

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





STANFORD VNIVERSITY LIBRARY

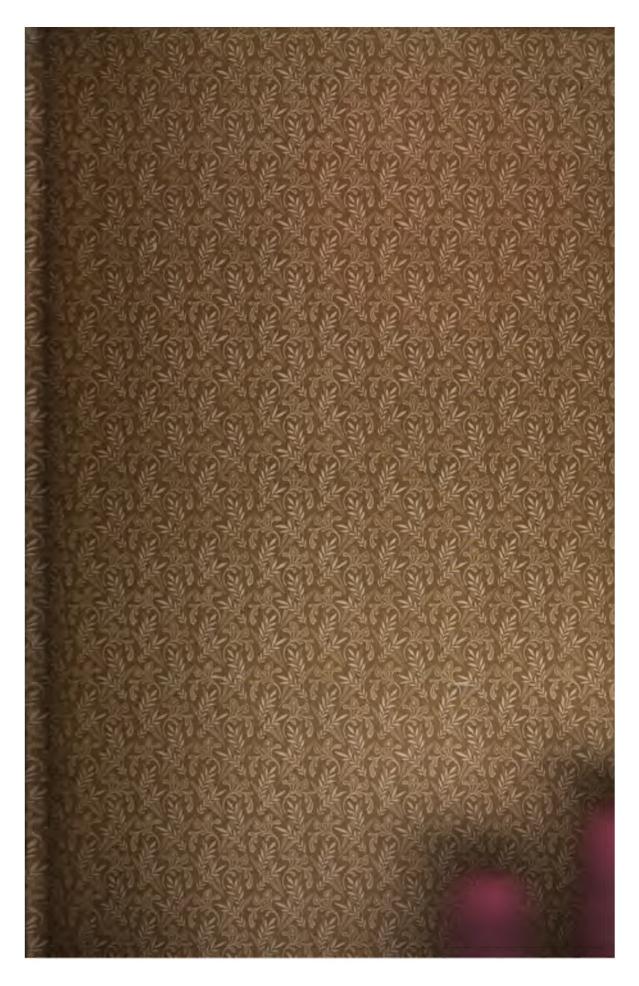

| b .23 |   |  |  |
|-------|---|--|--|
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       | • |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |
|       |   |  |  |

# Realencyflopädie

für protestantische

# Theologie und Kirche

Begründet von I. J. Perzog

In dritter verbefferter und vermehrter Auflage

unter Mitwirkung

vieler Theologen und anderer Belehrten

herausgegeben

pon

D. Albert Hauck professor in Leipzig

Einundzwanzigster Band

Wandalbert — Bivingli 5 nachträgliche Urtifel



Teipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1908 703 H582 ed 3 V. 21

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

R. B. Sof- und Universitäts-Buchbruderei bon Junge & Cobn in Grlangen.

# Berzeichnis von Abkürzungen.

# 1. Biblifde Büder.

| Gen         | = | Genefis.       | Br  | = | Proverbien. | Зe                            | =  | Zephania.     | Яö         | = | Römer.          |
|-------------|---|----------------|-----|---|-------------|-------------------------------|----|---------------|------------|---|-----------------|
| Œξ          | = | Ezodus.        | Prd | = | Prebiger.   | Hag                           |    | Haggai.       | Ro         |   | Rorinther.      |
| Se.         | = | Leviticus.     | ÐΩ  | = | hohes Lied. | Sach                          | =  | Sacharia.     | Øα         | = | Galater.        |
| Ru          | = | Numeri.        | Šef |   | Jejaias.    | Ma                            | =  | Maleachi.     | Eph        | = | Ephefer.        |
| Dt          | = | Deuteronomium. | Jer | = | Jeremias.   | Jub                           | =  | Judith.       | Phi        | = | Philipper.      |
| Zol         | = | Josua.         | Œ,  | = | Ezechiel.   | <b>B</b> ei                   | =  | Beisheit.     | Rol        | = | Roloffer.       |
| Ri          | = | Richter.       | Da  | = | Daniel.     | To                            | =  | Tobia.        | Th         | = | Theffalonicher. |
| Sa          |   | Samuelis.      | Бo  | = | Sofea.      | Si                            | =  | Sirach.       | Tí         | = | Timotheus.      |
| ₽g          | = | Rönige.        | Žoe | = | Joel.       | Ba                            | =  | Baruch.       | Tit        | = | Titus.          |
| Chr         | = | Chronifa.      |     |   | Amos.       | Mat                           | == | Mattabaer.    | Phil       | = | Philemon.       |
| Eer         | = | Esra.          | Db  | = | Obadja.     | Mt                            | =  | Matthäus.     | Şbr        |   | Bebraer.        |
| Яеђ         | = | Nehemia.       | Jon | = | Jona.       | Mc                            | =  | Marcus.       | Ža<br>Pst  | = | Šakobus.        |
|             |   | Efther.        |     |   | Micha.      | $\mathfrak{L}^{\mathfrak{c}}$ | =  | Lucas.        | <b>B</b> t |   | Betrus.         |
| Đi ´        |   | Siob.          | Na  | = | Nahum.      | Fo                            | =  | Johannes.     | Зu         | = | Judas.          |
| <b>\$</b> 1 | = | Pfalmen.       | Hab | = | Habacuc.    | ЙØ                            |    | Apostelgesch. | <b>Upt</b> |   | Alpotalypje.    |
|             |   |                |     |   |             |                               |    |               |            |   |                 |

```
2. Beitfdriften, Cammelwerte und bgl.
                                                        MtB
                                                                 = Monatsichrift f. firchl. Pragis.
          = Artifel.
919391
                                                                 = Patrologia ed. Migne, series graeca.
                                                        MSG
          = Abhandlungen der Berliner Atademie.
                                                                 = Patrologia ed. Migne, series latina.
Bolk
          = Allgemeine deutsche Biographie.
                                                        MSL
          = Abhanblungen der Göttinger Gefellich.
ber Biffenichaften.
9(3)33
                                                        Mt
                                                                                         [Gefcichtstunde.
                                                                 = Mitteilungen.
                                                                 = Neues Archiv für bie altere beutiche
                                                        NA
                                                       NF
          = Archiv für Litteratur und Rirchen-
                                                                 = Neue Folge.
STE STOR
                                                       NŽbTh
                                                                 = Rene Jahrbücher f. deutsche Theologie.
= Reue firchliche Beitschrift.
                 geichichte bes Mittelalters.
RWM
          = Abbandlungen b. Münchener Afabemie.
                                                       NiB
                                                       NT
                                                                 = Neues Teftament.
AS
          = Acta Sanctorum ber Bollandisten.
ASB
          = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
                                                       PJ:
                                                                 = Breufifche Rahrbucher.
                                                                                                [Potthast.
                                                       Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
ROS = Römische Quartasschrift.
aea
          = Abhandlungen der Sachfischen Gefell-
                ichaft ber Wiffenichaften.
TER
          = Altes Testament.
                                                                 = Sigungeberichte b. Berliner Afabemie.
                                                       €8881
                                                                                     b. Münchener "
230
          = Banb. Bbe - Banbe.
                                                       SM A
                                         dunensis.
BM
         = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
                                                                                     b. Wiener
                                                       e BBA
CD
          = Codex diplomations.
                                                       SS
                                                                 = Scriptores.
         = Corpus Reformatorum.
                                                       ThIB
BLIT
                                                                = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
CR
CSEL
         = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
                                                                 = Theologische Literaturzeitung.
DehrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                       Then
                                                                = Theologische Quartalschrift.
= Theologische Studien und Kritiken.
               von Smith & Cheetham.
                                                       ThDE
DchrB = Dictionary of christian Biography
                                                       LhStR
               von Smith & Wace.
                                                       TÚ
                                                                 = Texte und Untersuchungen heraus-
                                                                       geg. von v. Gebhardt u. Harnad.
DEB
         = Deutsche Litteratur-Zeitung
Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                       uB
                                                                 = Urtunbenbuch.
                                                                 = Berte.
                                                                             Bei Luther :
                 latinitatis ed. Du Cange.
                                                       973.97S
                                                       BB EN = Berte Erlanger Musgabe.
         = Deutsche Beitschrift f. Rirchenrecht.
TBRN
300
         = Forfdungen gur beutiden Gefdichte.
                                                       RBBN = Berte Beimarer Ausgabe.
                                                                                                    ſfcaft.
                                                                 = Beitidrift für altteftamentl. Biffen-
BgA
          = Göttingifche gelehrte Unzeigen.
                                                       RatW
                                                                            für deutsches Alterthum.
$JB
            Siftorifdes Jahrbuch b. Görresgefellich.
                                                       Яbश
Hwh
          = halte mas bu haft.
                                                       ŻbmG
                                                                            b. beutich. morgent. Gefellich.
ўЗ́
Jaffé
         = historische Beitschrift von v. Subel.
= Regesta pontif. Rom. ed. Jassed. II.
                                                                            d. deutsch. Palastina Bereins
                                                       BbPB
                                                       ŘhTh
ZRG
                                                                             für historische Theologie.

    Sahrbücher für beutsche Theologie.
    Sahrbücher für protestant. Theologie.
    Journal of Theol. Studies.

FEE
                                                                             für Rirchengeschichte.
                                                                 =
                                                                             für Rirchenrecht.
AprTb
                                                        RRK
JthSt
                                                                             für katholische Theologie.
                                                       ŘITh
          = Kirchengeschichte.
                                                                             für firchl. Wiffensch. u. Leben.
Q CS
                                                        L 3884
         = Rirchenordnung.
ŔĐ
                                                       ŘITHR
                                                                            für luther. Theologie u. Rirche.
8CB
          = Literarisches Centralblatt.
                                                       RBP
                                                                =
                                                                            für Brotestantismus u. Rirche.
                                                                            für prattifche Theologie.
für Theologie und Kirche.
Mansi
         = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                       ÄprTh
Ng
            Magazin
                                                       ZHR.
MG
         = Monumenta Germaniae historica.
                                                                            für miffenichaftl. Theologie.
                                                       ZwTh
```

WG!Q

= Monatefdrift für Gotteedienft und

firchliche Runft.

70= HS82 cd3 v. 21

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung für jeden einzelnen Urtikel vorbehalten.

2. B. hof- und Universitäts-Buchbruderei von Junge & Cobn in Grlangen.

# Bergeichnis von Abkürzungen.

## 1. Biblifde Buder.

| Gen = Genesis.  Ez = Ezodus.  Le = Leviticus.  Ru = Numeri.  Dt = Deuteronomium.  Jos = Josua.  Ri = Richter.  Sa = Samuelis.  Rg = Rönige.  Chr = Chronisa.  Esr = Esra. | Ez = Ezechiel.<br>Da = Daniel.<br>So = Hojea.<br>Žoe = Žoel.<br>Um = Umos.<br>Ob = Obadja. | Be = Bephania. Hag = haggai. Sach = Sacharia. Ra = Waleachi. Jub = Jubith. Bei = Beisheit. To = Tobia. Si = Sirach. Va = Baruch. Raf = Nattabäer. Raf = Wattabäer. | Rö = Römer. Ro = Korinther. Ga = Galater. Eph = Ephefer. Phi = Rhilipper. Th = Theffalonicher. Ti = Timotheus. Tit = Titus. Phil = Philemon. Obr = Debräer. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thr = Chronita.                                                                                                                                                           | Am = Amos.                                                                                 | Mat = Mattabaer.                                                                                                                                                   | Phil = Philemon.                                                                                                                                            |

```
2. Beitfdriften, Cammelwerte und bgl.
                                                               = Monatejárift f. firál. Brazis.
= Patrologia ed. Migne, series graeca.
         == Artitel.
                                                      WiB
RRR
         = Abhandlungen ber Berliner Atademie.
                                                      MSĠ
Com
         = Allgemeine beutiche Biographie.
                                                      MSL
                                                               = Patrologia ed. Migne, series latina.
910103
         = Abhanblungen der Göttinger Gefellich.
                                                      9D2t
                                                               = Mitteilungen.
                                                                                       [Gefcichtstunde.
                                                               = Reues Archiv für bie altere beutsche
= Reue Folge.
                ber Biffenschaften.
                                                      RR
                                                      NF
21.2.00s
         = Archiv für Litteratur und Rirchen-
                geichichte bes Mittelalters.
                                                      NÏbW
                                                               = Rene Jahrbücher f. beutsche Theologie.
                                                      niz
PEREIE
         = Abhandlungen b. Münchener Atademie.
                                                               = Reue firchliche Beitschrift.
AS
         = Acta Sanctorum ber Bollandiften.
                                                      NT
                                                               = Reues Testament.
ASB
                                                                                             [Potthast.
         = ActaSanctorum ordinis s. Benedicti.
                                                      PJ.
                                                               = Preußische Jahrbücher.
                                                     Potthast = Regesta pontificum Romanor. ed.
ROS = Römische Quartalschrift.
aea
         = Abhandlungen ber Sachfifden Befell-
               fcaft ber Biffenfcaften.
                                                               = Sigungeberichte b. Berliner Atabemie.
AT
         = Altes Teftament.
                                                      ©BN
                   Bbe - Banbe.
                                                     ĒW M
                                                                                   b. Münchener "
935
         = Band.
                                       dunensis.
         = Bibliotheca maxima Patrum Lug-
BM
                                                     SBN 
                                                                                   b. Wiener
                                                               = Scriptores.
CD
        = Codex diplomaticus.
                                                     88
                                                              = Theologischer Jahresbericht.
= Theologisches Literaturblatt.
                                                     BCHT
BLHT
CR
         = Corpus Reformatorum.
CSEL
        = Corpus scriptorum ecclesiast, lat.
DehrA = Dictionary of christian Antiquities
                                                     Ther
                                                               = Theologische Literaturzeitung.
              von Smith & Cheetham.
                                                     ThDS
                                                              = Theologische Quartalschrift.
= Theologische Studien und Kritiken.
DchrB = Dictionary of christian Biography
                                                     ThStR
                                                               = Texte und Untersuchungen heraus.
              von Smith & Wace.
                                                     TÚ
ELE
         = Deutsche Litteratur-Zeitung
                                                                     geg. von v. Gebhardt u. harnad.
Du Cange = Glossarium mediae et infimae
                                                     1193
                                                               = Urfundenbuch.
                                                                           Bei Luther :
                 latinitatis ed. Du Cange.
                                                     WW
                                                               = Berte.
BRRR
        = Deutiche Beitschrift f. Rirchenrecht.
                                                     BB EN = Berte Erlanger Ausgabe.
Fig
         = Foridungen gur beutiden Beidichte.
                                                     RBBN = Berte Beimarer Ausgabe.
                                                                                                 Гіфaft.
ğgA
ŞZG
                                                               = Beitidrift für altteftamentl. Biffen-
         = Göttingifche gelehrte Anzeigen.
                                                      Bat28
         = Siftorifches Jahrbuch b. Gorresgefellich.
                                                     36A
36m&
86AB
                                                                          für beutsches Alterthum.
Śwb
         = balte mas bu baft.
                                                                          d. deutich. morgenl. Gefellich.
53
Jaffé
         = hiftorifde Zeitschrift von v. Cybel.
                                                                          d. beutich. Balaftina Bereins
                                                     AhTh
AnG
Ang
         = Regesta pontif. Rom. ed. Jaffe ed. II.
                                                                          für historifche Theologie.
        = Jahrbucher für beutsche Theologie.
= Jahrbucher für protestant. Theologie.
RDT6
                                                                          für Rirchengeschichte.
IprTh
                                                                          für Rirchenrecht.
JthSt
                                                      HTh
        = Journal of Theol. Studies.
                                                                          für katholische Theologie.
                                                     Ziver
Ziver
ÐR
        = Rirchengeschichte.
                                                                          für firchl. Biffenich. u. Leben.
         = Rirdenordnung.
ŒĐ.
                                                                          für luther. Theologie u. Kirche.
                                                              =
STB.
        = Literarifches Centralblatt.
                                                     ABR
                                                                          für Brotestantismus u. Rirche.
                                                                          für prattifche Theologie.
für Theologie und Kirche.
Manai
        = Collectio conciliorum ed. Mansi.
                                                     ZprTh
Wg
        = Magazin
                                                     RUCK
MG
                                                                          für miffenichaftl Theologie.
        = Monumenta Germaniae historica.
                                                     ZwTh
WG!?
        = Monateidrift für Gottesbienft und
```

firchliche Runft.

# Nachträge und Berichtigungen.

4. Banb: S. 195 3. 25 1. statt (vgl. b. A.) (f. b. A. Ed Bb V S. 139,2).

6. 496 8. 12. herr Brof. Dr. E. Reubaur in Elbing teilt mir mit, baf in einer bem 18. Jahrhundert angehörigen Sandidrift bes Elbinger Stadtarchivs, welche teilweife nicht mehr vorhandene Epitaphien Elbinger Rirden enthalt, aus ber tatholifden Ricolais Rirche, die fich damals in ben Sanden ber Evangelischen befand, folgende Grabichrift mitgeteilt ift:

Anno 1588 d. 17. Martii. Ist in Gott entschlaffen der Achtbahre und Hochgelarte Herr Petrus Dathenus Doctor Theologiae und Medicinae. Des seele Gott

8. Band: S. 36 3. 40 füge bei: M. Hoffeld, Johannes Hennlin aus Stein. Gin Rapitel aus ber Frühzeit des beutschen Humanismus, Baster Zeitschr. für Gesch. u. Altertumstunde VI, S. 309-356, VII, S. 79-219 u. 235-431.

9. Banb: G. 593 3. 6 fuge bei: Eine ausführliche Bibliographie über biefe Sage bis jum Jahre 1893 von L. Reubaur im Centralblatt für Bibliothelswesen, X. Jahrgang, 1893, S. 249—267; 297—316.

10. Band: S. 397 J. 37 (1. Jes 66, 10 laetare Jerusalem nach der Itala; nach dem In-

troitus im Missale Romanum fann nur an diese Stelle gedacht fein) ft. Jef 54, 1 laetare sterilis. Berthean.

- 14. Band: G. 286 ff. Bum Urt. Detolampad fendet mir herr D. Boffert folgende Rotigen: Gusgen ift ein beute noch am Mittelrhein verbreiteter Familienname, ber mit Guferle nichts zu thun hat. Detolampadius ist willfürliche humanistische Deutung bes Namens. S. 287, 15 Beinsberg: Stiftung der Prädikatur durch den Rat 8. April 1510, Bischöf-liche Bestätigung 9. Juni 1510, Präsentation des Joh. Heusgin durch herzog Ulrich von Birttemberg bei dem Bischof Lorenz von Würzburg 3. April 1510. Berzicht des Joh. Susichein auf die Brabitatur, die Erh. Schnepf übertragen wird, 5. Auli 1520, f. Blatter für Bürtt. RG. 1895, 40.
  - S. 621 B. 44. In den Bl. s. Bürtt. KG. 1892, 71 habe ich Balbsee, die heimat Jak. Schenk, als heimat von Johann Pals wahrscheinlich zu machen gesucht. Trefflich paßt dazu die patria stagnalis. Denn Balbsee liegt an zwei Seen sehr hübsch. Der Bechsel von B, B, B. ist eine bekannte Sache. Mich. Schenk, der Bruder Jakobs, ist in der Alb. Vited. als de Baltze eingetragen. Entscheidend dürste der Familienname Genfer fein. Denn 15 km f.ö. Baldfee liegt ber Beiler Genfen. D. G. Boffert.
- 17. Banb: S. 159 3. 28 füge bei Dyroff, Rosmini. Mains 1906.
  18. Banb: " 15 " 2 I. herzoglichen ft. turfürstlichen.
  19. Banb: " 796 " 38 I. IV st. VI.
  S. 796 8. 54 I. IX st. XI.

"839 "35 füge bei: Ueber die Tonsur in der jetzigen orientalischen Kirche s. R. Mislasch, D. Kirchenrecht der morgenländischen Kirche, übers. von A. v. Pessic, 2. Aust. Mostar 1905, S. 270: Das sichtbare Zeichen des Eintritts in den Klerus ist die vom Bischof vorgenommene Tonsur, can. 33 der 6., can. 14 der 7. allg. Synode. Ueber die Monchstonfur G. 663.

20. Band: S. 80 3. 27 l. Talent ft. Tallent.
S. 301 3. 45 flige nach Jahrhunderten ein: 2. Aufl., 667 , 35 l. Trogus ft. Torgus.

" 725 " 27 l. seinen st. seinem.
" — " 41 l. Bettoral st. Betoral.
" 858 Spalte 2 2. 19 u. 20 l. 762 u. 764 st. 662 u. 664.
21. Band: S. 73 3. 41 s. ist die Bemertung auch abgebruckt — Urkundenbuch zu streichen. S. 73 R. 44 füge nach 1733; bei Forstemann, Urtundenbuch 3. Geschichte bes Reichstags (5) 5. 44 juge nach 1735; det gorstendam, in Augsburg 1833—35.

(5) 177 3. 13 l. Advices st. Adresses.

(7) 186 "34 l. summatin st. summatin.

(8) 188 "46 l. vordringenden st. vordingenden.

(9) 184 "10 u. 26 l. IN st. it. In st. it.

" 657 " 60 1. Vindobonenses it. Vindebonenses.

" 61 l. von ft. an.

" 671 " 27 l. fortlausende st. fortlausenden. " 672 " 31 l. 20 st. 29.

, 672

- 3 füge bei: Griepenterl, Das Duell im Lichte ber Ethit, Trier 1906.
- 12 füge nach halberftabt bei: jest vom Generalfetr. M. Schnits, Roln, Boltsgartenftr. 21.

763 8. 21 füge nach Salberstadt bei: jest Köln.
— " 23 füge nach Litt.). bei: Sie gablt heute, Ottober 1908, 2231 Mitglieder .

Bandalbert, Mönch in Brüm, gest. nach 850. — Oubinus, Comment. de script. eccl. II S. 149 st.; Fabricius, Bibl. med. et infim. lat. VI S. 314 st.; Hist. litér. de la France V S. 377 st.: Bahr, Gesch. b. röm. Litterat. im Karol Zeitalter S. 114 st. u. 229 st.; Schroech, KG XXIII S. 215 st.; Rettberg, KG Deutschlands I S. 465 u. 482; Ebert, Gesch. b. Lit. des MU II S. 185 st.; Dümmler, UN IV 1879 S. 305 st.; Wattenbach, GD I' S. 310; 5 Riegl in den Mt. d. Instit. s. Desterr. GF. X 1889 S. 35 st.; Achelis in d. UGG NF III, 3 1900.

Ju ben ältesten Klöstern in der Diöcese Trier gehörte das Kloster Krüm, Prumia, in der Eisel. Den Grund zu demselben legte eine gewisse Bertrada mit ihrem Sohne Charidert im J. 720 (vgl. Beher, MRh. UB I S. 10 Nr. 8); erneuert und reich auße 10 gestattet wurde das Kloster durch Puhrh UB I S. 10 Nr. 8); erneuert und reich auße 10 gestattet wurde das Kloster durch Puhrh UB I S. 10 Nr. 8); erneuert und reich auße 10 gestattet wurde das Kloster durch Puhrh UB. Kleinen und seine Semahlin Bertrada (Nr. 10. 16), wie auch Karl d. Gr. dassselbe weiter bereicherte (Nr. 28. 29. 35 1c.). Der dritte Abt seit der Reugründung war Markward (829—853); er hatte seine Bildung im Kloster Ferrières erhalten, und derpstante die Liebe zu gelehrten Schuden, die dort beimisch war, in das deutsche Kloster. Unter ihm ledte Wandalbert als Mönch in Krüm. 16 Sieht man von den wertlosen Angaben des Trithemius in seiner Schrift de script. excel. S. 281 ab, so wissen das ergiebt sich aus einer Stelle des Martyrologiums (Conclus. v. 10 f. S. 603 der Außgade von Dümmler), aber zweiselbaft ist, ob man ihn sür einen gedorenen Deutschen halten darf. Menn er sagen kann, daß der Kölner Kleriker 20 Otrick ihn, postquam longo a patria redbusque domesticis non tam exulere quam degere cepit, mit Rat und That unterstützte, und wenn dabei ohne Zweisel an seiner Schwer fein. Auß dem inneren Deutschland wird er aber schwerlich dahin gekommen sein; denn Kloster zu benken ist, so khone degere cepit, mit Rat und That unterstützte, und wenn dabei ohne Zweisel an seinen Konne degere cepit, mit Rat und That unterstützte, und wenn dabei ohne Zweisel sienen Horus den erschen sienen Horus denn erschen ist. Noch sein zweise den inneren Deutschland wird er aber schwerlich dahin gekommen sein; denn Kloster berfast denn erschen in Kloster Deutschen, das hatt der Renge strechte, wird er schwerlich im Kloster berfast haben (Propos. v. 1 f. S. 576). Im J. 839 aber besand er sich bereits in Krüm Lenn damals forberte ihn Markwalcziuch zu Mainz 1489 gedruckt. Darauf nahm sie S

Das zweite Werk W.s ist bas Martyrologium, welches er, aufgemuntert und unterstützt von dem oben genannten Otricus, in Versen schrieb und jum das Jahr 850 vollzendete. Er benützte bei der Ausarbeitung desselben die älteren Martyrologien bessonders das Bedas; doch hat er auch manches Eigene. Vorangestellt ist eine in Prosa versatte Borrede, in welcher W. die verschiedenen von ihm angewendeten Verszes maße aussührlich erklärt. Der Borrede solgen sechs Gedichte in lyrischem Metrum, die Invocatio, eine Anrusung Gottes um Beistand und um Begeisterung zur würdigen Bezsungung der Triumphe der Heiligen, die allocutio, eine Anrede an die Leser des Martyroz

Real-Encyllopable für Theologie und Birde. 3. Muft. XXI.

logiums, worin die Tugenden der Heiligen ihnen als Borbilder empfohlen werden, eine doppelte Widmung an Otrich und an Kaiser Lothar, die propositio, der Plan des Werkes, und eine Übersicht der Zeitteile des Jahres, der Jahreszeiten, Monate und Tage. Das Martyrologium selbst folgt mit dem Januar beginnend dem Kalender und charaktes risiert für jeden Tag einen oder mehrere Heiligen in kurzen Jügen ihres Ledens und Todes. Am Schlusse stehen zwei an Christus gerichtete Gedichte, die conclusio und der Hymnus in omnes Sanctos, letzterer in sapphischen Versen. Mit dem Martyrologium sind verdunden Gedichte über die Monate und deren Zeichen, sowie über die verschiedennen Landarbeiten und die Zeiten für die Jagd, die Fischerei und den Obste, Lande und Beinsdau, in heroischem Versänaße, serner ein Horologium, endlich eine poetische Behandlung der Schöpfungsgeschichte. — So unverkenndar in allen diesen Poessen ist, die Alten in Sprache und Ausdruck unmittelbar nachzuahmen und die metrischen Formen nach den älteren klassischen Mustern zu bilden, so sinden sich in ihnen doch nur wenige Stellen, welche den Geist echter Dichtunst verraten, und sie dürsen daher nicht sowohl seit gelungene Dichtungen, als vielmehr beachtungswerte Kunstprodukte gelehrter Bildung jener Reit genannt werden.

Beit genannt werden.

Das Marthrologium erschien zuerst im Druck, jedoch ohne die dasselbe begleitenden kleineren Gedichte, 1563 in den Werken Bedas, dem es längere Zeit teilweise beigelegt wurde. Darauf ließ es Molanus in seiner Ausgabe des Marthrologiums des Usuard neben diesem nach den einzelnen Monaten abdrucken, 1568. Einen vollständigeren Abdruck nebst den vorausgeschicken und nachfolgenden Gedichten lieserte d'Achery in seinem Spicilegium veterum Scriptorum, V, S. 305 ff. in der 2. Ausgabe fügte er II, S. 38 ff. das Gedicht De creatione mundi per ordines dierum VI — in pherestratischen Versen hinzu, über dessen Wert die Urteile sehr verschieden lauten. Der Text der 2. Ausgabe ist MSL Bb 121 wiederholt; eine kritische Ausgabe gab Dümmler in den MG Poet. lat. aev. Carol. Bb II, 1884, S. 567 ff. (G. & Alippel +) Haus.

Barburton, William, gest. 1779, engl. Gelehrter u. Bischof von Gloucester. — Litteratur: Richols's Liter. Anekdota (vgl. Index); vol. V, 529—658 giebt das vollständige Berzeichnis der Werte W.s neben reichem biograph. Material und zahlreichen Briefen; die Korrespondenz W.s mit Stukelen, des Maizeaux, Birch, Rath. Forster, Concanen, Theodald, Doddridge u.a. vgl. in Richols's Illustrations, vol. II, 1—654 und 811—836; weitere Briefe an Septloch, Hare, Ch. Yorke, Unsprachen und Predigten W.s hat Franc. Kilvert 1841 ges druckt; Life of W. von Hard 1794 (Neudruck mit Zusähen von Kilvert 1860) u. von J. Selby, London 1863 (trocken, aber verläßlich in den biographischen Kartien); viele Einzelseiten über W. in Bopes Works von Courthorpe, in Cradock Lit. and Miscell. Memoirs, 1828, in Walpoles Letters, Boswells Johnson, Johnsons Life of Pope, in Priors Malone und in Le Reves Fasti (I, 224; 441; 450; III, 300). — Bgl. ferner Mart Pattisons Essays, 1889, vol. II, 119—176; National Rev. 1863, Review of Watson's Life; Encycl. Brit., vol. XVI; Diction of Nat. Biogr. ed. Sidney Lee, vol. LIX. — Overton, The Church in Engl., Lond. 1897, Bd II; 10 Aben u. Overton, Engl. Church in the 18th Century, Lond. 1878; L. Stephen, Hist. of Engl. Thought; Quart. Rev., April 1877; Cairns, Unbelief in the 18th Cent., 1881; Tusloch, Rational Theology; J. Hunt, Relig. Thought in Engl., Lond. 1870—72; ders, Rel. Thought in Engl. in the 19th Cent., Lond. 1897. — Stäudlin, Kirch.: Gesch. Englands; Budle:Ruge, Gesch. d. Civilifation in England; Lechler, Gesch. d. engl. Deismus und oden Art. Deismus 45 (Bd IV S. 532—559).

G. Warburton, ein Stabtrat (town-clerk) von Newart, bestimmte seinen am 24. Des

G. Warburton, ein Stadtrat (town-clerk) von Newark, bestimmte seinen am 24. Dezember 1698 geborenen Sohn William schon in frühester Jugend für die juristische Laufbahn. Im Jahre 1714 wurde dieser einem Sachwalter in die Lehre gegeben, der mit dem unwilligen und interesselses ungen nichts anzusangen wußte und ihn nach wenig Jahren entließ; auch dem selbsissiänig gewordenen Sachwalter sehlte die Berufsseudigkeit in dem Maße, daß er die angestrebte Berwirklichung des väterlichen Wunsches um 1720 endgiltig aufgad und dem Kirchendienst sich zuwandte, zu dem ihn innere Neigung tried. Er galt damals als ein den Lebenswirklichteiten abgewandter, unpraktischer Mensch, dessen Gedankenwelt, an ungeordneter, nächtlicher Lektüre in allen Wissensgebieten genährt, von ben gesunden Bahnen geistigen Werdens abzuirren schien. Aber schon ehe er (22. Dezember 1723) die Diakonatsweihe empsing, veröffentlichte er eine Uebersetung lateinischer Dichter und Prosaiker (Miscellaneous Translations from Roman Poets, Orators and Historians, gedruckt 1724) die, wenn auch mit den herkömmlichen Mängeln des Anssängertums behaftet, doch die Ausmerksamkeit vornehmer Kreise (Rob. Sutton, Lord Sezington, u. a.) auf ihn zog und ihm die Pforte zum Lebensausstieg aussthat. Durch Suttons Fürsprache wurde er (am 1. März 1727 als Priester ordiniert) Pfarrer von Greaselen

(Griesley), im Juni 728 von Brant-Broughton, 1730 von Frisdy und promovierte in demselben Jahre zum M.A. an der Cambridger Universität.
In der dörflichen Jurückgezogenheit hatte er inzwischen den anfangs auseinandersstrebenden wissenschaftlichen Neigungen Richtung und Einheit zu geben gelernt, während der durch 18 Jahre hindurch fortgesetzte akademische Berkehr ihm die systematische Berstefung brachte, die ihn später in die Neihe der hervorragenderen staatskirchlichen Theologen emporhob. — Nachdem er sich mit Anmerkungen zu Theobalds Shakperre-Ausgabe und von ihm inrichtlichen Unterliedung On the Lorent Luckierung in Cheparature und ihm with einer juristischen Untersuchung On the Legal Judicature in Chancery, endlich mit bem Angriff auf eine Schrift Sir Philipp Portes (bes nachmaligen Lordlanzlers Lord Bardwide) die wiffenschaftlichen Sporen verdient hatte und in nabere Beziehungen zu 10 dem litterarischen Führer der Spoche, Bope, gekommen war, trat er 1736 mit einer Untersudung fiber The Alliance between Church and State bervor, die vielfach als sein bestes Wert angesehen wirb. Ein Buch, bas mit seiner ftarten Betonung ber staatsfirchlichen Ibee nicht nur nach ber formellen Seite, ber glanzenben Sprache, icharfburchbachten und burchgeführten Beweisführung, und seinen von der ausgetretenen Bahn ab- 15 weichenden Gedankengängen, sondern auch durch den Wagemut ausgezeichnet, mit dem es das Broblem des Tages, den in fast 200 Jahren noch nicht ausgesochtenen Kampf ber Diffenters um ihre kirchliche Existenz, anfaßte, ihn zum berusenen Bertreter und Bor-tämpfer des Establishment machte. Hier kam ein Mann zum Worte, der sein Wissen in den Dienst der kirchlichen Wirklichkeiten stellte und nun eine zielbewußte Art, 20 die Belt zu sehen, wie sie war, und selbst in dieser Welt zu stehen, verriet. Bon der Theorie des contrat social ausgehend, versucht er die Lage der Dinge in der Englischen Kirche durch die Geschichte zu rechtsertigen und der Regierung den Makel, sie habe ihr dem Dissent gegebenes, auf die Befreiung von der Testakte gerichtetes Versprechen nicht gehalten, abzunehmen. Auf die Grundsätze des Natur- und Bölkerrechts sich stützend, 25 sucht er den anglikanischen Religionseid (auf die 39 Artikel) als "das einzig mögliche Mittel, die Grundfaße einer Staatstirche (church established by law of Parliament) mit benen ber religiöfen Tolerang ju verfohnen", und als bem Wefen und ber Aufgabe ber burgerlichen Gefellschaft entsprechend nachzuweisen. Der Staat fordere die Berbindung mit ber Kirche aus politischen Grunden und biete ihr als Gegengabe Kirchengut und Reli= 80 gionseid jum Schut ihrer Intereffen; die Kirche hinwiederum verzichte für Diefe Staats-bilfen auf ihre Unabhängigkeit und habe, wenn fie auch ju ihrer Selbsterhaltung ber staatlichen Fernhaltung der Setten bedürfe, doch jeder ernsten christlichen Gemeinschaft gegenüber die Pflicht der Duldung, soweit es sich um Glauben und Gottesdienst handle. Alles Sätze, die freimütig und scharf pointiert aussprachen, was von der herrschenden 26 Rlaffe in jener Zeit allgemein empfunden wurde und als die Aufgabe der nächsten Ent-wickelungen des Staatstirchentums galt — freilich auch dazu dienten, ihrem Bertreter die

Sunft ber ftaatelirchlichen Machthaber zu gewinnen. —
Schon in ber ersten Ausgabe ber Allianco hatte B. ein neues Buch angekunbigt, bas als sein Hauptwert gilt und bem er ben wissenschaftlichen Ruhm feines Namens in 40 erfter Linie verdankt; ein Buch, bas, auf weiter und tiefer ausgreifende Linien gestellt, eine grundsähliche Auseinandersetzung über bas Wefen ber Offenbarung mit ber bamals blühenden beistischen Bhilosophie vom kirchlichen Standpunkt aus versuchte. Der erste Band der Divine Legation of Moses, demonstrated on the Principles of a Religious Deist, from the Omission of the Doctrine of a Future State of Rewards 46 and Punishments in the Jewish Dispensation (in 6 books) erschien 1737/8, ber zweite 1741; ein britter ist Fragment geblieben. Geseiert von der Rechten, rief das Bert sofort nach seinem Erscheinen die leidenschaftlichsten Angrisse und wilde Schmähungen bei den Gegnern, besonders bei den Zeitphilosophen hervor (vgl. Weekly Miscellany vom 14. Februar 1738), die sich durch Jahrzehnte hindurch fortsetzen und nach so B. "so brutal und beleidigend waren, daß man sie hatte taum verteidigen können, wenn

ber Titel The Divine Legation of Mahomet gewesen" ware.

B. geht in feiner Untersuchung vielfach auf die Anschauungen Lockes jurud, ber, im wesentlichen zwar supranaturalistisch gestimmt, boch von der Grundlage seines empiris schen Utilitarismus aus für Recht und Wert ber Offenbarung ben Traditions- und 56 Dogmenbeweis ablebnte und feinerfeits burch rein historisch-fritische Untersuchung ber Infpirationslehre bie Bernunftigleit bes Chriftentums als beffen wefentliches Moment nachzuweisen versucht hatte. Jenem ist die weit über die heidnische Moralität hinausragende fittliche Höhe des mosaischen Gesetzes, das ihm einerseits mit dem Natur= und Bernunft= gefet, andererfeits mit bem meffianischen Gefet bes Gottesreichs und bem Evangelium co

als identisch erscheint, nichts anderes "als die göttliche Jusammenkassung, Aushellung und Beglaubigung des Law of Nature, verdunden mit der Bergebung für Übertretungen". Um zur Geltung zu gelangen, bedurfte es der göttlichen Offendarung, d. h. der Beglaubigung durch Bunder und Inspiration, die Locke persönlich noch als gegeben angenommen hatte. In den Angrissen seiner Nachfolger und Schüler (der Deisten Morgan und Bolingbroke) auf das AT war aber der Bersuch gemacht worden, die mosaisch-jüdische Keligion ihres göttlichen Ursprungs und Offendarungscharakters durch den Hindels auf den Mangel eschatologischer Elemente, der Lehre von der Unsterdlichkeit und zukünstigem Lohn und Strase, zu entkleiden. An diesem Punkte nun setzte W. ein, wie schon in der dalliance den Angriss der Gegner geschickt parierend und deren wichtigstes, gegen die Offendarungsthoologie gerichtetes Argument gegen die Deisten selbst zu wenden und den Schild sum Peil zu machen. Das Gesch Mosse entbehrt der göttlichen Autorität, weil es nicht durch die Lehre von einer zukünstigen Bergeltung sanktioniert ist, lautete die deistische These; die jüdische Religion, entgegnete W., muß göttlich sanktioniert sein, weil sie auf eine Stüße, die alle andern menschlichen Seschbungen als wirkende Krast nötig hatten, derzichtete und sich bleibende Geltung zu verschaffen gewußt hat. Ein Schluß, der vor den Geschen der Logik kaum Stand hält, aber überraschend auf die Gegner W.s wirkte und damals nur durch die blendende, sieghaste Begründung der These annehmbar wurde. Eine Gigenart, mit der die Gegner schon von der Alliance der de, ere den mußten, der überrhaupt nur überreden wollte, wenn er zugleich verblüssen kannehm der den sie siesen Bahrheit ankam; ein Künstler und Fechter, nicht ein Kämpfer". —

Im Wosaismus, sagt er (I. Buch), sehlt die Unsterblüsselissehre; von einem zukünstigen Leben ist nitzends die Reet, aus dem Wesen der Düsserlichen Gesellschaft aber ergiebt sich, daß

25 biese ber Lehre von zufunftiger Bergeltung bedarf; Die gleiche Notwendigkeit leitet er geschichtlich (II. Buch) aus dem Verhalten der alten Gesetzgeber und Staatsmänner, endlich (III. Buch) aus den Anschauungen und Forderungen der alten Philosophen ab. Der Gesetzgeber wird in der Drohung zukunftiger Strafen seinen natürlichsten und wirksamften Bundesgenoffen ertennen, ber bem offenen Ubertreter eine über menschliche Strafgewalt binausso reichende Subne und bem beimlichen die Gewigheit einer tommenden Rache vor die Seele rückt. Aber ber Gefetgeber bedarf ber Stute der Religion auch darum, weil er nicht nur das Nichtvorhandensein von Laftern, sondern auch das Borhandensein und die positive Ubung der Tugend wünschen muß. Der Staat als solcher versagt in der Erkenntnis und Wertung bes sittlich Guten; er vermag von sich aus ethische Werte nicht 85 festzustellen, weil er ins Berg ber Untertanen nicht seben tann, und er vermag fie auch nicht zu belohnen. Hier ist die Religion aprioristisch die notwendige Erganzung. Die altägyptische Kultur (IV. Buch) ist ein Beweis der Wahrheit des Mosaismus; aber weder im A noch im RI ist für bie jubische Anschauung bie Lehre von ber gutunftigen Bergeltung nachweisbar (V. und VI. Buch). "Ift aber biefe Lehre für bie bürgerliche Gefets40 gebung notwendig und fehlt sie anderseits im Mosaismus: wie darf Moses allein auf fie verzichten, da die menschliche Unvollkommenheit auf fie für die Heiligung des Gesetzes nicht verzichten tann?" Wie tann er fein festumschriebenes Sittengefet ber menschlichen Freiheit gegenüber stützen ohne eine Lehre, Die selbst für Die lare bellenischerömische Sitt-lichkeit als unentbehrliche Stutze galt? — Die innere Kraft der jüdischen Religion und 46 Sittlichkeit, antwortet barauf B., war bie Theofratie, die Gottesherrichaft, Die auf providentiellem Grunde ruhte, mit vollkommener Gerechtigkeit und auf außerordentliche Beise in das Leben des Einzelnen wie des Bolkes eingriff. Die Theotratie ist gegenüber bem irrenden und blinden allgemeinen Sittengeset bie besondere Borsehung, die, weil sie ins Berborgene reicht, nicht irren tann. Darum konnte diese bem Gottesvolke verso liehene Gabe, aber auch nur biefe, eine Gefetgebung zu Geltung und Blüte bringen auch ohne die Lehre von zufünftiger Bergeltung. Berzichtete also ber Mosaismus auf eine Stütze, beren die menschlichen Gesetzgebungen notwendig bedurften, so ist zu schließen, daß das jubifche Gefet auf bem Grunde einer besondern Borfebung rubte, die Sendung Mosis also eine göttliche war (W.s Works VI, 6).

55 So ansechtbar diese Beweisstührung auf der logischen und religionsgeschichtlichen Linie war — der Prophetismus und die alttestamentliche Weisheit, das Hiode-Problem, der sittliche und religiöse Absall des Bolkes im geteilten Reiche und die unter den Nöten der Zeit aufdämmernde Hoffnung einer seligen Unsterblichkeit (Ps 49, 16; H 19, 35; E 37) — und obgleich die auf eine geistreiche Künstelei gestellte Gedankenführung vielen nicht so genügte und ihre Kraft durch zahlreiche Varadoxien und Abirrungen in Nebendinge beein-

23arburton 5

trächtigt wurde, so fand doch die umfassende Gelehrsamkeit, der vriginale Gedanke und bie padenbe Kraft ber Darstellung in ben Gelehrtentreisen ber Universitäten und bes Hofs starke Anerkennung, gegen die der von der rechten Seite erhobene Einspruch, B. schwäche seine Bosition durch die liberalisierende Milde seiner Beurteilung der Conpers Middleton vorgeworfenen Rezereien, nicht verfing, weil er tadelte, was an sich löblich war, und W.s s innere Freiheit bezeugte. — Zugleich rief sie eine umfangreiche Streitschriftenlitteratur hervor, die sich durch Jahrzehnte hinzog, aber ohne wissenschaftliches Ergebnis geblieben ist. Jebenfalls zählten W.s Gegner nicht zum geistigen Hochwuchs der Epoche. — Auf den Verslauf des Kampses im einzelnen einzugehen, würde hier zu weit sühren; doch darf dies

lauf bes Kampses im einzelnen einzugehen, würde hier zu weit führen; doch darf dies gesagt werden, daß die Sätze W.s im wesentlichen Zeitgut geblieben sind und im Geistes 10 leben der Nachwelt Bedeutung nicht mehr haben. Die Schuld daran trägt die Eigenart seiner litterarischen Kunst, deren Ersolge durch Wilklit, Paradogie und Leidenschaft gesmindert waren, d. h. durch Mängel einer an sich hochstrebenden Natur. —

Wit der Charafteristis seiner staatskirchlichen Theorie (in der Alliance) und seinen religionsphilosophischen Anschauungen (in der Div. Legation) ist darum die Bedeutung 15 W.s an dieser Stelle erschöpft. Seine, übrigens zahlreichen, nachfolgenden Werke sind saft ausschließlich litterarisch-philosophischer Natur. 1739 übernahm er gegen Herrn de Erousaz eine Verteidigung von Popes Essay on Man, der eine dis zu dem Tode des Dichters reichende innige Freundschaft beider Männer zur Folge hatte; auch an der Besarbeitung von Popes Essay on Criticism, On Homer und der Dunciade war W. deteiliat, und mit dem sicheren Griff des überleaenen, aber nicht immer vornehmen Kämpbers beteiligt, und mit dem ficheren Griff des überlegenen, aber nicht immer vornehmen Rampfers wies er bie Angriffe Lord Bolingbrotes auf seine Principles of Natural and Revealed Religion im J. 1754 in dem Buche A View of B.s Philosophy zurud, das lange Zeit als die beste Widerlegung der Bolingbrokeschen Sätze galt. Mit gleicher Kraft verteibigte er, jett auf der Höhe seiner litterarischen Ruhms, gegen seinen früheren Schützling Middleton 25 in seinem im Sabre 1750 erschienenen Julian die Bundertheorie der Urfirche, und que sammen mit seinem Freunde hurd unterzog er in seiner Remarks on Hume's Natural History of Religion (1727) die Thesen des letzteren einer scharfen Kritik. Endlich wandte er fich, mit bartem Urteil alles perfonlich-religiofe Innewerben Gottes als Gelbfttaufchung und Schwarmerei richtend, gegen Wesley und die Methobisten in seiner Doctrine 30 of Grace.

Mit bem wachsenden Gelehrtenruhme waren ihm inzwischen auch bie kirchlichen Ehren gekommen. 1738 wurde er Kaplan des Prinzen von Wales, durch den Ginfluß Lord Mansfields (1746) Prediger der Richtergilde von Lincoln's Inn, 1753, vom Lordlanzler hardwide vorgeschlagen, Domherr von Gloucester, 1754 Raplan des Königs und Dr. theol., 85 1757 Dean von Briftol und übernahm am 20. Januar 1760 bas Bistum Gloucester, das er nach den Anschauungen der Zeit als Sineture ansah, als die firchliche Anerkennung für wissenschaftliche Verdienste mährend er die geistlichen Verpflichtungen anderen überließ. Seine bischöflichen Amtshandlungen, mehr kann sein Freund Hurd von ihm nicht sagen, richtete er regelmäßig aus; darüber hinauszugehen, gewann er nicht über sich, und Allen nennt ihn 40 "einen tatenlosen Bischof", einen Vertreter des staatskirchlichen Prälatentums der Epoche mit seinen Vorzügen und Fehlern.

Am 7. Juni 1779 starb er in Gloucester und wurde in seiner Kathebrale begraben. Das Gedächtnis seines Namens ist der von ihm 1768 gestifteten Warburtonian Locture "zur Berteibigung ber Offenbarungsreligion" erhalten, bie jedes Jahr an 3 Sonn- 45 tagen in Lincoln's Inn gehalten wird und die Beröffentlichung einer Reihe apologetischer Arbeiten (bas Berzeichnis vgl. in ber Cyclopaedia Bibliographica von 3. Darling

S. 3102 ff.) veranlagt bat.

28.6 Schriften (nur bie wichtigeren werben genannt): 1. A Critical and Philosophical Enquiry into the Causes of Prodigies, Miracles etc. 1727 (gebrudt bon 50 Barr in Tracts of W. and a Warburtonian 1789); 2. The Alliance between Church and State, or the Necessity and Equity of an Established Religion and a Test-Law, demonstrated from the Essence and End of Civil Society, 1736; 2. Ausg. 1741; 3. 1748; 4. 1765; 10. 1846. 3. The Divine Legation, vgl. Text; die 10. Austl. in 3 Been beforgte 1846 J. Richols (beutsche Ausgabe u. d. T.: Die göttliche Sendung 56 Rosis, aus den Grundsähen der Deisten bewiesen, 3 Bbe, Frankfurt 1751—53). 4. A Commentary on Mr. Pope's "Essay on Man" in which is contained a Vindication . . . from the Misrepresentations . . . of M. de Crousaz (in 6 Letters) 1739; Reubrud 1742. 4. Remarks on several Occasional Reflections in answer to Middleton, Pococke, Mann, Rich. Grey, with a General Review of the "Divine 60 Legation", 1744. 5. The Works of Shakspere — with Comments and Notes by Mr. Pope and Mr. W., 1747 (u. viele Reubruce); 6. Julian, or A Discourse concerning the Earthquake and Fiery Eruption which defeated that Emperor's Attempt to rebuild the Temple at Jerusalem, 1750 (Reubruce 1757); 7. A View of Lord Boling-5 broke's Philosophy, in 4 Letters to a Friend, 1754/1755; 8. Remarks on Mr. Dav. Hume's "Essay on the Natural History of Religion", by a Gentleman of Cambridge, in a Letter to Dr. W., 1757; 9. A Rational Account of the Nature and End of the Sacrament of the Lord's Supper, 1761; 10. The Doctrine of Grace, or The Offfice and the Operation of the Holy Spirit, vindicated from the Insults of Infidelity 10 and the Abuses of Fanaticism, 2 Bbe 1762. Eine Angahl seiner Bredigten erschienen u. b. X.: Principles of Natural and Revealed Religion, 2 Bbe 1753; 3. Bb 1767 (beutsche Ausgabe u. b. X.: Grunblehren ber natürlichen unb geoffenbarten Religion, Hof 1760). — B. S S mtl. Berte (Works) erschienen 1788 von Hurb in 7 Bben (enth. bas 9. Buch ber Divine Legation, serner Directions for the Study of Theology unb 1811 (enthält ein Leben B. in bem mitabgebrucken Hurbschen Discourse by way of General Preface.

# Bard, Marg. f. b. A. Englische Fraulein Bb V S. 390, 58 ff.

Bardlaw, Ralph, D. theol., Independenten-Pfarrer in Glasgow (1779—1853).

20 — Bgl. B. Lindsay, Alexanders Memoir of the Life and Writings of R. W., Lond. 1856; Evans und Hurndall, Pulpit Memorials of Congregational Ministers, 1878 (S. 77—88); British Quarterly Rev., July 1856; Glasgow Young Men's Magaz., Febr. 1854; S. Lee, Dict. of Nat. Biography, Bb LIX.

W., aus angesehener Familie stammend und durch die pastoralen Überlieferungen seines presbyterianischen Hauses auf den geistlichen Stand gewiesen, suchte, am 22. Dezember 1779 in Dalkeith geboren, die Bordereitung zu seinem künstigen Beruf in Glasgow Grammar School, gewann an der dortigen Universität die herkömmlichen alademischen Ehren, wandte sich aber, nachdem er unter dem Einsluß der "evangelischen" Brüder James und Robert Haldane starke Anregungen zu erhöhten Lebenszielen gewonnen sohatte, von dem freilirchlichen Presdyterianismus (Soccession [Burgher] Church) ab und trat zu den Kongregationalisten über, deren sirchliches Ideal er auf schottischem Boden während eines langen Lebens als einer ihrer begabtesten Borkännsser und Führer vertrat. In den Svangelisationsmeetings der Haldanes in Schödunge, Perth, Dundee verdiente er sich, durch ungewöhnliche Gewalt des Worts ausgezeichnet, die kongregationalissischen Exporen, wurde in Perth, bald darauf (1803) an der neugegründeten Independentenkirche in Glasgow (North Aldion Street, seit 1819 in West George Street) Pfarrer und machte diese in mehr als 50jähriger geistlicher Arbeit zu einer Führerin des schottischen Kongregationalismus. Nebenher widmete er seine Krast in den persönlichen Formen des Unterrichts und der Erziehung den jungen Theologie vertrat. Allen Bersuchen, ihn von Glasgow weg an andere glänzendere Lehrstellen zu ziehn, versagte er sich, war aber nebenamtlich viele Jahre als Leiter des schottischen Zweiges der Britischen und Ausländischen Bibelgesellschaft in Glasgow thätig und stellte seine gesuche Krast in den großen Londoner Maimeetings durch viele Jahre hindurch in den Dienst der Londoner Missions
46 gesellschaft. —

Schon früh begann er seine litterarischen Schwingen zu regen, hat indes, in ein Geschlecht hineingestellt, dessen Seele von neuen und starken religiösen Impulsen in Ansspruch genommen wurde, seine Kraft im wesentlichen im Dienste vergänglicher Tagesfragen ausgebraucht. — Mit 3 Vorlesungen über einige Probleme des Nömerbriefs (Three Lectures on Romans IV, 9—25, 1807: religiöse Wertung des Abrahamitischen Glaubensdundes und seine Bedeutung für die Kindertause) nahm er in der Öfsentlichkeit zum ersten Male das Wort, um von da ab, getragen von krastvoller Begeisterung für die Erneuerung eines aus den biblischen Tiesen ausstellenden Frömmigkeitsideals, seine Säte auf den Tisch der Zeit zu werfen und der trostlosen Öde und Flachheit, die sich als Früchte der sozinianischen Propaganda in den Sekten damals breitmachten, und andersseits dem Formalismus des erstarrenden Staatskirchentums sein hochgespanntes evangelisches Empsinden entgegenzusehen. Mit seinen Discourses on the Socinian Controversy, 1814 nahm er den Handschub der Gegner aus, insosern erfolgreich, als er mit

2Barblaw

seiner Arbeit nicht nur bie nonkonformistische Theologie in England, sondern auch in Amerika aufruttelte und befruchtete und ihr auf eine Zeit lang die maßgebenben Richtungs-America aufrutelte und befrüchtete und ihr auf eine Zeit lang die maßgebenden Richtungs-linien im Rampfe gegen die rationalistische Ernüchterung gab. In dem Buche tritt er den Angrissen Priestleys, Lindsays und des eben zu den Unitariern übergetretenen Red. Ph. Belsham auf den Gottmenschen, auf Wunder, Rechtsertigung und Gebet entgegen 5 und weist in von seinen Zeitgenossen vielgepriesener Krast und Schärfe auf der Grund-lage eines gesund diblischen Supranaturalismus die aus dem religiösen Bedürsnis des Menschen sich ergebenden Mängel auf, die dem pantheisierenden Charakter der sozinianisch-religiösen Weltansicht anhasteten. Ebenso wandte er sich, als James Jates die unita-rischen Ideen gegen die Angrisse Wis in den Discourses zu retten versucht hatte, gegen 10 diesen mit seinem Buche Unitarianism incapable of Vindsation (1816) das den Reis biefen mit seinem Buche Unitarianism incapable of Vindication (1816), bas ben Beifall der Zeitgenossen, auch jenseits des Meeres in dem Maße fand, daß die nordamerika-nischen Yale University, Connecticut ihm den Grad eines D. theol. verlieh. Die im Jahre 1821 erschienene Auslegung des Predigers Salomo (Expository

Lectures on Ecclesiastes) bient praktifchen Beburfniffen und ift ohne wiffenschaftlichen 15 Bert. Dagegen tritt er, die These ber oben erwähnten Borlesungen über ben Romerbrief vertiefend, in einem Streite mit den Baptisten in eine grundfähliche Auseinandersetzung über bas kirchliche Recht ber Kindertaufe ein, für bas er als Bafis und Anknüpfungs-punkt bem von ben driftlichen Eltern auf die Kinder vererbten Segen beranzieht. Auch in ben Discourses on the Sabbath (1832) grabt er, während die turg vorhergehenden 20 Essays on the Assurance of Faith (1830) an ichiefen Begriffebestimmungen und Urteilen leiben, tiefer, verteibigt gegen Palen ben vormosaischen Sabbath, das göttliche Recht des Sabbathgebots und seinen bleibenden Wert, wobei als eigenartiges Betweisemittel für das Recht der Berlegung vom 7. auf den 1. Tag der Woche die Rube des Bolles Gottes (Hr 4, 9—10 verwendet und  $\sigma \alpha \beta \beta \alpha \tau i \sigma \mu \delta \varsigma$  nicht auf das Ausruhn im 25 Jenseits, sondern auf den Sonntag des neuen Bundes bezogen wird. —

Am wirtsamsten aber hat er, in reicher Entfaltung seiner schriftstellerischen und reb-nerischen Rraft, in die lebhaften Rämpfe eingegriffen, die in den 20er Jahren des 19. Jahrpunderts in Schottland zwischen bem presbyterianischen Staatskirchentum und den immer träftiger emportommenden Independenten ausdrachen. In ihnen fällt W. eine führende 30 Rolle zu. Kirche und Staat, sagten die Independenten, sind verschiedene Gewalten, die verschiedene Bege nach verschiedenen Zielen gehen; die Kirche hat auf die staatlichen Stüden zu verzichten und sich in der Ausrichtung ihrer äußeren Aufgaben ausschließlich auf die eigne Kraft zu stellen, auf die freiwillige Hilfe der Gemeinden. Diese Säze des Voluntury System vertrat W. mit Energie gegen den nachmals berühmt gewordenen 85 Voluntury. Th. Chalmers, der zu Ansang der 30er Jahre um die Ausdreitung des schottischendens beteilichen Sich kraftvoll bemühre. Als Chalmers den Kampt nach London. byterialen Staatsfirchentums fich fraftvoll bemubte. Als Chalmers ben Rampf nach Lonbon, bem Sit ber firchlichen Gewalten, trug und in hinreißenber Sprache, vor Taufenden von Buborern für sein Ibeal Bropaganda machte (in den Lectures on the Establishment and Extension of National Churches, London 1838), trat ihm W. in einer Reihe von Bor= 40 lefungen entgegen, die (als Weiterführung der 1832 von ihm veröffentlichten Civil Establishments of Christianity) im Jahre 1839 u. b. T. National Church Establishments examined erschienen. Durch energische Betonung des Satzes, daß "Staatsbilfe in firchlichen Dingen eine Entweihung bes Beiligen" fei und bie Reinheit ber firchlichen Motive gefährbe, machten bie Bortrage einen ftarten Ginbruck und wurden 45 vielfach als verhängnisvoll für die Position Chalmers' angesehen, ber auch nicht lange darauf aus anderweiten, hier nicht zu erörternben Motiven (vgl. oben Bb III S. 781 ff.) mit bem staatstirchlichen System brach und 1843 durch seinen Austritt aus dem schottischen Establishment ber Begründer ber "Freien Kirche Schottlands" wurde; ein Sieg ber B.fchen, freilich von biefem nicht allein vertretenen Ibeen, den er nach den Lectures so und den Church Establishments burch die das Freiwilligkeitsspstem verberrlichenden Letters to Rev. M'Neile porbereiten half.

Auch als kirchlicher Dichter ist W. hervorgetreten. Als junger Geistlicher stellte er für seine Gemeinde ein Gesangbuch zusammen, in dem 11 seiner eignen Lieder abgedruckt sind, die nachmals in vielen englischen und schottischen Hymn Books Aufnahme gefunden 55

baben.

Am 16. Februar 1853 feierte seine Rirche in Glasgow ihr 50jähriges Jubilaum,

jugleich bas ihres Pfarrers. Um 17. Dezember besfelben Jahres ftarb er.

B.s Schriften (außer ben oben vermertten): Essays on Benevolent Institutions for the Poor, 1817; Sermons in one Volume, 1829; Essays on Assu-60 rance of Faith, and Extent of the Atonement and Universal Pardon, 1830; Christian Ethics, 1832 (gegen Abam Smith, Hume und die Utilitarier als deren Hauptmangel ihre Unterschäuung der Erbsünde betonend); Lectures on the Voluntary Question, 1835; Lectures on Female Prostitution, its Nature, Extent, Effects, 6 Guilt, Causes, and Remedy, 1842; Congregational Independency: the Church Polity of the New Testament, 1847; Systematic Theology in 3 voll., herausg. von J. R. Campbell 1856—57 (ein früher viel gebrauchtes Handbuch für Theologiestudierende). Nach seinem Tode erschienen von ihm Borlesungen über die Sprüche, 1861, 3 Bde; den Römerbrief, 1861, 3 Bde; Sacharja, 1862 und den Jacobusbrief 1862; endlich hat er 10 jahlreiche Beiträge zum Congregational Magazine, Eclectic Review, Collins Select Christian Authors' Series, 1829—30 geliesett.

Barham, Billiam, Brimas und Lord Großlanzler von England, gest. 1532. — Litteratur über ihn: Bissins Concilia; Polyd. Virgilii Anglica Historia; Memorials of Henry VIII. und Letters and Papers of Rich. III. and Henry VII. in der Rolls' Series; State Papers Henry VIII.; Calend. Henry VII., vol. I—V; Calend. State Papers, Spanish, vol. I—IV; Rymer, Foedera; Bood, Athenae Ox. ed. Biss II, 738—741; Barter, De Antiquitate Brit. Eccles.; Bitts, De Angliae Scriptoribus; B. J. Hoot, Lives of the Archbish. of Cant. 1860—76; Dixon, Hist. of the Church of Engl. vol. I u. II; Green, Hist. of the Engl. People, 1897; Sidney Lee, Dict. of Engl. Biography, vol. LIX, und die Geschichtswerte über die engl. Resormation.

Den geschichtlichen Namen, der ihm einen Anspruch auf diese Stelle giebt, verdankt W. den großen Aufgaden, die er seiner großen Zeit schuldig wurde. Die Jahre seiner männlichen Reise fallen in die Spoche der religiös-politischen Wiedergeburt Englands zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Um 1450 geboren und einer angeschenen Familie entzischen, suchte er seine Bildung zuerst in der berühmten Bischossschule in Winchester (Wykeham College), dann im New College, Orford (1488), wo er das kanonische und dürgerliche Recht studierte, wurde Richter am Court of Arches, London und kehrte bald darauf als Borstand der akademischen Rechtsschule nach Orford zurück. Schon in diesen Jahren traten die starken inneren Kräfte, die ihm verliehen waren, zu Tage: ein gesunder Jugen zu den Lebenswirklichkeiten, diplomatische Gewandtheit, neben nicht sonderlich tiesem Wissen eine glänzende Beredsamkeit und das für seine schwierige Zeit unschähdere Geschick, den Personen und Dingen, Stimmungen und Problemen der Epoche mit gemäßem Wort nachzugehn und Gegensähe auszugleichen. So wurde sein Weg von Orford an beständiger Weg zur Höhe, der zwar nicht immer im Sonnenschein stand, der aber die böchsten Gipfel erreichte.

Bon 1490 ab war er, im Auftrag der Krone oder Kirche, vielsach auf diplomatisschen Reisen nach Rom, Flandern, Paris, Spanien, Schottland, bei den Kaisern Maxismilian und Karl V. thätig, und eine ganze Neihe von Pfarreien und Pfründen, die er

nach ber Zeitsitte von andern verwalten ließ, wurden ihm überwiesen.

Nachdem es seinen diplomatisierenden Künsten und seiner Beharrlichkeit geglückt war, von Flandern und Schottland die Auslieserung des englischen Kronprätendenten Perkin Warbed an Heinrich VII. durchzusetzen, stand er sest in zweier Könige Gunst. Ein glänzender Aussteig zu Macht und Ehren siel ihm zu: Master of the Rolls, Gesandter, Siegelbewahrer (1502) und Lord Großkanzler (21. Januar 1504) auf weltlichem, Archibiakonus von Huntingdon (1496), Bischof von London (25. September 1502), Erzbischof von Canterburd und Primas von England (23. Januar 1504) auf geistlichem Gediete; endlich wurde ihm zu den beiden höchsten Amtern in Staat und Kirche das Ehrenamt eines Kanzlers der ältesten und berühmtesten Hochschule des Landes zu teil.

Diesen hohen Bürden entsprach sein Einfluß, der über die Regierung heinrichs VII. 50 hinausreichte, die ersten Regierungsjahre heinrichs VIII. überdauerte und erst an der ehrgeizigen und trotzigen Kraft des emportommenden Wolseh zerbrach. Seinen Einspruch gegen die Vermählung des Prinzen heinrich mit Katharina, der Wittwe seines Bruders Arthur, die der auf ihr heiratsgut erpichte königliche Krämer mit allen Mitteln betrieb, ließ heinrich VII. sich zuerst noch ohne Verditterung gefallen; nachdem W. aber (24. Juni 1509) heinrich VIII. und Katharina, gegen deren Verdindung er vergeblich protestiert hatte, hatte krönen müssen, traten die Mächte des politischen Gegenspiels, hinter dem der machtlüsterne Wolseh stand, zu Tage. Bei der Krönung Wolsehs mit dem Kardinalshut, die W. (November 1515) zu vollziehen hatte, verlor er auch vor der breiten Offentslichseit das Spiel: trotz seines Einspruchs erzwang Wolseh beim Verlassen der Bestminster

Warham 9

Abtei den Bortritt und den Platz unmittelbar hinter dem Kreuz von Canterbury, den B. bisher als Erzbischof innegehabt, und dieser mußte sich in der Folge geheime und offene Eingrisse in die Lerwaltung seiner Kirchenproding gefallen lassen. Seine Einsprüche und Beschwerden beim König versagten: dem Intriguenspiel und der überlegenen Geschäftszgewandtheit Wolseh war er nicht gewachsen. Sinen Monat nach dessen Krönung zum bKardinal gab er (22. Dezember) das Staatssiegel ab, und sein nun zur Höhe der Macht gelangter Gegner wurde Großtanzler. Damit schied W. aus den großen politischen Aktionen Heinrichs VIII. aus; von den geistlichen Geschäften in der Kirchenprodinz abzgeschen sielen ihm von da ab die Empfänge vornehmer Königsgäste und Repräsentationszpsichten zu. Als ihm nach Wolsehs Sturz (1529) die Lordfanzlerschaft wieder anz 10 geboten wurde, war er, durch dittere Enttäuschungen und Alter geschwächt, mit seinen Anziprüchen ans Leben sertig und lehnte ab.

Daß es zu der vollen Auswirtung seiner nicht gewöhnlichen Kräfte und Fähigkeiten —
er genoß bei seinen Zeitgenossen den Ruf eines glänzenden Redners, gewandten Juristen, würdigen Kirchenfürsten und fähigen Staatsmanns, — nicht kam, lag indes nicht bloß 15 an der genialen Rücksichsigseit, mit der der Kardinal die Halben und Undequemen zur Seite schob, sondern vor allem daran, daß W. einerseits dem trotzigen Anspruch seiner Gegner nicht gewachsen war, an schwächliche Nachgiebigkeiten sich verlor, wo aufrechte und durchhaltende Mannhaftigkeit not war, und anderseits für seine Zeit, die eine Menge Jahrbunderte alter Bindungen löste, das rechte Verständnis nicht fand. Den neuen Gedanken, 20 die von Deutschland über den Kanal flogen, gram und anderseits blind für die offenen Schäden des wankenden Kirchentums, suchte er den Einfluß, den er an anderer Stelle verloren, in dem Widerstand gegen die hereindringende Resorn wiederzugewinnen.
Hier siel ihm während der Jahre, in denen sich die Wendung in Heinrichs VIII.
Stellung, nicht zu der religiösen, sondern der kirchlichen Versassungen vollzog, die 25

Hellung, nicht zu ber religiösen, sonbern bet kirchlichen Berchung in Heinrichs VIII.
Stellung, nicht zu ber religiösen, sonbern bet kirchlichen Berchlingskrage, bollzog, die 28 Kördung wie eine späte Kerbeisjung zu. Als 1521 in Sübengland Gerüchte über lutberische Retereien austamen, stellte er in Orford als Kanzler eine (ergebnislose) Untersüchen Kerterichen Runtius eine Anzahl lutherischer Bücher berbrennen. Gegen die Bersonen verlangte er scharfe Rasnahmen, verbot die Einfuhr der reformatorischen Schriften so und nannte die Übersetzung der Bibel durch Tyndal eine thörichte und überstüssige Sache, während er umgelehrt in den schwierischen Bissonen der Maid of Kent ein Bert des Jimmels sah. — Mährende er dann in den 20er Jahren in aussichtslosem Rampse um sirchlich-politische und administrative Rompetenztragen seine Kraft gegen Wolse, währen Imgangsformen blieb, verzehrt und in der Schwingsfrage der Drohung Heinrichse, er werde, wenn die Kurie nicht zustimme, mit Papst, Bischöfen und Priestern in England ein Ende machen, sich soweit eine Namen unter die die Trennung von Katharina fordernde Petition der Lords an den Papst hinter den Wallage gegen das ungeistliche Leben des hohen und nahmen Ausgeschen Auflage gegen das ungeistliche Leben des hohen und nahmen Froreste gegen alle seit 1529 votierten Parlamentsatte, die gegen die sturiale und erzbsichössische Protegen alle seit 1529 votierten Parlamentsatte, die gegen die kuriale und erzbsichössische Berüchten Kirchenprodung zu verteibigen. Er erhod nunmehr formellen Protest gegen alle seit 1529 votierten Parlamentsatte, die gegen die kuriale und erzbsichössische Berüchten Kirchenprodung zu verteibigen. Er erhod nunmehr formellen Protest gegen alle seit 1629 votierten Parlamentsatte, die gegen die kuriale und erzbsichössische Berüchten Berüchten Sterus, der mit den Praemunire bedrocht über die Stellt der Röhlichen Richale und die Seite der Berüchten die Berüchten Be

sich nun vollends von den Geschäften zurück. Er war ein warmer Freund und Beschüßer des Neuen Wissens und hatte schon früher im Umgang mit Gelehrten — mit Erasmus, dem er wiederholt durch freigebige Shrengelder aus der Enge geholsen und der in der Einleitung zu seiner Hierondmus-Ausgade in überschwenglichen Eulogien das Lob seines Gönners, seiner Gelehrsamseit und Geschäftstenntnis, seiner Hochberzigseit und seines Humors, seiner Bescheideidenheit und Freundestreue verklindet hatte, war er nahe befreundet, — seinen humanistischen Neigungen gelebt. Ihnen wandte er sich in der Muße mit vermehrter Liebe zu und stard am 22. August 1532, trotz der persönlich einsachen Lebenshaltung, die er sein Leben lang geübt, ein armer Mann, dessen Nachlaß kaum die Kosten des 10 Begrädnisses deckte. Seine an seltenen Werken über Staats- und Kirchenrecht reiche Bibliothet wurde dem New College, die theologischen Bücher dem All Souls' College in Orsord überwiesen. Begraden liegt er in seiner Kathedrale.

# Barnefried, Paulus f. Paulus Diakonus Bb XV S. 88.

**Basserbauten.** — Litteratur: E. Schick, Die Wasserersorgung der Stadt Jerusalem in 15 8bBB I, 1878, 132—176; Perrot et Chipiez, Histoire de l'art dans l'antiquité, Tome IV Sardaigne-Syrie-Cappadoce, Paris 1887; J. Benzinger, Hebr. Archäologie 2007 f.; Baedeler, Palästina 4, 74 f., 98 f. u. sonst; Evers u. Guthe, Palästina in Bild und Wort I, 110—126, 150—154.

Wie in dem Artikel Palästina Bb XIV S 591 f. bereits gezeigt wurde, hat Palästina 20 keine Flüsse, die hier die Bewässerung des Landes in Betracht kommen. Es ist hierfür ganz auf seine Quellen und auf den Regen angewiesen. Die Quellen sind keineswegs gleichmäßig über das Bergland verteilt. Während Galiläa und die Ebene Jesreel im großen und ganzen genügend Wasser haben, sind die Quellen im Süden von Judäa viel sparsamer verteilt, während Nablus (Sichem) Übersluß an Wasser hat, besinden sich die Jerusalem nur 2 Quellen in nächster Nähe der Stadtmauern (f. Art. Jerusalem). Das Quellwasser reichte also manchen Orts nicht einmal aus, den Bedarf von Mensch und Vieh zu desen. Der Regen andrerseits verteilt sich in Palästina ganz auf die eine Hälte des Jahres, den Beinter. Die regenlose Zeit dauert im Mittel 175 Tage. Aus alle dem ergiebt sich zu allen Zeiten sür die verwohner des Landes als eine Hauptausgade, das Wasser der Riederschässe zu sammeln, neben der anderen, das Wasser der Quellen sorgfältig auszunützen durch richtige Verteilung auf das zu bewässernde Land. Diese Antagen zur Wasservorgung sind fünssacher Art: Quellbauten, Vrunnen, Cisternen, Teiche, Wasserleitungen.

1. Die Quellbauten kommen für uns hier nicht in Betracht, soweit sie die Berschönerung des Orts, der häusig ein Heiligtum war, bezweckten, sondern nur soweit sie der besseren Ausnützung des Wassers dienten. Es galt die Quellen zu fassen, die Quellsössung auf diese Weise zugleich vor Verunreinigung und Verstopfung zu schützen und die Benützung des Wassers für das Vieh zu erleichtern. Heutzutage ist in diesen Beziehungen recht wenig gethan; selten ist eine Quelle gut gesaßt und überbaut. Meist liegt nur eine Geinrinne, oft ein umgestürzter Sarkophag neben der Quelle zum Tränken des Viehs; ein guter Teil des Wassers rinnt undemützt fort, oft ist auch die Quellössung selbst zum Teil verstopft. Im natürlichen oder künstlichen Quellbassin waschen die Weider des Oorfs ihre schmutzige Wäsche und verunreinigen so die Quelle selbst. In alter Zeit war das besser. Namentlich aus römischer Zeit sinden sich noch manchen Orts Reste solcher Quellanslagen. Die Quelle Räs el-Ain dei Thrus z. B. umgiedt noch jest ein steinernes Bassin von 7½ m Höhe mit dicken Wänden, das dazu viente, das Quellwasser auf die künsten kas nazu diente, das Quellwasser auf die künsterteitung nötige Höhe zu treiben. Auch mehrere Quellen in der Seene Gennezareth haben solche steinerne Einsassung gleichen Zweck. Die Quellen der sogen. salomonischen Wasserleitung haben Brunnenstuben. Derartige Anlagen sind selbstverständlich auch in älterer Leit ichon dagewesen.

50 selbstverständlich auch in älterer Zeit schon dagewesen.

2. Die Brunnen (be er) sind künstlich hergestellte Gruben, in denen sich das Wasser einer unterirdischen Quelle oder das Grundwasser sammelt, im Unterschied von den Cisternen, die das auf der Erdobersläche gesammelte Regenwasser ausnehmen. Die Brunnen können deshalb gelegentlich als "Brunnen mit lebendigem Wasser" bezeichnet werden (Gen 26, 19). Sie waren oft von beträchtlicher Tiefe; der "Jakobsbrunnen" am Fuße des Garizim, der schon zu Jesu Zeiten diesen Namen trug (Jo 4, 12), hat z. B. jest noch, wo viel Schutt dein liegt, eine Tiefe von 23 m. Der Schacht des Brunnens war meist gut ausgemauert; beim Jakobsbrunnen hat er eine Weite von 2½, m im Durch-

meffer. Die Offnung bes Brunnens wurde mit Steinplatten gut zugebeckt, bas in ber Mitte ausgehauene Schöpfloch wurde ebenfalls mit einem großen Stein fest verschlossen, damit das Wasser nicht ohne weiteres sur jedermann zugänglich war (Gen 29, 3 ff.; vgl. Ex 21, 33). Zu demselben Zwed bededte man einst wie noch heute die Brunnenöffnung wohl auch ganz mit Steinen und Erde, um sie vor Unbesugten und Fremden zu vers 5 bergen. Das Wasser wurde mit einem Krug (kad Gen 24, 16) oder Eimer (delīl Jes 40, 15) an langem Strick herausgezogen. Zum Tränken des Viehs waren Tränkrinnen da (rahat Gen 30, 38; Er 2, 16; schoketh Gen 24, 20). Solche Brunnen legte man nicht bloß bei ben bewohnten Ortschaften an, sondern vor allem auch abseits von diesen, in der quellenlosen Steppe, wo man das Bieh weibete (Gen 29, 2ff.; 10 2 Chr 26, 10), als Sammelpuntte für die herben, und namentlich an den begangenen Wegen, wo fie die naturgemäßen Stationen für die Rarawanen bildeten (Gen 24, 62; Ru 21, 16 ff.; Dt 10, 6). Roch heute find eine Menge folder Brunnen aus febr alter Beit erhalten; die bekannteften bavon find die Brunnen von Berfeba und ber icon ge-

nannte Jakobsbrunnen am Fuße bes Garizim.
3. Die Cifternen (bor) bienen zum Sammeln und Aufbewahren bes Regenwaffers. 3m Unterschied von ben Brunnen find fie nicht schmale Schachte, sonbern weite unterirdifche hobiraume von größerem ober tleinerem Umfang. Dag reichliche Cifternenanlagen für bie meisten alten Stäbte Palästinas unentbehrlich waren, ift schon in bem Artifel Stadtanlagen (Bb XVIII S. 727 f.) besprochen worden; benn meist lag die Quelle nicht 20 innerhalb der Mauern ber Stadt. So haben benn auch die Ausgrabungen in Megibbo, Thaanach, Gezer gezeigt, bag unter allen biefen Stabten ber Felsboben mit Cifternen Thaanach, Gezer gezeigt, daß unter allen diesen Städten der Felsboben mit Cisternen durchlöchert ist, und zwar reichen diese zu einem guten Teil in die vorisraelitische Zeit dinauf. Damit vergleiche, was König Mesa (3. 24 seiner Inschrift) von sich sagt, daß er in der Stadt Karchah den Bau einer Cisterne dei jedem Hause angeordnet habe. Daßzes selbe gilt von Jerusalem, wo noch dis auf den heutigen Tag es ganz selbstverständlich ist, daß jedes Haus seiner Cisterne haben muß, und wo die Bauart der Häuser sich stets danach gerichtet hat (2 Kg 18, 31). Die Cisternen sind in ältester Zeit in den Felsen eingehauen, später mitunter auch gemauert. Zum Aussementieren von Boden und Känden, um sie für das Wasser mitunter auch gemauert. Zum Aussementieren von Boden und Känden, um sie für das Wasser undurchlässig zu machen, verwendet man heutzutage zerstoßene so Thonscherden mit etwas Kalk gemischt. Das scheint alter Brauch zu sein. Die Form der Cisternen ist sehr verschieden, da mit Vorliede natürliche Höhlungen dazu verwendet wurden. Runde Cisternen in Form einer Alaske, unten weit und haustig, nach oben sich verengend Runde Cifternen in Form einer Flasche, unten weit und bauchig, nach oben sich verengend und in einen schmalen Sals auslaufend, scheinen die altesten zu sein. Andere gleichen großen Gemachern mit flacher ober gewölbter Decke. Schon in der Königszeit haben die 85 Beraeliten folche Gewölbe bon recht beträchtlichem Umfange angelegt. Bei biefen ließ man bann jur Stupe ber Deden vielfach Pfeiler aus bem naturlichen Fels fteben. Berubmt find besonders bie Cifternen bes Tempelplages in Jerufalem, bon benen manche in die Zeit des salomonischen Burgbaus hinaufreichen durften, ja vielleicht, da auf bem gleichen Plat schon das vorisraelitische Heiligtum der Stadt stand, noch alter sein konnen. 40 Die größte, bas "Meer" ober bie "Königscisterne" genannt, ift 13 m tief und hat einen Umfang von 124 m. Bei biefen großen Cisternen war meist an einer ber Seiten eine Felsentreppe angebracht, die es erlaubte, zum Waffer hinunter zu fteigen. Doch wurde auch bier bas Baffer burch bas Schöpfloch beraufgezogen.

4. Die Teiche (berekha) find kunstliche große offene Wasserreservoire. Wo es ans 45 ging, wurden auch sie im Felsen ausgehauen, so daß Boben und Wände zu einem mögging, wurden auch sie im Felsen ausgehauen, so das Boden und Wande zu einem mog-lichst großen Teil aus natürlichem Fels bestanden. Sonst wurde der Boden und die ge-mauerten Wände selbstwerständlich gut cementiert wie dei den Cisternen. Mit Vorliebe wurden die Teiche in Bodensenlungen angelegt. Dort war nicht nur der Bau einsacher, sondern vor allem war das Wasser hier leichter zu sammeln. Andere Teiche sind nichts so anderes als Thalsperren: man zog zwei starke Quermauern durch ein Thal und brauchte dann nur den Zwischenraum dis auf den Fels abzugraden. Dieser Art sind z. B. die sog. salomonischen Teiche, die, drei an der Jahl, übereinander in einem kleinen Thälchen liegen, oder der sog. Sultansteich in Jerusalem, der eine Thalsperre des oberen Hinnom= thals ist. Die Teiche wurden durch Regenwasser und wenn solches vorhanden, durch so Duellwasser gefüllt. das z. T. in Leitungen bergeführt wurde. so z. B. bei den salomp= Quellwasser gefüllt, das z. T. in Leitungen hergeführt wurde, so z. B. bei ben salomo-nischen Teichen, in die das Wasser nicht nur aus den vier Quellen, die in unmittelbarer Rabe liegen, sondern auch aus zwei entfernt liegenden Quellgebieten geführt wurde. Bon ber Größe solcher Teiche tann man fich nach ben Maffen bes besterhaltenen unteren ber brei salomonischen Teiche machen: er ist 177 m lang, auf ber unteren Seite 63 m breit 60

und bis zu 15 m tief. Die beiben anderen Teiche und der Sultansteich in Jerusalem sind nur wenig kleiner. Solche Teiche sind in großer Anzahl über ganz Palästina und Sprien verbreitet. Ihre Anlage reicht in ein sehr hohes Altertum zurück, teilweise stammen sie aus voristraelitischer Zeit. Über die Teiche von Jerusalem vol. das Nähere in dem Art. Jerusalem, Bb VIII S. 681, über die salomonischen Teiche vol. ebendas. S. 682.

5. Von den Wasserleitungen, anderwärts besprochen worden (Bd VIII S. 681, 682, 686). Ersterer und die eine der beiden salomonischen Leitungen gehören der älteren 10 Königszeit an, die zweite der salomonischen Leitungen ist herodianisch. Aus dieser Zeit stammen die meisten der naderen größeren Anlagen, die uns dekannt und in Ruinen erhalten sind. Die Römer haben überall besondere Mühe auf eine gute Wasserbergung verwendet, und die jüdischen Fürsten jener Zeit, allen voran Herodes, haben ihrem Borbild darin nachgeeisert. So wurde Cäsarea durch zwei große Wasserleitungen mit Wasser versollt darin nachgeeisert. So wurde Cäsarea durch zwei große Basserleitungen mit Wasser versollt darin nachgeeisert. So wurde Cäsarea durch zwei große Basserleitungen mit Wasserstellt sein Wasser aus den salomonischen Teichen durch einen Nebenarm der Hausserzeitsles versollt sein Wasser aus den salomonischen Teichen durch einen Nebenarm der Hausserzeitslessen bercheten; sie hatten besonders viele Terrainschwierigkeiten zu überwinden. Die Leitungen sind meist oberirdisch: offene Rinnen, die gemauert, oder no es anging, in den Felsen gehauen waren. Sie liesen an der Obersläche des Bodens hin; Thäler und sonstige Senkungen wurden in der Weise umgangen, daß man die Kinnen auf großen Umwegen ihrem Rande entlang führte. Bei den älteren zerusalemer Leitungen ist das Prinzip der Siphonröhren dei der Überschreitung eines Thälchens nahe dem Rahelgrad angewendet. Die erforderliche geschlossene steinerne Köhre ist auf die Weise bergetellt, daß große in der Mitte durchbohrte Luader wasservieltung eines Thälchens nahe dem Rahelgrad angewendet. Die erforderliche geschlossene kreinerne Köhre ist auf die Weise hergestellt, daß große in der Mitte durchbohrte Luader wasservieltung eines Thälchens nahe dem Rahelgrad angewendet. Die erforderliche Seschlosher, so dei den Anlagen von Cäsarea, Zericho u. a. Seltener sind unterirdische Kanäle, wie z. B. der Siloasanal Hafis an kreises Instrument besellen, wie dei diese deie des Beiselen mus großen und gene un

**Basserichleben,** Friedrich Wilhelm Hermann, gest. 28. Juni 1893. — J. F. 85 v. Schulte, Geschichte der Quellen bes kanon. Rechts III, 2 u. 3, S. 247 (nach autobiographischen Notizen); ders., AbB Bb 41 S. 236; A. Schmidt in der Ludoviciana (Festzeit. zur 3. Jahrshundertseier der Universität Gießen, 1907), S. 71 fg.; Netrolog in der Deutsch. 3**RR** Bb IV S. 2.

Hermann Wasserschleben wurde geboren zu Liegnis am 22. April 1812 als Sohn bes Königl. Preuß. Geheimen Regierungsrats Karl Christian Wasserschleben (geb. 14. Sept. 1770 zu Halberstadt) und seiner Shefrau Ninette, geb. von Rappard, einer Tochter des Oberlandesgerichtspräsidenten von Rappard in Hamm. In Liegnis verbrachte Hermann Wasserschleben seine Jugend, besuchte die dortige Ritterakademie und bestand am 2. Nov. 1831 die Maturitätsprüfung. Er bezog zunächst die Universität Breslau; in Breslau diente er auch vom 1. Februar 1832 dis zum 1. Februar 1833 ein Jahr als Freiwilliger in ber 4. Kompagnie der Königl. Preuß. Schüßenabteilung. Nach Abschluß seiner militärischen Dienstzeit ging er zur Fortsehung seiner Studien nach Berlin, hörte dort besonders die Borlesungen von Savignd und Eichhorn und promovierte am 25. Juli 1836 in Berlin mit einer Arbeit zusch zu quaestionum per tormenta apud Romanos zum Dr. iuris. Die Arbeit ging auf eine Preisarbeit zurück, die die Berliner jurissche Fakultät wirds. Die Arbeit ging auf eine Preisarbeit zurück, die die Berliner jurissche Fakultät wirds. Die Arbeit ging auf eine Preisarbeit zurück, die die Berliner jurissche Fakultät der lass gestellt hatte. B. hatte als junger Student sich an dem Bettbewerd beteiligt und eine lobende Erwähnung erhalten; seine Dostorarbeit nahm den Faden wieder auf. Vornehmlich auf Anregung seiner Lehrer Savignd und Eichhorn saßte er den Entschluß, sich der alademischen Lausbahn zu widmen. Im Frühjahr 1838 sührte er diesen Entschluß aus und habilitierte sich an der Universität Berlin. Im B.-S. 1838/39 begann er seine Vorlesungen mit einer einstündigen Rechtsenchslopädie, einem fünstündigen Kolleg über Kirchenrecht und einer vierstündigen Interpretation der deutschen Bundesaste. In den folgenden Semestern schloffen sundes, internationales Handelsrecht und über die Erundzüge des Eherechts. Am 18. August 1841 erfolgte die Ernennung

B.s zum außerordentlichen Professor in der juristischen Fakultät zu Breslau, durch Dekret vom 23. Februar 1850 seine Ernennung zum ordentlichen Professor an der Universität Halle. Bald nach der Erlangung der Breslauer Professor hatte B. am 27. März 1842 einen eigenen Hausstand gegründet. Seine Gattin Henriette, geb. Wahnschaffe, war die ülteste Tochter des Oberamtmanns und Rittergutsbesitzers Wahnschaffe auf Luckum bei 5 Braunschweig. Aus ihrer Ehe gingen vier Söhne (Richard 1843, Erich 1845, Werner

1847, Mag 1851) hervor; der britte von ihnen starb wenige Monate alt.

3m Frühjahr 1852 berief die heffische Regierung B. nach Gießen. Bom S.-S. 1852 Im Frühjahr 1852 berief die hessische Kegierung W. nach Gießen. Bom S.-S. 1852 lebrte er an der Ludoviciana. In regelmäßigem Wechsel las er hier über Kirchenrecht, Smatsrecht, Böllerrecht, deutsches Privatrecht mit Einschluß des Handels-, Wechsel- und 10 Seerechts und über deutsche Rechtsgeschichte. Juristische Übungen hat W., soweit die Lorlesungsverzeichnisse Auskunft geben, nie gehalten; sie treten auch anderweit in den von ihm behandelten Fächern nur vereinzelt hervor. Die Fakultät, deren Mitglied W. wurde, bestand aus Birndaum, Ihering und Deurer. Sie blied in dieser Jusammensschung unverändert dis zum W.-S. 1867/68. Die folgenden Jahre brachten in der 18 Haultät rasch auseinander folgende Verschiedungen, so daß W. mit Bülow, Regelsberger, Ed. D. Bendt, H. Seuffert, L. Seuffert, Gareis, Pescatore, d. Liszt, Kretschmar, Hellwig, Stammler, H. D. Lehmann, Jörs, Cosad u. a. in nähere kollegiale Beziehungen trat. Die stark entwickelte Selbstverwaltung der Universität forderte von den Mitgliedern des Lehrskorpers eine rege persönliche Anteilnahme und stellte Ansorderungen, denen W. im Senat 20 und in Kommissionen mit Eiser zu entsprechen suchte. Vom 1. Oktober 1860 bis 1. Oktober und in Rommissionen mit Gifer ju entsprechen suchte. Bom 1. Ottober 1860 bis 1. Ottober 1861 bekleidete er zum erstenmal das Rektorat; die Regierung zeichnete ihn nach Bembigung seiner Amiszeit durch Verleihung des Titels eines Geheimen Justizrats (Dekret v. 11. Februar 1862) aus. Bereits im Sommer 1866 wollte ber Gefamtfenat ibm jum iweiten Male das Chrenamt des Reftors übertragen. Die Regierung versagte jedoch die erforder= 26 lice Beftätigung. Wie es hieß, bilbete die preußische Gefinnung des Gewählten den Grund der Ablebnung. Mit der Neugestaltung der deutschen Berhältniffe verschwand auch die Erinnerung an diese Zurücksehung. W. stand im Frühjahre 1870/71 als Rektor an der Spite der Ludoviciana und wurde 1875 vom Großherzog als lebenslängliches Mitglied in die I. Kammer ber Landstände berufen. Rasch folgte ein neues Zeichen bes Vertrauens. w Als im Frühjahr 1875 Michael Birnbaum von dem Kanzleramte zurucktrat, wurde biefes Amt auf 28. übertragen. Durch Detret vom 28. April 1875 wurde er mit ber einstweiligen Wahrnehmung ber Funktionen bes Kanzlers beauftragt, durch Detret vom 20. Mai 1875 erfolgte seine befinitive Ernennung. Die Ernennung fiel in eine lebhaft bewegte Zeit. Um die Reform der Universitätsversassung und des Promotionswesens wurde in 86 hen 70er Jahren an der Ludoviciana mit Leidenschaft gekämpst. Der Lehrkörper war in seinliche Lager gespalten. Die alten Kämpse warsen ihre Schatten auch noch in eine Zeit, in der die wichtigsten Streitpunkte erledigt waren. So waren die Jahre der Kanzlerschaft für B. nicht die leichtesten. Er ging tropdem sesten Schrittes seinen Beg. Als auch 1883 nach Überschreitung des 70. Lebensjahres seine Entlassung aus dem 20 Kanzleramte bei der Großherzoglichen Regierung nachsuche, erkannte eine Adresse seiner Kollegen an, daß der Scheidende sich stets demührt habe, "frei von persönlichen Rücksichten durch objektive Behandlung aller vorliegenden Fragen die vorhandenen Gegensäße nach Röglichkeit zu mildern und auszugleichen". Die gleiche Adresse hob dankbar die Mitzwirdung Röß daran berdor, das mit veralteten Rorurteilen gehrochen und Institutionen 46 wirkung B.s daran hervor, daß mit veralteten Borurteilen gebrochen und Institutionen 46 beseitigt worden seien, die das Ansehen der Universität schäbigten. Die erbetene Ent= laffung erfolgte burch Detret vom 17. Oktober 1883 mit Wirkung vom 1. Januar 1884. Die Regierung, die bereits im September 1879 W. jum Geheimrat ernannt hatte, zeichnete ibn erneut bei seinem Scheiden aus. Sein Rucktritt vom Kanzleramte bedeutete noch nicht ben Rucktritt von seiner Professur. Bon ihr schied er erst im Frühjahr 1889. Seit- 50 bem lebte er im Rubestand, noch immer mit wiffenschaftlichen Arbeiten beschäftigt und aufmerkfamen Auges die Weiterentwickelung ber Universitätsverhaltniffe berfolgend. Wer ibn sah, dem prägte sich die hohe achtunggebietende Gestalt dieser kernigen Personlichkeit mit ihren charafteristischen Besichtszugen und ihrem klaren Blick fest in die Erinnerung Erft im letten Lebensjahre machten fich bie Beschwerben bes Alters bemerkbar. Am 56 28. Juni 1893 folog hermann Wasserschleben die Augen.

Im politischen Leben ist W. seiten stärker hervorgetreten. Nur wenn die Arbeiten in der Kammer ober in der Landesspnode sein Arbeitsgebiet als Kirchenrechtslehrer bestührten, nahm er an den Debatten lebhafteren Anteil. So war er in der außerordentslichen Landesspnode, die im März, September und Oktober 1873 zur Beratung des Ents 60

wurfs einer Verfassung ber evangelischen Kirche bes Großberzogtums Hessen tagte, Präsident bes Ausschusses, dem die Vorbereitung und Berichterstatung über den Entwurf oblag. Als die hessiche Regierung auf dem 21. Landtage (1873/75), dem preußischen Vorbilde folgend, in der Zeit des Kulturkamps die Entwürse ihrer fünf Staatskirchengesetze vorstegte, war B. Berichterstatter in der I. Kammer für das Gesetz betreffend die rechtliche Stellung der Kirchen- und Religionsgemeinschaften im Staate und des Gesetzes betreffend

bas Besteuerungsrecht ber Kirchen- und Religionsgemeinschaften.

Biffenicaftliche Thatigteit: 1. B.& Sauptarbeiten liegen auf firchenrechtlichem Bor allem war es das Gebiet ber alteren firchenrechtlichen Quellengeschichte, Bebiete. Gebiete. Vor allem war es das Gebiet der älteren kirchenrechtlichen Quellengeschichte, auf dem er sich mit Ersolg bethätigte. Bereits im Jahre 1839 erschienen seine Karl von Savigny gewidneten "Beiträge zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechtsquellen" (Leipzig, 190 S.). Sie sind aus Vorarbeiten hervorgegangen, die mit der von B. vorbereiteten kritischen Ausgabe der Regino von Prüm zusammenhängen. Es sind vier Kapitel: 1. Über Reginos Libri II do synodalibus causis et disciplinis ecclesisaticis, ihre Quellen und ihr Verhältnis zu späteren Sammlungen; 2. Die Collectio duodecim partium und ihr Verhältnis zum Defret des Burchard von Worms; 3. Die Collectio trium partium, Ivos Defret und bessen Pannormie in ihrem gegenseitigen Verhältnisse; 4. Beiträge zur Geschichte und Kenntnis der Beichtbücher. Ein Anhang ente bält Abdrücke von Einzelstlicken, vor allem eine Lusammenstellung der canones Triduhält Abbrücke von Einzelstücken, vor allem eine Zusammenstellung der canones Tridu-rienses. Ein Jahr darauf (1840) folgte die Ausgabe Reginos selbst ("Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis iussu domini reverendissimi archiep. Trever. Ratbodi ex diversis sanctorum patrum conciliis atque decretis collecti", Lipsiae, B. Engelmann (1840). Sie ist noch beute als die beste Ausgabe wissenschaftlich anerkannt. Die folgenden quellengeschicht-25 lichen Arbeiten bilben Untersuchungen über Pfeudoisibor. 2B. hatte im Jahre 1843, ber Sitte ber Zeit entsprechend, pro loco professoris rite obtinendi eine Schrift "de patria decretalium Pseudoisidorianarum" (Breslau, 14 S.) verteibigt. Er erweiterte seine Ausführungen und begründete seinen Standpunkt näher in seinen "Beiträgen zur Geschichte ber falschen Detretalen" (Breslau, G. Ph. Aberholz, 1844, 92 S.). Diesen so Standpunkt hielt W. auch, trop des Widerspruchs, den er von vielen Seiten erfuhr, fest und verteidigte ihn von neuem in seinem Artikel "Pseudossidor" in der 1. und 2. Auflage der Realencyklopädie [1. Aust. der PRE Bd XII (1860) S. 347 ff., 2. Aust. der PRE Bb XII (1883) S. 367—384], in seinem Auffat "Die pseudo-isidorische Frage" (3KR Bb 4, 1864, S. 273—303) — eine Auseinandersetzung mit der im Jahre 1863 85 erschienenen Ausgabe Pseudoisidors von Hinschius — und in dem Aussatz "über das Baterland der salschen Detretalen" (HB Bb 64, 1890, S. 234—250). Der Angelsung in der Aussatz der Schreibung in der Aussatz der Schreibung der Detretalen" (HB Bb 64, 1890, S. 234—250). Der Angelsung der Schreibung der punkt der Auffassung B.s ist, daß die kurzere, nur die Dekretalen bis Damasus enthaltende Form der pseudoisidorischen Dekretalen die ältere Recension sei. Zum Betweis dient für B. in erster Linie der Brief des Aurelius an Damasus, in dem die Bitte um Zu-40 fenbung ber "statuta quae repperire poteritis post finem beati principis apostolorum Petri usque ad vestrae sanctitatis principium" (Hinschius, S. 20) ausgesprochen wird. Daraus gehe hervor, daß die Briefe bis Damasus die ursprüngliche Recenfion bilbeten. Erst später sei eine Erweiterung burch Berbindung mit ber Sispana, burch Heranziehung der Quesnelliana und durch Hinzufügung weiterer damasischer und 46 (falscher) nachdamasischer Dekretalen erfolgt. Für diese kürzere, angeblich ältere Recension nimmt W. als Heimat Mainz, für die spätere erweiterte Recension das westliche Franken (Reims) als Heimat an. Es kann nach dem gegenwärtigen Stande der Kontroverse m. E. nicht zweiselhaft sein, daß W. in seiner Auffassung Unrecht hatte. Weder verseit die kürzere Fassung der Sammlung die ältere Recension, noch darf an Mainz als 50 Entstehungsort gedacht werden; die Sammlung ist vielmehr in beiden Recensionen (von denen die kürzere Fassung als ein wenig jüngerer Auszug aus der weiteren Recension erscheint) im westfränkischen Gebiete, vermutlich der Reimser Provinz abgefaßt (vgl. hierzustatt vieler nur Hinschied, Friedberg, Maaßen und vor allem Sedel, PRE 3. Aust. Bd XVI 1905, S. 265 st.). Immerhin hat W. durch seiner Behauptungen anregend gewirkt und 55 durch die Rotwendigseit der Widerlegung zu einer eingehenderen Prüfung Anlaß gegeben. Bereits die Untersuchungen des Jahres 1839 hatten das Interesse Wis auf die Beichtbücher gelenkt. Diesem Gebiete galt im Jahre 1851 seine umfangreichste Publikation "Die Beichtordnungen der abendländischen Kirche nebst einer rechtsgeschichtlichen Einleitung" (Halle, Chr. Graeger, 727 S.). Das Werk giebt in dreizehn Kapiteln eine eingehende Geschichte der abendländischen Bußordnungen und druck, hieran anschließend, den Text ber altbritischen, irischen, angelsächsischen, fränkischen und spanischen Busordnungen, sowie die Busordnungen des 11. und der folgenden Jahrhunderte ab. Mit Recht sind die Erzgebnisse dieser Arbeit W.s als "bedeutend" bezeichnet worden (PRE Bd III S. 584). Sie haben auch tros der von Schmis (1883) veranstalteten Reusammlung und tros manchen neuen Materials, das die späteren Jahrzehnte geliefert haben, ihren dauernden swissenschaftlichen Wert behalten. Eine Bereicherung unseres älteren kirchenrechtlichen Luellenmaterials bedeutete auch die im Jahre 1874 von W. verössenklichte Ausgabe der Irischen Kanonensammlung (Gießen, J. Rider). Wir verdanken gerade dieser Sammslung das Verständnis sür die Eigenart der irischen Nationalkirche. Auch sie hat ihren wissenschaftlich anerkannten Plas behauptet. Über der Ausgabe der irischen canones 10 schwebte nur insosens minsern ein Unstern, als sie im Jahre 1884 bei einem Brande, der in den Räumen der Gießener Verlagsbuchhandlung ausbrach, die auf wenige Eremplare verznichtet wurde. Im Jahre 1885 erschien eine 2. Aussage (Leipzig, Bernh. Tauchnis). Sie bietet neben mannigsachen Ergänzungen und Berichtigungen in der Einleitung die Ergebznisse der seit 1874 fortgesesten Untersuchungen über die Hibernensis.

mise der seit 1874 fortgesetzten Untersuchungen über die Hibernensis.

Reben und nach diesen größeren kirchenrechtlichen Untersuchungen erschienen aus der seder B.s zahlreiche kleinere Arbeiten kirchenrechtlichen Intersuchungen erschienen aus der seder B.s zahlreiche kleinere Arbeiten kirchenrechtlichen Inhalts. Zeitlich geordnet ges hören hierher: 1843: "Die spindolischen Bücher und der Staat" (Evangel.:theol. Monatssichrift "Der Prophet", 1843, S. 17—36); in erweiterter Form selbstständig verössenlicht unter dem Titel "Die edangelische Kirche in ihrem Verhältnisse zu den spindolischen Büchern" (Breslau, 1843, Berlag von Ferdinand hirt, 71 S.). Die Schrift wendet sich gegen Generalsuperintendent Ribbed zu Breslau, der "die ordinatorische Verpssichtung der wangelischen Geistlichen auf die spindolischen Bücher" gefordert hatte. — 1846: "Osterzich und die Deutschlacholisen" (gleichsalls im "Prophet" erschienen). — 1849: "Das sindenregiment und die bevorstehende Reorganisation der evangelischen Kirchenschulischen Kirchenschliches Gutachten." — 1861: "Die Entwickelungsgeschichte der evangelischen Kirchenschlichen Kirchenschliches Gutachten." — 1861: "Die Entwickelungsgeschlichte der evangelischen Kirchenschlichen K rechtliches Gutachten." — 1861: "Die Entwidelungsgeschichte ber evangelischen Kirchen-Berfaffung in Deutschland" (Gießen); Festrebe jur Feier bes 9. Juni 1861 (bes Geburtstags Großherzogs Ludwig III.). — 1869: Zwei Gutachten über Civilehe und über das Connubium zwischen Christen und Richtchristen, erstattet dem VIII. Deutschen Juristenzung (abgedr. außer in den Verhandl. des VIII. Deutschen Juristentags in der 3KR Bb 9, so 1870, S. 287—309). 28. empfiehlt nachdrudlich sowohl die Einführung der obligatorischen 1870, S. 287—309). W. empfiehlt nachbrücklich sowohl die Einführung der obligatorischen Ewische, wie die Anexfennung der Ehen zwischen Christen und Nichtchristen. — 1871: "Die Parität der Konsessionen im Staate". Festrede zur Feier von Großberzogs Geburtstag (Gießen). Das Ideal, das dier empfohlen wird, ist das der Trennung von Staat und Kirche. Der katholischen Kirche gegenüber werde nur unter dieser Vorauss so strung die Staatsgewalt im stande sein, das nationale Recht, geistige und sittliche Kultur allseitig zu pflegen und das Prinzip der Parität, sowie die Freiheit der religiösen Überzeugung zur vollen Geltung zu dringen. Auch die evangelische Kirche werde aus dieser Tölung ihres Verhältnisses zum Staate Vorteile ziehen, eine wahrhaft kirchliche Verfassung wird die Freiheit erringen, ihre eigenen Angelegenheiten selbstständig und ohne Beeinslussung wurch staatliche Oraane zu ordnen und zu verwalten. Dem Jahre 1871 gehören ferner durch staatliche Organe zu ordnen und zu verwalten. Dem Jahre 1871 gehören ferner die "Bemerkungen zu dem offiziellen Entwurf einer Berfassung der evangelischen Kirche bes Großberzogtums Heffen" (Gießen, Berlag von Ernst Heinemann, 24 S.) an. Sie neten mit Lebhaftigkeit für die Selbstständigkeit ber evangelischen Kirche gegenüber den staatlichen Organen ein. Bekampft wird 3. B. § 106 des Entwurfs, der dem Ministerium 45 bes Innern nicht nur bie Wahrnehmung ber Staatshoheitsrechte in Bezug auf bie ebangelische Landestirche übertrug, sondern das Ministerium auch mit der Vermittelung der landesberrlichen Entschließungen auf die Anträge bes Oberkonsistoriums und mit der im Namen des Großherzogs zu führenden Dienstaufsicht über die kirchlichen Behörden betraute. Bekämpft wird ferner von W. das landesherrliche Kirchenregiment. Nur von so feiner ganglichen Aufhebung sei eine grundliche Heilung zu erwarten. Ginen breiteren Raum nimmt die Behandlung ber Unionefrage ein, in ber gleichfalls 2B. vom Entwurf abweicht. Bedauert wird endlich, daß der Entwurf nicht an die Aufhebung der Patronatsnechte gedacht habe. Eine Auseinandersetzung mit diesen Auffassungen ist nicht Sache umserer biographischen Mitteilungen. Es müßte sonst in manchem (3. B. in der wichtigen 56 frage des landesherrlichen Kirchenregiments oder in der Frage der Loslösung der Kirche bom Staate) ein abweichender Standpunkt betont werden. In der Kritik des § 106 des Entwurfs hat die spätere Entwickelung und endgültige Gestaltung der hessischen Kirchensachsigung W. mit Recht zugestimmt. — 1872: "Das landesherrliche Kirchenregiment" (Berlin, C. G. Lüderitssche Verlagsbuchhandlung, Heft 16 der "Deutschen Zeits und Streits so

Fragen", 45 S.). Die Schrift bilbet eine Fortsetzung berjenigen Gedankengänge, die von W. bereits im Jahre 1871 angebahnt worden waren. Auch sie tritt für die Beseitigung des landesherrlichen Kirchenregiments ein, bezeichnet alle Berbesserungsvorschläge als unbes landesherrlichen Kirchenregiments ein, bezeichnet alle Verbesterungsvorschläge als unzureichend und hosst, daß die Landesherren Anlaß nehmen, "auf ein Recht zu verzichten, bessen Ausübung infolge des Wechsels der Verhältnisse und Zustände nachgerade zu einem Unrechte an der Kirche selbst geworden ist". — Eine Fortsetzung früher ausgesprochener Ansichten bildet auch die 1872 verössentlichte Schrift "Die deutschen Staatsregierungen und die kath. Kirche der Gegenwart" (Verlin, C. G. Lüberisssche Verlagsbucht, 36 S.). Sie wendet sich in schaffen Worten gegen die Ergednisse des Vatikanischen Konzils und fordert von den 10 Staatsregierungen energische Gegenmaßregeln. Die beste Silse erwartet W. — im Einklang mit seiner früheren Anschauung — von einer Trennung des Staatse von der Kirche. Die lath. Kirche behalte dann zwar ihre Korporationsrechte; alle ihre Privilegien und Exemtionen aber (ausgenommen die bisher von den Staatsregierungen auf Grund des Neichsbeputationsbauptichlusses gewährten Optationen und Geldbeihilsen) seien als erlosen zu tationshauptschlusses gewährten Dotationen und Gelbbeihilfen) seien als erloschen au 15 betrachten. Kirchlichen Aften tomme für das staatliche Gebiet teine Wirtung mehr qu. Der Staat habe die bürgerliche Form der Cheschließung in der obligatorischen Civilehe festzustellen; die Bedeutung und Beweiskraft der Kirchenbücher für die Civilstandsverhältnisse sei vorüber. — 1877: "Das Chescheidungsrecht traft landesherrlicher Machtvolltommenheit" (Giegen, Ricteriche Buchhandlung, 49 S.). Die Untersuchung beginnt mit 20 einer geschichtlichen Betrachtung bes Rechtsinstituts und stellt bie aftenmäßige Unterlage für die in Betracht tommenden Ginzelftaaten fest. Den zweiten Teil bildet die Prüfung ber rechtlichen Natur bes landesherrlichen Chescheibungsrechts. Wenn -- was nach der geschichtlichen Untersuchung nicht bezweifelt werden konne — das gedachte Recht auf bem landesherrlichen Summepistopat beruhe, so frage es sich, ob es als Ausfluß der Dispen-25 sationsgewalt oder der Gerichtsbarkeit aufzufassen sei. W. entscheidet sich für die zweite Alternative und forbert die völlige Befeitigung des landesherrlichen Scheidungsrechts. Er ist im Jahre 1880 nochmals in einem zweiten, unter bemselben Titel veröffentlichten Beitrag (Berlin, Karl Hehmanns Verlag, 35 S.) auf die gleiche Frage zurückgekommen und hat neues Material für seine Aufsassung beigebracht. Dabei präcisierte er (m. E. mit 80 Unrecht) seinen Standpunkt schärfer dahin, daß Shescheideibungen durch landesberrliches Dekret mit dem § 76 des Reichsges vom 6. Febr. 1875 über die Beurkundung des Personenstandes und die Cheschließung in Widerspruch ftanden, mithin reichsgesehlich unftatthaft seien. Demgemäß sei auch die partikularrechtlich wiederholt ausgesprochene Fortbauer dieses Scheibungs-rechts rechtlich unbegründet. Die auch von anderer Seite (3. B. Hinschius, Stölzel, Meurer, 85 Rieter) behandelte Frage bes landesberrlichen Scheidungsrechts ift feit dem Erlag bes Bürgerlichen Gesethuchs ohne prattische Bebeutung; sie besitt ein beschränktes Anwen-bungsgebiet nur noch im Bereiche bes Art. 57 EG. 3. BGB. für die souberanen Familien und die ihnen gleichgestellten Familien. — 1892: "De contentione monasterii Limpurgensis et Sanctimonialium in Sebach 1198" (DZRR Bb 1, 1892, S. 67—70). 40 — Auch für die PRE ist W. in hervorragendem Maße thätig gewesen. In der 1. und 2. Auflage ber BRE ericbienen von feiner Sand, abgesehen von dem bereits besprochenen Artikel "Pseudoisidor", die (teilweise umsangreicheren) Artikel "Glosse", "Glossatoren", "Intorporation", "Interstitien", "Kanonen= und Dekretalensammlungen", "Kanonisches Rechtsbuch", "Kirchenrecht", "Mißheirat", "Nominatio regia", "Nomokanon", "Offizial", 46 "Ordinarius".

2. M.s literarische Arbeiten blieben nicht auf das kirchenrechtliche Gebiet beschränkt. Wohl interessiert den Leser der PME in erster Linie nur die kirchenrechtliche Literatur. Wir würden aber ein unvollständiges Bild der wissenschaftlichen Persönlichkeit W.s gewinnen, wollten wir nicht auch seiner deutschrechtlichen Arbeiten gedenken. Sie zeigen die Vielse seitigkeit seiner wissenschaftlichen Interessen und eine umsassenden. Sie zeigen die Vielse seitigkeit seiner wissenschaftlichen Interessen und eine umsassenden des Stoffs. Im Mittelpunkt seines germanistischen Interesses standen die Fragen der deutschrechtlichen Verwandtschaftsberechnung und der Erbsolgeordnung. Siegel hatte in seinem deutschen Erbrecht (Heibelberg 1853) und in seiner Holdikationsschrift über die germanische Verwandtschaftsberechnung (Gießen 1853) das seit J. Chr. Majer herrschende Prinzip der Arentelensordnung bekämpst, hatte aber für seine Polemik keine Anhänger gefunden. W. erklärte sich in seiner 1860 erschienenen Schrift ("Das Prinzip der Successionssordnung nach deutschem, insbesondere sächsischem Rechte", Gotha, Rudolf Besser, 186 S.) gleichfalls als Gegner der Paretelenordnung, wich aber von Siegel in der Verwandtschaftsberechnung bei Austreten mehrerer Seitenderwandten als Erden eines Verstandtschaftsberechnung bei Austreten mehreren Seiten allein die Rahl der Zeugungen auf der längeren

Seite gezählt werbe, während 2B. biefe Bahlung erft als eine burch bas kanonische Recht berbeigeführte spätere Modifikation betrachtete. Siegel hatte seine Anschauung in einer Recension (Osterr. Vierteljahrsschr. f. Rechts- u. Staatswissensch. Bb 6 Litteraturbl. S. 22) Recension (Psterr. Vierteljahrsschr. f. Rechts- u. Staatswissensch. Bb 6 Litteraturbl. S. 22) seizechalten. Andere hatten auch die Gegnerschaft W.s gegen die Parentelenordnung bestämpft. W. antwortete im Jahre 1864 mit seiner Schrift "Die germanische Berwandts schaftsberechnung und das Prinzip der Erbenfolge nach deutschem insbesondere sächssichem Rechte. Eine Replit" (Gießen, Berlag von Ernst Heinemann, 46 S.), in der er seine Behauptungen verteidigte. Jm Jahre 1870 erweiterte er seine Untersuchungen und stellte sie in der umfangreichsten seiner germanistischen Arbeiten mit dem Titel "Das Prinzip der Erbenfolge nach den älteren deutschen und verwandten Rechten" (Leipzig, Berlag von 10 Breitsoff u. Härtel, 311 S.) zusammen. Als Ergebnis gewinnt er die Überzeugung, daß auch für die außersächsischen Territorien die Geltung der Parentelenordnung nicht nachzweisdar sei, wohl aber trete in den meisten derselben für das ältere Recht dieselbe Suczession nach der Kinsen hervor, die er hereits sit bie Jänder des sächsischen Rechts nachzeissing nach der Keinsen Rechts nachzeissingen nach der Keinsen gewinder ver köndlichen Rechts nachzeits nachzeits sit die Liebzeits nachzeits nachzeits nachzeitschen Rechts nachzeits nachzeitschen Rechts nachzeits nachzeitschen Rechts nachzeitsche Rechtschen Rechts nachzeitschen Rechtschen Rec ceffion nach brei Linien hervor, die er bereits für die Länder bes fachfischen Rechts nachs gewiesen babe. Dasselbe Spftem sei bargethan worben für bie große Mehrzahl ber 16 bollandischen, flandrischen und brabantischen Statuten, für die überwiegende Bahl der französischen coutumes und für sehr viele der schweizerischen Kantone. Ginen durchgreifenden Einfluß auf die Beranderung und Umbildung der ursprünglichen Succeffions ordnung habe bie Einführung bes Reprafentationsrechts in der Seitenlinie ausgeübt. Dazu sei die Berbrangung der germanischen Berwandtschaftsberechnung durch die romische Grad= 20 gablung getommen. So habe man aus bem alten Spftem ber Dreilinien-Succeffion gu einer Barentelenordnung auch ba gelangen können, wo diese der ursprünglichen Auffassung völlig fremd gewesen sei. Die Auffassung W.s hat nicht den Sieg behalten. Zur herrschenden Meinung ift vielmehr die von homever, Brunner, Gierke, Heusler, Schroeber u. a. hoenden Meinung ist vielmehr die von Homever, Brunner, Gierte, Heusler, Schroeder u. a. vertretene Ansicht geworden, wonach die Parentelenordnung als die Erbfolgeordnung des 25 älteren deutschen Rechts anzusehen ist. Treffend hat Heusler gesagt, daß die Parentelensordnung eine notwendige Konsequenz der deutschen Verwandtschaftsgliederung und Verswandtschaftsberechnung sei; nur sei es möglich, daß diese Erbfolgesusten zur Zeit der Volksrechte noch nicht völlig ausgebildet vorgelegen habe. — Weitere kleinere Arbeiten W.s., die wesentlich auf deutschrechtlichem Gediete liegen, seinen nur kurz erwähnt: So die 30 1856 erschienenen "Juristischen Abhandlungen" (Gießen, Ferdersche Universitätsduchhandl., 184 S.), die eine Darstellung des Bentindsschen Fredersche und der der Versikenkalten, der der Gießener Turistenkalten, des Sonzuskalleg überwiesen worden von der Urteilsköllung aber Juristensakultät als Spruchfolleg überwiesen worden war, vor der Urteilsfällung aber durch Bergleich erledigt wurde. Ferner 1868: "Rechtliches Gutachten, betreff. die Frage, ob die Rheinuserstaaten nach Aushebung der Rheinschiffsahrtsabgaben zur Lieferung der auf 86 bem Reichs-Deputationshauptschlusse vom 25. Februar 1803 beruhenden Rheinzollrenten rechtlich verpflichtet sind" (Gießen, Berlag von Ernst Heinemann, 24 S.); 1880: "Die altesten Brivilegien und Statuten der Ludoviciana" (Gießener Universitätsprogramm, altesten Privilegien und Statuten der Ludoviciana" (Gießener Universitätsprogramm, 32 S.); aus dem gleichen Jahre "Mitteilungen über ein in dem Koder Nr. 2667 der Großberz. Hosviliothet zu Darmstadt enthaltenes für die Rechts- und Kunstgeschichte 40 interessantes Wert" (3. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Bd II, German. Abteil. S. 131—150); 1890: "über die Succession in Fuldische Lehen" (3. d. Savigny-Stiftung Bd XI, German. Abteil. S. 151—177); 1891: "Zur Gesch. der Gottesfrieden" (3. d. Savigny-Stiftung Bd XII, German. Abteil. S. 112—117). Weit bedeutsamer, als diese Arbeiten, sind die Ausgaden deutscher Rechtsquellen, die W. in den Jahren 1860 und 1892 45 veranstaltete. Die Borarbeiten zu seiner Arbeit über das Prinzip der Successionsordnung datte ihn in den Besit eines reichen handschriftlichen Materials ungedruckter deutscher Rechtsquellen geseht. So veröffentlichte er unter dem Titel "Sammlung deutscher Rechtsquellen" (Gießen, Berlag von Ernst Heinemann, 452 S.) im Jahre 1860 einen ersten Band, der das Glogauer Rechtsduch, das Schöffenrecht der Dresdener Handschrift 50 (M. 34 d), das Magdeburger Schöffenrecht der Berliner Handschrift Ms. doruss. fol. 240, das Weichbildrecht derselben Berliner Handschrift, die Sammlung von Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung von Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung von Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung von Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung von Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung von Schöffenurteilen der Dresdener Handschrift (M. 34 d) und die Sammlung von Schöffenurteilen der der Dresdener Handschrift (M. 34 b) und die Sammlung von Schöffenurteilen der Handschrift Nr. 953 der Leipziger Universitätsdibliothet enthält. In einem zweiten Bande des absichtigte er vor allem Magdeburger Schöffenurteile zum Abdruck zu bringen. Die Verschffentlichung dieses zweiten Bandes unterblieb. Wohl aber gab B. im Jahre 1892 unter einem Titel "Deutsche Rechtsquelbe des Mittelalters" (Leipzig, Beit u. Co., 306 S.) Duellen heraus, die gleichfalls in Verbindung mit den alteren Arbeiten der 60er Jahre von ihm gesammelt worden waren. Es sind Schöffensprüche von Magdeburg, Leitmerit und Brandenburg, 22 niebertheinische Rechtssprüche, Protofolle und Weistumer, Orde 60

nung und Gesetz bes Landes in dem Ringawe und 19 weitere Weistümer, darunter 17 aus der Psalz. Es war, als ob W. mit diesem Bande ein Versprechen, das ihn drückte, einlösen wollte. Man fühlte seine Freude nach, als er die Ausgabe unter Dach und Fach gebracht hatte. Rach ihrer Vollendung legte der 80jährige die fleißige Feder für immer nieder.

Bafferweihe in der griechischen Kirche. — Litteratur: Augusti, Denkwürdigfeiten II, S. 208; Heineccius, Abbildung der alten und neuen griechischen Kirche II, S. 244 bis 247; III, S. 308; Thomas Smith, De graecae ecclesiae statu hodierno, S. 19, 81, 101; Durandus, De divin. off. lid. IV, Kap. 82; Goar, Euchologion, S. 353 ff., 367; 10 Εὐχολόγιον τὸ μέγα περιέχον τὰς τῶν ἐπτὰ μυστηρίων ἀκολουθίας κτλ. Benedig 1851 u. oft; Art. Epiphanias Bb V S. 414 ff.

Die Weihe bes Taufwassers ist ein alter Kirchengebrauch, bessen erste Anfänge wir jeboch nicht mehr nachweisen können. Chprian schreibt Ep. 70 vor, daß das Wasser, um bie Sünden des Täuflings abzuwaschen, zuvor durch den Priester gereinigt und geheiligt 15 werben muffe, scheint also biefem Afte eine wunderbare Wirtung beizulegen: Oportet mundari et sanctificari aquam prius a sacerdote, ut possit baptismo suo peccata hominis qui baptizatur, abluere (mit Bezug auf Pr. 9, 19 (LXX); Ez 36, 27. 26). Dieselbe Berordnung wiederholt conc. Carth. a. 256: Aqua sacerdotis prece sanctificata abluit peccata. In der griechischen Kirche liefern die Constitt. 20 apost. VII, 43 (s. Rheinwalds Archäologie S. 471) wie für das Tauföl, so auch für bas Waffer, ein liturgifches Ginfegnungegebet, in welchem ber Priefter Gott anfleht, bem Wasser Gnade und Kraft zu verleihen, damit es den zu Taufenden mit Christo getreuzigt werden, sterben und begraben werden und zur Kindschaft in ihm auferstehen lasse, auf daß er der Sunde absterbe und der Gerechtigkeit lebe. Unstreitig entspricht diese Kon-25 setration ber anderen, welche bem Abendmahl borherging, weil ihre Bedeutung unab-hängig von dem Satrament selbst gedacht und auf mehrere aufeinander folgende Taufhandlungen bezogen werden konnte. Doch gelangte diese Vorstellung nicht zu einem bogmatischen Ausdruck. Die Fortbauer der Sitte bezeugen von den Lateinern Ambrosius und Augustinus, von den Griechen Chrysostomus, welcher Hom. I in Acta ap. 80 Hom. XXIII. de dapt. Christi von der Weihe eine Art von Wandelung herleitet, da bas so gesegnete Wasser sortan nicht zum Trinken, sondern nur zur Heiligung tauglich sei (s. Schöne, Geschichtsforschungen, Bb II S. 280). Dessellben Ritus geschieht in der liturgischen Beschreibung des Pseudodionysius Erwähnung de hierzeit eccles. cap. 2. Seit dem 9. Jahrhundert erscheint das Weihwaffer als ein firchlich eingeführtes tatho-85 lisches Institut. Der Zeitpunkt bieser Weihehandlung fiel mit den bevorzugten Taufterminen zusammen, sie wurde baher anfänglich am Oftersabbath oder in der Pfingstvigilie oder am Spiphaniasfest verrichtet. Spater aber, als mit ber Ginführung ber Rinbertaufe jene Beschränfung wegfiel, blieb boch bies Andenken an die genannten Termine badurch erhalten, daß zu Oftern ober Pfingften eine feierliche Generaltonsekration des Baffers für 40 bas gange Jahr vorgenommen wurde, was natürlich nicht ausschloß, daß außerdem, sobald es notig wurde, auch mit anderem, eben erft tonfekrierten Baffer getauft werden durfte. Die griechische Kirche hat von alters her ben Epiphaniastag für die Wasserweihe und amar gur Erinnerung an die Taufe Chrifti im Jordan ausersehen. Schon gu bes Genefios Zeiten hieß bas Fest auch τα φωτα (opp. ed. Bonn. S. 22). Alte Uberlieferung et-45 zählte, daß biefes durch Christi Taufe geweihte Waffer niemals faul werde (Casaub. 45 zählte, daß dieses durch Christi Tause geweihte Wasser niemals faul werde (Casaud. Exercitt. in Baron. 13, nr. 10, p. 183). Nachher wurde dieselbe Wirtung, welche die Fäulnis verhüten sollte, dem Weihesegen zugeschrieden; Christus und heiligenbilder wurden in das Wasser getaucht, und die Menge glaubte, daß es dadurch eine dauernde Frische erhalte. So sagt Joseph Bryennios (s. Bd IX S. 360): "το τοῦ βαπτίσματος διάωο και το τῶν άγων θεοφανείων άγισσμα, κάν χίλια, οι μὲν ἐπιζήσωσι, το δὲ φυλάτηται ἔτη, ἀτμόν εὐώδη ταῦτα πέμπειν οίκονομεῖ (sc. Gott. opp. II, 34). Auch Symeon von Thesialonich (s. Bd XIX S. 207) stellt die heiligkeit des Tauswasser und des zu Epiphanias geweihten gleich (opp. 87, 1). Dieser Bolksglaube hat in der griechischen Kirche lange fortbestanden; wenigstens sagt der Engländer Smith von dem am Schüchniastage zu Konstantinopel konserven Wasser geradezu: Hanc aquam ab omni lade et putredine immunem per duos tresve annos wanere opinantur Graeci. labe et putredine immunem per duos tresve annos manere opinantur Graeci; boch bemerkt er anderwärts, daß man nach Bedürfnis monatsweise und noch öfter frisches Wasser zu konsekrieren pflege. Ahnliches bezeugt Leo Allatius, indem er einzelne Beispiele von vieljährig frisch gebliebenem Weihwasser berichtet. Auch heute besteht der

Glaube, wie denn auch der Gebrauch mit großer Pietät aufrecht erhalten wurde. Und jugleich erhielt fich die Sitte, die Fluffe ober Quellen felber, aus benen bas Taufwaffer geschöpft wurde, am genannten Tage aufzueisen und mit feierlicher Prozession und unter Ceremonien und Gebeten zu segnen. Der gegenwärtige Stand der Sache ist folgender: Die ganze orthodoxe griechische und russische Kirche bevbachtet noch heute den Ritus der 5 Basserweihe, und zwar in doppelter Gestalt, als μέγας άγιασμός τῶν άγίων θεο-φανείων und als μικορός άγιασμός. Die große Wasserweihe bezieht sich ausdrücklich auf die Taufe Christi; sie wird am Spiphaniastage entweder in der Borhalle der Kirche ober auch an einem Fluffe ober einer Quelle vollzogen. Die zugehörige Liturgie, welche ben Segen bes Jorban und die beiligende Kraft bes Geistes und ber Wiedergeburt auf 10 das Wasser herabsleht, ist aussubrlich, enthält schone und poetische Stellen und erinnert vielsach an die altstrolliche Symbolit des Wasserelements. Der Ritus besteht in der sentrechten Eintauchung des Kreuzes mit dem Kreuzeszeichen. Kal eoddis, eddopon ra senkrechten Eintauchung des Kreuzes mit dem Kreuzeszeichen. Kal εὐθὺς, εὐλογῶν τὰ 
ἔδατα σταυσοειδῶς, βαπτίζει τὸν τίμιον σταυσὸν, δοθιον αὐτὸν κατάγων ἐν τῷ
ἔδατι και ἀνάγων, ψάλλων και τὸ παρὸν Τροπάριον: Έν Ἰορδάνη βαπτιζομένου 15
σου Κύριε (Εὐχολόγιον τὸ μέγα S. 859). Auch in der homiletischen und sonstigen erbaulichen Litteratur gruppieren sich die Gedanken am Epiphanientage um die Tause
Ehristi. So auch Nikodimos Hagioritis (s. Bd XIV S. 62), der in seinen Synaxaristes solche Betrachtungen anstellt, daneben auch (Bd II S. 19) eine Reihe neuer Prebigten auf die Epiphanien anstellt, In der Mystagogist scheint dies Fest und seine Mitus keine große Rolle zu spielen. Die kleine Weihe dagegen wird nur vor einem
Tesäs mit Wasser mit Räucherung und unter Berührung mit dem Kreuz verrichtet. Das
litungische Formular erdittet eine allgemeine Heilkraft für Seele und Leib; aus den Morten
geht hervor, daß das so geweihte Wasser zur Besprengung als Segens- und Heilmittel
gebraucht werden soll.—Es entspricht also seiner Anwendung nach dem Meihwasser (aqua 26
lustralis) der römischen Kirche. In der zweiten Hässte des 18. Jahrhunderts entstand lustralis) ber römischen Kirche. In ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts entstand in der griechischen Kirche ein Streit über die Bedeutung des großen und des kleinen aγιασμός. Athanasios von Paros (j. Bd II S. 205) trat in orthodoger Weise dafür ein, daß ber große, ber am Spiphaniasfeste geschehe, bie Taufe Christi barftelle. Der Leptere, ber an jebem erften bes Monats bas Waffer weihe, und auf jeben Gegenstand an- so gewandt werben konne, habe mannigfache Beilfraft, aber weiter teine Bebeutung. Gaß + (Bh. Meyer).

Baterland, Danie I, englischer Theolog, gest. 1740. — Hauptquelle über ihn ist die Biographie, die Ban Milbert im 1. Bbe der "Werte" BB. veröffentlicht hat; vgl. dazu Biograph. Brit.; Notes and Queries, 5. Serie III, 85, 134, 259; Le Neve's Fasti Eccl. Angl.; 85 Lownder's Brit. Librarian; L. Stephens, Hist. of Engl. Thought in the 18th Cent.; Abben u. Overton, Engl. Church in the 18th Cent.; Sidney Lee, Dict. of Nat. Biogr. Bd LIX.

Daniel Waterland, geb. 11. Februar 1682/83 in Walesby (Lincolnshire), gebilbet weineln und Magdalen College, Cambridge, an dem er die herkömmlichen Grade (B.A. 1703; M.A. 1706; B.D. 1714 und D.D. 1717) sich erwarb, wurde 1715 zum 40 Vizelanzler der Universität und im folgenden Jahre zum Kaplan des Königs Georg I. emannt. Eine kampffrohe Ratur und durch frühe Ildung mit den litterarischen Wassen der Epoche vertraut, hat er die Krast seines Mannes- und Greisenalters in sich immer meuernden Wassengangen mit den rationalissischen und Greisenstelltanischen Theosphaie nerkenzicht Er ist der schorften und erfolgenichte Analysische der erglischen et logie verbraucht. Er ist der scharssinnigste und erfolgreichste Apologet der englischen 45 Orthodogie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Überslutung des staatstirch= lichen Lehrbegriffs mit latitudinarischen und naturalistischen Ideen hat er wirksame Dämme migegengefest und war wie kein anderer Zeitgenoffe wegen feines Wiffens, feiner Rampf= freudigkeit und feines vollblutigen und ftimmungsfrischen Englisch von den Gegnern gefürchtet. Daß er nicht tiefere Furchen im Ader ber Wiffenschaft gezogen hat und von seinem so Gebantengut wenig ober nichts im religiösen Denken ber Gegenwart nachwirkt, bat seinen Grund darin, daß er, ohne philosophische Tiefe und ohne Berständnis für die mystischen Rrafte ber religios gestimmten Seele, in einer Epoche wantender Spfteme für die wiffen-Saftliche Rettung bes überkommenen Glaubensgute nicht auf beffen innere Kraft, auf den absoluten Wert der sittlichen und geistigen Energien des religiösen Empfindens zuruck- 56 ging, sondern nach der Sitte der Zeit mit den Waffen der Autorität, des Herkommens und äußerer Zeugnisse seine Rämpfe schlug: für die Repristination des anglikanischen Klassicismus, der Theologie und des Dogmas, nicht der Kirche und des Evangeliums.

Schon in Cambridge als Collegevorstand nahm er (1719) ben Handschuh auf, ben

bie beiftischen Dränger ber kirchlichen Theologie burch Angriffe auf die Trinität bingeworfen hatten. In einem 1712 veröffentlichten Buche The Scripture Doctrine of the Trinity war von Dr. Sam. Clarke, dem Vorkämpfer des rationalistischen Supranaturalismus, bas metaphyfifche Befen ber brei Berfonen ju Gunften ber ötonomischen 5 Trinität "nach ben Maximen eines gesunden Raisonnements" geleugnet und zugleich bie Zulassung zur Unterschrift der 39 Artikel gefordert worden. 28. antwortete in seiner "Defence of his Queries" mit einer Berteibigung ber Gottheit Christi, und ben Gegenschriften, mit benen nunmehr Clarke, Jackson, Whitby u. a. ihn überschütteten, setzte er eine Reihe größerer Untersuchungen entgegen, die ihm die Führung ber firchlichen Sache 10 in die Hand legten: die Vindication of Christ's Divinity (Cambr. 1719), der 1723 A Second Vindication of Christ's Divinity und 1724 A Further Vindication of Christ's Divinity, endlich eine Reihe von Predigten folgten, die er über ben gleichen Gegenstand in St. Baul's hielt, (Eight Sermons in Defence of the Divinity of our Lord Jesus Christ, Cambr. 1726).

In diesen Untersuchungen treten alle Borzüge und Schwächen seiner litterarischen In diesen Unterluchungen treten alle Vorzüge und Schwächen seiner litterarischen Kunst zu Tage: trefsssicher Mngriff — mit überzeugender Schärfe wird die Hallosigsteit der aprioristischen Beweissührung, die Clarke für die Begründung religiöser, sittlicher und wissenschaftlicher Probleme in seinem Dissoursse concerning the Being and Attributes of God angetreten hatte, nachgewiesen —, schwächt er die Kraft seiner Verzeiteigung durch den Berzicht auf eine metaphysische Erörterung der Trinität, die als Ofsenbarungsgut und "ihrer mysteriösen Natur nach jenseits des Vernunftgebiets" liege und lediglich im kirchlichen Verständnis der biblischen Verkündigung, also nach Schrift und Tradition "in ihrem einsachen und nächsten Sinne" zu nehmen sei.

Auch den Angriffen Clarkes auf das Athanasianum, dessen Beseitigung dieser von Bischösen sordette trat R mit der Critical History of the Athanasian

25 ben Bischöfen forberte, trat B. mit ber Critical History of the Athanasian Creed (Cambr. 1723) und andern Schriften entgegen, unter ben fturmischen Protesten seiner Biberfacher gegen die fundamentale Bedeutung, die er der Trinitätslehre anwies (in bem Buche The Importance of the Doctrine of the Holy Trinity,

London 1734).

Endlich hatte er noch infolge seiner Remarks upon Dr. Clarke's Exposition of the Church Catechism mit Dr. Syker über die Sakramente und ethische Fragen und mit ben Deiften Middleton und Matthew Tindal über beffen Christianity as old as Creation die Klingen zu freuzen. — Bon seinen vielen kleineren Werken ist seine Untersuchung der Abendmahlslehre zu nennen, in der er sich ebenso würdevoll wie entschieden gegen die Thesen Hoadleys (Idee eines bloßen Gemeinschaftsmahls) und Johnson-Bretts (Idee des sich erneurnden Sühnopsers) wendet. —

Am 23. Dezember 1740 ftarb er, als Kanonikus von Windsor und Hauptpfarrer von Twickenham bei London; das ihm kurz vorher (Mai 1740) von der Krone ansgebotene Bistum von Llandaff hatte er abgelehnt.

23. Ediriften find schr jablreid; ich nenne nur die wichtigeren (außer den im Tert bermerken): The Case of Arian Subscription considered, Cambr. 1731; The Scriptures and the Arians compared in their accounts of God the Father and God the Son, London 1722; Remarks upon Dr. Clarke's Exposition of the Church Catech., London 1730; The Nature, Obligation and Efficacy of the Christian Sacraments considered, London 1730; A Dissertation upon the Argument a priori" for proving the Existence of a First Cause, 1734; Review of the Doctrine of the Eucharist as laid down in Scripture and Antiquity, Cambr. 1737; Regeneration stated and explained, London 1740; A Summary View of the Doctrine of Justification (nad) feinem Tode jufammen mit feinen Sermons, ed. S. Clarle, London 1742 gebrudt). Seine gefammelten Works gab (mit ber Biogr.)

2. van Milbert in 11 Bänden, Orford 1823—28 heraus (Neubrud in 6 Bänden im 8 1843) im R. 1843). Rubolf Bubbenfiea.

Batjon, Richard, Bijchof von Llandaff, geft. 1816. — Bgl. über ihn: Anecdotes of the Life... written by W.,... revised in 1814, publish. by his son 1817, 2 voll.; 52 dect. 1818 (vorjichtig zu benuhen); Quart. Rev.. Ott. 1817; Edind. Rev., Juni 1818; London Rev., Ott. 1782; Batefield, Memoirs, 1804. I, 356, 509; II, 118; Nichold, Lit. Anekd., 1814, VIII, 140; 1815, IX, 686; Biogr. Dict. of Living Authors, 1816, S. 375; Readley, Memoirs of Paley, 1809, S. 18 ff.; Rutt, Mem. of Priestley, 1832, II, 372; Reve's Fasti Eccles. Angl. (hardy), 1854, I, 197, 353; II, 256, 268; De Quincey, Lit. Remission (Palin), II, 195; Sunt. Hist of Relig. Thought in Engl., 1873, III, 351; Staudhan 60 nisc. (Majjon) II, 195; Sunt, Hist. of Relig. Thought in Engl., 1873, III, 351; Stoughton,

Relig. in England, London 1878, Bb II; Abben und Overton, The Engl. Church in the 18th Cent. London, 1878, 2 Bbe; Dict. of National Biography Bb LX.

Im August 1737 in Heversham (Westmoreland) geboren und dort vorgebildet, trat W. am 3. November 1754 in Trinity College, Cambridge ein, wurde 1760 Fellow des Colleges, zwei Jahre später M.A. und nach abermals zwei Jahren, durch akademischen 5 Senatsbeschluß, Prosessor der Chemie, über die er, wie er selbst sagt, vorher keine Silbe gelesen hatte; "aber der Mathematik und Naturphilosophie war ich überdrüssig und die vehementissima gloriae cupido stackelte mich an, meine Krast einmal anderswo zu versuchen". Ein Hunger, meinte er, nach neuen, von den überkommenen Bahnen abweichenden Bildungswerten sei in ihm und eine Beweglickseit und Aufnahmesähigkeit des 10 Geises, die ihm rasch erward, was andern die mühsame Frucht langer Arbeitsjahre war, aber Ruhmsucht und Ehrgeiz waren das treibende Motiv. Nachdem er sich mit raschem Entschluß einen gelernten Chemiker (Hossmann) aus Paris geholt und mit dem sich 14 Monate in seinem Laboratorium vergraden hatte, trat er mit einer Reihe chemischer Vorlesungen an die Össentlichkeit, die eine Art wissenschaftlicher Ersolg waren, und drucke in Buch Institutionum Chemicarum Pars I (Cambr. 1768), das lange Zeit als Leitsaden sür chemische Vorlesungen einen Ruf hatte. Für die Lösung der Salze, die Jusammensehung der Schießpulver-Hoslzschle, durch die der Regierung eine Ersparnis von jährlich 100 000 £ zugefallen sein soll, und sür die Verbesserung des Thermometers gab er neue Wege an und wurde zum Lohn zum Mitglied der Royal Society gewählt.

Richt minder überraschend kam die andere Metamorphose über ihn. Ohne theoslogischen Grad und theologische Bildung, aber das innere Auge auf die theologische Regius-Prosessur in Orford als das leste Ziel seines Ehrgeizes gerichtet, gewann er "durch harte Arbeit und einige Geschickslichkeit" das Wohlgefallen der Universitätsbehörden und wurde nach Id. Rutherfords Tode einstimmig für die begehrte Prosessur gewählt und zum D. theol. 25 (31. Okt. 1771) ernannt; zugleich erhielt er die Berusung als Hauptsfarrer von Somersham (Huntingdonshire). Was ihm an theologischem Wissen und pastoraler Ersahrung abging, ersetzt er durch Beredgamseit und weltmännische Gewandtheit und erstieg rasch die bierarchischen Stusen (Pfarrei von Elz 1773, eine Pfründe in Elh 1774, Hauptpfarre von Rorthwold 1779 und Knaptost 1780) dis zum Bistum, das er dem Grafen Rutland so und dem Herzog von Graston verdankte; am 20. Oktober 1782 wurde er zum Bischof von Llandass geweiht. "Bon Theologie", schreibt er, sich selbst und sein Amt ironiserend, "wuste ich eben nur soviel, wie man von dem erwarten darf, bessen Studien auf andere Dinge gegangen sind." Seine biblischen Arbeiten, die er gern sein Lieblingsstudium nannte, sind ohne Tiese und neue Gedanken. Der historischen und spstematischen Theos so logie abgeneigt, erkannte er nur das NX als religiöse Autorität an, und die Angrisse seinen Besensink gebildeten Gegner wies der erste Prosessor knichen, Bischöse und anderer, die ebenso wenig inspiriert seien wie er selbst, wolle er nichts zu thun haben; "mit der Widerschaften zugen zu halten, mit den Korten: En saorum codicem"; ein bequemes Argument, das der Kürde Besteichen Kisselben Ergenschen Begrüsserbes des Regius-Prosessor kaum entsprach und nur aus dem Ausammenbruch der Kürden Bussert, der Spischen Ersoche begreislich wird: alles in allem also ein zwan schlaggertiger, aber theologisch uninteresserter und weltlichen Erwerdsegschässen

Dennoch verbankt die englische Kirche ihm einige Arbeiten, die ihm nicht nur die Bertschätzung seiner Zeitgenossen gewannen, sondern auch für die Kämpse um die Bibel in der Gegenwart einige wertvolle Ansäte darbieten. Ein Feind der "Systeme", hat er als christlicher Apologet und Biblizist mit Feinheit und Schärse dem Rationalismus seiner Zeit die Hauptstützen entzogen und zu einem gründlicheren Berständnis der Entstehung so des Christentums auf geschichtlichen Linien beigetragen. In seiner Apology for Christianity, Letters to Edward Giddon, 1776 (und viele Neudruck) kreuzte er mit dem berühmten Bersassen des "Bersalls und Untergangs des römischen Reichs", der in seinem Buche von enchklopädistischen Boraussezungen aus die stittlich-religiösen Mächte des Christentums als geschichtliche Birkungen ausgeschaltet hatte, die Klinge und wies die Schristentums als geschichtliche Wirkungen ausgeschaltet hatte, die Klinge und wies die Schristentums als geschichtliche Wirkungen ausgeschaltet datte, die Klinge und wies die Schristentums geschichtlichen Gegner" bezeichnete. Um meisten verbreitet und in der Gedantensührung am besten gelungen ist seine Apology for the Bible, Letters to Th. Paine 1796 (und viele Auslagen die in die Neuzeit), die, besonders in Amerika und Frland hochzasschaft, die hämischen Angrisse Baines auf die Bibel in ihrer Oberstächlichkeit und Halte so

losigkeit darlegte. "Ihre Schriften", sagte ihm damals Lord Thurlow, "haben für das Christentum mehr gethan als alle Bischossdänke zusammen". — Das eigentliche theologische Gebiet hat er, wenigstens als Sammler, betreten durch die Herausgabe der Theologiscal Tracts (1785, 6 Bde; Neudr. 1791), die, für die Psiege des Bibelstudiums bestimmt, besonders aus der Feder hervorragender Dissenters (G. Benson, S. Chandler, N. Lardner, John Taylor u. a.) eine Anzahl beachtenswerter biblischer Untersuchungen

bringen.

Obgleich allem kirchlichen und politischen Parteigetriebe abhold, — "in allen öffentlichen Fragen", pflegte er zudringlichen Freunden zu sagen, "bin ich immer meinem eignen
10 Urteil gefolgt, und dabei werde ich auch bleiben", — trat er doch in zwei "Letters...
by a Christian Whig" (1772) für die Beseitigung der Unterschift unter die 89 Artikel
ein und verteidigte vor seinen hohen Gönnern Grafton und Rutland die Grundsätze der
französischen Revolution (Cambr. 1776) so wirkungsvoll, daß er deim Hofe in Ungnade
siel. — Aber in seiner Address to the People of Great Britain (1798 und 14 rasch
15 auseinander solgende Auslagen) verlangte er energisch die Fortsetung des Kriegs gegen
das revolutionäre Frankreich, nun völlig ernüchtert von seiner früheren enthusiastischen Bewunderung des Jasobinertums. Gegen den lutherischen Import, als den er eine Übersetung der Freylinghausenschen Theologie (Abstract of . . . Christian Religion, 1804)
bezeichnete, wandte er sich in einem Briese an Grafton mit den unwilligen Worten:
20 "Ich habe meine Religion nicht von einem lutherischen Bastor zu lernen". Endlich trat
er in einer Flugschrift (1804) für die Emanzipation der englischen Katholisen ein, die er
indes nicht mehr erlebte. — Seit 1809 vom Schlage getrossen, fränkelte er jahrelang
dahin und starb am 4. Juli 1816 in Calgarth Park.

W.s. religiöse Schriften (außer den oben genannten): A Brief State of the Prin-

B.s religiöse Schriften (außer ben oben genannten): A Brief State of the Prinze ciples of Church Authority (1773, anonym erschienen); A Letter . . . ont he Church Revenues, 1783; Considerations on the Expediency of Revising the Liturgy and Articles, 1790; Sermons and Tracts, 1788; Miscellaneous Tracts, 1815, 2 Bänbe.

Batson, Richard, Methodistenprediger, gest. 1833. — Litteratur über ihn: 80 Bunting, Memorials of W., 1833; Lise von Th. Jacson (in B.s Works) 1834—37; Biographical Sketch von B. Billan, 1865; Funeral Sermon von Alber, 1833; Transactions of the Hist. Soc. of Lancashire, 1861, S. 136ss.; Stevenson, City Road Chapel, 1872, S. 564ss.; Julian, Dict. of Hymnology, 1862; Sydney Lee, Dict. of National Biography vol. LX, S. 27.

B., einer alten calvinistischen Dissentersamilie entstammend, wurde am 22. Februar 1781 in Barton am Humber (Lincolnsbire) geboren. Sein Bater, der niederen Standes war, ließ dem reichbegabten Knaden eine gute Erziehung zu teil werden (Lincoln Grammar School), um ihm die Wege zu Lebenshühen zu ebnen. Nach der Schulzeit sollte er ein Handwerf lernen; indes erregte der hochgewachsene, die Genossen überragende Jüngling, der an dem ausruhsamen Hinträumen bürgerlicher Behaglichteit kein Wohlgesalen hatte, nicht nur durch sein praktisches Geschick, sondern auch durch hohen Gedalen hatte, nicht nur durch sein praktisches Geschick, sondern auch durch hohen Gedalen hatte, nicht nur durch sein Nedegabe so sehr auch durch hohen Gedalen hatte, nicht nur durch ben geistlichen Stand wiesen und er nun nach der bei den Setten bestehenden Gepslogenheit der Zeit seine theologische Ausdildung mit saschen Setten bestehenden Gepslogenheit der Zeit seine theologische Ausdildung mit raschem Entschlüß selbst in die Hand nahm. Nachdem er im Februar 1796 in einem Brader Meeting gesprochen und gleich darauf — mit 15 Jahren — seine erste Predigt gehalten, hatte er, im Kampf mit seinen sirchlichen Anschauungen, eine Keihe innerer und äußerer Wandlungen durchzumachen, die ihn als Hisse der Reiseprediger an verschiedene Wessensische Stationen (Newarl, Ashdem er 1800 seine erste Schrift An Apology fürten. Zum Pfarramt zugelassen, sahdem er 1800 seine erste Schrift An Apology fürten. Zum Pfarramt zugelassen, schoe er die Ausden Edensungen wehrere Predigerstellen, ohne auch hier auf die Dauer Befriedigung zu sinden. Sine Zeitlang erward er sich durch journalistische Arbeiten (Herausgabe des Liverpool Courier), durch die er die Ausmerspalt und kehrte, beengt und verstimmt durch den unstein Geist der Connexion, im I 1811 zur methodistischen Gemeinschaft zurüch, die ihm die geistlichen Amter in Waleseld (1812) und Hull (1814) überwies.

Auch nach dem Kranze wissenschaftlicher Ehren hat W. die Hand ausgestreckt. Er so darf als ein Thous der methodistischen Theologie seiner Zeit gelten; ein getreuer Schüler des großen Besley, dem er in seiner inneren Art und nach seinem kirchlichen Ivalia verwandt war, bemühte er sich, dem Methodismus seinen engen, sektenhasten Jug zu nehmen und ihn als einen Sohn der großen englischen Kirche, die er gern "unser aller Mutter" nannte und derne Prayer-Book er hochhielt, nachzuweisen. In Konsequenz dieser Ges so danken trat er den in den 20er Jahren auftretenden Tendenzen, den Methodismus in eine gegensätliche Stellung zur Staatskirche zu dringen, mit Klugheit und Krast entgegen und wirtte auch in seinen Büchern sür freundliche Beziehungen zum Staddlisment. Im J. 1818 machte er sich durch eine Gegenschrift (unter dem Titel Remarks on the Eternal Sonship of Christ and the Use of Reason in Matters of Religion) so gegen Dr. A. Clarke, einen methodistischen Wortsührer, der, don rationalistischen Ansichauungen ausgehend, Christi Ewigkeit leugnete und seine Gottessowschaft in der sittlich religiösen Erhabenheit des Menschen Zesu sand, dekannt und versuchte den Nachweis, das Christis "auch abgesehen von der Menschwerdung im ewigen Sohnesverkältnis zum Bater gestanden" habe. Seine Dogmatis (Theological Institutos, or a View of the so Evidences, Doctrines, Morals and Institutions of Christianity, 1823—29 in sechs Teilen; Reudruck 1877 in vier Bänden) gilt als sein theologisches Hauptwerk, dem indes der strengen Prädesinatianismus Calvins, der seine Stärke in spekulativen Gedankens serihen, nicht in der biblischen Begründung habe, den arminianischen Ler vertritt darin gegen den strengen Prädesinatianismus Calvins, der seine Stärke in spekulativen Gedankens serihen, nicht in der Sülsschalden Dictionary 1831 (10. Auss. 1850 und die Rachbrucke in Amerika) hält sich nicht aus wissenschaftlichen Linien und ist im vesentlichen geschicken Kompilation. — Bon seinem groß angelegten Kommentar über das NT sind nach seinem

Tobe nur einzelne Teile, Kommentare zu Matthäus, Markus und mehreren Schriftstellen (An Exposition of St. Matthew and St. Mark and of detached Parts of Scripture, 1833), erschienen. — Endlich schrieb er im Auftrag ber Methobistischen Konferenz eine in 1833), erschienen. — Endlich schrieb er im Auftrag der Methodistischen Konserenz eine in kaustischer Schärfe gehaltene und sehr glückliche Entgegnung auf die Biographie Wesleys, bie, von Souther, dem englischen Poeta Laureatus verfaßt und als litterarische Leistung von Feinheit und Glanz, doch den treibenden Motiven in Wesleys Seele nicht gerecht wurde, unter dem Titel Odservations on Mr. Southey's Like of Wesley, die in den religiös interessieren Kreisen berechtigtes Aussehen erregte. "Mr. Watson", soll der Prinzregent nach der Lektüre gesagt haben, "ist meinem Laureatus über". In dem Like 10 of the Rev. J. Wesley 1831 hat dann W. mit Berarbeitung neuen Materials und Ausstellung geuer Gesicht

Dentmal gefett. -

Seine letten Lebensjahre wurden ihm noch verklärt durch die parlamentarischen Erfolge der Antistlavereibewegung, in deren Interessen ibn schon in jungen Jahren sein Missionseiser 15 gezogen hatte. 1817 hatte er sich in seiner Desence of the Wesleyan Missions in the West Indies gegen die Angriffe, die im Parlament gegen die Arbeit der Wesleyaner in Westindien erhoben worden waren, gewendet und mit glühenden Farben "das schwarze Elend" in den Plantagen geschildert. Er tam dadurch in Beziehungen zu Wilberforce und unterftutte die Agitation burch eine Reibe Leitfate und Beschluffe, Die er 20 im Auftrage seiner Gemeinschaft aufstellte, insoweit magvoll, als er für die unmittelbare Emanzipation ber Sklaven nicht eintrat. Sein Brief, ben er in dieser Sache 1832 an ben ebeln Sir Thomas Fowell Burton schried, hat dem parlamentarischen Siege der Sklavenbefreier, den er selbst übrigens nicht mehr erlebte, die Wege geednet. Er starb am 8. Januar 1833 und wurde auf dem Kirchhof der City Road Chapel, auf dem 25 auch Wesley ruht, begraben: nach innerer Art, Überzeugung und Lebenserfahrung ber Typus des Wesleyanismus in seiner abgeklärten, gemäßigteren Form, der, im Gegensatzu den auseinanderstrebenden, auf den Bruch mit dem geschichtlich Gewordenen gerichteten Tendenzen seiner radikalen Brüder, die Berbindungen mit der "Mutterkirche" zu sichern und zu stärken sich bemühte; kein Mann der strengen Wisserichtesten, aber ausgezeichnet 80 burch Bielfeitigkeit bes Beiftes, glanzende rednerische Baben und bon fledenloser Reinheit bes Charafters.

Außer ben im Tert vermerkten Büchern schrieb er Sermons and Outlines (gebr. 1865); Conversations for the Young, 1830 und 1851; seine Works, hersg. von Th. Jackson, erschienen 1834—37 in 12, 1847 in 13 Bänden, 7. Aufl. 1857—58; die 35 vielgebrauchte Analysis seiner Theol. Instit. ift von Mc Clintoc 1842 (Neuausgabe Rubolf Bubbenfieg.

1876) gebruckt worden.

**Batson**, Thomas, herborragender nontonformistischer Prediger, gest. 1686. — lleber ihn vgl. Calamy, Nonconformist Manual, hersg. von Basmer I, 188 st.; Cal. State Papers, Domestic 1651, S. 247; 457; 465; Bilson, Dissenting Churches 1808. I, 331 st. 40 Dict. of Nat. Biogr. LX, 37.

28., in Emmanuel College, Cambridge für ben Staatsfirchenbienst vorgebilbet, war 1646 Pfarrer von St. Stephen's, Walbrook, schloß fich, obgleich bem Königtum noch ergeben, im Bürgerfrieg ben Presbyterianern an und wirfte als glanzender Redner und Brediger bis zur Restauration an verschiedenen Orten. Wegen seiner nonkonformistischen Aber= 45 zeugungen wurde er seines staatskirchlichen Amtes entsetz, erlangte aber infolge der Declaration of Indulgence die Erlaubnis, in der großen Halle von Crosby-House die

Bredigten wieder aufzunehmen, und ftarb nach längerer Krankheit am 28. Juli 1686. Der Wirkung seiner padenden, geistwollen Reden verdankt er die hohe Schätzung im Bewußtsein der Zeitgenossen und seinen geschichtlichen Namen, der in seinen Büchern 50 sich die Gegenwart erhalten hat. Sein berühntestes Werk, das unter dem Titel Body of Practical Divinity erst nach seinen Tobe 1692 erschien, ist eine Sammlung von 176 Predigten, die wie die lutherischen Katechismebeigten des 16. Jahrhunderts das Enchristen Luthers, den Westminster Catechism dem Verständnis der Gewinden der übermitteln versichen ist wie kein auch eine Angeleichen Verden der die Letter Engeleichen der Verden von der Verlanden der meinde zu übermitteln versuchen; sie weist sehr zahlreiche Neudrucke auf, die letzten Lonston 1838 und New York 1855. Außer ihr sind zu nennen eine Erweckungsschrift ersten Ranges: The Christian Soldier, or Heaven taken by Storm, die infolge ihrer psychologischen Schärfe und kraftvollen Sprache von noch unmittelbarerer Wirkung als die Predigten war. Sie erschien London 1669 und hat später viele englische und ameri-kanische Neudrucke erlebt, zulett London 1835. Bon seinen sonstigen Arbeiten sind die

bekanntesten: Adraquela, or The Art of Divine Contentment, 1653, zulczt London 1838; The Saint's Delight (mit einem Treatise of Meditation), London 1657, von der Religious Tract Society 1830 neugebruckt; The Beatitudes, or A Discourse upon... Christ's Sermon on the Mount, London 1660; A Divine Cordial, or The Transcendent Priviledge of those that love God, London 1663 und 1831. 5 Eine Sammlung seiner Predigten (Sermons and Selected Discourses, 2 voll.) erschien 1798—99 in Glaszow, endlich, von John Aben beforgt, 1850 in London Puritan Gems, or Wise and Holy Sayings of Th. Watson.

Batt, Joachim von (als Humanist Vadianus genannt), gest. 1551, und die Ressormation von St. Gallen. — Litteratur: Die deutschen histor. Schriften Badians 10 sind auf Beranstaltung des historischen Bereins des Kantons St. Gallen herausgegeben von E. Götinger (St. Gallen, 3 Bde, 1875—1879). Die Farrago de collegiis et monasteriis Germanise veteridus dei Goldast, Scriptores rerum Alamannicarum III, 1—80. Die wichstigsten Luellen sür Badians Leben bilden seine Briessammlung (herausg. von Emil Arbenz und Herm. Wartmann, 5 Bde, 1508—1540, in den Mitteilungen zur vaterländ. Geschichte, 15 herausg. vom histor. Verein in St. Gallen 24, 25, 27, 28, 29) und die beiden Schristen von Joh. Kesler: Josech. Vadiani Vita per J. K. conscripta (St. Gallen 1865. Eine Uebersiesung in den St. Galler Blättern 1895), und J. K. Sabdata (Chronis der Jahre 1523 bis 1539 herausg. von Ernst Götinger in den oben genannten Mitteilungen z. vaterländ. Gesch. 5—10, 1866—68). Die Schristen und Briese Kehlers sind mit tresslichem Kommentar neu 20 herausg. von H. Wartmann, E. Egli und R. Schoch, St. Gallen 1901. — Th. Pressell, Joach. Badian (Leben und ausgem. Schristen der Bäter und Begründer der res Kirche IX), 1861; R. Stähelin in Beiträge zur vaterländ. Gesch. XI, Basel 1882, S. 191—262; E. Götinger, J. B., der Resormator und Geschichtscher von St. Gallen (Schr. d. B. f. Res.-Gesch. 50, 1895); vgl. auch E. Götinger, Altes und Neues, ges. Aussellen 1891, S. 124 ff.; E. Arbenz, 25 Aus dem Brieswechsel Badians, J. B. beim Uebergang vom Humanismus zum Kirchenstreit, J. B. im Kirchenstreit (1523—1531) in "Reujahrsbl. des histor. Bereins", St. Gallen 1886, 1895, 1905; E. Egli, Die St. Galler Täuser, mit Beiträgen zur Vita Vadiani, 1887.

Joachim von W. ift 28. Dezember 1484 in St. Gallen geboren (von bürgerlichem Bejdlecht, bas aus bem im St. Gallischen Gotteshaus gelegenen Orte Watt stammt und so Seichlecht, das aus dem im St. Gallischen Gotteshaus gelegenen Orte Watt stammt und so zur kaufmännischen Bethätigung in der Stadt sich angesiedelt hatte). Der Vater war Mitglied des Rats und (nach Keßler) "ein ausgesprochener Freund der schönen Künste und Wissen Künste und Wissen Kanste und gelehrten Studien und schönen Künste und von des Jahres 1502 nach Wien, wo er Handelsbeziehungen hatte und dessen Hochschule von vielen Schweizern damals besucht wurde. Velleschie traf W. damals schon kurz mit 25 Wissels zuschungen selle Elekter (voll mit und der Artistensatultät dei Celtes, Camers, Cuspinian und Tannstetter (Collimitus) und betried vorzugsweise Eloquenz, Naturkunde und Astronomie. Nach kurzem Aufenthalt in Krakau und Ofen und nach Versehung eines Lehramts in Villach erwirdt er 1508 die Magister-würde, absolviert das mit der Universität in Rusammenhang stehende, von Celtes as 40 würde, absolviert das mit der Universität in Zusammenhang stehende, von Celtes ge- 40 gründete Poetentolleg (1514 Poeta laureatus) und wird 1517 Lehrer der Rhetorit und Poetit als dritter Nachsolger nach Celtes (G. Bauch, Die Rezeption des Humanismus in Wien 1903, S. 167 f. gegen Egli S. 63 f.), nachdem er schon vorher gelegentlich erfatzweise die poetische Lektur neben den artistischen Borlefungen (1516 Rektor der Univ.) und ber Beiterbilbung in ber juriftischen, theologischen und mebiginischen Fafultät (Dr. med. 45 9. Nov. 1517) versehen hatte (vgl. Bad. Brieff. I, 245; Bauch a. a. D. 166). Die litte-rarische Thätigkeit in dieser Periode betrifft Neudrucke lateinischer Schriftseller (Salluft, Sedulius, Dvid nach den Albinischen Ausgaben), Gebichte, Reden und Gelegenheitsschriften humanistischer Art (vgl. bazu die Debitationsepisteln im Anhang der Bad. Brieff. I, 227 f. und Pressel a. a. D. S. 100 f.), ein Lehrbuch ber Dichtkunft und endlich so bie höchst wertvolle Neuausgabe geographischer Schriftsteller mit Hinzufügung eigener Beobachtungen (Plinius, Dionysius Ufer und Pomponius Mela; das Nähere in dem Art. ter AbB). Die Bebeutung Wis für den humanismus in Wien besteht barin, daß er, ein Bewahrer bes von Celtes hinterlassenen Erbes, im geistigen Mittelpunkt eines für bie neuen Wissenschaften begeisterten Jüngertreises die sodalitas literarum nach allen 55 Seiten wach erhalten hat. Seine poetisch-rhetorischen Schriften find noch nicht untersucht. Besondere Erwähnung darf er in der Geschichte der realistischen Disziplinen beanspruchen, insofern er, beeinflußt von seinem der via antiqua zugehörigen Lehrer Collimitius nicht nur die Mathematik und Naturkunde, sondern insbesondere auch die Geographie pflegte, weite Reisen z. B. in den Karst, nach den Salzbergwerken bei Krakau und nach Triest es

26 **B**att

unternahm und beren Ergebniffe in seine Ausgabe bes Mela hineinverflocht. (Bgl. auch bie intereffante Beschreibung ber Bilatusbesteigung, bie er zur Aufklarung ber um biesen Berg schwebenben Sagen ausführte E. Göginger in Schr. b. B. f. Ref. Gefch. 50, 9f.) Die Stellung ber Geographie innerhalb ber übrigen Biffenschaften wird in ber Beife 5 bes alteren Sumanismus befchrieben: Als realistische Disziplin tann fie ber Autopfie, und so diese nicht möglich ist, guter Landkarten und anderer Mittel zur Bersinnlichung nicht entbehren; ihre Aufgabe ist, das Berständnis der alten Schriftsteller und namentlich auch ber biblischen Schriften zu fördern (val. Georg Geilfus, Joach, v. 28. als geographischer

Schriftsteller, Winterthur 1865).

Im Jahre 1518 bricht W. ben Aufenthalt in Wien plözlich ab und tritt als Stabtarzt in den Dienst seiner Baterstadt. Hier gründet er 1519 durch Berheiratung mit Martha Grebel von Zürich, der Schwester des bekannten Humanisten und Wiedertäusers, den Hausstand. Er hat den ärztlichen Beruf sein Leben lang durch mehrere Restzeiten hindurch treu ausgesübt, nahm daneben als Mitglied des großen Rats (seit 1521) eine einslußreiche Stellung ein und hatte bald Gelegenheit "gleich Lukas dem Arzt und Svanzgelisten" (Reßler) "als wohlkönnender Leidz und Seelenarzt der Stadt St. Gallen und der ganzen Eidgenossenschaft zierlich und ehrlich" zu helsen. Für ihn war ähnlich wie für Zwingli zweisellos der Humanismus der Ausgangspunkt der reformatorischen Haltung. Und zwar der Humanismus, wie er in seiner religiösen Sigenart, seinem Streben nach einer vereinsachten persönlichen Frömmigkeit in Gegensat tritt zu den überlieserten Formen des Kirchentums. In diesem Sinne rühmt W. den Erasmus nicht nur (bei Erwähnung der batavischen Insel in seinem geogr. Hauptwerk) als Kenner der griechischen und lateinischen Litteratur, sondern (noch in seinem Traktat vom Mönchtum 1545), als einen Ibealmönch "ohne gestellte Regel", wie er "in den Städten mit freundlicher Gemeinsame frommer und gelehrter Leute, doch außerhalb des Ehestands, auch geistlicher und weltzlicher Amter", gute Künste erlernt und die Sprachen sich angeeignet, die zum Verständnis der biblischen Schriften dienlich, ja notwendig sind; wie er "wahrlich zur Förderung und Kentstand der Eicher Keilsten der Eleens und unseres heiligen Glaubens mit Verbesserung und Im Jahre 1518 bricht W. ben Aufenthalt in Wien plöplich ab und tritt als Stadt= rechtschaffenen driftlichen Lebens und unseres heiligen Glaubens mit Berbefferung und Erklärung biblischer Schriften nicht Nutens und Frommens geschafft", "benn irgend ein Bischof, Abt oder Wönch vor ihm je gethan hat"; "einzig der Mühe und Arbeit ohne Unterlaß bestissen, die er sich um Gottes Ehre und seines Sohnes Christi und um Berbesserung der Kirchen willen vorgenommen". 1522 lernt W. Erasmus in Basel kennen; Zwingli, mit dem er von Wien aus seit 9. April 1511 korrespondiert, gewinnt von Zürich aus führenden Einsluß über ihn; mit Luther, in welchem er gleich Zwingli zustächt aus nächst den mutvollen Miksreicher des Erasmus dewundert (er übersende z. B. Hummelsberger ein Bild des germanischen Herkules), eröffnet er seit Ansang 1520 den Briefwechsel; unter seinen Freunden verschidt er Luthers Schriften. Go benütt er bie 2. Ausgabe feines Mela (1521), um an paffenden Stellen extursweise über Reliquienverehrung, über ben falfchen Brunt bei Leichenbegängniffen, über Bunderglauben und über die übermäßige Den falschen Print der Leichenbegangnissen, über Wunderglauben und über die übermaßige 40 Ausschmüdung der Kirchen sich zu äußern. Der humanistisch gebildete Ratsherr und Stadtarzt eröffnet dann die collegia dibllica in St. Gallen und erklärt den Priestern und Prädikanten seiner Baterstadt "zu mehrerer Ausstisstung und tapserer Verteidigung des Wortes Gottes" 1522/23 die Symbole und "zu fleißiger Übung der heiligen Schristen üben heiligen Schristen Thatsachen des "reinen Christentums" vorgesührt wurden, ist die Epitome trium terrae partium Asiae, Africae et Europae hervorgegangen, die B. auf den bringenden Bunfch Bullingers 1534 und noch einmal 1548 ju Zurich erscheinen ließ (vgl. Egli in Reflers Sabbata 1901, S. 552).

Die Stadt St. Gallen, die sich mit sehr geringem Gebiet von der übermächtigen 50 Abtei frei gemacht hatte (mit Teilung ber Geschäfte unter einem großen und einflußreicheren kleinen Rat), gehörte gleich ber Abtei zu ben "zugewandten Orten", die sich an ben Kern ber "13 Orte" ber Eidgenoffenschaft angeschlossen hatte, beibe unter sich ribalisierend und aufs höchste verfeindet seit dem Bersuch bes politisch regsamen und schlauen Fürstabts Ulrich Rösch (genannt "roter Uli", vgl. B.s temperamentvolle Schilberung in Deutsche histor. Schr. II, 168—386) die Abtei nach Rorschach zu verlegen. (Über ben Klosterbruch in Rorschach und den St. Galler Krieg 1489/91 vgl. Joh. Häne in den Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte 26, 1899 und den Art. St. Gallen Bb VI S. 351.) Die Reformationszeit bringt zunächst neue Reibungen zwischen Mönchen und Bürgern (1523), doch der kleine Rat, in dem zur Genugthuung der Altgläubigen 60 "weisere Leute" sigen, als W. und Genossen, giebt Berschärfungen zunächst nicht 25 att 27

Bon unten herauf bricht sich die religiöse Neuerung Bahn, und sie wird in ben entscheidenden Momenten durch sorgfältig überlegte Maßnahmen des unter Basdians Einfluß stehenden großen Rates schrittweise weitergeleitet. Die Bibellektion für Laien ("Lesene"), seit 1523 gastweise von Schappeler und Hubmaier und dann regelmäßig durch Joh. Keßler (s. d. ) veranstaltet, giedt dem gr. Kat Veranlassung zum Eingreisen, da bie eidgenössische Agspalung Einstellung der Winkelbeit verlangt: 4. April 1524 wird im Sinne des Abschieds der ersten Züricher Disputation das Mandat schriftgemäßer Pre-bigt erlassen, und zu dessen Ausführung eine Zensurkommission von "4 Verordneten zu den Sachen der Predigt halben" mit W. an der Spitze eingesetzt. Er leitet auch die Sechserkommission, welche nach Schaffbauser Vorbild und Ratschlag aus Zürich gleichzeitig 10 eine Armenordnung ausarbeitet (8. April 1524). Eingehend auf die Forderung der Tagssatung erkennt der Gr. Rat zunächst ausdrücklich die Thätigkeit Kestlers an; als aber (Sommer 1524), von Zürich beeinflußt, radikalere Elemente in der Kestlerschen Versamms lung sich geltend machen und die Tagsatzung von neuem drängt, fand der Rat für gut (15. Sept. 1524), das Lesen zunächst auf einige Zeit auszusehen. Kehler gehorcht, dagegen 16 die radikalen Elemente eröffnen unter Führung eines Patriziersohns und ehemaligen Ordensgenoffen von Blaurod in Zürich (namens Uolimann) den Angriff: sie begehren die dem Abt unterstehende Kirche St. Mangen für ihre Lesenen. In taktvoller Weise legt sich der Rat ins Mittel; er erlaubt die Lektionen außerhalb der Kirche, in der Kirche aber sollen nur dazu geordnete Prediger zu Wort kommen. Daraushin beginnt Kegler 20 wieder seine Lektion; und um die radikalere Position zu schwächen überläßt ihm der Rat (3. Februar 1525) die Pfarrkirche zu St. Laurenzen. Doch das war für Uolimann vollends das Signal zum Kampf des himmlischen Geistes gegen das Bethaven. Manchen trieb der Geist eilends gen Zürich, wo Grebel und Blaurock seit Ansang Januar tausten. Umsonst such W. auf seinen Schwager in Zürich freundlich einzuwirken. Grebel erscheint 26 selbst in St. Gallen und tauft an Palmarum 1525 die Bolksscharen in der Sitter. W. selbst in St. Gallen und tauft an Palmarum 1525 die Volksscharen in der Sitter. W. schützt persönlich die Feldnonnen zu St. Leonhard vor der am Klosterwein sich berauschenden Wenge, nimmt ihr Kloster wie das zu St. Katharinen unter die Bevogtigung des Rats und vertritt diesen Alt, der zur Reformation Handbabe dietet, auf der Tagsatung (die aufregenden Tage sind lebendig beschrieben in dem Tageduch der Feldnonnen zu so St. Leonhard voll. St. Galler Neujahrsbl. 1868; Sidg. Abschiede IV, 1 a S. 453). Da die Täuser im gr. Rat ihre Anwälte haben, gelingt es nur die Auswärtigen zum "Hinzweggehen zu ditten". Es schart sich um Uolimann die Bruderschaft der Tausgesinnten mit Gemeinschaft der Güter, der sich auch zahlreiche Bauern aus dem vor der Stadt liegenden äbtischen "Gotteshaus"-Sebiet anschließen. Uolimann muß 25. April 1525 so vor dem kl. Rat sich verantworten, weil er "aus eigenem Gewalt" Tause und Tisch des Herne begehe. Der beigezogene gr. Nat wünscht noch keine Entscheidung, sondern noch weitere Zeit des Forschens nach Klarheit; und die Austrag der Sache wird Uolimann zunächst "um brüderliche Liebe", dann unter strengem Besehl angehalten, "mit der That kill zu stehen" — ein kluger und gegenüber dem oft stürmisch-kurzledigen Charakter der eenthussassischen Fropaganda solgenschwerer Entschluß. Der gr. Rat beschließt (12. Mai) eine Disputation mit den Täusern und fordert den Prädikanten der Laurenzerkirche samt dem Helser zu schriftlichen Eingaben auf. Ihnen schließt sich von sich aus W. an, dessen bem Helfer zu schriftlichen Eingaben auf. Ihnen schließt fich von sich aus W. an, beffen umfangreiches "Buch" gegen die Täufer (19. Mai eingelaufen) leiber verloren zu sein scheint. Wie sehr er im Mittelpunkt steht, zeigen die Zuschriften an ihn aus den gegne 45 rischen Lagern in Zurich: 28. Mai schickt ihm Zwingli die Schrift, um die er gebeten worden war: "Bom Tauf, Wiedertauf und Kindertauf", benen von St. Gallen gewidmet; und 30. Mai macht Grebel in temperamentvollem, himmel und hölle in Bewegung fetenben, Schreiben ben letten Bersuch, ben einflufreichen Schwager von ber fleischlichen Weisheit der blutdurstigen Partei Zwinglis für die göttliche Einfalt der Geisteslehre zu so belehren. Die Disputation am 5. und 6. Juni fiel für die Täufer ungunstig aus. Die "That" (Taufe und Nachtmahl) wird berboten, das "Wort" nur zu bestimmten Stunden ber Feiertage erlaubt; boch auch letteres balb zuruckgenommen (11. Sept. Berbot ber Lektionen außerhalb ber Kirche, abgesehen von ber Hausanbacht).

Im Gegensat zum Täusertum beginnt jest W. an der Spise der Zensurkommission 56 für schriftgemäße Bredigt, ganz im Anschluß an Zürich die Neuordnung der kirchlichen Berhältnisse. Schon früher hatte er auf die Resormationsbewegung im benachbarten Appenzeller Land Ginsluß gewonnen (Litteratur dei Kehler, Sabbata 1901, S. 552); und schon auf der Tagsatung zu Zug 1524 hatten die Altgläubigen ihm, "dem Hauptsteher, aus welches Rat und Anschlag alle Dinge regiert wurden", Thätlichkeiten zugedacht, so

benen er sich nur durch schleunige Flucht entziehen konnte. In St. Gallen beginnt die Neuordnung icon unter bem Burgermeifter bon 1525: Rirchenordnung bom 25. August 1525; gleichzeitig neue Form ber Kindertaufe und Erlaubnis, die Meffe zu unterlassen; feit Dezember 1525 schwören bie Geiftlichen bem Rat. Bollende als Neujahr 1526 B. 5 jum erstenmal (und seitbem wieberholt) jum Burgermeifter gewählt wurde, war ber Sieg ber evangelischen Sache sicher (Dez. 1526 Entfernung ber Bilber aus St. Laurenzen, Sahung der Feiertage und neue Cheordnung; Fastmacht 1527 Berbot der Messe an die bewogteten Frauenklöster; 10. April 1527 Feier des Abendmahls).

Nachdem die Reformation in der Stadt durchgestührt war, gab der siegreiche Ausgang

vorsigender die keinen der Stant ver Stant verschaft not, gas der stegenge Ausgang 10 des Religionsgesprächs von Bern (Januar 1528), dessen Verhandlungen W. als Hauptvorsigender zu leiten hatte, Beranlassung, auf die Durchsührung der Reformation in der
dem Kloster unterstehenden Landschaft zu achten. W. tröstete sich über die damit verbunbenen Kloster unterstehenden, daß mit der einmal aufgegangenn Erstenntnis von der Schrifts
widrigkeit des Mönchtums auch die ihm zuerkannten Rechte von selbst ungiltig geworden
15 seien, da in Sachen des Glaubens nicht der Menschen Machen sund Erkenntnis höher 15 seien, da in Sachen des Glaubens nicht der Menschen Auchen sund Erkenntnis höher geachtet werden dürfe, als Gottes Wort und Gebot (Deutsche hist. Schr. III, 337; Joh. Strickler, Aktensammlung II, Nr. 956). Sofort nach der Berner Disputation wurde die auf städtischem Gebiet liegende Kirche St. Mangen geräumt. Es sügte sich, daß von den 4 Schirmorten über das Kloster Zürich, Luzern, Schwyz und Glarus, der erstere seit wonden 1528 wieder an die Reihe kam. Am 23. Februar 1529, unter Anwesenheit des Zürichscheiten B., "der Hernschles und es flügte sich weiter, daß die Reinigung des Münsters von den Gößen und Altären. Und es sügte sich weiter, daß wenige Tage barauf ber Abt ftarb. Die Gemeinden bes Gotteshaufes und ber Schirmort Zurich verfagten bem neuen in Ginfiedeln gewählten Abt die Anerkennung. 3wingli 26 gedachte die Situation für Zürich zu nüten und als Schirmrecht das Gotteshaus bis jum Bobenfee bem Stadtgebiet Rurich einzuverleiben, wogegen fich namentlich Bern wider-Die Stadt St. Gallen tonnte nur bie Rloftergebaube fich bon Burich und Glarus käuflich erwerben, während die beiden katholischen Schirmorte protestierten. W. wandte sich in Berstimmung barüber von ber äußeren Politik immer mehr ab und vertiefte sich 30 von jett an in die Geschichte seiner Baterstadt und der Abtei, welcher sie ihr Dasein verbankt. Gine Unterbrechung traurigfter Art brachte Die Schlacht ju Rappel (11. Oftober 1531), bei beren Rachricht ber ftarte Mann jusammenbrach, und ber Sonderfriede bon Bürich, eine Folge jenes Zwiespalts mit Bern. "D einer frommen Gmaind St. Gallen!" rief er aus und sah kommen, was die Rücksehr des Abtes in seine alte Herrschaft mit 25 sich brachte: Unermeßliche Kriegskosten, Rekatholisierung des Gotteshauses, Spaltung selbst in der Stadt. Wenn St. Gallen ungeschwächt aus dieser Trübsal hervorging, und rings bon abtischem Gebiet eingeschloffen, seinen Glauben erhielt, verbankt bie Stabt es allein ihrem umfichtigen Bürgermeifter 2B.

Dieser blieb noch 20 Jahre in mannigfaltiger Weise für bas Wohl ber Kirche thätig 40 und bemühte sich namentlich um eine Einigung in Bezug auf die Abendmahlslehre (bgl. ThStR 1882, S. 715 f.). Seine Auffassung des Abendmahls als einer Gedächtnisseier hat er in der Schrift Aphorismorum de consideratione eucharistiae libri VI (256 Fol.-S. Zürich 1535 und 1585) niedergelegt, aus der ber Sat bezeichnend ist: Chriftus hat uns durch die Einsetzung des hl. Mables beim Scheiden eine Erinnerung 45 an fich zurückgelaffen, indem er uns durch klare Worte verfichert, daß er feinen Leib uns giebt, damit er uns jur Speife, und daß er sein Blut dargiebt, damit es uns jum Trank werbe (p. 28). In der gegen Schwenkfeld gerichteten Doppelschrift Pro veritate carnis triumphantis Christi und Epistola ad Zuiccium mit Antilogia ad Gasparis Schwenkfeldii argumenta conscripta (Bürich 1540) vertritt er ebenfalls 50 den schweizerischen Standpunkt in Bezug auf die Christologie und sucht die unveränderte Fortbauer der menschlichen Natur Christi auch im Stand der Berklärung zu beweisen. Diese theologischen Arbeiten sind auf dringendes Bitten auswärtiger Freunde entstanden, mehr feffelte ihn das Studium der geschichtlichen Bergangenheit. Die 1529 begonnene meyr sesset ihn das Sudium der geschichtigen Vergangenheit. Die 1529 begonnene "große Chronik der Abte des Klosters St. Gallen" geht von 1199 bis 1491. Den 55 ältesten Teil vor 1199 hat W. vernichtet, weil die Ausbeutung der im Gotteshaus im Jahre 1531 gefundenen Urkunden eine Neubearbeitung erforderte (vgl. oben Bb VI S. 351, so ff.); den letzten Teil von 1491 an hat W. nach der Katastrophe von Kappel vernichtet. Aber auch im Torso thut sich der Geist des Ganzen kund, eine auf universalistischer Wissensgrundlage und ernster Wahrheitsliede beruhende historische Rechtse fertigung der Reformation. "Das Hauptziel des Werkes geht dahin, Zeugnis abzulegen, wie das Aloster St. Gallen, das Mönchtum überhaupt, ja das Papsttum haben unterzehen müssen, weil sie von ihrer vernünftigen d. h. göttlichen Grundlage abgefallen sind. In diesem Sinne ist die Chronik Badians wohl die bedeutendste historische Parteischrift der deutschen und schweizerischen Reformation". Die Eröffnung des Trienter Konzils und die Bitte des eidgenössischen Chronisten Joh. Stumpsf veranlaßte ihn von 1545 an su einer neuen Reihe kleinerer historischen Arbeiten, in welchen die alte Gestaltungskraft und nüchterne Wärme für die göttliche Wahrheit entgegentritt (über sie vgl. G. Meyer von Knonau, Der St. Galler Humanist Vadian als Geschichsscher, in Schriften des Ver. s. Geschichte des Bodensees, 9, 1878 und G. von Wyß, Gesch. der Historiographie in der Schweiz 1895, S. 189—193).

B. starb den 6. April 1551, auch von Calvin und Beza als "ein Mann von ebenso seltener Frömmigkeit wie Gelehrsamkeit" betrauert. Sein Freund Reßler schildert ihn uns als einen großen und feisten Mann von imponierender Erscheinung, dabei mit einer von Gott geschenkten, liedlichen Art, milde und fest. Wie keiner der Schweizer erkannte er, der Ratsherr, die Gesahren der Zwinglischen Resormation, wenn er nach der Schlacht ib bei Kappel in sein Tagebuch die 24 Namen der Prädikanten einzeichnet, die "aus Zwinglischen Katschlag" mitgezogen und umgekommen sind; "an welcher Strase Gott wohl angezeigt dat, das die Diener des Wortes nicht zu Krieg, sondern zu Frieden richten und lehren sollen". Und doch hat er am schönsten die Züge vereinigt, welche dem von Zwingli beeinslußten resormatorischen Typus eignen, wie er denn in seiner universalen Geistesart 20 und in seiner menschlich reinen Gesinnung schon mit Herder und Goethe verglichen worden ist. Dermelink.

Batts, Jaak, englischer Lieberbichter, gest. 1748. — Litteratur über ihn: W.s Works beraußgeg. von Jennings und Dobbridge 1753; Memoirs of W. von Th. Gibbons, 1780; Life of W. von Milner 1814 und von B. Hood 1875; F. Saunders, Evenings with . . . 25 Poets, 1870; Cunningham, Life of the Poets; Oxford Essays, 1858; J. Rippon, Selection of Hymns, 1786; Billmott, Lives of Sacr. Poets, 1888; Julian, Dict. of Hymnology (Art.: Batts); Early English Hymnology; B. Bilson, The History and Antiquity of Dissenting Churches in London; Dict. of National Biogr., Bb LX.

W. wurde am 17. Juli 1674 in Southampton geboren. Sein Großvater, Thomas B., 30 war Rommandeur eines Kriegsschiffs, auf dem er in der Blüte seines Lebens durch eine Explosion umkam, sein Vater ein Kleiderhändler, der zugleich als Deacon an der Independentengemeinde amtierte, ein Dissenter von starken Überzeugungen und freien Worten, der insolgedes um die Zeit der Gedurt seines Sohnes in den Kerker gehen und später in London zwei Jahre lang vor seinen Häschern sich verbergen mußte. Von seiner 25 Mutter, die Hugenottenblut in ihren Abern hatte, wurden in dem geweckten Jungen die großen protestantischen Erinnerungen der Vergangenheit lebendig erhalten. Frühzeitig — in der Grammar School von Southampton — regte er die dichterischen Schwingen, pries seine Gönner in pindarischen und englischen Versen, lehnte aber deren Angebot, ihm die Wege nach der Universität zu bahnen, ab. Im Jahre 1698, nachdem er auf 40 einer Dissenterschule in Newington dei London seine Vorbereitung surs geistliche Amt abgeschlossen, wurde er Histogeistlicher an der Kongregationalistensirche St. Mary Aze in Mark Lane (später in Bury Street), London, 1702 deren Psarrer und zog sich, durch eine schwere Krantdeit dauernd geschwächt und ohne sein Amt, das er außer gelegentlichen Predigten nur dem Ramen nach beibehielt, auszuüben, um 1712 in die Stille des Abney Parks 46 (im nördlichen London) zurück, wo der kleine und schwächliche Mann dis zu seinem Tode (25. November 1748) von der Familie Sir Thomas Abneys "in freiwilliger Gesangensschaft gehalten" und in hingebender Treue gepflegt wurde.

Ein Rann der Stille und von Gott mit einem Leben der Stille begnadet, hat er wie der Prediger der Buste die Stimme heiligen Sanges über die Schranken seiner relis 50 giösen Gemeinschaft hinaus, nach Schottland, Irland und Amerika, erhoben und mit den Gewalten rauschender Töne das Herz des englischen Protestantismus in seiner Tiese wie keiner vor, wenige nach ihm berührt. Er hat in einer Spoche auseinanderstrebender Gewalten, des auf römischen Linien sich entwickelnden Hochstrehentums und des in den Resvolutionsstürmen zum Bewußtsein seiner Krast gelangten Protestantismus, in Liedern einer steligiösen Hochstrags ihre Wirkung und Eindringlichkeit verstärkten, in den Herzen der religiös interessierten Bolksgenossen die Erinnerungen alten Erbguts wiedergeweckt und den Getrennten den Mund im gemeinssamen Lobe Gottes wieder ausgethan. Ebenso hat er im englischen Protestantismus die

30 23 atts

Alleinherrschaft bes metrischen Psalms gebrochen, und ist so ber Schöpfer eines nationalen Kirchengesangs geworden, des klassischen Gemeindelieds in Dissent und Kirche. —

Als er von 1694 an in seinem Baterhause sich auf das geistliche Amt vorbereitete, nahm er Anstoß an der nüchternen Geschmacklosigkeit der gebräuchlichen Lieder. Es regte ssich in ihm der starke Trieb, der Kirche etwas zu geben, was sie noch nicht hatte, aber das doch, tief und wahr, seinem eigenen Wesen entsprang und so von innen heraus Wahrheit war. Sein Bater, der die im Sohne schlummernden Kräfte aus dessen Berssuchen kannte, erwiderte ihm, als jener das Liederelend beklagte: "Gieb uns Bessers, junger Mann" (vgl. Saunders, Evenings 283), und nun ging W. an die Arbeit, den Schaden 10 gut zu machen. Gleich das erste Lied (Behold the Glories of the Lamb) erwies sich als ein Erfolg und wurde eins seiner tiessen und innigsten Lieder, das ihm viele Herzen

gewann und feinen Namen in firchlichen Rreisen wert machte.

Ratürlich sind seine Psalmen und Hymnen von verschiedenem Werte. Er hat zu viele geschrieden (400 Lieder und kast ebenso viel Psalmumdichtungen); den dogmatischen Anschauungen, die er aus seiner Denomination mitbrachte, sehlte die Frische und Freiheit; sür die sündliche Verderiteit des Menschen suchte er die dunkelsten Farben; die Erde ist ihm ein Land voll Schmutz und Schandthat (Base as the dirt deneath my seet and mischlevous as Hell), auch verfällt seine Sprache je und dann in Unnatur und Seziertheit; waren auch seine Lieder immer ein Teil von ihm, so sinkt er doch je und dann 20 herunter zu einem Stammeln von einer inneren Welt, für die er das rechte Wort nicht sindet. Trop alledem ist er mit seinen geistlichen Gefängen, die aus den quellenden Tiesen gesunden christlichen Empsindens ausgestiegen sind und zugleich eine gründliche Vertrautheit mit den Bedürfnissen der englischen Volksseele verraten, von epochemachender Bedeutung für den Gemeindegesang geworden, ein geistlicher Wohlthäter seines Volkes, der 25 unvergessen die die Seele von Tausenden zur Andacht stimmt.

Auf die Horas Lyricae (1706, und viele Auflagen), einer Sammlung weltlicher und geiftlicher Lieber, ließ er die Hymns and Spiritual Songs (1707, 2. Aufl. 1709) folgen, die ihm an die erste Stelle unter den geistlichen Liederdichtern Englands stellten. Auch der spätere John Keble hat mit seinem Christian Year ihn an Bopularität nicht erreicht. Es sind Lieder der Seele, der Stille und der Fülle, die in Sprache, Keim und Khythemus, auch an den Maßen der Zeitgenossen, zwar nicht einwandfrei sind, aber aus innerer Notwendigseit, aus einer tiesen, gläubigen Jnnerlichteit geslossen, daß sie in die Gesangbücher aller englisch redenden Kirchen Eingang gesunden haben; in dem Maße, daß Rippon, der Herausgeber eines Gesangbuchs (Selection of Hymns 1786) im Vorwort sich entschuldigt, daß er Watts nicht allein das Feld überlassen wie Wahe, daß sie wurden bahnbrechend sür die englische Psalmslurik: nicht mehr die überkommenen metrischen Überschungen, sondern freie Umbildungen, wie W. selbst sagt, "nachgeahnt in der Sprache des KT und dem dristlichen Stande und Gottesdienste angepaßt", wodei denn freilich individualistische Anschaungen mit dem kirchlichen Geiste je und dann in ungehöriger Weise in Konslitt kommen; so wird u. a. der 75. Psalm auf die "glorreiche Revolution unter König Wilhelm und die gesegnete Regierung König Georgs" angewandt, sehr häusig Britain kurzerhand für Israel eingesetzt, der Text auf Kosten der zeitgeschichtlichen Lusammenschäunge in freier Weise evangelisiert, in die prophetischen Hinzweg in Glaude und Liede, Farrenz und Kinderopfer in den Tod auf Golgatha, die Keinwaschungen, die als die Gedantengänge seiner subjektiven Religiosität den Text nicht immer ause, sondern Fremdsatiges in ihn hineinlegen, zugegeben, dem oben ausgesprochenen Allgemeinurteil thun sie geringen Eintrag.

Ihre außerordentlich rasche Verbreitung und schnelle Aufnahme in die gottesbienstliche Feier beweisen, daß sie ein kirchliches Bedürfnis befriedigten. Denn alle Stimmungen des religiösen Gemüts kommen auch in ihnen zum Ausdruck. Sie atmen seine, natürliche Frömmigkeit, fröhlichen Glauben und zartes Empfinden, und haben, — das ist W.s. Hauptverdienst, das auch die hochkirchlichen Gegner dem Dissenter nicht bestreiten, — in Verbindung mit den Hymns in glaubensarmer Zeit den religiösen Geist neu belebt, den Gottesdienst aus Dogmatismus und Formel befreit, einem neuen Glaubensleben die Wege geebnet und "die Herzen des singenden England unaustilgbar 60 gewonnen". Und wenn W., in seiner dichterischen Bewegung vielsach gehemmt durch den

**Watt** 8 31

Mangel vollstumlicher Kirchenweisen, ber ihn ftreng an bie übertommenen Metren banb, burch ben niedrigen Bilbungestand ber Gemeinden und die firchliche Sitte, die einzelnen Stropben und Zeilen ber Gemeinde vorzusprechen, ben Mangeln ber Sprache und Metrit ber Spoche seinen Tribut hat gablen muffen, so bleibt ibm boch, auch nach bieser formalen Seite, ber Ruhm, seinem Bolte eine gange Reihe von Liebern geschenkt zu haben, die jett 5 Berlen ber englischen Lyrif sind. Als solche gelten von den Hymns die folgenden: "Come, let us join our cheerful songs"; "Not all the blood"; "Come, Holy Spirit, heavenly Dove"; "When I can read my title clear"; "There is a land of pure delight"; Why do we mourn departed friends; von den Psalms: "Jesus shall reign where'er the sun" (\$\mathbb{H}\$ 72); "When I survey the wondrous Cross"; 10 Our God, our Help in ages past (\$\mathbb{H}\$ 90); "From all that dwell below the skies" (\$\mathbb{H}\$ 117); "Sing to the Lord" (\$\mathbb{H}\$ 100).

Auch die Kinderlieder, die 2B. 1715 u.d. T. Divine Songs, 1720 erweitert u.d. T. Divine and Moral Songs for the Use of Children, veröffentlichte, haben wegen ihrer findlichen Einfalt und ihres warmen Tons eine ungeheure Berdreitung gefunden (bis 1850 über 100 Aufl., bgl. Notes and Queries, III. Ser. IX, 493; nach Milner, Life of W., S. 372 wurden gegen Ende des 19. Jahrhunderts durchschnittlich 80 bis 100 000 Ex. im Jahre gedruckt); sie stehen mit ihrem sinnigen Ernst immer noch in den dankbaren Erinnerungen des jest lebenden Geschlechts und sind ein Lieblingsbuch in der englischen Nursery; Männer wie Will. Wilberforce, Southey, Toplady u. a. sind ihre 20 Lederdurg gemorden

Lobredner geworden.

B.s übrige Arbeiten stehen, auch nach ihrer zeitgeschichtlichen Bebeutung, hinter ben vorstehend genannten weit zurud. Seine logischen, geographischen, astronomischen und metaphysischen Untersuchungen sind veraltet. Die 1730 erschienenen beiden Katechismen und die Scripture History (1732) haben sich bis in die Mitte des vorigen Jahr- 25 hunderts erhalten, nachdem sie die älteren Katechismen (von Owen, Bowles, M. Henry,

Roble und Cotton) verbrängt hatten. -

Endlich hat sich W., als "ber populärste Schriftsteller" ber Epoche, auch an ber Arianischen Kontroverse, die seine Zeit bewegte, beteiligt. Als Lieberfänger Bater, Sohn und Geift in ungahligen Dogologien preisend, bekampfte er auf einer Synobe in Exeter 20 (1719) einen Antrag, ber von den Geistlichen seiner Denomination die Anerkennung ber Trinität forberte: sie habe keinen Heilswert, und das Athanasianum sei nur der Bersuch, das göttliche Geheimnis dem begrifflichen Denken zu vermitteln. Seine eigne These, von ber er bie Berföhnung bes Rirchenglaubens mit bem Arianismus hoffte, hat er in ben Buthern The Christian Doctrine of the Trinity (1722), in ben Dissertations restlating to the Christian Doctrine of the Trinity (1724—25), in The Glory of Christ as God-Man unveiled (1746), in Useful and Important Questions concerning Jesus, the Son of God (1746) und in A Solemn Address to the Great and Ever Blessed God (erst 1802 gedruckt, weil W. ihr Erscheinen bei seinen Lebzeiten verhindert hatte) zu begründen versucht. Die Menschwerdung Christi, sagt er, war 40 ewig in Gottes Ratschluß (decree) da; seine menschliche Seele war die erste aller Kreazturen, vor der Weltschöpfung und mit dem göttlichen Grundwesen (als Sophia oder Logos) unmittelbar vereint; der God-Man war erhaden über die Engel, der Erstgeborne aller Kreatur, bas Mufter- und Urbild (pattern) aller Bollfommenheit, und alle Kräfte und Bollfommenheiten, die in diese Menschheit Christi niedergelegt sind als in das Ur- 45 bild, find in der übrigen Schöpfung differenziert vorhanden. Durch ihn, ben Gottmenschen, ist die Welt geschaffen, obgleich er 4000 Jahre nach der Schöpfung wirklich Mensch wurde. Es genügt nicht, dies Urbild lediglich als Idee zu sassen schwieden, sondern es ist als actually vorhanden, eine Realität: "Christi Seele wurde von Gott assumiert vor der Welt als Organ, durch das die Welt geschaffen wurde", und der Mensch, nach so Gottes Bild geschaffen, ist das Abbild des eine Nest von Lock The Early Existence of Christ's Human Nature S. 203, 227, 229, 328 und 166). Erst bamit gewännen alle dunkeln Stellen ber Schrift, Die feine Subordination lehren, ben richtigen Sinn, und Die Haupteinwürfe ber Arianer, die die Erniedrigung Christi, das odos exévero in ben Bordergrund rückten, verloren ihren Halt (vgl. Dorner, Person Christi II, 867). Nehme 56 Spriftus in Kraft der ihm innewohnenden Gottheit in einem gewissen Sinne Teil an Schöpfung und Borfehung und leiteten die Arianer baraus den Einwand ab, daß so ein Bechiel, Werben und Entwidelung, in die unendliche und unveränderliche Natur der Sottheit hineinkonstruiert werbe, so setzte 2B. ihnen die These entgegen, der in der Erniebrigung bes Gottesfohnes implizierte Bechfel gebe nur feine menfchliche natur, nicht co

die göttliche an. Auch die Persönlichkeit der 3. Person sei im figlirlichen, nicht wörtlichen und wirklichen Sinne aufzusassen. —

Daß er mit diesen Ausstellungen der arianischen Linie nahe komme, fühlte er selbst in steigender Unruhe. In der Solemn Address legt er diese Beschwernis seines Herzens der Gottes Thron nieder; "Bergied mir, mein Gott", heißt es dort, "und verhüte, daß ich je so elend werden sollte, meinen Vater, meinen Heiland, meinen Heiliger zu verunehren. Hilf mir, ich din krank und müde von allen diesen unsichern menschlichen Ausdeutungen." Dr. Lardner hat, wohl im Hindlick auf die schwankende Haltung W.s., der als Dissenter sein ganzes Leben hindurch dem staatskirchlichen Lehrgut gegenüber eine freiere Stellung einnahm und dabei ängstlich bemüht war, seine Beugung "unter Gottes Wort im allsgemeinen" zu betonen, die Behauptung ausgestellt, daß W. in seinen letzten Jahren "vollständig unitarische Anschweis ist er schuldig geblieben. Gerade W.s letzte Predigten halten sich auf der orthodogen Linie; seine intimsten Freunde wissen nichts von einem 15 Absall, und sein Bekenntnis zu dem "Herrn Christus, seinem einigen Erlöser", und zu dessen Bersöhnungsopser, auf das er sich auf dem Totenbette allein verließ (vgl. Milner, Lise S. 315 und Stoughton I, 190) haben mit "complete Unitarianism" nichts gemein. Nur das eine darf gesagt werden, daß sein Calvinismus einen loseren, antidogmatischen Zug hatte, dem freilich darum auch die Festigseit und Klarheit sehlte.

Wie er durch seine Lieder in der ganzen englisch protestantischen Welt eine starke Resonanz fand und sie als der Assach, der dem Chor führt, die Güte und Herrlichkeit Gottes singen lehrte, wie er durch seine Kinderreime Tausende von Herzen mit dem Zauber seliger Kindheitserinnerungen berührt und über die Enge und Niederungen des Lebens immer wieder erhoben hat, so stand er auch zu Ledzeiten in der Verehrung und Liede seines Volkes. Von ihm sagt der bekannte Dr. Johnson, daß wenige Männer ein solch steckenloses Andenken und solche Schöpfungen des frommen Fleißes hinterlassen haben wie er. Herzöge, Grasen und Lords, Erzbischöse (u. a. Hort und Secker) und Bischösse suchten seine Freundschaft, und seine Predigten zogen Vornehm und Gering aus allen Denominationen an. Die Universität Edinburgh verlieh ihm den D. theol. h. c., und an seinem Grade trauerte Dissent und Kirche. Begraben wurde er in Bunhill Fields, wo seine Büste auf die Gräder der Kongregationalisten herabschaut; in der Westminster Abtei, wo die Größen Englands, seine Helden und Wegweiser ruhen, ist dem frommen

Liebersänger ein Denkmal gesetzt. —

Außer den oben verzeichneten nenne ich aus der Reihe seiner sehr zahlreichen Arbeiten so nur diese: Philosophical Essays, 1733; Reliquiae Juveniles, 1734; The World to come, 1738; The Improvement of the Mind, 1741; An Essay on Civil Power in Things sacred, 1743; A faithful Enquiry after the Ancient and Original Doctrine of the Trinity, nach seinem Tode herausg. von G. Watts, 1802;

feine Works erschienen besorgt von Jennings und Dobbridge (mit Ergänzungen von 26 B. Burber) London 1810 in sechs und 1812 in neun Bben. Rubolf Buddensieg.

Bazo, Bischof von Lüttich, gest. 1048. — Hauptquesse: Anselmi gesta episcoporum Leodiensium ed. Koepte, MG SS VII p. 189—234. Hier sind auch erhalten drei Briefe Bazos: an Propst Johannes (cap. 41), Fragment eines Schreibens an König Heinrich I. von Frankreich (cap. 61), an Bischof Roger II. von Châlons (cap. 63); K. Alberdingt Thym, Vazon évêque de Liège (1041—1044) et son temps: Revue belge et étrangère XIII, Bruxelles 1862; Hecklau, Jahrbischer des deutschen Reichs unter Konrad II., 2 Bde, Leipzig 1879, 1884; E. Seteindorff, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Keinrich III., 2 Bde, Leipzig 1874, 1881; W. Wattenbach, Deutschlen Keichsen unter Heinrich III., 2 Bde, Leipzig 1874, 1881; W. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 6. Aufl., 2. Bd, Berlin 1894, S. 143 ff.; E. Sadur, Die Cluniacenser 2. Bd, Halle a. S. 1894, S. 294 ff. 304 ff.; A. Bittner, Wazo und die Schulen von Lüttich (Diff.), Breslau 1879 (64 S.); Dute, Die Schulen im Bistum Lüttich im 11. Jahrhundert (Programm der Realschule in Marburg) 1882 (30 S.); E. Boigt, Egberts von Lüttich Fecunda ratis, Halle a. S. 1889, Einsettung p. XXIX scq.; U. Chevalier, Répertoire des sources historiques du moyen Age. Bio-Bibliographie, Paris 1887, s. v. Wason p. 2332.

Bazo ist für die Kirchengeschichte wichtig durch seine Bemühungen um das Unterrichtswesen, durch seine Beziehungen zu Kaiser Heinrich III. von Deutschland, durch seine Grundsätze über das Verhältnis von Kirche und Staat und durch seine Ansichten über die Behandlung von Ketzern. In allen Stellungen und Lebenslagen hat er sich als eine zu selbstständigen Denken und Handeln befähigte Personswischlichte bewährt, die gegebenenfalls auch vor Konflikten nicht zurückhreckte, auch

**23** azo 38

schroff auftreten konnte. W. war von niederer Herkunft und ist wahrscheinlich in der-Rähe von Lobbes oder Namur in den Jahren 980 bis 990 geboren. In der Schule des Klosters zu Lobbes, das seit 990 unter der Leitung Herigers, des früheren Borstehers dieser Schole stand, empfing er seinen ersten Unterricht. Er hatte dann das große Glück, auf dessen Empfehlung an Bischof Notter von Lüttich (972—1008) in die dortige Dom: 5 schule aufgenommen zu werden. Dank der außergewöhnlichen Fürsorge dieses Bischofs war die Schule schon damals wohl renommiert, aber sie hat die Höhe ihres Ruhmes doch erst erreicht, als 1008 noch unter Notter, W. die Leitung übertragen wurde. Als Schoslassikas der Domsschule hat er eine große Thätigkeit entsaltet, denn die Kunde von seiner Gelehrfamkeit und seine offenbar große pädagogische Begabung übten bis nach Deutsch= 10 land, England und Frankreich bin eine große Anziehungskraft aus. Wie der buftende Blütenbaum die Bienen anlockt, so strömten nach dem Zeugnis Anselms (cap. 40) die Scharen der Wissensburstigen in Lüttich zusammen und der Zudrang war so groß, daß ungeeignete Elemente fern gehalten werden mußten. 1017 wurde 2B. Detan bes Dom= lapitels, aber behielt die Leitung ber Schule in der Hand, wahrscheinlich bis ca. 1030. 16 Die Niederlegung des Schulamts ftand in engem Zusammenhang mit seinen Konflitten mit dem Bropft Johannes. Der Streit drebte sich um die Befugnisse des Propstes, der in der Berwaltung bes Klostervermögens eigenmächtig vorging, aber auch der Gegensatz ber laxen und der strengen Richtung in der Handhabung der klösterlichen Disziplin spielte mit hinein. Als ber Bropft bie Bauern und Winger bes Defanatsgutes gegen ihren 20 ftrengen herrn aufbette, so bag B. in Lebensgefahr geriet, fand biefer keinen Schut an seinem Bischof Reginard (1025—1037). Bereits hatte auch bas Nachlassen ber Strenge bes tanonischen Lebens unter bessen Spiftopat ungunftige Wirtungen auf die Schule ausbes kanonischen Lebens unter bessen Epistopat ungünstige Wirtungen auf die Schule ausgeübt, mit der Zucht und Ordnung sank das Interesse für gelehrte Arbeit. Diesen unleidlichen Berhältnissen entzog sich W. durch die Flucht zu seinem Freund Abt Poppo 25
bon Stadlo, der seine Beziehungen zu Konrad II. benutzte und ihm (cap. 43) eine Berufung in die königliche Kapelle verschaffte (1030). Hier erward er sich ofsendar rasch
eine gute Position — als der Mainzer Erzstuhl durch den Tod Aribos 1031 frei wurde,
ist kurze Zeit an die Besetzung durch W. gedacht worden (cap. 44) — vielleicht trug
dazu bei, daß er einen glänzenden Sieg über den züblichen Leidarzt des Kaisers in einer so
Disputation über die Auslegung einer Stelle des ATs davontrug (cap. 43, 44). W.
aber hat nur kurze Zeit sich am Hof ausgehalten, denn die Verhältnisse des Lütticher
Domkapitels ersuhren durch den bald darauf ersolgenden Tod des Propstes Johannes
einen vollständigen Umschwung, er kehrte zurück und wurde nun selbst, mit Zustimmung
des Bischofs Reginard, 1033 zum Propst und Archibiakon gewählt (cap. 45). In dieser Setellung gelangte ein so bedeutendes Verwaltungstalent zur Entsaltung, daß er für den Stellung gelangte ein fo bebeutendes Berwaltungstalent jur Entfaltung, daß er für den Fall des Eintritts einer Batang im Bistum ftart in Frage tommen mußte. Bereits nach dem Tode Reginards (5. Dezember 1037) foll es in seiner Hand gelegen haben, ob er beffen Nachfolger wurde. Aber er hat felbst barauf hingewirkt, bag ber Schatzmeister bes Kapitels, Nithard, von dem Klerus und den Basallen gewählt wurde (cap. 49). Als 40 jedoch Bischof Nithart am 11. August 1042 starb, wurde er einstimmig gewählt und ihm von Heinrich III., der sich damals in Regensburg befand, das Bistum übertragen (cap. 50). Die konigliche Berleihung ist aber erft erfolgt, als Erzbischof hermann von Roln und Bischof Bruno von Burgburg die Bebenten gerftreut hatten, Die gegen seine Erhebung geltend gemacht worben waren. Wie es scheint, wurde von seiten bes Hoftlerus das Lutticher 46 Bistum für einen anderen und zwar jüngeren, unerfahrenen Geistlichen gewünscht, beffen Ernennung im Interesse ber jener Zeit im Borbergrund stehenden Reformation bes kirch-lichen Lebens nicht zu wünschen war. Mit Rücksicht auf diese Sachlage hat B. seine

Beigerung, die Bahl anzunehmen, fallen gelassen.

Rur wenige Jahre hat er der Lütticher Diöcese vorgestanden, aber sie gaben ihm 50 Gelegenheit, das in ihn gesetzte Bertrauen in vollem Umsang zu rechtsertigen. In dem Aufstand des Herzogs Gottsried von Lothringen 1044 stand B. treu zum König (cap. 60), ebenso 1047 bei der Gesahr einer französischen Invasion, dei dem neuen Absall Gottsfrieds und dem großen Aufruhr, der die Stadt Lüttich in große Bedrängnis brachte.

B. wußte aber die Stadt ausgezeichnet zu verteidigen, vertrieb dann die Feinde, die sich in Castillien sessischen, und erwies sich, z. B. durch die verständige Art des Requirirens, auch auf militärischem Gebiet als tüchtigen Organisator. Daß er sich mit Gottsried in Verhandlungen einließ und sogar einen Bertrag absolog, wurde ihm jedoch von Heinrich III. übel ausgelegt und hat ihm bessen Ungnade zugezogen, odwohl ein Treu-

bruch nicht vorlag.

Das Miktrauen fand allerdinas einen Antnübfungspunkt in seinen kirchenvolitischen Grundfasen, benen er ohne Scheu Ausbruck gab. Als auf bem Aachener Reichstag 1046 über ben Erabischof Widgar von Ravenna verhandelt wurde, der vom König givei Jahre guvor in-vestiert worden war, aber es unterlassen hatte, die bischöfliche Weihe fich erteilen zu lassen. 5 bestritt Bischof B. die Kompetenz der Bersammlung, über einen italienischen Bischof abzuurteilen und gab, als der König ihn an die Pflicht des Gehorsams erinnerte, seiner Ansicht die pointierte Formulierung: Summo pontifici obedientiam, vodis autem debemus fidelitatem. Vobis de saecularibus, illi rationem reddere debemus de his quae ad divinum officium attinere videntur, ideoque mea sententia 10 quicquid iste contra ecclesiasticum ordinem admiserit, id discutere pronuntio apostolici tantummodo interesse. Si quid autem in saecularibus, quae a vobis apostolici tantummodo interesse. Si quid autem in saecularious, quae a vodis illi credita sunt, negligenter sive infideliter gessit, procul dubio ad vestra refert exigere. Die anderen Bischöfe stimmten ihm zu (cap. 58). Bald darauf glaubte B. Anlaß zu haben, über eine wenig rückscholle Behandlung in einer Bersamlung is sich zu beschweren und berief sich darauf, daß er mit dem heiligen Öl gesalbt sei. Als Heinrich III. ihn mit den Worten zurechtwieß: "Auch ich din mit dem heiligen Öl gesalbt und habe dadurch die Gewalt zu herrschen erhalten", gab er dem Kaiser zur Antewort: Alia est et longe a saecentisienen durch verstra haec quam assertis unctio, quia per eam vos ad mortificandum, nos auctore Deo ad vivificandum 20 ornati sumus; unde quantum vita morte praestantior, tantum nostra vestra unctione sine dubio est excellentior (cap. 66). W. war es endlich, der die Recht= mäßigkeit ber Absetzung Gregore VI. (vgl. ben Art. Bb VII S. 95) in Sutri 1046 und die Einsetzung Clemens' II. nach beffen Tobe Oftober 1047 bestritten bat und awar mit ber grundsätlichen Begründung: nec divinas nec humanas leges certum est 26 concedere hoc, astipulantibus ubique sanctorum patrum tam dictis quam scriptis, summum pontificem a nemine nisi a solo Deo diiudicari debere (cap. 65). Das waren Gebanken, die damals in Deutschland noch neu waren. In 2B. feben wir alfo, wie die große Reformpartei, die im zweiten Drittel bes 11. Jahrhunderts auf Die Rirche maggebenden Ginflug erlangt, firchenpolitische Grundsate in ihr so Arbeitsprogramm aufzunehmen beginnt.

2Bazo

Bwanzig Jahre später erforderte das Eintreten für diese Zeinen besonderen Mut mehr, unter Heinrich III. war es ein Beweis großer Unerschrockenheit.

Einen Anlaß, gutes Urteil und humanes Berhalten zu bethätigen, bot ihm die Anfrage des Bischofs Roger II. von Chalons, der über das Auftauchen neumanichässischer Ketereien in seiner Diöcese erschrocken, ihm die Frage vorlegte, ob mit dem Schwert der weltlichen Gewalt gegen sie einzuschreiten sei ober nicht (cap. 62). W. antwortete in einem längeren Schreiben, das ihm zur hohen Ehre gereicht, und riet zur Schonung und Milbe. Die Häretiser und die, welche mit ihnen im Berkehr stehen, sollen allerdings exfummuniziert werben und es foll vor ber Berührung mit ihnen gewarnt werben, aber er 40 erflart jugleich: meminisse debemus, quod nos qui episcopi dicimur, gladium in ordinatione quod est saecularis potentiae non accipimus, ideoque, non ad mortificandum sed potius ad vivificandum auctore deo inungimur (cap. 63).

Bon seiner Diöcesanverwaltung entwirft ber Geschichtsschreiber ber Lutticher Rirche ein Bilb, bas ben Berbacht bes Ibealifierens wach rufen mußte, wenn es nicht konkrete 45 einzelne Züge wären, die er zu berichten weiß. In der großen hungersnot des Jahres 1043 ließ er Getreibe auftaufen und rationell berteilen, nicht nur an gang mittellofe, sondern auch an verschämte Arme. Auch die Bauern unterstützte er, damit sie nicht genötigt wurden ihr Bieh ju verkaufen. Ebenso hat die Fürsorge für die Domschule ihn weiter beschäftigt. Am 8. Juli 1048 starb W., ein halbes Jahr nach seinem Freund so Boppo von Stablo. Anfelm hat ihn in warmen Worten gefeiert; Die von einem Schrifts steller des 13. Jahrhunderts überlieferte Grabinschrift spendete in wenigen Worten das hohe Lob: Ante ruet mundus quam surgat Wazo secundus (Steindorff II, **S**. 49). Carl Dirbt.

Begideiber, Julius August Lubwig, ber bekannteste Dogmatiker bes Ratioso nalismus, geft. 1849. — Litteratur: Zeitgenössische Beurteilungen: Aritische Predigers bibliothet, herausgeg. von Röhr I, 387 ff., VIII, 683 ff., X, 3 ff.; L. F. O. Baumgartens Crusius, Wegscheider und seine Zeit, in Schröter und Klein, Für Ehrstentum und Gottesgelahrtheit, eine Oppositionsschrift I, 1. 1817; W. Steiger, Aritik des Rationalismus in Wegscheiders Dogmatik 1830; K. v. Hase in "Der neue Hutterus und seine Gegner" 1834 wund "Antiröhr" 1836 (Ges. Werfe Bd 8, 1892, S. 66 ff., S. 337 ff.); Kiensen, Les principes fondamentaux du système rationaliste professé par Roehr et Wegscheider 1840 (Difi.). Spätere: Gaß, Geschichte der protestantischen Doganatif IV, 458 ff.; G. Frank, Geschichte der protestantischen Theologie III, 337 f. und Artikel in AbB Bb 41; B. Schrader, Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle II, bes. S. 24, 127 ff., 165 ff.

W. wurde am 17. September 1771 in dem braunschweigischen Dorfe Küblingen uns weit Schöppenstedt als Sohn eines Pfarrers geboren, erhielt seine Vordildung auf dem Pädagogium in Helmstedt und dem Karolinum in Braunschweig, studierte seit 1791 Theologie in Helmstedt, wo besonders Konrad Hense Einsluß auf ihn gewann, und war dann lange Hauslehrer in einer angesehenen Hamburger Rausmannssamilie (1795—1805). In jener Zeit begann sein Studium Kants, dem seine Erstlingsschriften ihre Entstehung 10 verdanken (Ethices Stoloorum recentiorum kundamenta cum ethicis principiis, quae critica rationis practicae secundum Kantium exhibet, comparata 1797; Versuch, die Hauptsäte der philosophischen Religionslehre in Predigten darzustellen 1797). Doch ist W., der kein philosophischen Kopf war, nie tief in Kant eingedrungen, vor allem nicht in seine kritische Erkenntnistheorie. Was ihn an Kant anzog, war dessen rationale 15 und moralische Religionsauffassung. Die enge Verbindung von Religion und Moral blied dauernd ein Hauptanliegen W.s. 1804 verteidigte er sie gegen romantische Ansschaungen (Über die von der neuesten Philosophie gesorderte Trennung der Moral von der Religion). 1805 wurde W. Repetent in Göttingen, 1806 Prosessor der Moral von der Religion). 1805 wurde W. Repetent in Göttingen, 1806 Prosessor der Theologie und Philosophie in Kinteln und 1810 nach Aussehung dieser Universität Prosessor Theologie in Halle. Hier hat er die zu seinem Tode als ein höchst einslußreicher Lehrer gewirkt. Richt zum wenigsten seinem Ruse war es zu danken, daß in den 20er Jahren in Halle nicht weniger als 900—1000 Theologen studierten. Troz der Trockenheit seiner Vauerteit, Bescheidenheit und Unspruchslosigseit als Mensch hochgeschäßt.

In der ersten Zeit seiner akademischen Thätigkeit hat W. sich auch auf neutestamentlichem Gebiete betätigt. 1806 erschien sein "Bersuch einer vollskändigen Einleitung in
das Evangelium des Johannes". Wie er hier für die Authentie des Johannesevangeliums
eintrat, so 1810 gegen Schleiermacher für die des 1. Timotheusdrieses. (Der 1. Brief
des Apostel Baulus an den Timotheus, neu übersetz und erklärt.) Diese Arbeiten auf so
dem Gediete des NTs kommen aber seinem Hauptwerke gegenüber kaum in Betracht.
Berühmt gemacht haben ihn seine Institutiones theologiae christianae dogmaticae,
addita dogmatum singulorum historia et censura. Dieses lateinsich abgesaßte
Berk wurde zur Normaldogmatik des Nationalismus. Es erschien erstmalig 1815 und
erlebte 8 Auflagen (8. Auflage 1844). Seit der 2. Auflage von 1817 ist es den Manen se
Luthers gewidmet, der als vindex veritatis evangelicae und libertatis cogitandi
assertor gepriesen wird. W.s. Institutiones zeichnen sich durch selbstständige neue
Ideen aus. Sie susen vor allem auf den Lineamenta institutionum sied Christianae seines Lehrers henke und auf Ammond Summa theologiae christianae. Ihre
Bedeutung liegt in der klaren und wirksamen Jusammensassung des Ertrags der rationalistischen Dogmatik und in der konsequenten und doch maßvollen Geltendmachung der
rationalistischen Prinzipien. Nationalismus und Supranaturalismus sind W. unverein-

bare Gegenfage, zwifchen benen ein Rompromiß unmöglich fei.

B. halt sich an den geschichtlich überlieserten Stoff der christlichen Dogmatik, aber er beurteilt ihn mit dem Maßstade der Bernunst. Schlechterdings nichts ist für wahr zu 25 halten, was vor diesem Richterstuhle nicht besteht. Stoff und Ausbau der Dogmatik bleiben dieselben wie in vorrationalistischer Zeit, während sich ihr Geist völlig verändert. Bei jedem Dogma wird zunächst die diblische Lehre dargestellt, seine Geschichte in der Kirchenlehre verfolgt und endlich in einer abschließenden Epicrisis dazu Stellung genommen. Es folgen Anmertungen mit zahlreichen Citaten aus der dogmatischen Literatur. so Man sieht, daß das geschichtliche Element in W.s. Dogmatik einen breiten Raum einnimmt. Die Epicrisis läuft fast immer darauf hinaus, daß die kirchliche Auffassung als der gesunden Vernunst der fortgeschrittenen Gegenwart nicht mehr entsprechend absgelehnt wird. Die Epicrisis ist meist kurz und mehr behauptend als begründend. Das bängt teils mit dem Charatter als Lehrbuch, vor allem aber mit dem wissenschaden Strundsehler der Dogmatik W.s. zusammen: Obwohl er die Vernunst zum Wahrheitstriterium der Dogmatik machte, hat er es unterlassen, das Wesen der Vernunst und ihr Recht in Sachen der Religion philosophisch zu untersuchen (vgl. Hase, s. unten). Daher sind seine Entscheidungen nicht sachlich begründet, sondern apodiktische Urteile des gesunden Wenschenberstandes. Trop seines rationalistischen Prinzips legt W. aber auch Wert das so

rauf, bas Recht feiner Anschauung aus ber Bibel zu erweisen. Er ist ber Überzeugung, daß die Schrift mehrere Lehrthpen enthalte. Der eine sei den früheren Zeitverhältnissen aktommodiert, daneben aber fände sich bei den meisten Lehren auch noch ein simplicior et sanior typus doctrinae, ber ju allen Zeiten gebilligt werden konne und aufs beste 5 ben Ibeen ber gefunden Vernunft entspreche. Wenn irgend möglich, sucht B. fich bei

seiner Auffassung ber einzelnen Lehren auf einen solchen Thus zu berufen. Der wichtigfte Teil ber Dogmatik ift ihm die Gotteslehre. Die Gottesbeweise hatten zwar einzeln teine zwingende Kraft, vereint aber raumten fie die Zweifel weg, fo daß nichts Absurderes als der Atheismus zu benten sei. Man fieht, wie wenig Kants Kritik wauf B. gewirkt hat. Im Gottesbegriffe werben energisch alle wirklichen und vermeint= lichen Anthropomorphismen ausgemerzt und die Unveranderlichkeit Gottes ftreng gewahrt. Selbst die Anschauung von einer Gemeinschaft ber Gläubigen mit Gott wird abgelehnt, weil es der Allgegenwart Gottes widerspräche, den Gläubigen näher zu sein als anderen. Eine übernatürliche, unmittelbare Offenbarung könne es nicht geben, sondern nur eine mittelbare, d. h. bei der christlichen Religion habe die göttliche Borsehung in sichtbarster Beise mitgewirkt. Jesus ist ber höchste göttliche Gesandte, divinae voluntatis interpres und plenus numine, ber Gründer bes Reiches Gottes und ein erhabenes Beispiel pres und plenus numine, der Grunder des Ariges Gottes und ein erzadenes Deiptet für die Menschen. Seine Auferstehung ist Wiedererweckung vom Scheintob, was freilich nur angedeutet, nicht ausgeführt wird. Die biblischen Schriftsteller haben non sind 20 numine geschrieben, sich aber vielsach den Borurteilen ihres ungebildeten Zeitalters attommodiert oder sind selbst in ihnen befangen gewesen. Solche Borstellungen, die die liberalior doctrina der Gegenwart absehnen muß, sind z. B. die von Wundern, Engeln, Teufeln, Erbschuld und die sinnliche Eschatologie. Die christliche Lehre ist ständig zu vervollkommnen, boch fo, bag babei nicht bas gange Fundament des Glaubens gestürzt 26 werbe. Ein gottvertrauender, gottergebener Sinn, sittliche Gefinnung und sittliches Leben find die Hauptsache in ber driftlichen Religion.

B. ist von der intima atque inseparabilis Christianismi cum Rationalismo amicitia et concordia, mithin auch von bem driftlichen Charafter feiner rationalistischen Auffassung völlig überzeugt. Ebenso ist er von einem fast naiven Sicherheitsgefühl dafür 80 erfüllt, daß sie die einzige richtige sei. Die neuen Jbeen, die zu seiner Zeit aufkamen, ja z. Ichon aufgekommen waren, ehe er seine Dogmatik schrieb, ließen ihn völlig unsberührt. Er lehnte "Bietismus und Mysticismus" ebenso siegesgewiß ab wie die Religionsanschauungen ber neuen idealistischen Philosophie eines Fichte, Schelling und Segel. Ihre Philosophie ericien B. unverstandlich und abgeschmadt, ihre Gottesanschauung pantheiftisch so und beshalb undristlich, und dabei beförderten sie seiner Meinung nach auch noch "mbstische und fanatische" Ideen. So erweist sich W.s Dogmatik als ein Werk des alternden Rationalismus, der sich den Fortschritten im religiösen und wissenschaftlichen Leben verschloß. Schon 1817 urteilte Baumgarten-Crusius von W.s Dogmatik: "das Buch ist keinestwegs ein Kind der Zeit, es ist aus einer bald nunmehr verschollenen Partei 40 aus vorigen Zeiten hervorgegangen" (a. a. D. S. 24).

1817 war das noch ein vereinzeltes Urteil. In den 30er Jahren aber erfuhr der einst so geseierte W. den Umschwung der Zeit. In Nr. 5 und 6 des Jahrgangs 1830 seiner ebangelischen Kirchenzeitung ließ Hengstenberg einen anonymen, von L. von Gerlach verfaßten Artikel über den "Rationalismus auf der Universität Halle" erscheinen, der 15 bitter über B. und seinen Kollegen Gesenius als Vertreter des Unglaubens klagte. Zum Erweise dafür wurden Außerungen beider Professoren aus ihren Vorlesungen angeführt, von B. rationalistische Bundererklärungen. Diese Denunziation hatte den Erfolg, daß König Friedrich Wilhelm III. eine Untersuchung gegen die beiden einleiten ließ, die aber einen gunstigen Berlauf für sie nahm, zumal der Minister von Altenstein für die Lehrs werteintrat. Der König entschied schließlich dahin, daß ein Einschreiten der Regierung gegen bie Brofefforen nicht zu erfolgen babe, fein Erlaß ließ aber beutlich erkennen, daß er ihre Lehrweise migbilligte. Die Studentenschaft Salles stand mit ihrer lebhaften Sompathie auf seiten ihrer angegriffenen Lebrer. — Aber nicht nur die neu emportommende Orthodorie richtete sich gegen 2B., sondern in Karl von hase trat gegen ihn ein Theologe 55 auf, ber bon ber beutschen ibealistischen Philosophie beeinflußt war. In ben Streitschriften, in benen Hase mit bem Rationalismus vulgaris abrechnete, wandte er sich auch gegen 2B. und sprach bessen Dogmatit wissenschaftliche Kraft und Schärfe ab. Er legte den oben icon gekennzeichneten Grundfehler B.s bloß, daß fein Bahrheitskriterium nichts anderes als der gesunde Menschenverstand seines Zeitalters sei. "Dies ist das Bunder-so bare an der Wichen Dogmatik, daß sie für das dogmatische Hauptwerk des Rationalismus gilt, während doch dasjenige, wodurch der Nationalismus sich wissenschaftlich darstellt in einem Stückhen der Prolegomena kaum berührt ist und in Wahrheit ihr gänzlich absgeht . . . Die Vernunft giebt überall die Entscheidung und soll sie geben nach dem Prinzipe des Nationalismus, aber eine philosophische Entwicklung dessen, was die Verznunft in Sachen der Neligion für wahr und was für falsch anerkennen müsse, diese sinchen wir vergeblich. Es ist bloß die unmittelbar vorausgesetzte Wahrheit, nach welcher entschieden wird, teils ein natürliches Wahrheitsgesühl, teils gewisse Resultate der Wolfssichen wird, teils ein natürliches Wahrheitsgesühl, teils gewisse Resultate der Wolfssichen wird, kantischen und Jakobischen Schule, welche in die gemeinsame wissenschaftliche Vildung übergegangen sind, kurz — es ist der gesunde Menschenwerkand, nach welchem alles entschieden wird" (a. a. D. S. 342). Diese Kritik Hase bedeutete das wissenschaftz 10 liche Todesurteil des vulgären Nationalismus. — Auch die Beliedtheit W.s. dei den Halleschen Studenten nahm am Ende der 30er Jahre ab, und Tholud und seine Gestimmungsgenossen gewannen die Herzen der Jugend. W. aber blieb rüstig die in sein hohes Alter. Als Greis hat er noch der lichtfreundlichen Bewegung seine Teilnahme geschenkt. Er starb am 27. Januar 1849.

Beigel, Balentin, gest. 1588. — Litteratur: A. Chr. Kotth, Nöthiger Unterricht von prophetischen Beissaungen . . . insonderheit Bon dem Beigelio . . . Leipzig 1694; Unschuldige Nachrichten 1715, S. 22 ff. und 1075 ff.; Vitam fata et scripta V. Weigelii ex genuinis monumentis comprodata . . . praeside M. Z. Hilligero . . . dissertatione historica disquisitioni publicae sudmittit respondens J. G. Reichelius. Wittebergae 1721; G. Arnold, Kirchen= und 20 Keperhistorie P. II, Bd XVII c. XV 1729; J. G. Balch, Historische und theologische Einsleitung in die Keligionöstreitigseiten, welche sonderlich ausser der Evang-Luth. Kirche entsstanden, 4. u. 5. Teil, Jena 1736 S. 1024 ff.; H. Kitter. Geschichte der Philosophie X, S. 77 die 100, Hamburg 1851; L. Bert in 3hTh 1857 u. 59; Opel, B. Beigel, ein Beitrag zur Litteratur= und Kulturgeschichte Deutschlands im 17. Jahrhundert, Leipzig 1864; A. Iskael, 25 M. B. Beigels Leben und Schristen nach den Quellen dargestellt, Zichopau 1888 (dazu Kawerau in ThL3 1888 S. 594 ff.). Bei Iskael S. 158 ff. siehe die Schristen, in denen Beigel fürzer erwähnt ist. — G. Müller, "Beigel" UdB 41 (1896); R. H. G. Grüpmacher, Wert und Geist" 1902, § 19.

Bon B.s Leben und Persönlichkeit herrschte im ganzen 17. Jahrhundert eine irrtümliche so Borstellung, auf Grund der Behauptung eines seiner ersten litterarischen Gegner, des Samdurger Pastor Schelhamer (3. Schelhameri Wiederlegung der verneinten Postill Weigelii 1621), welcher mit einem Balentin Bigelius aus Artern 1550 auf der Schule zusammen gewesen seine wolkte, den schon sein damaliges Wesen für einen so argen Ketzer, hätte prädestiniert erscheinen lassen, wie Weigel einer wurde. Rotth zerstörte in der oden so angesührten Schrist dies Behauptungen erstmalig und auch die "Unschuldigen Nachrichten", welche zunächst Schelhamers Angaden aufrecht erhalten wollten, stimmten ihm zu. Auf Grund einheimischer Quellen vor allen Dingen der Kirchenbücher und des Schhitaphiums in der Kirche zu Tschopau stellte Reichel Genaueres über das Leben B. sest, das sich aller späteren Rachprüsung gegenüber als slichhaltig und nur im geringen Maße ergänzungs- so sahre die erwiesen hat. — Danach ist Balentin W. im Jahre 1533 zu Naundorf, einem Borzorte von Großenhain in der Mart Meißen, geboren, wo er ungefähr sechs Jahre die Schule besuchte. Dann vermittelte ihm ein in der Nähe begüterter kurfürstlicher Rat Rommerkadt eine Freistelle für die damals von G. Fadricius als Kettor geleitete Meißener Fürsenschule, auf der er in den Jahren 1549—1554 weilte. Mit Unter- stätzung des Kurstunglich, auf der er in den Jahren 1549—1554 weilte. Mit Unter- skützung des Kurstunglich, auf der er in den Jahren 1549—1554 weilte. Mit Unter- stützung des Kurstunglich zu zuschlander zu zuschlander zu zuschlander gestorer, ließ er sich 1564 in Wittenberg immatritulieren und schrieben in den Jahren seines Vortigen Ausentlagen zu zuschlander gestorer, ließ er sich 1564 in Wittenberg immatritulieren und schrieben in Mittenberg am 16. November ordinert (vgl. Buchwald: Wittenberg erdinientenbuch Bd II 1895, Nr. 765). Bermählt war er mit Katharina Hoch sie den Kistationen seiner Super- söntenbentur fand er mehrsach Verläuben werden seine Tochter und wei Streel

ab, von einem 1572 ausgesprochenen Verdacht unreiner Lehre wußte er sich schnell und erfolgreich durch ein Sendschreiben an den Chemnitzer Superintendenten D. Langevoith zu reinigen; die Konkordiensormel unterschrieb er ohne jeden Anstand. Seine Uneigennützigkeit suchte er dadurch zu beweisen, daß er von den Leuten kein accidens nehmen wollte, 5 "welches aber seine Frau ihm unwissend unten im Hause zu nehmen pslegte" (Arnold l. o. 1090); weltsremd lebte er so zurückgezogen wie möglich, entschlug sich aller "conversation" und verließ eine "ehrenmahlzeit", die er notgebrungen hatte besuchen müssen, sobald als möglich mit den Worten: "Seyd sein fromm, kinder" (l. c.). Am 10. Juni 1588 starb er, tiesbetrauert von seiner Gemeinde, die ihm einen schönen — 1888 nachs gebildeten — Grabstein in der Kirche setzte, der neben allgemein üblichen Formeln das Grundsmotiv der Wichen Predigt mit den Worten wiedergab: "O Mensch serne dich selber ers

kennen und Gott, So haftu genug hie und bort". Erft nach seinem Tobe stellte fich beraus, daß er mit der Kirchenlehre völlig zerfallen war, eine Stellungnahme, die fich bei ihm erft allmählich in feinem Pfarramt entwickelt 16 hat und beren außere Ronsequengen zu ziehen, er aus ben berschiebenften Grunden ablebnte. "Item, bift bu in ber gabl ber priefter, und wirft gewahr, bag bein ftanb falfc lehnte. "Jiem, bist du in der zahl der priester, und wirst gewahr, das dem stand jach und ungöttlich ist, laß den äußern menschen einen priester sehn, laß ihn das joch ober das creug tragen, klage du es Gott und hüte dich ja, daß du nach dem innern menschen kein priester sehst: (Postille P. 1 p. 108). Seine Unterschrift unter die Konkordiensprmel 20 hat er ausschlich im 3. Kapitel seines "Christlichen Gespräches" S. 39 sf. gerechtserigt: "Ich habe mich zwar auch unterschrieben etliche mahl aus deweglichen ursachen; aber keinen ehd habe mich zwar auch unterschrieben etliche mahl aus deweglichen ursachen; aber seinen ehd habe mich mit solcher verschreibung versprochen, auf den Schrissten der Propheten und Aposteln zu bleiben . . . Nicht ihrer lehre oder menschen-büchern hab ich mich unterschrieben, sondern dieweil sie ihren intent ausf die Apostolische schrift und dieselbige aller menschen-büchern vorziehen, könte ich das wohl leiden . . . Rudem war es eine schnelle überhujung oder übertönte ich das wohl leiden . . . Zudem war es eine schnelle überhujung oder überseilung, daß man nicht etliche Tage oder wochen solch ding einem jeden insonderheit zu überlesen vergönnet, sondern nur in einer stunde dem ganzen haussen vorgelesen und darauff die subsoription erfordert. Zum dritten wollte mir armen zuhörer nicht geso bühren, dem teussel ein freuden-mahl anzurichten, daß der ganze hausse geschrien hätte, ba, ba, wir habens mal gewußt, er seh nicht unfer lehre gemäß, und ware mir billig geschehen, bag ich für ber zeit mir mein leben hatte abgefürget, mein bekantnig ware keinem unter bem gangen hauffen nuge gewesen, nur ärgerlich, feiner ware von ber falfchen lebre abgetreten, mir ware geschabet worben, und ihnen gar nichts geholffen, und viel Dinge waren 35 dahinden blieben durch mein unzeitiges bekennen; Gott wird michs wohl heissen, wenn ich soll sprechen zu ben hohen schulen: fie kennen Christum nicht, wer unberufft läufft, richtet Mache mir also gar tein gewissen mit biesem unterschreiben". — Daß 2B. nichts aus. fich boch "ein gewiffen" machte, beweift nichts beutlicher als bie Rulle ber Grunbe in biefer — jefuitischen — Rechtfertigung. Die Stunde, wo Gott ihn reben bieß, tam 40 während feines Lebens nie, erft lange nach feinem Tobe begann burch ben Druck feiner Manustripte weiteren Kreisen seine wahre Anschauung bekannt zu werden. Nur einzelnen vertrauten Freunden hat er Manustripte von der "Einleitung in die deutsche Theologie", die aber auch zu seinen Lebzeiten nicht in Druck erschien (so Jörael S. 20 gegen Perth) zukommen lassen, auch in seinen Predigten ließ er in der Form der kirchlichen Sprache 46 feine befonderen Gedanken durchklingen, doch find wir nicht in der Lage, über das Berpältnis der später in der Postille gedruckten Predigten zu den gehaltenen irgend etwas Sicheres auszumachen. — Nur eine Leichenpredigt für Frau von Rücleben ist sicher so wie sie gehalten wurde abgedruckt (vgl. Opel S. 342—355). Die ersten Drucke W.scher Schriften erschienen in den Jahren 1609—14 in Halle bei J. Krusike. Weitere Schriften und Neuauflagen kamen 1618 in Neustadt, worunter Magdedurg oder Halle verslanden sein kann, heraus, dann druckte man sie erst wieder am Ende des 17. Jahr-hunderts in Amssterdam und Frankfurt.

Alle diese Umstände haben es ermöglicht, daß B.s Schriften schon als Manustripte
— sie wurden wahrscheinlich zum guten Teil von dem ihm befreundet gewesenen Kantor Sweikart leserlicher umgeschrieben — Beränderungen ersahren konnten und daß auch unter den ihm zugeschriebenen Drucken einzelne Teile oder auch ganze Schriften von anderer hand Unterkunft zu sinden vermochten. Darauf hat schon N. Hunnius in seiner "Betrachtung der neuen Baracelsischen und Weigelianischen Theologie" 1622 hingewiesen und auch die späteren Schriften über W. sind ihm meistenteils darin gesolgt.

Bert macht eine ganze Reihe Keinerer Zusäte zu B.& Schriften namhaft (3hTh 1857

S. 27 ff.), eine schärfere Kritil ist jedoch erst von Opel und besonders Jkrael unternommen worden, ohne schon zu in allen Kunten anerkannten Resultaten gesührt zu haben. Handen, Kandesten üch bestehen sind burchweg Kopien. Die Kritil ist daher kalt ausschließlich (doch vol. Rawerau L. c.) auf innere Kriterien sormaler und sachlicher Art angewiesen. Da W. einen recht guten und prägnanten deutschen Stil schreib — er verdient darum auch einen Platz in der Geschücke der deutschen Krosa — ist auf stillstische Argumente schrein zu geben, wie auf inhaltliche; mindestens darf nicht in dem Maße Einheit und Widerpruchslosseit in seinen Spekulationen zum Kriterium gemacht werden, wie Ikrael das gethan hat. Ohne ein abschließendes Urteil sällen zu wollen und mit Begrenzung was deit hauptsächlichsten Schriften M.s. dürsten sich die folgenden als sicher echt bezeichnen lassen, 1. Irvärd. Leauror Reustadt 1615 (aber nur der sog, erste Teil, während der zweite und dritte unecht sind), 2. Ein schön Gebetbücklein 1613, 3. Ein nügliches Tractätlein Kom Drt der Welt 1613, 4. Der güldene Erist, dalle 1613, 5. Dialogus de Christianismo, Neustadt 1616 (wichtigste und am besten geschriebene Schrift den wieder sind der enthält eine nur ganz weits Reuntnis von M.s. Anschaungen viel benutzte Studium universale, der Krinzspal und haupttraktat Bon der Gelassene Schrift den Leinerswegs ein Kompendium der B.schen Theologie ist. Die in der Litteratur über w. B. besonders reichlich ercerpierte: Kirchen oder Hausgade einer Schrift Karlstadts (vogl. Mernle, ZKG 1903 S. 319) — und auch die sog. Theologia Weigelii, die keineswegs ein Kompendium der B.schen Theologie ist. Die in der Litteratur über w. B. besonders reichlich ercerpierte: Kirchen oder Hausgade einer Schrift karlstadts (vogl. Mernle, ZKG 1903 S. 319) — und auch die sog. Theologia Weigelii, die keineswegs ein Kompendium der B.schen oder Hauspossius in der Schriften W.s. zu. Bahrscheinlich besinden sich auch unter den Ausgade einer Schriften vereinigen. (Uber weitere Schriften M.s. zu.

B. trieb sowohl Philosophie wie Theologie und zwar beibes in engstem Zusammen= 55 bang mit einander, dementsprechend wie er ihr Verhältnis bestimmt: "Die übernatürzsiche Weisheit der Theologia lehrt uns erkennen, was Abam und Christus seh, in uns selber und ausser uns wird begriffen in den Schrifften und Propheten und den Aposteln, dienet zum ewigen und himmlischen Leben. Aber die natürliche Weisheit und Philosophia lernet erkennen die ganze Natur, des sichtbaren und unsichtbaren Liechtes; dienet so

auf das turte sichtige Leben und boret auff mit ber Welt, und obwohl die Theologia erkläret, die Natur und Gnad des irbischen Abams und des himmlischen, und die Philosophia alle natürliche Geschöpf ergründet / so sollen doch biese betbe nicht von einander gescheiben sehn auch gang und gar nit miteinander vermischt werden fondern bebbe s miteinander mit Bescheidenheit geübt, geführt und erkennt werden. Es gibt eins dem andern die Hand und so sie recht ordentlich mit einander ohne Vermengung geführt werden / so erkennt man alle Geheimnis der natürlichen und übernatürliche Ding" (Güldene Griff c. V). — W.s philosophische Grundtendenz charakterisiert sich als subjektiver Jbealismus, beffen Thefen er im Ganzen wie im Einzelnen in einer seiner Beit 10 weit voraus eilenden Klarheit — die in ihrer philosophiegeschichtlichen Bedeutung noch längst nicht genug gewürdigt ist — durchgeführt hat. Er hat sowohl das Raums wie das Zeitsproblem untersucht und ihm eine subjektiv idealistische Lösung gegeben. Ersteres in der Schrift "Bom Ort der Welt" (Hall in Sachsen 1613), deren Resultat sich in den Satz saft: "Denn außerhalben der Welt sit kein leiblicher Ort . . ., also ist auch gewiß, daß is sie an keinem Orte stehe, sondern dieweil sie selbst ein Ort und Begriff ist aller Oerter und leiblichen Dingen / und also alleine nach ihrer Inwendigkeit Derter gezeiget werden bie und da, mit nichte aufferhalben der Welt" (o. X). Die daraus gezogene theologische Konsequenz lautet, daß "weder himmel noch helle ist ein beschließlicher leiblicher Ort", sondern "Ein jeder treget die Helle ben fich unter ben Berbampten / also ein jeder treget ben 20 Himmel ben fich unter ben Heiligen" (c. XIV). Ebenso muß bie lokale Auffaffung von Chrifti Bollenfahrt und himmelfahrt babinfallen (c. XVI). Nicht gang fo entschieben und beutlich wird von B. auch die Realität der Zeitvorstellung bestritten, zumal sich nicht mit Sicherheit ausmachen läßt, wie weit in der dieser Frage gewidmeten Schrift: Schomu Sicherheit ausmachen laßt, wie weit in der dieser Frage gewidmeten Schrift: Scholasterlum Christianum" genuin W.sche Gedanken wiedergegeben sind, aber in seiner Zendenz liegt diese Meinung. Aber eingehendsten hat er sich mit der Frage nach dem Justandekommen unserer Erkenntnis wieder und wieder beschäftigt und dade mit aller Energie ihre subjektive Wurzel betont, mag auch ein "Ding an sich" ein "Gegenwurst" sür sie als Sollizitationsmittel mit in Betracht kommen, "das die natürliche Erkenntniß die da aus dem Auge kömmet in den Gegenwurst sich wirklich (d. h. aktiv) und nicht so leidlich und also seh Auge kommet in Gegenwurst sich wirklich (d. h. aktiv) und nicht wird" (Kurzer Bericht dom Mege und Meite alle Dinge zu erkennen 1618 Riii In wird" (Kurzer Bericht vom Wege und Weise alle Dinge zu erkennen 1618 Bilj 2v)
"Alle Erkenntnis kommt her aus dem Erkenner" (l. c. B Iv). Im Menschen liegt alles
verdorgen, in seiner Persönlichkeit und Subjektivität; "Also ist der Mensch auch alles
selber, was er kann und weiß, seine Kunst wissen und vermügen ist sein Geist und dies
selber, was er kann und weiß, seine Kunst wissen und vermügen ist sein Geist und dies
se Geist ist der Mensch selber" (Ivão osavróv S. 39). Darum giedt es nur ein Erkenntnisprinzip und eine ihm entsprechende Ausgade, wie das W. in dem Titel der dieser Frage vornehmlich gewidmeten Schrift "Trod. oeavror" prägnant zum Ausbruck ges bracht hat. Als Hauptgrund für seine Theorie führt er die Verschiedenheit der Erkennts nis an, "so die Erkendtniß herkomme und fließe von Gegenwurff | und nicht vom Auge | 40 fo muffe bon einem Gegenwurffe auch gleichformige und einerlet begreifflichteit ober Erkendtnuß folgen / es weren die Augen wie sie wolten" (l. c. 28). Dem doch noch mit einer gewissen Inkonsequenz stehen gelassenen "Gegenwurff", wie er für W. vor allen Dingen in der Form von Büchern erscheint, bleibt dann nur die Bedeutung eines Anregungsmittels für die Entsaltung des subjektiven Wissens (z. B. Libellus Disputatorius
45 S. 19). — Bon dieser natürlichen Erkenntnis und ihrem Zustandekommen unterscheidet
W. eine "übernatürliche" und zwar gerade dadurch, daß der Mensch sich dei ihrer Entsekten nicht erkin under schafe bei der Wensch sich der ihrer Entsekten nicht erkin under schafe der der der der der der der der stehung nicht aktiv verhält, sondern sie durch das Objekt erweckt wird; allein auch hier bleibt es bei der Produktivität des Subjektes, nur daß dieses jest mit dem einwohnenden Geiste Gottes ibentifiziert wird "Aber in der übernatürlichen Erkenntnis stehet das Urteil so in und bey dem objetto oder Gegenwurff / welcher ift Gott oder fein Wort / obgleich folche ilbernatürliche Erkenntnis vom objecto kömpt, so kömpt sie doch nicht von aussen jouge übernatürliche Erkenntnis vom objecto kömpt, so kömpt sie doch nicht von aussen hinein, denn Gott Geist und Wort ist in uns und also fliesset die Erkendtnis von innen heraus" (Güldene Griff c. 12, vgl.  $\Gamma \nu \tilde{\omega} \vartheta$ . S. 33). W. stellt sich mithin in die Reihe der Männer, welche auch das Prinzip der religiösen Erkenntnis und Kraft zum inneren Vantvelste jedes Menschen machen, er vertritt die Theorie vom inneren Wort oder vom Geist in ihrer naturalsstischen Form ebenso wie S. Frank. Infolgedessen sind bei W. auch alle die negativen Konsequenzen diese Anschauung mit großer Heftigkeit gezogen, Berwerfung des Schriftwortes, des Gnadenmittelamtes, des Predigtamtes, der außeren Kirchengemeinschaft, bes gelehrten theologischen Studiums und feiner Bemühungen, vor allen Dingen so aber ber Bindung der Religiofität an einen beftimmten geschichtlichen Ausgangspunkt wie in

bern Christentum (vgl. Postille I, 57 ff.). Mit nicht geringem bramatischen Geschick hat ct sein Consitemur und Damnamus in dem Dialogus de Christianismo jum Ausdrud gebracht, wo am Schluß der Mensch, der mit dem Segen des Priesters, der Abfolution und dem Worte Gottes gestorben ist, in die Hölle fährt, der aber, der ohne dies alles unter dem Porte Gottes gestorben ist, in die Hölle fährt, der aber, der ohne dies alles unter dem Freien Himmel stard, in den Himmel kommt, weil er ja sagen konnte s "Ich hab den Priester in mir, der höret mich Beichte, der Absolviert auch, der speiset mich, der machet mich zu eine waren lebendigen Gliedmassen der Katholischen Kirchen . . . " (S. 85). — Seine Schristaussegung, wie sie sonderlich in seiner Postille niedergelegt ist, geht darauf aus alles "Außerliche" in Innerliches zu verwandeln, so ist z. B. "der verstordene Jüngling (sc. von Nain), der Wittwe Sohn nichts anders, als der inwendige so Wensch, der durch die lust des Fleisches ofstmals stirbt" (Postille II, 263). Nicht anders versährt er mit den kirchlichen Lehren wie etwa der vom Abendwahl, so daß eine oberskähliche Lektine mahl au der Meinung sihren konnte als tresse er menigtens an einigen flachliche Letture wohl zu ber Meinung führen konnte, als treffe er wenigstens an einigen Punkten mit der Kirchenlehre zusammen. In Wirklichkeit dagegen hat er eine pantheistische gnoftische Theosophie in großem Stil ausgebildet und der christlichen Terminologie ans 16

geglichen, beren Grundzüge im Folgenden zu reproduzieren sind. — Gott und das All fallen gegenwärtig zusammen. Zwar soll nicht jede Existenz Gottes vor der Welt geleugnet werden, aber Gott kommt zu sich selbst, zu Versonlichkeit und Aktivität erst in und mit der Welt! W.s. Spekulationen beden sich auf das Geund Aftivität erst in und mit der Welt! W.s. Spekulationen beden sich auf das Genaucste mit den Theorien des deutschen idealistischen Monismus im 19. Jahrhundert, des vosnders aufsallend mit denen E. d. Hartmanns: "Absolute allein und für sich selbst, odner alle Kreatur ist und bleibet Gott Person-Loß, Zeitloß, Statloß, wirkloß, willloß, affectloß und also ist er weder Bater noch Sohn, auch Heiliger geist, er ist die Ewigkeit selber ohne Zeit, er schwebet und wohnet in ihm selber an allen ortt, er wirket nichts, will auch nichts, begert auch nichts... Aber Respective / das ist in, mit und durch ze die Kreatur wirdt er Personia wirdis... Aber Respective / das ist in, mit und durch ze die Kreatur wirdt er Personia wirdisch, willende, begehrende, nimbt affect an sich, oder laset ihm unserthalben Personen und affect zuschreiben" (aus dem Manustript "Bon der Seligmachenden erkentnus Gottes dei Jörael S. 97). Diese Immanenz Gottes ist nur verschieden, ie nachdem es sich um das Eute und das Böse, um die übrige Welt oder die Wenschen, ein abs Reich der Natur oder Gnade handelt, aber vorhanden ist sie immer so in gleicher Weise und Stärke. Während akosmistische Vorfellungen ebenso wie die Annahme einer Ewigkeit oder allmäblichen Emanation der Welt durch Zwischenstusen nicht schwerder der der des Eicht, sinsternus, Leben und todt, warheit und Lügen, so zutes und böses, einigkeit und mannigfaltigkeit. Sonst were sie nicht Kreatur. Die Unitas ist das vollkommenheit . . . das wesen / das gutte und ist Gott in, mitt und der Vorfes und sie der Irrtum in, mit und durch Gott, die heide sind miteinander, und seines ohn das ander, nach dem es nu geschaffen ist. Also ist und hat die Kreatur das 20 gutte don gott sofern sie wesen beiebet. Das össe aber hat sie sind miteinander, und seines ohn das ander, nach dem es nu geschaffen ist. Also ist und hat die Kreatur das 40 gutte don gott sofern sie wesen des des die der hand els eine Ewise har elksittändier kreatürlische für sich selbst nichts und nicht wares wesen . . . " (122). Das Wesen der Sünde charakteristert sich einmal — neuplatonisch — als  $\mu\eta$  őv, dann als der selbstständige treatürliche Wille. Ziel und Zwed der Erlösung ist darum auch die Ausstüllung des Nichtseienden mit der göttlichen Wesenheit und die Einführung und Zurückbiegung des eigenen Willens es in Gottes Willen: "alfo wil er auch in ber vernünfftigen Rreatur ber Wille felber febn, nemlich wie fie das Wefen von Gott hat / un nichts von fich felber, also foll fie auch ben Willen von Gott haben und nichts von ihm felber . . . " (Bon Ort ber Welt c. 17). Dazu aber hat Gott von Anfang an die nötigen Kräfte in den Menschen eingefenkt, fo daß die Erlösung sich einfach dadurch vollzieht, daß das innere Gott verwandte Prinzip so im Renschen über das gottabgewandte kreatürliche die Oberhand gewinnt. Gott "sprach sein Wort in die lebendige Seele Abä, der Same deß Weibes sol der Schlange den Kopf gertreten . . . da kan der Glaube, da kam Christus, da ward Gott Mensch, denn wie Adam todt ward, wurde Christus in im lebendig . . . da aß er das Fleisch und trank das Blut Christi vollkömmlich und fruchtbarlich / welcher 4000 Jahr nach Adam in der 5 Jungfrauen Maria zum Ausdruck der Welt Mensch gebohren ward". (So eine besonders prägnante Formulierung genauer B. scher wednich in seiner Schule im  $\Gamma v \bar{\omega} \vartheta$ . osavróv 3.5 (72) Die naturendige Rarbodingung und des hals best die könder wirde für des Lustander 2 T. S. 73). Die notwendige Borbebingung und das beste Förderungsmittel für das Zustandetommen biefes inwendigen Erlösungs-, richtiger Bergottungsprozesses ist die Gelassenheit, die Unterbrüdung bes eigenen Willens, bie in ben üblichen Formeln ber mittelalterlichen so

Mystit gepriesen und gefordert wird. Außerdem kommt das Gebet in Betracht, das aber nicht als wirksamer wechselseitiger Berkehr mit dem persönlichen Gott aufgesaßt wird, sondern als kontemplative gelassene Bersenkung in das Alleine (vgl. "Ein schön Gebet-

buchlein 1618").

Diefes in sich einfache und konsequente Gebankengefüge wird nun kompliziert und verwirrt burch seine Angleichung an die zentralen driftlichen Ibeen und zwar so, daß biese möglichst um ihren geschichtlichen Ursprung und außeren Gehalt gebracht werden. Das göttliche Prinzip im Menschen, das jedem von Natur eignet, wird besonders, wenn es sich erfolgreich entfaltet, mit Christus ibentifiziert "Ja das heisset und ist Christus / da Gott 10 felber ber Mensch ift / ba er alles siehet und redet / wirket und thut burch ihn und mit bem Menschen als burch sein verordnetes Auge ober Bertzeug" ([vod. oeavrov 33). Chriftus ist eine innerliche, natürliche, geschichtslose Größe. Aber abnlich wie B. in- konsequenterweise in seiner Erkenntnistheorie boch noch ein außeres Objekt steben ließ, bas zur Berdeutlichung und Sollizitation des inneren Besitzes dienen soll, so läßt er auch die 15 Eriftenz eines außerlichen geschichtlichen Chriftus gelten. Dieser bat zwar keine erlösende Bedeutung, wohl aber bie - bas find bie weitaus driftlichsten Gebanten, zu benen 2B. vordringt — der Dolmetschung der göttlichen Gesinnung und der Beranschaulichung der rechten Sittlickseit, wie das in späteren Theorien dom Werke Christi, besonders in der Ritschls sehr ähnlich ausgeführt wird: "Dieser einwohnende Christis ist alles in allem, der dich sein seigen macht, der dein fried und trost ist, der außwendige Christus aber im sleische, und nach dem sleische macht dich nicht selig don außen zu, er muß in dir sein nud du in ihm bleiben. Warumb ist er aber eusgerlich Mensch geboren und am Kreuze gestorben? Das hat vil ursachen, und sonderlich, das Gott durch Christi Todt und leiden den Zorn und groll aus unserm Herzen nehme, den wir verdachten Gott für unsern zornigen seind. 25 Also mußte er uns blinden schwachen menschen dienen und uns mit ihm selber versonen. Es war auf seinen seiten zwar keine nott, er blieb immer die Liebe und liebete und, auch noch seine feinde, aber wir hatten es noch nicht erkandt, wo sich Gott nicht hatte auch in seinem Sohn herunter gelassen und für und selber gelitten. Also ist Christis nach bem Fleische und eine gabe, opffer, Bersenung und geschenke, daß wir mitt Gott versonet 80 seien, und ist auch ein Erempell, muster und furbilde, welchem wir sollen gleichförmig werben, in ihme leiden und sterben und also eingehen in das leben" (bei Ferael 1. c. In Christo ist bas richtige Willensverhaltnis zu Gott realisiert und barum ist in ihm die Joentität von Gott und Mensch erreicht. "Der hatte den allerfrehesten Willen, und ließ den Bater wollen un sehn, dadurch alle Ding, da war Gott selber der wonich, da war Gott gelber der Bensch, da war Gott un Mensch eins" (Bom Ort der Welt o. XXV). Aber nicht erstss mensch, da war Gott un Mensch eins" (Bom Ort der Welt o. XXV). Aber nicht erstmalig und nicht in ausschließlicher Sonderart ist Gott in dem geschichtlichen Jesus Mensch geworden, sondern nur in größerer Deutlichkeit erscheint das ewige Prinzip der Identität zwischen Gott und Mensch in jenem, "denn wo Gott selber Mensch ist / da heisset es Christis / oder ein vergötterter Mensch / denn Gott wird Mensch und ist selber der Wensch (Bon Betrachtung deß Lebens Christis. 221). Das ist zuerst dei Adam der Fall gewesen "denn das Fleisch war underthan dem Wort oder Geiste / da war Gott der Mensch und das Wort war Fleisch" (1. o. 222). Und dies geschieht wieder in Jesus "also wird auch das Wort uns Renschen mit ihm selber versöhnete durch Christum und uns Liecht, Weg, Zeiger, Thür, Muster oder Fürdild darstellete wie wir wandeln sollen" (1. o. 223). Die Formeln der Zweinaturenlehre reproduzierte W. in der Form, daß er einen doppelten "Leib" Christi, was für ihn soviel wie die gesamte Erscheinung Christi bedeutet, nach seinem verschiedenen Ursprung unterscheidet "der einige Christis hat zweene leibe / den göttlichen Leib aus dem heiligen Geiste und den andern so leib aus der jungfrauen Maria sichtbar und sterblich" (Bostille I S. 214 st., vgl. S. 38). 50 leib aus ber jungfrauen Maria sichtbar und sterblich" (Postille I S. 214ff., vgl. S. 38). Chriftus hat sein wahres Fleisch und Blut "nicht von der erden, sondern vom himmel, nicht aus Abam, sonbern aus bem beiligen Geift" (Dialogus p. 12). Berfteht man biefe boppelte Interpretation bes Leibes und Fleisches bei Chriftus, fo begreift man, wie 2B. entschieden die Gegenwart des "Leibes und Blutes Christi" beim Abendmahl betonen 55 kann (vgl. 3. B. Bostille II, 133), ohne im geringsten bamit feinen Brinzipien untreu zu werden ober gar die lutherischen Tendenzen zu vertreten. Ihm handelt es sich einfach um die innere Gegenwart bes ewigen gottlichen Chriftuspringips, von ber er bier nur in Anlehnung an die biblische und kirchliche Terminologie spricht. Genau ebenso steht es mit seiner Berwendung bes Geift-, Wiebergeburt- und Glaubensbegriffes, die alle immer wieber nur so neue, etwas nuancierte Formeln für biefelbe Sache, b. b. für ben inneren Evolutions-

prozes bes göttlichen Elementes und seines Sieges über bas Kreatürliche sind, ber sowohl als eine That Gottes wie auch als eine bes Menschen — wenn auch mehr als eine passive - gewertet wird: "das der geist des Herrn in allen menschen seh, nemlich der H. geist ift in gutten und bösen" (bei Jörael 112), "Gott alleine wirket den glauben, oder die widergeburtt ohne alle Ceremonien" (l. c. 114), "wo geist und glaube ist, da ist auch die Widergeburt auch ohne Wasser" (Postille II, 110), "die dritte warhasste Meynung bie Widergeburt auch ohne Wasser" (Postille II, 110), "bie dritte warhaffte Meynung ist von der neuen Geburt, daß dieselbe von oben herab durch den H. Geist vollbracht werde / leiblich nicht mit Blute und Fleische, sondern mit Himlischen Blut und Fleische, das da Ewig bleibet" (l. c. 112). Der Gedanke der Rechtfertigung als einen justitia imputativa dat selbstverständlich in diesem Gedankengesüge keinen Platz, sondern 10 nur der der Gerechtmachung. Die Allbeseelung und Ausbedung der individuellen Unssterblichkeit hat jedoch W. nicht vertreten, odwohl sie in der Konsequenz seiner Gedanken lag, da er dem Menschen einer Hould am Nichtersolgen der Wiedergeburt beimessen will und deutlich von einer Fortexistenz sowohl der Verdammten als der Seligen redet, nur daß er beide Zustände — wie schon oben konstatiert wurde — 15 verinnerlicht und spiritualisiert "die Wiedergeburt in sicht Kreaturenwerk, sondern Gottes Werk in dem gelassenen Menschen, Gott wirkende, der Mensch mag nicht ohne Gott, sondern die betyde miteinander, Gott wirkende, der Mensch mag nicht ohne Gott, sondern die betyde miteinander, Gott wirkende, der Mensch werd der Mensch werd der Mensch werd der Mensch der Mensch der Mensch werd der Mensch der Menschen, wird der Mensch leibende, wird der Mensch verdampt, ift nicht des guten Gottes schuld, der allezeit wirken wolte, sondern des Menschen schuld ist es, der Gott nicht leiden will, nicht 20 ruben noch Sabbath halten" (Bom Orte ber Welt o. 28). — Im XX. Kapitel seiner Schrift "Bom Ort der Welt" führt W. aus, "daß die ewige Helle der Verdampten seiner eigene" (vgl. auch c. XIVs.), im XXII. läßt er sich über den Zustand der Seligen aus, "daß in jener Welt nicht sehn werbe ein natürlicher Elementen Leib, der einen Raum . . . einnehme, sondern ein übernatürlicher himmlischer Leib aus dem H. G. incar- 25 niret"; sonderlich wendet er sich gegen die die damalige Zeit besonders charakteristerende Borstellung vom Himmel als einer academia coelestis "man wird euch dort nicht sonderliche Professores halten, man wird dort nicht predigen, Gott wird allein von innen sonderliche Prosessores halten, man wird dort nicht predigen, Gott wird allein von innen unser aller Prediger, Lehrer und Prosessores spalten, sehrer und Prosessores spalten, sehrer und Prosessores spalten, sehrer und Prosessores spalten und ein Hauptvorwurf W.& wider die Lutherischen ist gerade ihre Lehre von der dauernden Sündhaftigkeit auch der Heiligen. Auch auf ethischem Gebiet vertritt er im Prinzip wie im Einzelnen die schwarmgeistigen Grundsätze. "Wer daget, es sehre unmöglich also zu wandeln wie Christus gewandelt hat, der redet wider allen grund der Schrift und wider den Glauben. Denn den gläubigen sind alle ding se leichte und möglich; er machet ein newe Kreatur unnd die newe Kreatur wandelt im Gesehe Christi ganz leichtlich. Ja es were unmöglich, daß ein newgedorner Christe nicht solte die Gedott Christi halten, nemlich die Liebe, und durch die Liebe alle Gedott halten und ersfüllen" (Dialogus S. 76). Alle Einzelprobleme der individuellen und sozialen Ethis werden quietistisch und rigoristisch gelöst, er erklärt sich gegen alle Brozesse. Strafen, so tverden quietiftisch und rigoristisch gelöst, er erklärt sich gegen alle Brozesse, Strafen, eo Kriege, gegen handel, Zinsnehmen u. a. m. — Wer auch nur in geringem Maße die diangiois neruparwe zu handhaben weiß und 2B. wirklich studiert und verstanden hat, wird fich nicht mehr beifallen laffen, ibn zu einem Erneuerer reformatorischer Ibeen zu machen. Dit biefen hat er auch nicht bas Geringfte zu thun; die wenigen gemeinsamen Borftellungen erklären sich aus ber beiberseitigen Beziehung zur Mostik. Ebenso wenig 45 gehört er aber in die Reihe der Anhänger des geschichtlichen Christentums, von dem er nur die Hülsen behalten hat. Er gehört vielmehr zu den Fortsehern der niemals abgeriffenen Rette gnoftisierenber, mpftisch und pantheistisch gerichteter Denker, und hat bann feinerfeits die moderne monistisch-ibealistische und erkenntniskritische Aus- und Umbildung biefer Denkweise in hoch bedeutsamer Weise vorbereitet. Seine Zeit hat trop ber heftigen so Betampfung, die fie ihm zu teil werden ließ, nicht entfernt feine letten Prinzipien und bas Daß ihrer Diftang jum firchlichen Chriftentum burchschaut.

Die Befehdung wie die geistige Wirksamkeit W.s beginnt erst um die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert. Eine Absetung des an der Verbreitung der W.schen Schriften start beteiligten Kantors Weikart läßt sich nicht erweisen, er scheint freiwillig nicht allzus 55 lange nach W.s Tode Zschopau verlassen zu haben. Dagegen wurde W.s Nachfolger, namens Biedermann, der mit ihm zusammen schon eine Reihe von Jahren gewirkt hatte, 1598 wegen Jrrlehre angeklagt und nach deren Widerruf auf eine kleine Landpfarre Reckaniz dei Reißen versetzt. Etwa gleichzeitig wurden W.s Söhne in Annaberg verswarnt, und in Marienberg entzog sich ein Tuchmacher Schmidt als Versechter W.scher so

Gebanken einer Berurteilung nur burch bie Flucht. Erst 1624 wurde in Richopau in größerem Maßstabe auf W. & Schriften gefahndet. Eine Reihe von einzelnen Anhangern werben uns genannt, wie etwa der Leibargt Kroll bes Fürsten Christian von Anhalt= Bernburg, Prediger Grunius in Worms (1623, vgl. Walch 1. c. 1065 ff.); bei einer s gangen Angahl, wie bor allen Dingen bei Stiefel und Meth, ift es unficher, ob fie überhaupt mit W. etwas zu thun haben, bei anberen, wie bei ben sich selbst als Weigelianer ausgebenden Lehrern am Pädagogium zu Marburg Homagius und G. Zimmermann (1619), handelt es sich nur um eine fast pathologische Ausdeutung und Verdrehung einzelner W.scher Gedanken. Zahlreicher scheinen W.s Anhänger in Sachsen und in Thüringen 10 und von einzelnen Städten in Halle und Nürnberg gewesen zu sein, und zwar gewann er besonders in den Kreisen des Abels und des reichsftädtischen Bürgertums Anhang. Ob seine Freunde jemals in organisierter Berbindung gestanden haben — wie das von Seiten seiner Gegner mehrsach behauptet wurde — entzieht sich unserer Kenntnis; jedenfalls kam es nicht entfernt zu einem so engen Zusammenschluß wie das z. B. bei den Anhängern Schwenkselbts der Fall war. Überhaupt vereinigte sich — nicht nur nach der gegnerischen Polemik — der Weigelianismus dald mit den verschiedensten antikirchlichen und schwärmerischen Richtungen älteren und jüngeren Datums, so mit den Gesinnungsgenossen J. Böhmes, aber auch mit der unter dem Namen des Rosenkreuzertums zusammengefaßten Betwegung. Von einzelnen Persönlichkeiten, auf die ein Einfluß W.s behauptet wird, kommen vornehmlich Jacob Böhme und J. Arndt in Betracht. Wenn auch ein direkter Zusammenhang zwischen W. und Böhme nicht unwahrscheinlich ist, so ist er disher noch nicht erwiesen. Nitschl, Gesch. d. Piet. II, 301 nimmt ihn an, ohne Belege zu geben. Opel e. 10 zieht zwar eine ausklibrliche Narassele zwischen der ohne Belege zu geben, Opel c. 10 zieht zwar eine ausführliche Parallele zwischen ber Gebankenwelt beider, ohne aber einen geschichtlichen Zusammenhang zu konstatieren, viel-25 leicht ist Walch (l. c. S. 1099) im Rechte, der beide an Paracelsus anknüpsen läßt.

— Anders steht es mit J. Arndt. Dieser erhielt in Eisleben 1605 eine Abschrift von B.s "Büchlein vom Gebet", von einem guten Freunde zugeschickt, ob unter bem Namen B.s steht dahin, bleibt auch für die Bestimmung des Berhältnisses von Arnot zu B. gleichgiltig, ba Arnbt bamals feineswegs bie Gesamtanschauung B. fannte und bas 30 Büchlein vom Gebet von allen Schriften W.s das der als kirchlich geltenden Mystik — Tauler, Theologia germanica — verwandteste ist. Aus dieser Schrift entnahm Arndt eine Reihe von Abschnitten und fügte sie dem 34. Kapitel seines zweiten Buches "Bom wahren Christentum" ein, das 1605 erschien. Er that das ohne Angabe ihrer Hertunft und schloß sich nur zum Teil wörtlich an seine Vorlage an und änderte sie mehrsach. Wegen dieses Versahrens des Weigelianismus beschuldigt rechtsertigte sich Arnot in einer besonderen Schriften des Weigelinkung beschildteiben J. Arendis darinnen er bezeuget / daß seine Bücher vom wahren Christenthumb / mit des Beigelis . . . Jrrthümer / zur ungebühr bezüchtigt werden", Magdeburg 1620. Mit Recht lehnt er jede Abhängigkeit von B.s. darakterikschen Jrrlehren ab, B.s. Jrrtümer seien zahlreich, so in der Lehre von der justitä imputativa, von der Berson und menschlichen Natur Christi, von der Auferstehung des Fleisches "unnd was der Unschriftinssigen hendel mehr sein mögen den ich seine Schriften worde gestellen" ich seine Schrifften wenig gelesen". In der That beschränkt sich Arndts und B.s Ber-wandtschaft auf die gemeinsame Abhängigkeit von den Gedanken der oben genannten Mostiter. Ebenso unrichtig ift es ben Bietismus in irgend welche naheren Beziehungen 45 jum Beigelianismus zu bringen. — Balb nach ihrem Erscheinen begann die Betampfung ber B.schen Schriften in Predigten — so besonders in Halle — und in besonderen Büchern. Reben ben schon citierten von Schelhammer und hunnius sei aus ber erften Zeit noch genannt: "A. Morckii warnung für ben Weigelianismus", Halle 1621. Reichel (p. 28 und 29) gabit 29 lutherische und 7 reformierte Gegenschriften auf. Reben ben so bon Arndt genannten Bunkten war es bor allen Dingen fein Enthusiasmus und feine ethisch=sozialen Ibeen, die man ibm vorrudte, und auf Grund beren man ibn mit ben revolutionaren Wiebertaufern zusammenftellte. R. G. Grumacher. R. S. Grüsmacher.

Beihbischef. — J. A. Heister, Sufraganei Colonienses extraord. etc. Mainz 1843; A. Tibus, Geschichtl. Notizen über die Weihbischöfe von Münster, Münster 1862; vgl. Arch. 55 f. vaterl. Gesch. v. Tibus u. Wertens Bb XL, 1882, S. 172; Reininger, Die Weihbisch, v. Würzburg 1865; Evelte, Die Weihbischöfe v. Kaderborn, Paderborn 1869; Schrader in Zeitschr. f. vaterl. Gesch. Westfalens Bb 55, 2 S. 3 st. 1897 (Die Weihbischöfe von Winden); Haid, Die Konstanzer Weihbischöfe im Freiburger Diöcesan-Archiv, Bb 7 (1873), S. 149 und Bb 9 (1875), S. 1; v. Bunge, Lievsand, die Wiege der deutschen Weihbischöfe, Leipzig 1875; 60 Thomassin, Vetus et nova eccles. disciplina, T. I, lib. I, c. 27, 28; Andr. Hieronym. Andreucci, De episcopo titulari seu in partibus infidelium, Romae 1732; Dürr, Diss. de suffraganeis sive vicariis in pontificalibus episcoporum Germaniae, Moguntiae 1782; E. Hinschius, Kirchenrecht, Bb 2 S. 171 ff.; Th. Kohn, Die Weihhischöfe im Arch. f. tath. Kirchenrecht, Bb. 46 S. 201 ff., s. auch Dziahso a. a. D. Bb 51 S. 146; Makower, Berfassung der Kirche von England, S. 321 ff.

1. Geschichte. Als im 7. Jahrhundert im Morgenlande infolge ber Besitnahme driftlicher Gegenden durch die Sarazenen die bortigen Bischöfe aus ihren Sprengeln bertrieben waren, wahrte ihnen bas trullanische Konzil von 692 c. 37 im Anschluß an ältere Ranonen, c. 35 apostol., c. 18 Antioch. v. 341 in c. 5 Dist. XCII, ihre Rechte, später (im 9. und 10. Jahrhundert) ging man aber in Spanien so weit, die ihrer Sprengel 10 beraubten Bischöfe in anderen Distritten zur Aushilfe für die den bischöflichen Ordo boraussenden Weihehandlungen zu benüten und auch mitunter für die von den Ungläubigen besetzten Bistümer neue Bischöfe zu konsekrieren (Mansi, Conc. coll. 18, 183, 219). Solche Bischöfe konnten nach Beseitigung des Institutes der Chordischöfe (s. den Art. "Landbischof" Bb XI S. 236) als Gehilfen für die bischöft. Weihebandlungen in dem 15 Sprengel eines Diocesanbifchofs fungieren, und baburch war die Schwierigkeit ber Befcaffung folder Bebilfen und Stellvertreter, welche aus ber Borfdrift bes nicanischen Ronzils von 325, c. 8, daß für jedes Bistum nur ein Bischof geweiht werden sollte (s. B. Hinschius, Kirchenrecht, Bd 2 S. 39), beseitigt. Die Möglichkeit, in dieser Weise den Didcesandischöfen für die aus dem Ordo fließenden Handlungen Vertreter zu schaffen, 20 blieb aber in jenen Zeiten nur eine Ausnahme, und die in das 12. Jahrhundert waren die Didcesandischöfe für die Regel darauf angewiesen, sich der Unterstützung eines benachbarten ober zufällig in ihrer Diocefe anwesenben Bischofs zu bedienen. Als indeffen im 13. Sahrhundert eine Reibe von Bifchofen in Breugen und in Libland genötigt wurden, Bistümern als Hilfsbischien Batron au verlassen, wurden die häusig in den deutschen 26 Bistümern als Hilfsbischie thätig. Die Zahl solder Bischöfe wuchs seit Ende des gesdachten, namentlich seit dem 14. Jahrhundert, nachdem die infolge der Kreuzzüge im Morgenlande gegründeten lateinischen Bistümer größtenteils in die Hände der Ungläubigen gefallen waren und man zur prinzipiellen Wahrung der Rechte, obgleich bie Röglichleit balbiger Rücklehr geschwunden war, noch sort und fort Bischöse auf jene 30 Didessen (in partidus infidelium) konsekrete. Wegen der Mißstände, welche sich daraus ergaben, — namentlich scheinen die Mönche, um frei vom Zwange des Klosters leben zu können, solche Konsekrationen gesucht zu haben —, machte Clemens V. die Ernennung und Weihe derartiger Bischöse von der Erlaubnis des päpstlichen Studies abhängig (Clem. 5 de elect. I, 3). Zunächst war die hilfsstellung der geweihten Bischöfe neben dem eigents so lillen Diöcesanbischof eine vorübergehende (vgl. E.B. Sigfrid v. Köln auf der Kölner Syn. v. 1280 c. 9: Nobis vel illi cui vices nostras pro tempore in spiritualibus committimus); bemgemäß haben sie Sprengel, in welchen sie aushilfsweise fungierten, noch mehrfach gewechselt (Incelerius von Budua in Dalmatien 3. B. wirkte 1277 in Wurzburg, später in halberstadt, Kamin u. a., Reininger S. 32, UB. ber Stadt Halbers 40 ftadt I, G. 192 Unm. 1) und wurden ihnen nur für einzelne Falle die erforderlichen Bollmachten erteilt (vgl. Mainzer Synobe von 1261 c. 49: Nisi Dioecesanus circa hoc eis quidquam specialiter duxerit permittendum vel concedendum). im 13. Sahrhundert ging bas Bestreben ber Weihbischöfe babin, Generalvollmachten ju erlangen (Mainzer Synobe a. a. D.: Generalis commissionis praetextu). Seit bein 40 Ende des 14. Jahrhunderts tommen wirklich generelle, ein für allemal erteilte Ermächtigungen 8b 2, S. 514ff.

II. Geltendes Recht. Die episcopi titulares (bas ift jest nach einer Anords 56 nung Leos XIII. von 1881, Archiv für kath. Kirchenrecht, Bb 48, S. 211 die offizielle Bezeichnung), früher auch episcopi in partidus infidelium (ober bloß episcopi in partidus), nullatenses, annulares, sind diejenigen Bischöfe, welche auf ein ehemals katholisches, jest in den Händen der Ungläubigen (nicht aber der Protestanten) befindsliches Bistum oder Erzbistum geweiht werden. Ihre Ernennung gebührt ausschlichsich 60

`

bem Papste. Über die Präkonisation, die Ablegung der professio sidei und die Ableistung des Obedienzeides seitens dieser Bische, sowie über ihre Konsekration gilt dasselbe, wie für die anderen, die Diöcesandischöse. Da die Kurie sormell an der Fiktion sesthält, daß die Titulardischöse eine Diöcese haben, so wird ihnen zugleich bei ihrer Erstennung Dispensation von der Residenzpslicht in ihrem Sprengel erteilt, so lange sich derselbe in den Händen der Ungläudigen besindet (s. die Ernennungsbullen Leos XIII. von 1880 und 1883 im Archiv für kath. Kirchenrecht, Bb 46, S. 217 und Bb 51, S. 152).

Da der Titulardischof wirklicher Bischof ist, so kann nur derjenige dazu promodiert 10 werden, welcher die für jeden anderen Bischof vorgeschriebenen Erfordernisse besitt. Ferner untersteht er als solcher dem Papst, nicht etwa dem Diöcesandischof, in dessen Diöcese er sich aushält, und ist ebenso unauflöslich an seine Diöcese in partidus insidelium, wie der sonstige Bischof an seinen Residenzsprengel gebunden, so daß er nur durch den Papst auf ein anderes Residenzdistum oder Bistum in partidus versetzt und für ein Bistum der ersteren Urt nicht gewählt, sondern allein postuliert werden kann. Endlich haben die Titularbischse auch Sitz und Stimmrecht auf den allgemeinen Konzilien (was freilich aus Anslaß des vatikanischen Konzils von den Altkatholiken bestritten worden ist, s. aber P. Hinschus a. a. D. Bb 3 S. 605).

Die Titularbischöfe find bagu beftimmt:

1. wie schon früher den Diöcesanbischöfen dei Verwaltung der Pontifitalhandlungen Aushilfe zu leisten und wegen dieser Funktion werden sie gerade als Weihbischöfe, serner vicaril in pontificalidus, episcopi auxiliares, auch (namentlich nach kurialem Sprachzebrauch) episcopi suffraganei genannt. Beim Borliegen eines genügenden Grundes (z. B. wegen weiten Umfanges der Diöcese, wegen Alters oder Gebrechlichkeit) kann der Diöcesanbischof vom Papst, welcher dazu allein zuständig ist, die Beiordnung und Ernennung eines solchen Weihdischofes unter Bezeichnung eines dasur geeigneten Priesters und unter Sicherstellung einer ausreichenden Pension (300 Golddukaten) für denselben erbitten. (Aus desonderen Gründen wird auch die Anstellung zweier solcher Hießbischöfe für dieselbe Diöcese genehmigt.) Durch die päpstliche Ernennung allein ist der Weihzso dischofes erlaubterweise vorzunehmen, vielmehr bedarf er dazu noch des Austrages des letzteren, welcher sowohl für einzelne Fälle, wie auch allgemein erteilt werden kann. Durch Burücziehung der Bollmacht seitens des Weidessand und kein der das Recht auf seine Pension, welcher ihm nur durch den Papst, bezw. die Congregatio concilis entzogen werden kann. Wenn der neue Bischof sich seiner Hilfe bedienen will, so muß der Weihbischof sie fortleisten.

Für die fämtlichen Diöcesen Altpreußens ist in der Circumstriptionsbulle De salute animarum vom 16. Juli 1821 die Einsetung von Weihbischöfen vorgesehen, deren Unterhalt auf die vom Staat für die einzelnen Bistümer zu leistenden Dotation übernommen worden ist, und auf deren Anstellung die Borschriften des Gesehes vom 11. Juni 1873 über die Vorbildung der Geistlichen Anwendung sinden (s. P. hinschius, Preuß. Kirchenrecht, Berlin 1884, S. 51. 65. 476. 487). In den übrigen deutschen Staaten existiert staatlicherseits eine Verpflichtung, für den Unterhalt von Weibbischssen Beiträge zu leisten, nicht (vgl. dazu auch P. hinschius, Kirchenrecht, Bd. 2, S. 181. 504. 506). Für Österreich, wo der freien Ernennung der Weihbischsschen, wober freien Ernennung der Weihbischsschen Mitteln einzutreten (a. a. D. S. 181; die Gesetzedung von 1874 hat darin nichts geändert). In Elsaßeltschingen können Titularbischssen von 1874 hat darin nichts geändert). In Elsaßeltschingen können Titularbischssen von 1874 hat darin nichts geändert). In Elsaßelteitnigen schafter derven, erhalten aber hier als solche — anders wird es mitunter gehalten, salls sie zugleich zu Koadzutoren mit dem Rechte der Nachfolge bestellt werden, Archiv. f. kath. Kirchenrecht, Bd 49, S. 436 — kein Staatsgehalt (vgl. Dursh, Staatskirchenrecht in Elsaßelothringen Bd 1, S. 76; Geigel, Das französische und reichsländische Staatskirchenrecht, S. 264).

5 2. Erhalten die in Rom, S. Benedetto di Ullano und Palermo refidierenden griechisfichen Bischofe, welche für Italien die Weihen an Priester aus den Gräco-Jtali (unierten Griechen) zu erteilen haben, die Konsekration als Titularbische,

3. nicht minder die Feldpröpste oder Feldbischse, wenn die Zugehörigen der Armee von der gewöhnlichen bischöflichen Jurisdiktion erimiert sind, wie dies z. B. in Osterreich so der Fall ist (Hinschieß, Kirchenrecht, Bb 2, S. 337),

4. ferner auch die apostolischen Bitare in ben Missionsgebieten (ein Beispiel bietet

ber Vikar für bas Königreich Sachsen, a. a. D. S. 356. 357. 358).

5. Endlich werben bie apostolischen Runtien und ein Teil ber römischen Bralaten gewöhnlich ju Titularbischöfen ober Erzbischöfen promoviert, ja es erfolgt eine folche Bromotion auch mitunter als bloge Auszeichnung bei anderen Geiftlichen. Da bie Da die 5 Titularbifchofe aus ben Diocesen, auf welche fie geweiht find, teine Gintunfte beziehen, fo wird ihnen vielfach durch papftliches Indult die Beibehaltung der mit der bischöflichen Beibe unvereinbaren Benefizien gestattet und es tommt baber häufig vor, bag fie jugleich Ranoniter eines Stiftes finb.

Bon den bisher besprochenen Titularbischöfen find die Titularbischöfe in Ungarn ju 10 unterscheiben. Diese find Briefter und erhalten nur ben Titel eines Bischofs seitens bes

Ronigs verliehen.

In England wurde die Stellung der Hilfsbischöfe (Suffragans) durch ein Gesetz heinrichs VIII. von 1534 geregelt; seit 1592 hörte aber die Ernennung von solchen auf. Erst 1870 wurde wieder ein hilfsbischof ernannt und seitdem ist die Einrichtung wieder is Aufnahme gekommen (Matower S. 322 f.).

B. hinschie † (haud).

Beihe f. b. AA. Benediktionen Bb II S. 588 u. Brieftertum Bb XVI S. 51, 34.

Beihnachten. — Die zahlreiche öltere Litteratur, von ber im folgenden nur die wich= tigeren Schriften namhaft gemacht sind, siehe bei A. Fabricius, Bibliotheca antiquaria, 1760; A. Fr. Stäudlin, Gesch. u. Litteratur d. Kirchengesch, herausg. von heinsen 1827; J. E. Bol- 20

R. Fr. Stäublin, Gesch. u. Litteratur d. Kirchengesch. herausg. von heinsen 1827; J. E. Bol: 20 beding, Thessur. commentat. I, 406f.

Bingham, Origines s. Antiquit. eccles. l. XX, cap. 4 (tom. IX, 66 pp.); Binterim, Denkvürdigsteiten 2c. V, 1, 528 ff.; Augusti, Denkvürdigsteiten 1, 211 ff.; Byneus, De natali J. Chr. libri II, Amsterdam 1689; Kindler, De natalitiis Christi, 1699; Jttig, De ritustestum nativit. Chr. celebrandi dissertat. III, 1690; E. F. Bernsborf, De originibus so-25 lemnium natalis Chr. ex festivitate Natalis invicti, 1787; Jadsonsti, Dissert. II de orig. sest. nativit. Chr. (Opp. ed. Te Water III, 317 ff., abgedruck bei Lagarde, st. u.); Credner, De nat. Chr. origine (Jugens Hox) (1833) III, 2, 228 fs.); William Sandys, Christmastide, its History, Festivities and Carols, London 1852; Biper, Evangessischer Ralender 1856; B. Sinter, Art. Christmas in B. Smith und S. Cheetham, Diction. of Christian Antiqu. so London 1875, I, 356—364; Baulus Cassel, Beschnachten. Urspünge, Bräuche und Merglauben (ohne Jahredzahl, nach dem Borwort 1861); ders., A. Beihnachten in PRE XVII, 588 fs.; Bagenmann, A. Beihnachten in BRE XVI, 688 fs.; Hilener, Religionsgeschichtliche Unterziuchungen, Teil 1: Das Beihnachtsselfes 1889; Paul de Lagarde, Altes und Reues über das Beihnachtsselfes, im Rt Bd 4, 241 ff.; G. Bilsinger, Untersuchungen über die Zeitrechnung der Scalten Germanen, Teil II: Das germanische Jusses, Untersuchungen über die Zeitrechnung der Scalten Germanen, Teil II: Das germanische Jusses, Untersuchungen über die Beitrechnung der Scalten Germanen, Teil II: Das germanische Jusses, Debert, Hutersuchungen über die Beitrechnung der Scalten Germanen, Teil II: Das germanische Jusses, Duccios Bild "Die Gedurt Christi", in Jahrb. so der Regl. preuß. Lunkssen und Klasings Neue Monatsheste V (1890/91), heft 4; M. Benturi, La Madonna, deussche Lunkssen und Klasings Neue Monatsheste V (1890/91), heft 4; M. Benturi, La Madonna, deussche Schiefter von Schiefter, Wongraphen, So, 13 fs.; He halm, die Abente Khr in der K Kunst und Boltsleben (Samml. illustr. Monographien, 5), 1902, S. 13 st.; Ph. Halm, Die Geburt Chr. in der bild. Kunst, 1897. — Ueber die Beihnachtstrippe: Hager, Die Beihs 45 nachtstrippe. Ein Beitrag zur Kunstgesch. aus dem Bayr. Nationalmuseum, 1902. — Ueber Beihnachtsspiele (bezw. Beihnachtslieder) s. außer d. im A. Spiele, geistl. (Bd XVIII S. 637) beonders angeführten Litt.: A. Pichler, Ueber d. Drama d. Mittelalters in Tirol 1850; Rarl Beinhold, Beihnachtsspiele u. elieder aus Sübdeutschland u. Schlesien, 1853, 2. Ausg. 1875; Beinhold, Beihnachtsspiele u. elieber aus Sübbeutschland u. Schlesien, 1853, 2. Ausg. 1875; G. Mosen, Die Beihnachtsspiele im schlesen, Die Beihnachtsspiele im schlesen, Bechnachtsspiele im schlesen, Beihnachtsspiele im schlesen, 1862; Billen, Gesch. d. geistl. Spiele in Deutschland, 1872; Aug. Hartmann, Beihenachtslied u. Beihnachtsspiel in Oberbayern, 1875; bers., Boltsschauspiele. In Bayern u. Desterreich gesammelt, 1880; B. Bailler, Beihnachtslieder u. Krippenspiele aus Desterreich u. Livol, 2 Bde 1831/83; Schlosser, Deutsche Boltsschauspiele,; Karl Wolf, Meraner Boltsschauspiele in Zeitsche. d. beutsch. u. österreich. Alpenvereins, 1895, Bd XXVI, 25 st.; Fr. Weineck, Knecht schurecht u. s. Genossen, 1898; Alfr. Müller, Eine Mettensahrt, in "Elid auf!" Organ d. Erzgebirgs-Bereins, 1900, Jahrg. XX, Nr. 1; G. Rietschel a. a. D. S. 68 st.; Ernst Kroter, Hand Kreien im Märchen u. im Weihnachtsspiel, in Schriften d. Bereins s. d. Gelch. Leipzigs, Bd VII, 1904; R. Hebrich, Christinachtsseier u. Christinachtsgeschage in d. evang. Kirche, 1907. — Ueber Beihnachtssitten u. ebräuche: Jak. Grimm, Deutsche Mythologie, 1875; 80 Weinhold a. a. D.; J. W. Bolf, Beiträge z. beutschen Mythologie, 2 Bde, 1852/57; Ad. Holze mann, Deutsche Mythologie, herausg. v. A. Hölder 1874; R. Simrod, Handbuch der deutschen

Mythologie<sup>2</sup>, 1887; Ferd. Hoffmann, Nachtlänge altgermanischen Götterglaubens im Leben und Dichten d. beutschen Bolfes 1887; Sepp, Die Religion der alten Deutschen u. ihr Fortsbestand in Bolfssagen, Ausgügen und Festbräuchen bis zur Gegenwart, 1890; B. Saubert, Germanische Welts u. Gottanschauung in Märchen, Sagen, Festgebräuchen u. Liebern, 1895; Baul Herrmann, Deutsche Mythologie, 1898. — Joh. Prätorius, Saturnalia, d. i. eine Komspagnie Beihnachts-Frahen oder Centner-Lügen u. posserlicher Positiones, 1655; Ernst Meier, Deutsche Sagen, Sitten u. Gebräuche aus Schwaben, 2 Bde, 1852; A. Rühn u. B. Schwark, Nordbeutsche Sagen, Märchen u. Gebräuche, 1848; Joh. Mannhardt, Weihnachtsblitten in Sitte u. Sage, 1864; P. Cassel, a. a. D.; G. Uhlborn, Beihnachten, seine Sitten u. Bräuche, 1869; Birlinger, Bolfstümliches aus Schwaben, 2 Bde, 1874; Benede. Handurzische Gesschichten u. Dentwürdigkeiten, 1886; H. Lener a. a. D. Teil 2: Christlicher Festbrauch, 1889; B. Eger, Beihnachtsseiten, 1886; H. Lener a. a. D. Teil 2: Christlicher Jahrb., 1891; Alex-Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnachtsspiel, in Gütersloher Jahrb., 1891; Alex-Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnachtsspiel, in Gütersloher Jahrb., 1891; Alex-Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnachtsspiel, in Gütersloher Jahrb., 1891; Alex-Tille, Die Geschichte der deutschen Weihnachtsspiel, in Gütersloher Reihnachtsschlaumser 1800 der Zeitschrift: Die Boche; P. Mietschek, Aur Geschlicher, Berbandszeitsschlicher, Berbandszeitschrift des Thüringer Monatsbläter. Berbandszeitschrift des Thüringer Wonatsbläter. Berbandszeitschrift des Thüringer Monatsbläter.

φάνια einzusühren, der aber keine Berbreitung fand. — Lateinisch ist der Name des Festes: Natalis (dies), Natalitia, Nativitas Domini (J. Chr.); italienisch: Natale, spanisch: Nadal, Natividad. Der frangofische Rame bes Festes Noël (altfrangofisch auch 25 Noë, Noielh, Noeil, Noiel, Nouel, Nael) kommt nach der herkömmlichen Annahme von natalis her. Die Ableitung des Wortes von Immanuel, von nox, von nouvel, weil es im Gegensatz au Ostern und Pfingsten ein festum novum oder novellum sei so vorel, Griech, Altertümer; Alt, Der christl. Kultus, II, 311) sind gekünstelt. Möglich ist aber auch der Ausammenhang von Noël mit Noë (s. oben), "eri de rejouissance, so que poussait le peuple à l'occasion de la paissance d'un prince. de la venue 30 que poussait le peuple à l'occasion de la naissance d'un prince, de la venue d'un souverain etc." (Gobefron, Dictionn. de l'ancienne langue franç. X, 205). Finden wir doch diesen Ruf auch in dem alten von Sweelind in Amfterdam im 16. Jahr-Finden wir doch diesen Auf auch in dem alten von Sweeling in Amsterdam im 16. Jahrhundert komponierten Liede: "Hodie Christus natus est, Noë!" — Angelsächsisch
beist das Fest geol, gehol, später gole, yole, yule. Die ethmologische Bedeutung ist
ungewiß. Die früher beliedte Ableitung des Worts, wonach es "Rad" = Sonnenrad
bedeuten soll, ist als sprachlich unhaltbar ausgegeben. Möglicherweise ist dies Wort im
Sinne von Wintersonnenwende gebraucht worden (s. Wilsinger S. 131). Alle nordischen
Völler haben dieses Wort für das Fest angenommen (Dänemark, Norwegen, Schweden),
und nennen die Zeit von Weihnachten bis zum Erscheinungssest Julfrieden (jolafridr,
jolahälgh, s. Bilsinger S. 25). Auch im nördlichen Deutschland (Kommern, Medlenburg) hat sich der Name in "Julksapp" als besondere Art des Gabenschenks erhalten
(s. Rietschel S. 132). — In Schottland ist noch Vule, Vuletide gebräuchlich, während
in England dieses Wort dem Christmas = Christmesse gewichen ist, das ebenso im
Holländischen als Kerstmisse, Korsmis in Gebrauch ist. Das deutsche "Weihnachten" Hollandischen als Kerstmisse, Kersmis in Gebrauch ift. Das deutsche "Weihnachten" tommt in den althochdeutschen Urtunden nicht vor. Im Mittelhochdeutschen finden wir wihen nahten, einen aus bem ursprünglichen Dativ plural. "ze [zuo] (den) wihen nahten" später entstandenen Rominativ, ber querft in ber Mehrzahl gebraucht wird. Er umfaßt entweder ben ganzen Zeitraum vom 25. Dezember bis 6. Januar ("bie zwölf Nächte", welche Zeit schon bei ben alten Germanen als befonders heilig galt, die nach 50 "Nächten" nicht nach Tagen zählten), ober die Weihnachtswoche bis jum 31. Degember, ober bie vier Tage 25-28. Dezember (Christiag, Stephanus, Johannes ber Evangelist und Unschuldige Kinder (S. 54, 15 ff), ober endlich später, als Einzahl gebraucht, ben Chrifttag allein (vgl. Grotefend, Zeitrechnung bes beutschen Mittelalters I, 204). In ber Einzahl wird Weihnachten entweder männlich oder weiblich (am häufigsten) oder sächlich 55 gebraucht (s. Sanders, Deutsches Wörterbuch 8. v. Racht II, 373). Luther (Erl. Ausg. 20, 146), auch G. Strigenits (der Süffe Jhesu Christ, Ihena 1590, S. 27) leiteten den Namen vom Wiegen des Christindes ab und gebrauchten auch den Namen "Wiegenachten".

Bor Eintritt in die Untersuchung über die Entstehung des Weihnachtssestes sei bemerkt,

Bor Eintritt in die Untersuchung über die Entstehung des Weihnachtssestes sei bemerkt, daß, soweit der 6. Januar nicht nur als Tag der Taufe Christi, sondern auch als Ges burtstag Jesu in Frage gekommen ist, auf Art. Epiphanias (Bd V S. 414 ff.) verzwiesen wird.

Die Wahl bes 25. Dezember als Geburtstag Jesu muß zunächst durchaus unter-

ichieben werben von der Feier des Weihnachtsfestes. Nicht zu letzterem Zwecke ist der Tag bestimmt worden, da lange, ehe von einem Gedurtssest Christi die Rede ist, das Datum der Gedurt gesucht und bestimmt wurde. Den Gedurtstag Jesu als Fest zu bezehen lag der Kirche der ersten beiden Jahrhunderte fern. Origenes (in Levit. hom. 8, 3; Comment. in ev. Mth. (14, 6), MSG 12, 495. 13, 893 f.) spricht sich wiederholt ents sichen gegen die Feier des Gedurtstages der Heiligen und Märthrer aus, deren Todestage wiedmehr als natales dies geseiert wurden. 40, 20) und Herodes (Mt 14, 6), seierten den Geburtstag als Freudenfest, und Hierondsmus (in Mth. [14, 6], II, cap. 14, MSL 26, 97) übernimmt diese Stelle des Orisgenes. Noch am Ausgang des 3. Jahrhunderts (um 296) spottet Arnobius (adv. gent. 10 7, 32, MSG 5, 1264) über die heidnischen Geburtsseste der Götter in Worten, denen bei dem Besteben des Geburtsfestes Jeju mit berben Worten hatte begegnet werben können. Clemens Alexandrinus (Strom. 1, 21, MSG 8, 885f.) tadelt spottend die Leute, die den Tag der Geburt (oder, wie Lagarde S. 265 meint, der Empfängnis Jesu) auf ben 25. Pachon (20. Mai, auf welchen Tag noch heute die ägyptische Kirche ben 15 Einzug des Kindes Jesu in Agypten seiert, s. Lagarde S. 265) des 28. Jahres des Augustus (3. Jahr vor unserer Zeitrechnung) setzen. Er sagt dann aber selbst, daß von der Geburt bes herrn bis jum Tobe bes Raifer Commobus (geft. 31. Dez. 192) 194 Jahre, 1 Monat und 13 Tage vergangen seien, somit unser 18. November 751 ber Stadt Rom ber Geburtstag Jesu sei. Wahrscheinlich ift aber zu lesen 23 statt 13 Tage, so baß ber 8. No= 20 vember das richtige Datum ift, entsprechend dem 8. November (= 12 Athor), der (30 Jahre nach ber Geburt liegend) in früherer Zeit als Tag ber Taufe galt (f. Bilfinger S.8 f. 5; nach der Gedurt liegend) in früherer zeit die Lag der Laufe galt (1. Bulunger S.8 3. 5; Nestle in Znikl IV [1903], S. 349). — In der fälschlich dem Chorian zugeschriebenen Schrift de pascha computus (nach Usener S. 5 aus dem Jahr 243) wird als Tag der Weltschöpfung die Tag= und Nachtgleiche des Frühlings (25. März) bestimmt und in 25 einer hier nicht näher zu erörternden Weise als Tag der Gedurt Jesu der 28. März (zugleich der Tag, an dem bei dem Sechstagewerke Gott Sonne und Mond schus) des rechnet und zwar sur das 1549. Jahr nach Auszug der Juden aus Agypten. Die Klesmentinen (hom. I, 6, 14, 32 Lag.) nennen die Frühlings-Tag= und -Nachtgleiche als den Tag, an dem einer (Zesus) seinen Anfang genommen, der den Juden bas Königreich 30 des etwigen Gottes verheißen. In Anknüpfung an diesen selben Tag, aber als Tag der Empfängnis Jesu, bestimmt Sextus Julius Afrikanus in seiner 221 geschriebenen Chronographie genau neun Monate spater ben 25. Dezember zum erstenmal als Tag ber Geburt Jesu (Lagarde S. 317). Auch Sippolytus nimmt in dem von Georgiades auf der Insel Chalki entdeckten und in der Zeitschrift Έκκλησιαστική Αλήθεια 1885/86 veröffentlichten 35 Danielkommentar (Buch 4) Nitkwoch den 25. Dezember des Jahres 4 vor unserer Zeits rechnung als Geburtstag Jesu an, während der Tod auf den 25. März 29 gesetzt wird (s. Ad. Hannack in ThLZ 1891, S. 37). Lagarde (der, wie Harnack, diesen Danielstommentar für echt hält, während Bratte in ZwTh 1892, S. 129ff. die Echtheit bestreitet) beruft sich auch, wie vor ihm der Jesuit Florian Nieß (das Gedurtsjahr Christischer Erg.-Bl. der Stimmen aus Maria Laach 1880, 11. 12) auf Hippolytus als indirekten Zeugen für den 25. Dezember unter hinweis auf die Inschrift seiner Statue (Lagarde E. 317 ff. s. Ab. Harnack, Gesch. b. altdriftl. Litteratur I, 2, S. 605). Bei allen diesen Feststellungen spielt das Frühlingsäquinoktium als Weltschöpfungstag und als Tag der Renschwerdung Jesu, entweder durch seine Geburt oder durch seine Empfängnis, wobei 45 die Geburt neun Monate später fällt, eine Rolle. Die abweichende Berechnung des Festtages, die Chrhsoftomus in seiner Weihnachtspredigt im Jahre 388 (MSG 49, 358) anstellt, bei der er von der Berkundigung der Geburt Johannes des Täufers an Zacharias am Laubhüttenfest (September) ausgeht, worauf im Oktober die Schwangerschaft der Elis sabet begonnen habe, während die Empfängnis Jesu sechs Monate später und seine Geburt 50 daher im Dezember erfolgt sei, hat keinen Wert, da damals schon die Feier des Weihnachtssestes bestand. Aus alle dem ergiebt sich, daß die Darlegung Pipers (a. a. D. 3. 46 f.) sehr beachtenswert ift, daß das Frühjahrsäquinoktium, das man zugleich als Lag der Weltschöpfung ansah und teils auf den 25. März (nach alter Annahme) teils seit dem 3. Jahrhundert (besonders in Alexandrien) auf den 21. März gelegt habe, bestim= 55 ment gewesen sei. Man habe infolgebeffen auf ben 25. Marg als ben ersten Schöpfungstag ober (wenn man vom 21. Marg an die Schöpfung gablte) auf ben vierten Schöpfungstag (Erfchaffung ber Sonne) auch die Empfängnis Besu und bemnach auf ben 25. Dezember bie Geburt Jesu gelegt. Bgl. auch Bilfinger S. 54 ff. Duchesne (orig. du culte chret. S. 250 ff.) nimmt an, daß sowohl ber 25. Dezember im Abendland, als ber 60

6. Januar im Morgenland (f. A. Epiphanias Bb V S. 415,38) als Erinnerungstag ber Geburt Jesu burch eine Berechnung entstanden sei, die ben Tobestag Jesu auf ben 25. März (Tertullian, adv. Jud. 8; Hippolytus; Acta Pilati), ober auf ben 6. April gelegt habe und mit diesen Monatsbaten auch ben Tag ber Empfängnis verbunden habe, s so daß dort am 25. Dezember, hier am 6. Januar die neun Monate später erfolgte Geburt Jesu fällt. Nur muß dazu bemerkt werden, daß die Feier des Todes Jesu am 6. April, wie Duchesne selbst angiebt, nur für eine montanistische Sekte bezeugt wird (Sozomenos,

hist. eccl. VII, 18).

Neben bieser Weise, ben 25. Dezember zu bestimmen, kommt nur noch bie beliebte 10 Auffassung in Betracht, ber 25. Dezember als Geburtstag Jesu seine driftliche Umbeutung bes 25. Dezember im römischen Kalenbarium, ber ben Ramen dies invicti (solis) trug, weil von diesem Lage der Sonnenwende an die Sonne wieder an Kraft zunimmt und die Nacht überwindet. Diese Auffassung vertreten Polydorus Bergelius (de rerum inventoribus lib. 5, Lugdun. 1558); J. A. Fabricius a. a. D. S. 482; 15 Jablonsti a. a. D. S. 346 (bei Lagarde S. 213ff.); Wernsdorf a. a. D.; Neander (Gefc). b. chr. K. 1856, 1, 582); Hafe (K.Gefc) 1, 608 f.); Wagenmann (a. a. D.) u. a. Thatfächlich wird nach Einführung bes Weihnachtsfestes oft bas Rommen Christi als Licht ber Welt mit bem dies invicti solis ber Römer in Parallele gefest 3. B. von Pfeudo= Ambrofius (Serm. 6, MSL 17, 614), Augustin (Serm. in Nat. Dom. 7 und in Nat. 20 Joh. Bapt., MSL 38, 1007. 1302), Gregor von Nyssa, Prubentius (Cathemerin. XI, 1st., MSL 59, 889), Maximus v. Turin (Serm. 3 und 4 de nativit. Dom., MSL 57, 535. 537) u. a. Es ist aber boch von vornherein unwahrscheinlich, daß der heidnische Tag ben Geburtstag Jesu selbst zuerst bestimmt haben sollte. Doch wird man wohl Duchesne (a. a. D. S. 254) zustimmen können, ber die Gewinnung bes 25. De zember vom 25. März aus vorzieht, aber hinzusügt: "mais je ne voudrais pas dire, que . . la coincidence du Sol novus n'ait exercé aucune influence, directe ou indirecte, sur les décisions ecclésiastiques, qui sont nécessairement inter-

venues en cette affaire."

Alle anbern Erklärungen bes 25. Dezember find aus ber irrigen Boraussetzung erwachsen, daß man nicht sowohl den Geburtstag, als vielmehr das Geburtsfest bestimmen wollte. Insolge dessen hat man die Wahl des 25. Dezember aus einer Anlehnung an ein römisches oder germanisches oder jüdisches Fest gefolgert. Der Ersat der römischen Saturnalien durch das christliche Weihnachtssest ist hinfällig, weil das genannte Fest am 17. Dezember oder vom 17.—19. Dezember geseiert wurde und auch dei der späteren volkstümlichen Ausdehnung auf sieden Tage schon am 23. Dezember zu Ende ging (Macrodius, Saturnalia, 1, 10; L. Preller, Römische Wythologie<sup>2</sup>, S. 413 ff.). Noch weniger kann das Fest in Anlehnung an eine germanische Sonnwendseier entstanden sein, da es kange par der Spriftigniserung germanischer Rösker auf römischem Roden ents fein, ba es lange por ber Christianifierung germanischer Boller auf romifchem Boben ent= standen ist, auch die Feier der Wintersonnenwende bei den Germanen durchaus nicht freudigen 40 Festcharakter trug (P. Hermann, Norbische Mythologie, 1904, deutsche Mythologie 1906). Eine andere Frage ift, ob und wieweit Bolkssitten und sträuche bes Weihnachtsfestes auf Die genannten römischen ober germanischen Feste zurückgeführt werben können (s. die Litt. oben). Eine Ersetzung bes jubischen Festes ber Tempelweihe burch bas Beihnachtsfest haben Olbermann (de festo Encainiorum judaico origine fest. nat. Chr. 1715) unb be-45 sonders Baulus Caffel (a. a. D.) vertreten, wobei letterer die Reier des Weihnachtsfestes schon zu Tertullians Zeit annehmen zu können glaubt. Gegen Diese Sppothese spricht nicht nur das Datum des Tempelweihefestes (24. nicht 25. Kislev), sondern auch die kunftliche Begrundung, die in der gesamten driftlichen Litteratur gar teinen Anhalt findet, sowie die Thatsache, daß auf abendländischem römischem Boden das Fest zuerst seitgelegt worden so ist, der gar keinen Zusammenhang mit dem Judentum hatte. — Lightsoot (Harmonia quatuor Evangelistarum Opp. I, 289 f.) behauptet, da Jesus 331, Jahr alt geworden sei, daß er im September am Laubhüttenfest geboren sei. "Nec probabilitatem dico, verum certitudinem necessariam." Dadurch wurde die Feier des Weihnachtssesses am 25. Dezember in Frage gestellt. Doch war es dem Einsluß Lightsoots zu danken, 55 daß der Beschluß Londoner Geistlicher, das Weihnachtssest nicht mehr zu feiern, nicht zur Ausführung gelangte (vgl. bie unnummerierte vierte Seite ber Vita 2.8, bie bie Opp. eröffnet).

Bei ber Frage über die Feier des Weihnachtsfestes handelt es sich um den Zeit= punkt, an dem die Erinnerung an die Geburt Jesu, die mit dem Tauffest am 6. Januar werbunden war, jum selbstständigen Fest am 25. Dezember, geworden ist.

Die Nachricht bes Liber pontificalis (f. b. A.), daß Papst Telesphorus in der Zeit Hadrians die Weihnachtsmesse eingesührt habe, hat natürlich keinen geschichtlichen Wert; ebensowenig der Brief des Erzbischof Johannes von Nicäa (um 900) an den Katholikos Zacharias von Armenien (der übrigens wahrscheinlich unecht ist, s. Krumbacher, Gesch. d. Byzantin. Litt., S. 78, Hergenröther, Photius 1, 497 ff.), dem zufolge Chrill von Jerus salem den Papst Julius I. (337—352) ersucht haben soll, durch Nachsorschungen in den Archiven Roms den Geburtstag des Heilandes zu ermitteln, worauf dieser aus römischen

Miten ben 25. Dezember festgestellt habe.

Eingebende Untersuchungen bat besonders Usener (a. a. D.) angestellt. Er geht aus von ber sog. Chronographie des Filocalus vom Jahre 354 (s. Th. Mommsen, über den Chrono- 10 graphen vom Jahre 354 in ASG, philos. Klasse I (1850), 547 st.). In dieser Chronographie sindet sich in der nach dem Jahre geordneten Liste der kirchlichen Gedenktage (depositio martyrum) als erstes Datum: VIII. kl. janu. natus Christus in Betleem Judene. Ufener weift fobann auf eine Ansprache bin, die Bapft Liberius (ber am 22. Mai 352 ben Stuhl Betri bestiegen hatte) bei ber Jungfrauenweihe ber Schwefter bes Ambro- 16 frus, Marcellina, gehalten und die Ambrofius nach ben wieberholten Berichten ber Marcellina im Jahre 377 aufgezeichnet hatte (De virgin. III, 1, MSL 16, 219f.). Diefe Anstrache beginnt: "Bonas, filia, nuptias desiderasti. Vides quantus ad natalem Sponsi tui populus convenerit, et nemo impastus recedit. Hic est qui rogatus ad nuptias aquam in vina convertit. In te quoque sincerum sacramentum 20 conferet virginitatis, quae prius eras obnoxia vilibus naturae materialis elementis. Hic est qui quinque panibus et duobus piscibus quatuor milia populi in deserto pavit. Plures potuit, si plures jam tunc qui pascerentur fuissent. Denique ad tuas nuptias plures vocavit, sed jam non panis ex hordeo sed corpus ministratur e coelo. Hodie quidem secundum hominem homo 25 natus ex virgine sed ante omnia generatus ex Patre." Usener argumentiert nun folgendermaßen: diese am Gedurtssest Jesu gehaltene Ansprache kann nicht am 25. Dezember sondern nur am 6. Januar gehalten worden sein, weil mit dem Gedurtskag Jesu der Hindelse auf die Hochzeit zu Kana und die Speisung der 5000 verbunden wird, diese beiben Bunder aber von alters her mit dem Epiphaniensest in Verbindung so gebracht find. Außerbem tommt bie alte firchliche Sitte in Betracht, Die von Gelafius I. (492-496) wieder eingeschärft wird, daß die Bischöfe nur an bestimmten Tagen (Oftern und Epiphania als den beiden Tauftagen, später auch den Apostelfesten) die Jungfrauenweihe vornahmen. Der früheste Termin der Ginsegnung der Marcellina tann demnach nur der 6. Januar 353 gewesen sein. Da aber in der Chronographie des Filocalus vom Jahre 354 25 bereits der 25. Dezember als Geburtstag Jesu angegeben ist, so ist das Weihnachtsfest am 25. Dezember zum erstenmal in Rom im selben Jahr 354 begangen worden. Usener glaubt auch scharffinnig nachweisen zu können, daß diese erste Feier in der Kirche Maria maggiore stattgefunden habe. Diese Beweissührung Useners hat vielen Beifall gesunden. Lagarde (S. 311) urteilt: "Für immer wird H. Ufener als ber Gelehrte genannt werden, 40 ber die Einsetzung unseres Weihnachtsfestes dronologisch bestimmt hat" und A. Harnack fieht den Beweis als unwiderlegbar an. Bgl. auch Achelis, Bratt. Th. 1, 270.

Dagegen hat Duchesne (Bulletin critique XI (1890), 41 ff.) Useners Betweisführung "plus ingenieuse que serieuse" genannt und solgende beachtenswerte Einwände erhoben: 1. Der Betweis, daß Marcellina vor dem Ezil des Liberius (355—358) 45
geweiht worden sei, ist nicht erdracht. 2. Des Ambrosius Bericht der Rede, die 24 Jahre
früher gehalten ist, giebt keine Gewähr für die Genauigkeit nach Inhalt und Form.

3. Auch wenn die Genauigkeit der Rede angenommen wird, so berichtet Ambrosius selbst
am Eingang, daß sie "natali Salvatoris" gehalten worden sei. Im Jahre 377 konnte
aber von den Lesenn, wie auch von Ambrosius selbst, darunter nur der 25. Dezember versokanden werden. Das Bunder der Hochzeit zu Kana wird in Berbindung gebracht mit
der mystischen Hochzeit der Marcellina und die Spessung der 5000 dient zum Erweis
der Nacht des himmlischen Bräutigams. Beide Wunder werden salt auf allen Sarlopbagen des 4. und 5. Jahrhunderts als Machtbeweise des Erlösers dargestellt. Eine Beziehung der beiden Wunder auf das Fest sinden wir in der Rede nicht (auch eine Beziehung zu der Tause Christi sehlt in der Rede). 4. Der bedeutsamste Gegengrund ist
aber folgender: Bor dem genannten Berzeichnis "dopositio martyrum" steht ein Berzichnis "depositio opiscoporum", d. h. der letzen 12 römischen Bischse. Ihre Namen
werden nicht chronologisch geordnet, sondern sind in der Ordnung des Kalenders, und
zwar so, daß das Jahr bereits vom 25. Dezember an beginnt, nach den Tagen ihres so

Tobes verzeichnet. Nur die beiden zulett gestorbenen Bischöfe Marcus (gest. 7. Oktober 336) und Rulius (aest. 12. April 352) werben bem im Dezember 283 verstorbenen Gutichianus außerhalb ber Kalenderordnung angefügt. Daraus ergiebt sich, daß die Grundschrift ber Chronographie schon por bem Oktober 336 verfaßt worden ift und die beiben s lettverftorbenen Bischöfe im Jahre 354 beigefügt find. (Diese Beobachtung bat schon Mommfen a. a. D. S. 581 gemacht.) Feststellen läßt sich aber auch, bag bie Grundschrift nicht bor bem Jahre 336 berfaßt fein tann, ba in bem Berzeichnis fich an britter Stelle schon der am 31. Dez. 335 verstorbene Papft Silvester findet. Demnach muß nach ber folgenden depositio martyrum (f. oben S. 51, 13) spätestens schon 335 das 10 Beihnachtsfest in nom gefeiert worden sein. Der terminus a quo ist nicht bestimmbar. Duchesne läßt die Möglichkeit vom Jahre 244 an gelten. Jedenfalls aber ist dieser Zeitsraum zu lang beinessen (s. oben S. 49, 10). Als terminus a quo wird man, wenn man Duchesnes Argumenten die Beweiskraft nicht abspricht, wohl das Jahr 325 ansehen können, in dem der Arianismus in Nicaa als Härefie erklärt wurde. Daß die 15 Feier des Festes der Geburt Christi vor allem auch im Dienste der orthodogen Lehre und darum zur Bekämpfung des Arianismus seine Bedeutung erlangte, ist von Usener S. 262 mit Recht hervorgehoben worden. Jedenfalls ist die Frage nach der Entstehung des Weihnachtsfestes noch nicht enbgiltig entschieden. Fest steht, daß es zuerft in Rom im 4. Jahrhundert und zwar spätestens 354 gefeiert worden ift, letteres, wenn Useners Ansicht richtig 20 ift. Dennoch fland noch lange bas Weihnachtsfest andern Festen an Bedeutung nach. Noch 389 wurde Weihnachten von Balentinian nicht unter die gerichtsfreien Tage aufgenommen. Auch in bem 506 von Alarich II. für bie Bestgoten erlaffenen Gefetbuch (breviarium Alaricianum) ift bies nicht ber Fall; boch wurde es hier in die Erläuterungen bes Gesethuchs eingeschoben. Wie jah auch noch lange Zeit, nachbem bas Weihnachtsfest im Abendland sich eingebürgert hatte, einige an ber früheren Auffassung bes 6. Januar als Geburtstag Jesu festhielten, zeigt Maximus von Turin (erste Hälfte bes 5. Jahrhunderts), von dem wir drei Weihnachtspredigten haben, der aber in einer Epiphaniaspredigt fagt: "Sive hodie natus est Dominus Jesus sive hodie baptizatus est; diversa quippe opinio fertur in mundo" (Serm. 6, MSL 57, 545). Bon Rom aus hat fich bas Weihnachtsfest am 25. Dezember als felbstftandiges bom Spiphanienfest gesondertes Fest im Drient verbreitet, wie Chrosostomus ausbrudlich (Hom. in nat. Dom., MSG 49, 353) bezeugt, wobei die Festigung der orthodoren Lehre egenüber dem Arianismus sehr zur Berbreitung beitrug. Gregor von Nazianz, der sich selbst als έξαρχος des Festes bezeichnet, hat es in Konstantinopel zuerst 379 geseiert 86 (MSG 36, 327. 349, s. den Nachweis dei Usener S. 353 ff.). In Antiochien hat Chrysostomis im Jahre 388 (nach Usener; 386 nach Montsaucon, Tillemont, Duchesne; 387 nach Clinton) eine (oben genannte) bedeutsame, sehr eingehend das Fest begründende Weihnachtspredigt gehalten. Schon am vorausgehenden Sonntag hat er die Reihe der Presiden gegen die Anhomöer unterbrochen und dabei auf das kommende Fest hingewiesen, "das vor allen am meisten Ehrsucht und Schauer erregt, das man wohl nicht tressender henennen kann als Mutterstötte aller Seste (unxooxialen Asurchen von konzolien Ind.)

nach Clinton) eine (oben genannte) bedeutsame, sehr eingehend das Fest begründende Meihe nachtspredigt gehalten. Schon am vorausgehenden Sonntag hat er die Reihe der Predigten gegen die Anhomöer unterbrochen und dabei auf das kommende Fest hingewiesen, so "das vor allen am meisten Ehrsurcht und Schauer erregt, das man wohl nicht tressenden, "das vor allen am meisten Ehrsurcht und Schauer erregt, das man wohl nicht tressenden, "das vor allen am meisten Ehrsurcht und Schauer erregt, das man wohl nicht tressenden beinennen kann, als Mutterstätte aller Feste (unrochten nahrunder von eine begrüße ich diesen Bestung besonders und liebe seburt Christi zo." Er sagt sodann: "Darum begrüße ich diesen Festtag besonders und liebe ihn, und spreche diese Gesunung offen aus in dem Munsche, euch Gemeinschaft an diesem Liebeswunder zu verschaffen. Darum richte ich an euch alle die slehentstiebe Bitte, mit ganzem Sifer und mit Hingade euch einzusinden, so daß jeder sein Haus leer mache, auf daß wir unsern Herrn in der Krippe liegen sehen, in Windeln gehüllt, diesen Schauer erregenden und wunderbaren Anblick." Die Worte bezeugen, daß das Weihnachtspredigt in der Gemeinde noch nicht eingebürgert war. In der darussfolgenden Weihnachtspredigt in der Gemeinden noch nicht einer so zahlreichen Gemeinde; und unablässig betete ich, daß er don einer so großen Menge geseiert werde, wie ich sie jetzt erblicke. Weine Wünsche sind zihn zu erleben, sondern mit einer so zahlreichen Gemeinde; und unablässig betete ich, daß er don einer so großen Menge geseiert werde, wie ich sie jetzt erblicke. Weine Wünsche sind zehn Jahre her, daß uns dieser Tag offendar und bestannt geworden ist (xai roi ve odna dexarór éarer éroc és or dinhn nah procupuos hur allen geschen her und überliesert, ist er ausgeblüt durch neuen Eiser. Daher würde man nicht sehlgehen, ihn zugleich einen neuen und einen alten und ursprünglichen, weil er den älteren schen sichen Selannt geworden, einen alten und ursprünglichen, weil er den älteren schang ist, das Lebensalters gelang

Abendländern schon von früher bekannt, zu uns aber erst jett und vor nicht vielen Jahren gebracht, mit einemmal so aufgeschoffen und bat folche Frucht getragen, wie man jest seben kann, wo die Umgänge voll stehen und die gesamte Kirche zu enge ist für die Menge ber Zusammengeströmten." Im folgenden erwähnt Chr., daß allerdings noch viele uber dieses Fest uneinig sind. Daß diese Weihnachtsseier des Chrysostomus von ganz 5 besonderer Bedeutung war und mit Beteiligung des ganzen Bolks zum erstenmal begangen wurde, ift kein Zweifel. Fraglich kann nur sein, ob die oben gesperrt gebruckten Worte fo zu verstehen sind, daß der 25. Dezember als Geburtstag Jesu seit zehn Jahren nur bekannt, aber seither in Antiochien nicht geseiert war (Ufener S. 239 f.), ober ob die Borte berechtigen, schon eine frühere Feier anzunehmen (Duchesne, orig. d. culte chr. 10 S. 248 sagt: "vers 275"). Gregor von Rhssa feierte Weinachten neben dem Epiphaniensest im Jahre 382 in Rappadocien (MSG 46, 580. 701, f. Usener S. 245 ff.). Die dem Gregor zugeschriebene Weihnachtspredigt (MSL 46, 1118 ff.) ist von den Herausgebern als unecht anerkannt (Usener S. 247). Bon Amphilochius von Ikonium haben wir aus gleicher Zeit eine Weihnachtspredigt (MSG 39, 36ff., f. Usener S. 251 f.). 16 Agopten beging am Schluß bes 4. Jahrhunberts noch allgemein Geburt und Taufe Jesu am Spiphanientag vereint, nach dem Zeugnis des Cassianus (Collat. X, 2, Wien. Ausg. Bb 13, 286). Erst nach dem Konzil zu Ephesus 431 hat im Jahre 432 Paulus von Emesa, der im Austrage des Bischofs Johannes von Antiochia zu Cyrillus von Alexandrien gesandt war in der Hauptkirche von Alexandrien eine Weihnachtspredigt gehalten 20 (Acta oecomen. III. synodi ed. Commelin., MSL 77, 1433, f. Usener S. 320 st.). — Am längsten widerstrebte gerade das Geburtsland Jesu, Palästina, der Einsührung des Lieihnachtssestes und mußte deshald Tadel ersahren (Hieronhmus in Ezech. 1, 3, MSL 25, 18; Usener S. 322). Basilius von Seleucia delobt in einer am Stephanstag (25. Dez.) gehaltenen Predigt den Bischof Jubenalis von Jerusalem (425—458), daß er das Weih= 25 nachtssest gefeiert habe (MSG 85, 469). Dagegen spricht allerdings das Zeugnis des Kosmas Indicopleustes (um 550), der ausdrücklich versichert, daß zu seiner Zeit das Geburtssest Jesu und die Tause des Herrn zugleich am Epiphanientag in Jerusalem geseiert worden sei, während am 25. Dezember ein Gebenktag der Hamilie Jesu (Davids, des Stammvaters, und Jakobus, des Bruders Jesu und ersten Bischofs von Jerusalem) be so gangen wurde. Ob (wie A. Harnad als möglich annimmt, ThL3 1889, S. 201) das von Juvenalis eingeführte und von Basilius von Seleucia erwähnte Fest dieser von von Juvenalis eingeführte und von Basilius von Seleucia erwähnte Fest dieser von Kosmas genannte Familientag Jesu ist, oder ob das Zeugnis von Kosmas nur auf eine unsichere Duelle früherer Zeit sich gründet (wie Usener S. 331 glaubt), bleibe dahingestellt. Aus dem Jahre 634 haben wir eine am Weihnachtsseste in Jerusalem gehaltene Predigt so von Sophronius (MSG 87, 3 S. 3201 ss., der griechische Text ediert von Usener im Rhein. Rus. 1886. Bgl. auch Nilles, Kalendar. manuale utriusque eocl. II, 635 und I, 373; Pitra, Anal. sacra IV, 337). — Nur Armenien, dessen Bewohner Jakob Barsalibi "Menschen von hartem Kopf und steisem Nacken, die auf die Wahrheit nicht hören" (Assendar, Biblioth. orient. II, 164) nennt, seiern Gedurt und Taufe Jesu von noch heute gemeinsam am 6. Januar. (Bgl. Rituale Armenorum ed. Conybeare 1905, S. 181. 517 s.; Schilbbergers Reisetagebuch in Stuttg. Litt. Verein, Bb 172, S. 106 ss.). Am 5. Januar abends wird in der gegenwärtigen armenischen Kirche Abendmesse (Christ-Am 5. Januar abends wird in der gegenwärtigen armenischen Kirche Abendmesse (Christvesper) für die Geburt Christi gehalten und der Morgen des 6. Januar gilt auch nur
dieser. Bon der zehnten Stunde an wird der Gottesdienst zur Erinnerung an die Tause 45 Christi gehalten. Nach dem Gottesdienst (Messe) wird das Kreuz aus der Kirche getragen, in (womöglich sließendes) Wasser getaucht und heilung des Öl darauf gegossen zur Erinnerung an die Tause Christi (mündliche Mitteilung des armenischen Theologen Ter-Minassians).

Die kirchliche Beihnachtsseier ist badurch besonders ausgezeichnet, daß das Missale Romanum auf dieses Fest allein drei verschiedene Messen legt, von denen die erste so "in nocte" ("post mediam noctem, finito Te Deum laudamus in Matutino"), die zweite "in Aurora dictis Laudibus", die dreit "in die post Tertiam" geseiert wird, wenn auch nicht jeder Priester veryslichtet ist alle drei Messen zu halten. Walassied Strado derichtet, daß am Weihnachtssesses Priester dreimal Messe halten darf (de red. eccl. c. 21, MSL 114, 943). Bei der Weihnachtsmesse erklingt wieder das Gloria in excelsis, das so in der Adventszeit geschwiegen hat. Die liturgische Farbe der Altarbesleidung und des Messenandes (casula) ist weiß dis zur Oktave von Epiphanias. Die Ausstellung einer Krippe in der Kirche mit den dazu gehörigen Figuren geschah schon früh. An der von Liberius erbauten, von Sixtus III. (432—440) ganz erneuerten Kirche, die den Namen S. Mariae ad praesepe (später Maria maggiore, S. 51,38) erhielt, wurde an dem rechten Seitens 60

schiff eine Kapelle für die heilige Krippe angebaut. Der Liber pontificalis erwähnt fie unter Gregor III. (731-741) als "oratorium sanctum, quod praesepe dicitur" und als "camera praesepii domini nostri J. Chr., quod basilicae beatae dei genitricis dominae nostrae connectitur". Gregor IV. (827—843) ließ in der Kirche der Maria in Trastedere nach demselben Buch "praesepium ad similitudinem praesepii s. Dei genitricis, quae appellatur major" herrichten, "quod videlicet laminis aureis et argenteis adornavit". Unter dem Namen des Gregorius des Bunderthäters besitzen wir eine Homilie in armenischer Übersetzung, Die Usener (G. 287) gegen Enbe bes vierten, spätestens Anfang bes fünften Jahrhunderts ansett, in der deutlich auf eine 10 aufgestellte Krippe hingebeutet wird (Ufener S. 287 ff.). Diese Aufstellung von Krippen in ber Rirche führte zu ben Rrippenspielen, die zuerst in musikalischebramatischen Wechsels gefängen und ereben in ber Kirche felbst erfolgten und sobann in bas Boltsleben binausgetragen wurden, wo fie eine große Rolle spielen (f. die Litteratur oben und Rietschel á. a. Ď. S. 51 ff.).

Die Nachfeier bes Beibnachtsfestes besteht junachft aus ben brei vom 26. bis 28. Dez. bem Festtag sich anschließenben Gebächtnistagen bes Stephanus als bes ersten Märtyrers, bes Johannes bes Evangelisten als des Berkündigers des fleischgewordenen Logos, und der in Bethlehem gemordeten Kinder (dies innocentum). Später werden diese Tage als Repräsentanten bes jur Berberrlichung Chrifti bienenden Marthriums bezeichnet: Stephanus, martyr 20 voluntate et opere, Johannes der Evangelist, m. voluntate, non opere, die unschulsdigen Kinder, m. opere, non voluntate. — Die Oktave des Weihnachtssesses ist am 1. Januar das Fest der Beschneidung und Namengebung Jesu (sestum circumcisionis), das im Gegensatz zu der heidnischen Neujahrsfeier begangen wird (s. A. Neujahrsfest Bb XIII S. 755 ff.).

Über die mannigsachen Weihnachtssitten und sträuche zu handeln, die vielfach auf deutschem Boden auch an germanisch-eidnische Sitten anknüpfen, verbietet hier der Raum (s. die Litteratur oben). Bemerkt sei nur, daß der Weihnachtsbaum nicht, wie viele annehmen, aus alter germanischer Sitte erwachsen ist. Er sindet sich zuerst nachweisbar und zwar ohne Lichter in Straßdurg Ansang des 17. Jahrhunderts bezeugt und so hat erst allmählich Verbreitung auf deutschem, zunächst protestantischem Gebiet, später auch im Ausland erlangt (s. die Litteratur oben).

Beihranch in der Bibel. — Litteratur: Post, Flora of Syria, Palestine and Sinai etc. Beirut 1896; Boissier, Flora orientalis, Basel u. Genf 1867—88; Riehm, Artisel B. im Hw.; Socia in Guthes BBB.; G. E. Bost dei Hastings II, S. 64 s. v. frankincense; Selbie bei Hastings II, S. 469 s. v. incense; Rossoss in Schenlels BB. V, 642; Stade in BatB III, 143 ff. 168 ff.; Delissia, Frz. Studien S. 113 ff.; Wellhausen, Prolegg. S. 64 ff.; Nowad, Archdol. II, 247 ff.: Smith-Stübe, Relig. der Semiten 122. 192. 326; Lagrange, Etudes sur les rel. sem. 3, S. 212. 237; A. Jeremias, ATLO 3, S. 453. 586; Hommel, Altier. Ueberlieserung S. 279 ff.; ders., Aussige und Abhandlungen II, passim.; ders., Die Insel der 40 Seligen S. 12. 18; Fond, L. S. J., Streiszüge durch die biblische Flora in Bardenhewers bibl. Studien S. 52. — Hür die katholische Weihrauchverwendung Weber u. Weste XII, s. v.

Beihrauch (1572), arabisch luban (Post) ist das aus der Rinde verschiedener Boswelliaarten gewonnene Harz. Für die alttest. Zeit hat man bisher das Produkt der
Boswellia sacra Südaradiens sast allein in Betracht gezogen Jes 60, 6; Jer 6, 20;
45 wahrscheinlicher ist, daß die Sabäer selbst schon im 17. vorchristlichen Inach Südaradien Brodukte der Boswellia serrata von der Somaliküste (vgl. Mt 2, 11) nach Südaradien importierten (Socin) und von dort aus weiter vertrieben. In Palastina ist niemals Beihrauch kultiviert (Socin), wie man wunderlicherweise aus HE 4, 6. 14 geschlossen hat. Der sog, dunkte Weihrauch vom Libanon ist das Ladanumharz Gen 43, 11 vgl. 37, 25, so bon Luther mit Morrhe übersett. Über bie Weihrauchstraße von Ragmat nach Betra, ihre Bebeutung und Sicherung, über ben uralten Zusammenhang ber subarabischen und afrikanischen Weihrauchproduction, über den Schutgott des Weihrauchhandels Bes ober Tettnu (nubisch Dedwn), über ben Bogel Haul (Phonix), der vom Weihrauchlande Habhramot nach bem Somalilande (ber Aromatophorentuste Des Steph. Byz) fliegt, über Die wahr-56 fceinliche Entstehung bes Namens Athiopien aus habashat atjab "Weihrauchsammler" vgl. die eingehende Untersuchung hommels a. a. D. und in "Die Insel ber Seligen", wo Sototra als Berbindungsglied ber Weihrauchterrassen Arabiens und Afrikas hingestellt wird, welche zusammen als Pa'unt (vgl. Glaser, Bunt, Berlin 1899) bezeichnet worden seien. Über die eigenartigen Brauche während der Weihrauchernte (geschlechtliche Ent-

baltsamkeit), den Weibrauchzehnt, die Ansicht vom Weibrauch als dem Blut eines bejeelten, göttlichen Baumes vgl. Rob. Smith-Stübe S. 122. 326. Der beste Weihrauch ist ber im Herbst gewonnene männliche (σταγωνίας ἄδόην Plin. XII, 32), welcher auch im AT mit seinem südarabischen Namen azkärah (nach Hommels plausibler Deutung eine innere Pluralbildung von dhakar "die männlichen" b. i. besten Sorten, die heute s noch im Arabischen al-dhikārat heißen) vortommt, aber als frember terminus techn. bem gangen, aus feinstem Dehl und bestem Weihrauch bestehenden Duftopfer ben Namen bem ganzen, aus seinstem Mehl und bestem Weihrauch bestehenden Dustopser den Namen gegeben hat. Die sämtlichen anderen, ost recht künstlichen Deutungen sür azkärah (vgl. eine Anzahl derselben dei Nowack II, S. 242; s. auch Siegsried neuhedr. Gramm. § 55 a) daden dieser einsachen Erklärung gegenüber ihre Berechtigung neu zu erweisen. Auch Er 10 II, 34 ist statt IP besser IP; zu lesen, edenso auch Le 24, 7 (anders Social dei Guthe a. a. D.; auch Nowack II, 248 liest IP; aber ohne Hinweis auf die schon von Plinius nadegelegte Deutung). Zur azkärah-Frage ist auch noch Lagrange, Etuckes s. 237,s zu vergleichen. — Der rätselhafte Ausbruck IV II II. 3, 3, 10 wird von Hommel, Exposit. Times XI, p. 92 ebenfalls mit Weihrauch übersetzt. — Als prosaner Luzus 16 artikel war Weihrauch in alter (H2 3, 6) wie in späerer (Apt 18, 13) Zeit bekannt. Der mit Weihrauch gewürzte, wohl start berauschende Wein (vgl. 3 Mal 5, 2. 10. 45, pp. Elenbanten damit wild gemacht werden). ist vielleicht soger der verenze der Alten mo Elephanten damit wild gemacht werden), ist vielleicht sogar der vertag der Alten (f. aber Kittel oben Bd XIII S. 611, 55 ff.), da der Stamm Ip (aff. qutrinnu Weihrauch) bas Aufteigenlassen ber Weihrauchwollen bezeichnet. Man ehrte bie Könige burch 20 Befdente ober Angunden von Beihrauch (vgl. Mt 2, 11), besonders bei ihren Leichenbegangnissen 2 Chr 16, 14; 21, 19; Jer 34, 5, an welchen Stellen sicherlich Weihrauch gemeint ift. Im heidnischen Kultus war der Weihrauch unentbehrlich 2 Rg 23, 5; Jes gemeint ist. Im getonischen kultus war der Auftung unterledering 2 sig 20, 0, 5, 65, 3; Jer 44, 17 ff.; 7, 9; 11, 13, in den Kultus der Hebräer ist er ziemlich spät einsgeführt worden. Erst dei P begegnet nach Nowak, A. Jeremias u. a. Imp im Sinne 26 eines term. techn. des Weihrauchverbrennens und erst dei Ez ist IIII das Weihrauchseinens Liebende Lieb opfer schlechthin. Die von ben Propheten (vgl. Jef 2 u. ö.) bekampfte fteigende Lieb-haberei für allerlei ausländisches Wefen hat dem Weihrauch feine Stelle im Rultus verichafft. Anfangs scheint das Rauchopfer lediglich aus Weihrauch bestanden zu haben Jer 6, 20; 17, 26; Jef 43, 23; 66, 3, später wurde es analog bem Salbol (s. Bb XVII S. 393, 19) so aus vier Stoffen gemischt Er 30, 34. 38, benen noch etwas Salz beigefügt wurde. Diese sier Stoffen gemischt Er 30, 34. 38, benen noch etwas Salz beigefügt wurde. Diele Stoffe sind später oft spmbolisch gedeutet worden. Die Darbringung von Meihrauch erfolgte als Beigade zu den Schaubroten Le 24, 7; zum Speisopfer Le 2, 1 f. 15 f.; 6, 8 val. Jes 43, 23; 66, 3; Ba 1, 10; niemals aber deim Sündopfer und Eifersuchtscheisopfer Le 5, 11; Ru 5, 15. Die Weihrauchvorräte lagerten unter Aufsicht der Leviten 25 in einer Tempelkammer 1 Chr 9, 29; Neh 13, 5. 9 und wurden zuweilen durch freiwillige Weihrauchspenden dereichert Jer 17, 26; 41, 5. — Der Weihrauchaltar der Hebräcer (vgl. Smith-Stüde S. 153) Er 30, 1 st. hat nach Hommel völlig die Form der minäischen Räucherältare (Abbildung di Case, Mt Prag 1886, S. 75) und steht dei P als neues Kultereät im Mezensat zu den krüher gekrauchten kunkernen Rennen Le 10, 1; 20, 16, 6; e. Rultgerät im Gegensat ju ben früher gebrauchten tupfernen Pfannen Le 10, 1; Ru 16, 6; 40 17, 3. 4. Auch ber im CIS IV, 288 genannte במכול (Lagrange a. a. D. 212, 3) foll nach hommel a. a. D. S. 189 s. v. ein Räucheraltar sein.

Über ben Gebrauch bes Weihrauchs im katholischen Kultus siehe Lehrer in ber vorigen Auflage und K. Schrob bei Weger u. Welte XII, S. 1259 ff. R. Rehupfund.

Beihwasser. — H. Bsannenschmid, Das Beihwasser im heidnischen und christlichen 45 Kultus, Hannover 1869; Smith und Cheetham, Dictionary of Christian antiquities I, 758 s.; Fernand Cabrol, Dictionarie d'archéologie chrétienne et de liturgie, Artt. Bénédiction de l'eau und Bénitier (Paris 1908); Rohault de Fleury, La Messe V, Paris 1857; A. v. Malzew, Bitt-, Dant- und Beihegottesdienste der orthodox-kath. Kirche des Rorgenlandes, Berlin 1897; H. Usener im Archiv sür Religionswissenschaft Bd VIII, 1904, 60 S. 290 s.

Religiöse und kultische Reinigungen durch Wasser hatten in den orientalischen wie in den kassischen Religionen des Altertums durch Gewohnheit oder durch Ordnung einen sesten Plats. Agypter, Inder, Perser und Semiten begegneten sich in dieser Gespstogenheit; das ältere und das spätere Judentum gehen in denselben Bahnen (f. d. A. 55 Reinigung Bd XVI S. 564). Sowohl in der Stiftshütte (Ex 27, 8) wie im Tempel (das eherne Meer, s. d. Art. Tempelgeräte Bd XIX S. 503) war ein Beden für die Lustration der Priester vorgesehen. In der Frömmigkeit der Griechen nahm die Berzehrung heiliger Quellen einen breiten Raum ein (E. Curtius, Griechische Quells und

Brunneninschriften AGG Bb VIII, 1860, hist. phil. Cl. S. 153 fl.). Gefäße ober Beden mit Wasser (χέρνιψ) standen im Tempelbezirk zur Benetzung mit eigener Hand oder durch die des Priesters. Das Nahen zur Gottheit forderte in dieser oder jener Form eine Lustration (C. F. Schömann, Griechische Altertümer 4. A. von Lipsius 2. Bd, Berlin 1902, S. 361 fl.: "Reinigungen und Sühnungen"). Bei den Römern machen wir dieselbe Beobachtung (Preller, Röm. Mythologie" I, Berlin 1881, S. 419 fl.; II, S. 125 fl.; Pauly, Realencyklopädie d. klass. Altertumswissenschaft, Art. Lustration IV S. 1240 fl.).

Beeinflußt sowohl burch die judische wie die heidnische Lustration, haben Christentum und Kirche schon fruh ahnliche ober gleiche Formen ber Reinigung angenommen. Bereits 10 Tertullian (do orat. c. 11) bezeugt die Sitte bes Händewaschens vor dem Gebet (zum griechischen Borbild vgl. Schömann a. a. D. S. 264). Die Apostolischen Konstitutionen (VIII, 32) stellen für jeden Christen die Forderung, dem Morgengebet eine Lustration vorhergeben zu laffen. Bon benfelben Borbilbern und Zweden aus ift bas Wafferbeden (cantharus, φιάλη, κοηναι) in Atrium der Basilika zu verstehen (Euseb., Hist. eccl. X, 4, 40: 15 ίεςων καθασσίων σύμβολα, Paulinus von Nola, Ep. XXXII, 15). Darauf nimmt Bezug die in diesem Zusammendange häusig verwertete palindromische Inschrift NIYON ANOMHMA MH MONAN OYIN, und am Cantharus der alten Baulstirche vor Rom las man die Mahnung: quisquis suis meritis veneranda sacraria Paulisingrederis, supplex adlue konte manus. Bor allem wurde gewertet die Hände ingrecteris, supplex ablue sonte manus. 25t auem wurde gewertet die Handswaschung vor der Abendmahlöseier und zwar beim Empfänger wie beim Spender (Chrysost.,
Hom. III in ep. ad Eph. c. 5; Cäsarius von Arles, Sermo 229, 5 MSL XXXIX,
2168; Christ v. Jerus., Catech. myst. 5, 2; Const. Apost. VIII, 12; weiteres bei
Smith-Cheetham I, 758 ff.). Diese Lustrationen wurden ausnahmstos, wie man annehmen muß, mit ungeweihtem Wasser vollzogen; sie waren ja im Grunde nur symbosoliche Handlungen. Scharf unterscheibet sich in dieser Hinsicht von ihnen das Reinigungsmal Gestlehmestreiser waldes die Eirste im Toutschamment besch und kunden geine und Seiligungewasser, welches bie Kirche im Tauffatrament befaß und spendete; seine Anwendung schuf ben Denschen um und stattete ihn mit einzigartigen Anrechten aus. Seine eigentumliche Kraft erhielt biefes Waffer burch eine Weihe. Die anfänglich an biefes Saframent gefnüpften Wirtungen behnten sich balb ins Beite. Man barf anso nehmen, daß, schon früh, wie an das geweihte Abendmahlsbrot (Tertull., Ad ux. II, 5), so auch an das Taufwasser superstitiöse Vorstellungen sich geknüpst hatten, deren Hauptinhalt Heilung von Krankheit und Schutz vor Dämonen bildeten. Zedenfalls treten biefe Boraussetungen später als felbstverftanblich und in einer so robusten Ausprägung auf, daß eine langere Borgeschichte angenommen werben muß (August., De civit. XXII, 85 8, 4-6, Epist. XCVIII, 5; Gregor von Tours, De virtut. S. Mart. I, 38). Auch burch Bermittelungen, oft ungeheuerlicher Art, fest fich bie Birtung burch (Chrysoft., De baptismo Chr. 2 MSG XXXIV, S. 366; Gregor v. Tours, a. a. D.. I, 24). Lustration und Taufe sind also zunächst nebeneinander gegangen. Im Berlaufe bes 4. Jahrhunderts aber tritt ein aus beiden zusammengetragenes Drittes hervor, das geweihte Basser, bas Beih40 wasser. Lon dem Satrament stammt die Beihe und eine bestimmte Kraftwirkung, von tasser. Bon dem Sakrament stammt die Weihe und eine bestimmte Kraftwirkung, von der Lustration die lose Handhabung, die relative Ungedundenheit. Mit der Zunahme der volkstümlichen Superstition wuchs offendar das Bedürsnis nach einer solchen Kombination. Die Apostolischen Konstitutionen kennen schoo eine Weiheformel (VIII, 29), in welcher zugleich die Wirkungen aufgezählt sind: δὸς δύναμν θνείας ξιποιητικήν, νόσων δακλαστικήν, δαιμόνων φυγαδευτικήν, πάσης ξπιβουλής διωκτικήν. Der Weihende ist der Bischof, in Behinderungsfalle der Prestyter. Die Einssussphäre ist schoo o umsschrieden, wie die spätere Zeit sie aufgaßte und durchsührte. Wundergeschichten bezeugen in immer größerer Zahl den Erfolg (z. B. Theodoret, Hist. eccl. V, 21; Hist. eccl. V, 21; Hist. eccl. V, 21; Hist. eccl. V, 21; Dieron, Vita Hilar. c. 20; Gregor d. Gr., Dial. I, 10; III, 37; Gregor d. Tours, In gloria consess. c. 82; vgl. auch Epiphan., Haer. XXX, 10). Gegen Ausgang des christichen Altertums oder im Beginn der Karolingerzeit wird der Regellosigseit dieser superstitösen Verrichtungen dadurch ein Ende bereitet, daß die Kirche die Weihe des Wassers tiosen Berrichtungen badurch ein Ende bereitet, daß die Kirche die Weihe des Baffers ju einem regelmäßigen kultischen Akt macht und damit jugleich die Berwertung ordnet. Im Saframentarium Gregorianum ist eine Formel fixiert, welche für die Folgezeit maß= 55 gebend wurde und auch im Rituale Romanum fteht. Der Inhalt allein schon bezeugt ben festen Zusammenhang mit altkirchlicher Superstition. Im Exorcismus wird die Bitte ausgesprochen: ad effugandam omnem potestatem inimici et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum angelis suis apostaticis. In bemselben Sinne läßt bas anschließende Gebet bas Weihmaffer abzweden ad abigendos daemones

so morbosque pellendos, vor allem aber wird seine Wirkung breit entsaltet in der Dar-

leaung des Nuzens, den es im Hause des Gläubigen schafft: careat omni immunditia. liberetur a noxa, non illic resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens, discedant omnes invidiae latentis inimici u. f. w. Die Beibe findet sonntäglich vor ber Sauptmeffe ftatt. Gemäß einer auf ben romifchen Bifchof Aeganber I. gurudgeführten (Lipfius, Chronologie ber romifchen Bifcofe, Braunschweig 1869, G. 358), in Wirklichfeit 6 epokryphen und vorzüglich durch die pseudoifidorischen Dekretalen verbreiteten Berordnung reitd bem Waffer Salz beigemischt. Der Priefter besprengt bann zuerst ben Altar, barauf sich und den Ministranten, endlich die Gemeinde. Den Gläubigen ist gestattet, von diesem geweihten Wasser mit nach Hause zu nehmen ad aspergendos aegros, domos, agros, vineas et ad eam habendam in cubiculis suis, ut ea quotidie et saepius ad- 10 spergi possint. Wo die Notwendigkeit eintritt, kann die Weihung auch zu anderer Beit noch vollzogen werden. Um Ofterfest erfolgt die Besprengung in der Rirche mit dem am Karsamstag geweihten Taufwasser, was eine Steigerung bedeutet.

Richt nur im Rultus in der eben beschriebenen Beise, sondern auch in zahlreichen anderen Fällen, nämlich bei ihren Benediktionen, gebraucht die Kirche das geweihte Wasser. 16 Gloden, Gotteshaus, Friedhof, Haus, Bett, Wiesen, Ader, Schiff, liturgische Gewänder u. s. w. werden mit Weihwasser benediziert. Zu den regulären Benediktionen traten im Laufe der Zeit in ziemlicher Anzahl benedictiones propriae nonnullorum ordinum regularium und endlich benedictiones novissimae, darunter ein Ezorcismus Leos XIII. in Satanam et angelos apostaticos. Die Borftellung ift überall, daß burch die Beihe 20 bem Baffer besondere göttliche Krafte mitgeteilt werden, die in der Anwendung desfelben wirksam werben (val. die Artt. Benediktionen Bo II S. 588 und Sakramentalien

26 XVII S. 381).

Geweihtes Baffer wird in der Rirche für den Gebrauch ftets bereit gehalten im Weihwafferbeden, das in irgend einer Weise befostigt ist. Davon ist zu unterscheiden das 26 im Gebrauch des Priefters für die kultische Asperfion beftimmte bewegliche Gefäß. Aus ber Austeilung endlich bes geweihten Wassers an die Gläubigen erklärt sich das im

Privathause befindliche, in wechselnder Form gestaltete Gesäß.
Die Frage, wann solche Behälter zuerst auftreten, läßt sich nicht beantworten. Nach dem Borgange de Rossis (Bullettino di archeologia cristiana 1867, S. 77 ff.) psiegt 20 als ältestes Beispiel ein aus Tunis stammendes, etwa dem 5. Jahrhundert angehörendes, chlindrisches Bleigesäß angesehen zu werden (Abb. auch dei F. X. Kraus, Real-Encyllopädie der christlichen Altertümer II, S. 980) und zwar wegen der Inschrift ANTAHCATE YAOPMETEVOCYNHC (vgl. Jes 12,3). Indes die bildichen Darstellungen (Guter Hir. Orans, daneben Zirkussenen und Neerden) schließen diesen Zusammenhang aus. Eine 25 große Bahrscheinlichkeit einer folchen Bestimmung besteht dagegen für die bei Kraus a. a. D. abgebildete byzantinische Marmorurne mit derfelben Inschrift. Wenn man endlich in den Katakomben gefundene Gesäße als Weihwasserbebälter in Anspruch genommen hat, so ruht dies auf ganz ungegründeter Vermutung ohne irgend eine reale Unterlage. Dagegen kann man die Frage stellen, ob nicht in späterer Zeit, etwa seit dem 4. Jahrhundert, so hier und da zu den Toten Gesäße mit geweihtem Wasser gestellt wurden, um sie gegen bamonische Einwirkungen zu schüten.

Das alteste, vielleicht noch bem driftlichen Altertum angehörende Stud ift ein Bronzegefaß im vatitanischen Museum mit ber Darftellung Chrifti und ber Apostel und zwar, wie aus den griechischen Beischriften hervorgeht, griechischer Herkunft (Garr. Storia IV, 45 426). Zum erstennmal zeigt uns dann der Elsenbeindekel des bekannten Sakramentars Drogos (Fleury CDXXIX) aus dem 9. Jahrhundert in zuverlässiger Weise ein solches Beden in der liturgischen Handlung. Die Form eines länglichen, nach oben sich zussammenziehenden Eimerchens, die hier auftritt, ist typisch. Im 10. Jahrhundert mehren sich die Denkmäler. Unter ihnen nimmt eine hervorragende Stellung ein ein Elsenbeins 50 acksis in Meisenden wit dem Kasseland der Kasseland und der Merzig (Flauren gefäß in Mailand mit den Gestalten der vier Evangelisten und der Maria (Fleurb CDXXVIII) und ein noch reicheres Eremplar in der Sammlung Bafilewski (CDXXIX). Ein wertvolles Beispiel in echt romanischer Ausprägung bietet ein Brongekeffel im Dom ju Speier mit ben Evangelistenbilbern aus bem 12. Jahrhundert (CDXXXI. — Weitere Beispiele aus dieser und aus späterer Zeit bei Otte, Kunstarchäologie des deutschen Mittel= 56 altere 5. A. I, S. 261 f. u. Up, Die chriftl. Kunft in Wort und Bild, Regensburg 1899, S. 547). Seit bem 13. Jahrhundert werden die Formen mannigfaltiger. Das Material ift Elfenbein, Rupfer, Bronze, Gifen, aber auch ebele Metalle. Dben ift ein Tragbugel angebracht.

Die für die Gläubigen bestimmten, an bem Eingange ber Kirche befindlichen Beih- so

wasserbeden (piscina, lavabo) aus Stein ober Metall waren entweder konsolartig an ber Wand befestigt ober ruhten auf einer Saule oder einem bem Taufstein abnlichen Aufbau

(Abb. bei Otte a. a. D. S. 394, reichhaltiger bei Ah S. 549f.).

Die griechische Kirche hat das geweihte Wasser in enger Verbindung mit dem Tausstaffer gehalten, welches am Abend vor dem Spiphaniasseste oder auch an diesem selbst durch eine seierliche Weihe (Goar, Suchol. S. 453 ff.) bereitet wird. Diese sog, große Wasserweihe (Huxqua dyraoude ron affand Decopareson) liefert zugleich das für geistliches und leibliches Wohldesinden verwendete geweihte Wasser; daneden geht die sog, kleine Wasserweihe (muxqua dyraoude), welche jederzeit vollzogen werden kann, wenn das Bedürfs nis eintritt (vgl. oden S. 18, 6, Dim. Sokolow, Darstellung des Gottesdienstes in der orthodog-kath. Kirche des Morgenlandes, deutsch Berlin 1893, S. 88; dazu Maltew a. a. D.; weitere Litteratur dei Cabrol, Diet. a. a. D. S. 700 ff. nebst einer guter Übersicht über die Riten.) Gigentümlich ist der östlichen Kirche, aber nicht allgemein, die in seierlicher Prozession sich abspielende Weihe des Flusses oder Sees. Auch von hier aus ist wie von den übrigen Luperstitiöse Wertung bleibt hinter derzenigen in der lateinischen Kirche kaum zurück, wenn auch die Formen einsacher und ursprünglicher sind.

Bein, Weinban bei den Hebräern. — Die Handwörterbücher von Biner, Riehm Guthe s. v. Bein; Encycl. Biblica s. v. Vine und Wine; Cessius, Hierdan. 1744, I, 532 f.; II, 400 fl.; Henderson, History of ancient and modern Wines, deutsch Beimar 1833; A. R. Bisson, The wines of the Bible; Henn, Kulturpstanzen u. Haustiere 6. A. S. XIV u. 91 fl.; Andersind, Die Rebe in Syrien, insbesondere Palästina: ZbPB XI, 1888, 160 ff.; Tristram, Natural History of the Bible 407 ff.

1. Namen. Die gewöhnliche Bezeichnung ist II jajin, die allgemeine Bezeichnung (wie das deutsche Wein) für den gegorenen Traubensat. Das Wort ist wahrscheinlich in den semitschen Sprachen ein Fremdwort, das mit dem Borten olvos-vinum ethmologisch zusammenhängt (vgl. Lewh, Fremdw. 79; Hehn, Kulturpkanzen XIV u. 91 st.). Ist ohemer (nur Dt 32, 14) und aram. Rosen Eder, 6, 9; 7, 22; Da 5, 1 st.) bezeichnet ebenfalls den gegorenen Wein, während tīrdsch Index vornehmlich den frisch außgepreßten Traubensaft meint (vgl. Mi 6, 15), dem deutschen "Most" und lateinischen "mustum" entsprechend. Daher wird tīrdsch häusig (11 mal) mit Korn oder (19 mal) mit Korn und Dl als eines der Hauptrodukte des Bodens Palästinas zusammengestellt, und kann auch von dem Sast, der noch in der Traubenbeere ist, gesagt werden (Zes 65, 8). Doch entspricht es der natürlichen Sachlage — die Gärung beginnt im Orient sehr rasch dem Ausdressen der, das das Moment des "noch nicht Gärens" in dem Ausdruck nicht betont werden darf, vgl. z. B. Ho 4, 11, wo auch dem tīrdsch berauschende Wirsung zugeschrieben wird, und die Gesetze über den Zehnten, wonach vom tīrdsch Behnter und Erstlinge darzubringen sind (Dt 12, 17; 18, 4 u. a.), was von der züchschen Eargum und Peschita mit Noor, resp. das Targum und Peschita mit Noor, resp. das Targum und Peschita mit Noor er Schaum austreibt, d. h. wo er in Gärung gerät (vgl. auch Jes 62, 8 s.). Die Übersetzungen geben deschalb das Wort stets mit olvog, resp. das Targum und Peschita mit Noor er sasis von er in Gärung gerät (vgl. auch Jes 62, 8 s.). Die Übersetzungen geben deschalb das Wort stets mit olvog, resp. das Targum und Peschita mit Noor er sasis von er in Gärung gerät (vgl. auch Jes 62, 8 s.). Die Übersetzungen Bezeichnung für alle berauschenden Getränse (vgl. Le 10, 9; Ru 6, 3; 1 Sa 1, 15 u. a., wo es den Wein ausschilgest, und Iselven Gertänste (vgl. Le 10, 9; Ru 6, 3; 1 Sa 1, 15 u. a., wo es den Wein ausschilest, und Iselvend schikari schon in den Tell Amarnabriesen.

2. Weinbau. Palästina ist burch sein Klima wie burch seine Bodenbeschaffenheit 50 für den Weinbau vorzüglich geeignet. Seit alters wird er deshalb auch dort gepstanzt. Tutmes III. erhält mächtige Krüge von Wein aus Sprien. Auch die Patriarchengeschichte weiß es nicht anders, als daß Wein zu den gewöhnlichsten Landesprodukten gehört (Gen 14, 18; 19, 32ff.; 27, 25). Und wo im AT die Fruchtbarkeit des gesegneten Landes gekennzeichnet und gepriesen werden soll, da sind neben den Acken die Weinberge, neben den Ol- und Feigenbäumen die Weinstöcke, neben dem Korn der Most genannt (vgl. Ot 6, 11; 8, 8; 11, 14; Jos 24, 13; Ri 9, 9; 15, 5; 1 Sa 8, 14; 2 Sa 16, 1; 1 Kg 5, 5; 2 Kg 5, 26; 18, 31 f.; Jes 36, 16 f.; Jer 5, 17; Ho 2, 14 u. a.). Fast ganz Palästina ist zum Weinbau geeignet; an den Bergen und Hügelabhängen wird Wein gebaut (Jes 5, 1; Jer 31, 5; Am 9, 13 u. a.) und ebenso in den Ebenen Jesreel (1 Kg 21, 1) und

Saron, an den Ufern des Sees von Tiberias (Joseph., Bell. Jud. III, 10, 8) und im Jordanthal bei Jericho und bei Engedi (HL 1, 14) wie auf dem Bergland bis weit hinauf am Lidanon (HL 8, 11; Ho 14, 8). Ganz besonders das Stammgediet Judas wird als Weinland gerühmt (Gen 49, 11; 2 Kg 25, 12); im Thale Eschol dei Hebron psückten die Kundschafter die derühmten riesenhaften Trauben (Nu 13, 24). Bis weit in s den Neged, das Südland hinein hat man Spuren von Weinbergterrassen gefunden. Auch in den Landstrichen östlich vom Jordan gedieh der Wein: die Moaditer, Ammoniter, Amoriter (Nu 21, 22; 22, 24; Jes 16, 8; Jer 48, 32; vgl. den Ortsnamen Abel Keramim Ri 11, 33), und die Betwohner des Hauran haben Weinbau in alter Zeit gehabt. Ausgezeichnet war und ist der Libanonwein (Ho 14, 8; HS, 8, 11), namentlich der von 10 helbon nördlich von Damastus (Ez 27, 18). So kann in spätjübischer Zeit auf Münzen die Traube als Emblem erscheinen (vgl. Benzinger, Archäol. S. 203). Und wie schon in der Fabel Jothams Weinstod, Olive und Feige als die charatteristischen Pflanzen von Palästina erscheinen (Ki 9, 7 ff.), so ist es ein stehendes Bild des behäbigen Friedens, daß ein jeder in fröhlicher Ruhe unter dem Schatten seines Weinstods und Feigenbaums sitzt 16 (1 Kg 5, 3), und in der messinssischen Zeit sollen die Berge von Wost triefen (Am 9, 13; Joel 4, 18 u. a.)

Der Beindau blieb dann in Palästina allezeit blühend, und auch im frühen Mittelalter war Palästinas Wein ein geschätzter Exportartikel. Die muslimische Eroberung hat ihn allerdings zurückgedrängt; das Berbot des Koran, Wein zu trinken, mußte natürlich hemmend wirken. 20 Aber doch nimmt noch immer in ganz Sprien der Rebbau eine recht bedeutende Stelle ein. Die Christen und Juden beschäftigten sich immer und in neuer Zeit in steigendem Maße mit der Weinbereitung. Und dei dem Muslimen sind zu allen Zeiten die gestrockneten Weinbereitung. Und bei dem Muslimen sind zu allen Zeiten die gestrockneten Weinberein (Rosinen, zedsid — Zibeben) sehr beliebt gewesen, ebenso der aus dem Beinbeerensaft eingekochte Traubenhonig (dibs). Bon ersteren werden heutzutage 25 aus den Gegenden um Hebron, Salt und aus dem Libanon jährlich bedeutende Wengen

emportiert.

Die Rebe (vitis vinisera L.) wächst in den Gebirgen Mittel= und Nordspriens vielsach wild. Ihr Stamm erreicht Schenkeldick. Unter den 4—5 ermittelten Wildredzarten ist eine, deren kleine runde schwarze süßschweckende Beeren zur Weinbereitung benutt so werden (im Nosairiergedirge). Auch in Palästina war der wilde Rebstock mit seinen sauerlichen herben Beeren bekannt (Jes 5, 2; Jer 2, 21). Bon den heutzutage in Palästina von der einheimischen Bewölkerung angebauten Rebsorten tragen die meisten weiße Trauben mit länglichen Beeren; die einzelnen Sorten s. dei Anderlind a. a.D. S. 161 f. Die Trauben aller Sorten sind wesentlich größer als die Trauben der in Deutschland angebauten so Reben; die Beeren erreichen bei einzelnen Sorten die Größe einer kleinen Pflaume, Trauben von einer Länge von 30—40 cm und einem Gewicht von 1—1½ kg sind keine Seltenbeit.

Die Art ber im Altertum in Palästina gepflanzten Weinreben können wir nicht mit Sicherheit feststellen, auch wissen wir nicht, welche Traube den Namen pro sorök trug, 40 jedenfalls war es eine edle Sorte (Jes 5, 2; 16, 8; Jer 2, 21). Nach Kimchi war es eine Rebe, deren Beeren keine Kerne enthielten, weshald man sie vielsach mit einer noch jest in Arabien und Bersien kultivierten Traube mit kleinen süßen weißen Beeren, die keine oder nur ganz weiche Kerne haben, gleichsett. Doch scheint Gen 49, 11 das Wort sorök eine rote Traube zu bezeichnen und es ist überhaupt fraglich, ob damit eine einzelne 16 bestimmte Traubensorte gemeint ist. Im allgemeinen scheinen vorzugsweise schwarze oder dunkelblaue Traubensorten, die einen dunkelroten Wein liesern, angebaut worden zu sein, denn der Saft derselben wird als "Traubenblut" und als rot bezeichnet, und dient anderzweitig z. B. bei Einsehung des Abendmahles und bei Gerichtsdrohungen als Sinnbild für das Blut (Gen 49, 11; Ot 32, 15; Jes 63, 25; Pr 23; 31; Si 39, 26; 50, 15; 50 1 Mal 6, 34; Mt 26, 275.; Apt 14, 195.). Der im frühen Mittelalter von der phönizischzphäste Pein, war allerdings Weishenin von goldgelber Farbe; ebenso werden heute, abgesehen von den deutschen und jüdischen Kolonien, wie erwähnt, weit überwiegend weiße Trauben gebaut.

Die Israeliten haben die Anpflanzung des Weins von den Kanaanitern überkommen. Weinbau, wie der Andau von Feige und Olive ist überall das Zeichen einer höheren Kulturstufe; mit gutem Sinne leiten die Griechen die höhere geistige und materielle Kultur ihres Landes von der Einführung des Wein= und Olivenbaues ab. Umgekehrt hat die Feinbschaft gegen die Kultur bei den Rekhabiten ihren Ausdruck unter anderem auch darin so

gefunden, daß fie fich grundfählich bes Weingenusses enthielten. Der Anbau bes Weines wie ber Zeige und Dlibe erforbert viel Arbeit; wer ihn pflanzt, muß ficher sein, bag ber Ader Jahre und Jahrzehnte lang im Besit feiner Familie bleibt, benn bann erft lohnt

sich der Anbau.

Speziell ber Weinbau erforbert viel Fleiß und Mübe. Wo bie Weingarten (PID) am Bergabhang angelegt wurden, ba galt es durch mubfamen Terraffenbau bem Abhang das Land abzugewinnen und ben Boben bor bem Weggeschwemmtwerben zu schützen. Man mußte weiter ben Boben von Steinen reinigen, ben Garten mit einer Mauer ober Wan muste weiter den Boden von Steinen reinigen, den Garten mit einer Mauer oder Hede umziehen zum Schuß gegen die verschiedensten Tiere, Wildschweine, Schakale, Weides wieh (Er 22, 5; Nu 22, 24; Jer 12, 10; Ps 80, 14; H2, 15 u. a.). Für die Hiter, die, wenn die Zeit der Reise nahte, die Weinberge bewachten, errichtete man steinerne Wachtturmchen mit einer Hütte oben, wie solche in Judaa noch heute viele zu sehen sind (Jes 1, 8; 5, 1 f.; 61, 5; Joel 1, 11 u. a). Doch war es jedermann erlaubt, im fremden Weinderg Trauben zu essen, nur durfte man keine aus demselben forttragen (Dt 23, 24). Endlich galt es, im Weinberg eine Kelter im Felsen auszuhauen zum Presenten des Meines (s. u.). Wie die Inkeit nötig war geset das Chans Eise von Mosinkar bes Weines (f. u.). Wie viel Arbeit nötig war, zeigt bas schöne Lieb vom Weinberg Jef 5, 1 ff.

Nicht minder Fleiß und Sorgfalt erforderte das Instandhalten des Weinbergs (Pr 24, 30 f.). Zwei dis dreimal im Jahr muß der Weinberg umgepflügt werden, beziehungsweise am Berg, wo der Pflug nicht anwendbar ist, mit der Hack behackt werden, damit der Boden steis loder bleibt (PV, IV, IV, Jef 5, 2.6; 7, 25); das Unkraut muß entfernt, größere Steine steis wieder herausgelesen werden. Die Reben würden sorgsältig beschnitten (¬¬, ¬¬¬) und die überflüssigen Schößlinge ausgebrochen (Le 25, 3 f.; Jef 2, 4; 5, 6; 18, 5; Joel 4, 10; Jo 15, 2 ff.; H2, 12). Das Düngen des Weinbergs 25 mit Asche oder Mist wird erst im Talmud erwähnt; dort ist auch das Ausbrechen des Laubes genannt (eine Zusammenstellung ber talmubischen Stellen über ben Weinbau f. Ugolini, Thes. XXIX, 375 f.).

Wie noch heute ließ man die Weinstöde entweber am Boben hinranten (Sef 16, 8; Ez 17, 6), oder man zog sie an Pfählen oder Bäumen in die Höhe (Jes 7, 23; Ps 80, 11), so daher die Redensart: unter dem Weinstock wohnen (1 Kg 5, 5; Mi 4, 4; Sach 3, 10). Der Talmub nennt auch die fog. Ramerzen, bei benen ber Wein mit Spalieren an einer Wand hinauf gezogen wird. Für die parallelen Nachrichten über den Weinbau bei den Römern und Griechen bgl. Birgil, Georg. II.; Barro, De rorust. I, IV, V; Plinius,

hist. nat. 87, 21.

3. Weinbereitung. Die Trauben fangen an einzelnen Orten, z. B. in Tiberias und im Jordanthal schon im Juni an zu reifen. Die Zeit der Weinlese ist für die Küstenebene Mitte August, für das Gebirge der September. Sie war für den alten Nutenebene Mitte Lugui, sur das George der September. Sie sout ju den uten Jöraeliten eine fröhliche Zeit, das Jauchzen der Lefer und Kelterer ist sprichwörtlich (Jef 16, 10; Jer 25, 30; 48, 33). Um die Zeit des Einherbstens bezw. nach der Weinlese so seierten die Kanaaniter ihr großes Fest (Ri 9, 27) und seierten die Jöraeliten ihr Laubhüttensest (Dt 16, 13), und beide Feste tragen neben ihrer sonstigen Bedeutung im Feststelneber auch den Charakter eines Erntedankseites; es war ein Fest lauten Jubels, an dem sich auch Weiber und Kinder beteiligten (1 Sa 1, 1—18 vgl. Benzinger, Archäol.\*, S. 395 f.). Als eine ber schlimmsten Strafen wird bem Bolke gebroht, daß bieser Festjubel 45 verstummen soll (Dt 28, 30. 49; Am 5, 21; Zeph 1, 13 vgl. als Gegensatz Jef 62, 8; 65, 21).

Die Weinkeltern (gat 🖼), beren noch viele aus ältester Zeit erhalten sinb, waren im Weinberge felbst in ben Felfen eingehauen. Sie bestanden aus zwei runden ober edigen Becken im Boben, von benen bas eine meift etwas tiefer lag. Das obere Becken war so das Presbecken (gat im engeren Sinn, oder pura sons genannt vgl. Jef 63, 2 f.; Klagel. 1, 15; Neh 13, 15). Es hatte bis zu 4 m Durchmesser, war aber nicht sehr tief (20—30 cm). In ihm wurden die Trauben getreten (777 vgl. Jef 16, 10; Jer 25, 30; 48, 33). Andere solche Becken zeigen, daß das Pressen wohl auch mittelst einer Holze bede ober Steinen und Pregbalten geschah; man sieht an ber einen Wand bes Bedens 55 noch die Löcher, in welche die Pregbalten beim Pressen der Trauben gestedt wurden. Das zweite etwas tiefer liegende Beden war das Sammelbeden, die Rufe (jekeb 373. Nu 18, 27. 30; Dt 15, 14; 16, 13; 2 Rg 6, 27; Ho 9, 2), in welche ber ausgepreßte Traubensfaft durch eine Rinne aus dem Preßbeden floß. Dieses Sammelbeden hatte kleineren Umfang, war aber tiefer (bis zu 1 m tief). Bisweilen befand fich neben ber Kufe noch so ein britter Behälter, in welchem, ebenfalls burch eine Rinne im Felfen, ber etwas abgeflarte Most floß. Abbildungen folder Keltern siehe 3. B. in 36PB X, Tafel V u. VII

(mit Beschreibung ebb. S. 146. 150. 155).

(mit Beschreibung ebb. S. 146. 150. 155).

Aus den Kusen schöpste man den Wein in Schläuche (Jos 9, 14; Hi 32, 19; Mt 9, 17 u. a.) oder in große Tonkrüge (Jer 13, 12 st. u. a.). Dort ließ man ihn gären. Bei der herrschenden Wärme beginnt in Palästina die Gärung schon 6—12 Stunden 5 nach der Kelterung. Man ließ den Wein dann einige Zeit auf den Hesen schoed der an Stärke und Farbe gewinnt (Jer 48, 11; Zeph 1, 12; Jes 25, 6 "Hesen" wein" u. a.). Dann füllte man den Wein in andere Gesäße um. Bor dem Trinken psliegte man den Wein noch durch ein Tuch zu seihen, um ihn von den Hesen und etwaiger sonkiger Verunreinigung zu reinigen (Jes 25, 8; Mt 23, 24).

Außer Wein wurde aus dem Traubenmost wohl schon in alter Zeit ein Traubens den Berietet, ähnlich dem heutigen dibs, der durch starkes Einkochen des Traubenschung bereitet, ähnlich dem heutigen aeben en 20 kg Honia). Da wir den Instehns

gewonnen wird (100 kg Trauben geben ca. 20 kg Honig). Da wir von Josephus wissen, daß in Jericho ein ausgezeichneter Dattelhonig hergestellt wurde (Bol. Jud. IV, 8, 3), daß man also in alter Zeit schon die Bereitung von Früchtehonig kannte, darf 15 man vom Traubenhonig in erster Linie annehmen, daß er Verwendung sand.

Außerdem waren auch im alten Jerael wie noch heute die getrochneten Trauben, die Rosinen beliebt (vgl. Ru 6, 3). Bon den beiden im AT erwähnten Arten von Rosinenfuchen bandelt es fich jedenfalls bei zimmukim במיקרים nicht um ein Erzeugnis ber Badertunft, sondern nur um getrocknete Trauben, die vielleicht in Ruchen zusammengepreßt waren 20 (1 Sa 25, 18; 30, 12; 1 Chr 12, 40). Man vergleiche die heutige Behandlung der Aprisosen in der Gegend von Damastus: die Frückte werden getrocknet, zu einer Masse verstampst und ganz dünne, rotbraune Kuchen daraus geformt, die sich wie Leder aufstollen lassen. Das andere Wort asschischs wir des dagegen mag gebackene Brotkuchen

mit Rosunen barin bezeichnen (2 Sa 6, 19; 1 Chr 16, 3; ho 3, 1; ho 2, 5).
4. Der Gebrauch bes Weines war zu allen Zeiten in Israel ganz allgemein, 4. Der Gebrauch bes Weines war zu allen Zeiten in Jerael ganz allgemein, sein Genuß gehörte zu ben täglichen Lebensbedürfnissen. Wein gehört zu jeder Hauptsmahlzeit (Gen 27, 25), Brot und Wein werden als die unentbehrlichen Lebensmittel zussammen genannt (Ri 19, 19; 1 Sa 16, 20; 25, 18), und in zahlreichen Liedern und Sprüchen wird der Weinstod und seine Frucht gepriesen. Der Wein erfreuet des Menschen so Herz, ja selbst die Götter (Pf 104, 15; Ri 9, 13 vgl. Pr 31, 6; Si 31 34 f.). Unentbehrlich beim frohen Mahle der Jöraeliten (1 Sa 1, 9, 13 u. ö.) darf er auch auf Gottes Tisch als Trankopfer nicht sehnen. Das Laster der Trunkenheit ist den alten Jöraeliten unter diesen Umständen ieineswegs frem, die üblen Folgen des unmäßigen Weingenusses wers den don den Propheten, die gegen die Trunksucht und Böllerei namentlich der höheren so Stände kämpsen, oft recht drastisch geschildert (vgl. z. B. Jes 19, 14; 28, 75.) und einsdrüglich wird vor der bethörenden Wirkung des Weines gewaarnt (vgl. z. B. Spr 20, 1; Ho 4, 11; Hab 2, 5 u. a.). Nur die Rektbabiter (s. d.) und die Kasiräer enthielten sich Ho 4, 11; Hab 2, 5 u. a.). Nur die Rethabiter (s. o.) und die Rasiräer enthielten sich grundsätlich allen Beingenusses. Auch die Priester durften während ihrer Dienstzeit keinen Wein und kein sonstiges berauschendes Getränke trinken (Le 10, 8 ff.).

Man trank den Bein lauter, ohne Zusat von Wasser. Gine solche Mischung gilt zei 1,22 als eine Berschlechterung des eblen Getrankes. Erst in später Zeit ist uns der Brauch, ben Wein mit Wasser ju mischen bezeugt (2 Mat 15, 39); er tam offenbar erst unter bem Ginfluß ber griechisch=römischen Sitte auf. Dagegen liebten es bie Hebraer, raufchend ein Lieblingsgetränt ber Frauen war (s. Forcellini s. v. myrrhinus). Die Bezeichnungen für Würzwein und für Honigwein (4 Teile Wein, 1 Teil Honig) find aus bem Lateinischen bezw. Griechischen entlehnt (conditum olvoµell); das zeigt, daß diese Sitte 56 wesentlich unter fremdem Einfluß sich allgemein verbreitete. Die Berwendung solchen gewürzten Weins zu gottesdienstlichen Zwecken war nicht gestattet.

5. Bon diesen Naturweinen, b. h. aus Rebensaft bergestellten Weinen werden im AT

Runftweine unterschieden und mit dem Worte schekhar השים LXX oinega bezeichnet (f. oben Nr. 1) vgl. 3. B. Dt 29, 6; Ri 13, 4 ff.; 1 Sa 1, 15; Le 10, 10; Jef 28, 7 u. o. so Bei der Unbestimmtheit des Namens ("berauschende Getränke") läßt sich nicht ausmachen, welche von den verschiedenen Arten fünstlichen Weines, die den Alten bekannt waren (vgl. Plinius, hist. nat. XIV, 100 st.), dei den Hetnes, die den Alten bekannt waren (vgl. Plinius, hist. nat. XIV, 100 st.), dei den Hetnessensteile getrunken wurde. Schon Hierondmus weiß nicht mehr, welche Art von Getränke mit schekkar bezeichnet wurde: Sicera hedraeo sermone omnis potis, quae inedriare potest, sive illa quae frumento consicitur sive pomorum succo, aut quum savi decoquuntur in dulcem et dardaram potionem, aut palmarum fructus exprimuntur in liquorem, coctisque frugibus aqua pinguior coloratur (Ep. ad Nepotian. ed. Vallarsi I, 266). He 8, 2 wird ein Granatapseltrank neben Mürzwein genannt. Die Raddinen gebrauchen den Namen schökkar sowohl von dem ägyptischen Bier, dem Zythos, aus Gerste, Krosus und Salz (Strado XVII, 1, 14; Theophr., caus. pl. VI, 11, 2; Diod., Sic. I, 20), als von dem medischen Gerstensst, auch erwähnen sie Apselwein und Honigwein. Hür die alte Zeit sind diese Getränke nicht nachzuweisen, aber dei dem lebhaften Versehr mit Ägypten mag z. B. der Zythos schon frühe bekannt gewesen seinen Verlen Datteln geseltert wurde und im alten Ägypten wie überhaupt im ganzen Orient getrunken wurde. Auch dieser Kunstwein durste so wenig wie der Mischwein beim Opfer dertwendet werden; Nu 28, 7 wäre eine sehr aussalende Ausnahme hiervon, wenn nicht dort der Ausdruck schökkar vom Bein gemeint ist.

Mus Wein und aus schekhar wurde der Essig (chomez )? bereitet, der gleichs salls den Nasiräern verboten war (Nu 6, 3). Wit Wasser vermischt war er das gewöhnliche Getränk der römischen Soldaten und Sklaven, die posca (Jo 19, 29; Plin., hist. nat. XXIII, 19 sf.; Plautus, mil. glor. III, 2, 23 f. Forcellini s. v. posca). Ebenso wurde er bei den Hebraern als ein sehr erfrischendes, den Durft löschendes Gestränke wenigstens von den geringen Leuten genossen (Ruth 2, 14; Mc 15, 36 vgl. dagegen Ps 69, 22); ebenso noch beute im Orient.

Beingarten, hermann, Kirchenhistoriter, gest. 1892. —

hermann Weingarten, wohl ber bebeutenbste Bertreter ber haseichen firchenhistorischen Schule, wurde am 12. Marg 1834 zu Berlin geboren und verdankte bie Grundlagen 20 seiner wissenschaftlichen Ausbildung bem Ghmnasium jum grauen Rlofter. Seit seinem zwölften Jahr stand es fest, daß er Theologe werden wollte; dieser Entschluß ist auf den Einstuß seiner Mutter, Dorothea geb. Ebner, zurückzuführen. Ihr Bater war ein aus dem Franklichen nach Berlin gewanderter baberischer Weber, der sich dort der strengsten kirchlichen Richtung anschloß und einer ber Führer in bem Berliner Gesangbuchestreit 80 wurde. Sein Bruder, Weingartens Großonkel, war der Hottentottenmissionar Leonhard Ebner, ber sich später in Berkin niederließ und als Besiger der Realschulbuchhandlung ein Buch über Afrika herausgab. Das Interesse bes Knaben wurde früh auf außerbeutsche firchliche Berhaltniffe und Bestrebungen gelenkt, benn in ben Saufern bes Großvaters und Großonkels verkehrten fast alle in Berlin niedergelaffene ober burchreifenbe Seiben-40 miffionare: ber bamals auf ber Bobe feines Ruhmes ftebenbe Guplaff fcrieb ibm auf seine Bitte ein Stammbuchblatt in beutscher und dinefischer Sprache. Sein erstes Ideal war ber Hofprediger v. Gerlach, später wurde ihm Steinmeber noch lieber, von beffen Universitätspredigten er keine versäumte. Nach abgelegtem Abiturientenezamen ging er 1853, um mit einigen Schulfreunden zusammenzubleiben, nach Jena, wo er Theologie und 26 Drientalia studierte, sich an C. Hafe anschloß und einer von bessen Lieblingsschülern wurde, allerdings zum Leidwesen der Mutter, die von der freieren in Jena herrschenden Richtung unterrichtet war. Aber was er von Hale mitnahm, war nicht so sehr dessen kalstussen Standpunkt, obwohl dieser nicht ohne Einsluß auf ihn blieb, als die historische Betrackstungsweise, ästhetisches Verständnis, Wertlegen auf geschmackvolle Darstellung, Freude am Scharakteristischen und Individuellen, verdunden mit dem Blick für das Wesentliche in den mannigsachen Erscheinungsformen der christlichen Frömmigkeit. In Berlin setzte er seine theologische Studien fort dies er am 6. August 1857 die Liedungstellen In der Levikalen. Herbst begab er sich nach Jena und erwarb dort die venia docendi in der theologischen Fakultät. Ein Jahr spate wurde er Abjunkt am Joachimsthaler Gymneum; als solcher wohnte er im Internat und bekleidete die Stelle eines Inspizienten und ordentlichen Lehrers. Er unterrichtete in ber Geschichte bis I, in Religion, hebraisch, Deutsch, Fran-zösisch und Geographie bis II. Als Lehrer wird er charakterisiert von H. Schulte, Bastor in Jordansmühl, Schlesien "Ein alter Joachimsthaler" (Liegnig 1907), G. 60 ff. Rachbem er sich im Januar 1862 als Brivatbozent in der theologischen Kakultät zu Berlin habilitiert hatte, verließ er 1864 das Ghmnasium, um die zweite Oberlehrerstelle an der zur Realschule erster Ordnung besignierten Stralauer höheren Bürgerschule in Berlin zu übernehmen. Als er Ostern 1873 dies Amt mit einer ordentlichen Prosessur in Markung bertauscht hatte, widmete ihm der Direktor Hartung in dem am 25. September herzungsgegebenen Jahresdericht einen glänzenden Nachruf: für die fruchtbare Verdreurung beines reichen Bissenst und seiner hohen Begadung habe süch ihm an der Unstalt ein weites Feld eröffnet. Nur einem Manne von seiner gestigen Elastzität und Arbeitikkraft habe es gelingen können, neben seiner Amtsthätigkeit an der höheren Lehranstalt sich gleichzeitig in den höchsten Areisen der Missenschen litterarischen und gemeinnstätigen Unterz io nehmungen zur Geltung zu bringen. — Es war die höchste Zeit, daß diesen aufreibenden Krastanstrengungen einer ruhigere äußere Ledenssstellung folgte. Kurz vor Pfingsten 1872 brachte ein plöhlich auftretendes Nervenleiden ihn in akute Ledensgefahr; eine Kur zu Tölz in Oberbayern stellte ihn zwar einigermaßen wieder her; aber die Krzte verlangten gebieterisch Beschrenzstellt der kinzte verlangten gebieterisch Beschrenzstellt das eine höchste er von 1873—1876 in Marburg und dann salt zwölf Jahre als Prosessen verwendete, ihm einen sast bei höchste epingebenden Sorgsalt, die er auf die Vorzlesungen verwendete, ihm einen sast bei heispiellosen Sorgsleit, die infolge seiner phänomenalen didastischen Begadung, dei der hingebenden Sorgsalt, die er auf die Vorzlesungen verwendete, ihm einen sast dieser heispiellosen Einstug auf die Studenten sicherte seine gewandte Feder noch manche anregende wissenschaftliche Untersuchung. Aber seine Bahnbrechenden litterarischen Schöfungen gehören doch ausschließlich der Berliner Beriode an; von dem, was er später publizierte, haben sast nur die Reubeardeitungen seiner Längst begonnenen Zeitasseln unbestritten sich behauptet. Das 1872 sich ankündigende Retvenleiden brach seit einen Berbor, und der Tod 25

des taum Achtundfünfzigjährigen war für ihn eine Erlöfung.

Unter ben vielen tuchtigen Programmabhandlungen ber beutschen höheren Lehranstalten dürfte es sehr wenige geben, die sich nach Inhalt und Form an dauernden Wert mit den beiben Arbeiten messen können, die Weingarten 1861 und 1864 den Jahresberichten des Joachimsthaler Gymnasiums beigegeben hat. Es sind in ihrer Art so betounderungswürdige Meisterwerke, so sehr aus einem Gusse, daß der Verfasser sie sass underkündert Wort sur Wort in das 1868 erschienene Werk hinübernehmen konnte, das ben Berliner Brivatbogenten mit einem Schlage in die Reihe ber großen Kirchenhiftorifer rudte: "Die Revolutionskirchen Englands. Ein Beitrag jur inneren Geschichte ber eng-lischen Kirche und ber Reformation" (VI und 451 S. Leipzig, Breitkopf und Härtel). Die 85 erften acht Rapitel, fast die Balfte bes Buches, beden sich beinahe völlig mit jenen Programmabhandlungen; leptere behalten noch einen besonderen Wert burch einige nicht mit herübergenommene litterarische Uberfichten; hinzugetommen find die Bartien über Barter und einiges andere. Es ift hier nicht ber Ort, ju zeigen, wie durch Weingarten bas Werk Carlyles über Cromwell erst nugbar gemacht, die Englische Geschichte Rankes ver- 40 vollständigt ift. Man wird versucht sein zu sagen: wie der Deutsche Diets zuerft die Romanen ihre Sprachen verstehen lehrte, wie Reinhold Bauli den Engländern das Berständnis ibres eigenen Mittelalters erschloffen hat, so hat Weingarten die englische Religionsgeschichte ber größten Epoche ber britannischen Geschichte für Die historische Wiffenschaft erobert. -Weingarten war nie in England gewesen, aus ca. 50 000 noch nicht durchforschten Gelegenheits- 45 schriften wird noch manches erganzt werden; auch lassen sich manche Grundanschauungen mit Recht beanstanden. Das Prinzip der Reformation überhaupt verstehen wir heute klarer bem am 1. März 1866 im Evangelischen Vereinschause zu Berlin gehaltenen Vortrag 55 "Das Wunder ber Erscheinung Christi", veröffentlicht im Jahresbericht der Stralauer höheren Bürgerschule 1867 (22 Quartseiten) kann man vielleicht nicht ganz dasselbe sagen. Immerhin ist biefe Kritik von Strauß' "Leben Jesu für bas beutsche Bolk" vom Stands punkt ber Lopeschen Philosophie aus, so burchtrankt mit einer glüdlich konzentrierten Fulle bistorischen Bissens, daß fie turmboch über die Menge ähnlicher Erscheinungen empor= 60

ragt. — Ganz anders steht es nun aber mit den späteren Arbeiten Weingartens. Seine Theorie über den Ursprung des Wönchtums im nachsonstantinischen Zeitalter (1877) ist durch Bornemanns, Sichhorns, Harnacks, Grüsmachers und anderer Arbeiten widerlegt. Senso wenig glücklich war er mit der zuerst 1880 separat erschienenen, Eduard Aber 5 gewidmeten, dann in Spbels Hz edierten Abhandlung über "Die Umwandlung der ursprünglichen christlichen Gemeindeorganisation zur katholischen Kirche". Auch die Borlesungen Rothes über Kirchengeschichte, die Weingarten 1875 herausgab, haben keinen bedeutenden Einssluge den beschlich. Weingarten war schon erkrankt, als er seine eigenen Borlesungen herauszugeden beschloß. Er ist nicht dazu gekommen, was zu beklagen ist. Sein uns gemein reiches Wissen, seine intime Bekanntschaft mit den Spezialstudien englischer und namentlich französischer Spezialsorscher, seine sentenziöse Diktion und die musterhafte Klazheit der Gruppierung würden diese Vorlesungen vielleicht noch heute sehr lesenswert machen. Die neueren Fragestellungen und Probleme, wie sie namentlich durch Ritschlund Harnack vorgelegt worden sind, hat er freilich nicht mehr recht zu würdigen verz mocht.

## Beishaupt f. b. A. Illuminaten Bb IX S. 62, 10.

Beisheit. I. Schriftlehre. — Außer ben Kommentaren zu den alttest und neutest. Schriften und außer den biblischeologischen Gesamtwerken (Batke, Oehler, H. Schulz, Dillsmann, Smend, Kayser, Marti; Baur, Hofmann, Beiß, Beyschlag, Holymann) kommen vorzonehmlich in Betracht: F. A. Staudenmayer, Philosophie des Christentums I, 1840; J. F. Bruch, Beisheitslehre der Hebrichen, 1851; G. Oehler, Grundzüge d. alttest. Beisheit, Tüb. Universitätsschrift 1854; F. Klasen, Die alttest. Beisheit u. der Logos der jüdisch-alexandrinischen Religionsphilosophie 1878; T. K. Schyne, Jod and Solomon or the wisdom of the Old Testament, 1887; B. Graf Baudissin, Die alttest. Spruchdichtung, Universitätsrede, 1893; M. Friedländer, Wickelische Philosophie im Alten Testament, 1904; E. Sellin, Die Spuren griech. Philosophie im Alten Testament, 1904; E. Sellin, Die Spuren griech. Philosophie im Alten Testament, 1905; J. Meinhold, Die Weisheit Jöraels in Spruch, Sage und Dichstung, 1908.

I. Borbemerkungen: Das beutsche Wort Weisheit brückt die Thätigkeit des Weisers aus, welcher die Richtung angiebt und auf ein bestimmtes Ziel hinweist (wis = 1800 wissend, berständig). Das Wort wird dem zugesprochen, der Kenntnisse und Erfahrungen hat —, sowie ein gereistes Wissen besitzt, vgl. Deutsche Wörterbuch von Weigand II³, 1077, von Hehre II², 1354. The hat, wie die Bergleichung mit dem Arabischen lehrt, die Grundbedeutung Festmachen, Festhalten (soliditas, sirma et densa compactio, πυκνότης, vgl. Schultens, De des ling. hebr. p. 406 f.). Der Plural wirdens dient zur Begriffssteigerung. Die Septuaginta übersehen σοφία mit wenigen Ausnahmen, in denen dasür φρόνησις, σύνεσις, επιστήμη, aber nicht γνώσις gesagt ist. σοφία dez zeichnet in der Prosangräcität einerseits die sachverständige Fertigkeit, Geschillichkeit, Erfahrenheit, andererseits die tiese Einsicht in den Grund und den Zusammenhang der Dinge, in die Bedeutung und Ausgaden des Lebens, vgl. Stephanus, Thesaurus graec. 20 ling. VII, 521 f.

In me Alten und Neuen Testament ist Weissheit 1. eine Eigenschaft Gottes, speziell in Gestelliches Ostenberrungsgenen 20 eine Eigenschaft des Wentschap und and einer die Stephanus von der des Stephanus von des d

In dem Alten und Neuen Testament ist Weisheit 1. eine Eigenschaft Gottes, speziell ein göttliches Offenbarungsorgan, 2. eine Eigenschaft des Menschen, und zwar a) theoretische Erkenntnis, d) religiös-sittlich = das Verhalten, welches auf der Grundlage von Gottessucht darauf ausgeht, das Leben zu einem befriedigenden zu gestalten, o) im Sinn von praktischer Fertigkeit und Tüchtigkeit. In dem Wort Weisheit konzentrieren sich die aus spekulativem Nachdenken hervorgegangenen Anschauungen. In der göttlichen Weisheit wird das letzte Prinzip alles göttlichen Wirkens und Waltens gesehen. Mit der Bekauptung der göttlichen Weisheit ist der Zweckbegriff und damit der Vorsehungsglaube gegeben. Andererschist wird alles Wissen als ein praktisch vermitteltes Kennen dargestellt. Sine Weisheitsliebe im Sinn der auf Weltkenntnis abzielenden griechischen Philosophie, ein intellektuelles Wissen oder Erkennen Gottes sehlt. Das ist vor allem bedingt durch die Energie der Beschränkung auf das sittliche Gebiet sowie durch die Vorstellung von der Offenbarung.

II. Die Weisheit im Alten Testament. In ben historischen Büchern wird 55 unter Weisheit gewöhnlich verstanden die über das Maß durchschnittlicher geschiger Befähigung hinausgehende Begadung und Erkenntnis. Weise ist der, welcher geschickt ist zu kunstvoller Arbeit, welcher sich zu raten weiß, welcher fähig ist, die Dinge richtig zu beurteilen sowie in das Wesen derselben einzudringen (vgl. Gen 41, 8; Ex 28, 3; 31, 6; 35, 25, 35; Ot 1, 13. 15; 4, 6; 32, 6; Ri 5, 29; 2 Sa 13, 3; 14, 20; 20, 22 (2 Sa

65

14, 2 und 20, 16 weise Frauen); 1 Rg 5, 9f.; 1 Chr 28, 21. Gott heißt im Pentateuch

noch nicht ber Weise.

Um diese Seite des göttlichen Wesens zu erkennen, dazu bedurfte es erst einer langen Reihe von religiösen Erfahrungen und gläubigen Betrachtungen der Welt. Im hirdlick auf die umfassende Weltregierung erschloß sich den Propheten mehr und mehr die göttliche Weisheit. Sie wurde ausgesaßt als die Eigenschaft, vermöge welcher Gott Iwecke setzt und verwirklicht; sie wurde gewöhnlich an die Einzigkeit des Wissens Gottes angeschlossen. Zesaia spricht von dem planmäßigen Thun, dem zweckmäßigen Handeln Gottes. In einem Bild von dem Landmann (vgl. 28, 23 f.) führt J. aus, daß Gott den Ausbau seines Werkes mit seiner Weisheit leitet. Er wendet immer zur rechten Zeit 10 und am rechten Ort die rechten Mittel an. Ze nach Maßgade der Umstände kommt sein Plan zur Aussührung. Nach 31, 2 ist Gott allein der schlechtsin weise. 11, 2 ist davon die Rede, daß der Geist der Weisheit sich auf den Messade der Umstände kommt sein Plan zur Aussührung. Nach 31, 2 ist Gott allein der schlechtsin weise. 11, 2 ist davon die Rede, daß der Geist der Weisheit sich auf den Messade der Umstände kommt sein Plan zur Ausstührung. Nach 31, 2 ist Gott allein der schlechtsin weise. 11, 2 ist davon die Rede, daß der Geist der Weisheit sich auf den Wessade in den Wesescheit. Der Seist gebt Weisheit, um den Zweck des Messadentes zu erkennen, Einsicht in der Verbaltnisse, unter denen das Kunstverstand im Handwerf; 29, 14 seht Weisheit im Sinn der politischen klucheit der Könige, vgl. 19, 11. Im Deuterosesaden sirb hervorgehoben, daß gegen die knendliche Weisheit Gottes der menschliche Versachen nicht in Vertacht kommt. Unerzründlich ist die Fülle der Gedanken Gottes. Auf der anderen Seite wird die göttliche Beisheit im Gegensch zur Korheit des Göhendienstes gepriesen, vgl. 40, 13. 14. 28; 20 55, 8f. Dasselbe geschieht dei Jeremias. Es wird gesagt: durch Weisheit hat Gott die Weltgerschen. Die Schöpfung ist ein Wert seiner Krast und Weisheit, vgl. 10, 12; 51, 15 f. Nach 9, 22 ist ein Weiser Weise genannt, d. h. Wänner, welche sich aus Beich aus

Eine größere Rolle spielt der Begriff der Meisheit in den Lehrschriften, die vorwiegend von Männern versaßt sind, voelche dem Stand der Meisen angehören. Dieser war eine nicht zu unterschätzende Geistesmacht und für die Entwickelung des istaeltischen Vollesledens von der größten Bedeutung; er wird sich gebildet haben, als nach dem Ertöschen des Kroybetern so tums Schulen der Schriftgelehrten entstanden. Mit den letztern hatten die Meisen große Uhnlichseit. Oft waren die Schriftgelehrten selbst Weise (vgl. des. Si 38, 25 f.). Andererseits sühren derschieden Momente zu der Annahme, daß dereits in vorezilischer Zeit Weise auftraten. Dem, was über Salomo 1 Kg 5, 12 berichtet wird, liegt die Thatfache zu Grunde, daß der König das Studium der Meisheit begünstigt hat. Es hat große Wahrscheinlich so seit, daß die Weisen aus den den Kroybeten nahestehenden Kreisen hervorgegangen sind. Während die Propheten vornehmlich auf die Vollendung der Gottesherrschaft sowie auf den Gerichstag den Blick richteten, schauten die Weisen auf die göttliche Weltregierung und das praktische Eeden. Sie sanden die religiösen Sahungen mit den Erfahrungen des täglichen Ledens in Widerspruch und fühlten das Bedürfnis, sich über diesen Riebers die hund zu verständigen. Die Weisen rühmten sich leiner göttlichen Begeisterung, wielmehr suchten sie dern Allen die Frage beantworten, wie man glüdlich leden kann. Die Beschräufung der Weisen auf die israeltissische Gemeinde verbindet sie mit den Krieften. Wie der des six der der Weisen auß die strachten geden nebenderes Interesse (vgl. Jer 18, 18). Sie waren Jöraels Denker, Männer verständiger Rede, Lehrer des Rechts und der Verechtigkeit, Erteiler guter Ratschläge, Forscher, Betrachter des Naturz und Menschenledens. Die praktische Echik war das Halolute irgendwie zu erfassen und alle Momente des hahrsichen und das klosute irgendwie zu erfassen und einer Mascheln seinem ber Heisen der Weisen über dem empirisch einzelnen und Daei suchten sie Weisen über der Weisen und Barabeln seinem Empfinden und Denke

Bevor wir uns den einzelnen Schriften zuwenden, ist noch folgendes zu bemerken: 1. die Bedeutung des Weisheitsbegriffs ist nicht immer leicht zu bestimmen. Der Inhalt ist oft nicht scharf begrenzt. Die Weisheit bezieht sich a) auf die Verhältnisse der menschlichen Erfahrung und Wahrnehmung. Durch die Weisheit wird dem einzelnen ein Weg- so weiser für seine Lebensführung gegeben. Weise ist, wer ethisch die richtige Stellung einnimmt. Die Betrachtung ist dabei eine individualistische. Und, obwohl die Weisheit stets die göttliche Offenbarung zur Borausseyung hat, wird sie als Mittel betrachtet, um irdische Güter zu gewinnen. Mit dem Begriff verdindet sich ein gewisser Utilitarismus. 5 d) Die Weisheit wird mit der göttlichen Zweckordnung, welche das gesamte Universum beherrscht, in Beziehung gesetz. Dadurch erhält die Resserven einen kosmopolitischen Charakter, ohne daß ein seindlicher Gegensatz zur Nationalgeschichte besteht. Im letzten Grunde ist der Blick immer auf das jüdische Bolk beschränkt. 0) Die Weisheit wird als Inbegriff der göttlichen Offenbarung betrachtet. Indem die Gottesanschauung die Rick10 tung einer abstrakt transcendenten Metaphysik einnimmt, sucht man durch die Weisheit die Kluft zwischen dem weltfernen Gott und der Welt zu beseitigen und den Gedanken der überweltlichen Geiftigleit Gottes und seiner Offenbarung in ber Welt festauhalten. 2. Un der Entwidelung des Weisheitsbegriffes tann man die Einwirtung fremder Spekulationen auf die judische Borftellungswelt erkennen. Das Problem ift, inwieweit griechische, 15 ägyptische, persische und babylonische Abilosopheme auf den jüdischen Weisbeitsbegriff eingewirkt haben, vgl. v. Drelli, Allgem. Religionsgeschichte, 1899, 257 f. 3m AT boren wir von ägyptischen Beisen (Gen 41, 8; Er 7, 11. 22; 8, 3; 1 Kg 5, 10; AG 7, 22), von Beisen in Chaldaa (Jer 50, 35; Da 2, 18. 21 f. 25 f.; 4, 3 f.), von Beisen in Persien (Eft 1, 13).

forschlich. Reiner weiß, wo sie zu finden ist; nur Gott kennt sie, sie ist fein (vgl. 11, 25 6-9; 28, 23 f. 38-41). Je mehr aber ber Mensch bie Beschränktheit seines Wissens anerkennen muß, besto mehr muß er die Offenbarung beachten. Das Wirten Gottes ift, wenn es auch nicht so scheint, Beisheit. Der Gott, ber von Uranfang an in Erhabenbeit und Weisheit in ber Schöpfung waltet, kann auch ben Menschen gegenüber sich nur weise verhalten. Gottes Weisheit manifestiert sich wie im Menschenleben, so in der 80 Natur, wie in der sittlichen Weltordnung, so in der Naturordnung. 28, 12 f., wo der Dialog seinen Höhepunkt erreicht, wird die Weisheit nach ihrem vorweltlichen Sein und ihrer Mitwirkung bei der Weltschöpfung hochpoetisch geschildert. Und zwar erscheint die Beisheit objektiviert. Gott schaut sie; er stellt sie mit der Fülle ihrer Gedanken vor sich hin; er zieht sie gleichsam zu Nat, schafft nach ihrem Muster die Kräfte der Welt und ordnet 25 das Leben auf derselben. Was Gen 1 vom Wort Gottes gesagt ist, ist 52 28 von der Beisheit gefagt. Andererfeits spricht ber Berfasser von ber menschlichen Beisheit und betrachtet biefe als ben Inbegriff aller sittlichen Eigenschaften, als die wahre Lebenstlugbeit. Sie ist das höchste, was der Mensch zu erstreben hat; er soll benkend immer tiefer in den Zusammenhang aller Dinge eindringen und so sein Lebensglud begründen. Freilich 40 ist biese Weisheit nur bei Gottesfurcht erreichbar (5, 13; 12, 17; 28, 28), wenn fie auch burch Überlieferung sich fortpflanzt (8, 8 f.; 15, 18).

In den Pfalmen ist nicht so häufig von der Weisheit die Rede. Wir lefen: Gott allein ist weise (33, 11), weise als Weltrichter (49, 4). Aus der Schöpfung und der wundervollen Ordnung in der Natur tritt die göttliche Weisheit hervor (104, 24; 136, 5 f.). 45 Den Menschen teilt Gott Weisheit mit (19, 8; 51, 8; 90, 12; 105, 22; 119, 98). Die menschliche Weisheit steht parallel ber Klugheit (49, 4) und bem Recht (37, 30). Anfang

von Weisheit ift Gottesfurcht (111, 10).

In den Proverdien sindet sich eine verschiedene Art der Betrachtung der Weisheit. Das hängt damit zusammen, daß das Buch aus verschiedenen Bestandteilen besteht: in so der älteren Sammlung (vgl. 10, 1—22, 16; 22, 17—24, 22; 33; 34) erscheint die Weisheit meist nur als Eigenschaft, auch steht der Begriff noch nicht so im Vordergrund der Beisheit ressentigeren Sammlung (vgl. 1—9) bird ausstührlich über den Urssprung der Weisheit resselstiert und ihr eine große Bedeutung zugeschrieben. Jedensalls besommt in allen Spruchsammlungen die Alltagsmoral durch den Weisheitsbegriff eine gewisse sehrlative Vertiesung. Wie sonst die Gerechtigkeit, ist hier die Weisheit der höchste sittliche Begriff (vgl. des. R. Pseisser, die religiös-sittliche Weltanschauung des Buches der Sprücke, 1897). Und awar ist die Weisbeit Sammelname für die Verbal-Buches ber Spruche, 1897). Und zwar ift bie Weisheit Sammelname fur bie Berhaltungemaßregeln im menschlichen Leben; fie ift Berfteben bes Willens Gottes; fie ift bie Klugheit, vermöge beren man auf ber Welt Wohlergeben erreicht; fie ift praktische Fertigso teit und Kunft; fie besteht barin, daß ber einzelne seinen Weg ju finden weiß, daß er

23eisheit 67

bie Folgen ber Schritte, die er unternimmt, erwägt. Theorie und Praxis ist nicht ftreng geschieden. Auch hier wird betont: Borbedingung der Weisheit ist der Besitz von Sottesfurcht. Dhne diese kann man auch die Ansangsgrunde wahrer Erkenntnis nicht besiten. Weisheit und Gottesssucht hängen beibe zusammen (vol. 1, 29; 2, 5; 14, 16; 28, 5; 22, 4; 15, 83; 1, 7; 9, 10), sind aber nicht identisch, denn zu der Gottesssucht blann der Mensch durch sich selbst kommen, nicht aber zu der Weisheit. Diese hat ihren Grund nicht in dem Erkenntnistrieb der menschlichen Subjektivität. Sie hat nur die Beobachtung ber göttlichen Gebote zur Boraussetzung (vgl. 2, 1; 7, 1. 2; 4, 4; 6, 23; 13, 13; 19, 16). Im Grunde ist die menschliche Weisheit eine Emanation der göttlichen (val. 2, 2f.; 3, 13f.; 8, 11f. 19; 4, 5f.). Denn Gott ist der alleinige Inhaber der Weis- 10 beit. Die Weisheit Gottes ist Urquell und Grund der menschlichen. In der göttlichen Beisbeit find Gottes Allwiffenbeit, Allmacht und Gute vereinigt. Durch die Weisheit offenbart fich Gott. Sie tritt personifiziert auf. Sie giebt sich kund in menschlichen Organen, befonders in den Lehrern des Boltes Jerael (1, 20f., vgl. 3, 16f.). An allen Erten läst sich die Weisheit vernehmen. Ihren Wert begründet sie selbst mit einer 16 großartigen Selbstschilderung 8, 12 f.: sie besitze wahre Klugheit; durch sie bleibe man von Berkehrtheit fern; sie spende die herrlichsten Guter benen, welche sie lieben (8, 12—21); fie fei die erfte von allen Gefcopfen Gottes, fie ftand Gott bei ber Schöpfung ber Belt sie seite und wirke noch auf Erden und unter den Menschen mit spielender Leichtigkeit (1717) (8, 22—31). Sie ladet zum Leben ein im Gegensatz zu dem Lockus der Thorzobeit (1717) (8, 22—31). Sie ladet zum Leben ein im Gegensatz zu dem Lockus der Thorzobeit (9, 1—12 u. 13—18). Einige Forscher sind der Ansicht, daß die 8, 22 f. vorliegende Schilderung eine wirkliche Hypostase der Weisheit voraussetzt. Die Weisheit ist von Gott losgetrennt gedacht, ganz selbstständig, als eine konkrete Gestalt, nicht bloß als eine Abstraktion. Durch sie ist die Brücke geschlagen zwischen dem transcendenten Gott und seiner Offenbarung in der Welt. Indes, nur der Gedanke an eine Personisitation 25 liegt der Schilderung zu Grunde. Zwar ist zu betonen, das der Unterschied zwischen Idee und Wirklickeit sür das Empfinden des Semiten nicht wie für und so groß ist. Die Grenzen zwischen Bild und Thatbestand sind sliegend. Aber: 1. weist der Jusammenhang dan 8, 22 f. darauf hin, daß an eine Personisitation zu denken ist. Der Schluß der sog. Einseitungsreden 1—9 hat eine ledialich praktische Bedeutung. Und es wird gesagt, daß 30 Einleitungereden 1—9 hat eine lediglich praktische Bedeutung. Und es wird gesagt, daß 30 Die Beisheit ben Menschen mitgeteilt werben tann. 2. wird Ewigkeit im eigentlichen Sinn ber Beisheit nicht jugefchrieben. 3. Die Personifitation ber Beisheit hat ibre Analogie in der Personifilation der Thorheit. 4. 8, 30 ist von der Weisheit als "Wertmeisterin" neben (unter) Gott die Rede (die Deutung 1972, "Pflegling" paßt nicht in den Zusammenhang), aber das spricht nicht gegen die Annahme der Personifitation. Dieser 26 liegt vielmehr der Gedanke zu Grunde, daß die Weisheit nicht in Gott ruht, sondern wirksam dei dem Walten Gottes ift. Der eigentliche Urheber von allem ist Gott. Mit ber Weisheit schafft er bie Welt, wie er andererseits bie Weisheit gleichsam in bie Welt bineinlegt. Sie berricht in Natur- und Sittenordnung und stellt den Einklang zwischen beiben her.

In dem Prediger Salomo tritt ein Weiser als philosophischer Schriftsteller auf und legt seine Lehre dem Salomo, dem Urdild alles Weisheitsstrebens, in den Mund. In dem ganzen Buch ist von der Weisheit als praktischer Lebenskunst die Rede. Der Bersasser ist überzeugt, daß alles Streben nach Weisheit Eitelkeit ist, daß es vergeblich ist, einen vernünstigen Grund für den Berlauf des Geschehens zu sinden, das Bleibende in dem Wechsel der Erscheinungen zu entdecken, den besten Weg und die beste Wethode menschlichen Handelns zu gewinnen. Das Wesen der Dinge ist nun einmal dem Menschen verborgen. Gottes Wille ist unerkenndar. Daran scheitert die Weisheit als theoretisches Erkenntnisstreben (vgl. 1, 12 f.; 3, 11; 7, 23 f.; 8, 17; 9, 1; 11, 5). Doch hat der Bersasser bei diesen seinem vergeblichen Versuchen praktische Lebensweisheit gelernt. Mit dieser will er auch 50 andere bekannt machen. Nämlich, es gilt: Resignation und Gottessurcht, Gewisheit von einem ewigen, lebendigen Gott und seinem Gericht. Diese praktische Lebensweisheit wird mit beredten Wort gepriesen (vgl. 2, 13 f.; 7, 14 f.; 8, 1. 5; 9, 13 f.; 10, 2. 3. 10. 12 f.) und auf die göttliche Absicht hingewiesen, Gottessurcht in die Welt zu pflanzen (vgl. 3, 14;

5, 6; 7, 18; 12, 13).

In der polemisch-apologetischen Diatribe gegen das Heibentum, der Weisheit Salomos, ist die Beisheit der Hauptbegriff, an den sich alle religiösen und sittlichen Überzeugungen und Ermahnungen des Verfassers anschließen. Weisheit ist ihm im Gegensanzum Materialismus und Fatalismus der ewige Lebenszweck. Und zwar wird die Beisheit objektiv und subjektiv gesaßt, als göttliche und als menschliche. Erstens gehört so

5

bie Weisheit jum Wefen Gottes; fie ift Gott immanent. Die Weisheit ift ber Rompler vie Weisheit zum Averen Gottes; sie in Gott immanent. Wie Weisheit ist der Komplex bes Wissens Gottes. In ihr sind alle sittlichen Prädikate Gottes zusammengefaßt (vgl. 9, 4). In der Weisheit tweiß Gott seine eigenen Zwecke. Ferner wird die Weisheit als Emanation aus Gott ausgefaßt, gleichsam als Weisheit an sich. Sie ist die Hauptsemanation des absoluten Wesens Gottes, ein Ausstuß aus seiner allmächtigen Herrlächeit, eine Ausstrahlung seines ewigen Lichtwesens. Das legt der Verfasser besonders 7, 22—30 dar: nachdem der Verfasser 7, 17—21 die Weisheit als das vernünftige Prinzip in der West geschichtet hat Ceine ihealisierte Ausstiherung der in 1 Co. 2 12 · 4 20 · 24 aachteren Welt geschildert hat ("eine idealisierte Ausführung der in 1 Kg 3, 12; 4, 29—34 gegebenen Schilderung der dem Salomo verliehenen Weisheit"), betrachtet er in hochvoetischer Rede 10 das Wesen der Weisheit und ihrer durch die Welt sich erstreckenden Wirksamkeit. In 7×3 Prädikaten wird die Weisheit beschrieben (vgl. 7, 22. 23, und die Erläuterung von C. L. W. Grimm im Handb. zu d. Apokr., 1860, S. 152 f.). Die Weisheit erscheint als ein halb himmlisches, halb irvisches Wesen —, als Mittlerin zwischen Sott und den Menschen. Wit der orientalischen Emanationslehe hat die Vertrachtung nichts zu thun. Es wirdt erlotet des des des des des des Wesenschliebes wistern ist 15 nicht gefagt, bag die Weisheit eine aus bem Wefen Gottes herausgefloffene Substanz ift. Nur die Ahnlichkeit wird zwischen ihr und Gott ausgesagt, nicht die Gleichheit. Man kann auch nicht erklaren, daß die Weisheit im Sinne Philos als Mittelursache ber Belt gebacht ift, benn es fehlt jebe metaphysische Begründung. Aber aus der Betrachtung bes ganzen Buches gewinnt man ben Einbruck, daß die Weisheit auf das Bestimmteste von 20 Gott unterschieden wird. Geahnt wird in der Weisheit eine selbstständige Personlichkeit Gott gegenüber; ihr werben Wirkungen zugeschrieben, Die sonst nach alttest. Unschauung von Gott ausgehen (vgl. 7, 27; 9, 4. 10; 10; 14, 3; 17, 2). Wie die Weisheit die Ursheberin aller Dinge ist, so offenbart sie in der Ordnung des Weltganzen ihre Wirksamfeit (vgl. 9). Ein besonderes Problem bietet die Frage nach dem Verhältnis der σοφία 25 zum πνεῦμα und λόγος. Offendar ist für den Versaffer Weisheit und δείst identisch. Durch beibe dokumentiert sich die göttliche Krast und Wirssamfeit in der physischen sowie Durch deide dotumennert sich die gottliche Kraft und Wirtzamteit in der pppsichen sowie moralischen Welt (vgl. 1, 4. 5. 7; 7, 24. 28; 8, 1; 9, 17; 11, 25 und 12, 1). Eine bestimmte Begrenzung beider Begriffe wird nicht geboten, auch nicht 1, 4 f. und 9, 17. Dagegen sindet sich für die Gleichsetzung von soopla und logos im Inhalt des Buches so keine Stüze. 16, 12 ist logos der Wille Gottes; 18, 15 ist er eine dichterische Personissitation des göttlichen Wollens und Wirtens (vgl. 18, 25); 9, 1. 2. wechseln logos und soopla nicht so miteinander, daß man beide Worte sür gleichbedeutend halten müßte: 1 und 2 bilden keine Parallele, vielmehr liegt ein Gedankensortschritt vor; 1 besagt nur, daß Gott die Welt durch sein Schöpserwort als Außerung seines Willens ins Dass sein gerusen hat. Die Meisheit wird anseitens auch subsettin gekakt. Freilich ist die 35 sein gerufen hat. Die Weisheit wird zweitens auch subjektiv gesaßt. Freilich ist die Weisheit den Menschen nicht angeboren; sie wird den Menschen angeboten. Sie ist eine Himmelsgabe und wird allen gottliebenden Seelen zu teil. In eine Seele, die Ubles finnt, kehrt sie nicht ein, vgl. 1, 4—6; 6, 12; 11, 13. Der Mensch kann die Weisheit empfangen, weil er νοῦς und ψυχή bat. Und zwar ist die subjektive Weisheit als 40 theoretifche die Einficht in das Wefen alles Seienden (τοῦ όντων γνώσις άψευδής), bal. 7, 16—21; als praktische die richtige Auffassung der Lebensverhaltnisse, welche sich in bem rechten Handeln zeigt, vol. 3, 11; 4, 11; 6, 17 f.; 7, 12 f. Weisheit und Frömmig-teit sind identisch, vol. 4, 16. 17 (dixaios und soopos). Der Mangel an Weisheit ist Sit und Quelle ber Sunde (Thorheit). Endlich beschreibt ber Verfasser in mannigfachen 45 Benbungen ben Segen ber Weisheit als bes Erlösungsprinzips. Sie vermittelt auf allen Gebieten bie richtige Erkenntnis; fie gewährt Einficht in bie Elemente ber Natur (7, 7); sie lernt Gottes Willen erkennen (9, 17. 18); sie giebt innere Lauterkeit (6, 9 f.); sie macht vor Gott angenehm (7, 14; 9, 6); sie schenkt die reichste Summe moralischer Güter (7, 11; 8, 5 f.); sie macht die Frommen zu Gottes Freunden und Propheten (7, 27). 50 Die Weisheit ift somit das höchste Gut.

In dem Buch Jesus Sirach giebt der Verfasser, welcher von Jugend auf nach Weisheit gestrebt hat (vgl. 51, 13 f. 17 f.), die Resultate seiner praktischen Studien und Beobachtungen, die Frucht seiner Lebenserfahrungen. Er dietet "ein Kompendium des jüdischen Glaubens und der jüdischen Bildung in Verteidigung der väterlichen Religion gegenüber dem Griechentum" (vgl. R. Smend, Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt, 1906, auch GgA 1906, 755 f.). Augenscheinlich hat sich der Verfasser dabei an ältere Spruchsammlungen, so an Pr. angelehnt (vgl. bes. K. Gasser, Die Bedeutung der Sprüche Jesu Ben Sira für die Datierung des althebräischen Spruchbuches, 1904). Für den Verfasser fällt die Weisheit mit der Religion zusammen. Die Weisheit steht nicht über wund neben der Religion (vgl. Hi u. Pr.). Sie ist identisch mit dem Gottesglauben der

Bater. Und zwar wird fie betrachtet als Gegenstand des Studiums, des Lernens und Kater. Und zwar wird sie betrachtet als Gegenstand des Studiums, des Lernens und Missens sowie als Maßtab für das sittliche Handeln, als Zweck des Lebens. Gleich zu Beginn des Buches wird das Wesen der Beisheit geschildert; K. 24 sindet sich ein großes Lodgedicht. Im übrigen sind die Grundgedanken dieselben wie in den zuvor genannten Schriften. Zunächst wird hervorgehoben, daß die Weisheit zum Wesen Gottes gehört. Sott trägt in sich die absolute Weisheit. Sie steht in engem Zusammenhang mit der Alwissendert; mit ihr erkennt er und durchdringt er alles; sie ist der Höhepunkt der Offensbarung Gottes (vgl. 1, 2; 15, 18. 19; 24, 10 f.; 42, 15 f.). Die Weisheit ist auch das Brinzip der Erlösung: sie ruft und lockt die Wenschenkinder; sie ladet Redliche zu himms so lischen Gütern ein und macht ihre Liebhaber zu Gottessschnen; sie sucht, hervorgehend aus dem Munde des Söchsten und die Krde bedesend, dei allen Kölkern einen Außenrt, bis ihr der Runde bes Sochsten und die Erbe bebedend, bei allen Bollern einen Rubeort, bis ihr ber Schöpfer als Bohnung bas "Belt Jatobs" bestimmt (bgl. 24, 4 f. 12 f.). Es ift beachtenswert, wie der Berfasser den Borrang Jeraels vor anderen Bölkern betont. Jerael ist für ihn der Ort, wo man die wahre Weisheit finden kann (vgl. auch 15, 1; 19, 20). Der Weisheits 15 begriff nimmt also eine national-theokratische Färbung an. Auf der anderen Seite wird berselbe nomistisch spezialisiert. Das Geset ist ber Inbegriff ber Weisheit. Das Geset teilt Weisheit mit (vgl. 24, 19. 22; 1, 16. 26; 15, 1; 45, 5 f.). Undeutlich ist, ob ber Versaffer die Weisheit als eine Hypostase gedacht hat. Man hat das vielsach auf Grund von R. 24 (vgl. auch 42, 21f.) angenommen. Die Weisheit tritt hier auf in der 20 göttlichen Ratsversammlung als Ersterschaffene aller Geister; sie rühmt sich von Anfang an von Gott geschaffen zu sein. Sie ist als selbstständiges Wesen zu denken, welches schaffend und ordnend die Welt gestaltet und im Menschen wirkt. Andere Forscher iprechen von einem Mittelding zwischen Bersonistitation und hypostasse. Indes wird man auch hier nur (vgl. Pr 8) an eine poetische Personifitation benten muffen. Die Wirt- 25 samteit Gottes wird burch Personifitation seiner Kräfte dargestellt, denn: 1. die Auffaffung ber Weisheit als Hypoftase wurde nicht mit dem sonstigen theistischen Standpunkt bes Verfassers übereinstimmen; 2. sinden sich 1, 1—20 Spuren von Verschischen Statischen in.

1, 3 f. erklärt sich aus Kombination von Gen 1, 2. Die Bezeichnung der Weisheit als xríouax ist nur dichterisch; 3. K. 24 ist nicht von der Weisheit als Werkneisterin, welche so die Welt geschaffen hat, die Rede; die Welt ist nur Schauplat über Thätigkeit; 4. der Versasser spricht über die Weisheit als Erbteil der Juden (vgl. 24, 8). Vetrachten wir ferner den Begriff der menschlichen Weisheit, so ist derselbem (vgl. 24, 8). Vetrachten wir ferner den Begriff der menschlichen Weisheit, so ist derselbem Menschlichen über Schäufung der die Versasser der Versasser unterscheiden die Weisheit a) als Kenntnis der göttlichen Werke in der Schöpfung, b) als Kenntnis des göttlichen Willens, c) als Lebensklugheit und nüchterne Berständigkeit, als 35 das Vermögen, dem Willen Gottes entsprechend zu handeln. In dieser Beziehung zeigt sich die Weisheit in der Lauterkeit der Gesinnung, in Keuschheit, Liebe, Treue, Demut und Bescheidenheit, vornehmlich in der Herrschaft über die Zunge (vgl. 11, 1; 4, 24; 5, 1. 13; 7, 4 f.; 8, 1; 20, 7. 23; 12, 1). Besondere Beachtung verdient das Verhältnis von Gottesssucht und Weisheit. Einerseits ist die Meinung die: auf dem Grunde der 40 Gottesssucht erwächst die Weisheit, andererseits, die Gottessurcht ist der Abschluß der Bottesfurcht erwächst die Weisheit, andererseits, die Gottesfurcht ist der Abschluß der Weisheit. Der Weise ist der Fromme; der Unverständige ist der Sünder, vgl. 1, 14. 16. 20 u. δ. Wesentlich identisch mit der Gottessurcht ist die πaιδela, d. i. die mit den göttlichen Geboten übereinstimmende Lebensdverfassung (vgl. 1, 26; 4, 24; 8, 8; 41, 14; 42, 8; 51, 26). Ferner ist es charakteristisch, wie der Bersasser auf die Ans 45strengungen aufmerksam macht, welche es kostet, um zur Weisheit zu gelangen (vgl. 6, 18f.; 14, 22 f.; 24, 34; 40, 18 f.; 50, 27 f.; 51, 13). Gleichwohl ist die Weisheit eine Gabe. Gott schenkt das Gute den Wenschen; er spendet denen, die ihn lieben, Weisseheit (vgl. 1, 10. 16). Sie wird gefunden im göttlichen Wort (vgl. 1, 4; 8, 9). An sich zwar ist die Weisheit unergründlich (vgl. 18). Endlich wird auch hier die Wirkung der Weisheit gepriesen. Nur die Weisheit macht glüdlich; unendlich beglüdend ist ihr Besit (vgl. 1, 16 f.: 4, 11 f.: 6, 18 f.: 14, 20 f.: 37, 22 f. und 24, 22 f.). (vgl. 1, 16f.; 4, 11f.; 6, 18f.; 14, 20f.; 37, 22 f. und 24, 22 f.). Die Gebanken des Jesus Sirach über die Weisheit finden wir zum Teil im Buch

Die Gebanken bes Zesus Strach über die Weisheit finden wir zum Teil im Buch Baruch wieder. Der Verfasser trennt die Weisheit von Gott (3, 32. 37), schildert sie in dichterischer Personisitation, wie sie bei Gott wohnte, unter den Menschen wandelte 55 und Jörael verliehen wurde. Die Bölker der Erde haben die Weisheit nicht gefunden. Und zwar ist durch das Geset die Weisheit Israel zugänglich. Die an der Weisheit sescheit zugänglich. Die an der Weisheit seschen sie Weisheit zugänglich. Aus der Stellung, welche im Buch Baruch der Begriff einnimmt, muß man schließen, daß der Glaube an die Weisheit unter den gebildeten Juden verbreitet war.

III. Die Beisheit im Neuen Testament. Wir richten zuerst ben Blid auf ben Weisheitsbegriff in der religiösen Vorstellungswelt der Juden im ersten vor- und nachdristlichen Jahrhundert. Bei den Rabbinen tritt der Begriff zurück. Man reduziert die Weisheit lediglich auf das Geset. Durch das Studium der Thora wird Weisheit zechvonnen. Die Schriftgelehrten werden die Weisen genannt, weil sie die Thora erklären, vgl. F. Weder, Jüdische Theol. auf Grund des Talmud und verwandter Schriften, 1897, 95 f., 125 f. Der Weisheitsbegriff sindet sich auch in der apokalyptischen Geistesrichtung. Typisch ist das Hendelbegriff sindet sich auch in der apokalyptischen Geistesrichtung. Typisch ist das Hendelbegriff der Weltanschauung und Weisheit" aufstellen. Gott erscheint als Besitzer der Weisheit. Sie hat 10 ihren Wohnste im himmel und wird in der messanischen Zeit auf die Gerechten ausgegossen (vgl. 48, 1. 6. 7; 49, 1 f.; 91, 10); insbesondere erscheint der Messach als Insarnation der Weisheit (49, 3). Er verleiht Weisheit und Erkenntnis und wird alle Geheimmisse der Gerechtigkeit offenbaren (vgl. 38, 3; 46, 3; 51, 3 u. des. A. Dillmann, Das Buch Hendelbegriff in dem hellenistischen Schriftum. Die Meisheit blidet einerseisse die Mittlerin der Klust zwischen dem berdorgenen Gott und der Welt, andererseits ist sie Mittlerin der Klust zwischen dem berdorgenen Gott und der Welt, andererseits ist sein Mittlerin der Klust zwischen den berdorgenen Gott und der Welt, andererseits ist sein Mittlerin der Weisheit leitet zur Tugend an. Das Wissen muß mit der Ethis verdunden sein; das eines deit der Klust zwischen Gott verehren, wenn er Weisheit haben will. Bgl. Khilo (bes. A. Hohne, Gesch. Darstellung der jüd.-alex. Keligions-Philosophie I, 1834; E. Siegsfried, Philo von Alexandria, 1875, S. 23. 215 f.; sowie die neueren Schriften darüber), den Aristeasbrief, das sog. 4 Matk-Buch, Josephus.

371 den der ersten Grangelien lessen den wir den Begriss oogia am häusigsten bei Lc 26 (sechsmal), dagegen dei Mc einmal, dei Mt dreimal. Und zwar steht das Wort: 1. ohne jede religiöse Beziehung im Sinn von intellektueller Befähigung, vol. Mt 12. 42 u. par. Lc 11, 31 (rhy σοφίαν τοῦ Σολομῶνος); Lc 21, 15 (hier auch im Sinn des richtigen Gandelns, wobei Zelus als der die Weisheit spenbende erscheint). Mt 11, 25; 23, 34 beisen die Schriftgelehren σοφοί, vgl. Lc 10, 21; 2. im religiösen Sinn vom Bersos ständnis des Willens und der Wege Gottes, sowie der Fähigseit, davon Zeugnis zu geden, vgl. Mt 13, 54; Mc 6, 2. Lc 2, 40. 52 ist davon die Kede, daß Zelus Ensicht dat in alses, was Gegenstand seiner Beobachtung und überlegung ist, daß er die Fähigseit besist, die göttliche Wahrheit richtig zu verstehen; 3. Mt 11, 19; Lc 7, 35 erscheint Zelus als der, welcher die der göttlichen Bestimmung des Menschen entsprechende Lebensaussfalung ss (Weisheit) repräsentiert. Beibe Stellen gehen auf eine gemeinsame Duelle zurück, die augenscheinlich von Ke treuer wiedergegeben wird. Der Gedanke ist der: die Beisheit Gottes, welche Johannes dem Täufer seine Lebensweise vorschrieb, edenso wie Zelus, wird von ihren Wirfungen der gegenüber den geringsschribt, der ihr dere werde kechsseistästige Rechtsertigung empfangen. Diesensweise Gedankens giedt Wit allgemeiner wieder (xal δισκαιούση η σοφια δαλ τοῦν (var. δογων ist päter entstanden, gegen Westectt, hort, Tischendorf, Weiß, Jahn] αὐνης); 4. sindet sich σοφια Lc 11, 49. Sier giedt Lc sehr tadhrscheinlich eine ubendristliche Contextadition wieder, während die Schultens der Wort. Mort der von Var. δογων ist päter entstanden, gegen Westectt, hort, Tischendorf, Weiß, Jahn] αὐνης); 4. sindet sich σοφια λοι λοι ανδιο Mt 23, 34\* und Lc 11, 49 bei Lc angemessener als bei Mt, wo es Schwerizseiten bereitet. Untsta sit, wie Lc 11, 49 bei Ansührungsformel (λαλ τοῦν αλλ λοι ανδιο (λαλ λοι ανδιο (λαλ λοι ανδιο (λαλ λοι ανδιο (λαλ λοι (λαλ λοι ανδιο (λαλ λοι (λαλ λοι (λαλ λοι (λαλ λοι (λαλ λοι (λα

w führte. Daraus werben bann die Worte Lc 11, 49b-51 citiert.

**Beisheit** 71

Auffallend ist das Fehlen des Begriffes oopia bei Jo, obwohl doch beffen Gedanken-welt das Wort erwarten läßt. Das Fehlen hat man dadurch erklären wollen, daß das Ev. in einer Zeit entstand, in welcher bie haretische Gnosis bereits ein langeres Stadium der Entwidelung durchlaufen hatte. Da in dieser die oopla eine bedeutsame Rolle spielte sowie eng mit dem Dualismus zusammenhing, wählte der Verfasser des Jo den Begriff salisdera, indem er eben den Dualismus aufs schärsste abweisen wollte (vgl. J. Grill, Untersuchungen über die Entstehung des vierten Ev., I, 1902, S. 199 f.). Indes, dadei ist der Begriff oogia in einen allzu engen Zusammenhing mit der Gnosis gesetzt, der nicht bewiesen ist. Augenscheinlich meibet Jo das Wort, weil er gegen den heidnischen Synkrestismus (insbes, gegen den Intellektualismus) sich wendet. Nicht mit der oogla identisch 10 ift der Logosbegriff, denn das beweist 1. das Verhältnis zu xáqus und adovena (1, 14. 16. 17); 2. findet fich in ben altesten driftlichen Schriften nirgends eine Bertauschung ber Begriffe Loyos und oogla, wie das 3. B. bei Philo der Fall ift. Aber der johanneische Logos hat seinen Borläufer an der oogla. Die Vermittelung bilden Stellen, wie Si 24; Insbesondere ift die Ahnlichkeit zwischen Si 24 und Jo 1 zu beachten: 15 beide Darstellungen beginnen mit der Wirksamkeit (der oopla einerseits und des loyos andererseits) bei ber Schöpfung und ber Fortbauer ber Welt; beibe kommen bann auf geistiges, auf bie Wirksamteit bei allen Bölkern, besonders unter ben Juben.

Der gleiche Sprachgebrauch wie im Le liegt AG vor. Hier ist  $\sigma o \varphi ia$  einmal die religibse Erkenntnis und Rebe, ein Ausstuß des hl. Geistes (vgl. 6, 3. 10), sodann die 20

Rlugheit mit Bezug auf das praktische Berhalten (vgl. 7, 10, 22). Paulus spricht in seinen Hauptbriefen besonders im 1 Ko von der Weisheit. Dazu war er burch die Berhaltnisse genötigt. Weil man bezweifelt hatte, ob Paulus oopia vortragen tonne, beweift er, daß ihm biefe nichts frembes fei. Er übernimmt ben Begriff (1, 17—2, 13 findet sich oopla 15mal, sonst noch 3, 19; 12, 8, vgl. 2 Ko 1, 12) und 25 zeigt, daß das Evangelium Weisheit sei, und für wen es sich als Weisheit kundgiebt. Ueber die menschliche Weisheit, welche durch Schulung des natürlichen Denkvermögens gewonnen wird, urteilt er dabei höchst ungünstig. Sie ist ihm sleishlich, d. h. nicht Frucht göttlichen Sinssusses (1, 26; vgl. 2 Ko 1, 12), falsch (2, 5. 13; 1, 15. 19 vgl. Nö 1, 22), völlig unsähig, den Heilstweg zu sinden, eine Verdunkelung der Bedeutung des Kreuzes so Christi. Nur die göttliche Weisheit ist ihr das Objekt seiner Reflexionen. Sie wird von Baulus aufgefatt als Kraft, die burch Chriftus in die Erscheinung getreten ist. In Christus sind alle Schäge der Weisheit Gottes beschlossen (vgl. 1 Ko 1, 18. 21. 24). 1 Ko 1, 30 werden die objektiven Lebensgüter angegeben, welche das Wesen der oopla ausmachen. Daher ist das Evangelium Weisheit. Die 28 Ursache, warum Gott, der Alleinweise, Rö 16, 27, die Welt auf dem Wege der menscheinscheit nicht errettete, ist die, daß die Welts die göttliche Weisheit in der natürzlichen Offenbarung nicht erkannte. Durch Christus sowie den Geist ist eine Erzenntig Antres des actelischen Geistlichen Geistlichen Direce (vol. 1 Ko 2 9) kenntnis Gottes, des göttlichen heilsplanes sowie der himmlischen Dinge (vgl. 1 Ko 2, 9) möglich geworden. Dem natürlichen Sinne ist das himmlische unfaßlich; der Geistes- 40 mensch dagegen durchschaut die Geheimnisse höherer Art. Der Geist kann erschließen, was kein Auge gesehen hat. Das macht Baulus 1 Ro 2, 10 f. an einem Bilbe klar und spricht über die Art der Mitteilung der Weisheit an die Gläubigen. Dabei ift überall vorausgesett, daß dem Menschen vous, Goornous, ovreous eignet. Bollsommen freilich ift auf Erden die Weisheit Gottes nicht erkennbar, vgl. Ro 11, 33. Ein besonderes 45 Problem bilbet die Frage nach dem Berhältnis von oopla zu nloris und yrwois. Paulus kennt eine Gnabengabe ber proois 1 Ko 12, 8; 13, 2. 8; 14, 6 und führt das Evangelium als höheres Wissen ein, vgl. 2 Ko 2, 14; 10, 5; 4, 6 und 11, 6. Nach 1 Ko 1 und 2 ist die prwois keine Aushebung des nioris; sie steht nicht über dem Glauben. Die proois bezieht sich auf das natürliche Denkvermögen, auf die Bernunft, welche in die 50 göttliche Offenbarung Einsicht zu gewinnen sucht, wobei stets die Beziehung auf Ehristus aufrecht erhalten wird. Ein spezielles Objekt der produc ist die Auslegung dur Christis aufrecht erhalten wird. Ein spezielles Objekt der produc ist die Auslegung des Alten Testamentes. Endlich betont Paulus im 1 Ko, daß der Vortrag der göttlichen Weisheit für die Gläubigen in der ersten Zeit nach ihrer Bekehrung nicht geeignet ist (vgl. 3, 1. 2 (rizuoi ér Aquorop). Die göttliche Weisheit ist sür rélevoi (2, 6; 14, 20). Erst dies se bestigen die Fähigkeit, die oogla richtig zu ersassen. Dabei denkt aber Paulus nicht an einen Justand der Wollkommenheit, der nur von wenigen erreicht werden kann, sondern an den, der für alle normal ist. Es giebt für jeden einen Fortschritt vom Niederen zu höherem; und schon auf Erden muß der Mensch die göttliche Weisheit, die in Christus vieleinen ist sowie gekraucht Raulus so erschienen ift, soweit es geht, ju gewinnen suchen. Das Wort oocoos gebraucht Baulus 60

1 Ko 1, 19f. 26f.; 3, 1; Rö 1, 14. 22 rein intellektuell (im Gegensat zu den Ungebildeten). 1 Ro 3, 10; 6, 5 ift babei an bas erlernte Wiffen, welches Boraussetzung bes Lehrers bezw. bes Richters ist, gedacht. 1 Ro 3, 18, Ro 16, 19 steht oochos im Sinne ber theoretischen und praktischen Weisheit, wie sie burch Christus gewonnen wird.

Menn ferner in dem Eph und Kol ber Weisheitsbegriff eine besondere Rolle spielt (sopla kommt neunmal vor, sopos Eph 5, 15), so hat das darin seinen Grund, daß im Rol eine judenchriftliche, spnfretistische Richtung (vgl. 2, 23) bekampft und im Eph eine all= gemein gehaltene Predigt über die Universalität des Chriftentums bargeboten wird. Baulus betont, daß gewiß Erkenntnis angestrebt werden musse, daß aber der Inhalt dieser Er-10 fenntnis fei Gottes auf bes Menichen Beil gerichteter, in Chriftus offenbar geworbener Bille. In Christus liegen alle Schätze ber oopla und prwois verborgen (Kol 2, 3). Er ist Grund und Ziel der Welt. Dabei ist den Darlegungen im Cph charakteristisch, wie das Berhältnis der oopla zur enednola bestimmt wird. Die Meinung ist die: Die Kirche steht in organischer Verbindung mit Christus; in ihr beginnt sich das von Gott bestimmte Beltziel zu realisieren; sie ist das Mittel, wodurch die göttliche Weisheit mehr und mehr zur klaren Erscheinung kommt. Im Hindlick auf die Rirche werden alle wunderbaren Fügungen auf der Welt, alle für die Menschen wundersamen Wege verständlich. Durch bie Kirche wird selbst den Engeln die in ihrer äußeren Erscheinung große Mannigsaltigkeit der Weisheit (ή πολυποίχαλος σοφία) klar (Eph 3, 10). Die Weisheit zeigt sich in 20 den vielen Mitteln, die Gott benutzt, um seinen Heilsrat zu vollenden. Bon dieser göttelichen σοφία wird auch hier die menschliche σοφία unterschieden, die insbesondere der Geist vermittelt, vgl. Eph 1, 17 (πνεθμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοθ [δεοθ]). Sie ist einmal theoretisch die Fähigkeit, den verborgenen Zusammenhang der Dinge zu erkennen, sich richtige Gebanken über ben göttlichen Willen zu machen und aus 25 ber Erkenntnis bes letzten Zweckes bas einzelne wahr zu beurteilen. Parallel mit oopla steht Enlyrwois und overeis (bgl. Kol 1, 9; 2, 2; 3, 10; Eph 4, 13). Sie ist sodann die praktische Lebensweisheit, gleichsam die Einführung der erkannten göttlichen oogla in das praktische Leben mit seinen konkreten Beziehungen. Mit der Erkenntnis des letten Weltzieles fowie bes fittlichen Endzweckes bes Lebens, wie beibes burch Chriftus 30 offenbar geworden ist, ift die Möglichkeit dargeboten, daß man im Leben stets die rechten Mittel anwendet und die richtigen Wege geht, vgl. Kol 1, 9. 28; 4, 5; Eph 1, 8 (bef. nach betont, sowie die Zusammenstellung der sowia mit poornous, d. i. der aus der Weisheit in jedem einzelnen Fall hervorgehenden Einsicht). Darum heißt es, daß Zurechtweifung und Lehre die Gläubigen in ber rechten Weisheit forbert, daß man mit benen, 35 die außerhalb der christlichen Gemeinschaft stehen, in Weisheit verkehren soll (ἐν σοφία περιπατείτε), d. h. daß man alles vermeidet, was ihnen Anstoß bereiten konnte (vgl Kol

1, 28; 3, 16; 4, 5). In den Pastoralbriefen fehlt das Wort goopla. 2 Ti 3, 15 ist davon die Rede, daß bas Studium des Alten Testaments die Weisheit, welche zum Heil führt, b. h. wahre 20 Heilserkenntnis bewirkt (σοφίσαι els σωτηρίαν). 1 Ti 1, 17 steht in einigen Kodices (so K. L.) σοφός als Attribut Gottes neben άφθαρτος, άδρατος, μόνος. Unter ben tath. Briefen (vgl. 2 Pt 3, 15 und 1, 16 [σεσοφισμένοις μύθοις]) spielt nur im Ja der Weisheitsbegriff eine Rolle. σοφία ist eine Gabe (1, 5), die sittliche Grundtugend überhaupt, das Fundament der sittlichen Lebensssührung. In der Weisheit hat der Gläubige das neue Lebensstöprinzip, durch welches sich Gesen und Freiheit zu innerer Einheit verdindet. Sie ermöglicht die wahre Lebensverfaffung, giebt bie Rraft, die rechte Gefinnung in volltommener Beife zu bethatigen, in allen Unfechtungen Stanbhaftigfeit ju bewahren und einen bem göttlichen Billen entsprechenden Wandel ju führen (vgl. 1, 25). Aus ben guten Sandlungen erkennt man, daß Weisheit den Menschen leitet, 3, 13-15. In diesem Abschnitt, welcher die Lefer 50 auffordert, sich zu prufen, ob fie weise und barum jum Lebren berufen find, betrachtet Ja den Charakter der Weisheit, indem die wahre (ή συφία ανωθεν κατερχομένη) der falschen (έπίγειος, ψυχική, δαιμονιάδης) gegenübergestellt und in ihren Wirkungen geschildert wird. Wenn Ja 3, 13 neben σοφός έπιστήμων gebraucht wird, so geht σοφός auf ben Besig ber Ertenntnis, έπιστήμων auf die praktische Berwertung derfelben. In der Apt 55 endlich ist Weisheit einmal bas Heilsgut, welches ber Herrlichkeit Christi zukommt (5, 12; 7, 12), fobann foviel als Berftändigkeit, Scharffinn (13, 18, bgl. 17, 9). Durch Weisheit vermag ber Berftand bie apotalyptischen Ratsel zu beuten.

IV. Bu samm en fa ffung. In verhältnismäßig nicht vielen Stellen ber Schrift wird Gott als ber Weise bezeichnet. Seine Weisheit umfaßt alles Ertennen, Wiffen und 60 handeln. Sie ift ber Inbegriff ber Bolltommenheit Gottes. Bermöge ber Weisheit,

welche von der Liebe unzertrennlich ift, erkennt und wirkt Gott alles, das ganze sowie das einzelne. Aber die Weisheit ist auch für Gott objektiv: sie ist "der aus Gott hervorgegangene, schöpferische und ordnende Weltgedanke". Sie dient zur Ausführung der vorgegangene, schöpferische und ordnende Weltgedanke". Sie dient zur Ausführung der göttlichen Ratschlüsse. Was urbildlich in Gott vorhanden ist, wird durch die Weisheit abbildlich in der Kreatur gesetzt. Die Schöpfung ist ein Produkt der Weisheit, nicht der 5 Erkenntnis Gottes. Und wie die Weisheit sich in der Schassung der Welt bethätigt, so in der Erhaltung und Regierung derselben. Sie beherrscht das Ganze des Weltalls in seiner Einheit. Über Natur und Geschichte ist gleichsam die Weisheit ausgegossen. Die Gedanken der göttlichen Weisheit bilden das Einheitsband zwischen Gott und der Welt; sie realisieren sich nach dem Zweck, den Gott verfolgt. Der Weltzweck ist durch Christus 10 offenbar geworden. Durch seinen Sohn hat Gott seine Gedanken ausgesprochen. Er ist Erscheinung der göttlichen Weisheit. Und zwar wird in der Schrift erst im Neuen Testament der Beariss der Weisbeit speziell auf die Keilsordung und ihre Durchsschrung Testament ber Begriff ber Weisheit speziell auf die Heilsordnung und ihre Durchführung in ber Geschichte bezogen. Durch die Erlösung, welche Christus bringt, bekommt die Schöpfung ihren 3wed, welcher burch bie Sunde in Frage gestellt war, wieber. Gin 15 Reflex ber göttlichen Weisheit ist die menschliche. Diese ift zunächst ein geiftiges Sichhineinversetzen in bas von ber göttlichen Weisheit Geschaffene. Durch ben Geift ift ber Mensch jur Ertenntnis bisponiert. Die Ertenntnis besteht in ber Konformität bes menfolichen Geiftes mit ber göttlichen Weisbeit und bem von biefer Geschaffenen. Sie bezieht fich auf die Offenbarung Gottes in Natur und Geschichte. Dabei ift Gott nur 20 soweit erkennbar, als er sich offenbart. Rur die Offenbarung bietet den Schlüssel zur Gotteserkenntnis. Der Mensch kann allein die Gesetze sowie die Wirkungen erkennen, welche vermöge der göttlichen Weisheit in der Welt sind. Alles andere ist ihm verborgen. Mit der theoretischen Bedeutung der menschlichen Weisheit ist meist die praktische verbunden. Diese sucht Gottes Gebanken zu verwirklichen und die dem göttlichen Willen entsprechen= 25 den Zwecke auf der Welt durchzuseten. Dadurch ist der einzelne zur Mitarbeit befähigt an dem, was Gott mit seiner Weisheit auf der Welt verwirklicht. G. Hoennide.

## Beisheit, Buch ber f. b. A. Apotrophen Bb I G. 652, 8.

Beiß, Abam, geb. ca. 1490, geft. 25. Sept. 1534, Lic. theol., Pfarrer in Crails-heim, einflugreicher Ratgeber bes Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach und Mit- 20 heim, einflußreicher Ratgeber bes Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach und Mits veformator der Markgrafschaft. — Due slen: Beesenmeyer, Kleine Beiträge zur Geschichte des Reichstags in Augsdurg 1530, Kurnberg 1830, S. 116 st. Rein Lebensbild von Weiß im Schwäbischen Merkur 1879, Kr. 153 u. AbB 41, 554; Th. St. a. W. 1880, S. 178, 184, 190 st., 1882 S. 183. Aus seinem Brieswechsel ib. 1882 S. 314 st., 1883 S. 30 st., 1855 S. 1 st. Beitr. zur B. KG. 5, 226 st. 7, 32 st. 241 st. Zwinglii op. ed. Schultzeß 7, 1, 85 197, 291. Sculteti annales 1, 135. Haedotz, Lag. Spengler, S. 225; Hoder, Heißbronner Antiquit.-Schak, Suppl. S. 159, 167; Anecdota Brentiana ed. Pressel, S. 6, 121, 122; Hartmann, Erd. Schnepf, S. 154. Briese von Weiß, welche im 18. Jahrhundert der Nürnsberger Prediger Negelein besaß, sind wieder verschollen. Fünf Schreiben Martin Meglins am Weiß in Georgiis Uffenheimer Rebenstunden, S. 1238—1266; Weiß, Acta in Comitiis 40 Augustanis quaedam in Georgiis Uffenheimer Rebenstunden, S. 673—747, auch abgedruckt in Förstemanns neuem Urtundenbuch. Die Eröffnungsrede seiner Borlesungen über Petrus Londbardus in den Pl. s. W. KG. 1887, 1 s. Schillin, Fränt. Res. Geschichte, 1731; v. der Lith, Erläuterung der Res. Historie, 1733; Engelhardt, Chrengedächtnis der Res. in Franken, 1861; Hartmann und Jäger, Brenz, 2 Bde, 1841; Kolbe, Andreas Althamer 1895; Wester= 45 meyer, Die Brandenburgschreichen Karlistein und Kirchenordnung 1528—33, 1895; Steiß, Tagebuch des Wolfg. Königstein S. 52; Schornbaum, Die Stellung des Martzgrafen Kasimir von Brandenburg dur resormatorischen Bewegung in den Jahren 1524—27, 1900; Schornbaum, Jur Politit des Martzgrafen Georg von Brandenburg vom Beginne seiner selbsständigen Regierung dis zur reformatorischen Bewegung in den Jahren 1524—27, 1900; Schornbaum, Bur Politit des Wartzgrafen Georg von Brandenburg vom Beginne seiner selbsständigen Regierung dis zur Kürchenschurg in Stuttgart, des Kreisarchivs Nürnberg, des Oberamts, des Defanats und des Konssisten. Dberamts, bes Defanats und ber Stadt Crailsheim.

Beiß stammte aus einer in Crailsheim alteingesessenen Familie; sein Bater war ohne Zweifel ber Burgermeister Burthardt Weiß, während ber Reformator nach einem Berwandten, dem Kanonikus Abam Weiß im Stift zu Ansbach, genannt war. Geboren ist er 55 um 1490. Seine alademische Bildung hatte er in Mainz empfangen, wo er tüchtig humanistisch und theologisch geschult, als Lehrer 1512—1521 thätig war. Wie seine noch ziemlich wohlerhaltene Bibliothet beweift, ftudierte er fleißig die neu aufblühende Litteratur ber Humanisten, mit Gifer verfolgte er ben Kampf Reuchlins mit ben Humanisten und war voll Begeisterung für Erasmus, bessen Ausgabe bes NIs und bes hieronymus er eo

freudig begrüßte und studierte. Als Baccalaureus biblicus las er über die Genesis, 1517/18 als sententiarius über bas erfte Buch ber Sentenzen bes Peter Lombarbus. Seine Eröffnungerebe zu biefen Borlefungen ift eine unzweibeutige Berurteilung ber gangen scholaftischen Theologie. Aber er wurde als Lehrer geschäpt, erlangte bie Burbe 5 eines Licentiaten und ein der Universität zustehendes Kanonikat am Liebfrauenstift in Franksurt. Er war mit Kaspar Hedio in Mainz, Wilhelm Resen in Franksurt und Beter Eberbach befreundet. Ende 1521 war Weiß von den Markgrafen Kasimir und Georg von Brandenburg-Ansbach auf die wohlbotierte und umfangreiche Pfarrei seiner Baterstadt berufen worden, wo er alsbald unter großem Beifall evangelisch zu predigen und 10 reformatorisch zu wirken begann und eine neue Kirchenordnung einführte. Dazu hatte er sich am 14. April 1523 Zwinglis Rat erbeten, mit dem er schon am 12. April 1522 in brieflichen Berkehr getreten war. Balb gewann er auch Einfluß auf den Gang der Reformation in der Markgrafschaft Brandenburg. Auf dem Landtag zu Ansbach am 21. September 1524 versaßte Weiß mit seinem Freund, dem Ansbacher Pfarrer Johann 21. September 1524 versaßte Weiß mit seinem Freund, dem Ansbacher Pfarrer Johann Rurer, und den hervorragendsten Pfarrern gegenüber dem katholischen Ratschlag der Prälaten einen evangelischen Aatschlag. Der Abgeordnete von Craiksheim dat auf dem Landag, sie dei dem reinen Wort Gottes bleiben zu lassen, und drang auch auf dem mitten im Bauernaufruhr berusenen Landtag 26—28. April 1525 auf die Predigt des reinen Gottes Wortes als das rechte Heilmittel für den Schaden der Zeit. Obgleich Weiß nicht Dekan des Kapitels war, beauftragte ihn der Markgraf am 11. September 1525, den Pfarrern des Kapitels war, beauftragte ihn der Markgraf am 11. September 1525, den Pfarrern des Kapitels war, beauftragte ihn der Markgraf am 11. September 1625, den Pfarrern des Kapitels war, beauftragte ihn der Markgraf am 11. September 1626, den Kasitels war, bedie Seden Berkenzeit 1526 wandte sich Weiß an den nicht gleich seinem Bruder Georg sür das Evangelium ganz entschieden Markgrafen Kasimir, dessen beiten baierische Gemahlin Susane streite in seiner markgen. schart ins 25 Partei am fürftlichen Sof einen Halt bot. Weiß zeigte in seiner martigen, scharf ins Gewiffen rebenden Sprache, wie der Bauernaufruhr nicht zum geringen Teil von unberufenen, ungelehrten und gewinnsgierigen Predigern hervorgerufen worden fei, welche bem armen, unverständigen Pöbel vorsagten, was ihnen gefällig und annehmlich war, barauf mahnte er ben Fürsten, ihn einem Josias vergleichend, jum ernsten Fortschreiten so im Wert ber Reformation, indem er ihm Pf 50, 18 ff. vorhielt, und jur Abstellung aller um Geld gehaltenen Messen und alles katholischen Sauerteigs am Hofe und im Fürstentum, beffen Dulbung beim Bolt ben Berbacht erwede, als fei es bem Markgrafen felbst mit ber Reformation nicht ernst. Sehr ernstlich brang er auf strenge Sittenzucht, die er schon im Sommer 1525 ben Behörden in Crailsbeim ans Berg gelegt hatte. Am Mittwoch 85 nach Palmarum versprach Kasimir sich allweg als dristlicher Fürst zu halten, und berief Weiß zu einer Besprechung nach Ansbach. Aber immer mehr nahm Kasimirs Politik eine reaktionäre Richtung. Er ließ in den Städten das Fronleichnamssest wieder halten. eine reaktionäre Richtung. Er ließ in den Städten das Fronleichnamssest wieder halten. As er nach Ungarn abging, gewann die katholische Partei noch stärkeren Einfluß auf die Regierung. Rurer sah sich mit seinen beiden Kaplanen bedroht und floh im Fedruar 1527. Auch Weiß wurde zur Flucht geraten. Er wandte sich an Statthalter und Räte und erklärte ihnen am 27. Fedruar 1527, er könne seine Gemeinde, zu der er ordentlich berusen sei, nicht ohne Hirten lassen. Was er in seinem Amt gethan, sei mit Wissen und Willen des Markgrafen geschehen. Er habe sich aber Gewissenskalber, ohne den Markgrafen zu fragen, verheiratet und bitte um Schut gegen Vergewaltigung oder um Wordnische Amtsenthebung. Daher wurde ihm am 28. Februar eine beruhigende Antwort gegeben, aber wegen seiner She verwies man ihn auf den Reichstagsabschied von 1524, der die Priesterehe verbot, weshalb die Prediger von Ritzingen Chr. Hosmann und Mart. Meglin am 11. April 1527 vertrieben wurden. Weiß aber blieb unangefochten. Rach Rasimirs Tobe, 21. September 1527, und ber Übernahme ber Regierung burch

Nach Rajumers Tode, 21. September 1527, und der Abernahme der Regierung durch so seinen Bruder Georg legte Weiß dem Markgrafen die Notwendigkeit einer kräftigen Durchführung der Reformation, Anstellung evangelischer Prediger, Visitation, Abschaffung der Messen der Konkubinats, Wiederherstellung des Kirchenbanns, Bestellung der Gerichten, Gründung von Armenkassen, Einführung einer evangelischen Konsirmation, strenge Sonntagsseier ans Herz. Georg forderte ein Gutachten von dem Heißbronner Brior Joh. Schopper. Darauf wurden Weiß und Schopper am 18. Mai 1528 beauftragt, mit dem neuen Pfarrer von Ansbach, Andr. Albindimer, "Ordnung und Raß" der künstigen Visitation zu beraten. Weiß legte wahrscheinlich einen Entwurf in 40 Artisteln "Fragstück der Pfarrer und Prediger halb begriffen" vor, man einigte sich aber auf 30 Fragen, die dem Pfarrern vorgelegt werden sollten. Kaum am 27. Mai heimgekehrt, wundte er am 14. Juni wieder in Schwabach erscheinen, um mit Althamer, Rurer und

ben Rurnberger Theologen Dfiander und Schleupner eine gemeinsame Grundlage einer gleichmäßigen Bistation und Orbnung der Kirche im Brandenburgischen und Nürnbergischen Gebiet zu schaffen, wobei die 30 Bisitationsartikel, ein Nürnberger Entwurf der Kirchenordnung und die 23 fog. Schwabacher, richtiger Nürnberger Artitel angenommen wurden. Jene 23 Artitel find als eines ber frühesten Bekenntniffe ber evangelischen Rirche be- 6 achtenswert. Im herbst wurde die Bisitation in Ansbach gehalten. Fortan fungierte Beiß als Superintendent, unter bem das Kapitel Crailsbeim mit seinem Detan, einem Landpfarrer, und ber übrigen Geiftlichkeit ftand. Im Dezember 1528 wurden die vornehmsten Theologen nach Ansbach berufen, wahrscheinlich, um über bas Berfahren gegen bie Taufer und ben Gottesbienst in ben Klöstern und Stiften ju beraten, wobei es Weiß 10

gelang, die Theologen zu einigen. Im März 1529 hatte Weiß ben Markgrafen Georg als bessen Prediger und theologischer Ratgeber auf den Reichstag von Speier zu begleiten. Der Rat von Crailsheim logischer Kargeber auf den Reichstag von Speier zu vegleiten. Der Rat von Erallspeim gab dem hochgeachteten Pfarrer den Schulmeister Balthasar Zerrer als Famulus mit. Eine Frucht seiner Thätigkeit auf dem Reichstag ist wohl jenes wichtige Gutachten, das 16 Ende März die evangelischen Stände zum Protest gegen die Reichstagsbeschlüsse aufsorderte (vgl. Neh, Gesch. des Reichstags zu Speier, 1529, S. 299). Der Markgraf war von seines Predigers Thätigkeit in Speier so befriedigt, daß er ihn auch 1530 mit Johann Brenz, Rurer und Martin Meglin, Pfarrer zu Kissingen, auf den Reichstag zu Ausschurg wierenden. Wir heisten noch kurze Ausschurg wierenden. Weis bestehen wohl kurze Ausschurgen von Weis über keine Reise w Augsburg mitnahm. Wir besitzen noch turze Aufzeichnungen bon Weiß über seine Reise 20 und ben Aufenthalt in Augsburg. Der Markgraf weihte Weiß vertraulich in den Gang der Dinge ein und besprach mit ihm die wichtigsten Ereignisse. Weiß predigte mehrmals und trot der Drohungen der Gegner auch am 17. und 18. Juni, wußte sich aber selbst die Achtung hervorragender tatholischer Theologen, so des Würzburger Weihbischofs Augustin Marius und des Johann Cochläus zu gewinnen. Der Verlesung des Augs- 25 burgifchen Glaubensbefenntniffes batte Beig nicht beiwohnen tonnen, aber er fandte gleich barauf eine Abichrift besselben an ben Rat ju Dinkelsbuhl. Wegen Unpaglichkeit mußte ber kränkelnbe Mann am 30. Juli Augsburg verlassen, ließ sich aber zu Hause fort-während über ben Gang ber Dinge burch seinen Kitzinger Freund Meglin berichten. Wie Weiß für die Resormation in der Markgrafschaft Brandenburg-Ansbach von so

großem Einfluß war, so auch für die nächste Umgebung. Mit Johann Brenz, dem Reformator im nabe gelegenen Hall, war Weiß 1523 in lebenslang eifrig gepflegten Briefwechsel getreten. Weiß batte als Reformator schon 1525 einen solchen Namen, daß bie Stadt Hall im November 1525 seinen Rat in Betreff der Gottesdienstordnung und der kirchlichen Einrichtungen durch einen Abgesandten einholte. Gemeinsam mit Brenz 26 sorberte Weiß 1534 die Reformation in Dinkelsbühl, dem sie den ersten evangelischen Pfarrer in Schnecks Schwager Bernhard Wurzelmann verschafften. Ebenso beriet er, schurte in Schiedend, Erhard Schnepf, als berselbe die Reformation in Württemberg über-nahm. Außer den oben genannten Freunden von Weiß kennen wir noch Theobald Billikan, Kaspar Löner und Weiß' Landsmann Leonhard Culmann, den Dichter und 20 Rürnberger Schulmeister. Im September 1524 bat Johann Polianber von Würzburg aus Beiß um seine Freundschaft und Korrespondenz. Im Frühjahr 1525 hatte auch Karlstadt, von Rothenburg o. b. Tauber aus, Weiß in Crailsheim aufgesucht, um ihn für sich zu gewinnen, aber keinen Boben gefunden. Der stürmische Geist Karlstadts war bem rubigen, klaren Wesen unseres Weiß allzu fremd, ber gang wie Luther schonenb ver- 45 fuhr, nie "altdriftlich, loblich und leiblich Kirchenpreuch frevenlich" abstellte und erleben burfte, "daß etlich öffentlich mißbrauch mit stille und friede burch gottes wort selbst ge-fallen" waren, aber auch die alten lateinischen Gesange wertschätzte. Weiß, in seiner Weiß, in seiner theologischen Richtung erst mehr ben Oberbeutschen unter Zwinglis Subrung jugethan, was mit ben ersten Anfangen seiner reformatorischen Uberzeugung in Mainz zusammen- 50 hing, batte sich seit ben Abendmablöftreitigkeiten gleich Brenz völlig an Luther angeschloffen, den er hochverehrte. Zwei Bilber von Luther und seiner Gattin hatte er sich zu Pfingsten 1532 (für 2 Pfund 25 Pf.) erworben. Luthers Schriften sind ihm "ein sonder Schatz für die Nachkommen, darin zu sehen, wie wunderbarlich Gott durch ihn gewirkt hat". Luther selbst empsiehlt dem Markgrafen Georg, 21. Mai 1527, Weiß und Rurer, fie 56 seien "seine Leute, würdig, die man in Ehren und Treuen halte". Im Jahre 1526 war Weiß in den Chestand getreten, der Rat in Crailsheim schenkte ihm zur Hochzeit 12 Maß Wein. Auch sonst erfreute er sich großer Anertennung in Crailsheim, wenn ibm auch Reibungen mit den ungebundenen Sitten altgläubiger Herrn von Abel und mit einzelnen Beamten nicht erspart blieben. In einem Bericht ca. August 1528 ruhmen eo

ihn Amtleute, Kastner und Bürgermeister "als würdig und hochgelehrt". Sie "begehren von Gott nichts anders, als daß jede Pfarrei und Prädikatur im ganzen Fürstentum, ja in der ganzen Welt mit einem solchen Berkündiger des Wortes Gottes versehen wäre". Einer seiner Diakone, Jak. Nah (f. XVI, 470), denkt in seinen Schriften seiner mit hoher 2 Achtung und überliefert uns die Außerung: Nostra bellaria longs prasestant cupediis Epicuri. Stets auf gründliche theologische Bildung der Gesplichkeit bedacht, stiftete er die schönen Kirchenbibliothek. Er starb am 25. September 1534. Die Leichenpredigt hielt Brenz, der auch nach seinem Tode seine Angelegenheiten ordnete. Seine Gattin Elisabeth verehelichte sich 1535 wieder mit Balthasar Schnurr, Pfarrer in Hengsteld.

Beif, Bant. f. b. A. Canbibus Bb III S. 704.

Beisfagung f. b A. Prophetentum Bb XVI S. 81.

Beiffel, Georg f. b. A. Dach und bie Königsberger Dichterschule Bb IV S. 397.49.

Beizsäder, Karl (von — seit Verleihung des königl. württembergischen Kronordens), geb. am 11. Dezember 1822 in Öhringen, gest. am 13. August 1899 in Tübingen. — G. Grüpmacher, Historische Bierteljahrschrift 1899, S. 566—568; A. Baur, Protestantische Monatsheste 1899, S. 444—448; E. Grase, Die christliche Welt 1899, S. 749—753; A. Hegler, Jur Erinnerung an K. Beizsäder, Tübingen 1900; K. Sell, Theologische Rundschau 1901; A. Günther, K. Beizsäder als Prediger (Monatsschrift für Pastoraltheologie 1907, S. 10 bis 32. 64—73).

Als Sohn eines Geistlichen im fränkischen Teil Mürttembergs geboren, gebildet 1839—40 im Seminar zu Schöntal, 1840—45 im Tübinger Stift, hat W. 1847 in Tübingen den philosophischen Doktorgrad erworben und sich als Privatdozent an der 25 theologischen Fakultät habilitiert. Den schon im solgenden Jahr Pfarrer in Billingsdach Setwordenen ernannte 1851 der König wider den Rat des Oberhofpredigers Grüneisen zum zweiten Hosprediger in Stuttgart; 1856 wurde er zugleich hilfsarbeiter im Kultusministerium und 1859 Mitglied des Konsistoriums. Aber schon 1861 ersah ihn der das malige Departementschef sur Kultusz und Schulangelegenheiten Rümelin zu Baurs Nachz solger auf dem kirchengeschichtlichen Lehrstuhl in Tübingen, und seit 1890 bekleidete er als Kümelins Nachfolger die Stelle eines Kanzlers der Universität; seit 1894 und 1897 sührte er die Titel eines Staatsrats und Geheimrats neben dem eines Dr. theol., philos. und juris.

Als theologischer Schriftseller machte er sich erstmalig bekannt, als er 1856 im Berein mit den Tübinger Professoren Landerer und Palmer, mit den Göttingern Ehrenfeuchter und J. A. Dorner und dem Dresdener Oberhosprediger Liebner die "Jahrbücher sür deutsche Theologie" gründete, deren Leitung in den ersten Jahren ihm andertraut war. Man müßte eine gewaltige Anzahl von Artiseln und Recensionen, welche in dieser Zeitschrift, später auch in Reuters "Theolog. Repertorium", in den "Theolog. Studien und Kritisen", in den "Theolog. Studien und Gebiet der neutestamentlichen Forschung bedeutsam hervorgetretenen Erscheinungen gewidmet sind, herbeiziehen, wenn es darauf ankäme, seine theologische Entwicklung Schritt sur Schritt zu versolgen. Das zu entwersende, Wendung ergeben und den "Umgestaltungsdrozes", der in der gleichzeitigen Theologie vorgegangen ist, in belehrender Weise illustrieren. Denn fragelos eignet den bezüglichen Kundgebungen W.& lange ein apologetischer Grundzug mit unversendbarer Tendenz auf möglichsten Anschlung an die sirchliche Theologie jener Zeit. Zu einer seltherung auf möglichsten Anschlung ernalagte und irgendwie stels auch praktisch thätig und für Erhaltung der kredischen Tradition besorgt gewesene Theologe erst in der Reisse seinen Jahre berächung der kredischen Annt zu einer alademischen Stellung gelangten Theologen hat sich das docendo discimus so ausstellend bewährt. Sine einzige Veröstentlichung, die Spurn in der wissensichen Beharblung urchristlicher Probleme zurückselssen hat, sült vor die Zeit der alademischen Beharblung urchristlicher Probleme zurückselssen das Goden den in der Kreissenschafte

Briefes aus bem Cod. Sin., Tübingen 1863), welcher noch mehrere, bemfelben Gegen-stande geltende, Anzeigen und Recensionen in den "Jahrbüchern" 1865, 1867, 1871 und in der "Theologischen Litteraturzeitung" 1876 gefolgt sind. Der Bersuch, die Stelle 4, 4. 5 auf Bespasian, dagegen 16, 3. 4 auf den Tempelbau Serubabels zu beziehen, ist freilich fast allgemein zurückgewiesen und insonderheit von Lipsius (Schenkels Bibel= 5 Ecriton I, 1869, S. 372 f.) und Harnad (Patrum apostolicorum opera 1, 22, 1878, S. LXIXf. Die Chronologie ber altdristlichen Litteratur I, 1891, S. 421) als unhaltsbar erwiesen worden. Um so mehr haben sich der darauf folgenden Forschung manche schaffinnige Beobachtungen empfohlen, wie beispielsweise die Wahrnehmung, daß der Brief mit einer gewissen Absichtlichkeit Bezeichnungen, welche sonst dem Heibentum gelten, 10 auf die Juden überträgt.

Aber gleich die nächste Beröffentlichung errang dem Berf. eine Stelle in den vorsderften Reihen der Forscher auf dem Gediete des Urchristentums. Als einen solchen Führer haben ihn später viele, voran diesenigen Fachgenossen anerkannt, die ihn sieden Jahre vor seinen Tod begrüßten in dem Sammelwert "Theologische Abhandlungen, 16 C. von B. zu seinem 70. Gedurtstage gewidmet von A. Harnack, E. Schürer, H. Höllermann, H. derneck, K. Müller, G. Heinrici" (Freiburg i. B. 1892). Drei Hauptwerke W.s lagen damals vor, deren Bestellten der Stelle der Reiner der Reiner der Stelle der Reiner der Rei

beutung hier zur Sprache kommen muß.

Die Disposition des 1864 unter dem Titel "Untersuchungen über die evangelische 20 Gefcichte, ihre Quellen und ben Gang ihrer Entwidelung" erfchienenen Buches ergiebt sich von selbst aus dem an die Spitze gestellten Grundsatz, daß einerseits nur auf dem Wege litterarischer Kritik, also nicht allgemeiner Reflexion über wahrscheinlich, unwahrscheinlich u. s. w., der ursprüngliche Stamm der Überlieferung, der wesentliche Kern der exangelischen Geschichte, aufzufinden sei, andererseits aber das so sich allmählich bildende 26 und versestigende Urteil über das Thatsächliche in der Überlieferung naturgemäß auch wieder zurückwirken werde auf unsere Wertung der Quellen. Daher der Stoff sich verteilt in bie beiben burch bie Uberschriften "Die Quellen" und "Der Entwickelungsgang ber Geschichte" gekennzeichneten Hauptmassen, zwischen beiben Hälften aber ein Verhältenis wechselseitiger Bedingtheit und ununterbrochener Beziehungen waltet. Die Zwecken mäßigkeit einer solchen Doppelseitigkeit der Betrachtung und Behandlung gerade dieser Stosse das sich bewährt. Beispiele liesern die zwei Bände, die Behschlung der Leben Jesu, E. Clemen dem Leben des Paulus widmete. Der tiesere Wert der auf die Zweizeilung führenden Methode ist durch die Wahrnehmung bedingt, daß, wie hier die Dinge einmal liegen, ein "Leben Jesu" nur geschrieben werden kann, wenn es zugleich und sos gar vorher noch "Untersuchungen über die evangelische Geschichte" bringen will. Sine Werfichte Tesu auf hreiterer zumal ierdanneischer Krundlage aufauhauen ichien dem Rerf Geschichte Jesu auf breiterer, jumal johanneischer Grundlage aufzubauen, schien bem Berf. im Unterschied von B. Weiß und Bepschlag dauernd unmöglich.

Eine epochemachende Stellung nimmt das Buch ein, wenn man es nicht bloß nach feinen zeitlichen, sondern auch nach seinen örtlichen Entstehungsverhältniffen betrachtet, 40 alfo in Erwägung, daß es von einem ichwäbischen Theologen, in Tübingen und gerabezu von Baurs Nachfolger geschrieben ift. Hatte sich dieser als Haupt der Tübinger Schule mit Schwegler und Zeller ber fog. Griesbachichen Sppothese angeschlossen, so bag bie ja auch von Straug vertretene Priorität bes Matthaus um die Mitte bes 19. Jahrhunderts, wie anderswo, jo gang speziell in Württemberg als fast jum Dogma erhoben gelten konnte, 46 so ist fie in dieser ihrer lotalen Hegemonie erstmalig durch W. erschüttert worden, der wieder auf die Bahn gurudlentte, die in demselben Tubingen zu Ende des 18. Jahrhunderts durch Storr eröffnet war. Bon noch größerer Bedeutung war es, daß, nachs dem die Evangelienkritik in der Tübinger Schule fast nur in einseitig litterarischer, bezw. biblifchetheologischer Richtung betrieben worden und die geschichtlichen Anfänge des Christen= 50 tums gerade auch im ersten "Leben Jesu" von Strauf in völliges Dunkel gerudt waren, jest eine gründliche Umarbeitung ber Quellenfrage zeigte, wie wesentliche Bestandteile unserer Evangelien schon ber Zeit und bem Ort ihres Ursprungs nach ber wirklichen Geschichte immerhin noch nahe genug stehen, um gewisse Hauptmomente bes öffentlichen Birkens Jesu erkennbar zu machen, sofern hier die Erinnerung der Urgemeinde, welcher so die Duellenschriften der Evangelien angehörten, bei allem Idealisserungsdrang noch träftig genug vom Thatsäcklichen bedingt und beeinsslußt war. Damit war der ernsthaften Forschung nach dem Leben Jesu ein Weg gewiesen, auf dem sie in ihren nüchternen Vertretern nicht zum Schaden der Sache bleiben konnte. Zwar hatte die jetzt herrschende "3weiquellentheorie" auch ichon borber mehrfach Begrundung und Durchführung erfahren. 60

Aber daß die Anlage des Markusedangeliums im großen und ganzen ebenso sehr die Zeitfolge wie den inneren Gang der Entwickelung darstellt, wurde mit neuen Mitteln, daß sie demungeachtet zugleich eine gruppenweise Gliederung ausweist, im Grunde zum erstenmal durchgreisend erwiesen. Zum weiteren Aus- und Ausbau einer auf der Prioristät des Narkus beruhenden Kritik der edangelischen Geschichte lieserte der Versuch, einen Urmarkus, und zwar einen vom kanonischen Text zuweilen recht erhebliche Abweichungen darbietenden, zu konstruieren, einen beachtenswerten und auch die in die neueste Zeit nachwirtenden Beitrag. An B. erinnert speziell sede Konstruktion, in der Markus als eine aus einer Reihe von selbstständig nedeneinander liegenden Gruppen ruhende Sammelschrift erscheint; so u. a. auch die Rolle, welche die "Petruserzählungen" seht dei Joh. Weige und H. v. Soden spielen. Anlangend die zweite Quelle, die sog. Redensammlung, heutzutage vorwiegend mit dem Siglum Q bezeichnet, besteht die durch B. eingeführte Wendung hauptsächlich in der Ersenntnis, daß die ihr angehörigen Stosse, wie sie dei Matthäus und bei Lukas in verschiedener Lagerung vorkommen, auch schon einen verstschwieden Bildungsprozeß hinter sich gehabt haben müssen, duch sehn beinen Evangelisten mit der Markusquelle verdunden und, besonders dei Lukas, im Hindlick auf Zustände und Ausgaben einer späteren apostolischen Zeit bearbeitet worden sind. Ein Fortschritt über die frühere Quellenbeurteilung der Tübinger Schule ist in dieser darzeit zweier Barteien abgeleitet wurden. Vielmehr genügte die Ersentnis eines, im späteren Werfallerdings der Lehre und Wirspaken mußten, um das Auseinanderzehen in verschiedene Kichtungen begreissisch und die Ausschiederschen die Ersessen zu lassen zu lassen allerdings noch erheblich verbichteten, Redums, wodurch die Stosse der Überlieferung hindurchgeben mußten, um das Auseinanderzehen in verschiedene Richtungen begreissisch und die Ausschiederschen des Erlent abgeleitet wurden.

Als sein Schwiegerschn Bissinger 1901 eine zweite, allerdings nur durch zwei Kandbnotizen des Berf. dermehrte, Auslage veranstaltete, warnte Wrede (Das Messageheimnis S. 87) der Benutzung des Buches, weil die Anschaungen des Berf. sich mittlerweile verändert hätten. Gleichwohl ist schon das Borwort noch heute von Belang und Wert. Als W. 1886 sein zweites Haubtwert schrieb, konnte er darauf rechnen, daß man wußte, wer hier sprach. Daher kein Borwort! Hier dagegen sührt er sich mit einer Art von Berantwortung seines Unternehmens ein, und er könnte es in der That auch heute noch verantworten. Rahmen zuvor gerade die unscheften Gebiete der edangelischen Geschichte, der Streit über Glaudwürdigkeit und Möglichkeit der Wunder, über die Borund Rachgeschichten u. f. w. einen unverhältnismäßig großen Raum zumal in der Litterast ur für und gegen Strauß ein, so konzentrierte sich seither die Debatte auf die Hauptsache, auf die Entsaltung des Selbstdewußtseins Zesu als des Wessels und Sohnes Gottes, auf das Berhältnis desselben zu seiner Predigt vom Reich einerseits, zu seinen Leidens verkündigungen andererseits. Der ungemein bedachtam und umschiedig geschriebene Abschnitt vom "Hellen", dessen Kestalt gegeben, in der sie wirklich Gegenstand einer historischen, stat einer dernachtsen geschen Beschaft und der Wuschschlassen geschen Beschaft werden noch zurückschaften Geschichte behandelt, die war die Ende der Geschichte Sesu, sondern unter dem Geschichte behandelt, die denn in dem zweiten Hauptwerl noch dem Berf. mannigfache Ansechungen eingetragen, zumal durch Abols Jahn, Steude, Geßund dem schwerden und dem schwählichen Die kase nicht wehr als Ende er Geschichte Sesure Ansicht nach bleibt auch dei radikalterer Aufschungen eingetragen, zuwal durch Abols Jahn, Steude, Geßund den schwählichen Pfarrer Deck (1889). Gewehrt hat er sich nicht weiter zu erklären ist, wie dei allen höheren Ansängen im Gebiet des religiösen Ledens". Im übrigen lätzt B. Bunkte, die dem kriegiösen werden siener Beschseit der Rechnsbilde einer Beschseit

56 Buch von 1864 und die Stelle, die es in dem theologischen Entwickelungsgang seines Berfeinnimmt, richtig zu würdigen, die darin sehr merkbar waltende und gleichfalls auch schon in der Vorrede zum Wort kommende religiöse Beurteilung der Person Jesu betont werden muß. Hier wirkt nämlich in fast überraschender Weise die ursprüngliche Stellung zum vierten Evangelium nach. "Der starke apostolische Glaube, welcher dem Christentum seine so bleibende Eristenz in der Welt gesichert hat, erklärt sich nur unter der Voraussetzung, daß

bas Leben Refu auf einer solden Sobe ftand, wie fie bas vierte Evangelium erkennen Es ist die reine Anwendung biefes Sapes, wenn von einem ursprünglichen, nicht etwa erft erworbenen, sonbern als göttliches Angebinde mitgebrachten Bewußtsein ber Ginbeit mit Gott die Rebe ift, das die Grundlage seines gangen geistigen Lebens, die Boraussetung feiner Berufsthätigkeit und die tiefliegende Quelle feiner Gelbstaussagen gebilbet s Entwidelung wird nur in ber Form ber fortschreitenden Selbstentfaltung, ber gefteigerten Selbstoffenbarung angenommen. "Hier fteht ein großes Problem, bas nicht bie Theologie, nicht der Kirchenglaube geschaffen hat, sondern das die Geschichte selbst dar-bietet und mit welchem sie sich nicht abweisen läßt." Als von der Geschichtsbetrachtung aufgenotigt, wird bemnach ein gleichsam übernatürliches Moment in bem Selbstbewußt- 10 sein Jesu behauptet. Sofort kundigt sich gleichwohl der spätere B. an, wenn es weiter brift: "Auf Eines aber kann die Geschichte nicht führen, wie ihr von der Theologie noch oft genug zugemutet wird, nämlich auf eine Berson, deren Bewußtsein kein menschliches, sondern genug zugemuter wird, namitig auf eine person, deren Bewußziem tein menschliches, sondern ein göttliches, kein irdisches, sondern ein bor- und überzeitliches wäre". Höchst belehrend sur die Abschäung der Distanz zwischen der damaligen und einer späteren Situation is sind die pietätsvollen Randbemerkungen, welche dem von W. gezeichneten Christusdilde sein treuer Schüler und Nachfolger Hegler beistügt. "Man sieht darauf zurück, als auf etwas, was so nicht mehr ganz möglich ist und doch harmonischer war, als was wir im Augenblick bestehen und für die nächste Zeit erhossen" (S. 42).

Bwifchen bie bem Leben Jefu und bem apostolischen Zeitalter geltenben hauptwerte 20 tommt biejenige Arbeit B.s ju liegen, die feinen Namen auch in ber Laienwelt in anerlanntester Weise bekannt gemacht hat und geradezu einen Plat in der beutschen Litteratur unserer Tage verbient. Zum erstenmal 1875, dann 1882, 1888, 1892, 1894, 1898 erschienen und in jeder neuen Auflage neue Spuren unausgesetzer Thätigkeit seiner bessernden Hand ausweisend, hat, "das Neue Testament übersetzt von C. W." den Berf. 26 burch sein späteres Leben begleitet und ihn noch in der letzten Krankheit beschäftigt, wie die im Todessahr erschienene, auch in Kautsschö Tertbied ausgenommene 9. Aussage bes weift. Dem Borwort jufolge war möglichst treue Wiebergabe bes tegtkritisch gereinigten und exegetisch burchgearbeiteten Grundtertes in unserem heutigen Deutsch beabsichtigt. Der und exegetisch durchgearbeiteten Grundtextes in unserem heutigen Deutsch beabsichtigt. Der gegenwärtige Leser sollte aus der Übersehung dieselben Eindrücke gewinnen, welche die so ersten Leser aus der Ursprache erhielten. Sie sollte ihm das Original ersehen: gewiß eine lohnende Ausgade. Gelöst wurde sie so, wie dies eben nur einem Theologen ersreichbar war, der auf der Höhe der Wissenschaft stehend zugleich über eine seltene stillstische Frinfühligkeit, eine sicher leitende ästhetische Bildung und nie versagende Beherrschung der Sprache versügte. Schon daß der Text aus den Zwangsrahmen der Kapitels und Berss so einteilung (die Zahlen sind nach Annbe angegeben) erlöst und in neue zweckmäßig nach inneren Merkzeichen abgegrenzte Abschitte eingeteilt vor das Auge tritt, auch die dem AT angehörigen Ausdrücke und Stellen (Citate und Anspielungen), nicht minder aber die rhythmisch gesormten Berse und boetischen Stücke durch Anwendung besonderer Lettern kenntlich gemacht sind, erleichtert das Verständnis ungemein. Dem Kirchens und Lettern tenntlich gemacht find, erleichtert bas Berftandnis ungemein. Dem Rirchen- und 40 Bollsgebrauch ber Ubersetung Luthers will B.& Leistung natürlich keinen Eintrag thun. Aber Arbeiten, die auf wissenschaftlichen Wert Anspruch erheben, bebienen sich, wo sie das NI deutsch reben laffen, schon heutzutage gern biefes Meisterwerkes, und felbst ben Fachmann befreit nicht so gar selten ein Blid barein aus augenblidlich in ben Weg tretenben cregetischen Aweifeln und Nöten.

Dem zweiten Hauptwerk war eine Reihe von Abhandlungen in ben "Jahrbuchern" vorangegangen, in welchem bie für die Geschichte ber apostolischen Beit entscheibenbften Brobleme, wie Theologie bes Märthrers Juftin (1867), Apostelgeschichte und Apostolische Rirchenverfaffung (beibe 1873), die forinthische und die romische Gemeinde, die Berfamm= lungen ber Gemeinden, die Anfänge driftlicher Sitte (alles 1876) eingehende Behandlung so lungen der Gemeinden, die Anfänge christlicher Sitte (alles 1876) eingehende Behandlung so ersuhren. Erst 1886, 1889 mit einem Register versehen, 1892 in 2. (die Unterschiede von der 1. verzeichnet Schürer in der "ThLZ" 1892, S. 467 f.) und 1902 in 3. uns veränderter Auslage erschien "Die christliche Kirche im apostolischen Zeitalter" (englische Übersetzung von Millar 1894—95), soson allgemein anerkannt als ein monumentales Werk von bleibender Bedeutung, daran man sich rechts wie links zu orientieren und eine 50 neue Richtschnur sir die Gesamtauffassung, wie für das Verständnis zahlreicher Einzelstragen zu gewinnen suchte. Als größere Gruppen, in welche der Stoff zersällt, erscheinen die ältste jüdische Gemeinde, entsprechend etwa dem Zeitraum AG 1—8; der Apostel Baulus, geschildert nach Beruf, Theologie und Verhältnis zur Urgemeinde; die paulinische Kirche in Galatien, Macedonien, Achaja und Assen; die weitere Entwickelung, nämlich so Ferusalem mit Erörterungen über Jakobus und die Quellen der evangelischen Berichte, Rom mit Erörterungen über die späteren Paulusbriefe, Sphesus mit Betrachtungen über die Gefangenschaftsbriefe und die johanneische Litteratur; endlich die Gemeinde, behandelnd die Bersammlungen, die Bersassung (im wesentlichen wie Hatch und Harnack) und die Sitte. Alle Fragen der neutestamentlichen Kritik sind berührt, aber die daraus herzusselschende Litteraturgeschichte ist selbst wieder in eine groß angelegte Geschichte des Urzchristentums eingearbeitet. Und zwar geschieht solches in schlichter und schmuckloser, aber auch in lichtvoller und durchsichtiger, in durchaus gleichmäßiger, ruhig und bedachtsam fortschreitender, allenthalben von langer vorhergehender Erwägung und von strengst gehandes habter Methode bei Sichtung und Beurteilung des einschlägigen Materials zeugender Darstellung. Durchweg sind die sonst leicht sich widerstreitenden Pflichten und Sorgen des geschulten Historikers einerseits, der religiösen Interessen, mit welchen der Theologe an die Bearbeitung dieser Stosse herten

balten. Das Buch befleißigt fich einer ruhig fortschreitenden, jede abschweifende Auseinander= setzung mit vorhergehender oder gleichzeitiger Forschung vermeidender Darstellung. Um so tiefer war die Einwirkung, die es seinerseits auf die wissenschaftliche Debatte übte. Ein Blick in Marianos "Scritti varii" (4. und 5. Band 1902) beweist das selbst mit Begiehung auf die katholische Gelehrsamkeit Staliens. Bei uns vollends macht sich die Wix-20 tung bes Buches auf allen Gebieten ber neutestamentlichen Forschung bemerkbar. Durch= gedrungen ist vor allem eine höhere Einschätzung des gemeinsamen Bodens, darauf die urapostolische und die paulinische Theologie, namentlich auch bezüglich eines infolge der Auferstehung gesteigerten Bilbes von Chriftus und bem Heilswert seines Todes, friedlich nebeneinander bestehen konnten, so daß die spätere judaistischepaulinische Kontroverse erst 26 als die Folge der Berhandlungen des fog. Apostelkonzils, nicht mehr als Anlag berselben erschien. So ist z. B. die Stellung, welche bezüglich des Themas "Jesus und Paulus" in unseren Tagen Jülicher gegen Wrede eingenommen hat, im wesentlichen durch W. vorbereitet. Das sehr vorsichtig begrenzte und mannigsach bedingte Vertrauen, welches nicht bloß bezüglich jener Verhandlungen, sondern durchweg der Apostelgeschichte zu teil wird, ist zwar neuerdings meist einer größern Zuversicht gewichen oder geradezu als Irrtum bezeichnet worden (s. PRE I, S. 704); aber zur Debatte steht die Frage doch noch immer. Ahnliches gilt von der gleichfalls meist zurückgewiesenen (s. PRE XV, S. 199) Ansicht, Petrus habe in Antiochien keineswegs dem Paulus nachgegeben, sei vielmehr in ben engen Kreis bes jerufalemischen Christentums zurüdgetreten. Selbst bie im Interesse se ber Subgalatientheorie erfolgte kuhne Boranftellung bes Apostelkonvents vor die erfte Missionsreise hat eine ganze Reihe von Vertretern, neuerdings auch noch in Psleiderer gefunden. Dagegen ist man heute vielsach geneigt, die Stärke der eschatologischen Erwartungen im Urchristentum überhaupt, des apokalpptischen Elementes in der Predigt Jesu dei W. unterschätzt zu sinden. Gleichwohl hat gerade die litterarische Kritik, die B. 40 an der Apokalppse übte, Epoche gemacht. Her hatte schon 1882 eine, von der "Theol. Litteraturzeitung" gedrachte gelegentliche Außerung den Anstoß zu einer von Bölter ersössetzen weie Arbrechte gedegentliche Außerung den Anstoß zu einer von Bölter ersössetzen wei Arbrechte anderen Debotte gezehm in deren Anstoß zu einer öffneten, zwei Jahrzehnte andauernden Debatte gegeben, in deren Berlauf namentlich die beiben Genannten felbst fich gegenüber getreten find, indem Bölter die Uberarbeitungshypothefe vertrat, 28. aber in dem aus der Schule des Apostels hervorgegangenen Wert 45 eine Sammlung verschiebener verwandter Stoffe erblickte, die zu einem annahernd zusammenhängenden Ganzen verarbeitet find (Kompilationshppothese), worin er Anschluß auch bei frangofischen Theologen wie Schon, A. Sabatier und Brufton gefunden hat. Eine so genaue Abgrenzung ber einzelnen Bestandteile, wie sie bann auch beutsche und hollandische Kritiker versuchten, bat W. freilich noch 1890 in der angeführten Zeitschrift 50 für eine Unmöglichkeit erklart. Um die Wirkung des Buches auch auf vereinzelten Punkten barzuthun, fei barauf hingewiesen, wie die Auffassung ber Bergpredigt als Brogramm für ein nur in ber engeren Gemeinschaft gleichgestimmter burchführbares Lebensibeal 3. B. bei Wundt (Ethik I., S. 331) wiederkehrt. Einer Anregung W.& folgte Grafe in seiner auf 1 Ko 7, 36—38 erbauten Theorie von den geistlichen Verlöhnissen (1899), die von 5. Achelis aufgenommen und weiter gebildet worden ist. Bezüglich der Beurteilung des Römerbriefes knüpft sich hauptsächlich an seinen Namen die Wendung von der judenschristlichen zur heidenchristlichen Abresse. Daß er das letzte Kapitel nach Ephesus gerichtet sein ließ, stand im Zusammenhang mit der allerdings fragwürdig gebliebenen Hypothese von einer daselbst eingetretenen völligen Zerstörung der paulinischen Fründung mit nachzes solgender Neugründung durch den Apostel Johannes, an dessen ephesinischem Aufenthalt B. zah festhielt, wie übrigens auch an dem römischen des Betrus. Vielsachen Widerspruch, aber auch mancherlei Nachfolger hat er endlich gefunden in der nach zwei versschiedenen Richtungen gehenden Deutung der Abendmahlsworte, indem er zwar das Blut

auf ben Tob, ben Leib aber auf bie Gemeinde bezogen feben wollte.

Der am meisten in bie Augen fallende Abstand zwischen bem ersten und bem zweiten 5 hauptwert betrifft die Stellung zum johanneischen Ebangelium. Die Frage nach der hertunft, dem theologischen Gehalt und Quellenwert desselben hat den Verf. in jedem Stadium seiner theologischen Laufbahn beschäftigt, und der dabei allmählich sich vollziehende Wechsel des Standpunktes kann als auch für andere Zeit- und Fachgenoffen, wie A. Hase, D. Schenkel, R. Wittichen, in bedingterer Weise auch E. Reuß und E. Renan, 10 Als Borläufer ber "Untersuchungen" brachten die "Jahrbucher" 1857, mpisch gelten. 1859 und 1862 einige Abhandlungen, bie, weil gegen bie befannten Regationen ber Tubinger Kritik gerichtet, bamals Auffehen erregten. Den Kern ber Sache bilbete ber Tübinger Kritik gerichtet, damals Aussehn erregten. Den Kern der Sache bildete der Bersuch, spnoptische Masserbältnisse auf das, nach dem Urteil der Kritik davon so versischene, Gediet johanneischer Reden zu übertragen, diese selbst aber von der Logosspekus 15 lation des Evangelisten möglichst weit abzurücken. Im Anschlusse hieran brachten die "Untersuchungen" die gründlichst und feinst durchgebildete unter den damals von H. Ewald und andern mit Borliebe ausgebildeten "Teilungshppothesen". Sowohl das ideale wie das historische Element der johanneischen Darstellung sollten, jedes in seiner Weise, ühr Recht sinden, und in der Erkenntnis dieses die ganze Komposition in allen ihren Teilen 20 durchziehenden Doppelcharakters wurde "das höhere Problem für die Kritik dieser Schrist" gesunden, welcher darum jetzt nur noch eine durch Schule oder Gemeinde vermittelte Abstunft vom Künger des Herrn ausgeschrieben werden konnte. W. aina damit nur wenig kunft vom Jünger des Herrn zugeschrieben werden konnte. W. ging damit nur wenig über die Linie hinaus, die damals B. Weiß und Behschlag für die johanneische Kritik als Grenze gezogen hatten. "Wir besitzen in diesem Evangelium ursprüngliche apostolische Er= 25 innerungen, so gut als in irgend einem Teile der drei ersten Evangelien, aber diese Erzinnerungen sind durch die Entwickelung ihres ersten Trägers zu einer großartigen Mystik und durch die Ginfluffe einer hier zum erften Male so mit dem Evangelium eins ge-wordenen Philosophie hindurchgegangen, sie können daher nur kritisch erkannt werden." Selbft in bem, bas "Doppelgeficht" festhaltenben, aber ein entschiedenes Überwiegen bes w ibealen Elements über das geschichtliche behauptenden Werke von 1886, demzufolge ber Evangelist seine Sache bewußt unter das Ansehen des Namens Johannes stellt, verrät sich die Einwirkung des ephesinischen Apostels noch in dem Charakterzug der persönlichen Hingabe und mystischen Geisteszemeinschaft, aber nicht mehr in der eigentumlichen Ges dankenwelt. Das insonderheit die Logoslehre mit dem persönlichen Christusglauben sich 25 in einem Urapostel zusammengefunden habe, erscheint jest undenkbar. Dieselbe konnte ja auch anderswoher in Umlauf kommen und so "den Stoff zu diesem eigenartigen theologischen Evangelium geben, welches der Form nach Geschichte, dem Inhalte nach Lehre über die Geschichte ist"

Horganger auf dem Tübinger Lehrstuhl, beiläusig aber auch zu dessen Begner Ritschl einzensommen hat. Als dankbarer Schüler Baurs hat er sich zwar nicht bloß in späteren Jahren bekannt, aber sein theologisches Denken war doch von Haur nicht bloß in späteren Jahren bekannt, aber sein theologisches Denken war doch von Haur hart verurteilte "Reutestamentliche Theologie" W. 1853 herausgegeben hat (vgl. W. selbst in der as VVII, S. 646 f.), andererseits durch H. Swald, dessen Darstellung des Lebensbildes Jesu er als eine wohlthätige Korreltur der alttübingischen Konstruktion hervorhob. Galt es ihm doch als das Bedeutendste, was zwischen dem ersten und dem zweiten Leben Jesu von Strauß über den Gegenstand geschrieben worden ist. Auch die "Jahrbücher" blieben lange in der antikübingischen Richtung eines leitenden Artikels von Uhlhorn vom so Jahr 1858. Speziell nach W. beruhte es nur auf einem Borurteil, wenn die Kritik von der Meinung ausgegangen war, es hätte im apostolischen Zeitalter nur Pauluschristen und gesehliche Judaisten gegeben. Der Kampf mit dem Judaismus dezeichnet vielmehr erst eine spätere Wendung im Leben des Apostels. Die Urapostel ließen ihn seine Wege ziehen und vorzen um so verniger in der Lage, das Heidenschristentum an sich zu vers vriellen, als dieses ja nicht einmal ausschließliche Schöpfung des Paulus gewesen vor, sosern Ansätze dazu auf Barnadas und Apollos zurückwiesen und an Orten wie Antiochia und Rom ein wildwachsendes Heidenschristentum bemüht haben. Aber so gewiß wie dei Ritschl das Heidenchristentum den Mutterboden der christlichen Kirche bildet, so berechtigt so

bleibt Baurs Grundanschauung darin, daß das Urchristentum Judenchristentum war. Und eben biesem Jubenchriftentum wurde von B. ein langeres Leben und eine größere Entwickelungsfähigteit zuerkannt, als in bem antitubingischen Geschichtsbilde. Gehören boch noch ber Endzeit bes Jahrhunderts zwei Schriften an, wie ber Jakobusbrief (noch 5 1858 hatte er als echt gegolten), welcher das Judenchriftentum in sich gegen die Welt abzuschließen sucht, und die Apokalypse, welche ein Judendriftentum vertritt, das unabhängig von Paulus auf eigenem Weg gesetzesfrei und universalistisch geworden ist. Aber "der Schöpfer einer Kirche" ist und bleibt boch zuletzt Paulus. Aus dieser bei aller Unabhängigkeit doch vermittelnden Stellung, die das Buch einhält, begreift es sich, wenn 10 seither ber bas Menschenalter zuvor beberrschende Gegensat Tübingen-Göttingen vor ber 10 seither der das Menschenalter zuvor beherrschende Gegensat Tübingen-Göttingen vor der hier stizzierten Gesamtaufsassung zurückgetreten ist. Heute erkennt Jülicher ("Einleitung in das Neue Testament" 1906, S. 19) an, daß es "gerade einen Grundgedanken Baurs in der vollkommensten Weise durchsührt", und Harnad begrüßte es im "Lehrbuch der Dogmengeschichte" I'S. 89 als "das kirchenhistorisch bedeutendste Werk, das wir seit 15 Ritschle Entstehung der alkatholischen Kirche erhalten haben", in der "Theol. Litteraturzeitung" 1889, S. 643 f. als "das gestwolle Gemälde einer aus dem Gesist und Glauben sich entstaltenden Geschichte und als hohes Kunstwert", welches "überall die entscheidenden Fragestellungen mit unvergleichlicher Sicherheit trisst", so das die übrig bleibenden Probleme der litterarisch=historischen Kritik, d. h. die noch recht erheblichen Kontroversen der neus testamentlichen Einleitung, darüber an Bebeutung versieren. Aber auch hier wie in der Frage der Evangelienkritik hatte W. selbst schon die Hand über die zuvor bestandene Klust binübergereicht, wodon nicht bloß seine in der "Tbeol. Litteraturzeitung" erschienenen Behinübergereicht, wovon nicht bloß seine in der "Theol. Litteraturzeitung" erschienenen Besprechungen von Ritschlä "Geschichte des Pietismus" (Jahrgänge 1880, 1885, 1887) und von der durch Otto Ritschl besorgten Biographie seines Vaters (Jahrgänge 1892 und 1896), 26 sondern auch vorher schon (Jahrgang 1879) eine sehr eingehende Anzeige des Buches bon herrmann "Religion im Berbaltnis jum Beltertennen und jur Sittlichkeit" Beugnis ablegen. Zwar verhehlt 2B. hier wesentliche Bebenken, namentlich betreffend ben Ausschluß bes theoretischen Erkennens vom Religionsgebiet, nicht, nimmt im ganzen aber boch eine zustimmende Stellung ein, zumal bezüglich der Begründung der Religion auf so das Sittengeset und der Berknüpfung besselben mit der menschlichen Berfonlichkeit. Entwidelter als bei Baur war bei D. ohne Zweifel ber Sinn für die Selbstständigkeit und Unmittelbarkeit bes religiösen Bewußtseins und Erlebens im Unterschied von bem sonstigen Beiftesleben.

Beistesleben.

Der Eindruck, den das Buch auf die gleichzeitige Theologie gemacht hat, war in der Hauptsache doch der des Jurücklenkens zu Baur (voll. die Kritik von Loofs in der ThE3 1887, S. 51—61). W. rechnete sich, wie er am 15. März 1887 an seinen Schüler August Baur schrieb, solches zur Ehre. Dreimal hat er sich in der Aula der Universität über seine Stellung zu F. Sh. Baur ausgesprochen. Zweimal (1889 und 1892) in der Aede, die er dei der diffenklichen Preisderteilung als Kanzser zu halten batte; dazu in der am 12. Juni 1892 zur Feier des 100jährigen Geburtstag gehaltenn Festrede. Den Inhalt der ersten Rede bildet ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der Protestantischen Theologie in der Zeit, da dieselbe an dem allgemeinen Ausschweize der Rechts- und Geschichtswissenschaft teil zu nehmen ansing. Dies zum guten Teil infolge der Lebensarbeit des ein Menschalter zuvor verstorbenen Baur. Seither sei zwar der Weichtum der Triedsedern in der Bewegung der Sache mehr zur Geltung gekommen; "aber der Krundgedanke ist geblieben, und ich wüßte nicht, wie das anders werden sollte, wenn man nicht die Dinge auf den Kopf stellen will". Den betressenden Teil der Rede den Gelehrten, so die Festrede mehr dessen persönlichen Charakter, seine gelehrte Sigenart, seine Etellung als "Wann der neuen Zeit" in der Theologie. Überall verdanken wir die großen Fortschritte in den Wissenlichaften "nicht bloß der seineren und glücklicheren Beodachtung, sondern dem Jusammenwirken derselben mit kühnem und großem Borausdlich, der Iden Jeden der Arbeilogte im freien Dienst der Engen des engen Baterlandes hinaussehnes Wort Baurs bezüglich der nationalen Gestaltung Deutschlands. "Das wahre Andenken ist die Rachfolge im freien Dienst der Wahreit". Die Kanzlerrede am 6. November 1892 endlich stellt Baurs Berdienste seit un Zusammenhang einer auf allen Hauptpunkten sieder der ententierenden, die treibenden Motive des Prozesses anderesenden Geschüchte der Kanonbildung.

Wenn fich 2B.s Leiftungen im Unterschiebe von benen feines Borgangers jumeift auf

bas Gebiet bes Urchriftentums beschränkten und er sich nur sehr allmählich in bas weite Gebiet der gesamten Kirchengeschichte einarbeiten konnte, so sehlt es doch nicht an der Geschichte des apostolischen Zeitalters sich anreihenden Bildern aus den späteren Perioden. So die durch Petersens photographische Aufnahme des Reliefs der Mark-Aurel-Säule veranlaßte Kanzlerrede von 1894, betreffend das unter jenem Kaifer angeblich stattgehabte 5 Regenwunder, bessen Erklärung aus dem deutlicher sichtbar gewordenen Relief und durch Herausschälung bes ursprünglichen Dio-Berichtes aus Aiphilins Text versucht wird (vgl. PRE XII, S. 279). Bon allgemeinerer Bedeutung ift die lichtvolle Darftellung des Berhältniffes der Raifer jum Chriftentum, wie es einerseits im Bewußtsein der driftlichen Apologeten fich fpiegelt, und wie es andererfeits die geschichtliche Wirklichkeit darbietet. 10 Gelegentlich sei hier bemerkt, daß B. im weiteren Berlauf seiner dogmengeschichtlichen Studien auch auf die Bedeutung der antiken Mysterien, sogar für die Fassung des Erlösungsgebankens, gestoßen ift, wie er in einem Brief vom 20. Dezember 1892 an den Unterzeichneten tund giebt: "ein Schlüffel, der mindestens so viel erklärt, als die eigentliche Philosophie". Neben bem Urchriftentum haben ihn am meisten noch Augustin und 16 bie Reformation beschäftigt. Dem Mittelalter gilt die Kanglerrede von 1896 über Gregor VII. mit einer unparteilichen Beurteilung ber Perfonlichkeit bes Papstes. Gine bebeutende Anzahl kirchengeschichtlicher Artikel hat er zur "Realencoflopäbie für protest. Theologie und Rirche" geliefert, und nicht wenige sind noch in der gegenwärtigen 3. Auf-

lage fteben geblieben.

Justehen geblieben.

Inspreheit aber galt seine Aufmerksamkeit der Geschichte der protestantisch-theologischen Fakultät und überhaupt der Tübinger Universität, deren berühmtesten Lehrern
er im "Schwädischen Merkur" meisterhaft geschriebene Nachruse widmete, und deren
400jähriges Bestehen er am 9. August 1877 als Rektor zu seiern hatte. Zugleich versössentlichte er die Festschrift "Lehrer und Unterricht an der edangelisch-theologischen Fakul
tät der Universität Tübingen von der Resormation dis zur Gegenwart" (s. BREXX, S. 149),
womit er sich an Baurs Beitrag zu Klüpsels Geschichte der Universität Tübingen ansschloß. Borangegangen war 1875 eine aktenmäßige Darstellung des Straußischen Handels
in den "Jahrbüchern", und gleichsam als Nachtrag schloß sich an die Festschrift eine Rede,
die er 1891 als Kanzler über seinen berühmten Vorgänger Christoph Matthäus Pfass gehalten hat. Er reproduziert darin Klagen und Ratschläge eines weitblickenden Unis
verstädismannes von 1720 mit gelegentlichen Seitenblicken auf die Gegenwart, noch ohne versitätsmannes von 1720 mit gelegentlichen Seitenbliden auf die Gegenwart, noch ohne Renntnis von der bedenklichsten Seite in dessen Charafterbild (f. PREXV, S. 234 f.). Aber auch seine eigene Auffassung vom Beruf der Universitäten und der alademischen Lehrer hat B. tund gethan in den beiden zur Einleitung der Preisverteilung gehaltenen Reden von 1890 und 26 1895. Die erste blickt auf eine traurige Vergangenheit zurud, da die deutsche Universität "als bie Beimat einer ftillen Berichwörung freier Gebanten und vaterlanbischer Bunfche" verdachtig war. Ihrem Wefen nach aber ift sie "nicht eine Schulanstalt, sondern eine Bflegestätte der Wiffenschaft. Wenn nun eine Wiffenschaft zur Zeit in einer Entwicklung begriffen ift, in welcher verschiedene Richtungen um den Borzug streiten, so darf sie diesen 40 begriffen ist, in welcher verschiedene Richtungen um den Vorzug streiten, so darf sie diesen 40 Kustand abbilden". Immer aber giebt es für die Forschung auf allen Gebieten "eine lette Grenze, wo sich dem Endlichen ohne Ende ein Unendliches gegenüberstellt als das Eine, dem sich entwickelnden Leben ein ruhendes, dem fortschreitenden Geist der ewige". Die zweite Rede ergeht sich in einer, dem umsassenden Blic des Redners glänzend des währenden Weise "über Recht und Lebensfähigkeit der Universitäten", abermals unter 45 Rückblicken auf eine Zeit, da die deutsche Bundesdersassung zwar als Aufforderung zu besonderen Wegen, weniger als Stärtung des gemeinsamen Ganzen wirkte, wogegen der Deutsche auf seinen Universitäten sich als Deutscher fühlen lernte.
Schließlich sei noch ausdrücklich betont, daß der Praktister in W. niemals neben dem Gelehrten zu kurz gekommen ist. Er hat als Landpsarrer mit Bauern, im Hosant mit so boden Herrschaften, an der Universität mit Studenten und Kollegen, in der Abgeordnetens

hoben herrschaften, an ber Universität mit Studenten und Rollegen, in der Abgeordnetenfammer, ber er als Ranzler angehörte, mit Staats- und Bolksmännern zu thun gehabt, und alle hat er zu nehmen gewußt, wie fie genommen sein wollten. Sein Berwaltungstalent hat er bewährt wie in Stuttgart beim Kultusministerium und Konsistorium, so in Tubingen als Inspektor am Stift, als Rektor und Rangler an der Universität. Uber- 56 all ber gleiche aufgeschloffene Sinn für bie Erforderniffe ber Wirklichkeit, die gleiche Binktlichkeit und Sicherheit in Abwidelung ber verschiedenartigsten Geschäfte. "Rubig abwartenbes Wirfen" empfahl er ben Pfarrern, beren Gorgen, Beburfniffe und Intereffen ibm niemals fremd geworben find. Er selbst bat ben mit ber akademischen Stellung in Tübingen verbundenen Kanzelpflichten dauernd Genüge gethan bis zum Jahre 1886, da w

er über Lc 13, 10—17 seine letzte Predigt hielt, welche die Bedingungen erörtert, unter welchen der Tod als eine Erlöfung begrüßt werden dars. Hegler teilt den Schliß dersselben mit. Andere Muster seiner Predigtweise sanden nach seinem Tode Aufnahme in der "Monatsschrift für de kitchliche Prazis" (I, 1901, S. 47—52) über Mt 9, 18—26 und in der "Monatsschrift für Bastoraltheologie" (IV, 1907, S. 73—78) über Mt 6, 1—18; jene zeigt, wie die natürlichen Kräfte des Hossens und des Entsagens ühre rechte Weibe erst auf der Stuse des Glaubens erreichen; diese, wie nur eine ohne Anspruch auf Berdiensst wirsame Liede ihres innerlich empsundenen Lohnes sicher ist. Setes legte W. der theologischen Prazis, den Arbeiten der Selstozge, der gemeindlichen Erbauung der Seittenpstege eine so überwiegende Bedeutung bei, daß ihm die gleichzeitigen Kämpse um Berfassungszund Bekenntnisstragen kaum ein tieser gehendes Interesse abgewinnen konnten. Zurücksleitender als andere legte er sich bei derartigen Ansässen und seinem Geschmack kniemals hat man ihn auf derartigen Bersammlungen togen sehen. Ungleich mehr als die kirchenpolitischen sogar nahmen ihn weltlich-politische Fragen in Anspruch. Der Staatsgedanke war sür ihn stets in der Borhand. So schon in Stuttgart die Konsordatsbewegung, dann in Tübingen die große deutsche Frage 1866, wobei die Überlegenheit seines politischen Urteils im schafen Kontrast mit dem Bolksinstinkte seiner Umgebung, nicht minder aber auch der Mut und der Undestehlichkeit seiner Überzeugung ans Licht gertenen Jehonderen Seiz solchen Gebenden Berkehrs, dem Sinn für Humor und Fronie einen besonderen Reiz verlied. Wo andere ausgeregt von Thouksit, Ibertsirntheit und dernieren keinen Weis derhenden. Sonst was sonst sons sensten Freinen Wit besteut eines alabemischen Doktrinärs, dem Freinen Weis bezugende Anselveten. Stets verbindlich in der Fronk, der sie ser sie der das Gegenteil eines alabemischen Doktrinärs, überall zu haben, wo ein Prinzis flandhaft zu wahren, dabei aber das Erreichden klaz zu erkennen und pr

Belt. — Der folgende, in der 1. Aust. von L. Diestel, in der 2. Aust. von A. Ritschl bearbeitete Artikel erscheint hier nach der 2. Aust. im wesentlichen unverändert wieder. Er zerfällt in einen biblisch-theologischen und einen dogmatischen Teil. Aber beide hängen nicht nur auf das innigste zusammen, sondern der erste Abschnitt ist schon völlig von den Gestonten des zweiten beherricht. Da nun der gegenwärtige Bearbeiter den dogmatischen Teil auf jeden Fall völlig unverändert hätte lassen missen, so durste auch der diblisch-theologische nicht wesentlich umgearbeitet werden, wenn nicht die innere Einheit des Ganzen Schoden leiden sollte. So erschien es richtiger, dies bedeutsame Dotument einer früheren theologischen Epoche im ganzen zu erhalten, wie es sich hier giebt, zumal da A. Ritschl sich sonst nirgends so aussührlich über den Begriff "Welt" ausgesprochen hat. Und zwar geschieht dies hier, der Sigenart R.s entsprechend, in der Hauptsache so, daß der religiöse Begriff der Welt erdrert wird, während auf die geographisch-tosmologische Beltvorstellung weniger geachtet wird. Der Bearbeiter hat nun lediglich das als seine Ausgabe angesehen, in einigen einleitenden und zwischengeschobenen Abschnitten die biblisch-theologischen Aussührungen zu ergänzen und anstich abhebende Rehandlung dieses Stosses zu gestalten wäre. — Zur Ergänzung vgl. den Arstikel "Welt" in Guthes KBWB. und Dalman, Worte Zesu I, 132 ff.

A. Ritschl geht davon aus, daß die Borstellung der "Welt", xóomos, in der hellenischen Philosophie und in der christlichen Religion gebildet worden sei, während die Bücher des ATs dieselbe noch nicht darbieten. "Himmel und Erde' bezeichnen im ATzwei Größen, deren Einheit noch nicht gedacht wird. Sie werden nur in die Wechselbeziehung gesetzt, daß die himmlischen Haubtgestirne dem auf der Erde vorhandenen Leben dienen, indem das Dasein auf der Erde durch die regelmäßigen Bewegungen der Gestirne, die "Satungen des Himmels" geordnet und beherrscht wird." Wir wissen heute, daß der Ausdruck "Himmel und Erde", den das NT aus dem AT (Gen 1, 1; Jes 1, 2; Ps 73, 25) herübergenommen hat, eine populärzundollständige Jusammensassung der Hauptteile des Alls ist; eigentlich sind drei Teile zu unterscheiden, wie es Ez 20, 4. 11; Ps 69, 35; To 8, 7; Jud. 2; AG 4, 24; 14, 15 auch geschieht (Himmel, Erde und Meer) und wie es noch Phi 2, 10 nachstlingt (Enovogarior xal Envelor xal xaraxdorior). Dies ents spricht dem altorientalischen, wohl aus Babylon herübergenommenen dreiteiligen Weltbild

Belt 85

(vgl. hierüber Jensen, Die Rosmologie der Babylonier 1890; Zimmern, RAX. S. 615; Windler, Himmels- und Weltenbild der Babylonier [D. alte Orient 3, Heft 2/3, 1901]; Benzinger, Hebr. Archäologie S. 159 ff.). Aber zuviel sagt Ritschl, wenn er annimmt, die israelitische Religion sei nicht zum Gedanken des einheitlichen Rosmos durchgedrungen: "Die Dichter, welche diese Anschauung entwarfen (Gen 1; Hi 26, 11; 38, 24—33; 5 Bf 104, 19), haben sie nicht zu dem Begriff des κόσμος hinausgeführt, weil der Himmel zugleich als der Ort des Gottes galt, welcher auch die Gestirne geschaffen und ihre Bewegungen sesstgeführt, wie die Hellenen ihre Götter, in die Welt einreihen. Die Hebräer haben auch nicht mit solchen Reslegionen über die Ordnung der Natur ihre Religion angesangen. Vielmehr ist die Geschichte der 10 Erschaffung von Himmel und Erde, mit welcher die Genesis beginnt, und welche von den Iheosophen als Grundbogma der biblischen Religion angesehen wird, dichterischer Art, und

gebort ju ben jungften Schriften ber Thora."

Richtig bieran ift, bag im alten gerael wohl taum "tosmologische Probleme" aufgeworfen find, es fehlt nicht nur ein Wort für "Welt", sondern auch wohl noch die Borftellung ber 15 Weltschöpfung durch Nahve. Benigstens ift nicht sicher, ob die Gedanten des babplonischen Schöpfungempthus ichon in ber vorprophetischen Zeit affimiliert find (vgl. Stabe, BIhATs. § 38). Aber bereits in ber prophetischen, ficher in exilischer und nachexilischer Beit tommt, parallel mit ber tonfequenten Ausbildung bes Monotheismus, die Borftellung ber einheitlichen, vom Schöpfer und Erhalter Jahve abhängigen Welt zur Herrschaft, auch 20 wenn der Doppelausdruck "Himmel und Erde" beibehalten wird. (Eine Art Ersaß für den Begriff Welt ist Jer 10, 16; Koh. 11, 5 der Ausdruck Έπος, LXX: τὰ πάντα, ούμπαντα). Am Deutlichsten tritt dies bei Deutero-Jesaja hervor, der sich nicht genug thun kann, die Deutispien tritt vies ver Veutero-Zeigla pervor, der sich nicht genug thun kann, die Erhabenheit des einen, ewigen, allmächtigen Schöpfergottes in begeisterten Tönen zu preisen. Ebenso kommt in der Schöpfungsgeschichte Gen 1 trotz des Doppelausdrucks 25 "Himmel und Erde" (Himmel, Erde und Meer 1, 28) die Borstellung start zur Geltung, daß dem allmächtigen Schöpfergott die Schöpfung gegenüber steht als das Wert seines Willens und Wortes. Es sei hier dahin gestellt, inwiesern dieser Neligion beeinflußt ist. kar ist aber — und dies ist religionerselksichtlich wichtig wirde wir die gleen Beligion beeinflußt ist. kar ist alle die gestellt wirde wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig wirde von der persische Wellens werde von der persische Wellens werden der von der von der persische Wellens werden der von der versische Wellens werden der von der versische Wellens werden der versische Wellens werden der versische Wellens werden der versische Versische Wellens werden der versische Versische Wellens werden der versische Wellens werden der versische Vers ift; flar ist aber — und bies ift religionsgeschichtlich wichtig — daß die einheitliche Welt= 20 vorstellung nicht tosmologischen Restexionen entsprungen, sondern eine Konsequenz der religiösen Entwickelung, insbesondere des prophetisch-judischen Gottesbegriffs ift. Und diese Entwickelung jum Glauben an den einen, gewaltigen Herrn und Lenker der Welt ist wiederum ein Ergebnis der geschichtlichen Ersahrung Jöraels, insbesondere der Erlebnisse im Exil und nach der Rückehr. So wird man auch heute noch folgenden Darlegungen 86 Ritfold im wefentlichen zustimmen konnen: "Cben barin unterscheibet sich bie Religion Israels von allem Heibentum, daß nicht das Leben der Natur, sondern die Geschichte dieses Boltes als das Korrelat des Glaubens an den böchsten, nachher an den einzigen wirklichen Gott geschätzt, und bag in ber Leitung bes Bolles zu Sieg und zu Landbesitz bie herrschaft bieses Gottes erfahren wurde. Der Gesichtstreis, in welchem biese religiöse 40 Lebensansicht burch Jahrhunderte sortgepflanzt wurde, war ursprünglich eng begrenzt. Desdalb war die Religion Israels, obgleich sie Unlage zur universellen Auffassung Jahres in sich schlos, nachdem die Ansiedelung in Palästina erreicht war, lange Zeit der Berquickung mit dem Kultus des kanaantischen Naturgottes Baal ausgesetzt. Über diese Stufe ist die Religion Israels durch die Propheten erhoben worden, welche für unsere 25 Kenntnis mit Amos beginnen, indem sie den Glauden an Jahve an der geschichtlichen Aussicht bewährten, welche durch die Berührung der Israeliten mit dem Reiche der Assprägung der Religion bestand poetentlich in der Erwartung das Isabre seinem ihn durch Onfer ehrenden Rolfe in allen wesentlich in der Erwartung, daß Jahve seinem ihn durch Opfer ehrenden Bolke in allen Fällen Recht verschaffen werde. Dem stellt jedoch der genannte Prophet mit aller Schärfe 50 und Klarheit die Aussicht gegenüber, daß Jahve durch das fremde Bolk der Affiprer Israel politisch vernichten werde, weil es das Recht gebeugt und die Satzungen nicht gehalten hat, und weil aller Kultus bagegen wertlos ift; ein Rest bes Bolles nur soll politisch hergestellt werben und ben Segen Gottes in bem Genuß ber Früchte bes Landes erfahren. Daß ein fremdes Bolk dem Gotte Jöraels zur Züchtigung seines Eigentums 55 bienen soll, und daß es die Assprer sind, welche schon andere Bolker politisch sich unter-worfen hatten, ferner daß das Recht und das allgemeine Gute, nicht der Kultus die Israeliten des Gottes würdig macht, dem sie angehören, diese Gedanken des Propheten beuten an, bag ber religiöse Gefichtsfreis bie Thatsache einer Bolferwelt und bie Geltung einer moralischen Weltordnung Gottes in sich aufnimmt. Allgemein ausgebrückt erscheint 60

86 23elt

biefe Kombination in den Sätzen: Jahve ift der Richter der ganzen Erde, d. h. aller Böller (Gen 18, 25; Jof 3, 11; Pf 94, 2; 105, 7; 1 Chr 16, 14); man soll ihn übersall fürchten (Pf 22, 28; 33, 8; 48, 11; 97, 1; 98, 3. 4), sein Heil soll überall offenbart werden (Jer 16, 19)." In diesen Gedankengängen treten nun auch einige neue Worte und Begriffe auf, wie "alle Böller der Erde" (Gen 18, 18; Dt 28, 1), 5 neue Worte und Begriffe auf, wie "alle Völker der Erde" (Gen 18, 18; Dt 28, 1), namentlich im Unterschied von und Gegensatz zu Idrael; "die Enden der Erde" (Jes 41, 5), in dieser Stelle daneben "die Inseln" mit "dem Nebenbegriff der weiten Ferne" (meist aber die Inseln und Küsten des Mittelmeeres, Gen 10, 5; Ps 72, 10); vor allem das poet. Wort I., das wohl ursprünglich synonym mit VIII die Erde im ganzen bezeichnet, 10 aber sehr oft etwa im Sinne dan oksovuérn (so übersehen LXX häusig) gebraucht wird, z. B. "alle Bewohner des Erdreises", (Jes 18, 3; Ps 33, 8: Bor Jahve sürchte sich die ganze Erde; vor ihm mögen alle Bewohner des Erdreises erbeben; Ps 9, 9: Er richte den Erdreis mit Gerechtigkeit, und spricht den Nationen ihr Urteil). Dies entspricht eben dem durch die geschichtliche Ersahrung erweiterten Gesichtskreis der 15 Föraeliten.

Eine andere Art von zusammensassender Vorstellung ist die Joee des Weltreiches, wie sie z. B. im Buche Daniel hervortritt. Dem "König der Könige Nebukadnezar hat der Gott des himmels die königliche Herrschaft, die Macht, die Stärke und Ehre versliehen, in seine Gewalt hat er überall, wo immer sie wohnen, die Menschen, die Tiere 20 auf bem Felbe und die Bögel unter dem Himmel gegeben und hat ihn über alle jum Herricher gemacht" (Da 1, 37 f.). Es liegt hier die byperbolische Ausbrucksweise des orientalifden Hofftils (vgl. Gregmann, Die Entstehung b. israel. Eschatologie G. 250 ff.) ju Grunde, wie sie z. B. auch Bs 2, 8 nachklingt: "Ich will dir die Böller zum Erbe geben und die Enden der Erde zum Sigentum". Danach ist auch die messanische Beis-zs sagung Da 7, 27 gedacht: "Dann wird die Herrschaft, Gewalt und Macht der Reiche unter den ganzen himmel dem Bolke der Heiligen des höchsten verlieben; sein Reich wird ein etwiges Reich sein, und ihm werden alle Mächte dienen und unterthan sein". Daneben steht die auch in der Offend. Joh. (5, 9; 7, 9 u. ö.) vorkommende Ausgählung: alle Bölker, Nationen und Zungen (Da 3, 31). Die Joee der auseinander solgenden Weltzweiche, Zeitalter, Weltperioden, die bei Daniel sich sindet, muß völlig neu untersucht merben.

Ebenso ungenügend bekannt und verstanden ist bisher die Geschichte der Worte und Begriffe DIV (aram. DIV, NI) = alw (vgl. Dalman, Worte Zesu I, 120—127; 134 fl.). So zweisellos dies ursprünglich ein Zeitbegriff ist, so gewiß bezeichnet es im Spätjudentum nicht mehr bloß die Weltperiode als Zeiteinheit, sondern die Welt im Sinne eines qualitativ bestimmten Organismus o alw ovros (vgl. z. B. 4 Esr 4, 27—32). Aber noch andere wunderlichere Entwicklungen hat dieser Begriff durchgemacht (z. B. im Gnossicismus), die wir dieser richt versolgen können.

Auch in der mythischen Weltanschauung der Griechen sehlt ein einheitlicher Weltse begriff; auch hier wird das Ganze durch Angabe der Teile umschrieben, so auf dem Schilde des Achilleus dei Homer: Erde, Himmel, Meer (vgl. Berger, Mythische Kosmographie ber Griechen, Suppl. 3 3. Roschers Lexiton 1904). Das Wort x60µ05 soll zuerst von Philhagoras auf das Weltganze angewandt sein, Plut. de plac. phil. p. 886 B: Πυθαγόρας πρώτος ἀνόμασε την των όλων περιοχήν κόσμον έκ της έν αθτοί τάξεως. Es findet fid bei Anarimenes (Diels, Fragm. d. Borfolt. Fr. 2, S. 25), Herallit (Diels, Fr. 30, S. 71; Fr. 124, S. 83), Anaragoras (Diels, Fr. 8, S. 329). 45 τάξεως. Plato Gorgias p. 508 οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς κ. ἀνθρώπους τ. κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα καὶ τὸ δλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλούσιν, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. Für die Sap. Sal. und so für Paulus ift maßgebend vor allem der ftoische Begriff des xóopos (vgl. v. Arnim, Stoic. veterum fragmenta II, 168 ff.; bgl. Bellet, Geschichte ber griech. Philos. III, 1², S. 146 ff.), 3. B. Stob. Ecl. I, 144: κόσμον δ'είναι φησιν δ Χούσιππος σύστημα εξ οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ τῶν ἐν τούτοις φύσεων ἢ τὸ ἐκ θεῶν καὶ ἀνθρώπων σύστημα καὶ ἐκ τῶν ἔνεκα τούτων γεγονότων. Λέγεται δ'ἔτέρως κόσμος ὁ θεὸς 55 καθ δν ή διακόσμησις γίνεται καὶ τελειοῦται; Diog. Laert. VII, 137. Lehrreich für bie religiöse Auffassung bes κόσμος im Sinne von Rö 1, 20 ist die pseudozaristotelische Schrift περί κόσμον, in der die Bestanschauung des Posidonius ein beredtes Zeugnis gefunden hat (vgl. hierüber P. Bendland, Hellenisch-röm. Rultur S. 84 s.; v. Wilamowit, Griech. Lesedung I, 2, S. 181 st.; Übersetzung von Capelle "Bon der Welt", Jena, co Dieberichs 1908).

87 23elt

Diesen hellenistischen Begriff bes x60µ05 hat ber Berf. ber "Weisheit Salomos" werk in die biblische Sprache und Anschauung eingeführt. hier tritt das Wort so auf, "baß bie alttestamentliche und die bellenisch-philosophische Ausprägung des Begriffes nebencinander vorkommen. Einerseits wechselt δ κόσμος mit τὰ πάντα ab; die Gesamtheit der Dinge, η σύστασις κόσμου ist von Gott durch sein Wort, indem seine Weisheit ihm 6 gegenwärtig war, aus gestaltlosem Stoff gemacht (1, 14; 7, 17; 9, 1. 9; 11, 17). Der undergängliche Geist Gottes ist bemgemäß in allen Dingen (12, 1). Ober indem die göttundergängliche Geist Gottes ift bemgemäß in allen Dingen (12, 1). Ober indem die göttsliche Weisheit in ihrer Schönheit die Welt in der Berschiedenartigleit ihrer Teile ordnend durchzieht, und alles nach Maß, Ziel und Gewicht sessischen seiner Einsicht in die 10 Ordnung der Welt (7, 17—23; 8, 8), und aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe wird dergleichungsweise ihr Urheber Gott erkannt (13, 5), obgleich wiederum die ganze Welt, mit Gott verglichen, wie ein Stäudchen auf der Wage, und wie ein Thautropfen ist (11, 22). Bielleicht ist eine Stäudchen auf der Wage, und wie ein Thautropfen ist (11, 22). Bielleicht ist einem anderen Sinn als dem der geordneten Virklichteit überhaupt gemeint, wenn es heißt, daß die Sünde und daß der Gögendienst is els nedanos verschlasses nardz schoudor genannt (10, 1), indem eine Menge von Weisen als das Heil der Welt und die Familie Noahs als die Hossmung der Welt bezeichnet wird (6, 24; 14, 6). Es ist aber wiederum die Gesamtbeit der Dinae in Natur und Völlergeschichte 14, 6). Es ist aber wiederum die Gesamtheit der Dinge in Ratur und Böllergeschichte durch κόσμος ausgedrückt, welche für Gott als Organ seiner Gerichte zu Gunften ber 20 Gerechten und jum Schaben ber Bertehrten bient (5, 17. 20; 16, 17. 24). 3m Buch

ber Weisheit kommt auch δ aláv in den beiden Bedeutungen von κόσμος vor, für Universum (13, 9) wie für Menschengeschlecht (14, 6; 18, 4)."

"Im NT wird die Formel "Himmel und Erde", deren Schöpfer und Herr Gott der Bater Jesu Christi ift, fortgesetzt (Mt 5, 18; 6, 10; 11, 25; 16, 19; 18, 18; 24, 35; 28, 18; Wt 13, 31; Lt 10, 21; 21, 33; Kol 1, 16. 20; Eph 3, 15; Apř 21, 1; 2 Pt 3, 7. 13). Bei Paulus wird den Gruppen des Daseins der Ausbruck radius erleicheskett (180, 8, 6; 18, 29, 29, 28, 0, 8, 11, 26, 20; 21, 21, 16, 20; 2 Pt 3, 7. 13). Bei Paulus wird den beiden Gruppen des Daseins der Ausbruck za narrag gleichgesetz (1 Ko 8, 6; 15, 27. 28; Rö 9, 5; 11, 36; Phi 3, 21; Kol 1, 16. 20; Eph 1, 10. 11. 23; 3, 9; 4, 6. 10; vgl. Hr 1, 3; 2, 8. 10; 3, 4; 1 Ti 6, 13; Apl 4, 11). In der Apostelgeschichte tritt zu Himmel und Erde noch das Meer und so alles, was in ihnen ist (4, 24; 14, 15); schließlich wird daselbst (17, 24) Gott als der Schöpfer des x60mos und als der Herr des Himmels und der Erde angerusen." Bestonderen Wert legt Ritschl darauf, daß schon Christus den Ausdruck ölos & x60mos als charakteristische Bezeichnung des All gebildet habe. Es ist ja nun von vornherein nicht unwahrscheinlich, daß Jesus, wie das streng monotheistische Judentum überhaupt, seinem so Gottesbegriff entsprechend auch über einen einheitlichen Weltbegriff versügt habe. Und wenn er Mt 11, 25 Gott als den "Herrn Himmels und ver Erde" preist, so ist das tros des altertümlichen Ausdrucks nichts anders, als wenn er "Herr der Welt" gesagt hätte. Und ebenso ist es unzweiselkast, daß Jesus, wie Ritsch es gerne darstellt, die religiöse Weltbeurteilung geübt hat, in welcher "die ganze Welt" als eine den Kindern 20 Gottes zur Verfügung stehende und von ihnen geistig zu beherrschende Größe erscheint. Dies würde selfstehen, auch wenn es sich nicht durch einzelne Ausdrücke oder Aussagen belegen ließe, weil es aus seiner religiösen Gesamthaltung solgt. Um so undesangener können wir die historische, sprachliche Frage untersuchen, in welcher Form und welchem konnen wir die historische, sprachliche Frage untersuchen, in welcher Form und welchem Sinne in den Reben Jesu der Begriff "Welt" sich findet. Die These Ritschle, daß Jesus 45 den Begriff xoopos sich angeeignet habe, ist in biefer Form natürlich schon beshalb anfechtbar, weil Jefus aramaifch gesprochen hat und gefragt werben muß, welches aramaische Aequivalent ben griechischen Ausbrücken xóopos und alder entsprechen würde. Ferner muß erwogen werden, inwieweit diese Begriffe vielmehr den vom Hellenismus beeinstußten Evangelisten auf Rechnung zu setzen sind. Diese Fragen sind von Dalman, so Worte Jesu I, 126 ff. 134 ff. eingehend untersucht. Es ergiebt sich, daß sowohl x604005 Borte Jesu I, 126 st. 134 st. eingehend untersucht. Es ergiedt sich, daß sowodl κόσμος wie alών häusig in shnoptischen Parallelen nur von dem einen oder anderen Edangelisten vertreten werden, z. B. Lc 12, 30 τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου (Mt 6, 32: τὰ ἔθνη) oder odal τῷ κόσμου Mt 18, 7 (Lc 17, 1 hat seine Parallele dazu). In der Deutung des Untrautgleichnisses Mt 13, 38 (δ δὰ ἀγοίς ἐστιν ὁ κόσμος) und in der Antvendung so des Gleichnisses vom Licht (5, 14: ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου; parallel ist τὸ Κίας τῆς γῆς) haben wir zweiselled Sprachgebrauch des Matthäus vor uns, wahrscheinslich auch Mt 25, 34 und 24, 21. So blieden als gemeinsames spnoptisches Gut nur übrig Mc 8, 36; Lc 9, 25; Mt 16, 26: κερδαίνειν τὸν κόσμον όλον und Mc 14, 9; Mt 26, 13: ὅπου ἐὰν κηρυχθῆ τὸ εὐαγγέλιον εἰς δλον τ. κόσμον. Die letztere so

Stelle zeigt ben Missionssprachgebrauch der hellenistischen Evangelisten, und κόσμος ist hier wie so oft bei Paulus für die Menscheit gebraucht (vgl. Mc 13, 10: εlς πάντα τὰ ἔθνη, wosür Mt 24, 14 ἐν δλη τῆ οἰκουμένη ... πᾶσιν τ. ἔθνεσιν dietet; Mc [16, 15]: εlς τὸν κόσμον ἄπαντα ... πάση τῆ κτίσει). Als ein zweisellos echtes Bort Jesu kann nur Mc 8, 38 in Betracht sommen. Nach dem Nachweisungen Dalmans I, 137 s. ist sehr wahrscheinlich, daß κτρτς το das aramäische Aquivalent für δλον τὸν κόσμον ist; der ganze Sat läßt sich sehr wohl ins Aramäische zurückübersen, und "die ganze Belt" als Besitzum ist auch sonst als jüdischer Ausdruck bezeugt. — Fraglich ist, wie weit dem Worter alών in den Evangelien ein aramäischer Gegenwert in wirtst lichen Worten zesu entspricht. In einer Neihe don Stellen läßt sich der Ausdruck wieder als Zusat der Evangelisten ausscheiden, so vielleicht in Mt 12, 32; Mc 10, 30 (Kc 18, 30); Cc 20, 34 s., namentlich der Lieblingsausdruck des Matthäus η συντέλεια τ. αλώνος. Sin echt jüdischer Ausdruck ist Mc 4, 19 (Mt 13, 22) μέσιμναι τ. αλώνος, Sorgen, welche dies Leben betressen; und ε 16, 8 vlol τοῦ αλώνος τούτου als ein echtes Wort Jesu zu beanstanden liegt kein Grund vor. Ob man mit Dalman sagen darf, daß der Gegensat δ αλών ούτος und δ αλών μέλλων für die "Redeweise Zesu, wenn er sie überhaupt angewandt haben sollte, nicht von Bedeutung war", sei dahingestellt. Sicher ist ja, daß die Vortellung der Gottesherrschaft die des zulünstigen Aon bei ihm weit überwiegt. Und wenn es richtig sit, daß der Gegensat der Aeonen mehr der Sprache der Schriftgelepten als der des Volles eigensümlich war,

jo gewinnt ber Sat Dalmans an Wahrscheinlichkeit. Raulus gebraucht das Wort κόσμος in verschiedenen Schattierungen: a) Bom Kosmos als dem Weltganzen eigentlich nur in der Wendung ἀπὸ κτίσεως κόσμου Rö 1, 20; Eph 1, 4; vgl. Hr 4, 3. 9, 26; 1 Kt 1, 20; Apl 13, 8; 17, 8; hierher 25 gehört auch τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου Ga 4, 3; Kol 2, 8. 20. Im allgemeinen bevorzuget er dasür den Ausdruck τὰ πάντα. b) Der sinchen Jese eines σύστημα έκ θεων και άνθρώπων entsprechend zerlegt er 1 Ro 4, 9 den Begriff κόσμος in άγγελοι και άνθρωποι, bgl. 1 Ro 6, 1.2. c) Etwa — οίκουμένη Ηο 10, 18 braucht er ihn an folden Stellen, wo er ben Blid auf fein Diffionsfeld richtet: Ro 1, 8; 20 Kol 1, 6. d) 2 Ko 1, 12 ανεστράφημεν έν τω κόσμω scheint es fast soviel wie "im Leben" zu bedeuten; hierher gehört wohl auch die von Dalman I, 141 als rabbinisch nachgewiesene Wendung έχ τοῦ χόσμου έξέρχεσθαι 1 Ko 5, 10. e) Sehr häusig bebeutet ihm χόσμος der Sache nach (wie Sap. 10, 1 πρωτόπλαστον πατέρα χόσμου) bie Menschheit; 3. B. Rö 3, 9, tva . . . δπόδικος γένηται πας δ κόσμος τω θεω 85 und in ben Stellen, wo vom κρίνειν τον κόσμον die Rede ist Rö 3, 6; 1 **R**o 6, 2; 11, 32. So wird auch Rö 5, 12. 13 ή άμαρτία είς τον κόσμον είσηλθε auf die Menschheit zu beuten sein wie Sap. 2, 24 φθόνω δέ διαβόλου θάνατος είσηλθεν είς τον κόσμον. In accentuierter Weise wird das Wort so verwandt mit Beziehung auf die vorober außerchriftliche Menschheit g. B. 1 Ro 1, 21, insbesonbere (abnlich wie Sap. 6, 24 40 πληθος σοφών σωτηρία κόσμου) im Missionssprachgebrauch von dem Objekt der Bersöhnung 2 Ro 5, 19, von ben "Heiben" Rö 11, 12. 15. f) Bon hier aus entwickelt fich ber eigentumliche driftliche, besonders in den johanneischen Schriften ftart accentuierte Sprachgebrauch, wonach "bie Welt" als bas von Gott ferne, ja ihm entgegengefeste Wefen andere Maßtabe und Werturteile hat, die von den Christen abzulehnen find, ιο 3 Β. 1 Ro 1, 27 f. τὰ μωρά, ἀσθενῆ, ἀγενῆ τοῦ κόσμου; 1 Ro 7, 33 f. μεριμνᾶν τὰ τοῦ κόσμου; 2 Ko 7, 10: ή τοῦ κόσμου λύπη. Bährend hier unter κόσμος doch immer die Menschheit verstanden ift, erscheint das Wort g) als Inbegriff der irdischen Güter (ähnlich wie Mc 8, 38), 3. B. als das dem Abraham verheißene Erbe Rö 4, 13, als das, was neben Leben und Tod den Christen als geistigen Herrn der Welt unbedingt 50 zur Berfügung steht 1 Ko 3, 23 und woran er sein Herz nicht hängen soll 1 Ko 7, 31 ol χρώμενοι τον κόσμον ως μή καταχρώμενοι. Denn für den Christen ist der κόσμος ja nur der h) κόσμος ούτος, dessen σχήμα παράγεται 1 Ro 7,31. Wit diesem κόσμος, wofür Paulus auch gang gleichbedeutend alwo ovros fagt (vgl. 1 Ro 1, 20; 2, 6. 8; 3, 18; 2 Ro 4, 4 u. ö.), foll ber Chrift nichts gemein haben Ro 12, 2, ja er tann nichts mit 55 ihm gemein haben, benn burch ben Kreuzestob Chrifti ist er aus biesem Gefüge ausgeschieben Ga 6, 14; Rol 2, 20.

Über biesen letteren Sprachgebrauch äußert sich Ritschl in charakteristischer Beise folgendermaßen: "Die Sünde ist als das durchgehende Merkmal an der Menschenwelt gedacht. Diese Kombination wird dadurch erklärt, daß die Welt im umfassendsten Sinn wo die Güter und die Übel in sich schließt, welche auf das natürliche Begehren der Menschen

Belt 89

tie versucherischen Reize zur Sünde ausüben (Mc 4, 19; Lc 4, 4; 2 Ti 4, 10; 1 Jo 2, 15. 16; 2 Rt 2, 20). Sat bie Berfuchung Erfolg, fo macht ber Menich fich ber Welt gleich (No 12, 2); er nimmt als Sunder an der Wertlosigkeit und Berganglichkeit teil, welche ber Axeatur eigen ift, wenn fie abgesehen von ihrer Leitung burch Gott betrachtet wird (val. Meish, Sal. 11, 22). Wer bingegen die Erlöfung durch Chriftus fich angeeignet 5 bat, für den ist die Welt nicht mehr vorhanden, d. h. ihr versucherischer Reiz nicht mehr wirksam (Ga 6, 14). Mag aber die Welt, d. h. die Menscheit mit Gott versöhnt (2 Ro 5, 19) ober schlieflich von ihm verurteilt werden (1 Ro 11, 32), so ift ihre Sunde nicht bloß als Schwäche und Berganglichkeit im Bergleich mit Gott, sonbern als wirtlicher Widerspruch gegen Gott und gegen die von ihm den Menschen gesetzte Bestimmung 10 der Gemeinschaft mit ihm und der Beherrschung der Welt gedacht."

Eine besondere Erörterung erfordern Sprachgebrauch und Anschauung der johanneischen Schriften. Neben den Vertwendungen des Wortes, die an den paulinischen Sprachgebrauch erinnern, sind andere zu nennen, die als echtsübische Wendungen zu belegen sind, z. V. 30 7, 4 φανέρωσον σεαντον τῷ κόσμω und 12, 19 δ κόσμως δαίσω αὐτοῦ δαήλ-15 δεν; dier bedeutet κόσμως einsach "die Leute", vgl. Dalman I, 141; Jahn z. Io 12, 19. Ebenso ist rabbinisch das häusige έρχεσθαι, δαποστέλλεσθαι εἰς τον κόσμων, vgl. Dalman I, 141. Noch deutlicher als dei Paulus ist sür Johannes κόσμως nicht nur der Jusammenhang der Schöpsung 1, 10; 17, 5. 24, sondern die Menschheit als Objekt der Ertdiung 1, 29; 3, 16. 17; 1 30 2, 2, der Erleuchtung 8, 12, des Gerichtes 3, 17; 20 12, 31. 47. Ganz jüdisch-paulinisch wird über den κόσμως ούτος geurteilt (11, 9), daß er unter der Herrschaft des Teusels steht (12, 31; 14, 30; 16, 11) und mit seiner Lust verzecht (1 30 2, 17), denn die Welt ist das schlechtein Wesen nach Gott und seinen Sohn nicht erkennen (1, 10; 17, 25), nicht an ihn glauben, muß daher diesensch dassen schles nicht "aus der Welt", d. d. im Kern des Wesens nicht vom κόσμως her beeinsslußt sind (8, 23; 15, 18; 17, 14), während sie die aus der Welt Stammenden nicht haßt, sondern als die Ihren anersennt (7, 7; 8, 23; 15, 19). Für die Christen bleibt die Ausgabe, die Welt zu überwinden (1 30 5, 4), wie Zesus sie, "überwunden" hat (16, 33). — Im folgenden lassen wir nun ganz Nitschl das Wort: "Gegen die Fälle, in so denen Welt den ganzen Umfang geschaffenen Dassens bedeutet (auch Eb. 16, 33; 1 30 5, 4), Schriften. Neben ben Bertwendungen bes Wortes, die an ben paulinischen Sprachgebrauch denen Welt den ganzen Umfang geschaffenen Daseins bedeutet (auch Ev. 16, 33; 1 30 5, 4), stuft sich die Bedeutung von erlösungsfähiger Menscheit (Ev. 3, 16. 17; 4, 42; 6, 33; 8, 12; 12, 47; 17, 21. 23. 25; 1 30 2, 2; 4, 14) ferner die Bedeutung der Menscheit ab, welche sich gegen den Erlöser entscheidet und in dem Bösen liegen bleibt (Ev. 14, 17; 15, 18. 19; 16, 8. 20; 17, 9. 14. 15; 1 Jo 3, 1. 13; 5, 19). Die letztere Anwendung 86 Bertes findet sich im Evangelium erft seit dem Beginne der Leidensgeschichte. Die Bergleichung der johanneischen mit den paulinischen Schriften legt nun die Annahme nabe, daß auf diesem Punkt der Sprachgebrauch des Johannes den des Paulus voraussiest, und Johannes seine Redetweise auf Christus übertragen hat. Indessen sachlich stimmt dieser Gebrauch von κόσμος damit überein, daß Christus auch in seinen Reden dei den au Sproptisten die Prädikate άμαρτωλός und νεκρός in der gleichen Abstusung für die erlösungsfähigen (Mc 2, 17; Lc 13, 2—5; 15, 7. 10. 24. 32; 18, 13) und für die gegen ihn versodten Menschen gebraucht (Mc 3, 28—30; 8, 38; Mt 8, 22; 12, 39—45; 13, 49; 16, 4; Qc 11, 29).

Das Bebeutsamste an der Borstellung von der Welt im NI ist der Umstand, daß 45 die Anschauung von der Welt im ganzen der Anerkennung der Offenbarung Chrifti und seiner Stiftung bes Reiches Gottes in ber von ihm mit Gott versöhnten Menschheit untergeordnet wird. Daraus entspringt eine religiofe Anschauung von ber Welt, welche für die Anhänger der hellenischen Beisheit als Thorheit erscheint, für die Christgläubigen aber ben Wert gottgemäßer Beisheit an sich trägt (1 Ko 1, 21—24). Paulus bezeichnet so es als prwois, die nicht allen Christen zuzutrauen ist, daß im Berhältnis zu dem Einen Sott dem Bater und ju bem Ginen Herrn Jesus Christus die Welt und wir, die christliche Gemeinde, jufammengeboren. Gott ber Bater ift ber Urheber ber Belt und ber Rweck ber driftlichen Gemeinde, der Herr, d. h. Jejus Christus in der Erlösung ist der Mittelgrund der Welt und der Gemeinde (1 Ko 8, 6). So paradox diese Sätze erscheinen, 55 so sind sie ohne Zweisel daran anzuknüpsen, wie Christus die ihm zustehende Herrschaft über die Welt davon ableitet, daß Gott allein ihn erkennt (Mt 11, 27). Er, welcher allein Gott erkennt und offenbart, ist durch jenes vorausgehende Prädikat Gott näher gestellt als die Welt, ist trop seines Daseins in der Welt dadurch, daß er nur von Gott (nicht von jemand, der zur Welt gebort) erkannt wird, über die Welt gestellt und Macht= 60 90. Welt

haber über fie. Er bewährt biefe ihm eigentumliche Stellung, indem er in ber Bereitschaft, die aus der Welt ihm zugefügten Leiden auf sich zu nehmen, die ihm widerstrebende Welt zu überwinden, sich zu unterwerfen erklärt (Jo 16, 33). Paulus hat nun zu den Punkten: Gott der Bater, der Sohn Gottes, die von diesem beherrschte Welt noch den 5 vierten Puntt: die Gemeinde hinzugefügt. Das Thema, welches er hiermit als Inhalt ber proocs aufstellt, hat er Kol 1, 13—18 beutlicher gemacht, indem er Berbindungs-linien gezogen hat, welche er 1 Ko 8, 6 vermiffen läßt. Der Sohn Gottes in der Erbohung, bas haupt ber Gemeinde, welche fich auf Gott als ihren Zwed richtet, ift ber Mittelgrund und zugleich der Zweck, durch welchen und zu welchem Gott alle Dinge 10 schafft und in welchem deren Berlauf Richtung und Zusammenhang findet. Damit stimmt Eph 1, 3—12; Hr 1, 1—3 überein, jene Stelle aber fügt das wichtige Datum hinzu, daß indem alle Dinge an Christus dem Haupt der Gemeinde ihren Zweck finden, auch die in ihm ewig erwählte Gemeinde an dieser Zweckstellung zur Welt teilnimmt. Die Menscheit, welche Christo gehört, welche in der Lösung der Aufgabe des Reiches is Gottes begriffen ist, ist in ihrer Ordnung unter Christus und unter Gott dem Bater auch Zweck der Welt. Zu diesem Gedanken ist die Anschauung von Ps 8 durch die Offenbarung Gottes in dem Menschenschausschaft worden. Indem aber der Psalmist den Gebanken von ber Geringfügigkeit ber Menschen baburch aufhebt, bag Gott fie über bie 25 gemäß burch ihren Glauben die Welt zu besiegen (1 Jo 5, 4. 5; vgl. 1 Ro 3, 21—23; Rö 8, 37—39). Diese Weltanschauung ist das Komplement der Erkenntnis Gottes als des Baters Jesu Christi und als unseres Baters. Durch diese Offenbarung (anoxalvyus τοῦ θελήματος τοῦ θεοῦ) wird auch bie φανέρωσις ber ewigen Macht und Erhabenheit Gottes in seinen Geschöpfen, welcher bie bentenbe Bergleichung ber Menschen ent-20 gegenkommt (Ro 1, 19. 20), überboten. Allein so viel wird durch diese Annahme bes Paulus festgestellt, daß er an keine Erkenntnis Gottes benkt, welche nicht an irgend eine Erkenntnis ber Welt gebunden ware. Auch die Borftellung von Gott, welche wir aus ber Offenbarung in Chriftus bilben, schließt bie Stellung Chrifti gur Welt und ber Welt au Chriftus in fich, welche nicht erft Paulus, sondern schon Chriftus angebeutet hat. Jeboch 85 wer auch nur in bem praktischen Sinn von 1 30 5, 4. 5 das Wort Welt ausspricht, wird fich barüber Rechenschaft ablegen, daß er nur einen engen Ausschnitt ber Welt überfieht, daß ihm der Rusammenhang dieser partialen Anschauung mit dem Ganzen nur in immer undeutlicher werdender Weise vorschwebt, daß er also nur durch ein Borurteil die Borstellung von der ganzen Welt mit seiner beschränkten Erfahrung von den Dingen vertnüpft. Dieses Vorurteil stüpt sich einmal auf den Glauben an die Einheit oder Einzigkeit Gottes, welcher alles schafft und im Zusammenhang erhält; es stütt sich ferner auf die hieraus folgende Boraussetzung, daß die Einheit der Welt durch Gefete und burch Ein Gefetz über denfelben verdürgt ift. Dieser Annahme gemäß rechnet jeder Chrift darauf, in seinem Gesichtstreis dieselben Erfahrungen, welche er an der Natur gemacht bat, 25 in den gleichen Kombinationen unter benselben Umständen wiederkehren zu sehen, auch wenn er nicht im stande ist, technische Auskunft hierüber zu geben. Diese Boraussetzung entspricht der religiösen Überzeugung, daß das All aus und durch Gott und auf ihn als den letzten Zweck hin geordnet ist (Rö 11, 36). Der Gebrauch biefer biblischen Gebankenreihe in ber bogmatischen Theologie wird

Der Gebrauch dieser biblischen Gedankenreihe in der dogmatischen Zheologie wird so discher noch immer durch den neuplatonischen Nationalismus zurückgehalten, welcher das Borbild der mittelalterigen Scholastik auch jetzt noch höher hält, als alle Ergebnisse der Schriftforschung. Vom Areopagiten belehrt, machen die Scholastiker vor und nach der Reformation den ersten Ansatz zur Lehre von Gott so, daß sie von der Welt, ihrer Bestimmtheit, Begrenztheit, Ordnung absehen, um das undestimmte und undegrenzte Sein, so welches gemäß dieser Abstraction ursprünglich gleich der platonischen Idee der Welt ist, als Gott zu prädizieren. Unter den Merkmalen der Nacht und der Güte, welche den Begriff des undestimmten Seins gar nicht zulassen kann, wird darauf der die Welt dereneinende Gott wieder dafür angesehen, daß er die Welt verursacht. Dieses zunächst widerspruchsvolle Versahren wird mit einer geringen Modisitation neuerdings wiederholt so in dem Ansatz eines Absoluten, welches — ohne Beziehung auf irgend etwas, also auch

Belt 91

außer Relation jur Belt — Die Mertmale bes In-, Durch- und Fürfichseins trägt. Dieje Borftellung foll bem Begriff bes allmächtigen Gottes entsprechen, fo bag bie übrigen Brabitate, Liebe und Gerechtigfeit nur fo als Brabitate Gottes ertennbar waren, wie fie ben angenommenen allmächtigen Subjekt ausgesagt würden. Dieser Ansatz bes Bezirstes Gott geschieht neben dem christlichen Erkenntnisgrund her, welcher in der Offen- 5 karung Christi gegeben, auch für die Theologie verbindlich ist. Dieser Ansat wird ferner dem nachfolgenden Gebrauch des christlichen Erkenntnisgrundes übergeordnet. Dieser Ans sat ist rein rational, und da er gemacht wird, wo er nicht gemacht werden darf, so ist vieses Berfahren rein rationalistisch. Indem aber auch nicht die Welt als Erkenntnis-grund und Beziehungspunkt einer Borstellung von Gott gemäß Rö 1, 19. 20 angenommen 10 wird, so brückt jenes in sich selbstständige Absolute keineswegs einen Begriff von Gott und von dem allmächtigen Gott aus. Jenes Absolute brückt nur einen unvollständigen Begriff des Dinges überhaupt aus, da von allen Relationen auf anderes, welche an Begriff des Dinges überhaupt aus, da von allen Relationen auf anderes, welche an einem Dinge immer zuerst auffallen, abgesehen wird. Jenes Absolute ist also nicht als almächtiges Subjekt aufgezeigt, wozu die Relation auf die ganze Welt unumgänglich is wäre, sondern ist ein Ausdruck für alles Mögliche. Auch noch aus einer anderen Rücksicht erziedt sich, das die Abstraktion von der Welt nicht dazu dient, den Ansang der Dognatik zu sinden. Wenigstens von Rechts wegen hat der, welcher die Welt wegdenkt, um Gott als das Absolute (von allem abgelöste) zu seten, auch sich selbst wegzudenken, da er als benkender Wensch Teil der Welt ist. Und dann ist der Rest Schweigen 20 Dieses kann man von den ordentlichen Mystikern lernen, welche, wenn sie so weit geslommen sind, um in der Abstraktion von der Welt die schauende Erkenntnis Gottes zu erreichen, mit ihm verschmelzen, in ihm als dem allgemeinen Sein aufgehen, in diesem Justande aber auch nichts vernehmen lassen kom Gott in der Dognatik ist daran geknüpft, 25 das, indem Christus der Erkenntnisgrund für daß, indem Chriftus ber Erkenntnisgrund für Gott ift, er auch Erkenntnisgrund für beffen Beziehung zur Welt ist. Er muß also selbst in der Stellung zur Welt angeschaut werden, welche Paulus ausspricht, daß er der Zwed der Welt ist, die auf ihn bin geschaffen ift. Demgemäß wird ber Gott, welcher ber Schöpfer ber Welt ift, Die ihren 3wed in Christus als bem Haupt seiner Gemeinde, ober in bem Reiche Gottes unter so ben Menschen hat, in ber Beziehung auf seinen Sohn und beffen Gemeinde als ber Wille der Liebe erkannt, welche die Macht über alles einschließt. Denn dieses Attribut kommt dem Willen der Liebe zu, für deren Beziehungspunkte die ganze Welt als das Mittel gedacht wird. Die Liebe, deren Beziehung diesen Umfang und Spielraum hat, braucht demnach nicht durch etwas anderes von der Liebe unterschieden zu werden, welche so an dem geschaffenen Menschen nachweisbar ift. Das Absolute, welches zu diesem Behuf zu sehen ausgegeben wird, ift nicht gleich dem Gott, den wir als Christen glauben, sonbern ift ein Erzeugnis neuplatonischen Rationalismus, so hinfällig und gleichgiltig wie möglich, weil man eine bem Christentum entsprechenbe Ertenntnis Gottes nicht aus ber Abstraction von der Welt erreicht. Soll man nämlich im Sinne des Brahmanismus 40 oder des Reuplatonismus Gott, das allgemeine Sein, unter Abstraction von der Welt erlennen und darin selig werden, so dient dazu bekanntlich nicht schon eine nüchterne Borftellung des Absoluten unter gewissen Beziehungen auf sich selbst, sondern vielmehr eine rechtschaffene Zucht des Leibes, die praktische Berzichtleistung auf die Güter der Welt, die Ruinierung des Nervenstyftems, die Ekstase. — Die scholastische Dogmatik, nachdem 45 sie Lehre von Gott mit der Abstraction von der Welt erösssen hat, richtet sich bei ihren ekstitung Skutstanzissen. ihrem zweiten Schritt nach ber anderen Seite bes areopagitischen Neuplatonismus; sie leitet die Welt von Gott als ihrer Ursache ab, und setzt weiterhin diese Ursache als den wilksichen Willen, der auch auf die Erschaffung der Welt verzichten, oder sie ganz anders einrichten konnte als es geschehen ist. Dieses Gesüge kehrt auch in der Theologie so der Protestanten als selbstständiger Teil der Dogmatik wieder, und wird mit allerhand Restrionen über ben Concursus Gottes in ben einzelnen Dingen, über sein Borber-wiffen ber zukunftigen, zufälligen Ereignisse u. bgl. ausgeführt. Diese Säte sind von ausgezeichneter Unfruchtbarkeit, weil die Dogmatiker, welche sie aufstellen, Allmacht und Allwiffenheit an Gott nur richtig beschreiben konnten, wenn sie selbst fie besähen. Die 55 religiofe Deutung ber Welt, die in der Dogmatik ihre Stelle findet, kann zunächst theologisch nur so ausgeführt werben, daß fie mit den Eigenschaften Gottes zusammengefaßt wird. Die religiöse Deutung der Welt verläuft nun im Schema des Gedankens, daß benen, welche von Gott berufen und geliebt werden, alle Dinge jum Beften gereichen. Die theologische Ausführung bieses Gebankens ist aber nicht auf Die finale und kaufale w

Ergrundung aller biefer Einzelheiten geftellt; benn bie einzelnen Berfügungen und Bege Gottes find bekanntlich größtenteils unerforschlich (Ro 11, 33). Die theologische Weltbetrachtung alfo, welche tropbem in ber driftlichen Religion angezeigt ift, kann theologisch nur ausgebrückt werben, indem die gange Welt, der vollständige Umtreis aller Wechsels wirtung bon Natur und menschlicher Freithätigfeit gur Berfügung Gottes geftellt wird, welcher fie jum Beil und Segen feiner Rinder unter ben Menschen leitet, fo bag auch alle Erfahrungen bes Ubels biefem im gangen offenbaren 3wede Gottes bienen. Denn unter biefer Bedingung wird die Herrschaft über bie Welt erprobt, welche in ber ben Bläubigen berheißenen Seligteit eingefcoloffen ift. - In ber bogmatischen Lebre bon ber 10 Sünde finden ferner die im NI nachgewiesenen Deutungen der sündhaften Menschenwelt und des Berhältnisses zwischen driftlichem Leben und Welt ihre Verwendung. In jener Beziehung ist zu beachten, daß der Begriff der Sünde, welcher durch das Attribut der endgiltigen Berbammnis bezeichnet ift, bon Chriftus felbst nur auf die birette Ablehnung ober ben Wiberspruch gegen seine erlösende Thätigkeit angewendet wird (Jo 9, 39—41; 15, 24). Demgemäß ist auch die Welt, welche im Bösen liegt, d. h. endgiltig berudt, nicht auf die sündige Menscheit überhaupt, sondern auf die gegen Christus sich verstockende Menscheit zu beziehen. — In der theologischen Ethik ist die Welt der Ausdruck für die relativen Güter, sosern sie Versuchung zur Sünde darbieten. Aus dieser Rücksich lehrt die katholische Kirche, daß die derschapt Versuchung der Sieden Ausdruck von allen eine Entsternung Verlandstellen und Verlands aus erstenden bei den ihren der Ausdruck zur Sieden aus 15 15, 24). 20 gemeinsamen Lebensbeziehungen zu erstreben sei, da von ihnen der Reiz zur Sünde auszgehen wird. Deshalb würde das Leben des Einsiedlers, nicht aber schon das gemeinsame Leben im Kloster, die Ausgabe der materiellen Entweltlichung lösen. Denn an jeder menschlichen Gesellschaft haftet die Möglickeit sich zu ärgern und sich zu erzürren. Also werden die Regeln des Paulus (Ga 6, 14; Rö 12, 2) nur danach zu verstehen sein, das für verschiedene Christen verschiedene weltliche Beziehungen Reize der Versuchung einzischließen. Demnach wird der Aristische Leden isdas zuvallan die Euskammen war kallen schließen. Demnach wird das driftliche Leben jedes einzelnen die Entfernung von folchen Butern erforbern, welche gerade für ihn versucherisch find. Denn übrigens ist ber Gebrauch aller weltlichen Buter und Ordnungen bem Chriften infofern geboten, als er in feiner ihnen gegenüber zu übenden Selbstbeherrschung gerade die ihm zustehende Herrschaft über so die Welt zur Geltung bringt. Diese Bestimmung ift jedoch im Ginne bes Chriftentums religios und sittlich, nicht aber politisch gemeint. Bu politischer Weltherrschaft sind, wie bie Rirchengeschichte lehrt, vielmehr gerade solche Personen befähigt, welche ursprünglich ibre driftliche Aufgabe auf bas weltflüchtige Leben bes Monches geftellt haben. Uebrigens ift jebe Religion jugleich ber Ausbrud einer Stellung ber Menschen jur Welt, 85 wie sie Berhaltnis zu Gott ift; die Religion ferner ift Weltstellung, weil sie Glaube an Gott ift, und fie ist biefes nicht außerhalb ober neben jenem, sondern immer innerhalb besselben. Dieses bewährt sich auch an einer Religion wie die brahmanische, welche sich banach richtet, daß die ihr eigentumliche Gottesidee das Dasein der Welt für die Menschen verneint. Demgemäß erscheint die Religion des Brahmanen in seinen Alten der Beltses verneinung. Im Christentum umgekehrt ist den Gotteskinde zustehende freie Zutritt zu Gott nur nachweisdar in den auf die Weltstellung des Gläubigen bezogenen Funktionen des Gottvertrauens, der Geduld, des Danks und Bittgebetes. Und wenn man Schleiermachers Begriff von der Religion, daß sie Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit in Beziehung auf Katt bei vielkoch in ausgehet des Gottes bezogenen in Beziehung auf Katt bei vielkoch in ausgehet des Gottes bezogenen bestehet in Beziehung auf Gott sei, vielsach so versteht, daß damit das Ganze bezeichnet sei, so ist stielmehr zu beachten, daß Schleiermacher selbst ausspricht, solches Gefühl fülle einen Zeitmoment nur aus, d. h. sei nur wirlich in der Verbindung mit Alten des sinnlichen Selbstdewußtseins, welchem die Welt korrelat ist (Glaubenslehre § 5, 4). Denn ohne dieses würde Religion nicht aussprechdar und nicht gemeinsam sein. Sie ist immer ein nach Maßgabe ber 3bee von Gott und ber Unterordnung unter ihn bestimmtes Ber-50 halten zu ber Welt; die driftliche Religion also ist gemäß der Bersöhnung mit Gott burch Christus und unserer Stellung als Kinder Gottes die geistige Herrschaft über bie ganze Welt. (2. Dieftel +) A. Ritfol + (Johannes Beif).

**Belt,** Justinian, Freiherr v., gest. 1668. — Gröffel, Der Missionsweckus des Baron Justinian von Welk in treuer Wiedergabe des Originaldrucks vom Jahre 1664; ders., Just. v. Welk, der Vorkämpser der luth. Mission. Beide Leipzig 1890 und 91; Warneck, Abrik einer Geschichte der prot. Missionen\*, S. 30 ff. u. 41 ff.

Nicht bloß die kirchliche und politische Lage, sondern auch dogmatische und geschichtlichen Befangenheit verschuldeten es, daß weder im Zeitalter der Reformation noch in dem ihm folgenden der Orthodogie innerhalb der evangelischen Christenheit eine Anerkennung 2Belt 93

ber fortgebenben Diffionspflicht ber Kirche fich geltend zu machen vermochte, obgleich bie tatholifche Rirche jener Zeit eine umfaffende Beibenmiffion in brei Erdteilen trieb (bal. ben Artitel: Miffion unter ben Heiben, protestantische I, 1 u. 2). Da erhob zum ersten Male mit Macht ein Richttheologe seine Stimme, um ber luth. Kirche bas Missionsgewiffen ju erweiten, jur Aussendung von Diffionaren in die Seibenwelt fie energisch aufzufordern 5 und Ratfclage jum zwedmäßigften Betriebe ber Miffion zu erteilen. Das war ber einem öfterreichischen Abelsgeschlecht entstammenbe, in Chemnit 1621 geborene, in Ulm erzogene, tief fromme, ebenso ein innerliches wie ein thätiges Christentum vertretenbe und mit einem gebiegenen allgemeinen und theologischen Wissen ausgerüstete Freiherr Juftinian von Welk (auch Welz ober Wels).

Bir kommen fofort zu seiner litterarischen Thätigkeit, da aus der Geschichte seines Lebens wenig bekannt ift. Sein lateinischer Traktat De tyrannorum ingenio et arcanis artibus, in welchem er Regenten wie Unterthanen ihre Pflichten vorhielt, und den er kaum 20 Jahre alt schrieb, sei nur anbei erwähnt. Wichtiger ift schon seine 1663 erschienene, von schwärmerischen Zügen allerdings nicht ganz freie, aber von hobem religiösen und sittlichen Ernst 15 getragene Schrift: "Bom Einsiedlerleben, wie es nach Gottes Wort und ber alten heiligen Einsiedler Leben anzustellen sei", in der er als ein freimütiger Bußprediger gegen die sitt-lichen Schäben seiner Zeit zu Felde zieht und praktische Borschläge zur Besserung giebt. Roch in demselben Jahre folgte ein drittes Schristigen, in dem, allerdings noch nebenbei, dereits der Missionsgedanke auftritt: "Aurzer Bericht, wie eine neue Gesellschaft unter den 20 rechtglaubigen Christen Augsburgischer Konfession aufgerichtet werben tonne"

Während biefe Schriften wesentlich auf eine Besserung der kirchlichen Berhältnisse abzielten, folgten 1664, nach borbergegangener Ginholung eines Gutachtens feitens einer Reihe hervorragender Theologen, raich hintereinander die drei Schriften, welchen Welt seinen missionsgeschichtlichen Namen verdankt, von denen die erste die wichtigste ist, die 25 beiden anderen teils weitere Ausführungen, teils Rechfertigungen seines Borgehens, teils Beschwerben über seine Gegner enthalten. Ihre umständlichen Titel lauten:

I. "Eine driftliche und treuberzige Bermahnung an alle rechtgläubigen Chriften ber Augsburgischen Konfession, betreffend eine sonderbare Gefellschaft, burch welche nächst gotllicher hilfe unsere evangelische Religion mochte ausgebreitet werben, zu einer Nach- w richtung 1. allen evangelischen Obrigkeiten, 2. Baronen und von Abeln, 3. Doctoren, Brofefforen und Predigern, 4. Studiosis Theologiae am meiften, 5. auch Studiosis Juris und Medicinae, 6. Kaufleuten und allen Jesus liebenben Bergen"

II. "Einlabungetrieb jum herannabenden großen Abendmahl und Borfchlag ju einer driftliden Jefus-Gefellichaft, behandelnd die Befferung des Chriftentums und Bekehrung 85

des Beibentums".

III. "Wiederholte treuherzige und ernsthafte Bermahnung, die Bekehrung ungläubiger Böller vorzunehmen. Allen Obrigkeiten, Geistlichen und Jesus liebenden Berzen über= fdidet"

Abgesehen von den beweglichen Rlagen und Anklagen gegen die laue Christenheit, w wie von den eindringlichen Fragen und Ermahnungen, welche der fromme Freiherr an sie richtet, muß ich mich, ohne die drei Schriften einzeln zu analhsieren, auf die summatische Wiedergabe ihres Hauptinhaltes beschränken. Er befaßt 1. die Beweise für die Rotwendigkeit ber Miffion; 2. Die Wiberlegungen ber feitens ber Gegner gegen biefelbe

geltend gemachten Scheingrunde; 3. positive Borschläge zu ihrer praktischen Aussubrung. 45 Die fortgehende Missionspflicht ber Kirche wird bewiesen 1. durch ben klaren Willen Gottes; 2. durch das Beispiel der gottseligen Männer, welche nach den Aposteln als Miffionare thatig gewesen find; 3. burch bie Bitten im Rirchengebete, welche teine blogen

Redensarten bleiben durfen; 4. durch den Borgang der Papisten.

Biberlegt wird 1. die Annahme, daß ber Miffionsbefehl nur ben Aposteln gegolten so babe; 2. die Behauptung, daß das Evangelium da nicht wieder gepredigt werden dürfe, wo fein Licht erloschen sei; 3. Das Borurteil, daß ohne firchliche Bokation kein Brediger ju ben Beiben geben burfe und die vocierten Brediger an ihre Gemeinden gewiefen feien; 4. die Ausrede, daß man erft im Lande alle bekehren muffe, ehe man ben Beiben das Evangelium predigen durfe.

Die Vorschläge gehen hinaus 1. auf die Begründung und Organisation einer aus allen Ständen jusammengesetzten Gesellschaft, welcher Pflege ber Gottesfurcht, die Aufbringung der nötigen Geldmittel, die Ausbildung wie Aussendung der Missionare und die Führung der Korrespondenz mit ihnen wie mit den heimatlichen Freunden obliegt; 2. auf die Art und Weise des praktischen Missionsbetriebs und 3. auf die Wahl ber co Missionsgebiete. — Das alles ist mit großer Wärme und Andringlickleit wie für die bamalige Zeit anertennenswerter Borurteilslofigfeit und Sachtenntnis geschrieben.

Die erfte und zweite ber genannten Schriften übergab Belt im Berein mit bem ihm befreundet gewordenen Theosophen Gichtel bem Corpus Evangelicorum auf bem 5 Regensburg, ohne jedoch hier etwas zu erreichen. Berstimmt schrieb er seichstage zu Regensburg, ohne jedoch hier etwas zu erreichen. Berstimmt schrieb er seine dritte wesentlich Klageschrift und begab sich nach Holland, wo er schon früher längere Zeit sich aufgehalten und vermutlich eine Hauptanregung zu seinen Missionsegedanken empfangen hatte. In Zwolle trat er in Berbindung mit dem dortigen Prediger der luth. Gemeinde Breckling, der durch sein "Schriftliches Bedenken auf Justimm Buch 10 von der neuen Jesusliebenden Gesellschaft aufzurichten und das Evangelium bei den Heiben fortzupflanzen" fräftig für diese eingetreten war, und ließ sich von ihm, nachdem er seinen Freiherrntitel abgelegt und schon früher eine große Gelbsumme zur Ausführung seiner Plane deponiert hatte, zu einem Apostel der Heiben feierlich ordinieren, um wenigstens in eigner Person seine Missionsgedanten in die That umzuseten. Nach einer 15 ergreifenden Abschiederebe ging er 1666 nach Suriname, wo er schon 1668 ein einfames Grab fand, ein Prediger in der Bufte, der fich felbst geopfert, aber durch die Heftigkeit feiner vielfach verlegenden Angriffe es wohl auch selbst mit verschuldet hatte, daß er mit seinen Missionsplänen vereinsamt in einer Zeit geblieben war, die freilich für diese Plane noch kein Verständnis besak.

Auch nach feinem Tobe hatten feine Wedtrufe noch keinen unmittelbaren Erfolg. Schon 1684 hatte ber Augsburger Superintenbent Urfinus eine zwar inhaltlich schwache aber geharnischte und an Inveltiven reiche Gegenschrift gegen Welt veröffentlicht: "Boblgemeinte, treuherzige und ernsthafte Erinnerung an Justinianum, seine Borschläge, die Bekehrung des Heibentums und die Besserung des Christentums betreffend", die auch wissenigen Kreisen, welche den Missionsplanen des Freiherrn nicht unspmpathisch gegenüberstanden, eine völlige Abfühlung bewirfte. Wie es scheint ift Spener ber erfte gewesen, bei bem bie Weltichen Missionsgebanten auf fruchtbaren Boben gefallen find. G. Barned.

**Bendelin,** Martus Friedrich, geft. 1652. — Bedmann, historie des Fürstens tums Anhalt, Zerbst 1710, Tl. VII, S. 366 st.; F. Kindscher, Geschichte des hochstift. Anshaltischen atab. Gesantgynmasiums zu Zerbst, 2. Tl. (Schulprogramm, Zerbst 1871); B. Gaß, Gesch. der Prot. Dogmatit, Berlin 1854, Bb I, S. 416 st.

Der reformierte Theologe Wendelin wurde 1584 zu Sandhausen bei heibelberg als Sohn bes dortigen Pfarrers geboren. Seine Unterweisung einschied er in Heidelberg, so wo er auch 1607 den theologischen Magistergrad erwarb. Als Philosoph ist er Ramist, als Theologe vornehmlich ein Schüler des Pareus. Nach Weise der Zeit wurde er zunächst Erzieher abeliger junger Herren: als solcher weilte er seit 1609 in Genf, wo er auch mit daselbst studiernden anhaltischen Prinzen bestannt wurde. Nit ihnen zog er Ende 1610 nach Dessau, um ihre "Information" sortzuseten. Im Oktober 1611 starb so der erste Rektor des anhaltischen Gymnasium illustre zu Zerbst, Gregor Bersmann. Diese Anstalt war in den konsessionellen Streitigkeiten nach der Konkordiensormel gegrundet worden, nicht bloß als eine humanistische Bildungestätte, sondern auch als eine vornehmlich theologische Akademie, beren Besuch die Landeskinder vor bem auswärts ge-lehrten "monströsen Dogma von der Ubiquität" bewahren sollte. Nach schweren Bebenken 45 übernahm ber 28jährige Wenbelin das verwaiste Rektorat am 7. Rai 1612 und verwaltete es bis zu seinem Tobe, 7. August 1652. Die Zeiten bes breißigjährigen Rrieges waren gewiß nicht geeignet, eine berartige Lebranstalt in Blüte zu erhalten: aber es wird wohl auch nicht mit Unrecht geklagt, daß Wendelin seine Hauptkraft der Schriftsstellerei widmete. Zahlreiche Schriften ergaben sich freilich als Kompendien aus seinem so humanistischen und philosophischen Unterricht, z. B. eine Medulla latinitatis, serner Logicae institutiones, Philosophia moralis, Contemplationes physicae u. dgl. Wurden diese Schriften auch dis über seinen Tod hinaus in wiederholten Ausgaben verbreitet, so verdankt er seinen Namen doch seinen theologischen Berken. Außer einer Abhandlung De praedestinatione, Francos. 1621 lieserte Bendelin auf diesem Gestete seinen dognatischen Gesamtentwurf in Bearbeitungen verschiedenen Umfangs, aber sachlich durchaus identischen Inhalts, offenbar wiederum als Frucht seines schulmäßigen Unterrichts. Zunächst erschienen Christianae theologiae libri II, Hanoviae 1634 (später mehrere Frankfurter Drucke, auch ins Hollandische und von dem siebenbürgischen Fürsten Michael Apaffi ins Ungarische übersetz). Es folgte ein Auszug: Compondium

christianae theologiae, Han. 1634. Erst nach seinem Tode wurde eine sehr viel aussührlichere Darstellung gedruckt: Systema maius, Cass. 1656 (1644 Quartseiten). Diese Entwürse galten als eine Art resormierter Normaldogmatik: an sie knüpste auch die lutherische Polemik mehrsach an. Nicht bloß der Rieler Christoph Franck schriede Exercitationes Anti-Wendelinae, auch ein Theologe von der Bedeutung Joh. Gerhards derössensssische ein Collegium Anti-Wendelinum. Erst kurz vor seinem Tode konnte Bendelin als Berteidigung sein umfangreichstes Werk fertigstellen (2140 Quartseiten): Exercitationes theologicae vindices, pro Theologia christiana etc., Cass. 1652. Zu erwähnen ist außerdem ein opus posthumum: Collatio doctrinae christianae Resormatorum et Lutheranorum, Cass. 1660.

Wendelins Bedeutung ruht darin, daß er der auf deutschem Boden mit Alsteds Theologia scholastica 1618 anhebenden bewußt "schulmäßigen" Behandlung des reformierten Lehrspstems das erste größere Lehrbuch schuf. Methodisch ist dies Versahren dadurch gekennzeichnet, daß es den gesamten Stoff objektid-sprithetisch auf Grund der Schrift und der göttlichen Ratschlüsse entwirkt: so steht die Erwählungslehre voran und 16 bederricht die geschichtliche und persönliche Durchsehung des Heils. In den einzelnen Lehren degegnen wir gegenüber dem orthodoxen Luthertum den dekannten, seit der zweiten Hassagen: die Christologie bleibt, um der Ubiquität zu entgehen, dei einer communio apotelesmatum im Unterschiede von der odmmunicatio idiomatum stehen, wobei auf die Wahrheit der 20 menschlichen Entwicklung Christi ein starkes Gewicht fällt. Die Lehre von der odsedientia activa erinnert noch an Piscator. Sauder ausgebildet erscheint der Entwurf der Amter und Stände Christi, wobei als Subjekt der Erniedrigung der präezistente Logos gesast wird. In der Heilsaneignung wird um einer undedingten Heilsgewisheit willen zeder Sprerzismus ausgeschlossen: in diesem Punkte schließt Wendelin sich ganz mit Luther 25 gegen die "moderni Lutherani" zusammen. Er weiß sich auf dem Boden der Augsdeur konsessischen Konsessische der Konstordensten konsessische den in Unterschiede von den heterodox gewordenen Anhängern der Konstordenstren els zich auf den Unterschiede von den heterodox gewordenen Anhängern der Konstordenstren der konsessischen Ausgeschnet. Ein großer calvinischer Zug liegt in der Gesamtdisposition des Spstems: der erste Teil ist der agnitio Dei, der zweite dem cultus Dei gewidmet, und deide Teile zielen ad Dei gloriam hominisque salutem.

**Benden,** Bekehrung zum Christentum. — Litteratur: Wigger, Medlenb. Ansnalen bis 1066; Helmold, Chronica Slavorum; Arnold, Chronica Slavorum; Medlenb. Urfundens buch Bd I; Adam von Bremen, Gesta Hammad. eccl. pontif.; Thietmar von Merseburg, Chronicon; Giesebrecht, Bendische Geschichten, BdI—III; Medlenburgische Geschichte in Einzels 85 darstellungen Bd I; Nottrott, Aus der Bendenmission, Halle 1897; weitere Quellen u. Darzstellung bei Haud, KG Deutschlands Bd III, 69—149. 623—658, Bd IV, 554—625, sowie die Artisel der BRE: Anstar Bd I, 573 st.; Gottschaft Bd VII, 42; Otto von Bamberg Bd XIV, 531 st.; Biteslin Bd XX, 596 st.

Die Geschichte ber christlichen Mission unter den Wenden, den nördlichen und östs so lichen Rachdarn des alten deutschen Meiches, steht in engstem Zusammenhang mit der politischen deutschen Geschichte des Mittelalters und umfast die Zeit etwa vom Ausgang des 8. die zum Ansag des 13. Jahrhunderts. Die politische Widerstandsschissels der Benden gegenüber dem deutschen Einsluß ist für den Gang dieser Geschichte von desonsderer Bedeutung gewesen. Während die südlichen mit der Thüringer Grenze des Reiches so sich berührenden Wenden gegen das Vordringen der Deutschen nur geringe Resistenz des wiesen haben und allmählich durch eine Art von Assimilation mit dem germanischschristlichen Staate verschmolzen worden sind, haben die nördlichen Wenden Vrandenburgs und Recklendurgs einen jahrhundertelangen und oft recht erfolgreichen Kampf um ihre Freisdit und ihr nationales Wesen durchgeschen, dis sie schließlich der Übermacht erlegen so und dis auf ganz geringe Reste völliger Vernichtung anheimgesallen sind. Dementsprechend ift auch der Gang der Mission im Norden und Süden sehr verschieden gewesen: Hier langsames, aber unaufhaltsames Vordringen, dort ein Vorstoß sähester Art nach dem andern und jedesmal gründliche Jurückwersung, die schließlich den kümmerlichen Resten des Volles ohne Schwierigkeit die Christianisserung ausgenötigt werden kann. Nehmen swir dazu die Mission der nicht unmittelbar an das Reich angrenzenden Wenden hinzu, so ergeben sich drei Gebiete der Wendenmission mit durchaus verschiedenartigem und dazum — soweit es nicht in frührern Artikeln geschen — gesondert zu besprechenden Verlauf der Geschichte: Necklendurg-Vrandendurg, das Sordengebiet und endlich Vonmerns Vollen, don dern das erste die bei weitem dramatischesten Ereignisse zu verzeichnen hat. so

Das erste Zusammentreffen bes Reiches mit ben nördlichen Wenden (780, in ben Annales Lauriss. erwähnt) verläuft ohne Aufrollung ber Diffionsfrage. verhielt fich in diefer Beziehung gurudhaltend, auch bei feinem Bunbnis mit ben Obotriten wurde die Annahme des Chriftentums nicht bedingt. Erft nach ber Stiftung hamburgs 5 begann man baran zu benten. Unter Anstar (fiehe ben Artifel Bb I, 573 ff.) wurden wendische Anaben aus ben Sanben von Stlavenhandlern erlöft, um fie ju Diffionaren ihres Bolles zu erziehen. Weitere Erfolge wurden trot ber Taufe eines Obotritenfürsten Sclaomir (821) nicht erzielt, ba bie Wenden hartnädigen Wiberftand leisteten, später gang bon bem Bundnis mit bem Reiche abfielen. Erft unter Dtto I. folgte ein energischer 10 Borftog von zwei Seiten: Hamburg im Westen und das neugegründete Erzbistum Magdeburg im Osten, dem die beiden schon 938 gestifteten Bistumer Havelberg und Branden-burg (Stiftungsurfunden 946 bezw. 949) unterstellt wurden, sollten als Angriffspunkte dienen. Sprengelgrenze zwischen beiden war die der Mark des Gero, die Elbe und Peene. sienen. Sprengelgrenze zwischen beiden war die der Natt des Gerd, die Elde und Peene. Für das westliche Wendenland wurde 968 ein eigener Bischofssitz in Albendurg (Oldensburg in Holstein) gegründet. Dessen Aussichten waren viel günstiger als die von Havelberg und Brandenburg, denn sein Gediet umsaste ein unter fürstlicher Herrschaft einheitzlich zusammengefastes Reich, das Obotritenland, während Havelberg und Brandenburg es mit den wilden Leutizen und ihrem großen Heiligtume Rethre zu thun hatten. So tonnte wenigstens Oldenburg aus einigen Wendengebieten (Dassow, Mürit, Quezin) den Bischofszins erheben, der nicht so ungern getragen wurde, wie die sächsiche herzogssteuer der Billunger. Immerhin sind aber die Auserungen Helmolds und Adams von Bremen über ben firchlichen Stand Medlenburgs ftart übertrieben, wenngleich bei ber Burg Medlenburg eine Kirche und ein Frauenklofter bestanden haben und eine Bahl von Eblen äußerlich dem Chriftentum zufiel. Die Niederlage Ottos II. bei Erotone und der badurch 26 hervorgerufene Zustand der Schwäche des Reiches stellte aber wieder alles in Frage. Durch ben Aufruhr ber Wenden 983 wird das Christentum von Brandenburg bis Olbenburg wieder ausgerottet, alle brei Bistumer zerftort. Wenig anders wird es unter den ersten Sachsentaifern, Beinrichs II. Realpolitit tonzebiert ben Wenben soviel, daß er fich ben schärfften Tabel eifriger Kirchemanner wie des Brun von Querfurt zuzog ("wie stimmt Christus mit Belia?"). Bon Havelberg und Brandenburg ist geraume Zeit nicht die Rede, in Oldenburg erhält sich nominell die Reihe der Bischöfe ununterbrochen (Folkward, Reginbert, Benno, Reinhold, Meinher), auch ließen sich die Obotritenfürsten Uto und Ratibor tausen, ohne daß aber auf das Bolt irgend welcher Einsluß zu spüren ist. Der Bersuch eines Einsiedlers, namens Günther, dei den Leutigen zu missionieren (1017), war noch betweiner erfolgreich er ist hald wieder in den Rübingernald zurückenandert 85 weniger erfolgreich, er ist bald wieder in den Böhmerwald zurückgewandert.

Auf diese für die Misson im ganzen unfruchtdare Zeit folgt die merkwürdige Episode des Gottschalt (f. d. Art. Bd VII, 42). Dieser Sohn des Uto, nach mannigsachen Schicksalen und Irrfahrten zur Herrschaft im Obotritenland gelangt, unternimmt mit Unterkützung der Sachsenherzoge und besonders des Erzbischofs Adalbert von Hamdurg eine planmäßige Christianisierung seines Landes, wie sie bereits a. a. D. geschildert ist. Aber der Bersuch mislingt: Das Christentum dringt troß aller redlichen persönlichen Bemühungen des Fürsten nicht ins Herz des Wendenvolkes, so erfolgreich es oberstächlich scheinen mochte, und mit dem Momente, da Erzbischof Adalbert des Kaisers Gunst versliert und in die Zwistigkeiten mit den Sachsen gerät, drechen die Wenden gegen ihren eigenen Fürsten und seine verhaßte Religion los, in dem Blutbad zu Lenzen wird Gottschalk ermordet (1066), seine dänische Gemahlin mit Schanden aus dem Lande gezagt, alle Spuren des Christentums werden vertigt, zahlreiche Geistliche erschlagen. Als einziger Rest der kurzen Blüte bleibt der Rame der drei Bistümer, außer dem älteren Oldenburg noch die neugegründeten Mecklendurg und Razedurg. Sicher ist, was die Ursachen des Ungeschick der Kirche anzunehmen, welche die Bolkseigentümlickeiten der zähen Wenden der Ungeschick der Kirche anzunehmen, welche die Bolkseigentümlickeiten der zähen Wenden durchaus underücksichtigt ließ: Einer der Wendenbischöse (Aristo von Razedurg) ist nach seinem Ramen ein Grieche gewesen, die Wissionare standen dem Bolke so fremb gegenüber, daß sie sich nicht einmal bewogen sühlten, die lateinische Sprache auszugeben, und so der Fürst selbst gelegentlich den Olmerscher machte. Am wenigsten aber sagte es den Wenden zu, daß die berhaßte sächsische Macht hinter Gottschalk und seinen Gristenboten Kenden zu, daß die berhaßte sächsische Macht hinter Gottschalk und seinen Sotischen

Die Wirkung bes Aufruhrs bauerte fast breiviertel Jahrhunderte, und eine von den siegestrunkenen Wenden selbst nicht vorhergesehene weitere Nachwirkung war die, daß man so fortan die friedliche Bekehrung des Wendenvolkes für aussichtslos ansah und nicht mehr

Benden 97

Anglieberung ans Reich und Christianisierung ber Wenben, sondern ihre Bernichtung bie Barole wurde.

Rach Gottschalts Tob wird der Wagrier Kruto, ein wütender Christenseind, Fürst der westlichen Wenden. Unter seiner Herrschaft ist an eine Neugründung der Mission nicht zu denken, sogar das Oldenburger Bistum bleibt 83 Jahre lang unbesetzt. Gegen- 5 über diesen Missersolgen verschlug es wenig, daß im Jahre 1067 Bischof Burchard von Halberstadt auf einem Kriegszug gegen die Leutizen die nach deren Heiligtum Rethre kam, den Tempel zerstörte und auf dem heiligen Rosse des Kadigast seinen Einzug in Halberstadt hielt. Wäre dieser Scrolg einige Jahre vorher errungen worden, so hätte manches in der nördlichen Bendenmission anders werden können, denn Rethre war der Herd weiter erreicht, als daß der Radigast-Kult von dem des Rügener Rationalgottes Swantcwit abgelöst wurde, die Ehristenschaft im übrigen dieselbe blieb. Auch während der das Reich tief erschütternsden Kampsjahre Heinrichs IV. war begreislicherweise für die Mission nichts zu erwarten.

Diese Idee war auch das Losungswort des unseligen Kreuzzuges gegen das Wendensland vom Jahre 1147: Ausrottung oder Christentum war die Ausgade, die den Sachsen gestellt wurde, nachdem es vorher dem Grafen Adolf von Holstein-Schauenburg und diennich von Badetwide gelungen war, von Westen her durch Absprengung von Wagrien und Poladien (Ostholstein und Lauendurg) einen Keil ins Wendenland zu treiben, freislich mit der Folge, das Wagrien so gut wie ganz verwüstet und seiner wendischen Besvölkerung beraubt war — deutsche Ansiedler traten an ihre Stelle, deren geistlicher Verssorzung sich nun der alte Vicelin auf seine letzten Tage noch widmen konnte.

Der Wendenkreuzzug entstand aus der Kreuzdredigt Bernhards von Clairdaux und "selten hat die Beredsamkeit sich so verderblich erwiesen, wie in diesem Moment" (Hauck, KG Deutschlands IV, 605). Denn dadurch ist sür alle Zeiten der Aussicht auf friedsliche Mission im Wendenvolke ein Ende gemacht worden. Aber freilich bezweiseln wir, daß diese dei dem Charakter der Wenden, auch nach dem Eindringen germanisch-christlicher 55 Kultur von Westen her, jemals durchgreisenden Ersolg gehabt haben würde. Im Jahre 1147 entschuldigen sich bei Bernhards Kreuzzugsdredigt sür das heilige Land die nüchternen Sachsen mit der Ausrede, sie hätten heiden genug in der Rähe zu bekämpfen. Darauf ergreist Bernhard die Jee des Wendenkreuzzuges mit Begeisterung. Er selbst erklärt als Ziel: Vernichtung des wendischen Bolkes oder seiner Religion, und sindet so alls so

Real-Encyllopable für Theologie und Rirche. 8. Auft. XXI.

98 Benben

gemeine Austimmung, daß die wenigen Besonnenen sich nicht dagegen aufzulehnen wagen. Eine fehr erhebliche Rahl von Wenbenkreugfahrern mit bem für biefen Bug bestimmten Abzeichen (Kreuz auf ber Weltkugel) beginnt nach Magbeburg und an ber unteren Elbe ausammenzuströmen, benn in zwei Heerhaufen gebachte man die Wenden anzugreifen. 5 Niklot hat bisher mit den beutschen Fürsten, speziell mit Abolf von Holstein, in Frieden und Bundnis gelebt, mahnt den Grafen zum Festhalten daran, doch dieser muß sich entschulbigen. Sofort brach Niklot los, überwältigte die Stadt Lübed (boch nicht die Burg) zwei plündernde Reiterscharen brangen in Oftholstein ein, zogen fich aber vor den neuen festen Burgen der beutschen Ansiedler zu Gutin und Sussel zurud. Unter diesen Auspizien 10 begann ber Kreuzzug schon mit trüben Aussichten, und schmählich war das Ende. Das gegen die Leutizen bestimmte Heer (unter Albrecht dem Bären, Konrad von Meißen, dem Pfalzgrafen Hermann und Abt Wibald von Corvet) stieß über Habelberg nach Malchow und Demmin vor, das einige Zeit belagert wird, bis man nach turger vergeblicher Be-mühung an die Elbe zurucklehrt. Die nach Obotritenland bestimmten Scharen unter 15 Beinrich bem Löwen und Erzbischof Abalbero von Bremen (bazu auch ein großes Danenbeer, das bei Mismar landete) lamen bis zu dem festen Burgwall Dobin am Schweriner See. Mährend der Belagerung erlitt die Dänenflotte schwere Berluste durch die Rügener. Die Dänen kehren nach Hause zurück, auch die deutschen Herben sied froh, mit einem kümmerlichen Frieden und dem Versprechen Niklos, die Seinen tausen zu lasse, abziehen 20 zu können. Wozu sollten sie das Land verwötten, das ihnen Tribut zahlte? Dieser Gefichtspunkt überwog besonders bei dem rudfichtslofen Realpolitiker Beinrich dem Lötven, und noch Helmold bat darüber bewegliche Klage geführt. Überhaupt wollte Heinrich allein Herr im Wenbenland sein, eine mächtige Kirche baneben hätte ihm seine wendischen Ginkunfte wefentlich verfürzt, und an ber Bekehrung ber Benben lag ibm wenig. Diefer Gesichtspunkt 26 bestimmte auch feine Stellung in bem Investiturstreit mit hartwig von Bremen, Abalberos Nachfolger (f. b. Art. Vicelin Bb XX, 599). Erft als er barin durch die Ents scheidung Friedrich Barbarossas (1154 zu Goslar) Sieger wurde und das Investiturrecht für das Wendenland bekam, begann er sich für die Wendenmission zu interessieren, besetze Rateburg mit dem Propsten Evermod, Oldenburg nach Vicelins Tode mit dem Domso herrn Gerold, Medlenburg im Jahre 1155 mit bem Ciftercienfer Berno aus bem Aloster Amelungsborn.

Berno ist der Bonisatius des medlendurgischen Wendenlandes geworden. Freilich war vor Niklots Heldentob (1160) kaum ein Erfolg zu verzeichnen, das Bistum wurde vielmehr aus dem gesahrvollen Medlendurg rückwärts nach Schwerin verlegt. Aber 85 mit Niklots Untergang war die Kraft des heidnischen Wendentums im Norden gebrochen, sein Sohn Pridisklaw, dem Heinrich der Löwe das väterliche Herrschaftsgebiet verkleinert zurückgab, ließ sich (wahrscheinlich 1167) tausen, und von da an ging es trot vieler Mühjale und Beschwerden (von denen Arnold von Lübeck berichtet) rasch mit der Mission vorwärts. Überall wurden die Tempel zerstört, ihre Güter den neugegründeten Krichen zugewiesen, Klöster begannen zu erstehen, als erstes das Cistercienserkloster in Altsdoberan (1171). Freilich wurde diese nun plöslich so erfolgreiche Thätigkeit dautch unterstützt, daß das in den unaushörlichen Kämpsen versodete Land bald von deutschen Kolonistenscharen neu bevölkert wurde. Mit dem Ausgange des 12. Jahrunderts war die Germanisierung und damit die Christianisierung des Landes sür die Dauer gesichert — aber das Wendenvolk war vernichtet und schrumpste im Laufe des 13. und 14. Jahrunderts die auf kleine, leicht assimilierte Reste zusammen. Bon einer Wendenbekehrung kann also seit jener Zeit nicht eigentlich mehr die Rede sein. Die medlendurgischen Wenden haben vier Jahrhunderte hindurch der Mission getrost und sind untergegangen,

ohne sich als Bolksganzes dem Christentum erschlossen zu haben.

Wesentlich anders ist der Berlauf bei dem südlichen wendischen Grenzvolk, den Sorben, vor allem deshalb, weil die Sorben und die Daleminzier, ihre östlichen Nachbarn, schon zur Zeit Heinrichs I. es nicht mehr wagten, sich der Herrschaft des Reiches zu wiederssehen. Bereits im Jahre 782 wird ein Rampf der Sorben gegen die deutschen Nachdarn als Aufruhr bezeichnet, sie müssen sich also schon vor dieser Zeit unterworfen haben. Das sesse halle ist zum Schuß der deutschen Grenze an der Saale bereits in den Tagen Karls d. Gr. erbaut worden, ohne daß der Kaiser über diese Grenze hinübergegrissen hätte, die von den Wenden, ohne daß der Kaiser über dereits in den Thälern Thüringens und die nach Franken hinein, und diese Wenden auf deutschem Boden wurden sich zu Karls Zeiten als Christen angesehen und behandelt. So Vorlösse der Deutschen über die Saale hinaus begannen erst durch Herzog Otto von Sachsen

Benden 99

und wurden von seinem Sohne Heinrich (I.) energisch fortgesett. 928 wurden die Dalemingier definitiv unterworfen, zur Sicherung die Burg Meißen gegründet. Kaiser Otto I. hat auch für diese süblichen Wenden den ersten Missionsversuch unternommen: Wie Hausberg und Vrandenburg für den Norden, so wurden Meißen, Zeis und Merseburg im Süden Susstanden Ragdeburgs auf wendischem Boden. Die ersten Bischöse Vursdard, Hugo und Vos wurden 968 von Erzbischof Adalbert geweißt (Sprengelgrenzen siehe dei Hauch, odwood school schoo

So blieb es bis ins 12. Jahrhundert. Die Bischosstätäte waren deutsch und hatten Kirchen, ebenso eine Anzahl der Burgen, aber das Gros der Bevölkerung verharrte trozig 25 im Heidentum, wenn auch seine Heiligtümer und öffentlichen Gözenfeste längst dahin waren. Erst mit der immer stärker zunehmenden deutschen Einwanderung, begünstigt durch die ungleichmäßige Bevölkerungsdichtigkeit und wohl auch die ganz allmähliche Absnahme des wendischen Volkes (Sklavenhandel, Auswanderung), mehrte sich das Christenzum in den Sorbenkändern. Das Wendentum wird hier nicht ausgerottet, wie im Norden, so sondern assimiliert sich nun ganz langsam, eine Umbildung, die in einzelnen Teilen des Landes erst zu Ende des 14. Jahrhunderts vollzogen ist. Die Vermehrung des Kirchenwelens durch die deutschen Zuwanderer aber hat schließlich auch in der Wendenbekehrung ein rascheres Tempo hervorgerusen: 1122 wird im vendischen Plauen eine Pfarrkirche errichtet, an andern Orten werden die Wenden und Deutschen derselben Pfarre zugewiesen. Wind dieser Weise sührte die Einwanderung dazu, daß in den sorbischen Bistümern ein Varochialspstem entstand, das seine sesse sund der zugleich auch über die Einwanderung dazu, daß in den sorbischen Drten hatte, das sich aber zugleich auch über die Genwanderung dazu, daß in den beutschen Orten hatte, das sich aber zugleich auch über die Genwanderung dazu, daß in den beutschen Orten hatte, das sich aber zugleich auch über die Wendsschnen. Der stillen, im engsten Kreise sich vollziehenden 40 Arbeit namenloser Pfarrer ist nach und nach das wendische Keidentum erlegen, ohne daß man den Zeitpunkt nachweisen könnte, in dem seine letzen Keise berschwanden." (Hauc,

RG Deutschlands Bb IV, 561).

Rur mit wenigen Worten brauchen wir auf die Wendenmissson in Polen-Pommern einzugehen. Polen erhielt das Christentum schon im 10. Jahrhundert durch die Tause 45 seines Herzogs Miseco (veranlaßt durch dessen böhmische Gemahlin Dobrawa). 968 bezeits wird ein polnisches Bistum (Posen unter Magdeburg) gegründet, wenngleich die Bevölkerung Polens noch lange mehr heidnischen als christlichen Sparakter hat. Der phantastische Dito III. aber setzte der Missionsausgabe der deutschen Kirche hier im Osten ungewollt eine Grenze durch die Gründung des Erzbistums Gnesen, womit die polnische sache selbstständig neben die deutsche tritt. Polen aber hat seinerseits wieder die Mission unter den Pommern wachgerusen. Bereits unter Boleslaw Chrabry, dem Sieger über Bommern, sindet der erste Missionsversuch statt, die Gründung des Bistums Kolderg mit einem beutschen Bischof, Keindern. Aber nach dessen Tod verschwindet das Bistum, die volnische Herzschaft, die Mission in Pommern, das zunächst eine Zeit lang unter dänische Sewalt gerät, seit der Mitte des 11. Jahrhunderts aber wieder unabhängig als völlig deidnisches Land dasseht, die so mit dem Jahre 1119 wieder desinitiv in die Hände Bolens kommt. Obwohl es damals in der Blüte heidnischen Wesens zu stehen schen, ist doch auch hier schon ein beginnender Abfall vom Heiden Wesens zu stehen schen, ist doch auch hier schon ein beginnender Abfall vom Heiden Wesens zu stehen schen, ist doch auch hier schon seine Gemahlin, auch einige Eble. Unter den Bürgern pommers sch

Bengel

5 stellt. Wie diese dann von Otto von Bamberg durchgeführt wurde, ist bereits an anderer Stelle (s. d. Art. Otto von Bamberg Bb XIV, 531 ff.) geschildert. Als der Wendenstreuzung im Jahre 1147 vor den Mauern von Stettin ankam, trat ihm ein christlicher Priester mit dem Kreuz in der Rechten entgegen — ein Zeichen, daß Kreuzungspläne für Bommern bereits ihre Giltigkeit verloren hatten.

Benrich von Trier, Schriftseller bes 11. Jahrhunderts. — Wenrici scholastici Trevirensis epistola sud Theoderici episcopi Virdunensis nomine composita ed. K. France: MG Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, tom. I, Hannoverae 1891, p. 280—299 vgl. p. 628; tom. III, 1897, p. 730. — C. Mirbt, Die Buplizistit im Zeitalter Gregors VII., Leipzig 1894, S. 23—25. 149 f. 299. 395. 450. 15 478 f. 593 f.; berf., Die Bahl Gregors VII., Marburg 1892, S. 5. 12. 15; G. Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich IV. und Heinrich V., 3. Bb, Leipzig 1900, S. 406—415; G. Koch, Manegold von Lauterbach u. die Lehre von der Bolkssouveränität unter Heinrich IV., Berlin 1902 vgl. die Art. "Gregor VII." Bb VII S. 96 ff.

Wenrich von Trier, einer ber bebeutenbsten Publizisten in ber Zeit bes Kampfes 20 awischen Gregor VII. und Heinrich IV., war Kanonikus in Verdun und übernahm bann bie Stellung bes Scholaftitus in Trier. Db er fpater Bischof von Bercelli geworden ist, ist ungewiß, das Jahr seines Todes ist nicht überliefert. Wir besitzen von ihm nur eine kleine Schrift, aber sie hat ihm einen Ehrenplat unter ben Schriftstellern gesichert, bie in ben gregorianischen Kirchenstreit eingegriffen haben. Die leicht und flott geschriebene Broschüre, die von Bischof Dietrich von Berdun angeregt und unter bessen Ramen versöffentlicht worden ift, trägt den Charakter eines offenen Briefes an den Bapft, in dem unter dem Schein des Bedauerns über die ihm gemachten Borwürfe bessen Maßregeln scharf und mit Geschick fritifiert werben. Der, wahrscheinlich im Sommer 1081 verfaßte, Traktat erregte erhebliches Auffehen und veranlaßte Manegold von Lautenbach zu seiner, 30 freilich durchaus nicht ebenburtigen, Gegenschrift (vgl. d. Art. M. v. L., Bb XII S. 189 f.). Unter bem Eindruck ber Ungerechtigkeit ber gegen ben beutschen Konig verhangten Erfommunitation von 1080 bestreitet er beren Wirkungefräftigkeit und vertritt bie Unschauung, daß ber ohne ausreichenden Anlag vollzogene Ausschluß aus ber Kirche nicht ben Berurteilten, sondern ben ungerechten Richter aus ber Rirche ausscheibet. Energisch protestiert 35 er auch gegen die Cölibatsgesetze Gregors VII., gerade weil ein fittliches Leben der Aleriker notwendig ift und weil sie den Frieden der Kirche gefährden. Er ift auch ein Zeuge bafür, baf bie Rachricht von ben Erzessen ber Patarener (vgl. d. Art. Bb XIV S. 761 ff.) in Italien infolge bes Gefetes, daß keine Amtshandlungen von verheirateten Brieftern angenommen werden dürften, in Deutschland schwer empfunden worden ist, und halt mit 40 feinem Urteil über die Aufwiegelung des Boltes gegen die verheirateten Priefter nicht zurud. Die königliche Investitur findet in ihm einen warmen Fürsprecher und er unternimmt es, fie zu rechtfertigen aus ber hl. Schrift wie aus ber Geschichte ber Rirche und läßt es fich nicht entgeben, daß die Einsegung von Bischöfen durch weltliche Herricher früher auch durch die römischen Bäpste anerkannt worden war. Mit großer Offenheit bat er 45 enblich die Mitschuld Gregors VII. an der Aufstellung des Gegenkönigtums in Deutschland festgestellt, und ihm selbst ein unerlaubtes Streben nach der papstlichen Wurde, ja sogar die Anwendung von Gewalt jum Zweck der Erreichung dieses Zieles Schuld gegeben. Carl Mirbt.

Benzel b. H., gest. 935 (?), und der Ansang der Bekehrung der Tschechen zum 50 Christentum. — Litteratur: Gumpoldi, Vita Wenceslai MG SS IV, S. 211 ff.; Laurentii Passio s. Venzeslai regis dei Dubit, Iter Romanum S. 304; Altssaviche Legenden vom H. Benzel, deutsch von Battenbach, Abh. d. hist.evhil. Gesellsch. in Breslau I, S. 234 ff., lateinisch in Miklosichs Slav. Bibliothek II, S. 270 ff.; Vita et passio s. Wenceslai et s. Ludmilc, bei Petar (s. u.), S. 88 ff.; Passio Ludmillae MG SS XV, S. 572; Cosmas Pragensis, Chronic. Bohem. MG SS IX; Battenbach, Geschichtequellen im MN. II S. 495; Büdinger, Zur Kritik altöhm. Geschichte (Zeitschr. f. d. öft. Gymnas. 1857); die tschechsschichte Litteratur verzeichnet u. besprochen dei Petar (s. u.); Fr. Pasadh, Geschichte v. Böhmen I, S. 118 ff., 1836 (1844); Frind, Kirchengeschichte Böhmens I, 1864; Loserth in den Mitteilungen des Vereins f. Gesch der Deutschen in Böhmen, XIV, S. 1 ff.; Bachmann, Geschichte Böhmens I, 1899, S. 121 ff.;

101

haud, LG Deutschlands III., 1906, S. 184st.: Boigt, Abalbert von Prag 1898, S. 8ff. Befar, Die Wenzels- und Ludmilla-Legenden, 1905; Boigt, Die von Christian versaßte Biosgraphie des hl. Wenzel 1907; Bretholz, MU XXIX, S. 480ff.; derf. in der Zeitschr. des deutsch. Bereins f. Gesch. Möhrens und Schlesiens Bd IX, S. 70ff. und X, S. 1ff.; holder-Egger, NU XXXII, 1907, S. 528; vgl. auch Schreuen, MJÖG, Bd 25, 1904, S. 385; dencelet, Anal. Boll. 25, 1906, S. 124 und 512; 26, 1907, S. 353. — Pelar ist in seinem Verte unter ledhaster Zustimmung Voigts und Koncelets, aber unter eingehend begrünz detem Widerspruch von Bretholz und entschiedener Ublehnung von Holder-Egger dasür eingestreten, daß die Vita et passio s. Wenc. et Ludm., die man allgemein für eine Fälschung des 12.—14. Jahrh. hielt, dem letten Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts angehöre und daß 10 der Berfasser, der Mönch Christian, ein Sohn Boleslavs I. set. Der disherige Gang der wissenschaftlichen Debatte hat noch nicht zu einem einhellig angenommenen Ergebnis gesührt. Doch glaude ich nicht, daß man der Vita, selbst wenn sie sich als älter denn Cosmas erweisen solte, soviel als distorisch beglaubigt entnehmen kann, wie Boigt thut. Sie ist auch dann Luelle zweiten Rangs und trägt viel zu sehre Charalter des Heiligenlebens, als daß man 15 thren Einzelangaben vertrauen könnte.

Die Tschechen sind jest ber am weitesten nach Westen vorgeschobene stains; wie ein Reil sind sie in deutsche Umgebung hineingetrieben. Im beginnenden Mittelalter, dagegen lag Böhmen in der zweiten Linie der stadischen Eänder: die Mains und Regnitzwenden und die Sorben schieben es vom mittlera Aristlickes Aand. Nur im Süden, an der 20 darischen Grenze, berührten die Böhmen unmittelban christlickes Aand. Diesen Verhältnissig spät mit dem Christentum in Verührung kamen. Die älteste Nachricht ist, daß am 13. Januar 845 vierzehn böhmische Herung kamen. Die älteste Nachricht ist, daß am 13. Januar 845 vierzehn böhmische Herung. d. i. Stammes oder Gaufürsen, in Regensburg vor Ludwig d. D. die Taufe erhielten, Ann. Fuld. S. 35. Da die Annahme des Christentums nicht von ichnen gesordert wurde, 25 so lag in der Taufe der Bunsch, Anlehnung an das mächtige nichten gesordert wurde, 25 so lag in der Taufe der Bunsch, Anlehnung an das mächtige nichten hie fränkliche Machistellung im Osten wurde in der zweiten Hälfte des 9. Jahrshunderts durch den Ausschleslung wir ihren östlichen Rechder ihre Wirstlamsteit von der Ausschleslung mit ihren östlichen Rechder zugeiten Hölfte Solge dieser Berschiedung der Berhältnisse war, daß Methodius oder seine Schüler ihre Wirstlamsteit vo die Andhorensch der slavischen Eiturgie in Böhmen. Er ist noch im 11. Jahrhundert nachweislich, Cosm. chron. cont. IX, S. 149 st., dg. Greg. VII. Reg. VII, 11, S. 393. Ten Beweis dassür geführt zu haben, gehört zu den Kerdierten Wattenbachs, s. die oben S. 100, 51 genannte Abhandlung. Method selbst oder seinen Klerisern ist wohl se der Beseicht über die übrigen Gaustürsen errang. Das wird als der historische Kern der recht legendarisch anmutenden Erzählung Ehristians I, 2, vgl. Cosmas I, 14, S. 44, von der Taufe des Herzogs Borivoi durch Method zu gelten haben. Allein gegen Ende des 9. Jahrhunderts trat ein neuer Wandel ein: im J. 895 erkannte Spitigned I., Borisa Woss Sohn, die deutsche Derherrschaft von neuem an. Die Folge war, daß Böhmen jest als Bestands

Auf die Bewölkerung scheint ber Anschluß der Fürsten an das Christentum ohne viel Einwirkung geblieben zu sein; sie war noch zur Zeit Abalberts von Prag im wesentlichen beidnisch, s. Bb I S. 154, 10. Und auch im herzoglichen Hause selbst stand Herlieferung als Epristentum nebeneinander. Boriwois Witwe Ludmilla gilt der Überlieferung als Spristin und Gönnerin der Schüler Methods, Altslad. Leg. S. 235. Ihre Söhne, Spitigned und Bratislad, sind ebenfalls Spristen, aber vertreten den Anschluß an Deutschsand, Gump. 4, S. 214; Altsladische Legende S. 235. Dagegen erscheint Oragomir, Bratislads Gemahlin, als Gegnerin der Deutschen und demaach auch des Christentums, so Gump. 11, S. 217, vgl. KG. D.s III, S. 188, Anm. 3.

Die Berhältnisse waren also im höchsten Maße wirr. Sie wurden es noch mehr durch den Tod Spitignevs und Mratislads. Denn nun nahm Dragomir die Leitung in die Hand: es hat alle Wahrscheinlichkeit, daß sie der tschechischen Bolitik eine Deutschland seindliche Richtung gab. Die Konsequenz war der Bersuch zur Zurückbrängung des 55 Ebriktentums, Gump. c. 9—11, S. 217, c. 13, S. 218. Der Haß, der im Ringen der Richtungen antbunden wurde, war grenzenlos: auf Dragomir lastet der Borwurf, Urheberin der Erswordung Ludmillas zu sein, Gump. 10, S. 217. Sine Reaktion gegen ihr Regiment blieb nicht aus: es wurden ihr die Zügel entwunden und in die Hände ihres älteren Sohnes, Wenzel, gelegt. Damit war die politische und die kirchliche Haltung des jugends 60 lichen Herzogs gegeben. Sie war es um so mehr, als Wenzel, wenn das Bild, das die

Überlieferung von ihm zeichnet, nur etwas Wahrheit hat, ein überzeugter Chrift war, vgl. Widukind II, 3, S. 38: Vir christianus et ut kerunt Dei cultura religiosissimus, auch Thietm. II, 2, S. 19: Deo ac regi fidelis. Die sämtlichen Legenden schildern ihn als Förderer des Christentums: er rief fremde Priester ins Land, daute Kirchen und klattete sie aus und sorgte mit der größten Freigedigkeit für alle kirchlichen Zwede, Gump. 7, S. 215; 13, S. 218; Altslad. Leg. S. 235. Aber ein Herrscher ist er nie gewesen: er wußte weder das tschechische Bolk für seine Absücken zu gewinnen und mit sich sorzzureißen, noch weniger die Opposition zu zerdrücken. Sie hatte ihr Haupt an seinem jüngeren, ihm an Thatkraft weit überlegenen Bruder Boleslad. In diese Sachlage griff schließlich auch noch Heinrich I. ein. Wir wissen von einem Juge des Königs nach Prag und hören, daß Stadt und Fürst ihm huldigten, Cont. Reg. z. 928 S. 158; Widuk. I, 35, S. 29 (über das Jahr des Zuges, 929, s. Wais, JB. Heinrichs I., S. 125). Aber wir kennen weder den Anlaß zu diesem Zug, noch die Absücht des Königs, noch die Folgen, die sein Eingreisen sür die böhmischen Verhältnisse hatte. Sicher ist nur, daß es nicht zur Berubigung der böhmischen Verhältnisse führte. Die Spannung der Gegensätze fand ihre Lösung in einer neuen Mordthat: am 28. September 935(?) ermordete Boleslad seinen Bruder, den er zu sich nach Bunzlau zu Gaste geladen hatte, unter dem

Bengel

Eingang der Kirche.

Das Jahr ift nicht sicher; von ben beutschen Quellen beutet Widufind bei ber Er-20 wähnung des Zugs gegen Prag im J. 929 auf den Tod des Herzogs, ohne Wenzel zu nennen; er berichtet bas Ereignis jum Beginn ber Regierung Ottos I., I, 35, S. 29; II, 3, S. 38; Thietmar erwähnt die Ermordung im Jusammenhang mit seiner Notiz über ben Biberstand Boleslads gegen Otto I., II, 1, S. 19. Aus beiben Geschichts schreibern läßt sich also ein sicherer zeitlicher Ansah nicht entnehmen; aber es ergiebt sich 25 als wahrscheinlich, daß Wenzel in der Mitte der breißiger Jahre ermordet wurde. Bon ben flavischen Quellen hat die altstavische Legende eine genaue Zeitangabe: im J. 6337, in ber 2. Indittion, dem 3. Chclus, am 28. Tag bes September, Mattenbach S. 238. Urier S. Indiktion, dem 3. Chelus, am 28. Tag des September, Wattenbach S. 238. Borher S. 236 hört man, daß der Tag des Mords der Montag nach St. Cosmas und Damian war. Nun siel im J. 935 der 28. September auf den Montag. Auf diesem 30 Zusammentressen beruhte die allgemeine Annahme dieses Jahrs als Todesjahr. Die übrigen Angaden stimmen nicht; denn das Jahr der Welt 6337 ist — 1. September 828—829, der 28. September 935 siel in die 9. Indiktion und der Cycl. pasch. sür 935 ist 20. Nun geden Cosmas I, 17, S. 46 und Christian c. 7, S. 115 als Todestag Benzels IV. Kal. Oct. 929. Der Monatstag stimmt demnach; auch siel im J. 929 der 28. September auf einen Montag. Daraushin hat Petar den 28. September 929 sür das der lässige Datum erklärt: er geminnt ein ameites Leugnis sür dosselse durch die Annahme verlässige Datum erklärt; er gewinnt ein zweites Zeugnis für dasselbe durch die Annahme, 6337 in der altslavischen Legende sei verschrieben für 6437. Freilich ergiebt dieses Jahr den 28. September 928; aber er urteilt, der Schreiber der Legende habe den 1. September als Jahresanfang aufgegeben und bemnach 929 gemeint. Es scheint mir einleuchtenb, daß 40 die letztere Annahme sehr unwahrscheinlich ist: wer bei der Rechnung nach Jahren der Welt blieb, ber blieb auch sicher bei dem Jahresanfang. Zum Jahr 928 paßt nun zwar die 2. Indittion, nicht aber die unbedingt sicherste chronologische Notiz, der 28. September; benn er fiel im J. 928 auf einen Sonntag. Man muß bemnach vom Jahr ber altflavischen Legende ganz absehen und fich damit begnügen, daß die dort verschriebene ober 45 irrig überlieferte Zahl eines ber Jahre genannt haben wirb, in benen ber 28. September auf einen Montag fiel, b. h. entweber 929 ober 935. Rur biefe beiben konnen in Betracht kommen; 918 ift zu früh, 940 zu spat. Für 929 spricht, daß biefes Jahr auch bei Cosmas und Chriftian vorkommt. Doch bin ich bedenklich, diese Thatsache als entscheibend zu betrachten; benn man muß damit rechnen, daß es aus einer falschen Auf-50 lösung der Jahreszahl der altslavischen Legende stammen kann. Läßt man den Unterschied bes Jahresanfangs außer Betracht, so war 6437—929. Deshalb ist das Zeugnis der jüngeren böhmischen Berichterstatter für 929 wertlos, und man steht lediglich vor der Frage, welches der beiden Jahre 929 oder 935 mehr Wahrscheinlichkeit hat. Und hier fällt wie mich dunkt das Zeugnis der beiden deutschen Geschichtscher, die kein Jahr 56 angeben, aber ben Borgang in die Zeit bes Regierungswechfels in Deutschland verlegen, recht schwer ins Gewicht.

Nach der Ermordung Benzels wählten die Tschechen Boleslav zum Herzog. Seine Erhebung bedeutete den Abfall von Deutschland; auch wird man die Rachrichten, nach denen driftliche Briefter und andere Gläubige verfolgt wurden, Altslavische Leg. S. 237, 60 Gump. c. 20 und 26, S. 221 f., nicht zu bezweiseln haben. Doch läßt sich nicht fest-

ftellen, wie lange Boleslav in diefer Haltung verharrte. Rlar werden die Berhältniffe stellen, wie lange Boleslav in dieser Haltung verharrte. Klar werden die Verhältnisse erst, seitdem er im J. 950 die Oberherrschaft des Reichs wieder anerkannte, Cont. Rog. S. 164; Widuk. II, 3, S. 39; III, 8, S. 62; Thietm. II, 2, S. 19. Denn damit war gegeben, daß er wieder ganz als Christ auftrat. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Leichnam Wenzels erst jetzt in die von dem Ermordeten in Prag erdaute Veitskirche sübersührt wurde; doch seine Gumpold und Christian die Übersührung viel früher an. Wenzel wurde zum Heiligen nicht durch seine Verdienste, sondern durch sein Unglück. Aber seit der Transkation seiner Reliquien stieg sein Ruhm unter den Tschechen. Man glaubte wie am Orte seines Todes, so auch an seinem Grade Wunder zu erleben. So wurde er zum Schutzeiligen des Landes Böhmen; man weihte ihm Kirchen und Altäre 10 prägte sein Vild auf Münzen und Siegel. Neben dem hl. Nepomuk ist er der beliebteste Heilige der Ischen geblieben

heilige ber Tichechen geblieben.

Jum Schluß wiederhole ich eine Mitteilung bes Pfarrers Czerwenka aus ber 2. Aufl. dieses Werkes über das sog. Patrimonium s. Wenceslai. Dasselbe ift eine jesuitische Stiftung. Im 17. Jahrhundert waren die Jesuiten die eifrigsten, schlauesten und kühnsten 16 Miffionare unter ber protestantischen Bevölkerung; besonders suchten fie die protestantischen Rissonare unter der protestantischen Bedölkerung; besonders suchten sie die protestantischen Bücker an sich zu bringen, sie zahlten sogar Entschätigung für dieselben. Dabei litten sie aber unter dem Mangel an katholischen Erdauungsschriften. Der Prager Erzbischof J. Fr. d. Waldstein äußert 1692: "Post exstirpatam nuper husiticam haeresin, exustosque libros acatholicos, librorum catholicorum qui in locum haereti-20 corum substituantur, magna in Boemia est penuria. Diesem Mangel abzuhelsen, sistete die Mutter des Jesuiten Stever im J. 1670 ein Kapital, aus dessen Erträgnissen "dem ungedildeten Publikum" geistige Nahrung geboten werden sollte, die selbstverständlich durch die Hände der Jesuiten dereitet wurde. Im Jahre 1692 nahm der genannte Erzbischof die Stiftung unter seinen Schuß, schenkte den Jesuiten zur Vermehrung des Beschiedskapitals 2000 Eremplare eines 1677 gedruckten des mischen Reuen Testamentes und bezeichnete das Anstitut als "vium et prudentissimum Societatis Jesu inventum bezeichnete das Institut als "pium et prudentissimum Societatis Jesu inventum et statutum, quo millenos jam haereticos libros e manibus rudis plebeculae per modum cuiusdam commutationis vidinius excussos". Diesem Institute wurde die in politischer, nationaler und religiöser Beziehung höchst simmig ausgedachte Bezeichz so nung "Patrimonum St. Wenceslai" gegeben. Nach Aushebung des Jesuitenordens wuste das böhmische Gubernium nicht, was es mit diesem "Erbe des hl. Wenzel", soweit wiste das böhmische Gubernium nicht, was es mit diesem "Erbe des hl. Wenzel", soweit wiste das böhmische Gubernium nicht, was es mit diesem "Erbe des hl. Wenzel", soweit wiste das böhmische Gubernium nicht, was es mit diesem "Erbe des hl. Wenzel", soweit wie Bilden wurden als es fich um bas ausgebehnte Bücherlager handelte, beginnen follte; bie Bücher wurden als unzwedmäßig erkannt und die Leitung der Stiftung den politischen Behörden überwiesen. Uber ben gegenwärtigen Stand des Patrimoniums konnte Czerwenka nichts erkunden.

Berbenhagen, Johann Angelius von, geft. 1652. — Joh. Molleri Introductio ad historiam ducatuum Slesvicensis et Holsatici: Bibliotheca septentrionis eruditi, Pars II, ad nistoriam ducatum Siesvicensis et Holsatici: Bibliotheca septentrionis eruditi, Pars II, cap. VI, § 11, Lipsiae 1699, p. 510 fl.; derf., Cimbria literata, Hauniae 1744, tom. II, p. 966—970 (Berzeichnis seiner Schristen), ebensalls ein solches: Jo. Henr. a Seelen, Deliciae 40 epistolicae, Lubecae 1729, S. 180—189; G. Arnold, Kirchen: und Reperhistorie Al. III, cap. 9. Frankfurt a. M. 1700, S. 88 fl.; Al. IV, Sekt. 3, Nr. 3 und 13, S. 468 fl. 647 fl.; E. L. Th. Henre, Georg Calixus und seine Zeit, I. Bd, Halle 1853, S. 247 fl.; E. Schlee, Der Streit des Daniel Hossiann über das Verhältnis der Philosophie zur Theologie (Diss.), Marsburg 1862, S. 46 fl.; B. Zimmermanu, Art. "Berdenhagen" in Add 41. Bd, 1896, S. 759 fl. 45

Johann Angelius von Werbenhagen gehört zu ben gelehrten Richttheologen, die in der lutherischen Kirche des 17. Jahrhunderts vor Spener der herrschenden scholastischen Rechtgläubigkeit als Myftiker und ben Unsprüchen bes geistlichen Amtes als Christen aus ber Gemeine zu wibersprechen und zu widerstehen sich für berufen hielten. Geboren zu Helmstedt am 1. August 1581 wurde er dort ein so ausgezeichneter Schüler der Humanisten, so bie am Ende bes 16. Jahrhunderts diese Universität beherrschten, daß 3. B. von Joh. Caselius lateinische Berse auf ihn vorhanden sind. Als Daniel Hoffmann wegen seines Angriffs auf die Philosophie von seinen humanistischen Kollegen 1618 aus Helmstedt verdrängt wurde, stand er aber auf dessen. Denn er teilte früh seine Überzeugung, daß alle Bhilosophie Heidentum und darum Absall vom Christentum und Luthertum zugleich sei 55 und bag es auch keinen anderen Grund habe, wenn seine humanistischen Lehrer jebe Geringschätzung ihrer Lieblingestudien als Barberei bezeichneten und verfolgten; wegen ihrer Aberschätzung des Bernunftgebrauches hat er — wohl eins der ersten Beispiele — auf sie die Namen Kationistae und Ratiocinistae angewandt. Aber auch die lutherischen Theologen, und nicht bloß gemäßigte aus der helmstedtischen, sondern auch die streng lutherischen co

aus ber turfächfichen Schule wurden seine Gegner und Gegenstände seiner Anvettivon. Sein besonderer Beruf wurde ce, ihnen ihre gefährlichste Einseitigkeit vorzuhalten, ihr ausschließliches Interesse für die reine Lehre, ihr Herunterziehen des Christentums zu einem Gegenstande bes theologischen Streites und gegen fie das gute Recht ber Herzens-5 frömmigkeit, im Anschluß an die hl. Schrift und an Luther zu vertreten. Infolgebeffen war er, ähnlich wie Gottfried Arnold, der ihn dafür vor anderen rühmt, für alle diejenigen Perfonlichkeiten in vergangenen Zeiten eingenommen, die von ftolzer Rechtgläubigkeit verfolgt und unterdrückt zu sein schienen, für Männer wie Tauler, Savonarola, Servet, Bal. Weigel, Jakob Vöhme, Joh. Arndt, und er wurde, wie unter seinen Zeitgenossen 10 Mepfart, Bal. Andrea u. a., geneigt, die Schäden in der lutherischen Kirche seiner Zeit, besonders das Sittenverderben dei den Geistlichen und Nichtgeistlichen, das Auseinander= geben hochklingenber Doktrin und widersprechender ichlechter Bragie, von biefer Erftorben= heit ihrer kirchlichen Theologie, vom Berlaffen des einfachen Wortes Gottes und von noch fortwirkender heidnischer Bildung und Gefinnung, abzuleiten.

Sein äußeres Leben war unruhig. Bom Jahre 1601—1606 war er Privatdozent in Helmstedt, dann Begleiter junger Ebelleute nach Jena, Tübingen, Heibelberg und Straßburg, 1607 Konrettor zu Salzwedel, dann bis 1610 brei Jahre mit einem Freis herrn von Warberg in Leipzig und später auch in Gießen. Seit 1612 wurde er von dem braunschweigischen Hof auch zu biplomatischen Sendungen u. a. nach Strafburg, nach 20 Dänemark und zur Kaisertrönung bes Matthias gebraucht. Im Jahre 1616 machte ihn Bergog Friedrich Ulrich von Braunschweig jum Professor ber Ethit in Belmftebt, aber ba man hier in Reben gur Jubelfeier ber Reformation 1617, 1618 in feiner Schrift "verus Christianismus" gebruckt und in Disputationen gegen bie noch lebenben Gegner Hoffmanns beffen Streit gegen Philosophie und Bernunftgebrauch von ihm erneuert fand, fo 25 wurde er 1618 genötigt, Helmstedt und sein bortiges Lehramt wieder zu verlassen. Run wurde er Synbifus ber Stadt Magbeburg, wo damals Christian Wilhelm von Brandenburg Abministrator des Erzstifts war. hier verdarb er es mit den lutherischen Domherren burch zwei im Jahre 1622 unter bem Ramen Chilobert Jonas herausgegebene beutsche Gutachten "bom unnüben ungeiftlichen Weltstande ber Domberren und beibnischen 20 Pharifaer" und wie eine "ordentliche Wahl eines Bijchofs wieder zum rechten Stande zu so Pharisaer" und wie eine "ordentliche Wahl eines Bischofs wieder zum rechten Stande zu bringen sei". Das von den Wittenberger Theologen darüber verlangte Gutachten (es steht in der Sammlung ihrer Consilla, Frankfurt 1664, Al. 2, S. 187) klagte, "daß er darin das evangelische Ministerium so schändlich übel traktieret, als wenn eitel Heiden und gottlose Leute darin lebten, die er Säue nennet", während doch "die Kraft und Wirkung des Wortes nicht an der Würdigkeit des Predigers hänge", und riet, ihn dasst und hen nötigen Administrationen "kraft des Bindeschlüssels von allen saeris auszuschließen". Im Jahre 1626 verlor er seine Stelle in Magdeburg und wurde dis 1628 auf Missionen des Administrators zu den Kreistagen und nach Hamburg verwandt. Dann hat er seine Sauntschriften pollendete und Jahre ohne Amt in Leiden und im Haag gelebt, wo er seine Hauptschriften vollendete und 40 herausgab. Im Jahre 1632 trat er in den Dienst des Erbischofs Johann Friedrich von Bremen, dann in den der Stadt Magdeburg und den des Herzogs August zu Braunschweig und Lüneburg. Bom Raifer Ferdinand III. zum Rat und Gefandten bei ben hansestädten ernamit (1637), brachte er als folder feine letten Lebensjahre, von 1637—1652 in Lübeck zu; er starb auf einer Reise in Rateburg am 26. Dezember 1652.

Alle seine Schriften, auch die, welche zunächst historische oder philosophische Aufgaben haben, — die vornehmsten: De reduspublicis Hanseaticis earumque consoederatione (Lugb. 1631, Frantfurt 1641, Fol.); Universalis introductio in omnes respublicas seu politica generalis (Amstel. 1632); Synopsis in Bodini libros de republica mit einem Anhange De vero modo educationis, 1635, ebenfo die Berso ber Lehren Jatob Böhmes in der Psychologia vera J.B.. (b. i. Jac. Böhmis, der Berson Berso Teutonici) rerump. vero regimini applicata (Amsterd. 1632) — verbreiten sich oft und gern über die sittlichen Zustände seiner Zeit und über das, was darin durch die "sacri ordinis artisices" verschuldet sein soll. Er dringt im dreißigjährigen Krieg auf die Unvereindarteit des Krieges mit den Borschriften Christi und auf die Nichtigkeit der 55 dastür aus dem Alten Testament angeführten Gründe; er sordert eine bessere Erziehung, als dass die Jugend "in casco ethnicismo ad philautiam retrahitur" und in dem caput malorum bestärkt wird: "ordinata caritas incipit a semetipsa"; unter den Alten nimmt er nur den Plato von seinem Widerwillen gegen sie und die Philosophie aus, und sindet, daß dessen Republik proxime ad Christanismum accedat et prae so reliquis quam commodissime ad veram caritatem reduci possit" (de rebusp.

Hanseat. I, 12). In Leiben schrieb er aber auch unter bem Namen Angelus Marianus eine Heine Schrift: "Offene Herzenspforte jum wahren Reiche Christi" (1632, und später noch in brei Ausgaben), die nun auch in beutscher Sprache die luth. Beiftlichen und die Schabigung ber Kirche burch ihre Scholaftit und Bolemit und bas baburch eingeriffene Sittenverderben anklagt. "Darum werden", heißt es darin, "viel Juden, ja auch Aurken 6 und Heiben auftreten an jenem Tage, und uns Unchristen verdammen, benn sie sind in ihrem Aberglauben viel ernstlicher, emsiger und andachtiger als wir, und an guten Werten viel reicher als wir". "Christus wird Dich an jenem Tage nicht fragen, wie viel Glaubensartisel Du gehabt, wie du habest gelehrt und gepredigt, wie sleißig Du zur Predigt gegangen seist; der Modus des Gerichts ist Dir schon deutlich und deutsch genug vorgeschrieben von Christo selbst, nämlich die Werke der Liebe werden uns richten, beides zur
Seligkeit und Verdammnis, und Christus wird Dich da nicht fragen, was Du von ihm geglaubt hast, ober welcher Sekte Dein Sinn gewesen. Rein, benn das Wissen, Erkenntsnis und Weisheit des Buchstabens macht nicht selig, wie auch das Unwissen des äußeren Buchstabens nicht verdammet". Eine Anzahl luth. Theologen, welche sich nun gegen ihn 1s erhoben, warfen ihm hiernach nicht nur "Enthusiasmus", sondern auch Atheismus vor und daß er lehre, man könne auch ohne Christus selig werden. Auch gegen die Jesuiten und für den Frieden hatte er noch im Jahre 1648 zu streiten, und nach seiner Verssicherung vertraute ihm Kaiser Ferdinand III. hier oft mehr als jenen.

(Beute +) C. Mirbt.

Berenfels, Peter, geft. 1703. — Eine erschöpfende Darstellung seines Lebens und Birkens giebt Arnold v. Salis in d. Beiträgen zur vaterl. Gesch., her. v. d. hist. u. antiquar. Gesellschaft zu Basel, NH, V. Bd Basel 1901, S. 1 sff. Aus der dort angesührten Litteratur ist hervorzuheben K. Buxtorf-Halleisen, Antistes u. Prof. Peter Werensels, Wissensch. Beilage z. Jahresbericht über d. Realschule in Basel, 1856; K. R. Hagenbach, Die theologische Schule 25 Basels u. ihre Lehrer von Stiftung der Hochschule 1460 bis zu De Wettes Tod 1849, Basel 1860. Ein Verzeichnis der Schristen W. und Angaben über seine Familie sinden sich bei Leu, Allgem. Helvet., Endgenöss. Schweiz. Lexiton, Zürich 1764. S. auch d. Art. von A. v. Salis, Add.

Peter W. wurde am 20. Mai 1627 geboren als Sohn eines Baslers, der damals 20 noch ju Lieftal Pfarrer war. Nachbem er 1648 seine Studien in seiner Baterstadt beendigt und zuerst durch Bermittelung der theologischen Fakultät die Stelle eines Hofspredigers dei dem Grafen Friedrich Kasimir von Ortendurg in der Nähe von Passau versehen, auch ein halbes Jahr lang auf Wunsch des Grafen Friedrich Kasimir von Hallau versehen, auch ein halbes Jahr lang auf Wunsch des Grafen Friedrich Kasimir von Hallau versehen, auch ein halbes Jahr lang auf Wunsch des Grafen Friedrich Kasimir von Hallau versehen der Bolssehen hatte, wirkte so er von 1655 bis zu seinem Tode ohne weitere Unterbrechung in Basel, seit 1675 als Pfarrer am Münster und Antisses und Archivelau versehen der Baster Kirche. Aus der vielseitigen, efolgreichen Thätigleit, die er in dieser Stellung ausübte, ist besonders die Entschiedenheit herdorzuheben, mit der er für die Unterstützung der verfolgten Glaubensgenossen eintrat. Als nach der Aushebung des Ediktes von Nantes zahlreiche Hugenotten in die edan= 40 gelischen Länder und Städte slohen, und Basel, das mannigsache Gründe hatte, die Empfindlichseit des benachdarten französischen Königs zu schonen, dadurch in schwere Verschieden der den der Verschieden der Verschieden der der Verschieden der V legenheit geriet, richtete B. im Namen bes theologischen Konventus am 5. November 1685 an Burgermeister und Rat ein "Theol. Bebenten, betr. Auffnemmung und Beherbergung unserer verfolgten Religionsverwandten aus dem Königreich Frankreich, die von 46 ben tatholischen Orten für ein sach gehalten werde, so dem Bund lobl. Epdgenossenschaft mit ber Kron Frankreich zuwiber lauffe, . . . hingegen von den Evangelischen Orten ftark urgirt werbe als ein sach, so ba bie Gemeinschafft ber heiligen erforbere, und hiemit ohne hindanfepung biefer Gemeinschafft, consequenter ohne große fund nicht könne unterlaffen werben", und trat entschieden und erfolgreich für bas Recht und bie Pflicht ber Unter- 50 ftürung ein. Neben der Sorge für die aus Frankreich vertriebenen hugenotten nahm bald auch die für die verfolgten Waldenser immer aufs neue seine Zeit und Kraft in

Bon mehr als lokalem Interesse ist ferner die Bereitwilligkeit, mit der W. darauf verzichtete, die Kandidaten auf die formula consensus helvetici, bei deren Einführung 55 in Bafel er mitgeholfen hatte, ju verpflichten. Als ber Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm III. von Brandenburg, 1686 an die reformierten Kantone der Schweiz ein Schreiben richtete, in dem er unter Hinweis auf die Formel bat, den Kirchenfrieden nicht unnötiger= weife au turbieren, ersuchte ber Basler Rat burch ben Stadtschreiber ben Antistes, fünftigbin von den Kandidaten die Unterschrift nicht mehr zu fordern, und fließ mit diesem

Bunfche weber bei ihm noch bei ber Geiftlichkeit auf Biderspruch.

Schweren Tabel hat W. seine Haltung in den Kämpsen eingetragen, die ein Teil der Basler Bürgerschaft für die Beseitigung der bestehenden Oligarchie und der damit vers bundenen Mißstände sührte. Während er zuerst den Männern, die sich zur Abstellung der Übelstände zusammenschlossen, seine lebhaste Sympathie aussprach, zog er sich deste entschiedener von der Bewegung zurück, je mehr sie entgegen seiner Mahnung einen verssassen von der Bewegung zurück, je mehr sie entgegen seiner Mahnung einen verssassen und als die Regierung mit blutiger. Strenge ihre Stellung behauptete, hielt der von einer Krankheit eben genesene Antistes 10 an dem Tage, an dem die Köpse der drei Führer sielen, im Münster eine Predigt, in der er unter Hintweis auf die Gerichteten jedermann davor warnte, sich in fremde Händel zu mischen.

Mit dem Amte des Antistes war eine theologische Prosessur verbunden. Der Eintritt in die Fakultät ersolgte in der Weise, daß das neue Glied den Lehrstuhl für Dogmatik 15 und Polemik erhielt und dann bei dem Tode eines Vorgängers zuerst auf den des Alten und schließlich auf den des Neuen Testamentes vorrückte. W. bekleidete der Reihe nach die drei Stellen, und ein Band Disputationes theologicae legt Zeugnis von diesem Teile seiner Wirksamkeit ab. Doch hat er sich weder als Gelehrter einen Namen gemacht, noch

bei bem Unterrichte neue Babnen eingeschlagen.

Bon seiner wirkungsvollen Predigithätigkeit geben zwei Sammlungen, "Davids Peft-Artney" aus der Pestzeit, die viele Opser in Basel forderte, und die "Dominicalia" nebst zahlreichen einzeln gedrucken Predigten, darunter viele Kasualreden, ein Bild. In der Borrede zu den Dominicalia, einer Sammlung von Predigten über die Sonn- und Festztagsevangelien, rechtsertigt er sich gegenüber solchen, die in den Perisopen einen papstizschen Sauerteig sehen, und giebt zu bedenken, daß man auch das Unser Vater und die 10 Gebote sowie die Glaubensartikel müste sahren lassen, wolkte man nichts behalten von dem, was man im Papstum gehabt hat und immer noch braucht. "Hingegen weil wir das alles in unsern Kirchen annoch haben, so siehet jedermann, daß unsere Religion seine neue Religion sehe". Endlich ist die Nachtnahlspredigt hervorzuheben, in der er zwar die so Unterschiede zwischen den verschiedenen Auffassungen eingehend darlegt, aber dennoch sür möglich hält, "daß man im Fall der Noth wider die gemeinen Feind der evangelischen Wahrheit für einen Mann stehe" und "bei einander zum Nachtmahl gehen könne".

Am 23. Mai 1703 fetzte eine Lungenentzündung seinem Leben ein Ende, nachdem er noch kurz borber am himmelfahrtstage trot seinen 76 Jahren zweimal gepredigt 25 hatte.

Berenfels, Samuel, geft. 1740. — Das Allgem. Helvet., Eydgenöss. oder Schweiz. Lexiton von Hand Jakob Leu, Zürich 1764, giebt ein reichhaltiges Berzeichnis der vielen im Drud erschienenn Reden, Schriften und Predigten. Bereinigt wurden die Abhandlungen zum ersten Male 1718 zu Basel herausgegeben unter d. Titel Opuscula theologica, philosophica et philologica, ferner 1739 Laus., 1772 Lugd. Bat. u. 1782 Bas. Schon früher (1709 u. 1716) waren die theolog. Schriften als Sylloge dissertationum theologicarum zusammen erschienen. Die in der franz. Kirche gehaltenen Predigten kamen zum ersten Male in einem Bande vereinigt 1715 in Basel heraus (Sermons sur des verités importantes de la religion) und erlebten zahlreiche Auslagen, edenso die verschienen deutschen Uebersetungen. Eine holländische Uebersetung der Abhandlungen wurde 1723 in Amsterdam gedruck, eine der französischen Predigten 1764. Briese von Berenfels an J. A. Turrettini dei E. de Budé, Lettres inschlies adresses de 1686 à 1737 à J. A. Turrettini, Tome III, Paris et Genden 1887. Der wichtige Bries an Osterwald ist abgedruck im Museum helveticum, Part. VIII. Turici MDCCXXXXVIII, das Schreiben, das er in der Angelegenheit J. Bettsteins an den Konvent richtete, in Islgens ZhTh 1839, S. 139 st. Athenae Rauricae sive catalogus professorum academiae Basiliensis, 1778 Basil., Handart, Erinnerungen an S. Berenfels in der Bissensch, Der konlessen, Die protest. Centraldogmen II. Zürich 1856, S. 776 st., L. Junod, S. Werensels et l'église franç., in Le chrétien évangélique XI, Laus. 1868 p. 274 s.; v. Salis, IdB.

Samuel B. wurde 1657 in Basel geboren. Als ältester Sohn des damaligen Obersthelsers und hötern Antistes und Prosessoruer Theologue and Machdem er

Samuel W. wurde 1657 in Basel geboren. Als ältester Sohn des damaligen Obersthelsers und spätern Antistes und Professons Veter W. (s. d.) und dessen Chefrau Margaretha Grynäus stammte er von einer Reihe bekannter Theologen ab. Nachdem er seine philosophischen und theologischen Studien in Basel vollendet hatte, besuchte er die Waddemien in Zürich, Bern, Lausanne und Gens. Nach seiner Rücksehr vertrat er zuerst für kurze Zeit den erkrankten Professor der Logik und erhielt 1685 die Prosesson der gries

10

50

chischen Sprache. Doch unternahm er im folgenden Jahre eine neue, größere Reise nach Leutschland, Belgien und Holland. Seine Begleiter waren der spätere Bischof von Salisburty, Gilbert Burnet, und der Basler Friedrich Battier. Es entsprach durchaus seiner Reigung und Begadung, als er 1687 zum Prosessor der Beredsamkeit ernannt wurde. Obwohl er bei sich selber die Gabe, aus dem Stegreif zu "sprechen, vermiste, so beweisen soch besonders seine Epigramme, wie sorgfältig und mit welchem Geschiede er sich bemühte, sur seine Gedanken den tressenden Ausbruck zu sinden. Und wenn er sich zuruft:

Quae scribis, fac sint dilucida, carmine in ipso Prae cunctis tenebras et meteora cave. Forte stilus sic serpet humi, versusque jacebit. Sed serpat, jaceat; sit modo perspicuus. Nunquam tu, quaecunque facis, tanti esse putato, Torqueat ut cerebrum lector ob illa suum,

so erfahren wir nicht nur, welche Anforderungen er in dieser Beziehung an sich selber pellte, sondern auch, wozu er seine Schüler zu erziehen bestreht war. Die meteora ora- 15 tionis behandelt er eingehend in einer Schrift, die von seiner Belesenheit in der lateinischen Litteratur Zeugnis ablegt. Und als ein Zeichen einer neuen Zeit besonders bemerskensiwert ist eine Abhandlung, in der er den Nutzen theatralischer Aufsührungen durch

Stubenten verteibiat.

Erst im Jahre 1696 trat B. in ben Lehrkörper ber theologischen Fakultät über. Der 20 vorhergehenden Promotion zum Doktor der Theologie, die nach zwei Probevorlesungen, össenklicher Disputation und einem Examen durch Joh. Rud. Wettstein vorgenommen wurde, wohnten nicht nur die Spizen der Behörden, sondern unter vielen andern Gästen auch der Markgraf Friedrich von Baden-Durlach mit seiner Gemahlin und dem Erdprinzen dei. Als künstiger Prosesso der Dogmatik und Polemik sprach W. dei diesem Anlasse darüber, 25 qua ratione Pontissei doceant, haereticis sidem non esse servandam? Zu seiner Erholung unternahm er bald darauf auß neue eine Reise und besuchte nicht nur Osterzwald in Neuenburg und Turrettini in Genf, den er schon früher in Basel persönlich kennen gelentt hatte, sondern auch den gelehrten Benediktiner Montsaucon in Paris. Gleich wie der Bater (s. oben), der bei dem Eintritte des Sohnes in die theologische Fakultät so auf den obersten Lehrstuhl vorrückte, bekleidete Samuel im Laufe der Jahre der Reihe nach die den obersten Lehrstuhl vorrückte, bekleidete Samuel im Laufe der Jahre der Reihe nach die der Prosessung in den Hontschild kennen 1711 nach dem Husselschild zu Rettsteins die des Neuen erhielt. Er blied seiner Baterzstadt auch dann treu, als er einen ehrenvollen Ruf an die Universität Franker mit einer berzlichen Einladung Vitringas erhielt, und entsprach damit den Vitten, zu denen sich die Spizen der Universität mit denen der Kirche und des Staates vereinigten.

So vielseitig sich seine Thätigkeit bei bem wiederholten Wechsel der Lehrstühle gestaltete, so ist es doch im Grunde ein Ziel, für das er in den verschiedenen Stellungen unermüdlich wirkte. Er spricht es aus in dem Votum pro ecclesia betitelten Spigramme:

O utinam terris pietas antiqua rediret, Simplexque et nondum litigosa fides! Religioque foret, non bella irasque fovere, Quae Christi lacerant, heu sine fine! gregem. Cessaretque error, vanis modo ritibus illum, Et tantum externa sedulitate coli: Sed cordis probitas divini maxima cultus Pars foret, et recti non simulatus amor: Et Christum puro et sincero corde vereri, Seque adeo tota tradere mente Deo. Christe ah delusis monstra, quid denique poscas, Cum tibi discipulos poscis habere Fidem!

Cum tibi discipulos poscis habere Fidem!
Er will zur Berwirklichung bieses Munsches beitragen, wenn er in der Schrift de logomachiis eruditorum zu zeigen sucht, wie oft der Streit, auch der, welcher die Christen boneinander trenne, nichts anderes als ein leerer Wortstreit sei und seine Ursache in sittlichen Mängeln, vor allem im Hochmut habe, und wenn er Heilmittel vorschlägt, ihn aus so der Welt zu schaffen, darunter das eines Universallezikons aller Termini und Begriffe. Er wird dabei von der richtigen Beodachtung geleitet, daß die Vieldeutigkeit der Ausdrücke eine Hauptquelle absichtlicher und unabsichtlicher Mitzverständnisse ist. In der Rede de controversiis theologicis rite tractandis, die er beim Antritt seiner ersten theologischen Prosessung aucht, macht er geltend, daß viele Vorkämpser der Orthodoxie so

keineswegs für Gottes Sache streiten, und daß sie beshalb auch so wenig Erfolg haben bei der Überführung der Häreitster. In der Oratio de vero et kalso Theologorum zelo mahnt er die, welche angeblich um die reine Lehre, in Wirklichkeit aber um ihr eigenes Shstem kämpsen, ihren Sifer da vor allem zu zeigen, wo die Früchte des Glaubens ausstelleben, und die dristliche Liebe erkaltet. Und wie er immer wieder seinen Tadel und seinen Spott gegen die richtet, die alle möglichen antiquierten Kehereien bekämpsen, statt sich gegen sleischichen Sinn und Lieblosigkeit zu wenden, so sieht er die Ausgabe des Prossessions der Polemik nicht darin, die alten Streitstragen immer auss neue hervorzuziehen, sondern die gegenwärtigen Feinde wahren christlichen Lebens zu überwinden. Als Vertreter der exegetischen Disziplinen sordert er, daß nicht zeden Theolog und zede Partei ihre eigenen Meinungen in die Schrift hineintrage. Bekannt ist sein Epigramm über den Mißbrauch der Bibel:

Hic liber est, in quo sua quaerit dogmata quisque,

Invenit et pariter dogmata quisque sua.

6 Er sieht ein kleineres übel darin, daß der Sinn einer Stelle nicht ganz erschöpft werde, als daß man zuviel hineinlege. Er wünscht vor allem die Stellen recht beherzigt, die auf die Unerläßlichkeit eines hristlichen Lebens dringen. Bielleicht am deutslichken offenbart, in welchem Sinne er seine Thätigkeit auffaßt, die Rede, mit der er die höchste theologische Professur, die des Neuen Testaments, antritt, und die de scopo doctoris in academia s. literas docentis handelt. Unendlich viel wichtiger ist, daß für die Frömmigkeit als für die Gelehrsamkeit der künstigen Geistlichen Sorge getragen werde. Er schließt sich denen an, die einen Professor der praktischen Theologie für ebenso nötig

halten als einen für prattifche Medigin, und beschreibt seine Aufgaben.

Erhebt schon der Bater (s. oben) die Forderung, daß sich Keformierte und Lutheraner trot den bestehenden Dissernzen die Abendmahlsgemeinschaft nicht verweigern, und sehen wir ihn in spätern Jahren bereitwillig dem Bunsche des Rates in Bezug auf die kormula consensus entsprechen, so ist der Sohn der entschiedene Vertreter einer Theologie, welche die überkommenen Formulierungen der rechtgläubigen Lehre, wenn sie sich auch nicht in ausgesprochenen Gegensat dazu stellt, doch mehr und mehr in den Hintergrund vückt und gegenüber einem Christentum, das vor allem Gewicht auf die reine Lehre legt, die Forderung eines christlichen Lebens in Reinheit und Liebe erhebt. Es ist nicht sowohl der Verstand und seine Bedenken, als eine innige Frömmigkeit, die sich auslehnt gegen eine streitsüchtige Orthodoxie und gleichgiltig wird gegen manche Lehren, um welche die Väter heftige Kämpse gesührt haben. Auch W. verritt die Notwendigkeit einer besonderen Offensbarung Gottes. Religio mere rationalis ist ihm religio gentilium. Die biblischen Bunder, die er in einer Schrift eingehend verteidigt, sind ihm eine notwendige Verästigung sür die Worte der göttlichen Boten. Aber den Feinden der Vernunst widmet er ein paar Epigramme, denen wie z. B. dem solgenden:

Non adeo injustum est, inimicus si Rationi es:

Haec inimica prius cooperat esse tibi.
jedenfalls Mangel an Perspicuitas nicht vorgeworfen werden kann. Wie die erstrebte Bereinfachung des Christentums zu einer Umdeutung von Lehren sührt, die nicht direkt preisgegeben werden, zeigen besonders die Aussührungen über die Prädestination. Auch überrascht, wie in der Schrift de logomachiis der Berfasser nicht bloß solche Streitfragen wie die über den richtigen Ansang des Baterunser oder Unserdater lediglich als Wort-

ftreitigkeiten zu beurteilen geneigt ift.

Dem Dringen auf Vereinsachung der Religion und Scheidung des Wesentlichen von dem Nebensächlichen und Gleichgiltigen entsprach die versöhnliche Haltung, die W. gegenüber den Bertretern anderer Richtungen und Konsessionen einnahm. Er warnte vor einer Bekämpfung des Pietismus, die sich unvermerkt gegen die Frömmigkeit selber kehre, und untersuchte, auf welchem Wege die beiden getrennten protestantischen Kirchen zur Vereinigung gelangen könnten (Cogitationes generales de ratione uniendi ecclesias protestantes, quae vulgo Lutheranarum et Resormatarum nominidus distingui solent, zuerst deutsch und dann ins Lateinische übersetz). Er wirkte mit darauf hin, daß 1723 die sormula sonsensus helvetici, auf die schon seit 1686 niemand mehr verpslichtet worden war, ausdrücklich preisgegeben wurde.

War W. mit solchen Ansichten manchen, besonders auch in Bern und Zürich, der Neologie verdächtig, so wurden doch die einzelnen tadelnden Außerungen, die laut wurden, weit aufgewogen durch die Beweise der Anerkennung und Verehrung, die man ihm allentsso halben entgegendrachte. Seine Schriften erlebten zahlreiche Auflagen und wurden in andere

15

20

Sprachen übersett. 1707 ernannte ihn die englische Gesellschaft zur Berbreitung bes Evangeliums in fremden Ländern zu ihrem Mitgliede und 1709 die Berliner Societät der Wissenschaften. Herborragende Gelehrte aller Länder und Männer in hohen kirchlichen und andern Stellungen suchten ihn auf oder traten mit ihm in briefliche Berbindung, darunter z. B. der Erzbischof von Canterbury. Ein Zeichen der hohen Berehrung, die ihm bentgegengebracht wurde, war es auch, als ihn die französische Gemeinde zum Altesten ersnannte. Die Predigten, die er unter großem Beisall in französischer Sprache hielt, erlebten, als sie in einem Bande gesammelt erschienen, zahlreiche Auslagen und wurden ins Deutsche und Hollanbische übersett. Als W. starb, sprach Zinzendorf die hohe Achtung und Liebe, die er für ihn empfand, 10

in einem Liebe aus, bas mit ben Worten begann:

Bo ift bes großen Gamaliels Des Doctor Samuel Werenfels Abgelegte Bütte? Mo rubte Bebeine? Sagt mirs, damit ich noch drüber weine Bor feinem Bold!

und ibm bas Reugnis

gab: Dreißig Jahr hat bich mein Hert gekennt, Zwantig Jahr hab ich bich treu genennt, Dreu in beinem Theile, Du Greiß voll Chre, Seel'ger Beschauer der Sünder-Heere

Ums Lamm herum! Eine besonders innige Freundschaft verband ihn mit ben ihm gleichgefinnten Ofter: 25

wald in Neuenburg und Turrettini in Genf. Man pflegte bie brei eng Berbundenen, wald in Neuendurg und Lutretitht in Genf. Man pflegte die det eng Verdundenen, von denen jeder eine führende Stellung einnahm, das schweizerische Triumdirat (Trigam illam, ut vocant) zu nennen. Die Briefe an diese bertrauten Freunde geben uns einzgehend darüber Auskunft, was W. veranlaste, sich, noch bevor er das 60. Jahr erreicht datte, in die Stille seines Haufenziehen und sich während der ihm noch geschenkten so Lebenszeit vor allem der Sorge um das eigene Seelenheil zu widmen. Den Studenten, die er in seiner Wohnung um sich vereindert, hoffte er desto mehr von Nuhen zu sein, je mehr er sie nicht bloß durch Worte, sondern durch sein ganzes Beispiel von der Wahrheit beffen, was er lehrte, überzeugte. Und er meinte, wenn alle Diener ber Kirche und Dottoren wenigstens für ein Sahr ihre Predigten und Borlefungen einstellten und gang ihrer 35 Heiligung lebten, so ware der Nugen für die Kirche Christi größer als der, den ihr samt-liche wahrend dieser Zeit gehaltenen Borlesungen und wohl auch Predigten brächten. Auch bedauerte er, daß es in den prot. Kirchen teine Zusluchtöstätten gebe für solche, die in ber Stille ganz dem Einen, was not ift, leben wollten. Hagenbach (Die theol. Schule, S. 42) irrt, wenn er den Brief an Ofterwald in Berbindung bringt mit dem gegen J. 40 J. Wettstein angestrengten Prozesse und ebenso Salis (AbB), der W. erst nach den dabei gemachten Erfahrungen fich gurudgieben läßt. Das Schreiben, bas 2B. in biefer Angelegenheit an den Antistes und die übrigen Mitglieder des theologischen Konvents richtete (3hTh 139 ff.), zeigt, daß er schon "vor vielen Jahren alle Conventus academicos und ecclesiasticos zu frequentieren aufgehöret, keinen Bestellungen, keinen Disputationibus, Pro- 45 motionibus zc. beigewohnt, alle Studia, so nicht auf Praxin Christianismi gehen, quittiret, sich, soviel er gekönnt, ingehalten, sonst übliche Bisten, ja sogar auch bas Commercium litterarium mit seinen besten Freunden aufgehebt, mehr andrer Sachen zu geschweigen".

Um so mehr ist man überrascht, ihn bei bem Prozesse, ber gegen ben Diakon so J. Wettstein, ben bekannten Textkritiker (s. d. N.), wegen angeblicher Häresse einzgeleitet wurde, mitbeteiligt und seine Unterschrift unter dem theologischen Bedenken, das dem Rate eingereicht wurde, zu sinden. Mit Recht konnte sich Wettstein auf die Abhandlungen des W. berusen, die einen andern Standpunkt vertraten. Ja 1720 war eine kleine Schrift erschienen, welche die Frage untersuchte, "ob wir Menschen so Fug und Nacht haben, diezenigen, so sich unsern Bedunken nach irren in Sachen, so das Fundament des Glaubens nicht antressen, allein um derzeleichen irrigen Meinungen willen aus dem beiligen Ministario auszuschließen" und zu einer verneinenden Antz wort gelangte. Und alle Wahrscheinlichkeit spricht bafür, daß biese Schrift von M. felber verfaßt worden ift. Es ift jedoch baran ju erinnern, baß auch die übrigen Männer, so

bie bei bem Prozesse mitwirkten, ja Wettsteins heftigste Gegner, teineswegs Orthoboxe ftrengfter Observanz waren, vielmehr selber im Berbachte ber Seterodoxie standen wegen ber freien Stellung, die fie zu den Symbolen einnahmen. Je freier fie aber an einzelnen Bunkten bachten, besto mehr lag ihnen baran, sich von benen loszusagen, die eine bestimmte 5 Grenze überschritten. Es ist bies eine psychologisch überaus verftandliche Erscheinung, Die fich in der Geschichte der Kirche und der Theologie immer aufs neue wiederholt. konnte sich W. bewegen lassen, sich ber Berurteilung Wettsteins anzuschließen, da burch beffen fritische Untersuchungen das Fundament des Glaubens felber angetastet zu werden schien, tropbem er fich nach seinem eigenen Zeugniffe burchaus barüber flar war (j. de Bude josen, trosdem er sich nach seinem eigenen Zeugnisse durchaus darüber star war (1. de Buce 10 p. 431), wie schwierig es ist, den Umsang der Sätze zu bestimmen, die das Wesen des Christentums zum Ausdruck bringen. Er zog sich schließlich doch zurück und lehnte entschieden ab, sich an weiteren Schritten gegen den seines Amtes Entsetzen zu beteiligen, und das Schreiben, in dem er diesen Entschluß kund that, gab seinen Schmerz darüber zu erkennen, daß man ihn "in das unselige Wettsteinische Geschäft gezogen" habe, indem 15 man die Konvente in sein Haus verlegte.

Er starb 8 Jahre später am 1. Juni 1740 im Alter von 83 Jahren.

Eberhard Bilder.

Berte gute. — Da biefer A. vom herrn herausgeber möglichst turz gewünscht ist, beschränft er sich größtenteils barauf, die Erörterung ber einschlägigen Brobleme in anderen 20 AN., besonders Consilia evangelica, Geses und Evangelium, Lohn, Major und der majoristische Streit, Protestantismus, Rechtsertigung, Römische Kirche, Berdienst, begriffsgeschichtlich zu ergänzen. — Litteratur: K. Thieme, Die sittliche Triebkraft des Glaubens. Eine Untersuchung zu Luthers Theologie 1895; Bensow, Glaube, Liebe und g. W. Beiträge zur Förderung christ. Theol., herausg. v. Schlatter u. Lütgert, X. Jahrg. 2. Heit, 1906. Bon den Ethisen vol. besonders Luthardt, Kompendium der theol. Ethis \*1898, § 42; Gottlschick, Ethis \*1907, § 14ss.; von den katholischen Moraltheologien etwa Göpsert I, 1897 (\*1905), § 41 ss. oder Koch \*1907, § 38 ss.; auch den A. in Weber und Weltes Kirchenlezison Bd XII S. 1329—1331. — Bousset, Die Keligion des Judentums im Alichen Zeitalter \*1906; Bolz, Jüdische Eschatologie von Daniel dis Atida 1903; Weber-Schnedermann, Jüdische Lebologie auf Grund des Almud verwandter Schristen \*1897; Holymann, Aliche Zeitgeschiche \*1906, § 33; "Die g. W.; Lütgert, Die Liede im NT 1905; Titius, Die Aliche Lehre von der Seligteit, II. dis IV. Abteilung, 1900. Bon den Dogmengeschichten sind für diesen A. gerade die neuesten ergiedig. Loofs \*1906 (s. Register S. 1000) und Seeberg I, \*1908. Bon den Geschichten der christischen Ethis s. vor allem Luthardt, G. d. G. I, 1888; II, 1893 (Register S. 741).

35 Bon den Symbolisen s. besonders Schnedenburger, Bergleich. Darstellung des luth. und reform. Lehrbegriffs I, 1855, 1. Kap.: Das christ. Leben in seiner Bethätigung, S. 38—165. Bon den Bogmatischen Wonographien bietet Geschichtliches am meisten Kitschl. Die christl. Lehre von der Rechtsertigung u. Bersöhnung, 3 Bde, \*1903, 1900, 1895. 20 AU., besonders Consilia evangelica, Geset und Evangelium, Lohn, Major und der majoristische

1. Schon beshalb, weil sogar in den Bolksschulkatechismen sur die römisch-katholische Gehre von den g. W. Stellen wie Da 4, 24; To 12, 8 angesührt werden, müssen wir in die Religion des Judentums zurückgehen. Ihre Bedingtheit treibt uns noch weiter in die Religionsgeschichte. Hatch (Griechentum und Christentum, 1892, S. 165) schreibt: "Der Gebanke, daß die sittliche Lebensssührung eine Arbeit für einen Herrn ist, der zu seiner Zeit dassur den Lohn geben wird, ist auf semitischem Boden gewachsen. Er kam auf unter den 25 kellachen, denen das Tagetwert den Tagetohn Endagen und deren überte gewährt. bevor sie ben Lohn erhielten." Er nennt biesen Gedanken geradezu "sprisch". Nach Ritschl (III. S. 247 ff.) hat die Ibee ber für Gott notwendigen doppelten Bergeltung ber verschiedenartigen menschlichen Handlungen ihren geschichtlichen Ort in der Religion der Hellenischen. Uber derartiges Lokalisieren der wahrlich nicht nur sprischen oder bellenischen so Bergeltungevorstellungen muß man fich erheben etwa mit Silfe von Siebed, Religionsphilosophie 1893, S. 65 ff.: "Die Moralitäts-Religion" ober Wundt, Ethik 1903, S. 86 ff.: "Die Religion und die sittliche Weltordnung". Zur Beurteilung jener Borstellungen in den biblischen Religionen mögen folgende Angaben beitragen. In Babylonien lassen sich bischer nur geringe Spuren eines Totengerichts nachweisen, s. Schrader, Die Reilinschriften 1905, S. 329. Aber in babylonischen Gebeten wird gewünscht, die "Tasel der guten Werke" beschrieben und die "Tasel der Sünden" vernichtet werden möge, Schrader S. 402. Jene Tasel ist wohl identisch mit der "Tasel des Lebens", auf der Nebo (s. N. B XIII S. 690/1) die Ledensdauer des Menschen berzeichnet. Die Erbergott entspricht in Schriebergott entspricht in so der ägyptischen Religion Thoth. Sie hat eine ausgebildete Lehre vom Totengericht. Auf einer Bage wird das Herz des Toten gewogen. Thoth notiert das Resultat. Der Tote

beteuert z. B. seine Barmherzigkeitswerke: "Ich habe dem Hungrigen Brot gegeben und Wasser bem Durstigen und Kleider dem Nackten und eine Fähre dem Schisselsen", s. Erman, Die ägypt. Religion 1905, S. 102 ff.; Chantepie S. 224. Agypptischen Einfluß vermutete schon Rohde (Phyche <sup>2</sup>1898, s. Register unter Gericht, bes. I, S. 310 ') auf die Borstellung des Totengerichts bei den Griechen, worüber weiteres dei Ruhl, De mortuorum b iudicio 1908. In ber parfischen Eschatologie (vgl. b. A. Parsismus Bb XIV S. 704, 88 ff.) spielt bas Schema: gute Gebanten, gute Worte, g. W. eine große Rolle; fie gelten z. B. im Dogma von der himmelsreise der Seele des Gerechten als ihre Begleiter. Beim Totengericht wird die Seele gewogen, die g. W. gegen die bosen. Es sinden sich die Borstellungen, daß aus einem Schatz überschüssiger g. W. zugelegt werden kann, und daß die 10 Wecke der Barmherzigkeit entscheiden, s. Bousset S. 589 f.; Chantepie II, S. 222 f.; Bollen, Die Verwandtschaft der jüdischechristlichen mit der parsischen Eschatologie 1902, S. 19, 22f., 27, 54, 58f. Hier scheinen ja Einfluffe auf die judische Religion annehms bar; wie ftark biese die Eschatologie des Jolam (vgl. Rulling, Beiträge zur E. d. J. 1895) beeinflußt hat, ift notorisch. Bemerkenswert, weil einer Moralitäts-(Rechts-)Religion gemäß 15 find besonders folgende Barallelen: Bucher über die g. und bosen BB.; beren Bagung; Betonung ber Werke ber Barmberzigkeit; den Ausschlag geben im letten Grunde boch

Betoming der Werke der Barmberzigkeit; den Ausschlag geben im letzen Grunde doch nicht die Werke (übrigens kommen ihre Absichten in Betracht), sondern die Stellung zum Felam, Glaube und Unglaube, die sich in jenen offendaren; Gott nimmt die Buße an, der Glaube und g. W. solgen müssen, um frühere böse zu vertreiben, s. Küling S. 18 20 dis 25. — Bgl. auch d. M. Mandäer Bd XII S. 169,19sff.; S. 176,44f.

Rommen wir nun zur jüdischen Keligion, so seien die Aussührungen in den AA.
Gesetz und Sdangelium Bd VI S. 632,38 ff., Kaluistis Bd X S. 117, Lohn Bd XI S. 607/8 und Berdienst Bd XX S. 500, as ff. nur durch folgendes ergänzt. Häusig wird Scholserfüllungen wohl zu unterscheiden. Aber diese Verengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

"Gebotserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Verengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

"Gebotserfüllungen" wohl zu unterscheiden. Aber diese Verengerung des Begriffs war nicht durchgängig.

Thoraftudium siegte, s. auch Lützert S. 6f. — und Thun gehört zur Begriffsgeschichte.

Der Begriff konnte auch diese S. Die Wertunterscheidung zwischen Wissen werden das Studium der Thora gestellt wird, Weber S. Die Wertunterscheidung zwischen Wissen wirden von Recht durch diese Schotes (Almosen und "Erweisung von Liebeshandlungen". Man wird nicht behaupten können, daß alle g. W. dieser beiden Arten von Wohlthätigkeit als übergesetzlich galten. "Um des Gebotes (Almosen willen stehe Axten von Bohlthätigkeit als übergesehlich galten. "Um des Gebotes (२७,४२) willen stehe dem Axmen bei" sagt Si 29, 9, vgl. 3. B. Dt 15, 7 ss. und s. d. Almosen Bd I S. 381/2. Aber die hier S. 382, 17 ss. fonstatierte Geltung der Bohlthätigkeit stellte sich 25 S. 381/2. Aber die hier S. 382,17 ft. tonttatierte Geltung der Wohlthätigteit stellte sich as ein, indem man sie nach seiten ihres Maßes als etwas gesehlich nicht Geregeltes, sondern Freiwilliges empsand, vgl. Weber S. 286. "Das sittliche Handell bestimmt sür das Judentum das Geset, die "Erweisung von Liedeshandlungen" geht über das vom Geset Gedotene hinaus", Dalman, Die Worte zesu I, S. 244\*, vgl. auch seine Studie "Die richterl. Gerechtigsteit im AT" 1897, S. 7 und Bolz S. 316/7, Bousset S. 229, 479. 40 Bas diese Diese andelangt, so sieht man sie in Si und To entstehen (auch sprachsich? vgl. Kautzsch, Apostophen S. 269 zu Si 3, 31 und dagegen Smend, Die Beisheit des Zesus Sienes, Trauernden, Kranten Si 7, 33—35; To 1, 16—18. 2, 2—8.

4. 16f. Auch die gegen Fremde. Gesangene u. s. w. gebören dazu. s. Weber S. 285. und 46 4, 16 f. Auch die gegen Fremde, Gefangene u. s. w. gehören dazu, s. Weber S. 285, und 45 besonders das Friedestiften, s. Lütgert S. 18. — Die "Erweisung von Liebeshandlungen" sund zwar einzelne, äußere g. W., aber solche, die weniger als andere abgelöst sind von der persönlichen Gesinnung, dem adäquaten inneren Motiv der Liebe. Darüber, daß neben bem Wertbegriff bas Dringen auf Die einheitliche gute Gesinnung nicht fehlte, f. Bouffet S. 159, 445, 480 f.; bgl. 3. B. die Rombination in bem Testament Benjamins (c. 5 ed. so Sinka S. 198) über die gute Gesinnung: οπου ένι φως αγαθων έργων είς διάνοιαν, το σκότος αποδιδράσκει απ' αὐτοῦ. Über das Berhaltnis des hellenistischen perfektionis stischen Tugendbegriffs jum utilitaristischen Wertbegriff s. Lütgert S. 38 f. und vgl. Bb XX 5. 161,42 ff. — Die g. B. gelten als rechtfertigend, verdienstlich und (vgl. Weber § 71) subnend vor Gott als Richter. Aus bem Ibeentreis biefer Werkgerechtigkeit heben wir so hier folgendes hervor (vgl. bef. Bolz S. 92—103). Nach ben Werten richtet Gott bemgemäß, daß fie in himmlische Bücher eingetragen sind, Jubil. 30, 19 ff., vor allem die bösen Werte Henoch 81, 4. 89, 62 ff. 98, 6 ff. 104, 7; Ba 24, 1, vgl. Bousset S. 296. Am Gerichtstag werden diese Bucher aufgeschlagen. Gine andere Hilfsvorftellung bes peinlich genauen Gerichts ist die Ausspeicherung der Werte, To 4, 9. Bf Sal. 9, 3. 5 (6 noiw dinacoovryr co

θησαυρίζει ζωὴν αὐτῷ παρὰ κυρίω). Ba 14, 12 (vis operum custodita in thesauris). 4 Est 7, 77 (habes enim thesaurum operum repositum apud altissimum); 8, 32 f. 36 (qui non habent substantiam operum bonorum). Später findet bes Scheibens des Menschen begleiten ihn allein die Thora und die g. W., 4, 11 a: wer ein Gebot erfüllt, erwirbt sich einen Fürsprecher . . Buße und g. W. sind wie ein Schild vor dem Strafgericht. Das Bild von der Wägung der Werke begegnet besonders henoch 10 vor dem Strafgericht. Das Bild von der Wägung der Werke begegnet besonders Henoch 41, 1. 61, 8; es treibt ihre Geltung, ihre Ablösung von der Persönlichkeit und deren Zersplitterung in ihre einzelnen Handlungen auf die Spize, s. Bolz S. 95; Bousset S. 296 f., 451; Weber S. 282. Wo Werke und Glaube nebeneinander gestellt werden, 4 Est 9, 7 (qui salvus factus fuerit . . . per opera sua vel per sidem in qua credidit); 15, 23 (qui habent opera et sidem ad altissimum), ist dieser jenen nicht ungleichzartig gedacht, s. 6, 5; 7, 24 und vgl. Bousset S. 221, 225/6. Vereinzelt tritt der Gedanke auf, daß das überschüßiste Verdienst der Bäter Jörael zu gute kommt, s. z. V. 4 Est 8, 26 sp., Bousset S. 229, 415; Bolz S. 107, 114; Weber S. 332.

2. Zum Ausdruck \*\*xalà\* — oder dyadd — koya, der im NT zuerst Mt 5, 16 besogenet, s. Cremers Wörterduch der NTsichen Gräcität 1902 und Zahn, Das Evangelium des Mt 1905, S. 203 ("Sine schafe Scheidung von dyadds und \*\*xalds, beides gleich oft sur vie, ist nicht durchzusühren . . . Um ersten noch läßt sich sagen, daß dyadds mehr die Gesinnung und den darauf beruhenden sittlichen Wert, \*\*xalds mehr die Ersscheidung des Guten in löblichen Handlungen bezeichne"). Dankenswert ist die Übersicht

scheinung bes Guten in löblichen Handlungen bezeichne"). Dankenswert ist die Ubersicht 26 "Zur Terminologie des Sittlichen" bei von Dobschüt, Die urchristlichen Gemeinden 1902, 5. 277 ff. Luther hat mit "gute Werke" auch dyadonocia 1 Kt 4, 19 übersett. In die

Begriffsgeschichte gehören natürlich auch Aussagen wie z. B. die mit πράξις Mt 16, 27, άγαθη πράξις 1 Clem. 30, 7, δικαιώματα Apt 19, 8. Die Ruance des Gegensates zum Wissen tritt dei έργα Ja 2, 14 sf. hervor, dgl. Bd VI S. 676, 29 sf., auch Tit 1, 16. 30 Der engere jüdische Begriff der g. W., Almosen und "Erweisung von Liedeshandlungen", wird vorliegen AG 9, 36 (39); 2 sto 9, 8; 1 Ti 5, 10; 6, 18; Tit 3, 14. Die Idee der Die Freisen AG B. Wit 25, 35 st. 42 st. nach, dgl. Bolz S. 317, vielleicht auch Mc 14, 6. 8: ein g. W. ist das Salben zum Begräbnis. Mt 5, 16 halten z. B. Jülicher, Wellhausen, Harnack nicht für ein echtes Wort Jesu; über Barallelen zum Gedanken s. Bousset S. 478; die bekannteste ist 1 Pt 2, 12. Verdächtig ist, daß der erste Evangelist die der Person und dem Zeitmoment entsprechende Aufforderung Jesu Mc 10, 21 einführt mit et Béleig réleiog elvai Mt 19, 21. Schimmert ber Gebanke bes über bie Gebotserfüllungen hinausgehenden opus supererogationis (f. d. A.) durch? Bgl. Bb IV S. 277, 18 ff. Das Mc 10, 21 verwendete Bild vom "Schat im Himmel" gebraucht Jesus auch Nt 6, 20, wie überhaupt die Vergeltungsvorstellungen, worüber vgl. d. A. Lohn Bb XI S. 608–610. Jenes Bild findet sich m NT am deutlichsten noch 1 Ti 6, 19. Das Bild von der Buchsührung über die Werke kommt nur Api 20, 12 (έκρίθησαν οί νεκροί έκ τῶν γεγοαμμένων έν τοῖς βιβλίοις κατά τὰ ἔργα αὐτῶν) vor, die Vorellung vom Geleit der Werke nur Api 14, 13: "ihre Werke sihnen nach" (Varnab.

45 4, 12: ή δικαιοσύνη αὐτοῦ προηγήσεται αὐτοῦ).

Jesu Kritik der Werkgerechtigkeit richtet sich vor allem dagegen, daß sie anspruchsvoll Berbienste Gott vorzurechnen magt Lc 17, 7-10; 18, 10-14; Mt 20, 1 ff.; baß fie von bem richtigen Wertverhaltnis zwischen moralischen und kultischen Werken abweicht Dit 12,12; 23, 23; Mc 7, 9ff.; daß sie die Menge der nötig sein sollenden g. W. unerträglich versomehrt Mt 23, 4; Mc 7, 5ff.; daß sie zu Hochmut und Ruhmsucht verleitet Lc 18, 11; Mt 6, 1—18; 23, 5—7. Die Notive der g. W. will Jesus Mt 6, 1—18 nicht reinigen, vgl. Thieme, Die driftl. Demut I, 1906, S. 95f.; es liegt hier auch nicht die bekannte Dreiteilung der Pflichten (vgl. Bd XV S. 259, 16 ff.) vor, weil das Fasten nicht als Selbsterziehung, sondern als Gottesdienst gedacht ist. Darüber, daß die Nebeneinander-55 stellung von Almosen, Gebet und Fasten für die jüdische Werkgerechtigkeit charakteristisch war, vgl. Bb I S. 382,39 ff. und Bousset S. 209. Das Fasten, das ein natürlicher Ausdruck schwerzlicher Stimmung ist, hat Jesus hier und Mt 9, 15 gebilligt, aber das Reinigungssieber hat er durch den Grundsat von der wahren Verunreinigung Mc 7, 15. 18-23 entwertet. Seine Proklamation gehört bazu, daß er jenes Dringen auf bie co einheitliche gute Gefinnung vollendete. Sittlich rein ober unrein ift nur bas Berg, Die

Berfonlichkeit, woraus die Gedanken kommen, Worte und Werke. Jesu eigne Meinung beim Gleichnis vom Baum und seinen Früchten ift nicht mehr leicht zu erkennen; er scheint bamit mehr bie Berte als Ertenntnisgrund ber Gefinnung benn biefe als Realgrund von jenen hingestellt zu haben, s. Mt 7, 16. 20; 12, 33 fin. 34 b. 36 f.; Lc 6, 44. Aber durch Mt 7, 17 f.; Lc 6, 43 wird der ja auch Mc 7, 21; Mt 15, 18 vorliegende Gedanke von 5 Mt 12, 35 = Lc 6, 45 als echt gestützt, daß alle Bethätigungen naturnotwendigerweise kongruente Auswirkungen des Charatters find, den ein Mensch im Innersten besitzt. Daß die Worte die gewichtigen, das Innerste am unmittelbarsten offenbarenden Werke sind, wonach gerichtet wird, betont Jesus Mt 12, 36 f. Anderseits rühmt er das Thun des Willens Gottes im Vergleich zum bloßen Wortemachen Mt 7, 21. 21, 28 ff. Die reinste Sittlich= 10 Bottes im Vergleich zum blogen Workemachen Mt 7, 21. 21, 28 ff. Die reinste Sittlich= 10 leit — baß nur die aus abäquaten Motiven gethanen Liebestverke gut sind — predigt er Mt 25, 37 ff. (vgl. Kant, Religion innerhald S. 174 Reclam und Bb XI S. 609,8 ff.) gerade da, wo er allerorten Hochgepriesenes mitpreist: die "Gerechten" haben nicht um seinetwillen die Anderseites wäre Jesus mit alledem nur novus legislator, wenn nicht ein "um Jesu willen" von den g. W. der Christen gölte. Dem 15 nomistischen, kasuistischen Fragen nach der Grenze des Vergebens wehrt Jesus durch das Gleichnis vom Schalksknecht (s. Zahns Auslegung und Lütgert S. 72/8, 117, 126 f.), das seine Jünger an die ihn en selbst durch die hoch sind viederschene Erbarmung Kottes mahnt. Man muß um der in Christisk einem widersahrenen Erbarmung wissen Gottes mahnt. Man muß um ber in Chriftus einem widerfahrenen Erbarmung willen grenzenlos darmherzig sein, Mt 18, 33, man "muß" — naturnotwendigerweise: Gottes 20 Gnadenthat in Christus ist Antried und Krast dazu. Man "muß" — es ist einem selbste verständlich, innerstes Bedürsnis ("von Herzen" v. 35), nicht eine gesetzliche Last, bgl. Bd VI S. 634,47—60 und Bd VI S. 788,37—40; S. 789,3—17. In v. 35 droht Jesus, um eine salsche Heilsgewißheit zu erschütztern, mit dem Gerach nach den um seinetzlichen Archeit Auf Grandslichen Anders willen möglichen Früchten (dagegen ist Mt 16, 27 b ein Zusatz des Evangelisten). Ander- 25 willen möglichen Früchten (dagegen ist Mt 16, 27 b ein Zusaß des Evangelisten). Anderseits hat er seine Jünger Lc 10, 20 heilsgetwiß gemacht, indem er ein uraltes Bild verwendete, das von dem des Gerichtsduchs mit den g. und bösen W. zu unterscheiden ist. Daß seine Jünger Gott bekannt und von ihm zum Heil erwählt sind, also sellig werden, ist gemeint mit dem "Angeschriebensein ihrer Namen im Himmel", im "Buch des Lebens" (s. Bolz S. 93 s., 118), das im NT auch Phi 4, 3; Api 3, 5; 13, 8; 17, 8; 20, 12. 15; 80 21, 27 vorsommt. Daß die Idee etwas Prädestinatianisches hat, zeigt sich Api 13, 8; 17, 8. Jene etwige, im vorchristlichen Judentum bekanntlich (s. Schürer, Gesch. des jüd. Bolkes II, 1907, S. 460 st.) start beachtete Antinomie zwischen der Allwirtsamseit des unendlichen, heilig liebenden Gottes und der Selbstständigkeit und sittlichen Perantwortzlichseit des willensfreien Menschen (vol. des. Dilther, Einl. in d. Geisteswissenschaften I, 25 1883, S. 353 st.) arbeitete auch in Jesus, vol. Holkmann, NTliche Theol. I, 199 s. Überwiegt bei ihm sene Seite, die der Erlösungsreligion, oder dies, die der Moralitätserligion? Daß das "Du sollst", das Ethisch-Imperativische dei Jesus neden dem "Du wirk" noch so start fönt, ist Folge davon, daß er selbsi im Sittlichen nicht erlösungsbedürstig, sondern ein traft "willigen Geistes" (Mc 14, 38) im Wirten Gewaltiger war. 40 Auch Baulus war nicht nur ein religiös tiessinniger Gesühlsmensch, sondern auch eine werkthätige Natur und ein ethisches Genie. Es sind nur übertreibungen auch richtiger

Buch Paulus war nicht nur ein religiös tiessinniger Gesühlsmensch, sondern auch eine werkthätige Natur und ein ethisches Genie. Es sind nur Übertreibungen auch richtiger Beodachtungen, womit Schlatter (Der Glaube im NΣ ° 1905, S. 327 st. 381 st.) die Übertreibung bestreitet, daß Paulus' Negation der Werkgerechtigkeit "Abwendung vom Werk" bedeute. Bon dieser Negation, die der A. Rechtsertigung Bd XVI S. 483 st. des dandelt, geht uns hier an der Begriss Eoya νόμου (vgl. ebenda S. 485, 31—44) Ga 2, 16. 3, 2. 5. 10; Nö 3, 20. 28. Während Paulus den für ihn eigentlich paradogen Ausdruck δ νόμος τοῦ Χομοτοῦ Ga 6, 2 nicht vermeidet, hätte er die g. W. des Eννομος Χομοτοῦ I so 9, 21 nie Gesches-Werke genannt. Denn dieser Begriss ist ihn nicht trennbar von den Prinzipien Ga 3, 10; Nö 4, 4 der Gesches- und Vergeltungsordnung, wonach der so Nensch für seine aus eigener Krast gethane vollständige Werkgerechtigkeit dem sie sordernsden Gott Lohn absordert. Das gilt als Unsrömmigkeit in der Gnadenordnung, in der Erlösungsreligion, auf dem Standpunkt des "Christus-Glaubens". Dieser ist der konträre Gegensah zu den "Gesches-Werken", zu derartiger Werkgerechtigkeit. Paulus negiert sie, indem er jener jüdischen Formel "Werke und Glaube" das Prinzip "aus Glauben allein" so entgegensett. Der Glaube (s. d. A.) wirkt und nicht mehr Gnade wäre, wenn das "aus Werken" gölte Rö 11, 6. Die Alleinwirksamkeit der prädestinatianischen Gnade preist Rö 8, 30. Für ihr Verhältnis zu den "(Gesches-Werken" einerseits, zu den "guten Werken" andersseits ist klassische Gott wird Gott wird so

hier seine Borherbestimmung bezogen, was die Heilsnotwendigkeit der g. W. und Gottes Alleinwirksamkeit dabei ausdrückt. Die letztere wird sonst besonders 1 Th 5, 23 f.; 2 Th 2, 17; Phi 1, 6. 2, 13 und in der Christusmhstik Ga 2, 20; Rö 7, 4; Phi 1, 11 (καρπός) und der Pneumalehre Ga 5, 18. 22 (καρπός); Rö 8, 14; Eph 3, 16 des Apostels bezeugt. 5 Er hat selbstverständlich die Werkhätigkeit der Christen, die, religiös betrachtet, nichts Geringeres als Gottes "gutes Werk" (Phi 1, 6 ist έργον dyador die Beteiligung der Phi

am Miffionswert) ift, aufe bochfte geschätt.

Ihre Heilsnotwendigkeit liegt vor allem in der Idee, daß im zukunftigen Gericht nach ben Werken gerichtet werden wird. Diese Zbee ergiebt neben der der Rechtsertigung allein 10 aus dem Glauben eine m. E. nicht nur scheindare Antinomie. Es ist hierüber aussührlich gehandelt in den AU. Lohn Bo XI S. 610, 57—612, 3 und Rechtsertigung Bo XVI S. 487/8, und von Titius II, S. 144 st., Psseiderer, Das Urchristentum I, 1902, S. 257 s., 319 st. und Kricht, Rechtsertigung auf Grund Glaubens und Gericht nach den Werken des Paulus. Bortrag 1904. Die erste Jdee dei Paulus als einen bloßen Überrest ist isthicken Dankweise gustussaffen ist etwas ur verden du Armende liegt diese Rutinomie 15 jübischer Denkweise aufzusaffen, ist etwas zu grob. Zu Grunde liegt bieser Antinomie vielmehr wieder jene ewige, oben berührte Antinomie (vgl. Pfleiderer S. 258). Bei seiner bankbaren Gegenliebe ju Chriftus und ihren heroischen Werten hat Paulus boch nicht nur das Gefühl, daß Chriftus felbst dies alles allein wirke, sondern auch ein Freiheits-, Kraft-, Pflicht-, Berantwortlichkeitsgefühl. Opferfreudigkeit erfüllt ihn, Freude barüber, daß er 20 felber etwas Chriftus zu Liebe thun kann. Er erhofft, vor Chriftus nicht "Lohn", sondern Bohlgefallen und freundliche Anerkennung für sein Werk zu ernten. Offenbar ermäßigt ber Glaube an Christus als Richter wegen seiner "Sanstmut und Milbe" (2 Ko 10, 1) bas Anmaßliche und Schredliche ber Jbee, daß ber Mensch bei seinem unermeglichen Abstande von Gott mit seinen Werken bei biesem etwas erreichen konne und muffe (vgl. 4 Esr 25 7, 69. 6, 6). So find es gerade Gebanten ber Berfohnungereligion gewesen, Die in Baulus ben Gebanken ber Moralitätsreligion fortwirken liegen, daß Gott das endgiltige Beil auf eine fittliche, b. h. mit bem Befühl ber Gelbstthätigfeit, ber Gelbstverantwortlichteit, ber eine jutilige, d. h. mit dem Gefühl der Seldstratigteit, der Seldstretantwortlichkeit, der Pflicht erlebte Verfassung des Menschen hin gewährt. Ritsch (\* II, S. 292/3, 370/1) betonte gegen den pluralischen Titel der g. W. — außerhalb der Vastrotalbriese nur Eph 30 2, 10, vgl. Rö 2, 6 und παν έργον άγαθόν 2 Th 2, 17; 2 Ko 9, 8; Kol 1, 10 (καρποφορείν) — daß Paulus das Gute als einheitliches Lebenswert vorstelle 1 Th 5, 13; Ga 6, 4; 1 Ko 3, 13 st.; Rö 2, 7. 15; Phi 1, 22 (καρπός έργον); Eph 4, 12. Daß diese singebrutet adäquater Herzensversassung wird sein müssen, wird Rö 2, 16; 1 Ko 4, 5 angebeutet. Diese Herzensversassung, die der diese wirksame Glaube Ga 5, 5 st. (vgl. Zahns Musseuma im Kommentar um NT. Rb IX 1905 S 249 st.) Wicht der Estable telbst Auslegung im Kommentar zum NI Bb IX, 1905, S. 249 ff.). Nicht ber Glaube selbst wird mit (τδ) έργον (της) πίστεως 1 Th 1, 3; 2 Th 1, 11 unter ben Begriff eines έργον gebracht sein (hierüber s. Holsten, Das Evangelium des Paulus II, 1898, S. 75 f.), aber der Glaube hat in der liedreichen Werkthätigkeit, wozu er treibt und kräftigt, seine 40 Wahrheit. Rach Rühl S. 17 foll πίστις δι άγάπης ένεργουμένη nur ein ungenauer Ausbrud fein für: Gott wirkt burch feine Beiftestraft, daß der Glaube fich fittlich bewährt. Daran ift bloß richtig, daß Paulus die sittliche Triebtraft des Glaubens felbst nur felten andeutet. Wir wiederholen: Die ethische Ibee, daß der Christusgläubige sich noch sittlich bewähren müsse, um das endgiltige Heil zu erlangen, ist von andersartiger Religiosität 45 wie der allein unerschütterliche (?) Geilsgewißbeit vermittelnde Glaubenssprung in die Arme ber alles mit einem Male verburgenden und allein wirkenden pradeftinatianischen Gnade. Die Pastoralbriese (vgl. Bb XIX S. 785/6) haben Begriff und Namen ber g. W. in die Kirchenlehre und sprache recht eigentlich eingeführt, vgl. Holymann, AAliche Theol. II, S. 274 f. Es finbet fich: ἔργα ἀγαθά 1 Σi 2, 10; ἔργα καλά 1 Σi 5, 10. 25. 50 6, 18. Σit 2, 7. 14 (τύπος und ζηλωτης καλῶν ἔργων). 3, 8. 14; πᾶν ἔργον ἀγαθόν 1 Σi 5, 10. 2 Σi 2, 21. 3, 17 (δ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος πρὸς π. ἔ. ἀ. ἐξηρισμένος). Tit 1, 16. 3, 1; ἐπισκοπή . . . καλον ἔργον 1 Ti 3, 1 (v. 13 geht nicht auf eine höhere Stufe der Seligkeit); ἀγαθοεργεῖν 1 Ti 6, 18. Aber die Formel "Glaube und Werke" bieten diese Briefe nicht, wohl aber "Glaube und Liebe" 1 Ti 1, 14; 2 Ti 1, 13, 55 vgl. ihr Nebeneinnander alls Einzeltugenden 1 Ti 2, 15. 4, 12. 6, 1; 2 Ti 2, 22. 3, 10;

Tit 2, 2, das etwas anderes ist als die paulinische Formel Ga 5, 6.

Dieser steht näher die Nebeneinanderstellung 1 30 3, 23, §. Titius III, S. 65/6.

Man wird zwar nicht wegen Ga 6, 2; 1 Ro 7, 10. 19. 25. 9, 21 sagen können, es sei "nicht unpaulinisch, wenn die altsatholische Kirche den καινδς νόμος Χριστοῦ zur Grunds 60 lage (!) macht" (so Heinrici bei Meyer 1 Ro , S. 285/6), aber wider das NI ist dieser

Begriff noch mehr wegen "Johannes" burchaus nicht, f. Jo 13, 34 (14, 15. 21. 15, 10. 14. 17); 1 30 2, 7. 8, vgl. aber Bb VI S. 635, 10 ff. Den Begriff Egya (ber Singular 1, 34. 17, 4) liebt Jo für das, was Jesus thut. Nur ol rà dyada noissources erstehen zum Leben auf 30 5, 29; nur δ ποιών την δικαιοσύνην δίκαιος έστιν 1 30 3, 7. 10;

2, 29; μη αγαπώμεν λόγω . . . αλλά έν έργω 1 Jo 3, 18. Wegen solcher Sape wird in 1 Jo ebenso wie in den übrigen katholischen Briefen bon Augustin und Luther (f. Thieme S. 70) bie schriftstellerische Absicht vermutet, bas antinomistische Misverständnis der paulinischen Rechtfertigungslehre abzuwehren, vgl. die für diesen A. wichtige Abhandlung Harnacks "Geschichte der Lehre von der Seligkeit allein durch den Glauben in der alten Kirche" ZDK I, 1891, S. 98, 172. Was den Was ben 10 Zakobusbrief und seine Lehre von dem ξογον τέλειον 1, 4, von dem ποιητής ξογου μα-Jatobusbrief und seine Lehre von dem ξογον τέλειον 1, 4, von dem ποιητής ξογου μα-κάριος εν τῆ ποιήσει αὐτοῦ 1, 25 und von den den (theoretischen) Glauben sebendig, heilskrästig machenden ξογα 2, 14—26 (καρποι ἀγαθοί 3, 17) andelangt, so sann auf die AN. Jakobus im NI Bd VIII S. 583 s. und Rechtsertigung Bd XVI S. 491 ver= wiesen werden. Der erste Betrusdrief, der jene Absicht 2, 16 verraten soll, drückt den 15 Gedanken von Mt 5, 16 lieber mit ἀναστροφή καλή, άγνη, ἀγαθή, 1, 15. 2, 12. 3, 1 s. 16 und ἀγαθοποιεῖν 2, 15. 20. 3, 6. 17 als mit καλά ξογα 2, 12 aus. Es ist bemerkenswert, daß auch Protestanten 1 Bt 4, 8b; Ja 5, 20 — dort sicher sälschlicher= weise — gemeint sinden, "die menschliche Liebe werde mit der Gnade Gottes belohnt" (so Lütgert S. 257, 251). Nach Spitta (Urchristentum II, 1896, S. 1525.) ist die Menge 20 don Sünden, die verbüllt wird, die in sene himmlischen Pücker sürs Gericht einazeichnete. von Sunden, die verhullt wird, die in jene himmlifchen Bucher furs Gericht eingezeichnete. Wie 1 Bt 1, 17 (xard to exáctov egyor), so stand ber Maßstab bes Gerichts im Singular wohl auch Apl 22, 12. Anders 20, 12 f. und in den Sendschreiben 2, 23, aus denen bekannt ist olda τὰ ἔργα σου 2, 2. 19. 3, 1. 8. 15; s. auch 2, 5. 26. 3, 2. Endlich sei noch die Addition τὸ ἔργον καὶ ἡ ἀγάπη τος 6, 10, ἀγάπη καὶ καλὰ ἔργα 10, 24 25 notiert und ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντες bei Lucas AG 26, 20, der Lc 3, 8 ben Plural gesetht hat, wo in der Quelle vom "Bringen der ber Sinnesänderung ziemlichen (einheitlichen) Frucht" des neuen Lebens geschrieben war, Mt 3, 8.

3. Wie im Christentum die Werkgerechtigkeit, anknüpfend an das Fortwirken der

Moralitätsreligion im NT, sich entwickelt hat, ist vor allem im A. Rechtsertigung Bb XVI so S. 492 ss. bargestellt. Für die vulgäre nachapostolische Anschauung von den g. W. dietet das meiste Material Titius IV, des. 4. Rap.; vgl. auch Rnops, Das nachapost. Zeitalter 1905, S. 438 ss. die apost. Bäter ist nützlich Goodspeed, Index patristicus 1907, S. 90. Ihren Moralismus erklärt man gegenwärtig wieder mehr aus jüdischen Einsussen, vgl. d. A. Apostellehre Bd I S. 730, si ss., Wernle, Die Ansänge unserer Religion so 1904, S. 316 ss. und Seederg S. 143/4. Über übergesessliche g. W. s. die Hermasssellen Bd IV S. 274, s1—s5, wozu ich nachtrage: Schweizer, Der Pastor Hermae und die opera supererogatoria, ThOS 86, 1904, S. 539—556. Wenn Seederg S. 146 in dem hinzugesügten Egyov xalóv (oder Leurovoylai) Hermas sim. V, 2, 7, 3, 8 wegen der Wittven= und Waisenunterstützung 3, 7 geradezu die jüdischen Dieter sim. V, 2, 8, 8 wegen der Wittven= und Waisenunterstützung 3, 7 geradezu die jüdischen Dieter sim. vieder so erkennt, so mag das richtig sein, vgl. mand. VIII, 10. sim. I, 8. Eine wichtige Zusammenstellung don sündentilgenden g. W. im 2. Clemensbrief s. Bd I S. 383, 47 ss. deine Lohnidee ist intexessant. Rasche irbische Belohnung würde ein gewinnstücktiges Hanzbelsgeschäft involvieren 20, 4, erst im zusünstigen Leben werden wir ras ärrumovias röv Moralitätsreligion im NI, sich entwickelt hat, ist vor allem im A. Rechtfertigung Bb XVI so belsgeschaft involvieren 20, 4, erst im zukunftigen Leben werden wir ras arrimodias rov Foyar bavontragen 11, 5 f., das Erbarmen Jesu erlangen 16, 2, er wird einen jeden er: 45 lösen (!) xard ra koya adrov 17, 4, auf heilige und gerechte Werke hin unser Fürsprecher fein 6, 9. 7. Aber unfere Werte muffen ja nur als modos arrimodias gelten für Gott, unsern Schöpfer 9, 7. 15, 2 und für Jesus Christus, der und so großes Erbarmen erwiesen 1, 3. 5. Das ist unser Gegenlohn, wenn wir ihn bekennen mit den Werken 3, 3. 4, 3, in benen die Seele offenbar fein foll 12, 4. Wir fpuren hier etwas von jener bant- 50 baren Opferstimmung bes Paulus. Aber bie unterchristlichen Motive überwiegen: auch ein Ignatius sagt Pol. 6, 2 ganz geschäftsmäßig: "Eure denoara seien eure Werke, damit ibt (fünftig) eure annerra entsprechend empfanget".

Die große Bedeutung Tertullians, Coprians und Augustins für die römisch-tatholische Lehre von den g. W. ist wieder aus dem A. Rechtsertigung zu ersehen, vgl. auch Almosen, 55 Verdienst. Richt die Lehre "Glaube und Almosen" hat durch Coprians Schrift de opere et eleemosynis gesiegt, norder einmal "Glaube und Werke" ist in der römischen Kirche die offizielle Formel geworden, sondern durch Augustin, des, seine Schrift de side et operibus, das paulinische "fides, quae per caritatem operatur" (Denzinger, Enchiridion § 682). Herborzuheben ist, daß seit Tertullian selbst schon (s. d. Rechtsertigung 60 S. 494/5) die spezifisch katholische Kombination von Erlösungs- und Rechtsreligion durch einen elastischen und komplizierten Berdienstbegriff (wgl. auch Seeberg S. 547') beginnt, der die zum Dogma (Denzinger § 692. 724) gewordene These Augustins (s. d. A. Berbienst S. 503, ess.) ermöglicht, Gott kröne als der Menschen Berdienste seine eigenen

5 Gnabenaaben.

Für die Scholastik sei auf den letztgenannten A. verwiesen und zu S. 505, 1—3 citiert: Minges, Der Wert der g. W. nach Dund Scotus, ThOS 89, 1907, S. 76—93. Die Scholastiker behandeln manche einschlägige Probleme nicht unter dem Titel dona opera, sondern actus humani und nathrlich in der Tugendlehre. Wie man 7 Haupttugenden 10 zählte (s. d. Lugend Bd XX S. 160, 54), 7 Gaben des heiligen Geistes (Jes 11, 2 f.) und als besonders gute Akte 8 edangelische Seligkeiten, so auch 7 leibliche und 7 geistliche Werke der Barmherzigkeit, s. d. Barmherzigkeit Ab II S. 410, so st. Die leiblichen sind die schreschlichen der Verlährender von eine Kalendung eine des Lactantius (epitome c. 60, CSEL XIX, 1, S. 746, 5—13) und Augustin (de morid. ecol. cath. c. 27, n. 53, MSL 32, S. 1333) begegnen. Besonders diese Werke der Barmherzigkeit, aber auch die andern aufgeführten Schematismen, spielen noch heute im Ratechismusunterricht der römischen Kirche eine Kolle, vgl. Vius X. römischen Einheits-Ratechismusunterricht der römischen Kirche eine Kolle, vgl. Vius X. römischen Cinheits-Ratechismus, übers. don Stieglitz 1906, S. 61, 225—241. Daß man die Lehre vom thesaurus der opera supererogationis (j. d. A. Bd XIV S. 417 f.) aus jüdischen Quellen entlehnte, hat einmal Siegfried der mutet (JwTh 27, 1883, S. 356). Die im Mittelalter herrschende äußerliche, lohnstüchtige— vgl. Thieme S. 112° und S. 5°, daß die Lohnsucht nicht untergermanisch war — Werlgerechtigkeit, die aus den in den AU. Almosen, Askese, Bußbücher, Buße, Consilia evangelica, Fasten in der Kirche, Mönchtum, Kosenkran, Bolltommenheit behandelten Dingen bekannt ist, überdoten bekanntlich Mysister wie Bernhard (j. d. A. Bd II S. 635, s. s.), Schart (j. d. A. Bd V S. 153/4) und Tauler (s. d. A. Bd XIX S. 457, 37—41). Zum Gedarts, daß der Wensch einsch ein müsse, um gerechte Werke zu thun, s. Thieme S. 78°.

Gerade ben praemii intuitus (s. b. A. Lohn Bb XI S. 612, 20) hat das Tribenstinum verteidigt, Denzinger § 687, 718, 723, auch die Höllens und Gerichtsfurcht § 692, 30 700. An Christus hat man nicht nur ben Erlöser, bem man vertrauen, sondern auch den Gesetzgeber, dem man gehorchen soll § 713. Das Evangelium ist nicht eine blose und unbedingte Verheißung des ewigen Lebens ohne die Bedingung der Beobachtung der mandata Dei et ecclesiae § 712, 685, 744f. (Uber die "Gebote der Kirche" f. d. A. Bb VI S. 402ff. und die neueste Litt. bei Koch S. 413 .). Als Satisfaltionswerte werden § 690 35 genannt jejunia, eleemosynae, orationes et alia pia spiritualis vitae exercitia. Der Gesichtspunkt der Beobachtung der Gebote ist nicht der einzige: die g. W. werden auch betrachtet als Christo compati (Rö 8, 17) § 686, als Kampf mit dem Fleisch § 689, und vor allem ist das Aufgebot johanneischer Christusmpstik § 692 bemerkenswert. Urteilen werden wir später über diese tridentinische Lehre, beren hauptsat, daß der Gerecht-40 fertigte burch die g. B. die Bermehrung der Gnade und die etwige Seligkeit wahrhaftig verdiene § 692, 724, im A. Rechtfertigung ausführlicher behandelt ist. Die nachtribentinische Dogmengeschichte, durch die Denzingers Inder bequem führt (vgl. z. B. d. A. Bajus Bb II S. 366, 41 ff.), muß übergangen werben (vgl. 3. B. noch Bb I S. 389, 28. 40 u. sonst Luthardt Bd II); sie wirft 3. B. manches für die Lehre von den Motiven der guten 45 Werke ab. Es soll nur noch jur Ergänzung bes im A. Berdienst S. 506, 9 ff. Ausgeführten teilweise im Anschluß an Loofs' Symbolik (I, 1902, § 52) die gegenwärtige römisch-katholische Werklehre skizziert werden. Auch im Stande der Todssünde kann der Menich natürlich-gute Werke thun, die zwar nicht verdienstlich für ben himmel find, aber "sehr nüglich, um von der göttlichen Barmherzigkeit die Gnade der Bekehrung, zeitlichen 50 Lohn oder Abwendung zeitlicher Strafen zu erlangen, Da 4, 24" (Kathol. Deharbescher s. Bb X S. 163, 27 ff.] Ratechismus für das Apostolische Bikariat im Königreiche Sachsen, S. 89). Der Gerechtfertigte bringt mit der Gnade gute Früchte bervor, übernatürlich-gute, für ben himmel verdienstliche Werte, verpflichtet burch die Gebote Gottes und ber Rirche, bie ber Einheitstatechismus (S. 4) schon bie ganz kleinen Kinder lernen läßt. Nach ibm 55 find die letteren folgende funf: die Meffe boren, fasten, beichten und kommunizieren, Die Rirchenzehnten zahlen, nicht Hochzeit feiern zu verbotenen Zeiten. Es fehlt natürlich nicht an der NTlichen (Mt 22, 37. 39) Bereinheitlichung (Einheitskat. S. 64) und wie im Tribentinum wird Jo 15, 5 citiert, gerade um die Berdienstlichteit der g. B. abzuleiten (Säch. Kat. S. 90). Die besonderen Standespflichten und die drei ebangelischen Räte so bespricht ber Einheitstat. S. 157 ff. jusammen in einem Ravitel. Diese bienen bazu, Die

Brobachtung der Gebote zu erleichtern und die ewige Seligkeit besser zu sichern. Auf die Frage, welche Werke uns in ber Bibel besonders empsoblen werden, nennt der Sachs Rat. S. 90 Beten, Fasten und Almosengeben, worunter alle Werke der Andacht, Abtötung und Nachstenliebe (vol. sobrie, justo et pie Tit 2, 12 Denzinger § 686) verstanden seien, und citiert To 12, 8. Eine große mit Augustin beginnende, nicht zu unterschätzende moral- 5 theologische Tradition über Brinzip und Motivation der Sittlickkeit steht hinter der Katehismuslehre, daß Gott "besonders auf die gute Meinung sieht, durch welche wir auch bei geringen Werten großen Lohn von Gott erlangen können, Mt 10, 42" (a. a. O.). Sie ist die Absicht, Gott mit allem und jedem zu dienen und ihn zu ehren (1 Ko 10, 31); man soll sie jeden Morgen "erwecken", etwa mit dem Gebetswort: "O mein Gott, ich 10 opfere dir auf alle meine Gedanken, Worte und Werke"; sie östers am Tage zu erneuern "vermehrt das Verdienst" (Sächs. S. 90 u. S. XXII). Aber in der Behauptung, daß es Sande sei, nicht alle Tage ober nicht öfters am Tage eine gute Meinung zu machen, fieht die neueste Monographie — Ernst, Über die Notwendigkeit der guten Meinung 1905, S. 244 — "ein Stud Jansenismus" (vgl. Denzinger § 1268—1271). Gine "gute Mei- 15 nung", die mit der eigentlichen Zielrichtung und Zweckbeziehung eines g. M. nicht zussammenfällt, giebt diesem eine neue Art von Gute, macht es zu einem zwiesach guten. Bon hier aus ist auch die Ausbehnung des Opferbegriffs in der römischen Frömmigkeit zu verstehen. Man spricht davon, daß Gott ein Almosen, ein Thun ober Leiden von etwas Lästigem, eine Meffe, die man bort, u. f. w. "geopfert" werde. Die gute Meinung ber 20 Opferung macht bann bas an sich gute Thun zu einem zwiefach guten (Loofs S. 311/2). Die Erweckung ber guten Meinung ift ein Akt expliziter Gottesliebe. Diese überragt nach Ernsts Theorie zwar graduell die implizite, in jedem g. W. implicite bethätigte caritas, ift aber wesentlich eins mit ihr, mit ihr, bie im Gerechtsertigten die Seele aller Sittlichkeit und Prinzip und Wurzel aller Verdienstlichkeit für den Himmel ist. Deshalb seine alle 25 seine g. W. 60 ipso und abgesehen von einer besondern guten Meinung auf Gott hingeordnet und dadurch verdienstlich. Aber vermehrt werde natürlich ihre Verdienstlichkeit durch die dadei erweckte gute Meinung. Wie die Liebesalte so soll man nach dem Einbeitstat. S. 226 auch die Akte des Glaubens und der Hossinung pslichtgemäß erwecken
nach erlangtem Vernunstgebrauch, östers im Leben und in Todesgeschen. Diese drei verso logischen Tugenden find ein zugleich mit der heiligmachenden Gnade eingegoffener Seelenfcmud, ber zu einer Fulle von g. B., eben jenen Alten, disponiert. Man erfieht überbaupt aus dem Borgeführten, wie unüberfehbar die Zahl der täglich möglichen g. W. ift. Der Katholik braucht aber auch viele, nicht nur als Berdienste, um selig zu werden, sonbern auch als genugthuende Buswerke, um die zeitlichen Sündenstrafen abzulösen. Die 85 vom Beichtvater auferlegten Buswerke follen burch freiwillige vermehrt werden. Hier, als Buswerke, nennt der Cinheitstatechismus S. 211 jene drei Arten: Gebet, Fasten, Almosen. Es gilt ja auch, mit berartigen g. W. ben armen Seelen im Fegfeuer (f. b. A. Bb V

S. 791, 1 st.) zu Hilfe zu kommen. Der orientalischen Kirche (s. d.) hat der über die Formel "Glaube und Werke" so binaussührende Geist Augustins gefehlt. Nach Methodius (Schriften ed. Bonwetsch S. 338) sind dieseniste Lobenstverten, welche sowohl den inneren Menschen schmiden mit Rechtgläubigkeit als den äußeren mit g. W." Bekannt ist der Ausspruch Cyrills don zerusalem (Cat. IV, 2, MSG 33, S. 456 B): "Ο της θεοσεβείας τρόπος έκ δύο τούτων συνέστηκε, δογμάτων εὐσεβῶν και πράξεων άγαθῶν και ούτε τα δόγ- 45 τούτων συνέστηκε, δογμάτων εὐσεβῶν καὶ πράξεων ἀγαθῶν καὶ οὖτε τὰ δόγ- 45 ματα χωρίς ἔργων ἀγαθῶν εὐπρόςδεκτα τῷ Θεῷ, οὕτε τὰ μὴ μετ' εὐσεβῶν δογμάτων ἔργα τελούμενα προςδέχεται ὁ Θεός. Dabei ift es in jener Rirche im allgemeinen geblieben: wie in ihr Glaube und (hauptfächlich fultische) Werte als die beiden Faltoren alles Christentums nebeneinander gelten, zeigt besonders Gaß Shmbolit der griechischen Rirche, der "Jatoduskirche" (1872, § 28, 76 st., 151), deren Consessio orthosodoxa (vgl. d. A. Mogilas Bd XIII S. 251, 18 st.) mit "πίστις ὀρθὴ καὶ ἔργα καλά" und Berufung auf Ja 2, 24 beginnt. In dieser Cons. begegnen auch jene abendländischen Schematismen, darunter die 14 Barmherzigseitstwerte, s. ebenda S. 252, 51 st.

4. Bird all dem, was ich in dem Buche "Die sittliche Triedkraft des Glaubens" bei Luther nachgewiesen dabe, die Ansicht gerecht, daß er das attide Heraustreten des 55 Menschen zu sittlicher Bethätigung von dornherein im Heilsprozeß zurückgestellt und, wenn es in aluktlicher Antonsequenz dennoch nie bei ihm feblte, es doch nur mit dem treffenden Griff des

glucklicher Inkonsequenz bennoch nie bei ihm fehlte, es boch nur mit bem treffenden Griff bes Vraktikers mit bem religiösen Interesse zu verlnupfen gewußt habe? So Röhler, Ratholicismus und Reformation 1905, S. 56, bgl. auch Rapp, Religion und Moral im Christentum Luthers 1902. Zuzugeben ift sofort, daß für Luther das ethische Interesse setundär ist so

in bem Sinne, daß er die vis receptiva bes Glaubens boch noch begeisterter und wuchtiger gepredigt hat als ihre vis operativa (vgl. Thieme S. 69 f.); daß ber nach ihm fittlich tricbfraftige Glaube nur bann bies ficher ift, wenn er von feiner Ibealität, wie spätte vermeiben sollen. Seine Hauptschrift "Bon den guten Werken" 1520, WW WN VI, S. 196 st. (und IX, S. 226 ff.), beginnt: "Zum ersten ist zu wissen, daß keine g. W. find denn allein die Gott geboten hat". Dieser Gedanke richtet sich immer auch gegen jenes "Engespannen" der g. W., "daß sie nur in der Kirchen (vgl. Denzinger § 651) Beten, Fasten und Almosen bleiben" (S. 205, 18 f.), gegen die asketische und kultische werttreiberei. L. fand den hergebrachten Begriff gut genug, in seiner Weite die sämtlichen, auch bort im Anschluß an den Dekalog vergegenwärtigten inneren und äußeren Bethätigungen des Gläubigen zu umfassen. In seiner Lieblingsformel, daß der Glaube an Gott und die Liebe zum Nächsten den Christen machen, meint er sie natürlich nicht als die zwei Bedingungen der Rechtsertigung. Auch meint er da mit "Glaube" nicht das 15 Gange ber Frommigkeit, bas er alfo nach seiner rezeptiven Wurzel genannt batte, sondern nur ben allein rechtfertigenben Glauben selbst ohne bie Liebe ju Gott u. f. w. Die Formel ift ein turger Ausbruck seiner Predigt von ber Rechtsertigung allein burch ben Glauben und von der Geiftlichkeit und Bolltommenheit des Lebens in Nachstenliebe (Thieme S. 162). Der Glaube bringt allerbings alle religiöfen Bethätigungen mit fich (Thieme S. 214 ff.). 20 "Ja, wenn wirs recht ansehen", heißt es dort S. 210,6 ff., "so ist die Liebe das erste ober je zugleich mit dem Glauben. Denn ich möchte Gotte nicht trauen, wenn ich nicht gedächte, er wolle mir günstig und hold sein, dadurch ich ihm wieder hold und bewegt werde, ihm herzlich zu trauen". Solche Realtionen wie dies Holdwerden sind mitgemeint, wenn L. die Notwendigkeit der g. W. darlegt. Melanchthon fagt einmal hubsch: "Bona 25 opera beißen nicht, wann einer auf ben Abend spazieren geht und giebt etwa einen Pfennig um Gottes willen"; im Schächer feien g. 2B. gewefen fein Chriftusglaube und "cum fide est coniuncta dilectio, item refutatio alterius latronis" (Thieme S. 158'). Das Holdweisen macht opferfreudig. Wie weit bei L. der Opferbegriff und die Opferftimmung Gott gegenüber reichen, zeigt Thieme S. 44 ff. Er selbst hat sein so Leben als einen Kampf für die Ehre Christi wider Papst und Teusel gelebt. Was das Wirken ber Nächstenliebe anbetrifft, so soll zuhöchst ein Chrift ber Chriftus bes anbern sein, Thieme S. 57 ff., 226. Daß wir in ber Chriftenheit "unter einander vergeben, tragen und aufhelfen" (Groß. Katech. Müller-Rolbe S. 458, 55), ist etwas Christussörmiges — Gött-liches, f. Bb VI S. 637, 29—38. Es ist richtig, daß bei L. das Wirten für das geistinges, 1. 250 VI S. 637, 29—38. Es ist richtg, daß bei L. das Witten für das gettesliche Wohl des Nächsten obenan und voran steht, "die rein religiöse Liebesethik" (Tröltsch). Über die Werke im weltlichen Reich s. d. Protestantismus Bd XVI S. 155, 40 ff. L. hatte natürlich nicht Schleiermachers weiten Begriff vom Sittlichen, vom höchsten Gut (s. d. Bd VII S. 264, 29—82). Meine Auffassung der Ethis des Traktats von der Freiheit eines Christenmeschen (a. a. D. S. 125 ff., 153, 284 ff.) erhalte ich gegen Kapp 40 S. 15 f. aufrecht, vgl. auch W. Walther, ThEB 1903, S. 235.
In "Bon den g. W." erwähnt L. mehrmals (bef. 231 IX, S. 229) die Beschulzbingen er verhierte a. W. Ta Gelahastware understall war kalie zu and der Laufender

In "Bon den g. W." erwähnt L. mehrmals (des. WA IX, S. 229') die Beschulbigung, er derbiete g. W. Ja, Gescheswerke, wodurch man selig zu werden sich dermist, hat schon er, nicht erst Amsdorf (s. d. A. Bd I S. 466, 52 ff.), mehrmals schädlich zur Seligkeit genannt (Thieme S. 69). Aber für die g. W. des Glaudens hat er sehr viel sethan. Auf sie als Zweck, als das Höchste hat er die Glaudensgerechtigkeit dezogen (Thieme S. 71 f., 159), was Dogma ward, s. Müller-Kolde S. 46, 35; 146, 227; 171, 29; 445, 316; 449, 2; 536, 2. Auch L.s klassische Beschreibung der Triedkraft des "geschäftigen, thätigen . . . immer im Thun" begriffenen Glaudens ist dogmatisiert S. 626, 10—12. Er macht die Berson des Christenmenschen gut und damit auch seine natürlich-menschlichen so Bethätigungen zu Gott wohlgefälligen g. W., s. Thieme S. 75 ff. L. hat hiernach die Hilbstriebkraft des Glaudens zu naturentstammten g. W. gewürdigt. Wie der Glaude selbst die g. W. wirk, hat er bekanntlich mit Naturanalogien, vor allem mit der biblischen des Fruchtbringens ausgedrückt. Als wichtigste Erklärung muß gelten: "Justitia operum necessaria est, sed non necessitate legali seu coactionis, sed necessitate grastutas seu consequentiae seu immutabilitatis. Sicut sol necessario lucet, si est sol . . sic iustus, nova creatura, facit opera necessitate immutabili . . Deinde creati sumus (Eph 2, 10) in opera dona" (EA 58, 350/1). L. meint mit dieset Notwendigseit nicht nur, daß die im Glauden neugewordene Person zu Bethätigungen angeregt sich notwendig sich selbst gemäß bethätigt, sondern auch, daß das notwendigerweise auch ohne äußeren Reiz und Zwang rein aus innerem Drang und Tried geschieht (Thieme

Dagegen hat Melanathon das "Muß" (s. Bd I S. 587,50) bei den g. W. des Gläubigen verteidigt, sie seien nicht eoacta, aber dedita. In der Conk. Aug. 6 wird mit dem Soll und Muß und propter voluntatem Dei das geschliche Motiv, die necessitas mandati et dediti, neden das idealistischere donos kructus parere, die necessitas consequentiae, gestellt, und das "so Gott geboten hat" enthält einen dritten 35 Gedanken: es richtet sich gegen die krühere Treiberei auf "kindische unnötige Werke", auf kactitiae religiones, die Melanathon in den AA. 20, 3. 26, 2. 27, 13. 38. 46 tadelt. Bgl. Cölle, Die g. W. oder der VI. A. der Augsd. Konf. 1896. Nach dem 12. A. sollen Besserung und g. W. die Früchte der Buße sein, dgl. Apologie ed. Müller-Kolde S. 171, 28. 45. 58. 191, 34. 42. 73. Der 20. A. "Bom Glauben und g. W." fügt § 24 f., so 37 f. etwas religiöse Psychologie und § 27 das Motiv "Gott zu Lob" hinzu. Die Apologie handelt besonders in dem sog. A. 3 darüber, das aus den neuen religiösen Stimmungen des Gläubigen naturnotivendigerweise neue, gesetmäßige, geistliche Gesunnungen solgen (§ 4). Das "Folgen" der Liede aus dem Glauben ist nicht zeitlich, sondern nur logisch gemeint (§ 8, 20, 254). Es wird auch der Zusammenhang der g. W. mit der 45 Raue hertvorgehoden (§ 21 f.). Die Gründe für die Kottvendigkeit der g. W. mit der 45 Raue hertvorgehoden (§ 21 f.). Die Gründe für die Kottvendigkeit der g. W. mit der 45 Raue hertvorgehoden (§ 21 f.). Die Gründe für die Kottvendigkeit der g. W. ind § 68 zusammengestellt. Über ad exercendam sidem schwendigkeit der g. W. ind § 68—72 s. d. Reich Gottes Bd XVI S. 796, 25 st. Sie simb dort auch als Opser gesennzeichnet, als sacrisses dortes Bd XVI S. 796, 25 st. Sie simb dort auch als Opser gesennzeichnet, als sacrisses dortes Bd XVI S. 796, 25 st. Sie simb dort auch als Opser gesennzeichnet, als sacrisses der Weder die Rechtstrigung noch das ewige Leben, sondern alia praemis corporalia et spiritualia in hae vita et post hanc vitam, bgl. § 157, 234, 243 st. (Thiere S. 182).

Wenn die Apologie § 250—253 sagt, daß im Gericht der tota iustitia cordis et fidei cum fructidus suis redditur vita aeterna, und § 157, daß tota novitas vitae salvat, so verträgt sich zwar noch jenes, ader nicht mehr dieses mit Luthers Ablehnung der Rede dona opera sunt necessaria ad salutem. Aber Melanchthon hat diese gestraucht und um sie dreht sich der majoristische Streit, s. d. Bd XII S. 88—91, wo so

auch ber A. 4 ber Ronkordiensormel "Bon guten Werken" erledigt ist. Aus dem A. Anti-nomistische Streitigkeiten Bb I gehört hierher S. 590/1. Auch im 17. Jahrhundert gab es Rontroversen über die Notwendigkeit der g. W., s. d. AA. Synkretistische Streitigkeiten Bb XIX S. 244, 44 st. und Hornesus Bb VIII S. 358/9. Die Lehre der orthodoxen 5 Dogmatiker f. bei Schmid, Die Dogmatik ber et.-luth. Kirche '1893, § 49. Johann Ger-hard (f. d. A. Bb VI S. 559 f.) warnt vor dem Migbrauch der Gnadenlehre besonders paro (1. d. 21. 21d v1 S. 5591.) warnt vor dem Nithtrauch der Gnadenlehre besonders in seiner Schola pietatis, wo die mittelalterlichen Schematismen, darunter auch die 14 Barmherzigseitswerke, doziert werden — Melanchthon hatte 1521 über derartiges gesagt: quemadmodum Aquinas ineptiit cum suis, CR 21, 183. Spener (s. d. A.) 10 meinte, daß man gegenwärtig "nicht so viel wider die Werke reden" dürse, wie zu Luthers Zeit (bei Luthardt II, S. 297 und vgl. Bd XI S. 597, 15 f. 81). Für die resormierte Lehre von den g. W. sei auf die AA. Protestantismus Bd XVI S. 166 sff., Calvin Bd III S. 673, 30—37 und Zwingli verwiesen. Über die Heiligungssehre des Methodismus s. d. Bd XII S. 798 sff.

5. Das lutherische Dogma, quod bona opera penitus excludenda sint non tantum cum de iustificatione fidei agitur, sed etiam cum de salute nostra aeterna disputatur (Müller-Rolbe S. 531, 7. 621, 52 f. 629, 22), halten heutzutage nur noch tvenige Lutheraner (3. B. Stange, Das Gericht ber Gläubigen. Rt 18, 1907, S. 960 ff.) fest. Die meisten burften wie Köstlin (Der Glaube 1895, S. 255) urteilen, 20 man habe tein Recht, jene vielen Schriftaussagen über Gottes richtenbes Urteil babin ju beuten, daß Gott bierbei in ben guten Fruchten nur Reichen und Betveife bes Glaubens sehe, auf den alles allein ankomme; sondern Gott würdige sie selbst und die ganze gute Gesinnung, aus der sie erwachsen, gemäß dem Werte, den das Gute überhaupt für ihn hat; was hierüber die Schrift aussage und auch für ein chriftlich-sittliches Bewußtsein sich 25 bestätige, bas fei in ber Kontordienformel bei ihrem fehr berechtigten Kampf gegen romifchtatholische Theorien noch nicht genügend zu seinem Rechte gekommen. Richtig auch Kähler (Die Wissenschaft der driftl. Lehre 1905, S. 481): "Bleibt eigne Gesetzerfüllung völlig ausgeschlossen, wo es sich um die Bedingungen für die Erlangung des Heilsstandes handelt, so liegt die Sache anders, wo die Bedingungen aufgestellt werden, unter benen auf Grund so und innerhalb jenes Standes die endliche Bollendung erworben werden tann und foll". Sierfür wird der Bergerediger citiert (Mt 7, 21. 5, 17—20). Er ist wirklich in jenem Dogma noch nicht genügend zu seinem Rechte gekommen (vgl. Bb VII S. 261, 11—17). Auch Paulus nicht. Zwar wenn Luther nicht so optimistisch wie dieser über sein Lebenswert benkt (vgl. Thieme S. 170—173), so ist das ein Fortschritt dank der Bertiefung der 35 Innenschau durch Mächte wie Augustin und die Mystik. Aber damit, daß der Gläubige an seinen besten Berken viel Unvollkommenheit bemerken muß, verträgt sich, daß zwar nie in der Selbstbeurteilung, wohl aber in der Theorie und in der Paränesse die Idee zu ihrem Rechte kommt, daß der Mensch mit einer gewissen Bollkommenheit ein gewisses Wohlgefallen Gottes finden kann und soll. Mögen auch die unreisen und fleckigen Fruchte 40 bem Richter vielleicht sogar nur wegen bes nach ihm zu gewachsenen Baumes gefallen, ihr Dafein begrundet doch einen Teil seines gnäbigen Bohlgefallens an dem Ganzen. Luther übersieht, daß das Dasein von Unvolltommenem eine gewisse Bolltommenheit sein tann, ohne die der Richter nicht selig sprechen will. Zur Freudigkeit ihres Trägers diesem gegen-über wird sie freilich gar nichts beitragen, da der Blick auf sie im Lichte seiner Voll-tömmenheit nur Scham und Schmerz und Angst bereiten könnte. Sie ist ja nicht etwa vom Standpunkt des Gesehes aus "Vollkommenheit", sondern nur nach der Gnaden-ordnung, nur in den Augen der Baterliebe, auf die ihr Träger gar keinen Anspruch hat. Aber kommt benn hierbei die Heilsgewißheit zu ihrem Rechte? Es ist boch nur bas bulgar-lutherische Digverständnis ber lutherischen Beilegewißheit, daß der glaubige Chriften-

so mensch seiner zufünftigen Seligkeit ebenso gewiß sei wie etwa seiner Sterblickeit. Rach Luther ift der Christ zwar Erbe aber nicht Besitzer der vollen Seligkeit; sie ist ihm zwar schon gewiß im Wort und Glauben zugeeignet, so daß sie ihm nicht erst noch, etwa auf Berdienste bin, zugeeignet zu werden braucht, aber er steht gegenwärtig doch bei weitem noch nicht in ihrem vollen Besitz und Genuß. Noch nicht die Erbschaft selbst, sondern das Erbefein genießt der Chrift gegenwärtig — im Glauben oder in der Heilsgewißheit, mit jener beschäftigt sich seine Hoffnung, aber einen Vorgeschmad davon bekommt er auch schon zu empfinden — in der Liebe zu Gott und den Brüdern, der Frucht des Glaubens, die biesem stetst gegenwärtig ist. Der Liebe überirdische Bollendung wird die volle Seligkeit sein, die zum Teil aber auch noch anderswoher zuquellen wird. Der immer ins Lieben so überfließende Glaube verhält sich nach Luther zur Seligkeit wie zum ganzen Schap ein

tofibarer Schlüffel, ber mit zum Schat gebort und bie Schatsfammer öffnet. Schluffel geschenkt wird, beginnt bas Eigentumsrecht am ganzen Schat, aber noch nicht fein voller Befit und Genuß. In ihn wird nur eintreten, wer ben Schluffel bewahrt, ja vervollsommnet hat. Zwar nicht um bes vervollsommneten Glaubens willen wird nach Luther ber Chrift voller Besitzer ber Geligfeit, sonbern nur um bes Heilands willen, ber s ja selber der seligsprechende Richter ist; aber nur durch einen vervollkommneten Glauben gekingt bas Anklammern an ben Heiland bei ber Begegnung mit ihm als Richter. Nach Luthers Theorie wurde also die Gewißheit der zukunftigen Geligkeit durch Sorge um das Bachstum des Glaubens erschütterlich sein, den man an seinen Früchten erprobt. Die Abstrattion, daß diese nicht um ihrer eigenen Unvolltommenheit willen Sorge machen, 10 sondern nur um der daran erprobten Unvollsommenheit des Glaubens willen, wäre natürlich unhaltbar. In seinen eigenen Rämpfen um seine Glaubensgewißheiten hatte Luther auch nicht nur die Anfechtung ber Ungufriedenheit mit seinem Glauben niederzuringen. Bebenfalls ftimmt zu ihnen nicht bas Reben von einer zweifellofen perfonlichen Gewißbeit der zukunftigen Seligleit. Es ist ja klar, warum Luther alles allein auf den Glauben, 16 ber doch nimmer allein ist (Müller-Rolbe S. 619, 41), ankommen lätzt: weil alles allein auf Christus ansommt, was "muß geglaubt werden und sonst mit keinem Werk, Geset noch Berdienst mag erlangt oder gesaßt werden" (Schmalk. AN. Müller-Rolde S. 300, 4). Getoff, Christus allein ist der etwige Grund der Gnadenordnung, zu der man mit keinem Wert, Gesetz noch Berdienst Beziehung, Einbeziehung gewinnt. Aber der an Christus 20 Gläubige, sür den die Enadenordnung Geltung gewonnen hat, kann und soll Früchte dringen, die zwar nicht nach der Gesetze, wohl aber nach der Gnadenordnung als eine gewisse "Bollommenheit" gelten. Daß die Sorge um die bleibende Unvollkommenheit diese "Bollommenheit die Gewissheit der zuklünftigen Seligkeit bedroht, ist nicht etwa unterlutherisches Christentum: nach Luther ist eben die Unvollkommenheit der vis recep- 25 tiva fidei der nicht fehlende besorgliche Bunkt. Wieder fest wird die erschütterte Seligfeitsgewißheit burch ben Glauben, "bag Gott größer ift benn unfer Berg und erkennt alle Dinge" (1 Jo 3, 20). Der Brädestinationsgedanke, der nach der Konkordiensormel "unserer Seligkeit uns vergewissert" (Müller-Kolde S. 707,12, vgl. Bb XVI S. 514, 45 ff.), war surber "ein dauernder Faktor der Beunruhigung" (Bd XVI S. 155,54 f.).

Das lutherische Dogma ist also evangelischer als das Evangelium Jesu, paulinischer

als Paulus — es hat die im NI fortwirkende 3bee der Moralitätsreligion, daß die Glaubensfrucht jur Seligteit notwendig ift, abgelebnt. Wir brachten ihr Fortwirfen bort damit in Zusammenhang, daß die Führer Jesus und Baulus nicht ohne das Gefühl der Selbstthätigkeit, der Selbstverantwortlichkeit, der Pflicht wirkten. Wirkte Luther ganz ohne 85 es? Man kann in dem, was Bd XVI S. 155, 56 ff. (S. 179, 14 ff., bgl. auch Thieme S. 37 1, 152 f., 262 f.) steht, leicht zu weit gehen. Ob nicht Paulus viel stärker und häufiger als Luther das Gefühl hatte, daß er eigentlich nicht "lebe", sondern gelebt "werde"? Geht Röhlers Sat (ThL3 1903, S. 526) über Luthers Supranaturalismus nicht zu weit: "Die Handlungen bleiben innerlich lestlich dem Menschen fremd, er wird 40 ,getrieben vom hl. Geiste' genau so, wie einst im Urchristentum die Begeisteten sich ge-trieben wusten"? Sollte nicht auch Luther beide Seiten jener ewigen Antinomie im Gestühl gehabt haben? Daß er jene 3bee ber Moralitätsreligion ablehnt, tann nicht bas gänzliche Rangeln bes Gefühls ber Selbstthätigkeit beweisen. Aber als bas im Berkehr mit Gott allein sicher Beseligende erlebte er ben Glauben an Christus — bies könnte man mit ber 45 eingangs von Nr. 4 erwähnten Rebe meinen, Luther habe "bas aktive Heraustreten bes Menschen zu sittlicher Bethätigung von vornherein im Heilsprozeß zurückgestellt". Dazu find aber ethische Gegengewichte in der Stimmung des Reformators die opferfreudige Schaffensluft, mit ber er ber Ehre Christi bient, und in ber Theorie die Zweckbeziehung ber Glaubensgerechtigkeit auf bie g. W. und bie Glaubenspflege als "Grund-" (? so wo Köhler selbst ThRZ 1903, S. 526) Motiv der g. W.

Um nun noch über das römische Dogma von den g. W. turz zu urteilen, so fei zu bem Say harnade (Dogmengesch. VIII, S. 646), während Luther von ber Religion zeugte, bie ibn befeligte, habe bas Tribentinum (Sess. VI) vielen Gefichtspunkten jugleich gerecht ju werben gesucht, ber Religion, bem Moralischen, bem Sakrament und ber Kirche, bemerkt, 56 daß, wenn über die Geltung der g. W. Dogmen auf Grund des ganzen NI geschmiedet werben follen, mehr als ein Gefichtspunkt ju feinem Rechte kommen muß. Die lutherischen Symbole bieten gwar auch jene ethischen Gewichte bar und tota novitas vitae salvat stebt ja auch barin; aber in bem spezifisch lutherischen Dogma, bas die Sätze verbammt, g. B. feien notig jur Seligkeit und es fei unmöglich, ohne g. B. felig zu werden, kommt so bie ganze Religion bes NI noch nicht genügend zu ihrem Rechte. Diese ist eine Kombination von Erlösungs- (Bersöhnungs-) und Moralitätsreligion, die dem katholischen Rückall in eine Kombination von Erlösungs- und Rechtsreligion immerhin begreislich macht. Nach dem Tridentinum (Denzinger § 692, 724) bewirkt der Erlöser durch seine in die 5 Gerechtsettigten stetig einströmende Kraft, ohne die ihre g. W. nicht Gott angenehm und verdienstlich sein könnten, daß ihnen nichts mehr zur Geltung als solche sehlt, die dem göttlichen Geseh vollständig genug gethan und das ewige Leben et ipsius vitae aeternae consecutionem wahrhaftig verdient haben. Die consecution wird noch ausdrückschervorgehoben im Gegensat zu der von einigen Theologen vertretenen Ansicht, daß es dazu 10 einer neuen beim Gericht stattsindenden Zurechnung der Verdienste Ehristi bedürse. Der Gerechtsertigte kann mit seinen g. W., die sowohl Gottes Gnadengaden als auch seine guten Verdienste sind (§ 724), ante tridunal dei sine alia imputatione iustitiae comparere (bei Thomasius-Seeberg, Dogmengesch. II, 1889, S. 698). Die nicht ohne die Erlösung möglichen und für den Himmel verdienstlichen g. W. gewähren wegen ihres inneren Wertes ein Unrecht auf den Himmel; ihre Belohnung damit ist eine Offenbarung der vergeltenden Gerechtigkeit Gottes. Aber dies Ideen völliger Gesekerfüllung und eines Unrechtes auf gerechte Belohnung mit dem Himmel sind unterdrisstlich. Der sündige Mensch wird in diese Zeit nicht dazu erlöst, plene divinae legi satisfecisse. Aur wegen des Versöhners tota novitas vitae salvat. Über die Wertreiberei im Tridentinum — 20 cum timore ac tremore salutem operari in laboridus, in vigiliis, in eleemosynis, in orationidus et oblationidus, in jejunis et castitate (§ 689) — ist kin

Aus unsern Tagen ist vielleicht interessant, worin man betress der g. W. auf den Bd I S. 425, 2 ff. erwähnten Unionskonferenzen übereinstimmte (die Orientalen stimmten bierüber nicht mit ab): "Die Seligkeit kann nicht durch sog. merita de condigno verdient werden, weil der unendliche Wert der von Gott verheißenen Seligkeit nicht im Verhältnis steht zu dem endlichen Werte der Werke des Menschen". "Wir stimmen überein, daß die Lehre von den opera supererogationis und von einem thesaurus meritorum sanctorum, d. i. die Lehre, daß die übersließenden Verdiehen ber Heiligen, sei es durch die Visiglichen Oberen, sei es durch die Volldringer der g. W. selbst, auf andere übertragen werden können, unhaltbar ist". Aus Ritschls reichhaltigen Ausstührungen über die Notwendigkeit der g. W. (III, § 51, 53) und die Mängel dieses Begriffs sei nur von dem letztern Punkte das Wichtigste berührt (\*III, S. 157, 626 ff., voll. oben in Nr. 2 und d. N. Nitschl Bd XVII S. 30, 37 ff.). Der Titel der g. W. als Indegriff der ethischen sein Ganzes gerichteten Zusammenhang der sittlichen Leistung nicht erkennen lasse. Der Christ habe nicht eine Summe von Werken, sondern in den einzelnen erscheinenden Handen und der Ausgenichten und ein einheitliches gutes Lebenswert vor sich zu bringen. Wendt (System der Ausgenicht verwirklichte Thun und nicht zugleich die innere Willensleistung. Mir scheint "Bethätigungen" der beste Terminus sür die "Erscheinungen der sittlichen Handlungsweise" (Nitschl S. 628) und die "inneren Willensleistungen" (Wendt), die die Ethis neden dem einheitlichen Lebenswert doch sicher auch in Betracht zu ziehen hat. Als eine der Formen, in denen sich das neue sittliche Leben des Ehristen bewegt, hat Seederg die g. W. eine gesührt in dem Abris der "Ehristliche Perdestantischen Ethist" in "Die Kultur der Gegenwart" ed. Hinneberg, Teil I, Abt. IV: Die driftliche Religion, 1906, S. 655/6.

**Bertmeister,** Benedikt Maria, gest. 1823. — Bertmeisters Schriften sind aufgezählt in Jahrschrift für Theologie und Kirchenrecht der Katholiten VI, 342 st. 458 st. und win der Borrede zum 3. Band seiner Predigten (1815). Die Titel der wichtigsten s. u. im Text. Ueber Bertmeister vgl. J. B. Sägmüller, Die kirchliche Austlärung am Hofe des Herzogs Karl Eugen von Bürttemberg (1744—1793) 1906, wo auch die übrige Litteratur. UdB, Bezer und Beltes Kirchenlexison<sup>2</sup> s. Bertmeister.

B. M. v. Werkmeister, mit dem Taufnamen Leonhard, tatholischer Auftlärungs55 theologe, hervorragender Bertreter des Josephinismus in Süddeutschland und Kultusreformer am Hose des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, wurde am 22. Oktober
1745 zu Füssen im heutigen bahrischen Algau geboren. Bon guter Begadung faste er
frühe Neigung zum Eintritt in den geistlichen Stand; als Kind eines unvermöglichen
Hauses genoß er zunächst in St. Magnus, der Klosterschule seines Heimatorts, nachher

in Schongau ben Elementarunterricht, worauf er behufs weiteren Studiums als Singkabe in der Reichsabtei Neresbeim untergebracht wurde. Her absolvierte er 1757—64
die Gymnasialstudien und die Philosophie. Unter den Sinsstüffen seines disherigen Lebensgangs reiste in Werkmeister der Entschluß, Mönch zu werden; 1764 trat er in das
Roviziat ein. Aber er war schon nicht mehr unberührt dom Hauch der neuen Zeit; 6
neben asketischen Schriften, mit denen er als Novize sich ausschließlich beschäftigen sollte,
las er u. a. die Werke Friedrichs des Großen und des englischen Dichters Pope, mit
Vorliede des letzteren "Bersuch über den Menschen". Dadurch wurde er in innere Kämpse
verwickt, über welche er uns in seinen autobiographischen Niederschriften bezeichnende
Ausschliftsgeiebt. "Welchen Kontrast dies in meinem Gemüte erregen mußte, wenn ich 10
bald ein Kapitel aus der Regula S. Benedictt erklären hörte, dalb einen Gesang aus
dem Essai zur l'homme las, will ich dem benkenden Leser selbst zu beurteilen überzlassen. Mein Eiser für das Mönchsleben erkaltete ziemlich, die Einsamkeit sing an, mir Einsde zu werden. Dennoch siegte bei einem oftmaligen Kampse unentwicklter Ahnungen
mit der Askese die erste Erziehung. Ich war von armen Eltern, hatte keine Aussichten in der Welte die erste Erziehung. Ich war von armen Eltern, hatte keine Aussichten in der Welte und keinen Freund, der mich auf meine Talente ausmerksam machte. Dazu
kam der Gedanke, daß ich wohl in keinem Stande mich den Wissenschaften, für die ich
einen bremenden Durft hatte, mit so vieler Nuße und mit so vielen Hilsmitteln widmen
konnte, als in einer vermöglichen Abkei. Den letzten Pruck gab das Bewußtsein, daß
die schunden sei und also auch in der Welt immer ein halber Mönch bleiben müßte. Ich
gedunden sei und also auch in einen Absyrund zu klützen, von welchem ich keinen Ausgang
tvahrnahm, und legte am 5. Oktober 1765 die Ordensprosession ab, in welcher ich aus
besonderer Gunst des Brälaten seinen Namen, nämlich den Namen Benedikt Maria
erhielt" (Jahrschrif

Jest begann das Studium der Theologie und des Kirchenrechts, 1765—67 in Neresbeim, 1767—69 in Benediktbeuren, wo die baprische Benediktinerkongregation ihr gesmeinschaftliches Studium hatte. An beiden Orten wurden diese Wissenschaft in freierem Sinn betrieben; protestantische Schriften über Kirchenrecht, Eregese und orientalische Sprachen wurden herangezogen, in Benediktbeuren lasen die jungen Mönche bereits die Berliner Allgemeine Deutsche Bibliothek. Nebenher ging hier eine behäfte Beschäftigung mit der deutschen schriften Gellerts, Kabeners, Hallers, Hagesdorns und Gottsche Indiana Literatur, den Schriften Gellerts, Rabeners, Hallers, Hagesdorns und Gottsche Indiana sie er neige in Augsburg die Priesterweihe. Ein halbes Jahr später wurde er Nodizenmeister in Augsburg die Priesterweihe. Ein halbes Jahr später wurde er Nodizenmeister und dis 1772 Lehrer der Bhilosophie in Reresheim, 1772—74 bekleidete er dasselbe Lehramt am bischlichen Schreum in Freising, 1774 nach Neresheim zurüchgekehrt war er als Sekretär des Abts, als Archivar, Bibliothekar und Nodizenmeister thätig. Über seine Wirssamtien unter den Rovizen berichtet Berkmeister: "Was die Kakese und die Frlärung der Ordenstegel betrifft, so konnte ich zwar von der Borschrift nicht abgehen, allein ich suchte ihnen doch bei zeder Gelegenheit richtigere Begriffe über die christliche Sittenlehre beizubringen und do das Überspannte der Mönchsmoral zu beseitigen." (Jahrschrift VI, 400.) Die richtigere moralische Erkenntnis schödiens Sittenlehre. In der Kolster Sorlesungen, aus Heß Lebensgeschichte Jesu und Mosheims Sittenlehre. In der Philosophie wandte sich das Interesse dusten, der Kosterssechen Ausschlaften geschichte Berufung des Kondenns mit dem Abes B. M. das Insteresse der Freielt. Infolge bessen mußte Weise im Kloster sich eine Die Schoden weise im Kloster sich Dierkor der höheren und niederen Studien, Biblioche wei ihn wieder im Kloster als Direktor der höheren und niederen Studien, Bibliochen wei ihn wieder im Kloster als Direktor der höheren und nied

Aus dieser Zeit stammen auch zwei Schriften Werkmeisters, in welchen sich ber ihn beseelende Reformdrang einen Ausdruck verschafft hat: "Unmaßgeblicher Borschlag zur Reformation des niederen katholischen Klerus nehst Materialien zur Reformation des höheren", München 1782 und "Über die christliche Toleranz. Ein Buch für Priester st und Mönche", Frankfurt und Leipzig 1784. Die Druckorte sind singiert, beide Schriften erschienen anonhm durch Vermittelung von Protestanten. In der ersten Schrift gab der Berf. Anleitung zu einer vernünstigen Erziehung der Novizen, erwog dann aber in der geheimen Hossnung auf die allmähliche Aushebung der Klöster deren Umwandlung in gelehrte Gesellschaften und Bildungs- und Erziehungsinstitute für Jünglinge, welche sich so

bie ganze Religion bes NI noch nicht genügend zu ihrem Rechte. Diese ist eine Kombination von Erlösungs- (Berschnungs-) und Moralitätsreligion, die den katholischen Rückall in eine Kombination von Erlösungs- und Rechtsreligion immerhin degreislich macht. Nach dem Tridentinum (Denzinger § 692, 724) dewirkt der Erlöser durch seine in die Gerechtsertigten stetig einströmende Kraft, ohne die ihre g. W. nicht Gott angenehm und verdienstlich sein könnten, daß ihnen nichts mehr zur Geltung als solche sehlt, die dem göttlichen Geset vollständig genug gethan und das ewige Leben et ipsius vitae aeternae consecutionem wahrhaftig verdient haben. Die consecutio wird noch ausdrücksich hervorgehoben im Gegensaz au der von einigen Theologen vertretenen Ansicht, daß es dazu einer neuen deim Gericht stattsindenden Zurechnung der Berdienste Ehristi bedürse. Der Gerechtsertigte kann mit seinen g. W., die solches Gnadengaben als auch seine guten Berdienste sind (§ 724), ante tridunal dei sine alia imputatione iustitiae comparere (bei Thomasius-Seederg, Dogmengesch. II, 1889, S. 698). Die nicht ohne die Erlösung möglichen und für den Himmel verdienstlichen g. W. gewähren wegen ihres inneren Wertes ein Anrecht auf den Himmel verdienstlichen g. W. gewähren wegen ihres inneren Wertes ein Anrecht auf den Himmel siede Velohnung damit ist eine Offenbarung der vergeltenden Gerechtigkeit Gottes. Aber dies Ideen völliger Geseserfüllung und eines Anrechtes auf gerechte Belohnung mit dem Himmel sind unterchristlich. Der sündige Mensch wird in dieser Zeit nicht dazu erlöst, plene divinae legi satisfecisse. Rur vegen des Bersöhners tota novitas vitae salvat. Über die Werkreiberei im Tridentinum — 20 cum timore ac tremore salutem operari in laboridus, in vigiliis, in eleemosynls, in orationidus et oblationidus, in jejunis et castitate (§ 689) — ist sein

Aus unsern Tagen ist vielleicht interessant, worin man betress der g. M. auf den Bd I S. 425, 2 ff. erwähnten Unionskonserenzen übereinstimmte (die Orientalen stimmten bierüber nicht mit ab): "Die Seligkeit kann nicht durch sog, merita de condigno verdient werden, weil der unendliche Wert der von Gott verheißenen Seligkeit nicht im Verhältnis steht zu dem endlichen Werte der Werke des Menschen". "Wir stimmen überein, daß die Lehre dom den opera supererogationis und von einem thesaurus meritorum sanctorum, d. i. die Lehre, daß die übersließenden Verdienselber Heiligen, sei es durch die Volldringer der g. W. selbst, auf andere übertragen werden können, unhaltbar ist". Aus Ritschlis reichhaltigen Aussührungen über die Notwendigkeit der g. W. (III, § 51, 53) und die Mängel diess Begriss sei nur von dem letzteren Punkte das Wichtigste berührt (\*III, S. 157, 626 ff., vgl. oben in Nr. 2 und d. N. Ritschl Bd XVII S. 30, 37 ff.). Der Titel der g. W. als Indegriss der ethischen Sosiete des Christentums sei undrauchdar, weil er in seiner pluralischen Fassunge derichteten Zusammenhang der sittlichen Leistung nicht erkennen lasse. Der Christ habe nicht eine Summe von Werken, sondern in den einzelnen erscheinenden Handelungen ein einheitliches gutes Ledenswert vor sich zu bringen. Wendt (System der chriftl. Lehre II, 1907, S. 531) fügt hinzu, der Begriss der "Werke" bezeichne auch nur das in der Außenwelt verwirklichte Thun und nicht zugleich die innere Willensleistung. Mir scheint "Bethätigungen" der beste Terminus für die "Erscheinungen der sittlichen Handelungsweise" (Nitschl S. 628) und die "inneren Willensleistungen" (Wendt), die die Ethis neden dem einheitlichen Lebenswert doch sicher auch net Betracht zu ziehen hat. Als eine der Formen, in denen sich das neue sittliche Leben des Christen bewegt, hat Seeberg die g. W. eine geführt in dem Abris der "Ethischen Lebenswert doch sicher auch in Betracht zu ziehen, hat. Als eine der Formen, in denen sich das neue sittliche Verder auch in Betracht zu ziehen hat. Als eine der F

Werkmeister, Benedikt Maria, gest. 1823. — Werkmeisters Schriften sind aufgezählt in Jahrschrift für Theologie und Kirchenrecht der Katholiken VI, 342 st. 458 st. und 50 in der Borrede zum 3. Band seiner Bredigten (1815). Die Titel der wichtigsten st. u. im Text. Ueber Werkmeister vgl. J. B. Sägmüller, Die kirchliche Aufklärung am Hose des Herzogs Karl Eugen von Württemberg (1744—1793) 1906, wo auch die übrige Litteratur. AbB, Weger und Weltes Kirchenlexikon? s. Werkmeister.

R. Thieme.

B. W. v. Werkmeister, mit dem Taufnamen Leonhard, katholischer Aufklärungstheologe, hervorragender Bertreter des Josephinismus in Süddeutschland und Kultusteformer am Hofe des Herzogs Karl Eugen von Württemberg, wurde am 22. Oktober 1745 zu Füssen im heutigen bahrischen Algäu geboren. Bon guter Begadung faßte er frühe Neigung zum Eintritt in den geistlichen Stand; als Kind eines unvermöglichen Hauses genoß er zunächst in St. Magnus, der Klosterschule seines Heimatorts, nachber

in Schongau ben Elementarunterricht, worauf er behufs weiteren Studiums als Singskabe in der Reicksabtei Neresbeim untergebracht wurde. Her absolvierte er 1757—64
die Gymnasialstudien und die Philosophie. Unter den Einstütjen seines dieherigen Lebensgangs reiste in Werkmeister der Entschluß, Mönch zu werden; 1764 trat er in das
Nodiziat ein. Aber er war schon nicht mehr underührt dom Hauch der neuen Zeit; 6
neben askeisschen Schriften, mit denen er als Nodize sich ausschließlich beschäftigen sollte,
las er u. a. die Werke Friedrichs des Großen und des englischen Dichters Pope, mit
Vorliebe des letzteren "Versuch über den Menschen". Dadurch wurde er in innere Kämpse
verwickelt, über welche er uns in seinen autobiographischen Niederschriften bezeichnende
Ausschlässe giebt. "Welchen Kontrast dies in meinem Gemüte erregen mußte, wenn ich 10
bald ein Kapitel aus der Regula S. Benedicti erklären hörte, dald einen Gesang aus
dem Essai sur l'homme las, will ich dem benkenden Leser selbst zu beurteilen überlassen. Mein Eiser für das Mönchsleben erkaltete ziemlich, die Einsankeit sing an, mir
Einöde zu werden. Dennoch siegte bei einem oftmaligen Kampse unentwicklter Ahnungen
mit der Askese die erste Erziehung. Ich war von armen Eltern, hatte keine Aussschleben ich in der Welt und keinen Freund, der mich auf meine Talente ausmerksam machte. Dazu
kam der Gedanke, das ich wohl in keinem Stande mich den Wissenschaften, für die ich
einen brennenden Durk hatte, mit so vieler Muße und mit so vielen hilfsmitteln widmen
konnte, als in einer vermöglichen Abei. Den letzten Drud gab das Bewußtein, daß
ich schon durch das Gelübde der Keuschheit (das W. mit etwa 16 Jahren gethan hatte)
gebunden sein und also auch in der Welchheit (das W. mit etwa 16 Jahren gethan hatte)
gebunden sein und also auch in der Nelte immer ein halber Mönch bleiben müßte. Ich
gebunden sein aus dassen bereibter 1765 die Ordensprosession ab, in welcher ich aus
besonderer Gunst des Brälaten seinen Namen, nämlich den Namen Benedikt Maria
erhelt" (Jahrschrif

Jest begann das Studium der Theologie und des Kirchenrechts, 1765—67 in Neresbeim, 1767—69 in Benediktbeuren, wo die bayrische Benediktinerkongregation ihr gemeinschaftliches Studium hatte. An beiden Orten wurden diese Wissenschaft in freierem Sinn betrieben; protestantische Schriften über Kirchenrecht, Exegese und orientalische Sprachen wurden herangezogen, in Benediktbeuren lasen die jungen Mönche bereits die Wersiner Allgemeine Deutsche Bibliothek. Nebenher ging hier eine lebhaste Beschäftigung mit der deutsche schriften Gellerts, Kadeners, Hallers, Hages dorns und Gottsches. Im Herbst 1769 erhielt Merkmeister in Augsdurg die Priesterzweibe. Ein halbes Jahr später wurde er Nodizenmeister und die 1772 Lehrer der Philosophie in Neresheim, 1772—74 besseicht gurückgeschert war er als Sekretär des Abts, als Archivar, Bibliothekar und Nodizenmeister thätig. Über seine Wirssamt am bischöslichen Wodizen berichtet Werkmeister: "Bas die Askese und die Frlärung der Ordenstegel betrisst, so konnte ich zwar von der Borschrift nicht abgeben, allein ich suchte ühnen doch bei zeder Gelegenheit richtigere Begriffe über die christliche Sittenlehre beizubringen und das Überspannte der Mönchsmoral zu beseitigen." (Jahrschrift VI, 400.) Die richtigere moralische Extenntnis schönkworal zu beseitigen." (Jahrschrift VI, 400.) Die richtigere moralische Extenntnis schönkworal zu beseitigen." (Jahrschrift VI, 400.) Die richtigere moralische Extenntnis schönkworal zu beseitigen." (Jahrschrift VI, 400.) Die richtigere moralische Extenntnis schönkworal zu beseitle und Beste Willer im Kloster sich schlieben. Im Einem Auftlärungsheilosphen zu. Der Geist, der auf diese Weise im Kloster sich schlieben, setzelnung als Professor erheilt. Insologe dessen mußte Wertmeister 1779 eine wiederholte Berufung als Professor der Philosophie nach Freising willsommen sein. Doch schon 1780 sinder und Brosessor der Eile mittelbar eins Kloster der bieden. Bibliophie wundte er die Ausbildung der jungen so Wönche teils mittelbar eins Allosper der ben und beres

Aus dieser Zeit stammen auch zwei Schriften Wertmeisters, in welchen sich ber ihn befeelende Reformdrang einen Ausdruck verschafft hat: "Unmaßgeblicher Vorschlag zur Reformation des niederen katholischen Klerus nehst Materialien zur Resormation des böheren", München 1782 und "Über die christliche Toleranz. Ein Buch für Priester so und Rönche", Frankfurt und Leipzig 1784. Die Druckorte sind fingiert, beide Schriften erschienen anonhm durch Vermittelung von Protestanten. In der ersten Schrift gab der Verf. Anleitung zu einer vernünftigen Erziehung der Nobizen, erwog dann aber in der geheimen Hoffnung auf die allmähliche Aushebung der Klöster deren Umwandlung in gelehrte Gesellschaften und Bildungs= und Erziehungsinstitute für Jünglinge, welche sich so

bier auf gesunder religiöser Grundlage besonders für den Staatsdienst mit seinen versschiedenen Berufen vorbereiteten. Sollte in den Alöstern durch Hinausrückung der Gelübbe und eine andere Organisation der freieren Entwickelung Bahn gemacht werden, so wünschte Werkmeister auch eine Resorm des Weltklerus, nicht zum wenigsten des höheren, für den er Trennung des Fürstentums vom Bistum, Sinsehung von Landesbischöfen, Errichtung eines die geistliche Gewalt beschränkenden landesherrlichen Kirchenrats vorschlug. Die zweite Schrift entwarf er für seine Vorlesungen über Kirchenrecht, das er auf Gewissensstreibeit und religiöse und politische Toleranz gründete und worin er der Inquisition

und der Kontroverspredigt entgegentrat.

Der erfolgreichste Abschnitt in Wertmeisters Thatigkeit begann mit feiner Berufung an die Hoffapelle des Herzog Karl Eugen von Württemberg im Frühjahr 1784. an die Hoftapelle des Herzog Karl Eugen von Wurttemberg im Frühlahr 1784. Der Reformeiser dieses Fürsten, der desse zweite, freilich kürzere Regierungsperiode kennzeichnet, erstreckte sich auch auf die kirchlichen Dinge. Die Möglichkeit dazu bot der Umstand, daß die katholische Hoftapelle in Stuttgart, Ludwigsdurg und dem Lustschloß Hohenheim in dem alten Gebiet des Herzogtums lag, dessen Bekenntnisskand nach den Religionsfriedenschlüssen von 1555 und 1648 ausschließlich evangelisch war. Während die katholischen Pfarreien der später hinzugekommenen Landeskeile unter dischössischen Fursisdiktion standen, war die herzogliche Hoftapelle nur von der Propaganda in Kom abhängig, welche den jeweiligen Gestillichen die kalt dischössischen Fatultäten erteilte. Karl 20 Eugen, ein aufgeklärter Katholik, war nun neuerdings bemuht, das Rollegium feiner Hofkaplane ober, wie er sie seit 1784 benannte, "Hofprediger" aus gebildeten, aber freigefinnten Klostergeistlichen, die als Redner anzuziehen vermochten, zusammenzusehen. Auf einer seiner Klosterreisen tam Karl Eugen in Die Abtei Neresheim, wo Werkmeister vor ibm predigen mußte; ohnebem hatte ber Herzog mit bem Abt und mit Werkmeifter ichon Ber-26 bindungen wegen seiner beabsichtigten Berehelichung mit der Reichsgräfin Franziska von Hohenheim angeknüpft. In der Umgebung seines Fürsten und als das geistige Haupt des mehr und mehr einheitlich gestalteten Hospredigerkollegiums, zu dessen bekannteren Gliedern der dalb wieder entlassene Eulogius Schneider und Wilhelm Mercy gehörten, fand Werkmeister ein geeignetes Feld für seine Bethätigung und — wenn schon in beso grenztem Rahmen — für die Ausführung seiner Resormgedanken. Diese betrafen auch die römische Liturgie und hier begegneten sich seine und des Herzogs Wünsche. Bald nach Werkmeisters Eintritt erschien von ihm bearbeitet "Gesangbuch nehst angehängtem nach Wertmeisters Eintritt erschien von ihm bearbeitet "Gesangbuch neht angehangtem öffentlichem Gebete zum Gebrauch der Herzoglich Württembergischen Hoffapelle auf gnädigsten Besehl Seiner Herzoglichen Durchlaucht dem Druck übergeben", 1784. Herzog karl, der sein Land überhaupt nicht empsinden lassen wollte, daß er katholisch getauft war, hatte dem Geschmack der Zeit entsprechend eine Sammlung moralischer Lieder angeordnet, an deren Gesang auch die Protestanten ohne Anstoß teilnehmen könnten. Thatsächlich entnahm Wertmeister diese Lieder protestantischen Gesangbüchern, vorzugsweise dem Berliner und Göttinger, sowie Zollisofers Sammlung geistlicher Lieder und Gesänge. 1786 erlebte das Gesangbuch eine zweite nur der 1797 eine vierte Aussage; die Zahl der Lieder und der Liturgischen Weisigehen nurden hohei gemäß den neuen liturgischen Meber Lieber und ber liturgifden Beigaben wurden babei gemäß ben neuen liturgifden Bebürfnissen vermehrt. Zunächst wurde nach Werkmeisters Vorschlag die lateinische Besper, die ehebem nach der Christenlehre vom ganzen Volk in den gewöhnlichen Kirchentonen abgesungen wurde und zu deren Beschluß man den Rosenkranz und die Lauretanische 45 Litanei betete, in eine bem protestantischen Rultus recht abnliche "nachmittägige Gottesverehrung" umgewandelt. Schon die zweite Auflage des Gefangbuchs nimmt auf biefe Beranberung Rudficht, infolge beren nunmehr an Sonn- und Kesttagen, wenn die Christenlehre beendet war, deutsche Lieder gesungen und die Bibel, besonders die Bücher des NIS in beutscher Sprache vorgelesen, erklärt, religiöse und motalische Betrachtungen eingeflochten so wurden und ein Gebet in deutscher Sprache die Andacht beschloft. Weiter wurden auf Befehl bes Herzogs bie lateinischen Metten und Laubes bes Breviers für ben Grunbonnerstag, Karfreitag und Karsamstag von Werkmeister ins Deutsche übersetzt und so bem Druck übergeben: "Gottesverehrungen in der Karwoche zum Gebrauch der Herzog- lich Württembergischen Hoftapelle auf gnädigsten Befehl Seiner Herzoglichen Durchlaucht 55 übersetzt und dem Druck übergeben", 1786. Der wichtigste Schritt aber war die Einstelle und der Westergeben und der Bergeben", 1866. führung der deutschen Meß- und Abendmahlsseier, die unter Wertmeisters Leitung seit 1786 schrittweise geschah. Nur der canon missae wurde immer lateinisch gebetet. Die auf die Sonn- und Feiertage einfallenden Gebete und die Bräfationen wurden in start modernisserter beutscher Bearbeitung während der Messe vom Priester gesprochen. Böllig 60 aus dem rationalistischen Ton des Zeitalters geht die deutsche Ansprache an die Rommunitanten, für die sich Berkmeister immerhin auf den Borgang des Konstanzer Ritus berufen konnte. Der Herzog hatte freilich vorausgesetzt, daß die lateinschen Gebete zus vor in der Stille gebetet werden sollten. Da aber die Wesse dadung allaylehr in die Länge gezogen worden wäre, unterließ dies ein Teil der Zeledranten. Wie das Gesangbuch der herzoglichen Hosselheichen bem Salzdurger latholischen Gebetbuch den Beisall der katholischen Krichensteinen wie der Kutholischen der katholischen Krichensteinen wie der Kutholischen von Sepeyer, Graf von Styrum, und der augsdurgische Weishbischof von Ungelter den wohl ersten Versuch von Styrum, und der augsdurgische Weishbischof von Ungelter den wohl ersten Versuch einer deutschen Messe im Ausstäungszeitalter blieb nicht auß; er wurde in der Nachsten Wersuch gegen diesen wohl ersten Versuch einer deutschen Messe im Ausstäungszeitalter blieb nicht auß; er wurde in der Nachsten Wonarichtist von gestlichen Sachen 10 (2. Jahrgang 1786, II, 699 fl.) laut. Wertmeister antwortete in der annonymen Schrift: "Uber die deutschen Messe und Abendwahlsanstalten in der latholischen Hosselle zu Euntgart". Ein Sendschreiben zur Belehrung der Mainzer Journalisten von geistlichen Sachen, 1787. Die Antwort geht insbesondere darus aus, die dogmatische Korrettheit der getrossenen Anstalten und die landesberrieden Bollmacht zu der nachahmensberten, 18 mit der gegenwärtigen Kultur übereinstimmenden Resonn des Jerzogs zu erweisen. Da sich eine weitere Erörterung anschloße, gab Wertmeister seine "Beiträge zur Berbesterung der Latholischen Liturgie in Deutschland", 1. Him 1789 heraus. Hier den kacht der fein Westwarten der Kecht der Stechten der Schanken Berbanten Gebanten über die Beschänkung der geistlichen Gewalt durch die landes der Industrier aus Bertmeister der Schanken Berbestet zu der Schanken werden aus der Schanken der Schanken Berbestet der Schanken Berbest und Erziehungsrecht her. Sche Beschanken der Schanken der Schanken der Schanken der Schanken der Schanken der Schanken der Schanken

So gewährt Werkmeister das Bild eines betriebsamen lichlichen Aufklärers, der durch rege persönliche Verdindung mit gleichgesinnten Katholiten und Protestanten seinen Ideen noch weitere Ausbreitung zu verschaffen wußte. Namentlich wirkte das Beispiel so seiner liturgischen Resormen sort, als seine Schöpfungen an der Hostapelle mit dem Tode des Herzogs Karl in Verfall gerieten. Schon 1790, als der Herzog die Anerkennung seiner Ehe mit Franziska von Hohenheim am pählilichen Hofe durch einen Abgesandten betried, waren dessen lich bei Neuerungen durch einen Jusall dort bekannt geworden und schienen einen Augenblick den glücklichen Fortgang der Verhandlungen zu gefährden. Ein 25 eingeforderter Bericht der Hosprediger, der freilich diese Neuerungen auf satholischem Boden als allzu darmlos darstellte, beschwichtigte. Aber der bigotte Nachfolger Karls, Herzog Ludwig Eugen (1793—95), der Werkmeister auch wegen seiner Bemühungen um die Wiederverehelichung seines Bruders zurnte, that nach dessen Tode alsbald Schritte, um die Hosspelle wieder auf den früheren Stand zu dringen. 1794 wurde Werkmeister mit so geringer Pension entlassen. In Boraussicht des Kommenden hatte er seine Säkularisation erwirkt, doch tras ihn die Katastrophe stellenlos und da seine Gesundheitsumstände in jenen Jahren ungünstig waren, besonders empsindlich. Der Reichsabt Richael Dobler in Reresheim gewährte dem in Ungnade Esallenen trop seines Austritts aus dem Orden ein Alph. Aber schon 1795 wurde W. von dem Priederia an die Hossapelle zurückgerusch, aus Senzog, auf Fürsprache des Erdprinzen Friedrich an die Hossapelle zurückgerusch, an Sonn- und Feiertagen in dem Hossamt wieder vom Bolte deutsch gerungen und der nachmitägige Gottesdienst wieder wie unter Horzog Karl gehalten. Kur zur deutschen Ressellschen Ressellschen Einschlichen Beussellschen Ernzog Karl gehalten.

nachmaligem Kurfürsten und König Friedrich II., nur daß jett die katholische Hostapelle zu Stuttgart und Ludwigsburg aufgelöst und in einen Privatgottesdienst der katholischen Gemeinde verwandelt wurde. Durch das königliche Religionsedikt vom Jahre 1806 wurde dieser Privatgottesdienst in beiden Städten zum öffentlichen Gottesdienst mit allen Barochialrechten erhoben. Werkmeister hatte unter diesen Umständen noch vor der Aufslösung der Hossapelle die Pfarrei Steinbach unweit Stuttgart erbeten und von dem Patron derselben erhalten. Zugleich berief ihn der König 1807 in den geistlichen Rat, als dessen Mitglied er an der Neuorganisation des katholischen Kirchens und Schulwesens im Königreich thatkräftigen Anteil nahm und in den Kämpsen zwischen Regierung und Kurie seinen staatskirchlichen Standpunkt vertrat, auch in diesen neuen Ehren und Würden seine Stimme immer wieder für die alten Grundsätze erhebend, den Idealen der Aufklärung die in den Tod getreu. 1816 wurde er Oberstudiens, 1817 Oberkirchenrat. Er starb am 16. Juli 1823.

"Unter den Reformatoren seiner Kirche zu jener Zeit der geistvollste, konsequenteste und kühnste" sagt Pahl in seinen Denkwürdigkeiten (S. 151) von Werkmeister. Sägmüller, der sein Geschichtsbild der kirchlichen Aufklärung am Hose des Herzogs Karl dem heutigen Modernismus als Spiegelbild vorhält, urteilt: "Werkmeister war doch ein Ratholik ohne Glaube, ein Novize ohne Zucht, ein Wönch ohne Berus, ein Priester ohne Pietät gegen die Kirche, ein Diener nicht seiner Kirche und seines Fürsten zusammen, sondern zo seines Fürsten allein, ein charakterloser Handlanger des Staates, ein wissensstollter, aufgeblasener, ehrgeiziger, kalt berechnender, zweibeutiger Egoist, ein daher innerlich mit sich zersallener Mensch und wie es da leicht zu gehen psiegt, ein Reformer nur nach außen und oben" (a. a. D. S. 80). Biel geehrt und viel geschmäht war er schon zu seinen Ledzeiten. Ein geschichtliches Urteil wird ihn als einen gebildeten, sittlich unansechtbaren Aufklärungstheologen von vielseitigem Interese und rastlosem Siere würdigen, der mit seinen liturgischen Bemühungen, seinern kaatstirchlichen Optimismus, seinem Eintreten sur Neligionsübungen seiner Rirche zu dienen katsolichen Detimismus, seinem Eintreten für die Priesterehe und die Ehescheidung, seiner Bekännfung der mechanischen und abergläubsischen Religionsübungen seiner Rirche zu dienen Widterner Bud die einen Widterner Date seiner priesterzeit ihm Pslichten. Als einem katholischen Theologen waren ihm für seine Wirklamkeit und sein Austreten Grenzen gezogen, welche eine gerechte protestantische Schätzung in Betracht ziehen muß. Innerhalb derselben hat er sich als einen geschickten und mutigen Berfechter der Ausstlätzungsfrömmigkeit erwiesen, dem es allerdings an religiöser Tiefe und Innigeteit gebrach, dessen nüchterner Rationalismus aber ehrlich war und auch probehaltige Erstenntnisse zu Tage förderte. Seine kirchlichen Resornbestredungen freilich und seine Hossischen Ausgehen Schätzla.

## Werner, Georg, geft. 1643 f. b. A. Dach Bb IV G. 397,46.

40 Wernsdorf, sächsische, ursprünglich aus Böhmen stammende Gelehrtensamilie, aus ber namentlich die Wittenberger Theologen Gottlieb und Ernst Friedrich zu großem Anssehen gelangten.

1. Gottlieb Wernsborf, gest. 1729. — Quellen: P. Bahlmann in der Ady 42. Bb (Leipzig 1897). S. 96; G. Müller ebenda S. 97 f.; A. Tholuck, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs. Hamburg u. Gotha 1852, S. 295 st.; J. A. Gleich, Annalium ecclesiasticorum 1. Teil, S. 369; 2. Teil, S. 306. 509. 546. 778. 802; Chr. Coler, De Wernsdorsii in rem sacram et literariam meritis, 1719.

Geboren am 25. Februar 1668 zu Schönewalbe (Regierungsbezirk Merseburg), wurde er als armer Wittenberger Student namentlich von Kaspar Löscher unterstützt, der ihn als Hausschrer seiner Kinder in sein Haus aufnahm und dadurch nicht nur von schweren Nahrungssorgen befreite, sondern auch wissenschaftlich förderte. Nachdem er sich 1689 die Magisterwürde erworben, hatte er sich bei seinen Borlesungen über Logik, Moral und Geschichte in der philosophischen Fakultät großen Beisalls dei den Studenten zu erfreuen. Auf Anregung des Oberhofpredigers Carpzov trat er 1698 in die theologische Fakultät süber mit einer Abhandlung De autoritate librorum Symbolicorum und erward sich 1700 die Würde eines Ooktors der Theologie. Nachdem er acht Jahre außerordentlicher Prosessor gewesen war, erhielt er 1706 eine ordentliche Prosessor. Mehrsach bestleidete er akademische Ümter; so war er 1717 und 1724 Dekan in der theologischen

Fakultät. 1710 wurde er Bropst an der Schloßfirche und kurz darauf Generalsuperintendent ju Bittenberg, vom Bergoge von Sachsen-Weißenfels mit dem Kirchenratstitel geehrt.

Als atabemischer Lehrer übte er große Anziehungefraft aus; wie schon als junger Dozent, so namentlich später, wo er bei seinen Theologen als "Bater Wernsborf" allgemeine Berehrung genog und nachhaltig Ginflug ausübte. Seine Borlefungen zeichneten fich nicht immer & durch Tiefe, bagegen burch Alarheit und schöne Form aus, waren auch von großem Ernfte getragen. In ihnen hielt er wohl auch ben Studenten ihre tollen Streiche in einer halben Stunde Ermahnung und Bestrafung vor. Besonders angesehnen war er als Praeses bei Disputationen und Promotionen. Wenn angesehene praktische Geistliche sich die Doktor-wurde erwarben, führte er den Borsitz, so bei dem bekannten Dresdner Hofprediger Johann 10 Andreas Gleich; als sein Gönner, der Oberhosprediger Carpzov gestorben war, hielt er ihm an seinem nächsten Geburtstage eine Gedächtnisrede.

Diese Differtationen hat Christian Heinrich Zeibich in zwei stattlichen Banben, urs fprünglich waren brei vorgesehen, gesammelt und herausgegeben. Die verschiebensten Gebiete find in den Abhandlungen vertreten; die Dogmatik u. a. mit der Lehre von der 15 Rinde, De perpetuitate ecclesiae evangelicae, De verbo divino, De gratia, De reliquiis imaginis divinae, die Ethil mit De simplicitate in Christo, De exploratione suae ipsius sidei, De absolutismo morali eoque theologico, die Eregese mit De eneuxesa, dem Borworte zu J. E. Herzogs Erklärung des Sacharja, die Polemik mit De causis turbarum in ecclesia. De indifferentismo, De cautelis circa id 20 quod in religione et theologia practicum dicitur, De moderatione theologica teporis in religione praetextu, die Rindenpolitit mit De potestate principis circa symbola civium in religione ab ipso dissentientium, Utrum magistratui christiano satius sit suos subditos christianos reddere hypocritas an securos et epicureos.

Aus der Reformationsgeschichte sei erwähnt die zweimal verwendete Differtation De primordiis emendatae per Lutherum religionis (ed. nova 1735) und seine um=

primordis emendatae per Lutherum religionis (ed. nova 1735) und seine umsangreichste Schrift: Gründliche Mesormationshistorie (Wittenberg 1717), die die zum Neichstage von Augsdurg 1530 führt, De Henrico Pio u. s. w.

Seiner theologischen Stellung nach gehörte er zu den Vertretern der milderen Orthos so dozie, die dei strenger Wahrung des eigenen Standpunktes sür die Gegner Verständnis und Entgegenkommen zeigte. Seine Anschauungen gegenüber den Resormierten entwickelte er in der Demonstratio quod juxta Calvini doctrinam Resormati nec sint nec jure haberi possint socii Augustanae Consessionis. An den die Zeit bewegenden Etreitigkeiten mit den Pietissen und Mystiken, wie mit den sührenden Philosophen hat so er fich beteiligt. Wenn er gegen die einseitige Betonung des Gefühls in der Religion auftrat, 3. B. auch bei Arnbt trot aller Anerkennung manches Jrrige hervorhob, so bestonte er ftark die mittelbar auch in den symbolischen Büchern wirksame Inspiration.

2. Ernst Friedrich Wernsborf, gest. 1782. — Quellen: Meusel, Lexiton XV,  $\stackrel{\cdot}{\epsilon}$ . 35—37; ReuerRefrosog der Deutschen 1834, 1,  $\stackrel{\cdot}{\epsilon}$ . 365; M. Hoffmann, Pförtner Stamm: 40 buch 1543—1893, Berlin 1893,  $\stackrel{\cdot}{\epsilon}$ . 222, Nr. 6007; B. Bahlmann in der Nabe 42. Bb,  $\stackrel{\cdot}{\epsilon}$ . 96; G. Müller ebenda S. 98; E. Kroter, Luthers Tischreben in der Mathesischen Sammlung,

Epag. 1903, S. 17 ff.

Als atweiter Sohn von Gottlieb B. am 18. Dezember 1718 ju Wittenberg geboren, besuchte er die Fürstenschule zu Pforta, bezog 1736 die Universität Leipzig, wo er sich 45 1742 die Burde eines Magisters, 1756 die des Doktors der Theologie erwarb, nachdem er 1752 ordentlicher Professor für driftliche Archäologie geworden war. Er ging als Professor ber Theologie 1756 nach Wittenberg. Hier ftarb er am 7. Mai 1782. Seine Schriften beschäftigen fich mit biblischen, antiquarischen und reformationsgeschichtlichen Fragen.

Neuerdings ift er genannt worden als Besitzer der bereits 1769 von J. Th. Lingke etwähnten Handschrift von Luthers Tischreben, die von E. Kroler herausgegeben worden sind. Sie war wohl von seiner Witwe, die ihren Mann lange überlebte, in den Besit von Bölit und mit bessen reicher Büchersammlung in die Leipziger Stadtbibliothek getommen. Georg Müller.

Bertheimer Bibel f. d. A. Bibelwerke Bb III S. 183, 39.

**Befel,** Johann von, einer ber fog. Borreformatoren, geft. 1479 ober balb barauf. — Die lette aussührliche Darsiellung von B.s Leben und Lehre findet sich bei Ulmann, Reformatoren vor der Reformation I, Gotha 1866, S. 149—346. (Gustave-Schade, 128 2Befel

Essai sur Jean de Wesel, précurseur de la Reformatie, Strasbourg 1856, war mir unzugänglich.) Auf Ulmann gehen zurück: Hermann Schmidt in 2. Aust. XVI, 784—791; Brecher, AvB XXIX, 439—444; Kerker, Kirchenlegikon<sup>2</sup> VI, 1786—1789; Ulmanns Darstellung ist jedoch nach solgenden Artiseln zu berichtigen und ergänzen: D. Clemen, Ueber Leben und Schristen J.& v. W., Deutsche Zeitschrift sür Geschichten Willenschaft [= D8GB] RF II, 143—173; Joh. Hausteiter, Bemerkungen zu dem Keherprozeß und den Schristen J.& v. W., edb. S. 344—348; Pit. Bauluß, Ueber Leben u. Schristen J.& v. W., Der Katholis [= Kath.] 1898, I, 44—57; D. Clemen, Zu dem Keherprozeß J.& v. W., Historische Biertelsahrsschrift [= HB] III, 521—523; Pauluß, J. v. W. über Bußsakrament und Ablaß, Zeitschrift sür latholische Theologie [= ZfTh] XXIV, 644—656; ders., Die verloren geglaubten philosophischen Schristen J.& v. W., ebb. XXVII, 601 s. Bgl. auch noch Die Handschriften verzeichnisser Kgl. Bibliothet zu Berlin XIII. Bb. Verzeichnis der lateinischen Handschriften von Balentin Rose II. Bd. 1. Abt., Berlin 1901, S. 506 s., F. Falt, Bibelstudien, Bibelhandschriften und Bibelbrude zu Mainz, Mainz 1901, S. 60 s. und Frdr. Kropatschen, Das Schrister prinzip der lutherischen Kirche I, Leipzig 1904, S. 407 s.

Ueber B.s Regerprozeß sieht uns ganz besonders reiches urtundliches Material zur Ber-fügung: 1. ein ausführlicherer, von einem der beidelberger Abgeordneten (Rath. 44 f.) bersaßter Bericht, abgedrudt bei Aeneas Sylvius, Commentariorum de concilio Basilese celebrato libri duo, s. I. et a.; Ortuinus Gratius, Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum, Colo20 niae 1535, fol. CLXIII sqq.; d'Argentré, Collectio iudiciorum de novis erroribus I, Paris
1828, II, 291 sq.; J. P. Schunt, Benträge zur Mainzer Geschichte I, Frankfurt a. M. 1788,
S. 288 sf.; Mainzer Monatsschrift von geistlichen Sachen 1789, S. 155 sf. Borangestellt sind bie "Paradoxa, quae feruntur a quibusdam Thomistis ex illius concionatoris ore fuisse excepta". "Als Blütenlese einer anonymen Denunziation sind sie mit Borsicht zu benuten" 25 (Kropatsched S. 408). (Berzeichnisse teterischer Säte B.& bieten auch: Nic. Serrarius, Moguntiscarum rerum libri V im 1. Banbe rer. Mogunt. ed. Joannis, Francos. ad M. 1722, p. 107: "Ex haereseon ipsius capitibus, prout e manuscriptis breviter excerpere potui, erant haec: ..."; Flacius, Catalogus testium veritatis 1608, p. 1407 und danach Joh. Bolf, Lectiones memorabiles, Lauingae 1600, I, 874sq.). Angehängt find dem Berichte Urteile über B. so von dem Verfasser, von Wag. Eggeling v. Braunschweigliber ihn vgl. DBBB 145[., Half S. 58 s., G. Bauch, Die Universität Erfurt im Zeitalter bes Frühhumanismus, Breslau 1904, G. 12 u. S. hermelint, Die theologische Fatultät in Tübingen vor der Reformation, Tübingen 1906, S. 92) u. Geiler v. Raisersberg (deutsch bei Ullmann S. 336 ff.). (Drei andere bedeutsame Urteile und Quellenftellen über 28. von Joh. Erithemius, Biegand Erebellius - Bimpfeling bat die von 35 biefem verfaßte Schrift Concordia curatorum et fratrum mendicantium nur — 1503 — herso biefem verjagte Schrift Concordia curatorum et fratrum mendicantum nur — 1903 — her-ausgegeben vgl. Kath. 46 und Joh. Knepper, Jakob Wimpfeling, Freiburg i. Br. 1902, S. 172 [auf Urteile Wimpfelings über W. weist Knepper S. 299 s. hin] — und Joh. Busdach teilt Böding, Hutteni operum supplementum II, Lipsisae 1869, p. 500—502 mit). — 2. ein fürzerer Bericht in einer H. der Bonner Universitätsbibliothet (747 [104] 4. Cod. chart. 40 s. XV), von Ullmann gekannt und verwertet, abgedruckt DZGB 165 st., dazu vgl. ebb. 345 sf. (der in berselben H. sich sindenen Brief B. an den Bormser Bischof Reinhard von Sickingen, in dem B. ihm Intriguen vorwirst, bleibt unklar). — 3. ein teils mit dem ersten, teils mit dem ameiten parallel saufender Bericht in einer einst Hartmann Schedel gehörigen Al der Würckener zweiten parallel laufenber Bericht in einer einst Hartmann Schebel gehörigen H. ber Münchener Hof: und Staatsbibliothet (Cod. lat. mon. 443 fol. 187 a.ff.), vgl. HB 521 ff. — 4. Endlich macht Falt S. 61 A. 3 aufmerksam auf die (mir unzugunglichen) Hf. 35 und 53 der Rgl. Landesdibliothet zu Wiesbaden. Erstere, aus Eberbach stammend und 1479 von frater Martinus Rifflinck de Boppardia geschrieben, enthalt unter Rr. 13 bie "Lehrsche B.s, beffen Martinus Kirlinck de Bopparals geigrieden, entgalt unter Ar. 13 die "Legringe Ed., dessen Biberruf und confessio", letztere, aus Schönau stammend, unter Ar. 13 die "Legringe Ed., dessen de Wesalia (F. B. E. Roth, Die H. der ehemaligen Benediktiner= und Cistercienserklöster Kassaus in der Kgl. Landesdibiliothet zu Wiesbaden, Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner= und dem Cistercienserorden VII. Jahrg., II. Bd, 1. H. [1886], S. 174 u. 180). — 5. Paulus (Kath.) hat zuerst die "wohl noch 1504 zu Oppenheim gedruckte" Schrist des Franksurter Dominikaners Wiegand Wirt (vgl. Paulus, Kirchenlerkon\* XII, 1708—1710, auch Beisheft IV zum Centralblatt sur Publiothekswesen, S. 24 s.): Dialogus Apologeticus... 56 Contra Wesalianam perfidiam . . . verwertet. — Bgl. noch [Auerbach,] J. v. B. und seine Beit, ein Ketzerprozes aus dem 15. Jahrhundert, Reuer Bitaval. Reue Serie XXII, 1—38.

I. B. & Leben. Joh. Ruch(e)rat von Wesel stammte aus dem am Rheinuser un-

weit St. Goar gelegenen Städtchen Oberwesel. Sein Geburtsjahr ift unbekannt. 3m Wintersemester 1441/42 ließ er sich in Erfurt immatrikulieren, 1442 wurde er baccaso laureus, Epiphanias 1445 magister artium, vor dem 18. Oftober 1456 Lizentiat, am 15. November 1456 Doktor ber Theologie. Für das Wintersemester 1456/57 wurde er jum Rektor der Universität gewählt. Ende 1457 war er noch kurze Zeit als Bizerektor thätig (DZGW 148f.). In seiner Schrift über die Konzilien 1539 (EN XXV, 384) sagt Luther, Joh. Wesalia habe zu Erfurt die hohe Schule mit seinen Büchern regiert, we aus welchen er daselbst auch Magister geworden sei. Ferner bezeugt Bartholomäus Arnoldi von Ufingen in einer zuerst 1499 gedruckten Schrift, daß B.s Ruhm in Erfurt

**B**efel 129

fortlebe. Er glaubt sich sogar entschuldigen zu muffen, daß er in einer gewissen philosophischen Frage bem berühmten Borganger entgegenzutreten wage. Er urteilt in Diesem Jusammenhange: "Magister Wesalia magistraliter scripsit et satis docte pro aediscatione scolarium, sed sua scripta non in omni passu quadrant veritati". Er hebt dann aus M.s Kommentar zur aristotelischen Physik (s. u.) einen besonderen 5 Justum hervor und schließt mit der etwas geheimnisvollen Bemerkung: "Multa alia vellem tidi adhuc indicare, sed transeo, quia non omnia in vulgus sunt pronuncianda, doctis per se elaredunt". Damit will Usingen aber kaum sagen, daß B. schon in Ersurt untirchlich gelehrt hätte. Im Gegenteil berichtet später Johann v. Lutter, der viele Jahre lang W.s Kollege in Ersurt gewesen war, 1468 als Mainzer 10 Domprediger erscheint und auch dem Inquisitionsprozeß gegen ihn beiwohnte, daß W. östers in Ersurt vom Katheder herab erklärt habe, daß er nichts behaupten wolle, "quod sanctae Romanae ecclesiae aut doctoribus ab ea approbatis sit dissonum" (Baulus. Bartholomäus Arnoldi v. Ufingen, Straßburg 1893, S. 8 ff. und Kath. 48, 56 f.). (Rreilich beteuert B. auch noch 1477 in bem Briefe an Bischof Reinhard, bag er in seinen 16 Bredigten immer nur "salvam fidem Christi et veritatem sacrarum litterarum" bezeugt habe [Kropatsched S. 408] und behauptet sogar vor den Inquisitoren seine Orthodozie.) Immerhin mag B. schon in Erfurt gelegentlich durch selbstbewußt-kede Urteile über die alten Kirchenväter überrascht haben (Kath. 48).

Im letten Drittel bes Jahres 1460 ift er als Domherr in Worms nachweisbar. Im 20 Frühjahr 1461 übernahm er, nachdem bie Berhandlungen lange hin= und hergeschwankt Frühzahr 1461 übernahm er, nachdem die Verhandlungen lange hin- und hergeschwantt batten, eine ihm vom Bürgermeister und Rat von Basel mehrmals dringend angedotene theologische Prosessum an der dortigen Universität. Aber auch hier wirkte er nur kurze Zeit. Er wurde 1463 Domprediger in Worms (DZGW 150f., Rath. 47 f.). Hier erregte er durch seine Predigten Anstoh, in denen er bald hochsliegende und verwirrende Spekula- stionen vorbrachten, bald in verwegenen Aussällen gegen die Kirche, ihre Sakramente, Lehren und Sinrichtungen sich erging. Bischof Reinhard mußte ihn schließlich, nachdem er ihn zu Heidelberg in Gegenwart der dortigen Theologen vergeblich verwarnt hatte, im Herbst 1477 absehen (DZGW 153, Rath. 49). Jedoch fand W. sehr bald wieder ein Untersommen. Der Mainzer Erzbisschof Diether von Jendurg berief ihn als Dompsarrer so nach Nainz. Sier machte er sich alsbald daburch verdächtig, daß er mit einem böhmischen nach Mainz. Hier machte er sich alsbald badurch verdächtig, daß er mit einem böhmischen Abenteurer, der ihn in Worms hatte aufsuchen wollen, dann aber, als er ihn da nicht mehr antras, ihm nach Mainz nachgereist war, in Verkehr trat und ihm einen Trastat fur deffen Glaubensgenossen mitgab. Dieser tam in die hande des Frankfurter Doministanerpriors Joh. v. Bilnau, der sich beeilte, ihn dem Mainzer Domkustos zuzustellen. 25 Letterer übergab ihn dem Mainzer Fistal, der die peinliche Angelegenheit dem Erzbischof unterbreitete. Diefer ließ die Schrift von einigen Universitätsprofessoren prufen. Die Folge war, bag fowohl ber Suffit wie 28. verhaftet wurden. Man fand babei bei ersterem cin zweites Schreiben von B., gerichtet ad Bohemorum patriarcham haeresiarcham. Der Erzbischof lub nun je brei Rölner und Heibelberger Theologen, unter ersteren bie 40 bekannten Dominikanerinquisitoren Gerhard von Elten und Jakob Sprenger, nach Mainz em, W. ju verhören (D3GB 154, Kath. 50 ff.). Diefer war bamals ein gebrochener, iaft achtzigjähriger Mann; auf die ziemlich rückschofen Fragen der Inquisitoren ant-wortete er "gleichgiltig, unklar, mißtrauisch oder ausweichend" (Kropatsches S. 413). Nachdem er Sonntag Estomihi (21. Februar) 1479 im Dom widerrusen hatte, wurden 46 seine Schriften verbrannt, er selbst zu lebenslänglicher Ponitenz im Mainzer Augustiner-kloster inhaftiert. Balb darauf starb er (DBGW 155, Falk S. 61; über seinen Nach-folger als Mainzer Dompfarrer vgl. Neues Archiv für die Geschichte der Stadt Heibelberg VI, 65 f.).

II. B.s Schriften. Bahrend bes Verhors bezeichnete B. folgende vier Schriften 50 als bon ihm verfaßt: 1. Super modo obligationis legum humanarum ad quendam Nicolaum de Bohemia; 2. De potestate ecclesiastica; 3. De indulgentiis; 1. De ieiuniis. Bon diesen ist nur eine bestimmt zu retognoszieren: Die Disputatio adversus indulgentias, handschriftl. erhalten im Cod. lat. fol. 171 ber Kgl. Bibliothek ju Balin (Unterschrift: Scriptum in Magd. 1478 in estate etc.; Rose S. 507 Unm), abgebruckt 56 angeblich zum ersten Male (aus einer Hannoverschen Hs., die aber in Bodemanns Katalog nicht genannt wird) bei Balch, Monimenta medii aevi I, 1, Göttingae 1757, p. 111—156, aber schon 20 Jahre vorher (aus einer Helmstebter Hs., die aber jest nicht in Wolfenbuttel zu sein scheint) von v. d. Hardt in Septem coronamenta supra septem Columnas Academiae Regiae Georgiae Augustae, quae Goetingae est, p.  $13-23_{60}$  130 Wefel

Den Kern bilben Disputationsthesen (c. 3—10). Diese gehören wahrscheinlich ins Jahr 1475, die eigentliche Abhandlung ins folgende Jahr (Kath. 53 ff., Kolde, Das religiöse Leben in Ersurt beim Ausgange des Mittelalters, Halle 1898, S. 35 f. stimmt bei). — Die von W. an zweiter Stelle genannte Schrift De potestate occlesiastica ist man versucht, in dem Opusculum de auctoritate, officio et potestate pastorum ecclesiasticorum wiederzusinden, tvelches in einem s. l. et a. [Zwolle? 1522? vgl. DZGW 347 f.] erschienenen Drucke vorliegt (ZKG XVIII, 362 ff., 639 f., XIX, 464 ff.). Da jedoch diese Schrift von W.s. Disputatio stilistisch grundverschieden ist, der Versasser sich diese bezeichnet, die Schrift im Berhör anscheinend nie herangezogen wird und keine Quelle, 10 auch nicht der Inder (DZGW 164, ZKG 362, 468 f.). W. als Versasser siehen wird sie ihm kaum zuzuschreiben sein (DZGW 159 ff., Baulus Rath. 55 und Kropatsches S. 407 stimmen bei). Man wird sie auch nicht mit einer der zwei bei jenem Böhmen vorgesundenen Schriften W.s. identifizieren können. — Aus seiner Ersurter Dozentenzeit sind handschriftlich erhalten: Quaestiones de libris physicorum Aristotelis, Quartis band 307 der Amploniana zu Ersurt (Schum, Beschreibendes Berzeichnis der Amploniana zu Ersurt. Berlin 1887, S. 543 und Rose S. 506 Anm.) und ein Kommentar zu des Vertus Lombardus Sentenzen, Cod. chart. o. XV (1460) theol. lat. fol. 97 der Kgl. Bibliothes zu Berlin (aus dem Franziskanerklosser in Brandendurg stammend; Rose Kr. 572), aus seiner Baseler Zeit eine Borlesung über 20 Logit und ein Kommentar in Aristotelis libros de omnia, von einem 1462 und 1463 in Basel studierenden Augsburger nachgeschrieben, in Cod. lat. 6971 der Münchener Hose enthält, die Abschrift eines Streitschriftenwechsels zwischen, der Dienes der Konziskungen 1462 und 1463 in Hasel studierenden Augsburger nachgeschrieben, in Cod. lat. 6971 der Münchener Hose enthält, die Abschrift eines Streitschriftenwechsels zwischen in einem 1462 und 156. d. 2. 25 gesunden über die Frage, ob der

III. B.s Lehre. Als Quelle kann eigentlich nur die Disputatio adversus so indulgentias bienen. Daneben tommen seine Aussagen im Berbor in Betracht, aber nur selten zeigt W. da eine feste, klare Uberzeugung. In seiner Lehre von Sunde und Gnade, Sündenvergebung und Buße im allgemeinen zunächst steht W. ganz auf mittelalter-lich-katholischem Boben und stimmt er durchaus mit Augustin und Thomas von Aquino Das beweisen folgende Sate: Impletor divinae legis est iustus per 85 quandam iustitiam a Deo donatam, quam voco gratiam gratum facientem (Bald) (p. 122). Gratia reponit hominem in statum merendi vitam aeternam (138). Transgressor est iniustus et amittit iusticiam et caret gratia (122). Dicendum, quod remissio peccatorum sit gratiae gratum facientis hominem Deo donatio sive infusio (128). Etsi solus Deus donat gratiam et infundit ... scilicet 40 absque praecedente merito, non tamen infundit eam ponentibus obicem gratiae suae, sed his, qui, quantum in eis est, se parant ad recipiendum eam (126). Poenitentia est dolor voluntarius de commissis peccatis. Et hoc est dispositio congrua ad remissionem peccatorum, quae est gratiae donatio (128). Betreffs ber Wirtung bes Bußsatraments betont W. in Übereinstimmung mit den Stotisten und 45 Nominalisten, daß der Priester die Sünden nicht vergeben kann "principaliter et effective", sondern nur "per divinam assistentiam, quae est gratia donata". Darum sei die priesterliche Sündenvergebung nur "quoddam ministerium sacramentale exhibitum peccatori poenitenti". Der eigentliche Urheber der Sündenvergebung sei Gott (Deus ipse agit, producit et facit remissionem peccatorum), die Priester so habe er nur zu seinen Teilnehmern und Helfern erwählt. Die nun speziell im Bußsatrament bem Menschen zu teil werbende donatio gratiae besteht bes Raberen in Erlaß ber Schuld und ber Höllenstrafe. Die göttliche Strafe werde nicht mit erlassen. Das muffe man wenigstens annehmen, ba fonft hienieben teine Benugthuung fur bie Sunde und im Jenseits kein Fegfeuer nötig ware. Jest aber biegt B. plotlich von der Rirchens 56 lehre ab, wenn er behauptet, daß auch der Ablaß von dieser göttlichen Strafe nicht befreien tonne. Ablaffe, bie mit biefem Anspruch auftreten, feien ein frommer Betrug ber Gläubigen, fofern diese dadurch bewogen wurden, an heilige Orte zu wallfahren und Almosen zu spenden in der Meinung, sie wurden dadurch von allen Strafen, die sie sich durch ihre Sunden zugezogen haben, befreit. Indes lenkt W. doch auch gleich wieder 60 etwas ein, wenn er fortfährt: Sofern fie jeboch biefe Werte in ber Liebe Gottes verrichten, werben bieselben für sie verdienstlich und forderlich für bas ewige Leben, und ba= ber find die Ablässe doch auch etwas Frommes und Nüpliches. Nur als Erlaß der

Anchenstrafen will B. den Ablaß gelten lassen (ZtTh XXIV, 646st.).
Aus den übrigen Außerungen B.s heben sich klar und bedeutsam folgende zwei Kunkte heraus: 1. Sein Kirchenbegriff: Ecclesia est collectio omnium fidelium s caritate copulatorum. Das sei die Kirche Christi, quam nemo seiat nisi Deus (Ulmann S. 327). Bon dieser Kirche gelte Mt 16, 18, daß sie die Braut Christi sei und vom hl. Geiste regiert werbe, daß sie im Glauben und in heilsnotwendigen Dingen nicht irren könne (S. 322). 2. Sein Schriftprinzip: Non credit credendum esse beatis Augustino, Ambrosio, Hieronymo et aliis nec conciliis generalibus, sed 10 solum sacrae scripturae, quam dicit esse canones bibliae (S. 327). Alle firche lichen Dogmen und Ceremonien prüft B. auf ihre Übereinstimmung mit der hl. Schrift hin. Als schriftwidrig verwirft er nicht nur die Ablahlehre, sondern auch die Erbsunde, die Transsubstantiation, das filioque, Feste und Fasten, lange Gebete und Mehceremonien, das hl. Ol, Weihmasser u. s. w. Uber die rechte Auslegung der Schrift wird in 15 den Paradoxa der folgende Ausspruch von ihm berichtet, und da M. im Verhör ähnlich fich äußert, werben wir die Echtheit jener Stelle nicht bezweifeln burfen: Omnes Christiani quantumcumque docti et sapientes non habent auctoritatem exponendi verba Christi. Quis vellet dicere inter homines mentem Christi, quam ipse praetendit in suis verbis, nisi ipse solus? Quare oculati expositores 20 exponendo comportant textus unum exponendo per alium (Ullmann S. 273, Aropatiched S. 410). Auch die "schönen Säte" am Schlusse ber Paradoxa, "die ben Mann am besten charatterisieren" (Kropatsched S. 408), werden wir nicht beanstanden bufen: Contemno Papam, Ecclesiam et concilia, Amo Christum, Verbum Christi habitet in nobis abundanter. Otto Clemen. 25

Besley, Charles und John f. b. A. Methobismus Bb XII S. 747. Bur Litteratur S. 748, 48 ift beizufügen: J. T. Hatfield, John Wesley's Translations of German Hymns, Baltimore 1896.

Beffel, Johann (besser: Wessel harmens Gansfort), gest. 1489. — Alb. hardenberg, Vita Wesseli (in der Ausgabe von Bessels Berten, Gröningen 1614); 30 Buurling, Commentatio historico-theologica de Wessell Gaissoli (Train al Real 1881). ritis in praeparanda sacrorum emendatione, in Belgio septentrionali. Traj. ad Rhen. 1831; ntis in praeparanda sacrorum emendatione, in Belgio septentrionali. Iraj. ad Rhen. 1831; teci., Oratio de Wesseli Gansfortii, germani Theologi, principiis atque virtutibus, etiam nunc probandis et sequendis, Gron. 1840; C. Ulimann, Johann Bessel, ein Borgänger Luters, Hamberg 1834; 2. erweiterte Aust. unter dem Titel: Resormatoren vor der Resors 85 mation, 2 Bde, Hamb. 1841/42, Gotha 1866; B. Bähring, Leben Johann Bessels, Bieleseld 1846, 2. Aust. 1852; J. Friedrich, Johann Bessel, ein Bild auß der Kirchengeschichte des 15. Jahrb., Regensburg 1862; P. Hossische de Groot, Johan Wessel Ganzevoort herdacht, Groningen 1871; J. Doedes, Hist-litterarisches zur Biographie Johann Bessels (ThSR) 1870).

Johann Weffel ober, wie sein Name genauer und vollständiger lautet, Weffel Harmens (Sohn des Harmen oder Hermann) Ganssort, ist der bekannteste unter den sog. Borresormatoren aus deutschem Stamme, den Luther in dem bekannten Worte geehrt: hic si mihi antea fuisset lectus, poterat hostibus meis videri Lutherus omnia ex Wesselo hausisse adeo spiritus utriusque conspirat in unum (opp. Wess. 45 854). So bekannt sein Name aber ist, so wenig sind seine Lebensumstände ganz aufsestärt. Ja selbst sein Name ist Gegenstand des Zweisels geworden. Zwar daß der Name, dem Luther ein solches Lob gespendet, Wessel hieß, ist von keiner Seite beanstandet worden, wohl aber muste der Borname Johann, da er von ihm selbst nicht ausdrücklich gebraucht wird, sich die Anzweislung durch die holländischen Gelehrten Muurling (Commen-so seniuser wird, pas die Anzweisung durch die houlandischen Gelehrten Muurling (Commen- 50 tatio etc., disquisitio II, p. 101 ss.) und J. G. de Hoop Scheffer (Gesch. der Kerkbervorming in Noderland, Amst. 1873, blz. 63, n. 4) gefallen lassen, obgleich das Epitaphium denselben sicher zu stellen scheint. Das wahrscheinlichste wird sein, daß sein Lausname Wessel war, und Johann oder Johannes der don ihm angenommene Name, den er dei den Brüdern des gemeinsamen Lebens zu Jwolle sührte. Der Beiname Ganns 55 int oder Goesevort scheint von einem westsällischen Dorfe, aus dem die Jamilie stammte, der Goesewort scheint von einem westst noch keinem Tode dem der keinem Lebens nur bergenommen zu sein und wurde nicht erft nach seinem Tobe ober bei seinem Leben nur burch andere ihm gegeben, sondern auch von ihm selbst geführt, da er sich im Oktober 1449 34 Roln immatrifulieren ließ als "Wess. Goesevoyrd de Groninghen" und 1456 zu

132 Beffel

Handelingen als "Wesselius Goszfort" (Ruessen, Matrifel I, 394, nr. 6; Handelingen der Maatschappij v. Ned. Letterkunde 1886, blz. 33). Der hier und ba bei seinem Namen sich findende Zusat Hermanni (Sohn des harmen, wie fein Bater bieg) beutet auf die noch bestehende friefische Sitte, ben baterlichen Bornamen bem bes Sohnes beizu-5 fügen. Der Name Basilius, ben Wessel öfters trägt, ift nur Gräcisierung von Bessel. Unbestritten ist seine Geburt in Gröningen, wo Muurling (Commentatio p. 5) noch sein Geburtshaus (in ber Heerenstraat gegenüber bem Caroliweg) nachweisen konnte. Auch sein Geburtsjahr ift ziemlich ficher festzustellen. Sarbenberg, fein Berehrer und Lebensbeschreiber, läßt ihn ca. 1400 geboren sein. Aber mehr Bertrauen verdient die Angabe von Suffridus 10 Petri (De Scriptoribus Frisiae, Dec. 3, c. 4), daß er 1419 etwa geboren ist. Damit stimmt überein, was Regnerus Praedinius (Opp. p. 198) sagt, daß Wessel 21 Jahre vor seiner Geburt, also 1489, gestorben ist im 71. Jahre seines Lebens. — Seinen Bater nennt harbenberg einen Bader, feine Mutter gehörte nach berfelben Quelle ber Familie Clant an. Eine Frau bes lettgenannten Gefchlechts, Dba ober Obilia, die Gattin bes Gröninger 16 Burgermeisters Koppen Jarghes, nahm sich bes frühe verwaisten Knaben an und sandte ihn mit dem eigenen Sohne, da für den begabten Schüler die Schule in Gröningen nicht auszureichen schien, auf die zu Zwolle, welche sich damals eines großen Ruses erfreute und gegründet von Gerrit Groot, noch immer in engster Verbindung mit den Brüdern vom gemeinsamen Leben stand, die auf dem nahen Berge der hl. Agnes ihr Kloster hatten. 20 Im letztgenannten Kloster lebte damals Thomas von Kempen, der laut eines Geständnisses von Weffel, burch seine Imitatio Christi die ersten Erregungen jur Gottesfurcht bei ihm erwedt hat. Wenn die mostischen Antriebe, wie sie vom Agnetenberge ausgingen, ftark genug waren, ihn am Ende seines Lebens wieder an die Stätten seiner Jugendbildung jurudjuführen, fo reichten fie boch nicht bin, um ibn fofort im Rreife eines folden 25 Bruderhauses festzuhalten. Das bialettische, auf wiffenschaftliche Bermittelung bringenbe Bedürfnis war offenbar bei ihm zu groß. Überdies wurde er abgeschreckt burch "einige allzu abergläubige Sachen", welche er meinte mahrzunehmen. Die Gottesfurcht ber Brüber lodte ihn an, ihre Beschränkiheit aber stieß ihn ab. Man wird beswegen nicht mit Benthem (Hollandischer Rirch- und Schulen-Staat II. II, S. 178) und bem Berfasser ber Vitae et so effigies professorum Groningensium p. 13 nötig haben, auf Reibungen zu schließen, bie er in Zwolle durchzumachen hatte, nachdem er felbst schon als Lehrer dort aufgetreten war, wenn man seinen Abgang von dort erklären will. Seenso lag dem Riederländer, der auf eine Hochschule ziehen wollte, die Universität am Riederrhein in Köln am nächsten, hatte boch ein Gröninger Landsmann als Professor baselbst eine eigene Burse, die Lauren-25 tiusburse, gestiftet, in welche auch Wessel Aufnahme fand. Wie weit Wessel burch die damaligen Lehrer beeinflußt wurde, ist schwer zu sagen.

Der Realismus, dem er zunächst huldigte, scheint wohl durch die thomistische Tradition in Köln ihm vermittelt worden zu fein. Harbenberg weiß von Privatstudien zu erzählen, die er im Benediktinerklofter in Deut getrieben, wo er die Schriften bes mystisch angehauchten 40 Abtes Rupert studierte. Es ift wohl verständlich, daß ber entarteten Scholaftik gegenüber Besselfels Bedurfnis nach einer lebendigeren Theologie bei diesem toten Lehrer Befriedigung suchte und daß er von hier aus balb den Weg zu Bernhard, Augustin und Plato sand. Aber noch ein drittes Element griff in seine Bildung in Köln ein — das humanistische. Er lernte Griechisch und Hebräisch. Beide Sprachen soll er Wönchen verdankt haben, welche 45 aus Griechenland geflüchtet waren. Doch ist schwer zu glauben, daß biese Monche im Sebräischen bewandert waren, man wird wohl eher auf Rölner Juden als Lehrmeister schließen durfen. Bon bem wiffenschaftlichen Gifer Beffels gab ein großes Rollettaneenheft fein mare magnum — Zeugnis, das er auch fpater noch fortgefest zu haben scheint. Und diese Allseitigkeit seiner Interessen war es auch, was ihn über die Mauern Kölns hinaustrieb. 50 Bon einer Reife nach heibelberg in biefer Zeit erzählt er gelegentlich felbst (Scala meditationis I, 17), wobei nicht erfichtlich ist, ob diese Reise schon mit einer Berufung an die dortige Universität, der er aber nicht gefolgt ist, zusammenhing. In seinem Brief an Hoek (Opp. p. 877) giebt er selbst als Grund der Ablehnung des durch den Beichtvater des Erzbischofs bermittelten Rufes, den Trieb an, sich in Baris in den neuerdings entbrannten 55 Kampf zwischen Realismus und Nominalismus, und zwar zu Gunften des erfteren, zu mischen und seine Landsleute Hendrik van Zomeren und Nikolaas van Utrecht zu überwinden. Als dialektischer Rausdold zog er über Löwen nach Paris. Freisich in seinem Bertrauen aus seine eigene realistische Dialektik hatte er such getäuscht. Es bedurfte nur weniger Monate, um ihm seinen Realismus zweiselbaft zu machen und ihn, nachdem er so junadift eine Beit lang bei bem ftotistischen Formalismus Balt gemacht, jum entschiedenen Beffel 133

Nominalisten umzuwandeln. Man wird nicht sagen können, daß dieser Wechsel der Partei ummittelbar zur Erklärung der theologischen Ansichten Wessels viel beitrage. Im Gegenteil, die Reminiscenzen an Augustin und Plato, die wir bei ihm sinden, führen vielmehr auf realistische Boraussehungen, und in den uns erhaltenen Schriften sinden sich kaum Ausstührungen, in denen man eine nominalistische Konsequenz entdeden könnte. Aber mittelbar dar es insofern von Bedeutung, als der Rominalismus des 15. Jahrhunderts zum Schibdosleth der antipäpstlichen Opposition geworden war und Wessels Parteiwechsel also auch

den Ubergang zu der kirchlichen Opposition bedeuten dürfte.

In chronologischer Beziehung lassen sich für diese Reise nach Baris schwer sichere Ansbaltspunkte gewinnen. Doch dürfte sich die Annahme empfehlen, daß etwa um die Mitte 10 des Jahrhunderts Wessel nach Paris gekommen sei, wo er nach Harbenberg 16 Jahre blieb, lehrend und lernend, ohne festes Amt und bestimmte Lebensausgabe, lediglich einem freien wissenschaftlichen Berkehr sich widmend, auch wohl auf anderen Schulen bazwischen binein Gastrollen gebend (of. do saor. poenit. Opp. p. 780). Die humanistischen Interessen fanden durch seine Bekanntschaft mit italienischen Gelehrten und namentlich dem 16 Rarbinal Bessarion Forberung und führten ihn nach Rom, wo wir ihn jebenfalls im vorletten Jahre Bauls II. finden, also 1470, und wo er ben Amtsantritt Sixtus' IV. erlebt baben muß, wenn die Anethote Harbenbergs richtig ift, daß er das Anerbieten des Papftes, mit bem er schon als Rarbinal bella Rovere bekannt geworben war, sich eine Gunft zu erbitten, mit ber Bitte um eine hanbschrift bes bebraifchen und griechischen Bibeltertes aus 20 bem Batikan beantwortet, und als ber Papft fich gewundert, daß er fich kein Bistum oder eine andere Pfründe erbeten, stolz erwidert babe, weil er bessen nicht bedürfe. Die Aweifel, die Friedrich (a. a. D. S. 105) aus inneren Gründen dieser Anekote entgegenstellt, dürften kaum stichhaltig sein. Denn daß Wessel offenbar kein Berkangen nach einer kirchlichen Stellung trug, dürste die ganze Ordnung seines weiteren Lebensganges beweisen; 25 daß er eine besondere Borliebe für die Schrift gehabt und in humanistischer Begeisterung ein Schrifteremplar im Grundtegt für ein wirklich wertvolles Geschent angesehen, liegt eben so nabe. Daß er in Rom seine freieren bogmatischen Ansichten sogar an ber Tafel eines Kurialen ohne Anstoß vorgetragen, bezeugt er selbst (ep. ad Hoek Opp. p. 887). Bon Rom nach Paris zurückgelehrt und bort schon auf jungere Männer wie Reuchlin und 30 Agrilola einwirtend, soll er infolge eines neuerlichen Berbotes des Nominalismus diesen zweiten Aufenthalt abgekurzt haben oder gar vertrieben worden sein, während umgekehrt nach Buläus (histor. univers. V, p. 918) Wessel gerade bei der Beilegung der Kämpse eine offiziöse Bermittlerrolle gespielt haben soll. Am wahrscheinlichsten durste doch sein, daß Weffel nachgerade der dialettischen Rämpfe, die ihm den Titel Magister contradio- 35 tionum eingetragen (ep. Hoek p. 871), etwas überdrüffig geworben war. Die Wahrheit war ihm boch mehr als nur ein Gegenstand mussiger Disputation, sie war ihm nach seiner Berficherung (Opp. p. 877) vielmehr Herzens- und Gewissenssache, die er auch mit beten-bem herzen suchte. Einen ruhigeren Schauplatz suchte er zunächst in Basel auf, wo er mit Reuchlin wieber zusammentras. Eine Einladung bes Bischofs von Utrecht (1473), zu 40 ibm zu tommen, ber ibm schrieb: "Scio, quod multi quaerunt te perdere. Fiet hoc numquam, quamdiu ego tecum vivo", wies er ab (Muurling, Comm. p. 45). Uber die Frage, ob er von Basel aus auch vorübergebend in Heibelberg gewesen, bezw. einen abermaligen Ruf dahin um fremder Intriguen willen nicht habe annehmen können, wal. Ullmann (a. a. D. S. 359—370), dessen Schlüsse aber etwas zu kühn sein dürften. 45 In der Schrift de sacr. poenitent. Opp. p. 788 sindet sich ein Urteil über die Universitäten, bas fehr abschätzig lautet. Was er in Roln und Baris gesehen odiosa Deo magis sunt, non studia sacrarum literarum sed studiorum commixtae corruptiones, das war das Ergebnis einer mindestens breißigjährigen akademischen Arbeit, die er mit jugendlicher Freude und den großartissten Erwartungen begonnen hatte. Es drängte so ihn, in die Stille heimzukehren mit seinem maro magnum. Aus einem Briefe an den Detan von Utrecht, Ludolf van Been, (Opp. p. 920) ergiebt sich, daß er 6. April 1479 icon zurückgefehrt war.

Mit hober Freude begrüßte man in seiner friesischen Heimat den Mann, der an den berühmtesten Stätten der Wissenschaft sich so demerklich gemacht. Teils im Kloster der 56 Klarissinnen in seiner Baterstadt Gröningen, von wo aus er die zu neuem wissenschaftzlichen Ruhme erblühende Abtei Abewert häusig zu besuchen Gelegenheit sand, teils dei den Brüdern des Agnetenderges dei Zwolle sand er seinen Ruhesit, und an dem Bischof David von Utrecht, einem Gliede des durgundischen Fürstenhauses, einen zwar in seinem sittlichen Leben nicht tadellosen, aber humanistisch angeregten Beschützer, welchen er auch so

134 श्रीनी

zu Bollenhove, wo der Bischof ein eigenes Haus hatte, besucht hat. Daß er eines solchen bedürfe, hatte ihm nicht lange nach seiner Heimeler der Prozes des Johann von Wesel gezeigt. Obgleich Wessel in oben genannten Briese an den Dekan von Utrecht, Ludolf (nicht Leopold ME'2 Bd XVI S. 794) van Been (Opp. p. 920) mit möglichstem Nachdruck die bUndorsichtigkeit Wesels, mit der er seine Behauptungen vor die Ohren des ungelehrten Bolkes gedracht habe, betont, so kann er doch die wesentliche Übereinstimmung mit ihm nicht leugnen und die eigene Furcht vor dem von Rom aus drohenden Rezergericht nicht verbergen. Doch sollte seine Furcht vergeblich sein. Wenn der Dekan von Naaldwork, Jakob Hoek (Angularius) auch an seiner Lehre vom Ablaß Anstoß nahm, so erschien doch 10 die durch ihn veranlaßte denunziatorische Gegenschrift des Antonius de Castro erst nach Wessels Tod.

Bon einem Kreise von Berehrern, halb Freunden, halb Schülern, umgeben oder wenigstens häusig aufgesucht, im Verkehr mit älteren Männern, wie dem Abt von Adewert, Heinrich von Rees, dem Philologen Rudolf van Langen, Paulus Pelantinus, oder mit jüngeren, wie Agrikola, Alex. Hezwiss, Hermann Busch, Gerhard & Cloester u. s. w. hatte er Gelegenheit, sein Bedürsnis nach wissenschaftlichem Austausch zu befriedigen, ohne doch in akademische Klopssecheren verwickelt zu werden. Es war die Gestnaung eines religiös vertiesten und theologisch gewendeten Humanismus, die er diesen Männern mitzuteilen wußte. Wie bei ihm selbst die religiöse Unmittelbarkeit in der frommen Luft des Agnetenderges und Adewerts zum Durchbruch kam, zeigt sinnbildlich sein Sterben. Nach schweren Zweiseln, die ihm seinen ganzen Glauben zu nehmen drohten, rang er sich zu dem Bekenntnis durch: "ich kenne niemand als Jesum den Gekreuzigten". In diesem Bekenntnis starb er 4. Olziedste unsern dem Hauptaltar, "humili sepulcro et vix posteris noto" (Ubbo Emmius, 25 Rerum Fris. II, p. 596). Der Magistrat der Stadt legte am 11. November 1637 auf Ressles Tode verserigtes Epicidium eingegraben wurde. Ein neues Graddensmal mit hochtrabender Inschrift trat im Lause des 18. Jahrhunderts (zwischen 1730 und 1742) an die Stelle des ersten (Muurling, Comm. p. 90—94).

1 îber sein Leben hat zuerst sein eifriger Verehrer Regnerus Prädinius (s. d. Bb XV S. 604), Rachrichten gesammelt, dieselben sind aber größtenteils verloren. Nach ihm hat Albert Hardenberg (s. Bb VII S. 408) sich Forschungen über Wessels angelegen sein lassen. Ullmann hat ein Manustript der hardenbergischen Lebensbeschreibung auf der Münchener Bibliothet gesunden, das vollständiger ist, als der Abdruck in der Ausstade nich der Münchener Bibliothet gesunden, das vollständiger ist, als der Abdruck in der Ausstade sich wird der Kröningen 1614. Die späteren Schristeller Hollands, welche sich mit diesem ührem Landsmanne beschäftigten: der Versassen der Eksigies et vitae Professorum Academiae Groningae (Gröningen 1654) und die friesischen Historia rerum Frisiearum geben im wesentlichen nichts Neues. In unserem Jahre hundert war es zuerst Muurling, welcher seiner Commentatio (s. oben S. 131, 31) im Jahre 1840 eine akademische Antrittsrede hinzussigte, die er zu Gröningen hielt: de Wesseli Ganssortii germani Theologi principiis atque virtutibus (s. oben S. 131, 32). Über Ullmann, Friedrich und Doedes s. oben S. 131, 34 st. Auch nach der Arbeit Ullmanns besteht noch der Bedarf an einer rein historischen und besonders dronologischen Übersicht von Wessels Leben. Die dogmengeschichtlichen Werte gehen auf Wessel nicht mit dem Interesse, das er verdient, ein. Mehr hat, so weit es in dem seinem Plane entsprechenden Umsange möglich war, sür bessere Würdigung Wessels Riischl gethan im ersten Teil seiner Weschlertes über Rechtsertigung und Versöhnung, mittelbar auch im ersten Teil seiner Geschichte des Vietismus.

250 Was wir an schriftsellerischen Überresten von Wessel haben, stammt wohl alles aus dem letzten Jahrzehnt seines Lebens. Es sind meist kürzere Traktate über einen einzelnen theologischen Gegenstand, Traktate, die sich durch ihre teilweise aphoristische, thesenartige Form schon als Ausslüsse verraten aus dem Mare magnum. Der Verkehr mit den Religiosen zu Gröningen und Zwolle veranlaßte ihn zur Absalfung zweier praktisch erbaus licher Schriften: der Schrift über das Gebet und der Scala meditationis. Gedruckt wurde zu den Ledzeiten Wessel seine dieser Schriften. Erst nach seinem Tode machte sich um seinen Nachlaß namentlich der Ratsherr im Haag, Cornelius Hoen (Honius), verz dient: Was er namentlich unter den Bapieren Hoels von Wesselsschen Manustripten vorsand, sammelte er. Wenn freilich die Bettelmönche nach des Buchhändlers Udam Petri Angade

Beffel 135

waxum Honius so muhsam sammeln mußte. Auffallend erscheint bann aber, daß auch eine medizinische Schrift Wessels unter ben gerstorten Manustripten fich befand, eine Schrift, die, wenn fie noch vorhanden ware, uns vielleicht erlaubte, ein sicheres Urteil darüber zu bue, wenn hie noch vorhanden wäre, und vielleicht erlaubte, ein juderes Urteil darüber zu fällen, ob Wessel wirteich auch ausübender Mediziner war. Honius sandte, was er fand, durch Rhodius an Luther und Zwingli. Unter dem Titel Farrago erschien dann in blittenderg eine Sammlung kleinerer Traktate, welche mit einem Brief Luthers und dem Brief von Hoek ergänzt, 1522 und 1523 als Farrago uberrima erschien. Doedes hat ThSLR, 1870, S. 407 ss. es wahrscheinlich gemacht, daß der Traktat über das Gebet, über die Eucharistie, sowie eine Briefsammlung, welche auch das impugnatorium des Antonius de Castro enthält, in Zwolle herausgegeben wurden. Diese 3 Schristen in der Zwoller 10 Ausgabe sinden sich auch auf der Breslauer Bibliothek. Eine Gesamtausgabe wurde in Erdungen 1614 beranstaltet, welche erstmals auch die Scala meditationis enthielt. Die bollständigste Ausgabe besorgte Joh. Ludige (Amit. 1617). Im übrigen darf auf die Ers vollständigste Ausgabe besorgte Joh. Lydius (Amst. 1617). Im übrigen darf auf die Ersterungen von Doedes (ThStK 1870) verwiesen werden. Bor Doedes hat Muurling in einer eigenen disquisitio VII (Comm. p. 117—131) die einschlagenden Fragen behan- 15 Barbenberg tennt 5 Titel verlorener Schriften Weffels. Ullmann S. 667 ff. hat aus Weffels eigenen Schriften noch weitere 2 Titel finden ju konnen gemeint. Doch läßt fich schwer fagen, ob bas, was Wessel meint, nicht in ben uns erhaltenen Schriften sich vorfindet. Außer den Schriften de oratione und scala meditationis machen alle übrigen ben Einbruck von gelegentlichen Studien, Aperqus, Thesenreihen, die mehr zufällig 20 bingetvorsen und erst nachträglich unter gewissen, Apereus, Apereusen, die mehr zusaufgabingetvorsen und erst nachträglich unter gewissen gemeinsamen Rubriken zusammengestellt wurden, wesdwegen eben der Name karrago ganz bezeichnend ist. Diese Form der Schriftkellerei erklärt es uns, warum bei dem Bersuch, die Anschauungen Wesselss einheitlich zu reproduzieren, manche Lücken und Widersprüche das Geschäft erschweren und eine getwisse Ergänzung durch Kombination nötig machen. Aber dieser Neigung zur Thesenform vers danken wir auch den schanken, prägnanten, ost paradoren Ausdruck, den seine Gedanken gesunden. Die Eigentümlichkeit Wessels, wie sie uns schon aus seinem Lebensgange sich ergeben kam, tritt uns auch aus seiner schriftstellerischen Thätigkeit entgegen. Wie er den freideitskolzen kaden unter kein Amtsioch beugen wollte. so tragen auch seine treider tann, tritt uns allc alle seiner schriftellerischen Abatigteit entgegen. Wie er den freiheitsftolzen friesischen Nachen unter kein Amtsjoch beugen wollte, so tragen auch seine Schriften nicht die Spuren einer Bestimmung sur das praktische Leben. Nicht die Ver- 80 wickelung in das kirchliche Leben seiner Zeit treibt ihn zur Kritik und zum Versuch resormatorischen Eingreisens: er sieht gewissermaßen von außen der dem kirchlichen Leben nur zu. Darum ist in seiner Kritik auch etwas weniger Wärme, als dei Wesel oder gar bei Luther. Darum ist er nicht, wie der letztese, von einem Punkte des Angriss aus zu einer umfassenden Kritik des kirchlichen Splieder vorden. Seine Kritik sindet ihre Grenze 85 doch wieder in einem gewissen vornehmen, wissenschaftlichen Quietismus. Aber Wessel war auch tein spstematischer Theolog, ber von allgemeinen Prinzipien aus von einem Punkt zum andern fortschritt. Es wird vielmehr erst unsere Aufgabe sein, die allgemeine Auschauung Beffels zu ernieren, aus der sich im einzelnen seine Ansichten ergeben.

Bessels religiöse Grundanschauungen sind wesentlich an Augustin orientiert. Durch so des letzteren Bermittlung ist er, der Nominalist, zu dem platonischen Gedanken gesührt worden, daß Gott das absolute Sein sei. Deus vere est et reliqua licet sint, non tamen vere sunt: quia tanto minus entia sunt, quanto minus ad ipsum gradum entis quod vere est (de or. 3, 12). Gott ist das notwendige Sein gegenüber dem endlichen, zufälligen (de prov. 6). Mit dieser Desinition ist eigentlich auch schon das religiöse Ziel bestimmt, das dem Menschen gesteckt ist. Es kann schließlich nur darin bestehen, daß er sich zu diesem absoluten Sein erhebt, um, wenn nicht darin zu verschwinden, so doch wenigstens sich selbst aufzugeben und zu verleugnen. Die höchste religiöse Stuse ist die permissio oder die integra propriae voluntatis in Dei voluntatem resignatio. Holocaustat ergo adnegando sese, committendo donatori (Scal med. 4, 36). Weine solche Erhebung über alles Irdische, Sinnliche ist sreihen nicht möglich ohne eine Bermittelung. Das göttliche Sein senkt sich ja auch umgekehrt wieder hernieder. Wie diese Seinstetlung. Das göttliche Sein senkt sich ja auch umgekehrt wieder hernieder. Wie diese Seinst überhaupt das schlechthin Wirkende in allem ist, so daß alle Ursachen außer ihm nur occasiones sind (de prov. Opp. p. 713), so hat er auch die Fülle seines Seinst m einer Stusensolge niedergelegt, welche im Antlang an den Areopagiten geschildert wird sie (de or. 3, 7). Nächst dem Sohne ist es die Jungstau und weiterhin die Engel, welche diese Fülle bermitteln. Der Begriff des Seins ist sreilich dei Wessel nicht so weit überspannt, daß er nicht für eine trinitarische Konstruktion im Sinne Augustins noch Raum dätte, und daß er dieses göttliche Sein nicht auch als die Liebe anerkennen würde, welche mit dem Renschen in ein persönliches Berhältnis tritt. Allein verkannt kann nicht werden, so

bag boch biefe Metaphyfik auch auf bie weiteren theologischen Anschauungen Beffels brudt. Treten wir auf die Seite ber Kreatur herüber, fo ift die Ratur nichts anderes als ber Wille Gottes, consuetudinis lege regulata, mabrend bas Wunder ejusdem Dei voluntas praeter solitum ist (de prov. l. l. p. 715). Doch tritt in ber vernünftigen s Kreatur diese Allwirksamkeit Gottes insoweit zurück, daß Gott wenigstens regulariter den Menschen in manu consilii ejus reliquit. Insoweit erscheint also die Persönlickeit bes Menschen auch dem absoluten Sein gegenüber in ihrem spezifischen Werte anerkannt, obgleich hinter bem freien Willen wieber sofort ber Ratschluß ber Erwählung steht (l. 1.). Immerhin erscheint ber Mensch als Sbenbild Gottes, ber in sich, b. h. in seinem inneren 10 Wefen die drei Seiten trägt, welche in Gott die Trinität ausmachen, nämlich mens ober memoria, intelligentia und voluntas. Wenn hierbei bas sittliche Moment, ber Wille, nach de prov. p. 719 als bas eigentlich Göttliche im Menschen erscheint, bas von ber ratio nicht necessitiert wirb, so tritt bagegen in ber Anweisung zur religiösen Meditation boch die memoria und intelligentia wieder in eine Stusenreihe mit der voluntas, bei 15 welcher die lettere von der Bildung des Urteils abhängig sein zu mussen scheint. Jeden-falls ist die Lehre vom sittlichen Sbenbild Gottes im Urftande nicht weiter durchgeführt. Der Urstand kann nur aufgefaßt werben als ein Zustand ber Unvollkommenheit. Im Unterschied von den Engeln, denen fulguris instar lux divina luxit, fulsit, incendit, ut subito ad quam spiritus unionem facti erant pertingerent, waren bie ersten 20 Menschen im Baradiese weit entfernt von dieser unio der Engel, da sie eben als niedris gere Daseinsstuse von bem oberften Lichte viel weiter entfernt waren. Diese Diftang aber bebeutet für den Menschen disparitas, parvitas, paupertas, infirmitas, impuritas. Das göttliche Ebenbild bedurfte baher der Reinigung und Bollendung durch die Engel. Während die mens durch die sapientialis cognitio Dei gereinigt werden muß, so muß 25 die Intelligenz erleuchtet werden durch die sublimis glorificatio Dei und die voluntas vollendet durch die beata fruitio Dei, und zwar wirkt bezüglich der mens der Bater, bezüglich der Intelligenz das Wort, bezüglich des Willens der hl. Geist mit (de purg. p. 831).

Es liegt auf der Hand, welche Konsequenzen diese Anschauung in Beziehung auf die so Sinde haben mußte. Unwillkürlich mischte sich die metaphysische Betrachtung in die ethische. Die Sünde ist zunächst Zurückleiben hinter dem Ideal, hinter dem Ziel der Entwicklung. Debita enim nostra sunt omnis differentia nostra inter id quod sumus et quod esse debemus (de or. 9, 2). Es wird zwar unterschieden zwischen den Schulden, welche mit den That: und Unterlassungssünden identisch sind, und der Schuld, welche wir gehabt hätten, auch wenn wir in originali justitia perstitissemus, ber Schuld gegen ein über unsere natürlichen Kräfte hinausgehendes Geset, gegen das Geset vollkommen zu sein wie Gott (l. 1. 3). Allein, indem beide Arten doch nicht nur im Begriff des debitum, sondern auch bes peccatum zusammengefaßt werden, indem Christus als sacerdos und hostia für die Sünde auch in Bezug auf die Engel be-40 zeichnet wird, die nicht das debitum im letteren Sinne an fich tragen, wird boch fichtlich der Unterschied zwischen der Sünde als ethischer Übertretung des Gesehes und der natürlichen Unvolltommenheit, die ihr Ziel nur langfam erreichen tann, wieder verwischt. Der Gefichtspunkt bes im Streben nach vorwarts feine Befriedigung fuchenben Mangels überwiegt ben ber Schuld. Auch die Schuld im Sinne ber Straffälligkeit wird hauptsächlich 45 auf ben Richtgebrauch ber Mittel gurudgeführt, welche bem Menschen gur Erreichung feines Rieles ju Gebote ftanden. Und hierin besteht schließlich auch ber wesentliche Unterschied zwischen dem Zustand Abams vor dem Fall und nach dem Fall. Vor dem Fall waren bie peccata venialia, b. h. bie Unbolltommenheiten entsprachen bem Stande ber Entwidelung der göttlichen Offenbarung, während im Falle sich ein contemtus der göttlichen 50 Offenbarung zeigt, ber zur obduratio werben fann und bas peccatum mortale konstituiert, und Aufgabe ber göttlichen Offenbarung ist es nun, in fortschreitender Deutlichkeit bie göttlichen Gnabengebanken fo bargustellen, bag biefe harte bes Wiberftrebens gegen diefelbe überwunden wird.

Wessel weiß also von einem Sündenfall, und zwar ebensowohl in der Engelwelt, wie 55 in der Menschenwelt, in welcher letteren er eine bleibende Degeneration zur Folge hatte, und zwar sieht er diesen Fall wesentlich in dem Neide, in welchem der Drache oder Luciser das Lamm supra se futurum erblicke (farrag. f. 14, 6). Dieser Fall der Engel mußte nun dei dem innigen Verhältnis, das Wessel zwischen der Engelwelt und den Wenschen annimmt, notwendig auch auf die letteren wirten. Wenn die menschlicken Geistesses kräfte nicht wirken können, ohne die anregende Thätigkeit Gottes und diese Einwirkung

Weffel 137

burch Engel vermittelt erscheint, wenn naturali facultate et ordine spiritus naturaliter potest in omnes passiones animae, quando suae facultati libere permittitur (de magn. pass. Opp. p. 530), so kann es uns nicht wundern, wenn auch auf die Menschen die gesallenen Engel, namentlich Lucifer, im Sinne der Erregung der Selbsteiche einwirkten. Dieser amor sui, in welchem die Erbstünde wesentlich besteht (ep. ad 5 Hoek, Opp. p. 907), steht nun freilich der vollen, undedingten Hindulfommenheit zusammen. Im wesentlichen ist doch der Zustand der Ansschein Undellommenheit zusammen. Im wesentlichen ist doch der Zustand der Menscheheit auch nach dem Falle kein anderer, als vor demselben. Es ist noch eine notitia Gottes auch im Gefallenen vorhanden, noch die Synteresis ein Tried zum Guten. Die Synteresis ist die gewissermaßen verschosen, noch die Synteresis ein Tried zum Guten. Die Synteresis ist die gewissermaßen verschosen, noch die Synteresis ein Tried zum Guten. Die Synteresis ist die gewissermaßen verschosen, noch die Spiter des Reichs, so lange die veritas Evangelli non acceptatur (de purg. Opp. p. 836). So gewiß also von sich aus der Mensch nicht im stande ist, zur Kollommendeit zu kommen, so sind das der Wensch nicht im stande ist, zur Kollommendeit zu kommen, so sind des Siels immer noch vorhanden. Wir sehen so wie immer wieder der Gedanke ser Untvollsommenscheit den der positiven Sünde überwiegt, wie immer wieder der Gedanke sich in den Bordergrund drängt, daß eine genügende Erkenntnis, ein richtiges Urteil über das wahrhaft Gute von selbst auch die Liebe eigentlich hervorrusen müßte. Is der Betar, welcher die memoria dewegt, der Sohn, welcher das richtige Urteil bervorrust, der hl. Geist, welcher den Willen zur Liebe vollendet, so ist ja deutlich, daß diese kenntnische Wissfamkeit in ihrem innerlichen Konnes nicht kann auseinander gerissen Verein. Indem Wesselle der oppulären Aufsassung gegenüber, welche der äußerlichen That gegenüber den Wert der Gesinnung ganz dergaß, allen Nachdruck auf die sinden untergeden

menschlicher Entwidelung.

Darum tritt nun auch in ber Christologie ber Gesichtspunkt ber Bollenbung bem ber Erlöfung und Berföhnung gegenüber in ben Borbergrund. Da von Anfang an bie Rreatur einer Bermittlung mit dem absoluten Gotte bedarf, so erscheint die Menschwerdung als von Ewigkeit her bestimmt und vorbereitet. Die Frage, ob das Wort, auch abgesehen so von dem Fall Mensch getworden wäre, beantwortet er besahend (de causis incarnat. Opp. p. 426). Der Gegenstand göttlicher Vorherbestimmung ist das menschgetwordene Wort, nur in ihm und um seinetwillen ift bie Rirche und Gemeinde, Menschen und Engel borberbeftimmt. Der Beift, welcher Die Gemeinschaft ber Menschheit mit Gott vermittelt, ift in erfter Linie Chrifto bestimmt, burch ben bie anderen erft Anteil an ihm bekommen (1. 1. 85 p. 427). Die Frage cur Deus homo? ist also nur dahin zu beantworten, daß die Gemeinde der triumphierenden Kirche ihres Hauptes nicht beraubt sei, der Bau des hl. Tempels seinen Ecstein habe, die gesamte Kreatur ihren Mittler, die universa militia Dei et omnis populus Dei regem suum (l. l. p. 425). Da es sich also wesentlich um gött- siche Selbstmitteilung in Christo handelt, so erklärt sich daraus auch die Art der Mensch- 40 Das Wort ist einerseits ad cuncta condita subsistendi exitus, andererseits werbung. auch beatis omnibus beate cognoscendi transitus. Bei bem Berabsinken ber Menschen aber von dem Leben in Gott giebt es einen reditus ad hanc sublimem vitam nur durch das Fleisch super omnem reliquam creaturam sublimatam. Dieses erhöhete Rleifch ift aber zugänglich nur durch das erniedrigte, verfluchte u. f. w. (l. l. p. 417 ss). Das 45 Menschliche an Christus hat also nur instrumentale Bedeutung, nur die Bedeutung einer selbftlofen bulle für die gottliche Herrlichkeit und Fulle, welche auf diefe Weise dem Menschen juganglich werben foll. Wir feben bier beutlich eine bebenkliche Konfequenz lauern, Die Konsequenz, daß das Menschliche mit bem Sinnlichen zusammengenommen wird, als das Richtige angesehen wird. Diese Konsequenz wurde sich zeigen, wenn Wessel Anstalt ge= 50 macht hätte, genauer die Berbindung von Gottheit und Menschheit zu schilbern und namentlich die metaphpfischen Eigenschaften zu berücksichtigen. Aber Weffel faßt zunächst nur die Liebe als die eigentliche Fulle ins Auge, die in der Menschheit Chrifti juganglich wird. Gine nabere Andeutung über seine Ansicht von der Menschwerdung tann man höchstens darin finden, daß er das ewige Wort schon in der Schöpfung als abbreviatum 56 darstellt. In der rationalis creatura liegt eine imitatio, repraesentatio des ewigen Wortes, durch das sie subsistiert. Aber freilich diese schöpferische Mitteilung des Logos ist noch sehr unvollkommen, weit darüber hinaus führt schon die alttestamentliche Offenbarung. Sie bringt ja den Inhalt des ewigen Wortes in viel weiterem Umfange zur Erkenntnis, aber erst in der Fleischwerdung tritt dasselbe in seiner Fulle ein. Und doch ist auch damit die 60

138 Beffel

Offenbarung noch nicht vollendet, sondern erft in der Bollendung des Reiches wird dieser Inhalt ganz mitgeteilt (l. l. p. 421 ss.). Danach handelt es fich bei der Menschwerbung also wesentlich nur um Mitteilung der göttlichen Bahrheit, wie sie denkbar ware auch ohne persönliche Einheit Gottes und des Menschen.

Indes ist Wessel boch weit davon entsernt, sich nur mit theoretischen Mitteilungen zu begnügen. Das Eigentümliche der Menschwerdung bleibt doch, daß in dem ganzen Leben und namentlich in dem Tode Christi die Darstellung des Inhalts des etwigen Wortes gegeben ist. Es ist eine menschliche anima, welche von Gott dazu bestimmt war, das das Wort sie salbte, erfüllte und Gott angenehm machte (l. l. p. 427). So überwiegt benn in Wessels 10 Christologie doch schließlich eigentlich die menschliche Seite. Diese heilige, von Gott geliebte Seele ist das eigentliche Subjekt, und weil sie Gott über alle Kreatur hinaus am ähnlichsten war, gab sie sich selbst ganz und gar ben Genossen bin, quemadmodum vidit sibi donatum Deum. Die Liebeshingabe ist also ber eigentliche Lebensberuf Christi. Sie vollendet fich im Leiben und Sterben. Das Priestertum Christi bilbet die notwendige Boraus-15 setzung des Königtums, zu dem er bestimmt ift. Und es fehlt nicht an Außerungen, welche bas Priestertum Christi im Sinne ber satisfaktorischen Hingabe für die Sünde beuten. Schon die Art der Menschwerdung, die exinanitio, die Annahme der Knechtegestalt ift lebiglich um ber menschlichen Sunde willen eingetreten (l. l. p. 432), und im Tobe trug bas Lamm die Sünden der Welt per suam satisfactionem expianda. Und noch be-20 stimmter wird die Aquivalen, des Leidens Chrifti mit der Sünde der Welt weiter unten (1. 1. p. 470) ausgeführt, wenn es beißt, daß ber Schmerz für bie Sunbe, ben Gott ben Sünder nicht sofort erfahren laffe, bom Lamme getragen worden sei in tanta mensura et metro, quantus districto divinae justitiae judicio repositus pro omnibus omnium nostrum peccatis, quos redemit a morte, languore et dolore. Mit 25 Recht, heißt es weiter, werde Jesus im Gericht gegen die Verlorenen geltend machen, daß er solche adflictio, dolor, moeror, angor, luctus über sich genommen, ut justo Dei judicio vel omnem poenam pro omnium eorum et singulorum peccatis abolendis sufficere judicetur. Doch brängt sich sosort wieder der andere Gedanke positiver Mitteilung ein. Die intentio Christi ging nur auf die Heiligen, und jedem sollte eben so genau nach seinem Bedürsnis zusallen. Entschieden überwiegt doch ein anderer Gesichtspunkt. Schon der Gedanke, den Wessel wiederholt ausspricht, daß das Opfer Christi auch für die Engel und für solche, welche mundo corde seien, Giltigkeit gehabt, daß sein incensum pium die Liebe der Cherubim und Seraphim angesacht, deutet darauf hin, daß auch bei biefem Dogma seine Grundanschauung wirksam wurde und ber Gedanke ber 85 Sündenvergebung eigentlich ganz verschwand hinter dem der Bollendung. Die Sünden-vergebung ist eigentlich nur die selbstverständliche Nebenfolge der Mitteilung der göttlichen Gerechtigfeit. Non est possibile hostiam aliquam esse pro peccato praeterito, quia cum remittitur peccatum cessat peccatum et cum cessat peccatum incipit justitia (de magn. passionis Opp. p. 467). So werden wir denn Wessels Lehre 40 vom heilstwert bes Tobes Chrifti auch nicht im Sinne Anselms ober ber lutherischen Theologie deuten durfen, so sehr sie sich vielfach, im Ausbrud wenigstens, Anselm nabert. Bielmehr besteht dieser Heilswert eben in der absoluten Bewährung der Liebe, durch welche Chriftus einen unmittelbar ergreifenben Ginbrud macht auf bie Sunder nicht nur, sonbern überhaupt auf die noch unvollkommenen, die Liebe in ihnen weckt, sie zur Gemeinschaft 46 mit sich beranzieht, mit dem Geiste ausrustet, der sodann wieder die volle Gotteserkenntnis bermittelt. So sehen wir benn, daß alle Anläuse, die Wessellel nimmt, um eine Strafstellvertretung zu deduzieren, doch immer wieder durchkreuzt werden von dem Gedanken der
positiven Bollendung Christi, die in erster Linie subjektiv auf die Menschen wirkt und die
Darbietung positiver Gaben an sie vermittelt. Insosern kann er auch von einer Superso abundanz des Berdienstes Christi reden, da ihm ja das Wesenkliche eben diese positive
Hörderung und Bollendung der Menschheit ist. Danach kann denn aber auch zum Voraus
festgestellt werden, daß die Ansicht Ullmanns (a. a. D. S. 521 f.), als ob Wessel die
lutherische Lehre von der Rechtsertigung vorgetragen habe, eine total irrige ist.

Daran kann freilich kein Zweifel sein, daß Wessel bas heilsleben ber Einzelnen von 55 einem göttlichen Gnabenatt absoluter Art ableitete. Wie Chriftus ber erste Prabestinierte ift, so sind alle Glieder der Gemeinde Christi Pradestinierte. In dieser Beziehung halt auch Bessel die Tradition Augustins und der anderen sog. vorreformatorischen Männer inne. Nos quod salute coronamur non ex nostro certamine sed tua propugnante fit gratia, ut dona tua corones in nobis non merita nostra fagt et (de prov. Opp. 60 p. 731). Wenn wir burch unfer Berbienst gerecht wurden, so wurde aus Schuldigkeit Weffel 139

und der Preis zu teil und ware unser Lob. In der Regative der gemeinkirchlichen Observanz gegenüber steht Bessel also ohne Frage auf seiten der Anschauung, wie sie die Resormation des 16. Jahrhunderts geltend gemacht. Aber es muß sich doch fragen, ob auch der positive Sat, daß der Mensch durch den Glauben gerecht werde, denselben Sinn habe, wie bei Luther, und bieselbe burchgreifende Bebeutung. Nun fehlt es allerdings nicht an s Außerungen Weffels, welche dem Glauben einen besonderen Wert zubilligen, in ihm die Grundlage bes Beilelebens erlennen. Dem Worte ift ber Glaube gewiffermagen jugeordnet (de magn. pass. p. 591). Wie im Menschen ber intellettuelle Teil gewiffermagen bie Bafis ift, fo ift auch ber Glaube bas erfte. Er ist notitia. Es ift Pflicht bes Menschen, Gott zu glauben Berhalten genügt freilich Wessel nicht. Die fides ist donum Dei mentem rationalem inclinans ad acceptam Evangelii veritatem (l. l. p. 576). Er ertennt an, daß auch die theoretische Überführung von der Wahrheit noch nicht den verstockten Willen schlechthin zu überwinden vermag, daß also auch der Glaube auf den Willen zurückgehen muß und in der Unterscheidung von fidere und confidere bahnt sich eine Analogie des 15 Unterschieds der fides specialis von dem allgemeinen Glauben an. Es sehlt auch nicht an Außerungen, welche die fides mit ber Buge in engere Berbindung bringen (l. l. p. 573), und der Glaube richtet sich dann allerdings vorzugsweise auf den gekreuzigten Christus. Endlich hebt Wessel noch hervor, daß auch der Glaube des Menschen nicht als immanente Eigenschaft Gott wohlgefällig sei, vielmehr werde der Mensch gerecht, quia complacuit 20 Deo, credentibus dare justitiam, dare rectitudinem et integritatem majorem quam sit justitia angelorum (l. l. p. 551). Allein es fragt sich nun eben, in welchem Sinne das Wort justificatio gesaßt wird. Und da kann nun kein Zweisel sein, daß Wessel diesen Begriff im Augustinischen Sinne als Mitteilung göttlicher Gerechtigkeit saßt. Die remissio peccatorum ist nur das untergeordnete Moment der positiven Selbstmitzeteilung Gottes, der göttlichen Vollendung gegenüber. Ganz deutlich aber wird das vollends, wenn wir Wessels Lehre von der Buße hereinziehen. Die Buße besteht ihm wesentlich in dem cor contritum, humiliatum oder abjectum, und dieses cor contritum ist eben nichts anderes, als ein cor ad minima comminutae et confractae duritiei. Die Buse ist also die Willigkeit zur Hingabe an die göttliche Offenbarung (de sacr. poen. 20 Opp. p. 789), die contritio sett die justitia und charitas schon voraus (l. l. p. 790). Sie hat nur Wert in dem Maße, als die Liebe da ist. Die Buße ist also nur ein Moment in bem Broges ber positiven herstellung ber Gerechtigkeit. Wenn biefer Broges entfprechend der Dreiteilung des menschlichen Geisteslebens in drei Stufen verläuft, in der Durchdringung der memoria, der intelligentia und voluntas, indem in ersterer die 86 richtige notitia des Heils gewirkt wird, in der intelligentia die richtige dijudicatio, in ber voluntas ber amor, so gehört die Bufe ber zweiten Stufe an, sie ift bie justa aestimatio peccati (l. l. p. 790). Sofern die fides noch mehr der memoria angehört, ift fie also selbst wieder Boraussehung der poenitentia, aber ihrerseits auch schon argumentum und nicht eigentlich causa der justificatio (de magn. pass. Opp. p. 747). So- 40 fern die Buge Schmerz ift, ift fie das die Liebe notwendig begleitende Gefühl des Bedauerns über ben Mangel an Fähigkeit, die göttliche Liebe in vollem Umfang ergreifen zu tonnen, - ein Gefühl, bas eben ben Trieb jur fortgebenden, immer bolligeren Erfaffung wach erhalten muß. Das Bedürfnis der Heilsgewißheit spielt in der Lehre Wessels von ber Heilsaneignung also eigentlich gar keine Rolle: biese Heilsgewißheit liegt ihm immer 45 in dem thatsächlichen Genuß der göttlichen Liebe vermittelst der an diese Liebe sich hängens den menschlichen Liebe, und eine volle Heilsgewißheit erwartet Wessel nur von der nach dem Tode nach Ablegung des irbischen Leibes in vollkommenerer Weise sich darstellenden göttlichen Heilsoffenbarung, welche die Möglichkeit des Abfalls ausschließt. Die Rechtsertigung ist die innerlich wirksame Verbindung mit Christo, die erst wachsen und durch die so Liebe erst vervollkommnet werden muß. Die Liebe wird dann ja allerdings nicht sowohl als die Energie guter Werke eines neuen sittlichen Lebenswandels gesaßt, sondern als der complexus Gottes, als bas hungern, Dursten, Schmachten nach bem breieinigen Gott, bas bann unmittelbar bas Genießen besselben in sich schließt. Sehr bezeichnend wirb (1.1 p. 591) ausgeführt, "wie in einer Stufensolge ber Lebensalter sei die fides des Glau- 56 benden junächst ein kleines Kind, dann eine Jungfrau, wenn sie spe accincta confidere ceperit, aber in die Liebe gehe ber Glaube über, wo ber Glaube alle anderweitige Liebe verachte". Die Differenz diefer Auffassung von der reformatorischen mag auf den ersten Blid nicht so bedeutend erscheinen, und doch ist sie entscheidend. Die mystische Liebe, welche von Anfang an gewissermaßen schon im Glauben wirkt, kann sich nur genug thun so

140 Beffel

in einer asketischen Losmachung von der Welt. Die trübe Bermischung des ethischen und metaphysischen Unterschiedes des Menschen von Gott wirkt in dem Mangel eines vollen Begriffs ber Sunde und damit auch in dem Mangel an Verständnis für den Umschwung aus einem Rind bes Bornes jum Gottestinde nach. Der Sieg über bie Belt, ber auch 5 nach Weffel ber Glaube ist, bedeutet nicht die thatsächliche sittliche Überwindung und Um= gestaltung ber Welt und bes eigenen Lebens, wie fie bie Sache ber gerechtfertigten Berson ist, sondern die mystische Geringschätzung der Welt in ihrer Augerlichkeit gegenüber der Erkenntnis und bem Schauen Gottes. Damit fehlt eben Weffeln ber eigentlich reformatorische Nerv. Seine Bebeutung für die Reformation des 16. Jahrhunderts beruht vor-10 wiegend in der Kritik, die er an dem kirchlichen Leben übte. Er war nicht umsonst in Baris und Rom gewesen, er konnte nicht, wie ein Thomas von Rempen, sich mit seiner muftifden imitatio Christi fo abidliegen, daß ibm Ginn und Intereffe fur bas tirchliche Leben abgegangen wäre. Der Art seiner theologischen Stellung entsprach es, daß er haupt-sächlich diesenigen Seiten der kirchlichen Lehre und Praxis seiner Kritik unterzog, in welchen bie Außerlichkeit, der Atomismus und Mechanismus bezüglich des Heilslebens am deutlichsten hervortrat. Die Schärfe des Angriffs war teilweise nur dadurch etwas gemildert und verbedt, daß er gewiffe tirchliche Einrichtungen mehr vergleichgiltigte, als befampfte, und vielsach die tormini der herrschenden Lehre nur umdeutete, weswegen sein Gegner Hoek sauch beschwerte, daß er die Worte thosaurus, participatio u. s. w. in einem 20 von ber gewöhnlichen Bebeutung gang abweichenben Sinn nehme (ep. Hoek, Opp. p. 874). Sakramente, Indulgenzen, Burgatorium, priesterliche Macht konnte er aber in seinem Sinne umbeuten, nur von einem anderen Begriff der Kirche aus, wie er sich ihm von seinen Grundanschauungen aus ergab.

Die Kirche war für bie mittelalterliche Anschauung bie Beilsanftalt, welche mit ihren 25 Gnabenschätzen im stande sein sollte, dem Einzelnen die kunftige Seligkeit zu vermitteln. Eine folde außerliche Bermittlung war aber gerade für Beffel undenkbar. Die Seligkeit als visio und fruitio Dei kann sich ja nur im unmittelbaren Zusammenhang mit der subjektiven Thätigkeit ber commemoratio, dijudicatio, bes amor u. s. w. vollziehen, sie kann nicht äußerlich bem Menschen angethan werden. Darum hat ihm die Kirche als 30 Heilsanstalt keinen Sinn. Sie ist ihm vor allem communio und zwar communio sanctorum, wie er im Unterschied von Wiklif und Huß, welchen die Kirche communio praedestinatorum ift, biefelbe befiniert. Zu biefer communio gehören alle, so viel ihrer una fide, una spe, una charitate Christo cohaerent (de comm. sanctor. Opp. p. 899). Die Bertauschung bes Wortes praedestinatorum mit sanctorum ist bebeutsam. Sie 95 beweift nicht nur, daß Weffel allerdings auf die Prädestination nicht den Wert legte, wie Augustin und seine mittelalterlichen Nachfolger, sie zeigt, daß er einen Schritt weiter gethan, um den Begriff der Kirche aus der reinen Transcendenz göttlichen Ratschlusses heradzussühren auf den Boden der thatsächlichen Erfahrung, um die bestehende Kirche an diesem Begriff einigermaßen zu messen. Noch bedeutsamer ist das andere, daß im Begriff der 40 Prabestination von Augustin die Klammer gefunden worden war, welche jene ideale Gemeinde mit der empirischen unitas zusammenhalten sollte (s. Herm. Schmidts Abhandlung über Augustins Lehre von der Kirche, Idah VI, S. 260 ff.), und daß, indem Wessellel die Klammer beseitigte, ihm sich der Sat ergab, daß die äußerliche Einheit für die innere gleichgiltig sei. Darum vollendet er den obigen Sat, daß zur Kirche alle Christo durch 45 den Eine Glauben, die Eine Hossfrung und die Eine Liebe Anhängenden gehören, indem er fortfährt sub quibuscunque Praelatis, quantumlibet ambitiose contendentibus aut dissentientibus, errantibus etiam haereticis Praelatis degant. Die Einheit ber Kirche unter Einem Papst ist rein zufällig und nicht nötig, licet conferens multum in sanctorum communione (l. l. p. 810). Damit ist so entschieden wie möglich der 50 Grundstein der ganzen mittelalterlichen Kirchenherrlichkeit verworfen, die Beziehung des Wortes extra ecclesiam nulla salus auf die bestehende empirische Priestertische. Allein es zeigt sich sofort auch hier, wie die Innerlichkeit Wessels eine zu unvermittelte war. Ist die außerliche Kirchenzugehörigkeit gleichgiltig, bewegt sich die communio sanctorum völlig unabhängig von biefen äußerlichen firchlichen Formen, so liegt auch kein Bedurfnis 55 mehr vor, die letteren umzugestalten. Darum bleibt Wessel auch im wesentlichen bei negativen Säten steben.

Bwar die Berbindung mit Christo schließt die Zugehörigkeit zu seinem Reiche ein, aber diese Berbindung ist nicht durch die Gemeinde vermittelt. Gott ist es allein, der in diese Gemeinschaft aufnehmen und von ihr ausschließen kann (l. 1. p. 812). Auch welche Sörderung die Einzelnen aus der Gemeinschaft haben, ist nicht leicht zu sagen. Wohl giebt

es einen gemeinschaftlichen Schatz ber Kirche, allein bieser ist bas coeleste regnum. bie nuptialis fruitio, bas sanctum sacerdotium (de purg. Opp. p. 828), also ber subjektive Heilsbesitz ber einzelnen Blieber. Die Beteiligung an diesen Gutern ift nun ganz von ber fubjektiven Empfänglichkeit — von dem desiderare fervere in illa bona abhängig (de comm. sanct. p. 813) — ober von der Liebe. Die religiöse Gemeinschaft hat 5 ibren Wert also wesentlich in der Darstellung dieses Heilsbesitzes durch andere, durch welche dieses Begehren nach ben gleichen Gütern erweckt wird. Unde fit ut, quia quando fidelius gaudet frater de bono fratris, quam is qui habet, ille magis participet, qui majorem ejus fructum capit (l. l.). Wie wenig aber biefe anregende Wirtsamteit bes Beilelebens ber Beiligen auf ben Einzelnen burch ben empirischen Bollzug bes Gemein= 10 schaftslebens bedingt ift, zeigt sich baran, daß Wessel ausdrücklich von Antonius und anderen Gremiten sagt, daß fie an dieser Gemeinschaft teilnehmen konnen, so gut als die, welche an bem äußerlich kirchlichen Leben sich beteiligen. Die Heiligen scheinen vielmehr in öchne licher Weise, wie Christus, in Betracht zu kommen, bessen Güter ja auch durch Rommes moration u. s. w. angeeignet werden — nur daß Wessel doch immer eine unmittelbare 15 Gemeinschaft mit Christo sessible und damit auch die Ausgabe, in der Kommemoration jedenfalls zu Christo auszusteigen von den Heiligen. Es ist damit denn auch allerdings der Berfuchung gewehrt, in bonatistischer Weise bie Trager bes Beiftes an die Stelle ber Trager bes außerlichen Amtes ju fegen. Ebenfo anerkennt Beffel ben Ginflug, ben bie kirchliche Anftalt burch ihre Furbitte (l. l. p. 810), burch einen treuen Dienft — ohne Zweifel einen 20 solden am Worte — ausüben kann, ut communicent sanctis qui audiendo et obediendo cives fiant sanctorum ac domestici Dei (l. l. p. 811). Allein die Notwendigteit dieses Dienstes, ber Wert einer richtigen Berwaltung ber Gnabenmittel kommt nicht pur Geltung gegenüber bem Unwert ber potestas occlesiastica für bas Heilsleben. Wessel spricht berselben ebenso jede Autorität in Glaubenssachen, wie jede Fähigkeit, 26

bas Beil mit ichlechthiniger Sicherheit mitzuteilen, ab. Ift bas Bapfitum etwas rein Accibentielles, so erscheint schließlich bas kirchliche Amt überhaupt in keinem viel besseren Lichte. Der Kirche feblt die unfeblbare Autorität und darum vorab auch dem Bapste. Wenn er bas Rechte glaubt, haben bie anderen mit ihm zu glauben, wenn ein anderer beffer als er glaubt, so muß der Papst mit ihm glauben und wäre es ein Laie oder ein 80 Weib. Sehr viele Päpste pestilentialiter erraverunt, wie Bonisatius, Benedikt, Johann XIII., wie Pius II. und sein eigener Gönner Sixus IV. (de potest. eccles. Opp. p. 74888.). Die Ansicht, daß die Christen einsach jum Glauben an die Mandate der kirchlichen Oberen gebunden seien, nennt er irrationabile und blasphemiae plenum. Auch die Konzilien sind nicht unsehlbare Organe des Geistes. Denn schon haben 85 pienum. Auch die Konzulen sund nicht minder Digne des Gestles. Dein sucht zu auch Generalkonzilien vollkommene Ablässe nicht minder gegeben, als die Pähfte (do sacr. poen. p. 77888.). Jedenfalls müssen auch die Konzilien sich die Kritik der Laien gefallen lassen. Mag, menschlich angesehen, den Prälaten die Boraussetzung zu gute kommen, daß sie dei ihrer bevorzugten höheren Stellung im stande seien, die Geheimnisse göttlicher Wahrsbeit leichter zu ergründen, so käme diese Boraussetzung doch in viel höherem Maße den Universität der zu (ep. ad Hoek p. 892, de potest. eccl. p. 758). Die Autorität des Papstes ist nicht wieden zu gehoren werdsichten zu unterscheiden beswegen nicht ohne weiteres jum Gehorfam verpflichtet, fie haben felbst zu unterscheiben, was zu ihrer Beibe, was am Enbe zu ihrer Anftedung bient und muffen bie, ob auch vom Hirten bargebotene infectio um jeden Preis vermeiden (de potest. eccles. p. 753). 46 Damit ist aber nicht gesagt, daß die ratio das Entscheidende sei. Bielmehr stellt sich Weffel entschieden auf ben Standpunkt ber Schrift; Die Autorität ber Rirche ift an Die Schrift gebunden (ep. ad Hoek p. 893 ss.), und wenn er eine gewisse Kondescendenz an eine irrige Autorität um bes Friedens willen im weiteren Berlauf anzuerkennen scheint, fo hebt er anderwärts boch hervor, daß die Liebe Gottes über die Liebe jum nächsten gebe. so Non enim cum errantibus, cum immundis, obscuris, cum profanis pax habenda (de potest. eccl. p. 757). Hier kommt Beffel einer reformatorischen Stellung am nächsten, aber ba ihm boch ein eigentliches Materialpringip abgeht, so wird auch biefe Stellung ber Opposition gegen firchliches Berberben auf Grund ber Schrift wieder schwankend, und manche Außerungen lauten so, als ob Wessel in bonatistischem Sinne mehr in 56 der fittlichen Berkehrtheit der Borgesetten, als in der objektiven Unwahrheit ihrer Lehren und Berordnungen eine Rechtfertigung bes Widerstandes gesehen hatte. Wessel erkennt nichtsbestoweniger eine Autorität der Kirche an, auch soweit sie nicht mit der des Geistes, wie er im Worte wirkt, sich bedt. Neben bem innerlichen Prieftertum giebt es ein außeres, ein sakramentales bes Orbo und ein allen gemeines ber vernünftigen Natur. Das lettere so

bringt Gnade und genügt auch ohne das erste (de sacr. poen. p. 775), wozu also das erste dienen soll, wird nicht deutlich, und ebenso giebt es eine papstliche Jurisdiktion und ein Gesetzebungsrecht, nur bezieht sich dasselbe bloß auf äußerliche Dinge, auf den äußeren Frieden und die äußerliche Ruhe der Kirche, den Gehorsam der Untergebenen unter die birchliche Obrigkeit, hat aber die Natur des Vertrages (de potest. eccl. p. 765). Nur soweit sich die Anweisungen der kirchlichen Obrigkeit innerhalb des Rahmens des Grundsvertrages halten, können dieselben auf Beachtung Anspruch machen. Eine Überschritung ihrer Nechte könnte süglich, wie es eigentlich auch beim weltlichen Regiment billig wäre, mit Absetzung bestraft werden, wenn nicht höhere incommoda aus einer solchen zu bestschreit wären. Mit Johann d. Wesel hält er daran sest, daß die kirchlichen Ordnungen nicht ad pescatum mortale binden, daß ihre Verletzung nur mittelbar Sünde ist, sofern der Gehorsam zur Ethaltung des Friedens nötig ist und nicht in Konstitt mit dem Ge-

bote Gottes kommt (l. l. p. 754).

Wie Wessel so der repräsentativen Kirche jede Autorität über die Schrift hinaus abstrick, soweit dieselbe als göttliche und darum unbedingte sich geltend machen möchte, so kennt er auch keine besondere Wirstamkeit des Priestertums, die sich prinzipiell unterscheiden ließe von der Geisteswirksamkeit, welche jedem einzelnen Ehristen auch auszuüben möglich ist. Wenn sich die Bedeutung der mittelalterlichen Kirchengewalt sür das Heil der Sinzelnen vorzüglich durch die Aussaussen stilligen, das die Sakramente der an die priesterliche Weihe gedunden seien, so tastet Wessel der Geneutung des geistlichen Amtes vorzüglich dadurch an, daß er den Wert der Sakramente wesentlich herabset der populären Schäuung aggenüber. Seldst die Verklindigung des Wortes sindet dei Wessel kein dehendere Würdigung. Das Evangelium ist zur imitatio gegeben, wie das Geset zur odecientia, aber die Geistesmitteilung knüpst sich vielmehr an die mystische Verdum incarnatum an. Daß dieses Verdum incarnatum an. D

Bas die Taufe betrifft, so geht Wesselsel von dem Sate aus, daß alles, was ein treuer und kluger Anecht in Bezug auf die ihm anvertraute Herde vermag in communicando, aedisicando, prosiciendo, regendo, sollicite et utiliter praesidendo, ganz dem süheren Menschen angehört (de purg. p. 839), die Geisteswirtsamkeit also daneden hergebt, ohne an diese äußeren Mittel gedunden zu sein. So ist denn auch die Tause als Mittel der Sündenvergebung und Bad der Wiedergeburt nur von Wert, soweit die Liebe im Menschen vorhanden ist. Die Wirkung der Sakramente ist die dem, der die Herzen der Herzunahenden kennt (l. l. p. 843). Indem Wessel auch hier statt des Glaudens die Liebe zur Bedingung der Wirksamkeit macht, wird ossenda, daß die Tause auch als Mittel zur Herderbringung des neuen Lebens im Menschen keine besondere Bedeutung hat. Die Tause kann nur Symbol von inneren Borgängen sein, welche in keinem nachweisdaren Jusammenhang mit der äußeren Handlung stehen. Indem Wessel das opus operatum bekämpst, sosen dasselbe die göttliche Khätigkeit als eine mit absoluter Sicherheit wirksame mit bestimmten äußerlichen Handlungen und menschlichen Thätigkeiten verknüpst, geht er dazu fort, diese göttliche Wirksamkeit von ihrer Vermittlung durch äußere Handlungen und Zeichen überhaupt loszureißen. Selbst wenn man, wossur sich die Wessel herverlich Belege sunden ließen, wenigstens in der Aufnahme der Einzelnen in die Kirche die Bedeutung der Tause sinder werinsches ihr Wert nicht wesentlich steigen, da, wie wir wissen, auch die Tauser Kirchengemeinschaft höchstens präparatorisch auf den Einzelnen wirken kann.

Dies gilt nun auch vom hl. Abendmahl. Wesselfel hat weder die Kommunion sub una noch die Lehre vom Megopser und Andetung des Sakraments ausdrücklich bestritten, sondern mehr die Unwirksamkeit des Sakraments, abgesehen von dem gleichzeitigen geistlichen Genuß, behauptet. Bor allem nimmt er Anstoß an den gekisseten Messen. Richt so die intentio des Celebrierenden, noch das arditrium dessen, für den celebriert wird, hat Weffel 143

einen Wert, sonbern lediglich die dispositio, ber geiftliche hunger und Durft (de comm. sanot. p. 81). Die Befchräntung ber Meffe auf einzelne Bersonen, ale ob diefelben für Einzelne bargebracht, wirksamer ware, ift Unrecht und Thorbeit. Go febr ift ber Gewinn des hl. Abendmahls von der innerlichen Disposition abhängig, daß der Glaube der äußeren Darbringung eigentlich gar nicht bedarf (l. l. p. 81988.). Diesen letzteren Gedanken hat d Wessel in seinem Traktat über das Sakrament der Eucharistie weiter ausgeführt, und es ift allerdings nicht unwahrscheinlich, daß bas Fehlen besselben in den Ausgaben ber Farrago aus bem Anftog ju erklaren ift, welchen Luther icon 1522 noch vor Ausbruch bes Satramenteftreites an biefer fpiritualiftischen Berflüchtigung bes Saframentes nahm. Weffel halt sich in dem Traktat teils an die Einsehungsworte, teils an 30 6. Wenn er aus 10 der letzteren Stelle vor allem schließt, daß essen und trinken so viel sei als glauben, und daß die Speise, die genossen werden soll, lediglich geiftlich sei, so schließt er aus den Einsehungsworten, daß auf die Kommemoration und weiterbin dann die Konsideration alles ankomme. Reben ber Kommemoration hat das leibliche Essen selbst eigentlich keine Besteutung mehr. Wie ausschließlich alles Gewicht auf die commomoratio u. s. w. fällt, 15 vied am beutlichsten, wenn wir hören, daß er über die Kelchentziehung für die Laien sich mit der commemoratio tröstet. Aliquanto saltem, sagt er (de sacr. euch. p. 696) in eo socundior est communio pietatis (d. h. der rein geistliche Genuß), quam ordinis (d. h. der äußere Genuß), quod haec et manducat et didit, illa, quantum est in laicis, manducat solum, nisi quia felici haustu suppletur pace pietatis. 20 Er sühlt also nicht daß Bedürfnis, den Laienselch zu reklamieren, weil ihm die äußere Handlung überhaupt wenig Wert hat. Eine leibliche Gegenwart des Hernmann recht wohl versiehers ist. Aber warum soll diese leibliche Gegenwart auf das Abendmahl beidränkt sein einbar ift. Aber warum soll biese leibliche Gegenwart auf das Abendmahl beschränkt sein, toaxum folite er, wenn er ordini sacerdotali saepe polluto, corrupto et blasphemo 26 certam praesentiam contulit, bieselbe suis desideriis, suis amoribus, suis studiis nicht zugeteilt haben (l. l. p. 697)? Weffel bestreitet nicht birett bie Lehre von ber Transsubstantiation, er schließ nur a minori ad majus. Wenn Christus satramental an mehreren Orten unter einem boppelten Bunber sein kann, vielmehr kann er es ohne **Wunder (1. l. p. 700).** 

Einschneidender wird die Kritil Bessels erst bei der Lehre von der Buse, weil es sich hier nicht mehr um äußerliche Leichen bandelt, sondern um einen Gegensat in Bezug auf die eigentliche Naterie. Dabei setzt Wessel ohne weiteres voraus, daß die poccata mortalis den geistlichen Tod bringen, aber auch wieder gut gemacht werden können, wenn der del. Geist im Innern der wieder erweckten Toten erneuert wird (de saer poenitent. se p. 797). Er enthält sich also, die Basis des Bussakments in der mittelalterlichen Kirche zu bestreiten. Aber um so energischer bestreitet er die einzelnen Momente am mittelalterlichen Begriss der Buse. Was zunächst die contritio betrisst, so wissen am mittelalterlichen Begriss der Buse. Was zunächst die contritio betrisst, so wissen mit zum voraus, daß dieselbe nach seiner Meinung nur ein Moment an der Liebe sein kann, wie die Bergebung nur Moment an der eingegossenen Moment an der Liebe sein kann, wie die Borzegebung nur Moment an der eingegossenen Moment an der Liebe sein kann, wie die Borzegebung der Bergebung gesaßt werden, sondern entsteht erst aus der Bergleichung der eigenen Sande mit der ersahrenen Gnade. Am wenigsten kann also der Bergleichung der eingenen Schade mit der ersahrenen Gnade. Am wenigsten kann er die oontritio als einen einzelnen beliebigen Alt amerkennen. Wie er so die oontritio ausschließen muß aus den donstitutiven Elementen eines Sahramentes, so ist ihm auch der Boltsändigkeit der Bergebung, so sodann macht die Ausselsung von Satissaktionen den Ersolg des Sahramentes eigentlich dinställig und endlich giebt er sittlich wertlosen Handlungen eine ihnen nicht zusommende Bedeutung. Das Mort satissactio enthält, strenz genommen, nicht nur einen Frrtum, sondern auch eine Blasdemie und nährt die Rerzweislung (l. l. p. 802). Die Bergebung der Schuld schliebt notwendig auch die Stassendigen er einen Gott die ewigen Stassen erlägt, warum sollte er nicht auch die Etrase aufhören. Wenn Gott die ewigen Stassen erlägen ber worangegangenen Sünden erlägt, warum sollte er nicht auc

144 Weffel

bürfen, aber eine Strafe für vergangene und vergebene Günden würde ja diese Bergebung wieber aufheben (cf. 1. 1. p. 70688.). Soll die Giltigkeit göttlicher Vergebung von der Erfüllung weit aussehender Bedingungen abhängig sein, so würden unfehlbar vor Erfüllung biefer Bedingungen, also ebe die Bergebung giltig werden tann, neue Gunden, wenn auch 6 nur Erlagfunden, eintreten. Aber welchen Wert follten auch folche Satisfaktionen haben? Die würdigen Früchte der Buße bestehen in freudigen Erzeigungen der Liebe. Aber das größte Hindernis der Frommigfeit wurde es bilben, wenn die Frommen genotigt waren, in Gedanken immer mit ihrer eigenen turpitudo umzugehen, sich mit leiblichen Ubungen zu befassen, die doch wenig nüte sind. Diese leibliche contritio, adflictio, flagellatio, 10 mortificatio hätte höchstens ein contritum corpus zur Folge, nicht ein contritum cor, was doch vor Gott allein wohlgefällig ist (l. l. p. 801). Wir sehen, wie dieselbe spiritualistische Einseitigkeit, welche Bessel zu einer eremitenhaften Meditation, zu einem vorzugs-weise negativen Berhalten der Welt gegenüber veranlaßt, ihn doch auch wieder hindert, auf die hauptfächlichsten Erzeigungen mittelalterlicher Devotion einen Wert zu legen und 15 ihn veranlagt, die eigentliche Moncherei gering zu schätzen (vgl. ben Brief an eine Nonne Opp. p. 657). Die mahre Satisfaktion kann nur die Bekehrung fein. Dem Bekehrten kann keine andere Pflicht auferlegt werben als die, daß er fortan nicht mehr fündige, sonbern rein Gott liebe. Undere Satisfaktionen, welche bom Ronfessor auferlegt werden, können nur ben Sinn seelsorgerlicher Ratschläge jur Förberung bes neuen Lebens haben 20 und find nur freiwillig zu acceptieren (de sacr. poenit. p. 804).

Mas endlich die confessio betrifft, so ist sie, wie die contritio, Folge, nicht Bebingung der Rechtsertigung. Sie ist ein Zeichen des Hasses gegen die Sünde. Aber wie der Gott mehr als die contritio die Liebe gefällig ist, aus der sie hervorgeht, wie er nicht die peccata ansieht, sondern den poenitens, so ist auch mehr als die consessio die laudatio Gottes wert. Quicunque ergo Deum laudant, magis vivunt, quam qui sua peccata consistentur Deo adversum se. Plus enim delectari in Domino

quam sua peccata detestari (l. l. p. 777).

Was bleibt dann aber, muß man billig fragen, als Unterlage für die Absolution übrig? Darauf müssen wir nun sagen, daß Wessel eigentlich auch den Wert der Absololution nicht besonders hoch anschlagen kann. Mit allem Nachdruck leugnet Wessel die richterliche Eigenschaft ber Beichtväter. Es handelt fich um innere Borgange und Zustände, wie kann bavon ber Priefter als solcher eine Kunde haben? Die Bergebung ist ja, wie wir bereits wissen, nur Accidens der Mitteilung der justitia. Darum ist auch der Löseschlüffel nur die Liebe, durch ben hl. Geift in die Herzen der Kinder des Reiches ausgegoffen. 35 Lofen und Binden heißt also burch Abnlichkeit ber Liebe in Die Gemeinschaft aufnehmen ober durch Unähnlichkeit davon ausschließen. Dieser Schlüssel ift nun freilich Betrus und ben Aposteln zunächst anvertraut worden. Allein weil das Aufnehmen in die Gemeinschaft der Liebe mehr Sache der Frömmigkeit, als Sache der Autorität ist, so steht das Binben und Lösen auch jedem Beiligen ju, welches Standes ober Geschlechtes er sein moge 40 (ep. ad Hoek p. 891). Die Absolution fällt also mit der Erwedung der Liebe durch die Heiligen jusammen. Wir wissen aber auch schon, daß Wessel jede Wirkung auf das Innere ausschließlich Gott zuschreibt und biefe gottliche Wirtung forgfältig von der etwaigen menschlichen Bermittelung unterscheibet, es tann uns baber nicht wundern, daß er auch bem so durch die Heiligen geübten Löseschlüssel die efficacia abspricht. Das judicium der 46 Menschen folgt erst bem göttlichen. Diefe Aufnahme in Die Gemeinschaft ift nur Anerkennung einer in den Gläubigen bereits vollzogenen göttlichen That. Die Thätigkeit des Briefters ift also auf alle Falle nur eine ministerielle, er hat nur im Satrament anzubienen. Aber wenn biese außere Handlung nicht die göttliche That selbst tragt, welchen Wert hat sie? Ja sie kann wohl aus einem attritus einen contritus machen (l. l. p. 897), so allein dies ist doch nur ein zufälliges Zusammentressen einer menschlichen Handlung mit einer göttlichen That, und wenn zwischen beiden ein sicherer Zusammenhang nicht vorhanden ist, so bleibt die Frage unbeantwortet, welcher Wert diesem Sakrament noch zukomme. Die Buße bleibt als rein kirchliche Ordnung stehen, die als solche von Bestel nicht verworfen wird, aber eigentlich um ber leicht baran sich anschließenden Fretumer 55 bekämpft werden müßte.

Der schwerste Frrtum, der sich damit verknüpft hat, und gegen den sich Weffel mit der tiefsten Entrüstung erhebt, ist die Lehre von den Indulgenzen. Sie ist ja eigentlich schon dadurch verurteilt, daß Wessel die Satisfaktionen verwirft und die richterliche Stellung des Klerus für eine Verkehrtheit erklärt. Der Gedanke der Indulgenzen kann für ihn nur so so weit einen Sinn haben, als er auch die satisfactio als poena injuncta, als seel-

145

forgerlich angeratenes pabagogisches Mittel anerkennt. Solche Buchtmagregeln kann ja wohl die Rirche wieder aufheben. Aber wenn der Papft das auch darunter versteben wollte, die populares benten bei einer plenaria remissio boch nur an den ungehinderten Abergang zur beatitudo (de sacr. poen. p. 806). Und allerdings könnte man unter emer plenaria remissio nur die hinwegraumung aller hinderniffe feben, welche ben ges 5 liebten Sohn vom Kusse des Vaters abhalten, und wer volle Indugenz geben wollte, müßte im stande sein, die dazu nötigen Voraussetzungen herzustellen, Reue, Zerknirschung, Gnade, Liebe, Reinheit u. s. w. Der Papst ist aber nicht einmal im stande, über das Vorhandensein dieser Bedingungen bei sich oder gar dei anderen zu urteilen, geschweige denn sie herzustellen (l. l.). Sollte aber der Ablaß die Erlassung der zeitlichen Strasen sein, so wissen wir ja schon, daß Wessel eine Zertrennung der zeitlichen und einzen Strasen sur gänzlich verkehrt und undurchsührbar hält, daß ihm jene ganze Wendung rückwärts, wie sie durch eine nachtägliche Abbüßung von Strasen sur vergebene, d. h. durch die Viede aber abermandene Sinder sich vollzieben mitte ells eigentliches Sindernis der nortwörts Liebe überwundene Sunden, fich vollziehen mußte als eigentliches hindernis ber vorwarts w Gott empor fich stredenden Liebe erscheint, bag er unter Strafen nur die göttlichen 15 Buchtmittel verstehen kann, welche zur Reinigung der Liebe und damit zur Herstellung ber Seligkeit nötig sind. Wäre also eine Erlassung dieser Strafen je möglich, so ware das ja ein Widerspruch mit dem Ziel göttlicher Babagogie. Die Erlassung der Strafen in biefem Sinne ware nur unter anderem Gesichtspunkt ebenso eine Beeintrachtigung menschlicher Seligfeit, als die Forderung von Satisfattionen für vergangene Sünden. Und auch 20 biefe Strafen konnen ja überdies nur infolge ber Gingiegung weiterer Liebe aufgehoben werten. Dies kann aber ber Papst nicht leisten. So sind also Indulgenzen im Wiberivruch mit dem Grundsat von dem notwendigen Zusammenhang von Sünde und Strafe. Aber auch abgesehen davon, muß die Lehre vom Ablaß scheitern an der Unabtrennbarkeit von Person und Berdienst. Die Berdienste sind nicht sachliche Werte, welche einer anderen 25 Person übertragen werden könnten (do comm. sanct. p. 815) und ebensowenig kann von opera supererogationis die Rede sein. Denn jeder ist verpflichtet zu thun was ex kann — es kann also keiner etwas ausrichten, das für sein eigenes Heil überslüssig ware, und nur die thörichten Jungfrauen verlassen sich umgekehrt auf fremdes Dl. Allerdings ift ja ein Unterschied der Gaben bei den Gliedern der Kirche und die Höheren konnen den 80 niedriger Stehenden etwas mitteilen, ohne daß sie selbst dabei verarmen (l. l.). Allein wir wissen auch schon, wie diese Mitteilung nach Wessel beschränkt ist — wie in Wahrheit doch nur Gott die Mitteilung besorgt und eine unmittelbare Einwirkung auf das innere Leben des anderen eigentlich nicht möglich ift. Allerdings hat Chriftus uns seine Ber-bienste mitgeteilt, und den Lohn seiner Arbeit und seiner servitus auf uns übergetragen. 85 Aber wie er seinen Plat non merito sed nativo jure besitzt und beswegen eben für uns berdienen konnte, so ift er auch der dispensator (l. 1.). Wie sollte aber der Papst ober ein Abt im ftande sein, die Austeilung ber Berbienste vorzunehmen. Der Bapft, ber in das Berhältnis zwischen Gott und Mensch nicht eingreifen tann, hat weber über das Berdienst Christi noch über die der Heiligen Gewalt, die von dem desiderium der Gläu- 40 bigen abhängige Teilnahme baran kann ber Papst nur burch Mahnen und Lehren jum Behuf ber Erwedung Diefer Sehnsucht forbern. Aber auch Die Begrundung ber Ablaffe durch die Ruteilung per modum suffragii unterzieht Wessel schließlich noch seiner Kritik. Allerdings hat die Fürbitte ihren Wert und die Gemeinde der triumphierenden Heiligen bringt ihre Bitten Tag und Nacht für uns vor Gottes Thron, aber selbst diese Bitten 45 teilen die justificatio nicht potestative zu, sondern können auch nur zur praeparatio beitragen, nach dem Maße der vorhandenen Disposition (de comm. sanct. p. 810). Aber darüber hat doch ber Papst keine Macht. So kann benn ber Ablag von Wessel nur als eine in jeder Beziehung ungegrundete und ungereimte Meinung angesehen werden.

2Beffel

Bei der Grundanschauung Wessels vom christlichen Heilsleben, wonach dasselbe nicht so sowohl aus dem gewaltsamen Bruch mit der sündigen Vergangenheit entstehen und die Narden desselben an sich tragen, sondern eine stetige Entwicklung darstellen sollte, konnte Wesselden duch sich nicht entschließen, an einen gewissermaßen gewaltsamen Abschluß dieser Entwicklung durch den Tod zu glauben. Bielmehr hielt er eine auch über den Tod binausgehende Weiterentwicklung des in der Liebe bestehenden Christenlebens für durchaus so notwendig. Aber eben weil diese Entwicklung schlechterdings notwendig ist für das menschliche Heil dies Heil die vollkommene Liebe ohne sie gar nicht zu stande kommen kann, darum erscheint ihm der Gedanke so absurd, daß eine irdische Macht in diese Entwicklung einzerse. Bon Satissationen im Fegseuer will Wessel zum voraus nichts wissen. Das Feuer, welches der hl. Seelen, die diese Welt verlassen, wartet, und in welchem sie an den Werken, so

146 Beffel

je nachbem sie bieselben im Fleische gethan, Schaben leiben werben, ift als purgatorius. nicht als satisfactorius bezeichnet, ba ja von Satisfaktionen bei Reinheit des herzens nicht mehr die Rede sein kann. Denn was vergangen ift, das ist nicht mehr in der Macht bes Gerechtfertigten und durch den Tod des großen Hohenpriesters eingeschläfert, dessen 5 Frucht benen, die mit völliger Liebe ihm anhängen, geschenkt wird (de purg. p. 836). Das Fegseuer reinigt mehr den Schmutz, welcher auch dem dom Fleische losgewordenen Menschen noch anhaftet, als daß es Qual bereitet (l. l. p. 829). So gewiß aber die Sande als amor sui, nicht wie fein Gegner Boet meint, wefentlich nur im Fleische liegt, fo gewiß ift eben eine innerliche Reinigung noch nötig auch nach Ablegung bes Fleisches (op. 10 ad Hoek p. 907). Bon selbst ift barum verständlich, daß Wessel den Gedanten ablehnt, baß es fich um ein torperliches Feuer handeln konnte. Das Fegfeuer ift vielmehr ein ignis rationabilis (l. l. p. 904), bas rationabili disciplina uniuscujusque opus probat, alle schlechte Liebe als Heu, Holz, Stoppeln u. j. w. verbrennt. Es hat den rationalen Schmutz unvollkommener Weisheit, unvollkommenen Urteils über Gott und unvollkommener 15 Gerechtigkeit abzuthun, also memoria, intelligentia und voluntas zu reinigen. Dies geschieht durch Mitteilung der sapientialis cognitio Dei, durch die illuminatio intelligentiae per sublimem glorificationem Dei, endlich durch beata fruitio Dei (l. l. p. 831). Wessel denkt sich diesen Prozes durch die Engel vermittelt, welche gewissermaßen die institutio übernehmen. Doch geht er diesem aus dem Areopagiten entnommenen Gedanken 20 nicht weiter nach. Schlieflich ift es boch bas ewige Wort felbst, bas biese Beiterentwidelung herbeiführt und die Erleuchtung burch Engel kann ja nicht ohne Mitwirkung bes trinitarischen Gottes vor sich geben. Dieser Zustand kann nun kein Zustand bes Elends fein. Die im Fegefeuer Befindlichen fteben nicht aub virga lictoris, sonbern aub disciplina patris instituentis et eorum cotidiano profectu gaudentis (l. l. p. 834). 26 Der Eintritt in das Fegefeuer ist also ein Fortschritt dem gegenwärtigen Zustand gegen= über. Die hinwegnahme bes Fleisches bedeutet ja immerhin die hinwegnahme von Schranten, welche der völligen Erkenntnis und Liebe entgegenstehen. Die phantasmata find hinweggenommen. Es wird nicht mehr burch Sprichwort gerebet, bas Evangelium zeigt sich ohne Hulle (l. l. p. 849) und ist ein etwiges Evangelium. Darum ist ber Tob so benn allerbings ein gewisser Wendepunkt. Wie das Fegfeuer eben nur benen offen steht, welche bereits in Liebe bem Grunde Christo anhängen, wie es sich nur noch um Ausbrennung der peccata venialia, nicht mehr um Bekehrung handeln kann (l. l. p. 834), so begleitet diesen Zustand auch das Bewußtsein, der Versuchung und der Möglichkeit des Falls entnommen zu sein (l. l. p. 837). Es ist also das Fegeseuer mit einem Worte ein 85 Paradiesezustand, der eben dadurch den ersten Paradiesezustand Abams übertrifft, daß die Bersuchung ausgeschlossen ist (l. l. p. 831. 833). Und wie der Schächer, so müssen auch alle Heiligen durch diesen Zwischenzustand notwendig hindurchgehen, weil es eben in diesem Beitleben keine Vollendung der Liebe giebt. Wenn nun aber bei dieser Auffassung, daß bas Fegeseuer nur die Entwickelung der schon vorhandenen Liebesgemeinschaft mit Christo 40 sei, die Bäter des A. Bundes zu kurz zu kommen scheinen, so sieht sich Wessel (l. l. p. 844) zu dem Gedanken fortgetrieben, daß doch unter Umständen diese Berbindung mit Christo auch erft nach bem Tobe nachgeholt werben konne.

Das Mort Fegseuer hat nun aber doch einen Klang, welcher ohne Frage auf etwas Schmerzliches hinweist, und so such Wessels benn auch zu zeigen, wie allerdings dei diese Schmerzliches hinweist, und so such Wessels sich sinde. Das Feuer ist reinigend, denn es ist das von Christus gedrachte Feuer der Frömmigkeit. Die Liebe ist ebenso ein Feuer wie Gott selbst. Je näher wir diesem Feuer kommen, desto mehr drennt dasselbe und verdrennt alles Unreine. Dieses Verdrennen kann nicht ohne einen gewissen Schmerz sein. Denn, ergriffen von der Liebe Christi, durch welche sie zu seiner Nachahmung sich ans getrieben sühlen, entdrennen die Seelen von Liebe, aber weil sie noch nicht würdig lieben, adhuc disseruntur et afsligitur anima eorum. Diese adslictio ist freilich nicht Schmerz, sondern göttliche Trauer — eine Trauer, die dann vorwärts treibt et quanto moerentior anima tanto sanctior tantoque impetrantior (ep. ad Hoek p. 909). So ist dieser Schmerz also eigentlich doch immer im Ausbören begriffen und wie die Sündendergebung an der Gerechtigkeit nur eigentlich ein verschwindendes Moment ist, so auch dieser Schmerz an dem im übrigen ungehinderten Fortschritt im Purgatorium. Eine Fürditte für die Seelen daselbst kann also nur insosern Sinn haben, als sie mit dem aus zenem, der Menschen Herzen mit surchtdarer Angst erfüllenden Gemälde der Qualen des Fegeseuers, so wie es die Kirchenlehre ausstellte, unter Wessels Händen ein überaus freundliches Bild

eines Paradieses, in welchem die letten Spuren der Sunde nach und nach getilgt werden. cmes Paradieses, in weichem die letten Spuren der Sunde nach und nach getugt werden. Das Liebesseuer Christi ist wie eine Naturmacht, welche, allen Widerstand überwindend, die Menschen ihrem Ziele entgegentreibt. Wer von dieser Liebe sich nicht ziehen läßt, ist kim Mensch, sagt er, ja ist eigentlich überhaupt nicht. Wir können uns daher nicht wundern, daß Wessel, obgleich er die Möglichkeit der Abweisung des Heils sessen nicht wundern, daß Wessel zureles und seiner Engel wohl weiß, doch diesem verlorenen Teil der Menscheit eigentlich keine Beachtung schenkt. Die Schilberung der beatitudo der visio et kruitio Dei gegenüber kommt die Hölle eigentlich nicht mehr in Betracht. Der Sednkenzug Wessels geht offender auf dem Wege zur denoxaráoxaaus, so wenig er diesen

Beg bis ans Enbe jurudgelegt.

Es ist nicht zu leugnen, daß Ullmann in der Schilderung dieses "Reformators vor ber Reformation" zu sehr den Farbentopf der Reformation des 16. Jahrhunderts verwendet hat und insofern hatte Friedrich Recht, polemisch gegen Ullmann vorzugehen. Aber ber Berfuch, Weffel jum orthodogen Kirchenmann mit etlichen, durch die damaligen Berbaltniffe ber Rirche teilweise zu entschuldigenden, bebenklichen Sondermeinungen zu machen, 15 ift minbestens ebenso verfehlt. Ein Mann, der so radikal und prinzipiell wie nur einer Die Bafis bes mittelalterlichen Rirchentums angegriffen, eignet fich nicht jum tostis gegen Luther. Daß honius mit ben Schriften bes alten Magifters fich fofort an Luther wandte, beweift genugsam, wie burch Wessel ber Boben gelodert war in feinem engeren Baterlande für die Bewegung, die von Wittenberg ausging. So weit entfernt wir 20 von der älteren Ansicht über diesen Resormator sind und von der Überschätzung seiner Gemeinschaft mit den Männern des 16. Jahrhunderts, so glauben wir doch das Urteil, daß Wesselsel zu den bedeutendsten Borläusern der deutschen Resormation gehört, in obiger Darstellung genügend begründet zu haben. In manchem scheint Wessel freilich mehr rückswarts gewendet zu Bernhard und Augustin, aber hat nicht auch Luther die Gedanken der 25 Bergangenheit wieder zu beleben gesucht? Andererseits blick Wessel, wie er in seinem Spstem vor allem das proficere und perfici im Auge hat, auch vorwärts in seinen Anschauungen: so vieles bei ihm klingt auch wieder ganz modern und sicher ließe sich aus ihm eine artige Blumenlese von Analogien mit Schleiermacher herstellen. (herm. Somibt +) G. D. van Been.

Beffenberg, Ignaz heinrich von, geb. 4. Rob. 1774, geft. 6. Aug. 1860. — Litteratur: A. Eigene Schriften. hiftorische und theologische: Die großen Rirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts in Beziehung auf Kirchenverbesserung, 4 Bbe, 1840; Die christl. Bilder, 2 Bde, 1826 sf., 2. Aust. 1845; Gott und die Welt, 2 Bde, 1857. Ju den Zeitkämpsen: Die beutsche Kirche, ein Vorschlag zu ihrer neuen Bezründung u. s. w., 85 l815 (Auszug bei Mejer, Köm.-deutsche Frage I, S. 230 sf.); Die Stellung des römischen Stuhles u. s. w., 1833; Die Bistumssynode u. s. w., 1849 (biese beiden wurden auf den Insbez geset, vgl. Reusch, Index II, S. 1082). — Die Bergpredigt Christi, 6. Aust. 1861; Ueber Schwärmerei, 3. Aust. 1848.

lleber Schwärmerei, 3. Aufi. 1848.

B. Biographisches und Allgemeines: J. Bed, Frhr. J. H. von Wessenberg, 1862 40 (wohlseite Ausgabe 1874, sam auf den Index, s. Keusch, Index II, 1082); Kreuz, Charatteristil W.s., 1863; Friedrich, J. H. v. W. M. in Fr. von Weech, Badische Biographien II (1878); v. Schulte, W., in AbB Bb 42; vgl. die Charatteristil von Gelzer, Prot. Monatsbl. 1861 und von Koellreuter, Prot. Kz. 1879. — D. Weser, Zur Gesch. der röm. deutschen Frage I passim, II, 1, S. 54—86; III, S. 271 st., Nippold, Handbuch der neuesten Ky. I, 523—531; 45 II, 543—546 u. ö.; Schmid, Gesch. d. tath. Kirche Deutschlands, 1874; Friedberg, D. Staat und die Bischosswahlen, 1874; Friedrich, Gesch. des Bat. Konzils I, 179 st.; v. Schulte, Gesch. d. Litt. et. des röm. Rechts III, 317 st.; "Korrekte" Beurteilung vom sath. Standpunkt: Brück, die oberthein. Kirchenprovinz, 1868; ders., Gesch. d. tath. Kirche in Deutschland I, 1887; Berner, Gesch. d. sath. Theologie S. 348 st. Bgl. Longner, Beitr. z. Gesch der oberrhein. so Kirchenprovinz, 1863, S. 151—272; Gareis u. Zorn, Staat u. Kirche in d. Schweiz II, 4 sf.

Geboren ben 4. November 1774 zu Dresben als Abkömmling eines alten aleman-Gedoren den 4. November 1774 zu Dresden als Abkönmling eines alten alemannischen Freiherrngeschlechtes, das seinen Namen von der im Kanton Aargau gelegenen
Stammburg sührt, zweiter Sohn des kursächsischen Konserenzministers Joh. Phil. Karl
von W., erhielt er zwar eine sorgfältige Erziehung, soweit sie vom Bater und der frühberstorbenen Mutter besorgt wurde, sein erster Unterricht aber, den er von einem geistlichen Hausslehrer erhielt, war in vieler Beziehung mangelhaft. Die glückliche Begadung
und der Lerntried des ausgeweckten Jungen konnten die Ungründlichkeit der klassischen
Bildung nicht ersehen, woraus sich wohl auch manche Inkorrektheiten erklären, von denen
er später als Schriftseller sich nicht ganz frei zu halten vermochte. Im Jahre 1790 so
kam er mit seinem älteren Bruder nach Augsdurg in das von Exjessiten geleiete Institut

St. Salvator. Da aber ber jesutissiche Geist den beiden jungen Leuten nicht zusagt, sandte der Vater sie auf ihren Kunsch nach Olllingen zu akademischen Steinrich war schon den All züngerer Sohn und aus eigener Reigung zum gestlächen Stande bestimmt, trat auch schon 1792 in den Geriuß mehrerer Pfründen. Neben anderen sehreren, wie dem kantischen Philosophen Weber, dem Dogmatiker P. B. Zimmer 2c., war vornehmlich J. M. Sailer (f. Bd XVII, 337sc.) von nachhaltigem Einslug auf den jungen W. Us 1794 eine schändliche Intrigue, angezettelt von dem apostolissigen Runstius in München, Sailer aus Dillingen vertried, ging W. nach Mürzdurg, wo er neben dem theologischen Borlesungen von Oderthür, Berg, Feder auf Seussers, wo er neben dem theologischen Borlesungen von Odekry, kennen, mit welchem er später in eine nahe und wichtige Verbinduge. Dort lernte er auch den damaligen Roadputor von Mainz und Konstanz, Karl Theodor von Dalberg, kennen, mit welchem er später in eine nahe und wichtige Verbinduge. Die derfügen, kennen, mit welchem er später in eine nahe und wichtige Verbinduge. Die derfügen, kennen, mit welchem er später in eine nahe und wichtige Verbinduge. Die derführte er sich (außer den strechgenen Jünglings seiner Alt wenig Rahrung; daher beschricht er sich (außer den strechgenen Parentalen Boris lesungen des Josephiners Dannenmany) sast delegensheit zur Einstührung in das Gebiet der Kunft und denehen die sich ihm bietende Gelegensbeit zur Einstührung das derbiet der Kunft und denehen die sich ihm hietende Gelegensbeit zur Einstührung in das Gebiet der Kunft und derechgerte in den höchsten Salven Peridadh, Joh von Müller z. Die unglücklichen Krießekanzler Colloredd, Minister Reisfach, Joh von Müller z. Die unglücklichen Krießestreignisse der nächsten dazu, ihm die genge Erdärmliche in der damidigen stantliche und Erdeligen gustände zum Bewüstel zu genge Erdarmliche zur der damidigen kantlichen werden, die eine Parentale den Verlauf den Bestunden zur dere Schlichen Bestuden an die Osternschalben und bestücklichen un

Berbesserung der kirchlichen Zuktände" zu betwirken.

3 Junächst handelte es sich um Ordnung der kirchlichen Angelegenheiten in den zur Konstanzer Diöcese gehörigen Teilen der Schweiz, und zwar der allem um Erhaltung des Kirchendermögens, — eine Ausgabe, die W. im Austrag seines Fürstbischofs durch einsachen Rachteis des Rechtes und durch die jedermann erkennbare Lauterkeit seiner Gestinnung so rasch und glücklich löste, daß er sogar durch ein päpstliches Brede dasür belobt worde. Roch mehr Lod hätte es verdient, daß W. seine Diöcese gestig zu beleben und sittlich zu heben suche, indem er vor allem dem Klerus eine gründlichere und umfassenere wissenschaftliche Bildung zu geben und ihn zu eifrigerer und fruchtdarer geistlicher Thätigsteit in Kirche, Schule, Seelsorge 2c. anzuregen bemüht voar. Zu diesem Zwed wurde das Priesterseminar in Meersburg neu organisiert, dem W. auch seine persönliche Thätigkeit sicher Seminarien in St. Gallen, Luzern, Einsiedeln teils zu stande gebracht, teils werigstens angestrebt. Es wurden neue Lehrträste gewonnen, regelmäßige Prüfungen eingeführt, der philosophische und theologische Kurs ausgedehnt. Den angestellten Geistlichen sollten regelmäßige Pastoralkonserungen zu Sporn und Anleitung dienen; es wurden 20 Lestvereine und Kapitelsbibliothelen gegründet, Kreiskragen gestellt, eine Zeitschrift herausgeeben u. A.: Archiv sür die Agstoralkonserungen zu Sporn und Anleitung dienen; es wurden 20 Lestvereine und Kapitelsbibliothelen gegründet, Kreiskragen gestellt, eine Zeitschrift herausgeeben u. B., ein persönlicher Freund und Verehrer Pestalozzis, auch das Bolksschulmesen und kapitelsbibliothelen gegründet, Kreiskragen gestellt, eine Zeitschrift herausgeben der schweiz der Kreisen und kapitelsbibliothesen gestelltung seiner jungen Klerifer zu fördern. Baaren aber sinch die Dinge in den Augen der römischen Kurie und ihrer Sendlinge nur destiels der Dinge in den Augen der römischen Beitärtt und bestätigt durch die Vernücken Bagen Predigt und Kaebele zu heben, deutsche kelfernlieder und

lische Geschichte zum Schulbuch zu machen 2c. Der erste Schlag seitens der Gegner beständ in der Losreisung der Schweiz vom Bistum Konstanz, infolge eines päpstlichen Bredes vom Jahre 1814 (das Rähere s. dei Nippold II, 543 ff.). Die weitergehende Forderung des päpstlichen Bredes dagegen, W. als Generalvitar unverzüglich zu entlassen, da derselde wegen seiner verlehrten Lehren, do derselde wegen seiner verlehrten Lehren, do derselde wegen seiner derekten kehren, des eispiele und tollkühnen Widerstands zagen die Beschle des hl. Stuhles nicht mehr geduldet werden könne (kamosum illum W., de euzus perversis doctrinis, pessimis exemplis et temerariis odluctationibus adversus sedis Ap. jussiones delata ea nobis sunt etc.), wurde von Dalberg einsach ignoriert und — in offener Aussehnung wider jenes päpstliche Verlangen — W. zum Roadjutor eum spe succedendi für den noch übrigen deutschen Teil der Konz 10 stanzer Diöcese ernannt. Als Dalberg am 10. Februar 1817 starb, wurde W. vom Domkapitel sosort einstimmig zum Kapitularvikar oder Bistumsverweser gewählt; die dadische Regierung gab ihre Zustimmung (17. Februar); die Freiburger theologische Fakultät machte ihn zum Dr. theol. honoris causa — don der römischen Kurie aber wurde die Wahl durch ein Brede vom 15. März verworsen. Man verreitete gegen ihn is die gehässigen Berleumdungen: er habe die Gottheit Ehristi geleugnet, sei ein Merkzeug der Freimaurer, habe sie allen guten Katholiken verdächtig gemacht 2c. Der Großsberzog Karl von Baden hatte Ehrz und Rechtsgesühl genug, einen Mann wie W. dem römischen Halle verdäugeben; er erklärte das päpstliche Breve für unwirkam und nahm sich in einem Schreiben vom 16. Juni 1817 des in Rom arg verleumdeten Mannes vauss wärmste an, während in Deutschland ein hestiger Federkrieg pro und contra W. (vgl. Tübinger ThOS 1819, S. 96 ff. Kom und W.; Weiteres dei Longner, Bed und

Rippold a. a. D.) sich entspann.

B. aber machte sich im Juni 1817 auf den Beg nach Rom, um sich selbst und sein Recht dort persönlich zu verteidigen. Der Rahs ließ ihn nicht vor sich. Rach langem 26 Beigern wurde ihm endlich ein Berzeichnis der wider ihn eingelaufenen Beschwerden und Denunziationen mitgeteilt. Er widerlichte der wider ihn eingelaufenen Beschwerden und Denunziationen mitgeteilt. Er widerlich ber wider ihn eingelaufenen Beschwerden und Denunziationen mitgeteilt. Er widerlich bei einen und wies die anderen als ehrlose Berleumdungen zurück. Es half nichts, da man in Rom nicht rechtseinden Erläuterungen wollte, sondern einen einsachen Widerruf. "Er solle sich dem Bapit in die Arme werfen", — verlangte Rardinal Consalvi von ihm in der Schlüsaubienz — "sit das so Vergangene Abbitte leisten, sir die Sukunft sich als gehorsamer Sohn der Kinche erklären, so worde alles vergessen kannt and Neapel, um sich dort die Sache mit mehr Auche zu überlegen, entschlöß sich dann aber, die Erklärung nicht zu geben und reiste nach Deutschland zursäch. Die Bestätigung seiner Wahl wurde auss neue verweigert. Be erslätte seiner des sich unter Auche zu geben und reiste nach Deutschland zursäch. Die Bestätigung seiner Wahl wurde auss neue verweigert. Be erslätte seine Bestätigung seiner Wahl wurde auss neue verweigert. Be erslätte sie Sem Großberzog, das er einer besseinitien Ordnung der latholischen Riche in Baden durch seine Großberzog das er einer besseinitien Ordnung der latholischen Riche in Baden durch seine Großberzog das er einer besseinitien Derbumente der Ausschlassen und ihre Anhänglichkeit gegenüber von den gegen ihn ausgestreuten Berseumungen auszesprochen hatte. Der Großberzog drachte das Bersahren Koms zu Reinhardt ausgearbeitete össtigte Densschlages durch eine dom Staatsvat W. Reinhardt ausgearbeitete össtigte Densschlaße der Kennten zu Fransflutt 1818 und in der Augsde Ausg. Aufg. Aug. zu bestieden Wertenburg zu erhalten, beit W. Bes für siehen Bersah und der Kennten und den Ergestung kannt der Kennten und der Vergleichen Greiber und nic

au verbindern.

1829 als Bertreter bes grundherrlichen Abels in die erfte Ständekammer bes Großherzogtums Baden eingetreten war, ber er bann bis 1833 angehörte. Auch bier war es, um es mit einem Worte zu fagen, ber Liberalismus in feiner beften und achtungswerteften Geftalt, ber an ihm einen warmen, berebten und einflugreichen Bertreter hatte. Auch 5 wo er unter ben Mitgliedern ber ersten Rammer mit seinen Anschauungen allein ftanb, verlor er Mut und Geduld nicht, gegenüber den Karlsbader Beschlüssen und anderen Produkten der Reaktionsperiode die Sache des Rechts und der Humanität zu verteidigen. Insbesondere bethätigte er auch hier seine Liebe für das Schulwesen durch seine Fürsorge für die Errichtung von Lehrerseminarien, Real- und Gewerbeschulen, Blinden-, Taub-10 ftummen-, Rettungsanftalten u. bgl. 1833 aber legte er fein Mandat nieder, weil auch in Baben die Junkerpartei obenan wollte und in ihm nicht ihren Mann fand. Seitbem lebte er in Konftang in stiller litterarischer und philanthropischer Thatigkeit, allgemein verehrt von Hohen und Niederen, wie ja auch in den Jahren bes Kampfes die Reinheit feines Charafters, die Unbescholtenheit feines Brivatlebens felbst von ben Gegnern nie-15 mals angetaftet worben war. Sein Freundestreis und fein brieflicher Bertehr war ein sehr ausgebehnter; unter seinen Bekannten finden wir auch die Familie Bonaparte, da bie Königin Hortenfia in ber Nähe von Konftanz bas Gut Arenenberg befag. 2B. war es, ber ben Bringen Napoleon, als er nach bem Strafburger Attentat (1838) in Gottlieben bei Konstanz auf schweizerischem Gebiet sich aufhielt, zur freiwilligen Entfernung 20 vermochte und badurch einem brobenden Konflikt zwischen der Schweiz und Frankreich vorbeugte. Auch die Gestaltung der kirchlichen Dinge verfolgte er fortan als aufmerk-famer Beobachter und erfahrener Beurteiler, wie das seine Korrespondenz mit Bunsen zeigt. Kurz vor seinem Tod erlebte er noch die Freude, im März 1860 das badische Konkordat des Jahres 1859 verworfen zu sehen. Da ihn aber der Gedanke beunruhigte, 25 daß es nach seinem Tode gelingen könnte, das Gerücht auszustreuen, als hätte er selbst noch einen Wiberruf gethan und sich seinen Gegnern als reuiger Sunder zu Füßen geworfen, so ließ er noch drei Tage vor seinem Ende einige Freunde zu sich bitten, gegen die er seine unveränderten Überzeugungen in Ruhe und Klarheit aussprach. Am 6. August 1860 ist er entschlafen. Die Teilnahme an seinem Leichenbegängnisse war eine beispiels volle; ber hohe Klerus blieb fern; ber Großberzog sandte einen Stellvertreter. W. ruht im Konstanzer Dom. Sein Vermögen vermachte er größtenteils einer von ihm gegründeten Rinderrettungsanstalt, seine Bibliothet und Rupferftichsammlung der Stadt Konstanz.

Awei leitende Ideen treten in B.8 Leben und firchlicher Wirkamkeit hervor — die 85 Ibee einer national-deutschen Kirche und die einer Widerbelebung der Konzilien. In erfter Beziehung ift ihm bie gallitanifche Rirche mit ihren vier Artiteln bon 1682 ein hohes Borbild; er belobt Napoleon I., daß er auf diefer Grundlage fortzubauen gesucht, und beflagt bie nach beffen Sturg erfolgte Wieberberftellung bes papftlichen Absolutismus und ber Gesellichaft Befu, weil er von biefer eine neue Gefährdung bes Friedens ber 40 Rirche wie der Rube ber Staaten vorausfieht. Als 1814 ber Wiener Kongreß jufammentrat, glaubte B., der von Dalberg zur Bertretung der firchlichen Interessen nach Wien geschickt war, den rechten Moment gekommen, um, wie dies auch Dalberg wünschte, für die katholische Kirche Deutschlands eine einheitliche Konstituierung mit Diöcesan-, Provinzials und Nationalspnoben und einen Primas an der Spize, und ebendamit zugleich 45 eine größere Unabhängigleit der Kirche teils von Rom, teils von der staatlichen Bureaus tratie ju erlangen. Er gab sich alle Mube, bie in Wien versammelten Politiker burch Unterredungen und Dentschriften für jene 3bee ju gewinnen. Auch fanden seine Schriften: "Die beutsche Kirche, ein Borschlag zu ihrer neuen Begründung und Ginrichtung, Zurich 1815" und "Betrachtungen über die Berhältnisse der katholischen Kirche im Umfang des so deutschen Bundes" (vom Jahre 1816) einen ermutigenden Beifall. Aber schmachvoll entzog man sich der Verwirklichung dieses Gedankens. Obenan unter den Gegnern standen Konvertiten wie Fr. Schlegel, Zacharias Werner 2c., welche nach echter Apostatenweise sich jeder Machination wider antirömisches Wesen zu Diensten stellten. Daneben traten bereits die partifularistischen Sonderbestrebungen ber einzelnen Bundesstaaten bervor, Die 55 bon ben Römlingen benutt wurden, um Separationtorbate zu ftande zu bringen und baburch ben Zusammenschluß ber beutschen Ratholiten zu einer einheitlichen Nationalfirche

B.s hohe Meinung vom Wert spnobaler Ginrichtungen für die Rirche beruhte weniger auf kirchenhistorisch begründeter Sachkenntnis als auf der liberalen, sozusagen so konstitutionellen Grundstimmung seiner Seele. Weber seine persönlichen Erfahrungen noch feine biftorischen Studien hatten fonft es vermocht, ihn ju jenem Glauben ju bringen. Denn praktische Erfahrungen auf biesem Gebiet konnte er machen, als Napoleon 1811 ein Nationalkonzil nach Paris berief, zu bem W. von Dalberg mitgenommen wurde und für beffen Gefchichte feine Aufzeichnungen eine intereffante Quelle bilben (f. Bect C. 180 ff. Rejer I, 364ff.). Der Erfolg war bekanntlich Rull. Seine geschichtlichen Stubien auf 5 biefem Gebiete aber liegen bor in feinem mit großem Fleiß gearbeiteten Hauptwerf: Die großen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts in Beziehung auf Kirchensverbesserung geschichtlich und tritisch dargestellt mit einleitender Übersicht der früheren Kirchengeschichte, Konstanz 1840, 4 Bbe. Wie viel für eine wirkliche Resormation der Rirche burch Rongilien erreicht werbe, bavon konnte gerade biefer Teil ber Geschichte nicht 10

allzu fanguinische Hoffnungen erweden. 28.8 theologisch-tirchliche Dentweise werben wir wohl am richtigsten bezeichnen, wenn wir sagen, er stehe in der Mitte awischen M. Sailer und B. M. Wertmeister (f. diese Arrifel und D. Mejer I, 262 ff.). Als ein Mann, dem das Christentum nicht außere Artikel und D. Mejer I, 262 ff.). Als ein Mann, dem das Christentum nicht äußere Form, sondern Sache des Herzens und Wandels ist, weiß er sich beiden nahe verwandt; 15 aber wie sich von Sailers mystischem Zug nichts dei ihm sindet, so läßt andererseits seine poetische Anlage und sein historischer Sinn es dei ihm nicht zu Wertmeisters Rationalismus tommen. An kirchenpolitischer Sinsicht und Energie überragt er beide; an mannhafter Festigkeit in der eigenen freigewonnenen überzeugung kommt ihm Sailer
nicht gleich; in theologischer Wissenschaft steht er mit beiden ungefähr auf gleicher Stuse, 20 d. d. es mangelt ihm wie jenen an Gründlichkeit des Forschens, an Tiese und Umsang der theologischen Erkenntnis. Bezeichnend ist es z. B., wenn W. in seinem großen Geschichtswerk (IV, 421) als Haubthindernis aller rechtschaffenen Kirchenreform die theoslogischen Systeme betrachtet und dasst eine Rücklehr zu dem in Glauben, Hossnung und Liede bestehenden Urchristentum fordert, das sich alles Grübelns und aller Zänkereien 26 über den Glauben enthalte, das keine Theorien menschlicher Wissenschung leidet an dem bas Streben ber Bernunft nach Biffenschaft ebre. 28.8 Geschichtschreibung leibet an bem Mangel, daß der Liberalismus feiner perfonlichen Gefinnung einer objektiven Geschichtsbetrachtung in den Weg tritt, woraus sich vielfach flache oder schiefe Urteile und Re-flexionen ergeben. Auch fehlt es ihm trot ber Masse von Litteratur, die er benutzt oder 20 citiert, boch an ber foliben Gelehrsamfeit und wiffenschaftlichen Methobe, Die fur eine firchenhistorische Arbeit notwendige Boraussexung ist (vgl. die strenge Beurteilung, die das Wert, bef. sein erster Band, in der Tübinger ThOS 1841, S. 616ff. von Hefele ersfahren hat, aber auch die weit gunstigere Beurteilung in den GgA 1840, S. 1643 ff.). Auch 28.6 Schriften aus bem Gebiet ber praktischen Theologie und Bastorallehre zeichnen 85 sich nicht durch besondere Tiefe oder Schärfe aus: seine Mitteilungen über die Berwaltung ber Seelforge nach dem Geist Jesu und seiner Kirche, Augsburg 1832, und seine Ar-beiten für das von ihm gegründete "Archiv für die Bastoraltonserenzen 1804—14" stehen an Gehalt hinter Sailer weit jurud. Hiermit fteht im Zusammenhang, bag er außer seiner Konziliengeschichte fast nur kleinere, rasch gearbeitete Gelegenheitsschriften erscheinen 40 ließ; auch Monographien wie die "über Schwärmerei" (1833), die sich selbst als historischphilosophische Betrachtungen bezeichnen, oder sein letztes Werk: Gott und die Welt oder das Verhältnis der Dinge zueinander und zu Gott, 1857, 2 Be (eine Art von Pensbant zu Humboldts Rosmos) kommen über den Standpunkt eines popularphilosophischen moralisserenden Käsonnements nicht hinaus. Wenn er endlich auch als Dichter öfsentlich 45 aufgetreten ist (Sämtl. Dichtungen von J. H. von W., 7 Bbe, Stuttgart und Tübingen 1884—54), so ist es zwar ein schöner Zug der Humanität, daß er, was ihn innerlich bewegte, tröstete und erfreute, in poetischer Form auszusprechen liebte; aber außer einer gewissen, teils an Haller und Klopstock, teils an Matthison erinnernden, Formgewandtheit geben ihm die Eigenschaften eines Dichters boch ziemlich ab, und auch die gehobenen, so träftigen Stellen seiner lyrischen, epischen und didaktischen Boesien sind doch mehr rhe-torisch als wirklich poetisch. Auch ein Trauerspiel hat sich in seinem Nachlaß gefunden (Raifer Friedrich II., Freiburg 1863 in 2. Auflage erschienen), worin fein beutscher Sinn gegenüber von welscher Tude fraftig fich ausspricht; für die Bühne war es weber geeignet noch bestimmt (vgl. über B. als Dichter: Göbete, Grundrif III). — Allein wenn wir 55 ihm auch weber in ber Runft, noch in ber Wissenschaft einen ersten Preis zuzuerkennen bermögen. — Eines tommt ibm boch zu, was nicht alle haben, die ihm in jenen Stücken ben Rang ablaufen: Die Gebiegenheit eines matellofen driftlichen Charatters, verbunden mit einer eblen allgemein-menschlichen Bildung. Beibes zusammen macht ihn zum liebenswürdigsten und achtungswertesten Typus jenes liberalen, nationalen und humanen so

Ratholicismus, ber in ben ersten Dezennien bes 19. Jahrhunderts bei dem größten Teil seiner süddeutschen Glaubensgenossen, bei Klerikern und Laien, die vorherrschende Stimmung und Richtung war, bevor dieselbe durch einen neuausgekommenen romanisierenden und jesuitischen Katholicismus verdrängt wurde. Obwohl ihn noch der neueste Beurteiler in dem dieser letzteren Richtung angehörenden Kirchenlezikon glattweg als "antikirchlich" stigmatissiert, wird sein Andenken als das eines erleuchteten frommen Katholiken, eines mutigen deutschen Patrioten, eines edlen Borkämpsers der Geistes- und Gewissenskreiheit in Ehren bleiben bei allen denen, die ihn und die Früchte seines Wirkens wirklich gekannt haben.

20 **Bessornuner Gebet.** — Text in Müllenhoff-Scherers Denkmälern<sup>a</sup> Ar. 1. Dort auch alle bis 1891 erschienenen wichtigeren Erläuterungsschriften, benen aus späterer Zeit hinzuzusügen ist: Kelle, Gesch. der deutschen Litteratur 1, 74 st.; Kögel, Gesch. der deutschen Litteratur 1, 1, 269 st. 1, 2, 452 st. 523; ders. in Pauls Grundriß<sup>2</sup> 2, 89 st.; heinzel, Zöc. 1892 S. 744 st.; Kraus, Zöc. 1894 S. 130. 1896 S. 340 st.; heuster, Anz. st. Altertum 22, 252; mayer, Alem. AF 4, 161 st. sowie Zou. 47, 419. Beschreibung des Koder Ash. Gul. 4, 575 st. Das beste Falsimile bieten Enneccerus' Aelteste beutsche Sprachbenkmiler, Tasel 9. 10.

Dies am Schluß des zweiten Bestandteils einer aus dem Kloster Bessorunn südlich von München stammenden und zu Beginn des 9. Jahrhunderts hergestellten Sammelbandschrift unter dem Titel De poeta (= poema) in unvollständiger und nicht lücken= loser Abschrift überlieserte Gedicht, dem ein an andere Formeln mehrsach anklingendes Prosagedet folgt (daher der Name), ist wahrscheinlich bairischen, nicht, wie man früher besonders auf Grund des zweimaligen dat annahm, sächsischen Ursprungs. Allem Anschein nach in den achtziger Jahren des 8. Jahrhunderts versast, schildert es, vielleicht unter Anlehnung an Ps 89, 2, in neun allitterierenden Langzeilen (nicht in der von Müllenhoss behaupteten Form des Liodhahatts, welche sür das kontinentale Deutschand nicht nachweisbar ist) den Zustand uranfänglicher Leere, da Gott samt seinen Engeln allein eristierte: Mit Unrecht hat man kosmogonische Vorstellungen heidnischer Natur, ähnlich denen der eddischen Völuspa, den ersten fünf Versen unterlegen und deshalb zwischen den Ansängen zweier verschiedenen Dichtungen von der Weltschöpfung soschen wollen: kein zwingendes Argument spricht wider Einheit und christlichen Charakter aller neun Zeilen.

Bestcott, Broote Foß, geb. 12. Januar 1825, gest. 27. Juli 1901. — Bgl. Arthur Bestcott, Life and letters of Brooke Foss Westcott, London 1903, in 2 Banden. Mit Bestcott erreichen wir den letten des berühmten Triumvirats. Sein Leben muß in Berbindung mit horts (s. oben Bd VIII S. 368sbes. 23—31]—370) und mit Lightsots (s. oben Bd XI S. 487—489) betrachtet werden. Bestcott, der älteste, überlebte seine jüngeren Genossen manches Jahr; der erste wurde auch der lette. Das Trio bot eines der schönsten Bestsott, der anderen zwei irgendwie zu verkleinern, dürsen wir Bestcott, der auch Lehrer Lightsots wurde, als den nennen, der als älterer Gestonssen wir sonst, nicht der eines apodittisch das Richtige Verkündenden, sondern eines miterwägenden anderen Ichs. Diese Freundschaft wurde ein Segen nicht nur sur der Ditglieder des Bundes, sondern auch sur seist wurde, die Englisch lesen können. Bestcott hat bei weitem das meiste verössentlicht, vgl. Life, Bd 2, S. 441—448.

Geboren in der Fabrikstadt Birmingham als Sohn eines Privatmannes, der die Geologie, aber besonders die Botanik eifrig betrieb, besuchte W. die "King Edwarde"schule in Birmingham. Im Jahre 1844 wurde er am 4. Mai Mitglied des Trinityscollege in Cambridge, und im Oktober desselben Jahres siedelte er nach jenem Ort über. Im Jahre 1846 gewann er am 23. April ein schwer erkämpstes Stipendium so "scholarship", und danach Sir William Browne's Medaille für eine griechische Ode. Im solgenden Jahre erhielt er einen Preis für einen lateinischen "Bersuch" — essay — und zum zweitenmal die Medaille für eine griechische Ode, die er vor der Königin Viktoria rezitierte. Die Medaille überreichte ihm der "Prince-Consort" Albert, der eben als Kanzler der Universität eingewiesen worden war. Sein Stand als "undergraduate" hörte im Januar 1848 auf, wo er im Examen für den mathematischen "Tripos" den 24. Plat unter den "Mranglers" einnahm, und am 29. Januar seinen Grad (B.A.) erhielt. Das klassische Examen im Fedruar stellte ihn und einen Freund von ihm Namens Scott als ein "Doppel-Eins" in der ersten Klasse. Dann sing er mit Privatschüllern an, eine besondere Einrichtung des englischen Colleges. Im Herbst wurde Lightsoot ein Schüler von ihm. so Ein anderer Schüler, E. W. Benson, war später Erzbischof von Canterbury. Bei seinem

153

erften Befuch auf bem Festlande im Sommer bom Jahre 1849 geriet er mitten unter bie Kämpfenden in Hessen. In jenem Jahre gewann er als Baccalaureus den Preis für einen lateinischen "Bersuch", und er wurde zum "Fellow" des Trinity-College gewählt. Im nächsten Jahre führte eine erfolgreiche Preisschrift zu einem Buch, das im Jahre 1851 erschien: "Die Elemente der evangelischen Harmonie". Die zweite Auflage dom 5 Jahre 1860 erhielt den Titel "Eine Einleitung zum Studium der Evangelien", "An introduction to the study of the gospels"; die achte Auslage ist vom Jahre 1894 und ihr voch beute iedem Theologen zu empfehlen der die Khangelien gründlich konnen und ist noch heute jedem Theologen zu empfehlen, der die Evangelien gründlich kennen lernen möchte. W. wurde, nach dem gewohnten Gang in der englischen Kirche, zuerst zum Diakonus ordiniert, und zwar am 15. Juni 1851 durch J. Prince Lee, dem Bischof 10 don Manchester, der sein "Master" in der Birmingham-Schule gewesen war. Diese Ordination fand in ber Parochialfirche von Preftwich ftatt. Derfelbe Bifchof orbinierte ihn jum "Briefter" in ber Kirche von Bolton-le-Moors am 21. Dezember besfelben Jahres. Im Januar 1852 übernahm er vorübergehend eine Lehrstelle in Harrow-Schule, dates. Im Januar 1852 uvernahm er vorwoergepend eine Regrieue in Juttons-Schaue, die im März zu einer sessen Anstellung als "assistant-master" wurde, und er heiratete 16 am 23. Dezember desselben Jahres. Im August 1854 besuchte er Sübfrantreich und arbeitete einige Tage über Handschriften auf der Pariser Nationalbibliothet. Das Jahr 1855 sah seinen "Allgemeinen Übervlick über die Geschichte des Kanons des NTS", "General survey of the history of the canon of the NT" erskeinen. Dies ist dei weitem die beste allgemeine Behandlung bes Ranons, die je geschrieben worden ist, und wird ihren 20 Wert behalten, bis ausgebehnte neue Funde ben Gang ber Erörterung ändern. Die Rannigfaltigkeit seiner Interessen erhellt baraus, daß er noch im Jahre 1856 die Oftersferien trot schlechten Wetters mit geologischen Ausslügen ausfüllte. Dresden und Umsgegend wurden seine Sommerferien im Jahre 1858 gewidmet, wobei er seine Zeit mit eifrigen deutschen Stunden und mit Arbeit über Handschriften auf der Bibliothel aus- 26 fullte. Seine brieflichen Beschreibungen ber Bilber in ber Galerie verraten einen feinen Kunstsinn. Die 18 Jahre, die er als Lehrer in Harrow zubrachte, wurden mit eifriger Arbeit gefüllt. Einige Predigten wurden veröffentlicht. Seine zahlreichen Artikel in dem berühmten "Smith's Bible Dictionary", namentlich über "NT" und "Vulgata" waren außerordentlich wertvoll. Erst die Arbeiten des Bischofs von Salisdury, John so Wordsworth, der W. zum Führer nahm, haben die Ausstührungen W.s über die Vulgata überholt. Unterdessen Pande, oben Bd XI 489, 22—25). Im Jahre 1861 entzog sich W. der Kreinde einen großzügig angelegten Kommentar zum NT (s. Lightsots Bände, oben Bd XI 489, 22—25). Im Jahre 1861 entzog sich W. der Kandidatur für eine Prosessung zum Kreinde, zu Gunsten Lightsots, der gewählt wurde. Ein populäres Werk über die Bibel in der Kirche "The didde in the church", so das im Jahre 1864 erfcbien, gab ein ausgezeichnetes, noch nicht veraltetes Bilb ber Aufnahme ber ganzen Bibel in der Kirche. W., Lightfoot und Benson besuchten Frankreich und Italien im Sommer 1865, wobei W. in Turin und Mailand in den Bibliotheken arbeitete. Die Zeitschrift "Contemporary Review" brachte im Jahre 1866. 1867 Abhandlungen von ihm über die "Mythen Platons" sowie über "Afchylus" und "Euripides". 40 Es war im Jahre 1866 ebenfalls, daß sein "Gospel of the resurrection" über das Berhältnis der Auferstehung jur Bernunft und jur Geschichte erschien. Comte und ber Positivismus beschäftigten ihn im Jahre 1867 und er schrieb barüber in ber eben genannten Zeitschrift. Im folgenden Jahre veröffentlichte er seine Geschichte der englischen Bibel "History of the English bible", ein Buch maßgebender Bedeutung. 45 Am Weihnachtstag 1868 erhielt er bas Angebot einer Domherrnstelle in Peterborough. Er nahm an und wurde Epiphanius 1869 eingewiesen. Im Mai 1870 erhielt er in Cambridge den Grad D. Doctor Divinitatis. Am 1. November 1870 wurde er zum Regius-Professor der "Divinitas" in Cambridge gewählt. Als Ersat für eine Erholungsreise, die seine Mittel nicht erlaubten, fungierte er im Sommen 1870 als Kaplan 50 für die englische Kirche in Gerfau. Die Hinreise brachte ihn mitten unter die deutschen Truppen, teils ausziehend, teils verwundet wiederkehrend und seine Briefe zeigen seine hohe Meinung von ihnen und wie er mit in den Hochs einstimmte, als die Züge abssuhren. Im Jahre 1875 wurde er Chrentaplan, 1879 "Chaplain-in-Ordinary" der Rönigin. Einmal dat sich die Königin eine Predigt aus, die er vor ihr in Windsor ges 55 halten hatte, weil sie sie wieder lesen wollte. Im Jahre 1881 machte ihn Gladstone jum Mitglied der "Ecclosiastical Courts Commission", an deren Arbeiten er eifrig teilnahm. In demfelben Jahre erschien sein und Horts großes griechisches NT (f. oben Bo VIII, 368, 42. 43 und 369, 53—58). Um 9. Mai 1883 gab er, auf die unverantwortliche und unerflärliche Aufforderung des Bischofs Magee, seine Domherrnstelle und seine Stelle co

als "examinierender Raplan" in Peterborough auf. Die Empörung über die Sandlungsweise bes Bischofs war allgemein. Innerhalb einer Woche barauf wurde er "erami-nierender Kaplan" bes Erzbischofs von Canterbury, und wenige Monate banach am 2. Februar 1884 wurde er Domherr zu Westminster. Im April 1884 erhielt er ben 5 Ehrengrad D. D. von der Universität Edinburgh bei Gelegenheit deren 300. Jahresseftes. Im Jahre 1883 bermied 2B. die Ernennung jum Detan von Ezeter, in 1885 lehnte er das ihm von Glabstone angebotene Dekanat von Lincoln, und in 1889 das ihm von Lord Salisbury angebotene Defanat von Norwich ab. Sein Rommentar jum hebraerbrief erschien im Jahre 1889. Seine lette große Ceremonie in Westminster war bas 10 Begrähnis des Dichters Robert Browning. Dem sein Freund Lightsoot war heim-gegangen und W. wurde zu seinem Nachfolger als Bischof von Durham ernannt. Die Königin Biktoria schrieb in dem Sinne an den Erzbischof von Canterbury Benson schon am 3. Januar 1890. Benfons Brief an 2B. erreichte ibn am 5. Marz und am 6. Marz erhielt er von Lord Salisburd die Anzeige, daß die Königin ihn zu ernennen vor hatte, falls er den Posten annehmen wollte. Am 11. März sagte er zu und am 13. wurde die Ernennung verkündigt. Am 1. April wurde er in der Westminster Abtei durch den Erzbischof von Pork konsekriert. Sein Freund, der Erzbischof von Canterbury saß im Chor in akademischer Bekleidung. Sein Freund Hort hielt die Predigt. Am 15. Mai Runmehr wurde seine Unterschrift: B. F. Dunolm[onsis]; wurde er "inthronisiert". of. oben Bb XI, 488, 25. Er hat balb danach Gelegenheit gehabt, sein langjähriges Interesse in der Bewegung für Konsumbereine zu zeigen. Schade, daß bei uns die Gebildeten ihr Interesse für diese Bewegung nicht zeigen oder keines haben. Im Oktober 1890 mußte er plöstich für den erkrankten Erzbischof von York als Borsitzender des "Church Congress" in Hull eintreten. Man erwartete eine Ablehnung von dem "gelehrten 25 Einfiedler" und war überrascht, eine brillante Eröffnungsrebe zu horen, und zu entbeden, daß er zu handeln wußte. Auf diesem Kongreß las er eine Abhandlung über den "Sozialismus", die "bie ettlesiastischen Taubenschläge beunruhigte"; er veröffentliche sie nachher in seinem Buch: "Die Infarnation und bas alltägliche Leben". Die Arbeit in feiner Diocese war anstrengend und er mußte vielfach nach London reisen, um allerlei 20 Reben zu halten, wie über die Universitätsausdehnung, Frieden, Kirchenverteibigung. Dabei hielt er private Konferengen in Audland Schloß, seinem eigenen großen Schloß, im 1891 3. B. über Nationale Berficherung (ob bas Arbeiterverficherung war?), und über Im Berbste erschien sein "Evangelium bes Lebens". Schon im April 1891 batten bie Roblenbergwerksbesitzer eine Lohnverturzung in Aussicht gestellt. Am 25 9. März 1892 traten 80000-90000 Mann in ben Ausstand und gingen erft am 3. Juni wieder an die Arbeit. Die Wirtung auf Bahnen, Schiffahrt, und bor allem auf bie Industrie war weittragend. Man berechnete die Berluste mit 60 000 000 Mark. W. wartete, um womöglich zu vermitteln. Am 2. Mai brachte die Time szeitung einen offenen Brief von ihm an seinen "Rural Dean" in Bishop Auckland — "Bishop Auckseden" von Land" ist der Name des Ortes, wo, weit von Durham, der Brief von Durham seinen großen Park mit Schloß hat — worin er die Frage auf die breite Basis des alls gemeinen Wohls stellte, und eine Konferenz vorschlug. Um 25. Mai schrieb er an die Arbeitgeber und an die Arbeitnehmer mit bestimmten Borschlägen. Merkwürdig genug traf es sich, daß die die Annahme der Konferenz verkundigende Depesche ihn erreichte, als er in London bei der Jahresdersammlung der "International Arbitration Association" den Borsitz führte. Den solgenden Tag, den 1. Juni wurde in seinem Schloß die Konserenz durch eine kurze, ausgezeichnete Ansprache von ihm eröffnet. Nach gemeinssamer Beratung unter seinem Borsitz, schieden sich die beiden Gruppen sir spezielle Beratungen und der Bischof ging zwischen ihnen hin und her. Schließlich plaidierte er bei so ben Arbeitgebern für bie Unnahme ber vermittelnben Borichlage. Taufende von Arbeitern belagerten bas Schloß fünf Stunden lang. Sie sahen die Delegierten der zwei Seiten gelegentlich an den Fenstern ihrer zwei Zimmer. Der Sonderzug, der den Bischof nach Beterborough, wo er bei der Einweihung der neuen Arbeit an der Kathedrale predigen mußte, führen soll, wird aurückgehalten. Endlich willigen die Arbeitgeber ein. Die Arsteiter rufen "Hoch", dis sie heiser sinch das beiter rufen "Hoch", die sie heiser sinch das beiter rufen "Hoch", die fich bei Rachricht fährt wie ein Lauffeuer durch das gange Land. Am 3. Juni fing die Arbeit wieder an. Rach diefem Höhepunkt brauchen wir die Jahre nicht genau zu verfolgen. Sie wurden voll gefüllt mit der eifrigften Thätigkeit, mit Bredigten, Reben und Bortragen von einem Ende bes Landes bis jum anberen. 2B. in feinem winzig Heinen Leib war ein großer Mann von vielseitiger Begabung.

Als Jüngling, aber auch als Bischof zeichnete er mit seinem Gesühl und mit sicherem Stift. Er war, wie Lightsoot und Hort ein geübter, bewanderter Botaniker, und außerzbem ein guter Geolog, wenigstens in den früheren Jahren. Als Christ und Theolog dürfte man ihn einen Pietisten und einen Mystiker nennen. Er war gegen alle Bekenntznisse. Er hielt es für anmaßend, das zu bestimmen, was die Schrift nicht bestimmt batte. Die Schrift war für das Leben und nicht für Dogmatik. Ein Streit über die Lehre der Bersöhnung kam ihm "unaussprecklich traurig" vor. Nach einem Besuch in La Salette dat er einen Artikel darüber geschrieben, und der Artikel war schon gesetz, doch hat er ihn auf Wunsch Lightsoots nicht verössentlicht, weil Lightsoot meinte, M. würde der ihn auf Wunsch Lightsoots nicht verössentlicht, weil Lightsoot meinte, M. würde der Pariolatrie angeklagt werden. Aber ein Araktat über die "Auserstehung als eine Thatz idache und als eine Ossenkung" wurde ebenfalls schon gesetzt, ebenfalls aber unterdrückt, weil der Mesentlich der Weissen schaftlichen Missen Gäreste darin sand. Und auf lüberaler Seite klagte man ihn an, er habe seine Meinung nicht ossen sand liberaler Seite klagte man ihn an, er habe seine Meinung nicht ossen sand sieden, er dursche bei seinen Weg und dienen Schöpfer, seinem Gestaatskriche bleiben. Er aber ging seinen Weg und dient war genug, um eine geschöhnliche Lebensausgade zu bilden. Er hat nicht nur Vertrauen zu Gott, sondern auch sast undeschränktes Vertrauen zu den den Wenschel allein war genug, um eine gesodhnliche Lebensausgade zu bilden. Er hat nicht nur Vertrauen zu Gott, sondern auch sast undeschränktes Vertrauen zu den den Wenschellen Seine Schriften werden sehacht in selbstenisgender Schwäche unthätig zu bleiben. Seine Schriften werden sein Gedächtnis noch lange erhalten, und sein Gedächtnis wird seinen Lande zum heil.

Casbar Rene Gregorn.

Beften, Thomas von, gest. 1727. — S. Hammond, Den nordiske Missions Historie, 25 Kjobenhavn 1787; D. Thrap, Thomas von Westen og Finnemissionen, Christiania 1882 (in Theol. Tidsskr. for d. evang. Kirke i Norge); Rudelbach in Knapps Christoterpe 1833 S. 299 st.; Plitt, Kurze Gesch. der luth. Mission 1871, S. 133 st.

Thomas von Besten, geboren in Trondhjem (Drontheim) 13. September 1682, Sohn eines Apothelers, gestorben der 9. April 1727, sommt hier in Betracht als Apostel so der Finnen, oder wie die Finnen noch lange nach seinem Tode in dansbarer Exinnerung zu sagen pstegten, als "der Lektor, der den Finnmann lieb hatte". Daher ist es nötig, zuerst dieses Bölkchen kennen zu lernen. Sie wohnen vom 64. Breitengrade an nordwakts, besonders in den Finnmarken und in den Nordbanden, teils unter den Norwegern, teils allein sür sich im Innern des Gedirges. Die Angaben über ihre jetzige Zahl so ca. 30000, von diesen in Norwegen ca. 21000; sie müssen aber früher viel zahlreicher gewesen sein. Die Norweger nennen sie Finnen, und sie selbst hören sich am liedsten so nennen; die Schweden nennen sie Lappen, welchen Namen sie selvidigung halten. Ihre Schweden nennen sie Lappen, welchen Namen sie selvidigung halten. Diesem auf sehr niedrige Stufe der Kultur stehenden, darum von Norwegern und so Schweden gleich sehr verachteten Bölkchen war zur Zeit der Christianisserung des Landes auch das Evangelium verkündigt worden; die Leute waren gezwungen worden, sich der Taufe zu unterwersen, aber das Heidentum war in den Herzen und in den Köpfen geblieben. Die ungeheure Ausdehnung dieser Felsen- und Stromlande erschwerten den wenigen Predigern, die man in diese nördlichen Gegenden schiede, ungemein die Führung so des geistlichen Amtes. Es kamen auch Mietlinge, die im Baterlande ihr Brot nicht sinden konnten und nun auf den meist schlecht sundierten Seichte au gehen, weil sie den Predigern nichts zu geben hatten; sie mußten sich dennoch der össentlichen Bönitenz unterwerfen, wenn sie länger als ein Jahr sich vom Tische des Hern fern ges so halten. So entstand der Bahn, daß die Verarumten kein Recht mehr an der Kirche hätten. Oft wurde das jährliche Opfergeld vor der Zulassung zum Abendmahl einzegesordert; das deuteten viele Finnen dahin, daß sie damit die Gnade des Satramentes erkausten.

Es muß übrigens zur Ehrenrettung ber bänisch-norwegischen Kirche bemerkt werben, 56 bas schon vor Thomas v. Westen Einiges für die Mission unter den Finnen gethan wurde. Als der Bischof von Drontheim, Erich Bredahl, im Jahre 1658 von den Schweben aus seiner Diöcese vertrieben, dis zum Friedensschlusse drei Jahre lang das Vikariat Trondenäs in den Nordlanden verwaltete, unternahm er von da aus mehrere

Reisen zu den Finnen; aber mehrere Begleiter des Bischofs sanden dabei den Märttyrertod; ihm selbst gelang es, einzelne für das Christentum zu gewinnen; sie überließen ihm ihre Kinder, die er nun im Christentum erzog; was sich später vom Christentum unter den Finnen sand, das war eine Nachwirtung des Werles von Erich Bredahl. Sodann kam im Jahre 1703 der Schulmeister Jsaat Olsen nach Ost-Finnmarken, wo der Propst Paus, einer der wenigen getreuen Arbeiter, seine Geschicklichkeit erkannte und ihn als Schulmeister für die Finnen in Waranger bestellte (an der nördlichsten Grenze gegen Rußland, unter dem 70. Breitengrade). 14 Jahre lang arbeitete hier dieser Nann mit apostolischer Treue, unter ärmlichen Verhältnissen, unter allerlei Gesahren zu Wasser und zu Lande, und vielen der Finnen selbst ein Gegenstand des Hasses, so das sein ihm öster nach dem Leben trachteten. Durch seine Bemühungen geschah es, das schon im Jahre 1705 bei der üblichen Schul- und Kirchenvistation mehrere Finnen in christlicher Erkennt-

nis ben Norwegern nicht nur gleichkamen, fonbern fie auch übertrafen. So standen die Dinge, als der König von Dänemark und Norwegen, Friedrich IV., 15 ber von 1699 bis 1730 regierte, und ber 1705 ben ersten Grund zur oftindischen Miffion gelegt hatte, seine geistliche Fürsorge auch ben Finnen seines Reiches zuwendete. Der erste Schritt geschah 1707, als er einem geschickten Studenten, Paul H. Resen, ben Auftrag gab, ben Buftand ber Schulen und Rirchen in Nordlanden und Finnmarten au untersuchen, auch bequeme Stellen zur Anlegung neuer auszumitteln. Auf ben äußerst niederschlagenden Bericht von Resen erging sogleich an den Stiftsamtmann und Bischof von Drontheim der Befehl, ihre Bedenken über die nötigen Berbesserungen und zweckbienlichen Anstalten zum Gedeihen der sinnischen Kirche zu geben. Der Bischof, Peter Krog, ein sehr weltlich gesinnter Mann, gehorchte äußerlich; doch von einem solchen Geistlichen ließ sich nichts Ersprießliches erwarten. Ersolgreicher war die Stiftung des Collegium de promovendo cursu evangelli im Jahre 1714. Noch in demselben Jahre erhielt dasselbe vom König den Besehl, alles für eine Mission unter den Finnen dorzubereiten. Im solgenden Jahre erteilte der König diesem Kollegium eine besondere Instruktion für die zu errichtende sinnische Mission, hauptsächlich darauf dringend, daß tilchtige Katecheten bestellt, die später Prediger werden könnten, der Zustand der Krichen und Schulen genau ausgemittelt und zur Errichtung neuer passend ber Krichen und Würden. Endlich empfahl der König, darüber zu wachen, daß die Bekenner des Namens Christi unter den Heiden ein untadeliges Leben führten. Indem nun das Kollegium zunächst die geistlichen und weltlichen Beamten aufforderte, ihren Rat, betressen die Ansstalten zur Bekehrung der Finnen, mitzuteilen, wurden zunächst allerlei Bedenken laut, untersuchen, auch bequeme Stellen jur Anlegung neuer auszumitteln. Auf ben äußerft ftalten jur Befehrung ber Finnen, mitzuteilen, wurden junachft allerlei Bebenten laut, 85 indem Einigen einten, man muffe zuerft bie Finnen zivilifieren und Städte anlegen, wo fie fich an ein geregeltes Leben gewöhnen könnten, ehe man baran bächte, ihren Seelen Silfe zu bringen. Indessen liefen auch bessere Ratschläge ein, insbesondere von einem Kreise von sieben ernsten Geiftlichen im Bezirke Romsbalen, die schon früher durch Harmonie ber Gefinnung fich gefunden und eifrig suchten, wohlthätigen Einfluß auf ibre 40 Amtsbrüber zu gewinnen. Dieses Siebengestirn, wie man jene sieben nannte, begrüßte mit ber größten Freude bas beginnende Wert ber finnischen Mission und machte in seiner Abresse an bas Missionekollegium eine Reihe treffender Borichläge, woraus wir ben hervorheben, daß junge Finnenkinder im Christentume unterrichtet werden sollten. Doch das Kollegium sah wohl ein, daß es hauptsächlich nötig sci, einen Mann zu finden, der an die Spitze der Mission gestellt werden könnte; und es richtete deshalb von Anfang an sein Augenmerk auf eines ber Mitglieder jenes Siebengestirns, auf Thomas v. Westen.
Th. v. Westen hatte früh mit allerlei Not und Widerwärtigkeiten zu kämpsen gehabt, wodurch er so recht für seine spätere, mit so vielen Mühen und Entbehrungen verbundene Lausbahn vorbereitet wurde. Der Knabe dezeigte große Lust zu studieren; aber
ber Bater wollte es nicht gestatten. Da sorgten christliche Menschenfreunde für sein
ber Nater wollte es nicht gestatten. 50 ber Bater wollte es nicht gestatten. Fortkommen, bis er die Universität beziehen konnte. Nach dem Willen des Vaters studierte er die Medizin, obschon er viel mehr Neigung zur Theologie hatte. Wie er gerade zum Doktor der Medizin promovieren wollte, starb sein Later und hinterließ ihm nichts. Run widmete er fich unter ben armlichften Berhaltniffen bem Stubium ber 55 Theologie und insbesondere ber orientalischen Sprachen; sehr schlechte Rost tonnte er nur alle zwei Tage bekommen, und mit seinem Stubengenoffen hatte er nur ein einziges altes schwarzes Kleid, so daß der eine immer zu Hause bleiben mußte, wenn der andere ausging. Da erhielt er unversehens vom Zar Peter b. Gr. einen Ruf als Prosessor ber Sprachen ber Beredsamkeit nach Moskau. Die Unterhanblungen zerschlugen sich und 00 Ronig Friedrich IV. bestellte ibn jum igl. Bibliothetar, jedoch ohne Gehalt, mit ber AusWesten 157

sucht auf balbige Beförderung zu einer geistlichen Stelle. Auf diesem Posten, den er der deite Jahre hindurch verwaltete, speiste und kleidete ihn eine fromme Witwe, die er sich später zur Lebensgefährtin erkor. Im Jahr 1710 wurde er als Hauptpasior nach Weö (in Romsdalen) berufen, einer bedeutenden Pfarrei im Stifte Drontheim. Fast von allem entblößt, kam er hier an; beinahe das ganze Sigentum seiner Frau, seine Büchersamms bung, die eine seinem Steistöchter hatte er in einem Schisstouche verkoren. Nachstem er sechs Jahre hindurch auf dieser Pfarre mit großem Sifer und Erfolg gearbeitet und die widerstieden Gemüter vieler Pfarre mit großem Sifer und Erfolg gearbeitet und die eigentliche Seele jenes Siebengestirnes für die Hebung des christlichen Sinnes in weiten Kreisen gewirkt hatte, berief ihn am 28. Februar 1716 das Missionskollegium 10 zum Lektor und Notarius des Kapitels zu Drontheim und am 14. März desselben Jahres zum Vikarius und Bevollmächtigten des Missionskollegiums unter den Finnen. Er schrieb an dasselbe: "Sie zweiseln nicht an meinem Eiser und meiner Treue; allein ich zweisse an mir selbst, verlasse mich aber auf Gott. — Run, in Zeiu Namen! ich berate mich nicht lange mit Fleisch und Blut, sondern mache mich künstigen Montag ib reisertig". Zugleich sorgte er dassu, daß seine Gemeinde, die ihn höchst ungern scheiden Nachsolger im Amte verschaffte, nach ihm einen Geistlichen erhielte, der in seinem Geiste das Amt verwaltete, in der Person des ihm innig befreundeten Pastor Engelhardt. Als Lektor der Theologie hatte er, außer mehreren Predigten, täglich im Lektorium des Doms wie verwaltete, in der Person des ihm innig befreundeten Pastor Engelhardt. Als Lektor der Theologie hatte er, außer mehreren Predigten, täglich im Lektorium des Doms die Positive und moralische Theologie in zwei Stunden vorzutragen und zugleich die Aussiche Unter Verlaussen und den Rnecht.

Thomas blieb nicht lange in Drontheim, sonbern unternahm schon am 29. Mai 1716 seine erste Missionsreise unter die Finnen. Kaum war er abgereift, so suchte ber Bifchof Krog burch ein Birkularschreiben an bie Geiftlichen in ben Nordlanden und in Finnmarten ber Mission entgegenzuwirten, doch bermochte er gegen v. Westen nur wenig auszurichten. Dieser war zu Schiffe mit zwei Kaplanen nach ber Warangerbucht gefahren, 20 wo der fromme Propst Paus sich ihm als Reisebegleiter anschloß. Auf dem Wege nach Westsinnmarken tam ihm Olfen entgegen, ben er, weil er in seinem schweren Dienste von Kräften gekommen war, mit sich nach Drontheim nahm und später bem Kollegium als finnischen Dolmetscher und Sprachlebrer empfahl. Er begnügte fich nicht mit Predigten an die Finnen, deren Sprache er schon früher erlernt hatte; er suchte auch die einzelnen 86 Seelen auf, um sie sur Springe et suyen stuger etternt gatte; et sauge auch die einzelnen so Seelen auf, um sie kür Christum zu gewinnen; er ermunterte die für das Ebangelium empfänglichen Finnen, Bersammlungshäuser zu bauen; er sammelte Nachrichten über ihren Zustand und ihre Verhältnisse. Als Missionar in den Ostsinnmarken ließ er den einen seinen beiden mitgebrachten Kaplane zurück, setzte wandernde Schullehrer ein und kehrte im Spätziahr durch die Nordlande heim; diese Rückreise machte er auf Kähnen, so bon einem ber fturmifchen Binnenfeen jum anberen übersetenb, oft mit Lebensgefahr. In den Nordlanden hatte er nur Giniges für den Beginn der Evangelisation vorbereiten tonnen; benn besonders die dortigen Finnen waren von den norwegischen Predigern vernachlässigt worden. Er brachte einige Finnenkinder mit, die später eine wichtige Beihilfe sur die Mission wurden. Seitdem unterhielt er auf seine Kosten im eigenen Hause ein es kleines Seminar von Finnenkindern, welches für die Sache der Mission sehr förderlich wurde. In Drontheim warteten seiner widrige Konslitte mit dem Bischof Krog. Dieser wollte ihm unter nichtigem Vorwande die Schlüssel zum Lektoriam ihr der Donkirche, wo er seine Vorlesungen halten sollte, nicht einhändigen. Durch Hilfe seines Sohnes, des oben erwähnten Rektors, machte er die Schüler, die zu Missionaren unter den Finnen so ausgebildet werden sollten, abspenstig. Doch das Missionskollegium, vom Könige geschützt, taf träftige Maßregeln gegen diese Umtriede. Im Jahre 1717 wurde das Seminar dei der Drontheimischen Schule auf festen Fuß gestellt, die Erdauung von Kirchen und Kapellen in den Finnmarken angeordnet, die Verhältnisse der Katecheten und Schullehrer geregelt und die Bestimmung getrossen, daß es zeden Katecheten seine iskriiche Konservan eignet erachtete Finnenkinder zu Schulmeistern zu erziehen, und eine jahrliche Konferenz aller Ratecheten und Schullehrer in ber Porfangerbucht jur Befprechung ber gemeinsamen Angelegenheiten empfohlen. Zugleich gewann v. Weften neue Mitarbeiter, Arvid Biftot einen Schweben, ber, nachbem er in Drontheim von Olfen bas Finnische erlernt hatte,

mit großem Segen unter ben Finnen in Weffen und Ranen arbeitete. — Es brauchte co

zu biesem beschwerlichsten Posten eine wahrhaft eiserne Natur. Bistod war eine solche. Oft mußte er die reißenden Bergströme durchwaten, die steilsten Felsen erklimmen, viele Nächte in großer Kälte unter freiem himmel verleben, bisweilen drei Tage ohne Speise zubringen. Die anderen Mitarbeiter waren Eliasheltberg, Martin Lund, Eras-

5 mus Rachlew.

Sie begleiteten fämtlich v. Beften auf feiner zweiten Miffionereise, Die er im Juni 1718 antrat. Auf einem Bote, in Ermangelung eines Schiffes, machte er bei ungunftigen Winden die beschwerliche Reise bis Waranger, wo der Bau einer neuen Kirche beranstaltet und acht Finnenkinder ausgewählt wurden, um als Schullehrer und Katecheten 10 erzogen zu werben. Daselbst ließ v. Westen Clias Heltberg zurud. Das Tagebuch bieses Diannes zeigt, wie getreu er sein Amt verwaltete; es sind darin viele Ersabrungen mit angesochtenen Seelen mitgeteilt. Im harten Winter 1718—1719 ließ er sich auf seinen Wanderungen nach der Weise der Eingeborenen, in Renntierselle eingenäht, zuschneien, um der tötenden Kälte zu entgehen. Im Jahre 1721 wurde er zu einer Pfarre im 15 Stifte Drontheim befördert. Doch kehren wir zu v. Westen zurück. Die Finnen in dem nicht weit von Waranger gelegenen Districte Ana gaben damals den augenscheinlichen Beweis, daß der Same des Evangeliums unter diesem Bolle nicht vergebens ausgestreut worden war. Um dem Lektor ihre Liebe zu bezeugen, hatten sie schon vor seiner Ankunft eine Kapelle errichtet; sie gelobten, dem Herrn Jesu treu bleiben zu wollen. In Porsanger, 20 der Hauptstation von Westsinnmarken, wurde besonders ein alter Mann, der disher noch an seinen Gögen gehangen, durch die Predigt von Westens bekehrt und gab Gott die Ehre, alle dortigen Finnen wurden im Glauben gestärkt. Aus den freiwilligen Gaben derselben wurde deselbst eine Kirche erbaut. Nachlew blied auf dieser Station zurück, mit bem Auftrage, jährlich die Hauptorte, wo die Borfangerfinnen zusammenkamen, zu be-25 reisen. Er eignete sich fehr bald eine sehr genaue Kenntnis der finnischen Sprache an, so daß die Finnen um so mehr Gefallen an seinen Predigten fanden. Er übersette in die finnische Sprache ben Lutherschen Katechismus, er schrieb eine Grammatica Lapponica und ein Specimen vocabularii Laponici. Im Jahre 1722 wurde er nach Ranen befördert. Sein Nachfolger war Kund Leem, seit 1752 Prosessor ber lappischen Sprache so am Seminar zu Drontheim, Berfaffer ber "Beschreibung ber Lappen in Finnmarten", Kopenhagen 1767, Leipzig 1771, des Lexicon Lapponico-Danico-Latinum. — v. Westen kam damals auch nach Alten auf dem Gebirge Masi, wo eine Kirche erbaut wurde, wozu die Finnen das Holz auf 129 Renntieren herbeischafften; hier verblieb Lund und arbeitete daselbst und in Eggestal (später Altengaard genannt) unermübet bis 1729, st in welchem Jahre er als Prediger nach Overhalben verfett wurde. Er schrieb ein lappisches ABCBuch, eine Uberfetzung von Luthers Katechismus im Dialette von Alten u. a. v. Westen burchwanderte so die verschiedenen Stationen der Finnmarken und kam darauf nach den Nordlanden, überall die Leute im Glauben bestärkend, wo es nötig war, neue Arbeiter bestellenb. Der Einfall ber Schweben in Norwegen unter Karl XII. verhinderte 40 im Spätjahr 1718 die Rücksehr nach Drontheim; er verbrachte den Winter im Hause eines Freundes in Herö. Hier unterrichtete er sechs Finnenkinder, die er mit sich gebracht, und schrieb 1719 im Sommer an das Missionskollegium einen aussührlichen Bericht über seine Arbeiten im vorigen Jahre. Es geht daraus hervor, daß sie besonders in den Finnmarken gesegnet waren, daß sie aber durch das schnöde Benehmen der Norweger durch-treuzt wurden. Sie spotteten über ihre Bekehrung, ihr Lesen der hl. Schrift. Wenn die Finnen über ihre Sünden Reue bezeugten, wurden sie von den Norwegern verlacht. In ben Kirchen, wo fie mit ben Norwegern jusammenkamen, mußten fie gang unten bleiben ober von ihren Platen weichen, sowie ein Norweger fich nahte. Diese fagten, ber Ronig habe die Absicht, wenn der Finnen Göpendienst offenbar wurde, sie hangen und ver-50 brennen ju laffen. So habe man es schon an vielen Orten gemacht; ber Lettor führe immer einen Scharfrichter mit fich, um gleich die Strafe zu vollziehen. Uberdies schilderte v. Westen die Berheerungen, die das Branntweintrinten mit seinen Folgen unter ben Finnen anrichtete. Erst später, im Jahre 1726, wurde burch ein königliches Refkript biesem Unfuge gesteuert und ben Predigern eingeschärft, bas norwegische Bolk fleißig ju 55 unterrichten, damit es der Neubekehrung nicht jum Argernis und jur Berführung gereiche. Jener Bericht von Weftens hatte im Miffionskollegium das Berlangen geweckt, aus Weftens eigenem Munde die genauesten Nachrichten einzuziehen. Daher wurde er nach Ropenhagen berufen; hier wurde er bem König vorgestellt und burfte ihm alles angeben, was er zur Förderung bes Werkes, das die Seele seines Lebens geworden war, für bienso lich halten konnte. Es wurden barauf einige zweckmäßige Anordnungen getroffen und

Beften 159

besonders neue Arbeiter gewonnen, Propst Henning Junghans, der zum beständigen Stellvertreter Westens in den Nordlanden bestellt wurde, und Erich Helsät, den man

seinen Wirkungstreis unter ben Finnen in Overhalben anwies.

Am 29. Juni 1722 trat v. Westen bie britte größere Missionsreise voll freudigen Mutes an. Obwohl er in vielen Orten noch eine große Macht ber Finsternis bemerkte, 6 machte er boch auch herzerhebenbe Erfahrungen. In Bobo und ben umliegenden Pfarreien war unter der finnischen Jugend eine große Erweckung. Auf den Knieen baten sie, man möchte ihnen Unterricht verschaffen. v. Westen errichtete für sie Winterschulen und fand babei Bilfe und Unterftugung bei ben frommen Pfarrern Norman und Delbal. Kinder kamen mit größter Freude in die Schule, begnügten sich mit der magersten Kost, 10 bie fie in ben Dugestunden mit Sandearbeiten mubfam sich verdienten. In harjangen hatte feit 1721 Jens Kilbal mit Erfolg gearbeitet; einige Norweger hatten gewettet, bag biese rohesten unter allen Finnen binnen zehn Jahren kaum dahin gebracht werden könnten, in einem Buche zu lesen; und nun lasen sie nicht nur bald, sondern sie liebten auch das Bort Gottes. Kildal nahm, um besser ihr Vertrauen zu gewinnen, eine von ihren 15 Töchtern zur Frau, die ihn trefssich unterstützte und die weibliche Jugend unterrichtetet. Die Finnen bewiesen ihm das größte Vertrauen, ofsendarten ihm ihren ganzen ehemaligen Gopendienst, verbrannten ihre Opferstätten und bauten aus eigenen Mitteln ein Ber-sammlungshaus. Bon ihm schrieb v. Westen an das Missionstollegium: "Kildal ist start wie ein junger Löwe gegen Satan. Hatte ich nur vier Rilbale, ba wollte ich die Miffion 20 in den Rordlanden bald in völligen Stand setzen". — Derfelbe Kildal predigte auch den Finnen in Besteraalen, Loeflestad und Tollen bas Evangelium und übersetzte im Auftrage des Missionskollegiums die "Ordnung des Heiles" von Fredinghausen in die fin-nische Sprache. — Auf dieser dritten Missionereise kam v. Westen auch zu den Finnen in Sjonen, die sich sest vorgenommen hatten, ihn und seine Gefährten zu töten; aber 26 das Bort Gottes, von biefem Manne Gottes verkündigt, bandigte diefe wilben Gemüter und schuf fie ju neuen Menschen um. Abnliche Erfahrungen machte er unter den Finnen auf den Felsen von Overhalden. Es waren 283 Seelen, die seit Menschengebenken nicht in die Thaler heruntergekommen waren und die auch von den Bredigern der Gegend nie besucht wurden; benn fie kannten ihre Existenz gar nicht. v. Westen, sowie er etwas 20 davon erfahren, ruftete fich, sie aufzusuchen. Sobalb sie bavon Renntnis erhalten, waren fie wie von panischem Schrecken ergriffen und hielten eine Zaubermeffe, um ihn abzuhalten. v. Westen führte diese gesährliche Fahrt aus und gewann die Leute sür das Evangelium. Die Keifen sührte diese gesährliche Fahrt aus und gewann die Leute sür das Evangelium. Eine ähnliche Arbeit erwartete ihn in Snaasen, wo er zwei Monate blieb. Am 2. Mai 1723 war er wieder in Drontheim. Nun reiste er zu den Finnen in Stördalen und so Merager, nur zwei Meilen von Drontheim entsernt, auf den Bergen wohnend. Unter ihnen zeigte sich ein gewaltiger Bußlamps; sie wurden gescholch von ihrem alten heidenischen Unwesen geheilt. Sie waren trostlos, als v. Westen sie verließ, daten ihn, ihnen zehrer zu verschaffen, die seine Worte ihnen wiederholen könnten. Gern hätte er auch die Sinnen im Stifte Ehristignig ausgesucht. Sinner dereschen hatte von dem genen zu einen zu die Finnen im Stifte Christiania ausgesucht. Einer berselben hatte von dem "guten 20 Manne gehört, der den Finnen nimmer etwas zu Leid that". Er kam nach Drontheim, ließ sich von v. Westen im Christentum unterrichten und entsagte nehft vier anderen Finnen derselben Gegend dem Gözendienste. v. Westen brannte vor Begierde, sich unter diese Leute zu begeden. Allein ihm stand der Bischof von Christiania, Deich mann, entgegen. Diefer Mann suchte seinem Neffen die Antwartschaft auf das Bistum Drontheim 45 w verschaffen. Da dieser Reffe ein ungeistlicher Mann war, von dem v. Westen nichts Gutes erwartete, hatte er sich ungünstig über die Umtriebe des Bischofs geäußert und dadurch fich ben haß desfelben zugezogen. Zubem lautete ber königliche Befehl vom Jahre 1715 nur auf Miffion unter ben Finnen in ben Norblanden und ben Finnmarten. Daber bas Miffionstollegium bem v. Westen zu seinem großen Leibwesen bie Bollmacht so nicht exteilen wollte, die Finnen in Christiania zu evangelisieren.

In den folgenden Jahren bis zu seinem Tode sah v. Westen noch mehrere hoffsnungsvolle Blüten und Früchte der sinnischen Mission. Im Jahre 1723 kam eine Finnenfamilie freiwillig nach Drontheim, ließ sich taufen und entsagte den alten Göttern. Im Jahre 1724 kamen die Finnen scharenweise nach Drontheim zu dem "guten Manne". — 55 Im Jahre 1725 gab es in der Propstei Salten 1020 Neubekehrte, in den Finnmarken

1725 876 Familien.

In biefen Jahren war v. Westen, ber besonders auf der letten Reise seine Gesundsbeit angegriffen hatte, schriftsellerisch sehr thätig für die sunnische Mission. Wir führen hier seine Schriften an: 1. Grundzüge zur Missionsanstalt in Finnmarken, mitgeteilt in w

Rund Leems Beschreibung der Lappen in Finnmarken. 2. Anweisung für die Mission in den Nordlanden, in 3 Bänden; dies Anweisung ist aus dem Schatze reicher Ersahrung geschöftst. 3. Bearbeitung der sinnisch-lappischen Missionsgeschichte, im Auftrage des Missionskollegiums geschrieden; die Materialien dazu waren 22 eigenhändig geschriedene Folianten. Im Jahre 1726 war die Hantschlied der Berke fertig, die leider nicht herausgegeben worden und wahrscheinlich verloren gegangen ist. Doch sühlte sich d. Westen durch diese Thätigkeit keineswegs befriedigt. Im Jahre 1724 und 1725 machte er kleinere Missionsreisen. Der Missionskried machte sich mit besonderer Stärke in ihm geltend, als er ersuhr, daß die Finnen in Thössjord den Katecheten hatten totschlagen wolken, 10 daß in Salten ein salscher Prophet ausgestanden war, der Bunderkuren zu machen vorgab und in vorgeblichem Austrage v. Westens die Leute zum Gösendienst zurüczusühren suchte. "Es fängt nun", schrieb er bei diesem Anlasse and Kissionskollegium, "der Teusel bei uns an, sich als ein wütender Hund zu zeigen, der seinen alten Raub nicht sovr allen Teuseln, die in der Höslle sind. Ich din zerschmettern. Ich sürchte mich nicht vor allen Teuseln, die in der Höslle sind. Ich din zu jeder Stunde bereit, mein Amt unter den Heiden und daß Zeugnis Zesu mit meinem Blute zu bekräftigen". Doch es wurde ihm nicht gegeben, eine neue Missionsreise anzutreten. Die ungeheueren Strapazen hatten seine Gesundheit untergraden. Kräntungen von seiten der Bischöse Krog und Deichmann vermehrten die körperlichen Leiden. Sogar ölnomische Not drücke ihn. Denn daß ganze Vermögen der Frau war für die Wission geopfert worden, und selbst seine geringen Einsühnte vom Lektorate wurden in jenen Kriegszeiten geschmälert. Am 9. April 1727 ging er in die Freude seines Herrn ein. Christiske Menscherfreunde mußten durch Jusammenschuß die Kosten seiner Beerdigung bestreiten. Seine Witte war don seinem Geiste beseit; sie hatte ihr Vermögen willig der Rission unter den Finnen geopfert. Werden Schmennen, d

Bestfälischer Frieden. — Das urfundliche Material über den weststälischen Frieden am besten in J. G. von Meiern, Acta pacis publica, oder westphälische Friedenshandlungen und Geschichte, Hannover und Göttingen 1734—1736, 6 Teile. (Dazu Joh. Ludolf Balther, Universalregister über die 6 Theile der westphälischen Friedens-Handlungen und Geschichte, Göttingen 1740); J. G. v. Meiern, Acta pacis executionis publica, oder Mürndergische Friedens-Executions-Handlungen 2c., 2 Teile, Hannover und Lübingen 1736; Leipzig und Göttingen 1737; Desselben Acta comitialia Ratisdonensia publica de 1653 et 1654, 2 Teile, Beipzig 1738; Göttingen 1740. Bon den Außgaden sind hervorzuheben: Instrumenta pacis Caes. Succ. et Caes. Gallic. . . . praefatus est. J. G. de Meiern, Gotting. 1738; Die Urkunden der Friedensschlüsse zu Münster und Osnabrück nach authent. Quellen 2c., Zürich 1848. An Litteratur ist zu nennen: Joh. Steph. Hütter, Geist des weststälischen Friedens, Göttingen 1795; v. Senkenberg, Varstellung des westphälischen Friedens, Frankfurt 1804; Boltmann, Geschichte des westphälischen Friedens, Leipzig 1808, 2 Bände. Im übrigen siehe die Litteratur-nachweisungen bei Joh. Stephan Hütter, Litteratur des teutschen Staatsrecht, Göttingen 1776 bis 1783, Bb 2, S. 420. 492; Bb 3, S. 69; Bb 4 (von Klüber, Erlangen 1791), S. 128. 140.

Beftfälischer Frieden heißt ber im Jahre 1648 in ben zu bem einstigen westfälischen Ab Rreise gehörigen Städten Münfter und Denabrud abgeschloffene Friede, welcher bem

breißigjährigen Krieg ein Ende gefett hat.

Den unmittelbaren Anlaß zum Kriege hatten die religiösen Verhältnisse in Böhmen gegeben. In kluger Benützung des Zwiespaltes zwischen dem Kaiser Rudolf II. und seinem Bruder Matthias hatten die Evangelischen in Böhmen von ersterem einen sog. Majestätsdrief vom 9. Juli 1609 (in Khevenhillers Annales Ferdinandei VII, 185; Kuzmanh, Urkundenbuch zum österr.:ev. Kirchenrecht, Wien 1856, S. 23 st.) zu erlangen gewußt, in welchem ihnen freie Religionsübung nach einer von ihnen übergebenen böhmischen Konsession, insbesondere auch das Recht, neue Kirchen und Schulen in den könige lichen Städten und Herrschaften zu erbauen, zugesichert wurde, und Matthias hatte, nachs dem der Kaiser noch vor seinem Tode genötigt war, ihm den Besitz Böhmens abzutreten, den böhmischen Ständen, "als die ihn freiwillig zum König erwählt", in einem seiere lichen Reverse ihre Freiheiten, insbesondere auch den Majestätzbrief bestätigt. Darüber, ob die neue Errichtung von Kirchen und Schulen auch in den geistlichen Herrschaften statthaft sei, entstand aber bald nachher Streit, und als die kaiserlichen Statthalter die Grage unter kaiserlicher Genehmigung zum Nachteil der Evangelischen entschieden hatten

und die Besorgnis entstanden war, der Kaiser beabsichtige, den Majestätsdrief zurückzunehmen, kam es zu einem sörmlichen Aufstand, bei dessen Beginn (am 23. Mai 1618) die laiselichen Käte Martinit und Slawata zu Prag aus dem Fenster des Schloßsales gestürzt vurden. Die Insurgenten bestellten eine eigene Landeskregierung, vertrieben die zehuten, unterhandelten mit den protestantischen Ständen in den übrigen österreichischen and gesischen und grissen mit Unterstützung der Union (d. h. der seit dem Jahre 1608 zu einem Desenssüdenden mit Unterstützung der Union (d. h. der seit dem Jahre 1608 zu einem Desenssüden und Bahreuth, Württemberg, Baden-Durlach, Kur-Brandenburg, Krandenburg-Ansbach und Bahreuth, Württemberg, Baden-Durlach, Kur-Brandenburg, hessenkasse, Närnberg und Ulm) Österreich selbst an. Während nach dem Tode des Kaisers Matthias im Jahre 1619 Ferdinand II. zum Kaiser erhoben wurde, 10 wählten die Böhmen den AF. Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem Könige. Der erstere iand Unterstützung dei der gegenüber der Union vom Hazzmalkan von Baiern 1609 gegründeten Bereinigung der katholischen Stände, der sog, heiligen Liga. Mazimilian übernahm die Leitung des Krieges, welcher alle Provinzen des österreichischen Hauseischen zwieder unterwersen sollte, und gewann durch die siegreiche Schlacht 16 dei Prag am 29. Oktober (8. Nod.) 1620 gegen Kurfürft Friedrich V., welchen die Union, um den Frieden zwischen zwischen zwischen zwischen zwischen zwischen zwischen zwischen größten Teil von Böhmen und Mähren. Nach der Flucht Friedrichs und dem Krieden zwischen zwischen der Verleihung des Krieges im Interesse der Prassischer Angemilian 20 von Baiern (1623) der Graf von Mansfeld und Erstlichen Kurwürde an Mazimilian 20 von Baiern (1623) der Graf von Mansfeld und Erstlichen Stände mit in den Krieg hineingezogen und diese kranden der Fluche zur Fortletzung des Krieges im Interesse der pfälzischen Seinengezogen und diesen Der ligistischen und kaiserlichen Here under Tübe und Balbstein (Wallenstein) im Jahre 1629 mit dem Kriede

wit den frieger 1629 mit dem Kaiser den Frieden von Libbet abschloß.

Wit den kriegerischen Schlacht der ging die Durchführung der Gegenresormation Hand in Hand. Insbesondere war schon seit dem Jahre 1626, nach der für die katholische Sache siegereichen Schlacht dei Lutter am Barenberge seitens der ligsstischen Partei das so Berlangen hervorgetreten, daß die Edvangelischen zur Restitution der nach katholische Anschaung von ihnen zuwider dem Augsburger Religionskrieden in Besit genommenen geistlichen Güter (s. d. Art. "Bordehalt, geistlicher" Bd XX S. 737) gezwungen werden sollten, und zwar nicht durch eine notwendigerweise mit den Reichssständen zu vereinsdereichzische Bestimmung, sondern, um dei der nach katholischer Auffassung ker langeweinen Kechtsverlehung den langwierigen Weg der Einzelprozesse deim Reichskammersgrückte oder Reichsbostat zu vermeiden, krast eines vom Kaiser als obersten Richte zu erlassenden allgemeinen Ersenntnisses. Die anfänglichen Bedenten am kaiserlichen Hocken. der Kacht der Güter zur Stärkung der kaiserlichen Haufblich wertwahen, da man einen Teil der Güter zur Stärkung der kaiserlichen Haufblich Beichtvater Lämmermann und der päpstliche Runtius Carassa dem Kaiser eine solche Räsergel als einen neuen und großartigen Fortschricht in der Gegenesformation dazzustellen wußten (vgl. Legatio apostolica Petri Aloysii Carassa ad a. 1624 ad 1634 ed. Ginzel Wircedurg, 1870, c. 32, p. 69 sq., 193 sq.; ferner Th. Tupet, Der Streit um sie geistlichen Güter und das Restitutionsedikt (Londorp, Der Kgl. Kaiserl. Majestät und des bl. römischen Kaisers and kar publica III, 1047; Kevenhillers Annales Ferdinande XI, 283). Es enthielt einmal die schon in dem angesührten Artisel: Bordehat, geistlicher, dehrochenen Anordnungen über die Restitution, das die protestantischen von ferdinande in den geschene, nicht in den geschene, nicht in den geschene und bes heligionsfriedens genießen sollten (s. dazu Tupet a. d. S. 15) sür nichtig, und bestimmte endlich im Hindlichen Güter. Sodann erklächen den eine Angebu

Als indeffen Gustav Abolf von Schweben im Jahre 1630 sich ber Obermundungen bemächtigt hatte, wurde, um die Protestanten von einer Verbindung mit ihm abzuhalten, 60 Real-Encytlopable für Theologie und Kirche. 3. A. xx1.

bie Bollziehung bes Restitutionsebiktes suspendiert und ein Tag nach Frankfurt auf ben Kebruar 1631 ausgeschrieben, auf welchem über einen Bergleich verhandelt werben sollte. Der Kaifer nahm aber nunmehr einen Teil seiner Zusagen zurud, behandelte ben Leipgiger Bund, welchen ber Kurfürst Johann Georg von Sachsen im Jahre 1631 mit einer 5 Anzahl evangelischer Reichsstände zur Herstellung bes Friedens in Deutschland geschlossen batte, feindlich, und ließ sogar Sachsen nach der Zerstörung Magdeburgs durch Tilly (1631) angreisen. Dadurch wurden der Kurfürst von Sachsen und die übrigen protestantischen Fürsten zum Bündnis mit Gustav Abolf gedrängt und nach der siegreichen Schlacht bei Leipzig (7. September 1631) verbreiteten sich die schwedischen Truppen über Deutschland. Im Jahre 1632 mußte indessen Gustav Adolf, durch Waldstein genötigt, Baiern wieder verlassen, und nach seinem Tode in der Schlacht von Edzen (6. Nov. 1632) verslowen die Unternahmungen der Wachtlader ihren Indessen (6. Nov. 1632) loren die Unternehmungen der Verbündeten ihren Zusammenhang. Als im Jahre 1634 die schwedische Hauptarmee dei Nördlingen geschlagen war, trennte sich der Kursürst von Sachsen von den Schweden und schloß mit Kaiser Ferdinand II. am 20. (30.) Mai 1635 den Frieden von Prag (Londorp, Act. publica IV, 438 sq., neue und vollständige Sammlung der Neichschschiede, Frankfurt a. M. bei E. A. Roch 1747, III, 534). Rach bemselben follten alle mittelbaren Stifter, Rlöster und Guter, welche vor bem Paffauer Bertrage von 1552 (j. b. Art. "Augsburger Religionsfrieden" Bb II S. 250) von ben Protestanten eingezogen worben waren, ihnen verbleiben, dagegen die unmittelbaren Stifter 20 und alle seit bem erwähnten Vertrage eingezogenen Guter 40 gabre und, wenn bis jum Ablauf biefer Zeit nichts anderes verglichen sein wurde, für immer in bem Buftand be-lassen werben, in welchem sie sich am 27. November 1627 befunden hatten. Ferner wurde bereinbart, daß zwischen bem Raifer und ben tatholischen Standen einerseits und Rurfachsen und ben ber Augsburger Ronfession verwandten Ständen andererfeits vom Jahre 25 1630 ab vollständige Amnestie bestehen sollte, jedoch wurden Böhmen, die Pfalz und einige andere Fürsten, Herren und Grafen davon ausgenommen. Dieser Friede sollte nach dem kaiserlichen Patent vom 12. Juni 1635 auf ganz Deutschland ausgedehnt werden, allein die Beschräntung der Amnestie, ferner die Ariegsertlärung Frankreichs an Spanien und Osterreich und die Vorteile, welche die Schweden von neuem erkämpften, hinderten wo die Beendigung des Krieges. Kaiser Ferdinand III. (Kaiser seit 1637) berief dann im Jahre 1640 wieder einen Reichstag (ben ersten seit 1613) nach Regensburg, auf welchem man aber im Jahre 1641 im wesentlichen nicht über den Prager Frieden hinaustam. Ferner waren auch Deputierte der am Kriege beteiligten Mächte in Hamburg zusammengetreten und hier wurden am 15. (25.) Dezember 1641 Friedenspraliminarien unterzeichnet, welche und het vouden um 10. (28.) Dezemder 1041 Freischsptatinmatten unterzeichtet, wechte, sindessen nichts weiter bestimmten, als daß die eigentlichen Unterhandlungen zu Münster und Osnabrück gesührt werden sollten. Erst im April des Jahres 1645 konnten, da sich die Zustimmung des Kaisers und der Reichsbeputation zu den Friedenspräliminarien die 1644 verzögerte, diese entscheiden Berhandlungen beginnen. Zu Osnabrück wurden sie zwischen den Reichen Berhandlungen beginnen. Zu Osnabrück wurden sie zwischen dem Kaiser, Frankreich und den übrigen auswärtigen Mächten gesührt. Nach mehr als breijähriger Beratung erhielten bie Verhandlungen zu Osnabrud burch bas Friedensinstrument vom 8. August 1648, zu Münster durch das vom 17. September besfelben Jahres ihren Abschluß, und am 14. (24.) Ottober erfolgte die gemeinschaftliche Unterzeichnung zu Münster. Gleichzeitig hatte Spanien in Gemeinschaft mit dem deutschen 46 Reich über einen Frieden mit ben vereinigten Niederlanden und mit Frankreich in Dunfter unterhandelt. Babrend die Berhandlungen mit dem letteren ju teinem Ergebnis führten, tam es am 20. (30.) Januar 1648 mit ben ersteren zu einem Friedensschluffe, in welchem bie Unabhängigkeit ber Nieberlande und ihre Loslösung von Deutschland anerkannt wurde (Londorp, Acta publica VI, 131; Theatrum Europaeum VI, 460; Schmaus, Corpus wiuris gentium, p. 614, bgl. bazu auch ben beutschen Reichsschluß vom 22. März 1654, Lonborp VII, 603, f. auch VI, 343). Der Schweizer Eibgenoffenschaft wurde bagegen ihre schon burch ben Baseler Frieden vom 22. September 1499 festgestellte Unabhängigkeit in den Friedensinstrumenten selbst (instr. pacis Osnabr. art. VI, instr. pacis Monaster. art. VIII, § 61) von neuem bestätigt.

Inster. art. v111, § 61) von neuem bestatigt.

In beiben Friedensschlüssen sieder Teil mit seinen Leile nur der Kaiser und die Kronen Frankreichs und Schwedens, jeder Teil mit seinen Berbündeten ohne genauere Aufzählung der letzteren genannt, weil die Reichsstände gegen das Reich keinen Krieg geführt haben wollten. Was den Inhalt des Friedens betrifft, so kommen hier hauptsächlich diesenigen Bestimmungen in Betracht, welche für die kirchlichen Verhältnisse von Go Bedeutung waren, und es empsiehlt sich, für die Besprechung und Eruppierung diesenigen

Gesichtspunkte, welche schon J. St. Butter, Geift bes Westphälischen Friedens, Göttingen 1795, aufgestellt, und Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, T. IV, § 522 ff. angenommen hat, festzuhalten.

I. Genugthuung ber Dachte. Für bie Rriegetoften und für die Reftitution ber

sesten Plate, welche die fremden Mächte in Sänden hatten, erhielt:
1. Schweden ganz Borpommern und Rügen mit einem Teile von Hinterpommern, serner die bisher medlenburgische Stadt Wismar, sodann die Stifter Bremen und Berden als weltliche Herzogtumer, alle diese Gebiete als erbliche Reichslehen mit Sitz und Stimme auf Reiches und Kreisversammlungen (I. P. O. art. X, §§ 1. 2. 3. 6. 7. 9 ff. 14). Rücksichtlich ber abgetretenen vorpommerschen Gebiete wurden der Krone Schweden die bisher 10 von den Bergogen von Borpommern in Betreff der Rollation der Bralaturen und Bra-benden des Domlapitels zu Camin ausgeübten Rechte zugestanden mit der Befugnis, Die Brabenden nach dem Absterben der damaligen Domkapitularen zu unterdrücken und die Einkunfte zur berzoglichen Kammer einzuziehen (l. o. § 4). Mit Bremen wurden zugleich an Schweben auch die Rechte übertragen, welche ben letten Erzbischöfen über bas Dom: 15 tapitel und die Diöcese hamburg, sowie Stadt und Amt Wildshausen zugestanden hatten. hinfictlich der Religion endlich wurde ausdrücklich festgesetz (l. c. § 16): "De caetero ordinidus et sudditis dictarum ditionum locorumque, nominatim Stralsundensidus competentem eorum libertatem, bona, iura et privilegia . . . cum libero evangelicae religionis exercitio iuxta invariatam Augustanam Confessionem 20 perpetim fruendo, circa homagli renovationem et praestationem more solito confirmabunt".

2. An Frantreich murbe, ohne Borbehalt ber Lehnsherrlichteit und ohne bie Auf-2. An Frantreig wurde, ohne Vorveyalt der Leonsperritäteit und ohne die Aufsnahme als Reichsstand die Hobeit über die Bistümer und die Städte Met, Toul und Berdun, deren es sich bereits 1552 bemächtigt hatte, jedoch unter Wahrung der Metroz 25 politanrechte des Erzdischoss von Trier über die drei Bistümer, serner in gleicher Weise die Hobeit über Pignerol, die Stadt Breisach, die Landgrafschaft Oberz und Unterelsaß, den Suntgau und die Landvogtei über zehn Reichsstädte im Elsaß abgetreten, dagegen wurde den übrigen Reichsständen im Elsaß, indesondere auch den Bischofen von Vassellungen von Sasellung ihre Reichsunmittelbarkeit und ihre disherige Freiheit ausdrücklich zu Auflieden alle sichert (I. P. M. art. XI, § 69 ff., art. XII, § 85 ft.), hinsichtlich der Religion aber in Betreff der abgetretenen Gebiete bestimmt (art. XI, § 75): "Sit tamen rex obligatus in his omnibus et singulis locis catholicam conservare religionem, quem admodum sub Austriacis principibus conservata fuit omnesque quae durante hoc bello novitates irrepserunt, removere".

3. Für Beffen-Raffel wurde mit Rudficht barauf, daß Wilhelm V. und nach beffen Tobe feine Bitme Amalie Elifabeth als Bormunberin Bilhelms VI. im Bunbnis mit Schweben ben Krieg mit gunftigem Erfolge geführt hatten, eine außerordentliche Entschädigung bewilligt, bestehend in der zu einem weltlichen Reichslehen sätularisierten gefürsteten Abtei Hersfeld (I. P. O. art. XV, § 2; I. P. M. art. VII, § 49), dem 40 Obers und Untereigentum berjenigen Leben, welche früher das 1640 ausgestorbene Ges

ichlecht des Grafen von Schaumburg (Schauenberg) an dem Stifte Minden gehabt hatte (I.P. O. art. XV, § 3; I. P. M. art. VII, § 50) und in einer Summe von 600 000 Thalern, welche von den Stiftern Mainz, Köln, Paderborn, Münster und der Abtei Fulda aufzubringen war (I. P. O. art. XV, § 4; I. P. M. art. VII, § 51).

II. Entschäbigungen für erlittene Berluste. Mit Rücksicht darauf, daß einzelne Meichsstände zur Befriedigung der vorher bezeichneten Mächte verschiedene Gebiete abgetreten hatten oder sich ihrer Ansprücke auf solche begeben hatten, mußten diesen Entschäbigungen dassen werden und dahrurch sind aleichkalls weitere Reränderungen schäbigungen bafür jugewiesen werben, und baburch sind gleichfalls weitere Beränderungen in ben bisherigen kirchlichen Berhaltniffen Deutschlands herbeigeführt worden.

1. Brandenburg erhielt wegen feines Berzichtes auf fein Anrecht auf Bommern bie ju weltlichen Fürstentumern fatularisierten Bistumer halberstadt, Minden, Camin, ferner das Erzbistum Magdeburg als weltliches Herzogtum (mit Ausnahme der dem Kurfürsten von Sachsen zustehenden Leben Querfurt, Jüterbock, Damar und Burg, wofür an Brandenburg als Ausgleichung das domlapitularische Amt Egeln und das Recht, den 56 vierten Teil ber erledigt werdenden erzstiftlichen Kanonikate mit ihren Ginkunften einzuziehen, überlaffen wurden), das Herzogium Magdeburg, freilich nur unter Borbehalt des lebenstänglichen Besitzes des damaligen Administrators August von Sachsen (I. P. O. art. XI, § 1—14; art. XIV, § 1—3; I. P. M. art. V, § 30). Hinsichtlich ber Religion sette jugleich das I. P. O. art. XI, § 11 sest: "In his vero domini Electoris archi- 60 et episcopatibus de caetero salva maneant ordinibus et subditis competentia eorum iura et privilegia, cum primis invariatae Augustanae confessionis exercitium, quale nunc ibi viget, nec minus locum habeant ea quae in puncto graviminum inter utriusque religionis status et ordines imperii transacta et 5 conventa sunt" (§. barüber unten Nr. IV).

2. Medlen burg empfing als Entschäbigung für die an Schweden abgetretene Stadt Wismar die Bistümer Schwerin und Ratzeburg als sätularisierte Fürstentümer mit der Ermächtigung, alle Dompfründen einzuziehen, zwei erbliche Kanonikate in Straß-burg und die glichfalls sätularisierten Johanniter-Kommenden Miraw und Nemaraw. 10 Außerdem wurden dem Herzog Gustav Adolf von Güstrow für seine Person eine evange-liste Aröbende in Machenurg und eine in Kalberstadt gemährt (I.P.O. art XII)

lische Präbende in Magdeburg und eine in Halberstadt gewährt (I. P. O. art. XII).

3. Das Jaus Braunschweig-Lüneburg bie burg hatte durch die Säkularisation von Magdeburg, Bremen, Halberstadt und Rateburg die den Mitgliedern seines Hauses zustehenden Koadjutorstellen und außerdem die Aussicht auf den künstigen Besitz dieser Stifter verloren. Es verlangte als Entschädigung dasür die Bistümer hildesheim, Minden, und Osnadrück, welche es zum Teil während des Krieges inne gehabt hatte, stieß aber damit auf Widerspruch sowohl bei der katholischen Partei, wie auch dei Brandenburg. Nur Osnadrück blied als Kompensationsobjekt übrig. Da indessen dem während des Krieges vertriedenen Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg die beanspruchte Restitution nicht verzagt wertriedenen Bischof Franz Wilhelm von Wartenberg die beanspruchte Restitution nicht verzagt werden konnte, so wurde bestimmt, daß nach dem Tode desselben der Herzog Ernst August von Braunschweig-Lünedurg oder eventuell ein anderer zu postulierender Prinz aus der Nachsommenschaft des Herzogs Georg von Lünedurg als Bischof solgen, sür die Jusunft aber steds ein beständiger Wechsel zwischen einem katholischen und einem edangelischen Bischofs der Erzbischof die Diöcesanrechte über die Katholisen ausüben sollte (I. P. O. art. XIII, § 1—8). Ferner wurden dem Hause Braunschweig-Lünedurg die beiden säkularisseren Klöster Walsenzied und Gröningen überwiesen und den beiden jüngeren Söhnen des Herzogs August, Anton Ulrich und Ferdinand Albert, die beiden jungeren Söhnen des Hauseistenden im Kapitel zu sotrasdurg verbeinen (l. c. art. XIII, § 9, 10, 13).

30 Strafburg berbeigen (l. c. art. XIII, §§ 9. 10. 13).
III. Die Amnestie und bie Reftitution. Da einer ber Hauptgründe ber langen Dauer bes Krieges in ber im Brager Frieden von 1635 (f. oben S. 162, 14) nur beschränkter Weise bewilligten Amnestie lag, so wurde diese jest im Prinzip als eine allgemeine ausgesprochen ("Sit utrimque perpetua oblivio et amnestia omnium eorum, 85 quae ab initio horum motuum quocunque loco modove ab una vel altera parte ultro citroque hostiliter facta sunt ita ut ... omnes et singulae hinc inde tam ante bellum quam in bello, verbis, scriptis aut factis illatae iniuriae, violentiae, hostilitates, damna, expensae absque omni personarum rerumve respectu ita penitus abolitae sint, ut quicquid eo nomine alter adversus alterum 40 praetendere posset, perpetua sit oblivione sepultum"; I.P.O. art. II; J.P.M. art. II), und ferner angeordnet, daß alles in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten, soweit irgend möglich, in den früheren Zustand zurückersetzt werden sollte ("Iuxta hoc universalis et illimitatae amnestiae fundamentum universi et singuli s. Romani imperii electores, principes, status (comprehensa immediata imperii nobilitate) 45 eorumque vasalli, subditi et incolae, quibus occasione Bohemiae Germaniaeve motuum vel foederum, hinc inde contractorum, ab una vel altera parte aliquid praeiudicii aut damni quocumque modo vel praetextu illatum, est, tam quoad ditiones et bona feudalia, subfeudalia et allodialia, quam quoad dignitates, immunitates, iura et privilegia restituti sunto plenarie in eum utrimque so statum in sacris et profanis, quo ante destitutionem gavisi sunt aut iure gaudere potuerunt, non obstantibus, sed annullatis quibuscunque interim in contrarium factis mutationibus, I. P. O. art. III, § 1 und I. P. M. art. V, § 5, vgl. auch I. P. O. art. XV, § 1 und I. P. M. art. VII, § 48, f. ferner I. P. O. art. IV, § 56 und I. P. M. art. V, § 45).

Rach diesem Brinzip hätte ausnahmslos der Zustand, wie er im Jahre 1618 vor

95 Nach diesem Prinzip hätte ausnahmstos der Zustand, wie er im Jahre 1618 vor dem Beginne der Unruhen in Böhmen gewesen war, wieder hergestellt werden mussen. Gegenüber den darauf gehenden Anträgen Schwedens, Frankreichs und der mit diesen Mächten verbundenen Reichsstände wollten aber der Kaiser und die katholische Partei das Jahr 1630 als entscheidend angenommen wissen und sie ließen ihren Widerstand gegen so das Jahr 1618 erst fallen, als für einzelne Fälle eine Abweichung von diesem Termine

und bie Restletung besonderer Normativzeiten für einzelne vorzunehmende Restitutionen

von der anderen Seite zugestanden worden war.

Bor allem war die Festsetzung des Jahres 1618 als Normativjahr in Betreff einer der wichtigsten Angelegenheiten, nämlich der Pfalz, wider das katholische Interesse. Danach hätte dem ältesten Sohne des Kurfürsten Friedrich von der Psalz (gest. 1632) 5 Karl Ludwig die Ober- und Unterpsalz mit der Kurwürde, welche letztere Maximilian von Baiern im Jahre 1623 mit ber Oberpfalz und ber Graffchaft Cham erhalten hatte, übertragen werben muffen, und in biefem Falle ware ben Katholiten bie Debrheit im Rurfürstenkollegium nicht mehr gesichert gewesen, auch hätte Baiern, salls es die Oberspfalz herauszugeben verpslichtet worden wäre, einen Anspruch auf 13 Millionen Thaler 10 für aufgewendete Kriegskosten, für welchen Oberösterreich verpfändet war, gegen das Haus Cesterreich erheben können. Deshalb wurde bestimmt, daß Baiern die Kurs nehßt der Oberpfalz und der Grafschaft Cham die zum Erlöschen der wihlelminischen Linie (ob sich dies bloß auf Willelm V. und dessendenz der Kurstliest Morimisian aber auch auf den nicht aus einer standsdem Kie Gerrand er bies blog auf Wilhelm V. und dessen Nachrommenschaft, muom auch auf die verscendenz von Kurfürst Maximilian oder auch auf den nicht aus einer standesgemäßen She Herzogs 15 Ferdinand, des Bruders Wilhelms V. entsprossenen Sohn, den Grasen von Wartenberg bezog, bleibt zweiselbast) behalten, sowie daß dis zum etwaigen Rückfall der baierischen Kurpfalz eine achte Stelle im Kurfürstendlegium zunächst für Karl Ludwig errichtet werden sollte so daß selbst dem Fortsalle der Stimme Böhmens noch immer vier Latholische Kurfürsten drei edangelischen gegenüberstanden), serner die Restitution auf 20 die Verweisels beschwärft wassie des Ikale als metgehond gegenüberstanden) bie Unterpfalz beschränkt, wosür das Jahr 1618 als maßgebend anerkannt ward, je-boch mit der Ausnahme, daß für den kirchlichen Zustand der Augsburger Konfessions-verwandten das Jahr 1624 entscheiden sollte (I. P. O. art. IV, §§ 12—19; I. P. M. art. V, §§ 10-26).

Sbenjo blieb für das evangelische Baben Durlach die Amnestie auf die untere 25 Rart und Hochberg unter Zugrundelegung des Jahres 1618 beschränkt, ba bem Hause im tatholischen Interesse die obere Mark, beren es 1622 burch Reichshofratsurteil ju Bunften Wilhelms, eines Sohnes bes tonvertierten Martgrafen Eduard Fortunatus aus unftandesgemäßer Che verluftig erklart worden war, nicht wieder gegeben wurde (I. P. O.

art. IV, §§ 26. 27; I. P. M. art. V, §§ 33. 34).

Dagegen erhielt Württemberg fämtliche ihm entzogene, zum Teil vom Kaiser schon anderweit vergebene weltliche und geistliche Güter — sie sind einzeln im Friedense instrument aufgezählt — zurückerstattet (I. P. O. art. IV, §§ 24. 25; I. P. M. art. V, §§ 31. 32). Ebenso wurden Medlenburg (I. P. O. art. XII, § 1) und eine Reihe anderer Stände (s. I. P. O. art. IV, §§ 28—45, art. V, § 27; I. P. M. art. V, 85

§§ 8. 35) restituiert.

Am ungünstigsten fiel die Regelung des Berhältnisses sür die Stangelischen in den österreichischen Erblanden das. Die Bemühungen Schwedens um die Gewährung der Amnestie auf der Grundlage des Jahres 1618 für diese blieben erfolglos. Nur für die Herzöge von Brieg, Liegnitz, Münsterberg und Dels, sowie sür die Stadt Breslau sowurde die Ausnahme gemacht (I. P. O. art. V, § 38): "Silesii etiam principes Augustanae consessioni addicti, duces so. in Brieg, Liegnitz, Munsterberg et Oels itemque civitas Vratislaviensis in libero suorum ante bellum obtentorum iurium et privilegiorum nec non Augustanae confessionis exercitio ex gratia Caesarea et Regia ipsis concesso manutenebuntur". Für bie anderen schlesischen 45 Herzogtümer wurde allein die Errichtung breier neuer evangelischer Kirchen, ber sog. Friedenstirchen bei Schweidnit, Jauer und Glogau bewilligt (I. P. O. art. V, § 40: "Praeter haec autem, quae supra de dictis Silesiae ducatibus, qui immediate ad Cameram Regiam spectant disposita sunt, Sacra Caesarea Maiestas ulterius pollicetur, se illis, qui in his ducatibus Augustanae Confessioni addicti sunt, 50 pro huius confessionis exercitio, tres ecclesias, propriis eorum sumtibus extra civitates Schweidnitz, Jaur et Glogouiam prope moenia, locis ad hoc commodis iussu Suae Maiestatis designandis, post pacem confectam aedificandis, quam primum id postulaverint, concessuram"). Abgesehen davon wurden aber für die oben gedachten schlesischen Gebiete für alle Einwohner ohne Unterschied des 55 Standes, ja in Niederösterreich allein für die Abeligen nur folgende Zugeständnisse gewährt: Sie sollten nicht genötlette werden können, wegen ihrer Zugehörigkeit zur Augswurzer Konfession ihr Bermögen abzutreten oder auszuwandern, auch berechtigt sein, den daren Mattakienst ausgehöhn des Territoriums in hengehorten Orten zu kesuchen evangelischen Gottesbienst außerhalb des Territoriums in benachbarten Orten zu besuchen. Für den Fall einer freiwilligen Auswanderung wurde ihnen erlaubt, ihre nicht ver- 60

kauften Immobilien behufs Beaufsichtigung und Besorgung der Bewirtschaftung frei zu betreten (I. P. O. art. V, § 39). Denjenigen ferner, welche in der Zwischenzeit in fremde Dienste getreten waren, gestattete man die Rücklehr in ihre früheren Verhältnisse ohne weitere Benachteiligung (I. P. O. art. IV, §§ 51. 52; I. P. M. art. V, §§ 40. 541), jedoch sollten hohen gestellten, welche die Ausgewanderten, ehe sie in schwedische ober frangofische Dienste getreten waren, durch Konfistation ober auf andere Beise verloren hatten, nicht gurudgegeben werben, vielmehr ben bamaligen Befigern verbleiben, mabrenb

ihnen für ihre Brivatforderungen der gewöhnliche Rechtsschutz zugesichert wurde (I. P. O. art. IV, §§ 53—55; I. P. M. art. V, §§ 42—44).

IV. Die Erledigung der kirchlichen Beschwerden und Regelung der Religionsverhältnisse. Bei den Friedensverhandlungen kam es wesentlich auch darauf an, die aus dem bisherigen Berhältnis der Religionsparteien entstandenen Jerungen und Beschwerben (die gravamina ecclesiastica) zu beseitigen ober burch eine Regelung bem ferneren Entstehen solcher von vornherein vorzubeugen. Da aber an den betreffenden 16 Abmachungen nur Schweben unter ben auswärtigen Machten ein Interesse batte — (bie Gefandten Frankreiche erklärten, "daß es ihnen wegen ihrer Religion nicht wohl anftebe, bie evangelischen Rechte zu beförbern, weshalb nur bie Schweben es thun möchten; fie wollten ihnen barin nicht zuwiber sein"; Canzler, Magazin für bie Geschichte, Leipzig 1790, S. 67; Bütter, Geist des westfällschen Friedens, S. 340) —, so wurde lediglich 20 in Osnabrud über die gravamina ecclesiastica verhandelt und das Ergebnis in Artitel V und VII bes betreffenden Friedensinstrumentes aufgenommen, mabrend in bem I. P. M. nur eine barauf bezügliche Anerkennung ausgesprochen ward (art. VI, § 47): "Cum etiam ad maiorem imperii tranquillitatem stabiliendam, de controversiis circa bona ecclesiastica et libertatem exercitii religionis, in ipsis de pace uni-25 versali congressibus certa quaedam compositio inter Caesarem, electores, principes et status imperii inita atque instrumento pacis cum plenipotentiariis Reginae et coronae Sueciae erecto inserta fuerit, placuit eandem compositionem, ut et illam, de qua inter eosdem ratione eorum qui reformati vocantur, convenit, praesenti quoque tractatu firmare et stabilire, eo plane modo, acsi so de verbo ad verbum huic inserta legeretur instrumento". In Betreff der Beschwerden der Evangelischen hatten die taiserlichen und die schwedischen Gesandten verhandelt, fo weit bagegen bas Berhältnis ber Lutheraner und Reformierten in Betracht tam, hatte Schweben mit ben ersteren einerseits, Branbenburg mit ben Reformierten andererfeits unter Teilnahme ber Sollander und Schweizer die Berhandlungen geführt.

Die vereinbarten Bestimmungen enthalten junächst

A. eine Reihe allgemeiner Festsetungen zur Beseitigung ber kirchlichen

Befchwerben. Vor allem wurde

1. mit Rücksicht barauf, daß ber Augsburger Religionsfriede zum Teil beshalb nicht mehr als bindend betrachtet wurde, weil darin die Möglichkeit der Bereinigung der Religions-40 parteien vorausgesett und ausgesprochen war, sowohl der Bassauer Bertrag als ber erwähnte Friede von neuem bestätigt, indem die in Betreff der streitigen Bunkte in dem neuen Friedensinstrumente getroffenen Anordnungen als Detlarationen bes fruberen Friedens bezeichnet wurden, und wenn man auch diesmal wieder der Möglichkeit einer Bereinigung ber Religionsparteien mehrfach erwähnte (art. V, § 1. 14. 25. 31. 48), boch 45 zugleich zur Beseitigung jeben 3weifels festgeset, daß, falls es nicht bazu tommen wurde, Die festgeseten Bestimmungen für immer ihre Kraft haben sollten (art. V, § 1: "Transactio ... Passavii inita et secuta pax religionis — in omnibus suis capitulis unamini imperatoris, electorum, principum et statuum utriusque religionis consensu initis ac conclusis rata habeatur sancteque et inviolabiliter servetur. so Quae vero de nonnullis in ea articulis controversis hac transactione communi partium placito statuta sunt, ea pro perpetua dictae pacis declaratione tam in iudiciis quam alibi observanda habebuntur, donec per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, non attenta cuiusvis seu ecclesiastici seu politici intra vel extra imperium, quocunque tempore interposita contradictione vel protestatione, 55 quae omnes inanes et nihili vigore horum declarantur".

2. Schon ber Augsburger Religionsfrieden hatte im § 15 angeordnet, niemand folle einen "Stand bes Reiches wegen ber Augspurgischen Confession und berselbigen Lebr, Religion und Glaubens halb mit ber That gewaltiger Weiß überziehen, beschäbigen, vergewaltigen ober in andere Wege wider sein Conscient, Wissen und Willen, von biefer so Augspurgischen Confessions-Religion, Glauben, Kirchengebrauchen, Ordnungen und Cere-

monien, fo sie aufgericht ober nachmals aufrichten möchten, in ihren Fürstentumern, Landen und Grafschaften tringen", und es war damals im Interesse ber Reformierten ausdrücklich eine Forderung, die Zahl 1530 zur Augsburgischen Konsession hinzuzusügen, zurückgewiesen worden (Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, Bb V, Buch 10, Kap. 5, 3. Ausg. 1852, S. 284). Nichtsbestoweniger hatte man später versucht, 5 ben Arieden blog auf die Anhänger der Confessio Augustana invariata von 1530, alfo auf die Lutheraner ju beschränken, und die Reformierten mit Rudficht auf die Confessio variata bon 1540 bon bemfelben auszuschließen. Das Denabruder Friedensinstrument (über die desfallsigen Berhandlungen f. Dan. Heine Bering, Reue Beiträge jur Gesch, der ed.-ref. Kirche in d. preuß.-brandend. Ländern, Berlin 1787, 2, S. 58 ff.) 10 erkannte daher die Reformierten neben den Katholiken und Augsburger Konfessionsverwandten ausbrücklich als gleichberechtigt an (I. P. O. art. VII, § 1: "Unanimi quoque Caesareae Maiestatis omniumque ordinum imperii consensu placuit, ut quicquid iuris aut beneficii cum omnes aliae constitutiones imperii tum pax 

proden, I. P. O. art. V, § 1: "... (nad) ber unter Nr. 1 citierten Stelle) In reliquis omnibus autem inter utriusque religionis electores, principes, status 25 omnes et singulos sit aequalitas exacta mutuaque, quatenus formae rei publicae, constitutionibus imperii et praesenti conventioni conformis est, ita ut quod uni parti iustum est, alteri quoque sit iustum, violentia omni et via facti, ut alias, ita et hie inter utramque partem perpetuo prohibita." In Anwendung biefes Prinzips wurde bann angeordnet, daß zu den ordentlichen Reichsbeputas 20 tionen und au ben Stellen in ben Reichsgerichten eine Angahl von Mitgliebern aus beiben

Konfessionen genommen werben sollen (l. i. §§ 51. 53).
Richt minder hingen damit folgende Bestimmungen zusammen, nämlich die Borforift bes art. V, § 9: "Pluralitas autem votorum in causis religionem directe sive indirecte concernentibus nequaquam attendatur neque illa Augustanae 85 Confessioni addictis civibus eius loci magis quam Augustanae confessionis electoribus, principibus et statibus in imperio Romano praeiudicet"... unb bie bes § 52 ibid: "In causis religionis omnibusque aliis negotiis, ubi status tanquam unum corpus considerari nequeunt, ut etiam catholicis et Augustanae confessionis statibus in duas partes euntibus, sola amicabilis compositio lites 40 dirimat, non attenta votorum pluralitate". In Sachen, welche die Religion direkt oder indirekt betrafen, sollte danach nicht die regelmäßige Abstimmung nach Stimmenmetreit betrafen, sollte danach nicht die regelmäßige Abstimmung nach Stimmenmetreit statthaft sein, ebensowenig in solchen, in welchen die tatholischen Stände eine andere Meinung als die evangelischen aussprechen würden, vielmehr durste in diesen Fällen nur eine Regelung der Angelegenheit durch gütliche Übereintunft der Stände der ab beiden Religionsteile statthaben, d. h. es sind in den eben gedagten wie in den Religionstaden die sog. ith partes kately diesen Bestimmen gen des westfällischen Friedens Jopff, Grundsate bes gemeinen beutschen Staatsrechts, 5. Aufl., Leipzig und Heibelberg 1863, 1, 169 und Negidi, Der Fürstenrath nach bem Luneviller Frieden, Berlin 1853, S. 37. 57. 101). Richt nur ben Ständen bes Reiches, sondern auch den Untertanen, so sofern fie in einem Territorium gedulbet waren (unten B. 2 lit. a), war übrigens diese Sleichheit des Rechtes gewährt worden, I. P. O. art. V, § 35: "Sive autem catholici sive Augustanae confessionis fuerint subditi, nullibi ob religionem despicatui habeantur, nec a mercatorum, opificum ac tribuum communione, haereditatibus, legatis, hospitalibus, leprosoriis, eleemosynis aliisque iuribus 55 aut commerciis, multo minus publicis coemeteriis honoreve sepulturae arceantur aut quicquam pro exhibitione funeris a superstitibus exigatur, praeter cuiusque parochialis ecclesiae iura pro demortuis pendi solita, sed in his et similibus pari cum concivibus iure habeantur, aequali iustitia protectioneque tuti".

B. Die unter A. gebachten Anordnungen, vor allem das Prinzip der Gleichberechtigung der beiden Religionsparteien sollten entsprechend der Versassungen des Reiches, den Gesehn desselben und den im Frieden selbst vereindarten Festsehungen zur Vollziehung gebracht werden. Die Durchführung war von einer Reihe von saktischen Voraussehungen abhängig, und diese lagen namentlich in der Verschiedenheit der Stellung der Katholiken und Evangelischen und unter diesen letzteren wieder in der der Lutheraner und der Resormierten. Deshalb einigte man sich ferner über eine Anzahl besonderer Bestimmungen, welche unter Berücksitzung der erwähnten Normen die gegenseitigen Verhältnisse der Konsessionen regelten.

1. Was die geiftlichen Büter und Anstalten betraf, so wollte die von dem papstlichen Runtius beeinflußte tatholische Partei nicht zugeben, daß die in den Handen ber evangelischen Partei befindlichen Rirchengüter benfelben für etwige Beiten überlaffen wurden, vielnehr nur, indem sie auf den Prager Frieden zurückging (s. oben S. 162, 20), einen hundertjährigen Besitz zugestehen. Schließlich vereinigte man sich mit den Edanges lischen über den 1. Januar 1624, als den Normakag. Abgesehen von den säkularissierten Stissen (s. oben) bestimmte das I. P. O. art. V, § 14: "Bona ecclesiastica immediata quod attinet, sive sint archiepiscopatus, episcopatus, praelaturae, abbatiae, balliviae, praepositurae, commendae sive liberae fundationes seculares aut alia, una cum reditibus, pensionibus aliisque quocunque nomine signatis, 20 seu in urbibus seu ruri sitis, ea seu catholici seu Augustanae confessionis status die prima Januarii anni millesimi sexcentesimi vicesimi quarti possederint, omnia et singula, nullo plane excepto, eius religionis consortes, qui dicto tempore in reali eorum possessione fuerint, usque dum de religionis dissidiis per dei gratiam conventum fuerit, tranquille et imperturbate possi-25 deant, neutrique parti liceat alteri seu in iudicio seu extra negotium facessere, multo minus turbas seu impedimentum aliquod inferre. Si vero, quod Deus prohibeat, de religionis dissidiis amicabiliter conveniri non possit, nihilominus haec conventio perpetua sit et pax semper duratura"; unb im Unicolug baran § 15, Ubi. 2 l. c. "Si ergo status, seu catholici seu Augustanae 30 confessioni addicti, archiepiscopatibus, episcopatibus, beneficiis aut praebendis suis immediatis, a die 1. Januarii 1624 iudicialiter aut extraiudicialiter exciderint, aut quocunque modo turbati fuerint, vigore harum illico tam in ecclesasticis quam politicis omnibus novationibus abolitis restituantur, ita quidem, ut quaecumque bona ecclesiastica immediata die 1. Januarii 1624 35 catholico praesule regebantur, catholicum caput recipiant, et vicissim, quae dicto anno dieque Augustanae confessioni addicti possidebant, retineant etiam in posterum remissis tamen quae una pars contra alteram praetendere posset, perceptis interea fructibus, damnis et expensis". Danach sollte diejenige Reli-gionspartei, welche am 1. Januar 1624 im wirklichen Besitz ber betreffenden unmittel-ubaren Güter gewesen war, dieselben für immer behalten und ihr alle diejenigen restituiert werden, beren Besitz sie zwar an dem gedachten Tage gehabt, aber nachher aus irgend einem Grunde wieder verloren hatte. Der Borteil, welchen die Evangelischen durch diese Festsetzungen erlangten, war nur unbeträchtlich. Bon Bistümern, welche nach der Borschrift des § 16 idid. wie früher durch Wahl besetzt werden sollten, hatten danach die Katholiken den Protestanten nur Lübed und den wechselnden Besitz von Osnabrück (s. o. S. 164,23) ju überlaffen, und von den Abteien allein Gandersheim, Hervorden und Quedlindurg, da die übrigen entweder in weltliche Fürstentumer verwandelt oder als landfässige Prälaturen erbliches Besitztum einzelner Fürstentumer geworden waren. Endlich tamen auch einzelne wenngleich wenige Kanonitate in die hande ber Evangelischen, 50 während der geiftliche Borbehalt (f. d. Art. Bb XX S. 737) die Bermehrung derfelben Bgl. übrigens noch I. P. O. art. V, §§ 16—23 in Betreff ber rechtlichen Verhältnisse der evangelisch gewordenen Stellen.

Was die mittelbaren Stifter und Klöster anbelangt, so bedurfte es hinsichtlich berselben gleichsalls einer besonderen Festsezung. Der Augsdurger Religionsfrieden hatte in
80 Betreff ihrer in § 19 bestimmt: "Dieweil aber etliche Stände und berselben Borfahren
etliche Stifter, Klöster und andere geistliche Güter eingezogen und dieselben zu Kirchen,
Schulen, milden und anderen Sachen angewandt, so sollen auch solche eingezogene Güter,
welche denzenigen, so dem Reich ohn Mittel unterworffen und Reichsstände sind, nicht
zugehörig, und dero Possession die Geistlichen zu Zeit des Passausschen Bertrags oder
60 seithero nicht gehabt, in diesem Friedstand mit begriffen und eingezogen sehen, . . . der-

halben befehlen und gebieten wir hiermit und in Krafft biefes Abschieds ber Kapf. Maj. Cammerrichter und Behfigern, daß fie diefer eingezogenen und verwandten Guter halben tein Citation, Mandat und Prozes erkennen und becernieren follen". Es war damit zwischen ben mittelbaren Gutern, welche Reichsunmittelbaren gehörten, sich aber zur Beit bes Religionsfriedens nicht in geistlichen händen befanden, und denen, welche eben- s falls ben Reichsunmittelbaren zustanden, aber im Lande eines anderen Reichsstandes lagen und gleichfalls eingezogen waren, in der Weise unterschieden worden, daß die Ber- baltniffe der Guter der ersteren Art nach der Zeit des Abschlusses des Religionsfriedens, die ber anderen Guter nach der Zeit des Bassauer Bertrages beurteilt werden sollten (Butter, Geift des westfällichen Friedens S. 421. 422, so auch Godfr. Dan. Hoffmann, Comm. de 10 die decretorio kal. Jan. a. 1624 omnique ex pace Westphalica restitutione, Ulmae 1750). Seitens ber Katholiken war aber geltend gemacht worden, daß die Protestanten alle Stifter und Klöster, welche seit dem Baffauer Bertrag von ihnen eingezogen worden twaren, fich zu Unrecht angeeignet, also zurückzugeben verpflichtet seien. Da das Resti-tutionsedikt von 1629 (s. d. Art. Borbehalt, geistlicher Bb XX, S. 740) in demselben 15 Sinne entschieden hatte, so bedurfte die Angelegenheit gleichfalls der Regelung. Auch für biese Berhältnisse wurde ber 1. Januar 1624 als Normaltag angenommen. Nach I. P. O. art. V, § 25 ("Quaecunque monasteria, collegia, ballivias, commendas, templa, fundationes, scholas, hospitalia aliave bona ecclesiastica mediata, ut et eorum reditus iuraque quocunque ea nomine appellata fuerint, Augustanae 20 confessionis electores, principes, status a. 1624 die 1. Januarii possiderunt, ea omnia et singula sive retenta semper sive restituta sive vigore huius transactionis restituenda, iidem possideant, donec controversiae religionis amicabili partium compositione universali definiantur, non attentis exceptionibus sive ante sive post transactionem Passaviensem aut pacem religiosam 25 reformata et occupata aut quod non de, vel in territorio Augustanae confessionis statuum vel exempta vel aliis statibus iure suffraganeatus, diaconatus aliave quavis ratione obligata fuisse dicuntur. Unicum solumque huius transactionis, restitutionis observantiaeque futurae sundamentum sit die 1. Januarii a. 1624 habita possessio" . . .) sollten die Evangelischen ohne jede so Ausnahme alle mittelbaren Röster, Rollegiatstifter, Balleien, Kommenden, Kirchen, Stifztungen, Schulen, Hospitäler und andere mittelbaren Güter, welche sie an diesem Tage besessen, für immer behalten. Dasselbe wurde für die Ratholisen bestimmt, jedoch sollten diese nur berechtigt sein, in die in Frage sonderen Klöster solche Orden, für welche diese gestisste waren, oder salls der deresteine Orden nicht mehr vorhanden wäre, so keine anderen els die schon, der Ausselbsingskwirzen gestindeten (else nicht die Schwitzen) teine anderen als die schon vor den Religionswirren gegründeten (also nicht die Zesuiten) cinsufübren, f. I.P. O. art. V, § 26: "Omnia quoque monasteria, fundationes et sodalitia mediata, quae die 1. Januarii a. 1624 Catholici realiter possederunt, possideant et ipsi similiter, utut in Augustanae confessionis statuum territoriis et ditionibus ea sita sint, non tamen in alios religiosorum ordines quam 🐠 quorum regulis primitus dicata sunt, commutentur, nisi talium religiosorum ordo plane interciderit: tunc enim magistratui catholicorum liberum esto, ex alia in Germania ante dissidia religionis exorta usitato ordine novos religiosos substituere".

Endlich wurde der 1. Januar 1624 auch als Normaltag für die Einkünfte (reditus, 45 census, decimae, pensiones [I. P. O. l. c. §§ 46. 47]) und für eine Reihe von Gestechtsamen (iura praesentandi, visitandi, inspectionis, confirmandi, corrigendi, protectionis, aperturae, hospitationis, servitiorum, operarum (l. c. § 26) festgesett.

tectionis, aperturae, hospitationis, servitiorum, operarum (l. c. § 26) festgesett.

2. Jus reformandi. Der Augsburger Religionöfriede hatte das Recht der weltlichen Reichsstände sanktioniert, sowohl selbst zur edangelischen Religion überzugehen, so als auch dies ihren Unterthanen zu gestatten. Den Unterthanen war ein solches Recht nicht eingeräumt worden, vielmehr wurde bei den damaligen Friedensderhandlungen der Grundsa, das der Landesherr über die Konfession seines Territoriums und damit auch seiner Unterthanen zu bestimmen habe (das ius resormandi), anerkannt. Die Protestanten hatten zwar, um ihren Glaubensgenossen unter katholischer Herrschaft die Glaubensfreiheit zu sichten zum erlärt: "Sie hätten dieher ihre altgläubigen Unterthanen von derselben Religion zu bringen, noch sie dawider zu beschweren sich nicht angemaßt, wollens auch künstig nicht thun . . . so ersorbere die Billigkeit, daß auch altgläubige Chur-Fürsten und Stände ihre Unterthanen und deren Erden und Nachsommen, so künstig zu der Augsburgischen Consession treten möchten, bei ihrem Exercitio ohne einige Bedrängnis und Entgelt ruhig so

und unbelestiget big zu friedlicher freundlicher kunftiger Beraleichung bleiben laffen". Dem war indessen von den katholischen Fürsten mit der Behauptung widersprochen worden: "Jeder Landesfürst habe Fug und Macht, in seinen Landen die alte Religion zu schützen und zu handhaben, ubi unus dominus ibi una sit religio, und gebür einem Fürsten, 5 Stand und Obrigfeit nicht, daß an seinem Gegentheil ber anderen Religion folle Daß und Ordnung geben, was er feine Unterthanen folle in Religionssachen glauben laffen" ... (Lehmann, De pace religionis acta publica Buch I, Kap. 23). Mangels einer Bereinigung unter ben beiben Religionsparteien wurde nun auch von den Evangelischen das von den Katholiten aufgestellte Prinzip befolgt (vgl. Moser, Bon der Landeshoheit im 10 Geistlichen, S. 600), und von deiden Seiten in rücksichtslosester Weise zur Anwendung gebracht. Das I. P. O. art. V, § 30 hat zwar an sich das ius resormandi, das sog. Resormationsrecht der Reichsstände, ausdrücksich anerkannt ("Quantum deinde ad comites, dervones nobiles vesselles givistes fundationes monssterie commendes combarones, nobiles, vasallos, civitates, fundationes, monasteria, commendas, communitates et subditos statibus imperii immediatis sive ecclesiasticis sive sae-15 cularibus subiectos pertinet, cum eiusmodi statibus immediatis cum iure territorii et superioritatis ex communi per totum imperium hactenus usitata praxi etiam ius reformandi exercitium religionis competat ac dudum in pace religionis talium statuum subditis, si a religione domini territorii dissentiant, beneficium emigrandi concessum, insuper maioris concordiae inter status 20 conservandae causa cautum fuerit, quod nemo alienos subditos ad suam religionem pertrahere eave causa in defensionem aut protectionem suscipere illisve ulla ratione patrocinari debeat, conventum, est, hoc idem porro quoque ab utriusque religionis statibus observari nullique statui immediato ius, quod ipsi ratione territorii et superioritatis in negotio religionis competit, impediri 25 posse"), indessen konnte man nicht umbin, Abhilse gegen die vielsachen Klagen über Religionsbruck zu schaffen, serner mußte auch darauf Bedacht genommen werden, den vorhandenen Besitzstand der Religionsübung gegen Willkur sicher zu stellen. Es wurde deshalb gleichfalls in Betress des hier fraglichen Verhältnisses eine Normalzeit als maßgebend festgeftellt, und gwar bes Naberen in folgender Beife:

a) Evangelifden unter tatholifder und Ratholiten unter evange= lifder Landesherricaft follte biejenige Art ber Religionsubung, welche fie ju irgenb einem Zeitpunkt bes Jahres 1624 gehabt hatten, auch fernerhin ohne jebe Beeintrachtigung belassen werden (l. c. § 31: "Hoc — iure reformandi — non obstante statuum catholicorum landsassii, vasalli et subditi cuiuscunque generis, qui sive publicum 85 sive privatum Augustanae confessionis exercitium anno 1624 quacunque parte anni sive certo pacto aut privilegio sive longo usu sive sola denique observantia dicti anni habuerunt, retineant id imposterum, una cum annexis, quatenus illa dicto anno exercuerunt aut exercita fuisse probare poterunt. Cuiusmodi annexa habentur institutio consistoriorum, ministeriorum, tam scholasticorum quam 40 ecclesiasticorum, ius patronatus aliaque similia iura. Nec minus maneant in possessione omnium dicto tempore in potestate eorundem constitutorum templorum. fundationum, monasteriorum, hospitalium cum omnibus pertinentiis, reditibus et accessionibus. Et haec omnia semper et ubique observentur eo usque, donec de religione christiana vel universaliter vel inter status immediatos 45 eorumque subditos mutuo consensu aliter erit conventum, nec quisquam a quocunque ulla ratione aut via turbetur; § 32: Turbati aut quocunque modo destituti vero, sine ulla exceptione in eum quo anno 1624 fuerant, statum plenarie restituantur; idemque observetur ratione subditorum catholicorum Augustanae confessionis statuum, ubi dicto anno 1624 usum et exercitium 50 catholicae religionis publicum aut privatum habuerunt"). In Konsequenz bieses Prinzips wurden alle Verträge über die Religionsübung, soweit sie der Obserbang bes Jahres 1624 entgegenstanden, annulliert (über eine Ausnahme für Klöfter im Bistum Hilbesheim f. 1. c. § 33 u. auch den Artitel : Simultaneum Bo XVIII S. 375,16) und ferner ju Gunften berjenigen, welche ber Religionsubung beraubt ober in berfelben 56 beschränkt worden waren, Restitution in den Besitsstand des Jahres 1624 angeordnet (§ 32 cit.).

Aus den in den citierten §§ 31—33 getroffenen Anordnungen folgte weiter, daß Evangelische, welche in einem katholischen, Katholiken, welche in einem evangelischen Territorium im Jahre 1624 weder öffentliche noch private Religionsübung befessen hatten, 60 dem ius reformandi unterworfen blieben, und dasselbe sollte auch in Betreff berjenigen

gelten, welche nach ber Publikation bes Friedensschlusses zu einer von der Religion bes Landesherrn abweichenden Religion übergeben würden. Der Landesherr hat in Betreff beider die Wahl, ihnen Duldung zu gewähren oder sie zur Auswanderung zu nötigen. Im ersteren Falle war ihnen Gewissensfreiheit, das Recht der Hausandacht und des Besuches auswärtigen Gottesdienstes zu gestatten, auch sollten sie sich der Rechtsgleichheit s mit den Anhängern der berechtigten Konfessionen (s. oben) zu erfreuen haben (vgl. den für diesen Fall Anordnung tressenden § 34 l. c.: "Placen) porro, ut illi catholicorung subditi Augustanae confessioni addicti, ut et catholici Augustanae confessionis statuum subditi, qui anno 1624 publicum aut etiam privatum religionis suae exercitium nulla anni parte habuerunt, necnon qui post pacem publi- 10 catam deinceps futuro tempore diversam a territorii domino religionem profitebuntur et amplectentur, patienter tolerentur et conscientia libera domi devotioni suae sine inquisitione aut turbatione privatim vacare, in vicinia vero, ubi et quoties voluerint, publico religionis exercitio interesse vel liberos suos exteris suae religionis scholis aut privatis domi praeceptoribus instruendos 15 committere non prohibeantur, sed eiusmodi landsassii, vasalli et subditi in caeteris officium suum cum debito obsequio et subiectione adimpleant nullisque turbationibus ansam praedeant"; s. ferner § 35 vgl. oben). Wenn dagegen der Landesherr die Auswanderung befehlen oder diese freiwillig gewählt werden sollte, so war jede Belästigung verboten, ferner sollte eine fünfjährige Frist (denen, welche die 20 Religion erst nach der Publikation des Friedensschlusses geändert hatten, eine dreijährige) zur Auswanderung gewährt werden, sowie keinem die erforderlichen Zeugnisse (über Geburt, Freiheit, guten Leumund u. s. w.) verweigert, ungewohnte Reversalien abgefordert oder Auswanderungssteuern auferlegt werden dürsen. (Hierauf bezieht sich § 36: "Quodsi vero subditus qui nec publicum nec privatum suae religionis exercitium anno 25 1624 habuit, vel etiam qui post publicatam pacem religionem mutabit, sua sponte emigrare voluerit aut a territorii domino iussus fuerit, liberum ei sit, aut retentis bonis aut alienatis discedere, retenta per ministros administrare et quoties ratio id postulat, ad res suas inspiciendas vel persequendas lites aut debita exigenda libere et sine litteris commeatus adire", ferner § 37 20 a. a. D.). Abgesehen von der ju Gunften der Evangelischen in Schlesien und auch wenigstens beschränkt für die in Niederösterreich ausgesprochene Befreiung von der Nötigung wenigstens beschräntt zur die in Riederopierreits ausgesprochen. Seinwohnern in verpfändeten, zur Auswanderung (s. oben), wurde dasselbe Recht den Einwohnern in verpfändeten, später wieder eingelösten Ländern und in solchen, über deren Hoheit ein Prozes schwebte,

jugefichert (l. c. §§ 27. 40). b) In Betreff bes Berhältniffes ber Lutheraner und Reformierten follte ber Zustand jur Zeit bes westfälischen Friedens unter Aufrechterhaltung ber barüber beftebenben Berträge und Privilegien maßgebend sein, in Zukunft sollte aber ein Landesberr, wenn er von der evangelischen Landesreligion zu der anderen evangelischen Konfession überging oder in ein evangelisches Land von einer anderen als seiner evangelischen 40 Ronfession succedierte, allein das Recht haben, ohne Beranderung der Kirchenordnungen und obne Beschwerdung der bisherigen Religionsubung, ber Kirchengüter und firchlichen Institute, seinen Hofgottesbienst einzurichten und etwaigen Gemeinden seiner Religion bie freie Ubung berfelben unwiderruflich ju gestatten, immer aber sollte den Gemeinden ber ebangelischen Landesreligion die Ernennung ihrer Kirchen- und Schulbeamten, welche von 45 einer kirchlichen Behörde ihrer Religion zu prufen und ordinieren, sowie vom Landesherrn unweigerlich zu bestätigen sein wurden, verbleiben. L. c. art. VII, § 1 (nach der o. S. 167,11 mitgeteilten Stelle: "Salvis tamen semper statuum, qui protestantes nuncupantur, inter se et cum suis subditis conventis pactis, privilegiis, reversalibus et dispositionibus aliis, quibus de religione eiusque exercitio et inde <sup>50</sup> dependentibus cuiusque loci statibus et subditis hucusque provisum est, salva itidem cuiusque conscientiae libertate. Quoniam vero controversiae religionis, quae inter modo dictos protestantes vertuntur, hactenus non fuerunt compositae, sed ulteriori compositioni reservatae sunt, adeoque illi duas partes constituunt, ideo de iure reformandi inter utramque ita conventum est, ut si aliquis 55 princeps vel alius territorii dominus vel alicuius ecclesiae patronus posthac ad alterius partis sacra transierit aut principatum aut ditionem, ubi alterius partis sacra exercitio publico de praesenti vigeat, seu iure successionis seu vigore praesentis tractatus pacis aliove quocunque titulo nactus fuerit aut recuperarit. ipsi quidem concionatores aulicos suae confessionis citra subditorum onus aut 60

praeiudicium secum atque in sua residentia habere liceat, at fas ei non sit vel publicum religionis exercitium, leges aut constitutiones ecclesiasticas hactenus ibi receptas immutare vel templa, scholas, hospitalia aut eo pertinentes reditus. pensiones, stipendia prioribus adimere suorumque sacrorum hominibus appli-5 care vel iuris territorialis, episcopalis, patronatus aliove quocunque praetextu subditis ministros alterius confessionis obtrudere ullumve aliud impedimentum aut praeiudicium directe vel indirecte alterius sacris afferre. Et ut haec conventio eo firmius observetur, liceat hoc mutationis casu ipsis communitatibus praesentare vel quae praesentandi ius non habent, nominare idoneos scholarum 10 et ecclesiarum ministros a publico loci consistorio et ministerio, si eiusdem cum praesentantibus vel nominantibus communitatibus sunt religionis vel hoc deficiente eo loco, quem ipsae communitates elegerint, examinandos et ordinandos atque a principe vel domino postea sine recusatione confirmandos". § 2: "Si vero aliqua communitas eveniente mutationis casu domini sui reli-15 gionem amplexa petierit suo sumtu exercitium, cui princeps vel dominus addictus est, liberum esto sine reliquorum praeiudicio ei illud indulgere, a successoribus non auferendum. At consistoriales, sacrorum visitatores, professores scholarum et academiarum theologiae et philosophiae, non nisi eidem religioni addicti sint, quae hoc tempore quolibet in loco publice recepta est". (Bgl. 20 übrigens auch noch ben Artikel: Simultaneum Bb XVIII S. 374).

schiedener Konfessionen gemeinsam zustand, sollten endlich alle religiösen Berhältnisse in dem Zustande bleiben, in welchem sie sich am 1. Januar 1624 befunden hatten, art. V, § 43 i. f.

d) Endlich wurde noch ausbrücklich festgesetzt, daß das Reformationsrecht nur als ein Aussluß der Landeshoheit, nicht aber der Lehnshoheit, der Kriminalgerichtsbarkeit und bes Batronatrechtes zu betrachten sei (art. V, § 42: "A sola qualitate seudali vel subseudali, sive — sc. seuda et subseuda — a regno Bohemiae sive ab electoribus, principibus et statibus imperii sive aliunde procedant, ius reformandi 30 non dependet", und § 44: "Sola criminalis iurisdictio, Cent-Gericht, solumque ius gladii et retentionis, patronatus, filialitatis neque coniunctim neque divisim ius reformandi tribuunt").

3. Bas bas Diöcesanrecht und bie geistliche Gerichtsbarkeit ber katholischen Bischöfe und anderen Würbenträgern betraf, so hatte ber Augsburger Religions-25 frieden § 20 in dieser Beziehung verordnet: "so soll die geiftliche Jurisdiktion (boch ben Beiftlichen Churfürsten, Fürsten und Ständen, Collegien, Klöftern und Ordenstlöftern an ihren Renthen, Gult, Bins und Bebenben, weltlichen Lebenschaften, auch andern Rechten und Gerechtigkeiten, . . . unborgriffen) wider die Augspurgischen Confessions-Berwandten, Glauben, Religion, Bestellung der Ministerien, Kirchengebrauche, Ordnungen und Cere-40 monien, so sie uffgericht oder uffrichten möchten, big zu endlicher Bergleichung der Religion nicht exercirt, gebraucht und geübt werben, sondern berselbigen Religion, Glauben, Rirchengebrauchen, Ordnungen, Ceremonien und Bestellung der Ministerien . . . ihren Gang lassen, und kein Hindernus ober Eintrag dardurch beschehen, und also hierauf. biß zu endlicher Christlicher Vergleichung der Religion die Geistliche Jurisdiction ruhen, ein-45 gestellt und suspendirt sehn und bleiben: Aber in andern Sachen und Fällen der Augspurgischen Consession, Religion, Glauben, Kirchengebräuchen, Ordnungen, Ceremonien und purgischen Confesion, Keligion, Glauben, Archengebrauchen, Ordnungen, Geremomen und Bestellung der Ministerien nicht anlangend, soll und mag die Geistliche Jurisdiktion durch die Erzbischoff, Bischoff und andere Prälaten, wie deren Exercitium an einem jeden Ort hergebracht und sie in deren Übung, Gebrauch und Possessiellion sind, hinfür wie discher so unverhindert exercirt, geübt und gedraucht werden". Diese Bestimmungen hatten zu vielen Streitigkeiten Anlaß gegeben, da die katholisichen Prälaten auf Grund der zuletzt angesührten Klausel ihre Jurisdiktion in möglichst weitem Umfang aufrecht zu erhalten suchten und z. B. auch evangelische Shesachen, Patronatse und Zehntstreitigkeiten sernerhin vor ihr Forum zu ziehen suchten. Bei den Friedensverhandlungen verlangten daher die Evangelischen, daß die geistliche Gerichtsdarkeit über ihre Glaubensgenossen ganz aufgebohen werden solle ("escelesiastica jurisdictio penitus sublata esto"), während die gehoben werben solle ("ecclesiastica iurisdictio penitus sublata esto"), während die Ratholiten bies nicht zugeben wollten. Schließlich einigte man sich über bie folgende Festschung (I.P.O. art. V, § 48): "Jus dioecesanum et tota iurisdictio ecclesia-stica cum omnibus suis speciebus contra Augustanae confessionis electores, 60 principes, status (comprehensa libera imperii nobilitate) eorumque subditos

tam inter catholicos et Augustanae confessioni addictos, quam inter ipsos solos Augustanae confessionis status usque ad compositionem christianam dissidii religionis suspensa esto et intra terminos territorii cuiusque ius dioecesanum et iurisdictio ecclesiastica se contineat. Ad consequendos tamen reditus, census, decimas et pensiones in ils Augustanae confessionis statuum 5 ditionibus, ubi catholici a. 1624 notorie in possessione vel quasi exercitii iurisdictionis ecclesiasticae fuerunt, utantur eadem posthac quoque, sed non nisi in exigendis his pensionibus nec procedatur ad excommunicationem, nisi post tertiam demum denunciationem. — Catholicorum Augustanae confessioni addicti status provinciales et subditi, qui a. 1624 ecclesiasticam iurisdictionem 10 agnoverunt, in iis casibus modo dictae iurisdictioni subsint, qui Augustanam confessionem nullatenus concernunt, modo ipsis occasione processus nihil iniungatur, Augustanae confessioni vel conscientiae repugnans. Eodem etiam iure Augustanae confessionis magistratuum catholici subditi censeantur inque hos, qui a. 1624 publicum religionis catholicae exercitium habuerunt, ius 16 dioecesanum, quatenus episcopi illud dicto anno quiete in eos exercuerunt, salvum esto.

Danach wurde das Diöcesanrecht und die geistliche Gerichtsbarkeit ber katholischen Amtsträger in Streitigkeiten ber Ebangelischen untereinander und unter Ebangelischen und Katholiken für suspendiert erklärt, davon aber die Ausnahmen gemacht, daß 1. wo 20 die Katholiken im Jahre 1624 im notorischen Besitze der geistlichen Jurisdiktion gewesen wären, diese weiter behufs Beitreibung der Einkunste, Zehnten, Pensionen ausgeübt werden dürse und 2. daß da, wo die evangelischen Unterthanen katholischer Stände im Jahre 1624 die geistliche Jurisdiktion anerkannt hätten, dieselbe jedoch unbeschadet der

Bekenntnis- und Gewiffensfreiheit, weiter fortbestehen sollte. In ben Reichsftäbten, in welchen beibe Konfessionen Religionsubung besagen, sollten Die tatholischen Bischöfe feine Gerichtsbarteit über bie Evangelischen mehr geltend machen, über die katholischen Bürger aber nach der Observanz des Jahres 1624 ausüben (l. c. § 49: "In quidus civitatibus vero imperii mixtae religionis exercitium in usu est, catholicis episcopis contra cives Augustanae confessionis nulla sit iuris- 30 dictio, at catholici iuxta observantiam dicti anni 1624 suo iure experiantur").

Bas dagegen die katholischen Unterthanen ebangelischer Reichsstände betraf, so sollte über diese bie geistliche Jurisdiktion den bisherigen katholischen Bischöfen nach Maggabe ber rubigen Ausübung berfelben im Jahre 1624 unter ber Bebingung, bag bie Ratholiken in bem betreffenden Lande während bes gedachten Jahres die öffentliche Religions- 35

übung behalten hatten, gewahrt Beiben (f. ben angeführten § 48 a. E.). Wegen ber Ausübung ber geiftlichen Gerichtsbarkeit über die Evangelischen in evangelischen Territorien trifft ber Frieden teine birekten Anordnungen. Gie wurde indirekt als ein Recht der Landeshoheit anerkannt durch die Bestimmung des § 48 (über die evangelischen Stifter), daß sie sich nicht über die Grenzen des Territoriums hinaus er= 40 fireden follte ("et intra terminos territorii cuiusque ius dioecesanum et iurisdictio ecclesiastica se contineat"), vergleiche auch v. Meiern act. pacis publica T. 5, S. 724, nach welchem schon im Juni 1648 bei ben Berhandlungen ber Grundsat aufgestellt war: "Salva tamen utique imperii statibus suis in terris ac ditionibus tam quoad ecclesiastica quam politica vigore iuris territorialis, ut et huius 45 pacificationis libere disponendi potestate; neque ius episcopale cum suis annexis ullo titulo vel praetextu extra territorium exerceatur vel extendatur". Besonbere Anwendung fand ber eben ermähnte Grundsatz auf die Bistumer, welche ber Krone Schweden und bem Kurfürsten von Brandenburg überwiesen waren (f. o. S. 163, 164). Das ber ersteren jugeteilte Erzbistum Bremen hatte felbft noch, als es icon in die Sande 60 ber Evangelischen gekommen war, verschiedene Metropolitanrechte im Braunschweigischen und in anderen fremden Territorien aufrecht zu erhalten versucht, und da man besorgte, daß die schwedische Krone diese Rechte gleichfalls geltend machen werde, wurde im I.P.O. art. V, § 24 eine besondere diesem vorbeugende Bestimmung festgefest, in welcher ausbrudlich auf ben vorhin citierten Sat bes § 48 hingewiesen ist. In Betreff Brandenburgs 66 fürchtete man, daß es wegen bes Erzstiftes Magbeburg die Rechte eines Primas Germaniae über die Evangelischen beanspruchen könnte, und daher wurde im art. XI ber für Schweben in Betreff Bremens maßgebenbe § 24, art. V auch bier für anwendbar erflärt.

V. Die Erledigung ber inneren politischen Beschwerben.

Regelung ber hierher gehörigen Berhältniffe traf bas Intereffe ber fremben Machte, ben Reichstanden eine bom Kaifer möglichft unabhängige Stellung ju sichern, mit ben barauf gerichteten Bestrebungen der letzteren zusammen, und auch der Unterschied der Religion trennte hier die Stände nicht so weit, daß sie sich in der Erreichung dieses Zieles entsgegen zu arbeiten hätten versucht fühlen können. Die ursprünglich dem Kaiser allein in Deutschland zustehende Souveränetät, sein sog, summum imporium, war schon längst durch die staatliche Entwickelung Deutschlands in Frage gestellt, und die Rechte, welche bie Reichsstände im Laufe der Zeit erworben hatten, ließen sich nicht mehr als ein In-begriff von bloßen Leben, Regalien und schupberrlichen Rechten bezeichnen. Zu einer be-10 grifflichen Feststellung berselben wurde bamals nicht geschritten. Das Friedensinstrument gebraucht für diese Rechte das Wort ius territorialis (ber französische Entwurf, v. Meiern a. a. D. T. I, S. 444, Nr. 8 hatte den Ausdruck: souverainets) und sicherte bieses ius den Reichsständen ausbrücklich zu, I. P. O. art. 8, § 1: "Ut autem provisum sit, ne posthac in statu politico controversiae suboriantur, omnes 15 et singuli electores, principes et status imperii Romani in antiquis suis iuribus, praerogativis, libero iuris territorialis tam in ecclesiasticis quam in politicis exercitio, ditionibus, regalibus horumque omnium possessione, vigore huius transactionis ita stabiliti firmatique sunto, ut a nullo unquam sub quocunque praetextu de facto turbari possint vel debeant." Insbesondere wurde 20 ihnen ferner das Stimmrecht bei allen Beratungen über Reichsgeschäfte und ferner das Recht, Bundniffe unter fich und mit auswärtigen Machten zu ihrer Erhaltung und Sicherheit zu schließen, vorbehaltlich jedoch ber Rechte bes Raifers, bes Reiches und bes Landfriedeus bestätigt, l. c. § 2: "Gaudeant sine contradictione iure suffragii in omnibus deliberationibus super negotiis imperii, praesertim, ubi leges ferendae vel inter-26 pretandae, bellum decernendum, tributa indicenda, delectus aut hospitationes militum instituendae, nova munimenta intra statuum ditiones extruenda nomine publico veterave firmanda praesidiis, necnon ubi pax aut foedera facienda aliave eiusmodi negotia peragenda fuerint, nihil horum aut quicquam simile posthac unquam fiat vel admittatur, nisi de comitiali liberoque omnium 30 imperii statuum suffragio et consensu. Cum primis vero ius faciendi inter se et cum exteris foedera pro sua cuiusque conservatione ac securitate singulis statibus perpetuo liberum esto, ita tamen, ne eiusmodi foedera sint contra imperatorem et imperium pacemque eius publicam vel hanc imprimis transactionem fiantque salvo per omnia iuramento, quo quisque imperatori 95 et imperio obstrictus est." Wenngleich die Landeshoheit trop aller dieser Konzessionen an die Reichsftande keine vollständige Staatsgewalt geworden war und die lettere immer noch nicht die Stellung von oberften und unabhängigen (fouveranen) Gewalten erlangt hatten, vielmehr noch Glieder eines größeren Staatstörpers blieben und die Landeshoheit burch die Reichsgesetze gebunden, sowie die Oberaufficht von Kaiser und Reich unterworfen 40 war, so waren boch die Angelegenheiten, bei welchen die Reichsstände mitzuwirken hatten, so umfaffend, daß das Imperium des Kaisers praktisch wenig mehr zu bedeuten hatte und daß einzelne Schriftsteller ichon bamals das höchste Imperium dem Raifer und ben Reichsftanden gemeinschaftlich zuschreiben konnten.

Die gebachten Rechte wurden sodann insbesondere auch den Reichsstädten zugesprochen, 45 I. P. O. art. VIII, § 4; I. P. M. art. IX, § 65, vor allem auch wegen der religiösen Berhältnisse derselben noch spezielle Bestimmungen getrossen. So wurde ihnen das ius resormandi gleichfalls zugesichert, I. P. O. art. V, § 29: "Liberae imperii civitates prout omnes atque singulae sud appellatione statuum imperii non tantum in pace religionis et praesenti eiusdem declaratione, sed et alias ubique induditate continentur, ita et ex illarum numero eae, in quidus unica tantum religio a. 1624 in usu suit, tam ratione iuris resormandi, quam aliorum casuum religionem concernentium in territoriis suis et respectu sudditorum non minus ac intra muros et sudurdia idem cum reliquis statidus imperii superioridus ius habeant, adeoque de istis generaliter disposita et conventa de his quoque dicta et intellecta sunto", wobei weiter ausdrücklich setzgest wurde, daß die einzelne katholischen Reichsstadt dadurch nicht als ausgehoben betrachtet werden sollte, daß sich einzelne katholische Bürger während des Jahres 1624 doort ausgehalten hätten oder in einigen unmittelbaren und mittelbaren Stistern und Klöstern katholischer Gottesdienst gehalten worden wäre. Ferner wurde angeordnet, daß für die einer Konsessiale.

Biberach, Ravensburg und Kauffbeuren gerechnet wurden (vgl. bagu auch art. V. bis 12), die Reftitution in allen, namentlich den religiösen Beziehungen nach dem Zustand

Januar 1624 stattfinben sollte.

Chenso wurde auch die unmittelbare Reichsritterschaft in Betreff der Religion ben übrigen Reichestänben gleichgestellt, I. P. O. art. V, § 28 ("Libera et immediata imperii nobilitas omniaque et singula eius membra una cum subditis et bonis suis feudalibus et allodialibus, nisi forte in quibusdam locis ratione bonorum et respectu territorii vel domicilii aliis statibus reperiantur subiecti, vigore pacis religiosae et praesentis conventionis, in iuribus religionem concernentibus et beneficiciis inde promanentibus, idem ius habeant, quod supra- 10 dictis electoribus, principibus et statibus competit, nec in iis sub quocunque praetextu impediantur aut turbentur, turbati vero omnes in integrum restituantur"), und der § 2 l. c. begreift unter der Anordnung, daß die Restitution in ben firchlichen Berhältniffen nach bem Normaltage, bem 1. Januar 1624, erfolgen foll, auch die unmittelbaren Reichsbörfer (communitates et pagi immediati).

VI. Die Bollziehung und Sicherstellung bes Friedens. Die Erlebigung berjenigen Angelegenheiten, welche während ber Berhandlungen nicht jum Abschluß gebracht worben waren, wurde einem feche Monate nach ber Ratifikation des Friedens abzuhaltenden Reichstage vorbehalten (f. I. P. O. art. VIII, 23; I. P. M. art. IX, § 64). Die Ginstellung aller Feinbseligkeiten sollte sofort nach Unterzeichnung des Friedens 20 instrumentes erfolgen (I. P. O. art. XVI, § 1; I. P. M. art. XV, § 98) und die gegenseitige Auswechselung der Urkunden innerhalb acht Bochen statthaben (I.P.O. art. XVII, § 1; I. P. M. art. XVI, § 111). Inzwischen sollte der Kaiser durch das ganze Reich Ebikte dabin erlassen, daß die nach dem Frieden zu erfolgenden Restitutionen nötigenfalls mit hilfe ber treisausschreibenden Fürsten und Kreisobersten ober auch etwaiger besonderer, 26

von den Beteiligten zu erbittenden kaiserlichen Kommissionen erfolgen sollten (I. P. O. art. XVI, § 2 ff.; I. P. M. art. XV, §§ 100 ff.). Ferner wurde der Friede für ein dauerndes allgemeines Reichsgesetz (perpetua lex et pragmatica imperii sanctio) erklärt, deshalb seine Aufnahme in den nächsten Reichsabschied sowie in die taiserliche Babltapitulation angeordnet (I. P. O. art. XVII, so § 2; I. P. M. art. XVI, § 112) und jeder Einwand und Widerspruch dagegen als nichtig ausgeschlossen (I. P. O. art. XVII, § 3: "Contra hanc transactionem ullumve eius articulum aut clausulam nulla iura canonica vel civilia, communia vel specialia, conciliorum decreta, privilegia, indulta, edicta, commissiones, inhibitiones, mandata, decreta, rescripta, litispendentiae, quocunque tempore 85 latae sententiae, res iudicatae, capitulationes caesareae et aliae, religiosorum ordinum regulae aut exemtiones, sive praeteriti sive futuri temporis protestationes, contradictiones, appellationes, investiturae, transactiones, iuramenta, renunciationes, pacta sive dedititia sive alia, multo minus edictum anni 1629 vel transactio Pragensis cum suis appendicibus aut concordata 40 cum pontificibus aut interimistica anni 1548 ullave alia statuta sive politica sive ecclesiastica, decreta, dispensationes, absolutiones vel ullae aliae, quocunque nomine aut praetextu excogitari poterint, exceptiones unquam allegentur, audiantur aut admittantur nec uspiam contra hanc transactionem in

petitorio aut possessorio seu inhibitorii seu alii processus vel commissiones 45 unquam decernantur", ebenso I. P. M. art. XVI, § 113, bgl. auch I. P. O. art. XVII, § 12 und I. P. M. art. XVI, § 120).

Die Berletung des Friedens wurde mit der Strasse des Friedensbruches belegt (I. P. O. art. XVII, § 4: "... sive clericus sive laieus suerit, poenam fractae pacis ipso iure et sacto incurrat contraque eum iuxta constitutiones imperii 50 certitatio et presentatio eum plane effectu decernature et demondaturi". restitutio et praestatio cum pleno effectu decernatur et demandetut"; ebenso I. P. M. art. XVI, § 114), auch wurde jedem gestattet, wenn er durch Übertretung des Friedens verlett worden und die Sache nicht binnen drei Jahren auf dem Wege der Gute oder des Rechts beendet sein sollte, au den Aassen und die Hispansche Betallisten in Volume, au den Aassen und der Frieden und die Hispansche Geschieden und der Frieden und der Friede an dem Frieden Beteiligten in Anspruch ju nehmen (I. P. O. art. XVII, § 6; I. P. M. 55 art. XIII, § 116: teneantur omnes et singuli huius transactionis consortes iunctis cum parte laesa consiliis viribusque arma sumere ad repellendam iniuriam, a passo moniti, quod nec amicitiae nec iuris via locum invenerit"...).

Die in Aussicht genommenen Gbikte (s. oben 3. 24) erließ der Kaiser am 60

7. November 1648. Die Auswechslung ber ratifizierten Inftrumente erfolgte aber erft am 8. Februar 1649. Seit Ende des Jahres 1648 waren die Unterhandlungen ju Brag zwischen ben oberften Heerführern ber taiferlichen und ber schwedischen Truppen gur Bollziehung bes Friedens eröffnet und nachher zu Nurnberg fortgesett worden. Da sich 5 an biesen auch die Abgeordneten der meisten Reichsstände beteiligten, so wurde eine Deputation aus allen brei reichsständischen Rollegien (bem ber Aurfürsten, ber Fürsten und der Städte) am 23. Juni 1649 niedergesett. Diese stellte am 11. September besselben Jahres die Bräliminarien und am 16. Juni 1650 ben Hauptegekutionsrezes sest.

Der Borschrift über die Aufnahme des Friedens in den nächsten Reichsabschiede

10 wurde zu Regensburg im Jahre 1654 genügt. Der betreffende Reichsabschied bestimmt § 5 (Sammlung der Reichsabschiede 3, 642): "So haben wir um dessen allen mehrer Bestärd- und Besessign willen, berührten allgemeinen Reichs-Frieden-Schluß und die darüber zu Münster und Osnabrück aufgerichtete Instrumenta pacis, sammt dem arc-15 Abschied von Worten zu Wonderlat aufgerichtete Instrumenta pacis, jammt dem arctiori exequendi modo und Nürnbergischen Executions-Neces gegenwärtigen Neichs15 Abschied von Worten zu Worten, nachfolgenden Buchtäblichen Inhalts inseriren und einzuden lassen". Ferner ist auch in die späteren kaiserlichen Wahlkapitulationen, zulest noch in die von Franz II. Art. IV, § 13 eine die Aufrechterhaltung des Friedens zussichernde Klausel aufgenommen worden.

Schon zu Münfter hatte ber papstliche Legat Rarbinal Fabius Chigi am 14. und 20 26. Oktober 1648 gegen den Frieden protestiert und unterm 26. Nobember desselben Jahres erließ Papst Innocenz X. die Bulle: Zelo domus dei (Bullar. Magn. 5, 466; Bull. Taurin. 15, 603, publiziert am 3. Januar 1651), in welcher die Bestimmungen bes Friedensinstrumentes, weil bieselben ohne die Genehmigung des papstlichen Stubles festgestellt waren, für nichtig erklart und taffiert wurden. Prattischen Erfolg hatte biese 25 Protestation nicht. 3m Gegenteil ift bei gegebenen Anlässen in der Folgezeit der Frieden, wenngleich er in einzelnen Bunkten erst nach vielen Streitigkeiten zur Durchführung ge-langt ist, wiederholt bestätigt worden (f. J. S. Klüber, Bölkerrechtliche Beweise für die fortbauernde Gültigkeit des westfälischen oder allgemeinen Religionsfriedens, Erlangen 1841). Seine Bestimmungen über das Verhältnis der Religionsparteien sind an sich durch die 30 Auflösung bes früheren beutschen Reiches im Jahre 1806 nicht entfallen, vielmehr erst später durch die Landesgesetzung im Sinne der Parität und Toleranz (s. den Artikel Parität Bd XIV S. 689 und den Artikel Toleranz Bd XIX S. 824) erweitert und ausgebehnt worden. B. Sinfcius + (Sehling).

## Beftgoten f. d. A. Goten Bb VI S. 777, 28.

**Bestminster Synobe** und Dekrete berfelben. — Litteratur: Für die alls gemeinen geschichtlichen Berhältnisse voll. die All. "Puritaner, Preschnterianer" (Bb XVI 323 ff.), "Schottische Konfessionen" (Bb XVII, 752 f.); "Covenant" (Bb IV, 313 f.); "henders son, Alexander" (Bb VII, 662 ff.): "Lightsoot, John" (Bb XI, 486 f.), sowie die dort anges führte Litteratur. Ueber die Berhandlungen ber Bestminfter Synobe orientieren: Journals tuhrie Litteratur. Heber die Gerhandlungen der Weitminiter Synode orientieren: Journals 40 of the House of Lords 1643—1649 (vols. III—X); Journals of the House of Commons 1643—1649 (vols. I-VI); J. Mushmorth, Historical Collections, 7 vols. (London 1689, neue Ausgabe 1721); B. Bhitlode, Memorials of the English Affairs from the Beginning of the Reign of Charles I to Charles II (London 1732); Acts of the Parliament of Scotland (vol. V—VI, 1814); A. Beterfin, Records of the Kirk of Scotland 1638—1658 (Edin: 5 burg 1837); Acts and Proceedings of The General Assemblies of the Kirk of Scotland, 3 parts, Bannatyne Club (Edinburg 1837—1845); The Maitland Club also publishes an Edition; A. Hitchell und J. Christie, Records of the Commissions of the General Assemblies of the Church of Scotland 1646—1649, 2 vols. (Edinburg 1892); A. H. Mitchell Assemblies of the Church of Scotland 1646—1649, 2 vols. (Edinburg 1892); A. F. Mitchell und John Struthers, Minutes of the Sessions of the Westminster Assembly of Divines to (Edinburg 1874); John Lightfort, Journal of Proceedings of the Assembly of Divines (Works ed. Pittmann, vol. XIII, London 1824); G. Gillespie, Notes of the Proceedings of the Assembly of Divines (Works, vol. II in The Presbyterian Armoury, Edinburg 1846); The Letters and Journals of R. Baillie edited by David Laing, 3 vols. (Edinburg 1841/42). — Bon den geschichts. Darstellungen der Westminster Synode und ihrer Berhandlungen vol. be-55 son ber geindight. Earliebungen ber Setiminier Sindbe inn lifter berückeningen gil. 55 sonbers: (Engles) A History of the Westminster Assembly of Divines embracing an account of its principal transactions and biographical sketches of its most conspicuous members (Philadelphia 1841); B. M. Setherington, History of the Westminster Assembly of Divines, ed. by R. A. Williamson (Edinburg 1878); M. F. Mitchell, The Westminster Assembly, its History and Standards. The Baird Lecture for 1882 (Rondon und Edinburg 1883, Philadelphia 1884, 2. durchgesehene Ausgabe Philadelphia 1897); B. A. Shaw, A History of the English Church during the Civil Wars and under the Commonwealth

1640—60, 2 vols. (London 1900); B. Beveridge, A Short History of the Westminster Assembly (Edinburg 1904); cf. C. A. Briggs, The Documentary History of the Westminster Assembly ("The Prosbyterian Review", I, 127 sq.). Bgl. auch D. Masson, Life of Milton, 7 vols. (London 1859), vor allen II (London 1871), Buch 3 und 4, III (1873), Buch 2 und 3. Ferner die Biographien der Männer von Bestminster 3. B. J. Reid, Mesomirs of the Lives and Writings of those Eminent Divines who convened in the famous Buch 2 und 3. Ferner die Biographien der Männer von Westminster z. B. J. Reid, Me-5 moirs of the Lives and Writings of those Eminent Divines who convened in the famous Assembly at Westminster in the 17th Century (Baissen 1811); Broot, The Lives of the Puritans etc., 3 vols. (London 1813); T. McCrie, Lives of Alexander Henderson and James Guthrie (Edinburg 1846); R. Gilmour, Samuel Ruthersord. A Study biographical and somewhat critical on the History of Scottish Covenants (Edinburg 1905); W. Morrison, 10 Johnston of Warriston (Edinburg 1901); J. Bissord, The Great Marquess (Edinburg 1903). E. Baughan, Stephen Marshall: A forgotten Essex Puritan (London 1907). — Die Spanden, Stephen Marshall: A forgotten Essex Puritan (London 1907). — Die Spanden Stephen Marshall: A forgotten Essex Puritan (London 1907). — Die Spanden Stephen Marshall: A forgotten Essex Puritan (London 1907). — Die Spanden is die Ergebnisse ihrer Arbeit in einer Reihe von "Humble Addresses" an das Barlament; wir werden im Zusammenhang unseres Artistes näher darauf eingehen. Das Barlament ließ sie außschließich für seine Mitglieder druden, jedoch sinde eine ganze Reihe 15 von Rachbruden veranstaltet worden; die wertvollsten unter ihnen sind noch seicht zugänglich in dem sereotypierten "Church Book" der schotlischen Kirche u. d. The Consession of Faith, The Larger and Shorter Catechisms u. s. w. Bgl. z. B. die bei Johnstone, Humble Adersen und Ed. (Edinburg 1894) erschienen Ausgade. Ueber die Ausgaden der Consession of Faith val. B. Barsseld, The Printing of the Westminster Consession in "The Presbyterian 20 and Reformed Review", Ott. 1901, Jan., Apr., Just und Ott. 1902); über die des Shorter Catechism vgl. B. Carruthers, The Shorter Catechism of the Westminster Divines . . . with Historical Account and Bibliography (London 1897), wo man auch die ursprünglichen Ratechismus Leurst dem Ratechismus sud deurst sendischen Schot er Catechism of the Westminster Divines . . . with Historical Account and Bibliography (London 1897), wo man de Retentischen S sich beutsch bei Bodel, Befenntnisschriften ber evangelischen reformierten Kirche (1847) 648 bis 774. Confession of Faith und Shorter Catechism englisch und lateinisch sinden sich bei Schaff, Creeds of Christendom III (Rew York 1878), 598—704. Englisches Original und 30 Schaff, Creeds of Christendom III (New Yor! 1878), 598—704. Englisches Original und 30 tateinische Uebersehung der Konsession, lateinische Uebersehung des Großen und englisches Orizginal des Kleinen Katechismus giebt E. F. Karl Müller, Belenntnissschriften der resormierten kirche (Leipzig 1903), 542—652. Ueber die verschiedenen grundlegenden Beschlüsse der Synode vgl. F. Brotter und B. H. Frere, A New History of the Book of Common Prayer (Lonzben 1901) Chapter 6 "Additional Note" 158—162; C. G. McCrie, The Public Worship 35 of Presdyterian Scotland. Fourteenth Cunningham Lecture (Edinburg und London 1892), § 4 p. 170—240; L. Leisman, The Ritual of the Church of Scotland bei R. H. Story, The Church of Scotland, Past and Present, 5 vols (London o. J.) V, 307—426; L. Leisman, The Westminster Directory with an Introduction and Notes (Edinburg und London 1901): D. Laing, Appendix on the Scotch Psalter in seiner Ausgaße von Roisließ Briefen an 1901); D. Raing, Appendix on the Scotch Psalter in feiner Husgate von Bailließ Briefen 40 III, 525—556; B. Echaff, Bibliotheca Symbolica Ecclesiastica Universalis in The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes, 3 vols. (New York 1878), I, 701—810; B. Mitchell, The Westminster Confession of Faith, A Contribution to the Study of its Historical Relations and to the Defence of its Teaching (Edinburg 1867); B. B. Barfielb, The Making of the Westminster Confession in "The Presbyterian and Reformed Review" 45 The Making of the Westminster Confession in "the Fresdylerian and Reformed Review—45 Mpr. 1901, p. 226 f.; A. Kitchell, Catechisms of the Second Reformation I: The Shorter Catechism of the Westminster Assembly and its Puritan Precursors; II: Rutherford's and other Scottish Catechisms of the same Epoch, with Historical Introduction and Biographical Notices (London 1886). Erflärungen der Westminster-Konsession gaben R. Shaw (\*London 1850); A. H. Hodge (\*Philadelphia 1885); J. Macpherson (\*Edinburg 1882).—50 Masower, Bersassiung der Kirche in England (Verlin 1894), von Rudsof, Die Westminster Synode 1643—1649 in HR, 1850, 238—296; Schaff in dieser Encyssophie 1 und 2 u. d. Restminster Synode. B. "Bestminster Synobe".

Die "Theologenversammlung von Westminster" (Westminster Assembly of Divines) trägt ihren Namen von der im westlichen Teil der Grafschaft London belegenen 55 alten Abtei von Westminster, woselbst sie am 1. Juli 1643 zusammentrat. Die meisten der sich durch etwa ein Jahrzehnt hinziehenden Sitzungen (der letzte "Eintritt in die Tagessordnung" ist vom 25. März 1652 datiert), fanden jedoch in der sog. "Jerusalem Chamber" in der unmittelbar daran belegenen Wohnung des Dean of Westminster statt.

Die Berufung biefer Synobe war ein folgenreiches Ereignis in bem Konflikt zwischen Parlament und Krone, jener Teilerscheinung des ganz Europa im 17. Jahrhundert durche wogenden kirchenpolitischen Kampses. Die Reformation in England kam, äußerlich anz gesehen, schließlich auf einen Streit um die Oberkeitung der kirchlichen Angelegenheiten zwischen König und Papst hinaus. Die Krone erlangte die Oberhand; aber sie benutzte 66

bas je länger besto mehr bazu, bas Parlament ihre Macht fühlen zu lassen. Die Kirche wurde für die Krone das Mittel zur Aufrichtung des Absolutismus. Hierbei ging der König je länger desto inniger Hand in Hand mit der epistopalen Partei, die immer mehr reaktionäre Bahnen einschlug. Demgegenüber sielen nun die Interessen des Paritanismus, der reinsten Ausprägung des englischen Protestantismus, Schritt vor Schritt mehr mit denen des Parlaments zusammen. So sochten im Entscheidungstamps schritt mehr mit denen des Parlaments zusammen. So sochten im Entscheidungstamps schrift Rönig und Prälaten Schulter an Schulter gegen Parlament und Paritanismus. Die Streitsrage betraf in erster Linie eine Sache politischer Natur: die Einsetzung einer konstitutionellen Regierung. Damit war aber auch ein kirchenpolitischer Streit vereinigt: über die Siches rung der Glaubensfreiheit, obschon dieser den Kämpsern selber vielmehr nur als das Streben erschien, die Existenz des genuinen Protestantismus gegen katholische Reaktion zu sichern.

Der Höhepunkt des Kampses war erreicht, als das am 3. Nov. 1640 zusammengetretene "lange Parlament" sich endgiltig für Einführung einer konstitutionellen Regierung in England entschied. Da die disherige kirchliche Organisation sich als ein nur zu gefügiges Wertzeug des Absolutismus erwiesen hatte, so entschloß man sich, sie zu beseitigen und durch eine mehr schriftgemäße Versassung zu ersesen. Dazu bedurfte es kaum eines äußeren Antriedes: etwa des Versuches jener nach Ausschlichen Dazu bedurfte es kaum eines äußeren Antriedes: etwa des Versuches jener nach Ausschlichen Bersanden Barlaments" noch weiter tagenden illegalen Convocation, den kirchlichen Status quo dadurch aufrecht zu erhalten, das man 20 sämtlichen Geistlichen die Abseistung des bekannten Et cetera-Eides ausseze, oder des nun einsehenden Betitionssturmes auf Abschaffung der Hierarchie. Man war ohnehin entschlossen, mit "Vistümern" und "Ceremonien" auszuräumen. Doch ging man nur zögernd und schrittweise vor. Erst im Winter 1641/42 nahmen beide Häuser ein Geseh an, kraft dessen den Bischösen die Übernahme nichtsirchlicher Amter untersagt wurde, und erst im

Anuar 1643 hob man auf Anregung der Schotten den Epistopat ganz auf.

Wie aber sollte nun, nachdem man so mit den Bischösen ausgeräumt hatte, die Kirche organisiert werden? Man war sich darüber, trot der prestyterianisch gesinnten Majorität, durchaus nicht einig. Bor allem mußte man ersahrene Theologen zu berusen, deren Mitgliederzahl und Zusammensetzung ihr das Bertrauen der Nation sicherte. Sie sollte als ständige Kommission dei Ordnung der Kirche dem Barlament mit Rat zur Hand gehen. Nach einigen mißglückten gesetzgeberischen Anläusen, wogegen der König sein Beto einlegte, erging endlich unter dem 13. Mai 1643 seitens der Gemeinen eine am 12. Juni 1643 seitens der Lords genehmigte Verurdnung, kraft deren 121 durch das Parlament sonamentlich aufgeschierte Theologen, ergänzt durch 10 Mitglieder des Oberz und 20 des Unterhauses, zu der bezeichneten Bersamtlung am 1. Juli in König Heinrich VII. Kapelle in der Westminsterabtei zusammentreten sollten. Man war dei Erlaß der Verordnung sorgsam demühr gewesen, jegliche Initiative und jegliche Selbstständigkeitsgelüste der Synode zu unterdinden und ihre Funktionen lediglich auf die einer beratenden Rommission zu beschränken. Man war entschlossen die gesamte Macht in der Kirche so gut wie im Staat selbst zu behaupten; wie hätte man sich nun eine kirchliche Legislatur mit der Besugnis, die Kirche zu reorganisseren, zur Seite stellen mögen! Daher beschränkte man die Besugnis der Synode darauf, das Barlament gegebenenfalls in bestimmten Fragen zu beraten. Ihr Birkungskreis bestand darin, "sich nur mit Angelegenheiten der Liturgie, der Zucht und der Versahlen von allen falschen Zusähen und Erweiterungen zu beschäftigen, aber nur in den Fällen, in welchen eines oder beide Häuser dei besahen Parlaments ihren Kat begehrten".

So trat die Shnobe ordnungsmäßig zu gehöriger Zeit und am gegebenen Ort zu50 sammen und begann am 8. Juli ihre Thätigkeit mit einer Revision der "Neunundreißig Artikel" der englischen Kirche mit der Abzweckung, den genuin resormierten Charakter der Lehren jener Kirche aufrecht zu erhalten und ihre Bekenntnissschrift von dem Firniß reaktionärer Umdeutung, mit dem man sie zu überdecken begonnen hatte, zu reinigen. Man kann nicht gerade sagen, daß das eine besonders dringliche Arbeit war; aber man wollte bie Shnode zunächst wenigstens der Form nach beschäftigen. Es waren nämlich getwisse Transaktionen im Werke, die ihr in ihrer Thätigkeit und Stellung statt eines englisch-nationalen vielmehr einen umsassenen Charakter ausprägen sollten. Man wird das verstehen, wenn man die im Lauf des Sommers 1643 im Bürgerkriege eingetretene Wendung ins Auge sast. Die Sache des Parlaments schien verloren. Man hatte die Schotten so um Hilse angehen müssen. Diese waren bereit zu helsen, aber nur unter der Bedingung,

daß England mit ihnen eine kirchliche Allianz abschließen und seine Rirche nach bem Rufter ber fcottifden und ber übrigen ausländischen reformierten Rirchen umgestalten follte. Die Schotten hatten unter ben firchlich-absolutistischen Afpirationen ber Stuarts noch viel stärker zu leiden gehabt als die Engländer. Ihre kirchliche Organisation und ihre kultische Sigenart war wilkurlich ignoriert und das anglikanische Muster ihnen auf= 5 oktropiert worden. Sie hatten sich jum Widerstand aufgerafft (1637); sie hatten ihre firchlichen und damit zugleich ihre durgerlichen Gerechtsame wieder errungen; sie hatten die ihnen aufgezwungene Hierarchie gründlich beseitigt und ihre presbyterianische Berfassung wieder bergeftellt, ebenso die alte Einfachbeit ihres Gottesbienstes und die Strenge ber Rirchenzucht. Indem fie den "National-Covenant" am 28. Februar 1638 unterschrieben, 10 hatten fie sich mit seierlichem Eide verpflichtet, ihre religiöse Eigenart für immer unver= falicht aufrecht zu erhalten. Wenn nun bas Barlament im Sommer 1643 bie Schotten um Hilfe anging, so wandte es sich an eine "Eidgenossenschaft". Und diese Eidgenossen waren ber unerschütterlich festen Ueberzeugung, daß all das Schwere, das sie unter zwei herrschern zu erbulben gehabt, bis es unter bem Regime Laubs seinen Gipfelpunkt er= 15 reichte, lettlich mit bem unerfattlichen Ehrgeig bes englischen Spiftopats gusammenbange. reichte, lettlich mit dem unersättlichen Ehrgeiz des englischen Spisodass zusammenhänge. Sie hatten übre Rechte wieder erlangt; durch einen Bund mit dem Parlament setzen sie dieselben nur wieder auss Spiel. Sine Allianz konnte ihnen nur dann vorteilhaft erscheinen, wenn sie dadurch ihre Kirche der klüanz konnte ihnen nur dann vorteilhaft erscheinen, wenn sie dadurch ihre Kirche der fernerer Einmischung seitens Englands sicherstellen konnten. So bestanden sie natürlich darauf, daß ein mit dem englischen Parlament ab- zuschließendes Bündnis auch auf das kirchliche Gebiet sich mit erstrecken solle. Sie konnten tiese Forderung um so eher stellen, als sie darauf hinweisen konnten, daß ihre Wünsche mit den Interessen des englischen Parlaments sich deckten. So kam es dazu, daß beide Nationen den "seierlichen Bertrag und Bund" (Solemn League and Covenant) des schworen, kraft dessen Bertrag und Bund" (Solemn League and Covenant) der schworen, kraft dessen sie sich derpssichtlich der Lehre, des Kultus, der Zucht und der Rechassung" gegenüber den gemeinsamen Feinden beider Nationen und "zur Restormierung der Keligion in den Königreichen England und Arland binsichtlich der Lehre, formierung ber Religion in ben Ronigreichen England und Frland hinfichtlich ber Lehre, Bucht, Berfaffung und bes Rultus nach bem Borte Gottes und bem Borbilb ber beften reformierten Rirchen", bamit baburch "bie Rirchen Gottes in ben brei Reichen" "in bie 20 innigfte Berbindung und Uniformitat in Religion, Glaubensbekenntnis, Form ber Berfaffung, Ordnung bes Gottesbienstes und bes Unterrichts" gebracht würden. Nach ben Bestimmungen dieses Vertrages entschloß sich nun das Parlament die englische Kirche in bie bentbar größte Bleichformigfeit mit ber schottischen zu bringen und gwar in bierfacher Richtung: hinsichtlich bes Bekenntnisses, ber Gestalt ber Kirchenversassung, ber Ordnung 25 bes Gottesbienstes und bes Unterrichts. Diese wier Artikel wurden daher später als "die vier Punkte (ober Teile) ber Gleichsörmigkeit" bezeichnet. Die damals in Westminster vier Puntte (voer Leile) der Gleichformigteit" bezeichnet. Die damals in Westminster tagende Synode erhielt nun infolge dieser Abmachungen eine ganz neue Aufgabe von weit größerer Schwierigkeit und viel umfassenderer Tragweite. Sie hatte Entwürfe einer neuen Berfassung, einer neuen Gottesdienstordnung, eines neuen Bekenntnisses und so eines neuen Katechismus zu liesern. Sie hatte nicht nur die englische Kirche zufrieden zu stellen, sondern auch die schotische, jene brauchte Frieden im Innern und freie Bahn für ihre Arbeit, diese wünschte Garantien für Aufrechterhaltung der in ihr schon bestehenden Lehre und Zucht, gottesdiensslichen und kircherregimentlichen Ordnung.

Nachdem der "feierliche Vertrag und Bund" von beiden Völkern angenommen war — er 46 wurde in feierlicher Situng am 25. Sept. 1643 in der St. Margaret's Church in Westminster seitens des Hauses der Gemeinen und der Synode unterzeichnet —, sand sich eine Abordnung von schottischen Bevollmächtigten zwecks Vereinsachung der auf Ausstührung seiner Abmachungen hinzielenden Verhandlungen in London ein. Es waren die Geistlichen Alexander Henderson, Samuel Ruthersord, Robert Baillie und George Gillespie und die Laien Lord so John Nacisland und Archibald Johnston von Warriston. Sie ließen sich nach einigem Widerstreden dazu herbei, "als Privatpersonen" mit den Theologen in der Synode zu tagen und an ihren Beratungen im Plenum wie in den Kommissionen teilzunehmen. Doch galt ihr offizieller Austrag, als schottische Staatsbevollmächtigte, ausschließlich dem Parlament. Dieses bestellte am 17. Oktober 1643 eine eigenen Kommission, um mit ihnen zusammen= 50 zutreten und alle Punkte der "Gleichsörmigkeit" zu beraten. Diese "große Kommission" (Grand Committon), der noch eine Deputation von Theologen beigeordnet wurde, hatte nun die Arbeit der Synode in allen das Absonnnen betressenden Fragen zu dirigieren. Bor dem Abschluß des "seierlichen Bertrages" und der Ankunst der Unterhändler hatte man gleichsam nur pro sorma gearbeitet. Das wurde nun anders. Eine Ordre aus dem so

bas je länger besto mehr bazu, bas Parlament ihre Macht fühlen zu lassen. Die Kirche wurde für die Krone das Mittel zur Aufrichtung des Absolutismus. Hierbei ging der König je länger besto inniger Hand in Hand mit der epistopalen Partei, die immer mehr reaktionäre Bahnen einschlug. Demgegenüber sielen nun die Interessen des Paritanismus, der reinsten Ausprägung des englischen Protestantismus, Schritt vor Schritt mehr mit denen des Parlaments zusammen. So sochten im Entscheidungskamps schließlich König und Prälaten Schulter an Schulter gegen Parlament und Paritanismus. Die Streitsrage betraf in erster Linie eine Sache politischer Natur: die Einsetzung einer konstitutionellen Regierung. Damit war aber auch ein kirchenpolitischer Streit vereinigt: über die Sichestrehen erschien, die Existenz des genuinen Protestantismus gegen katholische Reaktion zu sichen, die Existenz des genuinen Protestantismus gegen katholische Reaktion zu sichern.

Der Höhepunkt des Kampses war erreicht, als das am 3. Nov. 1640 zusammengetretene "lange Parlament" sich endsiltig für Einführung einer konstitutionellen Regierung in England entschied. Da die disherige kirchliche Organisation sich als ein nur zu gesügiges Wertzeug des Absolutismus erwiesen hatte, so entschloß man sich, sie zu beseitigen und durch eine mehr schriftgemäße Versassung zu ersetzen. Dazu bedurste es kaum eines äußeren Antriebes: etwa des Versuches sentwa des Versuches sentwa dursch zu erhalten, das man illegalen Convocation, den kirchlichen Status quo dadurch aufrecht zu erhalten, das man sämtlichen Geistlichen die Ableistung des bekannten Et cetera-Sides auslegte, oder des nun einsetzenden Petitionssturmes auf Abschaffung der Hierarchie. Man war ohnehm entschlossen, mit "Bistümern" und "Ceremonien" aufzuräumen. Doch ging man nur zögernd und schrittweise vor. Erst im Winter 1641/42 nahmen beide Häuser ein Gesetz an, kraft dessen Bischösen die Übernahme nichtstrehlicher Amter untersagt wurde, und erst im Januar 1643 hob man auf Anregung der Schotten den Epissopat ganz auf.

Wie aber sollte nun, nachdem man so mit den Bischöfen ausgeräumt hatte, die Kirche organissert werden? Man war sich darüber, troß der preschterianisch gesunten Majorität, durchaus nicht einig. Bor allem mußte man ersahrene Theologen hören. So entschloß man sich endlich eine förmliche Bersammlung von Theologen zu berusen, deren Witgliederzahl und Zusammensehung ihr das Bertrauen der Nation sicherte. Sie sollte als ständige Kommission bei Ordnung der Kirche dem Parlament mit Kat zur Hand gehen. Nach einigen mißglücken gesetzeischen Anläusen, wogegen der König sein Beto einlegte, erging endlich unter dem 13. Mai 1643 seitens der Gemeinen eine am 12. Juni 1643 seitens der Lords genehmigte Berordnung, kraft deren 121 durch das Parlament so namentlich ausgesührte Theologen, ergänzt durch 10 Mitglieder des Obers und 20 des Unterhauses, zu der bezeichneten Versammlung am 1. Juli in König Henrich VII. Rapelle in der Westminsterabtei zusammentreten sollten. Man war bei Erlaß der Verordnung sorgsam demüht gewesen, jegliche Initiative und jegliche Selbstständigkeitsgelüste der Spnode zu unterbinden und ihre Funktionen lediglich auf die einer beratenden Kommission zu beschränken. Man war entschlossen die gesamte Macht in der Kirche so gut wie im Staat selbst zu behaupten; wie hätte man sich nun eine kirchliche Legislatur mit der Beschung, die Kirche zu reorganiseren, zur Seite stellen mögen! Daher beschränkte man die Besugnis der Synode darauf, das Parlament gegebenensals in bestimmten Fragen zu beraten. Ihr Wirtungskreis bestand darin, "sich nur mit Läuterung und Keinigung der Lehre derselben von allen salschen Busähen und Erweiterungen zu beschäftigen, aber nur in den Fällen, in welchen eines oder beide Häuser des besagten Parlaments ihren Kat begehrten".

So trat die Synobe ordnungsmäßig zu gehöriger Zeit und am gegebenen Ort zus 50 sammen und begann am 8. Juli ihre Thätigkeit mit einer Revision der "Neunundreißig Artikel" der englischen Kirche mit der Abzweckung, den genuin reformierten Charakter der Lehren jener Kirche aufrecht zu erhalten und ihre Bekenntnisschrift von dem Firniß reaktionärer Umdeutung, mit dem man sie zu überdecken begonnen hatte, zu reinigen. Man kann nicht gerade sagen, daß das eine besonders dringliche Arbeit war; aber man wollte die Synode zunächst wenigstens der Form nach beschäftigen. Es waren nämlich gewisse Transaktionen im Werke, die ihr in ihrer Thätigkeit und Stellung statt eines englisch-nationalen vielmehr einen umfassenen Charakter ausprägen sollten. Man wird das verstehen, wenn man die im Lauf des Sommers 1643 im Bürgerkriege eingetretene Wendung ins Auge saßt. Die Sache des Parlaments schien verloren. Man hatte die Schotten so um Hilfe angehen müssen. Diese waren bereit zu helsen, aber nur unter der Bedingung,

England mit ihnen eine firchliche Allian, abschließen und seine Rirche nach bem Rufter Der schottischen und ber übrigen ausländischen reformierten Kirchen umgestalten follte. Die Schotten hatten unter ben firchlich-abfolutistischen Afpirationen ber Stuarts noch viel stärker zu leiden gehabt als die Engländer. Ihre kirchliche Organisation und ibre kultische Sigenart war willkurlich ignoriert und das anglikanische Muster ihnen auf= 5 oltropiert worden. Sie hatten sich jum Widerstand aufgerafft (1637); sie hatten ihre firclichen und bamit jugleich ihre burgerlichen Gerechtsame wieber errungen; fie hatten bie ihnen aufgezwungene Sierarchie grundlich beseitigt und ihre presbyterianische Berfaffung wieder bergestellt, ebenso die alte Einfachbeit ihres Gottesbienftes und die Strenge ber Rirchenzucht. Indem fie den "National-Covenant" am 28. Februar 1638 unterschrieben, 10 batten fie sich mit feierlichem Gide verpflichtet, ihre religiöse Eigenart für immer unverfalfct aufrecht zu erhalten. Wenn nun das Barlament im Sommer 1643 die Schotten um Silfe anging, so wandte es sich an eine "Eidgenossenschaft". Und diese Eidgenossen waren der unerschütterlich festen Ueberzeugung, daß all das Schwere, das sie unter zwei Berrschern zu erdulden gehabt, die es unter dem Regime Lauds seinen Gipfelpunkt er= 15 reichte, lettlich mit bem unerfattlichen Ehrgeis bes englischen Spiftopats zusammenhange. Sie hatten ihre Rechte wieder erlangt; durch einen Bund mit dem Parlament setzen sie dieselben nur wieder aufs Spiel. Eine Allianz konnte ihnen nur dann vorteilhaft erscheinen, wenn sie dadurch ihre Kirche vor sernerer Einmischung seitens Englands sicherstellen konnten. So bestanden sie natürlich darauf, daß ein mit dem englischen Parlament ab- 20 zuschließendes Bündnis auch auf das kirchliche Gebiet sich mit erstrecken solle. Sie konnten tiefe Forderung um fo eber stellen, als fie barauf hinweisen konnten, daß ihre Bunfche mit den Interessen des englischen Parlaments sich becten. So tam es dazu, daß beibe Nationen den "feierlichen Vertrag und Bund" (Solemn League and Covenant) beschieden, kraft bessen sie sich gegenseitig verpflichteten zur "Aufrechthaltung der refor= 25 mierten Religion in der schottischen Kirche hinsichtlich der Lehre, des Kultus, der Zucht und der Berfassung" gegenüber den gemeinsamen Feinden beider Nationen und "zur Reformierung ber Religion in den Königreichen England und Irland hinsichtlich der Lehre, Bucht, Berfaffung und bes Rultus nach bem Worte Gottes und bem Borbilb ber beften reformierten Rirchen", damit baburch "bie Rirchen Gottes in den drei Reichen" "in die 20 innigfte Berbindung und Uniformität in Religion, Glaubensbekenntnis, Form der Bersaffung, Ordnung bes Gottesbienstes und des Unterrichts" gebracht würden. Rach den Bestimmungen dieses Bertrages entschloß sich nun das Parlament die englische Kirche in tie bentbar größte Gleichförmigkeit mit ber schottischen zu bringen und zwar in vierfacher Richtung: hinfichtlich des Bekenntnisses, der Gestalt der Kirchenversassung, der Ordnung 35 des Gottesdienstes und des Unterrichts. Diese wier Artikel wurden daher später als "die vier Punkte (oder Teile) der Gleichsörmigkeit" bezeichnet. Die damals in Westminster tagende Synobe erhielt nun infolge dieser Abmachungen eine ganz neue Aufgabe von weit größerer Schwierigkeit und viel umfassenberer Tragweite. Sie hatte Entwürfe einer neuen Verfassung, einer neuen Gottesdienstordnung, eines neuen Bekenntnisses und 40 eines neuen Katechismus zu liesern. Sie hatte nicht nur die englische Kirche zufrieden zu stellen, sondern auch die schottische, jene brauchte Frieden mInnern und freie Bahn für ühre Arbeit, diese wünsche Garantien für Aufrechterhaltung der in ihr schon bestehenden Lebre und Bucht, gottesbienftlichen und firchenregimentlichen Orbnung.

Nachdem der "feierliche Bertrag und Bund" von beiden Böltern angenommen war — er wurde in feierlicher Sizung am 25. Sept. 1643 in der St. Margaret's Church in Bestminster seitens des hauses der Gemeinen und der Synode unterzeichnet —, sand sich eine Abordnung von schottischen Bevollmächtigten zwecks Vereinsachung der auf Ausstührung seiner Absmachungen hinzielenden Verhandlungen in London ein. Es waren die Geistlichen Alexander Henderson, Samuel Ruthersord, Robert Baillie und George Gillespie und die Laien Lord 50 John Naitsand und Archibald Johnston von Warriston. Sie ließen sich nach einigem Biderstreben dazu herbei, "als Privatpersonen" mit den Theologen in der Synode zu tagen und an ihren Beratungen im Plenum wie in den Rommissionen teilzunehmen. Doch galt ihr offizieller Austrag, als schottische Staatsbevollmächtigte, ausschließlich dem Parlament. Dieses bestellte am 17. Oktober 1643 eine eigene Kommission, um mit ihnen zusammen= 55 zutreten und alle Punkte der "Gleichsörmigkeit" zu beraten. Diese "große Kommission" (Grand Committee), der noch eine Deputation von Theologen beigeordnet wurde, hatte nun die Arbeit der Synode in allen das Abkommen betreffenden Fragen zu dirigieren. Bor dem Abschluß des "seierlichen Bertrages" und der Ankunst der Unterhändler hatte man gleichsam nur pro forma gearbeitet. Das wurde nun anders. Eine Ordre aus dem 60

Hause ber Gemeinen vom 18. September, der die Lords unter dem 12. Oktober zustimmten, sistierte die Revision der "Neununddreißig Artikel", ehe sie halb vollendet war. Die Synode wurde "zweck herbeiführung einer näheren Berdindung mit der schottischen Kirche" mit Borarbeiten bez. der Kirchenzucht und der Kirchenverfassung sowie einer neuen 5 Gottesdienstordnung betraut. Damit begann sie, zwar mit häusigen Unterdrechungen, aber doch stetig, ja sogar eifrig mit den "vier Bunkten" sich zu beschäftigen. Als sie die "Beratung und Berdesserung" dieser vier Punkte zum Abschluß gedracht hatte, da war auch ihre Arbeit gethan. Als beratender Kommission des englischen Parlaments lag ihr auch noch sonst allerlei ob und damit fristete sie noch monatelang nach dem Abschluß des Unistomitätswerks ihr Dasein. Was ihr aber ihre eigentliche Bedeutung verleiht, ist die Vorbereitung von Formeln zwecks einheitlicher Gestaltung der Kirche in den drei Reichen.

Bon ben "vier Punkten" war ber wichtigste und zugleich schwierigste die Vorbereitung einer Reugestaltung ber Kirchenberfaffung. Die Schotten waren, um jum Abichluß ju gelangen, bentbar entgegenkommend, vielleicht fogar mehr als klug war. Gleichwohl aber 15 bestanden sie auf Durchführung der presbyterianischen Verfassung. Sie waren auf Grund ibres eigenen national Covenant verpflichtet und auf Grund ber Solemn League burchaus berechtigt, diese Forderung zu stellen. Parlament und Spnode waren nach bem Buchstaben ber Solemn League nicht nur verpflichtet, das presbyterianische Spstem einzuführen, sondern die überwältigende Mehrheit ihrer Mitglieder war auch aufrichtig presbyterianisch 20 gefinnt. Jeboch kannten sie ben Bresbyterianismus nur von hörensagen und viele von ihnen (so Twiffe, Gataker, Gouge, Palmer, Temple) waren geneigt, einer epiflopalistischen Modifikation desselben den Borzug zu geben. Dazu gab est in der Shnode eine kleine aber energische Bartei von Independenten (darunter Goodwin, Nye, Burroughs, Bridge, Carter, Carpl, Phillips, Sterry). Diese trieben Obstruktion und waren entschlossen, der presbyterianisch gesinnten Majorität nicht nur jedes erdenkliche Zugeständnis abzuringen, sondern auch die Einsührung der presbyterianischen Berfassung möglicht zu verzögern, ja wenn möglich gang ju hintertreiben. Bei ihren Bestrebungen fanden fie die Unterftubung ber Eraftianer. Diefelben waren gwar in ber Spnobe nicht allgu ftart vertreten (Lightfoot, Coleman, Selben), verfügten aber im Parlament über die Majorität und waren nicht im 30 minbeften gesonnen, irgend eine Form bes Rirchenregiments jugulaffen, die vom Staat unabhängige Jurisdiktion, und ware es auch nur in geistlichen Dingen, befage. Um nun biese unversöhnlichen Gegner zu gewinnen, rudte bie presbyterianisch gesinnte Majorität nur zaghaft mit ihrem tirchenpolitischen Programm heraus und faßte zunächst nur eine Reibe bon in allgemeinen Wendungen fich bewegenden Spezialbefcluffen. 85 fab fie fich aber boch genötigt, ihre generellen Borfchlage, unter bem offenen Wiberftanb ber Independenten, einem entschieden eraftianisch gefinnten Parlament zu unterbreiten.

Buerst legte die Synode dem Parlament (am 20. April 1644) die Anweisung für die Ordination (Directory for Ordination) vor. Unter dem 8. November und 11. Dezember desselben Jahres solgte dann eine ziemlich slüchtig angesertigte Redaktion der W. Borschläge betressend die Kirchenversassung" (Propositions concerning Church Government), worüber man schon medrsch verhandelt hatte. Die "Borschläge" waren nun gesammelt und wenigstens oberstächlich geordnet. Die Independenten hatten dagegen Protest eingelegt, wozu natürlich die Synode hatte Stellung nehmen müssen. Beide Altenstüde wurden 1648 publiziert unter dem Titel Reasons presented dy the Dissenting Brethern against certain propositions concerning Church Government, together with the answers of the assembly of Divines to these Reasons of Dissent. Sine neue Ausgabe erschien vier Jahre später unter dem Titel The Grand Dedake concerning Presdytery and Independency by the Assembly of Divines convened at Westminster dy authority of Parliament. Mit den Propositions selbst, denen inzwischen das Directory zugefügt worden war, versuhr das Parlament ziemlich selbsterrlich. Ihren das Directory zugefügt worden war, versuhr das Parlament ziemlich selbsterrlich. Ihren Sirche nur eine Art praktischer Anweisung stehen, um sich dann mit wahrem Feuereiser in endlose Dedatten über das jus divinum der Einzelheiten des preschyterianischen Systems, die Autonomie der Kirche, besonders ihr Recht auf Handhabung der gestlichen Swirben und bei der ganzen Verhandlung mit dem Parlament ziegte übrigens die Synode eine anerkennenswerte Würde, Festigkeit und Mannhastischeit: ehrerbietig aber unerschütterlich hielt sie daran selt, dei keiner kehlichen Beranstaltung mitzuwirken, die die Riche ihren nach ihrer Meinung göttlich begründeten Rechten und Pssichen entstembet hätte. Um so jedoch die Erundzüge des presediterianischen Swstem endlich einmal seltzulegen, hatten

bie Theologen unter Alexander Hendersons Leitung eine "Praktische Anweisung für die Kirchenderfassung" (Practical Directory for Church Government) ausgearbeitet, die dem Parlament am 7. Juli 1645 vorgelegt, von diesem ihrem Grundstod nach in eine am 29. August 1648 erlassene Berordnung übernommen und unter dem Titel The Form of Government to de used in the Church of England and descriptions sie erlassen des Parlament seinerseits den von der schottischen General Assembly früher angenommenen Propositionen niemals zugestimmt hat. Der modiszierte Prescheterianismus, der durch das Parlament in England auf Grund des einen, übrigens in erastianischer Richtung umgeardeiteten Dokuments eingesührt wurde, ist allerdings dalb 10 wieder beseitigt worden. Das andere hat zwar seinen Plat unter den normativen Schriften der schottischen Kirchen behauptet, ist aber in den von letzteren abstammenden Tenominationen dei Seite geseht worden. Man kann also sagen, daß der dauernde Einsluß der Westminster Synode auf dem Gebiet der Kirchenversssung nicht direkter und esspieller Natur war, sondern vielleicht mehr auf der privaten Schriftsellerei ihrer Mit- 16

glieber beruhte.

So bringlich bie Ausarbeitung eines neuen Entwurfs für bie Berfaffung ber engliichen Rirche war, die Borbereitung einer neuen Gottesbienftorbnung an Stelle bes perborreszierten Book of Common Prayer, die Umgestaltung des englisch-kirchlichen Gottes-dienstes nach dem "Muster der besten resormierten Kirchen" war es sast nicht minder. 20 Freilich lagen bier keine so großen Schwierigkeiten vor wie bei der Konzeption des Berfaffungsentwurfs. Die Arbeit war baber verhältnismäßig schnell erledigt, und bas gange Directory for the Publique Worship of God throughout the three Kingdoms of England, Scotland and Ireland wurde Ende 1644 bem Barlament vorgelegt, von diesem durch Berordnung vom 3. Januar 1645 für England und Wales in Kraft geseht 25 und schon am 3. Februar durch Afte der General Assembly und des Staatsparlas ments für Schottland approbiert und publiziert. Schon ber Titel befagt, daß bas Buch teine "einfache Liturgie" ift, fondern ein Corpus agendarischer Formulare, bon benen einige cone weiteres ben Anforderungen bes Hauptgottesdienstes genügen. Der erste Entwurf ging bon einer Subtommission jener großen "Bertrags-Rommission", aus und entstammte so jur Hauptsache ben Febern ber Schotten. In seiner befinitiven Gestalt stellt bas Buch ein Kompromiß zwischen ben Brauchen ber schottischen und ber englischen Puritaner bar und begegnete in einigen Einzelheiten bei ben Schotten gewichtigen Bebenten, fo 3. B. bez. ber Abschaffung bes Lettorenamts ober bez. ber Haltung beim Empfang bes Abendmahls. Buerft scheint es in beiben Königreichen wenig beliebt gewesen zu sein, obwohl es sich in 85 Schottland gegen die alten Brauche der bortigen Kirche allmählich Bahn brach. Wir tonnen es jest sine ira et studio wurdigen: und fo muffen wir urteilen, dag es eine bewunderungswürdige agendarische Arbeit darftellt, erhaben und geiftlich im Ton; seine Auffaffung bom Gottesbienst ift ebenso nüchtern und becent, wie tief und fruchtbar. Die Gebetsformulare find reich ausgebildet und boch noch frei von Schwülftigkeit. Wie keine 40 andere Agende stellt es Wortverlesung und Predigt in den Mittelpunkt des kirchlichen Gottesdienstes und gibt so in der Anordnung des öffentlichen Kultus in echt protestantischer Weise dem Mort als dem Hauptgnadenmittel seine centrale Stellung. Es legt auf die persönliche Berrichtung dieser Funktionen seines Geistlichen genau so viel Gewicht wie auf seine Stellung als Mund der Gemeinde dem die Berwalter der ab Sekramente. Sakramente. Der Abschnitt über die Predigt ist seiner Bedeutung nach thatsächlich eine vollständige, wenn auch knappe homiletische Abhandlung voll ebensoviel gesunden Menschenverstandes wie wahrer, aufrichtiger Frömmigkeit. Dem öffentlichen Gottesdienst wollte auch die seitens der Synode vorgenommene Revision von Franz Rouses metrischer Übersetzung der Pfalmen als Hilfsmittel des Gemeindegesanges dienen. In dieser Gestalt 50 wurde fie in England durch Beschluß des Unterhauses (die Lords verhielten sich passiv) als einzig legales Gesangbuch in ben öffentlichen Gottesbienst eingeführt. In neu burch-gesehener Ausgabe nahmen es bie kirchlichen Behörben Schottlands auch für die bortige Rirche an, wo es noch heute in Gebrauch ift.

Die bedeutsamste Arbeit ber Spnobe bezog sich auf ben britten und vierten Punkt 55 ber "Gleichsormigkeit": es war die Ausarbeitung eines neuen Bekenntnisses und eines neuen Ratechismus für die miteinander zu verbindenden Kirchen. Der innere Zustand der englischen Kirche war nicht der Art, daß er dies Werk geradezu ersordert hätte: nur der "Feierliche Bertrag und Bund", wodurch Einführung eines gemeinsamen Glaubenssekenntnisses und eines gemeinsamen Katechismus beiden Kontrahenten als Mittel zur so

Herbeiführung der Uniformität des Glaubens zur Pflicht gemacht war, bot dazu die Ber-

anlassuna.

Reine von den beiden Kirchen befaß ein Bekenntnis, das fie ber andern als gemein= fames Symbol prafentieren konnte. Die alte Confessio Scotica von 1560 trug ju 5 febr die Spuren der reformatorischen Kampsperiode an sich, war zu sehr Produkt der das maligen Zeitlage, von zu beschränktem Gesichtskreis, zu wenig klar in ihrer Sprache, als daß sie einer großen, umfassenen Kirche auf die Dauer als Ausdruck ihres Glaubens hätte bienen können. Die "Neununddreißig Artikel" andererseits boten, wie die Erfahrung der letzten Bergangenheit bewies, zu wenig Schutz gegen bedenkliche Neuerungen im Punkt 10 der Lehre, gerade deshalb hatten ja 1595 die "Lambeth Artikel" ausgearbeitet und 1615 in die "Trischen Artikel" eingesügt werden müssen. Sollten die Ausgearbeitet und Bedürfzissen der Leit auftrehen des Redurfzissen der Leit auftrehendes Reduntrisk kalen deren die Ausgekritung eines werden niffen der Beit entsprechendes Bekenntnis haben, bann war die Ausarbeitung eines neuen Bekenntnisses eine unabweisbare Pflicht. Es war die dankbarste Aufgabe, welche damit ber Westminster Synode gestellt wurde. Das von ihr abgefaßte Bekenntnis zeichnet sich 15 durch besondere Klarheit aus. Die Urheber besselben wollten einerseits "die rechte Lehre gemäß bem Bort Gottes und ber Lehre ber beften reformierten Rirchen" voll jum Ausbrud bringen, waren aber andererseits auch bemüht, "allen schweren Frrtumern biefer Zeit mittels besselben zu begegnen." Sie kannten gründlich die resormierte Theologie in ihren maßgebenben Bertretern in Großbritannien wie auf bem Rontinent und teilten bie Schape 20 ihrer Gelehrsamkeit mit freigebiger Hand aus. Es ift eine mußige Frage, ob fie ihren englischen ober ihren nichtenglischen Lehrmeistern am meisten zu Dank verpflichtet waren: vielleicht waren fie fich über ben Unterschied gar nicht einmal klar. Am nächsten lagen ihnen als Ausgangspunkt für Form und Inhalt ihrer Fassung des gemeinreformierten Glaubens natürlich die ihnen selbst geläusigen Symbole. Den "Frischen Artikeln" von 25 1615, die der Feber James Uffbers entstammen sollen, entnahmen sie die allgemeine Dis-position ihrer Konfession, die Reihensolge der Artikel wenigstens in der ersten Salfte und bie hauptsächliche Lehrsubstanz von Fundamentalartikeln wie "Heilige Schrift", "Gottes ewiger Ratschluß", "Ehriftus der Mittler", "Gnadenbund", "Heiliges Abendmahl". Aber nicht einmal aus den Frischen Artikeln ist etwas mechanisch übernommen, alles ist aussossischer tieser, schärfer gefaßt. Überhaupt ist das gesamte reformierte Corpus doctrinae berücksichtigt: es giebt 3. B. schwache, aber unzweideutige Belege dafür, daß bei ber Aus-arbeitung auch die "Aberdeener Artifel" von 1616 und die eigene Revision der "Neun-undbreißig Artifel" seitens der Synode benutt worden sind.

Bezüglich ber Glaubenswahrheiten beftand unter ben Theologen vollständige Übereinso stimmung. Die dogmatischen Differenzen unter ihnen bewegten sich lediglich auf genuin reformiertem Glaubensgrund. Man war wenig geneigt, sie zu überspannen, die Sondermeinungen des Einzelnen zum Parteischibboleth zu machen. Den Ampraldisten, die auf der Synode zwar nicht zahlreich, aber durch hochangesehene Männer (Calamy, Seaman, Marsball, Bines) vertreten waren, gegenüber stellte man allerdings den ordo deoretorum 40 fo fest, daß für ihren universalismus hypotheticus fein Raum blieb (vgl. Conf. of Faith III, 6; VIII, 3. 5). Aber um so weitherziger verfuhr man hinsichtlich ber Differenzen zwischen den Supralapsariern, zu benen eine Ungahl von Korpphäen ber Spnobe (3. B. Twiffe, Rutherford) gehörte, einer- und den Infralapfariern, denen die große Debrbeit ber Synobe angehörte, andererseits. Man betonte in ber Konfession nur ben gemein-45 samen Glaubensgrund, überging dagegen die streitigen Bunkte mit Stillschweigen. So besitt die Konfession eine besondere Klarheit: ihre Sate stellen ben Lebrthpus ber reformierten Kirchen in großer Reinheit bar, und boch ift ihrer Scharfe, Bestimmtheit und unzweibeutigen Klarheit tein Gintrag geschehen. Der logische Aufbau der Konfession ift nach bem Schema ber Föberaltheologie gestaltet. Hatte boch biefe bamals sowohl so in Britannien wie auf bem Kontinent überragende Bebeutung als für bie Darstellung bes Syftems der reformierten Lehre brauchbarfter Musgangspunkt. Der Stoff wird in 31 Rapiteln abgehandelt. Ein einleitendes Kapitelt handelt "von der Heiligen Schrift" als Erkenntnisaugeganveil. Ein eintettendes Kapiteit handelt "von der Heitigen Schrift" als Ertenitütsquelle der göttlichen Wahrheit. Darauf folgen die Lehrstüde "Gott" und "Trinität", "Gottes Ratschluß", "Schöpfung", "Borsehung", "Fall und Sünde", darauf "Gottes Bund mit den Menschen", "Christus als Bundesmittler". Darauf werden die Stussen des Ordo salutis in der Reihenfolge abgehandelt, daß zuerst die durch den Bund vermittelten Gaben (Berusqung, Rechtsertigung, Kindschaft, Heiligung), darauf die durch ihn auferlegten Pflichten (Glaube, Reue, gute Werke, Geduld, Vertrauen) behandelt werden. Dann folgen die Abschnitte über Geseh, dristliche Freiheit, Gottesdienst, Eide und Gelübbe, wardt Lirche und State in ihren Reziehungen Lirche und Schrament de novigsimie w barauf Rirche und Staat in ihren Begiebungen, Rirche und Saframent, de novissimis.

Die Fixierung des Bekenntnisse begann in der Kommission um Ende Juni 1644, aber erst im solgenden Frühling wurde es dem Plenum vorgelegt und erst im darauf solgenden Sommer begann die Beratung, wobei man Zeit und Mühe nicht scheute. Erst Ritte 1646 war die erste Lesung beendet und konnte die Revision in Angriss genommen werden. Die ersten neunzehn Kapitel gingen am 25. September und das Ganze am 6 4. Dezember 1646 dem Haufe der Gemeinen zu. Die biblischen Belegstellen wurden allmählich nachgetragen und das so vervollständigte Wert am 29. April 1647 dem Parlament vorgelegt. Durch Beschluß der General Assembly von 1647, der am 7. Februar 1649 die Justimmung des Staatsparlaments sand, wurde es als offizielles Bekenntnis der schottischen Kirche proslamiert. Um so länger zog sich die Sache in England hin: 10 erst am 20. Juni 1648 wurde es, gekürzt um Kapitel XXX und XXXI: "Kirchliche Zensuren" und "Synoden und Konzile", sowie um gewisse Abschnitte in XX "Von der driftischen Freiheit und der Gewissenssen und Kanzile", in XXIII "Bon der bürgerlichen Obrigkeit" und XXIV: "Bon Seh und Ehescheidung" vom Parlament approdiert und unter dem Titel Artieles of the Christian Religion in Druck gegeben. Erst unter den 5. März 1660 15 nach Absauf des Protektorats vurde es durch das sog. "Rumpsparlament" als "Dessentiches Bekenntnis der englischen Kirche" (the public Consession of the Church of England) erlärt. Natürlich wurde es durch die unmittelbar darauf einsegende Restauration für die Church of England außer Krast geseht. Aber das Buch konnte nicht mehr der Bergesterianer, sondern auch, natürlich mit den in diesem Fall ersorderlich werdentden Nodissischen, das der englischen Inden Sinder berdenten und Baptissen d. h. der gesamten englischen Konkonstien. Sie und die stottliche Kirche haben es dann an ihre zahlereichen Tochterkreden weitergegeben. Mehr als dreihundert Ausgaben sind von dem Bekenntnis der anstaltet worden. Se gristert heute in nicht weniger als siedenach der Benntnis der noteres protestantisches Symbol kann sich

Einen ähnlich erfolgreichen Ausgang nahmen die Arbeiten der Theologen an dem "vierten Teil der Uniformität", der Borbereitung eines Katechismus für die dereinigten Kuchen. Es war das Zeitalter des Katechisfierens und die Kleiminster Synode war im vollen Sinn des Borts eine Synode von Katecheten. Richt weniger als ein Duzend so ihrer Mitglieder waren Versassen der genübenter und weitverdreiteter Katechismus. Schon relativ früh (am 21. November 1644) begann die Arbeit an der Absassing des Katechismus; aber zwei oder drei Entwürse mißlangen, und so dam die Synode erst nach Erledigung ihrer übrigen Ausgaden mit dieser Arbeit zum Abschlüß. Der erste Entwurs wurde kassen der nicht genügend in Beziehung zur Consession of Faith gehalten war. Der so zweite suchte diesen Fehler zu dermeiden, wurde aber dann zurückgestellt, nachdem die Beratung schon ziemlich weit vorgeschritten war, weil man erkannte, daß es unmöglich sei "Milch und Fleisch in einer Schüssel zu serwieren". So entschloß man sich zwei gesatt und klar, einen andern mehr leicht und furz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen andern mehr leicht und kurz gesatt und klar, einen Abseichsmus (Larger Catechism)" am 15. April 1647, sie wurde abgeschlossen an Katechismus (Larger Catechismus) am 22. Oktober dem Karlament übersandt. Der "Kleine Katechismus am 25./26. November dem Karlament überseicht. Die Belegstellen sur beide Katechismus wurden dem Parlament am 14. April 1648 vorgelegt. Dieses andem den "Kleinen Katechismus" am 22. September 1648 an. Er erschie unter dem Titel The Grounds and Principles of Religion, contained in a shorter Catechism, according to the advice of keel

Die Quellen der Theologen von Westminster für ihre Katechismen sestzustellen ist eine nicht ganz einsache Ausgade. Der Lehrstoff des "Großen Katechismus" beruht vielssach auf einer Umarbeitung ihres eigenen Glaubensbekenntnisses in katechetischer Form. Die Auslegung des Dekalogs scheint aus Ufshers Body of Divinity und den Katechismen so

bes Parlaments gefnupft.

von Nicholls und Ball entnommen zu fein, die bes Laterunfers geht mittelbar auf William Perkins' Treatise of the Lords Prayer jurid. Die Eigenart bes "Rleinen Katechismus" läßt die Frage nach seinen Quellen fast mußig erscheinen. Zur Hauptsache folgt er der Anlage des "Großen Katechismus", jedoch mit mannigsachen Abweichungen bei ber Formulierung, wobei vielsach auf den im Herbst 1646 ausgestellten Entwurf zuruckgegriffen wirb. In ben darafteriftischen Ginleitungefragen geben beibe Ratechismen lettlich, ober vielmehr unmittelbar auf bie von Calvin geschaffene Borlage gurud. Bon allen älteren Katechismen abnelt bas Sanbbuchlein von Getiel Rogers in feiner allgemeinen Anlage bem "Rleinen Ratechismus" vielleicht am meisten. Alles in allem aber ift ber 10 lettere eine durchaus selbstständige Arbeit und ift nach Form wie Inhalt eine Dlufterleistung ber Theologen von Westminster. Alle anderen Katechismen überragt er an Marer, traftvoller, sorgsam gefeilter Korrettheit der Erklärung, seiner streng logischen Anlage, seiner lehrhaften Durchbildung. Bei biesen Borzügen ift aber auch die frische Lebendigkeit nicht zu turz gekommen, wenn man ihm auch taum bas Prabitat kindlicher Einfachheit 16 zuschreiben kann. Obgleich als "Milch für Kindlein" gedacht, ist er durchwaltet von dem Grundsatz (um mit den Worten eines der Mitarbeiter zu reden), "die größte Sorgfalt darauf zu verwenden, daß die Antworten nicht gestaltet werden sollten, nach dem Maß ber Ertenntnis, die bas Rind befäße, sondern nach bem von ihm zu erftrebenden Dag' Seine Eigenart gegenüber bem "Großen Katechismus" besteht barin, daß sein Inhalt 20 sich streng auf die positiven Wahrheiten beschränkt, die bezüglich des Glaubens an Gott und ber Forberungen Gottes an ben Menschen bem Lernbegierigen zu wiffen nötig find. Alles rein Geschichtliche und lediglich Polemische ift ftrenge ferngehalten. Es ift ein einfaches Handbuch perfonlichen Glaubens und praktischer Sittenlebre.

Mit bem Abschluß der Katechismen hatten die Theologen die ihnen burch die "Bo-26 lemn League and Covenant" gestellte Aufgabe erfüllt. Die Schotten wünschten einen Sinweis darauf in die Aften ber Synobe aufgenommen zu feben (15. Oftober 1647), indem fie betonten, daß einige von ihnen den Theologen während bes ganzen Ginigungs wertes jur Seite gestanden hatten. Als nun Rutherford, ber bis zulest gebliebene schottis sche Deputierte, sich von der Synode verabschiedete (9. November 1647), ernannte biefe so eine Rommiffion, "um zu erwägen, womit bie Spnobe nach Bollenbung ber Ratechismen so eine Kommission, "um zu erwägen, womit die Spnobe nach Bollendung der Katechismen sich beschäftigen solle". Eine Zeit lang wandte sie sich den Disserenzen der vergangenen großen Tage wieder zu: den Antworten auf die bezüglich des jus divinum eingelegten Beschwerden und besonders ihrer Stellungnahme zu den Expektorationen der Independenten gegen das preskherianische Versassungshistem, die sie jest der Össentlichkeit zu unters breiten gedachte (1648 und erneut 1652). Fortan besaß sie siner ständigen beratenden Körperschaft des Parlaments, und als der Stern dessesulben sich seinem Untergang zuneigte ("Prides Sichtung [purge]" am 6. Dezember 1648 war der Ansang vom Ende, das allerdings erst 1653 eintrat), da verschwand sie mit ihm. Es hielt schwer, eine beschlußfähige Bersammlung zusammenzubringen, und schließlich des Narsaments geknischt

Was die Theologen für die Einführung der erstrebten Uniformität der Religion in den brei Reichen thun konnten, bas haben fie gethan und zwar, soweit ihr Ginfluß reichte gut. Sie hatten für bie Durchführung ber Gleichförmigkeit ben Grund zu legen. Die thatfächliche 45 Berwirklichung berfelben ftand aber schließlich nicht bei ihnen, sondern bei den politischen Faltoren. Wie wir saben, ließen es die Schotten ihrerseits an Eifer nicht fehlen. Richt basselbe gilt von England. Die politische Situation in England Anfang 1648 hatte sich gegenüber ber vom Herbft 1643 nicht unwesentlich verschoben. Das Barlament war jest taum geneigt, ja kaum noch in ber Lage, die vor fünf Jahren notgebrungen gemachten Ber-50 sprechungen auszuführen. Seit ber Independentismus zu politischer Macht emporgestiegen war und die Armee die Macht an sich gerissen hatte, lagen die Bedingungen für ben Covenant nicht mehr vor. Und dann folgte nicht, wie es zeitweilig schien, die Wiederherstellung ber parlamentarischen Regierung und bes Presbyterianismus, sonbern bie ber Monarchie und bes Spiftopats. Der Traum einer gefetlich festgelegten Uniformitat in 56 Glaubenssachen für bie brei Reiche auf ber Basis bes Presbyterianismus, unter beffen

Einfluß die Theologen ihre Arbeit gethan hatten, war zerronnen, und wenn für den Erfolg ihrer Arbeit das Wohlwollen des Staats die condicio sine qua non war, so war fie, wenigstens was England betrifft, fehl geschlagen. Gerade bie Verbindung mit bem Staat war weniger die Stärke der Westminster Synode als ihre Schwäche. Ihr

🗝 Werk trug aber schließlich boch nicht politischen, sondern religiösen Charakter; ihre Er-

gebniffe bedurften nicht der politischen Faktoren zu ihrer Lebensfähigkeit. Mas letzeren zu ihrer Bedeutung verholfen hat, das war ihr innerer Wert, nicht die Mithilfe äußerer Rachtmittel. Wo sie außerhalb des Schaffens der Politik wachsen konnten, da sind sie gut gebiehen. Die Westminster Spnode bedarf keines andern Lodes, als daß sie eine Fülle von überzzeugten Anhängern mit einem praktisch brauchbaren Programm einer biblisch orientierten rez spräsentativen Kirchenversassiung versehen hat, daß sie ihnen eine einsache ungekünstelte Gottesdienstordnung geschaffen, und vor allem, daß sie sie mit ihrer genuin reformierten Consession of Faith und einem durch die Stringenz seiner Erklärungen der christlichen Glaubensartikel wie durch die Brauchbarkeit seiner wahrhaft christlichen ethischen Vorzischen Bauernd wertvollen Katechismus beschenkt hat.

Besthal, Joachim, lutherischer Streittheologe, gest. 1574. — Duellen u. Litteratur: Briessammlung des Joach. W. 1530—1575, bearbeitet von C. H. B. Sillem, 2 Abteil. Hamburg 1903; Briese Melanchthons in CR VII—IX und Calvins in CR XLIII; die Prolegomena zu CR XXXVII, p. IX si.; J. Methodius, Oratio de vita et obitu J. W.i. 1575; J. A. Hamb. et Lips. 1749; J. Moller, Cimbria literata, III, 641 si.; Wildens. Hamburgicher Ehrentempel, S. 303 si.; Schröber u. Kellinghusen, Lexikon der hamburgischen Schrifteller, VII, 626 si. (hier ein sast vollständiges Berzeichnis seiner Schriften); Karl Möndeberg, J. B. und Joh. Calvin, hamburg 1865; [Car]l [Berthea]u in AbB 42, 198 si. Ferner die bekannten Berte zur Geschiche des protest. Lehrbegriffs und der Lehrstreitigkeiten Schlüsselburg, Salig, 20 Pland u. s. v.; auch Krusse, J. a Lasco und der Sastamentsstreit, Leipz. 1901; dazu Bossert, in Gall 1902, 81 si. u. Dalton, Miscellaneen 1905, S. 302 si; Wagenmann in RE XVII, 1 si.

1510 ober zu Beginn bes Jahres 1511 zu Hamburg geboren, eines Zimmermanns Sohn, erhielt Joachim B. seine Schulbilbung auf der Schule zu St. Nicolai in der Baterstadt, dann in Lüneburg, und bezog mit Hispendien, für die er sich verschiftstete, später der Stadt Hamburg zu dienen, die Universität Wittenberg (Ald. Vited. I, 135: 7. Juni 1529), wurde Schüler Melanchthons und Luthers und erward hier am 30. Januar 1532 ben Magistergrad (Röstlin, Baccal. und Mag. II, 20). Wenige Tage vorher hatte ihn Melanchthon als Lehrer ans Johanneum in hamburg empfohlen als ausgescionet doctrina et modestia: nam aetate ad hoc negotium satis matura est so et gravitate morum compensat aetatem, si quid forte desideretur (CRII, 565). Aber nach 2 Jahren Schulthätigkeit kehrte er mit einem größeren Stipenbium ber Baterftadt nach Wittenberg zuruck, wohl zugleich als Mentor junger Studenten aus Hamburg; er jog mit ber Universität 1535 nach Jena und trat von hier aus eine Reise nach verschledenen Universitäten an. Wir finden ihn im W.S. 1535/36 in Erfurt (Briefs. S. 4 ff.), 86 im Juli 1536 in Marburg (ebb. S. 10); nachdem er dann von Köln rheinauswärts bis Basel gezogen, wohl auch Heibelberg, Straßburg und Tübingen besucht, kehrte er im Sommer 1537 über Nürnberg und Leipzig (Brieff. S. 13, 15, 19) nach Wittenberg zurück. Hier hielt er jetzt philologische Vorlesungen. Schon 1538 kam seine Berusung als Prosession der Theologie an die Universität Roboto in Frage (Brieff. S. 28). Als dann 1540 die Neuordnung dieser Universität zu stande kam, empfahlen ihn Bugenhagen und Melanchthon dorthin, und er erhielt seine Berufung (vgl. Brieff. S. 29); aber gleichzeitig faste man ihn in seiner Baterstadt als Nachfolger des am 23. Oktober 1540 verz storbenen [Haupt-Paftors an St. Ratharinen, Stephan Rempe, ins Auge (vgl. Briefw. Bugenhagens, S. 204 f.). Am 19. April 1541 führte Aepinus ihn in sein Amt ein. 45 Als dieser 1553 starb, machte der Senat nach längerer Bakanz nicht ihn, sondern Baul von Eißen zum Superintendenten und lector primarius am Dom — W. war ihm wohl inzwischen zu sehr Streittheologe geworben. Erst als Eigen 1562 als Hofprediger und Superintendent nach Schleswig zog, übertrug man ihm zunächst provisorisch als bem Senior ministerii die Geschäfte ber Superintendentur, und erft als die Hoffnung auf so bie Rudlehr jenes erlosch, wurde er am 29. August 1571 jum Superintenbenten gewählt. Doch konnte er nun nur noch kurze Zeit seines Amtes walten; am 16. Januar 1574 ftarb er nach kurzer Krankheit. Er war zweimal verheiratet gewesen (Brieff. S. 75), boch ftarb er tinberlos und beftimmte fein Bermogen ju einer noch beftebenben Stiftung.

W. ist bekannt durch seinen Anteil an den theologischen Kämpsen seiner Zeit. Im 56 Streit des Aepinus mit Garcaus über die Höllensahrt (oben Bd I, 230) stand er auf des ersteren Seite; das bezeugt die Briessamslung, z. B. S. 138, 151, 193; edenso die Herausgabe der Aepinschen In Psalmos enarrationes durch W. 1555; als Gegner Aepins erscheint W. dei Salig II, 1088, der sich dafür auf Wolfenbüttler Ranuskripte von 1549 beruft; das könnte dann nur ein vorübergehender Dissensus ge- so

wesen sein. Im Streit ums Leipziger Interim schloß er sich an Flacius an. Das Schreiben ber Hamburger Geistlichen an die Wittenberger über die Abiaphora (CR VII, 367 st.) war von ihm mit unterzeichnet; Melanchthons Antwort (16. April 1549, ebb. VII, 382 st.) beruhigte ihn nicht. Bugenhagen mußte jest klagen: "Mag. Jochim siehet, bas wirs nicht halten mit seiner Opinion, und wird seind, richtet eine Habersache an, machet sich widerpartisch wider uns" (Briesw. S. 459). Er führte jest Lutherworte gegen die Wittenberger ins Feld (Sententia Rev. viri D. M. Lutheri de Adiaphoris, 1549), kränkte Melanchthon durch seine Historia vituli aurei Aaronis ad nostra tempora accommodata, 1549, in der er jenem die Rolle Aarons zuwies, und sührte in seiner Ex10 plicatio generalis sententiae, quod e duodus malis minus sit eligendum, aus, daß dieser Sat dem Verhalten der Wittenberger keine Entschuldigung diete (vgl. Briefw. des Corvinus S. 249, 258). Er hatte damit entschiedene Stellung im Lager der Antiphilippisten genommen. In dem tüchtigen, desonnen adwägenden Gutachten der Hantsphilippisten genommen. In dem tüchtigen, desonnen adwägenden Gutachten der Hantsphilippisten genommen. In dem tüchtigen, desonnen adwägenden Gutachten der Hantsphilippisten genommen. In dem tüchtigen, desonnen adwägenden Gutachten der Hantsphilippisten an die Wittenberger von 1549 noch Aepin der eigentliche Bersasser gewesen sein. Dagegen war W. der Versasser scharfen Bensur, welche die Hamburger in demsselben Jahre 1553 an Majors Lehre von der Scharfen Zensur, welche die Hamburger in demsselben Jahre 1553 an Majors Lehre von der Kotwendigkeit der guten Werke übten (s. oben Bd XII, 88 und Briess.).

20 gegenüber als tuum scriptum bezeichnet). Bon folgenschwerer Bedeutung ist das litterarische Borgeben 28.8 im Abendmahlsftreit geworden; bieses hat ihm bom 16. Sahrhundert an bis in die Gegenwart hinein bie bitterften Borwürfe jugezogen. Man hat ihn fcon bamals den Rubeftorer genannt, ber ben gludlich eingeschlafenen Saframentoftreit unseligerweife wieber aufgewedt babe, 25 und man hat ihn noch in ber Gegenwart für alle Berlufte verantwortlich machen wollen, bie ber in sich uneinige Protestantismus im Zeitalter ber Gegenreformation erlitten hat (vgl. die Citate, die Kruste S. 4f. gesammelt hat). Was hat er gethan? Er schrieb und veröffentlichte 1552 bie Farrago confusanearum et inter se dissidentium Opinionum de coena Domini, ex Sacramentariorum libris congesta, eine Warnung bor so ben Leugnern ber Gegenwart Chrifti im Abendmahl, die ihm faliche Propheten in Schafs-kleibern find. Er weist Luthers Anhänger auf die bebenklichen Fortschritte bin, welche bie Saframentierer jungft gemacht, und sucht beren Lebre fcon baburch ale falfch ju erweisen, daß er ihre Lehrweise als nicht einheitlich, sondern in viele verschiedene Meinungen auseinander fahrend darstellt (auch durch eine Tabula breviter et summatin ob oculos ss proponens chaos diversarum opinionum de verbis Christi, Hoc est corpus meum). Daß er dabei tendenziös dies chaos opinionum sich erst künstlich schafft, ist gewiß, wie daß der Ton seiner Schrift scharf und heraussorbernd, wenn auch ohne pers sönliche Invektiven ist; aber es sollte auch ein Warnungsruf an das Luthertum vor der Invasion des Calvinismus sein. Er hat sich gegen den Vorwurf, den Frieden mutwillig so gestört zu haben, durch den Hinweis darauf verwahrt, daß der Friede vielmehr durch die posthume Herausgade der Expositio fidei Zwinglis (1536; in ihr werden die Lutheraner den Menschenfressern verglichen!), durch die Herausgade der Werke Zwinglis, die Züricher Antwort auf Luthers letztes Bekenntnis vom Abendmahl, durch Calvins Agitation seit Luthers Tode und das Korbringen des Calvinismus in England gestört worden fei. Wir 45 erfeben jest aus 2B.8 Brieffammlung (S. 127), wie beweglich ibn ein Antwerpener Lutheraner auf bas zielvolle Umsichgreifen der Secta sacramentariorum in England, Frankreich und ben Niederlanden fowie auf ben Buricher Ronfensus hingewiefen hatte, burch ben ja offenbar werbe, daß auch Calvin ein tectus sacramentarius sei; dieser aber erweise sich immer mehr als Führer einer großen Partei, und mit ihm halten es Leute wie so Micronius und Lasti! Es war bie für bie Lutheraner erschreckenbe Entbedung, daß ihnen jest eine geschlossene und zielbewußte Bropaganda des Calvinismus gegenüber stand. B.s Bebeutung ift, öffentlich als ber erfte auf biefe neue Situation aufmerkfam gemacht ju haben. Balb ftand man auf ber gangen Linie ber Gnefiolutheraner im Rampfe gegen ben neuen Gegner. Die verlegene Siellung, die Melanchthon in Diesem Rampfe gufiel, 55 hat bem Philippismus schlieglich ben Untergang bereitet und ben Männern ber Rontorbienformel den Sieg verschafft; dieser Rampf hat aber auch die Fortschritte des Calvinismus in Deutschland auf enge Gebiete beschränkt und bas evangelische Deutschland bem Luthertum erhalten. "Sobald die Interimogefahr gurudtrat, mußte es zu einer Auseinandersettung beiber Richtungen tommen. Wenn W. nicht bie Losung dazu gegeben hatte, bann so hatte es ein anderer gethan" (Boffert a. a. D. S. 83). "Die Farrago bedeutet ben An-

jang vom Ende der Herrschaft Calvins in Deutschland", Kruste S. 83. Der ersten Schrift ließ er 1553 die Recta fides de coena Domini, eine exegetische Erörterung von 1 Ko 11 und den Einsetzungsworten folgen. Anfangs blieb W. mit seinem Warnungsruf noch im eigenen Lager ziemlich unbeachtet, während bie Schweizer, bei benen Lasti schürte (CR XLIII, 64, 83), noch überlegten, ob und event. burch wen ibm geantwortet werben follte. 5 Da erfolgte die Abweisung ber aus London flüchtenden reformierten Fremblingsgemeinde im lutherischen Danemart, in Wismar, Lübeck und Hamburg und erregte begreiflicherweise alle ibre Glaubenegenoffen - ein Erlebnis, ju beffen gerechter Beurteilung man boch bie Frage ftellen muß, wie fich wohl Calbin jur Aufnahme einer Lutheraner-Ginwanderung mit felbstftanbigem Betenntnis und eignen Gottesbienstformen in Genf gestellt haben 10 würde; und auch daß der eine Zufluchtsflätte suchende Micronius am 3. und 4. März 1554 von B. nur eine private Disputation über das Abendmahl mit diesem in seiner Bohnung bor etlichen Beugen erlangte, aber mit feiner Forberung einer öffentlichen Disputation bor bem Senat, ben Geiftlichen und Vertretern ber Burgerschaft abgewiesen wurde, wurde für Calbin der Antrieb, den litterarischen Kampf aufzunehmen. Am 30. April 15 forcibt et: etsi libello levis illius Westphali nibil insulsius fingi potest, quia tamen videmus, principum animos talibus calumniis corrumpi, et nuper triste eius rei exemplum in rege Daniae apparuit, officii nostri esse videtur, quibus-cunque licet modis occurrere (CR XLIII, 124). "So waren es also mehr kirchen-politische als bogmatische Motive, die ihn veranlaßten den Kampf gegen W. aufzunehmen" 20 (Bagenmann). Er wünschte ansangs eine Kollektiv-Erklärung der Schweizer Kirchen, aber da Zürich, Basel und Bern sprachlich und inhaltlich an seinem Entwurf Ausstellungen machten, so entschloß er sich schließlich, nur im eignen Namen W. entgegenzutreten. Dieser war inzwischen der beliedten Berufung der Resonmerken mach Eitate aus Augustin mit seinen Collectanea sententiarum D. Aurelii Augustini de Coena Domini (Bor- 25 rebe von Sept 1554, erschienen 1555) entgegengetreten, woran fich eine Schrift über bie Fides Cyrilli Episcopi Alex. de praesentia corporis et sanguinis Christi anfolos. Roch bor bem Bekanntwerben biefer neuen Schriften erschien im Januar 1555 Calvins Defensio sanae et orthodoxae doctrinae de sacramentis eorumque natura, vi, fine, usu et fructu, quam pastores et ministri Tigurinae ecclesiae et Gene-so vensis antehac brevi Consensionis mutuae formula complexi sunt (CR XXXVII, 1 ff., val. daselbst Prolegom. IX ff.). Wohl nennt er in dieser Schrift seinen Gegner nicht - man muffe einem hochmutigen Menschen nicht so viel Ehre anthun, schreibt er an die Züricher (CR XLIII, 304), behandelt ihn aber mit jener auch schon im Abendmableftreit mit Luther von ichweizerischer Seite geubten verlegenden Geringichätung, Die 86 auch jest wieber bagu beitrug, bem Streit jene unheilvolle Scharfe zu geben. Damit ift nun eine Fehde eröffnet, an der reformierterseits auch Laski, Bullinger (oben Bb III, 545), Ochino (vgl. Benrath, Ochino , 214 ff.), Balerandus Polanus, Beza (oben Bd II, 681), Bibliander u. a. sich beteiligten, lutherischerseits Timann (Bd XIX, 780 f.), P. v. Eipen, Schnepf, E. Alberus (Schnorr v. Carolsfeld, Alberus S. 155 ff.), Gallus, auch Flacius, so Juder, Brenz, Andrea u. a., wogegen Melanchthon — entjetzt über den Ausbruch des Streites und über den Ton der Streitführung — doch, trot aller Provokationen dazu von beiden Seiten, beharrlich Schwreigen beobachtete. W., der damals auch eine Schrift de daptismi vi versatzte, antwortete Calvin sofort: Adversus cuiusdam Sacramentarii falsam criminationem iusta desensio, in qua et eucharistiae causa agitur, 45 1555, flagte darin über die Behandlung seiner Person von seiten Calvins, verteibigte sich gegen ben Borwurf ber Friedensstörung und wiederholte Die Anklage, daß die Gegner, sonft uneinig, nur in der Leugnung der realen Gegenwart Christi im Satrament einig seien. Calvin replizierte — tros der Mahnung seiner Freunde zur Mäßigung — mit gleicher Schärfe: Secunda defensio piae et orthodoxae de Sacramentis fidei, 50 contra J. W.i calumnias, 1556 (CR XXXVII, 41 ff.), mit einer Widmung an alle Diener Chrifti, qui puram evangelii doctrinam in Saxonicis ecclesiis et Germania inforfore colunt et sequuntur, ein Bersuch, die Philippisten in jenen Kirchen auf seine Seite zu ziehen und die Reihen der Gegner zu teilen. Schon im herbst 1555 hatte Lasti gegen B.s Schriften und gegen Joh. Timanns im Streit mit harbenberg berfaßte Far- 56 rago sententiarum consentientum in vera et catholica doctrina de coena Domini stine Schrift Forma ac ratio tota eccl. ministerii in peregrinorum ecclesiis vollendet, der 1556 die Purgatio ministrorum in ecclesiis peregrinorum Francos. nachfolgte, in der er Calbins Abendmahlslehre, aber jugleich ihre Zugehörigkeit jur Augsburger Konfession versocht (Kruste S. 106 ff., 121 ff.); auch war Bullingers Apologetica 60

expositio 1556 erschienen. So griff W. abermals zur Feber. Vom 1. September 1556 ist seine Antwort an Calvin batiert: Epistola Joachimi Westphali, qua breviter respondet ad convicia J. Calvini mit einem angesügten Responsum ad scriptum Joh. a Lasco, in quo Augustanam Confessionem in Cinglianismum trans-format (ber Brief wiber Calvin ift neugebrudt in CR XXXVII, p. XVIII—XXI). Bedeutsamer war, daß er die Ministerien ber nieberfachsischen Stabte und einzelne Theologen um ihr Abendmahlsbeienntnis angegangen hatte und die bei ihm eingelaufenen Schreiben, aus Magbeburg, Mansfeld, Bremen, Hilbesheim, Lübeck, Lüneburg, Braunschweig, Hannover, Wismar, Schwerin, Hufum, Dithmarschen, Nordhausen, sowie von 10 einzelnen Theologen, unter denen Hartmann Beher in Frankfurt der bekannteste ist, vereint herausgab in der Schrift: Consessio sidei de eucharistiae sacramento, in qua ministri ecclesiarum Saxoniae . . . astruunt corporis et sanguinis D. n. J. Christi praesentiam in coena sancta, et de libro Calvini ipsis dedicato respondent. Magd. 1557 (Salig II, 1123 ff. CR XXXVII, p. XXI ff.). Sier fei zu seben, 15 daß alle biefe Confessiones, weil inter se consentientes tum verbis tum sententiis, probationibus et argumentis praecipuis, richtiger die Confessio, als confessiones ecclesiarum Saxoniae zu nennen seien. Auch eine zweite Schrift gegen Laski gab 2B. heraus: Altera apologia ober, wie er sie später nennt, Justa defensio adv. insignia mendacia J. a Lasco, quae in epistola ad Poloniae regem [bet feiner Forma ac ratio 20 beigefügten Epistola nuncupatoria, Kruste S. 107ff.] contra Saxonicas ecclesias sparsit, 1557, die er dem Rat von Frankfurt widmet, mit der Mahnung, Laskis Fremdengemeinde als geistliche Brunnendergister und Brandslister dort nicht zu dulden; in ihr treibt ihn der polemische Eiser sogar dahin, daß er die Märtyrer der Reformierten als martyres diadoli bezeichnet. Diese Schrift brachte ihn in neuen Kampf mit Balezandus Polanus (Salig II, 1130 f.). Da ferner Calvin in der Secunda desensio (CR XXXVII, 52, 107) Melanchthon oder allgemeiner die Leipziger und Wittenderger für sich in Anspruch genommen hatte, so stellte W. Relanchthons frühere Aussagen über das Abendmahl zusammen: Cl. Viri Ph. Melanchthonis sententia de coena Domini ax seriotis eines collecte (tres der Schrift II, 1112 f.) Roch einmel antwortete Calvin. ex scriptis eius collecta (vgl. bazu Salig II, 1112 f.). Noch einmal antwortete Calvin: 80 Ultima admonitio J. Calvini ad Joach. W. im Sommer 1557 (CR XXXVII. 137ff.) in der er wieder Melanchthon als den autor der Conf. Aug. auffordert, ihm zu bezeugen, nihil alienum nos tradere a Confessione Aug. (230), und seine überzeugung ausspricht, es werbe B. nicht gelingen, die Wittenberger zu seinem harten Urteil über die Schweizer zu treiben (152). B. gab den Streit auch jest nicht auf; 1558 ers schienen: Apologetica scripta J. W., quidus et sanam doctrinam de eucharistia defendit et foedissimas calumnias sacramentariorum diluit; Confutatis aliquot exormium mendaciorum J. Calvini; De coena Domini confessio J. W.i unb Apologia confessionis de C. D. Calvin überließ jest andern die Antwort: Beza schrieb 1559 eine Tractatio de C. D., in qua J. W.i calumniae refelluntur, und Lasti 40 seine posthum 1560 erschienene Responsio ad virulentam... hominis furiosi J.W.i Epistolam (Kruste S. 175ff.). Die Darstellung bieses traurigen habers ift bis in bie Gegenwart hinein (vgl. noch Dalton und Rruste) einseitig von der tonfessionellen Stellung ber Berfasser beeinflußt. Ist gegen die Unbefangenheit der Apologeten B.s manches einzu-wenden (vgl. gegen Kruske auch K. Hein, Die Sakramentslehre des J. a Lasco, 1904) so 45 doch auch gegen Daltons Art, mit der Stimmung eines heutigen Unionstheologen den Widerstand der alten Lutheraner gegen den vordingenden Calvinismus zu beurteilen. Maßlose übertreibung und Roheit in der Polemik auf der einen Seite, der Ton verächtlichen Herabsehens auf die lutherischen darbari auf der andern Seite macht diesen "zweiten Sakramentsskreit" besonders widerwärtig. In ihm kommt die Rede von den simiae deutheri auf (Farel an Calvin CR XLIII, 145), während B. selber reimt: "De Bol von Zürich [Bullinger] und das Calf von Genf [Calvin] wie of der Bolisch Bar [Laskin] || Thoritten des Herren Weinberch gar" (CR XXVII. p. XXI), aber auch von Schweizer das Enitandium erkält. Saribatur in waren. Hie witer maarit Schweizer bas Epitaphium erhalt: Scribatur in urna: Hic vita nocuit, profuit interitu (Kruste S. 5).

Noch in den Abendmahlöstreit fallen die Bemühungen der Niedersachsen, den Streit der Flacianer mit Melanchthon beizulegen. W. war mit Baul von Eizen zusammen im Januar 1557 als Abgesandter Hamburgs bei der Gesandtschaft, welche erst mit Flacius in Magdeburg, dann mit Melanchthon in Wittenberg verhandelte, und einer von den dreien, die dann noch in Koswig diese Bemühungen ergebnissos fortsetzten (Preger, Flacius 11, 32 ff.; o. Bd VI, 85 f.; W.s Briefs. 263). Auch nach 1560 nimmt er noch als strenger

Lutheraner an den Lehrkontroversen der nächsten Jahre Anteil und giebt auch sein Botum ab, 3. Argumenta gegen G. Major in Joh. Wigands De bonis operibus 1568, serner 1569 de praesentia bonorum operum in iustificatione (bei Schlüsselburg, Epistolarum volumen p. 179 st.) und 1571 in 4 Schristen gegen den Wittenberger kryptocalvinistissen Katechismus (Greve S. 455 st.), ist auch persönlich beteiligt an den Konventen zu Mölln 5 (Juli 1561) und Lüneburg (Aug. 1561), die zu den Beschlüssen des Naumburger Fürstentages Stellung nahmen (vgl. Bd XIII, 668); auch auf dem von Herzog Julius wider den Krypto-Calvinismus derusenen Theologenkonvent in Wolfenbüttel August 1571 scheint er getvesen zu sein (Briefs. S. 630). Er bleibt der Vertrauensmann der antiphisiphisischen Lutheraner. Flacius versucht noch im Februar 1571, das gute Recht seiner Erskünden= 10 lehre ihm darzulegen (Briefs. 616 st.), aber auch solche, die sich jest von Flacius trennten, blidten mit Vertrauen auf W.; doch sehen wir auch, wie W. sich ernstlich bemüht, die niedersächsischen Städte vor diesem das eigne Lager spaltenden Streit zu bewahren (Briefs. 674 st.). Den Sturz des Krypto-Calvinismus in Kursachsen erlebte er nicht mehr und von den durch Andrea betriebenen Kontordienverhandlungen nur den ersten ergebnissosen Att. In dem allen nimmt W. jedoch nicht mehr eine Führerrolle wie einst im Abende mablisstreite ein.

Oft ist mit diesem Joach. W. aus Hamburg Joach im Westphal Islediensis verwechselt worden, der sein Zeitgenosse war und gleichsalls den Gnesiolutheranern ansgehörte. Er stammte aus Eisleden, lebte als Bürger und Tuchmacher in Halle, wurde 20 aber 1553 zum Psarrer in Nausis dei Artern ordiniert (Wittend. Ordin.-Buch I, 90). Dann wurde er Diakonus in Sangerhausen, darauf Psarrer in Gerbstedt (Grafschaft Mansseld), wo er 1569 stard. Auf seine Schrift "Geistliche Ehe Christi und seiner Rirche, seiner Braut" 1568, hat Nitschl, Geschichte des Pietismus II, 26 wieder ausmerksam gemacht. Sein "Wilksomm Christi" 1568 bot Döllinger, Resonation II, 552 s. nach dekannter 25 Methode Material zum Nachweis des Sittenversalls im lutherischen Volk; seine Schriften Folk; seine Schriften 1565, sind von Max Dsborn, Die Teuselslitteratur des 16. Jahrhunderts, S. 93 f., 108 st. nüber charakterisiert worden. Er war der Schwager und Freund des Christiss Spangensberg.

De Wette, Wilhelm Martin Leberecht, gekt. 16. Juni 1849. — Litteratur: D. Schenkel, B. M. L. de Wette und die Bedeutung seiner Theologie, 1849; K. R. H. Hagens bach, Wilh. Mart. Leb. de Wette, Eine akad. Gedächtnistede mit Anmerkungen und Beilagen, 1850 (hier S. 117—120 eine Zusammenstellung aller Schriften de W.s., wobei jedoch das Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in das NT", 1. Aust. 1826, übersehen worden); 85 Lüde, W. R. de Wette, Zur freundschaftlichen Erinnerung, in ThStk 1850; Robert de Vette, Die Familie de Wette, Arnstadt 1869; H. K. Holhmann, Art. "De Wette", in AbB Bd V (1877); A. Wiegand, W. M. L. de Wette, Eine Sätularschrift, Ersurt 1879 für das äußere Leben de W.s am eingehendsten); R. Stähelin, W. A. L. de Wette nach seiner theolog. Virsamsteit und Bedeutung, 1880; R. A. Lipsius. Zur Sätularseier de Wettes, 40 Brot. Kirchenzeitung 1880, Nr. 2; W. Gaß, Geschichte der protestantischen Dogmatis, 4. Bd, 1867, S. 513—524; ders., Geschichte der dristlichen Ethist, 2. Bd 2. Abt., 1887, 3. 138—144; A. Ritsch, Die christliche Lehre von der Rechtsertigung und Verschung, 1. Bd, 1870 (§ 61, S. 459—465) "de Wettes Deutung der Verschungslehre"); D. Psteiberer, Die Entwicklung der prot. Theologie in Deutschland seit Kant 2c., 1891, 45 S. 97—102. Einige weitere Litteratur s. besonders dei Wiegand. Rach de W.s Tode wurde noch zwei tleine, ältere Arbeiten von ihm, die er selbst nicht publiziert hatte, versössenlicht: Eine Zdee über das Studium der Theologie von W. Stamm, 1801 geschrebener Aussam Mit einer Vorrede begleitet von A. Stieren, 1850, (ein im Sommer 1801 geschrebener Aussams das der Verdicken Rede), Hahr Verdicken berausgeg. von Otto (eine 1806 gehaltene Rede), Hahr Verdicken der Verdicken Rede), Bahr Valges das 3, 1853, S. 644—51.

S. 97—102. Einige weitere Litteratur s. besonders bei Wiegand. Nach de W.s Tode wurden noch zwei kleine, ältere Arbeiten von ihm, die er selbst nicht publiziert hatte, versössenklicht: Eine Idee über das Studium der Theologie von W. N. L. de Wette, dem Orucke übergeben und mit einer Borrede begleitet von A. Stieren, 1850, (ein im Sommer 1801 geschriedener Aussal) und Vindiciae auctoritatis qua Augustana Consessio praedita est symsodicae, herausgeg, von Otto (eine 1806 gehaltene Rede), Hhr de 23, 1853, S. 644—51. Der theologische Standpunkt, den de Wette eingenommen, ist bedingt durch die Philosophie des besonders in Jena als Prosessio wirksam gewesenen (ihm selbst zuerst in Heidelberg nahe getretenen) Jasob Friedrich Fries (geb. 1773 zu Barby an der Elbe, in der Brüdergemeinde, gest. 1843). So ist Kenntnis dieser Philosophie die Grundlage zur historischen Wirdigung 55 de W.s. Bgl. sür Fries: Kund Fischer, D. beiden kantischen Schulen in Jena, 1862; J. E. Erdmann, Grundris der Geschichte der Philosophie, J. Auss., 286, 1878, § 305, 4; Eggeling, Art. "Fries, J. F." in AbB Bd VIII (1878); W. Windelband, D. Gesch. d. neueren Philos., 2. Ausst. 1892, S. 409 st.; jeht speziell Th. Essehnans, Fries u. Kant, Ein Beitrag zur Gesch. u. zur spites so matischen Grundlegung der Erkenntnistheorie, 2 Wde, 1906 (Hist. Darstellung u. Kritit); aus die Friesssche Schule geht Elsenhans nicht mit ein. Gerade sie schein sich gegenwärtig unter

Führung von L. Nelson wiederherzustellen. So ist es auch nicht unwahrscheinlich, daß de B.
erneutes Interesse erwecken wird. Bgl. noch E. L. Th. Hente, Jakob Friedrich Fries. Aus
seinem handschriftlichen Nachlaß dargestellt, 1867 (hier mannigsach auch de W. berührt; in den
"Beilagen" de B.s Aussach "Jum Andenken an J. F. Fries", serner eine größere Anzahl
5 Briese de W.s an Fries); H. Das sür de W. besonders bedeutsame Buch von Fries, Wissen,
Frank XIX, 1876, S. 1 ff. Das sür de W. besonders bedeutsame Buch von Fries, Wissen,
Glaube und Ahndung, 1805, ist 1905 von Leonard Relson neu berausgegeben worden. —
G. Frank hat in seiner Geschichte der prot. Theologie den Namen de W.s kaum genannt; der
4. Band, Die Theol. des 19. Jahrhunderts (von G. Loesche, aus dem Nachlaß ediert, nicht
10 ganz sertig geworden, 1905) hat hier eine überraschende Lücke, denn Frank hat in der 2. Ausslage dieser Enchslopädie den sür die 1. von Hagenbach gelieserten Artikel über de W. durch
einen eigenen ersetz. Ich habe mich entschlossen, delieserten Artikel über de W. durch
einen eigenen ersetz. Ich habe mich entschlossen, delieserten Artikel im hindlick darauf, daß er
eben zu Franks großem Werte als eine Ergänzung gehört und übrigens unter äußeren Ums
ständen), im wesentlichen zu erhalten, wiewohl ich selbst de W. in der Perspektive etwas
16 anders würdige. An mehreren Stellen sind Breiten gebürzt, dassür ist manches ergänzt oder
präcisiert.

1. Wilhelm be Wette (er selbst bezeichnet sich gewöhnlich mit seinen brei Bornamen, Wiegand bezeichnet "Wilhelm" als den Rusnamen) wurde am 12. Januar 1780 zu Ulla. einem damals kurmainzischen Dorfe (zwischen Ersurt und Weimar) geboren. Sein Bater war, wie schon eine stattliche Reihe von Borsahren, Pfarrer. Die Familie stammte ursprünglich aus den Niederlanden, sie war dort 1559 des evangelischen Glaubens wegen ausgewandert. Junächst am Nordharz (zu Ermsleden und Ballenstedt) als Grundbesitzer ansässig, wurden die de Wettes im 17. Jahrh. als Pfarrersamilie im Herzogtum Weimar heimisch. Wit dem Bater noch nach verschiedenen weimarischen Dörfern übergesiedelt, kam Wilhelm 25 1792 auf die nicht unbedeutende alte Stadtschule zu Buttstädt und von da 1796 auf das Symnasium zu Weimar. Bedeutsamen Einfluß übte hier als Ephorus des Gymnasiums Herber, der durch seine Persönlichseit und seine Schristen ihm ein Führer geworden ist auf die "ewig grüne, vom Wasser des Lebens getränkte Weide". Auf der Universität Jena, welche er 1799 bezog, ward de W. ein Schüler des "bedächtigen" Griesbach; so demnächt sessen Vorlesungen ward ihm aber seine bisherige Überzeugung erschüttert, und die "heilige Umstrahlung, in welcher ihm die evangelische Geschichte erschüttern, entsschwand".

Wie er sich im Alter zu erinnern glaubte (s. bei Henke die oben genannte Beilage S. 285), ist er schon damals selbstständig auf Gedanken geführt worden, die er hernach bei Fries traf und die ihn dann im besondern zu dessen Schüler machten. Namentlich habe er die bleibenden Grundgedanken seiner theologischen Ansicht, "daß unsere Erkenntnis von den etwigen Dingen subjektiv beschränkt sei, und die lebendige Wahrheit der Religion im Gefühl liege", schon seht von sich aus gefaßt. "Ja die 20 Berbindung der Religion mit der Kunst war mir so sehr Lieblingsgedanke, daß ich darüber im Jahre 1802 oder 1803 einen Ausstal an das weimarische Oberkonsstlorium einsandte". Aber Fries" System ift es doch gewesen, das ihn erst völlig zur Klarheit brachte. (Wohl seziell die oden bezeichnete Friessche Schrift von 1805.) Wit neuem Leben erwachte nun in seinem Jerzen das Andensen an Gott; der Glaube an Unsterdlichseit kehrte verklätter ihm zurück, wie durch Zauberruf fügten seine Erkenntnisse sich zu einem schnen Ganzen, und die Theologie erhob sich vor seinen Augen zu göttlicher Würde. Sin Stipendium und eine Assistantensselle bei der Redaktion der Jenasichen Wirter Würde. Sin Stipendium und eine Assistantensselle bei der Redaktion der Jenasichen Lehrant. Er wurde 1805 Doktor der Philosophie und Privatidozent der Theologie, und legitimierte sich als gelehrter Kritiker durch so seine "Beiträge zur Einleitung ins AX" (Halle 1806 f.). Schon 1807 wurde er sur Erzegese als außerordentlicher Prosesson und heit genum Ramen, ein guter Kopf". Sein litterarischer Pleiß, als dessen Frucht die vereint mit Augusti (der als Überser doch de W. nicht bes gleichkam) unternommene, den morgenländischen Ton tressend und sie fortbildend, 1809 erschien, imponierte den Studenten, zu denner er sat freundschaftlich sich herabließ. Wie sehr der Studen der Kopf". Sein litterarischer Fleiß, als dessen Frucht die vereint mit Augusti (der als Überser doch de W. nicht der Einschleich, der Verlagden unternommene, den werden kansen ein getter Kopf". Sein litteraris

de Bette 191

Er war äußerlich sehr günstig gestellt (1500 Thaler; s. das Berusungsschreiben bei Wiegand S. 24) und hat in seiner Berliner Zeit stets die glücklichste Beriode seines Lebens gesehen. Noch in Heibelberg hatte er sich zum zweiten Male vermählt (im Frühzighr 1805 hatte er in Jena die sum Jahre ültere Eberhardine Boye aus Bayreuth geseitratet, die ihm nach glücklichster She schon nach einem Jahre infolge der Geburt eines bitten Kindes entrissen wurde); die zweite Frau, Henriette Beck, ged. Frisch, Wittwe eines Mannheimer Kaufmanns, brachte ihm einen 11jährigen Knaben mit in die She und gebar ihm eine Tochter und einen Sohn. Diese zweite She wurde je länger je mehr durch die Schuld der höchst egoistischen, unverständigen Frau (sie stard 1825, nachdem sie sich schon wehrere Jahre von ihm getrennt), eine schwerzliche Belastung für ihn. Um das 10 schon hier einzuschalten: auch seine 1833 geschlossen dritte She, mit der schweizerischen Bredigerwittve Sophie von Mai, geb. Streckeisen (gest. 1867), war nicht ohne Trübungen. Doch hat er von seinem Stiessohn Karl Beck und den eigenen Kindern stets treue Unsbänglückeit genossen; seine Freunde bellagten ihn, den auch sons so schlie in keinem Coule viel un entweren kend

daglichkeit genossen; seine Freunde beklagten ihn, den auch sonst so schriben kandern seine Ansbang er selbst in seinem Haun, daß er selbst in seinem Haun, daß er selbst in seinem Haus vertragen sand.

In Berlin hat de Wette zunächst seine biblich-ergeetischen und kritischen Studien sotzesetzt, wodon seine Übersetzung der Schriften des NT& (1814), sein mit Beisall aufgenommener "Kommentar über die Psalmen" (1811; 5. Ausl., desorgt von G. Baur, 1856, das Bruchstück eines angekündigten, aber nicht erschienenen Gesamtsommentars zum AT, sein "Lehrbuch der hebräisch-südischen Archäologie" (1814; 4. Ausl. von J. F. 20 Raediger 1864), sein "Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in die kanonischen und avolrophischen Bücher des AT" (1817; 8. Ausl. von E. Schrader 1869; ins Englische übersetzt von Theodor Parker 1843) und seine "Synopsis evangeliorum" (1818) Rugnis gaben. Er ist aber in Berlin auch auf das Gebiet der systematischen Theologie übergetzeten, zunächst mit seiner "Commentatio de morte Jesu Christi expiatoria" 26 (1813, der Breslauer Fakultät dediziert zum Dank sür die ihm am 12. März 1812 verziehene Dostorwürde), auf welche er sein "Lehrbuch der christlichen Dogmatis" solgen ließ: 1. I. "Biblische Dogmatik A und NIE", 1813, 2. I. "Dogmatis der edang-kuth. Kirche nach den sporten, sehr knappen, aber inhaltreichen Teile hat A. Iwesten seine "Borz so lesungen über die Dogmatis der edang-kuth. Kirche" [unvollendet, 1. Bd 1826, 2. Ausschlasse den sporten ein Berständnis für seinen Standpunkt. Sodann erschien die, "Christliche Sittenlehre" (3 Teile in 4 Bde, 1819—1823, sein bedeutendses ethisches Wert).

Das Verhältnis de W.s zu Schleiermacher wurde nur allmählich ein warmes (vgl. seine Briefe an Fries, dei henke, z. B. S. 351; auch Hagenbach S. 68). Aber schon bald vermochte er in weiten Kreisen die nach Positivem dürstende theologische Jugend zu bezeistern. Lücke, F. B. Krummacher, Spitta bezeugen übereinstimmend, daß sie dei de W. m veredelter, idealer Gestalt wieder zu gewinnen hossten, was die rationalistische Kritik so ihnen genommen hatte. Unerfreulich sür ihn war, daß Marheineke, dem er hatte entzstiehen wollen, ihm nach Berlin als Kollege gefolgt war, und in Borlesungen gegen ihn volemisserte, indem er es untheologisch nannte, wenn man dei der biblischen Dogmatik die Philosophie eines Kant, Fichte, Schelling, oder gar eines "unter der Bank hervorzgeholten Philosophen" (Fries) zu Grunde lege; de W. revanchierte sich in der (anonymen) 45 Schrift: "Die neue Kirche oder Verstand und Glauben im Bunde" (1815), die aus patrioztischer und religiöser Begeisterung herausgeschrieden und bestimmt war, diese sessignen haus geschaften. Bedenklicher für de W. wurde sein politischer und kheologischer Liberalismus. Er ist, wie sein Freund Fries, sür die Freie Verschaft, das Bolk zu gänzlicher Unmündigkeit verdammenden das Aatholicismus und zu dem Kampse der Kealtionäre wider die Freiheit, dieser Sünde gegen den heiligen Geist. In den pietistischen Kreisen Berlins aber ward er für einen unchristlichen Theologen gehalten, der, frech und frevelhaft das Heilige verlezend, ein dindernis sei für die Neubeledung des gläubigen Sinnes unter den jungen Theologen. Er selbst schreibt 1814: "Ich din durch meine immer mehr offenbar gewordene Freiz denkern in Kiskredit gekommen", und Schleiermacher bemerkt 1817: "De W. ist freilich sehr neologisch, aber er ist ein ernster, gründlicher, wahrheitsliedender Mann, desse licht ned einmal zu einer anderen Ansicht vonder werben, und ber bielleicht auch sür sich selbst noch einmal zu einer anderen Ansicht oder sie kennt gebalten, auch bier den Kanbschuh auf-

192 be Wette

junehmen". Die Wolken, die über de W.s. haupt sich sammelten, zu zerstreuen, dedizierte ihm Schleiermacher seinen "kritischen Berluch über die Schristen des Lukas" (1817), innige Uchtung zollend dem reinen, herrlichen Wahrheitsssun, dem ernsten theologischen Charakter. Zwei Jahre später entlud sich das Gewitter. Am 31. März 1819 schreibt er den verhängnisvollen Trostbrief an die Justizrätin Sand in Wunsiedel, in deren Haus er im Jahr zudor auf einer Reise ins Fichtelgedirge gastliche Aufnahme gekunden hatte. Bon tiefem Mitgesühl diktiert, sollte der Brief das Andenken des an Rosedue zum Wörder gewordenen Karl Ludwig Sand wenigstens in seiner Familie vor Entehrung schüßen, die begangene That zudwig Sand wenigstens in seiner Familie vor Entehrung schüßen, die begangene That zwar nicht rechtsertigen, aber mit Rückschauf dur die gute Quelle, aus der 10 sie gestossen Karl Ludwig sand wenigstens in keinen Familie vor Entehrung schüßen, die gesichten. So wie die That gescheen ist burch diesen reinen Glauben wird ein jeder gerichtet. So wie die That gescheen ist durch die einem Glauben wird ein jeder gesichen der Leit". In der Rachschrift hatte de W. an Jean Pauls Urteil über Charlotte Cordays "nachahmungswürdige Hebenthat" erinnert — eine Parallele, welche Jean Baul (gest. 1825) nicht zeschen lassen würdige Hebenthat" erinnert — eine Parallele, welche Jean Paul (gest. 1825) nicht zeschen zuschlassen wurde, des einen Staatsseind und Blutsäuser wie Marat. Dieser Briedigen gestötet habe, nicht einen Staatsseind und Blutsäuser wie Marat. Dieser Briedigen Stieben gestötet habe, nicht einen Staatsseind und Blutsäuser wie Marat. Dieser Briedigen Briedigen Welden Friedrich, des gaupt der Berliner Beitisten, aufmerksam und auf welchen Friedrich Bilbelm III. durch Baron d. Kottwis (s. dazu Welten, das Leben Tholucks, 1. Bd, S. 174), das haupt der Berliner Pietisten, aufmerksamten Becher mit der Umzeschwichen Arglosigie Faultät (Schleiermacher, Narheinese, Keanber), versicherige das außerovdentliche Angebot eines noch viertelsäh

benz ber de W.schen Altensammlung, Bromberg 1820.)

Er siedelte (Nod. 1819) nach Weimar über und benutte seine unfreiwillige Muße zur Vorbereitung einer tritisch-historischen Ausgabe von "Luthers Briefen, Sembschreiben und Bedensen" (in 5 Ben 1825—28 erschienen), sowie zur Ausarbeitung eines theoselogischen Lehrromanes "Theodor oder des Aweislers Weihe" (2 Bde, erschienen 1822, 2. Ausl., 1828; Tholud sette ihm "Die wahre Weihe des Zweislers" an die Seite, Henrich Stessen, dach Jengstenbergs Versicherung, sein Buch "Von der selhen Theologie" entgegen). Da ihm das Katheder versagt war, wurde es ihm Bedürsnis, die Kanzel zu besteigen. Eine Gastpredigt, 1821 über das Evangesium vom barmberzigen Samariter vor 5000 Menschen in Braunschweig gehalten, bewirkt, daß er an erster Stelle zum Pastor primarius an der St. Katharinensirche vorgeschlagen wird. Drei in Leipzig und Jena eingeholte Gutachten erklären, daß D. de W. durch seinen Brief an Sands Mutter der Verwaltung eines geistlichen Amtes sich versagt nundürschig gemacht habe. König Georg IV. versagt bennoch "aus sehr ereislich erwogenen Gründen" die Bestätigung. Endlich that sich ihm in der freien Schweiz ein neuer Wirkungstreis aus. Er solgte im Frühjahr 1822 einem Ruse als Prosesson ein neuer Wirkungstreis aus. Er solgte im Frühjahr 1822 einem Ruse als Prosesson ein neuer Wirkungstreis aus. Er solgte im Frühjahr Ausleichen Leises, 1860, S. 57—62). Er hat hier einmal seinen fritischen und erzegetischen Arbeiten ("Einleitung ins AT" 1826, 6. Aufl. von Megner und Lünemann 1860, ins Englische überzieht von Fred. Frothingham 1858; "Kurzschlagesetzt von Fred. Frothingham 1858; "Kurzschlagesetzt, nach seinem Tode zum Teil von andern Theologen neu bearbeitet, noch heute nicht außer Benutzung) fortgeset. Daneben blieb er auf dem Gebiete der hösten werden und ihren Einfluß auf das Leben", 1827; "Das Wesen "Besen, ihre Erscheinungsformen und ihren Einfluß auf das Leben", 1827; "Das Wesen "Beseln, ihre Erscheinungsformen und bern den bei Bestielber Theologie hat er hier in B

60 1825—28). Seine Schrift "Über die erbauliche Erklärung der Pfalmen" (1836), ge-

be Wette 198

richtet gegen die sog. gläubige, alles verchristelnde und dadurch jede Eigentümlichkeit verzwischende Auslegung von Klauß und Stier, sowie seine "Biblische Geschichte, 1. Teil: Leitfaden für die Lehrer" (1846) boten eine Forsetzung. Auch hat er, wennschon mehr Gelehrter als Prediger, fort und fort in Basel an heiliger Stätte das Evangelium verztündigt, darin den Kulminationspunkt des theologischen Lebens und zugleich den tiefsten Duellpunkt auch für das wissenschaftliche Verstehen erblickend. Bon dieser seine homisletischen Thätigkeit legen fünf Sammlungen von Predigten (1825—49) Zeugnis ab.

letischen Thätigkeit legen fünf Sammlungen von Predigten (1825—49) Zeugnis ab.
Es ist de W. nicht leicht geworden in der Schweiz, in der er dis zu seinem Ende geblieben (oft doch auf Reisen nach Deutschland, mehrsach auch nach Berlin, zurückkerend), ein rechtes Heimatsgefühl zu gewinnen. Als Hengstenberg 1823 dei ihm vorsprach, 10 sand er ihn sehr gebeugt und abgehärmt. "Er ist sehr niedergedrückt und sein Umgang gar nicht erfreulich. Sein Unglück ist noch durch häusliche Zwistigkeiten vermehrt worden". Es war vorauszusehen, daß de W.& Richtung in Basel, der Kapitale des modernen Piezismus, vielsachen Anseindungen ausgesetzt sein würde. Schon seine Berusung war großer Opposition dei der theologischen Fakultät und Predigerschaft degenet. Ein Baseler Rezenz issent entdeckte in seinem zweiten Lehrroman "Heinrich Melchthal oder Bildung und Gemeinzissk" (2 Bde 1829), unter dem Mantel driftlicher Liebe versteckt, Selbstsucht und faunenzarige, kets von Weidern schwasende Sinnlichkeit. Ein "bibelgläubiger Geistlicher" legte Zeugnis gegen seine Kritif ab, derzusolge nur ein Orittel des NIS noch zuverlässig bleibe. Ein Jauptgegner erstand ihm in dem seit 1831 in der Schweiz weilenden theologischen Arzte de Balenti, der, gewohnt die Geißel über die Bileamiten seiner Zeit zu schwingen, die Wissenschaft eines de W. als abgeschmacken, unlogischen Wortschwall und sein Christenztum als ein Gemisch von widerlich erkünstelter Begeisterung, Selbststäuschung und Unz tum als ein Gemisch von widerlich erkünstelter Begeisterung, Selbsttäuschung und Un= redlichkeit von Herzen verachten und verwerfen zu muffen erklärte. Er hat dieses öffentlich erklärt zur Warnung so mancher Pietisten, die mit de 218. zu kirchlicher Vereins= 26 thatigkeit sich verbanden, vermeinend, er habe sich bekehrt, und unkundig feines in kirchlichfrommen Rebensarten verstedten Antichriftentums. Wenn ihn in biefer Beise Dietiften als einen Rationalisten belämpften, so ward er umgekehrt von den Bulgarrationalisten, bie ihn anfangs für ben ihrigen gehalten, als ein Bietist verschrieen. hatten sie schon an feinem "Theodor" als einem ber giftigsten Produtte der Romanletture großen Anstoß 200 genommen, so hielten sie dafür, daß er in seinen späteren Schriften durch beuchlerische Aftommobation an den Baseler Pietismus immermehr heruntergekommen sei. Den Anlaß ju folden Reben bot die positivere Wendung, welche de B., gleich seinem fritischen Abn= beren Semler, im Gegensat zu ben seit Hegels Tob hervorgetretenen bestruktiven Tendenzen der Zeit genommen hat. Er hat in der zweiten und dritten Auflage seiner Dog= 35 matik mit der Kirchenlehre, wie er selbst zugiedt, sich mehr befreundet und dieselbe mit mehr Milbe und Umsicht beurteilt; er hat die Pietisten als die relativ beste Art von Christen bezeichnet; er hat die Emanzipation der Juden eine Forderung des Unverstandes genannt; er hat als ein nicht an den Verstandesdienst verkaufter Glaubenslehrer der Theologie die Rolle einer gläubigen, bescheibenen Auslegerin ber göttlichen Gebeimniffe 40 querkannt; bat die herrichende Symbolichen als die Frucht der Unwissenheit, Oberflächlichfeit und dunkelhaften Absprecherei martiert, und im Gegensatz zu ihr eine firchliche Ob-jeftivität in Lehre, Berfassung, Regiment und Kultus, entsprechend der objektiven Wahrbeit des Chriftentums, als bringende Notwendigkeit hingestellt. Als er dann in der Absicht, feine tonfervativen Unfichten ins prattifche Leben ju übertragen, beim Bafeler Berfaffungs- 46 rate ben Antrag einbrachte, Religionewechsel und gemischte Chen mit Strafe ju belegen, weil der wahre Fortschritt unserer Zeit darin bestehe, das tonfessionelle Bewußtsein mehr geltend zu machen, da ward auf ihn als ein personliches Beispiel des Widerspruches wischen Lehre und Leben bingewiesen, und seine Schrift: "Die Ausschließung bes Dr. Rupp von der Hauptversammlung des Gustav-Abolf-Bereins zu Berlin am 7. Sept. 1846", 50 darin er das Auftreten der Opposition als die knabenhafte Unreife und parlamentarische Laktlosigkeit einer mit Jug und Recht zurückgewiesenen Partei mit aristokratischer Härte kanzeichnet, ward von Elester und Hattle als für eine ernste theologische Erörterung ungeeignet zurückgewiesen. De W. hatte allerdings allezeit einen größeren Konservatissmus als die gewöhnlichen Rationalisten bekundet. Er war schon in Jena für die aucstoritas symbolica der Consessio Augustana eingetreten, und er hat als Berliner Brosesso die Wiederanerkennung der Bekenntnisse als einer "spmbolischen" Lehrnorm für den Bolksunterricht gefordert, sossen gegenüber der greulichen Verwirrung, da ein jeder dem Bolksunterricht gefordert, sossen gegenüber der greulichen Verwirrung, da ein jeder dem Bolksunterricht gefordert, sossen gegenüber der greulichen Verwirrung, da ein jeder dem Bolksunterricht gefordert, sossen gewisse auch wieder und wegen der herrschenden Mißhandlung der wichtigken Religionslehren eine gewisse äußerre Einheit und Grundnorm Bedürfnis so Real-Encyllopable für Theologie und Rirche. 3. Muft. XXI.

194 de Bette

Mit bem Bekenntnis: "Das weiß ich, bag in keinem andern heil ist, als im Namen Jesu Christi, des Gefreuzigten, und daß es für die Menschheit nichts Höheres giebt, als die in ihm verwirklichte Gottmenschheit und das von ihm gepflanzte Reich Gottes" ift er ber wirren Zeit, in die er gefallen, am 16. Juni 1849 entruckt. Daß er von seinen 6 Amtskollegen in Basel stets hoch in Ehren gehalten wurde, zeigt sich u. a. darin, daß er bei seinem Tode eben zum vierten Male Rektor der Universität war.

2. Die theologische Lebensaufgabe, welche be B. sich gestellt hatte, hat er gegen bas Ende seines Lebens, ebenso abgestoßen von den scholaftischen Begriffen der Orthodoxie wie von der Flachbeit des Nationalismus und dem Übermute einer des Glaubens Stelle usurpierenden Philosophie (Schelling, Hegel), dahin bestimmt, im Geiste der Reformatoren und boch von ihnen unabhängig, mit philosophischer Klarheit und doch teinem philosophischen Spsteme verkauft, den geistig wahren Inhalt des Evangeliums in alter Einsachkeit und Lauterkeit und doch in lebendiger Erneuerung in das Bewußtsein der Zeitgenossen zurückzuführen. Diese Aufgabe unverrückt vor Augen, ift er die Wege der Wiffenschaft ges 15 wandelt, anerkannt als Meister bes lichtvollen und gedrungenen Lehrbuches. Die Wahr= heitsliebe führte ihn zur freien Forschung. Aber sanctae res follen sancta mente trattiert werben. Der Forschungsgeist mag wohl solche verleten, welche unsere beiligen Schriften nur mit bem Auge ber frommen Andacht betrachten, ber wahren driftlichen Frommigkeit kann er boch keinen Eintrag thun. "Glücklich waren unsere Alten, bie, noch 20 unkundig ber kritischen Kunste, treu und ehrlich alles bas selbst glaubten, was fie lehrten. Die Geschichte verlor, aber bie Religion gewann." Aber nachdem nun einmal bie Rritit ju einem wiffenschaftlichen Faktor geworben, ift es unheilbringender Gifer, ber etwa barauf bringt, daß alle an die buchstäbliche Geschichtlichkeit ber biblischen Bunber glauben sollen. De W. hat namentlich in seinen früheren Schriften, manches kühne kritische Wort gesprochen. Er hat David so gut wie Moses, Salomo, Jesaias für Kollektivnamen erklärt, "und wer mag die Andichtungen von einem halben Jahrtausend von der simpeln historischen Wahrheit trennen?" In den Büchern Samuelis sinde sich, und das sei auffallend und verdächtig, noch keine einzige Spur von dem Dasein der mosaischen Bücher. Borbebeutend für die Phase der alttestamentlichen Kritik, die durch Wellhausen geführt 30 worden, ist seine Bemerkung gewesen, daß die Bücher Samuelis und der Könige wenig ober gar nichts vom levitischen Ceremonienwesen berichten, vielmehr die Spuren einer unpriesterlichen Freiheit des Kultus zeigen. Der Verfasser der Chronit aber, durch seinen Levitismus bestochen, habe in die Relation, die er mit den Büchern Samuelis und der Könige gemein hat, Verfälschungen und Unwahrheiten gebracht. Die Apostolicität des Matthäus-25 evangeliums zu bejahen, hat de 2B. sich wegen der schwankenden Sagen ("Anekdoten") und oberflächlichen Berichte darin nicht getraut, und ist auch beim vierten Evangelium nicht über alle Zweifel hinausgekommen; er hat die Authentie der Apokalppse, der Petrus-briefe, des Spheserbriefes und der Pastoralbriefe bestritten. Besonders in der Wunderfrage bekennt er seine Schwachgläubigkeit. So sehr nun be 28. mit den Berneinungen des Rationalismus zusammentrifft, er strebte boch über die bloße, ideenlose Regation hinaus einer tieferen, fruchtbareren Auffassung der heiligen Geschichten zu. Er stellt sie als die ideal-symbolische oder "mythische" der historisierenden entgegen. "Während nach dieser den Hebräern kindische, nur bei halbwilden Nationen vorkommende Borftellungen, die fich ju ihrer sonftigen reinen und erhabenen Religion gar nicht reimen, 45 aufgebürdet werben, erscheint nach der meinigen alles in einem reineren und höheren Lichte; während man dort nur Taschenspielerei und Priester- und Schamanenbetrug ober alberne Bunbersucht erblickt, zeige ich ernfte, heilige, in Boefie niedergelegte 3been auf". So erscheint ihm die Geschichte des Bentateuch als ein großartiges theokratisches Epos, So erscheint ihm die Geschichte des Pentateuch als ein großartiges theokratisches Epos, hervorgegangen aus der nationalen Begeisterung einer späteren Zeit, die ihre idealen Bordilder mit freier Phantasie in eine mythische Borzeit verlegte, um an diesen Heldengestalten in den Zeiten der Bedrängnis sich aufzurichten. Indem de W. auch in den Evangelien sagenhaste und mythische Bestandteile (wie die übernatürliche Erzeugung und himmelsahrt Jesu) annahm, hatte er Strauß vorgearbeitet. Aber dei allen Berührungspunkten zwischen de W. und Strauß liegt doch die große Verschiedenheit zu Tage, die sin icht bloß darin besteht, daß Strauß negiert, wo de W. ein non liquet setzt, sondern vor allem in der spezisisch anderen Wertung der Person Jesu. Mährend Strauß an die Stelle der Person Jesu eine Idee setzt, die in der Menschheit real erscheinende Einheit des unendlichen und endlichen Geistes. bält de R. mit aller Vestimmtheit an der Thatsacke unendlichen und endlichen Geiftes, halt be B. mit aller Bestimmtheit an ber Thatsache fest, daß, wie alle großen Entbedungen, Schöpfungen und Stiftungen im menschlichen 60 Leben immer ber Gelbstthätigkeit überlegener Individuen angeboren, fo ber Beift, welcher

de Wette 195

bas Lebensprinzip der neueren Welt geworden ist, in der Persönlichkeit Christi seinen Quellpunkt hat, und daß er der Schöpfer unseres religiösen Lebens ist. Bon dieser Uberzeugung getragen hatte er mit Lücke es gutgeheißen, daß die Kirche von Zürich sich

auf bem theologischen Ratheber bie Straufiche Lehre verbat.

Analog ist die Stellung, welche de W. als Exeget einnahm. Er hat die messianische deutung des 45. Psalms ebenso geschmacklos als mit der hedrässchen Christologie understaglich genannt, und von Jesus gemeint: in redus spiritualidus habitans, in terrestridus peregrinans, nostrae exegeseos grammatico-historicae rudis. Die Ansänge seines exegetischen Hasse exegeseos grammatico-historicae rudis. Die Ansänge seines exegetischen Hasse deregten Anstog durch weitgetriedene Skepsis. Und doch hat er es nicht mit der dürren rationalistischen Schriftauslegung gehalten, son= 10 dern einer ledendigen, menschlichzeschicksen und doch geistz und gemütvollen zugestrebt. "Die Flachbeit, Trockenheit und Gottloszeit der dieher geübten sog, grammatisch-historischen Exegese, ruft er 1817 aus, kann nicht mehr genügen. Sie ist weder grammatisch, denn sie mißhandelt die Sprache und kennt deren lebendige Gesetz nicht; noch historisch, denn sie sorschet nicht, sie lebt nicht mit und in der Geschickte, und hat keine geschickte, denn sie forschet nicht, sie lebt nicht mit und in der Weschicke, und hat keine geschichte seiligen Dolmetscherin, sie kennt und versteht es nicht. Durch Bergleichung jüdischer Zeitbegrisse vollensche Schen werbeit ihr nicht in den göttlichen Geist des Christorischen Ereindenen. Bo ibr nicht den eigenen Geist dereichert und dem Aus dem Tode das Leben verstanden. Bo ibr nicht den eigenen Geist dereichert und den Mild zur lebendigen Anschauung zu erz 20 heben wissen des hen des den Ereinden des bon Christo ausgegangenen schöpferischen Geistes gelauscht und ist mit den Aposteln wie in persönliche Berbindung getreten. Diese liedevolle Hingade an die hl. Schrift, bereint mit Sprachetenntnis und Geschmack, und einer Liede zur Wahrheit, der es gleich galt, wo sie Bez friedigung sand, ob dein gläubigen Tholuck, oder dein ungläubigen Strauß, oder auch bei benen, die wie Blees früher zu seinen Füßen gesessen.

siebtesten Exegeten, dem auch von gläubiger Seite Lob gespendet wurde.

Als Dogmatiker sah de W. zur Rechten eine wieder modisch gewordene Orthodogie und gaukelnden Mysticismus, zur Linken die ungläubige Kritik des kalten und erkältenden 30 Rationalismus. Dem letteren, ideenarm und darum für die religiösen Ideen verständnisslos, konnte er nicht zusallen. "Wie könnte mit bloßen Verstandessätzen das ganze sittlichzeligiöse Bewußtsein eines Volkes umsaßt und ausgedrückt sein, und allen Bedürsnissen des religiösen Ledens genügt werden?" Aber auch eine mit den bunten Lappen einer mystischen Zeithhilosophie ausgeschmückte Orthodogie konnte er nicht als die Führerin zum 35 rechten Wege ansehen. "Man sollte doch endlich einmal die abergläubische Furcht vor dem Phantom, das man Orthodogie nennt, ausgeden und, statt von neuem vor demselben das Knie zu beugen, sich vor allem der Wahrheit besleißigen, wie es redlichen Christen geziemt". De W. will, über Rationalismus und Orthodogie sich erhebend, die Wahrheit beider zu höherer Einheit verschmelzen. Er will den Gewinn der Verstandesuntersuchungen 40 kür die Theologie bewahrt wissen und beinen Glauben, und keinen machen; er will feine Theologie, die nur Verstand und keinen Glauben, und keinen machen; er will seinen Verstand hätte. Er will mit seiner Theologie in das Geheimnis der Religion, in das unaussprechdare Gefühl, das ihr Wesen ausmacht, sich versenken, die Geschichte und den Lehrbegriff des Christentums, diese von Gott selbst geschriedene Hieroglyphe, mit 45

beiligem abnungevollem Sinne deuten.

Um eine solche Theologie zu gestalten, bedurfte de W. einer ebenso nüchternen und besonnenen als ideenreichen und begeisterten Philosophie. Er hat eine solche gefunden bei Jasob Friedrich Fried, zu welchem eine geistige Wahlverwandtschaft ihn hinzog. Fried dat, Jacobis Glaubensphilosophie mit Kants Kriticismus einigend, im entschiedensten 50 Gegensa zur Jdentitätsphilosophie den Dualismus gelehrt zwischen der Sinnenwelt und der Welt der Dinge an sich. Die Gegenstände der Sinnenwelt sind nichts an sich, sondern nur die Erscheinung des Wesens der Dinge an sich für den Menschengeist. Dieser transscendentale Idealismus begründet eine Spaltung der Wahrheit in eine natürliche und eine ideale Ansicht der Dinge, den Gegensa von wissenschaftlicher und gläubiger 55 Erkenntnisweise, von Wissen und Glauben. Das Objekt des Wissens ist das Endliche, die Natur und die natürlichen Dinge, aber hinter dem Vorhang von Raum und Zeit beginnt das Reich des Ewigen, die Welt der göttlichen Dinge, und diese ist Objekt des Glaubens. Die Grundgedanken des Glaubens sind Ewigseit, Freiheit, Gottheit. Diese Veie Ideen sind Grundvorstellungen unserer vollendete Einheit fordernden Vernunft, ihre so

13,

196 de Wette

Birklickeit besithen sie in der übersinnlichen Welt, und eben in diese Welt führt (nicht das Wissen, nur) der Glaube ein. Die Subsumtion des Endlichen unter das Ewige, der Erscheinungen der Natur und im Menschenleben unter die religiösen Ideen kann nicht auftreten in der Form eines erklärenden Begriffs, sondern nur in der Form eines uns aussprechlichen Gefühls, der Uhndung. Die Göttersprache der Natur lehrt Ewiges ahnden in der endlichen Dinge Schönheit. Im Schönen redet das Göttliche im Bilde. Das ist die religiöseästschieheische Weltansicht. Die Veranschaulichung oder Hypothydse der religiösen Ideen ist Sachen der religiösen Speen ist Sachen der religiösen Syden der religiösen brei religiöse Gefühlsstimmungen: Begeisterung (getragen durch den Glauben an des Menschen bewige Bestimmung), Resignation (hervorgerusen durch das Schuldgefühl, das vor dem Herischen sich demutigt) und Andacht (auf deren Flügeln der menschliche Geist zu Gott

felbst sich emporschwingt.

Diefer Philosophie, welche die Bürgschaft einer künftigen großen philosophischen Revolution in sich trage, hat de W. sich gefreut, ja sie für den Schlüssel der ganzen
15 Theologie gehalten. "Sie glauben nicht, schreibt er 1812 an Fries, wie gute Dienste mir Ihre Philosophie dei meiner biblischen Dogmatik leistet. Ich sinde die Ideen über Religion überall anwendbar und überall verbreiten sie mir Licht". Er unterscheidet wie Fries brei Überzeugungsweisen. Zuerst bas Biffen, bas sich immer auf die Welt in Zeit und Raum und auf deren endliche, beschräntte und bedingte Verhältnisse bezieht und 20 uns, bei allem Streben nach Einheit und Ganzbeit, nur Stückwerf zeigt. Die zweite Uberzeugungsweise ist ber Glaube. Er führt aus ben Negationen heraus. Bor feinen ewigen Ibeen fturat bas materielle Geruft ber Körperwelt zusammen. Endlich findet bie ewigen Ibeen stürzt das materielle Gerüst der Körperwelt zusammen. Endlich sindet die Ahnung, des Glaubens Tochter, die ewigen Ibeen wieder in der Schönheit und Ershabenheit der Natur und des gesstigen Menschenkense. "Von der lieblichen Blume die zum erhabenen Anblick der Gletscher, dom lächelnden Säugling die zur Seelengröße eines Cato und Christus verkündigt und Natur und Geist die Wahrheit und Wirklichkeit der ewigen Ideen, daß etwas Höheres in den Dingen lebt, als was wir mit Begriff und Maß versolgen und erreichen können". So wird die zeitliche Erscheinung zum Symbole des Ewigen. Aus Wahrheit und Schönheit oder aus Glauben und Geschil (Ahnung) versolgen, und das ist die vollkommenste Religion, in welcher beide im richtigen Ersemmen verhunden sind. Moles der Serold der Rahrheit, bat auerst den kühnen Mes So besteht die Religion, und das ist die volutommenste steingion, in weiger dewe im engagen Ebenmaß verbunden sind. Moses, der Herold der Wahrheit, hat zuerst den kühnen Gedanken ausgeführt, eine Religion aufzustellen, welche von der höchsten Idee der Andacht ausging und mit ernster Strenge die sittliche Natur des Menschen in Anspruch nahm. Aber da das Politische mit seinen Heinem außerlichen positionen Wesen von 36 herrschte, mußte die Sittlichkeit sich in Legalität verlieren, eine abergläubische Überschäuftung ber Gebräuche des Kultus und ein Satzungswesen heraustommen. Da erschien Christus und brachte die Anbetung im Geift und in ber Bahrheit. In ihm ift ber Logos, welcher burch die Propheten als burch ein Sprachrohr burchgegangen, Berfon worben. An ihm, bem erstgebornen Sohn Gottes, erschien die Menschenwurde in ihrer wahren Berrlichkeit. 40 hier lernt sich ber menschliche Geift zuerst als Sohn Gottes fühlen und als fähig, bem himmlischen Bater gleich zu werben. In seiner Lehre wie in seiner Geschichte tommen bie religiösen Grundstimmungen, Begeisterung, Resignation und Andacht, traft ber Ibeen ber Erlöfung und Berfohnung jum flarften Ausbrud. Aber Die leichte irbifche Bulle, welche Chriftus um seine reine geistige Lehre geschlagen hatte, verdichtete und vergröberte fich 45 in der Auffassung der Zeitgenossen und noch mehr durch die folgenden Geschlechter. Schon bic Apostel legten bas Göttliche in Jesus in seine geschichtlichen Berhaltniffe und bergötterten seine Person. Die Idee der Offenbarung schlug bei ihnen in einen sinnlichen Begriff um. Wie Moses' Lehre im Buchstaben des Gesehes festgehalten wurde, so fand man die ewige Wahrheit des Christentums eingeschlossen in den Schriften der Apostel. 50 Kirchenmeinungen und Autoritätsglauben machten die Wahrheit, die immer nur In Gesehen. mute bes Frommen leben tann, zu einem Außerlichen. In ber Unterbruckung ber Bahrs beitsliebe durch dogmatisches Autoritätswesen und in der kirchlichen Berkörperung der Ibeale bes Reiches Gottes besteht das Wesen des Katholicismus. Der driftliche Geist brach wieder durch in der Reformation, deren Charafter christliche Wahrheitsliebe und 55 Selbstständigkeit der religiösen Uberzeugung ift. Aber der Silberblick trubte sich bald wieder. Man warf sich, gerade wie in der ersten driftlichen Kirche, auf das Materielle und glaubte in ausgesprochenen Lehren die Bahrheit festzuhalten. Die religiöse Bahrheit wurde wieder in die niedere Sphare bes Berftandes und der Sinnlichkeit berabgezogen. Diefer materielle Sinn, von jeher bas Berberben ber Theologie, hat uns bie so geistlose positive Dogmatit gebracht, und bringt uns jest eine geistlose gemeine Historie, de Wette 197

welche den Frommen ärgert und ben Gebilbeten anckelt. Sollen burch lettere Dogmengefchichte und Dogmatit nicht in ein Narrenhaus verwandelt werben, fo muß die Beichichte Jesu akthetisch behandelt, in idealer Bedeutung aufgefaßt werden. Die übernatürzliche Erzeugung Christi ist die Idee des göttlichen Ursprungs der Religion und der göttlichen Würde Beurd geistigen ber geistigen ber Glaben Betre des geistigen 5 Seldstoertnauens, den Berge versetzenden Glauben; sein Kreuzestod ist das Bild der durch Aufopferung geläuterten Menscheit; seine Auferstehung, das höchste Munder der oburg Aufopferung gelächterten Menscheit; seine Auferstehung, das höchste Munder der evangelischen Geschichte, ohne welches wir kein Christentum erhalten hätten, das Bild des Sieges der Wahrheit und der Unvertiglichkeit des Lebens; seine Himmelsahrt das Bild der ewigen Herrlichkeit, aber nach solchen Zeitbegriffen, welche heutzutage kaum noch dem 10 Robesten genügen; seine Wiederkunft zum Gericht das Bild des Sieges der christlichen Kirche im ganzen. Ebenso muß man bei den Dogmen — da sede religiöse Vorstellung bildlich ist — das Verständige ausscheiden und den ideal-ästhetischen Gebalt herausstellen, bie wirklich in ihnen liegenden Ibeen aus ben Banden ber Verstandesbegriffe lösen und ber ästheitischen Anschauung anheimgeben. Bei diesem Scheibeprozes ergiebt das Dogma 16 vom göttlichen Sbenbild als Residuum Die in Die Bergangenheit verlegte Idee ber Beftimmung bes Menschen. Die Berföhnungslehre fällt ganz mit ber 3bee ber Resignation zusammen, nach welcher fich ber Fromme im Gefühle feiner Schuld vor ber heiligen Allmacht beugt. Die Lebre von der Wirkamkeit des heiligen Geiftes ift eine schone religiöfe Beife, Die in uns aufglühende Begeisterung jum Guten als Ausfluß Gottes zu be- 20 trachten. Auch das Dogma von der Gottheit Chrifti foll tein (metaphysischer) Begriff, sondern eine afthetische Ibee sein: ber fromme Christ ahnet und schaut in Jesu alles überfteigenber menfclicher Bolltommenheit bie leibhafte Gottheit, aber er grübelt nicht barüber. Allerdings ift die ideal-afthetische Behandlung nach de 28. boch nicht auf alle Dogmen anwendbar. Insonderheit die kirchliche Trinitätslehre, als nicht im Einklang 25 mit der heiligen Schrift, ift vielmehr mit vollkommenem Rechte zu antiquieren. Die Erscheinung des heiligen Geistes war eine Selbsttäuschung der Apostel, die Lehre von der Auferstehung des Leibes Berabwürdigung der Idee der Unfterblichkeit zu einem physilalifden Theorem.

Im allgemeinen glaubte de W. rühmen zu dürfen, es gebe kein Hauptbogma, das er so nicht, seinem wahren geistigen Gehalt nach, mit voller Überzeugung unterschreiben könnte. Die Unterscheidung der verständigen und ideal-ästhetischen Überzeugung hat ihm persönlich ungefähr dasselbe geleistet, was den Hegelianern die Unterscheidung von Borstellung und Begriff. Bei seinen Zeitgenossen hat die "wunderliche Prozedur", die er mit der Dogmatik vornahm, keinen Anklang gefunden. Die Gläubigen entdeckten in dem Versuch, so ideal-ästhetisch, also veredelt wieder herzustellen, was der kritische Hammer zerschlagen, eine Phantasmagorie, de W.s Theologie löse sich am Ende in einen leeren Seufzer aus. Bon der Wissenschaft ward er in Anspruch genommen wegen seines unnatürlichen Duaslismus (prästabilierten Disharmonie) zwischen Verstand und Gemüt, zwischen gläubigem Herzen und leugnendem Kopf, und wegen seiner wilkkrischen Auflösung der heiligen Ge- so schiede und der kritschichen Dogmen in ästhetische Iben, wodurch weder der den Begriff sordernden Wissenschaft genug gethan, noch der positive Inhalt des Christentums als das notwendige Substrat für die ästhetischen Iben erwiesen werde (vgl. u. a. die ausführliche "Kritik des de W.schen philosophischelogischen Systems" in E. G. Bengels Archiv für die Theologie VII, 1, 1—74 und 2, 354—402; ferner F. Chr. Baur, Kirchengeschichte des des 19. Jahrh, S. 212 fs.). Reuerdings haben Ritschl und Lipsius ein zukunstsvolleres

Licht auf seine unmetaphysische Theologie fallen laffen.

Fragt man, was Fries selbst von der Anwendung seiner Philosophie auf die theoslogische Dogmatik gehalten hat, so antwortet de W.: "Meine Versuche, den christlichen Dogmen eine ästhetische Bedeutung als ein ursprüngliches Recht wiederzugeben, wollten so Fries nicht recht einleuchten". Ihn störte das Interesse, welches de W. an der kirchlichen Dogmatik, die doch ein Widerspiel der Ashbeit sein, nahm. De W., so meinte er, hätte das Ideal des heiligen Gottessohnes bloß ästhetisch behandeln sollen, ohne über seine Mögslichteit in der Zeit zu dogmatisseren. Nachmals hat de W. eine freiere Stellung zur Friessichen Philosophie eingenommen, und überhaupt nicht mehr einem philosophischen Systeme verlauft sein wollen. Doch ist nach solcher Abstreisung der Philosophie ihm nicht eine neue Triedkraft zu eigenartiger Gestaltung der Dogmatik gekommen. Seine letzte apologetisch-irenische Darstellung des christlichen Glaubens (1846), ein Wert "ohne Stil und Bedeutung" (Ritsch), erinnert an Schleiermacher. Wenn darin gelehrt wird, das der Sohn auf dem Throne sie zur Rechten des Vaters als sein Mitregent, auße so

gerüstet mit aller göttlichen Gewalt, zu gleicher Zeit aber im Abendmahl gegenwärtig auf Erben sei, und daß hier unser Geist in ein Gebiet sich erhebe, wo seine Bermögen nicht ausreichen, so ist an die vormalige Stelle der ästhetischen Idee nunmehr das mysterium

fidei getreten.

Allgemeineren Anklang hat de B. als Ethiker gefunden. Als solcher hat er die auf ben "talten tategorischen Imperatio" gestellte, die Begeisterung als sittliche Triebfeber ausscheibende kantische Moral als Grundlage der driftlichen Sittenlehre abgelehnt. "Der Grundfehler ber kantischen Forschung über die Sittlichkeit lag barin, daß er bas Gefühl verkannte und fälfchlich annahm, daß ber Wille durch die Erkenntnis beftimmt werbe. 10 So ward seine Sittenlehre die Beute des Verstandes, und das Gefühl und die Wärme und das Leben hatten daran keinen Teil. Der Kriticismus hat das Sittliche, indem er cs von dem Grunde des Glaubens ablöfte, um seinen konkreten Inhalt und seine lebendige Entfaltung gebracht. Aus dem von ibm gepflanzten moralischen Selbstgefühl ift, statt einer Erneuerung der Gefinnung, nur ein verfeinerter Pharifaismus und eine beschränkte 15 unlautere Selbstgefälligkeit entstanden". De B. hat die Aufgabe ber Ethik überhaupt mit Fries in dem Probleme gesehen, wie die Idee des Zwedes und Wertes an sich ober des absoluten Wertes in den natürlichen endlichen Verhältniffen des Menschen zu realisseren sei. Aber in den Mittelpunkt der chriftlichen Sittenlehre tritt ihm das in Christus realisierte sitt= liche Ibeal, und alles gipfelt für ihn in bem Gedanken ber Nachfolge Christi am Kreuze. 20 Durch Christus ist die sittliche Aufgabe nach allen Seiten gelöst worden, für uns wird sie durch innige Gemeinschaft mit ihm, als unserem Lebenshaupte, lösbar. Er hat dem Berftande bie reine Erkenntnis Gottes, bem Willen bie ungetrübte Anschauung bes Guten vermittelt, bazu burch bie Art seines Tobes unser Schuldgefühl geweckt und verstärtt, aber zugleich das ermutigende Gefühl der uns ursprünglich zukommenden sittlichen Bürde angeregt und 26 die Zuversicht auf die verzeihende göttliche Liebe besesstigt. Indem aber der Gehalt der christlichen Sittenlehre durch Philosophie auf Prinzipien, das Besondere auf das Allgemeine jurudgeführt wird, reichen auch in ihr Bernunft und Offenbarung, Menschliches und Gött-liches sich versöhnend die Hand. G. Frant † (F. Kattenbusch).

Bettstein, Johann Jakob, gest. 1754. — Aus der reichen Litteratur über Bett: 30 stein heben wir hervor: Jacobi Krightout sermo funedris in memoriam . . . Jo. Jac. Wetstenii, Amst. 1754, 4°; de Chaussehie, Nouveau dictionnaire distorique et critique, tom. IV (1756), p. 688 st.; Athenae Rauricae, Basel 1778, S. 379 st.; Johann David Michaelis, Eineleitung in die götts. Schristen des N. B., 4. Ausl., Bd 1 (Gött. 1788), S. 805 st. — 3hIh 1839, Heft 1, S. 73 st.: Hagenbach, Bettstein, der Kritiker, und seine Gegner; 1843, Heft 1, S. 115 st.: Mitteilungen über B. gelegentlich der zweiten Jubelseier des Seminars der Remonstranten zu Amsterdam, nach dem Holländischen von van der Höben von L. J. van Rhyn; 1870, Heft 4, S. 475 st.: Heinrich Böttger, B.s widrige Schieße während der erstern Zeit seiner Anstellung zu Amsterdam; Hagenbach, Die theologische Schule Basels und ihre Lebrer, Basel 1860 (Festschrift), S. 45; Keuß, Bibliotheca Ni Ti graeci, Brunsw. 1872, p. 181 ss.; der, Geschichte der H. Schristen des NL, S. Ausg., ebenda 1874, 2. Abt., S. 145 st.; Gregory, Prolegomena zu Tisch. N. T. gr., ed. VIII, III, 1 (1884), p. 243 ss.; AbB, Bb 42, S. 251 st.: Gregory, Textritit des NL, Bd II (1902), S. 952 st. — Bgl. auch Tregelles, An account of the printed text of the Greek N. T. (1854), p. 73 st., und Scrivener, A plain introduction to the criticism of the N. T., 3. Ausst. (1883), p. 459 st.

Johann Jakob Wetkftein, — weil er sich lateinisch nach dem Vorgange seiner Berwandten Wetstenius schrieb, auch meistens im Deutschen Wetstein geschrieben, — stammte aus einer schon seit vielen Generationen in Basel ansässignen und berühmten Gelehrtensamilie. Er wurde am 5. März st. vet. 1693 zu Vasel gedoren. Sein Vater, Johann Rudolph W., geb. 1663, war damals helser und später Pfarrer zu St. Leonhard in Sasel. Im Jahre 1706 wurde er, derzehnsährig, Studiosus der Philosophie; unter seinen Lehrern waren die berühmtesten im Griechischen Samuel Battier (gest. 1744), im Hebräischen Johann Burtorf (nicht der Anti-Capellus, sondern ein noch jüngerer, vgl. Bd III S. 617,21), in der Mathematik Johann Bernoulli (der ältere, durch seinen Briefwechsel mit Leidnitz bekannt, gest. 1748). Vom Jahre 1709 an studierte er darauf Theostogie; in dieser waren seine Lehrer die Prosessonn Rudolf Wettstein (geb. 1647, gest. 1711, ein Vetter seines Vaters), Samuel Werensels (gest. 1740), Jakob Christoph Jselin (gest. 1737) und Johann Ludwig Frey (gest. 1759). Er zeichnete sich bald durch den Umfang und die Gründlichseit seiner Studien aus; schon als Student begann er, besonders von Frey dazu angeregt, Arbeiten, die sich auf die neutestamentliche Textstritts bezogen. Durch den Bibliothekar Johann Wettstein, der auch ein Vetter seines Vaters

Bettstein 199

(aber nicht ein Bruber bes eben genannten Brofeffors) war, erhielt er bie Erlaubnis, bie in Basel vorhandenen handschriften des N. T. gr. ju vergleichen; er schrieb sich die Lesarten berfelben an ben Rand feines Eremplars ber Ausgabe von Gerhard von Maftricht (Amfterdam 1711). Unter bem Borfige Fretze verteidigte er, als er sein Kandidatens examen machte, im Jahre 1713 seine Differtation: De varies Ni Ti lectionibus, in s welcher er nachzuweisen suchte, daß die Berschiedenheit der Lesarten der Göttlichkeit der bl. Schrift nicht widerstreite. Außer diesen Arbeiten beschäftigte ihn noch besonders die Erlernung des Sprischen und Chaldässischen sowie der Talmud. Im April 1714 trat er eine gelehrte Reise an; über Zürich, Bern, Genf und Lyon ging er nach Paris und von dier im August 1715 nach England. Überall durchforschte er auf Bibliotheten neutesta- 10 mentliche Handschriften, so z. B. in London A, in Cambridge D' (vgl. Bb II S. 743, 20) und viele andere. Bon besonderer Bedeutung war für ihn, daß er, und zwar im Bezginne des Jahres 1716 zu Cambridge, die Bekanntschaft Richard Bentletzs machte. Dieser scharssinnige Kritiker, mehr als 30 Jahre älter als W., hatte sich schon seit einigen Jahren auch eingehender mit der neutestamentlichen Textkritik beschäftigt (vgl. Serivener, Intro- 16 duction, 3. Austl., S. 451 st., und Gregory, Prolegomena I, S. 229 st., und Textkritik des RT II, 1902, S. 949 f.); er nahm jest an W.s. Arbeiten ein lebhastes Interesse. Plach W.s. eigener Angabe (vgl. in seinem N. T. gr. I, p. 153) wurde Bentley durch ihn veronlast selbst eine kritische Ausgabe des WTs. besongen zu mollen W. teilte ihn ihn veranlaßt, selbst eine fritische Ausgabe bes NIs beforgen zu wollen. B. teilte ihm u. a. seine in Paris entbedten Lesarten bes Codex Ephraemi (C, Bb II S. 743) 20 mit und wurde barauf von Bentley bewogen, auf Bentleys Rosten nach Paris jurudjukebren, um diese Handschrift für ihn noch genauer zu vergleichen. Es ist bekannt, daß 21. unter allen, die vor Tischendorf biesen cod. rescriptus zu lesen versucht haben, das meifte geleistet bat. Bentley verschaffte bamals 2B. eine Anftellung als Felbprediger bei einem Regiment Schweizer, das in holländischen Diensten sich in England befand, und 25 bewirkte ibm zugleich einen mehrmonatlichen Urlaub, den er zur Fortsetzung seiner Arbeiten verwenden konnte. Erst im November 1716 begab sich W. zu seinem inzwischen nach Holland zurückgegangenen Regimente. Doch ließ ihm auch jetzt sein Amt Nuße, seine Studien fortzusetzen. Im Juli 1717 ward W. nach Basel zurückerusen, um dort die Stelle des diaconus communis (b. h. eines Hilfspredigers, der in allen Gemeinden 20 aushelsen mußte) zu übernehmen. Nach drei Jahren ward er Helsen (Diakonus) zu St. Leonhard und damit Nachsolger und Kollege seines Baters, der kurz vorher Pfarrer an derfelben Kirche geworden war. Beide hatten ihre neue Stelle dem Lose zu verdanken, das im Jahre 1718 für die Besetzung aller öffentlichen Stellen, auch der Amter in der Kirche und an der Universität, sehr gegen den Wunsch unseres W. eingeführt war (vgl. 85 W. K. T. gr. I, S. 154). Den amtlichen Arbeiten, namentlich auch den von ihm ers warteten gablreichen feelforgerlichen Besuchen in ber Gemeinde, unterzog er fich mehr aus Liebe zu seinem Bater, als aus eigener Neigung; boch ward er balb einer ber beliebtesten Prediger in der Stadt. So weit sein Amt es ihm gestattete, setzte er seine Studien fort; mit auswärtigen Gelehrten ftand er in brieflichem Bertehr und erhielt Befuche bon 40 folden; auf Freys Bunfc (a. a. D. S. 191) trieb er mit Studenten der Theologic neutestamentliche Eregese. In dieser Zeit faßte B. den Entschluß, selbst eine tritische Ausgabe bes N. T. gr. ju veranstalten; auf bie hierzu nötigen Borarbeiten wandte er nun allen Fleiß. Das Verhältnis zu Bentley hatte sich, wie es scheint, völlig gelöst; mit den von diesem im Jahre 1720 (oder 1721? — nach anderen schon 1717?) ver= 45 öffentlichten Grundsätzen ("proposals for printing", vgl. Bd II S. 756,1 ff.; ferner Tijdenborf ed. VII. mai. p. 88 ss. und Gregory, Prolegomena I, S. 231 ff.) war 23. nicht einverstanden. Außer B. und Bentley arbeitete in jenen Jahren auch Bengel (geb. 1687) an einer Ausgabe des NIs (vgl. Bb II S. 756,27 ff.); für Bengel verglichen Jelin und Frey Handschriften auf der Baseler Bibliothet. Die Bentlepsche Ausgabe ist be- 50 tanntlich nie erschienen; Bengel veröffentlichte im Jahre 1725 als Zugabe gu seiner Musgabe der sechs Bücher des Chrysostomus de sacerdotio eine Abhandlung "Prodromus Ni Ti gr. recte cauteque adornandi" und gab dann 1734 eine größere und eine kleinere Ausgabe des N. T. gr. heraus. Während W. nun an seiner Ausgabe arbeitete, verdreitete sich das Gerücht, daß er beabsichtige, durch dieselbe die Lehre von der Gottheit 25 Christi zu bekämpsen; unter anderem gab Anstoß, daß er offen ausgesprochen hatte, er babe sich überzeugt, der cod. Alex. lese 1 Ti 3, 16 nicht Beds. . . . sondern & égaregódby xxL, und daß er die Lesart Beós für falsch hielte. Es waren zunächst kleinliche Anlässe, die ihn gegen Ende des Jahres 1728 merken ließen, daß Frey von seinen kritisschen Arbeiten, die er doch disher selbst begünstigt hatte, nichts mehr wissen wolle, und so

balb barauf, daß auch Relin fein Gegner geworben fei. Es mag babingeftellt bleiben, ob es bann burch Iselin und Frey betrieben ift ober auf andere Weise verursacht wurde, daß im Juli 1729 auf der Tagsatung zu Baden im Aargau eine Beschwerbe darüber erhoben wurde, daß der "Diakonus J. J. Wettstein von Basel die Ausgabe eines grieschichen NTs vorhabe, welches nach dem Socinianismo rieche"; dabei ward von den Baselern erwartet, daß sie solchen Schaben rechtzeitig zu verhüten wüßten. Die Einzelsheiten des Prozesses, der darauf in Basel gegen W. eröffnet wurde, können wir hier nicht erzählen; Hagenbach hat den Verlauf besselben aus den Quellen in seiner oben erwähnten Abhandlung aus dem Jahre 1839 ausschleit das den Lucuen in jeinet vorüber in 10 seiner Ausgabe des N. T. gr. I, p. 193 ff. Daß W., soweit textkritische Fragen in Betracht kommen, ohne Grund angegriffen ist, und daß das Urteil seiner Gegner in diesen Dingen ein ungehöriges und gelehrter Theologen unwürdiges ist, wird heute nicht leicht jemand bezweiseln, wie denn auch die ganze Art des Versahrens gegen ihn leidenschaftlich und ungerecht war. Andererfeits wird fich nicht leugnen laffen, daß B. felbst burch 15 manches, was er gesagt und gethan hatte, nicht immer völlig unbegründeten Anstoß gesgeben. Nach dem, was die Untersuchung wider ihn ergeben hat, kann jedensalls nicht in Abrede gestellt werden, daß er, namentlich in seinen Borlesungen, Außerungen gethan hat, wie 3. B. über die Person Christi, welche bas firchliche Betenntnis befampften, und es macht keinen guten Einbruck, wie er sich bem gegenüber verhält. Waren boch überdies 20 feine Ansichten bekannt. Daß er gegen ben Gebrauch bes Liebes von Johann heermann "D Jesu Christe, Gottes Sohn, du Schöpfer aller Dinge" wegen patripassianisch klingenber Stellen Bebenken haben konnte, ift begreiflich (vgl. N. T. gr. I, p. 204); wenn er bann aber in einer von ihm zu firchlichem Gebrauch berausgegebenen Liedersammlung statt "Liebster Jesu, wir sind bier" bruden ließ "Gott und Bater, wir sind hier" (vgl. Hagen-26 bach a. a. D. S. 116) und ähnliche Anderungen mehr anbrachte, so werden wir uns nicht wundern, daß er starten Widerspruch fand. Der burgerlichen Obrigkeit lag dabei vor wundern, daß er starken Widerspruch fand. Der bürgerlichen Obrigkeit lag dabei vor allem daran, daß in dem kleinen Staate der kirchliche Friede um jeden Preis dewahrt bleibe; und so war denn troß mancher Verteidiger, die W. fand, das vorläusige Ende des Prozesses dieses, daß er am 13. Mai 1730 von dem "Rat der Oreizehn", d. h. von so der Regierung, seines Amtes als Diakonus zu St. Leonhard "entlassen" ward. W. begab sich nun nach Amsterdam. Hier hatte ein Bruder des oben genannten Prosessohann Rudolph Wettstein, nämlich Johann Heinrich Wettstein (geb. 1649 in Basel, gest. 1726), eine Buchhandlung gegründet, die einen wohlberdienten Auf erlangt hatte; in ihr war u. a. im Jahre 1711 die Ausgabe des N. T. gr. von Gerhard von Mastricht erschienen. Sochon Johann Heinrich W. hatte sich mit unserm W. wegen einer neuen Ausgabe des N. T. gr. in Verbindung aesest: nach seinem Tode hatten die Erben seines Geschäftes N. T. gr. in Berbindung gefett; nach seinem Tobe hatten bie Erben seines Geschäftes (seine Sohne, benen später G. Smith beitrat) bie Berbindung mit B. fortgeset und für ihren Berlag waren bamals schon bie ersten Bogen ber neuen Ausgabe, welche 2B. herausgeben wollte, in Amsterdam gebruckt. Da diese Ausgabe nie erschienen ift, weil 40 ihr Druck nicht lange banach fistiert wurde, so würden wir von ihr wahrscheinlich nichts wissen, wenn nicht ber Conventus ecclesiasticus in Basel (vgl. Hagenbach a. a. D. S. 111) bei ber gegen B. geführten Untersuchung barauf bestanden hatte, daß 28. von seinem im Druck befindlichen NI ihm eine Brobe vorlege. 28. hatte ihm infolge bavon bie bier erften Bogen, welche bis jum Anfang von Mt 13 reichten, eingehändigt und ber 46 Konvent hat bann in seinem "theologischen Bebenken", bas in ben gedruckten Alten bes Prozeffes wider 2B. veröffentlicht ift, nicht nur eine Beurteilung biefer Ausgabe gegeben, sondern auch den Abschnitt Mt 1, 1 bis 2, 12 mit dem kritischen Kommentar abdrucken laffen; vgl. Acta ober Handlungen, betreffend die Irrtumer und anstößige Lehren S. J. 3. B. [b. h. Herrn Johann Jacob Wettsteins] gewesenen Diac. Leonh. u. s. f. (Basel 50 1730, LXXII und 466 Seiten, 4°), S. 48 ff. und S. 309—313. Die Beurteilung bes Konventes, in welchem sich vier Professoren ber Theologie befanden, zeugt von einer boch auch für die damalige Zeit staunenswerten Unfabigfeit, ben Wert tegtfritischer Arbeiten zu verstehen; aber sie macht uns doch möglich, unter hinzunahme des Abdruckes der ersten Seiten, uns eine Vorstellung von dem, was W. in dieser Ausgabe leisten wollte, zu machen. Das wichtigste ist, daß die dem textus rocoptus vorgezogenen Lesarten in den Text selbst aufgenommen sind; unter ihnen befinden sich, so weit wir sehen oder von ihnen hören, beinahe nur solche, die heutzutage in allen tritischen Ausgaben Ausnahme gefunden haben (eine Ausnahme macht 3. B. die Weglassung von zai daiporisopérovs Wt 4, 24); die Anmerkungen, die wir, weil uns ein Schlüssel zu ven Abkurzungen fehlt, on nicht völlig verstehen konnen, sind nur tertkritischer Art; in ihnen werben Berfionen und

Bäter citiert und auf die vorbandenen Ausaaben und den aukerbiblischen Sprackaebrauch Mudsicht genommen. — Als W. im Jahre 1730 von Basel nach Amsterdam zu seinen Verwandten gekommen war, ließ er dort noch im Jahre 1730 die Prolegomena, die er seiner Ausgabe des N. T. gr. hatte beigeben wollen, zunächst allein erscheinen und zwar ohne seinen Namen: "Prolegomena ad Novi Testamenti graeci editionem b accuratissimam, e vetustissimis codd. mss. denuo procurandam, in quibus agitur de codd. mss. Ni Ti, scriptoribus graecis, qui No To usi sunt, versionibus veteribus, editionibus prioribus et claris interpretibus; et proponuntur animadversiones et cautiones ad examen variarum lectionum Ni Ti necessariae" (Amsterdam 1730, apud R. et J. Wetstenios et G. Smith, 4 Bl., 201 S., 10 Der Titel giebt ben Inhalt vollständig an; im Borwort, in welchem vom Berfaffer in der britten Person geredet wird, wird er als ein vir doctissimus, nec minori pietate, quam doctrina, bezeichnet; von der Ausgabe des NX selbst, die er vorhabe, "qualem et ipse et eruditissimus quisque iam dudum desideraverant", beigt cs: in procinctu vero quum iam starent operae et iam pararetur editio, mora, 15 quae differre coëgit, quod iam pene coeptum erat, aliunde est iniecta". Was bamals, im Jahre 1730, ben Weiterbruck seiner Ausgabe bes NAs verhindert hat, wiffen wir nicht; wir möchten vermuten, daß 2B. in der mißlichen Lage, in welcher er sich nun befand, und nach den Erfahrungen, die er gemacht, doch nicht für geraten fand, ein NI mit folden Abweichungen vom textus receptus bruden zu lassen; vielleicht war auch 20 seinen Berwandten ber Mut vergangen, obgleich bies nach dem Borwort zu ben Prolego-menen, bas boch in ihrem, der Berleger, Namen ausging, taum anzunehmen scheint. Über diese Prolegomena, welche für die Geschichte der Textkritik von bedeutendem Interesse find, weiteres zu berichten, muffen wir uns bier verfagen; wir wollen nur erwähnen, daß BL die später von ihm eingeführte Bezeichnung der Handichriften (vgl. hernach) noch 26 nicht anwendet, bagegen eine später von ihm wieder aufgegebene Einteilung ber griechischen Handschriften in vier Klassen, beren britte biejenigen, qui a latinis librarlis exarati sunt, und beren vierte die Minuskeln (?) umfaßt, vorgenommen hat. Als im Jahre 1731 Johannes Clericus, Professor ber Philosophie am Remonstrantenkollegium zu Amsterdam, wegen feines Alters emeritiert wurde, wollten die Borsteber ber Bruberschaft ber Remon- so stranten B. zu seinem Nachfolger erwählen; fie verlangten aber von ihm, baß er vorher in einer gedruckten Schrift ober persönlich öffentlich vor dem Rate zu Basel sich von dem Berbachte, beterodore Anfichten zu begen, reinigen folle. W. ging beshalb gegen Enbe bes Jahres 1731 wieder nach Bafel zurud und beschwerte sich über die Herausgabe ber Alten, welche ohne die Zensur zu passieren veröffentlicht waren. Es gelang ihm, sich in 86 Betreff einiger hählichen Berleumbungen seines Charatiers in benselben, wie z. B. daß er von Bentlet ihm gegebene Gelder unterschlagen habe, glänzend zu rechtsertigen; auch war inzwischen die Stimmung der Regierung gegen ihn schon eine merklich andere geworden. Seine Sache ward neu untersucht, und das Ergebnis war, daß die Regierung am 22. März 1732 das frühere Urteil, ohne weiter auf W.& Gegner zu hören, aushob und so erklätte, "daß der Diakonus W. eo ipso zu dem Predigtamt und der Verrichtung aller geistlichen Funktionen admittiert sei". W. predigte darauf wieder in der Stadt, wie er angiebt, sechzigmal, und teilte sogar in der Spitalkirche das Abendmahl auß. Aber seine Feinde, namentlich Jesim und Fred, ruhten noch nicht; der Kondent wandte sich in einer neuen Eingade gegen ihn an den Rat; alß W. sich in Basel zu der erledigten Professur des Hedrichen meldete, wurde er von dem akademischen Senate sur nicht wählbar erstlärt; und als der Rat nun gar eine Eingade W.& an ihn vom Mai 1733, in welcher er sich sehr ungehalten über das Versahren seiner Gegner außprach, äußerst ungünstig ausnahm und die ihm im März 1732 erteilte Erlaubnis wieder aushoh, hielt W. es für geraten, sich schleunigst wieder nach Amsterdam zu begeben. Hier gestatteten ihm die Res Betreff einiger häßlichen Berleumbungen seines Charafters in benfelben, wie 3. B. daß er geraten, sich schleunigst wieder nach Amsterdam zu begeben. Hier gestatteten ihm die Resomonstranten jetzt, an ihrem Kollegium Borlesungen zu halten; taum hatte er aber damit begonnen, als ihm auch hier hindernisse bereitet wurden. Der reformierte Kirchenrat hatte gegen seine Anstellung bei den Bürgermeistern Klage erhoben; außer W.& Heterodorien tam noch in Betracht, daß das remonstrantische Rollegium dem reformierten Athenäum leine Ronturren, bereiten sollte. Nach langen Berhandlungen, über welche Böttger 55 (vgl. oben bei ber Litteratur) eingehend berichtet, ward am 21. Dezember 1733 bestimmt, bağ B. remonstrantischen Studenten in der Philosophie und im Gebräischen Unterricht erteilen bürfe unter ber Bebingung, daß er 1. teine focinianischen Unfichten außere, 2. "fein vorhabendes griechisches Testament weber hier noch anderswo, es fei bireft, es fei indirekt, auf welche Weise es auch sein wurde, heraustomme", 3. daß er Schriften nur w

unter ber Auflicht ber Remonstranten berausgebe, und 4. bag er keine Avologie feiner Sache bruden laffe. B. fügte fich biefen Bebingungen. Während ber Berbanblungen hatte er sich zur Professur ber Beredsamkeit in Bafel auf Drängen feiner bortigen Freunde gemelbet; als aber bie Melbung nur angenommen wurde unter ber Bebingung, bag er 5 specimina einliefere, jog er sie jurud; im Jahre 1734 wurde ihm nicht einmal gestattet, fich jur Brofessur ber Ethit in Basel ju melben. Er ift fortan Brofessor am Remonstrantenkollegium in Amsterdam geblieben und schlug sogar die Professur der griechischen Sprache in Basel, als sie ihm im Jahre 1744 burchs Los zu teil ward, aus. Im Jahre 1745 machte er noch einmal eine Reise nach Basel, um seine betagte Mutter zu sehen; 10 er ward dort nur mit ehrender Auszeichnung aufgenommen, obschon fein Hauptgegner Frey noch lebte. Im folgenden Jahre ging er während der Sommerferien noch einmal nach England, um Handschriften des NIs, namentlich eine sprische, zu vergleichen. Seine textkritischen Arbeiten hat er für sich während der ganzen Zeit in Amsterdam fortgesetzt, aber seine Unsichten über die wichtigsten dabei in Betracht kommenden Fragen, namentlich 15 über ben Wert der lateinischen Übersetzung und infolge davon der ältesten griechischen Handschriften, die er kannte, nach 1730 völlig geändert. Als er im Jahre 1733 jum zweiten Male nach Amfterdam kam, ließen seine Berwandten gerade eine zweite Ausgabe bes N. T. gr. von Gerhard von Mastricht bruden; mehr als bie Salfte mar icon gebrudt; für das noch Ubrige ward B.s Hilfe erbeten. Er verbefferte eine Anzahl Bersehen in 20 dem Nariantenverzeichniffe und schrieb dann eine neue Borrebe zu der Ausgabe, die Amfterdam 1735 erfcbien. In Diefer Borrebe, die er hernach auch in feiner großen Ausgabe (I, p. 178 ff.) abbruden lieg und die natürlich ohne feinen namen erfcbien, polemifiert er, ohne ihn zu nennen, gegen die tritischen Ansichten Bengels, deffen Ausgabe gerade erschienen war. W. wußte sich im Laufe ber Zeit immer mehr Beschreibungen und Rolla-26 tionen von Sandidriften ju verschaffen, die er felbst nicht feben konnte, und vervollständigte seinen tritischen Apparat außerordentlich, so daß in dieser Sinficht die Bergögerung feiner Ausgabe bem Werte berfelben fehr ju gute gekommen ift. Er unterhielt einen ausgebreiteten gelehrten Briefwechsel; so unterhandelte er im Jahre 1734 mit Johann Christoph Wolf in Hamburg über die Abtretung des Codex Fabri (Evg. 90, Act. 47, 30 Paul. 14) an die Bibliothet der Remonstranten in Amsterdam; vgl. Delipsch, Hande schriftliche Funde, 2. Heft, S. 54ff. Wann und wie er von der Einhaltung der ihm im Jahre 1733 auferlegten Bedingungen seiner Anstellung, namentlich von der zweiten, befreit ist, vermögen wir nicht zu sagen; doch zeigt die allerdings erst in den Jahren 1751 und 1752 erfolgte Ausgabe seines ATs, daß es geschehen sein muß. Seie erschien nach etwa vierzigjähriger Borbereitung unter dem Titel: Novum Testamentum graecum editionis receptae cum lectionidus variantidus codicum mss., editionum aliarum, versionum et patrum neonon commentario pleniore ex scriptoridus veteridus hedraeis, graecis et latinis historiam et vim verdorum illustrante opera et studio Joannis Jacobi Wetstenii, Amstelaedami ex 40 officina Dommeriana 1751 und 1752, 2 Bbe Folio, in sehr schönem, aber nicht immer forrettem (vgl. 3. B. ben Text AG 1, 1) Druck. Wie schon ber Titel sagt, konnte B. auch jest noch nicht wagen, die von ihm bevorzugten Lesarten in den Text felbst aufzunehmen, wie er es früher gewollt hatte. Der Text ist wesentlich berjenige ber Elzevirausgabe von 1624, resp. 1633, doch mit Berbesserung einiger Drucksehler und einigen 45 stephanischen Lesarten. Die von 28. bevorzugten Lesarten stehen zwischen dem Text und dem ausführlichen Bariantenverzeichnis; bie Berläglichkeit biefes letteren ift von Michaelis u. a. ungebührlich in Zweifel gezogen, obschon Fehler in ben vielen tausend minutiofen Ungaben natürlich vorkommen. Der Hauptwert ber Ausgabe liegt in den ausführlichen Brolegomenen und in dem sachlichen Kommentar; beide zeugen von außerordentlichem 50 Fleiß und großer Belesenheit. Der Kommentar bringt sachliche und sprachliche Vergleichungen aus der klassischen und judischen Litteratur, die noch heute eine reiche Funds grube bieten; sie lassen, ohne daß es ausgesprochen wird, die Neigung W.s zu rationalistischen Erklärungen merken, so daß Tregelles mit Recht von ihnen sagt: while some parts are useful, others are such, as only excite surprise at their being found 55 on the same page as the text of the N.T. (Account of the printed text, p. 76). Die Prolegomena enthalten auch einen ausführlichen Bericht über B.& Leibenegeschichte, vor allem aber eine ungemein wertvolle und in biefer Ausführung bisber nie versuchte Aufzählung fämtlicher 2B. bekannt gewordenen Handschriften und zwar im 1. Teil für die Evangelien, im 2. vor den betreffenden Abschnitten bes Textes für die Paulinen, für so die Apostelgeschichte und die tatholischen Briefe und für die Offenbarung. D. hat selbst

uber hundert Handschriften, etwaige Teile berselben Handschrift nach der eben angegebenen Vierteilung besonders gerechnet, verglichen, andere haben andere für ihn verglichen. Bei diese Ansührung der Handschriften hat W. ihre noch jest übliche Bezeichnung eingesührt, nach welcher die Majuskeln mit großen lateinischen Buchstaben, die Minuskeln mit unsern gewöhnlichen (arabischen) Zissen bezeichnet werden, eine Bezeichnung, die troh ihrer bezeichnung der die kesseichnet werden, eine Bezeichnung, die troh ihrer bezeichnet Mängel, die niemand leugnen kann, disher nicht durch eine bessere erset ist. Dem zweiten Teil des Werkes sind hinzugesügt animadversiones et cautiones ad examen variarum lectionum Ni Ti necessariae, S. 851—874, und eine Abhandung de interpretatione Ni Ti, S. 874—896, serner indices u. s. s. die S. 920, und schießich als besondere Zugabe die beiden Briefe des Elemens nach einer sprischen Handschland der interpretatione Ni Ti, S. 874—896, ferner indices u. s. s. die S. 920, und schießich als besondere Zugabe die beiden Briefe des Elemens nach einer sprischen Handschland dieser Arbeit am 9. März 1754 unverehelicht; seine Mutter und Frey überlebten ihn. Frey versolgte ihn noch nach seinem Tode; als Jakob Krightout seine zum Andenken an W. gebaltene Rede hatte drucken lassen, ließ Frey eine epistola an ihn erscheinen (Basel 1754), in welcher er seine alten Vorwürfe gegen W. leidenschlas in hen erscheinen (Basel 1754), in welcher er seine alten Vorwürfe gegen W. leidenschlas in hen erscheinen Mas Krigh: tout zu einer Antwort Anlaß gab; vgl. Hagendad 1839, S. 75. Die prolegomena und animadversiones u. s. s. gab Semler neu heraus mit eigenen Anmerkungen, prolegomena, Kotterdam 1831, 4°. Handschlas der gelehrte der gelehrte Londoner Buchzobruder W. Bowher eine Ausgabe des ATK, in welcher er die von W. unter dem Text empschlenen Lesarten in den Text aufnahm und was W. tilgen wollte, in Klammern einschloß, London 1763, 2 Bände klein 8°, und hernach wieder abgedruckt; vgl. Reuß, Beschichte der fleskerten in S

Wepermaller, Friedrich, geft. 1877. — Litteratur: Dichterische Sammlungen erschienen folgende. Lutherische Lieder. Halle, Mühlmann 1854. Weihnachtsstimmen, Straßeburg, Vomboss 1864. Kriegse und Friedenslieder eines Essässer 1870—1871. Nürnberg, 20 G. Löhe 1871. Dominitus Dietrich, ein elsässischer Glässer 1870—1871. Nürnberg, 20 G. Löhe 1871. Dominitus Dietrich, ein elsässischer Glässer Litterische Litterischen Krieges Gedicht. Hersmannsburg, Missionsdruckerei 1874. Christus und seine Kirche (45. Pfalm in Liedern), 1. Nuss. Raumann, Leidzig 1862. 2. Nuss. vermehrt mit 63 gleichartigen Liedern; Hermannsburg, Wissionsdruckerei 1875. Halbendurg) Reichhaltigste wertvollste Sammlung. Gotha, G. Schloeße 20 kann 1881. Fr. Wepermüllers geistliche Lieder wertvollste Sammlung. Gotha, G. Schloeße 21 ichristen: Wideren Kropp. Buchhandlung "Eden Ezer" 1887. Prosasiones des Dichters von F. A. Borchers, Bastor. Kropp. Buchhandlung "Eden Ezer" 1887. Prosasione Mitteilungen" 1840; Das neue Gesangbuch, ein Wort an die Oberbehörde der K. Augs. Konf. in Frantreich und an das ev. Luth. Kirchenvoll 1851; Tractate der "Ev.-Luth. Kirche" wir. III, VII, VIII bei Borchers a. a. D. Vom heiligen Ehestand, ein Wort ans deutsche Wolfassen Gotha, G. Schloeßmann 1875. Paulus Gerhardt. Ein Bild sür unsere Zeit. Zum 200jähr. Gedächtnis s. Tobestages. Gotha, G. Schloeßmann 1876. Handsüchlein ür Hebammen u. christ. Eheleute; ebend. 1877. Duellenschriften: Evangelisch-Lutherischer Friedensbote (Pfr. Ihme-Bärenthal) Nr. 52—54 Jahrg. 1877; Allgem. Ev.-Luth. Kirchenztg. 45 1877, Nr. 24; Lebensbild von Fr. Th. Horning von B. D. (Sohn des Berstorbenen), 4. Auss. 1855, Seite 326—341; Borchers (s. den); Geistl. Lieder im I. Jahrhundert v. Otto Kraus Gütersloh, Bertelsmann 1879), S. 569 ff. Ferner Wonographien in Abst u. Reusel, Kirchl. Handleridon. Der alte Glaube 1907 von dem Berf. diese Int.

Friedrich Webermüller, geb. am 21. September 1810 zu Niederbronn, einem an= 50 mutig gelegenen Babestädtchen am Fuße des Wasgau, ist einer der bedeutendsten luthe= rischen Kirchenliederdichter der Neuzeit. Auch auf dem Gebiete der Spit und Lyrif ver= danken wir ihm einzelne wertvolle Gaben. Der Vater, seines Beruss ein Zimmermann, der nebenbei ein vom Dichter hernach fortgeführtes Spezereigeschäft betrieb, stammte aus Rbeinpreußen her. Seine Mutter, eine geb. Zinßer, war die Tochter eines Schulmeisters 55 m Niederdronn, der seinerseits aus dem Großherzogtum Hessen stammte. Frühzeitig übte die Mutter durch ihr zartbesaitetes frommes Gemüt einen wohlthuenden Einsluß auf den empfänglichen Knaden aus. Ihr verdankte er die erste segensreiche Bekanntschaft mit den alten Kirchenliedern. Bis zu seiner Konsirmation besuchte W. die Gemeindeschule und erhielt daneben durch den Ortspfarrer Unterricht in Geschichte und Geographie, Französisch und Litteratur. So lernte er zeitig die deutschen Dichter kennen. Auch versuchte er sich

bamals schon selber in poetischen Produktionen. Von seinem 13. Lebensjahre an verband ihn eine innige, für beide Teile wertvolle Freundschaft mit M. Huser, dem nachmaligen volkstümlichen lutherischen Dorfpfarrer. Der Religionsunterricht, den W. genoß, bewegte sich ganz in den Bahnen des damals herrschenden Rationalismus. Das dei der Konsix-6 mation abgelegte Glaubensbekenntnis nannte der später (durch Huser) zu tieserer Heilserkenntnis gelangte Dichter ein "Türkenbekenntnis".

Bon 1838 an ertonten bie Gefange ber "Elfaffer Rachtigall" jur Chre Gottes und

feiner Rirche.

Als um die Mitte des Jahrhunderts der Kampf um die lutherischen Kirchengüter 10 (nicht im materiellem Sinne!) entbrannte, trat W. mit Horning (siehe dens. S. 359 ff. Heft 75. 77), Huser, Magnus entschieden ein für das Recht und Bekenntnis der Reformationskirche. Diese heftigen Kämpse förderten zahlreiche polemische Gedichte zu Tage, zumeist von mehr praktischem aktuellem als poetischem Werte. Übrigens war W. keineswegs eine zum Streiten geneigte Natur. Der schüchterne zart angelegte Mann bekennt treffend: "Fürwahr nicht Fleisch und Blut hat mich bewogen, die Hars mit den liebewarmen Tönen zum ernsten Schlachtgesange zu gewöhnen: Es hat der Herr mich in den Kamps gezogen". Auch in Prosa verössentlichte W. Artikel und Broschüten für bekenntnisgemäße Katechismen und Gesangbücher, wie er denn bei der Herausgabe des "Gesangbuches für Christen Augs.

Konf." nambaft mitwirkte.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß W., wie er betend und ratend manchem Besucher ein Führer nach oben wurde, so auch vereinzelt auftrat als stellvertretender Pfarrer bei Beerdigungen in Gemeinden mit liberalen Geistlichen. Man hat ein solches Vorgehen getadelt. Es erklärt sich jedoch vollauf aus der Not der Zeit. Den Demütigen, aber wenn es die Sache erforderte, auch mutigen Mann socht es weiter nicht an, "wenn er von mancher Seite darob verkannt, ja geschmäht und gelästert wurde, während man es ihm hätte danken sollen". Seit 1852 war W. Mitglied des Kirchenvorstandes und Konststoriums von Niederervonn. In solcher Sigenschaft wirkte er mit, daß ein lutherischer Pfarrer in seinem Heinem Heinatsort ernannt wurde. Als dies im Jahre 1866 geschah, ward W.s. Hossing erfüllt und manches Lied an seinen Seelsorger und dessen Familie legt von seiner Freude beredtes Zeugnis ab. Für die Mission seiner lutherischen Kirche stand W. in Bort und That eistig ein, dabei in bewußten Gegensat tretend gegen nicht spezisisch lutherische Missionsanstalten (Basel). Seine Missionslieder in kernhafter, lehrmäßiger und vollstümlich packender Form werden noch immer an lutherischen Missionsfesten im Elsaß gesungen.

B. starb am 24. Mai 1877. Seine letzten Stunden sind durch die Gebete und Bekenntnisse des Sterbenden für die Seinen erbaulich und unvergeßlich geworden und

bewahrheiteten im guten Sinn bas Wort "wie gelebt so gestorben"

W.s Bebeutung als lutherischen Kirchenlieds- und Bolksdicher ist von hervorragenden Hymnologen und Litterarhistorikern erkannt und festgestellt worden. So haben sich E. Koch (Gesch. d. Kirchenliedes und sessanges 3. Aufl., IV. Band), H. Kurz (Gesch. der neuesten deutschen Litteratur), J. Knipser (Kirchl. Bolkslied i. s. geschichtl. Entwicklung., Bieleseld und Leipzig, Belhagen und Klasing 1875, S. 274), Wackernagel überaus amerkennend geäußert. Zu scharf wohl ist das Urteil der Luth. Kztg. (s. oben a. a. D.), die Gedichte W.s seien "meistens !!) der Widerhall anderer Lieder, Variationen über bekannte Bestesche Warse weiche Nachtlang des Gesühls, das der oder jener Sänger in ihm wachgerusen". Gewiß merkt man den Liedern W.s disweilen die anregende Quelle an, wie auch der Dichter bewußterweise sich anlehnt an berühmte Muster. In seinen Kriegs- und Friedensliedern z. B. knüpst er wörtlich an an deutsche patriotische Bolkslieder, die dann selbstständig verwendet und geschicht religiös gewendet werden. In den kirchenlied entstammt. Daneben hat aber W. eine Fülle durchaus eigenartiger Schöpfungen produziert, wie er denn auch ein recht zugänglicher und erfolgreicher Gelegenheitsdichter gewesen ist.

benn auch ein recht zugänglicher und erfolgreicher Gelegenheitsdichter getwesen ist.
Seine kirchliche Richtung ist streng konsessionell ("It die Bibel Gottes Wort von Ansang bis zu Ende?"). Ein geschworener Feind der die Lehrunterschiede verstwischender Union zog W. scharf vom Leder gegen alles kirchlich Unlutherische. Charakteristisch sind Lieder wie "An die Baptisten (Wiedertäuser, Neutäuser), auch an andere Sektierer noch", "Geharnischte Sonette gegen den Liberalismus 1—24", "Zum Zeugnis (Wider das Pahsttum)", letzteres ein Schlachtgesang im alten Lutherstill. Durch die Betonung der ed.-luth. Bekenntniskirche als "der Kirche" hat W. den Schein erweckt, Reich so Gottes und Konsession zu identissieren. Doch verrät der Dichter auch Spuren echter

Beitherzigkeit. Und sein Bochen auf die Losung "Es fteht geschrieben" hat nichts mit veräußerlichter toter Orthodoxie zu thun. Die kleine anonyme Schrift "Reine Lehre, frommes Leben" (Hermannsburg, Missionsbruckerei) hat zwar B. selbst nicht zum Berfasser, sondern seine Tochter Maria B., entspricht aber mit ihrem Dringen auf Heiligung ber Sinnesrichtung bes frommen Sangers. In ber Bibel ist ber Heilsinhalt bas, was 5 dem Dichter bas Herz abgewonnen hat. "Da hört es (bas Herz) von ben großen Thaten, die ber dreieinige Gott gethan und wird so freundlich eingeladen, das größte Glück zu nehmen an."

Zum Beweise ber Würdigung des Dichters in weiteren Kreisen dient die Thatsache, daß drei seiner Lieder im neuen "Svangelischen Gesangbuch" für Elsaß-Lothringen Auf- 10 nahme gefunden haben. Eine Zierde mehrerer Boltsschullesebucher ist sein langeres Gebicht "Mein Heimatland".
Der Zufunft bleibt es vorbehalten, den Sänger und Helben noch besser zu würdigen.

Die lutherifche Rirche inebefonbere foulbet ihm nachft bem, ber ihn jum Wertzeug ausersehen hatte, innigen Dank. W. hat nicht nur der Kirche seines engeren Heimatlandes 16 (auch als mehrjähriger Herausgeber bes Ev.=Luth. Friedensboten), sondern und gerade durch seine Konzentrationsfähigkeit dem Reiche Gottes treulich Borschub geleistet. Seine Grabinschrift kennzeichnet den Kern seiner Frömmigkeit: "Durch Christus und sein Blut allein will ich gerecht und selig sein".

Bhately, Richard, Erzbisch of von Dublin, gest. 1863. — Litteratur über 20 ihn: E. J. Bhately (B.3 Tochter), Life and Correspondence of R. W., 28de, 1866; Figspatric, Anecdotal Memoirs of R. W., 1864; E. B. Bhately, Personal and Family Glimpses of Remarkable People, 1897; A. S. Stanley, Life of Arnold; Rewman, Apologia pro vita (best. Chapt. 1), 1864; bers., Letters, ed. A. Mogley; Brothero, Life of A. P. Stanley, und (bcf. Chapt. 1), 1864; berj., Letters, ed. M. Mosley; Prothero, Life of A. P. Stanley, und Letters ... of Stanley; Mosley, Reminiscences, chiefly of Oriel College, 1882; Church, 25 Oxford Movement, London 1891; J. B. Mosleys Letters; Blanco Bhites Autobiography; Hampden, Memorials of Bishop Hampden; Letters; Blanco Bhites Autobiography; Hampden, Biographical Sketches; Hofter, Alumni Oxon.; Greville, Memoirs; Hist. of the Christian Doctrine; Overton, Engl. Church in the 19th Century, 1894; Stoughton, Religion in England from 1800—1850; Mc Carthy, Hist. of our Own Times, so 1879; Tulloth, Movements of Relig. Thought in Britain, 1869; Bfletberer, Entwidelung der Prot. Theologie ... in Größdrit., 1891. — Gentl. Magazine 1818, I, 379; 1860, I, 642; 1863, II. 640; 1864, I, 804; Notes and Queries III Ser. VII, 222; Westminster Rev. IX, 137; Edind. Rev. LVII, 194; LVIII, 336; XC, 301 n; XCIII, 578; CXX, 372 ff.; Quart. Review XXVI, 82; XXVI, 46; XCIX, 287; North Brit. Rev. I, 486; Macmillans Massgazine Dez. 1865; Bladwoods Magazine XCVI, 472; Spectator 1863, 17. Ott.; The Month VI, 100; Athenseum 1854, 521; 1856, 456; 1859, II, 662; Hallam, Literature of Europe II, 428; Encycl. Brit. XXIV, 529; S. Lee, Dict. of Nat. Biogr. LX, 423.

B., einer vornehmen, in Südengland blühenden Hamilie entsprossen, wurde in London am 1. Februar 1787 geboren. Im April 1806 ging er nach Oxford. History in the sin London

am 1. Februar 1787 geboren. Im April 1806 ging er nach Orford. Hier trat er in 40 bas Oriel College ein, in dem damals von einer Anzahl begabter Männer eine freizügigere Theologie gepflegt wurde. Den nachherigen Zerbröckelungsprozeß und die Um-biegung zu dem hochtirchlichen Joeal, die durch die Namen Kebles, Froudes und Newmans bezeichnet ist, hat W. selbst mit eingeleitet. Den wissenschaftlichen Zug und die dort aufblubende Geistestultur verdankte Driel seinem Fellow, spateren Borftand Dr. Copleston 45 (zulest Bischof von Llandaff), um den sich außer den Genannten Thomas Arnold, Milman, Busen, Edw. Hawkins, John Davison, Naffau William Senior u. a. sammelten. Arbeit und Erholung im College war seiner Natur tongenial. Er reifte langsam und litt schwer darunter, daß er, tros raftlosen Fleißes, von seinen Freunden sich überflügelt sab. Boll Babrheitsliebe und Ebelmut, aber in seinen perfonlichen Lebensformen eine 50 rechthaberische herrennatur, von freier, stolzer Größe und zum Dienen nicht gemacht, ein Rann scharfen, aber nicht tiefen Dentens, warmherzig, aber von grobtorniger Offenheit und rudfichtelosem Urteil, ohne das intuitive Berständnis für Personlichteitsmächte, gewann er auf ber Universität nur wenige Freunde, jumal ihm mehr an Bewunderung als am Busammenklang der Seelen lag. Selbst seine Freunde gaben zu, daß er eine hochmütige Art 55 hatte, diejenigen, die dem commonsonse seines Weltbegreifens nicht zustimmten, zu untersichäten. Selbst scharf und klar die Dinge sehend, konnte er nicht glauben, daß es noch Dinge gebe, die er nicht sehen konnte: alles in allem also eine Natur, die mehr gefürchtet als geliebt wurbe.

Hier im College führte er ein Tagebuch, das, aus seinem Nachlaß von der Tochter 100 berausgegeben (u. b. T. Commonplace Book), in die Wertstatt seines Geistes und sein

verborgenes Innenleben Einblick gewährt: Gebanken, Sindrücke und Ausblicke in buntem Durcheinander, die zwar nirgends den Hochflug des schaffenden Genius verraten, aber die Wesenszüge des Mannes in Gegenwart und Zukunft ausweisen. Er hat sein eignes Urteil über die Dinge, prüft Menschen, Anschauungen und vorgetragene Lehren, ohne Beugung vor Autorität und Hersommen, immer bemüht, im Gegebenen den Wahrheitstern zu ersassen und die Lebensmächte des Gesundenen zur Wirkung in Kirche, Gesells

schaft und Gemeinde zu bringen.

Alle biese Züge treten schon in den Orforder Jahren, als er die litterarischen Schwingen zu heben begann, zu Tage. Nachdem er Juli 1820 und Januar 1821 einige 10 Auffähe (Emigration to Canada und Modern Novels) in der angesehenen Quarterly Review veröffentlicht hatte, wandte er fich gegen ben bamals von seinen Anhangern als bie Philosophie gepriesenen Stepticismus humes in einem längerem Auffate, ber sein populärstes Buch geworden ist. Hume hatte behauptet, tein geschichtliches Zeugnis genüge, die Wirklichteit der Wunder und anderer biblischer Borgange zu beweisen. Diesen Step-15 ticismus nicht wissenschaftlich zu widerlegen, sondern aus seinen eigenen Prämissen heraus ad absurdum zu führen, schried W. die Historic Doubts relative to Nap. Buonaparte (1819), in denen er, die Humeschen Grundsätze mit seinstnnigem Spotte herz übernehmend, nachwies, daß die Existenz des noch lebenden Napoleon "als authentische Thatsache" nicht anerkannt werden könne. Dies in seiner Art glänzende Jeu d'esprit gab 20 eine vielbewunderte Beiftesrichtung, die "in gewiffen Fällen größere Unwahrscheinlichkeiten im Stepticismus als im Glauben zu erklaren" fich vorbehielt, der Lächerlichkeit preis und berfchaffte feinem Berfaffer in ben Universitätstreifen eine Folie; Die Studenten erfreuten sich am Gedankenspiele ihres jungen Meisters, der nun auch zu den Bredigten vor der Universität herangezogen und balb darauf mit den Bampton Loctures betraut Im Jahre 1821 hatte er, infolge seiner Berheiratung, seine Fellowship im College aufgeben muffen, übernahm bie Pfarrei Halesworth (Suffolt), ohne feine Berbindung mit Orford abzubrechen, wohin er, jum Borftand von St. Alban's Hall ge-mählt, schon 1825 jurudiehrte. In der Muße seines borflichen Amtes hatte er, nachbem die Quarterly Review weitere Arbeiten (On Miracles) von ihm gebruckt hatte, den 30 Weg jur Theologie jurudgefunden. Er brachte seine Bampton Lectures (u. b. T The Use and Abuse of Party Feeling in Matters of Religion) jum Druce, in benen er die Via Media zwischen Indifferenz und Intoleranz auf eine Formel zu bringen suchte, wandte sich in den Essays on the Difficulties in the Writings of St. Paul, unter Anerkennung ber Schwierigkeiten bes Schriftbeweises, gegen die Calvinische Er-35 wählungslehre, die er auf die arminianische Linie modifizierte und vertrat in den (anonym erschienenen) Letters on the Church by an Episcopalian, 1826 die Befreiung der Kirche aus der staatlichen Bevormundung; mit Frische und Kraft vorgetragene Thesen, welche namentlich auf Newman entscheidend eingewirft haben. W. hat sie allerdings weder anertannt noch abgeleugnet; aber die Sprache und die von ihnen vertretenen anti-40 evangelischen und anti-erastianischen Joeen sind die der reiferen Werke W.s.; doch wird allgemein angenommen, daß er sie ohne die Empfindung ihrer Tragweite niederschrieb. Wie die Orforder Bewegung (vgl. oben Bd XX S. 22 ff.), so verdankt auch die Katholikenemanzipation biefer Bedrohung bes Eftablishment eine wefentliche Stärkung, obgleich 2B. selbst schon in den 20er Jahren sich keinen Illusionen über die Tendenzen des katholischen 45 Prinzips an fich und in feinen Wirfungen auf die Staatskirche hingab (vgl. feine Errors of Romanism traced to their Origin in Human Nature, 1830; 5. Aufl .1856; einen Auszug baraus ließ B.s Tochter u. d. T. Romanism the Religion of Human Nature, 1878 bruden).

Nach Oxford und zu seinen Freunden im Oriel College zurückgekehrt, ließ er diesen kleineren Untersuchungen sein litterarisches Hauptwerk, die Elements of Logic (1826, und zahlreiche Neudrucke; es ist die Buchsorm eines Aufsates in der Encyclop. Metropolitana) folgen, das, in England und Amerika als Lehr- und Schulbuch eingeführt, ihm seinen geschicklichen Namen gegeben hat. Er hat damit die in Oxford gänzlich vernacht lässigten logischen Studien zu neuem Leben erweckt und ist von hervorragender Bez deutung für diesen Wissenszweig geworden. Troß seiner Mängel hat das Buch, das weder ein neues Shstem aufstellt, noch mit den Forschungen der deutschen und französsischen Schlem Schlem auseinandersetzt, durch meisterhafte Anlage und Exposition wie durch glänzende, klare Sprache die Aristotelische Logik, auf die W. zurückgeht, mit neuem Reiz umkleidet und ihr das Feld wiedergewonnen; andererseits wies es bereits über sich hinz aus auf die Notwendigkeit einer methodologischen Bertiesung der logischen Probleme, wie

Whately 207

Lewis und Mansell, namentlich aber J. Stuart Mill sie später herbeigeführt haben. — Die Elements of Rhetoric (1828), ebenfalls aus einem Aufsatze der Encyclop. Metropolitana entstanden, stehen wesentlich hinter der Logik zurück; geschätzt als eine gesunde und praktische Anweisung für sachgemäßen und wirkungsvollen Bortrag sind sie in dem Rechanismus der Schulwissenschaft der Epoche durch weite Partien hindurch befangen. 5 Tropdem kamen sie in den ersten 20 Jahren auf sieben Auflagen. Auch die "Vorzlesungen über Nationalökonomie", zu denen die ihm übertragene Professur ihn veranlaßte, gehören diesen Jahren an.

So wurde W.s Name unter benen der ersten Männer Orfords genannt. Er bebeutete in einem gewissen Sinne ein Prinzip. Er vertrat in seinen Büchern den ehr: 10 lichen und echten Glauben an das Christentum, so wie er es verstand, aber seine Theologie trug den verstandesmäßigen Zug, dem die warmherzige Frömmigkeit der Evangelischen

ebenso fern lag als die Chrfurcht vor bem geschichtlich überkommenen Lehrgut.

Ms er um diese Zeit vollends in einer kurzen Schrift die englische Sabbathseier angriss, wurde seine Stellung an der Universität immer schwieriger und die Widerstände is ossener. Seine Bücker hatten ihn in Kämpse derwickelt, die ihm seine Kräste gestärkt batten; aber nachhaltiger, tieser und weiter wurden die Wirkungen, die in den folgenden Jahren von den Mächten seiner Persönlichseit ausgingen. Gedorner Gelehrter, den schriftskellerischer Ruhm schon zierte, seinstünger Dozent und glänzender Kedner, der in der Universität die Resonanz suchte und sand, schien seiner Eigenart der akadenischen Beruf 20 der am meisten enthrechende zu sein, als er im Herbst 1831 völlig unerwartet zum Erzeischo der am meisten enthrechende zu sein, als er im Herbst 1831 völlig unerwartet zum Erzeischo der dem meisten ehrprechende zu sein, als er im Herbst 1831 völlig unerwartet zum Erzeischo der den Dublin erhoben wurde. Die Wahl machte ungeheures Aussehn. Wie konnte die Regierung einen jungen Collegeprosessor vom Katheber weg auf einen Erzstuhl derusen, dazu einen kull-dred Engländer nach Irland, wo gerade die englische Vorzwacht ausse tiesste einen kull-dred Engländer nach Irland, wo gerade die englische Vorzwacht ausse tiesste die Etwallen, der ehen Zeber Trennung der Kirche vom Staat das Wort geredet hatte, einen freisinnigen Theozeder, dem als die Ausgade seiner Mission die Bersöhnung oder Bekehrung altgläubiger Katholiken mitgegeben war. Die Bischöse und Prälaten, mit dem Bischos von Ezeter als Wortsührer, erhoden Ginspruch gegen die Ernennung, während der Klerus auf der Kanzel und in dem Kirchensührenden der klerus auf der Kanzel und in dem Kirchensührenden den klerus schallen zu der Kanzel und in dem Kirchensührenden den klerus schallen zu der Kanzel und in der Riegeben könne, um "eine kirchensühren der geschen den klerus serbammt hätte. Aber all diese Bedenken teilte er selbst nicht. Die eigenartige und geschierte werden klerus in klerus siedes klerus und des kratzeschen, auf sich au einem Kohleirigkeiten, deren überwindung e

und auf einem schwierigen Posten großzügige Arbeit zu thun.

Am 23. Oktober 1831 wurde er in der St. Pakricks Kathedrale zum Erzbischof gesweiht und mit andern Würden überhäuft (Präbendar von Cullen, Kanzler des St. Pakricks ordens, Inspektor des Trinity College, Bertreter des Lord Oberrichters u. a.). Und er 45 that nichts, mit seiner Orforder Bergangenheit zu brechen. Selbst in den erzbischösslichen Roben blieb er der durschildse Collegesellow, empfing seine Pfarrer mit Wisen statt gesaldter Reden, seste sich in Hemdarmeln und die kurze Tonpseise im Munde auf die Hängeselten, die seinen Balast gegen die Stadt abgrenzten, und lockte seine Besucher in geistreichelnde Unterhaltungen, deren Kosten immer diese zu bezahlen hatten. Was ihm so noch mehr schadete, war das Mißtrauen, das Klerus und Gemeinden seiner freisinnigen Theologie entgegendrachten. Die Mystit und Engherzigkeit der Edungelischen bespöttelte er, die oberstächsie und enseitigte Berurteilung des Katholicismus im Bausch und Bogen, der er bei den Protestanten begegnete, war ihm zuwider, und er sorgte mit Freimut dasür, das sein Widerwille gegen die überreizte und sanatische anglikanische Progaganda unter den 56 Kömischen bekannt wurde. Als er in der Cholerazeit (1832) sich gegen den Wert der Reue auf dem Totenbett und gegen das letzte Abendmahl wandte (er erklärte, es sei wenig von der letzten Olung verschieden) und sogar die Geistlichen vor der Ansteckung bei den Amtsehandlungen am Krankenbette warnte, brach ein Sturm der Entrüstung gegen ihn los. Aber W. ging aufrecht und krastvoll seinen eigenen Weg.

hohen Amts fah er nicht die traditionelle, d. h. die Bekehrung der Römischen, sondern die Herstellung eines friedlichen Nebeneinander beider Konfessionen an. Dies Ziel verlor er, trot aller hindernisse und Enttäuschungen, nicht aus den Augen. Als den in Irland einzig möglichen Beg dazu sah er die Hebung des religiös-stitlichen Lebens beider Konsessionen burch die Macht der Erziehung an. Waren die auf die innere Erhebung des irischen Bolks auf Grund religiöser Gleichheit gerichteten Bemühungen der Regierung distang am Widerstand der Bischöfe und Prälaten gescheitert, so reizte gerade die Schwierigkeit der Sache den neuen Erzbischof. November 1831 wurde eine Regierungskommission eingesetzt, die einer "einheitlichen nationalen Erziehung" die Wege ebnen follte. Über zwanzig In öffentlichen Berfammlungen fuchte er 10 lang war W. hier die treibende Kraft. von der nationalen Bedeutung der Sache ju überzeugen, verteidigte die neuen Biele in der Presse, besuchte und überwachte die Schulen und übernahm im Verein mit bem katholischen Erzbischof Murray die Herausgabe von Schulbuchern, die freilich zulest an ber Unmöglichkeit, grundsätlich entgegengesette Bunsche und Überzeugungen zu versöhnen, 16 scheiterten. Mit Murrads Zustimmung veröffentlichte er (u. d. T. Scripture Extracts) Biblische Auszuge, die ihn wegen ihrer Abweichungen vom überlieferten Texte (ber Authorised Version) mit den extremen Brotestanten verseindeten, während die Introductory Lessons on Christian Evidences, London 1838 (7. Aufslage London 1846), wenigstens in bem von Murray veranlagten Auszuge, in ben tatho-20 lischen Schulen keinen Wiberspruch fanden. So ging die Sache boch hoffnungsvoll vorwärts (1851 waren in 4800 Nationalschulen über 1/2 Million Kinder vereinigt), als Murray ftarb und die Kurie, burch die Erfolge ihrer aggreffiben Politit in England (Aufrichtung einer anglikanisch-römischen Hierarchie) ermutigt, mit dem bisberigen Spftem brach und jum Angriff überging. Der ultramontane Dr. Cullen wurde jum Erzbischof von 25 Armagh ernannt, wandte sich mit seinem ganzen Einfluß gegen die Extracts und Lessons, ließ die Mufterschulen, beren Lehrplan nicht einheitlich sei, fallen und verlangte dagegen die Gründung einer tatholischen Universität. Als die Kommissionsmehrheit die beiden Bucher bom Lehrplan ftrich, legte 2B. fein Amt nieber. Auch die Epiftopalen, die mit der Ausmerzung des spezifisch protestantischen Lehrguts unzufrieden waren, gaben sie preis und unterso ftutten von da ab die Schulen ber "Kirchlichen Erziehungsanstalt". Die Nationalschulen zwar wurden weitergehalten, aber mit getrenntem Religionsunterricht, d. h. Ausscheidung grade desjenigen Moments, das W. das Wesentliche am ganzen Unternehmen gewesen. Also ein völliger Mißerfolg, der allein aus halber und kritischer Stellung zu den religiösen Lebensmächten erklärlich wurde. War ber sonst hellsichtige Mann auch das Opfer der ultramon-85 tanen und "evangelischen" Kirchenpolitit geworden, so versöhnte er durch seinen Rücktritt nicht nur die Protestanten; in der Folge wurde auch von beiden Seiten seinem Mute, seiner Gewissenhaftigkeit und seiner gaben Ausbauer rückhaltlose Anerkennung zu teil und zulett sogar ein freundliches Berhältnis zu der von ihm bekämpften Evangelischen Partei hergestellt.

Auch sonst entsprach die padagogische Arbeit seiner Sigenart; er hatte die seltene Gabe, schwierigere Probleme dem elementaren Verständnis nabezubringen. Go haben seine Easy Lessons on Money Matters, Condon 1837, Easy Lessons on Reasoning, London 1843, Introductory Lessons on the British Constitution, London 1854, bie Introductory Lessons on Morals, London 1855 und Introd. Lessons on Mind,

45 London 1859 weite Berbreitung gefunden.

Inzwischen hatte die Niederlage, die sein Kampf um die nationalen Schulen ihm gebracht, auf kirchlichem Gebiete durch ihre retardierenden Wirkungen auf sein flurmisches Draufgängertum doch zu einer wesentlichen Stärkung seines hohen Amtes beigetragen. Mit den jugendlichen Rücksichtslosigkeiten brach er in vorschreitenden Jahren, in seine Untersonehmungen kam maßvolle Abwägung, und der edle Kern seines Wesens, Gütigkeit, hilfs bereitschaft und Freigebigkeit, leuchtete immer mehr burch bie rauhe Schale hindurch. Nicht nur durch seine unbestechliche Gerechtigkeit in der Berteilung von Amtern oder Sinefuren, sondern auch durch seine stillen Gutthaten in den Hungersnotzeiten gewann er allmählich die Herzen vieler.

Auch in seiner theologischen Beurteilung vollzog sich eine Anderung. Er war nicht ber Reger, für ben ihn viele, nicht ohne seine Schuld, querft gehalten hatten, am wenigsten ber seinem Klerus verhaßte, verkappte Römling. Bei aller Rücksichtnahme auf die nationalen Buniche der Ratholiken ift er theologisch immer ihr grundfählicher Gegner geblieben. Soweit Rom auf offene Aftion hielt, blieb er unbewegt; die geheime Propaganda fürchtete er. Den so papstlichen Vorstoß in England (1850 die Papal Aggression) belächelte er, die Eocle-

209

siastical Titles Act (vgl. Art. Traktarianismus Bb XX S. 34) beklagte er humoristisch als "eine Donquizoterie gegen leere Titel", die weber das Geschehene gut machen, noch Jukünstiges abwenden könne. Die Society for Protecting the Conscience rief er (1852) ins Leben, um die zum Protestantismus übertretenden Katholiken vor religiöser Berfolgung zu schützen, und gegen das Dogma von der undesleckten Empfängnis Marias s wandte er sich (in den Thoughts on the New Dogma of the Church of Rome, London 1855) hauptsächlich mit dem Absehn, die völlig fruchtlose Kontroverse über die Sache zu verhindern. Andererseits bekämpste er die Tendenzen der Ev. Allianz (Thoughts on the Evang. Alliance, London 1846) und goß seine Jornschalen über die Bertreter der historischen Kritik in Deutschland, über die calvinistischen heißsporne in England 10 und das Hochkirchentum in Oxford aus. Die den aufrührerischen Jren gewährte Kathosikenmanzipation sah er als ungenügende Abschlagszahlung an, stimmte, gegen den erzestinmenten Protest der englischen Prälatur, sür die Ausbedung der Hälfte der irischen Bistümer (1883) als einen Akt der Gerechtigkeit gegen das irische Volk und verlangte aus dem gleichen Grunde die Besteiung der armen katholischen Präleter von der alten 15 Zehntpslicht; endlich trat er gegen den erregten Einspruch der ultraprotestantischen Orange Lodge in der Mahnooth Bill für die Errichtung einer katholischen Universität ein.

Alle diese Mahnahmen waren freilich nicht geeignet, ihm die ohnehin geringen kirchlichen Sompathien, die ihm von Orford nach Irland folgten, zu verstärken. Auch nach innerer Art und theologischer Anschauung stand er zu denen, auf die ihn sein hohes Amt zu- 20 nächst wies, im Gegensat; und er that in seiner trozigen Selbsibehauptung nichts dazu, den Weg zu ihnen zurüczusinden. Erst gegen sein Ledensende, nachdem seine Gemeinden das, was gut und tüchtig an ihm war, ersannt hatten, trat eine Wendung ein. Dazu trug, neben seiner unermüdlichen bischössischen Arbeit, seiner fürstlichen Freigedigkeit und seinem Bemühn um die geistliche und leibliche Fürsorge sur sein Volt (Vortragskurse, 25 Lesehallen, Armen- und Missionsschulen), vor allem sein freier, aufrechter und stolzer Proztestantismus dei, der es ihm in Irland nicht verbot, den mißhandelten Katholiken gerecht zu werden, aber das in England aussommende Hochsirchentum mit seinem ganzen Hasse zu versolzen. Bon ihren Ansängen an war er der Orsorder Entwickelung gram; nach dem Erscheinen von Wards Ideal of a Christian Church brach er mit slammenden so Worten gegen die "Totengräber des englischen Protestantismus" los und warf sich der hochgehenden traktarianischen Flut, die selbsit englische Bischse mitzureigen drohte, mit seiner

gangen Rraft entgegen. -

Seine Theologie ift in ihren Grundzügen durch die starken Sinstüffe, die sein Oxforder Neister und Freund, Th. Arnold auf ihn auch noch in der Dubliner Zeit außübte, des st stimmt. Er hat kein größeres theologisches Werk, das neue Bahnen ginge, hinterlassen. Er war auch kein gelehrter Theolog und kein schwerzischer Denker, am allerwenigsten Spstematiker. Er hat darum auch keine Schule gemacht und so gut wie keine Nachswirkungen auf das theologische Denken in England ausgeübt. Seine Ansichten sind in Ansprachen, Predigten, Abhandlungen, Außerungen zu Tagesfragen enthalten; in Frage so dasur kommen die Essays on some of the Peculiarities of the Christian Religion, London 1825, 8. Aust. 1880; The Right Principle of the Interpretation of Scripture considered in reference to the Eucharist and the Doctrines connected therewith, London 1856; The Scripture Doctrine of the Sacrament, London 1857; View of the Scripture Revelations concerning a Future State, London 1829; 2. Aust. 1830; The Kingdom of Christ delineated, London 1841 (abgefürzt als The Apostolical Succession considered von seiner Lochter London 1877 herewise,); Essay on the Omission of Creeds, Liturgies and Codes of Ecclesiastical Canons in the New Test., London 1831 und Essays on some of the Dangers of Christian Faith, London 1839; 2. Aust. 1847. —

of Christian Faith, London 1839; 2. Aufl. 1847. — 50
Im wesentlichen sind seine theologischen Grundanschauungen die des Kantschen Supranaturalismus. Bon Baley, dessen Christian Evidences und Moral Philosophy er herausgegeben hat, ist er vielsach abhängig, lehnt aber dessen utilitarisches Prinzip ab und sast die übernommenen Gedankenreihen schärfer und selbstständiger als jener. Metaphysische Spekulation und theologische Systematik schärfer und seldstständiger als jener. Metaphysische Spekulation und theologische Systematik schärfer und seldstständiger als jener. In den Sower Jahren stand er praktisch auf dem Standpunkt, den später Mansell und Herbert Spencer als Agnostiker vertraten. Für transscendenten Gedankenslug und für die Ansläbe der höheren Kritik hatte er nur Spott und überlegenes Lächeln. Chillingworth verzbankte er den sormalen Grundsat seiner Theologie: "die Bibel und zwar die Bibel allein ist die Religion der Protestanten", und von diesem Sahe aus lehnte er Dogma, Kanon so

und Formel ab. Die protestantischen Centrallehren erkannte er im wesentlichen, boch bie und da mit modifizierenden Vorbehalten an, bekämpfte aber alle Versuche, sie aus den lebendigen biblischen Jusammenhängen zu scheiden und in theoretische Formeln zu zwängen. Denn die Bibel enthält keine spekulative Theologie, sondern lebendvolle Wahrseiten, in volkskumlicher Form: religiöse, das Heil angehende und welklichepraktische (naturgeschichtliche, geologischeschichtliche u. ä.) Lehren; diese haben relativen, jene absoluten Wert, d. h. sie sommen von Gott und sind dem Fortlaut oder dem Inhalt nach eingegeben. "Man muß," sagt er, "bie hl. Schrift nicht nur für sich ober im Busammen-hang studieren, sondern die Worte auch überall so fassen, wie die Personen, von denen 10 und an die sie gingen, sie verstanden und versteben konnten"; und nur die triftigsten Grunde gestatten Abweichungen von biefer Regel. Bas fich ben ersten Chriften als ber nächste Sinn bot, das mußte auch der richtige Sinn sein; sonst hatte der bl. Geift nicht nachte Sinn bot, das mußte auch der richtige Sinn jein; jonit hatte der pl. Geipt mast so misterftändlich zu ihnen geredet. Zu dem ursprünglichen Schriftverständnis aber geslangt der Bibelfreund, indem er die Beranlassung, die näheren Umstände und den Zweck der Worte oder die Erziehung und Gedankenwelt ihrer Hörer in Untersuchung zieht. Sine unbedingte Autorität für die Schrifterklärung giebt es nicht und braucht es nicht zu geben. Die Schrift selbst, die sich aus sich selbst erklärt, ist eben ausreichende Autorität. Ihrer bedarf der einzelne wie die Kirche. Denn die Vernunft kann zwar manches selbst erforschen, das nicht Offenbarungsgut ist, aber für das, was sie nicht ergründen kann 20 und was ihr nicht widersprücht, genügt die Bezeugung durch die hl. Schrift. Was indes gegen die Rernunft ist, muß guss stärkste bezeugt sein, um Indalt des Glaubens zu gegen die Vernunft ist, muß aufs stärkste bezeugt sein, um Inhalt des Glaubens zu werden. Steht es aber dort klar und bestimmt ausgesprochen, so muß es angenommen werden; es hat eben die Aufgabe, den Glauben zu prüsen. Es sind die Jdeen der Evidenzenschule, von denen er trot des von ihm beanspruchten Rechtes zu denken sich das nicht losmachen kann. Das Letzte ist doch das äußere Zeugnis, das den Glauben erzwingt; denn dieser ist nichts anderes als der Schluß aus den geschichtlichen Prämissen; darum müssen diese, die Voraussezungen und Duellen des Glaubens Gemeingut der Christen werden. Chriften werben. Aber indem seine souverane Berachtung wie des beutschen Rationalismus fo ber höheren Kritit überhaupt ibn von ber Untersuchung ber Herkunft, Ent-20 ftehung und Busammenhange ber biblischen Zeugnisse abhielt und er biese einfach als ficher und verläglich voraussette, blieb er auf halbem Bege ftehn trot ber wiffenschaftlichen Anfațe in feinen Forberungen. Dies eben war fein Berhangnis, daß er, trop allen Scharffinns und oft glanzenden Gebankenflugs bem Spftematifieren und Theoretifieren abbolb, sich immer unter den Nötigungen der Lebenswirklichkeiten fühlte und die wissenschaftliche 85 Folgerichtigkeit ben sittlich-praktischen Bedürfnissen opferte. -

Dies tritt gleich in seiner Lehre vom Heil zu Tage. Die kirchliche Präbestinationslehre beckt sich, sagt er, nicht mit ber paulinischen. Die Borausbestimmung ist keine absolute und bezieht sich nicht auf Individuen, sondern auf die ganze Gemeinde, der die Enadenverheißung nahegebracht wird, "damit sie sie durch Gehorsam verdiene". Alle so Glieder des neuen Bundes sind berufen zum Heil in Christo, weil ihnen Wort und Sakrament geboten werden, aber von ihnen hängt es ab, ob sie die gebotene Gabe annehmen; denn Gottes Vorherwissen bestimmt nicht notwendig den religiös-sittlichen Wandel

bes Chriften, ber in ber Freiheit besteht.

Seine Christologie, die am eingehendsten in seinem Kingdom of Christ behandelt wird, ist beherrscht von der Joee der Gottessohnschaft Christi. Gegen das Gesamtzeugnis des NT, gegen das Selbstzeugnis Jesu, der sich ganz zweifellos in einem viel höheren Sinne, als im Alten Bunde das Wort verstanden wurde, Gottes Sohn nannte, endlich gegen seinen seierlichen Schwur vor Pilatus und Synedrium, die nicht in seinem Messautum, sondern in seiner Gottessohnschaft die Gotteslässerung fanden, lassen sich Sinstem, sondern in seiner Gottessohnschaft die Gotteslässerung fanden, lassen sich Sinstem, sondern in seiner Gottessohnschaft die Gotteslässerung der Gottheit, als "die Manisselst die Menschwerdung als eine besondere Offendarung der Gottheit, als "die Manisselst die Menschwerdung als eine besondere Offendarung der Gottheit, als "die Manisselst die Menschwerdung ander an die Menschen der sin dem Menschgewordenen ein Borbild höchster stellicher Vollendung darbieten will. Das ist der Inhalt von Christi Infarnation, ihr Zweck die Darstellung des Reiches Gottes als eines sittlichen Gebildes. Der Opsertod Jesu ist zwar durch Schristsellen bezeugt und darum nicht aufzugeben, aber eine Notwendigkeit war er nicht. — Gerechstertigt wird in Konsequenz diese Sases der Christ nicht durch Christi Heilswert, durch die justitia imputata, sondern durch die Sündendergebung, die an die Voraussetzung sittlichen Mandels geknüpft ist. Der Heilsse wert der christlichen Offenbarung steht darin, daß sie "eine Offenbarung der Wahrheit

im Bort und Borbild Christi" ist. Und von diesem Gesichtspunkt aus verlangt das Christentum grundsählich soziale Bethätigung und strebt zum Zusammenschluß seiner Glieder, die eben aus jenem Grundsat heraus zugleich andern Gemeinschaften angehören können. — Die Unabhängigkeit der einzelnen Kirchen voneinander ist neutestamentliche Lehre (aus Pauli Ordination abgeleitet), eine Berufung an andere Kirchen, an die römische zoder auch die primitive giebt es nicht, sondern nur an die hl. Schrift. Die hochkirchliche Idee von der apostolischen Succession, die die Wirtsamkeit der Sakramente garantieren soll, widerspricht der Geschichte und dem Denken; die Garantie, darin liegt ihre Wahrheit,

bat biegenige Kirche, die in der apostolischen Lehre steht.

An dieser gemessen, wird die traktarianische Sakramentslehre ins Unrecht gesetzt. 10 Die Tause ist, wie sie es den Aposteln war, ein Aufnahmeritus und macht aus Kindern de Zaufe ist, wie sie Son Appstein wirt, ein Zasingenvergebung und Geistesmitteilung verheißen wird. Im Abendmahle sind die Elemente nur Symbole, genauer Symbole für Symbole, da Christus selbst seinen Leib (30 6) ein "Zeichen des Geistes, der lebendig macht", nennt. Die römische Wandlungslehre wie die Real Presence ber Tral= 15 tarianer, bie er immer im Auge bat, wenn er auf bie Saframentalien tommt, find mensch= liche Lebren. — Die natürliche Unfterblichkeit ber Seele ift nicht beweisbar; Die Philosophie ift weber ihre Wirklichkeit noch Unmöglichkeit über jeben Zweifel zu erheben fabig. Erft Chriftus hat Leben und unvergängliches Wefen ans Licht gebracht; er hat biefe ben Seinen als freie Gnabe Gottes verheißen, barum haben beibe festen Grund. Die leibliche 20 Auferstehung der Toten wird geleugnet, aber die Bedeutung der Lehre von der Ewigkeit der Strafe icheint er anerkannt zu haben. — Endlich trat er in seinen Thoughts on the Sabbath ber überlieferten Sabbathatheorie entgegen, beren Rigorofität burch nichts gerechtfertigt fei und bem Geifte bes Neuen Bunbes wiberfpreche, weil mit ber Aufhebung ber mosaischen Legalien auch das Sabbathegeset für die Christen abrogiert sei. Er nimmt 26 damit unbewußt eine schon von Wiclif vertretene These auf, die die Feier geiftlich, als Abstehen von der Sunde faßt (vgl. De Veritate S. Scr. vol. III: sabbati servacio, quantum ad moralitatem attinet, manet perpetuo, cum semper debemus quiescere a peccato). In biesem Sinne nur habe Christus ben Sabbath gehalten, im übrigen aber seinen Jüngern keinen Befehl zu einer außeren Feier gegeben. Eben als freie 20 Einrichtung ber Kirche zur Förderung bes religiös-sittlichen Wohles ber Menschheit habe fie ibr Recht.

Als Erzbischof von Dublin hat W. auch in den politischen Fragen und Sorgen des Landes seine Hand gehabt. Er saß als Führer des irischen Klerus im englischen Oberbaus, war Mitglied vieler Kommissionen und hat seinen freisinnigen Standpunkt in den 85 Fragen des Staatshaushalts, der Resorm des Armenwesens, der Todesstrafe, die er ablehnte, und der Transportation von Verbrechern mit Nachdruck vertreten; vorübergehend war dem auch mit den Staatsgeschäften Vertrauten einmal die Stellvertretung des Lordlieutenants von Frland überwiesen worden. Liberal als Parteimann, aber ohne Interesse sür die rein politischen Fragen, trat er in die parlamentarische oder sonstwie öffentliche Weistussischen Gesichtspunkte aus, von dem allein aus die verhandelten Fragen zu ihrem Rechte kommen könnten, ein. So versocht er die Abschaffung aller Strafen, soweit sie nicht vom Verbrechen abschreckten. Die Staderei in den Kolonien bekämpste er, verlangte aber statt sofortiger Besteiung aus erziehlichen Gründen die stusenweise; ebenso kämpste er sür die Beseitigung der Klausel, 45

bie bie Beirat mit ber Schwägerin verbot.

B. war ein Mann von Kraft und innerer Freiheit, von Selbstvertrauen und Eigenwillen, der mit sestem Schritte durch seine Zeit ging, mit ausmerksamem Ohr auf
das Rauschen der Lebenswellen lauschte und in die auseinanderstrebenden Wünsche und Forberungen seiner Umwelt mit seiner zielbewußten Art, die Welt zu sehen, wie sie war, Einbeit zu bringen und mit Aufrichtigkeit und unbeugsamem Rechtssinn den Dingen auf den
Grund zu gehen suche. Auf ein Parteiprogramm hat er sich niemals sestlegen lassen, so
wenig, daß er dei Behandlung kirchlicher oder politischer Programme ein unbequemer
und gefürchteter Kämpser wurde, den selbst die unbedeutendste Meinungsabweichung auf
die Seite der erst bekämpsten Gegner treiben konnte. Denn der Grundzug seines Wesens se
war Wahrheitsliebe; Schein und Halbeit und Schwanken und Vermitteln haßte er; auch
wohlgemeinte Absuchten konnten ihn "mit der Halbeit und Hohlbeit" einer Sache nicht
berschnen; darum goß er über die Orforder die Schalen seines Jorns aus, in den "künstlichen Schaumwein" der Evangelischen Mystil die Wasser nüchternen Denkens und für
die Berschwommenheiten der Alliance wie für die schwarwerischen Treibereien, die sich in so

14

manchen Selten breit machten, hatte er nur verächtliches Lächeln ober höhnische Borte. Bei ihm war alles mehr auf den Berstand gestellt als auf das Herz, und sein Urteil, über biejenigen, die in warmherziger Frommigleit, in bem perfonlichen Innewerben Gottes mystische Selbsttäuschung suchten, war oft nicht ohne Härte. — Gesunder Menschenwerktand und Logik waren 5 ihm das Maß aller Dinge und die einzigen Mittel der Forschung. Selbst seine Freunde mußten zugeben, daß ihn die Tendenz beherrschte, diesenigen zu unterschäßen, die mit seiner common-sonse Auffassung vom Christentum nicht einverstanden waren. Aber sein Glaube an das Christentum, wie er es verstand, war durchaus ehrlich und seine Religion ihm eine Realität und eine Notwendigkeit. In seiner gutherzigen Vielgeschäftige 10 keit hat er den Blick für das tiese Sehnen der Herzen, das seiner geit bewegte, nicht verstanden, und burch und burch Berftandesmensch ift biefer fein- und freigefinnte Mann ber Typus einer rückftändigen Theologie, berjenigen bes 18. Jahrhunderts geworden, des Christentums ber Theologen, die den Rationalismus mit rationalistischen Waffen zerschlagen wollten, bes Glaubens an gewiffe Thatfachen, die man annehmen oder ablehnen muß nach Prü-16 fung ihrer evidences, in benen fie die Quelle des Glaubens qu erkennen meinten. Daber feine Überschätzung ber rein logischen Kräfte, an ber nicht nur seine Theologie, sonbern auch seine Erziehungstunft gescheitert ift. Es war eine Selbstläuschung, wenn er in ben Nationalschulen die sittliche Kraft der Kinder durch das Studium der Logik weden und heben ober durch logische Schlüsse "den Bauernknechten Nationalökonomie beibringen" 20 wollte. Sie hat ihm aber den Blick für Beurteilung vieler Fragen in Wissenschaft und Leben geschärft, seiner Sprache Glanz und Klarheit und körnige Krast verlieben und ihm zu ber beiteren Ruhe verholfen, mit ber er auf die aufeinanderplagenden Gegenfage und bas wilbe Parteigetriebe der Zeit herabschaute. Sie war ihm die Wasse, an die er glaubte, die er im Ernst und Scherz brauchte, das Schwert, das er nicht in der Scheide verrosten ließ, mit dem er freilich auch viele verletzte. So war weder seine Gesellschaft noch seine Freundschaft gesucht; aber die wenigen Freunde, die er hatte (u. a. Th. Arnold und R. Hampben), behielt er die Jum Tode. Durch seine geiskreichen Einsälle und Witzworte unterhielt er je und dann ganze Gesellschaften, oft auf die Kosten der andern, denen er in seinen Scherzen hitter Rillen wohl auch einhrindliche Lehren aah. Und die Rere er in seinen Scherzen bittre Pillen, wohl auch eindringliche Lehren gab. Und die Bers achtung der äußeren und gesellschaftlichen Formen, ein nonchalantes, ans Renommistische streisendes Naturdurschentum bewahrte er sich dis ins Alter.

Auch in anderer Beziehung gab er seinen zahlreichen Gegnern Anlaß zu Angriff und Der flare Logiter und nuchterne Denter glaubte an Die Schwinbeleien Schmähung. bes Tijdrudens, ber Klopfgeister, ber Clairvoyance und bes Mesmerismus und gab auf 85 phrenologische Deutungen viel. Bon andern wollte er fich nur burch gute, flare Grunde überzeugen lassen, war aber verlett, wenn andere seine Gründe nicht ohne weiteres be-weisträftig fanden. Und anderer Widersprüche mehr; sie sind der Tribut, den der klar sehende Mann der menschlichen Schwachheit bringen und für die er im Urteil seiner Feinde teuer zahlen mußte. — Sein Leben lang hat er mit den zwei Seelen, die in so feiner Bruft wohnten, im Rampfe geftanden; geliebt von wenigen, angefeindet von vielen, verketert von der Masse, in deren Dienste er seine Kraft und seine großen Ginkunfte opferte, ein lauter Rebner bes Tages, bem bann flammende Worte zu Gebote ftanben, ber aber von bem Heiligtum seiner Seele vor anderen ben Schleier nicht bob.

In seinem 76. Jahre (8. Oktober 1863) erlag er einer schmerzhaften Krankheit, Die 46 er mit driftlicher Mannhaftigkeit ertrug. Als seine Krafte verfielen und feine Freunde ibn mit bem hinweis auf seine ungeschwächten Geiftestrafte troften wollten, sagte er: "Da= bon rebet mir nicht; für mich giebt es jest nichts mehr als Chriftus allein". Th. Arnold, ber Freund, der ihn wohl am tiefsten verstanden hat, nannte ihn darum an ominontly

holy man. Beigesett wurde er in seiner Kathebrale zu Dublin. — B.s Hauptschriften (außer ben im Text vermerkten): Romarks on some Causes of Hostility to the Christian Religion, Dublin 1838; Essays on some of the Dangers to the Christian Faith which may arise from the Teaching and Conduct of its Professors (mit brei Discourses), London 1839; 2. Mufl. 1847; The Search after Infallibility, Dublin 1847; Statements and Reflections respecting the Church 55 and the Universities, Dublin 1848; Introductory Lessons on the History of Religious Worship, London 1849; Introductory Lessons on the Study of the Apostle Paul's Epistles, London 1849; Tractatus de locis quibusdam difficilioribus Scr. S. (De Arboribus Scientiae et Vitae; Unde primitus mansuefacti et exculti homines? De Turri Babil.) 2. Aufl., Stuttg. 1849; Lectures on our Lord's, 60 Apostles, Conton 1851; Lectures on the Scripture Revelations concerning Good and Evil Angels, London 1851; Lectures on Prayer, London 1860; The Judgment of Conscience, London 1864; Christian Evidences, London 1864; Miscellaneous Remains (aus feinem Commonplace Book genommen), London 1864; 3. Mufl. 1866. — Mubolf Bubbenfieg.

Bhiston, William, englischer Theolog und Mathematiler, gest. 1752. — Haupt 5 queste über ihn und seine Arbeiten sind die von ihm selbst u. d. A. Memoirs of the Life and Writings of Mr. W. W., containing several of his friends also, written by Himself, London 1749 (2. Aust. 1753) herausgegebenen Lebenserinnerungen, die nach Lage der Sache vorsichtig zu benuten sind; dazu vgl. Biogr. Britannica, London 1747, VI, 2. Teil; Ricol, Liter. Anecdota I, 494—506; Whitader, History of Arianism; Dallawan, Life of Bishop 10 Rundle; Sidney Lee, Dict. of National Biography, Bb LXI, 10 st.; Encycl Britann. Bb XXIV, 548 st.

B. ist eine ber eigenartigsten Gestalten in der englischen Gelehrtenwelt. Seine Gebankenwelt wird von zwei underwandten Wissenschaften, der Theologie und der Mathematik beherrscht. In deiden hat er Werke geschrieben, die auf den strengen Wissenschafts is betrieb der Rachwelt zwar keinen bleibenden Einfluß gehabt, aber als zeitgeschichtliche Leistungen auf die besten Männer der Spoche bedeutsam eingewirkt und die Ausmerkssamkeit der gelehrten Kreise auf wichtige Probleme der kirchengeschichtlichen Forschung gelenkt haben. Er ist der Thous sür ein Phänomen des Geistes, das nicht häusig wiederkehrt, sür die Berbindung schaffen, je und dann paradogen Denkens mit hervorzotagender Leistungsfähigkeit auf dem Gebiete der exakten Wissenschaften; und noch eigensartigeres Interesse bietet die andere Beobachtung, wie er ohne jeden rationalistischen inneren Jug zuletzt, immer wieder zur eignen Berwunderung, zu den latitudinarischen Einien der Zeittheologen, aber sein Weg zu ihnen war nach Boraussehung und Mitteln durchaus von 26 dem der Latitudinarier verschieden. Ein leidenschaftlicher Wahrheitssucher und von opfersfreudiger Uneigenmützigkeit — Tugenden, in denen wenige ibn übertrossen haben —, hat er sein geschichtliches Bild doch durch seine leidenschaftliche Reigung zum Varadogen und seine an Bigotterie grenzende Intoleranz in hohem Maße getrübt und dieser ethischen und intellektuellen Underechendarteit in seiner Gelehrsamkeit kein Gegengewicht geboten. — so

Beboren am 9. Dezember 1667 in Norton (Leicestersbire), wurde er von seinem Bater, einem aus dem Bresbyterianismus jur Staatstirche übergetretenen Geiftlichen, unterrichtet, und als biefer bereits in ben mittleren Lebensjahren blind und lahm, bazu noch taub wurde, von ihm als Amanuensis bei seinen Arbeiten verwendet. Im Sahre 1686 trat er in Clare Hall, Cambridge ein, warf sich mit Eifer auf bas Studium ber st Rathematik und wurde, nachdem er 1690 zum B. A., 1693 zum M. A. graduiert, vom Bischof Lloyd von Lichfield im September 1693 ordiniert. Seiner Studien halber blieb er Bischof Aloyd von Lichfield im September 1693 ordiniert. Seiner Studien halber blieb er in Cambridge. Hier wurde er mit den Jodengängen des großen J. Newton bekannt, brach infolgedes mit den "trügerischen Hydothesen der Cartesianischen Philosophie", warf sich in rastilosem Eiser auf das Studium der Newtonschen "Prinzipien" und veröffents alichte (damals Raplan des Bischofs Moore von Norwich) sein erstes Buch A new Theory of the Earth, from its Origin to the Consummation of all Things, 1696 (5. Aust. mit einem Anhang 1736), das durch seine neuen Ansähe und originale Gestansensührung (die Genesisdarstellung wird mit Newtonschen Gründen verteidigt und die Sintstlut durch eine Kollisson mit einem Kometen erklärt) das Interesse der Gelehrten in 18 Anspruch nahm. Neben Newton, Owen und Bentley trat auch Lode mit ihm in Versbindung, der sin einem Priese an Molineur. 22. Februar 1696) den jungen Gelehrten. bindung, ber (in einem Briefe an Molineur, 22. Februar 1696) den jungen Gelehrten, ber neue Spothesen vertrete, fortzusahren ermutigte. Daß hervorragende Gelehrte seine Theory mit Achtung und Ernst bekämpften, gewann ihm in der akademischen Welt um so größeres Ansehen. Als Belohnung wurde ihm (1698) die Pfarrei Lowestoft, Suffolt so überwiesen, die er schon nach wenigen Jahren eifriger Arbeit aufgab, um als Nachfolger Newtons die Lucafianische Brofessur in Cambridge zu übernehmen (1703). — Die nun folgenden Jahre wurden die fruchtbarsten seines Lebens; er druckte eine Reihe mathematischer Untersuchungen (Praelectiones Astronomicae und Physico-Mathematicae; A Course of Mechan., Optical, Hydrostat. and Pneumat. Experiments, eine Reubearbeitung 55 von Rewtons Arithmetica Universalis), ohne babei die theologischen Studien aus den Augen zu verlieren. Im Jahre 1707 hatte er die Boyle Lectures zu halten, die er u. d. The Accomplishment of Scripture Prophecies 1708 veröffentlichte und beren Gebankengange sich noch auf ber orthoboren Linie hielten. Er war burch biese

Arbeit auf die litterarischen Bewegungen in der Urkirche geführt worden und versuchte in der Bearbeitung der Apostolischen Konstitutionen des Clemens Romanus den Nachweis, daß der Lehrthpus ber ersten zwei Jahrhunderte nichts anderes als Arianismus in ber Eusebianischen Modifitation, die Trinitätslehre der Kirche also ein Jrrtum und die Konstitutionen 5 "bas heiligfte unter ben tanonischen Buchern bes NIT" seien. Zweifel an ber Cotheit ber schon in den Magdeburger Centurien preisgegebenen Canones traten wie bei andern englischen Theologen bei ihm hinter bas Interesse, ben staatstirchlichen Rultus und Sierarchismus in das apostolische Altertum hinaufzudatieren, zuruck. Um so wirksamer wurde der Schlag ins Antlig der traditionellen Theologie. Der Kanzler der Universität 10 verbot den Druck des Buches, wies den Verfasser von der Hochschule aus, und die College-Bertreter nahmen ihm feine Professur ab; baju tamen von allen Seiten die Schmähungen auf ben Arianer, ber, um ben Sturm unbefummert, in feinem überschwenglichen Enthusiasmus alles that, um die Sache vor der Offentlichkeit zu halten, und trop der Warnungen seiner Freunde offene Propaganda für seine Ideen machte. So wurde von da ab sein 16 Leben ruheloser und gereizter Kamps. Er ging nach London und druckte als wissenssichaftliche Rechtsertigung seines Standpunktes sein Hauptwerk Primitivo Christianity revived 1711—12 in 5 Bden (in Bd I legt er seine antitrinitarischen Gründe und das Unrecht sachregelung dar; Bd II enthält den griechischen (und englischen) Text ber Clementinischen Konstitutionen; Bb III die eben genannte Untersuchung der Konstivotutionen; Bb IV den Nachweis der antitrinitarischen Lehrmeinungen aus den Bätern der beiden ersten Jahrhunderte (deren Gedankengänge er gegen die Regeln einer gefunden Exesgese im Interesse seiner Jede vielsach vergewaltigt), und das 2. Buch Esras; Bd V die Clementinischen Rekognitionen). Seine Untersuchungen laufen auf eine völlige Revolutios nierung ber Zeitanschauungen von ber Provenienz ber biblischen Bucher A und NI binaus. 26 Die feit 200 Jahren von der theologischen Wissenschaft behauptete Unechtheit der Samm= lung wird ignoriert, ben Konftitiutionen die gleiche Autorität mit den vier Evangelien qu= gesprochen, ber hirt bes hermas, ber Brief an Diognet, Die zwei Briefe bes Clemens an die Rorinther, die Briefe des Barnabas als gleichwertige Bucher in den neutestamentlichen Kanon bereingenommen und beren gabl von 27 auf 56 erhöht (am Schluffe feines 20 Primitive New Test. in English, 1745 hat er die Titel der "übrigen, dem christlichen Bolt bis jest noch unbekannten Bucher bes NIT" verzeichnet); ebenso werden u. a. das Buch Baruch, der Brief Baruchs an die neun Stämme, das 2. Buch Esta, das Buch Henoch, die Testamente der zwölf Patriarchen kanonisiert, dem Hohen Lied dagegen der kanonische Charafter abgesprochen.

Um den Gegenschlag der College-Borftande gegen diese unerhörten Anschauungen tummerte er sich nicht, suchte vielmehr in propagandistischem Ubereifer seinem Antitrinis tarismus die praktische Folge zu geben durch Gründung einer englischen Urchristensgemeinde, der Society for promoting Primitive Christianity, 1715, die wöchentlich in seinem Hause in Hatton Gardens zusammenkam, aber, schon nach 2 Jahren eingehend, 40 ihn schwer enttäuschte und seine Freunde — die vorsichtigeren und wissenschaftlich ans gefehenen, wie Dr. Sam. Clarke waren überhaupt nicht beigetreten — über bie Tragweite seiner excentrischen Ibeen vollends ernüchterte. Ihn selbst aber erhob der starke und trotige Glaube an seine Idee über den Mißerfolg. Ein Athanasius contra mundum stand der Arianer in neuen Schriften (Letters to the Earl of Nottingham, 1719 und 45 6. Aufl. 1721 [über bie Ewigieit bes Sohnes und Geistes]; The true Origin of the Sabellian and Athanasian Doctrines of Trinity, 1720; Essay towards restoring the True Text of the Old Test., 1722, mit Supplement 1723; The Primitive Eucharist revived, 1736 [Nachweis ber urfirchlichen A. Me-lehre und -prazis aus ben Bätern]; The Sacred History of the Old and New Test., 1748 [eine Texts ountersuchung von der Schöpfung die Konstantin in 6 Bben]; Athanasian Forgeries, Impositions and Interpolations by a Lover of Truth, 1736) wider eine Belt bon Feinben auf, bewundernewert durch die Scharfe feines fprühenden Beiftes und ben burchhaltenden Glauben an den endlichen Sieg; aber biefe Welt ju überzeugen, "die Borurteile der überkommenen Formel" zu zerbrechen, dazu fehlte ihm die Kraft. Nicht einmal bi die "Arianer" in England traten ruchaltslos auf feine Seite, während (nach einer Bemertung in einem Briefe Mentens an Dr. Subson in Oxford vom Jahre 1710) seine Sate in Deutschland Aufsehn machten. Dort, im Lande bes Common Sense, ftanben feinem Emportommen jur geiftigen Führung die Widersprüche in feiner Seele, hoche gespannte Leidenschaftlichkeit und Intoleranz neben großer Klugheit, entgegen. Ich wollte, so fagte er einmal, Dr. Gill morgen predigen boren; als ich aber borte, bag er einen

Folianten über das Hohe Lieb geschrieben, lehnte ich ab hinzugehen. Unter berartigen sittlichen und intellektuellen Unzulänglichkeiten litt sein persönlicher Wert, auf den er mit seiner Gelehrsamkeit, seinem Scharssinn und seiner Leidenschaft für die Wahrheit einen Anspruch hatte. So ist er die Lösung der wissenschaftlichen und persönlichen Ausgaben, die er zumal an ein laues und lares Geschlicht hatte, seiner Zeit schuldig geblieden. 3 Ju "keterischen" Anschauungen durch seine Studien gelangt und trotzig in ihnen beharrend, vertrat er im übrigen supranaturalistische Lehrmeinungen, hielt an der Geschichtlichkeit der Wunder sest, glaubte an die Ewigkeit der Höllenstrasen (The Eternity of Hell Torments considered, 1740) und verteidigte die wörtliche Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie (The Accomplishment of Scripture Prophecies, 1708 Boyle Lectures). Diese in Widersprüche im Wesen eines Nannes, der über eine glänzende Begabung versügte und mit aufrechten liberzeugungen seinen Weg ging, sund die Erklärung dassur, daß er mit seinen Iven keinen Resonanz, weder in der Masse noch bei den Gelehrten fand.

Auch litterarischen und historischen Untersuchungen wandte sich sein vieleitiger Geist zu. Im Jahre 1730 druckte er die Historical Memoirs of the Lieb of Dr. Sam. 15

Auch litterarischen und historischen Untersuchungen wandte sich sein vielseitiger Geist zu. Im Jahre 1730 drucke er die Historical Memoirs of the Lise of Dr. Sam. 15 Clarke, mit dem er nah befreundet war und der die Besanntschaft mit seiner späteren Gönnerin, Königin Karoline vermittelte; 1737 The Genuine Works of Flav. Josephus, the Jewish Historian, in English, die die 1879 viele Neudrucke ausweisen; eine noch immer gerühmte Übersetzung der Jüdischen Geschicke, die sein einziges Erde an die Rachwelt geblieben ist; endlich eine Autobiographie Memoirs of the Lise and Writings of Mr. W. W. (vgl. oben die Litteratur), die im Rester der berichteten Thatsachen und Ausgerungen ein treues Spiegelbild seiner von auseinanderstrebenden Gewalten gehaltenen

Seele find.

Nachdem er infolge seiner trinitarischen Kämpse aus der anglikanischen Kirche aussgetreten war — er verließ am Trinitatissonntag, als der Geistliche das ihm so sehr verz 25 haßte Athanasianische Credo zu verlesen anhob, den Gottesdienst, — wandte er sich den Baptisten zu, die ihn in seiner Eigenart gewähren ließen. Als er viel Kühmens über die Herrnhuter hörte, wollte er sich diesen zuwenden, stand aber davon ab, weil "ihre Rilde und ihr Enthusiasmus" ihm zuwider war. Zulett nahmen ihn chiliastische Ideen in Anspruch; in Tundridge Wells kündigte er (1746) den "Eintritt des Millenniums in so 20 Jahren" an; dann würden in England "keine Spieltische und in der Christenheit teine Ungläubigen mehr" sein. — Am 22. August 1752 starb er, 85 Jahre alt, im Hause seines Schwiegersohnes zu Lyndon (Kutland); hier fand er auch seine letzte Kuhestatt. —

Bon seinen zahlreichen theologischen Werken nenne ich (außer ben oben vermerken): 85 A Short View of the Chronology of the Old Test., 1702; Essay on the Revelation of St. John, 1706 (bedt sich im wesentlichen mit seiner Synchronismorum Apostolicorum Series, 1713); Athanasius convicted of Forgery, 1712; Three Essays (enth. Council of Nice; Ancient Monuments relating to the Trinity; The Liturgy of the Church of England reduced nearer to the Primitive Standard), 40 1713; Commentary on the Three Catholic Epistles of St. John, 1719; The true Origin of the Sabellian and the Athanasian Doctrine of the Trinity, 1720.

Rubolf Budbenfieg.

Bhith, Daniel, englischer (Kontrovers-)Theolog, gest. 1726. — Ueber ihn vgl. Bood, Athense Oxon. (Tanner) II, 1068; ders., Ath. Oxon. (Blis) IV, 671; ders., Fasti (Blis) 45 II, 198; 223; 332; Le Reve, Fasti (Hardy) 1854, II, 644; 657; 664; Foster, Alumni Oxon. 1892, IV, 1612; Syses, Short Account (Borwort zu B.s. Last Thoughts); Burnet, History of his own Times, Oxs. 1833; Dioney, Life of Sykes; Dict. of National Biogr. LXI, 30 st.

B., am 24. März 1638 in Rushben geboren, trat nach seinen Schuljahren 1653 in bas Trinity College Oxford ein, wurde 1664 dort Fellow und erward sich die her- 50 kömmlichen Grade. Durch einen Angriss auf die römische Wandlungslehre in der litte- tarischen Welt bekannt geworden, erhielt er vom Bischof Ward von Salisburh, dessen Kaplan er seit 1668 war, die Pfründen Natesdury und Husbon-Tarrant, 1669 die Haupt- bsare St. Edmunds, Salisbury und wurde, zum Praecentor an der Kathedrale ernannt, am 13. September 1672 gleichzeitig zum Baccalaureus und Doktor der Theologie pro- 55 mobiert

Die Reigungen bes kleinen, schwächlichen Mannes bewegten sich auf ber wissenschaftlichen Linie; ben Lebenswirklichkeiten stand er mit hilfloser Unbefangenheit gegenüber, genoß aber um ber offenen Chrlichkeit seiner Überzeugungen willen, benen freilich Rückgrat und 216 23 britbn

Stetigkeit fehlten, die Achtung seiner Zeitgenossen. Er war ein Mann der Wandlungen, der gebrochenen Überzeugungen, die ihn mehr als einmal zu demütigenden Rückzügen zwangen. Im engeren Sinne ohne die schöpferische Kraft, die das Werk wollte und durchsetzte, reizte ihn mehr der Gedanke als seine Ausführung, ein Aureger, aber kein Erfüller, 5 Kämpfer ohne Sieg, ein dann, an dem das Größte seine Plane waren.

Er hatte sich durch seine römische Fehde in jenen Jahrzehnten hochgespannter konfessioneller Entwicklungen, da Englands Freiheit durch jesuitische Umtriebe schwer gesährbet war, kaum die Anerkennung der Staatskirchlichen gewonnen, als er durch den Druck des Protestant Reconciler, humbly pleading kor Condescension to Dissenting Brethren, London 1663, die Freunde zu ebenso erbitterten Feinden machte. Um die Dissenten, berlangte er, daß diese mannhaftesten Gegner der Hochkirchlichen, der Kirche zurückzugewinnen, verlangte er, daß diese in allen unwesentlichen Dingen den Konkonsomisten nachgebe, und versuchte nachzuweisen, daß dergleichen Nebendinge zu Unrecht zum Maßetan der kackstraktischen Lungskrichteit gewacht würden. Kordonsom und Sarberungen die ftab ber ftaatstirchlichen Bugeborigteit gemacht wurben: Gebanten und Forberungen, Die 15 bem Geiste ber Zeit in alle Wege widersprachen und erst von freigerichteten Kirchen-männern bes 19. Jahrhunderts (Th. Arnold und Dean Stanley) vorsichtig zur Diskussion geftellt worben find. So erhob fich von ber hochtirchlichen Seite ein Sturm von verärgertem Unwillen und von Schmähungen, die vielfach auch im Gewande bes Spottes und ber Fronie fich vortrugen, wiber den teperischen Friedensstifter; "Mr. Wigby" wurde 20 zu einem andern Titus Dates, und Dankvoten wurden ihm zugeschickt, die "von ben Münfterischen und sonstigen Wiebertäufern" tamen. Als vollends Die Universität in einer Konvolation vom 21. Juli 1683 das Buch verurteilte und es im großen Schulhof öffentlich verbrennen ließ, zwang der Bischof von Salisdury seinen Kaplan zu einem demütigenden Widerruf, indem W. für die beiden von der Universität verdammten Sätze 25 (daß die Pflicht, einen schwachen Bruder nicht zu argern, mit aller menschlichen Autorität, die auch über Abiaphora Gefete zu geben befugt sei, sich nicht vertrage, und daß die Rirchenoberen nicht berechtigt seien im Gottesbienst irgend etwas anzuordnen, was Her-tommen und Sitte nicht verlangt,) öffentliche Abbitte thun mußte. In dem nun folgenden zweiten Teile des Reconciler froch er vollends zu Kreuze, indem er sich selbst der "Unklugstreiten Teile des Reconciler froch er vollends zu Kreuze, indem er sich selbst der "Unklugs beit und des Mangels an Gehorsam" beschuldigte, "alle unehrerbietigen und unpassenen Bendungen" zurücknahm und sich dazu herbeiließ, die Dissenters zur Rückehr in die Kirche aufzusordern, unter dem Hinweis darauf, daß die dom Dissent gegen die Unterwerfung unter die Staatskirche geltend gemachten Einwürfe hinfällig seien; alles in allem also das hochsirchliche Gegenteil von dem, was der freigerichtete Protestant und Romseind kaum sein halbes Jahr vorher vor aller Welt vertreten hatte.

Auch die Beröffentlichung eines Hauptwerfes A Paraphrase and Commentary on the Nort Teat 1703 erschierung in 2 When (lette Nosche 1832) bette sier ihr

on the New Test., 1703 erschienen in 2 Bben (leste Ausgabe 1822), hatte für ibn ähnliche Beschämungen gur Folge. Das Buch, bem ein Examen Variantium Lectionum ... in Nov. Test. und eine Untersuchung über das Millennium beigegeben ift, hält sich 40 auf den Linien der überlieserten orthodoxen Schriftsorschung und fand anfangs viel Beifall; auch auf die englische tirchliche Theologie des 19. Jahrhunderts ist es nicht ohne Einfluß geblieben. Als B. aber einige Jahre später im Laufe der Entwickelungen die ungern getragenen kirchlichen Fesseln abzustreifen und antitrinitarischen Anschauungen sich zuzuwenden begann, in einer Differtation von 1713, in der er die Autorität der Bäter 46 (zu Gunsten der Schrift) als Schriftausleger ablehnte und ihnen das Recht, über die Trinitätsfrage zu entscheiben, absprach — verleugnete er abermals und verurteilte in seinen Last Thoughts gerade die entscheidenden Sätze, die seiner Paraphrase den Chrennamen eines magnum opus eingetragen hatten. "In meinem Rommentar", sagte er, "bin ich, ich gestehe es, zu eilig — auf dem breiten Wege der alten Ausleger einhers gegangen. Jetzt din ich überzeugt, daß der konsules Begriff der göttlichen Vreieinigkeit, den ich damals für unbedingt richtig ansah, ein Ding der Unmöglichkeit und voll der gröhsten Widessprücke und Unüberlegtheiten ist".

Als er diese tief beschämende Retraktation schrieb, war er eben im Begriff, auf dem Wege bes Deismus und Arminianismus völlig in das arianische Lager hinüberzugleiten. Wiederum 55 nicht ohne würdelosen Rückzug. Durch die beistische Bekämpfung der Erbsünde veranlaßt, griff er in mehreren Schriften (den Four Discourses, London 1710, die Rö 9 als nicht auf eine persön liche Erwählung ober Berwerfung gehend und das absolutum dei decretum als "salsch und lächerlich" nachzuweisen versuchten, in dem Discourse concerning Election and Reprodution [u. d. T. On the five Points befannt geworden], endlich in De Imputatione divina peccati Adami posteris eius universis in reatum), 1711 bie calvinistische Erwählungslehre an, hielt aber, im übrigen auf der arminianischen Linie verharrend, an der Lehre von der Gottmenschheit Christi, die er in den 90er Jahren noch össentich verteidigt hatte, sest, dies er in seinem haltlosen Gleiten in die von Dr. S. Slarke in seiner Soripture Doctrine of the Trinity, 1712 angestellten Gedankengänge geriet und num abermals die alten Götter, die er angebetet, verbrannte. In der Dissortatio de S. Scripturarum Interpretatione secundum Patrum Commentarios, 1714 versuchte er den Nachweis, daß die Trinitätslehre weder aus dem Lehrgut der Bäter, noch der Konzilien, noch der sirchlichen Tradition endgiltig sestzustellen sei, und gegen Waterland (vgl. oben S. 19) behauptete er, daß die antitrinarischen Ansage Clarkes den vornicänischen Bätern nicht widersprächen. Da er nicht lange nach dieser Kontroverse stath, 10 dat er die Zeit zu einer abermaligen Wandlung nicht gesunden; in den Last Thoughts, die Dr. A. A. Sples nach seinem Tode 1727 mit Five Discourses herausgab (Neustruck mit Zusähen von der Unitarian Association 1841) hält er Gericht über seine orthodoxen Ansänge und "wissenschaftlichen Entwickelungen" mit dem Ergebnis, daß "alles, was er trinitarisch gedacht und geschrieben, ein größer Irrtum" gewesen sein. — 15
Trop alledem hatte seine Heterodoxie ühn in seinem sirchlichen Weitersommen nicht wesentlich gehindert. Nach Wilhelms und Annas Thronbesteigung 1689 hatte er in der

Trot allebem hatte seine Heterodogie ihn in seinem kirchlichen Weiterkommen nicht wesentlich gehindert. Nach Wilhelms und Annas Thronbesteigung 1689 hatte er in der Ronjurverkisse die königliche Sache verteidigt, indem er den Bischosseid an den neuen Herscher als rechtmäßig nachzuweisen versuchte; so erhielt er, bald nach seinem Bruche mit der Universität, noch die Pfründe Taunton-Regis, die er lebenslänglich inne behielt. 20

Am 24. März 1726 starb er nach turzer Krantheit. —

B.s hauptarbeiten find im Lette vermerkt; von den übrigen nenne ich diese: Romish Doctrines not from the Beginning, 1664; A Discourse concerning the Idolatry of . . . Rome, 1674; The Fallibility of the Rom. Church, 1687; Treatise of Traditions, vol. I 1688; II 1689. — Λόγος τῆς Πίστεως, or the Certainty 25 of Christian Faith, 1671; Tractatus de vera Christi Deitate adversus Arii et Socini Haereses, 1691; The Necessity of . . . Revelation 1705; Ἡ λογική Λατρεία, or Reason is to be our Guide in . . . Religion, 1714. — Personal Election or Reprodation, 1710. — A Discourse, showing that . . . the Ante-Nicene Fathers . . . are . . . agreeable to the Interpretations of Dr. Clarke, 1714. — 30 Confutation of the Doctrine of the Sabellians, 1716.

## Bhitefield, G., f. b. A. Methobismus Bb XII G. 755, 42 ff.

Bibel, Johann Christian, Hofprediger in Langenburg, fruchtbarer theologischer Schriftseller und tüchtiger Kirchenhistoriter bes 18. Jahrhunderts, geb. 1711 3. Mai, gest. 1772 10. Mai. — Reubauer, Rachricht von ben jest lebenben ev.-luth. und resorm. 85 Theologen in und um Deutschland, Züllichau 1743 S. 10, 20 st.; Bidermann, Nova Acta scholastica Lips. et Isenaci 1748—51, 2, 57; Zebler, Universallezikon 55, 1602, Aby 42, 300—301 (R. Günther).

Wiele entstammte einer alten, ursprünglich augsburgischen Theologenfamilie und war als Amtmannssohn zu Ernsbach, B.A. Ohringen, geboren. Auf dem hohen: 40 lohischen Gymnasium in Ohringen vorgebildet, studierte er 1728 dis 1732 unter Buddeus und J. G. Walch in Jena, wo er sich besonders mit Kirchengeschichte und dem AT beschäftigte; 1732—46 war er Kaplan oder Diakonus in Wilherms-dorf dei Nürnberg, dessen Geschichte er dort schried. Zum Lehrer am Gymnasium und Hilsprediger in Ohringen berusen, machte er 3 Jahre lang sehr ausgedehnte Studien im 45 dortigen hohenlohischen Hausarchiv. 1749 zum Hosprediger in Langendurg bestellt, geswann er sich eine sehr einslußreiche Stellung und gesegnete pastorale Thätigkeit, erlag aber 1772 einer Seuche. 1733 begann W. seine schriftstellerische Thätigkeit mit Herauszgabe von Liedern über die Ordnung des Heils. Sein Amt in Wilhermsdorf, wo eine südische Druderei war, gab ihm Beranlassung, mit der jüdischen Litteratur bekannt zu swerden, auf die er in Recensionen und Abhandlungen aufmerksam machte. Er plante eine neue Ausgade der Massora parva und sammelte Urkunden für einen Codex diplomatious zur Geschichte der Juden, wozu ihm das Archiv der Herren von Weinsderg in Ohringen vieles Waterial dot. Er trat mit Callenderg in Verdindung, da ihm die Judenmission sehr am Herzen lag. In Langendurg verarbeitete W. das seit langer 55 Zeit und besonders in Ohringen gesammelte Material zu einer hohenlohischen Kirchenzund Reformationsgeschichte, die zu Ansbach in vier Teilen 1752—1755 erschien. Wenn er versprach, die Kirchengeschichte seines Heimatlandes "gründlich, unparteiisch und volls

ständig" zu schreiben, so hat er sein Wort treulich gehalten. Denn sein Werk ist eine wahre Fundgrube sür die süddeutsche Provinzialkirchengeschichte, welche zugleich eine Geschichte des Hauses Hohenlohe giebt. Ganz besonders wertvoll ist der beigegebene Codex diplomaticus mit disher unbekanntem Urkundenmaterial. Entspricht dieser Kodex keinesstwegs den Ansprüchen der heutigen Forschung, seidet W.s. Werk auch stark an dem Mangel schöner Ordnung und Darstellung, so ist es doch heute noch eine unentdehrliche Quelle. W.s. kleinere Publikationen sinden sich in den theologischen Zeitschriften seiner Zeit. Als Schüler der Jenaer vertrat W. die gemäßigte, vom Pietismus nicht underührte Orthodoxie. Sorgfalt und Gewissenkaftigkeit kennzeichnen seine ganze Wirksamkeit als Seelsorger und deiter der Kirche in der Herrschaft Hohenlohe-Langenburg, wie seine wissenschaftliche Arbeit, deren Wert die Universität Erlangen schon 1789 bei ihrer Einweihung durch Berleihung der Magisterwürde anerkannte. Den ihm von Kinteln angebotenen Dr. theol. Iehnte W. aus Bescheichneit ab.

**Bibert,** Erzbischof von Ravenna, als Papst Clemens III., 1080—1100. — 15 Jaffé I, S. 649—655; Köhnde, Bibert v. Ravenna, Leipzig 1888; vgl. im übrigen die Litteraturangaben bei Gregor VII., Bictor III., Urban II. und Paschalis II.

28. war ber Sprößling einer oberitalienischen, mit den MG. von Canossa verwandten Familie, f. Röhnde S. 2. Das Jahr seiner Geburt ift nicht bekannt; es wird um 1025 Familie, s. Köhnde S. 2. Das Jahr seiner Geburt ist nicht bekannt; es wird um 1025 fallen. Seine Heimat war Parma, Bonizo VI, S. 600. In die politischen Geschäfte 20 trat er als Kanzler sür Jtalien ein; als solcher amtierte er von 1057—1063. Er verbankte diese Stellung der Kaiserin Agnes, Bonizo VI S. 593, S. Pfingsten 1058 war er in Augsdurg gegenwärtig, als die Kaiserin dem Wunsch der römischen Gesandtschaft entsprechend Gerhard von Florenz zum Papst designierte, voll. die Urkunden Stumpf 2554, 2556, 2557. Auf der ersten Synode des neuen Papstes zu Sutri, Jan. 1059, 25 war er anwesend, Bonizo VI S. 593. Auch sindet sich sein Name in dem gefälschen Text des Papstwahldekrets von 1059 (C. I. I, S. 543, 18). Es ist indes wenig wahrscheinlich, das er wirklich als Nuntius des Kaisers an der Synode im Lateran teilgenommen hat. Denn so wenig er die Reformziele der kirchlichen Partei an und für sich verwarf, so abslednend stand er doch üben kirchenvolitischen Absichten gegenüber: es ist nicht alaublich. lehnend ftand er boch ihren firchenpolitischen Absichten gegenüber: es ift nicht glaublich, 20 baß er bas neue Wahlbetret ohne Protest hingenommen hatte. Offen schied er sich von ber turialen Partei nach dem Tode Nikolaus' II. 1061. Jest bestimmte er die lombardischen Bischöfe gegen die Wahl Alexanders II. Stellung zu nehmen und Anlehnung an den Hof zu suchen, Bonizo VI, S. 594. Die Wahl des Bischofs Kadalus von Parma zum Gegenpapst, Basel, Oktober 1061, geschah wahrscheinlich in seiner Gegenvart 35 (f. Stumpf 2596 a, batiert 31. Ottober Schachen bei Waldshut) und entsprach seiner Auffaffung ber Lage. Ein Jahr später treffen wir ihn vielleicht auf der Augsburger Synode (f. St. 2612 u. 2613). Aber ber bort gefaßte Beschluß, ber zur Anerkennung Alexanders II. führte und führen mußte, hatte schwerlich seine Zustimmung. Bielleicht erklärt es sich baraus, daß er nach ber Augsburger Spnobe aus bem Kanzleramte schied; seit bem 60 Sommer 1063 fungierte ber Bischof Gregor von Vercelli als italienischer Kanzler Ein Jahrzehnt lang wird nun Wiberts name nicht (f. Stumpf 2621 und 2630). wieder genannt. Er scheint in Parma gelebt zu haben. Aber ber beutsche hof bat ibn nicht aus den Augen verloren. Zwar der Bunsch, das Bistum seiner Baterstadt zu ershalten, wurde ihm nicht erfüllt. Aber als im Beginn des Jahres 1072 der Erzbischof Heinrich von Ravenna starb, übertrug ihm Heinrich IV. auf Fürsprache der Kaiserin dieses wichtige Erzbistum, Ann. Altah. z. 1072. Nach Bonizo hatte Alexander II. Bedenken, ihm die Weise zu erteilen; es war Hilbebrand, der ihn bewog, in diesem Falle dem König nicht entgegenzutreten (VI, S. 600). Der Sid, der von W. gefordert wurde, verpslichtete ihn nicht nur zum Gehorsam in kirchlicher Hinsch, sondern ist eigentlicher Erzeueil Couls 50 ded., Coll. can. IV, 162, S. 503 ber Ausgabe von Martinucci). 2B. hat ihn gefchworen. Allein Alexanders Bedenken waren begründet. Denn während Wibert im Beginn bes Bontifikats Gregors VII. bereit schien mit dem Bapste zusammenzugehen (Teilnahme an der Spnode von 1074) trat er, wahrscheinlich noch im Lause des Jahres 1074, auf die Seite der Opposition (Bonizo VII, S. 602 f.). Die Gregorianer warfen, vielleicht nicht mit vollem Rechte, ihm vor, daß er mit den römischen Gegnern des Papsts, Geneius und dem Kard. Hugo d. Weißen, in Verbindung stehe. Die Fastenspnode von 1075 bewies die eingetretene Entfremdung. 2B. hielt fich von der Spnode fern und Gregor VII. suspendierte ihn baraufhin von feinem Amte (Bonizo VII, S. 604f.). Damit war ber Bruch zwischen ben beiben Mannern geschehen; er ist nie wieber geheilt worben. Als im

Beginn bes Jahrs 1076 ber Streit zwischen Heinrich IV. und Gregor entbrannte, muß B. fofort in die erste Reihe ber Gegner getreten sein; benn er gehörte zu ben lom-barbischen Bischöfen, die Gregor auf ber Fastenspnobe von 1076 extommunizierte (Grog. bardischen Bischöfen, die Gregor auf der Fastenspnode von 1076 extommunizierte (Greg. Reg. III, 10a S. 223; daß W. mitbetrossen wurde, ergiebt sich aus Bonizo VIII, S. 611, 3: Guid. cum altis excommunicatis, vgl. Greg. Reg. V, 14a S. 305: 5 Olim iam kactum anathema). Andererseits war W. der Führer der Lombarden, als sie auf der Synode zu Pavia kurz nach Ostern 1076 die Extommunikation Gregors aussprachen (Bonizo VIII, S. 609; Arn. Gest. ae. Med. V, 7, S. 30). Gregor erwiderte den Schlag, indem er auf der Fastenspnode von 1078 den Bann namentlich über ihn versängte (Greg. Reg. V, 14a S. 305; vgl. Cod. Udal. 69, S. 141; über Wiederholungen 10 Köhnde S. 34). Es lag somit in der Natur der Sache, daß, als die kaiserliche Partei sich zur Ausstellung eines Gegenpapstes entschloß, die Wahl W. tras. Er ist am 25. Juni 1080 zu Briten — wahrscheinlich nach der Nomination durch Keinrich IV. — aewählt sich zur Aufstellung eines Gegenpapstes entschloß, die Wahl W. traf. Er ist am 25. Juni 1080 zu Brixen — wahrscheinlich nach der Nomination durch Heinrich IV. — gewählt worden, Ekkeh. a. z. d. J. S. 203, Bonizo IX, S. 612, Vita Benn. Osnabr. 18, S. 24, doch dauerte es dis zum Frühjahr 1084, dis es Heinrich gelang, ihn nach Rom 18 zu führen. Erst am 24. März 1084 wurde er in der Lateransirche inthronisiert, Bf. Heinrichs Gesta Trev. cont. I, 12 S. 185, Ekkeh. S. 305, Ann. Aug. S. 131, vgl. d. Bf. Gehhards v. Salzd. Cod. Udalr. 69, S. 141; Bonizo IX, S. 614. Es scheint, daß der Inthronisation ein Akt vorherging, durch den die Römer ihren Konsens zu der Brixener Wahl aussprachen, De unit. eccl. II, 21 S. 238, 9, W. also auch ihrerseits wo wählten id. II, 7 S. 218, 25. Er nahm nun den Namen Clemens III. an. Der deutsche Gesischen Papst an, Sigid. ehr. S. 365. Von seiner Wahl an gerechnet hat W. die vählliche Würde awei Jahrzehnte lang inne gehabt. Aber man wird schwerlich sagen rechtmäßigen Papst an, Sigib. chr. S. 365. Von seiner Wahl an gerechnet hat W. die päpstliche Würde zwei Jahrzehnte lang inne gehabt. Aber man wird schwerlich sagen können, daß seine Erhebung dem Kaiser den Zuwachs an Macht brachte, den dieser erz 26 wartete. Persönlich stand W. dei Freund und Feind in Achtung: man schätzte seine Gelehrsamkeit und man erkannte an, daß er sich von sittlichen Versehlungen frei hielt (vgl. z. V. Dieta cuiusdam, Lib. de lit. I, S. 460, Wido Ferr. de schism. Hildebr. 20 S. 548, Vita Gelas. dei Watterich, Rom. pont. Vit. II, S. 92, Cas. mon. Petrish. II, 30 S. 645; Wilh. Malm. Gesta pont. Angl. I, 49 SS XIII, 80 S. 136; seindselig urteilen natürlich Bonizo und andere Parteimänner). Aber es sehste ihm ossendar an Initiative. Er konnte deshalb wohl ein brauchbares Parteimitglied sein; aber aum selbstständigen Rorkämbker der kaiserlichen Sache war er nicht aemacht. Dem= aber zum selbstständigen Borkämpfer der kaiserlichen Sache war er nicht gemacht. Demsgemäß hat er unverrückt an Heinrich IV. sestgehalten. Unmittelbar nach seiner Konsetration, am 31. März 1084 krönte er ihn zum Kaiser, Bf. Heinrichs in den Gest. 25 Trev. contin. I, 12, S. 185; auf seiner römischen Synode im Jahre 1089 (über die Zeit s. Köhnche S. 77 ff.) erklärte er die Extommunikation Heinrichs für nichtig, zus gleich legte er Wiberspruch gegen bie von firchlichem Standpunkte aus anfechtbaren Sate ber Gregorianer über die Ungiltigkeit ber Sakramente fchismatischer Briefter ein und erbob er die alten Reformforderungen: Beseitigung ber Simonie und bes Nitolaitismus, auch 40 feinerfeits (Decret. Wib. Lib. de lit. I, S. 622 ff.). Aber über folche Magregeln ging seine Thätigkeit nicht hinaus. Niemals vermochte er einen entscheibenben Einfluß auf bie firchliche Lage auszuüben. Das Doppelpapfttum war somit zwar eine Schwierigkeit für bie Nachfolger Gregors und ein Hindernis für die Herstellung des Friedens, aber nicht eigentlich ein Moment der Macht auf seinen Heinrichs. Gleichwohl hat Heinrich 2B. ge- 46 halten; wie dieser in der Treue gegen ihn niemals schwantte, so war auch er nie zu beswegen, ihn fallen zu lassen.

B. flarb am 8. September 1100 in Civita Castellana. Die italienischen Parteisgänger Heinrichs IV. gaben ihm in Theoderich, dem Bischof von S. Rusina, einen Rachfolger; aber die Bedeutung des Gegenpapsttums war mit W.s Tod dahin.

Hand.

Bichern, Johann Hinrich, gest. 1881. — Litteratur: PRE 2. Aust. Bb XVII S. 40 st. (Schäser); Oldenberg, J. H. Wickern, sein Leben und Wirten, Hamburg 1882—87, 2 Bde; J. H. Wickern, Borträge und Abhandlungen, Hamburg 1891; D. J. H. Wickerns gesammelte Schristen, Bb 1 und 2 Briefe und Tagebuchblätter, Bb 3 Prinzipieses zur Inneren 55 Nijsion, Bb 4 Zur Gesängnisresorm, Bb 5 und 6 Zur Erziehungs- und Rettungshausarbeit, Hamburg 1901—08; Hennig, D. J. H. Wickerns Lebenswert in seiner Bedeutung sür das deutsche Bolt, Hamburg 1908; Schäser, Monatsschrift für Innere Wission 1882, S. 443 st. und 1894, S. 489 st. und 1898, S. 313 st.; O. Schnizer, J. H. Wickern, Calw 1904; E. Anodt, J. H. Wickern, Herborn 1908; H. Betrich, J. H. Wickern, Hamburg 1908.

Johann Hinrich Wichern, ber "Bater ber Inneren Mission", wurde am 21. April 1808 in hamburg geboren. Sein Bater Johann hinrich Wichern war Notar, vereibigter Ubersetzer und Mitwertreter einer Schiffsregistratur, ein wegen seiner Rechtschaffenheit, Sprachkenntnis und Arbeitsamkeit geachteter Bürger, der ben Unterhalt seines Hauses mit 5 bem Opfer seiner Gesundheit erwarb. Seine Mutter, Caroline, geb. Wittstock, war eine ebenso verständige als gemütvolle, besonders thatkräftige Frau. Das häusliche Leben ers baute fich auf dem Grunde ber Gottesfurcht und Chriftentreue voll ftiller, ebler Frohlich= keit, die besonders durch Beider Liebe für Gesang und Musik gepflegt wurde. war die Schredenszeit ber Frangofenherrschaft; Die Lebensaber ber Baterftabt, ber Welt-10 handel, war durch die Kontinentalsperre unterbunden; die fremdländischen Truppen übten Erpressungen und Gewaltthätigkeiten aller Art. Die Not wurde so groß, daß die Eltern mit ihrem Sjährigen Knaben sich nach einem Bächterhose in Kulau flüchten und durch Büge von Armen und Kranken, Greisen und Krüppeln fich hindurchschleppen mußten, bis endlich die Sieges- und Friedensbotschaft erklang und die Wiederkehr geordneter Berhält-15 niffe neues beimatliches Leben ermöglichte. Das Gemut bes frühgeweckten Anaben nahm tief und unauslöschlich den Eindruck des göttlichen Strafgerichts nach allem Frevel und der göttlichen Retterhand nach allem Elend in sich auf. Mit zehn Jahren Schüler des städtischen Chmnasiums geworden, drohten innere Gesahren durch den in der Anstalt herrschenden rationalistischen Geist. Aber das tiese Verständnis des Vaters für alles, was 20 in bem Sohne jum Lichte emporftrebte und ber Mutter fernige, ben Nagel auf ben Ropf treffende Weise, gestärkt durch Pastor Rautenbergs glaubenerweckende Zeugnisse, halfen ihm so treulich zurecht, daß es sein Herzenskunsch wurde, Theologie zu studieren, um dann die lautere Wahrheit von Christo auszubreiten. Der Bahr bereits 1823. Da stand der Sohn, erst 15 Jahre alt, mit Aristete und sechs Geschwistern unversorgt und erkakte lason, mit aristete Einzelung feine Arteseken Mehren unversorgt und 25 erfaßte sofort mit größter hingebung seine Aufgabe, ber Mutter Stüte zu werben. W. gab Privatstunden in alten Sprachen, Mathematik und Musik, meist sich nur vier Stunden Schlaf gönnend, wovon sein späteres hartnäckiges Kopsweh herrührte. Gleichzeitig empfing er den Konsirmandenunterricht bei einem Kandidaten Wolters, der selbst durch Zweisel und Kämpse zum biblischen Heilsglauben sich emporgerungen hatte. Danach so nahm er eine Stelle als Erziehungsgehilse in einer Anabenanstalt von Pluns nahe bei Hamburg an, wo er selbst schon bald zum Erzieher innerlich heranwuchs. Unter ben Anaben wurde er auch wieder jugendlich froh und war im Singen und Turnen sowie mit echtem Humor das belebendste Element. Nach Wöglichkeit besuchte er dabei zu seiner Fortbildung noch bas fog. akademische Ghmnasium, eine Art Hochschule seiner Baterstadt, so wo befonders ein in driftlicher Ertenntnis tiefgegrundeter Geschichtsprofeffor hartmann seinen Blid in die sittlichen Zusammenhange des Geschehens erweiterte. Ein Rreis be-beutender christlicher Persönlichkeiten that sich ihm auf, der Sohn des "Wandsbecker Boten", ber traftvolle Rieler Bfarrer Claus Harms, ein frommer, bem Jacob Boehme nachsinnenber Schuhmacher und eble, musikliebende Samburger Senatorenfamilien. Balb mußte er 40 fich nun auf feine Borbereitung für die Universität beschränten und barum feine Stelle aufgeben. Da wurde freilich die Rot groß, weil das kleine Geschäft, das seine Mutter angefangen, keinen genügenden Ertrag lieferte und ihm Stipendien durch die rationalistischen Rirchenmanner Hamburgs wegen Berbachts bes Pietismus verweigert wurden. Die erste Hilfe kam unerwartet burch die eble Amalie Sieveking (Bb XVIII S. 324 ff.), bie ihm 1827 für die Ubersetzung der griechischen Stellen in Tholucks Schriftauslegungen ein jährliches kleines Legat aussetzte. Besondere wunderbare Durchhilfen folgten in Stunden größter Not, sichtliche Gebetserhörungen, wie sie A. H. France so reichlich erslebt; und es sanden sich auch jenem Hamburger Freundeskreife nahestehende vermögende Gönner zur Darbietung von Studiengeldern bereit. Aufzeichnungen von ihm aus der 50 Zeit seines Übergangs zur Universität bekunden, wie ernft er es mit seiner personlichen Deiligung für ben kunftigen Dienst am Reiche Gottes nahm. Sich selber die innersten Schaben feiner Natur aufbedend fette er allein fein Bertrauen auf die Gnade und hoffte, burch fie ein Glaubenszeuge und auch ein Menschenfischer fur ben Beren ju werben. In Göttingen wurde ihm besonders die Auslegung ber Schriften bes Apostels Johannes 55 durch den frommen und geistwollen, heilsgewissen und wissenschaftlich weitherzigen Professor Lude jum Segen. In Berlin folog er sich am meisten an ben bewährten geiftlichen Führer Brofessor Neander an, ber ihm besonders über Zeitfragen ber Kirche und ber Wiffenschaft in perfonlichem Berkehr zu vollerer Klarheit verhalf und ihn mit zwei Männern befannt machte, beren Betätigung rettenber Rächstenliebe ihm bie bebeutsamsten so Unregungen gab, bem Baron von Kottmit (f. Bb XI ber 3. Aufl. S. 48 ff.) und bem

Wichern 221

Arzt Dr. Julius, der für die Bereinigung des Besserungs- mit dem Strafzweck im Geskängniswesen nachdrücklich eintrat. Zugleich eröffneten ihm Schleiermachers Vorlesungen neue Gesichtspunkte für die Wertschäung der Gemeinschaft und machten Gosners Bredigten ihm noch entschiedener als disher das Kreuz Christi zum Mittelpunkte seines ganzen theologischen Denkens und persönlichen Ledens, wodon seine österen Predigten in dSpandau ein deredtes Zeugnis gaden. — In seine Vaterstadt zurückgekehrt war sein extles wieder die alte treue Fürsorge sür Mutter und Geschwister durch Pridatunterricht; dadei wurde das Kandidatenezamen ehrenvoll bestanden; und dann ging es fröhlich and Werst im freien Silfsdienst an der don Pastor Rautenberg nach englischem Vordild der Frührer er mit aller Kraft in der Liebe an den Kinderseelen arbeitete und deren Familien sleißig besuchte, auch der Mitarbeiter innere Förderung sich gründlich angelegen sein ließ. Da gewann er die tiesstene Einblick in die traurigen und verrotteten Zustände der Armenwiertel und gewann immer mehr die Überzeugung, daß den am meisten derwahrlosten Kindern nur durch ein Rettungshauß zu helsen sei. Insolge seiner zündenden Ansprache dei einer Sonntags- 16 schneiberzunstehen seinem stattlichen arbeitsfreudigen Stadtmissionsdverein (wenn auch ohne diese warten zu einem stattlichen arbeitsfreudigen Stadtmissionsdverein (wenn auch ohne diese warten zu einem stattlichen arbeitsfreudigen Stadtmissionsdverein (wenn auch ohne diesen Ramen), der ihn zum Vorsteher eines künstigen Retuungshauss erkor, nach den Vorzeitscher von Johannes Fall (Bd V, 3. Aust., S. 735 s.) und Graf Abalbert von der Reckes Bolmarstein.

Nun begann sein eigentliches, vom Herrn ihm bestimmtes und durch alles Borige wohlvorbereitetes Lebenswerk. Für die Aussührung des Anstaltsplanes schlug er neue, in feiner besonderen Erziehergabe begründete Bahnen ein. Es durfte nach seiner Uberzeugung keine Kaserne werden, sondern ein Rettungsdorf, in dessen jedes Kind nach feiner Eigenart erkannt, gepflegt und jur Freiheit eines Gotteskindes geführt werbe, 26 eine Familie in einzelnen Gruppen, beren Glieber als Geschwifter Leben und Arbeit teilten, eine jede von einem miterziehenden Bruber geleitet, wozu er sein Augenmerk auf schlichte junge Christen, wie seine Gehilfen in der Sonntageschule und im Armenbesuchsverein richtete. Ein angesehener Hamburger Synditus, Sieveling, Berwandter der genannten Amalie S., bot ihm ein Häuschen mit Garten und Aderland, das sog. "Rauhe so Haus" im Borort Horn an. In einer öffentlichen Bersammlung unter dessen Borsty 12. September 1833 legte W. bereits eine Farbenstige für ein ganzes kleines Rettungsdorf vor und stellte die Notwendigkeit und den Segn eines ziehesswerkes mit so binreisender Beredtsamkeit dar, daß die ganze große Versammlung freudig zustimmte und namhaste Spenden folgten. Schon am Resormationstage desselben Jahres zog W. mit 85 seiner Rutter und seiner Schwester Therese unter das Strohdach des "Rauhen Hauses" ein. Roch vor Jahresschuß wurden zwölf der verkommensten Knaben aufgenommen (acht uneheliche, die anderen: Kinder von trunksüchtigen und verdrecherischen Eltern, einer hatte bereits 92mal gestohlen, die meisten früher ihre Nächte auf Steinhaufen, Wegen und Treppen zugebracht). Gin Haupterziehungsmittel in seiner Hand wurde die Arbeit 40 zur möglichsten Herfellung des zum täglichen Gebrauch Erforderlichen (Flicken der Kleider unter Anleitung eines Schneibers, Schneiben bon Bantoffeln aus bem Solg ber Bappeln am Teich, Ausbesserung bes Fahrwegs, Reinigung bes Sauschens und Bestellung bes Gartens machte ben Ansang. Abends unterrichtete B. im Lesen, Schreiben, Rechnen, Gefang und biblischer Geschichte). Ende 1835 führte er seine frühere treue Sonntags 45 schulhelferin Amanda Böhme heim, die fortan die rechte, forgsame, liebevolle und that-träftige Hausmutter wurde. Bald tam eine besondere Arbeitstätte hinzu, der jog. "Goldene Boben" und ein Betfaal, in bem feine folichten, ternigen Anbachten bem Bemeinschaftsleben bie volle Beihe gaben. Ein Familienhäuschen nach bem andern wurde nötig und von den Burschen unter Führung der Brüder und sachverständiger Meister so möglichst selbst errichtet (fast ganz allein durch sie der sog. "Bienenkorb"). Rach dem Brande von Hamburg 1842 wurde besonders auch die Aufnahme von Mädchen Bedurf= nis; für fie erstand ein Doppelhaus, "die Schwalbennester" genannt; ein Dtonomiegebäube und ein Häuschen am Teich, genannt die "Fischerhütte" kam hinzu. Viele der Ersten und Besten im Lande förderten mit warmer Herzensteilnahme gebend und betend 55 das fröhliche Wachstum der sichtlich gesegneten Anstalt. W. war ein Erzieher von Gottes Gnaden. All sein Streben ging dahin, jedes Kind in seiner ihm entsprechenden Art zu Christo zu ziehen, es von Sünde und böser Gewohnheit zu befreien und zu einem christlich tüchtigen Menschen zu bilden. Wenn er ein Kind aufnahm, geschah es nur mit Einwilligung der Eltern oder Psseger, mit denen er erst unter vier Augen als Seelsorger so

rebete. Das Kind sollte wissen, daß was hinter ihm lag, völlig vergeben und vergessen sei und daß nun ein ganz neues Leben beginne. In der nächsten Andacht wurde es feierlich in Jesu Namen aufgenommen und von dem Gehilsen wie den Kindern der ihm bestimmten Familie fröhlich begrüßt. Jedes einzelne trug er auf seinem Herzen, als wäre se das einzige, und sprach es besonders am Boradend seines Geburtstages; in der Norgenandacht bekam es dann ihm gegenüber den Ehrenplatz und wurde ausdrücklich in die Kürditte der ganzen Anstaltsgemeinde eingeschlossen. Ernstlich mied er dabei slüchtige Rührungen. Seine Strasen bestanden meist in der Entziehung von den kleinen Freuden des häuslichen Lebens. Zu den heilsamsten Arzeneien, mit denen er die beginnende sitt10 liche Genesung sörderte, gehörte das oft erstaunliche Bertrauen, das er dem Kinde schenkte und das dieses bewog, aus eignem Antriede vor ihm sein Gewissen zu erleichtern. Die Anspruchslosseist der Lebensweise, ost durch Mangel an Mitteln erhöht, brachte es allen Anstraltsgliedern zum Bewußtsein, daß Armut su den erlösten Renschen kein hindernis wahren Glückes ist, vielmehr eine Duelle reichen Segens werden kann, und übte sie mitzeinander im Gottvertrauen und im Trachten nach dem Heil der Seele. Dabei wurde feine Gelegenheit versäumt, sur Sottes Durchhilse fröhlich Dant zu opfern, wodon ein reicher Liederstrom Zeuguis gab; an den Freudensessen kerden kann, und übte sie hausgenossen einander bescheren, was sie selbst durchhilse fröhlich Dant zu opfern, wodon ein reicher Liederstrom Zeuguis gab; an den Freudensessen der Rinchenjahrs dursten die Hausgenossen den ließ W. das Licht des Ledens von Christi Person und Wert hineinleuchten in das ganze Erdenleben, daß die Kinder es inne wirden, wie das neue Leden nichts echt Menschliches ausschließe, sondern alles, was zum Erdenwandel gehöre, läutere und erkläre. Benn Kinder entlassen werden ionnten, brachte er sie am liebsten selber lauch erken und sammelte sie oft auch als Gesellen um sich.

Noch bebeutungsvoller aber für Kirche und Bolksleben insgesamt als seine reichgesegnete Rettungsarbeit an den Kinderseelen wurde seine völlig bahnbrechende Ausbildung ihrer Familienhelser, der Brüder, zu geeigneten Bersönlichteiten nicht nur für die Kindererziehung sondern auch für den immer mehr als notwendig erkannten Dienst an der Bolkserziehung, auf neuen Arbeitsfeldern. Seine dahingehenden, weitausschauenden Besostebungen, ansangs selbst von Freunden nicht gewürdigt noch gefördert, sehten sich mit der ihm eigenen Zähigkeit und durch die mit dem Liebesdrange des neuerwachten Glaubensledens in immer weiteren Kreisen sich mehrende Nachtrage nach Berussarbeitern begünstigt und gerechtsertigt immer verheißungsvoller durch süber Bedeutung, Einrichtung und Entwicklung der "Brüderhäuser" s. Bd IV, S. 605—610 unter "Diakonenhäuser"). Skurz erwähnt sei noch, daß dem großen "Menschendänder" auch wohlhabende Eltern schwer zu erziehende Söhne anvertrauten, für die W. das "Pensionat" einrichtete, ihre Ausbildung über das Maß der Volksschule hinaussührend, aber in ihrer Erziehung dieselben bewährten Grundsäse wie bei den andern Kindern befolgend; der erste Leiter war Kandidat Oldenberg, sein späterer litterarischer Hauptmitarbeiter und Biograph (wie W. auch in der Ausbildung der Brüder Kandidaten der Theologie als "Oberhelser" einstellte, damit zugleich künstigen Dienern am Wort zu wahrhaft praktischer Förderung derhelsend).

Immer mehr wurde das "Rauhe Haus" bekannt, besucht, zum Vorbild genommen und sein Begründer um Rat gefragt, um Hilfskräfte gebeten. Nicht überallhin konnte er mündlich wirken, nicht alle Verdindungen mit den immer zahlreicheren Trägern verwandter Reichsgottes-Arbeiten persönlich pflegen. Darum gab er seit 1844 "Die Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause" heraus mittels eigens begründeter Druckerei und Verlagsbuchhandlung. Sie wurden zum Organ der gesamten Liebesthätigkeit der lebendigen Kreise in den verschiedensten deutschen edangelischen Landeskirchen, die alsbald den Sammelnamen "Innere Mission" erhielt (im Unterschied von der Mission unter den Heiber, aber auch mit der bewußten Abzielung auf eine wirkliche Mission unter den Heiberftigen Gliedern der heimischen Christenheit). Mit prophetischem Ernst wies er auf das im Volke gärende, im Unglauben wurzelnde Verderhehe Missione der protestantischen Kirche und die Innere Mission" 1844) und sagte die drochende Flutwelle der kommenden Revolution voraus, wenn er auch dei den Einslußreichen zunächst noch tauben Ohren predigte. In neuer Thätigkeit wurde er im Januar 1848 aufgerufen. In Oberschlessen hatten mehrjährige Missenten und zerstörende Wasserstund unter der sonst schonen Bewolutoung ein unsägliches Elend herbeigeführt, so daß der Hungertyphus ausbrach. Scharen von Bettlerkindern irrten obdachlos und jammernd umber, Tausende von Waisen kamen auf den verödeten Gehöften in Schmut um.

Wichern 223

B. eilte mit 11 Brübern bin; ein öffentlicher Aufruf, von der Regierung und vom Fürsten Plet unterstützt, schaffte ihm Mittel zu Kleibern, Wasche, Decken und Brot. Er brachte Ordnung in die Pflege der Kranken und sammelte besonders die verlassenen und verkommenen Kinder. Die bleibende Frucht war das Waisenhaus zu Warschowit. -Da brach im Februar der Straßenaufstand in Paris los und fegte das "Bürgerkönigtum" 5 Auch in Deutschland waren bie Berhältniffe (Teuerung, garende Ungufriedenbeit bei wachsenber Gottentfrembung, politifche Migverftanbniffe aller Art) berart gespannt, baß es nur biefes Funkens bedurfte, um in Wien und Berlin die wilde Emporung aufflammen zu machen. Die Throne wantten, über die Regierenden und Besitzenden tam labmender Schreden, die Bergen Aller bebten bor ber ungewiffen Butunft. M., in jenen 10 verbangnisvollen Marztagen auf ber Rudreise jur Aubieng bei König Friedrich Wilhelm IV. berufen, sah mit tiesster Bewegung geschehen, was er warnend angekündigt, und schrieb unter dem unmittelbaren Sindruck nach Hause: "Die Innere Misson hat längst auf den nun geöffneten Abgrund hingewiesen und gemahnt, Festungen der rettenden und bewahrens den Liebe in den Städten und auf dem Lande, mit kirchlichen und staatlichen Kräften, 16 ben Liebe in den Städten und auf dem Lande, mit firchlicher Nereinigungen zu bauen, 16 vor allem aber mit den Kräften freier und mächtiger christlicher Vereinigungen zu bauen, um den Feinden im Herzen unseres Volkes das Terrain abzugetwinnen. Man hat zum Teil diesen friedenreichen Krieg des Heils nicht gewollt; so ist der heillose Krieg des Verzederbends im Innern entbrannt. Die Innere Mission hat dennoch damit ein Underechendares gewonnen. Das seit jenem Ereignis enthüllte Europa, Tausende von Thatsachen 20 und Besorgnissen diktieren die Notwendigkeit der Inneren Mission. Der Tag ihrer vollen Entsaltung ist angebrochen. Jest oder vielleicht nie han sie die Beranlassung und den Beruf, sich in ihrer, das ganze Volk erfassenden Kraft zu erheben". — Namentlich wieß er hin auf das neu gemannene Necht der freien Rereingung, welches von seindseligen er bin auf bas neu gewonnene "Recht der freien Bereinigung, welches von feindseligen Machten zur Zerftörung bes Bestebenben ausgenutt, von den Betennern bes Evangeliums 25 ben höchsten Zweden ber göttlichen Liebe bienstbar gemacht werben muffe". Zugleich kam er auf ben längst von ihm gehegten aber bis dahin unausführbaren Gedanten jurud, "bie in Deutschland gerftreuten, ben verschiedenen Zweden der Inneren Miffion dienenden Bereine miteinander in eine organische Berbindung zu bringen". Gleichzeitig regten Dr. von Bethmann-Hollweg, Universitätsturator in Bonn, Dr. Ph. Wadernagel 20 in Frankfurt a. M. und mehrere Professoren ber Theologie und andere warmherzige Pfleger evangelisch-lirchlichen Lebens die Berufung eines Kirchentags nach Wittenberg für bas gesamte evangelische Deutschland an, um unter den hochernsten Eindrücken der Zeit gemeinsame Schritte zur Überwindung der religiös-sittlichen Notstände zu beraten (s. Bd X S. 476). Auf ihren Bunsch unterzeichnete auch B. die Einladung mit der ausdrücklichen 26 Bebingung, daß die Innere Miffion besonderer Berhandlungsgegenstand werbe. Der fo unter ben Stürmen bes Revolutionsjahres an der Geburtsstätte der Reformation ju stande gekommene erste deutsche evangelische Kirchentag (21.—23. September 1848) erweckte mächtig wieder den Geist der Buße und des Glaubens unter Hervorhebung des den Bekenntnissen Gemeinsamen und vereinigte Hunderte wackerer ebangelischer Manner 40 verschiebener Stände und Gaue zu neuer rüftiger Arbeit an der Erneuerung des christ-lichen Bolislebens. Am bedeutungsvollsten und folgenreichsten wirkte W.s Heroldsruf. Ohne Vorbereitung, in Kraft unmittelbarer Geisteseingebung und des Stoffes Herr, wie kein anderer, quoll ihm die Rede von den Lippen aus tiesbewegtem Herzen. Er schilderte zuerst die Berwahrlosung ganzer Bolksgruppen, 3. B. der wandernden handwertsgefellen, 46 ber Auswanderer, der nomadisierenden Erd= und Eisenbahnarbeiter, der kirchenlosen Prole= tarier in ben Großstädten und namentlich ber von kommunistischer Propaganda Berführten. Die große Schuld der Kirche und das große, erst hie und da in Ansgriff genommene Arbeitöfeld auszeigend schloß er: "Es thut Eins Not, daß die evangelische Kirche anerkenne: Die Arbeit der Inneren Mission ist mein; die Liebe so gehört mir wie der Glaube! Wie der ganze Christus im lebendigen Gottesworte sich offenbart, so muß er auch in ben Gottesthaten fich bezeugen, und die höchfte, reinste, firchlichste bieser Thaten ist die Liebe; durch sie muß Christus dem Bolle wiedergebracht werben". — Die ganze Versammlung erhob sich wie ein Mann und gab mit gen Himmel erhobenen Händen die freudige Bereitwilligkeit tund, ans Werk zu gehen und 56 bie Innere Mission als einen der Hauptgegenstände für die konföderierte Kirche auf-Imuchmen.

W. felbst schrieb am Abende des großen Tages seiner Gattin: "Mir ift, als könnte ich bier ben Beruf meines Lebens schließen!" Am folgenden Tage wurde ein "Central= ausschuß für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche" eingesetzt, dessen so

Seele W. blieb und in bessen Auftrage er zunächst ben Inhalt seiner zündenden Rebe näher ausstührte (seine klassische "Denkschrift" 1849). Uber sein umfassendes und tief durchdachtes Programm sowie über die Art und das

Maß der Berwirklichung desselben in der Folgezeit s. "Innere Mission" Bd XIII 5 S. 90—100. B. selbst stand noch über zwei Jahrzehnte im Mittelpunkt der Ausssührung. In seiner Baterstadt erweiterte sich der Besuchsberein zum Gesamtverein für Innere Mission, der seine Arbeit nach Kirchspielen einteilte und mit der weiteren Pslege der Stadtmission (s. Bd XVIII S. 729 fl.) begann, sowie mit der Verbreitung guter christlicher Bolksschriften, deren W. selbst manche schrieb unter dem Namen "Schillings10 bücher". In Süd- wie in Nordbeutschland dienke er auf allseitige Bitten auch Röglichkeit mit seiner Kraft und Erfahrung, Neues ins Leben zu rufen und Bestehendes mit neuen Geist zu erfüllen, überall mit prophetischer Kraft auf die Bethätigung des alls gemeinen Prieftertums aller Gläubigen bringend.

1852 verlieh ihm die Universität Halle die theologische Doktorwürde, weil er 16 "ohne Hirtenamt Hirtentreue vielen Tausenden erwiesen, auch die evangelische Kirche zur Erneuerung und Mehrung ihrer alten Diakonie unter dem Namen Innere Mission zur Erneuerung und Mehrung ihrer alten Diakonie unter dem Namen Innere Mission erweckt und sie von leidenschaftlich geführten Streitigkeiten zu dem, was der Airche not thue, zurückgeführt" habe. — Um dieselbe Zeit gab König Friedrich Wilhelm IV. ein für allemal den Brüdern des Rauhen Hauses die Anstellungsberechtigung als Ausseher im verußischen Gefängnisdienst; und im folgenden Jahre dekam W. von der preußischen Regierung den Auftrag, sämtliche Gefängnisse der ganzen Monarchie zu besuchen, die Zustände darin zu prüsen und zur Abhilfe vorhandener Übelstände Borschläge zu machen. Jur Durchsührung der letzteren wurde er selbst zum vortragenden Kate im Ministerium des Innern und zum Mitgliede des Evangel. Oberkirchenrats berusen. Konnte er fortan darum auch nur den Sommer noch in seinem Rauhen hause zudringen, so glaubte er sich doch dem Kuse nicht entziehen zu können, um der Durchsührung der Einzelhaft und einer außreichenden zwechenlichen Gesangenen-Seelsorge willen, wobei er freilich auf viel ärgerlichen, aufreibenden Widerstand von Bureaukraten und liberalen Karlamentariern stieß. Doch wurde ihm in der Haupststadt auch eine neue Geraensfreude auteil in der Bearün-Doch wurde ihm in der Hauptstadt auch eine neue Herzensfreude zuteil in der Begrün-20 dung des "Evangelischen Johannisstifts" vor ihren Thoren als zweiter Brüderanftalt (1858) besonders zur Kinderrettungsarbeit und zur Ausbildung von Gefängnisauffebern und Stadtmiffionaren für Berlin. - Im banifden Rriege 1864 eilte er mit 12 Brubern auf ben Rriegsschauplat, um ben franken und verwundeten Solbaten Silfe und Pflege und ihren Seelforgern Unterstützung zu bieten — ein neues Segenswert, bas folche Ans se erkennung fand, daß seine "Feldbiatonie" auch 1866 und wieder 1870/71 von den maßgebenden Stellen ber Beeresleitung begehrt wurde (f. Bb V G. 792). 2B. begleitete bie unter viel Opfern siegreichen Truppen nach Böhmen mit 110 und nach Frankreich mit 360 freien Hilfsträften, Tausenbe in der letzten Not an Leib und Seele pflegend. Der letzte Krieg forderte von ihm selbst ein schweres Opfer; sein jüngster Sohn erlag einer in der Schlacht 40 vor Orlsans erlittenen schweren Berwundung. Das schnitt ihm so tief ins Herz, daß W.s ohnehin durch alle Überarbeitung geschwächte Kraft bald zusammenbrach. Noch einmal hielt er auf einer großen kirchlichen Bersammlung Oktober 1871 einem geistesteilten Rortrag wie er all stats auf den recelmission die Gircharden ihrenden mächtigen Bortrag, wie er es ftets auf ben regelmaßigen, die Rirchentage überdauernden Kongreffen für Innere Miffion gethan (bie bis in die Gegenwart vom Centralausschuß ab unter reichem Segen in den verschiedensten Gegenden Deutschlands treulich weitergehalten werben, ber 34. jungft 1907 in Effen). Er fprach über bie fozialen Aufgaben ber Inneren Miffion, reich an neuen Gefichtspunkten für die mit der Begrundung bes Deutschen Reiches anhebenbe neue Zeit beutsch=ebangelischer Glaubens- und Liebesarbeit, Stoff für Generationen barbietenb — leiber aber nicht mehr mit ber alten Kraft bes 50 Vortrags. Im folgenden Jahre fühlte er fich von geistiger und leiblicher Müdigkeit übermannt, fo bag er seinen Abschied aus bem Staats- und Rirchendienste begehrte, ben er in ehrenbster Weise erhielt. Bald mehrten sich Schlaganfälle, auch die Sprache versagte. Sein Sohn Johannes fette fein Wert im Rauben Baufe in feinem Geifte fort. Der bobe Beift voll Arbeitsfreudigkeit und ungewöhnlicher Leiftungsfähigkeit war gebunden in 56 fiebenjährigem Siechtum, bis ihn am 7. April 1881 fein Berr aus biefer Gebundenbeit erlöste jur vollen Freiheit der Kinder Gottes. Auf seinem einfachen Grabbentmal steht sein Wahlspruch geschrieben: "Unser Glaube ist ber Sieg, der die Welt überwunden hat". — Dankbar für die von ihm ausgegangenen Lebensströme und deren befruchtende Wirtung auch für die ernsten Aufgaben der Gegenwart erhoffend rüftet sich jur Beit die beutsche evangelische Rirche jur Feier seines hundertsten Geburtstags. D. Rablenbed. 60 deutsche evangelische Kirche zur Feier seines hundertsten Geburtstags.

Biclif und ber Biclifismus. — Litteratur: 1. Quellen. Bon Biclifs Berten mar bis ins 19. Jahrhundert nur der kleinste Teil gedruckt. Man tannte den Trialogus, der sum erstenmal 1525 in Basel, dann 1753 in einem schlechten Reudruck in Leipzig und Frantsiurt ausgegeben wurde und der num in der trefflichen Ausgabe Gotthard Lechlers unter dem Triel Joannis Wiclif Trialogus cum supplemento Trialogi, Oxoniae 1869 vorliegt. Da der Trialogus im wesentlichen eine knappe Zusammensassung von Wicliss großer, zwöls Bücher umssassen Einstick in seine Lehre, wie sie sich am Ende seines Lebens gestaltet hat, gewinnen können; nur der Gang ihrer Entwicklung war nicht zu ersehen, so lange nicht die einzelnen Werte nach ihrer zeitlichen Auseinanderfolge kritisch bestimmt waren. Erst jetzt, wo dies im wesent 10 lichen geschehen ist, wird man nicht bloß seine Lehre, sondern auch deren Werdegang dis ins Einzelne darzustellen verwögen. Reben dem Trialogus kannte man Wicliss Buch De Officio Pastorali, das Lechler 1863 herausgab. Bon den englischen Schriften schriften sterker verder Verket. Nürndera 1546 (Orford 3um erstenmal 1525 in Basel, dann 1753 in einem schlechten Reudruck in Leipzig und Frank-De Officio Pastorali, das Lechler 1863 herausgad. Von den englischen Schriften (j. Fasciculi Zizanniorum 529 st.) erschien zuerst seine Predigt "Wycket", Nürnderg 1546 (Oxford 1612, dann 1828 in 4° u. 8°), hierauf die Two Short Treatises against the Orders of the 15 Begging Friars ed. by Thomas James, Oxford 1608, dann die Uebersehung des NT: New Testament translated of the Latin Vulgat by John Wiclif about 1378 ed. by John Lewis 1730 (die späteren Ausgaden s. die Buddenssieg in der Borrede zur Ausgade der Pol. Works p. II); dret Trastate wurden 1851 durch Todd in Dublin herausgegeben: Three Treatises by John Wycklysse, D. D. 1. Of the Church and her Members, 2. Of the Apostacy of 20 the Church, 3. Of Antichrist and his Meynes. Einen wichtigen Trastat "Determinatio quedam Magistri Johannis Wyclyff de Dominio contra unum monachum hatte John Lewis in feinem Buche The History of the Life and Sufferings of . . . John Wicliffe mitgeteilt. Aber dieser Traftat ist unvollständig und indem man seine Absassungszeit auf ein ganzes Jahrzehnt früher verlegte, hat man auch das Auftreten Biclifs als Kirchenpolitifer um 26 Diefen Beitraum zu fruh angefest. Die für bie Renntnis von Biclifs reformatorifchen Gebanten wichtigeren Bucher find nicht

die englischen, sondern die lateinischen, von denen man, abgesehen vom Trialogus, die meisten nur aus den Citaten seines Gegners Thomas Retter von Walben fannte, bessen Doctrinale Antiquitatum Ecclesiae catholicae (um 1427 geschrieben und 1572 zu Benedig gebrucht) sür so die Renntnis von B.8 Schristen nicht weniger wichtig ist. als die demselben Autor zugeschriebenen Fasciculi Zizanniorum magistri Johannis Wiclif cum tritico ed. by W. W. Shirley, London 1858 in Rer. Brit. SS. medii aevi tom V. Einige steinere Schristen sind im Pfeudo-Anighton und den Berten von Lewis und Baughan abgedrudt. Zu überseben und nicht die Schriften des Karthäuserpriors Stephan von Dolein (bei Olmus), eines haupt- 85 aegners von Johannes huß, vornehmlich fein Antiwiclef, ber zahlreiche Citate aus Biclifs Berten enthält (f. Loferth, Die litter. Biberfacher bes huß in Mähren, Zeitschr. für Gesch. Rährens und Schlesiens 1 Bb).

Epochemadend murden erft bie Arbeiten Balter Babbington Shirleys, mit bem über-baupt die neuere Biclifforicung beginnt. Er hat zuerft ein genaues Berzeichnis aller 40 Schriften Biclife jufammengestellt: A Catalogue of the Original Works of John Wiclif, Ogford 1865. hier werben nicht weniger als 96 lateinische und 65 englische Schriften Biclifs mit ihren Fundorten aufgezählt; desgleichen wird von verlorenen und unterschobenen Werten B.8 berichtet, fo bag erst von jest an ein tritisches Studium berselben möglich murbe. Gine Orforder Rommission beschloß, eine Auswahl lateinischer und englischer Schriften Wiclifs herauszugeben, 🥴 ließ siech bierbet aber mehr von iprachlichen und kulturhistorischen als von kirchengeschichtlichen Beweggrunden leiten. So wurden denn die englischen Berte B.8 zuerst in Angriss genommen. Es erschienen die "Selects English Works of John Wyclif ed. by Thomas Arnold 1869—71, 3 Bbe, von denen der 1. und 2. Predigten, der 3. eine Angahl exegetischer, didattischer und polemischer Traftate enthält. Reun Jahre später ließ F. D. Matthew, der bedeutendste Wiclifs 60 sorscher des heutigen England, seine Ausgabe The English Works of John Wiclif, hitherto unprinted, London 1880 erscheinen. Hier sind nicht weniger als 38 kleinere Schriften Wiclifs enthalten.

Mehr als in England wurde und zwar noch vor Shirlen für die Wiclifforschung in Beutschland geleistet, wo schon Böhringer vor mehr als einem halben Jahrhundert ein treff: 55 liches Bild von dem Lebenswerte Biclifs entwarf (f. unten). Zu beachten ift, daß Gottsbard Lechler seiner Geschichte B.s reiche Auszüge aus deffen Schriften beigab. Bereinzelt ließ dann R. Buddensieg eine der wichtigsten Streitschriften B.s De Christo et suo adverzario Antichristo, Gotha 1880 ericheinen. Er hatte damals auch schon eine vollständige Ausgabe ber Streitschriften in Angriff genommen und beendet (Leipzig 1883), als die Fünf: 60 bundertjahrfeier des Todestages Wiclifs (1884) den Anlaß zur Gründung einer Wiclifsciety gab, die sich die Aufgabe stellte, sämtliche noch ungedruckte Schriften Wiclifs herauszugeben. Bisher liegen 34 Bande vor: 1. und 2. John Wiclifs Polemical Works in Latin ed. R. Buddenfieg, London 1883; enthalten 26 Traftate Biclife gegen die Bettelorden und das Papfitum, unter ihnen wichtige Flugschriften wie die Cruciata oder De Christo et suo 65 adversario Antichristo u. a. 3. De Civili Dominio 4 Bbe, 1. von Reginald Lane Poole, 2.—4. von Bolerth herausgegeben, London 1885—1905; wichtig, weil am Beginn ber fog. ref.

Beriode geschrieben. 4. De Composicione hominis ed. Beer, London 1884. 5. Tractatus de Ecclesia ed. Loserth (dies ist äußerer Umstände wegen der wichtigste Trattat B.s. Bon Huß excerpiert, ist er in dieser Gestalt dießer als Hussens gesistiges Eigentum bekannt gewesen und dilbete die Grundlage au seiner Berurteitung). 6. Dialogus sive speculum militantis ecclesis ed. Poslard 1886. 7. Tractatus de Benedicta Incarnatione ed. Harris 1886. 8—11. Sermones 1—4 ed. Loserth 1887—1890 (sür den Böhmischen Wichssums wichtig. Biele Predicte und amar die aufregendsten gingen in Böhmen unter dem Namen des Huß). 12. De Officio Regis ed. Poslard u. Saule 1887. 13. De Apostasia ed. Dziewicki 1889. 14. De Dominio Divino ed. R. L. Boose 1890. (Beigegeben ist Fiß-Ralph: De Pauperie Salvatoris. Man 10 entnimmt, wie B. don F. N. beeinstugt war.) 15. Quaestiones. De Ente Praedicamentali ed. Beer 1891. 16. De Eucharistia, Tractatus maior ed. Loserth 1893. (Bon besonderer Bichtigseit: er enthält die Abendmahssehne der Aberviten (mit Ausnahme des Kelches.) 17. De Blasphemia ed. Dziewicki 1894. 18—20. Logica ed. Dziewicki 1895—99. 21—24. Opus Evangelicum (Leis 3 u. 4 führen auch den Sondertitel de Antichristo) ed. Loserth, London 1898. 25. De Simonia ed. Herzberg-Fränkel u. Dziewicki 1898. 26—28. De Veritate Sacrae Scripturae ed. R. Buddensieg, London 1905. 29—30. Miscellanea Philosophica ed. Dziewicki, London 1905 (die Einseltung zu Bb 1 enthält eine Darstellung der Philosophica ed. Dziewicki, London 1905 (die Einseltung zu Bb 1 enthält eine Darstellung der Philosophica ed. Dziewicki, London 1905 (die Einseltung zu Bb 1 enthält eine Darstellung der Philosophica ed. Dziewicki, London Loserth, London 1907 (biset inden De Ecclesia die Haupenschlichen Sacrae Scripturae, weils se Einseltung zu Bb 1 enthält eine Darstellung der Philosophica ed. Dziewickie Genesia die Haupenschlichen Schriften B. 2016 (die Einseltung der Beclesia). Demnächseltung des Reformators zur Anschauung bringen. Sonstige noch ungedrucke Bücher B. 5. in dem Katalog Shirl

Flugschriften B.8 s. Loserth H3 75, S. 475.

Das urtundliche Material bei Rymer Foedera, Raynald Annales, Bistins Conc. Magnae
25 Brit. vol. III. Die vatikanischen Register, soweit sie durchforscht sind, bringen B.8 Ramen erst in seiner Berbindung mit Huß, ein Beweiß, daß man während der Wirren des Schsmas seiner Sache nicht die zu erwartende Ausmertsamkeit geschentt hat. Zwei Urkunden für B. teilt Twemsow mit in Engl. Hist. Rev. XV, 529. Acts and Monuments dy John Foxe II. Urkundliches Material über englische Berhältnisse jener Zelt s. in Loserth Studien zur engl. Kirchenpolitis 1. Tell, SBU 136. (Der zweite Teil enthält in den Beilagen die 33 Kontlussionen B.8). Litterae Cantuarienses. Kolls Ser. 85. — Biel brauchdares Material enthält die Historia Eccl. Anglic. v. Harpessield, Duaci 1622, der aus bischösslichen Archiven schöspsten Bon zeitgenössischen englischen Geschichtsschreidern kommen in Betrach das Polychronicon Beaubai Historia englischen Archiven and Lumbir Vielden aus bis Ser.

Ranulphi Higden ed. by C. Babington and Lumby, vol. 1—9, 1865—86, das W. bei seinen historischen Resserven gern zu Rate zog. Der setzte Teil enthält schon Angaben über W. seinblichem Standbunst, aber wegen der Bannbullen wichtig ist Th. Balssingham, Hist. Anglicana 2 voll. ed. Risey, London 1862/6. Chronicon Angliae 1328—1388 auctore monacho St. Albani ed. Thompson, London 1874. Gesta abbatum monasterii St. Albani, London 1867—69. Ypodigma Neustriae ib. Eulogium Historiarum ed. Jansed den ib. 1863. Henrici Knighton Leycestrensis Chronicon ed. Lumby, London 1889—95. Einzelneß zur Geschichte W.s. umb der Lollarden in Capprave, The Chronicle of England, London 1858. Bon W.s Gegnern: Willesmus Wodeford, Contra Trialogum Wicless (Articuli Joh. Wicless Angli impugnati a Wilhelmo Wideforde) in Brown, Fasc. rer. expetendarum f. 96 ff.

2. Hilfäschriften. Bon alteren sind wegen der darin enthaltenen urkundlichen Materialien noch unentbehrlich: Lewis, The History of the Life and Sufferings of the Reverend and Learned John Wicliffe, DD., London 1720; Lowth, The Life of William of Wykeham Bishop of Winchester 2. ed., London 1759; Baughan, The Life and Opinions of John de Wycliffe, DD., London 1828 (2. ed. 1831). Nicht zu übersehen ist die Einleitung Shirehs in seiner Ausgabe der Fasc. Ziz. (5. oben). Bon alteren deutschen Werten über W. verdient die tüchtige Arbeit Friedrich Böhringers, Die Borresormatoren des 14. u. 15. Jahrhunderts, 1. Hälfte Johannes v. Wyssisse, Jies Borresormatoren des 14. u. 15. Jahrhunderts, 1. Hälfte Johannes v. Wyssisse, Jies Borresormatoren des 14. u. 15. Jahrhunderts, 1. Hälfte Johannes v. Wyssisse, Jiese Borresormatoren des 14. u. 15. Jahrhunderts, 1. Hälfte Johannes v. Wyssisse, Jiese Borresormatoren des 14. u. 15. Jahrhunderts, 1. Hälfte Johannes v. Wyssisse, Jiese Borresormatoren des 14. u. 15. Jahrhunderts, 2. den ur in Bezug auf die Kenntnis der originalen Werte W. z. sieglicht von Gotthard Lechler, Johann von Wiclif und die Kenntnis der originalen Werte W. z. den genannt zu werden. Sie wurde nur in Bezug auf die Kenntnis der originalen Werte W. Z. den Werte von Gotthard Lechler, John Wycliffe and hie English Precursors by Lechler . . . A new edition revised, London 1884. Wehrere biographische Arbeiten erschienen anlählich der Fünstundertjahrseier. Die bedeutendste ist R. Buddensieg, John Wiclif u. seine Reit, Gotha 1885; W. Burrows, Wiclifs Place in History, London 1881; Kennington, J. 60 Wiclif, Life, Times and Teaching, London 1884; R. Buddensieg, John Wiclif, Patriot and Reformer 1884; Sergeant, John Wyclif, last of the shoolmen and first of the English Reformers 1893; Stevenson, The truth about John Wiclif 1885; Ballier, John Wycliffe, Sa vie, ses oeuvres, sa doctrine 1886.

Einzelne Bartien seiner Geschichte behandeln: Loserth, Ueber Biclifs erstes Auftreten als Sirchenpolitiker in der Festschrift für Krones 1895; ders. The beginnings of Wyclifs activity in ecclesiastical politic. Engl. Hist. Rev. 1896; ders., Studien zur englischen Kirchenspolitik, 1. Teil bis zum Ausbruch des großen Schismas (1378), SBA Bb 136; 2. Teil, die

Genefis v. Biclifs Summa Theologiae und seine Lehre vom wahren und salschen Kapstum. Ebenda Bb 156; ders., Biclifs Lehre vom wahren u. salschen Kapstum, d. 99, 237—255. Ueber den Beginn des Angrists Lehre vom wahren u. salschen Kapstum, d. 99, 237—255. Ueber den Beginn des Angrists Lehre vom wahren u. salschen Kapstum, d. 99, 237—255. Ueber den Beginn des Angrists Lehre vom Lehre vom

1. Biclifs Leben. Man nennt heute Johannes von Wiclif den hervorragendsten unter allen Vorresormatoren. Und mit Recht. Derin von allen ist er es fast allein, dessen Wirken heute noch deutliche Spuren ausweist und auf den heute noch große kirche 26 liche Gemeinschaften als auf ihren Ursprung zurücksühren. Wiewohl sich schon die Ressormatoren des 16. Jahrhunderts mit seinem Leben und Wirten besaßt und die eine und andere seiner Schristen gekannt und ihn selbst danach gewürdigt haben, so wächst er doch an Bedeutung und in der Wertschäung der Welt erst in unseren Tagen, seitdem man seine Schristen näher kennt, von denen dis in die letzten Jahre herad nicht wenige an 3ahl und bedeutsamem Inhalt durch den Druck verössentlicht worden sind. Wohl steht die Forschung über sein Leben und Wirken auch heute noch vor manchem Rätsel, namentlich sind noch manche Ereignisse aus der Zeit seines akademischen Wirkens in Dunkel geshüllt, im wesentlichen aber läßt sich sein Werdegang doch schon ziemlich erkennen und das mit auch der Grund, weshalb er über die anderen Vorresormatoren hinaus eine so bes 45 deutende Stellung in der Geschichte gewann.

Wiclif ist die nach Lechlers Borgang in Deutschland angenommene Schreibung seines Ramens, richtiger ist nach den Ergebnissen der Forschung Matthews die Schreibung Wyclif. Das Haus, dem er entstammte, ein altsächsisches in Yorkshire angesessens, ist in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgestorden. Es ist die an sein Ende kathos 60 lisch geblieben. Das Geschlecht war in den Tagen Wiclifs ein sehr ausgebreitetes. Seine Familie hatte ihren Sis in Wiclisse on Tees, zu dem ein kleiner heute verschwundener Weiler — Spreswell — gehörte, der eine gute Meile von Richemont entsernt war. Hier wurde Johann von Wiclif geboren. Sein Geburtsjahr wird in gleichzeitigen Quellen nicht vermerkt, und die Angaben über sein Alter, die sich in seinen Schriften sinden, 55 sind so allgemein gehalten, daß man ihnen nichts Sicheres zu entnehmen vermag. Nur so viel lassen sie doch erkennen, daß man sein Geburtsdatum eher etwas vor als nach

1320 anseten muß.

Seine Kindheit und Jünglingszeit fällt in die Jahre, in denen England nach außen bin ein steigendes Ansehen gewann und die kirchenpolitische Stellung des Landes durch eine großzügige Politik gezeichnet war. Er gewann Eindrücke, die in der Folge schwer zu verwischen waren. Man darf annehmen, daß er die Ansangsgründe seiner Ausbildung in der Heimat erhalten hat. Wann er die Universität Oxford, mit der er fortan bis in

15

228 **Bidif** 

seine letten Lebensiabre aufs engste verbunden blieb, bezog, barüber fehlen alle Nach= richten. Es ift ja ficher, bag an ben mittelalterlichen Universitäten auch Anaben inffribiert wurden, aber das gehörte boch zu ben Ausnahmen. Der Gang, den die Universitätsftudien jener Zeit nahmen und den sonach auch Wickif einschlug, ist bekannt. Es werden 5 die Vierziger Jahre gewesen sein, in die — etwa seit 1345 — Wickifs Oxforder Studium fällt. Die Universität war durch eine Reihe glänzender Namen wie Roger Bacon, Robert Grosseteste, Thomas Bradwardine, Wilhelm Occam, Richard Historiph u. a. in hohen Ruf gekommen. Den Schriften Occams dankte Wickif velchrung. Lebhaft war sein Interesse für Naturwissenschaften und Mathematik. Um eitzigken freilich wandte er 10 fich bem Studium ber Theologie und bes Kirchenrechtes zu. Als Philosoph gewann er frühzeitig Anerkennung. Selbst seine Gegner bewundern die Schärfe seiner Dialektik. Seine Schriften erweisen ihn endlich auch als Renner des römischen und vor allem des beimischen Rechtes und der vaterländischen Geschichte, für die er mit Borliebe das große

Werk Ranulphs von Higden (Costronsis) zu Rate zog. An der Universität sehlte es nicht an scharfen Reibungen politischer und wissenschafts Wie andere Universitäten bes Mittelalters war auch bie Oxforder in licher Natur. Rationen geteilt; es gab hier zwei: bie nördliche — Boreales — und die fübliche — Auftrales, von benen eine jebe ihren felbstgewählten Profuzator befaß. Folgten die Borealen und ihnen schloß sich Wiclif an — antikurialen Überlieserungen, so hielten sich die Süd-20 länder an das kuriale System. Nicht minder heftig war der Widerstreit zwischen den Nominalisten und Realisten. Unter diesen Streitigkeiten ging Wiclifs Studienzeit hin. Eine in der Nähe von Wiclifs Geburtsort — auf Bernard-Caftle — anfässige Familie hatte in Orford das nach ihr genannte Balliol-College gestistet. Ihm gehörte Wiclif zu-erst als Scholar, dann als Magister an, bis er, spätestens 1360, zum Borftand gewählt 25 wurde. Als er auf die Bräsentation des Colleges bin im Mai 1361 die Pfarre Holingham in Lincolnibire erhielt, mußte er zwar bie Borftanbichaft von Balliol aufgeben, war aber boch nicht genötigt, fein Pfarramt ju verfeben, vielmehr erhielt er bie Genehmigung, in Oxford leben ju burfen; so bewohnte er urtundlichen Beugniffen gufolge 1363 einige Raume in ben Gebäuden bes Queen-Colleges. Sein Emportommen an ber 30 Universität zeigt den regelmäßigen Gang. Hatte er sich als Baccalaureus in den Artistenfatultät vornehmlich mit naturwiffenschaftlichen und mathematischen Studien beschäftigt, spielltat verteynited int naturvissenschaft und matgemarschen Studien despatragt, so hatte er als Magister die Besugnis, auch über Gegenstände der Philosophie zu lesen. Gewann er durch seine philosophischen Studien schon früh einen klangvollen Namen: von ausschlaggebender Bedeutung wurden seine Bibelstudien, die er, seitdem er Baccalaureus der Theologie geworden, eifrig betrieb. "Seine Treue, seine Umsicht und sein zeitsch betwogen den Erzbischof von Canterbury, Simon Istip, ihn zum Vorstand der von ihm gestisteten Canterbury Hall zu ernennen (1365, Dezember 9), in der zwölst junge Männer ihr gestische Ausgeschildet werden sollten. Istip bette die Stiftung gestische für ihr geistliches Amt ausgebildet werden sollten. Jelip hatte die Stiftung ausschließlich Weltgeistlichen zugedacht; als er aber im April des folgenden Jahres gestorben war, w übertrug sein Nachsolger Simon Langham, ein Mann mönchischer Denkart, die Leitung des Kollegiums einem Monche. Wohl appellierte Wiclif bagegen nach Rom, aber bie Entscheidung in bem Prozesse, ber sich sehr in die Lange zog, fiel zu seinen Ungunften aus. Man wurde ber Sache taum gebenten, hatten nicht schon Zeitgenossen Wiclifs wie William Woodford barin gang irrigerweise bie Genesis seiner spateren so wuchtigen An-46 griffe auf Bapft- und Mönchtum gesehen.

Bwischen ben Jahren 1366—1372 wurde er Doktor der Theologie. Als solcher batte er das Recht, Borlesungen über spstematische Theologie zu halten, und er wird dies Recht wohl eifrig ausgeübt haben. Wenn man freilich die Entstehung seiner Summa mit diesen Borlesungen in Zusammenhang bringt, so ist das ein großer Irrtum, denn 50 die Summa dankt anderen Anlässen ihre Entstehung. Im Jahre 1368 gab Wiclif seine Pfarre Fylingham auf und übernahm die Rektorei von Ludgershall in Budinghamspire, nicht allzuweit von Oxford gelegen, ein Amt, das ihm gestattete, seine Berbindungen mit der Universität aufrecht zu halten. Sechs Jahre später erhielt er durch königliches Dekret die Kronpfarre Lutterworth in Leicesterschire, die er dis zu seinem Tode inne hatte. Einer bfründe an der Kollegialkirche von Westwurt hat er bald ausgegeben, wohl weil es seiner Ueberzeugung wibersprach, mehrere Pfrunden in einer hand ju bereinigen, ohne in allen bie Seelforge ausüben ju konnen.

In Oxford entfaltete er eine umfassende Thätigkeit als akademischer Lehrer; hier schrieb er seine ersten reformatorischen Schriften und errang auch als Ranzelredner beso beutende Erfolge. All das hatte Wiclif seine hohe Stellung in der Geschichte nicht ver-

schaffen können; biese erlangte er burch seine kirchenpolitische Thätigkeit, in die er in der schaffen können; diese erlangte er durch seine kirchempolitische Thätigkeit, in die er in der Mitte der Siebenziger Jahre eintritt und mit der er sein Wirken in resormatorischem Sinne beginnt. Wir sinden ihn 1374 mit unter den englischen Gesandten deim Friedenstongreß in Brügge. Man hat seitens der älteren und neueren Wiclissorschung die Meisnung verdenkte, daß er diesen ehrenvollen Auf der mutigen und temperamentvollen Hals tung verdankte, mit der er im Jahre 1366 die Interessen seinens Vaterlandes berechtigten oder underechtigten Ansprüchen des Papsttums gegenüber vertrat. Man meint, er müsse damale schon einen bedeutenden Namen "als Patriot und Resormer" erworden haben. Dies sührt uns naturgemäß zur Beantwortung der Frage, wie Wicliss zu seinen resormatorischen Ideen gekommen ist. Man hat auch hierüber viele salschen Annahmen, 10 namentlich was seine angebliche Abhängigkeit von älteren Resormparteien in der Kirche betrisst. betrifft. Am wenigsten barf man hierbei an die Balbenser benten, Die es in England kaum gegeben, wohl aber muß man als die Quelle seiner eigenen reformatorischen Thätigkeit das durchdringende Studium der Bibel und vor allem der kirchenpolitischen Gesetzgebung seiner und der unmittelbar vorhergehenden Zeit ansehen. Er kennt die 16 lirchenpolitischen Tendenzen, von denen die ruhmvollen Regierungen, die England im 14. Jahrhundert befaß, getragen waren, auf das genaueste; die Borgange unter Eduard I., bem populärsten Könige Englands, sind ihm geradezu vorbildlich gewesen; er hat sich nicht bloß die damalige Begrundung des Widerspruchs des Parlaments papstlichen Anmassungen gegenüber angeeignet, sondern fich auch in der Methode des Rampfes und in dem Ber- 20 balten zur Frage bes weltlichen Besitzes ber Kirche an bas von Sbuard I. gegebene Beipiel gehalten. Manche Sate aus feinem Buche von der Kirche erinnern geradezu an die Einsehung jener Kommission von 1274, beren Thätigkeit bem englischen Klerus so viel Somerz und Rummer bereitete. Das Beifpiel Ebuards I. follte nach Wiclifs Wünschen von den Regierungen seiner Zeit nachgeahmt werden: nur mit verschärften Mitteln und 25 pu höheren Zweden — zu solchen, die eine Reformation des gesamten kirchlichen Wesens dezwedten. Und nicht anders ist es um die kirchenpolitische Gesetzgebung Eduards III. destellt, die Wicklif in allen ihren Phasen kennt — er war hier schon Zeitgenosse — und billigt. Die Motive dieser Gesetzgebung sinden sich später sast wortgetreu in den politischen Flugblättern Wicklif wieder. Seine Tendenzen sussen durch aus der englischen so Gesetzgebung unter Eduard I. und dessen gleichnamigen Enkel.

Bicliss erste Auskreichen als Kirchenpolitiker wird von alleren und neueren Forschen

mit der Frage des Lehenszinses in Berbindung gebracht, den England seit den Tagen Johanns ohne Land an die Kurie zu zahlen, aber schon seit 33 Jahren nicht mehr ent-richtet hatte, dis er endlich 1365 von Urdan V. in drohendem Tone verlangt wurde. Es 86 wird gesagt, daß das ganze Land über diese Forderung des Papstes in eine patriotische Aufregung geraten sei und das Parlament sie im Mai des nächsten Jahres mit der Motivierung abgelehnt habe, daß weder König Johann noch ein anderer das Recht hatte, England ohne dessen Zustimmung einer fremden Macht zu unterwerfen. Sollte ber Bapft ben Bersuch machen, seine Forberung mit Gewalt burchzuseten, so werbe man 40 ibm mit geeinten Kräften entgegentreten. Urban V. ertannte ben Fehler, ben er gemacht, und ließ seinen Anspruch fallen. So sicher gestellt die Forderung des Papstes auch ist, von einer patriotischen Aufregung im Lanbe war teine Rebe. Auch wurde bas Gelb nicht brobenden Tones verlangt, vielmehr follte es ben Intentionen des Papstes zu Folge bazu bienen, um bas englische Staatsgebiet auf bem Rontinent von ben "bofen Gefellschaften" 45 (comitivae), die gang Best: und Gubeuropa mit Plunderungen heimsuchten, befreien ju belfen. Daß im Barlamente übrigens scharfe Worte gehört wurden, steht fest und war bei ben engen Beziehungen bes Papsttums zu bem Erbseinde Englands — dem französischen Königtum — auch nicht anders zu erwarten. Bei bieser Nationalangelegenheit soll auch Biclif beteiligt gewesen sein; man meint, er habe als theologischer Beirat der Regierung 50 gedient und über die Lehenszinsfrage eine Streitschrift verfaßt, die einem ungenannten Rönch gegenüber die Haltung der Regierung und des Parlamentes verteidigt. Das erste Austreten Wiclifs als Kirchenpolitiker in vollem Sinne des Wortes würde demnach in das Jahr 1365 bezw. 1366 fallen. Aber diese Streitschrift, die wir bisher aus dem unvollftanbigen und unkorretten Abdruck von Lewis kennen, gehört nicht in die genannten 55 Jahre, sondern dankt Fragen ihr Entstehen, die erst ein Jahrzehnt später aufgeworfen

wurben.

Wiclifs kirchenpolitische Thätigkeit, sie mochte sich bisher schon in ben engeren Oxforber Areisen geltend gemacht haben, wird erst feit seiner Anteilnahme an bem Friedenstongreß von Brugge eine bedeutendere. Dort wurden nämlich (1374) zwischen Frankreich und 60

England Verhandlungen über ben Frieden gepflogen und gleichzeitig von Beauftragten der englischen Regierung mit Vertrauensmännern des Papstes über Abstellung der kirchlichen Beschwerden Englands verhandelt. Unter den Mitgliedern dieser Kommission, die durch ein Dekret vom 26. Juli 1374 dahin abgeordnet wurde, befand sich auch Bickif. Wenn man nun gemeint hat, daß er diesen Beweis von Vertrauen seinem disherigen Auftreten gegen die Übergriffe des Papstums dankte, so vergißt man dabei ganz, daß die Wahl eines schroffen Gegners des abignonesischen Spstems die Friedensverhandlungen eher gestört als gesördert hätte und daß er beigezogen wurde als "purer" Theologe, wie er selbst sich bezeichnet, da neben Civilisten und Kanonisten auch ein tüchtiger Bibelkenner 10 gehört werden sollte.

Hierzu bedurfte es keines glänzenden Namens noch weniger eines schroffen Anwalts der staatlichen Interessen. So war beispielshalber Wiclifs Vorgänger in einer ähnlichen Aufgabe der Mönch John Owtred, der noch dei einer Gelegenheit den Sat verteidigt, der hl. Petrus habe geistliche und weltliche Macht in seiner Hand vereint, also just das 16 Gegenteil von dem, was Wiclif lehrte. Dieser Mönch gehörte in den Tagen der Mission von Brügge noch zu Wiclifs guten Freunden. Man wird nach alledem begreifen, daß die bisherige Wiclifforschung diese Mission, dei der Wiclif übrigens keineswegs eine leitende Stelle zugedacht war, für die Entwickelung des Reformators viel zu hoch angeschlagen hat. Wird sie doch sogar in eine Parallele gestellt zum Aufenthalt Luthers in Rom!

Bis jest konnte Wiclif aber, felbst in ben Augen strenger Kurialisten noch als Bertrauensmann gelten. Seine Opposition gegen bas herrschenbe Rirchenregiment bat sich ganz unbemerkt entwickeln konnen. Daher klagt eine etwas jungere aber gut unterrichtete Quelle, daß es im Anfange schwer hielt, seine Regereien zu erkennen. Es sind mehr philosophische als rein theologische oder kirchenpolitische Fragen gewesen, über die man 26 zuerst in Orford in atademisch-scholastischer Weise stritt. Man tennt aus ben Angaben Walbens die Männer, mit benen Wiclif zu thun hatte, aber die wenigsten Schriften, die im akademischen Streite gewechselt wurden, sind erhalten geblieben. Man kennt seine Polemik mit dem Karmelitermönche Johannes Khningham (Fasc. Ziz. S. 3): Der Streit betrifft philosophische Probleme, erft später treten die theologischen (utrum Christus esset so eius humanitas) und firchenpolitischen (de dominatione civili, de dotatione ecclesie) in ben Borbergrund. Böllig unbekannt waren bisher seine Kämpse mit John Owtred und William Wynham (ober Wyrinham) und so auch die alteren Streitigkeiten mit seinem ungleich be-beuternber Gegner William Wabeford. Wenn man bebenit, bag es einst Owtreds Aufgabe war, die staatlichen Interessen Englands gegen die Anspruche Avignons in Schut gabe war, die staatichen Interessen Sofiands gegen die Anspruche Abignons in Schus 201 nehmen, so wird man in ihm eher einen Gesinnungsgenossen als einen Gegner Wicliss zu erklicken haben. Das war er auch. Doch rückt Wiclis scho ein Stück von Owtred ab. Behauptet dieser z. B. noch, daß ein jeder eine Sünde begeht, der die weltlichen Herren dahin hält, den Klerus, selbst jenen, der sich in sindhaftem Zustand des sinde des sindes des si fündhaften Klerus die Temporalien entziehen; ober wenn er schon jest seinen späteren Lieblingssatz ausspricht: Ein Mensch im Zustand der Sunde hat kein Anrecht auf Herr-schaft. — Uber einen anderen Gegner Wiclifs haben erst die Forschungen der letzten 45 Tage einiges Licht verbreitet: es war ber Monch William Bonham bom Benediftinerklofter bes hl. Alban, in welchem bie wicliffeinbliche Strömung noch andere Wortführer Dieser Benebiktiner — Professor ber Theologie in Oxford — war es, ber, wie Wiclif auf das Bitterfte klagte, die Streitigkeiten, die bisher auf akademischem Boben ausgesochten worden waren, auf die Gaffe trug. Das wäre wohl auch sonst geschehen, so da fie in letter Linie boch jene Grundfate berührten, Die im englischen Parlamente ber Kurie gegenüber laut wurden. Wiclif felbst hat und erzählt (Sermones III, 199), wie er unter bem tiefen Eindruck seiner biblischen Studien auf die grellen Kontrafte zwischen bem, was die Kirche ift und sein foll, und auf die Notwendigkeit, sie zu reformieren, gekommen. Seine Reformideen betonen zunächst die Berberblichkeit der weltlichen herre ichaft des Klerus und ihre Undereindarkeit mit der Lehre Christi und der Apostel, berührten sich bemnach mit den Tendenzen, von benen das sog, gute Parlament getragen war. Da wurde eine lange Bill — sie zählte 140 Titel — zusammengestellt, in welcher laute Beschwerden über die Übergriffe der Kurie erhoben wurden: alle Reservationen und Provisionen sollten beseitigt, die Aussuhr des Geldes verboten und die fremden so Rollettoren entfernt werben.

Wiclif 231

In biefer Zeit erst tritt Wiclif bebeutenber auf. Seine Gönner sindet er unter den "Herren", bei denen der Gedanke einer Säkularisterung des englischen Rirchengutes Anstang sindet. Kein Geringerer als der Hergog Johann von Lancaster ist sein Beschührer. Jest genügt ihm seine Lehrtanzel nicht mehr, um seine Ideen zu verkünden. Schon seit seiner Heimer Heimer deimsteht von Brügge hatte er begonnen, sie in Flugschriten und in größeren 5 Berken zu verkünden. Im Rampse um sie ist summa Theologiae entstanden. Schon in den ersten Büchern "von der göttlichen Herrichast" und "von den zehn Gedon in den ersten Büchern "von der göttlichen Herrichast" und "von den zehn Gedon in den ersten Büchern "von der göttlichen Herrichast" und "von den zehn Gedon in den ersten Bücher "von der göttlichen Herrichast" und "von den zehn Gedon in den ersten Bücher hor gerische Herrichast von Annaten und Ablaßgeldern sei eine Simonie. Aber erst mit seinem großen werten der geden den Annaten und Ablaßgeldern sei eine Simonie. Aber erst mit seinem großen werten der sicherschlass sein. Her sinden stich als Riederschlass sein. Her sinden stich als Riederschlass seinen Solle des guten Parlaments entnommen beherrschlasse ein. Her sinden sich des guten Parlaments entnommen zu sein. Her sinden sich die vehementesten Alagen gegen das ganze abignonische System mit seinen Sätzen schienen, der inkapen gegen das ganze abignonische System mit seinen Brobistonen, Exaltionen, der ihm genommen werden, und thut es der König nicht, so verletzt er seine Pflücht. In diesem Berte sinden sich 18 schae des Staates. Treibt der Klerus mit dem Kirchenggut Mißbrauch, muß es ihm genommen werden, und thut es der König nicht, so verletzt er seine Pflücht. In diesem Berte sinden sich 18 sicher Besiliam Broham und anderen so der Kreitschischen Besiliam Broham und anderen in Erreit auf die en Schülern in Orford vorgetragen, nachdem er sie schon aus und anderen Scheit der schieden Weitsten Stielben wäre. Beiligen Besile und William Bradeford, Billiam Broham und und der er erf

Es ist ganz zweisellos, daß Wickif von dem Wunsche beseelt war, daß die einzelnen seiner Sätze in die Wirklichkeit umgesetzt würden: die Kirche muß arm sein, wie sie es in den Tagen der Apostel gewesen, ist jetzt einer seiner Hauptsätze. Roch ist er ein warmer Freund der Bettelmönche, und sie sind es, die der Herzog von Lancaster beauftragt, den kähnen Mann zu verteidigen. Wickif mag in den Erläuterungen, mit denen er später so notgedrungen seine Thesen versah, noch so eisrig versichern, es sei seine Absicht nicht, die weltlichen Herren zur Einziehung des Kirchengutes anzuspornen: die wahre Tendenz liegt doch unverhüllt da, wie denn auf diese Lehren hin das an kirchichen Seitzungen reichste Sand — Böhmen — in kürzester Zeit sast das gesante Kirchengut eingezogen und einen ungeheuren Umsturz in den Besitzerhältnissen zuwege gedracht hat. Da es solche An- sichten sind, die ihm die Anklagen bei der Kurie und ihre Berurteilung zugezogen haben, so müssen sieh die kart betont werden. Den Plänen Lancasters mußte es durchaus entsprechen, eine Persönlichseit wie Wicklif an seiner Seite zu haben. In London gewannen dessen, eine Persönlichseit wie Wicklif an seiner Seite zu haben. In London gewannen dessen Auch an an, aber auch das niedere Volk hörte seine Predigten gern. Er trat in ver- as schiedenen Kirchen Londons als geseierter Kanzelredner aus: ganz London war seines

Rufes voll.

Die ersten, die sich wider die Thesen erhoben, waren Mönche aus den besitzenden Orden, denen seine Theorien zunächst Gesahr drohien. Die Universität Oxford und den Epistopat tras später der Tadel des Papstes: sie hätten ihre Pflicht nicht erfüllt, so daß so man den Eindruch des bösen Feindes in den englischen Schafstall eher in Rom als in England merke. Doch waren auch die Bischöfe nicht unthätig geblieben, wenngleich sie die Sache lieber auf heimatlichem Boden entschieden hätten. Wiclis wurde auf den 19. Februar 1377 vor den Bischof von London William Courtenap geladen, um, wie eine Quelle ironisch sagt, "von den Wunderdingen Kunde zu geben, die seinem Munde so entströmt waren". Man kennt die Anschuldigungen nicht, auf die hin er zur Berantworzung gezogen wurde, da es zu einer eigentlichen Verhandlung nicht kam. Der Herzog von Lancaster, der Großmarschall Heinrich Percy und andere Freunde begleiteten Wiclis. Lancaster hatte ihm vier Bettelmönche als Verteidiger mitgegeben, die in einer das Armutszideal berührenden Frage gewiß gern mitwirkten. Eine große Volksmenge sammelte sich so

232 **23**iclif

in der Kirche an. Gleich beim Eintritt in die Kirche gerieten die Parteien hart aneinander. Ein lebhafter Wortwechsel entspann sich zwischen dem herrischen Bischof und Wicliss Beschützern. Lancaster erklärte, er werde den Übermut des englischen Klerus zu beugen wissen, und seien seine Mitglieder — Courtenap stammte mutterlicherseits aus bönglichem Geblüt — selbst dem edelsten Stamm entsprossen: ganz zweisellos ein hintweis auf die Sätularisationsgedanken, mit denen er sich trug. Die Versammlung löste sich

auf, die Lords zogen mit ihrem Schütling ab.

Mit der größten Erbitterung blickte der größte Teil des englischen Klerus auf diese Borgänge zurück. Auf Wiclif gingen nun schwere Angriffe nieder, die im zweiten und 10 dritten Buch seines Wertes dom dürgerlichen Regiment ihren Widerhall sinden. Diese Bücher tragen einen stark polemischen Zug an sich, was uns nicht wundert, denn Wicliss Gegner warsen ihm Blasphemie und Standalsucht, Hochmut und Ketzerei vor. Man entnimmt seinen Ausführungen, daß er ganz offen zur Säkularisierung des englischen Kirchengutes geraten habe und die regierenden Parteien in England mit ihm die Uederzichengutes geraten habe und die regierenden Parteien in England mit ihm die Uederzichengutes geraten habe und die Rönche viel besser unterhalten könnte, wenn ihnen die Sorge sur das Welkliche abgenommen wäre. Wenn man debenkt, daß diese Sprache in einer Zeit geführt wird, in der sich das Rapstum wegen des Krieges mit den Florentinern in der heftigsten Notlage befand, so wird man sich die Erditterung vorstellen, mit der man in Rom von dem alten Schlachtruf der Minoriten vernahm: die Kirche muß arm sein, wie in den Tagen der Apostel. Unter solchen Umständen erließ Gregor XI., der im Januar 1377 von Avignon nach Rom gegangen war, am 22. Mai fünf Bullen gegen Wiclis, die an den Erzdischof von Canterdurt und den Bischof von London, an Eduard III., an den Ranzler und die Universität gerichtet waren. In der Beilage waren die 18 Thesen angesührt und wurden als irrtümlich, kirchen- und staatsgesährlich verze urteilt.

Man darf wohl sagen, daß erst jett die reformatorische Thätigkeit Wicliss beginnt; benn all die großen Werke, aus denen sein Hauptgebäude — die Summa Theologiae — besteht, stehen mit der Berurteilung der 18 Thesen in einer engeren oder loseren Berbindung und die ganze litterarische Thätigkeit Wicliss in seinen letzen Jahren ruht auf

Bo biefem Fundamente.

Zunächst ging die Hoffnung seiner Gegner, ihn auch als Revolutionar in politischen Dingen erscheinen zu lassen, nicht in Erfüllung; vielmehr war die Lage Englands eine solche, daß Wicliss Gegner wie gelähmt waren: Am 21. Juni 1377 starb Eduard III., dessen ruhmloses Ende einen traurigen Kontrast zu den glänzenden Tagen von Ersch und Maupertuis dilbet. Sein Nachsolger Richard II. stand unter dem Einstuß Lancasters, und dieser war Wicliss Gönner. So kam es, daß die Bullen gegen Wiclis, wietvohl vom 22. Mai datiert, erst am 18. Dezember zur öffentlichen Kenntnis gelangten. Im Parlamente, das sich im Oktober versammelte, kam es auch diesmal zu scharfen Kundgebungen wider die Kurie. Unter den Gutachten, die Wiclis damals auf Weisung der Wegierung für das Parlament ausarbeitete, spricht sich eines mit aller Entschiedenheit gegen die Aussaugung Englands durch die Kurie aus.

Alls die Zensurierung seiner Thesen in England bekannt wurde, suchte Wiclif die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen; er reichte erst seine Thesen beim Parlamente ein und sandte sie dann auch als Flugschrift unter die Menge: allerdings nicht, ohne ihnen erklärende, einschränkende und die Alugschrift unter die Menge: allerdings nicht, ohne ihnen erklärende, einschränkende und die und da mildernde Erläuterungen mitzugeben. Nach der Bertagung des Parlaments wurde Wiclif in Gemäßheit der päpstlichen Aufträge zur Berantwortung gezogen. Im März 1378 erschien er im erzbischöslichen Palaste zu Lambeth, um sich zu verteidigen. Noch war die Boruntersuchung nicht beendet, als eine lärmende Bolksmenge es versuchte, ihn mit Gewalt zu besteien; auch die Königinsmutter Johanna hatte für ihn Partei ergrissen. Die Bischöse, die so von zwei Seiten eingeschücktert waren, begnügten sich, dem Reformator zu untersagen, über die strittigen Lehrsähe noch weiterhin zu sprechen. In Orford hatte allerdings der Bizekanzler, der Weisung der päpstlichen Bulle gemäß, den Reformator eine Zeit lang in die "schwarze Halle gesen Weiser, aus der er aber auf das Drängen seiner Freunde dalb wieder befreit wurde: und nicht bloß das: der Bizekanzler selbst muste bald darauf dies sein Bergehen gegen Wiclif mit einer Haft in der schwarzen Halle düßen. Gegen den Gebrauch, jemanden, der 44 Tage in einer Erkommunikation bleibt, auch den Staatswegen in Haft zu legen, schreibt Wiclif seine Abhandlung De Incarcerandis sidelidus, in der er verlangt, daß es Erkommunizierten gestattet sein solle, von päpstlichen Erkommunikationen so an den König und seinen Rat zu appellieren, schließlich legte er die ganze Streitsache der

Offentlichkeit vor und zwar so, daß auch die Laienwelt bavon Kenntnis nahm. Er schrieb feine 33 Ronklusionen, diesmal nicht bloß in lateinischer, sondern auch in englischer Sprache. Die Boltsmaffen, ein Teil ber Großen, sein alter Gonner Lancafter ftanben auf feiner Seite. Ebe von Rom ein weiterer Schritt in seiner Angelegenheit gethan wurde, starb Gregor XI. Eben war Wiclif mit der Abfassung eines Wertes beschäftigt, das zu seinen 5 bedeutendsten gehört: Das Buch von der Wahrheit der hl. Schrift. Je mehr sich der Streit mit seinen Gegnern vertieft hatte, um so mehr zog sich Wiclif auf die hl. Schrift als das Fundament aller christlichen Lehrmeinung zurück, und immer nachdrücklicher weist er auf sie als auf die einzige Norm des Glaubens hin. Ihm dieses seste Fundament unter den Führen hinwegzusiehen, war die wenig dankenswerte Aufgabe seiner Widerlacher 10 und, fie ju widerlegen, schrieb er sein Buch, in welchem er die Beweise erbringt, daß die bl. Schrift allein die volle Wahrheit enthalte und, als von Gott gegeben, allein Autorität habe. Wie die Bibel heilig und durch und durch wahrhaftig ift, so darf sie auch — ein beutlicher Hindreis auf die eigenen Bibelsorschungen — von dem tatholischen Doktor durchforscht werden. Es fehlt auch in diesem Buche nicht an Hinveisen auf die Um- 16 ftände, unter dennen die Verurteilung der 18 Thesen erfolgt war; das ist auch dei seinen folgenden Büchern: "Bon der Kirche", "vom Amte des Königs" und "von der Getwalt des Papstes" der Fall, die insgesamt in der kurzen Spanne von kaum zwei Jahren (1378/9) abgefaßt find. Da alle Welt, lehrt er, unter ber Kirche ben Papft und bie Kardinale versteht, benen zu gehorchen zum Seelenheil notwendig sei, so muß man ihr 20 den Unterschied zwischen bem, was die Kirche ist und was der gemeine Mann unter ihr verftebt, flar machen. Die Kirche ift die Gefamtheit all berer, Die von Ewigfeit ber gur Seligtett bestimmt find. Sie enthalt in fich die triumphierende Rirche im himmel, Die schlafende im Fegefeuer und die streitende, das find die Menschen auf Erden. Rein von Ewigkeit Berworfener hat Teil an ihr. Es ift nur eine allgemeine Kirche und außer ihr 25 Ewigkeit Berworfener hat Teil an ihr. Es ist nur eine allgemeine Kirche und außer ihr 26 kein Heil. Ihr Haupt ist Christus. Kein Papst darf sagen, daß er das Haupt der Kirche sei, denn er weiß nicht einmal, ob er zu den Erwählten gehört, also Mitglied der Kirche ist. Ran würde irren, wollte man annehmen, daß Wickist Lehre von der Kirche die auf Huß (s. Bd VIII S. 479, 5) einen solchen Sindruck gemacht hat, daß er sie sinns und wortgetreu ausgenommen hat — erst unter dem Sinsluß des großen Schikmas ausges so dildet wurde. In ihren Grundzügen liegt sie schon in De Civili Dominio vor. Wie eng der Indalt des Buches von der Kirche mit der durch Gregor XI. verkündigten Versurteilung der 18 Thesen zusammenhängt, sieht man sast aus jedem Kapitel. Die Angrisse auf Gregor XI. werden immer schonungsloser und gehen ans einzelnen Stellen ins Maßlose über. Wit größerem Nachdruck als jemals früher tritt er für das Armutsideal und se gegen jede Art weltlicher Herrschaft des Klerus in die Schranken. Eng an dieses schließt sich sein Buch "vom Amte des Königs" (De Officio Regis) an. Sein Indalt war schon durch die letzte der 33 Konklusionen angezeigt. Man muß über die Machtbesqunisse des Königtums unterrichtet sein, damit ein jeder wissen königten Körpers zu unterstützen haben". 20 priesterliche und das königliche, "in der Harmonie des kirchlichen Körpers zu unterstützen haben". 20 priefterliche und das königliche, "in der Harmonie des kirchlichen Körpers zu unterstützen haben". 20 Die igl. Gewalt, lehrt er, ist burch das Zeugnis der bl. Schrift und der Kirchenväter geweiht. Chrisus und die Apostel haben dem Kaiser den schuldigen Tribut gegeben. Der König ift der Diener Gottes. Sehr fündigt, wer fich feiner Gewalt widerfest, benn biefe rührt unmittelbar von Gott ber. Daber appellierte Paulus an ben Raifer, und muffen bie Unterthanen, vor allem ber von ben Königen erhaltene Klerus biefen ben schulbigen 45 Tribut jahlen. Dafür giebt die weltliche Gewalt Schut, Gericht und am jüngsten Tage Rechenschaft über seine Verwendung. Die Ehren, die auf weltlicher herrschaft fußen, gebühren dem König, dem Briefter die, die auf den Borzügen des geistlichen Amtes beruhen. Worin besteht das Amt des Königs? Er hat sein wie in kluger Weise zu Gesteht. vertvalten. Seine Gefete fteben mit benen Gottes im Einklang. Bon Gottes Gefet so sind seine Rechte abzuleiten: auch jene, die er dem Klerus gegenüber hat. Wenn ein Geistlicher sein Amt vernachlässigt, ist er ein Verräter des Reiches, den der König zur Berantwortung zieht. Daraus folgt, daß der König eine "evangelische" Herrschaft über ihn hat. Jeder Geistliche muß die Gesetz des Staates achten. Zur Bekräftigung dieses Grundsapes leisten die Erzbisschöfe in England in die Hände des Königs ihren Eid und in Hinsicht so barauf empfangen sie ihre Temporalien. Das ist ein auf dem Recht begründetes Berbaltnis. Der König muß seine armen Basallen vor jeder Unbill schützen, die sie an ihrem Bermögen erleiden könnten: wenn ihnen also der Klerus durch den Mißbrauch der Temporalien Schaben zustügt, hat sie der König zu schützen. Wenn der König dem Rlerus bie Temporalien giebt, unterftellt er ibn feiner Jurisbiftion, und babon tonnen so

ihn auch die Berfügungen späterer Bäpste nicht frei machen. Stützt sich tropbem ber Klerus auf solche, so muß er vom König jum Gehorsam gezwungen werden. Man entnimmt dem Gesagten, daß sich auch dieses Buch gleich dem Vorhergebenden und Nachfolgenden mehr mit der Reform der Kirche an Haupt und Gliebern besaßt, wobei dem 5 weltlichen Arm allerdings eine kräftige Mitwirkung zugedacht ist. Interessant ist die besondere Aufgabe, die Wiclif dem Könige zuweist, seine Theologen, bezw. die theologische Fakultät zu schüpen. Wiclif nennt sich selbst mit Stolz einen Theologen. Seine Aufgabe ist es, den König und das Volk in theologischen Fragen zu beraten. Gemeint ist da allerdings nicht die Theologie im modernen Sinne, sondern die Renntnis der Bibel. 10 Da die Gesetze der Länder mit ihr im Einklang stehen mussen, ist die Kenntnis der Theologie zur Festigung des Reiches notwendig; daraus folgt, daß der König Theologen in seiner Umgebung habe, die ihm in seiner Regierung zur Seite stehen. Solche wahre Theologen sind das, was im alten Bunde die Propheten gewesen. Sie haben die bl. Schrift nach ben Regeln ber Bernunft und in Gemäßheit ber Zeugniffe ber Heiligen

nt. Schrift nach ben Regeln det Bertunft und in Genatydet der Feugunse der Denigen 16 zu erklären: aber sie haben auch das Recht des Königs zu verkünden und seinen und des Reiches Leumund zu schützen. In allen Büchern und Flugschriften Wiclifs aus seinen letzten sechs Jahren kann man eine ungeheure, kaum übersehdare Menge von Angrissen auf das Papstum und die gesamte Hierarchie seiner Zeit aussindigen. Sie verdichten sich mit zedem Jahre 20 und in den letzten Zeiten seinen ihm Papst und Widerschrift sast identische Begrisse ge-20 und in den letzten Zeiten scheinen ihm Papst und Widerchrift fast identische Begriffe gewesen zu sein. Daneben sindet man in seinen Schriften Stellen, die sich in maßvoller Weise über den Papst und das Papsttum äußern, und Lechlers Meinung, daß sich in Wiclifs Verhältnisse zum Papsttum drei Entwickelungsstussen nachweisen lassen, dat sowohl in deutschen als auch in englischen Fachtreisen Anklang gefunden. Die erste Stuse, die die die die der Anextennung des papstlichen Primats, die zweite, die die 1381 andauerte, eine prinzipielle Abwendung vom Papsttum und die dritte dessen ertschiedenste Bekännas kein anderes Urreil seiner Bewertung des Papsttums vor dem Ausbruch des Schismas kein anderes Urreil als nachher. Wenn er in den scharfen Flugschriften seiner letzten Jahre das Papsttum 8 mit dem Widerchriftentum identissiert, so stand die Überzeugung von der Entbehrlichkeit dieses Papsttums ihm doch schon vor dem Ausbruch des Schismas sest. Wenn man aber dann wieder hört, daß er selbst es war, der auf die Anerkennung Urbans VI. eingewirkt hat, so scheint das ein Widerspruch zu sein, der Aufklärung verdient. In der That kand Wiclifs Einfluß trop ber vorhergegangenen Zensurierung burch die Rurie niemals bober, 35 als in bem Augenblide, in welchem Papft und Gegenpapft ihre Gefandten nach England schickten und um die Anerkennung ihres Papsttums nachsuchten. In Gegenwart ber Gefandten hat Wiclif im Barlamente ein Gutachten vorgetragen, bas fich in einer eminent firchenpolitischen Frage — bes Asplrechts ber Westminsterabtei — im Sinne und zu Gunften ber ftaatlichen Ansprüche augerte. Wie Wiclif bamals für Urbans Anertennung w thatig war, so finden sich auch in seinen letten Schriften Stellen, in benen er über bas Bapsttum sich in gunstigem Sinne außert. Undererseits lesen wir in seinen Schriften: es fei nicht notwendig, nach Rom ober Avignon zu laufen, um Bitten an ben Papft zu richten. Jeber Ort ist bem Reuigen gut genug, benn ber breieinige Gott ift überall. Unser Bapft ist Christus. Hier hat Wiclif mit bem Papfttum abgeschlossen; aber boch nur mit spaps ist Estellus. Her hat Wickly mit dem Hapstrum abgeschloffen: aber doch nur inte seinen, wie es besteht. Sieht man der Sache auf den Grund, so wird man sinden, daß er nur ein Gegner jenes Papstrums war, wie es sich seit der konstantinischen Schenkung entwickelte. Er lehrt, die Kirche kann bestehen, auch wenn sie keinen sichtbaren Führer hat; wie es aber auf Erden keine Ordnung ohne höhere Einheit giebt, kann es nicht schaden, wenn sie einen solchen Führer besitzt. Aber was für Qualitäten muß er haben? Wer seht dies Oberhaupt ein? Wie sieht es mit seinen Ansprücken auf welkliche Herssschaft aus? Mit einem Wortschleiben Unterschied zuwischen, was der Nacht sieht soll kann es Wiesels was der Rapst fein foll, falls man überhaupt einen braucht, und bem, als was die Bapfte in Wiclifs Tagen erscheinen, ift die Aufgabe seines Buches "von der Gewalt des Papftes". Die streitende Kirche, lehrt Wiclif, braucht ein Oberhaupt. Das ift aber nicht jener Bapft, ben bie Karbinale wahlen, sondern ben Gott der Kirche giebt. Das tann nur ein Aus-erwählter sein. Die Mabler können nur dann jemanden jum Papft machen, wenn ihre Wahl einen Auserwählten trifft. Das ist nicht immer ber Fall. Bielleicht find bie Babler felbst nicht prabestiniert und wählen jemanden, der es auch nicht ift - einen rechten Antichrift. Als wahren Papft hat man nur ben zu betrachten, ber in Lebre und so ber Nachfolge Chriftus und Betrus am abnlichften ift und bessen Reich nicht von bieser

Belt ift. Das find nun Lebren und Grundfate, die Wielif schon vor dem Ausbruch des großen Schisma gelehrt hat, nur werben sie hier viel schärfer betont. Man sieht: er scheidet bas mabre von bem falfchen Babsttum. Da nun alle Anzeichen babin wiesen, daß Urban VI. ein Reformpapst sein werbe, bemnach ein "wahrer" Bapst, wird man ben Enthusiasmus verstehen, mit bem er feine Bahl begrußt, wie bas in bem Buch von ber 5 Rirche so lebhaft zum Ausbrucke kommt. Diese Ansichten über Kirche und Kirchenregiment sind es, die auch in den letzten Büchern seiner Summa "De Simonia, De Apostasia und De Blasphemia" vorgeführt werden. Freilich ist die der Kamps, der sich um die Thesen entsponnen hatte, schon durch den viel heftigeren abgelöst, den er gegen die Mönchsorben sübrte, als er sich in den Hossmungen auf seinen "wahren" Papst getäuscht sah, 10 als er als Kirchenpolitiker von der Schaubühne abgetreten und sich nun ganz und

ausschließlich den Fragen der kirchlichen Reform zugewandt hatte.
Seine Lehren von den Gesahren der Berweltlichung der Kirche hätten Wiclif in eine Linie mit den Bettelorden stellen müssen, wie ja noch im Jahre 1377 Minoriten seine Berteidiger waren. Nannte er damals die Mendikanten noch einen verehrungswürdigen is Orden, bessen gliebe zur Armut "er dis zu den Sternen erhob", so gewahrt man doch ich in den letzten Büchern von Do Civili Dominio die Spuren eines Risses. Mit ber Erklarung: bie Sache ber besithenben Orben sei Sache aller Orben, hatten sich bie Menbikanten nämlich gegen ihn gewandt, und nun nahm Wiclif gegen sie einen Rampf auf, ben er mit immer größerer Scharfe bis an fein Lebensenbe führte: ber Rampf gegen 20 bas verkaiserte Bapsttum und seine Helsershelfer, die "Setten", wie er die Orden nennt, nimmt nicht bloß in seinen großen späteren Werken, wie im Trialogus, Dialogus, im Opus Evangelieum und in ben Brebigten einen breiten Raum ein, ihm ift eine gange Reibe ber icharfften Flug- und Rampffdriften in lateinischer und englischer Sprache gewibmet, von benen jene in ben letten Jahren als feine "Streitschriften" herausgegeben 26 worden sind. Die Kirche, so lehrt er hier, bedürfe keiner neuen Sekten; ihr genüge die Religion Christi, wie sie in den ersten drei Jahrhunderten ihres Bestandes genügte. Die Rönchsorden seien Körperschaften, die in der Bibel nicht die mindeste Begründung haben, die berderblichen Lastern frohnen, der Kirche und dem Staate zur Last fallen und samt ihren ftolzen Rixchenbauten vernichtet werden müssen. Solche Lehren, vor allem jene, 20 bie in den Bredigten vorgetragen wurden, hatten eine unmittelbare Wirtung: In London und in anderen Städten tam es zu einer lebhaften Erregung des Boltes. Schon wurden dem Monden die Almosen entzogen, schon wurden sie in Gemäßheit seiner Lebren an bie körperliche Arbeit gewiesen. Größere Wirkungen hatten diese Angrisse auf die Orben und ihren Besit in Böhmen (s. unter Huß), wo man die Lehrsätze des "evangelischen so Meisters" die auf den Buchstaden befolgte, so daß ihnen die herrlichsten Stifte und fast das gesamte Kirchengut zum Opfer sielen. Nur kam dieses nicht, wie Wiclis es für Engeland wünschte, an den Staat, sondern an die Barone des Landes. Der Kamps schug in England immer größere Wogen: julest find es nicht mehr bie Bettelmonche allein, fonbern bie gefamte hierarchie, wie fie bermalen bestand, die bas unablässige Ziel von Wiclifs 40 Angriffen bilbet; ift boch im Grunde auch seine Abendmahlslehre (j. unten) von der gleichen Tenbeng getragen.

Indem er die Forderung aufftellt, daß die Bibel Gemeingut aller Christen werden muffe, wurde fie jest zu Zweden allgemeinen Gebrauches in die Sprache des Bolles feit ben Tagen bes Ulfilas jum erstenmal in eine germanische Sprache — übertragen. 45 Schien boch bie nationale Ehre bies zu verlangen, denn schon gab es Lords, die französische Bibeln befagen. Wielif selbst ging and Wert. Wohl läßt fich ber Anteil, ben er an der Bibelübersetzung — ihr lag die Vulgata zu Grunde — genommen hat, im einzelnen nicht bestimmen, aber daran darf man nicht zweiseln, daß er zuerst den Geeinzelnen nicht bestimmen, aber daran darf man nicht zweiseln, daß er zuerst den Gebanken ersaßt, persönlich an die Arbeit gegangen und die glückliche Durchführung des 50 Ganzen seiner zweckmäßigen Leitung zu danken war. Bon ihm selbst rührt die Übersitzung des Neuen Testamentes her, die schlichter, klarer und lesbarer ist, als die des Alten, die man seinem Freunde Nikolaus von Hereford dankt. Revidiert wurde das Ganze 1388 von Wicliss jüngerem Genossen John Burvey. So gelangte die Bibel in die Hände der Menge. Wir hören die Klage eines Gegners: "Das Kleinod der Geists bie Lichen ist in ein Spielzeug der Laien verkehrt worden". Und in der That: Nicht bloß die Träger hoher Namen, auch Mitglieder des mittleren Bürgerstandes hatten sie in Besitz, und troß des Eisers, mit welchem die Hierarchie nach Ketzerbüchern sahndete und sie aus der Welt schaffen ließ, troßdem zahlreiche Exemplare dem Verderben durch die Zeit unterslagen. Aischt ses noch beute an 150 Kandidristen. welche, vollständig oder teilweise, die lagen, giebt es noch heute an 150 hanbichriften, welche, vollständig ober teilmeife, bie eo

236 **Wiclif** 

Überfetzung in ihrer revidierten Geftalt erhalten. Man kann baraus entnehmen, wie verbreitet fie noch im 15. Jahrhundert gewesen sein muß. Damals wurden die Wiclifiten in England von ihren Gegnern vielfach nur als die "Bibelmanner" bezeichnet. Abnlich wie Luthers auf die beutsche, hat Wiclifs Bibelübersetzung, die fich nach sachgemäßem 5 Urteil ju ungemeiner Rlarbeit, Schönheit und Rraft erhebt, auf die englische Sprache ein-

Eine andere Aufaabe sab Wiclif in der Brediat und Seelsorge. Er selbst wirkte als Prediger und Lehrer Des Bolles. Indem er die bestehende Hierarchie, die in der Bibel keine Begründung hat, abschaffen will, setzt er an ihre Stelle einfache Briefter (poor 10 priests), die in Armut lebend, durch kein Gelübbe und keine formliche Weihe gebunden, 10 priests), die in Armut lebend, durch tein Gelübde und keine förmliche Weige gebunden, dem Bolke das Svangelium verkündeten. Diese Kriester verbreiteten als Manderprediger die Lehre Wicliss in die breite Masse des Bolkes. Sie gingen barfuß einher, zu zwei und zwei, in lange, dunkelrote Tuchmäntel gekleibet, sie trugen einen Stab in der Hand, der auf ihren Hirtenberuf hindeutet, und zogen von Ort zu Ort, um von der Herrlichkeit 16 Gottes zu predigen. Den Namen der Lollarden haben schon die Bannbullen Gregors XI. geprägt; sie gelten in den Kreisen der Gegner als die Unkrautsäer (lollium); aber der Name ist sür sie wie später in ähnlicher Art der Geusenname zum Ehrennamen geworden. Roch zu Ledzeiten Wicliss wirken Lollarden in weiten Kreisen Englands und verkünden

"Gottes Geset,", ohne das niemand gerecht zu werden vermag. Im Sommer des Jahres 1381 faßte Wiclif seine Lehre vom Abendmahl (s. unten) in zwölf kurze Sätze zusammen (F. Z. 105) und machte sich anheischig, sie vor jedermann zu verteidigen. Jest schritt die englische Hierarchie wider ihn ein. Der Kanzler der Universität ließ einige Sätze als ketzerisch erklären. Mitten im Auditorium wurde ihm dies Urteil verkündigt, worauf er erklärte, weder der Kanzler noch sonst jemand könne 26 ihn von seiner Überzeugung abbringen. Dann appellierte er, aber nicht etwa an den Bapst oder an die geistlichen Behörden des Landes, sondern an den König. Er veröffentlichte damals seine große Konfession über das Abendmahl (F. Z. 115) und trat mit einer zweiten Schrift, bem "Pförtchen", bie in englischer Sprache geschrieben war, bor bas Bolk. Sein Auftreten wird immer kühner, sein Anhang immer größer. Seine 30 Lehrsätze waren nicht mehr an ben Lehrsaal gebunden, sondern drangen in die Massen.

"Jeber zweite Mann, schreibt ein Beitgenoffe, bem bu begegneft, ift ein Lollarde". Mitten in biefe Bewegung, die im siegreichen Borschreiten begriffen war, fiel (1381) ber große englische Bauernaufftand, hervorgerufen burch bas Elend ber unter bartem Steuerbruck, unter Epidemien, Mißernten und Mißgriffen der Verwaltung leidenden Massen. Wiewohl Wiclif den Aufstand mißbilligte, die Sympathien der Menge sich eher auf seiten der Bettelmönche befanden, wurde er ihm zur Last gelegt. Und doch war Wiclifs Freund und Schüger Lancaster die den Aufständischen am meisten verhaßte Werson und hatte gerade dort, wo Wiclifs Einfluß am stärksten war, der Aufstand geringeren Anklang gefunden; wo man übrigens die geistlichen Herrschaften angriff, geschah es, weil sie Herrschaften, nicht weil sie geistliche Herrschaften waren. So wurde nun die Berfolgung gegen Wiclif eingeleitet. Sein alter Gegner Courtenad — er war eben Erzbischo von Canterbury geworden — berief eine kirchliche Notablenversammlung nach London. Während der Beratung entstand ein Erzbesen (Mai 21). Erschreckt daten die Teilnehmer, von ber Berhandlung abzustehen, aber Courtenap erklärte bas Erbbeben für 45 ein günftiges Borzeichen: es bebeute die Reinigung des Reiches von Frriehren. Run wurden 24 Sate, die Wiclif zugemessen wurden, ohne daß sein Name genannt wird, teils als keterisch (10), teils als irrig (14) erklärt (F. Z. 277). Jene betreffen Wiclifs Lebre von der Wandlung, diese beziehen sich auf die Kirchenordnung und kirchlichen Institus tionen. Fortan follte niemand biefe Lehren halten ober in Prebigten und alabemischen 50 Disputationen jum Bortrag bringen. Allen Perfonen, die fie verbreiten, foll ber Prozes Hierzu war die Hilfe bes Staates notwendig. Die Lords, noch im Schreden vor dem Aufftand, wurden gewonnen, aber bas haus ber Gemeinen lehnte bie Bill ab. Nur ber König ließ fich beftimmen, im Berordnungswege bie Ergreifung ber Irrlehrer zu verfügen. Die Hochburg ber reformatorischen Bewegung war Oxford: hier 55 lehrten seine werkthätigsten Helfer; sie wurden nun mit dem Bann belegt und zum Widerruf gezwungen, einer von ihnen, Nicolaus Hereford, begab sich nach Rom, um zu appellieren. In gleicher Weise wurden Wiclifs "arme Priester" in ihrem Werke behindert. Dann sollte ihn selbst ber Hauptschlag treffen. Am 18. November 1382 wurde in Ore ford eine Spnobe eröffnet; vor biefe citiert, erschien er, an ben Folgen eines Schlags anfalles leibend, korperlich gebrochen, aber ftark in seinen Überzeugungen und ungebeugten

**237** 

Sinnes. Es ist eine haltlose Verleumbung, daß er seine Lehren widerrusen habe. Noch stutte ihn die Gunst des Hoses und nicht weniger die des Parlaments, dem er auch jett noch eine Denkschrift einreichte. Daher vermied man es, ihn zu maßregeln: weder wurde er erkommuniziert, noch wurde ihm das Pfarramt genommen. Er kehrte in seine Pfarre Lutterworth zurück. Bon hier aus sandte er seine Flugschriften in im Welt, die schärften zegen die Rönche und den Kapst Urban VI., seitdem dieser sich auch nicht, wie Wielsf ansanzs gehosst hatte, als heiligmäßiger und sonder Vapst erwiesen hatte, sondern dahern und in der Ferne in frevelhafte Konsliste verwielelt war. Das flandrische Kreuzzugsunternehmen der Kurie versolgt er mit ätzendem Hohn, seine Predigten werden immer volltöniger und behandeln immer kräftiger die Gedrechen der Kirche. Die littera= 10 rischen Leisungen seiner lehten Zeit, stehen wie z. B. der Trislogus auf der Höhe der Krischen Leisungen seiner Lehten Zeit, stehen wie z. B. der Trislogus auf der Höhe der Krischen Schlüßteile er bezeichnenderweise "vom Antichrist" benannt hatte, ist unvollendet zurückgeblieben. Währende er am Feste der Unschuldigen Kinder — am 28. Dezember 1384 — in seiner Pfarrtirche die Messe dem Tage von St. Silvester. Seine Gedeine sollten indes im Grade keine Ruhe sinden, denn indem sich an seiner Lebensarbeit die husstlische Bewegung entzündete, welche das ganze Abendland in Aufregung versetzt, nahm die Kirchenbersammlung von Konstanz im Zussenden werden sie Austandigen Keier, der im Banne der Kirche dahinge- 20 gangen sei. Es vurde verordnet, daß hartnäckgen Keier, der im Banne der Kirche dahinge- 20 gangen sei. Es vurde verordnet, daß seine Bücher verbrannt und seine Gedeine ausgegraben werden sollten. Doch dauerte es noch zwölf Jahre, dis der Gruft in der Marienzliche zu Lutterworth herausgerissen, der Keicher verbrannt und der Geworfen, der durch Lutherworth herausgerissen, verbrannt und die Keiche der Gruft in der Marienzliche zu Lutherworth herausgerissen, der Keicher werden und

So bebeutend die Wirksamkeit dieses Mannes im letzten Jahrzehnt seines Lebens gewesen: er fand keine Zeitgenossen, die uns ein volles Bild von seiner Persönlichkeit, seinem Leben und Wirken entworfen hätten. Am schwersten hält es, seine äußere Ersicheinung zu schildern. Zwar haben sich Bilder von seiner Persönlichkeit gefunden (s. Buddensieg S. 90), doch gehören sie einer jüngeren Zeit an. Die Bilder des 14. Jahr: so hunderts mochten noch jenen streng thyischen Zug an sich tragen, von dem sich nicht sagen läßt, inwieweit er einem bestimmten Individuum angehörte. Man muß sich das der mit einzelnen zerstreuten Aussagen begnügen, die sich in der Geschichte des Prozesses von William Thorpe (1407) vorsinden. Man entnimmt daraus, daß Wickis "von hagerem Körper war, abgemagert, sast entkräftet". Er war, sagt Thorpe, von untadelhastem Lebenss wandel. Darum lieden ihn Leute von Rang, die öster mit ihm umgingen, seine Aussprücke niederschrieben und ihm anhingen. Ich selbst schloß mich an niemanden inniger an als an ihn, den weisesten und gottseligsten von allen Männern, die ich jemals gekannt habe. Bon ihm habe man in Wahrheit lernen können, wie Christis Kirche gewesen ist und wie sie auch jetzt noch regiert und geleitet werden sollte. Wollte man dies Zeugnis 40 als das eines Parteimannes ansechten, so ist noch auf Henry Knighton zu verweisen, der dals das eines Parteimannes ansechten, so ist noch auf Henry Knighton zu verweisen, der dals das eines Parteimannes ansechten, so ist noch auf Henry Knighton zu verweisen, der date und in Böhmen "will sich, wie Johannes Pribram sage, jedermann nur auf Wickiss Reinung kützen Zeichsam als wäre er der fünste Svangelist"; und mit einer gewissen schwarzeischen Berehrung wünsch Hous, seine Seele möchte dort sein, wo sich die seines Reinbers befinde.

Ran könnte nicht sagen, daß Wiclif ein bequemer Gegner gewesen. Darum hat es ein Thomas Netter von Walden dem alten Karmelitermönch Johannes Kyndingham hoch angerechnet, zuerst den Kampf mit einem so spissindigen und rücksichtslosen Gegner ausgenommen zu haben (kortiter sustinens corrosivum verdum haeretici et sersomonem eins sine Christi pietate mordacem); aber gerade dies Beispiel Waldens ist schlecht gewählt: denn der Ton, den Wiclif gegen Kundung schuldet und in gleicher Weise behandelt er auch andere Gegner; wenn er aber ihnen gegenüber die rauheste Seite herzauskehrt wie z. B. in seinen Predigten oder in den Streitz und Flugschriften, da ist nicht sy übersehen, daß er auf Angrisse antwortet, deren Ton kein freundlicher und deren Ziele die gehässtigsten waren.

2. Wiclifs Lehre. Wenn Lechler einst an die Spite bieses Kapitels (ARE XVII, 63) ben Satz gestellt hat, daß der philosophischeologische Lehrbegriff Wicliss sich erst dann mit voller Sicherheit werde ermitteln lassen, wenn seine lateinischen Hauptwerke so

238 **Biclif** 

veröffentlicht fein werben, daß sich aber auf Grund bes bisher Erforschten schon jest behaupten läßt, daß die früher herrichende Ansicht, Wiclif fei von seinem erften öffentlichen Auftreten an im Besitz eines geschlossenen und fertigen Gebankenspstems gewesen, ganzlich unbegründet ist: so ist dieser Sat auch heute, da diese Schriften schon publiziert find, 5 noch ebenso zutreffend. Man wird eben niemals außer acht lassen durfen, daß Wiclifs erster Zusammenstoß mit ber amtlichen Kirche seiner Zeit im staatlichen Interesse geschah, seine ersten Flugschriften und größeren Werke kirchenpolitischen Inhalts die Gerechtsame bes Staates verteidigten und sich daraus ein Streit entwickelte, bei welchem sich kaum die nächsten Phasen, geschweige benn das schließliche Ziel voraussen ließ. Wer diese Bücher in der Auseinandersolge ihres Entstehens auf ihren inneren Gehalt hin pruft, sindet eine folgerechte Entwidelung mit ftreng reformatorischer Tenbeng. Die lettere betrifft inbes anfangs kein Dogma, sondern lediglich Auswüchse bes hierarchischen Shftems und wenn fie spater auf bas Dogma übergreift, wie in ber Lehre von ber Transsubstantiation, so gefchiebt es auch ba, um die eingebilbete Machtfülle ber Hierarchie ju zerbrechen und die ursprüngliche 15 Einfachheit in der Verwaltung der Kirche wieder einzuführen. Ob sich in Wiclifs akamischen Schriften und Disputationen Lehrsäte fanden, Die ber herrichenben Rirchenlehre widersprachen, wird man — es hat sich von ihnen nichts erhalten — trop ber Behauptung Walbens (His earliest heresies. F. 3. 2) eber verneinen als bejahen muffen, ba es wiber jebe biplomatische Gepflogenheit gewesen ware, zu bem Friedenstongreffe in Brugge, 20 an bem die Kurie einen wesentlichen Anteil hatte, einen Mann als Sachverständigen abzuordnen, der sich babeim durch ketzerische Lehren bekannt gemacht hat.

Wir burfen bie Worte eines ber besten Kenner von Wiclifs Werten: Balter Waddington Shirleys hier anfügen: As it is in the light of subsequent events that we see the greatness of Wyclif as a reformer, so it is from the later growth 25 of the language that we best learn to appreciate the beauty of his wri-But it was less the reformer, or the master of English prose, than the great shoolman that inspired the respect of his cotemporaries: and, mext to the deep influence of personal holiness and the attractive greatness of his moral character, it was to his supreme command of the weapons of sholastic so discussion that he owed his astonishing influence (F. B. p. XLVII).

Bohl mochte fich Wickif bamals bereits als Philosoph jenen großen Ramen erworben haben, ben ihm selbst seine kirchlichen Widerschafter willig ober unwillig zuerlannt haben.

Wenn ein zeitgenössischer Historiker — und als einen folden mag man Henry Anigthon immer noch bezeichnen, von ihm sagt: In philosophia nulli reputabatur secundus, in 86 scholasticis disciplinis incomparabilis, so wird man baran billigerweise nicht mateln durfen. Ift dieser hobe Ruhm aus seinen philosophischen Werten, wie fie bisber durch den Druck bekannt wurden, nicht völlig zu ergrunden, so ist fürs erfte nicht zu überseben, daß von seinen philosophischen Schriften nicht alle erhalten find und daß Anighton weniger biefe als seine gelehrten Disputationen im Auge hat. Ift er in ber Philosophie so seinen Kollegen überlegen gewesen, in ben scholastischen Disziplinen ibm keiner gleich gekommen, so knüpft er hier nur an die großen scholastischen Bhilosophen und Theologen an, wie sie England im Mittelalter in so reichem Maße besessen: einen Alexander von Hales, Roger Baco, Duns Scotus, Wilhelm Occam, Bradwardine u. a. Es hat eine Zeit gegeben, in der er sich fast ausschließlich mit der scholastischen Philosophie beschäftigte: 45 "Als ich noch Logiker war", pflegt er später im Rücklick auf diese Zeiten zu sagen. Die ersten "Repereien", die er "in die Welt hinauswarf" (quas primo iactavit in aera), ruhen ebensowohl auf philosophischem als auf theologischem Grunde. Wir haben uns bier nicht, weil dies zu weit führen würde, ohne streng zur Sache zu gehören, mit seinem eigentlichen philosophischen Lehrsystem zu besassen streng zur Sache zu gehören, mit seinem eigentlichen philosophischen Lehrsystem zu besassen Wielit's Philosophical System" im ersten Bande von Johannis Wiclifs Miscellanea Philosophica, London 1902, p. V—XXVII), wir haben nur sestzustellen, wie er sich zur Philosophica, London 1902, p. V—XXVII), wir haben nur sestzustellen, wie er sich zur Philosophica und der seiner Zeitgenossen kellt. Bei Plato, dessen Kenntnis ihm Augustinus vermittelt, sindet er Spuren der Erkenntnis der Dreieinigkeit (Deum esser erinum potuserunt philosophi ut Plato eum ceteris 55 cognoscere lumine naturali), seine 3beenlehre nimmt er gegen Aristoteles in Sous. Dieser kommt oft schlecht genug weg (non facit fidem, cum saepe erraverat), er sagt einmal (Trial. 84), daß Democritus, Plato, Augustinus und Groffeteste in ber Metaphpfit Aristoteles weit überragten. Bei Aristoteles vermißt er die Bestimmung ber Unsterblichteit der Seele, in der Ethit die Richtung auf das Ewige. Er felbst foliest 60 fich aufs engfte an Augustinus an, fo daß, wie Netter von Walben berichtet, feine Schüler

**239** 

ibn Johannes Augustini naunden. In einzelnen seiner Lehren wie in De Annichilatione wird man ben Ginstuf Thomas' von Aquino wahrnehmen. Was sein Berhältnis zu ben Philosophen des Mittelalters betrifft, bekennt er sich im Gegensatz zu dem von Occam crneuerten Avminalismus zum Realismus, wiewohl er sonst in kirchenpolitischen Fragen Occam nahe steht, ja viel weiter geht als dieser. Danach ruhen seine Ansichten auf ber Aberzeugung von der Realität des Allgemeinen, wobei er den Realismus auch zur Befeitigung bogmatischer Schwierigkeiten benützt. Das eingöttliche Mesen in ber Triniztät ist das reale Allgemeine ber drei Personen, und in der Eucharistie bezeugt die jedeszmalige wirkliche Gegenwart Christi ebenfalls den Sat, daß volle Nealität mit räumlicher Zersplitterung der Eristenz verträglich ist. Den Mittelpunkt von Wickisch philosophischem 10 Spstem macht die Lehre des Vordergedachtseins aller Dinge und Ereignisse in Gott aus. Dies schließt die Bestimmtheit ber Dinge auch bezüglich ihrer Anzahl in sich, so daß teinerlei Unendlichteit, weber unendliche Ausdehnung noch unendliche Teilbarkeit, anz genommen werden darf. Der Raum besteht vielmehr aus einer von Ewigkeit ber bestimmten Zahl von Raumpunkten, die Zeit aus einer eben solchen Zahl von Augen- 16 bliden, aber die wirkliche Zahl ist nur dem göttlichen Geist bekannt. Geometrische Gebilde sind Aneinanderreihungen von Punkten und jede Vergrößerung ober Berkleinerung der Gebilde beruht auf Hinzufügung oder Wegnahme von Punkten. Weil aber die Eristenz biefer Raumpuntte als folder, b. h. als wahrer unteilbarer Ginheiten ihren Grund barin bat, daß die Punkte eins find mit ben fie erfüllenden Rorpern, weil alfo ber gange mog- 20 liche Raum mit der wirklichen Körperwelt zusammenfällt, wie in Wiclifs System übersbaupt Wirklichkeit und Möglichkeit sich decken, kann es so wenig ein Vacuum geben als Grenzstächen, die mehreren Körpern gemeinsam sind. Die Annahme solcher Flächen verstößt nach Wiclif in derselben Weise gegen das Widerspruchsprinzip, wie die Vorstellung eines wahrhaft kontinuierlichen Übergangs eines Justandes in einen andern. Wiclifs 25 Atomistik verbindet sich also mit der Lehre von der Zusammensezung der Zeit aus realen Augenblicken, unterscheidet sich aber durch die Leugnung der Zwischenraume von den andern atomistischen Systemen. Aus der Identität von Raum und Körperwelt einerseits und der treissörmigen Bewegung des Himmels andererseits schließt Wiclif auf die Augelseckalt des Universums. Hätte das Weltgebäude Kanten, so wäre die Kreisbewegung uns 30 möglich, denn die Kanten könnten sich nicht durch einen gar nicht vorhandenen Raum bewegen. Es liegt auf der Hand, daß Wiclifs Grundlebre von dem Borgedachtsein alles Wirklichen ben schwierigsten Stand gegenüber ber Willenofreiheit hat und hier weiß sich ber Philosoph in der That nur mit der Formel zu helfen, bas freie handeln des Menschen sei felber etwas von Gott vorher Bestimmtes. Im einzelnen verlangt Wiclif eine ftrenge 86 bialettische Bilbung als Mittel, das Wahre von dem Falschen zu scheiben. In diesem Sinne fagt er: Die Logis (bie logischen Schluffe) fördert zur Ertenntnis der katholischen Wahrheiten. Ober: Unwissenheit in der Logit ist Schuld, daß man die hl. Schrift so falsch verstehe, daß man, worauf der Zusammenhang gehe, die Unterscheidung von Joee und Erscheinung überfebe. 3m allgemeinen ift zu fagen, daß er fich bes Unterschiedes von Theologie und 40 Abilosophie nicht bloß bewußt ift, sondern bag auch sein realer Beift an scholaftischen Fragen oft nur wie an einer tauben Schale vorübergeht. Er geht philosophischen Erörterungen, die ihm teine unmittelbare Bedeutung für das religiöse Bewußtsein haben ober beren Erörterung der Scholaftit angehört, am liebsten aus dem Weg (Böbringer). Den wenigsten Geschmad findet er an ben Begriffsspielereien ber entarteten Scholaftit 45 und an ben Leerheiten, die sie vorbringt. Man muß, sagt er, nicht ausschweisen in der Einbildung von Dingen, die wir als möglich setzen, während es dem doch nicht so ist (non oportet evagari in imaginacione rerum, quas ponimus possibiles dum-modo non est ita) . . . Der er sagt (Trial. 160): "Bemühen wir uns um die Bahrheiten, die sind, und lassen wir die Fretümer, die aus der Einbildung von Dingen so hervorgehen, die est doch nicht geben kann, dei Seite." Bas dehen diese Leute nicht schon alles als möglich gesett: quod Deus potest esse asinus (Trial. 225) u. s. w. Heilssamer, fagt er, ist es, sich mit dem Studium begründeter Wahrheiten abzugeben, als sich mit Erdichtungen zu beschäftigen, die man weder als möglich erweisen tann noch als nütslich für die Menschen. Und doch giebt es so viele solide und nützliche Wahrheiten, 55 bie bem Menfchen noch verborgen find.

Da Wickif in seinem Wirken als Reformator von kirchenpolitischen Fragen ausgegangen ift, so spielen sie in allen seinen reformatorischen Schriften eine große Rolle. Man würde aber irren, wollte man meinen, daß seine Opposition etwa eine Fortsetzung der französischen unter Philipp dem Schönen von Frankreich oder der deutschen unter es

240 Biclif

Ludwig bem Baber und feinen gelehrten Bunbesgenoffen ift. Wie er unmittelbar an bie englische Gesetzgebung in firchenpolitischen Fragen in ben Reiten ber großen Couarde anknüpft, so hat er ben Zusammenhang abgelehnt, in ben ihn schon seine Zeitgenoffen mit Occam gebracht haben. Ich habe, fagt er wortlich, meine Konklusionen nicht aus Occam 5 genommen: fie stammen aus ber hl. Schrift und find von ben hl. Doktoren oftmals angeführt worben. Damit ift mit trodenen Worten ber Anschluß an altere Oppositionsparteien ber Rirche, die er benn auch in keiner feiner gablreichen Schriften nennt, ale ob er nie etwas von ihnen bernommen hatte, abgelehnt und auf feine mahren Quellen, benen er nie etwas von ihnen bernommen hätte, abgelehnt und auf seine wahren Quellen, denen er wohl die kirchlichen Gesetzlammlungen hätte ansügen können, hingewiesen. Denn wies wohl er namentlich in seiner letzten Zeit diese letzteren — als das Gesetz der Menschen — ablehnt, er, beruft sich doch oft genug auf sie. Waßgebend ist ihm in der letzten Zeit nur das göttliche Gesetz, die Bibel, die nach seiner und der Überzeugung seiner Schüler — auch sür das Regiment dieser Welt vollständig ausreicht (De sufficientia legis Christi). Aus ihr hat er seinen vielsachen Geständnissen zusolge sich zu seinen zestenntsorischen Ansichten durchgerungen — nicht ohne die eifrigsten Studien und schwere Seelenkännsse. Als ich noch, sagt er, ein Ansänger war, war ich ängstlich bemüht, die Schriftstellen über die Wirtung des göttlichen Wortes zu verstehen, die mir die Gnade Kottes das Verständnis geöffnet. so das ich nun den rechten Sinn der bl. Schrift ders Gottes das Berftandnis geöffnet, so daß ich nun den rechten Sinn ber bl. Schrift berftehe. Das war nicht leicht, benn nicht nach ber Grammatik bes Knaben will fie ver-20 standen sein: sie hat ihre eigene Grammatit, sie enthält alle Wahrheit und die höchste Autorität, benn fie ift bas Gefet Chrifti und Chriftus tann nicht lugen, fie ift baber über alles menschliche Schrifttum erhaben; Christi Geset sollen alle Christen lernen, ber Glaube ruht allein in ihm. Ohne Kenntnis ber Bibel ift weber in ber Kirche noch im burgerlichen Leben dauernder Friede möglich, find keine wahren und bleibenden Güter zu ge-25 winnen; sie enthält alles, was zum Heil bes Menschen notwendig ist, sie ist allein un-fehlbar, über Frrtum und Mangel erhaben und darum ist sie die alleinige Autorität für ben Glauben. Darum foll fie ein jeber Chrift kennen, vor allem ber Priefter, ber feine Schafe weiben soll mit Gottes Wort. Diese Lehren hat Wiclif nicht bloß in seinem großen Werke "Bon der Wahrheit der hl. Schrift", sondern auch in zahlreichen so anderen großen und kleinen Schriften verkundigt. If ihm die Bibel die Grunds urtunde der Christenheit, die alle Menschen bindet, die daher alle Menschen tennen muffen (quam omnes homines tenentur cognoscere), so ist der Schritt begreiflich, den Mielif that um sie seinen Landsleuten in ibrer Muttersbrache vorzulegen (s. oben). Man Wiclif that, um sie seinen Landsleuten in ihrer Muttersprache vorzulegen (s. oben). versteht nach alledem den Chrennamen des Doctor evangelicus, den der englische und 85 böhmische Wiclifismus seinem Meister gegeben hat. Bon allen Reformatoren vor Luther hat Wiclif das Schriftprinzip am schärfsten betont: Und wenn es, lehrt er, hundert Papste gabe, und alle Bettelmonche Rarbinale wurden, man durfte ihnen nur insoweit glauben, als fie mit der hl. Schrift übereinstimmen. Sonach hat schon Wiclif das Formalprinzip der Reformation von der alleinigen Autorität der Bibel für Glauben und Leben des 40 Chriften in seinen hauptzügen mit voller Klarheit erkannt und jum Ausbruck gebracht. Auf biesem biblischen Untergrund erhebt sich Wiclifs Lehre, zu beren vollständigem Ausbau es bei ber kurzen Lebensfrist, die ihm noch gegönnt war, nicht mehr gekommen ift. Auch von der scholastischen Methode hat er sich noch nicht befreien können. In Bezug auf seine Lehre von Gott und den Menschen dürfen wir an Lechlers Ausführungen 46 erinnern (PRE' XVII, 66/67): "Wiclifs Lehre von Gott trägt ben Stempel des fpetulativen Realismus an fich. Er findet die Anficht, daß die Idee der Gottheit ein bloger Gattungsbegriff fei, ebenso unannehmbar, wie die, daß der perfonliche Gott ein Indi-viduum sei; beide Anschauungen ruben auf nominalistischer Grundlage. Die Allmacht Bottes ift ihm teineswegs ein unbeschränktes Konnen, fo bag Gott 3. B. abnehmen, lugen 50 könnte u. s. w.; das sei ebenso gut die Vorstellung einer irregehenden Einbildungskraft, als wenn man sich denke, Gott vermöge eine unendliche Welt hervorzubringen. Gottes Allmacht ist vielmehr eine in sich selbst bestimmte, durch innere Gesete geordnete, sittlich geregelte Macht. Der Realismus Wicliss zeigt sich insbesondere in seiner Lehre von Gott bem Sohne als dem Logos; dieser, das wesentliche Wort, ist der Indegriff aller Ideen, 55 d. h. der intelligibeln Realitäten. Hetracht seines intelligibeln Seins, also seines Geschöpf, das man kennen mag, ist in Betracht seines intelligibeln Seins, also seines hauptsächlichen Seins Gottes Wort. Jedes Sein ist in Wirklichkeit Gott selbst. Streisen diese und ähnliche Sähe an die All-Einslehre, so lehnt Wiclif doch den Pantheismus ab. Er ist in diesen Stücken Augustinus gefolgt, der in seinen philosophischen Erörtes vrungen pantheissische Gedanken nicht allenthalben zu beseitigen vermocht hat." Biclif 241

"Das gleiche tritt zu Tage in der Lehre vom Menschen, von der Freiheit des menschlichen Willens und von der Sünde. Er legt den größten Wert auf die Freiheit des Willens, denn er ist sich bewußt, daß der sittliche Wert des Handelns von der Freiheit des Willens bedingt ist. Wicklif will Gottes Heiligkeit vollständig uns besteht erhalten und die Schuld des Bösen nicht durch irgend eine Ausrebe verringern blassen. Deshalb tritt er sest dafür ein, daß im innersten Gebiete der Gesinnung und des Mollens eine über isden Oberde warielang malatin autanama Traikait kannt des Mollens eine über isden Oberde warielang malatin autanama Traikait kannt bes Wollens eine über jeden Zwang erhabene, wenigstens relativ autonome Freiheit bestehe. Dessen ungeachtet huldigt Wicklif einer Anschauung, wonach das Böse nicht ein Sein, sondern ein Nichtsein, nicht eine Wirtung (offectus), sondern ein Mangel (dosectus) sei. Auch diesen Gedanken hat Wicklif von Augustinus entlehnt. Er scheut sich nicht, in 10 Predigten darauf zurückzusommen, verwahrt sich aber gegen das Misverständnis, als sei es erlaubt Böses zu thun, damit daraus Gutes komme. In der Lehre von der Person Shrifti hält sich Wiclif an das kirchliche Dogma, wie es im 4. und 5. Jahrhundert sestigestellt, von Augustin, Anselm von Canterduch u. a. spekulativ ausgebildet worden ist. Vor allem ist es die unvergleichliche Hoheit Jesu Christi als des einzigen Mittlers 15 zwischen Gott und Menschen, des einbergen Mittelspunktes der Menscheit und unspeken alleinigen Obern, die er in mannigsachen Bariationen und Bildern zum Ausdruck dringt: Christis ist der Heilige aller Heiligen, die alleinige Quelle des Heils. Die Heiligen sind es geworden durch die Nachfolge Christi. Der "edangelische Doktor" urteilt über Feste und Gottesdienste der Heiligen: sie können nur insofern nützen, als die Seele durch sie vur Liebe Christi entslammt wird. Indem Wiclif die Grundwahrheit: "das Heil in Christo allein" bewust und klar der kaum übersehdaren Fülle von Heiligenkulten gegenzüberstellt, ist eine wahrhaft reformatorische Erkenntnis, Gesinnung und That darin anzwerkennen. Weistwahl er von der Gestärdwurg nur gegeentlich kandelt und die römische averfennen. Wietvohl er von der Heilsordnung nur gelegentlich handelt und die römischs schemen. Wietvohl er von der Heilsordnung nur gelegentlich handelt und die römischscholsflische Lehrweise vom "Berdienst" der Gläubigen nicht verleugnet, läßt sich doch 25 andererseits erkennen, daß er von Werkheiligkeit weit entfernt, vielmehr der Wahrheit von der freien Gnade Gottes in Christo zugeneigt ist. Denn er betont, daß der Glaube eine Gade Gottes ist, die aus Enade dem Menschen werliehen wird. Dem entspricht seine Sittenlehre: Demut ist ihm die Wurzel aller Tugenden, während der Kern der Christensprecht wirde erden die Alles Liebe Kattes und des Wöcksten. Dannach hat er der hise war tugend nichts anderes ift als Liebe Gottes und des Nächsten. Dennoch hat er den bib- so lischen und echt evangelischen Begriff vom Glauben nicht erfaßt: er hulbigt vielmehr bem scholastischen Glaubensbegriff, wonach der Glaube erst durch die Liebe zu dem wird, was er sein soll, b. b. er schreibt die Rechtsertigung vor Gott mit auf Rechnung der Heiligung und der guten Werke und spricht letteren nicht alles Berdienst ab. Die Rechtsertigung burch den Glauben allein ist ihm noch fremd. Nur die Annahme verwirft er, daß der 85 Mensch burch sein Berhalten die Gnadengabe zur Bekehrung verdienen könne. Das raumt er ein, daß der bereits bekehrte Chrift frast des Berdienstes Christi und der Inabenwirtung bes bl. Geistes verbienstliche Werfe im uneigentlichen Sinne (de congruo) verrichten könne. Nur von einem angeblichen Überverdienst (meritum supererogatum) will er nichts wissen."

Sein Begriff von der Kirche (s. oben) ist ein wesentlich anderer als man ihn in seinen Tagen zu desinieren gewohnt war: nicht die Gemeinde des römischen Bischofs, sondern die Gemeinschaft der von Gott Auserwählten bildet die Kirche. Nicht die Präslaten und Priester als solche, sondern alle frommen Glieder Christi gehören ihr an. Nach dem Beispiel Augustins macht er einen Unterschied zwischen verum und simulatum 25 oder permixtum corpus Christi: unbekehrte, scheinheilige Brüder sind in aber nicht von der Kirche, d. h. sie gehören ihr nicht an. Kein Mensch kann von dem andern, auch dom Papste nicht wissen, ob er Mitglied der Kirche sei. Nur an den sittlichen Früchten mag man ihn als solches anerkennen. So legt er allenthalben dei Krüfung des Thatzbestandes den sittlichen Maßtad an und so kommt es, daß ihm Urdan VI., der sein so Papstum als Reformpapst begonnen hat, anders als Gregor XI., als wahrer Papst gilt. Seine ganze Lehre vom wahren und salschen Papstum, vom wahren und falschen Priestertum ruht auf dieser Grundlage. Wie die Gewalten aller Apostel die gleichen waren, so darf auch jetzt kein Papst sich die Herrschaft in der Kirche anmaßen, und wenn Petrus vor den anderen eine gewisse Präsogative besaß, bezog sie sich nicht auf jurise sölktionelle Gewalten, sondern auf seine größere Demut. Da Wicliss Jdeal die Urkirche ist, so bedarf es keines anderen Priestertums als damals. Damals aber gab es keinen Unterschied zwischen Briester und Bischos (s. unten), das Amt eines Priesters kann jeder "Nuserwählte" bekleiden, auch wenn ihn kein Bischos geweiht hat: er ist ein wahrer Priester (is a real preest made of God). Dessen verdienstlichstes Wert ist die Bers so

242 **Wiclif** 

fündigung bes Evangeliums; benn das ist köftlicher noch als die Spendung eines Sakramentes und unter allen Werken ber Barmbergigfeit bas ebelfte, befte und erwunschtefte. Alle bie Segnungen und Weihungen von Bache und Brot, von Balmen und Rergen, Salz und anderen Dingen, die nicht Sache bes Glaubens und ebenso zu verwerfen find. 5 als ber Reliquiendienft, ber Totenkultus, die Wallfahrten, ber Bilberbienft u. f. to. lass der Netiquiendenze, der Lotentutius, die Wallasten, der Bitderdenz il. 1. W. lassen sich damit nicht vergleichen. Für den Theologen giebt es nichts würdigeres. Es fragt sich nur, was man dem Bolke predigen soll? Nicht jene Komödien und Aragödien, die apokrophen Sachen und den ganzen Firlefanz, durch den die Prediger den Hörern die Kost um so schwafter machen, je mehr nach der Predigt der Klingebeutel gefüllt 10 werden soll, sondern allein die edangelische Wahrheit. Die muß man in einer Weise verkündigen, wie sie der Fassungstraft der Zuhörer entspricht. Zweck der Predigt ist die Nachsolge Christi. "Weil heute Gottes Wort sehlt, herrscht überall geistiger Tod". Darum muß er wieder lebendig werden, und zwar in beiden Sprachen: der lateinischen für die Gelehrten, der Landessprache für das übrige Volk. So wendet sich Wiclif in seinen 15 lateinischen Predigten an Gelehrte und Priester und solche, die es werden wollen; sie sind ber Beit und bem Inhalt nach febr verschieben: ben alteren, die er gehalten bat, dum stetit in scholis, ben Schulpredigten aus feiner früheren Orforber Beit, die an seine Schüler gerichtet und baber mit Beisungen versehen find, wie sie bermaleinstens selber predigen sollen, fehlt der reformatorische Inhalt, der die anderen auszeichnet und beren 20 Wirtung mehr noch als in England, später in Böhmen ein gewaltiger war, weil sie bort in vielen Kreisen als Predigten Hussens gegolten haben. Einfacher nach Inhalt und Form sind die englischen Predigten, aber auch ihnen fehlt es nicht an der draftischen Sprache und der warmen Empfindung, die den Zuhörer hinreißt. Manche seiner Lebren, wie die vom Fegefeuer, ist nicht zu sachgemäßer Ausbildung gekommen; wenn er ein 26 solches auch annimmt, so hat er doch die Migbräuche, die damit getrieben wurden, ftrenge gerügt.

Einen breiten Raum nimmt in seinen Schriften seine Lehre von den Sakramenten Ist das Sakrament bloß "das Zeichen einer heiligen Sache — einer unsichtbaren , so genügt die Siebenzahl der Satramente nicht, benn solcher Zeichen giebt es so viele. Go ift 3. B. die Bredigt bes göttlichen Worts ebenfogut ein Saframent, als eine ber bekannten fieben Sandlungen. Während banach bie Siebengahl zu tlein ift, ift fie ju groß, wenn man ben Maßstab ber Begrundung durch die Schrift anlege. Den ftarkften Schriftgrund besitzt das Abendmahl, den schwächsten die lette Ölung. Bon den Saframenten hat jedes, richtig verwaltet, heilfraft; aber eine weitere Bebingung ber 36 Gnabenwirtung bes Saframentes liegt in ber buffertigen Gesinnung und bem Seelenzustand des Empfängers; die Heilswirkung ist nicht bedingt von dem sittlichen Zustand des spendenden Priesters (selbst ein praescitus in mortali peccato actuali ministrat fidelibus, De Ecclesia, Fol. 190°); wenn man eine berartige Lehre bei Wiclif ge-funden zu haben vermeinte, so ist das ein Jrrtum.

Am eingehenbsten hat sich Wiclif mit bem hl. Abendmahl als jenem Sakramente beschäftigt, das unter allen das heiligste und ehrwurdigste ist. Aber gerade darum hat er die römisch-scholaftische Kirchenlehre von der Wandlung aufs schärffte bekämpft. hat seine ersten Angriffe auf die Wandlung bisher zumeist in das Jahr 1381 verlegt (nach F. Z. 104), sie gehören aber schon in das Jahr 1379, sa die Grundzüge seiner 26 Abendmahlslehre liegen schon in früheren Schriften und Außerungen vor. Aber erst seit 1381 hat er in Predigten und Thefen, in Streitschriften und toiffenschaftlichen Abhandlungen und endlich in einem umfangreichen Buche die kirchliche Lehre — er nennt fie eine neue — verworfen, daß nach ber Ronsekration Brot und Wein in Chrifti Leib und Blut verwandelt seien, so daß nur der Schein von Brot und Wein (die Atzidenzien ohne 50 Inhalt) übrig bleiben. Das Saframent bes Altars ist vielmehr natürliches Brot und Wein, aber in saframentaler Weise Leib und Blut. Nach der Konsetration bleibt die Hostie lotal und substanziell Brot, wird aber auf bem Wege ber Kontomitanz in figure lichem und satramentalem Sinne Leib Christi, ben der Glaubige auf geistliche Beise empfängt. In verschiedenen Bilbern sucht Wiclif seinen Lesern die Sache anschaulich zu 55 machen. So wie es, sagt er z. B., ein boppeltes Sehen giebt, ein torperlices und ein geistiges, so giebt es auch ein doppeltes Essen. So sehen wir im Sakramente nicht mit leiblichen Augen den Leib des Herrn, sondern im Glauben — durch einen Spiegel, im Gleichnisse. Und sowie ein Bild vollständig in jedem Punkte des Spiegels ist, so ist es auch mit dem Leib des Herrn in der geweihten Hostie: Wir berühren und faffen ihn so nicht, wir zerbeißen ihn nicht und nehmen ihn überhaupt nicht körperlich, aber geistig und

**W**iclif 243

vollständig unversehrt zu uns. Wenn Wiclif gegen die "neue" Lehre von der Wandlung austrat, war sein ausgesprochener Zweck der, jenen "heidnischen" Ansichten entgegenzutreten, nach denen jeder Priester im stande sei, den Leib Christi zu "machen"; ein Gedanke, der ihm als ein schauerlicher erscheint, weil den Priestern hierdurch eine überschwängliche Macht beigelegt wurde, als könne ein Geschöpf seinem Schöpfer das Dasein geben; weil Gott b hierdurch erniedrigt werde, wenn man sage, er, der Ewige, könne täglich ausst neue geschafsen werden und weil hierdurch endlich das Heiligtum, das Sakrament selbst, entweiht werde. Man bete, klagt er, die Hostie an, statt des Schöpfers die Kreatur. Nachsem Wiclif mit der Lehre der Kirche von der Wandlung gebrochen, behandelte er den Gegenstand mit nie ermüdendem Eiser in wissenschaftlichen und populären 10 Werken, großen Büchern und kleinen Flugschriften und namentlich auch in den

Bredigten.

Auch bei den übrigen Sakramenten, wosen Miclif sie als solche nicht geradezu verwirft, unterläst er nicht, angemaßter Gewalt des Priestertums, in dessen Jand die Spendung dieser Sakramente lag, entgegenzureten. Auch dei der Ausse muß man is zwischen dem äußeren Zeichen, d. h. der Wasserten. Auch dei der Araft Gottes scheiden, oder wie er (Trial. 285) sagt: es giedt eine dreistade Laufe, die Wassert und die Gestleskaufe (d. flaminis), die Bluttause (d. sanguinis) der hl. Märtyrer und die Gestleskause (d. sanguinis) der Allenderschause von eitzung jener". Gleichvohl soll die maßertause nicht unterlassen werden (Serm. I, 61). Kinder, die diese empfangen, sind auch mit der Gestleskause getaust, weil sie die Laufgnade empfangen haben. — Die Firmung dat als Sakrament keine genügende Begründung in der Bibel; es ist eine Anmaßung der Bischöfe, sich die Gabe der Berleibung des hl. Beistes (Trial. 293) beizulegen: sie suchen hierin nur eine unbegründete Bermehrung wirter Machtfülle, ohne die, wie sie sagen, die Kirche nicht bestehen könne. Die Priesterweihe gelte "als eine dem Aleriker den Gestleren der berteilt werden die Seichen Bollmacht, den Dienst der Kirche nicht bestehen könne. Die Priesterweihe geste "als eine dem Aleriker den hl. Gest verleihe und "seie Gesemen Ansicht, daß der Bischof dem Aleriker den hl. Gest verleihe und "seie Gesemen Ansicht, daß der Bischof dem Aleriker den hl. Gest verleihe und "seie Gesemen Ansicht, daß der Bischof dem Aleriker den hl. Gest verleihe und "seie eine Gesemen Ansicht, daß der Briester einbrücke". "Bie durch die Tause der Kläubige von den so Ungläubigen geschieden Werde, der Briester den hl. Gest verleihe und "siester waren dasselbe. Es giebt lein Auwischen Beristern: Kriester und Bischof und Briester waren dasselbe der Berister waren dasselbe. Des Beristernens der kri

Was endlich die She betrifft, läßt Wiclif sie als Sakrament gelten, benn sie ist eine göttliche Stiftung, und sie verlangt die göttliche Sanktion. Jedes nicht schriftgemäße so Chehindernis wird verworfen, die Ehescheidung bei triftigem Grunde gestattet. Bon dem außerlichen Trauungsritus halt er nicht viel. Ist er aber schon da, so ist der vorzuziehen,

bei welchem die innere Gesinnung mehr hervortritt.

Aus allebem ergaben sich Wicliss Grundfäse der Kirchenresorm: Indem er die Bibel als alleinige Autorität für den Glauben bezeichnet, fallen die Lehren, Traditionen, Bullen, 56 Zeichen und Zensuren, soweit sie nicht auf dieser beruhen. Er scheidet sorgsam Kirche und Staat und führt jene auf ihr rein geistliches Gebiet zurück; damit fallen die Strafgewalten und Immunitäten der Kirche, ihre weltlichen Amter und Stellungen, ihre weltzliche Herrschaft und ihr Besitz. Indem er die Kirchenversassung der apostolischen Zeit zurücksorbert, bedeutet es den Fall der Hierarchie und des Monchtums. Hauptelement so

16

bes Gottesbienstes wird bie Prebigt bes Evangeliums. Pflicht nicht bloß ber Geiftlichen,

sondern auch der Laien ift es, zu dieser Reform mitzuwirken.

Wiclif lebte und ftarb in ber Hoffnung, daß sich die Kirchenreform binnen turgem burchseten werbe, "benn die Wahrheit des Evangeliums kann zwar zeitweilig durch die 5 Drohungen bes Antidrists zum Schweigen gebracht, aber nicht ausgetilgt werben". In ber That macht ber Wiclissmus in ber nächsten Zeit in England noch bedeutende Fortschritte; unter der geistigen Führung von Männern wie Ritolaus von Hereford, John Aston und John Purvey drang er in alle Schicken der Geselschaft und durfte es elf Jahre nach dem Heimgang des Weisterst wagen, in einer Eingade an das Varlament 10 bessen Mitwirkung zu ben als notwendig erkannten Resormen in Anspruch zu nehmen (1395). Erst als Thomas von Arundel den erzbischöslichen Stuhl von Canterbury beftieg, namentlich aber als die neue Dynaftie des Haufes Lancafter den Thron Englands beftieg (1399), vereinigten sich Staat und Kirche zu feiner Ausrottung. Schon im ersten Jahre der neuen Dynastie wurde das berüchtigte Geset de haeretico comburendo ex-15 laffen, bas bie Auslieferung tegerischer Schriften jur Pflicht macht und offentundige Reter bem Flammentobe Breis giebt — bas erfte Gefet in ber englischen Gefetgebung, bas wegen Ketzerei die Todesstrase verfügte. Aber selbst jest hielt es trop der vereinten Kraft bon Kirche und Staat, die gegen die Lollarden jur Anwendung tam, fower, die Blaubenseinheit berzuftellen. Bu bem scharfen Borgeben trugen zweifellos bie Ereignisse bei, Die 20 sich seit Beginn bes 15. Jahrhunderts in Bohmen abspielten, wo die Lehren Wickifs in ber turgen Zeit von zwei Dezennien in Die Wirklichkeit umgefest und bas bobmifche Staatswesen von Grund aus umgestaltet wurde. In England wurde zunächst gegen die Reiserediger aufs schärfste vorgegangen, gegen die Universität Oxford, an der noch die alten Wiclissen Traditionen herrschten, Maßregeln getroffen und dann (1408) die 25 Konstitutionen erlassen, von denen der siedente Artitel die Uberseung biblische Texte 28 Konstitutionen erlassen, von denen der stedente Artitel die Udersetung diviliger Lette und Bücher ins Englische untersagte; endlich schritt man selbst wider die Wortsührer des Wiclissemus im Herrenstande ein, dessen bedeutendster Vertreter Sir John Oldcastle, Lord Cobham — freilich erst 1417 — verdrannt wurde. Von den englischen Wiclisten suchte einer und der andere eine neue Stätte seines Wirkens in Böhmen. Der bedeutendste von diesen war Peter Payne. Im übrigen überdauerte der englische Wiclisssmus auch die Zeit der Verfolgung, die in den Jahren der Husstliege begreissischerweise eine stärkere wurde; ja er trieb im 16. Jahrhundert noch neue Zweige, dis er mit der größeren von Deutschland ausgegangenen Bewegung zusammentras (vgl. d. A. Lollarden, Bb XI S. 615). 3. Loferth.

Biberdrift f. Antidrift Bb I S. 577.

Bibnkind, Mönch in Corvey, gest. nach 973. — Bon den ästeren Ausgaben von Rerum gestarum Saxonicarum libri tres ist nur die zu erwähnen von G. Bais in MG 88 III (1839), 408—467, doch ist sie neu bearbeitet von K. A. Kehr in SS. rerum Germ. 1904 und diese Ausgabe jest allein zu benußen. Bon Wert ist noch die ed. princeps von M. Frecht (Basileae 1532), weil in ihr eine verlorene Handschrift abgebruckt ist. Deutsche Uebersesung in Geschichtschreiber der deutschen Borzeit, 2. Gest. Ausg., X. Jahrh., VI. Bd. — A. Gbert, Aug. Gesch. d. Lit. des MA. im Abenblande III, 428—434; B. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquesten im MA I, 7. Auss. (1904), 363—368; R. Köpte, Bibutind von Korvei (Berlin 1867); J. Kaase, Bibutind von Korvei (Diss. Rosson, A. Hand, RG. Deutschlands III, 4531—317; M. Herrmann, Die Latinität Bidutinds von Korvei (Diss. Greiswald 1907). Weitere Litteratur s. in der Ausgabe von Kehr und bei Battenbach.

Über das Leben Midukinds läßt sich fast nichts sagen, wir wissen nur, daß er Sachse von Geburt war, in der letten Zeit des Abtes Folkmar (917—942), also wohl um 940, in das schon damals hochberühmte sächsische Benediktinerkloster Corvey (an der 2000 Bester dei Hörter) trat, daß er dort sein ums erhaltenes Geschichtswerk schrieb. Bevor er dieses unternahm, überarbeitete er ältere vorhandene Heiligenleben, teils in Versen, teils in Prosa — es werden uns Passio Theclas virginis und Vita Pauli primi seromitas genannt —, doch sind seine Umarbeitungen versoren.

Als der Ruhm der Sachsen alle Bölker überstrahlte, da alle Stämme Deutschlands 56 den Königen aus Sachsenstamm Heinrich I. und Otto I. untergeben waren, der letztere sich Italien unterworsen hatte, fühlte B. als Sachse sich bewogen, die Geschichte dieses herrlichen Volkes zu schreiben, nachdem er, wie er selbst sagt, seinem Mönchsgewissen durch überarbeitung der Heiligenleben genug gethan hatte! Er begann die Absassung seiner Sächsischen Geschichten (wohl beträchtlich) nach 962, teilte sie in drei nach und so nach entstandene Bücher, deren jedes er der Quedlindurger Abtissin Machthild, der jugend-

Widutind 245

lichen Tochter bes Raifers Otto I., zueignete. Das erste Buch bebt mit dem Ursprunge ber Sachsen an, erzählt ihre Landung im Sachsenland, ihre Kämpfe mit ben Thuringern als Berbundete ber Franken und die Eroberung bes Landes. Obgleich 2B. einige Quellen hatte, wie Bedas Angelsächsische Kirchengeschichte, aus denen er wenigstens etwas über die ältere Geschichte seines Bolkes ersahren konnte, folgt er hier doch fast ganz der Bolks- 5 sage, die er sicher aus epischen Gesängen kannte. Nach seinem gewiß wohl überlegten Programm, die Geschichte seines Volles nur partienweise erzählen zu wollen, geht er über bie weiteren Creignisse bis zur Karolingerzeit hinweg, sagt nichts von den vielen Kämpfen zwischen Franken und Sachsen, nur ganz turz erwähnt er der letzteren Unterwerfung durch Karl den Großen und ihre Christianisserung nach 30jährigem Ringen, odwohl ihm darüber 10 gute Quellen zu Gedot standen, denn damals sind die Franken und Sachsen gleichsam zu einem Volke verwachsen, daher mochte er von ihren vielzührigen Kämpsen nicht sprechen. Auch über die weitere Geschichte seines Volkes unter den Karolingern sagt er nichts, um sogleich auf heinrich I. als herzog ber Sachsen und König ber Franken und Sachsen überzugeben. Mit beffen Tobe (936) schließt bas erfte Buch.

Das zweite Buch behandelt nur das erste Jahrzehnt der Regierung des Königs Otto I. von 986—946. Das dritte die spätere Geschichte desselben dis zu seinem Tode (946—973). Aber das Buch reichte ursprünglich nicht so weit, es enthielt aussührliche Erzählung nur dis zum Jahre 958, gab dann einen turzen Überblick über die weiteren Ereignisse dis 967/8 und schloß damit ab, erst nach dem Tode des 20 Raisers dat W. einen Schlußteil hinzugefügt, in den die Erzählung der Ereignisse von 963 an nachgetragen und bis zum Jahre 973 fortgeführt ist. Ganz irrig hat man m. E. angenommen — so noch der neueste Herausgeber Kehr —, daß da, wo eine Handschrift des Werkes (die Dresdener) abbricht, nach dem Jahre 967, eine Redaktion des Werkes geendigt habe, ich halte es für reinen Zufall, daß in jener Handschrift der 26

Soluß fehlt.

Noch für die Geschichte Heinrichs I. ist das Werk nur von bedingtem Quellenwert, Noch für die Geschichte Heinricks I. ist das Werk nur von bedingtem Quellenwert, für die Zeit Ottos I. von größter Bedeutung, aber nur was in Sachsen und in der nächsten Umgebung des Stammes geschah, ist dem Mönch wirklich bekannt und interessiert ihn auch allein, sofern es nicht den König betrifft, über die Ereignisse in größerer Ferne ist so er gar nicht oder doch höchst mangelhaft unterrichtet. Es ist ein Jrrtum, ihn z. B. als Hauptsührer sur die große Ungarnschlacht Ottos I. dei Augsdurg benutzen zu wollen. Da, wo er nicht aus wirklichem Wissen berichten kann, steht ihm die aus lateinischen Klassistern, namentlich Sallust, erlernte Phrase zur Ausschmüdung zur Verfügung. Man hat es aufssällig gefunden, daß er nicht einmal die Eründung des Erzbistums Magdedurg durch 85 Otto I. erwähnt, aber das erklärt sich einsach daher, daß er sich überhaupt um Kirche und kirche Ereignisse wenig kümmert.

und firchliche Creignisse wenig kummert. Ein feltsamer Mönch! Bon monchischer Anschauung und Gesinnung zeigt er faßt nichts, nicht einmal die Gründung seines Klosters Corvey erwähnt er. Freilich dem Haupt-beiligen seines Klosters, dem hl. Beit (S. Vitus), dessen Knochen man in Corvey zu haben so wähnte, durch deren Übertragung dorthin nach W.s Worten Sachsen aus einer Stlavin jur Herrscherin vieler Böller geworden ist, bringt er ausstührlich seine Berehrung dar, aber solche Heiligengebeine, wenn man sie an Ort und Stelle hatte, waren auch viel mehr wert als der ganze Chorus der Himmlischen und die ganze Rirche. Sonst aber ist ber Rubm bes triegerischen, mutvollen, durch alle Tugenden bes Geistes und Rörpers ausgezeichneten 45 Sachsenvolkes sein Leitmotiv, die Herrlichkeit des gewaltigen Herrschers vom Sachsenstamme, ber über alle Böller mächtig war, zu preisen sein Zweck, an Schlachten und Belagerungen, an fühner Recken Streiten und Trotz, selbst wenn diese Gegner und Rebellen seines Königs waren, hat er seine Freude. Die Kaiserkrönung Ottos I. zu Rom durch den Bapft erwähnt er mit keinem Wort. Was konnte der römische Bischof dem Sachsenkönig 50 an Ehre und Racht hinzufügen! Er nennt ben Papst überhaupt nie, er wußte gewiß, daß ein Herr papa zu Kom saß, aber ber ging ihn nichts an, was bebeutete der neben seinem Herrn König! Der summus pontifex ist ihm der Erzbischof von Mainz, in dessen Kirchenprovinz sein Kloster lag, auch der Erzbischof von Köln. Man merkt es ihm an, welches Bergnügen es ihm gewährte, der köstlichen Stosse von der Herrichteit des 55 Sachsenvolkes sich bingeben zu können, den gleichen Genuß hat dieser Mönch dei der Benefatzing der Schliesplassenden seinem notzehrungenen Mänckstrikut sieder nicht gesehrt Bearbeitung ber Beiligenlegenden, seinem notgedrungenen Monchstribut, sicher nicht gehabt. Für die Lebhaftigkeit seiner Gedanken und Empfindungen kann er den entsprechenden Ausbruck in der fremden, mubsam angelernten lateinischen Sprache oft nicht finden, obwohl er fie keineswegs ungeschickt handhabt, die Worte beden ben Gebanken oft nicht so

20

Merkwürdig ist auch, wie wenig im ganzen die Sprache ber Bulgata-Bibel und ber flösterlichen Andachts- und Erbauungsbucher auf feine Diktion eingewirkt bat, jufallig

tann bas nicht fein.

Bielleicht der Hauptwert des schönen Buches besteht darin, daß es uns die hier zum 5 Teil schon kurz skizierten Anschauungen eines niederbeutschen knorrigen Mannes aus der Mitte des 10. Jahrhunderts lebendig vor Augen führt. Wohl die Sachsen und Franken sind gleichsam ein Bolk geworden, aber diese sind doch viel minderwertiger als jene. Ein Deutsches Bolk giebt es noch nicht, mit unverhohlener Berachtung sieht B. auf die andern deutschen Stämme, namentlich auf die Thüringer und Lothringer, herab; die warme, 10 naive Borliebe für sein Bolk geht so weit, daß er bose, ja niedrige Listen und Ränke der Sachsen nach der Bolkssage ohne ein Wort der Migbilligung erzählt. Die köstliche Frische bes Buches empfindet man namentlich, wenn man es mit den gleichzeitigen Werken ber Betschwester von Ganbersheim zusammenhält.

Die handschriften geben an einzelnen Stellen, namentlich in ber berühmten Erzäh-16 lung vom Berrat hattos, bes Erzbischofs von Mainz, ganz verschiebenen Tert, bas Berhältnis diefer Redaktionen zueinander ist bisher nicht genügend klar dargelegt. Bon der erwähnten Erzählung icheinen zwei Faffungen von 2B. felbst herzurühren, die britte (ber Dresbener hanbichrift) von anderer hand aus Schonung für den Mainzer Erzbischof D. Solder Egger.

bergeftellt ju fein.

Wiederbringung aller Dinge f. b. A. Apotataftafis Bb I S. 616.

Bied, hermann v. f. hermann v. Dieb Bb VII S. 712.

Biedergeburt. — J. Köstlin, Art. Wiedergeburt in der 2. Aufl. dieses Werks XVII, 75—93; P. Gennrich, Die Lehre von der Wiedergeburt in dogmengeschichtlicher und relizionsgeschichtlicher Beleuchtung, 1907; E. Backer, Wiedergeburt und Bekehrung, 1893; H. Weiß, Das Wesen des persönlichen Christenstandes, ThStk 1881. 1885; H. Schulk, Der ordo salutis in der Dogm., ThStk 1899; Thomasius, Christi Person und Kerk IV. §§ 75. 76; Ritschl, Rechtsertigung und Versöhnung III und Geschichte des Pietismus; J. Gottschid, Luthers Lehre von der Lebensgemeinschaft des Gläubigen mit Christus, IV. §§ 78. Thieme, Die sittliche Triedkraft des Glaubens, 1895; H. Cremer, Tause, 1898; R. Thieme, Die sittliche Triedkraft des Glaubens, 1895; H. Cremer, Tause, 1903; B. James, Die religiöse Ersahrung in ihrer Mannigsaltigkeit, deutsch von G. Wobbermin, 1907; R. Eucken, Der Ramps um einen gestigen Lebensinbalt, 1896 und Der Wahrmin, 1907; R. Euden, Der Rampf um einen geiftigen Lebensinhalt, 1896 und Der Bahr-heitsgehalt ber Religion, 1901. — Die Wiebergeburt im Sinne ber Bieberverförperung ber beitsgehalt ber Religion, 1901. — Die Biebergeburt im Sinne ber Biebervertörperung ber 86 Seelen behandeln Sedel, Die 3bee der Biebergeburt, 1889 und Andresen, Die Lehre von der Biebergeburt auf theistischer Grundlage, 2. A. 1899.

1. Der Ausbruck Wiebergeburt bezeichnet ben Eintritt in ben driftlichen Seilsstand als einen neuen Lebensanfang und hebt bamit ebenfo ben Abstand von ber früberen Existenzweise wie die umfassende Tragweite der eingetretenen Wendung hervor. Es kann 40 nicht überraschen, wenn wir einem Bilb, bas so geeignet ift, ben tiefgreifenden Ginfluß religiöfer Erfahrungen auf bes Menfchen Leben und Lebensgefühl ju befchreiben, auch auf außerchriftlichem Boben begegnen. Im Mithrastult heißt ber Eingeweihte renatus, ober auch renatus in aeternum und Ahnliches sindet sich anscheinend auch schon in älteren Dpfterientulten (Robbe, Pfpche II, 421 ff.; Gennrich 73 ff.). An eine herleitung unteren Instituten (Rohot, Phyche 11, 421 st., Gennich 75 st.). An eine Fettetting 45 ber entsprechenden neutestamentlichen Ideen aus dieser Quelle braucht aber um so weniger gedacht zu werden, als auch das Judentum von der Broselhtentause in ähnlichen Ausbrücken zu reden pflegte (Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Ev., 506; Anrich, Das antike Mysterienwesen, 111) und die naheliegende Bergleichung ohnehin auf verschießenem Boden unabhängig entstehen konnte. Der christliche Glaube, der den Gegensa bo ber neuen Eriftenz, die er erschließt, von ber natürlichen so nachdrudlich betonte und seine Anhänger mit einem so traftvollen neuen Lebensgefühl erfüllte, mußte von selbst auf biese Charakteristik seines Wesens geführt werden. Ja sie mußte hier eine vertiefte Bebeutung erlangen. Im Zusammenhang der driftlichen Lehre von der durch Christi Leben, Kreuzestod und Auferstehung von Gott selbst gestifteten, im Glauben anzueignenden Ber-55 söhnung und Erlösung enthält die Idee der Wiedergeburt folgende Momente: 1. Der Heisstand ist unbedingt Gottes Werk. Durch seine schöpferische Macht sieht sich der Mensch in ein neues Dasein versetzt, das er nicht selbst herbeisühren kann. 2. Er bedeutet einen bölligen Bruch mit ber Bergangenheit, so daß keine aus ihr herborgehenden An-

ipruche (ber Sunte, bes Gefetes, ber Welt) mehr Geltung baben. 3. Er ift Setung eines neuen, burch Gott bestimmten Lebenstopus, ber zwar ber Entfaltung und Ausreifung, aber keiner anderweitigen Erganzung bedarf, burch bie er erft fein Wefen als Beiloftand empfinge. 4. Er eröffnet ber neu geworbenen Berfonlichkeit bie Bahn eines Bachstums und einer Thatigleit, beren Richtung und Ziel burch ben von Gott gesetzten Anfang bestimmt wird. Es leuchtet ein, wie sehr das Bild der Wiedergeburt geeignet ist, die Beilswirkung Chrifti auf die Menfcheit in eine große und einheitliche Anschauung gusammenzufaffen. Bon diesem Borzug ift aber die Kehrseite unabtrennbar, daß der weite Rahmen ber Wiedergeburt für die bestimmteren Begriffe, in benen psychologische und ethische Reflexion den Ubergang bom alten jum neuen Leben zu beschreiben und seine 10 Stadien zu fixieren suchte: Berufung, Erleuchtung, Belehrung, Rechtfertigung, Heiligung teine fefte Stelle barbot, und noch schwieriger mußte es werben, die Bebeutung festzustellen, welche der außerlich konstatierbaren Einwirkung des Worts und der Sakramente für bie nur im Glauben zu erfassende Wiebergeburt zukommt. Darum hat das Bemühen, pur die nur im Glauden zu ergassende Wiedergedurt zurommt. Darum hat das Bemusen, die Wiedergeburt in das Begriffsschema der Heilsordnung einzustellen, auch immer zu 16 sehr schwankenden Ergebnissen geführt. Entweder drohte die Wiedergeburt die anderen Begriffe engeren Umfangs gleichsam aufzuzehren, oder sie wurde dabei in einer Weise eingeengt, die der Tragweite der biblischen Anschauung nicht entspricht. Es zeigte sich, das das Bild von der Wiedergeburt nicht darauf berechnet war, jenen anderen Begriffen koordiniert zu werden, sondern jedenfalls einen Teil dersehnen unter einem eigentümlichen 20 Geschstedung zugleich als ein wertvolles Rorrettib gegen eine zersplitternbe Betrachtung bes Beilsprozesses.

Mit bem Ramen ber Wiebergeburt (nalipyereola) ift schon im Altertum (Plato, Bhilo, Plutarch) und auch neuerdings wieder die Borftellung von der wiederholten Berlörperung der Seelen in irdischen Gestalten (Seelenwanderung) bezeichnet worden. Es 25 ist jedoch Mar, daß die Orientierung des Begriffs in dieser Berwendung der driftlichen birett entgegengefest ift. Im Christentum bebeutet er die Entstehung einer neuen Ber-fonlichkeit bei Gleichheit der leiblichen Basis, während dort dieselbe Seele in einer neuen, ibrem inneren Zustand entsprechenden körperlichen Hulle erscheint. Im indischen Glauben ist denn auch die Wiedergeburt — Seelenwanderung kein Stud der Erlösungshoffnung; so sie stellt vielmehr selbst die Spize des Elends dar, von dem der Mensch Befreiung erziehnt. Die modernen Vertreter dieses Gedankens haben freilich zum Teil durch die Auss nahme evolutionistischer Motive, die dem indischen Denten fremd find, der Seelenwanderung eine optimistischere Gestalt zu geben und von hier aus eine Brude zu driftlichen Ideen zu schlagen versucht. Eine kritische Darstellung dieser Bestrebungen giebt Gennrich im 86 2. Teil der angeführten Schrift.

2. Ein genaues Aquivalent von Wiebergeburt findet fich im NI nur an weniaen Stellen. Das am direktesten entsprechende griechische Wort nadrygereala wird nur Ti 3, 5 von der individuellen Lebenserneuerung gebraucht, die hier an die Taufe geknüpft wird, während es Mt 19, 28 auf die eschatologische Welterneuerung geht. Bon einer 20, "Reuzeugung", die der Christ ersahren hat, ist im 1. Petrusbrief zweimal die Nede: 1, 3 und 23; das erstemal ist als der sie bewirkende Akt die Auferstehung Christi, das anderemal als ihr triebkrästiger Same das lebendige und bleibende Gotteswort genannt. Dazu kann man noch rechnen Jo 3, 3, wenn man bas arwder yerrndfrat in zeitlichem Sinn — von vorne an, wiederum versteht, was der Zusammenhang (B. 4) nahelegt und 45 ber Sprachgebrauch wenigstens nicht ausschließt. Man wird aber nicht leugnen konnen, daß die lokale Fassung = von oben ber in der Lehrsprache des Evangeliums starte Grunde für fich hat (vgl. 3, 31; 19, 11. 23). Da sachlich beibe Bedeutungen sich gegenseitig fordern, liegt es nicht fern, mit H. Holymann an einen beabsichtigten Doppelsinn zu

Der Gebanke einer burch ben gläubigen Anschluß an Chriftus eingetretenen Lebenserneuerung ist aber nicht auf diese wenigen Stellen beschränkt; er liegt sachlich einer großen Anzahl neutestamentlicher Aussagen zu Grund. Schon im AT wird er vorbereitet durch die prophetische Beissagung einer durch Gott selbst zu bewirkenden Bekehrung Israels Jer 31, 18. 33 f.; Jef 60, 21. Ezechiel beschreibt sie als Berleihung eines anderen Her= 56 gens und neuen Geistes 11, 19 f.; 36, 25 ff. und Pf 51, 12 schildert fie mit abnlichen Borten. An diese prophetische Verkundigung knupft der Täufer Johannes an mit seiner Forderung der µerciroia, mit der sich das Sinnbild der Taufreinigung verbindet Mt 3, 1 ff. Doch lätzt er selbst keinen Zweifel darüber, daß die von ihm angeregte Bewegung nur die Andahnung, nicht der Andruch des neuen Lebens ist, dessen Herbeiführung vielmehr so Sache des Messias bleibt (B. 11). Auch die Berkündigung Jesu, wie sie uns von den Synoptikern überliefert wird, scheint zunächst an diesem vorbereitenden Charakter teilzunehmen und nur die sittlichen Ziele höher zu steden Mt 5, 20. 44; 6, 33; 7, 12; 22, 37—39. Liegt doch auch die als Welterneuerung gedachte Palingenesie in der Zukunft 5 Mt 19, 28. Allein die religiöß-sittlichen Forderungen Jesu ruhen doch auf der Bezeugung einer zuvorkommenden Gottesthat, die zu einem neuen Verhalten befähigt Mt 18, 23 ff.; 15, 13; 19, 26. Darum gilt es, das Alte zu vergessen Lc 9, 62, sich selbst zu verleugnen dis zur Hingabe des Lebens Lc 9, 23 f., arm und nach geistlichen Gütern verlangend zu werden Mt 5, 3. 6 und dem Kinde gleich einen neuen Ansang zu machen Mt 18, 3. Mit 10 steigender Deutlichkeit wird dann als die entscheidende Heilsthat, die ein neues Verhältnis

zu Gott begründet, der Tod Jesu bezeichnet Mc 10, 45; Mt 26, 28. An Tob und Auferstehung des Heilsmittlers knüpft darum auch die apostolische Predigt die Wirkung einer durchgreifenden Lebenserneuerung für seine Jünger. Paulus gebraucht zwar in den älteren und kritisch unangefochtenen Briefen den Ausbruck Wieders geburt nicht; aber der nicht minder inhaltreiche Begriff der Neuschöpfung spielt dei ihm eine bebeutsame Rolle. Gott vollzieht in Chriftus, bem zweiten Abam, eine Neugrundung bes Menschengeschlechts 1 Ko 15, 45. Sein Tod ift das Ende der alten, seine Auferstehung ber Aufgang einer neuen Lebensgeftalt, die sich von ihm auf seine Anhänger überträgt Rö 6, 4f.; 2 Ko 4, 10; 5, 17; Ga 2, 19 f.; Eph 2, 5 f. Kol 2, 12. Der Christ ist darum 20 eine neue Schöpfung Ga 6, 15, ein neuer Mensch Kol 3, 10; Eph 4, 24, er steht in einem neuen Leben Rö 6, 4. Der Eintritt in diesen neuen Lebensstand knüpft sich an bie Taufe Ro 6, 3 ff.; Kol 2, 11 f., bie aber nicht ohne ben Glauben gedacht wird, ber sich in ihr bethätigt Ga 3, 26 f. So ist es auch weiterhin ber Glaube, ber bie einmal geschloffene Berbindung mit Chriftus bermitelt Cph 3, 17. Diese ift in ihrem Bestand 25 ein Sein Christi im Gläubigen Rö 8, 10; Ga 2, 20 und des Gläubigen in Christus 2 Ko 5, 17; Kol 3, 3. Im Glauben wird der Mensch Ein Geist mit ihm 1 Ko 6, 17 und empfängt darum Anteil an seinem verklärten Leben Rö 6, 4; Eph 2, 5. 6. An diesem neuen Lebensstande kann man zwei Seiten unterscheiden: die Rechtsertigung, die ben Menschen ber Schuld und Berbammnis ber Sunde entnimmt und ihm alle Beilsben Menschen ber Schulb und Verdammnis der Sünde entnimmt und ihm alle Heilsso güter der Gotteskindschaft zuteilt Rö 5, 18 f.; Ga 2, 16 und die Ausküstung mit dem lebendigmachenden und heiligenden Gottesgeist Ga 3, 5; 4, 6; Rö 8, 2. Daß Paulus diese beiden Momente nach Wesen und Tragweite nicht streng gegeneinander abgegrenzt hat, um sie sich dann kunstvoll ergänzen zu lassen, ist wohl zuzugeben. (Ugl. hierüber namentlich Titius, Paulinismus, 266 ff.) Sowohl die Rechtsertigung als die Begabung mit dem Geist kann als Ausdruck für das volle Heil, die umfassende Neuschöpfung dienen. Aber wo Paulus darauf geführt wird, sie nebeneinander zu stellen, da tritt doch immer die dem doehse zu teil werdende Rechtsertigung (Rö 4, 5) mit der in ihr enthaltenen Kindssaft voran, während die Begabung mit dem Geist nachsolgt Ga 4, 6; Eph 2, 15 bis 18. Will man darum den Punkt sixieren, mit dem nach Paulus die Reuschöpfung wim Subjekt zu stande kommt, so ist es die Erweckung des Glaubens durch die Gnadensossend Gestes in Christis Ga 3, 2. Die Abarenzung der Reuschöpfung acaen die offenbarung Gottes in Christus Ga 3, 2. Die Abgrenzung der Neuschöpfung gegen die Entfaltung des neuen Lebens wird dadurch erschwert, daß die Heiligung bald als eine mit der Nechtsertigung zugleich gesetzte neue Lebensrichtung 1 Ko 6, 11, bald als eine fortgehende Aufgade erscheint Rö 6, 19. 22; ja, daß auch das neue Leben selbst als eine songereneu zu vollziehende Umgestaltung geschildert wird Rö 12, 2; 13, 14; Epb 4, 22 f. hier geht ber Gebante ber Neuschöpfung als einer für immer umwandelnden Gottesthat unter bem Ginfluß ber Erfahrung in ben einer immer neu zu erftrebenden inneren Saltung über. Ersteres darf man wohl als die religiös-bogmatische, letteres als die empirische ethische Betrachtung bes Heilsstandes bezeichnen. Auch biefe Erweiterung bes Begriffs 50 bestätigt inbessen, daß für Paulus die Neuschöpfung objektiv in Christi Sendung und Werk, subjektiv in dem dadurch hervorgerufenen Glauben besteht. Denn der Glaube ift ihm, wiewohl bes Menschen That, boch julest Gottes Werk Phi 1, 29; 3, 12; 1 Ro 2, 5; 2 Th 1, 11. Und von ihm bezeugt die driftliche Erfahrung, daß er nur dauert, indem er unter dem fortgebenden Ginflug ber gottlichen Gnadenoffenbarung (2 Ro 4, 6) 55 immer neu entsteht.

Wie Paulus, so knüpft auch ber 1. Petrusbrief bie Neuzeugung an Christi Auferftehung 1, 3; und da in dieser die Bürgschaft ber Heilsvollendung liegt, hebt er den Hoffnungscharakter des christlichen Lebens besonders hervor. Mit dieser Heilszudersicht ist ihm zugleich die grundsätliche Ablegung der Untugenden des alten beibnischen Wesens wegeben 2, 1. Als das Mittel dieser Lebenserneuerung bezeichnet er Gottes Wort 1, 23;

bieses dient darum auch dem Bachsen und Erstarken der neugeborenen Kinder 2, 2f. Schon diese Fortsührung des Bildes zeigt, daß der Berfasser die Neugeburt als den Anssang des Christenstandes von seinem Fortgang unterscheidet. Eine genaue Parallele zu diesen Gedanken bilden trot abweichender Terminologie (ânexcónoso huãs) Ja 1, 18. 21, wo als Zwedbestimmung der neuen Gedurt die Stellung der Christengemeinde als Erstschiegestrucht unter den Geschöpfen Gottes dezeichnet wird. Ein singuläres Spnonynum des Wiedergeburtsbegriffs enthält der 2. Petrusdrief, wenn er den Christen die Teilnahme an der Oesa quose zuschreibt 1, 4. Gemeint ist die Ersebung über die Bergänglichkeit der Welt, die Verleihung der Gott eignenden apvagosa, ohne daß diese freilich bestimmt an den Ansang des Christenlebens gestellt würde. Doch ist sie wohl als der Anbruch der 10

neuen Welt gebacht, von ber 3, 13 spricht.

In den johanneischen Schriften ift die Geburt aus Gott, Jo 1, 12 f., oder Geburt von oben eine häusige Bezeichnung des Christenstandes. Sie wird im 1. Brief zwischen 2, 29 und 5, 18 allein zehmual gedraucht. Am nachducklichsten wird das Sild 3,9 ausgeschaft, wo von dem arkejua (deov) die Rede ist, das sein Kind unverlierdar besitst. Webacht ist dabei wohl an das Wort des Hede ist, das sein Kind unverlierdar designing des neuen Wenschen degründet dessen Obstesständschaft, die dier nicht bloß Zulassing zugung des neuen Wenschen degründet dessen Obstesständschaft, die dier Nicht bloß Zulassing zugung des neuen Wenschen degründer Sind in der Verschaft wird der Verschaft werden der Verschaft wird der Verschaft wird der Verschaft werden der Verschaft wird der Verschaft werden der Verschaft wird der Verschaft wird der Verschaft wird der Verschaft werden der Verschaft wird werden der Verschaft wird der Verschaft wird werden des Verschafts werden der Verschaft wird werden der Verschaft werden der Verschaft wird der Verschaft wird der Verschaft werden der Verschaft werden der Verschaft wird der Verschaft wird der Verschaft werden verschaft werden der Versch

stand bleibt durch die stitliche Bewahrung des empfangenen Charakters bedingt.

3. Der Begriff der Wiedergeburt hat in der Terminologie der altkirchlichen und mittelalterlichen Heilselchre keine bestimmte Stelle und darum auch keine zusammenhängende Geschichte. Der Versuch, eine solche zu zeichnen, würde entweder vereinzelte Aussprüche so zusammentragen oder in anderen Artikeln (Bekehrung, Erlösung, Glaube, Gnade, Heilizung, Rechtsertigung) Dargestelltes wiederholen müssen. Es sollen darum nur die Gründe dargelegt werden, die den Begriff der Wiedergeburt in den Hintergrund treten ließen. Schon seit der nachapostolischen Zeit wurde eine moralistische Aussaglich des Herzsichend; sie hatte wohl ein Berständnis für die Akte menschlicher Selbstichätigkeit, die das 55 neue Leben einleiten und begleiten: Buße, Wahrheitserkenntnis, Gesetzeserfüllung, während sie dieselben mit Gottes Wirken und der Person des Heilsmittlers nur lose verknüpfte. Die Ergänzung dieser nüchternen Vorstellung vom Christentum bildete der Glaube an die magischspapparaturale Wirtung der Tause und des Abendmahls. Ein guter Teil der lirchlichen Wiedergedurtslehre fällt darum in die Geschichte des Taussassands. Die 60

namentlich von Krenäus festgebaltenen paulinischen Gebanten einer Neuschöpfung ber Menschheit in Chriftus munben in ber morgenlandischen Rirche in die metaphyfische Seilslebre aus, die awar von einer universalen Wiedergeburt ber Menschheit in ber Fleischwerdung bes Logos, aber wenig von der Lebenserneuerung des Individuums weiß. Lebendiger 5 bleibt die Borstellung einer individuell zu erlebenden Neuschöpfung im Abendland. Augustin führt sie ganz auf das Wirken der Gnade zurud; aber bieses ist der Regel nach an die Bermittlung ber Kirche geknüpft und da er im neuen Leben nicht sowohl einen Besit bes Glaubens als die Bethätigung der Liebe sieht, fließen bei ihm rogeneratio und sanctificatio ineinander. Die wesentlich moralische Aufsassung des neuen Lebens kommt 10 so nur an einer anderen Stelle wieder jum Borschein. Die Scholastik löst den Bildungsprozef bes neuen Lebens in eine Mehrheit firchlicher Gnabenmitteilungen und entsprechenber Willensbewegungen auf, die eine Zusammenfassung in den einheitlichen Begriff ber Wiebergeburt kaum zulassen. Thomas von Aquino bevorzugt denn auch den unperson-lichsten Ausbruck, den das NT für den Gedanken der Wiedergeburt darbietet, partici-15 patio divinae naturae (Summa II, 1 qu. 110, a. 3). Dem Tridentinum ist Wieder-geburt nur ein anderer Name für die Rechtsertigung (sess. VI, c. 3), die in der infusio caritatis jum Abichluß tommt. Eine befonbere Borliebe für bas Bilb ber Geburt Gottes im Menschen herrscht bei ben Mostikern (Edhart, Tauler). Sie verstehen barunter Die Bereinigung mit Gott, beren bie ber Welt und Selbstheit entleerte Seele gewürdigt wirb. 20 Diese Geburt Gottes in ber Seele wird nicht nur mit ber irbischen Geburt bes Beltbeilandes, sondern mit der Zeugung des Sohnes aus dem Bater in Parallele gestellt. Allein diesen individuellen Erlebnissen des Frommen fehlt der feste Halt in der Anschauung bes geschichtlichen Gnabenwillens Gottes; auf ben schwankenben Grund ber reinen Innerlichkeit gestellt, verschweben fie mit dem Moment der gefühlsmäßigen Erhebung. Das ift es auch, was ben Dhftiter bei aller erftrebten Unmittelbarteit bes Berbaltniffes ju

Gott doch von den Gnadenspenden der Kirche nicht lostommen läßt. Die Reformation giebt ber Wiebergeburt ihre feste Beziehung zu ber Seilsthat Gottes in Christus gurud. Sie läßt ben Menschen in ber Bergebung seiner Sunde ben Grund einer neuen Eristenz gewinnen. Dabei bestimmt fie ben Glauben, ber bieses Gut empfängt, 20 als die unmittelbare Wirklichkeit eines neuen Lebens. Der Glaube selbst ift nach Luther bie neue Geburt (EA 10, 216; 46, 270); er ist Tob und Aufersiehen, bas Unter-tauchen bes alten und Emportauchen bes neuen Menschen (EA, op. lat. var. arg. V, 65f.). Weil der Glaube mit Chriftus verbindet, hat er alles mit ihm gemein (EA Ga I, 247). Darum wird man im Glauben nicht bloß gerechtfertigt, sondern auch geheiligt 1, 24/). Warum wird man im Glauden nicht did gerechteringt, solden und gegenges.

so (ib. 272; Art. Smalo. R. 336: "durch den Glauden friegen wir ein ander, neu, rein Herz"). Mit dem neuen Verhältnis zu Gott ist die veränderte sittliche Lebensrichtung unmittelbar gesetzt. Auch die Herleitung des neuen Lebens aus der Mitteilung des Geistes zerreißt diesen engen Zusammenhang nicht. Denn die Mitteilung des Geistes ist unmittelbar mit der Rechtsertigung gegeben (Ga I, 263) und von der Vereinigung mit Ghristus nicht verschieden (ib. I, 247). Auch die Verbindung der Wiedergeburt mit der Taufa und siede Luthen wicht zu einer Geschleimmung des ersteren Rearisse Er nimmt Taufe verleitet Luther nicht zu einer Herabstimmung bes ersteren Begriffs. Er nimmt lieber die Schwierigkeit bes Kinderglaubens in den Kauf, um nur die Gleichheit der Heilswirtung im Kinde und im Erwachsenen festhalten zu können. Dieselbe enge Bufammenfassung von Rechtfertigung und neuem Leben finden wir in Melanchthons Loci 45 von 1521 (Plitt-Kolbe 3. Aufl., namentlich 172, 184 f.) und in ber Apologie. Die lettere tennt eine Beschräntung ber Rechtfertigung auf ben Begriff ber blogen Gerechtertlarung überhaupt noch nicht, bezeichnet vielmehr unbebenklich die justificatio als regeneratio (R. 73, 74, 83) und ben Glauben felbst als die justitia cordis, die Gott forbert (R. 76, 125), als oboedientia erga evangelium (R. 187). Dabei ist unter regene-50 ratio nicht blog und nicht in erster Linie die sittliche Erneuerung verstanden; sie ist vor allem religiöse Neubelebung, vivificatio, die Erweckung von Freude und Zuversicht im Herzen (R. 68, 71, 79). Aber sie umfaßt allerdings auch mit die Begabung mit dem Geist und die Befähigung zur liebenden Erfüllung des göttlichen Willens (R. 83). Diese Zusammenfassung von Sündenvergebung und sittlicher Umwandlung ist für Melanchthon 55 aber darum möglich, weil er die Rechtfertigung nicht als ein transscendentes handeln Gottes auffaßt, sondern als ein menschliches Erleben, die Entstehung der nova vita, mit der zugleich religiös und sittlich ein Neues beginnt (vgl. Loofs, TheiR 1884, 613 ff.; Eichhorn, ebb. 1887, 415 ff.). Durch diese Lehrweise sah indessen Melanchthon später das Interesse der Heilsgewißheit nicht ausreichend gewahrt. Er beginnt darum seit dem Kom-60 mentar jum Romerbrief von 1532 bas gerechtsprechenbe Urteil Gottes mit bem Bersöhnungswerk Christi strenger zu verknüpsen und jede Rücksicht auf die mit dem Glauben beginnende veränderte Beschaffenheit des Menschen von ihm auszuschließen. Justificari bedeutet ihm jetzt solius misericordiae siducia justum pronuntiari. Die Rechtsectung ist zwar unmitteldar zugleich sittliche Erneuerung, weil derselbe Geist, der den Glauben wirkt, auch das neue Leben schafft; ader dies bleidt sür die Rechtsertigung außer betracht. Diese neue, vorsichtigere Formulierung hat sich dann namentlich im Streit gegen A. Disander durchgesehrt und besessische Seisenvohnung Christi als eine das geschächliche Heilswerf entwertende und die Heilsgewißheit gesährdende Lehrweise zurückzuweisen (vogl. CR VIII, 579 st.). Damit war eine engere Begrenzung des Begriss der 10 Rechtsertigung vollzogen. Sie nötigte nicht dazu, die Berknührung der Sündenberzebung mit der Erneuerung aufzugeben, wosern nur der Glaube tief und lebendig genug als dingabe an den persönlichen Heilsmittler Ehristus verstanden wurde. Immerhin aber bezinnt von jest an der Begriss der Wiedergeburt zurückzutreten, da er zu einer schaffen Bezeichnung der sorrelten Anschauung nicht mehr ausreichte. Auch Calvin geht in der 15 sorenssischen Fassung der Rechtsertigung und der Ablehnung der ossand der Wiedergeburt zurückzutreten Bezeichnung der Kechtsertigung und der Ablehnung der ossand der Eriötung des alten und der Entstehung des neuen Menschen (III, 3, 9). Um somehr verdeut es Bezeichung, das Calvin dem Glaubensbegriss die mystische Tiefe wahrt, die für Luther charalz dereichtigh ist. Der Ramps gegen Dsander hält ihn nicht ab, im Glauben die Frucht der Geiligung zu eigen giebt (III, 11, 10).

Deiligung zu eigen giebt (III, 11, 10).

Die Art, wie die F. C. den Ertrag der Verhandlungen über die Rechtfertigungslehre in der lutherischen Kirche zusammenfaßt, läßt erkennen, wie sehr neben dem scharf um= 26 schriebenen Begriff der justificatio der der regeneratio ungeklärt geblieden ist. Sie stellt sest, das Wort Wiedergeburt werde in dreisacher Bedeutung verwendet 1. von der Sündenvergebung und der nachfolgenden Erneuerung, 2. von der Sündenvergebung allein und 3. von der Erneuerung oder Heiligung allein (R. 685 f.). Sie erklärt es dann sür unstatthaft, die dem Glauben vorausgehende Reue oder die der Rechtfertigung solgende so Erneuerung in den Artikel von der Rechtfertigung zu ziehen. Im Interesse der Reinsdaltung der Rechtfertigungssehre fordert sie also, daß in ihrem Zusammenhang von den sixtlichen Beziehungen des Glaubens abgesehen werde. Das sie leitende Motiv ist verzständlich und nicht underechtigt. Die religiöse Selbstdeurseilung wird mit vollem Recht angewiesen, von allen sittlichen Zuständen des Gläubigen abzusehen. Allein damit ist eine so Abstraction gefordert, die kein vollständiges Bild von der Entstehung des neuen Lebens giebt. Thatsächich steht der edangelische Heißglaube doch in einer bestimmten Beziehung zur Reue und eröffnet er zugleich ein neues sittliches Verhalten, wenn das alles auch sür unsere Geltung vor Gott nicht in Anschlag gebracht werden darf. Daß der rechtsertigende Glaube zugleich eine Wendung im sittlichen Leben bedeutet, kommt jeht nur so noch schückern und undeutlich zum Ausdruck. Die Gesahr dieser Lehrweise lag darin, daß die für die Rechtfertigung ausgeschlossen sittlichen Bedeutung des Glaubens überhaupt in Verzessender gerten konstelletualistische Fassung des Glaubens berrschend wurde.

Das Zeitalter der Reformation hinterließ der Theologie der Folgezeit hinsichtlich der Auffassung der Wiedergeburt mehrere ungelöste Fragen. Ungeklärt war vor allem ihr Berhaltnis zum Geist geblieben. Es wird zwar allgemein zugestanden, daß die Wiederzgeburt das Werk des Geistes ist; aber undeutlich bleidt, wie dabei das Berhältnis des Geistes zur individuellen Person zu denken ist. Das Bekenntnis stellt die beiden Sätze nedeneinander, daß der Geist den Glauben wirkt (Conk. Aug. 5) und daß der Glaube den Geistesbesig bedingt (Conk. Aug. 20). Diese Sätze bilden keinen Widerspruch, wenn unter dem Geist, der den Glauben wirkt, der im Wort und in der Gemeinde verkörperte Gottesgeist, unter dem Geist, der dem Glauben zu teil wird, der individualssierte, dem Gläubigen einwohnende Geist verstanden wird. Da dieser Unterschied aber meist nicht beachtet wurde, so ergab sich daraus eine verschiedene Ansehn der Wiedergeburt im 56 Heilsprozes. Hielt man an der Lutherschen Fassung der Wiedergeburt als der donatio sieder seit, so mußte dieselbe als Voraussezung des Glaubenselbens überhaupt gelten, also der Rechtsertigung vorangestellt werden. Hielt man sich aber an die Vorstellung, daß erst der individuelle Geistesbesig die Wiedergeburt wirke, so war diese die Konsequenz der im Glauben erlangten Gotteskindschaft, die aus ihr wirkliche Gottähnlichkeit machte. Im Glauben erlangten Gotteskindschaft, die aus ihr wirkliche Gottähnlichkeit machte. Im

ersten Fall mahrte man ber Wiebergeburt ihren grundlegenden Charafter, schränkte aber zugleich ihre Bedeutung ein, sofern sie eben nur die Fähigkeit des Glaubens gewährte, aber noch keine sittliche Umwandlung war. Im zweiten Fall rückte man sie an eine untergeordnete Stelle, gab ihr aber einen reicheren, ethisch bebeutsameren Inhalt. Der 5 Rechtfertigung nachgeordnet mußte fie bann als eine zweite göttliche Gnadenthat er-scheinen, die das Seil nicht begrundete, aber zur vollen Wirklichteit erhob. Noch bebeutfamer für die spätere Lehrentwickelung war die Frage nach dem Berhaltnis der Bieder-geburt zur Taufe. Gin Teil der Dogmatiker hielt Luthers kuhne Thefe feft, die Kindertaufe und die Wiedergeburt bes Erwachsenen im Glauben an bas Beilswort fei wefentlich 10 berfelbe Borgang. So Joh. Gerhard (Loci ed. Breuß IV, 307, 309, 370 ff.); boch muß auch er einräumen, daß in ber Tauswiedergeburt die jum vollen Begriff ber regeneratio gehörende renovatio noch nicht zu stande komme (a. a. D. 330). Die späteren orthodogen Dogmatiker mußten zu weiteren Einschränkungen geführt werden, sobald sie in ben psphologischen Brogeg ber Entstehung bes neuen Lebens einzubringen versuchten, 16 b. h. sobald fie eine Beilsordnung aufstellen wollten. So raumt Quenftedt ein, die Laufe wirke in ben Kindern nicht gang benselben Glauben und nicht gang biefelbe Wiedergeburt wie das Wort in den Erwachsenen (Theol. did.-pol., Lips. 1715, III, 687, 696 f.). Er erset darum die Definition der Wiedergeburt als donatio fidel durch die vorsich= tigere Formel collatio virium credendi. Darunter konnte man auch eine bloke Be-20 fähigung zu späterem Glauben verstehen. Der Wiedergeburt folgt bann bie Rechtfertigung und dieser die renovatio, bei der die vires spirituales operandi geschenkt werden. Man kannte alfo jest im Zusammenhang ber Tauflehre eine Wiedergeburt, Die nicht jugleich Lebenserneuerung war, sondern nur ber burch die Erbfunde gebundenen Seele Die Befähigung zum Glauben mitteilte. Damit war aber ihr Begriff bebenklich entleert und 25 fie war jugleich an einen Ort geftellt, wo fie nicht mehr ber bewußten beilberfahrung jum Ausbrud bienen tonnte.

Dieser Verslachung des Wiedergeburtsbegriffs gilt der Widerspruch des Vietismus. Sein Bestreben geht darauf, die Wiedergeburt als Glaubensersahrung zu schildern und ihren Ausgang in ein neues sittliches Verhalten sicher zu stellen. Spener selbst ist in der so Rechtsertigungslehre gut lutherisch und bestreitet auch die Tauswiedergeburt nicht, aber er will von der Rechtsertigung, die der Glaube empfängt, die Schassung eines neuen Menschen nicht getrennt wissen. Im Moment der Wiedergeburt, der mit dem der Rechtsertigung zusammensällt, ist im Gläubigen ein neues Lebensgerechtigkeit der mit dem der Rechtsertigung auswirkt. Die Ausgestaltung einer Lebensgerechtigkeit begleitet darum den Glauben, ohne doch bewirsender Grund der Seligkeit zu sein. Bedenken kann höchstens Speners seelsorgerliche Prazis erregen, wenn er dazu anleitet, die Wiedergeburt durch Achten auf die Fortschritte der Heiligung sessen, wenn er dazu anleitet, die Wiedergeburt durch Achten auf die Fortschritte der Heiligung sessen wenn er dazu anseitet, die Wiedergeburt durch Achten auf die Fortschrifte der Heiligung sessen wenn er dazu enseiner, Spener I, 443—470). Diese Prazis dat dann A. H. Francke noch unbedenklicher empfohlen und noch gestlicher gehandhabt. Aehnliches wie von Spener gilt auch dom Grasen Zinzendorf. Die lutherische Rechtse seiner Frömmigkeit mit ihrem fröhlichen Bewußtsein der Gotteskindschaft. Daneden hat er freilich wenigstens in einer Periode seines Lebens auch einer mystisches des Glaubens als ein geheimnisdolles Durchströmtwerden von der Kraft des Blutes Christi sieht. (Gennstein geheimnisdolles Durchströmtwerden von der Kraft des Blutes Christi sieht. (Gennstied 186 f.)

Abnliche Gedanken sind aber auch anderwärts aufgetreten. Schon um den Anfang des 17. Jahrhunderts hat Phil. Nicolai im Anschluß an die Sakramentenlehre eine physicologische Ausdeutung des Wiedergeburtsprozesses vorgetragen (Ritschl, Gesch. des Pietismus II, 21 ff.). Später hat der Gedanke einer substantiellen Wiedergeburt im schwäbischen Bietismus eine Fortbildung gefunden. Das Streben nach underkürzter Verwertung der dielsen Begriffe hat J. A. Bengel (Gnomon zu Hot 12, 24) gelegentlich zu Betrachtungen dieser Art geführt (Ritschl, a. a. D. III, 79 ff.). Sein Schüler Diinger hat ihnen in seinem theosophischen System einen umfassenden Unterdau gegeben und das Heilsleben als die Ausgestaltung einer neuen, geistlichen Natur beschrieben (Auberlen, Die Theosophische Stingers 301 ff.). Unter seinem Einfluß hat Michael Hahn die Heiligung zur Gentrallehre seiner religiösen Gemeinschaft gemacht. Im modernen Pietismus begegnen sich damit vielsach methodistische Gedanken von der Notwendigkeit eines zweiten Gnadenzerlebnisses nach der Nechtsertigung, das den Menschen die den die Schwelle sündlofer Bollkommenheit sühren soll. Diese haben vielsach auch in die beutsche Gemeinschaftses bewegung Eingang gefunden. Dabei beachtet man aber nicht, daß der rechtsertigende

Glaube in seiner biblischen und reformatorischen Tiefe gefaßt, biese "zweite Übergabe an ben herrn" schon in sich schließt und stellt außerlich nebeneinander, was ineinander liegend

21 Derken und im wahren Begriff der Wiedergeburt zur Einheit zusammengefaßt ist. (Bgl. L. Slasen, Heiligung im Glauben, JThR X, 399 st.)

4. Die Behandlung des Begriffs der Wiedergeburt in der neueren Theologie zeigt b ein recht buntes, um nicht ju fagen, verworrenes Bilb. Bon anregendem Ginflug auf Die bogmatifche Entwidelung war es, daß Rant das Postulat einer sittlichen Revolution durch feine Lehre vom rabitalen Bofen neu begründet und durch die Unterscheidung bes intellis giblen und empirischen Charafters eine Bertiefung bes Begriffs ber Persönlichkeit angebahnt hat. Noch näher ift ber spätere Fichte in seiner Religionslehre bem driftlichen 10 Gebanken ber Wiebergeburt gekommen und sein Standpunkt hat burch R. Guden eine beachtenswerte Fortbildung gefunden. Was der lettere als "Wefensbildung" bezeichnet, ift im Grunde eine philosophische Barallele jur driftlichen Wiebergeburt. Den Ertrag bes philosophischen Zbealismus hat vor allem Schleiermacher für die Theologie fruchtbar gemacht. Der Erlösung als der Mitteilung der sündlosen Bollsommenheit und Seligkeit 15 Shristi entspricht auf der subjektiven Seite die Wiedergeburt als die Aufnahme des Einzelnen in dessensgemeinschaft. Sie ist die Begründung einer neuen Personslichkeit oder eines neuen Charakters, während der Begrist der Heiligung die Entsaltung dieser neuen Bestimmtheit bezeichnet. Die mit der Wiedergeburt eingetretene Wendung tann unter einem boppelten Gefichtspunkt betrachtet werben: als veränderte Lebensform 20 beist fie Belehrung, beren Clemente Buge und Glaube find, als verändertes Berhaltnis zu Gott bezw. als verandertes Lebensgefühl ift sie Rechtfertigung. Obwohl Schleiermacher es für gleichgiltig erklärt, ob die Bekehrung ober die Rechtfertigung vorangestellt werde, so erweist sich doch dei seiner Auffassung nur das erstere als durchführdar, da die Rechtfertigung nicht als ein göttliches Urteil, sondern als der Resteg der eingetretenen 25 Bendung im menschlichen Bewußtsein gedacht ist. (Chr. Glaube § 106—109.) Die meisten Schleiermacher folgenden Theologen find in biefem Stud zu ber Begrundung der Recht= fertigung in einem gottlichen Urteil gurudgefehrt, ohne boch ben Gebanken preiszugeben, daß dieses Urteil über ben Gläubigen ergeht, sofern er mit Christus in einer wirklichen Berbindung und darum unter seinem bestimmenden Einfluß steht (R. J. Nitsich, H. Weiß, w ThS1A 1885, 492; H. Schult ebb. 1899, 486 f., 443). Sie find damit unter Uberwindung der Schen bor einem inhaltsvollen Glaubensbegriff, die der ofiandrische Streit zurückgelassen hatte, zu der ursprünglichen reformatorischen Bosition zurückgekehrt. Dabei tann man immer noch versuchen, zwischen ber im Glauben angeinüpften Berbindung mit Chriftus und bem "Sein in ihm", das mit ber Einwohnung des Geistes gleichbedeutend 86 ift, zu unterscheiden (H. Weiß 465). Die Hauptsache bleibt, daß im Glauben eine neue Lebensrichtung begründet ist, deren Fortbestand die sittliche Umwandlung gewährleistet.

Reben biefer an Schleiermacher fich anschließenden Faffung ber Wiedergeburt laffen sich aber noch vier andere Typen unterscheiben. 1. Die Berbindung der Biebergeburt mit der Taufe wird festgehalten. Dies geschieht von den einen so tonsequent, daß sie eo jede spätere hinwendung zu Gott nur als Aneignung der Wiedergeburtsgnade oder als Bekehrung gelten lassen (Rahnis, v. Ottingen), während andere der Tauswiedergeburt eine personliche Wiedergeburt an die Seite stellen (Thomasius, Martensen). Frank, in dessen personunge Wiedergeburt an die Seite stellen (Thomasius, Martensen). Frank, in dessen theologischem System die Wiedergeburt eine grundlegende Stelle einnimmt, sagt (namentlich im Syst. d. christl. Sittlichkeit §§ 16 f.) Vortressliches über die innere Zusammengehörig- 26 keit von Wiederaeburt und Rekehrung. keit von Wiedergeburt und Bekehrung; aber da er eine Tauswiedergeburt lehrt, wird bieser Zusammenhang doch wieder erheblich gelockert. In der Tause erfolgt zunächst die Setzung einer geistlichen Potenz im Menschen; die Aktualisierung des geistlichen Ich in ber Bekehrung ift in ber Regel bavon burch einen Zeitabstand getrennt. Das muß aber notwendig dazu führen, daß an Stelle ber Wiedergeburt die Bekehrung als der eigent= so liche Wendepunkt erscheint. Eine eigenartige Stellung nimmt in dieser Gruppe H. Cremer ein, sofern er unter ber Wiebergeburt lediglich die Berfetung in den Gnadenstand, also bie Rechtfertigung versteben will, sie aber boch mit ber Taufe verbindet, was nur bei ber Annahme des Kinderglaubens möglich ist. 2. Der besprochenen in manchem verwandt ift die theosophische Borstellung von der Wiedergeburt als einer substantiellen Umwand- 55 lung. R. Rothe wird zu ihr burch seinen Begriff bes Geistes als ber Einheit bes ibeellen und natürlichen Seins geführt. In der Wiedergeburt erfolgt die punttuelle Sepung einer geistigen Natur, die sich nun in organischem Wachstum entsaltet und zwar so, daß eine Biederausbebung des Gewordenen undenkbar ift (Th. Ethik III2, § 770 ff.). In ahnlicher Beife bringt auch J. T. Bed barauf, bag in ber Wiebergeburt eine neue Lebens- so

organisation, eine substantielle Beränderung der Persönlichkeit gesehen werde. Sie schafft nicht bloß einen neuen Lebenskeim, sondern die neue Persönlichkeit als Ganzes, freilich als eine noch der Entwickelung bedürftige Größe. Bon hier aus bekämpft Bect eine Rechtfertigung, die nur Gerechterklärung und nicht zugleich reale Zuteilung eines Gnadens bestüges, wirkliche Neubelebung wäre (Chr. Sthit § 5, III). Beck bestreitet aber auch den Wiedergeburtscharakten den Kindergeburtscharakten und die Entwertung der Begriffe Glaube und Wiedergeburt abzuwehren (§ 7). Diese Auffaffung ber Wiedergeburt als eines höheren Naturprozesses verdunkelt aber offenbar ihren Bufammenhang mit bem geschichtlichen Beilswert und erschwert bie Gewinnung ber Beilegewigheit. 3. Gine 10 andere Gruppe von Theologen ersest den Begriff der Wiedergeburt, um jeder pietistischen Trübung ber Gnadenlehre vorzubeugen, burch den der Rechtfertigung. So bor allem A. Ritschl (Rechtf. und Vers. III, § 61). Das driftliche Heilsteben beruht auf ber gott-lichen Sundenvergebung ober Nechtfertigung und diese hat ihre direkte Abzweckung nicht auf die Heiligung, sondern auf das ewige Leben, bessen dies seitige Erscheinung die religiöse Herrschaft über die Welt ist. Will man für die Begründung des neuen Lebens den Ausdruck Wiedergeburt oder besser Neuzeugung gebrauchen, so ist der so bezeichnete Borgang von der Rechtsertigung oder Aboption nicht zu unterscheiden. Die sittliche Umgestaltung der Gerechtsertigten ist gleichwohl dadurch gewährleistet, daß in der Bersöhnung tung der Gerechtserigten ist gleichwohl dadurch gewährleistet, das in der Verschung zugleich der Zweicheit von des Keiches Gottes zur Aneignung kommt und im Thun des Guten 20 die Freiheit von der Welt erlebt wird. W. Herrmann dringt darauf, daß die Wiedergeburt nicht als ein Faktum äußerlich konstatiert, sondern nur durch ein Glaubensurteil sestegekellt werden könne. Dieses Urteil gründet sich nicht auf unsern Besig, sondern auf die Stellung, die sich Gott in Christus zu uns giedt. Die Vorstellung von der wiedergebärenden Krast der Tause wird für einen scholastischen Kest erklärt, der die lebendige Weziehung des Glaubens auf Christus durch die Vorstellung eines wunderbaren, an uns geschehenen Ereignisses verdränge (Verkehr des Christen mit Gott, 4. A. 286). In mannigsacher Verwendung begegnet der Begriff der Wiedergeburt bei J. Kastan. Er bezeichnet in die in Christus besonders seinem Sterken und seiner Auserweckung geschehene götte so die in Christus, besonders seinem Sterben und seiner Auferwedung geschebene gott-liche Heilsthat der Erlösung, die im Glauben zum persönlichen Erlebnis wird und die so bleibende Aufgabe ber sittlichen Erneuerung in fich schließt. Diese brei Momente werben im Begriff ber Wiebergeburt vom Glauben als Einheit angeschaut (Dogm. §§ 55, 56). Much hier ift ber Begriff nicht auf einen bestimmten Moment bes Beilsprozeffes bezogen, fonbern ein bilblicher Ausbruck für beffen Totalität. 4. Gine befonbere Faffung bes Begriffe icheint endlich Lipfius ju bertreten, wenn er die Wiebergeburt als die ethifche Seite 85 bes Gnabenstandes bezeichnet im Unterschied von ber Rechtfertigung, Die beffen religiofe Seite ausbrude. Die Wiebergeburt beißt bemgemäß die logische Folge ber Rechtsertigung. Dagegen foll unter bem pfpchologischen Gesichtspunkt bie umgetehrte Ordnung ber Begriffe gelten, sosern ber Trost ber Sundenvergebung nur in der Lebensgemeinschaft mit Christus angeeignet werden könne (Dogm., 3. A. § 795 ff.). Der lette Sat lentt freilich 40 von der ethischen Fassung der Wiedergeburt wieder ju der religiosen Schleiermachers zurüd. 5. Angesichts bieser Schwankungen in der Bestimmung des Begriffs der Wiedergeburt legt sich die Frage nahe, ob die Dogmatik nicht besser daran thäte, ihn von ihrem Gebiet

5. Angesichts dieser Schwankungen in der Bestimmung des Begriffs der Wiedergeburt legt sich die Frage nahe, ob die Dogmatik nicht besser daran thäte, ihn von ihrem Gebiet ganz auszuschließen und ihn der erbaulichen Sprache zu überlassen. Allein einer Ansteitung zu seinem richtigen Gebrauch würde sie sich auch dann doch nicht entziehen können. Es scheint aber auch nicht so aussichtslos, auf Grund der bildlichen Unterlage wie der Geschichte des Begriffs zu einer sicheren Abgrenzung seines Umsangs zu gelangen. Wiederzgeburt muß doch wohl die von Gott gewirkte Entstehung eines neuen, in sich vollständigen pessönlichen Daseins bedeuten; das Wort kann aber, wenn das Bild nicht irres stührend sein soll, auch nur dessen Entstehung bezeichnen. Der Bestand und das Wachstum des neuen Lebens fällt nicht in die Sphäre des Begriffs. So richtig es ist, daß das neue Leben des Ehristen sich nur durch ein tägliches Neuwerden behauptet, so wenig angemessen wäre es doch, diese fortgehende Rücksehr zu dem gelegten Grund ein sortgesetzes Geborenwerden zu nennen. In konsequenter Fortsührung des Bildes kann vielmehr der Bestand des neuen Lebens nur als Stand der Gotteskindschaft bezeichnet werden. Es liegt ferner auch kein Bedürfnis vor, die objektive Heilsbegründung in den Begriff der Weisebergeburt mit einzuschließen, obwohl im NT der enge Jusammenhang der neuen Persönlichkeit mit der Person und dem Wert des Heilsmittlers gelegentlich durch diese Erweiterung des Begriffs ausgedrückt wird (Eph 6, 6. 10; 1 Pt 1, 3). Denn einmal sind wir die geschichtliche Heilsbegründung die Begriffe Versöhnung und Erlösung im Gebrauch

und sodann eignet sich das Bild ber Wiedergeburt doch besser zur Anwendung auf Indi-

viduen als auf die umfaffenbe Gemeinschaft bes Beils.

Die Uberlieferung der Resonnationszeit verknüßt; die Wiedergeburt mit der Entstehung des Glaubens. Auch abgesehen von dem ehrwürdigen Alter dieser Überlieferung haben wir Grund, den Sat Lutbers sestügung und Entleerung des Glaubensdegriss. Im Slauben wird nur ein göttlicher Verkürzung und Entleerung des Glaubensdegriss. Im Slauben wird nicht nur ein göttliches Urteil angeeignet, es wird in ihm eine Verbindung mit Christus vollzogen, die aus dem Glaubenden eine neue Person macht. Der Glaube dat darum allerdings neben seiner religiösen eine hervorragende sittliche Bedeutung; und er hat sie eben dadurch, daß er ein Stehen unter dem belebenden und bestimmenden wird sie eben dadurch, daß er ein Stehen unter dem belebenden und bestimmenden in Sinsluß des Erlösers ist. Sine Gesahr sür die heigewisheit liegt darin nicht, denn unsere Stellung zu Gott bemißt sich nicht nach der Diagnose des eigenen Seelenzustandes, sondern lediglich nach dem Wert Christi, dem unser Glaube sich anschließt. Wenn der Wändlich, sondern nur in dem Grüsser ihn ein an seinen der Windlich, sondern nur in dem Erlöser sinden, der ihn ein dan seinem ber Fleinbaltung der Rechistertigungslehre von falschem Moralismus beruht nicht darauf, daß man den Glauben seiner sittlichen Bedeutung entsleidet, sondern darauf, daß man die psychologische Frage nach der Genesis des neuen Lebens von der religiösen Frage nach dem Grunde unterser Geltung vor Gott wohl unterscheidet. In letzerer Hinsch zust Ander der Grechtigkeit Anteil hat und immer mehr in ihren Besitz hineintwächst. Ist darum Wiedergedurt die Herborrufung des Glaubens, der in die Gewinntwähle fellt, so ist mit ihr zugleich das rechtstetigende Gnadenurteil Gottes wie der Antried zum Leben im Geist gegeben. In beidem zusammen, dem Geswinn eines neuen persönlichen Werts der Gerborrufung des Glaubens, der in die Gewinn eines neuen persönlichen Merts der Gerborrufung des Glaubens den Verses der neuen burch Geriftus bestimmten Richard in den Frage der Deiligung, die Hierheit der neuen der Gertschausen der R

Indem wir so die Wiedergeburt mit der Entstehung des Glaubens verbinden, schließen wir die Auffassung derselben als einer substantiellen oder — was darunter meist verstanden wird — naturhaften Beränderung aus. Es widerspricht dem evangelischen Christentum und seiner Überzeugung von dem unersetzlichen Wert des Heilsworts, wenn so die göttliche Neuschöpfung als ein Vorgang in den undewußten Tiesen der Menschennatur vorgestellt wird. Nicht neben oder hinter den bewußten psychologischen Funktionen, sondern in diesen liegt die Wirkung des Geistes. Dies folgt schon daraus, daß sein Wert die Berinnerlichung der geschichtlichen Person und Leistung des Heilsmittlers ist (Fo 14, 26; 16, 14), die als unbewußter Besis der Seele aar nicht gedacht werden können.

16, 14), die als undewußter Besig der Seele gar nicht gedacht werden können.

Sofern die Tause eine besondere Einkleidung des Heilsworts ist, kann auch von ihr gesagt werden, sie sei das "Bad der Wiedergeburt". Allein dieselbe Bedingung der gläusdigen Aneignung, die für das Wort des Evangeliums gilt, muß auch hier in Geltung bleiden. Darum ist es unmöglich, der Kindertause ohne weiteres die Wirkung der Wiedergeburt zuzuschreiben. Sin solches Urkeil wäre nur scheindar schriftgemäß; in Wahrheit die sprechen die betressenden neutest. Stellen von der Tause Erwachsener, die an Christus gläubig geworden sind. Bei ihnen kann darum mit der Berusung zum Heil durch die Tause sich die Antwort des Glaubens und so der Wirkliche Eintritt in den neuen Lebensstand berdinden. Schreibt man dagegen der Kindertause die Wiedergeburt zu, so wird die Austrichte Berusung zum Heil zur wirklichen Indessignahme desselben gestempelt und so dadurch der Blid von dem abgelenkt, was zur Realisierung des in der Tause angebordenen Enadenstandes noch zu geschehen hat. Dazu kommt, daß die Begriffe Wiederzeburt und Belehrung eine untrenndare Einheit bilden; sie bezeichnen denselben neuen Lebensansang, nur daß die Wiederzeburt ihn als Gottes Wirtung, die Beseichen als vom Menschen ausgenommene neue Lebensrichtung charakterisiert. Erst mit der Besehrung kantlindet, hat auch der Begriff der Wiederzeburt keine Stelle. Bon einer in der Kindertause stattsindenden Besehrung kann man aber, wie schon die altprotestantische Dogmatik zugab, nicht reden. Die Bedeutung der Kindertause besteht darin, daß sie als geschichtliche Führung die Bezrusung zum Heil dem Einzelnen vermittelt. Aus dieser übrer vollen Objektivität beruht so

ibr Troft, ber nur verdunkelt werden kann, wenn man außer jener geschichtlichen Bezeugung noch eine unmittelbare Heilswirkung von ihr erwartet. Schützt man aber die Rombination der Wiedergeburt mit der Kindertaufe durch die Berufung auf die Analogie der natürlichen Geburt, die ja auch der persönlichen Erinnerung entzogen bleibe, ohne dadurch naurichen Gedurt, die sa auch der persönlichen Erinnerung entzogen bleibe, ohne daburch 5 an ihrer Bedeutung zu verlieren, so verkennt man den Stusenunterschied des religiös-sitt-lichen Lebens vom natürlichen. Der Ansang der sinnlichen Eristenz kann sich freilich im allmählichen Ausdämmern des Bewußtseins vollziehen; der Ansang einer neuen Persönlichkeit kann nur im Lichte des Bewußtseins vor sich gehen, weil er die geistige Umprägung einer schon bestehenden Person ist. Aus dem Gesagten ergiedt sich auch, weshalb es sich 10 nicht empsiehlt, die Wiedergeburt mit der Berufung zu identisszieren. Die Berufung ist Einladung zum Seil und Bestimmung für dasselbe; die Wiedergeburt giedt es unmittelbar zu persönlichem Best.

Denkt man fo die Wiebergeburt als die mit der Erweckung des Glaubens gegebene Anteilnahme an ber burch Chriftus vermittelten Sündenvergebung und Reubelebung, so 15 befteht tein Grund mit bem fpateren Bietismus und Methobismus ber Rechtfertigung einen zweiten, die Heiligung verleibenden Gnadenakt nachfolgen zu laffen. Die Recht= fertigung fteht als Begnabigung ber bon Chriftus angeeigneten Berfon immer jugleich am Anfang einer veränderten Lebensgeftalt. Mit bem Ausbrud Wiedergeburt fagen wir eben, daß ber gerechtfertigte Gläubige im Bringip ein neuer Mensch ift, an bem fort-20 gebend ber von Chriftus ausgehende Lebenstypus in die Erscheinung treten wirb. Dem Biebergeborenen Sundlosigkeit juguschreiben ift weber ber Schrift noch ber Erfahrung gemäß. Wohl aber ift in ihm die Herrschaft ber Gunde gebrochen und unter ber Bebingung bes Bleibens in Chriftus ihre fortgebenbe Burudbrangung gewährleiftet. Der Wiebergeborene fteht insofern in einem veranderten Verhaltnis jur Gunde, als diese ber 26 neu geworbenen Grundrichtung seines Wesens nicht mehr angehört, sondern als das Werk einer früheren Lebensperiode ober einer fremden Einwirkung jene burchtreuzt und unterbricht. Sie ist darum entwurzelt und zum Berschwinden aus der endgiltigen neuen Lebensgestalt bestimmt.

Daß das in der Wiedergeburt entstandene neue Leben unverlierbar sei, wie die refor-30 mierte Dogmatit bies von ben Erwählten annimmt und Rothe aus bem metaphpfifchen Wesen des geistigen Daseins folgert, läßt sich weber aus den Schriftaussagen noch aus der Sache selbst zweisellos darthun. Es wurde auch mit der Behauptung der Unverlierbarteit ber Berbindung mit Chriftus bem religiofen Leben taum ein Dienft gescheben, ebensowenig wie mit der Behauptung ber Sündlosigkeit des Wiedergeborenen ben Intereffen 86 bes fittlichen Lebens gebient wird. Wohl aber barf gesagt werben, bag bie einmal jur Grundrichtung des Lebens gewordene Gemeinschaft mit Chriftus eine unvergleichliche Kraft besitt, ben schwankenben Willen festzuhalten und daß einer Perfonlickeit, Die ben Wert des religiösen Heilsguts zu erleben begonnen hat, der Berzicht auf dasselbe unerträglich erscheinen wird. Doch fragt es sich, ob wir das psychologisch Unwahrscheinliche für meta-

40 physisch ober ethisch unmöglich erklaren burfen.

Biederkunft Chrifti. — Außer den Darstellungen der biblischen Theologie und Dog= matik fommt namentlich folgende Litteratur in Betracht: E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes im Zeitalter Jesu Christi, 3. Ausst., Leipz. 1898, Bb II, p. 496st; B. Bolz, Jüdische Eschatologie, Tüb. u. Leipz. 1903; B. Bousset, Die Religion des Judentums im neutestas mentlichen Zeitalter, 2. Ausst., Berlin 1906; B. Weissendach, Der Wiederkunftsgedanke Jesu, Leipz. 1873; E. Haupt, Zum Berständnis der eschatologischen Aussgen Jesu in den synopsitichen Karlonischen Aussgen Jesu in den synopsitichen Karlonischen Karlon tischen Evangelien. Festschrift ber Univ. Halle 1894; Joh. Weiß, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes, 2. Aufl., Göttingen 1900; E. Luthardt, Die Lehre von den lepten Dingen, Leips. 1861; Th. Kliesoth, Christliche Eschatologie, Leipz. 1886; M. Kähler, Angewandte Dogmen, Leipz. 50 1908, p. 487 ff.
Der Glaube an die Wiederkunft Christi läßt sich in seiner inneren Notwendigkeit nur

burch Herstellung eines zusammenhängenden geschichtlichen Entwurfs verstehen. Schon in ber alttestamentlichen und bezüglich der Hauptgedanken auch in der jüdisch-apokalyptischen Eschatologie handelt es sich nicht um wilkurliche Zukunftsbilder, sondern um den Ausbruck der gewissen Zuwersicht, daß Gottes Herrschaft sich endlich und allseitig durchsehen musse. Die konkreten Formen dieser Hoffnung wechseln mit dem Weltbilde und dem Horizont der

religiöfen Intereffen.

Die prophetische Hoffnung namentlich ber älteren Zeit entwirft ihre Bilder auf biesfeitigem Grunde und mit dem beherrschenden Interesse für Jerusalem und Jerael als 20 Bolk. Ein "Tag Jahves" muß kommen, der Gottes Bolk von ungerechter Bedrängnis befreit und Gericht über die Feinde bringt (Ob 15; Jer 30, 7 ff.; Jef 13, 6 ff.; 30, 7 ff.; 34, 8 ff.; 61, 2; 63, 4). Das Ergebnis schildert Joel 4, 20 f.: Juda und Jerusalem können ruhig wohnen, ihr Blut ist gerächt, Jahve thront auf Jion. Einzelne Stellen lassen ersehen, daß der "Tag Jahves" ursprünglich nicht als einzig entscheidende Gooche gedacht war, sondern als ein hervorragender "Tag der Heimschung" bestimmter Feinde, wie er 5 sich auch wiederholen mochte (vgl. etwa Jer 46, 10; 50, 27): auch wird der Blick, der zuerst an einzelnen Rachbarvölkern hastete, erst allmählich sich über die Gesantheit aller Nationen erhoben haben. In dem Maße als dies geschieht, nähert man sich der Linie eigentlich eschatologischer Aussagen, die einen transcendenten Jug wenigstens ahnen lassen: dem eine abschließender Gerichtstag, welcher den Flusk der irdischen Geschälelt, 10 benn ein abschiedigender Gerichtstag, welcher den Fluß der irdischen Geschichte stillstellt, 10 sübrt an die Grenze des Diesseits (Da 7, 9 f.). Auch individualistische sittliche Grundsäße durchkreuzen die bloß geschichtlich begründete Zuversicht, mit welcher das Israel \*\*\*ara salva den Tag der Rache über die heiben herbeisehnt (Am 5, 18 st., vgl. Ps 1, 5): nur das gerechte Boll wird errettet, aus bessen Mitte Gottes Gericht die Sünder beseitigt (Jef 1, 27; 2, 12 st.; Be 1, 4 st.; 2, 3; vgl. Ez 34, 20), also ein "Rest" (Jef 4, 3; 10, 22; 15 Jer 31, 2). Wer Jahve anruft d. h. sich im Wahrheit zu ihm besennt, bleibt an seinem Tage bestehen (Joel 3, 4 st.): zur Anleitung dafür sisset Gnade eine Vorbereitung (Ma 3, 2ff.; 4, 1 ff.). So abnt man auch hier, daß aus dem geschichtlichen Bestande des Gottesvolks sich die persönliche und erige Beziehung zu Gott als der eigentliche Kern herausarbeiten will. Daß aber die Färbung der Bilder noch eine diesseitige bleibt, ersieht man 20 aus der im engeren Sinne messianischen Hossung. Der Messias ist nie der Weltrichter, sondern der von Gott erweckte und eingesetzte König (z. B. Jer 30, 9), der sein Bolk zum Siege führen und, was desonders betont wird, in Frieden und Gerechtigkeit regieren wird (Jes 9, 5 s.; 11, 1 ss.; Ho 3, 5; Jer 23, 5 s.; Ez 34, 23 ss.; 37, 24 ss.). Doch bildet in der Ausmalung des messianischen Endzusundsbes den Kern die Gegenwart Gottes dei seinem 25 Boll, in beren Folge Sunde und Ubel schwindet (Jef 4, 1 ff.; 35, 1 ff.; Jer 30, 8 ff., 18 ff.; 31, 1. 33f.; E 34, 24; 43, 7; 48, 35). Go darf man bie lette Tenbeng biefer Hoffnung als transcendent empfinden, - ihre Form bleibt biesseitig: die jesajanische Prophetie verkündet in sinnigen Bilberreden als ahnungsreiche Konsequenz, daß Gott die Natur verwandeln (Jef 11, 6ff.; 65, 25) und sogar ben Tob verschlingen wird (Jef 25, 6ff., womit so Ref 65, 20; Sach 8, 4 Uberboten erscheint); aber die Statte dieser vollen Gottesoffenbarung soll das irdische Zion sein (Jef 2, 2; 4, 5; 11, 9; 25, 6; 35, 10 u. s. w.); die neue Er-lösung geht der aus Agypten parallel (Jer 23, 7). Ein Zusammenbruch des Weltgebäudes und ein Erfat durch eine neue Ordnung wird im allgemeinen nicht in Aussicht genommen: benn daß am Tage Jahves die Sonne sich verfinstert und der Mond seinen Schein ver= 26 liert, gewinnt erst in apokalyptischer und neutestamentlicher Beleuchtung biesen Sinn, — ursprünglich ist dabei an ein vorübergehendes "Bunderzeichen" gedacht, in welchem sich die Versinsterung des göttlichen Angesichts greisden darstellt (Joel 1, 15 ff.; 2, 2; 3, 3 f.; Jes 13, 10; Ez 32, 10 f.; darüber geht auch Jes 24, 21; 34, 4 schwerlich hinaus). Sine allgemeine Auserstehungshoffnung sehlt (Bd I S. 219, 37 ff.): auch die am weitesten greis das sehnen Stellen Jes 26, 19; Da 12, 2 bedeuten nur Ansätze, ebenso wie die einzigartige Kringstung eines neuen Simmels und einer neuen Erde (Ich 65, 17 ff.) 66, 22). Das Erwartung eines neuen himmels und einer neuen Erbe (zef 65, 17ff.; 66, 22). Das durchschnittliche Betwußtsein des AT kennt keine dualistische Weltansicht; und weder der Glaube an Engel und Dämonen noch an die Entrudung des Henoch und Elias führt zum Entwurf einer doppelten Welt. Darum fehlt auch für die Erwartung einer doppelten 45 messianischen Offenbarung jebe Grundlage. Erft im Jahrhundert vor Christi Geburt tritt ein entscheibender Wandel ein: immer

beutlicher bildet die apokalyptische Litteratur ein transcendentes Bild des Weltendes heraus, bis endlich die rabbinischen Schriften der nachdristlichen Zeit ein abgerundetes System der Eschatologie geben. Da nun die irdischen Hoffnungen für Jörael und Jerusalem keines 50 wegs schwinken, entsteht eine Ellipse mit zwei Brennpunkten: um den einen gruppieren sich die messandienssiesseitigen Erwartungen, wie sie den geschichtlich-alttestamentlichen Typus sortsetzen, um den andern die in ihrer konsequenteren Herausarbeitung neuen transcendenten und mehr individualistischen Gedanken. Diese Spannung eines doppelten und doch auseinander dezogenen Interesses sührt schließlich zur Annahme einer doppelten messansischen Offenbarung, einer Parallele zu dem christlichen Glauben an die zwiesache Anskunft des Erlösers. Allerdings erscheinen die beiderseitigen Gedankenreihen auch vermischt: vielsach wird sertiges apokalyptisches Material ohne Bewußtsein innerer Notwendigkeit sortgepslanzt, aber die Hauptgesichtspunkte lassen sich auf ihre doppelte Wurzel zurücksühren. Das Bölkergericht wird mehrsach im älteren prophetischen Stil beschrieben: es ergeht über 60

bie Heibenwelt zu Jöraels Rettung (Jub 16, 18; Ba 4, 30 ff.; Ap. Bar 13, 5 ff.; Sib. III, 46 ff.) oder über untheokratische Usurpatoren zu seiner Reinigung, sein Vollzug ist geschichtlich, sein Untergrund diesseitig (Hen 90, 20); der Messas ist ein die Volker bezwingender und dadurch strasender Held (Ap. Bar 39, 7 ff.; 40, 1 ff.; 72; 4 Edr 12, 31 ff., 5 vgl. auch Hen 90, 19; 98, 12), ein König nach dem Herzen Gottes, unter dessen Regiment Gott sein Volk segne (Ps. Sal 17 f.). Das neue Jerusalem (4 Edr 10, 27. 44; Ap. Bar 32, 2; Hen 90, 29 ff.) wird von Gott geschaffen und nach einzelnen Aussagen aus der Nröeristenz in die irdische Mirklickeit gestellt (vol. auch 4 Edr 7, 26. An Nar aus ber Praegistenz in Die irbische Wirklichkeit gestellt (vgl. auch 4 Ger 7, 26; Ap. Bar 4. 3 ff.): aber es traat trop mander phantaftischen Ausschmudung einen biesseitigen Charakter 10 (To 13, 9 ff.; 15 ff.); seinen Bewohnern wird nicht ewiges, sondern langes und friedliches Leben verheißen (Hen 5, 9; 10, 17; 25, 6; Jub 23, 27 ff.; Ap. Bar 73, 3). — Uber bem allen aber erbaut fich mit steigender Klarbeit eine jenseitige Welt: nicht bloß, daß die späteren Apokalppsen noch in viel höherem Mage als das Buch Daniel sich mit bem hintergrunde ber irbifchen Geschichte, ben Rämpfen ber Beisterwelt, beschäftigen, nicht bloß 15 daß auf einer späteren Entwidelungsftufe ber Meffias mit Daniels "Menschensohn" ibentifiziert und als ein himmlisch-präexistentes Wesen gebacht wird (Hen 48, 2; 62, 7; 4 Esr 12, 32; 13, 26. 32. 52; 14, 9), — schon in früher Zeit drängen sich neben der national-messianischen Hoffnung die Ansprüche der Einzelpersönlichkeit hervor. Das Problem der Theodicee regt sich für den einzelnen Gerechten und kann nicht auf die Dauer mit der Theodicee regt sich für den einzelnen Gerechten und kann nicht auf die Dauer mit der 20 Erwartung abgethan werden, daß er jedenfalls noch vor seinem Lebensende gesegnet werden müsse (Si 1, 13; 11, 26). Es bricht sich vielmehr der Glaube an einen Ausgleich in einem künftigen Leben Bahn (Wei 1, 8 s. 15; 3, 1 s.; 4, 14 s.; 5, 1 s.; 2 Mak 6, 25): so lernt man zunächst an eine Aluferstehung der Gerechten zum etvigen Leben glauben (2 Mak 7, 9. 11. 14. 23; 12, 43 s.; Ps. Sal 3, 16; Hen 92, 3 s.; 103, 4), während die Abstend so Acon ein Jerusalem des künftigen. F. Weber, Jüdische Theologie, 2. Aust., Lyz. 1897, p. 404). Das "Ende der Zeiten" (συντέλεια nach Da 12, 13; To 14, 5 Cod. A: Ap. Bar 13, 3; Hen 16, 1; As. Mos 1, 18; 12, 4; vgl. 4 Esr 7, 112) schließt den alàr ούτος ab und erössnet den alàr μέλλαν (4 Esr 7, 12f. 47. 50; 8, 1: non secit Altissimus unum saeculum, sod duo; Ap. Bar 15, 7 f. 51, 16; Hen 71, 15). Zwischen Gerichtstag über alle Menschen verwandelt hat (Mei 3, 13. 18: ἐπισκοπή ψυχῶν; Ap. Bar 40, 25; Com. 1, 25, 22, 41, 105; Ol. 155; Com. 18. Δεισκοπή ψυχῶν; Ap. Bar 40, 25; Com. 1, 25, 22, 41, 105; Ol. 155; Com. 18. Δεισκοπή ψυχῶν; Ap. Bar 40, 25; Com. 1, 25, 23, 41, 105; Ol. 155; Com. 18. Δεισκοπή ψυχῶν; Ap. Bar 40, 25; Com. 1, 25, 23, 41, 105; Ol. 155; Com. 18. Δεισκοπής Ψυχῶν; Ap. Bar 40, 25; Com. 1, 25, 23, 41, 105; Ol. 155; Com. 18. Δεισκοπής Ψυχῶν; Ap. Bar 40, 25; Com. 18. Δεισκοπής Δε Bar 49, 2ff.; hen 1, 3ff.; 22, 4. 10f.; 91, 15ff.; 61ff.), ber nach allgemeiner Auferstehung (Ap. Bar 42, 7; 50, 2; Hen 51, 1) bas enbgiltige Geschick ber Seligen und Ber-bammten herbeiführt (Hen 18, 1 ff.; 19, 1 ff.; 21, 1 f.; 69, 28; Pf. Sal 14, 6). Ein neuer 40 Himmel und eine neue Erde entsteht (Hen 45, 4; Ap. Bar 32, 6ff.; Jub 1, 29). Das individualistisch angeregte Interesse begnügt sich also nicht mit einer jenseitigen Befriedigung der Einzelpersönlichkeit, sondern gewinnt den Zusammenschluß mit Geschichte und Gesamtheit. Inzwischen bleiben allerlei trube partifularistische Beimischungen: Der weltumfaffende Apparat führt nicht zu einem universalen Heilsangebot, wie es bas NI nach Joel 45 3, 5 bringt; gerettet werden kaum andere als Juden, "die in diesem Lande sind" (Ap. Bar 29, 2). Auch der Messischen seine sübsschen sie in diesem Lande sind" (Ap. Bar 29, 2). Auch der Messischen seine sidelige-diesseitige Hertungt nicht verleugnen: er gewinnt keine wirklich universale Bedeutung und sindet deim Weltgericht keine Stelle. Nur die Bilberreden des Henochbuchs lassen ihn als "Menschenschn" den Thron der Herrlichteit besteigen und unter den Menschen die Auskwahl tressen (Hen 45, 3; 51, 3; 55, 4; 561—63; 69, 26 ss.). Ohne übser das Problem diesen Stücke absprechen zu wolken, müssen die deriftlich heriestlicht in Andreach nehmen seine Stücker Keist wir boch biefen Bug als driftlich beeinflußt in Anspruch nehmen. Echt jubifcher Geift protestiert mit 4 Est 5, 56 ff. gegen bie Annahme, daß ein anderer als der Schöpfer selbst die Schöpfung richten und abschließen konne. Dem Messias wird bas biesseitige Strafgericht über Jeraels Feinde zugeschrieben (4 Eer 12, 31 ff.; 13, 35 ff.): bieses aber beckt 55 fich teineswegs mit bem Endgericht. So entsteht eine Stufenfolge: por bem "großen ewigen Gericht" liegen irbisch-messianische Gerichtsatte (Ben 91, 12 ff. 15). Die verschiedemartigen eschatologischen Clemente ordnen sich schließlich in der Weise, daß der diesseitige Anfang und die jenseitige Bollendung ber messianischen Zeit unterschieden werden. Rach 4 Est 7, 28 ff. regiert der Messia 400 Jahre, bann stirbt er samt allen Menschen. Danach erft so vergeht die Bergänglichkeit und der neue Aeon beginnt: allgemeine Auferstehung, Gericht,

Baradies und Gehenna. Nach Ap. Bar 29, 3; 30, 1 (vgl. 40, 3; 74, 2; Test. Lev 18) tehrt der Messias am Ende seiner irdischen Offenbarung in den Himmel zurückt: dann folgt die Auserstehung. Nach diesen Entwürsen erscheint freilich der Wert der im engeren Sinne messianischen Zeit start herabgedrückt und durch die Bollendung im künstigen Aeon in den Schatten gestellt: im allgemeinen spielt der Messias in dieser anderen Welt keine 5 Rolle mehr, und es sind wiederum nur die Bilderreden des Henochbuchs, nach welchen sich auch die im Himmel besindliche vollendete Gemeinde um ihn sammelt und dann mit ihm auf Erden erscheint (Hen 62, 14; 38, 1 s.). Aber sollte sich nicht auch darin christzlicher Einssus derraten? Daß sonst für die entscheidende Hauptsache der Messias seine Bedeutung einbüst, erscheint in jüdisch-apolalyptischem Denken sicher nicht beabsichtigt, aber 10 es erziebt sich als Folge der neuen transcendenten Stimmungen: die heterogenen Elemente klassen auseinander.

Anders im Christentum. Zwar die dualistische Weltanschauung ist übernommen worden: die Scheidung zwischen dem alder odros und alder µeldar dilder die undersrückere Boraussehung der christischen Gedanken (Mt 12, 32; Ac 16, 8; 18, 30; 20, 34; 15 No 12, 2; Eph 1, 21 u. s. overelessa alävos Mt 13, 39f. 49; 24, 3; 28, 20, vgl. 1 Jo 2, 17; 1 Ko 7, 31. valerpersola Mt 19, 28). Zugleich steht aber die altiestamentlich-messinsische Iden die zur Wertung der Person zesu dient, gerade für das letzte, jenseitige Ziel in ungeschmälerter Eeltung. Das Erde der UT ist in apokalpptisch-transsembente Form gelleidet. Eine Diskerpanz zwischen Inhalt und Form ist aber ausgeschlossen, 20 meil der innerlischtransembente Kern der alttestamentlichen Ertnartung die Schale der Diese weil ber innerlichtranscendente Rern ber alttestamentlichen Erwartung die Schale ber Diesseitigkeit gesprengt hat und in seiner unverhüllten Wahrheit sichtbar wird: der Messias leiftet nicht ein irbisches Wert, welches freilich nicht ins Jenseits übergeführt werben tann, sondern offenbart in seiner Berfonlichkeit die Berfonlichkeit des Baters (3. B. Dt 11, 25 ff.; 30 1, 14; 14, 9; 2 Ro 4, 4 ff.). Den Grund des Hells bildet also nicht die Zugehörigkeit 26 zu dem Bolk, welchem der Messias zard odoza entstammt, sondern der versönliche Zusammenschluß mit dem Messias, der sein Boll von Betennern sich sammelt (Mt 8, 10f.; 16, 17 f.; Jo 10, 14 ff.; AG 5, 14; 11, 24; 1 Pt 2, 4 ff.; Ga 3, 16. 26 ff.; Ro 12, 5; Eph 2, 19 ff.; Kol 3, 11). Bei allem Interesse, welches selbst Baulus dem irdischen Israel entgegenbringt (Ro 9, 1 ff.; 11, 1f. 26), gebort bas Heilserbe boch bem wahren Jerael, 30 beffen einigender Mittelpunkt ber im Glauben und in ber Taufe ergriffene Jefus ift (Ga 3, 26 ff.; 6, 16; Eph 2, 11f.; 1 Bt 2,9). Der Chriften Mutter ift nicht mehr ein irbifches 3, 26 ft.; 6, 16; Eph 2, 11 f.; 1 Ht 2,9). Der Epithen Nutter in may meye ein uniques Ferusalem, auch nicht ein neues, das Gott erdauen soll (Ap. Bar 3, 1 ff.; 4 Est 10, 6), sondern das obere Ferusalem, welches identisch ist mit der Gemeinde der Vollendeten (Ga 4, 26 vgl. Her 12, 22; Apf 21, 2). Getwiß haben auch die Propheten und Apokalppsen 36 die Juden mehrsach getwarnt, sich nicht einsach durch ihre Nationalität gedeckt zu glauben: jest aber sind die Konsequenzen rücksichs gezogen und das Joelwort entsaltet seinen verschlich-religiösen und darum universalistischen Sim (AG 2, 21; Rö 10, 13; 1 Ko 1, 2). Die irbisch-greifbare Erscheinung aber, in welcher ber bekennende Glaube ben jenseitigen Gott ersaßt, ist die messianische Persönlichkeit Jesu. Ihr eignet ewige Bedeutung: benn 40 bie zu ihr gehören, gehören in Zeit und Ewigkeit zu Gott. Wer sich vergegenwärtigt, wie das NI in allen seinen Teilen das Heil und die Gottesgemeinschaft in der persönlichen Berbindung mit der Messiadpersönlichkeit erkennt (3. B. Mc 2, 19; 8, 34 ff.; Mt 11, 28 ff.; Jo 17, 24; 1 Jo 3, 2; 1 Th 4, 17; Ga 2, 20; Kol 3, 3 f.; Eph 1, 7. 10; Apt 21, 22 f.), wird es nicht ganz glaublich finden, daß auch hier noch der apotalyptische Unterschied es zwischen bem vorübergebenden Deffiastreich und bem etwigen Gottestreich gelten foll (3. Weiß p. 40 f. nach Mt 13, 41. 43; 1 Ro 15, 24. 28. Lettere Stelle nimmt gewiß einen Wechsel ber Ericheinungsform, aber schwerlich ein grundsätliches Abtreten ber Person Christi in Aussicht).

Aus der centralen Stellung, welche die Person Christi einnimmt, ergiebt sich nun so ohne weiterts ihre Bedeutung gleicherweise für den Glauben auf Erden lebender Menschen wie für die Bollendung der Heilsgemeinde. Eine doppelte messianische Offenbarung, welche das Wirken des erhöhten Christus einrahmt, wird zur Notwendigkeit: der Endpunkt kann aber nicht, wie im stüdsch-apokalpptischen Gedankenkreise, eine Heraufnahme des auf Erden gegründeten Messiaches in die himmlische Welt sein, sondern nur eine Wiederkunft so Christi aus dem jenseitigen Reich in die greisbare Wirklichkeit. Denn ein irdisches Messiasreich ist der ersten Ankunft Christi überhaupt nicht gegründet worden: Christus wurde vielmehr von seinem Bolke ausgestoßen; bleibt er dennoch der Messias, so ist der tragende Grund seines Reiches ein jenseitiger, letzthin er selbst als in Gott geborgene und andere mit ihm bergende Persönlichkeit. Gewiß erhebt Jesus den Anspruch auf eine wirklich sich so

burchsebende Herrichaft: als ber banielische "Menschensohn" will er auf bes himmels Wolken kommen und das ewige Reich errichten, welches alle Erdenreiche ablöft (Mc 13, 26; 14, 62); aber an benselben Titel, ber mit Borliebe für die Aussagen der richterlichen und königkichen Herrlicheit gewählt wird, knüpfen sich auch die Aussagen darüber, daß 5 Jesus auf Erden heimatlos ist, daß er nur für eine künftige Ernte sät, daß er leidet, um erst danach aufzuerstehen, daß er dient und sein Leben zum Schuldopfer giebt, daß seine Bollmacht auf Erben babin geht, Sünden zu vergeben, und daß er barum getommen ift, das Berlorene zu suchen (Mc 2, 10; 8, 31; 9, 31; 10, 45; Mt 8, 20; 13, 37; Lc 19, 10). So fügt sich gerade ber rein persönliche Charatter ber Messianität Jesu mit 10 bem apotalpptisch-transcendenten Rahmen harmonisch zusammen (vgl. auch Dic 8, 38): Berfonlichteiten find die Materialien bes transcendenten Baus und ber Grundftein, auf welchem er errichtet wird, ist bie Perfonlichkeit bes lebendigen Christus (Mc 12, 10f.; MG 4, 10f.; 1 Bt 2, 4f.; 1 Ko 3, 11; Eph 2, 20 f. Andere Bilber für die gleiche Sache Mö 12, 5; Eph 1, 22 f.; 4, 4ff.; Kol 2, 19; Fo 15, 5). Was Jesus auf Erden in einem winzigen Ansang erreicht (Ec 12, 32) und seit seiner Auferstehung und der Geistesausgießung als das eigentliche Thema der Weltgeschichte fortsetzt (AG) 1, 6 ff.), ist die Sammlung diefer Reichsgemeinde. Denn die Auferstehung bedeutet noch nicht jene Wiedertunft, welche bas Gericht über die Feinde und die Aufrichtung des vollendeten Reiches bringt: nur für die Jünger kehrt der Auferstandene persönlich und dann in geistiger Fortsetung 20 wieder (Jo 14, 18 ff.; 16, 16 ff.; AG 10, 41); für Jörael und die Welt hebt mit der Auferstehung nur eine weitere Wartezeit an, während welcher der Erhöhte kräftig mit dem Worte seiner Zeugen wirkt, um Buße und Glauben zu schaffen (Jo 16, 7 ff.; AG 3, 19 ff.; 5, 31). Welche Seelen sich aber ihm ergeben, die zieht er derartig in seine reale jensteitige Gemeinschaft, daß sie zwar im Fleische leben, aber dem gegenwärtigen Aon grundschied mehr angehören (Ga 1, 4): sie sind kraft ihrer Einfügung in den Leid des lebendigen Christus zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, sondern in die Ewigkeit von 17 11 14 ff. AG 26 18: Erd 2 2 5 ff. Kal 1 13: Rhi 3 20: Shr 12 verfest (30 17, 11. 14 ff.; AG 26, 18; Eph 2, 2. 5 ff.; Kol 1, 13; Bhi 3, 20; Sbr 12, 22 ff.). Diefe Stimmung tann taum zutreffenber beschrieben werben, als mit ben Worten bes pietistischen Liebes "Es glänzet ber Christen inwendiges Leben": "Sie wandeln auf 20 Erben und leben im himmel.". Alle solche Ausbrücke sind nun im NT feineswegs bilblich gemeint, sondern bienen jur Aussage einer jenseitigen Realität, die jukunftig ift, sofern fie noch nicht in greifbare Erscheinung getreten ift, aber gegenwärtig, sofern fie hinter ber biesseitigen Welt eriftiert und burch ben Glauben juganglich wirb. Diefe Beltansicht, theoretisch im Hebräerbrief (11, 1; 6, 5) und bei Johannes (ddnbros 1, 9; 85 6, 32; 15, 1 u. s. w.) am kenntlichsten ausgeprägt, beherrscht doch das ganze MR (vgl. 2 Ko 4, 18): nur daß die jenseitige Realitätenwelt nicht etwa ein Komplex substantiell gebachter 3been ift, sonbern die um ben jenseitigen perfonlichen Gott und feinen Chriftus gescharte Gemeinde. Die in ihr geborgenen Persönlichkeiten sind ihres ewigen Bestandes versichert, und es bedarf für die Zukunft nur noch, daß sie mit ihrem Haupte aus der 40 Verborgenheit hervortreten und so das jest in der Welt als unwirklich geltende persön-28 erborgenheit hervortreten und 10 das setzt in der Welt als unwirtlig geltende persons liche Leben in Gott und der Gemeinschaft seiner Liebe sich als die eigentliche Wirklichseit ausweise (Kol 3, 1 ff.). Eben dies wird dei Christi Wiedertunft geschehen, welche eine παρουοία (Mt 24, 3. 37. 39; 1 Ko 15, 23; 1 Th 2, 19; 3, 13; 4, 15; 5, 23; 2 Th 2, 1. 8f.; Ja 5, 7f.; 2 Pt 1, 16; 3, 4. 12; 1 Ho 2, 28; έρχεται Wc 13, 26. 35; 45, 62; AG 1, 11; 1 Ko 4, 5; 11, 26; 2 Th 1, 10; Apt 1, 7; 22, 7. 20, vgl. 1 Ko 16, 22) ift dom Standbuuntt der diessseitigen Welt, genauer ausgedrückt aber eine ἀποκάλυψις, φανέρωσις oder ἐπιφάνεια (Cc 17, 30; 1 Ko 1, 7; 2 Th 1, 7; 1 Pt 1, 7. 13; 4, 13. — Rol 3, 4; 1 Pt 5, 4; 1 Ho 2, 28 vgl. 3, 2. — 2 Th 2, 8; 1 Ti 6, 14; 2 Ti 4, 1; Tit 2, 13) Tit 2, 13).

Ein Symptom bafür, wie unveräußerlich dem neutestamentlichen Glauben die Exwartung ist, daß Christus das in seinem Mittelpunkt begründete Heilsleben der Seelen dis in die äußerste Peripherie dereinst abschließend durchgestalten müsse, bildet die bekannte Beobachtung, daß in den verschiedenen Lehrtypen des NT das Heilsgut zwar verschieden genannt, aber überall als ein zugleich gegenwärtiges und zukünftiges beschrieben wird. Dabei mag, um die äußersten Punkte der Linie zu nennen, im urapostolisch-petrinsschen Typus der Ton mehr auf den künftigen Erwerd, dei Johannes mehr auf den gegenwärtigen Besit des Heils fallen: die Doppelseitigkeit des persönlichen Besitzes und der endlichen umfassend Ausgestaltung wird doch überall festgehalten. Die odernala des urapostolischen Sprachgebrauchs wird gewiß erst dei Christi Wiederkunft im Gegensatz zum syssenschaft eigentlich ersahren (US 2, 21; 1 Bt 1, 5. 9), ist aber für die

σωζόμετοι (AG 2, 47) eine gegenwärtige, ihr Leben beherrschende Realität, weil fie burch ben Geift und bie perfonliche Berbindung mit bem erhöhten Chriftus ficher garantiert wird (AG 2, 38; 1 Bt 3, 21). Andererseits ift die johanneische ζωή alwios gewiß ein gegenwärtiger Besit (Jo 17, 3), erscheint aber keineswegs in einen immanenten Begriff umgesetzt, fondern harrt ihrer Bollenbung und Ausgestaltung in der Zukunft (30 5, 28 f.; 6, 40; 11, 25; 1 30 3, 2). Auch ber paulinische Centralbegriff ber Rechtsertigung nimmt an diesem Doppels charafter teil: so gewiß für Paulus die Rechtfertigungserfahrung die gegenwärtige und wirkliche Grundlage bes chriftlichen Glaubenslebens bildet (Ro 3, 21 ff.; 5, 1; Ga 2, 15 ff.), so gewiß ist boch auch dieser Begriff eschatologisch orientiert (vgl. barüber K. Müller, Beobachtungen zur paulinischen Rechtfertigungslehre, Leipzig 1905). Ganz wie die  $\sigma\omega$ - 10 τηρία wird bie δικαίωσις b. h. ber Freispruch im Endgericht von ber eschatologischen Zukunft erwartet (Ga 5, 5; Ro 8, 30 fteht Edinalwoer parallel mit Edokaver); und wie nach ber erften Betruspredigt die Anrufung bes Namens bes herrn im voraus Gewiß: nach der ersten Petruspredigt die Anrusung des Namens des Herrn im voraus Gewißzbeit über diese Rettung giedt und nach Johannes dem Gericht durch den Glauben an Jesus vorgebeugt wird (zo 3, 18; 5, 24), so bedeutet für Paulus die Rechtfertigung (in is diesem Sinne eine Zwonolyous Ga 3, 21; 2 Ko 3, 6. 8 f.) die geistgewirkte Vergewisserung über den günstigen Ausfall des Endgerichts. Paulus fügt sich ganz in den geläusigen eschatologischen Rahmen mit der Aussage, daß wir in der Hossman errettet sind (Rö 8, 24 vgl. 5, 9 f.). Auch die Kindschaft wie die Erlösung ist ihm eine teils gegenwärtige, teils zukunftige Realität (Ga 4, 5; Eph 1, 4; Rö 8, 15 gegen 23. — Eph 1, 7; Rö 3, 24 wogegen 8, 23 vgl. Le 21, 28). Angesichts dieses das ganze NI umspannenden Thatbestandes wird sich uns auch der Reichsgedanke Jesu in der gleichen Beleuchtung darzustellen haben. Daß darin das eschatologische Element vorschlägt, hat Joh. Weiß wieder zur allgemeinen Anextennung gedracht: eine Konstruktion des Begriffs, die aus dem apokalyptischen Rahmen beraussiele, ist eine biskorische Unmöalichkeit. Ganz wie in der apostolischen Litteratur 26 berausfiele, ift eine historische Unmöglichkeit. Bang wie in ber apostolischen Litteratur 25 wird aber die Zukunft durch Jesu Erscheinung zu einer gegenwärtig greifbaren Größe: wer das in seinem Mittelpunkt erschienene Reich sich persönlich zu eigen macht, wird bereiust schwerd son demselben umschlossen werden (Mc 10, 15). Das vollendete Gottesreich ist mit dem kunftigen Aon identisch: es ist eine Baoilela zon odoaron (vgl. auch Jo 18, 36). Wie aber nach apokalpptischer Ansicht ber kunftige Aon in einem gewissen 80 Sinne mit dem Auftreten des Messias anhebt (vgl. auch Hbr 1, 2), so ist das Gotteszeich auf Erden vorhanden, wenn der Messias erscheint: der König ist das Reich. Nach allebem werden wir nicht ber Interpretation nach willkurlichen Maßstäben geziehen werden durfen (J. Weiß a. a. D. p. 86), wenn wir Lc 17, 20 darauf beuten, daß das Reich Gottes sich in Christi Person greifbar inmitten ber Menschen befindet (vgl. auch zu Mt 86 Gottes sich in Christi Person greifbar inmitten der Menschen befindet (vgl. auch zu Mt 86 11, 29 die rabbinische Redensart: "das Joch des Himmelreichs auf sich nehmen"): aufzgehoben erscheint damit nicht die apokalptische Erwartung seines ossenbartranscendenten Kommens überhaupt, sondern nur die Manier, welche Zeichen und Zeiten selsten. Es gilt vielmehr, sich an den gegebenen Mittelpunkt der Reichsossenbarung zu halten, um an der zukunftigen vollen Entsaltung Anteil zu gewinnen. Inzwischen beginnen von diesem Wittelpunkt schon die Strahlen auszuschießen: Jesu Macht über die Dämonnen dient zum Beweise, daß er dem Satan die Herrschaft über die Welt grundsätlich abgenommen hat (Nt 12, 28 f. vgl. Lc 10, 17 f.; Apk 12, 10; Jo 12, 31); nun sind die Seinen in seiner Reichsgemeinschaft geborgen (Kol 1, 13), — und die völlige Durchgestaltung des Kreises ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Herrschaft Gottes, welche "in Krast" kommt, 45 kontrastiert gegen ihre zunächst noch schwache Erscheinung (Mc 9, 1 vgl. etwa mit 4, 30 ff.) und ist doch nur deren konsequente Entsaltung, ebenso wie der erhöhte Jesus, der als und ist doch nur deren konsequente Entfaltung, ebenso wie der erhöhte Jesus, der als Sohn Gottes "in Kraft" eingesett ward, das Widerspiel des Χριστός έσταυρωμένος schemt und doch nicht ist (Nö 1, 4; 1 Ko 1, 23 f. vgl. Phi 2, 8 ff.; AG 2, 36).

Die Bedeutung ber Parusie besteht nun darin, daß sie jene Durchgestaltung endgiltig 50 bringt: die noch bestehende Spannung zwischen Mittelpunkt und Peripherie wird beseitigt, sowohl für die Welt im allgemeinen, wie für die Jüngergemeinde. Ein allumsassender Abschluß der irdischen Geschichte wird erwartet: der auf Erden verkannte Menschenschn wird unverkenndar in einer Herlichteit wiedererscheinen, welche seinen Feinden Schrecken, seinen Getreuen völlige Erlösung bringt (Mt 24, 27. 30). Dann werden die Anstöße saus seinem Reich beseitigt (Mt 13, 40 ff. 49 f.) und die Auserwählten zur ewigen Herrslichteitsgemeinde gesammelt und aus Diesseits und Jenseits vereinigt (Mt 13, 31; 1 Th 4, 15 ff.). Zeitpunkt und Bollzug dieses Abschlusses wird nicht willkürlich ausgemalt, sondern in konsequenter Übereinstimmung mit dem Glauben an Jesu Messianität und die Bestimmung seines Evangeliums für die Welt beschrieben: die Geschichte muß dadurch 60

zur Reife gelangen, daß bas Evangelium unter allen Bölkern verkündet wird (Mt 24, 24). Dabei wird nicht eine allgemeine Bekehrung ober allmähliche Auffaugung der Finsternis burch bas Licht erwartet, welche eine Art von Evolution bes gegenwärtigen Neon zum zukunftigen herbeiführen wurde (fo Bepfchlag, Neutestamentliche Theologie, 2. Aufl., Salle 5 1896, I, 207 ff., unter einseitiger Betonung von an' done Mt 26, 64), sondern eine Fortsfehung und Steigerung des Widerspruchs, den Jesus auf Erden erfuhr. Nur "zu einem Zeugnis" dient die Predigt des Evangeliums: die endliche Erlösung wird sich so wenig wie die erfte aus der Menschheit entwickeln, sondern als eine von außen eingreifende Gottesthat darstellen; das Kommen des Menschensohns ist dem Einbruch der Flut ver-10 gleichbar (Mt 24, 38 f. vgl. Lc 17, 26 ff.), es ist eine Katastrophe, nicht ein Prozes. Ein Prozes könnte auch nur das Ende der geschichtlichen Entwickelung in eine verklärte Welt hinüberführen. Es kommt aber darauf an, beim Abschluß des Weltverlaufs die Menschheit aller Zeiten vor ben zu stellen, an dem sich bas Geschick aller Menschen entscheiben foll. In der Linie dieser Erwartung liegt der Glaube an eine allgemeine Totenauferstehung 15 (30 5, 29; Apt 20, 11 ff. Die Grundlagen bafür in Mt 16, 27; 2 Ro 5, 10). Daß bas Interesse bes Glaubens sich öfters allein mit ber Auferstehung ber Gerechten beschäftigt (Ec 14, 14), mag verschieden erklärt werden (vgl. Haupt a. a. D. p. 57 ff.), darf aber keinenfalls bahin führen, die Ungerechten von dem allgemeinen Beltgericht unberührt zu benten (vgl. auch Bb II S. 221, 5ff.). Daß der Meffias als Weltrichter erscheint, ift 20 freilich ein Novum gegenüber der jubischen Apokalpptik (Mt 25, 31 ff.; 7, 21 ff.; ähnlich schon im Munde des Täufers Mt 3, 12): was aber bort nach bem überlieferten Inhalt bes Messiasgedankens eine Unmöglichkeit gewesen ware, wird hier zur Notwendigkeit. Im NT ift ber Deffias jum Bertreter Gottes auf Erben geworben und seine Bebeutung besteht nicht in irgend einer sachlichen Leiftung, sondern eben barin, daß er Gottes Gnaden-26 offenbarung geschichtlich und personlich verwirklicht. Sieht man auch von allen metaphysischen Ausgagen ab, so genügt schon die Esovola der Sündenvergebung, um die Konfequenz für das zukunftige Gericht zu begründen (Mc 2, 10 vgl. Jo 5, 24. 27). Steht Jesus derartig im Mittelpunkt der Menscheit, daß nur er durch Sündenvergebung den Betritt zu Gott zu eröffnen vermag, so entscheibet sich eben an ihm das etwige Schickal 30 jedes Menschen. Abstrakt wäre nun denkbar, daß diese Entscheidung an jedem Individuum sich beim Tode oder im Jenseits irgendwie vollzöge: aber es entspricht dem bei aller Transcendenz underäußerlichen geschichtlichen Zuge des christlichen Glaubens, sie an den Abschluß der Weltgeschichte zu verlegen. Wenn die Bezeichnung zesu als des Messich nicht eine bloße Redesorm, sondern der Ausdruck der entscheidenden Absicht Gottes Befinds nicht eines bete eine fit, so nuß seine Bersönlickseit rettend und richtend auch am Zielpunkt dieser Geschächte stehen. Th. Häring (Der christliche Glaube, Calw 1906, p. 594) sagt mit Recht: "Wer Mt 11, 27 anerkennt, muß auch Mt 26, 64 anerkennen". Jst Jesus "der Herr", dessen Anreitentung rettet, so wandelt sie sogerichtig der "Tag Jahves" in den "Tag Jesu Christi" (1 Ko 1, 8; 5, 5; 2 Ko 1, 14; Phi 1, 5 vgl. Lc 17, 24). Selbste verständlich soll damit Gott selbste in den Historian Wickterstuhl (2 Co 5, 10; Phi 10, 201 Phi 2 16; Michterstuhl (3 Co 5, 10; Phi 10, 201 Phi 2 16; Michterstuhl (4 2), 17, 23) ist Gottes Richterstuhl (2 Ko 5, 10; Ro 14, 10; bgl. No 2, 16; AG 10, 42; 17, 31). Ein Gegensat zwischen bem Gericht Gottes, auf welches Jesus seine Junger verweist (Mt 10, 28), und seinem eigenen Weltrichtertum, um bessen willen man den Anspruch auf das lettere für unhistorisch erklären müßte (Bousset, Jesus, Halle 1904, p. 99), besteht 46 nur für ben, ber es überhaupt nicht faßt, daß Jesus die perfönliche Selbstdarstellung Gottes in der Geschichte ist. Aber gerade dies ist das Wunderbare schon an dem spnoptischen Jesusbilde, daß hier ein Mensch für seine Verson Ansprüche erhebt, die im Munde jedes andern Gott verdeden und verdrängen mußten, die aber bei Zesus thatsächlich zum Mittel ber Offenbarung Gottes werben.

50 Für die Gläubigen bebeutet die Parusie thatsächlich nichts anderes, als die volle Durchsehung dessen, was sie im Innersten besitzen: nach der Erlösung der Seele auch die völlige Erlösung des Leibes (1 Ko 15, 43 fl.; Phi 3, 21 vgl. Rö 8, 21). Christus zieht die letzten Konsequenzen seiner Auserstehung (1 Ko 15, 23 fl.; Rö 8, 29; Kol 1, 18). Auch die unpersönliche Schöpfung als der Schauplat der erlösten Wenscheit wird aus ihrer eitlen Berkehrung besreit (Rö 8, 19 fl.); das alte Weltgebäude bricht (Mc 13, 24 fl. 31) und ein neuer himmel und eine neue Erde, in denen jede Diskrepanz zwischen Mittelspunkt und Peripherie überwunden ist, tritt an die Stelle (Apk 21, 1; 2 Pk 3, 13). Diezselbe wird nicht als eine nebelhafte Jealwelt geschildert: wenn das neue Jerusalem sich dom himmel auf die Erde herabläßt, so wird ihm damit eine Wirklichkeit zugeschrieben, welche dem greisbaren Diesseits für die gemeine Empsindung eignet,

um nichts zurückfteht (Apl 21, 2): die Züge des irdischen Wesens sollen doch schwinden (Mc 12, 25); und alle phantasievollen Züge, mit welchen namentlich die Offenbarung des Johannes den Zustand der Bollendeten ausstattet, lassen sich restlos auf die doppelte und doch einheitliche Erwartung zurücksühren (Apl 21, 3 s.): Gott wird dei ihnen sein und wird alle Thränen von ihren Augen abwischen, weil der Tod samt allem Leid beseitigt ist. den Die man den Eindruck gewinnen kann, das ungefähr in der Weise der vorstehenden

Ob man den Eindruck gewinnen kann, daß ungefähr in der Beise der vorstehenden Stizze sich die Wiedertunftsgedanken des NT als Glieder eines unter den gegebenen Boraussesungen notwendigen Baus harmonisch zusammenfügen, oder ob man in solchem Entwurf nur eine wilkkurliche Systematisierung zu sehen vermag, — damit wird bereits die Entscheidung über die beiden Fragen liegen, die wir endlich noch kurz zu beantworten 10 baben: Hat wirklich Jesus selbst seine Wiederkunft zum Weltgericht in Aussicht genommen? waden dieserkunftshoffnung zu den unveräußerlichen Wahrheitselementen des

driftlichen Glaubens?

Bir baben einen einheitlichen Aufriß ber neutestamentlichen Gebanken gegeben und auf Spezialisterung der Lehrbegriffe so gut wie verzichtet: benn die Berschiedenheit ein- 16 jelner Schattierungen tommt gegenüber bem einheitlichen Gefamtzuge thatfachlich taum in Betracht. Unterschiedelos zeigt sich die Litteratur des NT von der applalpptisch-eschatologischen Erwartung beherrscht, daß Jesus als der Christus die Weltgeschichte dereinft abschließen und für die Gemeinde seiner Gläubigen die neue Welt Gottes eröffnen werde. Ebenso einhellig tritt aber trot aller Glut ber Hoffnung an Die Stelle ber phantaftische 20 apolalpptischen nagaryonois die gegenwärtige Gemeinschaft mit Christus, welche bem Glauben avotatyptischen nagarngonois die gegenwärtige Gemeinschaft mit Christus, welche dem Glauben die Exreichung des Ziels verdürgt. Wer ist der Schöpfer dieses großartigen Entwurss? Zesus oder Paulus? Haben wir es überhaupt mit einer theologischen Spekulation zu thun, oder nicht vielmehr mit einem umfassenden Ausdruck des Glaubens an die religiös verstandene und doch in Wahrheit weltbeherrschende Messauck des Glaubens an die religiös verstandene und doch in Wahrheit weltbeherrschende Messauck des Glaubens an die religiös verstandene und doch in Wahrheit weltbeherrschende Messauck des Glaubens an die religiös dein dieser der Fall, so wird der Ausfall des historischen Urteils einsach davon abhängen, ob man diesem Glauben Recht giebt. Wer dies thut, wird nicht annehmen, daß Jesus deim Gebrauch des Mcssauch der Unspruch auf das Weltgericht liegt im religiösen Messauch des NT. Wir stehen also vor prinzipiellen Fragen, die an dieser Stelle nicht glauben bes RI. Bir fteben also bor pringipiellen Fragen, Die an Diefer Stelle nicht erledigt werden konnen. Rein hiftvrische Inftanzen von durchschlagendem Gewicht sind nicht vorzubringen. Boussets Behauptung, daß der Glaube der Gemeinde die einsache Stellung eines Zeugen im Gericht Gottes, welche Jesus sich juschrieb, allmählich zum Weltrichtertum emporgeschraubt habe, ist doch nur ein Versuch, die Entwickelung der über- 26 lieferten Borte unter ber Boraussetzung jurechtzulegen, daß Jesus felbst nicht ber Weltrichter fein wollte, — aber nichts weniger als ein Beweis für biefe Boraussenung. gultiger Beweis gegen die hertunft ber Barusierebe Mc 13 von Jesus felbst ware allerdings durch die herrschende kritische Behauptung geliesert, daß diese Rede eine fertige kleine Apokalypse in sich aufgenommen hätte. Beschränkt man dabei noch die für das Leben Jesu 40 hiftorifc bertvertbare Litteratur ftreng auf bas Markusevangelium (Wellhaufen, Ginleitung bistorisch verwertbare Litteratur streng auf das Markusevangelium (Wellhausen, Einleitung in die der ersten Svangelien, 1905), so wird es leicht, die wenigen verbleibenden Aussprücke auf ein bloßes Zeugnis Jesu im göttlichen Gericht und auf einen Triumph seiner Berson und seines Reiches in der Geschichte zu deuten (Mc 8, 38; 14, 62 vgl. 9, 1). Die allgemeine Quellenfrage kann hier nicht behandelt werden. Die Entdedung einer absteinen Apokalypse in der Hernerber wäre aber nur dann von historischer, nicht bloß litterarischer Tragweite, wenn man jüdische Hersunft derselben annehmen dürfte (Weizsächer, Untersuchgen über die evang. Geschichte, Tüb. 1864 u. 1901, p. 121 bezw. 77 st.). Aber troß einzelner Parallelen zur jüdisch-apokalyptischen Litteratur (z. B. die messianischen Weben) zeigt der Gesamtentwurf spezissich-achtischen Jüge, die sich durchaus nicht was eine äußere Auslage von jüdischem Grunde ablösen lassen. Während die Apokalypsen zweisellos jüdischen Ursprungs die Gestalt des Messias die ursprünglich in den dießleitigsproddetischen Gedankentreis gebört, in die leiten transendenten Erwartungen nur mühlam prophetischen Gebankenkreis gehört, in die letten transcendenten Erwartungen nur muhfam einzufügen wiffen, steht sie hier beherrschend im Mittelpunkt. Das Thema der Weltgeschichte bis zur Parusie ist geradezu die Predigt des Evangeliums Jesu und die person- 56 liche Entscheidung für ober wiber ihn, mit welcher die geweissagten Kampfe im engsten Jusammenhang fteben; dem entspricht auch das Ende: Abschluß der Weltgeschichte durch bas Gericht des Meffias und die Sammlung der Auserwählten um ihn. Für Jerusalem wird nach ber Berftorung tein Aufbau in Aussicht genommen. Nach allebem konnte felbst von einer judendriftlichen (fo Coloni, Jésus-Christ et les croyances messianiques so

de son temps, Strasb. 1864; Weiffenbach a. a. D. p. 104 ff.) Apolalypse in irgend einem extlusiven Sinne taum die Rebe sein, sondern höchstens von einer driftlichen. Dann aber stehen wir wieder vor der Frage, ob nicht dieses driftlichzeschatologische Spstem, das sich trop zahlreicher Einzelparallelen zur jübischen Apokalpptik als ein Neubau mit ori-5 ginaler Grundlage ausweift, schließlich auf Jesus selbst zurückgeführt werden muffe, selbst wenn die Barusierebe nicht geradezu als historisches Referat gelten durfte.

Die Entscheidung liegt tiefer, als litterartritische Untersuchungen ju führen vermögen. Es ware barum viel gewonnen, wenn man junachst einmal bie christlich-eschatologische Bebankenwelt als eine unzertrennliche Einheit erkennen wollte. Es scheint aber, als wollten 10 die verschiedenen Beurteiler nur je eine Seite bes wirklich vorliegenden Doppelzuges gelten lassen, wodurch sich das Urteil über den historischen Thatbestand verschieben muß (vgl. A. Schweißer, Bon Reimarus zu Wrede, Tüb. 1906, p. 221 ff., 239 ff.). Am empfind-lichsten macht sich dies geltend, wenn man mit Wellhausen, Bousset u. a. aus Jesu Selbstdewußtsein die Berdindung seiner eignen Person mit eschatologischen Elementen Setoliveingszein die Verdichung seiner eignen person mit eswardlogischen Elementen 15 möglichst beseitigen möchte. Dadurch würde Jesus in eine isolierte Stellung gerache, die gerade einer rein menschlichen Betrachtung als die trunderbarste Unbegreislichkeit erscheinen müßte: während die jüdische und dann die dristliche Litteratur der Zeit sede in ührer Weise von aposalyptischen Hossinagen erfüllt ist, würde sich der Glaube Jesu, zudem ohne sonderliche Betonung, allgemein mit Jenseits, Auserstehung, Gericht und Reich Wottes begnügt haben. Historische soffnungen höftet er weder sur Ist und seinen Tempel noch sur eine neue Gemeinde gehegt (Wellhausen a. a. D. p. 94 ff.). Darf sich mer Lesus in dieser Weise aus allen geschichtstehung Interesten lätt wundern des sich, wer Jesus in dieser Weise aus allen geschichtlichen Interessen löst, wundern, das man dies auf Rechnung einer "apologetischen Schwäche", besser wohl des Anpassungsbedürfnisses an neuzeitliche Typen, setz? Eine geringere Verschiedung des Thatbestandes 25 ergiebt sich in der "eschatologischen Schule", welche Jesus auf seinem apokalyptischen Heinstellungen stehen läßt. Aber wenn J. Weiß jede von den Evangelisten überlieferte Aussage über die Gegenwart des Reichs als ein hineinragen raddinischen Vorstellungen beurteilt und auf einen Prozeß der Berdiesseitigung zurückführt, wenn es geradezu als die Aufgabe erklärt wird (Schweiter a. a. D. p. 236), alle "doppelseitigen Auffassungen" so umzustoßen, so beweist dies, daß man auch auf dieser Seite ben Anoten nicht lösen, sonbern zerhauen will. Daß wirklich historische Instanzen für die Kritik nicht vorliegen, kann ein nicht von vornherein gefangener Beobachter ohne weiteres daraus abnehmen, daß man die transcendenten Reiche- und Barusiehoffnungen auf der einen Seite für das unberäußerliche Zentrum ber Gebankenwelt Jefu, auf ber anbern als überhaupt nicht 86 ober taum vorhanden erklart. Die quellenmäßige Bezeugung ift für jebe Seite bes beschriebenen Doppelzuges gleichwertig: wer, wie wir bies barzustellen versuchten, beibe in eins zu schauen und in eine innerlich notwendige Verbindung mit der Messanität Jesu zu bringen vermag, wird in die Herfunft des Gesamtentwurfs von Resus selbst keinen 3meifel fegen.

Dies führt auf die Wahrheitsfrage hinüber. Vielsach glaubt man dieselbe durch den Hinweis auf Jesu Jrrtum über die Zeitnähe erledigt. Allein so gewiß die Stimmung — nicht eine dogmatische Festsetzung — des Paulus bezüglich der Nähe der Parusie sich gewandelt hat (1 Th 4, 17; 2 Ko 5, 2 st.; Phi 1, 23), so wenig wird eine wirklich historische Betrachtung annehmen dursen, daß Jesus seine Rücklehr noch für die nächste Generation derkündigt habe. Muß irgend ein Wort als unersindbar erklärt werden, so ist es die Ausssage Jesu (Mc 13, 32), daß er selbst Tag und Stunde nicht wisse. Soll sich dies nur auf den genaueren Termin beziehen, während als allgemeiner Rahmen die allernächte geit selbstwerkstandlich seststünder Rahmen die allernächte Beit selbstverständlich feststunde? Paffen aber wirklich in eine unter allen Umftanden kurze Spanne alle die Ereignisse, die doch nur den Anfang der Weben bilden follen, darunter 50 das Auftreten zahlreicher falscher Messiasgestalten? paßt in diesen Rahmen eine zu allen Boltern gelangende Predigt des Evangeliums? Alle folche Aussagen, welche Jefu abzusprechen nicht ber geringste sachliche Grund vorliegt, rufen geradezu nach einer längeren Entwickelung und nach Gedanten über die irdische Reichsgemeinde (3. B. Mc 4, 30 ff.). Ift es aber fo, bann find die Worte, welche von ber perfonlichen Wiebertunft Jefu in 56 ber allernächsten Zeit zu sprechen scheinen (Mt 10, 23; 16, 28, boch vgl. bie Form Mc 9, 1), auf fein Rommen jum Gericht über Jerusalem ju beuten, und bies um fo gewiffer, als eines berfelben im Gegensatz zu Mc 13, 10 das hier gemeinte "Kommen" in geschicht-lichen Gerichtsatten (welches auch das du' ägre Mt 26, 64 neben ber endlichen Parusie in Aussicht zu nehmen scheint) in einen Zeitpunkt verlegt, in welchem noch nicht einmal 60 Palästina evangelisiert ist. Auf die migberständliche Formulierung dieser Worte mag ber

in der Gemeinde verbreitete Glaube an die unmittelbare Nähe des Endes (Jo 21, 23; 2 Th 2, 2) eingewirft haben. Aus diesem Glauben mag es sich auch erklären, daß das Gericht über das Gottesvolk und dann über die gesamte Menscheit, welches Jesus nur innerlich verknüpft hatte, im Reserat (Mc 13, 14 st. 24 st.) auch zeitlich nahe zusammens rückte. Doch schimmert die Unterscheidung beider Akte noch unverkennbar hindurch: der zusammenbruch des Weltgebäudes erfolgt erst pera rhy däver exelope d. h. nach der zuvor beschiedenen Bedrängnis dei der Zerstörung Jerusalems, und diese erscheint (B. 29: Grav lönze ravra zeropera, worauf dann ravra narra B. 31 zurückreist) als ein verdürgender Hinveis auf das Ende. Für das Ende gilt B. 31, für die Katastrophe Jerusalems B. 30.

Individuen zu diesem Gesamtziel stehen.

Diese Entwürse beherrschen die neuere Theologie, sosern sie sich außer auf den 40 "Glauben" Jesu und der Apostel nicht auch unumwunden auf deren Weltanschauung stellt. Für die moderne Stimmung, die auf dem Untergrunde dieser empirischen Welt ruht, ist das Höchstereichbare der Gedanke einer Personengemeinschaft, welche in Überswindung bloß "natürlicher" Motive sittliche Zwecke verwirklicht. Nur zoghaft und unssicher wagt man dabei die Konsequenz zu streisen, daß diese "Reich Gottes" in voller Wirkstädichteit das Ziel der Weltzeschichte sein könnte, welchem auch die Naturwelt zu Dienstscht. Man komnt schließlich nicht viel über eine idealistische Selbstbespiegelung hinauß: thatsächlich verden alle Gedanken in das Schema des unverrückbaren Gegensaßes zwischen Natur und Geist eingespannt; die geistigspersönlichen Stredungen haben den subjektiven Wert, uns vor dem Versinken in bloße Natur zu bewahren, nicht aber die Berheißung, so jemals Wirklicheit im geschichtlichen Sinne zu werden. Vereinzelte Postulate, die in eine senseitige Verwirklichung hinüberreichen, mögen sich ergeben, nicht aber eine in sich zusammenstimmende, tragstäftige Gewisheit. Demgegenüber beruht die unverzleichliche Krast des ungeschwälerten neutestamentlichen Glaubens darauf, daß er mit dem Interesse der versichen Durchseung verbindet. Gerade in diese Kombination entschlossens versichet der wirklichen Durchseunen Vertschaung der Persönlichteit erscheint die Lebensenwisheit des Gläubigen begründet. Garantiert wird diese Kowisheit durch das rein verschenisches Lebun und Erleben Christi, der in der ihn ausstoßenden Welt nichts behielt als seine in Gott geborgene Versönlichseit, aber mit diesem Best incerlich siegend schied, so

um in der Auferstehung ben äußeren Sieg anzuheben, in seinem erhöhten Wirken die Seinen zu sammeln und durch die Berbindung mit ihm als dem Haupte in die jenseitige Welt Gottes zu erheben, um endlich bei feiner letten Offenbarung die letten Konfequenzen ber Hertchaft Gottes über die Welt und über seine Reichsgemeinde zu ziehen. Die 5 Feilsgewißheit des Gläubigen nimmt diese Hoffnung als für ihren Bestand unerlässlich in sich auf, und eben der Umstand, daß jede Verslüchtigung die das gesamte wirkliche Leben umspannende Heilsgewißheit selbst verslüchtigen müßte, ist der Beweis dafür, daß wir nicht von Illusionen leben. Indessen hat der seinen felbst gewisse Glaube teinen Anlaß, auf einer angeblich "realistischen" Verstung anschauser Ausbrücke zu verschausen bei der Verstung und der Ausbrücke zu verschausen felben das der Verstung und Verstung und Verschieben der 10 harren: fteben boch jur Befchreibung transcenbenter Realitäten nur bem Diesseits ents nommene Formen jur Berfügung. Von größter Bebeutung ift aber ein ernfthafter Glaube an Chrifti Wiebertunft und bie weltumspannenbe jenseitige Bollenbung feines Reichs für das sittliche Urteil des Christen über die Welt und seine Stellung in derselben (vgl. R. Müller, Das ebang. Lebensideal, 2. Aufl. Neukirchen 1904). Dieser Glaube leitete 15 die Reformatoren nicht zur Weltflucht an, sondern zu mutiger Arbeit im Blick auf bas Riel (Luthers Bredigt über Tit 2, 13; BB EN 19, 238 ff.: "Weil wir nun Chriften und Erben bes himmelreichs worden find, so ift alles, was wir aus Glauben thun in unserm Beruf und Stande, eitel gutes, töftliches Wert"). Ift jedoch das Ziel der Weltzgeschichte die Sammlung der Reichsgemeinde und der Bau des transcendenten b. h. aber 20 aus um Gottes Perfonlichkeit in Ewigkeit gescharten Perfonlichkeiten bestehenden Gottes-reiche, so wird aller blog dingliche Bestand unseres Lebens als Scenerie beurteilt, von welcher 1 Ko 7, 31 gilt: τὸ σχημα τοῦ κόσμου τούτου παράγει. "Diese Welt" ist bas freilich unentbehrliche Gerüft, welches boch bem Abbruch verfällt, wenn der Bau selbst vollendet dasieht. Darum achtet der Christ die sittliche Arbeit in dieser Welt für 25 seinen Beruf, aber beren eigentlicher, wenn auch oft verhüllter Zielpunkt sind nicht Sachen, sondern Personen, nicht Rultur, sondern Mission. Der Christ erwartet auch nicht einen stetigen sittlichen Fortschritt in der Welt: alle Ansätze in dieser Richtung, welche gewiß zu pslegen sind, weil Gottes Reich nicht auf isolierte Individuen, sondern auf Umspannung des Gesamtlebens rechnet, werden doch immer wieder abgerissen, so so lange diese Welt der Sünde steht, in welcher die entschiedenarung des Cichts auch eine entschiedenere Offenbarung ber Finfternis herborruft. Reine Rirche in ihrem äußeren Bestande und kein driftlicher Staat ift also eine unmittelbare Vorstufe bes vollenbeten Reiche: auf Erben tann es nur Behälter geben, welche die Blieber Chrifti, gemischt mit anderen Beständen, verwahren, bis das haupt sich völlig offenbart und mit 85 ihm die bis dahin über die Geschichte zerstreuten Glieder als ewige Einheit erscheinen. E. F. Rarl Maller.

Biebertaufer f. bie UN. Anabaptiften Bb I G. 481, Mennoniten Bb XII G. 594 und Münfter XIII G. 539.

Wiener Friede für Ungarn vom 23. Juni 1606. — Litteratur: Geschichte der 40 evangelischen Kirche in Ungarn, mit einer Einleitung von Merle d'Aubigne, Berlin 1854, S. 145 ff.; Die Lage der Protestanten in der österreichischen Monarchie einst und jest, Leipzig 1855; Doleschall, Die wichtigsten Schicksel der ev. Kirche A. B. in Ungarn 1828; berselbe in Jahrbuch der Gesellsch. für Gesch. des Protestantismus in Desterreich 4 (1883) S. 96 ff.

Unter Kaiser Rubolph II. (1576—1608) hatte sich trot der heftigen, durch die Konkordiensormel gesteigerten Kämpse zwischen Lutheranern und Calvinisten der größere Teil von Ungarn zur Resormation bekannt. Seitdem aber die Jesuiten im Jahre 1586 don dem Erzbischof von Colocza, Georg Drasvokits, dorthin berusen waren, singen dieselben an, gegen den Protestantismus zu wirken. Im Jahre 1603 eröffnete der kaiserliche Besehlshaber von Oberungarn, Graf von Belgiojoso in Kaschau, die Berfolgung der Protestanten, und sein Versahren und die Bestrebungen der Jesuiten sanden die Untersstützung des Kaisers. Dieser sügte, als der Reichstag zu Presburg im Jahre 1604 süch über die Verletzung der Religionsfreiheit beschwert hatte, den ihm in 21 Artikeln nach Prag übersandten Beschlüssen des seinsten den Einfluß der Bischöfe und Jesuiten daz zu bestimmt, einen 22. hinzu, in welchem den Ständen ihre Klagen verworsen, alle Borzschriften der katholischen Religion erneuert und unter Verbot jeglicher Religionsbeschwerde an den Landtag gegen diesenigen, welche dergleichen eindringen würden, die von dem katholischen Kirchenrecht (also die sür die Keperei) sestgeseten Strasen angedrocht werden, s. (Pauli Emder, Dedreceni) hist. ecclesiae resormatae in Hungaria et Trans-

sylvania, locupletata a F. A. Lampe, Prag. ad Rhen. 1728, p. 333; B. Ribini memorabilia Augustanae confessionis in regno Hungariae de Ferdinando I usque ad Carolum VI. 1782-1789, 1, 321. Runmehr begannen die Berfolgungen ber Protestanten, namentlich burch ben taiserlichen General Basta, und aus Anlas berselben erhob fich zunächst ber reformierte Magnat Stephan Botolai, welchen Raiser Aubolf 5 in Brag nicht vorgelaffen hatte und an beffen Brediger von ben Wallonen Gewalt geubt war, an ber Spite von Siebenburgen für ben bedrängten Protestantismus. Infolge beffen wurde die Bewegung auch nach Ungarn getragen, und hier griff der Aufstand so weit um sich, daß der Erzherzog Matthias sich genötigt sah, Frieden, den Wiener Frieden vom 23. Juni 1606, zu schließen. Dieser hob im Art. 1 den Art. 22 des Jahres 1604 10 auf und bestimmte: "quod omnes et singulos status et ordines intra ambitum regni Hungariae solum existentes, magnates, nobiles, quam civitates et oppida privilegiata immediate ad coronam spectantia, item in confiniis quoque regni Hungariae milites Hungaros in sua religione et confessione nusquam et nunquam turbabit (scil. caes. regiaque maiestas) nec per alios turbari sinet. 15 Verum omnibus praedictis statibus et ordinibus liber ipsorum religionis usus et exercitium permittetur: absque tamen praeiudicio catholicae Romanae religionis, et ut clerus, templa et ecclesiae catholicorum Romanorum intacta et libera permaneant atque ea quae hoc disturbiorum tempore utrinque occupata fuere, rursum lisdem restituantur" (Lampe l. c. pag. 335). So günftig 20 auch ber Friede für die Protestanten war, so wurden boch schon nach bem Tobe von Botstai neue Bedrudungen der Protestanten verübt, und tropbem daß Matthias II., nachdem ihm Rubolph II. Die Herrschaft über Ungarn abgetreten hatte, bei feiner Kronung 1608 ben Wiener Frieden ausbrudlich bestätigte (Ribini 1. c. 1, 358) und ber-artige Erflärungen auch von ben folgenden Königen bei ihrer Thronbesteigung abgegeben 26 wurden, haben damit boch die Berfolgungen ber Protestanten in Ungarn in jener Zeit leinesweas ibr Enbe erreicht. (B. Sinidins +) Gebling.

## Biener Rontorbat f. b. A. Rontorbate Bb X S. 710, 11.

Wieseler, Karl, gest. 1883. — R. Wieseler wurde geboren am 28. Februar 1813 zu Altenzelle bei Celle in Hannover, als zweiter Sohn des et.-luth. Pastors Christian so Christoph W. und jüngerer Bruder des bekannten Göttinger Philologen und Archäologen Friedrich W. (geboren 1811). Schon in seinem 7. Lebensjahre entriß ihm der Tod beide Eltern. In die Fürsorge für die früh verwaisten Kinder — ein dritter Bruder war der spätere Hildesheimer Gymnasialprosessor Julius W. (gest. 1885) — hatten zwei nähere Anverwandte sich zu teilen. Beide waren hannoversche Landgeistliche, in deren Pfarrs 25 häusern die heranwachsenden Nessen regelmäßig ihre Schulserien verbrachten und von welchen besonders ein Großoheim mütterlicherseits, der ehrwürdige Pastor Hölth in Himsbergen, sich eine bleibende Stelle im dankerfüllten Herzen der jugendlichen Pflegesöhne erward. Bis zum vollendeten 13. Lebensjahre baudtächlich nur in der Schule eines exwarb. Bis jum vollendeten 13. Lebensjahre hauptfächlich nur in der Schule eines Dorffantors unterrichtet bezog Karl W. Oftern 1826 das Gymnafium zu Salzwedel. 40 Rach 51/2 jährigem Gymnasialtursus mit einem Reifezeugnis 1. Grabs entlassen, bezog er bie Gottinger Sochicule im Berbft 1831, wo er auf altteftamentlichem Gebiete burch 5. Ewald, auf firchenhiftorischem burch Giefeler, auf neutestamentlichem burch Lude vorzugeweife nachhaltige Einwirtung erfuhr. An den letteren schloß er fich besonders enge an. Soweit von etwelchem Anichluß an Schleiermachers theologische Anichauungen bei 45 ibm geredet werden tonnte, lag bemfelben ber von Lude ber ergangene Ginfluß ju Grunde; eine für ben Sommer 1834 geplante Übersiedlung nach Berlin unterblieb freilich, weil Schleiermachers Tob bazwischen trat. Bu bem durch Lude in ihm geweckten Eifer für selbststandiges Schriftstudium, insbesondere im neutestamentlich-exceptischen und shistorischen Bereich, gesellten gegen Ende der nahezu 4jährigen Göttinger Studienzeit einige Erleb- 50 niffe ernfter Art mit vertiefender Wirtung auf fein religiöfes Leben fich bingu. Er fab turg nacheinander feine einzige überlebenbe Schwefter fowie feinen naben Berwandten und besten Freund, ben Sohn jenes himbergener Pastors hölth, babinsterben. Der unter biefen und anderen Ginflussen in ihm ausgestalteten positiv-evangelischen und streng tirchlichen Aberzeugung hing er fortan mit unerschütterlicher Treue an. Geit 1836 als Repe- 55 tent und feit 1839 als Licentiat ber Theologie alt- und neutestamentliche Eregese bozierenb, anfänglich auch regelmäßige Repetitorien über Schleiermachers Dogmatit leitend, erfreute er fich bes anregenden Berkehrs einer Anzahl jungerer Professoren und Dozenten sowohl

ber theologischen Fakultät wie ber übrigen. Unter ben ersteren waren es namentlich Liebner und Ehrenfeuchter, an welche bauernbe Banbe ber Freundschaft ibn fesselten.

Im Serbste 1843 erfolgte — nicht ohne ben mitveranlassenden Einsluß seiner ersten größeren Kublikation, der chronologischen Synopse der vier Evangelien (vgl. u.) — seine Ernennung zum a. o. Prosessor; der Jahre später verlieh ihm die Kieler Fakultät die theologische Doktorwürde hon. causa; nach Sjährigem Extraordinariat rückte er in die Stellung eines ordentlichen Prosessor; nach Sjährigem Extraordinariat rückte er in die Stellung eines ordentlichen Prosessor; nach Sjährigem Extraordinariat rückte er in die Stellung eines ordentlichen Prosessor; deine indem er Oftern 1851 einem Ruse nach Kiel solgte. Unter dem Eindruck der Schwierigkeiten, die Jahre lang seiner Lausbahn entzgegenstanden, unterzog er sich einem Übermaße geistiger Anstrengungen, woraus der 10 Kräntlichkeitszustand entsprang, der ihn während seiner späteren Jahre nur vorübergehend verließ. In Kiel wirkte er zwölf Jahre hindurch, von Ostern 1851 die dahin 1863, als Ordinarius für altz und neutestamentliche Ergese. 1863 vertauschte er diese Stelle mit der neutestamentlichen Prosessorialischen Fakultät zu Greisswald, wurde hier mewenten 1870 auch Konsistorialrat und Mitglied des pommerischen Konsistoriums zu 15 Stettin und wirkte in diesem Doppelamte die zu seinem am 11. März 1883 erfolgten Tode. Er starb wenige Tage, nachdem ein im Lause mehrerer Jahre allmählich zur Ausbildung gelangtes und zuletzt seiner Berusstätigseit schwer hinderlich gewordenes Starleiden mittelst gelungener Operation gehoden worden war, an den Nachwirkungen dieser Operation, die sein durch vorausgegangene Kränklichkeit geschwächter Organismus nicht zu ertragen vermochte. Seine Geistesspischen worden war, an den Nachwirkungen dieser Operation, die sein durch vorausgegangene Kränklichkeit geschwächter Organismus nicht zu ertragen vermochte. Seine Geistesspischen worden war, an den Nachwirkungen dieser Operation sehologischen Forschens ebensowhl wie des kirchlichen Lebens hatte er die Jahre die der diese des theologischen Forschens ebensowhl wie des kirchlichen Lebens hatte er d

28.8 Erstlingeschrift war eine auf ein Problem ber neutestamentlichen Ethit und qugleich bes driftlichen Staatsrechts bezügliche Preisarbeit bes angehenden Kandibaten ge-25 tvefen (De christiano capitis poenae vel admittendae vel repudiandae fundamento, 1835). Als Repetent veröffentlichte er eine alttestamentlich-apolalyptische Studie: Die 70 Wochen und die 63 Jahrwochen des Propheten Daniel, erörtert und ersäutert mit steter Rücksicht auf die die die hiblischen Parallelen sowie Geschichte und Chronologie (Göttingen 1839), wozu er von seinem Lehrer Lücke angeregt worden war und worin 30 einerseits seine Vorliebe für biblisch-chronologische Detailuntersuchungen, andererseits seine Richtung auf genauere hiftorifch-tritische Erforschung bes Lehr- und Geschichtsgehalts ber kanonischen Evangelien bereits charakteristisch hervortrat; letteres besonders in einem ben Sinn und die Urgestalt von Jesu eschatologischer Lehrrebe betreffenden Anhang zu ber Schrift. — Ginige Jahre, nachdem eine lateinische Inauguralschrift über die Anhange 85 zum Martus- und zum Johannesevangelium (Indagatur, num loci Mc. 16, 9—20 et Joh. 21 genuini sint necne, eo fine, ut aditus ad historiam apparitionum J. Christi conscribendam aperiatur, Göttingen 1839) ihm ben Weg zum theologischen Privatbozententum gebahnt hatte, ließ er seine erste Hauptarbeit beträchtlicheren Umfangs folgen, die "Chronologische Spnopsis der vier Evangelien; ein Beitrag jur Apologie der 40 Evangelien und evangelischen Geschichte vom Standpunkte ber Boraussetzungelofigkeit" (Hamburg 1843). Ausgebend von bem Grundsate, daß das 3. und 4. Evangelium "vermöge ihrer ganzen Beschaffenheit als die Führer und Entscheiber bei ber ganzen Untersuchung anzusehen seien", also ben vollen geschichtlichen Quellenwert auch bes johanneischen Evangeliums entschieden anerkennend, sucht er barin die fämtlichen Zeitverhaltniffe ber 45 Geschichte Jesu mit möglichster wiffenschaftlicher Scharfe dronologisch ju firieren. Für bie an ber Spite bes Werks untersuchte Geburts- und Kindheitsgeschichte gewinnt er bas Jahr 750 ber Stadt Rom als Geburtsjahr des Herrn, wosür sowohl astronomische Kombinationen in Betress des Sterns der Magier als exegetische Untersuchungen der Lukasstellen 2, 2 und 3, 23 (mit komparativischer Deutung des πρώτη der ersten Stelle, 50 = πρό τοῦ ἡγεμονεύειν, κτλ.) ihm den Weg bahnen missen. Weitere Untersuchungen gelten dem Zeitpunkt des öffentlichen Auftretens des Täusers sowie des Taustags Jesu, der Gesangennehmung des Täusers (nach ihm in die Zeit des Kurimsseles 782 fallend, twisseles des Austrels des Laustend des Austrels des Stellend, wofür u. a. das σάββατον δευτερόπρωτον Lc 6, 1 geltend gemacht wird), die Succession der Begebenheiten während Jesu galiläischer Wirksamkeit und seiner letten Reisen 55 nach Judaa, sowie endlich der Chronologie der Leidenswoche und der Auferstehungsgeschichte. Als ben Tobestag bes Herrn gewinnt er, indem er die Differenz zwischen Johannes und den Spnoptikern für eine bloß scheinbare erklärt und die betreffenden Angaben bemgemäß harmonisiert, ben 15. Nisan = 7. April bes Jahres 783 p. u., also 30 unserer driftlichen Zeitrechnung. In ähnlicher ftrenggläubiger, an die harmonistit ber so älteren Orthodoxie mehrfach erinnernder, babei ungemein gelehrter und scharffinniger

Wiefeler 269

Reise behandelt er einige Jahre später die wichtigsten chronologischen Fragen der Apostelsgeschichte und der apostolischen Brieflitteratur in seiner "Chronologie des apostolischen Zeitalters" (Hamburg 1848). Hier waren es namentlich die Zeitpunkte der Steinigung des Stephanus (nach ihm gegen 39), der Bekehrung Pauli (erst 40 unserer Ara), des Apostelsonvents (um 50), des Beginnes der dritten paulinischen Missionseise (54) und ber Dauer der ckgarensischen und römischen Hatzeit (zus. 58—64), die ihn angelegentlich beschäftigten. Die in AS 18, 21 mit draßes surz angedeutete Jerusalemreise Pauli kombinierte er, adweichend von der Nehrzahl der neueren neutestamentlichen Geschicksforscher, mit der in Gal 2, 1 ss. beschieden liegenden Reisen im Drient und in Spanien 10 widersprach er, hielt aber andererseits an der Authentie der Pastoralbriese bestimmt sest, indem er dieselben teils der dritten Missionsreise, insbesondere dem ephesinischen Ausenthalte des Apostels, teils (so den 2. Tim.-Brief) der Endzeit der römischen Gesangenschaft zuzuweisen suchte. — Er hat diese Annahmen, denen er mittelst eigentümslich enger Berenwöhung der sie küsenden Kombinationen die Gestalt eines sestgeschlossenen historische sundkanderlich seiten Swoodsgesung zu Grunde, so namentlich einer Anzahl aussührlicher Recensionen von Wersen, die für adweichende Zeitbestimmungen eintraten (z. B. von Weitzel und Bleet, in Rheinwalds und Reuters Repertorium 1549 st., von Anger, in den Josik, 20 1864; von Reim, im Beweis des Glaudens, 1870; von Schürer, in den ThECR 1875), nicht minder ader auch den auf Zeitrechnungsfragen oder Naterien der neutestamentlichen Einseitungswissenschaft bezüglichen Attikeln, welche er zur 1. und 2. Aussage beister KR5, deistenschungswissenschen Zeitgeschleit aus zu berühren de legenheit nahm.

Einleitungswissenschaft bezüglichen Artikeln, welche er zur 1. und 2. Auflage beier 190K beisteuerte, sowie endlich den Bublikationen selesständiger Art, worin er die betressenden Berdätnisse auß einer Rieler und Greissualder Zeit gehören der Mehrzahl nach dem gleichen Bereiche neutestamentlich-isgogischer und -historischer Fragen an, wie senden Haustwerte auß der Göttinger Spoche. Sie lassen der neben dem ohronologischen Unterluchungsmaterial auch sonstige bistorisch-kritische, sowie gelegentlich auch rein ergetische und biblischteologische Stosse als Gegenstände ihrer Darlegung hervortreten. 30 Bon erheblichem Belang sind der "Rommentar über den Brief Pauli an die Galater" (1959), sowie die "Untersuchung über den Herbendischer Vorgamme, Riel 1860 und 1861, und beimerlensdurt wegen der Energie und des relativ günstigen Erssesse womit darin die Berfasserich der Westendung über den Herbendischer Vorgamme, Riel 1860 und 1861, und bemerlensdurt wegen der Energie und des relativ günstigen Ersloges womit darin die Berfasserichsdurt bes Barnabas in Bezug auf den Brief versochten wurde) — beibe 35 rückstellich deinselner im ihnen enthaltener Aussissungen auch noch in späteren Aubliatarionen eingehender retraktiert und verteidigt (vgl. "Die Lebre des Jehrächriefs und der Tempel von Lenntopolis", Theik 1867, heft IV, sowie die durch dienen Angriss Williationen eingehender retraktiert und verteidigtist: "Die deutsche Rationalität der Galater", Gütersloh 1877; auch den Art. "Galater, Brief an die", in Bd XIX von Aufl. 1 diese aberd den Berischen und den Art. "Galater, Brief an die", in Bd XIX von Aufl. 1 diese aberdischen Berischen aus erschieden Berischen und Aussichtungen "Bur Echnissies des Glaubens, 1869, S. 374 ff.). — In den Unterschapungen "Bur Geschicht und der Expangangen der Gegenschaften ber Aussichtungsberig und der Expangangen der Fracktungsbericht und des Untristentums", Eichzig 1880) stellte Aussichten gehalten aber Engelichen Fracktungsberich und des Aussichtungsereich der Insale feine Schiefen aber eine S

(3. B. über bie Assumptio Mosis, in den JbTh 1868; über den Barnabasbrief, das. 1870; über ben Clemensbrief an bie Korinther, ebenbas. 1877; über bas 4. Buch Efra, ThStK 1870; über bas Tobesjahr Polytarps, baf. 1880). — Endlich ift noch zweier bem reformationshiftorischen Bereiche angehöriger Arbeiten ju gebenten, welche gleichfalls s in ber Greifswalber Beit feines Lehrwirkens und Forfchens entstanben. Es find bas feine "Geschichte bes Betenntnisstandes ber lutherischen Rirche Pommerns bis jur Ginführung ber Union" (zugleich "Beitrag zur Urgeschichte bes Luthertums"), Stettin 1870, sowie seine dronologische Untersuchung "Uber einige Data aus bem Leben Luthers" (namentlich über das Geburtsjahr, ben Beginn bes Klosterlebens, und die Romreise bes Reformators) 10 in der Kahnisschen IhTh 1874, IV.

Bigand, Johann, luther. Theologe, gest. 1587. — Quellen u. Litteratur: Autobiographie, die Originalhandschrift in Königsberg, Stadtbibliothel; gedruckt in Fortgesette Sammlung 1738, S. 601—620 (nebst Berzeichnis seiner Schriften); Conrad Schlüsselburg, Oratio funebris de vita et obitu D. J. Wigandi, Frankfurt 1591; dess. Epistolse clariss. Oratio funebris de vita et obitu D. J. Wigandi, Frankfurt 1591; bess. Epistolae clariss. 15 theologorum 1624; Joach. Bestphals Briefsammlung, herausgeg. von Sillem 1903; Melchior Adam, Vitae German. theologorum, S. 603 st.; Beuner, Vitae professorum Jenensium. S. 43 st.; Salig, Gesch. ber Augsd. Consession I, 639 st.; III, 279 st.; Arnold, Breußische K. G. 346 st.; Sartknoch, Breußische Kicchenhistorie. S. 643 st.; bers., Alle und Reues Breußen, 1684, S. 481 st.; S. G. Balch, Hist. und theol. Einleitung in die Religionskireitigkeiten der evang.-luth. Kirche I, 57 st.; IV, 100 st.; J. G. Pland, Gesch. des protest. Lehrbegriss IV, 195 st.; Döllinger, Resormation II, 467 st. 476 st.; Preger, Flacius I, 82 st.; II, 34 st.; Heppe, Gesch. des Protestantismus II und III; Schulte, Beiträge zur Entstehungsgesch. der Magdeb. Centurien, Neiße 1877; Schaumsell, Beitrag zur Entstehungsgesch. der Magdeb. Centurien, Neiße 1877; Schaumsell, Beitrag zur Entstehungsgesch. der Magdeb. Centurien, Ludwigslust 1898; Begele, Gesch. der dertschen Historiographie 1885, S. 328 st.; Brecher in Verdoren 1523 zu Mansseld von armen ehrbaren Eltern, von denen er früh zum Studium der Theologie bestimmt worden war und deren Runsch und Gebet dabin aina. das ibn

ber Theologie bestimmt worden war und beren Wunsch und Gebet dahin ging, daß ihn Gott tüchtig mache zur Fortpflanzung ber reinen Lehre Luthers, besuchte er als Knabe bie Schule zu Mansfeld, bie in M. Barthol. Wolfhart und Dionpsius Agrius tuchtige 20 und sprachenkundige Lehrer hatte, wo er einen guten Grund seiner Bildung legte und auch Gesang und Musik mit Lust und Erfolg betrieb. Im Sommersemester 1538 wurde er mit ben Sohnen bes Suttenmeifters Reinide jufammen in Wittenberg immatrifuliert (Album I, 170) und hörte hier Luther, Melanchthon, Cruciger, Jonas, Beit Windsheim u. a. Aber auf Wunsch ber Eltern und ben Rat der Freunde übernahm er schon 1541 85 ein Lehramt an der Schule zu St. Lorenz in Rürnberg, wo er Osiander, B. Dietrich, Benatorius predigen hörte. Doch kehrte er 1544 zum Abschluß seiner Studien nach Wittenberg zurück, wurde am 1. September 1545 mit Peucer u. a. zusammen Magister und wollte sich nun ganz der Theologie widmen. Der Ausbruch des schmalkalbischen Krieges störte seine Plane; er folgte Michaelis 1546 einem Auf ins Predigtambig einer 40 Baterstadt als Substitut des Stadtpsarrers Martin Seligmann; er war der erste, dem der neue Superintendent der Grafschaft Joh. Spangenderg (Bb XVIII, 566) die Ordination erteilte. Er verwaltete das Pfarrant, nach Seligmanns Tode 1548 als dessen Nachfolger, unterrichtete auch an der Schule, besonders in Dialektik und Physik, und trieb gemeinsschaft mit seinem Landsmann, dem späteren Superintendenten in Stallers, G. Demler, schaftlich mit seinem Landsmann, dem späteren Superintendenten in Stallers, G. Demler, 45 botanische Studien. Auf Spangenbergs Antrieb trat er in den litterarischen Kampf ein mit Entgegnungen gegen Michael Heldings großen Mainzer Katechismus von 1549 (f Bd VII, 611): Catechismi majoris Sidonii refutatio, Magdeburg 1550, und Warnung vorm Catechismo Sidonii. An den adiaphorisissischen Streitigkeiten beteiligte er sich als einer der eifrigsten Kampsgenossen des Flacius mit der Schrift De neutraliso dus et mediis, Frankfurt 1552, wie auch noch später durch die gemeinsam mit Judex herausgegebene Schrift De adiaphoristicis corruptelis, Magdedurg 1559. Roch lebbafter war seine Beteiligung am Majoristischen Streite (Bd XII, 88 ff.). Mit andern Bredigern der Grafschaft Mansfeld widersette fich 28. der Ernennung Majors jum Inspektor ber mansfelbischen Kirchen und bewog ben Grafen Albrecht, ihn aus seinem Ges biet auszuweisen 1552 (vgl. Salig I, 638 ff.). W. war wohl auch Berfasser bes 1553 von den Mansfelder Predigern erlaffenen "Bedenkens, daß diese Proposition ober Lebre nicht nut, noth noch mahr fei . . . baß gute Werte gur Geligfeit nötig find", Ragbeburg 1553, und ber berberen "Antwort ber Prediger in der Herrichaft Mansfeld auf Stephani Agricola Schlußreden", 1553 (vgl. Bb XII, 89). Als Nic. Gallus 1553 von Magdeburg nach Regensburg berufen wurde (Bb VI,

362), jog B. an feiner Stelle als Pfarrer an St. Ulrich und als Stabtsuperintenbent

nach Magbeburg. Sein Gintritt in bieses neue Amt fließ anfangs auf Schwierigkeiten, ba die Grafen von Mansfeld ihn nicht gieben laffen wollten, und ein Teil bes Dlagdeburger Domkapitels die Rekatholisierung ber Stadt betrieb (über letteres bgl. Hertel im Programm bes Rlofters Unfer lieben Frauen, Magdeburg 1895, S. 12f.). Aber er überwand die Sinderniffe und ließ sich burch die Domberrn nicht einschüchtern, gewann fogar 5 einige von ihnen für die evangelische Lehre. Mit Eifer widmete er sich seinem Amt und beteiligte sich lebhaft an den theologischen Kämpfen der Zeit. Am 10. Januar 1555 unterzeichnete er das von den Magdeburger Geistlichen im Osianderschen Streit erlassene Gutachten, das vorschlug, den Osiandristen in Preußen eine Widerrußsformel vorzulegen, et. mit Suspension und Erkommunikation gegen sie vorzugehen (Joh. Wigand, De Osian- 10 drismo, 1586; Plank IV, 422 ff.). 1556 schried er eine "Berlegung aus Gottes Wort des Catechismi der Jesuiten", aus deren kräftiger Polemik Janssen IV, 384. 412 f. Broden mitgeteilt hat (vgl. auch 1570 "Warnung vor dem Catechismo D. Canisii"). Mit Flacius gemeinsam versaßte er ein Gutachten über die Beschlüsse der Eisenacher Synode gegen Menius (Sententia M. J. W. et Illyrici de scripto Synodi Isena 15 der eine Ausgale und Mond censis, Breger I, 389). (Seine Erklärung gegen Major nomine ecclesiae Magd. f. bei Sillem S. 337.) Am neuen Abendmahlsstreit beteiligte er sich 1557 durch die Argumenta Sacramentariorum refutata, wie er auch es wohl war, ber in bemfelben Jahr bas von Westphal in seiner Confessio fidei veröffentlichte Responsum der Magdeburger Beiftlichen über die Abendmahlslehre verfaßte (vgl. oben S. 188, 8, CR 37 p. XXII). 20 Im Januar 1557 nahm er an der "Coswiger Handlung" teil; er foll es gewesen sein, der hier ein schrofferes Auftreten gegen Melanchthon forderte ("die Hunde muffen lauter bellen, bamit ber Dche endlich einmal aufwacht" (CR IX, 23 ff.; Breger II, 33 ff. 46). Uberhaupt ift er in biefen Jahren mit seinem jungeren Kollegen Matth. Juber einer ber eifrigsten Genoffen bes Flacius im Rampf gegen Abiaphorismus, Majorismus und 25 Spnergismus (vgl. auch seine Methodus doctrinae Christi in Magdeb. et Jenensi ecclesia tradita, 1558, und die schon erwähnte Schrift De adiaphoristicis corrupecclesia tradita, 1558, und die schon erwähnte Schrift De adiapnoristicis corruptelis, 1559). Flacius fand auch in W. und Judez seine bedeutendsten Mitarbeiter und dann in W. den Fortsetzer sür sein großes kirchengeschichtliches Werk, die Magdeburger Centurien: die Arbeitsstätte war in Magdeburg in W.s. Pfarrhaus; s. darüber Bd VI, 90 so und Schaumkell S. 46 ff., Sillem S. 425, und dazu die Verteidigungsschrift, die W. und Judez den gegen Flacius in dieser Sache ausgestreuten Verdächtigungen entgegensetzen: De ecclesiastica historia, quae Magdeburgi contexitur, narratio, Magdeburg 1559. W. und Judez arbeiteten auch gemeinsam 1558 das Syntagma seu corpus doctrinae ex Novo Testamento (neue Ausgabe 1575) und dann in einem 2. Teile (1563) das: 85 else ar Vestai Testamento collectum aus (not 5 setne Vosari Perspectione selbe ex Veteri Testamento collectum aus (vgl. H. Heppe, Dogmatit des deutschen Protestantismus im 16. Jahrhundert I, 92 ff.; Sillem S. 327 f.). Ende 1559 hielt er dem Erasmus Sarcerius die Leichenpredigt (oben Bb XVII, 482. 486).

1560 beriefen ihn die Ernestinischen Herzoge als Professor der Theologie nach Jena, wo er mit Flacius, Judez und Musaus die lutherische Orthodoxie im Geist des Weimarschen so Konsutationsbuches aufrecht erhalten half. Wir sinden seinen Namen gleich nach seiner Antunst (21. April) unter dem an Herzog Christoph von Württemberg gerichteten Scriptum theologorum Jenensium, das eine lutherische Generalspnode herbeisühren wollte (Preger II, 90). Im August d. J. ist er dei dem folgenreichen Kolloquium awischen Flacius und Strigel in Weimar als einer der Protokollsührer thätig (vgl. 25 Bd XIX, 99. 232 s.; Preger II, 127). Hier war es aber auch, wo W. gleich nach der Situng Flacius fraterne et fideliter dat, von der Verteidigung seines Sahes, daß die Erdsünde die Substanz des gefallenen Menschen sei, abzustehen, um nicht sich und der guten Sache zu scholanz des gefallenen Menschen sei, abzustehen, um nicht sich und der guten Sache zu scholanz seizen kanner unterließ er nicht, ihm später seine Gegengründe schristlich mitzuteilen (Collatio Wigandi et Illyrici, 1561). Seit jenen Tagen von Weimar so wurde Johann Friedrich der Mittlere in seiner Stellung zu Strigels Synergismus schwarkend; der zelotische Eiser der vier Jenenser Theologen wurde mehr und mehr unzbequem, ihr Protest gegen die Errichtung eines Konssistoriums und gegen die Übertragung des Bannes und der theologischen Bücherzensur an dieses und endlich das beleidigende Schreiben, das W. und Flacius am 9. November 1561 an Stössel richteten (Bd XIX, 60), so suhrten die Katasstrophe herbei. Auf die Klage Stössels und endlich das beleidigende Schreiben, das B. und Flacius am 9. November 1561 an Stössel richteten (Bd XIX, 60), so suhrten die Katasstrophe herbei. Auf die Klage Stössels und endlich das beleidigen eines schreiben, was Arabemischen Schreiben, das B. und Flacius nach kurzer Prozedur ihrer Ümter entsetz, nachdem Judez schon am 1. Oktober hatte weichen müssen, und Musäus schon am 10. September auf sein Ansuchen entlassen entlassen war (Preger II, 142 st.; Beck

B. begab sich nach Magdeburg zurück, wo der jetige Superintendent Hefhusen seine Anstellung betrieb, aber, ba er bagu einen ihm migliebigen Brediger vertreiben wollte, mit den Bürgermeistern in den Konflikt geriet, der schließlich seine eigene Absetzung herbeissührte (Bb VIII, 10). Den Widerstand des Magistrats gegen seine Wiederanstellung an 5 St. Ulrich school W. auf das Betreiben des Synditus Franz Pfeil und des Schulrettors Siegfried Sack. Er blieb hier daher nur einige Monate als Gast, erließ von hier aus mit Suber aufammen eine Censura de Victorini declaratione sive potius occultatione errorum (24. Mai, Regensburg 1562), beantwortete die offiziöse "Newe Zeitung von Enturlaubung Flacii Jl. und seiner Rotte aus der Universität" mit seiner "Antwort auf 10 den gedruckten Lügenzettel wider die Geister der Finsternis" und ließ gegen Stössels "Superdeklaration" (Bd XIX, 60) die Schrift De cothurno Stoesselii super cothurnum V. Strigelii ausgehen.

unterdessen hatten Johann Albrecht und Ulrich von Medlenburg B. als Superintendenten nach Wismar berufen (Sillem S. 472 f.). Um Michaelis 1562 trat er sein
15 neues Amt an, bemühte sich um Einführung des Katechismusunterrichtes und um Herstellung der Lehreinheit unter den Predigern, um kirchliche Ordnung, kämpste wider Sakramentierer und Anabaptischen, erhielt von Rostock 12. Juli 1563 die theol. Doktorwürde und gewann die Gunst der Herzöge. Auch seine litterarische Thätigkeit betrieb er hier mit neuem Eifer. Die Magdeburger Centurien wurden von ihm hier im Berein 20 mit Judez (gest. 1564), mit seinem Schwiegersohn Andr. Corvinus, Thomas Holzhüter und Andreas Schoppen von der VII. die zur XIII. Centurie vollendet und zum Druck gebracht (Schaumsell S. 54 ff., Sillem S. 507). Daneben schrieb er Kommentare zu den gebracht (Schaumtell S. 54 ff., Sillem S. 507). Daneben fcbrieb er Rommentare zu ben Propheten, gab 1567 seine Postilla heraus und beteiligte sich litterarisch an den Kontroperfer per Reit: De libero arbitrio 1562, De opinione Eberi de Coena 1563, er-25 rores Majoris 1563, Teil II seines Syntagma (s. oben) 1564, Argumenta de necessitate bonorum operum refutata 1565, De Deo methodus 1566, Synopsis Antichristi 1567, De communicatione idiomatum 1568, Erinnerung von der neuen Buße D. Majoris 1568 2c. Auch für ben lutherischen Prediger B. Morgenstern in Thorn, der mit den böhmischen Brüdern in Streit geraten war, trat er in die 30 Schranken, schrieb contra Arianos in Polonia 1566, nahm sich Morgensterns in einem Responsum an, konnte aber den unberträglichen Eiserer vor der in Thorn, wie vorher in Danzig, über ihn verhängten Amtsentsetzung (1567) nicht schützen (Salig II, 638 f.). Über 28.8 Beteiligung an Saligers Abendmahlöstreit s. Wiggers 36Th 1848, 613ff.

Mit der Achtung und Gefangennahme Johann Friedrichs d. Mittleren trat auch für W. eine neue Situation ein. Herzog Johann Wilhelm wollte Jena wieder zur Pflanzstätte des reinen Luthertums machen, die Philippisten Stöffel, Freihub, Salmuth und Selneder mußten weichen (Bb XVIII, 186; XIX, 60 f.); neben der Berufung der Gnesioslutheraner Cölestin und Kirchner erfolgte auch die W.8 (über nähere Umstände dabei vgl. 40 Mertel, H. Husanus 1898, S. 97 f.). Gleich nach Michaelis 1568 traf 21. in Jena ein, wurde aber sofort nach Altenburg beorbert, um an dem Rolloquium teilzunehmen, bas bort unter Borsit Johann Wilhelms zwischen ben herzoglichen und ben kurfürftlich sächsischen Theologen stattsand (21. Oktober 1568 bis 9. März 1569). Das Gespräch
(Bb V, 121; XV, 327; XIX, 234), bei welchem B. mit Colestin und Kirchner Hauttertreter ber gnesiolutherischen Partei war, endete bekanntlich erfolglos und vertiefte nur die Spaltung zwischen den Parteien. Nach Jena zurückgekehrt, wo er das breifache Amt eines Professors, Bastors und Superintendenten versah, geriet er nun auch mit seinem alten Kampsgenossen Flacius in Streit, wegen bessen schon 1560 ausgesprochener, dann 1567 erneuerten und weiter ausgeführten Lehre von ber Erbfunde (Bb VI, 88). 50 kam jum völligen Bruch zwischen Flacius und den Jenensern. Die Bitte um eine Unterredung, die jener von Kahla aus an W. und Hehhusen richtete, wurde von diesen absgewiesen, um nicht selber in den Berdacht des Flacianismus zu kommen (1570; Breger II, 341). In einer Disputation vom 5. Mai 1570 (propositiones de peccato) trat W. offen gegen Flacius auf und gehörte von nun an ju ben eifrigsten Bestreitern bes neuen "Manichäismus", gegen ben er eine ganze Reihe von Streitschriften und Disputationsthesen ausgehen ließ, nicht ohne bie gegnerische Lehre durch Misbeutung und falsche Konsequenzmacherei zu entstellen: "Bon der Erbsünde" 1571 (lat. Übersetzung von Kirchner 1572); De monstris novis 1571; Septem spectra Manichaeorum 1571; De turbationibus in mundo; Rationes cur haec propositio: peccatum est cor-60 rupta natura, nequeat consistere 1572; De dicto Joannis: peccatum est anomia 1574; De imagine Dei et larva diaboli 1573; De Manichaeismo renovato

1587 (Preger II, 352 ff.; E. Schmid in 36Th 1849).

Bei Bergog Johann Wilhelm ftand W. in hober Gunft; in seinem Auftrag bielt eine Kirchen= und Schulbisitation in Thuringen und begleitete ihn 1570 Reichstag nach Speyer, wo er Flacius abermals die erbetene Unterredung abschlug 5 (Preger II, 346; Sillem 604. 616 f.). Er bestärfte den Herzog in der Abneigung gegen den kursächsischen Philippismus wie gegen die Pacifikationsversuche Andreas, als dieser auf seinen Konsordienreisen 1568 und 1570 mit seinen fünf Friedenssartisch nach Jena und Beimar kam; dal. "Der Theologen zu Jena Bedenken und Erinnerung auf einen Vorschlag einer Konziliation in den streitigen Religionssachen", 10 Jena 1569, unterzeichnet von W., Heshusen, Sölestin und Kirchner, und "Der Theologen zu Jena Bekenntnis von fünf streitigen Religionsartikeln", Jena 1570 (vgl. Bd I, 503; X, 738).

Rein Bunder, daß jest W. und Heshusen, krot ihrer Scheidung von der "slacianischen Rotte", dem kursächsichen Hose, als "ehrenrührige Betrüber gemeinen Friedens" erschenen. Als er daher nach dem Tode Johann Wilhelms 1573 die vormundschaftliche Regierung der ernestinischen Lande an sich nahm, wurden beide abgesetz und "binnen vier Tagen" aus den sächssichen Landen verwiesen (Sillem S. 687). Sie gingen nach Braunschweig, wo der Rat ihnen zu wohnen gestattete unter der Bedingung, daß sie nichts schrieben, 20 Reichstag nach Speper, wo er Flacius abermals die erbetene Unterredung abschlug s

wo der Rat ihnen zu wohnen gestattete unter der Bedingung, daß sie nichts schrieben, 20 woraus der Stadt Schaden erwachsen könnte, und wo Herzog Julius und Martin Chemnit fic ihrer annahmen. Letterer verschaffte auch ben Exules einen Ruf nach Breugen: juerft ging Beghufen borthin als Bijchof von Samland, für welches Umt ihn Joachim Mörlin sterbend vorgeschlagen (vgl. Bb XIII, 247) und Herzog Albrecht Friedrich ihn berufen hatte. Bald darauf folgte W., zunächst als professor theologiae primarius an die 26 Universität, wo er mit einer Rede De aroa Noae und einer Disputation De ecclesia sein Amt antrat. Zwei Jahre darauf, nach dem Tode von Georg Benetus (geft. 3. Nov. 1574), wurde er zum Bischof von Pomesanien erwählt und am 2. Mai 1575 von Heßbusen im Königsberger Dom geweißt. Neben seinen Amtsgeschäften — Predigten, Borlesungen, Bistationen und andern Konsistorialgeschäften — setzte W. auch hier so wieder seine kirchengeschäcklichen Arbeiten sort, edierte 1575 In Evang. Johannis extensionen und andern kann der stensionen und kensen der Streitige plicationes, beteiligte sich aber auch bier wieder an alten und neuen theologischen Streitigsteiten durch Streitschriften, die sich teils auf die alten ofiandristischen und stantaristischen Kontroversen bezogen, teils auf den seit 1574 offen hervorgetretenen kursächsischen Kryptocalbinismus (Analysis Exegeseos Sacramentariae sparsae in sede Lutheri 1574 35 und Argumenta Sacramentariorum refutata 1575), teils dem Kampf gegen die Wiedertäufer galten (Etlicher wiedertäuferischen Schwärmereien Widerlegung 1576), teils endlich auf einen neuen zwischen ihm und Beghusen ausgebrochenen Streit über bie Denich= beit Christi sich bezogen (vgl. Bb IV, 352; VIII, 12). Wer und was ben Anlaß zur Entzweiung ber beiben durch gemeinsame Schickfale und Kämpfe bisher eng verbundenen 40 Theologen und Bischöfe gegeben, barüber bifferieren die Nachrichten und Vermutungen. Sefhusen, so fagten die einen, habe das Bistum Bomesanien seinem Schwiegervater Simon Musaus (Bb VIII, 11) zuwenden, W. dagegen — so wollten die andern wissen — das besser Bistum Samland haben wollen; "man wollte mich vertreiben und meinen Blat haben", sagte Hehbusen. Objekt ihres Konslitts wurde eine dogmatische 45 Frage. Roch 1576 waren beide gemeinsam von Jakob Andrea und Chemnitz zur Begutz achtung bes Torgifchen Buches aufgeforbert worben. Beibe reichten ihr Bebenten im September beim Herzog ein; auf seinen Befehl stellte Beshusen beibe zusammen, und B. unterschrieb 8. Januar 1577 biese "Zensur", in der das Torgische Buch, wenn auch nicht ohne Ausstellungen im einzelnen, doch im ganzen für "ein herrlich und trefflich Scriptum" 50 erlart wurde. Aber icon war ein driftologischer Streit ausgebrochen, ber mit ben auch durch das Torgische Buch unausgeglichen gebliebenen Fragen über die communicatio idiomatum zusammenhing. Heßhusen hatte 1574 in seiner Adsertio testamenti Christi den Sat ausgestellt, man könne nicht nur in concreto sagen, Christus ist alle mächtig, allwissend, anzubeten 2c., sondern auch in abstracto: humanitas Christi est 55 omnipotens, adoranda. Dagegen erhob sich Widerspruch. Zunächst durch vier W. näher befreundete oder verwandte preußische Prediger: seinen Schwager Konrad Schlüsselburg, Hieronymus Mörlin (den Sohn Joachims, s. Bb XIII, 247), B. Morgenstern (s. oben) und den Hosprediger Wedemann oder Widmann, einen Schwaden aus Tübingen. Hese husen, wegen seiner Lehre interpelliert, weigerte sich zu widerrusen. Kontroverspredigten so

wurden gehalten, Streitschriften gewechselt, Butachten von auswärtigen Theologen eingeholt. 2B. schwieg anfänglich, bat bann brieflich Hefhusen freundlich, bas Argernis ju befeitigen und seinen Sat zuruchzunehmen. Da bies nichts fruchtete, so beteiligte er fich 16. Nanuar 1577 an einer Baftorenbersammlung, Die jenen Sat als abscheulich und s gottesläfterlich verdammte und formlichen und öffentlichen Wiberruf von hefhufen forderte. Eigensinnig weigerte sich dieser, er wollte ihn höchstens als misverständlich bezeichnen. Darauf wurde er am 5. Mai 1577 vom Herzog seiner Prosessur und seines Bistums entsetz, die Administration des letzteren aber W. übertragen, so daß dieser dis an seinen Tod fortan beide Bistümer in seiner Hand vereinigte. In Preußen dauerte der wildeste 10 Parteilanuf zwischen Gesthussanern und Wigandianern, Abstraktern und Konkretern nach jahrelang sort: die Lehre des Heßhusen und Wigandlanern, Abstrattern und Kontretern noch jahrelang sort: die Lehre des Heßhusen wurde als Nestorianismus (!) verdäcktigt und die Absetung seiner Anhänger gefordert (vgl. W.s. Schrift: Wider den blauen Dunst eines neuen Propheten, Königsberg 1577 und seine Historia controversiae Hesshusianae, handschr. in Wossenstell). Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg, der 1577 als Kurator des blöden Herzogs Albrecht Friedrich die Regentschaft über Preußen übernahm, sorberte ein Gutachten über den Streit und die Mittel zu seiner Beilegung von den in Schmalkalden, später in Herzberg versammelten deutschen Theologen. Das Herzberger Gutachten, 25. August 1578, unterzeichnet von Andrea, Chemnik, Selneder, Muskulus und Kärner. sohelte an W. das er zu der Lehre seines Kollegen zu lange geschwiegen und Körner, tabelte an 2B., daß er zu der Lehre seines Kollegen zu lange geschwiegen 20 und daß er bann Ankläger, Beuge und Richter in einer Person gegen ihn gewesen; es riet baber zur Absehung W.s., zur Abschaffung ber bischöflichen Würde in Preußen und aur Ginsetung eines aus Juriften und Theologen gebilbeten herzoglichen Konfiftoriums (f. bas Gutachten in Leutfeld, Historia Hosshusiana, und ben Bericht von Chemnis an Herzog Julius von Braunschweig bei Seppe, Gesch. b. beutschen Protest. IV, 60 ff. 25 Beilage: W. musse "enturlaubt werben, weil er in der Sache nicht bloß nachlässig, sondern auch untreu erfunden und biefes Argerniffes Haupturfache fei"). Der Rönigsberger Sof war bereit, diesem Ratschlag zu folgen, aber die Landstände drangen auf Beibehaltung beiber Bistumer und auf Wiederbesetzung des Bistums Samland. So blieb noch bis zu seinem Tode das bischöfliche Amt in Preußen erhalten — und auch seine Administration so von Samland dauerte fort (vgl. Nicolovius, Die bischöfliche Würde in Preußens evang. Kirche, Königsberg 1834, S. 89ff.). 1570 gab er für die Kirchen und Schulen in Bome-fanien, bann auch für die in Samland, ein Corpusculum doctrinae sanctae pro ecclesiis et scholis heraus, das auch ins Deutsche und Polnische übersetzt wurde. 1579 unterschrieb er mit ben andern preußischen Predigern die Konkordiensormel (Heppe IV, 260), 86 ba man "bas vorgelegte forrigierte Ezemplar Gottes Wort gemäß befunden". 1581 kam auch bant ben Bemühungen bes Markgrafen eine Aussohnung beider Parteien ber Geistlichen zu ftande. Seine letten Lebensjahre scheint der streitbare Theologe, jett im Besith seiner zwei Bistumer der ansehnlichste Pralat der lutherischen Kirche, in Frieden verlebt zu haben, soweit ihm bieser nicht burch häusliches Kreuz gestört wurde. Er war breimal wo verheiratet; seine britte Frau, aus abeliger Familie, soll ihm viel Hauskreuz bereitet haben, und seine Kinder starben meist vor dem Later. In seinen alten Tagen, wie dereinst in seiner Jugend, waren die Blumen seines Gartens und andere naturhistorische Liebhabereien seine Freude; als den "ersten preußischen Floristen" behandelte ihn 1894 ein Vortrag von Dr. Abromeit (vgl. Jahresbericht bes Preuß, botan. Bereins 1893:94 und 45 seine erst 1590 in Jena herausgegebene Schrift De succino, de alce et de herbis in Borussia nascentibus. Item de sale [Neubrud 1610]; De alce auch besonders erschienen 1582). Aber auch an seinem Lebenswert, ber Kirchengeschichte, arbeitete er noch in Preußen fort, fo daß er die 14., 15. und 16. Centurie nahezu vollendet hinterließ. Seine Vitae theologorum Prussicorum, handschr. in Königsberg (Stadtbibliothet) und so in Wolfenbuttel, s. bei Tschackert, Urkundenbuch III, 276 ff.; ihr Wert ist freilich nur gering, wie der Herausgeber a. a. D. näher nachgewiesen hat. Ferner sind seine Arbeiten zur Streitgeschichte ber Protestanten zu nennen De Servetianismo 1575; De Sacramentarismo 1584 (baraus auch befonders Exegesis colloquiorum cum Sacramentariis habitorum); De Stancarismo 1585; De Osiandrismo 1586; De Schwenck-55 feldismo 1586 und 1587. Am 21. Ottober 1587 starb er in seiner bischöflichen Residenz zu Liebemühl in Preußen im Alter von 64 Jahren. Zu seiner Grabschrift hatte er schon lange vorher den Vers erwählt:

In Christo vixi, morior vivoque Wigandus: Do sordes morti, caetera, Christe, tibi.

Bigbert, Abt von Frihlar, gest. um 746. — Vita Wigberti bei Madillon AS OB. III, 1, S. 622 st.; herausgegeben v. Holder-Egger MG SS XV, S. 36 st.; der Verf. ist Servatus Lupus, der spätere Abt von Ferridres, der sie 836 vollendete und den Mönchen in Fristar sandte: das Begleitschreiben auch MG EE, VI, S. 107; Miracula Wigderti herausg. von Bais, SS IV. S. 227 st.; der Verf. ist ein ungenannter Mönch von Hersseld, der in den ersten Jahren Ottos I. schrieb. Bais giebt nur einen Auszug. Anderes Mittelalterliche Wigdert (zwei anonyme homilien und zwei hymnen) MSL 119, S. 694—700, in deutscher Uebersebung dei Schauerte (s. u.) S. 66 st.; Kettberg, Ky. Deutschlands I, S. 593 st.; Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 7. Aust., I, S. 264 u. 377; Ebert, Gesch. d. Lit. des Mittelalters II, S. 206; Hahn, Bonisa und Lul, S. 141 st.; Haud, Ky. 10 Deutschlands I, S. 489 st.; Schauerte, D. hl. Wigbert, Paderborn 1895.

Unter den Freunden und Mitarbeitern des Bonisatius tragen mehrere den Namen Wigdert (Whigdert, Wichert, Wiehert). Am bekanntesten ist der erste Alt des Klosters Fridax. Im Jahre 836, also ungefähr hundert Jahre nach den Ereignissen, dersatte Lupus von Ferriedes auf den Munich des Abies Bun von Hersseld seine Biographie. 16 Nur dürftige Nachrichten scheinen ihm zu Gedote gestanden zu haben: er dietet kaum mehr als die Umrisse der war als er, aus England nach Deutschland zu lommen; er übertrug ihm die Leitung der Abtei Frihlar, später versetze er ihn nach Ordruss, von wo er jedoch nach einigen Jahren nach Frihlar zurüssehre. Dort brachte er den Rest seiner Tage zu; wo wenn die Zeitung der Abtei Frihlar, später versetze er ihn nach Ordruss, von wo er jedoch nach einigen Jahren nach Frihlar zurüssehre. Dert brachte er den Rest seiner Tage zu; wo wenn die Zeitungabe in dem Briefe des Lupus ante nonaginta annos acta repeterre vickoor auf den Tod Wigderts bezogen werden dars, so state er im Jahre 746; aber dies Beziehung ist unsicher und die Zahl ist rund, so das sich also aus dem Sahe nichts Scheres ergiebt. Die Angaben der Ann. Quedl., Weissend. und Lamberts, die den Led zu 746 oder 747 notieren, werden aus der angeführten Stelle der Vita gestossen sich war des der nach Buradurg gestücktet und einige Jahre danach durch kull von Mainz und derselb gebracht wurde. Außeredm enthält die Biographie nur das übliche, wenig darasteristische Rob des Heiligen und eine Anzahl Wunderzeschichten, Barallelen zu den von anderen Heiligene erzählten. Die Briefe des Bonisatius sühren saum weiter als die so Biographie, da die bentschiedenen Träger des Rammens Wigdert, die in ihnen voorsommen, nicht sicher zu ibentissieren sind. Als gewiß darf angenommen werden, daß unse Mossenschus der der nach ep. 40 S. 289 der Ausgabe von Dümmler eben verstorbene Abt Migdert ist. Darn ist aber der in der Überschiest an Beriefter Stelle genannte Wighert nicht der Abt; wärer er es, so würche er an erster, nicht an letzer Stelle genannt sein; wahrschein

Bilberforce, William, englischer Philanthrop und Parlamentarier, gest. 1833. — Litteratur über ihn: Hauptquelle ist das von seinen Söhnen Robert Jsaak und Samuel heraußzgegebene Life of W. W., 5 Bde, London 1838 (eine Sammlung von Briesen und Tagebuchzaussechnungen, aber keine Biographie); eine neue, verkiirzte Auslage davon besorgte Sam. W. 80. 1868, den Prud der Correspondence of W. W. in 2 Bden die beiden Söhne 1840; Recollections of W. von J. S. Harford 1864; Guerney, Familiar Sketch of W., 1833; J. C. Colauhoun, W. W., his Friends and his Times, 1866; M. Seeley, The later Evangel. Fathers, London 1876; The Private Papers of W. W., 1897 enthalten neue Briese, den Aussig: Pitt and W. von Lord Rosebery und ein Charatterbild Pitts von W.; Sir James 55 Stephen's Essays in Eccles. Biography; J. Stoughton, W. W., Lond. 1880; vgl. auch Clarks son, Abolition of the Slave Trade; Diary of H. C. Robinson, Boston 1870, II, 268 sp.; Memoirs of Romilly I, 334, 335; II, 140, 288, 314, 356; III, 1—178, 254, 328; Life of Sir Fowell Buxton, London 1848, S. 75, 104, 117—36, 151, 329; E. Walson, Men of the Times, 10. Aussig. London 1879; Lord Brougham, Statesmen of the Time of George III, 60 1885, III, 343 sp.; Dibut, Nouvelle Biogr. Univers. ed. Hoefer, Paris 1852—66; J. H. Overton, The Church in England, London 1900, vol. II; Abbey und Overton, Engl. Church

in the 18th Cent., Lond. 1878, vol. II; J. Stoughton, Rel. in Engl. under Queen Anne etc., London 1878, vol. II; A. Reander, B. B., b. Mann Gottes, tein Mann der Partei, Berlin 1838; H. K. Uhben, Leben d. B. B. in f. relig. Entwidelung, Berlin 1840 (ist eine gefürzte Bearbeitung des oben genannten Life of W. W.); Encycl. Brit. 8th ed. XXI, 865; 9th ed. XXIV, 5 565; Dict. of Nat. Biography LXI, 208 ff.

2B. ift die markanteste Gestalt im englischen Christentum des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Einer von den großen Menschheitstämpfern, dem die Sache feiner Bruder auch bie Sache Gottes war. Glanzender Redner und weitfichtiger Staatsmann, von aufrichtiger Frommigkeit und hochfliegenden Planen erfüllt, ein Mann von ftarten Uber-10 zeugungen und freien Worten, ber zu bem geistigen Hochwuchs seines Volkes zählte, weil er, unbekümmert durch Wiberspruch und Schwierigkeit, vielmehr als durch seinen großen Reichtum mit durchhaltender Zähigkeit gegen eine Welt von Feinden sich durchssete, hat er sowohl auf kirchlichem wie philanthropischem Gebiete Gedanken und Fordes rungen vertreten, die bis in die Gegenwart hinein fulturfraftig nachwirten. Alls ein 15 Haupt der Evangelischen Bewegung hat er, obgleich Laie, das englische Staatskirchentum aus dem Banne seines unfruchtbaren Dogmatismus mitbefreit, das Evangelium von Christo unter einem abgefallenen Geschlecht wieder zu Ehren gebracht und als Führer der Anti-fklavereibewegung der Mit- und Nachwelt bewiesen, daß die befreienden Mächte eben dieses Evangeliums in ihrer praktischen Auswirtung Kulturkräfte darstellen, mit denen 20 an schöpferischer Kraft weber Politik noch Nationalökonomie noch Wissenschaft sich messen können. So ist es gekommen, daß BB.s Name bis auf ben heutigen Tag in ber bantbaren Liebe und Sochschätzung seines Bolles haftet.

Er gehörte ber alten, angesehenen Familie ber Wilberfoff an, bie ihren (spater in Wilberforce umgeanberten) Namen von ber bei Port gelegenen Stadt erhalten hatte und 26 durch große Liegenschaften sowie durch günstige, bis nach Schweden, Holland und Deutschland reichende Handelsunternehmungen zu großem Reichtum gelangt war. Am 24. August 1759 in Hull geboren, verlor er erft neun Jahre alt seinen Bater, tam in bas haus feiner Tante, Die, von ftarken religiösen Impulsen beberricht, ihren jungen Pflegling in bie methobistischen Frömmigkeitsformen hinüberzuziehen suchte. Seine energische Mutter 30 rief ihn aus diesem Grunde nach Hull zurud und befreite den Jüngling von seinen "topshängerischen und sektiererischen Neigungen". So wurde er in der kirchlichen Gemeinschaft erhalten, die er später mit neuen Lebensträften zu erfüllen berufen war. Im Oktober 1776 ging er nach Orford (St. John's College), hielt, in den Besitz des väterslichen Bermögens gelangt, dort ein gastfreies Haus, aber dem Rate seiner lebenslustigen Freunde, für einen reichen Mann sei das Studium wertlos, folgte er nicht. Er machte seine Prüfungen schlecht und recht, ohne sonderliche Auszeichnung ab und wandte sich, nachdem er, mündig geworden, das ausgedehnte väterliche Geschaft aufgegeben hatte, dem

öffentlichen Leben zu. Schon in Orford war er mit dem jungeren Bitt bekannt geworden; in London ver-40 tiefte fich die Freundschaft, die beibe Männer bis zu ihrem Tode verband; auch den hervorragenden Barlamentsmitgliedern For, Burke, G. Selwon und Sheridan trat er nahe. So gelang es bem jungen, ben Lebensfreuden nicht abgeneigten Manne, nachbem er 1780 als Vertreter von Hull ins Haus gewählt war (bie Wahl hatte ihn 180000 Mt. gekoftet), in ben parlamentarischen Kreisen eine Stellung ju gewinnen. Bier Jahre spater, ab als bas whiggistische Roalitionsministerium gurudtrat und bas Parlament aufgelöst wurde, ging er mit Bitt in die Nordlandschaften und errang burch bie hinreißende Gewalt seiner Bahlreben innerhalb einer Boche bie beiben Manbate von hull und Port; bas lettere, die Bertretung der Hauptstadt des englischen Nordens, nahm er an. Und nun eröffnete sich ihm sogar bie Aussicht, burch Bitts Ginfluß Mitglied ber Regierung ju 50 werben. So schien bem 25jährigen Manne, ber über fehr bebeutenbe Ginkunfte, poli= tischen Weitblid und parlamentarische Berebsamkeit verfügte, eine große staatsmannische Bukunft zu winken.

Um biefe Zeit traten indes Wandlungen seines Innenlebens ein. In einem Briefe vom Jahre 1802 bemerkt er, er sehe es als eine "barmherzige Fügung" an, daß die Be-56 rufung in den Regierungsdienst nicht erfolgt sei; er habe höhere Aufgaben. Auf einer Reise, die er mit seiner Mutter, Schwester und seinem erweckten Freunde Jaak Milner durch Italien, die Schweiz und Deutschland machte, wurde er "belehrt". Trop seiner freieren Lebensformen — in Oxford und London hatte er, ohne in Leichtlebigkeit zu verfallen, doch an den Zerstreuungen der vornehmen Gesellschaft, Glückpiel und Sport so ohne Bewiffensbeschwerbe teilgenommen — waren bie warnenden Stimmen, Die er aus

frühester Jugend in der Seele trug, nicht ganz verklungen. Mit Milner las er Doddridges Rise and Progress of Religion und das griechische NT. So kam er zu Selbstprüfung und Umkehr, in dem Sinne, daß er den ebangelischen Glauben als das neue Lebensprinzip erkannte, das auf die Gestaltung der sittlichen, politischen und gesellschaftlichen Lebensformen wirksam werden müsse. Als Gentleman wollte er auch Christ sein d und seine Lebensaufgabe in das Licht des Evangeliums stellen. Als er Bitt die Wandlung mitteilte, nahm dieser, obgleich kein überzeugter Christ, die Erklärung freundlich entgegen; auf die Freundschaft und politische Verbindung beider Männer hat das religiöse
Pathos, das sortan die Kraft seines ins Große gehenden öffentlichen Wirkens war, eher
sessigend als lösend eingewirkt.

I. Bon 1786 an trat er in Parlament und Öffentlichkeit mit eigenen Anträgen, bie als lettes Ziel ausnahmslos auf Erneuerung und Stärkung des religiösen Bolksgeistes gingen, hervor. Im Unterhaus brachte er eine Bill zur Besserung des Strafgesetzes durch, grundete eine Gesellschaft zur Hebung der Sittlichkeit, die in ihren Zielen durch eine Proklamation des Königs anerkannt wurde, und rief 1802 eine Gesellschaft zur Be- 15

tampfung bes Laftere ins Leben.

Sein ungestümes Naturell griff nun nach immer breiteren Aufgaben. Es stedte ein Stück Drausgängertum in ihm. Er gehörte nicht zu ben Naturen, die mit dem mühsam zusammengerassten Kleingeld der Geduld sich einen ausruhsamen Zusriedenheitstand erztausen, sondern warf damals schon die große Münze der Thatkraft und des Vertrauens 20 auf den Tisch: was koste der Ersolg? — So trat er nun, mit dem hossnungskrohen Blick in die Ferne, in die von anderen Philanthropen bereits ausgenommene Bewegung zur Besterung des Loses der Sklaven ein, deren Verwirklichung die Ausgabe seines Lebens werden sollte. Schon in der Seele des Knaden war der Gedanke von der Fluch-würdigkeit des Sklavenhandels wie eine Anklage gegen die Menschheit erwacht. Einer 25 Porker Zeitung hatte er 15 Jahre alt einen Protest gegen den Handel mit Menschensleich geschickt. Von seiner frommen Freundin Hanna More, die er 1787 in Bath kennen gelernt hatte, in diesen Gedankengängen bestärkt, bildete er nun in Verbindung mit seinen Freunden Granville Sharp, Bennet Langton, Thom. Clarkson und Jach. Macaulay einen Ausschuß (22. Mai 1787), der zunächst in der össenklichen Meinung durch Vorträge und so Flugschriften "die Verpslichtung des christlichen Volks von England gegen die Unterdrücken des Menschengeschlechts" wachzusen und diese Angelegenheit sür eine spätere legislatorische Behandlung im Parlament reif machen sollte. Mit diesem Appell hatte er Erfolg.

Viel schwieriger war die Sache im Unterhaus durchzusühren. Bitt, der grundsäß= 85 lich den Absichten W.S. zustimmte und von der Notwendigseit dessen, was die "Menschensfreunde" wollten, überzeugt war, wurde durch staatsmännische Erwägungen und die Rücksichtnahme auf die mächtige, im Parlament zahlreich vertretene Partei der Sklavenhändler verhindert, seinen ganzen Einsluß in die Wagschale zu werfen; auf W.S. seuriges Temperament, das unablässig vorwärts drängte, suche er abkühlend einzuwirken und folgte 40

nur mit balbbergigen Dagregeln. -

Um so entschiedener nahmen außerhalb des Hauses die Menschenfreunde die Sache der Staven in die Hand. In seinen Anfängen war das Spstem der Regerstlaverei durch die großindustrielle Plantagenbewirtschaftung bedingt gewesen und hatte infolgedes durch die hochgespannte Ausnuzung der Menschenkraft zu den es grausamsten Vergewaltigungen geführt, die noch dazu durch Rassen: und Religionszgegensätze gesteigert worden waren. Aus quäserischen Kreisen hatten sich darum schon zu Anfang des Jahrhunderts Stimmen erhoben, die im Namen des Christentums gegen die schmachvolle "Berhöhnung der Menschenrechte" protestierten und das englische Gewissen zu wecken suchen. Nachdem J. Woolman und A. Benezet unter Berusung auf das so allgemein menschliche Empsinden bei den amerikanischen Quäkern für die Befreiung der "Brüder" eingetreten waren, machten (seit 1750) die englischen die Abolition des Stadenzhandels zur programmatischen Forderung ihrer Gemeinschaft. Ihre 1783 dem Parlament vorgelegte Petition blieb erfolglos. Nun warsen sie (von 1785 an) Flugschriften unter das Voll, um durch dieses auf die Regierung zu wirken. Mit durchschlagendem Erfolge so durch eine Preisschrift des schon genannten Th. Clarkson, der in ihr die Frage aufwarf, ob es Recht sei, Mitmenschen wider ihren Willen zu Stladen zu machen. Him und her im Lande bildeten sich, von Lady Middleton, Mrs. Bouderie und Red. Ramsah angeregt, Vereine, die mit christlichem Freimut die Abolition forderten; in London nahmen Sharp und Thornton die Sache in die Hand, zunächst mit dem Absen, ein umfangreiches so

Beweismaterial gegen die Unmenschlichkeiten der Sklavenbalter und everkäuser zu beschaffen, ohne das weber auf öffentliche Meinung noch Parlament mit Aussicht auf Gelingen zu wirken war. Denn, wie ber Erfolg bewies, war bas Vorurteil ber schlimmfte Feind der Stlavenfreunde. Für weite Kreise galt Stlavenhandel und sjagd der Reger 5 als ein Wert barmherziger Menschenliebe, das in Westindien und Mittelamerika von dem eblen Las Cafas aufgenommen worben fei, um die durch die unerhörte harte der spanischen Conquistadores infolge maßloser Arbeitsanforderungen bezimierten Indianerftämme vor dem Untergange dadurch zu schützen, daß die schwächlicheren Indianer durch die kräftiger gebauten Neger ersett würden (vgl. aber oben Bb XI S. 290). Indes 10 schon vor 1560 hatte in Afrika eine mit den fluchwürdigsten Mitteln betriebene Jagd auf die schwarze Ware bestanden, für die Masse nun im erhabenen Namen der Menschlichteit, für die Eingeweihten im Interesse habsuchtiger Blantagenbesitzer und händler. Nicht nur die Berussjäger, auch die Neger untereinander, Stamm wider Stamm, unternahmen wilde Raubzüge und führten ihre Beute auf überfüllten Schiffen, auf denen jene den 15 grauenhastesten Vergewaltigungen und Entbehrungen ausgesetzt waren, in die westindischen häfen, wo sie an driftliche Pflanzer vertauft wurden, um dort neuem, oft schlimmerem Elende entgegenzugeben.

Der erste Schritt mußte barum auf Darlegung bieser Dinge vor ber Offentlichkeit gerichtet sein. Hier setzte B. 1787 ein. Die Absicht der Freunde ging also noch nicht auf 20 Befreiung der Skaven, auch nicht auf Berbot des Handels, sondern auf Besterung der Behandlung der Sklaven auf den Schissen und Plantagen. In seiner Absücht, die Frage vor das Parlament zu bringen, wurde B. von seinen Freunden, Sir Charles Middleton und von Pitt bestärkt; er durfe "keine Zeit verlieren, sonst nahme ein anderer die Sache in die Hand" (Harford 139); For und Burke, die bekannten Parkamentarier der Epoche, 26 trugen sich mit ahnlichen Absichten. Dies brachte W. zum Entschlusse. Indem er in ber Sache bie parlamentarifche gubrung übernahm, machte er eine Ungelegenheit ju feiner eignen, die schon vor ihm von wohlgefinnten und erleuchteten Mannern, auch über die eigentlichen Qualerfreise hinaus vertreten worden war. Sein Berdienst ist also nicht, die Abolitionsibee querft vertreten qu haben, vielmehr dies, daß er wie kein anderer Zeitso genoffe auf das nationale Gewiffen in diefer Richtung zu wirken verstand. Seine großen Geldmittel, die hinreißende Gewalt seines Wortes, seine hochgemuten Grundsate, der bezwingende Zauber seiner perfönlichen Liebenswürdigkeit, alle diese Borzüge machten ihn zu einem idealen Führer, der selbst seine Gegner in den Bann seiner Persönlickeit zu schlagen verstand. Während die Londoner Bereine die Agitation in der Hand behielten 86 und Clarffon bas Beweismaterial sammelte, übernahm 2B. die Bertretung im Parlament. Dabei kam ihm zu statten, daß hoffnungsfreudige Zähigkeit ein Grundzug seines Wesens war. Denn die Durchführung seiner parlamentarischen Aufgabe war ein Leidensweg, der durch fast 30jährige Enttäuschungen sührte, Antrag an Antrag, meist mit leiser Umbiegung des Ziels reihte und das zarte Gespinst der Hoffnung an den harten Kanten so der Wirklichteit zerriß. Unerträgsich für einen edelgesunten Wann, ware der Einsah nicht fo boch und ber endliche Sieg nicht eine ber größten Rulturthaten ber Menfchheitsgeschichte gewesen.

Enbe 1787 beantragte 2B. Die Ginftellung von Beftimmungen gegen ben Stlavenhandel in den Bertrag, den damals Lord Auckland mit der französischen Regierung in 45 Paris verhandelte, hatte aber keinen Erfolg; doch sette Pitt seinen Antrag, daß das haus in der nächsten Session die Sklavenfrage verhandle, am 9. Mai durch, während ein Zusat die fofortige Beseitigung der auf den Transportschiffen herrschenden Digftanbe forberte. Dagegen legten bie Stlavenhanbler und Schiffsreeber von Liverpool und London Ginspruch ein und boten ben Beweis an, daß die Schilderungen bes Stlavenso elends Lüge und Übertreibung seien. Sie ließen ihre Zeugen aussagen, nichts könne für die Neger gestünder und erquidender sein als eine Fahrt auf einem guten englischen schiffe, das ihnen gute Kost und Unterkunft biete und "wo sie nach Tische tanzend und singend herumspringen dürften"; für gesunde Überkunft sorgten die Händelt im eigenen Interesse, der Prozentsat der Todesfälle sei äußerst gering u. dgl. Aber im Kreuzderhörs brachen diese Zeugen völlig zusammen. Es kamen die grauenvollsten Dinge ans Licht: für jeden Sklaven, alt oder jung, ein Raum von 5' 6" Länge und 16" Breite; die Zwischende mit Gesunden und Kranken vollgestopst; 1 Liter Wasser und zwei Mahlzeiten Pferdebohnen die Tagesration, je zwei Sklaven an Händen und Füßen aneinander und mit einem Ringe an die Reeling gefesselt; nach dem Essenzoung hötten, um gekund zu bleiben durch so fpringen", b. h. fie wurden, damit fie bie notige Bewegung hatten, um gefund zu bleiben, burch

Beitschen gezwungen, in den Retten herumzuhüpfen. Dabei wurde festgestellt, daß Europa bis babin 10 Millionen Stlaven gebraucht hatte und daß auf die englischen Kolonien allein eine jährliche Einfuhr von 42 000 kain. Bor den Aussagen der von den Freunden nach Liverpool gefandten Sachverständigen wurde also die Berteidigung ber taufmannischen Intereffen völlig zu schanden. Go fand eine Bill, die wenigstens die Kopfzahl ber 5

Transportstlaven ermäßigte, bie Bestätigung bes Rönigs.

Ein erster Erfolg. Schon am 12. Mai 1789 brachte B., unterstützt von Pitt, Burke und For, die Sache wieder vors Parlament. Die Bill des Borjahres, so war bon ben Gegnern verbreitet worden, beschränte zwar die Bahl ber Schiffsgafte, die Sache selbst, die Stlavenüberführung und beren Formen lehne fie nicht ab, ertenne vielmehr 10 implicite ben Stavenhandel an. Den parlamentarischen Gegenschlag führte B. in zwolf Resolutionen, die ben Stlavenhandel überhaupt verdammten. In einer glanzenden, swölf Resolutionen, die den Stavenhandet wertgaupt verdammten. In einer giungenden, von tiesem Ernst getragenen Rede, die nach Burke, "von dem, was von griechticher Beredssamteit auf und gekommen ist, in nichts übertrossen ist", berief er sich auf die ewigen Gesetze der Natur, der Menschlichkeit und der Religion, deren Segnungen "das 16 englische Volk als sein Recht hinnimmt, während es sich seiner Pssicht entzieht und vor den schwassen Interssen erfen einer gelbgierigen Clique sich beugt". Weder das Wohl der Kolonien noch der nationale Handel werde durch die Stavenbesteiung gefährdet; denn der Verkerkerischen Candels auf die Sändler und ihre Onser auf Kolonien der Boltssele. — Aber die Entscheiden gendels auf die Händler und ihre Opser, auf Kolonien und Mutterland sei ein in jeder Richtung verderblicher und hafte als sittlicher Defekt an 20 der Boltssele. — Aber die Entscheideng wurde durch den Hinweis der Gegner auf die franz. Handelsssotz, die den Sklavenhandel nun übernehmen und England vom Markte vertreiben werde, abermals hinausgeschoben. Auch W.s neuer Antrag vom 18. April 1791, to prevent the further importation of African Negroes into the British

Colonies wurde mit 163 gegen 88 Stimmen abgelehnt.

Nach diesen Erfahrungen schien ber parlamentarische Weg zunächst nicht gangbar. So warf W. alle seine Kräfte in die öffentliche Propaganda. Die von ihm mit Sharp und Thornton unternommene Gründung der Sierra Leone-Gesellschaft, die den Gegnern die sittlich-religiöse und wirtschaftliche Bildungsfähigleit der Neger beweisen sollte, war ein Fehlschlag, und die auf weitausgreifenden Linien geführte Agitation gegen ben Ber- so brauch der hauptfächlichsten, ben Nationalwohlstand stärkenden Kolonialerzeugniffe (über 300 000 Personen verpflichteten sich, Raffee, Zuder u. a. nicht zu gebrauchen) verstimmte Bitt, ber bem Unterhause eben auf Grund ber glanzenden Finanzlage bes Landes eine erbebliche Steuerentlaftung ber armeren Steuerzahler borgefchlagen hatte und feine finanziellen Erfolge nunmehr bedroht fab; endlich wirkte ber furchtbare Aufstand ber 86 "nach frangofischen Bringipien" in Brand und Mord wütenben Staben auf St. Domingo ernüchternd auf viele Abolitionsfreunde; das seien die Folgen der neuen Philansthropie. Vertieft wurde der Eindruck der westindischen Nachrichten durch die Thatsache, darigne. Gertieft wurde der Eindruck der weintrojigen Achtigken durch die Abatiache, das der französische Jakobiner Brissot mit seinen Freunden als die geistigen Urheber der brutalen Thaten angesehen wurden; die Pariser Revolutionshelben waren die konses duenten Abolitionisten, und Clarkson, W. thatkräftiger Helsen, war ein offenkundiger Bewunderer der Pariser Ideen. Er war so weit gegangen, an einem in London zur Versberrlichung des Bastillesturms veranstalteten Bankett teilzunehmen, und W. durste vorgeworsen werden, daß er mit dem Mulatten Das, der als Führer des Aufstandes die grauenhaftesten Blutthaten sich hatte zu schulden kommen lassen, lebhaften persönlichen der Rerkskr vosses und Understreihungen die hei der hockgestannten politischen Berkehr pflege. Unkluge Akte und Übertreibungen, die bei ber hochgespannten politischen Haltung Englands gegenüber der in Paris triumphierenden Revolution vor allem die oberen Schicken der englischen Gesellschaft, in deren Hand die politischen Gewalten lagen, der Sache des abgünstig kimmten. Der König und die Prinzen widersprachen, und ein neuer auf sofortige Befeitigung bes Sklavenhandels gehender Antrag Wis vom 2. April so 1792, für ben nach anfänglichem Zaubern auch Bitt in einer seiner glänzenbsten Reben mit folder Begeisterung eintrat, daß er "in den letten 20 Minuten wie inspiriert erschien", scheiterte im Oberhause, wo der Herzog von Clarence, Lord Thurlow und sogar der Bischof von St. Davids ihn scharf bekämpften. So wurde die Entscheidung auf die nächste Session verschoben.

Inzwischen hatten die agitatorischen Einwirtungen der Menschenfreunde auf die breiten Bevölkerungsschichten eine Macht geschaffen, mit der auch die Regierenden zu rechnen hatten. Zwar unterlag W. mit neuen Anträgen (26. Februar und 12. Juni 1793; 2. Mai 1794; Juni 1795 und 15. März 1796; 15. Mai 1797; 1. April 1798 und 1. Marz 1799; 17. Mai 1804; 28. Februar 1805), auf die einzugehen an dieser Stelle eo zu weit führen würde, immer wieder; aber gegenüber der Thatsache, daß der Triumph der Gegner nicht dem natürlichen Rechte ihrer Sache, sondern ihren sormalistischen Winkelzügen, der Politik der Verschlerdung zu danken war, stand W. unentwegt auf seinem Sate, in der gewissen Überzeugung, daß der Abolitionsgedank in immer weitere Kreise wirke und sein endlicher Sieg nur eine Frage der Zeit sei. In den nächstoslichen Jahren, wo der Krieg mit Frankreich, zu dessen Gernebürger W. 1792 mit Franklin, Bentham, Paine und anderen ihm nicht geistesverwandten Wännern ernannt worden war, das öffentliche Interesse auf Kosten der Sklavensache in Anspruch nahm, wurden entscheidende Schritte nicht gethan. Endlich, als nach Pitts Tode For und Grenville, die die Abolitionsfrage in ihr politisches Programm ausgenommen hatten, die Regierung übernahmen, wurde im Januar 1807 der Antrag auf völlige Unterdrückung des Sklavenhandels (Bill prohibiting British Sudjects from engaging in the Trade akter the 1st of May ensuing) im Oberhause mit 100 gegen 36, am 23. Februar im Unterhause mit der glänzenden Majorität von 283 zu 16 angenommen. Dies war W.s. großer Siegestag. Als dei der 2. Lesung der Bill Sir Samuel Romilly an die Jungen Mitglieder des Parlaments die Mahnung richtete, aus dem Ereignis des Tages die Lehre zu ziehen, wie viel erhabener der Lohn der Tugend über den des Ehrgeizes sie und die Empfindung des Kaisers der Franzosen in all seiner Größe und herrlichteit mit denen des ehrenwerten Mitgliedes verglich, der an diesem Abend sein Haup iemals einem Mitgliede des Oberz oder Unterhauses hatte zu teil werden lassen sog has singen einem Mitgliede des Oberz oder Unterhauses hatte zu teil werden lassen sog Geschenkt hat, weinem Gott schuldig, daß er mir durch seine Barmherzigkeit diesen Tag geschenkt hat, der nach 19jährigen Mühen meine große Sache endlich zum Siege gesührt hat.

Am 25. März, turz vor der Entlassung des Ministeriums, fand die Bill die königsliche Bestätigung. In den nächsten Tagen wurde von den Freunden die African Institution gegründet mit der Aufgabe, die thatsächliche Durchführung des Gesetes und die Unterdrüdung des Stavenhandels auch in den nichtenglischen Ländern in die Wege zu so leiten. Im Jahre 1808 folgte Nordamerika, 1811 die (früher spanischen) Staaten Südamerika, 1813 Portugal und Schweden, 1814 Dänemark, 1815 Frankreich. In Versfolg der Aufgaden, die die African Institution sich gestellt, wandte W. sich 1822 an den Kaiser von Rußland und an die Regierungen von Frankreich, Belgien, Spanien und Bortugal, bekämpste in einem össentlichen Aufruf die Einführung von Sklaven ins Kapsland und rief im März 1823 die Antisklavereigesesellschaft ins Leben. — Was im Barlament an weiteren Naßnahmen zur endgiltigen und allseitigen Durchsührung der Abolitionsidee notwendig war, übergab er seinem Freunde, dem hochgesinnten Sir Fowell Burton, dem es gelang, die Regierung selbst zur Eindringung einer vom Kolonialminister Stanley vertretenen Bill zu veranlassen, die die endgiltige Besteiung der Sklaven in dem englischen Weiche aussprach und die Sklaven unter sech Jahren frei; die übrigen sollten als freie Lohnarbeiter auf sieben (bezw. sünf) Jahre gebunden sein. Um Freitag, dem 1. August, 1834 wurde die Besteiung aller Sklaven verkündet und die Leit die Montag als Festsabath begangen — ein Sieg der germanisch-protestantischen Kultur über die romanische in einer Menschheitsfrage, die nicht aus nationalen oder wirtschaftlichen Interssen aus, sondern in Kraft des in der Bruderliede thätigen edangelischen Glaubens zur Lösung gedracht wurde.

Die Seele in dieser großen Sache war W. Eine vierzigjährige, mühsame Lebensarbeit, im Rampse mit Jahrhunderte alten Borurteilen, den Interessen nationaler Gruppen und den schwerfälligen legislatorischen Gewalten seines Baterlandes, hatte er an den Sieg setzen müssen. Er selbst sah sich stets als "das Wertzeug in Gottes Hand" an, das "gewürdigt war, eine der größten Umwälzungen in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft zu wege zu bringen". Daß er das Wert aufnahm, dazu trieb ihn zuletzt die innere Wandlung, durch die seine junge Seele gegangen; daß sein Volk, dessen Hert er in dieser Sache in seiner Hand hielt, ihn verstand und ihm solgte, war das Ergebnis der evangelischen Bewegung im ausgehenden 18. Jahrhundert, wie es auch der praktische Beweis für ihre Wahrheit und Kraft war.

II. Diese evangelischen Grundsätze waren für W. die maßgebenden auch in den zahlreichen anderen Unternehmungen, mit benen sein Name verbunden ist. Auf die Hebebung 60 des religiösen Bolksgeistes war er in erster Linie bedacht. Er hatte die Mängel und

Berfäumniffe einer thatenlosen Orthodogie, der Rirche der Satten, aus ihren kulturfeindlichen Birtungen viel ju tief erfannt, um nicht ihre Uberwindung durch die Rraft perfonlicher Frommigkeit als ein Biel, aufs innigfte ju wunfchen, anzufehn. Dabei blieb er ein innerlich freier Mensch, beffen mannlich-gefundes Glaubensleben ohne Einseitigkeit und Engherzigkeit war und die Berbindungsfähen jum bentenben Bewußtfein ber Zeitgenoffen, ju 5 ben Rulturaufgaben bes Tages nicht lofte. In fast allen Unternehmung en driftlicher Renfchenliebe, bie von ben Evangelischen in ben auf ben Frieben von 1783 folgenben 30 Jahren ausgingen, hatte er seine Hand. Immer eine offene Hand; er übte eine großzügige Wohlthätigkeit, in bem Maße, daß seine Beiträge oft ein Drittel, ja die Halfte seiner Jahreseinnahmen betrugen; gegen sein Lebensende (1831) verlor er fast sein ganzes Vermögen; das Angebot eines Westindiers und eines früheren politischen Gegners (Lord Fiziwilliam), die ihm über die Linien des Berlustes hinaus helfen wollten, lehnte er ab. Indes mehr als durch Pfundnoten wirkte er bei den Werken der Liebe durch den Zauber seiner Persönlichkeit, dem alle Herzen sich beugten, und durch seine in langer Lernzeit gesammelten Erfahrungen. Aus diesen heraus war er auch ein Mann der 15 Reform. Man wird sagen können, daß er in allen Liebesverken, die um die Wende des Jahrhunderts eine gefunde Erneuerung und kulturelle Hebung der Bolkskraft ansstrebten, beteiligt war. Sie können an dieser Stelle nur genannt werden. Es waren die Fragen der öffentlichen Sittlichkeit, Bekämpfung der schlechten Litteratur, der Trunksund Spielsucht, Hebung der nationalen Erziehung, Besserung der Gefängnisse und Verzewoffen. Auch eine Einterden Hilderung harter Gesehe, Kampf gegen die Vergewaltigung Irlands, sein Einreten für die Religionsfreiheit der Dissenters und die Zulassung der

Ratholiten jum Parlament u. a.

Die größten Berbienfte aber erwarb er fich um bie Vertiefung und prattifche Berwirtlichung bes Miffionsgebankens. Wesley und die Evangelischen waren es gewesen, die 25 mit bem Feuer ihrer jungen Liebe die an ihrer rationaliftischen Glaubens- und Thatenlofigkeit binfiechende Staatskirche aus ihrer Erstarrung weckten und beren Beteiligung an ben großen Bolts- und Lebensfragen forberten. Nun war England als Kolonialmacht fich feiner fittlichen und religiöfen Verpflichtungen gegen bie unterworfenen Millionen Oftindiens in alle Wege nicht bewußt geworben. So stellte B. auf der Linie jener evan= 80 gelischen Bestrebungen am 14. Mai 1793, als das Parlament den Freibrief der Ost= indischen Rompagnie erneuerte, im Einverständnis mit dem Erzbischof von Canterburd und unterftust von feinem Freunde Charles Grant und bem Sprecher bes hauses, eine Reihe von Anträgen, die die grundfähliche Anerkennung der indischen Misson, Förderung aller auf den religiösen Fortschritt der Heiden gerichteten Mahnahmen und Entsendung 86 von Missonaren nach Indien verlangten, aus dem ideellen Rechte der Sache, nicht aus politischen oder wirtschaftlichen Erwägungen; denn eine "Kirche könne nicht bestehen auf ber Grundlage politischer Erwerbungen". Da bie Gesellschaft und bas haus, zulett fogar die Debrgahl ber Bischöfe wibersprachen, beschritt 2B. ben alten und vertrauten Weg, gar die Aegrsacht der Stadte indersprachen, befahrtt 28. den alten und vertrauten 28eg, der ihm schon in der Stadensache den Erfolg angebahnt, wandte sich an die breiten 40 Volksmassen und gründete mit den Führern der Evang. Partei John Newton, Charles Simeon, John Benn, Thomas Scott und Charles Grant die spätere) Kirchliche Rissonsg esellschaft, die in Afrika und Indien ihre Arbeit suchen sollte. Obgleich nach andern Grundsäsen organisiert, arbeitete die neue an ähnlichen Ausgaben wie die älteren Societies sor the Promotion of Christian Knowledge und for the 45 Propagation of the Gospel, indes ohne beren Wege ju freugen, und brachte es, junachft alle Berbindung mit bem offiziellen Staatstirchentum ablehnenb, ju glanzenben Erfolgen, nicht nur in der Sympathie der Nation, sondern auch in der Beschaffung großer Geldmittel. Als bas Parlament im Jahre 1813 ben Freibrief ber oftindischen Gesell= icaft abermals beriet, brachte W. bas indische Missionswesen in einer dreiftundigen Rebe so vors Haus und sette die Errichtung des indischen Epistopats (mit Dr. Th. Fanshawe Middleton als Bischof von Kaltutta an der Spige) durch, ein auch für die innerfirchliche Entwickelung infofern bedeutsamer Aft, als die alten Gegner, die Hoch= und Niederkirch= lichen in dieser Sache einander die Hand reichten und das nachmalige, an kulturellen Großthaten reiche Berfohnungswert anbahnten. Bebeutsam auch, weil in ber indischen 55 Unternehmung bas bislang ausschlaggebenbe, auch bie sittlichen Fragen beherrschenbe Staatsintereffe ber Macht ber religiofen Ibee unterlegen war. Nachbem bem Evangelium bie Thore Indiens aufgethan waren, warf sich die von 28. in Berbindung mit Newton, Rowland Sill, Some und bem beutschen Pfarrer Dr. Steintopf (1803) gegründete Bibelgesellschaft (British and Foreign Bible Society) auf bas ihr zugänglich geworbene so

Arbeitefelb, in das sie wie in fast alle Länder ber bewohnten Erbe als eine ber größten

religiösen Organisationen ber Welt Strome geiftlichen Segens geleitet bat.

III. Endlich hatte B. auch eine litterarische Mission an seine Zeit. Auf der Höhe seiner Lebensarbeit verlangte den Laien, der freilich auch ein bewunderter Barlamentstedener war, danach, seinem Bolke ein Prediger zu werden, ein Verkündiger der schöpferischen Lebensmächte, die im gesunden evangelischen Glauben ruhn. Während seine Freunde, für seinen Namen suchend, ihm von der Arbeit abrieten, — Milner suchte kurz dor dem Abschluß das Ganze zu hintertreiben: W. setze den Ruf seiner Talente aufs Spiel, wenn er sich öffentlich über einen Gegenstand äußere, an den die größten Geister vergeblich ihre Krast gesetz hätten, und Cadell übernahm nach hestigem Sträuben den Verlag nur unter der Bedingung, daß W. wenigstens seinen vollen Namen auf das Titelblatt setze, — schrieb er (vom 3. August 1793 dis 12. April 1797) sein "Braktisches Christentum" (den vollständigen Titel vgl. unten), das, ohne sich an die strenge Wissenschaftsschm zu halten, doch seine zahlreichen kleineren Aufsätze an Gedankenreichtum und ziese weit überragt und ib in England dis in die Gegenwart hinein seine propagandistische Krast betwahrt hat. Das Christentum, sagt er, kann nicht durch ein ethisches Jeal ersetz werden. Der Satz, zum wahren Menschentum komme der Christ nur durch sittliches Handeln, vertrete eine Einsseitigkeit und verkenne das Besen des Christentums. Die christliche Leide seide sei freilich ein Freiheitsgut und könne nicht besohlen werden, treibe aber ihre Blüten nicht auf den steinernen Boden des Sinai, sondern gedeihe nur unter dem warmen Strahle des Edangeliums. Ehristliches Leben sei der Kanbel vor Gottes Auge, d. h. der in der Liebe thätige Glaube, der weber durch das Gebeinden Bruder, am allerwenigsten durch das Eod und den Beisall der Zeitgenossen ber leibenden Bruder, am allerwenigsten durch das Eod und der Weisall der Zeitgenossen ersetz werde. Daß dieser lebenschaffende Glaube der Zeit verloren gegangen sei, sei deren Krankbeit, die mit halben und lauen heilmitteln nicht zu überwinden sei. Das Geheimmis des Glaubens aber s

Der Erfolg blieb auch diesmal auf W.s Seite. Nach wenigen Tagen waren die 500 Abzüge, die Cadell gedruckt hatte, vergriffen, nach sechs Monaten fünf weitere Aufslagen (7500 Exemplare); die 1824 waren in England 15, in Amerika 25 Auslagen verkauft. Das Buch, das als das Manifest der Evang. Partei galt, wurde ins Französische, Deutsche, Italienische, Spanische und Holländische übersett. Neben Laws Serious Call hat keine Erweckungsschrift so nachhaltige und tiese Wirkungen auf das religiöse Geisteskeben Englands ausgeübt wie das Praktische Christentum (vost. Overton, Church in E. II, 273). Daß ein Laie es geschrieben, vertieste seine Wirkunge. Es hat den Impuls zu dem warmen und thatenreichen Glaubenseleben gegeben, das in England um die Wende des Jahrhunderts in reichster Fülle ausblühte. Denn dies neue Ehristentum trägt im wesentlichen das religiöse Geptäge seines Geistes. W. hat die Predigt, die er an seine Zeit hatte, den Zeitgenossen wirklich vorgelebt. Der seelisch verfeinerte Sprößes ling eines alten Geschlechts, mit einem Herzen voll erbarmender Liebe, aber zugleich von zähester Festigkeit und von mannhaster Kraft und Kantigkeit, die sich nicht zu schmiegen und zu bucken verstand, setze sich, indem er die Sache der Elenden und Enterbten zu der seinigen machte, der Welt gegenüber mit dem Rückhalt eines guten Gewissen und der

weltüberwindenden Waffe bes Glaubens.

So wurde er ein Kämpfer für Menschentum und Freiheit, um die Lösung großer Schicksalsfragen bemüht: der Sklavenbefreiung, der sittlichen Hebung der Massen, der religiösen Gestaltung und Bertiefung des Bolkslebens, der Heidenmission und Bibelverbreitung. Diese Werke sah er als die Sache Gottes an, und mit diesem Glauben hat
"der Held der Menschenliebe" die mächtigen Widerstände, die sich ihm entgegenwarfen,
on niedergekämpst und ein Menschheitswerk ausgerichtet, das als eine Kulturthat ersten Ranges

seinem Namen ber Nachwelt unvergeglich gemacht hat.

In dem Jahre seines endgiltigen Triumphes, am 29. Juli 1833, erlag er einem Schlaganfalle. Auf Antrag sämtlicher Barlamentsmitglieder wurde er am 6. August in der Westminster Abtei begraben. Der Lordfanzler und der Sprecher des Unterhauses trugen das Bahrtuch. In der Abtei setzte ihm das englische Bolk eine Statue, in Hull eine Ehrenfäule. — Erst in seinem 40. Lebensjahre hatte er (Anne Spooner) geheiratet; von seinen vier Söhnen wurden drei, Robert, Samuel und Hervorragende Geistliche der Staatskirche, der bedeutendste unter diesen, Samuel, zuletzt ein hochsirchlicher Führer, Bischof von Winchester; die drei anderen traten im Verlause der Oxforder Besowegung zur römischen Kirche über. —

Bon W.s Schriften sind, neben zahlreichen keineren Abhandlungen, Reben, Aufrusen und Abreffen, in erfter Linie fein "Brattifches Chriftentum", beffen bollftanbiger Titel lautet: A Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians in the Higher and Middle Classes of this Country contrasted with Real Christianity, London 1797 und An Appeal to the Religion, Justice and Humanity 5 of the Inhabitants of the British Empire on behalf of the Negro Slaves in the West Indies, London 1823 au nennen; seine Family Prayers gab sein Sohn Hobert 1834 beraus. Rubolf Bubbenfieg.

Wildenspucher Arenzigung. — Joh. Ludw. Meyer, Schwärmerische Greuelscenen oder Areuzigungsgeschichte einer religiösen Schwärmerin in Wildenspuch, 2. Aufl., Zürich 1824. 10 Darin sind auch die Berichte des Zuchthauspredigers Schoch enthalten. Auf demselben Standspunkte steht ein Artikel in Röhrs Predigerbibliothek von 1823. In entgegengesetzer Richtung E. Jarde in histigs Annalen der Kriminalrechtspsiege von 1830, wieder abgedruckt in Jardes "Bermischten Schriften", Bb 2, 1839, seine röm. kath. Aussaffung nicht verleugnend. Sinnig und umsichtig Johann Friedr. v. Meyer, Blätter für höhere Bahrheit, Samml. 5, 15 1524, S. 282 si., Samml. 6, 1825, S. 377 si. — Besonders beachtenswert ist ein Artikel in der "Evangel. Airchenzeitung", Berlin, B. 8, 1831, Ar. 20—23. — Auf dem Standpunkte Daumers und Ghillanys hinsichtlich der Versöhnungslehre bewegt sich die Novelle von Joh. Scherr, "Die Gekreuzigte oder das Passionsspiel von Bildisduch", 1860, und darf, obwohl sie der Versännaletten eitert, in feiner Weise als Geschichtsvelle angesehen werden. Die Originalatten citiert, in feiner Beife als Geschichtsquelle angesehen werben.

Die Bilbenspucher Kreuzigung im Jahre 1823 gehört zu ben erschütternoften Aus-brüchen religiöser Verirrung im 19. Jahrhundert. Sie erscheint zunächst als ein vereinzeltes Ereignis, beffen besondere Gestaltung durch individuelle Grunde bestimmt war, steht aber binfictlich ihrer entfernteren Beranlaffungen im Zusammenhange mit ben religiösen und firchlichen Gesamtzuständen jener Epoche. Die religiöse Erregung, welche burch die napo- 26 leonischen Kriege und besonders durch die beutschen Freiheitstriege in einem großen Teile Deutschlands u. f. w. eintrat, ließ auch die Schweiz nicht unberührt. hier hatten die französische Revolution und die politischen Umgestaltungen, die infolge berselben eintraten, mannigfach auflösend und erschütternd eingewirft und in tieferen Gemütern hier und ba eine Sehnsucht nach höherem Geistesleben und religiöser Befriedigung geweckt. Die Not 20 ber Hungerjahre (1816 und 1817) trug ebenfalls dazu bei. Ungefähr seit dem Jahre 1818 sinden sich an verschiedenen Orten religiöse Versammlungen von Erweckten, zum Teil im Anschluß an die Herrnhuter, die schon lange ähnliche Jusammenkünfte gehalten datten, jest aber mehr hervortraten. Nächtliche Abhaltung derselben wurde indes polizeilich verhindert. Außervordentlichen Anklang sanden in weiteren Kreisen Prediger, deren so beledte, eindringlich-gläubige Predigt sich von der weiteren Kreisengelichen Prediger, deren so beledte, eindringlich-gläubige Predigt sich von der verkandigt-lehrhaften Predigtweise, die bei Beiftlichen rationalistischer ober orthodoger Richtung vorherrschte, unterschieb. Ganz in Staufberg (Kanton Aargau) und Pfarrer heinrich heß in Dättlikon (Kanton Zürich) mögen als solche hier genannt werden. Auch die Erscheinung der Frau von Krüsbener in den Jahren 1817 und 1818 erregte hier und da die Gemüter. Die Jubiläums- 40 feier ber Reformation, welche in diesen Gegenden ins Jahr 1819 fiel, verstärkte ben Umschwung. Schon zuvor hatte im Kanton Schaffhausen, vorab in Buch durch Pfarrer David Spleiß, den nachherigen Antistes (f. bessen Leben von Stocker, 1858), eine heftige religiofe Erregung begonnen, Die fich bafelbft ziemlich weit ausbehnte. 3m Ranton Burich finden wir im Jahre 1820 in Stammheim, einer Gemeinde bes nordlichen Teiles, Kon- 45 vulfionare, teils Erwachsene, teils Rinder, die selbst im öffentlichen Gottesbienste ihre Anfälle betamen. Gerade bei dem, ungeachtet ehrwürdiger Ausnahmen, wie Antistes Joh. Jatob Heß und Georg Gegner (f. bessen von Finsler, 1862), herrschenden Ratio-nalismus, konnte ber bunkle Drang nach religiöser Innigkeit und Lebendigkeit leicht irre geben und jumal bei der damals unter Weltlichen und Geistlichen durchgängig vorhan- 50 benen Reigung zu gewaltsamer Unterbrückung zu bebenklichen Konflikten führen, Die sich eber außerlich beseitigen als innerlich überwinden ließen. Doch achten wir zunächst auf die besonderen Berhältniffe des vorliegenden Falles.

Im nördlichsten Teile des Kantons Zurich liegt der Weiler Wildenspuch, aus etwa zwanzig Haufern bestehend, eine halbe Stunde vom Pfarrdorfe Trüllikon, eine Stunde 55 von Schaffhausen entsernt. Hier lebte die wohlhabende Familie Beter, wie alle übrigen mit Landbau beschäftigt, ein hochbetagter Bater mit einem Sohne und fünf Töchtern, von benen zwei verheiratet waren, eine an den Schuster und Landbauer Johannes Moser im benachbarten Börschen Örlingen. Die jüngste, Margareta, geboren 1794, zeigte von früh auf ausgezeichnete Gaben des Geistes und Gemütes; schon im sechsten Jahre, hören so

wir, habe sie ben Leuten, die ben Bater besuchten, aus bem NI vorgelesen und babei weinen muffen, wenn sie auf die Leiden Christi gekommen. Mit feuriger Inbrunft seierte sie im Jahre 1811 ihre Konfirmation. Durch Geschicklichkeit und Fleiß zeichnete sie sich in allen vorkommenden Geschäften aus. Lebhaften, feinen Geistes, aufgeweat, dabei freund-5 lich gegen jebermann und einnehmenden Wefens, ward sie ber Liebling ihres elterlichen hauses und gewann bas Zutrauen ber ihrigen mit ben Jahren in immer fleigenbem Maße, ja sie erregte beren Bewunderung so sehr, daß der Bater überzeugt war, Gott habe diese Tochter zu etwas Außerordentlichem bestimmt. Gin besonderer Borgang mußte bergleichen Erwartungen verstärken. Es trat eine mebriabrige Kranklickeit bei Margareta 10 ein; fie wurde fo fcmach, daß man beforgte, fie an ber Schwindsucht hinfterben ju feben, indem auch hysterische Zufälle sich dazu gesellten. Alle Heilmittel blieben fruchtlos; da erschien ihr im Sommer an einem schönen Nachmittag in den Weingarten ihres Baters ein Engel und zeigte ihr eine Gegend, ungefähr eine Stunde entfernt, wo fie ein Kraut finde, das fie als Thee genießen solle. Sie fand es, trank täglich davon, und genas völlig. 16 Derselbe Engel erschien ihr später noch zweimal; jest trug er ein Schwert und zeigte ihr schauerliche Gesichte ber Zulunft, wovon sie aber nur einen Teil anderen eröffnete. Auch schon bei den hosterischen Zufällen hatte sie, wie sie sagte, Blicke in ein höheres Reich. Ueber die wunderbare Heilung war sie nun so von Dank erfüllt, daß sie fast nie davon schweigen konnte; sie weihte sich ganz dem Herrn und wollte von nichts mehr wissen und von deren, als von ihm und seinem Reiche. Mit ausnehmenter Eindringlickkeit legte sie allen bas Beil in Chrifto ans Berg und ermahnte sie, sich mit Gott versöhnen zu laffen burch Buße und Glauben. Selbst Widerstrebende mußten ihr unwillturlich gehorchen und alles Unanständige in ihrer Umgebung fahren lassen. Die Ihrigen räumten ihr wie von selbst eine Herrschaft über sich ein und gewöhnten sich immer völliger, ihr in unbedingtem Vertrauen sich hinzugeben. Schon seit dem Jahre 1816 stand sie mit frommen Bersonen in Schaffhausen in Berbindung und besuchte bisweilen bie herrnhutischen Bersammlungen baselbst. Eifrig las sie Gokners Herzbüchlein, Stillings Siegsgeschichte, die sieben letzten Posaunen, die Hauptsachen der Offenbarung Johannis u. dgl. Durch ihren Schwager Moser, der seine Erweckung schon vom Jahre 1815 datierte, veranlaßt, ging sie seit 1817 20 in die herrnhutische Bersammlung zu Derlingen, wohin sobann, von ihr aufgemuntert, auch die ihrigen kamen. Das Elend der damaligen Teuerung bewog sie, diese noch bringenber jur Buge ju mahnen, in ber Erwartung, bag bas Ende aller Dinge mit Ihre natürliche Wohlrebenheit entzudte die Borer. Baufig batte fie Macht heranrude. Erscheinungen und Kampfe mit bem Teufel und ben höllischen Geiftern. Im Spätjahr 85 hielt sich Frau von Krübener in dem nahen babischen Dorfe Lotstetten eine Zeit lang auf. Bahlreiche Besucher strömten ihr zu. Auch Margareta Beter ging in Begleitung ihres Schwagers Moser und ihrer Schwestern Elisabeth und Susanna dorthin; sie wurde von ber vielbewunderten Dame durch eine dreiftundige Brivataudienz ausgezeichnet. Margareta fand, diese verkundige dieselbe Lehre wie sie; schlug es indes ab, Begleiterin der Krubener 40 zu werben, obgleich biefe fie bazu burch fehr gunftige Borfcblage zu bewegen fuchte. Bei diesem Anlaß lernte Margareta ben Bikar Ganz kennen, ber, vertrieben, damals sich ber Krübener angeschlossen hatte, eine Bekanntschaft, die für sie verhängnisvoll wurde und ber wir den wesentlichsten Einfluß auf ihr ferneres Leben beizumessen haben; daher es nötig wird, hier dessen Lehre und Persönlichkeit näher zu beachten.
Jakob Ganz, im Jahre 1791 in Embrach (Kanton Zürich) geboren, von ganz armen Eltern, der dis in sein zwanzigstes Jahr dem Schneiberhandwert oblag, dabei aber einen starken Drang nach dem Predigerstande empfand, konnte, durch christliche Gönner geförs bert, etwa vier Jahre bei einem Pfarrer im Aargau, sobann in Bafel ben Studien obliegen und erhielt Bikariate im Aargau; ungemeines Aufsehen erregte er besonders durch seine

bert, etwa vier Jahre bei einem Pfarrer im Aargau, sodann in Basel den Studien obliegen und erhielt Vikariate im Aargau; ungemeines Aussehen erregte er besonders durch seines Gtraspredigten, in denen er die damals herrschende Teuerung als ein Straspericht Gottes und als eine Borläuserin der Pestilen und des nahen Weltendes darstellte. Er soll in mitten oder am Ende solcher Borträge auch in heftige Parorysmen geraten sein, was ihm von seinhselig Gesinnten als Verstellung ausgedeutet wurde. Er gewann begeisterte Anhänger, vornehmlich der weibliche Teil der Bevölkerung hing an ihm. Immer weiter breitete sein Auf sich aus, bis er besonders infolge eines Besuches, den er der Krüdener machte, im Februar 1817 aus dem Kanton Aargau polizeilich weggeführt und in seinem Heimatsorte unter polizeiliche Aussicht gestellt wurde. Nachdem er eine Zeit lang die Krüdener begleitet hatte, hielt er sich in den Jahren 1819 bis 1821 meist in Basel auf und unterhielt von da aus steten Verkehr mit Gleichgesinnten in der östlichen Schweiz; wer besuchte auch Vern, Lausanne und Straßburg. Seine Lehrmeinungen waren weit

entfernt bom firchlich-orthodogen Lehrspftem; fie ftanden vielmehr mit dem bon ihm bestrittenen Rationalismus insofern auf berfelben Linie, als fie ebenfalls bem Subjektivismus entsprangen, nur in anderer Beife, indem er der blog verftandesmäßigen Ginseitiateit gegenüber sich in einen ebenso einseitigen Mysticismus hineinwarf, ber sich an ben Schriften ber Frau von Gupon nährte. Im Wiberspruch mit ber kirchlichen Lehre stand er vor 6 allem in hinsicht auf die Sundhaftigkeit des Menschen und beren Berhältnis zur Erneuerung besfelben. Dem Wefen nach, lehrte er, haben wir Menschen bon unferer wahren unfterblichen natur (im boberen Sinne) nichts verloren; fie liege noch in uns, aber nur im Samen; der Mensch bedürfe also, um selig zu werden, nicht einer wirklichen Umwands-lung, sondern nur einer Entwickelung des Guten in ihm. Gleich den Rationalisten will 10 er nichts vom Zorne Gottes wissen; Gott sei reine Liebe; es bedürfe daher keiner Sühnung der Sünde, denn "der gefunde Berstand" anerkenne überhaupt keine Strasen der Sünde, welche nicht ihre natürlichen Folgen seien. Mit Hintansetzung des Christus für uns stellt er alles auf den "Christus in uns". Christus in uns müsse mit dem Satan kämpsen, leiden, sterden und auferstehen. "Es war mein seuriger Ernst" — 15 schreibt er an Moser — "meinen und tellenen und leiden zu lernen; ich suchte unaushörz schreibt er an Moser — "meinen Gott kennen und lieben zu lernen; ich suchte unaushörlich den, den meine Seele liebte, und sand zulest diesen großen, herrlichen Schatz: "Jesum
Christum in mir selbst! Ich halte ihn nun und will ihn ewig nicht lassen. Nun ist
mein Herz gründlich erquickt und göttlich beruhigt." Von sich selbst sagt er auch
(November 1820): "Nun berührt mich weder Lob noch Tadel mehr; ich, als ein Nichts, 20
muß mich stets in das ewige, göttliche All versenken und verlieren; ich sinke von Tiese
zu Tiese; ich sehe weder Ansang noch Ende mehr in diesem gelobten Lande Kanaan,
worin Milch und Honig sließt. D du stille Ewigkeit! du unberänderlicher Ruhestand!
du stilles Weer, worin ich ewig ruhe!" Demgemäß beurteilt er auch andere, insbesondere
die Prediger. "Tausende", klagt er, "wersen sich zu Lehrern auf und lehren, ehe Christus 25
in ihnen gekommen und aum Leben auferklanden ist. Diese nennt Christiss Diebe und in ihnen getommen und jum Leben auferftanben ift. Diefe nennt Chriftus Diebe und Morber. In allen Rirchen und Versammlungen, wo Chriftus in uns nicht gelehrt wird, ba ift nur eitler Gottesbienst und Wiberchriftentum, wie jedermann es begreift, ber bas wahrhaftige Licht hat, und wie unfer herr und feine Apostel felbst es charafterisieren". Angeweht bom Pantheismus, ber bei einem seiner gebilbetften Anhänger, einem Arzte in 20 Rafz (Kanton Burich), nachgerabe in Atheismus überschlug, zielt er barauf bin, "baß alle mit ihm in bas grundlose Meer ber ewigen Gottheit hinabsinten und sich barin auf ewig verlieren, wie Baffertropfen fich im Strome verlieren und nicht mehr unterschieden werben konnen, und alles Sinnliche, Kreatürliche, Bilbliche und Eigene verschwinde", ober wie er sich auch ausbrückt: "in das ewige Nichts, in den ewigen Urgrund versinken". Auch 25 die Enthaltung bon ber ehelichen Beiwohnung gehörte ju feinen Lehrpunkten, entsprechend feinem überfpannten ibealiftifchen Subjettivismus.

Alles Derartige fand nun bei Margareta Peter einen überaus empfänglichen Boben. Seit der ersten Bekanntschaft mit Ganz war sie in ihrer Weise bedeutend fortgeschritten. Schon seit 1818 hatte sie die Herrnhuterversammlungen in Örlingen unbefriedigt verlassen; so um sie selbst sammelte sich nun ein Kreis von Frommen, dessen Herrin und Seelsorgerin sie von selbst wurde. Zu den Predigten und Bibelerklärungen, welche sie im elterlichen Hause bielt, strömten besonders auch aus dem, wie oben demerkt, von einer mächtigen Erweckung durchzogenen Kanton Schassdausen, wielsbegierige Seelen" zahlreich herbei, von denen sie dewundert und als die "heilige Gret" vielsach gepriesen ward. Manches Schmeichelhafte, was ihr als einer von Gott Erkorenen, als einem "wahren Glaudensstind und auserwählten Werkzeug zur Ehre des hochgelobten Gottes und seines Sohnes Irelügen Deckmeichen wurden werden, sowie von seiten eines katholischen Geistlichen geschrieben wurde, war ganz geeignet, sie zu verblenden und ihr startes Selbstgefühl zu unsseligem Hochmut zu steigern. Wie boch sie sub erhob, und wohl Ganz noch überdretend, so selbst Seelenretterin zu sein sich dünste, zeigen manche ihrer Visionen, wie sie z. B. sich einst entrückt fand vor Gottes Thron, den sie von Engeln, den Batriarchen, David, Elias und anderen Männern Gottes umgeben sah. Bon Gott erging nun an sie die Aussichen und anderen Männern Gottes umgeben sah. Bon Gott erging nun an sie die Aussichen Gelbst Einwendungen, die aber sozieh niederzeschlagen wurden. Da sie zwischen Gott sodem Vater und dem heiligen Geiste den Sohn nicht erblickte, so erhielt sie auf ihre Anstrage den Ausschlassen, der letzter sei nun in ihr, um mit ihr zu leben, zu seinen, zu sterden, und werde so lange in ihr bleiden, die selbst in den Klüsten viele tausend arme Seelen, und werde so dann in die Hölle entrückt, sah sie selbst in den Klüsten viele tausend arme Seelen,

wobei ihr zugleich offenbart wurde, fie werde dieselben erretten konnen.

Durch ben Eifer, auf arme hilfsbedürftige Seelen als Retterin zu wirken, wurde Durch den Eiser, auf arme hilfsbedurftige Seelen als Retterin zu wirken, wurde Margareta bewogen, seit dem Jahre 1820 oft das elterliche Haus zu verlassen und häusige Reisen zu machen, "Missonsreisen", wie ihre Anhänger sich ausdrücken, ebenso teils längere, teils kürzere Besuche bald dei Freunden in Zürich, bald am Züricher See u. s. w. 5 Mit einer gewissen List wußte sie, angeblich "vom Geiste getrieben", auch Ganz in Basel zu besuchen. Durch ihn wurde auch der schwermütige Schuster Morf an sie gewiesen, der, verehelicht, und Bater zweier Kinder, seit Jahren schwessen, sich vom Jahre 1818 an zur Herrnhuterversammlung seines Wohnortes Ilnau (etwa vier Stunden von Wildenspuch vor der Kertschung Teile Abrist welentlich gehaben siehte Kanz der durch die Lehre von 10 ber Berföhnung Jesu Christi wesentlich gehoben fühlte. Ganz, ber burch öftere Schreiben ihn bearbeitete, um ihn bon ber Brübergemeinbe zu lösen und insbesondere auch Enthaltung von ehelicher Beiwohnung als notwendig zum Abthun des alten Adam einschärfte, wies ihn im November 1819 an Margareta Beter; doch trat erst seit Mai 1820 öfterer Berkehr zwischen ihr und Morf ein. Im Dezember 1820, als fie in ber Nabe von 15 Zurich in einem ihr befreundeten hause weilte, besuchte er fie und blieb, von ihr aufgeforbert, fünf Tage bei ihr, da fie ihm erklärte: er muffe bei ihr bleiben, damit seine Seele einmal erlöst und ein neuer Mensch aus ihm werde. Christus werde bies durch fie bewirken, indem sie in sich selbst einen geistigen Zug nach seiner Seele wahrnehme. Rach biefen funf Tagen, während beren er auf ihr Geheiß völlig unthätig hatte bleiben 20 muffen, erklarte fie ibm, fein Geift fei nun burch ihr Rampfen erlöft. Sofort fublte er einen Strom unaussprechlicher Liebe aus ihrem Bergen in bas feinige übergeben. Widereinen Strom unaussprechlicher Liebe aus ihrem Herzen in das seinige übergehen. Widerbolte, zum Teil längere gegenseitige Besuche machten dies vermeintlich geistliche Berbältnis immer inniger und ließen es unvermerkt auch in sinnliche Liebe übergehen. Eine starke Beimischung hiervon gab sich in ihren gegenseitigen Briefen kund, die Morfs Gattin in ihrer schlichten Einfalt mit Recht als "Liebesbriefe" bezeichnete, während ihr Mann, sich täuschend, sie beruhigte, es sei nur eine geistige Liebe. Bon Liebe gezogen zu ihrem "ewiggeliebtesten Herzen", kam Margareta zu Morf nach Junau und blieb hier samt ihrer Schwester Elisabeth statt zwei Wochen, wie ansangs beabsichtigt war, anverthalb Jahre (vom 13. Juli 1821 dis zum 11. Januar 1823), beide Schwestern, abgesehen von zeitweisen religiösen Gesprächen — ben quietistischen Lehren ihres Freundes Ganz gemäß — in völliger Unthätigkeit und aller Welt verborgen, so daß nur die ihrigen ihren Aufenthalt wußten, ihn aber vor jedermann, auch vor den nachspürenden Behörden verbeimlichten. Wenn die in ihren Rechten vielsach verkürzte Haussfrau, die gern beim alten einsachen edungelischen Glauben bleiben wollte, ihres Mannes Entsremdung vom Gotteseinfachen evangelischen Glauben bleiben wollte, ihres Mannes Entfrembung vom Gottes-25 bienfte ungern fah, im Hauswesen sich beschränkt fühlte und bes Müßiggangs wie bes mbstischen ihr unverständlichen Geredes überdrüffig ward, sich beklagte, wurde sie als eine gottlos Berstockte von Margareta mit Hits zurechtgewiesen. Um 10. Januar aber gebar Margareta, allen, nach den bestimmtesten Zeugnissen auch ihr selbst ganz unerwartet, ein Mädchen, als Frucht eines schwachen Augenblicks in ihrem anfangs nur geiftigen Liebes-40 verhältnis zu Morf. Deffen Gattin wurde vermocht, ungeachtet aller vorangegangenen Krantungen, sich als Wöchnerin zu stellen, um, wie man meinte, die Shre des Hauses zu retten und bie Beftrafung wegen Chebruche bon ihrem Manne abzuwenden. Der Betrug gelang. Die beiben Schwestern kehrten ganz heimlich in der kalten Winternacht vom 11. auf den 12. Januar ins elterliche Saus jurud. Mit großer Freude wurde fie bon 46 ben ihrigen, benen ber Grund ihrer Beimtehr verborgen blieb, aufgenommen, erflarte inbes, fie wolle jest in ber Stille leben und fich auf bas große Ereignis vorbereiten, bas bes, sie wolle jest in der Stille leben und sich auf das große Ereignis vorbereiten, das Gott durch sie bald werde eintreten lassen. Sie erzählte ihnen ihre Visionen, deren sie auch in Ilnau gehabt, und redete viel von ihren Kämpsen nit den höllischen Geistern. Besuche nahm sie durchaus nicht mehr an. Auch in dieser Zeit blied sie und ihre Schwester Elisabeth müßig. — Morf, der heimlich kam, wurde von ihr in der Erwartung ihrer baldigen gemeinschaftlicken Himmelsahrt, die sie ihm schon in Ilnau verkündigt hatte, bestärkt. Endlich versammelte sie Mittwochs den 13. März ihr Haus samt ihrem Schwager Moser und bessen Bruder, damit sie alle in dem harten Kampse gegen den Teusels sie unterstützen möchten, den sie bestehen müsse zur Errettung ihrer Seelen, so sowie zur Errettung so vieler Verdammten, von denen manche schon 200 dis 300 Jahre in des Satans Gewalt seien. Mit dem öfteren Ruse "du Schelm, du Seelenmörder!" schlug sie mit der Faust und dem Kammer an die Mand, auf den Tilch, den Kukkoden: schlug sie mit der Faust und dem Hammer an die Wand, auf den Tisch, den Fußboden; auf ihren Befehl thaten alle mit Sammern und Arten basselbe im vermeintlichen Rampfe wider den Satan von morgens 8 bis abends 9 Uhr jum Erstaunen berer, die vor bem 60 fest verschlossenen hause bas seltsame Gelarm borten. Am folgenden Tage nach 10 Uhr

wiederholte fich basselbe noch beftiger bis abends 8 Uhr unter aufregenden Bisionen Rargaretas und ihren steten Mahnungen: "Schlagt zu im Namen Gottes! laßt euer Leben für Christus! schlagt zu, bis ihr Blut schwist!" so daß der Fußboden zertrümmert wurde und ein Teil des Fachwerks zerfiel. Darauf schlug Margareta mit der flachen hand auf ihre Schwester Elisabeth los, um die Geister, die in ihr wären, zu vertreiben; 5 ebenfo that fie ihrem Bater und befahl allen, fich felbst mit Fäuften zu schlagen. Endlich wurde auf Befehl ber Polizei, die sein einigen Stunden das Haus bewachte, die haus-thure gesprengt und die Rasenden, die sich fest umschlungen hielten, auseinandergeriffen. thure gesprengt und die Rasenden, die sich sest umschlungen hielten, auseinandergerissen. Rach dem Präcognitionsverhöre, infolge dessen von Zürich aus besohlen wurde, die beiden Schwestern ins Irrenhaus zu bringen, wurden alle einstweilen wieder entlassen, diesenigen, so welche nicht zu den Hausgenossen sien heimgeschickt. Letztere gehorchten dieser Ansodnung, kehrten aber wieder undersehens ins Haus zurück. Ehe jener Besehl von Zürich der anlangte, begannen die Ausgeregten, nunmehr sich als Märtyrer selig preisend und nur noch stürmischer geworden, nach einer im Gebet durchwachten Nacht ihr Treiben aufs neue, und zwar in ernsterer Weise als zuvor, da Margareta ihnen erössente: damit 15 Edrisus siege und der Satan völlig überwunden werde, müsse Mille kließen. Nachdem ich alle nach ihrem Besehl auf Brust und Stirn geschlagen hatten, schlug sie zuerst ihren Bruder Raspar mit einem eisernen Reil in Ohnmacht, indem sie ries: "Der böse Feind will Deine Seele; eher lasse ich mein Leben!" Da Elisabeth auf ihre Frage, ob sie sich opsent wolle, sich bereit erklärte, indem auch sie für viele Seelen sich verdürzt habe und, 20 seldst sich auf das Bett legend, begehrte, daß man sie sogleich totschlage, so geschah dies durch Rargareta, und auf ihr Zureden durch ihre Freundin Ursula Kündig aus Langswiesen, der Margareta verhieß, die Schwester am dritten Tage aufzuerwecken, sowie sie auch am dritten Tage auferstehen werde. Nun erklärte Margareta, jett erst seis an der auch am britten Tage auferstehen werbe. Run erklärte Margarcta, jest erst seis an ber hamptsache; Christus in ihr habe für so viele tausend Seelen Bürgschaft geleistet; es 25 muffe noch mehr Blut fließen; fie muffe fterbend fich aufopfern. Die Kundig, welche icauderte, auch dies zu vollftreden, fuhr fie an: "Wie? Du willst also nichts für Opriftus thun? schlag zu! Gott stärke Deinen Arm!", was fie hernach öfter wiederholte. Als ihr Blut aus einer Ropfwunde rann, fing sie es in ein Beden auf, sprechend: "Dies Blut wird zur Rettung vieler Seelen vergossen"; eben dafür ließ sie sich hierauf mit so einem Schermesser einen Kreisschnitt um den Hals und einen Kreuzschnitt in die Stirne machen, indem sie sprach: "Nun werden die Seelen erlöst und der Satan überwunden! Sie äußerte dabei nicht den geringsten Schmerz und erklärte dann, jetzt wolle sie sich kreuzigen lassen. Sie verlangte von der Kündig, die schon bei den bisherigen Qualen treizigen lassen. Sie verlangte von der Kündig, die schon dei den disherigen Qualen nur mit Schauber und Entsepen ihr gehorcht hatte, daß sie ihr diese Marter anthun 85 sollte. Dieser Beschl versetzte die Unglückliche fast in Verzweisslung. Allein Margareta ließ nicht nach mit Besehlen; sie besahl, Nägel zu holen, legte sich aufs Bett, ließ auf unter sie gelegte Holzböcke sich Nägel schlagen durch die Füße, die Hände, die Ellbogen und in die Brüste, immer die Kündig ermunternd: "Gott stärke Deinen Arm! ich werde die Schwester auserwecken und in drei Tagen selbst auserstehen!" Ein Messer, auf ihren 40 Besehl von der Kündig unter Beihilse des jüngeren Moser ihr in den Kopf geschlagen, machte zuletzt ihrem Leben ein Ende. — Die Kolizei wurde durch den Later Peter gestäulicht Abends 10 Uhr von die Kündig und der ihren von der Kündig aus der macht zulest ihrem Leben ein Ende. — Die Polizet wurde durch den Bater Peter gestäuscht. Abends 10 Uhr zog die Kündig und der jüngere Moser die Nägel aus den Bunden in der Meinung, das Auferstehen dadurch zu erleichtern, um welches die Nacht hindurch alle beteten. Da dis Dienstag dies nicht erfolgte, so machte der Bater dem 45 Psarrer die Todesanzeige, ohne daß die Hosffrung darauf ganz aufgegeben wurde. Nun erst wurde den Bestieden das Geschehene offendar, die Teilnehmer insgesamt verhaftet, nach Zürich geführt und eine langwierige Untersuchung angestellt. Das Züricher Malesizzzeicht verurteilte sodann alle Beteiligten zu Zuchthausstrase von 6 Monaten dis zu

16 Jahren, welches letztere Strafmaß die Kündig traf, mit Vorbehalt späterer Begnadigung. 50 Das Haus wurde niedergerissen und verordnet, der Platz solle undewohnt bleiben.

Überschauen wir diese Vorgänge und suchen wir uns gemäß dem Charakter Margaretas die Motive zu ihrer gewaltsamen Selbsthingabe durch die im engen Kreise der ihrigen vollzogene Kreuzigung mit möglichster Bestimmtheit vorzuhalten, so werden wir zunächst zur Verichtigung schiefer Ausfassung, welche diesen Vorzuhalten, so werden wir zunächst zur Verichtigung schiefer Ausfassung, welche diesen Vorzuhalten, so werden wir zunächst zur Verichtigung schiefer Ausfassung, welche diesen Vorzuhalten, so werden wir den Verichtigung schiefer Ausfassungen war nicht eine Heuchsteit so werden die keinster Schlauheit durch bloße Vorspiegelungen andere getäusigt hätte, um sich selbst ein Ansehen zu geben. Vielmehr ist zuzugeben, daß das religiöse Leben bei ihr in besonderer Krästigkeit erwacht und eine Zeit lang andauert, daher auch energische religiöse Anregungen von ihr ausgehen und auf ihre näheren Umgebungen, wie sodann in weiteren so

Kreisen, Anregungen, die bei eingetretener Erschlaffung für manche wohlthuend werben mochten, wiewohl Phantaftisches und Ungefundes sich einmischte, so daß wir viel Wahres barin finden, wenn (in ben Blättern für höhere Wahrh.) als Ursache ihres traurigen Endes bezeichnet wird: "Geiftlicher Stolz Margaretas auf empfangene Genefung und Erstenntnis, genährt durch die Bewunderung, welche ihrem anfänglich aus lauterem Dante, nachher schon aus trüberem, ambitiofem Gifer geführten Bredigtamt ju teil wurde; Leerbeit an ber Kraft bes Wortes burch beffen fortwährendes Ausreben ohne ftilles Dulben und Uben; daraus erfolgte Sicherheit und Berückung durch die Sunde des Fleisches, nach bem Fall Seuchelei statt aufrichtiger Buße und bann Untergang in Gewissensbissen einer 10 Seele, Die schon vom Reich bes herrn eines ausgezeichneten Borgefühls gewürdigt worden." Das Lette ist indes, so weit es die Gewissenstein Sotzeluste gewinden. Jedenfalls ist die Aufassung keineswegs zutressen, als ob sie nach ihrem Fehltritt aus Furcht vor allfälliger Entdedung sich einen Plan ersonnen hätte, um möglichst glorreich aus der Welt zu gehen. Wohl mußte der innere Arger über ihre Niederkunft, den sie sich nicht 16 gestehen mochte, und allenfalls auch jene Besorgnis zu ihrer Verdüsterung beitragen. Doch ist wohl zu erkennen, daß ohnehin in der Gestaltung des sie beherrschenden Wahnes, namentlich in der nach Sanzs Manier konsequent ausgebildeten sinnlichen Übertragung der Vorgänge an Christus auf sich selbst in ihrer subjektivistischen Vereinzelung und auf ihresgleichen Momente genug vorhanden waren, die auf einen solchen Weg stürren konnten, 20 zumal dei der Einbildung, als ob von ihr der Beltkamps müsse ausgekämpst werden. Offenbar ist es aber keineswegs eigenes Schuldgesühl, was sie zu ihrer hinosperung treibt und babei befeelt, vielmehr fühlt fie fich bazu bewogen, burch bas Mitleib mit anberen, bie der Erlösung harren, mit "armen Seelen", über die sie sich hoch erhaben dunkt und die sie der Erlösung durch sie, durch den Christus in ihr, durch deffen Opfertod erft noch be-25 dürftig wähnt. Bohl zu merken — ist sonach durchaus nicht die christliche Bersöhnungslehre bas, was fie bazu bewegt, am wenigsten in ihrer protestantischen Fassung, vielmehr im Gegenteil, gerade die Entfremdung davon, der Wahn, als ob durch das Eine Bersöhnungeopfer Chrifti nicht genug gethan wäre für die Sunden der Welt. Deshalb finkt fie zurud in den allgemein menschlichen Zug nach anderweitiger, selbsterdachter, willkurs blicher Sühnung für die Sünden der Menschheit, und zwar mit wesentlicher Verzerrung ber driftlichen Bahrheit gemäß ihrer auf bem Grunde bes Bantheismus, ben Gang feinen Schriften nach unverkennbar eingefogen hatte, beruhenden Berblenbung, in einer Art Bergottung, wonach sie um des Christus in ihr willen, als ob ihre Personlichkeit völlig in Christus aufginge, ber Sündentilgung für sich nicht mehr zu bedürfen, vielmehr anderen,

35 "armen Seclen" sie spenden zu können wähnt. Werfen wir noch einen Blick auf ihre Anhänger, die Teilnehmer an jener Greuel-that. In langem, zum Teil hartem Untersuchungsverhaft, sowie durch vielfältige seel-sorgerliche Bearbeitung suchte man die "Schwärmer" von ihrem "Aberglauben" abwendig u machen und zu vernünftiger Ginficht in Religionssachen zu bringen. Erft jest wurde Margaretas Niederkunft durch Morfs freiwilliges Geständnis entbect und bildete begreif-lich ein Hauptmittel für die geiftlichen Lehrer, um bei den Beteiligten ihre Anhänglichkeit an sie und ihre Zuversicht auf deren höhere Berufung zu erschüttern und ihnen das Gefährliche und Sittenverberbliche ihrer besonderen Meinungen und ihres Konventitelmefens ober, wie man als ganz gleichbebeutend auch sagte, ihrer Settiererei einzuschärfen. Doch 45 blieben die Erfolge unbefriedigend und zweifelhaft. Um so weniger tonnte es gelingen, biefen Berirrten innerlich aufzuhelfen und ihnen einen festen Salt zu geben für ihr religioses Leben, als es ben Beauftragten zwar nicht an einer gewissen Menschenfreundlichkeit fehlte, wohl aber einerseits an bemütig-ernstlichem Eingehen auf ihren "Wahnwih", daher auch an eigentlichem Berftandnis ihrer Berirrung und andererseits gemäß so ber bamals herrichenben rationalistischen Zeitrichtung insbesondere auch an eigener tieferer Erfassung der dristlichen Heilslehre selbst, wie man sich davon bei naberer Brufung ber Sauptquelle, der die meisten Data zu entnehmen find, leicht überzeugen mag. Etliche der weiblichen Gefangenen zeigten im Buchthause, woselbst fie Jahre lang mitten unter

Berbrecherinnen leben mußten, vorzügliche Eigenschaften.
Der Kirchenrat erließ im Januar 1824 ein Restript an die Geistlichen des Kantons Jürich, worin "Sektengeist, Schwärmerei und Fanatismus einzig und allein als die Quellen der schrecklichen That" bezeichnet und die Hospinung ausgesprochen wird, "daß es den vereinen Bemühungen des weltlichen und geistlichen Armes in Berbindung mit dem Eindrucke biefer Begebenheit gelingen möge, bem vielgestaltigen Settenwesen ("ber Er-60 weckten") seine offentundige Schablichkeit für Staat und Kirche immer mehr zu benehmen". Zugleich werben die Pfarrer aufgefordert, gemeinsam mit der Polizei aufs Nachdrücklichste die Berordnung zu handhaben, welche von der Regierung schon vorher, im Jahre 1822, gegen religiöse "Nebenversammlungen" erlassen worden war, sowie die sie verstärkenden Bestimmungen von 1823, wodurch die Auflösung solcher religiösen Bersammlungen versfügt war, wosern sie des Nachts oder während des öffentlichen Gottesdienstes oder allzu zahlreich stattsänden, andere dazu geworden oder Familienzwist dadurch veranlaßt, Minderzjährige dazu zugelassen oder darin aus dem Herzen gebetet, Bibelerklärungen oder Predigten gehalten, aus Missions oder mystisch-religiösen Schriften darin vorgelesen werde, und nur gestattet ist: "einsaches Borlesen der hl. Schrift oder der Lieder des Züricherischen Gesangbuchs und das Singen dieser Lieder". "Undesugte Redner, die sich aus der Nähe 10 oder Ferne einsinden würden, sollen weggewiesen und der verbotenen Berbreitung schalt sicher Schriften über religiöse Gegenstände ("Traktate" u. des.) Einhalt gethan werden".

gehalten, aus Missions ober mystisch-religiösen Schriften barin vorgelesen werde, und nur gestattet ist: "einsaches Vorlesen der hl. Schrift oder der Lieder des Züricherischen Gesangbuchs und das Singen dieser Lieder". "Unbesugte Redner, die sich aus der Nähe 10 oder Ferne einsinden würden, sollen weggewiesen und der verbotenen Verbreitung schädelicher Schriften über religiöse Gegenstände ("Traktate" u. dgl.) Einhalt gethan werden". Wie begreislich, gab dieses Ereignis auf Jahre hinaus den Indisserenten und Unsgläubigen die willsommenste Handhabe, um sede irgendwie hervortretende Regung eines umigen religiösen Lebens im Kanton Jürich soson solls sektiererisch und sittenverderblich is anzuschwärzen. Selbst auf Jahrzehnte hinaus erstreckte sückerst diese einschüchternde Rückswirkung. Die Freunde der Missionsslache mußten sich dieserst behutsam in enge Grenzen zurückziehen, auch die Bibelsache wagte sich nur ann allmöblich ans Tageslicht (f. Kinster wirkung. Die Freunde der Missonssache mußten sich außerst behutsam in enge Grenzen zurückziehen, auch die Bibelsache wagte sich nur ganz allmählich and Tageslicht (s. Finsler, Georg Gesener S. 117). Doch ließ sich der überall auftretende Ausschwung auch hier nicht auf die Dauer unterdrücken, so wenig im religiösen Volksleben als in der Theologie. 20 Judem trat mit der politischen Erneuerung vom Jahre 1830 auch für das religiöse Gestiet freiere Betwegung ein. So manches von christlichen Wahrheitselemennen, das in kleinen Kreisen unverhältnismäßig in verzerrter Gestalt sich erhielt, in größeren aber das mals fast allgemein aufgegeben war, hat daher seither in der theologischen Wissenschaft wieder Anersennung erlangt und in der Predigt wie im allgemeinen religiösen Betwuftz 25 sein angemessen Gestung genonnen Auch wurde es dem aben ermöhnten Ganz der fein angemeffene Geltung gewonnen. Auch wurde es bem oben erwähnten Gang, ber feine Entwickelung felbst barftellte ("Die Jugenbjahre bes Jakob Ganz, von ihm selbst beschrieben". Neue Aufl. Bern 1863) und kleinere Schriften auch weiterhin herausgab, zu teil, gemilbert und in stiller Zuruckgezogenheit auf einzelne zu wirken, die sich zu ihm bingezogen fühlten. Bon seinen gesammelten Schriften erschien Bb 1 im Jahre 1866. 30 Spater erfcbienen: Beiftliche Briefe gur Erwedung und Belebung bes verborgenen Lebens burch Christus in Gott, 2 Sammlungen, Basel 1870 und 79, und einiges andere. Herr Prof. v. Drelli in Bafel hatte bie Gute, mir einige Briefe mitzuteilen, die von neutraler Seite stammen, nach benen bie Beziehungen, die Ganz zu Marg. Beter hatte, schon vor ber Katastrophe völlig gelöst waren, so daß es ungerecht ift zu behaupten, er habe an so dieser Tragodie einen hervorragenden Anteil gehabt (Kirchl. Handlegiston II, S. 672). Die Hauptstelle lautet in einem Brief vom 1. September 1879: "Der Doktor sagt mir, Ganz habe sowohl mit denen von Wildenspuch wie mit der Bar. Krüdener Bekanntschaft gehabt, jedoch nur kurze Zeit und sich dann absolut von beiden zurückzezogen, weil sein reiner, anspruchsloser und demütiger Sinn vor den Extradaganzen dieser Leute zurückzes icheute. Nicht umsonst habe Oberlin im Steinthal, ber Ganz für längere Zeit auf-genommen hatte, ben Ausspruch gethan, Ganz sei ein unschuldiges argloses Kind. Dein Mann hatte Ganz lange Jahre nicht mehr gesehen; vom Jahre 1856—1867, also bis zu bessen Tode, fand dies jedoch häusig statt und obwohl die beiden Männer in ihren reli-giösen Anschauungen sich sehr entgegengestanden sind, so hatte dieser Umstand auf ihren 16 freundschaftlichen Verkehr doch keinen Einsluß. Mein Gatte behauptet darum wohl sehr vorurteilsfrei, G. sei bezüglich der Wilbenspucher Geschichte durchaus unschuldig versleumdet und in dieselbe hineingezogen worden; sein ganzes Wesen sei dergleichen bes dauernswerten Berirrungen diametral entgegengesetzt gewesen." (H.)

Carl Bestalozzi +. 50

Bilfrith von Jort, gest. 24. April 710. — Stephanus, Vita Wilfridi episcopi ed.

1. Mabillon, ASB. 1687, saec. IV, p. 1, p. 721 ss. (unvollständig, die sehlenden Stüde saec. IV, 2 suppl.), 2. Gises, Vitae quorundam Sanctorum, London 1854 (Caxton Society);

3. Raine. The Historians of the Church of York and its archbishops 1879 1, p. 1—103, Rolls, Series. 4. Die auf B.s. Jugend, Ausenthalt und Reisen auf dem Kontinent bezüg: 56 lichen Stücke' wird B. Levison in MG SS rerum Merovingicarum t. VI mit ausstührlicher Einleitung publizieren, die ich einsehen durste: einseitige Parteischrift, versaßt 710—730; der Autor ist nach Baeda, hist. eccl. 4, 3 wohl identisch mit dem cantandi magister Aeddi, den B. 669 mit von Canterdury nach Port brachte. — Baeda, historia ecclesiastica Anglorum ed. Blummer, kennt Stephanus und hat ihn an wichtigen Stellen stillschweigend korrigert. Die 60 Real-Encyklopdble für Theologie und Kirche. 3. Aust. XXI.

ipäteren Biographien, Vita auctore Fridegoda ed. Naine l. l. p. 105—259, Vita auctore Eadmero ebb. p. 161—226, Breviloquium Vitae auctore Eadmero(?) ebb. p. 227—237 (noch andere nennt Botthast, Bibliotheca 2, p. 1636s.), sind historisch wertlog. Ursunden bei B. de Gray Birch, Cartularium Saxonicum vol. 1. — Litteratur: Bells, Eddis Life of 5 W. in English Historical Review 6, p. 535 ss; Billiam Bright, Chapters of early English Church History, 1897, p. 216 ss.; Bindelmann, Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Aestredd, 1884, S. 68 ss.; Karl Obser, Bistrid der Aestredd von York, Karlstuhe 1884; A. Coville, L'évêque Aunemundus et son testament, Revue d'histoire de Lyon, 1902; Haud, KG Deutschlands 12; Dictionnary of National Biography 61, p. 238 ss.

M. wurde 634 ober 635 in Northumbrien als Sohn eines wohlhabenden Thegn geboren, Epitaphium bei Baeda 5, 19. Da er fich mit feiner Stiefmutter nicht bertragen konnte, verließ er bereits im 14. Lebensjahre bas Baterhaus und begab fich nach Port ju ber Ronigin Canfled bon Northumbrien, "mit beren Silfe er ein Diener Gottes ju werben hoffte", Stephanus c. 2. Die Königin sandte ihn alsbald als Knappen eines tranten 16 Thegn, der sich von der Welt zurückziehen wollte, in das Kloster Lindisfarne. wurde W. zwar kein Monch, aber er prägte sich den gallikanischen Psalter wörtlich ein und "lernte auch einige andere Bücher", Stephanus c. 1. Nach einer Reihe von Jahren ergriff ihn jedoch die Sehnsucht "den Sit des Apostelfürsten zu sehen", und wieder war es Königin Cansted, welche ihm die Erfüllung dieses Wunsches ermöglichte. Sie schickte ihn nach 20 Canterbury, wo er am eheften Gelegenheit zur Überfahrt finden konnte und fogleich römischen Brauch so gut kennen lernte, daß er auch die in Rom gebräuchliche Psalmenübersetzung "iuxta quintam" bereits auswendig wußte, als er endlich nach Jahresfrist mit Biskop Baduking (s. d. Beda Bd II S. 510, 28) sich nach dem Kontinent einschiffte, Stephanus c. 3. Unterwegs gewann er in Lyon die Freundschaft des Erzbischofs 26 Aunemund, der ihn durch das lockende Angebot einer reichen Heirat dauernd an sich au fesseln suchte (Stephanus c. 3 falfch: Dalfinus, vgl. die oben citierte Arbeit von A. Coville). Aber er zog weiter nach Rom. Hier fand er nach einiger Zeit in dem Archibiaton Bonifatius einen Führer, ber ihn über bie vier Evangelien, Die romifche Ofterberechnung und andere romifche Brauche grundlich belehrte und schlieflich auch bem Papfte so vorftellte (Eugen I., 654-657? Bitalian 657-672?). Darauf tehrte er vorerft gurud nach Lyon. Dort lernte er brei Jahre fleißig und empfing endlich von Erzbischof Aunemund die römische Tonsur, Stephanus c. 6. Erft als Aunemund ca. 660 ermordet und seine eigene Lage im Frankenreiche sehr schwierig wurde, entschloß er sich wieder, nach Northumbrien zurückzukehren, Stephanus c. 7. Hier konnte er bank der Gunst 20 Alchfriths, des Sohnes und Unterkönigs Oswius von Northumbrien, seine Begeisterung für den römischen Brauch alsbald durch die That bewähren. Zunächst führte er in dem ihm von Alchfrith übergebenen Kloster Ripon die römische Tonsur und die römische Ofter-seier ein, Stephanus c. 8, Baeda 5, 19. Darauf agitierte er im Berein mit anderen Freunden des römischen Brauchs, insbesondere mit dem Franken Agilbert, der ihn damals 40 zum Priester weihte, so eifrig gegen die irische Kirchensitte, daß König Oswiu, wahrs scheinlich turz vor Ostern 664, die Parteien zu einem Gemot nach Streaneshalch-Whitby berief. Dort entschied er durch eine Rede, deren wesentlicher Inhalt wohl von Stephanus c. 10, Baeda 3, 25 richtig wiebergegeben ift, ben Streit ju Gunften Rome: Die Juriebittion ber Abte von Linbisfarne über Northumbrien hörte auf. Ein gewiffer Tuba, ber 45 zwar von Celten geweiht war, aber bem romifchen Ofterbrauche folgte, ward zum pontifex Nordhymbranorum erhoben, Baeda 3, 26. Allein nach Tubas frühem Tode Sommer 664 beichloß man, wie es scheint, ben großen Sprengel aufzuteilen und zwei Bischöfe ju mablen, der eine war Readda, der andere Wilfrith (fo die alte Bijchofeliste bei Sweet, The Oldest English Texts p. 169, London 1885). Da es nun aber in England nicht so genug Bifchofe gab, die B.s Ansprüchen an Orthodogie genügten, so ließ er fich an den frankischen Hof senden, auf bessen Betrieb er Ende 664, Anfang 665 von seinem inzwischen zum Bischof von Baris erhobenen alten Gönner Agilbert ju Compiegne geweiht wurde, Baeda 3, 28. Als er ca. 666 jurudtehrte, fand er jeboch teine Gelegenheit in Rorthumbrien von seiner Wurde Gebrauch zu machen: Readda, ber Nachfolger Tubas, hatte inzwischen 55 seine Jurisdiktion auch auf bas Gebiet bes Unterkönigs Alchfrith ausgebehnt, Stephanus c. 14, Baeda 3, 28. W. sab sich baher beschränkt auf sein Aloster Ripon. Richt in Northumbrien, sondern nur in Mercia und in Kent, wo seit Juli 664 das Erzbistum verwaist war, war er in jenen Jahren als Weihbischof und in Mercia mit Erfolg auch als Rlofterftifter thätig. Erst als Canterbury in Theodor von Tarfus wieder einen Oberso hirten erhielt (27. Mai 669), kam W. auch in Northumbrien empor. Damals, Sommer 669, verzichtete Keabba auf sein Amt und W. trat an seine Stelle als Bischof totius

Nordhymbriae, Baeda 4, 2, Stephanus c. 15. Damit begann für 2B. eine Zeit frischefter Wirksamteit. Die Rathebrale von Port warb "von ben Steinmegen und Sandwerkern fast aller Art", die er aus Kent mitgebracht hatte, prächtig wiederhergestellt und ber Gottesbienst in Jork durch die Kantoren Aeddi und Meonan von Canterbury nach römischem Brauche eingerichtet, Stophanus c. 14, 16. Auch die Klöster Ripon und Herham 5 erhielten in den nächsten Jahren stattliche steinerne Münster und den Grundstock ihres anfebnlichen Rirchenschates, beffen Sauptstud in Ripon ein vielbewunderter, felbft in 28.8 Grabschrift erwähnter Purputober der Evangelien in goldener Kapsel war, Stephanus 16, 22, Baeda 5, 19. Dazu war W. eifrig bemüht, die Zahl der Priester in seiner riesigen Diöcese zu vermehren. Allein Theodor von Canterbury urteilte doch mit Recht, 10 daß ganz Northumbrien sit die Kraft eines Mannes zu groß sei. Er schlug daher 672 vor, Northumbrien und Mercia in mehrere Diöcesen auszuteilen. Das entsprach aber durchaus nicht den Wünschen W.s. Er sühlte sich quasi als Metropolit Nordenglands, Stephanus v. 16: Wilfritho episcopo metropolitano constituto, und war entsplossen; in seine Winderung seiner Mocket zu wississen. Dassuf von Theodor auf dem Canviller Stephanus c. 16: Wilfritho episcopo metropolitano constituto, und war entschlossen; in keine Minderung seiner Macht zu willigen. Darauf zog Theodor auf dem Konzil is von Hertsord 24. September 672 sein Projekt vorerst zurück, c. 9, Baeda 4, 5. Aber im Laufe der nächsten Jahre gelang es ihm, König Ekrith von Northumbrien dasür zu gewinnen, und so ward im Jahre 678 auf einem Gemot zu York troz W.s Widerspruch das damalige northumbrische Reich in drei Diöcesen geteilt, Stephanus c. 24, Baeda 4, 12. Da entschloß sich W. zu einem in den germanischen Kolkstirchen unerhörten weckteriet er appellierte an den Kapst. Allein Theodor und König Ekstich suchen sogleich biefen Streich ju parieren. Theodor fandte ben Monch Coenwald von Canterbury nach Rom, Effrith aber ersuchte ben franklichen hausmeier Ebroin und ben Langobarbenkönig Berttarit, bem aufrührerischen Bischof ben Durchzug zu verwehren, Stophanus c. 25, 28. Darum entschloß sich 2B. ju einem weiten Umweg: Ende 678 landete er in Friesland 25 und begann hier sogleich, thatkräftig wie er war, ben Heiben zu predigen, taufte auch "fast alle Fürsten und viele Tausend von dem Bolte", sah sich aber außer stande, wie es scheint, die Bekehrten in Gemeinden zu sammeln, daher hatten seine Erfolge keine dauernde Wirkung. Der Friefenfürst Albgild ließ ihn nicht nur rubig predigen und taufen, er warf auch einen Brief bes frankischen Hausmeiers Ebroin, ber 28.8 Auslieferung wo forberte, ins Feuer, Stephanus, c. 25, 27. Erst nach einem Jahre gog B. den Rhein auswärts durch Austrasien, wo ihm der von früher her befreundete König Dagobert II. bas Bistum Strafburg anbot, und bas Langobarbenreich nach Rom. hier gelang es ihm zwar auf einer Synobe im Lateran im Ottober 679 Behor zu finden. Aber der Monch Coenwald von Canterbury hatte nicht ohne Erfolg vorgearbeitet: Papft Agatho 35 erkannte grundschild die Austeilung des großen northumbrischen Sprengels an, d. i. er trat in der eigentlichen Streitfrage auf seiten Canterdurys. Doch erklärte er die Wahl der neuen Bischöse, weil ohne Mithilse W.s gethätigt, für irregulär und ordnete eine Reuwahl an, ermahnte aber W. zugleich, sich mit den neu zu wählenden Kollegen zu vertragen, Stephanus c. 29—32. (Die in dem Defrete Agathos c. 32 erwähnte dif- w sinito dat Stephan unterschlagen. Die zuerst von Spelman, Concilia ordis Britanskielung der der Wilking Concilia Magnei 1. nici 1, p. 158s., bann von Wilfins, Concilia Magnae Britanniae 1, Mansi 11, p. 179 ss., Habdan-Stubbs, Councils and ecclesiastical Documents relating Great Britain and Ireland 3. Bo mitgeteilte Konzilsafte gehört zu den zuerst 1072 von Erzbischof Lanfrant von Canterbury produzierten urtundlichen Beweisen der Canterburyer 15 Bartei, in meinem Buche Fälschungen Lanfranks habe ich sie übersehen. Die hand bos Fälschers ift beutlich zu erkennen. Doch ist, wie mich bunkt, nicht nur bas Protokoll, sondern auch einiges in den Voten echt, bgl. Levison a. a. D.). In Northumbrien fand 23. bei feiner Rudtehr einen sehr übeln Empfang. Gin Witenagemot unter Borfit König Effrithe erflärte die von ihm vorgelogten Aftenstüde für gefälscht und verurteilte ihn zu so neun Monaten haft, Stephanus c. 34-38. Und wenn diese Strafe ihm auch teils weise erlassen wurde, so ward er boch genötigt in die Berbannung zu gehen, ebb. c. 39. Er wandte sich zunächst nach Mercia, darauf, als König Ekrith auch da ihn nicht dulbete, ca. 681 nach bem immer noch beidnischen Suffer, c. 40. Hier begann er sofort wieder mit Erfolg ben Beiben zu predigen und erhielt als Lohn bafür von König Aedilwalch 55 jur Anlage eines Rlosters und Bischoffiges bas Gebiet von Selfet, ebb. c. 41, Baeda 4, 13. Als bann 685 sein Freund Kaedwalla fich in Wesser ber herrschaft bemächtigte und auch Suffex eroberte, ließ er sich in Wessex nieder und erlangte auch hier bald so großen Einfluß, daß Raedwalla nach der Eroberung von Wight ihm daselbst 300 Hufen Landes schenkte. W. selbst ging zwar darauf nicht nach Whight, aber er sandte an seiner 60

Statt ben Priefter Sibbila, um bem Beibentum auch in biefem feinem letten Afpl im Lande ber Angelsachsen den Garaus zu machen, Stephanus c. 42, Baeda 4, 16. Diefe Berdienste B.s um die Ausbreitung des Glaubens bewogen Erzbischof Theodor von Canterbury auf einer Konferen, ju London 686 sich wieder mit B. zu versöhnen, Stephanus c. 43. Wichtiger war, daß inzwischen sein alter Gönner Alchfrith in Northumbrien die Herrichaft übernommen hatte. So erhielt er 686 nicht nur seine Rlöster und Guter in Mercia wieder, sondern durfte auch endlich in die Heimat zuruckehren. Hier übernahm er zunächst die Berwaltung der erledigten Bistumer Hexbam (bis 25. August 687) und Lindisfarne (bis Oftern 688). Darauf setzte er durch, daß der König die Bischöfe von 10 Nort und Nipon verjagte und die beiden Bistümer zu einer Diöccse für ihn vereinigte. Aber das genügte ihm noch nicht: er trachtete mit aller Zähigkeit danach, ganz Northumbrien wieder seiner Jurisdistion zu unterwerfen und weigerte sich eben barum die decreta Theodori archiepiscopi aus den Jahren 678—686 anzuerkennen. Darüber kam er bald in Konflikt mit den anderen northumbrischen Bischöfen und schließlich, als er sich 16 weigerte, in die Wieberherstellung bes Bistums Ripon zu willigen, auch mit König Alchfrith. Schon 691 sah er sich genötigt, Northumbrien wieder zu verlassen, auch mit kidnig Raystay.
Schon 691 sah er sich genötigt, Northumbrien wieder zu verlassen, Stephanus 2. 45.
Er wandte sich wieder nach Mercia und fungierte dort dis auf weiteres als Bischof. Aber auch hier muß er Anlaß zum Streite gegeben haben. Denn 702 beschloß ein "Konzil" zu Oustreselba (Castersild, Yorlshire?), ihn all seiner Besthungen in Northumbrien wind Wercia verlustig zu erklären. Nur das Kloster Ripon sollte er behalten, salls er sich verpslichte, dessen die Brenzen nie ohne Erlaudnis Konig Aldsriths zu verlassen, Stephanus 2. 47. Er antwartete auf diesen Beschluß wit einer erneuten Anvellation an der nus c. 47. Er antwortete auf biefen Beschluß mit einer erneuten Appellation an ben Papft. Daraushin ward er mit all seinen Anhängern extommuniziert, ebd. c. 49. Aber das hinderte ihn nicht, etwa Ende 703 nach Rom zu reisen. Auch hier hatte er jedoch wenig Glück. Papst Johann VI. versügte: Erzbischof Berchtwald von Canterbury solle aufs ernstlichste versuchen, den alten Streit auf einer englischen Spnode beizulegen. Nur aufs ernstlichste versuchen, den alten Streit auf einer englischen Spnode beizulegen. Nur wenn das nicht gelinge, sollten die Parteien in Rom zu einer endgiltigen Berhandlung erscheinen, ebd. c. 54. W. war über dies Ergebnis so enttäuscht, daß er den Wunsch äußerte in Rom sein Leben zu beschließen, ebd. c. 45. Aber der Papst nötigte ihn zur 80 Rücksehr in die Heimat. Dort verstand er sich wohl oder übel endlich 706 auf dem "Konzil" am Flusse Riöster Ripon und Herhand und ward zugleich als Bischof von Heihand anerkannt, ebd. c. 60. Das war das ganze Ergebnis seines 38jährigen Kampses um die geistliche Herrschaft über ganz Nordengland. Er stard am 24. April 710 zu 80 Dundle in Northamptonshire, einem der zahlreichen Klöster, die er in Mercia gegründet hatte und zu eigen besaß, und ward in Ripon bestattet, ebd. c. 64 s. In der Vita des Stephanus nimmt W.s. Kamps um die geistliche Alleinherrschaft im Northumbrien den der istelsten Raum ein, und W. wird dase immer als ein wahrer Heiliger gesschildert, der mit vordildlicher Geduld und Standhastigkeit für das Recht und für Rom son streitetet. In Wahrheit stritt er nicht sur das Recht und sur gestlänte man sich auch in Rom son sertannte man auch in Rom sehr wohl und darum erklärte man sich auch in Rom Das erkannte man auch in Rom fehr wohl und darum erklärte man sich auch in Rom im Prinzip für die Kirchenpolitik Canterburys. Aber was Stephanus und B. als Hauptsache erschien, erscheint unter bem historischen Gesichtspunkte betrachtet nur als eine interessante Spisobe. 28.8 weltgeschichtliche Bedeutung beruht 1. barauf, daß er 664 in bem 45 mächtigsten ber bamaligen englischen Reiche die römische Bartei zum Siege geführt und die römischen Ordnungen einschließlich der regula Benedicti nördlich des humber eingebürgert hat, 2. dacauf, daß er in Sussey die Macht des Seidentums gebrochen, und 3. barauf, daß er im Lande ber Friefen bem Chriftentum ben Boben bereitet und bie Aufmerksamkeit seiner Landsleute auf Friesland gelenkt hat: Willibrord ist aus seinem so Rlofter zu Ripon hervorgegangen, Suibberkt hat von ihm Ende 692 oder Anfang 693 in Mercia die Bischofsweihe erhalten, Baeda 5, 11. S. Bihmer.

Wilhelm von Champeaux, Scholastiker, später Bischof von Chalons s. M., gest. 1121. — Quellen: Abslard, Hist, calamitatum und verstreute Rotizen bei vielen Schriftstellern bes 12. Jahrhunderts. Litteratur: Histoire litteraire de la France X, 56 307-316; Brantl, Gesch. d. Logit im Abendland II, 128-131, 1861; Michaud, Guill. de Ch. et les écoles de Paris; Batru, Will. Camp. de natura et de origine rerum placita, Baris, Dibot 1847; Coujin, Oeuvres inédits d'Abélard a. v. D.; Sauréau, Hist. de la philosophie scolastique I, 320—344, Baris 1872; G. Lefèvre, Les variations de Guill. de Champ. et la question des universaux, étude suivie des documents originaux in: Travaux et mémoires de l'université de Lille, 1898. 2018 Anhang: Guill. Camp. sententiae vel quaestiones XLVII, p. 21—79.

B. v. Ch. (a Campellis, nach seinem Geburtsort in der Nähe von Melun) genoß den Unterricht des Philosophen Manegold (Hist. litt. de la France IX, Paris
1750, p. 280—90, wohl zu unterscheiden, wie Giesebrecht: über Magister Manegold von Lautenbach SMA 1868, II, 297—330 nachgewiesen hat, von dem bekannten, hierarchischen Borkämpfer M. v. L.), des Ansellus von Laon und Roscellins. Später trat er zu Paris dei Notre Dame als Lehrer der Dialektik und Rhetorik auf, stand bei Ludwig VI. in gutem Ansehen und wurde Archibiasonus der Pariser Diöcese. Auch Abstlard war eine Leit sang sein Schiller aber oben diese beweitste ihm wicht annach and Abstard war eine Zeit lang sein Schüler, aber eben dieser bereitete ihm nicht geringen 10 Verdruß. Er bekämpfte eine Hauptthese Wilhelms und nötigte ihn sie aufzugeben, ja selbst zu bekämpfen. Dadurch geriet Wilhelm, wenn wir Abstards Bericht trauen dürsen, in solchen Mißtredit bei den Scholaren, daß er fast alle Schüler verlor und sich von der Lehrthätigkeit ganz zurückzog. Er schols sich darauf der Gemeinschaft der Regularkleriker des hl. Biltor an, die ihr Haupthaus in Marseille hatte, bei Paris aber eine kleine 15 Rieberlaffung befaßen, beren Ruhm jedoch balb gewaltig aufstieg. Hier nahm Wilhelm nach ein paar Jahren, durch die Aufforderung von Scholaren gedrängt, seine Lehrthätigkeit wieber auf und hielt jett besonders theologische Borlefungen, in der Zeit von 1110 bis 1113. In dem letteren Jahre wurde er jum Bischof von Chalons f. M. gewählt, womit die lette Beriode seiner Thatigfeit beginnt.

Der borbergehenden Zeit gehört wohl die geringe litterarische Hinterlassenschaft an, die wir von Wilhelm besitzen. Sie ist um so kleiner, als ein paar unter seinem Namen abgebrudte Trattate aller Bahricheinlichteit nach anbern Berfaffern angehören, nämlich De origine animae (Martène, Thesaurus novus anecdotorum V, 881—82; MSL 163, 1043-45) bas bem Ansellus von Laon zugehört (f. Lefebre p. 2) und ber Dialogus 25 seu altercatio cuiusdam Christiani et Judaei de fide catholica (MSL 163, 1039—40), den Martene und die hist. litt. d. l. Fr. ihm mit guten Gründen absprechen, odwohl Michaud p. 530 f. ihn zu verteidigen versucht hat. Dagegen wußte man schon im 17. Jahrthundert, daß sich in französsischen Handschriften Fragmente Wilhelms sinden; Cousin hat über die eine davon Bibl. nation. nr. 18113 in dem dritten Anhang so ju ben ouvres ined. d'Ab. naber berichtet; bie reichere, Bibliothèque de Troyes 425, bat Ravaisson in dem Catalogue des manuscrits des bibliothèques des departements II, 191—92 beschrieben. Patru und Michaud haben Ginzelnes veröffentlicht, ein vollftandiger Abbrud ift aber erst von Lefevre a. a. D. gegeben worden; es sind 47 kleinere und größere Bruchstude, die sich mit anderen Studen alterer und neuerer Autoren in 35 einem Buche panerisis i. e. totus aureus (πάγχρυσος) verbunden sinden.

Doch werben in biefen Stücken wesentlich nur theologische Fragen behandelt und sie geben uns teine Auskunft über die philosophische Hauptfrage, die geschichtlich mit dem Ramen Wilhelms verbunden ist. Über diese sind wir ganz an Abalard gewiesen, der in ber hist. calamm. und an mehreren Stellen ber Dialettit bavon rebet, wobei freilich bei 40 manchen biefer Stellen, in benen nur ein magister noster ober ein mag. n. V. genannt wird, fraglich bleibt, ob fie sich auf Wilhelm v. Ch. beziehen (was Brantl S. 128f. A. 102 in Frage stellt, mahrend Coufin und ihm folgend Haureau es ohne weiteres an-Die Hauptstelle ist Hist. calamm. MSL 178, 119, two Abalard sagt: erat autem (Guilelmus) in ea sententia de communitate universalium ut eandem 45 essentialiter rem totam simul singulis suis inesse astrueret individuis, quorum quidem nulla esset in essentia diversitas, sed sola multitudine accidentium varietas. Abalard hat bagegen u. a. eingewendet, daß wenn die ganze Menschheit in Sotrates, ebenso aber auch in Plato sei, es unmöglich erscheine, daß Sotrates in Rom, Plato in Griechenland sei. Durch seine Argumente habe er den Wilhelm genötigt seine so Anficht aufzugeben und zu behaupten, diefelbe Sache (res, in diefem Falle also bie humanitas) sei in den einzelnen Individualiter (nach anderer Lesart indifferenter) vorhanden. Was aber Wilhelm um die Achtung der Schüler gedracht und biese von ihm abwendig gemacht habe, sei eben der Umstand gewesen, daß er in einer so wichtigen und viel erörterten Frage sich so schwankend und stunscher gezeigt habe. Auf eine nähere Erörterung der Ansichten Wilhelms, wie sie bestonders Brantl und Haursau angestellt haben und die ohne Weitläusigkeit nicht möglich in kannen wir bier nicht einzelnen der Mannen der Mannen der Mannen wir bier nicht einzelnen der Mannen d ift, konnen wir hier nicht eingeben, bagegen mussen wir bemerken, baß Lefebre auf Grund einer gelegentlichen Außerungs Wilhelms in seinem ersten Fragment geglaubt hat, ihm noch eine britte und zwar nominalistische Ansicht für seine spätere Zeit beilegen zu mussen. so

Denn hier behauptet Wilhelm, daß die Worte "unum et idem" im strengen Sinne nur bon berfelben Person, wenn sie mit berschiedenen Namen benannt wurde, wie Betrus und Rephas, Paulus und Saulus ausgesagt werben konnen, bagegen sei bie Menscheit, wie sie berschiedenen Personen zukomme, nicht unum et idem, sondern nur similis. Da 5 aber jede Erörterung des Begriffes similis an der betreffenden Stelle fehlt, so scheint

mir die Schlußfolgerung Lesedres boch viel zu schnell zu sein. Die es damit auch stehen möge, so viel scheint aus dem Nechsel der Ansichten Wilhelms, den er, so viel wir sehen können, nicht gründlich zu rechtsertigen wußte, hervorsugehen, daß er eine hervorragende Gabe, schwierige Fragen gründlich und überzeugend 10 zu erörtern, nicht besessen habe. Und ebendies beweisen auch, m. E., die nun veröffentlichten theologischen Fragmente. Wilhelm zeigte bier vielmehr eine Scheu, sich auf allzu schwierige Fragen einzulaffen, und beruft sich auf den Glauben oder auf das überlegene Wissen Gottes (I, IV, V, VI, XXVIII). Dennoch sindet sich in ihnen manches Besmertenswerte, so die (abalardische) Behauptung, daß Gunde nur auf dem Willen oder 16 ber Zustimmung beruhe (XXI); die Auseinandersetzungen über die Erbsünde (XXII—XXV, XXVII, XXVIII), über die Altarsatramente (XI), wo er es für eine Häresie erklärt, ben Genuß bes Saframents unter einer Geftalt zu verwerfen, ba Chriftus in jebem Teile vollständig empfangen werbe, babei aber ben Benug unter beiben Geftalten als Regel voraussett, von ber nicht abgewichen werden burfe außer bei kleinen Rindern,

20 benen man nur ben Wein geben könne; auch über bie Che (XLIII). Uberhaupt werden wir, ungeachtet des vorher Bemerkten, uns Wilhelm v. Ch. nicht als talentlos benten burfen; bagegen fpricht fowohl bas Berlangen von Schulern, bas ihn zur Wiederaufnahme seiner Lehrthätigkeit brängte, wie der begeisterte Brief, den ein Deutscher (Cod. Udalr. b. Jasse, Bibl. rer. Germ. V S. 285 Nr. 160) über ihn nach

26 feiner Beimat richtete.

Endlich ift aus der Zeit feines Bischoftums in Chalons uns auch noch Giniges bekannt. Einesteils hat er bei ben Berhandlungen bes Jahres 1118 mit Raifer Beinrich V. eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, indem er dem Kaiser vorstellte, wie dieser durch Aufgeben des Investiturrechtes teine Berminderung seiner Macht erleiden werde, und sich auf so das Beispiel der französischen Bischöfe berief, die ohne Investitur unweigerlich dem Könige ihre Lehnspflichten leisteten — was auf den Kaiser augenscheinlich Eindruck machte (f. den Bericht Heffos Cod. Udalr. Jaffe, Bibl. rer. Germ. V S. 353 f. vgl. Giesebrecht, Gesch. d. beutschen Raiserzeit III, 910 ff.). — Bon besonderem Interesse ist ferner das Berhältnis Wilhelms zu der jungen Stiftung Clairbaug und ihrem Abte Bernhard. Wilhelm hatte Diesen 85 tennen gelernt, als er ihm (mabrend ber Abwefenheit bes Bifchofe von Langres, in beffen Diocefe Clairvaux lag) jur Weihe prafentiert wurde, und hatte fogleich eine innige Hoch= schätzung und Zuneigung ju bem jungen Manne gefaßt. Er hat später, als er sah, wie Bernhard sich burch bas Ubermaß seiner Astese aufrieb, sich von den Cistercienserabten erbeten, daß Bernhard für ein Jahr unter seine Dbedienz gestellt wurde, und ihn da-40 burch genötigt, fich seinen Anordnungen in Betreff befferer Körperpflege ju fügen. Es wird uns auch erzählt, daß die Brüder in Clairbaur, als ihnen bei ihrer schweren Arbeit ihr ärmliches Mahl ganz vortrefflich schmeckte, barüber in Sorge gerieten, die Frucht ihrer Askese zu verlieren. Als sie einst diese Bedenken dem Bischof vortrugen, verwies er sie auf das Beispiel des Elisa, der ein bitteres Mahl durch Mehl schmachaft gemacht 45 habe, und fügte hinzu "Wenn eure Nahrung einigen Geschmack hat, so verdankt Ihr es der Gnade Gottes. Esset also unbesorgt und mit Dankbarkeit. Das im Geiste des Ungehorsams ober bes Unglaubens verweigern, würde heißen, bem Beifte Gottes wiberfteben" (Vit. Bernh. I, 7, 36. 37). So erhalten wir von Wilhelm von Ch. das Bild nicht gerade eines herborragenden Forschers, wohl aber eines gut unterrichteten, praktisch tuch: 50 tigen, einsichtsvollen und wohlwollenden Mannes. S. Deutich.

Bilhelm von Conches, Naturphilosoph des 12.3 ahrhunderts, gest. um 1154. — Seine Schristen s. unten. Ueber ihn handeln die Histoire litter. de la France Bd XII; Charmo, Guillaume de Conches 1857; Haureau, Singularites historiques et litteraires, Paris 1861, p. 231—266; N. L. Poole, Illustrations of the history of the medieval thought, London 55 1884, p. 124 st.; Prantl, Gesch. der Logis II, 127; C. Berner, Die Kosmologie und Naturlehre des scholast Mittelalters mit bes. Beziehung auf Bilhelm v. Conches, SBN, Philosoph. hist. Cl. Bd 75 (1873), S. 309—403; H. Reuter, Gesch. d. Nufflärung im MN. II (1877), 6 st.; D. Zödler, Gesch. d. Beziehungen zw. Theol. u. Naturwisse. In 1861 st. Mitselm seammete. 2018 Conches in der Naturwisse.

1. Wilhelm stammte aus Conches in ber Normandie, two er gegen Ende bes 60 11. Jahrhunderts geboren fein wird. Er hat in Chartres gelehrt an der Schule bes

Bernhard Shivester (vgl. C. Schaarschwidt, Joh. Saresberiensis, 1862, S. 73 ff.; Reuter II, 4ff.). Hier hat Johannes von Salisbury bei ihm gehört, ber ihn als "Gramma-titer" bezeichnet (Metal. I, 5. 24; II, 10). Aber seine Schriften zeigen uns, daß er besonders für die Fragen der Naturphilosophie interessiert war. Theologe ist er nicht gewesen; daraus daß er die Trinitätslehre Abalards wiederholt — nicht die Versöhnungs= 5 lebre (f. unten) -, läßt fich teine tiefergebenbe übereinstimmung mit Abalard erschließen leyre (1. unten) —, last na teine tiefergebende Übereinstimmung mit Abälard erschließen (gegen Poole p. 125 s. Haursau p. 248 st.). Wilhelm steht noch auf dem Boden der älteren platonischen Anschauung, er wandte diese, im Anschluß an Platos Timäus, auf die Probleme der Naturphilosophie an. Nach dem Kegerprozeß wider Abälard hat Wilhelm von Thierry auch unseren Wilhelm bei dem hl. Bernhard denunziert wegen ge= 10 wisser Irelebren (die Annahme einer Weltseele, die sellsanische Trinitätslehre, die Dämonenlehre und die Schöpfung Evas, s. Tisser, Bibl. Cistero. IV, 127 st. u. dazu Wilh. de philos. mundi I, 15. 18. 20. 23). Daraushin schried W. sein Dragmaticon, in dem er im ganzen die Anschauungen seiner krüheren Schrift nur in eine andere korn, die des Dialogs, s. seine die Neuerungen des Ausbruckes und unkatholische in Form, die des Dialogs, kleidete, aber die Neuerungen des Ausdruckes und unkatholische 15 Gedanken der ersten Schrift zurückzunehmen erklärte. Nach der Chronik Alberichs (Bouquet, Recueil des dist. des Gaules et de la France XIII, 703) ist er um das Jahr 1154 (hoc tempore) gestorben. Er starb in Paris nach dem Lobgedicht, das Philipp, Abt von Bonne Esperance (gest. um 1180) auf ihn versaste (s. Buläus, Hist. univ. Paris. II, 743). Sier beist es: Gallia suspirat radio privata sereno — 20 Fit sine Guillelmo, fit sine sole dies.

2. Folgende Schriften Wilhelms find auf uns gekommen: 1. Quatuor libri de elementis philosophiae ober De philosophia mundi. Dies Werk ist breimal, aber immer unter fremdem Namen, gebruckt, nämlich in Bedas Opera II, 311-343 (Bafel 1563), in der Lyoner Maxima bibliotheca patrum Bb XX, 995—1020 als Werl des 25 Honorius Augustodunensis, und als das Wert des Wilhelm b. Hirschau u. d. T. Philosophicarum et astronomicarum institutionum Guillelmi, Hirsgauiensis olim abbatis, libri tres, Basel 1531, 4°. Ersteres ist seit lange bekannt, auf die zweite Fundstelle hat zuerst Ch. Jourdain, auf die dritte Prantl aufmerksam gemacht. Wenn man beobachtet, daß die Irrlehren, die Wilhelm von Thierry unserem Wilhelm worderigt, alle so in diesem Werke stehen, sowie daß es fraglos daßsenige seiner früheren Werke ist, auf das das Dragmaticon Bezug nimmt, so ist seine Absassing durch Wilhelm unzweiselhaft, dem es zudem auch in einigen Sandschriften beigelegt wird, s. Saureau p. 238. Wunder-licherweise hat Prantl das Wilhelm von Hirschau beigelegte Werk diesem belassen wollen, wiewohl er das unter Bedas und Honorius Namen gehende Werk, das mit jenem so 25 gut wie völlig identisch ist, unserm Wilhelm zuschreibt (SMU 1861, s. dagegen V. Rose, Litt. Centralbl. 1861, 396; Poole p. 346 st.). 2. Dragmaticon philosophiae, gedruckt mit eint. Centrald. 1861, 396; Poble p. 346 sp.). 2. Dragmaticon philosophiae, gebruat mit dem Titel: Dialogus de substantiis physicis confectus a Wilhelmo Aneponymo philosopho, Straßburg 1567 in 8° (nicht 1566, wie oft angegeben wird), und mehrsach bandschriftlich erhalten (Haureau p. 246). Dieselbe Schrift ist auch unter dem Titel wo Philosophia secunda in zwei Handschriften der Münchener Hose und Staatsbibliothet erhalten (Halm, Catal. cod. lat. I, 1 p. 117; I, 3 p. 197). 3. Glossen über den platonischen Timäus, handschriftlich erhalten s. Haureau p. 242 sp., Auszüge dei Cousin, Ouvrages ined. d'Abelard p. 644 sp.; vielleicht sind es die Glossulae nostrae in Platonem, die Wilh. Philos. mundi I, 15 erwähnt. 4. Ein Kommentar zu Boëtius' Schrift ab De consolatione philosophiae ekenfolks nur hamdschriftlich parkanden i Haureau p. 246 De consolatione philosophiae, ebenfalls nur handschriftlich vorhanden f. Haureau p. 246, Auszüge bei Jourdain in Not. et extr. des manuscrits XX, 2 (1862). — Damit ist die Reihe der zweisellos echten Schriften erschöpft. Philos. mundi IV, 41 giebt Wilhelm seine Abficht tund, grammatische Erganzungen zu Brifcian zu schreiben. Haureau meint, biefe Schrift in ben anonhmen Glossae super Priscianum de constructione, die sich in einer Handschrift so von St. Germain bem Kommentar ju Plato anschließen, entbedt zu haben (p. 244f.). Noch find zwei Schriften unter Wilhelms Namen überliefert, eine Philosophia secunda unb eine Tertia philosophia, aus benen Cousin Auszüge hat drucken lassen in den Ouvr. inéd. d'Abél. p. 699 st. Beide scheinen aber nur Auszüge aus dem Dragmaticon, das auch den Titel Philosophia socunda sührte (s. oben), zu sein (Poole 55 p. 354). Die Hilosophia do honesto et utili mag nach Haursau (Not. et extr. 1890, I, p. 100ff.) Wilhelm ge-boren. Die älteren Litterarhistoriter erwähnen noch eine Schrift Magna de naturis philosophia, die um 1474 in brei Banben Fol. gebruckt sein soll, allein weber bieser Druck noch eine Handschrift bieses Werkes hat sich auffinden lassen. Es durfte also eine so

Berwechselung etwa mit der Schrift De universo Wilhelms von Aubergne, wie Haursau (p. 235) annimmt, vorliegen. Ebenso wird die Angabe von einem Traftat Wilhelms De opere sextae diei entstanden sein aus einer Uberschrift, die Bincenz von Beauvais im Speculum naturale 1. 19 einem Excerpt aus Wilhelm gegeben hat, da diese Überschrift 5 ben Anfang eines neuen Bandes des Speculum eröffnete (Haursau p. 236; Schaar=

schmidt a. a. D. S. 76; Poole 356ff.).

3. Die Schule von Chartres verfolgte eine andere Tenbeng als Abalard. Richt um bie bialettische Aussibnung von Bernunft und Glauben handelte es sich in ihr, sondern um die Bermehrung des menschlichen Wissens und um die Erkenntnis der unverhüllten 10 Wahrheit. Diesen Geist atmet school die Schrift des Bernhard Sylvester De muncht universitate (ed. Barach und Wröbel, 1876). Auf dieser Bahn hat sich auch Wilhelm von Conches bewegt. Er verachtet die magistri, nihil de philosophia scientes, bie bann, was fie nicht wiffen, für unnüt erflaren (Philos. mundi I praefat.). Nicht für Narren schreibt er, ist ihm boch ber Beifall ber Menge gleichgiltig, und nicht um schone 15 Worte handelt es sich ihm, sondern um die nackte Wahrheit: soli veritati insudabimus, malumus enim promittere nudam veritatem quam palliatam falsitatem (ib. II praef. IV praef.). Er ift nicht Theologe, sondern Philosoph. Die Philosophie umfaßt alles: philosophia est eorum, quae sunt et non videntur, et eorum, quae sunt et videntur, vera comprehensio (ib. I, 1). Bie Plato will er auf bem 20 Wege reiner Erkenntnis bas Weltall von Gott bis zu dem Menichen versteben. Richt ben Rirchenvätern, sondern ben Philosophen und Naturforschern meint er folgen zu follen in ben Fragen ber natürlichen Erkenntnis: in eis, quae ad fidem catholicam vel ad morum institutionem pertinent, non est fas Bedae vel alicui alii sanctorum patrum — citra scripturae sacrae autoritatem — contradicere, in eis tamen, 25 quae ad philosophiam pertinent, si in aliquo errant, licet diversum affirmare (Dragmat. III, p. 65). Wie Abalard beugt er sich also vor der Autorität der Schrift, aber er sieht darin keinen Widerspruch wider die Schrift, wenn man das erklärt, was sie nur behauptet. Bubem find bie Einzelheiten ber Schöpfungegeschichte nicht ad litteram zu verstehen. Scharf wendet er sich dabei gegen diejenigen, die selbst die vires naturae so nicht tennen und beshalb auch die übrigen zu Genoffen ihrer ignorantia machen wollen, nolunt eos aliquid inquirere, sed ut rusticos nos credere nec rationem quaerere. Nos autem dicimus, in omnibus rationem esse quaerendam. Er verböhnt jene Leute: si inquirentem aliquem sciant, illum esse haereticum clamant, plus de suo caputio praesumentes quam sapientiae suae confidentes (Phil. mundi I, 23). — Aber 85 wie Berengar und Abalard hat auch biefer Berold ber Wiffenschaft fich schlieflich vor ber kirchlichen Autorität gebeugt und das, was der fides catholica in seinem Buch (der philos. mundi), quem in iuventute nostra ... composuimus, widerspricht, verdammt. Verda enim non faciunt haereticum, sed defensio. — Christianus sum, non aca-

Der Grund der Belt ist Gott als potentia operandi, sapientia und voluntas. Das nennen die sancti: tres personas, vocabula illis a vulgari propter affinitatem quandam transferentes, vocantes potentiam divinam patrem, sapientiam filium, voluntatem spiritum sanctum (phil. mundi I, 5). Die göttliche Macht hätte genügt, die Menschen aus der Gewalt des Teufels zu entreißen, aber Gott wollte, 46 daß seine Weisheit Mensch werde, da die Gottheit so dem Teusel verborgen blieb, und biefer sich an ihr vergriff und dadurch der potestas commissa über den Menschen iuste verlustig ging: ex divinitate salvare posset et ex humanitate diabolum lateret (I, 13). — In bem Weltzusammenhang wird Gottes Weisheit und Macht offen-bar (I, 5), aber bie Entstehung und ben Beftand ber Welt schildert Wilhelm als einen 50 rein natürlichen Prozes. Die Körperwelt fest sich zusammen aus ben Elementen. Nach Constantin dem Afrikaner wird definiert: elementum est simpla et minima pars alicuius corporis, simpla ad qualitatem, minima ad quantitatem (I, 21). Diefe Elemente sind in allen Dingen, je nachdem aber, welche vorwiegen, entstehen die Materie oder die Elementarkörper: Erde, Wasser, Luft und Feuer. Das Feuer steigt nach oben, bie Erde finkt nach unten. Das Feuer hat seinen Ort demnach ganz oben, die Erde ganz unten. Dazwischen liegen Luft und Wasser (I, 21). Sosern das Ganze der Welt biese vier Elemente in sich faßt, kann es ben vier Bestandteilen bes Gies verglichen werben : mundus enim ad similitudinem ovi est dispositus, namque terra est in medio ut vitellus in ovo, circa hanc est aqua ut circa vitellum albumen, 60 circa aquam est aer ut panniculus continens albumen, extra vero concludens

omnia est ignis ad modum testae ovi (IV, 1). — Die feurigen Gestirntörper bewegen fich und erwarmen die Luft und durch biefe das Waffer. Aus dem erwarmten wegen sich und erwärmen die Lust und durch diese das Wager. Aus dem erwarmen Wasser gingen dann Bögel und Fische hervor (I, 22). Indem die Feuchtigkeit stellenweise von der Wärme ausgesogen wird, entsteht das Land. Aus dem kochenden Schlamm der Erde gehen die Tiere hervor. Wiegt die Erde wor, die melancholischen Tiere, wie der Löwe; wiegt die Erde vor, die melancholischen Tiere, wie des Chwein. Aus einem Teil der Erde aber, in dem sich die vier Elemente gleichmäßig mischen, entstand der menschliche Körper. Weil diese Mischung selten ist, entstand nur ein Mensch. Nach bei dieser Stelle nun, wo die Mischung etwas anders, nämlich kälter war, entstand id dans das Misch aus galiciasima friediger est friedissimo viro (I, 23). Aus dann das Beib, quia calidissima frigidior est frigidissimo viro (I, 23). Aus biefer Ralte bes Beibes verfteht fich, bag es nicht fo gut verbaut wie ber Mann, bie dadurch entstehende superfluitas wird durch die Menstruation fortgeschafft (IV, 13). -Die Weltkörper sind in stetiger Bewegung, und zwar bewegt sich das Firmament d. h. der Himmel mit seinen Firsternen in entgegengeseter Richtung wie die Planeten, da 15 sonst die Bewegung der letzteren zu heftig würde (II, 25). Die Erde hat Augelgestalt, da sonst die Tageszeit überall auf Erden dieselbe sein müßte und überall dieselben Sterne sichtbar sein mußten (IV, 1). Die Stellung ber Erbe zur Sonne bedingt die Jahreszeiten, die sich aus dem verschiebenen Berhältnis von Wärme und Feuchtigkeit ergeben (II, 26f.). Diefe Differenz bringt auch die vier Temperamente des Menschen hervor. 20 Debr Barme und weniger Feuchtigkeit charafterifiert ben Choleriker, mehr Feuchtigkeit und weniger Barme ben Phlegmatiter, mehr Trodenheit und weniger Barme ben Melancholiter, das gleiche Berhaltnis beiber ben Sanguiniter. Die Choleriter werden lang wegen ber Barme und schlant wegen der Trockenheit, die Sanguiniker lang wegen der Barme und fett wegen ber Feuchtigkeit, die Phlegmatiker werben wegen der Kalte klein, und bid wegen 25 ber Trockenheit, die Melancholiker wegen ber Trockenheit schlant und wegen ber Kalte flein. Aber freilich können ex accidente diese natürlichen Beschaffenheiten modifiziert werben, indem etwa Choleriter und Melancholiter durch Rube und reichliche Rahrung fett, ober Sanguiniter und Phlegmatiter durch Arbeit und Enthaltsamkeit schlank werden (IV, 20).-Der Mensch besteht aus Seele und Leib. Die Seele ist bas rein geistige nur bem Menschen so eignende Bermögen discornendi et intelligendi (IV, 29). Sie ist nicht vermischt mit tegnende Bermogen discernendi et intelligendi (IV, 29). Sie ist nicht vermische mit dem Körper, aber mit ihm verbunden, ita quia tota in omnibus partibus est corporis (IV, 32). Bon dieser geistigen Seele sind zu unterscheiden die virtutes naturales, die spiritalis und die animalis virtus. Diese steigen auf und nieder in den Arterien und Nerven. Der eigentliche Sitz der virtus spiritalis ist das Herz, der virtus animalis 36 das Gehirn (IV, 22). Wenn nun der naturalis spiritus durch die vom Gehirn ausgehenden Nerven die zu den Augen kommt, nimmt er die Farben und Formen von den Gegenständen auf und trägt sie in die phantastica cella, so entsteht das Sehen (IV, 26). Wenn dagegen die Luft erschüttert wird, so sührer sie biese Erschütterung durch ihre berschüedenen Teile bindurch sort die zu dem schallbeskenartigen Ohr dadurch wird der ser verschiedenen Teile hindurch fort bis zu dem schallbeckenartigen Ohr, dadurch wird ber 40 spiritus animalis erregt und fteigt burch bie Nerven jum Dbr, empfängt bier ben Laut und trägt ibn in die logistica cellula, so entsteht das hören (IV, 28). Wenn nun ber Menich fclaft, so erfüllt ein feuchter bom Rorper aufsteigender Dampf die Nerven, baber fieht und bort ber Schlafende nicht (IV, 21). Aber biefer Dampf wird immer feiner, bis er jum herzen kommt. Er erweitert bas herz einerseits, um seine Barme zu mäßigen, 46 er zieht es andererseits aber auch zusammen, um die superfluitates auszuscheiben. Jest wird er spiritalis virtus (Atmung) genannt, er fteigt bann jum Gebirn empor und wird animalis virtus (IV, 22). So ist es eine Lebenssubstanz, die aus dem Leib her-vorgeht und ihn durchdringt und belebt und alle Lebenssunktionen in ihm hervorbringt, soweit fie animalischen Charakter tragen. Dazu tritt bann die geistige Seele, beren so

Wesen im Intellekt liegt.

Diese Bemerkungen mussen hier genügen, um eine Borstellung von der Naturansschauung Wilhelms zu geben, s. Genaueres dei Werner a. a. D. Im allgemeinen schließt sich Wilhelm dem platonischen Timäus an (vgl. Zeller, Philos. d. Griechen II, 1', 791 st.), aber er erweitert und modisziert Platos Anschauungen nach der gelehrten so Tradition des früheren Mittelalters und macht auch von den Schristen Constantins des Afrikaners mehrsach Gebrauch. Im einzelnen ist manches dabei interessant, zumal wenn man es mit den aristotelischen Gedanken etwa Alberts vergleicht. Vor allem aber ist bemerkenswert der untheologische, prinzipiell naturalistische Standort, den Wilhelm wählt und nach Kräften einhält. Er lehrt uns eine der Strömungen kennen, die die Voraus- so

setzung ausmachen für die vermittelnden Tendenzen Abälards und die den Anlaß gaben zum Kampf wider "die vier Labprinthe Frankreichs". R. Seeberg.

Wilhelm Durandus der Altere, Kanonist, gest. 1296. — Litteratur: Joh. Tritsemius, De scriptoridus ecclesiasticis, in: Opera historica, Francos. 1601; Jac. Quétis u. Jac. Echard, Scriptores ord. Praedicator. I. Paris. 1719; Sarti, Maurus, De claris Archigymnasii Bononiensis Professoridus a saec. XI usque ad saec. XIV, Tom. I, Pars I, Bonon. 1769; v. Pethmann-Hollweg, Der Zivisprozes des gemeinen Rechts in geschicklicher-Entwickelung. VI, Bonn 1874, S. 203 st.; Schulte, Geschichte der Quellen und Litteratur des fanonischen Rechtes, II, Stuttgart 1877, S. 155 st.

Wilhelm Durandus (Durantis, Duranti) ber Altere, auch nach feinem vornehmften Werke (s. unten) Speculator genannt, ist im Jahre 1237 in Puimission bei Beziers geboren. Er studierte in Bologna unter Bernhard von Barma, dem Versasser des "Apparatus ad Decretales Gregorii IX." (gest. 1263), das kanonische Recht und trat vielleicht schon dort, sicher aber in Modena selbst lehrend auf. Indessen kann seine rein 16 wissenschaftliche Thätigkeit nicht lange gedauert haben, denn bald sinden wir ihn in her-vorragenden Umtern am papstlichen Hose, vielsach mit wichtigen diplomatischen Aufgaben betraut. Schon unter Clemens IV. (1265-1268) erscheint er ale Auditor generalis causarum Palatii apostolici und papstlicher Subdiaconus und Capellanus, indem er gleichzeitig Kanonikate in Chartres, Beauvais und Narbonne bekleibete. 1274 war er mit 20 Gregor X. auf bem Konzil zu Lyon, wo er die dort publizierten Konstitutionen (f. Bb VII, S. 125, 33 ff.) verfaßt hat; 1278 hatte er im Namen Nitolaue' III. Die Hulbigung ber Romagna und ber Stadt Bologna entgegenzunehmen; 1281 wurde er von Martin IV. für Homagna und der Stadt Bologna entgegenzunehmen; 1281 wurde er von Martin IV. sur diese neu erworbenen Gebiete zum Vicarius in spiritualidus und 1283 zum Comes et rector generalis (Statthalter) bestellt. Nachdem er in dieser Stellung sich ausgezeichnet bewährt und in den Kämpsen gegen den Ghibellinenkührer Gui de Monteseltro auch militärische Talente gezeigt hatte, wurde er 1286 zum Bischof von Mende (Südfrankreich) gewählt, trat indessen erst 1291 die Regierung seines Bistums an. 1295 sollte er Erzbischo von Ravenna werden, lehnte aber diese Würde ab; doch mußte er aufs neue die Statthalterschaft in der Romagna und auch in der Mart Ancona übernehmen, wo wieder 30 ghibellinische Unruhen entstanden waren. Die Hosspungen, die man auf den ehemals in alücslichen Staatsmann gesett hatte, erküllten sich diesemal aber nicht. Er konnte so glücklichen Staatsmann gesetzt hatte, erfüllten sich diesesmal aber nicht. Er konnte ber Aufrührer nicht Herr werden und starb schon im folgenden Jahre, am 1. November 1296, als er sich gerade zur Beratung neuer Mahnahmen in Rom besand. In der Kirche S. Maria sopra Minorva liegt er begraben. — Seiner Thätigkeit entsprechend 35 find seine Schriften vorwiegend praktisch gerichtet. Sein Hauptwerk ift bas 1. "Speculum iudiciale" (Hain, Repert. bibliographicum, Stuttgart 1826: Nr. 6504—6517), das bie ganze geistliche gerichtliche Thätigkeit wie in einem Spiegel schauen lassen soll. Das theoretische kanonische Recht, sagt Durandus, sei so oft und so gründlich behandelt, daß man es nicht neu zu bearbeiten, sondern nur zusammenzustellen brauche, dagegen bedürfe do die praktische Seite des Rechts, die Darstellung des Prozesses und des Formularwesens, einer Bearbeitung. Er behandelt bann in vier Buchern querft bie Rechtspersonen, Richter, Kläger und Angeklagte, bann bie borbereitenben Atte, ben Bang bes Strafprozeffes felbft und endlich die praftische Unleitung gur Bornahme aller fur bas Berfahren wichtiger Alte, zeigt also, wie das geistliche Recht von der papstlichen Kurie dis hinad zum niedrigsten Kichter gehandhabt worden ist. An dem Werk, das namentlich bedeutsam ist durch die zahlreichen Mitteilungen des Verfassers aus seinem eigenen Amtsleben und das den größesten Einfluß ausgeübt hat, hat Durandus wohl über zwanzig Jahre auf dem Höbespunkte seines Lebens gearbeitet. 2. Das "Breviarium sive Repertorium" (Hain a. a. D. puntte seines Levens geatveitet. 2. Das "Breviarium sive Kepertorium" (Hain a. a. D. Nr. 6518—6520) giebt eine solche Zusammenstellung des kanonischen Rechts, wie sie Durandus dei der Darlegung der Aufgabe seines "Speculum" angedeutet hat (s. oben). Der Stoff ist unter die einzelnen Titel der Dekretalen (s. Bd X S. 11 st.) geordnet. Weniger wichtig sind: 3. der "Commentarius super V libris Decretalium" (Fani, Apud Jac. Moscardum, 1569), eine Erklärung zu den oben erwähnten von Durandus versasten Konstitutionen von Lyon (vgl. Bd X S. 14, 58 st.); 4. Der Apparat zu der 55 Konstitution "Cupientes" (Lib. VI Decret. Bonis. I, Tit. VI, cap. 16) Rikolaus' III. (nur handschriftlich; vgl. Schulte a. a. D. S. 155, Ann. 44) und 5. Das Pontificale, eine Anleitung zur Nornahme bischösslicher Weibeatte. Dagegen ist von größelter Bezeiter Angegen ist von größelter Bezeiter der der gestellter Bezeiter der der geben gestellter Bezeiter der gestellter der gestellter Bezeiter der gestellter ge eine Anleitung zur Bornahme bischöflicher Weiheakte. Dagegen ist von größester Be-beutung: 6. Das "Rationale divinorum officiorum" (Hain a. a. D. Nr. 6461—6503; Augeburg 1470, Rom 1473 und 1477, Ulm 1473 und 1475, Benedig 1609, Antwerpen

1614 u. ö.), die erste vollständige Darstellung des ius liturgieum, das in acht Büchern behandelt: a) das Kirchengebäude mit seinem Teilen und die Weihehandlungen einschließelich der Sakramente; b) den Klerus dis zum Bischof; c) die geistlichen Ornamente, Geswänder u. dgl.; d) die Mehliturgie; e) die kirchlichen Tageszeiten; s) den besonderen Kitus der einzelnen Sonntage des Kirchenjahres in der Adventse, Fastene, Osterzeit u. s. w.; s g) die Festage; h) die Berechnung der Kirchenzeiten und den kirchlichen Kalender (Computus ecclesiasticus; vgl. Bd IX S. 715 ff.). Noch heute steht es als Quellenwerk in bestem Ansehen.

Wilhelm Duraudus der Jüngere, Kanonist, gest. 1331. — Litteratur: Sarti, Maurus, De claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus, Tom. I, Pars I, Bonon. 1769, 10 S. 3955.; Schulte, Geschichte der Ouellen und Litteratur des kanonischen Rechtes, II, Stuttzgart 1877, S. 195; R. Scholz, Die Publizistit z. Z. Philipps d. Sch. und Bonisaz VIII., Stuttgart 1903, S 210.

Wilhelm Durandus der Jüngere war der Nesse Wilh. Durandus Speculator, folgte diesem als Bischof von Mende am 18. Dezember 1296 und starb auf der Rückehr 15 von einer im Austrage des Papstes Johannes XXII. und Philipps VI. von Frankreich an den Hof des Sultans unternommenen Reise zu Chpern 1331. Sein Buch "De modo celebrandi. concilii et corruptelis in ecclesia resormandis" (gedruckt in: Tractatus illustrium Juris consultorum, Bd XIII, T. 1, Benedig 1584, Bl. 159 st.) hatte im Rittelalter großes Ansehen, namentlich weil man es dem Speculator zuschrieb, wie denn wo der ältere und jüngere Durandus häusig verwechselt worden sind. Ferdinand Cohrs.

Bilhelm von hirschau f. b. A. Sirschau Bb VIII S. 139, 37.

Bilhelm von Malmsbury, Geschichtscher, gest. um 1143. — Berte:

1. Gesta Regum Anglorum und Historia Novella. ed. Savile, SS post Bedam 1596, p. 20 ss., Hardy, Condon 1840, MSL 179, p. 955ss.: B. Studds in Rolls Series 1887—89, Exerpte 26 MG SS 10, p. 449ss. 484ss.; 13, 134s. 2. Gesta Pontissicum Anglorum, l. 1—5 ed. Hardy and the series 1870 nach Bistelms Autograph; l. 1—4 ed. Savile a. a. D. p. 111ss., l. 5 Boarton, Anglia sacra 2, 1, danach MSL 179, p. 1441ss., Excepte MG SS 10, p. 454ss.; 13, 136ss. 3. Vita s. Dunstani ed. Studds, Memorials of St. Dunstan, Rolls Series 1874.

4. Liber de antiquitate Glastoniensis ecclesiae ed. Gale, Historiae Britannicae SS XV, so Oxoniae 1691, vol. 2, danach MSL 179, p. 1681ss., Bharton, Anglia Sacra vol. 2, Hearne, Adam of Domerham vol. 1. 5. Vita s. Wulstani episcopi Wigorniensis ed. Henscher, Ass Maii 6, p. 79ss, Bharton a. a. D., danach MSL 179, p. 1733ss. 6. Epistola ad Petrum monachum de vita et scriptis Johannis Scoti, Fragment, ed. Hale in der praefatio 3u Scotus de divisione naturae 1681, MSL 122, p. 92, Etudds presace 3u Gesta Regum p. CXXVIII. 85—Roch nicht gedrucht 7. Gollettaneen historischen und juristischen Anglis, darunter eine Möschrift des Breviarium Alarici mit Roten und Justigen des Autors, Putograph (?) in der Bodlejana, Beschreibung und Broden bei Studds p. CXXXXI. 8. Eine Sammlung von Tratitaten verschiedenen Inhalts, Historia Novella, praefatio Joannis Parisiensis de corpore Christi, Life of W. Malmsbury und Studds p. CXXXII. 10. Liber 40 de miraculis s. Mariae, Broden bei Studds p. CXXXII. 11. Abbreviatio librorum Amalarii de ecclesiasticis officiis; Brolog und Episog d. B. Milg, Determinatio Joannis Parisiensis de corpore Christi, London 1686, p. 82, MSL 178, p. 1771ss., Studds p. CXXVIII.

— Bweiselhaft sit die Echtheit folgender Echrifter: 1. Liber de miraculis beati Andreae, Broben bei Studds p. CXXVIII. 45

3. Sammlung von theologischen Trastaten, H. S. Lyrord Bolliol 79. — Berloren oder verzscholen: 1. Chronica, tres libelluli, cf. Historia N

Geboren um 1090 in Sübengland als Sohn eines Normannen und einer Engzländerin kam W. schon in zartem Alter in das Kloster Malmsbury, als dessen Bibliothekar 55 er nach Dezember 1142 gestorben ist. Außer Logik, Medizin und Ethik studierte er schon in seiner Jugend eifrig die älteren Geschichtsbücher und, da ihm diese auf die Dauer nicht genügten, begann er schließlich selber Geschichte zu schreiben, Gesta Regum 1. 2, Prologus. In den Gesta Regum Anglorum, vollendet 1125, und in der verschollenen Chronica behandelte er die Geschichte Englands von der Ankunst der Angeln und 60

Sachsen bis zum Jahre 1125, doch hielt er für gut, auch aus der Geschichte des fränklischen und deutschen Reiches mancherlei mitzuteilen; dazu gedören in Buch 5 die wichtigen Abschnitte über die Kämpse und den Friedensschluß heinrichs V. mit den Räpsten. In den Gesta Pontisieum Anglorum, vollendet ebenfalls im Jahre 1125, lieferte er gleichzeitig einen Auszug und eine Art Fortschung zu Bädas Historia ecclesiastica (Geschichte der Bistümer und Klöster von Sübengland Buch 1, 2; von Nordengland Buch 3; von Weste und Mittelengland Buch 4; Geschichte Albestum und des Klosters Malmsbury Buch 5). Aus die Bitte der Mönche von Glassondurv versätzt er darauf eine Reihe von Schristen über die heiligen und die Geschichte dieser Abtei: Vita Dunstani, 10 Vita Patrici, Miracula Benigni, Passio Indracti, Liber de antiquitate Glastoniensis ecclesiae. Wohl um dieselbe Zeit übertrug er auf Antrag des Konvents von Worcester die von dem dortigen Mönch Colemann (gest. 1115) in englischer Sprache verssatzt Biographie des Bischoss Bulstan (gest. 1095) ins Lateinische. Darauf vondbe er sich theologischen Studien zu (vgl. die Explanatio Lamentationum Jeremiae). Aber 16cht bald kehrte er wieder zur Geschichte zurück: Beweis die zweite Recension der Gesta Regum, versätzt a. 1140, und deren Fortschung, die Historia Novella; hier handelt er zuerst ganz lurz über die letzten 10 Jahre König heinrichs I. 1125—1135, dann aussührlich über den Thronstreit nach dem Tode volles Königs die zur Ausschaft zu gestellten weiteren Fortschung ist er gestorden. Wilhelm nahm seine Ausgade sehr ernst. Er las nicht nur alle historischen Werke, die er für seine Zwecke brauchen sonnte, er studierte auch die englischen Gesetze, sammelte Urtunden, Briefe, Gedichte, Traditionen aller Art und such für über de Ereignisch der Reitgeschichte dei so gewicktigen Zeugen, wie Bischof Roger von Salisdurt, heimrich den Mindersteilscheit und bemüßte such ernstienen Dieuester zu mich der der Bücher durch eine Fülle freilich oft recht zweiselhafter Unekdoren und eine elegante,

## Bithelm von Odam f. Odam Bb XIV S. 260.

Bilhelm von St. Amour, gest. um 1272. — Busch, Hist. univ. Paris III; Dupin, Nouv. bibl. des auteurs eccl. X.; Hist. litt. de la France XIX, p. 197, XXI, 468; Corneille St. Marc, Etude sur G. de St. A. Lons le Saulnier 1865; Fleury, Hist. eccl. XII, Nimeš 1779; Thomas Mquino, Opusculum contra impugnantes dei cultum et religionem; Bonaventura, Libellus apologeticus in eos qui ordini fratrum minorum advertantur; De paupertate Christi contra mag. Guillelmum.

Wilhelm von St. Amour, geboren in dem französischen Jura (damals zu Burgund gehörend und demnach vom deutschen Reiche abhängend), war in der Mitte des 13. Jahr40 hunderts Doktor der Theologie an der Universität von Paris, welche er gegen die Uebergriffe der beiden Bettelorden, Dominikaner und Franziskaner, verteidigte. Damals war die Pariser Universität in voller Blüte; sie zählte Tausende von Schülern aus aller Herren Ländern, und war eine Macht im Staate geworden. Die neugegründeten und im vollen Ausschappen begriffenen Bettelorden suchen beide ihren Einfluß auch in der Wissenschaft geltend zu machen, und ergriffen darum jede Gelegenheit, um in der Universität, wo sie, seit 1230, je einen der zwölf Lehrstühle der theologischen Fakultät inne hatten, immer sesteren Fuß zu sassen. So benutzen sie einen Tumult der Studierenden, welche von der öniglichen Scharwache arg mißhandelt worden waren und eine dadurch veranlaßte Unterbrechung der Borlesungen, um neue Privilegien zu gewinnen. Unfänglich wurden sie vom Papste unterstützt. Die Universität, die sich bedroht sah, ließ einen energischen Aufrus an alle Bischöfe ergehen, in welchem es unter anderem heißt: "Die Pariser Schule ist der Grundstein der Kirche; wird er gelockert, so steht das ganze Gebäude in Gesahr zusammenzustürzen". Innocenz IV. sah doch endlich ein, daß den Übergriffen der Mönche Einhalt gethan werden müsse, und in einer Bulle von 1254 wahrte er die Rechte der Weltgeistlichkeit und der Bischöfee. Jedoch starb er 14 Tag darauf, und die Bettelmönche nahmen Nache, indem sie diesen jähen Tod als ein Gottesgericht darftellten. Auch wurden sie von seinem Nachsolger Alexander IV. in Schutz genommen. Der König Ludwig IX. war ihnen ohnehin gewogen; er sah sie gerne in

feiner Umgebung und besuchte oft ihre Klöster; er selbst führte ein so monchisch-asketisches Leben, bag fein Raplan und Biograph Wilhelm von Chartres von ihm fagte, feine Sitten seinen non solum regales, sed regulares. Die Universität jedoch war keineswegs gesonnen die Baffen zu strecken; in Wilhelm von St. Amour fand fie einen glanzenden Bertreter und die Bettelmonche einen gewaltigen Gegner. Mit agendem Bige und mit s einer für seine Zeit mahrhaft staunenerregenden Schrifttenntnis, eröffnete bieser, in Rebe und Schrift, einen ordentlichen Feldzug wiber die "Pappelarden" (pappelards) — so nannte er die Mönche; — sein Wit und sein humoristischer Stil gewann ihm die Gunft bes Boltes; Die Bifchofe, Die felbft in ihren Rechten verlett waren, ftanben auf feiner Seite, wenn fie auch nicht offen für ihn einzutreten wagten; er durfte es fogar magen, 10 in öffentlicher Rede den König selbst anzugreisen, dem er den Borwurf macht, daß er sich von den Mönchen leiten lasse. Nicht ganz mit Unrecht hat man ihn als einen Borgänger von Kabelais und Pascal bezeichnet. Im Jahre 1256 schrieb er sein Buch De periculis novissimorum temporum, Opera Const. (Paris) 1632 in 4°, in welchem er die Aussprüche Christi wider die Pharisäer auf die Mönche anwendet, die er geradezu als 16 Borganger des Antichrists bezeichnet. Er greift sonderlich das Bettlerleben dieser rustigen Leute an: "Wollen die Bischöfe dem Predigen dieser falschen Apostel ein Ende machen, so können sie nichts Besseres thun, als ihnen den Unterhalt abzuschneiden, denn wenn sie einmal keine Gaben mehr empfangen, wird ihr Predigen bald aufhören. — Fragt man, ob es denn eine Sünde sei, seine Notdurft zu erbetteln, so antworte ich: Diejenigen, 20 welche vom Bettel leben wollen, werden zu Schmeichlern, Berleumdern und Lügnern. Man sagt es gehöre zur Bolltommenheit, alles für Christum zu verlassen und dann betteln zu gehen; ich aber sage, daß die Bolltommenheit darin besteht, daß man alles laffe und Jefu nachfolge, indem man seine guten Werte thut, bas ift indem man arbeitet, und nicht indem man bettelt. Will jemand volltommen sein, der Iche, nachdem er alles 25 verlaffen bat, von seiner Banbe Arbeit, ober trete in ein Rloster, bas für ibn forge. Rirgends erfährt man, daß Jesus Chriftus und seine Apostel gebettelt hatten; sie hatten wohl das Recht gehabt, sich von den Bolkern, die sie unterwiesen, erhalten zu laffen; bennoch arbeiteten fie mit ihren handen für ihren Unterhalt. Die menschlichen Gesetse verurteilen rüftige Leute, die betteln gehen. Hat die Rirche bei einigen regulares den Bettel so erlaubt, oder vielmehr gedulbet, fo geht daraus nicht hervor, daß man ihn auf immer erlauben solle, der Autorität St. Pauli zuwider. Die Erlaubnis, die die Kirche irrtum-lich gewährt hat, sollte sie, nach erkannter Wahrheit, widerrusen". — Sodann schilbert er die Rennzeichen der Berführer und falichen Apostel, eine beißende Satire auf die Bettelmönche. — Das Lolt war ganz für Wilhelm von St. Amour gewonnen; auch die 85 Bischöfe unterstützten ihn, wiewohl insgeheim. Doch hatte er gewaltige Gegner, wie den Dominitaner Thomas Aquinas und den Franzistaner Bonaventura. Seine Sache wurde vor dem Papste in Anagni gerichtet; die Bettelmönche trugen den vollsten Sieg davon. Thomas Aquinas war selbst nach Rom gereist um die Antlage zu führen. St. Amours Schrift wurde zum Feuer verurteilt, und er selbst aus Frankreich verbannt; der König 40 bestätigte alles, und der Widerstand der Universität ward auf lange Zeit gebrochen; erst nach Alexanders IV. Tod konnte sie wieder aufatmen. Im Jahre 1263 durfte auch St. Amour nach Paris zurücklehren und seine Borlesungen wieder halten. Er starb unsgefähr 1272. Man weiß nichts Genaueres von seinen letzten Lebensjahren. Außer dem Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum schried M. v. St. Amour 16 noch Liber de Antichristo et ejusdem ministris. Seinen agenden Wit konnten die Bettelorben 300 Jahre nachher noch nicht berichmerzen, benn fie ließen noch unter ber Regierung Ludwigs XIII. eine Auflage ber Schriften von Wilhelm b. St. Amour vernichten. C. Bfenber.

Bilheim von Tyrus f. am Schluß bes Banbes.

Bilhelmiter. — Quellen und Litteratur: 1. Für die Bilhelmiter vom Monte Bergine: Helhot, Geschichte der Klöster und Ritterorden, Leipzig 1754, VI, 143-149; Heimbucher, Orden und Kongregationen der satholischen Kirche, Paderborn 1896, I, 127, s. dort weltere Litteratur. 2. Für die Bilhelmiter von Maseval: A SS Boll. Febr. 10 Vita Guillelmi magni per Albertum scripta mit der Dissertation von Henschen; Helhot, Geschichte bet Klöster und Ritterorden VI, 168-179; Heimbucher, Orden und Kongregationen I, 444, j. dort weitere Litteratur.

Wilhelmiter heißen die Mitglieder zweier Orben: 1. die Benediktinereremiten von Monte Bergine, einem bei Avellino gelegenen hoben Berge, auf bem 1123 ber hl. Bil-

5

helm von Bercelli in Piemont (geft. 1142) das Nonnenkloster errichtete. Der Orben, der vom Papst Alexander III. mit der Regel Benedikts bestätigt wurde, verbreitete sich in zahlreichen Mönchs- und Nonnenklöstern über Italien. Die Kleidung der Ordensmitglieder war weiß. Da die Zucht im Orden am Ende des 16. Jahrhunderts sehr darniederlag, bieß ihn Papst Clemens VIII. 1596 durch Beter Leonardi einer Reformation unterziehen.

Zeht besteht nur noch das Nonnenkloster des Ordens Montevergine.

2. Mit diesen Wilhelmitern haben nichts zu thun die Schüler des hl. Wilhelm von Maleval, der ein Zeitgenosse Wilhelms von Bercelli war. Bon seinem Leben steht nur sest, daß er sich als Einseder 1153 zunächst auf der Insel Ludocatio dei Bisa, dann, so als er von dort vertrieben wurde, 1155 im Gediete von Siena, im Vistum Grosseto in einem öden, steinigen Thal, stadulum Rhodis, später Maladalle genannt, niederließ. Hier and denen er mit dem hl. Wilhelm ledte, ausschied. Nach dem Tode Wilhelms am 10. Februar 1157 setzte Albrecht mit einem gewissen Rainald das strenge Eremitenleben 15 fort, in dem sie Institutionen, Frankreich, Deutschland, wo Grevenbroich ihr Hautsleben verbreitete sich über Italien, Frankreich, Deutschland, wo Grevenbroich ihr Hautsleben werde, und Flandern. Aber bereits Gregor IX. mäßigte 1229 ihre Strenge, erlaubte ihnen Schube zu tragen und gab ihnen die Regel Benedikts. Innocenz IV. gewährte dem Orden Krivilegien und erließ 1248 eine Bulle, wonach die Maht des Generalpriors nur mit einmütiger Übereinstimmung aller Brüder statthaben sollte. Als der Bapst Alexander IV. 1256 den Bettelorden der Augustimereremiten durch Vereinigung einer Reihe kleiner Eremitengenossenschen und bism die Regel Augustins vorschreiben. Da sich aber der größere Teil der Wilhelmiter dem widersetzt, so ließ er ihnen schließlich ihre Selbstikändigsteit, so daß der Orden des bl. Wilhelmiter und Ordenssgenossen zu dem neuen, mit reichen pähiltigen Privilegien ausgestatteten Bettelorden der Augustimerzeremiten über, das Kloster Greventvoich in Jülich wandte sich 1654 den Estlerciensen zu, deren Tracht die Milhelmiter trugen. Das einzige Kloster der Bilbelmiter in Frankreich zu hare, das Kloster der Wilhelmiter, die dannde in Strobingen, Toskana, Deutschland, Halerdings gingen eine Meihelmiter, die dannde in Strobingen, Toskana, Deutschland, Frander eingeteilt waren, vom Konzil wandte in Strobingen, Toskana, der nacht die Richteriensen Les die Richter der Bilb

Endlich sei noch bemerkt, daß ein angeblich vom Herzog Wilhelm dem Frommen so von Aquitanien 887 gegründeter Ritterorden der Wilhelmiter nie existiert hat und auch alle Beziehungen Wilhelms von Maleval zu dem Herzogshause von Guvenne von Helpot (S. 169 ff.) im Anschluß an den Bollandisten Henschen als legendarisch erwiesen sind.

G. Grühmacher.

Wilchad, Bischof von Bremen, gest. 789. — Hauptquelle ist die Vita S. Willes hadi, episcopi Bremensis, früheste Ausgabe Phil. Caesaris triapostolatus septentrionis sive vitae et gesta SS. Willehadi, Ansgarii et Rimberti, Colon. 1642; dann bei Mabillon AS O. Ben. Bd III, 2, S. 364 st.; in den MG SS II, S. 378—390 von Pert. Als Bersasser eines Anhangs nennt sich Ansgar; daß er auch der Bersasser der eine Ersteitung diese Annahme bremen, I, 33 und wurde früher allgemein angenommen. Die Bestreitung diese Annahme burch Dehio (su.) hat allgemeine Zustimmung gesunden; Adami gesta Hammadurgensis ecclesiae pontissicum usque ad a. 1072, MG SS VII, S. 267 st. berausgeg. v. Lappenberg; Rettberg, KG. Deutschl., Bd II, S. 450—455 und 537; Klippel, Lebensbeschreibung des Erzissisches Ansgar (Bremen 1845); Battenbach, Deutschlands Gesch. Duellen im MM., 7. Auss., I, S. 296; Ebert, Gesch. b. Litt. des MM. II, S. 340; Dehio, Gesch. des Erzbisch. Hamburgs Bremen, I, S. 12 st.; Hauck, KG. Deutschl. II, S. 350 st.; Moss, KG. der Niederlande 1, S. 168s.; Tappehorn, Das Leben des hl. Billehad, Dülmen 1901.

W. wurde wahrscheinlich im 3. Jahrzehnt bes 8. Jahrhunderts in Northumberland geboren und stammte aus einer angelsächsischen Familie. Er hatte bereits die Presbyters weihe erhalten, als er sich entschloß, die Heimat zu verlassen, um den Friesen das Evansogelium zu predigen; das geschah gegen Ende der Regierung des Königs Alachred, 765

Willehad 303

bis 774. Seine Missionsthätigkeit begann B. in Dokkum, an der Stelle, wo am 5. Juni 754 Bonisatius erschlagen worden war. Die Bevölkerung bestand zum Teil aus Christen, zum Teil aus Heiben. Die ersteren nahmen ihn freundlich auf, auch die Bekehrung der letzteren schrift bald zusehends fort. Als ihn aber der Wunsch, einen disher noch gänzlich heidnischen Boden aufzusuchen, über die Laubers in das östliche Friesland, den Gau Hug- 5 merke, trieb, erregten seine Predigten die Wut des Volkes, und kaum entging er dem Tode dadurch, daß auf die Vorstellung einiger Gutgesunten zur Ersorschung des Götterwillens das Los über ihn geworsen ward, was günstig aussiel. Bessern Ersolg hatte er ansangs an einem dritten Orte, Drenthe, dis der Eiser, mit welchem einige seiner Schüler die heidenischen Heiligtümer in der Umgebung zerstörten, auch hier die Heiden so sehr erbitterte, 10 daß sie die Missionare übersielen und verjagten.

Mittlerweile hatte Karl der Große von W.s erfolgreicher Missionsthätigkeit gehört. Er rief ihn daher im Jahre 780, als er die Sachsen für hinlänglich besiegt hielt, zu sich und übertrug ihm die Verkündigung des Christentums und die Organisation der Kirche in dem ausgedehnten Gaue Wigmodia an der unteren Weser, wo außer den Sachsen auch 15 die benachdarten Friesen seiner Obhut übergeben wurden und später der Kirchensprengel von Bremen entstand. Zwar hatte er nur die Würde eines Presbyters, weil das Volk, wie ausdrücklich bemerkt wird, keine Bischöse als frankische Beamte neben den Grasen unter sich dulden wollte; aber er übte die Thätigkeit eines Bischoss: er gründete Kirchen und bestellte Priester an denselben. Der Gau schen für das Christentum gewonnen.

Aber schon im Jahre 782 wurden diese Fortschritte durch den vom Sachsenherzoge Widulind angestisteten Aufstand unterbrochen, welcher sich über einen großen Teil Nordsbeutschlands erstreckte und erst mit der Schlacht an der Hase im Osnabrückschen endete. W., zur Flucht gezwungen, entkam zu Schiffe nach Friesland; allein mehrere seiner Geshilfen und Freunde wurden getötet. Die Biographie nennt den Presbyter Folkard und 25 den Grasen Emmigg im Gaue Leri, Benjamin im Oberrustrigau an der Weser, den Kleriker Atredan im Ditmarschen und Gerwald mit mehreren Genossen in Bremen. Die

Betauften wurden allerorten jum Abfall vom driftlichen Glauben genötigt.

W. sah, daß eine Fortsetung seiner Missionsarbeit zunächst unmöglich sei; er entschloß sich deshalb zu einer Reise nach Rom, welche er gemeinsam mit Liudger, der die dahin so in Dolkum gewirkt hatte, machte (Adam. Gest. Hamb. eccl. pontik. I, c. 12, S. 9). Beide fanden bei dem Papste Habrian I. liebreiche Ausnahme und ermutigenden Zuspruch. Als dann Liudger von Rom nach Wonte Cassino ging, um in den Orden der Benediktiner zu treten, kehrte W. nach Deutschland zurück und ließ sich in Echternach dei Trier nieder, wo sich allmählich eine Anzahl der aus Sachsen vertriebenen Priester sammelte. So Zwei Jahre lang sührte er dort mit litterarischen Arbeiten, namentlich dem Abschreiben der Briefe des Paulus, beschäftigt, das Leben eines Mönchs. Als Widusinds Tause im Jahre 785 neue Thätigkeit an der Unterweser möglich machte, eilte W. noch im Winter desselben Jahres nach Eresdurg, dem jehigen Stadtberge an der Diemel, zum Könige, um mit seiner Zustimmung in sein früheres Arbeitsseld zurüczusehren. Damals verlieh ihm soder König die Zelle Justina (entweder Justine im Dep. Arbennes oder Mont Jutin im Dep. Haute Saone) um ihm in Zeiten der Not eine Zusluchtsstäte zu sichern.

Mit treuem Eiser begann nun W. seine erneuerte Thätigkeit für die Verbreitung des

Mit treuem Cifer begann nun W. seine erneuerte Thätigkeit für die Verbreitung des Christentums im Gau Wigmodia. Seine nächste Sorge war neben der Predigt die Wiederzerichtung der Kirchen, die Neuordnung der Gemeinden. Bisher hatte er in dem ihm 46 angewiesenen Sprengel nur als Preschyter gewirkt; jest, da die Sachsen völlig unterzworfen schienen, stand nichts mehr im Wege, ihm die Viscoswürde zu übertragen. Daher berief ihn Karl der Große nach Worms, wo er ihn am 13. Juli 787 zum Viscos weichen ließ. Dadurch wurde der Stellung, welche W. disher thatsächlich einnahm, die in der Kirche herlömmliche Form gegeben. Der Missionssprengel W.s., das Land zwischen der Schwede herlömmliche Form gegeben. Der Missionssprengel W.s., das Land zwischen der Schwede herlömmliche erst etwas später zum Abschluß kam. Die Stiftungsurtunde des Visetums bei Adam I, 13, S. 10 ff. ist unecht; der Versuch Huffers, Kord. Studien S. 93 ff., sie als aus echten Bestandteilen zusammengesetzt zu retten, ist undurchsührbar (s. Tangl, MISCS XVIII. S. 53 ff.).

MIC XVIII, S. 53 ff.).

B. wählte Bremen als Siz und baute bort die Domkirche; am 1. November 789 wurde sie eingeweißt; wenige Tage danach, 8. November, stard der Bischof zu Blezen unterhalb Regesack. Der Leichnam W.s wurde von Blezen nach Bremen gebracht und im Dome seierlich bestattet. Der Bischof Willerich, sein Nachsolger, versetzte denselben von da nach einer im Süden beim Dome erbauten Kapelle, aus der ihn jedoch Ansgar in die so

Mutterkirche gurudführte. Wie die Zeitgenoffen ihm schon im Leben Bunderthaten gusichrieben, so legten sie solche auch seinen Gebeinen bei. Im Anhang zu der Vita 28.3 find vierundbreißig solcher an seinem Grabe geschehener Bunder aufgezählt, die manche historische und geographische Überlieferungen aus jener Zeit enthalten. Sein Gedächtnis wurde jährlich zweimal, am 13. Juli und am 8. November (den Tagen seiner Weihe und seines Todes), in der Kirche von Bremen festlich begangen. (Rlippel +) Sand.

Billensfreiheit. — I. Geschichtliche Darstellungen und Monographien zur Einsübrung und Orientierung: Gaß, Geschichte der christl. Ethik, 1881—87; Luthardt, Die Lehre vom freien Willen und seinem Verhältnis zur Gnade in ihrer geschicht. Entw.

10 dargestellt, 1863; Otto, Die Freiheit des Menschen, ihr Besen und ihre Schranken, 1872; Julius Müller, Lehre v. der Sünde, 1839 (1878). — Scholten, Der freie Wille, 1874 (Berteidigung des Determinismus gegen Hoekstra, mit eingehenden historischen Kritiken [Gegen Scholten: Gloak in d. ThStk 1874]). — Paul Née, Die Jusion der Willensfreiheit, 1885; Knoller, Das Problem der Willensfreiheit in der jüdischen Religionsphilosophie, 1884; Otto Liedmann, Ueber d. individuellen Beweis für d. Freiheit des Willens, 1866. — Bräutigam: Leidniz und Herbart über Willensfreiheit, 1882; Landerl (Linz), Herbarts Lehre vom freien Willen, 1874; David, Die Willensfreiheit bei Benefe, 1904; Reller, Spinoza u. Leidniz über Willensfreiheit, 1847; Wahn, Krit. v. Lopes Lehre von der Willensfreiheit (Hish), Bd. 94). Ueber Kants Lehre v. d. Kreiheit: Gebhardt, 1885; Haldenberg, Afth 1879; Kreyenbühl, Ph.

20 Mo.-H. 1882. — Dunkmann (Stolp), Das Problem der Freiheit in der gegenwärtigen Philosophie und das Postulat der Theologie, 1899. — Theodor Beber, Luthers Schrift De servo fophie und bas Poftulat ber Theologie, 1899. — Theodor Beber, Luthers Schrift De servo arbitrio, ThStK 1878; Kattenbusch, Luthers Lehre vom unfreien Willen u. von der Prädestination, nach ihren Entstehungsgründen unters. 1875 und 1905. Manche historische Belehrung bieten auch solgende spsiematische Arbeiten: Ostar Bsister (Zürich), Die Willenszeicheit; eine kritisch-spsiematische Untersuchung, Berlin 1904; Seit stath.), Willensfreiheit und moderner psychologischer Determinismus, 1902; W. v. Roland (kath.), Die Willensfreiheit und ihre Gegner, 1905; Mack, Kritis d. Freih-Theorien, München 1906. — Aus d. ält. Litteratur: Marbeinese: Ottomar, Gespräche über Augustins Lehre von Freiheit u. Gnabe (Verlin u. Settin) 1821: Dauß Parit u. Reure d. Swynthesen in Retrest der Wilson 1834. Sarz 1821; Daub, Darst. u. Beurt. b. Hoppothesen in Betreff ber Billensfr., Altona 1834; Sars vorius, Die lutherische Lehre vom Ursprung bes fr. Willens (in Briefen), Gött. 1821. — Hugo Commer, Ueber das Wesen und die Bedeutung ber menschl. Freiheit und beren moderne Wibersacher, 2. Aust. 1885; Baul Nichaelis, Die Willensfreiheit, 1896; Kulpe, Die Lehre vom Willen in ber neueren Pfpchologie, 1888.

II. Hauptwerke von ausgesprochen deterministischer Richtung: Herbart, Freiheit des 36 menschlichen Willens, 1836; Schovenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik I, 1839; Al. Bain, Liberty and necessity; Mill, Ind. Logic, II, 6; Schleiermacher, Lehre v. d. Erwählung; und ihm solgend: Romang, Willensfreiheit u. Determ., 1835, u. H. Ritter, Das Böse und seine Folgen, 1839, (2.) 1869. Scharf calvinistisch: Ebrard, Prädestinationsfrage, 1840. Ferner Scholten, Ree (s. oben), und: Retersen, Willensfreiheit, Moral und Strafrecht. 1840. Herner Scholten, Rée (s. oben), und: Petersen, Willendfreiheit, Moral und Strafrecht,
40 1905; Hoche (Prof. d. Medizin in Straßd.), Die Willendfreiheit vom Standpunkt der Psychopathologie; "Grenzser. d. Seelens u. Nervenlebend", 1902; Waldem. Meyer, Die Wahlfr. des
Willend in ihrer Nichtigkeit dargelegt, 1886 (ThSiK 1885). Lesendwert: Renard, Jik der
Mensch frei? (A. d. Franzöl. [Neclam!). Das gelesenste aller "deterministischen" Bücher: J.
C. Fischer, 2. Aust. 1871 (Die Fr. d. m. W. und d. Einh. der Naturgesetz), macht das Vers
45 gnügen der Widerlegung leicht, dietet aber manches interessant Material gerade für den apos
logetischen Gebrauch.— Bon älterer Litt. gehört hierher: Spinozas Ethik; Voltaire, Le philosophe ignorant, 1766; Robinet, De la nature, 1744. Bgl. Fr. A. Lange, Gesch. d. Wat. I.
318 st.: Brieswechsel über das Leben der Seele (anonhm), 1713; Priesten, The doctrine of
philosophical necessity, 1777. — Endlich von moracitätistischen "demographischen" Standphilosophical necessity, 1777. — Endlich vom moralitatistischen "demographischen" Standpunkt: Quételet ("Tugenden und Laster sind Produkte wie Vitriol und Zuder"); R. Owen, Rat. System of society, 1839; Budle, Hist. of civilization (d. v. A. Ruge); Drobisch, Moralische Statistit und Willensfreiheit, 1867; Duboc, Trieblehre v. Standp. des Determ.

Moralische Statistit und Billensfreiheit, 1867; Duboc, Trieblehre v. Standp. des Determ. (Beitr. 3. ethischen Mechanit).

III. Ausgesprochene Verteidiger der Billensfreiheit (außer Pelagius, Jaac von 50 Antiochien, dem Buche Praedestinatus im 5. Jahrh., Laur. Balla, Erasmus 1525, dem Jesuiten Dion. Betavius 1643 gegen die Jansenisten): William King, De origine mali, 1704; Crusius, Metaphysit; und: Anweisung 3. vernünstigen Leben, 1744; Brice, Letters on materialism and philos. necessity, 1878; Bockhammer, 1821; Secrétan, Philos. de la liberté, 1849; Schellwien, Kausalität u. Freiheit. Der Wille die Lebensgrundmacht, 1859; Fouillée, Co La liberté et le déterminisme, 2. éd. 1884. Reben Liebmann, Sommer (s. o.), Schellwien, Fouillée bietet die wertvollste Apologie der Freiheit: Bolliger, Die Billensfreiheit, eine neue Antwort aus eine alte Frage, 1903. Hingegen ist das vieleitierte langtitelige Buch von J. Hinvergänglichkeit und Freiheit der Indig als lantisch: Schmöle (Assert, Wiselfer in Frants, u. M.), Unvergänglichkeit und Freiheit der Individualität. Ein awinaender Beweis für die seelische und körperliche Fortd. d. Persönl. nach dem Tode und die 65 gwingender Beweis fur die feelische und torperliche Fortb. b. Berfonl. nach bem Tobe und Die

Eriftenz eines unser ganzes Dasein beherrschenden Naturgesetzs der Freiheit, — auf Grund der Erkenntnis des Zeitbegriffs sim kantischen Sinne], 1897. Endlich: Graue, Sehstbewußtssein und Willensfreiheit, eine Grundvoraussetzung der christlichen Lebensanschauung, 1904; Hazard, Briefe an Mill über Berursachung und Willensfreiheit, 1875; Fahrion, Das Problem der Willensfr., ein neuer Bersuch s. Lösung, Heidelb. 1904; Wahle, Eine Verteid. d. Willenss briebeit sals "Universalbeterminismus"], JfBh. Bd. 92. Sine vorzügliche naturwissenschaftliche Vegründung der Freiheit des Willens giebt in den "Vernzfragen des Nervens und Seelenslebens" der Biener Prosssifier Adamtiewicz, Die Großhirnrinde als Organ der Seele, 1902.

IV. Sonstige belehrende Werke, die sich den genannten Kategorien nicht leicht einordnen lassen: Leidniz Theodice, Kants Kritik der praktischen Bernnunft, Fichtes Bestimmung des 10

IV. Sonstige beiehrende Werke, die sich den genannten Kategorien nicht leicht einordnen lassen: Leibniz' Theodicee, Kants Kritik der praktischen Bernunst, Fichtes Bestimmung des 10 Menichen; Schelling, Ueber das Wesen der menschl. Freiheit; Hegel, Rechtsphilosophie (§ 4): Lopes Mikrotosmus; Bundts Psuchologie; Batke, Die menschliche Freiheit im Berh. z. Sinde und zur göttl. Gnade, 1841; A. v. Dettingen, Morassatistit und christl. Sitenlehre. 1867; E. Goering, Menschl. Freiheit in. Zurechnungssähigkeit, 1876; Sigwart, Begriss Wolsens im Berh. z. Begr. d. Ursache. 1879; G. Zart, Bem. zur Theorie der menschl. Freiheit, 1883; 15 Bindelband, 12 Borles. über Willenssfreiheit, 1904 (2. Aust. 1907); Ribot, Der Wille (8. Auss.), 1893; Rünsserberg, Die Willenshandung, 1888; Prudhomme, Psychol. du libre arditre, 1907; Mieger und Tippel, Experimentelle Unters. über die Willensthätigkeit, 1885; R. Horn, Der Kaussläsbegriff in der Philos. und im Strafrecht, 1893; Rund Hister, Die menschl. Freiheit, 1888 (2. Auss.); Schneiber, Der menschl. Wille, Le libre arbitre, 20 Paris 1890.

Paris 1890.

Als Kuriosum sei noch erwähnt die anonyme Schrift (Berlin, ohne Jahreszahl, von einem schwischen?] gotteszläubigen Demokraten; Kgl. Bibl. Nq 8598) "Die Freiheit und was die denkende Sprache darunter versteht. Eine Denkschrift für Denker zum Denken und Bebenken"; sowie die Namensidentität der Autoren zweier Schriften mit gleichem Ziel: Friedr. 25 Bagner (Pastvor in Nauen), Gründl. Untersuchung, welches der wahre Begriff v. d. Freih. d. Billens sei, Berlin 1730; Friedr. Bagner, Freiheit u. Gesehmäßigkeit in d. menschl. Willens atten. 1898. Endlich das Drama von H. Facher "Der freie Wille". 1891 (Recsam).

Bagner (Pastor in Nauen), Gründl. Untersuchung, welches der wahre Begriss v. d. Freih. d. Billens sei, Berlin 1730; Friedr. Wagner, Freiheit u. Gesemäßigteit in d. menschl. Willens atten, 1898. Endlich das Drama von H. Jader "Der freie Wille", 1891 [Reclam].

V. Das AX, als Quelle eines biblisch-theologischen Lehrganzen betrachtet, ist der Annahme menschlicher Willenssfreiheit günstig. Sowohl als gesetzgebender Wille wie als 30 Bundesgnade appelliert Gottes Wille an die Selbstentscheidung des Menschen. Zwar a) nichts geschieht ohne Gottes Willen, auch "des Menschen Thun steht nicht in seiner Hand" (Jer 10, 23). Der Prophet weißsagt wie mit Naturnotwendigseit (Am 3, 8), und wie das Gute, so datiert auch das Böse irgendwie von Gott her (Am 3, 6; Jes 45, 7); ja die Hofsnung auf Vergebung und göttliche Schonung wird geradezu motiviert durch 26 die Unmöglichseit, der naturgemäßen, unumgänglichen Fleischesschwäche Herr zu werden (Ps 103, 14; Gen 8, 21; Hi 7, 17—21); und erst wenn Gott uns besehrt, so werden wir besehrt (Jer 17, 14; 31, 18). — Aber d) dennoch wird die selbstständige Entscheidung des menschlichen Willens sowohl gegenüber den Reizungen der Sünde (Gen 4, 7) als auch bes menschlichen Willens sowohl gegenüber den Reizungen der Sünde (Gen 4, 7) als auch gegenüber der langmütig zuwartenden und lockenden Gnade (Jer 29, 13 f.; Joel 2, 12 f.; 60 Ez 18) häufiger und entschiedener hervorgehoden. Schon das Gesetz wendet sich an den freiwählenden Willen: Dt 30, 15 ff.; Le 18, 5; 19, 2; Jos 24, 15 ff.; Jes 5i 15, 14 f. Und sogar die Borstellungen der Menschen won Gott und Welt richten sich nach der freien herzensrichtung bes Ginzelnen: Pf 18, 26f.; Jef Si 39, 29 f.: - ein Anfan jur 3bce eines transcendentalen Ibealismus im AT. — Bei foldem Nebeneinander von Behaup- 45 tungen ber Freiheit einerseits, ber absoluten Abhängigkeit andererseits konnen auffallenbe Kontrafte und paradoge Bilbermischungen nicht fehlen. Er 34, 6 und 7 wird unmittelbar neben ber schonenden Bundesgnade, welche an die menschliche Freiheit appelliert, die aus-nahmelose und erbliche Sündhaftigkeit erwähnt, deren fortwirtendes Elend als gerechtes göttliches Berhängnis bestätigt wird. Dieser Gegensat ist unschwer löslich (Hol 13, 9). 50 Ebenso daß Dt 31 der Ungehorsam als unausbleibliches Berhängnis vorausgesagt wird, nachdem c. 30 Gehorfam und Ungehorfam dem freien aequilibrium anheimgegeben und unter den Gesichtspunkt der possibilitas utriusque partis gestellt waren. Mehr nähert sich einem sog. Widerspruch Jer 18, wo an das Töpfergleichnis sowohl die Joee der völligen Abhängigkeit geknüpft wird als auch die Möglichkeit einer freien Sinneswandlung, 56 welche fogar Gottes ausgesprochene Strafabsichten rudgangig machen tonne. — Ferner: bie sprichwörtliche Berhöhnung ber mosaischen Erbschuld-Theorie hat zur Folge gehabt, daß biese Lehre Jer 31 und Ez 18 ausdrücklich fallen gelassen wird zu Gunsten des Dogmas von der personlichen Berantwortlichkeit und einer individuell-proportionalen justitia remuneratoria; aber berfelbe Brophet trägt fein Bebenken, Die "Beimsuchung ber Bater: 60 sunden an den Kindern" undefangen in den Rahmen seiner Theodicee auszunehmen (32, 18; vgl. Alagel. 5, 7). Der Widerspruch wird auch burch den Bersuch nicht gelöft, Erbschuld und Erbfunde zu unterscheiben und anzunehmen, bag nur bie Strafe, nicht bie Sunde,

als naturgemäß fortwirkend gebacht werbe, fo bag bie Schulb als Straswürdigkeit balb unter bem Gefichtepunkt bes Strafübels, balb unter bem ber perfonlichen Billenetbat angesehen werbe: benn 1. biese Rlaffifizierung wurde über bas alttestamentliche Borftellungsniveau hinausgreifen; 2. biefelben Bilber, mit welchen bie natürliche Schwäche bes Menschen. 5 feine Leiben, Ubel, feine Sterblichkeit, Endlichkeit gekennzeichnet wirb, werben auch jur Beranschaulichung ber perfonlichen Gundhaftigkeit angewendet. So bas Bild bes Geboren-Beranschaulichung der persönlichen Sündhaftigkeit angewendet. So das Bild des Geborenwerdens z. B. a) Hi 4, 1; b) Ps 51, 7, vgl. Joh 3, 6; der Unreinheit a) Hi 14, 4, vgl.
v. 2 v. 7—10; b) 4, 17 st.; 15, 14—16; Spr 20, 9; des verdorrenden Grases, der verwehenden Spreu a) Ps 90, 5; Ps 102, 5. 12; d) Ps 1, 4; vgl. Mt 3, 12; des Fleisches
10 a) Ps 78, 39; Jes 31, 3; Jes 40, 6; vgl. 1 Ko 15, 50; Rö 3, 20; d) Gen 6, 3, vgl. Ga
6, 8; 5, 16. — 3. Daß innerhalb der späteren Prophetie eine Entwickelung der Freiheitsidee stattgefunden, zeigt die mehrsache Bariation des Töpfergleichnisses: a) Jes 29 (unter Höskia). Gott sollte nicht euer heuchserisches Beginnen durchschauen? Gleich als spräcke des Töpfers Thon von seinem Meister: "Er kennt mich nicht, er hat mich nicht gebildet".

— Gott aber wird die Klugheit der Klugen zu Schanden machen, sie blenden und irre führen, dis sie, mürbe geworden, einlenken, und dann, von Blindheit und Taubheit befreit,
selig werden, mährend nur die bekarrlichen Gottesberächter zu Krunde gehen — Misselig werben, während nur die beharrlichen Gottesverächter zu Grunde geben. — Also Gottesverleugnung ware ungereimt; die schlechthinige Abhängigkeit von Gott ift so evident, daß Gott fogar abfichtlich die fittliche Einficht verwirren tann. Wen die Gottheit verberben 20 will, bem raubt fie ben Berftand. Aber gegen diese von Gott noch beforberte Thorheit tampft sein Geist dann teineswegs vergebens: Die natürliche und beilsgeschichtliche Abhängigkeit von Gott foll und kann zur freiwilligen hingabe an seine Zwede führen. b) Jer 18 (unter Zebetia): Un Stelle eines migratenen Topfes bilbet ber Topfer ein neues Befag. Go erfett auch Gott je nach bem Berhalten bes Menfchen feine ichon aus-25 gesprochenen Entschluffe burch neue Entschliegungen. Darum beffert euer Leben, um eine für euch günstige Sinneswandlung Gottes zu veranlassen! Also: der Mensch ist seines Glückes Schmied. "Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthron!" Das tert. comp. ist nicht, wie Jes 29 die Abhängigkeit des Produktes oder Geschöpfes, sondern die Freiheit des Schöpfers (als Korrelat der geschöpslichen Freis heit). — Daneben freilich wird Jer 19 bas Zerbrechen eines Kruges als Sinnbild für ein unwiderrufliches göttliches Strafgericht (über das Geschöpf) gebeutet. — c) Deuterojes. 45. Gott schafft בוב נרכע, alles kommt von ihm, aber alles zum Zweck ber Beseligung. schnöbe, auf den, der dem Hause Jakob ewige Erlösung zugedacht, das zeitweilige und wohl verdiente nationale Unglück mit dem Fluchworte abzuwälzen: "Warum hast du uns geschaffen?" Webe schon dem, der so seine Eltern anklagt! Und ihr wolltet mit dem hadern, von dem wir viel abhängiger sind als von Bater und Mutter, so abhängig, wie ber Thon von der Hand des Töpfers, den doch jener schwerlich fragen wird: "Was machst du aus mir?" — Also: das tert. comp. ist sowohl die absolute Abhängigkeit des Befcopfes, als auch die Bertrauenswürdigkeit ber freien Entschliegungen bes Schöpfers. 40 — Die Reime ju ben verschiedenen Theorien über bas Berhaltnis bes menschlichen Willens jum göttlichen find hiernach im UT enthalten. Aber erft bas abenbländische Denten hat aus den entgegengesetzen religiösen und ethischen Ideengangen die logische Alternative berausgeschält und zum Prodlem geklart: 1. Ik das Gute gut, weil Gott es will, oder will Gott das Gute, weil es das Gute ist? (Platons Euthyphron; Stahls Rechtsphilo-45 sophie). 2. Duß ber (gute) Mensch bas Gute wollen, weil Gott in ihm auch bas gute Wollen wirkt (Augustin: da quod jubes et jube quod vis. Form. Conc. 673: trahit deus, quem convertere decrevit) und weil Gottes That that settle ist (30 6, 29, Schleiermacher) — ober ist bas Wollen bes Menschen beshalb gut, weil es bem göttlichen Wollen freiwillig sich anpassen will (Duns Stotus, Comm. ad Sent. II, 35: 50 "bonum est, quia dilectum est". William Ring, De origine mali 1704: "non eliguntur res, quia placent, sed placent, quia eliguntur"). Daß dieses Dilemma zur theologischen Antinomie und weiterhin zu einem Hauptsontroverspunkt zwischen Katholiken und Protestanten geworden ift, das hat seinen Grund in der allmählichen Zuspitzung beider alttestamentlichen Gedankenreihen; schon in der Differenz zwischen den Sadduzäern, 55 welche die Freiheit behaupteten, den Essenren, die sie leugneten, und den Pharisäern, welche die Geschiede der Menscheit im ganzen durchaus von Gottes Allmacht bedingt sein ließen, in dem Berhalten der Einzelnen zu diesem Weltplan aber eine Selbstentscheidung zugestanden (Aliba in P. Aboth III, 15: "Alles ift erschaut, aber die Freiheit — ift [dem Menschen] gegeben"; vgl. Pf Sa 9, 7: Unsere Thaten beruhen auf der 80 exloyy und haben ihren Grund in unser Seele. Bgl. Schürer, Gesch. des jud. Bolkes

etbisch-anregende wie religiösernste Anschauungsformen nebeneinander besteben, wofern wir und nur ber bilblichen Form alles — und namentlich bes religiösen — Denkens bewunt bleiben. Richt einmal fo muß geschieben werben, daß die Betonung ber Willensfreiheit unter ben moralifden, die Ginschräntung berfelben unter ben religiöfen Gesichtspunkt falle (neukantische Scheidung): benn wie sollte nicht 3. B. Ro 7 ober 1 30 3 moralisch, Ro 2 5 und Apt 2 religiös verwertet werden können? Auch enthält bas NI teine sprachwibrigen Wibersprüche; obwohl ber einzigartige Exturs Ro 9-11 bie Grenze religiöfer Spekulation streift, indem von Gott gesagt wird or délei onlygévei und ouvénleise tods návras els dreifterar. hier ist aber zu beachten: a) die liebevolle Dialektik bes herzens, von welcher die Spekulation des Verstandes getragen wird (vgl. das de 9, 22 nach Weiß, 10 Id 1857); b) die bei den Lesern vorausgesetzte Erinnerung an die ursprüngliche altzteftamentliche Wendung des Töpfergleichnisses, welche der Willensfreiheit günftig war; c) daß Baulus (wie seine alttestam. Vorbilder) nicht von der Erwählung Einzelner aus einer massa perditionis, sondern von dem Bolksganzen spricht; und die disherige Geschichte des Bolkes Jörael wedt im unbefangenen Beodachter Empfindungen, wie sie in 15 dem Sat von der πώρωσις (11, 25) ausgesprochen sind. Die neutestamentliche Lehre ist — wie die des ATS — sowohl Freiheitslehre wie Unfreiheitslehre. Ein theoretischer Widerspruch ist dies nicht, weil keine weiteren Theoreme vorliegen, als wie sie dei jeder viels seitigen religiösen Ausbrucksweise geformt werben und in Kontrastworstellungen fich gliebern. Der Einzelne ist teils Gottes Pflanzung, Saat, Geburt, Rind, Sohn, Erwählter, Erloster, 20 - teils der felbstwählende, sein Los fich schaffende. Er ift teils in wurzelhafter Einheit mit Gott, teils von Gott unterschieden ober verschieden zu benten. Der Dualismus seinerseits erstreckt sich teils auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, teils theocentrisch auf Gott und Satan, anthropocentrisch auf Gute und Bose. In allebem ift auch zwischen A und NI keine wesentliche Differenz. Rur insofern hat im NI sowohl die 25 Aufgabe bes fittlichen Willens wie die Überzeugung von ber Ohnmacht bes naturlichen Bollens eine Steigerung erfahren, als a) die natürliche Fleischesschwäche fast niemals mehr als Entschuldigung gilt (wie fast burchgängig im AI), — und  $\beta$ ) wie der Wille, so auch die Sünde als selbstständige Macht anerkannt wird, sei es unter der Form des eigenen Bleischeswillens (Ja 1, 15; Ga 5; 9to 7), sei es unter ber Form eines fremben so satanischen Willens; baber vor allem die Pflicht ber Wachsamkeit betont wird (1 Bt 5, 8; 1 **Ro** 16, 13; Mc 13, 37).

VII. Die Billensfreiheit im tlaffischen Altertum. Die althellenische Theorie vom Willen, obwohl ihr der strenge Begriff des Naturgesetzes fremd ist, war überwiegend beterministisch, teils in bem fatalistisch-metaphylisch-religiösen Ginn bes Ghidfals- 36 verbangniffes (ανάγκη, τό χρεών, είμαρμένη, αίσα, νέμεσις, πεπρωμένη, αδραστεία, άτη, μοίοα, μόρος) teils in dem psichologisch-ethischen Sinne, daß der Grad der Einsicht den Willen beherricht. Ersteres bei Heraklit, ben Phthagoreern und Eleaten; letteres in ber softratischen Schule (1. Lehrbarkeit ber Tugenb; 2. niemand absichtlich bose). Wohingegen Epikur, trot seiner bemokritischen Naturanschauung und der (von den Chrenaikern ent- 40 lehnten) Lehre vom blinden Zufall (Fortuitismus) das Freiheitsgefühl — vielleicht, weil es ein Postulat des Glücks ist — befürmortete, und Aristoteles der praktisch-sittlichen "Übung" des selbstständigen Willens ein Übergewicht zuerkennt über die bloße Sinficht (1. mancher sündigt trop bessern Wissens; 2. Unwissenheit entschuldigt nicht; 3. έφ' ημῖν ἀρετή καὶ κακία (Nic. Eth. III, 7). Daneben 4. Ein Kranter wird durch bloße 45 βουλή nicht gesund, ein Ungerechter nicht gerecht). — Dem Indeterminismus günstig ist die sophistische Lehre, daß der Mensch aller Dinge Waß sei. Die Stoiker betonten zwar bie Unabhängigkeit bes Menschen von äußeren Einflüssen (est aliquid in nostra potestate [Cicero, De fato, 14]; rà έφ' ήμῖν u. ra οὐκ έφ' ήμῖν), daneben aber bie Un-wandelbarteit bes Grundcharafters (velle non discitur). Das Broblem, wie Freiheit 50 und Notwendigkeit auszugleichen sei, suchen sie durch Berwertung des sokratischen Begriffs der Borsehung (πρόνοια) und durch sittliche Erziehung zu freiwilliger Einordnung in den Weltzweck zu lösen: deo parere libertas. Denselben Gegensat suchten die Neuplatoniker daburch zu versöhnen, daß sie unterscheiden zwischen der Anechtschaft des Sinnenlebens mit ihrer eingebildeten Willfürfreiheit und ber kontemplativen Erhebung ber Seele gur 65 Teilnahme am göttlichen Leben, b. h. jugleich jur Befreiung von zwingenden äußeren Motiven und zur Anerkennung der bestimmenden Macht der Einsicht (Plotin:  $\mu\dot{\eta}$   $\beta i\dot{q}$ μετά του eldéval). Die seither üblichen Terminologien sind besonders durch Platon und Aristoteles geprägt worden: so altía ελομένου das Wahlvermögen (Platon), ενδεχόμενον *érarcius Exer* das Auchanders (sein) können (Aristoteles). Eine berühmte Büste des Platon 60

Denkens, als auch ber sittlichen Einsicht werbe nur burch eine frembartige Macht, Die ofκουσα έν έμοι άμαστία an der Selbstbethätigung gehindert; aber a) ausdrücklich wird dem "freien" Denken Rö 9, 20 wie 3, 19 und 2 Ro 10, 5 vor Gott die Urteilsfreiheit abgesprochen; ferner  $\beta$ ) neben das geläusige Bild der Zweiheit zwischen gutem vovs und 5 böser odos tritt als ebenso berechtigt das monistische Bild der totalen Abhängigkeit den Gott (11, 32); ja gerade das in jenem Sinne "freie" Vélese des vovs wird als ein dem Ich Außerliches versinnbildlicht (naganecodat, velle adiacet mibi 7, 18). — Indessen findet auch auf die Pauluslehre das allem sprachlichen Ausbruck naturgemäß anhaftende

Prinzip bes "Gegenfinnes ber Worte" Anwendung. 3. Noch" schärfer malen ben Kontraft zwischen freier Entscheibung und unabanderlichem Berhängnis die johanneischen Schriften. a) Bon dem Willen des Einzelnen hängt die Wahrheitserkenntnis und der Empfang des ewigen Lebens ab (7, 17; 5, 40); an ben Willen bes Kranken, geheilt zu werben, wendet sich Jesus 5, 6; ber Glaube ift ber Sieg, ber die Welt überwindet; ber Mangel an Glauben wird 16 als ein so schwerer Borwurf charakterifiert, daß die Nichtglaubenden mit größtem Ernft auf ihre volle Berantwortlichkeit hingewiesen werben (8, 45 f.; 16, 9). Das chriftusfeindliche Judentum in seiner bewußten Selbstbestimmung bildet ein Hauptthema des Evangeliums. Und während die Apotalypse einerseits noch im letzten Kapitel mit kuhler Objektivität bas Enbichicfal ber Einzelnen als Sache ber Wahlfreiheit binftellt (22, 20 11, vgl. Ez 3, 27; Da 12, 10), so geht andererseits burch bas ganze Buch, wie burch ben 1. Jo-Brief ein Grundton herzlicher Bitte, welche an Die Selbstbestimmung ber Lefer zur Treue und Bruderliebe appelliert und gelegentlich bas Opfer bes Lebens für Pflicht erklätt (1 Jo 3, 16). — Aber b) gerade der 1. Jo-Brief stellt den driftlichen Gnadenftand fo ausschließlich als Gottes Allmachtswerk bar, daß ber Gläubige einfach als Aus-26 geburt Gottes, als Produkt (ober boch Träger) eines göttlichen onkoma, als nicht fürder fündigen könnend bezeichnet wird (3, 9); der rüdfällige Sünder dagegen hat ebendeshalb niemals wahrhaft zur Gemeinde gehört (2, 19); sondern als Gottloser gehört er dem x60mos an (4, 5) und stammt vom Teusel (3, 8 ff.). Aus dieser Tendenz, die Heils gewißheit burch bas Dogma von ber Unverlierbarkeit bes Gnadenstandes absolut zu befestigen, erklärt sich die merkwürdige Methode, welche den ganzen Brief durchzieht, — durch einseitige Anwendung des princ. cognoscendi sowohl die Frage nach dem realen Seinsgrunde, der causa essendi, als auch die Frage nach dem Zweck möglichst unerwähnt zu lassen. Die erstere dieser beiden Fragen würde beantwortet wissen wollen, warum (aus welchem Realgrunde), wenn boch Gottes Bestimmung unwiderstehlich ift, so 86 viele Teufelskinder entstehen konnten; die zweite, die Finalfrage, wozu sie Gott habe entsfteben laffen? Johannes aber läßt den theologischen Dualismus als religiös wirksam im Hintergrunde des Bewußtseins - gleichsam in latenter Reserve - stehen (on an apxis δ διάβολος άμαρτάνει 3, 8) und legt alles Gewicht soteriologisch auf die persönliche Heilsgewißheit, d. i. auf ben Erkenntnisgrund: Woran erkennst bu, daß du ein Kind 60 Gottes bift? "Wir wiffen, daß wir aus dem Tode ins Leben übergetreten find, weil wir die Brüder lieben" (v. 14; vgl. v. 10 ff.). Much das Evangelium lehrt ben Dualismus (8, 44), und ba nur "tver von Gott ift, Gottes Wort bort", jo find die Ungläubigen eben nicht ex rov Beov (v. 47), sonbern Abtoinmlinge bes Teufels, Anechte ber Sunbe (v. 34, bgl. Ro 6 und 2 Bt 2, 19). So ift nicht bloß ber Bose burch seinen Ursprung 45 bauernd qualifiziert, sondern auch der Gute, der Sohn Gottes selbst, kann nichts von ibm selber thun, sondern weiß sich absolut abhängig von Gott — in und mit seiner Freiheit (5, 19; vgl. 10, 18; 8, 28). Und während von den Seinen diejenigen, welche ihn aufnahmen, nicht ihn erwählt hatten, sondern von ihm erwählt waren (1, 12; 15, 16), so ist die einzige Ausnahme unter biefen der Sohn des Berderbens, doch auch er nur ein so Straferempel, welches die Ronfequent der gottlichen Beltregierung illuftrieren follte (17, 12).

4. In ben petrinischen Briefen klingen ebenfalls beibe Gedankenreihen an; einerseits a) will Gott die Befeligung aller Menschen (2 Bt 3, 9, vgl. mit 1 Ti 2, 4 und 1 Th 5, 9), und erft bie gefliffentliche Selbstinechtung unter bie Sphare bes Berberbens (2, 19) über-55 liefert bem unentrinnbaren Berhangnis. Andererseits b) fagt 1 Bt 2, 8 von den Unglaubigen, welche zu Falle tamen, daß sie "dazu gefest" seien, wobei es gleichwiegend ist, ob eis 0 έτεθησαν auf προκόπτειν (Grotius) ober auf άπειθεῖν (Calbin) zu beziehen ist.

5. Da die erwähnten Gegenfate großenteils sprachlicher Ratur sind und die grelle Färbung des Kontraftes auf Rechnung der orientalischen Lebendigkeit des Ausdrucks zu sehm so ift, so können beibe Gebankenreihen ohne weitgehende bialektische Ausgleichung als ebenso

ethisch-anregende wie religios-ernfte Anschauungsformen nebeneinander bestehen, wofern wir Wibersprüche; obwohl ber einzigartige Exturs Ro 9-11 bie Grenze religiöser Spekulation streift, indem von Gott gesagt wird or Vélei oxlyovei und ovréxleise rods narras eis aneiveiar. Hier ist aber zu beachten: a) die liebevolle Dialektik des Herzens, von welcher die Spekulation des Verstandes getragen wird (vgl. das de 9, 22 nach Weiß, 10 3dXh 1857); b) die bei den Lesern vorausgesetzte Erinnerung an die ursprüngliche altteftamentliche Wendung des Töpfergleichnisses, welche der Willensfreiheit gunftig war; c) daß Baulus (wie seine alttestam. Vorbilder) nicht von der Erwählung Einzelner aus einer massa perditionis, sondern von dem Bolksganzen spricht; und die bisherige Geschichte des Bolles Berael wedt im unbefangenen Beobachter Empfindungen, wie sie in 15 bem Sat von ber πώρωσις (11, 25) ausgesprochen sind. Die neutestamentliche Lebre – wie die des ATS — sowohl Freiheitslehre wie Unfreiheitslehre. Ein theoretischer Biderfpruch ift dies nicht, weil keine weiteren Theoreme vorliegen, als wie fie bei jeder vielseitigen religiösen Ausbrucksweise geformt werden und in Kontrastworstellungen sich aliebern. Der Einzelne ift teils Gottes Bflanzung, Saat, Geburt, Kind, Sohn, Erwählter, Erlofter, 20 - teils ber felbstwählenbe, sein Los fich schaffenbe. Er ist teils in wurzelhafter Einheit mit Gott, teils von Gott unterschieden ober verschieden zu benken. Der Dualismus seinerseits erstreckt fich teils auf das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, teils theocentrisch auf Gott und Satan, anthropocentrisch auf Gute und Bose. In allebem ist auch zwischen A und NI teine wesentliche Differenz. Rur insofern hat im NI sowohl die 25 Aufgabe bes sittlichen Willens wie die Überzeugung von der Ohnmacht des natürlichen Wollens eine Steigerung erfahren, als a) die natürliche Fleischessschwäche fast niemals mehr als Entschuldigung gilt (wie sast durchgängig im AT), — und  $\beta$ ) wie der Wille, so auch die Sünde als selbstständige Macht anerkannt wird, sei es unter der Form des eigenen Fleischesswillens (Ja 1, 15; Ga 5; Nö 7), sei es unter der Form eines fremden so satanischen Willens; daher vor allem die Psslicht der Wachsamkeit betont wird (1 Kt 5, 8; 1 Ko 16, 13; Mc 13, 37).

Theorie vom Willen, obwohl ihr der strenge Begriff den Altertum. Die althellenische Theorie vom Willen, odwohl ihr der strenge Begriff des Naturgeses fremd ist, war überwiegend deterministisch, teils in dem fatalistischemetaphysischereligiösen Sinn des Schickals verhängniscs (Δνάγχη, τό χρεών, είμασμένη, αίσα, νέμεσις, πεπρωμένη, άδραστεία, άτη, μοδος, μόρος) teils in dem phydologischethischen Sinne, daß der Grad der Einsicht den Wilken beherrscht. Ersteres dei herallit, den Phythagoreern und Eleaten; letzteres in der softratischen Schule (1. Lehrbarkeit der Tugend; 2. niemand absichtlich böse). Wohingegen Spikur, troß seiner demotritischen Naturanschauung und der (von den Cyrenastern ents dehnten) Lehre vom blinden Zusall Fortuitismus) das Freiheitsgesühl — vielleicht, weil est ein Postulat des Glückes ist — besürvortete, und Aristoteles der praktischen "Übung" des selbsiständigen Willens ein Übergewicht zuerkennt über die die bloße Sinscht (1. mancher sündigt troß bessen Willens ein Übergewicht zuerkennt über die bloße Sinscht der nach aus aus (Nic. Eth. III, 7). Daneden 4. Sin Kranser wird ducht; 3. ἐφ' ημῖν doern nicht gesund, ein Ungerechter nicht gerecht). — Dem Indeterminismus günstig ist die sohistische Lehre, daß der Mensche Von Aus kap' ημῖν), daneden aber die Unsweddigseit des Menschen von äußeren Sinssüssen. Die Stoter betonten zwar bie Unabhängigkeit des Menschen von äußeren Sinssüssen. Das Problem, wie Freiheit wund Notwendigseit auszugleichen von äußeren Sinssüssen zu gerentung des softratischen Begriffs der Borfehung (πρόνοια) und durch sittliche Erziedung zu freiwilliger Einordnung in den Weltzweit zu Verlöhnen, daß sie unterscheiden zwischen Begriffs der Borfehung (πρόνοια) und durch sittliche Erziedung zu freiwilliger Einordnung in den Weltzweit zu verschung zu versöhnen, daß sie unterscheiden zwischen der Knechtschaft des Sinnenlebens mit ihrer eingebildeten Willichen Leichen zwischen der Einscht des Sinnenlebens mit ihrer eingebildeten Willichen Leinkie Erziedung den Erneitigen Such ver Ei

trug als Inschrift jene brei Worte (ber Parze Lachesis im 10. Buch bes "Staates" 617): ΑΡΕΤΗ ΑΛΕΣΠΟΤΟΝ, ΑΙΤΙΑ ΕΛΟΜΕΝΟΥ, ΘΕΟΣ ΑΝΑΙΤΙΟΣ. Φ. b. 1. Die Tugend liegt herrenlos jedem bereit [vgl. Apt. 21, 6 dwoeder]; je nachdem jeder sie ehrt, wird er ihrer ein größeres Teil haben. 2. Auf den Wählenden allein 5 fommt es an; wer mablt, mable bas Leben, bem er bann freilich [vgl. Mt 12, 35] mit Notwendigkeit angehören wirb. Also 3. nicht Gott trifft die Schuld, wenn ihr bofe werdet; nicht euch wird ein Damon erlofen, sondern ihr werdet euren Damon erlofen! - Auf Diefer platonischen Anschauung beruht bie prabeterministische Theorie bes Origenes. - Belehrenb find die zahlreichen feinen Unterscheibungen des Aristoteles: a) Das Freiwillige (Exovocov) 10 und das Gezwungene (axovoiov) im menschlichen handeln. b) Das zwischen beiben vermittelnde μέσον oder οὐχ έκούσιον, das nicht als Zwang gefühlt wird, aber nicht mit 3wedbewußtsein geschieht und gleichwohl nachträglich sei es bereut, sei es gutgebeißen wird. c) Das freiwillige Thun in unfreiwilliger Lage [3. B. ein lebensgefährlicher Sprung aus bem Fenster, um bem Feuertobe zu entgehen]. d) Die ngoaigeoic, ber aus vernunftiger 15 Uberlegung reifende Willensvorfat. e) Das unfrer Entscheidung anheimgegebene Runftige im Unterschiede von dem ftets notwendig erscheinenden Bergangenen suber diese These stritten später mit äußerstem Scharffinn die Stoiler Rleanth und Chrysipp; vgl. was weiter unten als Ausspruch Liebmanns und Weiningers citiert wird]. f) Der doppelte Gegensat zum Notwendigen: das Zufällige (αὐτόματον, ἀπὸ τύχης) und das Freiwillige; beide 30 find ein "Auchanderssichverhaltenkönnen", obwohl das eine ein Geschehen ohne Betwußtsein des Zwedes, das andere ein Handeln nach Zweden ist. — So ergiedt sich die Stussensfolge. 1. Unfreiwillig erliegen wir der Naturgewalt. 2. Wir handeln [wie Goethes Fischer] halb freiwillig, halb gezwungen; 3. ganz freiwillig, aber noch ohne gereiste Urteilstraft, mit teilweiser äγνοια [Lc 23, 34]; 4. μετά λόγου και διανοίας, mit bewußtem Vorsatz auf Grund gereister Urteilstraft (also nach Maximen). Und diese höhe kann und soll der Mensch erreichen; Unwissender und hier Kensch und hier keiten killen eine menschen und lich kilter killen zu verschen und kilter killen wirden verschen und lich kilter killen war der Verschen der Nensch erreichen zu der Verschen und biese killen erwerben und fich buten schlecht zu werben burch Unwiffenheit. Aber die Ilbung muß bingutommen; volle Tugend giebt nicht die Ginficht allein, fondern das Ergebnis eines Werdeganges aus realer Abhängigkeit zur Freiheit. Wer ber Herrschaft ber Triebe hingegeben 30 verbleibt, ist bafür verantwortlich; wer z. B. in ber Trunkenheit sich vergeht, sündigt boppelt. Wenn nun Aristoteles zu bem Ergebnis kommt: ber Mensch ist freier Urheber seiner Handlungen (πράξεων ἄνθρωπός έστιν άρχη και κύριος und έφ' ημίν τὰ κακά πράττειν και τὰ μη πράττειν), so übersieht er freilich ebenso wie Platon, daß für jeben einzelnen Billensatt bes bermaligen Menichen bie Antinomie besteben bleibt, 35 Subjekt und Objekt ber Gelbstbeurteilung ju fein: als aktives 3ch ift er feiner Freiheit als eines stets möglichen Ibeals sich bewußt, erlebt aber gleichzeitig hemmungen mannigs facher Art, an benen die Berwirklichung der Freiheitsides scheitert. Erst die Unterscheidung 1. ber absoluten und ber geschöpflichen, geschenkten Freiheit; 2. bes intelligiblen und bes empirischen 3ch; 3. bes "Gesetzes ber Sünde", Ro 8, 2 und bes "Gesetzes ber Freiheit", 40 Ja 1, 23, kann aus biefer Antinomie herausführen.

Bei den spekulativen Philosophen deingt der christliche Einfluß seit Boethius im Zeitalter Theodorichs d. Gr. desinitiv durch. De consol. philosophiae IV: Nur dem perssönlichen Gott kommt volle Freiheit, d. h. Unabhängigkeit von Beränderungen, zu; denn seine Intelligenz überschaut das zeitlich Sukzessive intuitiv als Einheitliches; die menschaltliche ratio hingegen denkt in zeitlicher Form, und unser Wille ist verslochten in den Kausalzusammenhang der zeitlichen Beränderung. Obwohl zweiselhaft ist, wie Boethius zum Christentum stand, ist doch mit dieser Betonung der Persönlichkeit und Uberzeitlichkeit Gottes die wichtigste spätere theologisch-christliche Problemstellung antizipiert, doch in einer Form, die seinem anthropologischen Standpunkt als Determinismus erscheinen mußte; daher später Laurentius Balla (1482; ed. 1516) sich besonders gegen Boethius wandte mit dem Buche: De lid. arbitrio; apologia eius adversus calumniatores.

Litteratur: Wehrenpfennig, Die Berschiedenheit der ethischen Prinzipien bei den Hellenen und ihre Erklärungsgründe, 1856; Trendelenburg, Notwendigkeit und Freiheit in der griechischen Philosophie (in den "Beiträgen" II); Märcker, Die Willensfreiheit im Staatsverdande, mit Rücficht auf Aristoteles Rhetorik, 1843; Heman, Aristot. L. v. d. Freiheit; Julius Balter, Die praktische Bernunst bei den Alten, 1874; Leop. Schmidt, Die Ethik der alten Griechen, 1883; Theob. Ziegler, Die Ethik der Griechen und Römer, 1889. Ueber die Lehre der Stoiker vgl. die Stizze in meiner Metaphysik, 1905, S. 70—74.

VIII. Nach ber Lehre ber griechisch en Patriftit bilbet bie Willensfreiheit (aute60 Govoia) bas zentrale Besensmertmal im Gottesebenbilbe bes Menschen; sie gehört zur

menschl. Natur, doch so, daß dieses Naturelement zugleich göttliche Gnadengabe ist. Da aber das wahrhaft Gute in dieser Gottesgabe gerade das auf freier Selbstbestimmung berubende perfonliche ethische Bollen bes Guten, das Mitwollen mit dem göttlichen Billen ift, so ift zwischen göttl. Gabe und menschl. Selbstständigkeit nur ein formaler Unterschied: einmal insofern als der Ansanz, die anerschaffene Wahlfreiheit mehr göttliche Gabe, das 5 Ziel hingegen, die vollkommene beharrliche und betwußte Einigung mit Gottes Willen, mehr bestimmungsgemäße Ausgabe des Menschen ist; andererseits insosern als (umgekehrt) der Ansanz der sittlichen Entwickelung mehr als Sache des Menschen, der providenzielle Erfolg mehr als Sache Gottes erscheint. Letzteres des Menschen, der providenzielle Erfolg mehr als Sache Gottes erscheint. Letzteres bestürzigen mehr als Sache Gottes erscheint. Letzteres bestürzigen mehr als Gabe Weilen will mit seinen Gaben den menschlichen Willendenschlichseungen nicht vorgerien. Wahl und 10 Contact der Gattes die Rollendeumen. Der andere Gedoorke kannt in der Entschluß ist unsere Sache, Gottes die Bollendung". Der andere Gedanke kommt in ber Lebre vom Urstand und Sündenfall jum Ausbrud: im Gottesebenbild ift die elucor, der unmlindige Kindheitszustand, das Anerschaffene; die δμοίωσις, die Bolltommenheit, das exft zu Erwerbende, das daher auch nicht böllig verlierbar war. Nach Clem Alex. war Abam nur έπιτήδειος πρός άρετήν, nicht τέλειος. Ohne freie Einwilligung können wir is (nach Gottes Weltplan) nicht felig werben; Selbstbestimmung ift bas Wefen ber Seele (ήμας έξ ήμων αὐτων βούλεται σώζεσθαι αυτη γάρ ή φύσις της ψυχης, έξ αὐτης όρμαν). Dies gilt nicht bloß vom normalen Zustande vor dem Sundensall, sondern auch bon der hinwendung des Sünders jum Glauben. Rach Cyrill b. Jerusalem bedarf die Gnabe unseres Glaubenwollens wie ber Griffel ber schreibenben hand. Nach Gregor 20 v. Raz. befagt bas Wort Rö 9, 16 "Es liegt nicht am Wollen ober Laufen" soviel wie "nicht bloß an unserm Wollen". Die Antiochener lehren: so sehr auch Verheißung, Berufung, Geistesmitteilung Sache ber Vorsehungsgnade ist, sei voch der Glaube und die Beharrlichkeit in der Glaubenstreue ganz auf unsere Selbstentscheideng gestellt. Auch Gregor von Nyssa betont start die agoaloeois (den sittlichen Willensvorsath), die er als 25 völlig unabhängiges Selbstwollen (adresovolor) erklärt. So giebt selbst Origenes' Präbeterminismus, Die Lehre von bem vorzeitlichen, bas Schicffal ber Seelen für immer beterminierenden Sündenfall, nur der Uberzeugung von der individuellen Selbstentscheidung eigenartigen Ausdruck; und wiederum sprengt die Kraft des adresovalor selbst die Fesseln jenes "immer"; denn nach Origenes meint die Schrift selbst da, wo sie von Verstaung so und Verdammnis redet, nur temporare Schickfale, die das Wirksamwerben der Gnade zwar aufschieben, aber die endgiltige Befeligung nicht aufheben, vielmehr gerade um dieser willen ben Kern bes menschlichen Befens, die Willensfreiheit, unvermindert bestehen lasse. Der begeistertste Prophet des Freiheitsbewußtseins ist Jsaac von Antiochien (um 450) gewesen, destehen Ibeen, als typisch für den extremen Indeterminismus, aussührlicher erwähnt sein 25 mögen: Der ganze Lebenstampf haftet an der Freiheit; auch die Wiedergeburt ist eigene That des Menschen. Der freie Mensch fteht höher als die Engel und ist freier als der Satan, dem die Macht der Ausführung fehlt, wenn er auch in Gedanken alles Boje in seinen Willen aufzunehmen vermag. Die Engel "bewegen sich willig in dem ihnen ansvertrauten Dienst", aber ob sie die Fähigkeit der Abirrung haben, ift zweifelhaft, und so durch freiwilliges Fasten, freiwillige Armut ihr Berdienst erhöhen können sie nicht. Diese moralische Diatetit bes tugenbhaft-freien Menschen steigert nämlich seine sittliche Rraft ju gottähnlicher Bolltommenheit. Bon biefer göttlichen Freiheit ist Satans Gebankenfreiheit immerhin ein Schatten, benn er konzentriert in sich mit freiem Wollen alle bosen Ge danken, aber ihm fehlt die Ezetutive, barum bleibt er unschäblich, während bes Menschen 45 danken, aber ihm fehlt die Exekutive, darum bleidt er unichadlich, wahrend des Menichen as Freiheitsvorrecht ebenso gesahrvoll wie segensreich ist. "Nohlan, mein Sohn, dein Wille vermag dein Ich scher gut zu machen"; er "gedietet dem Allgedieter, wie er mit dir versahren soll". Er rust ihn herbei durch die Gerechtigkeit und vertreibt ihn durch die Sünde, "und er entsernt sich, ohne ihn zu zwingen". "Er besitzt einen Riesenarm, und alles was er will, wird ihm leicht". Er erkennt keinen Lenker sider sich an, darin so gleicht er Gott. Aber dieses Sein-wie-Gott ist nicht Natur, sondern Gnade. "Solches ruse ich den Schillern der Wahrheit zu und bestätige damit die Berteidiger der Exilensfreiheit, welche von Auskwärtigen verworfen wird, die behaupten, Gott rechtschie nur die die die den Spiellen" fertige nur die, die ihm gefallen". — Hiermit nimmt die griechisch-patristische Freiheits-lehre Stellung zur augustinisch-velagianischen Kontroverse, der sie aber durch Betonung der 56 Gnade in ber Freiheit die Spipe abbricht. Auch bas im Scmipelagianismus wiederkehrende Gleichnis vom Kranken, der sich dem Arzte zur Verfügung stellen musse, stammt aus der griechischen Lehrsorm. Nach Clemens schafft der Arzt nur denen Gesundheit, die um diese sich mit bemuben; und Origenes sagt: wie der Arzt statt schnellheilender Gewaltmittel beffer folche braucht, die erft die Krankheit jur Krisis fordern, um fie alsbann eben 60

baburch gründlich zu heilen, so ist die scheinbare Förderung der Sünde solch zeitweilige hingebung der Sünder in "ihres Herzens Gelüste", die Berstodung, nur durch ein Raditalmittel ber Gnabe zur Entfesselung ber untilgbaren Kräfte im Menschen, beren bestimmungsgemäßes Biel die sittliche Freiheit ift.
IX. Die abendlandischen Bater und ber pelagianische Streit. Wie

die orientalische Dogmatik und Ethik von der Anthropologie und dem Intellektualismus altgriechischer Denkweise mitbestimmt wird, so daß die alten Ideen von Selbstherrlichkeit bes Menschen und Lehrbarkeit der Augend, von der Leichtigkeit den Rillen durch Sinsicht zu lenken, überall durchscheinen, so fanden in der abendländischen Theologie neben den 10 biblischen andere antile Motive Eingang, die mehr dem praktisch-sittlichen Ernst des römis ichen Rechtsbetrugtfeins, bem ftoischen velle non discitur, bem platonisch-manichaischen Dualismus von Geift und Sinnlichleit entsprachen: Die Lebre von der erblichen Berderbtheit bes Menfchen, von ber Ausschlieflichkeit ber Gnabe, von ber Notwendigkeit eines ftellvertretenben Gübnleibens. Diesem Gebankenkreise fügt sich bie Freiheitsibee mehr als 15 soteriologisches Ideal, weniger als anthropologische Realität ein. Tertullian erkennt awar neben Gottes allmächtiger Freiheit auch unsere beschränkte an, meint aber, in bem Dage wie ein Wollen gut sei, sei es Gottes Werk. Chprian gesteht zwar, daß auch umgekehrt bas Maß des Gnadenempfangs dem Maße der fides capax, das wir hinzubringen, ent= spreche, aber er schickt voraus, daß alles, was wir vermögen, und zumal die Fähigkeit zu 20 glauben, ganzlich in arbitrio dei positum est. Ambrofius freilich, ber ben consensus nostrae voluntatis und das donum divinae gratiae in allem und jedem, sei es Anfang, Mittel ober Ende, für unentbehrlich erflärt, erkennt richtig, daß im Begriff bes Gehorfams wie in dem der Ubertretung schon die Freiheit liegt, betont aber um so mehr, bag beim Erlöfungswert, falls es Erfolg haben foll, Gott bie Initiatibe gutommen muß. 25 Das bekannte Wort bes Lactanz: non necessitatis est peccare, sed propositi ac voluntatis hat nur die apologetische Bedeutung, manichäische Folgerungen aus der christlichen Sündenlehre abzuwehren.

Bur erstmaligen wiffenschaftlichen Distussion innerhalb ber Geschichte ber driftlichen Dogmenentwidelung tommt bas Willensproblem im augustinisch-pelagianischen Streit. Den so Anlah gab Augustins Gebetsformel Da quod iubes et iube quod vis. Pelagius und Coleftius, die an diefer vermeintlichen Ausmerzung aller menschlichen Freiheit (in Babrheit ist der Imperativ solches Gebetes die stärkste Bejahung der Freiheit) Anstoß nahmen, wurden vor dem Forum des römischen Innocenz 417 exkommuniziert und von seinem Nachfolger Zosimus nur zeitweise geschützt. Die milbe Beurteilung auf den Synoden zu Szerusalem und Diospolis drang nicht durch; auch die orientalische Kirche willigte 431 zu Ephesus in die Ausscheidung der pelagianischen Lehre, die dahin ging, daß der Rensch auch nach bem Sundenfall die Fähigleit behalten habe, fich aus fich felbst für bas Gute zu entscheiden. Abams Nachkommen find nicht weniger sittlich befähigt als der Stammvater; dieser konnte das eine Gebot nicht halten, jene haben mehrere gehalten. Und über-40 bies: Sünde ift nicht ohne Zurechnung, Zurechnung nicht ohne Freiheit jum Guten und Bofen. Daß wir von Natur — wiewohl ja auch diese Natur von Gott geschaffen ift eine gewiffe Beiligkeit befigen, aus ber die Berantwortlichkeit für unfere Sandlungen fließt, bas beweift bas Gewissen. Wenn auch als reale Möglichkeit bie Unfundigkeit vielleicht kaum vorkommen mag, in abstracto, als logische Denkbarkeit, besteht sie auch nach bem 45 Sündenfall. Die Gunde ift nicht Natur, benn ber Menfch foll bas Gute, folglich tann er es thun; sie ist ein accidens, kann also auch verschwinden, je nachdem der Wille sich dahin entscheibet. Denn wir haben ein liberum arbitrium, die Freiheit, die Pelagius eben blog als göttliches Geschent, als Gabe, nicht als Aufgabe, als Ibealmoment bes Guten wertet. "Habemus possibilitatem quandam a Deo insitam velut radicem 50 fructiferam atque fecundam, quae ex voluntate hominis diversa gignat et pariat et quae possit ad proprii cultoris arbitrium vel nitere flore virtutum

vel sentibus horrere vitiorum."

Bei Beurteilung des Belagianismus in seinem ersten Stadium ist nicht bloß auf die Wertheiligfeit bes britischen Monchs, sondern auf gewisse übertreibungen in der Lebre feines 55 Gegners, Die seinen Widerspruch reizen mußten, Rüdficht zu nehmen. In Augustins Dentweise konvergieren brei ungesunde Motive mit bem überwältigenden Erlebnis, bas mit Recht seine Lehrweise bestimmte: Einflusse platonischer Philosophie (ber Rörper ein Rerter) und stoischer (operari sequitur esse), Nachwirkungen manichaischer Lebensansicht, Preisgabe bes Selbstgefühls gegenüber ber imponierenben Großmachtstellung ber Rirche. Dazu so mangelnbe Kenntnis bes Urtertes bes NI, insbef. faliche Eregefe von Ho 5, 12. Ferner

hat Pelagius durch eine gewiffe, wenn auch flache logische Konsequenz und durch die brauch: barere ethische Prinzipienlehre Anspruch auf Sympathie. Er ist nämlich in Anerkennung bes (kantischen) Sates "Du kannst, benn du sollst", dessen Analogon — mit Berücksschigung von Rö 6, 20 — sich auch Augustin angelegen sein ließ ("Natura est sananda" besage ebenso, daß die Natur heilbedürftig wie daß sie heilfähig sei), konsequent; 6 Augustin nicht. Diefem fteht bingegen eine religios ungleich tiefere Beurteilung bes menfchlichen Innenlebens zu Gebote, die ihn auch verhindert hat, wie später Calvin schon Abams Fall selbst als gottgewollte Notwendigkeit anzusehen: auch hierin jene liebenswürdige Infonsequenz, die im übrigen mit einem Scharffinn und einer Klarheit verdunden ist, wie man sie bei den Pelagianern vergeblich sucht. "Es geschicht nichts außer Gottes Willen, 10 wenn auch gegen denselben; denn es würde nichts geschehen, wenn Er es nicht zuließe, und nirgends läßt er nichtwollend zu, überall nur wollend". Denn "Gott ist alles; der Rensch nichts" (Enchir. 100. 99). Pelagius hat nur Berständnis für die sormale Freisbeit, Augustin mehr für die reale, die er als verlorene und nur durch die Gnade wiedersverstenen der als verlorene und nur durch die Gnade wieders zugewinnende, daneben aber als noch vorhandene und nur durch Sündenknechtschaft 16 gefesselchnet: ein Widerspruch, der nicht bloß in dem verschiedenen sprachlichen Bilde, sondern auch darin beruht, daß sich seinem Begriff der realen Freiheit (Fähigkeit zum Guten) unvermerkt jener des formalen arbitrium unterschiedt; sonst durfte er nicht sagen, das Recht des liberum arbitrium im Sunder reiche aus, um mit Freiheit das Bose zu thun, angesichts bes Guten hingegen fei es absolut ohnmächtig und wie nichts. Eine rein= 20 liche Analhse bes Streitfalles mußte bor allem an bie beiben Sate, in benen Aug. und Bel. übereinstimmen, anknupfen: bas wahre Sollen fest ein Konnen als wirkliche Seinsmöglichkeit voraus (reale Freiheit); und: am Wollen bes Bernunftwefens haftet bas Bewuktsein des Auchanders wollen könnens (formale Fr.), d. i. die Denkmöglichkeit des Gegenteils von dem, was ich thatsachlich will, so daß nicht nur der Sundigende weiß, er 25 handle nicht so wie er handeln sollte (Aug.: 1. omnes peccant per liberum arbitrium; lib. arb. valet ad peccandum [non valet ad bene pieque vivendum]; 2. in malo faciendo liber est quisque justitiae, servusque peccati), sondern auch der Begnadigte weiß, daß Gottes Wirken an ihm sich in Form einer veränderten selbsteigenen Willendrichtung vollzieht (quia non fit sine volentibus nobis). In der Auslegung von universalistischen Schriftworten wie Jo 3, 16; 1 Ti 2, 4, wo Augustin narres im Sinne "Menschen aus allerlei Bolk" (wie AG 10, 35) versteht, haben seine In der 30 Begner jedenfalls auf größere Bustimmung Anspruch.

Die semipelagianische Bermittelungstheologie, durch Joh. Cassianus, den Schüler des Chrysostomos, an der griechischen Lehrweise orientiert, unterschied zwischen den mehr oder 25 minder freien Alten der Hindendung zum Guten (libertas non extincta, sed attenuata et insirmata): der eine ergreist mit dewußter Schnsucht die an ihm noch nicht wirksame Gnade, die dann als gratia consequens, cooperans und persiciens sich an ihm bethätigt; der andere wird don der gr. praeveniens ohne sein Juthun jäh und überraschend ergrissen. Jeder aber hat die Freiheit, der Gnade Miderstand zu leisten; 20 und niemand ist (mit Augustin) sittlich tot, niemand (mit Pelagius) sittlich gesund, sondern alle sind sittlich frant, und wie sich der Kranke an den Arzt wenden muß, so muß der Sünder mit Freiheit der Gnade sich darbieten, nicht bloß obwohl, sondern weil er an sich selbst völlig unsähig ist ohne Sünde zu leben. Die Schicksale des Semipelagianismus sind bestannt. Merkwürdig ist noch der Standpunkt der gesistvollen Schrift De vocatione gen-45 tium, die dem Prosper v. Aqu. zugeschrieben wurde, da sie den Augustinismus in gemildenter Form vertritt. Der Versassen unterscheidet im gesallenen Menschen eine dreisache Stuse des Willens: die voluntas carnalis oder sensualis, die sich ans Irdische bersliert; die v. animalis oder psychische Fähigkeit der verstandesmäßigen Selbstentscheideidung, endlich die voluntas spiritalis, der don Gott regierte Wille, dessen Freiheitsgesühl in 50

bem Dage wachft, wie in ihm bie Gnabe Geftalt gewinnt.

X. Der mittelalterliche Katholicismus. Wieweit die Behauptung berechstigt ist, daß das katholische Lehrspftem trot formeller Verwerfung dem Semipelagianismus doch wieder verfallen sei, bleibe hier dahingestellt. Über die theoretische Unsertigkeit der patristischen Problemstellung kommt das Mittelalter nicht wesentlich hinaus. Einzelne 55 Lichtblicke aber seine erwähnt. Bernh. v. Clairvaux: Das lid. ard. bleibt, auch nach dem Fall, etsi miserum, tamen integrum. Nur mit dem Willen selbst würde seine Freiheit aushören; Freiheit ist das Wesen des Wollens. "Nimm die Gnade, so hast du nichts, was selig werden könnte". Anselm rügt den Sah, der Gesallene sei nur zum Bösen so

frei, tabelt aber auch bas Vorurteil, die Freiheit zum Guten sei ebenso wie die zum Bofen bloges Aquilibrium; benn bann ware ber Lafterhafte im Borteil: er konnte bies und konnte bas, während bem Tugenbhaften bie Marschroute gebunden sei. Wahre Freiheit ift gottgegebene Kraft zur Betvahrung der gottgegebenen Tüchtigkeit. Die gratia praeveniens 5 giebt die Kraft, die gr. subsequens hilft sie bewahren; der, dem sie bilft, ist der Wille, aber auch dieser Wille ist geschenktes Eigentum. Ahnlich Thomas v. Aqu., der antipelagianisch erklärt, nicht erst die Bollendung, sondern gerade der Anfang der Tugend sei Gottes Werk; ein augmentum der Gnade hingegen könne der Wille des Begnadigten fich verdienstmäßig erwerben. Entschieben in bie pelagianische Denkweise lenkte erft Duns 10 Stotus jurud. Wie Gott, das Urbild, frei ift, so auch der Mensch, sein Chenbild; es ist des Schöpfers Wille gewesen, daß der Mensch als Wille absolut frei sei, daß nur die That, nicht schon bas Wollen als solches, einer fremben Nötigung unterliege. Wollen ift Urfein, lehrt er, wie später Schelling und Schopenhauer; über ben Willen noch weiter auf eine Urfachlichkeit jurudzugreifen, ware abfurb. Bon ihm ftammt auch bas Gleichnis, 16 bas fpater Luther anders anwendet: ber Wille ift wie ein freies Pferb, bas burch ben Reiter (bie Gnade) wohl zu einem bestimmten Ziel hingelenkt werden kann, aber barum nie zu einem blogen Produkt ber Gnade wird, sondern [wie Bileams Efelin] feine Eigen= beit und Unterschiedenheit bewahrt. Auch Albertus Magnus bedient sich biefes Bilbes, boch fo, daß er ben freien Willen einem Roffelenker vergleicht. Durch Gnade wird 20 im Gläubigen Tugend gegründet, aber die Entscheidung, ob ihr ober dem Gegenteil zu folgen sei, bleibt Sache bes hegemonischen Willens, der über gut und böse verstügen soll; ähnlich wie ber platonische voos, der die Arei Pserde, Jbealität und Sinnslicheit, zu lenken hat. Der größte Gegner der auf Skotus sußenden nominalistischen Freiheitslehre war Bradwardina (gest. 1349, der Jansen des Mittelalters: De 25 causa dei), dem wiederum Bischof Albert von Halbertabt sekundierte; beiden ist auch die freiesten Handlungen Ausbruck ewiger göttlicher Kotwendigkeit. An der Geschichte der Moltik im annen und einzelnen schafteren Erscheinungen aus den Schaften Mpftit im gangen, und einzelnen späteren Erscheinungen, 3. B. den hollandischen hattemiften (hinbert Jangen 1745) läßt fich die boppelte Folgerung studieren, die foldem Determinismus notwendig entspringt: daß auch die Sunde durchweg gottgewollt, somit nicht so eigentlich Sunde sei, und daß des Menschen Wille und Gottes Wille zu mpstischer Einheit verschmelzen. Tauler: "Dem Menschen, welcher sich Gott gefangen allezeit wesentlich giebet, muß auch Gott sich selbst wesentlich gefangen wiedergeben, und da führt Gott ben Menschen über alle Weise und über alle Gefängnis in die göttliche Freiheit, in sich selber, daß der Mensch mehr ist ein göttlicher benn ein natürlicher Mensch in etlichen Weisen". Reister 85 Edart: "Den Blid auf Gott gerichtet, soll ber Mensch, ob er auch tausend Todsünden begangen, nicht wünschen sie nicht begangen zu haben." "Ein guter Mensch muß seinen Willen so mit dem göttlichen eins werden lassen, daß er nur das will, was Gott will. Was auch gesündigt: weil ich weiß, daß Gott es so gewollt hat, soll ich's nicht uns geschehen wünschen; bas ift bie mabre Buge". Deutsche Theologie: Darin besteht Die 40 unio mystica, daß der geschaffene Wille "geflossen sei in den etwigen Willen und darin verschmelzet sei und zu nichte geworben, also baß der ewige Wille allein baselbst wolle, thue und laffe"

Als Kuriosum aus der Geschichte der deterministischen Ansähe innerhalb der Scholaftit ist noch die Fabel des Buridan von dem Esel [diesem konträren Gegenteil von Bileams & Eselin] zu erwähnen, der zwischen zwei völlig gleichen Heubündeln verhungern müßte, weil keinem der beiderseitigen Reizmotive ein determinierendes übergewicht zukäme. Die Überlieferung mag selbst eine Fabel sein, da B. zwar kritisch über die Freiheit lehrte, aber diese Konsequenz schwerlich zog (vgl. In Aristot. eth. III, 1 sqq.) und übrigens Verseines Pons asinorum gewesen ist. Das Gleichnis hat aber bis auf den heutigen Tag Schule gemacht und dem philosophischen Problem Würze und Farbe gegeben, wie z. B. Spinoza die "Esele" auf die verkehrt solgernden Theoretiker selbst überträgt und Leibniz sie

ausstührlich widerlegt.

XI. Das Resormationszeitalter. Bergleicht man die patristischen und scholasstischen Problemstellungen bezüglich der Willensfreiheit mit den neueren theologischen, so wird der umwälzende Einfluß offendar, den die lirchlich unabhängige Philosophic seit Descartes, besonders Spinoza, Leidniz und Kant, auf das theologische Denken ausgeübt hat. Auch die katholische Theologie ist davon nicht underührt geblieden. Die Behandlung der Willensfrage in der vorkantischen edangelischen Theologie, so viel neue Gesichtspunkte ihr aus der erneuerten und gereinigten Erwählungszund her herlessen, kommt doch über so die ältere Form der Begriffsbildung und Problemlösung nicht wesenklich hinaus. Auch

Lutkers Streit mit Erasmus, der spnergistische Streit und die Differenz zwischen Luther und Melanchthon haben die spezifische Willensfrage nur wenig gefördert, wenigstens psichologisch und metaphysisch; das Interesse war, mit Recht, wesentlich das soteriologische. Aussichtlich handelt von dieser Veriode Luthardt, Der freie Wille (1863) und Kattenbusch, Luthers Lehre bom unfreien Willen und bon ber Prädestination (Neubruck 1905). Luthern 5 lam es vor allem barauf an, bas Bertrauen auf Gottes Gnade ohne alles eigene Ber-bienft bei sich und andern zu ftarken und barum die Bedurftigkeit, Unfahigkeit und Ohn= bienst bei sich und andern zu stärken und darum die Bedürstigkeit, Unsähigkeit und Ohnsmacht des natürlichen Willenslebens sicherzustellen. Daher die Aussprüche in De servo arditrio: "Bur vollen Demut kann und wird es der Mensch nicht bringen, so lange er nicht sicher weiß, daß seine Seligkeit völlig außer seiner Macht liegt und ganz und gar 10 von dem Willen eines andern abhängt". "Die Leute, die die Willensfreicheit verteidigen, möchte ich doch darauf hinweisen, daß sie Christum verleugnen. Denn kann ich aus eigener Kraft Gottes Gnade erringen, wozu bedürste es noch des Werkes Christi?" Dazu jene an Stous Gleichnis anknüpsende Wendung: "Der menschliche Wille gleicht einem Neitztier, das nach verschiedenen Zielen gelenkt werden kann: ist Gott der Reiter, so geht es 15 nicht nur, sondern will auch [gegen Stous!] dahin gehen, wohin Gott es lenken will; si insederit Satan, vult et vacht quo vult Satan; es liegt auch gar nicht in seiner Rahlsreiheit welchem Kerrn er sich eraeben solle. sondern die beiden Reiter kämpsen mitz Bablfreiheit, welchem herrn er fich ergeben folle, sondern bie beiben Reiter tampfen mit-einander um feine Besigergreifung." Also nicht einmal wie um eine Jungfrau zwei Bewerber duellieren, sondern wie ber Erzengel Michael mit Satan um ben Leichnam bes 20 Moje rang. Aber jo fehr biefe scheinbare Toterklarung bes freien Willens, bis jur Konfordienformel, Schule gemacht bat, bas Problem ift immer wieber aufgelebt, und in ber Theologie der orthodogen Lutheraner hat, als Gegenwirkung gegen die Ubertreibungen ber Hopperlutheraner Flacius und Amsborf, in deren Fahrwasser später Daniel Hoffmann segelte, eine wenn auch logisch-metaphysisch anfechtbare, doch psychologisch wahre, weil 25 awifchen ben Forberungen bes gläubigen Gemute und bes sittlichen Bewußtfeins gefund vermittelnde Lehre siegreich sich behauptet: Die praevisio fidei. Gott hat Die jum Beil vorherbestimmt, von benen er voraussah, daß sie glauben würden. Alles Heil stammt von Gott, aber ber Glaube ift Bedingung bes Heilserwerbes, und im Glauben ift die Willenshintvendung wesentlicher als die Heilserkenntnis und das passive Ergriffcnsein von ihr. 20 Auch sonst ist die Autonomie des Willens, lange vor Kant, und vor der Aufklärung des Rationalismus mit ihrem seichten Tugendideal, innerhalb der evangelischen Glaubenslehre gelehrt worden, und zwar in extremer Form von den Socinianern. Deren Ausweg, Gottes Allwissenheit lasse sich mit menschlicher Freiheit so vereinbaren, daß Gott sich wie ein weiser Pädagoge des allzu scharfen Einblickes in das freie Seelenleben der Menschen senthalte, ist im 19. Jahrhundert in Dähnes und Rich. Rothes Dogmatik wiedergekehrt. Die orthodogen Lutheraner halfen fich (im Wiberspruch gegen bie beterminiftische Unficht ber Reformierten) mit ber Doftrin von der scientia media sive futuribilium : Gott wiffe auch bas vorher, was eingetreten ware, wenn ber freie Wille bes Menschen anders gebanbelt hatte, als er gehandelt hat. Bon Luthers eigener Lehre weicht biefe Theorie 40 erbeblich ab.

Aus Rattenbuschs (unübersichtlicher und schwer lesbarer, aber gründlicher) Monographie erhellt folgendes: Luther hat die 1525 vorgetragene Lehre (homo nihil valet nisi ad peoceandum; das lid. ard. ist ein merum mendacium) schon vorher anerkannt; und stoar leiteten ihn mehrsache Gründe: 1. Sine krankhaste religiöse Stimmung, die ihm die 45 Nichtigkeit des Sigenwertes, die Unsähigkeit zum Guten zum Bewußtsein brachte und Unssichtigkeit des Sigenwertes, die Unsähigkeit zum Guten zum Bewußtsein brachte und Unssichtigkeit in der Heißhöffnung besürchten ließ, salls nicht Gottes Wille allein (als gratia irresistivilis) über uns entscheide. 2. Der Sündenbegriff: Die Allgemeinheit der Sünde zeigt solche Berderbtheit der Menschen zum Sündigen ihn unsrei erscheinen läßt. 3. Der Gottesbegriff, den Luther so ansangs im Anschluß an die Nominalisten ausgebildet hatte (Biel, Occam, d'Ailly, seine Ersuter Lehrer Usingen, Trutvetter; auch Laur. Balla, der zwar Boethius angriff, aber selbst prädestinatianisch dachte), später im Gegensatz gegen die nominalistische Doktrin umsbildete. Die Nominalisten betonten Gottes Willtürwillen und die menschliche Freiheit sowie das ihr erreichbare meritum de congruo) als Bedingung der Bescläung; Luther hat so zwar diesen Glauben an die Erwählung der Einzelnen stets sestgechalten, als Schuß wider die Berzweislung, wandte sich aber, um dem nominalistischen Widerspruch zu entgehen (1. Sott, 2. der Mensch Ursache des Heils), mehr und mehr der Mystist zu: Gott in allem allein wirksam, so sehr, daß das Selbstsein der Kreatur schein Schein saussischen aussischen Sutschlang zurück: alles so

freatürliche Werben vorherbestimmt durch ewige Vorsehung. 4. Das Unspstematische in Luthers Dogmatik begünstigte einseitige dialektische Konsequenzen, teils aus gelegentlichen Stimmungen, teils aus vorgefaßten Meinungen. 5. Ein Migverständnis Augustins (De corr. et gr.): nach A. ist das Richtgegebensein des velle quo posset ein Borzug; Abam sollte frei das Gute wollen lernen, und das adjutorium gratiae gehörte zur Ausstattung seiner Natur. Nach L. ist es ein Mangel; Adam sollte nicht aus eigener Krast das Gute thun können, damit er der Gnade nicht vorgreise; diese gehörte nicht zu seiner Ausstattung, und Gott wollte sie ihm vorenthalten. Demgemäß derust sich L., wo er lehrt, daß der Mensch im Zustande der Sünde völlig geknechtet sei, nicht auf Adams Schuld, da wir ebenso wenig entschuldigt und ebenso schuldig seinen wie er. Sein Fall ist bloß symbolische Einkleidung für die Wahrheit, daß Sünde unvermeidlich. Selbst wenn Adam aus sich Gutes gethan hätte, wäre solches Eigenzthun als Negation von Gottes Thun sindhet! Das Wesen der Sünde ist die kreatürliche Besonderheit; darum ist ihm die Zeugung, als höchste Selbstbejahung des Willens, (wie Schopenhauer) Sünde. Der Wille als Eigenwille trennt von Gott. Nur als Gottes Funktion, nicht als eigenes Wollen sollen sollen sein Wille frei sein, sagt er in der Auslegung des Baterunsers. Und wer die Gerechtigkeit erlangt hat, dessen Wille als subjektives agens ist redactum in nihilum (vgl. Kattenbusch, 1905, S. 56 und 61).

Db Luthers Unfreiheitslehre mehr Ursache von ober mehr Folgerung aus seinem 20 Glauben an die gemina praedestinatio war, sei hier dahingestellt. Das erstere meinen Jul. Müller, Al. Schweizer, Theodos. Harnack; das letztere Keinr. Heppe, auch Ritschl. Doch sei noch erwähnt, daß L. (auch 1525) zugesteht, in indifferenten Dingen könne der

Menfc Berr feiner Sandlungen fein.

Luthers teils extreme, teils schwankenbe Stellungnahme zur Freiheitsfrage gewinnt 25 ein anmutenberes Profil, wenn wir seine Schrift von ber Freiheit eines Chriftenmenschen mit ihren beiben Forberungen: ber Chrift ein Rnecht und ein herr aller Dinge, berudfictigen. Gemüt und Wille war bei ihm perfönlich mehr ausgeprägt als Verftand und Phantasie. Seine willensmächtige Persönlichkeit spricht beutlich aus den Worten: Bona opera non faciunt bonum virum, sed bonus vir facit bona opera. Auf ben 20 perfönlichen Charafter als Quelle ber Werkthätigkeit greift er auch in De servo arbitrio gegenüber ber Loslösung bes einzelnen Willensvorgangs als eines frei mablenden arbitrium indifferentiae zurud. Köstlin sagt richtig, daß es L.s Absicht war, die Freiheitsfrage aus der abstratten philosophischen Behandlung der Aristoteliker herauszuziehen und mit den praktischen Zwecken der christlichen Frömmigkeit in Einklang zu setzen. Dieser Bandel war um so nötiger für ihn, als etwas Wahres daran ist, wenn Lommaksch (Luthers Lehre vom ethisch-relig. Standp. 1879) meint, Luther sei der größte Skeptiker gewesen, den es je gegeden hat. Versehlt war nur, daß ihm die "Werke" mehr als accidenzielle Rebenprodukte, wenige als vernünftige organische Selbsstebätigung innerlicher Gemütsbeschaffenheit galten, was mit der sprachlichen Entwertung des Begriffs opera 40 (operata) und dem Fehlen eingewurzelter sprachlicher Ersahausdrücke für die Gesinnungsund Gewissenstellt zusammenhängt (vgl. Gaß, Gesch. d. chr. Eth. II, 54). Aber man sollte nicht vergessen, daß Luthers Persönlichkeit, und sein Handeln in entscheibendem Augenblick, für die Lösung des Willensproblems das belehrendste Exempel ist: jenes "Ich kann nicht anders" ist (ähnlich wie die Allgewalt wahrer erotischer Herzensneigung) die vollsteinenste Synthese von Freiheit und Notwendigkeit; denn glicke Ausgerung besagt: keine Macht ber Welt tann mir bas berbieten und mich bon bem abbringen, was ich will, weil ich es muß, und was ich muß, weil ich es aus tiefstem Inneren will. Die holbe Inkonsfequenz bes beutschen Gemuts hat ihn behütet vor solchen Folgerungen wie: Gott habe bie Sunde als folche, die Sunde überhaupt ober im allgemeinen, gewollt. Er fagt nur, 50 bie einzelne Handlung geschieht nie ohne Gottes Willen. Um jener Konsequenz zu ent-geben, flüchtet er in die Versicherung, Gottes Erhabenheit muffe unfer Wiffen und Berftehen so überragen, daß wir uns zu begnügen haben, den offenbaren Gotteswillen in ber Wahrheit ber zugesagten Berheißungen zu erkennen. Denn wüßten wir, was bie voluntas abscondita wolle, so wurden wir zuerst angstwoller Aufregung, bann teils ber Berzweif-56 lung, teils leichtsinnig-tropiger Gleichgiltigkeit verfallen. Go bescheibe bich, füge bich, und vertraue! Deus est, cuius voluntatis nulla est causa seu ratio (1525). Das zarte Gewissen, das sich in alledem offenbart, sehlte Calvin, dessen verstandesmäßige Konsequenzen einen unfrommen Charakter tragen. Die Meinung, Abams Fall wenigstens sei Sache des lib. arb. gewesen, nennt er ein frigidum commentum. Die Allmacht darf so durch nichts beeinträchtigt werben. Das arcanum consilium ging dabin, daß Adam

unterliegen mußte; seine Freiheit bestand nur im Freisein von äußerem Zwange (III, 23, 7). Auch in den Bosen wirkt Gott Wollen und Bollbringen nach seinem Wohl= gefallen. Und es liegt in diesem Weltplan, daß die große Mehrzahl, zur Berherrlichung der Gerechtigkeit, verloren gehe. Wie ein Feldherr auch blutdürstige Soldaten gern verwertet, so bedient sich Gott der Berworfenen für seine Zwecke. Es sehlt freilich auch bei b Calvin nicht an ermäßigenden Wendungen, und einzelne reformierte Bekenntnisschriften (3 B. bie Conf. Marchica) haben barauf weitergebaut, aber ber extreme Determinismus Calvins schabigt nicht bloß die Interessen ber Ethit, sondern gefährdet den Gottesglauben selbst. Gegen ihn nehmen sich die weitgebendsten Außerungen Luthers harmlos aus, 3. B. die antipelagianische These ber 99 vom Jahre 1516: "Wir sind vom Anfang bis jum 10 Ende nicht Herren, sondern Knechte unserer Handlungen."

Um Gott nicht zum auctor mali zu machen, verlegt die Conf. Aug. c. 19 die "Ursach der Sünden" in die voluntas malorum, quae non adiuvante Deo avertit se a Deo. Daneben der Eigenwille des Teufels als Parallele des menschlichen Eigenwillens. Immerhin blieb die Frage: Warum läßt Gott durch folche Nichtunterstützung bes 16 Willens ("alsobald so Gott die Hand abgethan"), den Sieg der bosen Reigungen zu? un= beantwortet. Eine gewiffe Freiheit zum Guten räumt benn auch c. 18 mit der Anerkennung der iustitia civilis gegenüber der spiritualis ein (so Apol. 8), ein Gedanke, mit dem die Unterscheidung des Magentius in der Professio seytharum monachorum (519) zwischen den secularia, die zum discernere und desiderare den Willen befähigen 20 und Werke zeitigen, welche nach Ro 4, 2 wohl Ruhm vor Menschen verleihen, und den ad vitam aeternam pertinentia, wieder aufgenommen wird; (vgl die Schrift De vocatione gentium, s. o. IX). Dazu kam nun im spnergistischen Streit die Meinung, daß der Bille ein ganz klein wenig doch auch zur Seligkeit thun könne; ein Minimum: Gott giebt einen Thaler, wir einen Heller. Melanchthon hatte in den späteren Ausgaden der zu Loei erklätt, drei Ursachen wirken dei der Bekehrung zusammen: das Wort, der hl. Geist, der menschliche Mille, sossern ernschliche der Recht ernschliche der Recht ernschliche steile Deseaser fonbern auch Bictorin Strigel gaben ihm Recht. Der modus agendi bleibe frei. Dagegen Flacius: bie voluntas, mere passiva sei nicht einmal libera a coactione, sei wie ein truncus. Die Form. Conc. entscheibet vermittelnd: der Wille hat awar eine locomo- so tiva potestas, in die Kirche zu gehen und bas Evangelium zu hören, ift aber in Aufnahme des heils schlechterbings inaktiv, hat nur capacitas passiva, ba ihm infolge ber allgemeinen Sündhaftigkeit ne scintillula quidem spiritualium virium übrig geblieben, so daß er ex se ober per se nicht einmal die dargebotene Gnabe ergreifen (apprehendere) noch irgend etwas minima ex parte conferre, agere, operari vel se cooperari possit. Aber eins fann er: die Gnade ganz von sich weisen (gratia resisti-

cooperari possit. Aber eins kann er: die Gnade ganz von sich weisen (gratia resistibilis). Hiermit ist also wieder bejaht, was selbst Anselm leugnete: daß die Freiheit zum Bösen staker sei als die zum Guten. Luther selber hatte die Anwendung des Freiheitsbegriffs auf das Böse als dialektische Fiktion bezeichnet; — eine Freiheit, dem Stein versgleichdar, der "aus eigener Kraft" den Berg hinunter, aber nicht heraustrollen kann.
Aber Luther verschmähte es nicht, gelegentlich auf die spekulative Problemssellung einzugehen. Mehr als Luther war Melanchthon bemüht, der dogmatischen Erörterung die vraktische Forderung als die ausschließlich in Betracht kommende überzuordnen. Als das Wesenklichere darin galt ihm zu allen Zeiten die Uberzeugung, daß die Erfüllung der Berscheinungen, die Bekehrung und Heiligung lediglich Gottes Werk ist; unbestimmt dagegen 45 herücht er sich östers aus bezüglich des Anteils, der dem Willensmoment im Glauben gebuhre. Insofern bedarf Luthardts (S. 187) Urteil, M. habe die sittliche Aktivität in der Beilsaneignung so betont, daß sie der göttlichen That "koordiniert" werde (2. B. Enarr. Beileaneignung fo betont, daß fie ber göttlichen That "foorbiniert" werbe (3. B. Enarr. ep. ad Rom. 1556), ber Berichtigung. Noch 1559 resumierte sich M. in ben Responsiones ad impios articulos Bavaricae inquisitionis (Fl. 3734) dahin: "Ich bekenne, so daß Gott in allen Gläubigen so wirkt, daß der Wille lediglich passives (patiens) Subjekt ift. Doch foll man als Regel festhalten: ber Glaube kommt aus bem Boren ber Bredigt; brum wohlan, suchen wir unfern Salt im Gedanken an die Berheißung, begegnen wir jeglichem Migtrauen, und begnügen wir une, unter aufrichtigem Seufzen zu fagen: 3ch glaube, Herr, hilf meiner Schwachheit auf!" — Das nennt man doch nicht Koordination; 56

es ift nur Sicherung wiber die Unvernunft.

Wenige Jahrzehnte später steht das Freiheitsproblem bei

XII. ben Philosophen in voller Blute. Descartes erflart, nichts fei so evibent wie die unmittelbare Bewigheit, daß unser Denken und Sandeln auf freiem Willem ruht (Princ. I, 39) und bag jur Ratur bes Willens bie Freiheit gehort; benn Wille ift nichts so

amberes als libertas arbitrii (Med. IV: Sola est voluntas sive arbitrii libertas. quam tantam in me experior, ut nullius maioris ideam apprehendam). Diese Freiheit bedeutet aber das Nichtbeterminiertsein von äußeren Ursachen; hingegen "sehen wir auf Gott, so muß alles von ihm abhängig sein" (Ep. I, 9 f.). Der menschliche Vers ftand ist durch den Willen beeinflußt, seine Urteile sind versteckte Willensatte. Frrt er, so geschieht es, weil er freiwillig Vorstellungen bejaht, deren Wahrheit noch zweiselhaft ift. Das Vermögen zu bejahen oder zu verneinen ist aber bloges arbitrium; höher steht der Wille, sich durch Gründe leiten zu lassen. Jenes bloß formale indifferente Schwanken zwischen Motiven sei eigentlich Unfreiheit, da es auf mangelhafter Urteilskraft berube. 10 Klare Einsicht in bas Thunliche befähigt auch schwächere Seelen zur Unabhängigkeit von Leibenschaften. Auf bas erst allmähliche Werben bes auten Wollens und auf bie Regiprozität von Denken und Wollen, welche beiden Momente Descartes nur andeutet, ließe fich eine klarere Theorie grunden, als er sie ausgeführt hat. — Malebranche nennt ben Willen die natürliche Seelenrichtung auf das Gute; fie ift immer volontaire (ungezwungen, 15 fpontan), aber nicht immer indifferentes Auchanderstönnen. Dabei fest M. "Einbrud" und "Bewegung", also Gemüt und Wille, Rezeptivität und Spontaneität einsach identisch. — Spinoza, der keine Rücksicht auf theologische Zeitströmungen zu nehmen hatte, vertrat den absoluten Determinismus. Die Kette der kausalen Glieder ist unendlich; auch der indivis buelle Geift unterliegt ihrem Gefet. Es giebt keinen freien Willen; wir bilden ihn uns 20 ein, weil wir die uns nezessitierenden Ursachen nicht überschauen. Der geworfene Stein, hätte er Bewußtsein, wurde fich ebenfalls Bewegungefreiheit einbilden. In mente nulla est absoluta sive libera voluntas, sed mens ad hoc vel illud volendum determinatur a causa, quae etiam ab alia determinata est, et haec iterum ab alia et sic in infinitum (II, 48). Voluntas non potest vocari causa libera, sed tantum neze cessaria (I, 32). Leibniz befiniert die Freiheit als Selbstbestimmung nach verständiger Einsicht; das freie Subjekt wird durch die Einsicht inkliniert, nicht nezessitiert. Daher gleicht ber freie Wille nicht bem geschleuberten Stein, sonbern ber ihren eigenen Gefeten folgenden Magnetnadel. Ein liberum arbitrium indifferentiae hingegen ware nicht Freiheit, sondern Willenlosigkeit; in nullius potestate est, velle quae velit. Aber ebenso ware 30 ber Fall bes Buridanichen Gfels eine reale Unmöglichteit. Das Raufalgefet auf ben Willen anwenden hieße in die Subjektivität des Willenslebens die Absurdität einer regrefsiven Unendlichkeit hineintragen. "Wir wollen nicht wollen, sondern handeln; wollten wir wollen, so wurden wir wollen wollen wollen, et cela iroit à l'infini". — Die empiristische englische französische Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts endete im abss soluten Materialismus. Die platteste Leugnung jeder Freiheit sindet sich im Système de la nature, wohingegen selbst Lamettries L'homme machine noch günstig absticht. Merkwürdig ist Humes Stellungnahme: theoretisch hat er das Kausalgeset zu entwerten Merkwürdig ist Humes Stellungnahme: theoretisch hat er das Kausalgesetz zu entwerten gesucht; das praktische Willensproblem behandelt er ansänglich ganz, als ob der kausale Determinismus hier zu Recht bestände; schließlich aber, wie es scheint, aus pädagogische politisch-moralischen Gründen, erklärt er solche Folgerungen sür unannehmbar. Wir degen eine Antipathie gegen die Zumutung, unser Wollen sei determiniert; aber nicht einmal unsere Handlungen sind "notwendige" Wirkungen unseres Ich, zumal dessen eine Einheit erst aus einer Reihe wechselnder Funktionen erschlossen wird. Wenn irgendwo, so ist hier die Stepsis am Platze: ist unser Handlungen zusällig, so ist es unvernünftig; ist's kausal nezessistert, so wäre es nicht unser, sondern fremdes Handeln. Aber auch solche fremde Ursächlicheit wäre ein unhaltbares Dogma. In die Zeit von Humes Tode fällt der Disput zwischen Pertent den physiologischen Veterminismus monach alle physiosen wie vor ihm Hartley, vertrat den physiologischen Determinismus, wonach alle psychischen Erscheinungen auf physiologische Borgange im Nervenspstem jurudzuführen seien; gleichwohl hielt er Die 50 Unsterdlichkeit der Seele, ähnlich wie Lamettrie, für nicht unvereinbar mit der absoluten Abhängigkeit ihrer phänomenalen Lebensfunktionen vom materiellen Substrat. Durch Rants Kritik lichtet sich Stellung wie Lösung bes Broblems wie mit einem

Wetterschlage. Vor Kant waren wir in der Zeit, seit Kant ist die Zeit in uns, sagt Schopenhauer. Zeit, Raum, Rausalität sind nicht mehr und umgebende, beherrschendes Mächte; wir tragen diese angestammten Formen des Anschauens und Denkens in die Dinge hinein. Wie alle Kategorien, so ist auch die des kausal nezessitierenden Raturgesets eine Stammform der reinen Bernunst; unser Berstand schöpft die Gesetze nicht aus der Ratur, sondern trägt sie in diese hinein, "schreibt sie ihr vor". Ähnlich, nur umgekehrt, könnte man in Kants Sinne sagen: die ursachlose "Kausalität nach Freiheit", so das Bermögen eine neue Kausalreihe absolut anzusangen, schien bis auf Kant in unserm

Beifte zu sein: seit Kant sind wir in ihr. Wie Baulus seit jener Stunde, ba er von bem verklarenden Lichtschimmer bes Auferstandenen fich umfloffen fab, in bem Glanze biefes neuen Lebenselements fich für immer geborgen wußte, als neue Kreatur & XQIOTQ ein absolut neues Leben beginnend, und wie er bementsprechend fortab die Luft ber ewigen Freiheit atmete, Freiheit vom Geset, "Freiheit von dem wesenlosen Scheine" (Giesebrecht: 5 Die Apostel in Philippi), Freiheit "im Herrn, welcher der Geist ist" — denn "wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit": so ist es mit jedem durch Rants Philosophie befreiten Beifte, ber ben Schritt aus ber theoretischen in Die praftifche Bernunft ihm nachzuthun vermocht hat. Es kommt nicht bloß barauf an, durch Chriftus befreit zu werben, es gilt auch: "Go bestehet nun in ber Freiheit, bamit uns Christus befreit hat" (Ga 5, 1). 10 Rants praktische Philosophie, obzwar fast ebenso schwer begreiflich wie Baulus' Theologie, stants prattige Philosophie, obzwar fast ebenso schwer begreistich wie Paulus' Theologie, ermöglicht erst eine folgerichtige, jedem Zeitenwandel tropende Motivierung der Grundsidee paulinischen Christentums, d. h. ihre prinzipielle Begründung und ihre methodische Rechtsertigung. Was und früher als unsere Freiheit erschien, das Auchanderskönnen des empirischen Ich, ist nur Scheinfreiheit; empirisch, als der Phänomenalwelt angehörende 15 psychische Sinnenwesen, sind wir in unsern künftigen Handlungen ebenso determiniert wie alles kausal Bestimmte; so berechendar wie eine künstige Mondhinsternis, wie die autosmatischen Bewegungen eines "Bratenwenders": "der Mensch dünkt sich frei; das ist alles". Denn unser empirisches Ich — das alles Denken begleitende Gesühl des Daseins, kennen wir "nur, wie es erscheint, nicht wie es an sich ist" und darum unterliedt alles, mas wir 20 vein unser empirioges 3ch — das alles Denten begietende Gesuht des Baseins, tennen wir "nur, wie es erscheint, nicht wie es an sich ist", und darum unterliegt alles, was wir 20 don ihm kennen, dem in uns seienden Kausalgesetze, von dem es ausnahmstos deter= miniert bleibt. Hingegen unser freies, intelligibles 3ch, das Noumenon "Seele", als theoretisches "Ding an sich" so absolut "transcendent", daß wir es weder wie es an sich ist, noch gar wie es erscheint (benn es erscheint nicht, hat nichts Phänomenales) erkennen tonnen, sondern daß wir sogar feine vornehmfte Funktion, die Sonthesis ber reinen Gin= 26 bildungefraft a priori (b. h. des gedachten produktiven Substrates aller geistigen Aftivität und Rezeptivität), lediglich als "verborgene Kunft in ben Tiefen ber Seele" ahnen und als logisch notwendig zu bentende tollettive Spontaneität aller intellettuellen Funktionen und transsubjektives Korrelat aller objektiven Erfahrungen (also als "transcendentale Appers zeption") als irgendwic seiend voraussetzen mussen : bieser intelligible Charakter unseres 20 geistiges Wesens ist uns gleichwohl mit unmittelbarer Gewisheit praktisch gegeben, und zwar durch das einzige sputhetische Urteil a priori "du sollst!", das sich nicht wie alle anderen auf die Welt der sinnlichen oder zeitlichepsychischen Ersahrung bezieht, sondern ganz und gar der raume, zeite, kausalitätslosen, übersinnlichen Welt angehört, d. h. der über die gesamte Welt der erscheinenden Wirklichkeit hinausgreisenden, somit uns mit= 85 samt unserm Makrokosmos transcendierenden, und und ihn gleichsam umschwedenden Bealwelt, der Gotteswelt, deren Bürger wir sind und deren uns tragende und umsernelsenden Putt der Treiseit mir atmen die unser geistiges sittlickes Wesen nährt und ersenden gestellt der Reiseit mir atmen die unser geistiges sittlickes Wesen nährt und ersenden gestellt der Reiseit mir atmen die unser geistiges sittlickes Wesen nährt und ersen webende Luft der Freiheit wir atmen, die unser geistiges, sittliches Wesen nährt und ershält. Logisch zwar erschließen wir erst aus der Stimme des kategorischen Imperativs die intelligible Thatsache der Freiheit "du kannst, denn du sollst"; darum ist logisch (nicht 40 bloß psychologisch) daß Gewissen, das Sittengesetz mir, das Prius; ethisch-metaphysisch aber ist diese Freiheit das schlechthin Erste: denn sie, als deren Erkentnisgrund jenes Sittengesetz werungsgesetzt werden der Leuten aber leiser wernitelbar surftingiert ergist sich Sittengesetz unausgesetzt — lauter oder leiser — unmittelbar sunktioniert, ergibt sich mittels evidentesten syllogismus practicus als zureichender Kealgrund, als transcendentes Subjekt der gebietenden Stimme: diese intelligible kreiheit ist ein absoluter Anfang, 45 gleichsam der autochthone Protoplast des Seins an sich, des und Welt umgebenden, Das bunkle Ratfel ber armfeligen Wirklichkeit mit Ewigkeitsleuchte erhellenden und umftrahlenden "Reiches des Wefens und der Wahrheit, unbergänglich für und für." Das etwa ift es, was Kant die Autonomie der reinen praktischen Bernunft nennt, und barum fagen wir: feit Rante 3bee von der intelligiblen Gelbftgesetzgebung find wir in der Lage, so mit Bewußtsein einzutreten in bas Reich ber wahren Freiheit; bas erfahrungsmäßige Berflochtensein in den tausalen Naturzusammenhang ist nunmehr tein Widerspruch mehr gegen die Wahrheit des sittlich-religiösen Freiheitsbewußtseins. Was wenige Jahre vor Kants Tode Schleiermacher, vom Spinozaschen Standpunkt, als religiöse Urthatsache pries: "das Bewußtsein von bem allgemeinen Sein alles Endlichen im Unendlichen" (später: 55 das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit) ist — ebenso wie jenes Luthersche "Ich kann nicht anders" auf dem Reichstage zu Worms — nicht nur kein Widerspruch gegen das Bewußtsein der Freiheit von der Welt, es ist identisch mit der Freiheit über die Welt. Formell ift Kants Theorie anfechtbar. So nennt er 1. die Bernunft frei, weil sie a) dem Raturgesetz nicht unterworfen sei, b) dem Sittengesetz gehorchen könne; 2. die 60

einzelnen Handlungen, weil sie a) vermeidlich waren, falls die Bernunft von ihrem Selbstehesseinmungsrecht Gebrauch gemacht hätte; b) geschehen sind a) durch Wirksamkeit der Bernunft überhaupt,  $\beta$ ) aus dem Prinzip bewußter Herrschaft der Borstellung über die sinnliche Natur. — Und wie scholastisch klingt die Unterscheidung: "Jede Handlung ist in Ansehung der bestimmenden objektiven Gründe ein erster Ansang; in Ansehung der erscheinenden Ursachen nur ein subalterner Ansang". — Oder die Unterscheidung: die mathematische Antinomie enthält zwei falsche Urteile, z. B. die Welt hat einen Ansang; sie hat keinen Ansang. In der dynamischen Antinomie können beide Urteile wahr sein: das Ich als intelligibles ist frei, als empirisch handelndes unfrei. — Aber alle diese sor mellen Ausstellungen treffen den Wahrheitskern nicht. "Die Freiheit wegzubernünfteln ist der substilsten Khilosophie ebenso unmöglich wie der gemeinen Bernunft". Auch "geborene Bösewichter" wollen in Bezug auf ihre Zurechnungsfähigkeit nicht als Ausnahmen gelten.

Hiernach ist es versehlt, mit Schopenhauer u. a. Kants Freiheitslehre als Inkonssequenz, seine Ethik als deterministisch zu beurteilen. Auch in der Kr. d. r. B. zeigt Kant, daß in der theoretischen Naturerkenntnis nichts dem Glauben an die Freiheit widerstreitet; nur beweisen läßt sich weder ihre Wirklichkeit noch ihre reale Möglichkeit. Jules Papot ("Éducation de la volonte") mag sich also beruhigen. Er meint, der durch Schopenshauer in Deutschland populär gewordene Determinismus Kants wäre sür Frankreich zwei Armeekorps wert, "hätten wir nicht in H. Taine u. a. ähnliche Entmutigungsautoren". — Empirisch ist auch Fichte Determinist: "Läge nur Ein Sandlorn an einer andern Stelle, so wärest du nicht da", sagt er. Und doch ist sein Ich Subjekt-Objekt, setzt sich selbst und sein Nichtich, so daß es sagen darf: Die Welt ist meine That! "Der Mensch kann, was er will, und wenn er sagt: Irmeekorps wert.

Mit dieser Beurteilung der Kantischen Apilosophie stimmt es zusammen, daß alle späteren Erstretungen des Freiheitsbrechtenst nur in dem Wose kraucher und belehrend sind die

Erörterungen des Freiheitsproblems nur in dem Maße brauchbar und belehrend find, wie fie politiv ober negativ an Kant orientiert find. Darum ift es von Borteil, Fichte, Schelling, herbert, Romang, Sigwart, — vor allem Schopenhauer, Liebmann, Bolliger, Winbelband ju 20 ftubieren, wenngleich fast alle bies und jenes an Rant auszujegen haben. Singegen ericheint jebe Behandlung der Frage, die auf eigne Sand, ohne Eingehen auf den großen Meifter, au philosophieren wagt, selbst Fechner und J. St. Mill nicht ausgenommen, als nuts-los aufgewendetes Bemühen; vieles, was mit erstaunlichem Aufwand von Gelehrsam-keit und kritischem Scharfsinn zu tage gefördert wird, z. B. J. C. Fischers Monographie, 86 eine ber wenigen, die eine zweite Auflage erlebt haben, als wertlos und fabe. Auch von ber theologischen Litteratur, evangelischer wie katholischer, gilt basselbe. Die beiben aus-gezeichneten halbgetrönten haager Preisarbeiten von Pfister und Bolliger, obwohl durch= aus selbstständig verfahrend, sind vor allem an Kant orientiert; die katholische Arbeit von Seit geht hinter Kant auf Crufius zuruc und motiviert diese Stellungnahme in durcho aus wissenschaftlicher Weise. Hingegen bieten die beiben einzigen evangelischen Monographien, welche sich eingehend mit der dogmengeschichtlichen Gesamtentwickelung des Freiheitsproblems befassen, die von Luthardt und F. B. Otto, nur in dem historischen Teil Auftlärung; die sachliche Beurteilung, so liedenswürdig ernst und flüssig sie bei Otto, so gewissenhaft, odzwar ungelenk und unschaft, an veralteten Texminologien klebend sie 45 bei Luthardt erscheint, ermangelt bes Unspruches auf Forderung ber Wiffenschaft, weil sie an Kant fast vorbeigeht. Aber auch bas Stehenbleiben bei Kant entspricht nicht bem durch ihn freigewordenen Geist der gewissenhaftesten Bahrheit. "Rant verstehen beißt über ihn hinausgehen", dies Wort bethätigt mit Schopenhauer vor allem bessen größter Gegner, Otto Liebmann, beffen Monographie (1866) fowohl in ihrer scharffunnigen und so erschöpfenden Kritik Schopenhauers als auch in der durchaus originalen Fortbildung der kantischen Grundideen wohl das Beste ist, was seit Kant über die Freiheit geschrieben worden, nur daß damals die Auswuchse ber Herbartichen und ber modernspfpchologischen Schule noch nicht zu widerlegen waren, insonderheit jene der ertremen Bositivisten und berjenigen Anhänger Bundte, die, wie Ziehen, den Willen überhaupt leugnen, vielleicht 55 aus bem unbewußten Beweggrunde, ihre Gleutherophobie vor jedem Berfuchungereig ju wahren: benn wer ben Willen leugnet, für ben ift die Freiheit nur noch ein Bort. Dieser moderne Psychologismus wird am schlagfräftigsten abgethan in einem Buch, bas freilich manches Bebenkliche hat, aber psychologisch gut orientiert ist: Weiningers "Geschlecht und Charakter" (1904, 205 ff. 271 ff.), eine begeisterte, anregende Apologie der Freiheit. W Als Ergänzung dient sein nachgelassener Essay ("Die letzten Dinge"), über die "Eindeutigkeit Les Zeich": Der Berbrecher will in Bezug auf die Bergangenheit die Lüge, für die Zusinsteinen Der zu firtlicher Freiheit Strebende will für die Zukunft Erseicheme, Entwickelung, Besserung, in Bezug auf Bergangenes Bahrheit, Besennen der Sinde, Aufrichtigkeit. Unwergessen sei auch die kleine geistwolle, nur in der Abwehr Kants wie seberzeugende, Schrift des Baseler Theologen Bolliger; in dem Verständnis für sind intimen Jusammenhang der Freiheitsider mit dem "ungeheuren" Problem der Zeit wirft sie mit dem auf Kant sußenden orginellen Essay des Juristen Schmöle und mit Beimager unsammen.

ger mjammen. **Ecanin** 

XIII. Das 19. Jahrhunbert. In der spekulativen Entwidelung der FreiheitsDer seit Kant beben sich besonders vier Dypen deutlich gegeneinander ab: 1. die Schellingsche 10
auf der Jul. Müller sußt), welche im Anschluß an Jasob Boehme und Franz v. Baader m ber 1809 und bann wieder 1834 erschienenen Schrift "Uber bas Wesen der menschlichen Freiheit" bie Willensfreiheit bervorgeben laft aus bem im Menschen im Unterichiche von der göttlichen "unzertrennlichen" Identität notwendig "zertrennlich" gewordenen Riteinander von Licht und Finsternis, b. h. aus der Röglichkeit des Guten und Bösen. 18 Aus ihr ergiebt sich sowohl der Widerspruch zwischen Notwendigkeit und Freiheit, ohne den es keine Philosophie gabe, als auch ihre Einheit, die nicht Einerkeiheit, sondern Unterordnung des Endlichen unter das Unendliche ift und die bualiftische Berzweiflung ber praktischen Bernunft, welche ber bloß abstrakt vermittelnde Idealismus nicht heilen kann, durch persönliches Zurückstreben ins Göttliche versöhnen will, und zwar durch die Mensch werdung Gottes. Denn "nur Persönliches kann Persönliches heilen, und Gott muß Mensch werden, damit der Mensch wieder zu Gott komme" (1834, S. 75). — 2. Die Herschrische (der Schleiermachers Auffassung nahe sieht, wonach der Wille ein Modus des Denkens ist und Freiheit "Fürsichsein", Kausalität hingegen "Zusammensein" sach Aufassung des Leichnässeleit im 25 Inches Vollammensein des Karantail von klassen Luchmenstein") hebeutet aber nicht Ausgammen Beller Abh. II, Rechan. und teleol. Weltansucht, besteht die kausale Gesesnäßigkeit im 26 "Zusammenhang" als Gegenteil vom bloßen "Zusammensein"] bedeutet, aber nicht Zusammen von Ursache und Birkung oder Subjekt und Prädikat, sondern von gleichwertigen Ursachssubschen, deren jedes man auch als "für sich" benken kann). Herdart scheidet streng zwischen der metaphysischen "Fiktion" der Freiheit, die et leugnet, und der Idee der "innexen Freiheit", die ihm zu den fünf Musterbegriffen gehört. — 3. Die Hegelsche, so deren berechtester theologischer Interpret Bakle wurde, mit dem Buch "Die menschliche Freiheit im Verhältnis zur Sünde und zur göttlichen Gnade", 1841 (durch Julius Rüllers Lehre von der Sünde veranlaßt, die er weniger bekämpft als mit philosophischer Mberlegenheit zu entwerten sucht). Das der Wensch als sich selbsibestimmendes Vernunste Überlegenheit zu entwerten sucht). Daß der Mensch als sich selbstbestimmendes Vernunft-wesen Freiheit bat, ist nicht Ziel, sondern Ausgangspunkt des Nachweises; die Freiheit st haftet am vernünftigen Willen. Aber wichtiger als die inhaltlose Wilkur der formalen (bei jedwedem Inhalt dieselbe vage "Form" bleibenden) ist die mehr durch vernünstiges Biffen als burch Bollungen bestimmte und vielen Entwidelungestufen jugangliche, baber burch phanomenologische Nachzeichnung ihrer immanenten Dialektik zu begreifende sittliche Freiheit. Diefe ift, je mehr fie fich entfaltet und vollendet, um fo mehr burch die Bahr- 40 . beit ihres Inhaltes beterminiert; und auf letter Stufe, wo fie als absolutes Bernunftwiffen um ben absoluten Bernunftzwed mit Gottes Willen ibentisch ift, wo also ber Wille und sein 3wed, Wollen und Sollen eins sind, da ist auch Freiheit und Notwendigkeit nicht mehr verschieden. Die innere Dialektik der Idee der Freiheit offenbart sich am draftischsten in der historischen Umbiegung des vollsommenen Einsseins von Wille und Natur (in der 48 Antike) in die größte Spannung jum Widerstreit zwischen Fleisch und Geist (im Urschriftentum) und dieses Gegensates wiederum in die schrittweise Anbahnung der Bersöhnung innerhalb der modernen protestantischen Kultur. Freilich fanden manche Gesinnungsgenossen Batles in der Zeit, da jenes Buch entstand, diese Bersöhnung in der "Emanzipation des Fleisches". Und fast zur selben Zeit war jenes Wert über den "Willen in so der Natur" erschienen, dessen Autor, im Übereiser gegen alle Hegelei, jeden dialektischen Balt zwischen Wille und Erkenntnis, zwischen Sinnlickeit und Geist, zwischen Empirischem und Intelligiblem, zwischen Natur und Gnabe schlechthin ablehnte und für absurd erflarte: nämlich — 4. Schopenhauer: "Notwendigkeit ist das Reich ber Natur, Freiheit ist das Reich ber Gnade". Diese "kommt wie von außen angeflogen" und hat mit dem Rausalgesch so nicht bas minbeste gemein. Der empirische Mensch tann, was er will, aber er tann nicht wollen, was er will, er kann sich selbst nicht andern; er ist beterminiert. Nur durch totale Berneinung bes Lebenswillens in feiner Burgel tann Geligfeit, Gingeben in bas Nixwana, exceicht werden; diese Berneinung aber erfolgt nicht durch philosophische Resservin, sondern auf Momente durch ein intuitives kunstlerisches Schauen; für immer nur durch so

das Munder der Losreisung des Intelletis von seinem Millensgrunde, durch einen transsendentalen Vorgang eines überweltlichen passiven Ergrissenteine: "nur die Erkenntnis ist geblieben, der Mille ist verschwunden". Daher die schärfte Kritit alles Pelagianismus, Betwunderung Augustins, und daneden die Verderertichung des katholisch-askeischen Dualismus. Also eine andere "Verschnung" als dei Herrichten Verschen, der höher ist als alle Vernunter. Vernuhlage, andererseits die Mystigenen konschessionen auf breiterer Grundlage, andererseits die Mystigenen. Auch gereichen, Schneidewin u. a.) ist die Schopenhauersche Millenslehre über Verschen, Schneidewin u. a.) ist die Schopenhauersche Millenslehre über Verschen, Schneidewin u. a.) ist die Schopenhauersche Millenslehre über Verscheiten entsleidet, und durch diebman, Frieder. Hanns Fischen Auch der positiositische Naturalismus und die materialistische Setzel ist segel ist sie geblieben. Auch der positiositische Raturalismus und die materialistische Setzel ist segelieben. Auch der positiositische Rechantenischen des Millens sebens, und schließlich in der Leugnung des Willens selbst, ihr psychologisches Gegenbild kanden, haben kaum etwas Reues, das gut wäre, in der Freiheitstbeorie hervorgebracht. Viellmehr sind in dieser Zeit einzelne Apologeten des Glaubens an die Willenssseihert erstanden, haem etwas Reues, das gut wäre, in der Freiheitstbeorie hervorgebracht. Viellmehr sind in dieser Zeit einzelne Apologeten des Glaubens an die Willenssseihert erstanden, hie an Neuheit und Fruchtbarkeit der Eckanten ihres Gleichen suchen und die gegenwärtige Wiedernabahnung des Berftändnisses für Freiheitsbegeisterung (nicht bloß in ethischer, sondern in metaphyfischer hinfäch) vordereitet haben; so Wiedenman, Eugen Dreher, Rod. Schellwien, und neben diesen Apologehen der Apologehen der Scheinstenden und neben diesen Apologehen der Scheinstischen und die Freiheitsgrühlichen und die Keichen sicht des Willenssschere und Scheinken und die Prechen darf" nur Inhaben als Organ der Seele" (

Nur von zwei jener Autoren sei Näheres erwähnt: 1. Liebmann: Frei ist ber Mensch, wenn er durchweg nach Maximen handelt, so daß in keinem Falle ein Motiv im stande ift, ihn zu einem andern Entschlusse zu bewegen, als ihn seine Maxime verlangt (also abnlich wie Goethe: Freiheit ist die Möglichkeit, unter allen Bedingungen bas Bernunftige zu thun). Dag es folche Freiheit giebt, kann nur individuell bewiesen wer-40 ben, burch bie That ber Befolgung ber Stimme bes Gewiffens, ber Reue, bes Berantwortlichkeitsgefühls. Deren Stachel kann freilich an der Bergangenheit nicht rutteln, aber für die Zutunft find sie starte und eble Motive, zu dem Entschlusse, und nicht ferner dem Affett, der Leidenschaft, der Schwäche, dem Egoismus zu unterwerfen, und so das Ideal der Freiheit, das uns über jene Subalternen zu herrschen beruft, wirklich zu Diese Thatsachen bes sittlichen Bewußtseins sind also naidaywyol els Elev-Bestar. 2. Bolliger: Der vernünftige Wille ist eine zeitüberspannende Potenz, somit ein Abglanz und Sbendild ber göttlichen Freiheit. Denn wie Gott die (einzige) Ursache ist, welche nicht zugleich wieder eine Ursache hat (da wohl jede Wirtung eine Ursache hat, aber nicht jede Ursache wiederum Wirtung sein muß), so ist die Zeit eine aphänomenale Realität, die alle Beränderungen in der Phänomenenwelt bedingt; die zureichende Ursache, die den Phänomenen die Möglichkeit gibt, so und auch andere zu sein. Dieser gottscheidelikkiene Fähischeit das Workshapen weltwickt die Ausgemann derwischen. Thatterfe ebenbilblichen Fähigkeit des Menschen entspricht die (vollkommen beweisbare) Thatfache, baß die Seele alle Borftellungen, auch die, zu benen sie durch andere Seelen angeregt wurde, als selbsteigene Vorstellungen aus sich produziert; aber nicht so, als ob eine Vor-56 stellung birekt-kausal eine andere "hervorbrächte", sondern stets so, daß die taufale Ber-bindung zwischen je zweien durch die freien Akte der vorstellungschaffenden Seele (also bem göttlichen Schöpferatte nachschaffend) hergestellt wird; ein immer erneuertes Burud: tauchen und Emporftreben aus bem fruchtbaren Mutterschof ber freien gottabnlichen Scele.

Alls die hervorragenoste theologische Monographie -- nächst Jul. Müllers Lehre von 60 ber Sünde — sei noch die von Luthardt (1863) kurz charakterisiert: Luthardt nennt for-

male Freiheit bas Bermögen bes Auchanderskönnens ober die Bablfreiheit; reale Freiheit die substanzielle oder Machtfreiheit, zu können was wir wollen. Die libertas naturas des Menschen als eines sittlichen Personwesens ist unverlierbar; aber es giebt ein Nehr oder Minder; der Mensch ist weder indisserente tabula rasa, auf die der einzelne Millensakt erst einen bestimmten Inhalt schrieb, aber er ist auch nicht von vorn- 5 berein sittlich vollkommen. Jeber hat eine sittliche Bestimmtheit; ber pelagianische Ato-mismus (non pleni nascimur) verleugnet die Kontinuität in der Charafterentwickelung, aber richtig ift, daß bas Wollen fich von allen Gründen emanzipieren tann, ja bag biefe Billfür als Fähigkeit nie schwindet, daß es Wollenmuffen nicht giebt. Indessen, die richtige Erfahrung giebt erst das Bewustsein der Sünde. Sie ist die Unfreiheit des 10 Menschen. Dem Sunder fehlt die reale Freiheit, er tann wohl was er als Sunder will, aber nicht was er als wahrer Mensch, seinem wahren Wefen gemäß, wollen follte. Somit ergiebt fich ein boberer Begriff ber realen Freiheit: Die Gelbftbestimmung bes Menschen

nach seinem wahren, gottebenbildlichen Wefen.

Bollominene Freiheit, real wie formal, hat nur Gott. Der Mensch hat relative is Freiheit. Wenn auch die Willfürfreiheit nie ganz schwindet, so ist doch die ursprüngliche reale Freiheit verloren gegangen; ber Mensch bat mittels seiner formalen Freiheit bie reale verneint, feine ungöttliche Willensrichtung fiegen laffen über die freie Singabe an den Sotteswillen. Und so kann die Wiedererlangung der realen Freiheit, der neue Mensch, mur ein freies Gnadenwerk Gottes sein. Durch Erlösung und Heiligung in der Zucht 20 des hl. Geistes werden wir frei: "Und noch jetzt fühlen wir tagtäglich das verdorgene Wiederschreben der widergöttlichen Sinnesrichtung wider Gottes gnädigen Willen in uns und bedürfen immer des übermächtigen Geistes Gottes, daß er die Bewegung unstres Herzens in der Richtung zu Gott hin und den Strom unfrer Liebe in Fluß erhalte". Das Problem der theologischen Forschung lautet: "Wie verhält sich die durch die Sünde 26 gesetze Unspreiheit des Menschen zur freimachendrichtung fucht diese Frage in eingehender vermetztelt sich dieses Stadium mit jenem?" Luthardt sucht diese Frage in eingehender dermetzelchichtlicher Entwicklung zur Köhung zu köhren: und abnar ohne, wie Fr. M bogmengeschichtlicher Entwickelung jur Lösung zu führen; und zwar ohne, wie Fr. W. Otto (Die Freiheit des Menschen, ihr Wesen und ihre Schranke, 1872) die geschichtlichen Bartien auf einzelne dogmatische Kapitel zu verteilen, wodurch bei Otto die geschichtliche wo Kontinuität gestört wird (Freiheit und Gnade; Freiheit und Allwissenheit; Freiheit und Borfebung; Freiheit und Borberbestimmung).

XIV. Das sachliche Broblem. Auf die Einzelheiten in der nachkantischen

Differenzierung und successive angestrebten Lösung bes philosophischen Broblems einzu-geben, fehlt hier ber Raum und ein zwingender Grund. Das Litteraturverzeichnis mag 35 ben Mangel tompensieren. Auch auf meine eigene Theorie, wie ich sie in der zweiten Auflage biefer RE. fliggiert hatte, indem ich auf die Bedeutung der Sprache fur bic richtige Formulierung und Lösung des Gedankenproblems hinwies, möchte ich noch nicht wieder zurückgreisen, obwohl jest der Boden für das Verständnis mehr geebnet ist infolge der Berbreitung von Mauthners "Sprachkritik", deren Skepsis freilich erst durch eine 20 "Glottoethil" zu paralysieren wäre. Ich füge nur eine Relapitulation des dogmatisch und ethisch Belangreichsten, im Anschluß an anderweit von mir Gelagtes, hinzu.

Das theologisch wichtigste Broblem betrifft die Frage, wie die sittliche Pflicht, das Bose zu meiden, und das ihr entsprechende Bewußtsein der Fähigkeit, das Gesollte zu thun, vereindar sei mit dem religiösen Glauben an die Allwissenheit und Allmacht der 10 thun, vereindar sei mit dem religiösen Glauben an die Allwissenett und Allmacht der 10 göttlichen Borsehung. Ist die Sinzelsünde vermeidlich und ihr Nichtvermiedenwerden verdammlich, der Mensch mithin für sein Thun verantwortlich, so scheint die Erreichung des Weltzwecks in Frage gestellt, da des Menschen fortgesetzes Sündigen jede göttliche Heilschlicht durchtreuzen könnte. Ist hinwiederum die Verwirklichung der sittlich-persönzlichen Zwecke so sichergestellt wie jede Naturnotwendigkeit, so waltet auch über dem so freiesten Bollen des Individuums im ganzen wie in jedem Einzelsalle ein kosmisches Weltzesch, dem jede in sich centrierende Unabhängigkeit des mikrokosmischen Ich widerzstreit; und da Gott gut ist und nur das Gute will, so dürste er, falls er das Ich awingen könnte die Sünde überhaupt nicht ausglien: und doch eristiert die Sünde und awingen konnte, die Sunde überhaupt nicht julaffen: und boch existiert die Sunde und wird als folde empfunden; fie muß also im freien Willen wurzeln. Go ergiebt fich bas so scheinbare Absurdum: ber Glaube an die Durchführung des göttlichen Erlösungsplans fest zwei einander widerstreitende Glieder einer Disjunktion voraus: die menschliche Freiheit und die göttliche Allmacht. Berbürgt uns Gottes Weisheit und Liebe bie freie Selbstenticheibung, fo tann feine Allmacht auf die Erfüllung ber Berbeigungen nicht mit absoluter Sicherheit rechnen; und umgekehrt: ber Glaube an die Allwiffenheit untergrabt 60

bas Gefühl ber Freiheit. Der Heilsplan setzt somit die moralische Wirklickleit und Rögelickleit des Sündigens voraus und verneint zugleich mit der Röglickleit auch die Wirklickleit. Ist Gott allgütig, allweise und allmächtig, so ist der Ursprung des Bösen unerklärlich; liegt dieser Ursprung in der geschöpflichen Freiheit, so erscheint diese als ein
5 gefährliches Geschenk, das nicht bloß die Weisheit des Gebers in Frage stellt, sondern
seiner Allmacht Zügel anlegt, welch letzteres überdies ein Widerspruch in sich wäre.

Diese Betrachtung ist nur eine unter vielen, die auf das Problem hinsühren, aber

Diese Betrachtung ist nur eine unter vielen, die auf das Problem hinführen, aber theologisch die bedeutsamste, weil sie in das Centrum sowohl der religiösen wie der ethischen Gewißheit trifft: den Glauden an Gottes väterliche Borsehung und das Schulds bewußtsein wie die Erlösungshossnung der heilsbedürftigen Menschenseele. Ist alles auf die Spike meiner Berantwortlichkeit gestellt, so din ich zu schwach, die Berantwortung für das Rommen des Gottesreichs zu tragen. Hängt alles an der Alleinwirksamseit der zuworkommenden Gnade, so betrügt mich mein sicherstes Gesühl und meine heiligste Gewißheit: daß ich frei din und daß nichts in der Welt gut ist als das freie Wollen des Gewisheit: daß ich frei din und daß nichts in der Welt gut ist als das freie Wollen des Gewissens, eine Selbsttäuschung, deren Anertennung dem sittlichen Bewußtsein wie der frommen Ehrsucht vor Gott das schwerste Argernis gäbe. Der Ursprung des Bösen wäre nicht bloß ein unlösdares Rätsel, das Böse selbst wäre ein Wahn. Während man nun früher, von Augustin dis Luther, und noch Schleiermacher und Schopenhauer, auf jene andere Gedankenreihe mehr Gewicht legte, so liegt es in dem durch Kant und Fichte angesahnten Interesse gegenwärtiger Psychologie, vor allem das kostdare Gottesgeschenk des Freiheitsbewußtseins in seiner inneren Wahrbeit sicherzustellen. Bon diesem hat also unser Versuch einer Ausgleichung auszugehen. Wir betrachten A. das Wesen der Freiheit. B. Die Vermeiblichkeit der Sünde. C. Das Verhältnis zwischen Allwissendet und Streiheit.

A. In allen Handlungen bes Menschen ift ein unberechenbares und untontrollierbares Element, bessen objektive Unübersehbarkeit ben Schein erwedt, als sei die Handlung bem Geset von Ursache und Wirtung enthoben. Dieser Schein ist eine Ursache des Glaubens an die Freiheit, aber eine negative; wichtiger ift bas positive Nebeneinander verschiedener so Vorftellungen von Möglichkeiten bes Sanbelns im Bewußtfein bes Sanbelnwollenben felbft. Diefes subjektive Freiheitsbewußtfein wachft mit zunehmender Geiftesbildung, benn biefe mehrt die Mannigfaltigkeit der als möglich zu bentenden Berhaltungsweisen. Der "freie" Beift "kann" vieles, und das Recht, unter vielem zu wählen, befriedigt und erhebt. Dieses Wahlbermögen, bestehend in dem Gefühl geistigen Könnens und begleitet 25 bon ber Borftellung bes Auchanderstönnens, nennt man formale Freiheit oder Willfür (arbitrium). Der sittlich gebildete Geift ift aber nicht bloß Denken und Einzelwollen, sondern Gemut und Charatter; in diefen ruht seine Kraft, sein Können und Muffen. Der sittliche Charafter fühlt ben Trieb, gut zu handeln, als innere Notwendigkeit, auch dann und gerade bann, wenn gablreiche und ftarte außere Reize ihn jum Gegenteil brangen: wer tann ber notwendigfeit feines inneren Lebenspringips, ber Gemute- und Billensbestimmtheit bes inwendigen Menschen, entsprechen, benn fein Gewiffen gebietet ihm bem Gefet bes Guten zu folgen, und um fo wirksamer gebietet es, je mehr ber Charafter fittlich gerecht ist, b. h. je mehr das individuell Notwendige dem allgemein-zweckmäßigen Guten, d. h. dem zugleich sozialen Sittengesetze, gemäß ist. Auch dies Bewußtsein: "ich kann, was ich soll" ist ein erhebendes Freiheitsgesuhl, um so erhebender, je mehr es die bewußte Seichlichestimmung: "ich will, was ich soll", einschließt. Dem Wort Friedrichs des Großen: "Kein Gesühl ist mit dem Wesen der menschlichen Natur so eng verkuüft wie das Gefühl der Freiheit", darf man das andere zur Seite seine teins dient so sehr die jeweilig erreichte Bestimmung des Menschen zu trönen als die Kombination dieser 50 Gefühle: ich kann und ich will, was ich soll. Dieses Können des gewollten Sittlich-Rotwendigen nennt man reale Freiheit (libertas). Der sittliche Wille fühlt sich frei, auch wenn er — alles in allem — nur das Gute kann, b. h. wenn das Auchanderskönnen nicht bloß do facto aus bem Bereich ber realen Möglichkeiten ausgeschlossen ift, sonbern im Bewußtsein des Handelnden selbst nur als hypothetisches, vorgestelltes, als bloße 26 logische oder Denkmöglichkeit figuriert. Allerdings ist dies "Ich kann nicht anders" Luthers, im Vergleich etwa zu dem "Bir können auch anders" ber meisten deutschen Bijcofe 1870, eine Schrante, Die, nur eines mablen zu burfen, bas Eine, was not ift: aber biese Schranke wird reichlich ausgeglichen durch das Siegesbewußtsein, mit dem Innehalten bes schmalen Weges ober ber engen Pforte aller anbern Reize herr geworben zu fein. 60 Auf bem Standpunkt bollommener Beherrichung ber nieberen Motive ift nunmehr

jenes anfangs bloß vermeintliche Enthobenfein von dem Gefet der Rausalität keine bloße Allufion mehr: von allen Ursachen, die wir kennen, ist die Treue, der gute und zugleich energifche Bille, die machtigfte, unwiderftehlichfte. Niepfche nennt mit Begiehung auf Diefes energige Asue, die machigie, unwidersteylichte. Nessiche nehnt mit Beziehung auf dieses Moelsvorrecht den Menschen "ein Tier, das versprechen darf". Dieser freie "Anecht aller Dinge" zwingt die Zeit so in seinen Dienst, daß er das Bermögen bekundet, über 5 ein künstiges Berhalten mit absolut vertrauenswürdiger Zuverlässigkeit schon jett zu versügen. Bahrlich, "welch ein groß Ding ist's um solch einen treuen und klugen Hausbalter!" Wenn wir nun freilich auch so nicht ganz von Ikusion frei sein mögen, da wir eben nicht alle Triebsedern, Sinssigke, Anregungen übersehen und nicht genau kontrollieren können, wie viel in ben Bestimmungsgrunden unseres handelns dem eigenen 10 burch Ubung zur Reife entwickelten persönlichen Charafter, wie viel bloß der Bererbung, Erziehung, bem guten Beispiel, ber gnabigen Bewahrung, ber Gewohnheit, bem außeren Bufall und ber vorübergebenden inneren Erfahrung entstamme: so haben wir doch das berechtigte Bewußtsein, daß wichtiger und entscheidender als alles dieses der seiner selbst wirklickeit, der Wuth ein metaphysisches Kralptischeit, das dues dieses der jeiner jelost mächtige, dem Guten grundsätlich hingegebene Wille selbst ist. Im kleinsten Punkt die 15 größte Kraft; "sich selber zu besiegen ist ein größ'rer Sieg als Schlachtensieg" (Dham=mapadam); "wer sein selbst mächtig ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles unterthan" (Paul Fleming); die Welt ist meine That (J. G. Fichte). Auf dich kommt es an; du hast es zu verantworten; du kannst die Sünde meiden, denn du sollst und willst sie meiden, denn du sollst und willst sie meiden. denn du sollst und willst sie durch ein metaphysisches Kaulglitätsges, das doch schließlich bloßes Raubett unsere anderen Verstandschötischeit ist nicht besinträchtigt inerden kann. Denn Produkt unserer ordnenden Berftandesthätigkeit ift, nicht beeintrachtigt werden kann. Denn aus diesem Gesetz folgt nur: auch mein Wille ist ein Stück des Weltganzen, auch ich habe mich nicht geschaffen, sondern din geworden, auch über mir waltet die ewige Notwendigkeit. Aber von allem, was da ist, ist dieses Stück des Weltganzen das Freieste; 26 nur die weltseiteinde und weltschaffende Macht, wie sie der Fromme in Gott verehrt, hat größere Freiheit und Kraft als unser menschlicher Wille, der eben dann nicht bloß am wirksamsten ist, sondern sich am freiesten fühlt, wenn er in Gehorsam dem göttlichen Willen sich einerdnet nicht als erzuschaft (1802) und schrichtingen in, indet als σύμβουλος θεοῦ (Rö 11, 34), aber als συνεργός (1 Ko 3, 9) und συνθέλων (Chamisso: "Abalberts Fabel"). Bon ihm erst gilt das Wort des 8. Ps so "Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott". So lange nun, infolge der natürslichen Unvollkommenheit und noch mehr infolge des gesehmäßigen Wachstums der Sünde mit ihren gesamten Nachwirkungen, der Standpunkt siener vollkommenen und bewußten Selbsteinordnung in Gottes Weltwillen und feinen Beileplan nicht von allen erreicht ift, jo lange die Freiheit also eine noch werdende ist — und ware das hienieden bei se dem Wandel der Generationen nicht mehr der Fall! — so lange hat niemand ein Recht, Gottes Weisheit und Allmacht verantwortlich zu machen für Mängel, die aus der Sünde stammen. Daher jenes mittelgriechische Sprichwort: "Nimm deinen Sohn in acht, daß er nicht in den Brunnen allt und du hernach sagest: Gott hat es gewollt". Schon der Titel ber vielgelefenen, aber schlecht geschriebenen Erzählung von Fr. v. Grotthus "Der w Segen ber Sunde" ift aus bem gleichen Grunde absurd; ebenso bas borber (X) citierte Wort des M. Edart von einer culpa felix konnte nur ein Zeitalter sprechen, das gegen die Hölkenstrasen anderer unempsindlich war. Sowie wir die Sünde als Sünde durchschauen, müssen wir gestehen, daß sie nicht sein soll und nicht zu sein braucht, sondern vermieden werden sollte und könnte. Andernfalls schwände uns mit der klaren Sündens erkenntnis auch das klare Gottesbewußtsein: Gott sanke herad zur kalten Notwendigkeit naturgesetlicher Kausalität. Darum irren die Theorien, welche das Böse für notwendig erklären, sei es die manichäischen, die da sagen, Gott konnte nicht anderes zu. John Will, sei es die ästhetisierenden oder pseudomoralischen Theodizeen, die (mit Gottse. v. Viterbolgest und Kausan der Manica Non persentum esset universum, zi kantum unus so [gest. 1186], Thomas v. Aquino [Non perfectum esset universum, si tantum unus so gradus bonitatis inveniretur], Cornelius Jansen, Leibniz und Blasche [1827]) lehren: Gott wollte nicht anders. Die Vermeiblichkeit der Sünde folgt unmittelbar aus dem sittlichen Bewußtsein und dem ethisch bestimmten Gottesglauben, und ihre unbedingte Borausfetung ift bas elementare Bewußtsein ber Freiheit. Bei Erklärung bes Moralifchbosen darf man also über den Begriff der Willensfreiheit nicht hinausgehen. Genügt 55 diese Ableitung nicht, so bleibt es mit dem Ursprung der Sünde besser bei einem Ignoramus. Aber fie genügt; und hierin liegt bie Bebeutung ber "Willensfreiheit" für bie dogmatifche Theologie. Denten wir und nämlich einen vorfündlichen Zuftand, ba ber Menfch in einem Berhaltnie kinblichfreien Gehorsams gegen Gott lebte, so ist die Frage, wie bamals die Sunde entstehen konnte, nicht leichter zu beantworten, als wenn wir co

bas gegenwärtige Reimen und Wachsen, bas Abfluten und Wieberersteben ber Sunbe au Denn für jenes prähistorische Zeitalter fehlt uns die unmittelbare Anschauung; und da es nicht auf bas Entwidelungsstadium und bie Art ber Reizungen ankommt, sondern auf das psychische Erlebnis ber Willensentscheidung als solcher, Diefe s aber im driftlich gebildeten Willensleben ein gefestigteres Wollen vorausset als im biblischen Abam, bessen Charafter ber selbstthätigen Übung und bes donum perseverantiae noch entbehrte: so ist die dauernde Bersuchlichkeit des renatus, der den alten Abam burch tägliche Reue und Buße immer von neuem zu unterjochen hat, ein zugleich näherliegendes und umfaffenderes lohnenderes Problem. Wie entsteht nun aus dem Willen 10 bes gläubigen und fittlichen Chriftenmenschen die Gunde immer von neuem? Die evangelische Lehre begnügt sich, ben Eigenwillen als Ursache hinzustellen. Der individuelle Bille aber ist teils sittlich=neutrale Selbstliebe, teils selbstische Eigenliebe; und diese als Ursache bes Bofen bezeichnen hieße benfelben circulus begehen, wie wenn man Satans Fall aus Hag ber Nächstenliebe gekennzeichnet; sie ist die Selbstliebe aber hat Jesus als 16 Mag ber Nächstenliebe gekennzeichnet; sie ist die Grundfunktion des neutralen Willens überhaupt, und alle Kreaturliebe wie schließlich die Gottesliebe entwickeln sich aus ihr. Zum Wesen des Willens aber gehört, wie von Descartes dis Hegel und Friedr. Harms viele Denker erkannt haben, die Freiheit, und zwar in beiberlei Geftalt: die formale Bablfreiheit als Streben nach Ginem unter mehreren Möglichkeiten; bas reale Konnen 20 bes bem gottentstammten Befen bes Willens Entsprechenben minbeftens als Anlage. Diefer Wille in seiner Freiheit ist also die Möglichkeit der Sunde; was zu ihrem Wirklichwerben noch hingutommt, bas fällt nicht mehr in ben Kreis bes tausal Extlarbaren. Für aktuelle Willensthatsachen reicht bas bingliche Gefet bes zureichenben Grundes niemals aus, weil der innerste Persönlichkeitswert des vernünftigen Individuums sich jedem fremden, 25 ja auch dem eigenen Einblick entzieht. Die beste Erklärung bleibt bier die psphologisch getreue und möglichst ludenlose Rachzeichnung bes thatsachlichen Werbens: bies ber Fortschritt, in den die andernfalls leicht gehalt- und ertraglos werdende experimentelle Psychologie ber Herbart-Fechner-Mundtschen Schule neuerdings durch Diltheps (und Weiningers) Forberung einer beschreitschen und zergliedernden Individualpsychologie oder theoretischen so Biographie einzutreten begonnen hat. Grundlagen für solche Psychogenesis sind nicht bloß Biographien, sondern auch Dichtungen: Gen 3, das Buch Hiod, died, kied, find nicht bloß Biographien, sondern auch Dichtungen: Gen 3, das Buch Hiod, died, died, tungen, die Oramen Shakespeares, Byrons, Grabbes, Idsens, sowie Dostojewskijs und Maupassank Romane, ja selbst Emersons und Maeterlinds Essays. Aber im Grunde ist die Geschichte jedes Individuums ein neuer Lösungsversuch und eine neue Formuss lierung des Problems; denn in jedem Einzelnen gestaltet sich die problematische Thatsächlichkeit anders. Sine geseymäßige Allgemeinheit, die für alle in gleicher Weise gälte, wird sich für die Entwickelung des Vösen im Willensleben niemals nachweisen lassen; nur in allgemeinen Kigen, wie etwa La 1.44 f. wird ein Welest der Sünde und des nur in allgemeinen Zügen, wie etwa Ja 1, 14 f., wird ein "Geset der Sünde und des Todes" (Rö 8, 2) sich wiederholen, während das "Geset des Geistes" als das mächtigere so jenes mit wechselndem Erfolge durchtreuzen wird. Das "Geset der Sünde" an sich aber ift nur in seinen Folgen, nicht in seinen Ursachen völlig zu durchschauen; ber überraschend jabe, jebes Mages ber Geschwindigkeit spottende irrationale Ubergang vom Guten jum Bosen, wie ihn namentlich Leffinge Fauftfragment treffend schilbert, ist von allem Geschehen bas unerklärlichste. Die leidige Wirklichkeit der Sunde beweist ihre reale Mögas lichkeit, aber nicht ihre gesemäßige Notwendigkeit. Diefe ist ausgeschlossen burch bas Bewußtfein ber Vermeiblichkeit, und foldem Bewußtsein integrierend ist die Voraussetzung ber Willensfreiheit. Auch die tieffte Rnechtschaft ber Sunde fann begleitet fein von bem Gebanken: ich will thun was ich kann, bamit ber Funke ber Hoffnung, daß die Gnade mich erlösen wird, mir nicht erlösche. Und die Erlösung felbst burfen wir nur erwarten so von einer persönlichen Kraft, die, weil sie auf Grund vollkommener Gottinnigleit auch über ludenlose Gotteserkenntnis verfügt, eben daburch auch das Wefen der Sunde so durchschaut, wie der selbst Sündige es nicht durchschauen tann; benn verum index sui et contrarii. Dieser tiefste Grund für die Notivendigkeit einer stellvertretenden Genugthuung (ale Erfüllung ber Bebingungen für bie Wirksamkeit ber Gnabe) bestätigt jugleich 55 das Bewußtsein der möglichen Unterlassung der Sünde, aber auch die Unmöglichteit ihr Wirklichgetwordensein kausalgesetzlich zu begreisen; denn bei volkommener Erkenntnis wäre sie nicht geschehen: "Hätten sie die Gottesweisheit erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt". Hieraus ergiebt sich nun

B. Die Antinomie bezüglich der Sünde: ob die böse Handlung vermeidlich oder

60 unvermeidlich fei?

1. Die Thesis: Die lirchliche, antipelagianische Lehre beurteilt ben Menschen nicht bloß im Zustande der Erlösungsbedurftigkeit, sondern auch den Erlösten, als von der Erbsünde in dem Sinne behaftet, daß, obwohl unter Schwankungen, doch eine portinax inhaesio per totam vitam stattsinde, von welcher die einzelnen Sünden nur die Früchte ober Ausgeburten find. Diefe Lebre wird objektiv bestätigt burch Beobachtung ber that- 6 sächlichen Bererbung und progressiven Fortpflanzung von sündhaften Neigungen und Trieben, sogar, nach den Ergebnissen der Bathognostit des Irreseins, von sigen Ideen; sowie subjektiv durch das Bewußtsein der Sündentnechtschaft und die ausschließliche Wirksamteit der Gnade. Ihre Erganzung findet die Lehre an dem durch die Erfahrung bestätigten Glauben, daß Gott auch das Bose zu seinen Zweden auszunugen vermöge, und 10 bieser Glaube hat zum Korrelat die unaustilgbare Eigentumlichkeit unseres Dentens, sub specie causalitatis vorzustellen. Die Konsequenz hiervon scheint nun zu sein, daß die einzelne Sünde weber vermeidlich noch verdammlich ift, daß spezifisch verdammungs-würdige und somit unverzeihliche Sunde nicht existiert, sondern jede Sunde zwar prinzipiell "Sünde gegen den bl. Geist", daher der Sünde Sold und Ernte schlechtweg der 16 Tod und das Berderben ist, aber keine Sünde ohne den entschuldigenden oder doch ers mäßigenden Roefstzienten des Nichtwissens, dem zusolge man gegebenen Motiven, die dem besseren Selbst fremdartig waren, in Selbsttäuschung gesolgt war, so daß diese Einstüsse versern Sewissen tremvarig waren, in Selvstauswung gefolgt war, so das diese Emislisse zwar das Gewissen trübten, aber auch den verdammenden Charafter mildern. Hierbei scheint es an sich unbelänglich, ob die Motive mehr von außen, wie dei Petri Berleugs 20 nung, herangetreten, oder mehr von innen, wie wahrscheinlich dei Judas' Verrat, emporgetaucht waren. Für diese deterministische Lehre kann man teleologisch geltend machen, daß allein auf diese Weise eine Theodicee möglich wird, wonach alles, was irgend gesschehe, schließlich, von Gott aus detrachtet, das Bestwögliche seit denn auf Grund dar gleben geseichen gesetzwähligen Kausalität, in deren unendlicher Wirtungssphäre alles, auch das Böse 25 sich wallsieht werde derenste unschlieber Wirtungssphäre alles, auch das Böse 25 fich vollzieht, werde bereinst durch den ebenfalls unendlichen geistigen Umwandlungsprozest vermöge der Allgewalt göttlicher Liebe auch alles zum Besten gelenkt, auch das härteste Sünderherz umgeschmolzen werden. Würde doch andernsalls — bei der unentrinnbaren Sündenherrschaft — das beklagenswerte idealwidrige Verderben einer ewigen Verdammnis auf Gott gurudfallen. Rach jener Theorie bingegen (von ber Apolataftafis) waltet nur 30 ber Unterschieb, ob früh ober spät, hüben ober brüben bie Umwandlung ber einzelnen Menschenseele geschieht: ein Unterschieb, ber lediglich burch bie "zufällige" Stellung bes Individuums im Getriebe der Gesamtentwickelung bedingt ift, b. h. badurch, ob und wann, wie bald und wie klar die unumgängliche Erfahrung gemacht wird, daß Sunde Ber-berben, daß sie unthunlich, unselig, daß sie dem Cudamonismus und sogar dem recht 26 verstandenen Egoismus, dem Interesse des Grundwillens als des von Gott stammenden Selbstes, somit ebensowohl dem beseligenden Vollkommenheitsstreben wie dem vollkommenen Seligkeitoftreben zuwiderlaufend sei. Aurz: das Bose fortgesett zu wollen, muß jeder schließlich als thöricht und unthunlich erkennen, und zwar in bem Maße, wie der Selbstsbetrug aufhört die sittliche Einsicht zu verdunkeln. Jeder handelt sub specie boni, so 40 daß niemand mit Wiffen und Willen boje ift, benn ein satanisches Wollen bes Bofen um seiner selbst willen wäre mit einem Bernunftwesen unvereinbar (Sokrates, Spinoza, Rant, Schleiermacher).

2. Die Antithesis: Gerade Kant lehrt eine "Kausalität durch Freiheit", welche als ganz verschieden zu denken sei von der mechanischen Kausalität ("durch Natur"). Der 45 Rensch als selbstdewußtes, sich selbst bestimmendes Wesen ist in seinem Willen von keiner außer ihm stehenden Macht determiniert. Auch sirchlich gilt die Lehre, daß Gott dem Renschen von Ansang Freiheit gegeben und dem in Christus Erlösten dieselbe zurückgegeben; ja, daß auch der Wille dessen, welcher ein Knecht der Sünde, um so mehr dessen, welcher gläubige Empfänglichkeit dem Evangelium erst entgegendringt, selber wählt, was 50 er thut, daß er mindestens aber in Civiltugenden es zu einer respektabeln Charakterztüchtigkeit dringen könne. Dieser Lehre dient als Ergänzung, daß bei geschickter Berzsnührung solcher edlen Humanitätsz und Charaktertugenden ein hohes Maß sittlicher Gediegenheit und gottähnlicher Erhabenheit erzielt werden könnte; so ist z. B. die Beharzlichkeit, welche Schleiermachers Ethik als reine Civiltugend bezeichnet, gerade nach dem 55 streng calvinistischen Dogma diesenige Borbedingung, welche sür die völlige Überwindung der Sünde und damit sür das Erreichen des Endziels maßgedend ist: das donum perseverantiae. "Gewiß, es könnte wohl, aber es kann nicht", entgegnet die Theologie Augustins, Calvins und der Konsordiensormel, denn der Mensch hat im Zustande der Sünde zwar das posse, si vellet, aber es sehlt das velle, quo posset. Diesem Einze

wurf dürfte entgegengehalten werben, daß an eben jenes "Können" das göttliche Gefet sich wendet, und die Wahrheit dieses Gesetes, welche doch auch Luther schließlich gegen Agricola in Schut nahm, läßt sich nur aufrecht erhalten, wenn die reale Möglichkeit vorausgesetzt wird, daß der Mensch den Willen Gottes zu erfüllen "im stande ist". Rur so si ist das Individuum jeder einzelnen Sünde schuldig, hat um jedes Wortes willen Rechenschaft zu geben und muß demgemäß auch die Möglichkeit ewiger Verdammis stets vor Augen haben, so gewiß es andererseits durch fortgesetzen Freiheitsmisdrauch zur dewußten Sünde gegen den hl. Geist sortschreiten kann. Also: jede geschehene Sünde, weil verdammlich, ist durchaus vermeiblich gewesen; jede zukünstige, weil vermeiblich, muß auch als verdammlich verurteilt wetden. Sünden, welche nicht vermeiblich, sind höchstens die undetwußten "verborgenen Fehler". Diese mögen unter den Gesichtspunkt einer vererbten und für den einzelnen Fall undermeiblichen Sündhaftigkeit fallen; aber auch in ihnen liegt ein freiheitlich verursachtes Schuldmoment, indem die Summe der Handlungen der Vordäter, welche die kirchliche Lehre überdies unter den Gesichtspunkt eines erstmaligen verschaftes des Stammbaters stellt, eine Summe von persönlicher Schuld in sich schließt. Gerade der Umstand, daß diese "Erhschuld" durch sputchische Willensakte der sündigen Versonen verwirkt war, ist der zureichende Erund dassün, das dei wietem nicht genügen dann, die allgemeine und naturgemäße Vergedungsdereitschaft Gottes als Korrettiv gegen diese Schuld anzurusen (Ps 103, 14, wodon ein Zerrbild Hottes als Korrettiv gegen diese Schuld anzurusen (Ps 103, 14, wodon ein Zerrbild Hottes als Korrettiv gegen diese Schuld anzurusen (Ps 103, 14, wodon ein Zerrbild Hottes als Kortest war, ist mes von metter"), sondern es bedarf des sputcheits, um die Erbschuld, nach kaholischer Lehre sogar zugleich die Erbsünde, zu tilgen.

Erbschuld, nach tatholischer Lehre sogar zugleich die Erbstünde, zu tilgen. Soweit die Antithesis. Es fragt sich also, ob, wenn Bilatus verurteilte, Petrus verleugnete, Judas verriet, Ananias heuchelte und Fr. Spiera seinen überzeugungsgemäßen 26 Glauben abschwor, — solche Thaten vermeiblich waren; und bis zu welcher Grenze die fündliche Gefinnung, aus ber bie fündigen Alte hervorgingen, als verdammlich zu bezeichnen sei. Richtiger ware vielleicht zu fragen: ob ber Gegensat zwischen bem Ber-meiblichen und Unvermeiblichen, zwischen bem Bewußtsein ber Zurechnungsfähigkeit und ber tausalen Einwirkung ein religios-ethischer, psychologischer und metaphysischer ober bloß 80 ein sprachlich-afthetischer, bibattisch-pabagogischer sei. Schon oberflächlich angesehen hat bas Broblem zwar auch für die Naturwiffenschaft, 3. B. für die Theorie der "natürlichen Buchtung" und die prattischen Konsequenzen ber Descendenzlehre, mehr aber für die Theorie von ber und die praktischen Konsequenzen der Descendenzlehre, mehr aber für die Theorie von der praktischen Moral der Strafrechtspflege und ganz besonders der Bädagogik wesentliche Bedeutung. Der Bädagog ist zugleich Züchter und Richter, Erzieher und Lehrer des ihm anvertrauten Zöglings: er hat sowohl dessen die Leiten. Daher eine Zwischenfrage aus der pädagogischen Moralpsphologie, detr. die Verwerslichkeit einer Handlung und die Berechendarkeit des Charakters. Ist die Einsicht, daß die Handlung eines Zöglings notwendige Wirkung einer Kette von Ursachen war, — so notwendig, daß der Erzieher sie vorausberechnen konnte —, vereindar mit der Borstellung der Bermeiblickeit und Berwerslichkeit der Handlung, so daß "gerechter Jorn" den Thäter tressen darf und er "mit vollem Recht" für seine "unverantwortliche Handlung" "verantwortlich" gemacht wird? "Gewiß!" wird man sagen, "denn die Berwersslichkeit ist ein Bertbegriff; praktisch mag man sortsahren, den Thäter zu tadeln, theoretisch kann man gleichvohl ihn versteben".

45 hiernach stünden Theorie und Brazis im Gegensap, und praktisch behielte der Indeterminismus Recht. Aber praktisch ist auch das Mitleid: tout comprendre c'est tout pardonner! Und Zorn und Mitleid wechseln nicht bloß in unendlich schieller Succession, pardonner! Und Born und Mitleid wechseln nicht blog in unenblich schneller Succession, sondern können gemischt als Wehmut auftreten. Die scharfe Scheidung von Theorie und Braxis ift nicht durchführbar. Gerade theoretisch kann die "Berantwortlichkeit" behauptet so werden, mabrend möglichenfalls gleichzeitig ein praktischer Affekt wirksam ift, ber zu bem Borwurf einer "unverantwortlichen" handlung nötigt. Diefes Wortspiel führt auf bie Thatsache, daß auch ber Begriff ber "Berechenbarkeit" in praxi nicht angewendet werden Thatsache, daß auch der Begriff der "Berechenbarteit" in praxi nicht angewender werden kann, ohne zugleich zum Mitdenken eines unberechenbaren Moments zu nötigen. Das lehrt ein einsacher Vergleich. So giebt Menschen, welche alles Böse entschuldigen, nicht bloß bei andern, sondern bei sich selbst. Es giebt wiederum solche, welche rigoros immer anklagen, nicht bloß sich selbst, sondern auch andere. Diese Pessimisten, jene Indisferentisten mißfallen gleich sehr. Noch mehr mißfallen diesenigen, welche ihre eigenen Bersehlungen regelmäßig mit dem Hinweis auf das Kausalgeset entschuldigen: "Aus dem und dem Grunde konnte ich nicht anders handeln; ich din nun einmal so"; — dagegen den Splitter im Auge des Nächsten regelmäßig unter den vorwurssvollen Gesichtspunkt

ber (wenigstens hypothetischen) Bermeiblichkeit stellen: "Das hätte vermieden werden können!" ja ihn womöglich noch als schuldigen Anlaß des "Baltens im eigenen Auge" binstellen möchten. Dagegen erscheint uns derjenige liebenswürdig, welcher sich selbst anpinstellen mocken. Dagegen erscheint uns bersenige liedenswurdg, welcher sich zelbst ansklagt und andere entschuldigt, d. h. auf sich das ethische Prinzip der Vermeidlichkeit, auf andere das metaphysische Prinzip der Unvermeidlichkeit anwendet. Trothem ist diese Bes urteilungsweise nur insofern berechtigt, als wir mehr an und selbst, weniger an dem Rächsten eine erziehliche Ausgade zu erfüllen haben. Sobald ich den Nächsten als pädasgogisches Objekt detrachte, muß ich auch auf ihn das Prinzip der Vermeidlichkeit answenden; sobald ich mich nicht mehr als pädagogisches, sondern als logisches oder metaphysisches Objekt detrachte, darf ich auf meine Handlung die Borstellung naturgesetmäßiger 10 Notwendigkeit anwenden. Nicht alles an der Sünde des Nächsten soll entschuldigt werben; nicht gang fehlt auch ber selbsterkannten Sunbe bas entschulbigenbe Moment ber unvermeiblichen Fleischesschwäche (Dit 26, 41) ober Fleischesstarte (Ro 8, 3). Die Trauer, welche im Gefühl der Bermeiblichkeit verharrt, ist todbringend (2 Ko 7, 10); die wahre Trauer, welche als fruchtbarer Keim geistiger Erneuerung sich erweist, kann mit dem Be- 15 wußtsein verdunden sein, daß das zur Sünde führende Mitzverhältnis zwischen Sollen und Können unvermeiblich war. Aber diese Trauer über die Unvermeiblichteit der eigenen Sunde fügt sich der Kategorie der moralischen Selbstbeurteilung schwer ein, da der sittliche, insbesondere der padagogische Zwed auf möglichste Betonung der personlichen Berantwortlichkeit des Wollens hindrängt. Somit ergiedt sich: die Willensthätigkeit als 20 pädagogisch-leitendes Element ist bei uns wie beim Nächsten als "verantwortlich" und als "unberechendar", die aus ihr hervorgehenden Handlungen sind als "vermeidlich" zu betrachten. Dagegen: bas zu erziehende Element bes natürlichen Charafters in uns und betrachten. Dagegen: das zu erziehende Element des natürlichen Charakters in uns und anderen darf als "berechendar", als "nicht verantwortlich", die Handlungen dieses Charakterelements dürsen als "unvermeidlich" betrachtet werden. Sie dürsen, aber sie brauchen es nicht, da dei der Unmöglichkeit, den padagogisch leitenden Faktor vom geleiteten oder zu leitenden scharft abzusondern, das Auge der Liebe oft über die Wahrenehmungen des Verstandes hinauslauschen und auch dem moralisch noch unentwickelten Zögling gegenüber in keuscher Zurückhaltung sich der psychologischen Charakterberechnung enthalten wird. Die Liebe, welche alles zu Gunsten des Zöglings glaubt, hosst, hosst, ducht, wird eben die Kraft zur originalen Selbsterziehung irgendwie in ihm voraussehen und wird eher geneigt sein, dem Zögling über Gebühr weiten Spielraum zur freien Selbsterziehung zu gewähren, als daß sie ihre Hand dazu bieten möchte, daß jenem das Freiheitsbewußtzein geschmälert werde. Für die Berechendarkeit eines menschlichen Charakters giebt es gar kein adäquates Kriterium. Der Unverständige wird nicht der Berechendarste sein: so dem Zusall und Wilklür spielen gerade da eine Rolle, wo Schärse des Verstandes benn Zusall und Willsur spielen gerade da eine Rolle, wo Schärfe des Berstandes mangelt. Aber je mehr wiederum die Intelligenz zunimmt, desto schwerer wird es, die Berklätte fremder Borstellungsbildung zu überblicken. Die Fähigkeit pspchologischer Berechnung ist reziprot, d. h. die aktive Berechnungskunst ist zugleich abhängig von dem Grade ber Berechnungezugänglichleit beffen, welcher berechnet werben foll. Der egoistische 40 Charafter ift vielfach um fo berechenbarer, je intelligenter er ift. Der gute Charafter ift meistens um so berechenbarer, je weniger intelligent er ist. Aber ein gemeingiltiger Kanon läßt sich nicht aufstellen, weil z. B. ein schlechter Charafter, sei es launenhaft, sei es beharrlich sein kann; ferner weil Intelligenz manchmal mit firen Ibeen, mit Wahnsinn verbunden ist. Es ist die Unmöglichkeit, das Vorstellungscentrum des Nächsten mit ab- 45 soluter Klarheit zu überblicken, wodurch wir genötigt werden zur Annahme einer unberechenbaren, für fich felbst verantwortlichen Willensfreiheit, aus ber bie vermeiblichen handlungen bervorgeben.

Heinrach ist das Grundmerkmal der Freiheit, die Vermeiblickeit der Einzelhandlung, aus zwei Gründen zu behaupten: erstens weil es sittliche Pflicht ist, im Nächsten die so selbsthändige Willensentscheidung als ein besonderes Gut zu achten, welches dem sonstigen kaufalen Naturmechanismus enthoden sei. "Freiheit ist eine Idee der Vernunft, deren objektive Realität an sich zweiselhaft ist"; aber "frei" müssen wir den Menschen, bei Bahrung der Vernunft, in einem besonderen Sinne nennen, denn solche Freiheit ist eine "Rausalität nach Gesehen von besonderer Art" (Kant IV, 294. 302—304). Dazu der 55 zweite Grund: weil es unmöglich ist, das Gegenteil durch praktische Berechnung künftiger Handlungen zu deweisen. Machen wir doch sogar dei uns selbst die Ersahrung, daß wir von der Möglickleit einer zukünstigen Handlung verschiedene Vorstellungen nebeneinander gleichzeitig begen, von denen oft diesenige, welche zur Ausstührung gelangt, keineswegs von dem Betvußtsein der Einzigartigkeit begleitet war. Allerdings ist dieser Grund nur nega= so

tiv. Das Sauptmotiv bleibt die ethische Pflicht. Wir thun gut, obwohl uns niemand baju zwingen tann, im Nachsten wie in uns felbst eine freie Berantwortlichkeit vorauszusetzen, sei es, nach Kant, als "intelligiblen Charakter", als übersinnliches, transcendentes "Ding an sich", sei es, nach Fichte, als immanente, selbstbewußte, vorstellende, thätige 8 Kraft. Diese Pflicht braucht aber nicht als ein "Postulat der praktischen Bernunft" aufgefaßt zu werben, als ob wir den Menschen, falls wir ihn als Menschen, als personslichen "Wert" achten wollen (Kant IV, 297), nicht anders denken könnten denn als mit dem intelligiblen Charakter der Freiheit begabt, während die Realität dieser Freiheit zweiselsche fei (303). Dann nämlich bestünde ein logischer Wiederhruch zweiselschen der 10 möglichen metaphpsischen Abhängigkeit und bem ethischen Postulat ber Freiheit. Bielmehr 10 möglichen metaphysischen Abhängigkeit und dem ethischen Postulat der Freiheit. Vielmehr könnten wir den Menschen sehr wohl als in jedem Moment seines Wesens "phychologisch" beterminiert und sogar zeitlich-mechanisch "prädeterminiert" denken, ohne deshald irgenddie der Achtung und selbst der Bewunderung für seine Persönlichkeit Eintrag zu thun. Der Determinismus draucht nicht zu behaupten, daß, wie Kant V, 99 betont, die zeitlich vorausgehenden Bestimmungsgründe unseres Handelns "nicht mehr in unserer Gewalt sind". Denn mit reiserem Verständnis wuchs thatsächlich die denkende Veherrschung zener Gründe und ward ein "gänzlicheres Walten" (denn das bedeutet "Gewalt") nicht bloß in der "Welt" des Gedankens, sondern auch der Willenserzeugung. Und sosen es gleichwohl sprachlich auch berechtigt ist, zu sagen: sie sind nicht in unserer "Gewalt", so ist doch auch hiermit noch nicht, wie Kant S. 101 will, die Freiheit als innere "Unadbängigkeit von allem Empirischen" annulliert; und selbst wenn dies Folgerung berechtigt wäre, so wäre darum noch keineswegs zugestanden, daß ohne sene Unabbängigkeit "kein wäre, so wäre darum noch keineswegs zugestanden, daß ohne jene Unabhängigkeit "kein moralisch Gesetz, keine Zurechnung möglich sei". Es kommt eben auf die sprachliche Erkenntnis der Worte Zurechnung, Gesetz, Abhängen, Berantwortlichkeit an. Diese besteht sin nichts anderem als darin, daß man gewärtig sein muß, in die Lage zu kommen, "gründlich Antwort geben" zu "sollen"; und diese Sollen üst, wie das englische I shall und die Norne Skuld durchblicken lassen, das Künstige, pekleur, kore (— geveir, / bhū die Norne Skuld der keicht das nöbeggeische Interesse unsere Ausdeutschneie inb. i. wachsen). Wohl aber heischt bas pabagogische Interesse, unsere Ausbrucksweise so-gar in der rein theoretischen Untersuchung, vor allem aber in der didaktisch-pabeutischen so Sprache so zu wählen, daß das unmittelbare und naturgemäße Bewußtsein von den geistigen Gütern, die wir mit "Freiheit", "Verantwortlichkeit", "Zurechnung", "Uns berechenbarkeit", "Bermeiblichkeit" andeuten, nicht getrübt werde. Das Freiheitsproblem berechenbarkeit", "Bermeiblichkeit" anbeuten, nicht getrübt werbe. Das Freiheitsproblem ist somit, wie alle Probleme der Geisteswissenschaften, teils ein sprachliches (sprachgeschichtliches und stillsstisches) Broblem, teils ein persönliches Willensproblem, sosen die Boraussehung waltet, das wir auch der Wahl der wissenschaftlichen Terminologie den Zweck im Auge haben, durch die Wissenschaftlichen mitzuarbeiten an der Aufgabe, das Menschliche im Menschen zu würdigen und die Jdealisserung der Menscheit zu fördern. Nicht deshalb ist der Mensch frei, weil er jedem Naturgeset enthoden wäre, oder weil wir in ihm ein "besonderes" Vermögen der Zurechnungsschaftlicht wahrnehmen könnten, sondern deshalb wollen wir ihn frei nennen (obwohl, bloß logisch angesehen, das Gegenteil ebenso richtig wäre), weil es eine Kulturpslicht ist, die gesamte positive Vegrisssamilie, welcher diese Wort angehört, zu bezahen und zu bevorzugen. Warum es eine Kulturpslicht ist, darüber läßt sich ein stringenter Nachweis, dem nicht widersprochen werden könnte, svellativ=etbisch (wie Kant versucht), nicht führen: aber es läßt sich an den Exfola tonnte, spekulativ-ethisch (wie Kant versucht), nicht führen; aber es läßt sich an den Erfolg appellieren (Jo 7, 17; AG 5, 38) und aus der geschichtlichen Bergangenheit wahrscheinlich machen, daß der Unglaube, Halbglaube, Aberglaube und Finsterglaube, welcher dem Kulturideal der Freiheit entgegentritt, wie die Sprache es in Ausdrücken wie Gedankenfreiheit, ibeal der Freiheit entgegentritt, wie die Sprache es in Ausdrücken wie Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit, Behrfreiheit, "selige Freiheit der Rinder Gottes" syiert hat und darin dem Etymon des Wortes — nach J. Grimm das "Milde, Schöne" — treu geblieben ist, weder in sich lebenskräftig, noch auf die Dauer von Einstuß ist. Zu solchen Berunstaltungen des Jdeals gehört in der christlichen Kirche die Lehre der Ophiten im Zeitalter der Enosis, sowie der holländischen Hattemisten, welche die Sünde als gottzewollt bezeichneten, so daß sie mehr gut als böse und eigentlich gar keine Sünde sei. Aber auch die Lehre von der eulpa kelix, wie sie durch Augustin, Gregor den Gr., Ioh. v. Mercuria, Joh. Staupitz ausgeprägt ist, sowie die J. Böhme-Schellingsche Bonerologie und de Art, mit welcher Kant und Schiller, Hegel und Darwin das Heraustreten aus dem Paradiese als einen "Riesenschritt der Menscheit" charakterisieren, dirgt wenigstens einen Zunder ähnlicher Begriffsverschiebungen. Nur insoweit ist die negative Stellung zur Freiheitslehre berechtigt, als die religiöse Vietät auch die Ersahrungen von der Ohnmacht des natürlichen Menschen im Heilsprozes mit Treue so darzustellen so von der Ohnmacht des natürlichen Menschen im Beilsprozes mit Treue so darzustellen

hat, daß die Lehre von der zuvorkommenden und wirksamen Gnade anerkannt und betont Ubrigens aber steht fest, so fest wie jedes charaktervolle Wollen und wie das Ergebnis unfrer sprachwissenschaftlichen Beobachtung: weil wir unsere Kinder gut erziehen wollen, darum müssen wir die Sprache so gebrauchen, daß die Sünde als vermeiblich, der Mensch als frei, der Wille als verantwortlich bezeichnet wird. Denn darin hat Kant 5 Recht: Freiheit ist mit Autonomie und Selbstsein spnonym, und diese Begriffe sind sitts lich bochft wirtfam. Aber abgesehen von ber bilblich gearteten Lebensanschauung, welche in der Begriffsfamilie der Freiheitsspnonyme ausgeprägt und als sittliches Ideal festzuhalten ift, bleibt für ein metaphpfisches Problem wenig übrig. Sprachlich und padagogisch-bibaktisch ist es ebenso wichtig, daß Freiheit und Abhangigkeit auseinander gehalten, 10 wie daß sie gelegentlich verknüpft werden. Zu einer anderweitigen Scheidung liegt kein Grund vor. Es sind nicht zwei total verschiedene Gesichtspunkte, z. B. 1. auszufordern zum sittlichen Streben nach der Seligkeit mit Furcht und Zittern (Phi 2, 12), und 2. zu behaupten, daß, religiös angesehen, Gott auch das Wollen wirkt (Phi 2, 13): sondern Freiheit und Abhängigkeit find zwei abwechselnde Bilber, mit welchen wir je nach gesellig= 16 asthetischer, padagogisch-didattischer, rhetorisch-homiletischer Beranlassung einzelne Aspette ein und besselben ethisch-religiösen Gemutszustandes bezeichnen können. Steht es uns boch frei, sei es die Religion als Abhangigkeit, das Sittliche als das Freie zu bestimmen (Schleiermacher), sei es die Religion als die Sphäre der Freiheit (Hegel), die Sittlickkeit bagegen als das Gebundensein an das &Vos, die empirische Sitte, zu charakterischen. Wierbei dem Gesetz des wechselseitigen Einflusses zwischen unserm persönlichen Willensideal, der Herrschaft des Sprachgebrauchs, der die Denkgewohnheiten mitbestimmt, und dem unantastbaren Recht, aus der unendlichen Fulle von exemplifizierenben Thatsachen, die zumal auf dem Gebiete des Seelenlebens jede eindeutige Feststellung unmöglich machen, gerade diejenigen auszuwählen, die dem individuellen Geschmad am 26 meisten zusagen und für den vorliegenden Fall am beweisträftigsten erscheinen. Jeder dieser dei Faktoren trägt Unendlichkeitscharakter und entzieht sich dadurch objektiver Kontrolle, und darum wird die Wechselwirkung zwischen ihnen einen zwingenden Beweis stets unmöglich machen. Aber diesen Mangel teilt unser Problem mit tausend anderen.

C. Nachdem wir nun bas Wefen ber Freiheit und die Bermeiblichkeit ber Gunbe festgestellt haben, treten wir an die britte Aufgabe, die theologische Kernfrage, heran. Es bleibt nämlich etwas Rätselhaftes in bem Berhaltnis des fittlichen und des religiösen Bewußtseins, was auch die Glottologit und Glottoethit nicht völlig aufzuhellen vermag: bas, was ben fculbbewußten Menfchen jur Ausschau nach bem mittlerischen Gintreten 35 eines Erlösers nötigt. Wir erinnern uns an die oben (XIV A) hervorgehobene Wahrbeit: Verum index sui et contrarii. Die unreine Bernunft und der sündige Wille können die volle Wahrheit, auch im jeweiligen Werden der Sünde und in der Beurteilung ihres Unwertes, nicht richtig bewerten; nur der geläuterte, gottähnliche Wille und die reine Vernunft vermögen es, und in spiritualibus ist, wie Fr. v. Baader wider 40 Kant geltend gemacht hat, weber die theoretische noch die praktische Vernunft res integra, b. h. "reine Bernunft". Nur bas reine Berg schaut Gott und beurteilt richtig auch die Sunde; dem felber Erlöfungsbedurftigen bingegen dient als einziger Erfat ber Glaube an das mittlerische Wirken eines fündenreinen Herzens, dem im Mitgefühl mit ben Unreinen auch die klare Einsicht in das ihnen selbst verschleierte Wesen des irratio= 45 nalen Berbens ber Sunde aus dem trop seiner Freiheit gebundenen Willen gegeben ift. Denn diese Einficht ist die Bebingung jeder wahrheitsgemäßen Anerkennung der Sunde, und biefes beschämende, nieberschmetternde Eingestehenmuffen, bas Stirb und Werde ober bie wahre Buße, ist wiederum die unerläßliche Genugthuung, ohne welche die Bergebung ber Schuld eine Unwahrheit bliebe. So hängt das Rätselhafte der Willensfreiheit mit 50 bem tiefsten Problem der Soteriologie zusammen. Christi tiefere Sündenerkenntnis, wie fie fich in dem Worte in entscheibender Stunde außert "Bater vergieb ihnen, denn fie wiffen nicht, was fie thun", ift eine ftellvertretende Genugthuung; benn von ibm felbst gilt in einem ganz anderen Sinne, daß er "von keiner Sunde wußte". Der Geist bes Ur= dristentums hat in dieser Heilandsgestalt eine paradore, aber tieswahre Lösung der wich= 55 tigften theologischen Antinomie geschaffen: des Widerspruches zwischen dem Allwissen Gottes, beffen Erkennen Schaffen, beffen Schaffen gut und heilig ift, und ber von ibm "erlannten", b. h. erschaffenen und geliebten Menschheit, die ihr Freiheitsgeschenk frei miß= braucht, also weiß, was sie thut, und doch nicht weiß, was sie thut. Allgemeiner gefaßt lautet bas Broblem: wie find gottliche Allwissenheit und menschliche Freiheit zu verein= 60

Denn nicht so fehr um die anderen Korrelate zur Freiheit handelt es sich: Borherbestimmung, Gnabe, Borsehungsweisheit; weil die Borberbestimmung ein Anthro-pomorphismus ift, als ware Gott in der Zeit; die Gnade aber nur der demutigen und buffertigen Sehnsucht gilt, beren Willen eben barum mit bem Gnabenwillen in grundfatlicher 5 Harmonie steht; die Borsehungsweisheit endlich als Borherwissen ebenfalls anthropomors phistischen, als weltordnende Weisheit aber padagogischen, zur Freiheit erziehenden Charafter trägt. Dagegen wie das ewige Erkanntsein durch Gott den Allwissenden und Allwirksamen (1 Ro 8, 3; 13, 12), ber jugleich mit bem Schaffen ber Einzelfeele auch ihre Entwidelungsbedingungen fest und ihren Charafter präformiert, eine mitrotosmische Selbst-10 entscheidung julaffen tonne, die nicht bloß in vereinzelten Fällen in gottfeindliches Berhalten ausarten, sondern durch die dann auch mögliche Summierung von lauter folden negativen Erfolgen ben Weltplan Gottes in Frage stellen wurde, bas erscheint als ein taum lösbares Ratfel. Die grunbfatliche harmonie gottlichen Gnabenwillens und menfc licher Erlösungssehnsucht löst das Rätsel nicht; denn biese Sehnsucht ist teils selbst erst 15 ein Werk der Gnade, teils, sofern die Gnade nicht wahllos Beliebige erweckt, sondern die besserungsfähigeren Keime bevorzugt, also weise an natürliche Unterschiede anknüpft und noch dazu gerade in den Schwachen und Verachteten vor der Welt, in den Lahmen und Aruppeln, aber boch wieber mit Ausschluß ber unhochzeitlich Gekleibeten, folche geeigneteren Krippeln, aber doch wieder mit Ausiching der uniowzeitig Getäte inder insofern ergiebt sich eine mannigsach abgestufte Wechselwirtung zwischen 20 göttlicher Bestimmung, die den Unterschied der Willensrichtungen zugleich hervordringt und diese in ihrem Verhalten allwissend durchschaut (Jef 43, 1; 45, 3 f.), und der menschlichen Selbstthätigkeit, die für ihr freies Verhalten die Verantwortung zu tragen hat. Würde dies freie Verhalten selbst durch die Allmacht gesehr, so wäre der Personwert des Wenschlen in Frage gestellt. An der Schwelle der freien Versöhnlicheit dankt die nezesssiellen der Verschlicheit auch Weiskeite. 25 Allmacht freiwillig ab. Richt aber die Allwiffenheit, die allwirtfame Gerechtigleit und Beisheit: "Dem, vor dem alles bloß und entdeckt ift, find wir Rechenschaft schuldig" (Hor 4, 13). Und gerade dies unverschleierte Erkanntsein von Gottes Allwissenheit, zumal wenn wir diese nicht als zeitähnliches Borherwissen, sondern sud spocio aetorni als "intellektuelle Anschauung", deren nach Kant eben nur der Allwissende fähig ist, auffassen müssen, so reimt sich schwer mit dem Bewußtsein jener gottähnlichen Freiheit, die unser höchstes Borrecht bleibt.

Abzuweisen sind alle extremen Theorien und alle Halbheiten. Die Brädestinationslehre vernichtet die menschliche Freiheit; die Lehre von der völligen Verderbtheit, auch der geistigen Natur, raubt bem erzieherischen Wirten ber Vorsehung ben Anknupfungspunkt. 25 Ferner: Gott will nicht alles, was er weiß: Die entgegengesetzte Meinung Spinozas und Schleiermachers verkennt, daß es der Weisheit nur entspricht, alles ju verfteben und vieles zu verzeihen, aber weber, manches zu ignorieren, noch, alles zu vergeben. Nur so bethätigt ber allwissende Erzieher die Ehrfurcht vor dem, was unter ihm ist. — Aber auch die Theorien, welche ber Freiheit gunftig sind, irren, wenn sie nur unter Aufopferung ber 40 Allwissenheit die menschliche Selbstentscheidung retten zu können meinen. So die Socinianer und Rothe; so auch Callifen (Beitrag, die Lehre von der Allwissenheit Gottes und die menschiche Freiheit in Harmonie zu bringen): "Gott sieht nur die verschiedenen Bedingungen und Gelegenheiten, unter welchen der Mensch auf verschiedene Weise handeln kann, voraus und paßt diesen möglichen verschiedenen Arten der Menschandlungen 45 seine Ratschlüsse an, damit trothem die von ihm bestimmte Ordnung der Dinge ihren geordneten Verlauf nimmt". Also eine Welteinrichtung, analog einer solide gebauten Maschine, in deren Struktur aus unwahrscheinlichen Hemmungen und Abnuhungen Rechnung getragen wird, ober einem Brüdenbau, dem eine erzessive Belastungsprobe zugemutet werden darf. Ferner Wegscheider: Da der menschliche Geist sich über die natürliche Ord-50 nung ber Dinge erhebt, so kann er seine Freiheit auch bann wahren, wenn ihre Wir-tungen an ben gottgeseten Schranken ber Naturordnung scheitern. Gin Ausweg, ber ben Hauptpunkt umgeht, daß es ber Freiheit im Menschen eigen ift, ihn entweber über bie Natur ju ftellen ober unter fic finten ju laffen, und bag bie herrichaft bes bofen Pringips, bas rabitale Boje, ohne bie rettende Gnade ben perfonlichen wie ben univerfellen 55 Daseinszweck vereiteln wurde. Andrerseits Heinrich Lang: Gott ift der einwohnende Grund aller Befen; Bestimmtsein durch Gott heißt also "burch das eigene Befen bestimmt sein". Dieser Persönlichkeitspantheismus, wie ihn am vollkommensten Fechner vertritt, geht ebenso wie ber rationalistische Deismus Wegscheiders an dem Nero der Frage, der möglichen Selbstentscheidung aller zum Egoismus und zur Sinnlichkeit, vorbei. Johann so Gerbard fagt richtig: Gott ift nicht Urheber ber bofen Willensrichtung, aber er ordnet

fie dem Weltzweck ein. Solche Einordnung ist bei denen, die Gott lieben, wohl verständlich: ihnen muffen auch die boseften Handlungen der Mitmenschen zum Beften bienen, itänblich: ihnen müssen auch die bösesten Handlungen der Mitmenschen zum Besten dienen,
— ein Glaube, den Luther im Sermon von der Freiheit für die "köstliche Freiheit und
Gewalt der Christen" erklärt. Aber wie, wenn derer, die zu solcher Weltbeurteilung fähig
werden, so "wenige auserwählt" wären, daß der Borsehungszwock dadurch in Frage gestellt würde? Diese Wöglicheit rückt die hl. Schrift denn auch wirklich mehrsach vor Augen: in der Sintsluterzählung, im Gespräch Gottes mit Mose anläslich des goldenen Kaldes, und ausdrücklich Rö 3; in Form einer rhetorischen Frage auch Lc 18, 8. Die dognatische Berechtigung der Billensfreiheit tritt durch derartige Stellen in hellstes Licht. Aber ebenso unstreitig ist das diblische Begründetsein des Glaubens an den endgitigen 10 Sieg des Reichgottesgedankens, an die Berwirklichung des universellen Heilsplans. Gott weiß, daß ein "heiliger Same" übrig bleibt, auch wenn der Abfall sast allgemein werden sollte. Die geschichtsphilosophische Betrachtung, die im ersten Zesas zum Durch-bruch kommt und in Augustins civitas dei eine kassscher geschatologische Krönung sindet, des berricht sowohl den messanischenspektischen wie den avokalvotischeschatologischen Ibeenherricht sowohl ben messianisch-prophetischen wie den apotalpptisch-eschatologischen Ibeen- 16 treis im AT wie im NT. Dogmatisch könnte man dies so formulieren: die Erdmenschheit ift ein Spezialfall innerhalb unendlich vieler möglicher sozialer Organismen von Bernunftwefen; nach dem Gefet ber Permutation ift ein folder Spezialfall, wie ihn unfere Erde erlebt, durchaus vernunftgemäß und normal. Während nun der Gedanke, Gott habe mich, den Einzelnen, wider meinen Willen zur Seligkeit oder zum Verderben, geschweige 20 zur Vollkommenheit oder zur Verderbnis bestimmt, in jedem Falle dem Freiheitsgefühlt widerstritte und prometheischen Trotz wachrusen mütze, so dat der Glaube neine wiges Erkanntsein von Gott nichts Störendes mehr, wofern nur vorher die Wahrheit jenes mikrotosmischen Unabhängigkeitsgefühls sichergestellt ist. Und zumal bezüglich der Gesamtsbeit des menschheitlichen Organismus erscheint das providenzielle Bestimmtsein unansechtbar. 25 beit des menschheitlichen Organismus erscheint das providenzielle Bestimmtsein unansechtdar. 25 Es verhält sich hiermit vielleicht ähnlich wie mit jenem modernen, seit Bucke immer wiederskehrenden, von G. Zart, neuerdings wieder von Windelband widerlegten Einwurf der materialistischen Geschichtsauffassung gegen die Willensfreiheit, der aus der Statistik entslehnt wird. Mit steigenden Brotpreisen sinkt die Zahl der Eheschließungen; dei jedem Glatteis brechen in der Großstadt annähernd gleichviele Individuen das Bein; von 80 500 Bewerdern können nur 20 eingestellt werden. Wo bleibt da die Freiheit? fragt man. Nun, dem freien Wettbewerd des Einzelnen, dem Maße seines guten Willens zur Ersreichung des Ziels, zur Verhütung des Beindruchs, zur Schließung der Ehe trotz erschwerter Ernährungsbedingungen, kann durch die Statistik nicht der mindeste Abdruch geschen. Und so spricht auch Paulus Rö 9—11 und 2 Ko 3 im Grunde nur von 85 Kroel als Rolfsanzen: der Einschung an ieden Einzelnen. Lass der beröhnen mit geschehen. Jerael als Bolleganzem; ber Einladung an jeden Einzelnen: "Laffet euch versöhnen mit Gott", widerspricht das Wort Ro 11, 25 von der πώρωσις από μέρους nicht. Die statistisch feststellbare empirische Thatsache einer gewissen Regelmäßigkeit in bem Zahlens verhältnis der guten und bosen Willenshandlungen ist eine causa cognoscendi für die Bahrheit, daß auch in der Freiheit Ordnung, in der Willfur Gefesmäßigkeit, im Zufall 40 Bernunft herricht; aber es hieße Erkenntnisgrund und Realgrund verwechseln, wollte man in folder arithmetischen Regelmäßigkeit ein dem Einzelwillen überlegenes Naturgefet ober ein ben Ginzelwillen zwingendes teleologisches Bernunftgefet feben.

Eine Lösung des Problems soll hiermit nicht gegeben sein. Die Ethik entzieht sich so gut wie die Logik, der Wille zum Guten wie der Wille zur Wahrheit, einer psychos 46 logischen Ableitung, weil es nicht möglich ist, durch Beodachtung und Experiment das freie Subjekt zu zergliedern, das in jedem Akt sittlichen Wollens und ausmerksamen Erskennens ungeteilt wirksam ist und um so mysteriöser wird, je schärfer und intensiver das restettierende Subjekt sich als ein aus aller Subjektivität herausgelöstes Objekt der Selbsterestein zu durchschauen versucht. Daher selbst Erasmus es für unchristlich erklärte, die Hreiheit ganz durchschauen zu wollen. Sine intellektuelle Anschauung ist uns versagt. Wir empfinden nur ahnungsweise: "Es denkt in mir" (Lichtenberg); cogitor ergo sum (Baader); "ich din erkannt" (1 Ko 8, 3; 13, 12). In der freien religiösen Selbstausschließung der Seele weiß sich das Einzelich in und mit seiner freiesten Sondereristenz schlechten bedingt durch das überindividuelle All-ich; und gleichwohl wird der Reiz de Freiheitsbewußtseins gerade dem frommen Gemüt bestehen bleiben. D. G. Runze.

Billiams, Roger; Separatist, englisch-amerikanischer Theologe, Berteibiger ber Gewissenstreibeit, Begründer ber Kolonie Rhode Island, gest. 1684. — Seine Schriften sind sast vollständig mit Einleitung und Anmerkungen wieder abgedruckt in Publications of the

Narragansett Club (7 Bbe 4°, Providence 1866—74), wo auch John Cotton's Schriften gegen die Gewissensfreiheit enthalten sind; The Bloudy Tenent of Persecution ist wieder abgedruckt (mit Einleitung von E. B. Underhill) von The Harnserd Knollys Society, London 1848; A Key into the Language of America ist wieder abgedruckt i. d. Collections of the Massachusetts Historical Society, Ser. I, vols 4 u. 5 und in den Collections of the Rhode Island Historical Society, vol. 1; Experiments of Spiritual Life and Health and their Preservatives in Fassmille-Druck Providence 1863. — Litteratur: B. Gammell, Life of Roger Williams (Boston 1844); R. Eston, Life of Roger Williams (Boston 1834); Osfar S. Straus, Roger Williams, the Pioneer of Religious Liberty (New-Yort 1894); H. Ring, The Baptism of Roger Williams (Brovidence 1897); B. D. Bhitsitt, A Question in Baptist History (Louisville 1896); S. M. Derter, As to Roger Williams and his "Banishment" from the Massachusetts Plantation (Boston 1876); U. H. Rewman, A History of the Baptist Churches in the United States. Revid. 1949.

Roger Williams wurde als Kind wallisischer Eltern wahrscheinlich in London um 1600 geboren. Das Geburtsjahr ist streitig: Knowles giebt 1599, Waters 1599/1602, Guild 21. Dezember 1602, Straus 1607. Wertvolle zeitgenössische Angaben scheinen allerdings sür ben letztgenannten Ansatz zu sprechen, aber danach müßte er bei seiner Anzo kunft in Neu-England erst 23 oder 24 Jahre alt gewesen sein, und gänzlich undereindar damit erscheint seine eigene Angabe vom Juli 1679, wonach er damals "nahezu ein Achtziger" gewesen wäre. Ferner schrieb er 1632, daß er näher bei 30 als bei 25 sei. Unter Leitung des berühmten Juristen Sir Edward Coke wurde er in Suttons Hospital und auf ber Universität Cambridge ausgebildet; hier erwarb er 1627 ben Grad eines Baccalau-25 reus. Er scheint ein größes Sprachtalent befessen zu haben und machte sich früh mit bem Lateinischen, Griechischen, Französischen und Hollandischen vertraut; schon bald nach seiner Ankunft in Neu-England beherrschte er auch die Sprache der Eingeborenen im hoben Mage. Außerbem erlernte er bei John Milton, bem er feinerfeits bafür hollanbifden Unterricht gab, das Hebraische. Kury vor Ablauf des Jahres 1630 war er auf separatistische 20 Bahnen geraten und zu ber Überzeugung gelangt, daß unter dem tyrannischen Regime Lauds seines Bleibens in England nicht sein werde. So lehnte er Berufungen an die Universität und in den Kirchendienst ab. Wenn es ihm auch "bitter ankam wie der Tod", er entschloß sich in Reu-England die Gewissensfreiheit zu suchen, die ihm die Heimat versagte. Schon bald nach seiner Ankunft in Boston (Februar 1631) berief ihn die dortige Gemeinde 86 als Erfat für ihren nach England zurücklehrenden Bastor. Aber er fand, daß es "eine nicht separierte Gemeinde" sei, der er keinesfalls dienen durse. Die Puritaner waren schon brauf und bran, in Massachaiten bei et tettersjuts vielett vatze. Die patitatie dem Muster Calvins in Gens; damit mußte die Gewissenstriebeit illusorisch werden. Er machte aus seiner, zweisellos schon in England erworbenen Überzeugung kein Hehl, daß die wetkliche Obrigs teit keines Falles irgend welche "Übertretung der ersten Tasel" z. B. Göpendienst, Entweihung des Sabbaths, gesehwidtige Gottesdienste und Gotteslästerung zu strasen bezugung sei, und daß in Angelegenheiten der Religion jeder einzelne seiner persönlichen Uberzeugung folgen durfe. Die Gemeinde Salem, welche unter dem Einfluß der Kolonisten von New-Plymouth zum Separatismus neigte, lud Williams ein, ihr Lehrer zu werden. Doch 45 wurde seine Übersiedlung nach dort auf Beschwerde von 6 angesehenen Gemeindegliedern Boftons bei dem Gouverneur Endicott hintertrieben. Nun nahm ihn die Kolonie in New-Plymouth als Lehrer bezw. Hilfsgeistlichen mit offenen Armen auf. Er blieb bort etwa 2 Jahre und fand nach Gouverneur Bradford "mit seiner Wirssamkeit manchen Beisall". Während dieser Zeit hielt er sich oft bei den Indianern auf, da es sein "Herzenswunsch" so war, "den Eingeborenen ein Wohlthäter" zu sein. "Es war Gott wohlgefällig, mir ein ausdauerndes geduldiges Herz zu geben, mich der ihren in ihren schmutzigen verräucherten Löchern auszuhalten . . . um ihre Sprache zu erlernen." Gegen Ende seiner Thätigkeit in Mungath harand mit bei bei den Anglich war feiner Thätigkeit in Plymouth begann er nach Brewfters Angabe "verschiedene von seinen fingulären Gedanten auszusprechen" und "für sie Propaganda" ju machen". Als er auf Wiberftand 55 stieß, begab er sich im Sommer 1633 nach Salem zurud und wurde persönlicher Abjunkt bes Pastors Stelton. Als Skelton im August 1634 gestorben war, wurde er sein Rachfolger, geriet aber alsbald mit den Behörden von Massachusetts in Meinungsverschiedenheiten, die schon nach wenigen Monaten zu seiner Bertreibung führten. Etwa im Mai 1635 wurde er seines Amtes förmlich entsetzt auf Antrag der von ihm bekämpsten Be-60 hörden von Massachusetts. Wir geben eine kurzgesaßte Skizze der von Williams auf-gestellten und mit Zähigkeit verteidigten Thesen: 1. Die anglikanische Kirche betrachtet er

Williams 335

als vom rechten Glauben abgefallen und jegliche Berbindung mit ihr als schwere Stinde. Demgemäß lehnt er nicht allein jegliche Gemeinschaft mit ihr ab, sonbern auch mit benjenigen, welche in ihre Berwerfung nicht mit einstimmen wollen. — 2. Er tabelte an dem Freibrief der Massachietts-Gesellschaft, daß er ohne weiteres den König von England als Chriften bezeichne und für ihn bas Recht in Anspruch nehme, zu Gunften seiner Unter- 5 thanen über das Land der Eingeborenen zu verfügen. Er verwirft die von den Kolonisten bei ihrer Ankunft von Alt-England, besonders zu der Zeit "als der überspannte Laud am Ruder war", produzierten undpristlichen Eide. Er verfaßt ein Schreiben an den König, worin er seinem Unwillen über ben Freibrief Luft macht und sucht bei vielen angesehenen Rolonisten Unterschriften dafür zu gewinnen. Er soll darin König Jakob I. mit Schmähungen 10 überhäuft haben, daß er Europa als christlich bezeichnet hätte und Seine Majestät mit einigen der Apokalppse entnommenen, nicht gerade schmeichelhaften Beiworten bedacht haben. Dazu konnten bie, bie über bas Wohlergeben Neu-Englands zu wachen hatten, unmöglich schweigen. 3. Ebenso fatal war ber Wiberspruch Williams gegen ben "Burger-, mittelft beffen fich die Behörden der Loyalität der Rolonisten zu versichern suchten. 15 Er bielt bafür, bag nur ber Chrift fein Amt unter Gibichwur antreten burfe und bag man einen Unwiedergeborenen nun und nimmermehr zu einem religiösen Akte veranlassen burfe. Bei seiner Opposition gegen biesen Gib hatte übrigens Williams bas Bolt in solchem Maße auf seiner Seite, daß man die Magregel fallen ließ. — 4. Zwischen ber Beborbe von Massachusetts-Bai und der Rolonie Salem war über das Eigentumsrecht an 20 einem Lanbflud (Marblebeab), bas lettere für fich beanspruchte, Streit ausgebrochen. Die Beborbe erklarte fich bereit, bie Anspruche ber Rolonie anzuerkennen, wofern bie Rirche bon Salem wegen ihres rudfichtslofen Borgebens bei ber unter Migachtung ber Beborbe und ber Beiftlichfeit erfolgten Ginfetung Williams als Paftor um Entschuldigung bitten wurde. Dies bedingte die Absehung des Paftors. Williams betrachtete diesen Borichlag als schmäh: 25 lichen Bestechungsversuch, ließ durch seine Gemeinde an samtliche Kirchen von Massachusetts einen scharfen Protest gegen dieses Borgeben richten und mutete ihnen zugleich zu, daß sie die ihnen angehörigen obrigseitlichen Personen kurzerband ausstoßen sollten. Dagegen aber legten Rirchen wie Behörben energisch Berwahrung ein und notigten die Rirche ju Salem, mittelft Majoritatsbeschlusses in die Entlassung ihres Bastors einzuwilligen. Dit so so treulosen Leuten wollte nun Williams fortan keine Gemeinschaft mehr haben. Er betrat niemals die Rapelle wieber, sondern hielt in seinem Saufe mit seinen Getreuen seine Bebetöstunben.

Das Berbannungsbefret vom 19. Oftober 1635 (in Kraft getreten im Januar 1636) wurde mit seinem aggressien und schroffen Borgehen gegen ben Freibrief und die Theo= 85 fratie motiviert. Unmittelbarer Anlag besselben war ber Marblehead-Streit. Seine rabitale Haltung, vor allem seine vollständige Scheidung zwischen Rirche und Staat, sein schrankenloser Subjektivismus in religiösen Dingen, endlich seine Weigerung mit den Anhangern der bestehenden Ordnung Gemeinschaft zu pflegen, machten feine Entfernung für bie Machthaber von Massachusetts unvermeidlich, obwohl manche derselben, 3. B. Gou- 40 verneur Winthrop, seine personlichen Freunde und Bewunderer waren und blieben. Er war taum von einer mabrend ber Streitigkeiten jum Ausbruch gekommenen fcweren Arantheit genesen, als man ihn vertraulich bedeutete, daß die Behörde Borbereitungen trafe, ihn auf einem gerade im hafen liegenden Schiff nach England guruckzusenden, um ibn an Laub auszuliefern. Unter biefen Umftanben eilte er in bie Wilbnis ju feinen in- 45 bianischen Freunden, die ihn so gut aufnahmen wie fie konnten. Ein paar Getreue begleiteten ihn ober folgten ihm boch balb. "Bierzehn Bochen hindurch, zu eisiger Winters-zeit, wurde ich so bin und her getrieben, Brot und Bett waren mir unbekannte Begriffe getvorben". Im Juni langte er an ber Stätte bes heutigen Providence an, und nachs bem er von ben Eingebornen Land angekauft hatte, fiebelte er fich bort mit 12 gleich= 50 gefinnten "treuen Freunden und Nachbarn", von denen mehrere beim Anbruche bes Frühlings aus Rassachusetts nachgelommen waren, an. Man beschloß, baß "Leute, die von der Rajorität unter uns unserer Gemeinschaft für würdig gehalten werden", ab und an neu in das Gemeinwesen aufgenommen werden sollten. Alle gelobten Unterwerfung unter den Willen der Mehrheit, aber nur in weltlichen Sachen. Williams bemerkt über die Grün- 55 bung bes neuen Gemeinwesens: "Nachbem wir mit allen häuptlingen und Eingebornen rund berum als Grengnachbarn Friedensberträge abgeschloffen hatten und ich in Erinnerung an Gottes barmbergige Fürforge für mich in meinem Elend den Plag Providence genannt batte, erwachte in mir ber Bunfch, er mochte für folche, welche um bes Bewiffens willen verfolgt werben, eine Bufluchteftatte fein; in Anbetracht ber Lage verschiedener meiner un= 00

336 Silliams

glücklichen Landsleute teilte ich bann mein Borhaben meinen geliebten Freunden mit." 1640 unterzeichneten 39 Bollburger ein zweites Abkommen, worin fie ihren Entschluß kundgeben, "bie Gewissensfreiheit auch ferner hochzuhalten". 1643 wurde Williams von seinen Mitburgern nach England abgesandt, um der Kolonie einen Freibrief zu erwirken. Da 5 bie Buritaner bamals am Ruber waren und Sir henry Bane seine Dienste gur Berfügung stellte, so erlangte man ohne Mühe einen burchaus bemotratischen Freibrief. Nachbem 1647 burch B. Coddington, J. Clarke u. a. auf Rhode Island auf ähnlicher Grundlage eine größere Kolonie gegründet worden war, wurde Providence mit derselben unter einer Kolonials regierung vereinigt und erneut Gewissensfreiheit proklamiert. Nachdem dann zwischen Pro-10 vidence nebst Warwick auf dem Festlande und den Inselstädten Streitigkeiten ausgebrochen waren und anderseits auch die Anhänger Clarkes und Coddingtons auf der Insel sich veruneinigt hatten, begab fich Cobbington nach England und ließ fich 1651 bon bem Staatsrat mit der Bertvaltung der Inseln Ahode Jeland und Conanicut beauftragen. Go blieben Providence und Warwick sich selbst überlassen. Diese Abmachung Coddingtons fand bei 15 Williams und Clarke famt ihrem Anhang burchaus keinen Beifall, zumal ba man babinter ben Plan einer engeren Berbindung bes Coddington unterstellten Gebietes mit Massachufetts und Connecticut witterte, und somit die Gewiffensfreiheit nicht nur auf den Inseln, sondern auch in Brovidence und Warwick, die nun rechtlos dastanden, für bedroht hielt. Uebrigens sette sich die Opposition gegen Coddington größtenteils aus Baptisten zusammen. 20 Noch in bemfelben Jahre gingen bann Williams und Clarke im Auftrage ihrer Freunde nach England, um bei ber Regierung Cromwells die Annullierung von Cobbingtons Freibrief und die Anerkennung der Rolonie als einer nur von England abhängigen Republik durchzusehen. Nachdem Williams seinen Willen durchgeset hatte, tehrte er unverzuglich nach Providence gurud. Bis an sein Lebensende fuhr er fort, sich mit öffentlichen An-25 gelegenheiten zu beschäftigen.

1638 begaben fich einige Ansiedler aus Massachusetts, die die Kindertaufe nicht anerkennen wollten und daher seitens ber Beborde Berfolgungen befürchteten, nach Provi-bence. Wahrscheinlich sind die meisten schon während Williams Aufenthalt in Massachusetts von diesem beeinflußt worden, ja einige mögen schon in England täuferische Ginflusse er= 20 fahren haben. Williams selbst hat mahrscheinlich von der Richtung unter ben Arminianern, welche die Kindertause verwarf und welche John Smyth, Thomas Helwys und John Murton 1609 begründet hatten, gewußt und auch die umfängliche Litteratur, die von dieser Partei nach ihrer Rücksehr nach England (1614 und später) zu Gunsten der Gewissensteilenscheit ausgegangen war, gekannt. Jedensalls war das nach einigen Jahren der Fall, als er seine großen Schristen gegen die Versolgung absafte. Sicherlich hat er auch bon ber balb nach seiner Abreise 1633 in London aufgetretenen, von Spilsbury, Caton u. a. geführten calbinistisch gerichteten gegen die Kindertause eisernden Partei gehört. Schwerlich aber ist er seinerseits vor seiner Bertreibung aus Massachusetts zur Berwerfung der Rindertaufe fortgeschritten; benn er war nicht ber Mann, ber aus seiner Gesinnung ein Hehl machte, und 40 feiner feiner bamaligen Gegner bat ibm Berwerfung ber Kindertaufe jum Borwurf gemacht. Winthrop führt Williams "anabaptistische" Ansichten auf ben Ginfluß ber Mrs. Scott, einer Schwester ber antinomistischen Schwarmerin Mrs. Hutchinson, gurud. Wahrscheinlich tam Ezechiel Holliman icon ale Gegner ber Rinbertaufe nach Providence und überzeugte im Bunde mit Mrs. Scott Williams von der Notwendigkeit der Glaubenstaufe. Etwa im März 45 1639 wurde Williams von Holliman getauft und taufte bann seinerseits biefen samt 11 andern. So bilbete sich die noch beute existierende erfte baptistische Gemeinde in Amerika. Williams hielt es jedoch bei ber kleinen Gemeinde nur ein paar Monate lang aus. Ihm brängte fich die Uberzeugung auf, daß die durch den Abfall verloren gegangenen göttlichen Ordnungen nur durch speziellen göttlichen Auftrag wiederhergestellt werden könnten. So so gefiel er sich in der Rolle eines "Suchers" oder "Forschungsreisenden". So tief religiös und eifrig beschäftigt mit der Ausbreitung der christlichen Wahrheit er auch war, er konnte sich nicht überzeugen, daß irgend eine christliche Denomination alle Merkmale der wahren Rirche in fich vereinige. Nach wie vor vertebrte er aber aufs freundschaftlichste mit ben Baptisten, mit benen er sowohl in der Berwerfung der Kindertause, als auch in den meisten 55 andern Fragen übereinstimmte. So schrieb er 1649: "Ich glaube, daß ihre religiöse Brazis der unseres großen Stisters Christus Jesus näher kommt, als irgend eine andere. Aber doch kann ich mich bei der Autorität, auf welche sie sich berufen, nicht beruhigen ebenso wenig bei ihrer Auffassung von den auf die Aufrichtung von Christi Reich nach den von Rom angerichteten Berwüftungen sich beziehenden Weissagungen". Später 1676 wahrend so seiner Fehben mit ben Quatern schrieb er: "Ich bekenne mich zu ber Ansicht, bag einige

Williams 337

Christen der Urgemeinden den von Christus Jesus getroffenen Anordnungen näher kommen, als andere: in mancherlei Hinsicht, so in jenem lobenswerten himmlischen Fundamentalartikel von dem Wesen einer christlichen Gemeinde, Gesellschaft oder Gemeinschaft, d. h. daß sie eistrige Gläubige, wahre Jünger und Bekehrte, lebendige Steine sind, die davon Zeugnis ablegen können, wie Gottes Gnade ihnen erschienen ist und jene überirdische Umwandlung 5 in ihnen zu stande gedracht hat. Wenn ich mich bei dem Anschluß an irgend eine der jett bestehenden, Christum Jesum bekennenden Kirchen beruhigen könnte, wie gerne, mit welcher Freudigseit würde ich es thun". Sein religiöser und kirchlicher Standpunkt tritt in folgenden 1643 ausgesprochenen Säßen klar hervor: "Die beiden Grundprinzipien und Fundamente aller wahren Religion oder Anbetung des wahren Gottes in Christo, die über 10 die Streitsfragen betress des Untertauchens oder Abwaschenstes darakteristeren, sind die Suße von toten Werten und der Ausübung des Gottesdienstes charakteristeren, sind die Buße von toten Werken und der Glaube an Gott. Ihr Nichtvorhandensein liegt wie ein Bann auf Millionen von Seelen in England und auf allen andern nominell christlichen Bölkern, deren Angehörige kraft öffentlicher Ordnung zur Tause und zum Hintreten vor 15 Gott innerhalb der gottesdiensslichen Ordnungen gezwungen werden, ohne eine Spur von

Reue, ohne mahre Bekehrung ju Gott."

Seine Laufbahn als Schriftsteller begann Williams mit dem während seiner ersten Reise nach England abgefaßten, 1643 in London erschienenen Key into the Language of America (216 Seiten 12°). Dann erschien Mr. Cotton's Letter lately printed 20 examined and answered (London 1644, 44 Seiten 4°). Bald nach feiner Bertreibung hat er an John Cotton in Bofton, einen ber hervorragenbsten Geiftlichen Neu-Englands, einen Brief geschrieben, worin er sich über die ihm seitens ber Behörden von Massachusetts wibersahrene Behandlung bitter beklagte. In seiner Antwort hatte ihn Cotton von der Berkehrtheit seiner Ansichten und zugleich von der Berechtigung des Borgehens der Be- 26 hörden gegen ihn zu überzeugen versucht. Cottons Brief und Williams Antwort finden fich abgebruck im 2. Band der Publications of the Narragansett Club. Cotton hatte geaußert, bag, wenn Williams in ber Wildnis umgetommen ware, bies feine eigene Schuld gewesen ware. Williams prüft seine Gründe eingehend, ftellt seine Gegenansicht ausführlich par und rechtfertigt seine Haltung gegenüber der Behörde. — The Bloody Tenent of 30 Persecution for Cause of Conscience (271 Sciten 4°) erschien noch in demselben Jahre in London. In diesem seinem berühmtesten Werke giebt er eine so scharssinnige Darlegung des Prinzips der absoluten Gewissensteilen, daß keine Litteratur ihr etwas Ebenbürtiges gegenüberstellen kann. Die Darstellung ist eingekleidet in die Form eines Dialoges zwischen "Wahrheit" und "Friede". Ein paar dem Buch entnommene Sähe mögen 35 den Standourft des Austoliers und hie Mörne und Schörfe keines Tanes kennseichnen ben Standpunkt bes Berfaffers und bie Warme und Scharfe feines Tones kennzeichnen. Er rebet von "jener ben Leib, die Seele und ben Staat verderbenden Theorie, bag er (Cotton) eine andere Anschauung oder Gottesberehrung im bürgerlichen Staat so wenig wie überhaupt auf der Welt dulden würde, als seine eigene, wosern er nur die Macht dazu besäße." "Unterjochung und Bedrückung der Gewissen, Plünderungen, Räubereien 40 u. s. w. sind der wahre Kredsschaden, die Kardinalsunde Englands, der eigentliche Grund ju allen Wirren ber Jestzeit." "Nur zwei Dinge will ich in aller Bescheibenheit an-führen als die eigentlichen Ursachen und Duellen, den eigentlichen Anlag des Zornes des Sochsten gegen Staat und Bolt: erftlich, daß Bolter und Generationen in ihrer Gesamtheit obgleich Unwiedergeborene und Unbuffertige dirett gezwungen worden find den Namen Jefu 45 Chrifti, ber boch nach bes Herren eigenem Willen nur wahrhaft wiedergeborene und bußfertige Geelen angeht, anzurufen und zu bekennen. Aweitens, daß alle andern, es seien Juben ober heiben, selbst wenn sie ihre Landsleute find (Nichtstaatsangehörige mogen thun, was fie wollen) nicht in einer Staatsgemeinschaft rubig mit ihnen jusammenleben burfen, fondern von ihnen belästigt und verfolgt werden." Lon beigender Fronie zeugt folgender 50 Sat: "Ift das Zeughaus des wahren Königs Salomo, Chrifti Jesu, leer geworden, haben die Starken, die seine himmlische Lagerstatt umstehen, keine geistlichen Schwerter um ihre Lenden gegürtet, daß sie nun nach stählernen schreien? Ist die Religion Jesu Christi so arm, so schwach, so burftig, so furchtsam, so ehrlos geworden, daß weder Soldaten noch Sauptleute des Heeres Christi Mut oder Geschick haben, einem falschen Lehrer, einem fals fchen Propheten, einem Betrüger ober Berderber ber Seelen ftanbhaft zu widerstehen?

In demselben Jahr erschien in London ein gewöhnlich gleichsalls Williams zugeschriesbenes Büchlein unter dem Titel Queries of Highest Consideration proposed to Ms. Tho. Goodwin, Mr. Phillip Nye, Mr. Wil. Bridges, Mr. Jer. Burroughs, Mr. Sidr. Simpson, all Independents etc. Diese Independenten gehörten der West 800

minster-Synobe an. Ihre Apologetical Narration, worin sie für Toleranz plaidierten, siel gegenüber ber Theorie Williams von der Gewissensfreiheit so überaus schwäcklich aus,

baß er seinerseits in bem letzgenannten Wert bagegen vom Leber gog.

Anläglich seines zweiten Besuches in England (1652), gab Williams heraus The 5 Bloody Tenent yet more Bloody: by Mr. Cotton's Endeavor to wash it white in the Blood of the Lamb; of whose precious Blood spilt in the Blood of his servants; and of the Blood of Millions spilt in former and later Wars for Conscience sake, that most Bloody Tenent of Persecution for cause of Conscience, upon a second Tryal is found more apparently and more notoriously 10 guilty. In this Rejoinder to Mr. Cotton are principally, 1. The Nature of Persecution; 2. The Power of the Civil Sword in Spirituals Examined; 3. The Parliaments permission of Dissenting Consciences Justified. a Testimony to Mr. Clarke's Narrative) is added a Letter to Mr. Endicott Governor of the Massachusetts in N. E. (London 1652, 373 Seiten 4°). Dieses Bert nimmt die Grundgebanken des Bloody Tenent wieder auf; daß es als Antwort auf Cottons beredte Berteibigung des Borgehens der Behörden in Reu-England: A Reply to Mr. Williams his Examination (v. Publications of the Narragansett Club, vol. II) geschrieben ist, verleiht ihm seinen besonderen Wert. Ferner schrieb Williams The Hireling Ministry None of Christ's (London 1652), Experiments of Spiritual 20 Life and Health, and their Preservatives (Condon 1652, new herausgegeben Brobis bence 1863), somie George Fox Digged out of his Burrowes, (Boston 1678, 335 Seiten 4°). Seine Briefe bilden einen besonderen Band in der vom Narragansett-Club veranstalteten Ausgabe seiner Werke. Albert &. Remman.

Billibald, Bischof von Eichstätt, gest. wahrscheinlich 787. — Die Hauptquelle für 25 die Geschächte Willibald, welche auch unter dem Namen Hodoeporicum bekannt ist. Die Vers. giedt sich im Prolog als eine aus England stammende Verwandte des Vischofs Willibald zu ertennen; was sie erzählt, versichert sie von ihm selbst erfahren zu haben ("sieut illo ipso [sc. Willibaldo] vidente et nodis referente de oris sui dictatione audire et nihilominus scribere destinavimus"); Willisdbald war, als sie schrieb, noch am Leben, vgl. c. 1, S. 88, 11: actenus usque decrepitatis etatem. Sie notiert, daß er ihr an einem Dienstag, den 23. Juni, von seinem Leben erzählte. Das Jahr ist wahrscheinlich 778, s. Holber-Egger S. 81, 51. Der sprachlich sich von der übrigen Biographie unterscheidende Bericht über W. Risgersahrt in das hl. Land ist möglicherweise eine eigene Auszeichnung des Bischofs (vgl. das nodis, c. 4, S. 96, 10). Diese Ledensbeschreibung sindet sich abgedruck bei Cantisus in Lect. antiq., Ausg. von Basnage II, S. 105; in den AS Juli II, S. 501; dei Madislon in den ASB III, 2, S. 330; dei Faldenstein, Cod. diplom. Nordgav. S. 445, Tobser, Descriptiones terrae sanct., Lipsiae 1874, S. 1 sc., endlich in den MG SS XV, S. 80 von Holder-Egger. Bon derselben Beriassenstein stenne in den MG SS XV, S. 80 von Holder-Egger. Bon derselben Beriassenstein stenne zu der ersten von einem anonymen Versassen.

Will.) der Cantssus Ingolstadii 1617, herausgegeden sind. Madislon und in den MG S. 00 oder 10. Jahrd. sie ist abgedruck dei Cantisus III, S. 16. — Eine dritte (Praesul igitur Will.) des Vantssus, Ingolstadii 1617, herausgegeden sind. Die eine ist enthalten in einem Beriat des Aldes Abalbert von Heidensche mit Sussigne MG S. 90 sp. Ausgerdem giedt es noch zwei wertlose Visagraphien Willibalds, welche zuerst von Gretser, lands II, S. 348 sp.; dahn, zahrb. des frühlt. Reichs 741—752, 1863, S. 24 sp.; Neglens Lody. Deutschlands II, S. 348 sp.; dahn, zahrb. des frühlt. Reichs 741—752, 1863, S. 24 sp.; Regler, 50 Gesch. Baierns, I, 187

W., ber erste Bischof von Sichstätt, gehört zu ben Männern, welche bem Bonifatius bei ber Organisation der Kirche in Deutschland als Gehilsen zur Seite standen. Er wurde im Jahre 700 (vgl. Vit. Will. 5, S. 105, 9) in England geboren und stammte aus einem eblen sächsischen Geschlechte, dem auch Bonisatius verwandt war (Vit. S. Wynnebaldi, o. 4, S. 109, 8). Spätere, unzuverlässige Nachrichten nennen seinen Vater Richard und legen ihm ohne allen Grund sogar königliche Würde bei (vgl. Henschen AS Febr. II, 80 S. 69. III, S. 511; Baronius Annal. z. J. 750 Nr. 4). W. hatte noch nicht das dritte Jahr seines Lebens zurückgelegt, als er von einer schweren Krankheit befallen wurde. Seine Eltern gelobten, den Knaben, wenn er genese, dem Kloster zu übergeben. Die

Willibald 339

Nonne von Heibenheim erwähnt, daß das Gelübbe bei einem vor dem Hause der Eltern stehenden Kreuze abgelegt wurde: sieut mos est Saxonice gentis, quod in nonnullis nobilium bonorumque hominum predibus non aecclesia sed sancte crucis signum Deo dicatum cum magno honore almum in alto errectum ad commoda diurni orationis sedulitate habere solent. Der Knabe genas und wurde donn seinen Eltern, ihrem Gelübde gemäß, in seinem sechsten Jahre dem Abte Egwald im Kloster Waldbeim zur Erziehung und zum Unterrichte übergeben (vit. Willibaldi c. 1 st.). Herangewachsen suchte er die mönchische Bollkommenheit darin, daß er nicht allein den irdischen Reichtum, sondern auch Baterland und Verwandte verließ. Seinen Worsat erzösseichen Reichtum, sondern auch Baterland und Verwandte verließ. Seinen Worsat erzösseichen Ausein und Kind hielt ihn zurück, aber schließlich sieser die überredung K.s.: sein Vater und sein einige Jahre singerer Bruder Wynnebald folgten ihm auf die Wanderung. Im Frühling des Jahres 720 traten die Kilger mit einer zahlreichen Begleitung die Reise an. Langsam durchzogen sie Frankreich, indem sie überall die Gräber der Heiligen besuchten. Als sie Italien erreicht hatten, erkrankte der Vater; sie er stard zu Lucca, wo er im Kloster zum hl. Frigdianus seierlich bestattet wurde; die beiden Brüder setzen ihre Manderung fort und trasen im Spätherbste in Rom ein. Sie berweilten daselbst die Jahres zum Frühling 722 und führten, obgleich die meiste Zeit am Fieder krank, ein den klösterlichen Vorschriften streng entsprechendes und frommer Andacht getwidenets Reben.

Rach der Feier des Oftersestes trennten sich die Brüder. W., beseelt von dem Bunsche, die heiligen Stätten, wo Christus geledt und gewirkt hatte, zu besuchen, begann mit zwei Gefährten eine Pilgerreise ins heilige Land. Die Reise ging über Neapel, Reggio, Castanea, Spracus, dann zur See über Cos, Samos nach Ephesus, und von da durch Kleinsasien und Sprien über Damaskus nach Jerusalem, wo die drei Pilger am Martinstag 25 724 anlangten. Überall, wohin sie der Weg führte, besuchten sie die durch die Geschichte geheiligten Pläte, Merkwürdigkeiten, Kirchen und Klöster. Nach einem längeren Aufentshalte in Jerusalem und in der näheren und entsernteren Umgegend ging W. über Damaskus und Tyrus nach Konstantinopel, wo er zwei Jahre (727—729) verweilte, endlich in Gesellschaft taiserlicher und päpstlicher Gesandter, eine Schistzgelegenheit benutzend, nach Sizilien; von hier begab er sich nach Monte Cassino zum Abte Vetronax, wo er nun zehn Jahre, 30. November 729 bis Ostern 5. April 739 (vgl. Vit. Will. 15, S. 104), in mönchischem Dienste verblieb.

Während W. im Morgenland wanderte, war Wynnebald zunächst in Rom geblieben; erst im Jahre 727 kehrte er in die Heimat zurück; er hegte den Wunsch, irgend ein Glied seiner 35 Familie zum Eintritt in den Mönchsstand zu bewegen. In Begleitung eines dritten Bruders konnte er nach Rom zurückehren; er lebte nun wieder als Asket in der Stadt der Päpste. Als sein Verwandter Bonisatius 738—739 in Rom anwesend war, bestimmte er ihn, nach Deutschland zu ziehen; eine Anzahl Genossen schloß sich an, sie trasen Bonisatius in Thüringen. Wynnebald erhielt die Priesterweihe und Bonisatius übertrug ihm die Vers 40 sorgung von sieden Kirchen. Einige Jahre wirkte er nun in Thüringen (V. Wynneb.

4 f., 6. 109).

Bonisatius hatte auch an W. gedacht, ihn aber, wie es scheint, während seines römisschen Ausenkaltes nicht gesehen. Als nun W. noch im Lause des Jahres 739 nach Rom kam, bestimmte ihn Gregor III., seinem Bruder zu folgen; Ostern 740 machte er sich auf 45 den Weg; er begab sich zuerst zu Herzog Odilo von Baiern, dem Förderer der Pläne des Bonisatius, dann zu Suitgar, dem Grasen des Nordgaues. Dieser hatte kurz vorher zum Heile seiner Seele dem Bonisatius die Gegend um Sichstätt übergeben. Es stand dort eine Marienkapelle, sonst war der Platz noch wüste und undewohnt. Nach des Schenkers Bunsch sollte er zu einer kirchlichen Niederlassung dienen. Suitgar begleitete W. zu Bonis 50 satius, der sich in einem Orte Linthard aushielt. Beide begaden sich dann nach Sichstätt, um den Platz in Augenschein zu nehmen, sie berichteten darauf persönlich dem Bonisatius, der sich inzwischen nach Freising begeben hatte, nun aber mit ihnen nach Sichstätt zurückstehrte und am 22. Juli 740 W. zum Preschter ordinierte. Im nächsten Jahre berief ihn Bonisatius zu sich und weihte ihn drei Wochen vor Martini, am 21. oder wahrscheinlicher, 55 da die Ordination an einem Sonntag stattgesunden haben wird, 22. Ostober 741, unter der Assistand der Bischsten vor Dreination war nach c. 5 S. 105,11 locus, que dicitur Sulzeprucge. Das ist nicht, wie RG. D.s III, S. 535 nach der Lesart Madislons versehntlich stehen geblieben ist, die Salzung an der fränklichen Saale, sondern wahrscheinlich Sülzenbrücken geblieben ist, die Salzung an der fränklichen Saale, sondern wahrscheinlich Sülzenbrücken

im Herzogtum Sachsen-Gotha. Nach einem kurzen Aufenthalte von acht Tagen bei Bonifatius eilte B. nach Sichstätt zurück. Er begann seine Thätigkeit mit der Errichtung eines Klosters, dem er vorstand (V. Will. 6, S. 105; vgl. V. Wynned. 7, S. 111). Im solgenden Jahre 742 sinden wir ihn auf dem Konzile Karlmanns (vgl. Capitulare Karlo-5 manni Principis MG Cap. I, S. 24 f.). Im Jahre 762 nahm er an der von Pippin berufenen Synobe von Attigny Anteil (ib. S. 221).

Über W.s bischöfliche Thätigkeit ist nicht viel bekannt. Seine Biographie ergeht sich (c. 6, S. 105f.) in wertlosen Allgemeinheiten. Dagegen hören wir in der Lebensbeschreibung Whnnebalbs (c. 7) von seiner Beteiligung an ber Stiftung bes Klosters Beibenheim. 10 Wynnebald war im Herbste 741 noch in Thüringen gewesen (V. Will. 5, S. 105), später begab er sich zu Herzog Obilo nach Baiern; er wirkte hier drei Jahre als Wanderprediger (V. Wyn. 5, S. 109). Sein Sinn ftand aber auf Grundung eines Rlofters, er tehrte beshalb in die Umgebung des Bonifatius jurud, ohne badurch fein Biel zu erreichen. Run fuchte er seinen Bruder auf und mit beffen Unterstützung grundete er bas Rlofter Heiben-15 heim zwischen ben waldigen Sohen bes Sahnenkamms, um 751. Seitbem bilbete Beibenbeim nächst Gichstätt ben Mittelpunkt, von welchem aus die Brilder gegen die Reste bes Heibentums in biefen Gegenden ankämpften und für die Befestigung des Christentums sorgten. Drei Jahre vor seinem Tode stattete Wynnebald noch einen Besuch bei dem Bischofe Megingoz von Würzburg und bei den Brüdern in Fulda ab; an einer Reise 20 nach Monte Cassino, die er beabsichtigte, um dort den Rest seiner Tage zu verleben, wurde er durch zunehmende Kränklichkeit verhindert. Er starb 60 Jahre alt am 19. Dez. 761, nachdem er mehr als zehn Jahre Abt von Heidenheim gewesen war (Vit. Wynn. 9, S. 113). Da das Kloster Heidenheim eine Zeit lang zum Ausenthalte sür Männer und Frauen zugleich diente, so übernahm seine ihn überlebende Schwester Walpurgis die Leitung desselben 26 (s. Bd XX, 842). Ein anderer Gehilse, der W. in der Besörderung des christlichen Sinnes und Lebens unter den Bewohnern seiner Diöcese unterstützte, war Sualo oder Sola, ein Angelsachse, Gründer des nach ihm benannten, gegen Nordost vom Flusse, gegen Südwest von einem steilen Berge umgebenen Klosters Solnhosen am rechten User der Altmüßt aberkelb Sichtsätzs (Erwenrich Vita Soli MC SS VV. S. 151, vol. Dimmer in der oberhalb Eichstätts (Ermenrici Vita Soli MG SS XV, S. 151, vgl. Dümmler in den 30 Forschungen XIII, S. 473 ff.). Dagegen war Deukarius, der erste Abt des am oberen Laufe ber Altmuhl gelegenen Klofters Safenried ober, wie es später genannt ward, herrenried (vgl. Hauck, R.G. D.& I., S. 539, Anm. 7) junger; er ist 802-832 nachweislich. Herrieben wird 797 jum erstenmal erwähnt (Dronke, Cod. dipl. S. 81, Nr. 145).

2B. erreichte ein fehr hohes Alter und scheint fast alle Schuler und Genoffen bes 85 Bonifatius überlebt zu haben. In Berichten aus dem 11. Jahrhundert wird sein Tod auf den 7. Juli 781 angegeben und hinzugefügt, daß er, 77 Jahre alt, gestorben sei (Gundechar, Lib. pontifical. Eichstetens. MG SS VII, S. 245 und Anonym. Haserensis de episcop. Eichstatensib. S. 253: "Anno ab incarnatione Dom. 781. S. W. non. Jul. consortium ascendit angelorum, aetate quippe 77 annorum, 40 sedit annos 36"). Doch erheben sich gegen bie Richtigkeit biefer Angabe gewichtige Bweifel; in ber Lebensbeschreibung 216.8 ist seine Ordination 741 in sein 41. Lebensjahr gesetzt. Er ist also im Jahre 700 geboren; als Tobesjahr ist aber ebenso 781 wie 777 ausgeschlossen; benn W. lebte noch am 8. Oktober 786 (s. Dronke, Cod. dipl. S. 52, Nr. 85). Der 7. Juli als Tobestag ist unansechtbar. Nimmt man an, W. sei am 45 7. Juli 787 gestorben, so kame man auf sein 87. Lebens- und 46. Amtsjahr. Die beiden Bablen waren alfo um ein Sahrzehnt falich berechnet.

Willibrord, gest. 739. — Die Hauptquellen für das Leben Willibrords sind Bedas Hist. eccl. gent. Angl. und Alcuins Biographie bei Jassé, Bibl. rer. German. VI, S. 39 ff. herausgegeb. von Wattenbach; das 2. Buch auch MG PL II, S. 207 herausgeg. von Dümmler. heit fällt er kein abschließendes Urteil, ift aber eher dassir als dagegen. — Unter den Bearbeitungen des Lebens Willibrords war die Rettbergs, A.G. Deutschlands II, S. 517 si., epochemachend. Die Aufgassung Alberdingh Thijms (Geschiedenis der Kerk in de Nederlanden I, 1861, Deutsche Ausgabe 1867) war ebenso tendentiös, nur in gerade entgegen: 60 gesehter Richtung, wie die Ebrards (Die Jroschottische Missionskirche, 1873). Bgl. ferner Willibrord 341

Friedrich, K.G. Deutschlands II, 1, 1869; Breysig, Jahrb. des fränklischen Reichs, 714—741; v. Richthosen, Untersuchungen über Friesische Rechtsgeschichte II, 1882; Moll, Kirchengeschichte der Riederlande. Deutsche Uebersetzung S. 148; Haud, K.G. Deutschlands I, S. 433 ff.; & van der Essen, Middeleewsche Heiligenlitteratur, 1905, S. 371 ff.; vgl. auch Levison, Willibrordiana, Nu XXXIII, 1908, S. 1 ff.

Die nördlichen Nachbarn ber Franken waren die Friesen. Ihr Land erstreckte sich als schmaler Landstreisen von der Mündung der Weser dist. Dazu waren die Inseln längs des Users der nördlich von Sluis in das Meer fällt. Dazu waren die Inseln längs des Users der Nordse in ihrem Besis. Im Beginne des 7. Jahrhunderts gehörte der südeliche Teil von Friesland zum fränklichen Reich; seit wann dieses Verhältnis bestand, läßt 10 sich nicht bestimmen. Unter Lothar II. (gest. 629) und Dagobert I. (gest. 639) scheinen die ersten Bersuche gemacht worden zu sein, hier den christlichen Glauben zu verbreiten. In dieser Beit wirkte Amandus (s. d. Bd I S. 434) unter den Friesen. Auch von Köln aus wurde die Friesenmission in Angriff genommen. König Dagobert war dereit, den Kölner Sprengel nach Westen auszudehnen; er überwies dem Bischof von Köln die 15 Gegend von Utrecht mit der Verpstächung zur Heidenweitigt (Bonis. ep. 109 S. 395). Endlich versuchte dom Süden her der kurz nach dem Tode Dagoberts zum Bischof von Novom erhodene Eligius (s. d. N. V. 301) dem Evangelium den Jugang zu den Friesen zu össen der nicht ohne Erfolg (Vit. Elig. II, 3 und 8). Aber sicher und dauernd waren diese Erfolge nirgends. Die Schwäche des Reichs seit Dagoberts Tod 20 wirkte unmittelbar schädigend auf den Bestand des Christentums; die Friesen machten sich wieder unabhängig und sielen in das Heidentum zurück; die christlichen Kirchen, z. B. eine solche in Utrecht, wurden zerstört (Bonis. ep. 109).

In den letten Jahrzehnten des 7. Jahrhunderts hören wir, daß von England aus Schritte geschahen, um dem stammverwandten Bolke das Evangelium nahe zu bringen. 26 Zuerst hielt sich Wilfrid (s. d. d. oben S. 289) aus dem Bistum York verjagt einen Winter lang in Friesland auf; daß der fränksiche Majordomus Schroin sich ihm feindselig gegenüberstellte, bewirkte, daß der Friesenkönig Aldgild ihn ehrenvoll aufnahm; ungehindert predigte und tauste er. Beda erzählt von vielen Tausenden, die er sür die christliche Kirche gewann (h. e. V, 19 vgl. V. Wilkr. 25 sf. AS Mad. IV, 1 S. 691 s.). Sin Zeit= 80 genosse Wilfrids war der angelsächsische Mönch Ecgberct (gest. 729 vgl. Beda III, 27), der zwar selbst Friesland nie gesehen hat, der aber durch Ausbildung und Aussendung von Missionaren an der Bekehrung des Landes arbeitete. Doch der Erfolg war nicht groß; Aldgild starb und sein Nachsolger Raddod, ein energischer Fürst, der alle Kraft daran setzte, die Selbstständigkeit seines Bolkes zu erhalten, war der christlichen Predigt sa abgeneigt, sie schien ihm die Untertwersung unter die fränksische Hortzehranzubahren oder zu erleichtern. Auch das Bolk hielt weit zäher als etwa das fränksische an dem väterlichen Glauben sest. Wie untvandelbar diese Anhänglichseit sein konnte, sieht man daraus, daß die Urgroßmutter Liudgers (s. Bd XI S. 557), als schon die ganze Familie sich zum Ehristentum bekannte, von dem Heidentum nicht ließ (Vit. Liudg. 6 MG SS II, S. 406). 40 Der erste von Ecgberct gesandte Prediger, der im Jahre 686 nach Friesland kam, Wigsbert (Biecherct), hielt sich denn auch zwei Jahre lang im Lande auf, ohne viel Frucht zu

bert (Victberct), hielt sich benn auch zwei Jahre lang im Lande auf, ohne viel Frucht zu erzielen (Beda h. e. V, 9), Mehr erreichte ein zweiter Sendling, Willibrord.

W., gedoren im Jahre 658 (s. KG. D.s. I, S. 435 Anm. 2), war der Sohn eines in Northumberland ansässigen Sachsen, Namens Wilgils. Der letztere war erfüllt von 45 ber asketischen Frömmigkeit der Zeit; er erbaute an der Mündung des Humber in die Nordsee ein kleines, dem Apostel Andreas geweihtes Dratorium und lebte hier als Sinzsiedler. Schenkungen des Königs und der Optimaten machten ihm die Gründung eines mäßigen Klosters möglich; es ist dasselbe, an dessen Spize später Alcuin stand. Wisgils trug Sorge, seinen Sohn mit der gleichen Gesinnung zu erfüllen; W. war noch ein Kind, so als er dem Kloster Ripon (Inhrypum) dei Pork zur Erziehung übergeben wurde. Dies Kloster war eine Stistung des Königs Alchstrid und ursprünglich bestimmt für iroschottische Mönche. Daß dieselben an ihrer Osterseier und den übrigen Eigentümslichseiten ihrer Kirche seschielten, war der Anlaß, daß der König im Jahre 664 das Kloster Wilfrid, dem Vorzseschler, war der Anlaß, daß der König im Jahre 664 das Kloster Wilfrid, dem Vorzseschler uhr den Fruchten gegen den römischen Stussen. Alls Jüngling nahm er die Tonsur und mit voller Begeisterung strebte er nach der Erreichung des mönchischen Ideals; er glaubte sein Ziel am leichtesten zu erreichen in den Klöstern Irlands; dort lebte sener Ecgderct und sein Schiler Wigbert; ihnen schloß sich der 20jährige Jüngling an. Der Entschluß, Ripon zu verlassen, mochte durch ein ihn nahe berührendes so

Ercignis zur Reife gebracht worben sein: in bemselben Jahre, in welchem 2B. Die Beimat verließ, 678, wurde Wilfrid, ber 664 Bifchof von Dort geworben war, burch Ronig Ecgfrib entsett und verbannt (Beda VI, 12); das Zusammentreffen beider Ereignisse beweist, wie völlig sich W. als Gesinnungsgenosse Wilfrids betrachtete; bei Ecgberct traf er die 5 gleiche Ueberzeugung, er ift es gewefen, ber später bie Monche von Bii bewog, auf ibre Besonderheiten ju verzichten (Beda V, 22).

Bwölf Jahre verbrachte B. in der Gemeinschaft Ecgbercis; aber auch das Leben in der Fremde duntte ihn zulest nicht verdienftlich genug; höheres Berdienst zu erwerben dachte er durch die Predigt unter ben Heiben. Ecgberct fandte ihn nach Friesland (Beda V, 10); 10 mit elf Gefährten landete er im Jahre 690 an der Rheinmundung. (Notiz aus einem

10 mit els Gefährten landete er im Jahre 690 an der Rheinmundung. (Notiz aus einem Echternacher Kalender, NA II, S. 293.)

Raddod war eben (689) der fränkischen Macht unterlegen, der südliche Teil Fries-lands war wieder in fränkischen Besit übergegangen (Beda V, 10). Die Verhältnisse lagen völlig anders als zu der Zeit, da Wilfrid unter den Friesen predigte. Denn dei den unabhängigen Friesen konnte der fränkische Sieg nur die Abneigung gegen die Religion der Franken vermehren. W. mußte sich sosort sagen, daß an ersolgreiche Thätigkeit unter ihnen nicht zu denken sei; dagegen war die Bahn für eine ungehinderte Wirksamkeit unter den fränkischen Friesen geebnet. Er faßte deshald den Entschluß, sich zu Kippin zu begeben, im Sinverständnis mit ihm wollte er sein Werk beginnen. Pippin konnte der Plan des angelsächsischen Mönchs nur erwänsicht sein, jeder Ersolg des Christentums sicherte den Bestand der fränkischen Herrschaft; unter seinem Schuße konnten W. und seine Begleiter alsbald ihre Thätigkeit in dem fränkischen Teile des Landes beginnen. Doch nicht nur im Einverständnis mit dem fränkischen Hausmeier, auch im Einverständnis mit Rom wollte Einverständnis mit dem franklichen Hausmeier, auch im Einverständnis mit Rom wollte W. wirken; war das erstere ein Gebot der Klugheit, so war ihm das letztere Gewissens-26 pslicht. Er reiste deshalb nach Rom, um dort Bollmacht und Segen zur Heidenpredigt fich erteilen zu laffen, auch Reliquien für bie zu gründenden Kirchen zu erholen. Go ergablt Beba (V, 11); bei bem Schüler Wilfrids hat diese Nachricht so viele innere Bahrscheinlichkeit, daß bas Schweigen Alcuins fie nicht entkräftet. Die Erfolge 28.8 und seiner Gefährten waren rasch und groß; denn schon in der Zeit zwischen dem Juli 692 und so August 693 konnten sie daran denken, einen aus ihrer Mitte zum Bischof des neubekehrten Landes zu wählen. Ihre Wahl traf Suidbert (s. d. Bd XIX S. 153), der die Ordination fich in England burch Wilfrid erteilen ließ. Die Magregel war getroffen ohne Bippins Zustimmung; die Folge war, daß sie von ihm nicht anerkannt wurde. Suidbert konnte nach seiner Rücksehr nicht als Bischos ber Friesen auftreten, er verließ überhaupt 35 das frankliche Gebiet. Pippin wahrte durch sein Berhalten den Einfluß, den nach franklichem Recht der König auf die kirchlichen Angelegenheiten zu beanspruchen hatte; aber die Dinge lagen so, daß die kirchliche Organisation des sublichen Friesland ebenso möglich wie notwendig war. Die Brüder thaten weiter keinen Schritt; dagegen nahm einige Jahre später Pippin die Sache in die Hand; er bestimmte W. zum kirchlichen Oberen des neu40 gewonnenen Gebietes und sandte ihn nach Rom zum Empfang der Ordination. Dabei dachte er nicht nur an die Errichtung eines neuen Bistums, er hatte umfassendere Pläne. Beda (V, 11) wie Alcuin (e. 7) berichten, daß W. zum Erzbischof geweiht wurde; als Erzbischof wird er auch in zwei Diplomen Karl Martells bezeichnet (M. G. Dipl. 1 S. 99 und 101). Pippin wünschte also sir ihn eine ähnliche Stellung, wie sie später Bonischeils dates die Friesische Erzeichnet (M. G. Dipl. 1 S. 99 und 104). 45 fatius hatte; bie Friesische Kirche sollte burch ihn als eigene Brovinzialkirche organisiert werben. Der Tag ber Ordination B.s war ber 22. November 695 (Echternacher Ral.); er erhielt bei berselben ben Namen Clemens. Noch im Winter kehrte er über bie Alpen jurud; als Sit wies ihm Pippin Wiltaburg, b. i. Utrecht, an.

Die Christianisierung bes frantischen Friesland wurde in ben nachsten Jahren außerlich 50 jum größten Teil durchgeführt; 28. baute Kirchen und Klöster, reichlich unterstützt durch die Freigebigkeit Bippins (Beda V, 11). Besonders gründete er in Utrecht die Salvator= firche und ein Kloster sür seine Genossen (Bonik. ep. 109; vgl. über die Utrechter Kirchen S. Muller, Westd. Ztschr. XVI, 1897, S. 256 ff.). Auch unter den unabhängigen Friesen unterließ er nicht zu predigen (Alc. c. 9 S. 47); aber hier erreichte er nichts. Radbod war zwar genötigt, den Bischof des Nachdars, dessen diese erfahren hatte, freundlich zu behandeln, jedoch zur Annahme des christlichen Eslaubens ließ er sich nicht bewegen. Die Unzugänglichseit des Fürsten aber verhinderte jeden Erfolg dei dem Bolke. Dadurch sah sich 213. veranlaßt, weiter vorwärts zu bringen; er ist der erste Prediger des dristlichen Glaubens unter den Dänen. Aber an Frucht seiner Predigt war hier noch weniger zu denken als unter den Friesen. Doch der zähe Angelsachse verzichtete nicht auf den Plan,

bie Danen zu betehren, er nahm breißig banische Rnaben mit fich, um fie zu taufen und zu unterrichten, sie sollten zu Missionaren für ihre Heimat heranwachsen. Auf ber Rücksfahrt von Dänemark verschlug ein Sturm sein Schiff nach ber den Friesen für heilig gelztenden Insel Helgoland; auch hier zeugte er von seinem Glauben, und nicht vergebens, er hatte den Mut, drei Personen in einem von den Heiben als heilig verehrten Quell zu b taufen. In dieser That sahen die Friesen einen Frevel an der Heiligkeit der Insel; nur dadurch entging W. dem Tode, daß das dreimal über ihn geworfene Los ihn dreimal nicht traf; dagegen wurde einer seiner Befährten getötet, er selbst genötigt, auf bas frankliche Gebiet gurudgufebren.

Er nahm nun die Arbeit im frankischen Friesland wieder auf (Alc. c. 12 S. 49); 10 aber die Lage ber Kirche schien ihm keineswegs völlig gesichert. Deshalb suchte er auf einem Gebiete, wo an eine Erschütterung ber franklichen herrschaft nicht zu benten war, einen Stutpunkt für seine Thatigleit; fo tam es ju ber burch Bippin ermöglichten Grunbung des Klosters Echternach in der Diöcese Trier im Jahre 706 (vgl. RG. D.s I', S. 301 Anm. 2). Ein zweites frankisches Kloster, Sustern in der Diöcese Mastricht, überließ ihm 15

Bippin turz vor seinem Tode am 2. März 714 (MG DD I, S. 95).

Daß W. die Berhältnisse richtig beurteilt hatte, bewies sich sofort nach dem Tode Bippins (16. Dez. 714). Nun erhob sich Radbod, die Zwietracht unter den Franken vermehrte noch seine Bedeutung; er trat auf die Seite der Neustrier und zog rheinaufvermehrte noch seine Bebeutung; er trat auf die Seite der Neustrier und zog rheinaufwärts gegen Karl Martell. Dieser nahm unterhalb Köln den Kampf an; aber er tämpfte 20 unglücklich, Raddod siegte (Lid. Hist. Franc. 51 s.; Fredeg. cont. 105 sf.; Annal. Tilian. zu 716). Für die Kirche in Friesland war diese Wendung verderblich; das fränstische Friesland siel Raddod sosson wieder zu, vielleicht als Preis seiner Verdindung mit den Reustriern. Überall wurden nun die Priester verjagt, die Kirchen zersührt, der Götzendienst wieder aufgerichtet (Willid. vit. Bonis. 4), die ganze Thätigkeit W.s war lahmse gelegt, er residierte als Abt von Schernach in diesem Kloster. Indes dauerte diese erzwungene Unthätigkeit nicht lange. Wie es scheint, kam es im Jahre 718 von neuem zum Krieg zwischen Raddod und Karl Martell, und diesemal siegte der letztere; Raddod mußte seine Eroberungen zurückgeben (Alc. c. 13 S. 49); im nächsten Jahre starb er. Sein Rachsolger, der jüngere Albgild, suche den Frieden mit den Franten; nur eine 30 Konsequenz davon war es, daß er der christlichen Predigt kein Sindernis in den Weg legte.

28. febrte jurud; er nahm feinen Sit wieber in Utrecht und vollendete bie Chriftianis sierung des frankischen Friedlandes. Karl that das Seine, um ihn zu unterstützen (vgl. bie Schenkungsurkunden von 722 und 726 MG Dipl. 1, S. 98ff.); aber die Fortschritte im einzelnen bleiben für uns dunkel. Nur jufallig hören wir die Namen einiger Kirchen, 35 beren Begründung in biefe Zeit gehören wird. Bum Ausbau ber Erzbiöcese Utrecht ift es nicht getommen, und die freien Friesen blieben heidnisch (Willib. vit. Bonif. 8 S. 463 f.). Drei Jahre lang hatte ber alternbe Bischof einen Mitarbeiter an Bonisatius; aber sein Bunfch, ihn dauernd an Friesland zu fesseln und zu seinem Nachfolger zu ordinieren, scheiterte an ber bestimmten Weigerung besselben. W. starb am 6. November 739 im 40 Kloster Echternach, das er in seinem schon im Jahre 726 versatzen Testamente zu seinem Erben eingesetzt hatte (Anal. Boll. XXV, S. 163). Dort ist er auch begraben (Alc. c. 24 **6.** 57).

Billigis, EB. von Mainz, 975—1011. — Die Quellen verzeichnen Böhmer-Bill, Reg. archiep. Magunt. I, 1877, S. 117 ff. — Giesebrecht, Geschichte ber deutschen Kaiserzeit, <sup>45</sup> Bb II und III; Wilmans, Jahrbb. d. D. Reichs unter Otto III., Berl. 1840; Hich, Jahrbb. d. D. Reichs unter Heinrich II., 3 Bde, Leipz. 1862—74; Euler, Willigis v. Mainz, Naumb. Progr. 1860; Baier, Forsch. XVI, 1876, S. 178 ff.; Böhmer, Willigis von Mainz, Leipzig 1895; Hauf, KG. Deutschlands III., Leipzig 1906.

W. von Mainz gehört zu den großen Kirchenfürsten des deutschen Mittelalters; aber 50 die Arbeit und die Erfolge seines Lebens liegen beinahe ausschließlich auf dem politischen Gebiet und sind deshalb hier nicht darzustellen. Ich beschränke mich auf die kirchliche Seite feiner Thätigfeit.

Weber die Heimat noch die Geburtszeit des W. steht fest, unbezweifelt ist nur, daß er aus einer niedrigen, d. h. armen, aber schwerlich unfreien Familie stammte (Thietmari 55 chron. III, 5: Multis hoc ob vilitatem sui generis renuentibus, unb: Huius mater, quamvis, paupercula, tamen bona). Daß er eine gute Erziehung erhielt, verdantte er bem späteren Bischof Wolcold von Meißen, der ihn wie einen Sohn erzog. Wolcold war Erzieher Ottos II.; als ihm 969 das Bistum Meißen übertragen wurde,

empfahl er bem Raifer Otto I. seinen früheren Bögling als Nachfolger (Thietm. IV, 6). Db 2B. bamals in die kaiserliche Kanglei kam, ober ob er ihr fcon früher angeborte, wissen wir nicht. Jebenfalls förderte ihn die Empfehlung; benn seit 971 erscheint er als Ottos Kangler für Deutschland. Man muß Großes von ihm erwartet haben; benn nach 5 bem am 13. Januar 975 erfolgten Tobe bes Erzbischofs Rupert von Mainz erhob ihn Otto II. auf ben ersten Erzstuhl Deutschlands; als Erzbischof und als Erzkanzler Deutschlands, später auch Italiens hat er Otto II. und feinem Sohne, wie auch Beinrich II. unwandelbare Treue gehalten und die größten Dienste geleistet; zumal Otto III. verdankte ihm die Krone; doch hat der phantastische Jüngling die wirklichen Berdienste des deutschen

10 Mannes nicht so hoch geschätzt als die zum Teil imaginären des Franzosen Gerbert.

Ulsbald nach seiner Erhebung ließ sich W. den gesamten Besitstand des Erzdistums von Otto II. (MG DD II, S. 109, Nr. 95) und die Mainzer Privilegien von Benebitt VII. bestätigen (Jassen, der ihm in ganz Germanien und Gallien nach dem Papste 15 den Borrang vor allen Erzdischöfen und Bischöfen in allen kirchlichen Amsthandlungen, von Lieben Borrang vor allen Erzdischöfen und Bischöfen in allen kirchlichen Amsthandlungen, nämlich bei ber Ronfetration bes Rönigs und ber Abhaltung bon Spnoben gewährleiftete. Das Besitztum der Mainzer Kirche mehrte sich unter seiner Verwaltung besonders durch den Erwerb des kaiserlichen Besitzes in Bingen und Umgebung (MG DD II, S. 362, Nr. 306). Seine kirchliche Thätigkeit richtete W. junächst auf den Bau und die Aus-

20 stattung von Kirchen und auf die Förderung des Klosterwesens. In Mainz selbst ist der dem hl. Martin geweihte Dom von ihm gegründet; er begann ben Bau alsbald nach seiner Erhebung, im Herbste 1009 konnte er zur Einweihung schreiten, aber am Tage berselben (29. August) brannte die Kirche ab. W. konnte den 23. tonnte ben Neubau nur noch beginnen. Ferner gründete er Stift und Kirche St. Stephan (vor 992), 25 und erweiterte er St. Victor; für die Liebfrauenkirche ließ er die ehernen Thüren, welche man jest am Nordportale des Domes fieht, sowie ein Taufbeden aus Erz herstellen. Die Rirche zu Brunnen in Naffau wurde von ihm erbaut, die von Rlofter Bleidenstadt erneuert. In dem thuringischen Teil ber Mainzer Diocese grundete er bas Benediktinerflofter Jechaburg, bas er später in ein Chorherrnftift umwandelte. Gines ber älteften Rlöfter 30 seines Sprengels war Disibobenburg am Einfluß ber Glan in die Rabe, die Stiftung eines Kelten Disibob. Als W. ben Mainzer Erzstuhl bestieg, befand sich das Kloster im Zustande ber Auflösung, die Mönche waren zerstreut, die Güter entfrembet; er stellte es wieder her, indem er es zugleich in ein Kanonikat verwandelte (975), und stattete es reichlich mit Gütern aus. Die Zahl der Klöster, denen er Schenkungen oder Privis 26 legien vermittelte, ist sehr groß; ich nenne aus dem Mainzer Sprengel St. Alban, Fulda, Lorsch, St. Peter zu Aschaffenburg, Bleidenstadt; aber auch Klöster fremder Sprengel, selbst so entsernt gelegene wie das rätische Disentis oder das italienische Bobbio nahmen sein Fürwort nicht vergeblich in Anspruch. Sein bischössiches Wirken charakterisiert ferner bie Entscheidung eines schlimmen Disziplinarfalles. Bei bem Stift St. Beter in Afchaffen-40 burg bestand eine Schule; zwischen zwei Lehrern derselben, dem cantor Gozmar, und dem didascalus secundarius Alemar herrschte bittere Feindschaft; bei einem Zanke zwischen beiden traf Gozmar einen Knaben so unglücklich, daß er starb. Alemar war vor dem Wütenden in den Turm geslüchtet; hier belagerten ihn die Verwandten Gozmars und nur burch bas Dazwischenkommen bes Grafen wurde er gerettet. 28. hielt auf einer 45 Spnobe zu Mainz, 28. April 967, Gericht über Gozmar und verurteilte ihn zur Einschließung in das Kloster Neustadt. Zugleich bestimmte er, daß niemals mehr als drei Berwandte zugleich an der Aschaffenburger Kirche dienen durften und traf er wichtige Anordnungen über Organisation und Disziplin der Aschaffenburger Schule.

Bon allgemeinerer Bebeutung war ber Streit, ben 213. mit hilbesheim über bas 50 Rlofter Ganberebeim führte, und feine Beteiligung an ber Wieberherstellung bes Bistums

Merseburg und der Errichtung des Bistums Bamberg.

Ganbersheim war eine ber bebeutenbften flofterlichen Stiftungen Rieberfachlens. Der Gründer des Rlofters war Liudolf, der Grofpater Ottos d. Gr.; als erfte Abtissinnen standen mehrere feiner Tochter an ber Spipe bes Klofters, bas unter ihrer trefflichen Leitung rafch 55 ein Sitz gelehrter Bildung und litterarischen Interesses wurde; hier schrieb bie Nonne Horotswit (f. Bb VIII S. 409). Das Rloster lag an der Grenze der Diöcesen von Mainz und Hildesheim; sein ursprünglicher Sitz war Brunshausen im ostfälischen Flenithigau. Noch Liudolf selbst verlegte es 856 nach Gandersheim. Brunshausen gehörte zum Bistum Hildesheim, bei der Verlegung nach Gandersheim aber scheint das Aloster auf Mainzer 60 Gebiet gekommen zu sein. Demgemäß erhob Mainz, als die Tochter Ottos II., Sophie, Billigis 345

als Ronne eingekleibet wurde, Anspruch auf bas Rlofter. Silbesheimer Berichte ftellen bie Sache so bar: Sophie, obwohl in Hilbesheim erzogen, habe aus Stolz von einem Erzbischof konsekriert werden wollen und beshalb 28. angegangen, ben Akt vorzunehmen. 28. habe zugesagt, der Bischof Osdag von Hildesheim jedoch Einsprache erhoben und die Kaiserin Theophano den Streit dadurch beigelegt, daß sie die Bischöse bestimmte, die Weihe 5 gemeinsam vorzunehmen. Das Jahr dieses Vorgangs steht nicht fest; es fällt zwischen 985 und 989, wahrscheinlich 987. Bewies sich Osdag hier nachgiebig gegen W., so war sein zweiter nachfolger, Bernward, obwohl er 2B. viel zu banken hatte, zu keiner Nach-giebigkeit bereit und 2B. scheint zunächst seinen Anspruch nicht konsequent sestgehalten zu haben; im Juli 995 nahm er an einer Spnobe zu Gandersheim teil, auf welcher 10 Bernward ben Borsitz führte. In Hildesheim sah man darin die Anertennung der eigenen Rechte auf Ganbersheim. Um fo entrufteter war man einige Jahre banach über eine neue Berletung berselben. Im Jahre 1000 sollte die neuerbaute Klosterlirche eingeweiht werden. Die Abtisssin Gerburgis, die Tochter Herzog Heinrichs von Baiern, war alt und frank, die Nonne Sophie leitete die Angelegenheiten des Klosters und sie forderte den Erze 16 bischof auf, die Weihe vorzunehmen. W. trug kein Bebenken und bestimmte den 14. September als ben Tag ber Einweihung, verlegte bann aber ben Termin auf ben 21. Bernward, welcher zur Teilnahme an ber Feier eingelaben war, erklärte sich für verhindert; am 14. September jedoch erschien er unerwartet in dem Klofter, um die Weihe borguam 14. September jedoch erschien er unerwartet in dem Moster, um die Weispe vorzunehmen. Dieser Versuch, eine vollendete Thatsache zu schaffen, scheiterte an dem Widerspruch 20
Sophied; auch W. aber wagte, als er am 20. September eintraf, nicht den Protest,
welchen nun der Hildesheimer Bischof gegen die Einweihung der Kirche erhob, underücksichtigt zu lassen. So blied die Kirche ungeweiht. W. aber berief, um den Streit zum Austrag zu deringen, eine Synode nach Gandersheim für den 28. November 1000. Un
derselben beteiligte sich eine Anzahl der Mainzer Suffragane und andere Geistliche in 25
großer Zahl, nur Bernward erschien nicht, er hatte sich inzwischen nach Rom degeben;
seine Sache sührte Bischof Echard von Schlestwig, der von dort vertrieben in Hildesheim
Austachme gekunden hatte. W. erkannte ihn nicht als herechtigtes Mitalied der Synode Aufnahme gefunden hatte. 28. erkannte ihn nicht als berechtigtes Mitglied ber Synobe an; ohne auf feine Ginfprache ju achten, unternahm er, ben Beweis für feine Anspruche auf Ganbersbeim zu führen; baraufbin berließ Edhard mit feinen Gefinnungsgenoffen bie 20 Berfammlung; die Buruckgebliebenen ertannten die Anspruche des Erzbischofs auf Ganberebeim an; biefer reifte am folgenden Tage ab, nachdem er alle mit bem Banne bedrobt batte, welche fein Recht auf Ganbersbeim verleten wurben.

Bernward erhielt sofort von diesen Vorgängen Nachricht; es ward ihm leicht, den Papst zu überzeugen, daß die Ansprücke Hildesbeims begründet sein; denn Silvester II. 85 war es wohl nicht unlied, dem mächtigen Erzbischof seine Macht sühlen zu lassen. In Gegenwart Ottos III. hielt er im Januar oder Februar 1001 eine Synode von 20 Bizschöfen in der Sakristei der Sedastiansbasilika; hier erklärte er die Synode von Ganderszeheim sür unrechtmäßig, annullierte alles, was auf ihr beschlossen war und bestätigte die Zugehörigkeit von Ganderszeheim zum Hildesheimer Sprengel. Weiter beschloß die Wynode, es sollten an W. kaiserliche und päpstliche Schreiben erlassen werden, die ihm die Unrechtmäßigkeit seines Versahrens vorhalten und ihn der weiteren ähnlichen Schritten warnen sollten. Endlich sollte, um die Sache völlig beizulegen, eine sächsische Synode am 21. Juni unter dem Vorsitze des Kardinals Friedrich als päpstlichen Legaten in Pöhlde zusammentreten.

Friedrich begab sich nach Deutschland; am 22. Juni fand die angeordnete Synode statt; der Legat, ein noch junger Mann, entfaltete alle Bracht, mit der sich päpstliche Lezgaten zu umgeben wissen; das imponierte aber dem alten Erzbischose wenig: er weigerte sich, das päpstliche Ermahnungsschreiben entgegenzunehmen. Und die Sympathien der Bewölkerung waren entschieden auf seiner Seite; die unter Verwünschungen gegen den 50 päpstlichen Gesandten in die Kirche eindringende Bolksmenge störte die erste Sitzung und vor der zweiten reiste W. ab. Der Legat hielt nun über den Abwesenden Gericht, indem er ihn von seinem bischössischen Amte suspendierte; zugleich kündigte er eine neue am Weih-nachtssesse den Bapste abzuhaltende Synode an.

W. hatte durch sein Austreten in Köhlde bewiesen, daß er nicht gewillt sei, sich einem 56 ungerechten — er war in Rom verurteilt, ohne gehört worden zu sein — Richterspruch zu fügen, aber er konnte auch nicht beabsichtigen, um eines Klosters willen mit Kapst und Kaiser zu brechen. Deshalb veranlaßte er, um weiter zu beraten, eine Sprode der deutschen Bischsse zu Frankfurt a. M. nach Mariä Himmelsahrt (15. August) 1001. Bernward, welcher angeblich wegen Krankheit nicht erschien und sich wieder durch Bischof Eckbard ver- 60

treten ließ, bewirkte burch sein Fernbleiben, daß die Spnobe resultatlos auseinanderging; man beschloß nur, an der Psingstoktave des nächsten Jahres in Frihlar von neuem zussammenzutreten. So hatte das nächste Wort der Bapst. Um 27. Dezember hielt er zu Todi, wieder in Gegenwart Ottos III., die angekündigte Spnode. Hier zeigte es sich nun, bas W.s Verhalten doch Eindruck gemacht hatte; man wagte nicht ihn noch einmal in seiner Abwesenheit zu richten, und verschob die Entscheidung auf eine zweite Sitzung am 6. Januar 1002; dieselbe hat niemals stattgefunden. Auch der Tag in Frihlar unterblieb, denn schon am 23. Januar 1002 starb Otto III., am 12. Mai des nächsten Jahres auch Silvester.

Der Ganbersheimer Streit blieb unausgeglichen. Heinrich II. war im Anfang seiner Regierung geneigt, die Rechte von Mainz anzuerkennen. W. konnte am 10. August 1002 in Paderborn die Konsekration Sophies zur Abtissin vornehmen (Thietm. V, 19). Bernsward hat damals, so viel wir wissen einen Einspruch nicht erhoben, an einen Berzicht auf seine Rechte dachte er gleichwohl nicht und es gelang ihm allmählich Heinrich II. umzustimmen. Dieser seierte das Weihnachtssest 1006 in Pöhlbe, eine große Zahl geistlicher und weltsicher Großen fand sich damals auf der Kaiserpfalz ein und hier wurde nun der Streit zwischen den beiden Bischöfen zu Gunsten Hildesheims entschieden; am 5. Januar 1007 wurde endlich die Gandersheimer Kirche in Gegenwart des Königs, des Erzbischofs

und ber übrigen Großen geweiht. Der Streit ruhte nun einige Zeit, brach aber später 20 unter Bernwards Nachfolger Gobebard, von neuem aus.

Was die Teilnahme des Erzbischofs an der Wiederherstellung des Bistums Merseburg betrifft, so war es bekanntlich von Otto d. Gr. gestistet, wurde aber schon unter dem zweiten Bischof Giseler wieder aufgehoben, um dem ehrgeizigen Bischof den Übergang nach Magdeburg zu ermöglichen (s. Bd XII S. 648, 40 fl.). Allein schon Gregor V. 25 hatte auf einer Synode zu Pavia im Jahre 997 Giseler zur Rechenschaft gesordert wegen des unkanonischen Übergangs von einem Bistum auf ein anderes; auf einer in Rom im Beisein Ottos III. Ende 998 oder Ansang 999 abgehaltenen Synode wurde dann die Wiederherstellung des Bistums Merseburg deschlossen und Giseler die Wahl gelassen, in Magdeburg zu bleiben oder nach Merseburg zurückzusehren, eventuell auch seine Absehung ins Auge gesaßt. Aber der gewandte Erzbischof wußte sich zu behaupten; erst Heinrich II. sührte die Sache durch. Kurz nach dem Weihnachtssesse zu bestimmen. Giseler war schwer krank, er erbat sich Bedenkzeit, starb aber noch im Laufe des Januar 1004. Damit war sür Heinrich der Weg geednet. Er übertrug den Magdeburger Erzstuhl seinem Hoss kapellan Tagino, dessen Buschinktung zur Weiederherstellung Merseburgs er sicher war. Am 2. Februar 1004 wurde der neue Erzbischof von W. in Merseburg geweiht, schon am 6. Februar war die Ordination eines Bischofs sür Merseburg möglich.

Endlich ist noch W.s Anteil an der Gründung des Bistums Bamberg zu erwähnen (vgl. Bd II S. 380,49). Diese war nur aussührbar, wenn die benachbarten Bischöse von Würzburg und Sichstätt sich zur Abtretung von Teilen ihrer Diöcesen verstanden. Die Unterhandlungen mit Bischof Heinrich von Würzburg kamen auf einer Spnode zu Mainz, die am 25. Mai 1007 unter W.s Vorsitze stattsand, zum Abschluß. W. unterzeichnete den Vertrag, in welchem Heinrich den östlichen Teil seines Bistums gegen eine Entschädizgung von 150 mansi im Meiningergau abtrat. Nachdem Johann XVIII. die Genehemigung zur Gründung des Bistums erteilt hatte, ließ Heinrich am 1. November eine neue deutsche Synode in Frankfurt zusammentreten; hier erschienen 37 Erzbischöfe und Bischöse, wieder führte W. den Vorsitz. Die Synode hieß die Gründung des Bistums gut, und Heinrich konnte noch in Frankfurt seinen Kanzler Eberhard durch W. zum Bischof

bon Bamberg orbinieren laffen.

2B. ftarb am 23. Februar 1011 und wurde in St. Stephan ju Mainz beigefett.

Wilsnack, Wallfahrt zum hl. Blut baselbst. — Litteratur: Dat ys dy Erssindunge und wunderwerke des hilligen sacramentes tho der Bilsnagt, 4°, 4 Bu., Magdes durg Jac. Winter 1509; Reudruck dieser Legende in Heiß u. Schreiber, Das Bunderblut zu Bilsnack, Straßburg 1904, S. 8—11 (daselbst Faksimile eines Bilberdogens mit 15 Bilbern der Legende von c. 1510—20); Historia inventionis et ostensionis vivisie sacramenti in Wilsnagk, Lübect 1520; Matth. Ludecus (Detan der Stiststirche zu Hauberg), Historia Bon der ersindung, Bunderwerden und zerstörung des vermeinten heil. Bluts zur Bilsnagt, Wittenberg 1586; J. P. v. Ludewig, Reliquiae Manuscriptorum VIII (Franksur u. Leipzig 60 1727), 286 st. 348 st.; Dreyhaupt, Saaltreys I, 133 ss.; Riedel, Codex diplom. Brand. A II;

Bilonad . 347

E. Breeft, Das Bunderblut von B. in Märl. Forschungen XVI (1881), 133 ff. (besonders Breep, Sas Bunderdint von B. in Adari. Forschungen AVI (1881), 133 ff. (despinoris verdienstlich durch Darstellung des Kampses, den Magdeburg gegen das Wunderblut geführt hat, aber mannigsach derichtigt durch den Aussassen, Wagdeb. Gesch.; Deinrich Tode, Magdeb. Gesch.: Blätter 1883, 43 ff. 97 ff.; ders., Die Synodalrede Todes von 1451 (Mscr. 5533 der Herzogl. Bibl. zu Dessau deutsch in "Blätter für Handel, Gewerbe u. s. w.", Magd. 5 1882, S. 167 ff.; Wattenbach in SWI 1882, S. 603 ff.; P. Albert, Matth. Döring, Stuttgart 1892, S. 62 ff.; Knöpster, H. Tode in Kirchenlezison<sup>2</sup> 5, 1729 ff.; weitere Litteratur s. bei Pastor, Gesch. de fc. de. Pastor, Gesch. de. 301 ff.

Wildnad, eine jest unbedeutende Stadt der Westpriegnis, war während der Jahre 10 1383—1552 einer ber besuchteften Wallfahrtsorte Deutschlands und nimmt baburch ein besonderes Interesse in Anspruch, daß in dem Streit um die Anerkennung des dort berkundeten Blutwunders die verschiedenen Richtungen der Theologie des 15. Jahrhunderts hervortreten, neben einem religios motivierten Reformeifer hierarchische und politischeterris toriale und jugleich finanzielle Intereffen miteinander ringen und in der folieglichen papft- 16 lichen Entscheidung zu Gunften bes hl. Blutes das Vorgehen bes Erzbischofs von Magde-

burg gegen W. lahm gelegt wurde. Bei einer Fehde zwischen einem v. Bulow und bem havelberger Bischof wurde M. am 16. Auguft 1383 niedergebrannt, auch die Kirche eingeaschert. Die Legende erzählt, daß drei auf dem Altar aufbewahrte, konsekrierte Hoftien bei einer Besichtigung der Brand= 20 ftätte am Tage St. Bartholomai bom Feuer unverfehrt, nur am Rande etwas verfengt aufgefunden wurden, quarum cuiuslibet medio quasi gutta sanguinis apparebat. Sie wurden einweilen in der Nachbarkirche zu Groß-Lüben aufbewahrt und dort durch neues Wunder, sich selbst entzündende und im Brennen sich nicht verzehrende Lichter, göttlich beglaubigt. Reugierige kamen herbei, die üblichen Beilungs- und Strafwunder blieben nicht 25 aus. Der intelligente Finder der drei Hoftien, Briefter Joh. Cabbut, erbot sich später, den Magdeburger Franzistanern zu ihren Kirchbau einen noch größeren concursus von Bilgern zu schaffen, er habe sich inzwischen "eine noch bessere Methode ausgebacht". Bischof Dietrich II. (1370—85) verhörte ben Ortsgeistlichen, untersuchte die Sache an Ort und Stelle — neue Wunder verscheuchten jeden Zweisel, die Wallsahrten nahmen 30 ben erfreulichsten Fortgang. Daher legte er ben Grund zu einem neuen stattlichen Kirch-bau, einer gotischen Hallenkirche (Backteinbau). Papst Urban VI. gewährte 10. März 1384 die übliche Ablasbulle für den Neubau, die jedoch das Blutwunder nicht erwähnt; bagegen verfundete ber Ablagbrief, ben der Magdeburger Erzbischof mit feinen Guffraganen von Lebus, Brandenburg und Havelberg am 16. Mary 1384 gewährte, bereits "bie offen= 86 baren und schon in weiteren Kreisen bekannten Wunder, Die ... von unserm herrn Jesu Christo in seinem wahrhaftigen satramentalen Leibe gewirkt sind". Bischof Johann Wöpelip von Havelberg (1386-1401) brachte schleunigst 1387 die Guter und Gerechtigkeiten bes Dorfes B. an sich und ließ durch eine Bulle Bonisaz IX. 1395 die neue Kirche dem Stift inkorporieren, mit der Verpflichtung, dort einen Vicarius perpetuus zu unter- 40 halten — fortan war er also finanziell an der Wallsahrtöstätte höchlich interessiert. Von den Einfünften der Ballfahrt durch Opfergaben und den Rauf bleierner Abbildungen einer blutenden Hostie nahm ber Bischof ein Drittel, das zweite das Domkapitel, nur das britte verblieh für den Kirchbau in W. Und die Wallfahrten dorthin — auch von weither — kamen mächtig in Aufschwung; vgl. z. B. für Braunschweig Chron. Riddagerhus. ad a. 45 1387 (Leibniz, Script. rer. Brunsv. II, 81); für Lübed Jak. v. Melle, De itineribus Lubecensium sacris, 1711, p. 113 ff.; für Hamburg Zedler, Univ.-Leg. 57, 340 ff.; für Lübben Lausiger Magazin 33, 144; für Aubenwaarde in Oststanbern Ztichr. b. Aachener Geschichtsvereins 6, 239; für Arnheim W. Moll, Vorreformatorische KG ber Niederlande, beutsch' von Zuppte 1895, S. 628f; für Schweben Weibling, Schwebische Geschichte 50 im 3A. ber Ref. 1882, S. 22; serner Lubecus Borrebe S. 11; Wattenbach a. a. D. S. 605 ff. Der Ort wuchs, Wirtshaus neben Wirtshaus entstand, aus bem Dorfe wurde allmählich eine Stadt. Frühzeitig regte fich aber auch öffentlicher Ginspruch gegen ben neuen Ballsahrtsort. Der Bischof von Verden ließ schon um 1400 ben von 28. heimkehrenden Bilgern die bleiernen Abbildungen der blutenden Hoftie von den Huten reißen. Ernst- 55 hafter war der Widerspruch, der von Brag her erfolgte. In W. hatte man die wunderbare Heilung eines Prager Burgers verfundet, beffen Sand boch fo kontrakt wie gubor geblieben war. Erzbischof Sbonto ordnete eine Untersuchung an: eine Rommiffion, ju ber auch Joh. Huß gehörte, follte von W. heimtehrenbe, angeblich genesene Bilger vers hören; babei tam das Schwindelgeschäft einer gewinnsuchtigen Priesterschaft ju Tage. 60 Daher gebot die Prager Synode am 15. Juni 1405 (Hoffer, Concil. Pragensia 1863,

S. 47), daß alle Prediger der Diöcese monatlich einmal von der Kanzel das Verbot verkündigen sollten, ne laiei amodo peregrinari debeant ad quendam locum Welsenag ad sanguinem, prout dicunt. Hür diese kirchliche Verordnung lieferte Huß die theologische Begründung in dem Traktat De omni sanguine Christi glorificato: 5 mit Christi Körper habe auch sein Blut an der Verklärung teil, somit sein nichts den seinem Blute auf Erden zurückgeblieben; die hie und da zur Verehrung ausgestellten klutigen kaltigen kalten verschlichten der Neutral gestellten klutigen kalten kunden der Verehrung ausgestellten klutigen kalten kalten bei der Vereinen Rollier kalten bei der Vereine gestellten bei der Vereine der Ver blutigen Hostien wurden baher grundsählich als Betrug geiziger Priester behandelt (vgl. oben Bb VIII, 475). 1412 nahm sich bie Provinzialspnode in Magdeburg der Sache an: fie legte dem havelberger Bifchof Fragen vor, die ihn zu einem grundlichen Bericht 10 über bie angeblichen Bunber aufforderten (Sartheim, Conc. Germ. V, 35f.). Das Treiben ber Ber Geistlichkeit wird als illicita in opere, sermonibus et fallacibus signis bezeichnet, als figmenta publica, die strenge Bestrafung verdienen, der Entdeder des Wunder-bluts ist ein plebanus, cui fides non debuit haberi; es sei ja dort nullus cruor nec quid simile cruori. Auch treibe man in W. Schwindel mit Ablässen von ganz Die bas Geschäft betreibenben Geiftlichen find leichtfertige, hab-15 apokrypher Herkunft. gierige, ihre Kompetenz überschreitende Leute. Aber in Havelberg batte man Müglich bas eigentliche Blutwunder preisgegeben und bafür betont, daß in W. nicht bas Blut, sondern einfach das Sakrament verehrt werde, da es sich ja um konsekrierte Hostien handle. Da-mit machte man die Beschlusse der Provinzialspnode unwirksam — und ließ gleichwohl nach wie vor die Walfahrer im Glauben an das Blutwunder, ja man erreichte neue Ablasbewilligungen für W. durch die Konzilskanzleien in Konstanz und in Basel (vgl. darüber Hennig S. 399); dabei wurde jedem Bedenken durch die der Basler Kanzlei von Havelberg her proponierte Bestimmung vorgebeugt, daß stets zu den drei Hossien eine frisch konsterte hinzugesügt werden sollte. Aber auch die litterarische Polemik verzestummte nicht. Der Magdedurger Domherr und Prosessor der Theologie in Esturische Seinrich Tosse einer iewer Rekonner der Morressonwationskande die mit voller Singale Heinrich Tode, einer "jener Reformer der Borreformationsepoche, die mit voller Hingabe vereinzelte Symptome des kirchlichen Verfalls aus der Welt zu schaffen suchten, allein um Gottes und der Kirche willen" (Hennig S. 401), daher auch ein Eiserer für die Reform der Klöster, nahm 1426, wo er als Lektor nach Magdeedurg berusen wurde, den 30 Rampf gegen 2B. auf, indem er eifrig Materialien jur Anklage sammelte. Wohl auf sein Anregen gab 1429 die Leipziger theol. Fakultät ein ungünstig lautendes Botum an den Erzbischof ab, ber jedoch ju thatträftigem Ginschreiten noch nicht zu bewegen war. Todes Bemühungen, das Basier Konzil, auf welches er ben Erzbischof begleitete, zu Beschlüffen gegen B. zu bewegen, waren erfolglos; über gelegentliche Erörterungen tam man nicht hinaus. 36 Nachdem er in den letten Lebensjahren des Kurf. Friedrich I. von Brandenburg in deffen Diensten gestanden, kehrte er nach bessen Tode nach Magdeburg gurud und widmete fich nun gang ber kirchlichen Reform. In personlichen Verhandlungen mit bem Havelberger Bisch erreichte er 1443 wenigstens, daß diefer seinen Kleritern die Berbreitung zweifelhafter Bundergefchichten verbot; und bei einer Untersuchung ber Hostien in 2B. überzeugte er sich, daß bie brei verbot; und bei einer Untersuchung der Hostien in W. überzeugte er sich, daß die drei Gostien schon fast völlig von der Zeit verzehrt waren, nur noch wie Spinngewebe aussahen und daß rote Fleden an ihnen überhaupt nicht erkenndar waren; das befestigte seinen Entschluß, das Argernis zu bekämpfen. Aber sein Reformeiser stieß auf die versschiedenartigsten Interessen ganz anderer Herropolitangewalt auf brandenburgischem Gediete; der Babelberger Bischof kämpfte für sehr erhebliche sinanzielle Interessen und suchte dasür Stüße bei dem Landesherrn. Dieser hatte ein lebhaftes politisches Interesse, Eingriffe Magdeburgs abzuwehren, mit dem er wegen wertvoller Lehen in diplomatischem Streite lag; dazu hatte er in W. selbst zwei Altäre gestisstet, deren durch die Opfer der Wallsahrer sehr einträgliche Keben ibm zur Relohnung von Beanten gestslichen Standes von fahrer sehr einträgliche Leben ihm jur Belohnung von Beamten geiftlichen Standes von 50 Wert waren (Hennig S. 403). Uber bie Nichtigkeit bes Blutwunders war er durch Tode belehrt, aber seine Stellungnahme in dem Kampfe um 2B. erklärt sich hinreichend aus den angegebenen Gründen; dazu tam das natürliche Interesse an der ftattlichen Kirche und dem aufblühenden Ort. Ernst wurde der Kampf, als 1445 Graf Friedrich von Beichlingen in Magdeburg Erzbischof geworden war, der felbstständig in dieser Sache 55 vorging, wobei aber Tode ihm als sein die Verhandlungen führender Theologe diente. Friedrich II. dagegen nahm für die Berteidigung BB.s den Provinzial der Franziskaner der fächs. Provinz, Matthias Doring, einen Märter, in seine Dienste (vgl. über ihn B. Gebhardt in NU XII [1887], 517 ff., H3 1888, 248 ff.; bann Alberts Schrift f. o. und Priebatsch in Forschungen jur brand. preuß. Geschichte 1899, S. 376 f.). Ihm jur Seite trat so ber Stubienrettor bes Magbeburger Franzistanerflofters Kannemann. Beibe ftanben ju

bem Magbeburger Erzbischof, ber bie Obserbang in ihrem Orben begunftigte, als Ronventualen im Gegenfat, fo bag auch biefer Intereffentampf hineinspielt (Gennig S. 408f.). Tode flagte nun ben havelberger wie Friedrich II. bor bem Erzbifchof ber Beforberung bes W.er Truges an; biefer wollte junachst bie Sache in perfonlicher Berhandlung mit seinem Suffragan regeln. Aber auf zwei Terminen blieb biefer einfach aus, zum britten 6 (in Ziefar) und zum vierten (in Burg) 1446 sanbte er endlich Delegierte. Diesen wurde, in 30 von Tode aufgesetzten Artikeln eine große Anklageakte gegen W. vorgelegt, mit der Forderung, die Migbräuche abzuschaffen. Aber der Habelberger wie der Markgraf nahmen Roms Hilfe in Anspruch. Der Moment war günftig gewählt, benn eben ging Friedrich II. zur Anextennung Eugens IV. über (vgl. Pastor, Gesch. d. Käpste I<sup>3</sup>, 333 f.) 10 und die sog. Fürstenkonkordate kamen zum Abschluß. Kannemann, der Abgesandte des Havelbergers, reichte seine Supplik für W. im Namen des Kurfürsten ein; und der Papst bewisligte 2. Januar und 5. Februar 1547 (Hennig S. 411 st.) den Besuchern des Bapst bewilligte 2. Januar und 5. Februar 1547 (Hennig S. 411 st.) ben Besuchern bes bl. Blutes reichlichen Ablaß und schrieb vor, daß zu den transformierten Hostien eine neu konsekrierte hinzugelegt wurde — die alten waren eben zerfallen, für die Pilger brauchte 16 man aber ein präsentables Heiligtum, und man stützte damit die offizielle Version, daß in W. nicht das Blutwunder, sondern das Sakrament verehrt werde. Magdeburg hatte inzwischen durch ein Gutachten der Ersurter Theologen eine Unterstügung gewonnen gegen die von Döring gegen Tocke erhobene Beschuldigung, daß er Gesinnungsgenosse des Huldigung, daß er Gesinnungsgenosse des Huldigung, daß er Gesinnungsgenosse des Huldigungs das en Gesinnungsgenosse des Huldigungs das er Gesinnungsgenosse des Huldigungs son bie W. er Kriede an. Friedrich II. wiederum beschwerte sich über Tocke deim Erzbischof und über den Leipziger Dominikaner Joh. Kone, der das Wunderblut bekämpst hatte, ersolgreich beim Herzog von Sachsen. Der Erzbischof hosste durch persönliches Verhandeln mit dem Habelberger und dem Kursfürsten in Kischbeck (Mai 1447) zum Liele zu gelangen: aber ersterer blieb wieder aus. 20 fürsten in Fischbeck (Mai 1447) zum Liele zu gelangen; aber ersterer blieb wieder aus, 26 Friedrich II. aber berief sich auf die demnächst in Aussicht stehende papstliche Entscheidung. Er sorgte auch dafür, daß Nicolaus V. 10. September 1447 die Bullen Eugens IV. erneuerte und unter bemfelben Datum einen Schuthrief für alle Guter und Rechte bes havelberger Stiftes (gegen Gewaltmagregeln von Magbeburg ber) ausstellte, durch ben auch zwei turfürstliche Rate zu papfilichen Konfervatoren bes Stifts ernannt wurden, 20 also die papftliche Gewalt (und die turfürftliche als beren Exetutive) ber des Metropoliten entgegengeset wurde. Da nun havelberg allen Bemühungen des Erzbischofs passiven Widerstand entgegensetze, die Universität Leipzig aber jest ein Gutachten verweigerte, ba der Papst bereits entschieden habe, so versuchte der Erzbischof 1451 durch eine Provinzialspinobe zum Ziel zu kommen. Dieser präsidierte der päpstliche Legat Nicolaus Cusanus 86 (Pastor S. 459 ff.). Der Habelberger blieb wieder aus, Tode referierte in langer Rede über die W.er Angelegenheit, und der Legat erließ 5. Juli 1451 eine Bulle, die generell bas Ausstellen angeblich blutiger Hostien und Bleinachbildungen folcher bei Strafe bes Interdites verbot. Diese Bulle teilte der Erzbischof seinem Suffragan offiziell mit, forderte bie Abstellung der Ballfahrten und schritt schließlich zur Extommunitation des Ungehors 40 samen traft papstlicher, ihm durch die Bulle des Legaten event. übertragenen Autorität. Umgekehrt veranlagten nun die papstlichen Ronfervatoren des Stifts die Erkommunikation des Erzbischofs, und von havelberg aus fiel man plündernd und raubend ins Erzstift ein. Zweierlei papstliche Vollmacht war somit in Konflikt gekommen; beibe Teile appel= lierten nach Rom, und bort mußte das entscheidende Wort fallen. Vergebens suchte der 46 Erzbischof durch Capistrano (Bb III, 713 ff. Vastor S. 464 ff.) Einfluß auf eine ihm günstige Entscheidung zu gewinnen. Am 12. März 1453 (zum Datum s. Hennig S. 420 f.), als gerade Friedrich II. in Rom weilte, erging die Bulle, in der Nicolaus V. die von beiben Seiten verhängten Zenfuren aufhob, neue Straffentenzen verbot, übrigens auch bem Erzbischof für die Raubzüge in sein Gebiet Ersatz schaffte. Damit war ber Erz= 50 bischof in seinem Vorgeben gegen 2B. lahmgelegt, ber Brandenburger hatte sein Gebiet gegen die Eingriffe der auswärtigen firchlichen Gewalt bes Magdeburgers gesichert ein Sieg ber landesherrlichen Kirchenhoheit mit hilfe bes Bapftes über bie Metropolitanrecte.

Natürlich konnte nun der W.er Handel ungehindert seinen Fortgang nehmen. 56 Nur noch litterarisch ging der Kampf weiter. Nach dem tapfern Kartäuser Jakob von Jüterbogk erhob der Ersurter Augustiner Joh. v. Dorsten in einer längeren Consultatio seine Stimme gegen das Laufen nach W. Aber die Tendenz der warnenden Stimmen wurde eine andere als früher: sie richtet sich nicht mehr gegen den Priestertrug selbst, sondern gegen die ungesunde currendi lidido, die damals als Volkskrankheit ganze 60

Lanbstriche ergriff Man eifert gegen das "Laufen" selbst als gegen eine "anstedende, böse geistliche Seuche". Bar doch gerade B. 1475 Zielpunkt jener tollen thüringischen Volksbewegung, von der Stolle in seiner Erfurter Chronik (Bibl. d. lit. Vereins XXXII, Stuttg. 1854, S. 128sff. in dem Kapitel "Wie das junge volk lieff zu dem heiligen Plute zu der Welfsnacht") anschalten Bericht erstattet hat (vgl. auch Opel, Lageduch des Marcus Spickendorf, Halle 1881, S. 19 ff.; Kolde, Das religiöse Leben in Erfurt, Halle 1898, S. 27ff. 50). Ühnliches wiederholte sich 1487 (Riedel, Cod. dipl. D. I, 248). Als die Reformation begann, war W. noch immer eine der besuchtesten Wallschristätten Deutschlands, daher auch in der Polemik der Reformatoren oft auf sie exemplisizistätten

Als die Reformation begann, war W. noch immer eine der besuchtesten Walssatten Deutschlands, daher auch in der Polemik der Reformatoren oft auf sie exemplisiziert wird 10 (3. B. WI VI, 447; CR 26, 197). Bei Joachims I. Feindschaft gegen die Reformation trat natürlich kein Wandel ein, und da Bischof Dusso II. denn Albenstehen (1522—1548) der römischen Kirche treu ergeben war, so erfolgte auch unter Joachim II. keine Albstellung des Argernisses. Erst nach Bussos Tode machte sich die Reformation auch im Havelberger Lande Bahn. Wittstod wurde evangelisch; die Bürgerschaft von W. wollte 15 nachsolgen und erreichte in der That 1548 die Anstellung eines edangelischen Predigers, Joachim Ellessus Prizwall (April 1545 in Wittenberg immatribuliert, Album I, 222), dem freilich das Domlapitel einschäftes, sich mit den Richenceremonien nicht zu befassen. Also nun zugleich Walschristische und evangelische Predigtstätte! Der Generalsuperzintendent der Mark, Johann Agricola, bestärste Elleseld durch einen freilich sehr vorssichtig gesaßten Nat in seinem Entschluß, heimlich den Abgott aus der Kirche zu entsernen, und in dem Moment, als der deutsche Protestantismus unter dem siegreichen Feldzug des Kurfürsten Morit gegen den Kaifer erleichtert ausatmete, wagte es Elleseld am 28. Rai 1552 mit einem Kessen den Kaifer erleichtert aufatmete, wagte es Elleseld am 28. Rai 1552 mit einem Kessen den Kaifer erleichtert aufatmete, wagte es Elleseld am 28. Rai 1552 mit einem Kessen den Kaischen kohlen die Kirche zu betreten, die Monstranz zu össen und die berücktigen Hosten der Plattenburg gefangen und hätte gern die Klaiden der Kirche zu bestehen zuschlichen Sossen der klaiden vor zu kleich einem Kessen der klaiden der Plattenburg gefangen und hätte gern die Abswesaus der Kirche zu beschähren vorsches der Klaiden, von wie ein "rechtschaffen Urteil" wohl hätten besommen mögen, war zu losspielen, von wie sie ein "rechtschaffen Urteil" wohl kritten besommen mögen, var zu losspielse, das er die vierte, frisch kasen der Mark mit kauf der der de

85 noch mehrere Jahrzehnte hindurch aus fernen Gegenden herbeigezogen kamen.

Bon Interesse wäre eine Untersuchung darüber, in welchem Maße W. andern Wallfahrtsstätten, die sich des Besitzes blutiger Hostien rühmten, als Bordild gedient hat. Schon Tocke sagt, wenn man überall da, wo angeblich hl. Blut ausbewahrt werde, so schon Eock sower werden ware, wie er selbst 1429 zu Wartenberg bei Wittenberg, so wäre die Welt nicht so voll von dgl. Unfug. "In W. ist der Ursprung und das Fundament desselben" (Magd. Gesch.-Bl. 1883, S. 109).

Wimpfeling, Jakob, humanistischer Theologe, gest. 1528. — Litteratur: Die Expurgatio, in der W. in apologetischer Absicht sein Leben beschreibt, ist mit vielem anderen Material von J. A. Riegger in den Amoenitates litterariae Friburgenses (Ulm 1775) gestoucht. Die neueren sorgältigen Forschungen von K. Hartselber, H. Holsein, G. Knod und B. Kalsoff sind ausgezählt und verwertet in der ungemein sleißigen Wonographie von Joseph Anepper 1902 (Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssen Geschichte des deutschen Bolkes III, 2.—4. Heft). Dort auch die Berzeichnisse der Drucke und Handschriften von Werken B. d. Der Artikel in der 2. Auss. diese Werts war von Ch. Schmidt, der in seiner Histoire littoterie de l'Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe siecle (Paris 1879) und in seinem Répertoire bibliographique strasbourgeois jusque vers 1530 (Straßburg 1893 ff.) mit B. sich zu beschäftigen Gelegenheit hatte. Bgl. dazu: N. Paulus, Wimpfelingiana in Beitschr. f. Gesch. d. Oberrheins 1903, 46 ff.; J. Knepper, Funde zum elsäs. Humanismus, ebenda 1906, 40 ff.; P. Kaltoss, Ebenda 1907, 478 ff.

3. B. ist ben 25. Juli 1490 zu Schlettstadt im Elsaß geboren. Er besuchte hier die von dem Westfalen Ludwig Dringenberg, Schüler der Brüder des gemeinsamen Lebens zu Deventer, geleitete Schule. Am 31. Oktober 1464 bezog er die Universität Freiburg. Einige handschriftliche, zu Basel ausbewahrte, lateinische erotische Gedickte von ihm beso weisen, daß er sich in dieser Zeit wenig mit ernsteren Dingen beschäftigte. Immerhin

gebenkt er später mit Dank der Vorlesungen, die er bei seinem Landsmann Geiler von Kaisersderg gehört. Am 23. November 1466 war er baccalaureus artium in der das mals allein zu Freidurg zugelassen via moderna. Als zwei Jahre später eine Pest die Universität zerstreute, ging W. nach Ersurt. Er war da kaum einige Monate, als ihn seine Phründe zu verschaffen; da er aber den Jüngling noch zu unersahren fand, gedot er ihm, nach Ersurt zurüczuscheren. Auf der Reise war W. zu Speier krank; von dem Arzte schlecht besorgt, ging er zunächst nach Straßburg, dann nach Heibelderg, um sich von geschickteren Künstleren kaufteren zu lassen. Da es Winter war, getraute er sich nicht weiter zu wandern und ließ sich am 2. Dezember 1469 in Heibelderg inskriberen. Am 10 19. März 1471 ward er hier Magister der Philosophie. Beim Studium des kanonischen Rechts, das er zwei Jahre lang betrieb, saßte er die Abneigung gegen die endlosen Spissindigseiten der späteren Scholastik und unter dem Einsluß der Realisten Stephan, Hoeft und Pallas Spangel wandte er sich zugleich den Bestrebungen der antiqui (vgl. oben XVIII, 100, 62 st.) und der Theologie zu. Bei akademischen Feierlichkeiten und in 15 Ehrenstellungen, deren er als magister viae modernae nach der Universtätsversassung teilhastig geworden war, vertritt er die Grundsätze jener im Gegensatz zu den "Wodernen" ausgekommenen Reaktionsbewegung in Reden (namentlich, "über den hl. Geist" 1482) und dichterischen Bersuchen (namentlich Stilpho vor 1480; der Name ist einem Terenzschen Lusterischen Bersuchen (namentlich Stilpho vor 1480; der Name ist einem Terenzschen Lusterischen, nicht von einem Magister ausgehenden, Studium der "Philosophie", die ihrerseits wieder "das einzige Schiff sit, das uns zu Gott trägt". Und zugleich eiser

er gegen grobe Unfitten bes atabemischen und firchlichen Lebens.

Im Jahre 1483 wurde W. von Bischof Ludwig von Speier auf Vorschlag bes Beibelberger Theologen Anbreas Pfab von Brambach als Domprediger nach Speier be= 25 rufen. 14 Jahre lang ist er nun in ber praktisch-kirchlichen Stellung thätig, boch geschätzt von seinem Bischof und von bem für die neuen Bestrebungen zugänglichen Propst Georg von Gemmingen. Die offizielle Predigtthätigkeit muß er bald anderen überlaffen haben (vgl. Knepper S. 40 f.; er felbst fürchtet, daß seine schwache Stimme für bie Rathedrale nicht ausreiche); als Inhaber einer Vikarspfrunde schrieb und wirkte er zum Besten ber so Speirer Rirche (Laudes ecclesiae Spirensis 1486) und für beren Klerus. Er fampfte für besserie Zucht der Geistlichen (vgl. die von Holstein ihm zugeschriebene Epistola de miseriis curatorum aut plebanorum; Janssen-Pastor, Gesch. des deutschen Bolkes 1 17 u. 18, 739), für häusigere Abhaltung von Spnoden und für eine warme Marien-17 u. 18, 739), für hausgere Abhaltung von Spnoden und für eine warme Mariensfrömmigkeit (De nuntio angelico 1494; de triplici candore Mariae 1492). Gleich 85 Seb. Brant und Trithemius bekämpft er den Dominikaner Wigand Wirt (vgl. über ihn Lauchert u. Paulus in Hist. Jahrb. 1897, 759 ff.; 1898, 101 ff.), welcher die unbesteckte Empfängnis bestritt. Im Austrag seines Bischofs sammelte er ein Officium compassionis d. Virginis für den offiziellen Gebrauch in der Speirer Diöcese (1491; für die Straßburger Kirche stellte er 1504 ein ähnliches Offizium des hl. Joseph zusammen). 20 Insbesondere trat er ein sir die ibealen und materiellen Rechte des Priesterstandes, dessen Joseph und Würde er nicht genug rühmen kann (Oratio querulosa contra invasores sacerdotum um 1493: Immunitatis et libertatis ecclesianticae statusque sacersacerdotum um 1493; Immunitatis et libertatis ecclesiasticae statusque sacerdotalis defensio, ungefähr gleichzeitig). Seine in Speier entstandenen padagogischen Schriften zeigen die für 21. charafteristische Bertnüpfung der biesseits der Alben gegen 45 firchliche Diffiande entstandenen Reformbestrebungen (ber "antiqui") mit ben Sprachreinigungstendenzen der Staliener. Die Elegantiarum medulla (1493) ift ein Auszug von Ballas Büchern über die Eleganz der lateinischen Sprache (Ch. Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace 1879, 1, 147); sein Gedicht an Eberhard von Württemberg (1495) ist ein Lob der lateinischen Sprache, welche für den Kriegsmann und Fürsten so 50 nutlich ift, wie für ben Priefter und Rechtsgelehrten. Der Isidoneus germanicus (1496; ekvodos-véos) legt in umfassender Weise die padagogischen Ideale W.s dar. Belämpft werden die "nichtssagenden und anwidernden Sophistereien" der Scholastik, die burch die Berbindung von Logit und Metaphpfit mit der Grammatit und durch endlose "Kom= mentare" ben Schuler nie fo weit bringen, bie Heinste Borrebe bes hieronymus ober irgend 66 eine Homilie der Bäter gründlich zu erfassen. Das Ziel des grammatischen Unterrichts ist Lektüre der nicht unsittlichen heidnischen Schriftseller und namentlich der christlichen Litteratur (z. B. Baptista Mantuanus könnte den Vergil ersezen). Wichtig ist eine stärkere Betonung der Realien; alles dessen, was für die hl. Schrift, für die Heilunde, und für das weltliche wie kirchliche Recht von Bedeutung ist.

Babrend ber Speirer Zeit trat B. mit Celtes in briefliche Berbindung; boch konnte ihn dieser nicht bestimmen, nach Heibelberg zurückzukehren. Auch mit Trithemius wurden Beziehungen angeknüpft; 1491 ließ sich W. bessen Catalogus illustrium virorum Germaniae widmen und im Jahre 1496 besuchte er zusammen mit dem Heibelberger Humanisten Wacker (Vigilius) den gelehrten Abt in seinem Kloster und seiner Bücherei zu Sponheim. Seit 1487 muß er die Pfarrei in Sulz bei Molsheim innegehabt haben, die ihm ein Bruder seines Vaters vererbt hatte. Pfründen, die ihm am Thomassisif in Stragburg und am Dom in Maing angeboten wurden, wies er gurud, weil fie ihn burch bie irbischen Sorgen, die damit verbunden find, von den Wiffenschaften und ber Kon-10 templation abgezogen hatten. Nachdem er "wieder und wieder" Betrartas Schrift de vita solitaria gelesen hatte, ging W. "mit Freuben" auf einen Borfchlag bes Straß-burger Domherrn Christoph von Utenheim ein, ber mit Geiler von Kaisersberg, bem Dominitaner Thomas Lamparter und einigen Gleichgefinnten aufammen in ein einsames Thal bes Schwarzwalds zu frommer und gelehrter Muße sich zurückziehen wollte. 2B. be-16 suchte rasch noch die Fraterherren in Marienthal bei Mainz und ließ sich von ihnen die nötigen Anweisungen geben über "Schlafen und Wachen, über bie Nahrung, über Gottesbienft und Arbeit, über die hl. Lefung u. bgl. Dinge". Als er nach Speier jurudtam, traf ibn ber Ruf bes Rurfürsten Philipp, welcher für die neu eingerichtete Lektur über Rhetorit und Poesie an der Heibelberger Hochschule eine geeignete Kraft suchte. W. nahm, von Wigilius und Spangel ermuntert, den "so heiligen Auftrag" an, bis der Plan des Christoph von Utenheim sich verwirkliche. Er mußte wider Willen seine Speirer Pfründe resignieren und ward 13. September 1498 in Die Facultas artium aufgenommen (fcon früher am 9. Februar 1496 hatte er sich den Lizentiatengrad in der theologischen Fakultät er= worben). Seine Thätigkeit begann er mit Erklärung der Briefe des hl. Hieronymus und 25 der Gedichte des driftlichen Poeten Prudentius. Er übersetzte eine Schrift des italienischen Humanisten Phil. Bervalbus in ein unbeholfenes Deutsch, und hielt atabemische Unsprachen, worin er zum Frieden zwischen den Parteien an der Hochschule (ber via nominalium und realistarum) ermahnte und worin er die humanistischen Wissenschaften (litteras humanitatis) empfahl. An größeren Schriften zeitigte dieser zweite Heidelberger so Ausenthalt die Philippica und Agatharchia, welche beide 1498 entstanden und für den Kurfürsten Philipp, bezw. für dessen Ludwig das Ideal eines christlichen, humanistisch gebildeten Fürsten zeichnen; und die Adoloscentia, das pädagogische Hauptwert unseres humanisten. Während der Isidoneus die didattische Seite bes neuen Programms hervorhebt, werben in ber Adolescentia eine Unmaffe ethischer Einzelforderungen 86 erhoben und ausführlich begründet. Aus der schlechten Erziehung, welche die Jugend mit dunkeln und für sie unfagbaren Begriffen aus Logik und Dialektik plagt, sind die gegenwärtigen Schaben ber Kirche zu erflaren; bei ber Jugend muß barum bie Befundung ber kirchlichen Berhältniffe anfangen, indem man fie für eine fest gegründete Sittlichkeit, wie für die praktischen Bedürfnisse des späteren Lebens erzieht. Es werden 40 bann bie zwanzig "Gesetze" besprochen, die ein Jüngling besonders befolgen soll; und es finden sich da mosaitartig aneinandergereiht treffliche Einzelbemerkungen, viele Citate aus beidnischen, driftlichen und zeitgenöffisch-humanistischen Schriftstellern, troden foulmeifter= liche Auseinandersetzungen, tomische Moralpauten und fulturgeschichtlich intereffante Detail= schilberungen; von besonderer Wichtigkeit ist auch hier die realistische Forderung, daß bem 45 Knaben geschichtliche und geographische Stoffe übermittelt werden (er foll "in alten und neuen Erzählungen" und in der Geschichte der "hl. Konzilien" bewandert sein), sowie der warme beutsch-nationale Ton, ber bas Ganze burchklingt: alles in allem ein in ber Geschichte ber Babagogit bebeutsames Werk. Bon Interesse ist, bag M. seine sprachreinigenben Tenbenzen in jener Zeit auch auf hymnologischem Gebiet bethätigte (De hymnorum so et sequentiarum auctoribus generibusque carminum 1499; Castigationes locorum in canticis ecclesiasticis et divinis officiis depravatorum 1500).

Im Sommer 1501 erinnerte Christoph von Utenheim wieder an den Plan, die Einsamkeit im Schwarzwald aufzusuchen. Und W. ließ sich in der That nicht mehr länger in seiner akademischen Stellung halten. In Straßburg, dei Geiler von Kaiserssberg, ereilte ihn aber die Nachricht, daß Christoph zum Verweser und Nachfolger des Bischofs von Basel ernannt sei. W. wurde zugleich nach Basel eingeladen. Geiler war ungehalten über diese Wendung der Dinge ("in dieser Zeit besitzt kein Bischof Nacht genug, die Geistlichen zu reformieren") und bewog W. in Straßburg zu bleiben. Zur selben Zeit war auf Geilers Empsehlung Sebastian Brant als Stadtspolitus nach Straßso durg gekommen. Im Kreise einer eifrigen Schülerschar wirken nun die drei Reforms

freunde für Kirche und Schule und sind von bestimmendem Einfluß für das geistige Leben der linkstheinischen Reichs- und Bischofstadt die in die Tage der Butzer, Capito und Sturm. W. bewarb sich um eine Predigerstelle am Münster, mußte aber einem Mönche weichen; so wohnte er ohne eigentliches Amt im kleinen Kloster der Wishelmiten und lebte vom Einkommen seiner Pfarrei in Sulz und einer Pfründe am Thomasstift.

In Straßburg ist W. zunächst als feuriger beutscher Patriot in historischer Rich-tung thätig (vgl. E. Bidel, Wimpfeling als Historister, Marburger Differtation 1904), verwickelt sich aber bank seines explosiven Temperaments in eine Reihe von Strei-tigkeiten, die ihm den Aufenthalt in der Stadt verleiden. Am 14. Oktober 1501 ging seine Germania aus der Presse, dem Straßburger Stadtrat gewidmet, die in 10 lateinischer und deutscher Sprache vor den welschen Umtrieden und Anschlägen warnen sollte. Im ersten Buch wird mit z. T. absonderlichen Geschichtsbeweisen dargethan, daß bas linke Rheinufer nie zu Gallien gehörte, daß nicht ber Strom, sonbern ber Wasgenwald Deutschlands Grenze bilbe. Ein zweites Buch schlägt bem Stadtmagistrat in plaudernsbem Ton die trefslichsten Zukunftspläne vor, in Anlehnung an die Darlegungen in 16 Philippica und Agatharchia, Isidonous und Adolescontia. Bon besonderem Intereffe find die Aussubrungen über die "notwendigen" drei Stände (Geistlichkeit, Abel und Bürgertum) und über das ideale Berhältnis von Ratsberren und Bürgern ("Burger und das Bolt fint nit durch der Fürsten Willen, sunder die Fürsten durch des Bolck und Burger Willen erwält"); sowie die Forderungen weitgebendster Aufsicht, die der Rat über 20 Rirger Willen etwalt"; sowie die Forverungen weitgegenoster Aufstaft, die der Rat uber Direct und Schule ausüben solle (z. B. gegen die Pfründenhäufung der Straßburger Domherren); den Kernpunkt bildet das Kapitel über die "Fechtschul", worin ein lateisnisches Gymnasium zur Vorbereitung auf die Hochschule gefordert wird, mit einer auch den nichtgestlichen Beruf berücksichenden Auswahl des Stosses (z. B. Geschichte, Hausseund und Staatsderwaltung, Moral, Kriegswissenschaft, Baukunft und Landwirtschaft). Der 26 lettere Borfcblag ließ eine Konturrenz für bie Klofterschulen befürchten. Und so ift ber erbitterte Ton zu versteben, mit welchem ber als satirischer Dichter und Gegner Luthers bekannte Franziskaner Thomas Murner fich gegen die offenbaren Unrichtigkeiten des ersten Teils ber Schrift wandte (Germania nova). W. erwiderte noch heftiger, sekundiert von seinen Freunden und Schülern, unter benen der junge Straßburger Thomas Wolf 20 besonders treu an ihm hing. Der Magistrat verbot den Verkauf der Schrift Murners, bie beshalb sehr selten getvorben ist (vgl. oben XIII, 569, 60—570, 17). In jenen Tagen bes Kampses vollendete W. seine Epitome rorum Gormanicarum, eine knappe, von flammendem Patriotismus geschriebene Geschichte der Deutschen, des kriegerischen Mars-volkes mit dem treu kirchlichen Sinn, das wegen seiner hervorragenden Tugenden die 25 volkes mit dem treu kirchlichen Sinn, das wegen seiner herdorragenden Tugenden die 85 Schutherrschaft über die Kirche anvertraut erhielt, und das seine Begadung erst kürzlich wieder erwiesen hat durch Ersundung der "großen, beinahe göttlichen" Kunst des Buchder der Donnerbüchsen". In troßig-kühnen Worten warnt W. seine lieben Elsässer vor dem gallischen Übermut und beklagt, daß die treulosen Italiener des Reiches "böses Berhängnis" seien. Er tadelt die Schweizer, daß sie der römischen Majestät nicht 40 unterthan, in darbarischer Roheit ohne Ordnung und Geset dahinleben, denn dem Kaiser gehört von Rechts wegen die Herrschaft über die ganze Welt (um 1505 richtet er eine besondere Schrift gegen die "unverständigen Helvetier" und macht namentlich ihre Geistslichen für den Abfall verantwortlich). Die Straßburger haben wohl daran gethan, den bustitieben Krediger Reiser au verkrennen. Gegen die Pöhmen und Türken ist Einheit 46 husitischen Prediger Reiser zu verbrennen. Gegen die Böhmen und Türken ist Einheit 46 der Christenheit unter der Monarchie des Kaisers und Abschaffung aller kirchlichen Miß= brauche bringend notwendig. Bur selben Zeit vollendete er die Herausgabe der Eklogen des Bapista Mantuanus, besorgte für Geiler den vierten Band von Gersons Schriften jum Druck und gab mit Brant zusammen den Hortulus animas heraus (1507 auch das Speculum vitae humanae). Wie fehr er und seine Freunde die Reformbestrebungen so und die mpftische Theologie Gersons schätzten, beweist die 1506 erschienene Berteibigungsschrift De vita et miraculis J. Gerson, gegen einen Bettelmonch, ber bem berühmten Barifer Kangler Unehrerbietung gegen seine Borgefesten und haß gegen bie Mönche vorgeworfen batte.

Seit 1. Dezember 1502 war Christoph von Utenheim Bischof von Basel geworden. 55 Gegen Herbst 1503 solgte W. dem wiederholten Ruf des befreundeten Bischoss und redigierte für diesen eine neue Sammlung der Diöcesanstatuten, die auf einer Synode 23. Oktober 1503 genehmigt wurde. Eine kleine gleichzeitige Schrift eisert für Resormierung der Christgläubigen und namentlich der Geistlichkeit. Wenn der Klerus sich nicht selbst resormiere, würde er bald vom Volke resormiert werden. Der Aufenthalt in Basel so

wurde vorzeitig abgebrochen durch die Aussicht auf eine Frühmefferpfründe (summissaria) am Thomasstift in Straßburg, auf die W. schon 1487 zwei Exspektanzen in Rom erhalten hatte. Doch der Dekan des Stifts, ein "berühmter" und "vielseitiger" Pfründen-jäger, setze einen anderen Bewerber ein und exkommunizierte die Kanoniker, die für W. s eintraten. Diefer hat von neuem Anlaß, seine Feber gegen die kirchlichen Mißstände in bittere Galle zu tauchen. Mit seinem mageren Ginkommen widmet er fich ber Erziehung bon jungen Leuten und begleitet zwei Sohne von Strafburger Freunden auf Die Hoch= schule nach Freiburg. Für einen seiner Zöglinge, ben später berühmt geworbenen Stättemeifter Sat. Sturm, fcreibt er bas Buch de integritate (1505), bas gegen bie torper-10 liche Unreinheit (nam. ben Kontubinat der Geistlichen) und gegen die geistliche Faulheit (nam. ber Monche) wettert und bem Lefer empfiehlt, in ber Abilofophie ein Ariftoteles (nam. ber Mönche) wettert und dem Leser empsiehlt, in der Philosophie ein Aristoteles zu sein, in der Theologie aber dem höchsten aller Theologen, Christo und nach ihm ganz desonders dem hl. Augustinus nachzuahmen. In diesem Zusammenhang wird die These versochten, daß Augustin niemals Mönch gewesen sei; er hade nie einem Orden angehört und nie eine Kapuze getragen, überhaupt sei das Mönchssprüchwort, daß alle Beisheit in der Kapuze stede, salsch, da weder die alten Philosophen noch Moses, Christus, die Apostel, die ältesten Kirchendäter und viele spätere, wie Gregor d. Gr., Beda, Alkuin, irgend etwas mit dem Könchtum gemein gehabt haben. Fast alles, was Kutten und Kapuzen trug, nahm Anstoß; namentlich die, welche auf "Augustins" Regel eingeschworen waren; allen voran die Freiburger Augustiner, welche sah zugustins" Regel eingeschworen voraen; allen voran die Freiburger Augustiner, welche sah voren Ereiburg weichen wer gesährlichen These durch ihr Verhalten gereizt hatten. Er mußte aus Freiburg weichen (wo er auch im Wilhelmitenkloster gewohnt hatte) und sand ein Unterkommen bei dem (wo er auch im Bilhelmitenkloster gewohnt hatte) und fand ein Unterkommen bei dem Bater seines Zöglings Sturm. Eine Flut von Schriften und Gegenschriften, in Poesie und Prosa ward ausgegossen; B. nach Rom verklagt und vor den Papst citiert; aber 25 einzelne, gange Städte und Universitäten, und bie beiben Bischöfe von Strafburg und Bafel verteidigten ihn. Er schickte ein Gedicht an den bl. Bater und Julius II. gebot ben Gegnern Schweigen (1507; noch einmal am 27. Mai 1512 mußte er sich vor bem Papste rechtfertigen, ba er gegen die Mönche wütete und die Gegner das Schweiges gebot brachen). In ben Tagen, ba bie Wogen bes Streites am höchsten gingen, ver-20 öffentlichte W. bie schon vorher geschriebene, nur mit neuen Zusaben versebene Apologia pro republica christiana, eine geharnischte Streitschrift gegen Pfründenjagd und Pfründenschacher und gegen das Juristentum in Kirche und Theologie: Der Papst muß schlecht unterrichtet sein; wenn aber Papst und Bischöfe nichts thun, dann muß man bie weltliche Obrigkeit um Abhilfe angeben.

Bugleich mit dem Streit gegen die Mönche war während des Aufenthalts in Freiburg ein Streit nach andrer Front losgebrochen, der gleich jenem sich mehrere Jahre hindurchzog. Jakob Locher, Philomusus genannt, hatte als Lehrer der Dichtkunst in Ingolsstadt den realistischen Theologen Georg Jingel angegrissen und war seit 1503 nach Freiburg zurückgelehrt, von wo er ausgegangen war. Der Streit drehte sich um die Krage, welche Stellung der antiken Poesie im Berhältnis zur Theologie zukomme. Zingel betonte schärfer, als Locher, daß die Poesie lediglich Mittel zum Zweck sei; die Theologie sei die Herrin, der die nadern Wissenstweige zu dienen hätten. Von Freiburg aus richtete Locher unverschämte Streitschriften gegen Jingel, dessen Standpunkt von seinem eigenem nicht allzuweit verschehen war. W. denunzierte dort seinen disherigen Freund und Mitarbeiter Locher bei der Universität und dieser stichelte versteckt auf W. in einer Streitschrift gegen die "Mauleseltheologie" der Scholastik. Erst 1510 schrieb W. eine geharnischte Widerlegung Lochers (Contra turpem libellum Philomusi) und nahm die Theologie und Philosophie gegen die "Mauleseldichter" in Schus. Die antiken Prosaiker und die driftlichen Dichter samt Bergil kommen allein als Schullektüre in Betracht. Die Poesie sei ja gar keine Wissenschaft, "denn sie stütze sich nicht auf Prinzipien", sie sei nur ein Anhängsel der Grammatik. W. wird in diesem Kampf seinen Grundsähen und denen salte Luniverstätsgelehrsamkeit nur in höchst einseitiger Weise (wenn er z. B. die subtile Dialektik in Schus nimmt, quae per quaestiones et argumentationes procedit) von boulte.

In den Zeiten des Kampfes überkam W. wieder die Sehnsucht nach klösterlicher Stille und er schrieb (12. Juli 1507) an seinen alten Freund Trithemius, der nach vielem Zwist mit den unbotmäßigen Wönchen sein Amt in Sponheim niedergelegt hatte und so Abt im Schottenkloster zu Würzdurg geworden war. Trithemius lud W. ein, hier die

Ruhe zu suchen. Aber wieder hielt ihn Geiler zurück und forderte ihn auf, die Geschichte der Straßburger Bischöfe zu schreiben. Bis Ende 1507 ist das gediegene Werk vollendet worden, in dem realistischer Thatsachensinn und chronistische Aleinmalerei mit humanistischer Citatenfreudigkeit, sowie kirchlicher Resormeiser und patriotische Geschlöwärme den Charakter der Darstellung bedingen. Bon kleineren Schriften und Sditionen aus jener Zeit ist noch das Büchlein de arte impressoria bemerkenswert. Die Jünger dieser Kunst sind Herolde des Evangeliums, Prediger der Wahrheit und Wissenschaft, die jetzt aus Deutsch-land in alle Länder hinausziehen, "wie ehemals die Sendboten des Evangeliums". "Wir Deutsche beherrschen sast den ganzen geistigen Markt des gebildeten Europa".

Bwifden 1508 und 1512 finden wir 2B. mit vielfach wechselndem Aufenthalt in 10 Freiburg, Beibelberg, Strafburg und auf einem Landgut ber Familie Sturm, bis ihn im Jahre 1513 ber Bischof von Basel, Christoph von Utenheim, aufforderte, "in einem neu reformierten Ronnenkloster wenigstens einige Zeit die Leitung zu übernehmen" (Expurgatio bei Riegger S. 426; Ch. Schmidt denkt mit Gründen an Sulzburg im oberen Schwarzwald). Von den bis zum Antritt seines neuen Amts verfaßten Schriften ist 15 befonders bemerkenswert ber Nachruf nach Geilers Tobe (geft. 10. März 1510; In Joh. vezionvers vemerrenswert ver Nachruf nach Geners Lode (gett. 10. März 1510; In Joh. Kaisersperzii mortem planctus), der das Reformwirken des ihm gleichgesunten Mannes schildert und so zu einer Darstellung seiner eigenen Bestrebungen auswächt. Dies Bestrebungen praktisch zu bethätigen, gab ihm im Jahre 1510 der Auftrag des Kaisers Maximilian Gelegenheit, welcher, aufs höchste erzürnt durch den Übergang von 20 Julius II. zum Bündnis mit den Benezianern, den Papst mit Frankreich zusammen zu zu bekämpfen und auch durch sirchliche Kesormen zu schwächen suchte (vgl. F. v. Bezold, Gesch. d. deutschen Ref. S. 87; H. Ulmann in ZKG 3, 199 st.). Der kaiserliche Sekretär zak. Spiegel, der Sohn von W.s. Schwester, übermittelte seinem Oheim die Wünsche wed Kaisers: er sollte ein Gutachten auskertigen siber die Lutisamen siber die Vinnaten und 2000 Raifers; er sollte ein Gutachten aussertigen, über bie Kurtisanen, über bie Annaten, und 25 über Errichtung einer mit einem Deutschen zu besetzenden Gesandtschaft des hl. Stuhles in Deutschland. 23. faßte nun ein verschiedengestaltiges Schriftstud ab. Ein erster Teil des Gutachtens giebt einen Auszug ber pragmatischen Sanktion für Frankreich, die von Spiegel als Borlage mitgeschickt worben war; 2B. betont bie finanziellen Momente und glaubt, daß "nach Durchführung einer Berwaltungereform bie Notwendigkeit von Konzilien so hinfällig, die Abnahme der Prozesse bei der Kurie wahrscheinlich und eine Befferung des inneren firchlichen Lebens möglich wurde" (Br. Gebhardt, Die gravamina der deutschen Ration gegen den rom. Hof 2. Aufl. 1895, S. 81). Ohne Ubergang schließt sich eine Abbanblung über die Schliche und Rante gewiffer Rurtifanen an, welche die Batronaterechte von Laien und die königliche Empfehlung für Stellen für nichts achten, und oft dem schlichten 85 Bauernvolke, von dessen Schweiß und Arbeit Priester und Fürsten leben, nicht einmal eine Predigt halten können. Als zweiter Hauptteil folgen die "Beschwerden der deutschen Nation"; sie stimmen im großen und ganzen mit den zehn gravamina überein, die Martin Mahr 1457 an Aneas Sylvius vorgebracht hatte, und sind nur mit harafteristischen Zusätzen versehen (die wohl nicht alle von W. stammen); das Kapitel über die Mittel so zur Abstellung der Mißdräuche weist (ähnlich wie später Luther) an dem Beispiel des Mainzer Stuhls auf die materielle Schädigung Deutschlands durch die Kurie hin. Darauf folgen avisamenta ad caesaream maiestatem; ber Kaiser wird sich durch Abschaffung ber kirchlichen Mißstände ben Namen eines Baters bes Baterlandes verdienen, nur solle er fich bei feinem Borgeben huten vor einem Zerwurfnis mit ben geiftlichen Kurfurften, 45 vor einer Berletung der Monche, die sonst gegen ihn in ihren Predigten lossahren werden und vor den Bannsprüchen des Papstes, damit nicht die Unterthanen ihres Gehorsams entbunden und er selbst abgeset wurde, wie es schon anderen Raisern gegangen ift. Auch gegenüber ber Frage Maximilians bezüglich eines beutschen Legaten wird zur Borficht gemahnt; "es geht noch über bas hinaus, was man in Frankreich beabsichtigte"; nur in so unklarer Weise wird auf Hans von Hermannsgrün (über ihn vgl. Ulmann a. a. D. 213 ff.) hingewiesen, der in einem "Traum" im Jahre 1495 den Raifer aufgefordert hatte, mit den Bolen, Böhmen und Ungarn sich ju verbinden und den Papst vor ein Rongil zu forbern.

Die Verhandlungen Maximilians mit der Kurie waren schon wieder eröffnet, als 55 W.s vorsichtige Vorschläge in der kaiserlichen Kanzlei einliefen. Sie blieben vorerst hier unbenützt liegen, dis Spiegel nach dem Tode Maximilians im Jahre 1520 eine Ausgabe im Druck veranstaltete. W. nahm noch einmal Beranlassung, mit seinen Borschlägen in die Verwickelungen der großen Politik einzugreisen, als Maximilian sich an das von Frankreich inseenierte antipäpstliche Konzil von Pisa anschlöß. Ein gewisser Angelus, so

Mönch zu Ballombrosa, hatte 1511 eine Schrift herausgegeben, die gegen das Konzil von Pisa für die päpstliche Spnobe im Lateran eintrat; ihm sekundierte W. von seinem Nonnenkloster in eremo silvae Herciniae aus (Orationis Angeli confirmatio) und ermahnte die welklichen Fürsten, sich nicht bei Regelung der kirchlichen Misstände dem 5 Papsie seindselig gegenüberzustellen. Nur dem Papsie kommt es zu, die Kirche mit Hilfe eines Konzils zu reformieren; im übrigen werden auch hier alle Misstäuche und Beschwerden ausgesührt, in der Hossmung, von Kom aus würde jest die Berbesserung kommen. In der Klosterstille des Schwarzwalds entstand eine weitere pädagogische Schrift (Diatriba de proda institutione puerorum in trivialibus et adolescentium in uni10 versalibus gymnasiis 1414), die als Handbuch sür Lehrer der Trivialschulen gedacht ist und in vorsichtiger, die Gegener nicht mehr reizender Aussührung die Grundsätze der früheren Schriften wiederholen will. Gegen die nimmer aushörenden Anklagen seiner mönchischen Reiber und Feinde ist der unschätzen Lebensabris gerichtet (Expurgatio contra detrectatores 1514), in dem die ehrenrührigen Angrisse gegen seine Person und

15 feinen Wandel gurudgewiesen werben.

Schon im Jahre 1513 sollte B. Die klösterliche Ginsamkeit verlassen, als ber Johanniterkomtur Balthafar Gerhart ben gefeierten Mann einlub, in seinem Kloster zu Straßburg Borlefungen über Theologie ju halten. Doch der Alternde lehnte ab; im Jahre 1515 verließ er aber boch sein Amt am Nonnenklofter und zog zu seiner Schwester 20 nach Schlettstadt, wo er, oft an Podagra und "Ropfschwäche" leidend, seine letten Jahre zubrachte. Seine letten Schriften beweisen, daß immer noch der alte, rechtlich gerade, firchlich konfervative, beutsch warmbergige Sinn in ihm lebte. Un die Reformschriften des Jahres 1510 erinnert seine Replit gegen Uneas Splvius (Responsa et Replice mit ber Germania des Aneas Splvius zusammengebruckt 1516), worin die kirchlichen Dig-25 stände von neuem bloggebeckt werden. Mit einem andern "höchst ehrenwerten Manne" jusammen hat dann B. die Mainzer Bistumsgeschichte herausgegeben, die ahnlich wie die Strafburger zur Ilustrierung seiner kirchenpolitischen Grundsate verwendet wird. Außer ben Geleitsworten ju Neugusgaben alterer Schriftfteller (Rifolaus von Dintelsbuhl, Joh. Riber, Fasten des Baptista Montuanus, Aurelius Prudentius) ist bemerkenswert sein so Brief an den turfürftlichen Kanzler Florenz von Benningen (1521 vgl. E. Wintelmann, Urtundenbuch ber Universität Heibelberg, 1, 216f.; G. Anod in Ztschr. f. Gefc. b. Oberrheins 1886, 331 ff.), welcher eine grundliche Reform ber Heibelberger Hochschule anbahnte und die für die Stimmung am Borabend bes Bauernfriegs höchst carafteristische Oratio vulgi ad deum (wahrscheinlich 1517). In letterer Schrift werden die Beschwerben des 85 Landvolks über Abel und Klerus aufgezählt; die Bauern, die durch ihren Schweiß die ganze Menscheit nähren und die durch ihre Gläubiger mit Hilfe der Kirche ausgestoßen werden aus der menschlichen Ekstellteit bieden Alle Lieben der Kirche ausgestoßen werben aus ber menschlichen Gesellschaft, bitten ihren Gott: Gieb, Bater, bag unsere Herzen ruhig bleiben in biesem Elenbe und bei bem Argernis, gieb uns nach bieser Not bas ewige Leben!

In Schlettstabt sammelte sich um W., ähnlich wie in Straßburg, ein Kreis von Schülern und Berehrern, die sich seit ungefähr 1518 in einer sodalitas litteraria organissert zu haben scheinen und unter denen der Hugshofer Abt Paul Bolz, der Pfarrer Paul Phrygio, der Leiter der Lateinschule Joh. Sapidus, der Drucker Lazarus Schürer und ferner Beatus Rhenanus und Martin Buger hervorragen. Benn man zusammentam, sprach man von "Erasmus, Capito, Jasius, Luther, Melanchthon, Codanus Hesquis u. a." (vol. den Widmungsdrief an Jak. Billinger in der Ausgade des Prudentius von 1520). Die Sache Luthers trennte dald die Mitglieder. Gemeinsam bethätigen sie sich noch in der vom Wimpfelingschen Geiste getragenen Pfründenzesorm in Schlettstadt (vol. P. Kalfoss in Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins RF is 13, 84 st. 264 st.), deren Genehmigung seitens der Kurie sür die maßgedenden Elemente in der Reichsstadt Anlaß war, in der katholischen Kirche zu verbleiben. Zudem des stimmte J. Spiegel, unter dem Einsluß Aleanderz stehend, seine Landsleute zum Anschluß an die Partei der Altgläubigen. So mußten Phrygio, Sapidus und Schürer weichen. Für W. war noch ein besonderer Anlaß maßgebend. Er hatte 1. September 1520 die opistola des Erasmus an den Kursürsten von Mainz de causa Lutheri herzausgegeben und den Bischof von Basel gebeten, er möge mit anderen Bischösen bei Leo X. dahin wirken, daß Luther, den man als Mann von evangelischer Lehre und frommem Leben preise, nicht ungehört möge verdammt werden. Er nahm damit Teil an einer umfassenden Ation der humanistischen Kreise, die deim ersten Bekanntwerden

00 ber Bannbulle über Luther beren Zurudnahme burch bie Kurie erwirken wollten. Doch

Aleander lenkte den Berbacht der Berfasserschaft einer tollen Schmähschrift gegen die Rurie (Litaneia pro Germania, wahrscheinlich von Hermann v. d. Busche) auf B. und verlangt von diesem durch Spiegel ein Rechtfertigungsschreiben, in welchem B. ängstlich seine Unterwerfung unter die Kirche ausspricht (18. Mai 1521; vgl. P. Kalkoff in Beitschr. für Geschichte bes Oberrheins NF 21, 263 u. 267). Bollends find ihm bie 5 Augen aufgegangen, als Sapidus frei über die kirchlichen Zeremonien redete, als Capito bas "Entsetliche" that und wiber bie Mutter Gottes predigte und als namentlich fein geliebter Jatob Sturm ihm auf sein Borhalten entgegnete: "Bin ich ein Reter, so hant ir mich ju einem gemacht". 1524 schrieb er noch ju Emsers Dialogen gegen Zwingli, canonis missae desensio, eine Epistel an Luther und Zwingli, um sie zu ermahnen, diese Schrift 10 ernstlich zu prüsen und sich zu überzeugen, daß der Meßkanon nichts enthalte, was den Lehren und Gebräuchen der alten Kirche zuwider ist. Bon da an hielt er sich vom Kampse sern. Im Bauernkrieg mußte er es erleben, daß drei seiner Berwandten als Teilnehmer enthauptet wurden. Kurz vorher erging von einem lutherischen Eisere aus Greisswald ein Basquill im Stil der epistolae virorum obseurorum gegen den 18 Greifstvald ein Pasquill im Stil der epistolae virorum obscurorum gegen den 15 "Rhmpheling", der zu preisen sei, da er zum wahren Glauben sich bekehrt habe und zu Schlettstadt tapser die Keper verfolge. Selbst alte Freunde, wie Bolz, machten sich über ihn in ihren Briesen lustig. Bereinsamt und verärgert ist er 17. November 1528 gestorben. Noch mehr als andere erscheint er uns als Vertreter einer Übergangszeit, der vieles ehrlich gewollt und stürmisch gefordert, der manches nur halb durchgeführt und 20 wenig erreicht hat. Als Anreger weit in Schatten gestellt durch seinen Zeitgenossen Erasnus, "den gelehrtesten Mann, den ich je gesehen habe und je sehen werde", wie er selbst sagt, ist er ohne dauernde Allgemeinwirtung geblieben; im engeren Kreise hat er, ohne es zu wollen, direkt der Resormation vorgearbeitet. Namentlich hat er auf die Anssänge des protestantischen Schulwesens (in Straßburg) wohlthätig eingewirkt. Für uns 25 Heutige sind seine Schriften mit ihrem vielseitigen Inhalt Fundgruben sür kulturgeschichtelich interessante Daten und Stimmungen in der wichtigen Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Resormation. Mittelalter aur Reformation.

In der Kirche zu Schlettstadt, an der W. zulett Kaplan gewesen war und in der er begraben ift, ließen ihm feine beiben Meffen, Die taiferlichen Setretare Jatob Spiegel 20 und Johann Mai, eine Tafel mit einer von Beatus Rhenanus verfaßten Inschrift seben; schon 1504 hatte ihm Thomas Bolf in ber Kirche ber Stragburger Wilhelmiten einen Gebentstein errichtet. S. hermelint.

Wimpina, Konrad, katholischer Theologe, gest. 1531. — Quellen und Littestatur: Eine große Zahl der Schriften W.s sind gesammelt in solgenden Werken: seine Leipsiger. Schristen in Farrago Miscellaneorum C. Wimpinae, Coloniae 1531, als Andang dazu Orationum sive sermonum liber unus (hrsg. von [Johann Host] Romberg v. Kyrdpe, vgl. über ihn N. Paulus, Die deutschen Dominikaner im Kampse gegen Luther, 1903, S. 134 fl., 140); seine Schristen gegen Luther nebst einigen andern in Sectarum, errorum, hallucinationum et schismatum . . . Anacephalaeoseos . . . librorum partes tres, Francos. 1528. 40 Quellen (Peipziger, Franksurter und andere Urkunden) verzeichnet N. Müller in ThSt 1893, S. 85 f.; die ältere Litt. ebendal. S. 83 f. (daß W. nicht Verfasser der Scriptorum insignium . . . Centuria ist, darüber vgl. R. Paulus, Ratholis 1900, II, 281 fl.). In Betracht kommen: R. Mittermüller in Ratholis 49 (1869) Juni—Ott. (wertvoll durch aussichtliche Auszige aus W. & Schristen); R. Müller, in ThSt 1893, 83 fl. 1894, 389 fl.; G. Bauch in Zische dus W. & Sereins f. Gesch. u. 45 Altert. Schlesiens, 30 (1869), 133 fl.; in R. Archiv f. Sächs. Gesch., 18 (1897), 293 fl.; Gesch. des Leipziger Frühhumanismus, Leipz. 1899; Ansänge der Univ. Franks. a. D., Berlin 1900. 14 Anschläge W. & von 1506 f. in Forschungen zur brand. und preuß. Gesch., 8 (1895), 207 fl.; Wolsdors in Bentralbl. s. Bibliothetswesen, 22 (1905), 571 fl.; Brecker in AbB 43, 330 fl.; N. Paulus in Kirchenseziton², XII, 1682 fl.; Joseph Regwer, C. W. I, Brecken 1907 (Oliser sotation; erscheint vollständig in Kirchengeschichtl. Abhandlungen von M. Sdralet VII). Andere Litt. im Texte. Litt. im Terte.

Ronrad Wimpina, mit Familiennamen Roch (baher auch Conradus Coci), stammte aus der jetzt badischen, damals kurmainzischen, im Bistum Würzburg gelegenen Stadt Buchen (auch Bucheim; daher ex Fagis, de Fagis, de Buchen, Buchensis); den 55 Beinamen Wimpina (auch Wimpinae, Wimpinensis) trug er wohl um deswillen, weil seine Familie ursprünglich in dem nahen Wimpsen am Nedar ihre Heimat hatte. Über seinen Bater ist nichts bekannt (gegen die gewöhnliche Angabe, daß er Lobgerber gewesen, f. R. Müller S. 93); ein alterer Bruber Friedrich wurde 1478 in Leipzig immatrifuliert, wurde Magister und war Altarist in Buchen. Sein Geburtsjahr ist auf 1465 ober noch 60 etwas früher anzusehen. Im BS. 1479/80 wurde B. in Leipzig Student, wurde 1481

Baccal. und im MS. 1485/86 Magister. Als Schüler Martin Bolichs von Mellerstadt gehörte er ber thomistischen Philosophie an. Sein Erstlingswert Praecepta coaugmentandae Rethoricae orationis ober Ars epistolandi (c. 1486), eine "recht schülerhafte und barbarifc angehauchte humaniftische Schrift" (Bauch), verrät noch nicht ben nachmaligen 5 Theologen; als Beispiel für bas genus scommaticum bietet er ben Schülern Schlüpfriges bar. 1488 folgte ein größerer poetischer Bersuch: Almae universitatis Studii Lipzensis et urbis Liptzg descriptio (neu hreg. von Ch. F. Eberhard, Leipz. 1802) in einem Latein, das, soweit er nicht Centones benütt, schwerfällig und dunkel ist (vgl. Geiger, Renaiss. und Humanism. S. 472 f.). 1491 erfolgte seine Aufnahme in das Kon-Geiger, Renaiss. und Humanism. S. 472 f.). 1491 erfolgte seine Aufnahme in das Kon10 zilium der philosophischen Fakultät. Herzog Georgs Gunst gewährte ihm schon 1492
(oder erst 1496? vgl. Bauch, Leipz. Frühhumanismus S. 14) eine Stelle im großen Fürstenkolleg; für diesen Gnadenbeweis dankte er durch ein großes Heldengedicht auf die Kriegsthaten des Baters Georgs, Albrecht, 1497. Im SS. 1494 war er Rektor, im WS.
1494/5 Dekan seiner Fakultät, in der er später auch 3 Jahre das Bizekanzleramt versah.
15 Seit seiner Promotion zum Magister hatte er aber auch mit theologischen Studien degonnen: nach highrigem Studium wurde er 1491 Bacc. (Cursor), 1494 Sententiarius,
aber erst 1502 Licentiatus. Dazwischen hatte er in der heimaksdiozese Würzdurg die geistlichen
Weihen empfangen: 1495 wurde er Subdiakon (s. das Zeugnis ThStk 1893, S. 118);
das Datum der späteren Weihen ist unbekannt. In diese Zwischenzeit fällt wohl auch
20 (oder schon früher?) eine Reise nach Rom, wo er auch noch humanistische Lehrer hörte.
Auch bat er, wir wissen ihr dann und wo, zeitweise eine Schulmeisterstelle bekleidet. Auch hat er, wir wissen nicht wann und wo, zeitweise eine Schulmeisterstelle belleibet. Litterarisch machte er sich 1493 bemerklich burch einen Tractatus de erroribus philosophorum, in welchem er Ariftoteles wegen einiger mit bem Dogma tollibierenben Sate (Ewigkeit ber Welt, und Sate, die der Transsubstantiationslehre hinderlich waren: quod in 26 eodem loco duo nequeant simul esse corpora, nec possit accidens sine subjecto subsistere) des Jrrtums zeiht, ohne doch, etwa so wie später Luther, den Ginfluß des Ariftoteles auf die Theologie bekämpfen zu wollen. Sein Rektorat gab ihm Anlaß zu mehreren öffentlichen Reben, in benen er eine respektable Belesenheit zeigte. Seine Reben ftrogen von Citaten und von ber Beschichte ober ber Fabel entlehnten Analogien, auch 20 an Bathos fehlt es ihm nicht; aber seine Latinität ist mittelmäßig, sein Ausbruck schwer-Bei ber Disputatio de quolibet, die 1497 von ben Mitgliedern ber Artisten= fakultät gehalten wurde, hielt er bie Eröffnungsrebe, in ber er ben Brauch öffentlicher Disputationen von den olympischen Spielen ableitet, die aber nach ihm auf der Höbe bes Olymp stattsanden, in der er ferner zwar wieder von den errores der Philosophen 25 redet, aber auch daneben Aristoteles seine besondere Verehrung bezeugt. 1498 erschien seine Congestio textus nova proprietatum logicalium cum commentatione, eine Schrift zur Logik, in der er nicht mehr als reiner Thomist erscheint (vgl. Prantl, Geschichte der Logik IV, 267). 1500 verwickelte er sich mit seinem ehemaligen Lehrer und Freunde Polich, der ihn noch beim Antritt seines Rektorats als in omni scidilium genere undecunque doctissimum begrüßt hatte, in eine leidenschaftliche Fehde über Humanismus und Scholastit oder wie die Gegner es formulierten, darüber, ob die Ars postica fons theologias sei, ein Streit, in den erst Bauchs Forschungen Ordnung und Klarheit gebracht haben. Ein junger Baccalaureus, Sigismund Buchwald (Fagilucus), hatte bie Leipziger Brediger durch spöttisches Benehmen und Schmähgedichte gereizt. Da er nun in einem 45 seiner Berse die Poefie als fons sophiae sacratae bezeichnet hatte, so bezogen die Beleibigten (bie Dominikaner?) die sophia sacrata auf die Theologie (die Philosophie war gemeint gewesen) und baten 2B., gegen ben Rühnen zur Feber zu greifen. Das that er in bem Apologeticus in sacrae theologiae defensionem, in dem er nach allen Regeln der zunftigen Kunst jenen anstößigen Sat widerlegte: die Rangordnung der Wissenschaften richtet 50 fich nach ber Bornehmheit bes Objetts und ber Sicherheit ihrer Methode; danach ftebt bie Theologie obenan, die Boefie gang tief unten. Die Unklarheit, nach welcher Boefie und Boetik, andererseits Theologie und Religion von ihm beständig konfundiert werden, konnte ben Streit nur bermorren machen, ber verächtliche Ton aber, in bem er bon ber Poefie und ben Dichtern rebet, mußte alle humanisten gegen ihn erregen. B. erfuhr, poeste und den Schieft tedet, mußte aus Jumanisten gegen ihn ertegen. 28. ernot, 55 daß Polich selbst den Fehdehandschuh aufnehmen wollte, denn dieser hatte ihn im Berdacht, in einer eben beendeten litterarischen Fehde heimlich seinem Gegner geholsen zu haben. W. suche Polich — sogar durch Bermittelung des jungen Fagilucus — zu beschwichstigen; als das nicht half, sendete er noch schleunigst eine zweite Schrift Palillogia de Theologiae fastigso aus, in der er den Streitpunkt verschob, den Kampf gegen die Wosselie beiseite ließ und jetzt nur die angeblich in ihrem Ansehen gefährdete Theologie

359

ex nobilitate objecti eius Christi mit beklamatorischem Pathos zu verteidigen suchte: wer also etwas gegen sie redet, ist Feind Christi. Run aber erschien Polichs Entgegnung Laconismos tumultuarius . . . in desensionem poetices auf W.s Apologeticus, der undarmherzig zerpsückt wird, aber in der Polemis werden auch unedle Sechterkinste nicht verschmäht. W. antwortete in der Responsio et Apologia contra b Laconismum, in der er bereits unzweideutig Polich zum Kezer zu stempeln suchte. Ein Kampsgenosse, der ihm sekundierte, Joh. Seitz, rief gar die deutschen theologischen Fakultäten zu ihrem Wächteramte berbei und sorderte vom Erzbischos von Magdeburg und dem Vischos von Merseburg den Kezerprozeß gegen den Archisdiresiarchen Polich. Dieser wurde soehen nach Wittenberg zur Organisation der neuen Universität berufen, schrieb aber noch soschen Absittenderg zur Organisation der neuen Universität berufen, schrieb aber noch soschen Replis in Wimpinianas offensiones in zorniger Erregung und mit deleidigenden Worten; W. suchte setzt ein amtliches Versahren gegen Polich herbeizussühren, und die dien, appellierte er in einer neuen Responsio an die Universität Paris und an den hl. Stuhl. Durch Bermittelung der Dominikaner in Leipzig und Magdeburg durch erheigeführt, bei dem auch Staupis mitwirkte, nach dem Bolich noch einmal "ohne Schandwort oder Injurien" antworten durste, damit aber der Streitsgriften ein Ende sein sollte (1504). W. hatte dabei in der Rolle eines Verteidigers der Theologie und mit dem Ausgedon zahlreicher Autoritäten für seine Sache, mit denne er den Gegner überschüttete, gut abgeschnitten: als der Kardinallegat Naimund Peraudi im Januar 1503 20 in Leipzig erschien, promodierte dieser seierlicht ihn zum Doct. theol. (Diplom in ThStR 1893, 119 ff.); Wittenberg antwortete 3 Woden darauf, indem es Polich durch die Hand von Staupis die gleiche Würde verlieh. So spielt in die Ansänge der neuen Universität ein Segensas gegen Leipzig hinein; Ersolg des Streites war, daß Wittenberg Polichs Genossen, der Freilich nic

Aber auch W. verließ balb darauf Leipzig. Joachim I. und sein Bruder Albrecht riesen ihn 1505 zur ersten Einrichtung und Leitung der Universität Franksurt herbei und machten ihn zu deren ersten Rektor. In zahlreichen Rektoratserlassen sorgte er für die Ordnung der neuen Hochschule und suchte Studenten herbeizuloden; Franksurt, so verz so sicherte er dadei, sei eine von Ceres und Bacchus gesegnete Stadt; en huc venere templa Minervae! Er verwaltete oftmals das Dekanat der theol. Fakultät, war Rektor wieder 1518, wo er Tetzel instridierte (zum Datum dieses Rektoratsantritts vgl. N. Paulus, Die deutschen Dominikaner S. 17), wurde Kollegiat des großen und kleinen Kollegs, Kanosnikus der Domkirchen Brandendurg und Havelderg, kurz er stand auf der Höhe seines so Ruhmes und Ansehns. Als Erzbischos Albrecht Duasimodogeniti 1513 in der Berliner Marienkirche die Priesterweihe erhielt, sprach er die Beglückwünschungsrede, die nach Gewohnheit in hohen Worten die priesterliche Vollgewalt pries, durch welche unius homuncionis modicis verdis inter conseerandum prolatis summus, immobilis, immutabilis ad ima, perinde ac mobilis mutabilisque ad nos usque traducatur.

bilis ad ima, perinde ac mobilis mutabilisque ad nos usque traducatur.

\*\*Roch ehe W. öffentlich als Gegner Luthers im Ablaßstreit hervortrat, fand bieser Anlaß, sich gelegentlich mit ihm zu beschäftigen. Es handelte sich um das trinudium D. Annas. Der Zwickauer Prediger Sylvius Egranus (vgl. D. Clemen, Joh. S. E., Zwidau 1899, S. 4ff.) hatte 1517 die bekannte Legende, wonach die hl. Anna nacheinander drei Ehemänner gehabt, Joachim, Kleophas und Salome (oder Salomas!), von weren jedem sie eine Maria gedoren, die dann Joseph, Alphäus und Zebedäus geheiratet hätten (vgl. Tischen Först.-Binds. IV, 313), als schriftwidrig in Predigten angegrissen. Luther ersuhr, daß W. als Berteidiger der Legende auftreten würde, und gab 20. Dezember 1517 sein Gutachten an Spalatin darüber ah, das sich sachlich entschieden für Egranus aussprach, aber auch bedauerte, daß ein solcher unschällicher Jrrtum Streitobjekt so werde; man möge ihn lieber allmählich in sich selbst zersallen lassen sen er sich verzegeblich abmühte, die Legende ergegetisch zu rechtsertigen. Instrudio, in der er sich verzegeblich abmühte, die Legende ergegetisch zu rechtsetigen. Instrudio, in Leipzig studiert hatte, also gewiß W. dekannt, wenn nicht sein Schüler war, disputierte am 20. Januar so 1518 in Frankfurt über Thesen, die ihm W. ausgesehr hatte, die dieser daher auch 1528 in der Anaoophalaeosis unter seinen Schriften wieder abdruck (Neudruck nach dem Originaldruck in Blastatsorn bei N. Paulus, Tehel, 1899, S. 171 st., woselbst auch ihre verschiedene Zählung deutlich gemacht ist; wgl. auch den Abdruck dei W. Röhler, Dotumente zum Ablaßstreit, 1902, S. 127 st., wo sie komparativ Luthers Thesen gegenüberz gemüherz zuch den Abergenüberz zuch der der gegenüberz gemüherz zuch den Abergenüberz zehlen gegenüberz schlessen.

geftellt find und ahnlich in beff. Schrift Luthers 95 Thefen famt ben Gegenschriften, geneut ind und ahnlich in best. Schrift Lutyers 95 Leefen samt den Gegenschriften, 1903). Im Gegensatz gegen Luther wird hier der Ablaß nach der herkömmlichen Theorie nicht nur auf die kirchlichen Zensuren, sondern auch auf die von der göttlichen Gerechtigkeit auferlegten Strafen bezogen (Th. 7 [12]); es ist Dogma, daß man für Seelen im 5 Fegseuer auch absque contritione erfolgreich Ablaß erwerden kann (Th. 42 [65]); für sich selbst gewinnen Ablaß nicht allein plene contriti, sondern auch attriti et per confessionem contriti (Th. 30 [50]); auch der per modben vulfragii vom Papst den Seelen zugeeignete Ablaß ist wirksam: die anima purgata fliegt noch schneller auf zur Anschauung Gottes, als der Groschen den Boden der Ablaßkiste erreicht (Th. 33 [54. 55]). 10 Über B.& Berfasserschaft s. auch Baulus a. a. D. S. 49 ff. Dagegen wird bie spätere Reihe von 50 Thesen, die Tepel im April oder Mai 1518 nachfolgen ließ (Opp. var. arg. I, 306 ff.) von biefem felbst verfaßt sein - 2B. hat sie wenigstens bernach in feine Anacephalaeosis nicht aufgenommen. Wie W. fo als einer ber frühesten litterarischen Gegner Luthers erscheint, so hat er auch die nachfolgenden Jahre zu intensiber Wider-15 legung ber Lehre Luthers verwendet. Bunachst durch Disputationen in Frankfurt gegen bieselbe; 10 Jahre später aber trat er mit seiner großen Gegenschrift an die Offentlichkeit (Anacephalaeosis 1528 s. o. S. 357,34), sie war aber auch sichtlich das Produkt anhaltender Studien und angestrengter geistiger Arbeit. Sie stellt das Luthertum als ben Sammelpunkt ber Setten und Lehrirrtumer aller Zeiten bar; bie neuen Berführer rühren 20 nur wieder die Frelehren auf, über die schon längst das Berdammungsurteil der Kirche ergangen ift. Und alle Härefie richtete sich im Grunde gegen die Kirche als göttliche Selbst mit ben Arianern bringt er die Lutheraner in Berbindung; benn wie jene das himmlische Haupt der Kirche, so tasten diese ihr irdisches Haupt, die göttliche Institution des Papsttums an. Wiclif ift der Bater des Hussientums, und dieses die Duelle der Lutherischen Ketzerei. Aber auch die Irrtumer Joh. von Wesels und des Groningers Joh. Weffel leben in Luther wieber auf. Sogar die antinomistischen Greuel eines Amalrich erstehen neu in der Lehre, daß dem Gläubigen die Sunde nicht mehr zugerechnet werbe. Es ist eine ber vollständigften Gegenschriften, auch ist sie von einem überzeugungsvollen Pragmatismus burchbrungen. Mit Recht hat Lämmer in seiner Dar-80 stellung der vortridentinischen katholischen Theologie von ihr reichlichen Gebrauch gemacht. Der Papst steht nach B. naturnotwendig über dem Kaiser und besitht nicht nur Lebrz gewalt, sondern auch Bollzuges und Strafgewalt. Das Mesopher stütt er mit der Bemertung, daß ja in dem hoc facite der Einsetzungsworte facere nach Birgil und andern Maffifchen Autoren "opfern, barbringen" bebeute. Bringt ihn eine Schriftftelle in Ber-85 legenheit, dann hilft der Kanon, daß die Theologie nicht auf die Grammatik, sondern auf die Kirche zu gründen sei. (Ausführliche Inhaltsangabe in Katholik 1869, 135 ff. 257 ff.) Durch Hasenberg übersendete W. sein Opus an Erasmus und erbat sich als Dank bafür nur bessen judicium prorsus Apollineum de libro (Briese an Crasmus, hrsg. von Förstemann-Günther S. 134). Uber seine späteren Frankfurter Jahre fehlte es so sehr an Nachrichten, daß Frühere, 3. B. noch Döllinger, Reformation<sup>2</sup>, I, 633, ihn balb nach Beginn ber Reformation von Frankfurt hinweg nach seiner Heimat Franken gezogen sein ließen. Aber daß er 1524 in

3. 8. noch Döllinger, Reformation<sup>2</sup>, I, 633, ihn bald nach Beginn der Reformation von Frankfurt hinweg nach seiner Heimat Franken gezogen sein ließen. Aber daß er 1524 in Frankfurt ist, zeigt Enders V, 95; 1529 ist er ebendort laut Widmung seiner Schrift De signis et insomniis, die gleich andern (de kato, de superstitione et divinatione) für die Kenntnis des Aberglaubens der Zeit von Interesse ist, aber zugleich auch seine eignen abergläubischen Neigungen bekundet; auch eine seiner Reden ad elerum in studio Franckordiano gehört ins Jahr 1529, und sein Testament (ThStK 1893, S. 121 st.) setzt er am 15. Juni 1529 ebendaselbst auf. Auch zu Neuzahr 1530 ist er noch dort (laut Hasenbergs Brief an Erasmus, s. d.). Dann aber zieht er als Joachims I. Theosologe nach Augsdurg zum Neichstage. Über diese Reise vol. den sürt die gegen das Authertum triumphierende Stimmung der Kurbrandenburger interessanten Bericht in Briefwechsel des J. Jonas I, 178. Als zu Ansang des Reichstags ohne Luthers Borwissen seine 17 Schwabacher Artikel gedruckt und Joachim bekannt geworden waren, versaßte W. in Semeinschaft als Gegenschrift den "Christlichen Unterricht gegen die Belanntnus M. Luthers (EU 25 <sup>2</sup>, 345 st.), in dem sie den "Christlichen Linterricht gegen die Belanntnus M. Luthers" (EU 25 <sup>3</sup>, 345 st.), in dem sie den günstigen Eindruck, den diese Artikel listigerweise verheimlicht; seine wahre Lehre stühte Gotteslästerung, Unzucht, Gebruch, Empörung u. das. an. Dann 60 tressen die kerten vieht Gotteslästerung, Unzucht, Ehebruch, Empörung u. das. an. Dann 61 tressen von eine den mit der Konstation der Augsburg. Konsession betrauten

Gelehrten an (Fider, Die Konfutation S. XX), ebenso unter ben zur Disputation über bie Wiederbereinigung Berufenen (CR II, 317; Schirrmacher, Briefe und Atten S. 240). Aber ber Greiß scheint neben ben jungeren Streitern nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben. Auch wurde noch er wie Menfing von Abt Bolbewin in Lüneburg um eine Gegenschrift gegen die bortige evangelische Kirchenordnung gebeten und sandte 5 seine Entgegnung, wofür er ein Geldgeschenk erhielt (Wrede, Einführung der Ref. im Lüneburgischen, 1887, S. 151. 153). Am 12. Oktober und noch am 26. ift er in Augsburg. Dann begleitete er seinen Kurfürst nach Köln zur Wahl Ferdinands zum römisschen König (wie Johann Hoft März 1531 bezeugt, bei Paulus, Dominikaner S. 140). Darauf zog er in die Heimat und beschloß sein Leben in Amorbach, wo ein Teil seiner 10 Berwandtichaft wohnte, im bortigen Benedittinertlofter am 17. Mai 1531, in beffen Rirche er seine Ruhestätte sand. Hier wie in Buchen wurden ihm Denkmäler gesetzt, von benen die in der Pfarrkirche zu Buchen (ein Holzepitaphium und ein Denkstein mit seiner lebensgroßen Figur) noch erhalten sind. Nach seinem zuletzt in Amorbach am 10. März 1531 abgeschlossen Testamente trat der Rat seiner Baterstadt Buchen in den Besitz 15 seines nicht unerheblichen Bermögens gegen die Berpslichtung, Kenten an seine Berwandten, Unterklichtungen an Manne zu der gestellten und die Seines flichtung en ginen in Teausteinst flieder. Unterftützungen an Arme u. bgl. und auch ein Stipenbium an einen in Frankfurt stubie-renden Buchener ju zahlen; letteres besteht noch heute als Wimpina-Stipenbium bei ber Erbin Franksurts, ber Breslauer Universität fort und kommt jest auch evangelischen Theoslogen zu gute. Kurz vor seinem Tode hatte er noch in dem Dominikaner Johann Host 20 ben Herausgeber seiner Farrago miscellaneorum (1531 in schönem Folioband) gestunden.

Bindler, Johann, geft. 1705. — Litteratur: Fabricius, Memoriae Hamburgenses, Hamb. 1711, tom. 3, p. 351 sqq.; Molleri Cimbria literata, tom. 2, p. 990 sqq.; burgenses, hamb. 1771, tom. 3, p. 351 sqq.; Molleri Cimbria literata, tom. 2, p. 990sqq.; Johannes Gefiden, Johann Bindler und die hamburgliche Kirche in seiner Zeit (1684—1705), 25 hamburg 1861; K. I. Wolters, Die kirchlichen Zustände sin hamburg] vor 200 Jahren, in: hamburg vor 200 Jahren; gesammelte Vorträge herauszgegeben von Theodor Schraber, Hamburg 1892, S. 143—216; hamburgliches Schriststellerlegtson, Bd &, S. 65sff.; hier auch ein Stammbaum seiner Nachsommen und ein Verzeichnis seiner Schriften; AbB, Bd 43, S. 365-373. — Ueber Jotann Windlers Sohn und Enkel, welche beibe auch wie er Senioren so in hamburg waren, vgl. AbB Bd 43, S. 375 u. 376; ferner das hamburgische Schriststellers legion, Bd &, S. 76 ff. u. S. 86 ff.

Johann Windler, einer der treuesten Freunde Bhilipp Jakob Speners, dabei aber bedeutender und befonnener als viele seiner Gefinnungsgenossen, ward am 13. Juli 1642 in einer Mühle zu Gölzern, nahe bei Grimma, geboren. Er wuchs in ben brückenben Zeiten 26 vor und nach dem Ende des 30jährigen Krieges auf und mußte als Knabe das wenige Bieh seines armen Baters hüten. Die Eltern, besonders die fromme Mutter, hatten aber früh gelobt, ihn dem geistlichen Stande zu widmen. Er besuchte seit dem Jahre 1651 die Schule zu Grimma, seit 1656 die Thomasschule in Leipzig und von 1659 die 1661 die dortige Universität, mußte aber dann seiner Armut wegen sein Studium unterbrechen 20 vind in Grimma Privatunterricht geben. Im Jahre 1664 ward er in Jena Magister; er begann sodann in Leipzig Privatvorlesungen zu halten; hier zeichnete er sich auch schon durch seine Predigten aus. Nach einigen Jahren erwählte ihn der Herzog Philipp Ludwig von Holsteins-Sonderburg auf Wiesenburg (an der Zwickauer Mulde) zum Hosmeister seiner Söhne, und mit einem derselben ging er 1668 nach Tübingen, wo er 3 Jahre verweilte. Wohn auf der Reise dahin ist er vermutlich mit Philipp Jakob Spener, der damals Senior in Frankfurt am Main war, bekannt geworden, sonst sehr dahn dies ward für die Richtung seines Lebens entschend. Als W. im Jahre 1671 von Tübingen in sein erstes geistliches Amt nach Homburg vor der Höhe berusen wurde, war es Spener, der ihn, "seinen alten bewährten Freund", in Frankfurt ordinierte. Schon im Jahre so 1672 ward er Superintendent in Braubach und 1676 Hosprediger in Darmstadt; darauf 1678 Pastor in Mannheim und 1679 Superintendent in Wertheim. In Frankfurt, wo er in diesen Jahren wiederholt Speners Hausgenosse war, hatte W. den lebhastesten Einsen diesen Freinst wiederholt Speners Hausgenosse war, hatte W. den lebhastesten Einsen diesen Frankfurt wiederholt Speners Hausgenosse war, hatte W. den lebhastesten Einsen diesen Frankfurt wiederholt Speners Hausgenosse war, hatte W. den lebhastesten Einsen er in biesen Jahren wiederholt Speners Hausgenoffe war, hatte B. ben lebhaftesten Einsbruck von bem Segen empfangen, der auf bessen Privattonventen ruhte. Als er nun in Darmstadt hofprediger geworden war, hielt er felbst solche Brivattonvente, welche die 55 lebhafteste Teilnahme, aber auch einen nicht minder lebhaften Wiberspruch fanden. Namentlich bem Oberhofprediger Menter, einem Großontel feiner Frau, gereichten fie aum schwersten Anftoß, fo baß er B. bewog, Darmstadt zu verlassen. Diefer folgte einem Rufe bes Rurfürsten von ber Pfalz nach Mannheim; wegen der Unannehmlichkeiten, die er hier infolge davon hatte, daß seine Kirche jugleich von den Reformierten gebraucht 60

362 Bindler

wurde, gab er auch biefe Stelle balb wieber auf. Einer Empfehlung Speners verdankte er bann ben Ruf nach Wertheim, wo er in ben Jahren 1679 bis 1684 eine ruhige und gesegnete Wirksamkeit übte. Aber auch bort follte er nicht bleiben; am 31. August 1684 ward er wiederum auf Speners Empfehlung einstimmig jum Hauptpastor zu St. Michaelis in Hamburg gewählt. Hier ist er dann bis zu seinem Tode geblieben; seit dem Jahre 1699 stand er als Senior an der Spitze des hamburgischen Ministeriums. In Hamburg war W. in eine sehr zahlreiche Gemeinde und auf einen Boden getreten, der durch bürgerliche Unruhen auf bas tiefste unterwühlt war und auf bem nun auch die kirchlichen Gegensätze jener Zeit die Gegner zu erbittertem Kampfe erregten. Uber diese Kampfe wie 10 überhaupt zu dem Folgenden voll. das in den Art. Horbius Bo VIII S. 353 ff. und Maper Bo XII S. 474 ff. Mitgeteilte. W. hat mit driftlichem Helbenmut in diesen Rämpfen gestanden, aber auch niemals die driftliche Sanftmut und Demut verleugnet. Seine wurdige und sachliche Predigtweise, verbunden mit eindringlicher Beredsamkeit (Spener selbst stellte ihn in dieser Hinsicht weit über sich) sicherte ihm in dieser unruhigen 15 Beit bei ben gablreichen Buborern, Die aus ber gangen Stadt fich um ihn fammelten, ben gesegnetsten Einfluß; er hat aber auch im Rampfe mit den zügellosen Demagogen sein Leben verzehren mussen und hat das Ende dieses Kampfes nicht erlebt. Kaum war 2B. in Hamburg, als, von ihm empfoblen, auch Horbius dahin als Hauptpaftor zu St. Nicolai berufen warb. Diefen Freunden und Gefinnungsgenoffen trat aber bald ber erbitterte 20 Feind Speners, Johann Friedrich Maber, gegenüber, der im Jahre 1686 Pastor zu St. Jacobi ward. Der erste Kampf, den W. mit diesem zu bestehen hatte, betraf die Opern, die W. nach Spenerschen Grundsäßen entschieden verwarf, während Mayer sie verteidigte (1687 und 1688). Ein viel bedeutenderer Streit entbrannte aber, nachdem ein Freund von B. und Horbius, Abraham Hindelmann, Hauptvaftor zu St. Katharinen 26 geworben war (Nov. 1688), über ben fog. Religionseib. Der Senior Samuel Schult, ein leibenschaftlicher Bertreter ber lutherischen Orthodogie und erbitterter Feind aller Spenerianer, legte am 14. März 1690 im Konvente des Ministeriums einen eiblichen Revers gegen alle Schwärmer vor, durch welchen, ohne sie zu nennen, vornehmlich Speners Anhänger getroffen werden sollten. B. hatte sich durch das friedliche Vorgeben des wo Seniors ansangs täuschen lassen und, sofern seine Privatsonvente nicht dadurch gestört werben sollten, seine Unterschrift gegeben, nahm sie aber jurud, als er bie Sache ernfter erwog und auch Horbius und hindelmann die Unterschrift verweigerten. Maper ward nun ber Berfechter bes Religionseibes und wußte von einigen Universitäten responsa für benselben auszuwirken, während neben mehreren anderen Theologen auch Spener in 85 einem bündigen responsum und in den Schriften "die Freiheit der Gläubigen vor dem Ansehen der Menschen in Glaubenssachen" und "Sieg der Wahrheit und Unschuld" sich gegen benfelben erklärte. So entspann fich ein erbitterter Streit Mabers mit Spener (1691 und 1692), der sodann, als Horbius durch eine Unvorsichtigkeit (vgl. Bb VIII S. 355, 4 ff.) Mayer dazu Gelegenheit gegeben hatte, in Hamburg als Rampf Mayers 40 gegen Horbius fortgeführt wurde und hier burgerliche Unruhen veranlagte. 2B. und Hindelmann hatten, was Maper so erregt hatte (Horbius hatte einen mpstischen Traktat verteilt), auch ihrerfeits migbilligt; als aber Maber, ber Senior Schult und ihre Ge-finnungsgenoffen immer ungemeffener Horbius angriffen, trat B. in vier Predigten: "Der unrechtmäßig verquäkerte gute Lutheraner", vom 25. April bis 16. Mai 1698 gehalten, 45 für Horbius ein; ihm folgte bann auch hindelmann, boch anfange mit mehr Burudhaltung. Beide aber vermochten es nicht zu verhindern, daß am 24. Rovember horbius aus ber Stadt verwiesen warb, und daß im Januar 1694 Frau und Rinder ihm folgen mußten. Mit biesem unrühmlichen Siege über Horbius gab Maber sich jedoch nicht zu-frieden; er wandte sich jett nur noch eifriger gegen W. und hindelmann. Eine Flut 50 von Streitschriften erschien in ben nachsten Monaten; boch hielt sich 2B. thunlichst jurud. Endlich gab er mit Hindelmann eine etwas größere Schrift heraus, die aber vornehmlich von ihm verfaßt ist, in der die wahre Ursache dieses Streites ruhig und klar bargelegt bon ihm bertagt ist, in der die wahre Urjace dieses Streites rung und tax daryregt ist: "Gründlicher Beweis, daß . . . . in der Streitsache mit Pastor Horbio keine Gesar der Berlierung reiner und wahrer Lehre . . . gewesen . . . sei". Diese Schrift ist vom 55 28. Februar 1694 unterzeichnet; im März beschlossen die kirchlichen Behörden, sie drucken zu lassen. Mahre war außer sich; troß seiner Gegenschrift war jedem Urteilssähigen klar, auf welcher Seite das Recht war. Der Streit selbst endete dann schließlich insolge eines kassellichen Mandates damit, daß der Rat im Juni 1694 eine allgemeine Ams neftie befahl. Als im Jahre 1699 der Senior Schultz gestorben war, ward 28. vom Senate am

7. Juni 1699 zum Senior erwählt. Maher fühlte sich nun in Hamburg nicht mehr wohl, da er das Ministerium nicht mehr leiten konnte, und nahm einen Ruf nach Greifstwald an. Bon hier aus erregte er den bekannten Streit über die renovatio vocationis, der dis zum Jahre 1704 dauerte, vgl. Bd XII S. 476, 60 ff. W. bewies auch in diesem Streite seinen Helbenmut, dabei dei aller Entschiedenheit große Sanstmut. Aber in biesen Kämpsen verzehrte sich auch seine Kraft; ein Jahr später, am 5. April 1705, ist

er geftorben.

Als Prediger hat B. nach dem einstimmigen Zeugnis seiner Zeitgenossen wenige seinesgleichen gehabt, obgleich seine gedrucken Predigten wegen der eingeschalteten Exturse schwierz zu lesen sinch. Für den Druck arbeitete er manche Predigt die zu einer Länge von 100 und mehr Seiten aus, so daß aus ihr eine theologische Abhandung ward. Als Gelehrter zeichnete er sich besonders in der Eregese und biblischen Theologie aus. In mehreren Schristen trat er als entschiedener Vertreter der Spenerschen Grundsätz auf; vogl. sein "Bedenken über Kriegsmanns Symphonesis oder Bücklein von einzelnen Zusammenkünften der Christen, Hanau 1679", und "Antwort auf Dilselds Gründliche Erz 16 dreterung der Frage von den Privatzusammenkünsten, Hanau 1681". Auch noch in Hamburg hat er die Privatschondente gegen einen Angriss verteibigt in seinem "Sendschreiben an D. Hannekenium, Hamburg 1690". Doch solgte B. seinem Freunde Spener nicht unbedingt, sondern wußte sich eine freie und selbstständige Stellung zu bewahren, wie sich das namentlich in der Beurteilung des schwerrrichen Fräuleins von der Assetzeichste harbeiten", Hamburg 1693. Wie Spener; voll. sein "Schristmäßiges und wohlzgemeintes Bedensen", Hamburg 1693. Wie Spener; erwarb sich W. die Rößten Verdiensten der die August Hermann Frande sich als Hamburgehe, Duntesche). In B.s Dausle dat August Hermann Frande sich als Hamburgehe, Duntesche). In B.s Dausle dat August Hermann Frande sich als Hamburgehe, Duntesche). In B.s Dausle dat August Hermann Frande sich als Hamburgehen vorten und duch die Hand ans Wert gelegt, indem er mehrere Ausgaden der Bibel auf seine eigenen und seiner Freunde Kosten herausgab. Zu einer Ausgaben der Bibel auf seine eigenen und seiner Freunde Kosten herausgab. Bu einer Ausgaben der Bibel auf seine Genen und bei Hand ans Wert gelegt, indem er mehrere Ausgaben der Bibel auf seine neue Siturgie entworfen, das erste ofstjelle Gefangduch im Jahre 1700 herausgegeben und ein ordentliches Kandibateneramen eingeführt. Überblicken wir sein ganzes Leben und Wirten, so kön

Bindesheim, Das Kloster von. — Joannes Buschius, Chronicon Windesemense ed. Herib. Rosweydus, Antverp. 1621 (besser Ausgabe von K. Grube in den "Geschichtssquesen der Provinz Sachsen", Halle 1886); G. D. Desprat, Verhandeling over de droe-40 derschap van G. Groote, Utrecht 1830, 20 uitg. Arnhem 1856 (Peutsche Uebers. mit Zussähen vermehrt von Mohnise); J. C. van See, De Kloostervereeniging te Windesheim, Leiden 1874; J. G. R. Acquoy, Het Klooster te Windesheim en zijn invloed, 3 dln., Utrecht 1875. 76. 80; J. Hosman, De droeders van 't gemeene leven en de Windesheimsche kloostervereeniging (in "Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", 45 dl. II und V); R. Grube, Die litter. Thätigseit der Bindesheimer Congregation (in "Ratholit" 1881); B. Beder, Eenige Meditaties uit den Windesheimer kring (in "De Katholick", Leiden 1884); D. J. M. Büsstenhoff, Frendeswege in de Windesheimer Congregatie ingelijfd door paus Bonisacius IX, 28. Februari 1399/1400 (Archief vorr Nederlandsche Kerkgeschiedenis, dl. V, 's Gravenhage 1895, blz. 326—335).

Das holländische Kloster der regulierten Chorherren zu Windesheim oder Windesem ist berühmt als Stammsis einer ziemlich weit verzweigten Kongregation von resormierten Klöstern, welche im Ansange und in der Mitte des 15. Jahrhunderts blühte. Die Geschichte dieses Klosters und dieser Kongregation ist geeignet, und einen Blick in die reforsmatorischen Bewegungen zu eröffnen, wie sie von Holland aus endlich auch auf deutschem Boden sich geltend machten, als Schatten der zukünftigen Dinge, nachdem sie in anderer Gestalt schon früher oder wenigstens gleichzeitig in England, Frankreich, Böhmen und selbst in Italien ausgetreten waren. Das Kloster Windesheim stand nämlich in engster Beziehung zu den Brüdern des gemeinsamen Lebens, deren Genossenschaft im Laufe des 14. Jahrhunderts den mächtigen Anregungen des evangelisch gesinnten Gerrit Groot ihre wo

Entstehung verdankte. Bor seinem Tobe, so erzählt uns ber Chronist von Windesheim, ber als Mond baselbst sich aufhaltende Bruber Johannes Busch (Chron. Wind. p. 19 -24; bgl. Betrus horn, Vita magistri, Gerardi Magni, cap. XIV), gab Gerrit Groot seinem Schüler und Nachfolger Florens Rabewijns und ben übrigen Genossen, 5 welche fich um ihn jusammengefunden, als seinen Rat und Wunsch zu erkennen, bag fie in ber Errichtung eines Rlofters einen Salt- und Sammelpunkt für bie Brüber und Schwestern, welche fich junachst burch feine (Groots) Perfonlichkeit angezogen gefühlt batten, welche jud zunacht durch jeine (Groots) personichten angezogen gezuhrt hatten, suchen sollen. Auf die weitere Frage nach dem Orden, dem sie sich anschließen sollen, habe Groot bereits auch unter Betwersung anderer Borschläge den Orden der 10 regulierten Chorherren genannt als den geeigneten. Thomas a Kempis (Vita Gerardi Magni, cap. XVI, § 1—3; vgl. Petr. Horn, l. l. cap. XV) jedoch in seiner Erzählung von dem Tode Groots, sagt nichts weder von der Errichtung eines Klossers, noch von der Annahme des Ordens der regulierten Chorherren, aber läßt den Meister auf die Frage ber Umstehenden: "Bas sollen wir weiter thun? antworten: Der herr wird in diesem 15 Ort mit euch sein und Florens wird euer Later und Rektor sein" (Acquop t. a. p. I, 46—49). Doch ist der Bericht von Busch, für bessen Urkundlickeit im einzelnen natürlich nicht wohl zu bürgen ist, jedensalls sehr signisikant. Die Motivierung des Rates damit, nicht wohl zu durgen ist, sedenfalls sehr signistant. Die Montverung des Naties damit, daß die Brüder einen Haltepunkt an einem Aloster nötig haben, hat offenbar nicht allein an den Erfahrungen seine Grundlage, welche Groot zu machen hatte, sondern ist von Busch niedergeschrieben auch unter der Beleuchtung der Geschichte einer bedeutend späteren Zeit. So frivol die Angrisse waren, welche der Dominitanermönch Mattheus Gradow aus Gröningen, auf dem Costnitzer Konzil wider das Institut der Brüder des gemeinsamen Lebens erhob (Acquon, t. a. p. 1, 236, 11, 106, 379), so läßt sich doch nicht leugen, daß nach dem Maße der damaligen Zeitvorstellungen eine gewisse Wahrheit in 26 benfelben lag. Eine freie, nicht irgendwie statutarisch geregelte Gemeinschaft war ein Unbing für biefe Zeitvorftellung. Auch ber freiere evangelische Geift ichien nur in gefete lichen Formen Aufnahme finden ju konnen. Die bloge bona voluntas bot tein Genüge. Ein Gefühl babon muß nicht nur im Bolte, muß bei ben Brübern felbst jum Teil gelebt haben. Das Evangelische an ihnen war noch nicht stark genug, um ganz auf eigenen so Fugen ju fteben, in feiner eigentumlichen Geftalt fich geltent ju machen. Dabrent fo einerseits in bem Rate, überhaupt burch Gründung eines Klosters einen haltepunkt zu gewinnen, ber römische gesetzliche Geift sich ausspricht, an bem auch biese Brüder noch trantten, zeigte fich ber Ginflug bes evangelischen Elements in bem weiteren Rat, fich nach dem Orden der regulierten Chorherren einzurichten. Gegen Annahme der Karthäuser-25 Regel hatte Groot — wenn der Bericht von Busch Bertrauen verdient — einzuwenden, boch nach berfelben bie Bruber gu febr bon ben Denichen abgeschieben murben. Er wollte also ben Einfluß ber Brüber auf die Belt nicht beschränkt sehen. Gegen bie Annahme ber Regel ber Ciftercienser aber hatte er die Einwendung zu machen, daß diefelbe satis gravis sei. Es follte nach seiner Anschauung von klösterlichem Leben und klösterlicher gravis set. Es spitte nach seiner Anschutung von tibsertitigen Leven and tiesertiges.
40 Zucht nicht mehr zur Anwendung kommen, als was eben zum Begriff eines Ordens übershaupt gehörte, die drei vota substantialia, Keuschheit, Armut, Gehorsam. Indem Groot daneben nur noch die Liebe als besonderes wichtiges Gebot hervorhob, zeigte er auch damit, daß sein Standdunkt nicht eben nur der gewöhnlich winchische sei. Wie er selbst als Prediger und Seelsorger seine besondere Bedeutung hatte, so schrieben auch der Orden 46 der regulierten Chorherren der neuen Pflanzung eine besondere Richtung auf diese Thätigstein und die Liebe auch der Orden feit bor, und nicht minder lag auch in ber Erwählung bes Augustinus jum Schutpatron ein großes theologisches Bekenntnis. Un ber Bebeutung bes Dargestellten anbert es, wie gesagt, nichts, wenn auch nicht Groot selbst biese Erwägungen schon geltend gemacht haben follte. Jedenfalls spricht fich in der Darstellung Busche bas Gelbstbewußtsein bes so Orbens über sein Wefen, seinen Ursprung und Zusammenhang mit bem Geifte Groots felbst aus.

Im zweiten Jahre nach dem im Jahre 1384 erfolgten Tode Groots wurde, was Busch als seinen letzten Willen angiebt, ins Werk gesetzt nach Beratungen, wie sie von Florens Radewijns und den hauptsächlich mit ihm verdundenen Brüdern (u. a. Johan Strinderind, hendrik Klingebijl, hendrik van Wilsem, Berthold ten hove und Gerard dan Zuthen) eingehend gepflogen wurden, und nachdem längere Zeit ein geeigneter Punkt zur Errichtung eines Klosters gemacht worden war. Der obengenannte Berthold ten hove (ober ten have), ein Bürger aus Zwolle in Salland, durch Gerrit Groot einst bekehrt, schenkte sein Erbgut "de hof to Windesem", im Werte von mehr als 3000 rhein. So Gulden, zum künstigen Kloster. Auch hendrik van Wilsen, vormals Schösse zu Kampen

und jest einer ber Brüber, schenkte fünfzehn Hettare Land. Weitere Schenkungen tamen binzu (Chron. Wind. p. 288.), und so wurde benn im Jahre 1386 beschlossen, daß bas Kloster errichtet werden sollte im Dorfe Windesheim, Barochie Zwolle, in ber Diöcese Utrecht, beren Bischof ber ehrenwerte Floris van Bevelinkhoven, "singularis virtutis amator", mit Interesse die neue Stiftung verfolgte. Es waren sechs Brüber, die bsier zusammenfanden, nämlich Hendrik Klingebijl von Högter im damaligen Sachsen, eine halbe Stunde von der Benediktiner-Abtei Corvey, Hendrik van Wilfem, Berthold ten Sove, ber frühere Eigentumer von Windesem, Werner Reynkamp, vormals Rektor ber Barochieschule zu Rampen, Johannes van Kempen, ber ältere Bruber bes berühmten Thomas, und Hendrit de Wilde, später Prior im Kloster Eemstein. Es war nicht sowohl 10 ein freier Entschluß, welcher gerade diese sechs zu den ersten Genossen des entstehenden Klosters machte, sondern sie waren förmlich von der Gemeinschaft der Brüder dazu auserwählt und abgeordnet (Chron. Wind. p. 40), während fich ihnen bann freilich andere Brüder und auch einige ansehnliche bevote Schwestern zur hilfe anschlossen. Gebäude fanden fich für den Zwed bes Klosters in Windesheim noch nicht vor. Die Brüber 16 mußten in bem Behöfte eines Auffehers bes Landquies Bohnung nehmen und errichteten fich bann junachst hutten von dem einfachsten Fachwert. Doch bermehrten sich bie Schenkungen an die neue Stiftung bald so ansehnlich, daß, während man im März 1387 mit dem Bau angefangen war, schon am 17. (nicht 16., RE2) Oktober der Suffragan des Utrechter Bischofs, Hubertus Lebene, episcopus Yppusensis, die Weihe der Kirche 20 und die Einkleidung der sechs obengenannten neuen Ordensbrüder vornehmen konnte, nachdem diese zuvor in dem von Reinout Minnebode aus Dordrecht 1382 errichteten Klofter Gemftein, zwischen Dorbrecht und Geertruibenberg liegend, sich mit ben nötigen Außerlichkeiten bes Monchelebens bekannt gemacht hatten. Was bas Gelübbe bes Ge-Außerlichkeiten des Mönchslebens bekannt gemacht hatten. Was das Gelübde des Geborfams anbelangt, so versprachen die Brüder nicht Gehorfam gegen den Bischof von 26 Utrecht, sondern gegen ihren Oberen, den sie später selber wählen sollten, und unterwarsen sich nur den Bestimmungen ihres eigenen Kapitels (Chron. Wind. p. 59). Zunächst übernahm der Bruder Heinrich Klingebiss unter dem Titel "Rektor" die Leitung des Klosters und die Seelsorge der übrigen Brüder, aber schon ein Jahr darauf trat Werner Keynkamp als von der Gemeinschaft gewählter, in Ermangelung eines Kapitels vom 80 Didesfandischof bestätigter Prior an die Spitze. Dieser fromme, aber strupelhaste und besschränkte Mann resignierte nach nicht viel mehr als drei Jahren und an seine Stelle trat nun Johannes Gosmini Bos, gebürtig von Heusden, der eigentliche Gründer der Besdeutung des Klosters. Wie er während seiner 33 jährigen Berwaltung (1391—gest. 2. Dez. 1424) die äußeren Klostermauern unermüblich aufzurichten bemüht (Chron. Wind. 185 p. 128 ss.) und in Baulust das Gegenteil seines zweiten Nachfolgers Willem Bornken war, der die von Bos aufgehäuften Baumaterialien wieder verlauste, so war er auch für den inneren Ausbau, namentlich für Ausbehnung des Windesheimer Kapitels träftig thätig. ben inneren Aufbau, namentlich für Ausbehnung bes Winbesheimer Rapitels träftig thätig.

Es ist in der That merkwürdig, dis zu welcher Höhe nicht allein die äußeren Mittel des Klosters unter seiner Berwaltung anwuchsen, sondern in welchem Maße sich so auch die Zahl der mit Windesheim verbundenen Klöster vermehrte. Teils nämlich wurden neue Klöster nach den in Windesheim maßgebenden Grundsägen gegründet, und zwar dald nicht nur Manns-, sondern auch Frauenklöster, da ja die substantialia der Regel des hl. Augustin auch auf sie Anwendung sinden konnten, teils alte, in ihrer Zucht versfallene restauriert. Im Jahre 1392 war unter dem Einfluß von Florens Radewijns sond Johannes Bos, durch vereinigtes Streben der Brüder des gemeinsamen Lebens und der Brüder von Windesheim das Kloster Mariendorn (Fontis destae Mariae) bei Arnhem errichtet. Es war die erste Tochter von Windesheim. Im selben Jahre entstand, auch unter Einfluß von Deventer und Windesheim, das Kloster Nieuwlicht (Novae lucis) bei Hoorn in West-Friesland und Werner Keijnsamp wurde von Windesheim gesandt, so um Prior des neuen Konvents zu sein. Mit Eemstein stand Windesheim in einem sehr freundschaftlichen und brüderlichen Verhältnis. Diese vier Klöster nun haben sich 1394 oder 1395 miteinander verbunden zu einer Kongregation oder, wie man damals sagte, zu einem Kapitel. Windesheim stand an der Spize der Kongregation, sein Prior war Prior superior, jedes Kloster sollte unter einem Prior stehen. Jährlich sollte eine allgemeines Versammlung der Prioren und Chorherren, ein allgemeines Kapitel (capitulum generale) gehalten werden, dessen Bestimmungen alle Prioren und Klöster Gehorsam leisten mußten. Die Errichtung und Einrichtung der Kongregation ist vom Papste Bonissatius IX. approbiert worden (Chron. Wind. p. 163, vgl. p. 100. Die Bulle des Papstes, datiert 16. Mai 1395 ist zu sinden bei Acquoy, t. a. p. III, 303—305). so

Seitdem blieb Windesheim auch bei der weiteren Ausdehnung der moderna devotio, wie der Chronist diese neue Ordensbildung nennt, der Mittelpunkt und die Pstanzschule der Arioren für die anderen Klöster. Die Anzahl der angeschlossenen Klöster mehrte sich von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1402 waren es schon sieden, darunter auch das durch 5 Thomas a Kempis und Johann Wessel berühmt gewordene auf dem St. Agnesberge dei Zwolle; 1407 zwölf, 1412 sechzehn und 1423 neunundzwanzig, nämlich 24 Mannsund 5 Frauenklöster. Der Chronist redet (anno 1464, vgl. Acquon, t. a. p. I, 314) von einem octogenarius numerus (Chron. Wind. p. 213, vgl. Acquon, t. a. p. II, 52 n. 2) der Klöster mit etwa 1000 Insassen (Chron. Wind. p. 165), 28 davon waren in diese Berbindung unter dem Priorate von Johann Bos getreten. Eine vollständige Liste von Klöstern, welche früher oder später zur Windesheimer Kongregation gehört haben, ist zu sinden in dem obengenannten hervorragenden Werte von Acquon, III, 1—232.

Einen erften Triumph feierte bie Kongregation von Windesheim, als fie eingelaben 16 wurde jum Coftniger Konzil. Der Prior Johann Bos erschien ba mit brei Anderen und ließ sich einschreiben in der dritten Abteilung, welche dienen sollte zur Reform an haupt und Gliebern. Bos gewann bie Anerkennung biefer Berfammlung und bie Gunft von Martinus V. (Chron. Wind. p. 180s.), als er bie Brüber bes gemeinsamen Lebens verteibigte gegen die Anklagen des Dominikaners Grabow. Gerson und d'Ailly nahmen 20 sich ihrer Schützlinge energisch an und ber Ankläger wurde jum Wiberruf gezwungen. Ein zweiter Triumph war sobann ber im Jahre 1435 ben Klöstern von Wittenberg, auch zur Kongregation geborend, und Windesheim von seiten bes Konzils zu Basel gewordene Auftrag, die Klöster der Augustiner beiberlei Geschlechts auch in Deutschland zu zu reformieren. Namentlich aber machte Epoche ber Besuch bes Karbinals Nicolaus von Cusa zu resormieren. Namentlich aber machte Spoche der Besuch des Kardinals Nicolaus von Cusa am 21. Augustus 1451, als derselbe das Jubiläum verkündigte. Der 78jährige Willem Bornken war damals Prior, auf dessen dringendes Ansuchen er das Kloster besuchte. Die Legation des Kardinals hatte überhaupt eine neue Anregung des religiös-sittlichen Lebens in Deutschland zum Zweck und mußte deshalb mit einer Erscheinung, welche, wie diese neue Kongregation der Klöster der regulierten Chorherren, ebenfalls den Bersuch von machte, innerhalb der alten Formen dem religiösen Leben einen neuen Ausschmung zu geben, sich sehr freundlich berühren. Der Kardinal wurde namentlich in Sachsen und Thüringen die Beranlassung zur Klosterresormation und verschafte so, wenn ich so sachsen darf, dem Kloster Windesheim neue Kundschaft für die von ihm ausgehende resormatorische Thätiaseit Schon seit Januar 1429 (Nazuon, t. a. p. L. 295) mar der Rindesheimer rische Thätigkeit. Schon seit Januar 1429 (s. Acquoy, t. a. p. I, 295) war der Windesheimer 36 Johannes Busch dann und wann wirksam zur Resormation von Klöstern. Der Kardinal Cusanus trug nun, während er noch in Deutschland war, ihm, damals Propst von Neuwert, und bem Dottor Paulus, Propft bes St. Mauritiustlofters zu Balle, auf, alle bie regulierten Rlöster in gang Sachsen, Thuringen und Meißen zu besuchen und zu reformieren nach ben Statuten ber Windesheimer Kongregation. Busch, welcher bei seiner Rew formationsarbeit 120 Stabte besucht und 6800 Meilen gurudgelegt bat, beschrieb biefe Thätigleit in einem eigenen, von Leibnit unter den scriptores Brunsvicenses unmethodisch herausgegebenen Berke de reformatione monasteriorum quorundam Saxoniae libri IV. Die reformatorische Thätigkeit erstreckte sich sogar teilweise auf Rloster anderer Orben: ber Tertiarier bes hl. Franziskus, ber Benediktiner u. f. w., und das Gebiet 45 dieser Thätigkeit beschränkte sich bald nicht mehr auf Riederdeutschland, sondern erstreckte fich ben Rhein berauf bis Bafel, - ja am Ende bes 15. Jahrhunderts behnte bas Windesheimer Kapitel seine Wirksamkeit fogar auf Die Augustiner- und Benediktinerlöfter in Frankreich aus. Unter biefen Umftanden mehrte fich natürlich die Bahl ber mit bem Windesheimer Generalkapitel verbundenen Klöfter febr rafch, aber mehr als 100 ju gleicher 50 Zeit find es nie gewesen. Wo Delprat rebet von 120 Klöstern, thut er das benn auch ohne eine Quelle dafür anzugeben. Erst die beginnende Resormation der gesamten Kirche machte dieser Resormation der Klöster und zugleich der großen Bedeutung der Bindesheimer Kongregation ein Ende. Doch erhielt sich das Kloster Bindesheimer keidst dies zum Ende des 16. Jahrhunderts (s. Acquon, t. a. p. I, 83—90). Das Windesheimer Kapitel
blieb noch mehr als zwei Jahrhunderte bestehen, wurde aber im Jahre 1811 aufgehoben. Der letzte Prior generalis (im Jahre 1573 ist der Titel "prior superior" verändert in "prior generalis") war Constantinus Besling, Propst von Grauhoss dei Gostar (gest.
17. Januar 1807), das letzte Kloster Frenswegen bei Nordhorn in der Grasschaft Bentskeim murde ausgehoben im Jahre 1809 (s. Nordhorn in der Grassschaft Bents heim wurde aufgehoben im Jahre 1809 (f. Acquop, t. a. p. II, 175, 176). Seine eigentumliche Bedeutung bat bas Winbesheimer Generaltapitel junachft um

feiner Berbinbung mit ben Brübern bes gemeinfamen Lebens willen. Nicht nur war Windesheim eigentlich eine von biefen Brüdern ausgehende Stiftung, sondern die Berbindung blieb auch eine fehr innige und nabe — namentlich so lange Gerrit Groots unmittelbarer Rachfolger Florens Radewijns lebte. Derfelbe blieb gewissermaßen auch der oberfte Aufseher von Windesheim, der in allen wichtigeren Angelegenheiten zu Rate ge- 5 zogen wurde, an den Beratungen des Generaltapitels teilnahm und für die Interessen bes Rlofters eintrat. Die Fraterhäuser und die mit Windesheim unierten Klöster waren Aweige eines und besselben Stammes, nur in verschiedener Form. Doch blieb babei ber Unterschied awischen ben Fraterhäusern und ben Windesheimer Rlöftern befteben, daß diese Klosterreform im Sinne der modernen Devotion erstrebten, jene, unter Ab- 10 lehnung einer bindenden Klosterregel und ohne Gelübde, auf Erneuerung des Lebens zu wirken, dabei aber durch das Zusammenleben ihren Gliedern Halt und Kräftigung zu geben suchten. Die freiere Form der Fraterhäuser war häufig der Durchgangspunkt zu der gebundenen des Klosters (Chron. Wind. p. 83). Im Jahre 1447 gingen sogar zwei Fraterhäuser, Albergen bei Ootmarsum und St. Martin zu Löwen, zum Orden der 16 regulierten Chorherren über. Dieser Umstand ist in gewissem Maße für die Fraterhäuser ein gunftiger gewesen, ba fie um fo leichter diejenigen Mitglieder los wurden, beren übertriebener Andacht die einigermaßen weltlichen Beziehungen ber Brüder wenig zusagten und bie baber die Stiftung in den Zustand gewöhnlicher Klöster zurückzuführen wünschten. Es ist bies aber boch wohl nur die eine Seite der Sache. Andererseits konnte die Ausdehnung 20 ber Kongegration von Windesheim doch nicht vor sich geben, ohne eine gewisse Eifersucht in den Fraterhäusern zu erregen (vgl. 3. B. Chron. Wind. p. 319). Wenn doch das eben zu den Eigentümlichkeiten der Brüder des gemeinsamen Lebens gehörte, daß sie ein freier Berein waren, so konnten fie nicht gleichgiltig bem zusehen, daß ihnen oft sehr tüchtige Kräfte burch bas Kloster entzogen wurden; benn es wird sich nicht ganz leugnen 26 laffen, daß die Form des klösterlichen Lebens eine gewiffe Alterierung des ganzen Geistes, ber die Gemeinschaft der Brüder des gemeinsamen Lebens erzeugte, mit sich führte. Zwar haben wir bereits gefeben, daß die Ansicht bes Orbens felbst dabin ging, daß seine Aufgabe keineswegs eine übermäßige Askefe fei, wie denn auch wirklich die asketischen, für Die Gefundheit nachteiligen Übertreibungen etlischer Brüder zu Windesheim eine Reaktion so herbeiführten (Chron. Wind. p. 276 s., 427-429), infolge welcher ber Reueintretende gestagt wurde: an potest bene dormire, bene edere, bene obedire, eine Frage, bie man nicht als Beichen bes Berfalls ansehen barf, ba fie gethan wurde, "weil biese brei Puntte die Grundlage bilden ber Beharrlichkeit im Klosterleben, und man bazu nicht tauglich ist, wenn nur eine dieser drei sehlt" (Chron. Wind. p. 277); zwar hat serner se der Orden auch weiterhin darauf gehalten, daß nur die drei substantialia des Mönchsegelübdes: Armut, Reuschheit und Gehorsam, beobachtet werden, während im übrigen der Einzelne sür seine Askese Freiheit genießen sollte, und es hing wohl mit diesem Mangel an excentrischer Devotion zusammen, daß die Glieder dieser Rlöster nicht von Wundern ihrer Orbensgenoffen zu reben wußten, und ber Chronift fich veranlaßt sieht zu einer 40 ausführlichen Erörterung barüber, warum bie Brüber von Windesheim nicht auch Wunder gethan (Chron. Wind. p. 62988.); aber bennoch nahm mönchische Beschränktheit offenbar mehr und mehr überhand. Es ist das deutlich zu sehen aus der Art, wie der Chronist von reinen Außerlichkeiten, Alcidung, Art des Gesanges u. s. w. als den wichtigsten Ansgelegenheiten berichtet. Es mußte durch Entsaltung der Konsequenzen des Mönchtums as notwendig eine gewisse Zoderung des Verhältnisses zu den Fraterhäusern sich ergeben, eine um so größere, je mehr das Windesheimer Kapitel an Ausdehnung und damit an selbstftändiger Bedeutung gewann. — Ihre Entstehung aus der Genoffenschaft Gerrit Groots verleugneten ferner die Mönche von Windesheim auch darin anfangs nicht, daß fie fich vorzüglich mit ber Anfertigung von Abschriften befaßten. Der Zweck war, ba= 50 durch in ben Befit ju tommen bon Chorbuchern und Bibliotheten ju eigenem Gebrauch. Rur bisweilen, wenn ein Kloster noch arm war, verlaufte man Abschriften, welche man angesertigt hatte. Der Chronist erzählt (Chron. Wind. p. 103 ss.) von ben Bemühungen feiner Orbensgenoffen um einen forretten Bibeltert und um Berftellung guter Abschriften ber Rirdenvater, namentlich Augustins, und einzelne Bruber werben von ihm wegen ihrer 55 guten handschrift und ihres Fleifes im Abschreiben gerühmt. Aber mahrend in ben Fraterhausern mehr und mehr ein felbstständiger litterarischer 3wed dabei sich geltend machte, wurde die Thätigkeit des Abschreibens in ben Rlöstern des Kapitels immer ausschließlicher astetischen Zwecken bienftbar, und bamit verlor biefer Dienst überhaupt an Wert. Durch bas Zusammenbringen ansehnlicher Rlosterbibliotheten haben fie jedoch ben co

folgenben Geschlechtern einen großen Dienst gethan. — Der Chronist hebt nicht nur ben iconen Rug berbor, bag bie Bruber in ihren Geschäften überhaupt alternierten, sondern als ein Reichen besonderer Frömmigfeit rubmt er die Bereitwilligfeit samtlicher Brüber 3u Handarbeiten, und in einigen Klöstern bes Kapitels überwog merkantilische Thätigkeit 5 (vgl. Acquop, t. a. p. II, 182-185). Tropbem außer bem Abschreiben ber Bucher auch hier und ba pabagogische Thatigfeit geubt wurde in einzelnen Klöftern bes Rapitele, waren die von den Brüdern errichteten Kloster- und fog. lateinischen Schulen von überwiegend firchlichem Charafter und also von geringer wiffenschaftlicher Bedeutung. Die Beschäftigung mit ber bl. Schrift und ben alteren Kirchenlehrern bleibt gwar ein Zeichen 10 einer gewissen reformatorischen Gefinnung, wie benn ja auch Groots biblische Predigtweise in der That ben firchlichen Machthabern jum Unftog gereichte, aber von Differenzen mit bem firchlichen Dogma ist boch nirgends bie Rebe, und wie schon bie Brüber bes gemeinsamen Lebens trop aller Berfolgung burch die hierarchie sich von der hingabe an bieselbe nicht abbringen ließen, so war ber Geborfam auch gegen die firchlichen Oberen, 15 namentlich gegen ben Bapft, ein hoher Ruhm Windesheims. Als nach bem Tobe bes für Windesheim und seine litterarischen Beftrebungen febr gunftig gefinnten Bifchofs von Utrecht, Freberit van Blankenheim, über Die Besetzung bes Bistums Streitigkeiten fich erhoben zwischen bem gesemäßig gewählten, aber vom Papfte nicht bestätigten Rubolf van Diepholt und bem nicht erwählten aber bom Papfte ernannten und tonfirmierten Zweber 20 ban Ruilenburg, ließen fich bie Monche von Binbesheim und vom St. Ugnesberg lieber auf einige Zeit verjagen, als daß sie dem von Martinus V. gesprochenen Interditt zuwider ihren Gottesdienst hielten (Chron. Wind. p. 139 ss.). Die Anertennung von seiten eines Nicolaus von Cufa und gar von seiten ber Kongilien berichtet ber Chronift mit fichtlichem Stolze.

Die reformatorische Wirksamkeit bes Windesheimer Rapitels bewegte sich so durchaus in den Formen und Gedanken der mittelalterlichen Kirche; sie blieb nur darauf gerichtet, die Sittlichkeit zu besördern und die alte Klosterzucht wieder herzustellen durch Herabsechung der askeisischen Forderungen auf ein erträgliches Maß, ganz entsprechend der nüchternen holländischen Sinnesweise. Indem die Bewegung in eine in letzter Beziehung natürlich doch völlig unzureichende Klosterreform verlief, blieb sie kürche im ganzen unfruchtbar. Waren dei den Männern, welche den Impuls zu den Fraterhäusern und mittelbar zu der Klosterstiftung gegeben hatten, die dieden für eine kirchliche Reform nötigen Clemente: religiöses und kirchliches Interseis und Sinn für die neue Bildung andererseits, einigermaßen vereinigt, so trennten sich diese Elemente wieder in der Scheidung der Fraterhäuser und der Klöster, — sie trennten sich, weil sie von Anfang nicht innerlich sich durchdrangen in den Urhebern. Die Kirche war darauf angetwiesen, für ihre Schäden noch andere Hesse gewaltigerer Art zu erwarten. Zwar hat die Windesheimer Kongregation von der Seite der vorbereitend gearbeitet, so daß etliche ihrer Glieder die Rongregation sen lester wid sen kutheranern, Wiedertäusern oder Calsveinsten des 16. Jahrhunderts. Sie nahm dann auch im Jahre 1527 in ihre Constitutiones (s. über die Kongregation sen kann auch im Jahre 1527 in ihre Constitutiones (s. über die Constitutiones oder Statuta Acquoy, t. a. p. I, 206 n. 3) das Verbot auf: "Libros quoque Lutheri eiusdem sequacium ist sie reied gebient hat.

Winer, Johann Georg Benedikt, gest. 1858. — B. Schmidt, Jum Gedächte nis D. G. B. Winers. Beitr. z. sachl. KG. III, 1885, S. 25 st.; v. Dobschütz AbB Bb 43 S. 425 st.

Winer, ben 13. April 1789 geboren, war ber Sohn eines Bürgers und Bäckermeisters zu Leipzig, Joh. George Wiener (sic), eines Mannes, ber in wissenschaftlicher Lektüre seine Erholung fand und eine gewählte Bibliothek besaß. Er verlor früh seine fromme Mutter und den Bater; des verwaisten Anaben nahm sich eine alte Lante an; aber auch sie starb zu einer Zeit, da er ihrer Fürsorge noch sehr bedurste; er mußte sich nicht nur manche Entbehrungen gefallen lassen, sondern zu Zeiten förmlich darben. Als er 1809 das St. Nicolai-Ghmnasium in Leipzig verließ, legten seine Lehrer in das Maturitätszeugnis ehrenvolle Worte über den abgehenden Schüler nieder. Als Student vereinigte er sich mit strebsamen Kameraden zu gemeinsamen Arbeiten, nahm an wissensschaftlichen Wettkämpsen Anteil, und erteilte anderen, sogar älteren Studierenden. Unters

369 **Winer** 

richt im Hebräischen. Er beschränkte sich nicht auf das theologische Gebiet, sondern widmete sich mit Eiser zugleich der klassischen Philologie, als Hörer Gottfried Hermanns, und der orientalischen Sprachwissenschaft, als Schüler Ernst Friedrich Karl Rosenmüllers. Den Beruf eines praktischen Geistlichen schiedt er nie ernstlich ins Auge gefaßt zu haben. Er bereitete sich schon frühe auf die Laufdahn eines Universitätslehrers vor.

Winer promodierte zum Doktor der Philosophie und betrat nun die akademische Laufbahn inden er am 17 Documber 1817 nach demosione Ordnung der Leiwiser Universität

Laufbahn, indem er am 17. Dezember 1817 nach damaliger Ordnung ber Leipziger Universität sich als Dozent der Philosophie habilitierte durch Berteidigung einer Abhandlung: De versionis pentateuchi samaritanae indole. Auf dem Titel dieser Schrift turzte er ben väterlichen Namen Wiener und schrieb sich seitbem stets Winer. Vorlefungen hat 10 er erstmals im Sommerhalbjahr 1818 gehalten. Schon im nächsten Jahre wurde er zum außerorbentlichen Prosessor der Theologie befördert, und als Kustos an der Universitätsbibliothet angestellt; Salle und Roftod erteilten ihm die theologische Dottorwurde. Im Jahre 1823 wurde er als ordentlicher Professor nach Erlangen berusen auf den Lehrstuhl des verstorbenen Bertholdt. Einen Ruf nach Jena lehnte er 1826 ab. Als 16 er aber 1832 an die heimatliche Universität zurückgerusen wurde, folgte er, inzwischen zum Kirchenrat ernannt, diesem Ruf, und blieb von da an der Leipziger Universität treu; 1845 wurde er zum Domherrn des Hochstifts Meißen ernannt.

Bom Jahre 1818 an hat Winer 40 Jahre lang als Universitätslehrer gearbeitet. Seine akademische Thätigkeit war stets von glücklichem Erfolg begleitet. Er behandelte, 20 neben theologischer Methodologie die mannigsaltigsten Gegenstände, sowohl aus dem Geneben theologischer Methobologie die mannigfaltigsten Gegenstände, sowohl aus dem Gebiete der exegetischen als aus dem der spstematischen, ja selbst aus dem der praktischen Theologie; in Hinsight der historischen Theologie beschränkte er sich auf die Geschichte der theologischen Wissenschung der Wahrlichen Mas die Studierenden an ihm schäpten, war nicht allein die umfassende und gründliche Gelehrsamkeit, sondern auch der vollkommen freie Vortrag, 25 der klare tressende Ausderuck und das sittliche Pathos, die religiöse Gesinnung, der ernste Charakter, welcher ungeschwinkt und ungesucht, aber nur desto eindrucksvoller hervortrat. Seinen Schülern sind insbesondere unverzestlich geblieden die Anreden, welche Winer bei Erössnung oder am Schluß seiner Borlesungen zu halten psiegte, Ansprachen, in denen er zu wahrhaft rednersschwung sich erhob, und die Ereignisse in Welt und Kirche so ert und der prophetischem Blid überschaute. Wer den Mann nur litterarisch kennt, stellt sich kaum der wie tiesgebend und Fruchtbar erziehend seine sittlicheresligise, seine driftliche kaum vor, wie tiefgehend und fruchtbar erziehend seine sittlich-religiöse, seine driftlich-firchliche Ginwirkung auf die studierende Jugend gewesen ist. Denn seine schriftstellerische Thatigkeit, so bewundernswert sie durch Umfang und Gründlichkeit ist, hat doch vorviegend einen scientissischen Charafter, während der sittlich erhebende, erneuernde, be 35 geisternde Zug darin zwar nirgends sehlt, aber mehr in den Hintergrund tritt. Seine litterarische Thätigkeit war, was die Gegenstände betrifft, zum größten Teil der diblischen Wissenschaft gewindent. Rur ein kleiner Teil gehört dem Gesiete der Symbolik an, vor allem seine "Komparative Darstellung", 1824, 2. Ausl. 1837, 4. von D. Ewald des sorgt 1882, dann seine Ausgabe der Augsburgischen Konsessischen Armerkungen, 1825; 40 ernblisk Teine keiden Mercagnung von 1852 und 1853 sieher Mercagnung von 1852 und 1853 sieher Merchen Vergensche in den endlich Jeine beiben Programme von 1852 und 1853 über den Begriff der Kirche in den Symbolen. In das litterarische und bibliographische Fach schlägt sein "Handbuch der theologischen Litteratur" ein, welches zuerst 1821 erschien, in der 3. Auslage 1838—1840 die auf 2 Bände angewachsen ist, wozu noch ein Erzänzungsbest 1842 heraustam, ein Erzeugnis emsigen Fleißes, vorzüglich durch die biographischen Notizen über die Schrift ist steller wertvoll. Allein der Mittelpunkt aller schriftsellerischen Thätigkeit Winers war, wie gesagt, die Bibel. Auf sie bezogen sich nicht nur weitaus die meisten seiner Arbeiten, sondern auch das dahnbrechenbste, verdienstlichste und bleibendste, was Winer in der Theologie geleistet hat, gehört der biblischen Wissenschaft an. Auf diesem unendlich weiten Felde waren es jedoch nur einige besondere Teile, denne er seine konzentriertelte Kraft so zuwandte. Er hat z. B. die "biblische Theologie" nicht eigens seinen Forschungen unterzogen, sondern nur gelegentlich gestreift; der Tertkritik hat er gleichfalls nur im Borüberzgehen seine Ausmerklamkeit gewidmet; für Untersuchungen der sog, höheren Kritik scheint er wenig Reigung in sich verspürt zu haben, wenigstens hat er litterarisch bloß einige äußere Zeugnisse seiner Forschung unterworfen, z. B. die Frage, ob Justin der Märthrer 55 endlich Jeine beiben Programme von 1852 und 1853 über den Begriff ber Kirche in den Pfeudo-Jonathan. Um meiften bat ihn beschäftigt bie Bibelauslegung felbft, um bie er co Meal-Encyflopable für Theologie und Kirche. 3. A. XXI.

370 Winer

teils durch Bearbeitung einzelner Schriften beziehentlich Stellen, teils durch Förderung der biblischen Sprachstudien und Realstudien sich verdient gemacht hat. Winers exegetische Werke sind, in Betracht, daß er sein Leben wesentlich der diblischen Wissenschaft gewidmet und als akademischer Lehrer alle Bücher des NTs mündlich erklärt hat, dem Umsange nach nicht sehr beträchtlich. Denn er hat ein einziges Buch zusamenhängend und vollständig erklärt, den Galaterbrief, den er mit lateinischer libersetzung und Anmerkungen herausgab, 3. Aust. 1829, 4. 1859. Sonst hatte er immer nur einzelne Stellen, wie 2 Ko 10, 1—12; Gal 3; 1 Kt 1, 12 u. del. in Abhandlungen bearbeitet. Namentlich hatten sitt ihn Erörterungen über Fragen realer Art aus der diblischen Geschichte dorz digliche Anziehungskraft, z. B. über die Eroberung von Tyrus durch Nebukadnezar, Dissert. 1848; über das deärvor Jesu mit seinen Jüngern, Jo 13, ob dasselbe ein Passahmahl gewesen, 1845; über die Frage, ob dei der Kreuzigung auch die Füße des hinzurichtenden angenagelt zu werden pflegten, 1845, u. s. w. hat Winer in solchen Dissertationen einzelne Fragen aus dem Gebiete der biblischen Geschichte und Altertümer 1st seiner Untersuchung unterworsen, so ist seinen Bande heraus; es erschien in alphabetischer Ansordung biblischer Realsenntnisse, nicht in spstematischer, sondern in alphabetischer Ansordung. Er gab dasselbe 1820 in einem Bande heraus; es erschien in zweiter Auslage, umgearbeitet und zu zwei Bänden erweitert, 1833 und 1838: die dritte, namhast der reicherte und bervollkändige Ausgade ist 1847 u. s. erschienen; ein Bert unendlichen Fleißes, das als reichhaltige und durch Gediegenheit der gelehrten Forschung ausgezeichenet Fundgrube historischen, geographischen, archäologischen und naturwissensche

Unstreitig von noch größerer Bedeutung für die biblische Wissenschaft waren Winers mannigfaltige Arbeiten auf dem sprachlichen Gediete; sie umfaßten teils den Wortschatz, 25 teils die Grammatit für das A wie sur Das NX. Was das AX betrifft, so hat er grammatisch mit Borliebe bas Chalbaische bearbeitet burch seine Grammatik bes biblischen und targumischen Chaldäismus, 1824, 2. Auflage 1842, wozu er 1825 ein haldäisches Lesebuch herausgab; während er lexifographisch 1826 erst eine Probe (specimen lexici hebr.), sodann mit Zugrundelegung und Umarbeitung des Simonis-Sichhornschen Handschend 80 wörterbuches der hebraifchen und chaldaischen Sprache (1828) ein vollständiges Werk erscheinen ließ. Aber die Krone aller seiner sprachlichen Werke im Dienste der biblischen Wiffenschaft ist ohne Zweifel Winers "Grammatit des neutestamentlichen Sprachidioms als sichere Grundlage der neutestamentlichen Cregese bearbeitet"; ein Buch, das zuerst 1822, letztmals von seiner Hand in der 6. Auflage 1855 erschienen ist; die 7. Auflage 1867 beforgte Lünemann, die 8. Schmiedel 1894. Das Buch wurde 1825 ins Englische, 1827 ins Schwedische übersetzt. In welchem Maße dieses Wert Epoche macht, das läßt fich nur bann ermeffen, wenn man ben Stand ber Einficht in die neutestamentliche Sprache vor Winer und nach seiner Leistung ins Auge faßt. Es ist merkwürdig, wie lange es angestanden hat, auch noch nach der Reformation, bis man an eine Grammatik der neu-40 testamentlichen Sprache dachte. Mit sehr geringen Ausnahmen begnügte man sich ledige lich mit vereinzelten Erörterungen über ben Stil bes NTs. Es waren vorzugsweise reformierte Theologen, vorzüglich ber niederländischen, bann auch ber anglikanischen Rirche, welche Untersuchungen biefer Art anstellten. Die beiben bedeutenbsten Manner, welche ben Bebanken einer neutestamentlichen Grammatik faßten und benfelben zu verwirklichen 45 suchten, find ebenfalls Reformierte gewesen, beibe nicht Theologen, sondern Philologen, nämlich ber Nieberländer Georg Basor, bessen "griechische Grammatil bes NTS" nach seinem Tobe (1655) herauskam, und ber Schweizer Kaspar Wyß zu Bürich, ber eine "Dialectologia sacra" 1650 erscheinen ließ. Die einzige Grammatik des NTs, welche im 19. Jahrhundert, vor Winers Werk, an den Tag trat, war den Leistungen Basors so gegenüber ein Rudschritt: die hebräischzeitechische Grammatik von Haab, aus der Storrschen Schule, 1815. Winers unsterbliches Berbienst ift es, daß er den vagen Boraus-jezungen von hebraisierendem Sprachcharakter des NIS ein Ende gemacht, die unendliche Willfur ber Auslegung, welche Jahrzehnte lang formlich in ein Shftem gebracht und mit bem Schein ber Wiffenschaft umgeben worben war, im Prinzip überwunden bat. Diefen 55 entscheibenben Sieg hat er aber baburch erkampft, daß er bie Gefenmäßigkeit bes griechischen Sprachbaues sowohl in ben Formen als in ber Sapfügung neutestamentlicher Sprache nachwies, und das mittels rationaler Sprachforschung, welche er von dem Gebiete der klassischen Gräcität auf das Feld der biblischen Gräcität übertrug, nachdem sie bort durch Gottfried hermann begründet worden war. Das scheint eine lediglich scientifische Arbeit so getvefen ju fein; und boch lag ihr ein wahrhaft sittliches und religioses Motiv ju Grunde:

Binkler. — Litteratur: Tim. Bilh. Möhrich, Die Gottekfreunde und die Winkeler am Oberrhein, JhAh X (1840), 1. Heft, S. 118 s.; ders., Mitteilungen aus der Geschichte der evang. Kirche des Elsaß I, Straßburg 1855, S. 38 s.; K. Schmidt, Ueber die Sekten zu Straßburg im Mittelalter, JhAh X (1840), 3. Heft, S. 31 s.; K. Ullmann, Resormatoren vor der Resormation I, Gotha 1866, S. 312; G. B. Ochsenbein, Aus dem schweizerischen vor der Resormation, Bürzburg 1882; dern. Haupt, Die religiösen Sekten in Franken vor der Resormation, Würzburg 1882; ders., Waldensertum und Inquisition im südöstlichen Deutschland, Freiburg 1890 (— Deutsch Zeitschr. Geschichtswissenschaft 1. u. 3. V); ders., Dustische Propaganda in Deutschland: Hist. Taschenbuch, 6. Folge, VII (1888); Ludwig Keller, Die Resormation und die älteren Resormparteien, Leipzig 1885; ders., Johann v. Staupis und die Ans 26 stänge der Resormation, Leipzig 1888; K. Müller, Die Waldenser und ihre einzelnen Gruppen, Gotha 1886 (— Their 1886, S. 665 s.; 1887, S. 45 s.); Wöller, Kehrduch der Archen-geschichte II, Z. Aust., Freiburg und Leipzig 1893, S. 545 s.; Joh. Höller, Lehrduch der Archengeschichte, 1. Bd 2. Abt., 13. Aust., besorgt von R. Bonwetsch, Leipzig 1899, S. 364 s.; Jung, Friedrich Relier: Timotheus, 2. Bd (1822), S. 37 s.; Wilh. Böhm, Friedrich 40 Reisers Resormation des Kaisers Sigmund, Leipzig 1876.

Winkeler ist eine vor allem in Straßburg und wohl auch in benachbarten Gegenden sich sindende Bezeichnung der Waldenser (s. d. Art.) und zunächst der waldensischen Wanderprediger. Sie ist und lediglich durch eine um 1840 im alten Kirchenarchive in Straßburg ausgefundene und von Röhrich (Mitteilungen S. 38—77) herausgegedene 25 Urkunde überliefert, die die Akten eines um 1400 in Straßburg abgehaltenen Waldenserprozesses enthält und die Ausschaft krägt: "Socka herokioorum", neden die eine spätere Hand "die Viellenden des Erste erkannte, hat man von Ansang an den waldensischen Charakter der hier erscheinenden Sekte erkannte, hat man von Ansang an den waldensischen Waldenser zu nennen, hat vielmehr zunächst eine besondere "stille Gemeinde" in ihr verz so mutet, deren "Ansichten mit denen der Waldenser übereinstimmten" (Röhrich: Hath X, 1. Heft, S. 144) oder doch "auf diese sich durchaus zurücksühren ließen" (a. a. D. 3. Heft, S. 70; vgl. auch Rury, Lehrb. der Kirchengesch., 1. Bd 2. Abt., 9. Aust., Leipzig 1885, S. 308). Erst nachdem die Quellen über die deutschen Kaldenser um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts mehr und mehr erschlossen staldenser um die Wende des 14. und sich eine Rauf sind sind sind auch sonst über die Beutschen Waldenser jener Zeit belegen ließe" (Rüller, Die Waldenser, S. 165: ThStR S. 139), hat man die Winkeler einsach sich Waldenser erklärt. Aus einer Rotiz dei Ochsenden, Aus dem schweiz. Boltsleben (S. 328; vgl. Wüller, Waldenser, S. 166), wo eine Anhängerin der Waldensprediger er

eine andere Frau beleidigt zurückweift, die von ihren Predigern sagt, daß sie "in den Winkeln und im Geheimen predigten", und ihr erwidert, "es seien keine Winkelprediger", läßt sich vermuten, daß der Name Winkeler ein Spottname ist, den man zunächst den

läßt sich vermuten, daß der Name Winteler ein Spottname ist, den man zunächst den Waldenserpredigern und dann auch ihren Anhängern beigelegt hat. Die Urkunde selbst bietet für diese Übertragung freilich kaum einen Anhaltspunkt, doch dürfte die spätere Sinzusügung zur Überschrift "Socka heroticorum" kaum anders sich erklären lassen.

32 Anhänger der Waldenserprediger wurden damals um 1400 in Straßburg gefänglich eingezogen und gestanden auf der Folter, daß sie der Ketzere schuldig seien; daß sie das aber früher schon den Priestern gebeichtet und dassü Busse und Absolution emsongen hätten. Sie wurden dann — entgegen dem Verlangen der Dominikaner, die sie alle underhört verderennen wollten, — nur mit Verdannung bestraft und, die einen für längere die anderen sier sienen sier längere, die anderen für kurzere Zeit, aus der Stadt verwiesen, weil sie diese "in ein bößen ruff bracht". Aus dieser Schonung erklärt sich, daß in Strasburg eine waldensische Gemeinde bestehen blieb, bei der wir später Friedrich Reiser (geb. 1401 im Dorfe 16 Deutach bei Donauworth, baber auch Tunauwer ober Danubius genannt, längere Jahre in Heilsbronn bei Unsbach, dann in Landsfron und in Heroldsberg bei Nürnberg, meistens auf Banberzügen begriffen) finden, einen der bekanntesten Waldenserprediger jener Tage, ber vor allem die Bereinigung ber Balbenfer mit ben hufiten fich jur Aufgabe machte, und in dem Böhm sogar den Berfasser der anonymen Reformatio Sigismundi vermutet 20 hat, die aber neuerdings wohl mit mehr Recht dem Augsburger Stadtschreiber Balentin Eber zugeschrieben wird. Reiser, der sich "Fridericus, Dei gratia Episcopus sidelium in Romana ecclesia, donationem Constantini spernentium" nannte, was Jasob Wimpseling (Germania; deutsche Ausgabe von Ernst Martin, Straßburg 1885, S. 72 und 117 Anm. 52) vor allem als Grund seiner Verurteilung angibt, wurde 1458 mit 25 vielen Anhängern und Anhängerinnen verbrannt; vor allem ging mit ihm in den Tod seine treue Begleiterin und Freundin Anna Weiler aus Franken, in einem Briefe Geilers bon Raisersberg an Wimpseling aus dem Jahre 1497, der die Angelegenheit behandelt (a. a. D. S. 117), Barbara genannt; seine Richter waren der straßburgische Jnquisitor Johannes Wegrauf (bei Geiler: Joh. Wolfhard) und Johannes Cruper (vgl. Böhm, Friedr. Reisers Weform. des Kaisers Sigm., des. 78 sf.; Haupt, Die religiösen Sekten, S. 44 sf.; Reller, Die Reformation, S. 261 sf. u. oben Bd XX S. 831,86). Ferdinand Cohrs.

## Birz, J. J. s. b. Art. Nazarener Bb XIII S. 674.

Bifeman, Rikolaus, Karbinal und römischer Erzbischof von Best= min ster, gest. 1865. — Literatur über ihn: Bilfr. Barb, Lise of W. 1897, 2 Bbe, 85 Charl. Rent, Personal Recollections of Cardinal W.; Braby, Episcopal Succession, 1877; III, 369 st.; Bijite, Lise of Card. W.; Lord Houghton's Monographs, 1873, S. 69 st.; Men of the Time (5th ed.) 1862; vgs. auch in Rob. Brownings Men and Women, 1855 ben Artitel Bishop Blougram's Apology; Annual Reg. 1865, II, 217; Times vom 16. Februar 1865; BCCCarthy, Hist. of our own Times, London 1879, II; Encyclop. Brit. XXI; Sidney Lee, 40 Dict. of Nat. Biography LXII.

Nicholas Batrick Stephen B. wurde am 2. August 1802 in Sevilla geboren. Sein Bater, ein irischer Katholit, aus einer alten, vornehmen Familie stamment, betrieb in Baterford (Irland) und zugleich in Sevilla ein schwunghaftes Beingeschäft. Mutter, Aaviera Strange, aus alter, gleichfalls tatholischer Familie, die unter Cromwell 45 aller ihrer Guter in Frland beraubt worden war, tehrte bald nach seiner Geburt nach Waterford jurud, um ihm eine britisch-tatholische Erziehung ju geben. Go gehorte W., nach Charatter und personlichem Auftreten von ausgeprägtem englischen Topus, nach Abkunft, Geburt und auch Erziehung brei katholischen Ländern, Spanien, Irland und Italien an. Rachdem er im (röm.-kath.) St. Cuthbert College in Usbam bei Durham seine grammatischen Studien beendet und sich für den geistlichen Stand entschieden batte, wurde er, 16 Jahre alt, nach Nom geschickt und trat hier mit fünf andern jungen Engländern in das von Bius VIII. eben wieder eröffnete Collogium Anglorum ein. Unter bebeutungsvollen Auspicien: am 24. Dezember 1818 hatten die feche Ufhamer Jünglinge, als "die Hoffnung Englands", die Ehre, im Quirinal dem Papfte vorgestellt zu werden. Nach einem Jahre schon wurde W. abermals vor den Papft zu einer Predigt befohlen, als einer "der hoffnungsreichen Apostel eines kunftigen Kreuzzuges gegen das keherische England". So drängen sich die Autoritätsstimmen früh in sein junges Werden; die Berufswege werden ihm wie einem Unfreien vorgezeichnet. Unter den Eins Bifeman 373:

bruden ber ewigen Stadt verklären fich aber in ber Seele bes Junglings die harten Lichter bes Muß in das vor ihm aufleuchtende Lebensideal, aus dem Boben der glorreichen Familienerinnerungen strömt in fein aufgeschloffenes Berg bie freudige Begeisterung für ben tirchlichen Beruf, und das stolze Selbstbewußtsein, mit dem das papftliche Rom seinen Diener ju erfüllen berftand, erhebt seinen Willen und seine Rraft. Die Königin ber Städte, 5 die Weltherrscherin war ihm das papstliche Rom, das in einem ungeheuern Kräfteverbrauch jedem seiner Arbeiter die Stelle gab, die seiner Kraft entsprach, und wo die Intensität des inneren Schauens, an der lapidaren Sprache der Umwelt verschärft, in ihm die Bision der eigenen zukunftigen Größe aufsteigen ließ.

In dem Röm. Archighmnasium della Sapionza warf er sich außer der Theologie auf 10 die orientalischen Sprachen, gewann mehrere Preise, disputierte sich, 22jährig, zum Dr. theol. und wurde am 23. Januar 1825 als Diakon, am 19. März als Priester ordiniert. Auf Grund seiner aus den sprischen Handschriften des Latikans herausgegebenen Horae Syriacae wurde ihm vom Bapst die Berwaltung der beiden orientalischen Brofessuren an der Sapionza übertragen, gleichzeitig mit dem Bizebirektoriat des Engl. Colleges. Um 16 diese Beit litt er unter religiosen Zweifeln, wie er felbst berichtet, unter "ber schwerften Berfuchung feines Lebens, ben giftigen Gingebungen eines teuflischen Unglaubens"; boch überwand er ben Feind in turger Zeit. Rachbem er 1829 bas Rettorat bes Engl. Colleges, das er zwölf Jahre verwaltete, überkommen hatte, ernannte ihn Leo XII. zum englischen Prediger in Rom; als solcher gewann er den Zutritt in die 20 vornehme Gesellschaft der Hauptstadt und wurde von den Fremden häufig aufgesucht. Auch Rewman und Froude tamen ju ihm unter bem Einbrucke ber Oxforber Bor= gange 1833 (vgl. oben Bb XIV unter Newman) und suchten feinen Rat (vgl. Ch. Kent 244). In ben Faften 1835 hielt er im Balaggo Obescalchi eine Reihe Borlefungen, Die bie Beziehungen der Wiffenschaft zur Offenbarungereligion auf ben herkommlichen ortho= 25 boren Linien erörterten (On the Connection between Science and Revealed Religion, 1836 in zwei Bänden gebruckt und 1843 in Migne, Demonstrations Evangeliques französisch erschienen).

Als die Rachrichten von den Rom zustrebenden Entwickelungen der Traktarianer ermutigender wurden, kehrte W. nach England zurück. Die römischen Hoffnungen liesen in klar so vorgezeichneter Richtung; aber der englische Katholicismus bedurfte dei der religiösen Hochspannung eines klugen Mannes, der die Fäden in der Hand hielt. Dies wurde W.s Mission: die Kraft der katholischen Glaubensgenossen zu ftärken, ühren Anteil am öffentslichen Leben zurückzusorn, als katholischer Kleriker in der Gesellschaft eine Stellung und als Anwalt der römischen Schale Einfluß auf die in der Staatskirche seit 1833 ein= 36

getretenen Wandlungen zu gewinnen. Den ersten Schritt in die englische Öffentlichkeit that er gleich nach seiner Rücksehr burch einen Bortragskursus, ben er in der sardinischen Gesandtschaftskapelle (On the Principal Doctrines and Practices of the Catholic Church, London 1835) hielt. Hatte er mit diesem die Aufmerksamkeit der engeren, hohen Kreise auf sich gezogen, 40 so bersuchte er durch die in Berbindung mit Dan. D'Connell und M. Jos. Duin im Mai 1836 gegründete, in vornehmen Formen gehaltene Dublin Review mit der gebildeten katholischen Allgemeinheit sich eine Berbindung zu schaffen. Gleich die ersten Auffätze waren vielmehr auf Rampf als Aufklärung gestimmt. Auch an dem römischen Jahrbuch, dem Catholic Directory und dem London Tablet, die in die breiten Massen 40 eine mehr volkstümliche Propaganda trugen, hatte er Anteil. Und zweifellos verdankt Rom seiner Augen Ausnutzung der Oxforder Ideen einen Teil der damaligen Konbertiten. Daß Spstem in seinen Unternehmungen war, die mit zunehmender Klarbeit auf ganz be-frimmte Ziele gingen, unterlag teinem Zweifel mehr. Ein Mann von Unternehmungsgeift, von Chrgeiz und diplomatischem Geschick, mit den wissenschaftlichen Problemen seiner Kirche w wohlbertraut und von Strupeln nicht beläftigt, hatte er wie über Nacht in der Kampfstellung der beiden Kirchen zwar nicht die leitende, aber doch eine einflugreiche Stellung getponnen.

Im Oktober 1836 nach Rom zurückgekehrt, setzte er beim Papste Gregor XVI. die Berdoppelung der Zahl der apostolischen Bilare in England (von vier auf acht) durch, 55 wurde 1840 zum Koadjutor des Bischofs Walsh, der über den Midland District gesetzt war, und am 8. Juni zum Bischof von Melipotamus i.p. und zum Vorsteher des Oscott College bei Birmingham ernannt. Im September 1846 hierher zurückgekehrt, entfaltete der num zu kirchlichen Ehren gelangte Mann, die öffentliche Aufmertsamkeit jetzt eher vermeibend als suchend, eine bis weithin in die anglitanischen Rreife reichende Bropaganda. so

Er grundete Bereine jur Berbreitung tatholifcher Schriften (Metropolitan Tract Society) und zur Ausstattung latholischer Kirchen und Krankenhäuser und war unausgesetzt litterarisch Immer mit bem Blid auf die traftarianischen Entwidelungen. "Den erften wirklichen Schlag von romifcher Seite" führte er, wie Newman zugiebt, in feinem Auffat s über Augustin und die Donatisten in der Dublin Review. "Jede Institution", sagte er in einer Predigt in Derby, "bat ihr natürliches Wachstum, und die römische Position unterscheibet sich in nichts Wesentlichem von der anglikanischen, die Newman im "Essay on

Development' vertritt".

Nicht minder energisch als diese auflösenden Tendenzen waren seine Bemühungen 10 um die straffere Organisation des englischen Katholicismus. Als er 1849 nach Walsh' Tode zu dessen Nachsolger in London ernannt worden war, wurde auf einmal klar, daß nicht ber Bifchof, sondern fein Roadjutor die Seele biefer allgemeinen Borwartsbewegung Roms gewesen war. Schon zwei Jahre vorher hatte er, in ber richtigen Erkenntnis, daß bie von Newman und Buset vertretenen Anschauungen an ben Lebensnerv ber englischen Kirche 16 griffen, bem Babfte ben Gebanten an eine Wieberherstellung ber romischen hierarchie in England nahegelegt; aus dem Hochkommen des Liberalismus, beffen kirchliches Programm von der Joee der Toleranz beherrscht war, sowie der Emanzipations- und Reformbill glaubte er gradezu die firchenpolitische Notwendigkeit ber Dagnahme zu erkennen.

So brängte er, nachdem die Wirkungen der 1848er Revolution auf Jtalien und 20 das Papstum im wesentlichen überwunden waren, auf Entscheidung. Im August 1850 nach Rom "an die Schwelle der Apostel" gefordert, ersuhr er, daß die Erneuerung der englischen Hierarchie beschlossene Sache sei; schon am 29. Setzt. www.de Bius IX., "gegeben ju St. Peter in Rom unter bem Siegel bes Fifchers", veröffentlicht. Durch fie wurde England in die römische Hierarchie aufgenommen und die bisher nach Missions-26 recht unter apostolischen Bifaren ftebenben Gemeinben in Diocesen unter einem Erzbischof und zwölf Suffraganen eingeordnet. Gleichzeitig ernannte Bius burch einen apostolischen Brief B. jum Erzbischof von Westminster und am folgenden Tage in einem privaten Konsistorium jum Kardinal, mit dem Titel von der römischen Pfarrtirche St. Budentiana.

Diese heraussorbernde, burch die Sachlage in alle Wege nicht begründete Altion des so Bapstes peitschte das protestantische Empfinden des Landes bis hinunter in die tiefsten Bolksschichten zu ben leibenschaftlichsten Ausbrüchen auf. Es war eine politische Gewaltsthat, nach Form und Inhalt bem Engländer gleich unbegreiflich. Von W., der dem Papste in Rom das Maß alles englischen Wesens war, im stillen vorbereitet, suhr sie wie ein Blitztrahl in die Herzen, aber war, wie die Folgezeit bewies, ein Fehlschlag.

80 Denn die tiefsten Mächte der Volksseele waren dem M. schen Kreise verborgen geblieben. Die Tragweite ber Orforder Konversionen war überschäft und ber Ezodus einiger vornehmer und gelehrter Männer als Anzeichen einer tiefgehenden Bolksbewegung gebeutet worden. England, fo foll B. bem Papft suppeditiert haben, warte nur auf ein Bort aus dem Munde Gr. Heiligkeit, um unter das alte Joch zurückzukehren. Aber der die so Nation beherrschende geschichtliche Geist zuckte unter dem Nackenschlag auf, der um so empsindlicher traf, weil der bloße Titel des neuen Primas, Westminster, als das Herz Englands und der Sit des Parlaments und des Königs, die Erinnerungen einer großen geschichtlichen Bergangenheit in die Seelen gurudrief, an die ruhmreichen Freiheitstämpfe gegen die Papal Encroachments, die vor 500 und 300 Jahren unter Wiclif und 45 Cranmer zu schweren Katastrophen, aber auch zur religiösen Wiebergeburt Englands geführt hatten. Als vollends W. am 7. Oktober durch einen Hirtenbrief, datiert "vom flaminischen Thor in Rom" und unter der Decadresse "der Erzdiöcese Westminster und Diöcese Southwark" an das englische Bolk gerichtet, die papstliche Aktion kund that, machte sich ber Ingrimm burch bas gange Land hin Luft. Die bem englischen Empfinden 50 sehr anftogige Datierung, so stellte sich später allerdings heraus, war eine bloge Form so sehr anstopige Watterung, so stellte sich spater allerdings heraus, war eine bloge Korm und entsprach dem kurialen Kanzleiftil; aber ein Bolk, das wie kein anderes im Verlauf der Geschichte den Triumph über die Fremdherrschaft grade in seiner Nationalkirche spm-bolisiert sah, mußte in einem Briese, in dem der englische Römling sich mit dem ganzen Pompe hochgeschraubter Wendungen seinen Landsleuten als "Primas von England" vorstellte, der die "geistliche Oberherrschaft" zu übernehmen sich anschiede, eine unerträgliche Herauskorderung sehen, daß die geistliche Gewalt über die freien Angelsachsen von nun an in Kom ruhen solle. Den weiteren Wendungen, "das geliebte England habe am kirchlichen Firmament, an dem sein licht lange erloschen gewesen sei, sein Sternbild wiederschunden" und schiede sich an miederum um das Centrum der Kinseit die Duelse wiebergefunden" und schicke fich an, "wieberum um bas Centrum ber Ginheit, bie Quelle so alles Lichtes und aller Kraft zu freifen", ftand ber englische Brotestantismus mit volliger

Wifeman 375

Berftandnislofigkeit gegenüber. Waren bas Worte, bie vor ben Lehren ber Geschichte noch Sinn hatten? Aus welcher verzerrten Gebankenwelt heraus durfte bem nationalen Eng-

länder jugemutet werden, die Wassen vor einem kredlichen System zu streden, das durch eine jahrhundertelange Geschichte als Hort der Unfreiheit und des Rückschritts erwiesen war? —
Einmütig wurde das Einschreiten der Regierung verlangt. Selbst die Oxforder er- bklätten ihren Widerspruch gegen Bulle und Hirtenbrief. Der Premierminister Lord John Russell, dem eine römisch-englische Hierarchie nicht nur an sich, sondern auch als die Folge seiner liberalen Politik ein Dorn im Fleisch war, schried am 4. November an den Bischof von Durham einen Brief, der wie kommen beie der Verlage einer liche Diskussion platzte. Die Attion bes Bapftes und seiner hintermanner, bieß es bort, forbere bie ftartsten Borte 10 beraus. Mit ber Anmagung einer geiftlichen Obergewalt schlage fie bem Reichsrecht, mit bem Anspruch auf die Gewiffen der Suprematie der Königin, den Bischofsrechten und den nationalen Freiheiten ins Geficht. Niemals wurden fich Die protestantischen Gewiffen Englands einem fremben Joche beugen. "Aber viel größer als mein Unwille", fahrt Ruffell bann, mit ber Front gegen die Pusepiten gewendet, fort, "ift meine Sorge über die Borgange im 15 eignen Hause, wo unwürdige Hirten ihre herben mit falscher Lebre und bem Mummenschanz bes Aberglaubens an den Rand des Abgrunds reißen, den gesunden Sinn des

Bolts verwirren und feine Seelen knechten wollen".

Diefer Anruf des öffentlichen Unwillens, durch den der Rorn des überzeugten Protestanten grollte, war von unmittelbarer Wirkung ebenso auf die breiten Massen des 20 Bolks wie auf die Regierungspartei. Mit dieser Kriegserklärung nicht nur gegen die verkappten Römlinge, sondern gegen das katholische System als solches in der Hand, erhoben die Fanatiker, wie es zu Königin Annas Zeiten geschehen, ihr No-Popory Geschreite gegen die Ganzen und die Halben. Seit Mitte November traat thatschilich auch eine Stauung bei ben Oxfordern ein, während neben ben "falschen Bropheten in ber 25 eignen Rirche" ber "Antichrist in Rom" und seine Helfer sich maglose Schmähung und Hohn gefallen lassen mußten. Am Tage nach dem Erscheinen des Durham Lotter rotteten sich die unteren Bolksschichten zu grotesken Aufzügen zusammen, schleppten in Erinnerung an die Pulververschwörung eine riesengroße Gud-Fawkes-Buppe durch die Straßen, die die Züge W.s. trug, und in Exeter verbrannte der Pöbel den Papst und den neuen so Erzbischof in oktigie. — Gleichzeitig wurde der papstliche Übergriff in die politische Diskussion gezogen. Der junge Disraeli bemertte von feinem extrem-protestantischen Standpunkte aus höhnisch, man darf den Bapst nicht tadeln, wenn er in England tatholische Bistumer verteilt; denn durch die Wiederaufrichtung der Hierarchie in Irland hat das Russellsche Winisterium ihn erst dazu ermutigt. Wenn englische Minister den Pseudoerzbischof von 85 Tuam als englischen Beer und Pralaten anerkennen, muffen fie fich ebenjo ben Pfeudoerzbischof von Westminster gefallen laffen. — So erhipten sich auch die Parteileidenschaften an der Sache, und das Land geriet, wenn es möglich gewesen ware, in einen noch größeren Wirbelfturm religiös-politischer Erregung. In sechs Wochen wurden über 7000 Entrüftungsmeetings gehalten. Schon jest wurde auch den einsichtigen Katholiten klar, wo daß W. keineswegs, wie der Bapst ihn genommen, "das Maß englischen Wesens" sei und daß er den Pontifer auf ein fallches Gleis gelockt hatte.

In ber Rebe, mit ber bie Konigin Viktoria am 4. Februar 1851 bas Parlament persönlich eröffnete, kam sie, der allgemeinen Erwartung entsprechend, auf die Sache zurück. In tiesem Schweigen, mit verhaltenem Atem lauschte das Haus, als im Eingang as von der "Aneignung gewisser kirchlicher Titel durch eine fremde Macht" geredet wurde; als aber die Königin erklärte, sie sei "seft entschlossen, die Rechte der Krone und die Freiheit des Landes gegen jeden Ubergriff, er komme, woher er wolle, zu verteibigen", drach das Haus in tosenden Beisall aus. Mit der gleich in den ersten Tagen der Session einges drachten Kirchentitelbill (Ecclesiastical Titles Bill) suchte Ausstellen Gegenschlag zu führen; so bas ausschließliche Recht, Titel zu verleihen, wurde der Königin vorbehalten und B.s. Ernennung zum Erzbischof von Westminster mit den übrigen Bistumstiteln der Bulle annulliert. Mit einer glänzenden Mehrheit, 395 gegen 63 Stimmen, wurde die Bill angenommen. Aber es war ein Schlag in leere Luft. Ein Schattengesecht gegen leere Titel, das das Geschehene nicht ungeschehen machen konnte. Die Bill blieb ein leerer 55 Buchstabe, der niemals in Wirtung trat und in allgemeine Vergessenheit geraten war, als sie 20 Jahre später unbemerkt beseitigt wurde. Aber die andere Wirkung blieb ihr nicht verfagt, daß fie, gegen W.s Wünsche, vor allem Bolk ben Nachweis führte, baß in England ein bis in die Knochen protestantisches Bolt wohne, dem zwar der finftere Berfolgungswahn, aber nicht ber stolze Freiheitsgeist früherer Jahrhunderte fehlte.

Als die öffentliche Erregung nach der Publikation der Bill verebbte und Schlag und Gegenschlag nüchtern erwogen wurden, nahm alles seinen Gang wie zuder. Eine große Aktion, das war schon nach dem Verlauf eines Jahres der allgemeine Eindruck, die weiter nichts als ein Blender, als Schein war. Um einen ungeheuern hierarchischen Apparat war England reicher geworden, aber Inhalt und Arbeit sehlte ihm. Ein Erzbischof und Bischöfe mit klingenden Namen, aber keine Gemeinden, — wie sich im Verlauf der Dinge herausstellte, nicht einmal wachsende Gemeinden. Die Oxforder Hoffnungen versagten, und die Erfolge der römischen Propaganda, die W. versucht hatte, waren zulest gleich Rull; nur die einwandernden Iren, Franzosen und Italiener stärkten die Zahlen, waren aber kein wömischer Gewinn, weil der englischen Zunahme die irische u. s. w. Abnahme genau entsprach. Freilich W. und seine Bischöfe, — daß sämtliche zwölf rassereine Engländer waren, während etwa 1/2 der in England lebenden Ratholiken auf in Irland Geborne kamen, war ein schwerer Wißgriff der Kurie, für den nach Lage der Sache W. dersantwortlich war — sesten im Hochgefühl der kurialen Würde die neuen Titel hinter is ihre Namen, nach der anfänglichen, lächelnden Berwunderung der Brotestanten indes ohne

allen weiteren Erfolg. Bas B. fich als Lebensaufgabe gefett, die Berromung Englands, blieb unerreicht. Das von ihm und später von Manning oft und tirumphierend angekundigte Unter-nehmen von einer Beugung Englands unter Rom tann nur als ein kindisches 20 Untersangen angesehn werben (has bocome more silly than ever, vgl. Pr. Jahrdb. LXV 1 S. 38). Das System ist salsch und darum trastlos. In England absorbiert der Protestantismus den irischen Romanismus sast ebenso rasch wie in Amerika (seit 1863 um 20°/, Abnahme). Nach den Untersuchungen Ravensteins, einer ersten sozials wissenschaftlichen Autorität, war trot Einwanderung die englische Katholikenzahl in 26 sechs Jahren (1865—71) von 1 321 000 auf 1 193 000 gesunken, während allerdings Klerus, Kirchen, Klöfter und Kapellen start zunahmen; 1884 machten die Katholiken noch nicht 1/2, ber Gesantbevölkerung aus gegen 1/2 im Jahre 1800. Die Propaganda aber hat namentlich unter bem Banne bes ultramontanen Latikanismus, ber seit 1870 alle Regungen freieren Denkens bampfte, ftarke Ginbuße gehabt. "Wie ein naffes Handtuch", so hat Newman fünf Jahre nach W.s Tode gesagt, "wird dieser neue Glaube das Verlangen der Schwankenden abkühlen", und er hat recht behalten. Ein leidenschaftlicher, schleichender Zug ist in das System gekommen, an dem die Saiten der englischen Seele nicht anklingen. Der Klerus, auf frembem Boben gewachsen, ohne nationale Freudigkeit, engsherzig im Urteil und alle Lebenserscheinungen am ultramontanen Maße messend, arbeitet ss in verminderter Kraft am Bolte mox daturus progeniem vitiosiorem. Den Mißss in berminderter Kraft am Bolke mox daturus progeniem vitiosiorem. Den Mißgriff W.s., der englische Bischöfe über irische Gemeinden setze, hat seit den 60er Jahren, soweit das nationale englische Empsinden in Frage steht, der andere verhängnisdoll ergänzt, daß der untere Klerus als fremder Import dem englischen Bolksgeist völlig versständnissloß gegenübersteht. Aus Irland, Italien, Frankreich und Flandern als seinem Wutterboden zieht der römische Baum seine Krast. So lange aber "das klerikale Blut so verhängnisdoll von dem englischen Krästestrom abgeschnürt bleibt", wird Kom in England nicht siegen. Ein J. H. Newman, J. und R. Wilberforce, auch F. Faber waren gessährliche Werber; die O'Callaghans, O'Shaughnesse, Maguiers und McGhees, McSweenhs und McSwiners wiegen sie zu Hunderten auf. Ebensowenig rechtsertigen die Kathesdrichen und Kirchen mit ihrem prunkenden Schmed die Erwartungen ihrer Gründer. Nicht bem wirklichen Bedurfnis, sondern marktichreierischer Reklame bienen fie. Wie benn der ganze hierarchische Apparat den Inhalt nicht hat, den man andere glauben machen will: "glanzende Kriftallicheiben am Schaufenster eines Geschäfts, bas burch ben Schein bes Gedeihens Kunden anzuloden sucht" (Pr. Jahrbb. a. a. a. S. 41). Für die erfolgreiche so Entfaltung der ungeheueren klerikalen Kraft fehlen dem englischen Bolkstum die Borbebingungen. Im freien Spiel der Kräfte haben nun mehr als ein halbes Jahrhundert Liguorianer und Jefuiten, Monche und Kaplane, Rathebralen und Klöster um bie Seele des Landes sich bemüht: erreicht ist so gut wie nichts. "Die Kirchen füllen sich nicht, die Missionen, die Stationen, die Mönche machen nichts, die Iren alles" (vgl. Lord Brahe sein Konvertit], Present State of the Church in England, London 1884, S. 7). Der Grund des Mißersolgs sind aber keine äußeren Zusälligkeiten, — der Grundgebanke, das System ist irrig, weil es unenglisch ist. Later dieses Systems aber war zulett der erste Erzbischof von Westminster.

Er war um einen hochtlingenden Titel reicher geworden, im Laufe der Zeiten auch so um Hof= und gesellschaftliche Ehren, aber England kehrte nicht in den Mutterschof ber

Bifeman 377

Kirche zurud. Und insoweit als er durch sein Borgeben die öffentliche Meinung erst auf bas Umsichgreisen des Romanismus ausmerksam machte, lehrte er die Gegner die Gesahr erkennen und — überwinden. Diese Gegner behaupten beshalb, W.s Ersolg sei das

Begenteil seiner Absicht gewesen. -

Er selbst war sich jedenfalls der Tragweite der kurialen, von ihm veranlaßten Aktion 5 nicht bewußt. Er kam von Rom herüber nach London und war erschrocken über die Wirkungen der Bulle. Durch einen Appell an "das gesunde Empsinden des englischen Bolks" suchte er den Sturm des Unwillens zu beschwören, in warmen, würdevollen und versöhnlichen Worten, die sich wohlthuend von den pomphaften und herrischen Tiraden des Hirtenbriefs abhoben, aber die Kraft der entzündeten Leidenschaften hatte er unter- 10 schätzt und mußte nun den Sturm über sich ergehen lassen. Daß er von da ab mit der Borsicht, die die Mutter der Weisheit ist, dem Streite des Tages fern blieb, auf Russells Heraussorberung schwieg und Rom schweigen ließ, bewies, daß er doch ein kluger Wann war, der das Lernen nicht verlernt hatte.

14 Jahre hat er das neue Erzbistum zu verwalten gehabt. In ruhelosem Eiser 15 und sich selbst vergessender Hinde Erzbistum zu verwalten gehabt. In ruhelosem Eiser 15 und sich selbst vergessender Hinde Hinder Ansprücke hat er, dem offiziellen England gegenüber, niemals aufgegeben; bei großen Staatsaktionen traten sie wohl im Streit um Bortritt und Titel zu Tage; im übrigen widmete er sich den Pflichten seines Oberhirten=amtes, dem inneren Ausbau und der Propaganda. — Neben Reugründungen von Gemeinden, 20 besonders in den Fabriscentren, der Herstellung von Schulen, Seminarien, Klöstern und Kirchen, bemühte er sich besonders um zwei Aufgaben: um die Einordnung der seit dem Aussommen der Eisenbahnen in immer größere Zahlen wachsenden frembländischen Einzwanderung in die kirchliche Gesamtorganisation und um die sittliche und intellektuelle Hebung der niederen Geistlichkeit, die, zum weitaus größten Teile aus Iren und Italienern 25 bestehend, nach Erziehung und Lebenssormen dem englischen Anspruch nicht genügte. — Im Jahre 1853 geriet er infolge seiner organisatorischen Arbeiten in sinanzielle Schwiezrisseiten, die ihn in höchst ärgerliche Händel verwickelten. Er ging infolgedes nach Rom und entsaltete, zu seiner alten Liebe zurücksehrend, hier einen sieberhaften, auf die Zurückzgewinnung der zahlreichen in Italien reisenden Engländer gerichteten Eiser.

Namentlich durch das bereits erprobte Mittel öffentlicher Borlesungen setzte er diese propagandistischen Bemühungen (in London, Liverpool und Manchester) fort. Es lag ihm daran, den Engländern den Beweis zu führen, daß sein Ultramontanismus nicht in dem schrossen Gegensate zur Kultur stehe, in den man ihn zu setzen gewohnt war. Seinem weltmännischen Auftreten gelang es auch im Lause der Jahre, die nun von 86 anderen Interessen beherrschte öffentliche Meinung wenigstens zu seinem persönlichen Gunsten unzustimmen. Vor der undestrittenen Reinheit seines Charakters verstummte Haß und Borurteil, und die Achtung vor diesen Eigenschaften sand sich willig damit ab, daß der eher zu milder Heiterkeit als asketischer Strenge geneigte Brälat, "der Kardinal", wie er allgemein genannt wurde, im gesellschaftlichen Leden Londons eine gewisse Kolle wo spielte. Die Leitung der kirchenpolitischen Aktion aber entglitt allmählich seinen Händen. Ein Mann, dem die schöpferische Sigenkraft und die vurchhaltende Zähigkeit sehlte, dazu durch die Aussichtslosigkeit seiner römischen Höstnungen ernüchtert, mußte er sich um die Mitte der Hotz Jahre den Bischof G. Errington als Koadjutor gefallen lassen, der, eine Herrschenpolitis ab irato zu drängen suchen den Milderen stand und ihn 45 in eine Kirchenpolitis ab irato zu drängen suche, dis nach endlosen Reibereien 1862 die Berbindung des "eisernen Bischoss" mit W. von Kom aus gelöst wurde. —

Um so größeren Ansehns erfreute sich dieser in der breiten Offentlichkeit durch seine Vorslesungen. Sin vielseitiger, aber nicht tieser Geist, mehr Gelehrter als Denker, hat er auf den Ruhm wissenschaftlicher Ehren verzichten mussen. In dem durch sein hohes Amt ihm aufs 50 gezwungenen Bemühen, seinen Namen vor der Offentlichkeit zu erhalten, wandte er seine Studien den heterogensten Problemen zu; ich verweise dafür auf die unten solgenden Titel seiner Druckwerke. In der 1855 erschienenen Schrift The Future Politician's View of the present War (Krimkrieg) nahm er auch politische Allüren an. In die weitesten, auch ackatholische Areise aber hat er gewirkt durch seine, "Fadiola, oder die Kirche der Katatomben", 55 einen christichen Roman aus dem 3. Jahrhundert, der, in frische, ost glühende Farben getaucht, dem Lesebedürfnis besonders der Italsischer entsprach und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Fadiola gilt als der klassische Buch, eine Art Autodiographie mit z. Ischäpbarem zeitgeschichtlichen Material sind seine Recollections of the last Four Popes 60

(Bius VII., Leo XII., Bius VIII. und Gregor XVI.) and of Rome in their Times,

Bon Rom 1859 jurudgekehrt, erkrankte er ju Anfang ber 60er Jahre und ftarb Von Rom 1859 zurückgekehrt, erkrankte er zu Anfang der 60er Jahre und starb am 15. Februar 1865. Mit großem Gepränge, — in einer Weise "wie es vielleicht ond niemals in England vorgekommen", schrieden damals die Zeitungen — wurde er auf dem Kensal-Green Kirchhof begraben. Drei Jahre später wurde zur Ehre seines Namens die röm.-kath. Westminster Kathedrale, unsern der Westminster Abtei, gegründet. Manning, sein Nachfolger, hielt ihm eine glänzende Gradrede. Rom hatte allen Grund, sein Abscheiden mit dem ganzen Pathos seines De Profundis zu begleiten; denn seine kuriale wlission hat er mit Erfolg durchgeführt und im Sinne Roms die slatternde Fahne der Unspreiheit in England zu entsalten gesucht. Aber mit bloßem Eigenseuer, mit Wünschen und Hossmungen läßt sich kein Bolk gewinnen. Den gekreuzten Schlüsseln eine Armee zu schaffen, ist ihm nicht gelungen, und sein stolz gedachtes Lebenswert hat er am Felsen der englischen Freiheit zerschietern sehn müssen. —

2B. Schriften (außer ben oben bermerkten): Horae Syriacae, seu Commentationes et Anecdota Res vel Litteras Syr. spectantia, Romae 1828; Eight Lectures on the Body and Blood ... in the Eucharist, London 1836; High Church Claims, or a Series of Papers on the Oxford Controversy, 1841 (seine Aussiane in Buchform); Pastoral ... to be read in the Archdiocese of Westminster 20 and the Diocese of Southwark, 1850; Three Lectures on the Catholic Hierarchy (delivered in St. George's) 1850; An Appeal to the Reason and Goodfeeling of the English People on the Subject of Catholic Hierarchy, 1850; Essays on Various Subjects (in the Dubl. Review) 1853, 3 Bbe; The Hidden Gem (ein Drama) 1858; The Highways of Peaceful Commerce . . . the Highways of Art. 25 1854: On the Connection between the Arts of Design and the Arts of Production, 1854; Points of Contact between Science and Art, 1863; On Self-Culture 1863; Vespera Cantica, 1863; Prospects of Good Architecture in London, 1864; The Attitude of the Anglican Bishops towards Rationalism, 1864; Sermons on our Lord Jesus Christ, Dublin 1864. Rubolf Bubbenfieg.

Bitfchel, Beinrich, geft. 1847. — Litteratur: Gine turge, ca. 1802 geschriebene und auf vier Blattern gebructe Selbitbiographie; eine Biographie in ber 11. Auflage feiner und auf vier Blattern georucte Selvstolographie; eine Slographie in der 11. Rusings jeiner "Morgen= und Abendopfer"; die Pfarrbeschreibung im Pfarrarchiv zu Kattenhochstädt, Beszirksamt Weißenburg in B. und sonstiges Handschriftliche, darunter der von seinem Reffen Ferdinand Lindner versaßte und an seinem Grabe verlesene Lebenslauf; Neuer Netrolog der 35 Deutschen 1847, S. 287; Bertheau in d. Udd. Eine auf 9 Bändchen berechnete Gesamts ausgabe feiner Schriften von D. Lytmaner brachte in einem 1. Banbchen (Nurnb. 1893) nur feine Dichtungen von 1798.

Johann Heinrich Wilhelm W. wurde geboren am 9. Mai 1769 in Henfenfeld bei Hersbruck als Sohn des dortigen Pfarrers G.J. Witschel, der sich später als Pfarrer in Gräfenberg dei Erlangen durch mehrere Schriften u. a. durch eine Wetterpredigt mit historischen Nachrichten (1778) bekannt gemacht hat. Heinrich erhielt seine Vorlidung zuerst in Gräfenberg, dann in Nürnderg, wo nach seinen eigenen Mitteilungen namentlich Poricks empsindsame Reisen und die Gesänge Ossians auf seine innere Entwickelung von Einstuß waren. Auf der Universität in Altdorf (1788—1793) schloß er sich besonders an J. Ph. Gabler (h. N. AbVI, 236 f.) und Jaeger an. Aus dieser Zeit stammen seine ersten dickerischen Bersuche (z. B. Letztes Lebewohl an unsern unvergestichen Friedhof, Altdorf 1793). Im Jahre 1794 wurde er Mittagsprediger an der Dominikanersische in Nürnderg. Bon seiner Art giebt Levanisk eine Reedigt. Ron der schuldigen Parmberzischeit gegen eine gewisse Klasse giebt Zeugnis eine Bredigt "Bon ber schulbigen Barmberzigkeit gegen eine gewiffe Rlaffe ber Hilfsbedürftigen in unserer Stadt" (Nurnb. 1796). Diese Predigtthätigkeit "zu einer 50 unbequemen Zeit, von 12—1 Uhr, in einer großen finstern und geschmadlosen Kirche, aber vor einer freundschaftlichen und vernünstigen Gemeinde", wie er sagt, wird schwerlich aver vor einer freundschaftlichen und vernünftigen Gemeinde", wie er sagt, wird schwerlich von großem Einfluß gewesen sein, um so erfolgreicher bethätigte er sich, obwohl er täglich bis 8 Stunden Unterricht zu geben hatte, auf litterarischem Gebiete. Außer einzelnen Gelegenheitspredigten erschienen in der Nürnberger Zeit: Hermolaus 1796, Dichtungen 55 1798: Pantheon für Damen 1799, Balsva, ein morgenländisches Schauspiel 1799, Neue Lieder des Candidaten Witschel (o. J.), Resignation von Frieder. Schiller und Witsschel Antwort auf dieselbe (o. J.), Neue verd. Aust. Creuznach (o. J.). Neben diesen teils empfindsamen, teils moralisierenden, aber dem Zeitgeschmack entsprechenden Dichtungen veröffentlichte er mehrere Arbeiten, die das padagogische Geschied des Versassertennen

Bitschel 379

laffen: Beitfarte ber Geschichte mit Schattenriß ber Weltgeschichte 1801. Beittafel bes 18. Jahrhunderts mit Ansichten aus bem 18. Jahrhundert als Beilage 1801, und in bem gleichen Jahre: Ein Berfuch einer Schulordnung für bas Land, 72 S. Am 6. März 1801 bezog er die Nürnbergische Pfarrei Jgensdorf und vermählte sich am 23. April dess. J. mit Anna Marg. Carol. Thomasius, welche Che kinderlos blieb. Beim Fortsgange von Kürnderg hinterließ er seiner Gemeinde als Andenken: Moralische Blätter. Ein Andachtsbuch für Gebildete, Nürnd. 1801. "Ich durste, sagt er in der Widmung, steimütig zu Euch reden, Euch jede Wahrheit undesorgt zur Prüfung darlegen, ohne Furcht, verschrien oder verkehert zu werden. Glückliche Vaterstadt, die solche Einwohner besitzt, welche sich keine Fesseln anlegen lassen, die ihres Geistes und ihrer Religion uns 10 würdig sind". Die Schrift enthält neben den Gebeten, die er bei den "Gottesverehrungen" vorzulesen pslegte, kurze, meist von der Natur — "die Natur ist Gottes Tempel" — auszgehende Vetrachtungen. In einem Gedicht "Mein Jahrhundert" (Dichtungen 1798) hatte er gereimt: "Meine Wünsche sind bescheiden, Ruhe, Liebe und Natur, Und ein Hingang ohne Leiden Auf der Hossingen Werke dienen, das seinen Namen zuerst in weiten Kreisen bestannt gemacht hat, dem "in der angenehmen Gegend von Jgensdorf" entstanzbenen Andachtsduche: "Morgen= und Abendopfer in Gesängen", Sulzdach 1803, das er in der ersten Auflage dem Erzbischof Karl Theodor (von Dalberg) widmete. Nach ihm besteht im Anschlüß an J. J. Mnioch (gest. 1804), dessen Erklärung er voranschiett, die verligiöse Erdauung "in Versinnlichung der Religionsideen sur Phantasie und Herz, in einem dadurch gewirsten lebendigen Glauben, in einer Reinigung unserer Empsindungen und einer erhöhten Rührung für das Gute: Alles zu dem großen, moralischen Endzweck der Disziplin unserer Neigungen und der Alles zu dem großen, moralischen Endzweck der Disziplin unserer Reigungen und der Alles zu dem großen, moralischen Sarmonie bess. 3. mit Anna Marg. Carol. Thomasius, welche Che kinderlos blieb. Beim Forts 5 ber Disziplin unserer Neigungen und ber Beförderung einer freien und leichten Harmonie berselben mit ben Forberungen ber moralischen Bernunft". Man darf W. als den Typus 25 eines Rationalisten bezeichnen, aber als ben Bertreter jenes liebenswürdigen und hochachtbaren Rationalismus, der bei aller Bernunftreligion wirklich auf chriftliche Tugend drang, und bei all feiner Belämpfung beffen, was man Mpftit und Aberglauben in Kultus und Leben nannte, fich boch eine gewiffe religiose Warme erhielt und ein wenn auch nur äftbetisches Berlangen nach bem Uberfinnlichen nicht los werben konnte. Das ursprünglich 20 wenig umfangreiche Buch enthält eine Reihe nach Wochen und Jahreszeit geordneter, gereimter Morgen- und Abendandachten, ist aber in der Folge auch durch Beifügung von Gebeten für die einzelnen Feste und besondere Borkommnisse des Lebens und in der Natur, um das Doppelte gewachsen. "Unser ganzer Religionskultus sollte mehr der Natur ansgepaßt werden", so schreibt er in der Borrede zur zweiten Auflage, "denn die Natur und 86 die Religion sind ja zwei Bücher, von welchen immer das eine das andere erklärt". Und trot seiner oft recht banalen oder bombastischen Reime wurde W. mit seiner Naturverberrlichung, feinem ernften Tugenbftreben und feiner Abficht "jum Guten ju rubren" der eigentliche kirchliche Sänger des Rationalismus. Die Morgen- und Abendopfer wurden das beliebteste Andachtsbuch, und was das merkwürdigste ist, sie haben den Wandel der 40 Zeiten überdauert. Das Buch wird noch heute in allen Gegenden Deutschlands gebraucht, bei Protestanten wie Katholiken, nicht nur weil man es von den Vätern ererbt hat, sonbern trot ber vielen Ausgaben und Nachbrucke (auch in Reklams Universalbibliothek Nr. 1421, 1422) ist die Nachfrage noch immer eine so große, daß es immer wieder neu gedruckt werden muß. Für sein erstmaliges Auftommen burfte übrigens auch von Bebeutung ge- 45 wefen fein, bag 2B. von G. J. Pland (f. b. A. XV, 472 ff.) angeregt, gang im Geiste ber Beit gegen jeben Konfessionalismus auftritt und mit großer Begeisterung in seinen feit der 2. A. beigefügten scharfen "Episteln an die Chriften" der Wiedervereinigung aller Christen das Wort rebet.

Nach neunjähriger Thätigkeit in Igensborf, in welcher Zeit er auch eine Sammlung so humoristischer und sathrischer Gedichte: "Etwas zur Ausheiterung in Bersen", Sulzbach 1809, 2. A. 1817) herausgab, wurde er der Nachfolger seines Baters in Gräsenberg, dann auch Dekan und Distriktsschulinspektor. Aus der Klasse der Geistlichen zum Abseordneten gewählt, nahm er 1819 an der ersten baherischen Ständeversammlung teil. Hier trat er u. a. sür "die Herstellung einer zweckmäßigen Sonntagsseier" ein, erhielt 56 aber von der Regierung den denkwürdigen Bescheid, daß sein Antrag sich nicht für die Borlage an die Kammer eigne, da er "weder die Erlassung noch Erläuterung, oder Absänderung eines die Freiheit und das Sigentum des Staatsangehörigen betreffenden Gesiezes bezwecke" (vgl. Witschel, über die Herabwürdigung des Sonntags (Eine geharnischte Rede, Sulzb. 1822, S. 31 f.). Auf seine Bitte, von Gräsenberg versetz zu werden, wo so

bas halbeingefallene Pfarrhaus, ohne daß eine Abhilfe erfolgte, seit zwei Jahren unbewohnbar war, erhielt er vom Könige, der ihm persönlich davon Mitteilung machte, die Berusung auf die Pfarrstelle Rattenhochstädt bei Weisenburg, wohin er am 1. April 1819 übersiedelte. Auf der Generalspnode von 1823 wurde der angesehene Mann zum 5 Mitgliede des Redaktionsausschusses für die neue Kirchenagende, 1828 zur Mitbearbeitung eines Landeskatechismus, und 1833 wieder in den Agendenausschußt. Sonst lebte er seiner Gemeinde und wirkte zugleich auf pädagogischem Gediete. Bon 1820 an leitete er seiner Gemeinde und wirkte zugleich auf pädagogischem Gediete. Bon 1820 an leitete er 13 Jahre lang eine Fortbildungsanstalt für Schullehrer und erteilte selbst unentgelt lichen Bräparandenunterricht. Daß inzwischen die firchlichen und religiösen Anschauungen anders geworden waren, entging ihm natürlich nicht. Als er 1828 eine neue Ausgabe der "Moralischen Blätter" ausgehen ließ (eine 3. nach des Bersasser Tode o. J. in Nürnberg herausgekommene Ausgade hat den Titel "Stimmen religiöser Expedung"), demerkt er, daß er bei der ersten Ausgabe hat den Titel "Stimmen religiöser Expedung"), demerkt er, daß er bei der ersten Ausgabe nicht habe daran denken können, "daß eine 18 Zeit kommen könnte, wo die Worte, Bernunft und Aufstärung, Glaubens- und Gewissenstreiheit, Tugend und Menscheliebe wieder unter die angesochenen und verrusenen gehören würden". "Es sind Wolken ausgezogen, sie werden vorübergehen", sest er in seinem underwüssischen Optimismus hinzu. Er selbst wurde von der neuen Zeit kaum berührt. Er blieb der liebenswirdige, etwas schwerzeit wurden Optimismus hinzu. Er selbst wurde von der neuen Zeit kaum berührt. Er blieb der liebenswirdige, etwas schwerzeit der Russessischen Ronsessischen Wortelischen, und sein Rachfolger im Annschlieben der Gestularfeier der Ausgeburgischen Konsessionen Wortalist, und 1830 bemerkte er in der Keparchonist: "Wird die segentlich konsessen Ausgestliche Weiter der der Wachen Geschlichen Schlieben der Sei

Witsins, Hermannus, gest. 22. Ottober 1708. — Joh. à Mard, Oratio funebris in obitum Herm. Witsii, Lugd. Bat. 1708; Herm. Bitsius, Schediasma theologiae practicae, Gron. 1729 (ausgegeben mit einer vorangehenden Biographie von Bitsius, durch seinen Schüler H. C. van Bijser, Holland. Uebersehung Delst 1731); S. B. Gringa, Specimen de Herm. Vitsio, Theologo Biblico, Amst. 1861; B. Glasius, Godgeleerd Nederland III, 611—617, 's Hertogendosch 1856; B. B. S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijes Athenaeum te Francker, II, 256—261, Leeuwarden 1889; Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16° en 17° Eeuw. II passim, Leiden 1874.

Unter den holländischen Theologen aus der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts nimmt Hermannus Witsus eine eigenartige und höchst ehrenvolle Stelle ein. In den Tagen der Parteisucht, als Voetianer und Coccejaner so scharf wie möglich einander gegenüber standen und sich auf die wütendste Weise bestritten, hatte er den Mut, zu keiner der beiden Parteien gehören zu wollen, sondern selbstständig dazustehen. Seine kraftvolle eigene Überzeugung und ein starkes Verlangen, ein versöhnendes Element im Streit der Parteien zu sein, drängten ihn dazu. Er wußte sowohl bei Voetianern wie bei Coccejanern das Gute in ihrem Streben zu würdigen und wurde wegen seiner innigen Frömmigkeit und wissenschaftlichen Arbeit von vielen hochgeschätzt, während seine Rechtgläubigsteit von niemand in Zweisel gezogen wurde. Wo er verkehrte Meinungen bestreiten mußte, strebte er die Regel anzuwenden: parcere personis, dioere de vitiis, während er in seinem ganzen Lehren und Leben zeigte, daß es ihm ernst war mit dem von ihm gewählten Symbol: "in nocessariis unitas, in non nocessariis libertas, in omnidus prudentia et charitas." Er ist denn auch eine der sympathischsten Figuren der Niederländischen Kirchengeschichte.

Witsius wurde geboren den 12. Februar 1636 in dem westfriesischen Städtchen 55 Enkhuizen, wo sein Bater, Claas Jacobsz Wits Magistratsbeamter und später Bürgers meister und Altester der reformierten Gemeinde war. Seine Mutter war eine Tochter des Enkhuizer Pfarrers Hermannus Gerardi, eines zur Zeit der remonstrantischen Zwississischen keinen Kontraremonstranten in Nordholland. Durch seine Eltern empfing er eine entschieden religiöse Erziehung. Erst 6 Jahre alt kam er schon

Witfins 381

in die Lateinschule, jedoch vom 9. Lebensjahre ab genoß er zugleich Privatunterricht bei seinem Onkel Petrus Hermanni, einem gelehrten Manne, der ihn in die Philologie, Philosophie und die Anfänge der Theologie einweihte, und ihm hat er wohl die gründliche und seine klassische Bildung zu danken, die nicht bloß in seinem eleganten Latein, worin er die meisten seinem Zeitgenossen die nicht bloß in seinem eleganten Latein, worin er die meisten seinem Besten sich auf wohlthuende Weise kundiedt (vgl. Markii Orat. kun. p. 14 f.). 1651 zog er in Begleitung dieses Onkels, der sich zugleich mit ihm als Student einschreiben ließ, nach Utrecht, wo er in der Philosophie den Unterricht von Paulus Boetius, in den orientalischen Sprachen von Johannes Leusden,, in der Theologie von Gisdertus Boetius, Job. Hoornbeet und Andreas Esseden,, in der Theologie von Gisdertus Boetius, Job. Hoornbeet und Andreas Esseden, in der Abellogischen Richtung einwirkten: der berühmte Leusden (1. Bd XI, 416) führte ihn in die alttestamentlichen und orientalischen Studien ein, in welche er sich mit solchem Eiser versenkte, daß er bereits als 18jähriger Jüngling in Utrecht einen gesehrten Bortrag "de Judaeorum et Christianorum Messia" in hedräscher Sprache össenklich halten konnte. So in das Bibelstudium eins 16gsührt, wurde er nun eifriger, wenn auch nicht persönlicher Schüler des Coccejus und ward von dem mächtigen Geisteseinsluß diese Mannes so hingenommen, daß er ostmals auf seinen Knieden Gott laut dankte für das große Licht, welches Gottes Güte durch diesen Knann der Met mitgeteilt habe (H. L. Benthem, Halt, Krich und Schulenskaat II, 463). Aber noch ein dritter Mann übte einen vielleicht noch tieferen Einsluß van den geistig regen Jüngling: es war der Utrechter Prediger Justus van den Bogaerdt, der ihn nad kinnerliche Ehristentum des Hernteiben werden war, welche ihn nach Frieden und Einigleit unter den Christen schwe die einen Bürdigen Wirden und 25 des gederassische und Ubertreibungen der schwalde sind einer Allege ihn nach Frieden und Ber

Am 20. November 1654 ließ er sich in Groningen einschreiben, wo er die Bor-lesungen von Maresius hörte und sich vor allem auf die Predigt in französischer Sprache vorbereitete, worin er ichnell eine große Fertigkeit bekam. Nachdem er ein Jahr in Groningen gewesen war, wollte er in Leiden Coccejus boren, aber der Ausbruch einer bosartigen Seuche trieb die Universität auseinander und auch Witsius begab sich nun- 86 mehr nach Utrecht, wo er im Oktober 1655 unter Prof. Leusben Theses de S. S. Trinitate ex Judaeis contra Judaeos verteibigte. Im Mai 1656, also eben 20 Jahre alt, bestand er das Egamen pro ministerio mit Glanz. Am 8. Juni 1657 wurde er als Pfarrer zu Westwoud eingeführt, nicht fern von seinem Geburtsort. Hier heiratete er Aletta van Borchoorn aus Utrecht und gab seine erste Schrift heraus: Judaeus 40 christianizans circa principia fidei et S. S. Trinitatem (Ultraj. 1660). 1661 jog er nach Wormer, 1666 nach Goes und 1668 nach Leeuwarden. In all' biefen Gemeinden erwies er sich als vortrefflicher Prediger, als ausgezeichneter Katechet und treuer Seelforger. Als Pfarrer zu Leeuwarden warnte er mit seinem dortigen Amtsgenoffen Joh. van der Baeijen vor den Labadisten (Ernstige betuiginge van J. v. d. W. en H. W. 45 aan de aidwalende kinderen der kerke, tot wederlegginge van de gronden van J. de Labadie en de syne, Amst. 1670). Bor allem aber machte er sich bekannt und beliebt burch sein vielgelesenes Werk "Twist des Heeren met sijn Wyngaert u. s. w. (Leeuw. 1669, 2° A. 1671, dann noch öfter gedruckt). Dies Werk ist eine fortlaufend kräftige Buß-predigt gegen die Sünden und den Abfall in seinen Tagen. Vor allem den Cartesianis- 50 mus bestritt er darin mit aller Bestimmtheit, während er sich mit Entrustung gegen die Entheiligung bes Sabbaths wandte. Er hielt an ber verbindlichen Kraft des Sabbath = gebotes fest und protestierte gegen die Meinung der Coccejaner, die es als rein ceremos nielles ansahen. Im Anschluß an dies Wert entstand ein Streit zwischen ihm und dem heftigen Coccejaner und Cartesianer Betr. Allinga, Pfarrer zu Wijdenes (Die Streit: 56 schriften in diesem Rampf, an bem auch andere sich beteiligten, find zu finden in ber städtischen Bibliothet zu Leeuwarben.)

Die Hochachtung, die Witsius als wissenschaftlicher Mann und ernster Prediger auch am Friesischen Statthalterhofe genoß, war Ursache, daß er im Jahre 1675 einen Ruf als Prosessor und Prediger nach Francker an Schotanus' Stelle erhielt. Um 16. April so

382 Witfins

trat er sein Prosessorat an mit einer Oratio exhibens specimen veri ac sinceri theologi (in seinen Miscellaneorum sacrorum libri IV. Ultraj. 1692, herborn 1712, Lugd. Batav. 1736, Tom. II). Er jog viele Studenten aus allen Teilen Europas nach Francker, die ihn um feiner Gelehrsamkeit und Frommigkeit willen sehr 5 hoch achteten. Im Jahre 1679 lehnte er einen Ruf nach Groningen als Rachfolger von Jacobus Alting ab, nahm jedoch im folgenden Jahre einen Ruf als Professor und Prediger zu Utrecht an, wo er sein Professorat am 29. April 1680 begann mit einer

Oratio de praestantia veritatis Evangelicae (Miscell. sacr. Tom. II).

Hier wirkte er in gleichem Geiste und mit nicht weniger Furcht als in Francker.
10 Im Jahre 1698 folgte er einem Aufe als Professor nach Leiden, zwar trennte er sich nur schweren Herzens von seinem geliebten Utrecht, wo seine Gattin schon 1684 gestorben war, aber der Umstand, daß in Leiden mit der Professur keine Predigerstelle verbunden war, gab bei bem nun 62 jahrigen Manne, bem das Predigen schwer fiel, ben Ausschlag. In Leiben war er ernannt worden auf besonderes Berlangen des Statthalters Willem III., ber ihn 1685 kennen gelernt hatte, als Witsus vie niederländische Gesandtschaft nach England an den Hof Jacobs II. als Prediger begleitet hatte, und dem er auch die zweite Ausgabe seines Werkes "de oeconomia soederum" gewidmet hatte mit einer epistola dedicatoria, aus der seine innige personliche Verehrung für den Fürsten beutlich blickt. Witsus trat sein Amt in Leiden an mit einer Oratio de theologo modesto am 20 16. Oktober 1698 (Misc. sacr. Tom. II). Im folgenden Jahr wurde er zugleich zum Leiter bes Staatenkollegiums ernannt. Wegen Körperschwäche legte er 1707 sein Amt

nieder. Richt lange sollte er indes seine Ruhe genießen; denn am 22. Oktober 1708 starb er. Witsius hinterließ keinen Sohn, wohl aber eine Anzahl Töchter.
Witsius bewegte sich hauptsächlich auf dem Gebiet der systematischen Theologie. Sein 25 Hauptwerk, das von gründlicher Gelehrsamkeit und selbstständigen Studien zeugt, trägt den Titel: De oeconomia koederum Dei cum hominidus libri IV (Leov. 1677; ed. 2° Leov. 1685, spätere Ausgaben erschienen zu Amsterdam 1694, herborn 1712, Basel 1739. Zwei hollandische Ubersetzungen erschienen, auch mehr als einmal wieder gebruckt, während eine englische Ubersetzung erschien unter bem Titel: The oeconomy so of the convenants). Bur Herausgabe biefes feines Hauptwerkes bewog ibn bie Betrübnis über bie gehässige Art ber Streitigkeiten amischen Boetianern und Coccejanern. Selbst ein Glied der foderalistischen Schule, der er seiner ganzen Denkweise und Darftellungsform nach angehört, war er boch keineswegs blind gegen ben Bert bes scholaftisch festgestellten firchlichen Dogmenspstems. Ita tractandam suscepi [foederis dispenso sationem], ut et veritati hactenus in ecclesia traditae atque creditae sua constaret sarta tecta incolumitas, et in illius defensione nihil procaciter, nihil acerbe, nihil denique contra caritatis leges ageretur. Er will seine Ruborer und Leser non ad litigiosas disputationes, sed ad liquidam sacrosanctae veritatis cognitionem, ad veteris et apostolici christianismi simplicem ac sine fuco pietatem, ad almae 40 illius pacis, quam moriens suis et legavit et meruit Jesus, constans studium führen. Bon den claris et concessis will er überall ausgehen und dor allem festsstellen: quousque orthodoxi omnes convenirent. Die soderalistische Einteilung des foedus gratiae in eine oeconomia sub promissione, oeconomia sub lege und oeconomia sub evangelio scheint ibm nicht soviel wert zu sein (non tanti esse), daß 45 man sie in so viel Büchern und Predigten breitschlage, quasi in ea omnis eruditionis theologicae prora atque puppis consisteret. Er läßt sie sallen und faßt somit die ganze alttestamentliche Offenbarung mehr in eine Ginheit zusammen. Andererseits tritt er ben Ubertreibungen bes Orthoboxismus, welche bie Existenz und ben Begriff eines foedus operum ganglich in Abrebe stellen, und in ihren harspaltigen Distinktionen nur so einen Teil ber Leiben Christi (passiones judiciarias) für verbienstlich (satisfactorias), ben anderen (passiones bellicas) für nicht meritorias erklären, mit ruhiger Bestimmtheit entgegen. In allem aber bemüht er sich, ut loquamur quam accuratissime, eaque, quae vel ab amicis, vel ab ipsis nobis imprudentius dicta sunt, nulli tueamur, ab aliis culpari aegre ne feramus. Diese friedsertige Gesinnung burch 55 die That zu bewähren fand Witsius nur zu bald Gelegenheit. Er hatte erfahren, was alle berartigen Bermittler erfahren muffen: seine eigenen foberalistischen Schulgenoffen verziehen ihm am wenigsten die im Grunde doch geringfügigen Abweichungen, die er sich von ihrem System erlaubt hatte; einige berfelben gingen in ihrem foberaliftischen Fanatismus so weit, ihm neben anderen Gunden und Regereien auch die Gunde wider ben e heiligen Geist vorzuwerfen, "so er aber mit Geduld ohne Widerschelten erlitten". Es gelang ihm in ber That mit ber Zeit, durch unerschütterliche Sanftmut den gorn seiner

Begner ju ftillen.

Nußer ben bereits genannten Werlen hat Witsius u. a. noch geschrieben: Exercitationes sacrae in Symbolum, quod Apostolorum dicitur (Franct. 1681; ed. 2°, ber beigesügt sind Exercit. in Orationem Dominicam, Franct. 1689, 3° 1697; δ 4° herborn 1712; holl. übersehung Delft 1700); Aegyptiaca et Δεκαφυλον, sive de Aegyptiorum sacrorum cum Hebraicis collatione libri tres (Fran. 1683; Amst. 1693; 1696; herborn 1717, Basel 1739); Exercitationum Academicarum, maxima ex parte historico-critico-theologicarum duodecas (Ultraj. 1694); Animadversiones irenicae ad controversias, quae sub infaustis Antinomorum et Neonomorum 10 nominibus in Britannia nunc agitantur (Ultraj. 1696, sehr selten); Meletemata Leidensia (Lugd. Bat. 1703); Disquisitio critico-theolog. de Paulo Tarsensi, cive Romano (Lugd. Bat. 1704).

Werfen wir nun von unparteilichem Standpunkte bie Frage auf, ob und wie bem eblen und frommen Manne die angestrebte Vermittelung zwischen Orthodogie und Fobe- 15 biefer Gebantenschärfe hat er bas coccejanische Spstem burchbrungen, ben biblisch-theologischen Stoff in feste scholastische Kryftallisationsform gebracht und ihn bamit innerlich in ein Berhältnis zum scholaftischen Denken gesetzt und eine Auseinandersetzung zwischen beiben Spftemen wenigstens ermöglicht. Witfius war bagegen seinem ganzen Wefen nach bloß und schlechthin biblischer Theologe und (vielleicht schon bestalb, weil er in klassischem 25 Latein dachte und schrieb) der scholaftischen Begriffsschärfe nicht fähig. So stellt sich in ihm kein Weiterbau auf dem von Burman gelegten Grunde dar. Witsius ist nur Föderalist, und seine vermittelnde Thätigkeit bestand bloß darin, daß er das formelle Schema des Föderalspstems vereinsche und viele einzelne söderalistische Behauptungen, die mit dem arkadaren Daare im Widnesdick vereinsche Schema des Köderalspstems vereinsche im Widnesdick vereinsche Behauptungen, bie mit dem orthodogen Dogma in Widerstreit waren, vermied und modifizierte. Das 20 war keine höhere Bermittelung, das war nur ein Föderalismus mit abgestumpften Eden. Und während er nun manche an sich gar wohlberechtigte biblisch-theologische Ideen (wie bie von der dreisagen oeconomia soederis gratiae, dann die sehr berechigte und seine Unterscheidung, die Coccejus zwischen der alt- und neutestamentlichen Offenbarung, rágeois und ågeois u. s. w. gemacht hatte) ohne Not sallen ließ, so hat er auf der so anderen Seite wieder den spielenden, tändelnden Parallelismus zwischen Alt- und Neutestamentlichem auf die Spitze getrieben (wie wenn er z. B. im Paradies ein Doppelpaar von Sakramenten nachweisen will, das Paradies selbst und den Sabath, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis, Oecon. soed. lid. I, cap. 6, 2 u. a. dgl.). Die ganze Einteilung und Anlage seines hauptwerkes ift verworren (lib. I de foederi- 40 bus Dei in genere, lib. II de foedere gratiae, lib. III de foedere cum electis, lib. IV de doctrina salutis; — bie Lehre von ber Berfon Chrift und seinem Werte findet im zweiten, bie von ber Gnabenwahl und Beilsaneignung im britten Buch ibre Stelle; das vierte enthält einen Abrif ber Geschichte ber Offenbarung nebst ber Lehre von den Sakramenten). Hin und wieder aber brechen aus der tiefinnerlichen Frommig- 46 keit bes Mannes auch einzelne herrliche Lichtblide bervor, wie z. B. feine treffliche Expofition über die fides infantum (lib. III, cap. 6, 17) und seine ausgezeichnete, aus der tiefften Tiefe eigener innerer Erfahrung geschöpfte Darftellung ber sanctificatio (III, 12). Im allgemeinen wird man jedoch fagen durfen, daß seine Perfonlichkeit bedeutender war als feine Theologie. Ang. Chrarb + (G. D. van Been). 50

Wittenberger Konkordie. — Die Quellen für den eigentlichen Abschluß der Konstordie sind hauptsächlich 1. die ofsiziellen, größtenteils identischen, für die Magistrate versaßten Verichte dei Bucer, Scripta anglicana S. 648 si., Basel 1577 und von Vernhardi, dem Franksurter Prediger und Gesandten zum Wittenberger Tage in Luthers Werse ed. Walch XVII, 2543. 2. Der in den Daten zuweilen irrende Brief des Fr. Myconius von Gotha an Beit Dietrich vom 11. Juni 1536 bei Tengel, Supplementum hist. Gothanae III (Jena 1716) 114 si. und darauß bei Lommatsch, Narratio de Friderico Myconio, Annaderg 1835, p. 56 st. (zum Teil deutsch bei Walch XVII, 2532 st.). 3. Die unmittelbaren Auszeichnungen des Wolfgang Musculus in seinem Itinerarium bei Th. Kolde, Analecta Lutherana, Gotha 1883, S. 216 st. — 60 Litteratur zur Borz und Nachgeschichte (alphabetisch geordnet): J. W. Baum, Capito und

Buher, Elberfelb 1860; E. Egli, Analecta reformatoria, Zürich 1899 ff.; F. W. Hafiercamp, Hestische Reformationsgeschichte 1. Bd., Franksurt a. M. 1864; W. Germann, D. Johann Forster (1894); H. Bh. Gudenius, Dissertatio saecularis de Ernesto duce Brunvicensi etc. Göttingen. Progr. 1630; G. Kawerau, Der Briefwechsel des Justus Jonas, Halle 1884 ff.; Th. Keim, Die Resormation der Reichsstad Usm, Stuttgart 1851; ders., Schwäbische Reformationsgeschichte dis zum Augsburger Reichstag, Tübingen 1855; Th. Kolde, Die älteste Redaktion der Augsburger Konsessischer Reichstag, Tübingen 1855; Th. Kolde, Die älteste Redaktion der Augsburger Konsessischer Reichstag, Tübingen 1855; Th. Kolde, Die älteste Redaktion der Augsburger Konsessischer Reichstag, Tübingen 1855; Th. Kolde, Die älteste Redaktion der Augsburger Konsessischer Reichstag, Tübingen 1855; Th. Kolde, Die älteste Redaktion der Augsburger Konsessischer Reichstag, Tübingen 1855; Th. Kolde, Die älteste Redaktion der Augsburger Briefwechsel Landgraf Brüche der evangelische Lübersche Hierunden auß den preuß. Staatsarchiven, Bd V. XXVIII, XLVII), Leipzig 1880—1891; Reubeder, Urkunden auß der Resormation, Ausburg 1838; ders., Reue Beiträge zur Geschichte der Resormation, Leipzig 1841; G. Pestalozzi, Heinrich Bullinger, Elberzield 1858; F. Noth, Augsburgs Reformationsgeschichte, 2. Auss. Außen Prandenburg vom Beginne seiner selbststädigen Regierung dis zum Nürnberger Anstand 1528—1532, München 1906; ders., Zur Bolitit der Residsstages zu Speier 1529 dis zur Uedergabe der Augsburgischen Konsessischer vom Ende des Reichstages zu Speier 1529 dis zur Uedergabe der Augsburgischen Konsessischer vom Ende des Reichstages zu Speier 1887, holitische Korrespondenz Straßdurgs, Straßdurgs Bemühungen um die Wittenberger Konstorie); R. Bolsack, Die Augsburger Resormation in den Jahren 1533/34, Leipzig 1901. — CR ed. Bretschneider; de Wussensponden.

Mit dem Namen "Wittenberger Konkordie" bezeichnet man den hervorragenosten Bersuch des 16. Jahrhunderts, zwischen Sachsen und Oberländern bezw. Schweizern eine Einigung über die Abendmablestrage zu erzielen. Die nicht unwichtige Vorgeschichte, bei ber von Anfang an politische Erwägungen eine große Rolle spielten, ist bis jum herbst bes Jahres 1529 bereits in bem Urt. "Marburger Religionsgespräch" (Bb XII; 248 f.) 80 behandelt worden. Die Zusammenkunft zu Marburg hatte mehr zur tieseren Erkenntnis der Gegensätze und der Berschiedenheit der ganzen Denkweise und Lebensanschauung (Abneigung der Sachsen gegen den Republikaner Zwingli vgl. CR II, 17f. 21f. E. Egli in Theol. Zeitschr. aus der Schweiz 1884, Heft 1) geführt, als daß sie einen Ausgleich angebahnt hätte. Wie wenig Luther infolge bessen noch Wert auf das legte, worin 35 man wirklich einig geworben, zeigen feine alsbalb verfaßten fog. "Schwabacher Artitel" (s. b. Art. Bb XVIII, 1ff. und Th. Rolbe, Der Tag von Schleiz u. f. w. in Beitr. zur Reformationsgesch. J. Köstlin gewibmet, Gotha 1896, S. 84 ff.). Ihre streng wittensbergische Fassung nötigte wie die Strafburger so auch die Ulmer, sie abzulehnen (Reim, Reformation der Reichsstadt Ulm S. 164, 168; ders., Schwäbische Reformationsgesch. 40 S. 128). Der Tag von Schmaltalben, Ende November und Anfang Dezember 1529, auf dem Jatob Sturm von Strafburg vergeblich betonte, daß die Berschiedenheit der Ansichten über das Sakrament keinen Grund bilden dürfe, die Hilfe zu verweigern, führte zum vollständigen Bruch mit den Oberländern (Schornbaum, Politik des Markgrasen Georg S. 90 ff.; ders., Politik der Reichsstadt Nürnberg a. a. D. S. 15 ff.). Konrad 45 Sam in Ulm (vgl. über ihn d. Art. Bd XVII S. 415) wollte gehört haben, Luther habe seinem Kurfürsten geraten, nullum foedus nobiscum feriendum esse, sed potius gladio in nos saeviendum. Eo prolapsus est novus papa, ut quod scriptis non potuit, vi et malis artibus tentet (Sam an Bucer am 22. Dezember 1529 bei Reim, Schwäb. Reformationsgeschichte S. 293). Sicher ift, daß Luther icon so am 29. Mai 1529 auf die bloge Kunde von dem beabsichtigten Bundnis mit benen, "so wider Gott und das Sakrament streben als die mutwilligen Feinde Gottes und seines Worts", vor diesen "listigen Anläufen und Gesuchen des Teufels" warnte (be Wette III, 454 ff., vgl. 465 ff.). Und Melanchthon, ber boch einmal, freilich nur vorübergebend, mahrend des Speirer Reichstags geschrieben hatte: Neol delnvov zugla-55 xov quid opus est istis rixis, cum fateantur omnes Christum secundum divinitatem adesse in Synaxi, quid attinet discerpere humanitatem a divinitate? Quis gignit has tam callidas distinctiones? (CR I, 1047), stand ganz evenso wie Luther (vgl. ebb. 1070), hatte sogar Gewissensbisse barüber, daß man allzusehr gezögert hätte, gezen bie Zwinglianer vorzugehen (nimis diu procrastinati sumus cum a nobis postularetur, 60 ut edictum adversus Zinglianos comprobaremus ebb. 1075) und criflärie licher sterben zu wollen quam societate Cinglianae causae nostros contaminari (1077). Wie gegen bie Wibertaufer, wollte er gegen bie Zwinglianer bie außersten Strafen angewendet

wiffen (II, 18), zumal als man raschen Schlusses die Zwinglianer für die Irrlehren des Campanus mit verantwortlich zu machen für richtig fand (II, 33 f.). Die große Gesahr verkannte niemand, und die Straßburger hatten nicht so Unrecht, wenn sie wünschten, um des Eindrucks beim Kaiser willen die Thatsache des inneren Zwiespaltes unter den Evangelischen möglichst geheim gehalten zu sehen (Virck, Straßburgs pol. Korresp. I, 423). 5 Auch ein erneuter Einigungsversuch auf dem Tage zu Nürnberg (6. Januar 1530) mußte nicht am wenigsten wegen der Hattung des Nürnberger Rates ergebnissos verslaufen (Schornbaum, Pol. Georgs S. 102; ders., Politik Nürnbergs S. 21). An ein Zusammengehen der Protestierenden Stände war nicht mehr zu denken. Konrad Sam hatte von Luthers Anhängern geurteilt: Nihil aliud eogitare videntur, quam ut se 10 coram imperatore purgent aut so prorsus dedant (Keim, Schwäb. Reformationsgeschichte S. 293). Das erstere war sicher richtig. Um den Jorn des Kaisers zu derzsöhnen, schickt der Nürnberger Rat sogar am 26. Januar 1530 eine Gesandtschaft an den kaiserlichen Hos, die sich zu Außerungen herbeiließ, die man als Nückritt Nürnbergs von der Protestation deuten konnte (Schornbaum, Politik Nürnbergs S. 22 f.).

Unter diesen Berhältniffen trat man in die Borbereitungen jum Augsburger Reichstag ein, indem jeder Stand zunächst für die eigene Rechtsertigung sich rüstete, und wir wissen jetzt — das Folgende auch eine Ergänzung des Artisels "Augsdurger Bestenntnis" Bd II, 242 ff. —, aus der wieder aufgefundenen Vorrede Melanchthons und der ältesten Fassung des Augsdurger Bekenntnisses, daß der ursprüngliche wissen geschnichten Fassung des Augsdurger Bekenntnisses, daß der ursprüngliche wissenschaften für ein Sonderbekenntnisses einen des Wortes hinausses lief. Bas ber Rurfürst und seine Gelehrten beabsichtigten, ift, die kirchlichen Buftande im eigenen Lande, ev. auf Koften ber andern, und die eigene Lopalität ins günftigste Licht zu stellen, um vor allem sich den Frieden zu wahren. So tam man dazu, so oft es nur anging, in schärster Zuspizung die Auffassung Zwinglis zu verwerfen, und 26 lettlich, wodurch man mit der ganzen bisherigen Entwickelung brach, den Kaiser als den von Gott eingesetzen Schützer der reinen Lehre, als religiösen Friedensstifter anzurusen (vgl. Th. Rolde, Die älteste Redation der Augsb. Konsession S. 3 st.; ders., die Gistellung in die Kantalischen Water Augsb. Konsession S. 3 st.; ders. Siftorische Einleitung in die symbolischen Bucher S. Xff.). Wurde nun auch nach langen schwierigen Berhandlungen unter bem Druck ber Berhaltnisse und bem wesentlichen 20 Einfluß bes Landgrafen bei dem Anschluß der Stände Helfen, Lüneburg, Brandenburg, Anhalt, Nürnberg und Reutlingen an die sächsische Apologie Melanchthons Vorrede bei-Anhalt, Rürnberg und Reutlingen an die sächsische Apologie Welanchthons Vorrede beisseite gelegt und die schärften Auslassungen gegen die Sakramentierer gemildert (Räheres über diese Verhandlungen bei Th. Kolde, Älteste Redaktion S. 40 st. und ders., Hist. Einleitung S. XIV st.), so blieb doch die Abneigung gegen Zwingli und die Oberländer so die gleiche. Bei jeder Gelegenheit, össentlich und in privaten Briesen, warnte Melanchsthon vor der zwinglianischen Ketzerei (CR II, 83. 95. 101 sa.). Was man nach und nach auch in sächsichen Ketzesen von den gegen den Kaiser gerichteten Plänen der Obersländer und Zwinglis (vgl. Windelmann, Der schwalt. Bund S. 24 und den Artikel Philipp von Hessen Ihren gleichgestellt zu werden (minus odii haberet causa nostra, nisi Cingliani eam praegravarent, qui non modo dogmata habent intolerzbilia, sed etiam et seckitiosissima consilia ineunt opprimendi Imperatoris: tolerabilia, sed etiam et seditiosissima consilia ineunt opprimendi Imperatoris; ac mihi videtur res permanare ad Imperatorem. Mel. an Beit Dietrich, CR II, 104). Die Oberlander selbst hatten bagegen — natürlich hauptfächlich im so politischen Interesse — die Ausgleichsgebanken nicht aufgegeben. Schon in ihrer Inftruttion hatten die Stragburger Gefandten jum Augsburger Reichstag den Auftrag erhalten, dabin ju arbeiten, daß die Differeng in der Abendmahlelehre fein Grund gur Trennung unter den Evangelischen werde (Bird, Bolitische Correspondenz I, 439 ff.). Das hatte nun seine Schwierigkeiten, da man alsbald anfing, sich auf den Kanzeln so zu befehden, worin Michael Keller (vgl. über ihn F. Roth, Augsburgs Reformations-geschichte I, S. 153 ff. 304 ff. 333) einerseits und Johann Agricola von Eisleben andererseits sich auszeichneten. "Es führen", schrieben Jakob Sturm und Matthis Pfarrer an den Rat zu Strafburg, "Die Sächsischen predicanten und namlich der Eiszleben ben handel bermaßen uf ben canzlen hie, bas wenig einigkeit zu erhoffen, sunder 66 sich mer ansehen loßt, als ob sie vil lieber wolten sehen, das unser predicanten, und die inen glauben geben, usgerotet würden, ban die fo uf des babft und der romischen kirchen seiten find" (vgl. auch ebendas. S. 465; vgl. I, 445 ff. 448. 450 f.; Th. Rolbe, Analecta Lutherana, S. 129; Kawerau, Briefwechsel des Jonas I, 151 ff.). Tropbem übergaben die Strafburger Gesandten dem Landgrafen den ihnen von den Dreizehn mit- 80

Real-Encyllopabie für Theologie und Rirche. 3. Muff. XXI.

gegebenen "Ratichlag bie Spaltung bes Saframentes betreffenb" (Schreiben vom 2. Juni bei Bird I, 447), der ihnen aber teine Hoffnung machen konnte, und man weiß, wie gerade damals Philipp von Heffen, wenn auch grundlos (Th. Rolbe, Anal. Luth. 124 f.), im Berbachte ftand, ju Zwingli auch im Punkte vom Abendmahl zu neigen. Deshalb 5 war es ben Straßburgern um so wünschenswerter, ihre eigenen Praditanten zur Stelle zu haben, die ihre Sache bertreten und wo möglich für eine gewisse Annaherung der Barteien arbeiten könnten. Daraufhin wurden Martin Bucer und Capito nach Augspurceien arveiten waraufpin wurden Mattin Sucer und Capito nach Augsburg gesandt (Vird I, 453. 455. 458 ff.; Zwingli opp. VIII, 463. 471 f.). Dem ersteren Zwecke diente die später sog. Consessio tetrapolitana (vgl. d. A. AIX, 559 ff.). 10 Aber auch die andere Ausgabe ließ Bucer nicht aus dem Auge. Sie wurde ihm sofort zur Lebensausgabe, die der nur allzu gewandte, diegsame Mann, der etwas von einem modernen Diplomaten in sich hatte, troz aller Mißersolge und der zweiselkaften Lagen, in die er sich selbst versetzte, mit unentwegter Konsequenz versolgte. Wan behandelte ihn ansangs sehr argwöhnisch. Sine von Melanchthon erbetene Unterredung wurde zus nächst von diesem verweigert (CR II 187 196). Hofier ließ der alse Vereind aus der 15 nächst von diesem verweigert (CR II, 187. 196). Dafür ließ der alte Freund aus der Heibelberger Zeit, Joh. Brenz, durch Jakob Sturm dazu bewogen (CR II, 356), sich dazu herbei, mehrere Stunden lang mit den Straßburgern zu disputieren. Ihre Rede ging dahin, daß es sich nur um Worte handle (Aktirmant constanter nos tantum verbis et modo loquendi dissentire, re ipsa autem convenire), und sie beriesen 20 fich dabei auf Bucers, bem fächfischen Bekenninis fich nabernde Formel in ber Tetrapolitana Art. 18, "daß in biefem Saframent Chriftus feinen Jungern und Gläubigen seinen wahren Leib und wahres Blut, wahrlich zu effen und zu trinken giebt zur Speiß ber Seelen und jum ewigen Leben, daß fie in ihm und er in ihnen bleibe". Dasfelbe suchte Bucet in einer Unterredung, die er durch Bermittelung des Landgrafen mit dem 25 sächsischen Kanzler Brud hatte, biefem klar zu machen. In zwei Briefen an biefen vom 23. Juli (bei Cölestin, Hist. comit. August. Franks. 1577, II, 294sq.), bie an Melanchthon weiter gegeben wurden, fette er bies bes weiteren auseinander. Diefer, ber gerabe bamals nach Kenntnisnahme von Zwinglis Augsburger Bekenntnis aufs höchfte aufgebracht war (videtur in homine magis Helveticus quidam quam Christianus so esso Spiritus. CR II, 221), erklärte sich in einem jede innere Gemeinschaft zuruckstweisenden Briefe jett (25. Juli) zwar bereit, schriftlich zu verhandeln, aber der Erfolg war nur der, daß er Bucers Artikel ablehnte, indem er den Streitpunkt dahin zusammenfaste: Fucum faciunt hominibus per hoc quod dicunt vere adesse corpus, et tamen postea addunt contemplatione fidei i. e. imaginatione. Sie iterum ness gant praesentiam realem. Nos docemus, quod corpus Christi vere et realiter adest cum pane vel in pane. (CR II, 222 sq.; M. Lenz, Briefwechsel Landgraf Philipps mit Bucer I, 21 ff.; Keim, Schwäbische Resorm., S. 230 f.). Aber ermutigt durch wirkliche oder scheinbare Erfolge bei anderen (Herzog Ernst von Lünedurg, Urban Regius, Gereon Sapler) und in ehrlicher Sorge für die evangelische Sache setzte eriene Remittungen kent und kente dem einstelle gene der der den eine Remittungen kent und kente dem einstelle gene der den eine Remittungen kent und kente dem eine Remittungen kent und kente dem eine Remittungen kent und kente dem eine Remittungen kenten dem eine Remittungen kenten dem eine Remittungen kenten dem eine dem eine Remittungen kenten dem eine dem eine dem eine Remittungen kenten dem eine Remittungen kenten dem eine dem eine Remitten dem eine dem eine Remitten 40 Bemühungen fort und hatte dann wirklich (nach dem 22. August) eine personliche Unterredung mit Melanchthon. Hier glaubte er mit diesem sich vollständig geeinigt zu haben und konnte sogar die Uberzeugung aussprechen, wenn die Gegner Philippum audient satisque habebunt, nos Christum praesentem fateri, non in pane, non pani initum sed cum sacramento (Brief an Zwingli bei E. Egli, Analecta refor-46 mationis, S. 54), und an Joh. Schwebel berichtet er, er fei mit Melanchthon übereingefommen : si nostri fateantur praesentem Christum in Coena, non in Pane, sed animae non corpori praesentem, laturum ipsum, nos negare Corpus Christi in Pane localiter, ut vinum in cantharo vel flamma in ferro candenti, contineri; item confiteri cum divo Augustino, Christum propter veri corporis modum in ali-50 quo coeli loco esse (bei Gubenius S. 115), eine Außerung, die, ihre völlige Richtige teit vorausgesetzt, den Schluß zulassen würde, daß der Umschwung in Melanchthons Ansichauung sich schon damals angebahnt hätte. Jedenfalls tam man sich so nahe, daß Melanchthon ihm riet, seine Ansichten in Form von Artikeln an Luther zu schicken, und er zugleich biesem schrieb: Bucerus vult accedere ad nostram sententiam. 55 adesse corpus Christi cum pane (CR II, 311), was er (am 26. August ebb. II, 315) bahin erklärte, Bucer lehre nicht nur eine virtuelle, sondern eine reale Gegenwart im Abendmahl, nämlich so: panis et vinum instituta sunt, ut testentur adesse verum corpus et exhiberi. His igitur propositis et consecratis, jam ex ordinatione Christi, vere est ibi corpus Christi. Sicut alioqui dicimus sacramenta esse so pactionales causas h. e. ex pacto efficientes, ita hic sentit, pactum esse, ut

pane et vino proposito sistatur nobis et adsit et porrigatur Christi corpus. Non quod panis sit quasi vas continens corpus sed sit pactionale vehiculum seu instrumentum cum quo exhibetur corpus, — — corpus Christi in coelo localiter et tamen praesens esse, non quidem tamen localiter sed abscondito modo creaturis et sacramentis. — Gleichwohl erhielten nach Bucer den Leib nur s bie Gläubigen: Isti qui non credunt nihil accipiunt nisi panem quia sacramentum videtur institutum ad usum credentium. Auf die bon Bucer nachträglich noch etwas geanberten Bropositionen (CR II, 356; Lenz, Briefwechsel I, 22, die Artikel selbst beutsch bei Neubeder, Urtunden S. 156, lateinisch unvermittelt am Schluß von Welanchthons Gutachten (CR II, 224 sq.), die dieser mit einem erläuternden Briefe vom 10 25. August (Th. Rolbe, Analecta Lutherana, 149 ff.) durch Urban Rhegius sandte, schrieb Luther am 11. September an Melanchthon: Martino Bucero nihil respondeo: nosti, δτι έγω μισῶ τὰς κυβείας καὶ πανουργίας αὐτῶν, οὐκ ἀρέσκουσί μοι αὐτοί. Sic non docuerunt hactenus nec tamen agnoscere aut poenitere volunt quin pergunt asserere non fuisse inter nos dissensionem, scilicet ut nos confiteamur 16 eos recte docuisse, nos vero falso pugnasse vel potius insaniisse (Enbere 8, 252). So lautete die Kunde von Koburg; nicht viel ermutigender war, was Capito, der zur Anbahnung einer Kontordie nach Basel und Zürich gesendet worden war (Vird I, 490. 493 ff.), über die Aufnahme seiner Bermittelungsvorschläge bei den Oberländern mitteilte (Baum, Capito und Bucer, S. 472). Doch ließen die Strafburger Gefandten nicht nach. 20 In der Hoffnung, daß durch eine persönliche Unterredung mehr erreicht werden könnte, beschlossen sie Bucer nach Kodurg zu schieden. So war es schon am 30. August (vgl. Schreiben der Gesandten von diesem Tage bei Vird a. a. D. S. 492, vgl. S. 499) in Aussicht genommen worden. Bucer sollte sich auf den Rat des Herzogs Ernst von Lüneburg dem Kurfürsten Johann anschließen, der auf den 19. September seine Abreise 26 sestiegest hatte (Vird S. 497). Da dieser sich aber durch den Kaiser bewegen ließ, dis zum 23. zu derziehen, schloß er sich mit einer Empsehlung des Kurfürsten an Luther, dem am 19. September nach Nürnderg zurücksehenden hier. Baumgärtner an sedenda, S. 499, das auch den Periodt Ebingers dei Dobel. Respondionsacisch, von Mems S. 499, vgl. auch ben Bericht Chingers, bei Dobel, Reformationsgesch. von Memmingen IV, 59).

Sonntag ben 25. kam er in Koburg an und wurde von Luther, ben er zum Frieden geneigt fand, freundlich aufgenommen. Seinen 3wed, Luther ju überzeugen, daß er und bie Seinen immer so gelehrt batten, wie Bucer seine Lehre jest beutete, und bag man sich nur nicht babe verständigen können, erlangte er freilich nicht, auch wollte Luther von Artikeln, bie beibe Teile unterschreiben sollten, nichts wiffen, weil es ja immer auf die Auslegung 35 ankame. Das beste ware, wenn die Oberlander allmählich in Schriften und Predigt da= von abließen zu lehren, daß im Abendmahl nichts als Brot und Wein sei, wozu Bucer auch die Seinigen zu ermahnen versprach. Jedenfalls tam man sich näher. Luther hatte die besten Hoffnungen: Sacramentarios, so schrieb er am 7. November an Brismann, saltem Strassburgenses nobiscum in gratiam redire spes est. Nam Bucerus 40 mecum familiari colloquio Coburgi de hac re ut ageret missus fuit: et si non fallit, quod dieit (admonui enim, ne simularet) spes est non parva (be Wette, IV, 191; Endres VIII, 312). Und Bucer nahm, obwohl er sich darüber klar war, daß Luther in nichts nachgegeben, die besten Eindrücke mit fort. Beachtenswert ist sein Urteil: deprehendi virum vere timentem deum et gloriam dei ex animo quaerentem, 45 sed qui monendo tamen incitatior reddatur; sic nobis eum dominus donavit, sic eo nos uti oportet. — Non poterit ecclesiae pax restitui nisi multa in hoc viro feramus et quo volumus eum purius scribere, eo oportet minus illum moneamus minusque hyperboles eius probemus, tacite ipso amico poterunt eius excessus corrigi, dum nos sobrius eadem proponemus (bei Bird a. a. D. so S. 512, wo man jest Bucers Beschreibung seines Aufenthalts in dem Originalbrief an die Strasburger Gesandten sindet). Am 29. September war Bucer, nachdem er zwei Tage mit Luther konferiert, wieder in Nürnberg, um, ohne nach Augsburg gurudzukehren, nach freundlichen Unterredungen mit dem auf der Rückreise begriffenen Melanchthon und mit Dsiander sich nach den oberländischen Städten Ulm, Memmingen, Lindau, Konstanz zur 56 Förderung der Konkordie zu begeben. Hier hatte er kaum Schwierigkeiten zu überwinden. Die Liebenswürdigkeit seines Auftretens, wie feine Beredsamkeit beschwichtigte alle etwa auftommenden Bebenklichkeiten. Schwieriger war die Sache in Zurich, aber man tam boch zu einem Resultate. Zwingli war bereit, "nicht nur die Gegenwart des Leibes Chrifti im Nachtmahl anzuerkennen, nur mit dem Zusat; nicht auf natürliche oder leib= 60

liche Art, wodurch er bei näherer Erklärung in Übereinstimmung mit sich selbst bleiben tonnte" (Reim, Schwäb. Ref. 239), sondern gab auf Drangen Bucers fogar bie bollere Formel ju: "Der wahre Leib Chrifti wird wahrhaftig bargeboten". Siermit febr qufrieden reifte Bucer über Bafel, wo er die vollste Zustimmung Detolampads fand, in die 5 Heimat, um nunmehr auf Grund ber gemachten Erfahrungen eine Formel ju schmieben, bie für beide Teile annehmbar wäre (ut utrinque ferri queat et neminem offendat). So entstand eine Eintrachtsschrift in Form eines Briefes an ben Bergog Ernst von Lüneburg, ben Bucer unter nicht gang flaren Berhaltniffen gang für feine Gebanten gewonnen hatte (qui supra quam dici queat, me oravit omnia offerens, omnia pollicens, ut paci sar-10 ciendae non deessem. Bucer an Jatob Sturm bei Bird S. 513). Sie betonte vor allem wieber, "baß aller biefer Streit mehr in Worten benn im Grund ber Sach geftanben" und erklärte unter weitläufiger Begründung, wie fie allen Schriftstuden des Verfassers eigen ist, "daß ber wahre Leib und das wahre Blut Christi im Abendmahl wahrlich zugegen sind, und mit bem Worte bes herrn und Saframenten bargereicht werden, wie benn folches die Worte 15 des Herren: Nehmet, effet, das ist mein Leib, trinkt daraus alle, dieser Kelch ist mein Blut, vermögen, doch daß hiermit dem Diener nichts weiter zu geben werde, denn der äußerliche Dienst von Wort und Zeichen, das innerliche Gebeihen und das wahre himmelsbrot giedt Gott und ist darum alles." Okolampadius hatte die von den Straßburger Rollegen gebilligte Formel Zwingli empfohlen (Opera VIII, 546). Diefer aber 20 im Berdachte, daß Bucer unterbeffen schon weiter im geheimen mit Luther verhandle und auch sonst gegen ihn ausgehett habe, erklärte sich für seine Berson bagegen, ba die einsfältigen Leute Christi corpus vorum immer so auffassen würden, ut corpus dentibus manducetur, ut Lutherus etiam docuit. Quamquam interdum ab hac interpretatione recessit et dixit: sacramentum ut corpus et corpore manducari. — 25 hatte übrigens nichts bagegen, daß die Eintrachtsschrift an den Herzog Ernst von Luneburg geschickt werde, quo magis aliae res ad concordiam perducantur, doch mit dem Borbehalt, falls man von geschehenem Widerruf spräche, sich auf die abgegebene Erstärung berusen zu dürsen (ebb. VIII, 549, vol. auch Ranke, Deutsche Geschichte 6. Aust. III, 230 ff.). Daraushin und in Rücksicht auf die Zustimmung Okolampads zu 80 seinem Briefe, ben der Rat von Straßburg am 31. Dezember 1530 (zum Datum vgl. Uhlhorn, über Rhegius S. 369, Unm. 4) zustellte, während er selbst in einer hier und da mit nicht ganz unwesentlichen Abweichungen das gleiche Betenntnis dem Kurfürsten von Sachsen zuscheschen Abweichungen das gleiche Betenntnis dem Kurfürsten von Sachsen zuschschlich auf der Erlanger Universitätseitet bibliothek Mscr. 1458, S. 257 ff.), glaubte Bucer sich nicht nur im allgemeinen auf die Bustimmung der Schweizer berufen zu können, sondern nahm sie sehr entschieden gegen den Vorwurf in Schutz, als wollten sie lehren, "daß im Abendmahl nichts sei denn eitel Brot, sondern daß Brot und Wein an ihrer Natur nicht geändert und nicht in Leib und Blut oder der Leib und das Blut natürlicher-, gewöhnlicherweise ins Brot und in den Wein gesetzt werde, wie denn solches keine Schrift ausweiset". Für Luther nun, der die Schrift vom Kursürsten am 21. Januar 1531 (Erl. Msor.) erhielt und am Tage darauf beantwortete, war es bezeichnend, daß er von den Schweizern, denne er einmal in keiner Beziehung traute, nichts wissen wollte, sonbern es nur mit Bucer und den Ober-ländern zu thun haben wollte: Miror quod Zwinglium et Oecolampadium quoque huius opinionis aut sententiae participes facis. Sed tecum loquor. Er billigte 45 Bucers Formel und dankte Gott, daß man so weit einig geworden sei, wunderte sich aber, daß man sich dagegen sträube, den Genuß des Leibes auch von seiten der Ungläubigen zuzugestehen, er musse dabei beharren. Man könne bezüglich dieses Punktes auf die weitere göttliche Führung warren, freilich ohne die Gewissen zu beschweren und sich der Gefahr auszusepen, neue Wirren hervorzurufen, auch noch teine plenam et soli-50 dam concordiam confiteri; babei bezeugte er jedoch von neuem seinen lebhaften Bunsch, ben Streit aus ber Welt zu schaffen, wofür er gerne breimal sein Leben hin-geben möchte. Abnlich äußerte er sich auch bem Herzog von Lüneburg gegenüber (be Wette IV, 219 und in zwei Gutachten, ebb. 222 und 327). — (Bucers Brief, ber gegen seinen Wunsch auf ben Rat bes Herzogs und Luthers, damit nicht daraus seltsame 56 Gebanten und Urteile entständen [Herzog Ernst an den Rat zu Strafburg bei Gudenius a. a. D. S. 131 ohne Datum, nach dem Original im Straßburger Stadtarchiv vom 18. Februar 1531] zunächst ungedruckt blieb, wurde erst 1630 in der angeführten Dissertatio de Ernesto duoe mit einer Reihe darauf bezüglicher Schreiben Bucers von H. Bh. Gudenius veröffentlicht. Eine Abschrift mit vielen Varianten im Straßburger wurchiv. Über ihre Aufnahme siehe im einzelnen: Brief des Landgrafen an Zwingli

opp. VIII, 575; an Jak. Sturm und Bucer bom 25. Januar bei Lenz a. a. D. I, 26; Sturms Antwort vom 2. Februar bei Th. Kolbe, Anal. Luth., 160 ff.; Bucers Antwort vom 5. Februar bei Lenz I, 27f.; darauf Bucer an Zwingli vom 6. Februar opp. VIII, 576 und bessen Absagebrief an Bucer am 12. Februar ebb. 579; Luther an opp. VIII, 576 und bessen Adgevries an Bucer am 12. Februar ebb. 579; Luther an Bucer bei de Wette IV, 219; Bucers Erwiderung vom 5. Februar bei Th. Kolbe, Anal. 5 Luth., 163 ff. [Gegen das von mir angenommene Datum die Bemerkung in dem Briefe dei Lenz I, 27 ff. und Windelmann a. a. d. S. 277, Ann. 249]. Luthers auf den Brief Bucers (5. Februar) an Philipp versattes Gutachten S. 327; Melanchthon an Bucer vom 22. Januar CR II, 470. 485. 486. Jonas an Frosq und Stephan Agricola in Augsdurg dei Kawerau, Briefwechsel des Just. Jonas I, 181 ff.; Laz. Spengler in Nürns 10 derg darüber bei U.G. Haußdurg. Lebensbeschreibung Spenglers, Nürnderg 1740, S. 329 ff.

Bur ganzen Entwidelung in dieser Zeit noch Windelmann S. 94 ff.) —
Bar damit auch keine wirkliche Konkordie erreicht, so doch ein gewisser Frieden, der dadurch äußerlich zum Ausdruck kam, daß die Bekenner der Tetraspolitana Ende März zum schmalkaldischen Bunde zugelassen wurden. Daran änderte 16 nichts, daß Luther in Bezug auf Zwingli Recht behielt, der auf Bucers Aufssorberung, eine in seinen Sinne gehaltene Erklärung an Luther abzugeben (ouperem vel quavis ratione, quae modo Christi gloriam non obscuret, si nondum solidare generatione, saltem Synasretismum inter non obtinere nondum solidam concordiam, saltem Syncretismum inter nos obtinere. Zwinglii opp. VIII, 577 — ber Ausbrud syncretismus in ber altilassischen Be 20 beutung für die Ronfordie mit ben Schweizern auch bei Melanchthon CR II, 485) giems lich schroff antwortete: Vos istud plane agitis, ut concordia unavlos siat, quae quotidie novum dissidium exulceret. Isti Missam serme magis papisticam habent, quam ipsi Papistae. Christum in loco, in pane, in vino non minus nadent, quam ipsi Papistae. Christum in loco, in pane, in vino non minus indicant quam in scriniolo Pontificii: Adesse ac dentibus edi, ore manducari 25 corpus eius aeque docent atque hi qui Berengarium coëgerunt fateri, quod ne ipsi quidem credebant. Der im politischen Interesse in ben ersten Monaten bes schmalkalbischen Bundes von einzelnen Ständen gemachte Bersuch, eine Einigung mit den Schweizern zu erzielen, schlug allerdings unter diesen Umständen durchaus sehl. Aber die Wittenberger legten ofsendar mehr Wert auf Straßburg (vgl. Luthers Urteil über 20 Bucer vom 28. März 1531 bei de Wette IV, 236), welches seinerseits wiederum, zumal angesichts der inneren Schweizer Wirren, schon aus politischen Gründen mehr nach dem Norden als dem Süben au grapitieren ansing. Und in den derländischen Städten machte das als bem Süben zu grabitieren anfing. Und in ben oberländischen Städten machte bas Einigungswerk unter der Arbeit des unermüdlichen Bucer sichtliche Fortschritte (vgl. auch 5. v. Schubert, Zwei Predigten Bucers, Beitr. 3. Ref. Gefch. Köftlin gewidmet, Gotha 1896, 85 S. 192ff.), wenn es auch an Rückchlägen nicht fehlte, wie denn 3. B. Luthers hartes Urteil über Zwinglis Tod (de Wette IV, 438 ff.) die Gemüter begreiflicherweise in hobem Mage erregte. Auf der anderen Seite fühlte fich Bucer infolge ber schweizerischen Kataftrophe freier und ging immer weiter in feinen Zugeftandniffen, und ba er nach bem Tode Defolampads auch der hervorragenoste und angesehenste unter ben oberländischen 40 Theologen und Kirchenmannern war, wuchs auch sein Ginfluß, wiewohl an manchen Orten, wo, wie in Augsburg, ber Luthersche und ber Zwinglische Lehrtopus zusammentrafen, burch bie Bermittelungeversuche bie Gegensage oft um fo fcarfer ju werben brohten und die Hoffnung auf eine schließliche Verständigung zeitweise sehr in ben Hintergrund brangten (Reim, Schwäb. Ref.:Gesch. S. 268 ff.; Noth, Augsb. Ref.:Gesch. II, 45 7 f. 46 ff.). Ein großer Fortschritt war es, daß die Oberländer sich auf dem Tage zu Schweinfurt (1532) dazu verstanden, die Augsburgische Konfession zu unterschreiben, freilich mit ber Bemertung: se praeter nostram Saxonicam quoque Confessionem et Apologiam recipere, quod haec re ipsa cum nostra congruat (Gerdesii, Scrinium V, 222, vgl. Lenz a. a. D. I, 35; Windelmann S. 188ff.), was freilich in Augss war, wo man unter Führung von Keller und Wolfhart in jener Zeit sehr deutlich zu dem Schweizern neigte, einen Sturm der Entrüstung hervorrief (vgl. K. Wolfart, Augssburger Reformation S. 24). Bon wesentlicher Bedeutung war dann ohne Zweisel das (kaum ganz auszuklärende) Entgegenkommen Melanchthons, der sein früheres Mistrauen gegen Bucer wie schon in Augsdurg zu beodachten war, fahren ließ und se sich je mehr und mehr sehn Gedanken einer den Streit endgültig austragens den Konkordie erwärmte und mit darauf bezüglichen Auslassungen nicht zurücksbielt. Schon Mitte Awill 1531 hatte er an Pucer geschrieben, er hosse allgunndo hielt. Schon Mitte April 1531 hatte er an Bucer geschrieben, er hoffe aliquando inter nos veram et solidam concordiam coituram esse, idque ut fiat deum oro, certe quantum possum ad hoc annitar, und seinen früheren Standpunkt 60

verleugnend fährt er sogar fort: Nunquam placuit mihi haec violenta et hostilis digladiatio inter Lutherum et Cinglium. CR II, 498. Und bald darauf ruft er, der noch vor wenigen Monaten sich so ablehnend gezeigt hatte, aus: Libenter cum tecum et de illis negotiis et de aliis colloquor, atque utinam possim samiliarius. Utinam enim mi Bucere aliquid opis ad eam rem afferre possem persiciendam, quam universa ecclesia piorum unice et optat et requirit (ebd. 499). Noch entschiedener spricht er den Bunsch nach einer persönlichen Zussammentunst im Ottober 1533 aus (Utinam saltem nos aliquando possemus una commentari atque communicare de doctrina, ebd. 675), dessen Ersüllung er im

10 nächsten Jahre erhofft (ebb. 716f.).

Man weiß, wie Bucer, ber trot aller Anfeindungen, die ben unermublichen und geschmeibigen Mittelsmann von allen Seiten mehr ober minder mit Recht trafen. feinen Lieblingsgebanken Bahn zu brechen suchte, in biefem Bunfche mit ihm zusammentraf und als lettes Mittel, Die vermeintlich fachlich ausgeglichene Differenz auch formell öffentlich 16 jum Austrag zu bringen, eine neue Zusammenkunft in Borschlag brachte, "auf ber bie Sache gründlicher und gemächlicher erörtert werbe als in Marburg" (an den Landgrafen am 11. Juli 1533 bei Leng a. a. D. I, 35, besgleichen 18. Mai 1534 ebb. S. 36). Ein Erfola schien um so eber benkbar, als, wenn auch einzelne wie ber Schweizer Leo Jubae gerabe bamals sich aufs schärste gegen Luther erklärten (vgl. Th. Kolbe, Anal. Luth., 205ff. 20 Uber Luthers Bildnis mit Eselsohren in Straßburg im Jahre 1533 vgl. Maher, Spengleriana, Mürnberg 1830, S. 115), sich boch jest auch in ber Schweiz eine größere Geneigtheit zur Konkordie kund gab, auch die sog. erste Baseler Konfession (Januar 1534) sich solcher Ausdrücke bediente, die lutherisch gedeutet werden konnten (vgl. Planck, Gesch. der Entstehung 2c., III, 359), serner ein Mann von ausgeprägt oberländischer Richtung 26 wie Ambrosius Blaurer (was ihm freilich üble Nachrede eintrug, und um der unklaren Ausdrücke willen auch von Bucer nicht gebilligt ward, Lenz a. a. S. 38 st.), sich nach der Resonnation Württembergs zu Stuttgart (2. August 1534) mit dem Lutheraner Erd. Schnens and der Leichender der Geschnens des der Leichenstellen der Ausdrücken der Geschnen des der Geschnens des der Geschnens des des Ausdrückenstellen der Ausdrücken der Geschnen des des Geschnens des des des Ausdrückenstellen der Geschnens des des des Geschnens des des des Geschnens des Erh. Schnepf zu der Formel vereinigt hatte: "wir bekennen, daß der Leib und das Blut des Herrn im Abendmahl wahrhaftig, das ist substantive und essentialiter, nicht aber so quantitative, qualitative und localiter gegenwärtig sei und bargereicht werde (Lenz a. a. D. 39), und endlich das viel umworbene Augsburg nach langen Kämpsen mit seinen Bredigern burch Bucers Bemühung sich bestimmen ließ, Augsburgische Konfession und Apologie anzunehmen (Herbst 1534, vgl. CR II, 807 und Wolfart a. a. D. S. 116 ff.). In Rudficht auf den Kabanschen Frieden, der die Sakramentierer ausschloß, ein Um-36 stand, ber mehr als je dazu brängte, einen neuen Einigungsversuch zu machen, nahm Landgraf Philipp ben alten Blan wieder auf. Melanchthon sprach unter bem 16. September seine herzliche Sehnsucht aus, den kläglichen Zwiespalt gehoben zu sehen und gab seine Bereitwilligkeit zu erkennen, auf Grund ber Bucerschen Konkordie dafür mitzuwirken (CR II, 788f.). Luther vom Landgrafen beshalb angegangen (Th. Kolbe, Anal. Luth., 40 S. 200 f.), erklärte auch seinerseits seine Zustimmung (de Wette IV, 559), worauf Landsgraf Philipp Bucer und Melanchthon zu einer Zusammenkunft nach Kassel einlub (Neubecker, Urkunden, S. 252; weitere die Kasselrer Konferenz vorbereitende Schriftstücke ebenbas.). Bucer verständigte sich vorher mit den oberdeutschen Predigern auf einer möglichst gebeim gehaltenen Berfammlung ju Konftang (15. Dezember), wozu ju feinem fcmerg-45 lichen Bedauern bie Buricher nicht erschienen, sonbern nur ihr turz borber mit anberen Schweizerstädten vereinbartes Abendmahlsbekenntnis eingeschickt hatten (Pestalozzi, S. Bullinger, Elberfelb 1858, S. 178ff.; Baum a. a. D. 499; Wolfart S. 122). Am 27. Dezember 1534 traf er bann mit Melanchthon zusammen, der schon am Weihnachtsabend eingetroffen war. Schon vorher hatte dieser dem Landgrafen seine Anschauung das bein auseinandergesetzt, "daß wahrhastig mit dem Brot und Wein der Leib Christi und Blut, das ist wesentlich Christus, nicht sigürlich sei. Hier sollen wir aber die Gedanken, so die Vernunft richtet, wegwersen: wie Christus aufz und niedersteigt, sich ins Brot verzberge und sonst nieder sei". Darüber gegrübelt zu haben, darin sah er den Fehler Zwinglis (CR II, 800 f.). Die ihm von Luther, übrigens auf seinen Wunsch, mitzegebene Instruktion sautete freislich ganz anders sehalb an Camerarius kui enim nuncius alienae sententiae ibid. 822), indem Luther, um keine salsche Vorstellung von einer etwa seinerseits erfolgten Meinungsänderung aussausst und zum die Khreiner etwa feinerfeits erfolgten Meinungsanberung auftommen ju laffen und um bie Ebrlichkeit und Offenheit der Gegenpartei zu prufen, seine Lehre in einer so scharfen ja traffen Weise zum Ausbruck brachte, wie — bort freilich mit naherer Erläuterung so nur noch in feinem "(Großen) Befenntnie vom Abendmahl" von 1528 (EA 30, 297).

Bor allem verwahrte er sich gegen die von Bucer mit Borliebe vorgetragene Behauptung, daß es fich bisher nur um Digverftandniffe gehandelt habe, und beftimmte bann ben Gegenfat babin, daß jene bas Saframent allein für ein Zeichen, er und bie Seinen aber fur ben mahren Leib unferes herrn Jefu Chrifti gehalten, woraus eine neue Mittelmeinung zu machen auch wiber bas Gewissen sein wurde, und gab b schließlich als seine Meinung an, daß wahrhaftig in und mit dem Brot der Leib Christi gegeffen wird, also daß alles, was das Brot wirket und leibet, ber Leib Chrifti wirke und leibe, daß er ausgeteilet, gegeffen und mit ben Zähnen zerbiffen werbe (Enders X, 92). Bon dieser Ansicht, so schrieb er an Jonas, werbe er nicht weichen etlamsi fractus illabatur ordis (de Wette IV, 569 ff.). Es war klar, daß Bucer auf diese Formel 10 überhaupt nicht eingehen konnte, ohne sich sogleich mit sich selbst und seinen süddeutschen Freunden in Widerspruch zu setzen. Sie wurde allem Anschein nach den Verhandlungen auch gar nicht zu Grunde gelegt. Von den früheren Verständigungen ausgehend gab vielmehr Bucer als Bekenntnis der oberländischen Prediger an, daß der Leib Christi wesentlich und wahrhaftig empfangen wird, daß Brot und Wein nur Zeichen sind, signa 16 exhibitiva, mit denen zugleich Leib und Blut gereicht und genossen werden, daß Brot und Leib aber nicht vermittelst Vermischung ihres Wesens miteinander verdunden sind, sondern "per sacramentalem coniunctionem" (CR II, 809 f., vgl. 826 f.). Außerdem schickte Bucer aber noch eine Antwort auf Luthers Formel ein, in der er seine Behauptung von gegenseitigem Misverständnis aufrecht erhielt, sich davor verwahrte, eine Mittels 20 meinung aufzubringen, bon neuem betonte, nur bas von beiben Teilen Anerkannte jur Geltung bringen ju wollen, und im übrigen in geschickter Benützung von Aussagen Luthers in seinem Großen Bekenntnis vom Abendmahl darlegte, in welchem Sinne auch er sich ben Ausdrud Luthers vom Zerbeißen des Leibes Christi aneignen könne. Dabei war er aber offen und ehrlich genug, die Grenze zu bezeichnen, wie weit er gehen konnte und 26 sich bagegen zu verwahren: primum ne statuatur aliqua corporis domini cum pane et vino coniunctio physica. Alterum ne fiat corpus domini cibus ventris vel per se obnoxium actionibus corporis nostri. Tertium ne sacramentalis unio eo extendatur, ut quicunque sacramentum percipit aut habet in cibum vitae aeternae, Christum dicatur, ut cibum vitae vel in salutem sibi percipere aut so habere (Enders X, 105).

In Wittenberg sah man noch lange anfangs die Sache für recht fraglich an (vgl. V. Dietrich an Coler im Litterarischen Museum 2 [1780], 313. 477, vgl. Enders X, 126). Luther hatte schwere Bedenken (Enders X, 120s.). Schließlich war er doch mit Bucers Erklärungen zufrieden und fand für seine Berson keinen Grund, 35 die Konkordie auszuschlagen, wenn er es auch "für nut und gut ansah, daß man die Konkordie nicht so plözlich schließe, damit nicht sene übereilet, und dei den Unsern nicht eine Kwietracht sich errege", zumal ja nicht er allein darüber zu besinden habe, weshalb man in Ansehung auch des früheren gegenseitigen Große einige Zeit darüber hingehen lassen sollen solle (de Wette IV, 587. Der Landgraf an Luther, Enders X, 129). Welanchthon wurde beauftragt, mit hervorragenden Anhängern Luthers, wie Brenz, Dsiander, Agricola, Phogius, darüber zu verhandeln, was dieser, jest selbst erfüllt von heißer Sehnsucht nach endlicher Einheit, ohne Zweisel durch den Werteler mit Bucer dem oberländischen Tupus auch innerlich immer näher gekommen (Me nomo perpellet unquam paxeodau dust an Bucer CR II, 837. 841 ff.), unter Zugrundelegung der von Bucer zu Kassel zweize anzen Einigungsgedankens, Landgraf Philipp, wurde speziell von Melanchthon ersucht, die weitere Förderung der Sache sich angelegen sein zu lassen Cinigungsgedankens, Landgraf Philipp, wurde speziell von Melanchthon ersucht, die weitere Förderung der Sache sich angelegen sein zu lassen Cinigungsgedankens, Landgraf Philipp, wurde speziell von Melanchthon ersucht, die weitere Förderung der Sache sich angelegen sein zu lassen sien Autholischen Lager. Hate doch Luther, was vielleicht auch durchgesicken: si politica concordia quaeratur, ea non impeditur diversitate religionis (Enders X, 94). Allbrecht von Nainz schrieb am 21. Januar (am Tag agnetis virg. Anno 1535) an Georg von Sachsen: Ich weiß E. Lauch nicht zum uorhalten das sich die hot bortragen von Gachsen: Ich weiß E. Lauch nicht zu George von Endern: Ich weiß E. Lauch nicht zu George von Sachsen.

Am 9. Mai konnte Melanchthon an Bucer von der versöhnlichen Stimmung des Rhegius und Osiander berichten. Sorge hatte er Amsdorfs wegen. Er rechnete ihn zu denjenigen, von denen er schreibt: Video nodis rods apovsovs zad analdevrous inter- so

dum patientia et dissimulatione nostra placandos esse, quum irritati magis fiunt inepti (CR II, 873). Bucer hatte inbessen auf den Rat Melanchtsons, erst zu warten, dis er ihm von Luthers δμοψήφοις Radvicht gegeben, zunächt von den Kasseller Abmadungen geschwiegen. Was dann davon in die Össenklichteit drang, erregte den böchsten Unwillen dei Osw. Myconius und den Schweizern, und dies um so mehr, als Luther im Jahre 1535 sein großes Bekenntnis dom Abendmahl neu ausgehen ließ, natürlich ohne die scharfen Setlen gegen die Sakramentierer, von denen man sich jest mehr als je im Süden verletzt sühlte, auszumerzen. Capito und Bucer hatten ihre Not, die Freunde zu beschwichtigen. Da war es von Borteil, daß die von beiden Parteien in Unspruch genommene Stadt Augsdurge sen jest in ein näheres Berhältnis zu Wittenberg trat, und der Augsdurger Arzt Gereon Seyler und der Krediger Caspar Huberinus, die man dorthin gesandt, Luthers Milde und Berjöhnlichkeit nicht genug zu rühmen wußten. Luther selbst bezeugte den Augsdurgern unter dem 20. Juli, "S. F. sollen sich trösslich zu uns allen versehen in Christo, daß wir hinfort an uns keinen Mangel wollen sein lassen, hoel wir die wir hinfort an uns keinen Mangel wollen sein lassen, hoel wir hinfort an uns keinen Mangel wollen sein lassen, hoel wir die Schweizer Arzt Geren erhere Ernst und uns damit ein schwerer Stein vom Herzen, daß es bei den Euren rechter Ernst und uns damit ein schwerer Stein vom Herzen, daß es bei den Euren rechter Ernst und uns damit ein schwerer Stein vom Herzen, den erhalten wird hier krechtlich zu kräcken und zu erhalten, weil wir Gottlob) merken, daß es bei den Euren rechter Ernst und uns damit ein schweizer Stein den Merzen, daß es bei den Euren rechter Ernst und das den inchten weißen Arzel, daß geschweizer Stein vom Herzen, der Krechtlich und Wißtrauen genommen, der auch nicht soh Gottlob) merken, daß es bei den Euren rechter Ernst und der Steinen Lichen Albegius gesandt hatte, konnte seinerseits auch Erseuliges mitteilen (vgl. K. Kolde, Anal. Luth.,

vorschlug (vgl. de Wette VI, 164).
Und auch in der Schweiz stellte man sich dem Gedanken allmählich freundlicher gegenüber. Die Erklärungen Gereon Sehlers veranlaßten Bullinger, Ende August das erstemal an Melanchthon zu schreiben (Pestalozzi S. 504). Auch die Berner Geistlichkeit, 86 in ber unter ber Führung Meganbers ber Zwinglianismus die Oberhand hatte, wurde auf Beranlassung ihrer aristofratischen Regierung geneigter. Und im Dezember 1535 fand eine Theologenzusammenkunft in Marau ftatt, auf ber Myconius und Grynaus aus Bafel, Leo Judae, Bellican und Bibliander aus Burich folgende Formel aufftellten: "In bem geheimnisvollen Abendmahl bes herrn wird ber für uns getotete Leib Chrifti und 40 fein zur Bergebung unserer Gunden vergoffenes Blut von den Glaubigen mabrhaft gegeffen und getrunten, jum Beil ber Seele und bes geiftigen Lebens". Und auf bem am 4. Febr. 1536 abgehaltenen Tage ju Bafel (vgl. Windelmann II, 677), zu bem Bucer erft nach langem Wiberstreben von ben Schweizern zugelassen wurde (Kirchhofer, Myconius S. 236 ff.), gelang es ihm, mit benfelben sich über ein neues einstweilen noch nicht zu veröffentlichenbes 45 Glaubensbekenntnis (Helvetica I bei Müller, Die Bekenntnisschriften ber reformierten Kirche, Leipzig 1903, S. 101 ff., vgl. b. A. Bb VII, 541) zu vereinigen, welches eine burchweg versöhnliche Stimmung zum Ausbruck brachte und jedenfalls nicht streng zwinglianisch war. Hiermit, und nachdem auf bem Tage von Schmalkalben im Dezember 1535 Württemberg und die Städte Augsburg (vgl. Roth, Augsburg II, 282ff.), Frantso furt, Rempten in ben schmalkalbischen Bund aufgenommen waren, schien ber Weg zu ber beabsichtigten Zusammenkunft mit den sächsischen Theologen geebnet. Sie wurde von Luther, nachdem der Kurfürst sich für Eisenach als Bersammlungsort entschieden hatte, in einem Briese an Bucer vom 28. März 1536 (de Wette IV, 682) auf den Sonntag Cantate den 14. Mai als den ihm genehmsten Tag ausgeschrieben und er erbot sich, die sächsischen sowie die Nürnberger Geistlichen einzuladen, während er die übrigen einzuladen jenem überließ. Die Schweizer, die noch am 30. April zu einem Tage zu Aarau zusammentraten und beschlosen, kollen konden nicht zu beschieden und sie Durkse ju Bafel angenommene Konfession zu halten, aber "nicht von ber heitern in bie Dunkele ge gan", entschuldigten sich burch ein ihre Geneigtheit zur Konfordie bezeugenbes 60 Schreiben mit ber Rurge ber Beit (Bucer, ber in Augsburg mar, hatte Luthers Ginlabungeschreiben erst am 11. April erhalten) und ber großen Entfernung. Um so mehr Gefandten tamen von anderwärts, viel mehr als Luther gewünscht, der, um ftorende

Elemente fern au halten, nur wenige Teilnehmer gewollt hatte.

Voll froher Hoffnung reiste Bucer am 27. April von Augsburg ab, dem lang er= sehnten Tage entgegen. Merkwürdig war jett die Stellung Melanchthons. Er, ber je b länger je mehr sich dem Standpunkt der Oberländer genähert hatte, wie auch seine neue Ausgabe ber loei von 1535 erkennen ließ, wurde um so sprzscher, je näher der ausgeschriebene Tag heranrückte, weil er um so größeren Zwiespalt fürchtete. Lieber hätte
er eine allgemeine Fürsten- und Theologenversammlung gesehen (Convocandi erunt
eruditi omnes, qui prositentur Evangelium), wohl in der Hossmung, daß die Autori- 10 tät der Fürsten und das politische Interesse die Heissperium, wohl in der Husten werde (CR X, 149sq., vgl. III, 35. 65 ff. 70. Nihil est nisi novum classicum majoris discordiae), und suchte deshalb die Sache noch dis zum letzten Augenblick zu hintertreiben (CR III, 54 sq., vgl. auch Bucer an Zwick bei Th. Kolde, Anal., 281 f.). Am meisten sorgte er wohl vor dem Ungestüm Amsdorfs, der übrigens ebenso wie der in gleicher 15. Weise gefürchtete Osiander, der die Einladung zu spät erhalten (Th. Kolde, Anal. 235),

nicht zu den Berhandlungen erschien. Außer Bucer hatten sich von den Süddeutschen indessen auf den Weg gemacht Capito aus Straßburg (über die dortigen Borverhandlungen Windelmannn a. a. D. II, 678 ff.), Bolfgang Rauelin (Musculus) und Bonifatius Bolfbard (Lycofthenes) aus 20 Augsburg, Gervasius Schuler aus Memmingen, Martin Frecht aus Ulm, Jatob Otther aus Exlingen, Mattheus Alber und Johannes Schradin aus Reutlingen, Martin Germani aus Fürselb und Bernhardi Algersheimer aus Frankfurt, wozu später noch Johann Zwick aus Konstanz kam (Th. Kolbe, Anal. 221). Während sie schon heranreisten, wurde auch Luther wieder bedenklich. Auf die Kunde, daß eben vor kurzem die 25 Schweizer Zwinglis Expositio sidei mit einer lobpreisenden Vorrede Bullingers hatten erscheinen laffen, zubem eine Ausgabe ber so vielfach ibn betreffenden Briefe Detolampabs und Zwinglis mit einem Borwort Bucers von einem Bafeler Buchbrucker veröffentlicht worden war, schrieb er bem Kurfürsten, "baß er ber Kontordie halber wenig Trost und Hoffnung habe" (Walch 17, 2527). Schon lange tränklich, konnte er auch schließlich, so zumal er das Antwortschreiben der Oberländer erst sehr spät empfangen, nicht nach Kassel kommen und entbot sie darum nach Grimma (Luther an Capito de Wette IV, 691; Enders X, 332). Die Abgesandten, denen sich Justus Menius aus Eisenach und Friedrich Myconius aus Gotha anschlossen, denen stad zustüs Wennus aus Chenach und Friedrich Myconius aus Gotha anschlossen, zogen es aber vor, sogleich dis nach Wittenberg weiter zu reisen, wo sie Sonntags den 21. Mai, nachmittags 3 Uhr eintrasen. Schon unters st wegs hatten sie Gelegenheit, neben der Beobachtung manches Befremblichen im Gottesbienst, "Papistischen", das Wolfgang Musculus sorgkältig auszeichnete, sich über die streitigen Punkte zu verständigen, eine Kunde, die Melanchthon, der sie mit banger Sorge empfing, sichtlich aufrichte und ihn veranlaste, Menius und Myconius zuersteugen, was 20 Luther zu scholer du überzeugen, was 40 ihnen aber, tropbem fie bis Mitternacht mit ihm verhandelten, nicht gelang. Luther ftand bei der Ankunft ber Oberlander bem Bereinigungsgebanken kubler und argwöhnischer gegenüber ale je, fest entschlossen, wozu ihn noch sein Kurfürst ermahnt hatte, von wegen bes hochwardigen Sakraments des Leibes und Blutes ihnen in keinem Weg und mit nichten auch in dem wenigsten Punkt und Artikel zu weichen (Walch XVII, 2527; 45 Enders X, 334). Er begehrte bie Kontorbie nicht, — wenn bie anderen fie wollten, mußten fie fich gefallen laffen, bag er fie, die Bittenben prüfte. Das war jest fein Stanbbunkt.

Am nächsten Morgen empfing er Bucer und Capito, die ihm die von den verfciebenften Seiten her mitgegebenen Briefe überreichten und über ben Mobus ber Ber- 50 handlungen Borschlage machten. Luther wollte erft die Briefe lefen, worauf die beiben nachmittags wieder zu ihm kamen, wozu sich diesmal von der anderen Seite auch Bugenshagen, Jonas, Cruciger, Menius, Myconius, Hieronhmus Weller und Georg Rörer einsfanden. Nachdem hier zuerst Bucer das Wort ergriffen und von seinen Bemühungen um die Eintracht in Lehre und Verfassung (ut omnes in unum rursus corpus 55 rediremus atque eandem de Eucharistia sententiam conferremus doceremusque. Item oeconomiae Ecclesiasticae rationem et formam eandem unanimiter constitueremus Myconius a. a. D.) gesprochen hatte, erwiberte Luther sehr ernst und mit steigenbem Affett, ohne Ginigkeit in ber Sakramentsfache werbe er über andere Artikel mit ihnen nicht verhandeln. Seine guten hoffnungen waren nach ber mit Bucers Bor- 60

rebe versehenen Ausgabe ber Briefe Awinglis und Okolambabs und bem Urteil Bullingers über Zwinglis lette Schrift geschwunden, ba eine feste Eintracht zwischen Leuten, bie hier so, bort, vielleicht aus Furcht vor bem Bolk, so lehrten, nicht möglich. Ihm wäre lieber, daß die Sache so bliebe, wie sie ware, als daß man eine gefärbte und er= 5 dichtete Eintracht einginge; und was er schließlich verlangte, war dies: Widerruf der früheren Lehre (quod statuissemus in Coena nihil praeter panem et vinum esse) und Anerkennung bessen, daß im Abendmahl der Leib Christi genossen verde tam ab impis quam a piis. Dann wäre er auch bereit anzuerkennen, daß er in seinen Schriften gegen Zwingli und Ökolampad zu hart gewesen sei. Bucer war, wie begreisse lich, von dieser unerwarteten Schärse etwas überrascht, beteuerte seine Unschuld an der Herausgabe jener Bücker und wies den Borwurf der Täusgaben zu finweis auf seine an allen Orten gegebene mündliche und schriftliche Erklärung zurück, ebenso die Forderung, etwas zu widerrusen, was Luther ihnen zwar immer vorgeworfen, was sie aber nie gelehrt hätten; nur insoweit könnten sie widerrusen, als sie früher misverständlichers weise eine krassere Borstellung von Luthers Auffassung gehabt hätten. Ihr Glaube, d. h. ber Glaube ber Rirchen in ben freien Reichoftabten mare, und gwar bezüglich ber mundlichen Rießung, gemäß der von Luther gegebenen Erklärungsweise, verum suum corpus et verum sanguinem cum visibilibus signis pane et vino exhiberi, dari et sumi. Bon den Gottlosen ware bei ihnen keine Rebe, weil man die als solche be-20 kannten gar nicht zum Abendmahl zuließe. Ihre Meinung ware aber die, daß die gang-lich Gottlosen, weil das Sakrament sie nicht anginge, auch nur die Elemente empfingen, während biejenigen, welche, obwohl im allgemeinen fide praediti, aber sine vera animi devotione atque adeo sine viva et salvifica illa fide quae sibi tantum Dei gratiam applicet, gwar ben Leib Chrifti erhielten, aber gum Gericht. Die Lehre, 25 daß auch die Gottlosen den Leib Christi empfingen, werde bei ihnen den größten Anstoß erregen. Nach längeren Erörterungen barüber, in benen Luther vor allem die auf Christi Einsetzung sich stützende, von dem Glauben des Empfängers unabhängige Realität der göttlichen Gnabengabe betonte, mußte um Luthers Schwäche willen bas Gefprach abgebrochen werden und ward den Oberländern aufgegeben, sich am andern Morgen nach so reiflicher Überlegung darüber zu erklären, ob sie auch einen Genuß des Leibes von Gläubigen und Ungläubigen oder wie Paulus sage von Würdigen und Unwürdigen annehmen (Myconius). Da Luther die Nacht schlecht geschlasen hatte (Musculus bei Th. Rolbe, Anal. 218), fand die nächste Versammlung, an der alle Gesandten teilsnahmen, von den Wittenbergern diesmal auch Melanchthon, erst nachmittags statt. Nach 25 Wiederholung der Fragestellung vom Tage vorber gab Bucer zu, in der Erkenntnis der Abendmahlslehre fortgeschritten zu sein, und insofern früher Gelehrtes widerrufen zu können, — was ohne Zweifel für Luther ganz besonders wichtig war —, erneuerte sein früheres Bekenntnis, lehnte aber, obwohl er den Genuß der indigni zugab und darin Luther zustimmte, daß bie Gegenwart bes Leibes Chrifti unabhängig von bem Glauben 40 ober Unglauben lediglich auf Gottes Wort und Ordnung beruhe, den Genuß der impii ab. Nachdem man so weit gekommen war, und Luther sich durch Umfrage bei den Einzelnen von ihrer vollständigen Zustimmung zu Bucers Erklärungen überzeugt, auch ver-nommen hatte, daß die Lehre, im Abendmahl sei bloges Brot und bloger Wein vorhanden, in ihrer Beimat nicht gebulbet, an einigen Orten sogar als Gotteslästerung gestraft werbe, 45 glaubte er fich dabei beruhigen ju follen. In einem Nebenzimmer konferierte er deshalb mit den Seinigen, die alle einstimmig fich dafür erklärten, falls jene so im Herzen glaubten, wie fie mit bem Munde bekennen und in ihren Kirchen fo lehren wollten; nur sollten sie noch einmal erklären, daß nach ihrer Meinung der Leib Christi auch für die Unwürdigen da sei. Das hielt Luther doch nicht mehr für nötig. Als er wieder einso getreten und fich alle gefett hatten, gab er fröhlichen Untliges mit gehobener Stimmung folgende Erflarung ab: "Wir haben nun euer aller Antwort und Betenntnis gehört, daß ibr glaubt und lehret, daß im Abendmahl ber wahre Leib und bas mahre Blut bes herrn gegeben und empfangen werbe und nicht allein Brot und Wein; auch daß bies Ubergeben und Empfahen wahrhaftig geschehe, nicht imaginarie. Stößet euch allein der Gottstosen bei bei bei und beitent doch wie der heilige Paulus sagt, daß die Unwürdigen den Leib des Herrn empfangen, wo die Einsetzung und Wort des Herrn nicht verkehrt werden, darob wollen wir nicht zanken. Weil es denn also dei Euch stehet, so sind wir eins, erstennen und nehmen euch an als unsere lieben Brüder im Herrn". — Es war in der That ein großer Augenblid, und es begreift fich, daß Bucer und Capito die Augen übergingen, so als man fich jett mit Dant gegen Gott bie Bruberhand reichte. -

Melanchthon wurde mit der Abfassung einer Eintrachtsformel beauftragt. Erheblich rafcher einigte man sich jett über die anderen Punkte, über die man schon am nächsten Morgen, Mittwoch ben 24. verhandelte. Hinsichtlich bes ben Oberlandern besonders anstößigen Lutherschen Lehrpunttes, per baptismum confirmari fidem et pueros etiam fidem acquirere in baptismate (Musculus), erflärte Bucer unter Hinweis auf No 10, 5 daß man von einem eigentlichen (ober dem dort gemeinten) Glauben bei den Kindern nicht sprechen könne, wohl aber im weiteren Sinne pro qualibet nostri deditione quae fit Deo (Bucer 655), womit er sich gegen die Annahme eines aktuellen Glaubens bei den Kindern erklärte. Da nun Luther auch von keinem solchen Glauben reden wollte, sed sicut nos etiam dormientes inter fideles numeremur et revera tales sumus, 10 so begnügte er sich mit der Erklärung, daß die Taufe zur Seligkeit notwendig und in ihr von Gott die Wiedergeburt dargereicht werde. Auch die Verschiedenheit der Ceremonien wurde besprochen. Daraus ist die interessante Thatsache zu nehmen 1. daß es in verschiedenen oberländischen Kirchen Sitte war, die Kinder in der Regel nur an Sonnstagen oder sonstigen dafür bestimmten Tagen post concionem adhue frequente Ecclesia praesente zu tausen, ut praesente Ecclesia accederet major huic ministerio et Sacramento majestas und 2. babei bie Kinder ber Kälte wegen eingewickelt (fasciis involuti), wie man bas aus ber romifchen Zeit übernommen hatte, nur an bem entblößten Haupte mit Wasser begossen wurden, während in Wittenberg entsprechend Luthers Auslassung im Sermon von der Taufe (EA 21, 22) und im Taufbüchlein 20 (EA 22, 163 und 293) das gänzliche Untertauchen des ganz entblößten Kindes das Uebliche gewesen sein muß (Bucer, Scripta anglicana 656; Balch XVII, 2559; Lom= masich 66). Das alles wurde als unwesentlich nicht weiter betont. Auch über Brivatbeichte und Absolution, in der man in Süddeutschland einen papistischen Zwang zu sehen sich ge-wöhnt hatte, einigte man sich, nachdem Luther den Segen und den Nuten derselben als 25 einer Quelle des Trostes und der Belehrung auseinandergesetzt hatte, und in der Bergleichsformel wurde die Erhaltung der Privatabsolution und eines colloquium propter absolutionem et institutionem als wünschenswert bezeichnet (CR III, 78), ebenso gesprächstweise die Verbindung der Schule mit der Kirche (Bucer S. 658). Un demselben Tage, am Vorabende des Himmelsahrtösestes, predigte Bugenhagen und er- 30 mahnte, was den veränderten Standpunkt bezeugte, dafür zu beten, non ut nos ad ipsos neque ut ipsi ad nos sed ut utrique ad veritatem accedamus (Tb. Rolbe, Anal. 220).

Um des himmelsahrtssestes willen, an welchem Luther nach der Predigt des Menius um 8 Uhr zum Abendmahl ging und nachmittags selbst eine gewaltige Predigt über 85 Mc 16, 15 hielt (vgl. bes. den Bericht des Musculus a. a. D. 221), ruhten die Berzhandlungen und hatten die Süddeutschen Gelegenheit, wie schon in Eisenach, die sächsischen Kirchengebräuche zu beobachten. Was ihnen aufsiel, war, wie die Geistlichen offenbar ganz willkürlich bald in ihrer gewöhnlichen Tracht, bald in priesterlichen Gewändern amtierten, auch eine Ermahnung ans Bolt vor der Abendmahlsseier nicht stattsand, so andererseits so vieles aus dem "Papstum", wie Bilber, Kerzen, Adoration, Elevation 2c. sich vorsand, alles Dinge, welche, wie Bucer nach dem Gottesdienst dem Bugenhagen gegenüber ausstührte, den oberländischen Gemeinden anstößig sein würden, weil sie dem papistischen Frrtum Borschul leisten könnten. Bugenhagen erwiderte, das man jeden superstitiösen Charaster fern zu halten suche, die Elevation nur ein Ausdruck des Dankes so Sakrament sein solle, manches, um die Schwachen zu schonen, beibehalten worden sei und sügte hinzu, daß er für seine Person östers das Abendmahl ohne Kerzen, priesterliche Gewänder und ohne Elevation, ja vielleicht sogar einsacher als in Straßburg seiere, übrigens die Elevation gern auf eine bequeme Weise abgethan sehen möchte (Bucer, Seript. angl. p. 658).

Melanchthon, der auch jest noch an dem günstigen Ausgang zweiselte, legte dann Freitag früh in der Herberge der Fremden, die ihnen vom Kurfürsten bei der Witwe des Goldschmids und Druckers Christian Döring (Lommatsch 65; Th. Kolde a. a. D. 221, vgl. A. v. Dommer, Autotypen der Ref. II, Lutherdrucke, Hamburg 1885, S. 69) ansgewiesen war, die von ihm versasten Vergleichsartikel unter Zuziehung von Cruciger, 55 Jonas, Menius und Myconius dem Bucer und Capito vor, worauf am Nachmittag wiederum eine allgemeine Versammlung stattsand, in welcher die Konkordie zum Abschlußkommen sollte. Nachdem Luther auseinandergesetzt hatte, daß eine solche kleine Vereinigung natürlich nicht allgemeinverdindliche Beschlüsse fassen konkordie, um jede üble Nachrede zu vermeiden und das Band desto fester zu knüpsen, erst die Zustimmung so

weiterer Kreise, auch ber Oberen eingeholt werden müsse, wurde die Formel (vom Abendmahl) von Cruciger verlesen. Ihre wesentlichsten Bestimmungen waren nunmehr (CR III, 78): cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus Christi et sanguinem; sacramentali unione panem esse corpus 5 Christi, h. e. porrecto pane simul esse et vere exhiberi corpus Christi; banc institutionem Sacramenti valere in ecclesia nec pendere ex dignitate ministri aut sumentis, porrigi vere corpus et sanguinem Domini etiam indignis et indignos sumere ubi servantur verba et institutio Christi; sed tales sumere ad iudicium quia abutuntur Sacramento cum sine poenitentia et sine fide eo 10 utuntur; endlich die Zustimmung zur Augustana und Apologie. Man beobachtete, daß Luther beim Berlesen plötzlich stutte. Dann berief er die Seinigen in das Nebengemach, kehrte aber bald zurück und wies von selbst den Berdacht zurück, als ob er noch irgend-wie an der Chrlichkeit der Oberländer zweifle, nur um größerer Borsicht willen und Ubelgesinnten gegenüber beantragte er eine kleine Anderung am Schluß. (Welche?) Nachdem 116elgefunnen gegenüber beantragte er eine tielne Anderung am Schuß. (Welche?) Achdem
116 die Formel dann noch einmal verlesen worden war, alle seierlich ihre Zustimmung kund
gegeben hatten, erklärte Luther, er sei jeht zustrieden und frei von aller Furcht (Th. Kolde
a. a. D. 221). Noch einmal wurden dann die Punkte Tause, Beichte, auf Bugenhagens
Beranlassung auch die Behandlung des übrig bleibenden Brotes (ebd. 223, vgl. 217 am
Schluß), besprochen, schließlich auch die Klagen über die mehrsach, besonders in Frankfurt
20 und Augsdurg (vgl. Wolfart, Die Resormation in Augsdurg S. 106, Germann, Forster
129 st. 143 st.), vorgekommene Einmischung der weltlieben Obrigkeit in die geistliche Gewalt, worüber die Wittenberger ein uns nicht erhaltenes Gutachten abgaben (a. a. D. 225, Lommatich 67). An bemfelben Tage übergab auch Bucer bie Konfession ber Schweizer, die Luther zu lesen versprach, dabei aber bemerkte, daß man im Bolk nimmer glauben 25 werbe, "daß Zwingli vor auch recht gelert". Zur Besiegelung der Eintracht predigte Sonntags Mattheus Alber aus Reutlingen (do daptismate), nachmittags Bucer, der auch mit Capito an der Kommunion teilnahm. Montag wurde dann die auch in den anderen Buntten von Melanchthon festgestellte Gintrachteformel in funf Exemplaren von allen, mit Ausnahme Zwicks aus Conftanz, ber bazu keinen Auftrag hatte (Anal. 232), 20 unterschrieben. Und Luther, der nun ebenso zutraulich war, wie er früher mißtrauisch gewesen war, sich so gang gab wie er war, rief ben Scheibenben gu: "Lagt uns begraben, was auf beiben Seiten vorgegangen ist und einen Stein barauf wälzen". Mit ben besten Hoffnungen ging man auseinander. (Die Formel selbst bei Bucer S. 665 CR III, 75 f. lateinisch, das deutsche Original, wahrscheinlich von der Hand bes Friedrich 35 Mykonius mit ben eigenhändigen Unterschriften im Stadtarchiv zu Straßburg.)

Man hatte wirklich eine Eintrachtsformel gefunden. Aber wie war fie zu ftande gefommen! Man tann boch nicht fagen, daß fie ein gegenseitiger Rompromiß war. Bon einem Nachgeben Luthers in irgend einer Lehrbestimmung war nicht die Rebe, die Formel hat dem Wortlaute nach eine durchweg lutherische Fassung, wenn auch trassere, mehr dem 40 Rampfe als der dogmatischen Bestimmung bienende Ausdrücke nicht gebraucht worden waren; und wenn Luther auf den Ausdruck impli, infideles verzichtete, fo waren doch bie indigni als die qui sine poenitentia et sine fide sacramento utuntur schwer davon zu unterscheiden und ein Genuß der impii unter Benuzung des Ausdrucks hang institutionem valere in ecclesia ohne Mühe daraus abzuleiten. Andererseits geben Bucers Auslassungen kein Recht dazu, argwöhnischer zu sein als Luther es war, und an der Ehrlickseit seiner Zustimmungserklärung zu zweiseln. Indessen auch darüber kaum ein Zweifel sein, daß er nach seinen vor Luther gethanen Auslassungen darüber das "sine kide" nur in dem Sinne von sine viva et salvisica illa fide etc. (Scripta anglic. 655) verstehen konnte, wonach wiederum das valere in ecolesia eine Ein-50 schränkung erhielt. Darin lag von vornherein eine von Luther nicht gemutmaßte, von Bucer aber um seiner authentischen Erklärungen für berechtigt und anerkannt gehaltene verschiedene Deutung vor, die früher oder später zu Tage treten mußte. Wichtiger und gefährlicher für das Kontordienwerk, auf welches die Römer mit großer Sorge saben (vgl. Wicel an Hasenberg in f. Epistolarum libri quatuor Lipsiae 1537, Bog. qijbf. und bie boshafte Satire: Acta concilii Wittenbergae habita etc. bei Strobel, Beiträge zur Litteratur, Mürnb. 1784, S. 3474), war jedoch ber Umstand, daß die Oberlander ben Frieden nur dadurch erkauft hatten, — und das ift für Luther das Entscheidende gewesen, daß sie bis zu einem gewissen Grade wenigstens zugaben, früher geirrt und zu besserer Erkenntnis gekommen zu sein, und zumal durch die bedingungslose Annahme von Wugustana und Apologie sich offiziell von Zwingli und Okolampadius lossagten, während

fie und noch mehr die von ihnen vertretenen Gemeinden in ihrer gangen religiösen, kirch= lichen und — politischen Entwickelung allzusehr und zu lange von dem schweizerischen Thous beeinflußt waren, als daß nicht eine Berdammung ihrer Lehrer, ohne die Luther nicht an ein wirkliches Übereinstimmen glauben konnte, ihren Auftraggebern als eine Berbammung ber evangelischen Bahrheit erscheinen mußte. Bieran, nicht so sehr an ber 5 bogmatischen Fassung des Abendmahls ist das Kontordienwert lettlich gescheitert, wie das

Folgende ergeben wird. -

Holgende ergeben wird. — Die Eintrachtsformel gab sich selbst bis zu weiterer Zustimmung als eine vorläusige. Es kam also jetz alles darauf an, dafür zu wirken. Melanchthon melbete das erfreuliche Ereignis (CR III, 74) schon am 26. Mai dem Landgrafen, Luther gab den Geso sandten überaus freundliche Briefe nach Straßburg, Augsdurg, sogar an den Bürgermeister Meher in Basel mit, die den dringenden Wunsch nach Eintracht aussprachen und
sein volles Vertrauen bezeugen (de Wette IV, 692 st., vgl. auch L. an Georg von Brandenburg ebenda S. 694, dess. Antw. LAG X, 190). Indessen gingen die Schwierigkeiten
für die Unterhändler jest erst recht an. Würden ihre Auftraggeber ebensoweit gehen, wie 15
sie selber unter dem Eindruck von Luthers gebietender Persönlichseit gethan hatten? Daß
man dessen durchaus nicht versichert war, zeigt, daß die Gesandten, bei übren auf der man bessen durchaus nicht versichert war, zeigt, daß die Gesandten, bei ihren auf ber Rückreise zu Frankfurt abgehaltenen Beratungen darüber, wie man sich nunmehr zu verhalten habe, beschlossen, nach Zustimmung der Städte auf dem zur endgiltigen öffent-lichen Erklärung in Aussicht genommenen Tage keine besonderen Artikel zu stellen, 20 sondern sich lediglich auf Augustana und Apologie zu berufen, da ja nunmehr genugsam

bie ihnen borgeworfenen Jrrtumer jurudgewiesen feien.

In ben meisten Städten war man in der That verwundert über die neuen Artikel. In Um sprach man ganz offen von einer neuen Lehre, die M. Frecht mitgebracht habe; daß Luther nichts nachgegeben, fühlte man fogleich heraus (vgl. Frecht an Neobolos bom 26 9. Dezember bei Th. Kolbe, Anal. 280 f.). Behaupte man tropbem nicht nur die Ginheit, sondern auch die Ibentität mit dem früher Gelehrten, so "traktiere einer den andern ungleich". Ahnlich außerte fich Konstanz, wo man, und das ist beachtenswert, ganz be-sonders an den Bestimmungen über Taufe und Beichte Anstoß nahm (Reim, Ref. von Ulm, 335 ff. Windelmann II, 691 ff.; Th. Rolbe, Anal. 251 f.; Enberd X, 353). Man plante hier ein so eigenes Bekenninis "bom Nachtmahl, bom Tauff und bon ber Kirchenzucht" als Antwort auf bie Aufforderung zur Konkordie an Luther abgehen zu lassen, unterließ es dann doch, gab aber auch keine zustimmende Erklärung ab (E. Hsel, Die Reformation Konkanz, Freiburg 1898, S. 126 st.). Straßburg, wo, mit Ausnahme des früheren Abtes P. Volzius, die Konkordie allseitig angenommen wurde (Anal. 250 f.), und das nach wie vor Vorort so der Eintrachtsverhandlungen war und die Unterschriften sammelte, hatte einen schweren Stand (Anal. 237 ff. 240 ff. Windelmann a. a. d.). Doch konnte man am 22. Juli melden lassen, daß Franksurg, Worms, Landau, Weißendurg, Esslingen, Augsburg, Memmingen, Kempten zugestimmt hätten (ebenda S. 241; Enders XI, 6 ff.). Dasselbe that Reutlingen unter dem 13 September 1536 (ebenda 262) that Reutlingen unter bem 13. September 1536 (ebenba 262).

Wie ftand es aber mit ben Schweizern? Gefchickt hatten bie Unterhandler fie bei ben eigentlichen Berhandlungen unerwähnt gelassen, erst am Schluß hatte Bucer, wie berichtet, ihre Konsession übergeben, über welche sich dann Luther auch noch vor der Abreise ziemlich wohlwollend ausgesprochen hatte (Balch XVII, 2563). Auf Bunsch Bucers hatte Luther auch noch, wie gleichfalls ichon erwähnt, einen liebenswürdigen Brief 45 an ben Bürgermeister von Basel mitgegeben, über welchen dieser hoch erfreut war. Aber wenn Capito daraufhin schon am 20. Juli von der Zustimmung Basels und Mühls-hausens berichtete (ebenda), so war dies sehr verfrüht. Auch nachdem die Baseler Carls stadt und Gronaus zur Information über den wahren Stand ber Dinge nach Straßburg geschickt und diese sich befriedigt erklärt hatten, hatten sie nach Unterhandlungen mit so Bern und Zürich ihre Entscheidung bis auf eine andere Tagfahrt ausgesetzt (Th. Kolbe, Anal. 255; Enders XI, 68). Erst nach weiteren Berhandlungen einigte man sich auf einer Baseler Versammlung vom 14. November 1536 zu einer Erklärung, die bei aller guten Absicht, die Einheit zu fördern, aber sich auch nichts zu vergeben, in ehrlicher Darslegung des Standpunktes doch nichts weniger als eine Zustimmung zur Wittenberger 25 Kontordie war, indem man undermögend, zwischen römischer und lutherischer Lehre zu unterscheiden, die substanzliche Gegenwart ablehnte (Pestalozzi, Bullinger 195 ff.; Kolde, Anal. 274. 283 f., vgl. auch das Urteil Pellicans in dessen Chronicon ed. Riggendach, S. 145, dazu Einleitung S. XXVI.). Unterversen und die Strasburger in tausend Angsten, Luther könnte plöplich anderer Deinung werden und in alter Weise aufbrausen, co

und in recht kleinlicher Weise versuchten fie burch ihren Berichterftatter Job. Neobolos, einen Tischgast Luthers, auf ihn einzuwirken und ihn wegen ber Berzögerung ber Ruftimmung zu beruhigen (Anal. Luth. 234. 253. 256. 280, vgl. auch 290ff. 306ff. 317; Walch XVII, 2600 ff. ebenfalls an Neobolos gerichtet), mahrend biefer boch nichts weniger 5 als eine Uberhaftung ber Angelegenheit wünschte. Bucer follte bann auf bem bekannten Tage von Schmaltalben (Febr. 1537) über bie schweizerische, am 12. Jan. 1537 abgegangene Erflärung (Enders XI, 157 ff.), die von ben fieben Stabten Burich, Bern, Bafel, Schaffhaufen, St. Gallen, Muhlhaufen und Biel abgegeben war, des weiteren mit Luther verhandeln (vgl. Spalatin an den Kurfürsten bei Burkhardt in Luthardts ItBL VII, 1882, 10 S. 358 f.), wozu es aber wegen deffen Krankheit nicht tam und nur badurch, daß eine offizielle Zustimmung zu Luthers Artikeln nicht verlangt wurde (vgl. d. Art. Schmal-kalbische Art. Bb XVII, 643 f.), vermied man einen sonst unfehlbar zu erwartenden

Bruch auch mit ben Oberländern. In der Schweiz drohte indessen dadurch ein großer Schlag, daß ein Schreiben 15 Bucers (und Capitos) an Luther vom 19. Januar 1537 (Th. Kolde, Anal. 290; Enders XI, 182), in dem über die Schweizer Erklärung sehr abschätzig geurteilt war, bekannt ward und Bucers Feinden Gelegenheit gab, mit dem Vermittler auch sein Werk verächtlich zu machen (Pestalozzi, Bullinger, 199f.). Joh. Inik, der auch schon von der Genuß warden in den Gehnalkaldischen und her Genuß warde die Kettleken gelehrt wurde. Eurod gehoht zu hohm schont keiner Fordarte der Benuß 20 durch die Gottlosen gelehrt wurde, Runde gehabt zu haben scheint, forderte bazu auf, nunmehr gegen die Eintracht der Rirche zu beten (Th. Rolbe, Anal. 307 ff.) und fand ganz besonders bei Bullinger Zustimmung in der Berurteilung des Bucerismus. 3war gelang es Bucer auf einer Mitte 1537 zu Bern abgehaltenen Spnode in Gegenwart von Calvin und Biret die glanzenoste Rechtfertigung zu erlangen (hundeshagen, Die Konflitte 26 des Zwinglianismus 2c., Bern 1842, S. 71—89, wgl. Walch XVII, 2603 ff.), aber man fragte auch ungeduldig wegen der noch immer ausstehenden Antwort Luthers, warum er nicht antwortete: "er werde wohl warten bis man ganz zu ihm übertrete, bor ihm niederfalle, um Berzeihung anflehe, und ihn gnädiger herr nenne" (ebenda S. 86). Grund genug für Bucer, in Wittenberg am 3. Dezember 1537 um eine Antwort zu drängen so (Th. Kolbe, Anal. 314 ff.), die Luther, der sich mit Recht mit seiner Kränklichkeit ent-(Lh. Roloe, Anal. 314¶.), die Lutyer, der sich mit seiner Kraintingen einsschuldigen konnte, schon zwei Tage früher geschrieben hatte (de Wette V, 38) und die am 1. Dezember abging. Wie sein schon am 17. Februar an Jak. Meher in Basel gerichteter Brief (de Wette V, 55) bezeugte diese offizielle Antwort vor allen Dingen, wie sehr er an dem Konkordiengebanken sesthielt. Und während er in einem gleichzeitigen Schreiben an Bucer (Enders XI, 300) darüber keinen Zweisel ließ, daß ihm die schweizerischen Erklärungen durchaus nicht befriedigten, drückt er den Abressaten boch nur seine Freude über ibr ehrliches Streben nach Eintracht aus und bag man fo weit getommen fei, und begnügt sich, ohne sonst auf die dogmatischen Fragen näher einzugehen, nur in einem das Abend-mabl betreffenden Punkte ein Migverständnis zu beseitigen, das alles in der Meinung, 60 die er bei allen diesen Verhandlungen festhielt, daß die Kontordie eben noch nicht geschlossen sei, sondern sich erft anbahne: "wo wir einander nicht ganglich verständen, so fei jest das Beste, daß wir gegeneinander freundlich seien und immer des Guten zueinander versehen, bis sich bas trube Wasser sett". Sierüber war man in ber Schweiz boch erfreut. Sicherlich ließ ber ganze Tenor bes Schreibens bie Vermutung Bullingers zu, 45 bag Luther fie nunmehr trog ber obwaltenben Digverftandniffe als Bruber anertenne. Das war ihm genug. In weiser Berudsichtigung ber thatsachlichen Berhaltniffe warnte er babor, weiter geben zu wollen, was ohne Zweifel auch Luthers Standpunkt war. "Tagen wollen wir nicht weiter", schrieb Bullinger an Myconius, "sondern die Einigkeit sonst treulich halten mit Schreiben, Reben, Predigen" (Bestaloggi a. a. D. 206). Diefe so Hoffnung erfüllte sich nicht. Auf einer Synobe in Zurich vom 4. Mai 1538, in ber boch auch ber Antrag laut werben konnte, die Eintracht erst bann als gultig anzusehen, wenn Luther förmlich widerrufe, was er wider Zwingli geschrieben habe, wurde eine Antwort an Luther beliebt (Enders XI, 352), in der die Bersammelten zwar den Genuß "durch das gläubige Gemüt" behaupteten, zugleich aber fanden, "daß wir im Berftande und rechter 55 Substanz miteinander einig — auch tein Streit mehr zwischen uns sei und daß uns Gott in wahrer Einigkeit zusammengeholsen habe", und darum baten, "was das Maß der Gegenwärtigkeit anbelange, dem Bolke so vortragen zu dürsen, was des Maß der Gegenwärtigkeit anbelange, dem Bolke so vortragen zu dürsen, wie es diesem am versständlichsten sei", eine Antwort, von der D. Myconius selbst es gegen Luther aussprach, daß sie ihm nicht allseitig genügen werde (Th. Kolde a. a. D. 325). Noch ehe er sie ersbalten hatte benahm Luther in einem Priese an Musica an Musica so halten hatte, benahm Luther in einem Briefe an Bullinger, ber ihm bor turgem jum erften

Male geschrieben hatte (ebb. 319; Enders XI, 342), u. a. durch den Hinweis auf seine Stellung zu Zwingli und Ötolampadius, sowie durch sonstige Außerungen die Meinung, daß die Eintracht wirklich sicher da wäre (certe nos etiam non possumus vestra omnia produre nisi conscientiam mallemus onerare, quod non exigetis a nobis, ut non dubito, de Wette V, 112; Enders XI, 363), und bescheinigte dann den Schweizern 6 nur kurz den Empsang ihres Schreibens, indem er sie, was seine Bedenken beträfe, an Bucer verwies, von dessen Mittlerschaft man in Zürich aber immer weniger wissen wollte.

Bucer verwies, von beffen Mittlerschaft man in Zurich aber immer weniger wissen wollte. Debrere Jahre lang hatte man so nur Höflichkeiten miteinander gewechselt, ohne sich boch wirklich näher zu kommen. Die letzten Schreiben ließen schon wieder den an das gegenseitige Verhältnis zu den Schweizer Reformatoren sich knüpfenden Argwohn er= 10 kennen. Und es war wenig förberlich, als Bullinger in einem zweiten Schreiben vom 1. September 1538 Zwingli verteibigte und befremblich genug noch biejenigen schweizerischen Lehrpunkte, die Luther nicht billige, angegeben wiffen wollte. Luther hat hierauf nicht geantwortet. Und damit hörten die Berhandlungen mit den Schweizern auf. Bon dem Abschluß einer endgiltigen Konkordie auf einem allgemeinen Konvent war nicht mehr die 15 Rebe. Auch Bucer, der sich im Dienste des Landgrafen immer mehr zum Diplomaten ausbildete, scheint, obwohl er bei seiner Anwesenheit in Wittenberg, Rovember 1538, noch einmal auch darüber — wie weit freilich wiffen wir nicht — verhandelt zu haben scheint (Th. Rolbe, Anal. 333), an ber Weiterverfolgung ber Angelegenheit nicht mehr bas alte Interesse gehabt zu haben. Das einzige war, daß die "nötige arme 20 Konkordie", wie Luther sich am 25. August 1538 ausdrückt. die doch eben nur als ein Anfang gebacht war, mit ben oberländischen Städten - in Ausgeburg, bas bazu gerechnet werben muß, nur unter schwerwiegenden Kämpfen und Wirren (Roth a. a. D. II, 432, Germann passim) einstweilen bestehen blieb, und man sich gegenseitig freundlich be-handelte. Darin glaubte Luther auch nichts zu ändern, als er in seiner Schrift: "Von 25 Concilien und Kirchen" vom Jahre 1539 (EN 25, 314) Zwingli mit Nestorius zu-sammenstellte, was natürlich in Zürich tief verletzte. Ein freundschaftlich gehaltener Brief der Züricher Geistlichkeit an Luther beklagte sich darüber und trat für die Rechtzläubigkeit Zwinglis und ihre Solidarität mit ihm ein (Ih. Rolde, Anal. 344 ff.). Kein Wunder, daß Luther darauf nicht geantwortet hat. Jene Erflärung mochte alle gute Meinung, die 30 er eine Zeit lang von den Schweizern haben konnte, wieder zurückbrängen; daraus speziell erflärt sich die von Jahr zu Jahr wieder schäfter werdende Sprache Luthers. Schweizersiche Studenten hatten zu berichten, daß man in Wittenderg von Ökolampad und Zwingli wah ihm Anköngern nur als han außemachten Kettern von (h.) und ihren Anbangern nur als von ausgemachten Rebern rebe (ebb. 382 ff.), was man auch in Luthers "Bermahnung zum Gebet wiber die Turken" 1541 (EN 32, 46) lefen konnte. 35 Noch fcarfer ließ er sich über die Schweizer in seinem balb bekannt gewordenen Schreiben an die Benetianer vom 15. Juni 1543 (be Wette V, 564ff.) aus, und wie um die lette Erinnerung an die einst sich anbahnende Kontordie zu tilgen, brach er in dem Briefe an ben Züricher Drucker Froschauer vom 31. August 1543 jebe Beziehung mit ben Schweizern ab. "Ich will ihrer Berdammnis und lästerlicher Lehren mich nicht teilhaftig, sondern 40 unschuldig wissen, wider sie beten und lehren bis an mein Ende" (de Wette V, 587). Sein turges "Betenntnis vom Abendmahl" (EA 38, 366), mußte ben alten Streit zur vollen Flamme anfachen (vgl. Th. Kolde, M. Luther II, 542 f.).

Überblickt man die Entwicklung, so ist die Meinung von dem wirklichen Abschluß einer verbindlichen Konkordie als unhaltbar zu bezeichnen. Die Oberländer haben die 45 zu Bittenberg angenommenen Präliminarien mit wenigen Ausnahmen acceptiert, aber bei diesen Präliminarien ist es geblieben. Die Schweizer haben aber auch diese niemals ohne Vorbehalt angenommen.

## Bitwen f. b. Art. Familie und Che Bb V G. 745, off.

Bitel, Georg, katholischer Theologe, gest. 1573. — Que II en und Litteratur: 50 Seine Schriften sind fast unübersehbar; Räß, Die Konvertiten seit der Resormation, Freiburg 1866, I, 146 st. zählt deren 94 auf, sein Berzeichnis ist jedoch unvollständig, und B. hat auch unter allerlei Pseudonymen geschrichen. B. selbst veröffentlichte 1553 einen Catalogus seiner Schristen. Die Schristen bis 1539 sind in Leipzig, die solgenden in Mainz, später in Köln erschienen; doch wurden auch manche nachgedruckt in Freiburg, Krasau, Paris. Den Ueberblick 55 erschwert, daß er bei Neuaussagen oft den Titel änderte. Eine Sammelausgabe begann Köln 1559 in sol., II und III, 1562. Briese von ihm in Epistolarum libri IV, Lips. 1537, serner in den Epistolae miscell. ad F. Nauseam, Basil. 1550, in Scheurs Briesbuch, den Opp. Erasmi, den Opp. G. Cassandri, in Illustr. et clar. virorum epistolae selectiores, Lugd.

400 Bițel

Bat. 1617, den Epistolse Mosellani etc. ad Pflugium, Lips. 1802, in Briefwechsel d. B. Rhenanus, den Sammlungen von Döllinger (Beiträge III, 111 ff. 167 ff.) und von Druffel; Dittrich, Regesten und Briefe; ZKG 13, 305 ff.; Einzelnes in Zeitschriften, Ungedruckes in Upsala, Wien u. a. D. Zahlreiche Briefe und Tageduchauszeichungen denutze der Zesuit Ghristoph. Browerus, Antiquitates Fuldenses, Antwerpiae 1612, p. 337 ff. Mancherlei Nachrichten in W. Friedensdurgs Briefen kath. Theologen in ZKG 18—20. Sine vollskändige Sammlung seiner Korrespondenz würde einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Resormstatholicismus geben. Die älteste biographische Arbeit über W. ist in Corn. Loos Callidus, Germaniae scriptorum catalogus, Mainz 1582; dann sind zu nennen Browerus (s. oben); OK. James in Brown, Appendix ad O. Gratii Fasciculum rerum expetend. et sugiend., London 1690 p. 784 ff.; Strobel, Beitr. zur Literatur, bes. des 16. Jahrhs. II, 2, Nürnb. und Altdorf 1787; v. Ammon, Gallerie der dentwürdigsten Personen u. s. w., Erl. 1833, S. 1 ff.; Reander, De G. W. eiusque in eccl. evang. animo, Berol. 1839 (beutsch in "Das Eine und Mannigslatige" 1840, S. 167 ff.); Döllinger, Die Reformation, Regensch. 1848, I. 21 ff.; B. Lampschulte, De G. W. eiusque studis et scriptis irencies, Bonn 1856; Röh, Die Konvertiten, I, 122 ff.; G. Schmidt, G. B., ein Altscholit des 16. Jahrhs., Wien 1876 (leider ohne Quellenangaben). Ferner vgl. A. Jansen, Jul. Pflug in R. Ut. d. Thür. Sächs. Bereins X, 78 ff.; A. Ritsch in ZRG II, 386 ff.; B. Better, B.s Flucht aus dem albert. Sachsen in IRSB XII, 282 ff.; Schlottmann, Erasmus reclivivus 1883, p. 342 ff.; Friben, De 20 Cassandri eiusque sociorum studiis irencies, Münster 1865; S. Bidmann, Eine Mainzer Pressen in Ratholit 1877, 1891, 92, 94, 1900, 1902. Andere Litt. im Texte.

Georg Wißel wurde 1501 zu Bacha a. b. Werra, einem damals hesselt. im Texte.

Georg Wigel wurde 1501 zu Bacha a. b. Werra, einem damals hessischen Städtchen 25 (jetzt in Sachsen-Weimar) geboren, wo sein Bater Gastwirt und Ratsherr war. Nach bem frühen Tode seiner Mutter Agnes Landau (über beren Familie vgl. N. Paulus, Luthers Lebensenbe, 1898, S. 67 ff.) verlebte er eine ziemlich freudlose Jugend. Als Achtjähriger tam er unter bie Sand einer Stiefmutter, von ber er fpater fcrieb: "saepe eam novercam expertus sum", und er gebenft ber immitis tractatio, inhumana so increpatio, tenuis atque perparca cibatio, die ihm zu teil geworden (Epistolae Viiij). Interepatio, tentus aufus perpatea croatio, die ihm zu ein gewoten Episonas ving.
In übrigen bekennt er dankbar, "von Kind auf zur Zucht und Chrbarkeit von redlichen Eltern erzogen, zur Schule und Kirche mit allem Fleiß gehalten worden zu sein". Im
13. Jahr brachte ihn der Bater "auf fremde Schulen in den umliegenden Landen"
(Schmalkalden, Gisenach, Halle), wo er "in Härtigkeit schwerer Armut, in großen Hunger
85 und Frost, in Diensten fremder Leute und Schulgehöften gebrochen dies in sie in I. Jahr. in dem er etliche Wochen eines Konvents Schulmeister gewesen" (Bon der Christlichen Kirchen, 1534, Bl. G). Im WS. 1516/17 wurde er als Georius Wiczel ex Vach in Erfurt immatrikuliert (Erf. Matrikel II, 296). Zwei Jahre studierte er hier, wurde baccal., und "complirte eine zeitlang pro magistorio", unterbrach aber dann seine sotudien und wurde "Pfarrschulmeister in Bach unter M. Regio. Darnach in meinem 20. Jahr bin ich gen Wittenberg gezogen, allba studirt 28 Bochen, welche Beit ich, wie etliche wollten, hatte Mag. werben mogen" - aber er ift es nie geworben. (Im Wittenb. Album fehlt sein Name; ihn mit dem am 7. April 1520 instribierten Georgius Walfurcht de Phach zu identifizieren, liegt tein Anhaltspunkt vor.) Brower nennt p. 338 46 als seine Wittenberger Lehrer Luther, Karlftabt, Melanchthon, Lambert und Bugenhagen, lettere beiden mit Unrecht, da fie noch nicht in Wittenberg waren, Freundschaft mit Franz Lambert schloß er erst später in Gisenach (Epist. Fiij b). Bon Luther bekennt er noch 1531: "Novi, quantum Luthero debeam". "Im felbigen Jahre bin ich aus heftigem, unaufhörlichem Geheiß meines Baters Priester geworben [bie Weihe erteilte ihm Bischof so Abolf von Merfeburg] und Prieftergebühr ordentlich und gludfelig ausgerichtet. Bon bemselbigen Jahr an bin ich in meiner Baterstadt Vicarius und etliche Zeit Stadtschreiber bemselbigen Jahr an bin ich in meiner Laterstadt Vicarius und eiliche Zeit Stadtscher gesessen die in das 24. Jahr". Da er hier dem Bersuchungen des Cölidats erlag, reichte er, im Gewissen bedrück, 1523 an den Abt von Fulda, unter dessen Jurisdiktion er stand, ein Gesuch ein, ihm die She zu gestatten. Dieser schwieg; da that er den nicht wecht ungewöhnlichen Schritt, daß er ohne Dispens sich mit der Tochter eines Eisenacher Bürgers verehelichte, nachdem er zuvor eine Bachaer Nonne zur She begehrt hatte, wogegen jedoch sein Bater zu heftigen Einspruch erhob. Später hat er sich wegen seiner Scheschung hart getadelt: "Uxorem in primo statim servore schismatis duxi, persuasus neminem posse neque pie vivere neque dene mori citra uxorem. 60 O deliria excitati Joviniani iucundissima!" (Confutatio calumniosissimae responsionis 1533, Ausg. 1549 p. 60). Er verlor 1524 seine geistliche Stelle und wurde nun Stadtschreiber. In Eisenach, wohin er sich 1525 wandte, schlof er sich an ben

Bitel 401

eifrigen, aber eigne Wege fozialer Reform liebenben Prediger Jatob Strauf (vgl. Bb XIX, 92 ff.) an; dieser hatte durch seinen Raditalismus in der Frage des Zinsnehmens sich bemerkdar gemacht (Bd XIX, 94) und stand eben im Begriff, im Auftrag des Herzogs Johann in Eisenach und Umgegend zu visitieren (ebb. 95). Mit Strauß und dem weltlichen Beigeordneten Burkhard Hund fungierte hierbei auch der jugendliche Vikar W., 5 sette auf den Dörfern Pfarrer ein, hielt aufregende Predigten gegen Fürsten und Bischöfe, gegen römische Digbrauche wie gegen Belaftung bes gemeinen Mannes. Strauß machte ibn jum Pfarrer von Benigen-Lupnig. Mit großem Gifer begann er hier fein Umt ju einer Zeit, in der die Gärung unter den Bauern schon einen bedenklichen Grad erreicht hatte. So sehr er von Strauß' sozialen Ideen beeinflußt war, so ist doch seiner späteren werficherung zu glauben, daß er der Aufruhrpredigt Münzers entgegengewirkt hat: contra concitatorem Muncerum semper et diligenter detonui. Am 11. Mär, 1525 schrieb er sogar an diesen einen "sehr harten" Brief (gebruckt in "Bon der Christl. Kprchen" Bl. Riij), den ihm dieser sehr übelnahm. Als dann der Aufstand auch den Eisenacher Kreis ergriff, erbot er sich, ben Bauern beschwichtigend und mit Friedensvorschlägen ent- 15 gegenzutreten, unterließ es aber, ba sich kein Begleiter fand. Als seine Pfarrkinder auch zu den Aufständischen zogen, versuchte er vergebens sie zurückzuhalten. Bauernhaufen wollten ihn zum Feldprediger preffen, aber er widersetzt sich. Auf Bitten der verlaffenen Weiber jog er bann feinen aufftanbischen Lupnipern nach und hatte ben Erfolg, baß fie gurudtehrten. Auch konnte er die Kirche von Groß-Lupnit vor Blünderung bewahren, 20 allerdings nicht das Aussischen der Teiche verhindern. So berichtet er uns selbst in "Confutatio calumnios. responsionis", wogegen J. Jonas in ber seiner Schrift "Bilch bie rechte Kirch", Wittenb. 1534 angehängten "Görg Wipels Historia" ibn einfach als Gefinnungsgenossen Munzers barftellt: ben 12 Artiteln ber Bauern habe er zugestimmt und seine Pfarrkinder gegen den Gutsherrn aufgehetzt, so daß dieser zu Landgraf Philipp habe 25 flüchten und dessen Schutz suchen müssen (vgl. auch das Citat in Seidemann, Th. Münzer S. 99). Thatsache ist, daß er von jenem Edelmann, dessenswandel er gerügt hatte, nach Beendigung des Aufstandes verdrängt wurde, nach Browerus "publicae seditionis et adulterii kalso insimulatus". Gewiß hat W. in weitem Umfang Sympathie mit ber Sache ber Bauern gehabt; aber sein eigner Bericht erscheint boch glaubivurbiger als 20 bie gehäffige und tenbengibse Darftellung bes Jonas. Luther erzählte später von ihm: "ba er ben Tob verschulbet und bas Leben verwirft hatte, ward er von uns erbeten" (Tische. Hörst.-Binds. III, 279. 385), ein andermal genauer: "liberatus est a gladio per Doct. Pontanum [Kanzler Brüd], quia fuit autor seditionis in Thuringia" (Tische. ed. Kroter nr. 172 = Först.-Binds. III, 349). Das Eintreten Brüds für ihn 85 darf aber auch als Zeugnis dafür dienen, daß er doch nicht schwer belastet erschienen war. B., jest brotlos, wandte fich mit feiner Frau und einem kleinen Kinde nach Erfurt, dann nach Wittenberg: "Vicelius erat exul seu profugus: est amantissime a nobis tractatus. Vixit hic alieno beneficio: postea ei data est bona parochia", so erzählt später Melanchthon CR 24, 710. Er selbst aber berichtet: Exactis 40 in exilio septem mensibus, ex insperato accidit, ut Luthero fortunae meae innotescerent, qui . . . me in oppido Nimetia . . . constituit (Browerus p. 340). Denn als Aurfürst Johann Luther aufsorderte, einen tauglichen Seelsorger für die Pfarre in dem Städtchen Niemegt vorzuschlagen (Enders V, 260), empfahl dieser W. als einen "fast [sehr] gelehrten und geschickten" Mann" (11. Nov. 1525, de Wette III, 49), worauf 45 der Furstüt ihn dorthin berief (Enders 5, 273). Über die dortige Pfarre vgl. N. Müller in Ihrb. f. Brand. KG I, 119 st. Aus diesen Abschnitt seines Amtsledens sind uns 2 Dokumente seiner Anschauungen ausbewahrt geblieben: eine Querela Euangelii 1524 und eine Oratio in veterem Adam 1525 (beide später gebruckt in seiner Retectio Lutherismi 1538). Sie enthalten einerseits starte Ausfälle gegen bas regnum Ro- 50 mani Pontificis, andererseits aber auch schon die lebhaftesten Klagen über den schlechten Lebenswandel nostrorum Evangelistarum. "Carnem in multis principatum tenere eximie Evangelistis apud vulgus, indicant fructus eius". Daneben betennt er aber auch seine Zufriedenheit mit ben "vere pureque Evangelistis meis, qui vita et doctrina evangelica praestant". Sier flingt bereits bie Melodie an, Die feitbem 56 immer stärler in seinen Schriften variiert wird; bier ift ber Anftog schon ju erkennen, ber ibn innerlich ber Sache ber Reformation entfrembete: feine Rlage über ben Mangel an guten Werken und über sittliche Lagheit unter ben Evangelischen.

Seinen Aufenthalt in Niemegk (Ende 1525—1531) benutte er zu umfassenden Studien, bef. der Rirchendater, von denen er dort in einer Privatbibliothek eine größere Samm= 60 Real-Enchklopable für Theologie und Rirche. 3. N. XXI.

Aleander Unterhalt zu verschaffen (vgl. 3KG 18, 237. 239. 282), oder ihn nach Würzburg zu empfehlen: "doctus est, linguarum peritus, et laboriosus, qui proinde multum negotii adversariis facere posset, si haberet Maecenatem aliquem (27. Dez. 1532, Riederer, Nachr. I, 345). Um so eifriger war er jest schriftstellerisch thätig. Außer der persönlichen Schutzrede, "Apologia ... wider seine Afterreder, die Luterischen", 1532, die dogmatischen Streitschriften De libero arbitrio (gedr. erst 1548), Pro desensione bonorum operum adversus novos Evangelistas autore Agricola Phago, 1532 (burch Crotus Rubeanus zum Druck befördert). Jonas übernahm dagegen die Berteidigung der edang. Rechtsertigungssehre: Contra tres pagellas Agricolae 10 Phagi, Wittend. 1532 (worauf beide weiter wider einander schrieben: W.: Constutatio calumniosissimae responsionis J. Jonae, 1533; Jonas: "Wilch die rechte Kirche und wilch die falsche Kirche ist", 1533; W.: "Von der christlichen Kirchen wider Jodocum Rod", 1534). Ferner erschienen W.s Schriften: "Ein unüberwindlicher, gründlicher Bericht, was die Rechtsertigung in Paulo sei", 1533; "Verklerung des 9. Artikels unsers bl. Glaubens" (Lehre von der Kirche), 1533. Sodann versaßte er die Anklageschriften gegen bie Reformatoren: Retectio Lutherismi (1532, gedr. 1538), eine Schrift, auf welche Melanchthon felber eine Entgegnung ju schreiben plante, CR III, 586. 589, und "Guangelion M. Luthers, Welchs da lange Zeit unterm Bank gelegen. Sampt feiner kyrchen Historia", 1533. Was sich diesen und ahnlichen Schriften W.s und seinen gleichzeitigen Briefen 20 jur Kritit und jur Berunglimpfung ber Reformatoren entnehmen ließ, das hat Döllinger (s. o.) gesammelt. Bebeutsamer ist seine 1532 geschriebene, 1537 gebruckte Schrift Methodus concordiae ecclesiasticae. Hier finden wir das Programm seines Reformkathothodus concordiae ecclesiasticae. Her finden wir das Programm seines Reformlatholicismus, für den er fortan ebenso rastlos wie erfolglos sich abgemüht hat. Gewidmet ist sie allen Gewalthabern, Papst, Kaiser, Bischöfen, Fürsten. Er fordert vor allem, damit der blutigen Entscheidung durch Wassengewalt vorgebeugt werde, die Berusung eines Konzils, auf dem beide Parteien zur Aussprache kommen. Grundlage der Verständigung muß die Lehre der Apostel bilden, wie sie der hl. Schrift und den älteren Kirchenvätern zu entnehmen ist; auf die scholastischen Dogmen muß Verzicht geleistet werden. In allen Fragen des Seelenheiles ist die hl. Schrift sussignen, aber daneben muß das Recht der Kirche anerkannt werden, in andern Fragen giltige und verdindliche Anordnungen zu tressen. Die Zeitläuste fordern gebieterisch eine deutsche Bibelübersetzung, aber nicht als Wert eines Privaten, sondern als Ertrag der Arbeit einer Kommission der Gelebrtesten und mit kirchlicher Autoritation. Das Aredictwesen bedarf der niegend der Gelehrtesten und mit kirchlicher Autorisation. Das Predigtwesen bedarf bringend ber Bebung; die Lutheraner mögen auf Luthers Postille, die Katholischen auf die lügenhaften 36 Legenbenpredigten verzichten, man veröffentliche aber Dlufterpredigten ohne Schmabungen und Aufbehungen und Beiligengeschichten ohne Lügen. Auch ein Ratechismus thut bringend not, non Luthericus sed apostolicus, und nach beendigtem Katechismusunterricht eine Ronfirmation, in welcher professio baptizatorum infantium per susceptores facta in puberibus una congregatis solemni ritu renovetur. Das Mehwejen bedarf 40 gleichfalls ber Reform: Meffen für Gelb find abzuschaffen; weniger Deffen, aber biefe ernst und andächtig! sacra concubinariorum non admittantur. Der Canon missae ist erträglich, wenn man ihn recht interpretiert, man beseitige aber bas abscheuliche murmurari celeriter sine mente sineque fructu. Das Konzil muß die communio sub utraque wiederherstellen, die Evangelischen mögen aber auch bekennen, daß es von ihnen 45 nicht recht war, um dieser Frage willen die Einheit der Kirche zu zerreißen. Es ist angemessen, daß die Gemeinde kommunizierend an der Messe teilnimmt. In der Beichte befeitige man die anxietas circumstantiarum und die tortura conscientiarum. Str Wert besteht darin, ut disquirat pastor, quales oves habeat, und als Examen, quid quisque credat, quomodo vivat etc. Es muß aber auch bekannt werden, daß der schändliche Mißbrauch des Beichtstuhls für den Ablaßhandel am Entstehen des Luthertunis schuld gewesen ist. Der Bann bleibe bestehen als Ausschluß Lasterhafter vom hl. Abend-Die Auflage gewiffer satisfactiones im Beichtstuhl hat einen guten praktischen Bert. Betreffe ber Ehe muffen die Ratholischen in ber Lehre bon ben Chehinderniffen, bie Lutherischen in ber von ber Ehescheidung nachgeben. Das Rongil möge als bas ge-55 ringere Ubel einmalige Che ber Beiftlichen mit einer Jungfrau julaffen; bas ift beffer als die clandestini concubinatus, die jest von den Bischöfen geduldet werden. Der Colibat erzeugt notorisch scelestissima cleri stupra. (In einer Schrift von 1538 fordert er gleichsalls vom Napst Zulassung der Briefterebe, "da alles in der Unzucht versoffen", damit die Kirche wieder unsträsliche und geschickte Briefter erhalte.) Die letzte Olung ist wurch ihr Alter geheiligt, muß nur würdiger gehandhabt werden. Das saer. ordinis

Bigel 405

bebarf ber Reinigung von Migbrauchen ichlimmfter Art; nur wenn bies geschieht, wird man bie Lutheraner wieder für biefe segensreiche Institution gewinnen tonnen. Fastenordnungen find beilfam, nur ist dem dabei sich anhängenden Aberglauben zu wehren; wohl benen, die über bas kirchliche Gebot hinaus freiwillig fasten. Aus der Anrufung der Heiligen darf kein Glaubensartikel gemacht werden, man soll fie aber auch nicht als 6 acttics perfereien. Damnetur barbara superstitio magicarum precum atque consecrationum profanarum; auch Gebete, benen große Gnaben berheißen werben, sind zu beseitigen. Gegen die Armentasten ber Lutheraner pläbiert er für das dirette Almofengeben bes Ginzelnen. Die Armenhäufer bedürfen ber Reform, bamit fie wirklich ben Armen und Pilgern zu gute kommen. Als gottesbienftliche Sprache mag bas La- 10 teinische bestehen bleiben, wenn nur bem Bolke die lateinischen Texte häufig erklärt werben. Ebenso ist seinem Berlangen nach beutschen Gesängen Rechnung zu tragen: tale multum frugis religioni nostrae attulerit. Bistationen sind zur Besserung der Geistlichen ersorderlich (1538 schreibt er an Pflug, es sehlten ihnen die gelehrten und guten Geistlichen; Lutheri sodalitas hac etiam in parte praecurrit!). Die Zahl der 15 Klöster ist erheblich zu reduzieren, die man aber bestehen läßt, bedürfen gründlicher Ressormation. Mit dem Appell an Kard. Albrecht, ut vocetur concilium (gedruckt schon 1534, adgeder. in Goldast, Monarchia I, 653 st.), schließt W. diese Schrift. Seine gessamte nachsolgende Mirstamkeit kann als Einzelausssung verden seines Programms gelten. Rom Landgrafen wurde er aus Bacha ausgewiesen; aber im Sommer 1533 berief ihn 20 Graf Hoper von Mansfeld, von dem Cochlaus rühmt, er thue für die homines literati mehr als 10 Bischöfe, Propfte und Detane, BRG 18, 250, als tatholischen Geiftlichen an die St. Andreastirche in Eisleben, wo er als Prediger und Seelforger einer nur noch winzig kleinen gabl tath. Christen 5 Jahre bitterften Rampfes mit Joh. Agricola und Guttel am Orte felbft, aber auch mit Corbatus, Coelius, Komaus, Balthafar Raiba und 26 besonders scharf mit Jonas zu bestehen hatte (vgl. darüber Rawerau, Agricola S. 152 ff.;, berf. C. Guttel, S. 64 ff. Katholit 1896, II, 241 ff.). Mehr als jene aufreibende und erbitterte Bolemit intereffieren feine positiben Arbeiten jur Berwirklichung feines Programms. Hier beginnt er mit Katechismus-Bersuchen. 1535 erscheint sein "Catechismus Ecclesiae, Lehr und Handelunge bes heiligen Christentums" in der mittelalterlichen Form, so daß der "Jünger" fragt, der "Lehrer" antwortet. Unordnung: Glaube, B.-U., Dekalog, Sier beginnt er mit Ratechismus-Berfuchen. 1535 ericeint fein "Catechismus Sakramente; voran aber geht eine "Epitome der Historien beider Testamente", einer der ersten Bersuche, die biblische Geschichte im Jugendunterricht zu verwerten. (Dieser Teil neu gedruckt in Reu, Quellen zur Geschichte des kircht. Unterrichts II [1906], 44 ff. vgl. auch XXIX ff. Außer verschiedenen deutschen Ausgg. auch lateinisch "Catechismus 25 major", zuerst 1554, und niederdeutsch — ohne B.s Namen zu nennen — durch Abt Lambert von Balven von Riddagshausen, 1550). (Dazu, um es gleich hier zu erledigen, tamen, 1539 in Berlin verfaßt, seine Quaestiones catechisticae, zuerst Mainz 1540; serner 1541 das Catechisticum examen Christiani pueri; 1542 Catechismus. Instructio puerorum, deutsch abgedruckt bei Moufang, Kath. Katechismen des 16. Jahr- 40 hunderts S. 107 st., und noch 1560 ein "Newer und kurzer Catechismus", bei Moufang S. 467 st.). Bgl. Moufang, Mainzer Katechismen, S. 46 st.; Bahlmann, Deutschlands katechismen, 1894. Wie W. miesen Arbeiten mit Luthers Katechismen verschlick metricket so untweicht und des Reichismen verschlick metricket so untweicht und des Reichismen verschlick metricket so untweicht und des Reichismen der einschlick untweichen so der Reichismen der einschlick metricket so untweicht und des Reichismen der einschlick untweichen Schlick metricket so untweicht und der Reichismen der einzelleicht in geblich wetteifert, fo unterzieht er beffen Bibelüberfepung ber eingebenbften Einzelfritit in ben 2 Banden Annotationes in die Wittenberg. neue Dolmetschung, 1536. (Auch biefe 46 Arbeit nahm er wieber auf in seinen "Annotaten in M. Luthers beutschen Pfalter", erschienen 1555 [vgl. aber schon 1547 Epist. Mosellani p. 73], sowie in ben "Annotaten" zu Mt, Mc, Lc, 1555). Seine Kritik ist in den meisten Fällen schulmeisterlich, da ihm als oberstes Gesetz gilt, daß "die Worte der Bibel ganz und underrückt behalten werden", und nach Werke I, 376 sein Jbeal eine deutsche Bibel ist, "die dem Original so aus nächste und artigste antworte" [entspreche]. Diese von ihm angestrebte Wörtlichkeit macht seine Übersetzungen oft recht undeutsch. Übrigens hat er sich tüchtige Kenntnisse bes hebraifchen erworben, tennt auch die driftlichen wie die judischen Kommentatoren, wie denn überhaupt der Ernst seiner Studien auf den verschiedensten Gebieten alle Anserkennung verdient. Auch für deutsche Kirchenlieder ist er bemüht; er ist einer der wenigen 55 Witarbeiter gewesen an Michael Behes Gesangbüchlein 1537. (Sein Lieb "Jerusalem du selig Stadt" zuerst mu. Teil ver Annotationes). Nebendei schreibt er erbauliche Erstendichte Stadt" flärungen einzelner Pfalmen (7 Pfalmen, 1534; ber 120. Pfalm, 1535), auch ber Cantica bes NIs, 1537, Bon Buße, Beichte und Bann, 1534, Bon Beten, Fasten und Almosen, 1535, Bon ber bl. Euchariftic, 1534, Conciones triginta, 1538, Homiliae aliquot, so

406 Witel

1538, Conquestio de calamitoso rerum christian. statu, 1538, Paffionebetrachtungen unter dem Titel Martyrologion Christi, 1538, Bon ben Toten und ihrem Begräbnis, 1536, übersetzt einen Sermo Cyprians ins Deutsche, 1536 u. s. w., schreibt eine Gegenschrift gegen "Luthers letzt bekannte Artikel", 1538, kurz, er entsaltet eine rastlose litter. 5 Thätigkeit. Dabei war nur die Kalamität, daß der Absat kathol. Schristen zu gering war, die Drucker in Schulden gerieten, W. selbst in Armut steckte, und weder die Kurie noch die deutschen Bischöse und Präkaten durch alle Bitten eines Cochläus, Fabri und anderer zu wirksamscherführt der kath. Litteraten zu bewegen waren (s. z. B. ZKG

XX, 81, 91; Runt.-Berichte IV, 174). Am 30. August 1538 ift er noch in Eisleben (Epp. misc. ad Nauseam p. 228), aber bann folgt er einem Ruf bes Herzogs Georg nach Dresben refp. Leipzig. Es handelte jest, nachdem die Konzilshoffnungen nicht in Erfüllung gegangen waren, noch um ben Bersuch eines Ausgleichs zwischen beiben Religionsparteien burch Rückgang auf Lehre und Brauch ber apostolischen und ber Kirche ber nächstfolgenden Sahrhunderte. Sierbei 15 follte B. helfen. Der Rüftung hierzu biente bie Ausarbeitung bes Typus ecclesiae prioris, gebr. 1540 (vgl. Briefw. d. B. Rhenanus S. 467). Am 1. Januar 1539 begann in Leipzig das Religionsgespräch, bei welchem B. neben Karlowit und Kachs ben furfächfischen Abgefandten Melanchthon und Brück und ben vom Landgrafen entfendeten Buber und Feige gegenüberstand. Bgl. barüber CR III, 623 ff.; Buter, Gin Christlich onvuper und Feige gegenüberstand. Agl. darüber CR III, 623 ff.; Buher, Ein Christlich onzgefärlich bedenden, Wie ein leiblicher annsang Christlicher vergleichung in der Religion zu machen sein möchte, 1545; Witel, Wahrer Bericht von den Akten der Leipsischen und Speierischen Collocution zwischen M. Bucero und Wizeln, 1562; Lenz, Briefw. des Landgrafen Philipp I, 63 ff.; Pastor, Reunionsbestredungen, S. 146 f. Auch entstand jest seine Schrift, Drey Gesprechüchlein von der Religion sachen", 1539 (auszüglich dei Pastor S. 151 ff.); hier such W. als "Orthodorus" zwischen dem "Papisten Ausonius" und dem "edang. Prediger Core" zu vermitteln. Ein Ed äußerte sich damals misselligend über W.s. Friedensbemühungen, der damit umgehe papam in ordinem redigere et omnia sacerdotia privata et missas ausere eum aliis exordisatiis (Nont-Nor IV sacerdotia privata et missas auferre, cum aliis exorbitantiis (Nunt.:Ber. IV, 587). Um Luthers und Corvins Postillen zu verdrängen, bot er eine von ihm ges so schriebene Postille zum Druck an, die dann von jeder Landlirche im Herzogtum Sachsen angeschafft werden sollte; Georg gab seine Zustimmung, und das umfängliche Werk wurde in starter Auflage von N. Wolrab in Leipzig gedruckt. Da starb Georg und der Umschlag erfolgte. Die Wittenberger erfuhren vom Druck der Postille, und Johann Friedrich, den bie Schmähschriften seines ehemaligen, nun abtrunnigen Unterthanen langft in Born ber-86 sett hatten, erwirkte sofort bei Herzog Heinrich bie Sistierung bes Drucks, aber auch zu-gleich die Bestrickung W.s burch ben Leipziger Rat. Bergeblich beteuerte dieser bem Herzog seine Unschuld, vergeblich verwandte sich der Meigner Bischof für ihn; da ergriff B., an bem Tage, an bem Heinrich und Joh. Friedrich in Leipzig erwartet wurden, am 23. Mai, die Flucht nach Meißen, bann nach der bischöflichen Feste Stolpen; auch hier sich nicht so sicher fühlend, floh er in die böhmischen Berge. Daß er in diefen unruhigen Tagen an bem vermittelnden Reformationsentwurf des Meißner Bischofs (Mousang, Kath, Katechismen, S. 135 ff.) mitgearbeitet haben sollte, ist wenig wahrscheinlich. Die Postille, die Wolrab inzwischen heimlich zu Ende gedruckt hatte, wurde konfisziert und vernichtet. In dem ganzen Handel trat beutlich zu Tage, wie tief die Elistierung der Wittenberger gegen schaft Junder in ventich zu Luge, die ich die Stotellung der Wittenderger gegen 45 den Mann war, der so verdissen jahrelang ihren sittlichen Charafter und die Wirtungen ihres Lebenswertes öffentlich angegriffen hatte. Das Nähere siehe in Vetters Aussach 3KG 13, 282 ff.; Nunt.-Berichte IV, 547 ff. 562. 565. Von Böhmen begab sich W. nach Berlin zu Joachim II. Schon 1536 hatte W. geschrieben: "Utinam Joachimus Marchio Brand. neutro slectat! Insidiatur illi hinc nova libertas, illic impetit 50 vetus molestia. Ni fuerit prudentissimus, altero inclinabitur, contempta via regia" (Epist. Bl. lijb, vgl. pijb). Noch schien es, als wolle er W.s via regia, den Reformtatholicismus, mablen, aber raich brangte bie Stimmung im Lande ibn gur Ginführung der Reformation. Daher war für W., dessen Aufnahme in Berlin man in Ruv sachsen übel vermerkte (CR III, 803. 838. 846), hier keine Wirkungsstätte mehr. Hat 56 man früher die katholisierenden Bestimmungen der Brandenb. KD von 1540 seiner Mitarbeit zugeschrieben, so wiffen wir seit N. Müllers Forschungen in 3B. f. Brand. AG IV, daß Fürst Georg von Anhalt hierin der Ratgeber Joachims gewesen ist. Mit Sicherheit ift biefem Berliner Aufenthalt 28.8 nur fein 2. Ratechismus (oben G. 405) juzuschreiben. Jest begann für ihn ein Wanderleben, indem er hier und da anklopft, wo er für seine 60 Abeen Boben zu finden hofft: in der Lausit, Schlesien, Bamberg, im Juni 1540 in

Bisel 407

Burgburg (Epp. misc. ad Nauseam p. 282 ff.); 1541 hat er bei Abt Johann von Fulba, ber durch Konzessionen bem Bordringen evangelischer Ideen Ginhalt zu thun ver-suchte, und bei bessen Nachfolger Philipp Schent von Schweinsberg ein Unterkommen puchte, und bei bessen Nachfolger Philipp Schent von Schweinsberg ein Untertommen gefunden. Bei letzterem setzte B. eine KD durch, die den Laienkelch, deutsche Sprache bei Tausen u. dgl. gestattete, vorbehaltlich späterer Genehmigung durch ein Konzil. Bischof dausen von Wien empfahl ihn an Ferdinand, mit dem er fortan in Verdindung blied. Bei den Regensdurger Religionsverhandlungen, die ihn mit neuen Hossindungen erfüllen, ist er anwesend. Aber irrig hat man früher in ihm den Versasser des Regensdurger Buches sehen wollen. Als Gegenstück zu Luthers Tausnamenbüchlein versast er ein Onomasticon Ecclosiae, seinen 3. und 4. Katechismus (s. d.), eine Art Examen ordinan- 10 dorum: Quid ad interrogata censurae Moguntinensis . . . a candidatis . . . responderi possit: eine Sammlung latein gestil Lieder (1844) berheutscht die in den responderi possit; eine Sammlung latein. geiftl. Lieber (1544), verbeutscht die in ben Bespern gefungenen Symnen, Sequenzen und Profen (1545 und 46), giebt eine beutsche Erläuterung bes Canon Missae (1545), verbeutscht bes B. Rhenanus lat. Ausg. ber Liturgie bes Chrosostomus (Briefw. bes B. Rhenanus S. 466), ediert eine Postille und 16 ein Quabragesimale, eine Auslegung ber Bassionsgeschichte, schreibt ein Hagiologium seu de martyribus eccl. Aber auch ein Bibliotheksfund aus alter Zeit wird von ihm aus ber handschrift veröffentlicht: bie angebliche Disputatio Christianorum et Judaeorum olim Romae habita (1544), ein spätestens aus bem 6. Jahrhundert stammendes Apoeryphon, (vgl. Baronius ad a. 315 nr. 12; Mansi II, 551; MSL 8, 845; 20 Mai, Script. Vet. nova Collectio VII, 134; Spicil. Rom. III, 700; Döllinger, Beitr. III, 172). 1544 konnte er sich auf bem Reichstag von Speper bem Kaiser nähern und diesem seine Querela Ecclesiae überreichen. Über Schriften, die er turz vor dem Kriege und bald nach demselben als Gersonites Landavus und als Bonifacius Britannus versaßte, s. N.-Baulus, Katholit 1894, II, 473 ff. und 1902, I, 572 f. Im Schmalkal- 25 bischen Kriege slüchtete er von Fulba nach Würzburg. Die protestantischen Soldaten durchfuchten seine Wohnung und hängten dem Abtrünnigen zum Hohn eine Fahne mit der Losung V. D. M. I. AE. zum Fenster binaus. Test höste er auf dem Augsburger ber Losung V. D. M. I. AE. zum Fenster hinaus. Jest hosste er auf dem Augsburger Reichstag dem Kaiser als miles theologicus Dienste leisten zu können. Der Kaiser ries ihn dorthin, und er weilte dort 3 Monate, ohne doch zur Mitarbeit am Interim zu ge- 20 langen. Aber den auß Haupt geschlagenen Evangelischen legte er setzt das Recht des Kaisers eirea sacra aus: "Epistel und Euangelium von der Röm. Kays. Oberkait", Ingolstadt 1548. Hat schon Paulus gelehrt, der heidnischen Obrigkeit Gehorsam zu leisten, wie viel mehr setzt, röm. kais. Obrigkeit, sintemal sie zu Gott gezogen, gläubig, gottesssückhig und mit allen Tugenden gezieret ist"? So lied dem Kaiser Gottes Huld ist, so Setzter ist und Kaiser von Raiser Gottes Huld ist, so Setzteris emfig foll er die Religion gegen Ungläubige und Falfchgläubige fougen, foll "die Regerei ausrotten, Sekten wegräumen, Sektenbücher verbrennen, Sektenschulen verbieten, Sektenmeister nach Pontus schicken". Die Sachsen, so lehrt er jetzt bedenken, sind seit Karls des Großen Tagen ein redellisches Volk. Grundsatz der Evangelischen ist: Nehmet Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der Umschwung der Dinge war auch so ibm ju Ropfe gestiegen. Eine umfängliche Berteibigung bes Interims (gegen bie Schrift ber fachf. Theologen vom 16. Juli 1548) veröffentlichte er im Marg 1549: "Solltet ber sächt. Theologen vom 16. Juli 1548) veröffentlichte er im März 1549: "Solltet Gott vanken, daß es nicht schärfer vorgenommen ist, auch daß sie also mit Ehren von der Sekte können . . . Hattet ihr Macht, den Katholischen eure Sekterei zu gedieten und aufzudrängen, warum sollte dann die kais. Majestät nicht Macht haben, euch Sektische 45 die katholische Religion wiederum anzunehmen ernstlich zu ersuchen?" Und in alter Berzbissenheit schildert er als Inhalt des Luthertums, es lehre "in Saus leben, thun und lassen nach menschlicher Begierde und doch gleichwohl gerecht und selig werden durch den Glauben allein". In den Streit Heldings mit Flacius (Bd VII, 611) mischt er sich ein mit der Schrift Publicum Ecclesiae sacrum, 1551, in der er gleich Helding aus Dioz so nosius gerraut er sich dieses zu deweisen. Seine verschiedenen Gutachten über das Interim zeigen, wie sich seine Stimmung verschiert; will er ansangs mehr ratione als zompulsione die Sekten zur Einigkeit der Kirche zurückgeführt wissen (Drussel I, 160 f. Sept. 1548), so ist er bald für severiora consilia (ebd. I, 228 ff. Juni 1549) und 55 noch schärfer und denunciatorisch gehässig klingt sein drittes Gutachten (vom Juli 1549, bei Völlinger, Beiträge III, 167 ff. und dei Herrmann, Interim in Hessen, Marburg 1901, S. 185 ff.). Daneben setze er seine schrisssenischet seine kurchter ser ediert die liturgia Basilii lateinisch, die des Chrysostomus deutsch; er vollendet sein 1538 begonnenes Werk Basilii lateinisch, die des Chrysostomus beutsch; er vollendet sein 1538 begonnenes Werk Typus ecclesiae prioris (f. o. S. 406) 1559 mit bem 5. Teile; hier hat er seine Kirchen= 60

408 23itel

väter-Studien gur Berteibigung bes hohen Altere ber Institutionen und bes Aultus ber Rirche aufgeboten. Um ben Laien die lateinischen Tegte verständlich zu machen, verdeutscht und erklärt er in der Vespertina Psalmodia "die 50 Besperpfalmen, so die hl. Kirche Gottes zu singen pslegt", 1549, und ebenso im Psaltes ecclesiasticus 1550 Tauf5 liturgie, Litaneien, Messen, Prozessionsgebete u. dgl. 1552 muß er noch einmal vor den Truppen des Kursürsten Moriz aus Fulda sliehen. 1553 siedelt er nach Mainz über uxore et duodus siliis oneratus, krank und ad extremam sere inopiam redactus — wieber hören wir die alte Klage, daß die reichen Pralaten für einen so verdienten Mann nichts thun (vgl. die Klagebriefe des Wormser Domscholasters Mauch in RDS 18 10 [1904] S. 77. 79). Bon Maing aus erschien er 1557 bei ben Religionsverhandlungen in Worms, über beren Aussichtslofigfeit er ichon turz vorher fein Gutachten abgegeben und dafür conventus episcopales in Germania mit reformatorischem Einschreiten gegen Migbräuche und Aberglauben in ber eignen Kirche geforbert hatte (Döllinger, Beitr. III, 170ff.); auch diesmal tam er nicht zur Berwendung, erneuerte aber die alte Befanntschaft 15 mit 3. Bflug und knupfte perfonliche Beziehungen ju G. Caffanber an. Er blieb bann bis an sein Lebensende in Mainz (ob auch als Lehrer an ber Universität thätig?); hier starb er am 16. Februar 1573. (Über sein Wohnhaus f. Guben, Cod. dipl. V, 1098;

fein Grab in ber St. Ignatiustirche baselbit.)

Mit gunehmendem Alter ließ seine Schriftstellerei ein wenig nach. Wir nennen noch 20 feinen letzten Katechismus von 1560 (f. o.), vor allem aber bie Reformschrift, bie er 1564 auf Anregung Maximilians, der seinen schwerkranken Bater Ferdinand vertrat (Epist. Ferdinandi ad Wicelium, 28. Mai 1564 in den Ausgg. der Via regia, vgl. die ähnelichen Schreiben an L. Billinus und an Cassander bei Saftien, Berhandlungen über den Laienkelch S. 7), angesertigt und nach Ferdinands inzwischen ersolgtem Tode an Maximilian 26 eingesendet hatte, die berühmte Via regia (vgl. Hopfen, Maximilian II: und der Kompromiskatholicismus 1895, S. 88 f. 124 ff.). Gedruckt erschien sie in Wolffil Praelectiones memorabiles, 1600, II, 353 ff. Dann veranstaltete der Helmstedter Mediziner Conring zwei Ausgg. der merkwürdigen Schrift: G. Wicelii Via Regia, Helmst. 1650 und beffer in Cassandri et Wicelii de sacris nostri temporis controversiis, Belmft. 20 1659, p. 257 ff.; auch in bes Braunschweiger Kanonikus Joach. Läger De pace et concordia ecclesiae restituenda opuscula aliquot clariss. virorum, Braunfow. 1650, ist sie vollständig abgedruckt, dann auch in Brown, Appendix, London 1690, p. 705 sf. Einen Auszug giebt Schmidt, G. W. S. 104 sf. Hür Wiedemanns Verdacht (Gesch. der Ref. u. Gegenref. im Lande unter der Enns I, 352), daß Conring die Schrift verfälscht 86 habe, fehlt jeder Beweis, nur ist natürlich die Jahreszahl 1575, mit der Wolf sie veröffentlicht hat, irreführend. Ihr kirchliches Programm stimmt noch immer wesentlich mit bem von 1532 (oben S. 404) zusammen; nur, wie er beim Leben unter ben Evange-lischen diese mit schärferem Maße gemessen, so trifft jest die schärfere Kritik die katholischen Buftanbe. So wird es feine protestantenfreundlichste Schrift. Er geht bie Artitel ber 40 Conf. Aug. burch, die er teils völlig anerkennt, teils burch Interpretation ober Bufatbestimmungen annehmbar ju machen sucht. Für Megopfer, Briefterweihe, hierarchische Glieberung bes Klerus, Klostergelubbe tritt er ein, aber jugleich hebt er noch scharfer als sonft die Reformationsbedürftigkeit diefes Besitztandes der tatholischen Rirche hervor. Er schilt hier nicht auf die "Sette", sondern er bedauert ihre Trennung von der una sancta catholica und plädiert für weitgehende Zugeständnisse, um sie wiederzugewinnen. Er fühlt sich im schäfften Gegensatz gegen die Richtung, die in Trient den Sieg behalten hatte. Wiedervereinigung ist nicht möglich ohne gründliche Resorm der katholischen Kirche: das ist sein ceterum censeo, das er so schaften betont wie nie zuvor. Diese Wandlung in seiner Stimmung ist psychologisch völlig begreisslich; denn das System, das er in der wischen Bernichtung ist phychologia boung begreiftig, bein bus Chien, dus et ut ber 50 Gegenresormation zur Herrichaft kommen sah, bedeutete ja die Bernichtung seiner erasmischen Kirchenresormpläne. Er fühlte sich je länger je mehr als bei seite geschobener
Resormatholik, der jest in der römischen Kirche ebenso wenig volles Heimatsgefühl erlangte, als einst in ber evangelischen. Er wirbt für eine Bergleichung beiber Konfessionen, in Die keine von beiben willigen tann, ohne fich felbst aufzugeben. Seine alte Forberung: dedat 55 cognoscendum atque iudicandum sese tam Papa quam Lutherus communioni Patrum, qui ante mille annos ecclesiam Christi rexerunt, et ad horum arbitrium resormetur uterque (Via pacis, 1540), ist damals ebenso undurchführbar gewesen, als in den Tagen Caligis. Der Partei der "Expektanten", die wir noch im 4. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts zahlreich vertreten sinden, mit ihrer Hoffnung auf so ein großes, Reform und Reunion schaffenbes Kongil, war burch ben Gang ber Greigniffe

und die Konsequenz der beiderseitigen Prinzipien der Boden entzogen. So steht W. als ein vereinsamter Idealist mit der schmerzlichen Empsindung da, vergebens gearbeitet, geshofft und gestritten zu haben. Schlimmere Feinde, so klagte er 1565 dem Freunde Casssander, als die Lutheraner seien die Jesuiten, ein man wisse nicht, ob mehr heuchlerisches oder boshastes Volk, die gegen Leute seiner Richtung voll Hasses seien, quod ecclesiae skaciem hanc desormem, non aliam quam ut hodie est, desensam velint, emendationem hujus omnino nolint, ne Seraphicae suae societatis daemonizomeno instituto deesse videantur (Ill. et clar. virorm epp. 1617 p. 280 f.). — Ferdinand hatte ihn zum kaiserlichen Rate ernannt, Maximilian ihm seit 1. September 1564 eine jährliche Bensson von 100 Gulden gewährt (Notizenblatt 1859, S. 315). Nach dem Tode 10 seiner ersten Frau (1554) ging er eine heimliche Ehe mit seiner Magd ein, die er dor ihrem Sterben 1562 noch dor Pfarrer und Zeugen als seine Frau erklärte. Daß er dann noch eine 3. Ehe schlöß (in bitterer Fronie auf seine Anklagen gegen die Ehen der Evangelischen, oben S. 400), ist don zesuitschen Biographen als Schlüssel zur Erklärung seines nicht zweifellosen Ratholicismus gebraucht worden: mulieres perdiderunt Wicelium! Wielium! Bygl. die höhnische Charasteristis, die ihm Nic. Serarius gewidmet hat, dei Aubertus Mizzaus, Auctarium de seriptoridus eocl. p. 133 (ed. Fabricius). Sein Sohn Georg studierte 1560 in Köln Theologie.

**Boche.** — Bgl. die Litteraturangaben beim Artikel "Sabbath" Bb XVII S. 283; ferner Joeler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie I (1825), S. 279 fl.; Ginzel, 20 Handb. der mathematischen und techn. Chronologie I (1906), S. 94; Schiaparelli, Die Astrosnomie im AT (1904), S. 114—121; Schrader, Der babylonische Ursprung der siebentägigen Woche, ThSiK 1874, S. 343—353; Resselmann, Ueber den Ursprung der Woche. Archiv sür vaterländ. Interessen (Königsberg 1845), S. 565—576; C. Mayer, Ursprung der sieben Wochentage, BdRG XXXVII (1883), S. 453—455; Hommel, Ausschlungen und Abhandlungen 26 (1892 fl.), S. 373 fl. "Die Planeten"; Jensen, Die siebentäg. Woche in Pabylon und Niniveh, Ztschr. s. deutsche Wortzorsch. I (1900), S. 150—160; Zimmern in Schraders "Die Keilsschriften und das AT", 2. Ausschlussen. Schoff.; Windler, Altorientalische Forschungen II (1898 und 1900), S. 91 fl. "hamustu"; S. 354 fl. "Himmel, Kalender u. Mythus"; III (1902), S. 179 fl. "Astronomisch-mythologisches"; Religionsgeschichtsen u. alter Orient (1906), S. 58 fl.; so Jeremias, Das AT im Lichte des alten Orients, 2. Ausschlussen. Ses wocher, Die enneadischen und hebdomabischen Fristen und Wochen der ältessen, ASC phil.s. hist. AI. XXI, Ar. 4 (1903); Hehn, Siebenzahl und Sabbat bei den Babyloniern und im AT (1907).

Wochen im eigentlichen Sinne entstehen, wenn die Neihe der Tage dergestalt in Abs 26 schnitte von je sieben Tagen eingeteilt wird, daß nach Ablauf eines Tagsiedents mit dem achten Tage eine neue Woche begonnen wird und jeder Tag eine bestimmte Stelle in seiner Woche einnimmt. Im weiteren Sinne versieht man unter Wochen Unterabteilungen der Monate, auch wenn sie nicht gerade sieden Tage enthalten. Jene Wochen im eigentlichen Sinne sind jetzt allgemein dei den christlichen Bölsern in Gedrauch, im Altertum aber 20 sanden sie sich nur dei den Jöraeliten und in der Zeit gegen Christi Gedurt hin dei den Aftrologen des Morgenlandes. Die Wochenzählung Israels beruhte darauf, daß der je siedente Tag als Sabbath Jahwes durch Feiern von der gewöhnlichen Arbeit ausgezeichnet werden mußte, worüber der Artikel "Sabbath" zu vergleichen ist, die astrologische Woche aber kam dadurch zu stande, daß den sieden Planeten in der Reihenfolge Sonne, Mond, 25 Mars, Merkur, Jupiter, Benus, Saturn die Herrschaft über je einen Tag zugeschrieben ward. Diese beiden Arten von Wochen sind von ganz verschiedener Herkust. Als aber in den ersten Jahrhunderten nach Christus die jüdische Woche infolge ihrer Übernahme durch die Kirche in der ganzen christlichen Welt in Gedrauch kam, und zu gleicher Zeit auch die astrologische Woche, deren Saturntag mit dem Sabbath zusammensiel, weithin 50 bekannt wurde, sind beide eine Verbindung miteinander eingegangen.

Bei andern alten Böltern als bei den Jöraeliten findet sich die Siebentagewoche nicht, sondern wo mit kleineren Zeitabschnitten als den Monaten gerechnet worden ist, sind es immer andere gewesen: die Griechen teilten den Monat in drei Teile (Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronol., I, S. 279 st.), ebenso die Agypter (Lepsius, Chronologie der Agypter, I, S. 132; Ginzel a. a. D. S. 165), die alten Inder in zwei (Lassen, Indische Altertumskunde, I, S. 985; Ginzel a. a. D. S. 317). Im Avestakalender wird der Monat in 14 + 16 Tage eingeteilt und der erste und mittelste jeder Hälfte, also der 1., 8., 15., 23. des Monats, dem Ormazd zugeeignet, ohne daß aber von einer Einteilung des Monats in 2 Wochen von je 7 und 2 von je 8 Tagen die Rede so

sein könnte (Grundriß der iranischen Bhilologie von Geiger und Kuhn, II [1896—1904], S. 675 f.). Die Chinesen haben seit alter Zeit die Tage nach einer sechzigtägigen Beriode gezählt, welche man unpassend genug als sechzigtägige Woche bezeichnet hat (Ginzel a. a. D. S. 457 ff.). Eine siebentägige Woche haben sie nicht gekannt, wenn sie auch 5 feit langer Zeit im Ralender ben Tagen bie Zeichen ber 28 Mondstationen beigeschrieben haben, infolge wovon es sich trifft, daß von diesen Zeichen je 4 immer solchen Tagen zukommen, die bei uns Sonntage, je 4 solchen, die bei uns Montage sind u. f. f. (Ginzel a. a. D. S. 463). Die alten Mexikaner teilten das Jahr in 18 Monate zu je 20 Tagen, jeder fünfte Tag war Werktag (Müller, Geschichte der amerikanischen Urreligionen (1867), 10 S. 465. 541). Die Römer haben eine Art achttägiger Wochen gehabt, indem die Landleute 7 Tage arbeiteten und am achten (nundinae) als dem Markttage in die Stadt kamen (Huschke, Das alte römische Jahr und seine Tage, 1869, S. 288 ff.; Mommsen, Die römische Chronologie bis auf Casar, 2. A. 1859; Mayat, Römische Chronologie, 2 Bde, 1883—1884; Soltau, Römische Chronologie, 1889).

Bei den übrigen Semiten findet sich die Siebentagewoche ebenfalls nicht, auch nicht

in Babylonien. Allerdings scheint ber babylonische Monat baburch in vier Teile zerlegt zu werben, daß der 7., 14., 21. und 28. Tag als "bose Lage" gelten, an welchen der "Hirte der großen Bölker" (boch wohl der König?) frisch gebacenes Brot, frisch gebratenes Fleisch nicht effen, belle reine Gewänder nicht anlegen, teine Opferspende ausgießen, seinen 20 Magen nicht besteigen, Urteile und Entscheibungen nicht erlaffen barf, wo es bem Magier verboten ift, Oratel zu finden und zu verfünden, wo der Arat die Seilung von Kranten nicht unternehmen foll, wo ein Bannfluch, b. b. bie Berabrufung ber gottlichen Rache nicht angemeffen ift. Aber bag biefe 4 Tage als bofe Tage galten, an welchen bie gottlichen hilfen ben Menschen nicht wie sonst zur Berfügung steben und ber irbische Saupt= 26 verwalter ber göttlichen Kräfte auf ben Glanz und bie Gewalt feiner Stellung zu verzichten hat, das schnitt nicht so ins Leben ein, daß man daran gedacht hatte, diese als Marksteine der Tagezählung zu betrachten. Wie hatte auch der 28. Tag in einem Monat von 29 oder 30 Tagen den Schluß einer Woche bilden können! Uberhaupt findet sich in den babylonischen Texten nichts von einer Wocheneinrichtung als nur die in tappadotischen so Kontraktikafelchen vorkommende hamustu, d. i. wie Windler, Altoriental. Forschungen, II, 1, S. 91 ff., gezeigt hat, eine Woche von 5 Tagen. Wie weit die hamustu-Rechnung, die bis jest nur auf dem kappadokschen Boden nachgewiesen ist, als Einrichtung im durgerlichen Leben verbreitet gewesen ist, wissen micht. Im eigentlichen Babylonien

ist sie nicht bezeugt, wenn sich auch in astronomischen Texten Spuren einer Einteilung 86 bes Monats in 6, des Jahres in 72 Tagfünste sinden.

Beschränkt sich der Gebrauch einer regelmäßig angeordneten Woche von 7 Tagen im Altertum auf Jörael, so ist die Anwendung von siebentägigen Fristen viel weiter verbreitet, was sich daraus erklärt, daß die Zahl Sieben sich einer besondern Schätzung bei vielen Bölkern erfreut (vgl. den Artikel "Siebenzahl" Bo XVIII S. 310 ff.). Die größte ver Rolle het die Zahl 7 in Nehrlanien gestigtet führen aus D. Dem antweiste est das 40 Rolle hat die Bahl 7 in Babhlonien gespielt, f. hehn a. a. D. Dem entspricht es, bas man bort mit großer Borliebe Festlichteiten und andere bedeutsame handlungen ober Berhältnisse im Leben und in der Erzählung 7 Tage währen ließ, Hehn a. a. D. S. 40 ff. Auch der eigenartige Charafter der Siebenertage des Monats, der dem 19. offenbar als bem siebenmalsiebenten feit bem Anfang bes vorhergehenden Monats ebenfalls gutam, 45 wird seinen Grund darin haben, daß es eben die Siebenertage waren. Ebenso häufig ist bei den Fraeliten die siedentägige Frist auch ganz abgesehen von der Boche, bgl. Gen 7, 4. 10; 8, 10. 12; 29, 27 s.; 50, 10; Ex 7, 25; 13, 6; 29, 30. 35. 37; Le 12, 5; 13, 4 s. 26 s. 31 s.; 14, 8. 9. 38 s.; 15, 13. 19. 24. 28; Nu 19, 11 ss.; Fo 6, 4. 15; Mi 14, 12. 15. 17 s.; 1 Sa 10, 8; 13, 8; 1 Kö 8, 2. 65; 2 Chr 7, 8 s.; Hi 2, 13. Bei 50 den Persern sind siedentägige Fristen und Feste ebenso gewöhnlich gewesen, s. Roscher a. a. D. S. 33, auch im alten Indien sehlen sie nicht. Als debeutsam und sehr alter tümich erscheinen sie ferner dei den Chinesen (Roscher a. a. d. D. S. 35). Bei den Externation siedentssie und siedentssie von Siedentssie der Steilen sie siedentssie des Bei den Ausgeben des Bei den Auflichen siedentssie der Steilen siedentssie der Steilen des Steilen des Bestellungssieden von der Ausgeber des Indies des Bei den Ausgeber des Indies des Beisten des Indies des Beisten des Indies des Beisten des Beisten des Indies des Beisten des Beisten des Beisten des Indies des Beisten des B manen sind siebentägige und siebenjährige Fristen so überaus häufig, daß man, jumal bei ber gewaltigen Bebeutung ber Siebenzahl in ihren Gebräuchen, Sagen und Marchen, 55 sicher sein kann, daß das nicht erst die Folge von dristlichem, biblischem Einfluß ist. (Roscher a. a. D. S. 36 ff.) Ferner sind bei den Griechen schon in sehr alter Zeit siebentägige und siebenjährige Fristen in Gebrauch gewesen, s. Roscher a. a. D. S. 41 ff.

Aus dieser Neigung, Fristen von 7 Tagen anzuordnen, erklart sich aber die israeli-tische Woche gewiß nicht. Hat jene doch in Babylonien, two sie am wirksamsten ex-60 fceint, weber eine ohne Beziehung auf ben Monat fortlaufende (burchrollende) noch eine

jeben Monat viertelnde Boche erzeugt, und auch anderswo ift folches nicht geschen. Aber auch das Umgetehrte, daß nämlich die Siebentägigleit des Monatsviertels zu der Borliebe zu Siebentagefristen und dann zu der Schähung der Sieben überhaupt als einer vor andern bedeutsamen Zahl den Anlaß gegeben habe (bes. Roscher a. a. D. S. 4; Hehn a. a. D. S. 58 st.), ist nicht wahrscheinlich. Denn die Teilung des Monats in der Negel siebentägig gewesen sein würden, kommt viel zu wenig vom allerdings in der Negel siebentägig gewesen sein würden, kommt viel zu wenig vom als daß man die unvergleichlich viel weiter verbreitete Hochschapung der Zahl 7 darauf zuruckführen konnte. Beliebt ift jest die Erklärung für die hohe Bewertung der Siebenzahl, dann siebentägiger Fristen und am Ende der Siebentagewoche aus der Siebenzahl der Blaneten (Brandis im Hermes II [1867], S. 271; E. Meher, Gesch. des Altert. I, § 148; 10 Röldete, LSBI 1902, S. 901; Arch. f. Rel.-Wiss. VII [1904], S. 344; Jeremias, Das AT im Licht des alten Or., 2. A., S. 59, 183 f.). Allein die Zählung von 7 Planeten ist nicht so natürlich, daß man die weit und breit herrschende Bedeutung der 7 barauf jurudfuhren konnte. Denn ber Mond und vollende bie Sonne ftellen fich boch als etwas ganz wesentlich anderes dar als die eigentlichen Planeten, und es möchte eher 15 als etwas ganz wesentlich anderes dar als die eigentlichen Planeten, und es möchte eher 15 anzunehmen sein, daß man sie mit ihnen wenigstens mit deshalb zusammengerechnet habe, weil man nach der Zahl 7 strebte. Auch ist nicht einmal in Babylonien die Zählung von 7 Planeten für die älteste Zeit nachgewiesen, geschweige denn dei den vielen andern Völkern, denen die Zahl 7 so bedeutsam erscheint (vgl. Hehn a. a. D. S. 46; Roscher a. a. D. S. 71; Zimmern in KAT, 3. A., S. 621). Deshalb ist auch ein Zusammen= 20 hang der israelitischen Woche mit den Planeten und insonderheit des Sabbaths mit dem Saturn durchaus unannehmbar. Noch viel weniger kann die Heiligkeit der Zahl 7 von den Plejaden hergeleitet werden (Zimmern in KAT, 3. Ausl., S. 620 f.), denn 7 Pleziadensterne zählt man erst recht, bloß wenn man es gerne will. Nur das kann zugegeben werden, daß die Schähung der Siedenzahl im alten Drient gefördert worden ist durch ze die Zählung von 7 Planeten und durch die Aussahl werden, das die einer Siedenzahl (val. über die Bleiaden Grimme. Das israelitische Pfinastseit und der Bleiadenstult, 1907). (vgl. über die Blejaden Grimme, Das israelitische Pfingstfest und ber Plejadentult, 1907). Die Geltung ber 7 als einer Bahl von geheimnisvoll tiefer Bedeutung erstreckt fich soviel tweiter als die Berehrung von 7 Planetengöttern, auch soviel weiter als die Einteilung bes Monats in vier Viertel von vorwiegend 7 Tagen, daß ihr Grund in einer all- 20 gemeinern Anschauung gelegen haben muß. Selbst wenn man annehmen konnte, bie 7 sei zuerst in Babylonien zu ihrer hohen Murbe getommen und die Anerkennung dieser Murbe habe sich von da aus verbreitet, ohne daß zugleich die Anschauungen sich fortgepflanzt hätten, auf welchen die babylonische Bewertung der Zahl beruhte, so würde das nur unter der Voraussetzung begreiflich sein, daß es eine Ursache gab, die die Bölker geneigt 85 machen konnte, die Hochschung ber 7 zu übernehmen. Diese Ursache liegt aber sicherlich darin, daß die 7 aus der Reihe der Zahlen, mit welchen sich bequem rechnen lätzt und im Leben gewöhnlich gerechnet wird, heraustritt, daß sie eine eigenartige, selbstständige, im Leben gewöhnlich gerechnet wird, heraustrit, daß sie eine eigenartige, selbstständige, absonderliche Zahl ist, zugleich aber von ansehnlicher Größe auf der einen Seite und auf der andern doch nicht zu groß, um leicht vorgestellt und übersehen werden zu können. 20 Wier, Fünf und Sechs sind teils zu klein, teils zu gemein, um die Rolle einer geheimnist vollen, heiligen Zahl zu spielen, die Acht,  $2 \times 4$ , die Zehn,  $2 \times 5$ , sind ebenfalls zu gewöhnlich und zu durchschaubar, die Elf ist schon zu groß. Nur die Neun kann dis zu einem gewissen Grade der Sieben den Kang streitig machen, zumal da sie  $2 \times 3$  ist, und die Drei als Zahl verschiedener Grundverhältnisse der Welt einen heiligen Character 26 bestst. Wirklich schwarfen manche Völker und stellen die Neun der Sieben gleich oder gar voran wie namentlich die Griechen (Roscher a. a. d. S. 19), die Germanen (a. a. D. S. 36 st.: Weinhold. Die wustliche Neunsahl hei der Deutschen. NIN 1897. S. 40 st.) S. 36 ff.; Weinhold, Die mpstische Neunzahl bei ben Deutschen, ABA 1897, S. 40 ff.) und die alten Mexikaner (Roscher a. a. D. S. 79). Aber die 7 behauptet fast überall ben Borrang, vor allem wohl wegen ihrer Eigenschaft als Primzahl und weil fie kleiner so und boch groß genug ift. Nach einer zuerst von Kant ausgesprochenen Meinung (vgl. Roscher a. a. D. S. 14) verbantt die Neun ihr Ansehen bem Umstand, daß ber periodische oder fiberische Monat (Zeit des Mondumlaufes bis zur Rudtehr in benfelben Meridian) 27 Tage (genau 27 Tage 7%, Stunden) beträgt, wovon 9 ber britte Teil ift. Das ift aber noch weniger wahrscheinlich wie die Ansicht, die 7 sei als 1/1 der Dauer des syno- 55 dischen Monats zu ihrem Ruhme gekommen.

Daß das Ansehen ber 7 baburch erhöht worden ist, daß die Mondphasen siebentägig sind, wie auch dadurch, daß man beobachtete, wie im menschlichen Leben, im Berlauf von Krantheiten Berioden von 7 Tagen oder Jahren vorkommen, und dadurch, daß man es möglich fand, 7 Planeten und am Ende auch 7 Plejaden zu zählen, versteht sich von so 412 23 och c

In Jerael ift die Bedeutung der 7 natürlich badurch gesteigert worden, daß sie

bie Bahl bes Sabbaths, bes Tages Jahwes, war. Nach allebem muffen wir annehmen, baß die israelitische Woche mit ben siebentägigen Friften bei vielen andern Bölkern, welche durch die Schätzung der Rabl 7 hervorgerufen s worden sind, ihrem Ursprung nach nichts zu thun habe, wenn man nicht etwa die Möglichkeit in Anschlag bringen will, daß die zu vermutende Hochschung ber Mondphasen-tage in der Urzeit der orientalischen Kultur (Bo XVII S. 290, 16 ff.) mit auf der der Zahl 7 beruht habe, welche ihrerfeits auch wieder durch bies Zusammentreffen an Ansehen gewann.

Mit der Blanctenwoche bat die israelitische erft recht feinen alten Zusammenbang. 10 Es ist überhaupt bis jetzt nicht nachzuweisen, daß die Unterstellung der 7 Tage einer durchrollenden Woche unter die 7 Planeten sehr alt sei. In den Keilschriftterten kommt nichts darüber vor. Insonderheit sindet sich da keinmal eine Aufzählung der Planeten in ber Reihenfolge, die unsern Wochentagsbenennungen zu Grunde liegt: 💿 ( of Q 4 9 h. Diese Anordnung der Planeten ist nach Dio Cassius (Rer. Rom. XXXVII, 18, 19) 16 bon ben Agoptern erfunden worben. Sie find nach feiner Ausfage von ber Reibenfolge ber Planeten nach ihrer Entsernung von der Erde: ħ 24 & ② Q Q ( ausgegangen und haben entweder bei der Zuteilung der Tage an sie auf Grund musikalischer Prinzipien jedesmal 2 überschlagen (was eine wenig wahrscheinliche Theorie ist) oder sie teilten den Planeten zunächst die Herrschaft je über eine der 24 Stunden des Tages zu und cre klärten dann weiter den Tag, dessen erste Stunde dem Saturn gehörte, als Saturntag, den solgenden aber als Sontagn, weil dessen erste Stunde der Sonne zusiel. Dies war ber Fall, weil am Saturntag bem Saturn auch die 8., die 15. und die 22. Stunde gehörten, die 2., 9., 16. und 23. dem Jupiter, die 3., 10., 17. und 24. dem Mars, die 4., 11., 18. aber und dann die erste des folgenden Tages der Sonne. Die erste Stunde 25 des nächsten Tages kam auf dieselbe Weise dem Monde zu. So ergab sich aus der Reihenfolge  $\mathfrak{H} \not = \mathfrak{G} \otimes \mathfrak{G} \otimes \mathfrak{G} \otimes \mathfrak{G} \otimes \mathfrak{H}$  als Reihe ber Wochentagsplaneten  $\mathfrak{H} \otimes \mathfrak{G} \otimes \mathfrak{G$ ben Umfang eines Kreises in 7 Teile teilt, ben Teilpunkten die Namen ber Blaneten in 80 ber Reihenfolge ( \$\vec{\pi} \varphi \cdot \frac{\pi}{2} \tau \fra Linie zu bem um 1/2, Rreisumfang entfernten Sonnenpunkt gieht und mit bem Bieben solcher Linien fortfährt, bis man wieber zum Mondpunkte gelangt und ein heptagramm entstanden ist, an deffen Spigen die Planetenzeichen in jener natürlichen Folge ftebn, wahrend man feinen Strichen nachgebend die Reihenfolge ber Wochentageplaneten finbet. 85 Enistanden ift die Reihe der Wochentagplaneten auf diese Art, die keinen tiefern Grund hat, natürlich nicht.

Daß der Glaube, die 7 Blaneten seien die Beherrscher der 7 Tage aus Agypten nach bem Abendlande gekommen ist, wird dem Dio Cassius zu glauben sein, aber er stammt im letzten Grunde sicherlich aus Babylonien, dem Mutterlande der Astrologie. Indes so scheint er sich dort erst verhältnismäßig spät gebildet zu haben. Er läßt sich nicht früher als im letzten Jahrhundert vor Chr. nachweisen. Er verdreitete sich damals im römischen Reiche, wie Schürer im einzelnen dargelegt hat (AntW 1905, S. 20—34).

In den Keilschriften hat sich bis jest nichts über die regelmäßig abwechselnde Beberrichung ber Tage burch bie 7 Blaneten und auch noch nicht einmal eine Aufzählung 46 ber Planeten nach ihrer Entfernung von ber Erbe ( \$ 9 0 & 21 h gefunden, wie sie ber andern Reihenfolge ju Grunde liegt, nach ber später die Bochentage benannt worben find. Denn die Reihenfolge ber Farben an den Resten der 7 Stodwerke des Borswpastempels von Babel, worüber Rawlinson und Oppert noch dazu ganz verschiedene Angaben gemacht haben, beweist gar nichts, weil beren Deutung ganz zweiselhaft ist, vgl. KAT.

50 S. 616; Hehn a. a. D. S. 48; Jensen, Babylonische Kosmologie, S. 142f. Die Reihenfolge der Planeten, welche in den Keilschriften vorkommt, ist vielmehr (C! ?) 🗜 ♂ und in älterer Zeit, wo einige Zeichen noch eine andere Bedeutung gehabt zu haben scheinen, bürften sie C Ç Q & U h geordnet gewesen sein, vgl. Sommel, Auffäße und Abhandlungen, S. 377 f. 446 ff.; Windler. Altorient. Forschungen III, S. 186 ff. Es ist bemnach die richtigste Annahme die, daß die Planetenwoche von den Aftro-

logen ber helleniftischen Zeit ausgebilbet worden sei, wobei allerdings allerlei Borstellungen mitgewirft haben, welche im alten Babylonien entsprungen waren (Schurer a. a. D. S. 18;

Hehn a. a. D. S. 51 f.).

**230** de 413

Wie dem aber auch sein mag, es gab mindestens um 100 v. Chr. eine weitverbreitete aftrologische Zählung von Wochen zu je 7 den einzelnen Planeten zugeeigneten Tagen, wobei nicht nur überall dieselbe Reihenfolge der Planeten beobachtet wurde, sondern auch von allen ebendieselben Tage für Sonntage, ebendieselben für Montage gehalten wurden u. s. w. Und da es sich denn traf, daß die Tage, welche dei den Juden Sabbathe waren, s von den Astrologen dem Saturn zugerechnet wurden, erhielt dieser in der Folge dei den Juden den Ramen

Die Juden haben die Tage der Woche außer dem Sabbath nur mit der Ziffer bezeichnet, wie namentlich aus dem NI allgemein bekannt ist, wo der Tag der Auferstehung Jesu ή μία (τῶν) σαββάτων genannt wird, Mt 28, 1; Mc 16, 2; Lc 24, 1; Jo 10 20, 1; AG 20, 7, oder μία σαββάτου, 1 Ro 16, 2. Wie in der Schöpfungsgeschichte am Ansang der Genesis die Tage einsach gezählt werden, so kennt noch das ganze rabbinische Schrifttum keine andere Bezeichnung der Wochentage, obgleich im Talmud davon die Rede ist, daß der Stern des Wochentages, an welchem ein Mensch gedoren ist, über

feinen Charafter und fein Schidfal entscheibe, bab. Schabbath 156a.

Außer dem Sabbath hat bei den Juden nur der sechste Wochentag als der Vortag des Sabbaths noch eine besondere Benennung bekommen. In der Mischau und sonst hebräisch wird er rawars "Vorabend des Sabbaths" genannt, in aramäischen Schriften Vorze oder Karars. Nicht wesentlich verschieden ist die Bezeichnung wir, eigents lich "Sonnenuntergang". Das entsprechende griechische Wort ist noodáββατον, das 20 zuerst dei den LXX in der Uberschrift zu Ps 92 (93), ferner Judith 8, 6 erscheint und auch im NT vorkommt, Mc 15, 42. Daneben sieht an dieser Stelle die Benennung nagassevý d. i. "Rüsttag". Diese kommt im NT und auch sonst öfter vor, sindet sich auch schon in einem Erlaß des Augustus, der die Juden vom Zwang, vor Gericht zu erscheinen, er oaßβασοιν η τῆ προ αὐτης παρασκενῆ entbindet. Die lateinisch redenden 25 Juden der Raiserzeit nannten den Rüsttag des Sabbaths eigentümlicherweise cona pura. Bgl. Schürer a. a. D. S. 7.

Die Christen, welche die jüdische Woche übernehmend (vgl. 1 Ko 16, 2) sich am ersten Tage "zum Brotdrechen" versammeln, AG 20, 7, gaben diesem Tage den Namen ή χυριακή ήμέρα, Ost. 1, 10, Ignatius, ad Magnesios 9, Didache 14, 1, Barnabas so 15, 9. Im übrigen aber haben sie die Wochentage durch Zählung bezeichnet: ή μία (τῶν) σαββάτων (τοῦ σαββάτων (τῆς εβδομάδος), ή δευτέρα (τῶν) σαββάτων (τῆς εβδο, u. s. s. den seinem aber σάββατον, tης εβδομάδος), ή δευτέρα (τῶν) σαββάτων (τῆς εβδο) u. s. s. Den 6. Tag nannten sie gewöhnlich παρασακυή, selten προσάββατον, den siedenten aber σάββατον (Belege dei Schürter a. a. d. S. 9—13). Die Bezeichnung der 7 Tage mit den Namen der Planeten, die sich sein 1. vorchristlichen Jahrhundert so allmählich verdreitet hatte und um 200 n. Shr. ganz allgemein geworden war (Dio Sassius XXXVII, 18), hat die christliche Kirche lange vermieden, weil sie den damals damit verdundenen Planetensult ablehnen mußte. Wenn Justin sagt, die Christen psiegten sich τῆ τοῦ Ηλίου λεγομένη ήμέρα zu versammeln, Christus sei τῆ προ τῆς Κρονικής gestreuzigt, τῆ μετὰ την Κρονικήν auferstanden (apol. 67), so braucht er die den so seinen geläusigen Tagesdezeichnungen, um von diesen descho teuster verstanden zu werden, edenso thut Tertullian solches nur, wo er sich an Heiden wendet. Clemens Alexandrinus aber spricht vom Tage des Germes und der Aphrodite bloß, um den Gedansen daran zu knüpfen, das Fasten der Christen am 4. und 6. Wochentage bedeute, daß der Christ sich der Gelögier und der Wochen der Sudust enthalte. Bis über die Mitte des 3. Jahrhunderts haden sich die Christen zum eigenen Gedrauch nur der jüdischen Tagesdezeichnungen bedient. Nachher aber sind auch dei sinnen die Klanetenbenennungen in Gedrauch gestommen, doch im 3., 4. und 5. Jahrhundert nur im Abendland und in Ägypten (Schürer a. a. D. S. 33–37. 43 f.). Dabei sind die Christen jedoch stets dabei geblieden, den Sabbath als letten Tag der Woche, wo nicht christlicher Einsluß stattsand, mit dem Saturn begonnen worden ist.

Die Aufnahme der Planetennamen ist aber nicht geschehen ohne Zusammenhang damit, daß mit der seit dem 3. Jahrhundert in die Christenheit einströmenden weltlichen Bildung auch der astrologische Glaube Eingang fand, wenn auch nicht als der Glaube so an die Götter, als deren Sterne die Planeten von den Heiden betrachtet wurden, so doch als die Meinung, daß die Tage und Stunden unter dem Einsluß der betreffenden Sterne stünden. In dem Sinne, daß die Sterne die Geschicke nicht (als nontwool) bewirkten, sondern nur im voraus anzeigten (onpartwool seien), haben auch ein Origenes (opp. ed. Lommahsch VIII, 7 ff.; Eused. Praep. evang. VI, 11) und Augustin (De civ. dei so

V, 1 ff.) solche Anschauung gebuldet, während im wesentlichen die Theologen der Kirche die Aftrologie stets verworfen haben. Und auch von der Benennung der Tage nach den Planeten kann man im allgemeinen sagen, daß er in den amtlichen Sprachgebrauch der Kirche nicht aufgenommen worden sei. Nur der Name dies Solis erschien minder des denklich, weil man ihn auf die einem Sonnenausgang zu vergleichende Auserstehung zesu deuten konnte, vgl. Eused. Vita Constantini IV, 18, 3; Ambros. Sermo LX, opp. t. V (Paris 1603), col. 81 (MPL 57, 371). Im übrigen zählte die Kirche die Wochentage sast nur. Da man sie späterhin als keriae (vgl. Ideler, Handbuch der Chronol. II, S. 180 s.; Kühl, Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit (1897), S. 58 s.; Gunders mann in der Zeitschr. s. deutsche Wortforschung, I, S. 186) bezeichnete, hieß es dann keria secunda, tertia x. Im dürgerlichen Leben und auch im gewöhnlichen Sprachzgebrauch der christlichen Gemeinde aber wurden die Planetennamen häusig gebraucht. In den beutschen Ländern waren die römischen Götternamen schon vor der Einsührung des Christentums durch deutsche ersetzt worden.

Boche, große. — Godofr. Ludovici, De septimana sancta, von der Marterwoche, Leipzig 1692; Jo. Haes, De hebdomade magna libri III, Bremen 1695; J. M. Histor, Solemnia veteris ecclesiae antepaschalia, Leipzig 1704; J. Fr. Mayer, De hebdomade magna, von der Marterwoche, Vreiswald 1706; J. C. Cisfeld, De hebdomade magna, Nordhaufen 1761; Benedictus XIV., commentar. de festis Jesu Christi et B. Mariae virg. I und II, 20 Mogunt. 1751 u. 1752; Bingham:Grischovius, Origines sive antiquitates eccl. IX, Halae 1729, p. 225 ff.; Augusti, Denkwirdigleiten d. christi. Archologie I, Leipzig 1817, S. 157—163; II, Leipzig 1818, S. 3—219; Binterim, Die vorzüglichsen Denkwirdigleiten d. Christiethol. Rirche V, 1, Mainz 1829, S. 173—233; Rheinwald, Die tirchliche Archologie, Berlin 1830, S. 190 ff. (noch brauchbar wegen reicher Citate); Muralt, Briefe über den Gottesdienst der orthodox-latholischen Kirche des Worgenlandes. Deutsch von Morosow. Berlin 1893, S. 105 ff.; Maximilianus, princeps Saxoniae, Praelectiones de liturgicis orientalibus I, Friburgi Br. 1908, p. 105 ff.; Rassem, Halenen-Triodion u. f. w. Deutsch und slawisch, Berlin 1899, S. LXXVIII ff. u. S. 329 ff.; Alt, Der christ. Cultus, II. Abt.: Das Kirchenjahr, 2. Musl. Berlin 1860, S. 22—31; S. 214—218; S. 352—364; Ritefoth, Liturgische Abhandlungen, 5. und 6. Bb: Die ursprüngliche Gottesdienste-Drdnung u. s. w., 2. Musl. 2. Bb, Schwerin 1859, S. 92 fs., 154 fs., 251 fs., 264 fs., 399 fs.; 3. Bb, Schwerin 1859, S. 56 ff., 144 fs., 377 fs.; 4. Bb, Schwerin 1861, S. 444 fs.; BRC., Art. Große Woche, Bb 17, Leipzig 1886, S. 257 fs.; Gueranger, Das Kirchenjahr; deutsch: VI. Bb: Die Bassons und die Charwoche, Kalendarium manuale utriusque ecclesiae orientalis et occidentalis, 2. Aufl., Tom. II Regensburg 1897, p. 198 fs.; E. Chr. Achelis, Lespsud der prakt. Theologie, 2. Musl., I, Leipzig 1898, S. 286 ff.; Thalhofer, Handbuch der tath. Liturgit II, Freiburg i. B. 1890, S. 546—550; Rietsche, Derfro der Etturgit I, Berlin 1900, S. 197 fs.; Samson, Die bestüge. Da. Schwerin 190

Mit dem Namen "große Woche" bezeichnet man die Woche vor Ostern, dei den Deutschen die Karwoche. Die ältesten Zeugen für die Bezeichnung dieser Woche als εβδομάς μεγάλη sind die abendländische Pilgerin Egeria in ihrem Reisebericht, der sog. Peregrinatio Silviae (c. 27, CSEL 39, p. 78), und Chrhsostomus (hom. XXX, c. 1 in Gen. X et XI: Tivoς οὐν Ενεκεν μεγάλην ταύτην καλούμεν; Έπειδή μεγάλα τινὰ καὶ ἀπόδοδητα τυγχάνει τὰ ὑπάσξαντα ήμᾶν εν αὐτῆ άγαθά, MSG 53, 273; vgl. auch exposit. in psalm. 145, c. 1, MSG 55, 519), wenn nicht vielleicht die Stelle Constitutiones apost. VIII, c. 33, 3 (ed. Funt I, p. 538) noch älter ist. Diese im 4. Jahrb. ossends ganz geläusige Bezeichnung deutet auf eine reiche liturgische Feier dieser Woche hin. So sinden wir denn auch in dem Reisedericht der Pilgerin Egeria (Silvia?) aus der Zeit um 385 eine aussührliche Schilderung der reichen gottesdienstlichen Feiern, durch die die "große Woche" von Palms bas Einzelne dieses Berichts werden wurde (c. 27—40, CSEL 39, p. 78—92). Auf das Einzelne dieses Berichts werden wir unten eingehen. Aus diesem Bericht können wir mit ziemlicher Sicherheit zwei wichtige Schlüsse ziehen: 1. Die liturgischen Bräuche, überhaupt die Sitte in Jerusalem. Daß sich hier eine so reiche Feier entwickeln konnte, ist leicht begreissisch die der Sterrn forderte dazu geradezu heraus. 2. Zu der Zeit, als die Bilgerin schrieb, müssen über die Veierlichsteit mit ühren Erinnerungen an die letzten Lage des Herrn forderte dazu geradezu heraus. 2. Zu der Zeit, als die Bilgerin schrieb, müssen über die Veierlichsteit mit ühren Erinnerungen fen, der schrieb, müssen ihn die bei Veierlichsteit mit bie die gewesen sein, der schrieb, müssen ihn die bie Veierlichsteit mit ühren Erinnerungen an die letzten Lage des Herrn forderte dazu geradezu heraus. 2. Zu der Zeit, als die Bilgerin schrieb, müssen ihn die Veierlichsteit nie die Veierlichsteit mit bie deut die veierlichsteit der nie die Veierlichsteit die die die deut deut deut der die Veierlichsteit deut die verden der die verden

merkung: Wie es auch bei uns geschieht ober ähnliches ein; offenbar find ihr biefe Jerufalemer Sitten fremb und neu. Also bat auch ber Westen Die feierliche Begebung ber

"großen Boche" bom Often gelernt.

Die große Woche wurde junachst burch strenges Fasten ausgezeichnet. Doch war bie Sitte nicht einheitlich: Die einen sasteen Die ganze Woche (prische Didastalia c. 21, 5 berausg. bon B. Achelis u. J. Flemming, Leipzig 1904, S. 111), andere nur vier ober brei ober gar nur zwei Tage (Freitag und Sonnabend) (Frenaus bei Eusebius, hist. eccl. 5, 24, MSG 20, 501 ff.; Dionofius von Alexandrien ep. ad. Basilidem c. 1, MSG 10, 1277; MSG 20, doll p.; Dionylius von Alexandrien ep. ad. Baslindem c. 1, MSG 10, 1277; Epiphanius, expos. fidel cathol. c. 22, MSG 42, 827 f.). Heute fastet die griechische Kirche natürlich die ganze Woche, ja vierzig Tage vor Ostern; es ist die heiligste und 10 strengste Fastenzeit des Jahres: die Nahrung besteht ausschließlich aus Brot, Wasser und Salz, denen man ungekochte Früchte oder Gemüse beisügen kann. Wie sich aber die sonstigen Bräuche dieser Woche vor Ostern verdreitet haben, wissen wir nicht. Was wir von der Entstehung der einzelnen Festage wissen, dabon wird unten die Rede sein. Zedensfalls waren school zur Zeit des Chrysostomus alle össentlichen Lusstvarken verdreitet. öffentlichen Behörben geschlossen, die Gerichtsverhandlungen eingestellt (hom. in ps. 145, c. 1, MSG 55, 520). Außerdem wurden die Gefangenen entlassen, den Stlaven allerlei Bohlthat erwiesen, vor allem durch Freilassung, und den Armen wurde reiches Almosen gespendet (hom. in ps. 145, c. 1, MSG 55, 520; Cod. Theodos. IX, 38; Cod. Justin. III, 12, 8; vgl. Ambrosius, ep. ad Marcellin. 20, c. 26, MSL 16, 1002; 20 2co I. serm. 40, c. 5, MSL 54, 271).

Wie fich bie Sitte, diese Woche zu feiern nach bem Westen verpflanzt hat, so auch ber Die Lateiner nennen biefe Boche hebdomada magna ober major. Diefe lettere Bezeichnung ist heute in ber tatholischen Rirche bie offizielle. Sie findet fich icon in mittelalterlichen liturgischen Schriften, z. B. bei Honorius von Autum (gest. 1152), 26 gemma animae l. 3, c. 72, MSL 172, 662; Belethus, de divin. officiis c. 88, MSL 202, 91; Durandus, Rationale l. 5, c. 67. Auch sancta wurde diese Woche genannt. In Mailand und Gallien war die Bezeichnung hebdomada authentica üblich (Lectionar von Luxenil, MSL 72, 187; Beroldus, Kalendarium et ordines, ed. Magistretti, Mailand 1904, p. 84; 97; vgl. p. 213 s.; Manuale Ambrosianum, ed. Magistretti II, so Mailand 1905, p. 175. 176. 178. 180. 184). Der Ausdruck bedeutet nach Du Cange soviel wie canonizata. Der beutsche Ausdruck Karwoche (Karfreitag) kommt von karen, wehklagen, trauern (vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch unter Charfreitag), bezeichnet also

Trauer= ober Klagewoche (Klagefreitag).

Die Griechen lassen heute die große Woche erst mit dem Montag nach Palmsonntag 25 beginnen (Malzew a. a. D., S. LXXIX und S. 354), während sie im Abendland mit diesem Sonntag selbst ansängt. Ursprünglich war es auch im Osten so (vgl. Peregrinatio Silviae c. 30, CSEL 39, 82). In Mailand scheint man sich im Mittelalter nach der östlichen Sitte gerichtet und den Palmsonntag nicht mit zur hebdomada authentica gerechnet zu haben (Beroldus, ed. Magistretti, p. 97).

Wir geben nunmehr einen Überblid über Die liturgische Feier ber einzelnen Tage

biefer Woche.

1. Der Palmfonntag. — Litteratur: Jo. Friber. Mayer, Ecloga historico-theologica de Dominica Palmarum, Greifswald 1706; Kraus, Real-Enchklopable ber chriftl. Altertumer II, Freiburg i. B. 1886, S. 580f.; Beger und Belte, Rirchenlegiton, 2. Aufl. IX, 45

1319 ff.; Biepen, Balmfonntageprozeffionen und Balmefel, Bonn 1903.

Die alteste Schilderung der liturgischen Feier Dieses Tages in Jerusalem im 4. Jahrhundert verdanken wir der Peregrinatio Silviae (c. 30 und 31, CSEL 39, p. 82 ff.). Danach wurde der Tag junächst geseiert wie jeder Sonntag sonst. Die eigentliche Festdanach wurde der Lag zunacht gefetert wie jeder Sonntag jongt. Die eigentiche Fests feier beginnt mittags um 1 Uhr in der Kirche auf dem Ölberg. Hier singt man Humnen so und Antiphonen und hält Lektionen, alles dem Tag und dem Orte entsprechend. Dieser Gottesdienst währt ungesähr zwei Stunden. Zur Non (um 3 Uhr) zieht man in Prozession unter Hymnengesang zu dem Platz, von dem aus der Herr zum Himmel gesahren ist; die Gemeinde und auch der Bischos lagern sich, nur die Diesonen bleiben stehen. Auch jetzt wird ein Gottesdienst, bestehend in Gesang von Hymnen, Antiphonen, 55 Vorlesungen und Gebeten gehalten, die man gegen 5 Uhr die Stelle aus dem Evangelium verliest, "wo die Kinder mit Ölzweigen und Kakennen dem Herrn entgegenziehen und rusen. Geschot sei der de kommen des Kerrn" und soszet brieft die genase und rufen: Gelobt fei, ber ba tommt im Namen bes Herrn", und sofort bricht die gange Berfammlung auf, um bor bem Bifchof bergiebend unter Somnen- und Antiphonengefang immer ju rufen: "Gelobt fei, ber ba tommt im namen bes herrn". Und alle Rinber, 60

felbst die, die noch nicht gehen können und von ihren Eltern getragen werden muffen, halten Palme ober Olzweige in den Händen und begleiten so den Bischof, der die Stelle bes Herrn vertritt (ber alfo auf einem Efel reitet). Go gehts von ber Spite bes Berges berab zur Stadt und zur Auferstehungstirche. Alles geht zu Fuß, nur die vornehmen 5 Damen und Herren reiten. Langsam bewegt sich ber Zug, um das Volk nicht zu ersmüben, und unter stetem Ruse jenes Schriftworts. Der Abend bricht schon herein, wenn man zur Auferstehungskirche kommt; aber tropbem wird noch Besper gehalten und endlich in ber Areuzkirche (ad Crucom) bie oratio. Ist biese Schilberung bes Kalmsonntags auch die älteste, die wir kennen, so ist es doch die Frage, ob wir hier auch die erste Be10 zeugung der Kalmenprozession vor uns haben. Daß in Jerusalem die Sitte nicht neu war, als die fromme abendländische Pilgerin sich baran beteiligte, liegt auf der hand. Ebenso ist es sehr wahrscheinlich, daß man diese Sitte anderwärts leicht nachahmte. So tann es uns nicht wundern, daß diese Palmenprozession bereits im 4. Jahrhundert für Ebeffa uns bezeugt ift, und zwar burch Ephram ben Sprer (geft. ungef. 378) in einem 15 an diejem Sonntag gehaltenen sermo adversus Judaeos im Anschluß an die Peritope 30 12, 1 ff. (opera omnia ed. Assemanus syrice et latine III, Romae 1743, p. 209 ff.). Dem steht freilich das Zeugnis des Severus von Antiochien (gest. 538) entgegen, daß nämlich erst Bischof Petrus von Svessa gegen Ende des 5. Jahrhunderts das Palmenfest (festum Hosannarum) in Mesopotamien eingeführt habe (a. a. D. praek. 20 p. XIX). Allein kann diese Angabe, wenn sie überhaupt irgend einen Glauben verdient, nicht so gemeint sein, daß jener Petrus das in Gbessa bereits bekannte Fest über das ganze Land verdreitet habe? Daß uns im 5. Jahrhundert das Palmsest Palästina bezeugt ist (Cyrillus v. Stythopolis in seiner vita s. Euthymis [gest. 473], c. XI und CIII bei Cotelerius, Ecclesiae Graecae monum. II, Paris 1681, p. 210 und 287), kann 25 uns nicht wundernehmen. Wahrscheinlich waren es die Klöster, die den Brauch von Jerus falem zunächst nachahmten. Auffallend ist es, daß in ben beiben von Chrysoftomus am Balmsonntag gehaltenen Bredigten (MSG 55, 519 ff. und 63, 817 ff.) mit teinem Wort auf eine Prozession hingebeutet wird, ja seine Worte scheinen biese Sitte geradezu aus-zuschließen. Da man taum annehmen tann, daß zur Zeit des Chrhsostomus die Balmso sonntagsprozession in Antiochien unbekannt gewesen fein sollte, so ift vielleicht ber Schluß nicht zu gewagt, daß jene beiben Predigten in Konstantinopel gehalten worden sind. Denn möglicherweise ift dahin diese Festsitte erft später gedrungen. Die fälschlich dem Epiphanius (gest. 403) zugeschriebene Predigt ele ra baïa (opp. ed. Dindorf IV, 2, S. 1 ff.; beutsch bei Augusti, Dentwürdigkeiten II, S. 58 ff.) sest dagegen eine sehr volkstümliche 35 Palmenprozession voraus, an der auch die Kinder teilnehmen. Gehört diese Rede, was nicht unmöglich ift, nach Sprien und ins 4. ober 5. Jahrhundert, fo wurde fie bas oben angeführte Zeugnis Ephräms bestätigen, daß im 4. Jahrhundert Sprien bas Palmfest nach der Jerusalemer Art kannte, wenn auch vielleicht nicht allgemein.

Es verdient beachtet zu werden, daß diefe ältesten Zeugnisse für die Palmenprozession 40 am Palmsonntag doch völlig von einer Palmenweihe schweigen. Sodann beweisen diese Zeugnisse, daß der Palmsonntag durchaus als Freudentag galt, nicht als ein Tag der Trauer; las man doch an diesem Tage als Epistel Phi 4, 4—9.
Im Abendland weiß man zunächt an diesem Tage von irgend einer Feier, bei

ber die Palmenzweige ober sonstige Zweige überhaupt eine Rolle spielten, gar nichts. 45 Bielmehr sind die altesten abendländischen Zeugnisse für den Palmsonntag darin einig, daß dieser Tag durchaus den Charafter eines Passionnssonntags, also den der Trauer trug. Die altesten abendlanbischen Lektionarien tennen barum auch für biesen Sonntag gar nicht die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem, fie schreiben vielmehr für die Lesung die Passionsgeschichte nach Matthäus vor (E. Rante, Das kirchliche Berikopenspftem, 50 Berlin 1847, S. 249 und 333; vgl. Beiffel, Entstehung der Peritopen des Rom. Degbuches, Freiburg i. B. 1907, S. 119. 122). So war es auch noch jur Zeit Leos b. Gr. (geft. 461), ber biesen Sonntag dominica passionis nennt (sermo 62: de passione domini 11, c. 1, MSL 54, 349), weil eben bie Passionegeschichte gelesen wurde (sermo 54: de pass. 3, c. 6, MSL 54, 322). Auch eine Bredigt des Maximus 55 bon Turin (geft. nach 465) auf Palmsonntag, beren Echtheit freilich nicht gang fest steht, berührt mit keinem Worte eine der Sitten, die an diesem Tage im Often gebräuchlich waren (MSL 57, 327; ob die Uberschrift dominica in ramis Palmarum etc. echt ist. ist sehr zweiselhaft). Wenn sich im Sacramentarium Gelasianum Nr. XXXVII (ed. Wilson p. 60) die Überschrift: Dominica in Palmis. De passione Domini sindet, so verso mutet Brobst (Sakramentarien und Orbines, Münfter 1892, S. 202) wohl mit Recht, daß ber

erste Teil berselben ein späterer Zusat, der zweite aber die ursprüngliche Überschrift ist. Denn in den folgenden Gebeten sindet sich auch nicht die geringste Beziehung oder Anspielung auf die Palmen oder auf den Sinzug Jesu, wohl aber steht in ihnen das Leiden des Herrn im Vordergrund. Das Saoramentarium Gregorianum bringt nur die Überschrift: Die dominica in palmas, es läte also die alte Überschrift ganz weg. Eine eigentliche Valmschriedig, das die die die Überschrift ganz weg. Eine eigentliche Palmsonntagspredigt kennt das Abendland im 4. und 5. Jahrhundert überhaupt nicht. Damit stimmt es völlig, daß, wie wir schon bemerkten, die spanische Pilgerin offenbar don einer Palmenprozession, wie sie sie in Jerusalem miterledte, die dahin nichts wußte. Das älteste abendländische Zeugnis sur die Palmenprozession und, ihr vordergehend, sür die Palmenweihe ist in dem lider ordinum der westgotischen Kirche enthalten, das Ferotin, so Paris 1904, herausgegeben hat (p. 178 st.). Es sann keinem Zweisel unterliegen, daß dieses spanische Zeremoniell der westgotischen Zeit, also dem 6. Jahrhundert angehört. Es muß also im Laufe des 5. Jahrhunderts die össliche Sitte, ob diest oder auf Umwegen, ist nicht zu sagen, nach Spanien eingedrungen seine. Die Verwandtschaft der spanisch-westgotischen Feier mit der durch die Peregrinatio Silvias bekannt gewordene is Jerusalemer ist ganz underkennbar. Zwar trifft das nicht auf den ersten Teil jener Feier: Darnach segnete der Bischof (von Toledo) zunächst in einer der Stadtsirchen die Palmen oder die Weiden der Divenzweige, die das Bolt herzubrachte. Wenn aber darauf das Bolt sich zu einer Prozession ordnete, wobei es die geweihten Zweige trug, und nach einer andere Stadtsirche zog, wo die Übergade des Spundols an die Retechumenen und darauf de gewöhnliche Messe darugehende Valmenprozession ohne Zweisel aus dem Osten, so ist ebenzion und weiselkaft, daß die vorausgehende Palmenprozession ohne Zweisel aus dem Osten, so ist ebenzion von Haeidenzweigsweihe davon von Haeidenzus aus ganz unabh

Rennt man also in Spanien im 6. Jahrhundert sowohl die Balmenweihe wie die Balmenprozession, so muß es sehr aussallen, daß Jsidor von Sevilla (gest. ca. 636), inzdem er den Namen dies palmarum erklärt, wohl auf Jesu Einzug in Jerusalem verzweist, aber mit keinem Wort auch nur andeutet, daß ihm eine Palmenprozession oder eine Balmenweihe an diesem Tage bekannt ist. Das könnte zusällig sein. Allein er hält es sük wichtig, zu bemerken, daß im Bolksmund dieser Tag capitilavium heiße, weil man an so ihm den Kindern, die die Salbung der Tause empfangen sollen, den Kopf zu waschen pslege, damit sie nicht schmutzig zu jenem Akte kämen (Etymolog. l. VI, c. 18 n. 13 und 14, opp. ed. Lorenzana III, Rom 1798, p. 277 s.; MSL 82, 254; sast wörtlich das Gleiche de ossic. eccl. l. I, c. 28, opp. VI, Rom 1802, p. 394 s.; MSL 83, 763). Gedenkt er also überhaupt der Bolkssitte an diesem Tage, so lag es sehr nahe, den Namen zu des Tages als "Balmtag" durch Palmenweihe oder Palmenprozession zu erklären. Thut er es nicht, darf man da nicht annehmen, daß in Sevilla um 600 diese Sitten noch unzbekannt waren, während sie Toledo bereits kannte? Zwar erwähnt sie auch Idesons den Weise der Sweige ursprünglich mit der Palmsonntagsprozession gar nichts zu Mitteilung gar keinen Anlaß.

Daß die Weise der Zweige ursprünglich mit der Palmsonntagsprozession gar nichts zu thun hatte, geht auch daraus hervor, daß im Abendland während des Mittelalters zwar sast überall die Brozession, nicht ader die Palmenweihe üblich war. Sodann der

Daß die Beihe der Zweige ursprünglich mit der Palmsonntagsprozession gar nichts zu thun hatte, geht auch daraus hervor, daß im Abendland während des Mittelalters zwar sast überrall die Prozession, nicht aber die Palmenweihe üblich war. Sodann verzaten daß auch noch deutlich die Segenssormeln bei Ferotin und im Formular des Sakramentars von Bobbio (Ende des 7. Jahrhunderts, MSL 72, 572). Warum ließ as man die Zweige weihen? Für die Prozession war das doch nicht nötig. Vielmehr legte man den geweihten Zweigen exorcistische Krast bei: sie sollten Krankheiten vertreiben, vor Dämonen schützen und die Häuser, in denen sie ausgestellt waren, vor Blitz und Feuer, die Felder, die man damit umsteckt hatte, vor Unwetter und Hagelschlag dewahren. Auch hierin sest sich nur antiker Glaube sort. Schon in der Antike hatte die Olive katharistische skrast (Robbe, Phyche, 3. Aust. II, Tübingen und Leipzig 1903, S. 72, Anm. 1). Seenso hatte die Weide des dermanen schützende Krast (Rannhardt, Walde und Feldfulte I: Der Baumfultus der Germanen u. s. w., Berlin 1875, s. v. Weide). So erklart es sich leicht, daß man neben den Palmenzweigen oder auch als deren Ersat Olivenz und Weidenz zweige weihen ließ, mochte immerhin dabei auch mitspielen, daß man von der Olive und Weidertung sich nun auch jener Aberglaube auf die Palme (Mannhardt a. a. D. s. v. Palmz zweig; vgl. auch Wiepen a. a. D., S. 20 s.). Daß sich Palmenweibe und Prozession leicht miteinander vereinigten, ist begreissich. Wo und wann dies erstmalig geschehen ist, wissen wir ebenso wenig, wie Zeit und Ort, wann die Weihe entstanden ist.

Bu ben ältesten Zeugnissen einer besonderen Feier des Palmsonntags im Abendland gehört eine Stelle in der Schrift des angelsächsischen Bischofs Albelm von Sherdorne (gest. 709) de laudidus virginitatis (c. 30, MSL 89, 128). Er spricht von einer sacrosancta palmarum solemnitas. Aus seinen Aussilhrungen geht leider nicht ganz ssicher hervor, ob er an eine Palmenweihe (so Rietschel) oder an eine Prozession (so Kraus) denkt. Soviel ist klar: Bei der Feier dieses Tages wurden in judelnden Tönen, und zwar in Bechselchören, die Borte: Benedictus qui venit in nomine Domini, Osanna eto. gesungen. Das paßt ohne Zweisel besser als zur Palmenweihe zur Prozession, welche sich übrigens sehr wohl, wie in Gallien, nur auf die Kirchenräume beschränkt haben sann. Für die Prozession spricht auch, das Albelm sich sür den heimischen Brauch auf die authentica veterum auctoritas beruft. Wir besügen serner eine Homilie sür den Palmsonntag, die dem Beda Venerabilis zugeschrieben wird (MSL 94, 120 ff.; deutsch dei Augusti, Denkwürdigkeiten II, S. 80 ff.). In ihr ist von Prozession oder Weihe nicht die Rede. Höchstens eine Stelle läßt die Bermutung zu, daß man das "Hosanna in der Söhe" gerusen habe ("Hosanna in altissimis proclamans salvari se superna in patria slagitet" a. a. D. p. 125). Allein da die Echtheit der Homilie nicht verdürgt ist, sommt sie hier nicht in Betracht. Amalarius von Met (gest. ca. 850) bezeugt, daß man am Palmsonntag Zweige durch die Kirchen getragen und dabei Hosanna gerusen habe (de ossic. eccl. l. I., c. 10 MSL, 105, 1008); von der Beihe sagt er nichts.

Im späteren Mittelalter gestaltete sich die Prozession immer mehr aus, um den Einzug Jesu in Jerusalem möglichst treu nachzuahmen: Wie im Osten ritt der Bischof als Christus auf einem Esel oder Pferd (so reitet z. B. der Bischof von Mailand im 12. Jahrhundert auf einem Pferd, das ein vornehmer Soldat führt, Beroldus ed. Magistretti, p. 96 f.); man zog aus der Stadt hinaus, und außerhalb dieser fand die Begegnung der Einziehenden und Einholenden katt; ja man zog gern, in Erinnerung an den Ölberg, auf einen Hügel oder einen ers höhten Plat, wo Station gemacht wurde (Wiepen a. a. D., S. 8 st.). Seit dem 10. Jahrhundert ist uns die Sitte bezeugt, in der Prozession einen "Palmesels" mitzusühren. Jest nehmen auch die Predigten häusig Bezug auf die Prozession (vgl. z. B. Schönbach, Altsdeutsche Predigten I, Graz 1886, S. 193. 298. 299. 301; II, Graz 1888, S. 76 f.; so III, Graz 1891, S. 69). — Auch die Weisehandlung entwicklet sich. Nicht nur allersei Zweize wurden geweiht, sondern auch Blumen, die man dann natürlich auch in der Prozession trug. (Alkuin, de div. offic. c. 14, MSL 101, 1201 f.; Lanfranc v. Canterd, ordinationes sect. 4, MSL 150, 455; Hildebert v. Tours (vielmehr Petrus Lombardus s. Bd VIII S. 69, 54), sermo 4 in dom. palm., MSL 171, 502; vgl. auch die Gestet im Nituale von St. Florian, herausgegeben von A. Franz, Freidurg i. B. 1904, S. 36 st.). Daher hieß der Sonntag auch pascha (= Festag) floridum, dominica florum et ramorum, les päques sleuries; Blumentag.

Aber noch durch andere scierliche Akte war dieser Sonntag in früherer Zeit ausgezeichnet. So wurde in verschiedenen Kirchengebieten an diesem Tage den Kompetenten von das Symbol übergeben. So im 5. und 6. Jahrhundert in Gallien (Missale Gothicum Nr. 27, MSL 72, 263; Synode von Agde 506, can. 13, Bruns 2, 149; vgl. Wiegand, Die Stellung des apostolischen Symbols I, Leipzig 1899, S. 151—157. 160. 166) und in Spanien (Isidorus Hisp. Etym. 1. IV, c. 18 n. 15 = de offic. eccl. 1. I. c. 28, opp. omnia ed. Lorenzana III, Rom 1798, p. 278 und VI, Rom 1802, p. 394; MSL 82, 254; 83, 1263, vgl. Wiegand a. a. D., S. 188. 192). Auch die Feier der Ohrenössnung wurde hier an diesem Tage vollzogen (Fldesons von Toledo, de cognitione daptismi c. 21. 27. 28. 29; MSL 96. 120. 123s.; Anecdota Mareds. ed. Morin I, 1893, 132ss.; vgl. Wiegand a. a. D., S. 196s.). Daher hieß der Palmssonntag auch mancherorten dominisca oder pascha (Festag) competentium (Frabanus Meruwes auch mancherorten dominica oder pascha (245)

so Maurus, de cleric. instit. II, c. 35, MSL 107, 347).

In der römisch-katholischen Kirche finden heute am Balmsonntag folgende seierliche Handlungen statt: 1. Die Palmenweihe. Die Zweige "erhalten durch die Gebete, wozu noch die Beräucherung mit Weihrauch und die Besprengung mit Weihwasser kommt, eine Krast, welche sie über die natürliche Ordnung erhebt und geeignet macht, zur Heiligung der Seelen und zum Schuße des Leibes und der Wohnung beizutragen" (Gueranger a. a. D., S. 209). 2. Die Prozession. Wenn diese zur Kirche zurückommt, sindet sie Verenwerschlossen; es werden Wechselchöre gesungen, die der Subdiakon mit dem Kreuzstock an die Thür klopst, die soson geössnet wird. Darauf zieht die Prozession in die Kirche zurück, und es solgt 3. die Wesse, die durchaus den Charakter des Ernstes und der

80 Trauer trägt.

Die orthodoge Kirche, die den Balmsonntag allerdings nicht, wie erwähnt, zur "großen Boche" rechnet und diefem Tage von Anfang an den Charafter ber Freude gegeben und ibn der Exinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem gewidmet hat, kennt beute die alte Brozeffion nicht mehr, sondern nur die Balmenweihe (in Rugland läßt man Beidenzweige weihen, nennt baher den Sonntag auch Weibensonntag). Die Palmenweihe findet im 6 Morgengottesdienst nach der Berlefung des Evangeliums statt. Die geweihten Zweige halten die Gläubigen während bes ferneren Gottesbienstes in den händen (Malkem a. a. D., S. 332—336). Die griechische Kirche nennt diesen Tag zuquaxy ober kogry rwr hatwr, S. 332—336). Die griechige kirche nennt viesen Lag xuquaxy voer eogry two paiwr, kogry kaiopógos oder h kaiopógos; auch die Bezeichnung xuquaxy rov Aazagov ist üblich nach der Lektion des Tages Jo 12, 1—18. Über die Prozession am Hofe zu io Konstantinopel vgl. Greeser, de sacris processionidus I, c. 18 (tom. V, p. 54); über die Prozession in Jerusalem Quaresmius, Elucidat. terrae sanctae, Lenedig 1881, l. 4, c. 11, p. 254 (abgedruckt dei Killes a. a. D., S. 2071.) In Rossau führte der Bar einst während der Prozession das Reittier des Patriarden am Jügel.

2. Die Tage Montag, Dienstag und Mittwoch der großen Woche wurden schon is nach der Peregrinatio Silviae (c. 32—34, CSEL 39, 84 f.) durch besondere Gottesdienste ausgezeichnet. Non, Besper und Bigilie werden länger und seierlicher gehalten. Am Dienstag in der Bigilie sieft der Bischof auf dem Olberg von der Höhle aus, in der ber Herr stinger zu lehren psiegte, selbst stehend das Tagesevangelium Mt 24, 4 ff. Am Mittwoch findet die Bigilie in der Auferstehungskirche statt; der Presbyter liest das Tagesevangelium Mt 26, 14—16, die Geschichte des Berrats, wobei die Gemeinde in lautes Gebrull des Unwillens ausbricht, was außerst ergreifend und bis zu Thränen rührend sei. Diese Lektionen sind zum Teil heute noch in der griechisch-katholischen Kirche im Gebrauch: am Montag liest man Mt 24, 3—35, am Mittwoch Mt 26, 1—16. Im Hauptgottesdienst wird die missa praesanctissatorum (die Liturgie der "vorgeweihten Gaben") gehalten (vgl. darüber unten). — 26 Die römische Kirche halt an diesen Tagen Meffen mit ausgesprochenem Baffionscharafter. -Mancherorts, doch längst nicht überall, sand am Mittwoch nach Balmarum eine Strutinienmesse statt (Durandus, Rationale div. off., Benedig 1599, l. VI, c. 56; vgl. Wiegand a. a. O., S. 227, Anm. 4 von S. 226). — Der Mittwoch vor Ostern hieß einst ber "frumme" Mittwoch (vgl. darüber G. Bilsinger, Der trumme Mittwoch in Zeitschr. f. deutsche Wort- so forfchung 4, 1903, S. 253 ff.).

3. Der Grundonnerstag. — Litteratur: 30. Caspar Zeumer, Dies Viridium, vulgo: Der grüne Donnerstag, Jena 1700; Kraus, Real-Encyflopabie der christl. Altertumer I, Freiburg i. B. 1886, S. 636; Weber u. Welte, Kirchenlegiton, 2. Aufl., Bb V, S. 1308 ff.

Beginnen wir wieder mit der Schilderung, die uns in der Peregrinatio Sil- 25 viae (c. 35—36, 3, CSEL 39, 85 ff.) gegeben wird! Nach dem Morgenoffizium und der Bormesse in der Martyriumstriche zieht man zur Kreuzestirche, wo — das einzige Mal im Jahr an diesem Ort — Rommunion gehalten wird, an der sich alle beteiligen. Von da gehts zur Auferstehungskirche, wo nach Gebet die Katechumenen gesegnet werden. Darauf eilt alles zum Essen nach Hause, um sich danach sosort auf dem Oels werden, wo bis zur fünften Stunde Vigilien gehalten werden. Gegen Mittersnacht zieht man unter Hymnengesang auf den Himmelsahrtsberg, wo wieder Gottesbienst ftattfindet. Rach Mitternacht bricht die Berfammlung auf, um an den Olberg ju ziehen, und zwar in die Kirche, die an der Stelle steht, wo der Herr gebetet hat; es wird Die 14, 32 ff. verlefen. Dann fteigt die Menge, unter der auch das fleinfte Rind nicht fehlt, 40 unter Gefang hinab zum Garten Gethsemane, aber nur fehr langsam, benn alle sind erschöpft vom Wachen und Fasten. Der Garten ist mit über 200 Faceln erleuchtet. Hier wird die Erzählung von der Gefangennahme verlefen; dabei entsteht wieder ein folcher Larm und ein solches Weinen, "bag man's in der Stadt hören muß".

An diesem Bericht ift zweierlei bon Bert: Einmal daß die Berfafferin für ben "Grun- so bonnerstag" offenbar ebensowenig einen Ramen tennt wie für die vorhergehenden Tage. Auch meldet sie nicht, daß die Griechen einen besonderen Ramen für diesen Tag haben. Sodann ist bemerkenswert, daß dieser Tag durch eine allgemeine und durch den Ort ausgezeichnete Abendmahlsfeier begangen wird. Darin besteht offenbar die eigentliche Feier bieses Tages. Denn die Gottesdienste am Abend dieses Tages sind sicher nur als Bor= 56

bereitungen für den folgenden Freitag anzusehen. Daß die Sitte, an diesem Tage allgemein das Abendmahl zu genießen, alt ist und daß sie auch sonst im Morgenland verbreitet war, dürfen wir wohl auch ohne ausdrückliche Zeugnisse amehmen. Die Abendmahlsseier am Abend dieses Tages bezeugt Spiphanius, expos. fidei c. 22 (MSG 42, 825). Daß man im 5. Jahrhundert in Afrika biefen Tag burch es

besondere Abendmahlsseiern auszeichnete, bezeugt uns Augustin (ep. 118 ad Januar. c. 5—7, MSL 33, 202; ep. 54 ad Januar. c. 7, 9 u. 10, MSL 33, 204): an einigen Orten wurde das Abendmahl einmal, und zwar am Abend, an anderen zweimal, morgens und abends, gehalten. Die, welche das Abendmahl am Abend halten, sassen dies dahin, essen dann, 5 und darauf solgt das Opfer. Diesen letzteren Gebrauch, nach der Mahlzeit, also nicht nüchtern das Abendmahl am Gründonnerstag zu nehmen, ertennt auch die dritte Sprode von Karthago a. 397 an (can. 29; Lauchert, Kanones, 1896, S. 167). Ob auch anderwörtst vor allem ab gud in Ram an diesen Besteiten Abendete Westsiesen üblich wer wärts, vor allem ob auch in Rom an diesem Tag eine doppelte Mehseier üblich war, wissen wir nicht, doch kennt Rom zur Zeit Leos I. an hohen Festugen, an denen die 10 Teilnahme an der Messe besonders zahlreich war, eine mehrsache Feier (Leo I. ep. 9, c. 2, MSL 54, 626 f.). Jedensalls wurde auch am Gründonnerstag früh und abends Abendmahl gehalten (Probst, Sakramentarien u. Ordines, S. 179 u. 207). Das Sacramentarium Gelasian. enthält sogar drei Messe Tag, — bie dritte gilt sür der Abend (ad Wilson p. 77). (ed. Wilson, p. 72). Allein es ist fraglich, ob diese Messe ursprünglich in diesem Satra-15 mentar ftand (vgl. Probst a.a.D., S. 207 f.). Wie dem auch sei: das Borhandensein dieser Deffe bezeugt, daß, wenn nicht in Rom, fo boch im frantischen Reiche eine abendliche Defefeier an diesem Tage gehalten wurde.

Ein wichtiger Aft am Gründonnerstag war die Fußwaschung (Pedilavium; Manm). Bgl. darüber b. Art. Bb VI, S. 324—325.

datum).

Ferner sand an diesem Tage die seierliche Wiederausnahme (Resonziliation) der Pönitenten in die Gemeinde statt. Doch scheint dieser Brauch im Abendland nicht weit verbreitet getwesen zu sein. Er ist sür Mailand sicher dezeugt durch Ambrosius (ep. 20 ad Marcellinam c. 26, MSL 16, 1002), sür Kom durch Innocenz I. (ep. 25 ad Decent. c. 10, Coustant-Schönemann, epistolae pontis. I, p. 612). Das Sacramentarium Gelasian. dringt einen "ordo agentidus publicam poenitentiam" (ed. Misson p. 63 st.; vgl. p. 15), allein daß dies ein späterer Zusax ist, hat Probst n. m. M. überzeugend nachgetwiesen (Cakramentarien u. Ordines, S. 202 st.). Martene (de ant. eccl. ritidus lib. I, pars 2 [1700], art. VII, p. 41—102) giebt ein reiches siturgisches Material sür diese Handlung. Im Mittelaster nehmen die Prediger häusig Bezug auf diese Bedeutung des Tages (vgl. z. B. Schöndach, Altbeutsche Predigten I, Graz 1886, S. 94 st.; II, 1888, S. 77 st.; III, 1891, S. 69 st.; vgl. dazu Honorius von Autum (gest. 1152), MSL 172, 923; Werner von St. Blassen, dessorationes, MSL 157, 909). Er trug bei den Deutschen den Namen "Antlaztag" ("Ablastag"), sateinisch diese reconcilia-Ferner fand an diesem Tage die seierliche Wiederaufnahme (Rekonziliation) der Böbei den Deutschen den Namen "Antlaztag" ("Ablastag"), lateinisch dies reconciliationis. Die Wiederaufnahme geschah in der Weise, daß sich die Büsser auf den Boden so niederwersen mußten, worauf der Psalm Misserere und andere Gebete recitiert wurden. Nach diesem Akte nahmen die Büßer an der Rommunion teil. Im Mittelalter verlor sich dieser Brauch der Rekonziliation.

Eine weitere an diesem Tage geubte altkirchliche Sitte ist die Weihe des Chrisma burch ben Bischof. Ursprünglich fand diese Weihe bei ber Taufe selbst ftatt. Als aber so die Bischse die Tause den Presbytern überlasten mußten, beanspruchten sie doch für sich die Weihe des Salböls. So schon im 4. Jahrhundert in Rom (vol. Art. Tause III. Liturg. Bollzug Bd XIX S. 434, 24 s.). Innocenz I. spricht 416 in seinem berühmten Brief an Decentius von Eugudium (ep. 25, c. 11; Coustant-Schönemann, epistolae pontis. I, p. 612 ff.) auch von dem Krantenöl als vom Bischof "bereitet". Das diese 46 Segnungen bamals icon am Grundonnerstag borgenommen wurden, ift fehr wahricheinlich, denn die Tause fand am nahen Oftersest statt. Daß man aber mit dem Chrisma und dem Öl des Katechumenen gleichzeitig das Krankenöl weihte, liegt sehr nahe. Die Weihe wurde und wird noch heute während der Messe durch den Bischof vollzogen. Eine solche "Olmesse" findet sich schon im Sacramentarium Gelas. (ed. Wilson p. 69 ff.), win Gregorianum (MSL 78, 81 ff.) und in Ordo Rom. I, c. 30 (MSL 78, 951). Die römische Kirche hat auch sonst noch allerlei eigentümliche Bräuche an diesem Tage. Während der Metten, die den Namen Tenedrae, finstere Metten, tragen, werden die Kerzen verlöscht. Vor dem Altar stellt man einen Leuchter mit 15 Kerzen auf. Während bes Gottesbienstes werben bis auf eine ausgeloscht; bann tommen bie sechs Rergen bes 56 Altarleuchters an die Reihe. Die einzige noch brennende Kerze wird vom Geremonarius binter ben Altar getragen. Solange biefe Kerze verborgen ift, schlägt man laut auf das Chorgeftuhl. Daber heißen biefe Metten Bolter-, Rumpel- ober Bumpermetten. Ferner ift es üblich, daß an diesem Tage alle Kleriker kommunizieren; Brivatmessen aber dürsen nicht gelesen werden. Nach der Besper wird der Altar abgeräumt, zum Zeichen, daß das Opfer so nunmehr unterbrochen ift. Dabei betet man ben 21. Bfalm. Seit bem Gloria in ber

Meffe bes Grundonnerstags fcweigen die Gloden, und zwar auch noch während bes Karfreitags. Endlich wird in Rom an biefem Tage die Bulle In coena domini verlesen (vgl. Art. Bulla in coena domini Bb III, S. 535) und damit die seierliche Extommunitation aller Reter, Schismatiker u. f. w. vollzogen.

In der griechischen Kirche findet an diesem Tage außer der Fußtwaschung und der 5 Ölweihe (Malhew, Sacramente, S. 550 ff.) auch die Weihe des hl. Wyron statt (Malhew, Begrabnig-Ritus nebft einigen fpeziellen und alterthumlichen Gottesbienften II, 89 ff.). Im Hauptgottesbienst wird am "großen und hl. Donnerstag" statt ber sonst üblichen Liturgie bes Chrysostomus die bes Basilius gehalten.

Der Name "Gründonnerstag" findet sich zuerft (um 1200) in St. Ulriche Leben von 10 Albert 534 (herausg. von Schmeller, München 1844) und ift im Mittelalter felten. im 15. und 16. Jahrhundert häufig. Man erklart biese Bezeichnung auf verschiebene Beise. Abzuweisen ist die Herleitung des Namens von einem alten Introitus, nämlich Pf 33, 2, ber fich nicht nachweisen läßt, ober von bem "grunen" Garten Gethsemane (Eisenschmib, Gelch. ber Sonn= und Restiage ber Christen, Leipzig 1793, S. 120) ober von Lc 23, 81 15 (Joh. Gerhard, Homiliar. sacr. I, p. 1339). Ernfter tann man ben Berfuch nehmen, bie Bezeichnung von ben grünen Kräutern herzuleiten, die man an diesem Tage zu effen pflegte, um sich gegen Krantheiten zu schützen (Rollenhagen, Froschmeuseleter, Magdeburg 1600, II. Teil, 8. Kap.; Jahrbb. des Bereins sür medlendurg. Gesch. u. Altertumsetunde 1855, 20. Jahrg., S. 191 s.; Zingerle, Tiroler Sitten 95, 727). Es pflegte ein Gerückt von neun 20 Kräutern zu sein, die man "die neun Stärken" nannte; noch heute ist diese "Regenstärke" da und bort üblich (R. Andree, Braunschw. Bolkstunde, 2. Aust. 1901, S. 341; R. Wutte, Sächs. Bolfstunde, 1901, S. 305; A. Buttle-Meber, Der beutsche Bolfsaberglaube ber Gegenwart, 1900, S. 73 f.). Am meisten Beifall erfreute sich die zuerst von Beigand (Wörter-Gegenwart, 1900, S. 73 f.). Am meisten Beisall exfreute sich die zuerst von Weigand (Wörterbuch der beutschen Synonyme III, 1198) vorgetragene Deutung, wonach der Tag seinen Namen 25 von den "von der Sünde Abgethanenen" haben soll, da an diesem Tag die Pönitenten wieder aufgenommen wurden, die man die "Grünen" genannt habe. Am einleuchtendsten wäre wohl die von Kellner gegebene Erklärung, wonach der Rame von den grünen Paramenten komme, die in Deutschland bei der Messe diese Tages üblich gewesen seinem Gegensatz zu den andersfarbigen Paramenten der anderen Tage der großen Woche. Die weiße Farbe so hielt Rom sest und verdrängte auch die grüne Farbe anderer Kirchengebiete (Kellner, Hernstologie, 2. Aust., S. 51). Diese Erklärung würde zugleich begreissich machen, warum dieser Tag auch der "weiße" Donnerstag heißt. Jedoch ist die jest das Beweismaterial sein Gebrauch der grünen Farbe in der Gründonnerstagsmesse in Deutschland um 1200 noch sehr gering (Voseph Braun. Die liturg, Gewandung, Freiburg i. B. 1907, S. 743), 85 noch sehr gering (Joseph Braun, Die liturg. Gewandung, Freiburg i. B. 1907, S. 743). 25 Reuerdings hat man ben Ramen vom Palmsonntag, der auch der "grüne" Sonntag genannt worben fei, ableiten wollen: ber Sonntag gebe ben Wochentagen ben Namen, unb so sei es wahrscheinlich, "daß man jene Bezeichnung des "fröhlichen Sonntags" auch auf den Tag übergeben ließ, der als der einzige unter allen Wochentagen ein fröhliches Leben geftattete" (Dibelius in : Beiträge jur fachf. Kirchengefch. 21, 1908, S. 131 f. nach Meufel, w Rirchl. Handlezikon III, Art. Gründonnerstag). Allein abgesehen davon, daß es sich schwerkich wird nachweisen lassen, daß die Bezeichnung des Palmsonntags als "grünen Sonntags" wirklich volkstümlich war, ist die Erklärung zu wenig einfach, um einleuchtend zu sein. Beigefügt sei, daß früher der Gründonnerstag auch als "guter" (z. B. Sehling, Kirchenordnungen I, 2, S. 487; Richter, Kirchenordnungen I, S. 319) oder "hoher" 45 Donnerstag (z. B. Zwingli, Werke, herausg. von Schuler u. Schultheß II, 2 S. 232) bezeichnet wurde.

Fit der Name "Gründonnerstag" nur eine Bollsbezeichnung, so ist der kirchlichsliturgische Name dieses Tages heute und seit langem coena Domini (für Spanien z. B. Lit. Mozaradica vetus, ed. Férotin, liber ordinum, 1904, p. 187; Isidorus Hisp., so Etymol. l. VI, c. 18 und de offic. eecl. l. I, c. 29; für das Frankenreich z. B. Lektionar von Luxeuil, MSL 72, 187; Missale Gothic., MSL 72, 265; sacram. Gelasianum ed. Wilson p. 15; die Eligius v. Nohon zugeschriebene Homilie 10 de coena domini, MSL 87, 628; für Italien, insbes. Nom, z. B. Edner, Duellen u. Forschungen zur Gesch. und Kunsigesch. des Missale Romanum, 1896, S. 123s. 209. 224 u. ö.; für Afrika: 55 dritte Shnode von Karthago a. 397, can. 29, Lauchert, Kanones, 1896, S. 167). She sich diese Pereicknung durchsetze maren andre im Gebrauch oder aingen nedenber. Riels sich diese Bezeichnung durchsette, waren andre im Gebrauch oder gingen nebenher. Bielleicht hieß biefer Tag im Ausgang bes 4. Jahrhunderts dies, quo sese Dominus pro nobis tradidit oder ähnlich (so Probst, Sakramentarien u. Ordines, 1892, S. 205 nach Ambrofius, ep. 20, c. 26, MSL 16, 1002 und sacram. Gelasian., ed. Wilson p. 67: 👀

infra actionem). Öfter begegnet die Bezeichnung feria quinta coenae Domini (3. B. Gerbert, Monmuenta vet. liturg. Alem. I, 1777, p. 68) ober feria quinta in coena Domini (3. B. Missale Gothicum, MSL 72, 356; Missale mixtum, MSL 85, 406) ober auch nur quinta feria so. majoris hebdomadis (3. B. sacram. Gelas. ed. Bilson p. 63. 69. 72; Ebner a. a. D., S. 234). Im Mittelalter war auch der Name natalis calicis bekannt (段月:Eligius v. Novon, hom. 10, de coena domini, MSL 87, 628; Calendarium Polemi Sylvii VIII. Cal. Aprilis in: Bollandian. VII. Junii fol. 179). Die sonst (meist nach Augusti, Denkwürdigkeiten II, S. 102 f.) ausgeführten Bezeichnungen dürsten schwerlich in liturgischem Gebrauch gewesen sein.

4. Karfreitag. Litteratur: Christian Clajus, Dissertatio historica de die Parasceves, vulgo Kar-Freytag, Lipsiae 1697; Kraus, Real-Enchtlopädie der christlichen Alterthümer, I (1880), S. 486 f. Art. Feste; Wester u. Welte, Kirchenleriton, 2. Aust., Art. Charfreitag III,

**6**. 74—81.

Der Karfreitag (von karen = wehklagen, trauern; also ber Klagefreitag; vgl. 15 oben S. 415, 32 ff.) trägt nach den ältesten Zeugnissen durchaus den Charafter der Trauer. Dies zeigt auch die interessante Schilberung der Feier dieses Tages in der Peregrinatio Silviae (c. 36, 3—37, CSEL 39, 87 ff.). Die ersten Gottesdienste, Peregrinatio Silviae (c. 36, 3—37, CSEL 39, 87 ff.). Die ersten Gottesbienste, an benen sich alle ohne Ausnahme beteiligen, beginnen schon in der ersten Morgendämmerung. "Beim Kreuze" in der Stadt wird die Peritope: Jesus vor Pilatus ver20 lesen. Hier hält auch der Bischof an die Gemeinde eine Ansprache, in der er sie ausmuntert, die Anstrengungen dieser Zeit tapser zu ertragen, auf Gott zu hossen, "der ihnen
sür diese Beschwernis einen größeren Lohn zahlen werde". "Gehe seht ein jeder", so
etwa schließt die Rede, "nach Hauf, erholt euch ein wenig; aber gegen die zweite Stunde
müßt. ihr alle wieder zur Stelle sein, denn da könnt ihr die zur sechsten Stunde das
25 beilige Kreuzesholz sehen iedem Gläubigen zum Keile. Danach wüssen wirden wir alle wieder 26 beilige Kreuzesholz seben, jebem Gläubigen jum Beile. Danach muffen wir alle wieber bier zusammentommen, b. b. vor ber Kreugtirche, um bis zur Racht Lefungen und Gebete zu halten". Dit biesem Frühgottesbienst in ber Kreuglirche sind wir bereits in ben Rarfreitag eingetreten; schon naht sich die Stunde von Sonnenaufgang. Aber noch giebt es Tapfere, die noch nicht an Rube benten, fondern nach Zion, an die Geißelungsfäule 30 geben, um bort zu beten. Endlich tritt eine kurze Rube ein: jedermann sucht sein Haus und Lager auf. Aber nur für wenige Stunden. Denn um 8 Uhr findet die angekundigte Ausstellung der heiligen Reliquie statt, und zwar auf Golgatha. Die Rathedra des Bischofs ift dorthin gebracht und davor ein mit einem leinenen Tuch bedeckter Tisch geftellt. Der Bischof sitt auf seinem Thron; ju beiben Seiten bes Tisches steben Die peut. Det Bischof just auf jeinem Epron; zu beiden Seiten des Tisches stehen die Biakonen. Jest wird ein vergoldetes silbernes Kästichen gebracht, worin das heilige Kreuzesholz liegt; man öffnet es, zeigt das Holz und legt es auf den Tisch mit samt der Ausschift (titulus; gemeint ist die Ausschift, die über dem Kreuze sich befand; wgl. Betrus Diakonus, lider de locis sanctis, CSEL 39, p. 107, 11 fl.; Antoninus Placentinus, itiner., ebenda, p. 172, 14 fl.). Der Bischof hält nun das Holz an beiden Genden sest und die Menge herantritt, das Holz mit Stirn und Augen, aber nicht mit den Händen berührt, lüßt und vorüberzieht. Es soll nämlich vorgekommen sein, daß jemand ein Stück von dem Holze dabei gebis und so stabl. Nach dieser Rerebrung des heiligen Kolzes von dem Holze dabei abbis und so stahl. Nach dieser Berehrung des heiligen Holzes zeigt ein Diaton noch weitere Reliquien, nämlich den Ring Salomos und das Horn, das bei der Königströnung benutzt worden ist (hier eine Lücke im Text). Mittags 12 Uhr geht es, mag's nun regnen ober die Sonne brennen, auf einen Blat zwischen Kreuze und Auferstehungetirche. Der Bischof sitt vor der Kreuzeirche auf seinem Thron, und nun wird brei Stunden lang nichts andres gethan als Schriftstellen verlefen, und zwar zuerft Pfalmen, bann Stellen aus ben Spifteln und ber Apostelgeschichte, wo vom Leiden bes 50 Herrn die Rede ist, natürlich auch die Passionsgeschichte aus den Evangelien und die Dazwischen werben homnen gefungen und Gebete gesprochen. prophetischen Stellen. 3wed biefer Borlefungen ift, das Bolt bavon ju überzeugen, daß das Leiben bes Herrn bis ins einzelne geweissagt war, und umgekehrt, daß alles, was geweissagt war, sich auch erfüllt bat. Der Einbruck auf bas Bolt ift ein machtiger: alles weint, volle brei Stunden 55 lang. Ift's gegen 3 Uhr, so wird die Sterbensgeschichte bes Herrn nach Johannes (Jo 19, 30) gelesen, ein Gebet gesprochen und das Lolk entlassen. Run geht's zur Ron und Besper in die Marthriumskirche, von da in die Auferstehungskirche, wo die Perikope von der Grablegung verlesen wird (30 19, 38 ff.); ein Gebet und die Segnung der Katechumenen beschließt die Feier. Wer noch dazu fähig ist, verbringt auch die nächste so Nacht noch wachend. Dabei werden hommen und Antiphone gesungen. Dieser Bericht zeigt uns, daß an diesem Tag strengstes Fasten und Wachen üblich war; daß die Ausstellung und Anbetung des Kreuzesholzes gehalten wurde; daß die Gottesbienste nur in Schriftverlesungen, Gefängen und Gebeten, nicht aber in Abendmahlsseier bestanden.

Noch heute trägt in der griechisch-orthodoxen Kirche dieser Tag fast genau dieses s liturgische Gepräge: Es sindet zunächst schon Gottesdienst in der Nacht, genauer: am Donnerstag Abend, statt, wobei ein Kruzisix mitten im Gottesdaus ausgestellt wird. Dieser Gottesdienst gilt als ein Hauptgottesdienst des ganzen Jahres; er währt sast die ganze Nacht (Malzew a. a. D., S. 450 ff.). Am Tage wird keine Liturgie gehalten. Die Horen, die wie die Horen zu Weihnachten als Lou saacheal bezeichnet werden und die Horen, die wie die Horen zuwässicht, sind ausgefüllt mit Schriftverlesungen, Gebeten, Gefängen; auch eine Predigt sehlt nicht. Im Abendgottesdienst sindet die Anderung und Grablegung des Gekreuzigten statt. In Prozession wird ein auf Tuch gemaltes Vild des entschlasenen Erlösers auf ein Postament, "Grab" genannt, gedracht, mit Blumen geschmüdt und von Priestern und Volk verehrt, indem die sunden gekünt ib werden. Vergleicht man diese heutige Feier mit dem, was die Pilgerin über die Feier zu Jerusalem zu berichten weiß, so kann es kaum zweiselhaft sein, daß eine Verdindungslinie von damals in die Gegenwart herein reicht. Was aber giebt es für Verdindungsglieder zwischen einst und jest?

Daß am Karfreitag (und am Ostersonnabend) gänzlich zu fasten sei, gebieten die sprische 20 Didaskalia (c. 21; herausg. v. H. Achelis u. Flemming, Leipzig 1904, S. 111, 34) und die apostolischen Konstitutionen (V, 13, 3; 18, 2; ed. Funk I, 271 u. 289). Auch in Alexandrien war es um die Mitte des 3. Jahrhunderts Sitte, an beiden Tagen sich wöllig der Speise zu enthalten, wenn auch nicht unbedingt (Dionysius an Basilides, MSG 10, 1278). — Als Zeugen sür den nächtlichen Gottesdienst mögen Theophanes Cerameus aus der ersten 25 Hatte des 12. Jahrhunderts (27. hom. in 12 Evangelia . . . passionis domini, MSG 132, 549) und Codinus aus der Mitte des 15. Jahrhunderts gelten (de officialibus palatii Constantinop. et officiis magnas ecclesiae c. 12; vgl. MSG 157, 354 f.). Die Anbetung des Kruzistrus ist der Rest einer Prozession, die, wie L. Allatius (gest. 1669; de dominic. et heddom. Graec. c. 21 p. 1447 f.) bezeugt, noch im 17. Jahrhundert so üblich war. Dabei wurde ein Ehristusbild, mit Blumen bestreut, auf einer Bahre durch die Straßen der Stadt getragen. Daß es aber in alter Zeit im Osten nicht allgemein üblich war, am Karfreitag gar kein Abendmahl zu halten, bezeugt Chrysostomus: nach ihm (hom. de coomet. et de cruce, MSG 49, 393 ff.) wurden in Syrien wenigstens am Abend Kommunionen in den Märthrerkrichen außerhalb der Stadt geseiert zur Erinne- 265

rung datan, daß Jesus an diesem Tage zu den Toten hinadgestiegen war.

Die Sitte des Abendlandes, diesen Tag zu begehen, ist mit der des Ostens nahe verwandt. Auch hier trägt der Tag den Charakter der höchsten Trauer, daher ist er auch hier strenger Fasttag (Ambrosius, op. 13, c. 12 MSL 16, 1030: "dies amaritudinis, quo ieiunamus"), und die Tendenz geht darauf, die gottesdienstlichen Feiern möglichst weinzuschränken. Hielt man zur Zeit Tertullians in Afrika auch die Liturgie an diesem Tage, so unterblieb doch der Friedenskuß (de orat. c. 18; opp. ed. Ohler I, p. 571). Von Predigt, Schristverlesung und steißigem Kichenbesuch an diesem Tage hören wir durch Augustin (sermo 218 in parasc. c. 1, MSL 38, 1084; enarr. in ps. 21, 2 c. 28 u. c. 29, MSL 36, 1785.). Daß aber das Abendmahl gefeiert worden sei, sagt er sicht. — Innocenz I. schreibt in seinem Brief an Decentius don Gubbio 416 (MSL 20, 5555), daß am Karfreitag und am Karsamstag kein Sakrament in Rom gehalten werde: "biduo sacramenta penitus non celebrari". Und wenn don Johannes don Neapel, einem Zeitgenossen des Paulinus von Rola (gest. 431), bezeugt wird, daß er zwar am Gründonnerstag das Abendmahl gehalten, am nächsten Tag aber sich ganz so dem Gebet gewidmet habe ("sexta vero feria orationi vacavit"; Uranius, ep. de oditu s. Paulini, opp. Paul. ed. Muratori, Berona 1736, p. CXXXI), so ist das ein beutliches Zeugnis dasur, daß an diesem Tage keine Wesse gehalten wurde. Sonach kann es uns auch nicht wundern, wenn wir aus Spanien hören, daß dort im 7. Jahrhundert mancherotten am Karfreitag einsach die Kirchen zugeschlossen nur Predigt. Noch im 9. Jahrhundert wurde in Rom keinerlei Kommunion, auch nicht die missa praesanctisseatorum geseiert (Grisar, Isth, Indsbruck 1886, S. 738). Und Amalarius von Wet (de div. off. IV, c. 21, MSL 105, 1200) sagt, daß am Karfreitag nicht gepredigt so

werben solle. Das Gleiche bestimmt ber Ordo XIV ber Ordines Romani, heraus-

gegeben von Mabillon (c. 98, MSL 78, 1223).

Tropbem blieb gemeinhin bem Karfreitag eine eigenartige Feier. Die alteste voll= ftändige Angabe barüber bietet der weftgotische Ordo für diesen Tag, den der von 5 Ferotin, Baris 1904, herausgegebene liber ordinum, enthält. Er fteht bort unter Mr. LXXXIIII: Ordo de VIª feria in Parasceve (p. 194 ff.). Danach werden in Tolebo folgende Gottesbienste gehalten: 1. Die Matutin (ohne Geläute und "silentio"); 2. eine Brozession "zur britten Stunde": Eine Reliquie des Kreuzes (lignum sanotae crucis) wird mit einem goldenen Kreuz von der Hauptlirche zur Kreuzeskirche unter 10 feierlichen Gefängen getragen; dort findet die Anbetung der Reliquie statt, indem sie jeder, nachdem er still ein Gebet gesprochen, küßt. Der Klerus der Kreuzeskirche bringt vor der Non das heilige Kreuzesholz unter Gesang in die Hauptlirche zurück. 3. Im Offizium ber Non predigt ber Bischof, und es werben bie fog. proces indulgentiae oder poenitentiae gehalten: die Aufnahme der Ponitenten, die anderwärts in der Regel is am Gründonnerstag stattsindet (vgl. MSL 85, 421 ff.: In Parasceve ad Nonam pro indulgentia). Also auch hier weiß man nichts von einer Mekfeier, auch noch nichts von

Der Morgengottesdienst am Karfreitag besteht heute in der römischen Kirche aus vier Teilen: 1. den Lesungen; 2. den Fürditten; 3. der Enthüllung und Berehrung des 20 Kreuzes und 4. der Feier der missa praesanctificatorum ("verkürzte" oder "verstörte" Messe). — Die Lesungen, bei deren Beginn sich der Priester an den Stutars zu Boden wirst (humi prostratio), sind Ho 6 (Tratius Ha) 3); Er 12 (Tratius Bi 139); Jo 18 (die Bersammlung wirst sich danach auf die Kniee und küßt, wo es übslich ist die Erse, die sankt nach der Lestung üblichen Communian. lich ift, die Erde; die sonst nach der Lefung üblichen Ceremonien : Segnung durch den 26 Priester, Räucherung, Ruß bes Evangelienbuches fallen weg). — Die Fürbitten sind sicher sehr alt; sie stehen schon im Sacram. Gelasianum (ed. Wilson p. 75 f.), sind aber älter als biefes. — Der adoratio crucis geht bie Enthüllung bes Kreuzes, bie am Grünbonnerstag vollzogen worden ift, vorher: ber Priefter legt am Altar bas Defigewand ab und begiebt sich zu ben Altarstufen an ber Spistelseite, um aus ben handen bes Diatons wo das schwarzverhulte Kreuz, das auf bem Altar zwischen ben Leuchtern gestanden bat, zu empfangen. In brei Atten, wobei ber Priefter jedesmal die Worte fingt: "Ecoe lignum crucis" und Briefter, Diaton und Subbiaton vereint mit ben Worten: "in quo salus mundi pependit" antworten, wird das Rreuz von seiner schwarzen Hulle befreit. Darauf beginnt die adoratio: ber Priefter zieht bie Schuhe aus, verbeugt fich breimal vor bem Kreuz, bas er 85 auf die Altarstusen niedergelegt hat, und kußt es. Ihm folgen der Diakon und Subdiakon, der ganze anwesende Klerus, endlich das Bolk. Dabei werden die sog. "Improperien" (Borwürfe des Messias gegen sein Bolk nach Mi 6, 3) gesungen. Der griechische Ursprung (Vorwurfe des Messas gegen sein Volt nach Mi 6, 3) gesungen. Der griechische Ursprung diese Hymnus verrät sich noch heute dadurch, daß das dreimalige Trishagion griechisch gesungen wird (äxios & Veós, äxios loxvoós, äxios avåararos, élégoor hµãs; dgl. 20 auch in der mozarad. Liturgie MSL 85, 430). Darauf folgt eine Antiphone und u. a. der Hymnus des Benantius Fortunatus: "Crux sidelis, inter omnes". Nach dieser Berehrung des Kreuzes werden die Kerzen auf dem Altar wieder angezündet und das Kreuz wird wieder, seht unverhüllt, auf seinen Platz auf dem Altar gestellt. Ich dermute, daß die uns von Toledo Urt. 45 tweit verbreitet gewesen sein wird und daß die jetige Aboration des Kreuges nur ein Rest jener Sitte ift.

Ubrigens war im Mittelalter auch noch eine feierliche Grablegung üblich, die fich an die Rreugesanbetung anguschließen pflegte: bas Rreug wurde in einem "beiligen Grabe" in ber Grabtapelle niedergelegt und mit einem Tuch (sudarium) bebeckt. Dabei wurden so entsprechenbe Responsorien, Berfiteln und Gebete gesungen (vgl. 3. B. für Munster, Stapper, Die alteste Agende bes Bistums Munster, Munster 1906, S. 43. 93 u. 140; für Effen, wo sich übrigens die Grablegung nicht unmittelbar an die Kreuzesberehrung anschloß, Arens, Der liber ordinarius der Effener Stadtfirche, Paderborn 1908,

S. 157f.). Diese Sitte soll seit dem 10. Jahrhundert aufgekommen sein. Auf die adoratio erucis folgte die Feier der missa praesanctisicatorum ober die "verfürzte" ober "verftorte" Deffe. Diefe Deffe erklart fich folgenbermaßen: Am Grundonnerstag werben zwei Softien tonfetriert: Die eine genießt ber Briefter, Die andere legt er in ben Relch gurud, ben er forgfältig einhullt und ber auf einem Seitenaltar niedergestellt wird. Diese "vorgeweihte" Softie (baber ber Name missa praesanctiso ficatorum) wird am Karfreitag vom Priester, der in vollem Ornat dazu erscheint, und

bem gesamten Alerus in Brozession von bem Seitenaltar auf bem hauptaltar gebracht. Dann beginnt die eigentliche Meffe bes Karfreitags, die nicht nur des Konfekrationsaktes entbehrt, sondern auch sonst mannigfach verfürzt, bezw. verändert ist. Sie ist eigentlich nur ein erweiterter Rommunioneritus. Die Hostie, die in drei Teile zerbrochen und wovon ein Teil in den Kelch geworfen wird, genießt nur der Priester. An diese Feier s schließt sich dann sofort die Besper an.

Der Ursprung bieser missa praesanctisicatorum liegt ohne Zweisel im Osten. Hier wird noch heute am jedem Mittwoch und Freitag in den ersten sechs Wochen, am Donnerstag der fünsten Woche und am Montag, Dienstag und Mittwoch, nicht aber am Karfreitag der großen Woche der Fastenzeit in der Besper die Lecrovopla rown noonprao- 10 ueror gehalten, beren Elemente am jedesmaligen Sonntag vorher geweiht find (Daniel, uérar gehalten, beren Elemente am jedesmaligen Sonntag vorher geweiht sind (Daniel, Codex Liturgicus IV, Leipzig 1853, S. 439 ff.; Brightmann, Liturgies eastern and western I, Oxford 1896, p. 345 ff.; Swainson, The Greek Liturgies, Cambridge 1884, p. 95 ff.; 173 ff.; beutsch bei Malkew, Die Liturgien der orthodox-kathol. Kirche des Morgenlandes, Berlin 1894, S. 121 ff.; Codrington: The Syrian liturgies is of the presanctified [spr. Text und engl. Abersetung] in Journal of Theological Studies 1903, p. 69 ff.). Die Tradition führt diese griechische Liturgie auf den römischen Bapst Gregor I. zurüd. Im Osten genießt dabei die ganze Gemeinde die Elemente. Früher war es ebenso im Abendland (Ordo I, c. 35, MSL 78, 954; Amalarius, de offic. eccl. I, 15, MSL 105, 1032; Sacram. Gelasianum, ed. Wilson, p. 77). Die 20 alteste Bezeugung der Leirovogia ngonyvaoukerar ist der 52. Kanon des Trullanums den 692 (Lauchert. S. 123). wo bestimmt wird, das an allen Tagen der arosen Kastenaltene Bezeugung ber Lerrougia ngonyiaoperor ist bet 52. Kanon des Artulanums von 692 (Lauchert, S. 123), wo bestimmt wird, daß an allen Tagen der großen Fastenzeit, mit Ausnahme des Sonnabends, des Sonntags und des Tages der Annunciatio diese Liturgie gehalten werden solle. Also nach dieser Bestimmung wird noch als selbstwerständlich angesehen, daß sie auch am Karfreitag geseiert wird. Wann sie auf Montag, Wdenstag und Mittwoch der stillen Woche beschränkt worden ist, vermag ich nicht anzugeben. Aber das scheint mir sicher zu sein, daß das Ritual dieser eigentümlichen Liturgie in der alten Agapenseier wurzelt (vgl. meine Anzeige des Testamentum Domini n. Jesu Christi, ed. Rahmani, Main; 1899, in ThSiK 1901, S. 168f.; Raible, Ursprung, Alter und Entwicklung der Missa praesanctif. im Katholik 1901, S. 143 ff., 250 ff. so und 363 ff.). Wann biefe Deffeier bom Often nach bem Beften getommen ift, ift mit Sicherheit nicht festzustellen. — Über die Karfreitagsfeier in Mailand vgl. Beroldus, ed. Magistretti, Mailand 1904, p. 105 und Manuale Ambrosianum, ed. Magistretti, Pars II, Mailand 1905, p. 84 st. Mailand kannte niemals eine missa praesanctisicatorum und kennt sie auch heute nicht.

In der römisch-katholischen Kirche gilt der Karfreitag heute nicht als Feiertag, barum ist auch an ihm Werktagsarbeit erlaubt. Unter den von Urban VIII. in der Rouftitution Universa per orbem bom 13. September 1642 (Magnum Bullarium Romanum, Bb V, Luxemburg 1727, p. 378) aufgeführten gebotenen Feiertagen erscheint der Karfreitag nicht mit. — Der liturgische Name des Karfreitags ist, zumal so dei den Lateinern, Parascovo, d. i. Rüstiag. So hieß bei den Juden jeder Freitag als Rüstag auf den folgenden Sabbath. So wird auch dei den Christen der Freitag überhaupt oft mit diesem Ausdruck bezeichnet. Aber am Karfreitag blieb diese Bezeichsnung schließlich hängen. Die Griechen nennen diesen Freitag, wie jeden Tag der heiligen und gracken Westag ober de uswalle warden werden. nung schlezuch hangen. Die Griechen nennen blesen Freitag, wie seden Lag der heiligen und großen Woche, den "heiligen und großen" Freitag ober ή μεγάλη παρασκευή. 45 Früher wurde er auch mit πάσχα σταυρώσιμον, im Unterschied von πάσχα άναστάσιμον, dem Ostersest, bezeichnet (Augustin, de trinit. IV, o. 5, MSL 42, 894). Die Jtaliener nennen ihn veneerdi santo; die Franzosen vendredi saint; die Engländer good friday. Auch in Deutschland war diese Bezeichnung: "guter Freitag" nicht unbekannt. Im 16. Jahrhundert z. B. war sie gebräuchlich in Sachsen (Sehling, Rirchens vordnungen I, 1, Leipzig 1902, S. 551) und in Brandenburg (Richter, Rirchenordnungen I, Beimar 1846, S. 333). Auch die Vezeichnung "weißer Freitag" sindet sich (Eöln 1543) Wisser a. a. D. II S. 49)

1543, Richter a. a. D., II, S. 49).

5. Uber bie Ceremonien bes Ofterfonnabenbs bgl. ben A. Baffab, altfirchliches liturgisch, 3. Die gottesbienstlichen Feiern und Sitten Bb XIV S. 742 ff. Dem bort 55 Gesagten füge ich solgendes hinzu: In der griechisch-orthodoxen Rirche wird der "große Sabbath" böher gehalten als der Rarfreitag. Er trägt bis zur Besper noch den Charakter der Trauer und des Ernstes, daher wird an ihm auch auf das Strengste gefastet. Der Rultus an diesem Tage ist mehr benn je von bramatischer Art. In seinem Mittelpunkt fteht junachft bas Grab Chrifti, bezw. ber begrabene Chriftus. In ber Da= 80

tutin finden lange Gefänge ftatt, die bald ben Ton der Totenklage, bald ben Ton des Auferstehungshymnus tragen. Während bessen bott Lon der Abreitunge, dato den Lon des Auferstehungshymnus tragen. Während bessen halten die Anwesenden brennende Kerzen in den Händen. Ist man dis zur großen Dozologie gekommen, so wird das auf dem Grabe liegende heilige Bild beräuchert und unter dem langsamen Gesang des Trissbasion und unter Trauergeläut in seierlicher Prozession rings um die Kirche getragen. Ist das Bild wieder niedergelegt, so wird es von den Gläubigen geküßt. Besonders seierlich ist dieser Morgengottesdienst in Konstantinopel durch die Beteiligung des Patriachen. Der Bespergottesbienst, ber in die Feier ber Liturgie des hl. Basilius ausgeht, trägt bereits mehr österlichen Charafter: Die Gewänder der Priester und die Bekleidungen bes 10 Altars find weiß und die Lieber und die Lefungen beziehen fich bereits auf die Auferstehung. Nach der Liturgie wird Brot, Wein und DI gesegnet. Den Rest der Nacht verbringt man mit Lefungen von Predigten ber Rirchenbater. Auch lefen in Ruftland Leute aus bem Boll Bibelabschnitte vor. Sobald die Sonne aufgeht, bricht Oftern an.

Die wichtigften Ceremonien ber romifchetatholifden Rirde am Ofterfonne 15 abend sind heute die Weihe bes neuen Feuers, die Weihe der Ofterkerze, die Bafferweihe, die Litanei und die Messe, die z. T. noch das Gepräge der Bustrauer trägt; daher sehlt in ihr das Credo, die Pax, das Agnus Dei; es fehlt auch das Offertorium und die Communio. Doch wird diese Messe schon mit weißen Paramenten und unter dem Gloria- und Hallelujah-Gefang gefeiert. Die Lektionen beziehen fich bereits

20 auf die Auferstehung.

Der liturgische Name bes Ostersonnabends ist sabbatum sanctum (vgl. Rupert v. Deut, de div. off. VI, c. 35, MSL 170, 168). Die Italiener nennen daher den Tag sabbato santo und die Franzosen samedi saint, während wir ihn entweder Oster-

sonnabend ober Karfamstag nennen.

jonnabend oder Karsamstag nennen. —
Die lutherische Reformation hat die üblichen katholischen Ceremonien der "großen Woche" — im 16. Jahrhundert heißt sie meist "Marterwoche" (3. B. Auther, Erl. Ausg. 19, S. 21; 22, 243; Enders, Luthers Briefwechsel 7, 256; Sehling, Kirchenordnungen I, 2, S. 155. 257. 479. 569) oder "Karwoche" (ebenda I, 1, S. 169; I, 2, S. 339. 350), auch "Palmwoche" (ebenda I, 2, S. 313) — meist überall beseitigt. Welche Bräuche Luther kannte, kann man aus einem "Bedenken" ersehen, das er 1530 dem Kurfürsten Johann nach Augsburg sandte (Enders, Luthers Briefwechsel 7, 256). Luther war ihnen offendar so feind, daß er in der formula missae 1523 die Feier der stillen Woche überhaupt nicht erwähnt (Erl. Ausg. opp. v. a. 7, 5s.). In Wittenderg müssen daher diese Bräuche ziemlich früh geschwunden sein. Wir bestigen Presenden Luthers aus den Jahren 1521 und 1522, die er in der Karwoche gekalten hat 86 bigten Luthers aus ben Jahren 1521 und 1522, die er in der Karwoche gehalten hat (Erl. Ausg., 16, S. 241 ff. 304 ff. 309 ff.; 22, 38 ff.; Weimarer Ausg. 7, 692 ff.; 10. 3, S. 65 ff. 68 ff. 72 ff.) und die uns nichts mehr davon verraten. Aber sie beweifen zugleich, daß man schon Anfang der zwanziger Jahre Gründonnerstag und Karfreitag in Wittenberg burch Predigtgottesbienste ausgezeichnet hat: am Grundonnerstag predigt 40 Luther vom würdigen Empfang des Abendmahls, am Karfreitag (vielleicht auch am Ofter-20 Luther vom würdigen Empfang des Abendmahls, am Karfreitag (vielleicht auch am Ofterfonnabend) predigt er "den Passion" des Herrn. Wie man 1526 die "Marterwoche" in Wittenberg beging, ersehen wir aus Luthers "deutscher Messe" (Erl. Ausg. 22, 243): die "Gaudelwerke" sind natürlich gefallen, aber man hält sich an die hergebrachten evangelischen Passions-Perisopen; "die Marterwoche soll gleich wie andre Wochen sein, ohn daß man die Passion predige, des Tages eine Stunde, durch die Woche oder wie die Tage es gelustet, und das Sakrament nehme, wer do wil." So ist es auch später (1533) in Wittenberg gewesen (Erl. Ausg.<sup>2</sup> 19, 21), ja die Wittenberger Kirchenordnung von 1533 schreibt sogar zweimalige Predigt "unter der Messe und Besper" vor für die Tage: "guter Mittwoch", Gründonnerstag, Karfreitag und "Osterabend"; sind Kommunikanten so da, so soll an diesen Tagen auch Abendmahl gehalten werden; "doch darf an diesen diese Tagen niemand seiern", d. h. es ist nicht nötig, die Arbeit ruhen zu lassen (Sehling a. a. D. I, 1, S. 702). Diese dier Tage stehen also untereinander sich gleich, und zwar sind sie, weil Arbeit an ihnen erlaubt ist, halbe Feiertage. Die Wittenberger Sitte sollte offendar für das ganze sächsliche Kurfürstentum eingeführt werden, wenn es im Visitaoffenbar für das ganze sächsische Kurfürstentum eingeführt werden, wenn es im Bisitast tionsunterricht von 1528 (1538) heißt: "Man soll auch in der Wochen für Oftern die gewöhnlichen Ferien (= Feiertage) halten, baran man ben Passion predigt, und ist nicht von nöten, daß man solche alte Gewohnheit und Ordnung andere, wiewohl auch nicht nötig, das Leiden Christi eben die Zeit zu treiben" (Sehling a. a. D. I, 1, S. 164). Aus einer späteren Stelle geht hervor, daß man vorwiegend, wenn nicht ausschließlich, e an Grundonnerstag und Karfreitag babei bachte (S. 169). Für bas 16. und 17. Jahrhundert ist es überhaupt charakteristisch, daß Gründonnerstag und Karfreitag — Mittwoch und Sonnabend werden nur selten erwähnt — noch völlig gleichwertig nebeneinanderstehen. Sie gelten bald als halbe, bald als ganze Feiertage, bald werden sie überhaupt nicht als besonders zu begehende Tage erwähnt, aber der Karfreitag wird nie höher geswertet als der Gründonnerstag. M. W. wird nur ausnahmsweise eine Feier jenes Tages allein angeordnet (vgl. Brandenburg-Ansbacher Abschied von 1526, Richter, Kirchenordnungen I, 53), wohl aber wird in Hamburg 1539 der Gründonnerstag um der Abendsmahlsseier willen unter die ordentlichen Festage gezählt, aber nicht der Karfreitag (Richter a. a. D. I, S. 319). Ebenso in Suhl im Hennebergischen 1562 (Schling, Kirchensordnungen I, 2, S. 350). Auch wird vielsach angeordnet, daß zwar am Gründonnerstag, 10 nicht aber am Karfreitag gepredigt werde; an lesterem Tage genügt die Verlesung der

Baffionsgeschichte. So wirkt beutlich bie altkirchliche Unschauung weiter.

Uberblickt man, so weit bas möglich ift, die Sitte in den ersten Jahrzehnten ber Reformationszeit, so ift fie keineswegs einheitlich, wie schon angedeutet. Es gab Gebiete, in benen man die Karwoche möglichst im Anschluß an die alten tatholischen Sitten feierte. 15 Am tonservativsten war Brandenburg. Die Kirchenordnung von 1540 behalt am Balm= sonntag die Brozession bei, nicht aber die Palmenweihe; an den folgenden Tagen findet Lefung der Passion nach den Evangelien statt; am Gründonnerstag wird die Fuswaschung, wo es Brauch gewesen, gehalten, am Abend wird gepredigt über das Abendmahl, am "guten" Freitag foll früh bie Passion zu Ende gelesen und "zu rechter Zeit das gewöhn- 20 liche Amt vollbracht werben, mit der Repräsentation der Sepultur, wie von Alters, doch bas barinnen vollkömmliche Consekration und Abministration des Sacraments geschehe. Der Ofterabend foll mit gewöhnlichen Solemnitäten und Ceremonien vollbracht werden, boch mit Nachlaffung ber Weihung bes Feuers" (Richter, Kirchenordnungen I, S. 333). Die Agende von 1572 halt im wesentlichen an diesen Bestimmungen fest, doch ist die 25 Palmsonntagsprozession und die "Repräsentation der Sepultur" gefallen; am Grünbonnerstag wird Abendmahl gehalten (Richter a. a. D. II, S. 348). Andere Kirchenordnungen verwersen allerdings ausdrücklich Bräuche der Karwoche (vgl. 3. B. Lünedurg
1527, Richter I, 72; Brandenburg-Nürnberg 1533, ebenda S. 211; Calenberg und
Göttingen 1542, ebenda S. 364 f.; Pfalz-Reudurg 1543, ebenda II, S. 29). — Greaten Sitte blieben auch die Ordnungen noch nahe, die die ganze Karwoche durch Gottesalten Sitte blieben auch die Ordnungen noch nahe, die diechangen und Göttes und bienst ausgezeichnet seben wollten. Go bestimmte 3. B. bie Rirchenordnung für Calenberg und Göttingen 1542, daß an jedem Tage gepredigt werde (Richter a. a. D. I, S. 364); vgl. auch die Kirchenordnung von Schwäbisch-Hall von 1543, ebenda II, S. 18 und die Cellischen Ordnungen von 1545, Sehling a. a. D. I, 1, S. 302). — Am häufigsten werden nur 85 Gründonnerstag und Karfreitag als zu feiernde Tage herausgehoben. Und zwar werden fie nicht selten unter den Festen des Jahres mit aufgezählt; so z. B. in folgenden Kirchenordnungen: Breugen 1526 und 1544 (Richter a. a. D. I, S. 32; II, S. 70); Hannover 1536 (ebenda I, 275: "hoher Donnerstag und stiller Freitag"); Rassau 1536 (ebenda S. 278; Osterabend noch hinzugefügt); Coln 1543 (ebenda II, S. 49); Medlenburg 1552 (Richter II, S. 123), wonach sich Pfalz-Zweibrücken 1557 gerichtet hat (ebenda S. 197); 40 Henneberg 1582 (Sehling a. a. D. I, 2, S. 312); bazu Herzog Heinrichs von Sachsen Agende von 1540 ff. u. 1550 ff. und die Kirchenordnung Augusts von Sachsen von 1580 (Sehling I, 1, S. 274. 278. 370). Oft werden jene beiden Tage neben die eigentlichen Feste gestellt, also als halbe Feiertage angesehen; es wird an ihnen dann nur gepredigt, 45 nicht Abendmahl gehalten. So ist es der Fall z. B. in folgenden Kirchenordnungen: Goslar 1531 (Richter I, S. 155); Mürttemberg 1536 (Richter I, S. 267: am Nachmittag ist das Arbeiten erlaubt); Nassaul 1536 (Deutsche Beitscher, h. Kirchenrecht 1904, S. 208); Reuß 1552 (Sehling I, 2, S. 155: Sonnabend hinzugessügt; "doch werden Donnerstag und Freitag allein vormittag feierlich gehalten", b. h. es wird gefeiert); Anhalt 50 1568 (ebenda, S. 569); Grafschaft Mansfeld 1580 (ebenda, S. 240; vgl. auch S. 256); vgl. auch die Gottesbienstordnung von Dohna in Sachsen von 1578 (ebenda I, 1, S. 551). Bochft auffallend ift es aber, wie häufig in ben Berzeichniffen ber Festtage Grundonnerstag und Rarfreitag ganglich fehlen. Das mag vielleicht mitunter zufällig fein. Aber thatfachlich hat man in verschiebenen Rirchengebieten ober Orten weber Grundonnerstag noch Rar- 66 freitag kirchlich begangen. Auch hat sich erft allmählich ber Karfreitag überall zu einem vollen Reiertag emporgerungen. Das ift ortlich und provinziell febr verschieden gewesen. Rach Diebl, Bur Gefchichte bes Gottesbienftes und ber gottesbienftlichen Sandlungen in Seffen (Biegen 1899) läßt fich biefe Entwidelung für bas heffische Gebiet gut verfolgen. Die hessische Rirchenordnung von 1532 schweigt von beiden Tagen (Richter I, 163), aber so

bie KD von 1566 kennt sie, zählt sie aber unter die halben Feiertage. Die Agende von 1574 weiß dagegen wieder nichts von ihnen. Dagegen hat eine landgräsliche "Erstärung" von 1629 sie wieder zu Ehren gebracht: sie sollen durch eine Predigt geseiert werden. Sie haben sich wohl auch eingebürgert, aber es scheint, daß der Karfreitag in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts den Gründonnerstag an Bedeutung im Bolksurteil überragte: schon 1703 ist wahrscheinlich der Karfreitag allgemein als ein ganzer Festag geseiert worden; er erscheint auch als Abendmahlstag, und zwar als sehr besuchter. Durch die Festtagsordnung von 1771 wurde er offiziell als ganzer Feiertag anerkannt, während der Gründonnerstag halber Feiertag blieb (Diehl a. a. D., S. 42 st.; K. Köhler, Kirchenstot der evangel. Kirche des Großherzogtums Hesen, Darmstadt 1884, S. 337). Wie in Hesen, so wird ähnlich in andern Gebieten die Entwicklung verlausen sein. In Kurstandenburg wurde der Karfreitag 1696 voller Feiertag (Spener, cons. theol. III, p. 759). In Kursachsen trat im 18. Jahrhundert der Karfreitag gegen den Gründonnerstag auffallend zurück, odwohl er ganzer Feiertag seit Heinrichs Agende war. Der 15 Gründonnerstag behielt diese Stellung die 1831, wo er zum halben Feiertag wurde (Orews, Das kirchl. Leben der Evangel.-luth. Landeskirche des Königr. Sachsen, Tübingen und Leipzig 1902, S. 227 s.), während er in Preußen schon im 18. Jahrhundert aufgehört hatte, Feiertag zu sein (Rietschel, Liturgik I, 209).

Auf reformiertem Gebiet wurden zunächst Zwinglis Anordnungen bestimmend. 20 Nach ihnen gehören Gründonnerstag und Karfreitag von Ansang an zu den offiziellen Abendsmahlstagen, und zwar jener für die Jugend, dieser für "die, so mittels Alters sind" ("Aktion oder Bruch" von 1525, Werke herausg. von Schuler und Schultheß II, 2, S. 232f.). Daß in Zürich die üblichen Ceremonien bald sielen, ist anzunehmen. In Basel verliest man seit 1526 die Passonsgeschichte von Palmsonntag an deutsch und enthält sich sonst aller alten Bräuche (Smiend, Die edangelischen deutschen Messen, Göttingen 1896, S. 236). Calvin hat in Genf nach Zwinglis Vorgang im Jahre vier Abendmahlstermine bestimmt (Opp. Calvini X in CR XXXVIII a und d. p. 104; dgl. p. 25), allein Gründonnerstag und Karfreitag werden nicht erwähnt. Heute gilt in den reformierten deutschen Gedieten der Gründonnerstag als halber, der Karfreitag als ganzer 20 Feetrag. In der Anglitanischen Kirche wird noch die ganze Karwoche durch besondere

Gottesdienste ausgezeichnet.

Auf beutsch-ebangelischem Gebiete ift dies heute nirgends mehr der Fall. Nur daß die Karwoche noch als "geschlossen Zeit" für die Eheschließung gilt (3. B. in Weimar nach Kirchenges. vom 5. Januar 1879, in Hessen, in Sachsen). Der Balmsonntag ist in vielen Landeskirchen der übliche Sonntag für die Konsirmation, während er in Hessen als Landesbußtag geseiert wird. Gründonnerstag ist nirgends mehr behördlich geschützter Feiertag, sondern nur kirchlich durch Abendmahlsseier, hier und da auch durch Predigt (über das Abendmahl) ausgezeichnet. Der Karfreitag ist heute allgemein voller Feiertag, der mit großem Ernst geseiert wird.

Hinzugefügt sei noch, daß der Brauch der Fußwaschung am Gründonnerstag noch heute von der Brüdergemeinde geübt wird.

Böllner, Joh. Chr., gest. 1800. — K. H. Sad, Urkundliche Verhandlungen betr. das Preußische Religionsedikt: HKP, 1859, I, S. 3 st.; Zur Geschichte des geisel. Ministeriums Wöllner, ebend. 1862, III, S. 412 st.; J. D. E. Preuß, Zur Beurteilung des Staatsministers von Wöllner: Zeitschrift für Preuß. Geschichte u. Landeskunde II, Verlin 1865, S. 577—604, 746—774; III, 1866, S. 65—95; M. Philippson, Geschichte des Preuß. Staatswesens vom Tode Friedrichs des Großen dis zu den Freiheitskriegen 2 Bde, Leipzig 1880. 1882; Stölzel, K. G. Suarez. Ein Zeitbild aus dem 18. Jahrhundert, Berlin 1885, S. 250 st.; C. M(irbt), Ein Religionsedikt vor hundert Jahren: Christliche Welt 1888, S. 269 st.; C. Vacrentrapp, Johannes Schulze, und das höhere preußische Unterrichtswesen in seiner Zeit, Leipzig 1889, S. 226—232. Zur kirchenrechtlichen Beurteilung: B. Baileu, Art. "Wölner": Aby 44. Bd, 1898, S. 148—158; K. Riefer, Die rechtliche Stellung der evangelischen Kriche Deutschlands und ihre geschichtliche Entwicklung die zur Gegenwart, Leivzig 1893, S. 311 st.; E. Förster, Die Entstehung der Preuß. Landeskirche unter der Regterung König Friedrich Wilhelms des

Johann Christoph Wöllner wurde am 19. Mai 1732 in Döberit in der Mark Brandenburg als der Sohn des dortigen evangelischen Predigers geboren, exhielt in Spandau einen guten Unterricht, studierte von 1750 an in Halle Theologie, wurde 1753 Hauslehrer in der Familie des Generals von Jhenplit zu Groß-Behnit in der Mark und w bereits 1755 baselbst Patronatspfarrer. Nach dem Tode des Generals (1759) verzichtete Wilner 429

2B. auf biefe Stellung, angeblich aus Gefundheitsrücksichten, wurde 1762 Pächter von Große Behnitz und heiratete 1766 die einzige Tochter der Generalin von Ihenplitz trot des lebhaften Widerspruchs ihrer Berwandten. Diese Aufsehen erregende Heirat rief auch das Mißfallen des Königs hervor, der 1768 das Gesuch um die Nobilitierung Wöllners, als er ein Kanonikat in Halberstadt erhalten hatte, mit der Bemerkung abwies: "Das 5 geht nicht an; der Wöllner ist ein betrügerischer und intriganter Pfasse". Nach dem Ausscheiden aus dem Pfarramt hat W. mit großem Eiser sich auf das Studium der Landwirtschaft und der Nationalökonomie geworsen und durch praktische Versuche wie burch litterarische Arbeiten sich um beren Hebung bemüht. Seinen Kenntnissen und Be-ziehungen verdankte er mehrfache Verwendung in Kommissorien, aber sie öffneten ihm 10 nicht den Beg zu einem Staatsamt. Doch wurde er 1770 von dem Bruder bes Königs, bem Pringen Beinrich, als Rammerrat bei seiner Domanenverwaltung angestellt und nahm von ba an seinen Wohnsit in Berlin. Diese Thätigkeit ließ ihm Zeit für die Pflege seiner Rebeninteressen. Jahre lang war es ber Freimaurerorden, der seinen Shrgeiz wie seine mpstischen Reigungen fesselte, von 1765—1780 dauerte diese Beriode. Es war dieselbe Zeit, in 16 ber er in ber Allgemeinen beutschen Bibliothet von Fr. Nicolai bie meisten Recensionen über landwirtschaftliche Schriften lieferte. Unterbessen aber war er mit ben Rosenkreuzern bekannt und in beren Orben aufgenommen worben. Diefer Geheimbund geborte zu ben betannt und in deren Loven aufgenommen worden. Wieser Gepeimdund gegorie zu den in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts sich ausbreitenden mystisch-iheosophischen Gesellsschaften, die durch allerlei geheime Künste und durch angeblichen Verkehr mit himmlischen Weistern den Weg zu den tiessten Geheimnissen der Natur und des Geisterreichs zu eröffnen und ihren Mitgliedern die durch den Sündenfall verlorene Herrschaft über die Natur wiederzugeben versprachen. Von den Berliner Freimaurern und Aufslärern zog sich W. seit dieser Zeit mehr und mehr zurück und gründete dafür in Berlin eine Nosenkreuzersloge. Sie sand in den vornehmsten Kreisen Ansberger und in B. selbst, der den Namen 26 Heliconus oder Chrysophiron führte, einen überaus geschickten und betriebsamen Leiter. Für den Rosenkreuzerorden wie für W. selbst war es ein Ereignis von weittragender Bedeutung, daß der damalige Kronprinz Friedrich Wilhelm in den Rosenkreuzerorden unter dem Ordensnamen Ormesus am 8. August 1781, eintrat. Insbesondere durch sein schlauss und gewandtes, den Reigungen und Wünschen des Prinzen klug sich ans so schwiegendes Wesen wußte W. einen immer größeren Einsluß auf diesen zu gewinnen, is dieser hetrochtete ihr als seinen workel in allen Vereil in allen Vereil von den Vereilsternstellung und liese ja dieser betrachtete ihn als sein Drakel in allen Fragen der Staatsverwaltung und ließ sich von ihm in den folgenden Jahren (1784 ff.) regelmäßige Borträge über verschiedene Zweige der Regierungskunst halten; eigenhändige Reinschriften dieser Borträge wurden von Wöllner dem Prinzen überreicht. Als die wichtigste aller dieser für den Kronprinzen 20 ausgearbeiteten Dentschriften bezeichnet Wöllner felbst eine 17 Bogen ftarte "Abhandlung von der Religion", die den Prinzen über die traurige Lage der driftlichen Religion in ben preußischen Staaten informieren und ihm zum Voraus die Maßregeln bezeichnen sollte durch die der "Arieg gegen die Aufklärer" zu führen wäre. Diese Abhandlung enthält also das ganze Programm der späteren Wöllnerschen Kirchenpolitik und ist die 20 wichtigste Vorarbeit für bas spätere Religionsebift.

So war alles vorbereitet. Der Kampf wider die Aufklärer unter Wöllners "Generalstommando" konnte beginnen, sobald König Friedrich d. Gr. am 17. August 1786 die Augen geschlossen, und der Ormosus Magnus des christlichen Golds und Rosenkreuzers ordens, d. h. König Friedrich Wilhelm II., den Thron der Hohenzollern bestiegen hatte. Whim lag es gleich von seinem Regierungsantritt an ernstlich am Herzen, der in seinem Lande herrschend gewordenen Ausklärung einen Damm zu sehen und "seine Unterthanen in dem Glauben ihrer Väter zu schüßen". In seiner Jugend war er von einem ehrswürdigen, aufrichtig orthodoren Geistlichen der reformierten Kirche, dem Hosprediger August Fr. W. Sad mit großer Gewissenhaftigkeit in der christlichen Religion unterrichtet und zur Konstrmation vorbereitet worden. Dieser Unterricht, der nicht das Gepräge konssessioneller Kirchlichkeit getragen hatte, sondern biblisch, praktisch und sittlich ernst gehalten war, übte auf den Prinzen einen nicht geringen Einsuß auß, auß, aug gehörte die Lekküre religiöser Schriften, heterodorer wie orthodorer, später zu seinen Liebhabereien. Freilich war dieser Glaube nicht im stande den sittlichen Charakter des gutmütigen, aber schwachen so Prinzen zu seisten und seinen starken sunsichen Reigungen Widerstand zu leisten. Inssolge dessen geriet er in Abhängigkeit den seiner Umgedung, und wurde zugänglich für schwärmerische Geschlichen und aufklärungsseinblichen Geheinbünde zu bieten versprachen. Seine mächten Vertrauten waren Bischosserver und Wöllner.

430 Wilner

Jest begann bei Wöllner die Zeit, die ihm in der Geschichte des preußischen Staats wie in der Kirchengeschichte einen Plat verschafft hat. Schon 1786 wurde er in den Adelstand erhoben, zum Geb. Oberfinanzrat und Chef des Baudepartements ernannt und mit der Aussicht über die igl. Dispositionstasse betraut. Wöllners anfänglicher Wunsch, Finanzs minister zu werden, war von dem König unberücksichtigt geblieben (1786): sein eigentsliches Ziel aber ging auf das geistliche Departement, da er sich selbst für den geeignetsten Mann hielt, "in dem Krieg gegen die Ausstlärer das Generalsommando zu übernehmen und der Religion im Lande wieder emporzuhelsen". Zu diesem Zweck galt es zunächst, den Minister Zedlit, der unter Friedrich II. seit 1771 Chef des geistlichen Departements und Houptförderen der Ausstlärung gewesen, der aber nach Wöllners Ansicht ein ausgesprochener "Naturalist und Christusseugner" war, von der Leitung der Kirchens und Schulangelegenheiten zu verdrängen.

Bugleich wurde die Auflicht über das Schulwesen der Brobinz Schlesien dem Minister Zeblis und der von ihm eingesetzen Generalschulkommission entzogen. Als seine Wirkstamkeit auf dem Gebiete der Schule mehr und mehr eingeschänkt und gehemmt wurde, dat Zeblis um seine Entlassung, blieb zwar im Ministerium, wurde aber von der Leitung des geistlichen Departements entbunden und ausschließlich mit Justizsachen beschäftigt. Dagegen wurde am 3. Juli 1788 Wöllner zum wirklichen Geheimen Staats und diriggierenden Minister ernannt und demselben "aus besonderem Vertrauen das geistliche

20 Departement fonferiert".

Benige Tage, nachdem der neue Minister sein Amt angetreten, erschien d. d. Pots-Benige Tage, nachdem der neue Minister sein Amt angetreten, erschien d. d. Botsbam 9. Juli 1788 ein königliches "Edikt, die Religionsversassung in den preußischen Staaten betressend" (C. L. H. Rabe, Sammlung preußischer Gesetze und Berordnungen 1. Bd 7. Abt., Halle 1823, S. 726 st.). Daß dieses Soikt, odwobl im Namen des Königs ergangen und von den drei Ministern der Justiz und des geistlichen Departements, von Carmer, von Dörnberg und von Wöllner kontrassgniert, den letzteren zum Konzwienten hat, war schon damals die allgemeine Annahme, wurde später von Wöllner selbst ausdrücklich zugegeben und erziebt sich auch aufs klarste aus einer Bergleichung seines Wortalutes mit jener handschriftlich noch vorhandenen Denkschrift Wöllners "von der Religion". Das Stikt beginnt mit der Erklärung des Königs: Schon lange vor seiner Thronzbesteigung habe er eingesehen und bemerkt, wie nötig es sein bürste, nach dem Exempel seiner Worsahren, besonders seines Großvaters, des Königs Friedrich Wilhelm I., darauf bedacht zu sein, daß in den preußischen Landen die christliche Religion in ihrer ursprünglichen Reinbeit und Echtheit erhalten und wiederbergestellt werde, auch dem Unglauben lichen Reinheit und Echtheit erhalten und wiederhergestellt werde, auch dem Unglauben 85 wie dem Aberglauben und der daraus entstehenden Zügellosigkeit der Sitten Einhalt Demnach follen (§ 1) alle brei haupttonfessionen, Die reformierte, lutherische und römisch-tatholische, in ihrer bieberigen Berfaffung verbleiben, erhalten und geschüt Daneben aber foll (§ 2) die ben preußischen Staaten bon jeher eigentumlich gewesene Tolerang aufrecht erhalten und niemand ber mindeste Gewissenstwang zu teiner 40 Zeit angethan werben, solange ein jeder ruhig als guter Burger des Staats seine Pflichten erfullt, seine jedesmalige besondere Meinung aber für sich behält und sich sorgfältig hütet, solche auszubreiten ober andere in ihrem Glauben irre ober wankend zu machen. Als "öffentlich gedulbete Setten", die unter landesherrlichem Schutz ihre gottesbienftlichen Busammentunfte halten burfen, werden insbesondere genannt: "außer der 45 jübischen Nation die Herrnhuter, Mennoniten und Böhmischen Brüder". Dagegen werden andere, der driftlichen Religion und dem Staate schädliche Conventicula und ins-besondere die Broselhtenmacherei, auch seitens der katholischen Geiftlichkeit, verboten und ein gutes Bernehmen zwischen den verschiedenen Religionsparteien empfohlen (§ 3. 4. 5). Bei der resormierten swichen des lutherischen Kirche sollen die alten Kirchenagenden und Seiturgien serner beibehalten, jedoch sprachliche Anderungen gestattet werden, aber so, daß im wesentlichen des alten Lehrbegriffes keine Abänderung geschehe (§ 6). Diese Anordnung erscheint um so nötiger, da "Wir bereits einige Jahre vor Unserer Apronsbesteigung mit Leidwesen bemerkt haben, daß manche Geistliche der protestantischen Kirche sich ganz zügellose Freiheiten in Absicht des Lehrbegriffs ihrer Konsession erslauben, ss wesentliche Stude und Grundwahrheiten ber protestantischen Rirche und ber driftlichen Religion überhaupt wegleugnen und in ihrer Lehrart einen Modeton annehmen ber bem Geist bes wahren Christentums völlig zuwider ist. Man entblödet sich nicht, bie elenden, längst widerlegten Jrrtumer der Socinianer, Deisten, Raturalisten und anderer Setten mehr wiederum aufzuwärmen und solche mit vieler Dreistigkeit und Un= so verschämtheit burch ben außerst gemigbrauchten Namen "ber Aufflärung" unter bas Bolt

Bölluer 431

auszubreiten, das Ansehen der Bibel als des geoffenbarten Wortes Gottes herabzutwürdigen, biefe göttliche Urtunde zu verfälschen, zu verdrehen ober wegzuwerfen, den Glauben an die Bebeimniffe ber geoffenbarten Religion überhaupt, namentlich bas Geheimnis bes Berföhnungswerks und ber Genugthuung bes Welterlöfers ben Leuten verbachtig ju machen und auf biefe Weife bem Chriftentum Sohn zu bieten". Diefem Unwefen will ber König s in seinen Landen schlechterdings gesteuert wissen, da er es für eine der ersten Pflichten eines driftlichen Regenten hält, die driftliche Religion bei ihrer hohen Würde und ursprünglichen Reinheit zu schützen und aufrecht zu erhalten, damit die arme Volksmenge nicht den Vorspiegelungen der Modelehrer preisgegeben und dadurch den Millionen guter Unterthanen die Ruhe ihres Lebens und ihr Trost auf dem Sterbebette nicht geraubt 10 und sie dadurch unglücklich gemacht werden (§ 7). "Als Landesherr und als alleiniger Gesetzgeber in unseren Staaten befehlen und ordnen wir also, daß hinfüro kein Geistslicher, Prediger oder Schullehrer, bei unausbleiblicher Kassation und nach Besinden noch härterer Strafe und Abndung, fich ber angezeigten ober noch mehrerer Fretumer insofern schuldig machen foll, daß er solche bei Führung seines Amts ober auf andere Beise öffent= 16 lich ober heimlich auszubreiten sich unterfange. Es muß vielmehr eine allgemeine Richt= fcnur, Norm und Regel ber firchlichen Lehre unwandelbar feststehen - und auf die Festhaltung dieser unabanderlichen Ordnung ift Unser ernster Wille gerichtet, — ob wir schon ben Beiftlichen gleiche Gewiffensfreiheit mit unferen übrigen Unterthanen gern jugefteben und weit entfernt find, ihnen bei ihrer inneren Überzeugung ben minbeften 3mang anzuthun. 20 Belder Lehrer ber driftlichen Religion eine andere Uberzeugung bat, ber tann biefe auf feine Gefahr ficher behalten, benn wir wollen uns teine Berrichaft über fein Gemiffen anmaßen. Allein felbst nach seinem Gewiffen mußte er aufhoren ein Lebrer ber Rirche gu sein, müßte ein Amt niederlegen, wozu er sich selbst untüchtig fühlt. — Indessen wollen wir aus Liebe zur Gewissensfreiheit anjett insofern nachgeben, daß die bereits im Amt 25 stehenden Geistlichen, von denen es bekannt sein möchte, daß sie leider von den gemeldten Irtilmern mehr oder mehr angesteckt sind, in ihrem Amt ruhig gelassen werden. Nur muß die Borschrift des Lehrbegriffs ihnen bei dem Unterricht ihrer Gemeinden stets heilig und unverlethar bleiben; wenn fie dem zuwiderhandeln und ben Lehrbegriff ihrer Konfesson nicht treu und gründlich, sondern wohl gar das Gegenteil vortragen, so soll so solder vorsätzlicher Ungehorsam mit Kassation oder noch härter bestraft werden" (§ 8). Endlich werden die Chefs der beiden geistlichen Departements ernstlich angewiesen, ihre vornehmste Sorge dahin zu richten, daß die Besetzung der Pfarren sowohl als der theologischen Lehrstüble und Schulämter durch solche Subjekte geschehe, an deren innerer Überzeugung von dem, was sie öffentlich lehren sollen, man nicht zu zweiseln sollen habe, alle übrigen Kandidaten und Aspiranten sollen zurückgewiesen werden (§ 10).

Kein Bunder, daß dieses "Preußische Religionsedikt" durch seinen Inhalt, seine Form und seine Motivierung das allgemeinste und sast überall innerhalb und außerzhalb Preußens das peinlichste Aussehen erregte. Nicht als ob eine Reaktion gegen die Aussehen bei der Aussehen das peinlichste Aussehen erregte. Nicht als ob eine Reaktion gegen die Aussehen keingelner neologischer Prediger, die durch Lehre und Leben dei ihrer Gemeinde Anstoß gegeben hatten, als etwas Unstatthaftes oder Unzeitgemäßes erschienen wäre, vielmehr stand in dieser Beziehung das preußische Sdilt keineswegs als etwas Neues oder Bereinzeltes da. So war die kurschsssche Regierung unter dem Ministerium Burgsdorf de wiederholt durch Berordnungen, Zensur und Konsiskation gegen die Neuerer eingeschitten. Sin hessischer Theolog, J. A. A. Piderit, Prosessation gegen die Neuerer eingeschitten. Sin hessischen Theolog, J. A. A. Piderit, Prosessation gegen die Neuerer eingeschitten. Sin hessischen Neuerungen und den zu befürchtenden gänzlichen Umsturz der protestantischen Religion. In Mürttemberg war unter dem katholischen Herzog Karl Eugen am so 12. Februar 1780 ein Generalreskript ergangen dett. die Ausseritung pelagianischer und socinianischer Grundsähe, das dem Wöllnerschen Stitt ossender als Borlage gedient hat (Württemb. Kirchengesehe, herause, von Eisenlohr I, 640 st.). Ähnliche Berordnungen ergingen damals in der Marfgrasschaft Vund (14. Novemes, den Bruder des nachmaligen Mitglieds der Immediatommission, eine Inquisition wegen dogmatischer Irrehren sehn die Rechte der Kirchen glaubten nach der damals geltenden firchenrechtlichen Doktrin weder die Fürsten noch ühre Ratgeber durch solche Borschriften über die Aussübung des kirchlichen Lehrants sich der

432 **Wöllner** 

schuldig zu machen. Sie wollten nur das Recht eiren sacra ausüben und beabsichtigten nicht die Einführung eines neuen, fonbern ben Schut bes vorhandenen firchlichen Befenntnieftandes. Daß aber im Lande Friedrichs d. Gr., in der Metropole der Auftlarung, und nach einer fast fünfzigjährigen herrschaft ber gerabe entgegengesesten Anschauungen 5 und Regierungsmaximen, ohne Beachtung bes firchlichen Gewohnheitsrechtes und bes Rechtes ber geschichtlichen Entwickelung, ohne Anhörung ber firchlichen Beborben und ber Rechtes der geschichtigen Entwicklung, ohne Andorung der irrolichen Bedorden und der Berwalter des kirchlichen und theologischen Lehramts, durch königliche Kadinettkordre und zwar unter Androhung von "Kassation und noch stärkeren Strafen" nicht bloß den Predigern und Lehrern stir ihre amtlichen und außeramtlichen Meinungsäußerungen eine destimmte Norm vorgeschrieben, sondern sogar von jedem "guten Bürger" verlangt wurde, daß er seine besonderen Meinungen sür sich behalte und sich sorgsätig hüte, sie auszubreiten oder andere zu überreden (§ 2), wurde von weiten Kreisen als unerhörter Übergriff empsunden. Dazu kam noch der schriende Kontrass, den die Strenge dieses kirchlichen Lehrgesches wie sein dalb schulmeisterlicher, dalb pastoral-salbungsvoller Ton zu dem sitte lichen Lehrgesches wie sein dalb schulmeisterlicher, dalb pastoral-salbungsvoller Ton zu dem sitte lichen Lehrgesches wie sein dalb schulmeisterlicher, dalb pastoral-salbungsvoller Ton zu dem sitte lichen Lehrgeschen des Stirsten dessen Namen dieses Resigningspilt an der Stirste trug, bildete 15 lichen Leben bes Fürsten, beffen Namen biefes Religionsebilt an ber Stirne trug, bilbete. Mehr als hundert Flugschriften erschienen über das Religionsedikt und die daran sich anichliekenden weiteren Berordnungen bes Böllnerichen Rirchenregiments (g. Ph. C. Bente, Beurteilung aller Schriften, welche durch das igl preußische Religionsedikt und durch andere damit zusammenhängende Religionsverfügungen veranlaßt find, Kiel 1793, 8°). 20 Die überwiegende Mehrheit bekämpfte das Edikt, aber es fand auch gunftige Beurteilung. Gerabezu Sensation erregte es, bag Semler in Salle burch "bie Berteibigung bes Rirchenebitts wider die freimutigen Betrachtungen eines Ungenannten" (Halle 1788) sich auf die Seite Wöllners stellte (vgl. d. M. Semler Bb XVIII S. 203). Auch einige Zeitschriften ergriffen für bas Religionsebitt und bie weiteren preußischen Magregeln bas Wort, fo bas 25 "Journal von und für Deutschland" (Berlin) und die von Brof. Köfter in Gießen berausgegebenen "Neuesten Religionsbegebenheiten" (Jahrg. 1788, S. 628; 1791, S. 11 ff.). Unter sämtlichen gegen das Religionseditt gerichteten Erklärungen und Bedenken sihrem Inhalt und ber amtlichen wie persönlichen Stellung ihrer Verfasser nach wichtigsten die Gegenvorftellungen, die gleich nach der Publikation des Edikts (im Juli die September 1788) von so den Mitgliedern der Oberkirchenbehörde in Berlin, den fünf Oberkonsstlatäten J. J. Spalding, A.F. Büsching, B. A. Leller, J. S. Diterich, F. S. G. G. Sad (der sechste, Silberschaft, I. J. S. Busching, B. A. Leller, J. S. Diterich, F. S. G. G. Bad (der sechste, Silberschaft, I. J. S. Sand (der sechste, Silberschaft, I. J. S. Sand (der sechste, Silberschaft, I. J. Sand (der sechste, Silb schlag, hatte sich ausgeschlossen), teils einzeln, teils in corpore an Minister und Konig gerichtet wurden, um eine Burudnahme oder wenigstens eine "Erlauterung" bes Ebitts zu bewirten. Ihre Ausstellungen und Wünsche blieben nicht blog unberücksichtigt, sondern 85 erfuhren burch eine vom König ernannte, aus bem Großtanzler von Carmer und ben beiden Ministern für reformierte und lutherische Rirchensachen, Dornberg und Bollner, ausammengesetzte Kommission unter bem 24. November eine scharfe Burudweisung, Die insbesondere bem Borwurf entgegentritt, als ob in dem Sbift die symbolischen Bucher ber bl. Schrift gleichgestellt und als ob barin etwas enthalten sei, mas bem mabren Beift 40 bes Brotestantismus entgegen mare (bie auf biefe Berhandlungen bezuglichen authentischen Altenstüde 3hTh 1859, S. 59 ff.). Die Durchführung bes Edifts führte zu einer ganzen Reihe von neuen Berordnungen

und Beranftaltungen. Bunachft tam es jum gerichtlichen Ginschreiten gegen einige wiber das Edikt erschienene "aufrührerische Scharteken". Die im August 1788 zu Berlin er-as schienenen "Fragmente über Aufklärung" trugen ihrem Berfasser A. Riem, reformiertem Prediger am Waisenhaus, einen Verweis ein; ein in Berlin sich aufhaltender Hamburger namens Wützer, wurde wegen seiner zu Leipzig gedruckten "Bemerkungen über das Religionsedikt" zu sechswöchentlicher Gefängnisstrase verurteilt; der berüchtigte Hallenser K. Fr. Bahrdt wurde wegen seines, den König wie den Minister Wöllner in schamloser Weise insamierenden Lustspiels (Das Religionsedikt. Lustspiel in fünf Aufzügen. Eine Stizze von Ricolai dem Jüngeren, Thenakel 1789) zu zweisährigem Gefängnis verurteilt, von dem persönlich noblen und mitleidigen Wöllner übrigens im Gefängnis wiedscholt mit Geldgeschenken bedacht und bem König zum teilweisen Strafnachlaß empfohlen. Auch außerhalb Preußens tam es zu Presprozessen. —

Wichtiger aber als diese Repressibmagregeln waren die positiven Versuche Wöllners zur Ausführung des im Religionsedikt aufgestellten Programms: Die Ginführung eines neuen Katechismus, der sog. "Ersten Anfangsgründe der driftlichen Lehre"; das Restript an die theologische Fakultät zu Salle betr. Ausarbeitung eines neuen theologischen Lehrbuchs über die Dogmatik der lutherischen Kirche für samtliche preußische Universitäten, in dem so aber die Sätze der Neologen vermieden, die alte Orthodogie streng beobachtet werden musse Böllner 433

(d. d. 21. Märg 1791); insbesondere aber ber Entwurf einer neuen Brufungsordnung für bie Kandibaten bes Predigtamts vom 9. Dezember 1790, und bas für biefen 3med aufgestellte Schema examinis candidatorum s. s. ministerii rite instituendi (in 36Th 1862, S. 430 ff.), und die zur Durchführung dieser neuen Brüfungsordnung wie ber übrigen beabsichtigten Reformen am 14. Mai 1791 ernannte "immediate Examinations 5 tommission" bei dem Berliner Oberkonssischer mit diesem verdunden, aber von ihm unabhängige, unmittelbar unter dem Departementsches stehende geistliche Prüfungsund Aussichtsbehörde. Ihre Mitglieder waren: 1. der Oberkonsisteitstriche und Oberdaubirektor Johann Csaas Silberschlag, Prediger an der Oreisaltsstriche in Berlin; 2. Konsistorialrat Hermann Daniel Hermes in Berlin; 3. der Berliner Prediger an der 10 Georgenkirche K. G. Woltersdorf und 4. der Geheimerat Gottlob Friedrich Hilmer. Nach dem Tode Silberschlags 1791 trat an dessen Stelle als Mitglied der Kommission Andreas dem Archiver an der Presidentischliefts in Werlin (och 1810). Beder, Brediger an der Dreifaltigfeitstirche in Berlin (geft. 1819). Was diefen Männern von Anfang an ihre Wirtsamkeit erschwerte, war einerseits ihre Namenlosigkeit in ber Gelehrtenwelt, und andererseits der Mangel eines Ruchaltes und thatträftiger Unter- 15 ftupung von feiten der Gemeinden. Wöllner felbst hatte in ben boberen Beamtenund Juristentreisen wie unter bem Abel wenig Freunde, aber viele offene und versteckte Seine Bertrauensmänner und Wertzeuge aber besagen auch wenig Geschick und wenig Autorität. Der alte Silberschlag hatte sich mehr durch seine Wasser- und Deichbauten als durch seine Predigten und theologischen Schriften einen Namen ge- 20 macht. Hermes und Woltersborf, wie der fpater eingetretene Beder, waren nur als Prediger bekannt, von Hilmer wußte man gar nichts, als daß er seine Bildung in der Brüdergemeinde erhalten. Das einzige theologische Spezimen, das von der Immediationmission ausging, das von Hermes versaßte Schoma Examinis trug zwar keineswegs den Topus streng lutherischer Orthodoxie, zeigte vielmehr eher, besonders in der Betonung 26 der Lehren von der Sünde und Bekehrung, den Typus des späteren Halleschen Pietismus, war aber im ganzen nach Inhalt und Form ein sehr schwaches Produkt. Es behandelte die Lehren von der Gottheit Christi und ber Berschnung in der traditionellen kirchlichen Formulierung, hat andere wichtige Lehrstücke, wie die von der Kirche, den Sakramenten, der Schrift, ja sogar die lutherische Rechtsertigungslehre zurückgestellt oder 30 ganz übergangen, und überdiest war die erste Redaktion des Schemas ziemlich übereilt und daher nicht bloß durch grobe Drucksehler, sondern auch durch eine Anzahl von gramma-tischen und lexikalischen Fehlern entstellt; eine zweite Auslage hat diese Fehler nur teilmeise verkessert (AkTh. 1862 S. 430 ff.) weise verbessert (3bIth 1862, S. 430ff.).

Der Wirtungstreis ber "immediaten Examinationstommission" wurde burch eine bon 86 bem König eigenhändig unterzeichnete "Instruktion" vom 31. August 1791 näher fest-gestellt: "Da das Religionsedikt die Basis aller ihrer Arbeiten sein musse, so habe sie dahin zu feben, daß felbiges nach allen feinen Bunkten, die die Aufrechthaltung der reinen driftlichen Lehre betreffen, allenthalben in Ausübung gebracht werde; fie hat daber eine Instruktion zu entwerfen für alle Consistoria in ben preußischen Landen wegen Be- 40 obachtung bes Religionsedikts; ferner habe sie teils selbst, teils durch Unterkommissionen in den Provinzen eine möglichst zuverlässige Kenntnis sich zu verschaffen von den guten und schullehrern im ganzen Lande. Zu diesem Zwecke hat sie eine doppelte Lifte zu entwerfen; in ber einen werden alle guten Brediger und Schul-lebrer aufgeführt nach ihrer Rechtschaffenheit, Geschicklichkeit und namentlich ihrer Ortho- 45 dorie; in die andere kommen alle Neologen und die ganze Rotte der sog. Aufklärer, so= wie die durch ihren Lebenswandel anrüchigen, um auf die ersteren ein wachsames Auge zu haben, an ben letteren, wenn die admonitiones unwirksam bleiben, die Kaffation zu bollziehen. Das zweite hauptgeschäft ber Rommiffion besteht in ber Beteiligung an ben Kandidatenprüfungen, wobei ihre Aufgabe die doppelte ist, fürs erste alle Kandidaten vor 50 ben gewöhnlichen tentaminibus über ihr Glaubensbekenntnis zu explorieren und ob sie auch nicht von den schädlichen Fretumern der jezigen Reologen und Aufklärer angesteckt seien, fürs andere aber den vom Oberconsistorio vollzogenen examinibus beizuwohnen, um denselben durch ihre Gegenwart desto mehr Gewicht wie auch Regelmäßigkeit zu geben". Das Ziel dieser Instruktion wird schließlich dahin bestimmt, "daß unter Gottes 55 Beistand den Freiehrern und Berführern Einhalt gethan und das Bolk nicht mehr, wie bisher vielfältig geschehen, von der reinen alten wahren Religion Jesu abgeführt werbe". Durch eine tgl. Instruktion für sämtliche lutherische Konsistorien vom 10. Nov./9. Dez. 1791 wurden bann auch für die einzelnen Brobingen zwölf der Berliner Immediatiommiffion untergeordnete Unterfommiffionen eingefest, Die unter bem Prafibium von ortho= 60

434 Wöllner

boren Predigern bie Konduitenlisten zu führen und das examen orthodoxiae mit ben

Randibaten anzustellen hatten.

Noch weitere Anordnungen folgten: betr. Prüfung der Prediger bei Amtsascensionen; betr. die Predigten am Himmelsahrtssest (12. Mai 1793); 1794 eine von der Jmmediats kommission erlassen "Umständliche Anweisung für die evangelisch-lutherischen Prediger in den preußischen Landen", worin die Prediger ebenso väterlich als ernstlich angewiesen werden, die Grundlehren des Christentums auf echt biblische Art den Zuhörern vorzutragen; serner wurden Reverse angeordnet für alle Geistlichen, Ghmnasials und Universitätslehrer, sich in allen Stücken genau nach dem Religionsedikt zu richten; ein weiteres Restript desahl, die 1793 erschienene Schrift von G. A. Baumgarten-Crusus, Stiftssuperintendenten in Mersedung, "Schrift und Bernunst für denkende Leser" aus den Richenfararien anzuschaften, damit die Geistlichen sich daraus belehren lassen "über die abschuliche Accommodationshppothese und über die freche Behauptung der Reologen, es sei nicht alles wahr, was die Schrift lehrt, sondern die Bernunst müsse die biblischen Aussagen zu son Larmer (vom 12. April 1794), "die Fissale anzuhalten, daß sie dei den Untersuchungen gegen Reologen und Übertreter des Religionsedikt weder saumselig noch nachlässig sein sollen, wosern sie nicht selbst kassiert sein wollen", zur Absürzung des Bersahrens aber wird angeordnet: jeder Prediger, der dem Religionsedikt zuwöder handelt, soll vom Konsistorium soch unch Dekret seines Amtes entsetzt werden; "ich besehle Euch demnach, unter Androhung meiner Ungnade, mehr Strenge anzuwenden, und strasende Exempel zu statuieren". Auch dies waren sreilich mehr Schreckschäftzige, als konsequent durchgeführte oder durchsührzbare Anordnungen.

Bald zeigte sich, wie wenig Erfolg mit allen diesen Maßregeln zu erzielen war. 25 "Man hält uns für mächtig", äußerte Hermes gegen Niemeyer in Halle, "aber nicht einen einzigen neologischen Prediger haben wir abzusehen vermocht: so arbeitet uns alles ents gegen". Nicht wegen heterodozer Lehre, sondern wegen grober Unsütlichkeit erfolgte 1792 die Ambientspussig eines Predigers Stork in Berlin; und nur durch Eingreisen der Kadinettsjustiz kam es nach langen Berhandlungen 1793 zur Absetzung des sog. "Jopfsoschultzund Aufklärungsdragoners", des Predigers Johann Heinrich Schulz zu Gielsdorf bei Berlin, der mit unglaublicher Unvorsichtigkeit und Roheit gegen verschiedene krechliche Dagmen gebredigt und überdies durch seine moderne Kagrtriur Auftak erreit hatte. Dogmen gepredigt und überdies durch seine moderne Haarfrisur Anstoß erregt batte. Noch weniger gelang es, bei den Universitäten etwas durchzuseten. Zwar fehlte es nicht an Versuchen, die Lehrfreiheit zu beschränken ober boch heterodoxe Dozenten unschäblich zu 35 machen. Die theologische Fatultät in Halle, ber bamals Röffelt, Schulz, Knapp, Riemeher angehörten — Semler war 1791 geftorben — hatte Wöllner baburch gereist, daß fie die ihr aufgetragene Bearbeitung eines dogmatischen Lehrbuchs zuerst unter allerlei Borwänden berzögert, zulet unter dem 11. August 1792 ganz abgelehnt hatte. Böllner ordnete nun durch Rundschreiben an alle theologischen Fakultäten (11. Dez. 1792) an, 40 daß sofort, in Ermangelung eines besseren, des kürzlich verstorbenen Leipziger Theologen S. F. N. Morus Epitome religionis christianae bie Grundlage ber bogmatischen Borlefungen bilben folle. Zugleich wurde verfügt, daß jeder Studiofus der Theologie, "wenn er um die licentia concionandi nachsucht, ein schriftliches Zeugnis seines Beichwaters beibringen musse, ob und wie er sich während seiner akademischen Zeit ad saora geschlichen habe". Als bald darauf die Immediatexaminationskommission bei Wöllner anzeigte, daß die "populäre und praktische Theologie" Niemehers dem Religionsedikt zuwiderlaufe und beantragte, ihm den Gebrauch dieses Buchs dei jeinen Vorletungen zu unterfagen (20. Juli 1792), entsprach Wöllner diesem Antrag. Niemeber gab darauf seine unterjagen (20. Juli 1792), entsprach Assuker viejem Antrag. Remeder gab dataly jeute bogmatischen Borlesungen ganz auf und trug Homiletit vor. Als Spion und Gegensogewicht wurde ihm der Medlenburger J. H. Tieftrunt zur Seite geseht (vgl. d. Art. Bd XIX S. 763 ff.). Am 3. April 1794 erging an Nösselt und Niemeder auf Beranlassung der Immediatiommission ein gleichsautendes Restript. Der König selbst habe mit Mißsallen gehört, daß sie in ihren Borlesungen noch immer "durch neologischen Prinzipia ihre Zuhörer von der verlandschaften Glaubenslehre abstützen in der Verlandschaften von der verlandschaften Glaubenslehre abstützen in der Verlandschaften von der verlandschaften Glaubenslehre abstützen in der Verlandschaften verlandsc 56 sie werden baher ermahnt, davon abzustehen und eine andere Lehrart anzunehmen, widrigen= falls Ihr es Guch selbst werdet zuzuschreiben haben, wenn bei nicht bald erfolgter Befferung mit unvermeiblicher Kaffation gegen Guch verfahren werben wirb". Die beiben Bedrobten antworteten in einem an ben König unmittelbar gerichteten Schreiben (30. April 1794): "Die fernere Beurteilung unserer Lehrart müßten wir, da eine andere anzunehmen so uns unmöglich, anheimstellen und die Folgen davon von der Gerechtigkeit Seiner Majestät

erwarten". Balb barauf (Ende Mai 1794) trafen die beiben Oberkirchenrate Silmer und Hermes in Halle ein mit bem Auftrag, ben Religionsunterricht in ben Schulen und Symnafien bes Herzogtums Magbeburg und Halberftabt, vornehmlich aber auf bem unter Niemepers Inspettion stehenden Halleschen Badagogio zu visitieren und babei zugleich bie theologische Fakultät in Halle scharf ins Auge zu fassen. Bon einem aufgeregten Studenten= 5 baufen mit unangenehmen Demonstrationen bedroht, verließen sie aber schon am folgenden Morgen schleunigst die Stadt, ohne den Professoren ihre Eröffnungen gemacht zu haben. Als eine kategorische Aufforderung an die einzelnen Mitglieder der theologischen Fakultät in Halle erging, ju erklaren ob fie eine andere Lehrart anzunehmen fich entschließen wollten ober nicht, wandte sich die Fakultät mit einer aussuhrlichen, in würdigem Tone 10 gehaltenen, von Nöffelt verfaßten Beschwerbeschrift an den Staatsrat als die höchste Retursinstanz. Die von allen Ministern, mit Ausnahme Wöllners, unterzeichnete Antwort bes Staatsrats enthielt die ehrenvollsten Anerkennung ihres Berhaltens. Go scheiterten bie Angriffe auf die akademische Lehrfreiheit an dem Freimute der Halleschen Fakultät und an der Charaktersestigkeit und dem Gerechtigkeitssinne des altpreußischen Beamtentums. Ühn= 15 liche Bersuck des Einschreitens gegen den Prosession Steinbart in Frankfurt a/O., wie gegen die Königsberger Hasse und Kant, blieben ebenso erfolglos.

Gleich nach dem Regierungsantritt König Friedrich Wilhelms III. (16. Rodember 1797) traten die bisherigen Wahregeln außer Kraft. Die Examinationskommissionen wurden (27. Dezember 1797) ausgehoben; das Oberksonssischen in seine früheren Rechte 20

wieder eingesetzt, die vorgeschriebenen Reverse erlassen, die Einsendung der Bistiationspredigten abgestellt, das Examinationsschema abgeschafft und eine neue Instruction für die theologischen Prüfungen erlassen. Wöllner behauptete sich nur noch kurze Zeit in seinem Amt. Noch im Jahre 1797 machte er einen Bersuch, das zwar niemals sörmlich ausgehobene, aber faktisch fast soon derreetzen. Aller eine Keligionsedikt in Erneuerung zu bringen. 28 Darauf empfing Wöllner am 12. Januar 1798 eine höchst ungnäbige Kabinettkordre (Tellers Mg für Prediger VIII, 369), und wenige Wochen darauf, am 11. März 1798, seine Entlassung ohne Pension, er zog sich auf sein Gut Großriez bei Beestow in der Mark Brandenburg zurück, um sich aufs neue den landwirtschaftlichen Interessen zu widmen. Wiederholte Bitten um Rückgabe der dem vorigen Monarchen als Prinzen von so Preußen übergebenen Handschriften seiner Borlesungen und ebenso ein Gesuch um einen Gnadengehalt in seiner bedrängten Lage blieben vergeblich. Er starb den 10. September 1800 nicht ohne Achtung und Anerkennung seines Talents wie auch seines Charatters bei denen seiner Gegner, die ihm näher gestanden hatten.
Die Beurteilung der kirchenpolitischen Wirksamkeit Wöllners, um die es sich hier allein 85

handelt, hängt von dem Urteil über das Religionsedikt und den damit zusammenhängens den Maßregeln ab. Mag man nun die durch die Aufklärung hervorgerufenen kirchslichen Mißftände noch so hoch einschäpen, in der Art, wie ihre Abstellung erreicht werden sollte, ging Wöllner von falschen und nicht zu verwirklichenden Boraussetzungen aus und die weiteren Schritte waren eine Kette von Mißgriffen. Es war eine Thorheit, den 40 Rampf mit einer die ganze europäische Rulturwelt durchwogenden Geistesbewegung durch Polizeibekrete aufnehmen zu wollen, und es war eine ftarke Berkennung bes Wefens ber ebangelischen Kirche, daß die Bekenntnisschriften fortan nach Analogie eines burgerlichen Gefetbuchs gehandhabt werben follten. Unter firchenrechtlichem Gesichtspunkt hat Riefer (f. o.) bem Religionsedikt mit ber Begrundung eine bahnbrechende Bedeutung jugewiesen, 45 baß es burch die Gleichstellung ber brei hauptkonfessionen ber driftlichen Religion" jum erftenmal in ber Geschichte ber Gesetzebung die Extlusivität des alten Landestirchentums burchbrochen hat und daß "gerade das, was vom Religionsedikt epochemachend war, in der Hauptsache vom Allgemeinen Landrecht aufgenommen" worden ift. Aber bie Berudfichtigung ber Entstehungsgeschichte bes Landrechts, bas allerdings erft am 60 5. Februar 1794 publiziert worden ift, wie der in ihm wie in dem Religionsedikt herrschenben Rechtsanschauungen zeigt (bgl. Förster a. a. D.), daß es vielmehr ein "Rudfolag gegen bie im Landrecht tobifizierten naturrechtlichen Theorien von Staat und Rirche geweien ift". Bagenmann + (C. Dirbt).

Bohlthätigfeitsanstalten. — Chastel, Etudes historiques sur l'influence de la charité 55 durant les prémiers siècles chrétiens, Paris 1853; Raşinger, Geschichte der k charte ab pflege, 2. Auss. Freiburg 1884; Uhlhorn, Die christl. Liebesthätigteit, 3 Teile, Stuttg. 1882 bis 1890; dänische Bearbeitung dieses Werts mit Zusähen aus der Gesch. der dänischen Kirche De Kristne Kaerligheds Gerninger von Chr. Obelit, Kopenhagen 1885; Lasemand, Histoire de la charité, 3 Bde, Paris 1902—06; Hering, Die Liebesthätigkeit der deutschen Resorma: 60 tion, ThStk 1883 und 1884; Nobbe, Die Armenpstege im 16. Jahrh. nach b. evang. KKCD Deutschlands, JKG X, 1889, S. 569; Bosset, Die Liebesthätigkeit der evang. Kirche Bürttembergs bis 1650 in d. Württ. JB. sür Statistit und Landeskunde 1905; E. v. Möller, Die Elendenbrüderschaften, Leipz. 1906; Statistit der öffentl. Armenpstege i. J. 1885 in Statistit d. Deutsch. Reichs, NF XXIX, Berlin 1887; Hossinan und Simon, Wohlschrispstege in Rheinland und Westschland und Westschland und Westschland und Düssetschland und Noblicker Düssetschland und Mestschland und der der größeren deutschen Städten sinden 1904. Für die Wohlthätigkeitsanstalten in den größeren deutschen Städten sinder man freisch sehr ungleichmäßige — Nachweise im Statistischen Jahrduch deutschen Städten, Breslau 1890 si. zu vol. ist auch Böhmert, Das Armenwesen in 77 deutschen Städten, Dresden 1886; Klumker, was. Armenstatistist einiger deutscher Städte für 1896/97, Jena 102; Alberdingt Thijm, De Gestichten van Lieschaftels in Belgie van Karel d. Gr. tot aan de XVI- eeuw in den Memoirs couronnés, publiés par l'academie royale, Bd XLV, Büsset 1883; ders., Les höpitaux en Belgique en moyen-age, Löwen 1883; deutsche Bearbeitung, Geschiche der Wohltschlandschle in Belgien, Freiburg 1887; Loth, La charité cath. en France avant la révolution, Tours 1896; Du Camp, Die Wohltstigseitsanstalten der chr. Barmberzigsteit in Baris, 2. Aust., Mainz 1887; Legrand, Les maisons-Dieu, leurs statuts au XIII- sidele, Rev. des quest. hist. 60, 1896, S. 95 st., leur régime intérieur au moyen age 63, 1898, S. 99 st.; Alschort, D. englisch Armenwesen, in Schonder, Staatse und sążalwissenschaft. Horschaft, Die hristna Kärleksverksamheten i Sverige under Medeltiden, Strengnäs 1893; Emminghaus, D. Armenwesen und die Armenwesen der Europ. Staaten, Verlin 1870; Böhmert, Die Armenpstege, Gotha 1890, S. 97 ein umsängliches Litteraturverzeichnis; Löning in Schönbergs Handbuch der politischen Dekonomie III-, Tübingen 1891, S. 963 st.; Brückner, Reorganisation der Anstalksplege in den IVB

Die vordriftliche Welt kennt keine Wohlthätigkeitsanstalten. Das AT forbert Barm= herzigkeit und Milbthätigkeit und enthält auch einzelne Ordnungen zur Berforgung der Armen (Armenzehnten Dt 14, 28. 29; 26, 12 ff.), aber eine organisierte Armenpflege und Boblthätigkeitsanstalten gab es in Israel nicht. Sie waren auch kein Beburfnis, ba die Agrarverfassung bei dem Fehlen einer ausgebehnteren Industrie keine Armut in 30 größerem Maßstade auftommen ließ. Das nachezilische Judentum legte zwar großes und, je stärker der gesehliche Zug wurde, immer größeres Gewicht auf das Almosengeben (vgl. die Apotrophen: Tob 4, 8; 12, 8; Si 3, 3; 29, 12 u. a. v. a. D. und die Aussprüche (vgl. die Apokryphen: Tob 4, 8; 12, 8; S 3, 3; 29, 12 u. a. v. a. d. und die Ausspruce bes Talmub, in dem Almosengeben ein großes Gebot heißt. Eisenmenger, Entdeckes Judentum II, 287; Pirke Aboth V, 10. 13), aber so eifrig sich die Juden, namentlich in der Diaspora, gegenseitig unterstützten, eigentliche Wohlthätigkeitsanstalten sinden wir nicht, die hat erst das moderne Judentum in Nachahmung des Christentums geschaffen. Auch in der griechisch-römischen Welt fehlten sie. Was man wohl als Wohlthätigkeitsanstalten angeführt hat, um die alte Welt von dem Vorwurf zu befreien, es sehle ihr an solchen, trägt einen anderen Charakter. Sowohl die Unterstützung hilfsbedürstiger Würger in Athen (Boeck), Staatshaushalt der Athener I, 260 st.) als die Getreidelsespenden in Kom (Hirschseld), Die Getreidelieserung in der Röm. Kaiserzeit, Göttingen 1869; Waxzauardt. Kömische Staatsberwaltung II. 1884. S. 114 ff.) waren nicht Wohltbätialeitse quarbt, Römische Staatsverwaltung II<sup>2</sup>, 1884, S. 114 ff.) waren nicht Wohlthätigkeits-atte, sondern politische Einrichtungen. Auch die Alimentationen zur Erziehung armer Kinder, die uns seit Nerva in Rom begegnen, und die später von Trajan und Septimius 45 Severus befonders geforbert, über gang Italien und barüber hinaus sich erstreckten, hatten vorwiegend politischen Charafter und verfolgten politische Awede, obwohl babei, namentlich als auch Privatleute anfingen, berartige Stiftungen zu machen, humanitätsrudfichten ichon stärler mitwirkten (Marquardt S. 141 ff.; Lallemand I, S. 158). Am nächsten kommt driftlider Bohlthätigkeit noch, was in den Collegien (Mommsen, De collegiis et sodawithinget Wohnfulligen inde, ides in den Solegien (Abomingen, de Soliegies Soliegies Soliegies Romanorum; Boissier, La Religion Romaine II, 277 f.) zur Unterstützung ihrer Mitglieder geschah. Die Collegia tenuiorum waren Sterbekassen. Aus monatlichen Beiträgen der Mitglieder (stips) wurde eine Kasse (arca) gebildet, welche dann die Kosten des Begrädnisses bestritt. Auch in den übrigen, in der späteren Kasserieriet zuch zuch gehrechen und mannigsschlitzen Kosten wurden wurden spenden (sportulae) an 55 Brot, Wein ober Gelb verteilt, und sehr weit verbreitet war die Sitte, durch Legate Spenden am Todestage zu ftiften, die Borläuser der Spenden bei den dristlichen Seelenmessen. Auch in Krantheitsfällen oder bei Reisen und bei fonstigen Ereignissen, die Kosten verursachten (3. B. beim Militar bas Aufruden in eine bobere Charge), gablten mande Kollegien eine Unterstützung. Das reich entwickelte griechische Vereinswesen war ohne jede so Beziehung zu dem ganzen Gebiet der Wohlthätigkeit: es kannte weder Versicherungsgesesslichaften, noch Krankenkassen, noch Begrähnisvereine (s. Ziebarth, Das griech. Vereinse wesen, Leipz. 1896, S. 16f.).

Eine wirkliche Liebesthätigkeit entfaltete sich erst in den christlichen Gemeinden (vgl. d. Armempslege Bd II S. 92), aber auch hier sinden sich Wohlthätigkeitsanstalten in den ersten Jahrhunderten nicht. Der Grund liegt nicht bloß darin, daß der Kirche, so lange sie vom Staate noch nicht anerkannt war, die freie Bewegung sehlte, welche die Gründung von Anstalten ermöglicht hätte. So viel freie Bewegung hätte die Kirche in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts wohl besessen, und so gut wir schon Kirchenzgebäude und Kirchenzut sinden, wären auch Wohlthätigkeitsanstalten möglich gewesen. Die Hauptsache ist, man bedurfte ihrer nicht. Die kleinen Gemeinden konnten den Pflichten, welche ihnen die Liebe zu den Brüdern auslegte, auch ohne Anstalten genügen. Die fremden Brüder, welche kamen, die wenig zahlreichen Notleidenden fanden im Hause des Bischofs so oder anderer Gemeindeglieder ein Unterkommen. Besonders darf man nicht übersehen, daß der auch von der Kirche nicht angesochtene Bestand der Stlaverei die Zahl der dauernd Hilsbeduftigen verminderte: der alte und kranke Stlave wurde von dem Herrn versorgt, ohne Zweisel oft schlecht genug, aber einer etwaigen anstaltlichen Bersorgung war er das

burch entzogen.

Diefe Berhältniffe anderten fich feit bem 4. Jahrhundert, einerseits burch bas nun beginnende Einströmen der großen Dasse in die Kirche, andererseits durch die Berschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Reichs und die dadurch bedingte Zunahme ber Berarmung. Infolgebeffen wuchs bie Bahl ber Unterftutungsbedurftigen unberhältnismäßig. Die gemeinbliche Armenpflege suchte bie größeren Aufgaben, die ihr baburch 20 gestellt wurden, zu lösen und die reicheren Mittel, über die bie Gemeinden seit Konstantin gestellt wurden, zu lösen und die reicheren Nittel, über die Gemeinden seit Konstantin versügten, machten es möglich, ihre Thätigkeit sehr bedeutend auszubehnen (f. Bd II S. 93, 12 st.). Zu den Nitteln, die verwandt wurden, um den wachsenden Ansorderungen zu genügen, gehörte die Begründung von Wohlthätigkeitsanstalten. Uhlhorn hat in der 2. Aust. diese Werkes daran erinnert, daß wir nicht wissen, wann und wo die ersten 25 Wohlthätigkeitsanstalten entstanden, Bd XVII S. 301; doch hält er es für sicher, daß ihre Heimat der Orient war und daß ihr Ursprung in die Regierungszeit Konstantins d. Gr. fällt (so auch Lallemand, II, S. 126: um 325). Daß erstere ist richtig; aber gegen daß letztere erheben sich gewichtige Bedenken. Uhlhorn entnahm seinen Beleg auß Ratinger, der seine Annahme auf Sozom., H. e. V, 16 stützte. Aber dei Sozomenoß wieht nicht ein Wort von "bereits weit verbreiteten und in großem Segen wirkenden dristlichen Anstalten". Sozom erzählt vielmehr, daß Julian im Wetteiser mit der Gaststreundschaft der Christen es unternahm xaraywylous ξένων καὶ πτωχών καὶ τῆ άλλη τῆ περί τοὺς δεομένους φιλανθοωπία το Ελληνικον δόγμα σεμνύναι. Dieser Bericht ist gegründet auf den Brief Julians an Arsatios, in dem der Raiser jedoch nichts von 25 Wohlthätigkeits an stalten der Christen sagt, sondern im Blid auf ihre Wohlthätigkeitssüd ung gebietet, ξενοδοχεῖα καθ' έκάστην πόλιν κατάστησον πικνά, δν' ἀπολαύübung gebietet, ξενοδοχεῖα καθ' έκάστην πόλιν κατάστησον πυκνά, ΐν' ἀπολαύσωσιν οἱ ξένοι τῆς παρ' ἡμῶν φιλανθρωπίας (S. 489 und 492 der Ausgabe von Husse). Man könnte von der Stelle des Sozomenos aus zu der Borstellung kommen, daß Julian die Beherbergung ber Fremben in Chriftenhäufern überbieten wollte burch 40 bie Herstellung eigener Frembenherbergen. Das wäre aber unrichtig. Es gab in der That schon vor Julian christliche Wohlthätigkeitsanstalten. Der Beweis liegt in dem Bericht des Epiphanius über Aerius, haer. 75, 1, S. 116, Ausg. v. Ohler. Hiernach übertrug Ευίβρατίως νου Sebaste nach seiner Wahl zum Bischof (um 356, s. Vyter. Hertrag Eusthatius von Sebaste nach seiner Wahl zum Bischof (um 356, s. Vyter. Hertrag des Eerodoxeior, δπερ έν τῷ Πόντῷ καλείται πτωχοτρο- 45 φείον. Epiphanius sigt erklärend hinzu: τοιαῦτα γάρ τινα κατασκευάζουσι κατὰ φιλοξενίαν καὶ τοὺς λελωβημένους καὶ ἀδυνάτους ἐκείσε ποιοῦντες καταμένειν έπιχορηγοῦσι κατὰ δύναμν οἱ τῶν ἐκκλησιῶν προστάται. Die Stelle beweist nicht nur, daß Julian driftliche Wohlthätigkeitsanstalten gekannt haben kann, sondern auch, daß diese in der Regel von den Bischöfen, den Leitern der kirchlichen Armenpflege, eingerichtet so wurden, also kirchliche Anstalten im eigentlichen Sinn bes Wortes waren. Die erklärenbe Notiz des Epiphanius läßt vermuten, daß solche Anstalten noch zu seiner Zeit nicht tiberall bekannt waren. Dann wird man aber ihren Ursprung schwerlich über die Mitte des 4. Jahrhunderts hinaufrücken dürsen. Dem entspricht es, daß sich die Mitteilungen über Xenodochien erst nach Julian mehren. Es scheint mir nicht unmöglich, daß seine 58 Anordnung den Eiser der Bischöse geradezu anspornte. Nun gründete Basilius nicht weit von Casarea eine große Wohlthätigkeitsanstalt für Kranke, besonders auch Aussätzige, und sir Frende. Gregor von Nazianz sagt rhetorisch: eine neue Stadt vor der Stadt die schoogekrai nal ovupogd panaglizerai (Orat. 43, 63, S. 817, Mausriner-Ausg.). Aber daß Basilius sich über diese Unternehmen rechtsertigen mußte (ep. II, so

94 MSG 32, S. 488), zeigt einleuchtend, wie ungewohnt das Ganze noch war. Auch von ein Baar πτωχοτροφεία in kleineren Orten seiner Diöcese ersährt man durch seine Briese; an der Spige standen Landbischöfe. Basilius suchte diesen Anstalten Freiheit von Abgaben zu verschaffen (ep. II, 142 und 143, S. 591 ff.). In Antiochia destanden zur Beit der dortigen Thätigseit des Chrhsossomus um das Jahr 380 ein ξενών sür Kranke aller Art und ein καταγώνον τών πτωχών dor der Stadt; in lexterem besanden sich die an Elephantiasis und Kreds Leidenden, denen das Betreten der Stadt verwehrt war (ad Stagir. III, 13, S. 273, Ausg. von Montsaucon; vgl. In Matth. hom. 66, 3, S. 741). In Konstantinopel gab es unter Theodossus I. ξενώνες τών έκκλησών, in 10 denen Kranke veryslegt wurden (Theod. H. e. V, 19, S. 441 Ausg. von Gaissord). Chrysossomus etwähnt eine sirchliche Fremdenherberge: έστιν οίκημα κοινόν ή έκκλησιώ, δν ξενώνα καλούμεν. Wir erfahren zugleich, daß der nötige Auswand von der Kinche gettagen wurde: μη τὸ ἀπὸ τών κοινών τῆς έκκλησίας τρέφεσθαι χρημάτων αὐτοὺς, τοῦτο ὑμᾶς ἀφελησαι δύναται (In Acta hom. 45, 4, S. 383 f.). Auch ein νοσοκομείον 15 sand Chrysossomus nach Palladius (V. Chrys. 5, S. 21) in Konstantinopel vor; es genügte aber dem Bedürfnis nicht: περισσούσης τῆς χρείας, κτίζει πλείονα νοσοκομεία, προκαταστήσας δύο τών εὐλαβών προσβυτέρων, ετι μην καl largoùς καl μαγείρους καl χρηστοὺς τῶν ἀγάμων ἐργάτας τούτοις εἰς ὑπηφεσίαν, ὧστε τοὺς επιχωριάζοντας ξένους καl ὑπὸ νόσου ληφθέντας τυγχάνειν ἐπιμελείας (α. α. D., don 2 δοβιβτίαten, wie Uhlborn Liedesthätigkeit S. 320 angiebt, ift, wie man sieht, seine Rede). Dagegen derdantl das in neueren Berten mehrsach erwähnte don Ephräm in Edesta gegründete "Krantenhaus mit 300 Betten" nur einem Migwerständnisse ein Guttehung. Nach dem Berichte des Sozom., H. e. III, 16 handelte es sich um eine dorübergehende Sissation ansählich einer ungewöhnlichen Theuerung.

Das find die Anfänge der Wohlthätigkeitsanstalten. Die Annahme, daß sich ihre Zahl im 5. und 6. Jahrhundert mehrte, ist ohne Zweifel richtig. Schon die Anerkennung, die fie fanden, mußte dazu führen. Bon Wichtigkeit für die Vermehrung war ohne Aweifel auch die wachsende Berbreitung bes Monchtums. Denn aus Johannes Cassianus ift zu entnehmen, daß die orientalischen Monchegesellschaften regelmäßig Xenodochien so unterhielten (vgl. Inst. IV, 7, S. 52 Ausg. v. Betschenig). Aber sichere Kenntnis fehlt uns. Denn ob man aus bem 8. Kanon von Chalcebon (of κληρικοί των πτωχείων καὶ μοναστηρίων καὶ μαρτυρίων υπό των εν εκάστη πόλει επισκόπων την εξουσίαν . . . διαμενέτωσαν, bgl. c. 10) folgern darf, daß Armenhäuser im 5. Jahrhundert eine allgemein verbreitete und regelmäßig vorhandene Inftitution gewesen seien (Uhlhorn, 85 Liebesthätigk. S. 321), ist minbestens fraglich und handgreiflich übertrieben war es, wenn Rapinger schon im 4. Jahrhundert in Kappadozien "fast in jeder Stadt, in jedem Fleden" ein Hospital errichtet sein ließ (S. 143). Wir kennen weber die Progression, in ber die Zahl ber Anstalten stieg, noch das Ergebnis. Der 75. der arabischen, angeblich nicanischen Kanones (Mansi II, S. 1006) beweist bei der Jugend dieser Fälschung nichts. Daß wit der wachsenden Zahl der Anstalten eine Teilung der Arbeit eintrat, liegt so sehr in der Natur der Sache, daß man es vermuten müßte, auch wenn es nicht überliesert wäre. Die Stiftung des Basilius war zugleich Fremdenherberge, Armenanstalt, Beschäftigungsstätte, Krankenhaus und Asyl für Unheilbare. Diese Berbindung war für die Dauer undurchsührbar. In welchem Maße die Zerlegung der Ausgaben durchgeführt under beit ber Wortschaft des God. Justin.; man hört von konness... veil ptochetzenhie von der von de chotrophia vel brephotrophia vel orphanotrophia vel gerontocomia (I, 2, 22, S. 16 ber Ausg. von Krüger). Daß das Krankenhaus, nosocomium, an biefer Stelle nicht genannt ift, ift wohl zufällig (vgl. unten S. 440, 11). Bon der Anlage der Kenobochien gewähren die Entbeckungen des Grafen Logus in Sprien eine Vorftellung (Panso docheion in Deir Seman nach der Inschrift aus dem Jahre 479; Syrie centrale II, pl. CXIV, S. 128; Bandocheion in Turmanin, 6. Jahrh., pl. CXXX und CXXXI ලි. 138 f.).

Das Gesagte gilt von der orientalischen Kirche. Das Abendland folgte ihrem Vorgang etwas später nach. Bis gegen Ende des 4. Jahrhunderts scheinen Wohlthätigkeitssanstalten hier noch undekannt gewesen zu sein: man findet sie dei Ambrosius nicht erwähnt. Auch Augustin predigte von der Hospitalität in einer Weise, die deutlich zeigt, daß die Aufnahme Fremder in Privathäusern noch Bedürfnis war (z. B. serm. 111, 2, S. 392; 179, 3 S. 595 Maurinerausg.). Aber gerade von ihm wissen wir, daß er durch einen seiner Presbyter ein Lenodochium erbauen ließ (serm. 356, 10, S. 968). In und bei so Rom gingen die ersten Stiftungen von dem Kreise der von Hierondmus angeregten

Männer und Frauen aus (Hier. ep. 66, 11, S. 401 und 77, 6, S. 461, Ausgabe von Ballarsi). Jüngere Stiftungen werden im Papstbuche dem Papste Symmachus (S. 124, Aug. von Mommsen: ad d. Petr. et ad d. Paul. ap. et ad s. Laurentium m. pauperidus habitacula construxit), dem Feldherrn Justinians, Belisar (Vit. Vigil. S. 149: xenodochium in via Lata) und Belagius II. (S. 160: Domum suam 5 secit ptochium pauperum senum) augeschrieben. In dem Briefen Gregors I. sind mehrsach Kenodochien erwähnt: in Rom ep. IX, 63, S. 84 und 66, S. 86, auf Sizisien II, 38, S. 136; IX, 35, S. 65 und Sardinien IV, 24, S. 258. Außer den Kenodochien kennt Gregor d. Gr. auch kleinere Anstalten der Art, Diakonien genannt, d. h. Häuser, in denen die Diakonen die Armen ihres Bezirks versorgten. Er erwähnt 10 solche in Rom XI, 17, S. 279, Pesard V, 25, S. 306, Reapel X, 8, S. 243. Ihre Ausgabe ist angedeutet durch die Worte quod ad mensas pauperum vel diaconiae exhibitionem percepisti (XI, 17). Man findet sie auch im Liber diurnus genannt (vgl. Nr. 88, S. 116, Nr. 95, S. 123 f., Nr. 98, S. 129).

Was Gallien anlangt, so ist Sulpicius Severus, ber Biograph Martins von Tours, 15 ber erste, von dem wir wissen, daß er eine Wohltbätigkeitsanstalt gründete: er gestaltete sein eigenes Haus zu einer "hospitium domus" (Paul. Nol. op. 24, 3 ad Sever. S. 203 f. Ausg. von Hartel; Uhlhorns Angade, die Bezeichnung hospitium sei jünger als das latinisierte Konodochium, ist demnach schwerlich richtig, Liedesthätigkeit S. 321). Johannes Cassianus, der in seinen Schriften da und dort der orientalischen Kenodochien Er- 20 wähnung thut (s. oben S. 438, 38 u. vgl. Coll. 14, 4, 2, S. 401; 18, 7, 6, S. 515), gab also seinen Landsleuten nicht Runde von einer ihnen undekannten Institution. Und Cäsarius von Arles, dem Franzosen und Deutsche das Verdienst zugeschrieden haben, daß er das erste Hospital in Gallien stiftete (s. Arnold, Cäsar. S. 395), muß auf diesen Ruhm verzzichten schwes für Sieche schwes. Vita Caes. I, 20, MG SRM III, S. 464). Wie 25 schnell und wie weit sich das Anstaltswesen in Gallien verbreitete, wissen wird. Denn aus den sog. Statuta eocl. antig., die man wohl herbeigezogen hat, läßt sich zur Beantwortung dieser Frage nichts entnehmen. Wird hier geboten, ut episcopus non longe ab eoclesia hospitiolum hadeat (c. 14 S. 143, Bruns), so beweisen die solzgenden oc., daß dabei an die Wohnung des Bischofs, nicht an eine Fremdenherberge ge= so dacht ist.

Wie sich aus dem Gesagten ergiebt, waren die Wohlthätigkeitsanstalten entweder Stiftungen ber Kirche ober fie waren bon Privaten gegrundet. Im ersteren, bem baufigeren, Falle befanden fie fich im Eigentum ber Rirche und wurden aus ihren Ginkunften erhalten, im letteren statteten die Stifter sie mit den nötigen Gütern aus. Wurden sie 85 nicht burch Schenkung ober Bermachtnis ber Kirche zugewandt, fo blieben fie im Besitze ber Stifter. Ein Beispiel hierfür ist Sulpicius Severus (vgl. a. a. D. ep. 24, 1, S. 202 u. 3, S. 204). Die Kirche hat wohl auch die Mittel für eine solche Anftalt durch Sammlungen bei den Gemeindegliedern zusammengebracht (Aug. sorm. 356, 10, S. 968: Pecunia, quae data erat ecclesiae propter xenodochium). Uhlhorn hat in der 2. Aufl. 40 biefes Werks, die Bermutung ausgesprochen, daß eine Zeit lang auch ber Staat fich bei ber Unterhaltung der Anstalten beteiligt habe; wenigstens rechne eine Berordnung des Raisers Gratian 382 das "publicis vel saoris aedibus construendis atque reparandis hospitalium domorum curae subjici" zu den munera sordida (c. 15. Cod. Theod. de extraord. sive sordidis muneridus XI, 16, S. 1095, Ausg. von Hänel). 45 Theod. de extraord. sive sordidis muneribus XI, 16, S. 1095, Ausg. von Hänel). 25 Se habe den Keniparochi obgelegen, deren Berpflichtung ein munus personale war (vgl. Arcadius im liber de muneribus in der lex 18. § 20. Dig. de muneribus et honoribus L. 4). Aber schon im Jahre 390 werde in einem Gesetze Balentinians diese cura hospitalium domorum nicht mehr dazu gerechnet (c. 18. Cod. Theod. cit., S. 1097), daher auch in der Wiederholung des o. 15 im justinianischen Coder (in c. 12 so de excusationibus munerum XLVIII, S. 421, Ausg. von Krüger) fortgelassen. Ich bezweiste aber, ob dieses Verständnis der angeführten Stellen richtig ist; es scheint sich vielmehr um Verpflegung von Gesandten u. dgl. zu handeln. Sicher ist, daß späterhin die Fernandten und der Kirsorge und Leitung der Kirsorge und Leitung der Kirsorge und Desitung der Kirsorge und de Tenodochien und die verwandten Anstalten gang der Fürsorge und Leitung der Kirche überlaffen blieben; ber Staat beschränkte sich darauf, sie zu schützen und zu forbern. Er 56 erkannte die kirchlichen Borschriften über die Prinzipien der Berwaltung an und fügte seinerseits sichernbe Normen bingu, erteilte auch ben Anstalten Brivilegien, welche bie Rirche bann auch in ihre Gesetzgebung aufnahm. Die römischen Kaifer approbierten im ganzen die bischöfliche Abministration der Wohlthätigkeitsanstalten, wie des übrigen Rirchenguts, und legten den Bischöfen die Aflicht wie das Necht auf, für die zu Gunsten der- so

selben ergangenen lettwilligen Berfügungen zu sorgen. So verordnet Raiser Zeno (c. 15. Cod. de sacrosanctis ecclesiis I, 2, S. 14): "Eadem (wie bei Legaten jum Bau eines Oratoriums) omnimodo valeant in xenodochiis quae dicuntur, vel nosocomiis vel ptochiis . . . . . und ausführlicher Justinian im Jahre 530 (c. 45 de 5 episcopis et clericis I, 3, S. 31), daß wenn ein Erblasser *zerwoos noinsur* angeordnet habe, dies in Sahresfrift ausgeführt werden folle, mit dem Singufügen: El de παρέλθοι δ είρημένος χρόνος και μήτε . . . δ ξενών οικοδομηθείη μήτε ξενοδοχοίη ό τοῦτο επιτεταγμένος, τηνικαῦτα αὐτούς τούς ... επισκόπους ἀπαιτεῖν τὰ ὁπεο τούτου καταλελειμμένα καὶ εἰς τοῦτο προσηκόντως ἐπιζητουμένα καὶ ποιεῖοθαι . . . 10 την τῶν ξενώνων ή γεροντοκομείων ή δρφανοτροφείων κατασκευην ή πτωχοτροφείων ή νοσοχομείων ποίησιν, . . . προβάλλεσθαι δὲ τοὺς ταῦτα διοικήσοντας ξενοδόχους η δρφανοτρόφους ή βρεφοτρόφους ή γεροντοχόσμους ή άπλως των εὐσεβῶν πράξεων διοικητάς τε καὶ ἐπιμελητάς, οὐκέτι δυναμένων μετά την τοῦ εἰρημένου χρόνου διαδρομὴν καὶ τὴν εἰρημένην ἀγνωμοσύνην των τοῦτο μὴ 16 ποιησάντων ἐμβάλλειν ἑαυτοὺς εἰς τὴν των εἰρημένων πραγμάτων διοίκησιν ἢ τοὺς . . . ἐπισκόπους ἀφιστῶν τῆς αὐτῷν διοικήσεως. ઉ8 fallen also die in der lethivilligen Berfügung vom Stifter in Bezug auf die Mitwirtung der Erben bei der Ausführung und ber Teilnahme an der Berwaltung getroffenen Dispositionen fort, wenn nicht innerhalb eines Jahres von dem Beauftragten die nötigen Schritte geschehen. Aber 20 auch abgesehen hiervon bleibt dem Bischofe das eigentliche Verwaltungsrecht, wie die Anstellung der Beamten, die Inspektion (Rechnungslegung u. s. w.), die Jurisdiktion u. s. w., indem der vom Fundator bestimmte Erbe und bessen Nachfolger, so ausgedehnt auch nach der Fundation ihre Rechte an der Stiftung sein mögen, doch nie die gesetzlich feststehenden Rechte des Bischoss ausheben können. Dies ergiebt sich aus den übrigen Feststehungen 25 des römischen Rechts, welche hier noch angeführt werden müssen (c. 32. § 4 S. 23, de episcopis et clericis I, 3. Novella VII, c. 1, 2, S. 51, CXX, c. 6, S. 582, CXXIII, c. 23, S. 612, CXXXI c. 10, S. 658 u. a.).

Das römische Recht betrachtete bemnach die Wohlthätigkeitsanstalten als kirchliche Institute und gewährte ihnen und ihren Berwaltern diejenigen Gerechtsame und Bribiso legien, welche die Rirche im allgemeinen besaß. Leo und Anthemius bestimmten darüber im Jahre 472 (c. 34, S. 23, C. de episcopis et clericis I, 3): Omnia privilegia, quae a retro principibus, aut a nostra serenitate, vel iudiciariis dispositionibus, aut liberalitatibus... praestita sunt orphanotrophio, sive asceteriis, vel ecclesiis, aut ptochiis, seu xenodochiis, aut monasteriis . . . per hanc prag-85 maticam sanctionem firma illibataque in perpetuum custodiri decernimus. Valde etenim hoc videtur esse necessarium, cum exinde sustentatio vel educatio orphanis atque egenis, et usibus ecclesiasticis ac ptochiis vel asceteriis comparetur —. Bon benselben Kaisern werden die besonderen Immunitäten der Alerifer auch auf die ptochotrophi, xenodochi u. s. w. übertragen (c. 32. § 7, S. 23. 60 C. tit. eit. verb. die Borschriften Justinians in c. 22 und 23, S. 16 f. C. de sacros.

ecclesiis. I, 2 vom J. 529 f. Novella VII u. a.).

Über die innere Einrichtung und namentlich über das Pflegepersonal in den Xenodochien sind wir nur sehr unvollkommen unterrichtet. Die Berwaltung führten dam Bischof ernannte Beamte, die Xenodochi, Ptochotrophi, Orphanotrophi u. s. w. An den 45 eigentlichen Krankenhäusern gab es Arzte und eine große Jahl von dienern, die zum Teil gegen Lohn angenommen werden. Ein Beispiel bieten wahrscheinlich die alexanderischen Verschalaum f. d. 2000 VIV. 2005. brinischen Barabolanen, f. d. A. Bb XIV S. 675. Häufiger scheint es gewesen zu sein, daß die Pfleger aus dem Kreise der Asteten genommen wurden (vgl. oben S. 438, 18 über Chrysostomus). Sie lebten nach der Art der Mönche. Das scheint besonders im 50 Abendland der Fall gewesen zu sein. Gregor d. Gr. versügte, daß nur "religiosi" zu Borstehern der Lenodochien auf Sardinien erwählt werden sollen (Ep. IV, 24, S. 258). Bei einem Xenodochium in Augustodunum beißt der Borsteher Abt, die Pfleger monachi. und es wird bestimmt, daß der König mit deren Zustimmung den Abt ernennen soll (Gregorii M. ep. XIII, 11, S. 376). Man begreift, daß die Begriffe monasterium 25 und xenodochium ineinander fließen, d. Vita patr. Jurens. 21, MG SRM III, S. 164, wo von dem Abt Eugendus erzählt wird: Distructis mansionum ediculis uno secum cunctos xenodochio quiescere fecit.

Unter ben politischen Stürmen, bie bie romische Welt seit ber zweiten Salfte bes 4. Jahrhunderts erschütterten und unter benen schließlich bas abendlandische Reich ju-00 sammenbrach, ist natürlich eine große Zahl von Wohlthätigkeitsanstalten zu Grunde gegangen. Aber die Institution als solche bestand in Ost und West fort. Für das mittelsalterliche Konstantinopel zählt Du Eange (Constantin. ohrist. IV, 9, Bb III, S. 163) 35 Kenodochien aus. Sie waren bestimmt für naldar roogaal nal naldela nard rous Koustavois narquor nal kévar śnodocyal nal deganeïai ardgar. Was das Abendland anlangt, so ward nicht nur das erträhnte Hospital des Chiarius bereits unter sotischer Herschaft gegründet, sondern auch die 3 Spitaler des Shammachus wurden gebaut, während Theoderich d. Gr. über Rom herrschte. Im fränksichen Reiche gründeten Ehildebert und seine Gemahlin Ultsprogota in Konn ein großes Lenodochium (Conc. Aurel. V v. 549 c. 15, S. 105); das von Gregor I. erwähnte Hospital in Autum (ep. XIII, 7, S. 372, vgl. 11, S. 376) war eine Stiftung der Königin Brunichilde und des Bischoss is Spagrius. Auch abgesehen von diesen großen Anstalten kann es nicht ganz an Kendochium und au Chalon s. S. 639—654 (c. 7, S. 210) schirmen den Besitz derselben ebens wieden der Kirchen und Rlöster. In der Sammlung Markulfs sindet sich ein Formular für die Gründungsverlunde eines Kenodochiums oder eines Klosters (II, 1, S. 70). Für is Rom hat der Liber diurnus (7.—8. Jahrh.) 2 Formeln de concedendo kenodochio (Kr. 66s., S. 62 Ausgade von Sickel). Auch wissen wir von einer ziemlich großen Anzahl von Anstalten: Gregor von Tours kennt ein Leprosenhaus dei Chalon sche (In glor. cons. 85, S. 803); in Athies, Dep. Somme, gründete die Königin Radegunde ein Haus schrichtung des dortigen Kenodochiums auf König Dagobert zurüd (Gesta Dagod. 29, S. 411); in Verdun, Met, Mastricht gad es im Jahre 636 Leprosenhäuser (Test. Grim. WRh. UB. I, S. 66.); noch andere Besispiele KG. D.s I, S. 236, Anm. 6. Um verdreitetsten scheinen im fränksichen Reich die kleinen Armenhäuser bei den einzelnen Kirchen, die gewesen zu sein

Doch ist diese Bedeutung der matriculae nicht unbestritten. B. Schäfer vertritt die Anschauung, daß die matricularii die niederen Kirchendiener seien (Pfarrfirche und Stift im beutschen MA. S. 90ff.). Dem Borte nach ist beibes möglich: die matricularii können ebenso die in die Matrikel der Kirchendiener wie die in die Matrikel der Armen Eingetragenen sein. Unbestritten ift auch, baß im späteren MA. matricularius den so niederen Kirchendiener, wohl auch ben Ministranten bebeutet (Syn. von Lüttich 1287, c. 10, 48, Hartheim III, S. 698; Syn. von Trier 1310, c. 19, Hartheim IV, S. 133). Darf man biefen Sprachgebrauch schon für bas frühere MU. annehmen, so ist bie matricula im übertragenen Sinn Korporation ber niederen Kirchendiener, bezw. bas haus, in bem fie gemeinsam lebten, und hat mit ben Wohlthätigkeitsanstalten nichts zu thun. Aber 85 Schäfers Anschauung ift gegenüber bem Sprachgebrauch bei Gregor von Tours und ben Schriftstellern ber nachsten Zeit undurchführbar. Gregor schilbert z. B. bie Buftande in ber matricula bei St. Martin in Tours folgendermaßen: Cum ad matricolam illam ... cotidie a fidelibus necessaria tribuantur, consuetudinem benedicti pauperes habent, ut cum multi ex his per loca discesserint, custodem inibi de- 40 relinquant, qui quod fuerit oblatum accipiat (de virt. s. Mart. I, 31, S. 603). Soll man wirklich glauben, daß das niedere Kirchenpersonal von St. Martin sich täglich in die benachbarten Orte — dem Zusammenhang nach: zu Bettelfahrten — zerstreute? Ober spricht die Schilderung nicht vielmehr klar die Thatsache aus, daß die matricularii Arme waren? Demgemäß spricht Gregor auch sonst; er nimmt zusammen: Nonnulli 45 matriculariorum et reliquorum pauperum (Hist. Franc. VII, 29, S. 310, 18). Die gleiche Zusammenstellung findet man bei Späteren, Vita Arnulfi 14, S. 438: Et matricularii seu ceteri pauperes; Vita Eparch. 10, S. 556: Collectis infirmis et matricolis. In ben Statuten Abalhards für Corbie find die niederen Kirchendiener und die matricularii nebeneinander genannt. Die ersteren gehören zu ben Klerikern, so bie letteren zu ben Laien (c. 1 bei d'Achery Spicileg. 1, S. 587); sie werben mit ben bienenben Laien zusammengestellt (c. 6, S. 589: Famulorum nostrorum vel matriculariorum, qui semper aequaliter habendi sunt). Die Gesta Dagoberts erzählen von diesem König: Et matricolam et senodochium ceteraque diversa loca ad hoc ibidem (in St. Denis) instituit, ut pauperes utriusque sexus sive etiam 55 qui sanctorum ope sanitate donari digni fuissent in reliquum ipsius elemosinis sustentati qui vellent in servitio ecclesiae acsi pro gratiarum actione permanerent (c. 29, S. 411). Hiernach konnte man aus ber matricula in ben nieberen Rixdendienst übertreten, aber ber matricularius war nicht als solcher Kirchendiener. Demgemäß unterscheibet noch hinkmar in bem von ihm gefälschten Testament bes Remi- co

gius die subdiaconi, lectores, ostiarii et iuniores, d. h. das niedere Rirchendersonal von den pauperes in matricola positi, indem er diesen verschiedenen Klassen eigene Legate erteilen läßt (Vita Remig. 32, S. 337, 16 und 339, 12) und fiellt ber Interpolator seines Testaments zusammen: in ptochiis, cenobiis, martiriis, diaconiis, 5 xenodochiis omnibusque matriculis (S. 341, 28).

Auf Grund dieses Sachverhalts scheint es mir sicher, daß vom 6.—9. Jahrhundert im fränkischen Reiche jedermann gewußt hat, daß die matricularii Armenhäusler, nicht aber niedere Kleriker waren. Schäfer würde auf seine Ansicht schwerlich gekommen sein, wenn er seine Untersuchung nicht lediglich auf die Regula Chrodegangi ausgebaut 10 hätte. Aber ist es wirklich auffällig, daß Chrodegang, der im Prolog eine Ordnung für seinen Klerus ankündigt, dann auch Bestimmungen für die Insassen der matriculae bringt, da doch jede matricula Appendix einer Kiecke war? Und ist es wirklich sicher, bag er an klerikale Rangordnungen gebacht hat, wenn er vorschreibt: Omnes in ecclesia in domo veniant mane prima expectantes in ordinibus suis, ba er boch auch 15 bon ben pueri parvi vel adulescentes berlangte, baß sie in oratione vel ad mensas ordines suos custodiant (c. 2, S. 4 ber Ausg. von Schmit)? Vollends belanglos find die feelforgerlichen Anordnungen; benn fie waren am Plate, mochten die matricularii Arme fein, die in der Pflege der Kirche ftanden, ober Dienstleute, die für fie ar-Entscheibend dafür, daß auch in der Reg. Chrod. die matricularii Arme und 20 nicht Kirchendiener find, ist endlich die Schilberung, die Chrobegang von ihnen entwirft: Non secundum institutionem antique ecclesie eorum esse conversatio sed sub magno quodam periculo et neglegentiam et, ut ita dixerim, absque praedicatione et confessione erant in quadam sccuritate positi, neque ad domum in stacionem publicam ad audiendum verbum Dei veniebant neque in reliquis 25 stacionibus, sed erant omnes sedentes unusquisque in loca sua (c. 34, S. 24). hier find nicht niedere Rlerifer gezeichnet, Die schon ihr Dienst täglich in die Rirche rief, fonbern vernachlässigte Armenhäusler.

Man muß bemnach baran festhalten, daß die matriculao ber frankischen Zeit zu ben Bohlthätigkeitsanstalten geborten. Richtig ift, baß fie fich, soweit fie nicht eingingen, 30 im weiteren Berlaufe in Genoffenschaften von nieberen Rirchendienern umgestalteten. Den Weg, auf dem dies geschah, läßt die oben S. 441,51 angeführte Stelle der Gesta Dagob. vermuten: man verlangte als Gegenleiftung für das Almosen von den Armen, so weit fie arbeitsfähig waren, kleine kirchliche Dienste. Gine Mustration zu dieser Umbildung bietet bas Güterverzeichnis von Prüm. Hier heißt es von ber domus hospitalis, es sollten in ihr XII pauperes fratres et prebendarii nostri sich aufhalten, qui de reditibus sibi assignatis omnibus diebus vite sue sustentabuntur inibi. Prefati enim pauperes continue permanebunt in obsequio ecclesie, campanas debent pulsare, claustrum quolibet sabbato scopare et ad omnia, ubi necesse fuerit nobis et ecclesie obsequium prestare (MRhein. UB. I, S. 146, Nr.135, 2). Lehr40 reich ist enblich ber Bergleich von Form. Andec. 49, S. 21 aus dem 6. Jahrhundert mit Form. Tur. 11, S. 141 aus dem 8. Jahrhundert. In der Formel von Angers beißt es: Nos fratris qui ad matricola sancti illius resedire videmur, quos nobis ibidem omnipotens Deus de conlata christianorum pascere videtur, invenimus ibidem infantolo; hier find die matricularii nur Insaffen eines Armen-45 hauses. Dagegen erzählen die von Tours: Dum matutinis horis ad hostia ipsius ecclesiae observanda convenissemus, ibique infantulo invenimus; hier leiften fie

einen firdlichen Dienft.

Die Matrikeln ber frankischen Reit scheinen ursprünglich regelmäßig zu Kirchen ober Rlöstern gehört zu haben. Aus ber Regel Chrobegangs sieht man, daß bischöfliche Rirchen 50 auch Matrifeln auf bem Lanbe besagen. Die Entwidelung bes firchlichen Guterrechts in ber frantischen Zeit machte es möglich, daß einzelne Matriteln sich zu selbstständigen Anftalten unter einem Borfteber (primicerius, martyrarius) entwidelten. Sie konnten eigenes Bermögen erwerben und — natürlich unter Aufsicht bes Bischofs — barüber verfügen (vgl. das Teftam. Grimos, MRhein. UB. I, S. 6). Berforgt wurden in den Matriteln, fo 55 weit wir seben, in der Regel erwachsene mannliche Urme; boch vgl. über Frauen S. 441, 19 u. 55. Wenn Uhlhorn (ME. XVII2, S. 304 und Liebesth.II, S. 26) aus ben eben angeführten Formeln folgerte, daß die Findelkinder in ihnen verforgt wurden, fo war bas unberechtigt. Die matricularii von Angers erzählen vielmehr, daß sie das gefundene Kind verkauften, und die von Tours vermeiden gwar bas Wort venundare, aber die Sache war so nicht besser. Denn auch sie quittieren: pro quo pretium accepimus id quod nobis

bene complacuit valentem soledos tantos. Eine entsprechende Formel für die römischen Lenodochien hat der Liber diurnus S. 28, Nr. 38. Hier schenkt der Papst einem Oritten pro fideli servitio nobis exhibito einen Knaben ex iure xenodochii illius als Stlaven; vgl. auch Vita Goar. 7 MG SRM IV, S. 417. Hier überall handelte es fich nicht um Berforgung ber Finbelkinder, sondern um bas Gigentumsrecht ber Kor- 6

poration an bem Findling, ben fie aufnahm.

Obgleich somit die aus ber alten Kirche überkommenen Bobltbätigkeitsanftalten im Postetud southe bie dus bet üter Artise überdininkenen Abohitgingtensatipatien in franklischen Reiche fortbestanden, ja ihre Zahl sich vielleicht noch vermehrte, war seit der Bölkerwanderung die Zeit der Anstalten vorbei. Der Grund lag in dem großen Umschwung der wirtschaftlichen Verhältnisse Europas. Da der ehemalige Weltverkehr stockte, 10 so hörte die stuttuierende Bewölkerung auf. Da die Industrie erlahmte, die städtische Bewölkerung sank und die Stadtbürger zum Ackerdau übergingen, verschwand das städtische Proletariat: es fehlten die Elemente, um Anftalten wie die bes Bafilius ju bevölfern. Bauernborfer und Stabtlein bon Aderburgern bedürfen teiner Armenhäufer. Die einzigen wirklichen Bedürfnisse, die blieben, waren Asple für die Aussätzigen und Hospize auf den 16 Baffen. Aus diesen Berhaltnissen erklart sich der Ruckgang der Wohlthätigteitsanstalten und ihre Umwandlung jur Erreichung anderer Zwecke. Den letten Stoß gab ihnen vermutlich die unter Karl Martell und seinen Söhnen in ausgebehntem Maße betriebene Entfremdung von Kirchengut (f. d. A. Liftinae Bb XI S. 485, 2ff.). Das vermag ich nicht birett ju beweisen. Denn in ben Erlaffen Karlmanns und Pippins ift nur von Rirchen- 20 gut im allgemeinen die Rede (MG CRFr. I, c. 10, 1, S. 25, 11, 2, S. 28, 12, 3, S. 29). Aber es ist wahrscheinlich, ba biesseits ber Alpen bas felbstständige Lenobochium zunächst fast ganz verschwindet. In keinem Kapitulare und keiner Urkunde Karls b. Gr. werden solche erwähnt. Was Uhlhorn, Liebesthätigkeit II, S. 66 ff. und RE. XVII<sup>2</sup>, werden solche erwähnt. Was Uhlborn, Liebesthätigseit II, S. 66 st. und ME. XVII, S. 304 angiebt, ist unbrauchbar; benn er hat übersehn, daß alle Stellen, die er benütt, 26 sich auf Jtalien beziehen. Für Jtalien ist es leicht, den Fortbestand der Xenodochien nachzuweisen; es gab hospitales, per calles Alpium siti, pro peregrinorum susceptione (Cod. Carol. 87, S. 623), ferner solche in den Vistümern Modena, Arezzo, Aquileja (Dipl. Kar. 1, S. 199, 204, 235). Sie standen zum Teil im Besth der Vistumer (i. die anges. Urst.), zum Teil waren sie in den Besth des Königs (Dipl. Kar. I, so S. 115 st., Nr. 81, Capit. I, S. 189, Nr. 89, 5; S. 195, Nr. 92, 3 u. 8). oder der Grundsherren (Capit. I, S. 192, Nr. 91, 3; S. 201, c. 95, 6; S. 328, Nr. 164, 7) gekommen. Daß ihr Zweck die Bersorgung der Armen und die Aussachme der Fremden war, war unvergessen (vgl. die a. Kap. Nr. 92 u. 164 u. S. 200, Nr. 95, 1; S. 210, Nr. 102, 9). Mber viellach wurde das Einsommen nicht sür diese Arbeit der Erwandt (vgl. I. S. 316, 85 Aber vielsach wurde das Einkommen nicht für diesen Zweck verwandt (vgl. 1, S. 316, 85 Nr. 157, 1; S. 328, Nr. 164, 7; II, S. 121, Nr. 228, 15), oder die Anstalten waren versallen (S. 191, Nr. 90, 12; S. 195, Nr. 92, 3). Das Bestreben der Fürsten war aus ihre Wiederherstellung und die Verwendung der Mittel für den stillungsmäßigen Zweck gerichtet (s. 332, Nr. 166, 3; II, S. 63, Nr. 202, 1; S. 94, Nr. 217, 5, vgl. die röm. Syn. von 826 c. 23, S. 374). 40 Uher der Friesla war nicht durchereisende das deigen die vielen Miederhaltungen dieser Aber der Erfolg war nicht durchgreifend; das zeigen die vielen Wiederholungen dieser Borschriften. Wenn Uhlhorn, Liebesthät. II, S. 68, Lothar I. sich damit begnügen ließ, daß 1/5 ber Einkunfte berjenigen Tenobochien, beren ordnungsmäßige Berftellung nicht zu erreichen war, für die Armen verwendet werde, so war das nicht ganz zutreffend. Lothars Borschrift lautet: Ut in senodochiis rationabiliter dispositis et adhuc in 46 pristino statu manentibus testatoris omnino conscripta serventur. In his vero, quae ab initio iustae rationis dispositione caruerunt, volumus ut quinta pars fructuum pauperibus detur; similiter in illis quae rationabilem dispositionem habuerunt et tamen qualibet negligentia pristini status ordinatione carent, volumus ut conditio suprascripta servetur, quousque per bonorum ordina-so torum providentiam et temporum habundantiam ad priorem valeant ascendere dispositionem (Cap. I, S. 332, Nr. 166, 3 von 825 (?). Lothar hatte weiterzgehende Abstädten; aber sie führten nicht zum Ziel. Ein Kapitulare Kaiser Ludwigs II. von 865 bestätigt den übeln Zustand vieler Aenodochien, beweist aber zugleich ihren Fortzbestand (Cap. II, S. 94, Nr. 217, 5; vgl. auch S. 82, Nr. 210, 7 von 845—850). So Man kann demnach nicht an einen vollständigen Untergang der alttirchlichen Wohlthätigzeitstänsstalten in Italien denken. Dort ist die Kontinuität der historischen Entwickelung nie ganz abgerissen: das mittelalterliche Hospital school sich dort an das altsirchliche Kenozachien bodium an.

Anders war es diesseits der Alben. Daß unter Karl d. Gr. Xenodochien nicht er= so

wähnt werben, habe ich eben bemerkt. Unter feinen Nachfolgern findet man einige Erwähnungen. In einer Eingabe ber Bischöfe an Lubwig b. Fr. (nach 816) wird gesagt: Qualiter senodochiorum ordo servetur, promulgata ab auctoribus eorum testamenta fatentur; nam si levitatis aut fortasse simplicitatis erroribus obvoluta 5 rationabili statu caruerint, catholici provisoris arbitrium prestolentur (Cap. I, 5 rationabili statu caruerint, catholici provisoris arbitrium prestolentur (Cap. 1, S. 369, Nr. 179, 6). Hiernach suche ber Epistopat die Resorm der ihrem Zwecke entstrembeten Anstalten sich selbst vorzubehalten. Etwa ein Jahrzehnt später werden sie in einer Versügung, die die Entstremdung von Kirchengut verbietet, neben Kirchen und Klöstern genannt (Cap. I, S. 310, Nr. 153). Aber der Erlaß ist ein Erzerpt aus den Novellen susstiniand; es läßt sich also aus ihm nichts über den wirklichen Bestand von Xenobochien in dieser Zeit entnehmen. Ferner gedenkt ihrer die Synode von Meaur 845 in einer Eingabe an König Karl II. Hier heißt es: Admonenda est regia magnitudo de hospitalibus, quae tempore praedecessorum suorum et ordinata et exculta twervert et modo and nichtlum sunt redacts. Sed et hospitalis Soctharum gures fuerunt et modo ad nichilum sunt redacta. Sed et hospitalia Scothorum quae 15 s. homines gentis illius in hoc regno construxerunt, . . . ab eodem hospitalitatis officio funditus sunt alienata (Cap. II, S. 408, Nr. 293, 40). Die hier ausgesprochene Behauptung, daß es im Westfrant. Reich taum mehr Lenodochien gebe, wird von ber Spnobe ju Quierzh Nov. 858 bestätigt (Cap. II, S. 434 Nr. 297, 10). Bas das ostfränkische Reich anlangt, so klagt Victor von Chur in einer Eingabe an Ludwig 20 d. Fr. von 823 in Bezug auf sein Bistum: Distructa sunt synodochia vel pauperum susceptiones (MG EE V, S. 309, Rr. 7). Es wird schwerlich anderwärts viel besser gewesen sein. Db es in der angelsächsischen Kirche des frühen MA. Bohlthätigkeitsanstalten gab, vermag ich nicht festzustellen. Bonifatius bat bas Bort xenodochium nicht; Alkuin regt in einem Briefe an Canbald von Nort bie Grundung von 26 Hospigen an, muß aber bas Wort erklären: Consideret tua pietas, ubi xenodochia i. e. hospitalia fieri iubeas, in quibus sit cotidiana pauperum et peregrinorum susceptio (ep. 114, S. 169). Die Wahrscheinlichkeit ist also nicht groß. Es ist burch biefe Aeußerungen nicht ausgeschloffen, daß die eine oder die andere Wohlthätigkeitsanftalt auch biesseits ber Alpen bas 8. und 9. Jahrhundert überdauerte (vgl. bas Hospiz auf so bem Septimer B.M. 864); aber fie zeigen boch fehr bestimmt, daß bas Anftaltemefen als folches nichts mehr bedeutete.

als solches nichts mehr bedeutete.
In die Lüde trat zunächt die Klösterliche Wohlthätigkeit. Schon die Benediktinerregel hat den Brüdern die Sorge für Fremde und Arme zur Pflicht gemacht (c. 53). War darin in den wüsten Zeiten des 8. Jahrhunderts diel versäumt, so gehörte zu der Skeform der Klöster, die Karl d. Gr. anstredte und Ludwig d. Fr. weiter führte, auch die Herftellung der klösterlichen Wohlthätigkeit. Karl hat auf deren Übung, die gastsreis Aufnahme Fremder und die Versonzung Armer, großes Gewicht gelegt (f. Cap. I., S. 62, Kr. 23, 9 von 789 "sieut regula continet", vgl. Pippin für Italien S. 210, Kr. 102, 9). Freilich wird die Durchführung dieser Vorschriften untvollkommen gewesen sein (vgl. d. Libell. suppl. der Fuldischen Mönche 13 f., MG EE IV, S. 550) und gerieten die Klöster in den letzten Zeiten der Karolinger von neuem in tiesen Versall. Aber ganz vergeblich waren die Bestredungen Karls nicht. Die Statuten von Cordie (c. 4 d'Alcher), Spiell. I, S. 587), das Gütterverzeichnis von Krüm (Mittelhein. UB. I, S. 146, Nr. 135, 2) und andere Quellen (f. KG. Deutschläs. II, S. 277, Ann. 4) zeigen, daß es da und dort Klöster gab, in denen Fremde und Arme Zuslucht und Untertüßung sanden. Nur muß man sich hüten, die Bedeutung der klösterlichen Psiegebäuser sir die Malgemeinheit zu überschäßen. Dauernd versorzt wurden in Cordie wie in Prüm nur 12 Arme oder Gebrechliche. War das Hospital in Farsa 60 Fuß lang und 10 Fuß breit (Consuet. Fars. II, 1 S. 138), so ergiebt eine einsache Rechnung, daß man darin ebenfalls etwa 12 Betten stellen konnte. Diese Zahl war häusig, wenn auch nicht geradezu Regel (f. KG. D.s IV, S. 54, Unm. 1). Legt man sie zu Grunde, das man darin debards ebenfalls etwa 12 Betten stellen konnte. Diese Zahl war häusig, wenn auch nicht geradezu Regel (s. KG. D.s IV, S. 54, Unm. 1). Legt man sie zu Grunde, das man harin benn das SB, hatte damals 7 Klöster. Das ist keine "ausgedehnter War die klüng der Gasstrunder des Mul. ihre Bedeutung verloren hatte. Ausgedehnter war die übung der Gasstrund

Ausgabe von Albers). Die Klosterreform des 10. und 11. Jahrhunderts und die Gründung der neuen Orden hatte ohne Zweisel einen Ausschwung der klösterlichen Liebesthätigkeit zur Folge. Bei jedem wohleingerichteten Kloster fand sich jetzt außer dem Krantenhaus für die Mönche, der inkirmaria, ein Hospital (hospitale pauperum, eleemosynaria), in dem teils eine Anzahl Armer dauernden Unterhalt fanden, teils des dürftige Reisende ausgenommen und verpsiegt wurden, während für vermögliche Fremde, sürftige Reisende und Mönche in einem besonderen Hospig gesorgt war. Aber auch jetzt siel das Gewicht durchaus auf die Verpslegung Vorüberziehender und die Spenden an Bettler, während die Sorge für dauernd Bedürftige ganz geringsügig war. Über Elugni macht Ulrich von Zell einmal die Mitteilung, daß in der Fastenzeit 1085 (intrante quadra-10 gesima, diese Zeitbestimmung ist, da es sich um eleemosyna et denedictio de carne handelt, sehr auffällig. Sollte quadragesima für quinquagesima verschrieben sein?) 17000 Arme gespeist wurden (Consuet. Clun. III, 11, MSL 149, S. 753); aber dauernd unterstützte Arme (pauperes praedendarii) gab es in der eleemosynaria des

fürftlich reichen Klosters nur 18 (c. 24, S. 766 C).

Bu ben klösterlichen Spitälern kamen bann die stiftischen hinzu. Der Kanon 141 ber Rachener Regel, die das gemeinsame Leben auch auf die Geistlichen übertrug, schrieb ausdrücklich vor, daß jedes Stift auch ein Hospital zur Aufnahme Armer haben solle. Aus dem Bermögen der Kirche sind die dazu nötigen Mittel bereit zu halten, und die Kanonister haben von ihren Einkünsten zur Unterdaltung des Spitals den Zehnten beis austeuern (MG CC II, S. 416). Ühnliche Bestimmungen tras das Konzil bezüglich der Kanonissen (a. 28 S. 455). Mögen diese Borschriften auch nicht bei allen Stiftskirchen inne gehalten sein, so sinden wir doch von jetzt an dei sehr vielen ein Armenspital, und zahlreiche namentlich städtische Spitäler, z. B. das Hotel Dieu in Karis, das Hospital in Kheims, St. Johannis in Hildesheim, St. Gereon in Köln, St. Leonhard in Basel zu. v. a. sind ihrem ersten Ursprunge nach stiftische. Die Pssegearbeit in diesen Spitälern vourde ansangs von Mitgliedern des Alosters bezw. des Stists selbst wahrgenommen oder doch geleitet; später legte man sie in die Hände der den Klöstern und Stistern in großer Zahl zuströmenden Laien, der Konverse-Brüder und Schwestern. Diese bildeten einen Konvent sür sich, gestalteten sich immer mehr ordensartig aus, nahmen eine Regel, meist zu fie so. Regel Augustins, an und erhielten einen Meister und eine Meisterin. So entwiedelte sich aus dem klösterlichen Spital das Haus der Hospitalbruderschaft (vol. KG. D.s IV, S. 54). Auch in dieser Gestalt blieben viele Spitäler im Besit und unter der Ausschland siehen Schielnen kerbande vereinigt so waren. Es entstanden Spitalorden, Mönchsgenossensen, ern Hauptungabe der Spitaldeit, wurden wieder zu Mutterhäusern neuer Spitäler, die mit ihnen zu einem Berbande vereinigt swaren. Es entstanden Spitalorden, Mönchsgenossensienst der Klosters Mons major in der Diöces Kienne bervorgewachsen (s. Uhlhorn, Liebesthätigkeit II, S. 178 st.), ebenso der Orden der Kreuzträger mit dem roten Stern aus dem Klosterspital des hl. ab Franz in Perden der Kreuzträger mi

Die berühmtesten Spitalorden sind die ritterlichen (vgl. die AA. Johanniter Bd IX S. 330 und Deutschorden Bd IV S. 589). Als bei ihnen die Spitalpslege, wenn sie auch nie ganz aufgegeben wurde, doch hinter den Wassendienst mehr und mehr zurücktrat und den Halbbrüdern und Halbschwestern des Ordens überlassen wurde, nahmen die 26 bürgerlichen Spitalorden die Arbeit auf. Es sind, um von den sast zahllosen Orden nur die am weitesten verbreiteten zu nennen, die Areuzträger (cruciseri), die vorzugsweise in Italien verbreitet waren (vgl. Bd XI S. 96), die Areuzträger mit dem roten Stern in Böhmen und Schlesien (vgl. Bd XI S. 97, 27), die Antoniusherren, die sich besonders der von der Aranscheit des heiligen Feuers Befallenen annahmen (vgl. oben Z. 38 so und Bd IS. 6066.), und der von Guido von Montpellier in dieser Stadt gestistete, dann von Innocenz III. 1204 nach Rom verpflanzte Orden des heiligen Geistes (vgl. Bd VI S. 457), der von seinem Mutterhause in Rom (S. Spiritus in Sassia) aus sich in allen Ländern verbreitete und zur Hebung des Spitalwesens ungemein viel beitrug. Die häuser der Spitalorden und Spitalbruderschaften bildeten den Übergang vom st streblicken zum städtischen Spital. Erst damit erlanaten diese Anstalten wieder allaemeinere

Die Häuser ber Spitalorden und Spitalbruderschaften bildeten den Übergang vom so kirchlichen zum städtischen Spital. Erst damit erlangten diese Anstalten wieder allgemeinere Bedeutung für die Hebung der sozialen Zustände. Zu den städtischen Spitalern gehörten die meisten der seit dem 18. Jahrhundert hin und her in Deutschland gestissteten "Heiligensgeisstsschafte". Sie wurden zum Teil von Privaten, zum Teil von der städtischen Berwaltung begründet, um dem bei dem raschen Anwachsen der Städte entstehenden Bedürfnis so

nach Pflegeanstalten abzuhelfen; benn heilanstalten im Sinne ber späteren Krankenhäuser waren sie zum geringsten Teile. Die Berwaltung und Pflege wurde in der Regel von einer ordensartigen Korporation, Brüdern und Schwestern, die in ordensartiger Tracht und nach einer bestimmten Regel unter einem Meister und einer Meisterin lebten, wahr-5 genommen, mahrend andere unter birekter Berwaltung bes Rates ftanben, ber die Spitalbeamten einsetzte und in jedem Falle die Bermögensverwaltung überwachte. Die Insaffen tauften fich fur ihr Alter ein ober wurden burch bie Gute berer, bie über bie Pfrunden verfügten, aufgenommen. Daneben fanden in ihnen auch Frembe, Reisende, Krante und Arme eine zeitweilige Zuflucht. Eigentliche Krankenhäuser gab es wenige, und felbst solche 10 Spitaler, Die ursprunglich ausbrudlich ju Rrantenhaufern bestimmt waren, wurden mit

ber Beit Berforgungs ober Siechenbäufer.

Auch nach anderen Seiten hin entfaltete sich seit dem Aufblühen der Städte die Liebesthätigkeit in reichstem Maße und rief eine Fulle von Wohlthätigkeitsanstalten bervor. wie keine frühere Reit fie gesehen. Biele Städte batten neben bem Spital ober ben Spitalern 15 ein Ausfähigenhaus bor bem Thore (meift St. Georg, auch St. Lazarus ober St. hiob genannt), in dem die armen Siechen, die "guten Leute" (deshalb auch "gute Leute Haus") als eine Art klösterlicher Genossenschaft lebten. In Schweden wurden die Aussätzigen der ganzen ED. Upsala im Spital zu Upsala vereinigt (Hedquist S. 140). In Frankreich zählte man schon 1225 zweitausend Leprosenbäuser (Lallemand III, S. 240); für England werben 115 angegeben (ebb. S. 241). Zur Pflege ber Aussätzigen wurde ein eigener Orden gestiftet, der Orden der Brüder vom Aussätzigenhause des hl. Lazarus in Jerusalem oder, wie sie sich später nennen, der Ritterschaft des hl. Lazarus. Seine Geschichte ist noch wenig aufgeklärt; er artete balb aus (vgl. Heimbucher, Orden und Kongr. II<sup>2</sup>, S. 257). Dann gab es Pilgerhäuser zur Aufnahme ber zahlreichen Gläubigen, die nach 25 diesem ober jenem Heigtum pilgerten, zahlreiche Hospize in den Alpen und wo sonst schwierige Gebirgsübergänge waren. Seiben Gibe des 13. Jahrhunderts entstanden in vielen Städten Deutschlands Elenbengilben, die arme Reisende, befonders arme Bilger unterstützten und für bas chriftliche Begräbnis ber Verstorbenen sorgten; häufiger waren bie Elenbenhäuser, in benen die armen Fremben Quartier und oft baneben ein Abendbrot so ober einen Zehrpfennig erhielten (vgl. E. v. Möller, Die Elenbenbrüberschaften, Leipzig 1906). Waisen und Findelkinder fanden in den Spitalern Aufnahme, besondere Findels häuser waren in ben romanischen Ländern zahlreich, in Deutschland selten. Im 14. und 15. Jahrhundert bestanden solche in Ulm, Freiburg i. Br., Augsburg u. a. (Uhlhorn, Liebesthät. II, S. 295; Lallemand III, S. 135 st.). In London war das Elsingspittel so für Blinde bestimmt, in Paris stiftete Ludwig der Heilige eine Anstalt für 300 Blinde, bie aber nur tummerlich verforgt ihr Brot in ben Stragen erbetteln mußten (Uhlhorn S. 296). Anftalten für Geiftestrante tommen erft gegen Enbe bes Mittelalters bor, waren aber mehr Buchthäuser als Beilanstalten. Gefallene Mabchen fanben in ben häufern ber Magdalenerinnen, Reuerinnen, Schwestern von ber Buge, sorores de poe-40 nitentia (f. Bb XII S. 53 u. bgl. KG. D. IV, S. 407, Anm. 1) ein Afpl. Daß die Zahl ber Bohlthätigfeitsanftalten in ben Stäbten am Ausgang bes DA. verhaltnismäßig febr groß war, dafür bietet Nürnberg ein Beispiel. Die Stadt hatte bei rund 20 000 Einwohnern 10 Pflegeanstalten: bas alte Spital bei ben Deutschherrn seit Anfang bes 13. Jahrh. (s. Reg. imp. V, Nr. 270 und 875), das Collegium dominarum leprosarum bei 45 St. Johannis, Anf. des 14. Jahrh. (s. Städtechr. III, S. 155, Anm. 3), das Siechenshaus bei St. Leonhard, 14. Jahrh. (ebenda), das H. Geistspital in der Pfarrei St. Sebald, gestiftet 1331 (Mon. Zoll. II, Nr. 679 und Städtechr. I, S. 348 und 419, das "Hospital oder Bilgramhaus für frembe Bilgram" z. hl. Kreuz, gestiftet 1360 (Städtechr. III, S. 154); das Neichenalmosenhaus auf St. Sebalds Kirchhof, seit 1388 (ebend. X, S. 134 und 211), das Sondersiechenhaus auf dem Neudau, seit 1446 (ebenda X, S. 167), das Siechenhaus bei St. Peter (Städtechr. II, S. 272), dessen Ursprung ich nicht nachweisen kann das Amölsbriserbaus aestistet 1380 und das Landauer Prüders nicht nachweisen tann, bas 3wolfbrüberhaus, gestiftet 1380 und bas Lanbauer Brüberhaus, gestiftet 1510 (Bogt, Gesch. des Landauer Zwölfbrüberhauses, Rurnberg 1900). War im Mittelalter die Armenpflege zuerst eine kirchliche Angelegenheit, so bahnt 55 sich, wie bemerkt, mit dem Aufblühen der Städte beginnend, auch auf diesem Gebiete ein Umschwung an, ber im 15. Jahrhundert immer ftarter hervortritt. Es zeigen sich bie Anfänge der burgerlichen, tommunalen Armenpflege. Diefe fette gerade bei ben Spitälern ein. Bei ben mit städtischen Mitteln ober burch bas Rusammenwirten ber Bürger gegründeten Spitalern nahm natürlich ber Rat die Aufficht und Berwaltung in Unfpruch. so die er gewöhnlich durch einige Bevollmächtigte aus feiner Mitte (Broviforen) übte. Damit begnügten sich aber die städtischen Obrigkeiten nicht. Sie erstrebten auch die Oberaufsicht und einen möglichst großen Einsluß bei der Berwaltung der ursprünglich rein kirchlichen Anstalten, der Kösterlichen und stiftischen Spitäler, und in sehr vielen Fällen gelang es ihnen, das Jiel zu erreichen. Durch Bertrag gingen zahlreiche Spitäler in städtische Berswaltung über, ja in manchen Städten nahm der Rat die Aufsicht über die Spitäler als 5 ihm generell und ohne Rücksicht auf deren Stiftung zustehend in Anspruch. Im Jahre 1510 ließ z. B. der Rat von Köln das städtische Wappen an alle Hoppitäler andringen, indem er erklärte, "die Herren dom Rat erkennen niemand anders als sich selbst als die Oberen aller Hospitäler dinnen ihrer Stadt" (Ennen, Gesch, von Köln III, S. 818). Von Nürnberg berichtet 1516 Christoph Scheurl: Einer ieden sirchen, clostern und spitaln 10 in und aussenhalt der stadt würt ein besonder rathsherr zu einem psleger oder vorsteer zusgeben, welche allzeit als sonderpare beschüßer dieselben pei einem erdaren rath vertreten und ire sachen außrichten (Städtechron, XI, S. 800). Ähnlich war es in Belgien. In Antwerpen standen schon im 14. Jahrhundert wenigstens 8 Spitäler unter weltlicher Aussicht, und auch sonst greisen hier die weltlichen Behörden immer stärfer in die Vers 16 waltung ein (Beispiele s. 213 st.). Auch in England nahmen die Könige eine weitgehende Aussicht über die Hospitäler in Anspruch, während sich dieselbe Entwicklung in Frankreich erst nach der Reformation vollzog.

Ein berartiges Eingreifen der weltlichen Obrigkeit wurde um so mehr nötig, je mehr 20 die Spitäler und Spitalorden im 15. Jahrhundert versielen. Zwar ist auch dieses Jahrshundert noch sehr reich an Spitalstistungen und an Pflegekräften sehlte es nicht. Terstarier und Tertiarierinnen, Beginen und Begarden, namentlich aber die Celliten oder Alexianer (s. d. A. Bd I S. 359) übten an vielen Orten eine opsersreubige Thätigkeit. Aber innerlich zeigt sich doch steigender Versall. Die Mitglieder der Spitalorden waren 25 große Herren geworden, die ein üppiges Leden führten. Die für die Armen bestimmten Mittel wurden zum großen Teil eine Beute der Finanzkünste der Kurie oder slossen vorsnehmen Geistlichen als dehagliche Pfründen zu. Die don den Orden angestellten Sammslungen arteten vielsach geradezu in Vertügereien aus und überall klagte man über die Stationierer, die das Bolk aussogen. Selbst die Kommission, die Paul III. 1537 zu so einem Guadsten über die Reformation der Kirche aussorderte, sagt von ihnen: Alius adusus est in quaestuaris s. Spiritus, s. Antonii, aliisque huius generis, qui decipiunt rusticos et simplices eosque innumeris superstitionidus implicant; tollendos hos quaestuarios censemus (bei Le Plat, Monum. ad hist. conc. Trid. ampl. coll. II, S. 603; deutsch Luthers WW EN XXV, S. 273). An Bers so suchen, die Spitalorden zu reformieren, sehlte es zwar nicht, aber sie hatten ebensowenig ein dauerndes Ergebnis wie die gleichzeitigen Klosterreformationen. Es zeigte sich auch hier, daß das Mittelalter sich ausgelebt hatte. Der massenhafte Bettel und die Armut, deren man troß der zahlreichen Wohlthätigkeitsanstalten nicht Herr wurde, lieferten den

Beweis, daß die mittelalterliche Armenpflege nicht mehr genügte, und daß auch auf diesem 40 Gebiete ein Neues gepflügt werden mußte. Es tam durch die Reformation.

Zwar scheint der Einfluß der Resormation auf die Liebesthätigkeit und die Wohlthätigskeitsanstalten zunächst mehr zerstörend als aufdauend zu sein. Die alten Motive, aus denen heraus man Jahrhunderte lang Almosen gegeben, Hospitäler gestistet, Spenden ausgeteilt, in den Spitälern den Kranken und Aussätzigen gedient hatte, waren mit einem 25 Schlage außer Krast gesetzt, während die neuen Motive sich nicht so rasch auswirken konnten. Demnach war das Ergednis dei sehr vielen zunächst nur das negative, daß man aus den alten Motiven nichts mehr gab und that, und aus den neuen auch nichts. Andererseits aber ist unwerkenndar, daß die Resormation der Liebesthätigkeit ein neues und ungleich höheres Ziel steckte als das Mittelalter. Im Mittelalter hatte man so eigentlich nur die Absücht, möglichst viel Almosen zu geben, möglichst viel Liebeswerke zu thun, um damit sein Seelenheil zu schassen, eine regelmäßige Versorgung aller Armen durch eine einheitlich organisierte Armenpslege kannte man nicht. Dagegen stellte Luther schwei die eine Schrift an den Adel das Programm einer wirklichen Armenbersorgung auf. Jede Gemeinde ist verpslichtet, alle ihre wirklich armen und notleidenden Glieder zu vers sosorgen, Bettel soll als eines Christen unwürdig nicht geduldet werden. Das ist die große That der Resormationszeit, deren Segen auch über die Länder gekommen ist, welche die Resormation nicht annahmen; sie hat den Gedanken, der im Mittelalter stark verdeckt, wenn nicht ganz abhanden gekommen war, wieder wachgerusen, daß der Liebespslicht gegen den Nächsten nicht mit noch so viel vereinzelten Almosen und Liebeswerken, sondern nur so

bamit genügt wird, daß die Gemeinschaft alle ihre arbeitsunfähigen und auf fremde Hilfe angewiesenn Armen ausreichend versorgt: die Resormation hat den Gedanken der Gemeindearmenpflege wieder ins Leben gerusen (vgl. d. A. Armenpflege Bd II S. 95, 28 ff.). Das Anstaltliche tritt daneben start zurück. War es doch auch zu tief mit der "Möncherei" verquick, als daß man es hätte unverändert hinübernehmen können. Die schon vor der Resormation begonnene Unterstellung der Spitalverwaltung unter die Aussicht der weltlichen Behörden sollte jest überall durchgeführt, die alten Spitäler sollten reorganisiert oder der Gemeindepslege eingegliedert oder auch ganz neue Spitäler, jest eigentliche

Krantenbäufer, errichtet werben.

So fruchtbar die Gedanken der Reformation waren, so kann man sich dem Geständnis doch nicht entziehen, daß ihre Durchsührung nur mangelhaft, und das Ergebnis zunächst ziemlich kümmerlich war (vgl. d. A. Armenpslege Bd II S. 96, 24 ff.). Wohl hat es auch im 16. und 17. Jahrhundert an Liebesthätigkeit nicht gesehlt, auch in den evangelischen Städten kamen neue Stiftungen zu den alten hinzu, z. B. 1533—42 die 4 hessischen Landesspitäler in Merrhausen, Haina, Hoshim und Gronau (s. Hassendamp, Hess. I, Warb. 1852, S. 129 f.), 1554 das Haus Seefahrt in Bremen (Dunze, Gesch. der fr. Stadt Bremen III, Bremen 1848, S. 250), in Hamburg 1597—1604 das Waisenhaus, 1606 das Pesthaus, 1612 die Armenschule, 1612—16 das Werthaus a. d. Alster (Nehlsen, Hamb. Gesch. I, Hamb. 1897, S. 108 f.), in Bremen 1596 das rote Armenhaus, 1677 das Armenhaus für alte Männer, das sog. Mannhaus, 1685 das blaue Waisenhaus, 1690 das Kranlenhaus, 1692 das St. Betri Waisenhaus, 1696—98 das Armenhaus (d. Bippen, Gesch. d. St. Bremen III, Halle 1904, S. 211). Aber die Hauptsche, die die Resormation angestrebt hatte, eine einheitliche Organisation der Armenpslege, die auszreichende Versorgung aller Armen in der Gemeinde und die Unterdrückung des Bettels erreichte man nicht. Der Armensssschaften dauf nur wieder eine Almosenspende neben anderen und eine oft recht kümmerliche. Vielleicht hätte man bei ruhiger Entwickelung mit der Zeit mehr erreicht. An Anläusen dazu sehlte es nicht, die zahlreichen neuen Armenordnungen beweisen, daß man sich der Mängel bewust war und zu bessern sucht; aber alle diese Reime und Ansätze gingen bald genug im Elend des 30jährigen vorieges unter.

Mehr wurde in der reformierten Kirche erreicht. In Zürich wie in Genf wurde die Armenpstege Sache der Stadt (Uhlhorn III, S.146k, 149). Anderwärts, namentlich in den Riederlanden und in Frankreich, gelang es den reformierten Kirchen, durch Herftellung des Diakonenamtes eine in vielen Beziehungen musterhafte kirchliche Armenpstege ins Leben zu rusen (1. Bd II S. 97, 8 ft.). Die Riederlande zeichneten sich zugleich durch die Begründung zahlreicher neuer Wohlthätigkeitsanstalten aus, namentlich entstanden hier trefstich geleitete Waisenhäufer. Mehr als einmal hat die lutherische Kirche von den Riederlanden her einen Anstos empfangen zu erneuter Liedesthätigkeit. In Hamburg, einer sür die Entwickelung der Armenpstege in Deutschland der Reorganisation des Armendesiens drügen und 1597 das Waisenhaus stiften. A. H. Franke und im 19. Jahrhundert Fliedener standen in lebhafter Verdindung mit den Riederlanden. In England wurde die mittelalterliche sirchliche Armenpstege durch eine gemeindliche, aber staalschautoriserte Armenstürloge ersetzt zugl. was darüber Bb II S. 97, 20 ff. gesagt ist. Her ist hervoruheben, daß seit dem Ausgang des 17. Jahrhunderts das Workhouse-Prinzip herrschuheben, daß seit dem Ausgang des geschlossenen vor der erstenen Armenpstege. Das erste Workhouse in Bristol wurde 1697 errichtet; es folgten 1703 Worcester, 1707 Plymouth u. a. 1723 bestimmte ein Gesetz Georgs I., daß sein Armer, der die Ausgand wie bervollkommt worden durch die Begründung dom Epezialanstalten besonders wesen wesen Schol ist es vervollkommt worden durch die Begründung dom Epezialanstalten besonders sur en Kinder (District und Parochial Schools) und sür arme Kranke (Workhouse Instrumense und Convalescent Homes) und ist es gemildert worden durch die Gewährung von Unterstützung an Arbeitssäßige außerfall des Werkhouses. Welche Ausdehnung von Unterstützung an Arbeitssäßige außerfall des Werkhouses. Belde Ausdehnung von Unterstützung an Arbeitssäßige außerfall des Werkhouses. Belde Ausdehnung bie letzere gewonnen hat zeigen die Zahl

Was die römisch-katholische Kirche anlangt, so begnügte sich das Konzil von Trient damit, die mittelalterlichen Bestimmungen über die Hospitäler in Exinnerung zu bringen und 60 den Satz einzuschärfen, daß die Aufsicht über dieselben den Bischöfen gebühre; die Pro-

vinzialspnoben thaten kaum etwas anderes als diesen Sat zu wiederholen. Jur Herftellung einer Gemeindearmentsstege geschaß so gut wie nichts. So behielt denn in den atholischen Länden den der wieden den mittelaletlichen Schaakter, d. h. sie blied dornderen die Armenspflege im wesentlichen dem mittelaletlichen Schaakter, d. h. sie blied dornderen den konstellichen der heide der heiden dem die der heide der hier sowohl wie in Italien und Spanien blieden doch die Spitäler, die Spitalorden (bis auf einzelne, die ganz unterdrückt oder umgewandelt tourden) und ihre häuser bestehen und dildeten nach wie dor den Mittelpunkt der Armenpstege. Man muß es der katholischen Kirche zum Kuhm nachsagen, das sie auch nach der Respormationszeit auf diesem Sediete viel geseiktet bat, am wenigsten freilig in 10 Deutschland. Zu den alten Spitälern kamen neue, zu den alten Pflegeorden neue hinzu. Könige und Rähste haben neue große und reich ausgestatiete Anstalten ins Leden gerusen. Könige und Rähste haben neue große und reich ausgestatiete Anstalten ins Leden gerusen. Königer, sür verschämte Arme, Findellinder, Rekonvalescenten, Obdachlose u. s. w. wurde in Karis ein neues Hopital gegründet, und zu allen sichen vorhandenen kam dann noch das 16 Höpital genes hinzu, das 6—7000 Arme versorzte, und bessen eine mach nann noch das 16 Höpital genes hinzu, das 6—7000 Arme versorzte, und bessen Einklüsster Berchnet wurden. Das Comité de mendicité, welches die Constituante niederstete, zählte in Frankreich überhaupt 2185 Hopitäler mit 38 Millionen Livres Eerchnet wurden. Das Comité de mendicité, welches die Constituante niederstete, zählte in Frankreich überhaupt 2185 Hopitäler mit 38 Millionen Livres Einkommen. In Mom gründete Sixtus VI. das Ospizio di Ponte Sisto, Innocenz XI. das Ospizio apostolico, Pius VII. das Ospizio di Santa Maria degli Angeli, lauter großartige Anstalten. Auch in Spanien, wo schon zahlreiche Hopipitäler vorhanden waren, entstanten noch neue. So z. B. 1567 ein großes Indelsweis in Madrid, darn den Weben abe der gesend

Für die lutherische Kirche gab der Pietismus einen neuen Anstoß. Das Waisenhaus in Halle, August Hermann Frances Glaubenswerk, regte zu vielen ähnlichen Stiftungen an son 1701 bereits Königsberg, Stargard, Bauhen, Jittau, Ersurt, Lemgo, Phymont 20 Wildungen f. Kramer, A. H. Franke II, S. 494). Aber der Eiser ist bald erlahmt. Dazu kommt, daß gerade jetzt, und eben unter Mitwirkung des Pietismus und des don ihm ausgehenden Territorialismus, der Staat das ganze Gediet der Armenversorgung in Beschlag nimmt. Die Kirchenordnungen hatten die Armenpssege und die Wohlthätigskeitsänstalten, ohne zwischen Kirche und Staat klar zu sondern, als eine Angelegenheit 25 gemischter Natur behandelt, manche auch Hospitäler und ähnliche Anstalten der Aussichten vor das den früheren kannelselnden Bestimmungen gemäß von den älteren Kirchenrechtslehrern Reinking, Bened. Carpzod, Brunnemann u. a. (vgl. J. H. Böhmer, Jus eccles. Protest. I. III, Tit. XXXVI, § XLIII) geschehen. Dagegen nimmt bereits Böhmer (a. a. D. so § XLIV) das Recht der Aussichten der Wohlthätigseitsanstalten für den Staat in Anspruge. Die Kirche wird vielsach aus der Direktion der Bohlthätigkeitsanstalten werdängt und dieselbe dem Staate überwiesen. So wurde in Preußen durch einen Erlaß vom 30. Juli 1774 den Regierungen die Aussicht über die pie corpora und alle milden Schiftungen, insbesondere Hospitäler, Waisenhäuser, Armenanstalten überwiesen, und in dieser Richtung auch die Gestgebung über die Wohlthätigseitsanstalten fortgeführt, wie sie sich im Preußischen Landrecht II. II, Tit. XIX "Bon Armenanstalten und anderen milden Stiftungen" und ähnlich in anderen Partikularrechten sindet. Insolge dieser Entswiedelung haben dann zahlreiche Armens und Krankenstiftungen, Jahlreiche Wohlthätigs so

50

86

teitsanstalten ihre Beziehung zur Rirche eingebuft und find in weltliche Stiftungen um-

gewandelt.

Wenn bemnach ber Pietismus birekt auf die Gestaltung der Liebesthätigkeit nicht allzutief eingewirkt hat, so ist er bennoch auf diesem Gebiete für den Protestantismus epochemachend geworden; benn die ganze Entwickelung der Wohlthätigkeitstübung, der Armenpsiege und der Wohlthätigkeitsanstalten in unserer Zeit hat das praktige-religiöse Interesse, welches der Pietismus mächtig geweckt hat, zur Grundlage. Zunächst freilich trat Christentum und Kirche im Bolksleben start zurück. In den Kreisen der Auftlärung, die den Pietismus ablöste, war nicht christliche Liebe, sondern Humanität das Losungs10 wort, aber gerade diese Kreise waren es, in denen der Gedanke einer rationellen Armenpflege zuerst auftauchte und verwirklicht wurde. In den patriotischen und moralischen Wochenschriften, wie sie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in allen größeren Städten Deutschlands herausgegeben wurden, bilbete Wohlthätigkeit und Armenpflege ein ftebendes Thema der Besprechung (vgl. Biedermann, Culturgeschichte des 18. Jahrh. II, 1, 439; 15 Prut, Litterarisches Taschenbuch VI, 377; Kawerau, Die tritischen und moralischen Wochenschriften, Magdeburger Geschichtsblätter f. St. u. L., Magdeburg 1884, 3, 4) und die Männer, die in diesen Zeitschriften das Interesse Humanner, spiegen zeitschriften das Interesse Geschichten auch zuerst zur That. In hamburg riefen Boght und Busch, Manner, Die mit Reimarus befreundet waren, 1788 die allgemeine Armenanstalt ins Leben (von Melle, Die Entwidelung des öffentlichen Armenwesens in Hamburg, Hamburg 1883, S. 64 ff.), eine Anstalt, die weithin als Wuster galt. Der Kaiser berief Boght nach Wien, um das dortige Armenwesen nach diesem Borbilde zu reorganisieren, Napoleon I. zog Boght zu Rate, als es sich um das Armenwesen in Frankreich handelte, und auch für England wurde eine seiner Schriften übersetzt. Eine ganze Anzahl von deutschen Städten ahmte Hamburg 26 nach. In Braunschweig wirtte Leisewit, ber Freund Leffings, in diesem Sinne, in Bremen ber Synditus von Bost. Die Städte gingen voran, die Staaten folgten nach. In einer Reihe von beutschen Staaten tam in ben letten Jahrzehnten bes 18. Jahrhunderts eine neue Armengefetgebung ju ftande.

War hier überall mehr ber Gebanke ber humanität als spezifisches Christentum Die so treibende Macht, so fingen gleichzeitig auch die christlichen Kreise, in denen der Pietismus nachwirkte, an, sich zu regen. Ich erinnere nur an die 1780 von Urlsperger gegründete Baseler Christentumsgesellschaft die nicht bloß Wibels und Traktatverabreichung, sondern auch Armens und Krantenpssege, Erziehungsanstalten u. del. (die Anstell in Beuggen 1820) pflegte (f. Bb III S. 822 f.). Die Notzeit ber französischen Gewaltherrschaft, 86 ber Aufschwung ber Freiheitstriege wirkten vertiefend und befruchtenb. Die Kriegenot selbst rief vielerlei Beranstaltungen zur Bekämpfung ber Not ins Leben und mit bem Wiedererwachen bes driftlichen Sinnes, mit der fortgehenden Kräftigung des kirchlichen Lebens ging auch ein Wiedererwachen ber Liebesthätigkeit hand in hand, welches eine Fülle von Anstalten aller Art ins Dasein rief, die noch täglich sich mehrend, feils be40 stimmt find die Arbeiter und Arbeiterinnen auf bem Gebiete ber Liebesthätigkeit auszubilden (Diakonen- und Diakonissenhäuser), teils der Rettung sittlich Gefährdeter ober Berkommener bienen (Rettungshäuser, Magbalenenasple, Trinkerasple, Arbeiterkolonien u. f. w.), ben Rotleibenden aller Art eine Buflucht bieten (Rrantenbaufer, Siechenhaufer, Anstalten für Blinde, Taubstumme, Epilektiker u. s. w.). Ich gebe die Zahlen für das Ende 46 des 19. Jahrhunderts nach der Statistik der Inneren Mission, Berlin 1899: Krippen 102 mit 3091 Bläten,

Rleinkinderschulen 2700 mit 187 817 Rindern, Kinderhorte 332 mit 22878 Platen, Rettungebäuser für Richtfonfirmierte 320 mit 14636 Blaten, für Konfirmierte 22 mit 758 Platen, Baifenhäufer 251 mit 10677 Pläten, Konfirmandenanstalten 32 mit 900 Pläten, Berbergen gur Beimat 465 mit 16899 Betten, Arbeitertolonien 24 mit 3129 Blagen, Mägbeherbergen 89 mit 1658 Betten, Krantenhäufer 359 mit 16870 Platen, Siechen- und Altenhäuser 375 mit 7929 Platen, Blobenanftalten 33 mit 5557 Plagen, Erholungshäufer 69 mit 3042 Blaten, Rinderheilstätten 59 mit 3977 Blaten,

Magbalenenasyle 39 mit 1101 Plätzen, Frauenheime 7 mit 363 Plätzen, Trinkerheilstätten 15 mit 281 Plätzen, Diakonnanskalten 17 mit 2019 Brübern, Diakonissenhäuser 49 mit 10291 Schwestern, 12 mit 553

Im Gebiete ber römisch-katholischen Kirche läßt fich im ganzen berfelbe Gang verfolgen. Auch hier ist in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts humanität das alles beherrschende Schlagwort. Der humanitätsgedante rief in Spanien 1778 die "allgemeine Junta ber Liebe" hervor, welche eine Hausarmenpflege zu schaffen bemüht war, 10 aber in ben Kriegs- und Revolutionsstürmen bald wieder unterging, und aus dem Humanitätsgebanken waren die schwarmerischen Beschluffe des frangofischen Konvents geboren, bie mit einem Schlage aller Armut, allem Bettelwefen, "biefem Ausfat ber Monarchie und ihrer wandelnden Anklage" ein Ende machen sollten. Es sollte ein Buch der nationalen Wohlthätigfeit angelegt und in biefes bie Ramen ber Greife, ber Arbeitsunfähigen, 16 ber Witwen u. s. w. eingetragen werben. Jeber ber Eingetragenen sollte aus Staats-mitteln eine Bension erhalten, die an dem der Berherrlichung des Ungluck gewidmeten nationalen Festrage zur Berteilung tommen sollte. Dagegen wurden durch ein Gesetz vom 23. Mossidor II. alle liegenden Güter und alles sonstige Attivbermögen der Hospitäler eingezogen. Die Schwärmerei dauerte nicht lange. Schon am 16. Vendsmisire V. 20 war man genötigt, die Hospitalberwaltungen zu rekonstruieren. So weit ihre Güter noch nicht verkauft waren, wurden sie zurückgegeben, durch Geset vom 13. Brumaire IX. kamen Entschädigungen aus den Domainen hinzu, und wurden zur Unterhaltung der Spitäler neue Einnahmen aus den Octrois angewiesen. Für die Verwaltung wurden bes sondere Rommissionen bestellt, die als selbstständige Organe den lotalen Beborden toordi= 26 niert waren. Dbwohl bie lotale Armenpflege feitbem in manchen Studen weiter entwidelt ist, fällt boch auch heute noch bas Schwergewicht auf die Hospitäler. Die Zahl berfelben bat sich beständig durch neue Stiftungen vermehrt. 1847 gab es im ganzen 1273 Anftalten, barunter 337 höpitaux (Krantenhäuser), 199 hospices (Berforgungshäuser für Alte u. f. w.) und 744 hopitaux-hospices (Anstalten, die beibes vereinigen), dagegen w 1877: 360 höpitaux, 415 hospices und 762 hôpitaux-hospices. Dazu kommen bann auch hier eine große Bahl von Privatanstalten fur die verschiedensten Zweige ber Barmberzigkeitstlbung (Dupanloup, Die driftliche Nächstenliebe und ihre Werke; Die Auffähr von Maxime du Camp in der Revue des deux mondes, Bd 56—58. Uber= sest von Mensching, Hannover, 1883). Auch im katholischen Deutschland sind im 19. Jahrh. 85 gablreiche Anftalten aller Urt entstanden. Besondere eifrig wirkte der Bischof Ketteler bon Mainz für dieselben. Die zahlreichsten Wohlthätigkeitsanftalten hat wohl Italien. Sier gablte man 1867 im gangen 17718 Armenanstalten aller Art mit einem Bermögen Her zählte man 1867 im ganzen 17718 Armenanstalten aller Art mit einem Vermögen bon 981 309 000 Fres. und einem jährlichen Einkommen von 69 987 000 Fres. Charakteristisch ist dahei, daß die Zahl der Anstalten, welche Besserung und Bewahrung zum 40 Zwede haben, auffallend gering ist verglichen mit der Zahl derer, die auf Versorung von Armen durch Krankenpslege, Almosen u. s. w. abzielen. So zählt Piemont auf insgesamt 1825 Anstalten, 149 Hospitäler, 636 Stiftungen behufs Almosenausteilung, 131 Stiftungen zu Aussteuern, dagegen nur 2 Besserungsanstalten sür verwahrloste Knaben und 1 Krippe, die Lombardei auf insgesamt 2902 Anstalten 209 Hospitäler, 312 Almosen 16 skrippen, 479 Stiftungen für Aussteuern, dagegen nur 4 Besserungsanstalten und 8 Krippen. Die staatliche Aussteuern, dagegen nur 4 Besserungsanstalten und 8 Krippen. Die staatliche Aussteuern, dagegen nur 4 Besserungsanstalten und

vom 3. August 1862 (legge delle opere pie) geregelt. In Deutschland fehlt eine Statistif ber Wohlthätigkeitsanstalten. Gine solche ber Heilanstalten Breußens giebt das statistische Handbuch für den preußischen Staat II, 50 1893, S. 409. Danach gab es im genannten Jahre in Preußen 1441 allgemeine Heilsanstalten mit 75224 Betten. Davon waren Staatsanstalten 91, Anstalten der Provings Berbande 16, ber Bezirkeverbande 8, ber Kreife 83, ber polit. Gemeinden 524, ber relig. Gemeinden 176, der relig. Genoffenschaften 183, des baterl. Frauenvereins 24, milber Stiftungen 191, Knappichaftsanstalten 18, Fabritarbeiteranstalten 17, private 110. 56 Minbeftens ebenso gablreich wie bie Beilanstalten find bie verschiedenartigen Pflegeanstalten. Eine Borftellung von ben Bahlen, die hier in Betracht tommen, giebt die auf 40 größere Stabte Deutschlands bezügliche Statistif von 1889. Nach ihr gab es in benselben Armenhäuser staatlich 1 städtisch 25 übrige 34 davon Altersverforgungshäufer 33 25

29 \*"

25

|    | Siechenhäuser           | 18  | bavon        | ftaatlid   | _       | städtisch     | 12    | übrig  | e 6   |
|----|-------------------------|-----|--------------|------------|---------|---------------|-------|--------|-------|
|    | Häuser für Obdachlose   | 16  |              | , ,,       |         | , ,,          | 13    | ,,     | 3     |
|    | Baisenhäuser            | 34  |              | "          | 1       | ,,            | 13    | "      | 20    |
|    | Rinderpflegen           | 9   |              | ,,         |         | ,,            | 9     | ,,     | _     |
| 5  | Befferungsanstalten     | 9   |              | ,,         | 1       | ,,            | 4     | ,,     | 4     |
|    | Sonstige Pfleganstalten | 2   |              | ,,         |         | ,,            | 1     | **     | 1     |
|    | Allgem. Heilanstalten . | 168 | öffentliche, | fast ausr  |         | os städtische |       |        |       |
|    | Frrenanstalten          | 20  |              | ftaatlid   | 6       | ftäbtisch     | 9     | privat | 5     |
|    | Augenheilanstalten .    | 29  | Ď.           | ffentliche | 9       | , ,,          | _     | · ,,   | 20    |
| 10 | Entbinbungsanstalten    | 11  |              | ,,         | 11      |               |       | ••     |       |
|    | - '                     |     |              | (Etat      | CX ~ KK | hautlah @     | ملطقا | TT &   | OCK # |

(Stat. Jahrb. deutsch. Städte II, S. 265 ff.). Geradezu überraschend ist das Übergewicht, das die kommunalen Anstalten, sowohl über die staatlichen, wie über die kirchlichen und Stiftungsanstalten haben. Hier bat sich ber reformatorische Gebanke völlig burchgesest. Die Bedeutung, die die Boblibatigkeits-15 anstalten überhaupt für die Armenpflege haben, lehrt die Statistit über die öffentliche Armenpflege des Deutschen Reichs i. J. 1885 (Statistit des Deutschen Reichs, NF, XXIX, 1887); benn nach ihr wurden im genannten Jahr unterftüht in geschlossener Pflege, b. h. in Anftalten 270 038 Personen,

Die Berhältniszahlen für die größeren Staaten find folgende:

| Preußen    | geschlossene | Litlege | 165 562 | offene Vitlege | 362 695 |
|------------|--------------|---------|---------|----------------|---------|
| Bayern     | "            | "       | 13 267  | ., ,,          | 72831   |
| Sachsen    |              | ,,      | 20 146  | ,,             | 33 044  |
| Württember | 8 "          | ,,      | 12718   | ,,             | 25 077  |
| Baben      | ,,           | ,,      | 9856    | ,,             | 29 652  |
| Hessellen  |              | "       | 4201    | ,,             | 12 090  |
| Allah Oath | waan "       | "       | 10000   | **             | 91 170  |

Elsaß-Lothringen "
"
10833 "
21178.
Wie man sieht, ist das Berhältnis in den verschiedenen Staaten sehr verschieden.
30 Noch größer ist die Berschiedenheit, wenn man lediglich die Städte in Betracht zieht; denn während 1885 in Köln 61,6% aller Unterstützten sich in geschlossener Pflege besand, war dies in Hamburg nur dei 16,7% der Fall (s. Statist. JB. der deutschen Städte I, 1890, S. 174). Sicher ist nach den gegebenen Zahlen, daß jetzt schon die Wohlthätige leitsanstalt die sesse Palis für die öffentliche Armenpslege ist. Man kann vermuten, daß 85 fie bas je länger je mehr fein wirb. (Uhlhorn +) Saud.

## Bolfenbüttler Fragmente f. Fragmente Bb VI S. 136.

Wolff, Christian (gest. 1754) und die Wolfsische Theologie. — Quellen: Gesamtausgabe sehlt. Die wichtigsen Werke sind in der biographischen Stizze genannt (Verzeichnis sämtlicher Schriften in Gottsched sistorischer Lobschrift, Beilagen S. 103 ff.). Die dieinen philosophischen Schriften in sechs Teilen 1736—40, gesammelt und teilweise ins Deutsche überseht von Handower herausgegeben von Gerhardt 1860 (dazu Bodemann, Der Briefwechsel des G. W. Leibniz in der Kgl. Bibliothet zu Hannover herausgegeben von Gerhardt 1860, S. 391—95). Briefe von Chr. Wolff aus den Jahren 1719—53, ed. von der Kaiserl. Atademie der Wissenschaften zu Setersburg als Beitrag zu deren Geschichte, 1860. — Litteratur. 1. Alsgemeined: Die kultur: und litteraturgeschichtlichen Werte über das 18. Jahrh. von B. Bauer (I, 237 ff.), K. Biedermann (II, 394 ff. 429 ff.), Hetner (III, 1. Abt. 199—248); Lamprechts Deutsche Geschichte (VII, 128 ff., VIII, 305 ff.); Zeller, Geschichte der deutschen Khilosophie III., 1902, S. 627—38; Windelschaft, 1873; R. Fischer, Geschichte der neueren Khilosophie III., 1902, S. 627—38; Windelschaft, Berwegschiede (Litteraturangaben!), Erdmann, Haldenberg, Borländer; die Geschichten der Phydologie von Sommer und Dessor; Hannack Geschichte der tzl. Preußischen Atademie der Wissenschaft wie die Abd, Schlichtegrolls Netrolog, Strodtmanns Neues gelehrten Europa, Wosers Beitrag zu einem Lexito der jeht lebenden Theologen, Strieders Grundslage zu einer bessischen Geschichteler, der inderschieden, Leichereden von Jahr 1750—1800 verschrenen Gelehrten- und Schriftstellergeschichten, Leicherreden v. f. w. Theologie und Border und Kreuse und Kreuse und Kreus (II 284 ff.) 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, die Universitätsgeschichten, Leichenreben u. f. w. Theologie und Dogmatik von G. Frank (II, 384 ff.), Gaß (II, 160 ff.), Dorner (687 ff.), Pseiderer (Geschichte ber Religionsphilosophie seit Spinoza): von Troeltich besonders der Auffat über Religionswiffenschaft und Theologie des 18. Jahr60 hunderts, Breuß. Jahrb. Oftober 1903, sowie oben die Artitel über Auftlarung und Idealis-

mus; Tholud, Geschichte des Rationalismus I, 119 ff.; Luthardt, Geschichte der christlichen Sthif II, 220 f., 371 ff. — 2. Spezielles: a) Zur Biographie: Wolffs eigne Bemerkungen dazu herausgegeben von Buttte unter dem irreführenden Titel "Chr. Wolffs Lebensdeschreibung" 1841; Baumeister, Vita, fata et scripta Wolffii philosophi 1739; Gottsched, Historische Lodzischrift des Freiherrn von Wolff 1755; Büsching, Beiträge zu der Lebensgeschichte geschrete Känner 1783, I, I, S. 1—138; Schrader, Geschichte der Friedrichsuniversität zu Halle 1894, I, 168 ff.; E. Zeller, Vorträge und Abhandlungen geschichten Inhalts I, 1865, 108 ff.; Cäsar, Chr. Wolff in Marburg, 1879. d) Neltere, als Stoffsammlungen unentbehrliche Werke: Ludvoici, Aussiührlicher Entwurf einer vollständigen Historie der Wolfsischen Philosophie (3 Bde, 1737 f.), Keueste Merkwürdigeiten der Leibniz-Wolfsichen Whilosophie (3 Bde, 1737 f.), Reueste Merkwürdigeiten der Leibniz-Wolfsichen Weltweisheit (1738); Harmann, Historie der Leibniz-Wolfsichen Kriedens geschichte seit der Reformation VI, 100 ff., VIII, 26 ff.; Schlegel, Kirchensgeschichte Kriedensgeschichte Philosophie feit Bacon auf die deutsche Philosophie Reitweisheit (1738); Historie der Philosophie seit Bacon auf die deutsche Philosophie des 18. Zahrhunderts 1881, 15 S. 17—30; Arnsderger, Chr. Wolffs Berhältnis zu Leibniz, 1897; Heilemann, Die Gottessehre des Chr. Bolff, 1907; Danzel, Gottsche und seine Zeit, 1848; B. Erdmann, M. Knuben und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte der Wolffsichen Schule und insbesondere zur Entwicklungsgeschichte Kants, 1876; Weber, Die Philosophische Scholastit des deutschen Brotestantismus im Zeitalter der Orthodoxie, 1907; Reinhard, Die Brinziptenlehre der Luther lichen Schule in Deutschland und bei Rant, 1898; Seit, Die Freiheitslehre der Luther lichen Kirche in ihrer Beziehung zum Leibniz-Wolffichen Determinismus (Philos. Jahrsduch Richen Eichne die Kathlichen Beibrage der Kathlische Eroerkrieße wie des Freiheitslehre der Luther lichen Richen die Ketelikke Pilh

Bährend die katholische Bildung Frankreichs wie die protestantische Englands und 20 Hollands einen mächtigen Ausschung erlebte, war die deutsche im 17. Jahrhundert einer tiesen Ohnmacht versallen. Wirtschaftlicher und sittlicher Rückgang herrschte überall. Weder die protestantischen Kirchen noch die Wissenschaft erwiesen sich trästig genug, den traurigen Justand zu überwinden. Beide waren in einer fruchtlosen Keuscholastis der sangen, die nur mühlam das Erbe der Väter bewahrte. Da erhob sich von zwei Seiten so der Versach einer Fortbildung. Die besten Kräfte der edangelischen Kirchen sammelten sich, vielsach im Kampse wider das konsessischen Kräfte der edangelischen Kirchen sammelten sich, vielsach im Kampse wiede den Einstluß der Still fortwirkenden täuserischen Reste und der außerdeutschen Entwickelung des Protestantismus, in der pietistischen Bewegung zu einem gewaltigen Borstoß. Berinnerlichung, Enthusiasmierung und Individualisterung so der Religion, Betonung des Gefühls und des stitlichen Willens, mehr Verwirklichung des allgemeinen Priestertums, religiöse Aktivität, Sammung um die Bibel, Ansätze zu einer neuen mehr evangelischen Theologie, das waren die wichtigsten Fortschritte, die der Pietismus troß seines besonders auf ethischem Gebiete hervortretenden reaktionären Sinschlags dem deutschen Spristentum brachte. Die andere Linie der Fortschung, die Aufs 20 klärung, die gerade ethisch, wissenschaftlich und klurel vorwärts strebte, aber durch ihre positive Wertung der Belt die Religion auch direkt bereichen konnte, offendart sich mit einem plösslichen Borstoß in der Persönlichkeit und Birtsamkeit des genialen Leidniz. In ihm erweist die deutsche Bildung sich zum ersten Male wieder fähig, die höchsten wissen, die ner der kleidnassen und so einen neuen Ansang sich die deutsche Geistesgeschichte zu schaffen. Noch war freislich die deutsche Bildung im allgemeinen zu niederg und eng, um seine Gedanken zu verslehen und weiterzubilden. Es fragte such die Keiners in Deutschland entschende zu der feb der innerdeut

1. Sein Leben. Geboren wurde Christian Wolff (zuweilen schreibt er Wolf) am 24. Januar 1679 in Breklau. Der Nater erzog ihn sorgfältig zu Frömmigkeit und Wissenseiser. Auf dem Gymnasium erhielt er durch mehrere Lehrer, vor allem durch den Religionskehrer Neumann eine gute Kenntnis der Dogmatik und starke Anregung zu sphilosophischen Studien. Der in Breklau naheliegende Bergleich zwischen Luthertum und Katholicismus weckte in ihm früh das Streben, durch Aufsindung einer zuverlässigen Methode den Dogmen unumstöhliche Gewischeit zu verleihen. 1699 ging er nach Jena, um Theologie zu studieren. Da er aber theologisch wenig Reues zu lernen sand, warf er sich desto eifriger auf die Mathematik, die ihm wegen der Sicherheit ihrer so Methode vorbildlich für alle Wissenschaften erschien. In der Philosophie wurde ihm zunächst besonders die Medicina mentis Tschirnhausens (1687; gest. 1708; über ihn

bgl. Kunze im Neuen Laufitzer Magazin von 1866, Bb 43; Bertweben, Tschirnhaus als Philosoph 1906) zur Führerin. Dhne ben Gedanken an eine theologische Lauf-bahn ganz aufzugeben — er predigte mehrsach, zuletzt in Leipzig 1706, bank seinen klaren Auslegungen, Dispositionen und Definitionen mit großem Erfolg, und er-6 wog nochmals 1709 ben Plan eines theologischen Lehramts in helmstebt — unterzog er fich 1702 in Leipzig ber Magisterprufung, studierte bann noch ein Jahr in Jena Philosophie und habilitierte sich 1703 in Leipzig mit der Schrift "De philosophia practica universali methodo mathematica conscripta". Sie brachte ihm nicht nur die Mitarbeit an den wichtigen Acta eruditorum, sondern auch seit 1704 einen förderlichen 10 Briefwechsel mit Leidniz ein. Obwohl nun dieser den jungen Philosophen zur fachmäßigen Vertiefung in die Mathematik hinlenken wollte, las Wolff mit Borliebe auch über Philosophie und suchte vor allem ein geschlossenes Spstem der Wissenschaften ju schmieben. Als er 1706 nach Gießen und Halle berufen wurde, jog er Halle vor und begann hier Anfang 1707 seine Borlefungen über Mathematik, seit 1709 auch 15 über Physit, dann allmählich über die andern Zweige der Philosophie. Sein Lehrerfolg war außerorbentlich und wurde balb burch ben Einbruck seiner Schriften Bon ben gablreichen Abhanblungen und Buchern feiner erften Salleichen Periode (1707—23; Gottsched zählt hier etwa 67 auf) find als besonders wichtig zu nennen: 1707 Methodus demonstrandi veritatem religionis christianae, 20 Bernunftige Gebanten von ben Kräften bes menschlichen Berftanbes und ihrem richtigen Gebrauche in Erkenntnis ber Wahrheit (seine Logif), 1718 Ratio praelectionum Wolfianarum in Mathesin et philosophiam universam, 1719 Bernünftige Gebanten von Gott, ber Welt und ber Seele bes Menfchen, auch von allen Dingen überhaupt, (auf bem Titel 1720; Erläuterungen bazu 1724 und 27. \*1741!), 1720 Bernünftige Ge-25 banten von ber Menichen Thun und Laffen zu Beförderung ihrer Glückfeligkeit (jenes feine Metaphyfit, Diefes feine Ethit), 1721 Bernunftige Gebanten von dem gesellschaftseine Metaphylu, diese seine Ethit, 1721 Vernunftige Gedanten von dem geseulschaftelichen Leben der Menschen und insonderheit dem gemeinen Wesen zur Beförderung der Glückseligkeit des menschlichen Geschlechts (seine Staatslehre), 1723 Vernünftige Gedanken von den Wirkungen der Natur, I. und II. Teil (III. Teil 1725; seine Kosmographie), so Vernünftige Gedanken von den Absichten der natürlichen Dinge (1724; seine Teleologie). Inzwischen hatte sein Ruhm sich über Deutschland und das gebildete Europa verbreitet; Wittenberg, Weimar, Marburg, Wien, Petersburg, London, Paris zeichneten ihn duch Verusungen oder Ernennungen aus; König und Regierung erwiesen ihm Wohlwollen. Auch gelehrte Schüler sammelten sich bereits um seine Philosophie. Allein in Halle selbst 85 ftellten fich ihm bie Bietiften und Thomafius, ber ältere, anders geartete Aufflarer, feindlich gegenüber. Nach einigen unangenehmen Reibungen führte die Rede De Sinarum philosophia practica, die Wolff 1721 bei ber Ubergabe seines Prorektorats an ben Pietisten Lange hielt, zum vollen Bruch. Man fand darin eine schlimme Berberrlichung ber Konfugianischen Moral und ichloß baraus, bag Wolff die Entbehrlichkeit ber driftwo lichen Offenbarung für bie menschliche Glückfeligkeit lebre (vgl. ben Druck von 1726). Die Beschwerde ber theologischen und eines Teils ber philosophischen Fakultät bei ber Regierung erzielte zwar nur eine Mahnung zum Frieden; aber Wolff selbst rief nunmehr, erbittert burch die Angriffe feines ebemaligen Schülers Strabler, gegen atabemifche Sitte die Entscheidung der Regierung an. Die Pietisten jedoch gewannen das Dhr des 45 Königs; man legte ihm nabe, daß ber Determinismus Bolffe jeden Deferteur als bloges Opfer des Berhängnisses straffrei machen werde. Ohne Anhörung der Minister verfügte der König am 8. November 1723 die Absehung Wolffs; binnen 48 Stunden solle er bei Strafe bes Stranges bie königlichen Länder verlassen; sein Schuler Thummig in Halle wurde burch Langes Sohn ersetzt und 1725 G. Fischer in Königsberg verbannt. Atheistische 50 Bucher und atabemische Behandlung Wolfficher Schriften wurden 1727 mit Rarrenftrafe bebroht. Wolff wies stolz alle Bermittelungsvorschläge zurud und nahm ben bereits vorher empfangenen Ruf nach Marburg an. Die Halleschen Theologen erschraken über bie unerwartete Härte bes königlichen Urteils, begrüßten es aber zugleich als eine götte liche Fügung.

In Marburg erlebte Wolff 1723—40 bie glänzenbste und glücklichste Periode seiner Wirksamkeit. Während der Kampf um seine Philosophie heftig entbrannte, gewann er beständig an philosophischen Anhängern und studentischem Zulauf und erntete immer reichere Ehren. Die Schriften dieser Zeit (Gottsched nennt ca. 36) stehen an Bedeutung hinter den früheren zurück. Sie boten sachlich nichts Neues, sondern breiteten nur in so dicken lateinischen Bänden und weitschweisiger Sprache sein Spstem in den gelehrten

28off 455

Kreisen auch außerhalb Deutschlands aus: Phil. rationalis s. Logica 1728, Phil. prima s. Ontologia 1729, Psychologia empirica 1732, Psych. rationalis 1734, Theologia naturalis 1736 f., Cosmologia generalis 1731, Phil. practica universalis 1738 f., alle natürlich methodo scientifica pertractatae. Inzwischen besterte sich die Lage in Preußen. Propst Reinbed in Berlin wirkte für ihn, der König änderte allmählich seine Weinung, besahl den Kandiderusen. Er starb während neuer Verhandlungen. Erst Friedrich II., der Wossen zurückerusen. Er starb während neuer Verhandlungen. Erst Friedrich II., der Wossen kon Entschluß zur Ausstührung. Da Wolssen der Gegenwart bezeichnet hatte, brachte dem Entschluß zur Ausstührung. Da Wolssen der Setzlung in der Berliner Akademie verschmähte, wurde er als Geheimer Rat und Vizekanzler mit und gewöhnlichem Gehalt nach Halle derusen. Ende 1740 hielt er seinen sah fürstlichen Sinzug und söhnte sich persönlich mit J. Lange aus. Voll von Hossensch er erstühlte sich als professor generis humani — erlebte er jedoch eine arge Enttäuschung. Da er wieder nur seine längst bekannte Philosophie vortragen sonnte, verlor er alle Zugkrast an jüngere Schüler, z. B. die beiden Baumgarten, die wenigstens neue Anwendungen gaben. 15 Er hielt sich schahnte. Zu neunen sind besonders das achtsändige Jus naturae methodo seientissica pertraceatum, die Philosophia moralis und Oeconomica. Außere Ehren wurden ihm noch viel zu teil, z. B. 1745 die Würde des Reichsfreiherrn. Doch seine Berstimmung blied. Er stard 1754, als der Charakter des deutschen Geistesledens sich dereinst start zu ändern begonnen hatte. Im Vergleich mit den Helben Geistesledens sich zwertelsten Erstsinder, der sugleich in einen engen Zuschnitt des geistigen Ledens gespannt, trivial, pedantisch, ohne 26 griechstung herabsinkenden Welt. Universal gebildet und sittlich-religiös sest gegründet, aber zugleich in einen engen Zuschnitt des geistigen Ledens gespannt, trivial, pedantisch, ohne 26 griechsung derabsinkenden Welt. Universal gebildet und b

2. Seine Philosophie. Wolff war kein großer schaffender Geift, aber der Philosoph, in dem die wissenschaftlichen Bestredungen der Zeit sich sammelten und derbunden auf die Zukunst wirken. Er wolkte durch Übertragung der mathematisch-spllogistischen Methode allen Wissenstein gleiche formale Sicherbeit geden und so ein allgemeines Spstem des menschlichen Wissenstein einen neuen, natürlich-rationalen Boden hinüber und erhod die Philosophie zur methodens und aufgadenstehenden Historestans wissenschaft auf einen neuen, natürlich-rationalen Boden hinüber und erhod die Philosophie zur methodens und aufgadenstehenden Herricht des wissenschaftlichen Betriebs. Was schon Erhard Weigel in Jena seit 1653 versucht, was Aufendorf gelegentlich getwünscht soll, Schröck, Kirchengeschichte 7. Bd 564), tvas Reumann, der Lehrer Wolffs, gefordert (vgl. Schröck, Kirchengeschichte R. Neumann, Breslau 1883) und Tschirnhausen angebahnt hatte, das verwirklichte Wolff. Daraus ergiebt sich seine eigenstümliche Stellung zu Leibniz. Es ist ungerecht, ihn schlechtweg als dessen verwässenden und historischenden Ropularisator aufzusassen. Allerdungs hat er die Tiefen der Leiden mighten Retaphysik nicht verstanden. Aber er konnte sie auch nicht völlig verstehen, weil es ihm vichtige Schriften von Leidniz zur Zeit seines Werdens undekannt waren. Und er strebte nicht, sie zu verstehen, weil er ihrer für sein System nicht bedurfte. Er versuhr durchaus ellektisch und entnahm jedem Philosophen lediglich die Gedanten, die seinem Gesamtgebäude dienen. Bor allem küchte er vielsach direkt an die Engländer an, die er tressien such eine Kuchten wirde des Keltschungskabe dienen. Verschlichen Betressen und der Auffalzung der Keischung der Keischartigkeit der Monaden. Molff bedurfte sit seine Rachere Auffasse der ertennens zu erklären, hinter der wirklichen Belt sein geniales Monadengebäude, zusammengebalten durch die prästabilierte Harmnen und der Genenken einer heiden Berkeit siehe Weiserhruchales zu nachen siehen. Westellung der Genenken einer heiner heide

banken der prästabilierten Harmonie wenigstens für das schwierige Verhältnis von Leib und Seele brauchen, das dei Leibniz nur ein besonders deutliches Beispiel des allgemeinen Grundsass gebildet hatte. Den dei Leibniz überwundenen Dualismus von Leib und Seele behielt er dei und machte ihn zu einem sesten Bestandteil der deutschen Bildung, 5 dis die Auserstehung des echten Leibniz (seit ca. 1765) ihn allmählich verdrängte. So konnte er mit einem gewissen Recht an Manteussel schreiben: das System des Leibniz

fängt erst ba an, wo meines aufhört.

Die Philosophie ist ihm die Wissenschaft des Denkbaren oder Möglichen, das ohne weiteres als der Kern des Wirklichen erscheint. Durch deutliche Begriffe, Deduktionen, 10 methodische Beweise sollt sie sicher und nüglich zur Glücksligkeit der Menschen werden. Auf dem Verhältnis des oberen, vernünftigen und des unteren, sinnlichen Seelenvermögens erbaut sich der Unterschied der rationalen und empirischen Erkenntnis. Diese wird zwar weit höher als disher gewertet; denn sie giebt jener den Stoff. Aber da sie derworren bleibt, sührt sie doch nicht zu den eigentlichen Höhen der Erkenntnis. Die sachliche Ord15 nung der Wissenschaften gründet sich wiederum auf die Phychologie, auf die Unterscheidung des Erkennens und Begehrens. Aus der einen Seite steht die theoretische, auf der anderen die praktische Philosophie, für die Leibniz keine Anregungen dot. Aus der Kreuzung der beiden Gesichtshunkte ergiebt sich nun das Spstem. Die Logis leitet als eine Art Propädeutis das Ganze ein. Dann solgen: 1. a) die rationalen theoretischen Wissenschaften (Metaphysis): Ontologie (erste Philosophie), sodann nach den drei Hauftschen Wissenschaften Belt, Seele und Gott geordnet, Kosmologie, rationale Psychologie, natürliche Theologie. Die rationalen praktischen Wissenschaften dann gut aristotelisch den Menschen nacheinander als Einzelwesen (Ethik), Bürger (Politik), Familienglied (Okonomik). Weniger ausgeführt 25 sind die empirischen Wissenschaften: 2. a) empirischehoretische (empirische Phychologie, Teleologie — empirische Theologie, dogmatische Physis), d) empirischepraktische (Technologie, Experimentalphysik). Bezeichnenderweise sehlt in dem System die Asketik.

Am wichtigsten sit die Theologie von gest eist die Bekonung der natürlichen Religion.

Am wichigsten sür die Theologie ist die Betonung der natürlichen Religion. Wolff gab ihr einen sesten Platz im philosophischen System und damit den Nimbus unsangreisdarer Sicherheit. Er schied sie zwar streng von der Offenbarungserkenntnis und enthielt süch sait ganz der Übergriffe in das dogmatische Gebiet; aber er begründete gerade die allgemeinen religiösen Wahrheiten auf sie, die durch den Naturalismus angesochen schienen, sührte sie so in das Vordertressen der gestigen Kämpse und sammelte auf sie das religiöse und theologische Interesse, das disher wesentlich der Offenbarung gesosgolten hatte. Aber auch direkte religiöse Wirtungen leitete er von ihr ab: Festigkeit der Ueberzeugung, gute Vorsähe, Abschung — wiederum eine Bereicherung der natürlichen Religion auf Kosten der Offenbarung und eine Stände, Freude an Gott und seinen Werken, Hossmung auf seine Folsenbarung und eine Stärkung des Bertrauens auf die religiöse Kraft des natürlichen Menschen. Im einzelnen sei solgendes erwähnt. Wolff bevorzugt unter den Gottesbeweisen den sonsologischen, der ihm am praktischen und sichersten schienen. Er geht a contingenatia mundi aus. Da Welt und Mensch zusällig sund, müssen seinselnen Stalt und Mensch zusällig sind, müssen seines Schlägt den entgegengesetzen Gang ein. Gott als ens perseotissimum bestigt alle Volksommenscheiten, demnach auch die Notwendigkeit des Daseins, die Eristenz aus eigner Krast; er ist der Duell aller weiteren Eristenzen. Daraus ergeben sich auch die Eigenschaften Gottes: Ewigkeit, Einsachheit, Indegriff aller wirtlichen Realitäten, ledendige, kets wirkende Krast u. s. w. Wenn weiter gezeigt wird, wie Gott als das dolksommene Westen wirklichen Welten wurd rationale Anschaung deutlich erkennt und die Deendige, steiden deiden, physischen Welten durch reicht an sich weiter als sein Wille, wird aber immer nur durch einen besondern Erund in Wirklachen über die einen besondern Erund in Wirklachen in Weiter der sich der immer nur durch einender durch einendern Erund berrichtlichen Billen einander äuße

Her ist der Punkt, wo die Verbindung mit der geschichtlichen Religion, d. h. im Verständnis der Zeit mit Wunder und Lehrossendarung, einsehen kann. So sehr auch die innere Tendenz von Wolffs Philosophie Wunder und Offenbarung entwertet, er selbst erkennt beide durchaus an, sosern sie bestimmte, in den Voraussetzungen des Systems so liegende Bedingungen erfüllen. Da Gott nichts Überssüssigiges thut, kann die Offenbarung 23olff 457

nur notwendige, sonst unerkennbare Dinge, Dofterien, umfassen; fie barf keine inneren Biberfpruche enthalten, noch ben Gigenschaften Gottes, ber Bernunft ober Erfahrung wibersprechen. Wunder find Beranberungen, die nach ber Natur ber betroffenen Körper nicht unmöglich sind, aber ber natürlichen Ursache, bes zureichenden Grundes entbehren. Da sie start in die Ordnung der Welt eingreifen, bedient Gott sich ihrer nur aus beson- 5 beren Grünben, 3. B. jum Zweck ber Offenbarung. Das Gebiet bes Wunders und ber Offenbarung wird durch solche Bestimmungen möglichst eingeschränkt. Das eigentlich Feste, woran sie gemessen, ist die Vernunsttwahrheit; sie sind nicht mehr Ausgangspunkt oder Maßsad des Urteils, sondern mussen sich ihrerseits heterogenen Regeln fügen. Gine solgenreiche Umkehrung des bisher üblichen Versahrens: das Bild der transcendenten Welt, 10 das bisher für das eigentliche sichere gegolten hatte, verlor nun seinen Nimbus, die empirische Belt gewann die Rolle der sicheren Grundlage auch für die Beurteilung der transcendenten. Die Absolutierung der natürlichen Bernunft wendet fich auch gegen Die Geschichte: durch Die Absolutierung der natürlichen Vernunft wendet sich auch gegen die Geschiche: durch Unterscheidung der veritates aeternae den den geschichtlichen veritates contingentes bahnt Wolff die Anschauung an, die Lessing auf den klassischen Ausdruck gebracht hat; 15 doch bleibt sein konservativer Sinn dem Interesse an historischer Kritik volkommen sern. Noch mehr Aussehen erregte zunächst ein anderer Punkt im Berhältnis Gottes zur Welt, der Determinismus. Während die Orthodoxie den Gottesbegriff dank aristotelischer Geinswirkung immer weltserner, desstischer gesaßt hatte, ließ Wolff wie Leidnis das Weltgeschen deutlich als Wirkung von Gottes Intellekt, Nacht und Wilken erschienen, durchleuchtete er 20 die Weltordnung mit dem Gedanken an Gottes Thätigkeit. Das zog ihm den Vorwurf des Arbeitanus und Stinarismus zu altmahl er Spinasse bekämnte. Eine wirkliche Kleich: bes Atheismus und Spinozismus zu, obwohl er Spinoza bekampfte. Eine wirkliche Gleichsepung von Gottes Wirksamkeit und Weltgeschen lag ihm so fern, baß er meist die Brude ber außeren 3wedbeftimmung braucht, um beibes ju verbinden. Uberall ftellt er göttliche Absichten fest, gern orientiert am Nuten für Menschen und Tiere; er nimmt bas 25 bei ben späteren Aufklärern eine Reihe teleologischer Trivialitäten vorweg: Zweck ber Sterne ist Exleuchtung der Nacht, Zweck der Nacht erquidender Schlaf, Fisch und

In der Psychologie bestimmt Wolff die Seele als einfache, daber durch Schöpfung entstandene Substanz. Alle Seelen sind mit der Welt geschaffen und leben bis zum 80 Geburtsprozeß bewußtlos in den Samentierchen; während die Tierfeelen untergehen, bleiben die menschlichen unsterblich. Die Berbindung mit dem Leibe ist äußerlich gedacht. Die leiblichen und seelischen Borgänge sind an sich unabhängig voneinander; ihre Zussammenstimmung beruht nicht wie nach den Occasionalisten auf stetem Wunder, sondern auf der prästabilierten Harmonie, die Leib und Seele stets parallel, daher scheinder in 185 innerer Berbindung thätig sein läßt. Unter den beiden Hauptthätigseiten der Seele steht die intellektuelle voran; das Wollen ist vom Ersennen und Wissen duchquas abhängig. Endlich in der praktischen Philosophie kommt wesentlich die Ethis in Betracht. Wolss ließt in Northals meint er das sie von der Religion und begrundet sie auf die Bernunft. Wie Grotius meint er, daß bie moralischen Regeln Geltung haben auch abgesehen von Gott. Das Gute ift an fich 40 gut, nicht erst durch Gottes Willen, verpflichtet also auch Nichtchristen, z. B. Chinesen und Atheisten. Als Ziel des moralischen Handelns sast er nicht wie die Engländer die Glückseisten. Als Ziel des moralischen Handelns sast er nicht wie die Engländer die Glückseizeit sondern die Bollommenheit; jene verbindet sich selbstverständlich damit, denn sie ist die Billigung des Gewissens (= der Vernunft). Da das Vollsommene zugleich das Nützliche sein muß, so tritt auch das Nützlichkeitsprinzip hinzu, freilich nur als dienendes 45 Moment. Eine gefund burgerliche Moral giebt bem Gangen seinen Charafter. Hiftorisches Berftanbnis für bie Gemeinschaftsbildung und religios-sittliches für die Bedeutung ber Gemeinschaft fehlen natürlich; alle Gemeinschaft wird auf Berträge ber Ginzelnen ge-

arlinbet.

Sein Spftem ift also, obwohl es die empirischen Wissenschaften einbezieht, durchaus so rationalistisch. Seine Religionsphilosophie bient zwar der Berbreiterung des religiösen Lebens durch ihre Wertung der Welt und des natürlichen Menschen, aber sie verlennt fraft ihres schrankenlosen Intellektualismus und Optimismus gerade die Tiefen der Religion: den Erlebnischarakter, die Bedeutung der Sünde und Gnade.

3. Der Rampf um feine Philosophie. Der Erfolg ber Bolffichen Philosophie 55 ist ber Beweis bafur, baß fie bas Streben ber Zeit siegreich jusammenfaßte und befriedigte, und zwar in einer Sobenlage, die auch weiteren gebildeten Kreisen bas Berftandnis ermöglichte. Ein startes popularisierendes und pabagogisches Talent vermehrte die Wirtung; ebenso die Thatsache, daß er in seinen Borlefungen wie in ben wichtigften Schriften, bem Borbilde des Thomasius folgend, deutsch sprach. Er wurde der zweite Lehrer Deutsch= co 458 Bolff

lands und gewann als solcher Anerkennung auch im Ausland. Die Rachwirkung davon sehen wir noch heute in einer Reihe von philosophischen Ausbrüden, die er geschaffen, verbeutscht oder im allgemeinen Gebrauch durchgesetzt hat (Berzeichnis dei Ludovici, Ausstührslicher Entwurf II, 233 ff.). Die Übertreibungen der Methode, die pedantische Durchsdenkung auch der kleinsten Lebensverrichtung, die kleinbürgerlichsphilisterhafte Art der Lebensauffassung, die breite Eintönigkeit der Schreibweise störte noch wenig; die Begeisterung der denkenden Zeitgenossen war außerordentlich. Wolffs Philosophie wurde für mehrere Generationen die Philosophie der Zeit. Was Gottsched 1734 in der Vorrede zu seinen "Erften Gründen der Weltweisheit" schrieb, das galt für eine ganze Generation: "Hier ging mirs nun wie einem, der aus einem wilden Meere widerwärtiger Meinungen in einen sicheren Hasen einläuft und nach vielem Wallen Und Schweben endlich auf seites Land zu stehen kommt". Friedrich Ricolai behauptete sogar, erst durch Wolffs Schriften seste woralische Prinzipien und ernstes Nachdenken über sich selbst gewonnen zu haben. Die Wolffiche Philosophie vor allem war es, die der deutschen Auftlärung ihre wissenz schaltliche Selbstständigkeit gab. Während der Pietismus in seinen Nachwirtungen den religiös-moralischen Charakter bestimmte, das wissenschaftliche und philosophische Gedankengerüst sowie die formale Schulung zur Verteidigung des geistigen Besties gegenüber der deistischen und naturalistischen Überslutung, die von England und Frankreich aus drohte. Noch Kant, der zunächst ganz in ihrer Überlieserung stand, hat es ihr in der 20 Vorrede zur 2. Auflage der Kritik der reinen Vernunft (von 1787) nachgerühmt, das sie den Geist der Gründlichkeit in Deutschland geschaffen habe.

Unter ben ersten Schülern Wolffs war jener Tummig, ber 1723 ebenfalls sein Lehr= amt verlor und in Raffel eine Stellung erhielt (geft. schon 1728). In dem entfernten Rönigsberg wurden seine Gedanken bereits vor 1719 durch junge Dozenten vertreten: 25 trot der Bertreibung Fischers (1725) und der Flucht Gottscheds (1724) starben sie nicht aus. In Leipzig lehrte seit 1724 Gottsched Wolfsiche Philosophie; in Tübingen Bissinger seit 1719 (Kapff, Bissinger als Philosoph. Württ. Viertelzahrsch. f. Landesgesch. 1905, MF 14, 279 ff.), freilich noch viel angeseindet. Man wiederholte nicht nur die Grundsste des Meisters in Vorlesungen und Kompendien, sondern wandte sie noch genauer auf die einso zelnen Gebiete an. Über die Theologie vgl. Nr. 4. In der Jurisprudenz, in der Philologie, ja in der Medizin erhoben sich alsbald Gelehrte, die ihrer Wissenschaft nach Wolfs "scientissischer" Methode eine größere Geschlossenbeit und Sicherheit der Erkennnis zu geben versuchten. Trager bes beutschen Geisteslebens wie Gottsched vermittelten seinen Einfluß auch auf weitere Kreise von Gebildeten. Sogar das weibliche Geschlecht wurde hineingezogen; Formey (Sekretär und seit 1788 Direktor der philosophischen Klasse der Berliner Akademie, gest. 1797) schrieb ein populäres Handbuch "La bolle Wolfsienne", 6 Bde, 1741—53. So zählt denn Ludovici, der sammeleifrige Leipziger Herrolls schriften Meisters (vgl. oben seine Schriften), 1737 bereits 107 litterarische Bertretze auf Bei biefer Berbreitung ging es nicht ganz ohne Wandlungen ab; sie sind bisher am so beutlichsten in der Philosophie des Königsberger Knuten (gest. 1751) durch Erdmann aufgewiesen worden. Die Hypothese der praftabilierten Harmonie 3. B. erlitt weitere Abjewichen worden. Die Hopvichese ver prasaduseren Jakmonie z. B. ettit wetter Absiswächung. Hatte schon Wolff sie nur zaghaft für das Verhältinds von Leib und Seele übernommen, für das der übrigen Monden aber trot Leibniz den influxus physicus behauptet, so befreundeten seine Schüler sich in wachsendem Masse auch für das Verhältsnis von Leib und Seele mit diesem. Gegen das Ende von Wolffs Leben hatte der influxus physicus auch hier über die prästadisierte Harmonie gesiegt. Andere griffen in höherem Grade auf Leibniz selbst zurück. Besondern Leiser so erge das Sich vodurch sprift sein Medangen bei Gegen. Gebanken beider so eng, daß sich dadurch (wohl zuerst bei Gegnern) zum Arger Wolfse das nur halb richtige Stichwort herausbildete "Leibniz-Wolfsiche Rhilosophie". Wie groß so die Begeisterung bei der Jugend war, zeigt jener durch einen Jenenser Jünger Wolfse (Carpov) gedildete Hauslehrer, der 1734 dem kleinen Butter Hete mit dem Ansang dik-(Carpod) geoldete Hauseprer, der 1734 dem tleinen Plitter Heit em Ansang das tierte: omne possibile est ens; quidquid contradictionem non involvit, est possibile (Pütter, Selbstbiographie 17). Ja man ging in der spieligen Art der Zeit zu Thaten über. Der als Staatsmann bekannte Graf Manteussel (vgl. Dropsen, Geschichte der preußischen Politik IV, 1870, S. 7sf.) gründete 1736 mit seinem theologischen Freunde Reinbed (s. unten) die Societas Aletophilorum, die Zweiggesellschaften in Leidzig, Weißensels, Stettin u. a. erhielt; das Diplom des Lereins trug die Namen Leidnig und Wolff, das Motto hieß Sapera aude, als Hauptegel galt: nichts sur wahr zu halten ohne zureichenden Grund. — Unter den sachphilosophischen Schülern Wolfs bedarf einer so besonderen Erwähnung Alexander (d. Raupragerten (cest. 1762)), weißen er des Swiken an so besonderen Erwähnung Alexander G. Baumgarten (gest. 1762), weil er bas Spstem an

459 2Bolff

einem wichtigen Bunkte ergänzt und baburch ber weiteren Entwickelung vorgearbeitet bat. Bolff hatte wie Leibnig die niedere sunliche und die bobere, intellektuelle Erkenntnis geschieden, aber in seiner Logik nur diese dargestellt. Baumgarten behandelte nun in den Aesthetica (I, 1750, II, 1758) die Lehre vom sinnlichen, verworrenen Erkennen als Aesthetica (1, 1750, 11, 1758) die Lepre vom stinnlichen, berworrenen Externen als Asthetik; da dies Exkennen, auf das Bollkommene gerichtet, den Genuß der Schönheit ver= 5 mittelt, wird die Akthetik zugleich die Lehre vom Schönen. Darin lag noch eine arge Einseitigkeit, aber es war doch seit Aristoteles und den Neuplatonikern die erste gründliche Behandlung des Gebiets. Die Thatsache, daß sie von einem Schüler Wolffs ausging, verpflanzte dessen Einsluß auch in diese für die allgemeine Bildung besonders wichtige neue Wissenschaft (Meier, Sulzer).

Natürlich gewann die Philosophie Wolffs nicht kampflos den Sieg. Bis 1740 hat sie etwa 70 litterarische Gegner erlebt. Innerhalb des heranwachsenden Geschlechts von Fachphilosophen zählte sie freilich deren wenige. Zu nennen ist außer dem eklektischen Raisonneur Thomasius (gest. 1728) besonders Rübiger (gest. 1731), der abwechselnd in Halle und Leipzig als Arzt und Philosoph wirkte. Gegenüber der Anwendung der mather in Balle und Leipzig als Arzt und Philosophie knüpste er lieber an die Ersahrungswissenschaften an; die Seele hielt er für ein ausgebehntes Befen, ben Borftellungen und Ibeen gab er sinnlichen Ursprung; zu seinen Schülern gehörte vor allem der merkwürdige Crusius (gest. 1775). Das Bedürfnis nach neuen philosophischen Wegen, nach fortbauender Ueberwindung Wolffs spiegelt Lambert (gest. 1777), ein Borläuser Kants. Eine bessere Phydologie bahnte vorzüglich Tetens an (geft. 1805). Mechanit aus bestritt Guler (gest. 1783) Wolffs Einfluß. Bon der Mathematik und

Arger aber war die Feindschaft der Theologen, die teilweise zugleich Philosophie lehrten. Orthodoge wie Pietisten mußten einen Feind in Wolff erkennen. Die Orthos dogen hatten awar ebenfalls Theologie und Philosophie intellektualistisch verbunden, aber 26 so, daß biefe jener biente; die selbstständig gewordene, auf Bernunft und Wiffenschaft begrundete Philosophie schien ihnen nicht nur wider die Herrschaft der Theologie, sondern jugleich wiber Religion und Offenbarung. Die Bietisten ärgerten sich bei ben Wolffianern wie bei den Orthodogen am Intellektualismus — sie hielten sich lieber an die Ersahrungs-wissenschaften —, überdies mit den Orthodogen an der Selbstständigkeit der Vernunft. 20 Aber auch ein Ubergangstheologe wie Mosheim lehnte seine Wertung der Vernunft ab. Aber auch ein Ubergangstheologe wie Mosheim lehnte seine Wertung der Vernunft ab. Demnach war der Kampf mit allen bestehenden kirchlichen Richtungen notwendig. Da Wolff in Halle lehrte, stieß er zunächst mit den Pietisten zusammen. Persönliche Eiserzsucht Langes auf den an studentischem Zulauf überlegenen Wolff spielte höchstens nebenzsächlich mit. Vielmehr fühlten Francke, Breithaupt, Lange u. s. w. den inneren Gegensat, sohne ihn klar sormulieren oder gar überwinden zu können. Das Unpietistische an Wolfferschen ihnen zugleich als unchristlich, ja als unreligiös. Da sie die Pslege der Wissenzischen zumal des splematischen Denkens vernachlässigt hatten, waren sie im Kampf der Gester wassenlos; ihre Polemik blied daher verzettelt, mischte Sachliches mit Persönlichem, Wichtiges mit Kleinlichem, war mehr von Gesühlen als von wirklichen Sinsichten geleitet. 10 Sie gieht des dah besoll tron des zu Grunde liegenden richtigen Institutes ein trauxiaes Bild. Sie giebt beshalb trop bes ju Grunde liegenden richtigen Instinkts ein trauriges Bilb. Bezeichnend für die ganze Bermischung von Thorheit und Einsicht ift der Sat, den France aussprach: Er konne keinen zu einem Christen machen, ber ben Guklib studiere. Für manche Schuler Bolffe burften auch die pietiftischen Anklagen auf unkirchlichen ober unreligiöfen Sinn berechtigt fein.

Der Wortführer der pietistischen Polemik war Lange, der seinen Mangel an Sach-lichkeit und Gründlichkeit hier wie einst gegenüber der Orthodoxie bewies. Wichtig sind: Causa Dei adversus atheismum et pseudophilosophiam praes. Stoicam Spinoz. et Wolfianam 1723. Ausführliche Recension ber wiber die Wolffiche Metaphpfit auf neun Universitäten und anderwärts edierten (26) Schriften 1725. Kurze Darstellung der so Grundsätze der Wolfsichen Philosophie 1736 u. a. Nachdem die Regierung endgiltig wieder mit Wolff angeknüpft hatte, wurde er zur Ruhe verwiesen; in seinem Lebenslauf (Halle 1744) übergeht er den ganzen Streit. Sachlich seien folgende Anklagen genannt (nach der "Ausstührlichen Recension"). 1. Aus der Lehre von der prästabilierten Harmonie folge die Ausbedung der Freiheit und moralischen Verantwortlichkeit. 2. Die Beschreibung 55 Gottes als substantia, quae universa possibilia unico actu distincte sibi repraesontat, lasse Gott als ein Wesen erscheinen, das sich Ideen von der Welt macht, sonst aber nichts mit ihr zu thun hat. 3. Wolff erkläre die Welt für etwig (Anspielung auf den Sat, daß ohne die Annahme eines Schöpfers lein Ansang der Welt festzustellen sei - bei Bolff ein Grund für die Existenz Gottes!). 4. Wolff bestreite die besten bis- 60 herigen Argumente für die Existenz Gottes (weil er den Beweis e contingentia mundi als eigentliche demonstratio den übrigen "rationes probadiles" vorgezogen hatte!).

5. Daß Wolff ein moralisches Leben auch dei Atheisten für möglich erkläre, stärke den Atheismus (Wolff wollte nur die Woral desto sicherer, nämlich auf die Vernunst beständen). Lange wurde von andern unterstützt, das auch don Orthodoxen. So gaben die theologischen Fakultäten von Tübingen und Jena schon 1725 Gutachten gegen Wolff ab. Auch der pietistensreundliche Zenenser Buddeus mischte sich ein; nach seinem Tode (1729) wurde er gegen die schaffe Polemit Wolffs verteidigt durch seinen Schwiegersohn J. E. Walch. Der beste Held der Orthodoxie war auch dier J. Val. Löscher. Nachdem er bereits seit 1723 vielsach gewarnt hatte, schrieb er 1735 eine Reihe Abhandlungen direkt gegen Wolff ("Quo ruitis?"). Prinzipieller und größer saßt er die Probleme; 3. B. erkennt er in dem Anspruch Molffs, die geossenste Wahrseit philosophisch ert recht zu verteidigen, eine Überordnung der Philosophie, und in der scheitsphischer secht zu verteidigen, eine Überordnung der Religiose, über seine Westennung der religiösen Seheimnisse; auch die Escapten sehn der Keisischen eine Versenung der Lischen Rehamblung der Religion eine Versenung der religiösen Seheimnisse; auch die Escapten sieht er, die in dem von der Erhstünde underührten religiösen Optimismus Wolffs und der Emanzipation der Ethist von der Offenbarung liegen. Allein von einer wirklichen Widernerich-viestischen sieht die Rede. In In den von einer wirklichen Widernerich-viestischen siehe Sogia und die Freigeister Wolff bekämpten, die in Konsequenz schwämische der kreigeister Wolff bekämpten, die in Konsequenz schwämische der Sundelichen Schaften scholzeisen der Verdenzismus der Orthodoxie, so haße er den neuen der Leibniz-Wolffichen Philosophie. Sie bleibe bei dem atomissischen Werten Verdenzismus und dem Argenvorsene Schwiegen und zur hierdalen Stigeniern auch der Abenen Seinschlichen Fraschen Stigeniern der Verden

So waren die Gegner Wolffs teils Vertreter einer untergehenden Welt, teils einsoflußlose Vorläuser einer späteren Bildung. In der Gegenwart mußte er glänzend siegen. Zwar nicht so rasch in der praktischen Macht. Manche Kirchen sträubten sich lange; z. B. wurde noch 1739 in Wittenberg angefragt, ob nicht ein Kandidat, der Wolffs Schriften lese, dom Predigtamt auszuschließen sei. Gottsched schrieb 1740 an Reinbeck, daß die Theologen Leipzigs wegen ihrer Zukunst Wolfssiche Lehrer meiden müßten. Das allgemeine Scissesben aber wurde Wolfssich. Freilich um einen teuren Preis: während Wolfss Philosophie die Tendenz hatte, die Wissenschaft und Philosophie, ja das moralische Handeln von der Kirchenlehre unabhängig zu machen und diese auf jene zu begründen, diente sie doch zugleich einer Neubelebung der Orthodogie. Es ist ein glänzender Betweis für die Kraft des alten Kirchentums, daß es wie den Pietismus so auch die Wolfssiche Philosophie

40 in seine Dienste zwang.

4. Die Wolfsichen Theologen haben des Meisters Gedanken ausgebaut, seine Methode auf Bibel und Offendarung angewendet. Sie haben, an die Spätlinge der Orthodogie anknüßend, der natürlichen Theologie einen wachsenden Raum im dogmatischen Gestige verliehen. Gottesbeweise und Lehre von den Sigenschaften Gottes machten sich breit, aber auch Prinzipienlehre und Religionsphilosophie sind so erheblich gesördert worden. Auch die Ethit erhielt neue Pstege; freilich die Gründung der Sittlichkeit auf die natürliche Bernunft fand wenig Singang. Über Halbheiten kam man nirgend hinaus. Sine neue Stufe in der denkenden Erfassung des Glaubens wurde nicht erreicht. Die Religion wechselte nur ihren Herrn, indem sie für das Dogma die Bernunft eintauschte. Helgion wechselte nur ihren Herrn, indem sie für das Dogma die Bernunft eintauschte. Helgion wechselte nur ihren Herrn, indem sie für das Dogma die Bernunft eintauschte. Helgion wechselte nur ihren Herrn, indem sie für das Dogma die Bernunft eintauschte. Helgion wechselte das unweste delbständigkeit der Misterschaft war milder und verzehrte sich selbst. Die von Wolff behauptete Selbstschwisselteit der Offendarung erwies sich dei den nandauernden Intellektualismus als unmöglich. Die künftlich gezogene Grenze mußte überschritten werden, sobald das Selbstsdewußtsein der natürlichen Theologie einen genügenden Grads erreichte: das rationalistische Element drang immer tiere ein, entwertete und verdrängte allmählich die Offendarung von allen wichtigen Punkten. Damit wird die Geschichte der Wolfschaft der Rologenschule zur Geschichte der Aussissen Punkten. Damit wird die Geschichte der Wolfschaft der Herre das aus der Ferne drohende Aussis einanderfallen von Christentum und Wissenschaft für Deutschland gründlich verhindert, hat

230lff 461

bie gegenseitige Befruchtung beider vermittelt. Sie hat speziell in die kichliche Welt die allgemeinen religiösen Notive hindberleiten helsen, die sich in der Khislosdie und Wissenschaft abseits don der Kirche ausgebildet hatten, der allem die positid-religiöse, freilich statt optimistische Vertung der Welt. Sie hat der undogmatischen Frömmigseit, die dei wielen Gebilderen seit dem Keligionskriegen, der orthodogen Erstarrung und dem Cinssus des Petitisches des Petitisches des Petitisches des Petitisches ausgewähsen war, ein seites Rückgrat von Gedanken und Begriffen verließen, die freilich mehr moralisch als religiös orientiert waren. Sie hat damit zugleich ihr wie der Orthodogie und dem Pietischus Wasser gegeben wider den auflätzeischen Abställsmus. So dankt die protestantische Abologeiti ihr ein gut Teil ihrer ersten Plüte. Schon Wolff selbs hate dies Abny gewiesen. Biete von seinen philos is schiedlichen Schülern folgten ihm (z. B. Anuben, Philosophischer Betweis von der Wahrheit der christlichen Religion, erst in einer Königsberger Zeitschrift, dann 1740 st. als Buch in führ Ausstagen. Auch dänisch übersetzt; G. F. Weier, Philosophische Betrachtungen über die christliche Religion 1761 st.; Plütter, Der einzige Weg zur Elücsseit i 1772 st. in vier Auslagen u. st. w.; auch des Reimarus "Konnehmite Wahrheiten der natüre is schen Religion, auf eine begreisliche Anternammen geretter", seit 1754 in sechs Ausstagen und mehreren Ibersehungen verdreitet, gehören hierher, best VI, 139). Über auch die Theologie nahm seine Anregungen auf und verdand sie mit denen der englischen antibestischen Apologeit. Der Bernunstüberveis für die nicht denen der englischen Anternam Ausbrack und sehnen Ereschlächen Ausbarkeit der Religion und noch mehr die Eelesogie burrden Lieblingsaufgaben der Destogien Ausbarkeit der Religion und noch mehr die Eelesogie burrden Lieblingsaufgaben der deutschlichen Kleingelier, allweisen und Liebevollen Getarden, die der ihre der ihre der ihre der ihre der ihre der der ihre der der der der der der de

462 93olff

Ableitung ber Mpsterien aus ber Bibel, herstellung von logischen Berbindungen awischen ben Dogmen, Ausgleich ber Wibersprüche in der theologischen Darftellung. Defto wichtiger ist die Bestimmtheit, mit der er die eigentliche Offenbarung auf den Heilsweg besichränkte; über natürliche Dinge wie den Stillstand der Sonne Jos 10, 12 ff. gebe sie keinen wissenschaftlichen Ausschläuß. Während noch Löscher die Stelle dogmatisch seschiedt, Bilsinger und andere Wossschläußen Vermittelungen durch die Annahme einer optischen Täuschung suchten, stellte er den richtigen Erundsah auf. Im übrigen ist sein System thysich für den Formalismus der Schule. Die Erklärung des Leidens Christi z. B. besiehent mit der Arstistian: Possio auf verteile auf verteil verteil verteile vert ginnt mit der Definition: Passio est mutatio entis rationem sui habens extra 10 ens mutatum. Persönlich scheint Carpov nicht so hoch gestanden zu haben. Er mußte mehr aus moralischen als theologischen Grunden Jena verlaffen. Die Gunft bes Bergogs gab ihm 1737 das Gymnafialrektorat in Weimar mit dem Rechte, akademische Rollegien zu halten. J. B. Reusch, nach ihm in Jena, gest. 1758, begründete sein Spstem auf bas Bringip der Glückfeligkeit; foll biese wahrhaft und dauernd sein, so fordert fie die Religion, 15 und awar nicht nur die natürliche sondern auch die offenbarte, die allein die Berfohnung bes Menschen mit Gott gewährleistet. Das deutet schon der Titel seines Hauptwerkes an: Introductio in Theologiam revelatam seu theologiae revelatae pars generalis, qua necessarius religionis verae ac felicitatis nexus, dogmatum Christianae religionis concordia cum veritatibus naturaliter cognitis, atque religionis 20 electio rationalis ad Christianam determinata in luce ponunter. Jenae 1744, 20 eiermo rauonans au Christianam determinata in luce ponunter. Jenäe 1744, <sup>2</sup>1762. J. E. Schubert (gest. 1774), anfangs auch in Jena, dann in Helmstebt und Greisswald, wirkte sehr gemäßigt; er spannte nur zuweilen die Kraft der Bernunft stärker an, z. B. wenn er die Ewigkeit der Höllenstrassen vernunftgemäß beweisen wollte, um einen unwiderleglichen Grund für die Notwendigkeit des Mittlers zu haben. Nachdem 25 er 1749 eine Introductio und 1753 Institutiones geschrieben hatte, breitete er seine Gedanken in mehr als 20 deutschen Schriften aus, alle mit dem bezeichnenden Titel: "Bernunst: und schriftmäßige Gedanken von . . ." Außerdem satte er alles noch einmal in einem Kombendium (1760) verketsernd zusammen — Aus Kättingen schriften Sabe (1740); seine Institutiones theologiae dogmaticae behandeln nur die Lehren bemon-86 strativisch, die der offenbarten und natürlichen Religion gemeinsam sind (1741). Wolff erkannte ihn beshalb nur mit Einschränkung als Schüler an. Wie Ribov fo bilbete eine Brücke zwischen Mosheim und Wolff auch J. A. Buttstett, erst Gymnasialrettor, bann von 1762 bis an seinen Tob 1765 in Erlangen Professor der Theologie; literarisch war er fruchtbar an "Bernunftigen Gebanken" (1735 über bie Geheimniffe, befonbers bie 40 Dreieinigkeit; 36 über die Natur Gottes nach ihrer fittlichen und natürlichen Bollkommenheit u. a.).

Eine besondere Gruppe bilden drei Theologen, die aus dem Pietismus zu Bolff kamen, in merkwürdiger Weise beide Strömungen verbanden und außerordentlichen Einsstuß übten: Reinbeck, Schulz und Sigm. Jak. Baumgarten, sämtlich in Brandenburgs Preußen. J. G. Reinbeck, geb. 1683, studierte in Halle ebenso unter pietistischem wie Wolffischem Einfluß; 1709 wurde er auf Empsehlung der theologischen Fakultät Adjunkt des Propstes und bald Prediger in Berlin, 1717 Propst in Cölln-Berlin, 1729 auch Konsistorialrat. Da er zugleich einen starken Einfluß auf den König besaß, gewann sein eifriges Wirken große Bedeutung. In seinen Predigten pslegte er ebenso praktische Ersbaulicheit wie klare Begriffsentwickelung; er beteiligte sich an einer anonymen Schrift Gottsched: "Grundriß einer Lehrart, ordentlich und erdaulich zu predigen, nach dem Inhalt der Kgl. Preuß. Kabinettsordre von 1739" (1740; vgl. Danzel, Gottsched und seine Zeit, S. 40 st.). Philosophisch trat er mehrsach für einen maßvollen Bolfstanismus in die Schranken. Sein theologisches Hauptwert sind die "Betrachtungen über die in der Augspurgischen Konsession enthaltene und damit verknüpfte göttliche Wahrheiten, welche teils aus vernünstigen Gründen, allesamt aber aus Heiliger Göttlicher Schrift bergeleitet und zur Ubung in der voahren Gottselsgeit angewendet werden", die er 1731 zum Jubelgedächtnis der Konsession herauszugeben begann (bis zu seinem Tode 1741 vier Teile; ein Stück des 5. Teils dei Wagner, "Reinbecks Kleine Schriften"; fortgesetzt von Canz so 1743 st.; neun Teile in vier dieden Bänden). Das Werk dot einen populären Rachweis

23 of f 463

ber englisch-vollandischen historischen Kritit zur jachtichen Einwitrung wergepen und aus mählich eine neue Theologie erzeugen helfen.

Mit diesen Namen ist die Reihe der theologischen Bolffianer keineswegs erschöpft. Wir derzeichnen noch Bertling, Rektor und Kastor in Danzig, gest. 1769 (De officiis et virtutibus Christianorum, mit Borrede von Wolff selbst, 1753); Büttner, Rektor in Stettin und Stralsund, gest. 1774, der z. B. die Lehre von der Erhsünde durch die Annahme der Präezistenz der Seelen zu erklären suchte Cursus theologiae revelatae 40 1746), und den mansseldischen, litterarisch fruchtbaren Pastor Trinius, gest. 1784, den Bersasse dekannten Freidenkerlegisons (1759/65). Endlich sind einige reformierter Theologen hervorzuheben, obwohl sie auf die Entwickelung der Theologie und Frömmigseit geringeren Einsluß gesth haben. In Preußen hatte der König 1739 die reformierten Kandidaten auf das Studium Wolfs verwiesen. Naturgemäß vermittelte sich hier der Schneizer Johann Friedrich Stapfer in Bern, gest. 1775, sub XVIII S. 766, 27 st. Ferner ist zu nennen Daniel Wyttenbach in Bern und Marburg, gest. 1779, der wie Stapfer die Lehre von der Gnadenwahl milderte: Tentamen theologiae dogmaticae, methodo scientisica pertractatae, 3 Bde 1741—1747; Kurzer Entwurf der ganzen so christischen Religion, in naturlicher Ordnung und Deutlichseit versasset versassen der schole Gestabsen in Handung gest. 1785, stellte die natürliche Religion mit Nachdruck der Wolfschaften Berligion, gest. 1780). Bernsau, 1747 vom Prinzen von Oranien eben seines Wolfslandsmus wegen nach Franecker berufen (gest. 1763), schried u. a. eine Dogmatik, der Wolfs selbst ein Borwort gab: Theologia dogmatica methodo scientisica pertractata 1745. Bed in Basel, gest. 1785, stellte die natürliche Religion mit Nachdruck der Selbst offendarte: Fundamenta theologiae naturalis et revelatae 1757, u. a. Mitmanns Ethis (\*1753) behandelte natürliche und Kransturt ab. D., gest. 1781: Introductio in theologiam dogmaticam 1778, Institutiones theologiae dogmaticae 1

Alle biese Männer stehen einander sachlich sehr nahe. Sie sind konservativ und hüten sich instinktiv vor allen Konsequenzen. Doch sehlt es nicht ganz an radikaleren Bersuchen. Wenigstens zwei von 1735 mögen eine Stelle sinden. Der philosophische Magister J. G. Daries in Jena (er ging 1737 zur Jurisdrudenz über und wurde in vielem Gegner Wolfs, gest. 1791 als Prosessor in Frankfurt a. d. d.) wies im Traktat De tribus personis in delkate die Trinitätslehre teils der rationalen Phychologie teils der natürlichen Theologie zu. Sie sei kein Mysterium sondern lasse sich ohne Bibel ganz aus Vernunstprinzwien ableiten; die drei personase seien in Wirklichseit drei essentiae relativae, wie deren der Mensch in Verstand und Willen zwei bestize. Hier verschiedt sich deutlich die Grenze zwischen natürlicher und ossendter Theologie zu Gunsten jener. Aber theologische Fakultät und Senat, sa sein Lehrer Carpod wandten sich gegen ihn: er mußte widerrussen. Noch wichtiger ist der andere Versuch. Der Kandidat J. Lor. Schmidt, Hauslehrer der Stellen von Wertheim, wollte mit der Wiedenaufrichtung der diskredisierten Gotteszelehrtheit eine "unumstößliche Auslegung der göttlichen Schriften" versbinden. So entschlich er sich zu einer umschreibenden neuen Übersezung, zunächst des Ventateuch (1735): die Wertheimer Bibel (vogl. d. Art. Bibelwerke Bb III S. 183, so st.); die beigegebenen 1592 Anmerkungen sollten "die Begriffe und den Zusammenhang derselben untersuchen". Inwiesern hier zugleich Einfluß der ausländischen Kritik (Spinoza, Clericus u. a.) vorliegt, ist schwer seitzgleich Einfluß der ausländischen Kritik (Spinoza, Clericus u. a.) vorliegt, ist schwer seitzgleich Einfluß der ausländischen Kritik (Spinoza, Clericus u. a.) vorliegt, ist schwer seitzgleich Einfluß der ausländischen Kritik (Spinoza, Clericus u. a.) vorliegt, ist schwer seitzgleich Einfluß der ausländischen Schule noch von Schmidt selbst fammen; so die Forderung, den Mosses nur aus keinen Schriften zu erklären, nicht aus Teilen der Bibel, die in andern Zeiten und Ber

Der Einfluß Wolffs auf die Theologie aber erschöpft sich nicht in ben Männern, die bewußt die scientissische Methode auf ihren Stoff anwandten. Mancherlei drang über die Grenzen der Schule hinaus. So der Sinn für Klarheit und Methode, den wir sogar bei dem Pietisten Kambach, gest. 1735, wahrnehmen (XVI, 424). Mosheim, gest. 1755, so versuchte in seinen Predigten zwischen der pietissischen und der Wolfsischen Art zu versetzuchte in seinen Predigten zwischen der pietissischen an der Wolfsischen Art zu versetzuchten und der Wolfsischen Art zu versetzuchten der Versetzuchten und der Wolfsischen Art zu versetzuchten der Versetzu mitteln (Heuffi, J. L. Mosheim 1906, S. 117ff. 234; Reinbard a. a. D. S. 84 behauptet auch eine sachlich-bogmatische Einwirfung). Selbst Otingers Rreis befand sich in reger Auseinandersetzung mit der Leibnig-Bolffschen Philosophie und nahm manche Anregung von ihr auf (IV, 236). Besonders wurde die allgemeine Bilbung burch bas Zusammen-86 wirken aller Wiffenschaften und durch die apologetischen Schriften mit Wolffschem Geifte burchtränkt. Rur fo war es möglich, daß feit bem 2. Drittel bes 18. Jahrhunderts allmählich weithin eine Wandlung ber öffentlichen Stimmung eintrat und eine neue religios-theologische Atmosphäre Deutschland erfüllte. Es ift die Atmosphäre, die sich am klarsten in der Persönlichkeit erst Gottsched, dann Gellerts spiegelt und die zur eigents blichen Auflärungstheologie eines Spalding, Sack, Jerusalem, Semler, Teller u. s. w. führte: eine merkwürdige Eingliederung der äußerlich verstandenen Offenbarung in die Herrschaft ber "Bernunft" über Weltanschauung und Lebensführung. Wir tennen fie meift von ihrer schlimmen Seite her durch die scharfen Kampfestvorte, mit denen die nachste Generation (Hamann, Herber u. a.) sich aus ihr emporrang, durfen aber darüber nicht vergessen, daß wie die sittliche und litterarische Kultur des deutschen Bürgertums überhaupt so auch der weitere Fortschritt der Theologie in ihr eine der stärkften Wurzeln hatte. Welche Rolle dabei im besondern die Gedanken Wolffs spielen, wie sie aus den Wandlungen der deutschen Kultur (Hebung der "gebildeten" Stände, des Beamtentums) Nahrung empfangen, häufig in den Dienst des aufgeklärten Absolutismus treten, bald mit pietistischen, bald mit innerdeutschen wissenschaftlichen Parallelbildungen (in der Theologie Mosheim!), balb mit ber bistorischen Kritit und bem fleptischen Empirismus Englands sich auseinandersetzen und so ihre ursprüngliche Fassung verandern, aber zugleich immer mehr in die allgemeine Entwickelung eingehen, das ist alles noch im einzelnen tultur= und kirchengeschichtlich zu erweisen. Erst wenn dasür genügender Stoff wiffen= 56 schaftlich bereit liegt, läßt die Stiede des Wolffianismus sich über die Stufe allgemeiner Büge, bloßer personal-, begriffs- und litterargeschichtlicher Notizen erheben.

&. Stephan.

Bolfgang, Bifchof von Regensburg 972-994. - Der erfte Biograph Bolf- gangs war ein franklicher Zeitgenoffe bes bairifchen Bifchofs, beffen Bert jedoch verloren ge-

gangen ist; später handelte von ihm der Mönch Arnold von St. Emmeram in seinem Dialog de s. Emmerammo (im Auszug gedruck MGSSIV, S. 545 ff.). Beide Werke, zugleich aber auch mündliche Rachrichten benützte der Mönch Othsoh von St. Emmeram zu seiner vita St. Wolfkangi ep. (a. a. D. S. 521 ff.). Wattenbach, Geschichtsquellen I, 7. Auss. Stuttg. 1904, S. 449 ff.; Dümmler, Pitigrim v. Passau, Leipzig 1854, S. 26 f. 173 f.; Hirs. Stuttg. 1904, S. 449 ff.; Dümmler, Pitigrim v. Passau, Leipzig 1854, S. 26 f. 173 f.; Hirs. Stuttg. 1878, S. 377 ff.; Janner, Gesch. d. Bdische v. Regensburg 1. Bd. Regensburg 1883, S. 350 ff.; Schindler, Der hl. Bolfgang in s. Leben und Virten, Prag 1885; Rainbl, Beiträge zur älteren ungar. Geschichte, Wien 1893, S. 54 ff.; Schindler, St. Bolfgang in Böhmen, At des Vereins sur Geschichte der Deutschen in Böhmen XXXIII, 1895, S. 211; Kolbe, Die Verdienste des B. Bolfgang v. Regensburg 10 um das Bilbungswesen Südbeutschlaß, Breslau o. J. (1893); Kornmüller, St. Bolfgang und die Gesch. der Kirchenmusit in Deutschland in Kirchenmusit. Jahrdb. 1894, S. 6—22; Mehler, Der hl. Bolfgang, B. v. Regensburg, Regensburg 1894; Haud, Kirchengeschichte Deutschlands III³, Leipzig 1906, S. 174 ff. Das Salramentar Bolfgangs bei Deliste, Mémoire sur d'anc. sacram. S. 194 f.

Wolfgang, geboren in ber ersten hälfte bes 10. Jahrhunderts, war ber Sohn eines freien, mäßig begüterten Alamannen. Seine Bilbung erhielt er im Aloster Reichenau. Für seinen Lebensgang wurde entscheidend, daß sich zu gleicher Zeit mit ihm der Sprößling eines frankschen Grafengeschlechtes, Namens Heinrich, in Reichenau befand. Die beiben Jünglinge schlossen eine innige Freundschaft, und Heinrich, dessen Bruder Poppo 20 Bischof von Würzdurg war (941—962), bestimmte Wolfgang mit ihm nach Würzdurg zu gehen. Sie suchten hier die Unterweisung eines italienischen Magisters, Stephan, welchen Bischof Poppo zur Förderung der Studien in seine Bischofsstadt gezogen hatte. Doch ließ es die Gelehrteneisersucht des Italieners auf seinen talentvollen Schüler nicht zu einem fruchtbaren Verhältnisse kommen. Im Jahre 956 erhielt Heinrich von Otto I. das Erze 26 stift Trier; Wolfgang folgte ihm dorthin und übernahm die Leitung der Domschule, stieg auch balb zur Burbe eines Decanus clericorum auf. Er bewährte in biefen Amtern ebensofebr seine Lebrgabe als ben Ernft seiner Gesinnung; ba er an bem gleichgefinnten Bifchof eine Stupe hatte, gelang es ihm, bie ihm unterftellten Kleriker jur Beobachtung bes tanonischen Lebens zu bestimmen. Allein ber Tob Beinrichs (964) machte seinem Auf- 20 enthalte in Trier ein Ende; vergebens suchte Bruno von Roln ibn in seine Umgebung ju ziehen; er führte einen längst gehegten Gebanken aus und trat in den Benediktinerorden ein. Unter ben alamannischen Klöstern genoß Maria Einstedeln, die 934 erneuerte Meinrabszelle, befonderes Unfeben, feitbem Abt Gregor, ein geborener Englander, Die Strenge ber Benebittinerregel wiederhergestellt hatte; Diefes Rlofter mahlte Bolfgang. Auch 85 hier machte sich balb sein angeborenes Talent jum Lehren bemerklich; mit Zustimmung bes Abtes begann er zu unterrichten. Zu wichtigerer Thätigkeit führten ihn die in Einssiedeln angeknüpften Beziehungen zu Ulrich von Augsburg. Der treffliche Bischof lernte Wolfgang schäpen und weihte ihn zum Priester, er mag es auch gewesen sein, der ihm den Gedanken einer Missionsreise nach Ungarn gab, 972. Großen Erfolg hatte Wolfsang dahei nicht. Aber seine Thätigkeit machte den Bischof Piligrim von Passau auf ihn ausmerksam, und dieser, schafblickend wie er war, erkannte sofort seinen Wert und empfahl ihn Otto II, für den eben erledigten Von Regensburg. Nach bem Bunfc Ottos wurde er in Regensburg gewählt, bon bem Kaifer in Frankfurt bestätigt (25. Dezember 972) und von Erzbischof Friedrich von Salzburg in Regensburg 45 tonfetriert.

Aus dem Scholastikus von Trier war einer der Großen des Reichs geworden. Wolfzgang hat als solcher seine Pstächt gethan; an der Spize seines Heerdanns zog er mit Otto II. gegen Paris (978). Die Kaltblütigkeit, welche er auf dem Rückzuge in der beschrischten Lage bei dem Übergange über die Aisne bewies, blied nicht undemerkt. Auch 50 an der Besiedelung der Ostmark hat er sich beteiligt (MG DD II, S. 231, Nr. 204 von 979). Als Heinrich der Zänker gegen Otto II. sich empörte, wußte der Bischos lunges horsam gegen den Kaiser zu vermeiden, ohne doch mit dem Herzog sich zu verseinden; es ist möglich, daß sein Ausenthalt im Salzkammergut, an den der Name eines der schönsten Seen dieser Gebirgslandschaft erinnert, in diese Zeit fällt; man möchte vermuten, daß ser nicht freiwillig war. Doch in erster Linie war Wolfgang Bischos; unermüdlich viststerte er seinen Sprengel, auf die Lehre wie auf das Leben und die Amtsverwaltung seiner Diöcesangeistlichkeit richtete er sein Augenmerk. Die Kanoniker an der Kathedrale gewöhnte er wieder an das unter seinem Vorgänger Nichael außer Übung gekommene gemeinsame Leben. Daß er auch auf die Bildung der jüngeren Kleriker eistig bedacht 60 war, ist dei ihm, dem geborenen Lehrer, selbstverständlich. Obgleich ihm die Gabe natürz

licher Berehsamkeit abging (c. 28: erat impeditioris linguae), predigte er regelmäßig und sein Biograph kann nicht Worte genug sinden, den Eindruck zu schildern, den seine einsachen Reden (c. 19: simplex et optimum genus locutionis) machten. Dem Klosterwesen widmete er auch als Bischof die lebhasteste Teilnahme. Seit der Gründung des Biskums waren stets die Bischof von Regensdurg zugleich Abte von St. Emmeram gewesen. Wolfgang war der Uberzeugung, daß diese Verdindung das Kloster schädige und löste sie auf, 974; in St. Maximin in Trier besand sich ein gewisser Kamuold, mit dem Wolfgang einstmals zusammengearbeitet hatte; ihn machte er zuerst zum Propste, dald danach zum Abte von St. Emmeram; zugleich sorgte er für eine solche Teilung der Güter, daß es den Mönchen an nichts gebrach. Neben St. Emmeram gad es in Regensburg die Ronnenklöster Ober- und Niedermünster. Zucht und Ordnung standen in beiden nicht auf der höchsten Stufe. Wolfgang besterte so viel es ihm möglich war; aber es gelang ihm nicht so wie er wünschte; er gründete deshald ein drittes Ronnenkloster St. Paul. Erst spater brachte er mit Unterstühzung Heinrichs des Jänkers die Reform der Abul. Erst spater drachte er mit Unterstühzung Heinrichs des Jänkers die Reform der überzeugung, daß die kirchliche Versorzung Böhmens die Gründung eines eigenen Landesdistums korder (974); die Tschechen hätten Ursach, das Andenken des deutschen Bischofs zu seiern, er hat durch die Lösung Böhmens dus dem Regensdurger Diöcesanz verdand ihre Antionalität gerettet.

Wolfgang starb auf einer Fahrt in die baierische Ostmark zu Kupping (oberhald Linz) am 31 Oktober 994; sein Leichnam wurde nach Regensdurg gedracht und in St. Emmeram beigesest. Die Verehrung des Volkes wußte dalb don Kundern zu erzählen, welche an seinem Grade geschahen. Seine Resignien wurden am 7. Oktober 1052 don Leo IX. erhoden; eine geschahen. Seine Resignien wurden am 7. Oktober 1052

Bolfgang starb auf einer Fahrt in die baierische Ostmark zu Aupping (oberhalb Linz) am 31. Oktober 994; sein Leichnam wurde nach Regensburg gebracht und in St. Emmeram beigesetzt. Die Verehrung des Bolkes wußte bald von Bundern zu erzählen, welche an seinem Grabe geschahen. Seine Reliquien wurden am 7. Oktober 1052 von Leo IX. erhoben; eine zweite Erhebung fand 1613, eine dritte und vierte 1839 und 1873 statt. — Man darf Wolfgang zusammenstellen mit Männern wie Bruno von Köln und Ulrich von Augsdurg, obgleich er beiden an Bedeutung nicht gleichkommt; wie sie, so betrachtete auch er die geistliche Seite des bischöflichen Amtes als die Hauptsache, wie sie arbeitete er treulich und eifrig an der Förderung der Frömmigkeit unter dem Bolke, wie sie suchte er die Religiosität und die Bildung des Klerus zu heben.

**Bolfgang,** Pfalzgraf, Herzog von Zweibrüden und Neuburg, gest. 1569. — Karl Menzel, Bolfgang von Zweibrüden, München 1893. — In diesem Hauptwerke sind die älteren Quellen vollständig angegeben. H. Leher, Die Bolfgange im Hause Bittelsbach (in der Zeitschr.: Das Bayerland 1895, S. 402 ff.). Außerdem sind verschiedene archivalische Rotizen benützt. Bgl. meinen Urt. Bolfgang, Pfalzgraf in der AbB.

Am 26. September 1526 als einziger Sohn von Herzog Ludwig II. von Zweibrücken und bessen Gemahlin Elisabeth von Hessen gedoren, verlor W. bereits am 3. Dezember 1532 seinen Bater. Ludwigs Bruber, Pfalzgraf Ruprecht, übernahm die vormundschaftliche Regierung des Landes und führte sie zuerst gemeinschaftlich mit Als Mutter, dann 16 seit 1540 allein. Als eifriger Freund der schon unter Herzog Ludwig teilweise eingessührten Reformation gab ihr Ruprecht 1533 durch Einsührung der von Joh. Schwebel ausgearbeiteten Kirchenordnung die noch sehlende Organisation (s. den Art. Schwebel Bd XVIII S. 10 st.). Als Erzieher des jugendlichen Fürsten wurde aus Schwebels Empsehlung dessen Zögling durch gründlichen Unterricht eine solibe Grundlage seiner Bildung gab. Als W. 13 Jahre alt wurde, hielt es Glaser sür notwendig, daß die weitere Erziehung seines Schülers in die Hände eines Wannes gelegt werde, der ihn auch in der "Dialettit, Rhetorit, dazu dem weltlichen Rechte und allerhand Historien", sowie in fremden Sprachen zu unterweisen dermöge. Im Januar 1540 dat er deshalb dringend um Enthebung von seinem Dienste und Berufung eines in diesen Künsten erfahrenen gottesfürchtigen Erziehers (Kgl. Hausarchiv München). In derselben ebenso von Glasers Freimut wie von seinem sittlichen Ernste zeugenden Eingabe betonte er die Notwendigkeit, bereits setzt die entlehnten Kirchengüter zurüczuerstatten, damit W. dei seinem Regierungsantritt alles in guter Ordnung vorsinde, und wies auf die schwere Berantwortung son, welche die Vormünder zu tragen hätten, wenn sie hierin etwas dersämmten. Diese soliten auch dem wohlgemeinten Nate Glasers. An Ostern 1541 wurde dann Seifried von Oberkirch als Holipp wegen der dort herrschenden "Bapisterei" dagegen äußerte, sollte W. zur Ausbildung in hössische Seiten zunächst zu dem Kursürsten von Trier gesandt

werben (vgl. L. Eid, Der Hof- und Staatsdienst im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken, in den Mt des hist. Bereins der Pfalz, Heft 21, X und 40ff.). Bereits im November 1541 sinden wir W. jedoch mit Oberkirch an dem Hofe des Kurfürsten von der Pfalz zu Neumarkt. Nach einem Berichte des Oberkirch zur Förderung W.s im Lateinsichen beigegebenen Präzentors Johannes Schaubrück bedrohten den jungen Fürsten auch an diesem Hofe ernste Gesahren, da hier "Fressen, Saufen, Fluchen, Schwören, Gotteslästern und andere Unzucht also überhand nehme, daß wohl ein Engel durch solche Wollust betrogen werden möchte" (vgl. die interessante Korrespondenz im Kgl. Hausarchiv München). Daß sich jedoch W. hier ebenso wenig wie früher in Trier verführen ließ, dasür giebt sein späteres

Leben und feine Regierung ben besten Beweis.

Bereits in sehr jugendlichem Alter übernahm B. die Regierung seines Landes. Am 3. Oftober 1548 fcblog er mit feinem Obeim Ruprecht einen Bergleich, in bem er ibm jum Dank für bie treu geführte Bormunbichaft bie kleine Grafichaft Belbeng nebst Lautereden überließ, und erscheint von dieser Zeit an als selbstständiger Regent. Nach dem Tode Ruprechts (27. Juli 1544) führte er zugleich die vormundschaftliche Regierung für dessen bamals erst einsährigen Sohn Georg Hand. Seine Mutter, die sich 1539 mit dem Pfalzgrafen Georg von Simmern wieder verheiratet hatte, unterstützte W. dabei mit ihrem Rate, dem er auch folgte, als er sich, wenig über 18 Jahre alt, am 8. März 1545 mit Anna, der kaum 16jährigen Tochter Philipps von Hessenschlte. 13 Kinder, von denen fünf Söhne und fünf Töchter den Bater überledten, entsprangen aus dieser glücksen Seine Mit Anna, der kaum 16jährigen Tochter den Bater überledten, entsprangen aus dieser glücksen Seine Mit Anna, der kaum keitliche sich M. kald an wichtigen politischen Kerhandlungen lichen Che. — Als Regent beteiligte fich B. balb an wichtigen politischen Berhandlungen. In religiöfen Fragen stellte er sich als überzeugter Brotestant entschieden auf Die Seite ber evangelischen Stände, trat jedoch dem schmalkaldischen Bunde nicht bei und blieb auch während des Kriegs neutral. In ernste Gewissensbedrängnis geriet B., als das Augsburger Interim auch in seinem Gebiet eingeführt werden sollte. Bergeblich stellte er dem Kaiser in einer 26 Juschrift dom 8. Juni 1548 vor, daß er von Kindheit an evangelisch erzogen worden sei. Umsonst bat er ihn, zu bebenten, wie sauer es jebem gottesfürchtigen Menschen werben muffe, von ber erlernten Religion abzustehen und eine andere anzunehmen. Der Raiser beharrte auf seinem Befehl, das Interim vollständig durchzusühren. Als dann W. selbst nach Augsburg tam, wurde ihm jede Audienz bei dem Kaiser so lange verweigert, bis er die 80 Unnahme des Interims erklärt habe, und zugleich deutlich zu verftehen gegeben, daß man ihm, wenn er widerspenstig bleibe, 2000 Spanier ins Land schicken werbe. In dieser peinlichen Lage gab W. die schriftliche Erklärung ab, er werbe das Interim einführen, soweit es ihm mit unverletztem Gewissen möglich sei, bat jedoch um Gewährung der zu dessen Durchführung bei seinen Unterthanen nötigen Zeit. Bei der W. nun endlich bewilligten 25 August 1548 wirklich das Interim verkünden. Ander obwohl er zugleich das Index und Erklächen an Erklächen das Interim verkünden. 22. August 1548 wirklich das Interim verkünden. Aber obwohl er zugleich dat, sich an dem Werke nicht zu ärgern, sondern est in christlichem Gehorsam bis zur Entscheidung des Konzils zu vollen, erhob sich ein allgemeiner Widerspruch dagegen. Sämtliche Geisteliche erklärten einmütig, sie wollten den Katschlag gern annehmen, wenn er nicht wider 40 Christus und sein Wort sei. Aber er enthalte manches, was sie mit gutem Gewissen nicht ausschlichen könnten. Die Pfarrer des Amts Zweidrücken fügten hinzu, sie wollten lieber vom Kirchendienst abstehen und alle Gefährlichkeiten über sich ergehen lassen. Als dann der Kaiser neue scharfe Mahnungen zur Durchführung des Interim am W. richtete, antwortete dieser, die Vorschriften über die Fasten und Feiertage habe er bereits ins Wert 45 geseht, sei aber zum Vollzug der übrigen Bestimmungen nicht im stande, weil er keine dazu william Rrediger habe. Non dem Kaiser nun an die auständigen Bischissen, weil er keine dazu willigen Prediger habe. Bon bem Raifer nun an die zuständigen Bifchofe gewiesen, die ihm mit geeigneten Beiftlichen aushelfen wurden, ertlarte fich D. bereit, folche jugulaffen, und knupfte auch wirklich mit ben Bifchofen beshalb Berhandlungen an. Dieselben führten aber nicht jum Biele, weil B. bestimmt erklärte, nur Pfarrer zuzulaffen, bie auf dem Boden des Interim stunden, 50 die Bifcofe aber nur tatholische Geiftliche senden wollten, welche die Spendung des hl. Abendmahle unter beiben Gestalten verweigert hatten. Da jedoch die evangelischen Prediger, obwohl ihnen B. am 21. November 1548 mitteilen ließ, er könne fie in ihren Einkunften nicht schützen, einmütig bei ihrer Weigerung beharrten, tam bas Interim that-sächlich im Fürstentum Zweibrücken nicht zum Bollzug. Auf wiederholtes drohendes 56 Drangen bes Raifers gab 2B. bann burch einen Erlag vom 19. April 1549 bas Interim, welches in der Hauptsache unserer driftlichen Religion "nicht so gar widerwärtig" fei, nochmals jur Beachtung befannt und gebot namentlich, nicht als ob bas Fleischeffen an sich Sunde sei, die Fasttage als eine weltliche Anordnung zu halten, und an ben im Interim genannten Feiertagen zur Berkundigung des Wortes Gottes zur Kirche zu geben. eo

In einer Zuschrift von demselben Tage legte er dem Kaiser nochmals seine Stellung zum Interim eingehend dar, in dem er einiges als dem christlichen Glauben nicht zuwider sinde, aber anderes als seinem Glauben nicht gemäß erkenne. Seine Prediger, denen er trozdem besohlen habe, zu erwägen, od und was sie davon mit gutem Gewissen anrichten belsen könnten, bätten aber samt und sonders erklärt, es nicht "allerdings, durchaus und nach dem Buchstaben" ausstühren zu können, und W. sei es nicht möglich gewesen, sie wider ihren Glauben zu zwingen. Die von ihm darum ersuchten Ordinatien hätten ihm keine zur Ausstührung des Interim erbötige Geistlichen zugesandt. Er selbst könne sur klusseichrung des Interim erbötige Geistlichen zugesandt. Er selbst könne sur seine Person das Interim nicht in allen Stücken annehmen, werde aber dem Bischsen keine zuschen nicht in allen Stücken annehmen, werde aber dem Bischsen bein keine Sindermis in dem Weg legen, wenn sie Pfarrer nach dem Interim bestellten. Ihn selbst aber dien zum Teil bereits abgezogen, andere seien nur geblieben, um das Bolt in Krankheiten zo. zu trösten, aber auch zum Abzug bereit, wenn es dem Kaiser unseibenlich sei. Doch ditte W. nochmals, ihn als des Kaisers unterthänigsten Fürsten nicht weiter zu dringen, sondern solche Sachen gnädigst selbst anzurichten (Abschriften nicht weiter zu bringen, sondern solche Sachen gnädigst selbst anzurichten (Abschriften des Erlasses und den noch weiter verhandelt. Da aber W. an seiner Forderung sestimet sabt dan noch weiter verhandelt. Da aber W. an seiner Forderung sestimet bei das Airchenwesen auch dann noch in der früheren Weise weiter geführt worden zu sein.

Bei der Erhebung des Kursurischen Moritz, seines Schwagers, gegen den Kaiser bewahrte W. volle Neutraliät. Sodal ihm aber durch den Angelegenheiten wieder seine Kürschenbistation an, die im Amte Meisenheim im Just 1553 dere

Bei der Erhebung des Kursürsten Morix, seines Schwagers, gegen den Kaiser bewahrte B. volle Neutralität. Sodald ihm aber durch den Bassauer Vertrag die Möglicheit dazu gegeben war, wandte er den kirchlichen Angelegenheiten wieder seine Fürsorge zu und ordnete eine Kirchendistation an, die im Amte Meisenheim im Juli 1553 dorgenommen wurde. Dadei stellte sich heraus, das die Psarrer, unter denen sich allerdings manche ungelehrte und wenig tücktige besanden, ihr Amt zur Zufriedenheit der Gemeinden durchweg in edangelischem Sinne aussübten schaft die Akten im geh. Staatsarchid München K. bl. 390/1 o). In der Oderpfalz, deren Statthalterschaft ihm durch den Kursürsten Briedrich II. im Herbst 1551 übertragen und von ihm die August 1557 gesührt wurde, gedot Br. unter einmütiger Zustimmung der Stände die Beodachtung der von dem Psalzgrassen Otto Heinrich erlassenen Kirchenordnung. In Zweibrüden ersetze er die den Berhältnissen nicht mehr entsprechende Kirchenordnung von 1533 nach Einholung von Gutachten von Melanchthon und Brenz durch die neue tressliche Kirchenordnung von I. Juni 1557. Bon 25 Bl. Kanzler Ulrich Signiger und dem Euperintendenten Cunemann Flinsdach ausgearbeitet, schließt sich dieselbe an die Kirchenordnungen von Wärttemberg (1553) und Mecklendurg (1554) an. In der Lehre steht sie auch den Irrtum Zwinglis. Als Katechismus soll der lutherische dienen. Am 2. Januar 1560 sührte W. dies Kirchenordnung auch sie berücksige sollte diese Darlehen vermacht worden war. Die Durchsührung der Bisstation im Ivoeden sollte diese Rerpogtum Reudurg ein, welches ihm von dem Kursüsten Der sollte diese Schutzg angehörte und die ein Bestacht ein. In zelches ihm von dem kursüsten der Bisstation im Ivoeden word. Die Bestation der Bestehen vermacht worden word. Die Durchsührung der Bisstation im Ivoeden im Ivoeden und die eine Bisstationselden im geh. Hausardie Wilken, der auch Joh. Marbach den Steit den bestatte im den Kreinenberg in keiche eine Schule bestehen in Ivoeden und die Kreinenberg eine Schule bestehen in Beweidusch

ebenfalls aus Alostermitteln botiert.

Lebhaften Anteil nahm W. an allen nach dem Religionsfrieden über die Glaubensfrage gepflogenen Berhandlungen der Evangelischen. Für die gemeinsamen Interessen des Protestantismus trat er entschieden ein und ging dadei troß einer aus politischen Gründen entstandenen Verstimmung mit dem Aurfürsten Friedrich III. von der Psalz Hand in Hand. Wit ihm that er im Oktober 1559 für die versolgten Evangelischen in Metzürstet, mit ihm verwendete er sich Ende 1559 bei dem Aurfürsten Johann von Trier energisch für die schwer bedrängten Evangelischen in Trier, denen er im September seinen Superintendenten Gilinsbach zur Unterstützung Olevians zugesandt hatte, und gewährte den aus Trier Ber-

tricbenen gastliche Aufnahme (f. b. Art. Dlevian in Bb XIV S. 359 ff. und meine Schrift; Die Resormation in Trier 1559. Halle, Ber. sur Res. Gebeld. 1906 und 1907). Auch auf bem Naumburger Fürstentag bemühte sich W. um Bewahrung ber Einigkeit unter ben Protestanten und unterzeichnete bort am 7. Februar 1561 die Fürbitte der evangelischen Fürsten für ihre französischen Glaubensgenossen bei dem König Karl IX. Aber bald nachber trat in B.s konfessioneller Haltung eine Anderung ein. Hatte er sich auch in der Kirchenordnung auf lutherischen Boden gestellt und 1558 die Kirchenvisitatoren angewiesen, auch banach ju forschen, ob nicht jemand mit bem calbinischen Frrtum behaftet sei, so legte B. boch auf die Erhaltung der Eintracht unter ben Protestanten einen so hoben Wert, daß er von einer direkten Berdammung der Calviniften nichts wiffen wollte. Dlevians 10 angeblicher Calbinismus hielt ihn nicht ab, mit ihm wegen feines Eintritts in feinen Dienft verhandeln zu lassen. Als ersten Rettor ber Hornbacher Schule berief er Tremellius, beffen calbinische Anschauungen ihm taum ganz unbekannt sein konnten, und beließ ihn in diesem Amte, bis er selbst seine Entlassung begehrte (vgl. den Art. Tremellius Bb XX S. 96). Aber schon bald danach ließ W. seine Abneigung gegen den Calvinnismus immer deut 16 licher hervortreten. Als an Ostern 1561 Konrad Marius, welcher Tremellius im Amte licher hervortreten. Als an Ostern 1561 Konrad Marius, welcher Tremellius im Amte eines Prinzenerziehers ersetzt hatte, in Neuburg mit dem Hosprediger Hieronhmus Rauscher wegen des hl. Abendmahls in Konslitt geriet, ließ ihn W. im April gesangen sezen und nach längerer Haft im August des Landes verweisen. Bon nun an forderte er bei den weiteren Berhandlungen der evangelischen Fürsten eine schärfere Fassung der Abendmahls- 20 lehre und die ausdrücksiche Berdammung der calvinischen Fürsten an ihn gerichteten Abmahnungen durch Friedrich III. in der Kurpfalz vollzogene Einsührung des Calvinismus. Seine Erbitterung wurde noch gesteigert durch die schonungslose von Friedrich versügte Entlassung der lutherischen Prediger, von denen allein im Oberamt Germersbeim neum 25 brotlos wurden und meist dei W. Wiederanstellung suchten. Run bemühre sich W. doppelt, die verhäfte Friedre von seinem eigenen Gediete fern zu halten. Zu biesem Zwede ersließ er am 1. Juni 1564 eine scharfe Bertwarnung vor dem Calvinismus und ordnete eine neue Kirchenvisitation an, die er durch den strengen Lutheraner Marbach vollziehen ließ. Zu seinem Hosprediger machte er am 5. Mai 1565 den bekannten Eiserer Tilemann Heße so husen. In dieser gereizten Stimmung, die durch Streitpunkte wegen Zoll- und anderer materieller Fragen verschäft wurde, arbeitete W. sogar auf den Ausschluß Friedrichs aus dem Religionöserivanden erkenneten. Obwohl sich W. schließlich dazu verstand, der von besserven des in des ihren Religionöserivanden erkenneten. Obwohl sich W. schließlich dazu verstand, der von besserven die ihren Religioneverwanden erkenneten. Obwohl sich Bestanten das sien killiem Kanten die Einsicht zeugenden Erklarung ber protestantischen Stande beizutreten, daß sie nicht zur Freude ihrer tatholischen Gegner in die Berbammung bon Leuten willigen konnten, die in einigen Studen von ihnen abwichen, obwohl auch einige zwischen B. und Friedrich schwebenden Streitpunkte in Augsburg friedlich beigelegt wurden, dauerte doch die gegenseitige Verstimmung beiber Fürsten fort. Auch die übrigen protestantischen Fürsten blickten 40 in dieser Zeit auf W. mit einem Mißtrauen, welches in der damals durch ihn eingenommenen merkwürdigen Haltung seine Erklärung fand. Er zeigte sich von einem unzuhigen Thatendrang erfüllt, der ihn auch vor bedenklichen Unternehmungen nicht zurückschreiten ließ. 1564 trat er zu dem geächteten Abenteurer Wilhelm von Grumbach in Beziehungen, die er erst nach einem Jahre wieder abbrach. Am 1. Oktober 1565 schloß 46 er sogar mit dem Könige Philipp von Spanien einen Dienstvertrag. Als er dann 1567 aus nicht völlig aufgeklärten Gründen neue Rüstungen unternahm, traute man ihm — allerdings ohne Grund — die abenteuerlichsten Pläne, besonders gegen den Kursürsten Friedrich, zu. Seine borber hochangesehene Stellung unter den evangelischen Fürsten wurde mehr und mehr erschüttert. Er stand unter ihnen nahezu isoliert und unterhielt fast nur 50 noch mit Herzog Christoph nähere Beziehungen. Da gingen W., gewiß mit unter bem Eindruck der von Alba in den Niederlanden vollzogenen Gewaltthaten und der Hinrichtung ber Grasen Egmont und Hoorne, die Augen über den Freweg auf, den er eingeschlagen hatte, und er säumte nicht, die Konsequenzen daraus zu ziehen. Am 27. Juni 1568 kündigte er seinen spanischen Dienst. Schon vorber hatte er sich Friedrich III. wieder ge- 55 nähert und ihn im März 1568 in Heibelberg aufgesucht. Hier vollzog sich eine völlige Aussibnung beiber Fürsten. Stets gut protestantisch, hatte B. nie das Gefühl dasur verloren, daß die Resormierten trot aller Abweichungen im einzelnen doch in der Hauptsache mit den Lutheranern auf bemfelben Boben ftanden. Weitblickender als viele andere, erblickte er in der Bedrückung der Protestanten im Auslande eine Gefahr auch für den so

Protestantismus im Reich. Schon am 14. März 1563 batte er in einer Ruschrift an ihm befreundete beutsche Fürsten es für Gewissenspflicht erklärt, den bedrängten französischen Spriften zu Hilfe zu kommen. Erst auf die Nachricht von der im Frieden von Amboise ben Hugenotten gewährten Dulbung hatte er bie von ihm bereits angeworbenen Truppen 5 wieder entlassen. Als bann ber Religionstrieg in Frankreich von neuem ausbrach und die Bedrückungen ber Brotestanten auch nach bem Frieden von Longjumeau (23. März 1568) fortbauerten, wendeten fich Prinz Conde und Abmiral Coligny wieder mit der dringenden Fortdauerten, wendeten sich Prinz Conde und Admiral Coligny wieder mit der dringenden Bitte um Unterstützung an die deutschen protestantischen Fürsten. Und nun entschloß sich W., die erbetene Hist zu versagen. In einem mit Condes Agenten Francourt am 18. September 1568 abgeschlossenen Vertrag verpslichtete er sich, dem Prinzen Conde 6000 Reiter und 14000 Mann Fußvolk nehlt Schanzgräbern und 34 Geschützen zuzuführen und die Kosten dafür gegen späteren Ersay zunächst selbst zu tragen. Nachdem dieser Vertrag am 29. Oktober durch Conde und Coligny bestätigt worden war, begann B. alsbald seine Rüstungen. Das dazu nötige Geld, welches ihm gegen Verpsätzung großer 15 Gebietsteile zumeift von dem Rurfürsten Friedrich vorgestreckt wurde, vermochte er nur mit Mühe aufzubrigen. Aber B. ließ sich baburch so wenig irre machen, wie durch die ihm von den verschiedensten Seiten, auch von dem Kaiser Maximilian, zugehenden Warnungen. Much ein auf Beranlaffung feiner Gemablin Anna am 29. Ottober bon Beghusen erstattetes Butachten, nach welchem bie in vielen Grundirrtumern befangenen Sugenotten von ibm mit 20 autem Gewiffen nicht unterftutt werben konnten, machte ibn in feinem Entschluffe nicht wantend, ebenso wenig die Nachricht von der Niederlage des Prinzen von Oranien, der sich im November 1568 mit bem kleinen Reste seiner Truppen aus ben Rieberlanden nach bem Elfaß zurudziehen mußte. Sobalb er seine Ruftungen beenbet hatte, schritt B., ber außerordentlichen Gesahren, denen er sich dabei außsetzte, in vollem Maße dewußt, zur 25 Ausstührung seines Unternehmens. Mit seiner kleinen Streitmacht, die sich auf 8750 Reiter, 8440 Mann Fußvolk und 30 bis 40 Geschützt belief, wollte er den mächtigen König von Frankreich betriegen, ber ihm bereits ein minbestens ebenso ftartes Heer unter bem Bergog von Aumale entgegengeschickt hatte, und sich viele Meilen weit burch Feindesland bindurchschlagen, um seinen frangofischen Freunden bie Sand zu reichen, die im außerften 20 Westen Frankreichs nahe bem atlantischen Ozean ihre Truppen hatten. Um 20. Februar 1569 brach er von Bergzabern auf und musterte dann bei Hochselben im Essaß seine Reiterei. Seinen Wunsch, zunächst die 1552 dem Reiche entrissenen Bistumer Met, Toul und Berdun ju besetzen und bemfelben wieber ju gewinnen, ließ er gurudtreten, um ben im Westen von dem Herzog von Anjou schwer bedrängten Hugenotten baldmöglichst Hilfe zu bringen. Am 12. März zog W. von Hochselden weiter und erzwang sich am 28. März den Ubergang über die Saone. Bald danach erhielt er die Trauernachricht von der Niederlage der Hugenotten bei Jarnac (13. März) und dem Tod Condes, setzte aber, obwohl feine ohnebies schwankende Gesundheit durch einen heftigen Fieberanfall noch mehr geschwächt worben war, seinen Bug fort und rückte am 23. April aus Burgund in Frank-40 reich ein. Unter steten Gefechten mit Aumale und großen Beschwerben zog er, beständig am Fieber und an ben Folgen eines schlecht geheilten Schenkelbruche leibend, ber Loire ju, nahm nach Uberschreitung berselben am 21. Mai die Stadt und Festung La Charite ein und bestand dann noch am 9. Juni beim Übergang über die Bienne ein größeres fiegreiches Gefecht. Damit war das Ziel, welches W. sich gestedt hatte, nabezu erreicht, 45 da ihn hier nur noch drei Tagereisen von den Truppen der Hugenotten trennten. Schon machte fich Coligny auf, mit einer Heinen Reiterschar 2B. entgegenzueilen und ihm bie Dankbarkeit seiner Glaubensgenossen zu bezeugen. Am 11. Juni traf er in dem Städtchen Neffun bei Limoges ein, in welchem W. eben auch angekommen war. Aber er follte ibm nicht mehr die Sand reichen konnen. Die Anftrengungen bes mubevollen Mariches 50 hatten ben Rest der Kräfte W.s vollends ausgerieben. Nie gewohnt, seine Gesundheit zu schonen, ruhte und schlief er wenig und war "der erste zu Roß, der letzte herab". Ein kühler Trunk, den er am 6. Juni, vom Fieber und dem langen Aitte überhitzt, genommen hatte, brachte seine Krankheit zum vollen Ausbruch. Tropbem zog er mit bem Heere zu Pferbe weiter und ritt am 9. Juni nach bem Gefecht an ber Bienne noch burch ben 55 Fluß zum Lager. Hier fühlte er die Nahe bes Todes und ließ fich durch feinen Hofprediger Georg Codonius das hl. Abendmahl reichen. Die anwesenden Edelinaden forderte er auf, auf die Knie zu sallen und Gott zu bitten, daß er seine Kirche bei der lauteren Lehre seines Wortes erhalten möge, und fügte hinzu: "Ich habe zwei starke Feinde, die mich ansechten, der Tod und der von Aumale. Ich habe aber wiederum einen Freund, 60 der ist stärker, denn beide. Auf diesen habe ich alle meine Hosfinung gesetzt. Huic vivo.

huic morior. Cupio dissolvi et esse cum Christo". In äußerster Schwachheit reifte 2B. bann ju Wagen weiter, empfing am 10. Juni noch einen Brief bes Kurfürften Friedrich, den er aber nicht mehr zu lesen vermochte, und die Meldung von Colignys bevorstehender Ankunft. Er ließ ihm mit seinem Gruße sagen, daß er ihm, lebendig oder tot, wie es Gott gefalle, in wenig Tagen das heer überantworten werde, welches 5 er ihnen zum Besten einen so weiten und beschwerlichen Weg geführt habe, gab auch noch in vollem Bewußtsein über eine Stunde lang Befehle für das Heer, war aber nicht mehr im ftande, Coligny ju empfangen, ba er bei beffen Antunft bereits in ben letten Bugen lag. Wenige Stunden danach entschlief er, noch nicht 43 Jahre alt, sanft und friedlich lächelnd, am 11. Juni abends sieden Uhr. Sein Leichnam wurde vorläufig in Angouleme 10 beigesett und dann nach Cognac gebracht. Bon hier brachte ihn zwei Jahre später Lizentiat Wolf unter manchen gefährlichen Abenteuern über La Rochelle und Lübert auf bem Seewege nach ber Heimat. In ber Kirche zu Meisenheim fand er hier endlich am 23. September 1571 seine bleibende Ruhestätte.

Rach der Einnahme von La Charité hatte Wolfgang gelobt, den französischen Boden 16 nicht zu verlassen, bis die Freiheit des Evangeliums in Frankreich ertämpft fei. Er hat diefes Gelübbe gehalten. Durfte er auch den vollen Erfolg feines tühnen Unternehmens nicht mehr mit eigenen Augen seben, so tonnte er boch mit ber Zubersicht aus bem Leben scheiben, daß die Sache der frangösischen Protestanten durch ibn machtig gestärkt worden sei. Wohl waren noch lange und ernste Rämpfe zu bestehen. Aber nach ihrer Bereinigung mit 2B.6 20 heer waren die hugenotten im ftande, ben feindlichen Truppen die Spipe ju bieten. Äwar erlitten sie in der unglücklichen Schlacht bei Montcontour am 13. Oktober 1569, in ber zwei Regimenter W.s völlig aufgerieben wurden, schwere Berluste. Aber wenn sie ben Widerstand auch dann noch fortsetzen konnten, so war dies zum größten Teile W.s, nach seinem Tode von dem Grasen Bollrad von Mansselb angeführten, Truppen zu 26 banken und ber endlich am 1. August 1570 in St. Germain geschlossene ersehnte Friede ware ohne ben burch 20. gebrachten Beiftand ficher nicht zu ftande gekommen. Die Führer

ber Hugenotten erkannten dies auch dankbar an und bekannten noch am 8. Juni 1571 in einer Juschrift an M.s. Söhne, daß sie ihrem Vater nächst Gott ihr Leben, ihre Güter, ihre Ehre und, was wertwoller sei, ihre Glaubensfreiheit verdankten.

Pfalzgraf M. war von dem Tode nicht überrascht worden. Steis von zarter Gesundheit, hatte er das Wort: "Vivo memor leti" sich zum Wahlspruch erkoren und seiner Todesbereitschaft auch in dem berühmten aussührlichen Testamente vom 18. August 1568 Ausdruck gegeben, welches am 5. April 1570 von Kaiser Maximilian bestätigt wurde. Da alle heute noch lebende Glieder des Hausdraftschach von W. abstammen, 85 kat desselbe als Maximplage aller höteren Somilienersiebe diese gauch eine nicht hat dasselbe als Grundlage aller späteren Familiengesetze bieses Hauses auch eine nicht geringe staatsrechtliche Bedeutung gewonnen. Im Gingange legt M. darin ein Bekennt-nis seines Glaubens ab, der seine Richtschnur nur im Worte Gottes habe und in der Augeburger Konfession von 1530 seinen Ausbruck finde. Bei biesem Bekenntnisse, bei welchem er bis an sein Ende zu bleiben gebenke, bittet er auch seine Gemablin, Rinber 40 und Unterthanen zu verharren. Diesen Glauben möchten fie lauter und unverfälscht auf bie Nachlommen verpflanzen und verführerische Setten nicht einreißen laffen. Wo aber eine wahre driftliche Reformation vorgenommen werbe, follten sie sich nicht ausschließen und die allgemeine driftliche Konkordie burch ihre Halsftarrigkeit verhindern, ba ber Christenbeit nichts erwunschter fein konne, als bag Ginigkeit in ber Lehre und aller drift- 45 lichen Ordnung burch bas Band ber Liebe gepflanzt und erhalten werde. Die eingezogenen geiftlichen Güter sollen zu ewigen Zeiten unwiderruslich zur Erhaltung der wahren christ-lichen Kirchen verwendet werden, zu denen sie von Gott und aller Billigkeit verordnet seien. Dem Testamente sind noch besondere "monita paterna" beigegeben, in denen er seine Söhne dringend mahnt, sich weder durch Gunst oder Geschen, noch durch Kreuz so oder Verfolgung von dem reinen Worte Gottes abwendig machen zu lassen. Besonders angelegen sollen fie es sich fein lassen, für gottesfürchtige und gelehrte Pfarrer zu sorgen und die Schulen mit frommen und tüchtigen Schulmeistern zu versehen. Bor allem aber sollten sie selbst dem Schatz des göttlichen Wortes ohne Unterlaß nachstreben und das zeitliche Leben und Gut nicht höher achten, als die ewige Seligkeit. — Die aufrichtige so Frömmigkeit und strenge Gewissenhaftigkeit, welche uns auf jedem Blatte dieses seines letten Willens W.s. entgegentritt, war überhaupt unzweiselhaft der Grundzug seines Scharakters. Die geschichtliche Forschung der neuesten Zeit hat das früher teilweise allzu günstige Urteil über W. nicht unwesentlich modifiziert und dargethan, daß er zu Zeiten wicht unwesenkliche Moden des Sichts es nicht unbedenkliche Wege ging. Aber jeder Unparteiische wird zugestehen, daß die Licht= 60

Bolleb, Johannes, reformierter Dogmatiker, geb. 1586, geft. 1629. — Quelle: Leu, Helvet. Lezikon XIX, S. 552 ff., baselbst das Berzeichnis seiner Berte. Litteratur: Ebrard, Dogmatik I, S. 65; Hagenbach, Theol. Schule Basels, S. 23. 24; 15 Schweizer, Centralbogmen II, S. 26.

Johannes Wolleb, geb. am 30. November 1586, war der Sohn des Ratsberrn Oswald Wolleb, aus einem ursprünglich urnerischen aber seit 1444 in Basel eingebürgerten Geschlecht. Wolleb, aus einem ursprünglich urnerischen aber seit 1444 in Basel eingebürgerten Geschlecht. Er absolvierte mit Eiser und Talent die gelehrte Schule von Basel, worauf er zum Studium der Philosophie überging, mit gleichem Ersolg (et primam et secundam Studium der Philosophie überging, mit gleichem Ersolg (et primam et secundam lauream odtinuit). Hierauf studierte er mit großem Fleiße Theologie. Er erhielt bereits in einem Lebensalter von 20 Jahren die Ordination, im Jahre 1607 die Stelle eines städtischen Diakons, und 1611 die Pfarrei zu St. Elisabeth. Wit großer Treue in Predigt und Seelsorge und mit vorbildlichem Wandel versah er dieses Amt acht Jahre lang. Da er aber zugleich in verschiedenen Schriften Proben seiner philosophischephilologischen, sowie 25 theologischen Gelehrsamkeit abgelegt hatte, so wurde er am 21. Juli 1618, nach dem Tode des Joh. Jak. Grynäus (gest. 30. August 1617), dessen Nachfolger als Pfarrer am Münster, und am 23. Oktober 1618 Nachfolger des nur drei Jahre älteren, zum neutestamentlichen Professor beförderten Dr. Seb. Beck (geb. 1583, gest. 1654) in der alttestamentlichen Professor. Um diese Professur in Ehren bekleiden zu können und den akademischen Beseten zu genügen, erward er sich (am 30. November 1619) durch eine Jnaugural-20 Gefehen zu genügen, erwarb er sich (am 30. November 1619) burch eine Inaugurals Differtation de divina praedestinatione (ein Thema, welches gerade bamals, zur Zeit der Dordrechter Synode, die Geister lebhaft beschäftigte) die theologische Doktorwürde. Bed (ber Schüler bes 1610 gestorbenen Polanus) war es, ber ihn promo-vierte. Wenige Tage darauf wurde er in die Fakultät aufgenommen. Er schrieb 85 außer einzelnen Differtationen und Thefen nur ein theologisches Werk, sein im Jahre 1626 zu Basel erschienenes Compendium theologiae christianae, ein Büchlein von 273 Seiten, welches aber gerade burch seine meisterhafte Kurze und Concinnität und durch die klare außere und innere Ordnung und vollendete Durchsichtigkeit, womit alle wesentlichen Fragen ber Dogmatik unter hinweglassung aller überflüssigen Spekula-40 tionen behandelt wurden, ziemliches Aufsehen erregte. In Basel, sowie auf mehreren anderen resormierten Universitäten, wurde es den Borlesungen über Dogmatik und Ethik zu Grunde gelegt. Eine zweite Auflage erschien 1634 zu Basel, eine britte 1638 zu Amsterdam. Lon Alexander Roß wurde es ins Englische übersett (Wollebius christian divinity). Bolleb felbst erlebte biese weite und ruhmreiche Berbreitung seines Bertes 45 nicht; er ftarb den 24. November 1629 im noch nicht vollendeten 43. Lebensjahre an der Best, mit Hinterlassung zweier, damals noch unmündiger Söhne, Johann Jakob und Theodor, welche beibe später Pfarrstellen in Basel bekleibet haben und im Jahre 1667, ebenfalls an der Best, gestorben sind. Nach seinem Tode, im Jahre 1657, erschienen noch eine Anzahl "Trost und Leichenreden" im Druck. Mehr Schristen, meist erbaulichen 50 Inhalts, haben seine Söhne hinterlassen.

Die theologische Bebeutung Wollebs ist von Ebrard in seiner christlichen Dogmatit und in der zweiten Auflage dieser Realencyklopädie sehr überschätzt worden. Er nennt ihn "einen der bedeutendsten reformierten Dogmatiker" (PRE) und in der Dogmatik (§ 34) den "Lombarden der reformierten Scholastik". "Bie der Lombarde nur die Kirchensväter und die ersten Anfänge der Scholastik vor sich hat, so hat Wolled nur die Reformatoren und reformatorischen Dogmatiker (Zwingli, Calvin, Bullinger, Peter Martyr) und die ersten Anfänger scholastischer Behandlung (Szegedin und Polanus) zu Borgängern. Wie der Lombarde sich im Gegensaße zu Albertus, Thomas von Aquino und Duns Scotus auf die deskriptive Scholastik, auf die bloße logische Exposition und Dar

Wolleb 473

stellung bes gegebenen Stoffes beschränkt, so auch Wolleb; nur daß der Stoff jenem durch die römische, diesem durch die nach Gottes Wort wiederhergestellte Kirche gegeben war. Aber wie der Lombarde, so geht auch Wolleb nicht daraus aus, die Wahrheit dieses gegebenen Stoffes zu beweisen, weder durch Returs auf die Philosophie, noch durch solchen auf die hl. Schrift; denn nur dei strittigen Fragen bringt er in Anmerkungen burge (allerdings aber sehr gute und bündige) Hinweisungen auf entscheibende Schriftstellen, doch ohne einen umfassenden Schriftbeweis zu sühren, geschweige denn aus einer biblischen Theologie das kirchliche Dogma zu entwickeln. So steht Wolleb an der Spitze der resormierten Scholastik, wie der Lombarde an der der mittelalterlichen. Mohl hat sich die Reihe der solgenden Scholastiker (Wendelin, Maccovius, Maresius, Waläus, Gomar, 10 Amesius, Voetius u. s. w.) nicht so sormell an ihn angeschlossen, daß sie Kommentare zu seinem Kompendium geschrieben hätten, wie dies die mittelalterlichen Scholastiker in Betreff der Sententias gethan haben; aber wenn auch frei in der Anordnung des Stoffes versahrend, stehen sie doch in Hinsicht der einzelnen Thesen und Distinktionen auf Wolleds Schultern und nehmen, was sein Seist und Scharssinn in bündiger Kürze hingestellt hat, 15 zum Ausgangspunkt ührer weitergehenden und oft ins Abstruse sich verlaufenden For-

dungen."

Dieser Überschätzung ist schon Gaß in seiner Geschichte ber prot. Dogmatik, Berlin 1854 I, S. 396 ff entgegengetreten. Er hebt an ihm "die Reinheit und Schärse bes bogmatischen Denkens" herdor und giebt auch die Brauchbarkeit des Kompendiums als 20 eines "wohlgeordneten Abrisses" zu, nicht aber, daß Wolleb irgend eine epochemachende Bedeutung zukäme. Ebenso urteilen Hagen da und Alexander Schweizer. Das ist richtig, daß sein Rompendium viel gebraucht worden ist. Sonst aber begegnen wir in der Richengeschichte der resormierten Länder seinen Spuren selten. Daß er in besonderer Weise maßgebenden Einsuß auszesübt hätte, wie z. B. sein Vorgänger im Antistitium 25 Grynäus, oder sein Lehrer Polanus (gest. 1610), oder seine Rollegen, die Basler Absgeordneten zur Dordrechter Spnode, Wolfgang Meyer, Pfarrer zu St. Alban, und Sedastian Bec, oder endlich wie sein Nachsolger, der Antistes Theodor Zwinger, davon ist keine Rede, oder endlich wie sein Nachsolger, der Antistes Theodor Zwinger, davon ist keine Rede. Er selbst hat von sich sehr bescheiden gedacht und die keologische Dostrotwürde nur auf das Jureden seinen Freunde angenommen. Er hat seine Studien auch nicht, so wie es sonst die allen bedeutenderen Schweizer Theologen Usus war, auf aussändischen reformierten Schulen abgeschlossen; sonst sich nur in Basel auszehilden reformierten Schulen abgeschlossen; sonst sich nur in Basel auszehilden zu haben. Um so bemerkenswerter ist dann allerdings die Selbsststandischeit, die er sich gegenüber seinem Lehrer Polanus bewahrt hat. Sein Kompendium unterscheidet sich von dem großen Syntagma des Polanus dadurch, daß die Fragestellung dei Wolled ein= 86 sacher ist. Polanus ist aber litterarisch viel Fruchtbarer gewesen als Wolled ein= 86 sacher ist. Polanus ist aber litterarisch diel Fruchtbarer gewesen als Wolled von! das verschaften Schule von Basel eine Rechtsettigung der von der Fakultät vertretenen Lehre erschule und besonders von Polanus und seinem Schwiegervater Grynäus verdächtigt batten.

Das Rompendium von Wolleb hat allerdings nach dem Tode seines Berfaffers eine weite Berbreitung gefunden, dank der geschickten Ausscheidung alles bloß formalistischen Materials aus der Dogmatit und der tongifen Beschräntung auf die driftliche Ertenntnis des Seils. Er behandelt ben ganzen Stoff ber Theologie nach ben zwei Gefichtspunkten, Die wir 45 noch heute anwenden: de Deo cognoscendo und de Deo colendo (Dogmatik und Ethik). Gott wird erkannt A. in se, B. in operibus. In se wird Gott betrachtet a) ratione essentiae, nach seinen Namen und Proprietäten, welche letzteren Wolleb in bie incommunicabiles (Einheit und Unenblichkeit) und communicabiles (Leben, Wille, Macht) einteilt; b) ratione trium personarum, differentium ordine, proprietati-50 bus, modo operandi, convenientium δμουσία ἰσότητι und περιχωρήσει. — Die opera Dei teilen sich in immanentia (bas decretum a) generale = providentia aeterna, b) speciale de creat, ration. = praedestinatio) unb in transcuntia. Lettere find die creatio und die providentia actualis = gubernatio, a) generalis, qua gubernantur omnia, bona efficiendo, mala permittendo, determinando, 66 dirigendo;  $\beta$ ) specialis in Betreff ber Engel und Menfchen. Die gub. spec. in Betreff ber Menichen hat es zu thun teils mit bem Gegensate zwischen bem status innocentiae (foedus operum und gratiae) und miseriae (culpa, poena; hierbei die Lehre bom pecc. primum und ortum), teils mit bem Gegensate zwischen gratia und gloria. Die gratia teilt sich in 1. redemtio: a) necessitas (Lebre vom Geset), b) veritas 60 (Lehre von der Person Christi, seinem dreisachen Amt und doppelten Stand), und in 2. vocatio (Heilsaneignung): a) communis electis et reprodis (Lehre vom alt- und neutestamentlichen Wort Gottes, von der Kirche und den Sakramenten), d) propria electis (sides salvisica nehst ihren Wirkungen: justificatio und sanctificatio, perseverantia und libertas). Das Lehrstüd von der gloria behandelt die eschatologischen Dogmen.

Richt minder geistwoll entwickelt er die Ethik als die Lehre de deo colendo. Hier unterscheidet er: A virtutes generales (der Einsicht und des Willens), B. speciales, a) cultus Dei immediatus (1.—4. Gebot), b) mediatus a) allgemein: Liebe und Ge-

rechtigkeit gegen die Menschen), β) spezielle Ethik (5.—10. Gebot).

In welcher Weise Wolleb die einzelnen Abschnitte ausführt, davon möge als Beispiel seine Darlegung des Berhältniffes von Gefes und Evangelium (lib. I, cap. 25) dienen. Er schreibt: 1. Conveniunt lex et evangelium causa efficiente principe, Deo, et instrumentali, verbo scripto. Differunt causis instrumentalibus externis, tum quod lex per Mosem, evangelium per Christum datum sit, tum quod lex naturaliter 15 quoque homini nota sit, evangelium vero nonnisi ex gratiosa Dei revelatione. 2. Conveniunt materia communi, quod utrinque urgetur obedientia, additis promissionibus et comminationibus. Differunt autem materia propria; lex enim primario facienda, evangelium credenda docet. 3. Conveniunt forma communi, quod utrinque perfectae obedientiae exhibeatur speculum. Differunt 20 autem forma propria. Lex enim docet, quae sit perfecta illa ac Deo placens justitia, evangelium vero docet, ubi seu in quonam reperiamus perfectam illam justitiam. Lex illam a nobis efflagitat, evangelium illam in Christo demonstrat. 4. Conveniunt fine summa, Dei gloria, eique proximo subordinato, salute nostra, quae utrinque spectatur. Differunt vero finibus propriis. Lex enim 25 eo data est, ut ad Christum quaerendum impellat, evangelium vero, ut Christum exhibeat. In biefer Beife zeigt er 5., daß das Objett beiber der homo lapsus, das spez. Objett des Gesetzes aber der homo lapsus consternandus, des Evangeliums der homo lapsus consternatus sei.

Bon besonderer Wichtigkeit ist die Stelle in lid. I, cap. 16 de assumtione hum. nasturae, wo er die spezifisch-resormierte Lehre scharf darstellt in den Sägen: Christus non hominem, sed humanitatem, non personam, sed naturam assumsit. Humana Christi natura non habet peculiarem aut aliam, quam τοῦ Λόγου, ὑπόστασιν seu subsistentiam. Er lehrt eine unio der persona divina mit der natura humana, Der Logos hat die Beschaffenheit der Menschen angenommen, indem er selbst Mensche ward; nicht hat er ein menschliches Individuum mit sich verbunden. Daraus folgt ihm der richtige Sat: Communicatio idiomatum est modus loquendi, quo de Christi persona, quocunque modo appelletur, praedicatur, quod est alterutrius naturae. Diese Comm. idiom. ist realis ratione fundamenti, personalis nimirum unionis. Man muß dabei aber die vocadula concreta von den abstractis unterscheiden; man

40 barf sagen Deus est homo, nicht aber divinitas est humanitas.

In der Prädestinationslehre ist er entschiedener Infralapsarist. Hominum praedestinatio est, qua Deus ex humano genere ad imaginem suam creato, sed sua sponte in peccatum prolapsuro alios quidem per Christum aeternum servare, alios vero, sidi in miseria sua relictos, aeternum damnare constituit ad patesaciendam gloriam misericordiae et justitiae suae. Die Prädestination ist ein decretum absolutum respectu causae impulsivae, quae nec in eligendis est sides nec in reprodandis peccatum, hingegen ein decretum non absolutum respectu materiae seu objecti; denn das objectum ist nicht der homo absolute consideratus, sondern der homo sua sponte in peccatum lapsurus, und so sind praesupposita praedestinationis die decreta 1. de homine creando, 2. de donanda homini creando imagine Dei, sed amissibili, 3. de lapsu ejus permittendo.

(A. Ebrard +) Sabern.

Bolsen, Thomas, Erzbischof von York, Karbinal und Staatsmann, gest. 1530. — Litteratur über ihn: Hauptquelle ist Cavendish's (eines Zeitgenossen, seines Kammerdieners) Life of Wolsey, ed. Singer, 2 Bde, Chiswid 1825; Pol. Vergilii Anglicae Hist. lib. XXVII u. Hall, Chronicle (beide Zeitgenossen und persönliche Gegner B.8): andere Lives von Fiddes 1726, Grove 1744, Galt 1812, Laird 1824, Howard 1824 sind trop einzelner schäpenswerter Angaben überholt durch die Berössenlichungen der State Papers, vor allem von dem besten Kenner der Geschichte heinrichs VIII., J. S. Brewer, The Reign of Henry VIII ed. Gairdner, 60 London 1884, 2 Bde (Einl. zu s. Ausgabe der State Papers); W. Creighton, Twelve Engl.

Wolfey 475

Statesmen (enth. eine Biographie B.s.), London 1888; B. Busch (rückaltssofer Bewunderer B.s.), Drei Jahre engl. Vermittlungspolitit 1518—21, Vonn 1884; ders., Kard. B. und die engl.-taiserl. Allianz. Bonn 1884; histor. Taschenduch VIII u. IX (die Ausscheidung von Busch über die Scheidung und über den Fall B.s.); Jaqueton, La Politique Extérieure etc. (Kritit der Ausscheidung und über den Fall B.s.); Jaqueton, La Politique Extérieure etc. (Kritit der Ausscheidung und über den Fall B.s.); Jaqueton, La Politique Extérieure etc. (Kritit der Ausscheidung und über den Fall B.s.); Jaqueton, La Politique Extérieure etc. (Kritit der Ausscheidung und über den Fall B.s.); Jaqueton, La Politique Extérieure etc. (Kritit der Ausscheidung und über den Buscheidung und Leenscheidung Leenscheidung und Leenscheidung und Leenscheidung Leenscheidung Leenscheidung Leenscheidung und Leenscheidung Leensch

Über Wolsehs Anfängen liegt Dunkel. Nach Cavendist war er "eines armen, aber ehrlichen Mannes Sohn", nach Bol. Virgilius, der ihm übel gesunt war, eines Fleischers, nach Sanders, seinem Gegner, non humili tantum loco, sed etiam vili natus. Wie dem auch sein Later, Robert Wulch von Ipswich, starb als ein begüterter Mann. so Geboren im Jahre 1474 (nicht 1471, vgl. den vom Abt von Winchcombe an W. im August 1514 geschriebenen Brief; auch Brewer II, 458 Anm.) und durch Frische des Geistes vor seinen Jugendgenossen ausgezeichnet, ging W. noch als Knade, nach Orsord, trat in Magdalen College ein und zog, nachdem er 15jährig zum B. A. graduiert, als doy bachelor die Ausmerksamkeit der Universitätskreise auf sich. Im College hatte er so die drei Söhne des Marquis von Dorset in seiner Pslege, der ihm, nachdem er 1497 den M.A.-Grad erlangt hatte, 1500 die Psarrei Lymington überwies. 1502 zog der Erzbischof Deane von Canterbury ihn als Kaplan in seinen Dienst. Als solcher gewann er über die geistlichen Linien seines Amtes hinaus Fühlung mit den vornehmen und politische einslußreichen Kreisen; in ihnen eignete er sich rasch weltmännische Bildung und die Geschlichaftsformen des großen Lebens an. Durch Sir Richard Nanfan, den englischen Sas Gesinzicks VII empfahlar

Huf diese erste Stassel seines Ehrgeizes solgte ein ununterbrochener Aufstieg zu den Huf diese erste Stassel seines Ehrgeizes solgte ein ununterbrochener Aufstieg zu den Huf diese Geschälle seine Ausgeschlossen zu finden und zu schieden, machten in jenen Zeiten wöhnliches Geschäch, sich in die Menschen zu finden und zu schieden, machten in jenen Zeiten des politischen Spiels und der gesellschaftlichen Intrigue ihn zu einem gesuchten Manne. Mit dem allmächtigen Minister des Königs, Bischof Richard For von Winchester, und Sir Thomas Lovell trat er in enge Freundschaft, die die an seinen Tod dauerte. Mit Ehrenzgeschenken und Titeln wurde er überhäuft; zahlreiche Pfarreien, deren er oft fünf die so sechs inne hatte, wurden ihm überwiesen schnigt; zahlreiche Pfarreien, deren er oft fünf die so sechs inne hatte, wurden ihm überwiesen schnigt; Ranonisat von Windor 17. Februar 1510; Oeanery von Heanery von Lincoln 1509; Ranonisat von Windor 17. Februar 1511; Deanery von Heesends des Bestweinster 1513; Precentor von London, Juli 1513; die reiche Abtei St. Alban's in commendam und viele andere Pfründen). — Ein Jahr schon nach so seinem Aben den Schnigs Jakob von Schottland drohenden Bruch zuborzussommen; als er vollends in einer perfönlichen Sache des Königs, seiner Bewerdung um die beutsche Kaisertochter Marie von Savohen, unter Hintanstellung seiner perfönlichen Bezquemlichkeit eine staunenswerte Probe seiner Thatkraft abgelegt hatte, stand er in hoher so Gunst beim König, der ihn noch kurz vor seinem Tode zum Dean von Lincoln machte.

Durch die Bermittelung best jungen Dorfet wurde B., der fich nun die ersten poli-

476 28 olfen

tischen Sporen verdient hatte, in den Dienst bes neuen Königs übernommen. Beinrich VIII. ernannte ihn zu seinem Almosenier - als The King's Almoner ober Mr. Almoner sam sein Name auf lange Zeit in die breitere Offentlichkeit — und berief ibn als Mitglied in bas Privy Council. Einmal am Sofe, verftand es B. vortrefflich, fich ben veranderten Ber-5 hältnissen anzupassen und dem impulsiven und lebensfrohen, an Jagd und Spiel wie an Kunst und Wissen interessierten neuen Herrn sich auf eine Reihe von Jahren unentbehrlich zu machen. Beibe bedurften einander, Heinrich bes geschäftekundigen Mr. Almoner für seinen dynastischen Despotismus, W. des Königs für seinen Austlieg zu persönlicher Macht

und die Befriedigung seines hochgespannten Chrgeizes.

Mle sein Gonner For von Winchefter, ber seinen Nebenbuhlern im Geheimen Rate ein frisches Talent entgegensetzen wollte, die Siegel abgab, wandte auf beffen Beranlaffung Heinrich bem jungen W., ber mit einer unermublichen Arbeitstraft die Rudfichtslosigkeit des bewußten, ftarten Drauflos verband, seine nicht mehr verhehlte Gunft zu. Er überschüttete ihn mit seinem Wohlwollen. 1512 hatte W. in einer Person so viele Pfrunden 15 inne, wie kein anderer Engländer seiner Zeit. Das gleiche Jahr brachte ihm nach des Herzogs von Norfolk Tode das Siegel des Lord Treasurer, 1513 das Bistum von Tournay, Februar 1514 Lincoln und das Erzdistum von York (Sept. 1514); 1515 endlich hoben beide, König und Papst, ihn auf den Gipfel seiner äußeren Macht, indem jener ihn (22. Nov.) zum Lordianzler, dieser (18. Nov.) ihn zum Kardinal mit dem Titel von 20 St. Caecilia trans Tiderim und zum Legaten ernannte.

Aber zu wahrer Größe hat ihn das Übermaß seines Glück nicht erhoben. Seiner Per

fonlich teit fehlte die fittliche Rraft. Beberricht von den folimmften Trieben ift er, ber in vieler großer Herren Dienst stand, nie sein eigner Herr geworben. Daran haben ibn seine Lebensführungen, mehr noch seine Leibenschaften gehindert, maßloser Chrgeiz und Machthunger, in 25 deren Bann er sein Leben lang geblieben ist. Er ließ es sich gefallen, daß die Fürsten Europas durch Geschenke und Jahrgelber um seine Gunst warben, um durch ihn heinrichs Politik träftiger zu beeinfluffen. Fast alle staatsmännischen Aktionen standen bei ihm unter bem Gesichtspunkt bes persönlichen Vorteils. Sein öffentliches Auftreten war von der Neigung zu äußerem Gepränge und dem Bunsch, den königlichen Glanz seines Herrn nachzuahmen, so beherrscht. "Er forderte augenfällige Beweise ber Ehrerbietung und ließ sich mit gebeugtem Knie bedienen". Seine offene Hand, besonders für die Armen, seine fast tranthafte Leibenschaft, Balafte (Sampton Court und Port House, bas spätere Bhitehall) und große Schulen zu bauen (1527 das College in Jpswich, 1524/5 durch Überweifung der Einkunfte des eingezogenen St. Frideswida Konvents das Cardinal College in Oxford, nachmals 25 berühmt geworden als Christ Church College) und die Unterhaltung eines königlichen Hof-halts stellten Anforderungen an seine Kasse, die er durch unwürdige Mittel zu füllen suchte. Ohne tiesere theologische Bildung, war er doch um die Erschließung neuer Bilbungsmöglichkeiten an Universität und Schule eifrig bemuht und sah sich gern als ben Mäcen des Neuen Wissens gepriesen. Den gelehrten Spanier Bives berief er nach Orford; 20 mit Erasmus war er befreundet und ließ sich von ihm seine Freigebigteit durch panegyrische Verse quittieren. Den Großen des Reichs aber, beren Ansehen er, wo immer er konnte, ju schmälern suchte, war er ber hochmutige Emporkommling, ber gegen ihre Berachtung seine eigne Unentbehrlichkeit als Trumpf ausspielte. Go lange er lebte, find fie aus dem politischen Gegenspiel gegen ihren machtigen Haffer nicht herausgekommen; aber 46 im Rate Heinrichs brach er fruh ihren Ginfluß, und indem er nun den selbstwilligen Rönig von den langweiligen Sipungen im Geheimen Rat befreite, wurde er ber allmächtige Leiter ber Staatsgeschäfte. Fast 15 Jahre lang behielt er biese Gewalten in seiner Hand. Warfen seine Gegner ihm seine Großmannssucht, den Mangel an personlichem Mut und an Charaftergröße mit Recht vor, fo mußten fie boch jugeben, baß er so die Staatsgeschäfte traftvoll und geschickt und nicht lediglich auf die eignen Interessen bebacht geführt habe.

Bon 1512 an macht sich ber Einfluß bes Mr. Almoner in ber Staatsverwal: tung bemerkbar. Nach fünf Jahren hatte er bie Leitung ber auswärtigen und inneren Angelegenheiten fich angeeignet (Green 323). Als Lordiangler ftand er, obgleich er ein febr 56 schwacher Rechtsgelehrter war, an der Spipe der öffentlichen Gerichtsbarkeit, als Legat war er ber mächtigste Mann in ber Kirche. Gine ungeheure Arbeitslaft lag auf seinen Schultern, und was er anfaste, that er gründlich. Er allein, schreibt ber Benetianische Gefandte Seb. Giuftiani an feine Signoria, verrichtet fo viele Geschäfte wie alle Magistrate und Rate in Benedig zusammen; ebenso ruben alle Staatsgeschäfte, welcher Art auch 60 immer, in seiner Hand. Er hort die Anliegen des Volks an und erledigt sie meift so 23olfen 477

fort. Er steht in großem Ansehen, seven times more so than if he were the Pope (Despatches II, 314ff.). Die Anzahl feiner Erlaffe und Gutachten ift taum weniger bemertenswert als die Sorgfalt ihrer Ausarbeitung. Mit der Philosophie des Aquinaten wohls vertraut, giebt er ihnen bei phantastischem, oft ausschweifenbem Inhalt eine scholastische Form; fie verraten Scharfinn und Weitblid und sind "schweichlerisch für ben, an den sie 5 gerichtet find, aber mit einem auffallenden Selbstgefühle von Macht und Talent erfüllt". Dem Court of Chancery, ber unter seiner Berwaltung mit Gin- und Ausgängen überlaftet war, mußten Untergerichte beigestellt werben, aber auch an diesen behielt er die Sachen in der hand. Und mit dieser einen hand leitete er das personliche Regiment bes Königs in Die Wege, ber nach ber unperfonlichen und unfrischen Politik feines Baters 10

von ben hinderungen bes Geheimen Rates fich frei machen wollte. Auf ben gleichen Linien verlief feine tirchliche Berwaltung; die ganze papftliche Autorität im Königreiche ruhte jahrelang bei ibm, dem Engländer. So arbeitete er dem späteren Anspruch Heinrichs auf die kirchliche Suprematie im Lande vor; denn so groß seine Macht und so hochsahrend seine Haltung, den Engländern war er doch nur die 15 Kreatur des Königs, dem er Ehren, Reichtum und Autorität verdankte. Indem Heinrich seinen Gunstling aus den Tiefen an die Spitze der Kirchen- und Staatsgeschäfte erhob, lehrte er fein Bolt und die Welt verfteben, daß in England alle geiftliche und weltliche

Gewalt zulett beim König rube.

Kaum auf den Thron gekommen, ließ er keinen Zweifel darüber, daß er mit der 20 überalterten Krämerpolitik seines Baters brechen, sich nicht mit der bloßen Abwehr der kontinentalen Mächte zufrieden geben, sondern wie in den vorigen Zeiten englischer Größe

an der politischen Neuordnung Europas seinen Anteil haben wolle.
Sein williges Werkzeug in den Zwischenfällen dieser "Kriege der wechselnden Fronten" war W., dessen von gewaltfroher Unruhe beherrschten Geist hochsliegende Pläne erfüllten. 26 In der Erkenntnis, daß eine Stärkung des kurialen Spstems in seinen Wirkungen auf England weber den Wünschen des Königs noch des mit neuen Lebensidealen sich eben erfüllenden Bolks entsprach, erstrebte er diese Stärkung eben auf der weiter ausgreifenden europäischen Linie, weil diese eine Schwächung der Kontinentalmächte bedeutete. Er sah sich felbst, sagt Froude von ihm, für den Wiedererbauer bes katholischen Glaubens und so den Befreier Europas an. Nach innen die Erbfolge in England sichern, danach das Königtum auf sich selbst stellen, die Kirche reinigen und die Klöster in Wissenschaftschulen für gelehrte und fromme Manner umgestalten, nach außen die alten Fehden mit Frantreich und Spanien begraben, einen Bund ber Weftlanber zuwege bringen mit ber Aufgabe, das Bapfitum wiederherzustellen, die Luthersche Reperei zertreten, den Raiser beseitigen 85 und an seine Stelle einen ergebenen Diener ber Kirche setzen: babin ging ber Hochflug seiner weltumgestaltenben Ibeen. Das in Frieden unter bem Kreuz geeinte Europa wurde sich bann bem Halbmond entgegenwerfen und ben Türken in seine asiatische Barbarei jurudstoßen. — In einem Gespräch mit dem Bischof von Bahonne waren diese ausschweisenben Gebanken wie eine Bision über ihn gekommen und hatten sich bemfelben Manne auf 40 die Lippen gebrängt, der, ohne Berständnis für die weltüberwindende Macht des Glaubens, sich als den Bertreter des kurialen Spstems ansah, an dem Luther eben zu rüttteln begann.

Daß er die reformatorischen Zeichen der Zeit nicht verstand, daß er sie für sein politisches Spiel nicht benutzte und die Forderungen des religiösen Boltsgeistes in der 45 römischen Formel zu ersticken unternahm, ist für seine staatsmännische Begabung wohl der härteste Tadel. — Die Geschren, die der über Flandern nach England vordringende neue Glaube für die Kirche Roms in sich barg, hat er sast die für gebensende unterschätzt. Dem Drängen des Erzbischofs Warham (vgl. oben, S. 8), der in drei eisernden Briefen (Elick Orleinen Lotters III. Son I. 200) den der derette des Westers des (Ellis, Original Letters III. Ser. I, 239) von dem Legaten des Papftes dessen Ein= 50 schreiten gegen die in Oxford auftommende Ketzerei forderte, gab er unwillig nach und ließ die verdammten Bucher bor St. Paul's berbrennen, "um ben lauteren Schreiern ben Mund zu stopsen" (Berry 33) und um "härtere Maßregeln von denen abzuwehren, deren Irritimer er der Welt zeigen, deren Leben er aber schonen wollte" (Blunt, Hist. of Resorm. 84). Erst zwei Jahre vor seinem Tode nötigte ihn die innerpolitische Lage zu 55 schörferem Borgehn, das indes ohne Erfolg blieb. Er sah nicht, daß die von Wittensberg herübersliegenden Funten die unter der Asche begradene Lohe der Lollarden und Wiclifiten zu einem Brande entzündeten, den keine Bischofsbank, keine Fürstengewalt, kein Legatenmachtwort zu erstiden vermochte. Thatenlos die Neugläubigen bulbend, "begnügte er fich ihnen gegenüber mit bem Schimpfwort, bag fie Reber feien". Go weltmannifc 60

klug und weitsichtig er war, für bas tiefste Berlangen bes Bolks, für seinen Schrei nach religiöser Befreiung hatte er kein Ohr. Die Notwendigkeit zwar einer sittlich religiösen Resorm erkannte er an, aber sie sollte die kirchlichen, kurialen Formen haben. Indem er sich scheute, die Umbildung von innen heraus zu beginnen, drängten die draufgängerischen 5 Geister den Zögernden auf andere Bahnen, auf denen er die Fühlung mit dem, was sein Bolt am tiefsten bewegte, überhaupt verlor.

Unbestritten aber sind seine Erfolge in ber außeren Bolitik. Er hatte unter seinen Zeitgenoffen keinen, ber ihm an politischem Weitblick, Ginsicht und Thattraft gleichtam. Daß er die Geschäfte mit dem starken Einsetzen ber ganzen Personlichkeit für das 10 politische Riel, im gangen auch mit Singabe an Die Sache bes Königs und Landes fuhrte, mußten ihm auch feine Feinde jugeben, die ihm im übrigen feinen Sonnenflug, feinen Berfonlichteitstultus, feine hochmutige Schroffheit und feinen Mangel an Charatterftarte nicht berzeihen konnten. Mit seinem Eintritt in die Staatsgeschäfte vollzog sich ein Spftemwechsel, ber ben perfonlichen Bug immer schärfer ausgeprägt in bie englische Bolitit trug. 16 Giuftiani, bem wir auch eine Schilberung bon D.s perfonlicher Erfcheinung bom Jahre 1519 verdanken ("sehr ansehnlich, gelehrt, außerorbentlich berebt und unermüblich in den Geschäften, nachdenklich und im Ruse einer außerordentlichen Gerechtigkeit; er begünstigt das Bolk, besonders die Armen") schrieb nach Benedig, W. ist "der Mann, der den König und das ganze Reich beherrscht. Als ich zum ersten Male nach England kam, sagte er: 20 Seine Majestät wird sich so oder so entscheiden; später, im Fortschritt seiner Macht, psiegte er zu sagen: Der König und ich, oder auch: wir werden uns so oder so entscheiden, und zeit ist er soweit gekommen, daß er sagt: Ich werde die Sache entscheiden" (Despatches II, 314).

Im Jahre 1519 hatte der große Entscheidungstampf zwischen Habsburg und Bourdon 25 begonnen; gelang es der englischen Diplomatie, das Inselreich den daraus folgenden Kriegsverwicklungen fern zu halten und in Friedensjahren seine natürlichen, freilich durch einen 100jährigen Krieg erschöpften Kräfte zu entwickeln, so fiel dem englischen Könige das Schiedsrichteramt zwischen geschwächten Feinden zu. Sieben Jahre lang hielt darum W. England den Kontinentalkriegen sern und ließ sich die Werbung der beiden Gegner um so die englische Gunft gefallen. Die Zusammenkunfte der der heri Herrscher von Deutschland, Frankreich und England im Jahre 1520 waren sein Werk. In den Unterhandlungen, die neben dem sinneberückenden Schaugepränge des Goldstofflagers (7.—24. Juni 1520) in Buines herliefen, ftand er auf der Sohe feiner ftaatsmannischen Thatigleit. Die politische Berhandlung ruhte allein in seiner Hand. Der Franzose hatte bie Rosten zu gablen; 35 Franz wurde mit Aussichten und Bersprechungen abgefunden, Karl V., mit dem W. schon vor Guines einen Gebeimvertrag abgeschloffen hatte (Nat. Biogr. 330), am 14. Juli in Calais mit minberem Geprange, aber größerer Ehrlichkeit empfangen und burch bie Abmachung einer Heirat mit heinrichs Tochter Mary an die englische Bolitik gebunden. Damals hat der Kaiser, wie sich aus seinem Schreiben an den Bischof von Badajog erso giebt (Monum. Habsb. II, I, 500) bem Karbinal das Wort gegeben, daß er ihm bei einer etwaigen Sedisvakanz in Rom zum Papsttum verhelsen wolle (Ranke 113). Als er bei seinem zweiten Besuche in Windsor um die Hanke für meigeren, ber heinen zweiten Besuche in Windsor um die Hankestig, und W. wiederholte er in verschleierten Wendungen die Zusage: er habe ein geneigtes Ohr auch sür weitgehende Wünsche, und er werde es an keinem Dinge sehlen lassen; er, Wolseh, dürfe von ihm alles erwarten (Monum. Habsb. II, I, 177 und Span. Calend. III, 2, 278; vgl. auch Kanke 112). So erhoh M. pan der Gunt der höcksten Schriften der Khristenheit auch Rante 112). So erhob W., von der Gunft der höchsten Fürsten der Christenheit

getragen, ben Blid nach ber breifachen Krone. Alls die Nachricht von Leos Tode (2. Dez. 1521) an ben Londoner hof tam, betrieb 50 er mit brennender Ungeduld die Absendung eines englischen Gesandten ans Konklade in Rom. Er wies einen Brief vom Kaiser vor, in dem dieser schrieb, daß er "sein Bersprechen nicht vergessen hätte"; als aber Lord Pace in Rom ankam, war Habrian schon gewählt (6. Jan. 1522); 2B. hatte nur 7 Stimmen erhalten (Nat. Biogr. 332). Indes, der neue Papft war ein hochbetagter Mann, der eine baldige Sedisvalanz in Aus-55 sicht stellte; zubem bewies die Wahl Habrians, des früheren Erziehers Karls, den durch-schlagenden deutschen Einfluß im Konklave. So trieb sein siebernder Chrigeiz B. zu neuen Einwirkungen auf den Kaiser. Er werde, so ließ er sich damals vernehmen, das Papsitum nur im deutsch-englischen Interesse verwalten; dann wolle er Frankreich jerschlagen und die neue Machtstellung gegen Luther und ben Türken ausnuhen. Auch Karl so ließ es an ben alten heuchlerischen Versprechungen nicht fehlen (Burnet III. Rocords II),

479 23olien

als Habrian ftarb (14. Sept. 1523). Un der spanischen Falschheit ging indes auch biefe größte Stunde in B.s Leben verloren. Am 19. November wurde Julius Medici

als Clemens VII. gewählt.

Diesen Schlag hat W. bem Kaifer nie vergeben. Vor bem König zwar machte er gute Miene jum bosen Spiel; auch Clemens dankte er in glatten Worten für die Ber- 5 längerung seiner Legatur auf Lebenszeit und Überweisung des reichen Bistums Durham (21. Jan. 1524). Aber von da ab (feit Febr. 1525) nahm die englische Politik ohne Rud-sicht auf das nationale Empfinden, das in Frankreich seit Jahrhunderten den Erbseind sah, eine andere Richtung. Gewiß ist, daß W. seit Jahren, schon vor den Papstwahlen gegen Karl ein Doppelspiel spielte; von Franz I. und seiner Mutter nahm er Bensionen und Ge- 10 fcente an und pflegte freundliche Berbindungen mit beiben (Rante 115). Diefe nie gang abgeriffenen Fäben nahm er, als Franz I. bei Pavia geschlagen war, wieber auf und arbeitete auf ben Bruch mit Karl hin.

In Paris sollten der König und der Kaiser einander die Hand über dem besseitigten französischen Herrn reichen, Heinrich zum König von Frankreich gekrönt und 18 Karl nicht nur mit der Bourgogne, Prodence und Dauphinse abgesunden werden, sondern auch die englische Thronerdin Marh zur Gemahlin, also im Erdrecht dereinst die Anwartschaft auf die französische und englische Krone erhalten: eine überaus großertige Aussicht sür den jungen Kaiser, der sich jeht schon gern Weltherrscher nennen hörte. Aber W., der an seiner Stelle zwei Parteigänger des Kaisers den päpstlichen Stuhl 20 hatte besteigen sehen müssen, kreuzte diese Pläne. Als Karl mit Franz einen Wassenstlilstand machte, sein der englischen Prinzessin gegedenes Wort drechend, die She mit einer portugiessschen Prinzessin einging und heftige Worte "über den unzuverlässen Mann, der in Heinrichs Rate immer noch alles vermochte", fallen ließ, drachte W. seinen König dahin, nun auf die Beteiligung an den großen europäischen Verwickelungen zu verzichten. Er 25 kam selbst nach Baris, schloß mit Franz einen Gebeimbund ab, befreite in Oberitalien In Paris sollten ber König und ber Kaiser einander die Hand über bem betam selbst nach Paris, schloß mit Franz einen Geheimbund ab, befreite in Oberitalien ben Papst aus den Händen des Kaisers und suchte ihn dem englisch-französischen Zweisbunde zuzusühren. Dann wollte er den Papst zum Bruch mit Karl zwingen und mit Hills Frankreichs nicht nur die spanischen Ansprüche auf Neapel endgiltig beseitigen, sondern auch in Berbindung mit einigen unzufriedenen Kursürsten Karls Absetzung im so Reiche aussprechen laffen.

Sein diplomatisches Gegenspiel ging also auf einen Umsturz der europäischen Bershältnisse, "wie man ihn seit 100 Jahren nicht erlebt habe". Aber diese nitsaiserliche Richtung seiner Politik wurde der Ansang seines Berderbens. Sie entsprach weder der Geschichte noch den Wünschen des Bolkes: der Hauptteil des englischen Handels ging so nach den Hanselten, nach Flandern und Spanien; die reformatorischen Jeden, jeht in weiten Kreisen verbreitet und willkommen geheißen, kamen aus Deutschland und den Riederlanden; dazu machten die schweren Steuern der lehten erfolglosen Kriege die neue Walter und ihren Trägen untalieht bei der Walte. Der Most zumal habte den hochs Politik und ihren Trager unbeliebt bei ber Maffe. Der Abel jumal haßte ben bochmütigen Emporkömmling, ber fich, seitbem er Lordfanzler geworden war, nach dem Be- 40 richte des Benezianischen Gesandten, wie der König selbst (ipse rex) geberdete. — Den entschiedenften Wiberftand aber fanden B.s Blane an einer Stelle, an ber er fie nicht erwartet hatte. Die Königin Katharina, eine spanische Prinzessin und Tante Karls V., in dem sie unter ihrem ehelichen Unglud ihren natürlichen Beschützer sah, vertrat das deutsche Interesse am englischen Hose. Persönliche Empsindeleien zwischen der bigotten, 45 an die strengen Lebenssormen der katholischen Frömmigkeit sich haltenden Insantin und dem von feinen politischen Zielen beherrschten Diplomaten mogen ber Grund gu einer erften Ents fremdung geworden sein; bei einem Wortwechsel tam es von beiden Seiten zu Drohungen, wobei B., der glaubte, daß "ihm von einer Frau der Untergang drohe", die Königin zu stürzen beschloß (vgl. R. Scellejus, De prima causa divortii bei Rante 119: ille (W.), 50 qui ab astrologo suo accepisset, sibi a muliere exitium imminere, de regina de gradu dejicienda consilium inivit). Dieses personliche Motiv wurde burch bie politische Lage verschärft. Der angestrebten Berbindung mit Frankreich ftand die Spanierin im Bege.

Bei Heinrich aber waren damals Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit seiner Che auf= 55 gestiegen. Es waren ihm Kinder geboren worden, aber alle, darunter 2 Prinzen, waren bis auf eine Tochter früh gestorben. In England aber hatte noch keine Königin aus eignem Recht geherrscht. Nun gesellte sich zu Heinrichs Wunsch nach einem Thronfolger die Furcht, seine Che mit der Witte seines Brunders Arthur sei nach Le 20, 21 verstere Witten eine Konigin aus Enter Witten eine Konigin aus Enter Witten eines Brunders Arthur seine Ed. 20, 21 verstere Witten eine Konigin aus Enter Witten eine Konigin aus Enter Witten eine Konigin aus eine Konigin boten (?) und eine Tobsunde, und das Bedenken, ob die Dispensbulle des Papstes, die so

f. Z. seine Ehe mit Katharina gebilligt hatte, zu Recht bestehe. Waren die Verluste feiner Kinder nicht ein augenfälliger Beweis, daß diese Che nicht unter Gottes Bobl-

gefallen ftebe?

Seit dem Sommer von 1527 traten derartige Erwägungen, die für BB & politische und 5 perfönliche Plane von höchster Bedeutung werden konnten, immer klarer zu Tage. Er war nach Paris gegangen, um die Heirat Heinrichs mit ber Schwester ober ber (eben heranwachsenben) Tochter Frang' I. ju betreiben. Damals fagte er ber Mutter bes frangofifden Konigs, binnen eines Jahres werbe sie die Trennung heinrichs von Spanien und seine vollstommenste Berbindung mit dem Hause Balvis erleben (Legrand, Hist. du Div. III, 10 186). Auch den von politischen Nöten bedrängten, auf die französischernzlische Hist ansgewiesenn Papst hoffte er zum Widerruf der Dispensbulle, mit der die Stand und siel, bewegen zu können.

Er hatte die Frage Clemens noch nicht vorgelegt, als ihm der König von seinen Absichten auf die Richte des Herzogs von Norfolk, Anna Bolen sprach. Das war der 15 Ansang von seinem Ende. Norfolk, der mächtigste unter den englischen Großen und der erste Minister Heinrichs, ein ebenso verschlagener wie ehrgeiziger Staatsmann, war seit Jahren W.s Feind, die französischen Heinrichsen aussichtstos und der schweigende Papst von unsicherer Haltung. Bor diesen Ausblicken zerwehren W. die Hossnungen der Zutunft. Er sprach vor Heinrich von "den Zauberkünsten eines jungen Nädenes, mit dem 20 Se. Majestät ein slatterhaftes Spiel treibe", und bat ihn auf den Knien, von der Sache abzustehn. Als aber der König ihm den Ernst seiner Absichten mit zornigen Worten klar machte, versicherte ihm B., daß er seinem herrn zu Willen sein und die Scheidung gegen alle Wiberftanbe mit seinen besten Kraften betreiben werbe. Thatfachlich tamen die Schwierigkeiten von allen Seiten; der Geheime Rat, der gelehrte und freimutige 25 Bischof Fisher von Rochester, der hohe Abel, die Kaufleute, endlich das Bolk als Gesamt= heit, das eine eble und unschuldige Frau der Laune des Konigs und dem Chrgeiz eines Pralaten nicht preisgegeben wissen wollte, ließen über ihre Migbilligung des Komplotts teinen Zweifel. Aber ber Konig wurde in seinem eigenwilligen Berlangen burch nichts beirrt. Alls B., auf die unfichere Haltung des Papftes hinweisend, ju außerfter Borficht 20 riet, braufte Beinrich auf und wies ihn grollend von sich. Es war W.s verhängnisvoller Brrtum, daß er die Gefühle des Ronigs nicht in feine Rechnung ftellte. Daß er ben Papft gwang, aus seiner Zurudhaltung berauszugeben und nach einigen Ausflüchten die bom Rardinal beantragte Untersuchungskommission nach London zu schieden, versöhnte Heinrich nicht mehr. Er argwöhnte ein römisches Doppelspiel. Als Kardinal Campeggio, der mit B. 86 die Kommission führte, zum erstenmal mit ihm die Sache besprach, mertte er sofort am Ton, daß der König mit W. von der Ungiltigkeit der Dispensbulle überzeugt und zum Außersten entschlossen sei. Konnte aber Clemens seinen Borgänger an der dreisachen Krone in Unrecht und Irrtum setzen, eine Bulle zurücknehmen, die ein anderer Papst erlassen, das kanonische Recht gegen das klare Bibelwort ausspielen, auf das Heinrich

40 mit feinen Raten fich berief? Alls einen Ausweg aus biefer Schwierigkeit machte B. gemeinfam mit Campeggio ben Berfuch, Die Ronigin jur freiwilligen Entfagung ju bewegen; aber im Bewußtfein ihres Rechts lehnte fie ab. Sie erschien vor ber Legatenkommission in Blackriars (31. Dai 1529), legte Protest gegen die Zumutung ber Karbinale ein, und am 21. Juni erklarte 45 fie auf ben Knien vor bem Ronig und ben Legaten, fie fei als eine Jungfrau bem Ronig vermählt worden und habe ihm als Gattin die Treue bewahrt. Gott habe fie zu diesem Bunde gerufen und fie sei entschlossen, in ihm zu leben und zu sterben. Bei diesen Worten tam ihr etwas aus ihrem Bergen in die Augen, und mit thranenerftidter Stimme rief sie aus, in ein Aloster gehe sie nicht. Die Dispensbulle sei unanfechtbar. Sie forbere so Untersuchung und gerechtes Urteil, dem sie sich fügen werde; den Spruch der Legaten erkenne sie nicht an, vielmehr habe sie sich bereits nach Rom gewendet (Brewer 472). In würdevoller Haltung, mit erhobenem Haupt verließ sie den Saal. Sie war nie größer als in dieser Stunde, die ihren Fall entschied. Den rollenden Stein hielt sie nicht auf. Seinrich hatte Lady Boleyn schon im Palaste, und beide "erwarteten bald eine günstige 55 Entscheidung" (Sanga an Campeggio in d. Lottoro di div. autori excell., Benedig 1536, S. 40). Nicht minder hoffte W. auf einen günstigen Ausgang. Der aber ruhte nicht mehr in seiner Hand. Das eben war sein Schicksal, daß er das, was er gewollt, auch in seinem Ausgang zu verantworten hatte. Hatte es seinen Fortgang, so mußte es ihm nachteilig werden; wurde es rückgängig, so war er verloren. So verhängnisvoll so war seinem Geschied an das zweier Frauen gebunden. In einem Schreiben nach Paris Bolfen 481

tritt bie ganze Haltlofigkeit bes charakterlofen Mannes zu Tage: mit allen Mitteln möchte Frankreich seine Sache in Rom betreiben, der Papst durfe durch eine Ablehnung nicht beide Könige bruskieren; "er schlage das Gelingen der Sache höher an, als wenn er felbst Bavit wurde". Aber in biefer entscheibenben Stunde versagten Bavst und König. Auf jenes Weisung zogen die Legaten die Untersuchung in die Länge und vertagten sie s
zulett zum maßlosen Arger Heinrichs und Annas, die ihre gesehmäßige Berbindung in
nächster Rähe glaubten. Als das Breve nach London tam, das die Scheidung vor die Mota in Rom forberte, nahm diese Avokation dem König die letzten Zweisel an der Bersschleppungspolitik der Kurie. — Noch einmal hatte W., als Clemens (März 1529) tödlich erkrankte, im Bertrauen auf die Fürsprache Franz' I. beim Konklade den hoffenden Blick in zur Tiara erhoben, aber Clemens genas, und die Dinge in Kondon gingen ihren Beg.
In der letzten Kommissionssitzung der Legaten wurde das Avokationsbrebe bekannt

gegeben. Da schlug der Berzog von Suffolt mit der Faust auf den Tisch und rief: "Run sebe ich, der alte Sat, daß Kardinäle und Legaten England nie Gutes gebracht haben, ist wahr". Der König nahm denn auch diese Kriegserklärung an das geistliche Regierungs- 16

spstem auf, und suchte von da ab seine Minister unter ben weltlichen Herrn. Als vollends Franz in Cambray (Mai 1529) mit dem Kaiser sich verband, war B., nun ein Opfer seiner frangofischen Bolitit, verloren. Er wurde angeklagt, bas Statute of Praemunire burch beimliche Berbindung mit Rom gebrochen, die Legatenwürde gegen ben Willen bes Königs vom Bapft sich verschafft und die Landesgesetze burch hochfahrende 20 Willfür verlett zu haben. Um 17. Oltober 1529 hatte er bas Siegel an ben Bergog von Norfolk, seinen erbittertsten Feind, abzugeben. Dieser Schlag vernichtete ibn; aber er fiel anders als vor wenigen Wochen seine noch im Unglud große Feindin Katharina, ohne Burbe und Seelengroße. Alles, was er befaß, jammerte er, wolle er bem Ronig um feine Gnabe geben. Aber über heinriche Sinne und herz hatte Mylaby Boleyn Ge 25 walt; ihrem haffe erlag jest 2B. vollends. "Er hatte sein ganges Dasein auf Fürstengunft gegrundet; als fie gerbrach, fturzte er haltlos in die Grube". Alle feine großen Be-figungen warf er bem König ju Fugen und bezichtigte fich in feiger Furcht eines Unrechts, bas er mabriceinlich nicht begangen (Nat. Blogr. 340): fo schritt Beinrich nicht zum Außersten, ließ ihn noch im Befit feiner meisten Amter und Einkunfte und erlaubte ihm, sich nach feinem so Landgut Effer bei London zurudzuziehen. Bon da ging er in den Norden nach Port, das ihm geblieben war, veranlaßte aber burch ben Berbacht neuer Parteibilbungen (Rante 136) und ben ihm von seinem Leibarzt Dr. Augustine schuldgegebenen Bersuch, den Bapst zur Extommunikation Heinrichs zu bewegen, wenn er Anna Boleyn nicht aufgebe, seine Feinde zu neuem Borgehen. Auf seinem Wege nach York, in Cawood, wurde er vom se Earl Percy von Northumberland wegen Hochverrats verhaftet; als einige Tage später Sir William Kingston, ber Leutnant bes Tower, erschien, brach er auch forperlich zusammen. Auf bem Wege nach London, unter Todesahnungen — er fürchtete, hingerichtet zu werden Auf dem Wege nach London, unter Todesahnungen — er fürchtete, hingerichtet zu werden — erreichte er Leicester; dem Abt Perall, der ihn dort empfing, sagte er: "Ich din gestommen, meine Gebeine bei euch zur Ruhe zu bringen", und Sir William legte er, als es aum Tode ging, seine Beichte ab, ein erschütterndes Bekenntnis, das in voller Aufrichtigsteit den Inhalt seines reichen und doch armen Lebens wiederziedt: "Hätte ich meinem Gotte so treu gedient wie meinem Fürsten, so ließe er mich nicht in meinen grauen Haaren dahinsahren. Wein Lohn ist gerecht, ich habe nur den Dienst meines Königs, aber nicht meines Gottes im Auge gehabt". Hierauf ließ er Heinrich noch sagen, daß er as dem raschen Fortschritt der lutherischen Lehre, die die Fürstengewalt bedrohe, wehren solle, und klard Fereitag, den 29. November 1580, 59 Jahre alt. und ftarb Freitag, den 29. November 1530, 59 Jahre alt.

Aus einer beimlichen Berbindung (vor seiner Weihe zum Bischof) hatte er einen Sohn und eine Tochter; diese wurde Nonne in Shaftesbury, jener, mit Namen Thomas, Geist-licher, der nacheinander Dean von Wells, Richmond, York, Norfolt und Suffolk, endlich so

1537—43 von Cornwall war (Brewer, Introd. Letters and Pap. IV, 636—38). — Ausgezeichnet durch große Gaben bes Geistes und ben Willen zur Macht und in eine Epoche weltgeschichtlicher Ereignisse hineingestellt, nimmt B. in der englischen Geschichte, mehr als Staats- benn als Kirchenmann, eine ber ersten Stellen ein. Er bezeichnet ben Markstein ührer Wendung im ausgehenden Mittelalter. Ein Großer in der Masse, 55 aus den Tiefen des Lebens zu Höhen aufgestiegen, denen die stolzesten Gipfel nicht fehlten, ist er mit hartem Schritte durch seine Zeit gegangen und hat seine Aufgabe gesucht und gefunden in der Erhebung seines Volles zur politischen Vormachtstellung in dem Europa des 16. Jahrhunderts. Durch diplomatische Siege trunken gemacht, hat er sich mit Erfolg bemubt, ben König von England und ben Papft in Rom burch politische Bundniffe gur eo

enischeibenden Macht in Europa zu erheben; aber es war das Verhängnis seines Lebens, daß er beide auf immer trennte. Er gehört zu den tragischen Gestalten, die ihre Aufgabe nicht erfüllen konnten, ohne schuldig zu werden, und an denen diese Schuld sich gerächt hat. Unter den Ministern Englands vor der Resormation ist er der größte, winter den späteren können sich nur wenige an Einsuß mit ihm messen. Er war nicht der Mann, sich still hinzuseheen und mit dem ererbten Besis sich zu begnügen; denn es ist ein Elementargeset des menschlichen Lebens, daß niemand etwas wird, der nicht etwas aus sich zu machen weiß, und daß nur, wer an sich selbst glaubt, auch sich durchsett. An dieser Wahrheit wird nichts geändert durch die Thatsache, daß er die Ziele seines Ehrzis geizes nicht erreichte und in die Ungnade dessen, dem er in einem lebenslangen Kampse gegen mächtige Feinde seine nicht gewöhnliche Krast zur Versügung stellte, siel und stard. Niemand wird ihm den Willen zum Borwärts und Auswärts absprechen können, und ebenso wenig darf man sagen, daß nur persönlicher Ehrgeiz und Ruhmsucht die Triebsedern seiner Politist waren. Er war ein treuer Sohn seiner Kirche und williger Diener seines Königs. Und das Maß von Talent, das er besaß, seine weltumsassenden Rläne, endlich die an seinen Fall sich snüpsenden politischen Folgen machen ihn zu dem Genius, der die Erundlagen zu dem England Elisabeths und in weiterer Folge zu der britischen Größe der Gegenwart legte; ader weder seine intellektuellen noch seine moralischen Sigenschaften, so urteilt Ranke, haben ihn in die Reihe der Männer ersten Ranges erhoben. Durch das, was er that und was er nicht that, überragte er die Staatsmänner seiner Zeit und lenkte er die Geschieße Europas: ein Mann von geschichtlicher, aber nicht von stillicher Größe.

**Wolters,** Albrecht, gest. 1877. — Litteratur: Billibald Benschlag, Erinnerungen an Albrecht Bolters (1880, Eugen Strien, Halle); Krabb, Pastor: Rede beim Begräbz nis des Prosessons Bolters. (Kirchl. Anzeiger für die evangel. Gemeinden in Bonn und Umgegend 1878, Nr. 15.)

Albrecht Wolters ist in Emmerich am Rhein ben 22. August 1822 geboren. Seine Mutter verlor er frühzeitig. Der Vater, im bürgerlichen Leben zulett Kreisgerichtsselektetär, eine eigenartige Persönlichteit voll Energie, Herzensgüte und einem auf den Sohn vererbten Geschich, vieler Leute Verater und Helfer zu sein, — gehörte kreisgerichtsselben Geschich, vieler Leute Verater und helfer zu sein, — gehörte krechtich der am Orte unter katholischer Obrigkeit erwachsenen kleinen reformierten "Areuzesgemeinde" zu. Ein Salvinist von echtem Schrot und Korn, war er von religiöser Engberzigkeit doch so weit entsernt, daß nicht nur des mystischen Tersteegen "geikliche Lotterie" bei ihm in hohen Ehren stand, sondern daß er auch mit der Weitberzigkeit und Aufklärung der Loge sich befreunden konnte. Am Herzen diese Mannes und in der Luft eines von solchem Geiste erfüllten Hauses nuchs W. Ammerdalb eines größeren Geschwistertreises auf. In dem Auftlät der Suchsäschen Geschwistertreises auf. In den Auftlich Symnasium der Stadt empfing er seine Schulbildung. Aber noch etwas anderes verdankt er dieser seiner Heimst. Denn die in ihr erhaltenen mannigsaltigen Denkmäter einer alten heistlichen Kunst: das Münster mit seiner frühromannischen Arypta, so seinem merkwürdigen Reliquienschrein des hl. Willierden, seinen sich geschnisten, ins Ende des 15. Jahrhunderts zurüskreichenden Gestühl, serner die spätzgischen Kungundischen Schulbeilung. Aber noch etwas diese einem merkwürdigen Reliquienschen Gestühl, serner die spätzgischen begann. 19jährig bezog er (1841) die Universität Bonn, ein körzerlich zarter, gestig sehnisten, ins dies ein der der Kungundischen Schulber Kungundischen Schulber Schulber das hein jahren Schulber und Liebe gewann. Das hebrässen den Kungundische Schulber und erson kallen der Schulber der Kallen durch schulber der Schulber der Schulber der

bemischen Lausbahn für die historischen Fächer zu widmen, er "nur schwer" widerstand. Un bas erfte theologische Examen folog fich bei B. ein fast breijähriger Aufenthalt in Reapel als Hauslehrer, ein Aufenthalt, der ihm außer einer Erweiterung seines gesamten geistigen Horizontes eine berartige Herrschaft über die italienische Sprache eintrug, daß man ihn noch 20 Jahre später jenseits der Alpen für einen "Italiano" ansehen konnte, 5 und der dann auch sein Kunstinteresse, insonderheit seine Liebe zur christlichen Archäologie vertieste und festigte. Nach Deutschland heimgekehrt nahm W. die Stelle eines nicht ordinierten Hilfspredigers in Kreseld an, um daselbst nach kurzer Frist in eine feste Pfarretelle einzuricken Nach porisheroedender Archeit an einer Kölner einanglischen hähren ordinerten Hilspredigers in Krefeld an, um daselbst nach kurzer Frist in eine seste Psarrsstelle einzurücken. Nach vorübergehender Arbeit an einer Kölner edangelischen höheren Töchterschule ward er in Wesel Psarrer. Sechs Jahre hat er dies Amt verwaltet, eine 10 Zeit, in der er nach eigenem Bekenntnis niemals zu einem Gefühle frischer, voller Gestundheit kam, so daß er nachmals den Wahlspruch der dortigen Gemeinde "e fluctidus emergo" wohl zum Merks und Sinnspruch seines damaligen Wirkens machen wollte. Sleichwohl hat auch diese Weseler Zeit W. viel Gutes gedracht. Nicht nur, daß sich um ihn ze länger, ze mehr eine anhängliche Gemeinde zummelte; nicht nur, daß er im Bes 15 ginn ber bortigen Amtethätigleit fich ben beglückenben hausstand mit Luise Rampfer aus Robleng grundete, — indem er in feiner Gigenschaft als jungfter unter ben Pfarrern ber ihm auferlegten Bflicht einer Archivordnung nachtam, stieß er hierbei nicht nur auf un-gedruckte Briefe Melanchthons und Bugenhagens, sondern vor allem auch auf allerlei gedruckte Briefe Melanchthons und Bugenhagens, sondern vor allem auch auf aueriet anziehende Stücke der niederrheinischen Reformation, Funde, die für ihn als Grundlage 20 späterer eigener Forschungen und Berössentlichungen wichtig wurden. Von einer tief eins schneidenden Bedeutung für W. wurde das Jahr 1856. Im Dezember desselben ward er nämlich zum Geisslichen von Bonn gewählt. Daß er so auf den trauten Schauplatz seiner underzessenen studentischen Jugend zurücksehrte und die Beziehungen zu bekannten Familien und Menschen wieder aufnehmen und selbet krübfen konnte, war für ihn schon wichtig; aber die Hauptsache blieb, daß er als Pfarrer in Bonn die Stelle sand, an der wichtig; aber die Hauptsache blieb, daß er als Pfarrer in Bonn die Stelle sand, an der seine reiche Krast, von den Menschen und Verhältnissen in Anspruch genommen, allseitig in Krediat. Organisation, Leitung und Seelsprag sich entsalten konnte. Die Bonner Leit in Predigt, Organisation, Leitung und Seetgaltnissen in Anspruch genommen, auseitig in Predigt, Organisation, Leitung und Seelsorge sich entfalten konnte. Die Bonner Zeit bezeichnet dementsprechend die Höhe des W.schen Lebensganges. Die Gemeinde in ihrer damaligen Zusammensetzung stellte ungewöhnliche hohe und mannigsaltige Anforderung an so Amt und Persönlichkeit ihres Pastors. An ihrer Spize standen Männer mit starker und ausgeprägter Individualität, wie Bethmann-Hollweg, E. M. Arndt, Bleek, Bluhm, Lobell, Clemens Perthes u. and. Ein weiterer Bestandteil setzte sich aus reichen Privatleuten kaufmanischen und industriellen Gepräges zusammen, die in dieser reizvollen Winkel der Aussiste der Kemeinde die Terdition aus Broving sich zurückgezogen hatten, und durch welche zumeist der Gemeinde die Tradition 26 niederrheinischer Frommigkeit und Freigebigkeit zugeführt wurde. Dazu kam endlich ein daufe kleiner Leute, aus allen Weltgegenden zugezogen. Für den Geistlichen lag die zu lösende Aufgabe darin, den Ansprüchen der Gebildeten zu genügen und doch die Geringen nicht leer ausgehen zu lassen, aller Zutrauen aber zu gewinnen, — eine Aufgabe, die B. klar erkannte und in deren Dienst er sich von Ansfang an stellte. Was der 40 Bonner Predigtverkundigung für B. noch ihre besondere Schwierigkeit gab, war der Um-ftand, daß er die Kanzel R. J. Nigscho und Richard Rothes betrat, und daß neben ihm Steinmeper durch die scharf ausgeprägte Art seiner Predigt imponierend wirkte. Es tam bingu, bag 2B. auch ben Religionsunterricht in ben oberen Gomnafialtlaffen übernommen hatte. Aber es ging hier, wie auch sonst wohl, daß die Häufung der Aufsagaben die Fülle der vorhandenen Kraft zur Sammlung und Vollentfaltung drachte. Je besser des Stahls hervorgelockt werden. Mas übrigens W. von Anbeginn die Amtschung erleichterte, war neben der Liebe und Anhänglichteit aus der Gemeinde heraus vor allem der wahrhaft ideale Bund brüderlicher Gemeinschaft, den er von Anbeginn an so mit bem wenige Jahre vor ihm ins Bonner Pfarramt eingetretenen Synodalprafes Wiesmann (späterer Generalsuperintendent der Rheinprovinz) zu schließen vermochte, und der darin seine goldene Frucht zeitigte, daß die beiden Männer in fast täglichen Beratungen die Gemeindeangelegenheiten unter sich durchsprachen, um dann in ihnen nach außen hin wie ein Mann zu stehen. Nach Wiesmanns Fortgang gewann W. in Pastor Krabb 56 einen anderen geschätzten, getreuen Genossen. Es konnte übrigens nicht ausbleiben, daß W. bald auch nach außen hin in Anspruch genommen wurde. So war er seit 1862 ständiger Vertreter der Kreisspnobe Mülheim auf der Provinzialspnode. Später ernannte diese ihn zum Mitglied der Prüfungskommission. 1869 übernahm er die Superintenbentur bes Kreises Mulheim. Aber neben ber Muhe und Arbeit eines folchen co

484 Wolters

Amtes fand sich bei W. auch reichlich die Anerkennung und der Erfolg. Ich weise nur auf ein Zweisacks dassu hin. Als im August 1868 die Bonner Universität ihr 50jähriges Stiftungssest beging, ehrte sie ihren Kastor mit dem theologischen Ortorhut; und drei Jahre später in der Adventszeit durste dieser den von ihm so heiß ersehnten Freudentag erleben, die neue, dem romanischen katholischen Münker gegenüber aufragende gotische evangelische Kirche der Stadt einzuweihen, als deren geistigen Urheber man W. wohl ansehen muß. Nach diesem Ereignis wirkte W. nur noch kurz in Bonn. Im Frühjahr 1874 siedelte er als Professor der praktischen Theologie an die Universität dalle über. Neben den zu seinem Spezialsach gehörenden katechetischen und homiletischen Borlesungen und Akterischen Kunstgeschichte. Daneben aber ward seine Zeit und erprobte Krast dalle über. Aneben der ward seine Zeit und erprobte Krast dalle über allerlei sonstige Arbeiten in Anspruch genommen: Das hallische Diasonissendung und altzühren Frühzeische Arbeitest in Unspruch genommen: Das hallische Diasonissendung ktelle ühn an die Spitze seiner Bertwaltung, und er wurde Mitglied im Hauptvorstand des sächsteit sich außerseichschof" berief, so hatte er Anteil an der Leitung des "Svangelischen Bereins", in den der ichtschof" berief, so hatte er Anteil an der Leitung des "Gvangelischen Bereins", in den der ichtschof" berief, so hatte er Anteil an der Leitung des "Gvangelischen Bereins", in den der werten der Anteil an der Leitung des "Gvangelischen Bereins", in den der jedenen Produstischen Produstischen Broduszischschof" Sachsen der und Grund den dieserschentlichen Kontikien Produszischen der Anteil an der auß Grund den dieserschen Leitungsabschulpende und des kirchlichen Bertvaltungsabschulpen Sachschen Grundschen Leitungsabschulpende und der kreiden Produstischen Bertvalten als der auf Grund den dieserschen Leitungsabschulpende Bertvaltung kreine Freichber Beiten feine Produstive Krast, seine geschäftliche Einsicht und Erfahrung, durch seinen sicher Reiden An

Die litterarische Hinterlassenschaft von B. umfaßt neben einer Reihe von in Zeitsoschriften niedergelegten Aussätzen und allerlei zu Drud gebrachten Gelegenheitsreden zunächst dei Predigtsemmlungen: "Zwölf Predigten" (Rrefeld 1851, Frieder. Funde); "Sammlung evangelischer Predigten" (Bonn 1860, Adolph. Marcus); "Predigten in der evangelischen Gemeinde zu Bonn" (Bonn 1874, ebend.). Diesen Sammlungen reihen sich Abhandlungen und Untersuchungen kirchengeschichtlichen Inhalts an. Aus ihnen sie seien hier etwähnt: "Ernst Morit Andt, ein Zeuge sür den edangelischen Glauben" (Elberfeld 1860, Sam. Lucas); "Über die Prinzipien der rheinischenschäftigen Kirchensordnung" (Bonn 1862); Der heidelberger Katechismus. . . nehlt der Geschichte eines Textes" (Bonn 1862); "Ronrad von heresbach und der cled. Hof zu seiner Zeit" (Elberfeld 1867); "Reformationsgeschichte der Stadt Wesel" (Bonn 1868); "Ein Blatt aus der Geschichte des Truchsessschäftigen und der auch diese W. schan 1872); "Der Klogtt zu Halle" (Bonn 1877). Endlich werde noch auf die 1879 in Bonn erschienenen "Nachgelassenen Sedichte" hingewiesen. So sehr nun aber auch diese W. schan 1872); "Der Abgott zu Halle" (Bonn 1877). Endlich werde noch auf die 1879 in Bonn erschienenen "Nachgelassenen Sedichte" bingewiesen. So sehr nun aber auch diese W. schanken und Feinstnisselt der Gedanken und gedrungene Plassit des Kordenschaften durch Feinstweitselt der Archiser und Sechwanden Untersuchungen das Geptäge wisselnen und Feinschlicher Archisees und Sacklunde tragen: seine eigentliche Bedeutung lag in der pastoralen Krast seiner Persönlichest. Denn wenn einer, so war er im Sinne von 1 Ti 3, 2 ein derz Archiserzucks, und er war als Seelsover ungewöhnlich. Aus eigenster Anschauung und Erschaptung heraus hat gelegentlich jemand über ihn in diese Western Archisenschaften und der einer Weschung heraus hat gesenkent in der er es gerade zu schalt, das er den kannten er erung. Mit diesen Worte aber wird das eigensten innerlichsten Sichhingebens in jede Indervern ein Kanzelredner endl

ben Gebeimniffen ber menschlichen Bfoche in ihren Antrieben, Begebrungen und Empfinbungen nachgespürt batte, um fie in die Beleuchtungen bes gottlichen Bortes ju bringen; wodurch er vielmehr in der Bredigt angog, und was hier feine Reifterschaft ausmachte, war bies: daß er, ausgerüftet mit einer klaren Erkenntnis seiner Zeit und Welt und aller in ihnen lebendigen Glaubensnöte, Kämpfe und Zweifel, und zum anderen befähigt, s solche Anftose und Bedenken, weil er fie selber mit durchlebt hatte, in ihrem Entstehen und ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen zu verstehen, — solche Hemmnisse des hristlichen Denkens seinen Zuhörern zu beseitigen und ihnen ein Bermittler zwischen Glauben und Wissen zu werben suchte. Mit Borliebe faßte er so Schriftworte und Schriftthatsachen von seiten ihrer Ansechtbarkeit an, um sie vor sich und den Seinen zu rechtsertigen und in 20 ihrer unvergänglichen Schönheit und Tragkraft erstrahlen zu lassen. Die besten und meisten der W. schen Predigten sind auf diese Weise kraftvolle Apologien des christlichen Glaubens für Beunruhigte und Zaudernde.

Aber die Stärke des Bortes und der Wirkungen auf andere beruht zulest auf der Macht der Persönlichkeit. Uber sie darum noch ein Wort. In seiner Grabrede hat W.s 18 ehemaliger Kollege im Bonner Pfarramt ihm mit Recht nachgerühmt, daß er, eine im letten Grunde seine und geistige Natur, ausgestattet mit einer Fülle des Wissens auf den verschiedensten Gebieten des Lebens, durch die er den Hochgebildeten ein begehrenstwerter Genosse geworden und gewesen sei, — zugleich eine hervorragende Gabe praktischer Organisation und Berwaltung beseisen habe. Aber wenn man nun von dem, was allen, w die fich mit ihm berührten, leicht in die Augen fiel, auf bas Innerfte seiner Ratur guruckgeht: Welche Gegenfate, die fich in biefer Individualität zusammenschloffen! Bartgefühl und eherne Willenstraft! Reben einer überquellenden, reichen Phantafie ein haarscharfer Berftand, die schnellfte Auffaffungsgabe! Sprühender humor mit der Reigung ju laften-Berstand, die schnetze Auffassungsgave! Sprupenver gunde mit der dengung zu unspekernet verdungen der Kompetenteste 25 Zeuge, und doch nicht disharmonisch ging es durch sein ganzes Wesen hindurch. So stolz und vornehm allem gegenüber, was in der Welt sich auf äußere Vorzüge berief, daß er auch eblere Menschen unwillkurlich von sich fern hielt, und dabei so bemutig vor Gott und vor fich selber, daß seine Freunde zuweilen nicht wußten, wie sie dieser Selbst-verzagtheit beitommen sollten. Gin Runstfreund, der in einem Dürerschen Rupferstich, einem so Raphaelischen Bilde sich verlieren konnte, eine Gelehrtennatur, der Lebenslust entgegenströmte aus vergilbten Manustripten, — und ein Freund der Armen und Kranken, dem das Herz am höchsten schlug, wenn er ins Elend seiner Brüder niedersteigen konnte. Inmitten seiner mannigsaltigen Naturanlagen war doch die religiöse die vorherrschende und durchschlagende. In sie hatte sein Christenglaube sich eingepflanzt, ein Kind und ein Held 80 zugleich: ein Held, der sich vor keinem Gedanken, keiner weltlichen Wahrheit, keiner Ertenntnissfrage fürchtete, der das Rüstzeug eines fertigen dogmatischen Systems nicht brauchte, um siegesgewiß zu sein, der sich zutraute und zumutete, die Welt in allen Gestalten zu überwinden, — und ein Kind, das an ein einsaches Schriftwort sich halten konnte, als hätte er's unmittelbar aus Gottes Mund, das dem Gebet alle Macht im himmel und so auf Erben zutraute. Im tiefsten Grunde ein Mystiker, aber ein Mystiker, welcher der Kritik und Spekulation nicht die Unbegreislichkeit, — nur die Überschwenglichkeit der ewigen Wahrheit entgegenhielt, ein Mystiker mit voller Naturfreude, mit scharfem praktischen Weltverstand und vor allem mit dem ausgeprägtesten sittlichen Trieb und Orang; denn so fest als ihm ber Grundartitel evangelischen Glaubens stand, daß wir allein aus Gnaben 45 selig werben, so fest stand ihm als Schlugartitel besselben ber andere: "Ohne Beiligung wird niemand Gott schauen".

**Woltersborf, Ernst Gottlieb, gest.** 1761. — Litteratur: "Evangel. Psalmen". Erste Sammlung, Bunzlau 1750 (2. Aust. 1768). Zweite Sammlung 1751. Bollständige Sammlung nach dem Tode B.S., Berlin 1767. Neue Aust. von R. Schneider, Dresden 1849, 60 mit der Biographie B.8 vermehrt, 5. Aussage, Leipzig und Dresden. — Stolzenburg, Geschichte des Bunzsauer Baisenhauses, Breslau 1854. Eine Sammlung der Predigtentwürse B.8 erschien Bunzsau 1771. Den Katalog seiner sonstigen Erbauungsschriften enthält die obengenannte zweite Sammlung der Evangel. Psalmen 1751. Das Berzeichnis seiner größeren und ber, zumal der Jugend gewidmeten kleineren Schriften enthölt 55 Rummern. B.s Leben 56 und Birten wurde von R. Schneider in der obengenannten neuen Auslage der Evangel. Psalmen, sodann von R. Besser, Bieleseld 1854 und in manchen kleineren Schriften erbaulicher Art behandelt, zuletzt von Abolf Brüssau-Bielguth, heft 36 der "Bilder aus der Geschichte des evangel. Kirchenliedes", in der Sammlung "Unsere Kirchenliederthichter", Hamburg, G. Schloeß: mann (o. J.).

E. A. Woltersborf wurde am 31. Mai 1725 zu Friedrichsfelde bei Berlin als der sechste Sohn unter zwölf Geschwistern dem Pastor Gabriel Lukas W. und dessen Chefrau Dorothea Katharina Krüger geboren. Als der Knade zehn Jahre alt war, wurde der Bater zum Pastor an die Gertraudenkirche zu Berlin berusen und hier ward der Sohn num 5 Schüler des Gymnasiums zum Grauen Kloster dis zu seinem 17. Lebensjahre. Ansänglich des Willens, sich dem Apothekerberuf zu widmen, entschloß er sich, angeregt durch das Beispiel seiner älteren Brüder, zum Studium der Theologie und ging im Jahre 1742 mit seinem älteren Bruder Gabriel Lukas nach Halle, wo er in A. H. Frances Waisendaus eine Stelle erhielt, in der er zugleich als Lehrer thätig war und seinem 10 Lebensunterhalt erward. Vor allem aber wurde W. hier sür sein späteres pädagogisches

Wirken an ber Jugend tief beeinflußt.

In Halle war es auch, wo ein Vortrag des Diakonus Lehr aus Köthen "Bon der Liebe Jesu" den Jüngling, odwohl er einen unsträsslichen und gottgeweihten Lebensbandel gesührt hatte, die dis dahin nicht geahnte Tiese des Sündenelends und der Erlösungs15 bedürftigkeit des menschlichen Herzens ausdeckte. Um der Liede Christi würdig zu werden, glaubte er zuwor das Geset halten zu müssen. "Ich meinte, mein Herz müsse zuh werden, glaubte er zuwor das Geset halten zu müssen. "Ich meinte, mein Herz müsse erst desser gestellt sein, wenn ich Jesum als meinen Heiland ansehen wollte." Anderthald Jahre rang der Jüngling einen ähnlichen schweren Kampf wie ihn Luther gerungen, mit demsselben Resultat: "Wein guten Werk, die galten nicht". Endlich wies auch ihn ein erzistrener Freund auf Jesum als "des Gesetzes Ende" hin und nun überströmte ihn jene volle Glaubensfreudigkeit, aus der heraus manche seiner besten Lieder gedichtet sind. — Nachdem W. im Frühjahr 1744, um seine geschwächte Gesundheit zu krästigen, auf Rat der Arzte eine längere Reise unternommen hatte, auf der er auch den Abt Steinmetz zu Klosterbergen dei Magdeburg persönlich kennen lernte, wurde er gegen Ende desselben Als Litar lernte er, der von der glühendsten Liede zum Herrn ersüllt war, nach seinen eigenen Worten: "Wie sauer sich des Pastor Stilke in Zerrenthin dei Prenzalau berufen. Als Litar lernte er, der von der glühendsten Liede zum Herrn ersüllt war, nach seinen eigenen Worten: "Wie sauer sich ses Keichsgrassen von Promnig nach Orehna in der Riederslausitz, wo er den jungen Grassen Sersichsungsfrunde auf dem Schlosse hatten mußte. Daneden gab er wöchentlich vier Keligionsstunden sier dem Kreine und zugleich die Sonntagspredigt, so sowie am Nittwoch die Erdauungsstunden sur dem Schlosse und Verhna. Der nun 20jährige Lehrer und Prediger durch eine Schulkinder von Drehna. Der nun 20jährige Lehrer und Prediger durch eine Gemeinde von Drehna innerlich ersaste und sehre nebelichen Schuch beitraut machte, damit sie Sedangelium von Jesu in ihrer eigenen Sprache b

Nachbem er bie ihm balb nach bem Antritt seines Drehnger Amts angetragene Felbpredigerftelle bei einem Magbeburger Regiment abgelehnt hatte, erhielt er im Anfang bes Jahres 1748 ben Ruf an bie schon längere Zeit unbesett gebliebene zweite Pfarr-40 ftelle ju Bunglau, wo er am 18. Februar feine Gaft- und Brobeprebigt bielt. Seine Einführung verzögerte sich infolge bes Wiberspruchs eines Teils ber Gemeinde bis jum 23. Oktober 1748. Als Pfarrer bewies er auch den Gegnern gegenüber, die sich seiner Wahl widersest hatten, echte Hirtenliebe und pastorale Weisheit bei unermüdlicher Sorgfalt und Treue. Im Mai des Jahres 1749 vermählte er sich mit Johanna Sabina, 45 Tochter des Pfarrers Zietelmann zu Flieth dei Prenzlau. Aber auch in seiner Gemeinde wogte wie in seinem Hause ein neues Leben. Denn in demselben Jahre entstand eine weit und tiefgreisende Erweckung in und um Bunzlau. Mußte er doch öfters, weil die Kirche die zuströmende Menge nicht aufzunehmen vermochte, unter freiem himmel predigen und außer bem sonntäglichen Gottesbienft noch gehn berschiebene Erbauungeftunden, neun so für die Landgemeinden und eine für Bunglau einrichten. Die Bedeutung seiner Predigt-weise bestand in jener schlichten herzbewegenden Ginfalt, in der er von dem für uns gestorbenen, wahrhaftig auferstandenen und allzeit gegenwärtigen Christus zeugte und "den Einfältigen einfältig, den Kindern ein Kind wurde". In derfelben Einfalt trieb er die Seelforge und eben aus dem einfältigen unabtreiblichen Glauben an Jesum, den Ganden-55 tilger, und aus der "treuen, zärtlichen, sehnsuchtsvollen Sorge, die Seelen zu retten", wurden seine Predigten geboren, die so tief und nachhaltig wirkten, daß man voll Bewunderung diefes Predigers war, ber von fich felber fagt: "Ich habe weiter feine Runft als ein Anhang des Heilandes ju fein". Bu ihm die Seelen ju führen, das war bas Biel aller seiner Seelsorge, bei ber ihm besonders die Jugend am herzen lag. Für fie so bichtete er Rinber- und Jugendlieber, für fie verfaßte er ben Bunglaufchen Ratechismus.

für sie, wenn auch zunächst für seinen Zögling, ben jungen Grafen von Prommit, seinen "Fliegenden Brief evangelischer Worte an die Jugend von der Glückseligleit solcher Kinder und jungen Leute, die sich sich seine Wunden Brunten wenn bei solcher Hinder und jungen Leute, die sich siehe der Liebe an die Jugend in Bunzlau diese sich "freiwillig häusseine" zum Gebete bersammelte! Um solch Gebetsleben in gesunder Bahn zu erhalten, richtete W. dann viertelstündige Gebetsversammlungen ein, wie er überhaupt allen Erweckungen gegenüber einen nüchternen Sinn und ein wachsames Auge behielt. Im Jahre 1754 begann seine pädagogische Arbeit sich besonders den Baisenkindern zuzuwenden. In Bunzlau lebte ein als Waise aufgewachsener Maurermeister Gottfried Jahn, der aus Mitteld mit dem selbsterfahrenen Elend der Waisenlinder nach dem Vorbild des Franckschen Waisenhauses 10 zu Halle, nachdem er schon neun Jahre in seinem Hause eine Privatschule für arme Kinder, sür der einen Lehrer in sein Haus nach, hatte halten lassen, nun ein Raisenhaus einrichten wollte. Da der Bunzlauer Magistrat ihm Schwerzigkeiten machte, reiste er selbst nach Bertin und überreichte dem König eine Wittschrift, infolge deren er am 14. März 1754 sein Waisenhaus erössen dem König eine Wittschrift, infolge deren er am 14. März 1754 sein Waisenhaus erössen, die Direktion des Waisenhauses zu übernehmen, die er in großem Segen die zu seinem Tode sübsteit, worauf sie seinen Pruder Christian übertragen wurde. Die ganze Anstalt atmete den Geist A. H. Handes. "Auch im Bunzlauer Waisenhaus sehen wir das pädagogische Problem nach Verhältnis der Kräfte gelöst, die drei Walmen. Währen Schwerzigen, worden Schwerzigen, was ber Gelebrtenschule und das technische der Kealschule zu bereinigen, — Prinzipien, volche in der übrigen Schulwell sich seinen Wahren. Während W. das der Stifter und erster Waisendater Gottsried Jahn und bald nach ihm auch der zweite Waisendater Schlichen der Krankseit gestorben voren, bewegen, am 15. Dezember 1758 als dritter Waisendater und augleich An

Dennoch wurde ihm die Arbeit in seinem doppelten Amte so lieb, daß er, wie früher so eine Superintendentur, so im Jahre 1760 eine ihm angetragene Universitädprosessur ablehnte. Die sechs Jahre, während deren er das Bunzlauer Waisenhaus leitete, sind die Blütezeit der Anstalt, die übrigens auch eine nicht gewöhnliche Organisationsfähigkeit neben der Racht seiner Persönlichkeit bezeugen. Die Anstalt, welche im Jahre 1758, als W. das Direktorat übernahm, außer 15 Waisenklaubens über die Sprache des Unglaudens", wie W. sie sie schoo in seiner Predigt dei der Trumph des Glaudens über die Sprache des Unglaudens", wie W. sie schoo in seiner Predigt dei der Grundsteinlegung zu einem größeren Neubau über Jes 40, 26—31 genannt hatte. Aber schon am 17. Dezember 1761 wurde W. durch den Tod seiner Arbeit entrissen. — W. war ein im Glauben sessenger von der Liebe Christi tief durchdrungener Zeuge des Evangeliums, innig und seurzig, voll darms aberziebe Arbeit aus das seines Arbeit eines seine Stellung, eindringlich und den Jugend macht. Als geistlicher Sänger ist er voll heiliger Salbung, eindringlich und voll strömender Glaubensssülle. Seine 218 Lieber, die ihm damen des "schlesischen Assund werschafften, sind von großer Leichtigkeit der Berssstlaung, eindringlich und voll strömender Glaubensssülle. Seine 218 Lieber, die ihm den Kamen des "schlessen Worten weist in nächtlicher Stille "vom herrn empsangen". Er selbst as sagt: "Gott hat mir von Natur eine Neigung zur Boese gegeben. Ich muße selben, daß mir's oft wie ein Brand im herzen gewesen, der mich trieb, dem herrn und seinem Voll in dieser oder jener Sache ein Lied zu sum senschen. Ich muße ich's, wenn ich so hintereinander sortgeschrieben, erst übertesen, den mich seinen Busten neist in nächtlicher Stille "von deren ich so hand eines Beder dem Lied zu senschen der sie den gesehen. Die hintereinander sortgeschrieben, erst übertesen, das ih wirklich sand. Schabe, daß er auf diese Weise wundern, daß es da stünde, was ich wirklich sand sie der kriche, hat 263 Strophen!) un

König, welcher Blut und Leben", "Der du die Macht, o Jesu, hast", "Die Einfalt spricht im Herzen", "Die Handschrift ist zerrissen", "Du Hirt und Heiland beiner Schar", "Geborsam stilles Lamm", "Gelobet seist du, Jesus Christ, daß du der Sünder Heiland bist", "Großer Jehovah, du Ehrenkönig", "Ich weiß noch keinen bessen Herrn", "Ist denn bein Jesus mehr vorhanden", "Romm, mein Herz, in Jesu Leiden", "Nun so bleibt es sast dabei", "D Gottes Lamm, mein Element", "Sünder, freue dich von Herzen", "Wer ist der Braut des Lammes gleich", "Wie selig ist das Volk des Herrn", "Bohl mir. Resu Edvisti Wunden".

mir, Jesu Christi Bunden".

Besonders anmutend und erwecklich sind seine Kinder- und Jugendlieder, wie er sich

10 ja auch in seinem Amt besonders der Kleinen, der "zarten Lämmer" annahm und von

ihrer christlichen Erziehung alles hosste. In diesen geistlichen Kinderliedern tras er wie

Wenige den rechten Ton; in ihnen ist die lautere tiefe Liebe zur Jugend, die Innigkeit

des Glaubens "so gänzlich eins mit der dichterischen Form, Gedanke und Ausdruck gehen

so völlig ineinander auf, daß man wohl sieht, da hat nicht erst die Restezion und Reim
sum Liede geworden, her Bers ist nit dem Gedanken schon gedoren" (Balmer). In schon

das eine frische lebensvolle Lied "Nüchende Jugend, du Hosstnung der künstigen Zeiten"

würde dem Bersassen seinem "Fliegenden Brief" an die Jugend dei ihr ebenso eine

bauerndes Andenken sichern wie in der christlichen Gemeinde das Lied "Die Kirche Christi

ein Bunder. H. 5": "Ber ist der Braut des Lammes gleich? Wer ist so arm und

wer so reich?" Konnten auch W.s. Lieder dei ihre großen Aussührlichkeit nur verkürzt

in die Gesangbücher übergehen, so sieder dei ihre vochen Aussührlichkeit nur verkürzt

in die Gesangbücher übergehen, so sieder dei ihre großen Aussührlichkeit nur verkürzt

in die Gesangbücher übergehen, so sieder dei ihre doch ein dauerndes Andenken, ebenso

berief evangelischer Borte an die Jugend" die erste Stelle ein. Wie keine andere unsere un
gezählten Jugendschriften hat er reichen Segen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus

verbreitet. Atmet er doch die tiese brennende Liede des getreuen evangelischen Edart, der

die im Christi Tod und Blut getauste liede Jugend vor dem erwerbendringenden "wilden

beer" aus dem Abgrund varanen und retten möchte, — ein Brief, der nie deralten wird

und heutzutage ebenso "seitgemäß" erscheint wie die oben erwähnte kirchliche Gemein
schaftspflege, durch die W. in einer für unsere Zeit vorbildlichen Weise aller ungesunden

pietischer, des sin allem steht W. in seinem kurzen Leben von nur 36 Jahren da als

ein in der Liebe Chr

## 2300lfton, Th. f. b. A. Deismus Bb IV S. 542, 24.

Borms, Bistum. — Quellen zur Geschichte der Stadt Worms herausgegeben von H. Boos, 3 Bde, Berlin 1886 st. J. F. Schannat, Historia episcopatus Wormatiensis, Franksfurt 1734; F. W. Rettberg, K. Deutschlands I, Göttingen 1846, S. 633; A. Haud, R. Deutschlands I—IV, Leipzig 1887—1904; H. Boos, Geschlichte der rhein. Städtekultur I—IV, Berlin 1897—1901; F. X. Kraus, Die christl. Inschriften der Rheinlande, Freiburg 1890, Rr. 22—29.

Der Ursprung bes Wormser Bistums ist gänzlich unbekannt. In der römischen Zeit bildete der Distrikt der Vangiones einen Bestandteil von Obergermanien; Julius Casar hatte diese kleine germanische Bölkerschaft in und um den keltischen Vieus Borditomagus angesiedelt; aus ihm und dem römischen Castrum entstand die einitas Vangionum, des spätere Worms (Boos I, S. 31). Wir wissen nicht, wann das Christenstum in die römische Stadt eindrang. Denn es ist ganz unsicher, ob man die Notiz des Jrenäus (I, 10, 2) über Kirchen in den germanischen Prodinzen auf Worms deziehen darf. Die Inschristen sühren nicht weiter; denn sie sind jung. Andere Nachrichten, wie der Viktor der Kölner Sponde von 346, deruhen auf Fälschungen. Die erste sichere Spur ist die Angade des Orosius Hist. VII, 32, 13, daß die Burgunder im beginnenden 5. Jahrhundert Christiani omnes kacti catholica side nostrisque clericis, quidus obedirent, receptis blande mansuete innocenterque vivant, non quasi cum sudiectis Gallis sed vere cum fratridus christianis. Denn sie setzt voraus, daß das linke Rheinuser überwiegend cristlich und kirchlich organisiert war; vgl. Soer. H. e. VII, 30 über die Bekehrung der rechtscheinischen Burgunder. Hiernach hat man die Entstehung der Christengemeinde in Worms in das 4. Jahrhundert zu verlegen. Daß sie bischössiche Gemeinde war, ist nicht überliefert; es sehlt selbst eine legendarische

Bischofslifte. Aber die allgemeinen Berhältnisse des 4. Jahrhunderts führen auf die Annahme, daß die Gemeinde einer civitas früher ober fpater einen eigenen Bifchof erhielt.

Run bort man fast 200 Jahre lang nichts mehr von Worms. Inzwischen zogen die Burgunder vom Rheine ab und besetzten die Franken das Land. Die romanisierten Bewohner der Stadt gingen in der neuen deutschen Bevölkerung auf; die Römerstadt 5 wurde zu einem deutschen Ort. Aber die christliche Gemeinde scheint diesen Wechsel Auf der Barifer Synode von 614 unterzeichnet: ex civitate überdauert zu haben. Uuarnacio Berhtulfus episcopus (MG CC I S. 192). Am Ende des 7. Sabrbunberts begegnet ein zweiter Bifchofename: 696 foll ber Calzburger Rupert in Worms Bischof gewesen sein (f. d. Art. Bb XVII S. 244). Dann folgt wieder eine Lücke von 10 100 Jahren; erft feit bem Enbe bes 8. Jahrhunberts ift bie Bifchoffreihe von Worms geschlossen.

Die Überlieferung gestattet bemnach ebensowohl bie Annahme einer Fortdauer bes Bistums bom 4. bis jum 8. Jahrhundert als die einer oder mehrerer Unterbrechungen. Doch scheint mir die erstere Annahme wahrscheinlicher. Der Name eines Neugrunders 16 wurde schwerer vergeffen worden sein als die Namen der Manner, die in engen und ge-

brudten Berhaltniffen bas Bestehenbe notdurftig fort erhielten. Die Wormser Diocese lag jur Halfte auf bem linken, jur halfte auf bem rechten Rheinufer. Dort erstreckte sie fich in einem schmalen Streifen vom Rhein bis zum Land-

scheinuser. Wort erstrecte sie sich m einem schmaten Steisen vom siesen die zumeschubler Bruch, hier Nedarauswärts dis gegen Heilbronn.

Bischofsliste: Verhtulf 614, Rupert (?) 696, Erembert gest. 793, Vernhar gest. 825 oder 826, Folcwich erwähnt 826 und 830, Samuel gest. 856, Gunzo gest. 872, Abalsbelm erwähnt 888, Thiellach gest. 914, Richowo gest. 949 oder 950, Anno 950—979, Hilbsbold 979—998, Franko 998—999, Erso 999, Razo 999, Vurchard I. 1000—1025, Azecho 1025—1044, Annold 1044—1065, Abalbero 1065—1070, 28 Abalbert 1070—1107 (Kaiserliche Gegenbischöse: Thietmar, Winither, Ebbo I., Runo), Ebbo II. (?), Burchard II. 1120 ober 1121—1149, Konrad I. 1150—1171, Konrad II. 1171—1192, Heinrich I. 1192—1195, Lupold von Scheinfeld 1196—1217, Heinrich II. von Saarbrücken 1217—1234, Landolf von Hohened 1234—1247, Konrad III. von Türfheim 1247, Eberhard I., Rauhgraf 1247—1252, Richard von Daum 1248—1257, so Eberhard I., Raubgraf 1257—1277, Friedrich Raubgraf 1277—1283, Simon von Schöneck 1283—1291, Eberhard II. von Strahlenberg 1291—1293, Emich, Raubgraf 1294—1299, Eberwin von Kronenberg 1300, gest. vor 1304, Emerich von Schöneck 1307—1318, Heinrich III. von Daun 1318—1319, Konrad IV. von Schöneck 1319—?, Salamann 1329—?, Dietrich Beyer 1359—1365, Johann Schabland 1365—1371, Ede- 86 hard von Derfc 1371—1405, Matthäus von Krafau 1405—1410, Johann von Fledenflein 1410—1426, Friedrich von Domneck 1426—1445, Reinhard von Sickingen 1446— 1482, Johann von Dalberg 1482—1503, Reinhard von Rippur 1503—1523. Sand.

## Wormser Roufordat s. d. A. Konfordate Bb X S. 705, 18.

Bermfer Religionsgespräche. I. Das Religionsgespräch 1540/41. — Quellen: 40 Relanchthon, Colloquium Wormsciense institutum anno MDXL, Viteb. 1542 (auch in Melanchthon, Colloquium Wormsciense institutum anno MDXL, Viteb. 1542 (auch in beutscher Ausgabe); (Nausea,) Colloquia privata super publico Colloquio . . . nuper Vuormatiae coepto (1541); J. B. Noeber, De colloquio Wormatiensi ad a. 1540 coepto, Norimb. 1744; danach Balch 17, 494 si.; CR III, 1121 si. IV. 1—91; Lämmer, Monumenta Vaticana p. 300—342; Joh. Timanns Berichte in 3hIh 1872, 36 si.; Neubecker, Urtunden; W. Lenz, 45 Brieswechsel des Landgr. Philipp mit W. Bucer; Döllinger, Beiträge III, 148 si. — Littezratur: Sleidan, ed. am Ende II. 196 si.; Seckendorf III, 294 si.; Pastor, Reunionse bestrebungen S. 198 si. (banach die kurze Darstellung dei Jansserhandlungen zu Hagenau und Worms, Jena 1889; H. Schmidt in RE XVII, 316 si.; B. Friedensburg, Zur Geschichte des Wormser Convents 1541 in Zuses. XVII, 316 si.; B. Friedensburg, Zur Geschichte des Wormser Convents 1541 in Zuses.

Böllig ergebnislos war am 28. Juli 1540 das in Hagenau inszenierte Religionsgespräch abgebrochen worden; am 28. Oktober sollte es, so bestimmte der Abschied, in Borms wieder eröffnet werden (vgl. Bd VII, 335). Diesen Abschied bestätigte der Kaiser in Utrecht am 15. August; er wollte auch diesenal nicht selber zugegen sein, sondern 150. burch "treffliche, ansehnliche und hochvertraute" Berfonen vertreten laffen. Paul III., bem man als feinen Bevollmächtigten anfangs Contarini vorgeschlagen, entschied fich für einen Runtius, ber nicht Kardinal wäre, und ernannte am 1. Ottober Tommaso Campeggi, Bifchof von Feltre, ben Bruber bes Rarbinals Lorenzo C. (vgl. Bb III, 704), ju biefer

Mission. Die diesem erteilte Instruktion erklärte es für einen Akt demütiger Selbsterniedrigung des Papstes nach Christi Beispiel, daß er Versammlungen dieser Art, die er prinzipiell verabscheue, gleichwohl beschicke; der Nuntius solle mit seinen Begleitern höchste Eintracht erhalten, die Autorität der Kurie wahren und alle Vergleichsvorschläge papste lichem Bescheide vorbehalten. Neben Enneggi, dem 4 Theologen beigegeben waren, ersichten auch Nuntius Morone in papstlichem Auftrag in Worms, in der Absicht, das Geschräch nach Möllichtet zu verbindern Nuch N. R. Rergerius (1. Bh. XX S. 54.7 a.) bern bis eine fprach nach Möglichkeit zu verhindern. Auch B. B. Bergerius (f. Bd XX S. 547, 58) fand fich ein, offiziell als Bertreter bes frangofischen Königs, jugleich aber wohl in geheimer papstlicher Miffion, die Stimmung jum Nachgeben geneigter Protestanten auszuforschen. (Die an-10 gebliche Rede, die er am 1. Januar 1541 de unitate et pace Ecclesiae gehalten haben soll, war nur ein von ihm verbreitetes, gedrucktes Mahnwort.) Der von seiner schweren Erkrankung wieder hergestellte Melanchthon, der am 17. Oktober zugleich mit Eruciger und Myconius (an beffen Stelle Menius trat) neben ben Raten Sans von Dolzig, Rangler Franz Burthard und Dr. Kilian Golbstein von Johann Friedrich nach Worms gesendet 16 wurde, setzte unterwegs am 22. Oktober in Gotha einen scharfen Protest gegen den Anspruch des Papstes auf den Vorsitz und die Entscheidung in solch einem Religionsgespräch ipruch des Papites auf den Vorsis und die Entscheidung in solch einem Religionsgespräch auf (vgl. CR III, 1143 ff.), den man gleich anfangs verlesen lassen wollte. Ihre Institution ging scharf dahin, sede Anerkennung der päpstlichen Obergewalt abzulehnen, auch auf Gefahr einer Spaltung in den eignen Reihen hin, kalls etliche Stände hierin 20 nachgiedig sein sollten. Sie sollten dei den in Schmalkalden gesahten Beschläffen (CR III, 989 ff.) beharren, das päpstliche Konzil sowie den Primat des Papstes ablehnen (Seckendorf III, 294). Obgleich die Räte und Theologen ziemlich pünktlich in Worms erschienen, verschlechte doch das späte Einterssen Granvellas, des Bevollmächtigten des Kaisers, die Erösstnung der Verhandlungen; noch am 17. November heißt es: Expectatur Granzvelus (CR III, 1158). Von beiden Seiten waren angesehene Vertreter entsendet: katholischerieits Nausea Cochlous Riska Relaxans Grander Eck Mensing u. a. also neben lischerseits Naufea, Cochläus, Pflug, Pelargus, Gropper, Ed, Menfing u. a., also neben magvollen auch scharfe Gegner ber Reformation, evangelischerseits außer ben Sachsen vor allem die Straßburger Jakob Sturm, Buter, Capito, Calvin (vgl. CR III, 664), die Nürnberger M. Link und Osiander, serner Schnepf, Brenz, M. Frecht, Amsdorf (f. die 80 Berzeichnisse CR III, 1160 ff. 1207 ff. IV, 86 ff.). Als Prässidenten sollten Bertreter von Mainz, Baiern, Pfalz und (Bistum) Straßburg fungieren. Die Evangelischen benutzten die Tage des Wartens zu gegenseitiger Verständigung in Bezug auf das Fest-halten an allen Artikander Augst. Konssession und Bestreitung des vom Papsklichen Runtius etwa zu begehrenden Vorsitses, und beschlossen, sich zunächst untereinander im Bolisputieren zu üben (vgl. 3hTh 1872, S. 38). Melanchthons in Gotha aufgesetze Protestation wurde mit einigen Milberungen von allen angenommen. Erst am 20. Nopenber traten bie Parteien zum ersten Male im Rathaus zusammen, um Entschuldigungen wegen Granvellas langem Ausbleiben zu vernehmen, ber endlich am 22. anlangte. Rit Beratungen über ben modus colloquii vergingen mehrere Tage. Endlich eröffnete am 25. Granvella die Berhandlungen mit einer längeren betweglichen Ansprache: Zweck der Zusammenkunft sei, einen friedlichen Ausgleich zwischen ben Parteien herbeizzisühren (CR III, 1164 ff.). Während die Katholischen ihren guten Willen, des Kaisers Bemühen zu unterstützen, wersicherten, — dabei waren aber aus verschiedenen Motiven Mainz und Baiern allen Gingungsbeitrehungen abgeweist — wies die Antwort der Proposelischen Baiern allen Einigungsbestrebungen abgeneigt — wies die Antwort der Evangelischen 45 (ebb. 1168ff.) barauf hin, bag fie nur in eine concordia sine contumelia doctrinae Christi willigen könnten; eine folche hatten aber die Gegner stets verhindert. Reben allerlei formalen Borverhandlungen wurde auch den Evangelischen der Borschlag gemacht, sie möchten, um Beitläufigkeit zu vermeiden, "die Artikel, darauf sie zu verharren vermeinen, in Schrift stellen und übergeben" (CR III, 1172), d. h. man versuchte, statt wie Conf. Augustana bem Gespräch zu Grunde zu legen, sie zur Ubergabe von Artikeln zu veranlassen, die das sixieren sollten, worin sie nicht nachgeben konnten, damit also zugleich die Grenze ihrer Zugeständnisse zu bezeichnen. Sie erkannten aber die Falle, lehnten die Einreichung solcher Artikel kurz ab, überreichten Conk. Aug. und Apologie, die ja nach dem Hagenauischen Abschied Punkt für Punkt durchgegangen werden sollten 55 (ebb. 1180 f.). Dit andern Borberhandlungen wurde ber Beginn bes Gefprachs immer mehr verschleppt. Um 8. Dezember trat endlich auch Campeggi vor die Deputierten beiber Parteien, um ben Gifer bes Papftes für bie Befeitigung bes Bwiefpaltes in ber Religion zu bezeugen; nach längerer Debatte wurde ihm in gemeinsamer Antwort die nichtssagende Bersicherung gegeben, daß man beiberseitig die Bergleichung wünsche — des Papstes that 60 bie Antwort überhaupt nicht Erwähnung. Die Protestanten meinten bemertt ju haben,

baß auch Granvella bei biesem Aft ben Bapft und seinen Bertreter giemlich geringschätig behandelt habe. Dann tamen Verhandlungen über den von den Protokollführern (Notaren) zu fordernden Sid. Die Evangelischen bekämpften das Ansinnen, wonach sämtliche Niederschriften an den Kaiser abgeliesert werden sollten, und forderten, daß jeder Teil ein Originalprotokoll in Händen behielte. Darüber kam es zu hestigem Zusammenstoß mit s Granvella, der nicht nachgad. Fast wäre das Gespräch an diesem Punkte schon gescheitert — die Stimmung der Evangelischen hätte es nach so langem Hinausschleppen seines Beginns auch nicht ungern gesehen. Endlich fügten sich die Evangelischen und begnügten sich mit dem Recht der zum Gespräch Verordneten, glaubwürdige Kopien aller Handlungen sich geben zu lassen. Der Hagenauer Abschied hatte für Abstimmungen jeder Partei 10 11 Stimmen zugestanden; das war für die Katholischen ungünstig, da Brandenburg, Pfalz und Jülich, die offiziell ihnen zugehörten, für sie ganz unsichere Stimmen waren. Bei einem ersten Versuch Granvellas, die 11 Stimmen auf eine von Eck ausgesetzte Formel zu einigen, dissentierten jene drei. Die "katholische" Gruppe war also in sich selbst gespalten, man durfte es daher zu keiner Abstimmung kommen lassen. Auf der Gegenseite 15 besürchtete Johann Friedrich, sich nicht selt auf Landgraf Philipp bei Vergleichsvorschlägen von katholischer Seite verlassen zu können, und instruierte daher die Seinen, alle solche Vorschläge abzuweisen. So erklärt sich, daß die Evangelischen ebenso zäh aus Einhaltung behandelt habe. Dann tamen Berhandlungen über ben von ben Prototollführern (Rotaren) Borfcläge abzuweisen. So erklärt sich, daß die Evangelischen ebenso zäh auf Einhaltung bes Hagenauer Abschiebs brangen, wie bag bie Gegner biese Basis zu verlassen suchten. Lettere forberten Ende Dezember, Abstimmungen aller 22 Berordneten gang fallen zu 20 laffen, nur in beiden Gruppen abzustimmen und biese Beschlüsse bann vorzulegen; die erwartete munbliche Disputation foulte in einen Schriftenaustausch verwandelt werben. Natürlich protestierten die Svangelischen träftig gegen dies Ansinnen: es schien wieder, als sollte das Gespräch gesprengt werden, ebe es noch angesangen hatte. Aber Granvella hatte inzwischen dei all diesem Verschleppen des Ansangs des Gesprächs die Zeit wohl 26 ausgenunt. Er hatte ju öffentlichen Religionsgesprächen überhaupt tein Bertrauen. Dagegen seite er seine Hossinung auf die Taktik, einzelne Führer der Protestanten unter Ausschluß der Offentlichkeit zu Berhandlungen zu ziehen und dabei einige Kompromisse anzubieten. Unter geschickter Berwertung der durch die bekannte Doppelehe bedrängten Lage bes Landgrafen Bhilipp fand er Bugang für seine Bertrauten Beltwick und Gropper so bei Buper und Capito und ließ seit bem 14. Dezember jene Gebeimberhandlungen führen, bie ihm eine erfolgreiche Bergleichung über die streitigen Religionsartikel in Aussicht stellten (vgl. Bb XVI, 545f.), und schon am 31. Dezember war dies Geheimgespräch mit günstigem Ergebnis zum Abschluß gekommen. Jest war, da fortan die kaiserliche Bolitik mit den so gewonnenen Bergleichsartikeln operieren wollte, für ihn das Interesse so an bem Buftandetommen bes burch bie Bestimmungen bes hagenauer Abschiebs fo unbequem geworbenen Wormser Religionsgesprächs geschwunden. Jest galt es nur noch den Schein zu wahren, um es dann bei guter Gelegenheit abzubrechen. Auf Granvellas Anzegung wurde auf jenen Protest der Evangelischen jest so weit Rücksicht genommen, daß am 2. Januar 1541 der Borschlag erfolgte, von den je 11 Berordneten solle je einer 40 mundlich ben Standpunkt seiner Bartei bortragen; nach biesen beiben hauptrebnern burften bann auch noch andere ber 11 — freilich nur mit Erlaubnis Granvellas und ber Prafis benten — etwas hinzufügen; bie Rotare follten aber nicht bie gangen Reben, sonbern allein "die endliche Meinung und Sententia, in benen man eins ober ftrittig bleiben würde" (CR IV, 6) protokollieren. Über die Stellung zu dieser Proposition wurden die 45 Evangelischen unter sich uneins: die einen wollten entschieden ablehnen, Melanchthon und Buger suchten aber jest zu bermitteln, — Granvella hatte mit ben Wittenbergern und Strafburgern barüber unterhandelt. Seit dem 18. Dezember hatte auch Nausea offenbar in Granvellas Auftrag - eine private Aussprache mit Melanchthon berbeiguführen gefucht und ihn zu schriftlicher Darlegung über ben geeigneten Mobus bes Reli= 50 gionsgefprachs und über Ausgleichsvorschläge bewegen wollen; biefer aber hatte fich borfictig zurückgehalten, nur eine Reduzierung ber Bahl ber Kolloquenten und bie Aus-foeibung nichtbeutscher Schiedsrichter, also auch ber papstlichen, gewünscht. Noch am 10. Januar 1541 fand eine Fortsetzung bieser Unterredungen, diesmal auch unter Beteiligung Buters, statt; aber Melanchthon blieb in seiner reservierten Haltung, während 55 Buter noch einige Zeit Berkehr und Berhandlungen mit Nausea fortsetzte (vgl. Kawerau, Die Berfuche, Melanchthon zur katholischen Kirche zurückzuführen, Halle 1902, S. 67 ff.). Beider Berhalten und die Beobachtung, daß etwas im Geheimen vor sich ging, erregte das Mißtrauen und den Zorn Osianders, der sich in heftigen Anklagen gegen jene beiden entlud (CR IV, 10). Die Protestanten beharrten (5. Januar) zwar grundsäglich auf 60

bem Recht eines freien Gesprächs, bei bem jeber ber 22 das Recht habe, seine Meinung zu sagen, nahmen aber doch so weit den Vorschlag Granvellas an, daß sie in die Bezeichnung zweier Hauptsolloquenten willigten, doch musse dann auch jeder andere sich ausssprechen dursen. Granvella war geneigt, darauf einzugehen, aber die Bertreter von Rainz und Bahern widerstrebten; in mehrtägigen Verhandlungen mit ihnen erschöpfte sich seine Geduld, er sah, daß sie das Gespräch hintertreiben wollten. Da berichtete er am 11. an den gerade in Met weilenden Kaiser und bat um Besehl zur Ausschlag des Gesprächs. In dieser Aussicht ließ er sich dann auf die Bedingungen, die Mainz und Baiern gestellt, so weit ein, daß er doch noch eine Einigung der Präsidenten erzielte. Die Antwort, die daraushin die Evangelischen am 12. erhielten, enthielt gerade so viel Zugeständnisse, daß sie hei gutem Willen darauf eingehen konnten (CR IV, 16 s.) — so konnte nun endlich, als die Bitte um Ausschland des Konvents unterwegs war, das Kolloquium beginnen! Freilich war auch jetzt noch manches vom Hagenauer Abschied abgestrichen worden. Als katholischer Redner war Eck bestimmt, und es war dasür gesorgt, daß abweichende Bota aus der Mitte der katholischen Gruppe unterdrückt werden konnten; auch die gemeinsame Abstimmung der 22 war beseitigt. Aber nun begann wirklich am 14. Januar das so

lange verschlevote Befpräch.

Ec, ber das Gespräch eröffnete, entschuldigte die Berzögerung damit, daß die Kerzgleichung der jett vorgelegten Augustana (Variata von 1540!) mit der von 1530 viel Zeit erfordert habe. Melanchthon erwiderte, rerum eandem esse sententiam, etsi quaedam alicubi in posteriore editione vel magis mitigata vel explicatiora sunt (CR IV, 37) — in Wittenberg aber erregte es damals noch Entrüstung, daß Ec von den "etlichen anderen Worten" der neuen Ausgade Aushebens gemacht und ein erimen falsi darin gesunden hatte (Briefw. d. J. Jonas I, 428). Über Artisel 1 der Augustana ziging Ec als nicht strittig rasch hinweg und lenkte die Debatte auf Art. 2 (Erhsunde), über den er die zum 17. mit Melanchthon, besonders über die Frage, ob die nach der Tause noch zurückbleibende Concuptscenz als Sünde zu deurteilen set, disputierte. Dann rief Granvella, der bereits am 16. den kaiserlichen Befehl zur Auslösung erhalten hatten, die deiden und mit ihnen Mensing und Butzer zu sich, und diese vier einigten sich wirklich über eine Formel (CR IV, 32 f.), von der die Evangelischen mit Grund sagen konnten: in hoc articulo nihil videmus, quod dissideat a nostra sententia, und die sie ausdrücklich in dem Sinne annahmen, den Melanchthon in der Disputation näher dargelegt habe. Aber als am 18. Januar das Gespräch weiter gesührt werden sollte, erfolgte die Erklärung der Prässbenten, entgegen ihrer eignen Abschten habe der Kaiser siehen Willen dahin geäußert, "daß in dem angesangenen Gespräch zu diesem Mal weiter nicht sortgeschritten, sondern dasselbe auf künstigen Reichstag remittiert werden mag" (CR IV, 79). Damit brach das Gespräch jäh ab. Es war eingetrossen, was Luther im voraus erwartet hatte, daß man "in Worms Zeit verlieren, Geld verzehren und zu Hauseleichsten versausen würde" (de Wette V, 309). Über den weiteren Berlauf der Ausgleichsten versausen würde west. Art. Regensburger Religionsgespräch, oben Bd XVI, 545 st.

II. Das Religionsgespräch 1557. — Quellen: CR VIII und IX; Hummel, Epistolarum Semicenturia, halle 1778, p. 39 ff.; Raynaldus ad a. 1557 nr. 31—35; viele Altenstüde in G. Bolf, Zur Geschichte ber deutschen Protestanten 1555—1559, Berlin 1888, S. 217—375; Canisii Epistulae ed. Braunsberger II, 122 ff. 789 ff. — Litteratur: Salig. Historie der Augsb. Confession Bo III; Pland, Gesch. des protest. Lehrbegriffs VI, 155 ff.; heppe, Gesch. des Protestantismus, Bo I: Janssen, Gesch. des deutschen Bolks IV, 20 ff.; G. Bolf a. a. D. S. 7—109; M. Ritter, Deutsche Gesch. im Zeitalter der Gegenresormation I, 120—137; h. Schmidt in ME² XVII, 319 ff.; serner die bekannten Biographien von Ferstand, Ishan Friedrich d. Mittleren, herzog Christoph, Melandsthon, Flacius, Brenz, Pflug. und in dieser ME die Artisel Flacius, helding, Psilug, Schnepsff, Stössel und Strigel.

Der Augsburger Religionsfriede 1555 hatte den Ständen der Augsburgischen Konsfesson Freiheit ihres Bekenntnisses geschaffen und amar nicht nur vernisorisch his ein

Der Augsburger Religionöfriede 1555 hatte den Ständen der Augsdurgischen Konsfesson Freiheit ihres Bekenntnisses geschaffen, und zwar nicht nur provisorisch, bis ein Konzil, eine Nationalsynode oder ein neuer Reichstag Entscheidung über den religiösen Zwiespalt getrossen hätte, sondern als ein dauerndes Recht. Gleichwohl war die Hossinung auf eine Reunion, auf kirchlichen Ausgleich durch Verständigung in Lehre und Ceremonien, damit nicht aufgegeben. Ohne diese Zukunftsaussicht hätte Ferdinand aus Gewissensgründen den Frieden nicht zugestehen können. Die Verhandlungen über die Bergleichung der Religionsparteien, für deren Einleitung schon der Passauer Bertrag einen Religionsausschuß vorgesehen hatte, sollten dem nächsten Reichstage, der auf den 1. März so 1556 nach Regensburg einberufen werden sollte, vorbehalten bleiben. Die Schwierigkeit, vor der die evangelischen Fürsten dabei standen, war, daß seit Luthers Tode und dem

unseligen Interim ihre Kirchen burch zahlreiche Streitigkeiten uneins geworben waren, und daß ein allgemein unter ihnen anerkannter theologischer Führer sehlte: Melanchthons Autorität war in einem Teil seiner eignen Schüler, der in Flacius seinen Borkampfer gefunden, erschüttert, und auch der alte Brenz war seit seinem vermittelnden Eintreten im osiandrischen Streit dieser Gruppe verdächtig geworden. Schon während des Augsburger 5 Reichstages batte Chriftoph von Burttemberg einen evangelischen Fürstentag in Anregung gebracht, mabrend Philipp bon Seffen lieber einen Konvent ihrer Rate und Theologen wünschte. Für beibe Projekte zugleich suchte bann im Januar 1556 eine pfälzisch-württemsbergische Gesandtschaft die ernestinischen Herzisge zu gewinnen: man sollte betreffs der stattgefundenen Differenzen eine allgemeine Amnestie gewähren und Normen der Lehr= 10 einheit aufstellen. Aber bie von biefen berufenen Theologen (Amsborf, Stolz, Aurifaber, Schnepff und Strigel) lehnten beibe Borfchlage ab und forberten beutliche und namentliche Berurteilung aller inzwischen aufgetretenen Jrrlehren. Und auch bom Rurfürsten August wurde der Fürstentag als bei der Gegenpartei Berdacht erregend abgelehnt, und betreffs eines Theologenkonvents riet Melandthon gur cunctatio Fabiana, Die g. B. 16 nütlicher sei als Gile, in Anbetracht ber Jugend verschiedener Fürsten und ihrer Ab-bängigkeit von zu hitzigen theologischen Beratern (CR VIII, 666). Er befürchtete, wie er bem Kurfürsten schrieb, "ein neu groß Feuer, großen Riß und grausamen Schaben" (VIII, 622). So lehnte auch August das Projett ab. Der Regensburger Reichstag, der bom 1. März auf ben 1. Juni verschoben worden war, thatsachlich aber noch viel später 20 vom 1. März auf ben 1. Juni verschoben worden war, thatsächlich aber noch viel später 20 seine Arbeit begann und auf welchem Ferdinand erst am 8. Dezember erschien, wählte glücklich den Religionsausschuß, je 3 Mitglieder des Kurfürsten= und je 5 des Fürstenrates (das Mitgliederverzeichnis bei Wolf S. 43 f.). Während man allgemein die Berusung eines Nationalkonzils außer Betracht ließ, wünschte der katholische Teil den Verzuch des Ausgleichs durch ein allgemeines Konzil; die Evangelischen dagegen erklärten ein Reliz 20 gionsgespräch für den einzig möglichen Weg, und zwar in unverdindlicher Form, so daß einen Ergebnisse einem künstigen Neichstag vorzulegen seien. Da auch Ferdinand bei der gegenwärtigen politischen Lage ein Konzil für ummöglich hielt, entschie er sich für ein Religionsgespräch. Die katholischen Stände gaben nach einigem Sträuben dem Willen Ferdinands nach. Über die Kautelen, unter denen das Gespräch stattsinden sollte, erhob so such im Ausschuß neuer Streit: Ferdinand mußte abermals eingreisen. Schließlich wurde festgeset, daß das Gespräch am 24. August 1557 in Worms beginnen solle; je 6 Kolloz feftgesett, daß das Gespräch am 24. August 1557 in Worms beginnen solle; je 6 Kolloquenten, ebensoviel Abjunkten, außerdem je 6 Aubitoren und je 2 Notare sollte jebe Partei stellen. Das ihm selbst angebotene Präsidium übertrug Ferdinand auf den Bischof von Speper, für den, da er ertrankte, dann der Naumburger Bijchof Julius v. Pflug 86 Als evangelische Rolloquenten waren Melanchthon, Brenz, Schnepf, ber Ropenhagener Professor Macchabaus (an bessen Stelle später Runge aus Greifswald trat), Karg und Pistorius bestimmt, als tatholische Pflug, Helding, Gropper, der Jesuit P. Canifius (als im Auftrage Ferdinands), der Straßburger Weihbischof Delfius und der Löwener Professor Rithoven (vgl. Canisii Epistulae II, 791. 792 f.).

Während dieser Reichstag versammelt war, hatten sich die Bersuche der Gnesiolutheraner abgespielt, den Zwiespalt zwischen Flacius und Melanchthon beizulegen, die schließlich im Januar 1557 zu den sog. Coswiger Berhandlungen führten, dei denen Melanchthon weit entgegenkam, aber schließlich an die Grenze der ihm möglichen Nachgiedigkeit gelangte: der Niß war unheilbar (vgl. Bd VI, 85 f.), und des Flacius Übersiedelung nach Jena 26 (Mai 1557) stärkte jetzt im Herzogtum Sachsen die rücksichse Saltung Johann Friedrichs und seiner Theologen. Aber angesichts des nun beschlösenen Religionsgespräches rücken die evangesischen Stände in Regensdurg doch so weit zusammen, daß sie beschlössen, sie wollten schon am 1. August in Worms eintressen, um vorder Nisverständnisse in ihren Reihen auszugleichen. Und Herzog Christoph erreichte jetzt auch, daß seiner Einladung wu einem Fürstentage, der Mitte Juni in Frankfurt stattsinden sollte, eine ganze Reihe von Fürsten Folge leisteten; etlich hatten auch Theologen dorthin mitgebracht. Aber aus Melanchthons Rat (CR IX, 163) sehnte Kurfürst August auch jetzt seine Beteiligung ab. Die Anwesenden einigten sich, unter Absehnung von Borschlägen, die Nic. Gallus im Sinne des Flacius ihnen unterbreitete, zu der Erklärung, daß sie den Boden der Augsschurgischen Konsession nie verlassen hätten; würden ihnen in Worms die Gegner ihre inneren Spaltungen vorwerfen, so wollten sie sich darauf zurückziehen, daß sie in den Haugtstauf auch die Haugtst einverstanden. Alles kam setzt auf die Haugt dein, daß vor dem Eintritt in das Religionsgespräch die Evangelischen so Flacius aing dahin, daß vor dem Eintritt in das Religionsgespräch die Evangelischen

fich zu einer namentlichen Berurteilung aller Frrlehren, besonbers auch bes Leipziger sich zu einer namentlichen Verurteilung aller Frieden, besonders auch des Leipziger Interims, vereinigen müßten. Schnepff, Strigel und Flacius berieten am 9. Juli in diesem Sinn ihre Herzöge (bei Wolf S. 300f.). Flacius erhob noch am 23. Juli destimmtere Anschuldigungen gegen einzelne der evangelischen Kolloquenten und Adjunkten, 5 gegen Brenz, Melanchthon, Alesius als gegen solche, die gegen die Papisten schwach und selber Addaphoristen oder Osiandristen seien (Wolf S. 306). Daher sei jene namentliche Berurteilung aller zwischeneingekommenen Korruptelen absolut notwendig (vgl. auch CR IX, 199ff.). In diesem Sinne instruierte Johann Friedrich seine Abgeordneten Basilius Monner, Schnepff, Strigel und Stössel (CR IX, 213 ff.), die am 15. August in Worms 10 eintrasen. Da er selbst sich vöhrend dieser Zeit in Baden-Baden befand, so machte Herzog Christoph noch den Kersog Christoph noch den Ker Herzog Christoph noch ben Bersuch, ihn zur Zurudnahme seiner Forberung zu bewegen; er möge sich doch mit genereller Verurteilung aller dem Bekenntnis zuwiderlaufenden Lehren begnügen und die Begleichung der innerevangelischen Kontroversen einer späteren Spinode vorbehalten — seine Haltung könne ja nur die Position der Gegner stärken!

15 Ahnliches versuchte Pfalzgraf Wolfgang (CR IX, 225 ff.). Aber nach kurzem Schvanken wies Johann Friedrich biesen Bermittlungsversuch zurück. Erst am 28. August trasen auch Melanchthon und Genossen in Worms ein. Die ernestinischen Theologen merkten balb, daß sie in Worms isoliert bastanden — nur der Braunschweiger Joach. Mörlin und der Mansselder Erasmus Sarcerius hielten zu ihnen, die andern "Philippum quasi 20 numen adorant" (Monner an Flacius CR IX, 246). Ihr Versuch, burch Entsendung von Monner und Sarcerius an den Heidelberger Hof den Pfalzgrafen Ott Heinrich als Bermittler zu perfönlichem Erscheinen in Worms zu bewegen, schlug fehl. Am 5. September traten die Evangelischen zusammen: Monner und Schnepff brachten ihre Forderung spezieller Berbammung aller Korruptelen ber letten 10 Jahre vor mit beutlicher 26 Anschuldigung Melanchthons; dieser antwortete — und die Forderung wurde abgewiesen, fie wurden auch bedeutet, daß, wenn fie nicht gemeinsame Sache mit ihren Glaubensgenoffen machen wollten, man andere an ihre Stelle jum Gespräch berufen werde. Die Kurpfälzer versuchten noch, in einer Berfammlung am 9. September die ernestinischen Theologen umzustimmen, in beren Berlauf wirklich eine Berständigung zu ftande zu so kommen schien: diese boten am 11. eine Protestation, in der sie sich auf ihre Instruktion bezogen, den evangelischen Ständen an und waren mit diesem Borbehalt bereit, in das Gespräch einzutreten; sobald aber in diesem von gegnerischer Seite jemand fie angreifen wurde, mußten fie freilich ihren Standpunkt offen barlegen. Strigel aber reifte nach Baben-Baben, um Johann Friedrichs Zustimmung zu ihrem Berhalten zu erlangen, und 86 biefer billigte ihr Berfahren.

An demfelben 11. September begann unter Pflugs Borfit das Gespräch. kamen die unvermeidlichen Erörterungen über die Geschäftsbehandlung, wobei statt bes von Melanchthon geforderten mundlichen Berfahrens auf Helbings Borfchlag ber weitläufige schriftliche Meinungsaustausch beschlossen wurde. Ferner sollte statt der einzelnen 20 Artitel der Conf. Aug. ein von Helding vorgelegtes, von Canisius in 23 Artiteln aufgesettes Berzeichnis ber Kontroverspunkte zu Grunde gelegt werben (Salig III, 305 f.). In ber 5. Sitzung, am 16. September, verlas Canifius bei ben Berhandlungen über Die Erbstünde ein Schriftstud, in dem auf den Zwiespalt unter den Evangelischen angespielt und Kondemnation der Irrlehren im eignen Lager von ihnen gefordert wurde. Melanch-45 thon replizierte, fie wurden am Schluß ber einzelnen zu beratenden Artikel ihre Rondemnationen anfügen. Jest hielten fich bie Flacianer für berechtigt und im Gewiffen gebunden, bor bem tatholischen Teile ihre Stellung barzulegen. Sie legten ben Evangelischen ein Schriftstud vor, in dem fie den Ratholiten antworten wollten mit scharfer Berurteilung ber Adiaphoristen und Majoristen. Noch einmal gelang es, sie von ihrem Borhaben ab-50 zubringen; sie blieben aber babei, baß sie, sobalb bie Gegner bei ben einzelnen Artikeln ihre Kontrobersen wieber berühren würden, ihre Verurteilung ber falschen Lehren und ber Bersonen, die sie vorgetragen, nicht zurückalten würden. Schon am 20. September bot sich bie Gelegenheit, als Canisius in einem neuen Schriftstud auf Osiander und Major Bezug nahm. Sie müßten jest von ihrer Lehre öffentlich Rechenschaft geben, so erklärten bie Flacianer am Tage darauf ihren Genossen. Gine Versammlung aller Evangelischen wurde auf den 22. berusen, um sie von ihrem Borhaben abzudringen. Bergeblich wies man sie auf den Triumph hin, den sie den Gegnern bereiten würden; vergeblich kam man ihnen mit weitgehenden Erklärungen und dem Angebot, auf einer Synode über Majorismus und Adiaphorismus Beschlüsse zu sassen. Beharrten sie aber bei ihrem Entschluß, dann werde man sie vom Gespräch ausschließen und ihre Stellen mit andern besehen, da man hier als eine in sich einige Partei auftreten müsse. Darauf erstärten sie, daß sie sich beim Präsidenten ihr Recht gegen den angedrohten Ausschluß verschaffen würden. Rachdem auch am nächsten Morgen ein privater Bersuch von Marbach und Pistorius, sie zu beschwichtigen, erfolglos geblieben, erhoben die 4 Weimaraner thatsächlich Alage beim Präsidenten Pslug und ersuchten ihn, ihr schristliches Bekenntnis 5 anzunehmen. Sarcerius schloß sich ihnen an. Pslug verhandelte mit den edangelischen Asse sonzunehmen. Sarcerius schloß sich ihnen an. Pslug verhandelte mit den edangelischen Asse sonzunehmen, also auch ein Mandat wieder zu entziehen. Pslug scheute sich, selber hierin zu entschen, und beschied die Flacianer, er werde darüber nach Weien berichten. Noch versuchten der Psalzgraf, Spristoph und der Markgraf von Baden duch eine Zusammentunst mit Johann 10 Friedrich in Friedrichsbühl, die Spaltung und den Elda zu verhüten. Dieser citierte erst Strigel zu sich und gab nach Beratung mit diesem eine schroff ablehnende Antwort; er suchte auch noch Melanchthon brieslich zu bewegen, "ungeachtet Brontii und andrer affetztonierter Leute, die Wahrheit öffentlich an Tag zu bringen" (CR IX, 301 ff.). Aber schon am 27. September übergaben seine Theologen den katholischen Ussesson über franze ihre Proz 15 testation (CR IX, 284 ff.), dann am 1. Oktober eine Darstellung des Sachverhalts (ebb. 314 ff.) und am Tage darauf dem Präsidenten die Anzeige, daß sie abreisen würden, und

verließen Worms noch an bemfelben Tage.

Seit dem 20. September war über diesem Zwischenfall das Gespräch unterbrochen geblieden. Der katholische Teil hätte jest gern ganz abgebrochen, aber auf evangelischer 20 Seite hosste man durch Fortsethung den satalen Eindruck dieses Konslikes im eignen Lager abmildern zu können. Um 6. Oktober wurde wirklich das Gespräch wieder außgennommen. Aber nun gab es zunächst Streit darüber, ob die Schriftste der Flacianer als offizielle Aktenstück oder nur als Privatsachen zu behandeln seien. Und nun kamen neue Berlegenheiten: die Katholiken übergaben in einem Schreiben ihr Bedenken, ob sie mit den 25 Juridsgebliebenen noch weiter disputieren könnten, ob diese noch Anhänger der Cons. Aug. wären, da sie die Irrlehren nicht hätten verwersen wollen, und ob sie zur Ausschliegung der Weimarischen berechtigt gewesen. Dann in einem neuen Schreiben das Bedenken, daß die Ausgeschlossenen doch nun das Gespräch nicht anerkennen würden. In dieser Weise wurde Einwendung auf Einwendung erhoben, und es gelang den Gvanges so lischen nicht, die Berhandlungen über die strittigen Dogmen wieder in Gang zu bringen. Schließlich verließen Brenz und Melanchthon, da Pflug dis zum Eintressen neuer Instruktionen Ferdinands das Gespräch vertagte, auf etsiche Tage Worms, ersterer zu einem Besuch in Mainz, letzterer zu einem solchen in Heidelberg — wo er den Tod seiner am 13. Oktober gestorbenen Gattin ersuhr. Endlich tras am 16. November Ferdinands Entescheidung ein: es riet zur Beilegung der Streitigkeiten, Zurückrusung der Weinstellung des Gesprächs versuchen. Aber nun begann neuer Streit über die Wustegung der Gehrächs versiehen. Aber nun begann neuer Streit über die Wustegung diese Schreibens. Endlich wendeten sich am 24. November die Evangelischen an Pflug und sorberten eine Extlärung, ob die Gegner das Gespräch überdaupt fortsehn wollten. Diese Schreibens. Endlich wendeten sieh gespenken trügen, mit geteilten Parteien wollten. Noch suchte Pflug zu dermitteln, sah sie der am 28. November genötigt, zu erklären, alle seine Bersuche, das siehen Au

"Hatte der Regensburger Reichstag die Stärke der protestantischen Bartei gezeigt, so offenbarte das Wormser Religionsgespräch ihre Schwäche" (Ritter I, 137). Die Zerklüfs war tung des Protestantismus war den Gegnern zu einem Schauspiel geworden, an dem sie nicht nur schausprich sich weideten, sondern das auch den Ausschwung der katholischen Sache förderte. Die Zeiten der Gegenreformation waren gekommen. Befriedigt blickte Canisius auf den Berkauf des Gesprächs; er erkannte die Stärkung, die es der katholischen Sache gebracht, und zog den Schluß, nun würden die katholischen Fürsten endlich auf so Religionsgespräche verzichten und das einzige Heilmittel, das allgemeine Konzil, sich ges

fallen laffen (Epistulae II, 173, 175 ff.).

In ben Tagen gleich nach ber Abreise ber Flacianer waren Abgesandte ber fransjösischen Protestanten, Farel, Beza, Joh. Bubäus und ber Pariser Prediger Kaspar Carmel in Worms eingetroffen, um die Fürsprache ber beutschen Brüder bei ihrem Verfolger 80

Heinrich II. zu erbitten. So lernten Beza und Melanchthon sich kennen, und unter bes Letteren Vermittelung bezeugte man ihnen herzliche Teilnahme an dem Schässl ihrer Glaubensgenossen, warnte freilich auch vor den heimlichen nächtlichen Zusammenkünften der französischen Hugenotten und wünschte die Vorlage eines kurzen Bekenntnisses von ihrer Seite. Darauf übergab Beza die Erklärung, daß sie mit Ausnahme des Artikels vom Abendmahl durchweg der Augsdurger Konsessing, daß sie mit Ausnahme des Artikels vom Abendmahlslehre, die sie kurz formulierten, eine Verständigung mit den Deutschen für wohl möglich (CR IX, 332). Diese Schrift übersandten Melanchthon und Genossen an Herzog Christoph, Kurfürst Ott Heinrich, Pfalzgraf Wolfgang und Landgraf Philipp und baten um Intercession bei Heinrich II. durch eine Gesandtschaft oder durch eine schriftliche Fürditte (CR IX, 335 s.). Nur zu letzterem entschlossen sich darauf beschränkte, den König zu ditten, ut propter Deum parcat vitae captivorum (CR IX, 383 s.).

Eine gemeinsame Aktion der Edungelischen erschlichen noch in einem Urteil,

15 das sie für Landgraf Philipp über Raspar Schwenkselb aufsetzen, um zu verhüten, daß jener diesem und seinem Anhang Aufenthalt in seinem Lande gewährte (CR IX, 324 ff.,

bgl. 323 und 366f.).

Betreffs ber weiteren Entwidelung ber Berhältniffe f. ben Art. Frankfurter Rezest Bb VI, 169 ff.

20 **Bort Gottes.** — Außer auf die Darstellungen der Dogmengeschichte und der Dogmatik ist auf solgende Spezialarbeiten zu verweisen: Jul. Müller, Das Verhältnis zwischen d. Wirkssamteit des hl. Geistes und dem Gnadenmittel des göttlichen Wortes (Dogmatische Abhandslungen 1870, S. 127—277). Maronier, Het Inwendig Woort, Amsterdam 1890; R. Otto, Die Anschauugen vom hl. Geist bei Luther 1898; R. Grüpmacher, Wort und Geist 1902; R. Seeberg, Offenbarung und Inspiration 1908. In der 2. Auflage dieser Enchklopädie hat J. Gottschied den Artikel bearbeitet.

1. Unter Wort Gottes verstehen wir zunächst nicht die Bibel, sondern überhaupt das Wort, sosen es Mittel religiöser Sinwirkung oder Gnadenmittel ist. Die christliche Religion ist die geistige Gemeinschaft des Menschen mit Gott oder der persönliche Verlehr so zwischen Gott und dem Menschen. Die und bekannte geistige Gemeinschaft zwischen Person und Person wird aber durch Worte vermittelt. Es giedt kein Mittel, einen Erkenntnissinhalt oder einen Willensantried in eine andere Seele zu verpklanzen, als das menschliche Wort. Indem nämlich sinnliche Wesen nur auf dem Wege der Sinnlichsein miteinzander verkehren können, dient das Kort als sinnliche, hördare Lautsombination, die Ausdruck der geistigen Inhalte der Seele zu sein vermag, der Seele zum Mittel ihres Verkehrs mit anderen Seelen. Indem sie deele zu sein vermag, der Seele zum Mittel ihres Verkehrs mit anderen Seelen. Indem sie durch Spundole und Bilder auf das Medium des Geschichtssinnes zu benüßen, indem sie durch Spundole und Bilder auf die andere Seele einwirft, aber die ohner des einen nicht mehr zur Iherlieserung von Stimmungen und Gesühlen und sind nur mit Jilfe des Wortes zu Trägern umfassenze gestliger Insalte da zu gestalten, wie etwa dei den dristlichen Salramenten. Soll also ein geistiger Insalte zu zu gestalten, wie etwa dei den dristlichen Salramenten. Soll also ein geistiger Insalte zu zu gestalten, wie etwa dei den frischen Salvamenten. Dieser Gedankt ist der alterstamentlichen Religion bereits deutsich vorhanden, indem der Gedenkte Mittel dieses Verlehrs irgendwie vorauszusehen sein. Dieser Gedankt ist der Gottes Geist in ihnen redet oder sienen Jüngern die Wortenden, soden das Kort Jahwes ihnen der Gottes Geist in ihnen redet oder sienen Jüngern die Wortenden, soden Gottes Geist in ihnen redet der sienen Jüngern die Wortenden, indem der Gedankten der Gottes Geist in den erdet gebes der Schensberuf an, und des Kortstlichsgens sienen Jüngern die Wortenden, das her sie der Schensberuf an, und das Kachtund des Kristen des Kehensberuf an, und das K

vollziehen läßt und ihn bereit macht jum Empfang ber eigentlichen, in ben Sakramenten virsamen gratia gratum faciens, durch die er merita de condigno leisten kann (Alexander von Hales Summ. III q. 73 membr. 2; Bonaventura in Sent. II, d. 28 a. 2 q. 1; d. 27 a. 2 q. 2; Agid. v. Colonn. in Sent. II, d. 28 q. 3; Heinrich von Gent Quodlib. VIII, q. 5; Biel in Sent. II, d. 26 q. unica a. 1 B; vgl. 5 R. Seederg, Theol. d. Dunk Scotuk, S. 617f.). Daher kennen die Schofkiker zwar aussührliche und problemreiche Erörterungen über die Sakramente, bringen aber über die Bedeutung des Bortes nur gelegentliche Andeutungen. — Indem die Reformation den geistig sittlichen Sharakter des Christentums wiedergewann, wurde in den evangelischen Kirchen das Wort Gottes als das wesentliche Mittel der Einwirkung Gottes auf den 10 Menschen erkannt und damit zugleich ein neues geistiges Verständnis des Mirkens des Menschen erkannt und bamit zugleich ein neues geistiges Verständnis des Wirkens des bl. Geistes in der Kirche eröffnet. Cum deo non potest agi, deus non potest apprehendi nisi per verbum. Ideo iustificatio fit per verbum (Apol. II, 67). Adversarii nusquam possunt dicere, quomodo detur spiritus sanctus; fingunt sacramenta conferre spiritum sanctum ex opere operato sine bono motu ac- 15 cipientis, quasi vero otiosa res sit donatio spiritus sancti (ib. II, 63). Dagegen erscheint als die Hauptaufgabe der Kirche die reine Predigt des Edangeliums samt dem schriftgemäßen Gebrauch ber Saframente (conf. Aug. 5. 7). Besonders Luther hat von Anfang an die Bedeutung des Wortes für den Glauben und die Kirche lebhaft betont. Rur im Bort wirkt, nach ihm, Gott in ber Seele bes Menichen: solum vorbum est 20 vehieulum gratiae dei (WA 2, 509). Nur im Wort können wir Christus erfassen: "er ist dir nit nut, kannst sehn auch nyt nossen, Got mache hn dan zu wortten, das du yn horen und also erkennen kannst" (WA 2, 113). Und durch das Wort geschehen im Menschen die großen Hauptwunder, die weit größer find als alle leiblichen Wunder (EA 16', 190; bgl. 58, 95; 59, 3). Bei bem Wort Gottes wird babei junächst nicht an das 25 Bibelwort gebacht, fondern an die mundlich verkundigte biblifche Bahrheit. Das Evangelium ift, nach Luther, "engentlich nicht bas, bas hnn buchern ftehet und hnn buchstaben berfaffet wirtt, fondern mehr ehn munbliche predig und lebendig wortt und ehn fthm, die da hnn bie gang wellt erschallet und offentlich wirt außgeschron, das mans überall höret" (232 5, 537). Non enim tantum nocet aut prodest scriptura, quantum elo-so quium, cum vox sit anima verbi (BA 5, 379; vgl. EA 4, 401; 12, 156). Bgl. auch oben Bb VI, 724 f.

2. Das Wort Gottes als Gnabenmittel ift somit bas verlündigte Evangelium Christi, burch das Gottes Offenbarung in die Menschenherzen eingeht. Wie das Wort Gottes den Glauben in den einzelnen Herzen erzeugt, so ist es andrerseits auch der Ausbruck, so den die Gläubigen der von ihnen erlebten Offenbarung geben. Wort Gottes wirkt Glauben, und Glaube wirkt Wort Gottes. Das heißt die Empfänger des Wortes werden, sofern sie seinen Inhalt sich aneignen, auch zu wirksamen Trägern bes Wortes. Demnach wird die Gemeinschaft ber Gläubigen ober die Kirche wesentlich durch das Wort erbaut und erhalten. Denn wer in diese geistige Gemeinschaft eingeht, ist durch bas Wort für 40 sie gewonnen; und wer in dieser Gemeinschaft wirklam wird, wird es vor allem durch bas Wort als den Ausbruck beffen, was er in ihr erlebt. Das Wort als Gnadenmittel ift also ber wirksame Ausbruck bes Lebens, bas in ber Gemeinschaft ber Kirche berricht. Hierin ist es nun begründet, daß das Wort zu jeder Zeit sowohl einen gemeinsamen Inhalt als eine besondere Form erhält. Das gilt sowohl von den Perioden der geschicht= 46 lichen Entwidelung ber Kirche, als auch von bem gleichzeitigen Beisammenleben ber Glaubigen. Das Wort ift was es ist als Ausbrud bes Evangeliums Christi seitens ber Deutung, die Menschen an ihm sich bilben. Dies gilt nun auch in Bezug auf die einzelnen 56 Bersonen. Auch hier hat jeder ein in irgend welchem Grade eigentümliches Berständnis bes Evangeliums. Dazu kommt, daß bei der Berkündigung vor der Gemeinde oder vor einzelnen Bersonen Bedarf und Berständnis der Hörenden die Auswahl und Betonung der Gedanken bei dem Redenden bewußt und unbewußt bestimmen. — Somit hat sich ergeben, daß die Berkundigung des Evangeliums ober das Bort Gottes, auf den wefent- 60

lichen Inhalt gesehen, überall und allzeit ibentisch bleibt, daß aber die Brägung bieses Inhaltes einem ftetigen Wechsel unterliegt. Damit wird aber nicht ein Mangel jum Ausbrud gebracht, sondern ein Borzug. Die unendliche Accommodationsfähigkeit und Bilbsamteit ber Gebanken bes Evangeliums birgt freilich bie Gefahr ber Disbeutung in fich, 5 aber auch ben Borzug, daß biefe Gedanken baburch allen Zeitaltern und allen Renschen

unter allen Berhältnissen zugänglich sind und bleiben. Aber hier erheben sich zwei Fragen. Zunächst fragt es sich, ob denn nicht auch eine Deutung der Gedanken des Edangeliums eintritt, die in dem Grade Risbeutung ist, daß das Edangelium aufhört Wort Gottes zu sein. Man benke nur als Beispiel an vers 10 schiedene Gruppen der altkirchlichen Enossisier. Darauf ist zu antworten, daß dort, wo bas Wort nicht im stande ist christlichen Glauben zu erzeugen, es sich als unfähig Träger bes göttlichen Geistes zu sein, erweist, also nicht mehr Wort Gottes ist. Wir kommen hierauf noch zuruck. Zum andern fragt es sich, ob eine Verkündigung als Gottes Wort bezeichnet werden kann, wenn ein Ungläubiger oder Heuchler sie vorträgt. Nun wird es natürs 16 lich die Regel sein, daß das Wort von Gläubigen verkündigt wird, indessen steht nichts dem entgegen, daß das Evangelium sich als wirksam erweist, auch wenn Ungläubige und Heuchler es predigen; das hat Paulus ausdrücklich anerkannt (Phil 1, 18). Auch diese werden das Wort den hörern verständlich gestalten und Aufmerksamkeit und Interesse zu erwecken versuchen, und eben dies ift es, was die Berkundiger dem Evangelium ihrerseits hingu-fügen. Dabei ist es sehr wohl benkbar, daß eine gewisse Bewegung und Erregung über ber Berkundigung bes Bortes auch ben Seuchler überkommt — man bente an Bileam —, so bag er momentan mit subjektiver Mabrbeit bie Sache vertritt. Ammer aber wird natürlich die Innigkeit und die Dauer eigener Erfahrung die Wortverkündigung warmer und kräftiger werden lassen. Aber von vornherein wirkungsloß wird die Rede des 25 Heuchlers in der Regel nur dort sein, wo man ihn durchschaut hat, und daher durch die bauernde Empfindung des Wiberspruches zwischen bem Inhalt feiner Borte und feinem

fittlichen Befen bie Hinnahme ber Worte behindert wird.
3. Der Verlehr Gottes mit dem Menschen vollzieht fich also durch menschliches Wort. Es ist das Wort als Mittel zur Herstellung geistiger Beziehungen unter den Christen. 20 Es ist also nicht nur an das Wort, das in der öffentlichen Predigt ergeht, zu benten, sondern an jedes Wort, das auch in privatem Verkehr (etwa Lehrer und Schüler, Eltern und Kinder, Freunde untereinander 2c.) mit dem Interesse die göttliche Wahrheit zu bezeigen, gesprochen wird. Indem der Verkehr Gottes mit dem Menschen ein stetiger sein soll, wird auch das Wort stetig in dem christlichen Leben wirksam sein mussen. Dazu 85 genügt nun keineswegs die amtliche Verkündigung in der Kirche, sondern ein reges relidses Leben setzt auch die private Unterredung über geistliche Dinge voraus, wie es sie andrerseit notwendig hervorrust. Der Mangel der religiösen Wortes im privaten Leben ift eine ber schlimmften hemmungen bes religiösen Lebens in ber Gegenwart; aus biefem Mangel bor allem begreift fich bie Ausbehnung ber Gemeinschaftsbewegung.

Die Boraussetzung ber bisherigen Erörterung war, daß bie Berkundigung bes Evangeliums Gottes Wort fei. Es fragt fich nun aber, ob biefe Borausfegung begrundet ift, ober wie fich biefe Berkundigung als Gottes Wort erweift. Diefe Begrundung tann offenbar auf boppeltem Wege unternommen werben, einmal burch bie religiöfe Empiric, bann burch bie Geschichte. Ober es handelt sich barum, daß bies Wort als Gottes Wort 45 bezeichnet wird, sofern Gottes Kraft in ihm sich bezeugt, und baß bies Wort auf Gott als seinen Urheber zurückgeht. Dies ift nun zu untersuchen. Wir haben gesehen, baß Christus die Predigt seiner Jünger als aus Gottes Geist herborgebend bezeichnet (oben S. 496, 46). Daher erklärt er auch bas Binben und Lösen b. h. bas Berbieten und Bestatten seiner Jünger als mit himmlischer Geltung und Autorität vollzogen (Mt 16, 19). 50 Im Jubentum sah man das Geset für eine wirksame Gottestraft an. Baulus hat ver-50 Jm Judentum sah man das Geseth für eine wirksame Gotteskraft an. Baulus hat verneint, daß dem Geseth diese Krast zukomme und sie dem Evangelium beigelegt (Rö 1, 16). Das gepredigte Wort ist nach ihm das Schwert des Gessles (Eph 6, 17). Gottes Zuspruch ergeht in ihm (2 Ko 5, 2), denn die Predigt geschieht er anodeisei nreduaros xal duramens, so daß der durch sie gewirkte Glaube aus Gottes Krast und nicht auf menschlicher Weisheit beruht (1 Ko 2, 4 f.). Richt als bloßes Wort, sondern als Krast und hl. Geist kommt das Wort zu den Hörern (1 Th 1, 5), diese nehmen es daher auch auf od doyor årdzánaw, ádda xadús ádndos édrir dóyor deov, δs xal érezyeñrai er úμūr τοις πιστεύουσιν (1 Th 2, 13). Daher redet der Christ ώς δόγια deov (1 Pt 4, 11), und die Krast des Wortes dringt die in das Innerste des Wenschen ein (Hra 1, 12). Das Wort ist der Same, durch den Gott die Wenschen zu einer neuen Kreatur erz

schafft (Ja 1, 18; 1 Pt 1, 23—25). Es ist also klar, baß in dem menschlichen Wort der bl. Geist felbst mit seiner allmächtigen Kraft wirksam ist. Ebenso hat dann die Reformation die Sache aufgefaßt. Die Bredigt ift an fich nur ein armes Schallen ber Reformation die Sache aufgefaßt. Die Predigt ist an sich nur ein armes Schallen der menschlichen Stimme, aber doch redet und wirkt Gott dadurch, wie Luther immer wieder sagt (EA 48, 205; 15, 150; 21, 198; 57, 50; 3, 377). Daher soll man nicht dem s Prediger auf "Maul und Nasen" blicken, sondern auf Gott, in der Gewißheit, "daß er durch und lehrt und predigt, und wir nicht mehr, denn sein Mund und Junge sind" (EA 39, 156s.; 57, 39s.). "Neben diesem Predigtamt ist Gott dadei und rührt durch das mündliche Wort heute dieses Herz, morgen das Herz" (18, 38). Die in diesen Sätzen ausgesprochene religiöse Ersahrung bestätigt sich zu allen Zeiten in der Christenheit. Die so Predigt bringt dem Menschen einen in sich zusammenhängenden Komplex von Ideen, die ihrer eigentümlichen Art nach sich an die praktische Bernunft des Menschen wenden, denn es handelt sich dabei um einen praktisch wertvollen Pesik, um ein Empfangen und Kohen. es handelt sich dabei um einen praktisch wertvollen Besitz, um ein Empfangen und Haben, ein Wollen und Thun. Da diese Ibeen der natürlichen Anschauung und ihren Zielen und Worten vielsach zuwiderlaufen, werden sie von der Seele entweder direkt abgelehnt 16 oder als unwirklich bei Seite geschoben. Aber tros dieses Widerstrebens gewinnen diese Ideen die Herrschaft in der Seele des Menschen. Das geschieht aber nicht auf Grund der Erkenntnis ihrer Richtigkeit und Nützlichkeit, sondern durch das Erlednis von ihrer überwältigenden Kraft. Aber diese Kraft stellt sich nicht als eine physische, sondern als eine persönlich gesistige dax. Der Kompler von Gedanken, den wir überkommen, wird 20 jetzt als der Ausdruck eines einheitlichen persönlichen auf uns gerichteten Willens empfunden. In diesen Gedanken erschließt sich uns der persönliche Gott als wirksamer und sordernder Wille (s. unten sub 6). Der Borgang der Belehrung wird also direkt nach Formel: Gott bekehrt uns zu sich, erlebt, und erst als Folge bessen wir uns zu Gott gemäß unserer psychologischen Art (s. Bd II, 544). Man kann dabei Gott mehr 25 in der Allmacht der historischen Erscheinung Christi oder mehr als die die Rirche aus es handelt fich babei um einen praktisch wertvollen Besit, um ein Empfangen und Saben, in der Allmacht der historischen Erscheinung Christi oder mehr als die die Rirche aus einzelnen Menschen durch einzelne Menschen bildende geistige Liebesenergie (den hl. Geist) empfinden, Die genauere psychologische Analyse bes Borgangs führt ju bem gleichen Resultat, daß nämlich der betreffende Ideenkomplex seinheit von oben her durch die in ihr sich offenbarende und durch sie wirksame persönliche Willensenergie gewinnt. Gottes Wort ift also die evangelische Berkündigung, weil in ihr Gottes persönlicher Wille als gegenwärtig und wirksam empfunden wird. Aus den abstrakten Gedanken und Borschriften wird auf diesem Bege der Ausdruck einer in ihnen wirksamen persönlichen Macht.

Run bezeichnet die Schrift biese personlich wirksame Gegenwart Gottes als ben Geist Gottes. Auch Christus ist Gottes Geist (2 Ko 3, 17). Der Unterschied ist nur ber, daß so wenn wir Chriftus fagen, wir an den einheitlichen perfonlichen Willen denken, der die wenn wir Christus jagen, wir an den einheitlichen persönlichen Willen denken, der die Kirche in ihrer Einheit zum Produkt seiner Thätigkeit hat, während wenn wir hl. Geist sagen, wir uns die geistige Willensenergie als die an den einzelnen durch die einzelnen wirksame Geistmacht denken. Da nun das Wort Gottes zum Spielraum seiner Bezthätigung die einzelnen und zum Träger seiner Wirkungen wiederum die einzelnen Perzes sosonen hat, so dezeichnen wir mit Recht den im Wort wirksamen Gott als den hl. Geist (vgl. R. Seeberg, Grundwahrheiten, S. 123 f. 141 f.). Somit kommen wir zu der Formel: das Wort ist Gottes Wort, sosen in ihm der hl. Geist wirksam ist. Von Mensch zu Mensch gebet das Wort, alle Fäden persönlichen Intersses und Verständnisses geben ihm seine besondere, dem Bedarf und der Art des Hörers angepaste Prägung. 40 Es wird mit der unmittelbaren Tendenz Ausmerksankeit und Rerständniss zu erreagen ges Es wird mit der unmittelbaren Tendenz Aufmerksamkeit und Verständnis zu erregen gesprochen. Und eben dies, so beschaffene und zugespitzte, Wort wird zum Organ der Wir-

tungen bes bl. Geiftes.

4. Aus bem Wort kommt also ber Geist zu uns. Nun hat aber bas Wort, von bem bies gilt, einen besonderen geschichtlichen Umfang und Inhalt. Es mag dieser Inhalt noch so so einseitig formuliert und noch so individuell zugespitzt werden, sein Kern ift konstant, wie wir sahen. Dieser Inhalt ist aber in der Geschichte entstanden. Es haben bestimmte Bersonen ihn erstmalig ausgesprochen, und sie haben das in den besonderen ihnen geläusigen Personen ihn erstmalig ausgesprochen, und sie haven das in den verpriftlichen Gebanken istraelitischen Begriffen gethan, der ganze Gedankenapparat der urchriftlichen Gedanken ist istraelitisch. Ik nun in diesen geschichtlichen Gedanken überall und zu allen Zeiten der so göttliche Geist wirksam, so ist es eine notwendige Konsequenz, daß diese Gedanken selbst durch den hl. Geist in ihren ersten Trägern gewirkt worden sind. Wir bekommen durch die Worte den Geist, also müssen die ersten Verkündiger dieser Worte sie von dem Geist empfangen haben. Oder wie jeht aus Wort Geist wird, so ist einst Worte aus Geist geworden. Das gilt von Jesu menschlichen Worten ebenso wie von den Worten seiner so

ältesten Zeugen. Und es erstreckt sich dasselbe Urteil auch auf die religiöse Gedankenwelt der Zeugen Gottes in Israel, sofern und soweit diese in innerem Zusammendang zu der christlichen Gedankenwelt steht. Diese Einwirkung der göttlichen Offendarung auf die Seele, die so beschaffen ist, daß sie die Seele zur Bildung ihr entsprechender Begrisse oder 8 Worte nötigt, können wir mit einem dem Sachverhalt angemessenen Ausdruck als Inspiration bezeichnen. Dabei kann diese Inspiration in den verschiedensten Kormen vorgestellt werden. Es kann eine Thatsache oder ein geschichtliches Ereignis, es kann eine Wisson oder eine der Seele sonst ausgenötigte Empfindung als Anlaß der Inspiration auftreten. Aber immer ist es eine von außen dem Menschen gedrachte Anregung, die ihn so 10 ergreist, daß er sie verstehen und zum gemeinverständlichen Ausdruck im Wort gestalten muß. So ist das Erleben der gestigen Wacht Christi oder der in der Gemeinde oder in der eigenen Person wirksame und empfundene Geist zur Inspiration der Apostel geworden. Aber immer haben sie, seder in seiner persönlichen Art, dem Ausdruck für ihr Erlednis geprägt. Man denke etwa an die Christusanschauung des Paulus und ihre Senstieden Daraus solgt nun aber, daß das aus dem Erleben der Offenbarung hervorgehende Berständnis samt der Fähigseit und dem Antriede es verständlich auszudrücken der eigentliche Gegenstand der Inspiration sit 1 Ko 2, 12, sowie daß nur die Ertenntnisse und Urteile, nicht aber die natürliche Kenntnis der geschichtlichen Thatslachen oder gar der Regeln des Kalurgeschehens inspiriert worden sind. Das geschichts siche Berständnis der Inspiration schließt also sede Vermit stimmt es nun auch, daß keineswegs die Worte der Gesisträger, wie sie etwa urtundlich siert sud, ausschließlich als Leiter des Seistes dienen, sondern daß es der gesistige Inhalt dieser Worte ist, der wirtlich der und untundlich siert sud, ausschließlich als Leiter des Seistes dienen, sondern daß es der gesistige Inhalt dieser Worte ist, der wirtlich oder un gesehre. Des dies

Denken wir uns nun die durch Inspiration zum wirksamen Ausdruck gelangenden Ideen und Urteile als einen zusammenhängenden Komplex, so haben wir die Offenbarung im objektiven Sinn des Wortes, während die Summe der die Thatsachen und Ereignisse in die Geschichte einsührenden Akte Gottes die Offenbarung im Sinn der Offenbarungsthätigkeit ausmacht. Es entspricht der allmählich sortschreitenden Art des menschlichen Geistes, daß die Offenbarung sich auf dem Wege einer geschichtlichen Entswickelung dem Menschengeist erschließt. Der sich entwickelnde Menschengeist wird allmählich des ganzen Inhaltes der Offenbarung inne. Das bedeutet aber keineswegs, daß die Entwickes lungsgeschichte des Geistes die Offenbarung sich aneignet (voll. Th. Simon, Entwickelung und Offenbarung 1907). — Die Offenbarung Gottes ist uns nun geschichtlich erhalten in den Urkunden der Offenbarungszeit. Diese Urkunden sind der uns erhaltene Riedersschlag der Offenbarung, somit ist ihr wesentlicher Inhalt selbst Offenbarung. Das gilt wonicht nur bezüglich der Ideen, bie sie enthalten, sondern ebenso hinsichtlich ihrer Anschauung und Deutung der Geschichte und ihrer Thatsachen. Wir bestigt der Anschauung Gottes in den Urkunden der Bibel als dem Bericht von der Geschichte der Offenbarungszeit und dem aus dieser Geschichte sich ergebenden und sie Geschiche der Ideenfonplex. Der bl. Geist hat also ein Geschiche newirkt und dies Geschehen zu deuten angeleitet. Dies ist aber die Offenbarung oder das Wort Gottes. Daß aber dies Wort Gottes Wort ist, wird dem Glauben gewiß aus seinen Wirkungen, die ein "Beweis des Geistes und der Krast" sind.

Das Mort Gottes trägt bemnach zunächst biesen Namen, weil in bieser menschlichen Rebe ber Geist Gottes als an den Herzen der Menschen wirsam empsunden wird. Eine 50 religiöse Ersahrung ist also der Erkenntnisgrund des Charakters des Wortes als Wort Gottes. Zum andern aber ist das Wort Gottes Wort, sosern sein Inhalt geschichtlich durch die Offenbarung Gottes und die Inspiration gegeben ist, der Genetiv "Gottes" ist also in diesem Fall Genetivus auctoris. Und hierin liegt der Realgrund, warum dies Wort Gottes Wort ist. Der Borgang, wo aus Geist Wort wird, ist die revelatio imsomediata, der Borgang, wo aus Wort Geist wird, ist die revelatio mediata. Man könnte süglich dei ersterem von Inspiration und dei letzterem von Exspiration reden, denn dort ist das spezifische Woment dies, daß der Geist in Worte gesaßt wird, hier daß aus den Worten Geist hervorgeht. Aber so verschieden formal angesehen die Ofsenbarungsewirkung dort und hier ist, so sehr ist doch der materiale Inhalt der Ofsenbarung in so beiden Fällen identisch. Denn das, was die Propheten und Apostel erlebt und empsangen

und bann in Worte gefaßt haben, das erleben und empfangen wir noch heute, sofern ihr

Wort es une in gottlicher Rraft übermittelt.

Damit wäre festgestellt, was wir unter Wort Gottes verstehen, und daß die beiden Bedeutungen, die der Begriff in sich saßt, in einem notwendigen Verhältnis zueinander stehen. Die subjektive Erkenntnis des Glaubens schließt: das Wort ist Gottes Wort, weil s der Geist in ihm wirkam ist. Der objektive Vorgang dagegen wird wiederzegeben durch die Formel: das Wort dringt den Geist, weil es aus dem Geist ist. Und nicht nur jenes, sondern auch dieses sindet seine Bestätigung in dem Neuen Testament. Christus spricht Gottes Worte, weil er den Geist ohne Maßen empfangen hat (Ho 3, 34), und die Offenbarung, die er gewährt, folgt aus seinem Verhältnis zu Gott (Mt 11, 27). Die 10 Worte, die Paulus sagt, sind vom Geist gelehrt (1 Ko 2, 10. 13 vgl. 7, 40). Die Botzschaft, die er verkündigt oder das edaryektor Xotorov rührt andrerseits von Christus her, denn so ist der Ausdruck zu verstehen (s. Zahn, Einleitung II, § 48, Ann. 2). Die Meinung ist, daß dieser Kompler von Gedansen, Urteilen und Formeln, die das Evanzgelium in sich saßt (s. R. Seeberg, Dogmengesch. I., 161 Ann.) von Christus selbst her stammt, wie 1 Ti 6, 3 ausdrücklich gesagt wird. Die dopot rise nlorews und die der stampadodessa nlorus (Ku 3; Kolvstap 3, 2) und die dyalvovaa didasaala (1 Ti 4, 6; 5, 17; 1, 10; 2 Ti 4, 3; Tit 2, 1) bildeten den Hauptbestandteil der evangelischen Berkündigung (vgl. R. Seeberg, Dogmengesch. I., 66 st. 160 st.). Diese aber sah man als eine Offenbarung Christi aan, die in ihrem Hauptbestandteil auf den auserstandenen Christus zurückgesührt wurde (s. Mt 28, 18 st.; Le 24, 44 st. und vgl. R. Seeberg, Evangelium quadraginta dierum in Aus Religion und Geschichte I, 42 st.). — Man war also in der neutestamentlichen Beit sovohl davon überzeugt, daß in dem Wort des Evangeliums Gott in den Seelen wirssam wird, als auch davon, daß dies Wort von Gott, Christus oder dem Geist her stammt.

gegenüber zu benüten, tann von ber Kirche nur im Bunde mit ber freien Arbeit ber

theologischen Wiffenschaft geleistet werben.

5. Der Gedanke, daß durch das Wort ber Geist kommt, enthält ein Problem in sich. Es fragt sich nämlich nach dem Wie der Berbindung von Wort und Geist. Das ahn= s liche Broblem, das die Sakramente stellten, hat bekanntlich die Theologen bor und nach ber Reformation lebhaft beschäftigt. Dagegen hat eigentlich erft die Reformation bies Problem hinfichtlich bes Wortes Gottes fraftig empfunden. Die Unterfcheidung bon Wort und Geist tritt zuerst bei Augustin deutlich zu Tage: neben dem sinnlichen hörbaren Bort wirkt innerlich im Herzen der Geist, Glauben erwedend, als inneres Bort (loquente intrinsecus veritate, in Joh. tract. 57, 3). Dabei tritt das innere Horen nur bei den Prädestinierten ein, während die übrigen nur das äußere Wort hören (de praed. 15). Die Unterscheidung des äußeren und des inneren Wortes liegt auch bei Gregor d. Gr. vor (3. B. Moral. XXIX, 24, 49). Indessen wird sie in der offiziellen Theologie des Mittelalters nicht weiter verfolgt, während die gleiche Unterscheidung bei den Sakramenten 18 forgfältig erörtert wird. Dabei ergiebt fich bas Refultat, daß die einen die Gnade in bem sinnlichen Zeichen enthalten sein lassen stestum, das die Ender die Gnade durch einen besonderen Alt die Anwendung des Zeichens begleitet (z. B. Bonaventura, Duns Scotus, Odam 2c.). Luther hat zunächst Augustins Anschauung vom inneren Wort, unter Berusung auf Ph 38, 2, wiederholt: das äußere Wort wird 20 begleitet won einem "mitwirken innersich ehnschießen zo begleitet von einem "mitwirken innersich ehnschießen zu der Wort der des dieses des die der "heppnlich epnrunen" (WIN 1, 175. 190. 201. 25). Aber bas innere und äußere Wort fteben baburch in Bufammenhang, daß Gott das äußere Wort Frucht tragen läßt burch feine Gegenwart: "goth lest sehn wort nhmer meher an frucht aus gehen. Er ist ba beh wegenwart: "gold teit jehn wort namer meyer an frucht aus gehen. Er ist da ber und lereth innerlich selbst, das er gibt eusserlich durch den priester" (ib. 2, 112). Im 26 Gegensatz zu den Schwarmgeistern, die den Geist oder das innere Wort allein und abgesehen von dem äußeren das Heil wirken ließen, hat Luther dann später gelehrt: "die äußerlichen Stücke sollen und müssen und die innerlichen hernach und durch die äußerlichen kommen" (EA 29, 208). Nur durch das Wort kommt also der Geist, und wo das Wort ist, da ist Christus und der Geist. Die Vereinigung von Wort und Geist von drift Luther in verschiedenen Mendungen aus a. Am mit und durch das Mort kommt so brückt Luther in verschiedenen Wendungen aus, z. B. "mit und durch das Wort" kommt der Geist, und er geht nicht über den Inhalt des Wortes hinaus (EA 12, 300). Die Rede und Stimme des Menschen vergeht bald, aber "der kern, das ist der verstand, die warhept, so in die stymm verfasset wirtt", bleibt und wirkt in dem Herzen (WA 12, 300). So wirkt also nach Luther der Geist in dem Wort und durch das Wort. Theoretisch ist 85 seine Anschauung zu keinem Abschluß gekommen, er hat aber immer die rein natürliche Wirkung bes Wortes von ber mit ihr verbundenen Wirkung des Geistes irgendwie unterichieben (vgl. Seeberg, Dogmengeich. II, 265 ff.; R. Grutmacher, Wort u. Geift S.8 ff.). -Im Gegenfat zu ber möglichst engen Berbindung bon Wort und Geift, zu ber Luther tendierte, haben die reformierten Theologen wieder, in der Beise Augustins, Wort und 40 Geift mehr voneinander gesondert. Go icon Buger, ber Luthers Anichauung bierüber schon als Thomismus bekämpft (f. Grüpmacher S. 117f.). Calbin bat diese Anschauung aufgenommen und burch ihn ift fie in ber reformierten Rirche maßgebend geworben. Bott wirkt die Bekehrung durch den Geist, aber verbi sui instrumentum non praetermittit. Das Wort regt an jum Streben nach ber Erneuerung, ber Geift aber erleuchtet, 45 bewegt und erneuert die Bergen: bifariam deus in electis suis operatur, intus per spiritum, extra per verbum (Instit. II, 5, 5). Ausbrücklich wird dabei berneint. daß das Wort die Kraft habe, den Sunder zu bekehren (II, 2, 21), externis mediis alligata non est dei virtus (IV, 1, 5). Dazu fommt, daß Calbin mit den mittels alterlichen Theologen meint, daß das Wort überhaupt nicht in das Innere bes Menschen so eindringen kann (CR LXXVII, 206). Das Wort bringt die allgemeine vocatio, burch bie Gott alle einlädt, dagegen ift die vocatio specialis eine Erleuchtung burch ben Beift, bie erst bewirkt, ut verbum praedicatum cordibus insideat (Inst. III, 24, 8). Letteres wird aber nur ben Prabestinierten zu teil. Die Pradestination, die strenge Scheis bung Gottes von allem Kreatürlichen und die Furcht vor pelagianischen Gebanken — bas 55 find die Motive, die Calvin, im Gegensat zu Luthere Tendenz, dazu treiben, Wort und

Geist nicht miteinander, sondern nebeneinander wirken zu lassen.
Wir haben zwei Formen der Bereinigung von Wort und Geist kennen gekernt:

1. der Geist wirkt durch das Wort, 2. der Geist wirkt neben dem Wort. Im Gegensat zu diesen kirchlichen Formen der Vereinigung von Wort und Geist steht die doppelte 60 Form der mystischen und schwarmgeistigen Lehre vom "inneren Wort": 1. der Geist oder

bas innere Wort wirkt ohne jede Beziehung zu dem äußeren Wort (z. B. Münzer, Karlstadt, Schwenkseld), oder 2. im Grunde der Seele wohnt der Geist als Vernunftlicht oder Gewissen (z. B. Seb. Frank, Denk, Heißer, Weigel, Thamer). — Eine schärfere Forsmulierung empfing das uns beschäftigende Problem erst infolge des Rahtmannschen Streites. Rahtmann (s. Bd XVI, 410) lehrte, die hl. Schrift sei ein Zeugnis von Gottes Bwillen und Thaten, das Gott durch den Geist den Aposteln und Propheten eingegeben hat. Die Schrift enthält das Bild von Gottes Wesen und Wollen, sie ist wie ein Wegweiser, der zum Ziel weist, aber nicht die Krast zu seiner Erreichung giebt. Diese wirkt der Geist in den Herzen, indem er das Wort für sie und sie durch das Wort erleuchtet. Diese Lehre, die sich nicht ganz mit Unrecht auf Luther berief, wurde 10 von den Zeitgenossen aber als reformiert empfunden. Im Gegensatz zu ihr wurde dann von der Orthodoxie der Gedanke geprägt, das der Schrift der Geist immanent sei, und zwar auch extra usum. Actu primo d. h. potenziell wohnt dem Wort die Krast des Geistes immer ein, actu secundo d. h. wirksam bethätigt sie sich nur dort, wo das Wort in rechter Weise gebraucht wird (vgl. die eingehende Varstellung von Grühmacher 15 S. 246—279).

Es zeigt sich bei näherem Zusehen, daß sowohl ber orthoboren Anschauung als ber Rahtmanns bon verschiebenen Gesichtspuntten aus richtige Beobachtungen zu Grunde liegen. Zunächst ist zu beachten, daß man in dieser Zeit immer harmlos das Wort Gottes und die Schrift identisch nimmt. Sodann fällt auf, das man gern das Ver= 20 hältnis von Wort und Geift gleichsett bem Berhältnis ber materia coelestis und ber materia terrestris im Saframent. Freilich wagt man die Parallele nicht strift durchauführen, indem man zwar die Immaneng bes Geiftes im Wort extra usum behauptet, aber dasselbe vom Sakrament nicht auszusagen wagt. Aber dadurch wird, genau genommen, diefe gange Parallele zwischen Wort und Satrament aufgeboben. Und bas mit 25 Recht, benn bas irbische Zeichen im Sakrament wird erft was es ift burch bas binzutretenbe Wort. Das Wort umspannt so ipso einen besonderen Inhalt, das Zeichen gewinnt ben Inhalt erft burch bas beterminierenbe Wort. Bon bem Wort kann somit allerbings gefagt werben, daß es nie leer ift, sondern potenziell immer ben Geift in fich trägt. Dies wird vollends klar, wenn man sich erinnert, daß das Wort aus dem Geist herstammt so und eben daher Geist in sich trägt (s. sub 4). Wie also das Erleben des Geistes als und eben daher Geist in sich trägt (s. sub 4). Wie also das Erleben des Geistes als des wirksamen göttlichen Heilswillens zum Inhalt des Wortes wurde, so offenbart dies Wort immer diesen göttlichen Heilswillen. Er ruht im Wort und tritt in Wirkung, wo das Wort in Wirkung tritt. In diesem Sinn ist die orthodoge These vollständig der rechtigt, und das um so mehr, als die Orthodogie an das inspirierte Vibelwort als die so Offenbarung Gottes dachte. Sie gilt aber auch von dem verkündigten Wort, sosen dies ja nur die Auslegung und Anwendung der Offenbarung ist, also auch den jener immanenten Geist in sich faßt. — Dabei muß aber erwogen werden, daß der Geist im Wort nie bloß abstrakte Wahrheit ist, sondern wirksamer Heilswille. Daß das Wort den Geist enthält, bedeutet also, daß die Wirkung des Wortes zugleich Wirkung des Heilswillens ist. 40 Indem nun aber das Wort individuell zubereitet und besonders zugespiet an den einzelnen Wenschen herantritt, empfindet dieser eine individuelle Einwirkung des Geistes, nicht nur des das Wort bortragenden Wenschen. Von dieser Beobachtung aus wird ein Standbunkt bes bas Wort vortragenden Menschen. Bon biefer Beobachtung aus wird ein Standpunkt wie der Rahtmanns verständlich, denn der Mensch hat allerdings den Eindruck, als wenn zu dem Wort der Bibel erst in der Anwendung auf ihn selbst der hl. Geist hinzukomme. 15 Und dieser Eindruck ist nicht unrichtig. Es verhält sich nämlich keineswegs so, als wenn nur bie biblifche Bahrheit als solche Ausbrud bes wirksamen Gottesgeistes ift, mabrenb die Anwendung bieses Wortes eitles Menschenwert ift, sondern gerade in dieser Anwen-dung ift der Geist wirksam. Das Wort ift also Gottes Wort nicht nur seinem objektiven Inhalt nach, sondern auch in der subjektiven Anwendung von Mensch ju Mensch. Ober so nicht nur in der revelatio immediata, sondern auch in der revelatio mediata ist der Beift wirksam, er wirkt nicht nur in ber Grundlegung ber Offenbarung, sondern auch in bem geschichtlichen Lebenszusammenhang ber Chriftenbeit ober ber Chriften untereinander. Nun können freilich auch ernste Zeugen Chrifti Bunberliches und Verkehrtes ihrer Rebe beimengen, und das geschieht nicht selten, jeder weiß im Rücklick auf seine Lebens- 55 erfahrungen davon zu berichten. Aber das thut nichts zur Sache, denn natürlich sind nicht alle einzelnen Wörter und Sätze Träger des Geistes, sondern das Ganze der Rede ober ihre Grundtendenz. Wo also eine Verkundigung nicht mehr fähig ist, Behitel bes Beiftes ju fein, ift im einzelnen Fall fchwer auszumachen; jebenfalls muß man babei auf bie Sauptfache merten und nicht auf die einzelnen Bendungen ober lebrhaften Bragungen. 60

Das will auch in der Beurteilung des dristlichen Charakters des Zeugnisses heterodoxer Brediger immer im Auge behalten werden. —

Der geschichtliche Gegensat, von dem wir ausgingen, ist kein ausschließender. Es ist sowohl richtig, daß der Geist in dem Jdeenkomplex der Offenbarung objektiv vorhanden ist, als daß der Geist in der besonderen Auslegung und Anwendung jenes Jdeenkomplexes wirksam wird. Letzteres schließt ersteres sowenig aus, als ersteres letzteres. Die Orthodoxie hat also im wesentlichen Rathmann gegenüber Recht, aber was Rahtmann letztlich wollte, daß nämlich das religiöse Erleben des Geistes erst inne wird, wenn seine Wirksamschließteinen Erstein einteit ist demballs wicktie

famteit eintritt, ift ebenfalls richtig.

6. Wir haben bisher immer das Wort Gottes mit dem Evangelium in eins gesetzt. Nun ift es aber von alters her üblich, das Wort einzuteilen in das fordernde Gesetz und das verheißende und gebende Evangelium. Diese Einteilung wird leicht mit der von Altem und Neuem Testament konfundiert, aber an sich ist immer anerkannt worden, daß das AT auch Evangelium enthält und daß das NT auch Gedote gibt, ja man hat seit den apostolischen Vätern schon das Svangelium geradezu als die nova lex bezeichnet. Im Anschluß an Paulus hat Luther dann streng zwischen Gesetz und Evangelium unterschieden, indem ersteres den sordernden Willen Gottes ausdrückt, letzteres dagegen die Vergedung und den Geist gewährt, also Ausdruck des wirksamen Gnadenwillens ist (s. R. Seeberg, DG II<sup>1</sup>, 229 ff.). Beides wird dann in den Heilsprozeß hineingezogen, sosen das Gesetz dem sündigen Menschen Gottes Gebote vorhält und ihn dadurch zur contritio bringt, während das Evangelium durch den Geist den Glauben erzeugt und biesem die Eündenwergebung und die Wirkungen der Geistes zum Inhalt gibt. Dadurch gewinnt diese Unterscheidung die größte praktische Bedeutung, die sich an den Fortschritt von den Geboten zu den Glaubensartiseln in dem Katechismus anschließt. Indem wahrt, zeigt es sich, daß sie auf diese überhaupt d. h. auf das Wort in dem oden erkannten Sinn Anwendung sindet. Also abgesehen von allen dogmatischen Sähen erlebt die Christienheit an dem Wort Gottes sowohl gesetzliche als evangelische Wirtungen.

Gefet und Svangelium stehen nun aber einanber gegenühre als zwei Stulien der verligionszeschichtlichen Entwicklung, indem die Rechtsreligion das Geset Gottes als den sordernden Willen Gottes verkündigt, während die Etlösungsreligion Gott als den wirksamen oder gebenden Gotteswillen erkennen lehrt. Wird jetzt die religiöse Entwicklung des Individuums als zuerst durch Geset, und dann durch Svangelium bestimmt gedacht, so heißt das, daß das Individuum getvissermaßen dieselbe religiöse Entwicklung durchläuft, die die Religionszeschichte zurückgelegt hat. Dann aber scheint die Reinheit der Erlösungsreligion im Christentum gefährdet zu sein. Und da, nach Luthers Beodachtung, das Geset niemals dem Geist beringt (EA 52, 296 f.; 47, 359), der Geist aber der spezissische Individual der Beodachtung, das Geset niemals dem Geist beringt (EA 52, 296 f.; 47, 359), der Gest aber ber spezissische Judichten Aber die Konsequenz erweist sich den echarakter des Wortes Gottes zu besiem. Aber diese Konsequenz erweist sich als unrichtig an der so Beodachtung, daß es dasselbe Wort ist, das auf dasselbe Individuum schwohl als Essen wie als Evangelium werden in nach konsequenz erweist sich als unrichtig an der Webedachtung werden werden wie als bergebendes Evangelium. Daraus aber solzt, daß man Geset und Evangelium im Christentum nicht etwa twie zwei Gedankenkreise voneinander sehre hießen Religion kann man nur kommen durch die Beodachtung der Erlednisse, die en Komplex von Gedanken und Urteilen, Gaben und Ausgaben praktischer Art. Demzemäß will es von ber praktischen Bernunft angenommen und durch den Willen realissert werden. Aber der natürliche Wensch, an den dies Wort als ledendig wirksam zu empfinden. Das hat zur Folge, daß sich seine Werdelich der Urteilt, die als solcher und gläubig, d. h. es sehlt ihm die Förderung angenommen und ersüllt zu werden in sich tragen. Seit also erben dies Wertslichung zum Assen der ein Berokungen nur unter dem Gesichspunkt der Forderung oder des Seses and allen Richtungen nur unter dem Gesichspunkt der

60 Forberungen bes Gefetes mit gewiffen natürlichen moralischen Tenbenzen — Luther set

bas alttestamentliche Gesetz in seinem Kern bem Naturrecht gleich (f. Seeberg, DG II', 230) — ben Menschen noch enger an bas Gesetz fesselt. Wichtiger aber ist, daß ber Chrift in ben ersten Anfängen bes personlichen Ergriffenseins burch bas Bort einen hauch bes Geistes verspürt hat, und bag ihm baburch auch bei seinem gesetzlichen Berständnis bes Wortes ein bunteles Bewußtsein bon ber wirklichen lebenbigen Autorität Gottes im s Wort bleibt. Eine Schilberung der mannigsachen sittlichen Kämpse und Nöte unter dem Gesetz gehört nicht mehr hierher. Uns ist es genug an der Erkenntnis, daß das Wort zunächst für den unwiedergeborenen Menschen mit innerer Notwendigkeit die Art des Gesetzbes annimmt, und daß der Druck desselben für den in christlicher Umgedung herangewachsenen in dem Maß ein besonders schwerer ist, als er die Autorität des Wortes 10

lebhaft empfindet.

Der große Umschwung, ber bann eintritt, kommt baburch zu ftande, daß die Macht . bes hl. Geistes in bem Wort ben Menschen allmählich burchbringt und im Glauben unterwirft. Jest ist bas Wort für ihn nicht mehr blog außere Autorität, sonbern es wird lebenbige, innerlich erfahrene, b. h. wirklich geglaubte Autorität. Nicht um bloße Worte 15 ober um eine vorgeschriebene Weltanschauung handelt es sich ihm hinfort, sondern biese Worte sind Mittel des lebendigen wirksamen und schaffenden Gottesgeistes. Der Mensch erlebt im Wort Gott in seiner wirksamen Liebesenergie, und alles, was bas Wort enthalt, ift nur Bestandteil des einheitlichen Gotteswillens. Dieser Wille ist aber Gnade. Er unterwirft den Menschen, indem er ihn selig macht. Der Mensch empfängt in der 20 Gemeinschaft, die ihm Gott eröffnet, ein neues Leben, das Gott wirkt und das er zu bem Ziel seines Wirkens hinleitet. So wird das Gute, das dem Menschen bisber äußerlich gegenüber ftand, ju seinem perfonlich erlebten Gigentum. Aber jugleich mit biefem Erleben bes bas Gute in ihm wirtenben Gottes wird er beffen inne, bag Gott, indem er solche Gnade an ihm bethätigt, ihm seine Sünde vergeben hat und vergiebt. 25 In diesem doppelten, daß Gott uns das Gute giebt und das Bose vergiebt, besteht das Erleben der Gnade. Ober dies Doppelte ist es, was das Wort als Evangelium der Seele bringt, nicht als eine bloße Botschaft oder Verheißung, sondern als eine gegenwärtige Gotteswirkung, deren der Mensch durch Ersahrung inne wird. Dies Erleben ist aber die Ersüllung des religiösen und sittlichen Bedarses der Seele, oder es ist die Seligkeit. Das Wort macht selig und bewährt sich dadurch als Gottes Wort. In diesem Zusammenhang ist es dann verständlich, daß die Vertiefung der sittlichen Forderung durch das Christentum nicht als gesetzlicher Druck, sondern als belebende Enade empfunden wird.

Bekanntlich hat die ältere Theologie erklärt, daß auch der wiedergeborene Chrift der 86 Erziehung durch das Gesetz bedürftig ist. Dies ist ganz richtig, da das driftlich Gute, dessen Macht der Chrift erlebt, ihm auch als die objektive Norm seines gesamten Handelns jum Bewußtfein tommt. Das beißt ber Chrift gewinnt an bem driftlich Guten, bas von ihm angeeignet und persönlich erlebt wird, einen festen Inhalt seines Bewußtseins, nach bessen Autorität er sein gesamtes Handeln gestaltet, und der zugleich der Maßstad 40 wird zur Beurteilung alles Handelns, besonders des eigenen sittlichen Wirkens. In diesem Sinn als Sittengeset bleibt bas Wort, aber nur bas innerlich anerkannte Wort resp. ber geistige Inhalt bes Wortes, ben ber Mensch in personlicher Überzeugung besitzt, gebietenbe und verbietenbe Autorität im fittlichen Leben bes Chriften. Durch bie urteilenbe Funktion bes driftlichen Selbstbewuftseins ober durch das Gewissen übt dies persönlich 45 angeeignete Wort der Blindheit, dem Eigenfinn und der Eigenfucht der Sunde gegenüber dauernd in der Seele seine gesetzgebende und tritische, beurteilende und verurteilende Thätigkeit aus. Aber indem dies Sittengesetz nicht außerhalb der Seele bleibt, sondern im Prinzip Bestandteil des eigenen Denkens und Urteilens geworden ist, ist es nicht Gesetz im Sinn der Gesetzeligion, sondern ordnet sich dem Evangelium ein, indem es Aus- 50 druck des belebenden und gebenden wirksamen Gotteswillens ist. Es ist nun keine äußere Ordnung, sondern eine innere, pspchologisch motivierte Notwendigkeit, daß der Mensch, sofern er sittliches und handelndes Wesen ist, an dem Evangelium nicht nur die belebende und antreibende Geistesmacht Gottes empfindet, sondern auch die Norm seiner sittlichen Bethätigung gewinnt. Die persönliche wirksame Gegenwart Gottes in dem Menschen 55 ruft eine große Bewegung aller Gedanken, Entschlüsse und Wollungen hervor. Aber der hierdurch entstehende seelische Inhalt setzt sich nicht anders durch, als indem er sonstigen Gedanken und Tendenzen gegenüber als seste Norm wirksam wird. Das gilt sowohl von den lehrhaften Gedanken des Christentums als von seinem Sittengeset.

Brede, William, evangelischer Theologe, geft. 1906. — Seine hauptschriften: Untersuchungen zum ersten Clemensbriefe 1891; Ueber Aufgabe und Methode der jog. Reutlitersuchungen zum ersten Ciemensoriese 1991; uever Zusgave und Aerigave ver prz. Acustestamentlichen Theologie 1897; Das Messiageheimnis in den Evangelien. Zugleich ein Beistrag zum Berständnis des Markusevangeliums 1901; Charafter und Tendenz des Johannesse vangeliums 1903; Die Echtheit des zweiten Thessacherbriess untersucht (in: TU, NF IX, 2) 1903; Paulus (Religionsgeschichtliche Voltsbücher, Herausgeber M. Schiele I, 5/6) 1905 (2. Aust. 1907); Das literarische Rätsel des Hebräerbriefs. Mit einem Anhang über den litterarischen Charafter des Barnabasbrieses 1906; Die Entstehung der Schriften des Keuen Testa-

rarischen Charafter bes Barnabasbrieses 1906; Die Entstehung der Schriften des Reuen Testaments (in: Lebensfragen, Herausgeber H. Weinel) 1907; Vorträge und Reden 1907.

Biographisches über Wrede in dem Vorwort des Herausgebers der "Vorträge und Reden", seines inzwischen auch verstorbenen Bruders, des Historisers Adolf Brede, S. III—XIV; ausgiedig sind dort verwertet die Gedächtnisrede von Karl Müller (26. Nov. 1906) und das Geleitswort, das Bousset der Z. Aust. von Bredes Paulus beigegeben hat (s. auch Monatsblatt der Religionsgeschichtlichen Volksbücher 1907, S. 1—4). Sonst Alb. Schweizer, Bon Keimarus zu Brede. Eine Geschichte der Leben-Zesuszorschung 1906 (besonders Kap. I und XIX); Ad. Jülicher, Reue Linien in der Kritit der evangelischen Ueberlieserung 1906 (besonders Kap. II: Brede S. 14—36); J. Kastan, Jesus und Paulus, eine freundschaftliche Seitischrift gegen . . . Brede 1906; Ad. Jülicher, Paulus und Jesus 1907 (Religionsgesch. Bolfsbücher I, 14).

Boltsbücher I, 14).

2B. Wrebe wurde am 10. Mai 1859 ju Buden im bamaligen Königreich Hannover 20. W. Brede wurde am 10. Mai 1859 zu Bücken im damaligen Königreich Hannober geboren. Im Jahre 1862 vertauschte sein Vater das Rektorat in Bücken mit einem Pfarramt, erst zu Fredelsloh im Solling, nachher (seit 1872) zu Groß-Freden im Leinesthal, und in dem stillen Frieden eines ländlichen Pfarrhauses, unterrichtet in der Dorsschule und von seinem Vater, ist W. ausgewachsen. Ostern 1874 wurde er in das Gymnasium zu Celle ausgenommen; er verließ dies Michaelis 1877, um in Leipzig und (seit Ostern 1879) in Göttingen Theologie zu studieren. Schon Ostern 1881 hatte er die erste theologische Prüfung bestanden; nach mehrjährigem Ausenthalt im Predigerseminar in Loccum wurde er Herbst 1884 Inspektor des theologischen Stifts in Göttingen. Als solcher unterzog er sich der zweiten theologischen Prüfung und übernahm im Januar 1887 in der Nähe der Eltern, zu Langenholzen, eine Pfarrstelle. Tropbem er sich mit voller Liebe den neuen Musachen widmete (vol. Norträge und Reden I. Der Prediger und sein Russiere) neuen Aufgaben widmete (vgl. Bortrage und Reben I : Der Prediger und fein Buborer), blieb doch die Sehnsucht nach wissenschaftlicher Thätigkeit in ihm übermächtig; und so entfolog er fich im herbst 1889 nach Göttingen jurudjutehren und sich für die alabemische Laufbahn in den üblichen Formen vorzubereiten. Seine Sabilitationsschrift über 36 ben ersten Clemensbrief verschaffte ihm bas Recht, an der Göttinger Universität Vorlefungen über neutestamentliche Eregese zu halten. Der Erfolg blieb nicht aus: bereits Oftern 1893 wurde er als außerordentlicher Professor für Dieses Fach nach Breslau berufen, 1895 bort jum Orbinarius beforbert, aus biefem Anlag von ber Gottinger theologischen Fakultät mit der Doktorwürde ausgezeichnet. Bis Pfingsten 1906 hat er, für allerlei 40 Widerwärtigkeit der äußeren Verhältnisse entschäbigt durch das Glück einer tief harmonischen Che und durch den Austausch mit gleich gestimmten Freunden, seines Amtes in Breslau gewaltet. Dann warf ihn schwere Krantheit nieder, und am 23. November 1906 ist ber Unermübliche, ber bis in die letten Wochen binein nicht zu hoffen, zu arbeiten und andere zu ftarten aufhörte, still entschlafen.

Berühmt geworden ist B. durch zwei Schriften, in benen zugleich seine Mangel sich am ftartsten offenbarten, das "Mefsiasgeheimnis" und den "Baulus"; sein Berdienst um bie theologische Wissenschaft aber verteilt sich gleichmäßig auf alle seine Werke, und wahrlich nicht das ausgeschlossen, was er geleistet hat als Lehrer und gelebt als Mensch.
Schon seine erste Studie über den I. Clemensbrief erwies ihn als einen nicht bloß gelehrten,
so sorgfältigen und scharfsichtigen, sondern vor allem selbstständigen und gedankenreichen Kritiker. Das an sich zweibeutige Lob, er sei unfruchtbarer Gelehrsamkeit stets aus bem Wege gegangen, gebührt schon seiner Erstlingsarbeit, insofern er Ernst macht mit bem Berzicht auf Beibringung neuer Beweise für längst Bewiesenes und auf Anhäufung von Materialien; er verwertet jenen Brief als Urfunde für die Erkenntnis der Zustände in der damaligen 56 römischen Gemeinde und weiterhin gewisser Strömungen und Bedürfnisse der nachapostolischen Generation. Das Interesse bes Autors wie bes Lefers bleibt nicht am Einzelnen baften; so eingehend und solid auch selbst einzelne Wörter erforscht werden mögen, immer schaut B. nach ben Berbindungefaben aus, die rudwärts und vorwarts laufen, beachtet die Parallelen, 3. B. im Bebräer- und Barnabasbrief, und stellt fest, was aus I. Clem. an 60 Gewinn für bas geschichtliche Berftanbnis bes altesten Christentums beraustommt. 3m gleichen Geiste hat er 1897 bas Programm für die neutestamentliche Theologie ober wie ers lieber nennen wollte, die Geschichte ber urchristlichen Religion und Theologie entworfen.

Brebe 507

Da waren die Überbleibsel der früheren Entwickelungsflusen dieser Disziplin, die einst bloß Borarbeit für die Dogmatit ju liefern hatte und bann ju einem Sammelbecken von Lebrbegriffen befördert war, die auf den letzten Rest abgethan, und nicht bloß Forderungen gestellt, sondern so viel Fingerzeige zur Lösung der wichtigsten, dieher noch immer etwas vernachlässigten Fragen gegeben, daß der Wunsch sich von selber einstellte, W. möchte diesen s so groß entworfenen Blan auch baldigst aussuhren.

Das ist ihm nicht vergönnt worden; wenn uns für das Fehlen einer urchristlichen Litteraturgeschichte von seiner Hand einigermaßen die Borträge in den Lebensfragen entschädigen, auch die Spezialuntersuchungen über den Hebräerbrief, II. Thess., Johannesedangelium und die sproptische Überlieferung, so haben wir nur in dem Boltsbuch "Baulus" 10 einen kleinen Ausschnitt aus bem, was nach seinem Ibeal die neutestamentliche Theologie werben follte. Aber im Grunde laufen für ihn die beiben Disziplinen zusammen in ber Geschichte bes Urchristentums von Jesus an bis an die Mitte bes 2. Jahrhunderts: bieser hat er lebenslang seine gesamte Kraft geweiht. Es erscheint bas fast als eine bedauerliche Beschränkung. Bollends, wo er die zusammenhängende Auslegung einzelner Stücke aus 16 der neutestamentlichen Litteratur auch nicht in Angriff genommen hat. Aber er hat sich beschränkt, nicht weil es ihm an Interesse für das Ubrige fehlte ober gar an der Fähige keit umfassendere Aufgaben zu bewältigen, sondern weil er auf diesem seinem Hauptgebiet keit umfassendere Aufgaben zu bewältigen, sondern weil er auf diesem seinem Hauptgevier immer neue Probleme sand, die ihn zu Lösungsversuchen innerlich verpstäckteten, und weil er erst mit dem einen sertig sein wollte, ebe er an anderes herantrat. Mit vollem Vers 20 ständnis, mit Sympathie sogar hat er das Vordrängen der "religionsgeschichtlichen Forschung" als einer neuen Debise beodachtet, die verschiedenen Motive dieser Veränderung (s. Vorträge und Studien Nr. III) aufgezeigt und den Anspruch erhoben, daß für Religionsgeschichte auch in unseren Fakultäten mehr geschähe. Aber er hat als Vertreter des neuen Fachs einen Theologen, "der als dies Interesse für die Religion hat", geschordert, und mit seinem ruhigen Verbleiben auf dem neutestamentlichen Voden dargethan, das man ieder Erweiterung unseres Korizontes zustimmen kann, ohne sogleich an die daß man jeder Erweiterung unseres Horizontes zustimmen kann, ohne sogleich an die fernsten Eden zu laufen. Schon im voraus hat er manche Borurteile der "Religionsgeschichtler" abgelehnt, z. B. (S. 37 der Lebensfragen) dies, daß unsern Evangelisten den Antried zum Schreiben oder das Vorbild für den Charafter ihrer Darstellung biographische w Werke der damaligen hellenistischen Litteratur geliefert haben follen. B. erwidert bundig: Diese litterarische Form bes Evangeliums ist vielmehr ein Erzeugnis der driftlichen Gemeinde selbst, aus natürlichen Bedurfniffen in ihr erwachsen.

Eine Robe hat B. so wenig gefangen nehmen konnen, wie die Tradition: jeder Orthodogie in der Wiffenschaft, einer "liberalen" nicht minder wie der "tonfervativen" ift 86 er unerbittlich schroff entgegengetreten. Er verehrte seine Lehrer, zu benen A. Ritschl wie be Lagarbe, Harnack und Hermann Schult, vor allen vielleicht ber ihm innerlich wefensverwandte Alb. Eichhorn gehörten, aber er unterwarf sich niemandem. Mit unbestechlicher Bahrheitsliebe übte er Kritik an allen Autoritäten, nicht zuletzt an sich felber. er nicht ber Mann, um eine "Schule" zu vertreten, geschweige zu bilben; wenn "bie Rritit" 40 einen Sat als unumstößliches Fundament behandelte, das gar nicht mehr erft untersucht zu werben brauchte, regte sich bei W. das Mißtrauen; und wo er etwas nicht wußte ober nicht einsah, durfte keine Phrase über diesen Thatbestand hinwegtäuschen. Aufs peinlichste unterschied er zwischen ben berichiebenen Graben ber Bahricheinlichkeit für die Ergebniffe seiner fritischen Arbeit, und nie hätte er aus Opportunitätsgründen ein Argument als Stupe 46 für die von ihm vertretene Uberzeugung verwendet, wenn es sich ihm nicht als durch-ichlagend erwiesen hatte. Der Beisall anderer war ihm, so sehr er sich des Einverständniffes freuen konnte, nie ein Erfat für Beweise; und wenn ihm neue Einsichten wie über bas Ratiel bes Meffiasgeheimnisses im Markusevangelium ober über bas Maß bes Gegensates zwischen Baulus und Jesus ausgegangen waren, so hat er nicht leidenschaftlich die so allgemeine Zustimmung herausgefordert, sondern am Schluß, wo man etwas Derartiges erwartet, vielmehr vor einer vorschnellen Entscheidung gewarnt. So sehr, daß der Eindruck entstehen konnte, er sei seiner Sache noch nicht sicher, er glaube selber nicht recht an seine Martustheorie, oder wage es nicht, die letzten Konsequenzen aus seiner Auffassung von Baulus' geschichtlicher Wirksamkeit zu entwickeln. Aber an Mut hat es biesem 55 Kritiker so wenig gesehlt wie an Aufrichtigkeit; wo gerade die Berbindung dieser beiden Tugenden des Charafters mit all den wiffenschaftlichen Gaben, die der hiftoriker des Urdriftentums braucht, das gewaltig Wirksame an dem Manne waren. Es war nur der höchste Mut der Wahrhaftigkeit, was ihn zwang daran zu erinnern, daß selbst die reichste Begabung den Mangel an Quellen nicht zu ersetzen vermag und daß wir es bei der 60 508 Brebe

Mangelhaftigleit ber Berichte über bie Urzeit bes Chriftentums zu schlechthin sicheren Ron-

ftruttionen nicht bringen.

Den alabemischen Lehrer B. haben jedenfalls diese Eigenschaften, die ich als eine über alle Junktionen seines Geistes gleich stark ausgebreitete Gewissenschaft, er hat wöchte, zu einem Borbild erhoben: er hat es seinen Schülern nicht leicht gemacht, er hat sie zu dem Ernst einer immer wieder zum Verzichten genötigten Arbeit erzogen, aber zugleich zum Respekt vor dem Wirklichen und zur Pietät gegen das, was aus echter Kraft entiprungen ist. Daß der Mensch von der kritik nicht lebt, daß er ein Bedütznis zu dere ehren besitzt und befriedigen soll, hat ein so wormherziger und seinschligten Kraft entiprungen ist. Daß der Mensch von ein kraft nicht lebt, daß er ein Bedütznis zu dere ehren besitzt und befriedigen soll, hat ein so wormherziger und seinschligten Kraft entiprungen ist. Daß getwußt: sein Bortrag über die kritik sunerziger und seinschlissen Kraft nicht werden der in seinschlissen Kraft nicht kraft der Kraft entiprungen ist. II) zeigt, wie er Fürsorge sür beides zu tressen gedachte. Und wenn er in seiner biblischen Kritik lauter Nißgrisse begangen und nur Fragen aufgeworsen hätte, die Ängst vor ihm beantwortet waren, etwa — wie naive Habet, und baßter, de Habet die Erhologie doch allen Grund danften zu sein daßter, die Buste, die heutschamenkortet waren, etwa — wie naive Habet, die über nahme der Ergednissen enutschamenklicher Forschung die den denn je, um die Übernahme der Ergednissen nur das wir dringender nötig haben denn je, um die Übernahme der Ergednissen, ist die Erschstützung der Erheologen innerhalb der wissenschaften durchzung der Art von Freibeit; und underhamenklicher Forschung der der nerhalb der wissenschaft zu der Kussenschal zu unserer Lücksischen Bahreitsliebe. W. war die Berlötzerung dieser Art von Freibeit; und wenner Außerbem das seinste kanstweitigen in den Kussenschal zu unserer Eigenwart, nie kase der der Freiben Berlötzerung beier Art von Freibeit; und wenner Begevorben. In der Reristlicher ihr die Sache des Christenschaft der Freiben auberer Eigenart, nie rasch absprechend, sonder F

das Bouffet als die schönste und reifste Frucht seines Lebens feiert.

In der That ist W.s Paulus ein Kunstwert — dies vielleicht mehr als ein Bolksbuch — und nicht eben ein kleines, sondern trot der Kleinheit des Umfangs allerwegen in großem Stil, eine Biographie, die die Einzelheiten unter sich läßt und Wesen, Wert und Denken des Apostels zugleich lapidarisch darstellt und, es mit dem seines "Herrn", Jesu vergleichend, würdigt. Ob die Endergednisse in rein geschichtliches Urteil darstellen, oder ob W.s sudspieltiver religiöser Standdunkt ihm undewußt einen erheblichen Einsluß darauf geübt hat? Kastan und ich haben unter vielen anderen das Letztere wahrzunehmen geglaudt. W. erklätt Paulus für den zweiten Stister des Christentums, mit seiner Christuslehre, die den Kern seiner Theologie bilde, den Stister aller kirchlichen Orthodogie. Er habe durch seine Theologie, welche zum Fundament der Religion Heisthatsachen machte, Menschwerdung, Tod und Auserstehung Christi, die entstehende Religion Jesus entscheiden umgewandelt. Wicht daß Paulus den Schrift von der Religion, die dei Jesus rein, einsach, unmittelbar und urledendig vorliegt, zur Theologie, dem Komplizierten und Ressektierten gethan hat, wirst W. ihm vor, er erkennt an, daß solch ein Schritt notwendig gethan werden mußte. Aber er beklagt es, daß Paulus ihn gethan hat, weil er bei ihm eine Abwendung von der Frömmigseit Jesu zu einer anderen Form von Religion geworden ist, zum Dogma 55 von der Erlösung durch eine zwischen Gott und der Menscheit spielende Geschiche. Paulus habe eine mythologische Borstellung in den Mittelpunkt der Religion gerückt, eine Keibe durchaus jüdischer Gedanken, wie den der allegemeinen Sündhaftigseit der Menschen oder den der allmächtigen Willtür Gottes, mit seinem Mythus enge verknüpft und den Glauben an diese neue Dogmatik der sittlichen Güte des Charakters, auf die Felus allein das Geso wicht legte, vorgeordnet. So versteht man, daß W.s Schlußwort mit dem Sat andebt :

509 Brebe

"Jesus ober Paulus — mit biefer Alternative läßt sich wenigstens teilweise ber religiöse und theologische Rampf ber Gegenwart kennzeichnen". — Es ist nicht ber Historiker, ber folche Alternative stellt, bier spricht B.s eigenes Herz. Und wenn ber Historiker die Notwendigkeit ber Entwidelung einer Theologie in einer neuen Religion anerkennt, fo barf er m. E. als Historiker nicht Normen aufstellen, wonach die Entwidelung gerade der 5 paulinischen Theologie in der neuen Religion als etwas nicht mehr Notwendiges, sondern als ein unglücklicher Zufall, wenn nicht gar als die That eines Jesu innerlich fremd ge-bliebenen, wenn auch geistig noch so großen Umbeuters erscheint. Daß die Urgemeinde in der Überordnung des Glaubens an Jesu Messianität und der Heilswirksamkeit seines Todes, kurz an die Heilsgeschichte, dem Paulus schon zuworgekommen war, wird nicht aus- 10 reichend mit erwogen, und die Außerungen tieswarmer Frommigkeit des Baulus über seiner Theologie mit ihren Künstlichkeiten fast übersehen. 2B. steigert Unterschiede zu Gegensagen, und bebt mit Borliebe bas Trennende beraus, wo andere - noch einseitiger - nur Gemeinsames fanden.

Als Reaktion gegen bie übliche bloß panegprische Darstellung von Leben und Wirken 15 bes Paulus und gegen eine burch schillernde Wendungen über das Gewaltsame in der erften Entwidelung bes driftlichen "Glaubens" hinwegtauschenbe Harmonisierung ift 28.8 Paulus beilfam; gerabe feine Schroffheiten zwingen jeben bentenben Theologen, fich hier flare Borftellungen anzueignen. Und wiederum läßt B. es an feinen Beitragen zur Pfpcologie eines Baulus nicht fehlen, er behält ben Sinn offen für das Geniale und 20 Unnachahmliche in Paulus' Wirten, in seinen Briefen. Es ift nur nicht der ganze Paulus, den er und schauen läßt, sondern sein Bild von einer Seite beleuchtet — wie wohl auch ber Charafter bes Johannesevangeliums in der Stizze von 1903 nicht in Zusammenfaffung aller feiner Ruge, fonbern mit einseitiger Beborzugung ber polemisch-apologetischen Tenbengen gezeichnet wirb: fast mochte ich sagen, aus Sorge bor Gintragung bon Bugen 26 seines innersten Wefens in das Bild der neutestamentlichen Großen entzieht 28. ihnen das, was fie in religiösem Empfinden und in sittlichen Ibealen mit ihm gemein haben und legt

zu starke Akzente auf das uns Fremdartige, das zeitlich Bestimmte bei ihnen. Eine Einseitigkeit anderer Art kommt in den "Messiasgeheimnis" zur Erscheinung. Ich denke dabei nicht an die weitgehende Skepsis W.s gegenüber der Glaubwürdigkeit des 20 Ich benke dabei nicht an die weitgehende Skepsis W.s gegenüber der Glaubwürdigkeit des so Markus; Spezialuntersuchungen ähnlicher Haltung wie über Judas Jscharioth in der urschristlichen Uberlieferung und Jesus als Davidssohn (Nr. V und VI der Vorträge und Studien) sind mit ihren Negationen entweder schlechthin im Necht oder gehen in der kritischen Konstruktion der Legendenbildung nicht einmal weit genug. Die Frage ernstlich ausgeworfen zu haben, ob Jesus nach der einstimmigen Überlieferung des NTS sich für den 85 Messigs gehalten hat, ist ein großes Verdienst W.s, und die kräftige Anregung, die er durch seine scharfen Thesen gegeden, hat ihre Früchte getragen. Die Erörterung über das Selbstdewußtsein Jesu nahm seit W.s Buch einen anderen Gang und steckte sich höhere Ziele; daß die Messianität Jesu nie den Kernpunkt in seinem Evangelium gebildet hat, draucht man seit W. nicht mehr zu beweisen. (Vgl. H. J. Holzmann, Das messianische 40 Bewußtsein Jesu. Sin Beitrag zur Leben-Jesusdorghung 1907). Und erst recht bedeutet es einen Kortschritt, daß W. an die Stelle der atomistischen Untersuchung der einzelnen es einen Fortschritt, daß 2B. an die Stelle ber atomistischen Untersuchung ber einzelnen synoptischen Perikopen, bei ber sich das Interesse vollständig erschöpfte an dem Fragen nach der Berwendbarteit des Uberlieferten für unfer Wiffen um Jefus, die Aufgabe fette, jedes einzelne Evangelium als Ganzes zu begreifen, seine Bestandteile in erster Linie auf ihrem 45 Wert für das Verständnis des ganzen Buchs zu prüfen und nun dies Evangelium einzureihen in die Geschichte der Uberlieferung vom Leben Jesu, in ihm den Zeugen für eine bestimmte Phase der Entwickelung dieser Geschichte des Glaubens zu erkennen. Manches harte Wort, das W. über den Historiker Markus spricht, wird reichlich ausgewogen burch die neue Schätzung, die er, hier an G. Boltmar anknüpfend, diesem Evangelisten so als einer in gewissem Sinn schöpferischen Persönlichkeit erwirdt. Nach B. hat Martus die ursprünglich in der Gemeinde bloß für den auferstandenen Jesus beanspruchte Messianität, bie nachher — bei Matthäus ganz deutlich, vollends im späteren kirchlichen Dogma — Jesu von der Tause, ja von der wunderbaren Geburt an beigelegt wurde, in einem Ubergangsstadium zwar schon in das geschichtliche Leben Jesu zurückgetragen, aber als absichts= 55 voll geheim gehaltene: so daß die Hauptausgabe Jesu bei Markus die wäre, trot aller Anstrengung der besser orientierten Dämonen und dem Ungestüm der verständnissosen Jünger die zur Auferstehung den Schleier von seinem wahren Wesen nicht wegziehen zu lassen. Sin Jesus in dieser Haltung und Besorgnis ist selbstwerständlich kein Mensch von Fleisch und Blut, sondern das Produkt einer theologischen Theorie; gilt aber solch Urteil von dem 60

ältesten Evangelisten, so werben wir die Theorien der jüngeren, felbst wenn sie und be-quemer sind, erst recht nicht für beglaubigte Geschichte erachten. Unser Zutrauen zu den neutestamentlichen Evangelienschriften insgemein ift also aufs schwerfte erschuttert. Die Erschütterung war nüplich; die Leben-Jesu-Forschung mußte lernen die Evangelien fämtlich s in erfter Linie als Darstellungen urchriftlichen Glaubens, auch urchriftlicher Gebanten über Jesus, b. h. urchristlicher Theologie zu betrachten, und nicht harmlos als mehr ober minder vollständige und zuberlässige Sammlungen von Erinnerungen an Jesus. Die neuen Schlagworte W.s von der zutünftigen (eschatologischen oder nachgeschichtlichen), der geheimen, der geschichtlichen Messanität Jesu dürfen nicht wieder vergessen werden, denn alle diese 10 Vorstellungen haben einst in der Gemeinde bestanden und ihren Einsluß auf die evan-

gelische Überlieferung geübt. Der Fehler B. liegt nur barin, daß er die Folgerichtigkeit und Absichtlickeit weit überschätzte, mit ber ein einzelner Evangelist wie Martus einen unter ben verschiebenen ju feiner Zeit möglichen Standpunkten vertreten haben foll und, wo wahrscheinlich nicht einmal ein klares Bewußtsein um eine Theorie vorlag, die meisten Einzelheiten, die diesem Erzähler eigentümlich sind, aus jener Theorie ableiten wollte. W. arbeitet zu viel mit logischen Kategorien, fragt zu häusig Warum und Wieso, wenn eine Unstimmigkeit den aufmerksamen Leser innehalten läßt; er wundert sich über vieles, auf einem Gebiet, wo wir außer der von ihm empfohlenen Dosis Wachsamkeit und Borsicht doch ganz gewiß 20 auch den Entschluß mitbringen muffen, uns bei der Schwierigkeit der ben Ebangeliften obliegenden Arbeit nicht unnötig über Bibersprüche, Ungeschidlichleiten und flaffende Luden Dem Naiben in biesen Berichten wird er nicht ausreichend gerecht, gewiffe Fehler der Tübingischen Tendenzkritik, in denen Bolkmar excelliert, kehren bei ihm wieder, und so sucht ber grimmige Feind ber "theologischen" Pfeudo-Exegese, die sich selber aller-26 warts in die biblifchen Quellen bineinlieft, gelegentlich auch wieder Gebeimniffe und findet verstedte Absichten, wo der Erzähler eber gedankenlos seine Feber hat laufen laffen wie Bang bon fich los tommt auch ber in ber Selbsttritit unerbittlichfte Forfcher nicht; 28. behandelt ben Martus und ben Paulus manchmal fo, wie wenn fie Menschen unserer Zeit und von 28.8 Natur gewesen waren.

Auf biefe Gefahr wurde er aufmerkfamer geworben fein, wenn er g. B. einen eingehenden, alles gleich ausführlich behandelnden Kommentar zu Markus geschrieben batte;

gehenden, alles gleich aussuhrlich behandelnden Kommentar zu Marrus geschrieden dare; sein Blick sür die Weite des Psphologisch-Möglichen wäre auch geschärft worden, wenn er die religionsgeschichtlichen Studien weiter ausgedehnt hätte und zwar nicht gerade, wie er es stets geübt, zu den Höhen des Geistes hinauf, Luther, Carlyle, Tolstoi u. s. w., sondern in die namenlose Heiligenlitteratur und überhaupt die Legendensabrikation hinad.

Da ihm sür seine wissenschaftliche Thätigkeit nur eine Frist von 15 Jahren verkattet war, und auch diese verkürzt durch Ungemach, Kämpse und körperliche Leiden, so der der Ertrag seiner Lebensardeit ungewöhnlich reich heißen. Ganz abgesehen von der Jahl seiner Schriften und von der Sicherheit der von ihm zuerst oder besonders kraftvoll und so flar bertretenen Thefen: aufrüttelnb, belebenb, neue Aufgaben stellend hat er gewirkt. Ber ben Namen 28.8 mit Ehrfurcht ausspricht, erinnert sich, daß die neutestamentliche Biffenschaft alles andere eher als fertig ist, daß für ihre großen Werte nur die höchsten An-strengungen freier Geister Förderliches ausrichten können. Grundbescheiben wie er war, ift er's jufrieden, wenn alle ehrlichen Mitforscher anertennen: er ift babingegangen über 46 unfer Aderfeld und hat tiefe Furchen gezogen und Samen ausgeworfen in bas umgepflügte Land, aus dem die Ahren aufsprießen mögen — für andere.

Bienbogaert, Johannes, geft. 4. September 1644. — Johannis Wtenbogaerts Leven, Kerckelijcke Bedieninghe ende zedighe Verantwoordingh. z. p. 1645, 2° dr. 1646, 3° dr. 1647 (Mutobiographie); Brieven en onuitgegeven stukken van Johannes Wtenbogaert. 50 Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H. C. Rogge. Utrecht 1868—1875. 3 dln.; S. C. Rogge, Johannes Wtenbogaert en zijn tijd, Amsterdam 1874-76, 3 dln.; berf., Joh. Wtenbogaert te Genève (Godgeleerde Bijdragen. Dl. XXXII); berf., Joh. Wtenbogaert, in zijn gevoelen aangaande de magt der overheden in kerkelijke zaken, tegenover zijne bestrijders (Jaarboeken v. wetensch. theologie. Nieuwe Reeks Dl. I). — 55 Bgl. bie Artifel: Arminius (BRE Bb II S. 103—105), Episcopius (BRE Bb V S. 422—24), Remonitranten (BRE Bb XVI S. 635—39).

Es ift auffallend, daß nichtniederländische Rirchenhistoriter bei Besprechung ber Arminianer ober Remonstranten wohl Arminius und Spiscopius erwähnen, aber von Wtenbogaert schweigen, ober ihn bloß im Borbeigehen nennen. Indes Arminius war schon so gestorben, als die bekannte Remonstrantion (Bd XVI S. 636) eingereicht und ber Streit

zwifchen Remonstranten und Kontraremonstranten am heftigsten wurde, während Epi= swischen Remonstranten und Kontraremonstranten am bestigsten wurde, wahrend Epissopius erst unter den Hauptpersonen austrat, als die Entscheidung auf der großen Synode zu Dordrecht (1618/19) nahe bevorstand. Wtenbogaert dagegen hat die ganze kirchlichspolitische Betvegung seiner Tage von Ansang dies zu Ende mitgemacht, stand neden Oldensbarneveld als sein Vertrauter und Ratgeber, und war der anerkannte Leiter der freisinnigen barneveld älse siehen Gebiet. In seinem Namen liegt ein sehr interessanter Teil der Geschichte seiner Zeit eingeschlossen, und wer diesen Namen verschweigt, oder seine Bedeutung nicht erkennt, zeigt, daß er den Kampf dieser Zeit nicht versteht.

Iohannes Wtendogaert, wie er sich schrieb, ist am 11. Fedruar 1557 zu Utrecht geboren aus einem vornehmen, aber nicht reichen Geschlecht. Er war der jüngste Sohn 10 den Augustin Mtenkogaert Unterschrisser und Schulmeister an der Kirche St. Reter

bon Augustin Wtenbogaert, Unterchorfanger und Schulmeister an ber Kirche St. Beter baselbst, und Helena ober Heylwich Hamel, aus Heusben stammenb. Den ersten Unterricht, auch im Lateinischen, empfing er von seinem Bater, und wurde im 11. Lebensjahre nach ber bekannten Hieronymusschule in seiner Baterstadt geschickt. Nachdem er diese ber-laffen hatte, warf er sich auf bas Studium ber Rechtsgelehrtheit. Um die Praxis kennen 15 zu lernen, kam er in das Haus eines Notars. Schnell that sich dem tüchtigen jungen Mann eine schöne Zukunft auf. Doch schlug er eine ehrenvolle Stellung, die ihm 1578 angeboten wurde, aus, weil man die Bedingung stellte, daß er den Predigten des resors matorisch gesinnten Huibert Duishuis nicht mehr beiwohnen dürse. Obschon er niemals gut katholisch gewesen war und schon früh die Bibel und die Schriften von Erasmus, 20 Luther, Melanchthon und Bullinger kennen gelernt hatte, war er doch in der Mutterkirche geblieben. Doch jetzt brach er mit ihr. Vor allem die bekannte Schrift von Johannes Anastasius, "Der leken wechwisser" hatte großen Einstellus auf ihm ausgeübt und ist auch sitzt seine weiter seiner Bedautung gewesen. Aber großen Einstellus auf ihm ausgeübt und ist auch sitzt seine weitere Entwicklung von geschen Weben gestellt geleich gestellt geste für seine weitere Entwickelung von großer Bebeutung gewesen. Aber auch gewisse spressonen haben zu seinem Bruch mit der römischen Kirche mitgewirkt, u. a. der Utrechter 25 Choreberr Johan Block, sein Vetter Peter Wendogaert, der schon 1566 als Passon zu Schoonhoven öffentlich die Reformation predigte, und vor allem Duishuis, dessen Grundster er später kräftig verteidigte und bessen Gedochtnis er stets in hohen Ehren geshalten hat.

Nachdem er turze Zeit in Arnheim im Dienst eines der Setretäre des Graf Johann w von Raffau gewesen war, kehrte er nach Utrecht jurud mit ber Absicht, Bfarrer zu werben. Sier war inzwischen ein heftiger Streit ausgebrochen zwischen Duishuis unb seinen Anhangern und ben Calvinisten, Die Konfistoriale genannt wurden, weil fie gemäß ber Dorbschen Kirchenordnung von 1574 ein Konfistorium eingesett hatten. Wtenbogaert wahrscheinlich schon damals mehr Sympathien für Duifhuis' Partei hatte, 25 nahm er boch bie ihm angebotene Stelle eines Borlefers in der von den Konfiftorialen benutten Minderbrüberfirche an, wobei er sich dazu noch verpflichtete, den Schulkindern ben Katechismus zu erklären. Bald aber wurde er auf Empfehlung des calvinistischen Pfarrers Wernerus Helmichius hin auf Rosten der Stadt Utrecht nach Genf gesandt, um ba Theologie zu studieren. 1580 zog er dahin. Nachdem er ben vorbereitenden Unter- 40 richt von Bertram und Cafaubonus genoffen hatte, besuchte er bie Rollegs von Beza, ber ihn mit großer Freundlichkeit behandelte und ihn mehrmals als seinen Setretar ge-brauchte. Wie hoch er auch Beza schäpte, in allem war er nicht fein Geistesverwandter. Im Bunkte ber absoluten Pradestination ging er nicht mit ihm. Er gehörte mit Ur-minius, ber damals auch in Genf weilte, ju den Anhängern von Betrus Ramus. In 46 feinen mehr liberalen Gefühlen von Vertragfamteit wurde er vor allem von dem Pfarrer Charles Perrot bestärkt, der damals Lektor in der Theologie war und mit dem er herze liche Freundschaft schloß.

Im Fruhjahr 1584 ging er von Genf wieder weg. In Utrecht fand er die Unseinigkeit zwischen ben Gestinnungsgenoffen von Duifhuis, der inzwischen gestorben war, so und den Konsistorialen noch nicht beendigt, vielmehr vergrößert. Megierung und Anzgeschene hielten es mit den ersteren, das Volk schloß sich den letzteren an. Gegen Ende des Jahres berief das Konsistorium ihn als Pfarrer und der Magistrat dezstätigte seine Berufung. Eine angenehme Aufgabe hatte er hier nicht. Er war Pfarrer bei den Konsistorialen, deren Ansicht über die Prädestination er nicht teilte, und 55 war in mancher Hinsist mehr ein Gesinnungsgenosse über Espare. Die Folge davon war denn auch, daß er seine Meinungsgenosse wirt aussprechen konnte. Seine seelsorgerliche Arbeit that er indes mit großem Cifer und auf seine Predigten verwandte er viele Sorge, so daß er sich bei beiden Parteien beliebt zu machen wußte. Einigkeit zwischen ben beiben Parteien, die ihren eigenen Pfarrer hatten, konnte er so aber, so eifrig er auch barauf hinwirkte, nicht zu stande bringen. Wohl brachte Lepcester 1586 die Calvinisten ans Ruber, und einen Bergleich zwischen ihnen und ihren Gegnern zu stande, doch kaum war er wieder abgereist, da wurde der Calvinismus wieder zurückgedrängt und die Kirche unter die Oberherrschaft des Staates gedracht in 5 einer Weise, die Wtenbogaert damals noch zu weit ging, aber später vollständig von ihm gebilligt wurde. Um Frieden herzustellen, beschloß der Magistrat jetzt, alle Pfarrer von beiden Parteien ehrenvoll zu entsernen und andere an ihre Stelle zu setzen. So wurde auch Metenbogaert im Dezember 1590 stellenloß

Wienbogaert im Dezember 1590 stellenlos. Bis jett hatte Wtenbogaert nur eine sehr untergeordnete Stellung in der Geschichte 10 eingenommen; von nun ab trat er aber je länger je mehr in den Bordergrund und schon bald wurde er der Mittelpunkt eines wichtigen kirchlichen Ereignisses. Auf Einladung von Prinz Maurits kam er in den Haag und am 12. Januar 1591 wurde er zum erstenmal diesem Fürsten vorgestellt, zu dem er Jahre lang in sehr enger Beziehung steben und der später sein heftigster Gegner werden sollte. Auf Wunsch des Prinzen lehnte er 15 berschiedene Berufungen nach Delft, Leeuwarden, Middelburg und Kampen ab und wurde am 14. März 1591 in ben haag, wo er wiederholt gepredigt hatte, berufen. Er hatte den Mut nicht, abzulehnen und trat daber seine Stelle an, die ihm wohl viel Ehre und Einfluß verschafft hat, aber auch viel Mühe und Berdruß. Oldenbarneveld war mit seinem Beschluß fehr zufrieden, da er von ihm viele Unterftugung erwartete in kirchlichen 20 Schwierigkeiten. Bei Bring Maurits ftand er schnell in bober Gunft, so bag bieser fast zu niemand anderem zur Kirche ging als zu ihm, worin viele Angesehene dem Brinzen folgten. Kurz nachdem er in den Haag gekommen war, wurde ihm der Unterricht des jungen Brinzen Frederik Hendrik übertragen, auf den er während seines ganzen Lebens großen Einfluß behalten hat, wie auch auf dessen Mutter, Louise de Coligny. Um ihretwillen wurde die Hoffapelle für den französischen Gottesdienst eingerichtet und Wtenbogaert im September 1591 mit angestellt an der Wallonischen Gemeinde, um regelmäßig vor dem Prinzen und den französischen Protestanten, die aus den südlichen Riederlanden gekommen waren, in der Hoffapelle zu predigen. In zunehmendem Maße wurde er der Günstling des Hofes und der Aristotratie; die Folge davon war, daß viele eisersüchtig auf ihn so wurden. Sein doppelter Dienst als Pfarrer an der holländischen und französischen Gemeinde sovereichte schwere Arbeit von ihm. 1599 und 1600 diente er zugleich längere Zeit als Feldprediger. Maurits wünschte nun ihn für immer als fest angestellten Feldprediger bei sich zu behalten, da er seine außergewöhnliche Fähigkeit dazu bemerkt hatte. Doch Wtendogaert war wenig geneigt zu werderteiteten, Hosperdiger von Maurits zu werden. Brinzen wohl einmal verlieren zu können, und dazu den Reid seine Kollegen. Obwohl Oldenbarneveld, der hoffte, daß seine innere Politik am Hof durch Wtenbogaert Untersstügung sinden würde, ihn start anspornte, schwankte er lange Zeit, aber seine "angeborene Facilität und Biegsamkeit" — wie er selbst sich ausdrückt — führten ihn endlich 40 zu bem Entschluß (1601), die Stelle als beständiger Feld- und hofprediger anzunehmen, wenn er nach jedem Feldzug seinen gewohnten Dienst als Pfarrer im Haag wieder aus-üben durfte. Das gestand Maurits zu. Biele Jahre nacheinander hat Btenbogaert die Lasten des Felddienstes getragen und eifrig seine Arbeit gethan, während er als Hof-prediger sich nicht gesuchtet hat, wo es nötig war, selbst Maurits zu bestrafen. Das 45 Letztere hat vielleicht mit dazu beigetragen, ihn die Gunt bes Prinzen, als dieser sich für die Kontraremonstranten erklärte, verlieren zu lassen. Es macht benn auch einen tragischen Eindruck, daß Wtenbogaert, vom Prinzen so bringend begehrt als Hofprediger, später so sehr bessen Gunft verloren hat, daß er 1619 aus seinem Baterlande flieben mußte, um nicht ein Los zu erdulden, wie es Oldenbarneveld oder Grotius traf.
Mit Oldenbarneveld stand Weenbogaert von der ersten Begegnung zwischen beiden

ab auf dem besten Fuß; er wurde der Lehrer seiner beiden Tochter. In kirchlichen Angelegenheiten war er sein Ratgeber und seine Stütze. Wie Maurits benutzte auch er Wtenbogaert mehrmals in politischen Sachen. Sie verstanden und achteten sich und die Staatstirchenordnung von 1591 (siehe: Hooijer, Oude Kerkordeningen 1563—1638, Zaltschaft 55 bommel 1865, blz. 324—350), die aber wegen des Widerstandes der Kirchlichen nicht eingeführt werden konnte, war die Frucht von beider Überlegung. Diese Kirchenordnung, in der die kirchliche Autorität angetastet wurde, war die Ursache des fortwährenden Dits trauens zwischen ber Obrigkeit und ben Kirchlichen und aus ihr find eigentlich alle folgenben kirchlichen Dispute entsprungen. Wenbogaerts Mitarbeit daran hat ihm sehr ge-so schabet. Lon da ab hatte er es bei der Gegenpartei verdorben. Man vertraute ihm

nicht mehr, man beschulbigte ihn felbst, er habe bie Freiheit ber Rirche fur Gelb verlauft; man meinte, er muffe zensuriert werben, und man begann seine Rechtgläubigkeit ans zutaften. Die bleibende Freundschaft mit Olbenbarneveld und das ungeftörte Zusammenwirken mit ihm bis zu beiber Fall (1618) bewirkte, daß er das Bertrauen ber Kirchlichen ftete mehr verlor.

Die einflugreiche Stellung, die er einnahm, seine außergewöhnlichen Talente und ber liberale Standpunkt, den er stets verteidigte, bewirkten, daß er bald das anerkannte haupt einer firchlichen Partei wurde. Es geschah nichts in der Kirche, was von einiger Be-beutung war, ober Wtenbogaert war dabei beteiligt. Sein Einfluß machte sich in weitem Rreise geltend. Man suchte seinen Rat in beinah allen Sachen von einigem Gewicht. 10 Sein Name bebeutete eine Losung. In dem Maße wie die religiösen Kämpfe heftiger wurden, trat auch er mit größerer Entschlossenbeit und Kraft auf. Auf kirchenrechtlichem Gebiet stand er ganz auf seigen ber Politiker, die die Herrschaft dur. Auf kitchenkechtlichem Gebiet stand er ganz auf seiten der Politiker, die die Herrschaft der Obrigkeit in kirche lichen Sachen geltend machen wolten und dadurch danach strebten, die Einheit der Kirche zu erhalten und einer Spaltung zuvorzukommen. Auf theologischem Gebiet war er ganz 16 und gar Geistesverwandter von Arminius (s. d. Art.), dessen Ernennung zum Prosessor zu Leiden er mit aller Macht gefördert hat. Entschiedener Gegner der calvinistischen Prädestinationssehre, zeigte er sicht kondenstischen Gebiet äußert verträglich. In seiner Predigt bogmatisierte er nicht, sondern wollte er vor allem erbauen. Auf die Lehre legte er weniger ben Nachdruck als auf Beförderung von Gottfeligkeit und Erneuerung des Lebens. 20 Er nahm feinen anderen Dagftab als die Bibel an und wollte Befenntnis und Ratechismus nicht als bindende Glaubensregeln anerkennen. Sein Streit galt weniger den Dogmen, die feine Gegner hochhielten, viel mehr trat er ein für Freiheit von benten und reben. Daraus folgte benn auch, daß er ein Feind von Lehrzucht war und wahrhaftig erklären konnte: "Niemals ist mein Atem über eine kirchliche Zensur gegangen." Kraft seiner liberalen Aufsassungen 25 war er mit ganzem Herzen und in seiner ganzen Haltung antikonsessionell. Seine Gegner aber sahen in der Glaubensfreiheit, wie Wtenbogaert und Oldenbarneveld sie wollten, den Untergang der Kirche und damit zugleich den Untergang der Republik. Weenbogaert verstannte das Recht der Kirche, ihr Bekenntnis festzustellen und zu handhaben, und tastete in Sachen der Kirchenleitung ihre Selbstständigkeit an. Das konnten seine Gegner nicht 20 bulden. Das eine wie das andere erklärt ihren frästigen und beharrlichen Widerstand gegen die Grundsähe, die Wtenbogaert vertrat und benen Eingang zu verschaffen er möglich zu machen suchte. Sowohl Konfessionelle wie Antikonfessionelle wollten kirchliche Einheit, suchten fie aber auf verschiedenem Wege, die ersten durch Säuberung der Kirche von allem, was mit der festgestellten Lehre in Streit war, die letteren durch Ausdehnung der 85 bogmatischen Grengen. Bei solchem Unterschied mußte ber Streit wohl beftig werben und er konnte nur enbigen mir dem Untergang von einer ber beiben Barteien.

Wieberholt ichon hatte Btenbogaert Gelegenheit gehabt, feine Mäßigung ju zeigen, indem er die Intereffen von Mannern wahrnahm, die, der Unrechtgläubigfeit beschulbigt, allerlei Unannehmlichkeiten erfuhren. Einen Streit zwischen Arminius, damals (1591) 40 noch Pfarrer ju Amsterdam, und seinen Amtsgenoffen baselbst, besonders Blancius, batte er ju beiberfeitiger Bufriedenheit beilegen konnen (PRE' Bb II S. 104). Infolge feiner Bemühungen vor allem wurde herman herberts, Pfarrer zu Gouba, der wegen falscher und schädlicher Unfichten suspendiert war, 1593 wieder mit der Rirche verföhnt. Gin Berfuch, von ihm im Auftrage ber Staaten gemacht, um ben ber Unrechtgläubigkeit 45 angeklagten Cornelis Wiggerts, Pfarrer zu Hoorn, mit der Kirche zu versöhnen, schlug sehl, aber mit Hilfe von Oldenbarneveld glückte es ihm, Taco Sybrants, der mit der bolländischen Synode einen Streit hatte über die Prädestination, in seinem Amt als Pfarrer zu Medemblik zu belassen. Bei all diesen Thätigkeiten handelte er im Auftrage ber Staaten, und seine Gegner saben barin Bersuche von ihm, ber Staatsautorität in 60 ber Rirche die Obermacht zu verschaffen.

Rach bem Tobe von Arminius schlossen sich seine Geistesverwandten, die liberals gesunteren Pfarrer der reformierten Kirche, enger aneinander, und Wtenbogaert war der gegebene Mann, um als Haupt der Partei aufzutreten, die mit Verwersung des Namens Arminianer bekannt werden sollte unter dem Namen Remonstranten. Auf 56 Einladung von Oldenbarnevelb tamen am 14. Januar 1610 reichlich 40 Mann, meist Pfarrer, unter Leitung von Wtenbogaert zusammen, wahrscheinlich zu Gouda. Sie beschlossen, sich an die Staaten von Holland mit einer "Remonstrantion" zu wenden, in der fie die Lehren ihrer Gegner als mit Gottes Wort streitend widerlegten. Sie hielten bas Eingreifen ber Obrigleit in Die religiöfen Streitigleiten für nötig, Damit Friede ber- 60

gestellt und einer Spaltung zuvorgekommen wurde. Weil allerlei faliche Gerüchte über ihre Lehre und Absichten im Umlauf waren, fügten sie eine turze Erklärung hinzu über ihren Glauben in der Frage der Prädestination: die bekannten fünf Artikel der Remonstranten (BRE3 Bb XVI S. 636). Der Verfasser dieser Remonstration, eines 5 Meifterftudes von Tatt und Klarheit, musterhaft von Form und fraftig von Inhalt, war Wtenbogaert. Ihr entlehnten die Remonstranten ihren Namen; sie war das Banner, unter welchem alle Gegner von Bekenntniszwang und kirchlicher Autorität sich Banner, unter welchem alle Gegner von Bekenntniszwang und firchlicher Autorität sich scharten. Gleichzeitig mit der Remonstration erschien Wtenbogaerts Schrift, mit der er, 53 Jahre alt, zum erstenmal als Schriftsteller auftrat und der so zahllose Werke aus 10 seiner gewandten Feder folgen sollten, sein "Tractaet van 't Ampt ende Authoriteyt eener Hoogher Christolicker Overheydt in Kerckelicke Saecken" ('sGravenh. 1610, 3° dr. 1657). In diesem Werke, einer der bestien Schriften von Wtenbogaert, setzte er als seine Meinung und die seiner Parteigenossen auseinander, daß die Autorität in allen die Religion betressenden Sachen der hohen souveränen Obrigkeit, 15 d. h. in casu den Staaten von Holland, zukomme. Das Buch erregte sehr die Aufmerksamkeit: die Liberalen schähen es sehr hoch, die Rechtsläubigen waren entrüstet. Gegen die "Remonstration" wurde von den Konsessenschland er Kontraremonstrantion den Staaten von Kolland übergeben und gegen Menhoggeris "Tractaet" ersteinen der Staaten von Holland übergeben, und gegen Wtenbogaerts "Tractaet" erschienen verschiebene Schriften, u. a. von Ruardus Acronius und Ant. Walaeus (f. d. Art.). Der "Tractaet" hatte Ol ins Feuer der kirchlichen Zwiste gegossen und diente nur dazu, die Ereignisse von 1618 vorzubereiten. Die Staaten von Holland suchten die Parteien zu verföhnen und meinten, eine Konferenz von Bertretern beiber Richtungen könne bazu bienen; aber weber bie Konferenz, bie im März 1611 im Haag zusammenkam, und an der Btenboggert teilnahm (j. "Schriftelicke Conferentie, gehouden in 'sGraven-26 haghe in den Jare 1611 tusschen sommighe Kercken-dienaren: Aengaende de Godlicke Praedestinatie metten aencleven van dien", 'sGrav. 1612), noch bie zwei Jahre später in Delft gehaltene, bei ber Wtenbogaert wieder anwesend war (s. Schriftelicke Conferentie gehouden tot Delff etc., Delft 1613, Amst. 1614), batte auch nur ein Resultat (s. PRE XIV, 636). Die stets zunehmende Heftigseit des so Streites brachte die Staaten von Holland dazu, 1614 eine Friedensresolution auszufertigen, durch welche die Behandlung der Streitpunkte auf der Kanzel verboten und Bertragsamkeit empfohlen wurde. Diese Resolution, auf Andringen von Olbenbarneveld, unter fortwährendem Zurateziehen von Wtenbogaert durch Hugo Grotius verfaßt, der vor 14 Jahren einige Monate Hausgenosse bes Hospredigers gewesen war, wurde von 25 diesem in einem dickleibigen Bande verteibigt ("Verdedigingh van de Resolutie enz. Eerste Deel. 'sGravenhage 1615. Der zweite Teil ist nie erschienen). Diese mert-wurdige Schrift Wtenbogaerts, voll von Polemit und Gelehrtheit, wurde von Oldenbarneveld im voraus gutgeheißen, mit Zustimmung der Staaten von Holland ausgegeben und Prinz Maurits gewidmet. Die Ausgabe dieses Werkes war, nach dem Schreiber 40 selber, "in den Augen einiger eine unverzeihliche Sünde".

Wtenbogaert und mit ihm die ganze remonstrantische Partei zu Fall gebracht.

Daß Wtenbogaert bisweilen mismutig zu werden drohte, ist nicht zu verwundern. Die strengen Calvinisten begannen in verschiedenen Städten sich von der Gemeinde abzusondern und eigene Gottesdienste zu halten. Im Haag selbst trat sein Amtsgenosse, der strengkonfessionelle Rosaeus, der ihm gegenüber große Verpslichtungen hatte, öffentlich gegen ihn auf. Wohl wurde Rosaeus auf Geheiß der Staaten zeitweilig seines Amtes entsetzt, waber eine große Anzahl seiner Anhänger wohnte den Gottesdiensten bei, die er darauf im

benachbarten Rijswijk hielt. Biele blieben fortab auch aus Wtenbogaerts Rubörerschaft weg, wenn er predigte. Allerlei lafternde Geruchte wurden über ibn verbreitet, ja man beschulbigte ibn, spanisch gefinnt zu sein. Mertend, daß er ber Stein des Anstoßes war, versuchte er feines Amtes entlaffen ju werben. Er hoffte, daß, wenn er fich nur gurudzöge, der Sturm alsdann ein wenig sich legen wurde. Aber Olbenbarneveld hatte den scharfs s sinnigen kirchlichen Diplomaten für seine Plane nötig und wollte ihn darum nicht missen; so blieb Wtenbogaert in seinem Amt. Inzwischen ging Prinz Maurits mehr und mehr zu ben Kontraremonstranten über und am 16. Juli 1617 tam er zum lettenmal zu Wten-bogaert in die Kirche; verstimmt verließ er das Gebäude. Er erklärte, nicht mehr in die Rirche geben zu wollen zu folch einem Pfarrer, ber gegen bie wahre Lehre und gegen bie 10 Synobe predige. Am nachften Sonntag ging er mit bem gesamten hof in die Klosterkirche, wo ein Calvinist predigte. Damit war der Streit entschieden: die Calvinisten hatten gefiegt und der Fall der Remonstranten war sicher.

Am 4. Ottober 1617 beschloffen die Generalstaaten die Abhaltung einer Nationals sin 4. Ottober 1617 beschiefen die Generalstatten die Abhalting einer Itationals spinobe. Die Remonstranten waren immer gegen solch eine Synobe gewesen, während 16 die Calvinisten sie wolkten. Olbenbarneveld hatte sich stets mit Hand und Fuß dagegen gewehrt, obwohl selbst Wenbogaert, der je länger je mehr mismutig wurde, ihm zuletzt geraten hatte nachzugeben. Die Lage, in der sich der Hosprediger besand, war nicht sehr rosse. Die Lage, in der sich der Hosprediger besand, war nicht sehr rosse. Die Hand wie eine Mütchen gegen ihn, indem man allerlei Schmutziges vor seine Wenbouwe war und mehr als ein- 20 mal wurde sein Haus mit Blünderung bedroht. Wenbogaert sah in dem allem Borboten von schwerer Verfolgung gegen seine Person. Er schien den Mut verloren zu haben. Gegen Oldenbarnevelds ausdrücklichen Wunsch bat er am 18. März 1618 mündlich und schriftlich ben Haagschen Kirchenrat um seine Entlassung als Pfarrer. Alle Bersuche, ihn von seinem Entschlusse zurückzubringen, mißglückten. Bon dem Augenblick ab sah er sich 26

vielmehr als entlassen an. Er fühlte, daß er bald ben Hag verlassen müsse.

Am 29. August 1618, zwei und einen halben Monat vor dem Zusammentritt der Nationalspnode (13. November), welche die Remonstranten verurteilen und aus der Kirche Nationalspnobe (13. November), welche die Kemonstranten verurteilen und aus der Kirche vertreiben sollte, wurden Oldenbarneveld, Hugo Grotius und Hogerbeets morgens gesangen genommen. Am Abend desselben Tages flüchtete Weindogaert vermummt nach wo Rotterdam. Wegen dieser That hat er eigentlich nie Frieden gehabt, weil seine Feinde darin ein Schuldbekenntnis und einen Beweis von Gewissensunruhe sahen. Er dachte selbst daran, zurückzukehren, doch die Furcht für sein Leben und die Sorge um seine Freiheit hielten ihn davon ab. Wäre er im Hagg geblieben, dann würde auch er, ebensto wie Grotius, gesangen genommen worden sein; denn es war nicht zu leugnen, daß er so sich wiederholt in politische Angelegenheiten gemischt und Oldenbarneveld und seine Partei in ihrem Widerstand bestärkt hatte. Man begann denn auch alsbald ihn aufzuspüren und Mitte September verließ er darum das Baterland und flüchtete nach Antwerpen. Nachsedem er dreimal öffentlich durch Glodenläuten vorgeladen war, wurde er durch Urteilsspruch vom 24. Mai 1619 für ewige Zeiten aus der Republik verdannt und seine Gütter so wurden konsisziert. Er wurde verurteilt u. a., weil er durch Wort und Schrift neuen Ansichten, im Streit mit der angenommenen reformierten Lehre, Eingang verschafft hatte; weil er in derselben Absicht die Ernennung von unrechtgläubigen Prosessor, vor allem weil er in berselben Absicht die Ernennung von unrechtgläubigen Professoren, vor allem von Borstius, befördert hatte; weil er sich an die Staaten von Holland statt an die Synode zu seiner Verantwortung gewandt hatte; weil er sich außerhalb seines Amtes in 45 Staatsfachen eingelaffen hatte; und weil er teilgenommen hatte an gefehwibrigen Busfammenkunften von Kirchlichen und Politikern. Inzwischen hatte bie fubhollandische sammentunften von Rirchlichen und Politikern. Inzwischen hatte die subhollandische Brobinzialspnode von Delft ihn am 4. November 1618 bereits seines kirchlichen Amtes entsett, höchstwahrscheinlich um ihn, ben tüchtigften Remonstranten, auf Diese Weise von der beborftebenden Synode fernzuhalten und seine Geistesverwandten, die dort als so Beschulbigte stehen sollten, seine Silfe und Unterstützung entbehren zu laffen. Wie er selbst über bieses kirchliche Urteil ber Absetzung bachte, erfieht man aus einem Brief an einen seiner Freunde: "Es betrübt mich nicht, von ihnen herausgeworfen zu werden. Ich kann wohl ein resormierter Christ sein, gehöre ich auch nicht zu ihrer Gemeinde; wohl mit Ebristus Gemeinschaft haben, nehme ich auch nicht teil an ihrem Abendmahl; meine 56 mit Christus Gemeinschaft haben, nehme ich auch nicht teil an ihrem Abendmahl; meine so Rächsten wohl erbauen, bin ich auch nicht ihr Pfarrer; meinen Unterhalt wohl sinden, beziehe ich auch ihr Gehalt nicht; ich kann die Lust wohl einatmen, die Sonne anschauen, ben himmel als Dach haben und Wasser sinden, um zu trinken, wohne ich auch nicht in Holland, wo die Freiheit verschwunden ist, die Wahrheit geschändet wird, das Necht mit Füßen getreten, wo man eine Genser an Stelle einer spanischen Inquisition einsührt. so

Glaube es mir, seit diesem Urteil bin ich viel ruhiger und mehr in Gott erbaut. 3ch babe einen bangen Streit durchkämpfen muffen; aber jest ist es gethan. Früher war ich gebunden, nun fühle ich mich frei, kein Sklave bin ich mehr von Menschen oder ihren Gesetzen. Daß sie mich absetzen als Haupt eines so guten Werkes, rechne ich mir zur 5 Ehre." (Rogge, J. Wtendog, en zijn tijd. II. 507.)

In Antwerpen war Wtenbogaert sicher, aber er saß nicht mußig ba. Im Ottober sanbte er an Prinz Maurits ein ausführliches Schreiben zu seiner Verteibigung. An die Generalstaaten richtete er seine "Schriftelijcke Verantwoordinghe . . . op de openbaere Klock inluydinghe ende Edicte, den 19. Martii Aº 1619 over syn Per-10 soon gedaen" (v. D. 1619). Aber auch seine Brüber, die vor die Dordsche Spnode geladen waren, überließ er nicht ihrem Geschick. Er stand mit ihnen in regem Brief= wechsel und spornte sie zu Treue und Ausdauer an. Für die Angelegenheiten der ihrer Lehrer beraubten Gemeinden suchte er zu sorgen und auch sie ermunterte er, ihnen treu zu bleiben. Er dachte bereits daran, die Grundlagen für eine neue Kirchengemeinschaft 16 zu legen, und zeigte in all seinem Thun, daß er wieder Mut gefaßt hatte. Bon allem, was von remonstrantischer Seite gethan wurde, war er die Seele, unter Beistand von Episcopius und dem früheren Rotterdamer Pfarrer Grebinchoven. Bon ihm ging der Episcopius und dem früheren Rotterdamer Pfarrer Gredinchoven. Bon ihm ging der Borschlag aus an die abgesehten remonstrantischen Pfarrer, die zu Waalwijk waren (PRE Bd XVI S. 637), in Antwerpen gemeinsam die Angelegenheiten der Remons sitranten zu besprechen. In einer daselbst vom 30. September die 4. Oktober 1619 gehaltenen Bersammlung, die durch ihn vorbereitet und präsidiert und von 38 Personen desucht wurde, wurden die Grundlagen für die neue Kirchengenossenschaft gelegt, die sich die "Romonstrantsch-geresormeerde deroederschap" nannte. Wetendogaerd, der Bater dieser Brüderschaft, übernahm mit Episcopius und Grevinkhoven die Leitung. Doch 25 war er das Haupt der Direktion, und, so lange er ledte, blied er ihre Seele. Seinem Auge entging nichts; er sorgte sür alles; keine Mühe war ihm zu groß. Seine ganze Beit und Arbeitskraft weihte er den Interessen der Krüderschaft. Wie ost er such auch höter aus Gesundheitsrücksichten oder anderen Ursachen der Leitung der Sachen zu entzieben wünschte. man wollte ihn nie lossassen. man betrachtete ihn einsach als unentbebrz gieben wünschte, man wollte ibn nie lostaffen, man betrachtete ibn einfach als unentbebr-80 lich. Bis an seinen Tob blieb er das Haupt der Remonstranten. So sehr war man überzeugt von seiner Kenntnis, seiner Einsicht, seinem Takt, seiner Überlegenheit in allem, daß man beinah nichts guthieß, was nicht von ihm ausging.

Much von anderer Seite aus fab man ein, welch ein herborragender Mann Wienbogaert war. In Antwerpen empfing er wieberholt Besuch von römischen Brieftern und 86 angesehenen Spaniern, die ihn burch allerlei Bersprechungen und Anbietungen für ibre Sache zu gewinnen suchten. Das gab Anlaß zu falschen Gerüchten und felbst Maurits glaubte, er halte es heimlich mit ben Spaniern. Doch Wtenbogaert hatte biese Begegnungen niemals gesucht und blieb bem Baterland treu, das ihn verworfen hatte, und erklärte mit aller Bestimmtheit, er konne bem Konig von Spanien nicht bienen. Indes 40 fab er bie Notwenbigkeit ein, bie füblichen Nieberlande gegen Ende des zwölfjahrigen Baffenftillstandes verlassen zu muffen. Um besten bachte er eine Zuflucht in Frankreich zu finden, wo Louise de Coligny, die stets auf seiner Seite geblieben war, ihn noch vor ihrem Tode (Ottober 1620) bei einflugreichen frangofischen Staatsmannern empfohlen batte. Go ließ er sich benn mit Episcopius und Betrus Cupus, einem ebenfalls abgesetzten remon= 45 strantischen Pfarrer, im Ottober 1621 mit des Königs Zustimmung in Rouen nieder. Grevinchoven gesellte sich nicht lange banach zu ihnen. Bon hier aus lenkten sie nun

gemeinsam die Interessen ber Remonstranten im Baterland.

Inzwischen war Maurits am 23. April 1625 gestorben und als Statthalter folgte ihm sein Bruber Frederik Hendrik, Wtenbogaerts früherer Schüler, der immer seinen alten so Lehrer bleibend geachtet und liebgehabt hatte. Der Zustand versprach für die Remonsftranten viel gunftiger zu werden unter der Regierung bieses Prinzen, der milberen Geistes war als sein Bruber. Wtenbogaert beschloß, jest aus dem Eril zurückzukehren und am 26. September 1626 langte er in Rotterdam an, ohne daß jemand auf sein Kommen vorbereitet war. Obwohl Frederit Bendrit ihn, trop wiederholten Ersuchens, nicht zu emss pfangen wünschte und nicht öffentlich für die Remonstranten eintreten wollte, um bas Land nicht in Aufruhr zu bringen, hatte Wtenbogaert es boch seinem Schupe zu versbanten, daß man ihn, ben Gebannten, nicht beläftigte. Die Lage wurde in ber That gunftiger. Die Remonftranten konnten in ihren Gemeinden felbst eigene Pfarrer anstellen. Die Plattate gegen sie wurden an den meisten Orten nicht mehr ausgeführt. In einigen w Städten konnten fie Kirchen bauen. Wtenbogaert predigte felbst im Dezember 1629

wieder im Haag im Hause eines seiner Freunde, und der Prinz, der ihn vor ein paar Jahren seiner Freundschaft versichert hatte, gab keinen Beweis von Mißsallen darüber. Sogar sein eigenes Haus im Haag, das sein Gegner Rosaus nach seiner Verbamung bezogen hatte, konnte er wieder ruhig bewohnen. Ruhe hatte er indes nicht. Der Sache der Brüderschaft weihte er sich mit aller Kraft. Er entwarf sür sie eine Kirchenordnung, so in vielen Hinschen der der hatte, bleibend. Wie hoch man ihn aber auch schäfte, er fand hier und da bei vielen Remonstranten Widerstand. In seinem Alter war er nämlich etwas mürrisch und eigensinnig geworden. Auch wurde er konservativer als manchem lieb war. Er sand, daß einige jüngere Brüder allzu liberal waren in ihren Außerungen, und das bereitete 10 ihm oft große Sorge. Aber daß gute Einverständnis blieb doch allezeit gewahrt. Schwere Schläge trasen ihn noch am Ende seines Lebens. Am 23. April 1640 starb seine Gattin und am 4. April 1643 sah er seinem sowel jüngeren Freund und Mitstreiter Episcopius ihm im Tode worangehn. Nach einem Leben voll Arbeit und Mühe stard er, sanst und kille, am Sonntag den 4. September 1644. Zweimal war er verheiratet, zuerst mit 15 Anna van den Broeck, die im Mai 1605 starb, sodann mit Maria Petitpas, der nicht undernogenden Witwe von François aux Predis aus Wesel. Beide Ehen blieben finderlos.

Obwohl Wtenbogaert erst in späterer Lebenszeit zu schreiben begann, war er einer der fruchtbarsten Schriftseller seiner Zeit. Ein Berzeichnis seiner Schriften 20 ist zu sinden hinter der 2. Auslage seines obengenannten "Leven, Kerokelische Bedieninghe u. s. w." S. 440—44, und bei Glasius "Godgeleerd Nederland" III, 465—69, womit man das höchstinteressante Wert von Rogge, Joh. Wtendog. en zisn tijd (passim) vergleiche. Wir können hier nicht über all diese Schristen sprechen oder sie auch nur nennen. Fast alle waren Streitschristen, ihm, wie er 26 sagt, von der Not abgezwungen. Er selbst nannte sie später "Plunder", und erserklärte, daß er seine Zeit nüglicher hätte anwenden können. Viele davon erschienen anondm, aber er gab, wenigstens in späterer Zeit, nichts aus, oder er unterwarf es erst dem Urteil von Spiscopius. Er ist oft sehr weitläusig und erkennt selber an, daß er nicht kurz und bündig schreiben könne. Im allgemeinen ist aber sein Stil klar, lebendig vund scharf, der Inhalt sachgemäß, der Ton disweilen humoristisch. Er schrieb bequem und seiner gewandten Feder hatte er es vor allem zu danken, daß schließlich die volle

Bornesschale der Kontraremonstranten sich auf sein haupt ergoß.

Auf ein paar seiner Werte haben wir hier noch eben besonders die Ausmerksamkeit zu lenken um ihres historischen Wertes willen. In den Jahren seiner Berbannung in 25 Frankreich hatte er bereits begonnen, seine Erinnerungen aus früheren Tagen zu einer Autobiographie umzuarbeiten, und nach seiner Rücklehr in die Niederlande hat er daran regelmäßig weitergearbeitet, bis er am 13. Mai 1638 baran ein Ende machte. Dies Werk war ursprünglich nicht für ben Drud bestimmt, sondern allein für seine Freunde. Doch lag es bei seinem Tode druckfertig bereit. Rijdewaert gab es aus (siehe oben: Joh. 40 Wtenbog. Leven, Kerckel. Bedien. etc.) mit Vorrede und Schluß. Diese Autobiographie trägt apologetischen Charakter und ist ein sehr interessanter Beitrag zur Kenntnis von Personen und Ereignissen aus Wtenbogaerts Zeit. — Nach Berurteilung der Remonstranten hatte Wtenbogaert anonym herausgegeben seinen Oorspronck ende Voortganck der Nederlantsche Kerckelijcke verschillen tot op het Nationale Synodus 45 van Dordrocht etc. (o. D. 1623, vermehrte Ausgabe, Amft. 1648), ein Werk, das er felbst "nicht übel geschrieben" sand. Als er dies Werk 1631 wieder las, kam der Plan bei ihm aus, eine aussührliche Kirchengeschichte zu schreiben. Episcopius spornte ihn dazu trästig an. Es sollte ein Werk werden zur Rechtsertigung der Sache der Remonstranten. Wienbogaert war dassür der gewiesene Mann. Trop aller Beschwerden, vor 55 allem im Blid auf sein hohes Alter, und nach langem Zaubern machte er sich an die Arbeit. 1639 wurde ihm wegen seiner schwachen Augen Carolus Rijckewaert, von bem er sehr viel hielt, als Mithelfer beigegeben von der Großen Versammlung der Remonstranten. Bis ju seinem Tode arbeitete ber mehr als 80jährige Greis baran, und als er starb, war er bis zum August 1619 fortgeschritten. Zwei Jahre nach seinem Tobe erschienen nun 55 ohne Namen bes Schreibers und ohne Ort und Name bes Oruckers "De Kerckelicke Historie, vervatende verscheyden ghedenckwaerdige saken, in de Christenheyt voor-gevallen. Van het Jaer Vierhondert af, tot in het Jaer Sesthien-hondert ende Negenthien. Voornamentlijek in dese Geunieerde Provintien" (spätere Ausgaben: o. D. 1647; mit bem namen bes Schreibers: Rotterbam J. Naeranus 1647; Rott. so

B. Wagens 1647; Amst. 1649; biese lette Ausgabe vermehrt um historische Bemerkungen betreffend die Remonstranten durch Ed. Poppius.). Nijdewaert hatte die Ausgabe besorgt und hier und da interessante Stücke aus Wtenbogaerts Papieren eingesügt. Das Wert ist in breiten Maßtabe angelegt und giebt eine fortlausende sessenten Erzählung. Die Bors stellung ist lebendig und das Urteil des Schreibers scheint durchs Alter noch nicht abgestumpst zu sein. Viele Quellen hat er nachgeschlagen, nicht ohne Kritik anzuwenden, und von einer Anzahl Mitteilungen von privaten Personen hat er Gebrauch gemacht. Der Ton ist in der Regel gemäßigt, aber das beseitigt nicht den großen Fehler des Werkes, daß es hat sein wollen und auch in der That ist eine Apologie des Remonsostrantismus, also Tendenzwerk. Seine Gegner waren über die Ausgabe heftig erzürnt und Trigland (s. d. Art. Bd XX S. 110), hat in seinen "Kerkelijcke Geschiedenissen" Wetenbogaerts Werk bestritten. Wer objektiv urteilen will über die Sachen, muß sowohl das eine wie das andere Werk gebrauchen, denn beide Schreiber leiden in gleichem Maße an Subjektivismus und gebrauchen die Geschiede, um ihren eigenen 16 Standpunkt zu verteidigen. Bei beiden aber darf der Gute Wille angesehen werden und

für ibre Schriften ift die Rachwelt ihnen großen Dant schulbig.

Wienbogaert war einer der bedeutendsten Männer seiner Zeit. Er war nicht in erster Linie ein Gelehrter, odwohl er wissenschaftlich über den meisten Psarrern stand und in seinen Schriften zeigte, daß er ein Mann von ernstem Studium war. Als Mann 20 von Geschmad schrieb er so, daß seine Werke sich gut lesen ließen, und als Psarrer zeichnete er sich aus durch praktischen Sinn und besondere Beredsankeit. Sein Organisationskalent war groß und sein Eiser wie seine Arbeitskraft außergewöhnlich, und dem haben die Remonstranten, zu deren Kirchengemeinschaft er den Grund gelegt hat, viel zu danken. Sein diplomatisches Geschick zeigte sich dei so vielen Gelegenheiten, daß ruhig angenommen werden kann, er würde einen ersten Plat unter den Staatsmännern der Republik eingenommen haben, wenn er sich ungeteilt der Politik hätte wöhnen können und wollen. Daß er in dem hestigen Parteistreit seiner Tage nicht allzeit den Streit heilig hielt, dann und wann die Zuslucht zu kalsen Wassen nahm und disweilen Mittel gebrauchte, die nicht vollkommen ehrlich waren, ist nicht zu leugnen, aber auch nicht zu verwersen und anerkennen, daß bei den Grundsäsen, die er vertrat und wie er sie ders trat, in der resonmierten Kirche der Niederlande für ihn kein Platz sein konnte; wir können selbst zugeben, daß die Mäßigung und Verträglichseit, die er predigte und woie er sie anwandte, nicht immer einen hohen und Verträglichseit, die er predigte und woie er sie anwandte, nicht immer einen hohen und Festen Charakter bewiesen; der Ehrlichkeit wie ziene Besten Partichten Gesistesverwandten nicht sind und seiner kalente derer, die auf dogmatischem Gebiet seine Eesstewandten nicht sind und seiner kohen and er Ehrlichteit seines Bestenntnisses, das er auf dem Sterchedette wiederholt ablegte, "daß er mit gutem und aufsteitigem Gewissen Dienst ersperkeit wiederholt ablegte, "daß er mit gutem und aufseit gewollt habe als die Besörderung der göttlichen Kahreit, der Frülung von Frieden und Eintracht unter den Ehristen, sowie eines aufrichtigen christlichen Ersu

Bucher bei den Hebräern. — Litteratur: Joh. David Michaelis, Syntagma commentationum, II, S. 1 ff. (de mente ac ratione legis Mosaicae usuram prodibentis), Göttingen 1767; Mosaische Recht, III, 87 ff. || G. B. Winer, Biblisches Realwörterbuch, Art. "Darlehen". || J. L. Saalschüt, Das Mosaische Recht nehlt den vervollständigenden thalmudische rabbin. Bestimmungen, 2. Aust., Berlin 1853, S. 183 f. 277 f. 856 f. || Riehm, Handwischer Buch des Wibl. Altertums, Art. "Schulb- und Pfandwesen. || M. Duschaf, Das mosaischeratuch wubische Strafrecht, Wien 1869, S. 46—50. || Moses Maimonides, Jad ha-chazaga, Histhoth Walwe welowe. (Deutscher Auszug in "Der Jude, Eine Wochenschrift", VIII, 226—229, Leipzig 1771). || Schulchan Arusk, Jore De'a Kap. 159—177 (von Zinsen); Choschen Mischart, Kap. 39—96 (vom Leisen). || Samuel Sardi (erste Hölste des 13. Jahrhunderts) Schher haterumoth Kap. 46. || Zsaal Lampronti, Pachad Jichaga, Band Dry dis rrr, Berlin 1885, Art. 1777, Bl. 1066—113a. || J. M. Rabbinowicz, Législation civile du Thalmud. Nouveau commentaire et traduction critique du traité Bada Metzia, Bd III (Paris 1878), S. XXI dis XXXIII. || Joh. Holden June-prudenz sowie des altorientalischen Zinswesens, Freiburg i. B. 1907 (98 S.) = Biblische Studien, herausgegeben von D. Bardenbewer, Bd XII, Heft 4].

unter "Bucher" verstehen wir jett die Ausnutung der Rotlage eines andren, um von diesem für eine gewährte Leistung (insbesondere Darleben) eine unverhältnismäßig

höhere Gegenleistung zu erlangen, also etwas moralisch Tabelnswertes. In ber Bibel-übersetzung Luthers, leiber auch in ber "revidierten", steht Wucher für jeden aus einem Darlehen gezogenen Gewinn, also in der allgemeineren Bedeutung, die jest das Wort Zins hat und die auch den biblischen Wörtern III, rope, ropes eignet. Die hier folgenden Bemertungen würden also sachlich sehr wohl unter "Zins" stehn können. b

(Bei Luther ift "Zins" so viel wie "Abgabe", "Tribut".)

Das so oft Menschenfreundlickeit predigende pentateuchische Gesetz erklärt die Unterstützung hilfsbedürftiger Volksgenossen für eine Liebespslicht (Dt 15, 7ff.). Dem ents prechend untersagt es dem Feraeliten, für Darleben Zinsen irgend welcher Art anzunehmen, geschweige denn zu fordern (Ex 22, 24; Le 25, 36 f.; Ot 23, 20): sei es אָבֶּי, Zins für 10 geliebenes Geld, sei es אַבְּיִבְּי (Einmal בּיִבְּיִבְּי Le 25, 37) Aufschlag für geliehene Lebensmittel. Daß dies der Unterschied beider Wörter ist, scheint mir nach Le 25, 37 sicher zu fein. Das zum Bolke rebende, auf juristische Genauigkeit keinen Wert legende Deuteronomium 23, 20 sagt, wie es scheint, אבריח ביריחים für beides. (Eine andere Deutung von ירַרים in der Mischina Bada Meçi'a 5, 1.) Von Fremden (Richtistraeliten, אבריחים וויים של Binsen wird im deuteronomischen Gests (23, 21, vgl. 15, 6; 28, 12) ausdrücklich gestattet (nicht "geboten", אברי ביליך Das ist leicht begreislich. Erstens nämlich war seitens der Richtistraeliten schon deswegen keine Gewährung zinskreier materieller Hilfe zu erwarten, weil diese, wenigstens zumeist, nicht einmal den Genossen Bolkes gegentüber völlige Uneigennützigkeit forderten. Ein Auchsten scheint das Linkharlessen erst zu gegenüber völlige Uneigennütigkeit forderten. (In Agypten scheint das Zinsbarlehen erst 20 durch Bokhoris, Herrscher der 24. Opnastie, 718—712 v. Chr., eingeführt worden zu sein, und zwar gleich 30 vom Hundert für Geld, 33½, für Getreide. Die in Agypten Handel treibenden Asiaten aber nahmen schon viel früher Zinsen von den Agyptern; vgl. Sejel S. 21. 20. Der Darlehensvertrag ber Römer forberte in ältester Zeit nur Zurud-gabe bes Empfangenen ohne Zinsen, Nonius Marcellus V, 70). Zweitens war die 25 Stellung des Handels im Leben ber meisten andren Bolter eine wesentlich andere, als fie bei ben Fraeliten war ober boch fein follte. Die Phöniker waren von alters ber ein bandeltreibendes Bolt. Bei ben alten Babyloniern, schon zwei Jahrtausende v. Chr., war der gewöhnliche Zinssatz für Geld 20 vom Hundert, für Getreide 25 oder  $33^1/3$ ; ebenso in den neubahylonischen Kontrakten, s. Hejcl S. 33. 35. 46. Sehr hohe Zinsen so waren bei den Affprern üblich, s. Hejcl S. 39—44. Dem alttestamentlichen Gesetze kommt das Borgen in Betracht als Ausdruck der Not, nicht als Mittel des Erwerbes bei Sanbelsgeschäften.

Der unbedingten Forderung des Gesetzes entsprach die Wirklickeit nur teilweise. Sehr oft wird das Zinsnehmen verurteilt (Pr 28, 8; Ez 18, 13; 22, 12; Pf 109, 11; 85 wgl. das Lob gesetzentsprechenden Berhaltens, E. 18, 8. 17; Bf 15, 5; 37, 26). Oft wird auch über die Bedrückung der Armen durch die Reichen geklagt (3. B. Si 13, 22. 23), welche au, 10. Die Veitung des toertieferten Lextes bis 1923 "der Huchter von den monatlichen Zinsbetrage ist in sprachlicher und in sachlicher Hinsicht bedenklich: 12 vom Huchter wäre in jener Zeit ein sehr niedriger Zinssatz gewesen. (In Griechenland war 45 dieser Zinssatz, sowie die monatliche Berechnung snicht Zahlung sehr verbreitet; er galt im ganzen römischen Reiche vom Index 704 der Stadt die zum Ende des weströmischen Reiches. Justinian bestimmte für Geldbarlehen 6 v. H., für Getreidebarlehen 12 v. H.) Bon einer Strase sür das Zinsnehmen ist weber in der Bibel noch im Talmub die Rede.

Auch im Talmub gilt Zinsenzahlung zwischen Jeraeliten als verboten. Ausnahme 50 Baba Megi'a 75a: "Rab Jehuda hat im Namen Samuels gefagt, den Weisen sei es erlaubt um Zinsen voneinander zu borgen. Was ist die Ursache? Sie wissen gar wohl, baß Zinsen verboten sind, und es ist ein Geschent, bas sie einander geben. Samuel sagte zu Abuha bar Ihi: "Leihe mir 100 Pfefferkörner für 120", und es war recht. — Rab Jehuba hat im Namen Rabs gesagt, es sei bem Menschen erlaubt, seinen Kindern und 55 Sausgenoffen gegen Zinsen zu leihen, um sie den Druck des Zinszahlens fühlen zu lassen. Das ist aber nicht richtig; denn sie werden sich daran (an Zinsen, solche zu geben und auch zu nehmen) gewöhnen". Samuels Ansicht ist kodissiert worden, s. Maimonides, Hillhoth Malwe welowe 4, 9; Schulchan Aruth, Jore De'a 160, 17; Sepher Wigwoth Gadol von Mose aus Couch, Berbote Nr. 193. Die Ansicht seines Zeitgenossen Rab so

(beibe blühten in ber ersten Sälfte bes 3. Jahrhunderts n. Chr.; Samuel in Nebardea, Rab in Bum-Bebitha) hat schon im Talmud selbst Wiberspruch gefunden; ber bies beweisende Schluffat der eben angeführten Talmudstelle fehlt bei Eisenmenger, Entbecktes

Judenthum, I, 348; II, 602, ber ihn wohl nicht verstanden bat.

Was die Zinszahlung zwischen Israeliten und Nichtisraeliten betrifft, so erscheint fie in der Mischna, Baba Megia 5, 6, schlechtweg als erlaubt. In der folgenden talmubis ה שבוקשות, באשע שויקו a 5, 0, josethweg als erlaubt. In der jolgenden talmudis schen Diskussion (B. M. 70<sup>b</sup>. 71<sup>a</sup>) wird dieser allgemeine Sat stark eingeschränkt (אינות באינות באינו wer auch von einem Nichtjuben nicht Zins nimmt". — Die Ansichten ber späteren Juden waren verschieben, je nachdem am Buchstaben haftende Rechtsanschauung, rein ethische 16 Beurteilung, apologetische Tendenz oder andres vorwiegenden Ginfluß ausubte, vgl. Gifenmenger II, 600 ff. hier sei nur erwähnt, daß Maimonides im "Buch ber Gebote" כנכרי חשיך als 198. ber befehlenden Gebote bezeichnet und daß dieselben Worte in ber Rahl der 613 pentateuchischen Berordnungen die 573. Stelle einnehmen (s. 3. B. die Mantuaner Bibelausgabe), während andre fagen, man könne nach eignem Ermeffen ber-20 fahren, ober gar, es sei empfehlenswert, daß man von niemandem Zins nehme.

Die Beränderungen, welche ihm Urteil über die Gefetesbeftimmung ftattgefunden haben, find flar ausgesprochen auch in der Formulierung des Schulchan Aruth, Jore Dea 159, 1: "Die Tora erlaubt, bem Nichtjuben gegen Zins zu leihen. Die Weifen [b. i. bie zur Anerkennung gelangte Ansicht bes Talmubs] aber haben es verboten, außer 25 soweit es zur Erhaltung des Lebens notwendig ist, oder für einen Gelehrten [weil dieser burch seine Gesetsektenntnis gegen nichtisraelitischen Einsluß geschützt ist] ober soweit es sich nur um rabbinisch verbotene Vorteile handelt. Jest aber ist es erlaubt". Das biblische Geset hat Zinszahlung zwischen Feraeliten verboten, בְּבִּית בְּאוֹרְיִנְיִא haben auch unterfagt, daß man andre Borteile für Darleiben bon Gelb ober Waren so fich ausbedinge ober annehme. Über בְּרַתְּלְבָּלָן f. Bachad Jichaq, Blatt 107b. 108a und die gleich anzuführenden Worte L. Sterns.

und die gleich anzuführenden Worte L. Sterns.

Noch gegenwärtig gilt dem frommen Juden Zinszahlung zwischen Genossen seines Glaubens für unbedingt, also z. B. auch wenn der Schuldner reich, verdoten. "Auch durch die kleinste Bergütung für ein Darlehen, selbst wenn sie als Geschenk bezeichnet wird, ja sogar durch eine nicht in Geld bestehende Gegenleistung, werden diese Zinsderbote übertreten. Selbst der Fruchtgenuß eines nuthringenden Pfandes ist nur unter gewissen Bedingungen gestattet, über welche man sich vorkommendenfalls von einem Toratundigen belehren lassen muß. Der Schuldner soll den Gläubiger nicht freundlicher grüßen, als er vor dem Darlehen gethan hat, soll sich bei der Keimzahlung nicht bedanken u. s. s. (Ludw. Stern Turch gethan hat, soll sich der Thora, welche Jörael in der Zerzistrung zu benhachten hat Frankfurt a Main 1882 S. 210: wärtlich ebenso in der streuung zu beobachten hat, Frankfurt a. Main 1882, S. 210; wortlich ebenso in ber 4. Auflage 1904, S. 215). Da bei ber Ausbildung, ju ber Handel und Berkehr in ber Gegenwart gelangt sind, völlige Aufrechterhaltung bes Berbots nicht möglich, hat man allerhand Austunfsmittel ersonnen, um boch bem Buchstaben bes Gefetes treu bleiben 45 ju fonnen, fo besonders die "Geschäftsurfunde" (ペアラッ ニュロ), durch welche eine Geschäftsbeteiligung hergestellt ober boch ale angenommen bezeichnet wird. Gin Beispiel für ben Wortlaut solcher Urkunden giebt B. Huerbach, הורת אבית, Lehrbuch ber israelitischen Religion, 2. Aufl., Gießen 1853, S. 108: "Ich bescheinige, von N. N. die Summe bon . . . zu gemeinschaftlichen Geschäftsunternehmungen erhalten zu haben, und verpflichte mich, bemfelben die Hälfte bes Verdienstes [ober ftatt bessen bon ber erwähnten Summe] jährlich abzugeben. Für meine Bemühung erhalte ich jährlich 1/.0% bes Kapitals es darf auch noch weniger sein]. Die Vorgabe, daß Schaden am Rapital entstanden sei, foll nur durch feierlichen Gib geltend gemacht werben. Auch bin ich verpflichtet, nach Verlauf . . . das Kapital abzutragen". Stern a. a. D. 210 f. (S. 215) bemerkt: "Wir 56 find baher verpflichtet, bei berartigen Unternehmungen ober beim Ankauf von Schulden fowie überhaupt bei allen Geschäften, bei welchen wir durch Borausbezahlung einen Rugen giehen, uns von einem Toratundigen belehren zu laffen, um von einer Übertretung bes Binsverbots fern zu bleiben".

Bon Nichtisraeliten darf der Jude "nur einen mäßigen Zins" nehmen, "wie er ents weber durch die Landesgesete festgestellt ober, wo solche nicht bestehen, nach Landes und

Reitgebrauch allgemein üblich ift. Wucherzinsen aber, b. h. Zinsen, beren Höhe es bem Schulbner unmöglich macht, aus bem geliebenen Gelbe fo viel Rugen zu ziehen, daß er für die Zeit und Kraft, welche er mit beffen Umtrieb verwendet, hinlänglich belohnt ift, find nicht nur wie Diebstahl, Raub und Betrug verboten, fondern außerbem auch barum fehr fündhaft, weil fie leicht bie Gefamtheit Braels und die Tora felbst der Berachtung s

preisgeben", Stern S. 211 (S. 215 f.).

Solche Vorschriften haben nicht gehindert, daß über jüdischen Wucher schon seit vielen Jahrhunderten bittere Klagen ausgesprochen worden sind und noch ausgesprochen werden, vgl. 3. B. Eisenmenger II, 611—613; Joh. Schubt, Jübische Merckwürdigkeiten, Buch VI, Kap. 12 (Teil II, S. 168 ff. und Teil IV, 2. Kontinuation S. 52 ff.). Gar manche w dieser Klagen sind geradezu unwahr; im übrigen glaube ich als meine Ueberzeugung aussprechen zu können, daß wirklich orthodoge Juden an dieser schweren Sünde verhältnismäßig wenig beteiligt sind.

Bucher, kirchl. Gesetze barüber. — Litteratur: Ferraris, Bibliotheca canon., ben ganzen Artikel; J. H. Böhmer, Jus eccles. Prot. lib. V, tit. XIX (in § II baselbst ist ib die ältere reiche Litteratur angesührt); Marezoll, De usuraria pravitate quaestiones, Lips. 1837; M. Reumann, De vicissitudinibus, quas canonici juris placita de usuraria pravitate in Germania inde a saec. XIII. usque ad medium asaec. XVII. subierunt, Berolin. 1860; deri., Geschichte des Buchers in Deutschland, 1865; B. Endemann, Die nationalösonomischen Grundsätze der kanonistischen Lehre, Jena 1863; ders., Studen in der romanisch-kanonistischen Wirtschafts- und Rechtslehre, Berlin 1879. 1883; F. X. Junk, Gesch. des kirchl. Zinsverbotes, Tübingen 1877; Goldschmidt, Universalgeschichte des Handlsrechts I (Stuttgart 1891), des. S. 137 ff.; Hay, De mutuo et usura. Disput. theologica, Angers 1902; F. Schneiber, Das S. 137 st.; Hay, De mutud et usurs. Disput. theologica, Angers 1902; F. Schneider, Dus firchl. Zinsverbot u. die kuriale Praxis im 13. Jahrh. (Festgabe für heinrich Finse), Münster 1904; Schaub, Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten Preis und unlauteren handel 26 im Mittelalter. Bon Karl. d. Gr. dis Papst Alexander III. Eine moral-historische Unterzuchung, Freiburg 1905; Lessel, Die Entwidelungsgeschichte der kanonistisch-scholaftischen Bucherzlehre im 13. Jahrh., Luxemburg 1905; Hezel, Das alttestamentliche Zinsverbot im Lichte der ethnolog. Jurisprudenz, sowie des altchristl. Zinswesens, Freiburg 1907 (Bardenhewer, Bibl. Studien XII, Beft 4).

Wucher heißt ursprünglich so viel als Frucht, Wachstum, Bermehrung, und bezeichnet jeben Borteil ober Gewinn, ben jemand erzielt. Unter biefen Begriff fallen baber auch bie Rupungen, welche von ausgeliehenem Gelbe gezogen werben, die Früchte ber Rapitalien, die Zinsen, der Zinswucher. Es entspricht der Ausdruck ganz dem griechischen róxos (von réxo, gebären), das Geborene und der Zins. — Im Altertum wurden Zinsen monatlich gezahlt und erreichten eine große Höhe, so daß ihre Entrichtung dem Armen, der zunächst ein Darlehen anzunehmen genötigt wurde,

böchst brudend war.

Das NI enthält kein förmliches Berbot des Zinsennehmens, doch wird als ein Zeichen der Nächstenliebe das unentgeltliche Darleihen empfohlen. "Wenn ihr leihet, von 40 benen ihr hosset zu nehmen (kar darellyte nag' ar klulzere andlaßer), was Danks habt ihr davon? . . Leihet, daß ihr nichts dassie hosset darellete und der darellete Corres), so wird euer Lohn groß sein" (Ev. Lc 6, 34. 35). In der Parabel von den anvertrauten Zentnern und Pfunden (Mt 25, 14f.; Lc 19, 12f.) wird dem Knechte ein Bortourf baraus gemacht, daß er nicht für Bermehrung des ihm überlaffenen Gutes ge- 45 forgt hat. Obgleich hier offenbar bas Berginfen gebilligt wird, ohne natürlich bamit ber vorhin erwähnten Pflicht im geringsten Abbruch zu thun, ift doch schon frühzeitig in der Rirche das Nehmen von Zinsen aufs bestimmteste verworfen, wie von Tertullian (adv. Marcion. lib. IV. c. 17), Coprian (lib. de lapsis), Ambrofius (de bono mortis c. 12 in c. 10. Cau. XIV. qu. IV. lib. de Tobia c. 14 in c. 3. Cau. XIV. qu. III; so sermo LXXXI. in c. 8. dist. XLVII) und ben Bätern bes Orients, Bafilius b. Gr., Gregor von Nyssa, Chrysostomus u. a. (m. s. d. Stellen bei Suicer im thesaurus s. v. τόκος). Nur vom Feinde, den man auch im Kriege töten könne, dürften Zinsen genommen werden (lib. de Todia c. 15 in c. 12. Cau. XIV. qu. IV). Ganz allgemein wird jedem Christen ohne Unterschied dies untersagt im Konzil von Eliberis (von 310) 55 in c. 20 (Bruns, Canones Apostol. etc. Pars II, p. 5): Si quis clericorum detectus fuerit usuras accipere, placuit eum degradari et abstinere. Si quis etiam laicus accepisse probatur usuras, et promiserit correptus jam se cessaturum nec ulterius exacturum, placuit ei veniam tribui: si vero in ea iniquitate duraverit, ab ecclesia esse projiciendum. (Gratian wiederholt von biefem so

Kanon nur den ersten Satz in c. 5 dist. XLVII). Da nach bürgerlichen Gesetzen der Binsgenuß gestattet war, beschränkte sich aber bie kirchliche Gesetzgebung orbentlicherweise Insgenuß gestattet war, beschränkte sich aber die kirchliche Gesetzgebung ordentlicherweise nur darauf, dem Klerus denselben dei Strafe der Entlasung zu untersagen. So das Konzil zu Arles von 314, c. 12 (c. 2. Cau. XIV. qu. IV), zu Micäa von 325, c. 17 (c. 2 dist. XLVII. c. 8. Cau. XIV. qu. IV). Da im Jahre 325 Konstantin auß neue bestimmte, es dürse von Früchten ein Zinst dist zur Hälfte des geliehenen Maßes, von Kapitalien die centesima (d. i. ein Prozent für den Monat, also jährlich 12 Prozent) genommen werden (c. 1 Cod. Theod. de usuris IV, 33), bezog sich dies kirchliche Berbot nach wie vor nur auf die Geistlichkeit (Concil. Laodicaen. [von 372], c. 5 in 10 c. 9 dist. XLVI, Carthag. III, von 397, c. 16 in c. 6. Cau. XIV. qu. IV, verd. c. 44. Apostol. in c. 1. dist. XLVII). Dies hinderte indessen nicht die Lehrer der Lirche allen Christen die Mischen ein alle einen aus einen zu leiben. Rirche, allen Christen die Pflicht auszuerlegen, ohne Zinsen zu leihen. So Augustin (contra Faustum XIX, 25 in c. 2. Cau. XIV. qu. I, in Psalm. 36. in c. I. Cau. XIV. qu. III, ad Macedonium ep. LIV in c. 11 Cau. XIV. qu. IV), Hieronymus (super Ezechie-15 lem lib. VI. ad c. 18 in c. 2. Cau. XIV. qu. III). Ihrem Borgange folgte Papft Leo I. in einem Briefe vom Jahre 447 an die Bischöfe von Campanien, Picenum, Tuscien und allen Provinzen Italiens (in c. 7. Cau. XIV. qu. IV), worin es heißt: Nec hoc quoque praetereundum esse duximus, quosdam lucri turpis cupiditate captos usurariam exercere pecuniam, et foenore velle ditescere. Quod nos, 20 non dicam, in eos, qui sunt in clericali officio constituti, sed et in laicos cadere, qui Christianos se dici cupiunt, condolemus. Quod vindicari acrius in eos, qui fuerint confutati, decernimus, ut omnis peccandi opportunitas adimatur"; boch wurden die Berbote von seiten der Synoden auch ferner nur gegen den Klerus gerichtet, wie in dem Concilium Arelatense II. von 443 can. 14 (Bruns 25 a. a. D. II, 132), Tarraconense von 516 can. 2. 3 (in cap. 3 und 5. Cau. XIV. qu. IV) und in Spanien überhaupt (dies erhellt aus der Sammlung des Martin von Braga [gest. um 580], c. 62 in c. 4. Cau. XIV. qu. IV, worin c. 17 Conc. Nicaen. Staga [gen. um 580], c. 62 in c. 4. Cau. XIV. qu. IV, worm c. 17 Conc. Nicken. wiederholt ist). Die griechische Kirche hielt aber wegen ihrer Rücksicht auf die weltliche Gesetzgebung, welche auch ferner, jedoch mit einer gewissen Moderation das Zinsennehmen so erlaudte, selbst an der allgemeinen Untersagung dei Geistlichen nicht fest, sondern derbot nur das Zinsversprechen dei Darlehen, gestattete dagegen die Forderung von Zinsen sür übermäßige Verzögerung dei der Rückzahlung ausgeliehener Kapitalien. In diesem Sinne erklärte sich Photius im Nomocanon tit. IX, c. 28 mit Bezugnahme auf Justinians Novelle CXXXI, cap. 12, nach welcher bei Legaten sür tromme Zwecke der Kirche Verzugszinsen zugestanden weren, und die späteren Kommentatoren traten dieser Aufsasung dei mie Rollsomon zu der angestührten Stelle des Montius. Förgasscharpszer alle rei bei, wie Balfamon zu ber angeführten Stelle bes Photius: "Edzagiornoov obr ro πατριάρχη Φωτίω καλώς έρμηνεύσαντι απαντείν ώς διαφέρον τόκους, τούς έπισκόπους καὶ τοὺς κληρικούς"

Im frantischen Reiche blieb es junachst bei bem Berbote gegen bie Kleriker, boch 40 erfolgte balb die Ausbehnung auf Laien. Die Admonitio generalis vom J. 789, c. 5 (Mon. Germ. Capit. Reg. Franc. I, 54) bestimmt für alle, Kleriter wie Laien: In eodem concilio (Nicaeno) seu in decretis Leonis necnon et in canonibus quae dicuntur apostolorum, sicut et in lege ipse Dominus praecepit, omnino omnibus interdictum est ad usuram aliquid dare. Wie hier, wird vornehmlich unter Festhaltung 46 bes tanonischen Begriffs (vgl. Capit. Caroli M. ad Niomagam a. 806, c. 11. Mon. Germ. Capit. Reg. Franc. I, 132) bas Detret Leos (f. oben) öfter wiederholt (f. 3. B. Concil. Aquisgran. von 816, lib. I, c. 62, Mon. Germ. Concilia II, 1, S. 365 bei Hartheim, Concilia German. Tom. I, fol. 474), auch auf die Aussprüche der hl. Schrift und ber Kirchenväter zuruchgegangen (m. f. Episcoporum ad Hludovicum 50 imperatorem relatio vom August 829. De his quae populo adnuntianda sunt c. 20 in Mon. Germ. Cap. Reg. Franc. II, 43), und demgemäß dem Klerus zur Pflicht gemacht, das Bolk vom Zinsennehmen abzuhalten. So heißt es in der Rapitularienfammlung des Unsegis lib. II, c. 38: "Et a turpibus lucris et usuris non solum ipsi (sacerdotes) abstineant, verum etiam plebes sibi subditas abstinere instituant", worauf dann die späteren Synoden und die Sammler der Rirchengesetze immer wieder zurücksommen, wie Benedict Levita (Capitularia lib. V, cap. 38 u. a.), Ahyto capitula c. 17 (Hartheim a. a. D. II, 19), Regino u. a., insbesondere aber Gratian, aus dessen Detret die oben mitgeteilten Stellen meistens entlehnt sind, zugleich mit Anbrobung harter Strafen für die Abertreter (vgl. Ludovici II. Imp. conventus Tici-60 nensis a. 850, c. 19, Constitutiones a. 856, c. 4 in Mon. Germ. Cap. Reg. Franc.

II, 122. 63. Daran schließen sich auch sowohl die Dekretalen der späteren Päpste (vgl. Tit. X. V, 19 liber sextus V, 5. Clementin. V. 5 de usuris), als die Festschungen der Spnoden (m. s. 3. B. die Übersicht derselben für Deutschland dei Hartheim a. a. O. im Index Tom. XI, fol. 333).

Der leitende Gebanke ist bier überall, daß sowohl im A wie im NI bas Rehmen s von Zinsen überhaupt verboten sei, als usuraria pravitas. So deklariert Alexander III. auf dem Laterankonzil den 1179 in c. 25: "— crimen usurarum . . qualiter utriusque testamenti pagina condemnatur —" (c. 3. X. de usuris), und in einem Erlasse an den Erzbischof den Salerno (l. c. 4. eod.): "— quum usurarum crimen utriusque testamenti pagina detestetur —". Deshald könne niemandem ein 10 Dispens zum Zinsennehmen gegeben werden ("super hoc dispensationem aliquam posse fieri non videmus —"). Schon vorher hatte er auf dem Konzil von Tours 1163 im can. 2 (c. 1 X. h. t.) festgesetzt, daß, wie Geiftlichen überhaupt ber Bucher verboten sei, insbesondere von ihnen auch kein antichretischer Pfandvertrag eingegangen werben burfe. Die von ber berpfandeten Sache gezogenen Früchte mußten von bem ge- 15 liebenen Kapital selbst in Abzug gebracht werben, bas Pfandobjekt selbst aber sei bem Eigentumer zuruchzugeben, außer wenn basselbe ein beneficium ecclesiae ware und aus Eigentümer zurückzugeben, außer wenn dasselbe ein beneficium ecclesiae wäre und aus der Hand eines Laien, also der Kirche wieder erworben werden könnte (man vgl. dazu auch cap. 1. X. de seudis III, 20). Überhaupt wurde angeordnet, daß gezogene Zinsen den Schuldnern oder ihren Erben ersett oder, wenn dergleichen Berechtigte nicht vorzohanden seien, den Armen überwiesen würden (c. 5. X. h. t.), und zwar sowohl vom Gläubiger selbst, als von seinen Erben (c. 9. X. h. t.). Der von einem Schuldner gezleistete Eid, Zinsen nicht zurücksordern zu wollen, hebe die Pflicht der Rückgabe nicht auf (c. 13. X. h. t.), eben so wenig wie die freiwillige, nicht stipulierte Leistung (c. 10. X. h. t.). Die gegen Zinsempfänger gedrohten Kirchenstrasen sind dei Geistlichen Suspenz sesson, bei Laien die Extommunisation (c. 2—5. X. h. t.) mit deren Folgen, insbesondere Versagung des kirchlichen Begrädnisses, Ausschluß wom richterlichen Gehör (c. 14. 17. X. h. t.). Das Versahren gegen Wucherer ist nicht nur auf Grund einer Anklage, sondern auch von Amtswegen einzuleiten (c. 15. X. h. t. Annocenz III. 1207). Auch gegen bern auch von Amtswegen einzuleiten (c. 15. X. h. t. Innocenz III. 1207). Auch gegen Juben, welche Zinsen von Chriften genommen, sei mit allen Mitteln zu verfahren (c. 12. 20 18. X. h. t.). Die bisherigen Bestimmungen erweiterte Gregor X. auf bem Kongil gu Opon vom Jahre 1274 c. 26. 27 (in c. 1 u. 2 de usuris in VI°). Er verbot mora= lischen Personen, wie Individuen, auswärtigen Wucherern den Aufenthalt bei sich zu gestatten ober ihnen wohl gar eine Wohnung zu vermieten; dergleichen Bucherer sollten binnen drei Monaten aus dem Lande getrieben werden bei Strafe der Suspension für 85 Pralaten, ber Extommunitation für andere Berfonen, bes Interbitis für Kollegia und Korporationen, und im Falle des Widerstandes überhaupt des Interdikts über das be-treffende Land. Offenkundige Wucherer sollten, außer den schon früher bestimmten Strafen, auch nicht Testamentszeugen sein (nullus manifestorum usurariorum testamentis ntersit... nisi de usuris satissecerint —) und ihre Testaments nitersit... nisi de usuris satissecerint —) und ihre Testamente nicht giltig sein 40 (non valeant, sed sint irrita ipso jure). Dazu fügte Clemens V. auf dem Konzil zu Bienne 1311, daß die Statuten der Städte, welche, die Zulässigkeit des Zinsennehmens voraussexend, Bestimmungen darüber enthielten, nichtig sein und dieseinigen Obrigkeiten, welche dergleichen absassen absassen welche dergleichen absassen Bann verfallen sollten. Um den Beweis gegen Wucherer zu sühren, sollten dieselben gehalten sein, ihre 45 Rechnungshischer parallegen Ausst erklärte dann der Nanste. Sane zu aus in illum Rechnungsbücher vorzulegen. Zulezt erklärte dann der Papst: "Sane, si quis in illum errorem inciderit, ut pertinaciter affirmare praesumat, exercere usuras non esse peccatum: decernimus, eum velut haereticum puniendum, locorum nihilominus ordinariis et haereticae pravitatis inquisitoribus distinctius injungentes, ut contra eos, quos de errore hujusmodi diffamatos invenerint aut suspectos so tamquam contra diffamatos vel suspectos de haeresi procedere non omittant" (c. un. Clem. de usuris).

Mit dieser Bestimmung ist prinzipiell die kanonische Aufsassung abgeschlossen und gewissermaßen dogmatisch sanktioniert. Ihr zur Stüße dient neben der mittelalterlichen Lehre von der Unfruchtbarkeit des Geldes, einer wirtschaftlichen Anschauung, welche das 55 Geld nur als Tauschmittel oder Wertmesser dehandelte, die Deutung, welche die Scho-lastiker den oben mitgeteilten Stellen der hl. Schrift gegeben haben. So erklärt sich Alexander von Hales (Pars III. quaest. 86, art. 2) über das AT: "Nunquam suit Judaeis licitum soenerari alieno, sed permissum suit illis, sicut dare libellum repudii, propter duritiam cordis sui. Peccabant tamen mortaliter soenerando so

alieno; sed permittebatur eis duplici de causa, scilicet ne facerent pejus, id est ne foenerarentur fratribus suis, et quia duri erant et trahendi paulatim ad persectionem". In ähnlicher Weise äußert sich Thomas von Aquino (II. 2. quaest. 87, art. 1 ad 2. quaest. 105, art. 3 ad 3), und ihm folgen andere mit 5 biefer Entschulbigung: Id permissum fuisse seu toleratum, sicut apud Christianos in quibusdam locis permittuntur meretrices, quia non puniuntur qui cum eis scortantur etc. (vgl. Ferraris, Bibliotheca canonica s. v. usura nr. 9. 10). Der Einwand, ber aus ber Bezugnahme auf Mt 25 und Lc 10 entlehnt wird, findet auch von biesem Standpunkte aus eine Entgegnung: Respondetur, quod ibi per usuram 10 intelligitur lucrum licitum ex negotiatione. Dare enim ad usuram, non est dare mutuum, ex quo solo vetita usura oritur; sed est dare mercatoribus ad negotiandum, utpote ad contractum societatis a banco etc. (Ferraris l. c. nr. 11). Indessen ift dies doch eine willfürliche Beschränfung und wird von den ftrengeren Batern nicht einmal gebilligt, ba biefe noch weiter geben und felbst ben Sandel als ben Chriften 15 nicht gestattet bezeichnen. In einem bem Joh. Chrysostomus beigelegten Werke eines Unbekannten über Matthäus, aus welchem eine Stelle als Palea in Gatians Detret übergegangen ist (c. 11 dist. LXXXVIII), heißt es: Ejiciens Dominus vendentes et ementes de templo, significavit, quia homo mercator vix aut nunquam potest Deo placere. Et ideo nullus Christianus debet esse mercator, aut, si 20 voluerit esse, projiciatur de ecclesia Dei etc. Das Darlehen mit birettem Zinsburgfrechen ist jederzeit vom Standpunkte des tanonischen Rechts verworfen worden. Benebikt XIV. hat dies in dem Breve "vix pervenit" vom 1. November 1745, in Abereinstimmung mit dem früheren Recht, einsach wiederholt (vgl. den Abdruck desselben bei Ferraris a. a. D. Nr. 112), und die römische Kurie hält noch gegenwärtig hieran sest 25 (man f. beshalb besonders neben vielen anderen Devoti institutiones canonicae lib. IV. tit. XVI).

Der hohe Zinsfuß während des Mittelalters machte den Armen, welche ein Darlehen brauchten, das Leben höchst drückend und die kanonischen Bestimmungen gegen das Zinsennehmen überhaupt waren dem Bolke daher höchst angenehm. Die herrschende An-

90 sicht des 13. Jahrhunderts schildert Freidank also:

Fünf wucher die sint reine unt lügel me beheine, beist wische honec holy unde gras: obz in reiner Spise was. swen got der fünfer günde, biu wachsent ane fünde. und ane groze arbeit: bahein erde reiner Spise treit.

Niemand fol des haben muot, daz wucher, roup, verstolen guot gote si genaeme — — Manec guot ist so verstuochet, dazi im ze dienste werde im himmele noch uf erde.

(Freibanf, herausgeg. bon Grimm, 27, 48, 57 u. a.)

Auch im 14. und 15. Jahrhundert blieb das direkte Zinsversprechen verpönt. Es erhellt das z. B. aus der Glosse zum Sachsenspiegel Buch I, Art. 54, wo es heißt: "Ich sag auch dis, wer freuelich helt, das wucher nicht sünde were, den sol man rechen für 50 einen Kezer, ut extra de usur. c. 1 in Clementinis. Nu soltu merden was wucher sei. Wucher ist ob ein man mehr einnimpt oder ausscheh, denn er ausseihet und das ers bedinget, ut 14. qu. 3. c. 1. Wer also mehr ausscheh, denn er verborget, das ist wucher, on in 10 sachen". — Hierauf folgen zehn Fälle, in welchen der Begriff des Wuchers nicht angenommen wird, jedoch nicht in vollster Übereinstimmung mit dem kanonischen Rechte, obgleich dasselbe zur Unterstützung mit angeführt wird. Während nach diesem ein Wucher nicht vorausgesetzt wird, wenn das Objekt ein kirchliches Benesizium oder Lehn ist, das sich eigentlich nicht in Laienhand besinden soll (c. 1. 8. X. h. t.); sodann nicht beim Kauf einer Rente oder eines Zinses, der sich von zinsdaren Darlehen wesentlich dadurch unterschied, daß ber Käuser (der Gläubiger) nicht das Kapital kündigen konnte

35

45

und der Zinssuß selbst ein mäßiger war (vgl. cap. 1. 2. Extrav. comm. de emtione et venditione III, 5. Benedict. XIV. de synodo dioecesana lib. X, cap. V, § IV. Man s. Eichhorn, Deutsche Staats= und Rechtsgeschichte, Bb III, § 377, Note a. Bb III, § 450); desgleichen nicht bei Berzugszinsen, insosern es sich dier eigentlich um Ersat das Interesse handelte (vgl. c. 9 X. de arbitrio I, 43. Glosse zum c. 8 5 X. de usuris); endlich auch nicht bei den mäßigen Zinsen an Leibhäuser (montes pietatis) zu Gunsten der Armen (Concil. Lateran. a. 1517, sess. X. Concil. Trid. sess. XXII. c. 8. de resorm.; — wurde dem praktischen Bedürsnisse durch weitere Ausnahmen entsprochen und das kanonische Recht umgangen oder durch mannigsache Distinktionen modisziert (man s. Devoti a. a. D.). Demgemäß wurde auch selbst von 10 seiten der Päpste, obschon sie sich prinzipiell dagegen erklärt hatten (siehe die oben cit. c. 15. 18. X. h. t.), den Juden der Wucher erlaubt (vgl. Friedberg, De finium inter ecclesiam et civitatem regundorum judicio, Lips. 1861, p. 99. 100). Andererseits wurde der Begriff des Wuchers auf alle Handelsgeschäfte ausgedehnt, bei denen irgend ein Vorteil erstrebt wurde, insbesondere auf das Wechselgeschäft (vgl. die Nachweisungen 15 don Muther in dem Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts von Better, Muther und Stobbe, Bd VI, Leidzig 1864, Heft II u. III, S. 181; Goldschmidt, Universalgesch. des Handelsgesch z. 406.

Mit dem kanonischen Wucherverbot im allgemeinen blieb aber die spätere bürgerliche Gesetzebung im wesentlichen im Einklange. Die deutsche Reichsgesetzgebung hielt daran 20 sest, daher im Jahre 1442 Kaiser Friedrich III. eine ausdrückliche Borschrift darüber gab (vgl. Pert, Mon. Germ. IV, 377). Der kanonisch gebilligte Rentenkauf blieb hiernach auch allein gestattet nach der Reichspolizeiodnung vom Jahr 1530, Tit. 26, § 8; von 1548, Tit. 17, § 8; von 1577, Tit. 17, § 9: "Nachdem die Wiederkaußgülken allentbalden in Landen gemein sehnd, so sollen mit hundert Gülden Haubegelds nicht mehr 26 denn füns Gülden jährlicher Gülken, wie gebräuchlich, gekauft, gegeben und genommen werden". Durch den Reichsbeputationsabschied zu Speier von 1600, § 139, wurde diese Prinzip auch auf Berzugszinsen sür anwendbar erklärt. Darlehen mit Jinsen wurden nur Juden gestattet durch die Reichspolizeiordnung vom Jahre 1577, Tit. 20, § 6. Diesen Anschauungen liegt bereits die Auffassung zum Grunde, welche am Ansange des 16. Jahre so hunderts Christoph Kuppener verteidigte (1. Muther a. a. D. S. 187). Ein mäßiger Jins ist danach gestattet deim Berkauf liegender oder stehender Güter auf Wiederlauf, beim Rentenkauf, Kauf auf Aredit mit bestimmter Zahlungsfrist, Darlehen von Kausseuten, Handlern und Wandleuten, Dändlern und Wandleuten auf bestimmte Zeit, wenn nicht rechtzeitige Zahlung erfolgt,

sowie beim Fall bes nicht wucherischen Wechsels.

Die Reformatoren verwarfen, im Einverständnisse mit der alten Kirche, das Nehmen von Zinsen. Luther erklärte sich dagegen in dem Sermon vom Bucher 1519 und 1524 (daher auch dessen Wermersung in der Stralsunder Kirchenordnung von 1525 Nr. 39, in Richters Kirchenordnungen Bb I, S. 24), und erließ 1540 eine Bermanstung an die Pfartherren, wider den Bucher zu predigen. Er äußerte: "Die Bermanst selbst lehrt, so daß Bucher wider die Natur und desseld wahrhaftig eine Sünde sei; darum denn die Sprissen diese Regel haben: Leihet, daß ihr nichts dassund hüten sich vor Wucher als einer gewissen Sünger sind, folgen dieser Regel nach und hüten sich vor Wucher als einer gewissen Sünger sind, folgen dieser Regel nach und hüten sich vor Wucher als einer gewissen sind ihm identisch: "Ein Wucherer ninmt allezeit mehr, denn er giebt. Damit 15 wird ausgehoben das Mittel und Richtmaß aller Tugend" (a. a. D. X, 1044). "Das Leihen soll nicht darüber nehmen, oder ist Wucher und nicht Leihen." — "Uns Predigern gebühret hier nicht zu seiern. Her laßt uns Bischof sein, das ist wohl zusehen und wachen; denn es gilt uns unsere Seligkeit. Erstlich, daß wir den Wucher auf der Kanzel getrost schen er gilt uns unsere Seligkeit. Erstlich, daß wir den Wucher auf der Kanzel getrost schen wir den Worden. Danach wenn du einen solchen gewiß weißest und kennest, daß du ihm nicht reichest das Sakrament, noch die Absolution, so lange er nicht düßet; sonst machest du Wörder. Danach wenn du einen solchen gewiß weißest und kennest, daß du ihm nicht reichest das Sakrament, noch die Absolution, so lange er nicht düßet; sonst machest du bich seines Wuchers und den Kentenkauf auß, indem er sagt: "Es ist wahr, daß der Jinskauft . . wucherlich ist, — und ein dristlich ebel Werd wäre, daß die Kürsten und Herrie zugen der hare, daß die Kürsten und Herrie zugen der hare, daß die Kürsten und Herrie zugen der hare, daß die Strauß, evangelischer Karrer zu Eisenach (1523), in dem "Haubstück und articke Erristlicher leer, wider den vondristlichen wucher" (bei Strobel,

Wiscellaneen litterarischen Inhalts. Dritte Sammlung, Nürnberg 1780, S. 11 f.) erklärt hatte: "Das gebot gotes Deuteron. am 15. und Luc. am 6., bas ain geglicher feinem nechsten in der not fret vnd willig sol leihen, on allen besuch, Ist allen Christen bev ewiger Berdamnuß not zu halten. Ain pfenning über die haubtsumma aufgeliehen, eins genommen ist wucher", und dies auch auf den Rententauf mitbezog: "Die Zinß im Concilio zu Costnit, wie man sagt, nachgelassen, auf hundert fünff gulden, seind wissentlich wucherzinß", dessen Bezahlung nicht zulässig sei, benn: "hie muß man got meer gehorsam sein dann den menschen", veranlaßte dies große Argernis und mußte die bestehenden Rechtsverhältnisse in Verwirrung bringen. Herzog Johann Friedrich forderte deshalb von 10 Luther und Melanchthon ein Gutachten (in der Altenburger Ausgabe von Luthers Werten Bb II, S. 815), worin die Reformatoren erklärten, daß der Bucher ein großes Ubel sei und ber Liebe wiberspreche, boch durfe man nicht jedem gestatten, sich willfurlich einer über-nommenen Berpflichtung zu entziehen oder sich nur mit Gewalt zur Zahlung bewegen zu laffen, wie Strauß wollte. Man solle es dem Gewiffen der Gläubiger überlaffen, ob fie 16 Wucher fordern oder annehmen wollten, nur follten es nicht mehr als 4 oder 5 Gulden von 100 sein, und der Zins solle auch nicht ein ablöslicher sein. Darauf ließ Strauß im folgenden Jahre eine ausführlichere Schrift über diesen Gegenstand erscheinen: Das wucher zu nemen von geben volern Christlichen glauben von brüberlicher lieb (alko zu ewiger verdamnyß reichent) entgegen yß, vnuberwintlich leer von geschrifft . . . 1524 20 (Strobel a. a. D. S. 38 f.). Darin äußert er: "Ich hab hie geleret yn dem namen volers lieben herrn J. Chr. man sol jederman geben was man göttlich vod redlich schuldig ist. Wucherzinß willig vod ohne gezwang auch on bruderliche vermanung vod protestation bes unpilligen anforderers ju geben, ift wider Got . . . " hierauf erklarte Luther : "Sermo Straussii placet plus quam antea libellus ejusdem. Nam mitigavit hic 25 locum de solvendis etiam usurariis censibus. Hoc solum deest, quod census redemtionis sine discrimine damnat usurae universos. Nam si in ordinem redigerentur (licet sint passim in abusu) inculpabiles essent (aus Lutheri epistolae edit. Buddeus Tom. III, p. 38, bei Strobel a. a. D. S. 16). Erledigt war bamit übrigens die ganze Frage keineswegs: benn viele Gemüter waren wegen der Zulässigkeit so des Rentenzinses noch in Zweifel und Unrube. Um diese zu beseitigen, wurde in ber "Instruktion und Befehlch darauff die Bisitatores im Kurfürstenthum Sachsen abgefertigt sepn", 1527 (f. Sehling, Die et. Kirchenordnungen I, 142 f.) bestimmt: "Nach dem auch an eplichen ortern die widerteufslichen Zins, darauff die stifftungen bifanher gewidemt gewest, bermassen erkaufft das etliche prediger und pfarnner der gewissen halben beschwert 86 dieselben zu entpfahenn, sollenn unser verordente Visitatores, so inen derwegen anzeigung beschicht nach gestalt ber umbstende bnnd Circumstantien ber widerteuff und Contracten einsehung thuen" S. 145.

Auch Melanchthon ist bei Beurteilung ber Zuläffigkeit bes Nehmens von Zinsen sicht ftets gleich geblieben und hat die anfängliche Ansicht über die absolute Verwerflich-

40 feit nicht immer festgehalten.

In der ersten Bearbeitung der loci theologici fagt Melanchthon: "Huc pertinet, quod de foenore decretum est, exteris foenorandum non cognatis. Nunc cum nulli sint exteri, omnes cognati, in universum interdictum est foenus", anderte indessen später seine Ansicht (vgl. den Wiederabdruck der Ausgabe vom Jahre 1521 von 26 Augusti, Leipzig 1821, S. 73, nebst der Bemerkung S. 244. 245), obicon er noch in einem Gutachten vor 1553 barüber: "Utrum usurae adversus jus divinum sint puniendae, an tolerandae in republica christiana? — sich für die erste Alternative (f. J. Höhmer, Jus eccles. Prot. lib. V, tit. XIX, § XXXIII) entscheibet. Ginen anberen Standpunkt nahm bagegen Calvin ein. Bei verschiedenen Gelegenheiten hat er fich so barüber ausgesprochen (3. B. Sermon 134. CR 28, 121) und ein besonderes Responsum auf eine an ihn ergangene Anfrage erteilt. Dasselbe findet sich im Originaltexte abgebruckt in CR 10, 245 ff. (Es existieren bavon zwei lateinische Ubersehungen, von benen bie eine u. a. in den Epistolae et Responsa hinter den Institutiones, Amstelod. 1667, fol. 223. 224 abgebruckt ist), bessen auszugsweise Mitteilung hier eine Stelle finden soll. 55 Er erflärt barin: Premierement il n'y a point de tesmoignages es ecritures par lequel toute usure soit totallement condamnee. Car la sentence de Christ vulgairement estimee tres manifeste, cest ascavoir prestez (Luc. 6, 35) a este faulsement destournee en ce sens . . . Par ainsi les parolles de Christ vallent autant a dire comme sil commendoit de survenir aux pauvres plustôst qu'aux so riches. Nous ne voyons donc pas encore que toute usure soit deffendue. La

loy de Moyse (Deut. 23, 19) est politique laquelle ne nous astraint point plus oultre que porte equité et la raison d'humanité. Nachdem er den Sinn der übrigen Schriftstellen erläutert und seine Misbilligung darüber ausgesprochen, daß man sich an einzelne Worte hänge, nicht die Sache ins Auge fasse, so deklariert er: . . . ascavoir que quand je permets quelques usures je ne les fay pourtant pas toutes li- 5 cites. En apres je n'appreuve pas si quellquun propose faire mestier de faire gain d'usure. En oultre je n'en concede rien sinon en adjoustant quelques exceptions. La premiere est que on ne prenne usure du pauvre . . . . . . La seconde exception est que celui qui preste ne soit tellement intentif an gain quil defaille aux offices necessaires, ne aussi voulant mettre son argent scure- 10 ment il ne deprise ses pauvres freres. La tierce exception est que rien n'intervienne qui n'accorde avec équité naturelle, et si on examine la chose selon la rigle de Christ: ascavoir ce que vous voulez que les hommes vous fassent etc. elle ne soit trouvee convenir partout. La quatriesme exception est que celuy qui emprunte face autant ou plus de gain de l'argent emprunte. En 15 cinquiesme lieu que nous n'estimions point selon la coustume vulgaire et reçue quest ce qui nous est licite, ou que nous ne mesurions ce qui est droit et equitable par l'iniquité du monde, mais que nous prenions une sigle de la parolle de Dieu. En sixiesme lieu que nous ne regardions point seulement la commodite privee de celuy avec qui nous avons affaire, mais aussi que 20 nous considerions ce qui est expedient au public . . . En septiesme lieu que on n'excede la mesure que les loix publiques de la region ou du lieu concedent.

Dit Discipline des églises reformées en France Chap. XIV, art. XXII bisponiert aber: "Toutes usures seront tres-étroitement prohibées, et on se 26 réglera en matiere de prêt, selon l'Ordonnance du Roi, et selon la régle de la charité".

In ähnlicher Weise wie Calvin haben sich seitbem auch anbere evang. Theologen über die Statthaftigkeit bes Binsennehmens ausgesprochen, wie Wilhelm Amafius in seinem Werte "de conscientia et ejus jure vel casibus", Spener in ben theol. Bebenken 20 Bb II, S. 227 f., und aus neuerer und neuester Zeit Reinhard, Spstem ber christl. Moral, Bb III, S. 27f.; b. Ammon, Handb. b. chriftl. Sittenlehre, Bb III, Abt. I, S. 194f.; Rothe, Theol. Cthit, Bo III, Abt. I, S. 233. Der lettere außert: "Wie es nicht nur erlaubt, sondern geradezu pflichtmäßig ift, ben schon borhandenen Gigenbesit als Mittel gur Erwerbung von neuem zu gebrauchen, fo tann auch gegen bas Darleiben von Kapitalien gegen 86 Binfen, wenn fie anders der Billigkeit gemäß bemeffen find, sittlich gar kein Bebenken ftattfinden. Es liegt ja darin ein besonderes wichtiges Förderungsmittel des öffentlichen Vertehre. Rur ist naturlich jeder Wucher unbedingt verboten . . . . Gelbst die Schriftsteller ber römisch-katholischen Kirche sprechen sich jest in ähnlicher Weise aus, wie z. B. Phillips, Lehrbuch bes Kirchenrechts, Regensburg 1862, S. 637: "Da die Zinsverbote des kano- 40 nischen Rechts ganz andere gesellschaftliche Zustände als die der späteren Zeit voraussesten, so haben sie sich nicht in Kraft erhalten".

Dem Gewicht dieser Gründe konnte man nicht wohl widerstehen, zumal dasselbe durch die Bestimmungen des römischen Rechts, dessen Autorität immer allgemeinere Anserkennung erlangte, unterstützt wurde. Prozesse über Zinssachen gehörten eigentlich vor 45 die geistlichen Gerichte, kamen aber doch auch nicht selten an die weltlichen Behörden (s. Friedberg a. a. D. 102). In Italien, wo dies ebenmäßig geschah, wurde bei solchen Gelegenheiten dem rom Rechte der Vorzug vor dem kanonischen gegeben und der Merchte der Korzug vor dem kanonischen gegeben und der Begriff bes Zinswuchers bemgemäß modifiziert (m. f. Sclopis, Uber bas Berhältniß und ben Unterschied awischen bem romischen Civilrechte und bem kanonischen Rechte in Italien, so

in Mittermaier und Zacharias kritischer Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung bes Auslandes Bb XV, Heidelberg 1843, Heft I, S. 40 f. S. 57 f.).
So bildete sich eine dem kanonischen Rechte widersprechende Gewohnheit, welche den beim Rentengeschäft üblichen Zinsfuß von fünf Prozent auch auf Darleben mit direktem Bineversprechen übertrug und unter Umständen felbst auf sechs Prozent erhöhte. Diefe 56 Gewohnheit wurde seit dem letten Dritteil des 16. Jahrhunderts auch in den einzelnen beutschen Territorien förmlich legalisiert, wie in Sachsen und Mecklenburg im Jahre 1572, in Brandenburg 1573 u. s. w. Endlich wurde auch durch den letzten Reichstagsabschied von 1654 (§ 174) überhaupt bestimmt: "Anreichend die künfftige Zinß und Interesse, follen von nun an biefelbige, fie febn aus wiedertäufflichen Binfen, ober vorgestreckten so Anlehn herrürig und versprochen, jedoch nach Anweisung der Reichs-Constitutionen und weiter nicht als fünf pro hundert alle und jede Jahre in verglichenen Terminen ohnsehlbar bezahlt, und im Fall des Saumsals auf blosse Vorzeigung der Obligation per

paratam executionem wider ben Schuldigen verfahren werden".

Seitbem wird ber Begriff "Bucher", im Sinne von usuraria pravitas, nicht mehr auf das Nehmen von Bins überhaupt bezogen, sondern man versteht darunter ben gesetwidrigen Zinsengenuß, vor allem das Überschreiten bes gesetlichen Zinsfußes. Rur dieses wird als eine eigentlich strafbare Handlung betrachtet, während das gleichfalls öfter untersagte Nehmen ber Zinsen von Zinsen ober ber rudftandigen, bas Rapital felbst über-10 schreitenden Binfen nur für unwirtsam im Civilgericht gehalten wird. Bum ftrafbaren Bucher im weiteren Sinne gehört auch der sog. Dardanariat, d. i. die wucherliche kunstliche Steigerung bes Preises von Gegenftanben bes allgemeinen Bertehrs. Dagegen erhoben auch insbesondere die Reformatoren ihre Stimme, wie Luther, wenn er fagt: "So man die Stragenräuber, Mörder und Berrather rabert und topfet; wie viel mehr follte 15 man alle Bucherer rabern und alle Geizhälse verjagen, verfluchen und topfen? sonderlich bie, so muthwillige Theuerung stiften, wie jest Abel und Bauern thun aufs Allermuth-willigste" (Werke von Walch, Bb X, S. 1087, vgl. Tischreben Bb XXII, S. 327). (Der Name dieser Art des Wuchers wird auf den Zauberer Dardanarius zurückgeführt; vgl. Plinius, Hist. naturalis, lid. XXX, c. 1; Cujacii, Observationes, lid. X, c. 19). Das heutige Reichsrecht hat einen engeren Begriff des Wuchers. Ein solcher liegt nach den Gesehen vom 24. Mai 1880 und 19. Juni 1893 nur vor, wenn jemand unter Nuskeutung der Notlage des Leichtsinges aber der Ungekahrenheit eines andern mit Ausbeutung ber Notlage, bes Leichtsinnes, ober ber Unerfahrenheit eines anbern mit Bezug auf ein Darlehn ober auf die Stundung einer Gelbforderung ober auf ein anderes zweiseitiges Rechtsgeschäft, welches benselben wirtschaftlichen Zweden bienen foll, sich ober

25 einem Dritten Bermögensvorteile versprechen oder gemähren läßt, welche den üblichen Binssuß dergestalt überschreiten, daß nach den Umständen des Falles die Bermögens-vorteile in auffälligem Migverhältnis zu der Leistung stehen. Dieser Wucher wird strafrechtlich geahndet (Strafgesethuch § 302a-302d) und die betreffenden Geschäfte sind nach Burgerl. Gesethuch § 138 Abs. 2 nichtig.

Die Beurteilung bes Buchers vom Standpunkte ber Rirche und bes Staats ift meift eine verschiedene gewesen. Wenn die evangelische Rirche die starre Auffassung der römis schen Kirche verworfen hat, so kann sie boch die Aufhebung aller Wuchergesetze nicht gutheißen, wenigstens barf sie nicht ablassen, die Glieder ihrer Gemeinschaft auf die Pflicht hinzuweisen, welche ihnen in ben Worten bes herrn (2c 6, 34. 25) ans herz gelegt ift. (S. F. Jacobion +) G. Gehling.

Bürttemberg. — Litteratur: Eisenlohr und Renscher, Sammlung der württemb. Kirchengesete, Bd IX, 1834/35; Hauber, Recht und Brauch der evang. luth. Kirche Bürttembergs, 1854; Das Königreich Bürttemberg, herausgegeben von dem Kgl. Statistischen Landesamt, Bd I, 1904; Kömer, Kirchliche Geschichte Bürttembergs, 2. Ausl. von Roos, 1865; Württemb. Kirchengeschichte, herausgegeben vom Calwer Verlagsverein 1893; Golther, Der Staat und die kathol. Kirche in Bürttemberg, 1874; Steinheil, Geses und Versügungen über die Kirchengemeinden und Synoden in der evang. Landestirche Värttembergs, 1890; Amtsblatt des Evang. Konsistoriums und der Synode 1855—1908 Palmer, Die Gemeinschaften und Setzen Rossischen von Verten 1877. und Setten Bürttembergs, herausgegeben von Jetter 1877; Ralb, Rirchen und Setten ber 45 Gegenwart, 2. Aufl. 1907; Bohlthätigfeitsanstalten und Bereine im Königreich Burttemberg. Neue Musg. 1906.

Das Königreich Württemberg, ber brittgrößte unter ben beutschen Bundesstaaten, ums faßt 19514 qkm und hatte nach ber Bollszählung von 1905 2302 179 Einwohner, barunter 1580361 Angehörige ber evang. Landestirche, 504 Reformierte, 695 808 Rathoso liten, 12053 Jergeliten, 380 Mitglieber ausländischer Rirchen (ruffische, englische, ichottische, 10726 Sektenangehörige mit Einschluß ber Freireligiösen und Religionslosen. Zur ebang. Landeskirche gehören 1187 Kirchengemeinden mit 1158 geistlichen Stellen (— 1059 ständige Pfarrstellen, 99 Pfarrverwesereien und ständige Bilariate —). Auf je 1368 Evandige Bilariate gelische kommt 1 Geistlicher. Nach der kirchlichen Statistik vom Kalenderjahr 1905 betrug 55 die Zahl der Kommunikanten 716564 = 48% der evangelischen Bevölkerung, die Gesamtsumme der kirchlichen Kollekten 789913 Mk. Übertritte zur evangelischen Kirche wurden 181 gezählt, darunter 126 von Kalonieren, Auskirtte zur evangelischen Kirche 277, barunter 68 zur katholischen Kirche. Die Taufe unterblieb bei 138 Kindern, die kirchliche Trauung bei 478 Baaren, darunter 150 gemischte. Bei der Wahl für die kirchlichen Gesomeindeorgane haben 22% der Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Im alten Herzogtum Württemberg war die evangelische Landeskirche mit dem Staat aufs engfte verbunden. Herzog Ulrich (1498—1550) hatte durch Erhard Schnepff (Bb XVII S. 670) und Ambrofius Blarer (Bb III S. 251) die Reformation in seinem Land eingeführt. Sein Sohn Herzog Chriftoph (1550—1568) hat im Bund mit Joshannes Brenz (Bb III S. 376) das Kirchenwesen des Landes geordnet. Zunächst regierte 5 ber Landesherr mit seinen geistlichen und weltlichen Käten die Kirche. Die don Herzog Christoph am 15. Mai 1559 erlassene große Kirchenordnung, welche zugleich das gesamte Schulwesen regelte, war das tirchliche Grundgeset, der Lehrbegriff war durch die Augsburgifche Konfession von 1530 und burch bie Burttembergische Konfession von 1551 festgestellt. Spater fette berfelbe Herzog zur Berwaltung ber firchlichen Angelegenheiten ein 10 ständiges Kollegium ein bestehend aus Konsistorium und Kirchenrat. Das Konsistorium batte die innere Angelegenheiten der Kirche zu besorgen, der Kirchenrat die ökonomischen. Zu jährlicher Beratung über Kirchensachen traten die 4 (später 6) Generalsuperintenbenten mit biefem Rollegium gufammen. In biefer Bereinigung hatte die oberfte Rirchenbehörde den Namen gemeiner conventus ober synodus. Der landestirchliche Aufwand 18 einschließlich ber Besolbungen und Rubegehalte ber Geiftlichen wurde auf bas allgemeine Rirchengut, gebilbet aus ben Gefällen ber geiftlichen Stellen und ben Einkunften ber eingezogenen Klofterguter, übernommen. Den Gemeinden blieb nur die Rirchenbaulaft und ber örtliche Rultaufwand. Die Leitung ber örtlichen Rirchengemeinde hatte ber Pfarrer unter nächfter Aufficht bes gemeinschaftlichen Oberamts (Oberamtmann und Detan) in Ge- 20 meinschaft mit der weltlichen Obrigkeit. Eine Art von kirchlicher Ortsbehörde bildete der auf Anregung Balentin Andreas (Bb I S. 506) im Jahr 1642 eingeführte Kirchenstonvent. Diefer bestand aus dem Geistlichen, dem weltlichen Ortsvorsteher und einigen aus der Mitte der Ortsbehörde gewählten Räten. Er hatte die Aufgabe, Bergeben der Gemeindeglieder gegen christliche Religion und Zucht zu rügen, das kirchliche Leben zu 26 fördern, über die Schulanstalten zu wachen, für die Armen zu sorgen und die kirchlichen Stiftungen zu verwalten. Auf Festhaltung ihres landesherrlichen Epistopats legten die Herzoge großen Wert und bemühren sich, dasselbe gewissenhaft zu sühren, auch wenn sie innerlich der Kirche serner standen. Als aber im Jahr 1733 Karl Alexander, der in Wien zur satholischen Kirche übergetreten war, den herzoglichen Thron bestieg, war das Land vo darüber einig, daß er als Katholis die landesherrliche Bischofsrechte über die evangelische Rirche nicht ausüben konne. Es wurde baber burch bie fog. Religionsreversalien bestimmt, baß so lange katholische Herzoge in Württemberg regieren, die Ausübung bes Kirchen-regiments an die oberste Staatsbehörde, den Geheimen Rat, übergehen sollte. Dieses kirch= liche Interregnum mahrte bis jum Regierungsantritt bes Herzogs, spateren Königs Friedrichs, 85 im Jahr 1797, der als der evang. Konsession zugehörig das Kirchenregiment selbst wieder au führen hatte. — In seine Regierungszeit (1797—1816) fielen bie großen politischen Umwälzungen, welche tief eingreifende Beränderungen bes Rechtsbestands ber Kirche zur Folge hatten. Die alte Landesverfassung fiel dahin, das Kirchengut wurde mit dem Staatskammergut vereinigt, das Landstandrecht der Pralaten, das sie als Vertreter der 40 Mannsklöfter hatten, wurde aufgehoben. Die Leitung bes höheren Schulwesens wurde dem Konfistorium entzogen und einer neuen Beborbe ber Studienoberbirektion übertragen. Durch ben Zuwachs katholischer Landesteile wurde Württemberg ein paritätis scher Staat, in welchem durch das Religionsebikt von 1806 die drei christlichen Konsfessionen gleichgestellt waren. Die gesetzwäßige Regelung der Stellung der Kirche zusolge 45 der veränderten Berhältnisse brachte die unter König Wilhelm I. zu stande gekommene Berfassungsurkunde für das Königreich Mürttemberg vom 25. September 1819. Die Hauptbestimmungen waren solgende: jede der der im Königreich bestehenden Konstallungsburkunden waren solgende: schieffwnen hat das Recht freier öffentlicher Religionsübung (§ 70). Die Anordnungen in Betreff der inneren kirchlichen Angelegenheiten bleiben der verfassungsmäßigen Autonomie seiner jeden Kirche überlassen (§ 71). Dem König gebührt das oberste Schutz- und Auszischtstrecht über die Kirchen (§ 72). Das Kirchenregiment der evangelisch lutherischen Kirche wird das Konsistorium und den Synodous (bestehend aus dem Konsistorium und den sechs Generalsuperintendenten) verwaltet (§ 75). Für den Fall, daß der König einer andern als der evangelischen Konfession angehört, treten bezüglich der Epistopalrechte die 55 Bestimmungen der früheren Religionsreversalien ein (§ 76). Die abgesonderte Berwaltung bes evangelischen Kirchenguts des bormaligen Herzogtums Württemberg wird wiederhergestellt (§ 77). Die sechs ebangelischen Generalsuperintenbenten haben Sit und Stimme in der zweiten Kammer (§ 133). Diese Bestimmungen kamen nur nach und nach zur Ausführung und wurden in einigen wesentlichen Bunkten durch die Folgezeit modifiziert. 60

Die bis in die neueste Zeit immer wieder angeregte Frage ber Ausscheidung bes Rirchenguts ist wegen ber großen in ber Sache liegenben Schwierigkeiten noch nicht jum Austrag gekommen. Dagegen hat ber Staat die durch königliches Wort feierlich jugesicherte Berpflichtung, für die ökonomischen Bedürfnisse der Kirche zu sorgen, stets anerkannt und ist 5 ihr in ausreichender Weise gerecht geworden. Der Auswand für die Ginrichtungen der ebangelischen Kirche aus Staatsmitteln beläuft fich jur Zeit jährlich auf rund 41, Millionen. Die Religionsreversalien, welche burch die Berfassungsurtunde (§ 76) bestätigt waren, find im Hinblick auf die Aussicht, daß mit dem Ableben des gegenwärtigen Königs die katholische Linie zur Regierung gelangen wird, dem gegenwärtigen Stand des öffentlichen Rechts 10 entsprechend neu gestaltet worden. Dies war notwendig hauptsächlich aus dem Grund, weil ber Geheime Rat, der im alten Herzogtum ein rein evangelisches Kollegium war, eine paritätische Behörde geworden ist. Es wurde daher durch ein kirchliches Gesetz vom 28. März 1898, das staatlicherseits nicht beanstandet wurde, in möglichster Anlehnung an bie alten Religionsreversalien bestimmt, daß, wenn der König einer andern als der evanste gelischen Konfession angehört, die Ausübung der landesherrlichen Kirchenregimentsrechte auf ein Kollegium übergeht, das den Namen Evangelische Kirchenregierung führt. Dieselbe besteht aus zwei der evangelischen Kirche angehörigen ordentlichen Mitglieder des Geheimenrats (in erster Linie Staatsminister), dem Prasidenten des Evangelischen Konfistoriums, dem Prasidenten der Landessprode und dem dienstättesten Generalsuperintendenten. Der 20 Staatsminister bes Kirchen- und Schulwesens ist, wenn er ber evang. Kirche angehört, jebenfalls Mitglied ber Evangelischen Kirchenregierung und ihr Borstand. Die Geschäftsaufgabe ber Evangelischen Kirchenregierung umfaßt sämtliche innerkirchliche Angelegenheiten, welche zur Entschließung bes evang. Landesherrn stehen. Sie ernennt auch die Generalsuperintendenten und die Dekane, dagegen geht die Befetzung der übrigen Kirchenstellen an 25 bas Konfistorium über. Die Ernennung bes Konsistorialpräsibenten, ber Mitglieber bes Konfistoriums und des evangelischen Hofpredigers aus der Zahl der von der Evangelischen Kirchenregierung Vorgeschlagenen bleibt dem König vorbehalten. Eine weitere Anderung ergab sich aus dem Versassischen vom 16. Juli 1906. Durch dasselbe verloren die seda evangelischen Generalsuperintendenten mit den übrigen sog. Privilegierten ihren Sits so in der zweiten Kammer, die zu einer rein aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgehenden Bollstammer umgeftaltet wurde. Dagegen erhielten gur Bertretung ber Intereffen ber evangelischen Kirche ber Bräsident bes Konsistoriums, ber Präsident ber Landesspnobe und awei burch ihre Rollegen ju mahlenbe Generalsuperintenbenten Sit und Stimme in ber neu geftalteten erften Rammer. Diefelbe trat erftmals im Jahr 1907 gufammen.

Oberste kirchliche Berwaltungsbehörbe ist bas Evangelische Konsistorium, über welches bas Ministerium bes Rirchen- und Schulmesens die Dienstaufsicht führt. Letterem tommt auch die Bermittelung ber Antrage bes Ronfistoriums an ben König zu. Das Konfistorium besteht aus einem Präsidenten und der erforderlichen Anzahl geistlicher und welt-führung und den Wandel der Geistlichen und nimmt die zweite theologische Dienstprüfung (Anstellungsprüfung) vor. Einmal im Jahr treten die Generalsuperintendenten mit dem Konsistorium zum Synodus zusammen. Die Berhandlungen des Synodus erstreden sich auf die Berichte ber Generalsuperintendenten über die bon ihnen vorgenommenen Rirchenso visitationen und auf die Beratung allgemeiner kirchlicher Angelegenheiten; auch steht ihm die Renntnisnahme von dem Stand und der Verwaltung der dem Konfiftorium unterstellten Fonds zu. Die sechs Generalsuperintendenten (Prälaten genannt) haben die Detane ihrer Sprengel zu inveftieren und die Diocefen von 6 zu 6 Jahren zu visitieren, auf das Berhalten der ihnen untergeordneten Rirchendiener zu achten, die von den Geifts 55 lichen alle 2 Jahre bis jum 40. Lebensjahr zu liefernden wissenschaftlichen Arbeiten zu recensieren und an der Einweihung neuer Kirchen sich zu beteiligen. Bier von ihnen sind zugleich Frühprediger an ihrem Bohnort. Der unter bem Konfiftorium stebende Felbpropft investiert, visitiert und beaufsichtigt die Militärgeistlichen. Dem Konfistorium, bezw. ben Generalsuperintenbenzen untergeordnet sind die 49 Detane, beren Umter in der Regel mit 60 ben ersten Pfarrstellen an ben Oberamtösigen verbunden find. Sie investieren und visitieren die Pfarrer und Gemeinden ihrer Diocese, beaufsichtigen die Amtsführung und ben Manbel ber Geiftlichen, leiten bie jährlichen Diöcesanspnoben und theologischen Disputas tionen (Befprechungen über bogmatische und ethische Materien nach einer vom Konfistorium bestimmten Ordnung, wozu ein Geistlicher ber Diocese die Thesen liefert), recensieren in erster Instanz die wissenschaftlichen Ausarbeitungen der Geistlichen, halten die Weiherede 5 bei Erbffnung neuer Rirchen, prufen ben Religionsunterricht in ben Bollsschulen und nehmen teil an der Prüfung desfelben in den boberen Schulen. Die kirchlichen Angelegen= heiten, einschließlich der Bermögensverwaltung der einzelnen Gemeinden, besorgt unter Aufsicht des Dekanatamis bezw. des Diöcesanausschusses der vom Pfarrer geleitete Kirchen-

Dem Konfistorium und seinen Organen ift zugleich die Leitung und Beauffichtigung bes auf tonfestioneller Grundlage eingerichteten Bollefchulmefene übertragen. Debrere seiner Rate find fast ausschließlich mit den Angelegenheiten der Bollsschule beschäftigt. Als Oberschulbehörde für sämtliche evangelische Bolksschulen des Landes handhabt das Konfiftorium die Schulgefete, leitet die Schullehrerbildungsanftalten, prüft, ernennt und beauf= 15 sichtigt die Lehrer, ernennt die dem geistlichen Stand zu entnehmenden Bezirksschulinspeltoren, welche die Bolksschulen ihres Bezirks alle 2 Jahre zu visitieren haben. Die Schulen am Wohnsit des Bezirkschulinspeltors werden durch den Generalsuperintendenten geprüft. Die örtliche Schulaussicht wird von dem Pfarrer, in größeren Gemeinden mit mehreren Gestillichen von einem derselben gesührt. Ein auf Neuordnung der Schulaussicht gerichteter Wegierungsentwurf von 1902, nach welchem die örtliche Schulaussicht dem Pfarrer versbleiben, dagegen die Bezirksschulaussicht auch Lehrern sollte übertragen werden können, während die oberste Schulaussicht durch eine vom Konsistorium abzulösende besondere Obersschulebörde gesührt würde, wurde von der zweiten Kammer angenommen, von der ersten unter dem 8. Juni 1904 abgelehnt. Ein neuer Entwurf, der über den von 1902 in 26 in verlegescht ist ausgesehren der Dersieher der Vereinung gestlechen

einigen Bunkten hinausgeht, ift anfangs Juni 1908 von der Kgl. Regierung ausgegeben worden und unterliegt zur Zeit der ftandischen Beratung.

Nur langsam und stufenweise hat sich in Württemberg die Verdindung der synodalen Berfaffung mit der konfistorialen vollzogen. Man war mit der Leitung der Gesamtkirche burch das Konfistorium zufrieden, während man die Beforgung der ortstirchlichen Angelegen: 30 beiten vertrauensvoll bem Pfarrer teils allein, teils in Verbindung mit dem Rirchenkonbent oder mit der bürgerlichen Gemeindevertretung überließ, letteres insbesondere auf vermögensrechtlichem Gebiet. Der Gebante, bag auch ber Gemeinde als folcher ein unmittelbarer Einfluß auf die Gestaltung und Berwaltung des Kirchenwesens gebühre, hat sich in Württemberg später als auf andern Gebieten der evang. Kirche gesesliche Geltung ver- 85 schafft. Durch Kgl. Berordnung vom 25. Januar 1851 wurde als unterste Stufe der Pfarrgemeinderat eingeführt, bestehend aus dem oder den ordentlichen Geistlichen und einer der Größe ber Gemeinde entsprechenden Anzahl von gewählten Kirchenälteften zur Beratung innertirchlicher Gemeindeangelegenheiten unter Ausschluß ber firchlichen Bermögensbertwaltung. Durch Agl. Berordnung vom 18. November 1854 kam als nächsthöhere Stufe so bie Diöcesanspnode, neu geregelt durch die Diöcesanspnodalordnung von 1901, hinzu. Sie tritt alljährlich auf Berufung durch den Dekan zusammen und besteht aus den ordents lichen Geistlichen und ebensovielen aus der Mitte des Pfarrgemeinderats gewählten Kirchensältesten. Sie hat auf die kirchlichen und sittlichen Zustände der Diöcese und ihrer einzelnen Gemeinden zu achten, Wünsche und Anträge an die Oberkirchenbehörde zu beraten und 45 die Fragen der letzteren zu beantworten. Der übliche Bericht des Dekans über die bei seiseinen kirchlichen Bistitationen gemachten Wahrnehmungen giedt Anlaß zur Erörterung kirchlicher Diöcesanangelegenheiten. Die in der Zwischenzeit zwischen zwei Synoden ans seichlichen Geschäfte besorgt der aus dem Dekan und einem geistlichen und weltlichen Beisster hellschende Diöcesangusschuss. sither bestehende Diöcesanausschuß. Den Schlußstein des synobalen Aufbaus bildet die so Landessynode, eingeführt durch Agl. Berordnung vom 20. Dezember 1867, erstmals versammelt im Jahr 1869 und neu geregelt burch bie Landesspnobalordnung von 1888. Sie tritt je nach 6 Jahren auf Berufung des Landesherrn zusammen und besteht aus 25 geist-lichen und 25 weltlichen von den Diöcesanspnoden gewählten Abgeordneten, einem Abgeordneten von der theologischen Fakultät der Landesuniversität, drei geiftlichen und drei 56 weltlichen vom Landesherrn zu ernennenden Mitgliedern. Ihre Hauptaufgabe ift die Mitwirkung bei der kirchlichen Gesetzgebung. Sie hat das Recht, kirchliche Gesetz auch von sich aus vorzuschlagen, Anträge, Wünsche, Beschwerden an das Kirchenregiment zu bringen und von den Rechnungen der vom Konsistorium verwalteten Kassen, sowie von den für die firchlichen Bedürfnisse vorgesehenen Sagen des Staatshaushalts behufs etwaiger Er- so

innerungen Renntnis zu nehmen. Für die Awischenzeiten ift ein aus bem Spnobalpräfibenten und je zwei weltlichen und geiftlichen Mitgliedern bestehender Ausschuß bestellt, ber sich orbentlicherweise je einmal im Jahr versammelt. Was der Ausgestaltung der kirche lichen Organisation noch fehlte, war die staatliche Anerkennung der Selbstständigkeit der 5 Ortsfirchengemeinden in bermögensrechtlicher Beziehung mit der Befugnis jur Erhebung firchlicher Umlagen. Die zweite Lanbesspnobe nahm im Jahr 1878 einen sämtliche Stufen umfaffenben Entwurf einer Rirchengemeinbe- und Synobalordnung für bie ebang. Lanbesfirche Bürttembergs mit überwiegenber Majorität an. Um die für die Einführung ber neuen Kirchenordnung erforderliche Abanderung der Staatsgesetze einzuleiten, legte die Re-10 gierung der Kammer den Entwurf eines hierauf bezüglichen Gesetzes vor. Derselbe wurde im Dezember 1884 von der Kammer der Abgeordneten abgelehnt. Eine in thunlichstem Anschluß an den kirchlichen Entwurf von 1878 von der Staatsregierung neu ausgearbeitete Borlage, welche sich auf die Bertretung der Kirchengemeinde und die Berwaltung ihrer Bermögensangelegenheiten beschränkte, wurde von beiden Kammern angenommen und als 16 Geset vom 14. Juni 1887 verkundigt. Das hiernach auf staatsgesetlichem Weg gebildete, vom Ortsgeistlichen geleitete Organ des Kirchengemeinderats hält die bisherige enge Berbindung mit der burgerlichen Gemeinde darin fest, daß der Ortsvorsteher, wenn er ber evangelischen Landestirche angehört, orbentliches Mitglied bes Kirchengemeinderats ift. Das bisher im bürgerlichen Bermögen inbegriffene Ortstirchenvermögen wurde ausgeschieden und 20 bem Rirchengemeinderat zu eigener Berwaltung unter Aufsicht ber zuständigen Kirchen-und Staatsbehörben übergeben. Dem Kirchengemeinderat wurde auch das Recht zur Erhebung von Umlagen auf die Kirchengenoffen innerhalb der durch das Geset bestimmten Grenzen zuerkannt. Dem fo gebilbeten Kirchengemeinderat wurde durch kirchliches Gefet bom 29. Juli 1888 bie innerkirchlichen Funktionen bes bisherigen Pfarrgemeinberats 26 übertragen. Das Gesetz vom 14. Juni 1887 hat durch das Gesetz vom 22. Juli 1906 einige übrigens nicht wesentliche Anderungen erfahren und ist als "Evangelisches Kirchengemeinbegeset" ueu befanntgegeben worben.

Die evang. Geiftlichen erhalten in ihrer Mehrzahl ihre Borbilbung in ben vier niebern evangelisch-theologischen Seminarien (Maulbronn, Schöntal, Blaubeuren und Urach). so Ihr Lehrblan ist im wesentlichen ber eines Obergymnasiums, so zwar, daß bem Unterricht in Religion und hebräischer Sprache eine durch größere Stundenzahl bevorzugte Stelle eingeräumt ist. Für das Studium der Theologie ist das höhere theologische Seminar, das sog. Stift in Tübingen, bestimmt. Den Zutritt zum niedern Seminar eröffnet die Erstehung des "Landezamens", dessen Ansorderungen dem Ponsum der 5. Gymnasialklasse 85 (Obertertia) entsprechen, den zum Stift eine der Gymnasialabiturientenprüfung analoge Konkursprüfung. Alljährlich werden 30—40 Zöglinge in diese Anstalten aufgenommen. Sie haben Wohnung, Kost und Unterricht frei. Soweit der Raum reicht, werden in den niebern Seminarien neben den eigentlichen Seminaristen auch sog. Hospites zugelassen, welche gegen einen bestimmten Pensionsbetrag an den Einrichtungen der Anstalt Anteil so nehmen, ohne jum Studium der Theologie verpflichtet ju fein. Die Oberaufficht über biefe Anstalten führt bie Ministerialabteilung für bie höheren Schulen (früher Oberftudiens birektion), welcher Behörbe zur Bertretung ber kirchlichen Interessen ein Mitglied bes Svangelischen Konfistoriums als Delegierter beigegeben ift. Die erfte theologische Dienstprufung wird an der Landesuniversität durch die ordentlichen Brofessoren der theologischen Fatultät as unter Kontrolle eines Rommiffars bes Evang, Konfiftoriums vorgenommen. Die Erftebung diefer Prüfung befähigt zur Anstellung im unftändigen Kirchendienst als Vikar und Pfarramtsberweser. Dem Antritt bes ersten Bikariats geht bie Orbination (eingeführt 1855) und die Verpflichtung voran. Der Kandidat verpflichtet sich, "fich in seinen Vorträgen und im Religionsunterricht an die heilige Schrift zu halten und fich teine Abweichungen von so dem evangelischen Lehrbegriff, so wie derselbe vorzüglich in der Augsburgischen Konfession enthalten ift, zu erlauben". Die Vikare werden zunächst Geistlichen beigegeben, welche aus personlichen ober bienstlichen Grunden ber Unterstützung bedürfen, und sind bon biefen in bie famtlichen Wefchafte bes Umts in Rirche und Schule einzuleiten. Außerdem befteben zur weitern praktischen Ausbildung der Bikare Instruktionskurse auf dem Gebiet der kirche ss lichen Amtsverwaltung, ber inneren Mission und bes Schulwesens, lettere am Sit ber Schullehrerfeminarien und geleitet von deren Borftanden. Einzelne Kandidaten, welche einer speziellen Anleitung besonders bedürftig erscheinen, werden hervorragend tüchtigen Geistlichen als Lehrbikare für einige Monate zugeteilt. Die betreffenden Geistlichen werden für Berpflegung des Kandidaten und für ihre Mühwaltung angemessen entschädigt. Der Bikar so erhalt neben völlig freier Station eine Gelbbelohnung von 400 Mt. pro Jahr. Die mit

Berfehung erlebigter Stellen beauftragten Pfarrverwefer beziehen ein Taggeld von 4 Mt. 40 Bf. nebst Alterszulage von 100—200 Mf., die ständigen Pfarrverweser, sowie die Stadtund Parochialvilare einen Jahresgehalt von 1600—1800 Mt. Für die befinitive Anstellung im Kirchendienst ist Borbedingung die Erstehung der zweiten theologischen Dienst= prüfung (Anstellungsprüfung), zu welcher sich ein Kandidat nach 1—1<sup>1</sup>/zjähriger Ber- 5 wendung melden kann. Dieselbe findet alljährlich in Stuttgart statt und wird durch die theologischen Mitglieder des Konsistoriums vorgenommen. Das durchschnittliche Alter der zur Anstellung als Pfarrer gelangenden Kandidaten beträgt zur Zeit 31—32 Jahre. Bas die Gehaltsverhältnisse der ständigen Geistlichen betrifft, die sämtlich neben der Besoldung freie Wohnung baben, so wurde an Stelle des früheren Pfründspltems im Jahre 1899 10 ein Dienstaltersvorrückungsspliem eingeführt, mit Grundgehalten und Alterszulagen. Die Grundgehalte ber Defanc betragen teils 3800, teils 4100 Mt. und erheben fich burch bie Bulagen bis zum Höchstgehalt von 4700 und 5000 Mt. Die übrigen Pfarrstellen sind mit Grundgehalten von 2200, 2400, 2600 Mt. ausgestattet und steigen durch sieben Dienstnnt Grundgehalten von 2200, 2400, 2600 Mt. ausgestattet und steigen durch sieden Dienstalterszulagen von der zu der Jahren an, so daß nach 21 Dienstsahren der Höchstebalt 15 von 3900, 4100 und 4300 Mt. erreicht wird. Für die Einreihung der einzelnen Stellen in die Grundgehalte ist die Wichtigkeit und Schwierigkeit des Dienstes, die Bevölkerungszahl, Örtlichseit und Lage maßgebend. Die Stolgebühren sind durch sirchliches Gesetz vom 21. Januar 1901 ausgehoben und ist den Geistlichen die Annahme von Gebühren oder von Geschenen an Stelle einer Gebühr untersagt. Dagegen sind die Kirchenz gemeinden verpslichtet, den durch Aussehung der Stolgebühren entstandenen Ausfall an dem Einkommen ihrer Pfarrstellen zu ersehen und der Ausfallbetrag an die dei dem Sonsistorium errichtete Kirchliche Besoldungskasse abzuliesen. Diese Kasse der weitelichen sie dem liche Norrbesoldungen namens der einzelnen Karrstellen und zahlt den Geistlichen monatlich Nonthibstum errichtete Attoliche Besoloungstasse anzultesern. Diese Kasse verwattet samt liche Pfarrbesoldungen namens der einzelnen Pfarrstellen und zahlt den Geistlichen monatlich durch Bermittelung der staatlichen Finanzbehörde ihre Gehaltsbezüge aus, so daß der 26 Stelleninhaber der Pfründeverwaltung enthoden ist. Das Einkommen erledigter Kirchen-stellen, soweit es nicht durch die Kosten der Amtsverweserei in Anspruch genommen wird, fällt in die Kasse des Geistlichen Unterstützungsfonds, aus welchem den Geistlichen in Fällen ber Krankeit ober besonderer ökonomischer Rotlage Gaben in entsprechendem Betrag und sonstige kirchengesetzlich festgestellte Bezüge gereicht werden. Das Bermögen dieses so Fonds berechnet sich zur Zeit auf rund 2 Millionen. Die Ruhegehalte — nach 40 Dienst-jahren zwischen 85 und 90% des Gehalts — leistet namens des Kirchenguts die Staatstaffe. In Krantheitsfällen trägt dieselbe bei ständigen Geistlichen für 6 Monate die Kosten ber Stellvertretung. Bur bie Wittven und Baifen ber Geiftlichen forgt bie Beiftliche Wittventaffe mit einem bermaligen Bermögensbeftand von 11/, Millionen. Bur Unterftugung bedurf: 25 tiger Kirchengemeinden namentlich bei Rirchen- und Pfarrhausbauten wurde im Jahr 1898 ber Kirchliche Hilfsfonds gegründet, bessen Vermögen jur Zeit gegen 80000 Mt. beträgt. Für die Behandlung bienstlicher Versehlungen von Geistlichen ist durch kirchliches Gesetz vom 18. Juli 1895 ein Disziplinargericht bestellt, bestehend außer dem vom evang. Landesherrn für die Dauer von 6 Jahren ernannten Borftand aus vier Mitgliedern bes 40 Konfistoriums, zwei geistlichen und zwei weltlichen, aus drei von dem evang. Landesherrn ernannten evangelischen Mitgliebern ber höheren Gerichte und aus vier burch die Landessprode zu wöhlenden edangelischen Kirchengenossen, zwei geistlichen und zwei weltlichen. Dasselbe erkennt auf Entziehung der Alterszulage, Versetung mit Gehaltsverlust, Amtsenthebung und Entlassung. Gegen schwerere, vom Konsistorium innerhalb seiner Zuschländigkeit erkannte Disziplinarstrassen sinde eine Beschwerde an das Disziplinargericht statt. Der Gottesdienst hat reformiert-einsache Gestalt: Kanzelgruß, Eingangsgebet mit stillem Baterunser, während dessen der Keistliche kniet, Peritope, Predigt, Schlußgebet mit Baterunser, Gegen — alles das von der Kanzel. Der Gottesdienst pflegt mit versetze

Der Gottesbienst hat resormiert-einsache Gestalt: Ranzelgruß, Eingangsgebet mit stillem Vaterunser, während desse der Geistliche kniet, Perikope, Predigt, Schlußgebet mit Vaterunser, Segen — alles das von der Kanzel. Der Gottesdienst pslegt mit dem Gesang der letzten Strophe des zu Ansang gesungenen Lieds zu schließen. Das in neuerer Zeit so da und dort sich regende Verlangen nach reicherer liturgischer Ausgestaltung der Hautzgottesdienste hat in den Gemeinden noch keinen rechten Boden gesast. Nur die Sitte, das Eingangsgebot im Altar zu sprechen, hat in weiteren Kreisen Beisall gesunden. Zu den alten Perikopen ist seit 1830 ein zweiter, seit 1894 ein britter Jahrgang der Evanzgelien und Episteln hinzugesommen. An den "Feiertagen" (10 Apostel, dazu Mariä so Reinigung und Verstündigung, Johannes der Täufer und Stephanus, Gründonnerstag, Ofterz und Psingstmontag) sindet ein Predigtgottesdienst statt, ebenso an dem alle 4 Wochen am Freitag zu begehenden "Buß- und Bettag". Für den Landesdußtag ist der Sonntag Indocavit bestimmt. Das Resormationssest, das früher am Sonntag nach dem 24. Juni geseiert wurde, ist seit 1886 auf den Sonntag nach dem 30. Oktober verlegt. Das Ernte- vo

und Berbstbankfest wird an einem ber letten Sonntage bes Kirchenjahrs gefeiert, bas Rirchweibfest am britten Sonntag bes Oktober. Am Königlichen Geburtssest wird über einen von dem König gewählten Text gepredigt. Die kirchliche Feier des Jahresschlusses am Splvesterabend ift nicht amtlich vorgeschrieben, aber allgemein üblich. Als Wochen-5 gottesbienfte besteben neben ben Bug- und Bettagen bie Borbereitungspredigten jum bl. Abendmahl mit Beichte, ferner Betfunden (— während des Winters Bibelstunden —) und Katechisationen für die Schuljugend, während die Katechese oder Christenlehre am Sonntag Nachmittag für die lonstrmierte Jugend bestimmt ist. Der letzteren wird als Lehrbuch die im Jahr 1901 zeitgemäß revidierte württembergische Christenlehre zu Grund

10 gelegt.

Am kirchlichen Leben bes Landes ist der Geist einer neuen durch Industrie und Berkehr beeinflußten Zeit nicht fpurlos vorübergegangen. Durch Zunahme ber Kabritarbeit und Fabritbevöllerung find Wandlungen im Gemeinbeleben eingetreten, die fich in ihren Folgen und Wirkungen noch nicht völlig übersehen lassen. Die ungünstigen Büge bes Beit-15 bilds zeigen sich in Abnahme des Kirchenbesuchs und besonders der Teilnahme am hl. Abendmahl, Loderung der Familienbande, Überhandnahme des Wirtshauslebens, Schädigung der Sonntagsseier durch Ausstüge und Vereinsseste, Verrohung und Verwilderung ber Jugend, Geringschätzung von Religion und Kirche in einem großen Teil ber Preffe, überhaupt in bem biesseitigen, religios-indifferenten Ginn, ber gange Rreife bes Bolls be-20 herrscht. Religion und Rirche haben wie allenthalben einen schweren Stand gegenüber ber großen Ubermacht bes weltlichen Lebens und ber mannigfachen Geiftesströmungen, von benen ber moberne Mensch erfaßt und beeinflußt ist. Bei alledem hat doch auch bie Kirche noch Raum und Kraft im Leben bes Bolks. Neben ben zerftörenden und auflösenden Kräften sind auch die erbaltenden und bauenden am Werk. Die sonntaalichen Kaupt-26 gottesbienste in Stadt und Land haben noch immer gahlreiche fleißige und regelmäßige Befucher, bie Geistlichen sind bemuht, in ihren firchlichen Bortragen ihr Bestes zu bieten, um die Gemeinden religiös und sittlich zu heben. Die Seelsorge wird mit besonderer Treue und Weisheit geubt und von vielen Gemeindegliedern bankbar geschätzt. Die Falle dreite und Weissetz geilor und von vielen Gemeindegliedern dantdar geschaft. Die Falle der Unterlassung von Tause und Trauung sind verhältnismäßig selten. Der sonntägliche so Christenlehrbesuch von seiten der konstrmierten Jugend, desindet sich, obwohl der polizeiliche Zwang weggefallen ist, in vielen Gemeinden in befriedigender Ordnung. Der Sinn für Erneuerung und Berschönerung der Kirchengebäude tritt in erfreulichem Maße zu Tage. Die Opferwilligkeit für Iwede des Reichs Gottes ist eher im Zu- als im Abnehmen. Für die Heidenmissen werden alsährlich große Summen gesammelt, die zumeist der Baster Wissen zussernebentliche Kolkstimsichkeit und 85 Mission zufließen, der Gustab Abolfverein hat eine außerordentliche Bolkstümlichkeit und hohe Blüte erreicht. Die Württembergische Bibelanstalt mit dem Sit in Stuttgart beftehend seit 1812 verbreitet die hl. Schrift in verschiedenen Sprachen und Ausgaben im In- und Ausland. Ein Net von Bereinen für die Arbeit der inneren Mission überzieht das Land; Sonntagsschulen, Jünglings- und Jungfrauenbereine sorgen allenthalben für so dristliche Unterweisung und Erziehung der Jugend. Ihren Mittelhunkt haben die Bestrebungen für innere Mission in der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart, welche auch eine evangelische Buchhandlung mit Stadtmiffion und Rolportage driftlicher Schriften betreibt und für die Instruktion ber jungen Theologen ihre Räume und Arbeitekräfte jur Berfügung stellt. Noch sind ju erwähnen die auf Schaffung lebendiger Gemeinden geas richteten Bemühungen burch Abgrenzung ber Seelforgebezirke, Erbauung von Bereinshäufern, Beranstaltung von Gemeindeabenden, Herausgabe von Gemeindeblättern, die auch an die auswärtigen Gemeinbeangehörigen jur Erhaltung ihres Zusammenhangs mit ber Seimat und ihrem kirchlichen Leben versenbet werden.

Ru den befonderen Eigentumlichkeiten des religiösen Lebens in Württemberg gehören 50 bie Gemeinschaften. Sie entsprechen ber auf Berfelbstständigung und Busammenschluß in engeren Kreisen gerichteten Eigenart bes schwäbischen Bolkstamms. In Altwurttemberg bat fast jede geistig geweckte und driftlich angeregte Gemeinde ihre Gemeinschaft, Die sich am Sonntag und gewöhnlich auch noch einmal in ber Woche jur "Stunde" versammelt mit Gefang, Gebet, Besprechung eines biblischen Abschnitts ober Borlefung einer Predigt. 55 Das Gemeinschaftswesen ist in brei verschiebenen Zweigen vertreten. Der Kirche am nächsten stehen die auf Herrnbutsche Einflusse zurückgehenden altpietistischen Gemeinschaften, bie auf einsache Erbauung aus der Schrift gerichtet sind und eine gewisse Brüderzucht ausüben. Eine zweite Gruppe bilden die sog. Michelianer, die Anhänger des im Jahr 1819 verstorbenen Bauern Michael Hahn (Bb VII S. 343), mit theosophisch spetulativer Weltso anschauung und starter Betonung der Heiligung mit asketischem Berhalten gegenüber von

ber Welt und Hochhaltung bes ebelofen Standes. Diefe Gemeinschaft bat eine feste Organisation mit Handhabung ernster Zucht. Ihre Mitglieder halten meist treu zur Kirche und bilben einen Damm gegen das Einbrechen der Setten, wenn sie auch den Schwerpunkt ihres religiösen Lebens mehr in ber "Stunde" als in ber Kirche haben. Als britte Gruppe find die Pregizerianer zu nennen. Ihr Haupt ist ein im Jahr 1824 verstorbener Stadts bfarrer Pregizer von Haiterbach (Bb XVI S. 3). Sie legen den Hauptnachdruck auf die Rechtfertigung und die durch sie bedingte Freude über die erfahrene Gnade. Ihre Stellung zur Kirche ist zurückhaltend, manchmal ablehnend und sogar feindselig. Ihre Zahl geht zurück; es sehlt an Nachwuchs. Die Gesamtzahl der Gemeinschaften aller drei Gruppen wird auf 760 geschätt. Das Ibeal bes württembergischen Pietismus, sich zu konzentrieren 10 und in einem eigenen nach seinen Grundsagen berfagten Gemeinwefen fich jufammenguschließen, fand seine Berwirklichung in der Gründung von zwei vom Kirchenregiment un-abhängigen Gemeinden, Kornthal (1819) und Wilhelmsdorf (1824), mit eigener Gottes-dienstordnung und Verfassung (s. d. A. Kornthal Bd XI S. 38 st.).

bienstordnung und Bersassung (s. d. Kornthal Bd XI S. 38 st.).

Unter den im Land vertretenen Sekten stehen nach Zahl der Anhänger weit 15 voran die Methodisten. Sie sind in zwei Denominationen vorhanden: die amerikanisch= bischöflichen Methodisten und die Evangelische Gemeinschaft, die sog. Albrechtsbrüder. Sie haben ihre Prediger und Kapellen, regelmäßige Gottesdienste, Kindersonntagsschulen und Erbauungsblätter. Ihre Zahl wird nach der Volkszählung von 1905 auf 5442 angegeben, wozu noch ebenso viele kommen mögen, die, ohne sich als Methodisten 20 zu bezeichnen, die methodistischen Versammlungen besuchen. Den Eingrissen der Methodisten in die kirchlichen Ordnungen ist die Oberkirchenbehörde durch einen Erlaß vom 12. Februar 1880 entgegengetreten, nach welchem solche Mitglieder der evangelischen Landskirche, die durch übertragung einer geistlichen Amissunktion, namentlich der Tause, Konsirmation, Trauung und Beerdigung an Methodistenprediger ihre Miß- 25 achtung der kirchlichen Ordnungen und bes kirchlichen Amts kundgeben, als aus der Kirche ausgetreten angesehen und behandelt werden. Da und dort dat die agitatorische Tbätiakeit ausgetreten angesehen und behandelt werden. Da und bort hat die agitatorische Thätigkeit ber Methobisten jur Ginrichtung von firchlichen Kindergottesbiensten und Jugendvereinen Beranlaffung gegeben; insofern ift die methodistische Invasion nicht ohne forbernde Rucwirlung auf die Kirche geblieben. Bon weiteren Setten sind zu nennen Baptisten (1832), so Alt- und Neu-Froingianer (1375), Mennoniten (277), Jerusalemöfreunde oder Templer (244). Auch Mormonen, Abbentisten und Heilsarmee bemühen sich, Eingang zu erlangen und haben vereinzelte Anhänger gefunden. Die Gesamtzahl ber Seltenangehörigen wird

im Jahr 1905 auf 10426 Berfonen angegeben.

Eine katholische Rirche giebt es in Württemberg erst seit dem Anfang des 85 19. Jahrhunderts. Durch Gebietszuwachs kamen in das fast ausschließlich evangelische Land über 500 000 Ratholiken mit 650 Pfarreien. Die jetige Organisation ber katholischen Kirche gründet sich auf die zwei Bullen Provida solersque vom 16. August 1821 und Ad dominiei gregis custodiam vom 11. April 1827, auf das Fundationsinstrument vom 14. Mai 1828 und auf die Kgl. Berordnung vom 30. Januar 1830. Hiernach wo bilbet das neu gegründete Bistum Rottenburg, welches alle Katholiken Württembergs in sich begreift, einen Teil der Oberrheinischen Kirchenprovinz unter dem Erzbistum Freiburg. Der Sitz bes Bischofs und bes Domkapitels ist Rottenburg am Reckar. Zum Kapitel ge-hören der Dombekan und sechs Domkapitulare. Am 20. Mai 1828 fand die feierliche Inthronisation des Generalvisars Reller als ersten Bischofs von Rottendurg statt. Das Organ 45 für die Wahrung der Hoheitsrechte des Staats ist der nur aus katholischen Mitgliedern bestehende katholische Kirchenrat in Stuttgart, welcher auch die Oberschulbehörde für die tatholischen Boltsschulen bilbet. Der Heranbilbung bes Klerus bienen zwei an die Ghm= nafien in Chingen und Rottweil angereihte Konvitte, bas Wilhelmsstift in Tubingen, wohin 1817 die katholisch-theologische Lehranstalt Ellwangen verlegt und als katholisch- wo theologische Fakultät ber Hochschule einverleibt wurde, und bas Priefterseminar in Rottenburg. Nach der Berfassurfunde von 1819 hatte der Landsbischof, ein von dem Domlapitel aus beffen Mitte geträhltes Mitglied und ber ber Amtszeit nach alteste tatholische Detan Sitz und Stimme in ber Rammer ber Abgeordneten. Diese Bestimmung wurde durch das Verfassungsgeset von 1906 hinfällig. Nach letzterem gehört ein Vertreter 56 bes bifcoflicen Ordinariats und ein von ben katholischen Dekanen aus ihrer Mitte gewähltes Mitglied ber neu gebilbeten ersten Kammer an. Die rechtliche Grundlage für bas Verhältnis des Staats zur tatholischen Rirche ift, nachdem das Konfordat vom 8. April 1857 von der Ständekammer abgelehnt worden war, das Gefet vom 30. Jan. 1862, wonach allgemeine Anordnungen und Erlasse bes Bischofs, welche nicht ausschließlich kirchlicher Natur so

find, der staatsichen Genehmigung unterliegen, die rein geistlichen zugleich mit der Verkundigung zur Sinsicht vorzulegen sind, wie auch die päpstlichen Bullen, Breven und Erlasse. Die Leitung des katholischen Keligionsunterrichts in den Volksschulen, sowie in den sonstigen össenkühren und Krivatanstalten einschließlich der Bestimmung der Ratechismen und Relissen glientlichen und Krivatanstalten einschließlich der Bestimmung der Ratechismen und Relisse glientlichen und Krivatanstalten einschlicher bestimmt, das geistliche Orden und Kongregationen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Staatsregierung eingesührt werden können, der Zesuitenorden nur durch Geset. Zugelassen sich kangt Männerorden überhaupt nicht, dagegen die barmherzigen Schwestern in den zwei Kongregationen des Vincenz haubt nicht, dagegen die barmherzigen Schwestern in den zwei Kongregationen des Vincenz haub in Keute, sowie die Schulschwestern unserer lieben Frau in Rottenburg und die des hl. Franziskus in Sießen. Wiederholte Betitionen um Genehmigung von Männerschleren in der Diöcese Rottenburg haben ein Entgegenkommen von seiten der Staatsregierung nicht gesunden. In Beziehung auf das Dogma von der päpstlichen Unsehbarseit, das der Klärte die Regierung, daß sie demselben keine Einwirkung auf staatliche und dürgeren Zögern und Schwanken am 10. April 1871 proslamiert hat, erklärte die Regierung, daß sie demselben keine Einwirkung auf staatliche und dürgerliche Berhältnisse zuerkenne. Die Schrösseit, welche sich in der katholischen Kreisen süch Burttembergs, wie anderwärts, gegentüber den Evangelischen zu erkennen gebt, und das Machtbergien, das seit Gründung der Zentrumspartei (1895) in katholischen Kreisen sich geltend macht, hat dem edangelischen Bund zahlreiche Mitglieder zugeführt. Auf dem Gebiet der christlichen Liebesthätigkeit wetteisert seit Mitte des vorigen Jahrhunderts die Latholische Kriche erträgt über 2 Millionen. Außerdem bestützt ein dem Jog. Aufralaarsonds ein Kapitalseterm vernögen von 14 Mill. Mt. Die Zahl der katholischen Pa

Bürzburg, Bistum. — Urk. in den Mon. Boic. Bb 37—45, München 1864 ff. u. im Wirtemb. UB, 8 Bde, Stuttg. 1849 ff.; Würzb. Annalen u. Chroniten in den MG SS II, VI, XVI, XXIV; Catalogus episcoporum XIII, S. 337; J. B. v. Ludewig, Geschichtscher von d. Bischoftsum Wirzburg, Leipzig 1713; J. Gropp, Collectio novissima scriptorum et 85 rerum Wircedurgensium, 2 Bde, Frants. 1741—44; J. G. v. Edart, Commentarii de redus Franciae orientalis et episcop. Wirced., 2 Bde, Würzburg 1729; J. M. Schneidt, Thesaurus iuris Franconici, Würzdurg 1787—91, zwei Abteilungen; A. Ussermann, Episcopatus Wircidurgensis, St. Blasien 1794; J. B. Stamminger, Franconia sacra, Gesch. u. Beschreibung des Bistums Würzdurg, Würzdurg 1889 ff.; Rettberg, KG Deutschlands II, Göttingen 1848, 40 S. 313; Haud, KG Deutschlands II—IV, 1887—1904; Stein, Geschich Frankens, 2 Bde, Schweinsurt 1883—86.

Das Land auf beiden Seiten des mittleren Main war im Beginn des 6. Jahrhunderts ein Bestandteil des Thüringischen Reichs. Die Besiegung der Thüringer durch
Theuderich I. an der Unstrut 531 brachte es in fränkischen Besit, Greg. Tur. Hist.

45 Franc. III, 7. Seitdem wurde der Thüringer Wald zur Grenze zwischen Franken und
Thüringen. Hür das abgetretene Gediet blied eine Zeit lang die Bezeichnung Thüringen
üblich, dann kam die Bezeichnung Ostfranken in Gedrauch (s. Ann. Einh. z. 778 S. 53,
Fuld. z. 785, S. 11). Das Land war wahrscheinlich sehr dunn bevölkert und 531 sicher
noch rein heidnisch. Es blied die auf Dagobert 623—634 in unmittelbarer Berdindung
mit Auster. Aller Wahrscheinlichkeit nach drang in dem Jahrhundert, das der Abtretung
folgte, das Christentum zuerst ein; die fränkischen Kolonisten, die den Main auswärts
zogen, kamen dereits als Christen. Wie es scheint, betrachtete der Bischo von Mainz das
Land als zu seinem Sprengel gehörig (s. KG D.& I., S. 385, Anm. 1). Nun löste
Dagobert die unmittelbare Berbindung mit dem Reiche, indem er in der Person Radulfs
55 Ostranken einen eigenen Herzog gab; dieser siel unter Sigibert III. (634—656) vom
Reiche ab (Fredeg. chr. IV, 77 u. 87). Dadurch zerris die Beziehung zum fränkischen
Mutterlande für einige Zeit; ader das bedeutete kein Ankämpsen gegen das Christentum.
Denn auch Radulf und seine Nachsolger waren Christen; nur von naturgemäß die Thätigkeit fränkischer Bischse erschwert. In die Lücke traten keltische Missionare (s. d. Art.
60 Kilian Bd X S. 282). Ihrem Wirken ist es zuzuschreiben, daß die Bevölkerung im An-

fang bes 8. Jahrhunderts im allgemeinen als chriftlich erscheint, wenn auch unter der christlichen Oberstäcke noch viel Heidnisches unüberwunden wucherte (Willib. Vit. Bonis. 5 f., S. 446 u. 453). Jur Aufrichtung einer kirchlichen Organisation war es nicht gekommen. Die Thätigleit keltischer Wanderbischöfe wird den Mangel nicht haben empsinden lassen. Die Boraussetzung sur eine Anderung der Berhältnisse schule Jührt Pippin der Mittlere, indem er das Herzogtum einem fränkischen Großen Theotbald übertrug und damit die Beziehung zum Reiche wieder sestigte (Willib. Vit. Bonis. 6, S. 453). Mit Hedenus, dem Sohne Theotbalds, scheint auch das Herzogtum wieder ein Ende genommen zu haben (letzte Erzwähnung des Hebenus 18. April 716 (Parcess. Diplom. II, S. 308). Daß sich die Beziehungen zur fränkischen Kirche in dieser Zeit mehrten, erkennt man daran, daß rheinische Klöster Grundbesit im Lande hatten, so Weißendurg in Schweinsut und Umgebung (Tradit. Wizend. S. 281, Nr. 36—38), Echternach im Saales und Berngau (Cod. Dipl. Fuld. S. 301, Nr. 653). Hedenus plante die Gründung eines Klosters in Hammelsdurg durch Willibrord (Parcess. a. a. D.). Jum Abschlüß kam die Entwicklung durch Bonisatius. Er begann seine Thätigkeit im mittleren Deutschland 719. Sein Ziel war is überwindung der Keste des Heike des Heike des Heikenderd, der men Schupe Karl Martells. Im Jahr 741 konnte er die Arbeit soweit als abgeschlossen betrachten, daß er das disseherige Missionsgediet kirchlich organissierte (s. d. Art. Bonisatius Bd III S. 3035). Das neue Bistum Würzdurg erhielt sein Schüler Burchard, der ihm aus England nach Deutsche Land gesolgt war (Bonis. ep. 50, S. 299, Willid. 8, S. 461, dgl. über B. d. A. Bd III S. 563). Zacharias bestätigte das Würzdurger Bistum am 1. April 743 (ep. 51 S. 302).

Die Diöcese Würzburg war die größte unter den mittelbeutschen Diöcesen. Ihre Nordostgrenze bildete der Thüringer Wald; im Westen die Fulda von unterhald Hersseld 25 bis oberhald Fulda. Bon da setzte ihre Grenze sich in südlicher Richtung fort dis sie den Main tras, wandte sich damn westwärts zum Neckar, der von Eberbach die Laufsen die Grenze gegen Worms und Speier dildete. Sie zog dann von Laufsen gegen Murrhard und von hier in nordösklicher Richtung zur Rednitz, die oberhald Fürth erreicht wurde. Das Wendenland am oberen Main galt als Bestandteil der Würzburger Diöcese, wurde aber 20 bei der Gründung des Bistums Bamberg abgetreten, s. d. Art. Bo II S. 380, 50. Bon den fränkischen Gauen gehörten also zu Würzburg: Grabseld, Saalegau, Waldagau, Taubergau, Sulmanachgau, Murrachgau, Brettachgau, Rochergau, Mulachgau, Taubergau, Badnachgau, Gollachgau, Gozseld, Werngau, Rangau, Ispau, Bolkseld, Gasagau, Banzgau, Radenzgau.

Bijchofeliste. Burchard I. 741—753 oder 755, Megingoz gest. nach 777, Berenzwess gest. 800, Liuderich gest. 802, Agilward gest. 810, Wolger gest. 832, Humbert gest. 842, Gozdald gest. 855, Arn gesallen 892, Rudolf gestalsen 908, Thiedo gest. 931, Burchard II. gest. 941, Poppo I. 941—961, Poppo II. 961—983, Huc 983—990, Brunward 990—995, Heinrich I. 995 oder 996—1018, Meginhard 1018—1034, Brun 40 1034—1045, Adalberd 1045—1090 (Rais. Gegenbisch Meginhard 1085—1088), Emediated 1089—1105, Erlung 1105—1121 (Gegenbisch Meginhard 1085—1088), Emediated 1089—1105, Erlung 1105—1121 (Gegenbisch Meginhard 1085—1086), Emediated 1089—1105, Erlung 1105—1121 (Gegenbisch Meginhard 1085—1086), Emediated 1089—1105, Erlung 1105—1121 (Gegenbisch Meginhard 1146—1150, Gebhard II. 1122—1127 (s), Embrich von Leiningen 1127—1146, Sigsrid 1146—1150, Gebhard II. 1150—1159, History II. 1159—1165, Herold 1165—1171, Reinhard 1171—1186, Gotfrid I. 1186—1190, Philipp von Hohensturg 1198—1202, Heinrich IV. Caseus 1202—1207, Otto von Lobbedurg 1207—1223, Dietrich von Hohenburg 1223—1224 oder 1225, Hermann I. von Lobbedurg 1225—1254, Fring von Hohenburg 1254—1266, Berthold I. (Boppo) von Trimberg 1266 oder 1267—1271 (s), Berthold II. von Sternberg 1274—1287, Manegold von Reuenburg 1287—1303, Andreas von Gundelfingen so 1303—1314, Gotfrid III. v. Hohent II. von Hohent 1314—1322, Wolfram v. Grumbach 1322—1333, Hermann von Lichtenberg 1333—1335, Otto von Wolfstel 1333—1345, Albert I. von Hohenberg 1345—1350, Albert II. von Hohentoh 1350—1372, Geerhard von Schwarzburg 1372—1400, Johann I. von Eglossfiein 1400—1411, Johann II. von Brumn 1411—1440, Sigmund von Sachsen 1440—1443, Gotfrid IV. von Limburg 1443—1455, Sohann III. von Grumbach 1455—1466, Rudolf von Echerenberg 1466—1495, Lorenz von Bibra 1495—1519.

Buffenwanderung ber Israeliten. — Litteratur: G. Ebers, Durch Gofen jum Sinal2, 1881; S. S. Palmer, Der Schauplay ber 40jährigen Buftenwanderung 1876;

Handerung f. Clay Trumbull, Kadesh Barnea 1884 und dazu H. Guthe in 36PB VIII, 182 ff.; E. Steuernagel, Einwanderung der idrael. Stämme 1900; M.-J. Lagrange, L'itinéraire des Israélites in der Revue Biblique IX (1900), 66 ff. 286 ff. 447 ff.; Ed. Meyer, Die Järaeliten und ihre Nachbarstämme (1906), S. 1 ff.; Bönhoff, Die Wanderung Järaels in der Wüsse in The IV 1907, S. 159 ff.; Al. Musii, Karte von Arabia Petraea 1: 300 000 (Wien, Hölder) und dazu Text: Arabia Petraea I Woad (1907); II Edom 1—3 (1907/8). Bgs. auch die Litteratur zu dem Art. Sinai Bd XVIII S. 381 ff. und die Kommentare von Dillmann, Holzinger, Baentsch und Steuernagel zu den betr. Wichern des Pentateucks.

Der Ausdruck Wüssenwanderung ist dier im weitesten Sinne von der Wanderung 10 gemeint, die die Vorfahren des Bolkes Järael von dem Roten Meere an der östlichen Grenze Ügyptens (f. d. Art. Meer, rotes, Bd XII S. 497 ff.) bis in das von den Moabitern besetze Kulturland östlich vom Toten Meere zurückgelegt haben. Bon dieser Wüssenwanderung handeln hauptsächlich die Vücker Ex, Nu und Ot. Die Abschnitte, die hier in Betracht kommen, sind folgende: Ex 15, 22 wird der Ausbruch vom östlichen User

hier in Betracht kommen, find folgende: Er 15, 22 wird ber Aufbruch vom öftlichen Ufer 15 bes Roten Meeres gemelbet, b. i. ber Anfang ber Wanderung in ber Wüste, und Ex 19, 1 f. lefen wir von der Ankunft am Sinai. Darauf wird durch die Gesetzessammlungen ber verschiedenen Quellichriften die Erzählung über ben Büftenzug unterbrochen, abgesehen von Er 32 f., wo von der Anbetung des goldenen Kalbes und von dem Befehl jum Auf-bruch vom Sinai die Rede ift. Erft Ru 10, 11 ff. und B. 33 wird der Aufbruch voll-20 zogen, und Ru 11-14; 16f.; 20f. bringen wieder Erzählungen über bie weiteren Erlebnisse in ber Wüste, werben jedoch von kurzen gesetzlichen Studen Nu 15; 18 und 19 unterbrochen, bis Ru 22, 1 bie Anfunft in ben Gefilben Moabs Jericho gegenüber erfolgt. Nu 33 zählt sämtliche Stationen des Zuges von der Stadt Raemses in Agypten bis zu den Gefilden Moads am Jordan auf. Ferner werden Ot 1, 6—2, 24 die Erlebnisse der wandernden Stämme seit dem Ausbruch vom Horeb die zum Uberschreiten des Arnon im 25 wandernden Stämme seit dem Ausbruch vom Horeb bis zum Uberschreiten des Arnon im Gebiet der Moaditer turz wiederholt, und Dt 10, 6—9 sindet sich ein Bruchstüd eines Itinerars über den Wüssenzug mit einer Angabe über die Aussonderung des Priestersstammes Levi. Auserhald des Pentateuchs sinden sich nur kurze Erwähnungen des Zuges durch die Wüsse, so Jos 24, 7 s.; Ri 11, 16 s., in den prophetischen Büchern und in den Psalmen (bes. Ps 78). Ze später die Zeit ist, aus der diese Stücke herrühren, um so deutlicher tritt ihre Abhängigkeit von der jetzigen Gestalt des Pentateuchs hervor. Während solche Angaben für die Erkenntnis der eigentlichen Überlieferung wertlos sind, weisen dagegen einige Stellen in den prophetischen Büchern Eigentümlichkeiten auf, die auf eine mannigsachere Gestalt der Überlieferung schließen lassen, als sie uns jetzt im Pentateuch vorliegt. Die gegenwärtige Gestalt des Pentateuchs enthält etwa 15 Erzählungen über Erlednise wöhrend des ganzen Wisserwages (ohne die Rarallesen), und els davon sind Erlebniffe während bes gangen Buftenzuges (ohne bie Parallelen), und elf babon find auf ben Grundton gestimmt, daß bas Bolt sich gegen Moses ober Jahme auflehnt; während in acht Fällen beshalb Strafen Jahwes eintreten, wird nur in vier Fällen ber Anlaß des Murrens durch eine gütige Spende Jahwes aus dem Wege geräumt. Von 40 glücklichen Kämpfen gegen Feinde ist nur zweimal die Rede — Ex 17, 8—16 gegen die Amalekiter und Nu 21, 1—3 gegen die Kanaaniter — und ein so tröstliches Wort wie das Er 17, 26 überlieferte: "Ich din Jahwe, dein Arzt", fällt neben dem dusteren Inhalt ber meiften anderen Erzählungen gerabezu auf. Rur bas Dt behandelt biefe Erlebniffe ausbrücklich unter bem verfohnenden und freundlicheren Gesichtspunkt, daß Sahwe burch as alle die angewandten Mittel das Bolk habe prüsen und erziehen wollen, wie ein Bater seinen Sohn erziehe, um ihm nachber Wohlthaten zu erweisen (8, 2—5. 15 f.; 29, 4 f.). Bei den Propheten von Amos dis Ezechiel läßt sich deutlich ein Wechsel in der Auffassung des Wüstenzuges wahrnehmen. Amos detrachtet ihn als die Zeit, in der Jsrael das Wohlgefallen Gottes in vollem Maße besaß, selbst ohne daß es Opfer darzbrachte (2, 10; 5, 25); Hosea spricht von der Freude und der Liebe, die Jahwe damals gegen Israel empfand, und datiert den Abfall des Volks von dem Eintritt in das Kulturland (9, 10; 11, 1 f.). Zeremias weiß von der Huld und Liebe zu rühmen, die die "Braut" Israel einst in der Wiste Jahwe dadurch erweisen hat, daß sie ihm willig nachsolgte, während der Aufenthalt Israels in Kanaan das Bolk zum Abfall von Jahwe 50 verleitet hat (2, 2—8; vgl. Ho 2, 17). Ezechiel dagegen sieht in der Vergangenbeit Israels überall, nicht nur seit der Besetung Kanaans, sondern schon während des Ausenthalts in der Wüsten. Widerschaftst in ber Wüsteren Schriftseller maßgebend geworden. So hat der Priestertoder (oder ein in seinem Sinne arbeitender Redaktor) wiederholt in den Erzählungen über die Wüsten-45 alle die angewandten Mittel das Bolk habe prüfen und erziehen wollen, wie ein Bater in seinem Sinne arbeitenber Rebaktor) wieberholt in ben Ergablungen über bie Wuften-60 wanderung die Widerspenftigkeit des Bolles starter hervortreten laffen, 3. B. Er 16 in ber Geschichte vom Manna und den Wachteln, in der Geschichte von den Rundschaftern Ru

13 f., von der Rotte Korah Ru 16 und vom Haderwasser Nu 20, 1—13. Es wäre verstehrt zu meinen, daß der Priesterloder diesen Zug der Erzählungen erst geschaffen hätte; aber abgesehen von der Geschichtsaussausserse diese Zechiel sahen sich seine Bersasser durch die individuelle Bergeltungslehre veranlaßt, das Verhalten der Vorsahren in der Wüsse entschiedener, als es früher geschehen war, nach ihrem Geschief zu beurteilen, d. h. war die Generation Moses' und Aarons in der Wüsse untergegangen, so hatte sie das durch ihre Gottlosigkeit verdient; deshalb wurde diese betont. In den Ps 78 und 106 sinden wir die gleiche Aufsassung. Manche von den angesührten Stellen, z. B. Dt 8 oder 29 und Jer 2, legen die Vermutung nahe, daß Jörael noch andere Erzählungen außer den uns erhaltenen über die Ersebnisse der Vorsahren in der Wüsse gekannt hat, namentlich solche, in denen die Fürsorge Jahwes und die Willigkeit 10 Istaels vor die Augen gesührt wurden. Und wenn die Erzählungen dieselben Orte und die gleichen Stosse dertassen, so ist es mindestens wahrscheinlich, daß sie Thaten Jahwes für Istael in ein helleres Licht rücken, als die jezige Gestalt der Erzählungen es thut (vgl. Ri 5, 11). Von dem heiligen Krieg im Namen Jahwes reden nur Er 17, 8—16 und Nu 21, 1—3, und doch spielte er bei den Anfängen der israelitischen Religion zweisel- 16 los eine bervorragende Rolle.

Früher war es ausschließlich und zum Teil ift es bis heute noch üblich, für bie im Pentateuch bei ber Buftenwanderung Jeraels genannten Orte nach Belegen in ber alten und neuen Litteratur zu suchen, zwischen ben dort gemachten Funden und den Namen des AT teils durch harmonistische Künste, teils durch historische, geographische und etymo- 20 logische Gelehrsamkeit einen Ausgleich zu schaffen und danach den Zug der Jöraeliten durch die Wüste von Agypten nach Kanaan zu konstruieren. Da es genauere Karten dieser Gegend noch nicht gab, so sah man auch keine großen Schwierigkeiten darin, den Weg, ben die Jeraeliten gemäß der vorausgegangenen gelehrten Untersuchung zurückgelegt hatten, in bas nur wenig bekannte Terrain einzutragen, und kam damit ben Bunschen 26 berer, die in biblischer Geschichte zu unterrichten hatten, begreiflicherweise entgegen, weil sich darin ein erwünschtes Mittel zur Belebung und Beranschaulichung des Unterrichts barbot. Aber dieses Berfahren ist aus verschiedenen Gründen sehr bedenklich und widerspricht den einfachsten Forderungen ber Wiffenschaft. Dinge, Die fehr unsicher find, wie 3. B. Die Lage bes Sinai (vgl. Bb XVIII S. 381 ff.), sette man ohne weiteres als bewiesen voraus; so ohne über die Richtung des von den Jeraeliten eingeschlagenen Zuges im einzelnen flar zu fein, griff man zu biefen ober jenen abnlich klingenben Namen, um feste Bunkte für bie in Frage stehende Sache zu gewinnen, b. h. man zerrte bas überlieferte Material wie einen elastischen Stoff so lange bin und ber, bis man zu einem befriedigenden Ergebnis gekommen zu sein glaubte. Die Angaben bes AT betrachtete man so, als ob sie urkunds 26 lichen Wert hätten und sich einander gleichwertig gegenüberständen; man verwertete sie ohne Litterars und ohne Textkritik. Endlich fragte man sich nicht ernstlich, ob benn die Bedingungen, die für das Wandern so zahlreicher Stämme, ja eines ganzen Volks mit Frauen, Kindern und Vieh in der Wüste vorausgesetzt werden müssen, im Altertum wirklich vorhanden gewesen seien. Neuerdings ist man mit Recht vorsichtiger geworden und so hat für die Beantwortung dieser Fragen andere Wege eingeschlagen. Man such die verschiedenen Fäden des Zusammenhangs in den Erzählungen zu bestimmen und den Stoff den bekannten Quellschriften des Ventateuchs zuzuweisen. Man prüft die Beschaffens beit und den Sinn der einzelnen Erzählungen und versucht danach die Frage zu beants worten, ob fie geschichtliche Nachrichten enthalten ober ob fie ber Sage angehören, ferner 46 in letterem Falle, welcher Art der Sagenbildung sie angehören. Die Forschungen der letten 40 Jahre haben ferner sehr wichtige Ausschlüsse über die natürliche Beschaffenheit ber Gegenden, die für die Buftenwanderung in Betracht kommen, geliefert. Wenn sie auch noch nicht bollständig sind, so gestatten sie boch eine genügende Kenntnis der natürlichen Bedingungen, die jene Gegenden für den Aufenthalt von Menschen und Bieh dar- 50 bieten, ber Wege, die burch fie hindurchführen, und ber Orte, die einer größeren Angahl von Menschen und Vieh ein langeres Verweilen gestatten. Unter Rücksicht auf Diese Gesichtspunkte soll im folgenden eine kurze Darstellung und Beurteilung der biblischen Erzählungen über bie Buftenwanderung gegeben — richtiger gefagt, versucht werden.

Über die Ausscheidung der einzelnen Quellschriften geben die neueren Kommentare 55 und Einleitungen in das AT genauere Auskunft. Die Angaben des Jahwisten über die Wüstenwanderung herauszulösen, ist mit großen Schwierigkeiten verknüpft; wenn auch in vielen wichtigen Bunkten Übereinstimmung herrscht, so bleiben doch zahlreiche Fragen zweiselhaft. Bom Roten Meer führt Moses die Jeraeliten in die Wüste von Sur, wo sie drei Tage lang kein Wasse sinden (Ex 15, 22). Der Ausenthalt in Mara und Elim so

(15, 23—27) gehört wohl eher bem Clohisten als dem Jahwisten an. Dann erzählt der Jahwist Ex 16 in einigen Bersen don der Spendung des Manna und Ex 17 von dem Hader des Bolks gegen Moses in Merida. Belche Stück von der Gesegebung am Sinai dem Jahvisten zuzuschreiben sind, muß hier underücksichtigt gelassen werden. Ex 33, 1 ff. lesen wir den Beschl zum Ausbruch vom Sinai nach dem Lande Kanaaan; darauf bezieht sich auch die Verhandlung zwischen Moses und dem Midianiter (oder Keniter?) Hobad Nu 10, 29—32, ob er mit den Jkraeliten ziehen und als ihr Kundschafter (K. 31) die Führung übernehmen wolle. Beil das Bolt des Manna überdrüssig ift und sich nach Fleisch sehr lächt an dem "Luftgräber" genannten Orte durch einen Wind Machteln 10 über das Lager sommen, deren Genuß ein großes Stereden im Kolke derursacht (Nu 11). Die Banderung geht weiter nach Hageroth Nu 11, 35 und Baran Ru 12, 16 (?). Bon Kades (?) aus sendet Moses Kundschafter, unter ihnen Kaleb, in das spätere Gediet der Kalebiter um Hebron, die bei ihrer Kückschr das Land wohl als fruchtbar, aber zugleich als uneinnehmbar schildern (Nu 13, 21). Das Bolt ist daher geneigt, nach Aegypten das uneinnehmbar schildern (Nu 13, 21). Das Bolt ist daher geneigt, nach Aegypten die übrigen dabon abraten. Der weitere Berlauf dieser Geschächte nach dem Jahwisten ist zweiselhaft; vielleicht ist nach ihm Kaleb mit der Berbeisung eines Anteils dom Lande Kanaan ausgezeichnet, Istael dagegen mit längerem Ausenthalte in der Wüssernd die Moses Aus durch Lehnen sich gegen Woses auf Nu 16, und in Merida (— Kades) hadert das Bolt mit Moses Nu 20 (3a vgl. mit Ex 17, 2). Istael, don den Kanaanitern ansangs zurückzelchlagen, gelobt, den Bannte Stadt Hooma Nu 21, 1—3; vielleicht hängt diese Erzählung ursprünglich mit der Rundschafterzeschichte und dem Bordringen der Kalebiter in den Regeb (vgl. d. Art. Kaleb Bd IX S. 713 ff.) zusammen. Dann solgt in I die Eroberung der setten Etdet im Oktiordalande.

Die elohistische Darstellung liegt etwas beutlicher vor uns. Rach dem Aufenthalt in Mara und Clim Ex 15, 23—27 (s. oben S. 539, 60) wird erzählt, daß das Bolk Jahrve in Massa versucht habe Ex 17. Nach dem Siege über Amalet in Rephidim 17, 8—16 so ist bon ben guten Ratschlägen bie Rebe, bie Moses von Jethro, bem Priester ber Mibianiter, am Gottesberge über die Rechtsprechung erhält Er 18. Darauf folgt die Erzählung bes Elohisten über Die Gesetzgebung Er 19 ff. Der Befehl jum Aufbruch bom boreb (vgl. b. Art. Sinai Bb XVIII S. 381 ff.) Er 33, 1 ff. ist hier gemeint als Strafe für tie Anbetung des goldenen Kalbes Er 32. Bei dem Aufbruch zeigt die Lade den Weg Nu 85 10, 33—36. In Thabeera vernichtet das Feuer Gottes einen Teil des Bolks, weil es fich gegen Jahwe beklagt hat Ru 11, 1—3. Darauf teilt Jahwe 70 Altesten vom Geiste Moses' mit, damit sie biesen in der Leitung des Bolkes unterstützen Ru 11, 14. 16 f. 24b-30. Mirjam wird (in Hazeroth? f. oben 3. 11) wegen Auflehnung mit dem Aussat bestraft und auf sieben Tage von dem Lager ausgeschlossen. Bon Kades aus (Nu 40 13, 26) sendet Moses Kundschafter nach dem Gebiet um Hebron; sie bringen eine große Weintraube aus Estol mit, rühmen bas Land, schilbern aber seine Bewohner als febr gefährlich. Als bas Bolt ben Mut verliert, versucht Kaleb allein, es zum Bertrauen auf Jahme zu bereden (14, 8 f.). Da seine Mühe vergeblich ist, so verkündigt Jahwe, daß diese Generation in der Wüste zu Grunde gehen soll, mit Ausnahme Kaleds?); er allein soll das verheißene Land betreten. Das Volt erhält den Befehl, am folgenden Tage den Zug in die Wüste anzutreten (14, 25). Nun endlich erklärt sich das Volk zum Angriss gegen die Bewohner Kanaans bereit, wird aber zurückgeschlagen. Über den Aufstand Dathans und Abirams Nu 16 wird vermutlich auch der Elohist erzählt haben. Nu 20, 1<sup>b</sup> sind wir wieder in Kades; dort stirbt Mirjam, und das Volk so beschwert sich über Wassermangel, dem durch Moses abgeholsen wird. Bon dort werden auch Berhandlungen mit ben Ebomitern über freien Durchzug burch ihr Gebiet eröffnet; ba er verweigert wird, so weicht Jerael nach Süben aus Nu 20, 14—21, nach bem Schilfmeer, um Eboms Gebiet zu umgehen. Auf dem Wege wird es zur Strafe für seine Ungebuld von giftigen Schlangen gebiffen Nu 21 a 3-9. Uber den Bach Sereb 55 gelangt es bann an den Arnon Ru 21, 12-20.

Ot 1, 6—2, 25 findet sich eine kurze Übersicht über die Wanderung Israels vom Horeb bis zum Arnon; sie stellt die Ereignisse in folgender Weise dar. Am Horeb besiehlt Jahwe den Israeliten, nun das Bergland der Amoriter zu erobern V. 6—8. Nachdem Moses eine Anzahl Häuptlinge, die ihn in der Leitung des Volkes unterstützen sollen, so eingesett hat V. 9—18, bewegt sich das Volk durch die große und furchtbare Waste nach

Rades Barnea an der Grenze des Berglandes der Amoriter und wird dort von Moses ausgesordert, zu dessen Eroberung auszurücken B. 19—21. Auf den Wunsch des Bolkes werden jedoch vorher von Moses zwölf Männer, entsprechend den zwölf Stämmen des Bolkes, als Kundschafter ausgesandt. Sie gelangen die zum Thal von Eskol, nehmen von den Früchten des Landes mit sich und rühmen, nach Kades zurückgelehrt, wohl seine Kruchtbarkeit, erzählen jedoch auch von seinen starken Bewohnen und seinen Heitungen. Da sich das Bolk trot der Ermahnungen Moses nun weigert, zum Angriss die Wassen zu erheben, so schwe, daß keiner der erwachsenen Zeitgenossen und seinen Kreitungen. Das solk solk nach ihre jest unmündigen Kinder (V. 36—38 sind später eingestügt); das Volk solk oll nun sübwärts zum Schüssmere (bei Elath) ziehen. Der nachträgliche Entz so schlich des Volkes, gegen die Amoriter zu kämpsen, führt zu einer empfindlichen Niederzlage und zur Flucht die Horna V. 22—45 (V. 46 schint hier ursprünglich nicht gestanden zu haben). Das Volk zieht nun lange Zeit sübwärts an der Grenze Sdoms in der Wüsste hin und her, die endlich der Beschl Jahwes ergeht, das Gebiet der Sdomiter, wie es schein, durch den heutigen wäch el-karada nordwärts friedlich zu durchziehen Dt 2, 1—8. 15 Sebensowenig dürsen die Jöraeliten die Moaditer angressen, deren Gediet sie dem Andes Barnea, das ganze ältere Geschlecht hinnen 38 Jahren, seit dem Ausbruch von Kades Barnea, das ganze ältere Geschlecht hinnen 38 Jahren, seit dem Ausbruch von Kades Barnea, das ganze ältere Geschlecht hinnen 38 Jahren, seit dem Ausbruch von Kades Barnea, das ganze ältere Geschlecht hinnen zu Thadeera, Massa, eiter Schaelber angespielt.

Die Angaben des Priesterkoder lassen sich mit großer Sicherheit ausschieden. Bon 20 Elim (s. 5. 539, so) zieht die "ganze Gemeinde der Istale noch erden, sende ihnen Jahwe am Abend Wachteln und am Morgen Manna Er 16. Aus der Wüsste von Sin ziehen sie einselnen Stationen werden nicht genannt 17 1— und den

Die Angaben des Priesterlober lassen ich mit großer Sicherheit außscheiden. Von we Sim Cz 16, 1. Als sie vor Hunger und Durst unzufrieden werden, sendet ihnen Jahre am Abend Wachteln und am Morgen Manna Cz 16. Aus der Küste von Sin ziehen sie einzelnen Stationen werden nicht genannt 17, 1 — und von Aephivim — die einzelnen Stationen werden nicht genannt 17, 1 — und von Aephivim in die Wisse des einai Cz 19, 1. Rachem die Kultusgestege nehst ihren An- 25 hängen erledigt sind, bricht die Gemeinde aus der Wüste des Sinai auf, geführt von der über dem Zelt ruhenden Wolke, und gelangt — wieder werden die einzelnen Stationen nicht genannt — nach der Wüsse von Paran (f. d. A. Bd XIV S. 684 f.). Hier ergeht der götlische Bestell an Noses, zwölf Stammessürsten, aus jedem Stamm einen, als Kundischster nach Kanaan zu senden. Die von ihm erwählten werden mit Annen ges vannnt, darunter Kaleb sür Juda (s. d. A. Raled Bd IX S. 713 f.) und Hamen ges vannnt, darunter Kaleb sür Juda (s. d. A. Raled Bd IX S. 713 f.) und Hamen ges vannt, darunter Kaleb sür Juda (s. d. Kaleb Bd XX S. 713 f.) und Hamen ges vonannt, darunter Kaleb sür Juda (s. d. k. Raled Bd XX S. 713 f.) und Hamen ges vonannt, darunter Kaleb sür Juda (s. d. k. Raled Bd XX S. 713 f.) und Hamen ges vonannt, darunter Kaleb sür Juda (s. d. k. Raleb Bd XX S. 713 f.) und Hamen ges vonannt, darunter Kaleb sür Juda (s. d. k. Raleb Bd XX S. 713 f.) und Kaleb vor Bussen gerät die Gemeinde mit der Wüsse das Kand verdreitet der Weise das Kand verdreitet der Sache Gemeinde mach 40 Tagen in die Wisse das Hames John Angaben der Kentellen und kaleb die Fruchtbarkeit des Landes loben; die Gemeinde wöllt sie kemeinde mährer hand seher Kanabe soben; die Gemeinde währer die Kanabe kande kohn zu Kaleb die Fruchtbarkeit des Landes loben; die Gemeinde wöllter der den Kaleb blei Fruchtbarkeit des Landes loben; der Gemeinde währer die Kanaben kanabe

Was auch der Priesterkoder noch vermissen läßt, ein genaues Verzeichnis aller Stas 55 tionen, das dietet auf den ersten Blick Nu 33 im vollsten Maße, zugleich in der zuverslässigsten Art, da das Stück nach V. 2 von Moses selbst versaßt sein soll. Sein Inshalt ist daher auch stets zu Grunde gelegt worden, wenn man den Zug der wandernden Israeliten sesslegen oder auf der Karte eintragen wollte. Wir sinden da, abgesehen von dem Ausgangs und Endpunkte, 40 Stationen, deren Zahl den 40 Jahren der Wüstens so

wanderung Nu 14, 34 entspricht, darunter 22 neue Namen, die sich sonst im Bentateuch nicht finden. Bei näherer Brüfung löst sich jedoch die Zuverlässigkeit, die dieser Abschnitt für sich in Anspruch nimmt, in Schein auf. Zuerst stellt sich heraus, daß der Berfasser sämtliche Quellschriften des Pentateuch für sein Berzeichnis benutt hat und zwar in der 5 gegenwärtig uns vorliegenden Berarbeitung: vgl. Nu 33, 16 f. mit Ru 11, 34 f. betreffs der Berbindung der Wüste des Sinai (P) mit den "Luftgräbern" und Hazeroth (JE); andere Beziehungen auf JE, wie Ru 33, 8 ba auf Er 15, 22 f., B. 9 ba auf Er 15, 27, B. 14 b auf Ex 17, 1 b, lassen sich freilich als spätere Zusäte zu dem sertigen Kapitel ansehen; die Angaben des Priestertoder sind sehr häusig verwertet. Wenn demnach der 10 Verfasser von Nu 33 die uns im Pentateuch vorliegende Verbindung von Quellschriften 10 Verfasser von Ru 33 die uns im Pentateuch vorliegende Verdindung von Quellscriften schon gekannt hat, so ist dies Kapitel als eines der jüngsten des ganzen Pentateuchs zu betrachten und kann nicht den Anspruch erheben, noch aus der wirklichen Überlieserung geschöpft zu haben. Es liegt in ihm vielmehr die Arbeit eines gelehrten Juden in Jerusalem aus dem Ende des 5. Jahrhunderts vor Chr. vor, der sich redlich Mühe gegeben bat, den Zug seiner Vorsahren durch die stüdliche Wüste genau zu bestimmen. Er hat dazu nicht nur die Erzählungen des Ventateuchs, sondern wie die 22 neuen Ortsnamen vermuten lassen, auch andere Duellen benutzt, die über die Wege von Aghpten nach Som Auskunft gaben, etwa Verzeichnisse der Verlichseiten, die and von begangensten Reisewegen jener Gegenden lagen, oder er hat selbst an Ort und Stelle Forschungen vollzogen. Ob pener Gegenden tagen, oder er hat seiost an Ort und Steue Forgaungen vollzogen. Do nun das Ergednis solcher Studien in seiner ursprünglichen Form auf uns gekommen ist, daran läßt sich zweiseln. Freilich können die Unterschiede zwischen Ru 33, 30—83 und Dt 10, 6 s. swischen B. 45—46 und Ru 21, 12 s. 16. 18 sf. darüber nicht bestimmt entscheiden. Auffallend ist sedoch der große Sprung, den das Verzeichnis V. 36 von Exiongeber (s. d. Art. Elath Bd V S. 286, 47) nach der Wüsse von Zin — Kades macht. Von 25 Verfasser selbst ist er schwerlich beabsichtigt, er wird wohl mit einer in den Text eingebrungenen Unordnung zusammenhängen. Schon Ewald hat in seiner Geschichte bes Bolles Feraels II, 283 vorgeschlagen, die Verse 36b—41° von der jezigen Stelle zu versezen hinter B. 30b, was von mehreren Seiten, zuletzt von M.-J. Lagrange und Br. Baentsch Austimmung erfahren hat. Die Wanderung würde bann in solgende Teile zerfallen: 30 a) Bon Raemses bis zum Sinai B. 3—15; b) vom Sinai bis Bne-Jaakan (nordwärts wegen 1 Chr 1, 42; Gen 36, 27) B. 15-30a. 36b-41a. 30b-31; c) von Bne-Jaakan sübwärts nach Eziongeber B. 32—35; d) von Eziongeber nordwärts im wādi el-araba und burch Moab B. 36. 41b-49. Bonhoff sucht bagegen bas Ratfel burch bie Unnahme zu lösen, daß sich ber in ber Überlieferung vorhandene Unterschied über ben zweiten 25 Teil ber Wiftenwanderung auch hier spiegle; nach bem Priesterkober und nach bem Jahwisten seien die Jöraeliten in nordöstlicher Richtung durch Soom und Moab nach dem Jordan gezogen, während sie der Elohist und der Deuteronomist südostwärts nach Ezions geber ziehen und von da aus Edom und Moab umgehen lasse; der Versasser best Lagertatalogs habe der ersten Annahme durch B. 37—49, der zweiten durch B. 19—35 gerecht
so werden wollen, nur sei ihm die Berbindung in B. 36 augenscheinlich nicht gelungen
(a. a. D. S. 165). Diese Versuche, den offenbaren Schaden zu heilen, werden niemals
zum Ziele führen, da man dabei stets mit einer ganzen Anzahl unbekannter Größen
rechnen muß. Denn von den 40—44 Ortsnamen in Nu 33 lassen sich nur, je nachdem man mit einem strengeren oder milberen Dagistabe der Bahrscheinlichkeit rechnet, 10-15 45 ziemlich sicher bestimmen, b. h. ber vierte Teil ber Gesamtzahl. Daß sich bamit ber bom Berfasser gemeinte Weg in einer so einsamen Gegend nicht festlegen läßt, bedarf teines Beweises, und es beruht auf einer völligen Berkennung ber wiffenschaftlichen Aufgabe, wenn man fich bemubt, unter einigen Opfern an etymologischer Einficht und mit Silfe von etymologischen Spielereien die Zahl der angeblich nachweisbaren Orte zu vermehren (vgl. unten 50 S. 545 ff.). Da die Zahl 40 beabsichtigt zu sein scheint, so darf man an Zusätze wie an Austassungen nur in geringem Grade benten. Doch ist B. 2, der Moses als Bers faffer bes Berzeichnisses angiebt, nach bem Obigen zweifellos ein späterer Busat, gemacht von einem Leser ober Bearbeiter, ber wegen ber an P erinnernden Sprache bes Rapitels ber Meinung war, daß es ebenjogut von Mojes herrühre, wie ber übrige Bentateuch nach bem Glauben ber damaligen Zeit. Wenn es sich bemnach in Nu 33 nur um die Meinung eines um 400 vor Chr. in Jerusalem lebenden Juden über die Wüstenwanderung handelt, so gebührt dem Abschnitt nicht der erste, sondern der letzte Rang unter den uns überkommenen Angaben. Irgend eine wirkliche Überlieserung über die behandelte Sache ist in ihm nicht mehr zu suchen. Die übrig bleibenden vier Darstellungen (vgl. S. 539-541) find nicht von gleichem

Wert. Die des Priefterkoder ift die jüngste; das ergiebt sich zweisellos aus der abweichenzen Gestalt, die die Kundschaftergeschichte Ru 13 f. dei ihm erhalten hat: Josua ist einer der Kundschafter geworden als Vertreter Ephraims, während er nach dem Elohisten als Diener Moses' stets in dessen Begleitung austritt, und Kaled ist der Vertreter des Stammes Juda, während er in der vorezilischen Zeit noch selbstständig neben Juda steht (s. die Kachweise in dem Art. Kaled Bd IX S. 713 st.). Ferner sind das alleinige Priestertum des Stammes Levi und die Rechte der Priester vor den Leviten, die Nu 16 in der zu P gehörenden Schicht in doppelter Weise behandelt werden, Streitsragen, die nur zum Teil schon in der vorezilischen Zeit, hauptsächlich aber erst im Judentum auf der Tagesordnung standen (vgl. Ez 44). Das die Darstellung des Dt von dem Jahwisten und Elohisten, besonders 10 von dem letzteren abhängig ist, darf als anerkannt gelten. Somit sind die jahwistischen und elohistischen Erzählungen die ältesten Angaden, die wir über die Wüstenwanderung

besitzen; sie follen im folgenden näher geprüft werben.

Eine Reihe von Erzählungen beschäftigt fich mit ber Frage, wie fich bas wandernbe Bolk in ber Buste ernährt hat. Das ist ein durchaus natürlicher Zug: in Kanaan 15 wußte man ehemals ebensogut wie heute, daß das Wandern in der Wüste mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist. Da die Erzählungen nun durchweg annehmen, daß das gessamte Volk mit seinen in Kanaan lebenden Stämmen durch die Wüste gezogen sei — nach den Zahlen des Priesterkoder Ru 1 und 26 zählte das Bolk etwa 2 Millionen — so wuchs die Frage ins Ungeheuere und wurde durch die Antwort ersedigt: Gott hat den 20 Batern mit seiner Wundermacht geholfen! Er hat ihnen Wasser zum Trinken gegeben (Mara, Massa und Meriba, Kades), er hat ihnen Brot und Fleisch verschafft (Manna und Wachteln). Man gab diese Antwort in der Form von einzelnen Erzählungen, nicht nur im allgemeinen, und hielt sich dabei eng an die natürliche Beschaffenheit des durch-wanderten Landes. Namentlich das Letztere darf nicht übersehen werden, wenn man die 26 wanderten Landes. Namentlich das Letztere darf nicht übersehen werden, wenn man die 25 Entstehung der Erzählungen richtig beurteilen will. Wasserspenden sind nur von solchen Stätten erzählt, an denen es wirklich Wasser gab und noch heute giedt: die Wasser von Mara sind durch Jahwes Weisung trinkbar gemacht worden, die Quelle von Kades ist durch Woses geöffnet worden. Was wir heute von Manna und Wachteln in jenen Gegenden wissen, das twuste man in Israel auch, freilich nicht als Ergebnis wissenschaft so licher Forschung, sondern als Besit der Volkslage. Das Manna ist der süch Undsstüße eines Baums, der Tamarix mannifera, der Mannatamariske; er wird durch den Stich der Mannaschildlaus (Coccus manniparus) erzeugt und fällt ab, wenn er trocen geworden ift, oder träufelt, burch Regen aufgelöft, in größeren Tropfen herunter, so daß ber Boben unter ben Tamaristen mit gelblichweißen Rügelchen bedeckt ift; die Rugeln 86 haben einen sugen Geschmad und werben bor Sonnenaufgang gesammelt, da fie in ber Barme zergeben (vgl. Er 16, 21). Die Araber effen bas Manna als Ruthat zum Brot und nennen es noch heute himmelsman. Einige Buge ber alttestamentlichen Erzählungen schließen sich treu an die natürliche Grundlage an, so bas Zerschmelzen an ber Sonne Er 16, 21 und ber sükliche, leicht zuwider werdende Geschmad Nu 11, 6; 21, 5; andere das 40 gegen sind erdichtet und hängen mit der irrtümlichen Anschauung zusammen, daß das Manna die Stelle des Brotes vertrat, so die Behandlung des Manna wie Getreide Nu 11, 8. Die Wachteln sind bort sehr häufig. Teils passieren sie ben Landstrich als Zug-11, 8. Die Wachteln sind dort sehr häusig. Teils passieren sie den Landstrich als Jugbögel von und nach dem Mittelmeere im Herbst und im Frühling, teils brüten sie dort.
Sie bewegen sich etwas schwerfällig und benuzen daher gern den Wind zum Fliegen Nu 45
11, 31 (Ps 78, 26 fs). Sie sliegen nicht hoch, namentlich wenn sie ermattet sind, so daß
man sie mit den Händen sangen kann. Der arabische Schriftsteller el-Mukaddasi
(10. Jahrhundert) erzählt, daß rings um den Ort el-karamā (am östlichen Nikarm in der
Nähe des alten Pelusium) Fangstellen sür Wachteln, die er salws und sumsnī nennt,
vorhanden seien, und sügt hinzu, daß der Genuß des Fleisches Krankbeiten hervorruse so
und die Gelenke steis mache (IdPV VII, 227 f.). Die Angabe verdient wegen Nu
11, 33 beachtet zu werden und ist wieder ein Beleg dasür, daß sich die Erzählungen
über die Ernährung des Rolks in der Wilke ein von die natürlichen Gigentlimlickkeiten über die Ernährung des Bolks in der Bufte eng an die natürlichen Eigentumlichkeiten bes Landstriche anschließen. Bon anderen Reisenden wird jedoch das Fleisch als vortrefflich gerühmt.

Andere Erzählungen handeln von dem Zusammentreffen mit fremden Stämmen und Bölkern. Wenn Nu 10, 29—32 ursprünglich von den Kenitern (nicht von den Midianitern) die Rede war, so hätten wir hier ein Bruchstück von Verhandlungen, die zu dem Ergebnis führten, daß die Keniter mit Israel nach Kanaan zogen; denn dort werden sie später genannt Ri 1, 16; 4, 11; 1 Sa 15, 6. Diese Thatsache will die Erzählung erklären. Der so

Kampf gegen bie Amalekiter Ex 17, 8—16 wird nach Rephibim verlegt, bas in dem jetigen Rusammenhang mit Massa und Meriba - Rabes verbunden wird Eg 17, 2-7. Bon ber Lage Rephibims läßt sich nichts Sicheres sagen — ber Kampf mit ben Amalektern (f. Bb I S. 431 f.) konnte in der Nähe von Kades wohl ftattgefunden haben — die Lage 5 ber Kultusstätte B. 15 ist ebenfalls unbekannt; somit ist eine geschichtliche Berwertung bieses Zusammentreffens nicht möglich. Den Kern und Anlaß ber Kundschaftergeschichte Ru 13f. vermögen wir bagegen zu erkennen: fie ift von ber Geschichte bes Stammes Raleb ausgegangen, der in seine Wohnsitze um Hebren wahrscheinlich von Süben her eingedrungen ist. Da es für die spätere Auffassung eine ausgemachte Sache war, daß 10 Ferael und mit ihm Kaleb über den Jordan in sein Gebiet eingedrungen war, so verblatte ber erfolgreiche Angriff Kalebs von Guben in feinen Kundschafterzug nach Sebron. Die spätere Gestalt der Geschichte will erklären, weshalb Raleb Grundbesit im Stamme Juba erhalten hat, nämlich wegen seines Gehorsams und Gottvertrauens, ferner weshalb bie Generation des Auszugs nicht selbst den Einzug in das gelobte Land erlebt hat, 16 wegen ihres Ungehorsams, der von Gott mit ihrem Untergang in der Wüsse bestraft wurde. Mit dem Versuch, von Süden her in Kanaan einzubringen, hängt auch Ru 21, 1—3 zusammen. Der Sieg knüpft sich an die Stadt Horma, deren Name, früher Zephat, ge-ändert wurde, weil die Jöraeliten "die Städte der Kanaaniter" mit dem Bann (ann der belegen gelobt hatten. Der ethmologische Sinn der Erzählung ist klar, damit ist zugleich 20 ihr geschichtlicher Gehalt in Frage gestellt.

Ganz anderer Art sind die Erzählungen Er 18 und Ru 11, 14. 16f. 24b-30. Sie ftellen tuchtige, angesehene Manner aus bem Bolte, Laien, nicht Briefter, Mojes jur Seite, um ihm die leichteren Fälle ber Rechtssprechung abzunehmen und ihn in ber Leitung bes Bolls zu entlasten. Ru 11 stellt sie ausbrudlich tiefer als Mofes, indem ihnen nur ein 26 Teil bes auf Moses ruhenden göttlichen Geiftes querkannt wird. Die Erzählung zeigt bamit beutlich ein lehrhaftes Interesse und verliert an geschichtlichem Wert. Dagegen weist Er 18, wo Jethro als Lehrmeister des Moses für die Organisation der Rechtspflege auftritt, auf die Berbindung mit ben Midianitern (ober Kenitern) bin, die gewiß nicht aus der Luft gegriffen ift, sondern auf guter geschichtlicher Erinnerung beruht. Nur steht 80 biese Erzählung jest schwerlich an der richtigen Stelle; B. 12 sest einen Altar im Lager voraus, B. 15—20 scheint Moses bereits im Besitz von Rechtssprüchen und Rechtslehren ber Gottheit ju fein, die boch in ber gegenwärtigen Darftellung erft Rap. 20 ff. gegeben werben. Man sollte sie bemnach einerseits später erwarten, andererseits möchte man als ihren Schauplatz um bes Inhaltes willen nicht ben Horeb (18, 5), sondern Kabes, Die

thren Shaublat um bes Inhaltes willen nicht den Horeb (18, 5), sondern Kades, die Gerichtsquelle Gen 14, 7, genannt sehen, weil wahrscheinlich gerade dort (vgl. S. 545, 57) Moses die Stämme um seine Rechtssprechung geeinigt haben wird.

Einige Erzählungen hängen mit dem Kultus eng zusammen, so Er 17, 8—16, die mit dem Altar "Jahwe ist mein Kanier" verknüpft ist, und Ru 21, 4—9, die die eherne Schlange in Jerusalem 2 Kg 18, 4 auf Moses zurücksührt. Andere endlich geden eine Gerlärung eines Ortsnamens: in Mara sach sich "bitteres" Wasser Er 15, 28 ff., in Massa (III) hat das Bolk Jahwe "versucht" (III) Er 17, in Merida hat es mit Moses oder Jahwe "gehabert" (III) Er 17, die den Wassern von Meridath Kades hat sich Jahwe als der "Heilige" (III) erwiesen Ru 20, 1—13, in Thabeera brannte (III) die Hog Kalfe Jahmes unter bem Bolke Ru 11, 1—3, bei ben Luftgräbern (קברת הקאורה) ift bas Bolk 45 um seines Gelüstes willen (האָרָה) mit dem Tode bestraft worden Nu 11, 4ff. (vgl. auch

Horma oben 3. 18).

Die Erzählungen sind also ihrem Charakter nach teils aitiologische Sagen, die eine geschichtliche Thatsache ober eine kultische Einrichtung erklären sollen, teils etymologische Sagen, die Ortsnamen burch eine Geschichte auslegen, teils vollstumliche Wiebergabe von 50 gefchichtlichen Erinnerungen, Die unter berschiebenen Gesichtspunkten umgestaltet werben. Mit wirklich geschichtlichen Vorgängen hat es nur die lette Art von Erzählungen zu thun, wie Er 18 und Ru 10, 29 ff., Ru 13 f., Dathan und Abiram Ru 16. Wie auch sie für lehrhafte Zwecke benutt und umgeftaltet wurden, zeigt die Parallele in Ru 11 zu Er 18 (vgl. oben 3.24-29), das hineinspielen der Vergeltungslehre in die Rundschaftergeschichte Ru 55 13 f. und die Berwendung Korahs für die Frage der priesterlichen Borrechte Ru 16. Sehr erschwert wird die richtige Anschauung von den Borgangen in der Buste badurch, daß als bas Subjekt, von dem sie ausgesagt werden, stets das gesamte Bolk Jerael auftritt, das sich diese Dinge in Kanaan erzählte, d. h. eine Größe, die in der Wüste noch nicht vorhanden war, sich vielmehr erft in Ranaan selbst gebildet hat. Man darf sich in ber Bufte 80 nur einzelne kleine Stämme ober Zweige benken, die Mofes um fich gesammelt hatte,

bie mit ihrem Bieh nur ba leben konnten, wo es Waffer gab, und sich sehr langsam be-

wegten.

Die Orte, die in den älteren Erzählungen, auch noch im Priesterkoder genannt werden, sind an Zahl gering. Sie treten häufiger auf an der ägyptischen Grenze, sowie im Gebiet von Soom und Moab. Nicht selten steden Ortsnamen in den Benennungen einzelner 5 Teile ber Büfte. Wie man in Ranaan wüste Lanbstriche nach ben anstoßenden betannten Gebieten oder Orten benannte, z. B. Wüste von Maon 1 Sa 23, 24 f., Wüste von Siph 23, 14 f., Wüste von Gibea Ri 20, 42 ff., von Michmas 1 Sa 13, 18 u. s. w., so that man das auch in der großen Wüste stüdlich von Kanaan. Die Wüste von Sur Ex 15, 22, hebr. Tw., hat ihren Namen von dem angrenzendem Orte dieses Namens, 10 ber nach Gen 16, 7; 25, 18; 1 Sa 15, 7; 27, 8 an der äghptischen Grenze lag. Entweder meint man, er habe nach der Grenz mau er Aghptens (= hebr. המש) so geheißen, oder man vergleicht die Grenzseftung Ta-ru (M. Max Müller, Asien und Europa S. 102). Die Wüsse von Etham Nu 33, 8 (vgl. Ex 13, 20) fällt vielleicht damit zusammen, da man biefen Namen mit bem ägyptischen hetem = Festung, einem Bollwert an ber Oft- 15 grenze Agyptens, zusammenstellt. Zu Mara und Elim Er 15, 23. 27 vergleicht Eb. Meber a. a. D. 100 ff. die Nachricht des Agatharchides von Knidos (130 vor Chr.) von dem Phoinikon, Palmenhain, sublich von Position am Golf von Suez, einer quellenreichen, alten Kultusstätte, die früher im Besitz der Maraniten, später der Garindaneer gewesen sei; Elim bezeichne die "Götter" der Kultusstätte, der Name Mara sei von den Maraniten wabgeleitet, und die ehemalige Bitterkeit wieder aus dem Namen Mara erschlossen; wenn abgeleitet, und die ehemalige Bitterkeit wieder aus dem Namen Mara erschlossen; wenn sie auch Er 15, 23 von den Quellen von Elim so getrennt werde, so sei sie doch in Wahrheit die Hauptquelle von Phoinikon gewesen. Dieses Phoinikon sucht Ed. Meyer bei dem heutigen Orte Tür an der Küste südlich vom Sinai und Serbal, aber er denkt nicht daran, daß die Vorsahren Jöraels diesen Ort wirklich besucht hätten; vielmehr habe der 25 Verfasser von Er 15, 23 ff. seine Darstellung des Wüstenzuges delebt, indem er allerlei Notizen einsügte, die ihm bekannt waren. Der Vorschlag verdient Beachtung, die Ühnslichkeit der Erodussstelle mit der Nachricht des Agatharchides muß ausstallen. Nur möchte ich das alte Phoinikon lieber in den merkwürdigen "Nosesquellen" (ajūn mūsā) 11 km südösstich don Suez suchen, über die D. Fraas, Aus dem Orient (1867), S. 180 ff. ge- 80 handelt hat; vgl. auch Ebers a. a. D. S. 68 ff. Die volkstümliche Überlieserung bezieht noch heute eine der teils süßen, teils ditteren Quellen, die sich mit der Zeit verändert haben, auf Er 15, 23 ff. Neuerdings hat man meistens Mara mit der viel südlicheren bitteren Quelle 'ain hauwära im wädi hauwära und Elim mit dem mäßig bewässerten wädi Quelle 'ain hauwara im wadi hauwara und Elim mit bem magig bewässerten wadi gharandel (zwei Stunden süblicher) zusammengestellt. Aber die Bibel nennt Mara eine 35 bitter gewesene, durch Moses süß gemachte Quelle, und beide Stätten liegen zu weit nach Süden, als daß sie für unsere Wüstenwanderung in Betracht kommen könnten. Die "Mosesquellen" sind vielleicht von den Vorsahren Israels berührt worden, wenn schon auch biefer Ort im Berhältnis zu ben übrigen Angaben recht weit nach Suben liegt; benn bie Bufte, bie jeber bie Oftgrenze Agyptens Uberschreitenbe betrat, war nicht bie 40 Umgebung von Suez, sondern die Gegend öftlich und nordöstlich von dem heutigen isma'ilije, wie sich aus dem in Art. Rotes Meer Gesagten (Bb XII S. 497 ff.) zweifellos ergiebt. Dort haben wir auch die Wüste von Sin zu suchen Er 16, 1. Der Name hat mit dem Mondgotte Sin nichts zu thun — wie sollte man eine Wüste wohl nach einer Gottheit benennen? Er bezeichnet nach Eg 30, 15 eine Festung an ber Nordostgrenze 45 Agpptens; ob wirklich Belusium, ist allerdings fraglich. Die Wüste entspricht der Gegend, die die Araber heute ed-dschifar benennen.

Die die Araber heute ed-dschifär benennen.

Bon den Orten im Innern der Wüste ist uns einer mit Sicherheit bekannt, nämlich Rades, berühmt wegen seiner Quelle, die in dem Art. Negeb Bd XIII S. 698 f. ausssührlich besprochen worden ist. Die Berhältnisse des dürren Landes ringsum machen es 50 begreissich, wenn ihre Bedeutung in den Geschichten von der Wüstenwanderung start hers vortritt; sie handeln sast alle von ihr oder ihrer Umgebung, und es ist möglich, daß die Massaquelle, die einige Male allein genannt wird, neben Kades (Dt 6, 16; 9, 22 s.; vgl. Ex 15, 25), sonst aber mit ihr verschmilzt (Ex 17, 2—7), von der nicht weit entsernten, noch stärteren Duelle 'ain el-kaderät zu verstehen ist. Daß der Kampf gegen die Amas 55 lekter, serner die Begegnung mit Jethro ebenfalls auf Kades hinweisen, wurde schon oben S. 544, 2. 31 bemerkt. Es ist längst aufgefallen, daß in der jezigen Darstellung Kades sowhl vor der Gesetzgebung Ex 19—Ru 10 als auch nach ihr der Schauplaz der Begebens heiten ist, vgl. Ex 17, 1—7 und Nu 13, da die Kundschafter nach den älteren Quellssichristen von Kades ausgesandt werden. Wellhausen hat daher von einer "Digression" so

nach bem Sinai gesprochen, und Eb. Meyer bat biesem Gebanken a. a. D. S. 60.ff. eine längere Darstellung gewidmet, die auf der Annahme ruht, daß der Sinai im nordwest-lichen Arabien zu suchen sei. Diese Annahme ist in d. Art. Sinai Bd XVIII S. 381 ff. zurudgewiesen worden. hier mag hinzugefügt werben, daß die jetige seltsame Anordnung ber Erzählungen — Rabes vor und hinter bem Aufenthalt am Sinai (Horeb) — wahrscheinlich auf Die richtige geschichtliche Erinnerung jurudgeht, daß ber Aufenthalt, man wird geradezu sagen können: die Riederlassung in Kades von Anfang an das Ziel des Aus-zuges aus Agypten gewesen ist. Das hier reichlich vorhandene Wasser zog notwendigerweise alle Nomaden an und hielt sie hier sest. Daß es am Sinai oder Horeb Basser 10 gegeben habe, wird nirgends erzählt; es ist daher unwahrscheinlich, sich diesen Berg als die stätte eines längeren Aufenthalts zu benken. Durch die natürlichen Umftände wird so beftätigt, was in den älteren Erzählungen mehr zwischen den Zeilen liegt und nur gelegentlich ausdrücklich gesagt wird, daß sich nämlich Jörael lange Zeit in Kades aufgehalten habe (Nu 20, 1<sup>b</sup>; Ot 1, 46; Ni 11, 16 f.). Und wenn die Gesetzgebung Er 19 ff. in den Ausenthalt dei Kades eingeschaltet ist, so ist das vermutlich auf Grund der Überlieferung geschehen, daß sie thatssächlich während des seines werden hat. Will man lieserung geschehen, daß sie thatsachlich wahrend desselden stattgesunden hat. Will man sich nun ein annäherndes Bild des Zuges von dort zum Sinai machen, so wird man das Richtige mit der Annahme treffen, daß sich die Stämme oder wohl nur ihre Bertreter von Kades aus unter Führung des Moses dorthin begeben haben, um dort Zeugen einer 20 Gottesossendung zu sein oder gewisse heilige Handlungen zu vollziehen. Der Berg lag aber nicht in Aradien, so daß man Wochen oder Monate lang hätte unterwegs sein müssen, sondern in der Nähe, nach Ri 5, 4 s. in Seir (vgl. Bd XVIII S. 384, 42 fl.). Inzwischen blieb Kades der eigentliche Wohnsig der Stämme. Dieser ursprüngliche Sinn der Darstellung des Jahwisten und Elohisten ist allerdings durch die stufenartig immer größer 25 werbenbe Menge von gefetlichem Inhalt, ber fich an Er 19 angelehnt hat, völlig verhullt, ja umgekehrt worden zu dem Eindrucke, daß der Aufenthalt am Sinai oder Horeb fach-lich und zeitlich das Wichtigere sei. Man vergegenwärtige sich nur die ursprüngliche, burch die Duellenscheidung fich ergebende Geftalt des Abschnitts über die Gefetgebung nach bem Jahwisten und Clobisten: ihre febr turgen Angaben barüber haben ber Bebeutung 20 des Aufenthaltes in Rades durchaus noch nicht Abbruch gethan. Go lange aber ber Blid in erster Linie auf die Vorgänge am Sinai oder Horbet gerichtet ist, ist es nicht möglich, sich eine wirkliche Anschauung über die Vorgänge zu verschaffen; man muß sich Moses und die Stämme in der Umgebung von Kades vorstellen; das ist der Hintergrund, in dem sich die Vorgänge der Religionöstistung anschaulich einstügen lassen. Es ist 85 sehr begreistlich, daß die Schriftsteller Jöraels selbst in dem Abschaut Ex 19—Ru 10 den geschichtlichen Boben unter ben Füßen völlig verloren haben, und es wird noch beute jedem so geben, ber in ihre Fußtapfen tritt.

Uber Thabeera und Kibroth Hatthaawa läßt sich nichts Zuverlässiges sagen; vermutlich sind sie noch in der Nähe von Kades angenommen worden, ebenso wie Hageroth Nu 11, 35; 12, 16, mit dem sich neuere Namen wie hadrs leicht zusammenstellen lassen; das Wort scheint "Höse, Gehege" zu bedeuten und wird in jener Gegend häusig zu Ortsnamen gedraucht worden sein. Über Paran vol. den detr. Artikel Bd XIV S. 684 f. Die Wüsse von Baran sindet sich schoo dei dem Jahwisten oder Clohisten Nu 11, 35; 12, 16, häusiger im Priestersder Nu 10, 11; 13, 3 x. Es enthricht seiner gefamten Anschauung (s. S. 547, 49), die Borsahren Jeraels mehr in der öden Wüsse als dei den Wassen von Kades leben zu lassen; eine geschichtliche Überlieserung ist nicht darin zu suchen. Die Stadt Horma in Seir Ot 1, 44 (vgl. Nu 21, 3; Ri 1, 17) ist von dem gleiche namigen Orte im Negeb (Bd XIII S. 696, 27) zu unterscheiden; Palmer a. a. D. S. 289 st. sucht sie in der Ruine es-sedēta zwischen el-chalasa und ain kaals, während Rodinson den nakb (Paß) es-sass an der Grenze Edoms verglichen hat. Die Wüsse don Jin (vgl. Bd XIV S. 564, 30) hat nach Nu 13 s.; 20, 1 südlich von Rades, zwischen diesem Orte und der Wüsse don Paran gelegen. Der Schauplat der langen Wanderung, die Istael nach Nu 14 antreten muß, ist in der Houptsacke die Wüsse don Paran, die sich an der Westerse Edoms hinzog. Aus dieser Zeit, nach Nu 14, ersahren wir so gut wie nichts: Nu 16 Empörung der Rotte Korah, und besinden uns Ru 20, 1—13 wieder in Kades; da nun 13, 26 ebenfalls Kades genannt wird, so hat das zu der weit verbreiteten Reidung Anlaß gegeben, daß die Städen weich der Nu 14, 33 f. angekündigten 40 Jahre der Stundscher der Kundschafter und sodann nach Ablauf der Nu 14, 33 f. angekündigten 40 Jahre der Strassunderung. Es handelt sich in Wahrheit jedoch stets um benselben Ausenthalts in Kades; nur durch die jetze Anordnung der Erzählungen ist der Schein erweckt worden,

baß bie Stämme wieber nach Rabes zurückgekehrt seien. Daran hat man auch bei ber Beurteilung von Ru 33 unbedingt festzuhalten. Freilich ist der zweimalige Aufenthalt in Rabes ber icon aus Er 17 und Ru 13 herausgelefen werben fann (vgl. oben S. 545, 59), in Kades der sohn aus Ex 17 und Ru 13 herausgelesen werden kann (vgl. voen S. 545, 59), im späteren Judentum als eine unumstößliche Thatsacke betrachtet worden; das der zeugt die seltsame, wie ein Witz anmutende Fadel von dem wasserspendenden Felsen 5 (Ex 17 = Nu 20), der die Jöraeliten auf der Wanderung durch die Wüsse — von Ex 17 dis Nu 20 — begleitet habe, auf die Paulus 1 Ko 10, 4 anspielt (vgl. Buxstorf, Historia potrae in deserto c. 4 f.; Lundius, Heiligtümer [1704], S. 220). Der Verg Hor, auf dem Aaron stirbt Nu 20, 22—29, soll nach dem dortigen Zusammenhang ebenfalls nicht weit von Kades gesucht werden. Es ist daher seinen man ihn in die Nähe von Ketra versetzt die kochedel karun). Nach Ot 10, 6 ff. stirbt Aaron in Mosera; da über beide Orte nichts bekannt ist, so kann der nahe liegende Hindus auf den dschedel madara nordöstlich von Kades nur Vermutung bleiben. Oboth Ru 21, 10 f.; 33, 43 ist von Wetsstein dei Delitssch, HL und Prd 167 f. auf die Tränke ain el-webe am westlichen Abhang des wädi el-araba südlich vom 16 Toten Meere, etwa in der Breite des heutigen Ortes esch-schobak, gedeutet worden. Aber Nu 33, 43 sett biesen Ort offenbar nördlich von Phunon = chirbet fenan, das in berfelben Breite, jedoch gegenüber am östlichen Abhang bes wadi el-'araba liegt, icon von Seepen gefunden und von Musil a. a. D. II, 1, S. 293 ff. genau beschrieben. Lagrange will baber a. a. D. S. 286 Oboth von bem wädi el-webe, brei Stunden 20 nördlich von chirbet fenan und an der Oftseite des Arabathales, verstehen; aber bie neue Karte von A. Musil hat dasür den Kamen wädi el-ghuwede. Wenn daher die Lage von Oboth auch nicht ganz gesichert ist, so lassen doch beide Orte keinen Zweisel daran übrig, daß sie den Weg der Israeliten durch das Arabathal, d. h. durch das Gebiet Edoms nach dem Gebiete Moads, legen. Mit Jje-Abarim Nu 21, 11 s.; 33, 25 44 s. desinden wir uns bereits in Moad; der Ort entspricht wahrscheinlich der chirdet aij, die nahe nördlich von katradda oder kafradda, im Süden von el-kerak gesegn ist (vgl. Lagrange a. a. D. S. 286. 443). Musil läßt sich anscheinend durch den nicht ganz einwandsreien Jusat Nu 21, 11 "östlich von Moad" leiten und sucht den Bach Sered sowie Jje-Abim an der Grenze Moads östlich und südöstlich von el-kerak so (a. a. D. I S. 319). Damit sind wir ans Ende der Wüsse und in den Ansang des Kulturlandes gelangt (vgl. d. N. Moad Bd XIII S. 192 st.).
In der Schicht des Priestersder ist mit der Wüssenwanderung eine Zeitrechnung berdunden worden, der die schon mehrsach erwähnten 40 Jahre zu Grunde liegen. Dieses Maß für die Dauer der Wanderung ist sicherlich älter als die Versasser diesen. Dieses Waß für die Dauer der Wanderung ist sicherlich älter als die Versasser diesen. Dieses Wenn es auch Um 2, 10; 5, 25 nicht ursprünglich ist, so sinde des sich doch mehrsach an Stellen, die älteren Quellschriften (namentlich E und D) angehören, Jo 14, 7. 10; Ot 8, 2. 4. Die 40 Jahre werden nun nach dem jezigen Text verschieden gerechnet. Rach neue Karte von A. Musil hat dafür ben Ramen wadi el-ghuwebe. Wenn baber bie

8, 2. 4. Die 40 Jahre werben nun nach bem jetigen Text verschieben gerechnet. Nach Ru 14, 33 beginnen fie mit bem Aufbruch von Rabes und erreichen mit bem Berlassen ber Wüste ihr Ende (vgl. Ru 33, 38). Sie werden aber auch von dem Auszug aus 40 Agypten an gezählt Er 12, 2ff.; 16, 1; 40, 1. 17; Ru 10, 11; Ot 1, 3, so daß dann für die Zeit vom Ausbruch von Kades an höchstens 38 Jahre übrig bleiben. An mehreren Stellen ist bas Datum unvollständig gelaffen Er 19, 1; Ru 20, 1, wahrscheinslich weil es zu anderen Rechnungen nicht stimmte. Schon diese Umstände laffen vermuten, daß die Zeitrechnung erst nachträglich an den Stoff angefügt worden ist, und 45 die obige Darstellung enthält bereits die Gründe, weshalb sie zu der älteren Stufe der Erzählungen nicht paßt. Dort ist Kades der feste Mittelpunkt der Stämme, der ihnen Erzählungen nicht paßt. Dort ist Kades der seste Mittelpunkt der Stämme, der ihnen und ihrem Vieh Wasser darbietet, und wo Moses sie an das Recht Jahwes gewöhnt; hier sind die Jöraeliten, abgesehen von dem längeren Ausenthalt am Sinai, meist unterswegs, damit sie in der schrecklichen Wüste zu Grunde gehen. Diese Auffassung vom so Wandern während der 40 Jahre ist zu einem völlig schematischen, d. h. ungeschichtlichen Ausdruck gebracht worden in Nu 33, insosern die Zahl der Stationen nach der Zahl der Jahre bewegung der Ist und dadurch der Eindruck einer so ziemlich stetigen und gleichmäßigen Bewegung der Istraeliten hervorgerusen wird. Ferner ist auffallend, daß wir aus den 40 Jahren nach Nu 14, 33 sehr wenig ersahren: der Auffallend, daß wir aus den 40 Jahren nach Nu 14, 33 sehr wenig ersahren: der Auffallend Korahs Nu 16 s. die 50 sein und der Duelle von Kades Nu 20, 1 st., die sachlich sedoch mit Er 17, 2 st. zussammenfällt, und der Tod Aarons Nu 20, 22 st. ist alles. Der Mangel an Stoss, mit dem man diese lange Zeit hätte ausfüllen können, wird sich nicht anders erklären lassen als durch die Annahme, daß die 40 Jahre nicht ursprünzlich zu der Überlieferung gehören. als durch die Annahme, daß die 40 Jahre nicht ursprünglich zu der Überlieferung gehören. Mit wenigen Worten sei noch die Eigentumlichkeit der elohistischen und deuterono= 80

mistischen Darstellung erwähnt, daß sie nämlich für den Zug der Borsahren Jöraels betannte Wege angeben. Bei dem Verlassen Ügyptens heißt es Er 13, 17 f., daß Gott die Jöraeliten nicht die Straße nach dem Lande der Philister, d. h. in nordöstlicher Richtung, ziehen ließ, sondern die Straße nach der Wüsse, nach dem Schilsmeere zu. Über diesen Beg ist schon Bo XII S 500, 22 gehandelt worden; er führte von Pithom im wäckt tümilät in östlicher Richtung auf Kades zu. Die übrigen Wege sinden wir, soweit sie für uns in Betracht kommen, in Ot 1 und 2. Der Weg nach dem Berglande der Amoriter 1, 19 führte aus der Wüsse siehelt vom Regeh, etwa aus der Wisse von Paran, nach Norden über Kades nach Beerseba und Hebron. Der Weg nach dem Schilsmeere 1, 40; 2, 1 zog sich von Kades durch die Wüsse nach Elath, dem heutigen akada an den östlichen Busen des Koten Meeres. Der Weg des "Gestlides", hebr. hā-arābā, 2, 8 führt nach V. 3 f. hordwäris durch das Gebiet der Edomiter; es ist daber an die breite Sentung zwischen dem Toten Meere und dem Tlanitischen Meerbusen zu benten, die noch heute den Namen wädi el-araba hat. Von da geht der Zug weiter in östlicher oder nordöstlicher Richtung nach der Wüsse von Moad an den Bach Sered V. 13.

Bulfila, Bischof ber Bestgoten, gest. 383. — Quellen: I. Arianische Autoren: 1. Augentius, Bischof von Dorostorum (= Silistria), epistula de fide, vita et obitu Ulfilae, mitgeteilt in ber nur in einem Auszuge erhaltenen Gloffe bes arianischen Bischofs Magiminus mitgeteilt in der nur in einem Auszuge erhaltenen Glosse des artantichen Bischofs Raziminus 20 zu den Aften der Synode von Nquileja. Die Glosse ist nur sehr schlecht überliesert an den Rändern der f. 298—312' des codex lat. 8907 saec. V. der Pariser Bibliothel. Sie ward 1840 von Knust entdeckt, danach zuerst ediert von G. Bait, Ueber das Leben und die Lehre des Ulsila. Bruchstücke eines ungedrucken Werkes aus dem Ende des A. Jahrhunderts, hannover 1840, neueste Ausgabe: Fr. Kauffmann, Aus der Schule des Wulfila, Texte und Unterzuchungen zur altgermanischen Religionsgeschichte, Texte 1, Straßburg 1899; K. konsiziert jedoch disweilen nicht glücklich und hat auch verkannt, daß Mazimins Glosse nur die f. 336—349 Fragmente einer Streitsgrift des Palladius von Ratiaria gegen Ampkrasins nam Molland hietet vol. Er Kast in 2018 Ausgeber 46. S. 1905 gegen Ambrosius von Mailand bietet, vgl. Fr. Bogt in 3bu Anzeiger 46, S. 190 ff. — 2. Philostorgius, Hist. eccl. II, 5. Ausgaben f. Bb XV S. 365 (nicht von Augentius absobängig, wie B. Luft in 3bu 42, S. 296 ff. behauptet). — II. Orthodoze Autoren: 1. Sofrates, Burfitt, Journal of Theological Studies 1. p. 122 ss. (ber Brigianus ein vorhieronymianischer Tegt, ber zuerst nach ber Bulgata, dann nach ber gotischen Uebersegung forrigiert worden in),

Bulfila 549

val. F. Kauffmann in Zeitschrift für deutsche Philologie 30, S. 181 f., 32, S. 178 ff., 190 ff., 305 ff., 35, S. 453 ff.; D. Stolzendurg, Die Uebersetzungstechnit des Bulfila, untersucht auf Grund der Bibelfragmente des Codex argentous edd. 37, S. 145 ff., 352 ff. Weiteres siehe dei W. Streitberg, Elementarbuch, S. 21 ff.; Stamm-Hennes Ulfilas<sup>11</sup>, S. XVII ff. — Sonzstig Bulfila beigelegte Schriften, vgl. im allgemeinen D. Böhmer, Der litterarische Nachlaß des Bulfila in ZwTh 46. Ueber die Steitreins: Mahmann, Seireins 1834; W. Kruft, Krichengesch. 1, S. 348 ff.; Jeslinet in Baul-Braune Beiträge 15, S. 438 ff.; G. Dietrich, Texte und Untersuchungen 22., Straßburg 1902. Ueber PseudozChrysostomus opus imperfectum in Matthaeum MSG 56, p. 611 ss. Fr. Kauffmann in der Beilage zur Allgem. Zeitung 1897 Nr. 44 und Zeitschrift sür deutsche Phil. 30, S. 431, 35, S. 483 ff.; dagegen W. Streitberg 10 in Berhandlungen der 44. Bersammlung deutscher Philosogen S. 121 und Baul-Braune, Beiträge 23, S. 514 ff.; K. Bogt in Bdy 42, S. 318 f; Böhmer a. a. D. S. 361 ff.; Th. Baas, Das Opus imperfectum in Matthaeum, Kreseld 1907. Ueber die Fragmente des Lutastommentars und die sermonum Arianorum fragmenta antiquissima: W. Krassch, De fontidus Ulfilae Arianismi Bonnae 1860, dagegen W. Bessell Gynt 1861, S. 211 ff. und Böhmer 15 a. a. D. S. 233 ff. — Ueber das Rartyrium des hl. Sadas Böhmer in Reue Jahrbücher sür tlassische Philologie 11, S. 272 ff.; dagegen Philosoften. Galatien und Ründen III, 1.

Als die Goten im Jahre 264 Kappadolien, Galatien und Bithynien verheerten, schleppten sie auch einige Christen, Kleriker wie Laien, als Skaven mit sich fort (das Jahr 20 ergiebt sich aus Vita Gallieni 11, 1. Weitere Angaben über ben Ginfall bei Rappaport, Die Einfälle ber Goten ins romifche Reich, Berlin 1899, S. 65). Diese Chriften wurden in der Sklaverei ihrem Glauben nicht untreu, fie bekehrten dazu vielmehr schließ= lich nicht wenige ber Barbaren und grunbeten bergeftalt im Barbarenlande neue Gemeinden. Es befand sich unter ihnen aber auch ein Chepaar aus der Dorfschaft Sadagolthina bei 26 ber Stadt Parnassus im westlichen Rappadotien: die Großeltern (πρόγονοι) des päteren Bischofs Wulfila (der Ort Parnassus ist auf der Karte von Kiepert, Atlas antiquus nicht ganz richtig angegeben. Er lag wahrscheinlich am Halys, vgl. Ramsey, The historical geography of Asia Minor, London 1890, Royal geographical societies supplementary papers 4, p. 298ss.). — Aus dieser Erzählung des Philostorgius, die w. B. Bessell, Pallmann, Rappaport und namentlich P. B. Kirchner mit ganz unzureichen. 28. Bestell, Pallmann, Rappaport und namentlich P. B. Kirchner mit ganz unzureichenben Gründen als tendenziöse Dichtung zu verdächtigen gesucht haben, ergiebt sich: 1. es gab unter den Westgoten nördlich von der unteren Donau bereits vor Wussila dristliche Gemeinschaften. Diese Gemeinschaften hatten sich um Kriegsgesangene, d. i. Sklaven aus Kleinassien gesammelt und besahen schon eine gewisse Organisation. Denn es gad in se ihrer Mitte bereits Lektoren, s. unten. 2. Wussilas Großeltern waren kappadoksche Christen. Stand und Hertunst seiner Eltern ist nicht überliesert. Aber aus dem echt germanischen Namen Wussila — Wössein (Vussila Jordanis; Gulfila oder Gissila Jsidor; Bulphilas Cassiodor; Ulfila Auzentius und Wazimin; Odholdas, Sostrates, Sozomenos, Theodoret; Odopskas Philostorgius-Photius) darf man schließen, daß er, wie sein Nach- w solger Selinas (Sostrates 5. c. 23). der Sprölling einer Mischebe, d. i. einer Mikbeirat folger Selinas (Sokrates 5, c. 23), der Sprößling einer Mischehe, b. i. einer Mischeirat zwischen einem Goten und einer Kleinasiatin war (an den umgekehrten Fall, d. i. an eine Dißheirat zwischen einem tappabotischen Kriegsgefangenen und einer Gotin ift wegen bes unbedingten heiratszwanges, bem auch nach gotischem Rechte die Töchter unterlagen, kaum zu benken) und bemaufolge von Geburt wahrscheinlich nicht zu den Freien, sondern 45 zu dem Stande der Unfreien oder Knechte gehörte. Dafür würde auch der auffällige Umstand sprechen, daß er, so viel wir wissen, nie einen anderen Namen geführt hat, als den Kurznamen Wulfila anstatt eines Vollnamens mit wulfs im zweiten Kompositionsgliebe (Athaulfs, Friulfs), wie er uns bei freien Goten jener Zeit begegnet. Wie dem aber auch sei, jedenfalls war er schon von Jugend an Chrift und schon burch seine Hertunft so auch sei, sebenfalls war er schon von Jugend an Christ und schon durch seine Herkunft 50 stir die Bermittlerrolle, die ihm später zusiel, wie geschaffen. Sein Gedurtssahr ist und nicht überliesert, aber es läßt sich mit Hilse des chronologischen Schemas, das Auxentius aufstellt, noch ungefähr ermitteln. Wie David mit 30 Jahren König wurde, darauf erst 7 Jahre in Hebron, danach 33 Jahre über ganz Israel regierte, so ward Wulfila nach Auxentius im Alter von 30 Jahren Bischof, lehrte als solcher erst 7 Jahre im Lande 55 der Barbaren, dann 33 Jahre in solo Romaniae, und beschloß sonach, wie der heilige König und manche andere heilige Männer der Bibel sein Leben, nachdem er 40 Jahre sein Amt bekleidet hatte. Daß diese Zahlen nur runde Zahlen sind, deharf keines Beweises. Immerhin wird man dem gezierten Rhetor glauben dürsen, daß Wulfila etwa 70 Jahre zählte, als er im Juni 383 starb. Dann wäre er also etwa um 310 im 60 unteren Donaulande gedoren. Ob er schon in seiner Jugend mit Kömern in Berührung kam, wissen wir nicht. Aber sest schon in seiner Jugend mit Kömern in Berührung kam, wissen wir nicht. Aber sest schon in seiner Sugend mit Kömern in Berührung kam, wissen wir nicht. Aber sest schon in seiner Sugend mit Kömern in Berührung kam, wissen wir nicht.

lefen und wohl auch schreiben lernte. Denn als er herangewachsen war, wurde er von seinen Glaubensgenoffen jum "Lektor" gewählt. Als folder hatte er nicht nur bie beiligen Tegte im Gottesbienfte vorzulefen, fondern aller Wahrscheinlichkeit nach auch fur bie Goten unter ben Zuhörern gleich ins Gotische zu übersetzen und wohl auch auszulegen (f. Bb XI 5 S. 337 f.), eine vortreffliche Schule für ben späteren Bibelübersetzer! Er genoß aber nicht nur bei seinen Glaubensgenoffen, sondern auch bei ben beibnischen Brogen Bertrauen. So erklärt es sich, daß er, als er etwa 30 Jahre alt war, als Begleiter einer gotischen Gesandtsschaft mit an den römischen Kaiserhof gefandt wurde. Bei dieser Gelegenheit lernte er Euseb von Nikomedien kennen und wurde von ihm und den Bischösen, die bei ihm verstoßen waren, zum Bischof geweiht. Wann und wo das geschah, ist nicht überliesert. Philostorgius meint: noch zu Ledzeiten des großen Konstantin, also noch vor dem 22. Mai 337. Allein er schreibt auch die Ansiedenuntet, schon Konstantin habe Walkla Bulfila kaiser Konstantin I. zu und behauptet, schon Konstantin habe Walksan still der Geschätt und als Wolss unseren Leit" bezeichnet. Woch Ausentius erfolges die aufs höchste geschätzt und "als Moses unserer Zeit" bezeichnet. Nach Augentius erfolgte bie 15 Weihe, als Wulfila 30 Jahre gablte, also um 343, jur Zeit bes Kaifers Konftantius. Konstantius residierte nun nachweislich vom Herbst 338 bis April 349 meist in Antiochien, vgl. Clinton, Fasti Romani 2, p. 398-416. Es fanben baber bamals auch öfters in Antiodien Bischofsversammlungen statt (f. Bb II S. 24 f.), barunter auch eine folde, auf ber Guseb von Nitomedien ben Ton angab, die berühmte Kirchweihspnode in ber Zeit vom 20 22. Mai bis 1. September 341. Kurz nach biefer Spnobe aber ist Euseb nachweislich gestorben. Daraus ergiebt sich: Wulfila hat wahrscheinlich 341 in Antiochien ben Kaiserhof kennen gelernt und ist wahrscheinlich in Antiochien im Sommer 341 von Guseb von Nitomebien jum "Bischof ber Chriften im Lande ber Goten" (Philoft.) geweiht worben. Es war dem neuen Bischof jedoch nicht lange vergönnt, im Lande der Goten zu wirken.
26 Schon etwa sieden Jahre nach seiner Weihe "erregte der inreligiosus et sacrilegus judex Gothorum (wohl Athanarich, der sich ausdrücklich als "Richter" bezeichnete, Themistius oratio de pace X, 134 und so auch von Ammian Marcellin 27, 5; 31, 3, 4 und von Ambrosius de Richtes" von Orfen Sielen Musseling. ber "viele Knechte und Mägde Gottes" zum Opfer fielen, Augentius p. 75, 20 ff. Den 80 übrigen "Bekennern" blieb banach nichts anderes übrig, als auf römischem Boden eine Zuslucht zu suchen. Hier wies ihnen Kaiser Konstantius auf Wussilas Bitte (Augentius) Wohnsitze in den Bergen bei Nikopolis (Jordanis) in Moesia inserior, d. i. bei Pletona nur wenige Stunden südlich der großen Oonaubrücke, an, indem er zugleich Kulfilas zu ihrem primas, d. i. Richter ernannte (Jordanis; zu dem Titel vgl. l. 13 codex 85 Theodos. 7, 18 und Heumann-Seckel, Handlerikon zu den Quellen des römischen Rechtes sub voce. Konstantius ist im April 349 noch in Antiochien, erst im Oktober in Konstantinopel nachweisbar, Clinton 2, p. 466; die Flucht und Anssiedelung der christlichen Goten fällt daher vielleicht erst in die Jahre 349/50). Die Annahme Lagardes Libri Veteris Testamenti praes. p. XIV und Kauffmanns, Schule des Wulfila p. XVIII 40 A. 5, daß ber Gotenbischof gur felben Beit ober in ben nachsten Jahren auch noch von ber römischen Gemeinde ju Duroftorum - Gilistria jum Bischof gewählt morben sei, scheitert schon an der Thatsache, daß Plewna etwa 250 km von Silistria entsernt liegt: Bulfila hätte also ebensogut gleichzeitig Bischof von Abrianopel sein können. Eber könnte man vermuten, daß er auf römischem Boben nur als Chorbischof anerkannt und bemzufolge 45 einem ber benachbarten Bifcofe unterftellt worben fei. Allein bann hatte er fcmerlich unter ben römischen Bischöfen an ber unteren Donau eine so angesehene Stellung fich erwerben und schwerlich auch so häusig an "Synoden" teilnehmen können, wie Augentius berichtet. Denn Chorbischöfe hatten zu solchen Synoden, wie sie Augentius im Auge hat — Propinzials oder sonstige große Konzilien, die über dogmatische Fragen verhandeln, nicht 50 simple Diöcesanspnoden — höchstens als Vertreter ihrer Ordinarien Zutritt. Solche dogmatische Synoden sand get Balkanhalbinsel ziemlich häufig statt (zu Sirmium Sommer 351, Sommer 357, 358, zu Singidunum — Belgrad bie sog. Arianerspnobe 366/67), aber bezeugt ist uns Wulfilas Anwesenheit nur auf ber bekannten Synobe zu Konstantinopel, welche im Januar 360 die Formel von Nike mit 56 einigen Anderungen approbierte, Sokrates 2, c. 41. Ob er truk seines Doppelamts in den Dörfern der sog. Kleingoten bei Plewna auch Zeit und Gelegenheit sand, unter den Goten nördlich der Donau Mission zu treiben, ist nicht ganz sicher. Auxentius schweigt hierüber vollständig, Sofrates dagegen erzählt als einziger Zeuge Folgendes: Bur Zeit des Balens, aber noch vor der Christenverfolgung von 370--372 gerieten die Gotenhäuptlinge 60 Frithigern und Athanarich in Fehde. Frithigern unterlag, floh auf romifches GeBulfila 551

biet und bat den Raiser um Hilfe. Unterstützt von den in Thrakien stationierten Truppen piet und dat den Raiser um Hile. Unterstüßt von den m Thratien stationierten Aruppen ging er dann wieder über die Donau und schlug den Athanarich. Darauf nahm er aus Dankbarkeit den Glauben des Balens an und bewog auch seine Untertanen seinem Beispiele zu folgen. Aber auch Wulfila betrieb damals die Bekehrung der Goten und zwar lehrte er nicht nur die Leute des Frithigern, sondern auch die Völkerschaften des Athanarich. Mein Athanarich duldete die Christen nicht, sondern versolgte sie und bewirkte so, daß auch Arianer den Märthrertod starben. Zene Verfolgung fällt nachweislich in die Jahre 370—372, vgl. weine Bemerkungen in Neue Jahrbücher für klassische Philologie 11, S. 272 st. Aber welcher Zeit gehören die vorherzeichenden Ereignisse an? Aus Ammien 26, S. 11 miller wir das die Vorganzaueren sich schap Antona 366 einweltig wider Rom er zu 6, 11 wissen wir, daß die Donaugoten sich schon Anfang 366 einmütig wider Rom er= 10 hoben. In drei Feldzügen 367, 368 und 369 suchte Balens sie zu bezwingen. Erst im Sommer 369 schloß er mit Athanarich Frieden, Ammian 27, 5. G. Kaufmann meint nun: erft in die Zeit nach dem Friedensschluffe falle die Fehde zwischen Frithigern und Athanarich, die Flucht bes Frithigern, fein Ubertritt jum Chriftentum, feine Rudfehr mit Silfe ber thrakischen Truppen, sein Sieg über Athanarich, die Thätigkeit des Wulfila für die 16 Ausbreitung des Christentums unter den Goten nördlich der Donau und der Beginn der Christenverfolgung. Allein bieser Ansatz ist aus chronologischen und sachlichen Grunden unmöglich. All Die genannten Ereigniffe mußten fich im Laufe eines Sahres Berbft 369—370 zugetragen haben, benn daß die Chriftenberfolgung schon 370 ausgebrochen ist, steht sest, und, was fast noch schwerer wiegt und ganz der Auffassung des kundigsten 20 Berichterstatters, des Ammian, widerspricht, Kaiser Valens hätte dann den mit Athanarich Berichterstatters, des Ammian, widerspricht, Kaiser Valens hätte dann den mit Athanarich geschlossenen Frieden soson will man überhaupt die Angaben des Sokrates verwerten, so muß man sie, meine ich, auf die Zeit vor dem Frieden vom Sommer 369 beziehen und die Fehde, die Flucht und den endlichen Sieg des Frithigern als eine Episode aus dem Feldzuge von 369 detrachten. Dann wäre also Frithigern etwa 25 Ansang 369 Christ getworden. Daß dieser Ubertritt aus politischen Gründen geschah, ist nicht zu bezweiseln, aber das schließt durchaus nicht aus, daß Wulfila dann nach dem Frieden im Sommer 369 für die Belehrung der "Unterthanen" Frithigerns Sorge trug und zugleich die Wirksamseit der "arianischen Belehrung" auf das Gebiet des Athanarich ausdehnte. In welcher Weise diese "Velehrung" sich vollzog, ob der Bischos selbst als was Missionar umherwanderte oder nur von seinen Bergen dei Plewna aus Missionare und Kleriker über die Donau sandte darüber äußert sich Sokrates nicht. Aber aus dem Aleriker über die Donau sandte, darüber äußert sich Sokrates nicht. Aber aus dem Schweigen des Auxentius mussen wir doch wohl schließen, daß er selber keine größeren Miffionszüge unternahm, sondern fich in ber Sauptsache bamit begnügte, die Miffion aus ber Ferne zu unterstützen. Im Gebiete bes Athanarich ward ber Fortschritt ber Christianis 25 sierung schon 370 wieder unterbrochen. Aber mit Frithigern blieb Bulfila, wie es scheint, in Berbindung. Als daher 376 der größere Teil der Westgoten unter der Führung Alavivs und Frithigerns Aufnahme auf römischem Boden begehrte, soll Wulfila es auf sich genommen haben, ihre Gesandten an den Hof zu geleiten und durch seine Fürsprache ihr Gesuch zu unterstützen. So berichtet wenigssenst nach einer ungenannten Quelle Sozo- womenos 6, c. 37. Ob der Bischof diese Beziehungen auch dann noch aufrecht erhielt, als bie neuen Ansiedler mit ben Romern in Streit gerieten, wiffen wir nicht. Mit bem Presbyter, ber kurz vor ber Schlacht von Abrianopel im Auftrage Frithigerns Balens Presbyter, ber kurz vor der Schlacht von Abrianopel im Auftrage Frithigerns Balens zum lettenmal ersuchte, die vereinbarten Verträge zu erfüllen, und zugleich jenes geheime Schreiben überreichte, in welchem der Häuptling den Kaiser aufsorderte, seine Truppen ins 15 Feld zu sühren, um die Kriegswut der Goten zu besänftigen, hat er jedenfalls nichts zu thun, denn dieser Presbyter wird von Ammian 31, 12, 8, der selbst trop seines Heidentums wohl wußte, was ein Bischof und ein Presbyter sei, vgl. 27, 3, 14, ausdrücklich als christiani ritus presbyter, ut ipsi appellant, bezeichnet. Ehrer darf man auf Wulfilas Berhalten in den tritischen Jahren 376—380 einen Schluß aus der freilich nur so dei Fiddor, Historia Gothorum c. 9 sich sindenden Nachricht ziehen: die gotischen consessores, die einstmals wegen ihres Glaubens von den Leuten des Frithigern verstrieben worden seien, seien vor der Schlacht von Abrianopel von ihren ehemaligen Besdrängern ausgefordert worden, mit gegen die Römer zu ziehen. Sie hätten sich aber desse worden. Ist daer des Gebirge gezwungen 55 worden. Ist der der den der zum Teil getötet, zum Teil zur Flucht in das Gebirge gezwungen 55 worden. Ist der des des des des des des des des des worden. worden. Fidor bezeichnet diese consessores freilich als Christiani catholici. Allein er irrt sich sehr wahrscheinlich; 1. hat im Gebiete des Frithigern 370—372 keine Berfolgung stattgefunden, also mussen jene consessores in einer älteren Berfolgung consessores geworden sein, d. i. in der Berfolgung von 348/9; 2. ist uns nichts davon bekannt, daß katholische Goten 370-372 in größerer Zahl auf beutschem Boben an- 60

gesiebelt worden seien. Das würde auch ganz der Religionspolitik des Kaisers Balens widersprechen; 3. spricht für die Auswanderer von 348/9 die Erwähnung der loca montuosa; und 4. die Thatsache, daß die Kleingoten noch im 6. Jahrhundert als ein friedliches hirtenvolk dei Plewna hausten, also ihren Bolksgenossen nicht auf deren Jügen s burch bas Imperium gefolgt find. Wir haben hier somit aller Wahrscheinlichkeit nach eine bunkle Erinnerung an bas Berhalten ber Kleingoten in den kritischen Monaten por ber Schlacht bei Abrianopel vor uns. Bei ben Kleingoten aber gebot Wulfila als primas. Aus dem Berhalten der Kleingoten durfen wir also schließen, daß Bulfila in dem Streite zwischen Rom und dem Bolke seines Baters für Rom Partei ergriff. Wie hätte es auch 10 anders sein können? Er war schon seiner Heligion und Bilbung nach ein ganzer Römer. Bon ben Goten hatte er viel Bofes, von Rom nur Gutes empfangen. Unter Roms Schutz lebte er nun schon an 30 Jahre, Rom biente er sogar höchstwahrscheinlich als politischer Beamter und mit römischen Bischösen und Christengemeinden verkehrte er schon über ein Menschenalter so freundschaftlich und häufig (unten 16 S. 454, 18), daß die Römer ihn ganz zu den Ihrigen zählten, ihm ihre Söhne als Schüler anbertrauten, vol. Augentius p. 75, ja seiner Fürsprache sich versicherten, wenn sie am Kaiserhofe etwas zu erreichen wünschten, vol. unten 3. 59. Kein Zweisel baber, daß er auch jest in der Stunde der Entscheidung für Rom eintrat und es verschmähte, sich in zweisdeutigen Aufträgen gegen Rom gebrauchen zu lassen, und daß er in diesem Sinne, allem 20 Anschein nach mit Erfolg auch in den gotischen Dörfern bei Plewna thätig war. Allein ebe noch Rom mit den Goten zum Frieden gelangt war (3. Oktober 382, Fasti Idatio adscripti), geriet er selbst ohne Berschulden in einen Krieg gegen Rom und, ehe noch die Entscheidung in diesem Kriege gefallen war, starb er. Wann das geschah und wie dieser Gegensatz gegen das ofsizielle Rom sich entwickelte, darüber gehen die Meinungen noch immer weit auseinander, nicht nur weil die wichtigsten Urkunden des Streites, die Briefe des Ambrosius und die Akten der Konstantinopolitaner Konzilien von 381—383 in völlig besolatem Zustande auf uns gekommen sind, sondern auch weil man die einzige Urkunde über Wulfilas Tod, den Brief des Augentius, nicht aus sich selbst, sondern aus der Glosse des Maximin oder gar aus dem noch späteren Glossator der Glosse Maximins ausgelegt so hat. Der Brief des Auxentius ist freilich nur undollständig erhalten. Der Ansang ist weggeschnitten, die Schlusworte sind unleserlich. Aber der Schaden läßt sich zum Teil beilen. In dem Sate, mit dem Maximin den Brief einführt, giebt er den Inhalt des sehlenden Anfangs turz an, p. 73, 10, vgl. 76, 20—25. Das Gleiche thut der Glossator, vgl. ben wichtigen Sat p. 77, 32: Unde [cum?] et cum sancto Hulfila ceterisque 35 consortibus ad alium comitatum Constantinopolim venissent ibique etiam imperatores adissent adque eis promissum fuisset concilium, ut sanctus Auxentius exposuit. Erganzt man biefen Angaben gemäß ben fehlenden Eingang bes Briefes, dann erhält man folgendes Bild: Kurz nach dem Konzil von Aquileja reift Wulfila mit den Bischöfen Palladius von Ratiaria (Arcer Palanta), Setundianus (un-40 bekannten Siges) und anderen Parteigenoffen nach Konftantinopel, um am kaiferlichen Hofe (comitatus) eine neue synobale Berhandlung in Sachen ber Arianer ju beantragen. Kaiser Theodosius verspricht den Bittstellern die Berufung eines Konzils. Hat der Kaiser bies Bersprechen gehalten? Augentius läßt barüber keinen Zweifel. Nachdem Bulfila 40 Jahre Bischof gewesen war, berichtet er am Ende seines Schreibens p. 75, 37: presepto imperiali [con] pletis quadraginta annis ad Constantinopolitanam urbem ad disputationem [de fide ober fidei?] contra . . . p . . . tas perrexit. Alle Bersuche die Lüden nach contra zu füllen, sind gescheitert. Am unglücklichsten ist entschieden Kaussmanns Konjektur Pneumatomacos, vgl. Streitberg, Elementarbuch? S. 15 A. 4. Eher könnte man an impiaetates supradictas benken. Aber es genügt schon die Angabe, daß Wulfila damals auf kaiserlichen Beschl zu einer "Disputation", d. i. zu einer öffentlichen Berhandlung der Glaubenöfrage nach Konstantinopel gereist sei. Jedoch die angekündigte Berhandlung doer das "Konzil" wurde von den Gottlosen, d. i. den Ratholifen bintertrieben p. 75, 41: recogitato ab impiis de statu concilii, ne arguerentur miseris miserabiliores proprio iudicio damnati et perpetuo supplicio 55 plectendi. Bulfila war schon turz nach seiner Antunft in Konstantinopel ertrankt. Er ftarb, nachbem er noch auf bem Sterbebette fein Glaubensbekenntnis aufgefest hatte (tides descripta), das Augentius zum Schlusse vollständig mitteilt. Hieraus ergiebt sich: Wulfila ift in ben letten Jahren seines Lebens zweimal nach Konstantinopel gereift, bas erstemal auf eigenen Antrieb, um ben Kaifer zu bestimmen, eine neue Berhandlung über so die Glaubensfrage anzuberaumen, bei der auch den Gegnern der impii, den Antinicanern,

Walfila 553

freie Aussprache gewährt werben sollte. Diese Reise fand furz nach ber Synobe von Aquileja, b. i. im Herbst 381 ober Winter 381/82 statt. Denn die genannte Synobe wurde am 3. September 381 geschlossen (an biesem Datum halte ich mit allen Tertzeugen, auch bem Parisinus 8907 saec. V, gegen Bb II S. 43 fest). Die zweite Reise that ber Bischof nicht auf eigenen Antrieb, sonbern auf kaiserlichen Besehl (precepto imperiali), s auch nicht, um etwas von dem Kaiser zu erbitten, sondern um an einer von dem Kaiser angeordneten Verhandlung über die Glaubensfrage oder an einem Konzil teilzunehmen. Denn daß Auxentius bei den Worten disputatio und concilium dieselbe Verhandlung wage hat, ist nicht zu bezweiseln und auch nie, soviel ich sehre bezweiselt worden: dealekeis, disputatio, Debatte ist getwöhnliche Bezeichnung für vie Verhandlungen einer 10 Synode und Synode die Bezeichnung für solenne und offizielle Verhandlungen über die Glaubensfrage, vgl. die Bemertungen des Solrates 5, 10 und Sozomenos 7, 12 über das sog. Häreitlerkonzil von 383. Schon Wait hat diese Angaben des Augentius über Multslas lette Reise kominiert mit den desmanten Berichten Archaels 5, 10 und Sozomenos 7, 12 über das eben erwähnte Häretikerkonzil. Dies Konzil war von Theodosius 15 auf den Juni 383 nach Konstantinopel berufen worden, und πάσης θρησκείας ξπίσκοποι, Nicaner, Novatianer, Macedonianer, Eunomianer, "Arianer" b. i. Homber oder Eudogianer, hatten fich zu bem 3wede schon in ber Hauptstadt eingefunden, als es bem Patriarchen Rettarius von Konstantinopel noch in letzter Stunde gelang, die von Theodosius verscheißene freie Debatte (dialeşis Disputation) über die Glaubensfrage und damit die 20 · Synode selbst zu hintertreiben. Der Kaiser begnügte sich von jeder der fünf dogmatischen Barteien ein Bekenntnis einzuforbern. Darauf ftellte jebe ber Parteien in Sonberberatung ibr oliector doyna fest. Als das geschehen war, überreichten die Führer alle an einem bestimmten Tage im Balafte die babei vereinbarten Formeln. Der Raifer entschied fich, wie zu erwarten stand, für das Bekenntnis der Nicaner. Die übrigen zerriß er und ließ dann die 26 Bischöfe wieder nach hause gehen. Diese Angaben stimmen völlig zu den Angaben des Auxentius über die Disputation oder Synode, um deretwillen Wulfila turz vor seinem Augentius über die Disputation oder Synode, um beretwillen Wulfila kurz vor seinem Tode nach Konstantinopel gereist sein soll; sie erklären auch allererst die auffällige Thatssache, daß der Bischof der Goten für nötig hielt, in jener Zeit noch einmal ein streng theologisch gehaltenes Bekenntnis aufzusehen. Ich behaupte daher mit Sieders und vielen so anderen: Raiser Theodosius hat das Bersprechen, das er Mulfila und Genossen Ende 381 oder Ansang 382 gab, gehalten und auf den Juni 383 die angesehenen Bischöse aller dogmatischen Parteien noch einmal zu einer Synode nach Konstantinopel entboten. Zu diesen Bischösen gehörte auch Wulfila. Er langte mit seinen Kollegen im Juni in der Hauptstadt an, erkankte kurz nach seiner Ankunst, beteiligte sich aber noch an den Bes ratungen seiner Partei über das Bekenntnis und setze zu dem Zwecke selber noch eine Bekenntnissormel auf. Wohl noch ehe im Palast die Entscheidung gefallen war, starb er. — Stimmt dieser Ansah nun aber auch zu den Angaben Mazimins und seines Glossators? Beide erwähnen nur ganz stücktig den Aod des Gotenbischoss. Mazimin setzt dabei ossende voraus: Wulfila ist auf derselben Reise, die er kurz nach dem Konzille von Aquileja mit Balladius und Genossen and den den Hog unternahm, in bem Konzile von Aquileja mit Palladius und Genossen an den Hof unternahm, in Konstantinopel gestorben. Im Hindlicke darauf hat noch Fr. Bogt jüngst den Tod Wulfilas in das Jahr 382 verlegt. Allein ist Maximin wirklich so gut unterrichtet, wie Bogt babei voraussett? Er wußte von ben Borgangern ber Jahre 380-383 nur von ben "Bätern" p. 77, 11, b. i. er war kein Zeitgenosse bes Bulfila, sonbern schrieb 45 frühestens zu Beginn bes 4. Jahrhunderts. Außerdem kannte er einige Urkunden aus jenen Jahren, die Aften des Konzils von Aquileja, das in diesen Aften überlieferte Schreiben des Ambrofius an Raiser Gratian, welches die Entfernung des Palladius und Setundian forbert, p. 77, 25, vgl. mit MSL 16, p. 942 f., 'praecepta' des Kaisers Gratian gegen die Arianer und eine inhaltlich damit übereinstimmende lex des Theodosius, p. 77, 29. so Allein hat er diese Urkunden richtig verstanden? Er behauptet: Theodosius habe sich durch Briefe des Ambrofius von Mailand und Genossen bestimmen lassen, das Wulfila und Palladius gegebene Bersprechen zu brechen und bas angekündigte Konzil nicht zu halten und sieht bemaufolge in Ambrofius und Genoffen jene impii, auf beren Ginfluß Augentius die Bereitelung ber Disputation ober der Synobe zurückgeführt hat. Allein wir wissen genau, daß Theo: so bosius die häretischen Bischöse zu einem Konzil eingeladen hat, freilich nur die häretischen Bischöse seichsteils, also wohl Bulfila, aber nicht Balladius und Sekundianus, und wir wissen weiter genau, daß dies Konzil nicht durch Briefe des Ambrosius, sondern durch Reklarius von Konstantinopel und den novatianischen Bischos Agelius hintertrieben worden ift. Maximin war das nicht bekannt, er nimmt allem Anschein nach an, daß so

554 Bulfila

jenes Konzil sich überhaupt nicht versammelt habe, und daß Theodosius auch Palladius und Sekundian dazu habe einladen können. Er hat also von den Borgängen der Jahre 380—383 nur eine sehr undeutliche Kunde. Kein Bunder daher, daß er die beiden letzten Reisen des Wulfila nach Konstantinopel zusammenwirft und Wulfilas Tod schon in die Zeit 5 nach dem Konzil von Aquileja verlegt (daß Bogt die Briefe des Ambrosius zum Teil salsch
5 nach dem Konzil von Aquileja verlegt (daß Bogt die Briefe des Ambrosius zum Teil salsch
gedeutet hat, werde ich später an anderem Orte zeigen). Noch schlechter unterrichtet aber
zeigt sich der Glossator Maximins. Er behauptet: die haeretici, d. i. die Katholiken,
hätten, um das von Theodossius versprochene Konzil zu vereiteln, von den Kaisern die
Gesetze cod. Theodos. 16, 4, lex 2 vom 16. Juni 388 und lex 4 von 386 — so
10 ist die Reihenfolge — erwirkt und teilt diese Gesetze aus dem cod. Theodos. gleich im Wortlaut mit. Wait und andere haben baraus geschlossen, das Wulfila erft 388 ge-

storben sei. Jest ist bieser Ansatz aber wohl allgemein aufgegeben. 2. Der bogmatische Standpunkt Wulfilas. Nach Sokrates 2, c. 41 war Bulfila als ein Schüler des Theophilus, des Bischofs der Krimgoten, der dem Konzil 15 bon Nicaa 325 beiwohnte, von Haus aus ein Anhanger bes Nicanums. Erft auf bem Konzil von Konstantinopel Ansang 360 soll er zu ben Arianern, b. i. zu ben Hombern übergegangen sein. Sozomenos schließt sich 6, c. 37 eng an Sokrates an, aber er trägt die Farben bereits etwas kräftiger auf: Bulfila war bis 360 orthodox, aber unklugerweise (απερισχέπτως) nahm er 360 an der Synode des Eudogius, Acacius und Genoffen 20 teil, und ba diese Leute ihm versprachen, seine Wunsche beim Kaifer zu vertreten, "soll er, seis unter bem Zwange ber Not, seis auch, weil er ihre Meinung von ber Gottheit für besser hielt, ben Arianern sich zugesellt haben". Noch einen Schritt weiter geht Theodoret hist. eccl. 4, o. 37. Nicht schon 360, sondern erst im Jahre 376, als die Goten über die Donau gingen, ließ sich Wulfila von Eudorius von Konstantinopel, der damals aber 25 schon seche Jahre im Grabe rubte, für die Häresie einfangen. In den wahrscheinlich noch etwas späteren Acta Nicotao ist dann endlich Wulfila ganz zu einem guten Katholiten geworden, der niemals in seinem Leben heterodor gedacht und auch unter den Goten nur orthodoxe Gemeinden gegründet hat. Im Gegensat dazu behauptet Wulfila selbst in dem Bekenntnisse, das er im Juni 383 kurz vor seinem Tode ausgesetzt hat. Ego Ulfila so episcopus et consessor semper sie credidi et in hac side sola et vera transitum facio ad Dominum: Credo unum esse deum solum ingenitum et invisibilem et in unigenitum filium eius dominum et deum nostrum, opificem et factorem universe creature, non habentem similem suum — ideo unus est deus, qui et dei nostri est deus - et unum spiritum sanctum, virtutem inluminan-35 tem et sanctificantem, ut ait Cristus ad correctionem ad apostolos [suos]: 'Ecce ego mitto promissum patris mei in vobis, vos autem sedete in civitatem Hierusalem, quoadusque induamini virtutem ab alto'; item 'Et accipietis virtutem supervenientem in vos sancto spiritu' — nec deum nec Dominum, sed ministrum Cristi [fidelem] nec [equa]lem sed subditum et oboedientem in 40 omnibus filio et filium subditum et obcedientem e[sse] in omnibus Dec patri. Bon ber folgenden Zeile sind außer den Worten per Christum, spiritu sancto nur einzelne Buchstaben zu entziffern. Die Erganzungen Rauffmanns eique similem secundum scribturas qui per Christum eius a spiritu sancto sind völlig unsicher. Aber soviel ergiebt sich mit Sicherheit aus dem überlieferten Text: Wulfila war sich nicht be-45 wußt, daß er je anders gedacht habe als in den letten Tagen seines Lebens. Gegen dies Zeugnis, das dadurch in keiner Weise verdächtigt wird, daß ähnliche Wendungen wie ego somper sie eredici auch im sog. Bekenntnisse des Lucian von Samosata, in der zweiten antiochenischen Formel von 341, und im Bekenntnis bes Augentius von Mailand fich finden, Hahn, Bibliothet der Symbole p. 148 f., können Sokrates, Sozomenos, Theodoret und bie Acta Nicetae nicht auffommen. Alles was sie, einer den anderen überbietend, über die Rechtgläubigkeit Wulfilas sagen, beweist nur, daß man im 5. Jahrhundert in tatholischen Kreisen mit steigendem Eifer bemuht war, auch den berühmten Gotenbischof für die Orthoborie ju reklamieren. Allein wenn Wulfila nie ein Ricaner gewesen ift, ju welcher Gruppe ber Antinicaner hat er bann gehört? Der überlieferte Text bes Bekenntnisses giebt auf 55 biese Frage scheinbar keine Antwort. Es findet sich barin weber bas Stichwort ber Homber δ νίδς όμοιος τῷ πατρί κατά τὰς γραφάς noch das Schibboleth der Anho-möer ἀνόμοιος δ νίδς τῆ οὐσία τῷ πατρί, sondern nur die Wendung unigenitum filium non habentem similem suum, denn diese Worte sind noch Apposition qu filium, der filius ist der opisex et factor universe creature, vgl. Augentius p. 74, 2 so (anders, aber ohne ausreichende Begründung Kauffmann in St. für deutsche Philol. 30,

Bulfila 555

S. 99 ff.). Aber schon die Thatsache, daß Wulfila jede Aussage über die odola vermeibet, lehrt, daß er nicht Anhomöer, geschweige benn Macedonianer, sondern Homber war, bgl. die scharfen Außerungen über die Verwendung der Begriffe odola und δπόστασις in den Formeln von Sirmium IV., Nike und Konstantinopel, Hahn p. 204 st. Wir besitzen dasur aber auch eine ganze Reihe anderer Beweise: 5. Augentius p. 74, 6: filium similem esse patri suo non secundum Macedonianam fraudulentam pravitatem et perversitatem contra scribturas dicebat, sed secundum divinas scribturas et traditiones. 2. Auf der Synode von Konstantinopel Anfang 360 gehörte 28. ju ben 46 Spnobalen, welche Aëtius verdammten und absetten. val. das Spnobalidreiben bei Theodoret, hist. eccl. ed. Schulze 2, c. 24. 3. Sein pers 10 fönlicher Schuler Aurentius, seine Parteigenoffen Ballabius von Ratiaria, Secundianus, Demophilus von Berba waren nachweislich Homber, vgl. die Streitschrift des Balladius bei Kauffmann, Schule des Wulfila, S. 71 ff. 5. Auch Maximin, allem Anschein nach ibentisch mit dem Maximin, der 427 mit Augustin in Hippo disputierte, vgl. ZwTh 46, S. 401 ff., war Homber. 5. B.s Nachfolger Selinas hielt sich nachweislich zu den 16 Hombern, Solkates 5, c. 23, Sozomenos 7, c. 17. 6. Den gleichen Standpunkt vertrat endlich auch die gotische Kirche samt all ihren Tochterkirchen. Wulfila war also sicher am Ende endlich auch die gotische Kirche samt all ihren Tochterkrichen. Wulfila war also sicher am Ende seines Lebens ein Homöer, aber wie kann er behaupten, daß er immer "so geglaubt habe?" Nach allem, was wir wissen, traten die Homöer erst im Sommer 357 auf einer Synode zu Sirmium als eine besondere, vorerst sehr kleine Gruppe hervor, vgl. Bb II S. 33 sf. 20 Allein schon die Thatsache, daß die kleine Gruppe in den untern Donaulanden alsbald zur maßgebenden Partei wurde, beweist, daß ihr Programm Stimmungen und Anschausungen Ausdruck gab, die dort längst heimisch waren, und daher in kürzester Frist von der Mehrzahl der Bischöfe acceptiert wurde. Indem sie nämlich jede dogmatische Aussage und seden Begriff ablehnte, sur die sie in der Bibel keinen Beleg sand, erkannte sie mit ges schickter Taktik die Anschauungen der Konservativen und Traditionalisten, die das Nicänum und alle öhnlichen theologischen Produkte als Regenungen bekönntten, die das Ricänum und alle ähnlichen theologischen Produkte als Neuerungen bekämpften, als einzig berechtigten Standpunkt an. Bu biesen Traditionalisten, benen die traditio et auctoritas divinarum seribturarum über alles ging, gehörte auch ber Bischof ber Goten, vgl. Augentius p. 73, 27, 35, 39; 74, 8, 21, 42; 75, 18. Eben barum hat er stets bas so Nicanum als eine diabolica adinventio abgelehnt, ebb. p. 73, 35, ebendarum sich 341 in Antiochien ben vereinigten Antinicanern angeschloffen und, als die Aktianer und homousianer sich abzusondern begannen, sich zu der Gruppe geschlagen, für welche das Stichwort nard ras yoagas geradezu Parteiparole war. Er folgte babei aber nicht nur ber eigenen Neigung, sondern dem Beispiele weitaus der Mehrzahl der Bischöfe und Gemeinden der 86 Donaulande; benn "fast alle Bischöfe ber beiben Pannonien", Sulpicius Severus, Chronic. II, 38, und jedenfalls sehr viele in den Provinzen Valeria, Moesia superior, Dacia Ripensis, Moesia inferior und Thracia waren Arianer dieser Art, Ambrosius, de fide II, c. 16; epist. 14, 8 ed. Maur. p. 818, vgl. Sozomenos 6, c. 21, und auch in den Gemeinden dieser Provinzen war jener Arianismus, nachdem er fast ein 40 Menschenalter von 357 bis 380 unbestritten als wahre Religion gegolten hatte, so sest eingewurzelt, daß die Orthodogie hier noch bist tief ins 5. Jahrhundert mit ihm zu ringen hatte, vgl. ZwTh 46, S. 361 ff. und oben Bb XII S. 26 ff. über Niceta von Remesiana. Es ist sonach nicht im mindesten auffällig oder gar bloß ein merkwürdiger Zusall, daß Wulfila und die Goten sich dem "Arianismus" zugetvandt haben. Auffällig und ein merkstöwürdiger Zusall wäre es vielmehr, wenn Wulfila das nicht gethan und im Gegensate zu der Majorität seiner Kollegen sich sür das Nicänum entschieden hätte.

3. Wulfila als Schriftsteller. Per sermones et tractatus suos ostendit disservation er kolliegen der kingen ein der kollegen sich stiller.

3. Wulfila als Schrifteller. Per sermones et tractatus suos ostendit differentiam esse divinitatis patris et filii. Grecam et Latinam et Goticam linguam sine intermissione in una et sola eclesia Cristi predicavit, qui et ipsis tribus so linguis plures tractatus et multas interpretationes post se dereliquid. Aus diesen Säsen des Augentius p. 74 ergiebt sich: Bulfila verstand Griechisch, Gotisch und Lazteinisch. Griechisch hat er wahrscheinlich von Jugend an als zweite Muttersprache gesprochen. Lateinisch war die Geschäftsz. Verkehrzz und Kirchensprache der römischen Städte an der unteren Donau, von ganz Dacia Ripensis und noch des nördlichen Streisens von Moesia sinserior und strei ihn daher edenso wenig entbehrlich wie Gotisch. Immerhin ist es ein Beweis sür hervorragende sprachliche Begabung, daß er in diesen drei Sprachen sich nicht nur verständigen konnte, sondern auch predigte und schriftsellette. Er versaste nach Augenztius in allen 3: Traktate dogmatischen Inhalts und außerdem viele interpretationes, d. i. Aussegungen, Scholien, Kommentare zu den hl. Schriften, vgl. meine Bemerkungen so

RwTh 46, S. 234. Bon biesen Traktaten und Kommentaren in griechischer, lateinischer und gotischer Sprache ift uns tein einziger unter seinem Namen erhalten. Aber es ift an fich nicht ausgeschlossen, bag fich unter ben gablreichen Fragmenten arianischer, b. i. bomoi= scher Schriften, die wir noch besitzen, Reste bavon befinden, und es ist begreiflich, daß man 5 gerade auf ihn gern diese Reliquien zurückgesührt hat. So hat W. Krafft ihm die Frag-mente des homöischen Lukaskommentars ed. Mai, Scriptorum veterum Collectio 3, 2, p. 191—207, und ein kleines Stück des Bobbienser Fragmentisten ed. Mai, ebb. p. 208 bis 239, einige auch Mercati, Antiche Reliquie. Liturgiche Ambrosiane e Romane in Studi e Testi 7, p. 47 ff., zugeschrieben, Fr. Kaussmann die Fragmente des 10 opus impersectum in Matthaeum, Maßmann, Krasst und neuerdings wieder E. Dietrich bie sog. Skeireins aiwaggeljons thairh Johannen, b. i. die Fragmente gotischer Originalhomilien zum Johannesevangelium, neueste Ausgabe von E. Dietrich in Texte und Untersuchungen zur allgem. Religionsgeschichte, Text 2, 1902, ich selbst das Marthrium bes hl. Sabas. Aber dies Marthrium rührt sicher nicht von einem Arianer, sondern von 15 einem Katholiken ber, vgl. Pfeilschifter oben S. 549, 17. Das opus impersectum in Matthaeum ist frühestens im zweiten Biertel bes 5. Jahrhunderts, also 40 bis 50 Jahre nach Mulfilas Tobe, entstanden, Litteratur oben S. 549, 7, der Lulas-Rommentar hat sicher mit Bulfila nichts zu thun, vgl. 3wTh 46, S. 244f. Der Bobbienfer Fragmentist benutte allem Anschein nach einen andern Tegt der lateinischen Bibel als Augentius, der Schiller 20 des Wulfila. Ihn mit Wulfila zu identifizieren, liegt schlechterdings kein Grund vor, ebb. 46, S. 261 ff. Endlich in der Skeireins zeigt die Sprache kleinere und größere Ab-weichungen von der Sprache der gotischen Bibel, ganz singulär ist insbesondere der Ge-brauch der absoluten Partizipia, vgl. Dietrichs Ausgabe p. LXIII f., Jellinet in 30A Anzeiger 47, S. 282 ff. Es ist barum nicht erlaubt, W. als Autor zu bezeichnen, zumal eine 25 genaue Bergleichung zwischen bem Sprachgebrauch biefer Fragmente und bem ber gotischen Bibel noch immer aussteht. Alle biefe Spothefen find also unmöglich ober sachlich unbegründet. Bon den plures tractatus et multae interpretationes des Bulfila in griechischer, lateinischer und gotischer Sprache ist keine Zeile erhalten. Wir besitzen unter Wulfilas Ramen lediglich das Bekenntnis vom Juni 383, aber auch dies nicht mehr vollständig 30 und schwerlich im Original: Denn das Original war wahrscheinlich griechisch, nicht lateinisch geschrieben. Durch jene Tractatus et interpretationes hat sich also der Bischof der Goten kein "ewiges Gedächtnis" gesichert, sein Name würde überhaupt nicht so betannt geworden sein, verdände sich mit ihm nicht die Erinnerung an zwei litterarische Leistungen, deren erst Philostogius und die orthodogen Historiker des 5. Jahrhunderts geseintungen, deren erst Philostogius und die orthodogen Historiker des 5. Jahrhunderts ges 95 benten : Die "Erfindung" ber gotischen Schrift und Die gotische Bibelübersetung. Daß Augentius von diesen Thaten kein Wort jagt, erscheint zunächst bedenklich. Aber sein Schweigen ist boch erklärlich. Er will gar nicht eine Biographie B.s liefern, sondern lediglich beweisen, daß Wulfila ein heiliger Mann und bis zu feinem Tobe ein unermublicher Bortampfer ber Homöer war. Gleichwohl find die Behauptungen der griechischen Autoren nicht ohne Kritik hin= 46 zunehmen. Wenn Philostorgius Wulfila γραμμάτων αυτοίς οίκείων εύρετής nennt und Solrates angiebt γράμματα έφευρε Γοδικά, so ist das eine starke Ubertreibung. 1. Besaßen die Goten in dem Runenalphabet längst eine Schrift, 2. bestand B.s Erfindung nur barin, daß er aus dem griechischen, lateinischen und dem Runenalphabete eine neue Buchschrift bilbete, über beren praktischen Wert man sehr verschiedener Meinung sein 45 kann. Daß er diese neue Buchschrift schuf, um die Bibel in gotischer Ubersetzung aufzeichnen zu können, wird taum zu bezweifeln sein. Allein wie kam er darauf, nicht die Bibel zu übersetzen, denn das mußte er als Lektor und Bischof in jedem Gottesdienst thun, bem Goten beitvohnten, die kein Griechisch verstanden — aber die Ubersetzung schriftlich zu fixieren? Sotrates scheint anzunehmen, daß er dazu erst durch die große Bermehrung der arianis 50 Schen Gemeinden im Gotenlande nach dem Übertritt Frithigerns ca. 369 veranlaßt worden sei. Das ift nicht unmöglich, aber doch nicht mehr als eine Bermutung. Jedenfalls gab den Ausschlag dabei ein praktisches Motiv: der immer fühlbarer werdende Mangel an Lektoren und Priestern, die im stande waren, die Bibel im Gottesdienste aus dem Griechischen gleich ins Gotische zu übersehen und die Nötigung für die immer zahlreicher werdenden gotischen 55 Gemeinden, seis auf dem Valkan, seis jenseits der Donau in Gotia, einen schriftkundigen Klerus heranzubilden. Denn für die gottesdienstliche Lesung war die Übersehung bestimmt, nicht für die private Erbauung. Sehen daraus solgt, daß Wulfila mit dem Entschusse an die Arbeit ging, die ganze griechische Vibel zu verdolmetschen. Denn Lektionare gab es damals noch nicht. Alle Bücher der Bibel galten als gottesdienstliche Bücher. Inwieweit 60 er freilich diesen Plan selber noch ausschieren konnte, wissen wir nicht. Philostorgius beBulfila 557

hauptet bekanntlich, er habe die Bücher der Könige, d. i. Samuelis und Könige weggelaffen, ba fie fo viel von Rriegen berichten und sein triegerisches Bolt mehr eines Raumes als eines Spornes bedurft habe. Aber baraus barf man hochstens schließen, daß jene 4 Bucher noch im 2. Viertel bes 5. Jahrhunderts in der gotischen Bibel fehlten. Daß Wulfila sie absichtlich übergangen habe, ist dagegen so unwahrscheinlich wie nur möglich. Wie weit 5 Wulfila selbst mit der Arbeit gekommen ist, läßt sich nicht mehr feststellen. Mit einiger Sicherheit kann man jedenfalls nur die erhaltenen Evangelienfragmente auf ihn zurückschren. Denn daß er zuerst die Svangelien als die für die Liturgie wichtigsten Bücher in Angriff nahm, ist kaum zu bezweifeln, und daß er sie wirklich alle übersetzt hat, darf man aus dem einheitlichen sprachlichen Gepräge der Fragmente schließen. Was ergiebt sich 10 man aus dem einzeitlichen iprachtigen Geprage der Fragmente schliegen. Was ergiedt sich nun daraus über seine Arbeitsweise? Zunächst, daß er sich möglicht eng an das griezchische Original anschloß und auf strenge Wörtlichkeit, ganz wie der gotische Vorredner des codex Brixianus (od. Kaussmann in Itschr. für deutsche Philol. 32, S. 305 st.) und die deutschen Bibelüberseher des Mittelalters, sehr viel mehr Wert legte, als auf Gemeinzverständlichkeit. Sodann: daß er sich nicht des gewöhnlichen Volksgotisch bediente, sondern 15 eines ad hoc gebildeten gräzisterenden Litteraturgotisch und im Interesse der Wörtlichkeit vorstündigten Gräcismen nicht zurückscherende, die dem gotischen Leser und Hörneisen das Verstündigt er des Volksgotischen aus höstweisen ständnis jedenfalls nicht erleichterten, ja vom Standpunkte des Volksgotischen aus bisweilen sogar inkorrekt erscheinen konnten. Von poetischem Schwung findet sich in den Fragmenten bagegen ebenso wenig eine Spur wie von genialem Scharffinn. Nur "Anfate zu einem 20 selbstständigen Stile", nur "Bersuche, in das Bild gotischer Prosa einige kunstwollere Linien einzuzeichnen", will Stolzenburg entbeckt haben. Sonach war Wulfila auch als Übersetzer fein Reuerer, wie fpater Hieronymus. Bielmehr folgte er auch in diefem Stude ber alten von Hieronymus lebhaft getadelten mechanischen Methode, an die er sich allem Anscheine nach schon als Lektor in langjähriger Ubung bei der Bibellefung im Gottesbienste gewöhnt 25 hatte. Als eine Frucht diefer Ubung und zugleich als ein intereffantes Beispiel für Die Ubersettungsmerhobe, welche die altkirchlichen Lektoren und andere mit der Lektion betraute Aleriter befolgten, wird man seine Abersetzung zu betrachten haben. Dit der Bulgata und der Lutherbibel darf man sie daher gar nicht in einem Atem nennen. Will man überhaupt eine Parallele anführen, bann tann man auf die kirchenslavische Übersetung verweisen: fie 80 hat denselben Charafter und auch für das Schrifttum der Boller, die fie gebrauchten, eine ähnliche Bebeutung gehabt wie die Bibel bes Bulfila.

Die Lobsprücke, die Auxentius, Maximin, Philostorgius dem Gotendischof spenden, wiegen nicht schwer. Denn sie gelten dem erprobten Parteigenossen, der schon darum, weil er consessor war (so nennt sich Bulfila selbst mit Nachdruck in seinem Bekenntnis so im Hindick auf die Bersolgung von 348/9), als eine Größe der Partei betrachtet wurde. Auxentius verrät zudem nur allzusehr seine gute rhetorische Schulung (vgl. P. Winter, Nekrologe des Hieronhmus, Zittauer Programm 1907, S. 4 st.). Nur der eine Sat, daß Wulfila ihn von Jugend auf wie einen Sohn im Geistlichen und Leiblichen erzogen habe, p. 75, 1, giebt seinem Elogium eine persönliche Note und gestattet ein Urteil über Wulfila 40 als Nenschen und Seelsorger. Auf die historische Bedeutung des Mannes erlaubt dieser Sat jedoch ebenso wenig einen Schluß, wie die oft angesührte, aber nur von Philostorgius berichtete Aeußerung des Kaisers Konstantius: Bulsila sei der "Moses unserer Zeit" (d &co' pur Mwoss). Denn zene Außerung bezieht sich nur auf den Auszug der consessors von 348/9 aus Gotia unter der Führung des Wulfila, vgl. Auxentius p. 75, 30. Eher 25 könnte man in den Bersuchen der satholischen Historiser des 5. Jahrbunderts Wulfila für die Orthodogie zu reklamieren, ein unsreiwilliges Zeugnis für die Größe Wulfilas erblicken.

dem bekannten confessor.

Ein abschließendes Urteil über Wulfilas historische Leistung ist somit zur Zeit nicht 50 möglich. Daß er durch seine Bibelübersetzung es den Germanen ermöglicht habe, Christen zu werden und doch Germanen zu bleiben (Möller-von Schubert KG. 1°, S. 488), ist eine Übertreibung. Denn die römische Messe und die lateinische Bibel haben die Westund Nordgermanen nie gehindert, Germanen zu bleiben. Daß er eine ganze Schule arianisscher Kirchenmänner gotischer Hertunft herangebildet habe (ebd. S. 487), ist eine bloße 55
Bermutung. Denn bekannt ist uns nur ein einziger Wulfilaschüler, Augentius, und dieser eine war ein Kömer. Und daß das arianische Bekenntnis der gotischen Kirche und all ihrer gerzmanischen Tochtersirchen auf ihn zurückzusühren sei, ist nach der Überlieserung sogar ein Irrtum. Denn nicht er, sondern Frithigern hat danach über den Beitritt der Goten zu dem Bekenntnis der Homoger entschieden. Frithigern aber hätte schwerlich dies Bekenntnis so

gewählt, wenn die Homöer nicht am Hofe des Balens und in den unteren Donaulanden um 370 den Ton angegeben hätten.

Wulframuns, Bischof von Sens, gest. 695. — Legris, Les Vies interpolées des saints de Fontenelle in den Anal. Bolland. XVII, S. 287 ff.; Molinier, Les sources de l'hist. de France, I, Baris 1901, S. 140f.; Levison, NN XXV, S. 601 ff.

Bir besitzen zwei Biographien W.s., eine kurze in den AS Boll. Mart. III, S. 143 ff. und eine längere in den AS O. B. III, 1, S. 340. Man nahm disher die letztere als Interpolation der ersteren, die abgesehen von den herkömmlichen Wundern, nichts Unmögliches enthält. Aber Levison hat in d. a. A. den Nachweis geliefert, daß die längere Vita unter Benützung von Stellen Bedas und Anwendung derselben auf Wusspram zussammenseschrieben ist. Da sie die Worte Bedas underänderter wiedergiebt als die kürzere, so ist die letztere nicht die Quelle der ersteren, sondern ein Auszug aus ihr. Mit diesem Nachweis verlieren die Viten jeden Quellenwert. Wir wissen von Wusspramnus nichts, als daß er 693 einem Placitum zu Valenciennes anwohnte, MG DD I, S. 58, Kr. 66 und daß seinen Reliquien 704 erhoben wurden, 9 Jahre nach seiner Beisetzung (Gesta abd. Font. c. 2 S. 10 f.), er ist also wahrscheinlich 695 gestorden. Seine Missionsthätigkeit in Friesland ist nur noch eine Möglichkeit, die dei dem Schweigen Bedas und Alkuins kaum viel Wahrscheinlichkeit hat.

Wunder. — Litteratur: Dillmann, Handbuch der alttest. Theol. 1895, S. 306 s.; Die Leben Jesu von Strauß, Behichlag, Weiß; dazu Steinmeher, Die Bunder des Herrn 1866; F. Barth, Die Hauptrobleme des Lebens Jesu 1899, S. 103 s.; K. Beth, Die Bunder Jesu 1905; B. Bender, Der Bunderbegriff des MI 1871; Meńegoz, La notion diblique du miracle 1894; N. Ritsch, Die histor. Kritist und das Bunder in H3 1862, 85 s.; K. Kissch, Augustins Lehre v. Bunder 1866; C. Lommaysch, Schleiermachers Lehre v. Bunder zc. 1872; R. Rothe, Zur Dogmatis, S. 80 s.; B. Behichlag, Die Bedeutung des Bunders im Christentum 1863; J. Köstlin, Die Frage über die Bunder in Ideh, 205 s.; D. Flügel, Das Bunder und die Ertennbarkeit Gottes 1869; R. Kübel, Leber den christ. Bunderglauben 1883; H. Schmidt, Die Bedeutung des Bunders für die christs. Glaubensgewißheit, Atz 1891, 259 s. 351 s.; Gloah, Bunder und Naturgese in ThSck 1886, 403 s.; G. Stoles, Natural 20 theology, Edinburg 1891; R. Beth, Bunder und Naturwissenschaft in Kons. Ronatschr. 1906, 1004 f., 1115 s. 1250 s.; G. Bobbermin, Der christs. Gottesglaube, 2. Nust. 1907.

1. Fast alle Religionen wissen von Wundern der Beraanaenbeit zu berückten und

1. Faft alle Religionen wissen von Wundern der Bergangenheit zu berichten und nehmen auch für ihre Gegenwart Wunder an. Die Boraussetzung dieses Glaubens ist die Überzeugung von der Macht der Gottheit über das Weltgeschen oder doch über einstelnen Seinen bestellten. Die Wunder haben je nach der Art der einzelnen Religionen einen mannigfaltigen Charakter. Sie können sich auf große kosmische Erscheinungen ersstrecken, oder sich auf Erweisungen der Gottheit an den Gründern der Religionen beziehen, sei es, daß diese sie zu ihrer Weise und Bestätigung ersuhren, sei es, daß sie sie sie seihen, seie so, daß siese sie sieher Weise und Bestätigung ersuhren, sei es, daß sie sie seichen, seie der Gruppe wird an den Ansang und das Ende der Dinge gerückt, diese zweite zeichnet den Ursprung und die Unssighe Zeit der betr. Religion aus. Aber auch für die Gegenwart pssegn die Religionen auf die Wunder nicht zu verzichten. Sie treten als Vorzeichen und Warnungen auf, sie dienen zum Lohn der Frommen und zur Strase der Gottlosen, sie können durch die Gebete der Gläubigen oder durch die Kräste der Priester und Zauberer bewirkt werden oder durch stultische Akte erlebt werden. Aber nicht nur die Götter und ihre Anhänger thun Wunder, sondern auch die Gestster, die guten wie die bösen, vermögen wunderbare Ereignisse zu verursachen. Über die Möglichkeit der Wunder macht man sich dabei in der Regel keine Gedanken, die Erhabenheit der Wesen der Oberen Welt über die untere Welt läßt sie als selbstwersständlich erscheinen.

2. Auch die alttestamentliche Religion und das Christentum teilen den allgemeinen antiken Bunderglauben. Doch wird dieser Glaube hier von besonderen Gesichtspunkten her modisiziert. Er tritt im ganzen maßvoller auf als in den übrigen orientalischen Religionen. Es geschehen weniger Bunder und die Bunder haben in der Hauptsache einen religiösen Charakter, wenn man von gewissen Elementen der Stammessagen und der Legende im AT absieht. Dies hängt mit der geistigen Gottesanschauung zusammen, die alles von Gott erwartet, aber ihn doch nur als seinem Wesen entsprechend handeln lassen kann: "Ich weiß, daß du alles kannst" (Hi 42, 2), "ist für Jahwe etwas unmöglich?" (Gen 18, 14), "Du bist Gott, du thust Wunder" (Pf 77, 15); und zwar thut Jahwe allein Bunder (Pf 78, 18). Die Wunderthaten Gottes sind überaus mannigsaltig, die Schöpfung,

Wander 559

ber Regen, die Tröftung ber Traurigen, die Bereitelung ber Plane ber Liftigen werben ver Regen, die Ardiung der Ardurigen, die Verenteilung der Plane der Listigen werden etwa als Wunder Gottes angeführt (Hi 5, 9 ff.; vgl. Pf 89, 6 ff.; 96, 3 ff.; 98, 1; 136, 4 ff.). Es ist auch Jahwes Gnade und Wunderthat, daß er die Seele mit Gutem erfüllt (Pf 107, 8 f.). So erscheinen alle Thaten Gottes in Natur und Geschichte als Wunder: "von Jahwe her ist dies geschehen, ein Wunder ist es in unseren Augen" (Pf 118, 23). 5 Die Vorstellung von der geschmäßigen Ordnung des Naturzusammenhanges ist im AT eine außerordentlich sesse. Der Wechsel von Tag und Nacht, Sommer und Winter ist ein absolut beständiger (Gen 8, 22) und die Ordnungen von Somme, Mond und Sternen sind unwandelbar (Jer 31, 35. 36). "Er gebot, und sie wurden geschaffen, und er stellte sie bin für immer, eine Satzung gab er und nicht überschreitet man" (Pf 148, 5. 6). Auch 10 in diesem Gedankenkreis drückt sich das Bewußtsein von Gottes Allmacht aus: Gottes Ordnungen sind fest, wie andererseits sein Wille schaffen tann was er mag. Es ist verftanblich, daß man ber Allmacht biefes Willens besonders an auffallenden und bem gewöhnlichen Verlauf ber Dinge wibersprechenden Thatsachen inne wurde, und bag biefe baber ale Bunder im eigentlichen Sinne galten. — Diefer engere Bunderbegriff berricht 16 im RT. Der religiöfe Charafter ber Wunder prazifiert fich noch genauer, indem Die Tendenz auf die Erlöfung deutlich an dem Wunder hervortritt und indem zu den finnlichen Wundern die innerlichen geistigen Wunder kommen. Beides ist als Wirkung der Erlösungsidee zu begreifen. Wenn Christus überzeugt ist, durch sein Wirken die erlösende Herzichaft Gottes zu vollziehen, so empfängt all sein Handeln von diesem Hauptgedanken 20 her seine genauere Bestimmung. Daher dienen Jesu Wunder mit zum Beweis der Thatssache, daß die Zeit der Erlösung oder der Gottesherrschaft angegangen ist (Mt 11, 5; 12, 28; Mc 2, 10 f.). Daher thut Jesus keine Wunder zum Besten seiner eigenen Person (Mt 4, 4. 7; 26, 53), weigert aber auch denen die Wunderthat, die nicht aus innerem Bedarf nach ihr fragen (Mt 16, 1 f.). Daher endlich geschehen die Wunder zesu durch 28 sein Wort oder vermöge des ihm einwohnenden Gottesgeistes (Mc 1, 25; 2, 11; Mt 8, 16; 12, 28; 15, 28; Jo 4, 50; Mt 12, 28; AG 10, 38). In der Verkündigung des Evangeliums und in der wunderkräftigen Heilung der Kranken bestand Christi Wirken (Mt 4, 23), und in diesem wie jenem wurde offendar die erlösende Herzschaft Gottes. Demgemäß haben auch die Jünger Jesu das Bewustsein gehabt, daß Christus durch sie würde und zwar sowohl durch ihre Predigt als durch ihre Wunder (Nö 15, 18 f.). Wie nun aber in Christi späterer Wirksamseit das äußere Wunder zurückgetreten ist, so hat er auch den Jüngern verheißen, sie würden größere Wunderwerke thun als er und dabei lichen Bundern die innerlichen geistigen Wunder tommen. Beides ift als Wirkung ber er auch den Jüngern verheißen, fie wurden größere Wunderwerke thun als er und babei an die Ausruftung mit dem hl. Geist gedacht (Jo 14, 12 ff.). Wie er felbst erst dann, wenn er erhöht sein wird, seine volle Wirtung ausüben wird (Jo 12, 32), natürlich auf 86 bem Wege geistiger Einwirkung, so follen seine Junger in ber Kraft bes Geistes Größeres wirken, als er es hier auf Erben gethan hat. Das tann nun unmöglich auf ein Uebertreffen ber Bunder Christi hinweisen, benn weber ist Derartiges eingetreten, noch ist es bentbar, daß etwa die Totenerweckungen übertroffen werden konnten. Der Sinn ift ber: bie größeren Bunber find bie Birtungen bes Geistes auf bie Bergen. Die also 40 Paulus das Wirken des Geistes auf das Ebangelium konzentriert hat und allen äußeren Bundergaben die vom Geist gewirkte Liebe vorgezogen hat (1 Ko 13), so bewegt er sich bamit in einem Gedankenkreis, der von Jesus selbst (vgl. Lc 24, 49; Mt 28, 20) ansgeregt ist. Und erst hierin sand der Gedanke von dem neuen Bunde, der den Willen Gottes durch Geist in die Herzen schreibt (Jer 31, 33; Ez 36, 26 f.; Joel 3, 1), seine Er- 45 füllung

Dies mag genügen zur Charakteristik bes biblischen Bunders: 1. Das Bunder ist Gottes Wirkung, eine rein geistige That der Allmacht. 2. Daher ist dem Bunder keine Schranke gezogen; daher kann aber auch jedes Ercignis als wunderdar betrachtet werden, sofern man empfindet, daß es "von Jahwe her geschehen" ist. Doch haftet im NT. das 50 Wunder an besonderen Thatsachen. 3. Es zweckt auf die Erlösung ab, oder es ist neben dem Wort das Mittel, durch das sich Gottes erlösende Herrschaft in der Welt verwirklicht. 4. Die höchste Form des Wunders ist die Wirkung des Geistes Gottes auf das menschliche Herz. 5. Kann man einerseits sagen, daß im NT die einzelnen Bunder eine geringere Rolle spielen als in anderen Religionen und daß ihre Art weniger massiv und schantastisch ist als sonst, so muß doch andererseits darauf Gewicht gelegt werden, daß im Christentum die Religion in ihrem ganzen Umfang wunderbaren Charakter hat. Bunderdar sind die Erscheinung, die Thaten und Geschiede Christi, wunderdar sind die Erscheinung der Christen,

wunderbar wird aber auch ber Ausgang ber Geschichte und ber Welt sein.

560 Bunder

3. Die Bundersphäre, die das Urchriftentum umgab, ift in den folgenden Jahr-hunderten erhalten, aber sehr erheblich modifiziert worden. Gegen die Bunder des Geistes verhielt man sich allmählich ablehnend, und die innere Umwandlung des Christen wurde leicht rein psychologisch gebeutet. Das Beburfnis nach bem Bunber befriedigte man einmal 5 burch die grotesken Bundergeschichten, die man sich von den Aposteln erzählte (s. die apo= kryphen Apostelgeschichten), der hellenistische Wundertypus spielte dabei ftark herein, wie etwa ein Bergleich mit der Vita Apollonii des Philostratus zeigt (s. auch R. Reitenstein, Gellenistische Wundererzählungen 1906). Dazu kamen die Wunder der Märthrer und Bekenner, später der Einsiedler und Mönche. Weiter wurde der ganze Wunderapparat der 10 jübischen Eschatologie von den Abendländern übernommen. Endlich aber wurde burch die neue Auffassung der Sakramente nach dem Borbild der antiken Mysterien das unerschöpfliche Gebiet ber fatramentalen Bunber erfchloffen. Aber nicht nur die Bunber Gottes bei ber Taufe und bem Abendmahl ober burch die Heiligen und ihre Reliquien glaubte man, sondern auch ber ganze Aberglaube an die Damonen und ihre Wunder wurde aus bem antiken 16 Bolksleben übernommen. So empfing die Kirche bes Mittelalters einen ungeheuren Apparat von Wundern, den fie ihrerseits konservierte und fraftig vermehrte. Gin Meer erbaulicher Wundergeschichten (s. schon die Angaben Augustins in de civ. dei XXII, 3, 21 ff.), überflutete die kirchliche Anschauung. Man denke etwa an die fränkische Kirche in der Merodingerzeit (vgl. C. A. Bernoulli, Die Heiligen der Merodinger 1900, S. 271 ff.), 20 oder man lese Schriften wie Viten der Mönche und der Heiligen, die Dialoge Gregors des Gr. oder den Dialogus miraculorum des Cäserius von Heiligen, wie er das ganze hundert, um eine Borstellung von der übpigkeit dieses Wunderglaubens, wie er das ganze Mitteltalter burchzieht, zu gewinnen. — Das Wunder war veräußerlicht und materiali= fiert, in ben sakramentalen Gnabeneingiekungen und in berben äußerlichen Mirakeln sab 25 man fein Wefen.

4. Aber neben dieser Praxis und über ihr stand die Theorie. Augustin hat für sie eine eigenartige Grundlage geschaffen. Seine Hauptgebanken sind: Gott allein vermag zu schaffen. Gottes "verdorgene mit unbesleckbarer Gegenwart alles durchdringende Macht" giebt allem das Sein (de civ. XII, 24 f.). Daher ist die Welt voller Bunder und sie so selbst über Schöpfung versieren wegen ihrer Gewöhnlichteit den Reiz sür die Menschen. Daher läßt Gott in der Natur neue sichtbare Munder erscheinen, die ewig sertig sind dei ihm, aber sür die zeitlichen Geschöpfer als neu und wirtsam erscheinen (de civ. X, 12). Diese Bunder scheinen den Menschen der Naturordnung zu widersprechen. Aber das ist in Wirtscheit nicht möglich, da Gott der Schöpfer der Natur ist, also nichts im Widerspruch zu ihr schaffen kann. "Das Wunder geschieht also nicht gegen die Natur, sondern gegen die Natur, wie sie bekannt ist" (de civ. XXI, 8, 2; de genesi ad litt. VI, 13, 24). Bei der Schöpfung hat Gott nicht alle ihm möglichen Ursachen wirksam werden lassen, aber das Unverwirklichte kann nicht dem Verwirklichten widersprechen (de gen. ad litt. VI, 18, 29; IX, 18, 33). Die Dinge der Welt enthalten außer ihren sichtbaren Samen noch occulta quaedam semina, aus diesen geht das Keue und Vunderdare hervor. Das ist Gottes verborgenes innerliches Wirken, das sich neben der Merkung der natürlichen Ursachen vollzieht, wie er ja auch neben dem Bort innerlich die Seele betwegt (de trin. III, 8, 13 f.). Also Gott allein wirkt alles, aber so, daß er neben den äußeren natürlichen Ursachen vollzieht, wie er ja auch neben dem Bort innerlich die Seele betwegt (de trin. III, 8, 13 f.). Also Gott allein wirkt alles, aber so, daß er neben den äußeren natürlichen Ursachen innerlich wirkt. So schafft er die regelmäßigen wie die unregelmäßigen Naturerscheinungen. An sich siehen nur diese, nicht jene als Kunder zu Bewußtssein. Beibe gehen auf denschen Schöpferwillen zurückt und ist der Unterscheilung der den mur bes natürlichen Geschehens begründet. Im letten Grund ist dennach

Diese neuplatonischen Gebanken sind nie verschwunden, aber die Theorie des Thomas v. Aquino, die im Zusammenhang der aristotelischen kausalen Weltbetrachtung entworfen ist, hat ihr in der Kirche den Rang streitig gemacht. Die Gudernatio divina umsaßt salles Geschehene der Welt, so daß nichts Zusälliges eintritt, da nichts extra totam ordinem gudernationis divinae geschehen kann (Summa theol. I, q. 22 a. 1—3; q. 103 a. 7). In dem großen System der Kausalordnung, das Welt heißt, wirkt Gott als die die lange Kette von Ursachen schlechthin bestimmende erste Ursache. An dieser Gesamtvordnung kann auch Gott nichts ändern, da er selbst es ist, der sie sest. Nun hätte aber so Gott an Stelle der einzelnen causae secundae auch andere sehen können und er kann

Bunder 561

bies auch jett noch thun, wie eben die Wunder zeigen. Gott hat somit die Weltordnung von vornherein mit dem Bordehalt gesetzt, daß er in ihr außer in den gewöhnlichen regels mäßig wirksamen Ursachen auch selbst direkt wirksam werden würde (I, q. 105 a.6). Das ist das Wunder: miraculum dieitur . . ., quod seil. habet causam simpliciter et omnibus occultam . . . Illa, quae a deo siunt praeter causas nodis 5 notas, miracula dieuntur. Daher reichen die Wunder über die sacultas naturae hinaus, sie geschehen praeter naturalem consuetudinem, aber innerhalb des Naturgebietes (I, q. 105 a.7. 8). Die Wunder geschehen somit nicht extra totum ordinem gubernationis divinae, wohl aber praeter ordinem causae proximae (I, q. 103 a.7). An sich wirtt also die Krast Gottes als die der ersten Ursache in allen naturlichen Ursachen der Welt, sie greist aber auch direkt in die Natur ein und dadurch ensstehen die Wunder. Aber nicht jedes direkte Wirken Gottes ist als Wunder zu bezeichnen — so ist die oreatio und iustissicatio kein Wunder —, sondern nur dann ist dom Wunder zu reden, wenn eine Abweichung von der Naturordnung vorliegt (I, q. 106 a.7 ad 1). Demnach ist das Wunder nach Thomas eine Wirkung Gottes, die sich zu genachen zuch zus zusammenhang als Ganzem einstügt, die aber nicht von den in der Natur wirksamen zweiten Ursachen, sondern von Gott direkt produziert wird. Damit ist der orthodoge Begriff vom Wunder gewonnen.

5. Luther hat in Bezug auf das Wunder zwei interessante Beobachtungen gemacht. Einmal sagt er, daß Gott die äußeren Wunder eintreten lasse zu Beginn des Christens tums, "daß die Christenheit ansahe zu glauben" (Erl. Ausg. 16¹, 191); so dienten sie vor allem zur Bestätigung der neuen Predigt der Apostel (Erl. Ausg. 50, 86 f.). Sodann aber erklärt Luther, daß nach solchen Ansängen es dieser Wunder nicht mehr bedürfe (50, 87), dagegen thue Gott immer seine innerlichen geistlichen Wunder nicht mehr bedürfe (50, 87), dagegen ihne Gott immer seine innerlichen geistlichen Wunder durch Wort und Sakrament an den Seelen. Und diese Wunder seine viel größer, als die am Leibe geschehenen. 25 So hat Christus auch auf Erden nur äußere Wunder gethan und diese seschen unr ersolgt, damit die Bahn für die inneren Wunder frei wurde (16, 190; 58, 95; 59, 3). — Die altprotestantische Orthodogie hat die Lehre vom Wunder nicht sonderen derständ man Gottes besonderes Wirsen supra et contra ordinem a se institutum (Duenstedt, Syst. I, 535). Nach Buddeus werden die Naturgesese "wirklich so suspendiert" bei dem Kunder per miracula ordo naturae tollitur, was Gott ja thun könne, da er sie selbst gegeben habe (Institut. 1. II c. 1 § 28. 30). Diese Gedanken reichten in keiner Weise über die Theorie des Thomas hinaus. Leidnig versuchte eine Apologie der Wunder, indem er sie mit Einschluß der Gedetserhörungen als Bestandteile des ursprünglichen Weltplanes, die mit dessen Richtung hat E. Bonnet das Wunder verzteidigt (Recherches philosophiques sur les preuves de Christ, Gens 1769).

Aber schon vorher war der Wunderglaube einer scharfen Aritik unterzogen worden. Das geschah durch Spinoza in dem Tractatus theologico-politicus (c. 6). Er erklärt die Wunder sür unmöglich. Möglich wären sie nur dann, wenn Gottes Willen und die 40 Sesetze der Natur disserent wären. Da aber beide eins sind, so würden die Wunder, indem wider die Natur, auch wider Gott sein. Und das ist Widersinn. Bon Wundern könne man daher nur im relativen Sinn reden als von Erscheinungen, deren Ursache man nicht kennt. Die Wunderberichte seinn natürlich zu erklären, indem die Erzähler entweder innere Borgänge veräußerlicht oder aber unter Ausschluß der Mittelursachen an nur Gott als erste Ursache genannt haben. — Tiesen noch griss dann Hundes Erörterung in der "Untersuchung über den menschlichen Berstand" (Al. X), die darauf hinauslief, das die Bezeugung der Wunder viel zu schwach sei, um solche unwahrscheinliche Dinge anzwerkennen. Und doch müßte, wenn ein Wunder glaubhaft werden sollte, die Falscheit des Berichtes ein größeres Wunder sein als das berichtete Wunder sollte, die Falscheit des Berichtes ein größeres Wunder sein als das berichtete Wunder sollte, die Falscheit die Wunder in der Zeit der Ausschläsung allmählich ausgegeben. Man erklärte die Wunder aus Accommodation an die Zeitanschauungen oder man mühte sich sie als natürliche Erscheinungen zu erweisen. Aber auch Schleiermacher hat sich gegen das Wunder erklärte, einmal weil sedes Wunder den ganzen Naturzusammenhang ausbebe, dann aber weil die Frömmigseit kein Interesse an dem Wunder habe, da die schleichthung empfange als an der partiellen Aussehung bieses Ausumenhanges (Glaubenskehre I, § 47). Neuerzdings psiegt besonders das Naturzusammenhange eine besser Faktor wider die Wunder anzgeschliches das Naturzusam ben den Fundervorder siehe werden, siehen Wunder anzweisen werden, siehen Siehe und kerde und verden, siehe Wunder anzweisen des Anaturzusammen-danges (Glaubenskehre I, § 47). Reuerzdings psiegt besonders das Raturzusammen-danges (Glaubenskehre I, Euchschaussen

bo2 28under

im strengeren Sinn überhaupt ab und versucht es durch das relative Wunder zu ersetzen. Es gilt vielsach noch, was Strauß vor mehr als sechzig Jahren schrieb: "Das Modernste ist heutzutage mit Aufgebung des strengen Wunderbegriffs, des miraeulum, doch noch das mirabile, das Wirlen von Krästen einer höheren Ordnung, wie man es nennt, im 6 Leben Jesu und in der biblischen Geschichte überhaupt anzuerkennen" (ib. I, 252). Daneben ist Strauß eigene Deutung des Wunders als eines religiösen Mythus neuerdings in der verseinerten Methode der religionsgeschichtlichen Betrachtung wieder in Aufnahme gekommen. Auf der anderen Seite hat die große religiöse Restauration in den ersten Dezennien des vorigen Jahrhunderts eine prinzipielle Rehabilitation des Wunders wie der Aunder gesto bracht, die auch tief in das Bewußtsein der Gemeinden eingedrungen ist. Aber verstummt ist der Widerspruch gegen das Wunder darum niemals, und vielen gilt Rousseaus Wort noch heute als apologetische Regel: "nehmt die Wunder fort, und die ganze Welt wird Christus zu Fuße fallen". Das Wunder war einst die Grundlage aller Apologetisch es wurde dann zu einer apologetischen Krücke und heute sann man es nicht selten als ein

15 Rreug ber Apologetit bezeichnen.

6. Die Untersuchung bes Wunderbegriffes darf nicht einsetzen bei allgemeinen Erwägungen über bie Möglichkeit ober Unmöglichkeit von Wundern, sondern es fragt fich zunächst darum, ob der Chrift in seinem religiösen Leben eine Nötigung erfährt zur Behauptung des Wunders. Man könnte dabei zunächst auf die Autorität der Bibel bin-20 weisen, die uns zu dem Glauben an Wunder verpflichte. Aber dieser Weg ift nicht gangbar, denn einmal ift die Autorität der Bibel selbst auf die Erfahrung gestützt, die ber religiofe Menfch an ihr erlebt, sodann erstreckt fich biefe Erfahrung nur auf ben religiösen Gehalt ber Bibel, nicht aber auf die Berichte von geschichtlichen Einzelheiten und Naturereignissen ober auf das biblische Weltbild. Sagt nun aber jemand, die Wunder 25 gehören zu dem religiösen Gehalt der Bibel, so mag dies Urteil richtig sein, es setzt aber die persönliche Uberzeugung voraus, daß zwischen Wunder und Religion ein Zusammenhang bestehe. Wir werden also von der Bibel zurückgeführt zu dem unmittelbaren reli-giösen Erleben. Run erlebt aber der Christ an der Berkündigung des Evangesiums die unmittelbare wirksame Gegenwart Gottes, die ihm einen schlechthin neuen Lebensinhalt 20 giebt (f. den A. Wort Gottes o. S. 496). Die Art dieses erlebten Gotteswirkens ift aber nicht die einer rationalen Unterweifung ober einer natürlichen Überredung, sondern es ist die unterwerfende Macht eines allmächtigen Willens, die ihre Gewalt gerade an dem Gebiet des menschlichen Wesens, in dem seine Freiheit liegt, erweist. In dieser sich fortsetzenden und dabei immer eindrucksvoller und fester werdenden geistigen Wirtung Gottes 25 erlebt ber Christ bas Wunderbare. Es ist aber wunderbar, sofern es keineswegs ibentisch ift mit dem irbifchen Mittel, durch das es wirkt, und fofern es eine Kraft offenbart, Die über die innerweltliche Potenz, die es umgiebt, absolut erhaben ift. Dies Beieinandersein von göttlicher Wirkung und natürlichem Geschehen ift an jeder Art des Bunders als Saudtmerkmal wahrzunehmen. Db ber natürliche Borgang in hörbaren Worten ober in soutenterinat indisjuncynken. Do bet intuttige Vorgung in holodien Lobriet voter und irgendwelchen sichtbaren Geschehnissen besteht, ist gleichgiltig. So wird der Christ an dem Worte Gottes dessen inne, daß es ein Wirten Gottes giebt — seine Art erweist es als solches —, das sich nicht deckt mit den natürlichen psychologischen Wirtungen des Wortzinhaltes. Das Innewerden der göttlichen Kraft der Offenbarung ist also zugleich das Erleben des Wunderbaren, und zwar so, daß Offenbarung Wunder und Wunder Offenstellung ist. Dies dewährt sich nun an dem ganzen christischen Leden in allen Phasen sieden seiner Entwickelung. So auch am Gebet, benn daß der irdische Mensch über bem Gebet das Bewußtsein empfängt, von Gott gehört zu werden, ist ein ebenso wunderbarer Borgang wie der, daß sein Gebet von Gott in irgend einem Umfang erhört oder auch ersfüllt wird.

Nun richtet sich aber das Gebet bereits mit auf die Stellung des Menschen in der äußeren Welt, und die in ihm kundgegebene Überzeugung, daß Gott in der Welt und durch die Welt und fördert und schützt, ist nur eine besondere Außerung des christlichen Glaubens an Gottes Walten in der Welt. Das heißt der Christ ist der Überzeugung, daß Gott die Dinge der Welt so leitet, daß sie den Gläubigen zum Besten dienen. Snachdem er erst der wirksamen Gegenwart Gottes im Wort inne geworden ist, ist er im stande, diese Gegenwart Gottes nun auch an den verschiedensten Punkten der natürlichen Entwicklung der Welt in Geschichte und Natur zu empfinden. Die erfolgreiche Hilfe des Arztes, das Eintreten günstiger Verhältnisse und glücklicher "Schickungen", "Jügungen", "Zufälle", das Ausbleiben böser Ereignisse, aber auch die Empfindung des Werdens der Watur oder der zielstrebigen Bewegung der Geschichte kommt uns so zu Bewustlein, daß

Bunber 563

wir zugleich Gottesempfindung haben. Sofern bas Innewerben ber Gegenwart Gottes am Natürlichen bas wesentliche Merkmal bes Wunders ist, scheinen also auch berartige Ereignisse als Wunder in Anspruch genommen werden zu können. Augustin hat das zu-fällig gerusene "tolle lege" und Luther die Genesung Melanchthons auf sein Gebet hin als Wunder empfunden, eben weil sie Gottes That an dem Ereignis spürten. Dem fteht 6 nun aber entgegen, daß berartige Ereignisse saft immer als rein natürlich bedingt nachs gewiesen werden können, so daß sie den objektiven Beschauern keineswegs den Eindruck des Wunderbaren machen. Sieht man die Sache also so an, so scheint jedes Ereignis sowohl wunderbar als natürlich zu sein, je nach den Empfindungen, die es auslöft, "Bunder ist der religiöse Name für Begebenheit", wie Schleiermacher sagt. Aber dieser 10 Sat ist salsch denn keineswegs jede Begebenheit als solche stellt sich der religiösen Bestrachtung als Wunder dar, wohl aber kann unter Umständen an jeder Begebenheit ein Bunder erlebt werben, b. h. wenn fie fich bem perfonlichen Leben als Wirkung Gottes unmittelbar eindrücklich macht. Richt die objektive Begebenheit an fich ift dabei wunderbar, sonbern diese mit ihr fich verbindende Wirkung resp. die Berührung der betr. Begebenheit 15 mit einem besonders vorbereiteten und gestimmten persönlichen Erleben. Die gelungene Operation etwa ist durchaus natürlich zugegangen, aber daß sie dem Patienten sich als Erhörung seiner Gebete darstellt, macht sie für ihn zu etwas Wunderbarem. Es wird sich weiter zeigen, daß dieser Art von Wundern andere "obsettive" Wunder an die Seite treten. — Einstweilen konstatieren wir als Resultat der bisherigen Erörterung 1. daß 20 ber Chrift an bem Wort Gottes bie Erfahrung ber allmächtigen Gegenwart Gottes macht und daß baburch sein Innenleben Gottes Munberthun erfährt und in die Sphare bes Wunderbaren gerudt wird; 2. daß ber Chrift auf Grund biefes Erlebens andauernd in ben verschiedenen Fügungen und Führungen seines Lebens die wirksame Gegenwart Gottes zu spüren vermag, und daß dadurch bie Schickungen seines Lebens sich ihm vielfach 25 als wunderbar darstellen. — Dies Innewerden der Gnade Gottes bezeichnet also die Erfahrung der großen Hauptwunder im Sinne Luthers, der darin mit Jesu wie Pauli Unicauung übereinkommt.

7. Das Erleben der Offenbarung Gottes war also das Erleben des Wunderbaren. Diese in einem Komplex von Gedanken unter uns geschichtlich wirksame Offenbarung ift so naturlich an einem besondern Punkte in die Geschichte eingetreten. Das heißt jener Kompleg von Gedanken ist einmal in die Menscheit eingeführt worden. Sind nun diese Beplex von Gedanten ist einmal in die Menscheit eingeführt worden. Sind nun diese Gesbanken andauernd Behikel des wunderbaren Wirkens Gottes, so können sie von ihren ersten Arägern nur gedisdet worden sein auf Grund des Erlebens von Gottes wundersbarem Wirken. Und dies bestätigt die Geschichte auf das deutlichste. Nicht die göttliche so Mitteilung gewisser abstrakter Wahrheiten hat das Evangelium hervorgedracht, sondern das Evangelium ist das zeugnis von großen geschichtlichen Thatsachen samt einem des sondern Berständnis derzelben. Wie diese Thatsachen, so giebt sich auch ihr Verständnis als von Gott gewirkt. Wenn also das Evangelium Gottes Allmacht und Erdarmen, die göttliche Autorität und Kraft Christi verkündigt oder die Erlösung von dem Glauben so an den gekreuzigten und auferstandenen Christus abhangig macht, so handelt es sich bei alle dem um Thatsachen die die Leugen miterselbt haben oder um Urteise, die sie mit alle bem um Thatsachen, die die Zeugen miterlebt haben, oder um Urteile, die fie mit innerer Notwendigkeit aus jenen Thatsachen bilben mußten. Man sprach von dem allmächtigen und allgegenwärtigen Gott, weil die auch auf erlebte Thatsachen begründete Uberlieferung der Bergangenheit von ihm sich an neuen Thatsachen bewährte, man redete 45 von Christus als dem himmlischen Herrn, weil man seine wunderbaren Worte und Werke, feine Auferstehung und die Offenbarung bes Erhöhten miterlebt hatte, man meinte in ibm das Heil zu haben, weil er nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden sei. Das heißt alfo, das Evangelium ift erwachsen aus der Anschauung wunderbarer Thatsachen und ift nichts anderes als Bericht und Deutung diefer Thatfachen. Dies ift der Grund, warum so ber Christ diesen Thatsachen ganz anders gegenübersteht als sonstigen religiösen Berichten bes Altertums. Indem nämlich in dieser Botschaft sich noch heute Gottes Kraft an den Seelen erweist, ist diese Botschaft innerlich begründet und kann nicht bloß ein Niederschlag

mythischer und legendarischer Elemente fein. Die Bunder, an die wir hierbei benken, sind fast burchweg Erscheinungen, die zu 55 bem regelmäßigen Naturgeschehen in Widerspruch stehen. Das gilt von Jesu Heilungen

und seiner Auferstehung ebenso wie von den alttestamentlichen Wundererzählungen. Es reicht dem gegenüber selbstverständlich nicht aus, daran zu erinnern, daß der antike Mensch keine Naturgesetze kannte, daher auch nicht fähig war, Abweichungen von ihnen zu konstatieren. Denn um solche Abweichungen wie die in Frage stehenden zu konsta so 36\*

tieren, baju genügte völlig bie Erkenntnis einer allgemeinen Regelmäßigkeit bes Raturgeschehens, und die besaß ber Hebraer in ziemlich ausgeprägter Beise (f. o. sub 2). Führt und also die religiose Betrachtung zu ber Anerkennung der Realität der wunderbaren Art ber Zeit ber Entstehung ber Offenbarung, so wird das auch durch den Mangel des Be-5 griffes ber Naturgefete in jener Zeit keineswegs erschüttert. — Tropbem ware es voreilig und unüberlegt, auf Grund biefer Erwägungen die geschichtliche Realität aller in ber Bibel berichteten Bunder für erwiesen anzusehen. Die Erkenntnis des wunderbaren Charakters der driftlichen Urzeit tann auf diesem Wege natürlich nur hinfichtlich bes Ganzen erwiesen werden, dagegen muß es hier fraglich bleiben, ob alle einzelnen Wunder wirklich geschehen 10 und ob sie genau so geschehen sind, wie berichtet wird. Sehenso ist Möglichkeit offen zu halten, daß sie durch landläufige Züge des Wunderbaren unwillkürlich bei der Uberlieferung abgerundet oder zugespitzt worden sind. Wissenschaftliche Klarheit kann hier nur die kritische Bearbeitung der Ueberlieserung schaffen, die aber freilich verschieden aus-fallen wird, je nach dem, ob der Kritiker im Prinzip das Wunder anerkennt oder nicht. 15 Die praktische religiöse Erkenntnis dagegen wird mit dem Wunderbaren auch die einzelnen Wunder harmlos acceptieren, aber auch je nach ihrem Umfang und ihrer Tiefe einige Wunder stärker betonen, andere mehr in den Hintergrund rücken. Dabei wird die sichere wissenschaftliche Erkenntnis auch auf das religiöse Verständnis klärend und sichtend, begründend und vertiefend einwirken, und sie wird in dem Maß wirklich fördernd wirken, 20 als fie nicht mit bem Abermut vermeintlicher Aberlegenheit, sondern mit ber Bescheidenheit wirklicher Erkenntnis geltend gemacht wird. — Ein Moment will babei im Auge behalten werden. Alle Bunder sind geschehen, um die Erkenntnis der ersten Zeugen Christi, oder — schon vor Christus — um die Erkenntnis des Heilsgottes zu erwecken. Diesen Bwed haben fie auch erreicht. Damit ift nun eine Schrante aller Rritit bezeichnet. Der 25 Krititer besitht nur ben Bericht bon einem augeren Gescheben samt bem Ausbruck ber Überzeugung der Zeugen dieses Geschehens, daß es von Gott gewirkt sei. Die inneren Borgänge in der Seele der Zeugen, die sie zur Anerkennung des göttlichen Charakters des betr. Ereignisses führten, kennt der Kritiker nicht und kann sie auch nie mit Sicherbeit erschließen, denn an dem unmittelbaren Eindruck haftet das Urteil über eine Thatso fache als Wunder. Diefen Eindruck haben die Späteren aber naturgemäß nicht, fie haben alfo mit ihm als einem gegebenen Faktor zu rechnen. Das schließt natürlich nicht aus, daß auch biefer Faktor ber Kritik unterliegt. Wenn man aber ben einheitlichen Gindruck, ben Jefu Junger bon seinem mannigfachen Bunberthun gewonnen haben, erwägt, fo burfte eins ficher fein, daß biefer Einbrud die richtige Ertenntnis von Jesu Bunberwirtung 85 wiedergiebt.

8. Gegen die Wirklichkeit der biblischen Wunder kann zweierlei geltend gemacht werden, 1. daß sie wider die Naturgesetze verstoßen, 2. daß sie im Altertum geschehen sind, wo man wundergläubig war und wo daher auch anderwärts von ähnlichen Wun-

bern berichtet wird.

Gehen wir von letzterem aus. Man kann den Zwed der neutestamentlichen Wunder kurz so formulieren, daß sie Mittel waren, um eine Generation von Menschen zu der Überzeugung zu sühren, daß Christus die erlösende Gottesherrschaft schrankenlos ausübt, während die alttestamentlichen Wunder zur Herstellung der Erkenntnis, daß Jahwe der allmächtige Herr der Well und ihrer Geschichte ist, dienten. Die Stellung dieser Wenschen zu dem Wunder war eine ganz andere als die unsere. Als antiken Menschen und als Israesiten war ihnen ein direktes Eingreisen der Gottheit in die Natur nichts Undenkdares oder Unmögliches. Im Gegenteil, ihr religiöser Sinn forderte positiv derartige süchtdare Offenbarungen Gottes, und die Verheißungen und die Vorstellungen über den Wessischen. Sollte die göttliche Autorität Christi diesen Menschen zu einem anschaulichen und verständlichen Gedanken werden, so war es notwendig, daß neben den Eindruck der Worte Jesu auch das Zeugnis seiner Wunderwerte trat. Nun ist es aber die Art der geschichtlichen Offenbarung Gottes an das Menschengeschlecht, daß Gott der Offenbarung die Formen verleicht, die dem menschlichen Geist einer bestimmten Periode zugänglich machen. Das heißt aber, daß Gott einem wunderfähigen und wunderbedürftigen Zeitalter die Offenbarung in wunderharen Ereignissen eindrucklich macht. Daß auch in anderen Religionen des Altertums Wunder vorsommen, ist also, etwa genauer überlegt, kein Beweis wider, sondern für die Realität der biblischen Wunder. Und gerade ebenso wenig solgt etwas wider die Wunder dies dem Umstand, daß solche Ausere Wunder dei und

Wunder 565

förbern, sondern anfechten oder fie würden überhaupt ohne Erfolg bleiben. Daber aber wendet Gott dies Mittel der Offenbarung bei uns nicht mehr an. Daraus folgt nicht das Geringste wider das Bortommen von Wundern in ganz andersartigen Zeiten. Wollte man aber dem gegenüber sagen, die Wunder seien doch nur menschliche Anschauungsformen, die der antike Mensch sich seinem Bedarf gemäß gestaltet hat, so ist das kein s
stichhaltiger Grund wider die Wirklickeit der Wunder, denn glaubt man an die Realität
der Offenbarung, so wird man auch ihre Formen nicht als Selbsttäuschungen betrachten burfen, fonbern als von Gott gegebene Formen, bie bem geschichtlichen Bebarf ber Menichbeit konform waren. Alle berartigen Erwägungen wider das Wunder führen zu nichts. Ihnen liegt immer die ungeschichtliche rationalistische Ide zu Grunde, als wenn zu allen 10 Zeiten die Dinge sich so zugetragen haben müssen, wie es uns in unserer Zeit als anzgemessen erscheint. Der Glaube erzeugt sich heute freilich kaum mehr an den biblischen Wundern, sie werden eher unserem Glauben zum Problem. Allein zu uns kommt ja das Svangelium als ein abgeschlossener Gedankenkompler, durch den der Geist Gottes uns des bewegt. Denken wir aber an jene ersten Zeugen Christi, die aus einer mächtigen Fülle 11 don Worten und Thatsachen, die keineswegs eine glatte Einheit bildeten, den Kern oder das Evangelium sich herausbilden mußten, so begreift man, wie viel krästiger und sinnslicher die Einwirkungen, die sie von der göttlichen Gegenwart empfingen, sein mußten, um ühre Arbeit leisten zu können. Zu diesen Sinnikungen gehörten auch die sinnlichen Munder. Man sage nun nicht, daß diese dann nur die Apostel angingen, nicht aber 20 auch uns. Indem die Apostel mit an jenen Wundern die Apostel angingen, sind die Wunder vielmehr auch sir uns von höchster Bedeutung. Waren sie bloße Einbilsdungen, so beruht die Offenbarung zum Teil wenigstens auf reinen Phantasiegebilden; nur wenn die Wunder Realitäten waren, ist die Offenbarung in ührem ganzen Umsang auch objektiv begründet. In diesen Sinn ist es daber durchaus richtig, wenn die Kirche 26 heit konform waren. Alle berartigen Erwägungen wiber bas Wunder führen zu nichts. auch objektiv begründet. In diesem Sinn ist es daher durchaus richtig, wenn die Kirche 25 zu allen Zeiten an der Wirklickeit der biblischen Wunder sesthält, denn nur unter dieser Boraussetzung ist dies Svangelium der Apostel nicht eine beliebige Deutung der Dinge, sondern sichere Wahrheit. Dies gilt vor allem von der Auferstehung Christi. Das Svangelium ber Apostel ist zum großen Teil aus ihr erwachsen, ist sie baber nur als frommer Mpthus anzusehen, so ist auch bas Evangelium nur ein Probutt jübischer Phantasie. so Das im einzelnen auszuführen ift an biefem Ort nicht möglich. Aber bas burfte flar fein, daß der driftliche Glaube niemals die Wunder der Schrift wird aufgeben konnen. Andererseits freilich wird man sich auf diesem Gebiete hüten muffen vor falschen apologetischen Kunften, wie etwa vor bem Versuch, bies ober jenes Wunder in dirette Beziehung zu bem Glauben bes einzelnen Christen zu setzen, als wenn ohne dies Wunder der Glaube 26 nicht möglich ware oder dgl. Endlich ift auch die erlebte Autorität der Schrift für den Christen ein startes Motiv an der Realität ihrer Wunder festzuhalten. Aber dies ist nicht in der gesetzlichen Weise ber Autorität bes Buchstabens zu erweisen, sondern in dem Zusammenhang bes evangelischen Glaubens, wie er auf dem Grund der geistlichen Erfahrung vom Wunder-baren sich allmählich der Wunder der driftlichen Urzeit bemächtigt und von hier aus dann so auch Berständnis von den alttestamentlichen Wundern gewinnt. Auch die Praxis wird sich auf diesem Gebiet an größere Freiheit und an ein inneres Verständnis der Sache gewöhnen müssen, statt der vielsach üblichen rein äußerlichen Forderung alle Wunder und besehens zu "glauben".

9. Das Hauptargument wider die biblischen Wunder wird aber aus dem Wider- 45 spruch entnommen, in dem sie zu der Unverdrüchlichkeit der Naturgesetze treten sollen. Wir bezeichnen hier mit dem Ausbruck Natur das ungeheure lebendige System dieser zeiträumlichen Welt, sosen sie nicht bewußtes Geistesleben ist. Dies System saßt in sich eine unendliche Anzahl kleinster Teile, denen eine gewisse physische Kraft eignet. Diese Elemente stehen zueinander im Verhältnis der Wechselwirtung. Aus der Wechselwirtung der so Kräfte untereinander geht die Lebensbewegung, Gestaltung und Entwickelung der Welt hervor. Diese Bewegung ist nun aber keine zusällige, sondern ist bedingt durch die eigenstümliche Krastwirkung, die den Elementen zukommt. Daraus ergeben sich notwendige und unverdrüchliche Regeln des Geschehens in Zeit und Raum. Diese Regeln bezeichnen wir mit dem Ausbruck der Naturgesetze. In unserem Sprachgebrauch werden die Naturgesetze nicht selten hypostassert und dann wird davon geredet, daß sie etwas wirken oder schaffen. Dem gegenüber ist daran sesszuhalten, daß die Naturgesetze nur Formeln sind für die Regelmäßigkeit der Wirkungen der Naturkäste. Führt man in diesen Zusammenhang den Gottesgedanken ein, so ist die Wirkung der Naturkräfte in ihrer Ordnung und Regelmäßigkeit von Gott gesetz. Die Naturgesetze können dann als Ausbruck des göttlichen so

566 23 nuber

Willens bezeichnet werden (Pf 148, 5. 6), so daß also die naturgesetzliche Bewegung der Welt in keinerlei Gegensatz zu Gottes Willen steht.

Der Geist des Menschen ist nun thätig, die Natur seinen Zwecken dienstbar zu machen. Das ist die Kulturarbeit. Sie richtet sich nicht etwa gegen das naturgesetzliche Ges 5 schehen, sondern gerade die Regelmäßigkeit dieses Geschehens setzt den Menschen in den Stand, aus ihm die Gedide zu gewinnen, deren er bedarf. Das Naturgesetzt bleibt dabei unswandelbar und es hat keinerlei Interesse an den von dem Menschen beabsichtigten neuen Gedilden. Aber je genauer der Mensch seine unwandelbare Art erforscht, desto mehr ist er micht datur über die Natur hinauszukommen. Wenn er das Tier 10 schlachtet, um Fleisch und Haut zu benützen, wenn er aus bestimmten Pflanzen Brot berstellt, wenn er das Wasser zum Betrieb einer Mühle staut, wenn er ein Haus baut, wenn er die elektrische Kraft zu mancherlei Einrichtungen benützt, so gewinnt er Gebilde, die die Natur felbst so nie produziert, aber er gewinnt fie nur, indem er gesemäßig wirtsame Kräfte ber Natur in neue zwedmäßige Verbindung miteinander fest und fo mit ber Natur 15 im Bunbe die Natur jum Mittel bes Geistes macht. Der Menich benutt bie Naturfrafte teleologisch, ganz abgesehen babon, ob fie an sich etwa einer anderen Teleologie unter-liegen. Hier lernen wir die Art des Geistes in seinem Berkehr mit der Natur kennen. Ihre Kräfte ober Gesetze tastet er nie an, aber er schafft neue Kombinationen unter ihnen und ringt ihnen dadurch neue Gebilde ab ober rückt sie in eine neue Richtung.

Bir haben keine andere Möglichkeit, uns das Wirken des göttlichen Geiftes in der Ratur vorzustellen als auf Grund dieser Analogie. Demgemäß ist der große Gesamtzusammenhang des natürlichen Geschehens als einer Grundlage der Geistesgeschichte aus ber teleologischen Verwertung der Naturgesetz sie einer Grundlage der Geizesgeschichte aus der teleologischen Verwertung der Naturgesetz seinen Gottes zu begreifen. Ebenso müssen dann die Wunder nicht etwa als Aushebung oder "Durchlöcherung" der Naturgesetz derzis standen werden, sondern als besondere Verwendung naturgesetlicher Kräfte gemäß der Urt, wie der Geist überhaupt die Natur zu seinen Zwecken denützt. Die andere, vulgäre, Vetrachtungsweise versagt nämlich, sobald man sie schärfer durchdenkt. Die Ausschen des naturgesetlichen Geschehens an einem Punkte würde nämlich, da die Natur ein in sich zusammenhängendes Ganze ist, die Weltordnung überhaupt in Unordnung bringen. Soll das Wunder dagegen eine besondere Kombination natürlicher Kräfte zur Hervorzingung eines krüber nicht gesehenen Effektes sein so kann dieser Einmand nicht derivder bringung eines früher nicht gesehenen Effettes sein, so tann dieser Einwand nicht dawider erhoben werden. Go betrachtet wurden also etwa Brot ober Wein bei dem Wunder nicht aus bem Nichts neuerschaffen, sonbern fie wurden aus ber Zusammenbringung ber chemischen Substanzen, aus benen sie bestehen, hervorgehen (vgl. Beth, Bunder u. Naturs wiss, a. a. D. S. 1252 ff.). Man kann sich babei bessen erinnern, daß Chemiker von einer Rufunft fprechen, ba man bas Stärkemehl nicht mehr ben Bflangen entnehmen, sondern auf demischem Wege berstellen wird. Im übrigen kann man auch daran benken, daß die Wunder eventuell, wie Leibniz wollte, von Ewigkeit her in dem Weltplane aufgenommen und bemgemäß in bem Naturverlauf von vornherein angelegt worden sind. — 40 Aber bei all dem handelt es sich lediglich um Hopothesen, die nur darauf abzielen, die Möglichkeit von Bunbern bentbar zu machen und bamit landläufige Einwände wiber fie abzuschneiben. Es bleibt doch im hoben Maß beachtenswert, daß auch ein so natur-tundiger Philosoph wie Lope die Möglichkeit der Wunder rund zugestanden hat (Mikrotosmus II., 53 f.). — Aber diese Erörterung soll das Bunder keineswegs "erklären". 40 Es handelt sich nur darum, seine Denkbarkeit zu erweisen gegenüber der Behauptung seiner "Unmöglichkeit". Sosern jedes Bunder als freie That Gottes erlebt wird, ist jede natürliche Erklärung des Wunders als solchen prinzipiell auszuschließen. Aber das bebeutet keineswegs, daß das Wunder ein unvernünftiger, d. h., wissenschaftlich angesehen, widerfinniger Vorgang sei, es ist dies ebenso wenig als es etwa die freien Thaten des 50 Geistes auf allen Gedieten der Natur sind.

Die Bunder, von benen wir jest reben, find somit auffällige und unerhörte Naturereignisse, die von Gott in die Naturentwickelung aufgenommen find, um an ihnen ber Menscheit seine allmächtige Gegenwart zu Bewußtsein zu bringen. Sie sind Elementarmittel ber göttlichen Offenbarung, die auf eine bestimmte Periode ber geistigen Entwide-55 lung ber Menscheit beschränkt find. Sachlich bringen sie bem Menschengeschlecht keine andere Erkenntnis Gottes als die Offenbarung im Wort, nur tritt eine andere Form ber Offenbarung hierbei in Wirkung, ähnlich wie etwa Gott außer in bem Wort auch im Saframent seine wirksame Gegenwart ben Menschen offenbar werben läßt. Aber wie bas Sakrament, so ist auch das Naturwunder nur in Berbindung mit dem Wort verständlich

60 und wirksam.

10. Wir haben bemnach brei Gruppen von Wundern kennen gelernt: 1. Das Wunder der Offenbarung Gottes im Wort, es ist das eigentliche Hauptwunder, das zu allen Zeiten geschieht und zu dem sich alle übrigen Wunder verhalten wie Justrationen oder Bestätigungen. An ihm wird das Wesen des Wunders am unmittelbarsten deutlich, es ist die das Herz betwegende in Zeit und Raum durch äußere Mittel sich offenbarende wirks same Gegenwart Gottes. 2. Das Wunder der Wirksamkeit Gottes in rein natürlichen ordnungsgemäßen Ereignissen und Führungen des menschlichen Lebens. Diese Art des Wunders ist eine direkte Folge des Wunders der Offenbarung im Wort. 3. Das Wunder der Offenbarung Gottes durch irreguläre Naturereignisse. Dies Wunder gehört einer bestimmten Periode der Geschichte an und dient dazu, die Offenbarung Gottes im Wort is zu beleuchten und zu verdeutlichen, wie es umgekehrt von dieser gedeutet und fruchtbar gemacht wird.

Noch eine Frage bleibt, ob nämlich biefe brei Gattungen von Bundern gleichartig find. In der Regel wird nämlich die erste Gattung der Bunder überhaupt übergangen. Dagegen wird die dritte als das eigentliche Wunder (miraculum) von der zweiten als 15 bem relativen Wunder (mirabile) unterschieben, indem jenes objektiv wunderbar, dies nur subjektiv wunderbar sei. Bunächst ist eins klar, daß nämlich das hauptmerkmal des Bunders, die Erweckung des Bewußtseins an einem äußeren Borgang: "es ist vom Herrn her geschehen, ein Wunder ist es in unsern Augen", den brei Gruppen burchaus gemeinsein gespezen, ein Winder alle an dem Charakter des Wunders teil. Dabei aber besteht 20 die Disseren, daß in dem ersten und zweiten Fall dieser sinnliche Vorgang sich naturgemäß vollzieht, während er in dem dritten Fall auffällig und irregulär gestaltet ist. Aber diese Disserenz wäre nur dann durchschlagend, wenn die betressenden Ereignisse als etwas Naturvidriges oder den Naturzuschang Ausstehdendes beurteilt werden müßten. Wir haben aber erkannt, daß das nicht der Fall ist. Nun liegt aber das Wesen des 25 Wunders überhaupt nicht in der Produktion eines mehr oder weniger irregulären Ereigniffes, sonbern vielmehr barin, daß ein irdisches Ereignis von Gott jum Mittel feiner unmittelbaren wirksamen Gegenwart gestaltet wird, resp. von dem Menschen an diesem Ereignis die göttliche Gegenwart empfunden wird. Dann aber tann offenbar ein Bunder wegen ber Frregularität seiner Erscheinung nicht als wunderbarer bezeichnet werben, als w wegen der Fregularität seiner Erscheinung nicht als wunderdarer bezeichnet werden, als 80 ein Munder, bei dem die reguläre Erscheinung den gleichen religiösen Essett hervordringt. Somit ist aber auch die Unterscheidung von eigentlichen und relativen Wundern nicht duchziglichten. — Aber wenngleich sich die besprochene Unterscheidung so nicht aufrecht erhalten läßt, liegt ühr doch eine richtige Empsindung zu Grunde. Wie wir nämlich bei der Wortossenung das Wort, das vom Geist gewirkt wird, unterscheiden, von dem 28 Wort, das der Geist bringt (s. den A. Wort Gottes sud 4), so werden wir auch die Wunder der Offenbarungszeit, die Mittel zur Herstellung der Offenbarung sind, unterscheiden dursen, von den späteren Wundern, in denen die Offenbarung sich ausvirkt in den Geschieden der Menschheit. Legen wir also die Unterscheidung von Wortwundern und Thatwundern — um sie turz au bezeichnen — zu Grunde, so ergeben sich dei genauer es Thatwundern — um fie turz zu bezeichnen — zu Grunde, so ergeben sich bei genauer wo Betrachtung nunmehr vier Gruppen von Wundern, nämlich 1. die geistigen Wunder der das Wort Gottes erzeugenden Offenbarung (Inspiration), 2. die in Geschichte und Natur wahrnehmbaren Bunder jur Hervorbringung von Wort Gottes, sowie 3. die Bunder ber geistigen Wirtung bes Wortes Gottes und 4. die burch die Führungen und Fügungen bes Lebens gewirften Bunder ber Glaubenserfenntnis. Die beiben ersten Bundergruppen 45 umfassen also die revelatio immediata, die beiden leten Wundergruppen die revelatio R. Geeberg. mediata.

#### Bunibald, Bynebald f. b. A. Willibald oben S. 338.

**Buttle,** Karl Friedrich Abolf, D. theol. und phil., ordentlicher Professor ber Theologie zu Halle, gest. 1870. — Dem nachstehend dargebotenen Lebensabriß und der ge= 50 gebenen Charakteristik liegen teils Auszeichnungen von dem Versahser aus seiner Breslauer Zeit, teils die vom Unterzeichneten, einem Kollegen und Freunde Buttles gegebene Darstellung des inneren Entwickelungsganges in der Ev. Kirchenzeitung von 1870 S. 708 ss., der Nekrolog in Zödlers litterarischem Anzeiger, wie die Lebensstizze in der von ihm besorgten 3. Aussage seiner christlichen Sittenlehre Bb I S. III ss. du Grunde. Zu vgl. AbB Bb 44, 1898 von 55 B. Tschadert.

Karl Friedrich Abolf Buttke wurde am 10. November 1819 zu Breskau geboren. Er stammte aus einem schlichten Handwerkerhause, welchem ber Bater, ein Schneibermeister,

568 23 ntife

früh entriffen wurde. In ber erften Rindheit viel frankelnb, wurde feine regelmäßige und gleichmäßige Ausbildung nach Rörper und Geift vielfach gehemmt. Dit bem elften Jahre tam er auf bas Magbalenengymnasium seiner Baterftabt, wo bie alten Sprachen bei ber noch herrschenden mechanischen Dittiermethobe bem frühreifen Anaben so zuwider wurden, s daß er sie bis in die höheren Alassen, namentlich nach ihrer formellen Seite, nur mit Wider= willen betrieb. Dagegen hatte er eine große Neigung zur Mathematik und Liebe zur Natur, besonders zur Pflanzenwelt und zum gestirnten Himmel, Neigungen, welchen er während seines ganzen Lebens in seinen Mußestunden nachhing, um mit guten Instrumenten die Gestirne zu beobachten, mit dem Mikrostop die für das Auge unsichtbare Welt zu erforschen. Solche Lieblingsneigungen vertrugen sich zwar wenig mit dem geordneten Schulleben; bewahrten ihn aber vor Unselbstständigkeit im Aneignen des Wiffens wie im Berkehr mit anderen. Seine beutschen Auffate überschritten nach Inhalt wie Form im guten und schlechten Sinne die seinem Alter entsprechende Bildungsstufe. Der plögliche Tod seines Baters in seinem 13. Jahre hatte diese Gefahren noch gesteigert. Erft in 2.00 seines Ates in seinem 13. Jahre hatte viese Gesapren noch gesteigert. Erst in 15 ben oberen Klassen kam es zu einer mehr harmonischen Ausgleichung. "Mir selbst sast ganz allein überlassen, entbehrend ersahrener verständiger Leitung, wollte ich mich selbst bilben". Bei aller edlen Jugendfrische, welche er sich iroz der drückenden Lage bewahrte, sing er doch zu früh an, sich über die Erscheinungen des ihn umgebenden Lebens seine Gedanken zu machen; stets nach dem "Warum" zu fragen. — "Ich sing an unbeschen Bedenstet durch der ihre und schles wunder20 lich und verkehrt zu sinden; meine Ansichten wurden schross sich lese wiel und Manieren wurden oft wunderlich und gesucht: mein Charakter ftarr". — "Ich lese viel und alles, was mir vor-kommt. Nachdenken liebe ich sehr, ich benke langsam und schwerfällig immer mißtrauisch und zweifelnb".

Neben bem Studium der Alten, das er zwar als eine reiche, aber bei weitem nicht als die reichste Nahrung für ben jugendlichen Geift erklärt, las er besonders Schillers und Jean Pauls Schriften, des letteren Geift war ihm vielfach verwandt; auf sein religiöses Streben und Anregen hatte Klopftocks Meffias befondere Einwirtung. Spott über ben Glauben, wie er ihn vielfach in ben Schriften ber Aufklärungsperiobe fand, waren ihm, so abgesehen von ihrer Hohlheit und Flachheit, schon an sich über alles verhaßt. Auch ber Religionsunterricht, selbst ber in ber Prima, wie er gehofft hatte, nahm ihm seine Zweisel nicht. Der evangelische Glaube in feiner einfachen Gestalt trat ihm in ausgeprägter und anziehender Beise in schlichten Gliedern ber Brüdergemeinde, insbesondere bei seinen Besuchen in dem nahen Gnadenfrei entgegen. Seine Kirche der ihm den 85 schalften Nationalismus; mehr doten ihm die auch von Protestanten viel gehörten Predigten des unter dem damaligen edlen und frommen Fürstbischof Sedlnisti nach Breslau berusenen Domprediger Förster, des späteren Fürstbischof. Ein aus seiner Selbstdetrachtung in der Neujahrsnacht von 1838 zu 1839 entnommenes dedeutsames Wort wirft ein Licht auf sein inneres Leben: "Ich möchte nicht gern etwas umsonst thun; ich wöchte beinahe nichts mir aneignen, was ich nicht in das andere Leben mit mir nehmen könnte". So weit war er durch einen eblen Greis aus ber Brübergemeinde geführt, ber

schon vielen ben Weg zum Leben gewiesen hatte. Im März 1840 bestand er seine Abiturientenprüfung glänzend, seine Abschiedsrebe über "bas Jahr 1840 als bas erfreulichste Jubeljahr bes preußischen Staates und 45 Bolles", wurde mit großer Begeifterung gehalten und mit allgemeiner Anertennung gehört.

Was er studieren sollte, war ihm nicht zweifelhaft. Awar batte er noch nicht den Frieden gefunden. Die Religion war ibm nicht bloß Berftandessache; ber Berftand war ihm nur das Organ, mit welchem er alles beurteilte und prüfte; sowohl die evangeso lische Lehre, welche er fast in allen Lehrsätzen bezweifelte, als auch ben Rationalismus, welcher ihm trot aller Bernunft vernunftwidrig erschien. Zetzt sollte das in aufrichtiger Liebe jur Babrbeit mit frommen Bergen ergriffene Studium ber Theologie ibm Die fehlende Glaubensgewißheit vermitteln.

Bu Breslau standen sich damals in der theologischen Fakultät zwei Richtungen 55 schroff gegenüber. Es war die bes alten Rationalismus vorzugsweise vertreten in David Schulz und Middelborpf; auf der anderen Seite der neuerwachte, jene bekampfende evangelische Glaube, in Sahn. Buttle fühlte sich wohl von Sahn angezogen, aber boch nicht befriedigt; noch weniger von den Vorlefungen der beiden anderen. Er wollte und konnte nicht Diener der Kirche werden, deren Bekenntnis er nicht teilte. Mit der Entfremdung so von der Theologie wuchs die steigende Runeigung zu den im zweiten Semester begonnenen Buttte 569

philosophischen Studien. Sein Lehrer in benfelben war besonders Karl Julius Braniß. Er war bon Rant ausgegangen, burch Schleiermacher angeregt, von Begel und Steffens beeinflußt. Bekannt gemacht hatte er sich durch seine 1824 erschienene Kritik von Schleiermachers Glaubenslehre, welche wie Julius Müller sagt, die scharffinnigste und eigentumlichte war, und die inneren Widersprüche am flarsten ausbecke; ebenso durch s seine Logik 1831, wie durch sein System der Metaphysik 1834. In ihm fand Wuttke benjenigen, welcher ihn zur Überwindung des Pantheismus in Hegel, Strauß und Schleiersmacher, wie des slachen Deismus im Rationalismus nach seinen mannigsaltigen Gestalten verhalf. Besonders wichtig für Wuttke war seine Religionsphilosophie und der engere Verkehr im philosophischen Seminar. Durch die hier geschärften Wassen seiner 10 dialektischen Begadung wurde Wuttke ein gesürchteter Gegner im dogmatischen Seminar von Schulz.

Es bewährte sich für Wuttke, daß die Philosophie gründlich studiert nicht von Gott ab, sonbern ju Gott und jum Chriftentum binführt. Die bon ber theologischen Fatultat gestellte Breisarbeit Quantum faciat commonitorium Vincentii Lerinensis ad con- 15 stituendam cum notionem tum doctrinam ecclesiae vere catholicae fesselte ihn so sehr, daß er sich in die Geschichte der alten Kirche und ihrer Dogmen versentte, und eine Arbeit mit bem Motto: "bie ich rief, bie Geifter, werd ich nun nicht los", lieferte, welche bas volle Lob ber Fakultät und ben Preis erhielt. Daburch wurde er ber Theo-

logie wieder näher geführt.

Durch Strauß' Glaubenslehre errang er den Sieg über den Rationalismus, durch Braniß über Schleiermacher; aber die Gewißheit des Glaubens gab ihm auch die Philosophie seines hochgeschätzten Lehrers nicht, sondern das unter treuem Gedet betriebene Schriftstudium, worin ihn Hahn, dem er sich auch wieder genähert hatte, besestigte. In diese Zeit fallen auch die ersten Zeugnisse seine sich hinduchringenden Glaubens in 25 seinen ersten Predigten. Im Jahre 1844 legte er seine erste theologische Prüfung mit dem Prädikat gut bestanden, und die nernach das Rekroratsexamen ab.

Im folgenden Jahre 1845 rief die namentlich in Schlefien und hier wieder am meisten in Breslau hochgehende fog. deutsch-katholische Bewegung einen allgemeinen Enthusiasmus hervor, der sich bei den Rundreisen Ronges besonders bemerkbar machte. Wutte so veröffentlichte gegen ihre Grundfate eine Flugschrift: "Fragen an die allgemeine drift-liche Kirche bom Standpunkte ber evangelischen Kirche", in welcher er mit großer Schärfe

bie Baltlofigfeit biefer glaubenstofen Bewegung aufbedte.

Buttle vertauschte im Herbst 1845 seine bisherige Stellung als Hauslehrer mit einer anderen in Königsberg; hier tam er in die um Rupp fich bilbenden Kreife, und 86 gur Bestätigung seines scharfen Urteils fand er frivole und bornierte Freigeisterei, politische Erbauungsftunden, eine Alabemie freidenkender und freiredender Frauen, und einen Führer beffen philosophischer wie theologischer Standpunkt völlig unklar und haltlos war, der, weil er in ber alten Kirche keinen Raum für seinen Unglauben fand, eine neue ftiftete,

in welcher nach seiner Meinung auch die Orthodoren Raum haben müßten.
Nach Breslau zurückgekehrt bestand er die zweite theologische Krüfung und wurde alsdann von seinem Lehrer Braniß, wie auch von anderen Seiten bestimmt, sich in der philosophischen Fakultät zu habiliteren, nachdem er zu diesem Iwede zum Dottor der Philosophie promoviert war. Dieser Fakultät gehörte er — mit Ausnahme des Jahres 1849, welches er in Königsberg als Redakteur einer neu begründeten konservativen 45 Zeitung verledte — bis zum Jahre 1854 an; er las über Logik, Phychologie, Geschichte der Philosophie. Wegen seiner dürftigen äußeren Verhältnisse war er genötigt, noch als Lehrer an einer höheren Töchterschule und später als ordinierter Generalsubstitut thätig

zu fein.

In diese Zeit fällt seine erste wissenschaftliche Schrift: "Abhandlung über die Koss so mogonien der heidnischen Böller vor der Zeit Jesu und der Apostel", eine Frucht seiner langsährigen Studien über das Heidentum und seine religiösen Zustände, die getrönte Lösung einer von der Haager Gesellschaft jur Berteidigung des driftlichen Glaubens ge-ftellten Preisaufgabe. Sie erschien, von der Gesellschaft herausgegeben, Haag 1850. Dbgleich er durch diese Arbeit wie auch durch mehrere Autoritäten gut empsohlen war, ges 56 lang es ihm doch nicht für sein schon seit 1847 wesentlich vollendetes Werk: "Die Geschichte des Heiden Berleger zu finden. Trotz seiner Mittellosigkeit beschloßer, es auf eigene Kosten drucken zu lassen. Der ziemlich günstige Ertrag des ersten Teils nebst einer Unterstützung seitens bes Ministers von Raumer, setzte ihn in ben Stand, schon 1853 ben zweiten Band folgen zu laffen. Durch beibe Arbeiten wurde an ver- eo

570 Buttle

schiedenen Stellen die Ausmerksamkeit auf ihn gelenkt. Die philosophische Fakultät schlug ihn zum außerordentlichen Professor vor, die theologische ernannte ihn honoris causa zum Licentiaten der Theologie; und das königliche Konsstenium, da er auf eine Pfarrftelle in Breslau seitens der städtischen Patronatsbehörden nicht zu rechnen habe, empfahl bihn ausst wärmste dem Minister sei es zu einer Stellung als Ghmnasiallehrer und Direktor oder zum Prosessor dem Minister sei es zu einer Stellung als Ghmnasiallehrer und Direktor oder zum Prosessor der Theologie. 1854 wurde er als außerordentlicher Prosessor der Theologie nach Berlin berusen, wo er neben Vorlesungen über den Römerbrief, das Johannessevangelium, die johanneischen Briefe, besonders die systematischen Missenschaften (Dogmatik, Ethik, Symbolik) lehrte, einmal las er auch Kirchengeschichte, öfter Dogmensogeschichte; ganz besonderen Beisall fanden die Vorlesungen über das Verhältnis der neueren Philosophie zur christlichen Theologie. In der Bakanzzeit nach Nithsch' Abgang und vor Steinmehers Berufung versah er auch das Amt eines Universitätspredigers. Alls Anerkennung für seine Leistungen in der Theologie ernannte ihn die theologische Fakultät 1860 dei der 50jährigen Jubelseier der Berliner Universität zum Doktor der

5 Theologie.

Im folgenden Jahre wurde W. als ordentlicher Professor nach Halle berusen, um neben Julius Müller die spstematische Theologie zu vertreten und das dogmatische Seminar zu leiten. Seine ganze Kraft wandte er von jest an seiner alademischen wie litterarischen Wirssamstellungen in Staat und Kirche Wirssamstellungen in Staat und Kirche Anteil nahm, so dehnte er seine Thätigkeit auch auf diese aus, indem er in politischen wie kirchlichen Versammlungen wegen seiner klaren, schaften, nie salzlosen Borträge ein gern gehörter und viel gesuchter Redner war. So kam es, daß er auch als Kandidat für das preußische Abgeordnetenhaus ausgestellt und im Delitischer Kreise gewählt wurde; er gehörte zur sog, alkkonservativen Partei, nahm auch regen Anteil an den Parteis vie Blenarverhandlungen, in welchen eine Rede von ihm gegen das Hazardspiel wie gegen die Lotterie als vom Staat begünstigte, aber mit der sittlichen Ausgade des Staates unvereindare Unternehmungen demerkenswert ist — freilich disher ein vergebliches Zeugnis. Er erkannte jedoch bald, daß diese politische Thätigkeit unvereindar sei mit seinem akademischen Amte, und gab sie auf, er beschänkte sich mit seinem politischen Wirken auf seinen Herlin, Gradau, Halle, an dem Kinchentage und dem Kongreß für innere Nission dernen wir eine Reihe gediegener Vorträge über die verschiedenssensten Gegenstände. Sedens u. Andreäs an der Kreuzzeitung, an der Allgem politischen politischen wie insbesondere kirchlichen Zeitschriften, namentlich an der Kreuzzeitung, an der Kreuzzeitung, an der Kreuzzeitung, an meisten an Habelbach u. Gueride, an Zödlers u. Andreäs Allgem litter. Anzeiger, am meisten an Habelbach u. Gueride, an Zödlers u. Andreäs Allgem litter. Anzeiger, am meisten an Habelbach u. Gueride, an Zödlers u. Andreäs

Bas seine akademische Thätigkeit anlangt, so wirkte er sowohl durch seine Borlesungen als besonders durch seine wissenschaftlichen Ubungen. Seine Borlesungen waren in Berlin sehr zahlreich besucht; in Halle hatte er nur im Sommer Dogmatik zu lesen; doch wuchs auch hier allmählich die Zahl der Zuhörer. Besondere Freude hatte er an den dogmatischen Ubungen in seiner dogmatischen Gesellschaft zu Berlin und dann im Seminar zu Halle. Gegenstand der Besprechungen war teils die Augustana, teils Schleiermachers

Glaubenslehre, teils Abichnitte aus ber theologischen Ethit.

Seine erste oben genannte Schrift: "Fragen an die allgemeine Kirche vom Standpunkt der evangelischen Kirche" war durch den Deutschkatholicismus hervorgerusen. Buttke setzte den in Breslau angefangenen Kampf gegen den Bulgär-Nationalismus in seinen verschiedenen Formen sort die an sein Ende. Hierher gehören besonders seine Abhandlungen: "Über die Verkehrung der christlichen Freiheit in Gesetzsberachtung", und "Über die Lehrfreiheit der Geistlichen", beide in der Ev. Kirchenzeitung 1865 und 1869. Daß er in dieser seiner Rampfesstellung heftig, namentlich von dem Führer des Protestantenvereins, Schenkel, in dessen Beitschrift angegriffen wurde, ließ sich erwarten; weniger, daß es in einem Tone geschah, von welchem Buttke sagte, daß er es um der Bürde der Bissenschaft selbst willen beklagen mußte, wenn eine solche Weise der Behandlung wissens Ghaftlicher Fragen in unserer Theologie Platz greifen sollte.

Aus seiner Berbindung theologischer und philosophischer Studien, namentlich angeregt durch seines Lehrers Braniß religions-philosophische Borlesungen, gingen seine religions-geschichtelichen Arbeiten hervor. Drei größere Arbeiten sind aus diesen Studien erwachsen. Zuerst die 1848 gearbeitete Preisschrift "Abhandlung über die Kosmogonien der heidnischen wo Bölker vor der Zeit Jesu und der Apostellung 1850; wenn die Darstellung

Wutte 571

auch mit Aristoteles abschließt und die pantheistischen Formen unter den Griechen bis zur edelsten Form im Stoicismus nur wenig oder gar nicht berückstigt werden, so ist die "treffliche" Behandlung des Gegenstandes doch die erste den Ansorderungen der Wissenschaft entsprechende und auch W.s besondere Begadung für philosophische Untersuchung zeigende Arbeit. Sie schließt mit Aristoteles, weil in ihm die Erkenntnis der Wahrheit in eigener skraft des Heibentums zu seiner höchsten Ausbildung gelangt ist. Er bleibt da stehen, womit die alttestamentliche Offenbarung beginnt: vor der Schöpsung der Welt durch den persönlichen Gott. — Sie ist ein Borläuser des zu Brestau 1852 und 1853 in zwei starken Bänden erschienenen leider nicht vollendeten groß angelegten Werkes: "Geschichte des Heibentums in Bezieh ung auf Religion, Wissen, Kunst, Sittlickeit wund die detaatsleden". Der Versasser giebt weder eine Religionsgeschichte noch eine religions-philosophische Darstellung, sondern "eine Geschichte des Geistes in der heidnischen Wenschlichen, des Geistes nach allen seinen wesentlichen Offenbarungsweisen". Das religiöse Leben ist die höchste Entsaltung des Geisteslebens und mit allen übrigen Seiten desselben organisch verwachsen, ihr Lebensmittelpunkt, von dem aus sie ihre Geltung und ihr Ver= 16

ständnis erlangen.

Seinem philosophischen Standpunkte nach gehört Wuttke nicht einer bestimmten Schule an, obschon er die Formen von der Hegelschen Philosophie ber nicht völlig abgestreift und überwunden hat. Sein philosophischer Standpunkt ist der des positiven Theismus, wie er in der Offenbarung in seiner Bollendung gegeben ist und zu welchem die Philo- 20 sophie in ihrer richtigen Grundlegung notwendig hinführt. Das Heidentum ist ihm weder Untraut noch natürliches Produkt aus den physischen und geographischen Berhältnissen, so wenig als bas Seelenleben Folge und Erzeugnis des Leibes ift. Entsprechend der geiftigen Entwidelung bes Menschen in ben brei Stufen bes Kindes, Jünglings und Mannesalters, entsprechend ferner ber geschichtlichen Entwidelung bes endlichen Geistes, welcher, 26 um mit feiner Beistesarbeit zu fich felbst und zu seiner Wahrheit zu tommen brei Berioben burchläuft (bie ber Objektivität, des vorwaltenden subjektiven Geistes über bas objektive Dasein, und der Berfohnung des subjektiven und objektiven Daseins in der vernünftigen Erfaffung, daß Natur und Beift nicht felbstständige Urgegenfage find, sondern als barmonifches Wert eines Schöpfers, bes einen unendlichen Geiftes erfaßt werben), ent- 20 sprechend endlich ben brei Stufen ber menschlichen Ertenntnis (ber finnlichen Anschauung, bes Verstandes und der Vernunft) unterscheidet Wutte brei große Perioden der Geschichte ber Menschheit: 1. ber Mensch sucht bas Wahre, bas Göttliche in bem objektiven Dasein, in der Natur, oder 2. in dem subjektiven Dasein, im einzelnen Geist, oder 3. in dem unbedingten absoluten Sein, in dem unendlichen Geiste der sich selbst schlecht und die Urquelle des natürlichen und geistigen Daseins ist. Die beiden ersten, welche beibe das Göttliche einseitig beschränkt auffassen, sind die Berioden des Heibenstums, die dritte die des Christentums, welches aber nicht erst mit der Erscheinung Christi beginnt, sondern im Hebräertum den Anfang nimmt und in Christo seinen Mittelpunkt hat. — Da nun die Beisen, das Göttliche einseitig zu beschränken, sehr verschieden sein 40 können, so ergiebt sich nicht bloß eine Vielheit von Bolkern und Religionen, sondern auch, daß fie auf ihrem Entwickelungsgange wegen ihres Frrtums fteben bleiben muffen, und burch die Sunde gehemmt und verkehrt werben. Das Beidentum ift nicht die rechtmäßige und gefunde Entwidelung ber Menscheit, sondern eine schuldvolle Berleugnung und Berkennung der von Gott gestellten Aufgabe; aber auch in dieser Entwickelung waltet, wenn auch 45 unerkannt, ber allwaltende Wille Gottes und führt bas Beibentum bis zu ber Stufe, bag es bie Offenbarung im Chriftentum empfangen tann, bis babin, two ber innere Wiberspruch und die Unhaltbarkeit der Religion, als Grundlage des Gesamtlebens, auf allen Gebieten den Böllern jum Bewußtsein gebracht ist. Da erwacht die Sehnsucht nach einer höheren Wahrheit, in welcher der raftlos und ziellos treibende und getriebene so Menschengeist zur Selbsterkenntnis und wahren Befriedigung gelangt. Die Beiben wandeln ihre eigenen Wege, aber enden auch mit der Sehnsucht im Gegensatz zu Ferael, bas in ber Hoffnung lebt.

Die Heibenvölker sind entweder 1. die des objektiven Bewußtseins und als solche passin, die Naturvölker, sämtliche gefärdte Rassen, und die Hindu, oder 2. die des subsectiven Bewußtseins und aktiv, die Geistesdölker, wie die Semiten und Indogermanen. Die der ersten Gruppe stehen entweder auf der Stufe der sinnlichen Anschauung, wie die sinnlichen Naturvölker, die Wilden, oder auf der Stufe der verständigen Auffassung des objektiven Bewußtseins, die Chinesen, oder auf der Stufe der vernünftigen Auffassung

besselben wie bie Sindu.

572 Buttle

Leider ist dieses bahnbrechende, die große Fülle geschichtlichen Materials bewältigende Werk vom Berfasser nicht vollendet, ungeachtet die dringendsten Mahnungen an ihn exgingen. Auch dei Gegnern seines Standpunktes fand es ungeteilte Anerkennung sowohl wegen des Umfanges der Darstellung, als wegen der tadellosen Objektivität und der mit dem mühsamsten Fleiß gesammelten Stofffülle. Man mag über die Einteilung der Bölker in aktive und passive, über die Entstehung und den Stufengang in der Entwickelung der einzelnen Formen anderer Ansicht sein (z. B. Wait), oder den Hegelschen Schematismus tadeln (z. B. Bestmann); — diese Mängel hat der Berfasser später selbst schon erkannt; aber Mangel an historischer Kritik und Quellenforschung, wie an anziehender und geistsvollen Varstellung kann man ihm nicht vorwersen. Männer, welchen auf diesem so schwierigen Forschungsgebiet durch eigenes Forschen ein Urteil zusteht, haben es nicht unterlassen, gerade was diese quellenmäßige Darstellung und die tiesere Geschichtsaufsaufsaufgeng anlangt, ihre besondere Anerkennung auszusprechen. So bezeichnet es Joh. G. Müller in seinem anerkannten Werke: "Geschichte der amerikanischen Urreligionen" (1855) als den einzigen Versuch, welcher dem gegentvärtigen Geiste deutscher Wissenschaftlichkeit entspreche. (Zu vgl. v. Orelli, Allgem. Religionsgesch. S. 26.)

Ein berwandtes Gebiet, das Heibentum innerhald des Christentums, insbesondere des deutschen Bolles, behandelt das 1860 im Verlag des Rauhen Hauses erschienene Wert von gleich umfassenen Studien: "Der deutsche Bollsaberglauben her Gegenwart". 20 Nach einer Einleitung über Begriff und Wesen des Aberglaubens schildert er ihn im ersten Teil nach seinen Voraussehungen, Bedingungen und Mitteln: die heidnischen Grundslagen, Zeiten, Leute, Zahlen, Dinge, die zaubernden Personen und Zauberhandlungen, wie die Quellen des Zauberwesens und die Schriften darüber. Im zweiten Teile versfolgt er ihn in den besonderen Erscheinungsformen und Wirtungsgebieten. Der Verzessaffer hat das große Verdielen nicht bloß der Wissenschaft, sondern auch der Kirche und ihren Dienern, der Schule und ihren Lehrern, wie der Obrigkeit des Staates und ihren Mitgliedern einen Dienst geleistet zu haben dadurch, daß er ihnen für diese Nachtseiten unserer sich so gern in ihrem Licht sonnenden Gegenwart die Augen geöffnet hat.

Ingwischen hatte ber arbeitsame Berfasser sein brittes hauptwerk vorbereitet, burch so welches er sich vor dem Forum der theologischen Wissenschaft legitimierte. Es war dies sein im Jahre 1861 und 1862 in zwei Banden in erster, und 1864 und 1865 in zweiter, und nach feinem Tobe in britter Auflage 1874 erschienenes "Sanbbuch ber driftlichen Sittenlehre". Fast kein Gebiet der Theologie war in der ersten Hälfte des vorigen Jahr-hunderts so wenig bearbeitet als die Ethik. Nur Schleiermacher, Rothe und Harles sind 86 zu nennen — allerdings Theologen ersten Ranges. Aber gerade von dem Standpunkte van keinten — auerdings Dieblogen ersten Ranges. Aber getube bon bem Sandpunkte ber beiben ersten gilt, daß er der biblisch-kirchlichen Begründung entbehrt; wogegen es der Borzug der Arbeit von Harles ist, daß sie streng und treu biblisch, die biblisch-ethischen Begriffe in ihrer ganzen Tiefe und Schärfe aufgenommen und verwertet, wie seine Entwidelung reichlich aus ben Schriften Luthers begrundet hat. Aber abgefeben bon ber 40 Schwerfälligkeit ber Darftellung, fehlt bem Buche, wie Harles felbst in ber neuesten Auflage einräumte, jebe fostematische Glieberung, außerbem bie ins Einzelne gebende Ausführung und die Berudsichtigung ber Geschichte. Daß biese Ethik bennoch sechs Auflagen erlebte, hat fie abgesehen von ihrem anerkannten Werte, gerade bem Mangel an anderen brauchbaren Darftellungen zu banken. Wuttles Arbeit füllte baber eine auf biefem Ge-45 biet langft gefühlte Lude aus, wie bies bie mehrfache Auflage bes Wertes am besten beweift. Es ist eine ben strengen Anforberungen ber Wissenschaft burchaus entsprechenbe Darstellung. Ein Glanzpunkt des ganzen Werkes ift die scharfe, klare, nüchterne und gesunde Kritik, welche er sowohl in der umfangreichen "Geschichte der Sittenlehre und des sittlichen Bewußtseins überhaupt", als auch im Berlauf der Darstellung an den so mancherlei Erscheinungen bes Sittlichen wie ben abweichenben Standpunkten und Auffassungen übt.

Als theologische Sittenlehre geht sie aus von der geschichtlichen Thatsache der in Christo geschehenen Erlösung, daß also der natürliche Mensch nicht bloß naturgemäß unvollkommen, sondern schuldvoll in wesentlichem Gegensate zu dem wahrhaft Guten steht sund einer durchgreifenden geistlichen Erneuerung (Widergeburt) bedarf und in Christo aus Gottes Gnade erlangt hat. Den absprechenden Urteilen seiner Gegner gegenüber genüge es hier Luthardts Urteil anzusühren: "es sei die umfassendt angelegte Arbeit im kirchelichen Geiste" und Hengstendergs Wunsch, daß er sie im Besitze jedes Pastors seben möchte, hat sich insofern erfüllt, als schon bald nach dem Tode des Verfassers, fünf Jahre so nach ihrem Erscheinen die stärkere zweite Auslage vergriffen war. Die anhaltende Nach-

573 Buttle

frage bewies, daß der Gebrauch nicht abgenommen habe. Erst im Jahre 1874 entschloß sich der jesige Berleger dazu, durch den Unterzeichneten die dritte Auflage zu unternehmen. Sie hat am Text bes bewährten Handbuchs nichts geanbert, suchte aber burch eine Reihe von litterarischen und sachlichen in Anmerkungen zu jedem Bande gegebenen Nachweisungen und Ergänzungen ben inzwischen hervorgetretenen wissenschaftlichen Ansprüchen und praks bischen Bedürfnissen zu genügen. Und als der Verleger diese britte Auflage 1885 von neuem, und zwar um ihre Anschaffung in weiteren Kreisen zu erleichtern, zu einem ers mäßigteren Preise auszugeben sich bereit erklärte, wurde für dieselbe ein Verzeichnis der ethischen Litteratur des letten Jahrzehnts hinzugefügt.

Dies führt schließlich auf den dogmatisch-kirchlichen Standpunkt, welchen Wuttke ber= 10

treten. Es war berfelbe, welchen wir in feiner Ethit finden. In bem lutherischen Betenntnis fand er ben abaquatesten Ausbruck ber in ber beiligen Schrift gegebenen und in ber Rirche bon Anfang an bekenntnismäßig bezeugten Gottesoffenbarung in Chrifto. Wuttke war weber einseitig biblischer Theolog, noch einseitig konfessioneller. Ginen turgen Abrif seines bog-matischen Spstems gab er für seine Zubörer jum Gebrauch bei seinen stets nur auf das turge 16 Sommersemester beidrantten Borlefungen über die Dogmatit in den von ihm geschriebenen afademischen Brogrammen: doctrinae sacrae lineamenta (Halis 1852. 1853); die brei Teile entsprechen ben brei Teilen seiner Ethit: ber Buftand bor ber Gunbe, in ber Sünde, in der Erlösung. — Die Hauptpunkte der Dogmatik hat er in Artikeln für die Evangelische Rirchenzeitung weiter ausgeführt. Die bedeutenosten find: Die bogmatischen 20 Arbeiten ber Gegenwart (bef. Philippi und Thomafius) 1860; über die Geftaltung bes Rationalismus in ber neuesten Zeit (1861); jur Geschichte bes Rationalismus (1861); bie Stellung ber Philosophie jum driftlichen Glauben (1856); bie Lehrfreiheit ber Geistone Steuung ver zspuojoppie zum artiftlichen Glauben (1856); die Lehrfreiheit der Geitslichen und die Bebeutung des Wunders für den Glauben (1868); das Dogma von der unbestedten Empfängnis der Maria (1866); die Menschwerdung des Sohnes Gottes 25 (1869); die Geltung Christi in der Theologie Schleiermachers, 4 Art. 1865, später auch besonders abgedruckt (Berlin und dann Leipzig 1868); gegen Bepschlags Christologie (1864), die Bergötterung des sündlichen Menschen (1866); über Wort und Sakrament (1862) und das denselben Gegenstand behandelnde akademische Programm im gleichen Jahre; endlich über die letzten Dinge (1869).

In seinen zahlreichen in driftlichen Bereinen für außere und innere Mission, auf ben Kirchentagen, bei ben Baftoraltonferenzen gehaltenen Borträgen hat er meift brennende Lagesfragen in Staat und Kirche behandelt. Wir nennen hier seine Borträge über China (1855), das religiöse Leben der Indier (1856), die geschichtliche Bedeutung des Klosterwesens (1857). Wie hat der Christ seine Stellung zur bürgerlichen Gesellschaft stund zum Staat auszufüllen? (1863), die Verkehrung der driftlichen Freiheit in Gesetzes verachtung (1865); die Aufgabe der evangelischen Kirche bei der Neugestaltung unseres Baterlandes (1867); über die sittliche Bedeutung des Krieges (1867); über die Todessstrafe (1869). — Seine Mitarbeit an inländischen und ausländischen theologischen Zeits

schriften ist schon erwähnt.

In der Wissenschaft wie im kirchlichen und politischen Leben war ihm nichts so zuwiber als Liberalismus, Berschwommenheit und Unklarbeit, Phrasentum, Schwimmen mit bem großen Strom ber Zeit. Darum hat er auch die ihm, und zwar nicht blog von ben Männern bes Protestantenbereins, auch sogar nach seinem Tode noch angethane Ber-unglimpfung in dem Bewußtsein des Apostelwortes getragen: "Halte was du hast", und 45 daß es schwerer sei, Treue zu üben und festzubalten, als sich benen anzuschließen, welche um ben Schein und die Ehre ber Wiffenschaftlichkeit bor ber Welt und nach ihrem Maßstab zu retten, meinen, daß auch die Theologie irgendwie mit einem Tropfen rationalistischen oder pantheistischen Liberalismus oder einer Abweichung vom Bekenntnis der Rirche gefalbt fein muffe.

Seine kirchliche Stellung zur Union kam bei seiner Berufung nach Halle sehr in Frage. Er hat über biefe für die evangelische Kirche insbesondere in Preußen namentlich bei der kirchlichen Reugestaltung burch die Spnoben wie in Bezug auf die unter Preußens Regiment getretenen neuen lutherischen Landesteile in einem besonderen Bortrag "über die Aufgabe ber evangelischen Kirche bei ber Neugestaltung unseres Baterlandes" ben Rechts- 56 bestand so tlar und bestimmt dargelegt, daß berselbe noch heut die eingehendste Beachtung und Burdigung verdient, wie denn auch die weitere Entwickelung der firchlichen Verhaltniffe ben von ihm gegebenen Richtpunkten in vielen Beziehungen entsprochen bat. Er ftellt sich auf den durch die königliche Kabinettsordre von 1852 festgestellten Unionestandpunkt, wonach die Union nicht ein Aufgeben des bestehenden Bekenntnisses ist, und wonach in 60

Buttte

Feinde hat, man wurde sie nicht schwächen, sondern ftarten". Wutte war ein ebenso wissenschaftlicher Bertreter als unerschrockener und anerkannter Borkampfer für das gute Recht des lutherischen Bekenntnisses der ebangelischen Kirche, des lutherischen Bekenntniffes innerhalb ber Union. Er hat nicht ben Ruhm eines großen, aber eines wissenschaftlichen und bekenntnistreuen Theologen erstrebt. Die Thatsachen ber Geschichte, die Thatsachen ber Offenbarung, das Bekenntnis der Kirche, die Person des 20 Nächsten hat der christliche Geist in allen Stücken zu respektieren. Das ift eine sittliche That; insbesondere diejenige Seite des sittlichen Thuns, welche Wutte in seiner Ethit in besonderer Weise als das sittliche Schonen bezeichnet und eingeführt hat, im Unterschiede vom sittlichen Aneignen und Bilben. "Es ist dies Schonen eine Selbstbeschräntung ber personlichen Thätigkeit um des Rechts des Gegenstandes willen, je bober die Vollkommen-25 heit eines Gegenstandes, um so bober ist auch sein Recht an sittlicher Schonung. Gott selbst tann zwar nicht Gegenstand bes sittlichen Schonens im eigentlichen Sinne sein, wohl aber ift er es in feinen zeitlichen Offenbarungsformen und in allem, was auf ibn hinweist". Natürlich kann bas Wibergöttliche, bas Freige nicht Gegenstand bes Schonens sein; hier hat die Kritik, ja auch die Bekampfung und Beseitigung ihr notwendiges, ja so unerbittliches Recht um der Wahrheit und des Göttlichen willen, selbst gegen die Rächst= stehenden; aber stets nur eine Polemik gegen die Sache, in wissenschaftlichem Ernst, ohne leibenschaftliche Gehässigkeit; es ruht das Schonen auf der Liebe zum Gegenstande und schließt bewußte Selbstbeschränkung und Selbstbeberrschung ein.

Sein schlichter, einfacher, geraber und bieberer Sinn, gepaart mit der pietätsvollen 25 Schonung gegen alle berechtigten Berhaltniffe war ein fcones Erbteil aus feinem Eltern= hause, bas er sich bis ans Ende bewahrt hat; für sich anspruchslos, sparsam, bescheiben und zurücktretend, war er mutig im Kampf und wohlthätig im Stillen und für Zwecke bes Reiches Gottes in großartiger ausopfernder Weise.

Rur neun Jahre waren ihm beschieden in Halle zu wirken, im besten Mannesalter witten in der Arbeit, raffte ihn ein Gelenkrheumatismus nach kurzem, aber schwerem Krankenlager in der Karwoche des Jahres 1870 am 12. April dahin. In Gegenwart von Jul. Müller, zu dessen hilfe er berusen war, hielt ihm Tholuck die Gradrede auf dem neuen Kirchhof — eine ergreisende Feier, wie Tschadert, der als Student gegenwärtig war, a. a. D., bezeugt.

- **Byttenbach**, Thomas, gest. 1526, ber Lehrer Zwinglis. Litteratur: Rub. Stähelin, Hulbreich Zwingli I, 1895, 38 st.: J. E. L. Gieseler, Kirchengeschichte III, 1, 1840, S. 131 s.; B. Bischer, Gesch. b. Univ. Basel 1860, S. 194 und 226; Gotth. Jak. Kuhn, Die Resormatoren Berns 1828, S. 47 st.; H. Hermelint, Die theol. Fakultät in Tübingen vor der Resormation 1906, S. 169 s. 215; Ed. Bissch, Gesch. der Stadt Biel 1855.
- Uber Th. M.8 Anfänge wiffen wir recht wenig. Er wurde 1472 zu Biel in der Schweiz geboren. Studiert hat er in Tübingen, von 1496—1504. Hier schloß er sich ber via antiqua an, die burch Summenhart (vgl. oben XIX, 166f.) und Scriptoris (vgl. oben XVIII, 102f.) gut vertreten war. Bei beiben lernte er die "läppischen Sophiftrien ber Scholastif" b. h. ber ockamistischen Logik verachten, die er selbst bei G. Biel gehört 55 hatte. Er verließ Tübingen als Baccalaureus biblicus und wurde 26. November 1505 in Basel zu den Sentenzen zugelassen. Doch las er bald auch in humanistischem Sinn über biblische Bücher und hat auf Zwingli und Leo Jud, die damals zur Magisterwürde fich vorbereiteten, einen bestimmenden Ginfluß ausgeübt.

Jub, ber bamals in einer Apothete arbeitete, bekennt burch ihn für Theologie und

Rirche gewonnen zu fein: "Es war ein Mann, ber in jeder Wiffenschaft bewandert war und wegen seiner ausgebreiteten und vielseitigen Gelehrsamkeit von allen wie ein Phonix angestaunt wurde". Nec solum in cultioribus disciplinis erat callentissimus, sed in scripturarum quoque veritate . . . eo praeceptore formati sumus. "Meben scharfblid, der ihn befähigte, schon damals vieles vorauszuschen und vorauszusagen, was dann in späterer Zeit von anderen an den Tag gebracht worden ist, wie den Mißbrauch des päpstlichen Ablasses und andere Dinge, durch welche der Papst in Rom das thörichte Bolt seit Jahrhunderten hingehalten hat. Von ihm haben wir geschöft, was wir uns an sicherer Gelehrsamkeit erworden haben." Zwingli sei acoinctus Marte suo ad graceniagrum litten einer seltenen Berebsamteit besag er einen ausgezeichneten Scharfblid, ber ihn befähigte, 5 worben haben." Zwingli sei accinctus Marte suo ad graecanicarum litterarum 10 studium sortgeschritten. (Leo Judae in praes. ad Adnotationes Zwinglii in NT 1539; abgebruckt bei Gieseler a. a. D.) Zwingli selbst bankt "bem frommen und gelehrten Mann", seinem "geliebten treuen Lehrer", daß er durch ihn erst zu der Theologie Bertrauen gewonnen habe und auf die Schrift und die Kirchenbäter als auf die Duelle ihrer Erneuerung hingetviesen worden sei. Er hat seine Abendmahlslehre, ehe er öffentlich mit 15 ihr hervortrat, in einem Brief an B. (15. Juli 1523; Werke herausgeg. von Schuler und Schulteß VII, 297) dargelegt, um sich, wenn er im Jrrtum sei, von seinem Lehrer auf den rechten Beg zurücksühren zu lassen. Wenn der schweizerische Reformator Luther gegenüber seine Unabhängigkeit betont, verweift er gern auf 2B.: Bor Luther habe er aus einer Disputation bes Dottor Th. W. gelernt, daß der Ablaß, "ein Betrug und Farbe war" 20 (Uslegen und Gründ der Schlußreden 1523; Werke herausgeg. von Egli und Finsler II, S. 146) und daß "Christi Tod allein ber Preis ber Sundenvergebung ist" (solam Christi mortem pretium esse remissionis peccatorum in Amica exegesis 1527; Werke, herausgeg. von Schuler und Schulthes III, 544). Nach diesen Zeugniffen war bei B., wie bei andern Bertretern der via antiqua (Heinlein, Scriptoris, Bellikan) die 25 Unzufriedenheit mit den herrschenden kirchlichen Zuständen scharf ausgepträgt. Er muß in ber Richtung bes humanismus auf Grund bes neueren Berftanbniffes ber Schrift Befferungen angestrebt und dafür eine lebenbige, anregende Perfonlichkeit eingesetzt haben. Doch schiedenen sowohl Jud als Zwingli mit ihrem Lob zu weit gegangen zu sein. Gegen den ersteren sprechen Briefe und Aussagen Zwinglis, daß er erst im Jahre 1513 unabhängig so von W. an das Studium der griechischen Sprache sich gemacht habe (vgl. Stähelin a. a. D. S. 70). Und die Aussagen Zwinglis über den Ablaß und die alleinige Heilsbedeutung bes Todes Christi find nach dem ganzen Zusammenhang, in dem sie vorgetragen werden, unwillkurlich stark betont. Jedenfalls handelt es sich um eine Disputation W.s aus späterer Zeit (vgl. Stähelin S. 40), nicht um den Inhalt jener Baseler Vorlesungen, über 85

die Awingli und Jub so entzuckt waren.

Im Rovember 1507 erhielt W. die Pfarrei an der Stadtkirche zu Biel. Doch hinsderte ihn das Amt nicht, 1510 in Basel sich den Grad eines Baccalaureus kormatus und 1515 den eines Doktors der Theologie zu erwerden. Als "Kilchhert" von Biel machte er gegenüber den Inkorporationsgesüsten des am oderen Ende des Bieler Sees so gelegenen Klosters St. Johann seine Ansprüche geltend und wahrte andererseits das Pfarrgut gegen den Nat. Im Sommer 1515 wurde er vom Rate zu Bern als Chorherr und Kustos am St. Vincenzstist erwählt und dem Bisch von Lausanne präsentiert. Aroh seiner Resonationen in Basel) durch Berweser versehen. Doch schon 1519 legte as er die Stelle des Kustos und 1520 auch das Kanonikat nieder und zog wieder gänzlich nach Biel. Hier seiner Kamps sich den Kannos kanonikat nieder und zog wieder gänzlich nach Biel. Her seize er seinen Kamps sür des Kustos und 1520 auch das Kanonikat nieder und zog wieder gänzlich nach Biel. Her seize er seinen Kamps sür des Erabtkirche gegen die Ansprüche des Abtes von St. Johann sort, nicht ohne den Kat mitunter derb an seine Pflicht zu mahnen, daß er diese Krechte ernstlicher wahre. Er predigte zugleich gegen Mißdräuche dei Ablah und Messe und begann, wie wir es auch sonst der Ausanische der Richter auszuteten. Im Jahre 1524 schritt er seinen össenstlich berkündeten Grundsätzen gemäß zur Ehe; und sieden Priester in und um Biel solgten seinen Beispiele. Das war der Ansang der Resormationsbewegung in Biel. Käte und Bürger waren in Beurzteilung der Ansang der Resormationsbewegung in Biel. Käte und Bürger waren in Beurzteilung der Schrittes geteilt. Die dem verheirateten Leutpriester seinhellige Kartei suchte teils dei den gerade damals in Jug versammelten Gesanden der zehn Orte um Beistand zur eine Katerei nach, teils wurde Bern noch besonders um Mitteilung seiner gegen die deren katerei siehen Keiserei nach, teils wurde Bern noch des ondere um Ritteilung seiner gegen die bereselichten Kriester gerichteten Mahnahmen angegangen. Bon Zug kam

Der Rat zu Biel brachte die Sache vor die Gemeinde, und diese nahm durch Stimmenmehrheit dem Dottor Thomas und den anderen verehelichten Priestern ihre Pfründen, obschon W. dem Rate ein Rechtsänerdieten eingereicht und von der Kanzel verslesen hatte, in welchem die Rechtmäßigkeit der Priesterehe kräftig und würdig dargestellt war. (Einzelne Artikel des Gutachtens sind in der Auflage diese Werks Bd XVII S. 385 f. Anm. mitgeteilt.) Seine Berwandten und er selbst sucht den Beschluß der Gemeinde rückgängig zu machen; es blied aber dei seiner Entsehung, und der Rat, durch die in Bern versammelten eidgenössischen Gesandten in seinen Mahnahmen bestärft, sah die nach einem anderen Leutpriester um, wozu auch der Bischof von Basel ernstlich mahnte und die hand bot. W., dem nun die Kanzel zu detreten verwehrt war, predigte nichtsebestoweniger im sog. Kloster, auf den Zünsten und sogar auf össenen Plätzen. Er ging auch zu seinen Midersachern in die Häuster und besprach sich mit ihnen über die streitigen Lehrzgegenstände, legte ihnen das apostolische Glaubensdesenntnis auß und gewann diese Wergegenstände, legte ihnen das apostolische Glaubensdesenntnis auß und gewann diese Wergegenstände. Legte ihnen das apostolische Glaubensdesenntnis auß und gewann ih den Auf eines "Rezerstäddli". W. K. äußere Lage war aber seit der Amtsentsehung eine sehr amtücke. Er bestagt sich die dem Rate: "Nachdem er 18 Jahre der Stadt gebient, müsse eine sehr sichen Motern nach dem Rate: "Nachdem er 18 Jahre der Stadt gedient, müsser Gottes, noch der Eidgenossen Beschmechung" genügen lassen, besonders da er nichts weder wider Tottes, noch der Eidgenossen Beschmechung" genügen lassen, besonders da er nichts weder nicht erlassen war zu gesthan, sondern nach dem hellen Worte Gottes nur "wider das stisssisch Verlagen vor er Eidgenossen, so der Eidgenossen stissen Sont undersindert lauter und rein gewedigt werden sonte erlich aber nicht, obsschwerden sonte erwähelt und "wenn er sich nicht driftlich halte oder lehre", auch entsetz werden sont aus der Per

es ih uift der Pirtünden oder sunit."

Der Rat wußte aber in der darauf folgenden Gemeindebersammlung dem Antrage so zur Wiedereinsetzung und Wiederbesoldung W.S. auszuweichen und versuchte, als der zu W. haltende Teil der Bürger dennoch auf seinem Begehren beharrte, ein letztes Mittel, indem er sich heimlich an die in Luzern bersammelten Boten der neun Orte wandte und um Rahnung an den Bischof von Basel zu kräftigerem Einschreiten gegen W. und seinem Andag dat. Dies geschah. Der Bischof schried daraussin den 11. Rovember 1525 nach son die eigene Algeordnete dei den Städten Bern und Freiburg und dei der Tagsahung in Luzern. Bon diese kan der nach Biel ein höchst ungnädiger, sast drohender "Abschinung in welchem die Stadt ausgesordert tourde, sosont die, schrieden, lutherischen und zwinglischen Pfassen wegzutreiben. Die Bürgerschaft ließ sich jedoch nicht 40 einschädigtern, nahm W. gegen solche Scheltungen in Schus und berlangte noch einmal, um die jeder reformatorischen Maßregel seinhseligen Räte zu entsernen, Ausdehnung des Washlrechtes und Bersammlung einer neuen Gemeinde. Die Räte riesen den Bischof und Bern um Bermittelung an, welche auch stattsand und, wenn auch nicht alle, doch die Wehrsche und Berm um Bermittelung an, welche auch stattsand und, wenn auch nicht alle, doch die Wehrscheit der Gemeinde befriedigte. Bon W. und seiner Wiedereinschung war in dieser Bermittelung nicht die Rede, ebenso wenig von der ungehinderten lauteren Predigt des Besmittellung nicht die Rede, ebenso wenig von der ungehinderten lauteren Predigt des Edangeliums. Jener und diese densschaften wei der Disputation zu Baden zu vertreten, wurde er abgewiesen. Das einzige, womit seine Baterstadt den von han kand dangen Unterhandlungen, als Entschien sein ein der Disputation zu Baden zu vertreten, wurde er abgewiesen. Das einzige, womit seine Baterstadt den von Haben such das erst nach langen Unterhandlungen, als Entschäftung diese Knabe Mehrel von der Weltschaft von zwöllen aus diese die einen Beistügen, wenn er vor zwöll Jadren sterb

B. hinterließ keine Schriften, aus benen wir ben Mann von seiner wissenschaftlichen und religiösen Seite klar erkennen konnten. Es ift von ihm nichts als eine kleine Zahl bon Briefen auf uns gekommen, die fich meiftens im Stadtarchiv ju Biel befinden, aber biefe zeichnen uns hinreichend ben überzeugungstreuen, unerschrockenen, bis zur Derbheit aufrichtigen Rampfer fur Babrbeit und Recht. Friedrich Albert Saller + (S. Sermelint).

# X.

Kavier, Franz f. Franz Xavier Bb VI S. 229.

Tenajas f. Philogenos Bb XV S. 367.

Rerophagien f. bie AN. gaften Bb V S. 777, 52 und Montanismus Bb XIII S. 421, 8.

Ximenez (Jiménez) be Ciéneros, Franzisco, Rardinal, geft. 1517. — Litteratur: Die Hauptquelle über X.8 Leben ist: De redus gestis a Francisco Ximenio Cisnerio, Archiepiscopo Toletano I. VIII, auctore Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Cisnerio, Archiepiscopo Toletano I. VIII, auctore Alvaro Gomecio (1569) in: Rerum Hisp. Scriptores aliquot, III, (Francoforti 1581). Der Berfasser, Alvaro Gomez de Castro, gest. 1580, Lehrer der klassischen Eitteratur in Salamanca, Toledo und Alcald, arbeitete auf Grund 15 zuverlössiger Quellen. Andere spanische Bearbeitungen giebt Prescott, Gesch. d. Reg. Ferdinands und Jsabellas von Spanien (beutsche Nusg., Leipzig 1842, 2 Bde) an, dessen Darzstellung besonders im 5., 6., 21. und 25. Rapitel zu vergleichen ist; sene Rachweisungen siehe Bd II, S. 122. Unter den deutschen Bearbeitungen von X.8 Leben ist die von Hefele, Der Kardinal X. und die kirchl. Zustände Spaniens am Ende des 15. und Ansang des 16. Jahrz 20 hunderts, Tübingen 1844 (2. Aust. 1846), die bedeutendste. Ueber die litterarische Thätigseit des Kardinals hatte Hese schaften in demselben Jahre in der Tübinger Quartalschrift gehandelt. Unter den neueren Gesamtbearbeitungen vgl. Rosseuw St. Hilaire, Histoire d'Espagne... Reue Ausg. 1852, Bd 6. Ueber des X. Stellung innerhalb der innertatholischen Reformation in Sdanien vgl. Rourenbrecher. Studien und Stiaen. Leidzig 1874 (S. 14 K.). Belangreiches 25 Neue Rusg. 1832, 85 6. Geber des X. Stellung innergald der innertrationischen Reformation in Spanien vgl. Maurenbrecher, Studien und Stizzen, Leipzig 1874 (S. 14 ff.). Belangreiches 25 Material dieten die Cartas de Jimenez, Madrid 1867, sowie Cartas de los Secretarios de Cisneros, ebd. 1876. — Bgl. Ticknor, Hist. of Spanish Lit., 3 Bde, sowie besonders Lea, Chapters from The Rel. Hist. of Spain 1890; ders., History of the Inquis. of Spain (4 Bde, 1906—07) passim, wo auch archivalisches Material verwertet ist. Eine neuere Biographie notiert TSPB XXI, S. 489: History, Historia del Cardenal D. Fray Fr. Jiménez 30 de C., Santanber 1901, 353 S.

Das Ende des 15. Jahrhunderts und der Anfang des 16. find für Spanien eine entscheidende Zeit. Die verschiedenen Heinen Konigreiche find vereinigt. Die Mauren werben vollends besiegt oder teilweise vertrieben, Amerika wird entbeckt, die monarchische Gewalt ift in träftigem Aufschwung begriffen. Die katholische Kirche, von jeher mit der 80 spanischen Rationalität durch die engsten Bande verknüpft, ist bei allen jenen Ereignissen auf das stärkte beteiligt und zieht aus allen ungeheure Borteile. In diese Beit fällt des A. Leben und Wirksamkeit. Er hat in die Geschichte seiner Zeit machtig eingegriffen; er hat das neue Spanien, das sich durch kirchlichen und politischen Absolutismus kennzeichnet, hat das neue Spanien, das sich durch kricklichen und politischen Absolutismus kennzeichnet, schaffen helsen, wobei nicht zu verkennen ist, daß er im einzelnen viel Gutes geleistet, 20 Gerechtigkeit gehandhabt, einen höchst ehrenvollen Charakter entfaltet und nicht das seine, sondern des Landes Wohl gesucht hat — nach seiner Einsicht. Wenn sein deutscher Biozgraph in der Borrede zur ersten Auslage des vielgelesenen Buches seine Schilderung dez zeichnet als "das Bild eines Bischofs, der gerade durch die größte Ausdehnung seiner Gewordt ein Segen wie für die Kirche, so sur Staat und Wissenschaft geworden ist" — so können wir dem im Hindself auf die damaligen Verhältnisse im allgemeinen und die Spaniens im besonderen beipslichten, aber wir werden in Rücksicht auf die gegenwärtige Lage ber Dinge unsere Referve viel entschiebener als Hefele selber jum Ausbrud bringen müffen.

X. entstammte nicht, wie spätere Bewunderer behaupteten, dem berühmten alten 50 Grafengeschlechte ber Cioneros, sonbern er war von zwar abeliger, aber boch niederer Herkunft und verdankte den Bestimmungsnamen nur dem Namen der Stadt, worin seine Familie urfprünglich wohnte. Sein Bater war koniglicher Einnehmer ber zum Kriege

gegen die Mauren bewilligten Zehnten. Gonzales, der älteste, 1436 geborene Sohn später im Rloster Franzisco genannt — ist derjenige gewesen, welcher das Geschlecht berühmt gemacht hat. Von seinen Eltern frühe für die Rirche bestimmt, lernte er zuerst in Alcala bie alten Sprachen, bezog im 14. Lebensjahre bie Hochschule in Salamanca und 6 wurde daselbst nach seche Jahren Baccalaureus beider Rechte. Um seiner Armut abauhelfen suchte er auf Anraten bes Baters sein Glück in Rom, wo er sechs Jahre hin-burch sich mit Rechtssachen abgab. Der Tob bes Baters gab bas Zeichen zu seiner Rückkebr. Er trieb mit regem Eifer Theologie und beschäftigte sich außerdem mit dem Sebräischen und Chaldaischen, was ihm später bei ber Herausgabe ber Polyglotte febr zu statten tam. 10 Bereits hatte er außerbem einen solchen Ruf ber Gewandtheit in ber Berwaltung tirchlicher Geschäfte, daß ihn Mendoza, der damalige Bischof von Siguenza, zu seinem Vikar ernannte, in welcher Stellung sich X. glänzend bewährte. Da faßte er plöglich einen außersordentlichen Entschluß. Auf alle seine bereits sehr bedeutende Einkunfte verzichtend, trat er trot ber Gegenvorstellungen seiner Freunde, als Novize bei ben Franziskanern und zwar 15 in das Kloster berer von der strengen Observanz zu Toledo ein. Dort machte er gewaltiges Aufsehen als Prediger und als Beichtiger. Jeder drängte sich zu dem Beichtstuhle des Mannes, der das angenehmste Leben und die schönsten Lebensaussichten mit dem Gewande des hl. Franz vertauscht hatte. Da setzte er aufs neue die Welt in Erstaunen durch einen heroischen Entschluß. Er verließ Toledo und die glänzende Wirksamkeit, die 20 er sich dasselbst geschaffen, um sich in die Einsiedelei der Madonna von Castannar zu verzuschen Gibban die Griff der Backen die Griff der der Backen die Griff der Backen der Backen die Griff der Backen die Griff der Backen der graben. Hier baute er fich mit eigenen Banben eine fleine Butte, und verblieb barin brei bolle Jahre in Betrachtung und Gebet versunken, bas strenge Leben ber alten Anachoreten ber thebaischen Bufte führend. Mitten im Glanze seiner späteren Laufbahn erinnerte er sich mit besonderer Genugthuung dieses Einsiedlerlebens. Bald aber mußte er auf Gebeiß 26 ber Oberen seine Einsiedelei verlassen und ein Kloster in Salpeda beziehen, in dem er nach turger Zeit Guardian wurde.

Im Jahre 1492 — bem der Entdedung Amerikas — trat für X. eine neue Wendung seines Lebens ein, die für den späteren Lauf desselben entscheidend wurde. Es war nämlich die Stelle eines Beichtvaters der Königin erledigt — eine äußerst wichtige Stelle, windem die stromme Jabella auch in Angelegenheiten, die den Staat und die Kirche betrasen, den Rat ihres Beichtvaters einzuholen pslegte. Mendoza, der unterdessen Kardinal und Erzbischof von Toledo geworden und als solcher mit der Wahl des Nachsolgers in genanntem Amte betraut war, dachte sogleich an X. Auf seine Empsehlung hin erhielt dieser das Amt, stellte aber die Bedingung, daß ihm erlaudt würde, die Pslichten des Ordens zu beodachten und im Kloster zu verbleiben, so ost nicht dienstliche Berrichtungen sein Erscheinen am Hose sorden. Der Ruf seiner Heiligkeit bewirkte, daß er bereits zwei Jahre bernach zum Provinzial des Ordens für Castilien erwählt wurde. Als solcher machte er öster Reisen, um den Zustand der Klöster zu ersorschen, zu Fuß und vom Bettel lebend. Er sand die Konventualen von der Regel des hl. Franz abgewichen, sehr reich, in prachtsvollen Gebäuden, der Ihpigseit ergeben. A. überzeugte die Königin von der Notwendigseit einer Resorm der Franziskanerlöster; sie erhielt noch in demselben Jahre von Papst Alexander VI. eine Bulle, wodurch ihr die unbeschränkte Bollmacht zu dieser Resorm erteilt wurde; die Ausführung übertrug sie ihrem Beichtvater, der, unbekümmert um den Widerstand, den er bei den ausgelassenen Mönchen und deren Gönnern sand, die Resorm durchzusen begann. Welch eine Beseltigung des katholischen Franzisk überhaupt dadurch such ergeben mußte, liegt am Tage.

Balb wurde A. zu einer Stelle befördert, wo er die gehörige Gewalt erhielt, um diese Resorm und noch vieles andere auszusühren. Im Jahre 1495 wurde durch den Tod von Mendoza das Erzbistum Toledo erledigt — es war die erste kræsliche Stelle 50 Spaniens, von ungeheurer Ausdehnung und Einkünsten (80 000 Dukaten); was aber zu der hohen Bedeutung derselben wesentlich beitrug, war dieses, daß die Mürde eines Großtanzlers von Castilien damit verbunden war. Jsabella als Königin von Castilien hatte das Ernennungsrecht. Bergebens verwendete sich König Ferdinand dei ihr für seinen natürkichen Sohn, der bereits im 6. Jahre zum Erzbischof von Saragossa ernannt worden war — Jsabella wählte den von dem sterbenden Mendoza empsohlenen A. Sobald die betressende Bulle aus Rom angekommen war, beschied sie ihn nach Madrid vor sich, gab die Bulle in seine Hände und befahl ihm nachzusehen, was der Papst sagen wolle. Als er aber die Unterschrift erblicke "An unsern ehrwürdigen Bruder Franziskus A., erwählten Erzbischof von Toledo", gab er die Bulle der Königin zurück und verließ mit den Worten, so daß die Bulle ihn nichts angehe, eilends den Palast. Noch sechs Monate lang weigerte

Ximenez 579

er sich die Würde anzunehmen, erst auf ausbrücklichen Befehl des Papstes gab er seinen Widerstand auf.

Rach diesem Borgange ist es nicht zu verwundern, daß er an seiner bisherigen Lebensweise nicht das Geringste änderte. Die ungeheuren Einkunste verwendete er zu Werken öffentlicher und geheimer Wohlthätigkeit; er war in seinem Palaste von zehn Mönchen 6 umgeben, die ebenso ärmlich und streng lebten wie er. Die Sache machte solches Aussehen, daß man in Rom darüber Beschwerde führte; eine Breve vom 15. Dezember 1495 besahl ihm, seinem Stande gemäß zu leben. "Im Laufe der Zeit", bemerkte Gomez, "sah er selbst, wie sehr der Glanz des Lebens auf das Bolt Eindruck macht", und indem er danach handelte, behielt er doch unter seinen Prachtgewändern die Kutte und den Strick 10 des hl. Franz bei.

Dies ist der Mann, welcher fortan als Bischof, als Klosterreformator, als Förderer der Wissenschaften, als Jnquisitor und Staatsmann die einflußreichste, weitgreisendste Thätigkeit entwickelte. Wenn er seine hohe Stellung und die später noch erhöhte Würde nicht gesucht, sondern nur nach langem Widerstande sich zur Annahme entschlossen hatte, 15 so sehen wir ihn nun dieselbe nach allen Seiten hin verwerten und mit der äußersten

Ronsequenz die Unabhängigkeit berfelben behaupten.

Das erste, was X. in Angriff nahm, war die Reform der Weltgeistlickeit seines Sprengels. Jene bäumte sich dagegen, aber im Einvernehmen mit Jabella wußte er ihren Widerstand zu brechen. Den Domherrn Albornoz, den seine Rollegen nach Rom 20 entsandt hatten, um ihre Klagen gegen den neuen Erzbischof bei dem pähstlichen Hose anspängig zu machen, ließ er in Ostia beim Aussteigen auss dem Schiffe durch den spanischen Gesandten sestnehmen, als Staatsgesangenen nach Spanien zurückbringen und 22 Monate lang in strenger Haft sigen. Gleich darauf ging er an die Durchsührung der Reform der Möster, besonders der seigenen Ordens; gerade diese leisteten den größten Widerstand. 26 Nach einigen Berichten verließen über Tausend Franziskaner ihr Baterland, um sich der neu in Kraft gesetzen Ordensregel zu entziehen. X. ging unbekümmert weiter und der zur Beilegung 1496 in Spanien erschienene General des Ordens wußte nur so viel durchzuseten, daß jenem eine Kommission von Ordensgeistlichen beigegeben wurde, die mit ihm das Werk der Reform betreiben sollten. Da aber X. sich nicht um sie kümmerte, erließ wo Papst Alexander VI. am 9. November 1496 eine Bulle, durch welche den "katholischen Königen" verboten ward, in dieser Sache weiter sortzuschreiten, devor die Masnahmen dem päpstlichen Stuhle unterbreitet worden seinen. Doch Jabella dearbeitete durch ihren Gesandten den Papst, so daß X. ausgedehnte Besugnisse erhielt, um im Berein mit dem apostolischen Runtius die Reform durchzusesen. In der That gestaltete sich der sittliche Syssand der Auch erstartte der echte Mönchsgeist wieder, der seitdem auf Spanien so hatt gedrückt hat.

Mit berfelben starren Konsequenz griff X. in die Bekerung der Mauren seich 1499 ein. Unter den damaligen Würdenträgern der katholischen Kirche in Spanien zeichnete sich Frah Fernando de Taladera, Hieronhmit, erst Beichtvater der Königin, dann Bischof von 20 Avila, zulett Erzbischof von Granada, durch seine wahrhaft edangelische Gesinnung und Wirsamseit auf das Vorteilhafteste aus. Die Bekehrung der Mauren lag ihm am Herzen. Sowie sie aber dei der Kapitulation von 1491 die Zusicherung freier Religionsübung erzhalten hatten, so machte es sich der Erzbischof zur Ausgabe, sie auf friedlichem Wege zur Annahme des Christentums zu bringen. Obschon in vorgerücktem Alter, machte er sich daran, das Arabische zu lernen, damit er mit den Nauren in ihrer eigenen Sprache reden könne, und besahl seiner Geistlichseit dasselbe zu thun. Er ließ ein arabisches Wörterduch, eine Sprachlehre und einen Katechismus ansertigen, auch eine Übertragung der Liturgie, ausgewählte Abschiste aus den Evangelien enthaltend, ausarbeiten. Dieses Verschren, von dem Königspaare gebilligt, machte auf die Mauren den besten Eindruck; bereits traten 50 viele zum Christentum über. An der Spisse der Fanatiser, die sanden, daß der Erzbischof von Granada zu viel Federlesens mache und daß die Bekehrung der Rauren nicht rasch gemug vor sich gehe, stand der Erzbischof von Toledo. Während eines Ausenthaltes des Hoses in Granada veradredete er mit dem arglosen Talavera das Wert der Velehrung gemeinschaftlich zu betreiben (1499). Ansangs trat auch A. noch gelinde aus. Er verzsammelte die arabischen Gelehrten und legte ihnen die hehren er sie mit Reidern, wie sie sammelte die arabischen Gelehrten und legte ihnen die heitstliche Lehre in eindringlicher Ansprache vor. Zugleich schweichte er ihrer Eitelseit, indem er sie mit Rieidern, wie sie liebten, beschenkte, so daß viele sich tausen ließen; viel Bolt solgt ihnen nach, an einem Tage soll er 3000 "getaust" haben, indem er einen Weispedel über die über die Wenze

37 '

aufboten, um ber Rlut von Übertritten Ginhalt zu thun. Um so bober stieg ber Kanatismus bes X., ber sich nun bereit zeigte, alle ben Mauren gemachte Zusicherungen mit Fligen zu treten. Den gelehrten Zegri, der an der Spipe der Reaktion ftand, brachte er burch förperliche Mißhandlung dahin, daß er die Taufe begehrte, indem er vorgab, Allah 5 habe es ihm geheißen. A., hocherfreut über diese heuchlerische Bekehrung, beschenkte den Mann reichlich und sein Beispiel bewirkte eine Masse neuer Bekehrungen. A. ließ nun alle arabischen Werte, die er auffinden konnte, auf einem öffentlichen Plate ber Stadt verbrennen (nach einer Angabe mehr als eine Million, nach einer wahrscheinlicheren 88000, nach Gomez 5000). Durch das brutale Borgehen des X. gereizt, brachen die Mauren in 10 Aufruhr aus; aber den Erzbischof Talavera, der unter Bortragung des Kruzisiges ihnen nahte, empfingen sie mit allen Zeichen der Ehrsurcht. Die Folge des Ausstandes war trozdem, daß Ferdinand und Fsabella, durch X. und seine Geistesgenossen bearbeitet, alle den Mauren gemachten Zusicherungen aufzoben und ihnen nur die Wahl ließen zwischen Bekehrung und Berbannung. Eine große Menge, gegen 50000, die sich nicht entschließen 15 konnten, das schöne, gesegnete Land ührer Bäter zu verlassen, nahm die Tause an; inner-lich meist dem Islam ergeben — für die Inquisition eine willkommene Beute.

Mohlthätiger als die Einwirkung des X. auf die Behandlung der Mauren, die von

ihm von dem richtigen Wege abgebracht wurden, war die anderweitige Thätigkeit des Mannes. In seiner Eigenschaft als Großtanzler von Castilien hatte er vielsach Gelegen= 20 heit, der Ungerechtigkeit gegen Arme und Niedere zu steuern und schlechte Beamte zu ent-fernen. Bon besonderer Bedeutung war eine durch ihn mit Hilfe eines gewandten Finangmannes bewirkte Umgeftaltung bes Steuerwefens, wodurch sowohl ber Unterthan erleichtert und vor Erpressung geschützt, als auch die Einnahmen bes Staates erhöht wurden. In Spanien gratulierte man sich überall dazu als zu dem Eintritte einer neuen Periode des 25 öffentlichen und Brivatwohlstandes. Daneben nahm X. noch an anderen wichtigen Staatsangelegenheiten teil, sowie an den persönlichen Erlednissen Berlusten Familie und Jsabellas insbesondere, welcher er als Tröster dei den herben Berlusten, die sie erlitt, mit vieler Treue beistand. Als die Königin selbst im Jahre 1504 stard, war er sowie das ganze Boll vom Schmerz wie überwältigt; er rief aus: "Niemals wird die Welt eine so Regentin von gleicher Größe des Geistes, gleicher Wärme der Frömmigkeit und gleicher

Sorge für Gerechtigleit feben!"

Obwohl mit Jsabella seine sestestuge bahin war, behielt X. doch auch sernerhin seinen maßgebenden Einstuß. Die Verehrung, welche er beim Volke genoß, half ihm, den Hatsen Feinde in Schranken halten; ihm als Erzbischof von Toledo und Primas von Spanien zu huldigen war die Geistlichseit gezwungen; was aber das Merkwürdigste ist, er wußte sich an Ferdinand selbst eine neue Stüße zu verschaffen. Nach dem Tode Isabellas hatte nämlich Ferdinand seine Tochter Johanna, Gemahlin des Erzherzogs Philipp von Österreich, der ein Sohn des Kaisers Maximilian und dem Aria verschaften von Erzereich, der ein Sohn des Kaisers Maximilian und dem Aria des Verschaften Königin von Caftilien proklamieren laffen, aber zugleich ben Titel eines Regenten biefes 40 Königreichs angenommen, laut ben letten Berfügungen ber Königin. Philipp, ber damals in den Niederlanden fich aufhielt, weigerte fich, das Recht seines Schwiegervaters auf die Regentschaft in Castilien anzuerkennen. Eine große Bartei in Castilien erklärte sich für Philipp, und als er mit feiner Frau nach Spanien tam, erkannte bas Land feine Autori= tät an; alle Castilianer verließen alsobald den Hof Ferdinands. Diesen Anlag ergriff X., 45 um fich bem Könige wieber ju nabern. Er wurde ber Bermittler zwischen ihm und so um sunge wieder zu nagern. Er wurde der Vermittler zwischen ihm und seinem Schwiegerschne. Ferdinand verzichtete auf die Regentschaft in Castilien und zog sich in seine Erbstaaten von Aragon zurück, unter der Bedingung, daß er an der Spitze der alten Aitterorden bleiben und die Hälfte der Einkunste von Castilien beziehen würde, laut dem Testamente Jsabellas. Nach einigen Monaten (1506) starb Philipp; seine Frau, so die ihn, den Ungetreuen, über alle Maßen liebte, verlor derüber den Verstand; ihr ältester Sohn, der nachherige Kaiser Karl V., war noch ein kleines Kind. Da mußte auß neue sir die Regierung von Castilien gesenzt werden den Wanarden katzarlas sich den für die Regierung von Caftilien geforgt werben. Zwei Monarchen bewarben sich barum, Kaifer Maximilian als Bater Philipps, Ferdinand als Bater Johannas. Die Geiftlichkeit und die Städte, durch X. bearbeitet, erklärten sich gegen den Adel sür Ferdinand: so wurde 55 dieser durch die Cortes zum Regenten des Landes gewählt (1507). Dassir verschaffte Ferdinand dem Erzbischof den Kardinalshut und gab ihm die Stelle des Generalinquisitors in Spanien, die gerade erledigt war. Nachdem X. so hoch gestiegen war, ließ er dem Könige vollkommen freie Hand, um nicht seine Eisersucht zu reizen, und beschäftigte sich mit anderen Unternehmungen, wodurch er fich um Spanien die größten Berdienste exwarb so und zugleich seine Macht und sein Ansehen steigerte.

581 Ximenez

Hier kommt vor allem in Betracht, was er für die von ihm gestiftete Universität Alcalà de Henares, das alte Complutum, that. Im Jahre 1498 bestimmte  $\mathfrak{X}$ . den Bauplay, 1500 legte er selbst den Grundstein des Kollegiums von St. Ildesonso und widmete sortan, unter allen zerstreuenden Sorgen und Geschäften, diesen Anstalten viel Beit. Neben bem Hauptfollegium wurden noch neun andere errichtet, in eigens bagu auf= 5 geführten Gebäuben, ebenso ein Hospital zur Aufnahme ber Kranten ber Universität. Die Stadt Alcala ersuhr behufs Verschönerung und Gesundmachung bedeutende Veränderungen. Erst im Jahre 1508 waren alle Baulichleiten vollendet, wobei der Kardinal ofter gegenwärtig die Arbeiten angeordnet und die Arbeiter ermuntert batte. Bas den Unterrichtsplan betrifft, so benützte A. den Rat verständiger Männer. Die öffentlichen Disputationen 10 und Prisfungen waren sehr häusig, und bei den letzteren wurde sehr streng versahren, so daß X. selbst mit der Zeit eine Milderung hierin eintreten ließ. Es wurden 42 ordentsliche Prosessung, 1 für Anatomie, 1 für Chirurgie, 8 für Philosophie, 6 für Kirchenrecht, 4 für Medizin, 1 für Anatomie, 1 für Chirurgie, 8 für Philosophie, 1 für Moralphilosophie, 1 für Mathematik, 4 für griechische und hebräische Sprache, 4 für Rhetorik, 6 für Eramsmatik bestimmt waren. X. besliß sich überallher die tüchtigsten Männer sür seine Anstalt zu gewinnen. Neichliche Stipendien wurden sür die Studierenden, besonders die der Theoslogie, ausgeworfen. Die Aussicht über das Ganze der Universität sührte der Rektor mit seinen der Käten. X. wies der Universität bedeutende Einkünste an. Im August 1508 wurde die erste Borlefung (über die Ethik des Aristoteles) gehalten. Als Franz I. die 20 Universität besuchte, hatte sie 7000 Studenten. So lange das gute Zeitalter sür die Wissenschaften in Spanien währte, behauptete die Anstalt ihren Rus.

"Das größte litterarische Wert Alcalds", sagt Hesele mit Recht, "ist die Complutenssische Polyglotte". Der Gedanke dazu ging ganz eigentlich von X. aus. Derselbe Mann, der gegen die Verdreichen wert Alcalds", sagt hesele mit Recht, "ihr die Complutenssische Bolyglotte". Der Gedanke dazu ging ganz eigentlich von X. aus. Derselbe Mann, der gegen die Verdreichen in die Schrift unter dem Volke so sehren bei großen Mängel der Vilgade, die Geistlichen in die Schrift einzusühren; er erkannte die großen Mängel der Vilgade, die Geistlichen in diesen Beziehung, und wenn er das überall sich kundgebende Ausblühen der schrift unter dem Geschrift von Ungeweihten salsch der staden werden korden. Daher wollte er, daß die Schrift von Ungeweihten salsch der schrift unsundig errose vollke er, daß die Geistlichen nicht undvordereitet und der so Schrift unkundig errose. plan betrifft, so benützte X. ben Rat verständiger Männer. Die öffentlichen Disputationen 10

Schrift unfundig erfunden würben.

Den Plan zur Herstellung ber Polyglotte hatte X. selbst entworfen; im Jahre 1502 ging er ans Wert, verteilte die Arbeit an die ausgezeichnetsten Gelehrten, meift Spanier, auch einen Griechen und einen Juben. Bon ben aus ber batikanischen Bibliothet bergeliehenen Handschriften find mehrere jetzt ermittelt, wie Bercellones Borrede zu Mais 25 Ausgabe des Cod. B. zeigt. Über die Entstehung und Geschichte der Polyglotte, über das, was sich betreffs des Handschriftenapparates überhaupt herausstellen läßt, über die das, was sich betress des Handschriftenapparates überhaupt herausstellen läßt, über die Mitarbeiter und die Arbeitsverteilung u. s. w. giebt F. Delitssch in einem Leipziger Prospramm von 1871 Auskunft. Moldenhauer und Tychsen brachten 1784 aus Alcald die hossungslose Nachricht mit (s. J. D. Michaelis' Einleitung, 4. Ausku., I., 775 f.), daß die 40 in der Universitätsbibliothek von Alcald verbliebenen Codices später durch den Bibliothekar einem Naketenmacher verkauft worden seien. Aus Grund von Tregelles' Mitteilungen und Account 1854, S. 12 ff. hat Delitssch a. a. D. die "Naketengeschichte" ins Lächerliche geszogen. Lea (Inquis. of Spain IV, [1907] S. 530) bringt einen neuen Beleg sür dieselbe bei in Gestalt einer brieflichen Außerung des gelehrten Don Juan Antonio Mayans ab Siscar. Jedoch ist nach Tregelles a. a. D. S. 12 ff. wenigstens der Handschiftenapparat des ATs unversehrt von Alcald in die Universitätsbibliothek zu Madrid übergegangen. Das NT war noch vor dem des Erasmus fertig, 1515. Da aber die päpstliche Erlaubnis zut Berössenlichung erst 1520 erlangt wurde, erhielt jenes den Borsprung. Im Jahre 1517 war der Druck vollendet. Als man dem Kardinal den letzen Band brachte, blidte er so gen Himmel und dankte Christo, daß er ihm gegeben habe, das Werk, worauf er so viel Mühe verwendet, zum gewünschten Ende zu führen. Noch sühren wir an, daß X. auch mit der Beranstaltung einer Ausgabe der Werke des Aristoteles sich beschäftigte, deren Bollendung durch seinen Tod verhindert wurde. Über das, was er sür Erhaltung der mozarabischen Liturgie gethan, vol. Bd XII, 701. mozarabischen Liturgie gethan, vgl. Bb XII, 701.

E. befaß keine befondere Gelehrsamkeit. Petrus Marthr von Anghiera, der am Ansang von derselben sehr vorteilhaft dachte, sprach später, als er den Mann besser kannte, anders. Doch wenn  $\mathcal{X}$  in dieser Hinsicht etwas, sogar vieles, abging, was ihm übrigens kaum zum Vortvurf gereichen kann, so ist um so mehr hervorzubeben, daß er Sinn für gelehrte Beschäftigung hatte und ben Wert und Ginflug berfelben wohl einsah. Sein eo Sinn war eher bem Kriege als den friedlichen Beschäftigungen mit den Wissenschaften zugewendet. Gomez äußert sogar, wenn er alle seine Thaten genauer erwäge, so wolle es ihn bedünken, daß er zum Kriege eine besondere Reigung und Anlage hatte. Seine kriegerische Thätigkeit stand aber im Dienst der Kreuzzüge erneuern, die Könige von Aragon, Portugal und England zur Teilnahme an einem Kreuzzuge in das heilige Land bewegen. Bon ihnen abgewiesen, nahm sein Sifer eine bessere Richtung. Die Mauren in Afrika rächten sich an den Spaniern sür die ihnen in Granada zugesügten Undilden durch häusige Landungen und Verheerungen an den süblichen Küsten Spaniens. Da betrieb X. schon 1505 eine Unternehmung, welche die Einnahme des wichtigen Habilden und furchtbaren Seeräubernestes Mazarquivis zur Folge hatte. Nun aber richtete sich sein Sinn auf die Eroberung von Oran, einem Hauptmarkte sür den Handel der Levante, dadurch zu großem Reichtum gelangt, so daß die Stadt eine Menge Kriegssahrzeuge unterhalten konnte, die der Schrecken der spanischen Küstenländer waren. Der König Ferdinand, den X. dringend ausgesordert hatte, diese Eroberung zu unternehmen, weigerte sich aus Mangel an Geldmitteln. X. darauf gesaßt, erbat sich vom König und erhielt die Erlaubnis, auf seine Kosten das Unternehmen zu machen und persönlich zu leiten. Die Eroberung Orans und anderer Seestädte bis nach Tripolis hin gelang; Oran wurde erst 1790, von einem Erdbeben statt beschädigt, wieder ausgegeben.

Eine anderweitige Thätigkeit des X. betrifft sein Amt als Großinquisitor von Castilien.
Es ist oft behauptet worden, daß X. in Gemeinschaft mit Mendoza der Königin Jsabella die Einführung der Inquisition angeraten. Das ist nicht richtig; X. kam erst 12 Jabre nach Einführung derselben an den Hof. Bewor er Großinquisitor wurde, nahm er sich des der Ketzerei angeklagten Erzbischofs Talavera an (1506). Der Großinquisitor Deza wolkte nämlich X. die Untersuchung der Rechtgläubigkeit des Mannes auftragen; allein X. meldete die Sache dem Bapste, und so wurde dem allgemein verehrten Manne Ruhe ver-

íchafft.

Gleich nach bem Antritte seines Amtes als Großinquisitor erließ er ausführliche Erlasse, wodurch die Neubekehrten, Juden und Mauren, belehrt wurden, wie sie es anzustellen so hätten, um in keinen Berdacht des Rückfalls zu geraten; zu solchen Maßregeln, die verhältnismäßig noch als gelinde anzusehen sind, trieb das Brinzip der Inquistion. X. that allerbings noch mehr; er sorgte für guten Unterricht ber neuen Christen. Er beschränkte auch bie Gewalt der unteren Beamten der Inquisition, um Bergewaltigungen von deren Seite vorzubeugen und sette unwürdige Beamte ab. Sodann nahm er fich mancher selbst nach dem Maß= stabe ber Inquifition ungerecht Berfolgter an, 3. B. bes berühmten humanisten Antonio von Lebrijao ber Nebrija (vgl. Lea IV, S. 528f.). Hingegen widersetze er sich auf das entschiedenste ber Deffentlichkeit ber Verhandlungen vor bem Inquifitionsgericht, ber Nennung ber Namen von Zeugen und Angebern. Die neubekehrten Juden und Mauren drangen nämlich sehr darauf und boten dem gelbsüchtigen Ferdinand eine bedeutende Summe an, wenn ihr Be-40 gehren erfüllt wurde. Als unter Karls Minberjährigkeit die neuen Christen 800 000 Thaler in Gold anboten, wenn man die Offentlichkeit einführen wolle, da widerfette sich X. wieder in einem Schreiben an Karl, worin er ben allerdings febr wichtigen Umstand beworhob, daß die Angeber bei dem ungeheuren gegen sie herrschenden hasse, wenn ihre Ramen bekannt gemacht wurden, nirgends mehr ihres Lebens ficher fein wurden und in Bukunft 45 niemand fein Leben burch folche Angaben in Gefahr wurde bringen wollen. (Aus biefem bisherige Berfahren ber Inquisition verleugnet hat. Sollte auch, wie hefele behauptet so hat, die von Llorente berechnete gahl der Schlachtopfer zu hoch angegeben sein, so bleibt sie doch noch erschredend groß. A. bethätigte seinen Eifer auch dadurch, daß er ein neues Tribunal errichtete und nicht nur biefes, sondern auch nach Dran, nach den kanarischen

Inseln und amerika die Inquisition verpflanzte (vgl. Lea, The Inquisition in the Spanish Dependencies [1908] S. 195).

In allen diesen Beziehungen suchte X. die Macht der Kirche zu erhöhen. Er konnte zwar der Lateranspnode unter Leo X. nicht beiwohnen, unterstützte aber den Papst brieflich durch seinen Rat und beeilte sich, die Beschlüsse der Spnode noch vor deren Beendigung in seiner Diöcese in Vollzug zu setzen. Es sollten die Lehrer beim Lesen der heidnischen Klassifter auf die falschen religiösen Ansichten derselben ausmerksam machen und denselben so die christliche Wahrheit entgegen halten; die künstigen Geistlichen sollten nicht länger

583 Limenes

fünf Jahre ausschließlich Philosophie frudieren, sondern daneben auch theologische Borlefungen hören. Auch ber Plan Leos, ben julianischen Ralenber zu verbeffern, fand bei A. warme Teilnahme. Als aber Leo in ben Jahren 1514—16 aufs neue einen Ablah ausschrieb, um Geld für ben Bau ber Peterstirche und anderes zusammenzubringen, benfelben Ablaß, ber bie nächste Beranlaffung zu Luthers Thefen gab —, als bie be- 6

benselden Ablaß, der die nachte Verantasjung zu Luthers Lhesen gad —, als die des kreffende Bulle durch Ferdinand im ganzen Königreiche verkündigt wurde, sprach X. gegen den Bapst und den König offen seine Mißbilligung auß.

Mittlerweile bereitete sich für den schon so hoch gestiegenen Mann die glänzendste Erstedung vor, die aber von sehr kurzer Dauer war und mit dem bittersten Berdrusse endete. König Ferdinand nämlich, desse Gesundheit schon seit 1513 sehr abgenommen, starb am 10 23. Januar 1516, eingehüllt in das Gewand des Ordens, dessen Macht er durch die Insquistion so gewaltig gehoden hatte. Kardinal X. sollte dis zur Bollzährigkeit des Prinzen kart und dessen Rücksen, so

batte Kerbinand bestimmt.

Es heißt, daß X., als er die Nachricht von dieser neuen Machtstellung erhielt, in 15 Thränen ausbrach. Gewiß aber ift, daß ber 80jährige Mann mit jugenblicher Thattraft und großer Staatellugheit sein Umt verwaltete, bas nur 20 Monate bauerte, aber für Spanien von gewichtigen Folgen getwesen ist. Vor allem zog er den jüngeren Bruder Karls, den Prinzen Ferdinand, in seine Nähe und behielt ihn unter seinen Augen, damit nicht derselbe, durch seine Umgebung irre geleitet, wiederum, wie er es schon gethan, den 20 Bersuch mache, sich der Regentschaft zu bemächtigen. Nun aber tauchte eine andere Schwierigkeit auf. Habrian von Utrecht, seit einiger Zeit auf Befehl Karls in Spanien, trat mit einer von Karl unterzeichneten Urtunde hervor, wodurch er, Habrian. beim Absterben des Königs Ferdinand zum Regenten Castiliens ernannt war. X., der das Recht für sich hatte, da Ferdinand dis zur Bolljährigkeit Karls der rechtmäßige Regent war, 25 machte seinem Gegner den Borschlag, die Sache dem Prinzen Karl zur Entscheidung vorzulegen und leistete biesem unterbessen einen gewichtigen Dienst, indem er gegen den Abel für die Krone das Großmeistertum des Ordens von St. Jago de Compostella rettete, welches nehft bem über die zwei anderen hohen Ritterorden unter der Regierung der katholischen Könige mit der Krone verbunden worden war. Ein fernere Schritt zur so Sicherung und Befestigung der königlichen Macht war die auf seinen Antrag erfolgte Verschung und Refestigung der königlichen Macht war die auf seinen Antrag erfolgte Verschung legung ber Regierung nach Madrid, obwohl sie für die Zukunft nicht ohne schlimme Folgen war, sofern das Königtum dort isoliert und versucht war, in Absolutismus überzugehen.

Unterbeffen gelangte die Entscheidung Karls über ben ihm vorgelegten Gegenstand 85 nach Spanien. Karl betvies jenen politischen Talt, burch ben er fich spater fo febr auszeichnete, indem er Habrian von Utrecht, ben Belgier, bem bie Spanier nur ungern gehorcht hatten, sallen ließ, und gegen ben Rat seiner Umgebung, ber A. sehr zuwiber war, biesen in ber Regentschaft bestätigte. In einem äußerst gnäbigen Schreiben sagte er bem Kardinal, der trefflichste Artikel in dem Testamente seines Großvaters sei derjenige, durch 40 welchen er X. zum Regenten bestimmt habe. Zugleich erbat er sich in allen Dingen seinen Rat, "ben wir", sagte er, "wie ben eines Baters ansehen wollen". Mit erfolgreicher Klugheit trat X. dafür ein, daß Karl, wie er wünschte, zum König von Spanien noch bei Lebzeiten seiner Mutter proklamiert wurde, ob auch die Granden und besonders die Arago-

nier fich widerfetten.

Unterbessen nahte die Zeit, daß Karl die Niederlande verlassen und die Regierung in Spanien selbst antreten sollte. X. selbst forberte ihn dazu auf, da er, um das notige Belb für die unsinnigen Berschwendungen bes Bruffeler Hofes zusammen zu bringen, die Leute sehr unzufrieden machen mußte. Es ließ sich aber voraussehen, daß X. von Karl bei seiner Rücklehr nicht viel Dank erwarten durfte. Hatte doch Karl mehrmals durch 50 seine Umgebung, die den Kardinal haßte, angetrieben, des Regenten Macht durch beisgegebene Räte zu schwächen gesucht, um welche sich X. aber nicht klimmerte. Er that übrigens alles Mögliche, um den König würdig zu empfangen, und selbst schon krank, reiste er ihm im September 1517 entgegen. Da schrieb ihm Karl, "er möge in Mogados (bei Segovia) zu ihm kommen, um ihm seine Ratschläge mitzuteilen; habe er das gethan, 55 so könne er sich zur Ruhe begeben, denn er habe genug für den Staat verrichtet, wosür er allein von Gott die würdige Belohnung empfangen könne". Da X. bald darauf starb (8. November 1517), so meinten viele, er habe aus Berdruß über diesen schnöden Brief den Geist ausgegeben. Allein nach Gomez war der kranke Greis, als der Brief ankam, bereits in so hoffnungslosem Zustande, daß man ihm den Brief gar nicht mitteilte. so

Ammerbin ist es beachtenswert, wie der Mann, der alles gethan hatte, um das Königtum in Spanien zu heben und seine Macht zu vergrößern, endlich selbst von dieser Macht getroffen wurde. Beraug + (Beurath).

 $\mathfrak{D}$ .

## Young Br. f. b. A. Mormonen Bb XIII S. 470, 55.

Pfop. — Litteratur: Artifel Pfop bei Riehm, Guthe und in der vorigen Auflage (Myssel). Besonders Bost bei Haftings II, 442 s. v. hyssop; dann ders. in seiner Flora of Syria, S. 616; E. Bossser, Flora orientalis IV, S. 553. — Sehr eingehend L. Fond S.J. in Streifzuge burch bie bibl. Flora in Barbenhewers bibl. Stub. G. 105ff. 148.

Psop stift ein in ber Bibel bei ben Reinigungsriten und auch sonst verwendetes Rraut. Le 14, 1—20 soll ber Reinigungsritus an aussätzigen Menschen und ib. 33—53 an aussätigen häufern mit einem Nopbufchel vollzogen werben. Hatte fich jemand am Toten verunreinigt, fo biente ebenfalls der Pfopbufchel zur Besprengung mit bem Afchenwasser, welches felbst schon verbrannten Dop enthielt, Nu 19, 6. 18 (Räheres vgl. König Bb XVI 15 S. 576, 28 ff., 577, 40). Ferner biente ber Pfopwedel gum Anspripen ber Oberschwelle und Thurpfoften mit bem Blute bes Paffahopfere Er 12, 21-27. Deshalb tann Bf 51, 9 Pfop als Bilb ber Entfündigung gebraucht werben. So burfte auch ber von 30 19, 29 genannte Voowoos wie Ryffel vermutet zu dem Zwecke erwähnt sein, um die Ahnlich-teit des Todes des Lammes Gottes mit der Paffahfeier anzudeuten.

Man hat ben Nop bes AT in ben verschiedensten Lippenblutlern wiederzufinden gemeint. Lebiglich einer namensähnlichkeit juliebe und aus irriger Deutung bon 1 Rg 5, 13 hat man den auch bei uns wachsenden Hyssopus officinalis für den bibl. Pfop gehalten; allein 1 Kg 5, 13 ift nicht die Winzigkeit des Pfop der Größe der Zeder, sondern seine Bulgarität als eines an jeder Band wachsenden Krautes der Kostbarkeit des be-26 rühmten Baumes gegenübergestellt. Daß man Capparis spinosa für den bibl. Psop hielt, rühmten Baumes gegenübergestellt. Daß man Capparis spinosa für den bibl. Nop hielt, beruht auf der unstatthaften Gleichsetzung von 'asaf-capparis mit and; letzterem entspricht vielmehr zuka, wosür gewöhnlich sattar gesagt wird. Dies sattar aber bezeichnet Origanum Maru L., eine Psianze, welche nach Boissiers und Posts genauer Beschreibung nunmehr mit größter Wahrscheinlichkeit als der ann angesehen werden darf. Diese Psianze sist eine der gemeinsten in Palästina (Post, Flora S. 617), wird ihres Aromas wegen vom Bolke geschätzt und eignet sich wegen der sparrigen Stengel gut zum Sprengwedel und ist auch steis genug, um (ev. auf ein Rohr gesteckt) einen Schwamm tragen zu können. Über die ganze Frage handelt sehr ausstührlich der Jesuit Fond, der es sich freisich nicht versagen kann, in recht hämischer Weise durchbliden zu lassen, daß edangelische Gelehrte verlagen kann, in recht hämischer Weise durchbliden zu lassen, daß edangelische Gelehrte ur deshalb noch nicht auf das Richtige gekommen seien, weil die betr. botanischen Werke unt deshalb noch nicht auf das Richtige gekommen seien, weil die betr. botanischen Werke unt deshalb noch nicht auf das Richtige gekommen seien, weil die betr. botanischen Werke unt deshalb noch nicht auf das Richtige gekommen seien, weil die betr. botanischen Werke unt deshalb noch nicht auf das Richtige gekommen seien, weil des des Duelle seiner Arbeit besonders Boissier, das lateinisch geschriebene opus eines edangelischen (!) Gelehrten Arbeit besonders Boissier, das lateinisch geschriebene opus eines evangelischen (!) Gelehrten benutt. Möge wenigstens aus ber hämischen Bemertung bas Gute hervorgeben, bag bie älteren Werke von Lenz, Tristram u. a. mit mehr Borsicht gebraucht und die Arbeiten 40 von Boissier, Bost (Flora und die Artikel bei hastings) in erster Linie herangezogen werben. Schon die Benuhung der Arbeiten Sidenbergers, bes. die unvollendete Unterfuchung über die einfachen Arzeneiftoffe ber Araber hatte auf sa'tar ftatt auf 'asaf führen tonnen. R. Bebubfunb.

- Non, Bierre, gest. 1707. Siehe ben Art. "Lababie und die Lababisten" (Bb XI & S. 191—196) und die dort angegebene Litteratur. Ferner: Actes publics tant politiques qu'ecclesiastiques, faits et donnés en témoignage de bonne conduite, doctrine et vie des Sieurs J. de Labadie et P. Yvon, Amsterdam 1669; Jac. Koelman, Der Labadisten dwalingen grondig ontdekt en wederlegt, Amsterdam 1684 (hauptsächlich gegen Noon gerichtet); J. Reitsma, Johannes Hesner en Balthasar Cohlerus (in "De Vrije Fries, dl. XIII, 1877).
- Bierre Ivon war ber Schüler, Freund und einflußreichste Geistesverwandte und Mitarbeiter von Jean de Labadie. Seine Geschichte ist zugleich die des Labadismus,

Dvon 585

ber bier jedoch nicht näher besprochen werden braucht. Er wurde 1646 geboren in Montauban in Languedoc. Schon in febr jugenblichem Alter wurde er, wie es scheint, von seiner Mutter in die Kirche gebracht, wenn Labadie predigte. Nachdem sich dieser dann 1659 in Genf niedergelaffen hatte, schickten Dvons Eltern ihn 1662 borthin, wo er in be Labadies Saufe wohnte, mit einigen andern zusammen bessen Umgang und Leitung 5 genoß und vier Sabre lang Philosophie und Theologie ftudierte. Mit Bierre du Lignon und de Menuret gehörte er fortan zu ben unzertrennlichen Gefährten des Meisters. Er folgte benn auch de Labadie 1666 nach Middelburg und nahm von der Zeit an von ganzem Herzen an allem teil, was jenem wieberfuhr. Als de Labadie 1668 seines Predigtamtes entsetzt wurde, wurde Pvon auch zugleich für unfähig erklärt, zum Predigt= 10 amt befördert zu werden, was de Labadie aber nicht verhinderte gegen die kirchlichen Berzordnungen, ihn durch Handaussegung zum Prediger zu weihen. Als de Labadie sich mit seinen Anhängern in Amsterdam niederließ, zeigte es sich bald, daß Pvon einer der seurigften Propagandiften war. Es gelang ihm Anna Maria van Schurman gang mit ber neuen Gemeinde zu verbinden. Ein Versuch, auch Boetius zu gewinnen, mißglückte jedoch. 15 Er machte mehrere Reisen, um den Anhang de Labadies zu verstärken. So besuchte er Er machte mehrere Reisen, um den Anhang de Labadies zu verstärken. So besuchte er Wesel, Duisdurg, Mülheim, Düsseldorf und Köln und arbeitete dort nicht ohne Ersolg. Durch seinen Einsluß und persönlichen Besuch entstanden auch im Haag, in Dordrecht und Utrecht besondere ladadistische Gemeinschaften, die sich mit der neuen Gemeinde in Amsterdam in Verdindung setzen. In Amsterdam stellte er auch allerlei Versuche an, 20 Antoinette Vourignon und Johann Georg Gichtel, die beide damals dort wohnten, für den Ladadismus zu gewinnen, was ihm jedoch nicht glückte.

Wit der ladadissischen Hausgemeinde zog auch Pvon 1670 nach Hersord. Der verstrauliche Umgang, welcher dort zwischen den Vrüdern und Schwestern bestand, hatte auch seiner Schwester seinen gewissen nämlich ein Verhältnis zwischen ihm und 25 einer Schwester der Gemeinde, einem gewissen Fräulein Martini, aus dem Haag stamsmend, die Labadies wegen ihre alte Mutter verlassen hatte. Geistig begonnen, wurde ienes Verbältnis steischlich fortgesetz und verteidiat mit der eigentümlichen Aussalzung der

jenes Berhaltnis fleischlich fortgesetzt und verteibigt mit der eigentumlichen Auffassung der She, der die Labadisten in Herford hulbigten. Als die Schwangerschaft von Fraulein Martini nicht mehr zu verbergen war, wurde Pvon genötigt, sie öffentlich zu heiraten so und sechs Monate später gebar sie einen Sohn (vgl. Roelman, Der Labad. dwal. blz. 343. 344). Nach ihrem Tobe verheiratete sich Ivon im Jahre 1695 zum zweiten Male und zwar mit einer der bekannten drei Fräulein van Sommelsbijk, Lucia van Aerssen

("Vrije Fries" XIII, 145).

Als de Labadie 1674 gestorben war, wurde Poon das anerkannte Haupt der Laba= 85 biften. Unter feiner Leitung kehrten fie 1675 ins Baterland gurud und ließen fich auf bem Schlof Waltha ober Thetinga in Bieuwerd in Beftfriesland nieber, als "bie von ber Welt abgeschiedene und gegenwärtig zu Wieuwerd in Frieskland versammelte reformierte Gemeinde" (s. den Art. Labadie). Pvon verstand es, sie durch seine kräftige Leitung eine Zeit lang zu großer Blüte zu bringen, aber sah sie auch bald darauf hin- 20 welken, vor allem nachdem 1688 die früher eingeführte Gütergemeinschaft aufgehoben war. Es muß für den arbeitsamen und kräftigen Mann, der sein ganzes Leben der Bildung

und Aufrechterhaltung der labadistischen Hausgemeinde gewidmet hatte, eine große Ent-täuschung gewesen sein, diese Gemeinde beinahe ganz verschwinden zu sehen. Er starb im Jahre 1707 noch nicht alt, aber doch lebensmüde. Pvon war ein Mann voller Kraft und Hingebung, nüchterner als Labadie, besser theologisch gebildet als jener, ein fruchtbarer Schriftsteller, der keinen Anfall auf das, was ihm lieb war, unbeantwortet ließ und mit Eiser als Bertvilger auftrat alles dessen was fein Meister gethan und gelehrt hatte. Dabei war er, mehr als jener, barauf aus, fich soviel wie möglich an die reformierte Lebre zu halten und den Nachbrud darauf zu so legen, daß er reformiert bleiben wollte und es auch war. Was Ritschl (Geschichke des Bietismus I, 245) von ihm fagt, ift volltommen wahr: "Er war zugleich nicht minder absolutistisch gefinnt und herrschfähig wie Labadie, aber diese Haltung war bei ihm nicht wie bei feinem Meister Ausbruck bes prophetischen Selbstbewußtseins, sondern von ber Art bes Novigenmeisters im Kloster" (vgl. ben A. Lababie Bb IX S. 195, 6—87).

Bon ben vielen Berten, die Ivon geschrieben hat, find die folgenden mir ju Besicht gekommen ober in meinem Besit: "Veritas sui vindex seu solennis fidei de-claratio" (unter Mitarbeit von J. de Labadie und P. du Lignon), Herv. 1672, mehrmals neu aufgelegt; "Examen der 21 Artikelen rakende de gemeenschap der Gereformeerde Kerken", Scrioudt 1672; "Essentia religionis christianae pate- so facta seu doctrina genuina ac plena omnium foederum Dei", prope Hamburgum 1673; "Impietas convicta" (gegen Spinozas Tractatus hist. polit.), Amst. 1681 (Franzöf. Überfesung "L'impiété convaincu", Amst. 1681; "Emmanuel ou la connaissance de J. Chr. notre Seigneur", Amst. 1683 (Homme Pécheur", Amst. 1683; "Explication de la parabole de l'ivraye", Amst. 1683; l'Homme Pécheur", Amst. 1683; "Idée de la vraye religion", Amst. 1684; "Le mariage chrétien. Sa sainteté et ses dévoirs, Amst. 1685 (Holl. Überf. Amft. 1686); "Van de wereltsche vercierselen: of veroordeelinge van de pracht der werelt", Amst. 1685 (aus bem Franzöf.); "Oprecht verhaal . . . van het leven, gedrag en gevoelen van wylen den Heer J. de Labadie", Amst. 1754 (aus bem Franzöf.). — Ferner finde ich noch etwähnt die folgenden Titel von Merlen von seiner Hand: "L'homme penitent" (unter Mitarbeit von du Lignon); "Van 't Gebedt, of Weg ten Hemel"; "De Leere van den H. Doop. Met aanmerkingen over 't Boek van D. Koelman"; "Preservatyf tegen de Verleyding"; "Van de Rechtvaerdigmaking"; "Epistola de prædestinatione et gratia Dei (1681); W. Brakels onbillijke handelingen geopent"; "Getrouw verhaal van den Staat en laatste woorden en dispositien van du Lignon"; "De tabernakel Gods ontdekt of de ware en rechte leere van de kerke"; "Vertoog over de Openbaaringe van Johannes" (in 8°).

Proneins. — Im Thesaurus novus anecdotorum von Martene und Durand Bb 5, S. 1777 findet sich ein Tractatus de haeresi pauperum de Lugduno aus dem 13. Jahrhundert. Nach Pegna (in seiner Ausgabe des Directorium inquisitorum von Ehmericus, Rom 1587, S. 229 und 279) und d'Argentré (Collectio judiciorum de novis erroribus, Bd 1, S. 84 und 95) glaubte man, der Versasser sein sonst unbekannter Dominisaner, Namens Pronetus. Dagegen hat Franz Pfeisser in dem Traktat ein Werk des Franziskaners David von Augsdurg erkannt, s. BdA 1853, S. 55, und Preger hat den sicheren Beweis für diese Annahme geführt (s. u.). Ein Manuskript des Traktats ist zu Stuttgart, ein zweites zu München, ein drittes war zu Straßdurg. Nach dem Münchner hat Preger den Traktat neu herausgegeben, mit einer Einleitung in den ABA XIV, 2, 1879, S. 183 st., auch besonders abgedruck München 1878; vgl. Müller, Waldenser S. 157 st. und den Art. Waldenser Bd XX S. 803, 84.

3.

Zabarella, Francesco, geb. 1360, gest. 1417. — Litteratur: a) Seine Schrif: 35 ten sind zum Teil philosophischen und philosogischen Inhalts (De felicitate II. III, ca. 1398, gedruckt Badua 1655; de arte metrica; de natura rerum diversarum), auch ein theologischer Trastat De corpore Christi wird erwähnt, aber die meisten und bedeutendsten beziehen sich auf das Kirchenrecht: Lectura super Clementinis, Original in Benedig, gedruckt 1471; Commentaria in II. Decretalium, gedr. 1502 u. ö.; Repetitiones (z. B. de cap. Perpendimus, de sent. excom.; cap. Presdyter, de celebr. missae u. a.); Tractatus De unione ecclesiae; De schismatidus authoritate Imperatoris tollendis (bei Schotus, De jurisdict., auctorit. et praeem. Imper., 680 sq.; vgl. Kneer a. a. D. p. 57 sf.). "Eine große Anzahl von bisher unsbesannten Briesen und Reden Zabarellas sindet sich im Cod. lat. 5513 der Biener Hosbidiosthet", s. BB XII, 1850 und Kneer, a. a. D. p. VII. Die kirchenpolitischen Capita agendorum (bei v. d. Hard, Magn. Conc. Const. I, p. IX) hat Tschaert wohl mit Recht ihm abgesprochen (ZRG 1877, S. 450 sp.); wenn er aber die Schrift dem Kardinal Killi zuweist, so wird dem von Kehrmann (Cap. agend. in der Histor. Bibl. 15, 1903) widersprochen.

b) Zur Biographie: Zac. Bhil. Tomasini, III. vir. Elogia (1630) (Zad.: p. 3—10; mit Botträt und Siegelabbisdung): Brudersenius, Aula Zadarella Pat. 1670); Gius. Bedova, ebd. 1888. Bgl. v. Schulte, Quellen und Litt. des tanon. Rechts, II, S. 283 sp., wo auch weitere litter. Angaden; reich an Material: Kneer, Kard. Zadarella, I (Diss. Rünster 1891); BB, Art. Zadarella (Bb 12). Briese an ihn von dem alteren Bergerio in dessenten Epistolario ed. Tom. Luciani (Monumenti storici publ. della Deput. Veneta S. IV, vol. V,

1887). Boggios Lubrebe auf 3. in von ber Harbt, Conc. Const. I, 537 ff.; sein Bilb auch bei Lenfant, Hist. du Conc. de Constance II, 121.

Babier, Sabier f. b. A. Manbaer Bb XII S. 159, 5.

Baccaria, M. DR. f. b. A. Barnabiten Bb II S. 414,5.

Zachariae, Gotthilf Traugott, Berfasser ber ersten biblischen Theologie, gest. 1777. — Litteratur: H. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands im 18. und 19. Jahrhundert, Bb 4, 1835; C. G. Perschle, Züge des gelehrten Charatters Zachariäs, Bremen 1777; Schenkel, Die Aufgabe der biblischen Theologie, ThStk 1852; F. Chr. Baur, 45 Borlesungen über neutestamentliche Theologie 1864, S. 4—6.

Bachariae wurde am 17. November 1729 in Tauchardt in Thüringen geboren, studierte in Königsberg und Halle, wo Siegmund Jakob Baumgarten, bessen Amanuensis er wurde, entscheidenden Einsluß auf ihn gewann. 1752 wurde er hier Magister, 1753 Adjunkt der philosophischen Fakultät, 1755 Rektor der Ratsschule in Stettin, 1760 Pros so session der Theologie an der neugegründeten herzoglichen Universität Bützow, 1765 in Göttingen, 1775 in Kiel, wo er schon zwei Jabre darauf, am 8. Kebruar 1777 starb.

solunte der philosophiligen gutultut, 1705 kettot ver Russjaute in Stettut, 1705 zes beffor der Theologie an der neugegründeten herzoglichen Universität Bühow, 1765 in Göttingen, 1775 in Kiel, wo er schon zwei Jahre darauf, am 8. Februar 1777 starb.

Das Werk, auf dem allein seine Bedeutung für die Geschichte der Theologie beruht, führt den Titel "Biblische Theologie oder Untersuchung des biblischen Grundes der vorznehmsten theologischen Lehren" (4 Teile, 1771—75, 3. Aust. 1786, hrsg. von Volborth 56 unter Hinzustügung eines von ihm versaßten 5. Teiles). Es ist aus der Tendenz der älteren Aufklärungstheologie hervorgewachsen, die Dogmatik durch Rurückgehen auf die

40

Seiner theologischen Stellung nach war 3. insosern Supranaturalist, als er an den Hao Hauptdogmen, an Offenbarung, Bundern, Erhsünde, Gottessohnschaft und Trinität, festbielt. Gewiß wollte er durch Rückgang auf die Bibel zu einer Verbesferung der theoslogischen Lehrart beitragen, aber er hielt das Dogma doch keineswegs für wesentlich veränderungsbedürftig. Das zeigt auch seine Doctrinae christianae institutio (1773). Trop dieser ziemlich konservativen Stellung zum Dogma war seine Frömmigkeit wie die so vieler Supranaturalisten der Aufklärungszeit von der der Rationalisten doch kaum versschieden: Glückseit und Moral waren ihm die Hauptsache in der Religion und im Christentum. 3.3 Anschauungsweise erinnert an die Ernestis, Semlers und an die Tellers in seiner früheren Zeit; er steht etwa in der Mitte zwischen Ernesti, bei dem er viel Ans

erkennung fand, und ben beiben anderen.

Denselben Geist wie seine biblische Theologie atmen seine nach englischen Ruftern verfaßten paraphrasistischen Erklärungen der Psalmen, der Paulinischen und anderer Briefe des NTS. Einige gesammelte philosophischetkeologische Abhandlungen 3.8 gab 1776 Persche heraus.

### Zacharias f. Sacharia Bb XVII S. 295.

Bacharias, Papft 741—752. — Jaffé I, S. 262 f.; Biographie im Liber pontific.; bie Briefe in der Brieffammlung des Bonifatius und im Cod. Carolin.; Barmann, Die Politik der Päpfte I, S. 218 ff.; Langen, Gesch. d. röm. Kirche, II, Bonn 1885, S. 628; Gregoropius, Geschichte der Stadt Rom im MU, II, Stuttgart 1859, S. 286 ff.; Reumont, Geschichte

ber Stadt Rom, II, Berlin 1867, S. 110 f.; Hahn, Jahrbücher des frank. Reichs, Berlin 1863, S. 24 ff.; Oelsner, Jahrbücher des frank. Reichs, Leipzig 1871, S. 113; Haud, K. Deutsche Iands Is, Leipzig 1904; Nobili-Bitelleschi, Della storia civile e politica del papato dall' imperatore Teodosio a Carlomagno, Bologna 1902; L. M. Hartmann, Geschichte Jtaliens im MN II, 2, Gotha 1903, S. 140 ff.; Nürnberger, Die Röm. Synode v. J. 743, Mainz 5

Unmittelbar nach der Beisetzung Gregors III. (29. November 741) wurde die Wahl eines neuen Bapstes vorgenommen; sie traf Zacharias, den Sprößling einer griechischen Familie, der Gregor III. nahe gestanden zu sein scheint (Bonif. ep. 50, S. 300, 20: in praesentia vestra). Bereits am 3. Dezember 741 fand seine Inthronisation statt. Er 10 galt als gelehrt und beredt; man weiß, daß er die Dialoge Gregors d. Gr. ins Grieschische übersetzte (V. Zach. 29, S. 435). Im Berhältnisse zu den Langobarden, zu der griechischen Kirche, zu Bonisatius und dem franklichen Reiche hat Zacharias die Interessen des römischen Stuhls klug und entschlossen, auch dem Glücke begünstigt vertreten. Für die Zukunst werden weitaus am folgenreichten die Berbindung der franklichen Kirche mit 15 Rom, welche Bonifatius angebahnt hatte und welche die Sohne Karl Martells berftellten. In den Augen der Zeitgenossen erschien sie unwichtig im Bergleich mit den Erfolgen des Papstes gegen die Langodarden; der Biograph des Zacharias hat weder für Bonifatius noch für Pippin ein Wort, um so ausschlicher ist er über das Verhältnis Roms zu seinen unmittelbaren Nachbarn. Für die franklichen Berhältnisse sind beshalb die Briefe 20 bes Bapftes die einzige Quelle. Es ist nicht nötig, hier auf das Einzelne einzugehen, da die Thätigkeit des Bonifatius bereits geschildert ist, vgl. d. Bonisatius BbIII S. 304 f. Es genügt zu erinnern, daß Bonifatius fich bei allen feinen Magregeln ber Buftimmung bes Papsies versicherte; das geschah beim Beginn der Reform der franklichen Kirche 742 (vgl. Bonif. ep. 50 S. 299) und bei der Errichtung der Bistumer Würzburg, Bura- 26 burg und Erfurt (op. 51, S. 302); auch ben Auftrag zur Arbeit in Baiern ließ sich Bonisatius 743 von Zacharias erneuern (op. 58, S. 316). Ebenso wurde die Mitwirfung des Papstes bei der Wiederherstellung der Metropolitanrechte in Neuster (ib. S. 315) und der geplanten Erhebung Kölns zur beutschen Metropole in Anspruch ge-nommen (ep. 60, S. 325). Den größten Erfolg seines Lebens mochte Bonisatius glauben 20 erreicht zu haben, als er die frantischen Bischöse bestimmte, ein Betenntnis zu unterschreiben und nach Rom zu senden, in welchem sie erklärten: fidem catholicam et unitatem et subjectionem Romanae ecclesiae fine tenus vitae nostrae velle servare, sancto Petro et vicario eius velle subici (Syn. v. 742, ep. 78, S. 351). Auch Pippin knüpfte einige Jahre nach Übernahme ber Regierung Beziehungen zu Rom 85 an (Cod. Car. 3, S. 479); wie wertvoll sie dem Papste erschienen, ergiebt sich daraus, daß er die Entthronung des letzten Merodingers durch seine moralische Autorität zu decken

kein Bebenken trug (Annal. Lauriss. mai. z. 749).
Bas das Berhältnis zu ben Langobarden anlangt, so opferte 3. dem König Liutprand den Herzog Trassimund von Spoleto, den Bundesgenossen Gregors III. Durch so diesen Berrat erkaufte er die Rückgabe der vier Städte Ameria, Horta, Polimartium und Bei einer perfonlichen Zusammentunft zu Terni gelang es bem Papft, ben König zum Zugeständnis eines zwanzigjährigen Friedens mit dem römischen Dutate zu bewegen. Die gleiche Nachgiebigkeit bewies Liutprand im Jahre 743, indem er den Mahnungen des Papstes folgend von dem Angriff gegen den Exarchat abstand. Noch größer war 45 bes Bapftes Einfluß auf König Ratchis, welcher nach bem Sturze Hilbeprants Liutprand nachfolgte; er bestätigte sofort (744) ben Frieden mit Rom; aber er trug die Krone nur einige Jahre; im Jahre 749 verzichtete er auf bas Reich, er, seine Frau und seine Tochter gingen ins Kloster; es war zwei Jahre ber, seitbem Karlmann, Karl Martells Gobn, ebenfalls in die hände des Zacharias die Monchsgelübbe abgelegt hatte.

Endlich der griechischen Kirche gegenüber vertrat Zacharias das Recht der Bilberverehrung; er richtete an Konstantin Kopronymus ein Schreiben biefes Anhaltes (Naffe

2259).

Zacharias hat zwei Spnoden gehalten, die eine im Jahre 743 (vgl. über die Zeit. RG. D.s I, S. 552 Anm. 1), ihre Beschlusse bezogen fich auf die Disziplin unter Kleri- 55 tern und Mönchen, auf bas Kirchengut, die unerlaubten Ehen und bgl. (Mans. XII, S. 381); die zweite am 25. Oktober 745, hier wurden die von Bonifatius bereits verurteilten häretiter Albebert und Clemens, ohne gehört zu werben, noch einmal verdammt (Bonif. ep. 59, S. 316). Zacharias starb im März 752.

Bacharias Gerganos, Metropolit v. Arta (17. Jahrhundert). — Litteratur: Matthäus Rathophilos, "Ελεγχος τῆς ψευδοχριστιανικῆς κατηχήσεως Ζαχαρίου τοῦ Γεργάνου etc., Kom 1631; Leo Allatius, De eccles. occident. atque orient. perp. consens., Cöln 1648, Col. 1021; (Jean Claude), Réponse au livre de Mr. Arnaud intitulé La perpetuité de la 5 foy de l'église catholique touchant l'Eucharistie défendue, Rouen 1670, S. 283; De Moni (Nenaudot), Histoire critique de la créance et des Coutûmes des nations du Levant, Frant-furt 1684, S. 57; J. M. Heineccius, Ubbildung der alten und neuen griechischen Riche, Leipzig 1711, Anhang S. 69; Le Quien, Oriens Christianus, B. II, 1740, S. 202; Fabricius-harles, Bibliotheca graeca X, 637; XI, 722; R. N. Sathas, Neoellynik) Φιλολογία, Athen 10 1868, S. 308; M. R. Demetracopulos, Προσθήκαι καὶ Διορθώσεις, Leipzig 1871, S. 47; derf., Graecia orthodoxa, Leipzig 1872, S. 149; Reuß, Bibliotheca Novi Testamenti Graeci, Braunschweig 1872, S. 100; E. Legrand, Bibliographie Hellénique ed. Baris, B. I 1894 passim, B. IV, 1895, S. 392.

Über das Leben des Zacharias Gerganos (*Tégyaros*, *Tegyaros* und *Tegyarós*) ift nicht viel festzustellen. Als Quellen sind fast nur der Titel und die Vorreden seiner beiden unten zu nennenden Werke zu benuten. Sie sind dei Legrand abgedruck. Danach stammte er aus vornehmen Geschlecht von Ithaca und hat vielleicht auf dem Athos als Wönch gelernt. Darauf könnte sühren, daß der Bischof vom Athos und Hierisch Nikephoros ihn protegiert und die Herausgabe eines seiner Bücher bezahlt hat. Im Jahre 20 1616 wollte er studiorum uberiorum gratia nach Rom ziehen, doch hat ihn die SS. Trias, cujus est velle et persievre, relicto Romam versus itinere nach Wittenberg gesührt. Dort gewährte ihm der Kurfürst Johann Georg I. don Sachsen sür 2 Jahre, die 1622, freies Studium. Dabei hatte er ihn den dortigen Prosessonen sich (Legrand I, 25 160). Bei seinem Abschiede aus Deutschland weiht er dem Kursürsten die bedeutendste seiner Schriften, die Katechesis. Er ist nach allgemeiner Annahme später Metropolit don Arta gewesen, vielleicht war er schon 1622 dazu ernannt, denn auf dem Titel des Neuen Testaments nennt er such einen Edyserys den noldews Aorys. Daß er senen Bischofssitz innegehabt, bestätigt auch seine Bezeichnung als episcopo d'Etholia in einem Bezoricht des Cornelius Haga an Anton Leger in Konstantinopel aus dem Jahre 1630 (Legrand IV, 392).

Im 17. Jahrhundert gab es drei ausgeprägte Richtungen in der Theologie der orthodogen anatolischen Kirche. Die eine hielt die Fahne der Orthodogie hoch. An ihrer Spitze standen Männer wie der Patriarch Dositheos von Jerusalem. Die andere erstrebte die Union mit der römischen Kirche. Bekannt sind ihre Bertreter, wie Leo Allatius, J. M. Karhophilos u. a. Die dritte ist die protestantisserende. Aus ihr ragt der Patriarch Kyrillos Lukaris besonders hervor. Somit hat protestantischerseits die resormierte Kirche die meiste Beziehung zur Orthodogie der Zeit. Aber es ist irrig, anzunehmen, daß die Fäden, die der denkürdige Brieswechsel der Tübinger lutherischen Theologen mit dem Patriarchen Jeremias II. geknüpst, im 17. Jahrhundert gänzlich gerissen wären. Es ist gerade die Bedeutung des Zacharias Gerganos, daß er auch in diesem Jahrhundert noch einmal eine Berbindung mit der lutherischen Kirche herstellte. Ja vielleicht hat der Metropolit von Arta dem Patriarchen zum Vorbilde gedient. Schon Le Quien scheind drauf hinzubeuten, wenn er sagt: "Apparet, Gerganum Cyrillo Lucari Patriarchae in Lutheri et Calvini dogmatibus apud suos infundendis praelusisse". Die Absschifcht Kyrills war es in der That, durch herausgabe eines NTs und einen Katechismus strodessands dur machen (Legrand IV, 314, 383). Vielleicht ist er erst durch den Einfluß Anton Legers zur Herausgabe seiner Consessio bestimmt worden. In der ursprünglichen Abssicht ist nach beiden Richtungen Gerganus jedenfalls sein Vorzogänger gewesen.

Bei dieser Sachlage verdient das Lebenswerk des Mannes mehr Beachtung als ihm bisher zu teil geworden ist.

Das Hauptwert des G. führt den Titel: Χριστιανική κατήχησις είς δόξαν τοῦ φιλανθρώπου θεοῦ πατρός Ίησοῦ Χριστοῦ καὶ άγίου πνεύματος, καὶ τιμήν βοή55 θειαντε τῶν φιλοθέων Ῥωμαίων ἐγράφθη ὑπὸ Ζαχαρίου Γεργανοῦ εὐγενοῦς ἐκ τῆς ὑπερφήμου Αρτης. Ἐν τῆ Οὐιτεμβέργη ἐν τῆ τοῦ Αὐγούστου Βόρεκ χαλκογραφία ἐτυπώθη τῷ τῆς θεανθρωπογονίας 1622 ἔτει. Außer den Ginleitungen auf 17 Blättern, 272 Seiten, İlein 8°. Legrand, dem ich den Titel, doch unter Korrettur einiger sinnsloser Fehler, entnehme, tennt nur das Exemplar aus der Barberinischen Bibliothek.
60 Für diesen Artikel ist das Exemplar der Hamburger Stadtbibliothek benutt (Hamb. Stadtbibl. Realfat. P. N. Vol. I, p. 51). Weiter scheint keines bekannt zu sein. Legrand

fagt barum mit Recht: Livre de la plus grande rarets. Nachdem auf Blatt 18 und 19 das Athanasianum, doch mit Auslasiung bessen, was allein auf den Ausgang des Geistes dom Sohne Bezug hat, Plat gefunden, beginnt die Ratechese mit dem besonderen Titel: Κατήχησις συντομή ή περιέχει τινών κεφαλαίων τῆς ήμετέρας πίστεως εἰς τὴν ὁποῖαν κατήχησιν ὁ υἰος πρῶτα έρωτα, ὁ δὲ πατήρ ἀποκρίνεται. Die Ausse seinandersetung dewegt sich demnach berühmten Rustern, z. B. Symeon d. Thessald die entsprechend, in der Form des Dialogs. Die Citate lassen schon ertennen, daß das Buch im Bolfsgriechisch geschrieben ist. "Non enim sine causa et ratione id seci; et praecipue quidem propter sympatriotas meos charissimos, quo facilius et selicius nostrae verae religionis nonnullorum dogmatum fructum demeterent" sagt G. 10 zur Begründung (Legrand I, A. 164). Es war damals Brauch sür das Bolt dusgärgriechisch zu schrieben. Auch die Ratholiten thaten es. So hat Philaras im Austrage der Congreg. de prop. side die dottrina christiana Bellarmins 1616 ins Ausgäre übertragen (Legrand I, 104). Es war kaum begründet, wenn Renaudot unserem G. ein "tres-mechant Greo vulgaire" (De Moni S. 58) vorwirst. Gewiß ist der Druck 15 sehr inforrett, aber ist es besser, wenn auf dem Titel der doctrina Bellarmins der Titel lautet: Λιδασκαλία χριστιανική τῆς α γιας τοῦ θεοῦ — ἐκκλησίας. ξεδιαλαμένι από τον Καρδινάλι Βελαρμίνο — καί είς μαιρικούς τόπους εξηγημένη etc. (Ausgade von 1715)? Es ist auch sehr bedauerlich, wenn die Ratechese des G., die 11 Bücher enthalten soll, dem Druck nach nur auf 10 herauskommt, weil das sechste 20 einsach doppelt gezählt wird. Aber solche Dinge darf man in der Leit nicht zu hoch

anschlagen.

Das erste Buch, das in 15 ζητημάτια zerfällt, enthält so ziemlich alles, was die lutherische Dogmatik der Zeit in den Prolegomenis, der Theologie und Anthropologie zusammensakt. Buch 2—6 (das letztere doppelt gezählt) beschäftigt sich mit der Person 25 und dem Werke Christi. In den beiden solgenden kommt die Lehre von der Kirche zur Behandlung. Das neunte ist den Sakramenten gewidmet. Buch 10 enthält eine ause Styanblung. Das neunte ist den Sakramenten gewidmet. Buch 10 entipat eine aus-führliche Eschatologie. Eine übersichtliche Inhaltsangabe möge folgen. Die heilige Schrift ist durch den heiligen Geist gegeben. Wir lernen aus ihr das Mysterium der Trinität, die übrigen Mysterien und den Willen Gottes kennen. Sie genügt um den so Glauben zu begründen, ist verständlich, namentlich in den Stellen, die den Glauben be-gründen und das etwige Leben berühren. Sie ist ihr eigener Auskeger (Ekyypths), der Kapst ists nicht. Die aportsychen Bücher mag man leinen, aber nicht auf sie den Glauben grunden. Die nagadogeis Hanioror werden nicht angenommen, denn fie find voller Mythen. Die Laien sollen die Schrift lesen, denn fie haben in ihr das etwige Leben. 36 Bott ist die πρώτη altla των πάντων πραγμάτων. Über den Ausgang des Geistes verlautet hier nichts weiter, doch weist die Berufung auf 30 15, 26 darauf bin, daß G. hier die orthodoge Linie nicht verläßt. Die Existenz ber Engel wird bamit begrundet, baß Gott nicht duévous handelt. An den Engelklassen wird sestgehalten. Ihr doorbeior ist Gott zu loben und den Willen Gottes zu thun, nämlich den Heiligen Heil zu wirken 20 (Loyázevdai). Der Leib des Menschen ist von den 4 Elementen. Die Seele ist Gottes (έργάζεσθαι). Der Leib des Menschen ist von den 4 Elementen. Die Seele ist Gottes εξώθινον έργον, κισμα, δμοίως και τρεπτή, όταν είναι είς το σώμα. Der Rensch ist άθάνατος geschaffen, χωρίς άμαρτίας. Er konnte sündigen, weil er das αθτεξούσιον besaß. Die Sünde ist aber δια συμβεβηκοῦ gekommen. Jhre Folge ist der Tod. Mit der Sünde tritt auch der Erlösungstatichluß ein. Hätte der Mensch nicht gesündigt, is wäre Christus nicht Mensch geworden. Die Borsehung Gottes ist sür alle eine προμήθεια, denn Gott ist die erste Ursache, nach Bernunft und Schrift. Er ist aber nicht Ursache der Sünde. "Οταν δ άνθρωπος άπλόνει την χείρα του, τότες δ θεός εξγάζεται, διαν δε άπλόνει την χείρα του και φονεύει, τότες δ θεός δεν εξγάζεται, άλλα ή κακή γνώμη τοῦ άνθρώπον, δπου έπολησεν τήν άταξίαν. Die προώρισις vollzieht so sich nach der Formel, daß Gott έχ τοῦ αίδονος άρισεν, οι δίκαιοι να σωθώσιν-δσοι είς τον Χριστόν πιστεύουν. Der Grund, daß Menschen verloren gehen, ist die κακή γνώμη τοῦ ἀνθρώπου. Glauben kann der Mensch nicht von sich selbst. Das muß γνώμη τοῦ ανθρώπου. Glauben tann ber Menich nicht von sich selbst. Das muß ber Geist Gottes bewirken. Aber die Thätigkeit der Menschen muß dabei bestehen, νὰ εὐτρεπίζη, δία νὰ έλθη, νὰ κατοικίζη εἰς αὐτόν, Θοπερ εὐτρεπίζει τινας, ένα 55 παλάτιον δια νὰ δεχθη τὸν βασιλέα. Der Glauben sindet seine Definition in Hbr 11, 1. Er kommt aus bem hören bes Evangeliums und ber Erleuchtung bes heiligen Geistes, bie erfolgt, wenn ber Mensch mit Freuden das Wort Gottes bort. Doch ift ber Glaube ohne Werke tot. Darum muß ber Mensch gute Werke thun. Der Glaube kann auch ber-loren werden. Er wird wiedergewonnen durch peravoia und die Sakramente. In der so

Lehre von ber Berfon und bem Berte bes herrn findet fich wenig Bemertenswertes. Die communicatio idiomatum ist nicht angenommen. Doch wird das Schema der altkirchlichen Theologie natürlich wiederholt. Besonderer Nachbrud fällt auf den Nachweis, bag Jefus ber Deffias ift. Der Beweis wird aus ben meffianischen Beisfagungen, ben 5 Bundern Jefu und feinem Leiben geführt. Dabei tommt es ju ftarter Polemit gegen bie Juben, wie fie zu der Zeit häufig bei ben Griechen fich findet. Die Erlösungelehre tritt zurud, wie auch bei ber alteren lutherischen Dogmatit ber Zeit. Chriftus ftarb um uns von der noonaroquen auagria zu befreien. Gott hatte die Welt auch auf andere Weise erlösen konnen. Die Kreuzigung geschah, damit die Weissagungen der Propheten 10 erfüllt würden. Chriftus litt größere Schmerzen als alle Menfchen, aber nur nach ber menschlichen Natur. Sein Tob war wahrhaft und freiwillig. Der Logos blieb auch im Tobe mit ihm vereint. Die Habessahrt geschah in Wirklichkeit. In der himmelsahrt ist Christus über alle Schöpfung hinausgegangen. Die Kirche wird desiniert als die σύναξις τῶν χριστιανῶν άγίων, οἱ ὁποῖοι ἐν τῷ κόσμω τούτω τὰ μάλιστα παιδεύονται. 16 Sie ist Gine, weil ihr Bräutigam Einer ist. Niemand kann in der Kirche sein, der nicht im Genusse der Sakramente steht. Der Papst wird als Oberhaupt der Kirche entschieden absolehnt. Christus ist des Sauth der Christope Sakramente steht. abgelehnt. Chriftus ift bas haupt ber Kirche. Die Salramente find nicht bloge Zeichen, wie gegen die μυστηριομάχοι gesagt wird, sondern sie sind wirksam und notwendig. Die Taufe ist nicht Wasser allein, diard το ύδωρ χωρίς τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ άπλοῦν ύδωρ και 20 οὐ μη βάπτισμα, άλλά, μετά τοῦ λόγου τοῦ θεοῦ βάπτισμα τυγχάνει. Sie wird vollzogen durch Eintauchen (δ leged's βουτᾶ). Die Wiedertaufe wird verworfen, Kindertaufe gehalten. Der Glaube der Kinder entsteht durch den Geist bei der Tause. Retzertaufe taufe ist anzuerkennen. Beim hl. Abendmahl find sichtbare und unsichtbare odolar zu unterscheiden. Είς την άγιαν κοινωνίαν είναι τέλειον σώμα και τέλειον αίμα τοῦ 25 χοιστοῦ — Και καλά και βλέπομεν ψωμι και κοασί, άλλα πίστει λέμαι (= βλέπομεν), πῶς εἰς την άγιαν κοινωνίαν είναι σῶμα τέλειον τοῦ χοιστοῦ και αίμα τέλειον. Der Untwirdige hat daß Gericht im Abendmahl. Der Briefter soll daß Mahl den Chriften mit bem Löffel geben. Dreimalige Kommunion wird von jedem jährlich verlangt. Gegen die Katholiken viel Polemik, namentlich gegen die Entziehung des Relchs. Obwohl so nur 2 Sakramente anerkannt werben, kommt G. in diesem Zusammenhange boch auf die lepwoonn zu sprechen und auf die Ehe. Bei der letzteren bewegt er sich in ethischen Ausführungen, bei ber erfteren halt er an ben Stufen bes geiftlichen Amts infofern feft, als er zwischen lever's und dozwoeis unterscheibet. Die Auseinandersegungen finden ihren Abschluß in einer ausführlichen Eschatologie. Auch hier lag dem Berfaffer nicht baran, 86 eine abstratte Dogmatit zu geben. Er ergeht sich in manchen Ausführungen, Die man nicht in einer Dogmatik sucht. Er handelt von der Art und Weife, die Toten zu bestatten und verbietet zu lange Totenklagen. Er lehrt den Untergang der Welt durch Feuer und hält dies zur Reinigung von der Sünde für notwendig. Die Auferstehung beweist sich nicht allein aus der Schrift, sondern auch aus Sinnbildern, dem Phönix, dem Treiben wo ber Baume im Frühling u. f. w. Der Auferstehungsleib giebt auch Anlaß zu mancherlei Das Gange fcblieft mit ber Aufftellung einer ewigen Berbammnis und eines ewigen Lebens.

Die Aussührungen des G. geben sich als eine eigentümliche Mischung orthodoxer und protestantischer, näher lutherischer Gedanken zu erkennen. Protestantisch und zwar 45 lutherisch ist seine Lehre von der Schrift. Gerade die Schriftlehre "que l'Escriture seule suffit sans le secours de la Tradition, pour preuver les Articles de nostre creance, que cette mesme Escriture est claire dans ce qui regarde la foi, et que l'Escriture se doit interpreter par elle mesme" rechnet ihm auch Renaudot als charakteristische Lehre bes Protestantismus an (De Moni S. 57—58). Die Stellung so Chrifti in seinem Spftem ift protestantisch, von Beiligen und andern Mittlern feine Spur. In der Sakramentlehre ift er Lutheraner. Hier lehnt er auch die reformierte Lehre ab. Räber zugesehen, ist er im allgemeinen namentlich von Leonhard Hutter abhängig, von bessen Loci communes, die gerade mährend Ge'. Aufenthalt (1619) in Wittenberg erschienen, und von dem berühmten Compendium locorum theologicorum. Ohne Zweifel citiert er bei der Taufe auch direkt die Worte des kleinen Katechismus Luthers. Tropdem ist es 56 bei ber Taufe auch birekt die Worte bes kleinen Katechismus Luthers. nicht so, wie Renaudot gern glauben machen möchte "En un mot, Gergan est un Protestant, qui n'a de Grec que les paroles" (De Moni S. 58). Man bente an bie Beibehaltung des Standes des leger's und aggieger's, das Eintauchen bei der Taufe, bie Austeilung bes Abendmahls mit dem Löffel, daneben auch an echt griechischen Ge-60 banken, bas Beibehalten ber adrefocoor in griechischer Fassung und bie bamit verbunbene Abstumpfung der lutherischen Beilslehre, die Bertverfung des killoque, das Halten an den Engelklassen. Run tommt das Eigenartige hinzu, daß G. in der Einleitung zur Katechese an den Kurfürst schreibt: "Salva et incontaminata side in Graetiam rediturus" (Legrand S. 160). Auch in der späteren Anrede an seine Landsleute stellt er sich als rechtgläubig hin und warnt davor, den Feinden zu glauben, die sein Buch sals ungläubig darstellen werden. Wie ist dies Problem zu lösen, das sich nicht allein bei 6. findet, fondern fpater auch bei Ryrillos Lutaris wiedertehrt? Soll man beibe für Betrüger halten, oder für ungebildete Barbaren, die selbst nicht wußten, was sie schrieben? Vielleicht lätzt sich aus den Zeitverhältnissen heraus noch eine andere Erklärung sinden. Beachtet man, was G. von der Orthodoxie sesthält, so sind es einige feste Auntte aus 10 dem Kultus, wie das Untertauchen bei der Taufe, das Neichen des Herrenmahls mit dem Löffel, besgleichen die Grundlage ber orthodoren Rirchenberfassung, die Abstusung bes Amts, aus der Dogmatil einige berühmte Sage, wie das Leugnen des filioque, das airefouoror u. a., die G. hält und die gerade im orthodoren Spstem neben bem, was bieses ohnehin mit allen Bekenntnissen gemeinsam hat, sozusagen ben Grundbestand aus 16 machen, ber für die Orthodoxie des Bolls wenigstens maßgebend und kennzeichnend war. Er mochte ja auch neben bem in ber Katochesis Gelehrten manches Orthobore festhalten. Richt ift zu allen Zeiten ber Rirche ober wenigstens bem Boltsbewußtsein jebes Dogma lebendig. So tann man fich benten, daß G. in bem, was bamals jur Orthodogie notwendig gehörte, beim Alten blieb, was ihm aber nicht fundamental erfchien, das ließ er 20 auch in lutherischer Gestalt gelten. Darum war seine fides salva und incontaminata. Leiber find wir nicht barüber berichtet, welche Aufnahme die Katechesis bei ben Ortho-boren fand, namentlich auch bei den Mitgliedern der protestantisierenden Richtung. Es ftebt indeffen fest, daß die Ratholiten in ihm einen febr gefährlichen Gegner gefeben haben. Ihre besten Fachleute haben gegen ihn polemisiert, namentlich aber J. M. Karpophilus in 26 bem oben genannten Berte (Legrand I, 285. Gin Exemplar auch in ber Rgl. Bibliothet zu hannober). Er weist ihm in einem bem Wert vorausgeschickten Berzeichnis 70 Blasphemien nach, nämlich alle die Sähe, in benen er gegen die romische Rirche polemisiert ober ausgesprochen protestantisch bentt. Auch einem Zeitgenoffen, wie Jean Claube erschien es bod, baß "Caryophile le traite avec un emportement effrayable, il appelle ses 20 propositions autant de blasphémes, il dit que c'est un Serpent, un Basilic, un Loup, un organe du Diable, pire que le Diable mesme, un Lutherien" (S. 283). Nichts beweist besser, welche Bebeutung bem G. seine Zeitgenoffen beilegten.

(S. 283). Richts beweißt bester, welche Bedeutung dem G. seine Zeitgenossen beilegten. Wie schon oben demerkt, trägt auch eine Ausgade des ATs den Namen des G. Der Titel lautet: Η καινή διαθήκη Ίησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν τοῦ — θεοῦ — οί-85 κοδομήν τε τῶν φιλοθέων και εὐλαβῶν Ρωμαίων, προμηθεία και ἀναλώμασι τοῦ Θεοφιλεστάτον κυρ. Νικηφόρου Θεοσαλονικέως, τοῦ τῆς Γερισσοῦ και τοῦ Αγίου-δρους ἐπισκόπου: και τοῦ εὐλαβ. Κυρ. Δημητρίου, legέως τῆς Πόλεως-άγίας, ἐργοδιώκτου τοῦ λογ. Κυρ. Ἐρασμοῦ Σχμιδίου — τῶν ελληνικῶν και μαθημάτων ἐν τῆ — Οὐττεμβεργικῆ ἀκαδημία — διδασκάλου — ἐπιμελεία δέ τοῦ Ζα-10 χαρίου Γεργανοῦ —. Wittenberg 1622 bei A. Borel (Legrand I, 155). Man sieht, die Landsleute des G. haben die Kosten getragen, ἐργοδιώκτης ist der berühmte Gräzist Examus Schmidt in Wittenberg gewesen, die ἐπιμέλεια dat G. gehabt. Da, wie Reuß (a. a. D. S. 44) aussührt, Schmidt mehrere Ausgaden des griechischen RT veranstaltet dat, geht man wohl nicht sehl, wenn man mit Reuß ihm auch die Hauptarbeit an der 16 Herausgade der vorliegenden zuteilt. Dem Texte nach gehört sie übrigens zu den Stephano-Bezanae. Im Orient ist mir nie eine zu Gesicht gekommen. Wer weiß, ob eine Versendung im größeren Umfange nach dem Oriente stattgefunden hat.

Bh. Dleper.

## Bacharias Rhetor f. ben folgenben A.

Bacherias Scholasties, gest. vor 553. — Der nachstehende Artisel ist von der Borzaussehung aus geschrieben, daß Z. Scholastitos, Z. Rhetor und J., der Bruder Protops von Gaza (s. d. Bd XVI, 73 f.) ein und dieselbe Persönlichseit sind. W. Cave zweiselte in seiner Historia litteraria 1, Basil. 1741, 462 und 519 zwar nicht an der Jdentität des Scholastitus mit dem Bischof, unterschied aber von diesem den Rhetor, in dem er den Versassen der Richenz geschichte sah. In neuerer Zeit hat M.-A. Augener in seinen Aussätzen La compilation Listorique de Pseudo-Zacharie le Rhéteur, Rev. de l'Orient Chrét. 5, 1900, 201—214 und 461—480, und Odservations sur la vie de l'ascète Isase et sur les vies de Pierre l'Idérien et de Théodore d'Antinoë par Zacharie le Scholastique, Byz. Zeitschr. 9, 1900, 464—470 Real-Aussteldskie für Theologie und Kirche 3. A. XXI.

Caves These, die ich in der Einleitung zur Ausgade der Kirchengeschichte (s. u. S. 596, 32) S. XXII ablehnen zu müssen glaubte, wieder aufgenommen. Ein für die Rev. de l'Or. Chrétangekündigter Aussa, der die nähere Begründung bringen sollte, ist nicht erschienen. Herr Prof. Kugener hat mir dagegen unter dem 2. und 6. Juli mitgeteilt, daß auch er jeht dazu 6 neige, in Z. Scholastitos, Z. Rhetor und dem Bruder Prosops dieselbe Person zu erdischen, obwohl er dei der Häusselbe Ramens gerade in Palästina bezüglich des Bruders Protops nach wie vor zur Vorsicht raten möchte. Auch mir hat sich diese Annahme, die ich schona a. D. (S. XXIII, A. 2) als sehr versührerisch bezeichnete, dei erneuter Durcharbeitumg der Briefe Prosops (hrsg. von R. Hercher, Epistolographi Graeci, Par. 1873, 533—598) wieder bestätigt. Für eine Darlegung des Für und Wider sehlt hier der Raum. Selbstverständlich braucht ådelps nicht der leibliche Bruder zu sein. Eine genaue Untersuchung der ganzen Frage wäre aber erwünscht und sicher nicht nur von antiquarischem Intersse. Bermutlich würden dabei die gewöhnlich sur Frosop angenommenen Daten (ca. 465 dis 528) eine Berschebung ersahren: denn Prosop verlor seinen Vater in ganz jungen Jahren (Chorictus, 16 Oratt. 3, 3), während nach Z. (s. unten S. 594, 31) der Bater noch 491 am Leben war. Es steht aber auch gar nichts im Bege, sür Prosops Leben die Jahre ca 475—538 anzussehen. Kilian Seiz, Die Schule von Gaza, Heibelberg 1892, S. 10, ist auf die Sache nicht eingegangen. Dem Kusses, Takaas, Disserties ünd keinterstelle Sache nicht eingegangen.

25 ff. tritt für bie 3bentitat ein.

Unfere Hauptquelle für bas Leben bes 3. bis jum Mannesalter ift die von ihm versaste Biographie seines Freundes Seberus von Antiochien (s. d. Bd XVIII, 250, 25 ff., und unten S. 597, 1). Danach wurde Z. in Majuma, dem Hafen von Gaza, geboren (p. 56, 5 Kug.). Das Haus des Baters stand in der Nähe des Klosters Petrus des Jberers (über ihn s. Bd XIII, 376, 20sf.). Die Familie war zahlreich: einen Bruder 25 Stephanus, der in Alexandrien Medizin ftubierte und Monch wurde, erwähnt B. felbft (39, 6. 7; vgl. u. Zeile 54). Protop gebenkt einmal (Brief 65, p. 555) einer Schwefter, einer seiner Briefe (74, p. 560) ist an seinen Bruber Viktor, eine größere Anzahl an Philippus gerichtet, ber zusammen mit 3. die Rechtsanwaltschaft in Konstantinopel betrieben zu haben scheint. Protop nennt sich gelegentlich (Brief 139, p. 588) arm. Immerhin bat der Bater die Söhne studieren lassen können; Z. war auf der Universität im Besitz einer guten Bibliothet (48, 16. 17; 53, 8) und scheint sich nichts abgehen zu lassen; vielleicht ist die "Prüfung", die den Vater besiel und Z. zwang, nach Konsantinopel ins Beruseleben zu gehen (95, 11), von einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse zu verstehen. Z. absolvierte in Alexandrien die üblichen Kurse in den Humaniora (11, 15; 86 12, 4) zur Zeit als Betrus Mongus dort Erzbischof war (25, 1), b. h. zwischen 482 und 489, wahrscheinlich von 485 bis Herbst 487 (vgl. Rugener, ROChr. 205f.). Er muß etwas alter gewesen sein als Severus, benn er hörte schon bei Sopater, als jener nach Alexandrien tam (12, 4). Z. trat zu ihm in Beziehungen, aus benen freilich erst später eine wirkliche Freundschaft erwuchs. Anders als Severus (s. Bb XVIII, 252, 58 ff.) war 3. früh getauft, und mehr als Severus — trot allem, was er selbst in apologetissicher Absicht für den Freund vordringt — schon in Alexandrien von der religiösen Frage ergriffen worden. Er war ein ständiger Besucher des Gottesbienstes (24, 2; auch nach der Uebersiedelung nach Berptus geht er sofort in die Kirche 48, 3 s.). Intime Beziehungen verbanden ihn mit den Φιλόπονοι (12, 9. 24, 3), einem Kreise eifzig frommer Laien, der 45 anscheinend überwiegend aus Studierenden beftand. Sein fehr anschaulicher Bericht über bie alexandrinische Zeit zeigt, daß er an den propagandistischen Bestrebungen der christ-lichen Studierenden lebhaften Anteil nahm. Man muß es in der Lita nachlesen, wie biese jungen Leute Andersgläubigen nachspürten, sie beim Bischof und durch ibn bei ber Beborbe benunzierten (25, 6; vgl. 33, 15), ben Bobel ausbetten, in die Häuser brangen, 50 bie Symbole (3bole) bes Götterbienftes entfernten, verbrannten ober auslieferten und selbst, übrigens auf Befehl bes Erzbischofs, die Demolierung nicht scheuten (32, 11). 3wanzig Kamele voll Ibole, fagt 3. mit Stolz (33, 11), schleppten fie vor ben Richter, nachdem fie in der kleinen Borftabt Menuthis ihre Helbenthaten verübt hatten. Mit den Monchen unterhielt 3. respettwollen Bertehr, aber er fah es ungern, bag fein Bruber 55 Stephanus Monch wurde, weil er ihn bafür ju gart hielt (39, 11). Gelegentlich übte er seine Rhetorentunft: einem Freunde, bem bor ber Zeit verstorbenen Menas (12, 5), hielt er bie Grabrede (45, 6 ff.) bor einer größeren Berfammlung, ju ber auch bie "heiben" eingelaben waren. Es war vielleicht nicht sehr taktvoll, daß er durch seine Worte einen ber Geladenen zu dem Ausruf veranlaßte: "Wenn du hier gegen die Götter sprechen wolltest, warum hast du uns an das Grab beines Freundes gebeten?" (46, 1). Severus aber applaudierte lebhaft. Als Severus, vermutlich Herbst 486, nach Berytus übersiedelte, suchte er 3. zu überreben mitzugehen (46, 10). Diefer konnte fich dazu nicht entschließen,

vornehmlich weil er bom Studium in Alegandrien noch eine weitere Festigung seiner reli-

giösen Anschauungen und reicheres Rüstzeug zu ihrer Verteidigung erhoffte (46, 13 ff.). Erst nach einem Jahre verließ er Ugypten, und nach turzem Besuch in der Heimat (89, 6) von Herbst 487 an an der berühmten Rechtsfakultät zu Berytus sein juristisches Studium zu absolvieren. Leiber streift die Bita (47, 1 ff.) nur mit wenigen Worten die s ben mittelalterlichen Depositionen ahnlichen Gebrauche, mit benen bie "Füre" (dupondi) von den älteren Semestern (edictales) empfangen wurden. Z. kam leichter davon als er gefürchtet hatte. Als seinen Lehrer nennt er Leontius, den Sohn des Eudozius; nach Brief 77 Prokops muß man annehmen, daß auch Diodor zu seinen Prosessonen geshörte. Neben dem offendar fleißig und mit Erfolg betriebenen Fachstudium (52, 17) 10 las er eifrig in den Kirchendätern, von deren Schristen er viele bei sich sührte (48, 17), und gab sich frommen Übungen hin. Galt doch sein Besuch sofort nach dem ersten Kolleg der Auferstehungs- und der Marienkirche (48, 3 ff.). Übrigens detont er (78, 6; vgl. 100, 13), er hade mit den Bischssen Phöniziens nicht kommuniziert, da er sich zu den "Bätern" (Mönchen) in Ägypten und Palästina hielt, d. b., er war ein überzeugter Mono- 15 phistit und strammer Antickaleedonianer. Über seine Bemübungen um die "Befehruna" physit und strammer Antichalcebonianer. Über seine Bemühungen um die "Bekehrung" bes Severus wurde schon Bb XVIII, 252, 41 ff. gehandelt. Bei all seiner Frömmigkeit ist 3. doch nicht Mönch geworden, wie so manche seiner Bekannten, über die er uns selbst berichtet (87. 88). Es scheint, daß nicht nur die Abneigung des Baters (88, 10), ber wohl an dem einen Mönch (s. oben 594, 24) in der Familie genug haben mochte, 20 sondern auch die Empfindung, daß er nicht zum Mönch bestimmt sei, ihn zurückielt. Ein Wort Petrus des Iberers hastete in seinem Gedächtnis, der, als ihn Z. nach der Rückehr von Alexandrien mit einem Freunde besuchte, zu dem andern gesagt hatte: "Geh hin und laß dich scheren", zu Z. aber, dem Frühstück fand: "Bleib nur, mein Sohn, und iß" (89, 10). Einmal (88, 6 ff.) ließ er sich bereden, die Freunde, die sich 26 der Alosterzucht des Jberers unterstellen wollten, wohl ohne Wissen der Eltern nach Maziuma zu begleiten. Aber dort "sanken ihm die Flügel" (89, 3), und er kehrte nach Berptus zurück. Bald darauf (wahrscheinlich 1. Dez. 488 [vgl. Rugener, Byz. Zeitschr.

466]) ftarb Petrus.

So ging die Studienzeit vorüber, und Z. kehrte nach Majuma zurud. Doch ist er so balb, vielleicht 492 oder balb darauf, nach Konstantinopel übergesiedelt (s. o. S. 594, 31) und Rechtsanwalt geworden. Er sagt einmal (92, 1) von Severus, dieser habe sich als δήτως (etwa: Gerichtsredner) niederlassen und den Beruf des σχολαστικός (Advokat) ausüben wollen. So wird es auch bei Z. gewesen sein, und seine beiden Beinamen sinden von hier aus ihre einsache Erklärung. Er hat sich in der Reichshauptskadt — ein so Ausenthalt in Rhodos, den man aus Protop, Brief 9, heraustelsen kann, aber nicht muß, war wohl nur vorübergehend — eine angesehene Stellung zu erwerben verstanden. In der Borbemerkung, die im Cod. Mosquensis, seiner Schrift gegen die Manichaer (s. u. S. 597, 49) vorangeschickt ift, wird er als συνήγορος της άγορας της μεγίστης των υπάρχων καλ συμπονῶν τῷ κόμητι τοῦ πατοιμονίου bezeichnet. Was für ein "höchster we Gerichtshof" das sein soll, ist nicht ganz leicht zu sagen. Die Hyparchen sind die Prässelten, aber einen Gerichtshof der Prässelten gab es nicht. Vermutlich ist das Konsistorium, der taiserliche Kronrat oder Geheimrat, gemeint. Der zweite Titel kennzeichnet 3. jeden= falls als juristischen Beirat (πάρεδρος, assessor) des comes sacri patrimonii (κόμης της ίδικης κτήσεως), d. h. bes oberften Berwalters ber taiserlichen Guter, bes Domanen- 16 oder Hausministers (vgl. über biefes Amt, das erft unter Anastasius, wahrscheinlich 509, von der comitiva rerum privatarum abgezweigt wurde, D. Seed in Bauly-Wissowas bon der comitiva rerum privatarum abgezweigt wurde, D. Seec in Paulh-Wishowas ME. 41, Sp. 676 f. unter Nr. 87 c). Der comes patrimonii war Mitglied des Kronrats. Dazu stimmt, daß Protop in einem an Z. und Philippus gerichteten Brief (Nr. 84) einen der Angeredeten, also wohl Z., als κονσιστοριανός, d. h. "Konsistorialrat", begrüßt. In so einem früheren Brief (Nr. 52) nennt er Z. ἐπάρχων δήτωρ, was teinensalls amtliche Bezeichnung ist, aber dasselbe meinen kann, was in Cod. Mosqu. mit συνήγορος κτλ. wiedergegeden wird. An anderer Stelle (Nr. 152) erwähnt er von Dritten, daß sie in Z. einen δικαστής δοθός und ἄρχων δίκαιος verehren. Die "Abvolatur war (vgl. M. A. von Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprozeß 3, Bonn 1866, 166 s.) die gezwöhliche Vorschule zu höheren Staatsämtern, nach deren Berwaltung man selbst der erlangten Würde undeschadet zu dem früheren Geschäft zurücklehrte". So mag auch Z., wie das die Regel war (Bethmann 131). sich einem und dem andern Magistrat für die wie das die Regel war (Bethmann 131), sich einem und dem andern Magistrat für die Dauer seines Amts verdingt haben, ohne die Advolatur dauernd aufzugeben (zum Borstehenben verbanke ich meinem Herrn Kollegen D. L. Strack einige wertvolle Winke). so

00 bezeichnen, ansehen.

Am Hofe behielt man ihn im Auge. Er hatte bort einflußreiche Belannte, die Eunuchen Eupraxius (]. unten 3. 46; Kirchengeschichte Vit. Sev. 104, 13 wird E. als edvodzos rousuroldovos, d. b. praepositus saari audiouil, soviel als Oberstämmerer bezeichnet) und Misael ([. u. S. 597, 28; zwei Briefe des Seberus sind an den rousuroldovos Masassa gerichtet; vgl. das Kähere dei Rugener, Byz. Zeitsch. 468 f.), beides fromme und krichlich interessiverte Herren. Die krichlichen Angelegenheiten beschäftigten auch J. neben seinen weltlichen Geschäften unauszesetzt. Als Severus in Sachen der nephalischen Birren (Bd XVIII, 253, 60 ff.) in die Hautstadt kam, sezte er sich mit Z. in Berbindung. Es darf daher nicht Bunder nehmen, daß man den Bielgewandten, der sich auch als Schriftseller (J. u.) bervorgethan hatte, sür eine hobe sirchlichen Würde ins Auge saste. Ein rascher übergang aus dem weltlichen Beruf in den geststlichen zu hoher Stellung war ja nichts Seltenes (Rugener, ROChr. 209, verweist mit Recht auf Justinian, Nov. 6, 1). 527 war 3. noch Laie; denn seine Schrift gegen die Manischer kann (j. u.) nicht früher entstanden sein. 536 hat er sich als Bischof von Mithelen an der Spnode zu Konstants tinopel (j. Bd XIII, 393, ss sfi.) beteiligt. Er gehörte zu den Algesandten, die die wenig angenehme Ausgade hatten, den Patriarchen Anthinus zu seiner Berantwortung der Bäter zu laden (Mansi 8, 926). Er griff auch in die Debatte ein (Mansi 933) und hat, wenigstens nach einigen Handschriften spabschriften (vgl. Bb. Ladde de Mansi 588; unter den M. 970 ff. abgedruckten Unterschriften sinde fich die des 3. nicht), der Berdammung des Anthimus zugestimmt. Mit seiner uns aus der "kürchengeschichte" bekannten dogmatischen Bostition würde sich eine solche Haltung wohl vertragen. Dort ist 3. mit Bärme für Jenos Hendschlieben eingetreten und tadelt gelegentlich die fanatische Ausschlieblichteit der Allendriften Sparne zu sehnschlichten bestehn werden katten, worde er damit nicht untreu. Übrigens wissen die ihn einst mit Severus verdunden h

3. ist der Verfasser folgender Schristen: 1. Die "Airchengeschächte", sprisch erhalten in Cod. Mus. Brit. Add. 17202. Ausgaben: Anecdota Syriaca, herausgegeben v. J. B. N. Land, 3 Bde, Leiden 1870 (nur sprisch); K. Ahrens und G. Artger, Die sog. Kirchengeschichte des Zacharias Abetor, Leidz. 1899 (deutsch mit ausschülcher Einleitung, textritischen Anmertungen und Kommentaren); F. J. Hamilton und E. B. Broots, 25 The Syriac Chronicle known as that of Zachariah of Mitylone, Lond. 1899 (englisch mit kurzer Einleitung und textritischen Anmertungen). Zu beiden Ausgaben vgl. Rugeners oben (S. 593, 85) genannte Abbandlung. Die "Kirchengeschichte" des 3. ist nur sprisch als Teil eines auß 12 Büchern bestehenden Sammelwertes (Historia misoellanea) erwalten, das eine Art. "Weltgeschichte" darftellt, mit der Erschaftung der Welt beginnt und dis in die Gegenwart des Berfasser — vermutlich eines Mönches aus dem Johanneskloster in Amida — reicht, d. h. die Jum Jahre 880 Graec., d. i. 568/69 n. Chr. Buch 3 die 6 dieser Kompilation enthalten die "Kirchengeschichte". Diese, die zeit von 450–491 behandelnde Schrift erhebt nun nicht den Anspruch, die Darstellungen eines Sortates, Sozomenus oder Theodoret sortzussen, sonden die Edutor des Sammelwerkes S. \*42, 13 u. d.; näherer Titel ist unbekannt). Z. war von einem Bekannten, dem kaiserlichen Rammerherrn Euprazius (s. o. g. 2), demselben, an den Severus seine Anoxoloeus richtete (s. Bd XVIII, 254, 21), ausgeschert worden, ihn über die Schiff ale der Kirche seit Chalcedon zu unterrichten. Er teilt nun in breiter Darstellung mit, was er sein horizont ist darum auf Alexandrien und Palästina bestränt; was er hier bringt, ist als Quelle von großem Wert. Die Notizen über sonstige Voranti; was er hier bringt, ist als Quelle von großem Wert. Die Notizen über sonstige Voranti; was er hier bringt, ist als Quelle von großem Wert. Die Notizen über sonstige Voranti; was er hier bringt, ist als Quelle von großen Wert. Die Notizen über sonstigen gehabet vork die Renden der her berbächlich und un

2. Biographien: a) Die Erzählung vom Leben des Severus, Patriarchen von Anstiochien (Vita Severi), erhalten in Cod. Berol. Sachau 321. Ausgaben: sprisch von Joh. Spanuth, Das Leben des Severus von Antiochien, in spr. Ibersehung, Göttingen 1893; sprisch und französisch von M.-A. Rugener, Vie de Severe par Zacharie le Scholastique, in Patrol. Orient. Tom. II, Fasc. 1, Par. [ohne Jahr; 1903]; franz. der Kangener, Vie de Severe par Zacharie le Scholastique, in Patrol. Orient. Tom. II, Fasc. 1, Par. [ohne Jahr; 1903]; franz. der Kangener, Vie de Severe par Zacharie le Scholastique, in Rev. de l'Orient. Chrét. 4, 1899, 344—353; 544—571; 5, 1900, 74—98. Der in einem bialogisch gehaltenen Eingang dargelegte Jwed der Schrift war, die über das Borleben des Severus, insbesondere seine angebliche Gögendenerei, ausgehreuten Berdächtigungen zurückzuweisen, wost wiederum in breiter, aber sehr anschalten geschiebt. Ohne Frage ist die Vit. Sev. ein Rulturbild von großem 10 Wert, das als solches noch lange nicht ausgenust ist. — b) Die Erzählungen von Retrus dem Iberer, Theodor, Bischol von Antinoä in Ägypten, und dem ägyptischen Asseten Jsaias. Bon diesen der Geschichten ist nur die letzte erhalten. Ausgaben: sprisch, nach Cod. Mus. Brit. 12174 von Land a. a. D. (s. o. S. 596, 22) 346—356; deutsch (nach Land) von Ahrens a. a. D. (s. o. S. 596, 32) 263, 12—274, 6; spr. und 15 lat., nach C. M. B. 12174 und Cod. Sach. 321 von E. B. Broots, Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum, im Corp. Script. Christ. Orient., Scriptores Syri, 3. Ser., 25. Bd, Baris u. Leipz. 1907, 1—16 (1—10). Bon der Vita Petri hat Broots (a. a. D. 18 [12]) ein Bruchstück (wenige Zeilen) aus Cod. Sach. 321 verössenlicht. Die von R. Raabe, Petrus der Iberer, Leipz. 1895, spr. und beutsch der Asabe nicht sindet. Wie Rugener richtig ausgesührt hat (vgl. seinen Musia in Byjant. Zeitschrift beschäftigte sich 3. schon in Bertrus damit, Rotizen über Petrus und Isaabe nicht sindet wer Beschäftigte sich aus dem Briefwechsel des Severus und aus dem Briefwechsel

(De mundi opificio contra philosophos disputatio). Ausgaben: Johannes Tarinus, Bar. 1619 (im Anhang zur Philofalia des Origenes); J. Fr. Boissonade, Aeneas Gazaeus et Zacharias Mitylenaeus, de immortalitate animae et mundi consummatione, Par. 1836 (mit den Noten von Tarinus, Kaspar Barth und Fronton le Duc); MSG 85, 1011—1144. Bgl. Fabricius-Harles, Bibliotheca Graeca 10, Hamb. 1807, 85 633—635 (hier Notizen zur handschriftlichen Überlieferung; vgl. dazu auch W. H. d. van be Sande-Bakhuhzen in seiner Ausgabe bes Abamantius, Leipz. 1901, S. XXXVI [Cod. Par. Bibl. Nat. 460]); Ruffos a. a. D. [f. o. S. 594, 17]; Rugener, ROChr. 207. In biesem sich zu Berhtus abspielenden und möglicherweise bort abgefaßten Dialog bisputiert 8. mit einem Schüler des alexandrinischen Sophisten Ammonius, dei dem er selbst den so Aristoteles gehört und mit dem er öftere Gespräche gehabt hatte (vgl. MSG 1029 A und 1021 C; Vit. Sov. 16, 11). Im Lauf des Gesprächs führt er den Ammonius und einen Mediziner (Gessius?) redend ein und hält ihnen seinen Argumente entgegen. Natürlich sagt der Gegner am Schlisse (1140 C): dixavor égány xal evloyor. Die Schrift ift nach dem Borbild von des Aneas von Gaza (s. d. Bd. 227) de im Schrift ift nach dem Borbild von des Aneas von Gaza (s. d. Bd. 227) de im Schrift ift nach mae gearbeitet, nicht umgekehrt Aneas von Zacharias abhängig (so Barth, MSG 1016 und danach Krüger XXIV). Rugener macht auf die Ahnlichkeit des Eingangs mit dem zu Platos Euthyphron aufmerkam. Auch hier wäre nähere Untersuchung erwünscht. b) Αντίροησις Ζαχαρίου επισκόπου Μιτυλήνης, ευρόντος ταύτην επί τῆς όδοῦ εν χάρτη, επί Ἰουστινιανοῦ βασιλέως, δίψαντος αὐτὴν Μανιχαίου (Zachariae Mity-50 lenensis disputatio contra ea quae de duobus principiis a Manichaeo quodam scripta et projecta in viam publicam reperit, Justiniano imperatore). Ausgaben: Demetratopulos, Bibliotheca ecclesiastica, Leipz. 1866, 1—18 (f. J. Drajete, BwIh 43, 1900, 235 f.); J. B. Bitra, Analecta Sacra 5, Bar. 1888, 67—70 (Cod. Monac. 66, sacc. XVI; Cod. Genuensis 27, sacc. XI [vgl. bazu A. Ebrhard, Bentralbl. f. 55 Bibliothelsw. 10, 1893, 204]; Cod. Mosqu. 394 ann. 922 (für Arethas von Cafarea geschrieben, in ben Ausgaben nicht benutt [vgl. Wladimir, Spstemat. Beschreibung ber H. b. Spnobal-(Batriarchats-)Bibliothet zu Mostau 1, Most. 1894, 299; Notiz von Krumbacher]). Im Mostauer Coder ift die Schrift mit einer Borbemertung versehen, die den wunderlichen, natürlich nicht vom Autor herrührenden Titel erflärt (s. auch Pitra, Pre- so

face VII), keinen Zweifel barüber läßt, daß bei ber Abfaffung 3. noch Laie war und bie Abfassung mit bem Manichaereditt von 527 in Berbindung bringt. Auch erfahren wir hier, daß 3. schon früher Errid nepalaia gegen die Manichaer geschrieben hatte. Bas die Handschriften bieten, kann übrigens nur Bruchstud sein. In Cod. Monac. folgen 5 auf unser Stück 49 capitula ohne Titel über ben gleichen Gegenstand, die sich auch in Cod. Vatic. 1838 (nicht 61; vgl. G. Mercati, Note di letteratura diblica e cristiana antica, Rom 1901, 183) sinden. Räheres bei Krüger XXVII. G. Krüger.

Zahlen bei den Hebraern. Zahlenspmbolik in der hl. Schrift. — S. die ältere Litt. bei Biner, Vibl. Mealwörterbuch II, 713 ff.; Kneuder in Schenkels Bibellerikon IV, 688 ff.; Riehm in dessen "Jandwörterbuch des Bibl. Altertums", 2. Aust., II (1894), S. 1803 ff. — Neuere Litt.: 1. Algemeines. R. Hitzel, Leber Rundzahlen, ASGV (1885), 1 ff.; Ed. König, Numeri rotundi in "Stilistik, Khetorik, Poetik c." (Leipz. 1900), S. 51 ff.; dersen, N. Number in Hastings Dictionary of the Bible III (1900), 560 ff; Barton, A. Number in Cheynes Encyclopedia Biblica III (1902), 3434 ff.; H. Zieremias, "Die heiligen Zahlen" in "Das AT im Lichte des A. Orients", 2. Aust. (Lyz. 1906), S. 56 ff. — 2. Zu einzelnen Zahlen: H. Ulener, Oreiheit, Rhein. Museum für Philol., NH, Bb 58 (1903), S. 1 ff.; B. Stade, Die Dreizahl im AT. ZatB 1906, S. 124 ff. — Zur Bierzahl: H. Guntel, Zum religionsgesch. Bertsändnis des AT (Gött. 1903), S. 43 f. u. S. 81. — Zur Sierzahl: Hen A. "Peilige Siebenzahl" von Zödler v. Bb XVIII S. 310 ff. Der Litteratur auf S. 310 ist noch beizusügen die hervorragende Abhandlung von Joh. Hehn, Siebenzahl und Sabat bei den Babyloniern und im AT (Leipziger semitist. Etuden II, 5), Leipz. 1907. — Zur Reun: B. Hoscher, Die enneabischen und hebdomabischen Fristen und Wochen der Altesten Griechen, AS XXI, 4 (Leipz. 1903); bers., Die Sieben: und Reunzahl im Kultus und Mythus der Griechen, ib. XXIV, 1 (Leipz. 1904); Enneadische Studien, ib. XXVI, 1 (Leipz. 1907); Kägi, Ueber die Reunzahl bei den Ostariern in "Hilolog. Abhandlungen sür Schweizer-Sibler". — Zur Zwölf, Die Ziemern a. a. S. 626 ff. — Zur 40: E. Rönig, Die Zahl de und Berwandtes, ib. 1907, S. 913 ff. — Zur 70—73: Steinschneiber, ib. 1903, S. 474 ff. (Rachtrag zu einem M. in Zhms 1850, S. 145 ff.); vgl. auch S. Krauß, Die Zahl der bibl. Bölterschaften, ZatB 1899, 10, ff. 1 ff. und II, 38 ff.

1. Bahlen und Rechnungemeisen überhaupt. Die in ber Bibel vortommen-ben Bahlen und Berechnungen, sowie die (fehr sparlichen) technischen Ausbrude, die sich auf das Rechnen beziehen, setzen lediglich eine Bertrautheit mit den sog, vier Spezies und ben Elementen der Bruchrechnung voraus. TED zählen, wovon TED: Zahl (poetisch auch Bahlen, Bj 71, 15), ist ursprünglich wohl so viel als zusammenreihen; rein hebräisch ist auch IP (eig. inspizieren, mustern) von dem Zählen einer größeren Menschenmenge, bes. zu triegerischen Zweden. Mehr aramässch ist dagegen IP bestimmen, zählen, woden II Zahlen Es 6, 17. Ugl. noch die Ausdrüde IV derechnen Le 25, 27 u. a.; 40 (wofür Ru 3, 40 בְּכִיבְי ) bie Summe aufnehmen, ביין abziehen, מול בִּכְיבָן bas Uberfcuffige, ber Rest. Eine Reihe von Abditionserempeln mit größeren Zahlen findet sich 3. B. Gen 5, 5 ff., sowie Nu Kap. 1 und 26, einsache Subtraktion Gen 18, 28 ff., Multiplikation Le 25, 8; Nu 7, 88, Division Nu 31, 26 ff. Eine etwas verwickeltere Rechnung wird Le 25, 50; 27, 18. 23 vorausgeset; boch wird man sich auch hier schwerlich einer arith-45 metifchen Formel bedient haben und überdies wird die Berechnung an den beiben letten Stellen dem Priester übertragen, galt somit wohl nicht als eine allen geläusige Kunst. Bon Brüchen sindet sich '/3, '/4, '/5, '/4, '/10, mit höherem Zähler nur '2/10 und '2/10; doch vgl. auch DIP 'B 2 Kg 2, 9; Sach 13, 8 ('23, "nicht "Doppelanteil", wie Dt 21, 17), Gen 47, 24 (vier Teile so viel als '43) und Neh 11, 1 (neun Teile = '9/10). Daß dabei so allenthalben das Zehnzahlspstem zu Grunde liegt, ergiebt sich, abgesehen von den öster vortommenben Botenzierungen ber 10, besonbers aus bem Umftanb, daß außer ben Bablen von 1—10 und beren Pluralen nur noch für 100, 1000 und 10000 besondere Ausbrücke vorhanden sind. An den Zusammenhang des Zehnzahlspstems mit der Fingerzahl dürfte noch bie ursprüngliche Bebeutung ber semitischen Bahl für Funf, b. i. "Zusammenziehung" 56 (ber Finger einer Hand) erinnern.

2. Zahlzeichen. Die Berwendung von Buchstaben als Ziffern (f. das Rähere darüber in Gesenius-K. hebr. Gramm. § 5 k) läßt sich schon in vorptolemäischer Zeit, bei den Juden jedenfalls auf den mattabäischen Münzen nachweisen. In früherer Zeit haben sich ohne Zweisel auch die Hebräer des Ziffernsystems bedient, welches in Babys so lonien entstanden und von hier aus nicht nur zu den Asspriern, sondern auch weiter nach Westen dis zu den Agyptern und nach Often dis zu den Indern vorgedrungen war (vgl.

bie Darftellung biefes aus senkrechten und wagrechten Strichen, Kreisen und Bogen bestehenden Spstems bei Merz, Grammatica Syriaca, Halle 1867, Tafel zu S. 17; bie fog. Löwengewichte bieten baneben bie Angaben auch in babyl. und aram. Worten). Jebenfalls burfte fich aus Obigem ergeben, daß die von manchen Auslegern versuchte Jedenfalls dürfte sich aus Obigem ergeben, daß die von manchen Auslegern versuchte Zurückschung kritisch verdächtiger Zahlen auf verschriebene Zahlbuchstaben mit höchster 5 Vorsicht auszunehmen ist. Derartige Verwechselungen könnten erst aus einer Zeit stammen, wo der Text nach Ausweis der Versionen längst sixiert war (vgl. 3. B. 2 Sa 15, 7, wo auch in den LXX von 40 Jahren die Rede ist). Vollends müßig sind aber solche Korrekturen, wenn sie auf die systematische Beseitigung allzu hoher Zahlen, besonders in der Chronift, gerichtet sind. Man verkannte dadei, daß der Chronist eben höchste Zahlen des 10 richten wollte, und die Erklärung derselben ist nicht in Schreibsehlern, sondern nur in dem eigentümslichen Charakter der Midraschwerke zu suchen, aus denen der Chronist geschänkt hat

schöpft hat.

3. Zahlen symbolik in der Bibel. Die Beobachtung, daß bei den verschiedenssten Bölkern bestimmte Zahlen (und zwar vielkach dieselben) mit Vorliebe für bestimmte is Zwecke gebraucht wurden, mußte frühzeitig zu der Frage führen, ob nicht gewissen Zahlen von Haus aus eine bestimmte symbolische Bedeutung innetvohne, aus deren mehr oder weniger bewußten Erkassung die Borliebe für sie zu erklären sei. Ganz besonders lag diese Frage dann nahe, wenn die häusige Verwendung einer Zahl mit dem religiösen Glauben eines Volkes, den ihm heiligen Dingen oder Handlungen in Zusammenhang wistand. Von dem Versuch, die eigentliche Bedeutung dieser sog, "heiligen Zahlen" zu erklären, schritt man dazu sort, überhaupt allen vielgebrauchten Zahlen ein bestimmte symbolische Bedeutung unterzuschieben. Auf dem Boden der Bibelausseaung fanden solche bolische Bedeutung unterzuschieben. Auf bem Boben ber Bibelauslegung fanben solche Bestrebungen fruhzeitig eine Stute erstlich barin, baß sich gewisse Zahlen thatsachlich als "heilige Bahlen" verwendet fanden, zweitens in der jüdischen Borliebe für die mystische 25 Ausdeutung einzelner Worte auf Grund des Zahlwertes der Buchstaben. Beispiele für diese sog. "Gematria" (d. i. Geometria, ein Teil der mystischen Grammateia; vgl. oben 28 IX, 681, 28) liegen wahrscheinlich vor in bem sehr späten Mibrasch Gen 14, 14, wo bie Rahl 318 nach alter rabbinischer Überlieferung ben Buchstabenwert von אכריעזר (15, 2) barftellt; ferner 1 Sa 22, 18, wo bie auffällig hohe Zahl von 85 Prieftern (LXX sogar 20 305, wohl nach einer anderen Gematria) aus dem Zahlenwert von [בוהני [ירודה B. 21 ju erklären ift, endlich in einigen (wenn nicht vielen!) Zahlen des Priefterkober. So zu erklären ist, endlich in einigen (wenn nicht vielen!) Zahlen des Priesterkoder. So becken sich die 603 000 Jöraeliten Nu 1, 46 auffällig mit dem Zahlenwert von Erriptischen Sich die 603 000 Jöraeliten Nu 1, 46 auffällig mit dem Zahlenwert von ist in den weiteren 550 dürste irgend ein Regens dazu stecken. Übrigens schien auch der christlichen Ergegese nach dieser Seite durch Apk 13, 18 ein deutlicher Wint gegeben. Dazu so kam drittens die aus der griechischen Philosophie übernommene Idee von den Zahlen und Zahlenverhältnissen als den Grundlagen aller Ordnungen im Weltall. Ins Jüdischspellenistische und Christliche übersetzt bedeutete dies natürlich, daß Gott dei der Weltzschienselliche Und Maß und Zahl und Gewicht geordnet" (Wei 10, 11; das Phythagoräische: die Zahl ist das Prinzip der Dingen, daß er aber auch in der Heilse wölonomie bestimmte Ordnungen in Raum, Zeit und Dingen zum Ausdruck gebracht habe. Den Gesehen, auf welche diese Ordnungen gegründet sind, galt es nun nachzuspüren, und so entstand (namentlich nach dem Rorgang Augustins: dal. dazu A. Knadwissch. St. so entstand (namentlich nach dem Borgang Augustins; vgl. dazu A. Knappitsch, St. Augustins Zahlensymbolit, Graz 1905) neben der jüdischen eine Art christlicher Kabbala, die noch heute zahlreiche Berehrer bat. Und mögen auch diefe Rabbaliften (abgesehen von 46 einigen landläufig gewordenen Phrasen) in ber Deutung bes Ginzelnen noch so ftart voneinander abweichen, so hat dies boch nicht gehindert, die Wiederholung alter und die Erfindung neuer willkurlicher Einfälle als ein "Eindringen in den tieferen Schriftfinn" ju preisen und sich an der beständigen Bermehrung der "Signaturen" zu erfreuen. Es war besonders Bahr in seiner "Symbolit des Mosaischen Kultus", näher in dem Abschnitt wo über die Bedeutung der Stiftshütte nach den einzelnen Zahlen- und Magverhältniffen des Grundrisses" (II. I, § 9), welcher zu weiteren nutlosen Übungen des Scharffund Un-laß gab. In seine Fußtapsen traten insbesondere: Kurt, "Über die symbolische Dignität ber Zahlen an der Stiftshütte" (ThStK 1844, S. 315 ff.), welcher trot aller Lobsprüche für die Berdienste Bährs sich doch bessen "Grundonsicht" nicht hat aneignen können; 56 ferner Kliefoth, "Die Zahlenspmbolik ber heil. Schrift" (in seiner und Diechoffs "Theol. Zeitschrift" 1862, S. 1 ff. 341 ff. 509 ff.), welcher "aus der Schrift selbst auf empirische und bistorische Weise ermitteln will, welche Bedeutung Gott durch bestimmte Werke bestimmten Bahlen aufgeprägt hat", bann aber (S. 8ff.) aus "Grundzahlen, sekundären Zahlen und Bilfszahlen" ein so künstliches System zusammenkonstruiert, daß sein Nachfolger Lämmert w

("Bur Revision ber bibl. Zahlenspmbolit" in ben 3bIh 1864, S. 3ff.) gar nicht mit ihm einverstanden sein tann. Er muß vielmehr klagen, daß die biblische Zahlensymbolit, bie nach ihm "eine wissenschaftliche Disziplin" ift, noch immer so wenig abgeschloffene Ergebniffe barbiete, bie bisberigen Arbeiten vielmehr eben nur als Berfuche anguseben feien. 5 Und dabei ist es trot ben zehn von Lämmert aufgestellten Gesetzen für die methodische Behandlung der Disziplin bis heute geblieben — sehr begreiflich für alle diejenigen, welche z. B. auch von der Astrologie nimmermehr "abgeschlossen Ergebnisse" erwarten.

Für eine wahrhaft nüchterne Schriftbetrachtung wird die erfte Frage Die fein: Giebt es in der Bibel überhaupt einen folden Gebrauch bestimmter Zahlen der über eine fym-10 bolische (speziell religiös-symbolische) Bedeutung derselben keinen Zweifel läßt? Dabei ift natürlich Boraussezung, daß diese symbolische Bedeutung nicht nur den heiligen Schrift-stellern zum Bewußtsein gekommen, sondern auch ihren Lesern ohne weiteres verständlich war. Die Antwort auf obige Frage wird dahin lauten, daß in der That wenigstens die Siebenzahl, weiter aber auch bisweilen die 12, die 10 und die 3 als ausgesprochen fym-16 bolische (resp. heilige) Zahlen in der Bibel erscheinen. Fragen wir aber weiter, wie gerabe diese Zahlen dazu gekommen sind, als hervorragend symbolische verwendet zu werden, so sinden wir überall ein Zusammenwirken zweier Motive, eines arithmetischen und eines historischen. Das erstere pflegt Gemeingut vieler und zwar auch ganz verschiedener Boller bistorichen. Das erstere hstegt Gemeingut vieler und zwar auch ganz berschiedener Völler zu sein, wie es denn keines Beweises bedarf, daß die oben genannten Zahlen sast im 20 ganzen Bereich des Altertums eine wichtige Rolle als "bedeutungsvolle Zahlen" gespielt haben. Wir lassen dabei zunächst auf sich beruhen, wiesern die Rücksicht auf den Naturslauf und naturgeschichtliche Thatsachen mitgewirft hat, jene Zahlen als bedeutsame hervortreten zu lassen zu als die Kondelen die Wonate u. s. w.). Denn selbst ohne solche Rücksichtnahme volleicht ihre Bedeutsamkeit zur Genüge erkläse vollenzietes einschieße Erühre Vollenzeites wirk einem Verlage den des Vollenzeites einschieße Erühre Wirtsch (vgl. das Dreieck als einfachste Fläche); die Sieben als Doppelgruppe mit einem Mittelpuntt, die 12 als vierfache Gruppe und überdies als die erste vierfältig teilbare Rabl. bie 10 als Grundlage bes Dezimalspstems u. f. w.

Daß die Bedeutsamkeit bestimmter Zahlen vielfach auf ihrer arithmetischen Beschaffen-30 heit (f. oben) beruhen muß, durfte durch die Thatsache bewiesen sein, daß es großenteils biefelben Bahlen find, die bei ben entlegensten Boltern als bevorzugte Profanzahlen, gang befonders aber als "beilige" Zahlen wiederkehren. Daß dies überall auf Entlehnung beruhe, so daß schließlich alle heiligen Zahlen ihre Wurzel in der altbabylonischen Religion hätten (s. 3. B. von Andrian, Die Siedenzahl im Geistesleben der Bölker; Mt der 35 anthropol. Gefellsch. in Wien 1901, S. 225 ff.) ist eine unmögliche Annahme. Andererseits wird jest nicht mehr bestritten werden können, daß die babylonische Religion und Kultur wie in zahlreichen anderen Fällen so auch in diesem Puntte auf den gesamten Bereich des Semitismus und überhaupt auf die vorchristliche Welt, insbesondere auch auf das AT und durch dieses wiederum auf das RT und sämtliche christliche Bölker einen so maßgebenden Einfluß ausgeübt hat. So ist es gekommen, daß sich die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Zahlensymbolik entweder ganz (so von den oben genamnten Gunkel, Zimmern, Jeremias, Hehn) oder doch zu einem guten Teile (Roscher, Usener) um den Nachweis des altbabhlonischen Ursprungs der heiligen Zahlen drehen. Natürlich sucht man dabei vor allem auch die Gründe aufzuhellen, die für die Kreierung der einzelnen ab heiligen Zahlen maßgebend waren.

Daß diese neuere Behandlung des Problems im allgemeinen auf dem richtigen Wege

ift, bebarf keines Beweises mehr, mag nun der Gebrauch der heiligen Zahlen von den semitischen Babyloniern selbst herrühren oder — was wahrscheinlicher ist — als ein sumerisches (der vorsemitischen Kulturschicht entstammendes) Erbgut zu betrachten sein. 50 June in wahrhaft besonneres Urteil auch heute noch beständig mit folgenden Thatsachen rechnen mussen: 1. Allerdings besteht die höchste Wahrscheinlichkeit, daß die Hervorhebung bestimmter Rahlen zunächst auf religiösen Gesichtspunkten beruhte, ihre Bevorzugung auf außerreligiösem Gebiet somit als etwas Sekundares zu betrachten ift. Uber bas lette und tieffte religiöse Motiv werben jedoch fast immer nur Bermutungen gebegt 55 werden dürfen. Am sichersten scheint noch die Deutung der Sieben, da die Babylonier selbst die sumerische Siebenzahl durch Kischschatu, d. i. Fülle, Gesamtheit, wiedergeben. Als stetig wiederkehrende und in die Augen fallende Zahl der Tage der 4 Mondphasen (die Burudführung auf die 7 Blaneten ist jest allgemein als haltlos erkannt, zumal die Theorie von den 7 Blaneten als den Beherrschern der Wochentage erft im letten vorso driftlichen Jahrhundert nachweisbar ift) ist die Sieben so recht ein Typus ber un= wandelbaren heiligen Ordnungen und wurde als solcher naturgemäß für alle möglichen Thatsachen und Bräuche der Religion und des Kultus und schließlich auch des profanen Ledens in Anwendung gebracht. Daß die Motive für andere heilige Zahlen nicht überall mit derselben Wahrscheinlichseit zu ermitteln sind, s. u. bei den einzelnen Zahlen. — 2. Daß die Verwendung der heiligen Zahlen im A und NT vielsach mit einem mehr oder minder klarem Bewußtsein über ursprünglichen Zdee erfolgt, kann nicht dezweiselt werden. Hehn (a. a. D. S. 77s.) hat durch zahllose Belege bewiesen, daß dei der Bertwendung der Seidenzahl im AT aller Orten ohne alle Pressung der Gedanse des Bollsommenen, Allseitigen, endstlig Abschließenden in den Fristen der Freude und Trauer, der Plagen und Züchtigungen, der Rache und Sühne u. s. w. hervortritt. Darum kann aber nicht jede so Siebenzahl in der hl. Schrift und überhaupt nicht jede sog. heilige Zahl auf eine bewußte Absicht zurückgeführt werden. Sie ist schon dann genügend motiviert, wenn sie in irgend welchem Zusammenhang mit religiösen Gesückspunkten steht, wie z. B. die 7 Loden des Nassung Susammenhang mit religiösen Gesückspunkten kehr, wie z. B. die 7 Loden des Nassung Sienson als der Sitz seiner gottgewirken Körperkraft. Die Bebeutung bestimmter Zahlen als vielgebrauchter heiliger Zahlen hatte dann von selbst verwendet wurden. Der Bersuch, auch dann noch eine bestimmte Kendenz aufzuspüren, kann nur zu Spielereien sühren. Welcher unwilksielige, ganz undewußte Drang sich hierbei geltend macht, kann u. a. die überaus häusige Verwendung der 3, 7 und 12 im deutschen Märchen lehren. — 3. Die als heilige geltenden Zahlen können auch schlichte Angaden dissorischen Charaster haben, ost vergessen worden. Natürlich ist in jedem Zweiselssalle zu prüsen, welche Gründe sür die eine oder die andere Aufstslung sprechen.

prüsen, welche Gründe für die eine oder die andere Auffassung sprechen.

Aus dem Bisherigen dürste sich zur Genüge ergeben, was unseres Erachtens von der Aussalen die den "Signaturen" bestimmter Thatsachen, Personen 25 oder Dinge zu halten ist, so z. B. der 3 als der Signatur der Gottheit, der 4 als der Signatur der Welt oder der Menschheit; der 5 als der Signatur der halben Bollendung, wie der 10 als der Signatur der ganzen Vollendung, der 12 als der Signatur des Volles Gottes u. s. w. Soll damit gesagt sein, daß die Dreizahl z. B. für das christliche Dogma von der Dreienigkeit von Bedeutung ist; daß die Verzahl insofern öster wird der Erde in Zusammenhang gebracht wird, als von den 4 Enden der Erde, von den 4 Winden und Himmenkang gebracht wird, als von den 4 Enden der Erde, von den 4 Winden und Himmelsgegenden die Rede ist; daß 5 die Hälte von 10, der Grundslage des Zehnzahlspstems, ist; endlich, daß fast alle bedeutsamen Verwendungen der 12 mit der Zwölfzahl der Stämme Israels zusammenhängen, jo kann man sich odige Signaturbestimmungen wohl gefallen lassen, wenn es zur Bezeichnung so einsacher und selbstwerständlicher Wahreiten überhaupt noch einer solchen Phrase bedarf. Wenn aber damit gesagt sein soll (und dies ist sast mmer der Sinn dieser Signaturphrasen), daß überall, wo eine 3, 4, 10, 12 mit einem Schein von Bedeutsamseit genannt wird, ein versteckter, mystischer Himsels auf die spmbolische Bedeutung der betressenden Zahl vorliege, so ist dies ein Eins und Unterlegen, ein kabbalistisches Spiel, gegen welches zu protestieren die 40 besonnene und nüchterne Schriftsosstung das gute Recht und die dringende Pssiicht hat.

besonnene und nüchterne Schriftsorschung das gute Recht und die dringende Pflicht hat. Die vor allen in Betracht kommende Siebenzahl ist bereits in einem besonderen Artikel (Bd XVIII, 310 fl.) behandelt. Jur Ergänzung der dort S. 312 f. gegebenen Belege aus dem AT verweisen wir noch auf die Siebenzahl Sach 3, 9; 4, 10 (die 7 Augen als Darstellung der göttlichen Allwissenheit und Fürsorge); 4, 2 fl. (die 7 Lampen als 25 Symbol der göttlichen Lichtfülle); von kultischen Handlungen: Jos 6, 4 fl., im weiteren Sinne vielleicht auch 1 Kg 18, 43 f. (falls hier der Gedanke an einen Regenzauber zu Grunde liegt). Ganz deutlich tritt die Idee "der höchsten Steigerung, der höchsten Fülle und Kraft" (Hehn) hervor in Jef 30, 26 (siebenfacher Glanz der Sonne in der messanden Zeit); Da 3, 19 (siebenfaches Heisen des Feuerosens); Ps 29, 3 fl. (siebenmal "die Stimme so Jahves"); die Idee der gesteigerten Zahl überhaupt, eines vielsachen Dt 28, 7. 25; 1 Sa 2, 5; Jef 4, 1. 11, 15; Ru 4, 15. Siebentägige Fristen sinden sich außerhalb der Feste und der Reinigungsgedräuche auch in der Geschichtserzählung Gen 7, 4. 10. 8, 12. 29, 20; 1 Sa 10, 8. 13, 8; 1 Kg 8, 65 (nach dem urspr. Text); dei Hochzien Gen 29, 27 f.; Ri 14, 12. 15. 17 f. Überall liegt hier ursprünglich der Gedanke der "vollkommenen und so abgeschlossen Periode" (Hehn) zu Grunde, nur daß sich eine Kacht der "vollkommenen und so abgeschlossen Periode" (Hehn) zu Grunde, nur daß sich eine Setwußtsein davon in dem Maße verlor, als sich durch die Macht der Sieben begegnet uns erstlich in der Zahl: 14 Le 12, 5 (14 Tage ist die Wöchnerin unrein nach der Geburt eines Rädechens), sowie in den 3×14 Gliedern des Stammbaums Christi, Mt 1, 17; vor allem so

aber in der verzehnfachten Siebenzahl. Bgl. zu den oben Bb XVIII, 313 angeführten Belegen noch Et 1, 5; Dt 10, 22 (70 als Zahl der mit Jakob nach Agypten gekommenen Seelen). Danach sind wohl Ex 24, 1; Ru 11, 16. 24 (Ez 8, 11?) 70 Alteste des Gesamts volkes angenommen, Lc 1, 10 aber 70 Apostel bestellt. Als Frist von Tagen erscheinen 70 gen 50, 3, von Jahren (als Exilszeit) Jer 25, 11 u. a.; Sach 1, 12. Über die Berechnung dieser, ursprünglich wohl nicht genau duchstäblich gemeinten Zahl auf 70 Jahrwochen Da 9, 2 st., vgl. oben Bb IV, 453 st. Aus der Bedeutsamkeit der Zahl 70 erklärt sich ihre Beliebtheit als runde Zahl, sowohl von Bersonen (Ri 1, 7. 8, 30. 9, 2 st.; 2 Rg 10, 1; vgl. auch die 77 Obersten Ri 8, 14), wie von Dingen (Ex 15, 27; Ri 9, 4). Das gegen bedeuten die 77 Lämmer Esr 8, 35 eine ganz außerordentliche Steigerung der Brandopfergaben. — Jn einigen Hällen mag übrigens die 70 runde Zahl für 72 sein; über die verschiedenn Deutungen der 72 st. unten dei der Zwölfzahl. Die weiteren Bielzsahen der Siebenzahl sind wohl sämtlich nur als runde Zahlen gemeint; so die 700 Ri 20, 15; 1 Rg 11, 3; 2 Rg 3, 26; die 7000 1 Rg 19, 18; 2 Shr 15, 11. 30, 24; 11, 13; die 70 000 2 Sa 24, 15; 1 Rg 5, 15; 1 Chr 21, 14. Schließlich ift noch auf die halbe Sieben in den 31/2 geiten Da 7, 25. 12, 7; Apl 12, 14 (vgl. dazu die Rommentare) hinzuweisen.

Nächst ber 7 kommt zweisellos der Dreizahl in der hl. Schrift die höchste Bebeutung zu. Auch hier gilt, daß schon die arithmetische Beschaffenheit dieser Jahl (vol. dazu oben 20 S. 600, 29) zu einem guten Teile ihre Bedeutsamkeit zu erklären vermöchte. Drängt doch nach einer Außerung des Aristoteles die Dreizahl von selbst die Joee von etwas in sich Geschlossen oder auch durch das Borhandensein von Ansang, Mitte und Ende endgiltig Abgeschlossen auf. Undererseits sind aber auch hier die Analogien zu der Berwertung der Dreizahl in der hl. Schrift auf dem Boden der babylonischen (und nachmals der 25 griechischen und römischen) Religion so überwältigend an Zahl und Ahnlichkeit, daß ein historischer Zusammenhang zwischen beiden Gebieten nicht wohl bestritten werden kann.

Allerdings muß in einem Bunkte — ber Bedeutung der Dreizahl für die Lehre von Gott (vgl. den A. "Trinität" Bd XX, 111 ff.) — auf die ehemals beliebten alttestamentlichen Belege endgiltig verzichtet werden. Gen 18, 2 ff. will nicht ein Erscheinen 30 Jahwes in dreifacher Gestalt berichten, sondern sein Erscheinen mit zwei Begleitern; die Dreigliedrigkeit des Ru 6, 24 ff. erbetenen Segens bezweckt nur, ihn als einen hochgesteigerten, allwirksamen hinzustellen. Sedenso handelt es sich dei dem dreimal heilig Jef 6, 3 um eine rhetorische Figur, die auf eine Art Superlativ — die Steigerung einer Eigenschaft oder Handlung die zum Abschluß oder doch zu dem höchst möglichen Grade — 36 hinauskommt (vgl. die zahlreichen Beispiele dieser Art dei Gesenius-K. § 133 k, 1). Sher ließe sich für die Grundlagen der Trinitätslehre im RT ein innerer Jusammenhang mit den Göttertriaden annehmen, die anderwärts eine so wichtige Rolle spielen, daß Sd. Geschard (Griech. Mythol. I, 141) behaupten konnte, die göttliche Trias sei fast aller Religionen Mittelpunkt; auch Usener ("Dreiheit", S. 4) erblicht in der "Götterdreiheit eine seinen Mitteltunkt". Immerhin ist nicht zu vergessen, daß die großen Göttertriaden der bedylonischen und griechischen Religion (und nur diese kämen als Analogien zu der driftl. Trinitätslehre in Betracht) ganz offenbar auf einer Dreiteilung des Herrschaftsbereichs der dei ursprünglich selbstständigen Götter beruhen. Damit hat aber die Trinitätslehre in Geschieden, den Töchtern der Sophia, als Beispiel einer driftlich umgebilden Trias von Göttinnen. In der That war die Herübernahme heidnischer Triaden auf christlichen Boden überhaupt nur in der Form einer solchen Umbildung möglich.

Was historisch als der eigentliche Ausgangspunkt für die starke Hervorhebung der Oreizahl zu betrachten sei, wird immer streitig bleiben müssen. Man hat an die Oreiteilung des dahylonischen Weltbilds in Himmel, Erde, Unterwelt (oder unterirdische Wasser; so auch Er 20, 4; Ot 33, 13) gedacht, der sich alsdann zahlreiche andere Raums und Zeitz bestimmungen "angepaßt" hätten. Usener ("Dreiheit" S. 323, 342 ff.) möchte die Oreiz zahl als eine Steigerung der uranfänglich bedeutsamsten Zweiheit betrachten. Andererseits will er, sowie H. Diels (Festschrift für Theod. Gomperz, Wien 1902, S. 8) sogar die Heiligkeit der Dreizahl aus ihrer Bedeutung als der ursprünglichen Endzahl der primiziven Menschheit erklären (vgl. jedoch Hehn, "Siebenzahl", S. 69; schon das Sumerische verwendet drei für viel).

Die Zbee der höchsten räumlichen Ausbehnung liegt vor in dem "dritten Himmel" 60 2 Ko 12, 2 (vgl. dazu o. Bb VIII, 83), die Idee der erschöpfenden Beobachtung einer

gesetlichen Forberung in bem alljährlich breimaligen Erscheinen aller Manner am Beiliggesetstagen Forderung in dem aujaprich dreimatigen Erspeinen auer Wanner am Heutigtum (Ez 23, 14 u. a.), sowie in dem Einhalten dreier täglicher Gebetszeiten (Da 6, 11), in den dreitägigen (Gen 40, 10 ff.; Ez 10, 22; Nu 19, 12. 19. 31, 19; 2 Sa 24, 13; 2 Kg 2, 17; Jon 2, 1; Mt 12, 40; MG 9, 9), dreimonatlichen (Ez 2, 2; 2 Sa 24, 13) oder dreijährigen (Le 19, 23; Dt 14, 28; 26, 4; 1 Sa 21, 1; 2 Sa 24, 13 [LXX]; Jef 16, 14; 5 La 13, 7) Fristen, in welchen oder nach welchen etwas geschieht oder geschehen soll. Als Ausdruck der ersolgreichen, "nachdrücklich und seierlich" (Stade) zu Ende gesührten Hand-lung steht der Dreizahl bei Dreizahl welchen Deimalligen Sichberneigen (1 Sa 20, 41), Segnen (Nu 6, 24 ff.; 24, 10; boch vgl. auch Gen 9, 25 ff.), Sichftrecken (1 Rg 17, 21), Schlagen (2 Rg 13, 18), aber auch dem dreimaligen Täuschen (Ri 16, 15) und Verleugnen (Mt 26, 34); 10 vgl. über diese dreimaligen Wiederholungen A. Geiger, jüd. Ithor. f. Wiss. und Leben, II (1863), 108 ss. In dieselbe Kategorie gehört auch der öfter erwähnte Brauch, einen Angriff mittelft breier Beerhaufen zu machen, um ibn besto sicherer burchzuführen: Ri 7, 16. 9, 43; 1 Sa 11, 11. 13, 17; 2 Sa 18, 2; 2 Kg 11, 5. 6; hi 1, 17; 1 Mat 5, 33. Im Sinn einer völlig ausreichenden Anzahl oder als "absoluter Ausbruck der Bielheit" 15 (Usener), sowie als "Borstellung ber höchsten Befensentfaltung" (Hehn S. 71) wird bie Drei verwendet 3. B. Dt 19, 7 (je brei Freistädte für beide Hälften des Landes); Jos 18, 4 (je brei Männer aus jedem Stamm), vgl. noch Gen 15, 9; 1 Sa 1, 24. 3, 8. 20, 20; 2 Sa 18, 14; 1 Kg 18, 34; Mt 26, 44; Lc 23, 22; Jo 21, 17; UG 10, 16. 11, 10; 2 Ko 12, 8; im Sinn einer erschöpfenden, einen ganzen Bereich vertretenden An- 20 zahl: Hi 2, 11 (die drei Freunde Hönds); Mt 13, 33 (die drei Schessell Mehl); 1 Ko 13, 13 (die drei Kardinaltugenden); 1 Jo 5, 8 (die drei Zeugen).

Diesen Berwendungen der Dreizgal entspricht häusig (ohne daß man den Gedanken

an die Durchschnittszahl ber Monatstage berbeizuziehen braucht) auch die ihrer Bielfachen, Auch 30 000 ist als Kriegerzahl öfter genannt (Jos 8, 3; 1 Sa 4, 10. 11, 8; 2 Sa 6, 1; 85 1 Rg 5, 27; 2 Mat 12, 23. 15, 27; vgl. auch die 30 000 Kriegswagen 1 Sa 13, 5 und bie 30000 Opfertiere 2 Chr 35, 7); als höchste Steigerung endlich die 300000 (1 Sa 11, 8;

2 Cbr 17, 14. 25, 5).

Hinficktlich der Bierzahl wurde schon oben angebeutet, daß die überaus natürliche Unterscheibung von vier himmelsgegenden eine Berwendung dieser Rahl überall da nahe so legt, wo es sich um eine Bewegung nach ober von allen Seiten handelt; vgl. Gen 2, 10 (die 4 Arme des Baradiesstroms), Jef 11, 12; Jer 49, 36; Ez 37, 9; Da 7, 2. 8, 8. 11, 4; 1 Chr 9, 24; Mt 24, 31 u. a. (die 4 Enden der Erde, 4 Winde u. j. w.); Sach 2, 1 ff. (die 4 hörner als Bild ber Feinde Jeraels ringsum und die 4 Schmiede als ihre Bezwinger); 6, 1 ff. (die 4 Wagen als Bild ber 4 Winde). Allenfalls gehören hierher 45 ihre Bezwinger); 6, 1 ff. (die 4 Wagen als Bild der 4 Minde). Allenfalls gehören hierher 4s auch die 4 Tiere Ez 1, 5 ff. u. a. als Bild der nach allen Seiten sich erstreckenden göttlichen Wirksamkeit (vol. auch Apk 4, 6 ff. und die 4 Engel 7, 1. 9, 13 f.), sowie die 4 bösen Strafen Ez 14, 21 und Jer 15, 3 als Bild des allseitigen und abschließenden Gerichts; schwerlich aber die 4 Tiere Da 7, 3 ff., da der Apokalyptiker hier offendar 4 derstimmte (allerdings die Weltmacht repräsentierende) Reiche im Auge hat, und noch weniger so die 4 Röpfe des Panthers Da 7, 6, sofern dieselben auf 4 bestimmte Könige zu deuten sind. Eher mögen die 4 Flügel desselben Panthers auf die allseitige Ausbreitung des Perferreiches hinweisen. Außerdem vergleiche noch: Er 21, 37; 2 Sa 12, 6 (vierfältiger Ersat eines gestohlenen Schafs; vol. auch Lc 19, 8); Ri 11, 40 (die viertägige Klage um die Tochter Jephtas); Ez 40, 41 (die vier Tische zu Brandopfern).

Unter den Bielsachen der 4 spielt bekanntlich vor allen die 40 eine wichtige Rolle und zwar als sog. "runde Zahl" zur Bezeichnung einer nicht näher zu bestimmenden größeren Anzahl. Am häusigsten erscheinen als runde Zahl 40 Jahre. So als Angabe des Alters dei der Keirat (Gen 25, 20. 26, 34), bei dem Antritt eines Amtes oder der

des Alters bei ber Heirat (Gen 25, 20. 26, 34), bei bem Antritt eines Amtes ober ber Regierung (Jof 14, 7; 2 Sa 2, 10; AG 7, 23; 13, 21), ber Dauer bes Buftenzugs w (wobei offenbar die Berechnung der Dauer einer Generation von Menschen hereinspielt; vgl. Ex 16, 35; Nu 14, 22 f. 33. 32, 13; Dt 2, 7. 8, 2; Am 5, 25; Nu 33, 38: Naron stirbt im 40. Jahre nach dem Auszug), der Regierungsdauer eines Richters (1 Sa 4, 18) oder Königs (2 Sa 5, 4; 1 Kg 11, 42; 2 Chr 24, 1; AG 13, 21, wo nachträglich auch saul, wie im AT David und Salomo, 40 Jahre beigelegt werden), oder endlich sonst eines geschichtlichen Zeitraums (Ri 3, 11. 5, 31. 8, 28. 13, 1; Ez 29, 11; AG 7, 30; vgl. auch 2 Sa 15, 7, wo die 40 Jahre zwar sachlich unmöglich, aber doch ein Beweisdassus sassus sassus die start die Gewohnheit war, einen etwas längeren Zeitraum auf 40 Jahre anzusehen). Natürlich gehört hierher auch die Zahl 80 Ri 3, 30, sowie die 20 als halbe 10 40 Ri 4, 3. 15, 20 und die dreifache 40 als Lebensdauer Gen 6, 3 und Ot 34, 7.

Nicht minder beliebt ist die Ansetzung von 40 Tagen für einen nicht näher zu bestimmenden kleineren Zeitraum. Bgl. Gen 7, 4 st. 50, 3; Ez 24, 18 u. a. (die 40 Tage und Nächte, die Mose auf dem Sinai zubrachte); Nu 13, 25; 1 Sa 17, 16; 1 Rg 19, 8; Ez 4, 6 (wo allerdings die 40 Tage 40 Jahre vertreten); Jon 3, 4; Wit 4, 2; AG 1, 3.

18 Als unbestimmte Anzahl von Personen oder Dingen scheint die 40 nur zu stehen Ri 12, 14; 2 Rg 8, 9; dagegen sind die 40 Schläge Dt 25, 3 (vgl. 2 Ro 11, 24) nach dem Kontext von Haus aus eine bestimmte Zahl. Die Mannigsaltigkeit der Verwendung schließt es aus, mit A. Zeremias a. a. D. S. 62 die Plejadenzahl 40 sür die Zahl aller Nöte und Entbehrungen (Wüstenzug, Wanderung des Elias, Fastenzeit) zu erklären. 20 Ebenso verzichten wir auf die ehedem beliebte Symbolisierung der 40 (20. 60) in den Maßen des Salomonischen und Ezechielischen Tempels, sowie der Stistshütte, ohne daß wir in jenen Maßen (bes. der Rudussorm des Allerheiligsten) eine Absücht verkennen wollen.

Auf einer Potenzierung der 40 vermittelst der gleichfalls bedeutsamen Zahl 12 beruht ohne Zweisel der numerus nobilis 1 Kg 6, 1, welcher vom Auszug aus Agypten 25 die zum Beginn des Tempelbaus 480 Jahre, d. h. 12 Generationen von je 40 Jahren, rechnet. Wiesern mit dieser Zahl zugleich eine Halbierung des ganzen Zeitraums vom Auszug die zur Rücklehr aus dem Exil gegeben ist, indem die 430 Jahre der Könige von Juda zusammen mit den 50 Jahren des Exils abermals 480 Jahre ausmachen (240 davon fallen auf die Könige des Nordreichs!), kann hier nicht näher erörtert werden; vogl. über diese Fragen die Kommentare zu 1 Kg 6, 1 und den Art. "Zeitrechnung" in der 2. Auss. Bd XVII, 466f.

Bon ben weiteren Steigerungen der Bierzahl erscheint die 400 als runde Anzahl von Jahren Gen 15, 13 (vgl. dagegen Er 12, 40: 430 Jahre); von Personen: Mi 21, 12; 1 Sa 22, 2. 30, 17; 1 Kg 18, 19. 22, 6; AG 5, 36; von sonstigen Dingen: 1 Kg 7, 42; 85 Est 6, 17. Ferner die 4000 als Personenzahl 1 Sa 4, 2; Mt 15, 38 u. a.; AG 21, 38; ebenso die 40000 Mi 5, 8; 2 Sa 10, 18 (vgl. auch 1 Kg 5, 6, wo allerdings der Text sicher verdorben ist); endlich 400000: Mi 20, 2. 17.

Bon ben Bertoendungen ber Fünfzahl erklärt sich von selbst die zweimalige Fünf als Zerlegung der Zehnzahl; so die 5 und 5 Gestelle 1 Kg 7, 39 und die 5 und 5 Leuchter W. 49; die 5 klugen und die 5 törichten Jungfrauen, Mt 25, 2. Als runde Zahl scheint die Fünf gebraucht 1 Sa 17, 40 (die 5 Schleubersteine Davids); 21, 3 (1 Brot ober 5) und so wohl auch Jes 19, 18 und 1 Ko 14, 19. Im übrigen spielt die Fünf besonders bei Abschäungen (Lösungen) eine Rolle. So Ex 21, 37 (sünfsacher Ersah eines gestohlenen Ochsen); Nu 3, 47. 18, 16. Dieselbe Idee einer erheblichen Seigerung, wie bei dem schiffsachen Ersah, scheint auch vorzuliegen in dem fünfsachen Gestageschenk (Gen 43, 34; 45, 22. Bgl. andererseits ein Fünftel als Zuschlag zu der eigentlichen Ersah oder Lösungssumme Le 5, 16. 22, 14. 27, 13. 15. 27. 31; Nu 5, 7; vgl. auch den Fünften als Abgabe von der Ernte. Mit obiger Bedeutung der Fünf hängt deutlich auch die Berwendung derselben bei der Abschäung der besonderen Gelübbe (auf 50, 30, 20, 15, 50 10, 5 und 3 Sekel je nach dem Alter und Geschlecht) Le 27, 2 ff. zusammen; dgl. dazu auch Hos 3, 2 fünszehn Sekel als Kauspreis eines Weibes.

Die 50 erscheint, abgesehen von ihrer Berwendung unter den heiligen Maßen (Gen 6, 15; Ez 40, 15) und als Schätzungssumme (Le 27, 3. 16; Dt 22, 29) am häusigstem als Abstusung in der Bolks- oder Heereseinteilung (Ex 18, 21; Dt 1, 15; 1 Sa 8, 12; 55 2 Rg 1, 9 sf.; Mc 6, 40 u. a.; s. unten dei der Zehn); außerdem als Termin, dis zu welchem sich die Dienstpssicht der Leviten erstreckt (Nu 4, 3). Der 50. Tag kommt in Betracht dei der Bestimmung des Wochenseists (Le 23, 16), das 50. Jahr als Halljahr (Le 25, 10 f.). In beiden Fällen ist die 50 ausdrücklich als nächste Zahl nach Ablauf von 7×7 motiviert. Von den höheren Bielsachen der Fünf erscheint als runde Zahl 500: Esth 9, 6. so 12; Le 7, 41; die 5000: Fol 8, 12; Ri 20, 45; die 500000: 2 Sa 24, 9; 2 Chr 13, 17.

Die Sechszahl erscheint im ganzen selten als bebeutsame Zahl. Die 6 Jahre, nach welchen der hedrässiche Knecht frei werden kann (Ez 21, 2), entsprechen natürlich den 6 Arbeitstagen der Woche (20, 9). Die 6 Stufen zum Throne Salomos 1 Kg 10, 19 sind auf die Aufstellung von 12 Löwen berechnet; die 6 Flügel der Seraphim Jes 6, 2 sind dort durch ihre verschiedene Verwendung motiviert. Über die zweimal drei Freiskälte Ru 35, 6 s. o. unter der drei; über die sechsellige Maßrute Ez 40, 5 (vgl. auch 40, 12; 41, 1 st. a.), s. die Kommentare zu dieser Stelle. Bei demselben Propheten (45, 13. 46, 14) erscheint auch ein Sechstel als Opferquantum. Bon den Vielfachen der 6 dürsten als runde Zahlen stehen: die 60 (Dt 3, 4), die 600 (Ri 3, 31; 1 Sa 13, 15; 23, 13), die 6000 (1 Sa 13, 5), die 6000000 als Gesamtzahl der Israeliten (Ez 12, 37; Ru 11, 10 21; bestimmtere Zahlen 1, 46 und 26, 51).

Die Acht kommt als bedeutsame Zahl (wiederum abgesehen von den heiligen Maßen Ez 40, 9. 31. 34; vgl. auch die acht Tische 40, 41) eigentlich nur als nächste Zahl nach der Sieden in Betracht. Am achten Tag, d. h. wohl dem ersten nach siedentägiger Unzeinheit, wird der neugeborne Knade beschnitten (Gen 17, 12), das neugeborne Tier gez 15 opfert (Ex 22, 29 u. a.), das Reinigungsopfer sur Aussätzige (Ex 14, 10. 23) und unrein gewordene Nasikäer (Nu 6, 10) gedracht. Auch die sog. Festostave des Hüttenzseites (Le 23, 36) ist als Abschluß des Festes nach Ablauf der sieden ursprünglichen

Festtage gemeint.

Die Neunzahl, die man als erste Potenz der Drei häufig erwarten sollte (nach Kägi 20 sind neuntägige Fristen anderwärts immer Verstärkung der Dreizahl), erscheint fast nur in engstem Zusammenhang mit der Zehnzahl und zwar als 10—1 Neh 11, 1; Lc 17, 17; als 100—1 Mt 18, 12 f.; Lc 15, 4. 7. Runde Zahl sind die 900 Ri 4, 3. 13, die 9000 2 Mat 8, 24. 10, 18. Über den "Zahlenspruch" Si 25, 7 (9 und 10) s. am Schluß dieses Artikels.

Überaus häusig findet sich naturgemäß die Zehn, weil Einheit des gesamten Jahlenssystems, in bedeutsamer Weise verwendet. So als durchgängige Einheit der Maße des Tempels (1 Kg 6, 3 st.), als Anzahl der göttlichen Gebote (Ex 34, 28 u. a.), der Fahrsgestelle im Tempelvorhof (1 Kg 7, 27; nach 2 Chr 4, 7 f. auch der goldenen Leuchter und Tische), der Probetage (Da 1, 12), der anvertrauten Pfunde (Mt 25, 28; Lc 19, 13), als 20 Lohns oder Besitzquantum Ri 17, 10; Lc 15, 8; der 10. Tag im 1. Monat als Tag der Lammesauswahl für das Passahl (Ex 12, 3), der 10. des 7. Monats als Versöhnungstag. So nicht minder in den Bruchzahlen (vgl. Dt 23, 2; Ex 29, 40 u. d.; Jes 6, 13 und dor allem den Zehnten als heilige Steuer Gen 14, 20 u. a.) und in dem häusigen Gebrauch des Multiplisativs (Gen 31, 7; Ru 14, 22; 2 Sa 19, 44; Neh 4, 6; Hi 19, 3; Da 1, 20; 85 Ba 4, 28). Übrigens ist wohl W. Roscher im Recht mit der Bemertung (Ennead. Fristen, S. 68), daß die dekadischen Fristen sieder jüngeren Ursprungs seien, als die regelmäßigen Fristen der meisten anderen Bölker, die Orittel, Viertel oder Sechstel des Monats darstellen.

Die erste Botenz von Zehn, die Hundert, begegnet uns öster als eine Art runder 20 Zahl, um das denkdare Maximum in irgend einer Hinsight anzuzeigen; so deutlich Prd 6, 3 und vor allem im Multiplikativ (100sältigem Ertrag u. s. w.): Gen 26, 12; 2 Sa 24, 3; Prd 8, 12; Mt 13, 8. 23; Mc 10, 30. Sebenso erscheint die zweite Potenz, die Tausend, disweilen als runde Bezeichnung einer denkdar hohen Anzahl (Ez 20, 6. 34, 7; Ot 7, 9; Ni 15, 15; Ps 90, 4. 105, 8; 2 Pt 3, 8; vgl. auch die exchatologische Bedeuz 25 tung der 1000 Apt 20, 2 st.). Sine noch weitere Steigerung stellt die 10 000 dar (abzeschen von ihrem nicht seltenen Gebrauch als Herenzig kiellt die 10 000 dar (abzeschen von ihrem nicht seltenen, Ni 1, 4. 3, 29; 1 Sa 18, 7; 2 Kg 14, 7; 2 Chr 25, 11), wenn es sich um die Bezeichnung einer ungeheuren, kaum glaublichen Anzahl handelt; so deutlich 2 Sa 18, 3; Ps 91, 7; Mt 18, 24; 1 Ko 4, 15. 14, 19 und in dem Gebrauch 50 des Plurals (Myriaden: Nu 10, 36; Dt 33, 2; Ps 3, 7; vgl. auch Hr 12, 22 und Ju 14). Die 100 000 erscheint wiederum als Heereszahl (2 Chr 25, 6) oder zur Bezeichnung einer ungeheueren Menge von Erschlagenen (1 Kg 20, 29) oder Gesangenen (1 Chr 5, 21). Die noch höheren Potenzen der 10 sinden sich außer in dem hyperbolischen Segenswunsch Gen 24, 60 und der Heereszahl 2 Chr 14, 8 nur als Anzahl der Streitwagen Gottes 55 (Ps 68, 18), der Wesen um den Thron Gottes (Da 7, 10; Apt 5, 11) und des aposativptschen Reiterheers (Aps 9, 16). Die letztgenannten Stellen dieten überhaupt die höchzsten in der Bibel vorkommenden Zahlen.

Das Bewußtsein von der Zehn als Einheit des Zahlenspstems tritt uns schließlich noch bei zwei Anlässen deutlich entgegen: einmal in der Einteilung des Boltes w und ganz besonders des Heeres in Gruppen von 10, 50, 100, 1000 (vgl. Ez 18, 21. 25; Ru 31, 14. 48; 1 Sa 8, 12; 22, 7; 2 Sa 18, 1. 4; 2 Kg 1, 9. 11, 4 st. u. a.), sodann in einer großen Zahl von Wendungen, durch welche irgend ein proportionales Berhältnis (und zwar meist ein starker Kontrast) zum Ausdruck gebracht werden soll. So in der Proportion von 1 zu 10: Le 26, 26; Jef 5, 10; Am 6, 9; Sach 8, 23; Reh 11, 1; 1 zu 100: Neh 5, 11; 5 zu 100: Le 26, 8 (parallel 100 zu 10000); 10 zu 100: Ni 20, 10; Am 5, 3 (parallel 100 zu 1000; vgl. dieselbe Steigerung von 10 zu 100 und 1000 Si 41, 6); von 1 zu 1000: Dt 32, 30 (parallel 2 zu 10000); Jos 23, 10; Jef 30, 17; Hi 9, 3; 33, 23; Prd 7, 28; endlich 1000 zu 1000: 1 Sa 18, 7. 10 Instruktive Beispiele sür die Sucht der späteren Juden, alles auf die Zehnzahl zurückzus führen, s. Pirqe Aboth V, 1 sq.

Die Elfzahl erscheint bebeutfam nur Dt 20, 6 ff. (in ber 11. Stunde) als ummittel-

bare Vorstufe der 12.

Bezüglich ber Zwölfzahl wurde schon oben bemerkt, daß sich ihre Bevorzugung unter den bedeutsamen Jahlen bei den verschiedensten Bölkern vor allem durch ihre Eigenschaft als mehrsach zu gliedernde Gruppenzahl erklärt. Ob dabei die 12 als Produkt der beiden "heiligen" Jahlen 3 und 4 oder als Summe der gleichfalls heiligen Zahlen 5 und 7 (so Jeremias, S. 57) in Betracht kam, lassen wir ebenso auf sich beruhen, wie die Gerleitung der Jwölfzahl als heiliger Zahl aus der Zahl 20 der Monate oder (nach der jetzt herrschenden Annahme) der Tierkreisbilder. Wögen die beiden letzteren sür die auch von den Jörzeliten übernommene Heiligkeit der Zwölfzahl ursprünglich entscheidend getwesen sein, in der Bibel läßt sich eine Erinnerung daran nicht mehr nachweisen. Vielmehr sußt in ihr der Gebrauch der Zwölfzahl sahl aus der Anzahl der Stämme Jörzels (Gen 35, 23 die Ja 1, 1), und diese wird einsach als geschichtliche Thatsache vorausgesetzt. Die Versuche, dennoch in dem jetzigen genealogischen Schema der Jakobssohne eine Anlehnung am den Tierkreis (Dina als Jungfrau!) nachzweisen, sind nichts als müßige Phantasien. Oder soll man auch die analoge Zwölfzahl der Söhne Rachors und Ismaels aus den Tierkreisbildern erklären? — Überaus häusig ist die Berwendung der Zwölfzahl als der Jahl der Stämme im Bereiche des Kultus. Ganz zweisellos gehören hierher z. B. Er 24, 4; 28, 21; Le 24, 5; Ru 1, 44 u. a.; Ot 1, 23; Jos 3, 12; Ri 19, 29; 1 Rg 4,7; Est 8, 12; Ez 48, 31 sp.; Mt 10, 2 u. s. w. Dieselbe Beziehung auf die 12 Stämme liegt wohl auch vor 1 Rg 10, 20. 18, 31. Dagegen mag eine Anknüpfung an mythologische Korstellungen oder außeristaelitische Lultische Traditionen vorliegen: Er 15, 27; Jos 4, 3 sp.; 1 Rg 7, 85; Aps 12, 1, 21, 12, 14 sp. 19 sp. 22, 2.

Auch die Bielfachen von 12 stehen sehr häufig in Beziehung zu den 12 Stämmen; so die 12000 als Heereszahl (je 1000 vom Stamm) Ru 31, 5; Ri 21, 10; 2 Sa 17, 1; vgl. auch die 24000 Gefallenen Ru 25, 9 und die 144000 (je 12000 vom Stamm) Bersiegelten Apt 7, 4 sf. Diese Gewöhnung an die 12 erklärt zur Genüge, daß sie dischweilen auch ohne Beziehung auf die 12 Stämme als Repräsentation einer größeren Menge (2 Sa 2, 15) oder als eine Art runder Zahl (Mt 26, 53; vgl. die 12000 Jos 8, 25) verwendet wird. — Eine astrale Beziehung dürste dei den Bielsachen von 12 vorliegen Apt 4, 4 u. ö. Die 24 Altesten können nicht wohl als Berdoppelung der 12 Stammeshäupter gelten, sondern entsprechen als höchste Engel, die den himmlischen Divan des 45 Königs der Könige umgeben, den 24 Sterngöttern der Babylonier, den Richtern des

Weltalls (so Guntel a. a. D. S. 42).

Einer besonderen Erwähnung bedarf noch die Frage, ob die sechssache 12, also 72, bisweilen auf 70 abgerundet sei. Sicher ist dies auf außerbiblischem Boden der Fall in der Zählung von 70 Dolmetschern anstatt 72 (6 von jedem Stamm), fraglich dagegen bei den 70 Altesten Israels (s. o.) und den 70 Jüngern Lc 10, 1. 17; bei letzteren liegt die symbolische Beziehung auf die 70 Völker der Erde weit näher. Zedensals wäre bei den biblischen Schriftstellern von einer astralen Bedeutung der 72 (nach Steinschneider S. 394 = 1/2 der Tage des Jahres, nach Usener, S. 353 = 1/2 der den Tierkreisbildern entsprechenden Periode von 12 Jahren, also 72 Monaten; nach Jeremias S. 62 ff. = 55 einem Weltzeitalter von 72 Sonnenjahren, in denen sind der Kreislauf der großen Gestirne vollzieht, und zugleich dem 50. Teil eines babylonischen Saros) abzusehen.

Sollieglich gebenken wir noch ber häufig vorkommenden rhetorischen Figur, welche eine unbestimmt zu lassende kleinere Zahl durch die Nebeneinanderstellung einer beliedigen Zahl und der nächsthöheren ausbrückt. Insbesondere gehören hierher die sog. Zahlenses sprüche, in welchen die beiben aufeinandersolgenden Zahlen auf zwei verschiedene Sate

verteilt find. Diese Zahlen find bann weber abbiert zu benten, noch überhaupt buch-

ftäblich zu nehmen; vgl. Jef 17, 6; Am 1, 3 ff.; Mi 5, 4; Pf 62, 12; Pr 6, 16. 30, 15 ff.; Hi 5, 19. 33, 14. 40, 5; Prb 11, 2; Si 23, 21. 25, 7 ff. 26, 5. 25 u. Gef..-K. § 134 s. Uber die eschatologische Zahl der 2300 Tage Da 8, 14 und der 1290 Tage Da 12, 11 vgl. oben Bb IV S. 456 ff.; über die mystische Zahl 666 Apt 13, 18 s. h. St. E. Kaussch. Rommentare 3. b. St.

Bauchi, Hieronymus, eb. Theolog, geb. 1516, gest. 1590. — Litteratur und Quellen. Allgemeines. Am eingehendsten unterrichtet die Stizze von C. Schmidt, Girolamo Z. in ThStR XXXII, 1859, S. 625—708; Abam, Decades duae continentes vitas theologorum exterorum principum, Francof. 1618, p. 148—153; Gerbes, Specimen Italiae 10 theologorum exterorum principum, Francof. 1618, p. 148—153; Gerbes, Specimen Italiae 10 reformatae, Lugd. Batav. 1765, p. 351—353; Gallizioli, Memorie storiche e letterarie della vita e delle opere di G. Z., Bergamo 1785 (mit Angabe der älteren Litt.); Cautd, Gli eretici d'Italia III, Torino 1868, Reg.; Cuno in UdB XLIV, S. 679—683 (ausführlicher ders. im Ev. Sonntagsboten aus Desterreich 1866, Nr. 46 st., 1867, Nr. 1—3; holländ. in Amsterdamsch Zondagsblad 1889); Hider in Handicksteine des 16. Jahrh. herausgg. von 15 Jider u. Bindelmann II, Straßt. 1905, T. 91. Einzelnes: Fecht, Epistolae ad Marbachios, Durlaci 1684, passim; Salig, Bollständige Historie der Augspurgischen Consession, Halle 1730, I. S. 441 st. III passim; Vierordt, Geschichte der evangel. Kirche in dem Großherzogtum Baden, Karlstuhe 1847. 1856, s. Reg.; Subhoss, C. Olevianus und J. Ursinus, Siberseld 1857, S. 333 st. 341 st. v. S.; C. Schmidt, Beter Warthr Bermigli, Esder st. 1858, S. 136 st. u. S.; 20 Gillet, Crato von Crassischen u. seine Freunde II, Franss, a. M. 1861, S. 130 st. 164 st. 191 st.; & Félice, Lambert Daneau, Paris 1882, p. 81 st.; Cuno, Daniel Tossanus, Amsterdam 1898, Reg.; Briefe des Ursinus dei Leppe, Gesch. des deutschen Brotestantismus II, Marburg 1853, S. 142 st.; in den Theol. Arbeiten aus dem rhein. wissenschaftl. Prediger-Berein XII, Bonn be Félice, Lambert Daneau, Paris 1882, p. 81 ff.; Cuno, Daniel Tossanus, Amsterdam 1898, Reg.; Briese des Ursinus dei Heppe, Gesch. des deutschen Protestantismus II, Narburg 1853, S. 142 f.; in den Theol. Arbeiten aus dem rhein. wissenschaftl. Brediger-Berein XII, Bonn 1892, S. 99. 102 und in den Reuen heidelberger Jahrbückern XIV, 1908, S. 40 ff. Briese sammlung Westphals, bearbeitet von Sillem I, hamburg 1902, 200. 203. S. die Notizen in General Index zu den Publications of the Parker Society, Cambridge 1845, und in den Indies des CR (Calvin) Bd XXII, sierzu: Ueber die Hamtlie Z.: Airadoschi, Storia della letteratura italiana VII, Milano 1824, p. 537f. Z. in Straßburg: Röbrich, Gesch. der Resformation im Essanus II, Straßburg 1832, S. 58. 105—114; Fourmier-Engel, Gymnase, Acasodémie et Université de Strasbourg, Paris-Straßb. 1848, s. Reg.; Engel, I-école latine et l'ancienne académie de Strasbourg, Paris-Straßb. 1848, s. Reg.; Engel, I-école latine et l'ancienne académie de Strasbourg 1538—1621, Straßb. 1900, des. S. 99 ff. Rechanblungen mit Pelsino: Ballavicini, Vera Concilii Trident, Historia, lib. 15, c. 10; Antwerp. II, 1670, p. 650—655; Hubert, Bergerios publizistische Käditgleit, Göttingen 1893, des. S. 173 f. Rumtiaturberichte aus Deutschland 2. Abt. 1560—72, I., Wien 1897, s. Reg. Theol. Streit 85 und London aus Deutschland 2. Abt. 1560—72, I., Wien 1897, s. Reg. Theol. Streit 85 und London aus Abentschaft und General Staßer, Gesch. Streit 85 possim. Andreck, Ruzse Antwort aus — Antipappus quartus, Tüb. 1581; Hospinianus, Hist. sacramentaria II, Tig. 1602, p. 313—318; Schweizer, Gesch. d. Drot. Gentralbogmen I, Zürich 1854, s. Reg. Bd II; Trenß u. Ihme in Rubelbach und Guericks Zisch. 1872, S. 64—94; Reuß, Notes pour servir d l'hist. de l'église française de St., Str. 1880 passim; Thomassim, Komasinis Ecclesiarum Associarum, Curiae Raet. 1771, I, p. 412; Crollanza, Storia del contado di de Chiavenna, Mil. 1870, p. 200 f. Z. in Heldermann, Handback. Art. Hist. Reformationis Ecclesiarum Raeticarum, Curi Die Gesch. der prot. Kirche der Pfalz, Kaiserssautern 1885, S. 9f. Franks. Koncordienspelch. der Wumbel, 50 Die Gesch. der prot. Kirche der Pfalz, Kaiserssautern 1885, S. 9f. Franks. Koncordienspermel und Concordien discors, Tig. 1607, p. 91; Heppe, Geschichte d. luth. Concordienspermel und Concordie II, Marb. 1859, S. 16—21. Heidelberger Disputation: Briefe des Pfalze grasen Johann Casimir, gesammelt u. bearb. von Fr. v. Bezold, München 1884, Nr. 271.

Ueber Zanchis Anschauungen außerdem: Heppe, Dogmatis des deutschen Protestantismus 55 im 16. Jahrh. Gotha 1857, s. Reg. Bd III; Frank, Theologie der Concordiensormel III, IV, Erlangen 1863. 1865, s. Reg. Bd IV; Bausus, Die Stellung der prot. Prosessionen Zanchi und Vermisstellung ber prot. Prosessionen Zanchi und Vermisstellung ber prot. Prosessionen Zanchi Straßb. Reformatoren u. die Gemissenskreibeit (Straßb. kehol. Studien II. 211895. S. 83—102):

Straft. Reformatoren u. die Gewissensfreiheit [Straft. theol. Studien II, 2] 1895, S. 83-102); Breuß, Die Borftellungen vom Antichrift im fpateren Mittelalter, bei Luther und in ber ton- 60

fessonellen Polemis, Leipzig 1906, s. Reg.
Berte Z.s. s. Die Briefe (nicht nur Zanchis Korrespondenz) und akademischen Reden (auch in Bb VIII der Ausg. der Werke von 1619) besonders erschienen: Zanchii epistolarum libri duo, Hanov. 1609. Einzelnes aus der Korrespondenz: Gerdes, Hist. reformationis, Groning. et Brem. 1749, III, app. 78. 80. In den Publikationen der Parker 65

Society: Remains of Grindal, Cambridge 1843, p. 276—280. 330—342. Zurich letters, Cambridge 1842, II, s. Reg.; Subhoff, Olevian S. 495 f. CR (Calvin) s. Index Bd XX. Evangelischer Sonntagsbote aus Desterreich 1866, Nr. 36, S. 282—284. Thesaurus Baumianus (Univ.: und Landesbibl. zu Straßburg). Verzeichnis der Briefe und Attenstück, 5 herausg. von J. Ficker, Straßb. 1905. Briefe, handschriftlich, außerdem in Straßburg (Thomas-archiv; bes. Briefe an Konrad Hubert), in Berlin (Igl. Bibliothet), Breslau, Gotha, München. Anderes Handschriftliche (bes. zu den Straßburger Streitigkeiten) in Straßburg, Thomasarchiv. Zanchis Bild: Stich von Henrik Hond in Berheiden, Praestantium aliquot theologorum.

qui Rom. Antichristum praecipue oppugnarunt etc., Hagaecom. 1602, p. 170; p. 171—173 10 (in ber holland. Ausgabe 1603, Bl. 111; 112 f. (mit Zanchis Wappen: Turn, darüber zwei Halbmonde, und Devise: Sustine abstine; über dem Wappen: Turris fortissima nomen

Domini).

. stammt aus einer hochgebilbeten Bergamasker Familie, aus der verschiedene Glieder sich litterarisch bethätigt haben, und wurde zu Alzano bei Bergamo 1516 als Sohn eines 15 Unwalts geboren, der sich als italienischer Geschichtschreiber bekannt gemacht hat. 1531 trat er bei den regulierten Augustinerchorherren in Bergamo ein. Nach vollendeten alb sprachlichen, philosophischen und scholastischen Studien wurde er mit seinem Freunde, bem Grafen Celso von Martinengo von Brescia Chorherr ber Laterantongregation in Lucca. Hier im Kloster wurden beibe durch Bermigli, der seit 1541 in Lucca war, für die Theo-20 logie gewonnen. Sie lasen unter seiner Leitung die Kirchenväter, besonders Augustin. B. machte fie jugleich befannt mit ben Schriften ber Reformatoren: Berte Bucers und Melanchthons Loci find die ersten gewesen. Sie haben dem tonsequent angelegten Manne bie Richtung bestimmt. Auch Luther las 3. eifrig und Musculus. Bon großer Bedeutung wurde für ihn weiterhin Bullingers de origine erroris. Die Geschlossenheit ber An-26 schauung bes spstematisch beanlagten Theologen vollendete Calvins Institutio. An dem Augsburgischen Bekenntnisse hatte er schon jett einige Ausstellungen zu erheben. Auch er lehrte an ber von Peter Martyr eingerichteten Klofterschule, wie es scheint über biblifche Bucher. Als Bermigli mit Tremellio weichen mußte, blieb er mit Martinengo zurud, Sucher. Als Vermigt mit Lemeuto weichen mußte, otter er mit Natrinengo zurua, für die reformatorische Lehre auch weiterhin thätig. Nachdem Martinengo auch zu Mais so land gepredigt und sich von da nach der Schweiz hatte slücken müssen, wo er 1552 zu Genf Prediger der italienischen Gemeinde ward, sloh auch Janchi, aber erst nach reiflicher Prüfung und nachdem er so lange als möglich ausgehalten hatte, 1551 aus Italien. Nach längerem Aufenthalte in Graudünden und zu Genf, wo die persönlichen Eindrücke die gewonnenen verstärktien, ohne doch die Selbstitändigkeit eigenen Urteils auch Calvin au keeinträcktien gehielt er einen Rus nach Erselond und Lalvin 85 gegenüber zu beeinträchtigen, erhielt er einen Ruf nach England und, schon auf ber Reise dahin, auf Johannes Sturms Beranlassung eine Berufung nach Straßburg. Er folgte der letzteren als Ersat für Peter Marthr, der dann wieder zurückehrte und mit Z. in engster Gemeinschaft lebte und wirkte, und bekam 1553 eine Anstellung als Professor Der bis zu großer Umftanblichkeit gewiffenhafte Belehrte hat bes Alten Testaments. 40 während zehn Jahre in seiner Exegese, in der wie damals üblich auch die ethische und dogmatischen Loci behandelt wurden, nicht mehr als zwölf Kapitel bes Jesaja, einige Pfalmen und — fein bedeutendster Kommentar — Hosea behandelt. Daneben hat er 1 Jo gelesen und zeitweise hat er, charafteristisch für feine Bilbung und Auffaffung, auch über Aristoteles' Physik gelesen; er gab diese Schrift (mit Borlesungen) noch in Straßburg 45 heraus. Zanchis Antrittsvorlesung in Stragburg weist lebhaft von jeder Menschenautorität auf die alleinige des göttlichen Wortes, wie er es ein Menschenalter später fast mit den gleichen Worten wiederholt: Ut Lutheranus non sum nec esse volo — sic etiam aut Zwinglianum aut Calvinianum aut quovis alio sectario nomine ne quis appellet me esse pernego — Christianus igitur sum, non sectarius. Das war so gang Altstragburger Weise. Aber schon biese Rebe erregte Anftog bei bem Subrer ber ausgesprochen lutherisch Gerichteten, bei Marbach. Doch verständigten sich beibe junächst noch über dogmatische Grenzfragen. Nach Jatob Sturms Tode wurde die Berpflichtung auf die Augustana erst Beter Marthr, bann 3. auferlegt. Er schlug die Stiftsstelle, die ihm mit dieser Auflage angeboten wurde, ab und nahm bann bei erneutem Anerbieten 56 fie nur mit ber Erklarung an, nach ber orthobor verstandenen Augsburgischen Konfession lehren zu wollen. Es gelang in ber That burch Bemühungen auf beiben Seiten, wahrenb mehrerer Jahre, einzelne Reibungen abgerechnet, ben Streit zu vermeiben. 1554 hielt man 3., als er nach Genf an die italienische Gemeinde tommen sollte, in Strafburg fest. 1556 zog zwar Bermigli von Strafburg weg. Allein 3. konnte bleiben und auch 1559 so ließ man ihn nicht ziehen, als er nach Lausanne begehrt wurde. Indessen war eine Auseinandersetzung ichliehlich nicht aufzuhalten; die lutherische Bewegung brangte ftarter vor,

Banchi 609

sie richtete sich zumeist gegen die französische Gemeinde; Z. war einer ührer Altesten. Es war aber überhaupt eine Auseinandersetzung zwischen ber alten, freien und weiten Straßburger Reformation und ber tonfeffionellen Bereinheitlichung und Festlegung, jugleich burger Reformation und der konfessionellen Vereinheitlichung und Festlegung, zugleich zwischen der Schule und der Kirche; die Prediger unter Marbachs Führung, die Schule unter Johann Sturm, ihr theologisch bedeutendster Lehrer Z., dem großen Rektor eng des freundet. Z.s. Hinweis auf den Druck der Heshusenschen Schrift über das Abendmahl, den Marbach ohne Wissen des Rates veranstaltet hatte, und die vom Pfälzer Kurfürsten in Straßburg durchgesetze Unterdüdung des Buches entsesselten den Sturm. Z. wurde 1561 wegen einer Außerung über den Antichrist, verdächtig geworden auch durch die Vershandlungen, die er zusammen mit Sturm u. a. mit dem Legaten Dessino gesührt, inse 10 besondere durch ein diesem erstattetes Gutachten, in dem er die Disserenzen der Evangeslischen im Abendmahl als geringwertig, als Logomachia bezeichnet hatte, besonders aber wegen der Prädestinationslehre, die er im strengsten Sinne vortrug die zu der Konsequenz, bei den Außertwöhlten sei die Ginade underlierdar, von Marbach angearissen. Lekterer bei ben Auserwählten fei bie Gnabe unverlierbar, von Marbach angegriffen. Letterer meinte, wie die meisten damaligen lutherischen Theologen, bei Behandlung der Pradesti= 16 nation musse man nicht mit dem Ratschlusse Gottes, sondern mit den Wirkungen der Erwählung beginnen; er hielt mit Recht biese Methobe, obgleich auch fie nicht alle Schwierigkeiten löste, für praktischer und ben menschlichen Bedürfniffen angemessener, als die absolute Calvins. Uber die einzelnen Streitpunkte hinaus erweiterte fich der Streit immer mehr zu bem Rampfe um bas Betenntnis: ob bas Altftragburger ber Tetra= 20 volitana noch Geltung habe ober allein die Augustana. Nach langen Berhandlungen, in benen viele Schriften gewechselt und eine Reihe auswärtiger Theologen zu Rate gezogen wurden, zumeist von 3. selbst auf Reisen in Mittels und Subbcutschland und in ber Schweiz, wurden Schiedsrichter nach Strafburg berufen, die über Prädestination und Abendmahl (benn 3. hatte auch die Ubiquität bekämpft) eine Konsensussormel aufsetzten, 25 welche, in versöhnlicher Absicht abgesaßt, von sämtlichen Predigern — außer dem der französischen Gemeinde — und Prosessoren unterschrieden wurde; Z. zauderte lange und sügte dann seiner Unterschrift die Worte dei: hanc doctrinas kormulam, ut piam agnosco, ita stiam recipio. Er bediente sich dieses Doppelsumes, um, wie er sagte, zu verhüten, daß man sich einst auf seine Unterschrift beruse, um ihn zu nötigen, etwas so zu lehren, daß er nicht sür wahr halte. Der Konsensus, der neben Luthers Namen auch noch den Bucers nannte, war sedoch nur äußerlich hergestellt; von Calvin und mehreren andern reformierten Theologen wegen seiner Nachgiedigkeit getadelt, sprach sich Z., Cinglianas soctas Doctor et Prosessor, wie ihn Marbach nennt, zunächst über das Abendmahl beutlicher aus, und der Streit sing von neuem an. Da kam, nachdem soman schon früher ihn in Marburg, Heibelberg, Bern und Zürich — hier als Nachsolger von Beter Martyr — gewünscht hatte, ein Rus an Z., der ihn seiner unklaren und unfreien Stellung enthob; er ging im November 1563 als Prediger nach Chiavenna. Das zweimal ihm angedotene Predigtamt bei der italienischen Gemeinde zu Lyon hatte er absgesehnt. Doch brachte ihm auch das neue Amt mancherlei Verdruß mit Irrlehrern und aunruhigen italienischen Flüchtlingen. welche, in verföhnlicher Absicht abgefaßt, von fämtlichen Predigern — außer bem ber unruhigen italienischen Flüchtlingen.

Mährend einer Pest im Jahr 1564 stellte die Gemeinde selber den Gottesdienst ein und nötigte die beiden unerschrocken ihres Amtes waltenden Geistlichen, Z. und Fiorillo, die Stadt zu verlassen, um sich für dessere Zeiten zu erhalten. Z. zog sich auf einen Berg in der Nähe von Piuri zurück— der Heimat seiner zweiten Frau; die erste, Curios 46 Tochter, war in Straßdurg gestorben— wo er sich mit dem Sammeln des Materials für eine Geschichte seines Streites mit Marbach abzad. Das Wert erschien unter dem Titel Miscellang a 1566. Es enthält in der Widmung an Philipp von Hessen eine kurze Crzählung jenes Streites und giebt das theologische Material; einem zweiten, nach Z.s Tode herausgebenen Teile ist von den Erben eine ausstührliche Darstellung des Handels so mit den geschichtlichen Dokumenten beigefügt. Später bewogen ihn Zwistigkeiten mit seinem Amtsgenossen Fiorillo, für immer von Chiavenna wegzuziehen; er ging abermals nach Piuri, wo er Einladungen nach Morbegno, Genf und Heidelberg erhielt. Er entschloß sich sür letztere Universtät und begab sich Ansang 1568 dorthin. Sein Auftrag war: "die Summen der Theologie nach der hl. Schrift und den Kirchenbätern per locos com- 56 munes" zu ledren. Dieses seit Rurzem in einigen protestantischen Schulen eingesührte Fach war Z.s Eigentümlichkeit angemessener, als die exegetischen Vorlesungen, in denen er sich stets in die weitläusigsten Digressionen über die Loci verlor, ohne doch den Zusammenhang dieser letzteren unter sich nachweisen zu können. Bald nahm er zu Heidels derg durch seine durch sein kurzen Schulen eingeschelen der zu Heidelsen durch sein zu Heidelsen der zu Heidelsen durch seine durch seine durch seine durch seine durch seine durch seine Renntnisse in den verschiebensten Wissenschaften, durch sein durch sein durch sein durch sein durch seine Renntnisse in den verschieben Wissenschaften, durch sein der

bialektisches Talent, burch seinen unermublichen Gifer bie erfte Stelle unter ben Theologen ein, mit denen er, besonders mit Urfinus, in enger, lebhafter Gemeinsamkeit wirkte. Mit Boquin und Tremellio verfaßte er auch die Statuten der Fakultät. Bon allen Seiten boquin und Tremelio verfaste er auch die Statuten der Fakultat. Von allen Seiten her wurde er, auch von außerhalb Deutschlands — so wiederholt von Bolen her, wohin 5 er schon von Streakdurg aus im Namen der Kirche sich hatte äußern milsen — über die heftig debattierten Streitfragen der Zeit, über das Abendmahl, die Trinität, das Mittleramt Christi zu Kate gezogen; er verfaste eine Menge von Gutachten, bald im Kamen der Fakultät, dalb in seinem eigenen, sowohl für Gemeinden, als sür einzelne. Manche Anfrage war kaum einer Antwort wert; allein, höchst gewissenhaft wie er war und eifrig so sür bei Erhaltung der orthodoxen Lehre bemüht, ließ er leine undeachtet vorübergehn. Nicht weniger groß war sein Eiser um die Fragen der Disziplin; auch für solche wurder zur Entscheidung angerusen und nachtrisssicht weite er sir Cintilirung einer Irenaen er zur Entscheidung angerusen und nachbrudlich wirkte er für Ginführung einer strengen Kirchenzucht in der Pfalz, obichon ihm Thomas Erastus und andere hierin entgegen: traten. Auch einige größere theologische Werke hat er zu Heidelberg verfaßt. Mit Rud-15 sicht auf die in der Pfalz eingedrungene antitrinitarische Bewegung schrieb er 1572: de tribus Elohim sive de uno vero Deo aeterno, patre, filio et spiritu sancto. Im ersten, thetischen Teil führt er ben Sat burch, daß der ewige, einige Gott sich in brei Elohim ober Personen unterscheibet, von benen jede Gott ober Jehova ist, boch so, baß nicht brei Jehova sind, sondern alle brei zusammen nur einen bilben. Die Beweise 20 findet er im Alten und Neuen Testament, teils in Analogien ber Ratur, besonders ber menschlichen Seele. Der zweite, antithetische Teil ist ber Wiberlegung ber verschiebenen Formen bes Antitrinitarismus in ber alten Rirche sowie in ber bes 16. Jahrhunderts gewidmet. So troden bas Werk auch ift, so hat es boch seine Wichtigkeit weniger wegen ber willkurlichen exegetischen Argumentation bes ersten Teils, als wegen ber Jusammen-25 ftellung ber Grunde der Antitrinitarier im zweiten und ihrer bialettischen Belampfung. An biese Schrift schloß sich eine zweite ergänzend an: de natura Dei sive de divinis attributis, eine Art Religionsphilosophie, in der die philosophische Spekulation eine nicht unbedeutende Rolle spielt und in welcher Z. zugleich die Brädestination mit der äußersten Konsequenz durchgeführt und in schon völligem Doktrinarismus entwickelt hat. In einem 20 britten Werke: de operibus Dei intra spatium sex dierum creatis, behandelte er Gott als Schöpfer und die Schöpfung; biefe theologische Weltbeschreibung, in ber fich bog-matische Hopothesen und Naturbistorie untereinander mischen, ist in ihrem zweiten Teile besonders wichtig als ausstührliche Zusammenstellung von dem, was man damals von der Natur und ihren Kräften wußte oder zu wissen glaubte. Der gewichtigste Gewährsmann ist ihm auch hier Aristoteles; vielseitige gelehrte Bildung und die eigenen naturgeschichtlichen Kenntniffe bes Berfaffers, ber felbft Konrad Gesner Beitrage fur beffen großes Bert lieferte, find bier niedergelegt.

Ranchi

3.8 letztes zu Heibelberg begonnenes, aber nicht vollendetes Werk, de primi hominis lapsu, de peccato et de lege Dei, der erste Teil eines groß angelegten Ganzen de redemptione, war aus seinen Botlesungen über den Dekalog entstanden und giedt ebenfalls einen lehrreichen Einblick in die schon scholastisch gewordene Behandlung der religiösen und ethischen Fragen, auch im akademischen Unterrichte. Als nach dem Tode des Kurfürsten Friedrich III. (1576) durch Ludwig VI. die lutherische Lehrsorm in der Pfalz eingesührt ward, mußten die meisten Prosessoren das Land verlassen. Z. sand Anstellung an der von dem reformiert gebliedenen Pfalzgrasen Johann Kasimir zu Reustadt an der Harbet gegründeten Schule, die er mit einer Rede über die Bedeutung der Hochschulen und der gelehrten Bildung für die Kirche erössnete. Er erklärte an der Akademie neutessamentliche Briese (Opera, T. VI). Eine Berusung als Brosessor nach Leyden, sowie eine andere als italienischer Prediger nach Antwerpen nahm er nicht an. Schon 1577 hatte er von den zu Frankfurt versammelten Abgeordneten der reformierten Staaten den Ausstrag erhalten, Ursinus dei der Schassung eines Bekenntnisses zur Seite zu stehen, das der Konsorbensformel entgegengestellt werden sollte; es sollte nach Z.s Borschlag keine eigentliche neue Konsesson seine angelegentlich die Arbeit, die Z. schließlich allein gethan bez und Danäus empfahlen angelegentlich die Arbeit, die Z. schließlich allein gethan 55 hat, und Salvard benuzte sie für die 1581 erschienene Harmonia consessionum siedei orthodoxarum et reformatarum ecclesiarum, die zwar von der französsischen Riche anersamt wurde, aber insofern ein Privatwert blieb, als sie die einzelnen reformierten spindolischen Bücher nicht ersetze. Rach dem Tode Ludwig VI. (1583) wurde die Pfalz wieder calvinisch. Z. sollte nach Heibelberg zurüssehenna. Troß zunehmender Kränkseicher Ladt vor. 1583 unternahm er noch eine Reise nach Chiadenna. Troß zunehmender Kränkseicher stadt vor.

lickkeit und Schwäche des Gesichts blieb er fortwährend thätig. Er schrieb noch mehrere polemische Traktate — auch eine Verteidigung von Ursinus' Widerlegung der Konkordiensformel nahm er in Angriss — und einige belehrende und erbauliche Schristen für seine Kinder. Bei der Disputation mit den lutherischen Theologen in Heidelberg war er zugegen, doch gelang es Grynäus nicht, ihn zu aktiver Beteiligung zu gewinnen: 5 "se illorum intemporiem korre non posse", erklärte er bezeichnenderweise. Einer seiner lezten Schristen schristen schristen schristen schristen schristen katten voraus: der Freundschaft mit Sturm, der in Neustadt auch eine Weile Zuslucht gefunden hatte, und der Anhänglichkeit an Straßburg hat er hier ein Denkmal gefest, und tief läßt zugleich dieses schone, warme Bekenntnis hineinsehen in seine innerliche, starke Frömmigkeit. Er starb 1590 den 10 19. November während eines Besuches zu Heidelberg. Her in der Universitätskirche sand dieser "Exulant um Ehrist willen", wie es in der Grabschift heißt, seine lezte Rubestätte. Seine Söhne und Töchtermänner sammelten seine Schristen und gaben sie teils zu Kantaut, teils zu Hanau beraus. Binnen einem Jahrzehnt erschienen am Ansfange des 17. Jahrhunderts in Genf drei große Gesamtausgaben, die vollständigste 16 1617—1619.

3. vereinigte scharfen Verstand mit warmer Empfindung, strenge Folgerichtig= 3. vereinigte schaffen Verstand mit warmer Entpindung, strenge Folgerichtigs keit im Denken und Handeln und zähes Festhalten an dem als richtig Erkannten mit Friedsertigkeit, Freundlichkeit und Verständnis für andere; auch dem Katholicismus gegenüber ist er maßvoller, weitherziger und weniger pessimistisch, als die weitaus 20 meisten seiner protestantischen Zeitgenossen — er hat die Hossmung auf eine Einheitstirche wohl nie ganz ausgegeben —, wenngleich auch ihm gegenüber wie im Verschaften zur Keizere sein alttestamentlich gesehlicher Standpunkt ausschlaggebend blieb. halten zur Ketzerei sein alttestamentlich gesetzlicher Standpunkt ausschlaggebend blieb. Was seinem Wesen das besondere Gepräge giebt, ist seine peinliche Gewissenbaftigkeit, die bei den Entschließungen des eigenen Lebens, im persönlichen Berkehre, in der Freundschaft, 25 in der Teilnahme am Leben des anderen, wie in seiner gelehrten Arbeit und Lehrthätigskeit sich bewährte, freilich oft auch zu zurückaltender Überlegsamkeit und Umktändlichkeit wurde. Gerade wegen dieser unantastbaren Gewissenhaftigkeit war er als Gutachter hochgeschätzt, und dies Ansehen hat die Wirkung seiner Arbeit erheblich verstärkt. Er war nicht originell, nicht schoper hat die Wirkung seiner Arbeit erheblich verstärkt. Er war nicht originell, nicht schoper des 16. Jahrhunderts, hochangesehen bei Freund und Theologen und erfolgreichsten Lehrer des 16. Jahrhunderts, hochangesehen bei Freund und Feind. Delsino rühmt seine Bedeutung und Daneau stellt ihn neben Calvin und Beza. Mit ausgezeichneten Scharssinn hat er die calvinische Dogmatik entwickelt und nach versschiedenen Seiten hin verteidigt, wohl der konsequenteste Bertreter der Prädestinationslehre in seiner Zeit. Die summarische Darstellung des Christentums (de religione christiana stiedes), die der Siedzigsährige für sich und die Seinen herausgab, wurde lange Zeit "als Muster rechtzläubiger reformierter Systematik geseinen herausgab, wurde lange Zeit "als Muster rechtgläubiger reformierter Spstematik gefeiert und ausgebeutet". Bon einer Fortbildung findet sich aber nichts bei ihm. Als Philosoph wie als Theolog gleichmäßig durchgebilbet, hat er ben beginnenden philosophischen Formalismus in der Theologie und bie lehrgefetliche Bebeutung bes gefchriebenen Bortes wefentlich beforbert. Go tragen 40 seine Schriften, die zu ben Hauptquellen ber bamaligen reformierten Lehre geboren, schon das Gepräge eines scholaftischen Geistes. Aber andererseits hat er durch seine umfassende Bilbung, burch die Bielfeitigkeit feiner Gelehrsamkeit und ben weiteren Sorizont, ben er, ber Ausländer, mit andern ben beutschen Berhaltniffen gab, auch Gegenwirkungen ausgetibt und jene Entwidelung an feinem Teile auf verhaltnismäßiger Bobe gehalten, 45 vor allem badurch, daß er gegenüber jeder Einzelautorität die höhere, allgemeine geltend von allem badurch, daß er gegenüber seder Einzelautorität die höhere, allgemeine geltend machte und unbeirrt persönliche Überzeugung bewährte und forderte. Daß er von Meslanchthon und Bucer ausgegangen ist, verleugnet er nicht neben seiner Abhängigkeit von Calvin. Straßburgs letzter "reformierter" Theologe, der in Straßburg mit die Beranlassung zu den entscheidenden konfessen konstillt gegeben, zugleich der letzte so bedeutende Theologe Straßburgs im 16. Jahrhundert, hat das Gedächtnis Bucers und wesentliche Eigentümlichkeiten und Oberdeutschseltzigenklichen Reformation dem reformierten Protestantismus Deutschlands mit lebendig erhalten und gerade er ist nach den verscheiden Grundzügen seiner Art und Ausschläftigung einer und gerade er einstlußreichsten Ausgestalter der deutschen Fronzeiten Kirche und Theologie gemorden ber beutschen reformierten Rirche und Theologie geworben.

(C. Schmibt +) Johannes Fider.

Zauberei und Wahrsagerei. — Siehe die aussührlichen Litteraturangaben bei Födlers Art. Magier, Magie Bb XII S. 55 f. 58 f. 63 f. Nachzutragen sind noch: T. Witton Davies, Magic, Divination and Demonology 1898; L. R. Farnell, Evolution of Religion 1905. --

h. Zimmern in KAT, bes. S. 604 ff.; M. Jastrow, Die Religionen Babyloniens u. Asspriens, Bb II, 1905—7; Karl Frank, Babylonische Beschwörungsreliess 1908. — A. Bertholet, Religionsgeschichtliches Lesebuch 1908, bes. S. 150 ff. zum indischen Zauberglauben. — Encyclop. Britannica, A. Witchcraft. — H. A. Junod, The Theory of Witchcraft amongst South African Natives, Cape Town 1907. — Zum hezenwahn und den hezenprozessen i. die Litt. Bb VIII, 30 s. und süge bei: Lardy, Les Procédures de Sorcelleries à Neuchâtel 1866; Baul Schweizer, Der hezenprozes und seine Anwendung in Zürch, im Zürcher Taschenbuch 1902, S. 1 ss. Abam Abt, Die Apologie des Apulejus von Madaura und die antise Zauberei. Beiträge zur Erläuterung der Schrift de magia, 1908.

10 Unter "Zauberei" versteht der christliche Sprachgebrauch eine Berwendung damonischer Kräfte im Dienste des Menschen. Dieselbe wird schon an sich, ob der Zweck, den man dabei hat, ein verwerslicher sei oder nicht, als eine schwere Sünde gegen Gott angesehen, da sie im Gegensat zu Gottes Willen und Weisung steht, wonach der Sprift allein dei Gott Hilfe suchen soll. Diese christliche Aufsassung steht, wonach der Sprift allein dei Gott Hilfe suchen soll. Diese christliche Aufsassung der Sache sußt durchaus is auf der Stellung, die das Alte und Neue Testament der heidnischen Praxis gegenüber einsnehmen. In andern, zumal polytheistischen Religionen ist die Aufsassung und Beutreilung der Zauderei naturgemäß eine völlig verschiedene, daher es auch nicht möglich ist, eine Desinition der Zauderei zu geben, die dem Bewußtsein aller Völler entsprechen würde. Höchstens läßt sich sagen, es handle sich überall um die Hervorbringung von Wirtungen, die weder auf einem durchsichtigen physischen Versahren beruhen, noch auch aus ethischer Vermittlung sich ableiten lassen, sondern ihrem Wesen nach unerklärlich sind. Soweit die Vorstellung der Natur überhaupt vorhanden ist, läßt sich dies positiv formulieren: Zauderei ist das willkürliche Schalten des Menschen mit übernatürlichen, jedensalls mit geheimnisbollen Kräften.

In der Regel sind es Geister, mit deren Hilfe der Mensch diese Essette hervordringt, d. h. persönliche Mächte aus der unsichtbaren Welt, oder göttliche Kräfte, die er dabei benütt. Daher der Zusammenhang der Zauberei mit der Religion. Auch da, wo das Bewußtsein einer Mitwirtung solcher Mächte nicht vorhanden ist, kann es früher dagewesen sein. Es bleibt dann nur noch die Kraft des Zauberers, der durch sein Wort, seinen Blick, seine Ges berden, seine verschiedenen Manipulationen, wie Knüpsen von Knoten, Eingebung von Tränken, die aus besonderen Wurzeln oder Kräutern oder tierischen Substanzen gebraut sind, u. dgl. seine Wunder verrichtet. Aber die Vorstellung ist durchweg die, daß sein Thun nicht dem einsachen mechanischen Geschehen angehöre, sondern daß auch die mechanischen Mittel einem tiesern Zusammenhang dienen und geheime Kräfte entsalten, um zu binden und zu sbannen oder den Bann zu lösen. Das deutsche Wort "Zauber" selber scheint ursprüngzlich diese Bedeutung des Bannes zu haben. Siehe Jak. Grimm, Deutsche Mythologie, S. 984 f.

Borbebingung für bie Entstehung bes Glaubens an Zauberei ift einerseits bas Borbandensein eines Bebietes von unerflärten und unerflärbaren Erscheinungen. Es leuchtet 40 ein, daß je weiter dieses Gebiet ift, desto mehr Spielraum für die Borstellung von Rauberei gegeben sein wird. Naturgemäß blüht sie baber auf ben niedrigsten Kulturftusen besonders üppig, während die Fortschritte in der Erkenntnis der Naturgesetse ihren Boden mehr und mehr einengen. Andererseits muß man dem Menschen zu solchem zauberischen Wirken eine positive Kraft zutrauen, und dies geschieht in der Regel so, daß 45 man ihn mit höhern Machten fich in Verbindung stehend benkt. Je mehr man fich bas Göttliche und Geiftige in regellofer Zerfplitterung vorstellt (Animismus, Polydamonismus), besto günftiger wird ber Boben für magische Ausbeutung sein. Bei einheitlicher und vollends bei ethisch erhabener Fassung der Gottheit dagegen hat das selbstherrliche Schalten des Menschen mit göttlichen Krästen keinen Raum, und erscheint von vorneherein als unso berechtigt. Die Frage, wie die Zauberei sich zur Religion verhalte, wird verschieden beantwortet werden je nach dem Begriff, den man mit Religion verbindet. Sieht man das Wesen der Religion in irgend einer Beziehung des Menschen auf die unsichtbare Welt, so gehört die Zauberei mit ihrer fast burchgängigen Berufung auf die überirdische Sphare jur Religion, ist ein Beweis von religiösem Leben, eine Außerung des religiösen Triebes, 56 die mit den Anfangöstufen der Entwickelung unzertrennlich verknüpft ift. Faßt man dagegen die Religion als ein bewußtes Abhängigteitsverhältnis zur Gottheit, so stellt die Bauberei, welche umgekehrt bas Göttliche in Abhangigkeit vom Menschen fest, von Anfang an eine Abweichung ber Religion von ihrem eigentlichen Wefen, gewiffermaßen eine Krankheit an ihr bar, an welcher, je mehr fie fortschreitet, bas eigentlich religiöse Leben so fterben muß. Lepteres ist unstreitig die tiefergebende Auffassung. Die Frage nach bem zwischen Religion und Zauberei bestehenden historischen Verhältnis ist schon Bb XII

S. 57 s. erörtert worden. Die Meinung der "anthropologischen Schule", daß Zauberei das erste Entwidelungsstadium der Religion gewesen sein müsse, sührt zu der unnatürlichen Borstellung, als ob die frühesten Menschen der unsüchtbaren Gewalt nur gebietend entgegengetreten wären und erst nach langer Entwidelung eine höhere Anschaung von ihr sich gebildet hätten, so daß sie sich von ihr abhängig sühlten. So läßt z. B. Karnell 6 das Gebet erst später aus dem Zauber- oder Bannspruch hervorgegangen sein (ThLB 1907, S. 366). Dies ist sicherlich salsche die Bäller, welche den üppigsten Geisterglauben ausweiseinen, und dei denen daher die Zauberei besonders soriert, zeigen sich in besonderem Maße von Angst und Furcht beherrscht, sind sich also der übpängigkeit von der unsichtstaren Macht wohl bewußt. Auch mußten die großartigen Erscheinungen wie Licht, Sonne, Bliz, Donner u. s. f., nicht zu reden von Krantheit und Tod, gerade auf die primitivsten Menscheinunder den gewaltigsten Einderund von der schlechthinigen Überlegenheit höherer Mächte hervorrusen, so daß sie ihnen unterwürsig nahten. Zwar läßt sich nicht ohne weiteres sagen, Zauberei sei immer schon etwas späteres — was natürlich von einer ausgebildeten magtichen Kunst gilt — sie ist wohl schon sehre her Bottesverehrung hergegangen; aber in ihr lebte nicht eigentlich die Religion. Roch heute zeigen zahlreiche kulturlose Stämme z. B. in Arika beides auffällig unvermittelt nebeneinander: eine getwisse Allegion, d. h. Berechung höherer Mächte und ein Konglowerat von abergläubischen Bräuchen und Borstellungen. Siebe Berthoub in den Verhandlungen des zweiten Kongresses für Alle. Religionszeschichte Echantepie. Auch E. Allegret (ebenda S. 191) betont die Rotwendigkeit solcher Unterscheidung. In der Ragel sie babei die Beligion von der Zauberei übervouchert und in den Hindersund gedrängt worden. Ze dürftiger die Religion geblieben ist, desto übervortiete Erscheinung, was daß der Zauberei oder Schamane dei einer höheren Gottheit, die gewöhnlich als gut gilt, Racht such ein

Magie ist nichts anderes als die technisch ausgebildete Zauberei. Man braucht das Wort aber auch schon auf den niedrigsten Kulturstusen, da das Wesen der Sache sich schon hier sindet, ja hier seine eigentlichen Wurzeln hat. Auch bildet sich schon bei niedrigen Bölsern dalb eine Geheimwissenschaft oder Zauberkunde aus, welche nur den Eingeweihten zugänglich ist. Bgl. die Zunft der Wongtschäumd andere geheime Orden so an der afrikanischen Westküsse (Orchi, Keligionsgesch. S. 755 st.), die Ngilmu genannte Geheimwissenschaft der Malajen (Ratzel, Vollegionsgesch. S. 755 st.), die Ngilmu genannte Geheimwissenschaft der Malajen (Ratzel, Vollegionsgesch. S. 755 st.), die Ngilmu genannte Geheimwissenschaft der Malajen (Ratzel, Vollegionsgesch. S. 755 st.), die Ngilmu genannte Geheimwissenschaft der Matzel worden, ist die Wagie oder Zauberei verwandt. Jene erstrecht auf demselben Wege ein übernatürliches Wissen wie diese ein außersordentliches, wunderbare Können. Beide werden oft von denselben Personen betrieben. 20 Durch Zaubermittel erlangt der Schamane oder Wahrsager Einblicke in die verborgene Welt und in die Zusunft. Man traut ihm aber zu, daß er nicht bloß Künftiges schauen, sondern auch die Zusunft gestalten, auf den Gang der Terignisse durch seine Bannsprüche und Zauberkünste einwirken könne. Dies ist dei den Babyloniern und Ägyptern nicht anders als dei den Negern und Uramerikanern.

I. Zauberei bei unzivilisierten Böltern. Hier ist sie aus schon angegebenen Gründen besonders zu Hause. Je weniger man die Naturzusammenhänge kennt und je mehr man in der Welt ein regelloss Erscheinen und Walten geistiger Mächte wahrzusnehmen glaubt, desto geneigter ist man, ein überphysisches Wirken für möglich und wahrsscheinlich zu halten. Ein solches steht natürlich nicht in jedermanns Hand. Der Zauberer so umgiedt sich mit einem Schleier des Geheimnisses. Er spricht eine seierliche, dunkle Sprache und vollzieht absonderliche Handlungen, welche die Vorstellung geheimer Macht und unduchsichtigen Geschens erwecken sollen. Die Wirkungen, die man von seinen Kräften erwartet, beziehen sich auf das, was dem Menschen am wichtigsten ist: Abwendung von Unglück und Zuwendung des Glücks im Haus und Feld, in Jagd und Krieg, Gedeichen so der Ernte, Erwerdung von Reichtum, Männerliede, Liebe und Fruchtbarkeit des Weides; Verhütung von Krankheit, Feuerschaden, Bewahrung vor Feindseitgen, Abwendung des Todes. Es gilt die unholden Geister abzuschrecken oder auch zu begütigen, die Mitwirztung der guten Geister zu gewinnen. Seinen Feinden schieft man die verderblichen Mächte auf den Hals und erwartet natürlich dasselbe von ihnen. Daher stehen sich Zauber und so

Gegenzauber gegenüber. Es gilt, ben schäblichen Zauber burch einen stärkern zu überwinden und unschäblich zu machen. Das Gebiet, für welches der Mensch zur Zauberei Zuslucht nimmt, ist dasselbe, für welches er in der Religion seine Abhängigkeit von der Gottheit am stärksten spürt. Statt sich dem Willen der Gottheit unterzuordnen, was ja auch dann geschieht, wenn der Mensch solchen Willen der Gottheit unterzuordnen, was ja auch dann geschieht, wenn der Mensch oliche Dinge sich von Gott erbittet, wirkt hier die Magie als Konkurrentin der Religion nach eigenem Belieben durch eigene Kraft und Kunst. Sie konkurriert aber auch mit dem Gebrauch der praktischen Vernunst, welche auf rationellem Wege die ihr versügdaren Kräfte verwertet, um das Ziel zu erreichen. Zauberei ist im Grund ebenso irreligiös wie irrationell. Die Beurteilung der Zauberei bestimmt sich für die auf dieser Stehenden nach der Wirkung, die sie hervorbringt. Sie gilt schon diesen Heiser Seithe Stehenden nach der Wirkung, die sie hervorbringt. Sie gilt schon diesen Heiser siese als schadens, den sie anrichtet. Andererseits wird die Zauberei als hohe Kunst verehrt, weil sie den Schadens, den sie anrichtet. Andererseits wird die Zauberei als hohe Kunst verehrt, weil sie den Schaden abwendet und den Segen herbeibringt. Allein beides läßt sich nicht schaft frennen, sondern geht ineinander über. Sieht man doch kein Unrecht darin, einen seindlichen Stamm durch Zauber zu schaden. Im eigenen Stamm gilts zwar als schweres Verbrechen, semand durch Zauber krank zu machen oder zu töten. Allein gerade die berufsmäßigen Zauberer, welche dem Unglücklichen, der solches verübt haben soll, das Urteil sprechen, sind jeder Berantwortung entzogen; sie werden daher, so sehr man ihre Kunst bewundert, ungemein gesürchtet. Es ist blose Wacht- und Autoritätsfrage, wer zaubern dürfe und welcher Zauber Berbrechen sei.

Als schäblicher Zauber gilt bei den verschiedensten Bölkern der bose Blick, das bose Auge. Gewissen Menschen (an denen ein stechender Blick auffällig sein mochte) traute man von jeher die Kraft zu, andern, besonders Kindern, durch bloßes intensives Anblicken Schaden anzuthun, Krankheit und Tod zu bringen. Diesen Aberglauben hatten die Babylonier, vielleicht schon von ihren akkadischen Borsahren her, er zeigt sich aber nicht nur bei den Semiten und Indogermanen (s. für die Germanen Grimm, Deutsche Mythol., 1053s.) weitverbreitet, sondern ebenso dei den Bantustämmen in Afrika. Dort sieht man die Krast des bösen Auges für erblich an und erzählt von den damit Begabten (daloyi), sie kommen nächlicher Weile in der Wüste zusammen — ühnlich wie die Heren (daloyi), sie kommen nächlicher Beile in der Wüste zusammen — und beraten, wen sie bestehlen oder umbringen wollen (Junod a. a. D. S. 231 f.). Man leitet diesen Aberglauben von der Erscheinung ferner Personen im Traum ab, den man sür Wirklichkeit genommen habe; die Vorstellung, daß solche Zauberer wie Lampyre ihren Opfern das Blut aussaugen, dom Alpdrücken. Das Nachtwandeln (Junod S. 237) mag mit dazu Anlaß gegeben bas Ubel gewissernaßen angeslogen kommt, den Berdacht erweckten, es gehe da nicht mit rechten Dingen zu. Man konnte sich nicht anders benken, als daß solche Unfälle auf böswillige Anschäge zurückzusühren seine. Nur der Betagte — nimmt man in diesen Stämmen an — stirbt eines natürlichen Todes. Stirbt ein Jüngerer, so hat entweder

ein Ahnengeist an ihm Rache genommen ober ein Zauberer ihn getötet.

Die sozisagen legitime Zauberei wird von dieser boshaften und schadenbringenden äußerlich streng unterschieden. Sie besteht nicht zum wenigsten in Maßregeln zum Schutz gegen jene schlimme Zauberei, überhaupt aber zur Abwehr böser geistiger Gewalten und damit verbunden positiv zur Förderung von Leben, Wohlstand, Fruchtbarkeit, Bermögen.

Seder einzelne zwar wird gut thun, gewisse Maßnahmen gegen den bösen Zauber nicht zu versäumen. Es giebt bewährte Mittel, durch die man die bösen Geister, seien es menschliche ober andere, von seiner Hüttel, durch die man die bösen Geister, seien es menschliche ober andere, von seiner Hüttel, seiner Person, seinen Kindern sernhält, z. B. unter den Bantu am Kongo, wenn man ein Gazellenhorn als Mittel gegen den Dämon des Zahnwehß sich umhängt, oder einen Elefantenhalswirbelknochen gegen das Kopsweh von Prosession. Dieser liesert solche Amulette und Talismane und bereitet wundersthätige Salben, womit die Gegenstände und Käuser zu bestreichen sind, damit die Bösen Geister ihnen fernbleiben; Drogen, deren Verdrennung den Rauch erzeugt, welcher diese austreibt u. s. s. Ist vollends eine Seuche im Land ausgebrochen, oder hat sich sonst und falls sie durch bösen Zauberr verursacht sind, dem Sauberrundige raten und helsen. Er ist im stand das Rätzel zu lösen, woher eine Erkrankung oder ein Todessall kommt und falls sie durch bösen Zauberr verursacht sind, den Schuldigen zu ermitteln. Dabei dienen ihm gewisse Losdoratel z. B. die Astragalen (s. meine Religionsgesch. S. 762), und speziell zum Iwed der Ermittlung des Schuldigen gewisse Trank, die als Ordale anges wandt werden. Er braut einen mehr oder weniger gistigen Trank, die als Ordale anges wandt werden. Er braut einen mehr oder weniger gistigen Trank, die als Ordale

unversehrt laffen, ben Schulbigen toten foll. Diefe Justig, beren Pflege für bie Zauberer sehr einträglich ist, da man ihnen giebt, was sie verlangen, um nicht von ihnen angestochten und umgebracht zu werden, fordert in Afrika noch heute ungezählte Menschensopfer. Die Nacht dieser Wongtschä oder Okonsoi ist in Bestafrika und anderwärts für das Land eine furchtbare Plage. Sie sind zugleich die Medizinmänner ihres Volkes. 5 Da auf dieser niedrigen Rulturstufe die Krankheit als Wert eines Dämons ober Folge eines Baubers angefeben wirb, muß die Seilung durch beffen Austreibung ober burch Gegenzauber erfolgen. Weit unparteiischer sind die ebenfalls an Zauberbräuche erinnernden Ordalien ber alten Germanen gewefen, wobei der entscheidende Ritus in die Hand des Angeschulbigten,

nicht bes Richters, gelegt war und die Bräuche für Ermittlung des Schuldigen mehr die 10 Art des Loses an sich trugen (Grimm, Deutsche Mythol., 1061 ff.). Als Mittel, welches der Zauberer bei Ausübung seiner höheren Gewalt anwendet, kommt vor allem das Wort in Betracht, der beschwörende Spruch, welcher bindende und bannende oder lösende, befreiende Wirtung hat. Es wird viel Gewicht auf die Form bes Spruches gelegt. Der Zauberer allein weiß genau die richtige Formel, die er anzuwenden 15 hat. Aus ben verschiedensten Bölkergebieten sind solche Formeln erhalten. Sie mögen jur "Besprechung" einer Bunde, Beilung eines Kranten, Scharfung einer Baffe, Befreiung eines Gefangenen, und hundert andern Zweden dienlich sein. Berftandlich braucht die Rauberformel nicht zu sein; ist ber Wortlaut ein irrationaler, so ist fie um so geheim= nisvoller; dagegen muß sie feierlich tonen und die Borstellung vom Mitwirken boberer 20 Bewalten erweden. Befonbers gerne werden babei bie Ramen von göttlichen und bamonischen Mächten eingeflochten, beren Beistand man anruft. Die schlimmen Damonen weichen, wenn man sie bei ihren Namen und Beinamen nennt, ba fie fich erkannt finden. Aber auch ihr eigenes, schreckliches Bild hält man ihnen gur Abschreckung entgegen (Lenormant, Magie und Bahrfagetunft ber Chalbaer S. 50 f.). Desgleichen wird bas Bilb 25 eines Menschen, dem man übles anthun möchte, vom Zauberer mißhandelt, durchbohrt u. s. f., indem man annimmt, das am Bilbe Vollzogene erstrecke seine Wirkung auf den Menschen sellsche Der man nimmt mit einem Büschel Haare, die von ihm herrühren, ober einem Gewand von ihm die betreffenden Manipulationen vor. Mit dem Gebet hat der Zauberspruch als Anrusung unsichtbarer Gewalten äußerlich oft Ühnlichkeit. Aber so geistig ist beides grundverschieden. Während das Gebet die Abhängigkeit des Menschen von dem gebenden, vergebenden, erlösenden Gotte zum Ausdruck bringt, schaltet der Zauberer, nachdem er vielleicht auch ein Gebet an seine Gottheit gerichtet hat, ohne ethischer religiöses Verhalten zu ihr nach Wilklur mit den empfangenen Kräften oder mit seinem

Analog ist der Unterschied zwischen der rechten Prophetie und der Wahrsagerei, bie gerade auf dieser Stuse mit der Zauberei verbunden zu sein pflegt. Die Prophetie steht ganz und gar unter bem Willen Gottes und ist der Willkur der Menschen entzogen. Bei der Wahrsagerei dagegen geht die Veranstaltung von diesen aus und geschieht zu selbstgewählten Zweden. Damit hängt zusammen, daß hier nicht freie Inspiration ab- 40 gewartet, sondern der Zustand des Hellsehens durch anregende Mittel, Trante, Dunste, Tanzbewegungen u. dgl. hervorgerufen wird. Man vergleiche die Art, wie die Schamanen sich in einen somnambulen Zustand zur Erteilung von Antworten auf beliebige Fragen versetzen, Allg. Religionsgeschichte S. 92 ff. Auch verzichtet man vielfach ganz auf die Begeisterung und wahrsagt nach bloßen zufälligen Erscheinungen und Symptomen. Siehe 45 über den Unterschied der mantischen und der technischen Gattung der Wahrsagerei Bb XVI, 101, so. 102 f. Bur letteren gehören alle Arten von Losorateln, die Deutung jufälliger Erscheinungen als Borzeichen, wobei feststehende Regeln gelten. An die erstere Gattung lehnt fich bagegen die Totenbeschwörung jum 3weck ber Bahrfagerei, indem ber Geift eines Abgeschiedenen berbeigerufen wird, um Mustunft über verborgene Dinge ju erteilen. 50

Über Träume als Borzeichen und Offenbarungsmittel f. Bb XX, 13 ff.

II. Bei den zivilisserten Bölkern des antiken Heidentums erscheint die Zauberei nicht wesentlich anders als bei den unzivilisierten des Altertums und der Neuzeit. Im Gegenteil zeigt sich da, daß der Aberglaube dieser Art, wie er auf der niedrigeren Kultursstufe geherrscht hat, sich mit der größten Zähigkeit sortzupklanzen pklegt, auch wenn er sich so mit den Kultursortschritten nicht mehr recht verträgt. Die Zauberei pklegt im Laufe der Zeit sich zu einer komplizierten Kunst auszuwachsen. Sie wird zur Magie wie die Wahrssagerei zur künstlichen Wannik. Doch konnten, wenn der denkende Geist sich mehr und mehr von den Fessen des Aberglaubens d. h. des eigentlich Magischen, bestreite, Naturswissenstellen aus Wasie und Mantik hervorgeben, aus der magischen, besteite, Naturswissenschaften aus Wasie und Mantik bervorgeben, aus der magischen Bekondlung der so wiffenfchaften aus Magie und Mantit hervorgeben, aus ber magifchen Behandlung ber so

Krankheiten die Medizin, aus der Aftrologie die Aftronomie, aus der magischen Lexwendung der Stosse die Abhstit und Chemie. Der Übergang war ein allmählicher. Dies sieht man z. B. bei der babylonischen Gestirnkunde, wo merkwürdige Entvedungen gemacht wurden, während man noch an dem Wahne sessitiet, als ob die Gestirne die das menschliche Schicksal bestimmenden Mächte wären; oder an der ägyptischen Medizin, die schon eine hohe Stuse der rationellen Therapie ausweist, obgleich man die Wirkung der Rezepte durch Hersper magischer Formeln zu verstärken meinte (Papprus Ebers, 16. Jahrh. v. Chr.). Es zeigt sich da, daß die Magie insosen von einer richtigen Ahnung beseelt war, als sie süblte, die Körperwelt müsse durch unsichtbare Macht beherrscht und durch eine geistige Ordnung zusammengehalten werden, der Mensch aber sei dazu bestimmt, diese Ordnung zu dummengehalten werden, der Mensch aber sei dazu bestimmt, diese Ordnung zu durchschauen und dadurch zur Herschaft über die physiche Welt zu gelangen. Der Menschengeist tastete in jenen magischen Bersuchen nach dem Schlüssel zum Berständnis des inneren Jusammenhangs und damit zur Macht über das äußere Geschehen. Je mehr aber die Bernunft erstartte und ihr Ersenntnisgebiet ausbehnte, des die werden werden der sieden der sieden wirden der die Verlagen der geschäussische Borstellungen von irrationalen Ausgummenhängen sich im Berschaft über die Natur wurde mit rationalen Mitteln erstrebt und erlangt. Dies hinderte freilich nich, das abergläubsische Borstellungen von irrationalen Ausmmenhängen sich im Bolse erhielten und undernünstige Gedräuche, zum Teil mit religiösen Borstellungen verdunden, in Übung blieben. Am längsten und üppissten florierte die Zauderei bei solchen Völken, welche, wie die Schinesen, zwar eine nicht zu derschende Zivilisation sich erworden hatten, aber auf einer gewissen Rulturstuse erlagt die Verdunden Band des Aberglaubens nicht zu dergentwart das Bolt in erstaunlichem Mage beherrschte, jest aber dem Eindringen der ausländischen Kultur erliegt, eine k

Die Keligionen ber antiken Bölker selbst aber behielten in der Regel einen stark magischen Beigeschmad und zeigen ebendarin heidnischen Sharakter. Das Berhältnis zur Wotheit ist darin nicht ein rein religiöses, sondern wird duserliche Faktoren stark beeinflußt, welche an Stelle einer wahren, ethischen Abhängigkeit von der Gottheit traten. So ist die badylonische Religion von Magie überwuchert. Wenn gleich die sog. "Buspsalmen" ein entwickless ethisches Betwußtsein zeigen und der Erkenntnis verraten, das der Sinder durch Reue und reumütiges Bekenntnis zur Vergedung und Erlösung gestangen müsse, so spielen doch magische Gebräuche, Verbrennung von Spezereien u. das dabei eine Hauptrolle, und die mächtigsten Bunder kann der verrichten, der gewisse geheime Namen weiß. Im alten Ügypten ist es ähnlich. Das Totenbuch enthält freilich ein Kapitel, wo die Reinheit des Herzens oder Gewissens als unerläßliche Bedingung sür die Seligkeit nach dem Tode erscheint. Allein die meisten Texte dieses Buches sind ganz magischer Natur. Alles hängt davon ab, ob die Seele dei ihrer Wanderung durch die Unterwelt, die richtigen Namen zu nennen weiß, damit die Thore sich ihr össense durch die Unterwelt, die richtigen Namen zu nennen weiß, damit die Thore sich ihr össense durch die Unterwelt, die rüchtigen Kamen zu nennen weiß, damit die Thore sich ihr össense ist zu der Banderung der Verlagen Respect und Bauberhandlung. Abnarmazda selbst muß schreitsmomenten, die er enthält, von magischen Grundanschauungen ganz durchzogen, die in dem Kampf des Lichtgeistes mit dem sinstern Geiste immer wieder hervortreten. Die Hauptwirkungen geschehen durch Jauberwort und Zauberhandlung. Ahnamazda selbst muß schließlich als Zauberpriester auf die Erde kommen, um den bösen Gegner Angramainzu durch seine Zeremonien zu überwinden. Bekanntlich schreibt auch der Hindussmus schon seit der Zeit, wo die Lieder des Rigveda entstanden, der obster abhängig sind. Ühnliches wäre in den übrügen indogermanischen Religionen leicht nachzuweisen.

Wie auf ber niedrigeren Kulturstuse gilt auch auf der höheren die schädliche Zauberei als schlimmes Verdrechen. So nicht nur bei den Babyloniern, sondern auch bei den Römern, welche nicht bloß die Ermordung durch Zaubertränke, wobei Gistmischerei im So Spiel sein konnte, sondern auch Schädigung des Feldbaus und Entwendung durch Zauberei, das Eingeben von Liebestränken u. das. für möglich hielten und strenge ahndeten. Außer dem Motiv der Schädigung wirkte dabei das Bestreben mit, nicht legitime geistige Gewalten fernzuhalten. Schon das XII Taselgesetz enthält eine solche Strasbestimmung, dann besonders die Lex Cornelia de sicariis et venesicis. Schon der Besitz von so magischen Büchern galt als Verdrechen. Im Jahr 150 n. Chr. wurde dem Apulesus von

Madaura in aller Form ein Prozes wegen Hererei gemacht. Seine Apologie ist noch vorhanden. Die äußerst strengen Verordnungen Konstantins und Justinians (Cod. Just. IX, 18 de malosicis et mathematicis) gegen Zauberei und Aftrologie lehnen sich an die aus dem heidnischen Rom überlieferte Rechtsanschauung, was dei der Beurteilung der

Begenprozesse zu beachten ift.

III. Die is raelitisch-jüdische Religion stellt sich zu allen Arten von Zauberei und Wahrsagerei von Anfang an in einen bewußten, grundsätlichen Gegensat. Sie zeigt also von Hause aus die klare Einsicht, daß diejenige Stellung zur Gottheit, aus welcher im Heidentum jene beiden hervorgingen, mit der wahren Erkenntnis und Furcht Gottes in unversöhnlichem Widerspruch stehe. Dies schließt nicht aus, daß von restwaren heide 10 nischen Borftellungen und Gewohnheiten her folder Aberglaube fich zu allen Zeiten im israelitischen Bolt in gewissem Maße erhielt und burch die Berührungen mit dem ägyptischen und babylonischen Kulturkreis stetsfort neu genährt wurde, weshalb er von den erleuchteten Trägern der Jahvereligion immer aufs neue bekämpst werden mußte. Schon Mose hat dagegen in seinen Berordnungen Stellung genommen. Das eigentliche Wort 15 für Zauberei ist im hebräischen III, wovon piel: zaubern. Das Bort sommt ebenso im Assprischen vor und stammt vielleicht aus Babylonien (KAT 605). Im alten Bundes-buch heißt es lasonisch Ex 22, 17: "Die Hexe (IIII) — ass. kassaptu) sollst du nicht leben lassen. Das Femininum deutet darauf, daß es gewöhnlich Weiber waren, die sich mit dergleichen Künsten abgaben, wie auch 1 Sa 28, 7 Saul nach einer Totenbeschwörerin 20 fragt, und Ezechiel 13, 17 ss. wider das magssche Treiben von Wahrsagerinnen eisert. Bgl. auch, wie die Rabbinen noch in den ersten nachdriftlichen Jahrhunderten darüber Nagen, daß diese Sünde besonders bei den jüdischen Weibern verbreitet sei (Hamb. Enchk. I, 1069). Die strenge Strafe, welche über die Zauberin verhängt wird (Todesstrafe auch 1 Sa 28, 9), beweift, daß man die Zauberei wie Abgötterei ansah. Nach Le 20, 27 25 sollen Inhaber und Inhaberinnen eines Totengeistes gesteinigt werden. Mit demselben Worte bowdon werden Ex 7, 11 die ägyptischen Zauberer, die dem Pharao zur Seite steben, benannt. Dt 18, 10 sind außer dem מערבים aufgeführt der מערב, gewerbemäßiger Bahrsager, der במערב, zweifelhafter Grundbedeutung, vielleicht Boltendeuter oder Bettermacher, nach Jef 2, 6 befonders bei ben Philistern zu Hause, ber winn, was ebenfalls w ben Bahrsager bebeutet, vielleicht vom Flüstern geheimer Beschwörungsformeln, welche beißen Er 7, 11. Wie verpont bergleichen war, zeigt auch 1 Sa 15, 23, wo ber Ungehorfam ber "Zaubereifunbe" (Luther), eigentlich ber Wahrsagerei (DDP), gleichgeftellt wird, als ber schlimmften Sunbe, bie es neben bem Gogenbienst giebt. Aber wenn auch ju Zeiten mit rudfichteloser Strenge unterdruckt (1 Sa 28, 9), erhielt sich bieses Unwesen 85 tets im Berborgenen und gelangte gelegentlich durch auswärtigen Einfluß wieder zu üppiger Blüte. Bgl. die Klage Jesajas, wo 2, 6 wahrscheinlich zu lesen ist בי בילאר און ,, denn voll geworden sind sie von Wahrsagekunst aus Morgenland und von Zeichenseutern wie die Philister". Die großen Bropheten bekampten aber nicht bloß dieses nach beutern wie die Philister". Die großen großen von der behande der die Kantikan Palisien von der benachte kannische Arzeiten aus die Kristste ihrem Zeugnis der mosaischen Religion ganz fremde heidnische Treiben aufs schärsste, so sondern eisern auch gegen eine Heradwürdigung des Jahvekultus zu einer geistlosen Uedung, welcher die Gesinnung nicht entspricht. S. Bb XIV, 396 f. Man kann sagen, daß sie damit gegen das Magische, welches in den Augen ihrer Zeitgenossen dem Kultus teils von einer frühern Religionsstufe her, teils infolge von Entartung der mosaichen Kelisten gion anhaftete, Stellung genommen und die echte Berehrung Gottes vertreten haben.

Aber die geistige Höhe, welche die Propheten eingenommen haben, ist vom Volke auch späterhin nicht konsequent behauptet worden. Nicht bloß zeigt sich das nachezilische Judentum, in welchem der legitime Monotheismus sich durchgesett hatte, stark von den Fesseln äußerlichen Zeremoniendienstes belastet, wobei leicht jene Gesahr einer bloß magischen Auffassung des Kultus sich einstellte, — auch das ausgesprochen heidnische Zauberwesen so hat gegen das dahhlonische Ezil hin wieder überhand genommen, und der assyrisch-dahy-lonische Einsluß, der daran schuld war, ist begreislicherweise im Ezil noch stärker geworden. Wenn man auch korrekter als früher sich zu dem Einen Gott bekannte, der Himmel und Erde erschassen habe, und sich bemühte, strenge nach den alten Gesessordnungen zu leben und dem Gott der Väter zu dienen, so gab man doch dem magischen Aberglauben des so babylonischen Kulturkreises in seiner Phantasie reichlich Raum, wobei der Glaube an eine vielgestaltige Dämonenwelt, den man von dort übernahm, befruchtend einwirkte. Zwar der Glaube an seinbliche Dämonen ist viel älter als das Ezil; allein er trat bei den Istalei den Beit im Bergleich mit andern Bölkern, speziell den Babyloniern, aufsfällig wenig hervor. Nach dem Ezil, und zwar weniger in der ersten Zeit nach der so

Rüdtehr, als in späteren Jahrhunderten, wo die lange Anfäsigkeit vieler Juden in Babplonien sich fühlbar machte, wurde bies anders. Der Dämonenglaube und was damit qusammenhangt, beherrichte in nicht geringem Dage bie Borftellungswelt. Selbstverftandlich wollte man bamit in feiner Beife bie Ginheit und Allmacht Gottes beeinträchtigen; biefe 5 gabllofen Damonen hatten nur eine untergeordnete, wenn auch für den Menschen leicht berhängnisvolle Macht. Man rief den Namen Gottes gegen fie jur Abwehr an. Allein gerade die Art, wie der allerheiligste Name und bann besonders auch die Namen ber Erzengel verwendet wurden, war oft eine völlig magische, wie man sie den heiden abgelernt hatte. Der schem hamephorasch, d. h. das hl. Tetragramm auf einen 10 Papierstreisen geschrieben, wurde geradezu als Zaubermittel gebraucht und die tollsten Wirlungen davon erzählt. Ebenso waren bei den Juden durchs ganze Mittelalter die in bie neuere Zeit Amulette beliebt, welche heilige Namen und Sprüche enthalten und gegen Erfrankung und Unfälle umzuhängen find. Das Amulett beißt 2727, von 329, anbinden, umhängen. Siehe Broben von folchen Hebrew Charms in ben Proceedings of Bibl. 16 Arch. 1905, S. 160 ff.; 1906, S. 182 ff. Doch ift die grundsähliche Verwerfung der Zauberei nie aufgegeben worden. Zaubereisunde war stets verabscheut. Nur versiel man teils unbewußt in magische Anschauungen, indem man dem bosen Zauber durch einen heiligen Gegenzauber mittelft ber Gottes- und Engelnamen begegnen wollte, teils trieb man folche bem Beibentum abgelernte Dinge mit halb gutem ober fcblechtem Gewiffen.

Das talmubische Schrifttum beschäftigt sich aus bem angegebenen Grunde eingebenber mit solchem Aberglauben als die kanonischen Bücher. Die Gesetzellehrer erörtern bie verschiedenen biblischen Namen ber Zauberer und Wahrsager, geben ihnen aber meist willfürliche Deutungen. Sie verurteilen im allgemeinen biese Kunfte aufs strengfte. Bon Simon ben Schetach (lestes Jahrh. v. Chr.) wird erzählt, er habe 80 Zauberinnen zum Tobe ber=
25 urteilt (Sanhedr. 45). Doch war gestattet, die Geheimnisse der Zauberei zu studieren,
um sie zu bekämpfen (Sanhedr. 68). Es galt sogar als Grundsat, keinen in das Synedrium aufzunehmen, der nicht das Blendwerk der bösen Magie aufzudecken vermöge
(Sanhedr. 17). Rabbi Asiba und andere große Lehrer nahmen in der Zauberei Unterricht
(Sanhedr. 68). An die Realität ihrer schlimmen Wirkungen glaubte man allgemein.
250 Doch herrscht bei spätern Lehrern im 3. Jahrhundert n. Chr. die Anschauung, daß solche bämonische Einflüsse und böstwillige Anschläge wie böser Blick, feindselige Zaubersormeln und zebräuche zwar eine Macht ausüben, aber den Angehörigen des Bolkes Jörael nicht schaen können: gottesfürchtige Juden stehen unter dem Schutz ihres Gottes, der solche Einslüsse abwehrt. Bald fehlt es auch nicht an solchen, welche der Zauberei alle 85 Realität absprechen. Um Schlusse bes 3. und im 4. Jahrhundert n. Chr. überwiegen bie Aussprüche, welche dieselbe als bloges Blendwerk tagieren (Hamburger Encykl. I, 1069 f.).

Die jübische Rabbala hat, wie so oft die Mystik in öben Aberglauben auslief, die magische Entartung ber Religion beforbert; fie hat großenteils bie tieffinnigen Ausbrucke 40 und Formeln jum Betrieb abergläubischer Kunfte geliefert. S. Bb IX S. 671 ff. 688. — In ber Saggaba und Mibraschlitteratur tritt ber Aberglaube bes Bolts und ber Schriftgelehrten oft hervor, namentlich auch in ber Ausmalung biblischer Geschichten wie ber bes Ronigs Salomo, welchem bie Damonen follen unterthan gewesen sein, fo bag er mit ihrer Hilfe seine Bauten, auch ben Tempelbau, ausstührte und andere wunderbare 25 Dinge vollbrachte (Eisenmenger, Entb. Judentum I, 350 ff.). Hier ist angenommen, es gebe auch eine erlaubte Magie, in welcher der große Herrscher Meister war, so daß er

über die unterirdische Dämonenwelt ebenso regierte wie über die sichtbare.
Diese Legenden sind auch zum Folam übergegangen. Dieser zeigt eine ähnliche Stellung zur Zauberei wie das Judentum. Von Haus aus ist er nüchtern und betreibt 50 die Religion wie das praktische Leben rationell. Allein gewisse Superstitionen laufen von Anfang an mit unter und magische Borstellungen kommen ihm teils vom spätern Juden-tum zu, teils von seiner eigenen aus Persien und zuletzt aus Indien stammenden Rossisch. Doch auch beim streng orthodogen Islam läßt sich die magische Ausartung der Religion Dahin gehört es, wenn die muhammedanischen Diffionare in Afrita ben beobachten. ss beidnischen Eingeborenen Roransprüche als Amulette vertaufen, welche ihre hutten bor Feuersgefahr und sie selbst vor Krankheit bewahren sollen. Ja, der ganze Koran wird nicht selten einem Häuptling gegen schweres Geld angehängt, da der Besit des Buches, das diefer gar nicht lefen tann, Unglud abwende und Glud bringe. Da ift ber an fich nüchtern lehrhafte Roran einfach an die Stelle bes früheren Getisches getreten.

IV. Das Chriftentum hat fich von Anfang an ju Rauberei und Babrfagerei in

einen nicht minder scharfen Gegensatz gestellt als das Judentum. Db man dabei den magischen Künsten mehr oder weniger Realität beimaß, jedenfalls betrachtete man sie als verwerslich, weil darin eine Abwendung von Gott und den gottgeordneten Hisp- und Gnadenmitteln liegt, in der Regel sogar mit Bewußtsein die Mitwirtung widergöttlicher Mächte in Anspruch genommen wird. Diese schroffe Ablehnung der Zauberei finden wir sichon im NI. Da Zesus selbst und seine Junger mit geheimnisvollen höhern Kräften ausgestattet aufgetreten sind, konnte es an Auseinandersehungen mit den Goeten jener Zeit nicht fehlen. Jesus wurde von Schriftgelehrten, die seine Wunder nicht leugnen konnten, der Zauberei verbächtigt, als ob er die folimmen Geifter burch ben folimmften und machtigften bon ihnen austriebe Mc 3, 22; Lc 11, 15; Mt 9, 34; 12, 24; vgl. 10, 25. Er wehrt biefen 10 Berbacht durch die Erwägung ab, daß das Reich des Bofen nicht in sich selbst uneins sein konne, somit mabrhaft gute Wirkungen, wie er fie vollbrachte, aus biefer folimmen Quelle nicht abgeleitet werden können. — Lehrreich ift, daß jubische Exorciften zu Sphesus ben Namen Jesu zu ihren Bannsprüchen verwendeten, dabei aber zu schanden wurden. Siehe Bb XIII, 630, 4s. Auch darin zeigt sich die tief innerliche Verschiedenheit der Anrufung 15 Bb XIII, 630, 45. Auch barin zeigt sich die tief innerliche Berschiebenheit der Anrusung 15 Gottes im Glauben von bloß magischer Berwendung seines Namens oder des Namens Christi. Verwandt mit jenem Mißbrauch des Namens Jesu zu eigenem Vorteil ist das Ansinnen des Simon Magus AG 8, 9 ff., eines Zauberkünstlers in Samaria, der "gläubig" geworden war und sich hatte tausen lassen, Petrus möge an ihn das Geheimnis der Geistesmitteilung verkausen. Auch hier begegnet die bloß magische Einschähung des 20 Charismas ohne eine Ahnung von den innerlichen Vorbedingungen, an welche sein Empfang geknüpst ist. Zeigen diese Beispiele die Gesahr des Eindringens magischen Unwesens in die christliche Kirche, so tritt dagegen ein anderer jüdischer Magier der Predigt des Apostels Paulus in Paphos (Cypern) mit offener Feindseligkeit entgegen, im richtigen Gesühl, daß wenn dieses Gotteswort Eingang sinde, es mit seinem Einfluß zu Ende sei AG 13, 8 sf. 25 Dieser Barjesus, genannt Elymas, wird daher vom Apostel als Träger widergöttlicher Arglist mit Ausbietung des ganzen Strafernstes bescholten: "O du, der du voll von aller List und aller Spistüberei, Sohn des Satans (Umvandlung seines Namens Bar-Jesu), Lift und aller Spitbuberei, Sohn bes Satans (Umwandlung feines Namens Bar-Jefu), Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aushören die geraden Wege des Herrn zu ver-tehren?" u. s. w. Ein Mittelpunkt heidnischen Zauberwesens war damals die Stadt so Ephesus. Dort wurden als Amulette Kopien einer rätselhaften Inschrift verlauft, die auf bem berühmten Bilb ber Diana angebracht war (Εφέσια γράμματα). Aber auch die Litteratur der Zauberbücher blühte dort, worin man für allerlei abergläubisches Treiben (Traumbeutung, Beschwörungen u. dgl.) Anleitung sand. Es war ein großer Erfolg des Evangeliums von Chrifto über die heibnische Magie, als in diefer Stadt viele gläubig 85 Gewordene, von der Heiligkeit des Namens Jesu überführt, ihre kostbaren Zauberschriften zusammentrugen, um sie den Flammen zu übergeben und sich von solchen Künsten, die sie bisher getrieben, öffentlich lossagten AG 19, 17 ff. — Einen innerlichen und wesentlichen Unterschieb machte man auch in der apostolischen Zeit zwischen aller Art von Magie und den wunderbaren Wirtungen, die von den Aposteln und besonders begnadigten 40 Ehristen ausgingen und unter Anrusung des Namens Jesu herbeigeführt wurden. Diese waren eine Befräftigung der evangelischen Berkündigung und Kraftbeweise des erhöhten Christus durch seine Organe, "Zeichen eines Apostels" 2 Ko 12, 12. Daß freilich solche Erscheinungen, oberstächlich betrachtet, von der Menge als magische aufgefaßt werden konnten, wird die AG 5, 15; 19, 12 erzählten Züge nahegelegt. Wenn der Glaube 45 sich bloß an die Person der wunderthätigen Apostel hing, wode dann die magische Kraft sich auf ühren Schatten oder auf Tücher und Gewandskücke übertrug, so ging der geistige Zusammenhang verloren und es war einem Aberglauben die Türe geöffnet, der während ber folgenden Jahrhunderte in die Kirche eindrang und feine Zuversicht auf Reliquien ber bl. Märtyrer gründete (Bb XVI, 631, 80). War dieser Glaube an magische Kräfte, die so von den Uberresten oder Gewändern oder Bildern der Heiligen ausgehen sollten, den bubbhistischen Borftellungen ganz analog, so lassen sich überhaupt in der veräußerlichten Kirche der Folgezeit (besonders seit Konstantin), die ihre Gnadenmittel mehr und mehr materialisierte, heidnisch-magische Anschauungen überall nachweisen. So magische Berzwendung des Worts, der Zeremonien und symbolischen Handlungen u. s. w. Natürlich 56 ging dabei eine geistigere, innerlichere, wahrhaft religöse Auffassung nebenher von seiten der Erleuchteteren, welche die sinnlichen Formen kommorativ und symbolisch nahmen els Sinneis auf wissen Welter und attlicke Pröte die nur unter ethischen Bedingungen als hinweis auf geiftige Buter und gottliche Rrafte, bie nur unter ethischen Bebingungen zu erlangen waren. Mit jener Beräußerlichung und Materialisierung kam bie Kirche ben finnlichen Neigungen ber auf niedriger Stufe stehenden, in ihren Schoß aufgenommenen eo

Bölker entgegen. Eben baburch entfrembete sie fich aber ihrem eigenen Ursprung und Befen. Eine großartige geiftige Reaktion bes lettern gegen jene Entartung ftellt bie Reformation bar, welche bie Anbetung im Beift und in ber Mahrheit wieberzugewinnen sich bemubte, ohne jene Auswüchse, die im finnlichen hang ber menschlichen Natur ibren Grund baben.

5 auf bem gereinigten Gebiete ganz und gar verschwinden machen zu können.

Bon ber Entartung bes driftlichen Ritus und Rultus und abergläubischer Bergerrung bes Glaubens ist aber eine andere Quelle magischen Aberglaubens in der Christenheit wohl zu unterscheiden, nämlich von Haus aus heibnische Anschauungen und Gebräuche, welche von ber vorchriftlichen Zeit ber im Gemut und Leben ber Bolter haften blieben 10 oder von außen her aufs neue Eingang gefunden haben. Solcher positiv heidnische Aberglaube ist zu allen Zeiten von der Kirche bekämpft worden und hat sich oft tropdem behauptet. In der alten Kirche war besonders der von dabylonischen Ideen und Dämonen= behauptet. In der alten Kirche war besonders der von dabylonischen Ideen und Dämonenglauben genährte Gnosticismus eine Brutstätte magischer Weltanschauung (Bb XII, 65 f.).
Auch der mittelalterliche Hernanischen Geisterglauben, zurückzusühren, wie schon Jakob Grimm, Deutsche Aufgermanischen Geisterglauben, zurückzusühren, wie schon Jakob Grimm, Deutsche Mythol., S. 992 ff. dargethan hat. Allerdings haben die Vertreter der Kirchen in der Bekämpfung dieses heidnischen Erbes viel gesehlt, indem sie sich selber den abergläubischen Phantasien gegenüber leichtgläubig zeigten und dei der Unterdrückung des Unswesens besonders seit der Zeit der Inquisition mehr grausamen Eiser als Weisdeit an den Tag legten. Allein mit Recht demerkt P. Schweizer, der Vorwurf tresse weniger die Theologie jener Zeit als die damals rücktändige Naturwissenschaft, Phychologie und Aurisdruden. Siebe übrigens den Art. Kerendropsesse Ab VIII. S. 30 ff. — In den Jurisprubenz. Siehe übrigens ben Art. Hexenprozesse Bb VIII, S. 30 ff. — In ben Meinungen, Befürchtungen und Gebräuchen bes Bolles finden fich bis heute unzählige Spuren bes alten heibnischen Aberglaubens. Andere Erscheinungen besselben find in ber 26 Reuzeit von außen wieder in die Christenheit gebrungen oder in ihr neu aufgelebt. Dahin gehört der Spiritismus. S. ben Art. Bb XVIII, 654 ff. Diefer stellt sich in direkten Gegensatz zum biblischen Berbot und kann als unbefugtes Eingreifen in ein bem Menschen nach Gottes weisem Willen verschlossenes Gebiet auf Berechtigung in ber driftlichen Sphäre keinen Anspruch machen, gang abgesehen von bem minderwertigen Gehalt feiner angebso lichen Offenbarungen aus bem Jenseits und bem Betrug, ber nach regelmäßiger Ersfahrung babei mitspielt. Doch ist bieses unter gebilbeten driftlichen Nationen wieder eins heimisch gewordene Treiben wie auch andere Formen heutiger Wahrsagerei und Zauberei — das in Amerika beliebte glass-looking (Hervorrusen des Hellsehens durch Fixierung eines Kristalls), künstlich erzeugter Somnambulismus, Tischrikken u. a. recht geeignet, die ganz ähnlichen Zauberkünste des Altertums anschaulich zu machen. Auch die heute wieder bester bekannte Gabe des Hypnotisserens wirft ein helleres Licht auf die geheimniss volle Überlegenheit, die man den Zauberen zuschried und die nicht immer auf bloßer Täuschung beruht haben kann. — Was die Zulässigkeit der Hypnotisserung zu Heilzwecken betrifft, so müßte diese sich selbstwerktändlich dem Christen vernisterung zu Geilzwecken der hetrifft, so müßte diese sich selbstwerktändlich dem Christen derbieten, wenn sie sich siege die Fersten der Gewalten darstellte. Anders liegt die Fersten dem nach au der Erstendung gekommen ist des dehe in un alle Kristen der Kristendung gekommen ist des dehe in un alle Kristendung der Kristendung gekommen ist des dehe in un alle Kristendung der Kristendung gekommen ist des dehe in und einstellte. Frage, wenn man zu der Erkenntnis gekommen ist, daß dabei nur psphische Kräfte von überraschender Mitteilbarkeit zur Verwendung kommen. Auch dann freilich erregt die seelische Unfreiheit, in welche sich der Patient begiebt, um von leiblichen Leiden befreit ju werben, ethische Bebenten und ift, wie bie Erfahrung lehrt, für bas Seelenleben nicht 45 ohne Gefahr. In diese Kategorie der Heilung durch Suggestion gehört auch der sog. Scientismus (Bd XII, 69 f.). Dieser macht die Sache dadurch nicht unverfänglicher, daß er sein Berfahren mit Bibelwort und Gebet in Berbindung bringt. Gerabe bamit wird bie Religion zu einem blogen Mittel für Erreichung außerlicher Zwede herabgewürdigt. Es fehlt bei biesem Appell an bas Göttliche bie Hauptsache, die ethische Berbindung mit to Chrifto durch den Glauben. Dieses Beispiel beweist mit vielen anderen, daß auch beute noch die Gefahr bes Rudfalls in die Zauberei nicht ausgeschlossen ift.

Bebaoth, Τίκομ, Plural von Κομ, Heer, also "Heer, Heerscharen". — Litteratur (zugleich Uebersicht über die geschichtliche Auseinandersolge der verschiedenen Meinungen): Burtorf d. J., de nominibus dei hebraicis in den dissertationes philol.-theol. 1662, p. 280 55 (Ichri gleichzeitige Beziehung auf die himmlischen und irdischen heerscharen; zu den letzteren gehören neben Schwert, Hunger und Seuche schließlich auch die Heerscharen Jeraels). Als ursprüngliche Bezeichnung des Schlachtengottes, d. h. als Gott der Heerscharen Jeraels, wurde der Name Jahwe Z. gedeutet von Herder im "Gelst der hebr. Voesse" II, 90; G. Baur (z. Pf 24); Schrader (A. Zebaoth in Schenkels Bibel-Lex. V [1875], 702 st.); ders, "Der ursprüngliche Sinn des Gottesnamens Jahwe Z." in den IprTh 1875, S. 316 st.; E. Riehm, A. Zeb. in Bebaoth 621

bessen 5BB. bes bibl. Altertums, 2. Aust., S. 1818 f., sowie in seiner "Alttest. Theologie", (Halle 1889), S. 260 f.; Baudissin, Studien zur semit. Religionsgesch. I (Leipzig 1876), S. 119; H. Schulz, Alttestamentl. Theol. (Gött. 1896), S. 414 ff.; E. Kaußich, A. Zeb. in der 2. Aust. dieser Encytl. 1886, sowie in ZatW 1886, S. 17 ff. (J. Zeb. ist ursprünglich der durch die beilige Lade repräsentierte Kriegsgott; so dereits Builleumier, "le nom de Dieu 5. lahveh-cedaoth in der Revue de théol. et de philos., Avr. 1877, p. 302. — Ferner E. Kaußsch in Guthes VB. (Tüß. 1903), S. 737, sowie in dem A. Names in der Encyclopedia didlica III (Lond. 1902), 3328 f., und in dem A. Religion of Ierael im Extra Volume (Edind. 1904) zu Hastings and Seldie, Dictionary of the Bidle, p. 636 f. (vgl. in diesem Bert auch den A. von Davidson II, 2036 und den von Driver III, 137); M. Löhr, Beilage C zu den "Unter= 10 suchungen zum Buch Amos" (Gießen 1901), S. 38 ff., bietet eine erschödende, nach den verau Hastings and Selbie, Dictionary of the Bible, p. 636 f. (vgl. in diesem Bert auch den N. von Davibson II, 2038 und den von Oriver III, 137); R. Löhr, Beilage C zu den "Unters 10 suchungen zum Buch Amos" (Gießen 1901), S. 38 ff., dietet eine erschöpfende, nach den verschiedenen Berbindungen des Namens geordnete Statistit unter Beisügung der Nequivalente der LXX und einer Kolumne mit Bemertungen über die Tendenz der betr. Eielle; A. Dillmann, Jandbuch der alttestamentl. Theologie (Beigzig 1895), S. 220ff.; B. Hammann, Erst. von P. 24 (Darmst. 1905), S. 31 ff.; B. Stade, Bibl. Theol. des AT I (Tüb. 1905), S. 73 f.; 15 d. Gresmann, Der Ursprung der israelitisch-siddischie Eschatologie (Gött. 1905), S. 72 ff. (aber mit Berzigit auf eine Erstlätung des Namens). Haft alle von gerder ab Genannten nehmen eine nachträgliche Umbildung der ursprünglichen Reinung im prophetischen Sprachzgebrauch an, und zwar meist eine Umseynung der Herlützung im prophetischen Sprachzgebrauch an, und zwar meist eine Umseynung der Herlützung im prophetischen Sprachzgebrauch an, und zwar meist eine Umseynung der Herlützung im prophetischen Sprachzgebrauch an, und zwar meist eine Umseynung der Herlützung im prophetischen Sprachzgebrauch an, und zwar meist eine Umseynung der Feerscharen Jehren, die Meilung im prophetischen Sprachzgebrauch an, und zwar meist eine Umseynung der Feerscharen Jehren, der ausgehen h. Ewald. Gesch. Jehren, der Gotzellen Wellen. Bertalt 1903, Spracks III, 87; Dehler, N. 260. in der 1. Auss. dieser wwolken ausgehen h. Ewald. Gesch. Jehren Berten, der Gotzellen Wellen. Berten Besch. 217 ff.; A. Ruenen, de Godschienst van Israel I (Haarlem 1869), 46; Kosters in Theol Tijdschrift X (1876), S. 53 ff.; Botdert, "Der Gottesname Jahwe Z." in der Jehren Besch. 217 ff. A. Ruenen, de Godschienst van Israel I (Haarlem 1869), 46; Kosters in Theol Tijdschrift X (1876), S. 53 ff.; Botdert, "Der Gottesname Jahwe Z." in der Albertauften Linden Land and Les schleichen Eingel, unsprücker Lindenscher Lindenschlichen Lindenschlichen Lin

in dieser Berbindung nicht entbehrt werden kann, nachträglich an die Spize gestellt worden. Angesichts dieser Statistis ist mit Recht (von Löhr u. a.) gestragt worden, ob die ganz spärlichen Beispiele von בהוד אלדו oder בהוד אלדו wirklich als leberreste der "ursprünglichsten und vollständigsten Formel" gelten können. Sehen wir auch davon ab, daß die Stellen mit dem Artisel sast alle litterarkritisch bezweiselt sind, so so sind es doch keinessalls die ältesten Belege und daher auch kein Beweis dasur, daß man sich der appellativen Bedeutung des Borts von jeher klar bewußt gewesen wäre. Die sporadische Boranstellung von אלדי aber unterliegt dem starken Berdacht, nach Analogie der im deuteronomistischen Zeitalter überaus beliebten Berbindung

und bann auch rebaktionell in altere Stellen eingetragen zu fein (vgl. bazu holzinger, Hexateuch, S. 284). Man wird somit auf eine Folgerung aus ben mannigfachen Erweiterungen ber ursprünglich allein überlieferten Bezeichnung 'v יהודה berzichten muffen. In dieser letteren kann freilich 's auch nur als Genetiv gebeutet werben; es liegt bann die-5 felbe Breviloquenz vor (= 3. [ber Gott] ber Heerscharen) wie in ben bei Gefen-A. § 125h aufgeführten Beispielen. Erwägung verdient jedoch die Bermutung Steuernagels, daß Jahwe erst nachträglich für ursprüngliches el eingesett sei, analog ben Fallen,

wo ein ursprüngliches numen loci nachträglich mit Jahwe ibentifiziert wurde. Was die Verteilung des Ausdrucks auf die einzelnen Bücher anlangt, so findet sich " 10 in ben Samuelisbuchern 11mal, in ben Königen 5mal (jedoch nur im Munde von Pro-10 in den Samuelisduchern 11mal, in den Königen 5mal (jedoch nur im Munde von Propheten), 1 Chr 3mal (nur in Parallelen zum Samuelistert), dagegen 247mal (von 278 im ganzen) in den prophetischen Büchern und zwar im Protojesaja 55mal (darunter auch 13, 4. 13; 14, 22. 23; 24, 23; 25, 6), Deuterojes. (Kap. 44—54) 6mal, Jerem. 82mal, Hosea 1mal, Amos 9mal, dei Micha (4, 4!), Nahum, Habatul je 1mal, Jephanja 2mal, 15 Haggai 14mal, Sach. 1—8 42mal, Kap. 9—14 9mal, Maleachi 24mal, endlich Ps [24, 10 im ersten und 14mal im 2.—3. Buch der Psalmen; dagegen nirgends im Pentateuch, Josua, Richter, Ezechiel, Joel, Obadja, Jona und (abgesehen von den Psalmen und den drei Chronikstellen) in sämtlichen Hagiographen. Auffällig ist an diesem Besund, daß Micha das Wort nicht braucht (denn 4, 4 fällt außer Betracht), während es bei Michas 20 Leitgenossen Lessages bäufia ist: nicht minder auffällig ist das aänzliche Sehlern Micha das Wort nicht braucht (denn 4, 4 fällt außer Betracht), während es der Ruchas 20 Zeitgenossen Jesaja so überaus häusig ist; nicht minder auffällig ist das gänzliche Fehlen des Wortes dei Ezechiel, während es doch von Jeremia und vollends von Haggai, Sacharja, Maleachi "ohne Zweisel in epigonenhafter Nachahmung der vorezilischen Propheten" (Wöhr) mit sichtlicher Vorliebe gebraucht wird. Dabei ist allerdings noch zu demerken, daß sich der Name häusig dei den LXX sindet, wo er im hedräsischen Text sehlt, 25 und ebenso 14mal umgekehrt. Im ganzen aber ergiedt sich aus obiger Übersicht folgendes: der Gebrauch von 'V deschräft sich sassschließlich auf den Bereich der prophetischen Rede. Ganz besonders aber ist noch der Umstand hervorzuheben, daß der Name in fünf von den elf Samuelisstellen in dirette oder indirette Beziehung zu der beiligen Lade, in brei anderen wenigstens ju friegerischen Angelegenheiten gesetht wird. Dem entspricht, daß 80 "der Stamm saba "zum Krieg ausziehen" ursemitisches Sprachgut ist, in 3. also un-bedingt ein triegerisches Prädikat Jahwes stecken muß" (Schwally, S. 5). Ob dieser Umstand als ein zufälliger zu betrachten ist, wird sich aus dem Weiteren ergeben. In welchem Sinne heißt nun Jahwe "der Gott der Heerscharen"? Ist bei den

letteren an die himmlischen Beerscharen, die Engel und Sterne, oder an die Schlachtreiben letteren an die himmlischen Heerscharen, die Engel und Sterne, oder an die Schlachtreiben Jeraels zu benken? Für lettere Fassung spricht zunächst der sonstige Sprachgebrauch; denn abgesehen vom Gottesnamen bedeutet fasse salt immer die Heerscharen Jeraels, sei es beim Auszug derselben aus Agypten (Ex 6, 26; 12, 17. 51; Nu 1, 3 u. ö., bes. aber Ex 7, 4, wo Jahwe sie "meine Heerscharen" nennt, und 12, 41, wo sie wirden heißen) oder in späterer Zeit (Dt 20, 9; 1 Kg 2, 5; 1 Ehr 27, 3, und besonders in do dem Borwurf Ps 44, 10; 60, 12; 108, 12: du ziehst nicht aus mit unseren Heeren!). Nur Jer 3, 19 und Ps 68, 13 steht das Wort von heidnischen Heerscharen. Dagegen heißt das Himmelsheer über all RP im Singular; denn auch Ps 108, 21; 148, 2 dere ist für PP, welches durch den vorausgehenden Imper. Plux. gefordert schien, mit dem Kethib Ps 148, 2 vielmehr Pp zu lesen.

Das so gewonnene Ergebnis, nach welchem urforunglich ben Anführer Geraels im Streit bezeichnet, scheint noch burch anderweitige Grunde geftust. So wird 1 Sa 17, 45 immer bas Ratürlichste bleiben, die Worte "bes Gottes ber Schlachtreihen Jeraels" als eine (für ben Philister nicht überflussige) Erklarung bes unmittelbar vorhergebenden 'v יהורה gu fassen. Das israelitische Heer ift "bas herr Jahmes" (1 Sa 17. 50 26. 36): die Kämpfe Jeraels find Kämpfe Jahwes (Ru 21, 14; 1 Sa 25, 28; wal. Er 15, 3); die Bewohner von Meros werden verflucht (Ri 5, 23), weil sie Jahwe nicht ju Hilfe tamen unter ben Helben; 2 Sa 5, 24 foll bas Raufchen ber Bethaftauben antundigen, daß Jahwe ausgezogen ist vor David her, um die Philister zu schlagen (vgl. baju wiederum Bi 44, 10; 60, 12; 108, 12 und Dt 23, 15: benn ber herr bein Gott 55 wandelt inmitten beines Heerlagers u. s. w.). Daß Jahwe der eigentliche Anführer im Streit, blickt auch Jef 13, 4 durch, wo 'Third das Kriegsheer mustert, welches das Gericht an Babel vollstreden soll. Dagegen handelt es sich Jef 42, 13 nur um einen Vergleich, und Joel 4, 11 ist streitig, ob unter den "Helden" die Heerscharen Israels oder ber Engel zu verstehen sind.

Noch bleibt eine Stelle, in welcher analog 1 Sa 17, 45 eine Interpretation bes

623 Rebaoth

יהוה של parallel mit "Jahwe, ein Starker und Helb, Jahwe ein Kriegsbeld". Allerdings wurde diese Interpretation auch dann in Kraft bleiben, wenn Jahwe 3. dabei als Anführer der himmlischen Heerscharen gedacht wäre. Nun hat es aber alle Wahrscheinlichkeit, daß Ps 24, 7 ff. einen Einzug (resp. Wiedereinzug) der heiligen Lade in das Heiligtum besingt, und dies führt uns auf die 5 nähere Erörterung der schon oben bemerkten Thatsache, daß der fragliche Name in den Samuelisbuchern (vgl. hierzu die Statistit Seprings in Zat21 1901, S. 116ff.) wieder-

holt in beutlichem Zusammenhang mit ber beiligen Labe steht.

1 Sa 1, 3 giebt Elkana hinauf, um Jahwe 3. in Gilo gu opfern; in Gilo gelobt 1 Sa 1, 3 zieht Elkana hinauf, um Jahtve Z. in Silo zu opfern; in Silo gelobt ihm Hanna B. 11 ihr Gelübbe: Silo aber ift damals der Sitz der heiligen Lade. Von 10 Silo läßt das Volk 1 Sa 4, 3 bie Lade Jahwes (daß diese 1 Sa 4, 3—5 erst nachsträglich zur "Bundeslade" erweitert wurde, geht, abgesehen von dem Zeugnis der LXX Vat., zur Genüge daraus hervor, daß sich das bloße in schaft (ohne in augerdem 29mal in den Bückern Samuelis sindet; vgl. Wellhausen, Text der Bücker Samuelis zu 1 Sa 4, 3) ins Lager dringen; gleich darauf (B. 4) wird sie als Lade "Jahwes der Heerscharen, der 15 über den Kerudim thront", bezeichnet, B. 5 mit Jauchzen vom Bolke begrüßt, B. 7 si. ihre Ankunst von den Philistern mit derzeinigen Jahwes selbst identisziert. Von durchschlagender Wichtigkeit aber scheint und 2 Sa 6, 2 zu sein, wo der volle Name יהרה צ' ישב הכ' wieberfehrt.

Die Erklärung von Thenius "woselbst (DP für das erste DD) ober "bei welcher ber 20 Name Jahwes u. f. w. angerufen wirb" vertennt den Sprachgebrauch, der nur die Fassung gulagt: über welcher ber Rame u. f. w. genannt wird. Diese Formel bedeutet aber nie studs: uber deitget der Kame u. 3. 10. genannt wird. Diese zormet debetuter aber me etwas anderes, als daß eine Person oder Sache zu dem Träger des betr. Namens in einem Berhältnis der Unterordnung stehe; so das Cheweid Jes 4, 1; der Beherrschte Jes 63, 19; Am 9, 12, wohl auch Ps 49, 12; der Besiegte 2 Sa 12, 28. In 25 der Regel aber schließt die Unterordnung zugleich den Anspruch auf Schutz sponders deutlich Jer 14, 9; vgl. Dt 28, 10; 2 Chr 7, 14) und enge Gemeinschaft (Jer 15, 16) ein. Endlich in Anwendung auf Örtlichkeiten: der Name Jahwes wird gesammt sieher Vernschlen (Ver 25, 29: Da 9, 18ff) über dem Tennsch (1 Co 8, 43: nannt über Jerusalem (Jer 25, 29; Da 9, 18ff.), über dem Tempel (1 Kg 8, 43; Jer 7, 10 und sehr oft), d. h. diese Stadt, dieser Tempel ist im engsten Sinn Stadt und so Tempel J.S. steht als Stätte seiner Gnadengegenwart in der engsten Beziehung zu ihm. Danach kann auch 2 Sa 6, 2 nur gemeint sein: die Lade, welche zu J. Zebaoth, der über den Kerubim thront, in engster Beziehung steht, nämlich als sichtbare Bürgschaft seiner iber den Kerubim thront, in engster Beziehung steht, nämlich als sichtbare Bürgschaft seiner hüsseichen Gegenwart. Ift es nun zufällig, daß gerade hier, wo gleichsam die Bedeutung der heiligen Lade bei Gelegenheit ihrer Übersührung auf den Zion erklärt wird, so auße so drücklich ihre Beziehung zu dem "Gott der Herrichrung auf den Zion erklärt wird, so auße so drücklich, den vollen Namen des durch die heilige Lade repräsentierten Gottes zu nennen, erklärt sich auch am einsachsten die weite Entsernung des in in ersten Bar man gewohnt, ind auch am einsachsten die weite Entsernung des in vollen Kar man gewohnt, in. i. w. erst nach die wird, in. i. w. zu sehen, so war in unserem Falle in in eben erst nach dem ganzen Namen möglich. Die Bermutung, daß der ganze Relativsat de späteren Alters sei [Wellhausen a. a. D.; Nowad im Komm. zu d. St., sowie Giesebrecht, die alttest. Schähung des Gottesnamens, Königsb. 1901, S. 133], scheint uns auf jeden Fall ungegründet. Dagegen dürste das zweimalige was auf Dittographie beruhen; die LXX brücken nur eines aus.) Liegt nun dier in "" nicht ein Kinweis auf Jahren als den brüden nur eines aus.) Liegt nun hier in 'L' nicht ein Hinweis auf Jahwe als ben Kriegsgott, welcher — repräsentiert durch die heilige Lade — den Heerscharen Jöraels in 46 den Kampf voranzieht? Dieselbe Bedeutung der Lade als einer Repräsentation Jahwes im Streit wird vorausgesetzt in der sicher uralten Stelle Nu 10, 35f.; ferner 14, 44f.; Jos 6, 4ff.; 1 Sa 4, 3ff.; 4, 21f.; 2 Sa 11, 11 und noch 15, 24ff., wo die Priester durch das Mitnehmen der Lade David den Sieg über die Empörer sichern wollen.

Bon den übrigen Stellen der Samuelisbucher gehört hierher noch 1 Sa 15, 2, wo so Jahme B. einen Bertilgungezug gegen Amalek gebietet; 17, 45 (f. oben); 2 Sa 5, 10, wo sich die Hilfe Jahwes 3. doch vor allem auf die kriegerischen Unternehmungen Davids beziehen wird; 6, 18, wo David nach der Einbringung der Lade das Bolk im Namen

Jahwes 3. segnet.
Somit scheint alles dafür zu sprechen, daß Jahwe 3. ursprünglich ben durch die 56 heilige Labe repräsentierten Kriegsgott, den Führer der Schlachtreihen Foraels, bezeichnet.

Die neuesten Berhandlungen haben indes ergeben, daß dieser Sat doch vielleicht einer Einschräntung bedarf. Unumstößlich bleibt der Nachweis, daß Jahwe 3. in der uns zu-gänglichen ältesten Uberlieferung den durch die heilige Lade repräsentierten Kriegsgott bezeichnet; ob aber beshalb 3. von haus aus die heerscharen Israels meint, unterliegt co jett gewiffen Bebenken, die eine genauere Erwägung verdienen. Und dies um so mehr, als im Fehlen des Artikels und vielleicht auch im Plural eine Schwierigkeit liegt, die

man bisher zu gering angeschlagen hat (vgl. Gresmann, S. 73).

Schon Delitssch erhob gegen die Deutung auf die Schlachtreihen Jeraels den Einstwand, daß man dann den Namen Jahwe Z. durchaus im Hexateuch und im Richterbuch erwarten musse, zumal von den 26 Stellen, wo die sid oth Jierā el etc. erwähnt werden, 20 bem Bentateuch angehören. Dieser Einwand ist jedoch hinfällig, nachdem A. Rloftermann (Geschichte bes Volkes Israel, München 1896, S. 76) gezeigt hat, daß Jahwe 3. wenigstens aus dem Buche Josua (und bann höchstwahrscheinlich auch sonft) erft nach-10 träglich rebaktionell ausgemerzt worden ist. Jos 6, 17 lasen die LXX noch, daß Jericho dem Jahwe Z. gebannt werden solle, und Jos 3, 11. 13 (in LXX auch 4, 7) ist der höchst auffällige Zusat "bes Herrn ber ganzen Erbe" zu ber "Labe Jahwes" sicher ein Ersat sür ursprüngliches Jahwe Z. Wo Z. sonst noch im Herateuch gestanden hat (ob z. B. Nu 10, 35 s.?), läßt sich natürlich nicht mehr sagen: die Beseitigung muß jedenfalls 15 in einer Zeit erfolgt fein, wo man an dem Namen als einem möglichen Vorwand für ben Geftirndienft Anftog nahm.

Ebenso hinfällig ist der Einwand Borcherts, Z. bedeute ja außerhalb des Gottes-namens gar nicht die friegerischen Heerscharen, sondern die Bolkshausen Jöraels; das Kriegsheer heiße vielmehr sada. Borchert übersieht hierbei, daß nach der Theorie von P 20 (vgl. Nu 2!) die 603 550 Jöraeliten stets in Heeresordnung auf Grund einer militärischen Musterung durch die Wüste ziehen, je drei Stämme auf einer Seite des Heiligtums; nur die Leviten werden dort (B. 33) nicht gemustert, weil sie am militärischen Dienst nicht beteiligt sind. Auch außerhalb des Pentateuch (s. die Belege oben S. 622, 36) bedeutet J.

überall friegerische Heerscharen.

Anders steht es dagegen mit einem britten Einwand: daß die Belege für 3. = Heerscharen Beraels sämtlich erst ber beuteronomischen Schicht, ja in ihrer Hauptmenge (bei P und in den Pfalmen) einer weit späteren Zeit angehören. Und gesetzt, 1 Sa 17, 45 gebört in vordeuteronomische Zeit: liegt dann bort wirklich eine authentische Interpretation bes ursprünglichsten Sinnes und nicht vielmehr eine eigne Deutung bes betr. Erzählers 80 vor? Selbst bas muß gefragt werben, ob nicht ber geflissentliche Gebrauch von 3. für die Heerscharen Jörgels im Bentateuch einen stillschweigenden Protest gegen eine andere

Deutung (auf die Geftirngötter) bezweckt habe? Aber noch gewichtiger ist ein vierter Ginwand. Wenn Jahme A. ursprünglich zweifels los ben Kriegsgott als den Führer der Schlachtreihen Israels bezeichnete, so sollte man 35 doch unbedingt erwarten, daß diese Bedeutung des Namens auch in dem älteren prophetischen Sprackgebrauch noch beutlich burchklinge. Aber biese Erwartung bestätigt sich nicht ober boch nur in ganz geringem Umfang. Neben Stellen, wie Am 5, 14f.; Jef 10, 16; 31, 4f.; 37, 16; 44, 6; 48, 2; Jer 32, 18; Sach 9, 15; Pf 46, 8. 12; 48, 9; 59, 6; 80, 5. 8. 15. 20, in benen man allenfalls eine Anspielung an die oben bargelegte Be-80, 3. 5. 10. 20, in denen intentitute eine weit größere Zahl solder Stellen in Betracht, dei denen eine solche Möglichkeit geradezu ausgeschlossen ist. Und zwar gehören hierher bereits einige der vielleicht ältesten Prophetenstellen, wie Am 3, 13; 5, 16. 27; 6, 8. 14, wo überall von dem "Gott der Scharen" Drohungen gegen Israel ausgehen; ebenso Jes 1, 24; 2, 12; 3, 1. 15; 5, 9. 16. 24; 9, 18; 10, 23; 22, 5. 12 ff.; 28, 22; 45 29, 6; 39, 5 teils gegen das gesamte Juda, teils gegen einzelne Bolksklassen oder Personen. Hierzu kommt jedoch noch eine andere Reihe von Stellen, in benen sich mit dem Gottes: namen Jahwe 3. allzu beutlich die Ibee der überweltlichen Allmacht und Erhabenheit berbindet als derjenigen Eigenschaften, welche der Ausrichtung des göttlichen Willens, der Berwirklichung seiner Plane mit Israel und den Heiden, ganz besonders aber der Bollso strectung des Gerichts an den ihm Widerstrebenden dienen mussen; voll. außer den oben citierten Stellen, die großenteils auch hierher gehören, noch 2 Kg 19, 31; Jef 9, 7 (37, 32); 10, 16. 24. 26. 33; 13, 13; 14, 22 ff. 27; 17, 3; 19, 4; 23, 9; Ho 12, 6; Mi 4, 4; Na 2, 14; Habel 2, 13. Das Verhältnis Jahwes zur Böllerwelt tritt beutlich herbor in ben späten Stellen Mi 4, 4; Jef 19, 25; 25, 6. Als Bezeichnung Gottes als bes 55 schlechthin erhabenen erscheint Jahwe 3. Jef 6, 5; 8, 13; 18, 7; 51, 15; Am 4, 13; 9, 5f., und ist dann so gut wie sien best ber Bezeichnung Willer 2008. Es burfte baber nicht zufällig fein, daß beibe Ramen bei Jesaja (bei bem fie fich auch einzeln mit am häufigsten finden, mehrmals (5, 16. 24; 6, 3; vgl. auch 8, 13; 47, 4) verbunden stehen. Da nun alle Bethätigungen ber göttlichen Erhabenheit ober Beiligfeit boch so immer wieder auf seine Blane mit Jorael Bezug haben, so konnte schließlich Jahwe B. ohne

Rebaoth 625

besondere Emphase eben den Gott und König Jöraels bezeichnen. So in den sehr zahlzeichen Stellen, wo auf Jahwe Z. noch sie in Apposition oder im Parallelismus folgt (Jef 21, 10; 37, 16; Jer 38, 17 und sehr oft; Ze 2, 9; Ps 69, 7 u. s. w.) oder wo von seinem Thronen auf dem Zion (Jef 8, 18; 24, 23), oder überhaupt von seinem besonderen Berbältnis zu Isaael die Rede ist: Ps 69, 7; 84, 2. 4. 9 (parallel mit "Gott 5

Jakobe"); Jef 1, 24; 9, 13; 28, 5; 54, 5; Sach 10, 3 und anderwärts. Wie schon oben bemerkt, beseitigte man ben Wiberspruch zwischen bem prophetischen Sprachgebrauch und ber vorausgesetten Grundbedeutung von Jahwe 3. als dem Schlachtengott und Führer der Heerscharen Jöraels durch die Annahme einer Umbildung, die der ursprüngliche Begriff im Laufe der Jahrhunderte ersahren habe. So schon K. Schulz, 10 IprTh XVI, 398; Hammann S. 81 (die irdischen Heerscharen wurden allmählich durch die himmlischen, d. b. ursprünglich die in den Sternen wohnenden Geister und Gottheiten, verdrängt; Riehm, S. 260 f. (bei den Propheten bald mehr Sternenheer, dald mehr Engels scharen); H. Schult, S. 416 (himmlische und irdische Heere verschmolzen dem Glauben zu einer Kriegsmacht); Dillmann, S. 220 ff. (aber Gott hat noch andere Heere zur Ber- 15 fügung; alle Wesen und Kräfte himmels und der Erbe können Z. genannt werden). Auch Westphal (S. 728) und Marti (S. 159) nehmen an, daß die Naturkräfte oder meteorologischen Mächte, die ursprünglich mit den Z. gemeint seien, zu himmlischen Kriegern wurden, die in ihrer Gesamtheit den צבא רהודו bie in צבא רהודו bilbeten. Nach Westphal wurde dann dieser zweisellos in der Periode der Croberung entstandene Ausdruck 20 ben jeweiligen Borftellungen bon ber Aufgabe und Thätigkeit ber himmlischen Beerscharen

angepaßt (vgl. 3. B. 1 Rg 22, 19 ff., wo das Heer des himmels beratende Stimme hat). Das Ergebnis der prophetischen Umgestaltung der ursprünglichen Bedeutung sollte also bie durchgängige Auffassung ber B. als "himmlischer Heerscharen" sein. Rur barüber stritt man, ob unter biesen bie Engel oder bie Sterne ober beibe zu versteben seien. Für beibe 26 Deutungen ließ sich eine nicht geringe Bahl von Belegen ins Felb führen. Bei ber Be-ziehung auf die Engel tamen in erster Linie solche Stellen in Betracht, in benen ein himmlisches Kriegsheer vorausgesest wird; so in dem rätselhaften Fragment Jos 5, 13 ff., wo dem Josua ein Anführer des Heeres Jahwes mit gezücktem Schwert erscheint, ferner 2 Kg 6, 17 (die Rosse und feurigen Wagen um Elisa ber; vgl. Bf 68, 18 und den hintweis 80 auf die Größe des Gottesheers 1 Chr 12, 23); Jef 24, 21 und vielleicht Bf 103, 20; Joel 4, 11; in zweiter Linie die Stellen, in denen überhaupt von Engeln als dem Ge-Joel 4, 11; in zweiter Linie die Stellen, in benen überhaupt von Engeln als dem Gefolge (Dt 33, 2; Sach 14, 5) oder dem dienstharen Hosstaat Jahwes die Rede ist; vgl. 1 Kg 22, 19 (בְּבָּבֶּרְ בִּיִּבְּרָ ווֹ der Biston des Micha, wie אַבְּאָרִי אָן 148, 2 Rethib parallel mit אַבָּא וֹשׁבְּי ; über אַבְּא וֹשְׁבַיְּבִי jiber אַבְּא וֹשְׁבַיּ von dem Heer der Sterne nicht als einem Kriegs- heer Gottes (wostir man sich nicht auf die poetische Hredrung (Dt 4, 19; 17, 3; 2 Kg 17, 16. 21, 3. 5 u. s. w.; zer 8, 2; 19, 13; zer 1, 5), teils als dem Hauptdenstmal der Schöpfergröße und Allmacht Gottes (Gen 2, 1; zes 34, 4; 40, 26; 45, 12; zer 33, 22; 40 Red 9, 6; หյ 33, 6, vgl. Am 5, 8; Da 8, 10 wird Istaals mit dem Sternenheer unter Gott als dem Heerführer verglichen). Bei alledem bleiben jedoch noch einige ethebs liche Schwierigkeiten. Man sext kurzerhand die Istaals dem Sprachgebrauch, nach twelchem 3. (s. oben) irdische Kriegerscharen, wir was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular was voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular voraus voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular voraus voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular voraus voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von 3. mit dem Singular voraus voraus und ignoriert damit einen durchaus sessität von geprägt habe und nur eine Modifikation des geläufigeren שבא fei, ist unbewiesen. Und daß das Borkommen von Singular und Plural in verschiedener Anwendung nur auf Bufall beruhe (fo Marti S. 158), wird man fich schwerlich einreben können.

Dazu kommt noch eine andere Schwierigkeit. Hieß Jahwe 3. ursprünglich der in 50 ber heiligen Lade repräsentierte Kriegsgott Jeraels (s. oben S. 622 f.), konnte dann dieser Busammenhang mit der heiligen Lade schon zu Jesajas Zeit, wo doch die Lade sicher noch im Allerheiligsten ftanb, so total bergeffen fein, daß man gabwe 3. in einem gang anberen Sinne beutete? Ist es zufällig, daß Jesaja (6, 3) eben biesen Namen zum Subjekt bes breimal heilig macht, in einer Rision, die ihm den Unblid des im inneren Heiligtum 55 (also in nächster Nähe der heiligen Lade!) thronenden Jahwe gewährt?

War sich nun Jesaja bes Zusammenhangs von Jahwe Z. mit der Lade noch bewußt, so bliebe boch bei ihm die Deutung der Z. auf die "Heerscharen Jöraels" unbegreiflich. Zwar ist es zu viel behauptet (Smend, S. 203), die Propheten hätten keine unglücklichere Bezeichnung für ihren Gott wählen können, wenn die dahin bei Jahwe Z. an die Heer= 60 scharen Feraels ober auch an das unsichtbare (himmlische) Heer gebacht war. Denn die beilige Lade blieb unter allen Umständen, auch wenn man ihre Auffassung des naturalistischen Beigeschmacks entkleidete, ein überaus ehrwürdiges Denkmal einer großen Zeit, eine Erinnerung an wunderbare Thaten Jahwes für sein Bolk. Aber unerklärlich bliebe dann, wie Jahwe J. so häusig auch dei Drohungen gegen Juda gebraucht werden konnte. Zur Hebung der zweisellos vorliegenden Schwierigkeit bietet sich nur eine Möglichkeit:

Bur Hebung ber zweifellos vorliegenden Schwierigkeit bietet sich nur eine Möglickeit: Z. muß als Zusat zu Jahwe als dem in der heiligen Lade repräsentierten Kriegsgott eine andere Bedeutung gehabt haben, als "irdische Heerscharen", und zwar eine solche, deren Ermittelung uns unmöglich ist, von der aber die älteren Propheten recht wohl noch 10 ein klares Bewußtsein haben konnten. Denn daß schon Amos, geschweige die späteren dem Sinn nicht mehr verstanden hätten, ist doch eine schwierige Annahme. Gresmann (S. 74) will sie damit stügen, daß Jahwe Z. (wegen 1 Sa 4, 8, wo zu lesen "und mit der Reft"; 5, 12) ursprünglich den Pestgott bedeutet habe, frühzeitig aber in den Kriegsgott umgedeutet worden sei. Der Ausdruck Z. bleibe trozdem rätselhaft und sei wohl erst von einem anderen Gott auf Jahwe übertragen. So werde am ehesten begreislich, wie der ursprüngliche Sinn verloren gehen konnte, und nicht minder, warum der Name von den älteren Schristsellern vermieden wurde; man wußte eben noch um seine heidnische Hertunft.

Aber wenn wir auch von Amos und Hosea wegen der Unsücherheit der Belege ab20 sehen wollten: ein Jesaja hat doch unmöglich den Namen Jahwe Z. mit solcher Gestissentlichteit und Feierlichkeit gebraucht, ohne sich eigentlich etwas Bestimmtes dabei zu denken.
Er muß vielmehr von der ursprünglichen Bedeutung ein solches Bewußtsein gehabt haben,
welches für seine Berwendung des Namens vollen Raum der Dadurch ist nicht ausgeschlossen, daß er zugleich eine Bertiefung und Bergeistigung des Begriffs vollzog, wie sie
25 zweisellos auch dei seiner Berwendung der Seraphim stattgefunden hat. Der Zusammenhang des Namens mit der heiligen Lade braucht darum von Jesaja nicht aufgegeben zu
sein. Mit Recht erinnert Löhr (S. 65), daß die Lade unter Salomo gleichsam in den
Ruhestand getreten war. Früher (vgl. noch 2 Sa 11, 11. 15, 24) zu Zeiten allen sichtbar, stand sie nunmehr im Dunkel des Allerheiligsten, und ganz von selbst verknüpste sich
wat der Lob-

preis ber Seraphe 6, 3 jum Ausbruck bringt.

Die weitere Geschichte bes Namens würde sich nun zur Genüge schon aus dem mächtigen Beispiel, das Jesaja gegeben hatte, erklären. Darüber, welchen Begriff er mit dem Namen verdunden hatte, war in der Hauptsache kein Zweisel möglich; warum solkte man nicht den Namen in seiner Nachsolge zum Zweck besonderer Emphase gleichsalls gedrauchen? Auf diesem Wege würde sich auch der häusige Gedrauch dei Zeremia genügend erklären. Wir halten jedoch für sehr wohl möglich, daß in nachzesanischer Zeit die häusige Erwähnung des Dunken der Namen unwilksürlichen Berknüpfung des Namens Jahwe Zweisen wird diesem sollten der des Anmens in Vergessenten geführt hat. Und je mehr der einstige Jusammenhang des Namens in Vergessenheit geriet, desto weniger war man gehindert, in Jahwe den Führer der Engels oder Sternenheere zu sinden. In diesem Sinne bestände also die oben besprochene allverbreitete Annahme einer nachträglichen Umbildung des Begriffs zu Recht. Und zwar wurde insbesondere die Deutung auf die Sternenheere der Schöpfers und Weltgottes begünstigt; sind und bleiden doch die Sternenheere die Hauptzeigen der Allmacht und Unendlichseit des überweltlichen Gottes. Auch das war nunmehr nicht ausgeschlossen, das sich dem späteren Sprachbewustsein der Plural Tüberzhaupt als Inbegriff überirdischer Körper, Wesen und Kräfte darstellte. "Jahwe der Heupt als Inbegriff überirdischer Körper, Wesen und Kräfte darstellte. "Jahwe der Heerschaupt als Inbegriff überirdischer Körper, Wesen und Kräfte darstellte. "Jahwe der Heerschaupt als Inbegriff überirdischer Körper, Wesen und Kräfte darstellte. "Jahwe der Heerschaupt als Inbegriff überirdischer Körper, Wesen und Kräfte darstellte. "Jahwe der Heerschaupt zu machen. In jedem Kalle aber ist zutressend, was kwalder Belege zum Ausgangspunkt für die Erklärung des Namens überhaupt zu machen. In jedem Falle aber ist zutressend, was Ewald (Eehre der Biebel von Gott II, 340) bemerkt: "der erhabenste und prachtvollste oder vie königliche Eigenname Gottes blieb er stets".

Einen Hinweis auf die verschiedenen Stusen des Sprachgebrauchs bietet die mehrsache Wiedergade des Wortes in den LXX. Während im 1. Buch Samuelis und fast stets im Jesaja (daher auch Rö 9, 29; vgl. Ja 5, 4), sowie Sach 13, 2 einsach die Transscription in (xúgios oder x.  $\delta$  &eds) Saßachd erfolgt), sindet sich anderwärts (Psalmen, an elf Stellen dei Jer., vereinzelt in 2 Sa, 1 und 2 Kg, Am 6, 14) xúgios ( $\delta$  &eds)

των δυνάμεων (bafür bei ben übrigen griechischen Übersetern κύριος των στρατιών; bgl. Le 2, 13, στρατιά οὐράνιος; AG 7, 42 στρατιά του οὐρανού), dagegen in den kleinen Propheten (außer Am 6, 14; Sach 13, 2), sowie vereinzelt in 2 Sa und achtmal bei Jeremia  $\delta$  Beds  $\delta$  narrongárwo ober núglos narrongárwo (so auch 2 Ko 6, 18, wo eine freie Berwendung von 2 Sa 7, 14, bezüglich des Gottesnamens eine Reminiscenz 5 an 2 Sa 7, 8 vorliegt; außerdem noch neunmal in der Offenbarung Johannis). Das absolut stehende  $\Sigma a \beta a \omega \vartheta$  (als nomen propr. Gottes) sindet sich zuerst in den Sibylzlinen I, 304. In der ophitischen Gnosis (vgl. oben Bd XIV, 408, 16) ist Sadaoth einer ber Planetengeister.

Bebetia, König von Juba. — Litteratur: Die Darstellungen ber Geschichte 10 Beraels; auch die Kommentare zum Königsbuch und zu Jeremia.

Durch ben plötzlich erfolgenden Tod des Königs Josia von Juda war bessen Sohn Jojalim (nachdem für eine Weile Joahas-Sallum den Thron innegehabt hatte) König geworden. Er war erst ägyptischer, nachber babylonischer Basall. Was ihn zum Abfall von Nebukadnezzar bestimmte, wissen wir nicht; jedenfalls aber siel er ab und veranlaßte 16 dadurch das Einschreiten des Großkönigs. Doch starb er, ehe dasselbe ihn persönlich traf. Sein Nachfolger wird sein Sohn Jojachin. Nach einer Regierung von nur drei Monaten muß er süch den Babyloniern ergeben; er wird von Nebukadnezzar samt seinem Hosstaat und den oberen Schichten der Bevölkerung nach Babylonien deportiert. An seiner Stelle wird über die Zurückgebliebenen der dritte Sohn Josias, ein Oheim des abgesetzen Josachin, 20 zum König bestellt. Er hatte Mattanja geheißen, wird aber von Nebukadnezzar Zedekia genannt (597—586). In andern Berhältnissen hätte Zedekia einen leiblich guten König abgeben können; der schwierigen Lage, die er antras, war er nicht gewachsen. Bor allem sehlt ihm der seste Wille und der Mut, seiner Sinsicht der sanatisserten Bolksmenge gegenzüber Geltung zu verschaffen. Trop aller ditteren Lehren wollen ehrgeizige und selbstsüchtige vober kurzsichtige Ratgeber das Bolk immer wieder zur Politik der Selbstständigkeit drängen. Dabei stehen die Lockungen Ügyptens im Hintergrund und die Nachdarstaaten bestürmen, vielleicht veranlaßt durch einen Thronwechsel in Ügypten, Juda zum Abfall von Babel. Zunächst kommt es nicht zum wirklichen Aufstande; aber es scheint, daß Zedekia Grund hatte, die Rache des Großkönigs zu sürchten. So reist er selbst nach Babylon, und er 20 scheint Rebukadnezzar befriedigt zu haben trop aller Warnungen Jeremias, dem die unsselbsstkändige, wankelmütige Haltung Zedekias manche bittere Stunde bereitete (s. d. Art. Jeremia, oben Bd VIII S. 649), kommt es aber nach Psammetichs Tode (589) durch Bharao Hophra doch zum Abfall. Die keidenschaftlich in salschem Batriotismus erregte Menge reißt den schwachen König allen Bernunstgründen Jeremias, der die Tolksühnheit 26 muß er fich ben Babploniern ergeben; er wird von Mebutadneszar famt feinem Hofftaat Menge reißt den schwachen König allen Bernunftgrunden Jeremias, der die Tollfühnheit 26 des Unternehmens durchschaut, zum Trope mit sich fort. 588 fällt Zedekla ab, 587 (10/1) beginnt Nebutabnessar bie Belagerung Jerufalems. Gine Weile scheint es, als wolle bie jugesagte Silfe Hophras wirkliche Rettung bringen. Die Belagerer ziehen ab, bie Stadt jubelt auf; aber bald kehren jene wieder, und nun ist Jerusalems Schickal besiegelt. Nach 1½ jähriger Belagerung und nach helbenmütigem Widerstand fällt die Stadt. Zedekla 20 hatte, als die Belagerer Bresche in die Mauer gelegt hatten, vom Mut der Berzweislung getrieben, einen letzten Bersuch, sich durchzuschlagen gewagt. Er war dis Jericho gelangt, wurde aber hier eingeholt und zurückgedracht. Er wird vor Nedukadnezzar nach Ribla geschleppt und dort geblendet, nachdem vorher seine Kinder vor seinen Augen hingerichtet waren. Dann wird er in Ketten nach Babel abgesührt, wo er im Gefängnis stirbt.

Stammbaum Rebefias:

Josia gest. 609 4. Nachfolger: 1. Nachfolger: 2. Nachfolger: Joahas-Sallum Redetia=Mattanja Jojakim (609—597) 50 (609)(597 - 586)3. Nachfolger: Jechonja=Jojachin Rittel. (597).

Behuten bei den Hebräern. — Neltere Litteratur: Joh. Spencer, De legibus He- 55 braeorum ritualibus etc. Tubing. 1732; Abr. Reland, Antiquitt. sacrae vet. Hebraeorum in ligolinis Thes. II; J. G. Carpyov, Apparatus hist.-crit. antiquitatum sacri cod. et gentis hebr. 1748; Sext. Amama, Comment. de decim. Mosaico. Francker 1618; J. R. Suttinger, 40\*

De decimis Judaeorum in Ugolinis Thes. XX; Selben, De decimis in Clericus Mosis tibri quinque. 1733; Scoliger, Diatr. de decim. app. ad Deut. 26; Frischmuth, Diss. de decim.: Beller, Gebanten über die geistlichen Steuern bei ben Jeraeliten, Leipzig 1769; J. D. Michaelis, Mosaisches Recht.

9 Reuere Litteratur: L. Saalschütz, Das mosaische Recht, Berlin 1853. Die verschiedenen Bearbeitungen der Geschichte Zöraels von Ewald, Bertheau. Jost, Herzseld, Stade 2c. Die Archäologien von de Wette, Ewald, Nowack, Benzinger (neue Auflage); Die alttestamentliche Theologie von Stade, Die altt. Rel.:Geschichte von Smend. Ferner die Artiscl von Riehm bei Riehm HBB. Schenkel Bb V, Siegfried bei Guthe S. 743, A. S Leafe s. v. tithe bei 10 Hastings V, S. 780 f. B. Rob. Smith, Die Religion der Semiten, deutsch von Stübe 1889: Dillmann, Bücher Ex und Le 1880; G. Buchanan Gray, Numbers, Edinb. 1903.

1. Der Zehnt index als weltliche Abgabe war wohl ben meisten Böllern bekannt, wgl. Gen 47, 24 ein bem Agypterkönig zufallender Doppelzehnt, ferner Rob. Smithstübe Anm. 394. 395. In der Bibel sindet er sich 1 Sa 8, 15. 17 erwähnt, ein Bestübe Anm. 396. Jahren Behnt weißen Zeiten von den Königen erhoben ist, wie sie auch zeitweise die Erstlingsabgabe (Am 7, 1) beansprucht haben dürsten, wgl. Smithstübe Anm. 396. Daß der Zehnt ursprünglich dem Könige und erst später der Gottheit zusiel (Smithstübe S. 192 si) ist nur Vermutung (Näheres s. unten), der auch Gen 28, 22 wie Smend, Rel. Gesch. 138 Anm. betont, widersprück. In späterer Zeit ist der weltz liche Zehnt von den Juden an die Seleuciden entrichtet worden. Demetrius I. Soter (1 Mat 10, 31) sichert ihnen Befreiung von dieser Abgabe zu, Demetrius II. (ebb. 11, 35) erfüllt dies Versprechen. Der von den Matkabäern erhobene Zehnte dürste dagegen mit Rhssel (gegen Richm) als heiliger Zehnt auszusassen erhobene Zehnte dürste dagegen mit

Ryssel (gegen Riehm) als heiliger Zehnt aufzusassen sei, da die Makkabäer ihn als Hoher priester beanspruchten und noch Hyrcan und seine Kinder von Säsar in diesem Rechte be-25 stätigt wurden (Jos. ant. 14, 10, 6). 2. Der heilige Zehnt als Abgabe an die Gottheit war vielen semitischen Völkern

2. Der heilige Zehnt als Abgabe an die Gottheit war vielen semitischen Völkern bekannt. Ob sich darin der Gedanke des Tributs oder Geschenks an die Gottheit oder die Absicht, für den Unterhalt der Gottheit bezw. ihres Kultus zu sorgen, oder die Dankbarkeit der Darbringer oder die Meinung, durch den geweihten Teil das Ganze zu heiligen ausspricht, dürste nicht mehr klar herauszustellen sein; vielleicht tressen eine Anzahl dieser Motive zusammen (vgl. Le 27, 30; Ru 18, 24 und dazu Smith-Stübe S. 190 si. Smend, Altt. Rel.-Gesch. 138; Stade, Bibl. Theol. d. ATS 158, 3) und der Zehnt ist im weitesten Sinne das, was man der Gottheit schuldig ist (so Peake dei Hastings IV, 780 s.). Die Geschichte der Zehntabgabe in Israel ist reichlich unklar. Es kann sich im so solgenden nur darum handeln, den Thatbestand im Deuteronomium und im Priesterkoder gesondert darzustellen und kurz von den Versuchen zu berichten, welche gemacht sind, die

widersprechenden Angaben zu beurteilen. A. Das Deuteronomium ordnet 14, 22 ff. eine jährliche Bergehntung ber Bobenprodukte an, welche an das Rentralheiliatum abzuführen und bort einschlieklich der Erst-40 geburtsbarbringungen zu einem Opferschmaus zu verwenden find. Ift biefe Ablieferung in Naturalien wegen zu weiter Entfernung bes Wohnorts vom Zentralheiligtum zu schwierig, so barf ber Zehnt in Gelb umgefest und bas Opfermahl von biefem Gelbe bestritten werben. Es geht aus bieser Stelle klar hervor, daß es sich nicht um Bestreitung bes Rultusauswandes bei öffentlichen Tempelfesten handelt, sondern um ein Freudenmahl, 45 das der Landmann mit seinem Gesinde feiert und zu welchem er den Leviten seines Wohn: ortes einladen foll, weil diefer teinen Landbesit hat, von deffen Ertrag er ein Zehntmabl veranstalten kann. Es handelt sich also nicht um einen Unterhalt oder ein Einkommen beransatien kann. Es handelt sich auf nicht um einen Anserbate voer ein Einemmen der Priester und Tempelbeamten, sondern um einen Anspruch der Leviten auf Teilnahme am Zehntmahle. Bon jedem Teilnehmer wird kultische Reinheit gesordert (vgl. oben 50 König Bd XVI, 571, 14), weil das Jahve dargebrachte heilig war (s. Etade a. a. C. 108, 3; Rhssel in vor. Ausl. S. 433). Dt 14, 28 f.; 26, 12—15 bestimmen, daß in jedem dritten Jahre der gesamte Zehnt am Wohnorte seierlich zu deponieren ist, um daraus den Leviten, Fremdlingen, Witwen und Waisen ein Freudenmahl zu veranstalten. Riehm, Rhssel u. a. lassen diese Deposition des Liebeszehnts unter Berufung auf den 55 späteren talmubischen Brauch in Jerusalem stattfinden, weil "vor Jahre beinem Gott" stets ben von Jahre erwählten Ort bezeichne. Es habe dann aber statt ber realen Deponierung ber ganzen Behntmaffe in Jerusalem, wie fie in ben beiben andern Jahren wirtlich stattfand, im britten Jahre nur eine ibeelle ftattgefunden. Die Rabbinen nehmen basselbe an, und es ist nicht zu leugnen, daß biese Annahme sich in das Bild der fortso schreitenden Kultuscentralisierung im Deuteronomium zwanglos hineinfügt. Bei diesem Armen- ober Liebeszehnt handelt es sich nicht, wie bas spätere Judentum (f. unten) ce

ausbeutete, um eine zweite Berzehntung, sondern nur um einen regelmäßigen Bechsel in ber Bertvenbung bes Behnten: zwei Sahre ift er im Centralbeiligtum aufzulegen, um bort bas Mahl für ben Darbringer und bie Seinen einschließlich bes Leviten baraus ju bereiten, in jedem britten Jahre wird er zu milben Zweden am Heimatsorte selbst verwendet. Das hat Riehm mit Recht nachdrudlich betont. Es ist möglich, daß biefer 5 Wechsel eingeführt wurde als eine Art von Entschäbigung für die Abschaffung der alten öffentlichen Opferschmäuse, bei welchen die Bedürftigen ihr reichliches Teil erhielten. Bon einem Levitenzehnt und einem bavon unterschiedenen zweiten Behnt zum Awede bes Behntmahls und gar noch einem britten Armenzehnt (Jos. ant. 4, 8, 22; vgl. To 1, 6 im griechischen Text) kann im Deuteronomium keine Rede sein. Das Deuteronomium kennt <sup>10</sup> keinen Levitenzehnt. Ob die Teilnahme der Leviten am Zehntmahl und ihr Anteil am Liebeszehnt ein Ersat war für einen älteren, im Priesterkoder angeordneten Levitenzehnt (so Ryssel und die ältere positive Schule), ist recht fraglich, da es nicht wohl anzgeht, den deuteronomischen Zehnt als aus dem Levitenzehnt entstanden zu denken oder gar beide Zehnte als dieselbe Sache nur mit verschiedenen Art der Ablieserung darzustellen. <sup>15</sup> Mir kommen nicht um Natursphiskeit herrum im der verschanzischen Zehnt eine alkender Wir kommen nicht um Notwendigkeit herum, im deuteronomischen Zehnt eine offenbar ältere Stufe ber gesetzlichen Ordnung anzuerkennen. Nicht völlig geklärt ist ferner die Frage nach dem Berhältnis des Zehnten und des Erstlingsopfers, rosth und dikkurim, grage nach dem Bergatines des Zeinten und des Erlungsopfets, des in die Grah, Numbers E. 226 f.). Es dürfte doch wohl mit den meisten Neueren die Jdentität von Zehnt und 20 Erstlingsopfer anzunehmen sein. Es ist sehr untwahrscheinlich, daß der junge Nachwuchs der Herben seine allein kann es sich handeln) einer doppelten Auszählung, zum Erstlingsopfer und zum Zehnt, unterworfen gewesen sei; ferner stellt Dt 26, 1—15 Zehnt und Erstlingsopfer so eng zusammen, daß der Schluß auf Identität deiber nichts gewaltssames hat, wenn auch vielleicht quantitativ in späterer Zeit der Zehnt die Erstlingsgabe 26 ibertrek (f. unter und Stode a. 2000 171 14). Der en dem Reissten abwiliefernde übertraf (s. unten und Stade a. a. D. 171, 14). Der an ben Priefter abzuliefernde Korb voll Erstfrucht ware bann einfach ber Teil bes bargebrachten Fruchtzehnts, ber Jahre zugedacht ift, mabrend von ber eigentlichen Maffe ber Zehntgabe bas schon 14,28f. erwähnte Freubenmahl veranstaltet wurde. Damit wäre das analogon zu der vermuteten ibeellen Darbringung bes Armenzehnts gegeben. Die Darbringung bes Erftlingstorbes 20 ging bann ber Veranstaltung bes Mahls voraus. Auch 18, 4, eine von vielen als Auch 18, 4, eine von vielen als jüngerer Einschub angesehene Stelle, spricht nicht bagegen, daß der Jahve d. i. den Brieftern zufallende Teil dieser Erstlingstorb war. Dürfen wir das Erstlingsopfer als ben bem Zehnt entnommenen, im Centralheiligtum bargebrachten Korb mit auserwählten Erstfrüchten ansehen, so schwindet manche Schwierigkeit. Der Ausbruck Zehnt ware bann 86 nur eine genauere Bezeichnung für die Höhe der gesamten Erstlingsdarbringung, für welche damit eine Art objektiver Kontrolle (Nowack) eingeführt war. Das alte Geset erwähnt ben Zehnt gar nicht, weil er mit der Erftlingsgabe ibentisch war. Bei ber Darbringung verfuhr man so, daß man am Tage nach der Ankunft beim Heiligtum opferte, am britten Tage aber den Zehnt auflegte. Dies die richtige Deutung von Am 4, 1, 40 welche schon Wellhausen seit lange gegeben hat. Alle andern aus unzulässigen Überssetzungen dieser Stelle gezogenen Schlüsse auf die Art der Berzehntung sind hinfällig.

B. Was wir vom Zehnt bei P sinden, kann neuterwohl anders aufgefaßt werden als eine bedeutende Weiterbildung gegenüber dem Deutervordinum. Nach Nu 18, 26—28

B. Was wir vom Zehnt bei P finden, kann nicht wohl anders aufgefaßt werden als eine bedeutende Weiterbildung gegenüber dem Deuteronomium. Nach Ru 18, 26—28 fällt der gefamte Zehnt dem Stamme Levi zu. Dieser Zehnt wurde nochmals verzehntet 25 zu Gunsten der Aaroniten (Neh 10, 39). Nach Abführung dieser Steuer steht es den Leviten frei, ihr Zehnteinkommen zu verzehren, wo sie wollen. War im Deuteronomium ein Teil des alle drei Jahre zahlbaren Armen- oder Liedeszehnts den Leviten zugewiesen, so ist nun alle Jahre der ganze Zehnt an sie abzusühren. Nach Le 27, 30—31 ist dei Ablösung des Zehnten in Geld Is des in Geld abgelösten Wertes als Ausschlag hinzus 20 zuzahlen. Diese Bestimmung detrifft nur den Fruchtzehnt. Der Ertrag der Weinberge und Oldsslanzungen ist gekeltert abzuliesern. Le 27, 30 beschränkt den Fruchtzehnt aus Sanzen- und Baumertrag. B. 32 f. sind genaue Regeln gegeben, um dei der Biehsverzehntung jede Vertausschung guten Viehs mit schleckterem zu verhindern. Bei verzschntung jede Vertausschung guten Viehs mit schleckterem zu verhindern. Bei verzschntung sollen beide Tiere, das vorgeschobene und das hinterzogene, verfallen sein. Se sist merkwitzdig, daß dies letztere Geset vom levitischen Viehzehnt erst so spatialen sein. Schrift merkwitzdig, daß dies letztere Geset vom levitischen Viehzehnt erst so spatialen sein, das dies letztere Geset vom levitischen Viehzehnt erst so spatialen sein. Manche glauben deshalb, daß es erst zwischen der Zeit Nehemias und der Chronis dem Fruchtzehntgeset angehängt sei, vgl. Nowack II, 258. Dillmann wollte den Viehzehnt in die alte Hirtenzeit zurückbatieren; Le 27 erwähne diese uralte Sitte, die zur Zeit des so

Deuteronomiums undurchführbar gewesen und darum durch andere Berordnungen ersett sei. Dann sollte man doch aber Nu 18 oder Neh 12 eine Erwähnung des Biehzehnts erswarten!

C. Es sind verschiedene Versuche gemacht, die so verschiedenartigen Bestimmungen 5 über den Zehnt in P und Dt in Einklang zu bringen. Ausführlicher sei die eigenartige Auffassung besprochen, welche W. Rob. Smith (S. 190 ff.) entwickelt hat. Er meint, in älterer Zeit sein eiltsischen Feste aus den Wilseln der Könige bestritten, zumal der Tempel mit dem Palast verbunden gewesen sei. Zu den Hofhaltungskosten aber trugen Naturalienabgaben des Bolkes bei, vgl. 2 Kö 16, 15; Ez 4, 9ff. Daher sei der dem 10 Heiligtum unmittelbar entrichtete Zehnt kein Teil der Tempeleinkunfte gewesen, auf welche 2 Kg 12, 4 Bezug nimmt. Im Nordreiche sein Bethel (Am 7, 3) derartig vom Könige unterhalten worden. Als aber der Hof nicht mehr ftändig dort restdierte und die Sorge für die königliche Tasel nicht mehr mit der Sorge für den Kultus zusammensiel, seien andere Vorkehrungen für letzteren nötig geworden. Wahrscheinlich seien die Natural16 abgaben aus der Umgegend des Tempels dem Heiligtume zugewiesen worden. Hiersur sei zu beachten, daß die einzigen vordeuteronomischen Erwähnungen von Heiligtumsabgaben sich auf das königliche Heiligtum zu Bethel beziehen, Gen 28, 22; Am 4, 4; 7, 13. Sie wären dann ein von der königlichen Macht eingetriebener Tribut aus einem bestimmten Gebiete gewesen und wären lediglich für den Bedarf der öffentlichen und königlichen Opfer 20 bestimmt. Smith betont bann selbst, daß der Zehnt des Deuteronomiums boch wohl etwas anderes ift, als die Tributgaben an ben Kultusftätten des Nordreichs. Die Feste bei Amos find ganz andern Charakters als die ländlichen Freudenmahle des Dt, es find luxuriöse Beranstaltungen der Reichen aus erpreßtem Tribut des Bolkes. Diesen Nimbus bon Unrecht und Erpreffung möchte Smith als ben urfprünglichen Charakter bes Bebnis 26 ansehen. Ift bas so, bann handelt es sich in der That um eine Sache, welche mit bem deuteronomischen Zehnt gar keinen Zusammenhang bat, auch nicht in der Art, daß es sich im Dt um eine Reaktion gegen diefelbe handelt. Wir haben keine Kunde davon, daß vordeuteronomische Zehnten im Südreich an die Stammeshäupter gegeben wurden und daß dadurch dieselben Mißbräuche wie im Nordreiche entstanden und daß gerade deshalb so das Dt jedem Bauern die Einzeldarbringung auferlegt habe. Es scheint ferner, als ob Smith vom deuteronomischen Zehnt nur den Armenzehnt als offiziell geleistete religiöse Abgabe anerkenne, während der Zehnt der andern beiden Jahre den Charakter einer freiswilligen Leistung trage. Damit scheint mir aber der klare Bericht der deuteronomischen Duelle beiseite geschoben zu sein. Das Bestreben der ganzen scharssinnigen Darlegung scheint s barauf auszugehen, den Zehnt als gemeinsemitische Institution, als eine öffentliche Abgabe für den Kultus auch bei den Hebraern aufzuweisen, die mit der Befonderheit ihrer eigentlichen Religion außer Zusammenhang ftanb. Bu folden Schluffen mußte ein größeres und weniger widerspruchsvolles Quellenmaterial vorliegen, als es in Wirklichkeit der Fall ift. — Auch sonst find eifrige Bersuche gemacht, die so verschiedenartigen Bestimmungen in Dt und P in Einklang zu bringen. So soll das Deuteronomium einen andern zweiten Behnt im Auge haben, ber erft nach Abzug bes Levitenzehnts in P von ben übrigen 1/10 bes Ertrags erhoben worben fei. Wie schon erwähnt, fehlt bafür ber Beleg. Wenn auch in Agppten Gen 47, 24 einmal ein Doppelzehnt erwähnt ift, so wurde bei fo genauer Figierung ber Gefete in Israel auch eine flare Notiz über eine fo große Ausgabe 45 bei Dt zu erwarten fein, wenn eine folche jemals vorher eriftiert batte. Gie fehlt aber anglich. Die Annahme einiger, diese Notiz sei wohl bei der Redaktion weggefallen, müßte selhst erst bewiesen werden. Auch ist es wenig wahrscheinlich, daß die Leviten schon im Besitz des Zehnten waren, diesen Besitz verloren (wie Niehm anzunehmen scheint; wann sollte das geschehen sein?) und nun sich mit der Teilnahme am Zehntmahle und dem Anteil am alle drei Jahre fälligen Liedeszehnt begnügten. Daß die Konzentration des Kultus, wie die Verteidiger der Priorität des Levitenzehnts meinen, das Interesse der Leviten am Zehnt als das geringer zu bewertende in Schatten gestellt habe, sie sich also entsagungsfreudig ihres Einkommens zum größten Teil entäußert hätten zu Gunsten ber Kultustonzentration, ist ein sehr ibealer Gebanke, bem leiber ber Einbruck ber gangen 55 Haltung ber Lebiten wenig entspricht; ben Lebiten war Kultusinteresse und persönliches Interesse in praxi ibentisch. Nicht Entsagung, sondern Gewinn war das Streben der Leviten. Die Zehntbestimmungen in P find barum taum anders zu begreifen, als wenn man in ihnen eine neue, jungere Stufe ber Gefetgebung gegenüber bem Deuteronomium fieht, mag man auch fonft viele Beftimmungen in P materiell für alter balten als bie so beuteronomischen. Dieser Unschauung icheint auch Die Gesetzgebung bes spateren Jubentums Recht zu geben. Wir finden in ihr die beiden Zehntgesetze aus Dt und P neben-einander (To 1, 6-8; vgl. Saalschütz, Mos. Recht p. 356 ff.), wohl auch ein Zeichen dafür, daß die Leviten auf der beschrittenen Bahn weitergingen und nicht nur den höheren Behntgewinn beanspruchten, sondern theoretisch auch noch den altern Anteil am Erstlingsmahl und Liebeszehnt sich zurechneten. (Ahnlich schon de Wette, Arch. 274). So sollen nach der Theorie drei Zehnte erhoben werden: 1. nach P der Zehnt für die Leviten, 2. nach Ot der für die Opsermahlzeiten, 3. jedes dritte Jahr der Armenzehnt. Der erste fiel gang ben Leviten zu und bilbete ihre Haupteinnahme und erstreckte sich auf alles, was auf ber Erbe gebaut wird. Darüber handelt sehr ausführlich Ryssel in ber vorigen Auflage. Die Pharifaer verzehnteten sogar die Gewürzfrauter Mt 23, 23. Der zweite 10 Behnt sollte wie in Dt vom Darbringer verbraucht werben; zu ihm wurde wohl auch ber Biehzehnt gerechnet, ben Philo jedoch ebenfalls ben Leviten zufallen läßt. Diefe Distrepanz läßt es fraglich erscheinen, ob bie boppelte ober breifache Berzehntung überhaupt jemals in der Praxis geubt ist oder ob sie nicht vielmehr nur eine theoretische Spisfindigkeit war. 2 Chr 31, 4ff. liegt eine Eintragung dieser späten Klügeleien in die Zeit 16 Histor Von Das Geld für abgelösten Zehnt durfte nur zum Opfermahl und zu Salböl für die Teilnehmer verwendet werden.

für die Teilnehmer verwendet werden. — Wie sich bie wirkliche praktische Ausübung der Berzehntung zu den verschiedenen Zeiten gestaltet hat, entzieht sich sast ganz unserer Kenntnis. Riehm, Ryssel u. a. schließen aus 2 Chr 31, 4 st., daß dis auf Sistia das Kultuspersonal bei der Zehntabgabe zu kurz 20 gekommen sei; aus Dt 12, 17 erschließt man einen Mißbrauch, als ob man die Zehntmahle in den einzelnen Städten gehalten habe. Als Anlaß für jedes einzelne Geset eine gegenteilige Wirklichseit voraussehen, kann zur Konstruktion nie vorhanden gewesener Zustände versühren, obenein bei 2 Chr 31, 4, wo die Rücktragung späterer Verhältnisse in ältere Zeiten so klar zu Tage tritt. Nur das eine scheint sicher: beliebt ist der Zehnte 25 beim Bolke in keiner Gestalt gewesen, wovon die Erzählung Neh 13, 5 st. ebenso Zeugnis ablegt wie die Thatsache, daß die Leviten unter Ausstück eines Priesters den Zehnt aus den einzelnen Orten zusammenholten, vgl. Mal 3, 8. Von der thatsächlichen Einziehung des alten beuteronomischen Zehnts neben dem levitischen sehlt jeder Bericht, da To 1, 6—8 als historische Urkunde nicht anzusprechen ist. Auch dei Josephus sindet sich als so wirklich erhobener Zehnt nur der levitische, den die priesterlichen Eintreiber gleich an Ort und Stelle zu Gelde machten (vgl. Vita Jos. 12. 15). Josephus erzählt auch ant. 20, 8. 8; 9. 2, daß vor der Zerstörung der Stadt der Hohepriester Ananias den Zehnt vor den priesterlichen Einsammlern vorweg eintreiben ließ, so daß viele Priester in Not kamen ben priefterlichen Ginsammlern vorweg eintreiben ließ, so daß viele Priefter in Not tamen und verhungerten. Also scheint die Zehntpraxis des zweiten Tempels der Theorie vom 85 breifachen bezw. boppelten Behnt burchaus nicht entsprochen zu haben, bgl. auch schon Est 8, 15. Die gesetstreue Judenschaft erkannte freilich ihre Zehntpflicht allgemein an, vgl. Si. 35, 11; 1 Mat 3, 49, wie ja auch aus der Gewürzeverzehntung der Pharisaer (s. oben) hervorgeht, vgl. Mt 23, 23, Lc 11, 42. Ins Minutiose gehen die Zehnts gesetze im Talmub (Trattate Ma'aseroth und über ben Biehzehnt Bechoroth). Aus- 40 führliches über biefe nicht in den Rahmen dieses Artikels fallenden Bestimmungen bei Riehm, Roffel und in Ugolinos Thes. XX. R. Behnpfund.

Behnten. — Außer ber im Berlause ber Darstellung anzusührenden Litteratur s. man besonders die Kommentatoren zum Tit. XXX, lib. III der Detretalen; Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. P. III. lib. I, cap. I—XV; Barthel, De decimis, in den 45 Opuscula juridica varii argumenti. Tom. II (Bamberg 1756, 4°) nr. 7, pag. 707 sq.; Bait, Berschessell. II, 2, S. 283; Richter, Kirchenrecht 8. Aust., don B. Kahl, S. 1313 fl.; Löning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechts II, S. 676 fl.; Meurer, Zehnt und Bodenzinsrecht in Bayern, Stuttgart 1898; Haud, Kirchengesch. Deutschands, 2. Aust., Leipzig 1898, 1900, I, 137 fl., II, 222 fl. u. a. mehr; Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleden im Mittelalter, Leipzig 1885, 50 I, 113 fl., 608 fl.; Perels, Kirchl. Zehnten im taroling. Reiche, Berlin 1904 (Diss. Berlin). Zehnten (decimae) sind im allgemeinen Abgaben des zehnten oder eines anderen bestimmten Teils der Erzeugnisse eines Grundstücks oder einer Mitrischaft, welche als eine aus Grund und Roden rubende Last von dem

auf Grund und Boden ruhende Last von dem jedesmaligen Rutnießer des verpflichteten Objekts dem Zehntberechtigten entrichtet werden mussen. Dergleichen Leistungen sinden 56 sich auf kirchlichem wie weltlichem Gebiete, innerhalb des öffentlichen wie des Privatrechts; boch wird in der Regel der Ausdruck "Zehnten" auf diejenigen Abgaben bezogen, welche der Kirche zu entrichten find, weshalb bier nur so weit von den nicht kirchlichen Zehnten bie Rebe fein foll, als ber Gegenstand felbst bies erforberlich macht. Dazu nötigt insbesondere die Betrachtung der Entstehung und Fortbildung des Zehntwesens.

Bis jum 17. Jahrhundert herrschte die Meinung, daß alle Zehnten auf der Grundlage bes mofaifchen Rechts von ber Rirche eingeführt und burch ben Staat teils beftatigt, teils erweitert worben feien. Dagegen behauptete Gelben 1618, Sugo Grotius 1625 u. a. auch einen felbstftanbigen profanen Ursprung, beffen Richtigkeit auch nicht wohl mit Grund s beanstandet werben tonnte. Giner forgfältigen Untersuchung ber babei fich ergebenben Bedenken unterzog sich G. L. Böhmer (De origine et ratione decimarum in Germania, Göttingen 1749, und wiederholt in desselben Electa juris civilis, Tom. III), so daß man seitbem die Ansicht verteidigte, die Behnten, soweit fie nicht firchlichen Ursprungs find, beruhten entweber auf dem Kolonat ober auf einer allgemeinen Ordnung 10 des Staats, hätten bemnach die Natur einer privatrechtlichen Abgabe oder einer Staatsfteuer (vgl. Eichhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, Bb I, § 186). Dagegen trat aber Birnbaum auf (Die rechtliche Natur ber Zehnten aus ben Grundeigentumsverhältnissen bes römischen und frankischen Reichs, historisch entwickelt, Bonn 1831), inbem er auszuführen suchte, bag bie Zehnten befonders in bem ehemals romischen Deutsch-16 land nicht aus staatlicher Anordnung hervorgegangen, sondern burchaus auf privatrecht-lichem Wege, sowohl zum Besten von Laien als zum Borteil der Kirchen hauptsächlich aus ben romischen Possessiones und Kolonatsverhaltniffen entstanden seien. Allein ichon von Savigny machte dagegen geltend, daß Birnbaum zweierlei Fruchtabgaben, welche bei den Römern vorkommen, verwechselt habe (Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft 20 Bb XI, Heft I, S. 34 f., und vermischte Schriften Bb II, S. 166 f.) und andere Forscher haben bann weiter ausgeführt, in welcher Weise jene allgemeine Behauptung einzuschränken sei. Man siehe barüber Wait, Deutsche Versassingsgeschichte, 3. Aust., Vol. 2, S. 275f.; Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands, Bb II (Göttingen 1848), § 110, S. 707f.; Roth, Geschichte bes Beneficialwesens (Erlangen 1850) S. 360f.; Weurer, 26 Rehnt und Bobenzinsrecht in Babern, Stuttgart 1898, G. 16ff.

Einen Zehnten entrichteten die possessores von dem steuerpstichtigen Boden in den Brodinzen (ager publicus), welcher ihnen vom Staate, sodald er sich im Eigentum defand, des Grundberren ihren Boden zur Bewirtschaftung an Kolonen verliehen, unter Aufserlegung der Leistung (vgl. v. Savigny in den vermischten Schriften, Bd II, Kr. 15 und 16). Dergleichen Kolonate gelangten wohl durch Schenkung an die Kirche oder die Kirche begründete sie an eigenem Boden und gelangte dadurch zu manchen Zehnten. Diese dauerten auch unter fränkischer Herrschaft fort. Zu Gunsten der Kirche bestimmte aber Chlothachar I., daß diesenigen Kirchen oder Klerifer, denen sein Großvater, Bater oder Bruder die Immunität verliehen haben, von der Pflicht, solche Zehnten zu entrichten, frei sein solken: Agraria, pascuaria vel decimas porcorum ecclesiae pro sidei nostrae devotione concedimus, ita ut actor aut decimator in redus ecclesiae nullus accedat; ecclesiae vel clericis nullam requirant agentes publici functionem, qui vel avi vel genitoris aut germani nostri immunitatem meruerunt (Chlot. Praecept. § 11, M. G. Cap. Reg. Franc. I, p. 19. Darüber, daß diese Berfügung Chlothar I. angehört, s. Haud, Kirchengesch. Deutschlands I, S. 103, Ann. 3). Im ganzen waren übrigens diese Zehnten nicht sehr häusig (vgl. Lex Bajuwariorum tit. I, cap. 14. Lex Wisigothorum lid. VIII, tit. V, cap. 1. lid. X, tit. I, cap. 19), vonigstens nur undebeutend im Berhältnis zu denjenigen, welche ihren Ursprung

als eine uralte Sitte, welche bereits vor Moses bestand (vgl. Gen 14, 18 f.), wird ber Gebrauch erwähnt, den zehnten Teil des Erwerbes Gott zum Opfer darzubringen (vgl. d. Art. Zehnten bei d. Hebr. S. 628). Aus der Spnagoge ging die Zehntleistung in die Kirche über, seitdem man in den Gemeindebeamten Priester und in dem strehlichen Briestertum die Fortsetung und Erfüllung des alttestamentlichen Priestertums sah. Im Anschlusse an die alttestamentlichen Gebote forderte man die Entrichtung der Zehnten den allen Christen als religiöse Pflicht (vgl. für den Orient Constit. Apostol. lib. II, c. 25. 35, lib. VII, c. 29, lib. VIII, c. 30, Canones Apostol. 4. 5 u. a.; für den Occident analog die Mahnungen von Hieronhmus (c. 65. 67. 68. Cau. XVI. qu. I, 56 vgl. c. 5. Cau. XII. qu. I), Augustin (c. 66. Cau. XVI. qu. I. c. 8. Cau. XVI. qu. VII), m. s. über die Geschichte der Einführung und Fortbildung der Zehnten das reiche Material dei Thomassin, Vetus ac nova ecclesiae disciplina. Pars III, lib. I. cap. I—X (vgl. XII—XV).

Doch tam es nicht fofort ju allgemeiner Anerkennung biefer Forberung. Wenn 60 Behnten entrichtet wurden, fo hatten fie ben Charakter einer freiwilligen Leiftung. Roch

im 6. Jahrhundert war dies unvergessen (val. die Aufforderung der franklichen Bischiefe bom Sabre 567: Illud vero constantissime commonemus, ut Abrahae (Genes. XIV, 20) documenta sequentes, decimas ex omni facultate non pigeat Deo . . . offere. (Mans. IX, 808). Das zweite Konzil von Macon von 585 bagegen beschränkte sich nicht mehr auf die Kommonition, sondern befahl die Leistung unter An- 6 brohung bes Rirchenbannes. "Leges divinae, consulentes sacerdotibus ac ministris ecclesiarum, pro hereditatis portione omni populo praeceperunt decimas fructuum suorum locis sacris praestare, ut nullo labore impediti, horis legitimis spiritualibus possint vacare ministeriis. Quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas; nunc autem paulatim praevaricatores 10 legum paene Christiani omnes ostenduntur, dum ea quae divinitus sancita sunt adimplere negligunt. Unde statuimus et decernimus, ut mos antiquus a fidelibus reparetur et decimas ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populus omnis inferat, quas sacerdotes aut in pauperum usum, aut in captivorum redemtionem praerogantes, suis orationibus pacem populo ac salutem impe- 16 trent; si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris ecclesiae omni tempore separetur" (can. 5 bei Bruns, Collectio can. Apostol. etc. T. II, p. 250, vgl. c. 3. Conc. Rotomag. c. a. 650 in c. 5. Cau. XVI. qu. VII). Seitbem ergingen auch anderweitige Erinnerungen (vgl. c. 16, in fine dist. V, de consecr. Gregor. I. [?]), insbesonbere im Beichtstuhl, indem die Unterlassung der Zehnt- 20 leistung als Sunde behandelt wurde (vgl. das jog. Poenitentiale Theodori bei Wafferschleben: die Bugordnungen, S. 218 und den Anhang jum poen. Mersed. S. 404, sowie bie Beichtformeln bei Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer, G. 392; Magmann, Die alten Abichwörungeformeln, S. 124, Nr. 22. S. 196, Nr. 24. S. 129, Nr. 26. S. 142, Nr. 35 u. a.). Die Liberalität ber Fürsten (Beispiele bei Rettberg a. a. D. Bb II, 26 S. 713) blieb babei auch nicht ohne Einfluß: ba biefe aber nicht genügte, half bie Gefetgebung nach. Diefelbe forgte bafür, bag von ben Gutern ber Kirche, welche ber Staat als Benefizien (Prefarien) unter Borbehalt bes Rudfalls an die Kirche verlieb, ber Behnte und außerdem noch von den übrigen neun Teilen eine Nona, also zusammen zwei Zehnten (decima et nona) entrichtet wurden. Im Capitulare Haristallense so a. 779 c. 13 heißt es darüber: "De redus ecclesiarum unde nunc census exeunt, decima et nona cum ipso censu sit soluta" (M. G. Capit. Reg. Franc. p. 50). Diese Bestimmung wurde seitdem oft wiederholt, zugleich die kirchlich geforderte Pflicht der Zehnleistung schlechthin auch außerhold dieser Benefizialberhältnise anertannt. Dies geschah von König Pippin in seinem Briefe an Bischof Lul von Mainz (1. c. S. 42): 85 Praevidere faciatis et ordinare de verbo nostro, ut unusquisque homo, aut vellet aut nollet, suam decimam donet. Dies wiederholte Karl der Große im c. 7 des angeführten Capitulare a. 779 (a. a. D. S. 40). Die Bischöfe wurden dadurch beauftragt, die Behnten zu empfangen und zu verteilen (vgl. weiterhin). Auch auf bie neubekehrten Sachsen wurde bie Pflicht fogar mitübertragen in ber fog. capitulatio de 40 partibus Saxoniae cap. 17 (a. a. D. S. 69): Secundum Dei mandatum praecipimus, ut omnes decimam partem substantiae et laboris suis ecclesiis et sacerdotibus donent, tam nobiles quam ingenui similiter et liti, iuxta quod Deus unicuique dederit christiano, partem Deo reddant". Der Rönig brang bierauf um so mehr, ungeachtet ber bagegen erhobenen Bebenken, als er auch die Fiskalguter in 46 Sachsen der Abgabe unterwarf. In dem citierten Kapitulare c. 16 heißt es beshalb: "Et hoc Christo propitio placuit, ut undecunque census aliquid ad fiscum pervenerit, sive in frido, sive in qualecunque banno, et in omni redibutione ad regem pertinente, decima pars ecclesiis et sacerdotibus reddatur". Hieroputone numehr beharrlich festgehalten und unter Androdhung harter Strasen auf die Erz 50 füllung des Gebots gedrungen (m. s. die hierder gehörigen Bestimmungen der Kapitularien im Capit. Francos. a. 794 c. 25, a. a. D. S. 76, Cap. missor. spec. a. 802(?) c. 56. l. c. p. 103. Pippini capitul. Italic. a. 801—810. c. 6s. l. c. p. 210. Capit. eccles. a. 810—813. c. 18. l. c. p. 179. Capit. Mant. II, c. 787? c. 8. l. c. p. 197. Ludow capit per se scribenda a. 818 819 c. 5. l. c. p. 287. Admonit ad 55. Ludow. capit. per se scribenda a. 818. 819. c. 5. l. c. p. 287. Admonit. ad 55 omn. regn. ordin. a. 823—825 c. 23 l. c. p. 307. Capit. e concil. excerpt. a. 826. 827. c. 15. l. c. p. 314. Lothar. capit. Olonen. I, a. 825 c. 9. l. c. p. 327). Es genüge bes Beispiels wegen, bas citierte Cap. Lubwigs bes Frommen von 818 ober 819 c. 5 herauszuheben, worin es heißt: De nonis et decimis considerandum est, ut de frugibus terrae et animalium nutrimine persolvantur. — Et qui nonas et 🚳

decimas dare neglexerit, primum quidem illas cum lege sua restituat, et insuper bannum nostrum solvat (bie Strafe bes Rönigsbannes von 60 solidi), ut ita

castigatus caveat, ne saepius iterando beneficium amittat".

Seitdem finden sich die Zehnten in stetem Gebrauche, wie in Deutschland so in 5 Frankreich (vgl. Warnkönig, Französ. Staats- und Rechtsgeschichte Bb II [Basel 1848] S. 398 f.) und in den übrigen Ländern, wo gleich mit der Einführung des Christentums die Anordnung getroffen, nicht selten jedoch erst nach heftigen Kämpsen durchgeführt wurde. In Portugal gelang dies erst am Ende des 11. Jahrhunderts (s. Schäfer, Geschichte von Portugal, Bd I, S. 167), um dieselbe Zeit auch in Danemart und auf Jeland, in 10 Schweden dagegen erst seit dem Ansange des 13. Jahrhunderts (s. Geijer, Schwedische Geschichte I, 282). Die Kirche besestigte aber das Zehntrecht durch spezielle Satungen, beren fich eine große Menge auch in ben tanonischen Sammlungen finden, namentlich im Defret Cau. XVI. qu. VII, sowie im Titel: De decimis, primitiis et oblationibus, in ben Defretalen Gregors IX. lib. III, tit. 30 im liber sextus lib. III, lit. XIII, 15 in ben Clementin. lib. III. tit. 8, in ben Extravag. communes lib. III. tit. VII, welche jum Teil bahin zielen, die ber Kirche burch Beräußerung ober in anderer Beife entzogenen Zehnten wieder zu erlangen und biefelben zu konservieren. Man erklärte jeben Besits von Zehnten in den Händen von Laien für Sünde (s. unten). Allen Bersuchen, ben Anspruch der Kirche auf die Zehnten zu beanstanden, begegnete das tribentinische 20 Konzil durch die in der Sessio XXV, cap. 12 de reformatione ausgesprochene Dellaration: "Non sunt ferendi qui variis artibus decimas ecclesiis obvenientes subtrahere moliuntur, aut qui ab aliis solvendas temere occupant et in rem suam vertunt, quum decimarum solutio debita sit Deo, et qui eas dare noluerint, aut dantes impediunt, res alienas invadunt. Praecipit igitur sancta synodus 25 omnibus... ut decimas integre persolvant. Qui vero eas aut subtrahunt aut impediunt, excommunicentur, nec ab hoc crimine nisi plena restitutione secuta absolvantur —".

Infolge der Reformation des 16. Jahrhunderts erlitt die römische Kirche bedeutende Berluste an den bisher von ihr bezogenen Zehnten, welche aber nicht untergingen, sondern so für evangelische Zweie verwendet wurden. Daß die Forderung des Zehnten verwerslich sei, wurde sast nirgends behauptet. Rur die fanatischen Wiedertäuser in der Schweiz dehaupteten, Thisten wären weder Zinse noch Zehnten schuldig, während die aufrührerischen Bauern die Verpstichtung nicht bestritten. In ihren zwöls Artikeln von 1525 erslärten Bauern die Verpstichtung nicht destritten. In ihren zwöls Artikeln von 1525 erslärten bei sich darüber in folgender Weise: Zum andern, nachdem der recht Zehnt ausgesetzt ist im AT, und im neuen erfüllt, nichts dester minder wöllen wir die rechten Kornzehnten gern geben. Doch wie sich gebührt, demnach man soll in Gott geben, und den Seinem mittheilen; gebührt es einem Pfarrherr, so klar das Wort Gottes verkündt. Seien wir des Willens, hinfurd diesen Zehnten unsere Kirchpröhft, so dann ein Gemein setzt, sollen einsammlen und einnehmen, davon einem Pfarrherrn, so von einer ganzen Gemeine ers wählt würd, sein zimlich gnugsam Aufenthalt geden — und vos uberbleibt, soll man armen Durftigen, so in demselbigen Dorf vorhanden sind, mittheilen. Was weiter uberbleibt, soll man behalten, ob man reisen müßt von Lands Noth wegen, darmit man seine Landsteuer darf auf den Armen anlegen, soll man von diesem überschußt wurd, die Sach wäre, daß eins oder mehr Örfer wären, die den Zehenden selbs verlauft hätten, — dieselbigen so darumde zu zehgen in der Gestalt haben von einem ganzen Dorf, der soll es nit entgelten, sondern wir wöllen ihm solchs wieder mit ziemlicher Zill und Zeit ablösen. Wer worden der werd vollen ihm solchs wieder mit ziemlicher Zill und Zeit ablösen. Der kenn wollen wollen wir gar nicht geben, denn Gott der ders dat das Bich frev dem Wenschen beschaffen . . (Dechäle, Beiträge zur Geschichte des Bauernkriegs, Heilbronn 1830, S. 249).

Luther billigte im ganzen die Abgabe der Zehnten und betrachtete sie wegen ihrer Beweglichkeit als die zweckmäßigste Steuer. "Mit dem Zehntengeben, das ist ein recht sein Gebot. Denn mit dem Zehntgeben würden aufgehoben alle anderen Zinsen, und wäre auch dem gemeinen Mann leidlicher zu geben den Zehnten, denn Kente und Gült. Als wenn ich zehen Kühe hätte, gäbe ich eine; hätte ich fünf gäbe ich Nichts: wenn nur wenig auf dem Felde wüchse, gäbe ich wenig; wenn nur viele wüchse, gäbe ich viel: das stände in Gottes Gewalt . . ." — "Darum ist der Zehnte der allerseinste Zins, und von Anbeginn der Welt in Übung gewest, und im alten Geset geprüfet und bestätiget wals der nach göttlichem und weltlichem Recht der allerbilligste ist. Danach hin, wo der

Zehnte nicht reichen wollte, noch genug wäre, könnte man ben Neunten nehmen und vertaufen, oder setzen und stiften, banach sein Land oder Haus vermöchte. Denn Joseph setze oder fand also von Alters her gesetzt und gebraucht in Agypten, den Fünften zu nehmen (Gen 41, 34; 47, 24. 26) . . ." (s. Werke von Walch Bo X, 1006; vgl. XVII, 46. 85 u. a. m.).

Nach Luthers Meinung sollten die Zehnten der Obrigkeit entrichtet werden; darauf ging man nicht ein; in den einzelnen ebangelischen Landeskirchen wurden die Zehnten in der disherigen Weise beibehalten und für die Zukunft mehr geregelt. So im Herzogtum Preußen, wo gleich nach Einsührung der Reformation die ersorderlichen Anordnungen gezehen wurden (m. s. die Landesdordnung von 1525, Art. II, die Instruktion zur Visitation 10 von 1526 zum Dritten, die Verordnung wegen der Leistung an die Geistlichkeit von 1538, die Artikel von 1540 u. a. m., in Jacobson, Geschichte der Quellen des evangelischen Kirchenrechts der Provinz Preußen u. s. w., Anhang Nr. 8. 14. 19. 22 s. u. a.). Deszleichen in Sachsen, wo die Visitatoren beauftragt wurden, wegen der Zehntleistung die nötige Fürsorge zu tressen (m. s. die Ordnungen von 1527 und 1528 dei Sehling, Die 15 evangelischen Kirchenordnungen, Bd I, S. 144. 145. 172 und das Register unter "Zehnt") und ähnlich auch anderweitig. An die Stelle der Raturalleistung trat vielsach eine entsprechende Geldabsindung, im Prinzip aber blied die Abgabe im ganzen im Gebrauche, wie die große Zahl der Zehntordnungen und einzelner Zehntzesete ergiebt, welche mit eigentümlichen Modisstationen sur kortschiedenen Territorien erlassen wurden (m. s. 20 Christoph Heinrich Schweser, Der kluge Zehntbeamte . . . von Joh. Georg Scopp, Nürnsberg 1768, 4°; Wittermaier, Deutsches Privatrecht § 182; Eichhorn, Deutsches Privatrecht § 252; Gengler, Lehrbuch des beutschen Privatrechts § 78 u. v. a.).

Die Abneigung gegen die Zehnten wuchs indessen im Laufe der Zeit, teils aus national-ökonomischen Rücksichen, teils aus antikirchlicher Richtung, und führte zuerst in 26 Frankreich zu einer förmlichen Ausbebung, ohne jegliche Entschädigung. Der Artikel 5 der Dekrete der Nationalversammlung dem 4. August die 3. November 1789 disponierte: "Les chmes de toute nature . . . posseches par les corps secullers et reguliers, par les beneficiers, les kadriques et tout gens de main-morte . . . sont abolies".

In anderen Ländern ist wenigstens eine Ablösung, also Aushebung gegen entsprechende Entschädigung erfolgt, und nur einzelne Arten der Zehnten sind ohne eine solche beseitigt; doch bestehen auch jetzt noch vielsach die Zehnten selbst oder Surrogate derselben, weshalb es einer Darstellung der für dieselben geltenden Grundsätze bedarf. Diese schließen sich aber meist an die besonderen Arten der Zehnten an, weshalb von 26

biefen ausgegangen werben muß.

Nach ihrem Ursprunge sind die Zehnten entweber weltliche (decimae seculares) ober kirchliche (ecclesiasticae). Jene find für Zwede ber bürgerlichen Gemeinschaft bes gründet, diese zu Gunften der Kirche. Berschieden bavon ift die Einteilung in Laiengehnten (decimae laicales) und Klerifalzehnten (decimae clericales), welche fich barauf 40 bezieht, ob der Zehntberechtigte ein Laie ober ein Geiftlicher ift. Laien konnen sich auch im Befige firchlicher Behnten befinden und Geiftliche im Befige weltlicher Behnten, inbem durch Beräußerung oder andere Umstände ein Wechsel der Inhaber herbeigeführt wurde. Grundsählich war dies eigentlich untersagt und namentlich von seiten der Kirche der Befit firchlicher Zehnten von feiten ber Laien für verbrecherisch erklart. Altere Ranones 45 (f. Thomassim, Vetus ac nova ecclesiae disciplina P. III. lib. I, cap. 11) emeute mit großer Strenge Gregor VII. bahin: "Decimas, quas in usum pietatis concessas esse canonica auctoritas demonstrat, a laicis possideri apostolica auctoritate prohibemus. Sive enim ab episcopis, vel regibus, vel quibuslibet personis eas acceperint nisi ecclesiae reddiderint, sciant, se sacrilegii crimen committere so et aeternae damnationis periculum incurrere" (c. 1. Cau. XVI. qu. VII personis. c. 3. Cau. I. qu. I. c. 13. Cau. I. qu. III). Die späteren Bapfte wiederholten bies, mit ber Deklaration, daß die Berjährung babei ben Laien nichts nüben konne und unter Androhung der Berfagung des kirchlichen Begräbnisses (vgl. c. 14. Cau. I. qu. III von Paschalis II. a. 1100 —. Concil. Lateran. a. 1123. 1139. 1179. c. 7 X. de spraescriptionibus II. 26. c. 17. 19 X. de decimis III, 30), jedoch ohne Erfolg, so daß man dem Berbot die Deutung gab, es sollten zwar die die zum Laterantonzil vom Jahre 1179 in Laienhand besindlichen Kirchenzehnten den Inhabern verbleiben, aber keine ferneren Übertragungen stattsinden (c. 25 X. de decimis III, 30 und c. 7 X. de his quae fiunt a praelato III, 10 bon Innocenz III. a. 1198. c. 2. § 3. de deci-co

mis in VI°. III, 13 von Alexander IV. vgl. die Gloffe zur letteren Stelle). Selbst dies blieb indessen unausführbar. Der Unterschied ist aber insofern von praktischer Wich= tigfeit geblieben, als gewiffe ben ursprünglich firchlichen Behnten auferlegte Berpflichtungen

von dem Inhaber auch dann zu tragen find, wenn berselbe ein Laie ift.
Der Zehnte wird entweber von dem Betriebe eines Gewerbes und anderem perfonlichen Erwerbe entrichtet als persönlicher Zehnt (decimae personales), oder er besteht in einer Abgabe von anderen Früchten als dinglicher Zehnte (decimae reales). Persön-liche Zehnten werden im ganzen seltener erwähnt (vgl. c. 66. Cau. XVI. qu. I. [Augustin ?]. Capit. de partib. Saxon. a. 775-790. c. 17. l. c. p. 69, both perwordneten bie Bapfte, es follten die perfonlichen Behnten bem eigenen Pfarrer entrichtet werben. So Lucius III. in c. 20 X. de decimis III, 30; Colestin III. in c. 22 X. eod.; Innocenz III. in c. 28 X. eod. Mit Bezugnahme auf Dt 23, 18 (bu follst keinen Hurenlohn, noch Hundegeld in das Haus Gottes bringen) wurde bestimmt, daß nur von anständigem Erwerbe der Zehnte gezahlt werden folle (vgl. Ferraris, Bibliotheca canonica sub voce: decimae. Art. III. nr. 4—7). Der persönliche Zehnte ift übrigens niemals eine allgemeine Einrichtung geworden und in Deutschland insbesondere nur hie und da observanzmäßig geleistet. In Bahern war er bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts außer Gebrauch (vgl. v. Kreittmahr, Anmertungen über den Codex Maximilianeus civilis von 1753, II. II, München 1761, S. 1531 f.) und in Breußen (allgemeines Landrecht II. II, Tit. XI, § 921) ist verordnet: "Ein Personalzehnt von dem, was durch bloßen menschlichen Fleiß erworden worden, soll nirgend weder gefordert, noch gegeben werden". Dagegen erscheint von zeher als allgemein üblich der dingliche Zehnte, entweder als "Eldz-, Kornz-, Garbenz-, Fruchtzehnte (decimae praediales), oder lebendige, Fleisch-, Bieh-, Plutzehnte (decimae animalium), und zwar als große oder kleine Zehnten (decimae majores und minores, minutae). Darüber, welche Gegenstände der einen oder anderen Art der Leistung zu subsummieren sind, entscheidet zum Teil das partikulare Recht und die Observanz, in der Regel gehören aber zum großen Fruchtzehnten die sog, groben Feldsfrüchte, Hafer, Roggen, Gerste, Weizen und in Weinzgegenden der Wein, sowie zum großen Blutzehnten dieseingen Tiere, welche zur Haus-15 Bibliotheca canonica sub voce: decimae. Art. III. nr. 4-7). Der perfonliche gegenben ber Bein, sowie jum großen Blutzehnten Diejenigen Diere, welche jur Saus-20 ober Feldwirtschaft bienen, mit Ausnahme bes Feberviehes. Als Objekt ber kleinen Zehnten bezeichnet Alexander III. in c. 8 X. de transactionibus (I, 36): nutrimenta animalium et fructus hortorum, Biehfutter und Gartenfrüchte. Dazu kommt aber noch bas sog. Schmalvieh, Schafe, Lämmer, Füllen, Kälber, Febervieh, Bienen u. a. Sobalb ber Fruchtzehnte in Natur auf bem Ader felbst fortlaufend entrichtet wirb, beißt er 86 Natural- ober Zugzehnte (decimae naturales), Garben- ober Manbelzehnte. Davon unterscheibet man den Sadzehnten (decimae saccariae, impropriae), Scheffel-, Dorfzehnten, wenn er von dem bereits ausgebroschenen Getreide, das sich in Saden befindet ober auch wohl in einem anderen Surrogat geliefert wird. Dazu gehört auch der Geldzehnte, wenn statt des Naturalzehnten eine beständig gleichförmige Abgabe in Geld ent= 40 richtet wirb.

Einige andere oft erwähnte Einteilungen ber Zehnten lassen sich passenber mit ber Darstellung bes Zehntrechts und ber Zehntpflicht selbst verbinden, von ber nunmehr im besonderen die Rede sein muß.

Das Zehntrecht, der Anspruch auf die Empfangnahme der Zehnten, gründet sich im 45 allgemeinen auf die Borschriften des kanonischen Rechts und anderer Gesetze (s. oben), nächstdem auf Herkommen, Vertrag, Verjährung. Nach gesetzlicher Bestimmung gebühren im allgemeinen die Zehnten der Kirche. Über die Entrichtung der Leistung und deren Verwendung galten besonders ansangs dieselben Grundsätze, welche für alle kirchlichen Einnahmen maßgebend waren. Der Bischof erhielt dieselben zur Verteilung an die eins 50 zelnen Kirchen; wo aber die Pfarrer die Zehnten einzogen, sollten sie vor Zeugen die Distribution vornehmen und je ein Drittel ad ornamentum ecclesiae, ad usum pauperum vel peregrinorum hingeben, sowie semetipsis solis vorbehalten (Capit. Aquisgr. a. 802. c. 7. l. c. p. 106). Die an die Pfarr= und Taustirchen entrichteten Behnten sollten nur für diese verwendet werden, ohne Überweisung eines Teils an die 55 Kathebrale (major ecclesia) oder den Bischof selbst (Capit. Mantuan. I. a. 787: c. 11. l. c. p. 195). Später wurde die in Rom hergebrachte Einteilung bes Rirchenguts in vier Portionen auch auf die Zehnten übertragen und bem Bischofe ber vierte Teil zugesprochen (Conv. Moguntin. a. 851. c. 5 u. a.). Diese Quarta decimarum wird auch in der Folgezeit dem Bischofe zuerkannt (val. c. 16 X. de officio judicis ordiso narii I, 31. Sonorius III.; c. 4 X. de praescriptinibus II, 26; c. 13 X. de decimis III, 30. Alexander III.), doch hörte allmählich diese Leistung auf und erhielt sich nur hie und da observanzmäßig. Dem Bischof gedührt daher ordentlicherweise die Quart der Zehnten von den Pfarreinnahmen nicht mehr, dagegen hat er Anspruch auf die Zehnten überdaupt von solchen zehntpslichtigen Distrikten seines Bistums, welche keiner Pfarrkirche desselben besonders zugewiesen sind (vgl. Ferraris, Bibliotheca canonica sud v. decismae. Art. II, nr. 25 sq.). Sonst gilt überhaupt im allgemeinen der Grundsat; "perceptio decimarum ad parochiales ecclesias de jure communi pertinet" (c. 29 X. de decimis von Innocenz III.). Das kanonische Recht geht dabei zugleich von der Ansicht aus, daß die Pfarrer berechtigt sind, innerhalb der ganzen Parochie die Zehnten zu sorden, so weit nicht besondere Ausnahmen von dieser Regel nachgewiesen werden können und legt der Pfarrkirche demgemäß auch die neuen Zehnten bei (decimae novales, im Gegensatz der veteres). Neue Zehnten im eigentlichen Sinne sind dieseinzuch) geleistet werden. (Innocenz III. c. 21 X. de verdorum significatione V, 40). Es liegt daher ein anderer Fall vor, wenn ein früher bereits kultiviertes, dann längere 15 Zeit unbedaut gebliedenes Stück Landes aufs neue in Kultur gedracht wird (Ausbruch). dier entsteht kein neuer Zehnte, sondern der während der Unkultur ruhende Zehnte lebt wieder auf (vgl. c. 4 X. de decimis III, 30).

Das Zehntrecht kann übrigens innerhalb eines bestimmten Distrikts sich auf alle ober nur auf gewisse Acer beziehen (jus decimandi universale ober particulare) und 20 ebenso auf alle ober nur bestimmte Arten von Früchten (jus dec. generale ober speciale). Man sehe darüber z. B. das preußische Landrecht II. II, Tit. XI, § 865 f.
— Die Größe der Leistung selbst kann auch verschieden sein, doch streitet dasur eine Präsumtion, daß sie in der pars decima bestehe (s. das citierte Landrecht a. a. D. § 874).

Dem Zehntrecht korrespondiert die Zehntpflicht. Zwar hatte die Gesetzgebung die Berpflichtung jur Zehntleiftung als eine allgemeine angeordnet, boch war biefelbe nicht fo unbedingt jur Ausführung getommen und teilweise im Laufe der Beit wieder fortgefallen. Daher besteht nicht überall die Rechtsbermutung für die Eriftenz ber Zehntpflicht, und gewöhnlich wird ber Beweis von bemjenigen verlangt, welcher biefelbe behauptet, insoweit so fie nicht aus gesehlicher Borfcrift ober Herkommen schon an sich feststeht. Außerbem kommt bei ber Verpflichtung auch noch ein anderes Moment in Betracht, nämlich bie Unterscheidung ber Reals und Personalzehnten, sowie die Konfession der zur Leistung Obligierten. Sobald die Verpflichtung auf Grund und Boden haftet, ist es gleichgiltig, wem berselbe gehört. Der Realzehnte ist auch selbst von dem nicht-driftlichen Eigentumer 85 zu entrichten. Was Innocenz III. im c. 24 X. de decimis III, 30 vom Jahre 1199 ausspricht: "Quum quilibet decimas solvere teneatur, nisi a praestatione ipsarum specialiter sit exemtus, . . . respondemus, quod a dantibus vel recipientibus possessiones ad firmam de fructibus, quos percipiunt, decimae sunt solvendae, nisi ab eis ostendatur, quare ab hujusmodi sint immunes", galt auch in ber 40 Folgezeit. Der Personalzehnte wird dagegen nur von den wirklichen Pfarrkindern gezleistet. Rach dem im citierten c. 24 X. enthaltenen Grundsate: de fructidus, quos percipiunt, decimae sunt solvendae, — sind die Zehnten von den gezogenen Früchten selbst zu entrichten. Daber haftet die Pflicht an den Früchten, auch wenn sie veräußert worden (c. 28 X. de decimis), und es kann der Zehnte daher auch von dem dritten 45 Erwerber der Früchte verlangt werden (c. 30. 32. 34 X. de decimis; c. 5 X. de parochiis III, 29 u. a. m.). Damit hängt auch der Grundsatz zusammen: Wo der Pflug hingeht, geht auch der Zehnte hin. Was der Acker trägt, muß Zehnten geben (m. j. Eisenhardt, Grundsätze des deutschen Rechts in Sprüchwörtern, S. 659), nach welchem das Zehntrecht eigentlich als ein universelles und generelles ausgeübt werden so burfte; indeffen galt dies längst nicht in seiner Allgemeinheit. Das preußische Recht beklariert a. a. D. § 875: "Wo der Behnte überhaupt und ohne weitere Bestimmung hergebracht ist, wird darunter nur der sog. Großzehnte verstanden". Da der Zehnte von allen Früchten, welche ber Pflicht unterliegen, zu entrichten ist, so muß berselbe so oft geleistet werden, als geerntet wird (c. 21 X. de decimis).

Wo eine Befreiung von der Zehntpflicht behauptet wird, welche sonst als Regel besteht, muß dieselbe als eine Ausnahme von derselben bewiesen werden. Dies kann gesichehen durch Berufung auf Gesetz, Privilegien (c. 3. 8. 10. 12. 24 X. de decimis setzen papstliche Privilegien voraus, während die vom Kaiser erteilten für ungenügend erskart werden c. 25 X. eod.), Vertrag, Verjährung. Insbesondere kommt hier auch die so

Rechtsregel in Betracht: Clericus clericum non decimat (vgl. Horn, De clerico clericum non decimante, Viteberg. 1727; Ferraris, Bibliotheca canonica sub. v. decimae. Art. II. nr. 36 sq.; J. H. Bochmer, Jus eccles. Prot. lib. III, tit. XXX, § 75 sq.). Jm c. 2 X. de decimis erflärt Pajodalis II.: "Novum genus exactionis 5 est, ut clerici a clericis (frugum) decimas (vel animalium), quum nusquam in lege Domini hoc legamus. Non enim Levitae a Levitis decimas accepisse (vel extorsisse) leguntur. Illi profecto clerici, qui a clericis spiritualium ministeriorum labores accipiunt (laborum suorum) decimas eis debent". Ein Pfarrer kann bemnach von einem anderen Pfarrer keine perfönlichen Zehnten forbern, da zwischen 10 ihnen nicht ein Berhältnis besteht, wie zwischen Pfarrer und Parochianus. Wohl aber kann der Pfarrer solche Zehnten von niederen Klerikern beanspruchen, welche weder ein Benesizium haben, noch der Kirche dienen. Auch Mönche, welche nicht die Weihe ershalten haben, sind eigentlich zur Entrichtung der Personalzehnten verpflichtet; indessen papstliche Privilegien sie davon eximiert (c. 9—12 X. de decimis), sowie auch von Neubruchzehnten und den Zehnten von Gärten und Tieren (c. 10 X. cit.). Befreit von der Leistung sind überhaupt diesenigen in dem Pfarrsprengel besindlichen Grundstücke, welche zum Unterhalte des Pfarrers bestimmt sind, dagegen haben auswärtige Pfarrer und Kleriker von den zu ihrem Benesizium gehörigen Grundstücken nur dann den Anspruch auf Befreiung, wenn dieselben im Zustande der Zehntsreiheit zur Dotation ihrer Kirchen berwendet wurden, während, wenn sie zehntpslichtig waren, auch die Pflicht durch solche Berwendung nicht ausgehoben wird (c. 42. 44. Cau. XVI. qu. I. c. 33. 34 X. de decimis). Ebenso haben die Kleriker von allen ihnen privatim gehörigen Grundsstücken die Zehnten dem Berechtigten abzusühren (c. 42. Cau. XVI. qu. I). tann ber Pfarrer folche Behnten von niederen Kleritern beanspruchen, welche weber ein

stüden die Zehnten dem Berechtigten abzuführen (c. 42. Cau. XVI. qu. I). Uber die Art und Weise der Entrichtung der Zehnten selbst entscheiden, außer ein= 25 zelnen gesetzlichen Borschriften, Observanzen, Verträge und die Natur der Sache. Personal= zehnten werden ordentlicherweise am Schlusse jeden Jahres entrichtet (c. 65. Cau. XVI. qu. I, vgl. c. 5 X. de decimis). Bei Tieren wird in der Regel gewöhnlich das gehnte Stud genommen, wie es fallt, und teine Auswahl gestattet (vgl. c. 5. Cau. XIX. qu. VII). Näheres ist im Partikularrecht vorgeschrieben (m. s. z. B. preußisches Landsvert a. a. D. § 916—920). Wegen der Fruchtzehnten ist im allgemeinen bestimmt, daß, sobald die Früchte zum Auszehnten bereit sind, der Verpstichtete dem Zehntherrn die Anzeige macht, um die Aussonderung zu bewirken (voll c. 7 X. de decimis; preußisches Landrecht § 901 f. verb. § 895 f.). Die Fortschaffung des Zehnten wird auf Grund von c. 65. Cau. XVI. qu. I. c. 1, Cau. XVI. qu. VII. c. 5. 7. 26 X. de decimis 85 ben Behntpflichtigen auferlegt, boch hat fich fast allgemein eine entgegengefette Gewohn-heit gebilbet, nach welcher, mit Ausnahme ber Sachehnten, ber Zehntberechtigte bie Zehnten felbst abholen muß (Schmalzgrüber, Decretalium lib. III, tit. XXX, nr. 17; Preuß.

Landrecht a. a. D. § 895. 909. 928).

Den Zehntinhabern liegen übrigens nach kanonischen ober anderweitigen Borschriften 40 gewöhnlich verschiedene Verpflichtungen ob. Dazu gehört namentlich die Pflicht, jum Bau und zur Erhaltung der firchlichen Gebäude beizutragen (rgl. Conc. Trident. sess. XXI, c. VII, de reform.), sowie die Haltung bes fog. Faselviehs, bes Zuchtstiers, Ebers u. f. w., welche aber wegen der für den Pfarrer leicht eintretenden Inkonvenienzen zum Teil schon

früher abgeschafft ist, wie in Bahern (vgl. Kreittmahr, zum Codex Maximilian. a. a. C. 45 S. 1537), oder in neuerer Zeit. Natürlich hören bergleichen Lasten mit der Ausbebung der Zehnten von selbst auf und diese ist neuerdings vielsach erfolgt.

Ublösung der Zehnten durch feste Abgaden sind schon im Mittelalter üblich und die römische Kurie hat dieselbe gestattet, insosern sie der Kirche vorteilhaft ist (man vgl. z. B. die Entscheidung der Congregatio pro interpretatione Concilii Trident. jum Conc. 50 Trid. sess. XXV. de reform. vom Jahre 1723, in der Ausgabe des Konzils von Richter ad h. l. nr. 10. pag. 452). Auch aus nationalökonomischen Gründen ist die Aushebung durch den Staat veranlast, jedoch nicht immer mit der Rücksicht auf das Wohl ber Anstalten, welche fich im Zehntgenuffe befanden und jum Teil barauf gegrundet waren. So ift in ganz willkurlicher Weise und ohne Entschädigung in Frankreich ver-55 fahren (f. oben) und nach bessen Borgange auch hie und da in Deutschland und in ber Schweiz. Im allgemeinen hat man bagegen in Deutschland nicht verkannt, daß bei ber Abschaffung auch ein billiger Erfat geleistet werden muffe, und in biesem Sinne find besondere Ablösungsgesetze erlassen worben. So in Nassau, Babern, beiben Geffen, Baben, Burttemberg, Hannover, Sachsen, Ofterreich, Preugen u. a. Da, wo erft seit 1848 bic 60 Aufhebung, refp. Ablöfung in größerem Umfange begonnen wurde, hat man burch nach-

trägliche Bestimmungen die Härte, welche in dem Alt selbst lag, möglichst zu mildern gesucht. Die Ablösungesummen selbst ober die getroffenen Bereinbarungen mit ihren ben Anftalten jugewiesenen Borteilen treten übrigens als Surrogat für ben Zehnten gang in beffen Stelle und werben Teil bes Rirchen- ober Schulvermögens. Bgl. 3. B. für Babern Meurer a. a. D. S. 26f. 123 ff.; für Baben Siebert in Friedberg und Sehling, D. 5 3KR 1902, S. 230 ff., 1904, S. 83 ff.

Das kanonische Recht betrachtet ben Zehnten als Gegenstände, welche ben Spiritualien anner find, und bestimmt bemgemäß, daß Streitigkeiten barüber bor bie geistlichen Gerichte gehören (c. 7 X. de praescriptionibus II, 26 von Alexander III. c. 14. 25 X. de decimis III, 30 c. 9 X. de rerum permutationibus. III. 19 bon 10 Gregor IX. Clem. 2 de judiciis II, 1 von Clemens V. a. 1311 u. a.). Diese Festsetzung konnte jedoch nicht bauernd aufrecht erhalten werben und wurde wenigstens teil= weise modifiziert. Go in Bavern, wo Streitigkeiten über bas Besitrecht (bas Bossessium) bem weltlichen, über bas Eigentumsrecht (bas Petitorium) bem geistlichen Richter zus gewiesen wurden. Alle Prozesse über faktische Zustände, wie über kleine Zehnten wurden 15 ebenfalls an das bürgerliche Gericht gezogen, außer wo der Beklagte ein Kleriker war, indem dann nach der allgemeinen Regel der geistliche Richter eintreten sollte. Außerdem suchte die Kirche wenigstens in den ihr principaliter entzogenen Fällen konkurrierende Gerichtsbarkeit geltend zu machen. Indessen hat in späterer Zeit der Staat seine Kog-nition in Zehntsachen allein zur Geltung gedracht, wie im preußischen Landrecht Tl. II, 20 Tit. XI, § 864, dem dann auch andere Gesetzgebungen gefolgt sind. Selbst die römische Kurie hat ihren früheren Standpunkt nicht mehr seltgebalten und in der (nicht zur Bollzeichung gelongten) Convention mit Mirttemberg 1857 bekloriert. Sanata Sadas and ziehung gelangten) Konvention mit Württemberg 1857 beklariert: Sancta Sedes annuit, ut lites de . . . oneribus . . . decimarum et de onere construendi aedificia ecclesiastica in foro saeculari dirimantur. Ubrigens sind schon nach kanonischem 26 Rechte Zehntprozesse summarisch behandelt worden (Clem. 2, de judiciis II, 1). Sehling.

## Beit, geschloffene f. Tompus clausum Bb XIX S. 573.

Beitrechung, biblische, bis auf Chriftus. — Litteratur: I. Im allgemeinen: Eusebii chronicorum libri duo, Berol. 1866. 1875 (ed. Schöne). Hieronymus ed. Vallarsi VIII. 30 Ausschil chronicorum libri duo, Berol. 1866. 1875 (ed. Schöne). Hieronymus ed. Vallarsi VIII. 30 Jdeler, Handb. der math. u. techn. Chronol. 1825 f. u. Lehrb. d. Chronol. 1831; Ginzel, Handb. d. math. u. techn. Chronol. I, 1906; Brandes, Abhandl. z. Gefch. des Crients im Altertum 1874; Schrader, Keilinschr. u. Geschicksforsch. 1874; Sd. Meher, Ueber ägyptische Chronologie und Nachträge dazu in SVI 1904 u. 1907; L. W. King, Chronicles concerning early Babylonian Kings 1907; Neteler, Zusammenhang der alttest. Zeitrechn. m. d. Profangeschichte st. 1879—86; Hommel, Abris d. bab. u. asi. u. israel. Gesch. 1880; Floigl, Gesch. d. sem. Altert. 1882; Mahler, Bibl. Chronol. 1887; Art. Zeitrechnung u. Chronology in Riehms Handw., Hassings Dictionary of the Bible u. Encyclop. Bibl.; Piebby. Die Chronol. d. Gesch. Israel.

Sastings' Dictionary of the Bible u. Encyclop. Bibl.; Niebuhr, Die Chronol. d. Gesch. Ist. 266; Bousset. Das dronol. System der dibl. Gesch. Keich., BatB 1900, 136 st.; Jakob, Der Bentateuch 1905; Klostermann dass. II, 1907. (Ueber Bosse. S. 645.)

II. Einzelgebiete: Die Kommentare zu den Büchern Genesis, Richter, Könige von Dillmann, Gunkel. Driver, Budde, Nowad, Moore, Benzinger, Kittel; ferner Kittel, Gesch. d. 5ebr. \$ 25. 30, 2. 53a; Guthe, Gesch. Ist. 3 49. 69; König, Gesch. d. Reichs G. (1908), S. 36 st. 223; ders., Veitr. z. bibl. Chronol. in ItW. 1883; Rölbete, Unters. z. Krit. d. UK 1869, 173 st.; Bellhausen, Zeitrechn. d. Buchs d. Könige, Isk 1875, 607 st.; Krey, dass. 3wTh 1877, 404 st.; Kamphausen, Chronol. d. hebr. Könige 1883 (vgl. ZatB III, 193 st.; Rühl, D. thrische Königliste des Menander v. Ephel., Rhein. Mus. st. 3bil. (RF) 1893, 565 st. u. D. Zeitsch. st. Gesch. vos. 4 st.; Vindler, Alttest. Unters. 1892, 77 st.; Goldschmidt in BomG 1906. — Für die letzte Zeit: Ruenen in Gesamm. Abh. (1894), S. 212 st.; v. Hoosnader, Zorobabel et le sec. temple 1892; Kosters, Die Wiederherst. Ist. 1895; E. Meyer, so Entsteh. d. Judent. 1896; Torren, Compos. . . . of Ezra-Neh.; Warquart, Fundam. ist. u. jüd. Gesch. 1896.

Die Frage, um die es sich hier handelt, zerfällt der Natur der Sache nach in zwei Unterfragen, Die eine gesonderte Behandlung erfordern: Die nach dem Spftem ber biblifchen, alttestamentlichen Zeitrechnung und biejenige nach ber wirklichen Zeitbestimmung.

I. Das Spftem. Ein chronologisches Spftem hat es zweifellos innerhalb des ATS gegeben, vielleicht sogar mehrere, die einander treuzen. Alter und Hertunft des Spstems können wir nicht genauer bestimmen. Es liegt aber im Wesen solcher Spsteme, daß fie nicht dem höchsten Altertum angehören, sondern einer relativ vorgeschritteneren Zeit, die schon auf einen langeren Berlauf der Ereignisse gurudblickt und den Bersuch macht, so

ihn in ben größeren Zusammenhang ber Weltbegebenheiten im Gangen ober wenigftens ber Gesamtbegebenheiten in einem Bolte bineinzustellen. Go ift es - worauf besonders wieber A. Merr in den Berhandlungen bes XIII. Internationalen Orientalistenkongreffes 1904, S. 195 aufmerkfam gemacht hat — eine spezifische und bedeutsame Eigentumlichkeit 5 bes israelitischen Geistes, daß er, lange ebe andere Bolter biefen Gebanten aufnahmen, bie 3bee bes Busammenhangs ber Bölker unter sich und somit Israels mit ben anderen Bollern und jugleich biejenige ber planvollen Leitung ber gesamten Begebenheiten in ber Welt zu einem bestimmten Ziele hin aufgenommen und verarbeitet hat. Diese Idee lehrte Israel, die eigene Geschichte in die des Weltalls und der Gesamtmenschheit einzu-10 gliebern und so die nationalen Begebenheiten als Glied in der großen Welt- und Geschichtsentwickelung aufzufaffen.

Damit ist die Idee der Universalgeschichte gegeben, und aus ihr sind in Israel jene dronologischen Spfteme berausgewachsen. Dan ift in der Hauptsache heute über den Standpunkt, fie rein geschichtlich verstehen bezw. fie als reine Geschichte "retten" ju wollen, hinausgewachsen. Denn viel größer und wertvoller als die Geschichtlichkeit einzelner Daten ist die dem Ganzen zu Grunde liegende, seinen Mutterboden bildende 3dee einer einheitlichen Leitung der Gesamtgeschichte aller Bölker zu bestimmten Zielen. 15 hinausgewachsen.

Für die älteste Zeit zunächft die zur Solter zu destemmten Zielen.
Für die älteste Zeit zunächft die zur Sintslut, weiterhin von ihr die auf Abraham gestaltet sich nun das System folgendermaßen. Das Schema wird in der Weise gewonnen, daß jedesmal die Lebensjahre vor der Zeugung des ersten Sohnes, diejenigen von der Zeugung des ersten Sohnes an und die Summe angegeben werden. Dabei ist zu beachten, daß die drei Hauptterte, der masoretisch-hebräische, derzenige der Samariter und derzenige der LXX je ihre eigene Überlieserung haben.

1. Bis jur Flut (Gen 5).

| 25         |     |            | 90%    | asoretent | ert   | Text b | er Can | ariter | Tegt ber LXX |          |       |  |  |  |
|------------|-----|------------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------------|----------|-------|--|--|--|
|            |     |            | Vor    | Nach      | me    | Bor    | Nach   | me     | Vor          | Nach     | 311   |  |  |  |
|            |     |            | der Bi | ugung     | Summe | ber Be | ugung  | Summe  | der Ze       | ugung    | Summe |  |  |  |
|            | 1.  | Abam       | 130    | 800       | 930   | 130    | 800    | 930    | 230          | 700      | 930   |  |  |  |
|            |     | Set        | 105    | 807       | 912   | 105    | 807    | 912    | 205          | 707      | 912   |  |  |  |
| <b>B</b> O |     | Enosch     | 90     | 815       | 905   | 90     | 815    | 905    | 190          | 715      | 905   |  |  |  |
|            | 4.  | Kenan      | 70     | 840       | 910   | 70     | 840    | 910    | 170          | 740      | 910   |  |  |  |
|            | 5.  | Mahalaleel | 65     | 830       | 895   | 65     | 830    | 895    | 165          | 730      | 895   |  |  |  |
|            | 6.  | Jared      | 162    | 800       | 962   | 62     | 785    | 847    | 162          | 800      | 962   |  |  |  |
|            | 7.  | Benoch     | 65     | 300       | 365   | 65     | 300    | 365    | 165          | 200      | 365   |  |  |  |
| 86         | 8.  | Methusala  | 187    | 782       | 969   | 67     | 653    | 720    | 167 (187)    | 802(782) | 969   |  |  |  |
|            | 9.  | Lamech     | 182    | 595       | 777   | 53     | 600    | 653    | 188`         | 565      | 753   |  |  |  |
|            | 10. | Noa        | 500    | _         | -     | 500    | _      | _      | 500          | -        |       |  |  |  |
|            | biø | zur Flut . | 100    |           | (950) | 100    | _      | (950)  | 100          |          | (950) |  |  |  |
|            |     | Summe:     | 1656   |           |       | 1307   |        |        | 2242(2262)   |          |       |  |  |  |

Befanntlich entsprechen die Namen ber Urmenschen vielfach benjenigen ber babylonischen Urkönige. Dabei ist es bemerkenswert, daß auch jene Urkönige Ziffern erhalten und zwar werben ihre Regierungszeiten nach großen Weltzeitaltern berechnet. Bier bagegen werben bie Lebensjahre bis zur Flut aufgezählt und miteinander in Beziehung gefest. Teilweise laffen fic auch nachher noch starke Beziehungen nachweisen. Die frühesten biblischen Zahlen sind so-45 gar bem System ber Babylonier entnommen, wie Jules Oppert (Annales de philos. chret. 1877, Fevr. vgl. GgA 1877, 200 ff.) eingehend nachgewiesen hat, nachdem schon 1832 (B. S. v. Schubert die Cache ertannt hatte (Sommel, Grundrig 183, A. 1), nur daß fie fpftematifc gefürzt werden: Dort find es von der Schöpfung bis Alexander d. Gr. 215 Mpriaden Jahre, vom Anfang bis zum Ende der Schöpfung 168 Myriaden, in der Bibel  $24 \times 7 = 168$  so Stunden; dort vom ersten König Alorus dis zur Flut  $432\,000$  Jahre, hier von Adam dis Noa 1656; d. h. dort  $72 \times 6000$ , hier  $72 \times 23$  Jahre  $= 72 \times 1200$  Wochen. Danach sind die babylonischen  $72 \times 6000$  Jahre oder  $72 \times 1200 = 86400$  Lustra (1 Lustrum = 1 Sossus d. h. eine Sechzigheit von Monaten), und die biblischen 1656 ober 72 imes 23

Jahre — rund 86 400 Wochen u. s. w. — Immerhin darf aus diesem seit Oppert bestannten Thatbeftande kein falscher Schluß gezogen werden. Der biblische Autor hat sich freilich mit seinen Zahlen start an die babylonische Borlage angelehnt, aber er hat jene auf Grund seiner leitenden Idee vollkommen selbstständig umgestaltet (s. oben S. 640 und unten S. 642).

Restle hat in JAW 1904, S. 132 s. eine Tabelle aufgestellt, welche die diblischen Synchronismen recht deutlich zur Anschauung bringt; aus ihr geht anschaulich hervor — was natürlich die Rechnung auch ergiedt — daß Methusala nach dem hebräschen Text genau die zum Eintritt der Flut ledte. Dasselbe gilt für den samaritanischen Text. Im übrigen hat der Samaritaner in drei Fällen ein kürzeres Alter dei der Zeugung als 10 der Masoretentext, wodurch 349 Jahre erspart werden, während LXX mehrmals 100 und einmal 6 Jahre zulegt, wodurch 606 Jahre zuwachsen.

## 2. Bis auf Abraham (Gen 11, 10ff.).

|                                                                                             | Ma                                            | foretent       | egt            | Tegt b                                                   | er San                                              | ariter                                                   | Text ber LXX                                                     |                                                                               |                                                                                      |    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
|                                                                                             | Bor                                           | Nach           | ıme            | Bor                                                      | Na <b>c</b>                                         | me.                                                      | Bor                                                              | Наф                                                                           | ıme                                                                                  | 15 |  |  |  |
|                                                                                             | der Ze                                        | ngung          | Summe          | ber Be                                                   | ugung                                               | Summe                                                    | der Be                                                           | Summe                                                                         | _                                                                                    |    |  |  |  |
| 1. Sem 2. Arpachfad 3. Rainan . 4. Schelach . 5. Eber 6. Beleg . 7. Neu 8. Serug . 9. Nahor | 100<br>35<br>30<br>34<br>30<br>32<br>30<br>29 | 500<br>403<br> | 600<br>438<br> | 100<br>135<br>—<br>130<br>134<br>130<br>132<br>130<br>79 | 500<br>303<br>303<br>270<br>109<br>107<br>100<br>69 | 600<br>438<br><br>433<br>404<br>239<br>239<br>230<br>148 | 100<br>135<br>130<br>130<br>134<br>130<br>132<br>180<br>79 (179) | 500<br>430 (400)<br>330<br>330<br>370 (270)<br>209<br>207<br>200<br>129 (125) | 600<br>565 (535)<br>460<br>460<br>504 (404)<br>339<br>339<br>339<br>330<br>208 (304) | 20 |  |  |  |
| 10. Terach . Summe:                                                                         | 70<br>390                                     | (135)          | (205)          | 70<br>1040                                               | (75)                                                | (145)                                                    | 70<br>1170(1270)                                                 | (135)                                                                         | (205)                                                                                | •  |  |  |  |

Die in Klammern gesetzten Ziffern bei LXX sind außer bei Terach diesenigen gewisser Handschriften und Zeugen. Während man bei der ersten Tabelle zweiseln kann, ob der Masoretentext die ursprüngliche Überlieserung darstellt, ist dies dei der zweiten so schon um der Bescheidenheit der Zissern der ersten Spalte willen recht wahrscheinlich. Im übrigen werden ohne Zweisel auch die andern Zissern nicht lediglich der Textverderbniss entstammen, sondern es wird auch ihnen ein chronologisches Spstem zu Grunde liegen. Um ehesten wird es wohl möglich sein, daßenige des hebräischen Textes zu enträtseln; nach manchen wäre aber das des Samaritanus — das mit dem des Buchs der Judiläen die stärkste Berührung ausweist — mehrsach ursprünglicher. Bei ihm sterben außer Methusala auch Jered und Lamech im Jahr der Flut, was wohl so verstanden werden müßte, daß seit Jered die Verderbtheit der Menschen — Henoch gilt als Ausnahme — überhand nahm, vorher hingegen die Menschen noch gottgefällig lebten.

Erwägt man nun, daß die 100 Jahre Sems vor der Flut auch von der letzten 40 Tabelle abgezogen werden können, so ergiebt sich (wenn von den 2 Jahren von Gen 11, 10 als entweder eine Glosse darstellend oder sonst der Berechnung außer Betracht kommend abgesehen wird) als Summe 290 (bezw. 940 und 1070 [1170]). Natürlich können statt der 100 Jahre Sems vor der Flut auch diesenigen Noas in der ersten Tabelle abgerechnet werden. Wir erhielten somit als Gesamtzeit

von der Schöpfung bis zur Flut . . . . 1656 bezw. 1307 und 2262 von der Flut die zur Geburt Abrahams . 290 " 940 " 1070

Rusammen: 1946 " 2247 " 3332.

Die weitern Ziffern von Abraham an liefert die Genefis in 12, 4; 21, 5; 25, 26; 47, 9 und Exodus 12, 40 f. Daraus ergiebt sich für die nächste Periode die Zusammen= 50 stellung:

10

50

- 55

|   | Alter Abrahams bei seiner Berufung . 75<br>" " " " Jsaals Geburt . 100<br>" Jsaals " Jakobs Geburt . 60<br>" Jakobs beim Einzug nach Agyppten 130 | feit<br>: | Abrahanis                    | Berufung 25<br>+ 60<br>+ 130                         | 215 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|
| , | Zeit bes Aufenthalts in Kanaan                                                                                                                    |           | <b>Sebr.</b> 215 430 75 1946 | Sam. LXX<br>215 215<br>215 215<br>75 75<br>2247 3332 |     |
| j | Zusammen                                                                                                                                          | ;         | 2666                         | 2752 3837                                            |     |

Durch die lette Zeile ist, wie man sieht, der Anschluß an die Zeitrechnung von der Erschaffung der Welt an hergestellt, und die Summe giebt, wie man ebenfalls sofort ertennen wird, die Gesamtzeit an, die nach biblischer Chronologie von der Erschaffung der

Welt bis jum Auszug aus Agppten verfloffen ift.

Bas der Sinn der beiden anderen Überlieferungen sein mag, ist dunkel; in Betreff der hebräisch-masoretischen hingegen hat man längst die Wahrnehmung der auffallenden Thatsache gemacht, daß die Zahl 4000, die als  $100 \times 40$  oder 100 Generationen bezw. kleinere Jahrzeiten ausmachend jedenfalls ein Weltzeitalter darstellen wird, mit den 2666 in naher Beziehung steht, insofern 2666 die runde Zahl für zwei Drittel jenes Weltzeitalters abgiebt. Es wären also, ist die Auffassung richtig, von der Erschaffung der Welt dis auf den Auszug aus Agypten zwei Drittel der Weltzeit verslossen, d. h.  $66^2/_3$  Generationen bezw. kleinere Jahrzeiten zu 40 Jahren, und die Ausgabe wäre es, den Rest von  $33^1/_3$  Perioden von 40 Jahren oder 1333 (genauer  $1333^1/_3$ ) Jahren zu erklären.

Doch werben wir, ehe wir biesem Gebanken nächer nachgehen können, erst die nächstsolgenden Zahlen ins Auge fassen müssen. Daß die Wüssenwanderung abermals 40 Jahre währte, ist bekannt, desgleichen daß diese Zahl auch weiterhin eine erhebliche Rolle spielt (s. u.). Wir können uns also gar nicht wundern, sie auch wieder in der zusammensassen den Angabe von 1 Kg 6, 1 vorzusinden, nach welcher die zum Tempeldau Salomos so (vom Auszug aus Ägypten an) gerade 480 (LXX 440) Jahre, also 12 Generationen zu

40 Jahren, verfloffen feien.

Freilich ift es nun nicht leicht, diese Angabe mit den Einzelheiten selbst in Einklang zu bringen. Es ist bekannt, daß das Richterbuch uns eine stattliche Zahlenreihe überliesert; zählt man die Zahlen zusammen, so übersteigen sie ganz erheblich den nach dem
Schema von den 480 Jahren für die Richterperiode zu erwartenden Zeitraum. Will
man also nicht etwa ein ganz unabhängiges Zahlenspstem annehmen, so wird man nach
Kürzungen suchen müssen. Um die Frage nach ihrer Zulässigteit zu erwägen, teilen wir
die Zahlangaben in drei Gruppen a, d, e und fügen als Gruppe d gleich diesenigen
seit dem Auszug die zum Tempelbau abgeschen vom Richterbuch bei.

| 40 | a) Große Rid          | h t e | r  | ( <u>3</u> e | iten | t  | er R | luhe).       |     | b)    | Beiten ber 1      | lnt | ert | rü | đun | g.    |
|----|-----------------------|-------|----|--------------|------|----|------|--------------|-----|-------|-------------------|-----|-----|----|-----|-------|
|    | Otniel (3, 11) .      |       |    |              |      |    | 40   | Jahre        | 2   | Durch | Uram (3, 8) .     |     |     |    | 8   | Nabre |
|    | <b>Chub</b> (3, 30) . |       |    |              |      |    | 80   | •            |     | ,, '  | Moab (3, 14)      |     |     |    | 18  | ",    |
|    | Debora-Barak (5,      | 81)   | )  |              |      |    | 40   | ,,           |     | "     | Kanaan (4, 3).    |     |     |    |     | **    |
|    | Gibeon (8, 28).       |       |    |              |      |    | 40   | "            |     | "     | Midjan (6, 1).    |     |     |    |     | ••    |
| 45 | [Jefta (12, 7) .      |       | •  |              |      | •  | 6    | <b>,,</b> ]  | ]   | "     | Ummon (10, 8)     | •   | •   | •  | 18  | n     |
|    | Simfon (15, 20)       |       |    |              |      |    |      | "            |     | "     | die Philister (13 |     |     |    |     | _ ",  |
|    |                       |       | zu |              |      |    |      | Jahre        |     |       | ąı.               | jam | me  | n: | 111 | Jahre |
|    |                       |       |    |              | bezn | ø. | 226  | <b>,</b> , ] | ]   |       |                   |     |     |    |     |       |
|    |                       |       |    |              |      |    | a) ( | traim.       | . ( | m:    | • •               |     |     |    |     |       |

## c) Kleine Hichter.

|                 |   |     |    |    |    |    | Jahre |
|-----------------|---|-----|----|----|----|----|-------|
| Jair (10, 3) .  | • | •   | •  | ٠  | ٠  | 22 | "     |
|                 |   |     |    |    |    | 6  | "     |
| Jbzan (12, 9) . |   |     |    |    |    | 7  | ,,    |
| Elon (12, 11).  |   |     |    |    |    | 10 | ,,    |
| Abdon (12, 14)  |   |     |    |    |    | 8  | ,,    |
|                 |   | 211 | am | me | n: | 76 | Rabre |

| d) Vor= und<br>Mose in der Büste |               |
|----------------------------------|---------------|
| Josua                            | X ,,          |
| Samuel                           | 40 (\$ 20) ,, |
| Saul                             | J "<br>Z ",   |
| David 1 Rg 2, 11                 | 40 ",         |
| Salomo bis zum Tempelbau         | 4 "           |

ausammen: 124 [bezw. 104] + x + y + z Rahre.

Freilich steht Elon mit seinen 10 Jahren etwas unsicher da. In der vorhexaplarischen 10 Septuaginta sehlt er noch (f. Field, Hexapla und Kittel, Bibl. Hobr.); desgleichen bei Eusebius (s. Restle ZatW 1908, 149 f., vielleicht auch bei Klemens von Alexandrien Strom. I, 21. 111). Dann hätten wir nur 66 Jahre der kleinen Richter. Ob man ein Recht hat, sie anzunehmen, also auf jenes Fehlen von Elon große Schlüsse zu bauen, muß zweiselbaste erscheinen. Es entsteht kein greisbaren, unmittelbar einleuchtender Bor- 15 teil fur bie Rechnung, und es lagt fich tein gureichender Grund für die spätere Ginsetzung Elons vorstellen. Bielleicht ist er nur zufällig in Handschriften der LXX ausgefallen (vgl. die gleichlautenden Bersanfänge in B. 11 u. 13: רישפט אדוריר איז־ישראל).

Jefta muß richtigerweise sowohl in a als in c eine Rolle spielen. Er gilt sowohl als großer wie als kleiner Richter. Natürlich ist er nur einmal zu zählen. Das Nächst= 20 liegende scheint nun natürlich ju sein, daß wir die vier Summen von a bis c abbieren, um ben Zeitraum bom Erobus bis jum Tempelbau ju bestimmen. Die Summe ergabe schraum vom Setraum vom Crous die zum Lemperdu zu bestimmen. Die Summe eigende schon ohne die 3 Unbekannten (x y z) 226 + 111 + 70 + 124 = 531 (und, falls wir die 3 Jahre Abimelechs von Ri 9, 22 zurechnen wollten, sogar 534) Jahre (bezw. nach LXX 511 Jahre). Sie schießen, wie oben bemerkt, so start über jene 480 über, 25 daß die einsache Addition zum voraus unwahrscheinlich wird. Nun kommt es auch sonst vor, daß die Zeiten eines Usurpators in die Jahre des rechtmäßigen Königs eingerechnet werden (Rölbeke S. 193 f.; Moore, Komm. XLI). Nach diesem Brauche könnte wohl daran gedacht werden, die Zeiten der Unterdrückung, die ebenfalls als eine Urt Usurpation daran gedacht werden, die Zeiten der Unterdrückung, die ebenfalls als eine Art Usurpation angesehen werden konnte, auszuschalten. Wir ersparten dabei die 111 Jahre von d. so Dieser Weg ist öster betreten worden, und in der That könnte man an sich mit den übrig bleibenden 420 Jahren in der Weise recht wohl auskommen, daß die noch sehlenden 60 Jahre auf x y z d. h. Josua, Samuel, Saul so verteilt würden, daß jedem ungefähr 20 Jahre zugewiesen werden, womit die gesuchten 480 Jahre voll wären.

Allein dem scheint entgegenzustehen der Umstand, daß die Zeiten der Unterdrückung zs gelegentlich länger sind als diesenigen der Freiheit. Bei Jeste und Simson tritt dieser Fall ein: die Unterdrückung dauert dort 18, die Freiheit 6 Jahre lang, hier die Unterdrückung 40, die Freiheit 20 Jahre. Nun kann wohl eine kürzere Zeit alkenfalls in die kängere eingerechnet werden, nicht aber umgekehrt die längere in die kürzere. Doch dies

längere eingerechnet werben, nicht aber umgekehrt bie längere in bie fürzere. Argument trügt. Bei Simson ist es nicht entscheibend, da nach dem Sinn der Uber- 40 lieferung die Philisternot zweifellos über seine Zeit in die des Eli hinübergreift, also etwa ber Zeit von Simfon und Eli zusammen gleichkommt. Es geht baraus bervor, bag bas Ineinanderrechnen der einzelnen Bahlen nicht in mechanischer Weise vollzogen werden darf. Ber mit ihnen operierte, wird gewußt haben, fie richtig miteinander zu bereinigen. Bei Jefta kommt dazu die Zusammengehörigkeit der Rahl 6 mit den Rahlen der sog. kleinen 45 Richter. Im übrigen wird man bei ihm (wofern bie Zahl 18 überhaupt richtig ist; f. ben eigentümlichen Wortlaut 10, 8 "in jenem Jahr 18 Jahre") angenommen haben, daß seinem Auftreten und Wirken eine längere Zeit ber (lokalen?) Unterdrückung voranging. Immerhin ist nicht zu bestreiten, daß der letzte Bearbeiter des Richterbuches an ein solches Rebeneinander bachte, fonft konnte man fich nicht vorstellen, wie er überhaupt bagu kam, 50 bie Jahre im Richterbuch mit ben ihm gewiß nicht unbekannten 480 Jahren von 1 Kg 6 in Einklang zu bringen. Daraus folgt freilich noch nicht, daß jene Erklärung dem ursprünglichen Willen des Chronologen entspricht; aber es wird doch recht wahrscheinlich

Müßte man einen andern Weg der Kürzung und Ausgleichung suchen, so bietet 55 sich der von Nöldeke 173 ff. (vgl. Wellhausen in Bleek, Einl. 184 f., Proleg. 230 f.) betretene dar. Gerade weil a und deng zusammengehören, so mussen sie vird dann angenommen, eigentlich im Sinne des Darstellers die Nichterperiode ausgefüllt haben. Dann ift aber für c'mit seinen kleinen, eigene Zeiten ausfüllenben Richtern kein Raum mehr.

Daraus wird gefolgert, daß fie von Sause aus nicht jum Buche und somit auch nicht jum dronologischen Schema gehören. Rechnet man also bie für fie angenommenen 70 Sabre

bon ben oben herausgestellten 511 Jahren ab, so blieben 441.

Natürlich ist auch biese gabl angesichts ber für x y z noch zu erwartenben Jahre 5 vermutlich noch zu groß. Gine weitere Silfe bietet nun die Erkenntnis, bag bie Abilifterberrichaft am Ende ber Richterzeit (Ri 13, 1) boch wohl auch die Reit Glis von 1 Sa 4, 18 (= 20 Jahre) in sich begriffen haben werde, so daß biefe 20 Jahre und die 20 des Simfon (Ri 15, 20) jufammen jenen 40 Philifterjahren gleichkamen. Bieben wir alfo 20 + 20 = 40 von der Summe ab, so blieben noch 401 Jahre. Für x y z blieben 10 somit 79, also rund 80 zur Versügung. Sie würde man am Besten so verteilen, daß Josia wie Mose 40 erhält — womit Mose beim Auszug als 30jährig angenommen wird —, und Samuel und Saul je 20. Saul, wie Moore meinte, ganz auszuschalten, wird nicht angehen. -

Demnach würde fich bas Schema vom Auszug an fo geftalten:

|    |    |         | ,   |     |   | • | , | - | ,          |     | , ,     | · | • |   |                  |
|----|----|---------|-----|-----|---|---|---|---|------------|-----|---------|---|---|---|------------------|
| 15 | 1. | Mose    |     |     |   |   |   |   | 40         | 7.  | Jefta . |   |   |   | 6                |
|    | 2. | Josua   |     |     |   |   |   |   | 40 (20%)   | 8.  | Simfon  |   |   |   | 20               |
|    | 3. | Otniel  |     |     |   |   |   |   | 40         | 9.  | Eli .   |   |   | • | 40 (nach LXX 20) |
|    |    |         |     |     |   |   |   |   | 80         | 10. | Samuel  |   |   |   | 20               |
|    | 5. | Barat-T | eb: | ora |   |   |   |   | 40         | 11. | Saul    |   |   |   | 20               |
| 20 | 6. | Gibeon  | •   |     | • |   | • | • | <b>4</b> 0 | 12. | David   |   | • | • | 40.              |

In dieser Art der Ausgleichung steckt jedoch ein doppelter Fehler. Ginmal geht es nicht an, bon 70 Jahren ber kleinen Richter ju reben. Allerdings gehört Jefta ju ben großen Richtern. Aber er hat bei ihnen keine Zahl. Seine Zeit (6 Jahre) hat er, wie bas Schema von 12, 7 verglichen mit 10, 8 ff. nur zu beutlich zeigt, von seiner Stellung bei den 26 kleinen Richtern. Er gehört thatsächlich beiden Gruppen an. Statt der 70 find also 76 Jahre zu rechnen, womit natürlich die ganze Rechnung fällt. Sodann geht es auch nicht an, wenn einmal grundsätlich die Unterdrückungszeiten zu den Richterzeiten abdiert werden, bei der Philisternot eine Ausnahme zu machen. Daß sie hier gemacht wird, belegt freilich das Bedürfnis; aber das Bedürfnis spricht eben für die Richtigkeit der

30 andern Rechenweise.

Die Summe diefer 12 "Regierungszeiten" beträgt (wenn entweder bei Josua oder bei Die Summe dieser 12 "Regierungszeiten" beträgt (wenn entweder bei Josia oder bei Eli 20 angenommen wird) 406; es fehlen somit zu den 12 Generationen — 480 Jahren noch 74 Jahre. Sie kommen zu stande aus den 4 ersten Jahren Salomos einerseits, anderseits aber nicht aus den zwischen jene Regierungszeiten in der Richterperiode kallens den Unterdrückungszeiten außer der Philisterzeit — 71 (nicht 70) Jahre, vielmehr den thatssächlich außer Jesta noch übrigen 70 Jahren der kleinen Richter. Jesta muß auch als großer Richter nuttgerechnet werden. Daß es sich dabei nicht um streng historische Zissern handelt, sondern um Rechnungszahlen zeigt am besten die letzte Tabelle, des. in Nr. 1—6 mit ihrer stärkeren Häusung der Zahl 40. Natürlich folgt daraus nicht, daß nicht auch in den runden, geschweige den anderen Zissern an sich historisches Material stecken könnte. Aber wir haben es hier mit dem Spstem als solchem zu thun. Über die historische Frage ist unten zu bandeln.

Die eben vorgelegte Rechnung, welche die Zeit zwischen Exodus und Tempelbau ohne Schwierigkeit auf 12 Generationen ju 40 Jahren verteilen läßt, wozu noch ju ver-46 gleichen ist 1 Chr 5, 29—34 = 6, 35—38 (Naron bis Ahimaaz, bem Sohn Zadots = 12 Generationen), giebt uns wenigstens einen Teil ber Antwort auf die vorhin aufgeworfene Frage nach dem Sinn der masoretischen Chronologie. Zu den 2666 Jahren von ber Weltschöpfung bis jum Exodus = 662/, Generationen find nun weitere 480 Jahre = 12 Generationen hinzugekommen, und sie liefern ben Beweis, daß das masoretische 50 Shstem (unter ganz gelegentlicher Textverbefferung nach LXX) ben Borzug ber Durch-

sichtigkeit bor ben anberen hat.

Dürfen wir das System noch einen Schritt weiter herab verfolgen? Eine Sicherheit besitzen wir nicht. Aber als bedeutsam darf bezeichnet werden, daß die wahrschein-liche Zeit des Regierungsantritts Salomos bezw. des 4. Jahres dieses Königs (ca. 1015) 55 ungefähr eben 480 Jahre vom Datum der Rücklehr der Exilierten aus Babel absteht (536). Außerbem darf vielleicht auch in der Zeitrechnung der Königsbücher (s. u.) eine Spur des Schemas entdeckt werden, auch in 1 Chr 5, 35—41, wo von Zadols Sohn Ahimaaz dis zum Anfang des Erils 11 Generationen gezählt sind.

Run mußten wir, um ben bollen Sinn bes Schemas zu ermitteln, erft wiffen, mann

es entstanden ift. Mit abschließender Sicherheit wird sich seine Entstehungszeit nie ermitteln laffen, aber die Wahrscheinlichkeit fpricht auch ohne die lettgenannte Betrachtung dafür, daß es am Ende des babylonischen Exils oder balb nach seinem Abschluß entstanden sein mag. Natürlich handelt es sich dabei nicht um seine Grundlegung, sondern seine ausgeführte Gestalt. Setzen wir rund das Jahr 530 an, so würde sich ergeben, daß der 5 Urheber des Schemas in seiner heutigen Gestalt von Salomos Regierungsantritt bezw. bem Beginn bes Tempelbaus aufs neue wieber etwa 480 Jahre = 12 Generation en abstrand. Er hätte also vom mutmaßlichen Weltansang  $66^2/_s + 12 + 12 = 90^2/_s$  Generationen abgestanden. Ist die frühere Annahme richtig, daß er 4000 Jahre als das Weltzeitalter ansah, so hätten nach seiner Berechnung noch  $9^1/_s$  Generationen = rund 373 Jahre 10 bis zum Weltenbe gesehlt. Er müßte danach die Fülle der Zeiten und den Anbruch des

meffianischen Reiches um 157 b. Chr. erwartet haben.

Im Boranstehenden ist auf Grund der Beobachtung jener 2666 Jahre, die auf Nöldete und Gutschmid zurückgeht, der Versuch gemacht, das Rätsel der masoretischen Zeitzrechnung zu entwirren. Der Versuch ist nicht der einzige; auf andere Weise ist die Lösung 15 bes Ratfels von Bouffet, Rloftermann und Jatob unternommen worben. Die Berfuche können hier nicht im einzelnen verfolgt werben. Doch foll wenigstens auf die intereffante Abhandlung von Bousset, die mich freilich nicht überzeugt hat, verwiesen werden. Er geht aus von der Apokalppse Esr 9, 38 ff. und Josephus Altert. VIII, 61 f.; X, 147 f. (Niese) und kommt zu dem Ergebnis, der Ansang des Tempelkultus (20 Jahre nach dem 20 Ansang des Baues, also 500 Jahre nach dem Erodus) falle ins Jahre 1000 (3001) der Beltschöpfung. Der Zeitraum bis zur Flut und berjenige von der Flut bis zu Abrahams Auswanderung verhalten sich nach ihm wie 4:1 (a. a. D. S. 142). — Das Zahlenfoftem ber LXX erklart auch Bouffet gegenüber bem ber Maforeten für fetundar, entstanden in ber Zeit, "in ber bas Jubentum begann sich mit bem dronologischen Spftem ber 26 Agppter und Chalbäer auseinanderzuseten und dabei fand, daß seine Zeitrechnung viel au tura fei". Die Entwickelung ber chronologischen Spfteme ftellt fich bann fo bar:

|                                                                | Flutjahr             | Geburt<br>Abrahams   | Aus:<br>wanderung    | Auszug               | Tempel=<br>bau | =  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----|
| Urfprüngliche Chronologie vgl.<br>Joseph. VIII, 61 f           | 1656                 | 1996                 | 2071                 | 2501                 | 3001           | 80 |
| Berschiebung ber Chronologie um 50 Jahre vgl. Joseph. X, 47 f. | 1656                 | 1946                 | 2021                 | 2451                 | 2951           |    |
| Grundlage der Berechnung der<br>Jubiläen                       | 1307 (1300)<br>1307  | 1946<br>1876         | 2021<br>1951         | 2451<br>2410         | 2951           | 35 |
| Majora                                                         | 1656<br>2242<br>1307 | 1946<br>3312<br>2367 | 2021<br>3387<br>2422 | 2666<br>3817<br>2852 | 3146<br>4257   |    |

Rachtrag. Erst nach Abschluß ber zweiten Korreftur (Mitte August 1908) tommt 40 mir bie reichhaltige und anregende Arbeit von Boffe: Die dronol. Spfteme im UT und bei Josephus (Mitt. b. Borderas. Gef. 1908) zu. Ich muß mich begnügen, ihre wich-tigsten Ergebniffe turz mitzuteilen. Boffe glaubt nachweisen zu konnen, daß in ber Masora zwei chronologische Systeme eingearbeitet seien. Das erste mit ber Generationsgabl 40 berechne von Sems Geburt bis zum Ende des Exils 50 imes 40 = 2000 Jahre 45 (es kennt Terach nicht). Das zweite, auf der Zahl 260 beruhend, sei ein großes (Sonnen-) Jahr von 3166=12 imes260+46 Jahren. Sein Ausgangspunkt ist die Weltschöpfung, fein Biel bie Tempelweihe. Jene Generationerechnung fei popularer Natur, Diefe Rechnung nach bem großen Sabre reine Gelehrtenarbeit unter ausländischem Einfluffe.

II. Die geschichtlichen Daten felbft. Es ift oben icon erwähnt worben, 50 daß die Herstellung eines fünftlichen dronologischen Spftems das Borbandensein biftorifcher Daten an fich burchaus nicht ausschließt. Es konnen fehr wohl gewiffe in ber Uberlieferung vorliegende Biffern babei zu Grunde gelegt werden, die teils durch die Art ber Zusammenstellung und Anordnung, teils durch leichte Veränderung (also Vergrößerung ober Berkleinerung) für das schon feststehende System brauchbar gemacht werden. 56 Ob ber Fall bei ben biblischen Zahlen, beispielsweise benen ber sog. Richterzeit, vorliegt, läßt sich natürlich nur burch ihre Bergleichung mit ber anderswoher ermittelten Aufeinanderfolge und Dauer ber Greignisse wahrscheinlich machen. Sollte sich beim Königsbuch

bas Borhandensein bes Spftems nachweisen laffen (f. S. 648, 18 ff.), so wäre bier zugleich ber schlagende Beweis für das Zusammensein beider Rechnungsweisen, der chronologischspstematischen und der auf überlieferten Zahlen rubenden gegeben. Doch weisen auch ohne bies Zahlen wie die über Davids Regierung, selbst wenn sie im allgemeinen als runde

5 Bablen gelten konnen, auf alte Überlieferung.

Sahlen gelten können, auf alte Uberlieferung.
Soll nun der Versuch der Prüfung der biblischen Zahlen und der Festlegung der Ereignisse gemacht werden, so ist vor allen Dingen das vollsommene Fehlen einer sog. Ara in der älteren Zeit zu beklagen. Nirgends ist der Versuch gemacht, die Ereignisse von einem anderweitig sesstschen, allgemein bekannten Datum her abzuleiten oder zeit10 lich auf ein solches zurückzussühren. Indem die älteste Chronologie an Abam und weiters hin an die Flut anknüpft, zählt sie freilich von der Erschassung der Welt bezw. von der Sintslut an. Aber es ist selbswerständlich für alle Zeiten aussichtslos, diese Ereignisse zu sesstenden, eine Ara begründenden Punkten zu gebrauchen, da ein Jahresdatum für sied der Natur der Sache nach nie gewinnen läßt. Günstiger scheint die Sache zu liegen mit 15 ber weiteren, nach 1 Rg 6, 1 auf ben Auszug aus Agypten gegründeten Rechnung. Allein auch für biefes Ereignis find wir weit entfernt ein festes Datum zu besitzen; und so lange wir es erft suchen, ja fo lange bas Ereignis felbst noch von manchen in feiner Geschichtlichteit angefochten wird, tann von seiner Berwenbung als Ausgangspuntt einer Ara natürlich keine Rede sein. Erst in spätbiblischer Reit wird eine wirkliche Ara, die ber 20 Seleutiven, genannt (1 Mat 13, 41 f.).

Bei bem vollständigen Fehlen einer innerisraelitischen festen Zeitrechnung sind wir somit volltommen auf ausländische Daten, soweit aus ihnen eine Gleichzeitigkeit ber Ereignisse erschlossen werben tann, angewiesen. Leider besitzen wir folde Gleichzeitigkeiten erft in verhaltnismäßig später Zeit auf affprifchem Boben, fo bag wir uns für bie frühere 26 Beit lediglich auf Schluffe aus ihnen, also auf mutmaßliche Beitbestimmungen verlassen muffen. Bor allem ift zu bedauern, daß die altere israelitische Geschichte, die in der Aberlieferung fo manche Berührung mit Agypten aufweift, fich nirgends in eine feste Be-

ziehung zu ägpptischen Daten will bringen laffen.

Solche besitzen wir. Schon in ältester ägpptischer Zeit wurde im Pharaonenreich ein so richtiger Kalender geschaffen. "Dieser Kalender ift, wie die Einrichtung des Wandeljahres so richtiger Kalender geichaffen. "Wieser Kalender ist, wie die Einrichtung des Wandelsahres lehrt, das ihm zu Grunde liegt, am 19. Juli 4241 d. Ehr. eingeführt worden und hat von diesem Termin an — dem ältesten festen Datum, welches die Geschichte der Menschheit kennt — 4000 Jahre lang unverändert in Ügypten bestanden" (Ed. Mehrer, Ügypten zur Zeit der Kyramidenerbauer 1908, S. 4f.). Das Jahr des ägyptischen Kalenders ist ein Wandeljahr von 365 Tagen, dessen Neusahrstag nach der Theorie der Tag ist, an dem dei Memphis der Sirius (Sothis) in der Morgendämmerung ausgeht, d. h. der 19. Juli. Thatsächlich entsteht alle 4 Jahre eine Dissers von 1 Tag, so daß in 1460 julianischen 1461 solche Jahre abgelausen sind. Bei der Einsührung muß natürlich Übereinstimmung geherrscht haben. Ein solches Zusammenfallen beider Termine fand aber innerhalb der 40 in Kraae kommenden Leit nur 2781 und 4241 statt. Im ersten Jahre bestand der 40 in Frage kommenden Zeit nur 2781 und 4241 ftatt. Im ersten Jahre bestand ber ägyptische Kalender schon; er muß also auf 4241 zurückgehen (a. a. D. S. 41 f.).

Richt gleich gunftig liegen bie Dinge in Babylonien. Man war bisber meist geneigt, auf Grund einer Nachricht Nabonebs bie Anfänge ber altbabylonischen Geschichte von Erech unter Sargon und Naram-Sin bis nabe an bas Jahr 4000 herans, bie vor-45 fargonische Zeit bemgemäß bis ins 5. Jahrtausend heraufzuruden. Neuere Entbedungen haben aber gezeigt, daß gewiffe Gleichzeitigkeiten anzunehmen find, wodurch natürlich ber in Frage stehende Zeitraum erheblich verkurzt wird. So kamen wir mit Sargon und Naram-Sin etwa ins Jahr 2700, mit Gudea von Tello etwa auf 2500, mit den berühmten vorsargonischen Denkmalen von Tello etwa auf 3000, während Hammurabi

50 ungefähr bas Jahr 2000 erhielte. Doch selbst wenn diese babylonischen Daten ältester bis jest erreichbarer Zeit nicht lebiglich auf Schlüffen, wenn auch folden von hober Bahrscheinlichkeit, rubten, sondern ebenso sicher waren wie die altesten ageptischen, fie konnten uns, wie gesagt, nur bann für unsere Zwede weiterführen, wenn wir im stande wären, sie irgendwie an gleichzeitige 55 biblische Ereignisse anzuknüpfen. Sine solche Verbindung sehlt aber vollkommen oder sogut wie vollkommen. Für die Berührungen Abrahams oder Josephs mit Agypten, auch für den Auszug und die mit ihm zusammenhängenden Personen und Ereignisse besitzen wir keinerlei Zeugnis von so unzweideutiger Sicherheit, daß wir von hier aus ein sestes Datum für fie zu erschließen wagen durften. Weber der Bharao der Einwanderung noch der eo bes Auszugs — beibe Ereigniffe felbst bier als geschichtlich vorausgesett — laffen

fich mit Sicherheit namhaft machen; ebensowenig läßt sich die in der bekannten Inschrift Meremptabs sich sindende Erwähnung Israels hierfür chronologisch sicher verwerten.

Dasselbe gilt für Babylonien. Weber die Wanderungen der Urmenschen im fernen Often, noch der Ausenthalt Abrahams in Babylonien oder in Haran, noch seine Wanderung nach Kanaan oder sein Ausenthalt dort — alle diese Dinge abermals kurzweg als s geschichtlich angenommen — lassen sich irgendwie sicher in die babylonische Urgeschichte einreihen. Auch Gen 14 mit den dort genannten Königen — seine und ihre Geschichtslichkeit abermals angenommen — bringt uns nicht weiter. Denn wenn wir auch die Zeit Hammuradis ziemlich genau (s. o.) bestimmen können, so haben wir doch keinerlei Sicherheit darüber, ob der in Gen 14 genannte König Amraphel thatsächlich mit ihm eine 10 und dieselbe Verson sein soll.

Alles das kann uns lehren, daß wir für die ältere biblische Geschichte zur Zeit leinerlei sesten Maßkab an außerbiblischen gleichzeitigen Ereignissen besitzen. Was wir über sie zeitlich wissen können, ruht lediglich auf Schlüssen aus späteren biblischen Greigenissen, sofern wir nämlich im stande sind, sie sicher zu bestimmen und die ihnen vorher- 15

gebenden Dinge an fie anzuknüpfen.

Die ersten wirklichen Gleichzeitigkeiten hingegen besitzen wir in der biblischen Königsgeschichte, welcher gewisse seste Daten in Assur zur Seite stehen. Sine andere von der Gründung Karthagos und der Liste der tyrischen Könige ausgehende ist nur scheindar. Josephus et Ap. I, 18 hat nämlich nach Menander von Sphesus eine Liste von 10 Königen 20 von Thrus mitgeteilt. Run giebt außerdem Josephus Ant. VIII, 3, 1 die Notiz, Salomo habe den Tempelbau im 11. Jahre Hirams begonnen; das 8. Jahr Hirams wäre also Salomos erstes. Allein es wäre erst sestzustellen, ob Josephus seine Notiz über den Ansang des Tempelbaus wirklich aus Menander entnahm oder etwa selbstständig seiskt kuch wissen wir die Konierichendes über das Gründungszahr Karthagos. Timäus giebt 25 das 38. Jahr vor der ersten Olympiade (776), also das Jahr Karthagos. Timäus giebt 25 das 38. Jahr vor der ersten Olympiade (776), also das Jahr karthagos. Kleine Schriften II (1890), S. 89 st. und Melzer, Gesch. d. Karth. I (1879), S. 106 st. 459 st., läßt sich über die Hertunft und Sicherheit der Nachricht viel zu wenig Bestimmtes sagen, als daß sie ohne weiteres zur Hersellung der Zeitrechnung verwendet werden dürste.

Ebe wir auf sie übergeben, ist das System der Zeitrechnung im biblischen Königs-

buch genauer zu untersuchen.

Das Buch der Könige bietet eine scheindar außerordentlich genaue Zeitrechnung dar, indem es zwei Reihen von Zahlen vorsührt, von denen die eine dazu bestimmt scheint, die andere zu stützen und so in ihrer Richtigkeit zu garantieren. Thatsächlich freilich so wird jener Zweck nicht erreicht, da beide Reihen mehrsach unter sich nicht übereinstimmen. Es wird nämlich jedem König von Juda und Jsrael, von Rehadeam und Jerobeam abswärts eine seine Regierungsdauer angebende Ziffer beigefügt, und es werden außerdem die beiden Königsreihen, die judäische und die israelitische, durch ein System von Gleichzzeitisseiten (Synchronismen) derart miteinander verbunden, daß bei jedem König mitges weilt wird, im wiedielten Jahre seines Kollegen vom andern Reiche er zur Regierung kam. Wäre das System korrekt durchgeführt und der Text der Zahlen uns durchweg richtig erhalten, so müßte es selbstverständlich von hohem Wert für uns sein.

Beibe Zahlengruppen, die Regierungszahlen und die Gleichzeitigkeiten zwischen den einzelnen Königen, stammen nun jedenfalls nicht von derfelben Hand. Es ist aus andern 26 Gründen wahrscheinlich, daß das Buch der Könige eine doppelte Redaktion ersahren hat. Dem zweiten Bearbeiter, der frühestens gegen das Ende des Exils anzusehen ist, vielzleicht aber nach ihm gearbeitet hat, gehören die Gleichzeitigkeiten an. Natürlich benührte er überlieferte Zahlen, jedenfalls für die spätere Zeit, wahrscheinlich aber überhaupt. Aber es ist nicht ausgeschlossen, daß er einzelne um des Spstems willen kürzte oder verz 55 größerte. Um hierüber ein wirkliches Urteil abgeben zu können, müßten wir freilich nicht

allein bas Syftem genau tennen, sondern auch die Weise ber Rechnung.

In Betreff des ersten Punktes hat Benzinger (Komm. XX f.) aufs neue wahrscheinzlich zu machen gesucht, daß der Chronolog die aus 1 Kg 6, 1 bekannte Ziffer 480 = 12 Generationen zu je 40 Jahren auch für die Zeit zwischen Salomo und dem Ende des Sc Exils zu Grunde gelegt habe. Benz. glaubt ermitteln zu können, daß er zwischen der Teilung des Reiches, also Rehabeams und Jerobeams Regierungsantritt und dem Untergang des Reiches Efraim 240 Jahre, somit die Hälfte jener Periode annahm. Nach einer andern Rechnung hätte der Zeitraum 263 Jahre umfaßt. Rechnet man nun die Zeit zwischen dem assyrichen und dabylonischen Exil (722—586) zu 136 Jahren, das Exil selbst zu so

50 Jahren und zählt man die 36 Jahre Salomos nach dem Beginn des Tempelbaues (vielleicht sind richtiger 37 anzunehmen, s. u.) hinzu, so ergäben sich das einemal 240+136+50+36=462, das anderemal 263+136+50+36=485 Jahre. Die einsache Abdition der biblischen Zahlen, wie sie der Text dis Hose dietet, ergäbe mit 5 jenen Zusatzahlen, nach der judäischen Reihe mit 95+165=260 und der istaelitischen mit 98+144=242 Jahren als Grundlage, zusammen 464 und 482. Es ist nicht zu leugnen, daß alle diese Zissern, besonders die letztgenannte und die von Benzinger erschlossene 240 das Weiterwirken des Systems als wahrscheinlich erschenen lassen. Doch wird man von hier aus mehr als eine Wahrscheinlichteit nicht aussprechen dürsen, da die 10 Zahl 480 selbst nirgends auftritt und die Zahl 240— falls die betressend Kechnung richtig ist — nicht von Ansang an durchläuft, sondern von einem andern als dem Ausgangspunkte der Rechnung (4. Jahr Salomos).

Wohl aber scheint mir die einsache Zusammenzählung der überlieserten judäischen Königszahlen, wenn man berückschigt, daß nach 2 Kg 18, 10 für Histia 6 Jahre abzuziehen sind, zu is jenem Ergebnis zu führen. Es regieren nach 2 Kg 18, 1 s.; 21, 1 z. nach 722 Histia 23, Masnasse 55, Amon 2, Josia 31, Joahas 1/4, Jojakim 11, Jojachin 1/4, Zedekia 11 Jahre — zusammen 133. Zählt man dazu jene 95 + 165 + 50 + 37, so ergiebt sich genau 480. So merkwürdig oft in der Geschichte der Zusall mitspielt (vgl. Oppert dei König, Gesch. S. 39 unten), so wird man hier, da es sich um die vorher schon bedeutsam hervorgehobene Zahl 480 = 12 × 40 handelt, schwer an einen solchen glauben können. Es wäre das m. E. nur in der Form möglich, daß die hier in Frage stehende Zahl 480 historisch bezw. durch leichte Abänderung der historischen Zahlen erreicht wäre, und daß sie durch ihre Merkswickleit zur Ausstellung des Systems durch Einteilung der früheren Zeit in ähnliche

Berioden reigte.

50

55

Was den anderen Punkt anlangt, die Art der Berechnung der Jahre, so sind wir über ihn immer noch nicht hinreichend unterrichtet. Meist nahm man an, es sei die sog. Nachdatierung üblich gewesen, nach der das erste volle Jahr eines Königs ihm zugerechnet, das vorhergehende (bürgerliche) Jahr aber dem Borgänger noch als volles Jahr zugezählt worden sei, so daß die Regierung eines Königs immer erst vom nächsten Walendersahr an gerechnet worden wäre. Nühl hat nun die andere Rechenweise empsohlen, nach der das letzte Jahr eines Königs zugleich als das erste seines Nachsolgers gelten sollte. Natürlich wird dann dieses Jahr doppelt gezählt und dei der Addition der einzelnen Regierungszissern müßte dann folgerichtig für jeden Posten 1 Jahr abgezogen werden (außer etwa dem ersten der Reihe). In neuerer Zeit hat diese Rechenweise manche Anschänger gefunden. Es ist aber zweiselhaft, ob sie durchgehends üblich war; s. außer Benzinger a. a. D. besonders auch meinen Kommentar zur Chronis dei II, 29, 3, wo ein Fall nachgewiesen ist, in dem diese Rechenweise unwahrscheinlich ist. Außerdem voll meinen Kommentar zum Königsbuch dei II, 8, 25, wo ein Fall doppelter Berechnung genannt ist.

Will man nun feste Daten gewinnen, so sind vor allem jene affprischen Gleichzeitige teiten heranzuziehen. Es bestand in Assprien die Sitte, die Jahre nach hohen Würdensträgern zu nennen (limu) und über diese "Sponymen" fortlaufende Listen zu führen. So sind wir in der Lage, für die Jahre 893—666 eine vollständige Eponymenliste aufzustellen. In ihr sindet zugleich eine Sonnensinsternis Erwähnung, die sich astronomisch auf den 15. Juli 763 sesstellen läßt. Dadurch hat die Liste ihren astronomisch sessen Punkt und sie garantiert auf diese Weise sichere, historisch verwertbare Daten. So gewinnen wir zunächst eine Reihe für die israelitische Geschichte bedeutsamer Data. Die wichtigsten sind:

| michiblien lum.     |          |       |        |      |      |      |      |     |             |      |      |        |     |        |      |                |
|---------------------|----------|-------|--------|------|------|------|------|-----|-------------|------|------|--------|-----|--------|------|----------------|
| Salmanassar II.     |          |       |        |      |      |      |      |     |             |      |      |        |     |        |      | 859—825        |
| ) "                 | führt S  | trieg | gege   | n .  | Ham  | at.  | e    | dyl | acht        | bei  | Ra   | rtar   |     |        |      | 854            |
| ,,                  | führt S  | lrieg | gege   | n '  | Dan  | ıast | นธ.  | 2   | <b>Crib</b> | ut 🤅 | zehr | ıg     |     |        |      | 842            |
| Tiglatpilessar III. | regiert  |       |        |      |      |      |      |     |             |      |      |        |     |        |      | 745727         |
| "                   | empfän   | gt v  | on A   | len  | ahen | n I  | rib  | ut  |             |      |      |        |     |        |      | 738            |
| "                   | zieht ge | gen   | Arai   | n 1  | unb  | Jøi  | :ael |     |             |      |      |        |     |        |      | 734            |
| ·                   | erobert  |       | masti  | ığ   | •    |      |      |     |             |      |      |        |     |        |      | 732            |
| Salmanaffar IV.     | regiert  | •     |        | •    | •    | •    |      |     |             |      |      |        | •   |        |      | 727—722        |
| Sargon              | "        |       |        |      |      | •    | •    |     |             |      |      |        |     |        |      | 722—705        |
| Sanherib            | . ".     | •     | . :    | •    |      | •    | •    |     |             | •    | •    | •      | •   |        | •    | 705—681        |
| "                   | zieht ge | gen   | Judi   | 1    | •    |      | •_ • |     |             | •    |      |        | •   | • •    | •    | 701            |
| Es kommt ba         | zu der l | baby  | lonifo | be S | Hege | nter | ıtar | ion | peg         | Ptı  | len  | เฉ็นซึ | , 1 | ०र्गीय | ւ Ցս | verläffigfeit, |

ba er aftronomischen Zweden biente, mit gutem Grunde angenommen werben barf. Er giebt bas Berzeichnis der babylonischen und persischen Könige Babylons und von Alexander an der Ptolemäer in Agypten. Für uns kommen in Betracht Nabovolaffar regiert Nebuladnezzar II. erobert Jerusalem (in s. 18. Jahr) . . . . . 604-562 587/6

Aus diesen Zahlen ergeben sich nun auch für Israel gewisse feste Daten. Außer bem Jahr ber Groberung Jerusalems 587/6, von bem an natürlich die Regierungsbauer

bem Jahr ber Eroberung Jerusalems 587/6, von dem an natürlich die Regierungsdauer mindestens der letzten Könige Judas gewonnen werden kann, greisen in die israelitisch jüdische Geschichte bedeutsam ein das Jahr 854 mit der Schlacht von Karkar, an der 10 entweder Ahab oder Joram (s. meine Gesch. der Hebr.) von Jörael teilgenommen haben, serner 842, in welchem Jahr Jehu schon an der Regierung gewesen sein muß. Des weiteren stehen sest das Jahr 734 oder 733 als letztes des Petah von Jörael und 722 als letztes des Königs Hosea.

Es sommt als besonders günstiger Umstand hinzu, daß der Gang der Ereignisse und an mehreren Stellen eine Gleichzeitigseit zwischen Idrael und Juda erkennen läßt. So wissen wir, daß Jerobeam und Rehabeam gleichzeitig zur Regierung kamen, daß Jehu und Atalja gleichzeitig die Regierung antreten, da Jehu gleichzeitig zwei Könige tötet. Auch Mesa von Moad liesert einen Beitrag, indem er mitteilt, Omri habe in seinen Tagen und [Israel] in der Hälfte der Tage seiner Söhne (Ahab, Ahasja, Joram) Medeba vo beherrscht, und die Gesamtzeit auf 40 Jahre angiedt. Da Omri nach dem Königsbuch 12 Jahre erhält, Ahab, Ahasja und Joram zusammen höchstens 36, so kann die Herrschaft abgerundet sein. also start abgerundet sein.

Wir dürfen diese Rechnung Mesas vielleicht überhaupt als Ruster ansehen für die 26 Art, wie solche Rechnungen nach Generationen zu stande kamen. Wer weiß, wie wenig beute noch die Leute im Drient Sinn sur Jahrzahlen besitzen und wie wenige von ihnen ihr eigenes Alter genau anzugeben im stande sind, der kann sich auch eine Vorstellung davon bilden, wie leicht überall da, wo keine schriftlichen Listen oder bestimmte sich ganz genau dem Gedächtnis einprägende Thatsachen existierten, die genaue Zahl verloren gehen so konnte, um einer allgemeinen, abgerundeten Platz zu machen. Wenn auch schwerzlich bei David und Salomo, so werben wir boch vor ihnen, besonders in der Richterzeit, die Entstehung der Zahl 40 öfter so vorzustellen haben.

Nehmen wir also für David und Salomo die überlieferten 2 imes 40, für Saul etwa 20 Jahre an und gehen wir ferner von der Annahme aus, daß die oben gewonnene 85 Zahl für die Richterperiode im allgemeinen auf richtiger Überlieferung ruhen möge, so kämen wir zu folgender, natürlich mit allem Borbehalt aufzunehmender Lifte.

Auszug aus Agppten um 1350 (viell. 1400). Richterzeit um 1250-1120. Philisterherrschaft. Priester Eli um 1120. Samuel um 1080. Saul 1037—1017. David 1017-977. Salomo 977—937. Jerobeam I. . . . Rebabeam 937 - 920937-915 Nadab Abia . . 920-917 915-914 917-876 Baefa . Asa 914-890 Ela . . Simri . 890-889 889 889-877 Josafat Joram Ahasja 876-851 877-855 851-843 855 - 854854-842 843-842 Zoram
Zehu
Zoahas
Zoas
Zoas
Zerobeam II.

Sacharja
Sacharja Atalja 842-836 842-814 Joas Amazia 836-796 814-797 796—78? 797—781 Amazja . . . Asarja=Ussia . . . 781-740  $78? - \pm 740$ 740

| 650 |         |            | 3 | Zeitrechnung bibl.  |      |      |  |            |             |             |          | Zell  |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |
|-----|---------|------------|---|---------------------|------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|-------|---|---|---|----------------------------------------|--|--|--|--|--|
|     | Jotam . | . <b>.</b> | • | · · · ±             | 740- | -735 |  | Be         | tad         | hem<br>ja . |          |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |
|     | Ahas .  |            |   |                     | 735- | -719 |  | Pie<br>Pie | tad)<br>Jea |             |          | : :   | • | • | • | 735—7 <b>34</b> /3<br>733—7 <b>2</b> 5 |  |  |  |  |  |
| 5   |         |            |   | Histia .<br>Manasse |      |      |  |            | :           |             | 68<br>64 |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |
|     |         |            |   | Amon .<br>Josia .   |      |      |  |            |             | 639         | 63<br>60 |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |
| 10  |         |            |   | Zoahas<br>Zojakim   |      |      |  |            |             |             | 59       |       |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |
|     |         |            |   | Zebetia             |      | •    |  | •          | •           | 597         | 58       | 37/6. |   |   |   |                                        |  |  |  |  |  |

Kür die Zeit seit der Herstellung der neuen Gemeinde bis auf Christus kommt eigentlich nur ein Datum ernstlich in Frage, die Ankunft Edras in Jerusalem. Abgesehen von ihm sind die, freilich recht spärlichen, Angaben der Bibel kaum ernstlich Gegenstand 15 des Streites. Es kommen außer den Büchern Edra-Nehemia besonders die Propheten Haggai und Sacharja in Betracht. Auch über jenes Datum mag im allgemeinen ber Art. Esra Bb V S. 518, 85 verglichen werden. Hier genügen deshalb wenige Worte. Die Stelle Esr 7, 7f. sagt uns, daß Esra im 7. Jahr des Artarerres nach Jerusalem getommen sei. Kosters hat den Wert der Stelle, wie überhaupt unserer Nachrichten über vo die Anfänge der Restauration Jöraels start bezweiselt. Es hat sich aber mehr und mehr die Unhaltbarkeit seiner Aufstellungen erwiesen. Auch in diesem Punkte wird Kosters, der Esras Ankunst hinter die Nehemias stellen wollte, im Unrechte sein. Die Ankunst Esras wird 458 und die Sanktionierung des Gesetzes 445 oder 444 anzusetzen sein. Die Folgezeit dis auf Christus herab dietet der Chronologie keine besonderen 25 Schwierigkeiten.

## Zeitrechnung, kirchl. f. am Schluß bes Banbes.

Zell, Matthäus, evang. Pfarrer und Reformator in Straßburg, geb. 1477, geft. 1548, und Katharina Zell, geb. ca. 1497, geft. 1562. — Litteratur und Duellen. Matthäus Zell. Ndam, Vitae Germanorum, theologorum, Haideld. 1620, so p. 189—192; Unselt, M. Z., Strasd. 1854; Rittelmeyer in Beiträge zu den theol. Wissenschaften VI, Jena 1855, S. 156f.; Röhrich (Stizze schon 1853) in Mt aus der Gesch. der evang. Kirche des Essafses, 3. Bd, Straßd. 1855, S. 84—154 (ins Holland. übersent mit Zusäßen von de Ruever Groneman, Utrecht 1866); Hag, La France protestante, IX, Paris 1859, p. 555—557; Lehr, M. Z. et sa semme, Paris 1861; Walther, M. et C. Z., Strasd. 1858; ders. in AbB XLV, S. 17 f.; Hider in handschriftenvoben des 16. Jahrd., hrsgeg. von Fider und Windelmann, II, Straßd. 1905, T. 55. — Einzelnes: Sturm, Antipappus IV, Neap. Palat. 1580, passim; Löscher, Epicedion et narratio funedris in mortem venerabilis Dr. Mathei Zeellii (Argent. 1548) (vgl. Horning in Beiträge zur Kirchengesch. des Essafs vII, 1887, S. 49); Jung, Beiträge zu der Geschichte der Resormation, 2. Abt., Straßd. und Leitzig 1830, S. 28 st., 159 st., 174 st.; Röhrich, Gesch. der Resormation im Essafs und Leitzig 1830, S. 95 st.; Baum, Capito und Buser, Elderschles versität zu Freiburg i. Br., I, Freid. 1857, S. 95 st.; Baum, Capito und Buser, Elderschles versichen der Staßdurg I—III, Straßd. 1882—1898, l. Reg.; Ab. Baum, Magistrat und Resormation in Straßdurg bis 1529, Straßd. 1887, B.; Die Matritel der Universität Freiburg i. Br. von 1460—1656, beard. von Heyer, I, Freid. i. Br. 1907, S. 147; Mt der Geschlich von 180, 162. S. auch CR (Calvin) Indices, Bd. XIX, 1899, S. 48, 51, 57, 58, 59, 63, 100, 162. S. auch CR (Calvin) Indices, Bd. XIX. — Ratehismen: Hollschlichte der Liebschlichte Zell, Matthäus, evang. Pfarrer und Reformator in Straßburg, geb. 1477, 58, 59, 63, 100, 162. S. auch CR (Calvin) Indices, Bb XXII. — Katechismen: Holymann in 3tichr. f. prakt. Theol. XVII, 2, S. 114 ff.: Ernst und Abam, Katechet. Geschichte des 60 Elsasses bis zur Revolution, Strasto. 1897, S. 72—96; Hobert in BKG XX, S. 405—410; Die "Berantwortung", abgedr. bei Rabus, Historien der Martyrer. Ander Theor (Strasburg) Die "Berantwortung", abgebr. bei Rabus, historien der Martyrer. Ander Theil (Straßburg) 1572, S. 220—317) und neu herausg. im Anzug von Renaud, Straßb. 1908. — Korrespondenz: Schwencheld, Epistosar I, 1566, S. 163 f.; Ritter, Evangelisches Dendmahl der Stadt Francksurth am Mayn, Franck 1726, S. 379—384; Schristen Luthers, ed. Walch, verschedent-bis lich; Röhrich, Gesch. der Reformation I, 445 ff.; CR (Calvin) s. Index, Bd XX: Luthers Brieswechsel, bearb. von Enders V, 1893, n. 847; Herminjard. Corresp. des resonnateurs IX, Genève 1897, n. 1273; Thesaurus Baumianus der Univ. und Landesdibliothet zu Straßburg, Register, hrägeg. von J. Fider, Straßb. 1905. — Handschibliothet, — Zells Vildes außerdem u. a. in Basel, Straßburg (St. Khomasarchiv), St. Gallen (Stadtbibliothet). — Zells Vildes (s. unten), Holzschnitt von C. M., danach die andern Bilder (z. B. bei Rabus).

Ratharina Zell. S. auch oben. Röhrich (Stizze schon 1853) in Mt u. s. w. S. 155 bis 179 (de Ruever Gronemann, S. 89—116); Haag, La France protestante IX, S. 558;

Bell 651

E. Frommel, C. Z., Luise Scheppler, Pfarrfrau und Pfarrmagd, Berlin 1870; Erichson in Add XLV, S. 18: Fider in Handschriftenproben des 16. Jahrh., T. 56: Schweizer, R. Z. (Ev. Lebensbilder aus dem Elsaß, 2), Straßdurg 1901. — Einzelnes: Horning, Dr. Johann Marbach, Straßd. (1887), S. 181 f.; derf., Urkundliches über die Jung-St.:Peter-Kirche und Gemeinde I, Straßd. (1888), S. 69; Bernays in Zeitschr. für Gesch. des Oberrheins, NF, der XXVI, 1901, S. 49 f.; Schwendseld, Epistolar I, D. D. 1566, S. 725 ff.; II, 2, 1570, S. 739—743, 801—811; Hüglin, Beyträge zur Erläuterung der Kirchen-Resormationszesch. des Schweizerlandes, S. T., Zürich 1753, S. 191—354 (der Brief an die Bürgerschaft Straßburgs); Die Briese Luthers an R. Z., WW EN 53, S. 277 (Enders, Luthers Briefwechsel VIII, n. 1844), 54, S. 211; andere Briefe im Thesaurus Baumianus s. o.; Horning, Beis 10 träge zur Kirchengesch. des Elssses VII, Straßd. 1887 (mit Wiedergade der Rede an Zells Grad); Backernagel, Das deutsche Kirchenlied, Stuttg. 1841, n. 83, S. 742 f. — Handschrifts liches, z. T. noch nicht oder nicht genügend verwendet außerdem noch im Thomasarchiv und im Stadtarchiv zu Straßdurg und in Zürich, Stadtbibliothet.

Der älteste unter den deutschen Reformatoren, der erste reformatorische Prediger in 15 Straßburg, wurde 1477 zu Kaisersderg im Oberelsaß geboren. Er studierte zu Mainz, Ersurt (instr. 1494), zuletzt, nachdem er im Schwabenkriege in kaiserlichem Dienste gesstanden hatte, in Freidurg (imm. S. 1502); hier wurde er 1505 Magister artium, 1509 Baccalaureus der Theologie, 1511 Sententiarius und hielt die damit verdundenen Borlesungen. 1517 war er Rektor. Im Jahre darauf wurde er als Pfarrer an 20 die Straßburger Münstergemeinde berufen. Alsbald von Luther mächtig ergrissen, trat er im Jahre 1521 entschieden mit der Predigt des Edangeliums auf, indem er seinen Zuhörern den Brief an die Römer auslegte. Viele schlossen sich ihm an, andere, besonders Priester und Mönche, verschieden ihn als Ketzer. Als er bedroht wurde, erklärten sich die Bürger zu seiner Berteidigung bereit. Der Magistrat verwendete sich sür ihn deim 25 Domkapitel und nahm ihn gegen den Bischof in Schuz. Auf die Reihe von Klageartikeln, welche dieser gegen ihn hatte aussen lassen, antwortete Zell 1523 mit einer umfänglichen "Christlichen Berantwortung", die nicht bloß Widerlegung der römischen Lehre, sondern schreschen Begründung der reformatorisgeschickliche Wert des Elsaß, frisch, tressend, durchaus volkstümlich. so Unbehindert konnte Zell in der Verkündigung der neuen Gedanken sortsahren; sein mannhastes Austreten, das ihn seine Bestündigung der neuen Gedanken fortsahren; sein mannhastes Austreten, das ihn seine Bestündigung mit ihm und mit Bucer zusammen, der in seinem Hause Aussahren gefunden date, konnte er die sesten Grundlagen der

Unbehindert konnte Zell in der Verkündigung der neuen Gebanken fortsahren; sein mannhastes Auftreten, das ihn seine Bestäungen in Freiburg kostete, brachte auch seinen alten Schulgenossen Capito zur Entscheidung. Mit ihm und mit Bucer zusammen, der in seinem Hause Aufnahme gesunden hatte, konnte er die sessen Grundlagen der Strasburger Resormation in entschiedenem Vorwärtsgehen erkämpsen und sicherstellen. 85 Noch 1523 sagten sich zwei Geistliche össenklich vom Papstum los, indem sie in den Ehestand traten; dei der Trauung des einen, Anton Firn, Pfarrer an der Thomaskirche, hielt Zell eine Predigt über die Hestigteit der Ehe, die er als Apologie der Priesterzehe im Druck herausgab; er selbst heiratete kurz darauf und nahm sogleich nach der Trauung mit seiner Frau das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Theodald Schwarz, 40 der bald danach die erste deutsche Messe hielt, hatte er zum Helser angenommen. Das Jahr 1523 hatte noch (am 1. Dezember) den Beschluß des Rates gebracht, daß alle Prediger "künstig nichts Anderes als das heilig Evangelium und die Lehr Gottes und was zur Mehrung der Lieb Gottes und des Nächsten dient, frei össentlich dem Volk verkünzbigen sollen".

Benige Monate später that bagegen der Bischof die verheirateten Geistlichen in den Bann. Zell schried in ihrem Namen eine ausstührliche "Appellation". Der Bann hatte indessen keine Wirtung, die Straßdurger Bürgerschaft fiel täglich mehr vom römischen Katholicismus ab. Zell tritt, als Mittelsmann wiederholt begehrt, in den Verhandlungen mit den Bauern hervor und im Ausbau der Resormation in Straßdurg steht der Münsterzediger Hobio an der Spize der Geistlichkeit Bucer und Capito in, treuer Arbeit zur Seite; sein Kame steht mit an erster Stelle dei reformatorischen Kundgebungen nach außen wie nach innen. Doch hat er auch hier, wie Luther gegenüber seine Eigentünslickeiten sestzgehalten. Theologischer Dialektik und dogmatischen Formeln war er abhold, eigentlich gelehrte Arbeit hat er nicht bevorzugt und ein Politiker war er sa auch nicht. Daher hielt er sich ebenso fern von den Streitigkeiten als von den Unionszversuchen Bucers. Auch für eine straffere Kirchenzucht war er nicht zu gewinnen. Die Menschen und ihr Treiben interessierten ihn, er war ein Freund des Keisens; wie ser school in seiner Jugend weit gewandert war, so tried es ihn viel später noch hinaus, nach dem Süden und hoch nach dem Norden. Einsach, praktisch in seiner Lebensweisheit, in so seinem Christentume, lebte er mit ganzer Hingebung der praktischen Arbeit in seiner Ge-

meinbe, besonders eifrig seinem Arediatamte. Gin Mann berglichen Gemutes und Sumors. ein Mann, der das Bolt kannte und lieb hatte, frisch und padend seine Sprache redete, dabei doch, wenn es sein mußte, streng, war "Meister Mathis" trot der öfteren Länge seiner Predigten der beliebteste Prediger in Straßburg, ein rechter Seelsorger, ein Bater 5 feiner Gemeinde. So fest Bell auch in feinem evangelischen Bekenntnis war, so war er boch mild und versöhnlich, wofern er nur den Glauben an Christum fand. Auch mit ben Wiedertäufern begehrte er freundliche Aussprache; mit Bedio jusammen verhandelte er auch 1538 mit Melchior Hofmann. Den flüchtigen Schwendfelb beherbergte er 1527 in seinem Hause und die Schweizer wollte er wegen ihrer Meinung vom Abendmahl 10 nicht verdammen. Weitherzig hat er überall das Gemeinsame gesucht und gepflegt. Hierfür nicht verdammen. Weitgerzig hat er uberau das Gemeinsame gesucht und gepstegt. Hersur nützte er auch seine Reisen 1533—38, nach Bern, Konstanz, zu Luther. Das folgende Jahrzehnt weiß von seiner Fürsorge für auswärtige evangelische Gemeinden zu erzählen, für Franksurt, Met, Landau. Das Gutachten, das die Straßburger Prediger 1542 an die Franksurter Geistlichkeit übersendeten, ist charakteristisch für die Straßburger Ansischungen und damit auch für ihn, mit der Erklärung, die Bilder, über welche jeme sich zankten, seien Avighdra und im Abendmahle sei Christis wahrhaft gegenwärtig, aber himmlisch, nicht irdisch. Auch an der Straßburger Denkschrift für den Wormser Reichstag 1545 ist er beteiligt. Weitaus größer ist seine Arbeit für den christischen Unterricht. In dem — mahl kauntsächlich von Aucer verschen — Katechismus von 1534 erscheint er im bem — wohl hauptfächlich von Bucer verfaßten — Katechismus von 1534 erscheint er im 20 Eingange als ber Sprecher ber Geistlichen. Bon 1535 ab gab er in Gesprächsform verschiebene eigene Schriften für ben Unterricht beraus, die er bann 1536 jufammenfaßte in einem mehr für die Lehrer bestimmten Katechismus ("Frag und Antwort"); für die Kinder ließ er das Jahr darauf das "Gefürzt Fragbuchlein" folgen. Auch in diefen Arbeiten ift neben viel Lutherischem Originelles von Zell festgehalten. Noch ehe nach ber 25 Niederlage bes deutschen Protestantismus die Sturme über Strafburg hereinbrachen, ftarb Zell, 9. Januar 1548. Gerbel gab das Bild des auf dem Totenbette liegenden Freundes heraus und sette mit den Worten: Moribus et vita doctrinam expressit das Denkmal, bas jugleich bem Oberbeutsch-Strafburgichen Brotestantismus gelten fann, bem Anfanger ber Stragburger Reformation.

Seine Frau Ratharina überlebte ibn, eine fromme Wohlthaterin aller Rolleidenben, ber "armen Schüler", ber Ausgestogenen und Berurteilten, besonders berer, bie um ibres Glaubens willen geflüchtet waren; das Münsterpfarrhaus wurde durch sie — was es schon vor Zells Verheiratung gewesen war — erst recht das, was Straßburg im Großen war, eine Herberge der Verfolgten; selbst die Wiedertäufer wies sie nicht ab. Eine starte Frau, die es über sich brachte, bei der Bestattung ihres Mannes am Grabe zu reden, und bie bann boch wieder bom Gefühle überwältigt wurde, fo daß fie fich über ben Berluft nur schwer troften tonnte, bebend und traftig mit bem Borte wie mit ber Feber, bie nur sower twoiten tonnte, behend und trasig mit dem Worte wie mit der zeder, die weilen auch scharf und, freilich immer in guter Meinung, rücksichtstelos zusahrend, voll theologischen Verständnisses, trat sie energisch mit Herz und Hand, mit Wort und Schrift so für das ein, was sie als ihre Pflicht erkannte. Gleich im ersten Jahre ihrer Ehe richtete sie ein Schreiben "heißen" Inhalts an den Bischof Wilhelm; ihren Mann nahm sie in einer "gedruckten Entschlödigung" in Schutz, die vom Rate konsisziert wurde. Im selben Jahre (1524) schrieb sie eine Trostschrift an die evangelischen Frauen in Kenzingen. 1534 gab sie einen Auszug aus dem Gesangduch der böhmischen Brüder mit einer Vorrede sie bei Pücksein zu verkaufen sein, damit sich's auch die Irmen erwerben könnten. Swäter erschien von ihr auch eine Erklärung ameier Richmen bie Armen erwerben konnten. Spater erschien von ihr auch eine Erklarung zweier Pfalmen und bes Baterunsers. Nach verschiebenen Seiten bin forrespondierte fie mit Theologen, mit Blaurer, Bucer, Fagius, Bellitan, auch mit Luther. Mit Schwendfeld blieb fie Jahre lang im Briefwechsel. Sie gehörte zu beffen befonderen Anhängern, war später fogar bas 50 haupt ber Schwendfelbichen Freunde in Strafburg, und scheute nicht die geiftliche Gegnerschaft: zweien gleichgesinnten Freundinnen hielt sie die Grabrede und sie hat auch Schwendfelds Andenken, als es Ludwig Rabus angriff, tapfer verteidigt in einer 1557 herausgegebenen und an die Straßburger Bürgerschaft gerichteten Berantwortung. Sie ftarb 1562, noch bis in ihre lette Lebenszeit energisch thätig für die Armen und Kranken, 56 eine Trofterin ber Sterbenden, wie fie einst ihrem Manne ein "Belfer" gewesen war, im Erbarmen und Helfen eine rechte evangelische Pfarrfrau. (C. Schmidt +) Johannes Fider.

Zeller, Chriftian Heinrich, gest. 1860. — H. Thiersch, Chr. H. Bellers Leben, 2 Bbe, Basel 1876; E. Beller, Bater Zeller, Berlin 1900; Zeller und Beuggen, 2. Must., Basel 1899; Th. Schölly, Chr. H. Zeller, Basel 1901.

Zeller 653

Chr. S. Beller, Inspettor ber Beuggener Anstalten, ift geboren am 29. Märg 1779 auf der bei dem Dorfe Entringen (awischen Tübingen und herrenberg) gelegenen alten Ritterburg Hoben-Entringen, welche samt ben zugehörigen Gutern sein Bater, der Hofrat Christian David Zeller, gekauft hatte, um Landwirtschaft zu treiben. Das Leben im dor-tigen Elternhause beschreibt Zeller selbst in einer Reihe von Schilderungen, die das Beug-gener Monatsblatt von 1864, Nr. 5 bis 1865, Nr. 11 aus seinem Nachlasse mitgeteilt hat. Der Bater war, wie wir hieraus entnehmen, ein unternehmender origineller Mann; ben tieseren Grund zu bem jedoch, was aus Heinrich geworden ist, scheint weniger die väterliche Erziehung, als zunächst die Einwirkung einer ins Haus genommenen Erzieherin, Namens Anab, gelegt zu haben, die ganz besonders die Gabe des Erzählens besaß und 10 den Sinn des Kindes für die Schönheit der umgebenden Natur zu weden verstand; später aber gab vornehmlich seine in Böblingen lebende Großmutter, die Witwe eines Pfarrers Zeller, seinem Gemüt die entschieden religiöse Richtung. Nachdem die Familie 13 Jahre auf Hohen-Entringen gelebt hatte, verkaufte der Bater Burg und Gut an den Herzog Rarl von Burttemberg und zog in die soeben genannte Stadt, um seinen Kindern 16 bie Wohlthat regelmäßigen Schulunterrichts zu gewähren. Aus dieser Periode zeichnet Zeller a. a. D. ergötzliche Bilder von seinem Schulleben; manches davon ist ihm als frühe Erfahrung in seiner eigenen späteren Lausbahn als Erzieher zu statten gekommen. Im Jahre 1787 siedelte die Familie nach Ludwigsburg über; die sehr verwilderte Schule, in die Heinrich bort zuerst tam, erhielt in der Folge einen Lehrer, der bon den neuen phis 20 lanthropistischen Ideen einiges aufgefangen, es aber in ziemlich rober Weise zur Anwens bung gebracht zu haben scheint. Hier, bezeugt Beller, habe er in ber Angst bor ber Lokation ober bor Schulstrafen jum erstenmal brunftig aus eigenem Herzen beten gelernt; ebenso habe ihn, wenn er etwas verloren, biese Rot jum Gebet getrieben — eine Art von geistlicher Kindheitserfahrung, die wir auch bei anderen schon hier und da begegnet 25 find; der alte Bralat Flatt in Stuttgart 3. B. hat noch aus seinen späteren Jahren Aehnliches gestanden. Zeller blieb in den Ludwigsburger Lehranstalten, bis er im 18. Jahre bie Universität Tübingen bezog. Hier studiogsvortger Legeunsatten, die ei im 16. Jayre bie Universität Tübingen bezog. Hier studierte er, ganz gegen seine eigene Neigung, gehorsam dem Willen des gestrengen Baters, die Rechte. Was ihn dabei gutes Mutes erzhielt, war neben seinem eigenen frommen Sinne der Umgang mit tresslichen Freunden, so
dem nachmaligen Rektor in Nürtingen, zuletz Pfarrer in Stammheim dei Calw, Handel
und dem nachmaligen Inspektor der Basler Missionsanstalt, Blumbardt, wie auch mit Bahnmaier, dem späteren Tübinger Professor, julest Detan in Rirchheim. Das juristische Studium hinderte ihn auch nicht, bereits diejenige Neigung zu befriedigen, in welcher sich sein wahrer, innerster Beruf ankündigte; er gab als Student, lediglich seines Herzens 85 Buge folgend, sleißig Unterricht in Familien; seine Schülerinnen hatten noch in hohem Alter sein Ledrgeschied und seine Liebenswürdigkeit in ledhaftester Erinnerung. Es muß biefer pabagogische Trieb, vielleicht auch stärker erregt burch ben pabagogischen Bug ber Zeit und das erste Auftreten Pestalozzis — von dem übrigens damals in Deutschland noch wenige Notiz nahmen — ihm im Blute gelegen haben, denn auch sein älterer 40 Bruder, Karl August, ist zu einer padagogischen Celebrität geworden: es war bies ber eifrige Pestalozzianer, der die absolute Methode von Isserten durch Deutschland nach Königsberg trug und preußischer Schulrat wurde. Die Wege beider Brüder waren sehr ungleich; wenn der ältere, um recht elementarisch zu versahren, seine Schüler zuerst eine Weile als Heiben, dann als Juden, zuletzt als Chriften erzog, so stellte der jüngere, dem 45 Spruche Mc 10, 14 folgend, die seinigen schon von Ansang mitten ins Christentum hinein. Doch traf das Paar am Ende insofern wieder zusammen, als in seiner letzen Lebensperiode auch Karl August in Lichtenstern (bei Weinsberg) eine der Beuggener ähnliche Nettungs- und Armenschullehrer-Anstalt gründete, die, wie diese, im besten Gange ist. Und als Pestalozzi selbst im Jahre 1826 Beuggen besuchte, rief er mit Freuden aus: 50 "Das ist's, was ich gewollt habe!" — Wir haben damit dem Lebensslause C. H. Zellers schon vorgegriffen. Nachdem er im

Wir haben damit dem Lebenslaufe C. H. Zellers schon vorgegriffen. Nachdem er im Jahre 1801 sein Studium beendigt hatte, gelangte ein Ruf nach Augsburg an ihn, Hof-meister in einer Patrizierfamilie zu werden, zu dessen Annahme selbst der Bater, ob auch mit Selbstüberwindung, seine Zustimmung gab. Er bewährte sich auf diesem Posten so trefflich, daß er schon 1803 von einer Anzahl christlicher Familien in St. Gallen zur Gründung einer christlichen Privatschule begehrt wurde; er folgte und wirkte dort 6 Jahre in großem Segen. Sosort (im Jahre 1809) berief man ihn nach Zosingen, um dort die Leitung des Schulwesens im ganzen Bezirke zu übernehmen; er nahm an und arbeitete dort unter großer Anerkennung dis zum Jahre 1820; dort verehelichte er so

sich mit einer Predigerstochter, Sophie Siegfried, einer ausgezeichneten Frau, die ihm 1858 im Tode vorangegangen ist. Als er im Herbste 1816 auf Besuch bei seinem Freund und Landsmann Spittler in Basel war, brachte die eben ins Leben tretende Baster Missionsschule die Freunde im Gespräch auf den Gedanken, daß in Deutschland und der Schweiz viele Gemeinden seinen, in denen eine Missionsarbeit ebenso nötig wäre, wie unter heidnischen Bölkern, — denen wenigstens durch tüchtige, freiwillig als Missionare arbeitende Schullehrer sollte geholsen werden. Zeller hatte diesen Gedanken ausgesprochen, in Spittler zündete derselbe; und nachdem weitere Freunde für die Idee gewonnen, allmählich auch namhaste Beiträge zugesagt waren, und nach einigen vergeblichen Bersuchen, 10 ein Lokal zu gewinnen, sich endlich der Großherzog Ludwig von Baden dazu herbeigelassen hatte, das Schloß zu Beuggen, drei Stunden oberhalb Basel auf dem rechten Rheinuser, um einen geringen Mietzins einzuräumen, so wurde Zeller berusen, die Leitung der neuen Anstalt für verwahrlose Kinder und freiwillige Armenschulkehrer-Zöglinge zu

übernehmen. Um 17. April 1820 zog er ein und mit ihm Gottes Segen. Es ift bier nicht ber Ort, die Ginrichtungen, ben Fortgang und die Leiftungen biefes Inftituts zu beschreiben; all das ist aus den von Zeller geschriebenen, oben genannten "Monatsblättern aus Beuggen", die er vom 1. Januar 1829 an ohne Unterbrechung herausgab, besonders aus den denselben einverleibten regelmäßigen Jahresberichten vollständig kennen zu lernen. Man barf wohl sagen: Beuggen hat, wenn auch in weniger großartiger Form, 20 als bas Haller Baisenbaus, boch in seiner Einfachheit gleich Treffliches geleistet; es war baber auch für eine Menge ähnlicher Unternehmungen eine rechte Musteranstalt. Beller konnte im Monatsblatt 1855, Nr. 6, S. 44 bezeugen, daß er niemals für sein Inftitut habe Schulben machen ober kollektieren muffen; gebettelt für dasselbe hat er nie. Ein treuer Spiegel seiner persönlichen Thätigkeit im Institut find seine schriftstellerischen Ar-26 beiten. Die bebeutenbste berselben sind die im Jahre 1827 jum erstenmal erschienenen "Lehren ber Ersahrung für driftliche Land- und Armenschullehrer" (5. Aust. 1883), ein Buch, bas unter bescheibenem Titel und in anspruchelosefter Gestalt, junachft auch nur einem praktischen, beschränkteren Zwede bienend (als "Anleitung für die Zöglinge und Lehrschüler in Beuggen") ein wirkliches System der Erziehungs- und Unterrichtslehre entso hält, bessen Bebeutung barin liegt, daß es, nach ber burch die Namen Rousseau, Basebow, Bestalozzi fich charatterifierenden Sturm- und Drangperiode zum erstenmal in spftematischer Form die Idee einer spezifisch driftlichen Badagogit ausgeführt hat, die sich auf die Bibel gründet und auf die Erfahrung stützt. Bon dem Wortschwall Basedows, von der sich drangenden Ideenfülle Bestalozzis, von dem gelehrten Apparat Niemehers sticht das nch drängenden Ideenstille Petalozzis, don dem gelehrten Apparat Niemeters sticht das Wert durch seine Einfalt sehr ab; gleichwohl ist nur überhaupt Vieles und Reelles daraus zu lernen, sondern es macht dem Leser durch die klare, übersichtliche Anordnung nach einfachen Kategorien und durch die bestimmte Fassung sedes Lehrsates das Lernen leicht, schärft aber desto mehr das Gewissen. Jene Darstellungsweise ist überhaupt in allem demerklich, was Zeller geschrieden; alles teilt sich ihm sogleich in bestimmte Momente, die er numeriert; so legt er überall den Nerv der Sache bloß, meidet unnüben Ballast und giebt leicht Behaltdares. Neben diesem Werte sind die mehrerwähnten Monatsblätter hervorzuheben. Sie sind zunächst Aundschere find die mehrerwähnten kon Beuggen, enthalten darum neben den allgemeinen Erörterungen häusig Korrespondenzen mit diesen namentlich Antworten aus ihre Fragen und Rat sür ihre Angeren und Rat sür ihre Angeren und Rat sür ihre Angeren und Kat sür ihre Angeren und Kat sür ihre Angeren und Rat sür ihre Angeren und Kat sür ihre Angeren und respondenzen mit diesen, namentlich Antworten auf ihre Fragen und Rat für ihre An-45 liegen. Gerade in diesen ist ein wahrer Schatz gesunder Weisheit für den Lehr- und Erziehungsberuf, wie für die Selbsterziehung als Voraussetzung desselben, enthalten. Aber auch die allgemeinen Abhandlungen find eine Fundgrube für biblifche Padagogit, sofern fie meist biblische Abschnitte jum Text haben, Die bann, etwa nach Bengels Beise aufgefaßt, auf praktische Fragen und Probleme angewendet werden, und das in einer Art, so die auch dem Seelsorger viel Lehrreiches darbietet. Zeller sieht die Gegenwart als eine Reit des Abfalls, der Entsittlichung, des sozialen Übelbefindens an, welchem allem nur burchs Evangelium, burch Zucht und Bilbung nach und burch Gottes Wort entgegengearbeitet werden konne. Er trägt auch barin die Signatur der Bengelschen Schule, daß jene Ansichten von der Zeit, in der wir leben, und die daran sich knupfenden Befurch: ss tungen und hoffnungen eine wefentlich chiliaftische Farbung haben. Die biblifch-bogmatischen Abhandlungen, die den Zweck haben, den Lehrerstand auch in das tiefere Berständnis der Schrift einzuführen, geben davon Zeugnis, daß in dem ehemaligen Juristen von Haus aus eigentlich ein Theolog steckte. Seine weiteren Schriften sind: 1. Kurze Seelenlehre, gegründet auf Schrift und Erfahrung", herausgegeben bom Calwer Berlags: w verein, 1846 (7. Aufl. 1895). Er lebnt sich barin an Roos und Beck an, versteht es

aber die Sache zu popularisieren mit spezieller Rücksicht auf das, was Lehrer und Erzieher in diesem Gebiete zu wissen nötig haben. 2. "Göttliche Antworten auf menschesliche Fragen", Basel 1840, 5. Aufl. 1883; eine Art Bibelkatechismus, in welchem die Antworten auf die, nach den fünf Hauptstüden des lutherischen Katechismus (mit sehr angemessener Weglassung des sechsten) geordneten Fragen aus lauter Bibelsprücken des stehen. 3. "Über Kleinkinderpslege", 2. Aufl. 1840, dann von der evangelischen Gessellschaft in Stuttgart wieder herausgegeben, 4. Ausl. 1895; "eine Anleitung für Mütter, Kinderwärterinnen und KleinkindersErzieher", ganz nach Zellers Art recht ins Detail einsgehend und doch nirgends sich verlaufend. — Noch ist zu erwähnen, daß Zeller auch in die Reihe der evangelischen Liederbichter eingetreten ist; neuere Gesangbücher und Privat- 10 liederstammlungen enthalten verschiedene, gern gesungene hymnologische Brodukte seiner Hand.

In frischer Thatigkeit, weit und breit wie ein Natriarch vereirt und geliebt, erreichte Zeller ein hohes Alter; er ftarb in Beuggen am 18. Dai 1860. Palmer +

Belvten. — Litteratur: Der Art. Z. von Pressel in der 1. Auss. dieser Enc., und von Hotzmann in Schenkels Bib.-Lex.; Graez, Gesch. der Juden III², 1863, 339 st., 485 st.; 15 Derenbourg, L'histoire et la geogr. de la Palestine d'après les thalmuds 1867, 237 st.; Bellhausen, Die Pharisser u. die Sadducker 1874, 22 st., 110 st.; Schürer, Gesch. des Jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Chr. I². 4, 1901, 573 st.; II 4, 1907, 465; Wontet, Essai sur les origines des partis sadduc. et pharis. 1883; Aohler, Art. Pharisses in the Jewish Encyclop. 9, 1905, 661 st.

Eiserer, hebräisch: Kenaim, griechisch: Zeloten, heißen in der Bibel sowie im sonstigen jüdischen und jüdisch-hellenistischen Sprachgebrauch in allgemeinerer Bedeutung alle diezeinigen, welche für Gottes Ehre und Offenbarung mit glühender Liebe und mit heiligem Jorn gegen deren Verächter eintreten. Eine vereinzelte Anwendung erhält die Bezeichznung da, wo der Apostel Paulus die Korinther als Eiserer für die Geistesgaben rühmt 26 (1 Ko 14, 12). Sonst handelt es sich bei derselben überall um den Eiser sür das Geset. So werden schon im AT Eiserer gegen den Gößendienst erwähnt (Ex 20, 5; 34, 14; Dt 4, 24). So sagt Paulus von sich selbst, daß er ein Eiserer für die väterlichen Sahungen gewesen sei (Ga 1, 14). Und von der christlichen Gemeinde in Jerusalem beist es, daß sie größtenteils aus Eiserern für das Geset bestanden habe (AG 21, 20). so In demselben Sinne sindet sich das Wort auch einmal im Talmud von Eiserern gegen Gestesverächter (Mischnah, Sanhedrin 9, 6: Wenn jemand ein heiliges Gesäß entwendet oder Gott mit Lästerung flucht oder sich mit einer Aramäerin einläßt, so können die Eiserer sich niederschlagen). In solchem allgemeinerem Sinne hat wohl auch der Apostel Simon Zelotes diesen Beinamen erhalten, obschon dies auch wegen seiner früheren so Zugehörigkeit zu der politischen Bartei der Zeloten geschehen sein könnte, wenn dieselbe damals schon diesen Namen gehabt hat (s. nachber).

Apostel Simon Zelotes diesen Beinamen erhalten, obschon dies auch wegen seiner stugeren as Zugehörigkeit zu der politischen Kartei der Zeloten geschehen sein könnte, wenn dieselbe damals schon diesen Namen gehabt hat (s. nachber).

In engerer Bedeutung nämlich wird unter den Zeloten diesenige südische Kartei versstanden, welche den Kampf dies auß Außerste gegen die römische Herrschaft verlangt und durchgesührt hat. So sindet sich der Name sehr häusig dei Josephus. Und zwar hat ihn so nach dessen ausdrücksicher Angabe (Jüd. Krieg 4, 3, 9) die Kartei nicht von anderen erhalten (Pressel), sondern sich selbst beigelegt, was um so wahrscheinlicher ist, da das Wort auch sonst überall nur in rühmlichem Sinne gebraucht wird (vgl. Derenbourg S. 238 A.). Dagegen kommt der Parteiname auffallenderweise niemals im Talmud vor, ossendar darum nicht, weil der Pharisässnus des Talmud die schross herbeindliche Riche tung der Zeloten durchaus selbst übernommen, aber doch zugleich sür ihre national-politischen Kämpfe so sehr alles Verständnis verloren hatte, daß er sast nur noch sagenhaft und aneldotenhaft gewordene verworrene Erinnerungen an dieselben bewahrte. Erst in einer sehr jungen südischen Schrift taucht der Name der Zeloten wieder auf (Abot des Rabbi Nathan Kap. 6: Und als kam Bespasianus der Kaiser zu zerstören Ferusalem, so

suchten die Kenaim zu verbrennen alles Gut in Feuer).

Der Ursprung der Zelotenpartei steht im Zusammenhange mit dem Pharisäsmus. Das wäre freilich kaum begreislich, wenn die Ansicht richtig wäre, daß die Pharisäer im Gegensatz gegen die Sadducäer als die nationale und patriotische Partei ihrerseits eine internationale vaterlandslose Gesellschaft gewesen seien (Wellhausen, Montet). Aber das 65 ist ebenso unzutressend, als wenn man in den Pharisäern das national gesinnte gesunde Bürgertum sieht (Geiger). Allerdings sind sie aus den Assidaern der ersten Mattabäerzeit hervorgegangen, die sich der nationalen mattabäischen Bewegung gegenüber in separatissischem Geiste einigermaßen reserviert verhielten. Und sie sind gleich jenen eine Partei

ber Schriftgelehrten geblieben, in welcher bie religiösen Intereffen alles andere weit überwogen. Anbessen sie find aus den Assidaern nur durch eine Umbildung entstanden, bei ber bie am meisten gegen bas nationale Leben sich erflusiv verhaltenden Elemente ausschieben und das Bestreben hervortrat, stärkere Fühlung mit bem Bolksleben ju suchen 5 und größeren Einfluß innerhalb des makkabaischen Staates zu gewinnen (vgl. die Ausführungen des Unterzeichneten in Bo XV dieser Enchkl. S. 274 ff.). Schon diese Tendenz mußte die Pharifaer vielfach mit der Politik verwickeln. Und eben dazu veranlagte fie gegenüber einer heibnischen Regierung leicht auch ber theofratische Charafter ihrer religiösen Bobl konnten fie das Eindringen von Heiben in das beilige Land und selbst 10 eine heidnische Herrschaft über basselbe als von der göttlichen Borsehung zugelassen ansehen. Aber das schloß nicht aus, daß sie darin einen Widerspruch gegen die Erwählung bes israelitischen Boltes jum Eigentumsvolle Gottes erkannten und unter Umstanden zur Beseitigung besselben mitzuwirken suchten (vgl. Schürer II, 464 ff.; Gunkel, ThE3 1891, 1, 10). Beide im letzten Grunde rein religiöse Motive haben die Ph. doch 16 thatsächlich öfters politisch thätig gemacht. So haben sie ersten makkabaischen Fürsten für sich zu gewinnen gewußt, die Bolksaufstände gegen den sadduckisch gesinnten Jannai Alexander geschürt, die Königin Alexandra auch in ihrer Staatsverwaltung beherrscht, den schinden Hervalt, die kidight Atekundt und in ihrte Statesbetidating vereitzigt, der schingen Hervalt und dem römerfreundlichen Hervales mit Ausnahme einiger ihm freundlich gesinnter Mitglieder im übrigen von Ansang an Widerstand entgegengesetzt, 20 selbst die Eidesleistung erfolgreich verweigert. Und die letzte von pharisässischer Seite dem Hervales zugefügte Beleidigung richtete sich bereits gegen Rom selbst, die Gewaltthat von zwei pharisässischen Kabbinenschüllern an dem über dem Tempelthor von dem Könige angebrachten römischen Abler. Hiernach läßt sich dann ganz gut die Rachricht des Josephus begreisen, nach der Einführung des römischen Census in Judäa durch Quirinius hätte 25 der Galiläer Judas (ein Schriftgelehrter: Jud. Kr. 2, 17, 8) in Gemeinschaft mit dem Pharisäer Sadot das jüdische Volk zum Aufruhr gegen Rom gereizt und dadurch die Bildung einer Partei hervorgerusen, welche im übrigen mit den Pharisäern völlig über eingeftimmt, babei aber von unbegrenzter Liebe zur Freiheit befeelt Gott allein als herrn und König anerkannt hätten, und baburch seien auch die späteren Unruhen unter ber so Profuratur des Gessius Florus, sowie alle jene Wirrsale veranlagt, die mit der Zerstörung Jerusalems ihr Ende erreicht hätten (Altert. 18, 1, 1 u. 6). Die jur Zeit des Florus jur Herrschaft gekommene Kriegspartei hatte Josephus schon früher (Jub. Kr. 4, 3, 10) zur herrschaft gekommene Kriegspartei hatte Josephus schon früher (Jüb. Kr. 4, 3, 10) als die der Zeloten bezeichnet. Er hat also offendar den Ursprung der letzteren von den Pharisäern anerkannt und dem gegenüber kann seine vereinzelte Versicherung nichts des deuten, daß die von Judas dem Galikaer herdorgerusene Partei nichts mit denen der Pharisäer, Sadducäer und Ssäer gemeinsam habe (Jüd. Kr. 2, 8, 1). Denn zugleich Pharisäer und Römersreund hatte Josephus ein besonderes Interesse daran, die Schuld des jüdischen Krieges möglichst von den Pharisäern auf die Zeloten zu schieden und den Unterschied zwischen beiden zu übertreiben. Danach ist es durchaus ungerechtsertigt, die Zeloten als eine halb pharisäische und halb sadducäische Bildung zu betrachten (Montet). Vielmehr haben sie offendar gerade die theokratischen Ideal der Pharisäer mit aller Schärse geltend gemacht und die daraus sich ergebenden praktischen Konsequenzen mit aller Energie durchzusühren gesucht. Und wie der Anstister des ersten Aufruhrs, der pharisäische Schriftgelehrte Sadot wohl mit dem Schüler Schammais Raddi Saddul identisch sie, so ist es sehr wahrscheinlich, daß auch sonst, auch zur Zeit des jüdischen Krieges diese schrossischen geliesert hat. Darauf sührt die aussallende Übereinstimmung der widerspruchzbollen Gewohnheit der Zeloten den Saddath ganz besonders streng zu beodachten, aber doch an demselben zu kämpsen (Joseph., Jüd. Kr. 2, 19,2) mit den ents sprechenden Grundsähen der Schule Schammais (Graep, Note 23, 3), sowie die Angebriesteit der Hertorragendsten Führer der gegenüberstehenden Friedenspartei wie der hörigkeit ber hervorragenbsten Führer ber gegenüberstehenden Friedenspartei wie ber Rabbinen Jochanan ben Satai und Simon ben Gamaliel zur milden hillelschen Schule. Aber Schammaiten und Beloten gusammenguwerfen (wie im wefentlichen Grack, Rote 23 Denn immer mehr hat die lettere Partei fich aus den Kreifen tut) ift freilich irrig. 55 Schriftgelehrter Bharifaer in die breiten Bollomassen hineingezogen, wobei fehr naturlich bor ben gesetzlichen und theofratischen Tenbengen bie nationalen, sozialen und rein materiellen in den Borbergrund traten.

Der von dem Schriftgelehrten Judas und dem Pharifäer Sadok erregte Aufstand hinterließ zunächst so wenig erkennbare Spuren, daß einige Jahrzehnte danach Gamaliel so benselben als erfolglos und seine Teilnehmer als zerstreut bezeichnen konnte (AG 5, 37).

Aber ein Anhang des Judas hat sich erhalten und besonders in seiner Familie scheinen sich seine Ideeine Jeen fortgepslanzt zu haben. Zwei seiner Söhne wurden bereits durch den Prokurator Tiberius Alexander gekreuzigt. Rach mehreren Borspielen unter ben solgenden Prokuratoren kam es dann unter Gessus Florus zum ossenen Ausstand, wode die dazu derängende Partei jett den verschiededenen auf Mäßigung und Friede bedachten Kreisen entschieden gegenübertrat. Da sie erst von da an von Josephus als die der Zeloten bezeichnet wird, so ist es sehr möglich, daß sie auch erst seiten sich diesen Aanen gegeben dat. Daß aber zu den ersten Führern derselben wieder ein Sohn des Judas dom Galikaa Ramens Menahem, gleich seinem Bater ein Schriftgelehrter, samt einigen Berwandten gehörte, beweist den geschählichen Zusammenhang diese Ausstandes mit jenem durch den so Sensus des Quirinius veranlaßten. Auch sonst ist de Führung desselben zunächst noch in den Händen von Männern, besonders jüngeren Leuten, aus den angesehnen Gesellschaftsellassen. Aber im ganzen gehören die letztern zur Friedenshartei. Und ihnen gegenzieber scheuen sich die Zeloten nicht, das aus den untersten Schickten des Bolkes hervorzegangene Banditengesindel, die Sitarier, sitt ihre Zweek zu gebrauchen. Ja in der is letzten Zeit des jüdischen Krieges sind sie selbst, wenn auch durchaus nicht mit den Sistariern identisch geworden (Kenan, Hold wah, das ihr Berhalten in völlig ungefestliche Handen wüssen ausartete, sagten auch die pharistäschen Schriftgelehrten, die dahus nicht mit den wüsser ausartete, sagten auch die pharistäschen Schriftgelehrten, die dahuscässche Sandstungen ausartete, sagten auch die pharistäschen Schriftgelehrten, die dahuscässche Berselen auch da noch ihren pharisäsischen Ursprung, indem sie zunächst über die sabucäsische Berselen und da da noch ihren pharisäsischen des niemals geschehen ist, daß sie sich in den Niemster Entwickelung gebildet daten, und welche doch aus dem eigensten Mittelzangsdunkt ihrer Entwickelung gebildet batten, und welche

Bens, Bischof von Berona, gest. ca. 375.— S. Zenonis episcopi Veronensis sermones recensuerunt et illustrarunt Petrus et Hieronymus fratres Ballerini presbyteri Veronenses. Veronae 1739. (= Gallandi Bibl. Patr. V, 109 st.; MSL XI, 10 st. —, editio novissima" 4°. Augsburg 1758 (224 u. 606 €.) ist durch amet Absandlungen von Bonacchi vermehrt (= MSL XI, 599—760). Tillemont, Mémoires IV, 1, 24 st. (Brüsseler Ausgabe 86 1706) und durt den Exturs Ar. V p. 331 "Que S. Zenon de Verone n'est point Martyr, et a vécu dans le IV. siècle".— Ughesti Italia sacra V² (1720), 679 st. S. Zenonis . . sermones rec. et illustr. Giuliari (Bibliothesar an der Kapitelsbibliothes zu Berona), Veronae 1883. Reudruck 1900. Deutsche liebersezung von B. Leipolt. Rempten 1877. Giuliari zu I, 1 de fide (p. 3) "Hunc tract. Germanica lingua redditum a Gotfrido Arnold inter alia selec-40 tiora Patrum praecipue Graecorum, opuscula, item Germanice translata, editum fuisse primum Lipsiae 1696, dein dis Goslariae 1702 et 1716 discimus ex Fadricio, Bibliotheca Graeca VII, 493". Das sorgiastigste Berzeichnis der Litteratur dis zum Zahre 1881 (etwa 200 Edytschen) giebt Giuliari & LXXXIX—CVIII und CXIII—CXXXIX, jo daß dadurch Schoenemann, Bibl. hist. lit. Patr. lat. I, 314 st. (= MSL XI, 244 st.) in jeder Hinden 1894. Solven zum zert vgl. Beyman, "Zum Zerte Zenos" AUM 1893, 2 (Wünden 1894). Solvener, Entwidelungsgeschichte der Lehre von der Berson Christi in den ersten dier Jahrhunderten II (1845) & 754—759; Fr. N. Schüß, S. Zenonis doctrina christiana Lipsiae 1864; 2. Jagdzewski, Zeno Veron. Episc. Commentatio patrologica Ratisdonae 1862 (desonders gut & 40 50 dis 52 gegen Bonacchi); Giusliari, S. Zeno Episc. Veronensis . . . Commentarius de ejna vita cultu et doctrina Taurini 1875. (Im Schüß; Sermo Si Petronii Ep. Veronensis in natale Sci Zenonis.) Diefe Rede hat Giusliari in seiner Zenouasgade abermals ediert; 1897 aber wurde von G. Morin in der Rev. den. XIV p. 3 st. auß einer Mindener Sandsárit ein emendlerter Text geliesert (I. u.); Ourter, & Jan

hervorzuheben: Andr. Bigelmair, Beno von Berona (Münchener habilitationsichrift), Münfier in B. 1904. — Man vgl. auch S. Brewer, 3fEt, 28, 1 (1904) S. 92—115. Rev. ben. 22 (1905), p. 470; ebenba 23 (1906), p. 166. Haufleiter in "Zwanzig Predigten Rovatians" TheB 2! p. 470; evenda 23 (1906), p. 180. Haugleiter in "Ibanigg predigten Kovatians" Lucy 21 (1900) S. 180; G. Morin, Rev. ben. 19 (1902) p. 227; H. Januel, Commentationes philobolicae in Zenonem Veronensem, Gaudentium Brixensem, Petrum Chrysologum Ravennatem, Programm des Kgl. Alten Chmnafiums zu Regensburg, I. Teil 1905, II. Teil iberausg. am 14. Juli 1906), S. 21 u. b. Die Ausgabe Ziwsas für das CSEL der Wiener Mr.

bemie ift in Borbereitung.

Als Jean Mabillon 1692 seinen berühmten Traite des études monastiques 10 herausgab, legte er am Schluß eine Lifte von patriftifden Problemen vor; gegen Enbe ber auf das 3. Jahrhundert bezüglichen Frage befindet sich die: Y a-t-il eu un Zenon Evesque de Verone en ce siècle? De qui sont les oeuvres attribuez à ce Saint? (Brüffeler Ausgabe 1692, p. 503, 554.) Seitdem sind diese beiden Fragen vielsach untersucht worden, und zwar mit dem allmählich zur Geltung kommenden Resultat: Richt im 3., wohl aber im 4. Jahrhundert hat ein Bischof Zeno von Berona sehr nachhaltig gewirkt und ist dann eines natürlichen Todes gestorben. 93 Traktate, die unter seinem Namen überliesert sind, gehören ihm wirklich an und sind, sowohl historisch wie an und

für fich betrachtet, wertvoll.

Jeber Besucher Beronas, bem die Zeit erlaubt, sich nicht bloß im Zentrum, sondern 20 auch im Nordwesten der "Geburtsstadt des Bitruvius" umzusehen, wird Kirche, Plat und Thor in Augenschein nehmen, die alle brei ben Namen St. Zeno tragen. Der altefte Teil ber intereffanten und einbrucksvollen Kirche stammt aus dem 6. Jahrhundert. Seit alter Zeit hat Berona biefen Heiligen an biefer Stätte und anbern verehrt. Das ältefte Zeugnis dafür bietet eine auf Einladung des Beronefer Klerus an Zenos Gebächtnistage 25 in der bortigen, bereits erweiterten Basilika (vgl. Zeno Tr. I, 14, 5) gehaltene Rede. Man schrieb sie früher bem fünften Nachfolger Zenos, Bischof Betronius von Verona zu und setze sie in die Zeit ca. 412 nach Christo. Morin aber hat wahrscheinlich gemacht, daß Bischof Petronius von Bologna der Berfasser ist; (gest. zwischen 425 und 450, vgl. Gennad. de vir. ill. 41 a. E. mit cap. 61 a. E). In dieser Rede wird Zeno nicht 30 Märthrer genannt, sondern sacratissimus consessor. Ein zweites Zeugnis für die Berehrung bes Zeno zu Berona liefert bie Erzählung eines Bunders, bas sich um bas Jahr 588 während einer Überschwemmung bei der genannten Basilika zugetragen haben soll. Gregor d. Gr. dial. III, 19 (MSL 77, 269 A): . . . ante hoc ferme quinquennium apud Veronensem urbem fluvius Athesis excrescens ad beati Zenonis martyris nostri patroni. Ratherius hat die Traktate des Zeno bereits unter bessen Ramen ge-kannt, wenigstens citiert er wiederholt Tr. II, 14 (MSL 11, 437 A). So 3. B. de contemptu canonum I, 20 (MSL 136, 599 B): utar ut hic auctoritate Zenonis 45 beati, in sermone quem de Juda patriarcha et Thamar nuru ipsius more suo luculentissime fecit. Ratherius hat ferner eine Handschrift aus Berona nach Lobber gebracht, die u. a. das Autograph einer Veronae rhythmica descriptio enthielt, gewöhnlich als "de laudidus Veronae" citiert. Es ist um das Jahr 790 versaßt; Strophe 14—18 handeln von den acht ersten Bischöfen Beronas; besonders aber bem so achten, Zeno, qui Veronam predicando reduxit ad baptismum, a malo spiritu sanavit Galieni filiam etc. (MG Poetae lat. aevi Carolini roc. Duemmler I, 1881, p. 121). — Alter noch als Natherius ist die Haupthanbschrift der Traktate, der cod. Remensis, welchen der Erzbischof Hinkmar von Rheims (845—882) der dortigen Benediktinerbibliothek geschenkt hat (vgl. das Faksimile hinter p. XIV der Ballerinischen Ausstage). Sie enthält die oden erwähnten 93 Traktate (z. T. sind es freilich nur Traktatstude) und ist besonders interessant durch alte Randbemerkungen, die sich auf den Bedauch der Predigtsammlung deim Gottesdienst beziehen. Sie zeigen nämlich, daß diese Gandlickrift für den Gottesdienst in Rernag henust marken ist. 2011 43 ist angegeben handschrift für den Gottesdienst in Berona benutt worden ist. Bu II, 43 ift angegeben, es solle diese Bredigt am Oftermontag vor der consignatio sancti spiritus in der Kirche 60 ad S. Stephanum ad martyres recitiert werben, bevor ber Bischof die Firmung vornehme. Zwar wird die Firmung weder hier noch sonst von Zeno erwähnt (vgl. Bigel-

mair S. 20); aber die Anordnung ift haffend, ba biefe Predigt ben, bisher aftrologischem Aberglauben ergebenen, Reugetauften gleichsam ein driftliches Horostop stellt (saorique horoscopi pandam . . . secreta MSL 11, 494 A). Den oben angegebenen Namen aber trug die unter König Theoderich erbaute Kathedrale von Berona. Zu dem kurzen Traktat II, 70 über die drei Männer im feurigen Ofen ist bemerkt, er solle am Fest des Firmus 5 und des Rusticus vorgetragen werden. Diese wurden aber seit ca. 765 als spezisisch veronesische Heilige dort verehrt. — Dieselben 93 Traktate sind auch in vielen anderen Handschriften unter Zenos Namen erhalten. Es fragt sich nun, ob diese Traktate eine Einheit bilden, ober ob man auch von diesen 93 sagen muß, was Tillemont von den 105 querst unter Zenos Namen gebruckten urteilte: Constat hos sermones majori ex parte 10 collectos esse ex diversis auctoribus. In den älteren Ausgaben waren nämlich Stücke, die den Cäsarius von Arelate zum Verfasser haben, dem Zeno zugeschrieben, auch der Brief des Bischofs Vigilius von Trient an Chrysostomus mit abgedruckt worden. Unter Zenos Namen gingen auch brei Traktate bes Bischofs Potamius von Olistpo (MSL 8, 1411 ff.), fünf Psalmenerklärungen bes Hilarius von Poitiers, und vier Pre- 15 bigten bes Basilius von Casarea in der lateinischen Übersetzung des Rusinus. Da nun bigten des Basilius von Casarea in der lateinischen Ubersetzung des Rusinus. Da nun auch in den 93 Traktaten längere Partieen auf Lactantius und auf Harius von Poitiers zurückgehen, konnte der Schein entstehen, als habe man es mit einem Sammelwerke zu thun. Dieser Schein hatte um so mehr für sich, als man damals allgemein glaubte, Zeno habe im 3. Jahrhundert, und nicht im 4. gelebt. Aber abgesehen davon, daß in den von guten Handschriften die 93 Traktate als zenonisch von den übrigen Bestandteilen streng gesondert sind, dildet gerade die Art der Berwertung des Lactantius und des Hilarius ein starkes Argument für die Einheitlichkeit der Sammlung. Wohl sind manche Stellen aus ihnen, wie auch aus Tertullian, Chprian, Pseudochprian (Novatian), vielleicht auch aus den von Batissol entdetten und 1900 herausgegebenen "tractatus Origenis", aus 25 Seneca, aus apolichphischen Schriften und wohl auch aus Apulejus mehr oder minder wörtlich berübergenommen. aber stets in den Ausammenhana verwohen. Kilarius mar wörtlich herübergenommen, aber stets in den Zusammenhang verwoben. Harius war, wie hieronymus epist 34 ad Marcellam (MSL 22, 448) bemerkt, sehr populär und "ubicunque Romanum nomen est, praedicabatur". Der Stil des Zeno aber verrät eine weit ftartere Einwirkung ber asianischen Schule, ist bilberreicher und rhythmischer 20 (certis numeris cadens, bgl. PSL 11, 36 C). Nachdem schon Wehman, Giuliari und andere sich um den Nachweis des einheitlichen Sprachgebrauchs in den 93 Traktaten verbient gemacht hatten, ist bieser durch Bigelmair S. 23—32 endgültig geführt worden. Mit Recht legt derselbe S. 71—77 außerdem großen Nachdruck auf die Einheitlichkeit des bei Zeno (wie schon 1751 P. Sabatier anmerkte) vorliegenden vorhieronymianischen Bibel- 35 textes, ber mit dem des Cyprian (vor allem in dessen von Zeno sleißig benutzten Testimonia, Ad Quirinum) sast vollständig übereinstimmt. Wenn nun die Einheitlichkeit der 93 Traktate eine ausgemachte Sache ist, so ist damit noch nicht entschieden, daß sie dem Zeno mit Recht zugeschrieden werden. Es wäre denkbar, daß sie dem geseirten Ortsheiligen aus Verehrung untergeschoden wären. Dieser Annahme könnte man kaum so entgehen, wenn Zeno bereits unter Kaiser Gallienus gelebt hätte, denn es ist ein verzweiseltes Weskunkseniktst einen Tauskan wenn die Einstein von Acctentigs und Sielering Austunftsmittel, einiger Forscher anzunehmen, die Traktate seien von Lactantius und Hilarius benutt worden, statt bes umgekehrten Berhaltniffes. Ebenso mißlich ist die Hypothese, die Baronius eine Zeit lang vertrat, es habe in Berona zwei Zeno gegeben (MSL 11, 202 A könnte man bazu beranziehen); benn die Traktate sind von einem Bischof verfaßt, und 45 recht alte Bischofskataloge schließen es aus, daß ein Zeno im 3., ein anderer Zeno im 4. Jahrhundert an der Spige der dortigen Kirche gestanden hätten. Auch geht es nicht an, die Polemit gegen photinianische, audianische und arianische Lehren, die freilich nie mit den Ramen ihrer Urheber bestritten werden, so zu erklären, als habe der Versasser gegen Origenes und Origenisten polemisiert, die keimartig jene Lehren schon enthalten 50 hätten. Freilich hat man sieben Gründe vorgebracht, um die Herkunft der Traktate ins 3. Jahrhundert zu verlegen; aber bie meisten find taum der Rede wert. 1. Daß driftliche Frauen bamals noch manchmal heibnische Manner heirateten, 2. bag noch Gogenopfer gebracht wurden, was boch Konstantin und Konstantius verboten hätten, 3. daß Dlüngen mit Kaiserbildern anstatt mit dem Kreuzeszeichen erwähnt würden, 4. daß die 55 driftlichen Rirchen als klein und einfach im Bergleich zu ben heibnischen Tempeln beschrieben werben, 5. daß gegen ben Einfluß der Juden gerebet werde, 6. daß Zeno unter seinen Zuhörern heibnische Gelehrte erwähne. Letteres ist garnicht einmal der Fall; die Erklärer haben übersehen, daß es sich I, 3, 1 um eine bloße captatio benevolentiae handelt (vgl. II, 27, 3).

So wenig aber auch die genannten sechs Grunde taugen: ein siebenter weist auf eine wirkliche Schwierigkeit hin, die Abfaffung der Traktate fo spat anzuseten. Der Lehrbegriff scheint ganz und gar in das 3. Jahrhundert zu gehören. Was Petadius (Theologicordogmatum Tom. II Lutetiae Paris. 1644, p. 30) vorgebracht, was mit tieferem Einsbringen in die Sache Is. Aug. Dorner (s. o.) und dessen Schuler ausgeführt haben, ist durchaus zutressend. Wie würde man über die Traktate urteilen, wenn sie, wie die von Batissol edierten, unter einem Namen überliesert wären, der in das 3. Jahrhundert ge-Haufleiter hat es mit Recht als beachtenswert angefehn, daß bort Arius nie erwähnt wird: ebenso wenig geschieht es hier, selbst bei ber Erbrterung trinitarischer Fragen. 10 Bei Zeno findet sich weder das griechische δμοούσιος, noch das lateinische consubstantialis, statt bessen verwendet er ältere, aus Tertullian stammende Formeln. Das unterscheidet ihn von Phöbadius von Agennum, ber zwar archaisierender Dogmatiker ift, aber boch de filii divinitate et consubstantialitate schreibt (MSL 20, 36). Zwar liegt es nabe, auf Hilarius von Poitiers und andere altkonservative Abenblander hinzuweisen. Zeigen nicht 16 gerade auch diese unter Zenos Namen überlieferten Traktate, "wie sicher der Occident ohne Streitverhandlungen im Besitz ber catholica veritas sich fühlte" (vgl. Bb VIII, 58, 45 bieser Enchkl.)? Aber Zeno erscheint noch naiver, als selbst Hilarius vor seiner Bekanntschaft mit dem Orient. Der Ausbruck catholica veritas fehlt, das Wort catholicus ist sehr selten (mir ist nur II, 1, 1 erinnerlich: Dous Dei filius . . . a catholicis prae-20 dicatur). Die Traktate wiffen nichts bavon, daß die rechtlich verfaßte, hierarchisch regierte Kirche die Wahrheit garantiere. Der hochinteressante erste Traktat verwirft energisch die Ansicht, daß der Glaube durch Unterwerfung unter ein Glaubensgeset, eine Glaubens formel zustande komme. Er wendet sogar die von ihm auffallenderweise, schon vor Augustins de spiritu et littera richtig verstandene Schriftstelle 2 Ko 3, 6 darauf an, 21 Augustus de Spirkt et litters tichtig berstandene Schrifteile 2 kb 3, 6 batauf an,
25 erinnert an 2 Ti 1, 9, spricht in diesem Zusammenhange davon, daß wir nicht unter dem Geset, sondern unter der Gnade stehen. Der Glaube ist die Form des religiösen Besitzes (tantum habet, quantum credit Tr. II, 12, 1), er ist Sache der Einzelentscheidung (voluntatis): lex communis est, sides privata. Der start subsettische Einschlag, den der Traktat de side hat, wird Gottsried Arnold bewogen haben, ihn ins Deutsche 30 zu übersetzen. Die Lehre von der Kierde (vgl. auch die Stellensammlung dei Bigelmair S. 118) erinnert an die Novatianische (vgl. Bb XIV, 237 dieser Encell.). Die Kreche ist between zur Kretzen der Kreche in der Kierde in der Kreche i gwar auf Petrus gegründet (Tr. I, 13, 8; II, 13, 2); aber biefem wird fein Rechtsvorrang bor den übrigen Aposteln zugesprochen, auch die andern sind, wie er, cultelli petrini, und Petrus erscheint nur als Repräsentant ber Apostel, und als Apostel, und als ber erfte in ber 85 heilsverkundigung, wie er Chrifto auch in dem Kreuzestod abnlich wurde. Bon Rom und ber römischen Kirche ist weber hier noch sonst irgendwo in ben Traktaten die Rebe. Zebem Lefer muß auffallen, wie eifrig Zeno ben Copprian benutt und babei bon ben Bischöfen schweigt, die doch bei jenem eine große Rolle spielen. Wenn Zeno nach ber allgemeinen Unnahme aus Afrika stammte, wird es noch verwunderlicher, daß die bort das gange 40 firchliche Leben erschütternben Donatiftenkambfe in ben Traftaten keine Spuren binter laffen haben. Welche Aufregung herrschte bort wegen ber Bischofsweihen! Hingegen wird in ben Traktaten nur einmal ganz phlegmatisch auf die Ordination angespielt (Tr. II, 50 PSL 11, 506 A; vgl. Bigelmair S. 122). Kurz, sowohl die Lehre von der Trinital wie die von der Kirche legen die Bermutung nabe, die Traktate seien geschrieben, ebe et 45 eine arianische und eine donatistische Kontroverse gab, hingegen novatianische Gedanken m ber Luft lagen. Mag im großen und ganzen ber Occibent vor 353 wenig in den arianischen Streit hineingezogen sein: für Berona gilt bas nicht, benn sein Bischof hatte zu Sardia mit unterschrieben.

Diese Bebenken sind so stark, daß man geneigt wird, die Einheitlickeit der Spracks auf einen Redaktor zurückzusühren, die Berührungen mit Hilarius u. a. aus Interpolotionen und überarbeitungen oder gemeinsamer Quelle herzuleiten. Es steht wirklich nicht viel anders als mit dem Batissolschen Traktaten. Vor der Mitte des 4. Jahrhundertwerden die Tauskandidaten nie als competentes bezeichnet; dei Zeno, Tr. II, 27, 46, 500 sindet sich der Ausdruck; er sindet sich auch dort. Was herm. Jordan (Die Theologie der neuentdeckten Predigten Novatians, 1902, S. 23) von Sinschüben und Auslassungen sagt, würde auch hier ein Heilmittel sein. Dazu kommt noch mancherlei, was auf eine Veränderung schließen läßt, die mit dem ursprünglichen Text vorgenommen wurde, 1. mußes bedenklich machen, was Duchesne a. a. D. über den liturgischen Gebrauch der kurzen Traktatstücke aussührt. Die Randbemerkungen zeigen, daß sie zu Verona während des 60 8. Jahrhunderts im liturgischen Gebrauch waren. Die liturgische Prazis hatte aber grote

Banbelungen ersahren. Tr. II, 50 und die folgenden wurden später im Konvent der Brüder zu Verona coram pontisse ante stationem recitiert, wobei wohl an eine nachfolgende Prozession zu denken ist. Noch seltsamer ist die Randbemerkung des Rheimser codex zu Tr. II, 42: er solle vom Diakon im Kapitelkondent vorgelesen werden, wenn am Ostersonntage der Bischof dort Plat nehme und dei dem Friedensgruß secundum s morem Apsel unter die Brüder verteile. Die originelle Osterpredigt über die die die vier Jahreszeitem ist sur diesen Brauch nicht ungeschickt ausgewählt; aber der Brauch selbst kann in dieser Form nicht ursprünglich sein. Wer die späteren ost formelhaft sich wiederholenden Traktate (vgl. z. B. II, 39 und 40 mit II, 41, serner Tr. II, 47 mit dem vorhergehenden) liest, erhält dem Sindruck, daß es liturgische Stücke sind, die man aus Predigten — sossentlich ausschließlich Zenos — zurechtgestutzt hat. Sollte das ohne alle Beränderungen des Textes geschen sein? 2. Tr. I, 5, 4 wird die Zeit der Abssallung des paulinischen ersten Korintherbrießes als ante annos ferme quadringentos vel eo amplius angegeben. Die Zahl mit der zweiten Beronenser Ausgabe von Bagata und Peretti (1586) in ducentos zu ändern, geht um so weniger an, als sie sich in allen Handschriften gleichsen die Ballerini viel Müße gegeben um nachzweisen, daß die sich um eine ungefähre Zeitangabe handele, sei durch den Zusah was de den amplius ausgeschlossen. Er sieht in der Zeitangabe dandele, sei durch den Zusah vol eo amplius ausgeschlossen. Er sieht in der Zeitangabe dandele, sei durch den Jusah vel eo amplius ausgeschlossen. Er sieht in der Zeitangabe dandele, sei durch den Jusah vel eo amplius ausgeschlossen. Er sieht in der Zeitangabe dandele, sei durch den Jusah vel eo amplius ausgeschlossen. Er sieht in der Biselmair soler Redattors, der Kedattor hier einzegerissen, so wirde sich danden erklätern, daß Hierondmussen der Velastor hier einzegerissen, so der der Peralation vor der Peralation der Peralation der Kedattor bier einzelnen Redattor beröffe

er Bischof Zeno von Berona, dem nun einmal die im wesentlichen woch einheitlichen wenn 20 den Herona, dem nun einmal die im wesentlichen über siehtlichen und schon sehr früh zu Berona gebrauchten Traktate nach uralter überlieserung zugeschrieden werden, im 3. und nicht im 4. Jahrbundert gelebt hätte. Die Beronenser Kirche hatte ein doppeltes Interesse, die Ledenszeit Zenos möglichst hoch hinauszurüden. Ihre ältelten Bischöfe tragen griechische Namen, der erste soll nach der Legende einer der so 72 Jünger Jelu gewesen sein. Weite nun Zeno als der achte gezählt, so kann er nicht im 4. Jahrbundert gelebt haben. Herner hat Gregor d. Gr. dial. III, 19 denn er nicht im 4. Jahrbundert gelebt haben. Herner hat Gregor d. Gr. dial. III, 19 denn geno mehrmals als Märthrer bezeichnet, Bischos Lippomanus hat freilich erst im 16. Jahrbundert seine Berehrung als Konsesson in 4. Jahrbundert durch zu der seindem ist dieser populär geworden. Daß Zeno im 4. Jahrbundert durch zu der seitbem ist dieser populär geworden. Daß Zeno im 4. Jahrbundert durch zusch hingerichtet sein sollte, ist sehr unwahrscheinlich; in das 3. Jahrbundert würde die Rachricht passen. Nun enthielt der oben genannte coch Remensis eine vita Zenos von dem Notarius Coronatus, der einige Zeit vor 807 (der Translokation der Gebeine Zenos) geschrieben haben muß. Dieser erzählt, wie der Bischof die Tochter des Kasiers Gallienus (260—268), Namens Galla, geheilt und mit hilfe des dansbaren Laters Werdensch wir im über der im überigen vorment geschaft; aber im übrigen vorment des Kasiers Gallienus wirklich eine Tochter des Kaniers Gallienus gebabt; aber im übrigen vorment die Bita deractig von Unmöglichsein, daß schon Gottried Henschen siehe Stallienus wirklich eine Tochter des Raciers Gallienus gewahrt geleb das vorder des vorder des Wallienus einen zur zeit des Vullanus Abpstata in Verona lebenden hohen hab sangebliche Martvrium Zenos wirk der Veronae laudibus heißt est a malo spiritu sanavit Gallienus einen zur zeit des Vullanus Appstata in Verona lebenden hohen Be

Geburtsftadt bes Catull (87 v. Chr.) wurde vom Kaifer Gallienus ftark befestigt und nannte fich nach ihm Gallieneia (Ugbelli, Italia sacra' V, 655). Der Rame gerade biefes Raifers ift also mit ber Geschichte ber zweitgrößten Insubrerftabt gang besonders Bigelmair S. 138 läßt bie altesten Beronenser Bischöfe bon Often eng verbunben. 5 kommen; ihre griechischen Namen beweisen bas jedoch noch nicht. Bur Zeit Gregors b. Gr. ift Aquileja die Metropole (MG Ep I, 19), früher ftand fie unter Mailand, wie schon Strabo V, 213 biefe beiben Stäbte zusammen nennt. Es ift also bie Korrespondenz eines Metropoliten mit seinem Suffraganen, wenn Ambrosius op. 5 und 6 (PSL 16, 891—904) an Bischof Spagrius von Berona schreibt. Letzterer war rechtswidrig und 10 ehrenrührig gegen die geweihte Jungfrau Indicia borgegangen. Zu ihren Gunsten beruft sich A. auf das Zeugnis seiner ebenfalls geweihten Schwester Marcellina, betont aber besonders, der Bischof habe puellam Zenonis sanctae memoriae iudicio probatam eiusque sanctificatam benedictione nicht rudfichtelos behandeln burfen. Diefer Briefftelle, in der wir das älteste und sicherste Zeugnis für Zenos Lebenszeit finden, hat freis lich Albrecht Bogel in der vorigen Auflage dieser Enchklopädie Bb XVII, 494 jede Beweistraft abgesprochen. Jener Zeno brauche die Ginsegnung weber als Bischof, noch in Berona vollzogen zu haben. Ausdrücklich sagt A. dies freilich nicht; es ergiebt sich aber aus ber Situation. Shagrius hatte in früheren Briefen (MSL 16, 896 A 15 und 897 A 18) seinem Metropoliten mit der entrusteten öffentlichen Meinung gedroht. A. antwortet: das 20 liege nicht im Charakter der charissimi Veronenses; übrigens würde er einer von ihnen abgesandten Kommission die Sachlage berartig klar machen, daß sie befriedigt (pacifici) nach Saufe gurudtehrten. Denn fein, bes A., Urteil fei mit feinen Mitbischofen gemeinsam gefaßt; Spagrius aber habe sine aliculus fratris ludicio sich ein Urteil angemaßt, ja ein falsches praeiudicium gethan, indem er eine von Zeno sanctae memoriae (also 26 einer Rechtsautorität für die Beronenser Kommission) geweihte Jungfrau rechtsungultig Der Gegensat ift also: ich urteile unter Bustimmung anderer Bischöfe, bu aber haft bich mit einem zu Berona verehrten Bifchof sanctae memoriae bon bornherein in Widerspruch gesetzt. Daß jener Zeno zu Berona Bischof gewesen, ergiebt sich schon baraus, daß Indicia mit ihrer Familie bort lebte, und daß A. voraussetzt, Spagrius 30 muffe ben Hergang kennen. Und von welchem anderwarts resibierenden Bischof Zeno kann bie Rebe fein? Außerbem aber ergiebt fich bas Gefagte aus ber Analogie ber Beibe Marcellinas. Sie hatte in ihrem Familienheim zu Rom bie Indicia tennen gelernt, war felbst am Weihnachtstage bort von dem römischen Bischof Liberius eingesegnet worden, und Ambrofius teilt im britten Buch seiner Schrift de virginitate (von Bigelmair S. 51 85 mit der Schrift de virginibus verwechselt) bessen Rede als beatae memoriae Liberii praecepta mit; vgl. MSL 16, 219 ff. Nur Bischöfe, nicht bloße Presbyter, sollten derartige Weihen vornehmen, so bestimmten ältere Rechtsordnungen vor 390 (s. Bruns und Duchesne origines du culte (1889) p. 408. Kurz, Bischof Zeno von Verona bat mehrere Jahre bevor A. den Brief schrieb (post tot annos), eine jest noch zeugungs40 fähige Jungfrau eingesegnet. Leider läßt sich das Datum nicht sirieren. Prosessor Ihm hat a. a. D. nicht betwiesen, daß der Ansatz der Mauriner (380) zu früh, sondern nur, daß er willfürste ist; voll. auch Gottfr. Henschen AS 12. April S. 69. Aus "sanctae memoriae" läßt sich keineswegs mit Bigelmair S. 52 folgern, Zeno sei bem A. perfon-lich unbekannt, also bereits gestorben gewesen, als A. 374 Metropolit Beronas wurde 45 (vgl. die oben citierten Worte über Liberius). Nur soviel geht aus bem Ambrosiusbrief hervor, daß Bischof Zeno von Berona älterer Zeitgenosse des Mailanders war. Sonst wissen wir nur aus Athanasius, daß im Jahre 356 Bischof Lucillus (Lucius) von Berona noch lebte (MSG 25, 599 B: Aoveillos & &r Begwei); nach den Katalogen war Zeno dessen zweiter Nachfolger. Nun haben die Zenosorscher viel Mühe darauf verswandt, das Ansangs- und Endjahr seines Epistopats festzustellen. Man bedient sich dazu ber Nachricht, daß Zeno am 8. Dezember zum Bischof getveiht sei und entscheibet sich dann für eins der Jahre, in denen dieses Datum auf einen Sonntag fällt. Wenn nur das Datum sesstsche ! Der 8. Dezember ist zwar einer unter den Gedenktagen für Zeno; aber erst dei Kaddanus kommt der 12. April als sein Märthrertag zum Borschein; 55 sonst ist es der 8. Dezember. AS April II, 69 E heißt es unter diesem Datum aus dem Missela Ambrasianum ma dans einer Beifft es unter diesem Datum aus dem Missale Ambrosianum, wo Zeno nicht als Märthrer, sondern (was ein gutes Zeichen für bas Alter der Überlieserung ist) nur als Konsessor geseiert wird: Alia oratio super sindonem. Deus, qui praesentem diem B. Zenonis Pontisicis tui glorioso exitu fecisti solennem etc. Und Gottfr. Henschen sagt p. 70 A: Dies, iam memo-60 ratus VIII Decembris supra, solennis glorioso ejus exitu factus, celebratur in

variis Martorylogiis eodem die etc. Soviel ich sehe, ist Petrus Galesini (Protonotarius apostolicus, gest. 1590) ber erste gewesen, ber bie Gebenktage Zenos so berteilte, daß er mit Bestimmtheit ben 8. Dezember als Konfetrationstag, ben 12. April als dies natalis bezeichnet bat. Weil ber Ausgangspunkt biefer gangen Berechnung alfo bochst zweifelhaft ift, übergebe ich bier bie Einwande, welche man auch sonft noch gegen s böchst zweiselhaft ist, übergehe ich bier die Einwände, welche man auch sonst noch gegen s bieselbe machen kann. Kurz, wir wissen nicht, wann Zeno sein Bischofsamt angetreten hat. Und wie das Jahr 362 als Anfang, so ist 370 als Ende unsicher. Bigelmair hat zwar scharssinnig aus der Anzahl der erhaltenen Festpredigten geschlossen, daß Zeno achtmal oder neunmal als Bischof das Ostersest geseiert habe. Aber derartige Schlüsse lassen achtmal oder neunmal als Bischof das Ostersest, geseiert habe. Aber derartige Schlüsse lassen sich zuschtzestungen sein geseicht geseiert habe. Aber derartige Schlüsse lassen. Manche erz so schwingen wie school die Ballerini bemerkten, als bloße Entwürfe von Exordien, von denen mehrere zur selben Beit gemacht sein können; andere sind bloße Ausschnitte. Auch kann niemand sagen, ob alle Predigten oder Centwürse erhalten sind. Kurz, man kann weder Anfang noch Ende des Zenonischen Epistopats deutlich bestimmen. Nur soviel läßt sich sagen: Zeno muß einige Zeit nach 356 Bischof von Berona geworden sein, und es ist 15 aus inneren Gründen unwahrscheinlich, daß er nach 381 noch schriftstellerte. Das sog, zweite ölumenische Konzil zu Konstantinopel würde sonst in den Traktaten Spuren zurüczgelassen haben. gelaffen haben.

Die meisten lassen Beno aus Afrika nach Berona gekommen sein. Obwohl man sonst heutzutage von afrikanischem Latein nicht mehr spricht, macht man doch eine Aus- 20 nahme, wo sich die Eigentümlichkeiten des Apulejanischen Stils so häusen, wie dei Zeno. Dazu kommt, daß er auch andere afrikanische Schriftsteller viel benutzt. Der 18. Traktat bes zweiten Buches bat in ben alteften Sanbidriften ben Titel De natali S. Arcadii, qui habet natale pridie Idus Januarii in civitate Caesareae Mauretaniae. Duchesne meinte, dies Stud sei nur zufällig in die Werke Zenos geraten; Bigelmair hebt 25 bie Stilverwandtschaft mit den anderen Traktaten hervor. Diefer Traktat will eine Geschichtsdarftellung, keine Predigt sein, entbehrt aber jeder konkreten Nachricht in so hohem Maße, daß dies Fehlen des lotalen Kolorits eher gegen als für die Hertunft des Ber-

faffers aus Mabaura fpricht.

Die meisten ber 93 Traktate sind Predigten ober Predigtfragmente. I, 1 ist ein 80 Brief. Er konnte geschrieben sein, als ber Arianer Fortunatianus Bischof von Aquileja,

fein Gefinnungsgenoffe Augentius Bischof von Mailand war.

Bis vor kurzem galten Zenos Traktate als die ältesten Predigten, die in lateinischer Sprache auf uns gekommen sind (Giuliari, Duchesne). Das ist recht zweiselhaft geworden. Ihr litterarischer Wert besteht darin, daß die besten von ihnen den Höhepunkt der Anwendung so der rhetorischen Kunstregeln auf die lateinische Predigt darstellen. Der Leser wird wohl thun, Nordens Buch öfters heranzuziehn. Ihr Verfasser hat außerordentlich viel gelesen, besobachtet, nachgedacht, geseilt, geschlissen und gesormt, dis er diese Traktate sertigstellte. Dabei ist es ihm aber Ernst, etwas zu sagen, und hinter den Worten steht eine außers gewöhnliche, würdevolle, fromme und liebreiche Persönlichseit. Man muß diese Kunstwerte auf so sich wirken lassen, wie etwa die des Rokolkos und Narolstills. Ga ist 2 R in seiner Art gewohntige, wutverdue, fromme und kebreiche Perdukteit. Van mug diese Kunswerte auf ab sich wirken lassen, wie etwa die des Rokolko- und Barokstils. Es ist z. B. in seiner Art bewunderungswürdig, daß II, 44 die vielleicht genaueste Beschreibung des Brotdackens dietet, die wir aus dem Altertum haben, und doei jeder Zug symbolisch gedeutet wird (vgl. Duchesne). Ühnlich II, 27 in Bezug auf den Weindau, II, 43 über das Horostop u. s. w. (Im AT versährt Szechiel oft ähnlich.) Tüchtiges Können, krastvolles Leisten, auch in seinigt nachahmenswerter Richtung, werden sich immer Anerkennung erzwingen und nicht nachahmen Rirkung bleiben. — Doomergeschichtlich sind is wichtig als Urdunden weiselisch ohne Wirkung bleiben. — Dogmengeschichtlich sind sie wichtig als Urkunden spezifisch abenbländischer Theologie vor dem Eindringen der apollinaristischen Kontroverse in den Occident. Bemerkenswert ift babei bas Borherrichen paulinischer Gebanken (ber Jakobusbrief hingegen wird nie citiert), außerdem bie frühe Ausbildung der Mariologie (vgl. 50 v. Lehner, Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten, Stuttgart 1886), welche, unter Benutung apokryphischer Legenden (II, 8, 2; vgl. I, 3, 3) der Gefahr des Odestismus nicht immer entgeht. Was die Sakramentslehre betrifft, so ist F. A. Schüt S. 22 hier ungenau. — Die von Madillon in Bezug auf Zeno gestellten Fragen sind also im allgemeinen gelöst. Daß diese Lösung so lange gedauert hat, ist nicht zu verwundern, da 55 die Probleme recht kompliziert sind. Die kirchengeschichtliche Verwertung der Traktate wird und kannel der Kröftig einsetzen wenn die neue Ausgegebe der Abemie porliegt. wohl erst fraftig einsegen, wenn die neue Ausgabe ber Biener Atabemie vorliegt.

Beno, oftrömischer Raiser 474—475 und 476—491. — Unter ben Kirchen= und Dogmengeschichten, die über Beno handeln, haben die alteren bis auf Schröch, Reander und Gieseler ihren Wert in ihrer Quellenmäßigkeit und der ausstührlichen Wiedergabe der zu ihrer Zeit bekannten Quellen, die neueren in der Betonung des Zusammenhanges der Dogmengeschichte mit der Reichspolitik, sowie des Ineinandergreisens der politischen Interessen von Kom, Konstantinopel, Alexandria und Antiochia. Sowohl durch Quellenkenntnis als auch durch Derausarbeitung der Zusammenhänge ausgezeichnet sind die Arbeiten von Gustav Krüger, von denen sein Kommentar zu der sog. Kirchengeschichte bes Zacharias Rhetor, in deutscher Uebersehung hersg. von K. Ahrens und G. Krüger, als fasc. III der Jenenser Scriptores sacri et profani zu Leipzig 1899 erschienen, sowie sein Art. Monophysiten oben Bb XIII, 1903, S. 372—401, bes. S. 378 ff. hier in Betracht kommen. Monographie siber Kaiser Zeno von 10 Wilhelm Barth, Disse Alsel 1894.

Raiser Zeno war Faurier, er stammte also aus ber, weber indogermanischen, noch semitischen, kleinasiatischen Bölkergruppe; sein isaurischer Name wird verschieben überliefert. Längst bildeten isaurische Truppen einen Teil der Besatung von Konstantinopel, und dier ist Zeno emporgestiegen. Der große Einsluß des Alanen Aspar, also eines iranischen 16 Osser, auf Kaiser Leo I. erreichte seinen Höhepunkt, als Aspard Sohn Patricius mit einer Tochter Raifer Leos verlobt und jum Cafar ernannt wurde. Gegen Afpar und seine Germanen aber begann fich Leo I. auf die Jaurier und auf Zeno ju ftuben, und im Zusammenhange mit der Entfremdung des Kaisers Leo und Afpars steht es, daß 38eno mit Ariadne, einer Tochter des Kaisers, vermählt wurde, daß die Cksarernennung wund die Berlobung des Patricius mit der Kaisertochter wieder rückgängig gemacht wurde. 469 ist Beno Konsul. Als Aspar rebellische Pläne schmiedet, wird er ermordet, 471. Beno besand sich bereits in der Stellung eines magister militum per orientem. Aber die Stimmung der Hauptstadt war dem Zeno, wohl wegen seiner isaurischen Herkunst und weil man an seiner Orthodoxie zweiselte, so wenig günstig, daß Kaiser Leo I. eine bieden Pochkalas Land wicht sie mädlich hielt: in erhab er dem pielmehr seinen und 25 birekte Nachfolge Zenos nicht für möglich hielt: so erhob er benn vielmehr seinen un-mundigen Enkel, ben Sohn ber Ariadne und bes Zeno, zum Mitregenten, und als Leo I. am 3. Februar 474 ftarb, folgte ihm biefer Knabe als Raifer, Leo II. Ariabne aber und die Kaiserinwitwe Berina waren für Zeno, der bereits nach wenigen Bochen aus ben händen seines taiserlichen Sohnes im hippodrom die Krone empfing. An dem schon so im November 474 erfolgten Tobe bes faiserlichen Knaben ist ber Bater Zeno sicher unschuldig: bieser Tod konnte dem Zeno damals keinen Nupen bringen. Und ein Aufstand ber thrakischen Goten und ber Hauptstadt wurde für Zeno infolge seines inzwischen ausgebrochenen Zwistes mit ber Raiserinwittve Berina verhängnisvoll. Am 9. Januar 475 mußte Zeno fliehen: auf ben Raiserthron gelangte ber Bruber ber Berina, Bafilistus. 26 Raiser Basilistus begünstigte die Monophyliten und erließ Ende 475 in diesem Sinne stater Balutstus begunnigte die Monophylitien und erließ Ende 475 in diesem Sinne eine Enchklika, die den Monophylitismus für die Orthodozie des Reiches erklärte; vgl. diese Enchklika dei Euagrius III, 4 und dei Zacharias Rhetor V, 2, S. 60 ff. Aber im Gegensate zu dieser Enchklika hielt der Patriarch von Konstantinopel, Akatius, die Orthodozie des Chalcedonense von 451 aufrecht, und bereits zu Ansang 476 wandten zwei so Schreiben des Papstes Simplicius, eines an Akatius, das andere an Basiliskus, sich gegen die Enchklika. Die Stellung des Basiliskus war erschüttert, und der Widerruf seiner Enchklika — den Wortlant dieses Antenchklika war erschüttert, und der Widerruf seiner Enchklika — den Wortlant dieses Antenchklika von Katalard von Katalard des des teinen Erfolg mehr. Schon war Zeno, zu dem Ariadne auch im Unglud gehalten hatte, aus der Zustucht, die er in Jaurien gesucht, aufgebrochen und mit seinen Jauriern die Wicaa vorgerückt, wo die Truppen des Basilistus ihm entgegentraten, aber seinem Golde wichen. Beno jog in Konftantinopel ein, und Bafilistus, ber in die Sophientirche gefloben war, wurde nach Rappadolien verbracht und nach einiger Zeit in der Stille beseitigt. Seit Herbst 476 war Zeno wieder Kaiser und blied es bis zu seinem am 9. April 491 erfolgten Tode. Die Wiederherstellung des Zeno hat Papst Simplicius als einen 50 Sieg der Orthodoxie begrüßt, er erwartete von Zeno ein Festhalten am Chalcedonense. Aber die Macht der Monophysiten im Often führte den Kaiser auf andere Wege: sein Einigungsversuch, fein Benotikon, tam ben Monophpsiten entgegen und fuchte in ber Sache zwischen Chalcebonense und Monophysitismus zu vermitteln; der Form nach ging es auf Nicaa und Konstantinopel (381) zurud. Das henotikon ist uns sprisch bei Zacharias 55 Rhetor V, 8, S. 75 ff., griechisch bei Euagrius III, 14 erhalten; über ben sprischen, griechischen, lateinischen und toptischen Text vgl. G. Kruger ju Bach. Rb. S. 328f. Großen Anteil an bem Henotikon hatte ber Patriarch von Konstantinopel, Atakius, sowie Petrus Mongus. Bereits 477 hatten ju Alexandria die Monophpsiten ben Petrus Mongus als Erzbischof aufgestellt, ihn aber nicht behaupten können; bei einer neuen Sebisvalanz, 482, so hatten fie Erfolg, und die Unterschrift des Henotikon sicherte dem Petrus Mongus den Schutz Zenos. Das Henotikon aber hatte das Schickal so vieler Einigungsversuche, die

nicht Frieden stiften sondern zu neuem Kampfe führen. Zwar erwies es sich im Often burch bie Rücksicht nützlich, die es auf die bier so starten Monophysiten mit ihrem nationalen Rudhalt nahm, aber es führte zum Bruche mit Rom. Den Kampf gegen Zeno hat bereits Bapft Simplicius begonnen, ber am 10. März 483 starb, und sein Nachfolger, Felig II., führte ihn burch. Der Patriarch von Konftantinopel, Alakius, wurde extommus 5 sein II., subrie ihn durch. Der Patriard von Konstantinopel, Atatius, wurde exfommus 6 niziert, am 28. Juli 484 setzte Papst Felix II. den Asasius davon in Kenntnis, er zeigte es auch dem Kaiser an. Damit war das Schisma zwischen Rom und Konstantinopel einzgetreten, das volle 35 Jahre gedauert hat. Den Zug der Ostgoten nach Italien hat noch Zeno selber in die Wege geseitet, und Theoderich hat Italien als einen Teil des Imperium regiert, in der besannten Doppelstellung eines germanischen Königs und eines 10 kaiserlichen Beamten. Die Restaurationspolitik Kaiser Justinians indessen ging auf die Wiederherstellung der unmittelbaren Reichsgewalt wie im vandalischen Gebiete, so auch in Italien aus. Nach der Wiedergewinnung des Bandalenreiches unternahm Juftinian 534 die Beseitigung der italischen Gotenherrschaft, und eine Boraussetzung dafür war die Beseitigung des Schisma zwischen Rom und Konstantinopel; im Kampfe gegen die arianischen 15 Oftgoten war bie Hilfe ber Katholischen, ber römischen Rirche nicht zu entbehren. Als ber weitblidende Staatsmann, der er war, zeigt Justinian sich auch darin, daß er bald, nachdem sein Oheim Justin 518 den Thron bestiegen, seinen bereits damals entscheidenden Einfluß dafür aufbot, daß im Jahre 519 bas Schisma beseitigt und die Kirchengemeinschaft awischen Rom und Konstantinovel wiederbergestellt wurde. R. 3. Renmann.

Zephanja. — Zur Litteratur val. außer ben Büchern über israelitisch-jüdische Litteratur und Religionsgeschichte Budde ThStR 1893, 393 fl.; Davidson, Komm. z. Rah, Hab, Hab, 1896 (Cambridge Bible); Keil, Kl. Prophet., 3. Aust. 1888 (Reil-Delissch, Bibl. Komm. über d. AD; Kleinert, Ob, Jon, Mi, Nah, Hab, Hab, L. Aust. 1893 (Theol. homis. Viblew. v. Lange); Knabenbauer, Proph. minor. 1886 (Cursus script. sacrae); Marti, Kl. Brophet. 1904 (in s. Kurz. Handbomm. z. AD; Nowad, Kl. Broph., 2. Aust. 1903 (in s. Handbomm. z. AD; Oreli, v., Ex., Kl. Broph., 2. Aust. 1896 (Kurzgef. Komm. z. d. d. Hadden. d. Aust. Hab, Kl. Broph. von Higg. Schwalls. Das Buch Z., BatW 1890, 165—240; Steiner, 4. Aust. d. Kl. Broph. von Higg. 1851 (Kurzgef. ergg. Handb. z. AD; Strauß. Vaticinia Zeph. 1843; Wellhausen, Die Kl. Broph., 3. Aust. 1898. Zur Textritit s. Bachmann, ThStK 1894. 641—655; Buhl, ZatW 1895, 182—84; Chevne. Critica Biblica, 1903, II, 174—178; Halevy, Le prophète Soph. Rev. Semit. 12, 193—198, 298—313. Eine tritische Textausgabe mit abgesetzen Sticken bietet Rowad in Kittels Biblia hebraica II, 1906.

I. Name und Abkunft. Zephania LXX Zoporlas, war ein seit ben 85 letzten Zeiten bes judässchen Königtums beliebter männlicher Personname. Bekannt ist 1. 3. Jur Zeit Jeremias Jer 52, 24. 2. Der Bater bes Erulanten Josia Sad 6, 10. 3. Der 14. Ahn Hemans 1 Chr 6, 21. 4. Am bekanntesten ist ber Prophet

3., von bem bier bie Rebe fein foll.

In der Uberschrift seiner Prophetie 1, 1 ist Z. als Ben Kuschi, Ben Gedalja, ben 40 Amarja, ben Histia bezeichnet. Die Zurücksührung der Genealogie bis ins 4. Glied beruht darauf, daß Histia der bebeutendste in der Ahnenreihe, vielleicht der gleichnamige judäische König (s. Bb VIII, 147—152) selbst war. Dagegen spricht 1. nicht das Fehlen von IIII nach histia. Denn ist die Überschrift alte Überlieserung, was freilich 3.8 aus dem judäischen Königshause, wenn diese sonst feststünde. 3. Auch daß zwischen Histau und Josia, nach Überschrift und Inhalt der Prophetie, dem Zeitgenossen Zs, nach den sonstigen Angaben der Bibel nur 3 (Histia, Manasse, Amon, Josia), hier aber 4 Generationen (Histia, Amassa, Gedalja, Kuschi, Zephanja) liegen wurden, vertrüge sich witeinander, da ja Manassa, Gepalja, Kusch, Jephansa) itegen wurden, vertruge stad miteinander, da ja Manassa 12 jährig König wurde und 55 Jahre regierte 2 Kg 21, 1. Daß Z. ein Davidide war, ist mithin möglich. Nach allen Anzeichen lebte Z. wie Zessaja in der Hauptstadt Jerusalem. Daher ist unbegreislich die Nachricht des Pseudo-Epis 56 phanius: έχ συλής ήν Συμεων άγροῦ Σαβαραθά (bezw. ἀπὸ δρους Σαραβαθᾶ). Nach dem Berfasser des rinder in Ceippi Hebr. ed. Hottinger p. 65) lag seine Gradsstätte in Geba auf Libanon (Delitzsich). Auf Grund von 1, 12 wird Zephanja auf den Heisenbildern mit einer Laterne in der linken Hand abgebildet (Schwally).

II. Inhalt und Einteilung. Der Inhalt ber jegigen aus 3 Rapiteln besteben= 60

ben Prophetie ift biefer. A. Rap. 1. Der Text beginnt mit ber Androhung bes Gerichtes über bie Erbe 2. 3, besonders aber über Juda und Jerusalem 4-18. Letteres wird begrundet 1. burch bas Beidentum ber Bewohner im Rult (Baals-, Geftirn- und Diltom-[1, 5 LXX, MX מֵלְכֶּם Dienst) 1, 4-6; 2. burch bie Ausländerei der Vornehmen und 5 Bringen in Tracht und Sitte 1, 8; 3. burch bie allgemeinen Zweifel an Jahmes Gerechtigkeit 1, 12. B. Rap. 2. Der Sprecher forbert bie Demutigen im Lande, b. i. bas fromme Jerael, jur Gerechtigkeit und Demut auf B. 3. Bielleicht geht bann bas nabe Gericht an ihnen gnädig vorüber 2, 1—3. Es trifft 1. die Philister 2, 4—7. Der Landstrich am Meere (l. mit LXX אַבֶּל בַּיְבֶּי MT nur אָרָה, b. i. Philistäa fällt dem Rest ftrich am Meere (l. mit LXX \$\frac{1}{2}\frac{2}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\fra 20 Gaben bringen 3, 9-10. Die Schlechten werben aus Zion entfernt. Das übrig gebliebene bemütige und geringe Bolf wird kein Unrecht mehr begeben und sicher wohnen 3, 11—13. 3. 3, 14—20. Ein Jubellied Jions. Jöraels Feinde sind beseitigt. Jahrve selbst ist wieder Jöraels König 3, 14—17. Jahwe entsernt die Qualer seines Bolks, hilft den Elenden und führt die Diaspora heim 3, 18—20.
Bis 2, 15 überwiegt die Drohung. Nun setzt 3, 1—7 mit einem Weheruf (über

Jerusalem) ein. Auf das Charalteristische in folgt 3, 8 das die Strafe einführende 127. Statt der für Jerusalem zu erwartenden Strafe werben aber vielmehr die Beiden 3, 8 bebroht. Jerusalem selbst soll harren, hoffen auf Jahwe 3, 8. Es braucht sich wegen seiner früheren Schandthaten nicht zu schämen 3, 11. Die Übermütigen werden aus der Ges meinde entfernt. Was übrig bleibt, ist ein bemütiges und gerechtes Bolk. Die zerrütteten Zustände in Jerusalem 3, 1—7 sind also für Jahwe Grund zum helfenden Einschreiten. Dann ift aber 3, 1—7 nur Einleitung zu 3, 8 ff., Versen, die verheißenden Inhalt haben, wie auch 3, 14 ff. Mit Marti läßt sich die ganze Prophetie son 2 Hauptteile zerlegen. I. Die Unheilsbrohung Kap. 1 und 2. II. Die Linkeilsbrohung Kap. 3, "So vers so hallt das Posaunengeschmetter der Drohung, dessen Nachtlang die majestätische Sequenz Dies irae dies illa ist (s. den Art. "Thomas von Celano" Bb XIX S. 717) in den lieblichsten schmelzendsten Moltonen der Verheißung", F. Delizssch (2. Aust. des Art.). Über eine Apostalypse des Z. vgl. Pseudepigraphen des AT Bd XVI S. 252.

III. Zeitgeschichtliches. Unsere kleine Prophetie hat ihre Einheit in der Jdee

40 bom Jôm Jahwe. Seine Bebeutung aber sowohl für Jorael als auch für bie Beiben ist verschieden beschrieben. 1. Der Tag Jahwes ist ein totales Zorngericht. Alles wird vom Erbboben vertilgt: Mensch und Getier 1, 2, 3, 18. 3, 8, sowohl Frael 1, 4 als auch die Heiben (Philister, Moabiter, Ammoniter, Agypter und Assprer) 2, 4—15. 2. Das Gericht trifft nur besondere Rlaffen in Brael: Die Gopendiener 1, 4-6, die Modenarren 45 8-9, die Gelbsäcke 1, 11, die Atheisten 1, 12, die Sünder 1 17. 3, 1-7. 3, 11, die Feinde Jeraels 3, 15. 3. Berschont wird (vielleicht) bas bemütige Jerael 2, 1-3. 3, 12. 13. Alle Inseln ber Beiben beten Jahme an 2, 11. Die Bölfer bienen Jahme einmutig 3, 9. Auch bie Ruschiten bringen Gaben 3, 10. Das wiederhergestellte und burch bie Diaspora erweiterte Berael wird ber Ruhm unter allen Bölkern 3, 18-20.

Ein einheitliches Gemälbe vom Tage Jahwes läßt sich aus diesen Einzelzügen nicht recht gewinnen. Wir wissen aber 1. daß die Dogmatit des Spätjudentums verschiedene Anschauungen bom Jom Jahwe in sich schloß, und 2. daß schon die Gedanken eines Jesaja über das gleiche Thema zwiespältig waren: Jörael geht restlos unter — ein Rest

bekehrt sich, Jes 6-7.

Lägen sonst teine Grunde bor, an der Einheitlichkeit der Reden 3.8 ju zweifeln, so mußten wir uns begnügen zu sagen, daß 3. die zeitgenössischen, in sich widerspruchevollen Aussagen über ben Tag Jahwes benutt und in seiner Weise stillistert habe. Run läßt sich aber für ben Aufbau bes Ganzen zeigen, daß die einzelnen Stude fo

nicht von 3. selbst gruppiert worden sind.

Für die Gliederung war maggebend bas Beispiel bes Buches Ezechiel. Go erklart

sich 1. daß wie bei Ezechiel (Ez 25—32) die Orakel gegen die fremden Bölker in der Mitte stehen Ze 2, 4—15, und 2. daß wie bei Ezechiel (Ez 34—48 [mit 33 als Einl.]) das Ganze mit tröstlichen Verheißungen schließt Ze 3, 1—20; vgl. Bubde, Das prophetische Schrifttum (Religionsgesch. Bolksbücher) 1906, S. 12 u. 47. Bei Ezechiel ist die Anordnung des Stosses: Orohung, Verheißung, in der Mitte die Heichentakel, das eigene sichriststellerische Bolo des Propheten und durch die Zeitverhältnisse und die religiöse Entwicklung des Propheten bedingt. Bei Zephanja ist sie Nachahmung und geht wie dei Ies I-35 auf die Arbeit von Sammlern zurück. Es muß daher mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß von ihnen der überlieferte Text nicht unberührt gelassen rechten ist. Der Thatbestand rechtsertigt diese Annahme. Das Maß der Kürzungen ist sür und zu vorden ist. Der Kürzungen ist sur und zu vorden Wahl aber kürzungen erkennen Mir naturgemäß nicht mehr kontrollierbar. Bobl aber konnen wir Rufugungen erkennen. Bir scheiben also:

A. Die ursprüngliche Prophetie Zephanjas. B. Die Bufape.

A. Die ursprüngliche Prophetie Zephanjas. B. Die Zusäte.

A) In der Überschrift 1, 1 find die Tage Josias als Zeit der Wirksamkeit Z.s genannt. Das trifft im allgemeinen zu. Näher wird Z. turz vor 625 aufgetreten sein. 15 Die Zeit des Wirkens Z.s bestimmt sich 1. durch die Andeutungen über die religiösen und sittlichen Mißstände in Juda und Jerusalem. Die Jerusalemer werden mit ungesstört auf den Hefen abgelagertem Weine verglichen 1, 12. Jerusalem ist längere Zeit von Kriegsnöten und andern Kalamitäten verschont geblieben. Der 1, 5 erwähnte Gestirnbienst datiert seit den Zeiten des assyrischen Einslusses auf Juda, d. d. h. seit Ahas und 20 Manasse 2 Kg 23, 5. 12; Vt 17, 3. Dem religiösen Synkretismus 1, 5 und Zweisel an Jahwe 1, 12 entspricht die Ausländerei in Sitte und Tracht 1, 8. Besonders werden in letzterer hinsicht die Oberen und die III (LXX III) 1, 8 getadelt. Den König selbst trifft kein Borwurf. Das past zu Josia, der nach 2 Kg 22, 1 acht Jahr alt zur Regierung kam und keinen Sinslus auf die ausländisch gesinnte Gesellschaft des Hoses und den afsprierfreundlichen Regiment, und schlug in Kult und Politik eine nationale Richtung ein, die in der bekannten deuteronomischen Resorm 621 ihren Gipfel erreichte. Nun tung ein, die in der bekannten beuteronomischen Reform 621 ihren Gipfel erreichte. Run fceint aber gerade biefer Reform 1, 4 gebacht zu sein. Zephanja bringe hier auf die reftlose Beseitigung (שְׁאַר דַּבְּבֶּע) bes durch die Reform erst halb beseitigten Baalstultes. Dann 20 ware aber 1, 4ff. anzunehmen, daß trot ber Reform ber Gestirnfult und alles übrige Fremdwesen noch weiter in voller Blüte stand. Das ist ausgeschlossen. Daher ist nach LXX mit vielen Exegeten Die für Ip ju lesen. Dann steht der Annahme nichts im Bege, daß B. vor der Einführung des Deuteronomiums auftrat. War er aus königlichem Geschlecht, so kannte er das Treiben bei Hofe aus nächster Räbe. 2. Eine noch genauere 86 Seichlecht, so kannte er das Treiben bei Hose aus nächster Nähe. 2. Eine noch genauere 85 Zeitbestimmung ergiebt sich aus der jom-Jahwe Idee der kleinen Prophetie. Wie Jessaja den Ist ihr Ist über Istael und seine Nachdarn in der Assprenot gekommen sieht, so Zephanja in den die Bölker der vorderasiatischen Welt überrennenden Schihen. Zwar nennt Zephanja so wenig als Jesaja in dem Abschart zu dem absichtlich mixakulösen werden Jahwes ausdrücklich mit Namen — das gehört zu dem absichtlich mixakulösen wordheitschen Stil — aber schon längst hat man erkannt, daß nichts anderes als eben der Hernden Sigewesen sei. Daß der Vollzug des Gerichts einem fremden, von Norden her kommenden Bolk 1, 100 übertragen ist, wird ja aus 1, 13 ganz klar. Der Besitz der Bewohner Jerusalems wird geplündert (ISPO). Die Feinde können keins der kleinen Nachdarvölker ab Istaels sein. Denn diese würden keine Gesahr sür Agypten 1, 12 oder Affur 1, 13 sf. bedeuten. Assprer oder Agypter kommen auch nicht in Betracht, da sie selbst dem Gericht unterliegen. Da das Reich Affur noch besteht, wäre an die Chaldaer zu denken möglich, unterliegen. Da das Reich Affur noch besteht, mare an die Chaldaer zu benten möglich, die zusammen mit den Medern 606 Rinive eroberten. Aber dagegen spricht, daß dann auch ein Grund zu Feindseligkeiten der Babhlonier gegen Jörael etwa Abfall von der so Herrschaft u. dgl. genannt sein würde. Die Gefahr für die von Z. bedrohten Völker kommt urplötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es bleibt also bei den Scothen, die für Zephanja ähnliche Bebeutung haben, wie in den ältesten Orakeln Jeremias. Sie sind die von Jahwe zum Opfer Geladenen, denen die Schlachtung der Opfertiere, Jörael und der übrigen Bölker obliegt 1, 7 — ein grausiges Bild! — אַרַאָּרָר 1, 7 mit 55 Greßmann, Ursprung b. israelit. jüb. Eschatologie 1905, S. 136 auf die Jeraeliten zu beziehen, geht nicht an, da המין und המין und באין Synonyme sein mußten, was unmöglich ift, benn seit wann labt man hammel zu Mahle? — Die Schthen burchbrausten nach herobot Borberasien und zogen an ber philistäischen Kufte entlang gegen Agppten. Daß israelistisches Gebiet in Mitleibenschaft gezogen wurde, ist nicht bekannt. Der Prophet könnte 60

sich in seinen Erwartungen speziell für Juda und Jerusalem geirrt haben. 2, 1—3 könnte eine Moderation nach den Thatsachen sein. Weshalb bieß benn aber bas in Manasse gelegene Bet-Schean später Devedonolic? Jebenfalls wurden die Schthen eine große Gefahr für Affur, fie waren eine lette Ursache für seinen Zerfall (vgl. E. Meber, Gesch. 5 bes Altert. I, § 463 f.). Der Schtheneinfall fand gegen 625 statt. Kurz zubor ist bann

Bephanja aufgetreten, etwa gleichzeitig mit Jeremia.

B) Aus biefer Situation fällt nun 1. heraus 3, 14—20. Voraussehung ist bier bas Exil und Jef 40—66. Jörael wird wiederhergestellt (מור של של 3, 19. 20. Die Berbannten (של של 3, 19. 20. Die Berbannten (של של 3, 19. 20. Die Berbannten von Jef II bewegen sich 10 auch 3, 9. 10: die Heibenwelt bekehrt sich zu Jahwe. Denn mögen auch einzelne Beischen spiele für den Übertritt von Nichtisraeliten zum Jahweglauben aus vorexilischer Beit vorliegen (z. B. 2 Kg 5, 1 ff.), so war der Hoffnung auf massenhafte Annahme der Jahwereligion burch die Heiben der natürliche Boben erst gegeben, als Jerael mitten unter den Heiden wohnend, hineinversest in die Atmosphäre des Weltreiches und in die seit Ende 16 des 7. Jahrhunderts spürbare universale Bewegung der vorderasiatischen Religionen und 15 0es 7. Japopunderts spurdare untversale Bewegung der borderastatischen Religionen und Kulturen sich des Kleinods seiner Religion und ihrer Bedeutung für die Heiden bewußt geworden war, d. h. seit dem Exil. Dazu stimmt, daß Deuterojesaja der eigentliche Herold der Heiden Merold der Heiden ist. 3. Wie über 3, 9—10 ist auch über 2, 11 zu urteilen. 4. Das Höhnen Moads und Ammons wider Jörael 2, 8—10 datiert seit der Katazos strophe 586 vgl. Ez 25, 3 ff.; zer 48, 27 ff. 5. Daß das Philisterland 2, 7° dem Rest des Hauses Juda zufällt, entspricht ganz dem Wunsch, auch Moad und Ammon zu plündern. Wir denken an die Zeiten, da der triegerische Sinn in Istrael wieder erwachte. Es könnten die Glanzjahre sein, da die Makkabaer auf Eroberungen beibnischen Nachbargebiets auszogen, z. B. u. a. ber Philister 1 Mat 11, 61. Josephus Antiq. XIII, 3, 3; 25 ber Moabiter Josephus Antiq. XIII, 9, 1. XIII, 13, 5; ber Ammoniter 1 Mat 5, 6 ff. 6. Stimmen in ber Ausscheidung ber genannten Berfe Bubbe, Marti und Nowad überein, so ift vielleicht Marti gegen bie beiben andern Forscher im Recht, wenn er auch 3, 1-7 als sekundar beurteilt. Wie in Kap. 1 werben zwar auch 3, 1—7 schlimme Zustände in Jerusalem vorausgesetzt. Aber statt der konkreten Borwürfe von Kap. 1 ist in 3, 1—7 30 nur allgemein von Berachtung der Gebote Jahwes die Rede. Der Hinveis auf die Bertilgung von Bölkern 3, 6 läßt an den Untergang von Reichen wie Assur. Babel u. a. denken. Andere Bedenken, auch sprachlicher Art, s. dei Warti S. 372. 7. Die Vir 2, 3 werden von verschiedenen Erklärern wohl mit Recht auf die Krommen des Eriks gedeutet. 8. 2, 15 scheint wenig originell und erinnert an von anderswo bekannte Redewendungen, 85 vgl. Nowad z. St.

Sieht man ab von bem, was bei Annahme einer metrischen Struktur bes Textes an Streichungen noch vorzunehmen ift, worüber Marti im Kom. und Nowack in ber Texts ausgabe bei Rittel zu vergleichen, so sind als sekundare Elemente etwa anzusehen 2, 1-3 (?), 2, 7\*, 2, 8—10. 2, 15 und ganz Kap. 3. Das Übrige, also der Hauptsche nach Kap. 1 so und die Hälfte von Kap. 2, also im ganzen die Hälfte des jezigen Textes, läßt sich mit einiger Sicherheit etwa als Nachhall aus den Reden Zephanjas bezeichnen.

IV. Religionsgeschichtliches. A. Die ursprüngliche Prophetie. B. Die

A) Wir lernen aus 3. die religiösen und sittlichen Zustände Israels tennen turz 45 bor bem Reformwert Josias sowie ihre Beurteilung burch ben Propheten. Wir erhalten einen Beitrag jur Geschichte bes Kampfes zwischen volkstümlicher und prophetischer Frömmigkeit. Wir hören von der Mengerei in Kult und Sitte und von der Larbeit des Bolkes und seiner Führer. Besonders der religiöse Synkretismus ist durch öftliche Einfluffe bestimmt. Bevor Jerael eine Beute ber Affprer und Babylonier wurde, war es so bereits innerlich dem Zweistromland verfallen. Z. beurteilt seine Landsleute wie einst Amos, Hosea und Jesaja, den er ohne ihn im Schwung der Rede ober in der Wucht der Gebanten zu erreichen, fich besonders zum Borbild genommen zu haben scheint. 3. ift entrustet über den verkehrten Zeitgeist. Jahme macht sein Herrenrecht über Jerael und die andern Boller geltend. Er will nicht die Herrschaft mit Baal, Milkom und den übrigen ss Göttern teilen. Er greift jur Strafe. Schon naht fein Gericht, beffen Bollftreder bei B., wie einst bei Amos, Hosea ober Jesaja der Assprer, nun der Schthe ist. Der Blick ist bei Z., wie dei Amos oder Jesaja universal. Das ist eine der Folgen der Hereinziehung Israels in den Umfang des Weltreichs.

Erhebt sich bei Jesaja Jahwe, um die Erde zu schrecken Jes 2, 19 u. ö., so rafft er so auch dei Z. alles dom Erdboden weg 1, 2 f. Wie dei Amos trifft der Zornstrahl Jahwes

vie um Israel liegenden Bölter Am 1, 2 ff. — bei 3. Philister, Agypter und Affprer Be 2, 4 ff. —, vor allem aber Jahwes Bolt selbst Am 2, 6 ff.; Ze 1, 4 ff. Wie Zesaja in bem hochmütigen Proten mit Tand und äußeren Machtmitteln eine Hauptfünde seiner Beit fieht Jef 2, 11. 3, 16 ff., ober bie Gottesleugner unter feinen Boltsgenoffen betampft 5, 20, so bedroht 3. die, die auf ihren Hefen steif geworden sind und Jahme jenseits von a But und Bofe steben laffen Be 1, 12, ober fo ruft er ben Reichen gu, bag ihr Gelb fie am Tage ber Not nicht retten tann 1, 18 (falls biefer Bers nicht für fekundar ju halten ist, vgl. Marti 3. St.). Sind die Berse 2, 1—3 der Hauptsache nach echt, so hat 3. wie Jesaja gehofft, daß sein Bußruf Eindruck machen und aus dem Gericht Einige retten werde. Es ist gesagt worden, ein tieferer Zweck des Gerichts sei von Z. nicht aus 10 gesprochen worden — das unterscheide ihn von Jesaja. Das trifft für das Gericht über die Bölker zu. Es sehlt hier sowohl das Motiv als auch der Zweck. Denn daß die Heiden durch das Gericht sich zur Annahme der Zahwereigien betwegen lassen werden 1, 11. 8, 9—10, oder das Moadium und Ammoniter vernichtet werden, weil sie Frank 1, 11. 8, 9—10, oder daß Moaditer und Ammoniter vernichtet werden, weil sie Jörael verhöhnt haben 2, 8—10, oder endlich, daß Ninive wegen seiner sleischlichen Sicherheit 16 fällt 2, 15, ist nur in Versen zu lesen, die nicht zum ursprünglichen Text der Prophetie gehört haben (vgl. oden). Aber wenn 3. für Jörael einen besonderen Katalog von Sünden entwirft, die das Gericht bedingen, so ist ihm eben letzteres ein Sieg über das Unrecht. Jahwe setzt im Gericht über Juda das Recht durch. Näher besteht das Unrecht in der Nachahmung assyrischen, oder Aberdaupt fremden Wesens, wozu 3. auch Frevel 2012 thun u. dgl. 1, 9, also alle Unstitlichkeit gerechnet haben wird. Im Hintergrund schwebt bei 3. als Ideal das echte Israelitentum, wie es ein Amos, Hosea oder Jesaja in der Helden-, der Mose, oder Davidzeit verkörpert gesehen haben. Z. steht auf seiten der Reaktionsmänner in Juda. die in der Reigung zum Ausland das Ende des Staates und Reaktionsmänner in Juba, die in der Reigung jum Ausland bas Ende des Staates und in ber Umkehr jum nationalen Jahweglauben bas einzige Abwehrmittel faben. Das ums 26 faffenbste Programm biefer Jahmepatrioten ift in bem Deuteronomium niebergelegt. A. wirft für es als prophetischer Borlaufer.

B) In ber jetigen Prophetie 3. find neben bie Drohungen Berbeißungen gestellt, bie ursprunglich vielleicht gang fehlten (wenn 2, 1-3 unecht ift), jedenfalls start gegen bie ersteren zurucktraten. Diese Umarbeitung ist in der Zeit geschehen, da die alten Prophe so tien für den bleibenden Gemeindebrauch umgeprägt wurden. Man bewahrte die alten Prophetenschriften nicht als tote historische Dokumente, sondern als lebendige Zeugnisse Brophetenschriften nicht als tote historische Dokumente, sondern als lebendige Zeugnisse für Gegenwart und Zukunst. Die verslossenen Propheten haben nicht bloß zu ihren Zeitzgenossen, sondern zu allen kommenden Geschlechtern Jöraels geredet. Sie wußten, was Jahwe mit Israel thun werde — die Geschichte gab ihnen Recht; sie wußten aber auch, so was man thun müsse, um sicher und glüdlich zu leben. Das las man aus den Berzbeißungen, aber auch mittelbar aus den Drohungen. Wo es an Verheißungen sehlte, ergänzte man sie aus dem alten und immer weiter wachsenden Nationalschaf frommer Hosspungen und Wünsche. So auch dei Z. Der zeitgeschichtliche Einschlag in den Berzbeißungen verrät ihren jüngeren Ursprung. So ergiedt sich sie jetzige Prophetie Z. so der Zusammenhang: Wenn Israel sich frei hält von den 1,2 st. gerügten Sünden, ein demütiges und gerechtes Voll geworden ist 2,1—3. 3, 12. 13, so geht es einer goldnen Rukunst entaegen. Dann weicht die Fremdberrschaft von seinen Schultern 3. 14 st. Kein Bukunft entgegen. Dann weicht die Frembherrschaft von seinen Schultern 3, 14 ff. Rein Feind scheucht dich mehr auf 3, 13. Jahwe selbst weidet dann sein Bolk 3, 15. Das Reich Gottes ist dann auf Erden. Staunend sehen es die Heiden und bekehren sich 3, 20. 9. 45 10. 2, 11. Bon anderen, wie 3. B. ben benachbarten Philistern, Moabitern und Ammonitern hofft Jerael, daß es ihre Gebiete annektieren werde. Die Rücksicht auf die Heiben ist fast ein stehender Zug in den nationalen Zukunftsgemälden. Istraels Land ist für den Weltherrn Jahwe zu klein. Es wird deshalb real vergrößert durch Unterjochung von Heibenländern, ober ibeal durch Übertritt von Heiben zur Jahwereligion. Weber kennt so die ursprüngliche, noch die jezige Prophetie Z.s. als Vollstrecker des Unheils ober als Bringer des Heils einen messianischen König. Von Jahwe selbst kommt sowohl das Unheil als auch das Heil. Georg Beer.

Bephyrinus, Bifchof von Rom, 198(199)—217. — Bgl. J. Döllinger, hippolytus und Kalistus, Regensburg 1853, 122 ff. 220 ff.: K. Hagemann, Die römische Kirche in den 55 brei ersten Jahrhunderten, Freib. 1864, 84 ff.; R. A. Lipsius, Chronologie der röm. Bischie, Kiel 1869, 171 ff. und Die Quellen der ältesten Regergeschichte, Leipzig 1875, 137 ff.; J. Langen, Gesch. d. röm. Kirche bis 3. Bontif. Leos I., Bonn 1881, 182—226; A. Harnad, Die Chronol. d. altchristl. Litteratur 1, Leipzig 1897, 151 ff.

25

Zephyrin, ber Nachfolger Bictors I. (f. b. Art. Bb XIX, 600 ff.) amtierte nach bem Catalogus Liberianus (f. dazu Harnack 153, Nr. 2) 19 Jahre, 7 Monate und 2 Tage. Nach dem wahrscheinlichsten Ansatz entspricht das der Zeit von ca. 198 (199, wenn Böhmer Bb XIX, 601, 17 richtig rechnet) bis 217. Wie er ber Lehrweise ber Schüler bes von 5 Victor extommunizierten Gerbers Theodot entgegentrat, ist bereits im Art. Monarchianismus (S. 313, 85 ff.) auf Grund ber von Euseb (H. E. 5, 28, 7 ff.) mitgeteilten Geschichte geschildert. Ebendort (S. 326, 41 ff.; 328, 11) ist das Nötige über den Modalismus 3.8 gesagt worden. Noch immer gehen die Ansichten darüber auseinander, wie groß der Einstuß seines Nachfolgers, des Diakons (s. Neumann, Der rom. Staat und die allgem. 10 Kirche 1, Leipzig 1890, 107, A. 2) Kalliftus (f. d. Art. Calirt I., Bd III, 640 f.), auf ihn gewesen ist. Zwar wird die Anschauung, daß Z. jenes Edikt über die Wiederauf-nahme von Unzuchtsundern in die Gemeinde habe ergehen lassen, von dem Tertullian (pudic. 1) berichtet (s. z. B. H. H. H. K., in der 2. Aust. dieser Encyklopädie Bb XVIII, 503), heute in ber Litteratur nur felten vertreten (vgl. aber die Andeutungen 25 XVIII, 503), heute in der Litteratür nur seinen derrieten (bgl. ader die Andeitungen 15 Bb III, 641, 14 ff.); die seit Esser (Die Bußschriften Tert. de paen. und de pud. und das Indulgenzedit des Rapstes Kallistus, Bonn 1905) über die Bußdisziplin in den ersten Jahrzehnten des 3. Jahrhunderts geführten Berhandlungen lassen es indessen nicht unmöglich erscheinen, daß die alte Position noch einmal wieder ausgenommen wird. Das Bild des Papstes würde in den Angaben Hippolyts auch dann noch getrübt erscheinen, wenn er wirklich, wie sein Gegner (Phil. 9, 11 p. 450, 68) behauptet, ein arche isten der gewesen ist. 3. war der erste, der in der Ratasombe bestattet wurde, zu deren Verwalter er den Kallist bestellt hatte (Phil. 9, 12 p. 456, 65) und die von diesem nicht von ihm den Namen empfing diesem, nicht von ihm den Namen empfing. G. Rruger.

Zerbolt, Gerhard van Zutphen f. Zütphen, Gerh. Zerbolt von.

Bengen f. b. A. Gericht und Recht Bb VI S. 578, 36.

Zezschwitz, von, D. Karl Abolf Gerhard, war am 2. Juli 1825 zu Bauten in ber Sächsischen Oberlausit als Sohn bes dortigen Appellationsgerichtspräsidenten geboren. Nach dem zeitweiligen Besuche bes angesehenen Blockmanschen Institute in Oresben erhielt er seine weitere Ausbildung auf dem Gymnasium seiner Baterstadt. Bu der 20 Segenswirfung einer unter herrnhutischen Ginfluffen stebenben Familientradition gefellten sich besondere innere Erfahrungen, die in der Seele des reichbegabten Jünglings den vollen chriftlichen Arbeits- und Lebensernst erst recht reifen ließen. Neben einem Christentume mehr pietistisch gefärbter Art lernte er frühe schon ein durch das tirchliche Bekenntnis bestimmtes kennen und schätzen, — wozu besonders die Berührung mit hervorragenden 85 preußischen Altlutheranern beitrug.

So für das mit ganzem Herzen erwählte Studium der Theologie vorbereitet bezog 3. zu Oftern 1846 die Universität Leipzig, die damals u. a. einen Winer und Harlet zu den ihrigen zählte. Hat er von dem ersteren als seinssinnigen und gründlichen Ezegeten reiche Anregung und Förderung empfangen, so sühlte er sich mehr noch zu dem letzteren den hingezogen und wurde bald bessen begeisterter Schüler. Dem von Harlet gegründeten theologischen Studentenverein gehörte er als Mitglied, später als Senior an. Außerdem war er bei der Stiftung der "Philadelphia" beteiligt, die sich die Psiege kirchlichen Bewüstseins und persönlicher Lebensheiligung zur Ausgabe stellt.

Rach bestandener Kandidatenprufung mußte 3. junachst jur Stärkung seiner ange-45 griffenen Gefundheit einen Landaufenthalt auf der Rauhen Alp nehmen. Die eregetischen Studien, benen er hier oblag, begründeten seine bleibende Borliebe für den Jakobusbrief. Auf der Heimreise besuchte er zum ersten Male Pf. Löhe in Neuendettelsau. In Leipzig angelangt, war er als Mithelfer im bortigen Miffionshause thatig. Daneben erteilte er Religionsunterricht an einem Mädcheninstitut, das für viele die Pflanzstätte ebelster drift: so licher Bildung geworden ift. Ihm felbst wurde badurch der erste Anlag zur Berwertung seiner katechetischen Begabung gegeben. Ebenso bebeutsam für sein späteres Wirken wurde bie im Jahre 1852 unmittelbar nach bem zweiten — Dresdner Examen erfolgte Be-rufung in ein geistliches Amt. Sie führte ihn nach Großzschocher, einem nabe bei Leipzig gelegenen Dorfe. Hier hatte er als Substitut eines alteren, rationalistisch gerichteten 56 Geistlichen in mancher Beziehung keinen leichten Stand. Doch half ihm sein ebenso pietatvolles wie entschiedenes Auftreten über bie vorhandenen Schwierigkeiten immer wieber hinweg. Dem getroffenen Übereinkommen gemäß erstreckte sich seine seelsorgerische Thätigkeit porzugsweise auf bas jungere Geschlecht. In wochentlichen Konferenzen mit ben ibm

unterstellten Lehrern wurde der Katechismus gründlich durchgesprochen. Bald nach seinem Antritt hatte er sich mit Elisabeth v. Gersdorf, einer entsernten Berwandten vermählt. Kurz nach dem Ablaufe des ersten Sestandsjahres ward ihm die Gattin durch den Tod entrissen, ebenso dald nachher auch das von ihr geborene Kind. Gern hätte der ernstzgesinnte Teil der Gemeinde den eifrigen Zeugen der Wahrheit dei sich behalten, als sich's beim Abgange des Seniors um die desinitive Besehung des Pfarrams handelte. Doch war die Stelle bereits einem älteren Geistlichen desselben Patronats zugesagt. Dasür wurde Z. durch den ihn hochschäsenden Kultusminister von Falkenstein das Amt eines zweiten Universitätspredigers in der nahen Stadt angetragen, wobei zugleich der Eintritt in die akademische Thätigkeit in Aussicht genommen war. Mit Freuden sagte Z. zu und 10 that nach beiden Seiten die vordereitenden Schritte. Am Sonntage Rogate 1856 hielt er seine Antrittspredigt in der Baulinerkiche, nachdem er etliche Wochen vorher seine zweite Ehe mit der nächsten Freundin seiner verstorbenen Gattin, Julie v. Neier geschlossen zweite Ehe mit der nächsten Freundin seiner verstorbenen Gattin, Julie v. Neier geschlossen hatte. Nach vorausgegangener Probevorlesung fand am Ansange des nächsten Jahres die Hatte. Nach vorausgegangener Probevorlesung fand am Ansange des nächsten Jahres die Hatte. Den Gegenstand der Disputation bilbete eine von drei Thesen begleitete 16 Druckschrift "Petri apostoli de Christi desoensu ad inkeros sontentia ex loco nobilissimo I ep. III, 19 eruta et ad epistolae argumentum exacta" (Leipzig, Dörffling u. Franke, 1851). Bald darauf solgte die Antrittsvorlesung über die biblische Umbildung hellenischer Begriffe, besonders der psychologischen, — später unter der Überschrift "Profangräcität und biblischer Sprachgeist" erschienen in der Huchtschriefung über die biblische

Das erste Kolleg als außerordentlicher Professor las 3. über den Jakobusbrief. Sonst hat er in der Leipziger Zeit noch die Briefe an die Römer, Kolosser und Hebraer ausgelegt. Im Zusammenhang mit seiner Antrittsvorlesung stand ein überaus fesselndes Kolleg über sprachhistorische Entwickelung der neutestamentlichen Grundbegriffe. Zu der von ihm selbst begründeten exegetischen Gesellschaft übernahm er später die dis dahin von Tischendorf geleitete Societas Wineri Lipsiensis. Beide Bereine verband er in der Beise, daß in der einen Abteilung fortlaufenden Interpretationsübungen in deutscher Sprache, in der andern lateinische Disputationen stattfanden. Die Mitglieder dieses Doppelvereins standen ihm in der Regel auch personlich nahe. — Als zweites Hauptsach hatte 3. die Katechetif zu vertreten. She er noch diese und eine Katechismusauslegung vortrug, über- 30 nahm er die Leitung eines latechetischen Seminars, das immer mehr an Ausdehnung gewann. Auch als Prediger übte er eine immer größere Anziehungskraft aus, so daß die geräumige Universitätskriche zuletzt vollständig gefüllt war. Von zwei Predigtsammlungen erschien die erstere 1860, eine zweite unter dem Titel "Zeugnisse vom guten Hirten" 1864. War auch der Eindruck der gehörten Predigten besonders tief, so gewähren doch so auch die gedruckten reichliche Belehrung und Anregung. Nur zu bald aber trat eine Wendursichen die Z. seinem engern Vaterslande für immer entrückte. Zu den vermehrten Ansprüchen, die er namentlich auch durch schriftsellerische Pläne an seine Arbeitskraft gestellt sah, kam im August 1861 der tiefschmerzliche Berlust der damals einzigen Tochter. An Leid und Seele erschöpft, ließ er sich vorläusig auf zwei Jahre von seiner Prosessur an entbinden und wandte sich mit den Seinigen nach Neuendettelsau. Er sand hier nicht nur die nötige Ruhe, sondern auch im Berkehre mit Löhe und seinem Diakonissenhause eine reiche Fülle gestiger Anregung. Seine Zeit und Kraft war vor allem der Bezarbeitung seiner Katechetik gewidmet, deren erster Band, "Der Ratechumenat oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte" im Spätsommer 1862 vollendet ward. 41. Die heiden weiteren Bönde des genörtig angelegten und durchgestührten Werkes behandeln kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte" im Spätsommer 1862 vollendet ward. 41. Die beiden weiteren Bände des großartig angelegten und durchgeführten Werles behandeln unter der kurzgesaften Überschift "Katechismus" und "Katechese" den kirchlich-katechetischen Unterricht nach Stoff und Form. Sie sind in den Jahren 1871—74 zum Teil in 2. Ausl. dei Hinricht in Leipzig erschienen. Gleich hier seine einige kleinere Publikationen erwähnt, die im engen Zusammenhange mit dem Spstem der Katechetik stehen. Es sind a) Glaube, so Liede, Hosstnung oder die drei Hauptstücke des Katechesmus, aus dem Jahrbuche des Oresdoner Diakonissendauses abgedruck, J. Naumann 1862; — d) Der Unterricht der Anfänger im Christentum nach Augustins Anweisung in deutscher überschung von Dr. Ih. Ficker, mit Vorrede, Einleitung und Anmerkungen von Z., Leipzig dei Dörffling und Franke 1863; — d) Luthers kleiner Katechismus, seine Bedeutung und Ungestaltung, Hinrichs 1880. Zu vgl. auch die Art. "Arcandisziplin" und "Vöhmischen Brüder, Erlangen dei Bläsing der VRC. Den Abschluß der in dieser Richtung sich bewegenden Drucksachen dildet "Die Christenlehre im Zusammenhang", in der Hauptsache eine praktische Auslegung des Christenlehre im Zusammenhang", in der Hauptsache eine praktische Auslegung bes Lutherschen Katechismus (1.—3. Abteilung 1881—85 bei Hinrichs). Als ihr Zweck 60

wird in ber Einleitung bezeichnet: "für jeben latechetisch einigermaßen geschulten und gelibten Lehrer in möglichst logisch geordneter Gedankenfolge Satz auf Satz den Faden der Entwicklung an die Hand zu geben", so daß das Umsetzen in Frageform nicht allzu schwer erscheint. Doch verfolgen wir zunächst den weitern Lebensgang des 5 noch während seines Aufenthalts in Neuendettelsau von Erlangen aus mit der theologischen Dottorwurde Geschmudten. Da in Leipzig eine angemeffene Stellung nicht verfügbar war, so folgte Z. zunächst im November 1863 einer Einladung des Komités für innere Mission in Frankfurt a. M. Bon den dort gehaltenen Borträgen wurden die ersten drei alsbald unter dem Titel "Innere Mission, Bolkserziehung und Prophetentum", gedruckt (bei Hehder und Zimmer). Daneben hielt er in einer großen Kirche überaus 10 gebruckt (bei Hebber und Zimmer). gablreich besuchte wöchentliche Bibelftunden. Gbenfo trat er nach bem Bunfche driftlicher Freunde mehrmals in Darmstadt auf. Schließlich zog er Anfang 1865 auf drei Monate nach Bafel. Auch hier sammelte er reiche Erfahrungen auf bem Gebiete bes lirchlichen Lebens und gewann neue Freunde, mit denen er sich trop der Berschiedenheit der Kon-15 fession verbunden fühlte. Gine Auswahl ber an ben brei genannten Orten gehaltenen Borträge findet sich in der 1866 bei Hinrichs herausgegebenen "Apologie des Christentums nach Geschichte und Lehre". Neben wertvollen historischen Extursen enthält biese nicht wenige Proben spetulativen Denkens. So bietet 3. B. Borlesung 13 und 14 eine burchaus selbstständige Darftellung der Christologie, die, ohne den sog. Kenotikern zu 20 folgen, der menschlichen Seite an der Person Christi ebenso wie der göttlichen gerecht wird. Noch vor dem Ende des Baster Aufenthalts wurde der Sorge um die Zukunft durch die gegen den Willen der Fakultät und des akademischen Senats durch ein Groß herzogliches Detret erfolgte Berufung an die Universität zu Gießen ein erwünschtes Ende ge-macht. Durch seine offenherzige und liebenswürdige Art sah sich 3. seine schwierige Stellung 26 erleichtert. Er las über einige Briefe des NTs und über biblische Gräzität, einmal auch über Dogmatik. Daneben leitete er eine exegetische Gesellschaft. Durch bie Teilnahme an Diffionefeften und Ronferengen tam er mit vielen beffischen Geiftlichen in Berührung

und übte auch nach biefer Seite bin einen nachhaltigen Einfluß aus. Dennoch erklärte er sich mit Freuden bereit, nach Erlangen überzusiedeln, wohin er so als Nachfolger Th. Harnacks berufen ward. Mitten unter ben Kriegswirren bes Jahres 1866 bewerkftelligte er seinen Umzug an die Stätte, wo er fast volle 29 Jahre hindurch zu reichem Segen für viele wirten follte. Als Bertreter ber praktischen Theologie beschränkte er sich bei seinen Borlesungen in der Hauptsache auf dieses Gebiet. Dem auf je zwei Semester berteilten Hauptkurfus gingen besonder Rollegien über homiletik und 86 Ratechetit zur Seite. Dazu tam eine burch landesfirchliche Bestimmung veranlaßte Behandlung der Bädagogit und Didaktik. Für Exegetica blieb unter diesen Umständen leider nur wenig Zeit übrig, namentlich in den späteren Jahren der Erlanger Wirksamkeit. Bab es boch auch sonft ein reichliches Dag berufemäßiger Arbeit. Eine folche brachte außer ber Leitung bes homiletischen und tatechetischen Seminars bas bereits seit Ende 1867 40 übernommene Amt eines Universitätspredigers und die später damit verbundene Bastorierung der Universitätsgemeinde mit sich. Seit 1868 widmete sich 3. überdies der Fürsorge für das von ihm selbst gegründete Studienhaus. Allwöchentlich nahm er an einer darin stattfindenden wissenschaftlichen Besprechung mit vorzugsweiser Schriftauslegung teil, zu ber außer ben zwölf Bewohnern mehrfach auch andere Zutritt hatten. Zugleich suchte er seelsorgerlich auf seine junge Freunde einzuwirken. Ja auch in einer durch ihn mitbegründeten Mädchenschule unterrichtete er über Litteratur und Kunstgeschichte, was ihn zu eingehenden Spezialstudien veranlaßte. Eine bleibende Frucht dieser Studien sind einige auch von fachmännischer Seite sehr gunftig beurteilte Monographien, nämlich 1. "vom römischen Raisertum beutscher Ration", ein mittelalterliches Drama nebst Untersuchungen so über die byzantinischen Quellen der deutschen Kaisersage (Leipzig 1877); 2. Das Drama bom Ende bes romischen Kaisertums und bon ber Erscheinung bes Antichrifts nach einer Tegernseer Handschrift bes 12. Jahrhunderts (Leipzig 1878), endlich 3. ein gedrucker Bortrag "Der Kaisertraum bes Mittelalters nach seinen religiösen Motiven (Leipzig 1877), — schließend mit einem schönen Erguß beutschepatriotischer Gesinnung. — Die fast über-55 mäßige geistige Anstrengung, die eine so vielverzweigte Thätigkeit mit sich brachte, blieb leiber nicht ohne nachteiligen Einfluß auf die leibliche Gesundheit. Wie schon im früheren Mannesalter, fo hatte 3. namentlich in ben letten gehn Jahren feines Lebens mehr ober

weniger ernste Krankheitsanfälle zu überstehen, von denen er sich allerdings meist rasch wieder erholte. Im Sommer 1881 durfte er seine silberne Hochzeit feiern. Dann sah er zwei so Sohne ihre Studien vollenden und assistierte noch der Ordination des einen. Im Derbst

1884 traute er seine älteste Tochter. Auf diese Freudentage aber sollten bald die Zeiten schmerzlicher Heimerzlicher Heimerzlicher Geimsuchung folgen. Sin dis dahin unerkannt gebliebenes tieseres Leiden nötigte ihn im Frühjahr 1885 zur Niederlegung des ihm so teuern Predigtamtes. Doch konnte er im nächsten Winterhalbjahre wieder mit frischer Kraft seine Lehrthätigkeit aufsnehmen. Mit Ausbietung seiner letzten Kraft begann er auch nach Ostern 1886 seine Borlesungen, nach Pfingsten aber mußte er ganz abbrechen. Früher als man in seiner Umgedung geahnt hatte, kam das Ende herbei. Ohne sonderlichen Todeskampf entschließer am 20. Juli und wurde zwei Tage später auf dem von ihm selber ausgesuchten Platze beerdigt. Für die in Vorstehendem abgeschlossene Lebensstäze wurde außer einem Artikel in Nr. 39 der Allgemeinen evangelischslutherischen Kirchenzeitung von 1886 ein von der 10 Wittve versatzes Büchlein "Zur Erinnerung an Gerhard von Zezschwie" (Leipzig 1887)

benutt.

Über die litterarische Hinterlassenschaft des Heimgegangenen, soweit sie nicht in dem Bisherigen schon Erwähnung gefunden hat, ist noch folgendes zu demerken. Neben dem in der Erlanger Zeit vollendeten System der Katechetis steht als Hauptwert "Das System 16 der praktischen Theologie" (Leipzig 1878). Ursprünglich zur Grundlage für die Borzlesungen bestimmt, hat das inhaltreiche Buch eine weit darüber hinausgehende Verdreiztung und Beachtung gefunden. Im Anschluß an Rosenkranz und Liedner wird darin die praktische Theologie desiniert als "die Theorie von der sortgehenden Selbstverwirtzlichung der Kirche in der Welt". Als Sinzeldisziplinen werden unterschieden: Keryktik, 20 Katechetik, Kultuslehre, Poimenik und Kydernetik. Sine kurze Zusammensassung der Theologie als Wissenschaft, insbesondere der praktischen, eine alademische Kede vom Jahre 1867; d) die Sinseldigask, insbesondere der praktischen, eine alademische Kede vom Jahre 1867; d) die Sinseldigen in die praktische Theologie in Zöcklers Handbuch der theologischen Wissenschaften 2. Aust. 1885, S. 1—37. Als weitere Beiträge von Z. sindet sich in 26 demielben Werke neben einer Katechetik — im engeren Sinne — eine Homiletik oder Kunstlehre von der geistlichen Beredjamkeit. An die letzter schließt sich als letzte größere Arbeit eine Geschichte der Predigt mit zahlreichen tressenden Charakteristiken. Bgl. dazu noch die Artikel "Beichte", "Gottesdienst", "Litanei" und "Ordination" in der 2. Aust. der RE.

2. Aufl. der RE.
Fassen vor schlied voch die in Wort und Schrift zum Ausbruck gekommenen Grundanschauungen ins Auge, so erscheint 3. nach allen Seiten hin als ein durchaus lutherisch gerichteter Christ und Theolog. So bewegt sich sein Rirchenz und Amtsbegriss, wie dies namentlich in den späteren Schristen bervortritt, ganz in den Bahnen der resormatorischen Bekenntnisse, odwohl dei Gelegenheit ausdrücklich bemerkt wird, daß die Berzsbindung der beiden Säße in Art. VII der Conk. Aug. formell unklar und letztlich aus der zeitlichen Erscheinung des resormatorischen Kirchenlebens erklätlich sei. Dabei wird nicht nur die römische Ausselfassung samt ihrer Konsequenzen mit aller Entschiedenheit bekämpst, sondern auch in einzelnen Punkten manchen sonst aus eistiger Gegner so der Union verwirft 3. dor allem die prinzipielle Abendmahlsgemeinschaft zwischen Lutheranern und Angehörigen anderer evangelischer Gemeinschaften. Auch die von ihm anerkannten Notz und Ausnahmefälle will er auf das äußerste Maß beschränkt wissen. Bon weiterzgehenden Konzessichen bestücktet er nicht Berunreinigung des Altars, wohl aber Gewissenschriftensbertvirrung und Berrückung der Bekenntnisgrenzen. Die nähere Ausssührung dazu giedt se die Schrift "Die kirchlichen Rormen berechtigter Abendwahlsgemeinschaft" (Leipzig 1870). — Bei aller Ausgeprägtheit seines lutherischen Standpunktes zeigt 3. übrigens vielsach eine vahrhaft ökumenische Weite des Urteiles, indem er gern das Gleiche gilt von der Stellung, die er zu bedeutsamen Leistungen mehr formeller Art einnimmt, wie z. B. zu den Berdenen Konsessionen den den der Aussschlaften siehe Dinter um die katechetische Aussschlaften über Der Bildungswert des klassische Gebentuns, wie sie in dem oben angesühren gehrbunde der Pädaagogik enthalten sind. Auch in dieser sinssicht beiet das Bild des um Wissenschaft und Kirche hochverdienten Mannes beachtensberete und ansprechende Züge dar.

Ziegler, Jakob, Humanist und Theologe, geb. um 1471, gest. 1549. — Quellen und Litteratur: Brieswechsel mit Erasmus, Babian, Collimitius, Bircheimer, Trithemius, Calcagnini, Camerarius, Julius Pflug. Handschriftliche Werke Zieglers in Erstangen Cod. 826, Wien Cod. 5280, München Cod. lat. 27230, Nürnberg und Straßburg. —

Biographisches: Schelhorn, Amoenitates historiae eccl. et lit. 2. Bb 1738, S. 210 ff : Röhricht, Geschichte der Reformation im Elsaß 2. Bb 1832, S. 88; Siegm. Gunther in den Forschungen zur Kultur- und Litteraturgeschichte Baperns, 4. Bb 1896, S. 1-61 und 5. Bb Horzaungen zur Kultur- und Litteraturgeigigie Baherns, 4. Bo 1896, S. 1—01 und 3. Bo 1897, S. 116—128; Theod. Rolbe in den Beiträgen zur dayer. Kirchengeschichte 3. Bd 1897, S. 55 3 s. und 239 si.; Günther u. Lauchert in der UdB 45. Bd, S. 176 si.; G. Eneström in der Bibliotheca mathematica NF, 9. Bd 1896, S. 53 si.; Gust. Bauch, Die Anstinge des Humanismus in Ingolstadt 1901, S. 109; Siegm. Niezler, Geschichte Baierns 6. Bd 1903, S. 4(18) si. und 521; Paul Kalkos sim Urchiv sür Resormationsgeschichte 3. Jahrg. 1905, S. 65 si.—
Weine von Riezler angekündigte Beschreibung des Lebens Zieglers wird 1908 in dem von 10 Dr. Jos. Greving herausgegebenen Reformationsgeschichtlichen Studien und Terten erscheinen. Aus Landau a. d. J. stammend bezog Ziegler 1491 die Universität Ingolstadt und erwarb sich hier die Grade eines Magister artium und eines Baccalaureus biblicus. Seine 1504 in Köln vollendete ungedruckte Erstlingsschrift, die Beschreibung des aftro-nomischen Instrumentes Saphea, widmete er dem Abt Trithemius. In einem der 15 nächsten Jahre folgte er seinem Ingolstädter Lehrer Konrad Celtis nach Wien. Nach dessen 15 nachten Jahre folgte er seinem Ingolstädter Lehrer Konrad Celtis nach Wien. Nach bessen Tode begleitete er den Freiherrn Heinrich Kuna von Kunstadt auf dessen Schloß nach Mähren und schrieb hier ein umfangreiches Werk gegen die Böhmischen Brüder, das er 1512 in Leipzig drucken ließ. Bon hier aus wandte sich Jiegler über Wien nach Osen, we er von dem königlichen Kanzler, dem Waitzener Bischof Ladislaus Szalkan gastfreundlich ausgenommen wurde. Hier schloß er enge Freundschaft mit Caelio Calcagnini, der ihn seinem in Erlau weilenden Fürsten, dem Kardinal Hippolyt von Este, empfahl. Auf dessen Fürstwort hin wurde Ziegler von Leo X. nach Rom berusen, wo er am 1. März 1521 eintras, um mit päpstlicher Unterstützung seine begonnenen mathematischen und geographischen Arbeiten zu vollenden. Nach dem Tode seines Gönners sah er sich der päpstlichen Kilse beraubt, blieb aber die 1525 in Rom und arbeitete an einer Svangelien 26 lichen Hilfe beraubt, blieb aber bis 1525 in Rom und arbeitete an einer Evangelien harmonie. Da er sich dabei der Bibelübersetzung des Erasmus bedienen wollte, fühlte cr fich beranlaßt, Erasmus gegen bie Angriffe bes Spaniers Stunica zu berteibigen. kleine Schrift gab Johann Froben 1523 in Basel heraus (Libellus adversus Jacobi Stunicae maledicentiam, pro Germania). 1525—1531 hielt sich Ziegler sast immer so bei Caelio Calcagnini in Ferrara auf und traf hier mit Georg von Frundsberg jusammen, ber nach bem Ungluckstage von S. Giovanni über ein Jahr lang am Hofe von Ferrara Ziegler hatte in Rom die starke Berweltlichung der römischen Kurie beobachten weilte. können, in Ferrara fand er gute Gelegenheit, die politischen Umtriebe des Bapites Clemens VII. gegen den Raiser zu verfolgen. Er ergriff mit der ganzen Leidenschaftlich-86 keit seines heftigen Gemütes für die Sache ber deutschen Reformation Partei. Dem ungezügelten haffe gegen Clemens VII. gab er in mehreren, handschriftlich uns erhaltenen Streitschriften Ausbruck, so in ber von Schelhorn veröffentlichten Vita Clementis VII. in heftigen Ausfällen gegen das Jubiläum des Jahres 1525, in Randbemerkungen zu den politischen Ereignissen der Jahre 1526 und 1527. In einer kurzen Geschichte des Tahre 1526 und 1527. In einer kurzen Geschichte des Dapsttums stellt Ziegler die Päpste als die schlimmsten Tyrannen und Christenheitsderräter dar, gegen die Hauptverteidiger des Papsttums ergeht er sich in den stärkten Angrissen, seit der Kaiserkönung zu Bologna gilt ihm auf Karl V. als Feind Deutschlands und es giebt für ihn nur eine Rettung seines Baterlandes, den Kamps gegen Papstund Lands und Karl V. Als Feind Deutschlands und Ersten Angristen Sein maßless Umstrungeramm berründer er in der Schrift. Pel abrästisten und Raifer. Sein magloses Umfturzprogramm begründet er in der Schrift "Rei christianae 45 infirmitas". In ben Borfchlägen zur Wieberherstellung bes Friedens und ber Ordnung in Deutschland vermischen sich wunderliche Gedanten mit weitschauenden Blanen. Die Neuordnung wird einem Friedensbund ber beutschen Städte und Fürsten übertragen. Als nächste Aufgaben werben genannt Einziehung ber geiftlichen Güter, Aufstellung eines Friedensfürsten, ein Feldzug gegen die Türken und ihre driftlichen Berbündeten (Benedig so und Johann Zapolya), Grundung einer Art Städtebund, Bahl zweier Konfuln für Die Berwaltung Staliens und Roms und zweier Cafaren für die Beaufsichtigung Spaniens und Frankreichs. Für die Gefundung des wirtschaftlichen Lebens wird eine ftartere Fursorge für den Bauernstand und ein gerechtes Steuerwesen gefordert. Bielseitig wie bas Programm Zieglers ift, empfiehlt es ferner Anfiebelungen von beutschen Rolonien in Ofter-56 reich und Ungarn und eine thatfraftige Hebung ber Erziehung ber Jugend und ber Armen und Strafpflege, eine Regelung bes Getreibemarttes, die politische Schulung bes Boltes. Echt modern klingen die Forderungen, die auf Erweiterung der Bolksbildung und auf Errichtung von Volksheimen abzielen. Rom soll als Sit des Imperiums mit deutscher Bewölkerung angesiedelt und "Deutschrom" genannt werden. Die unheilvollen Bursen vond Rollegien an den iniversitäten seien abzuschaffen, die akademischen Grade durften nicht jum Gespötte werben. Ziegler war es mit seinen Umfturg- und Reformplanen

voller Ernft. Er entichloß fich, seinen Bohnort nach Deutschland zu verlegen, um mit ben Bertretern ber beutschen Reformation verhandeln zu fonnen und fie mit seinen Abfichten bekannt ju machen. 1529 fandte er feinen Ablatus Martin Richter mit feinen Streitbekannt zu machen. 1529 sandte er seinen Ablatus Martin Richter mit seinen Streitsschriften zu Luther. Der Reformator wollte dem Gesinnungsgenossen eine Prosessur in Wittenderg verschaffen. Ziegler lehnte aber den Borschlag mit Rücksicht auf sein a Alter ab. Es ist bezeichnend, daß er seine Hauptrevolutionsschrift auch dem unruhigen Landgrafen Philipp von Hessen überreichen ließ. Die hier erwartete Belohnung siel recht gering aus. Bessern Erfolg hatte Liegler in Straßdurg, wo sich Martin Bucer seiner thatkräftig annahm und ihn Zwingli und anderen Freunden empfahl. Die Straßdurger Prädikanten brachten das Reisegelb sür Ziegler zusammen und versprachen sür sein 10 Weiterkommen in ihrer Stadt zu sorgen. Der nun gut Versorgte verließ in der That Italien und tras Mitte November 1531 in Straßdurg ein, wo er bei Capito gastliche Aufnahme sand und bald darauf vom Kate eine jährliche Besoldung von 100 Gulden zugesprochen erhielt. In Deutschland erwarteten ihn harte Enttäuschungen. Er sah überall teils Mutlosigseit, teils endlose dogmatische Streitigseiten. Da war mit seinen Absüchen 116 nichts zu erreichen. Dazu kam die Unzufriedenheit Zieglers mit seiner Straßburger Ums nichts zu erreichen. Dazu tam bie Unzufriedenheit Zieglers mit seiner Strafburger Um-gebung. Sie tam zum offenen Ausbruch, als die Präditanten unter ber Führung Bucers auf ber Spnobe bes Jahres 1533 gegenüber ben Wiebertäufern und Freigeistern feste Glaubenssate aufstellten und zu ihrem Schutze die weltliche Obrigteit aufriefen. Ziegler wandte fich gegen Diefes Borgeben in einer kleinen Schrift (Synodus) und warf barinnen 20 ben Predigern unredliche Beweggrunde und ein neues Papsttum vor. Bucer antwortete mit Vorwurfen der Undankbarkeit, ber Rat wollte Ziegler auf Betreiben ber Prediger gur Berantwortung giehen, aber Biegler hatte fich unterbeffen nach Baben-Baben begeben zur Berantwortung ziehen, aber Ziegler hatte sich unterdessen nach Baden-Baden begeben und beantwortete die Borladung des Rates mit einem sehr selbstbewußten Rechtsertigungsschreiben. Mit der Rücklehr Zieglers nach Straßdurg war es jetzt vordei, ebenso mit 25 dem gesuchten Anschlusse an die deutsche Reformation. Hür die Folge ist Ziegler zu denen zu zählen, die mit der alten Kirche zerfallen doch auch in den neuen Kirchen keine Befriedigung fanden und ihre eigenen Wege gingen. Mit den Bewegungen seiner Zeit setzt er sich noch in einer Schrift gegen die Konzilien auseinander, die er als päpstliche Parteiversammlungen verwirft. Außerlich näherte er sich wieder mehr den Vertretern der 80 alten Kirche. Durch Huttichs und Pflugs Vermittelung suchte er an den Hos des Mainzer Erzbischoss zu kommen, nahm aber dann vorübergehend eine Erzieherstelle bei dem Markgrasen Karl von Baden an, 1539—1540 hielt er sich dei Philipp von Ehingen, dem Landessomtur des deutschen Ritterordens für Elsaß und Burgund in Altshausen auf. Der unrubige Geist sollte immer noch nicht zur Aube kommen. Im Sommer 1541 sinden auf. Der unruhige Geist sollte immer noch nicht zur Ruhe kommen. Im Sommer 1541 finden 26 wir ihn an der Wiener Universität. Am 15. März 1542 wurde er als ordentlicher Lektor in die theologische Fakultät aufgenommen. Kurze Zeit war er ihr Dekan. Die Wiener Universität durfte bei dem Mangel an katholischen Theologieprofessuren nicht wählerisch sein, tropbem ist anzunehmen, daß ihr die frühere Stellungnahme Zieglers zur Rirche unbekannt geblieben war, sonst hatte sie den ehemaligen erbitterten Gegner Roms nicht in 40 ihre Mitte aufnehmen konnen. Als bie Universität wegen ber brobenben Türkengefahr fast keine Hörer mehr gahlte, flüchtete sich ber mube Greis 1543 an ben hof bes Bischofs von Passau, Wolfgang von Salme, unter bessen Schupe er seine letten Tage verlebte. Biegler widmete dem freigebigen Gonner 1548 feine eregetischen Arbeiten, die nicht immer die streng kirchliche Grenze einhalten und beshalb mit ben anderen Werken Rieglers in 45 ben Inder der verbotenen Bücher aufgenommen worben find.

Die von Gunther ausführlich geschilberte wissenschaftliche Thätigkeit Zieglers auf ben Gebieten ber Mathematik, Astronomie und Geographie sichert bem vielseitigen Gezlehrten einen ehrenvollen Plat in der Geschichte dieser Wissenschaften. Seine Hauptwerke sind ein Pliniuskommentar und eine Beschreibung der hl. Länder, der sich eine wertvolle so Schilderung der nordischen Länder anschließt.

## Bigabenus f. Euthymius Bigabenus Bb V S. 633.

Billerthaler. — R. Hübner, Die Archibiatonatseinteilung in der ehemaligen Diöcese Salzburg. Mit einer Uebersichtstarte (Mt der Gesellsch. für Salzb. Landestunde XLV, 1905, S. 41—79); Seb. Rus, Das Luthertum im Zillerthale von 1617—1794 im Tiroler Boten 1868, 55 Nr. 95. 96. — Algem. Repert. für theol. Litt. und tirchl. Statistit von Prof. Dr. Rheinwald (Berlin) V, (1834, d. 11. April). — Ev. Kirchenz. 1834, Nr. 44. — Deutsche Rationalztg. vom 4. August 1837 (von Appelius) — Die übrige Zeitschriftenlitteratur die zum September

1837 verzeichnet die Schrift: "Die Evangelischgesinnten im Zillerthal" (Perlin, Herbig 1837, 32 S. gr. 8°), erweiterter Abdrud aus dem Junihest 1837 des Rheinwaldschen Revert. (4. Nusl. 1862). — Die Throler aus dem Zillerthale bei ihrem Eintritt in die Provinz Schlessen von Bastor Bellmann zu Michelsdorf (Schles Prov. Bu. CVI (1837), S. 429—439: 5 M. BeheimeSchwarzbach, Die Zillerthaler in Schlessen, die jüngste Glaubenskolonie in Preußen (Bressau 1875); ergänzt aus den Atten der schlessen, die jüngste Glaubenskolonie in Preußen (Bressau 1875); ergänzt aus den Atten der schlessen, die züllerthaler durch den Aussich desselben Bersassen, Die Zillerthaler im Riesengebirge" (Zeitschr. für Gesch. und Altertum Schlessen XIII (1876), S. 73—112); Gust. v. Gasteiger, Die Zillerthaler Protestanten und ihre Ausweisung aus Tirol. Eine Episode aus der vaterl. Geschichte altenmößig dargestellt. 10 aus dem Nachlaß berauszege von A. Eblinger (Meran 1892), 160 S. gr. 8°; dazu: ZGPCe. 1893, S. 110 f.; Gust. Hahn, ev. Lehrer an der Tyrolerschule in Zillerthale, "Die Zillerthaler im Riesengebirge. Was ist aus den hier eingewanderten Zillerthalern und ihren Nachstommen geworden?" Denkschicht zum 50jähr. Jubiläum der Einwanderung (Schmiedeberg 1887) 175 S.: Friederise Gräss von Eleonore Fürstin Reuß II (1888), S. 152—335; Gust. Hahn, Rus der Tiroler Schule zu Zillerthal im Riesengebirge in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens (Bressau 1896), 450 S.; Ein schlessische Gebicht über die Tiroler in Zillerthal: Mr der Schle. Geschichte des Protessantismus in Desterreich, 1902, S. 214—223; ders., Zillerthaler Rachles, Geschichte des Protessantismus in Vertenzeich, 1902, S. 214—223; ders., Zillerthaler Rachles, auch Verdücken des L. Rusisies der Verduscher und Unterrick Schlessen Kallender Rachles Geschichten des t. f. Minise vorlands für Kultus und Unterrick ZGPL. XXV, 1904, 262—274.

Eiwa ein Jahrhundert nach ber großen Salzburger Emigration, die evangelisch gefinnte Alpenbewohner zu Bürgern Oftpreußens und bes nordamerikanischen Georgia machte, fand die Einwanderung protestantischer Zillerthaler in das Riesengebirge ftan. Beibe Bewegungen hatten ähnliche Ursachen und nahmen einen analogen Berlauf; nur 25 übertraf ber frühere ben späteren Borgang bei weitem an Bedeutung. Das sangberühmte, von der Ziller, einem süblichen Nebenfluß des Inn, durchflossene Thal liegt zwischen starten Querästen, die von einem scharfen schneebedeckten Grat des hohen Tauern nach Morden gesandt werden. Seit der Schenlung des deutschen Königs Arnulph im Jahr 889 gehörte es fast ausschlich zu dem erzbischöflichen Hochstift Salzdurg. Erst am 1. Mai 80 1816 wurde es mit Tirol vereinigt. Nach verschiedenen Schickslen seit dem Reicksbeputationshauptschluß von 1803 war es erst seit dem April 1816 dauernd Ofterreich unterstellt worden. Es dauerte lange, dis die Bewohner sich als Tiroler sühlten. Als im Sommer 1832 Kaiser Franz zu Innsbruck eine Zillerthaler Deputation empsing, ant-wortete diese auf die Frage des Monarchen: Seid ihr salzburgisch gewesen (daß ihr dahen 26 Neigung zu unkatholischem Glauben behalten habt)? "Ja, wir haben zum Salzburga Ländchen gehört bis vor 16 Jahren". Während in Tirol amischen ben Jahren 1585 bie 1619 das untatholische, meift wiedertäuferisch geartete, Wefen mit Stumpf und Stil ausgerottet wurde, gelang es ben Salzburger Erzbischöfen nicht, in ihrem Gebiet mit bem dortigen Luthertum fertig zu werden: 1532 hatte Luther feinen berühmten Brief an Martin 40 Lodinger in Gaftein gerichtet; 1549 suchte eine Salzburger Reformspnobe bas Luthertum ju unterbruden; 1563 gelangte eine Supplitation von Bijchofshofen, St. Beit, St. Johann und Großarl um Glaubensfreiheit an ben Erzbischof. Gin Jahr zuvor klagte ben Pfarrer zu Fügen, ber Protestantismus greife in seinem Sprengel am linken Billerusa um sich: der Pfleger zu Itter und Kropfsberg schritt mit Gewalt dagegen ein. 1618
46 wurden in dem süblicher gelegenen Hippach, das unter dem Bischof von Brizen stand, lutherische Bücher konsisziert; ebenso 1617 in dem zu Salzburg gehörenden, hoch gelegenen Ort Mairhosen, sowie in Hart und Zell; auch wurde ein Reiservediger ausgewiesen; 1672, 1674, 1682 wurde est im Mairhosen und im Gerlosthal, das zum Pinzgau gen Osten führt, sehr unruhig; wir hören von ausgewiesenen und eingekerteren Prädikanten. 50 Als 1684 bie große Bewegung im damals noch Salzburgischen Deferegger- (Teffereder-) Thal begann, fürchtete die hochfürftliche Regierung sehr für das nahe Zillerthal; aber die Zwangsemigration von 800 Protestanten wirkte einschüchternd. 1689 verbreiteten aber schon wieder zwei Brüder Stainer von Mairhofen aus die evangelische Lehre. Als nun 1731 bie welterschütternden Borgange begannen, welche eine Zeit lang die gesamte europäische Bolitik beherrschten, da blieb es im Zillerthal ruhig. Dies ist höchst auffallend, denn ewar allgemein bekannt, daß dort der Katholicismus keinen Boden in der Bevölkerung habe (vgl. Emigrationsakta II, 278). Der Emigrationshistoriker Göcking bemerkte damals. "Im Zillerthal sind die meisten Leute evangelisch, und von ihnen ist doch fast noch kein einziger emigriert" (I, 687). Wie ist bas zu erklaren? Man konnte an felbstfüchtige so Motive benten: manche Billerthaler melbeten fich als Räufer für die billig ju habenden Emigrantengüter (Europaifche Staatsfanglei 60, 94). Aber nur verhaltnismäßig wenige können fo fpekuliert haben. Folgendes scheint vielmehr die Urfache zu sein. Die in ber

Vertreibung von ca. 20000 Menschen gipfelnden Zwangsmaßregeln ersorderten komplizierte Verwaltungsmaßnahmen. Es gelang schon schlecht genug, der Schwierigkeiten Herr zu werden, wo die Salzburger Regierung ausschließlich Herr im Lande war. Das Zillerthal aber war durchset mit Enkladen, die zu Tirol gehörten; es stand unter der Jurisdiktion von sechs verschiedenen Gerichten: Rattenberg, Rottendurg am Jnn, Fügen, Zell, setumm (Allodialgut der Grasen Zodron) und Steinach. Die tirolische und die daierische Regierung waren deibe der Iwangsdertreibung abhold; besonders scheute man in Tirol die Unruhe und sperrte die Grenze. Die Zillerthaler sind also deshald nicht ausgewandert, weil man nicht die Macht besah, sie spstematisch zu drangsalieren und zu vertreiben. Publiziert ist freilich das Emigrationspatent auch im Zillerthal; aber es blieb dort ein 10 Stück Radier. Dak es 1742 im Lillerthal nochmals vubliziert wurde, war ein blinder Stud Papier. Daß es 1742 im Zillerthal nochmals publiziert wurde, war ein blinder Schrecticus, um Auslieferung lutherischer Bucher ju bewirten. Letteres gelang auch, in Berbindung mit ben in Aussicht gestellten Belohnungen. Un eine neue Bertreibung konnte im Ernste bamals gar nicht mehr gedacht werden: eben war ber Baier Karl VII. Kaiser geworden, und im erzbischöflichen Palast begann man vor den brohend herauf= 16 ziehenden Säkularisationsplänen zu zittern. Später hat freilich Maria Theresia der Re-katholisierung in diesen Gegenden ihren bewaffneten Arm geliehen, doch nur zu Einterferungen, fo 1758 ju St. Jakob im Abenthal. Die Bedrangniffe gingen nun weiter, das Toleranzpatent des Jahres 1781 brachte für diese Gegenden keine Erleichterung, denn die Zillerthaler wurden als Verführer und Proselhtenmacher behandelt, die von den 20 Mohlthaten der Toleranz durch das Hofdekret vom 21. August 1783 ausgeschlossen sein sollten. Die Zillerthaler lasen freilich ihre versteckt gehaltenen lutherichen Bücher, außer der glossierten Lutherschen Biel besonders gern Johann Anabes (gest. 1621) Postille und ben "Schaitberger", weiter und hängten die ihren Kindern geschenkten Slapuliere Schafen und Ziegen um den Hals. Ihre protestantische Überzeugung wurde gestärkt durch ein= 25 gewanderte Norddeutsche und auf Hausierwanderungen in die Fremde, besonders nach Hamburg. Politik war dabei nicht im Spiele.

Wir seben, daß seit der Reformationszeit dieselbe religiöse Strömung sich im Zillerthal immer wieder bemerkbar machte. Weber "vormärzliche" bureaufratische Bebrudung, noch Aufwiegelungen fremder Demokraten ober ausländischer Propaganda haben die w Zillerthaer Bewegung ber 30er Jahre hervorgerufen. Als das Gebiet 1816 an Ofterreich kam, baten die Zillerthaler vergeblich um Zugestehung eines Bethauses und Anserkennung als evangelische Gemeinde. Bis 1829 schleppten sich die Zustände hin; die Pfarrer berfuchten umfonft, durch tatholische "Sauslehren" bie "Inklinanten" — fo nannte man offiziell die zum Protestantismus Neigenden — zu gewinnen. Ende 1829 kam ber 85 Stein dadurch ins Rollen, daß sechs Mairhofener um den sechswöchentlichen Religions-unterricht baten, der seit 1783 vorgeschrieben war, ebe jemand zu einer in Osterreich tolerierten akatholischen Gemeinschaft übertreten durfte. Für Tirol galt ein solches Berlangen als unerhört, und es folgten lange Berhandlungen, ob die Toleranzgesetze hier Anwendung finden dürften, während doch schon Art. AVI der deutschen Bundesakte da= 40 für entscheidend hätte sein sollen. Vor allen Dingen wollte man verhindern, daß ein evangelischer Pastor zu Amtshandlungen in "das Land der Glaubenseinheit" komme. Allerhand dürgerliche Bedrückungen folgten, der Tieveler Landsag nahm eine den Inklischen State der Green nanten feinbselige haltung ein. Am 7. Mai 1834 tam die Antwort des Raifers auf ein nanten seindetige Hattung ein. Am 7. Mat 1834 tam die Antwort des Kaisers auf ein vor sast zwei Jahren eingereichtes Gesuch, welches um Abstellung des Gewissenszwanges, 45 namentlich bei Eheschließungen gebeten hatte, sowie um die Erlaubnis es möge einzmal im Jahr ein evangelischer Pastor ihnen das Abendmahl mit dem Kelche reichen. Der Kaiser schlug die Gemeindebildung ab und stellte nur frei, in andere österreichische Provinzen, wo es akatholische Gemeinden gebe, auszuwandern. Darauf daten die Inklinanten, als deren Führer jeht Johann Fleidl hervortrat, eine Deputation an den Kaiser so senden zu dürsen, welche diesem 11 Paunte vertragen wollte. Aber das wurde verweigert. Am 11. Juli 1835 gewährte ber spätere Reichsverweser Erzberzog Johann, Oheim bes turz vorher zur Regierung gelangten Kaisers Ferdinand, eine Audienz, in welcher er erklärte, freie evangelische Religionsubung könne nur außerhalb der katholischen Provinz Tirol jugestanden werden. Bis dahin ist die Auswanderung freigestellt worden; die 55 Inklinanten blieben ruhig im Lande; ihre Zahl wuchs. Das erfüllte das Kreisamt zu Schwaz mit Beforgnis; der Kreishauptmann von Gafteiger, der Nater des 1890 gestorbenen Historiters, schlug beshalb am 29. November 1835 ein allmählich ernsteres Einschreiten vor, um die Führer aus Tirol wegzubrängen. Der barin liegende Rechtsbruch wird von der Pietät des Sohnes vergeblich verschleiert, so richtig es auch ift, daß dem so

Schwazer Gutachten menschenfreundliches Wohlwollen zu Grunde liegt, zumal im Vergleich mit dem fanatisch intoleranten Antrage des salzburgischen Klerus (v. Gast. S. 73). Am 12. Januar 1837 wurde durch kaiserlichen Erlaß an das Innsbrucker Gubernium versügt, binnen 14 Tagen hätten sich die Inklinanten zu erklären, ob sie aus der kathos lischen Kirche austreten wollten; wer es die dahin unterlasse, sei als Katholik zu behandeln. Die beim Protestantismus Beharrenden hatten in vier Monaten Tirol ju verlaffen, nachbem noch ein Versuch mit sechswöchentlichem Religionsunterricht vorgenommen fei. Als ben Inklinanten bies eröffnet wurde, zeigte sich keinerlei Widerseplichkeit; ber Schmerz, bie heimat zu verlieren, preßte auch Mannern Thranen aus. 385 Personen melbeten sich 10 jur Auswanderung. (Später find 437 fortgezogen bgl. Gafteiger S. 125.) Auf den Gubernialrat Sondermann, der das Referat für Kultusangelegenheiten in Tirol hatte, war fcon 1835 ber Einbrud fo ftart gewesen, bag biefer boch begabte Mann feine Stelle niederlegte, evangelisch wurde und nach Preußen zog. Er ist als Schulrat in Magdeburg gestorben. Der obengenannte Johann Fleidl erhielt die Erlaubnis, nach Berlin zu reisen
16 seine Bittschrift vom 27. Mai 1837 an König Friedrich Wilhelm III. s. bei Gasteiger S. 104f.). Bom König gnäbig empfangen, wurde er bei feiner Rückfehr im Zillerthal begeistert begrüßt. Als sich bort die Nachricht verbreitete, ber preußische Oberkonsistorialrat und Hofprediger Strauß werbe nach Tirol geschickt werden, um die Sachlage zu prüfen, bemächtigte sich der dortigen Kleriker die äußerste Bestürzung — sie meinten näm-20 lich, es sei David Strauß! Jener, ber taktvoll genug war, nur bis Innsbruck zu reisen, gewann gunftige Eindrucke. Am 13. Juli 1837 wurde das Gesuch um Einwanderung nach Preußen genehmigt. Ende August gingen zwei Zillerthaler nach Breslau, um die Ansiedlung in preußisch Schlesien zu betreiben. Nur sehr wenige wandten sich nach den ihnen erlaubten österreichischen Provinzen. Die Lage der Zillerthaler in der Heimat wurde ihnen erlaubten österreichischen Provinzen. Die Lage der Zillerthaler in der Heimat wurde immer unerträglicher; schon seit 1827 war offendaren Inklinanten kein Ehekonsens der willigt; serner wurden die Leichen auf amtlichen Beschol des Friedhofs von einem Gerichtsbiener verscharrt, keine Ansamlung von Personen durste dabei stattsinden. Der Auszug der Emigranten war geräuschlos und ergreisend. In Schlessen aufannen. Sie dassen alle der erkeinigten siehen Kasellweise, so dass nur vier in Schlessen ankamen. Sie 30 zogen alle ben nächsten Weg, über Salzburg, Linz, Budweis, Czaslau, Chrudim, Trau-tenau. Die Emigranten hatten so inständig um Ansiedlung in einer Gebirgsgegend gebeten, daß dies den König bewog, schon seit dem 3. Juni die Gegend von Erdmanns-dorf und Fischbach ins Auge zu sassen. Die an und für sich verehrungswürdigen Gefühlsmomente haben bewirkt, daß dem sowohl volkswirtschaftlich wie national und 85 politisch weisen Borschlag bes Posener Oberpräsidenten von Flottwell, die Domanen bei Schrimm und Rogmin mit Bewohnern beutscher Kultur zu bevölkern, nicht entsprochen worden ist (bas Nähere siehe in ZGBGASchl. XIII, 81 ff.). So zogen benn die Emiganten über das Grenzdorf Königshain nach Liebau, und am 17. Oktober langten bie letten in Schmiebeberg an. Bereits am folgenben Tage richteten fie Dankscheiben an 40 ben Ronig und ben Rrompringen (abgebruckt bei Bebeim-Schwarzbach S. 30 ff.): fie wunschten zusammenzubleiben, womöglich in Erdmannsborf. Die Beschaffung von Land machte große Schwierigkeiten; bas seit dem 13. August begründete Komite, mit der Grafin v. Reben an ber Spite, und ber Geh. Oberregierungsrat Jacobi, Mitglied ber vom Könige eingesetzten Immediatiommission, erwarben in und um Erdmannsborf, großenteils aus der töniglichen Domane, die nötigen Ländereien. Die aus drei nahe beieinander liegenden Teilen bestehende Rolonie erhielt den gemeinschaftlichen Namen Zillerthal. Als die eigent: Teilen bestehende Kolonie erhielt den gemeinschaftlichen Namen Zulerthal. Als die eigentsliche Kolonistin ist die Gräfin zu bezeichnen, von den Zillerthalern "Frau Mutter vom Buchwald" genannt. Der Kolonisten Haupt war der diebelseste charaktertücktige Fleidl. Außerordentlich interessant sind die von Beheim-Schwarzbach S. 73 ff. mitgeteilten Briese der Königin Marie von Bahern an die Zillerthaler, die sie aus deren alter Heimat im Jahr 1844 geschrieben hat, und zwar wegen des bei der weiblichen Terfasserschaft doppelt merkwürdigen reichen objektiven Inhalts. Die Kolonie hat sich ganz und gar günstig und normal entwickelt. Zeder Freund der Zillerthaler und des evangelischen Schlesiens freut sich, daß alles so gekommen ist; — nur legt die ernste Ostmarkenangelegens beit immer wieder die Frage nahe: Hätten diese küchtigen Leute dem Deutschum und dem Rrotestantismus nicht unveraleichlich viel böhere Dienste leisten können. und bem Protestantismus nicht unvergleichlich biel bobere Dienste leiften konnen, wenn fie, dem Flottwellschen Blane entsprechend, in der Brobing Bosen angesiedelt worden wären?

Zingendorf, Nicolaus Ludwig Graf von und die Brüdergemeine. — Litteratur: 1. Zu Zinzendorfs Biographie. A. G. Spangenberg, Leben des Grafen R. L. von Zinzendorf, 8 Tle., Barby 1772—75; L. von Schrautenbach, Der Graf von Zinzendorf und die Brüdergemeine seiner Zeit (geschr. 1782), herausgeg. von Kölbing, 2. Aufl., Gnadau 1871; J. E. Duvernoy, Kurzgesaste Lebensgeschichte R. L. Grafen und herrn von Zinzens dorf, Barby 1793; J. G. Müller, Zinzendorfs Leben, Winterthur 1822; Verbeet, Des Grafen N. L. von Zinzendorf Leben und Charafter, Gnadau 1845; Barnhagen von Ense, Graf Ludwig von Zinzendorf, 2. Aufl., Berlin 1846; Schröder, Der Graf Zinzendorf und herrnhut, Nordskaufen 1887: Kilaram (kathal) Lehen und Mirten des Grafen R. L. pon Linzendorf, Leinzig von Zinzendorf, 2. Aufl., Berlin 1846; Schröder, Der Graf Zinzendorf und Herrnhut, Nordshausen 1857; Pilgram (kathol.), Leben und Wirken des Grasen N. L. von Zinzendorf, Leipzig 1857; F. Bovet, Le Comte de Zinzendorf, Paris 1860; G. Burthardt, Per Graf von Zinzendorf, 1861; E. Alitt, Zinzendorf, Nykerk; H. Piltt, Zinzendorf, Verthardt, Zinzendorf, Nykerk; H. Piltt, Zinzendorf, Erhöldigie, 3 Bde, Gotha 1869—74; B. Beder, Zinzendorf im Verhältnis zu Philossophie und Kirchentum seiner Zeit, Leipzig 1886; H. Tieben, Zinzendorf, Gütersloh 1888; B. Beder, Zinzendorfs Beziehungen zur römischen Kirche (ThStK 1891, Heft 2); D. Steinede, Zinzendorf und der Katholicismus, Halle 1902; H. Kömer, Zinzendorfs Leben und Wirken, 16 Gnadau 1900; P. Kölbing, Zur Charakteristik der Theologie Zinzendorfs (ZThK 1900, Heft 4); B. Gög, Zinzendorfs Zugendighre, Leipzig 1900; D. Steinede, Zinzendorfs Vildungszeissendorf als Erneuerer der alten Brüderkirche, Leipzig 1900; Th. Schmidt, Zinzendorfs saider, Zinzendorfs Geklung. Basel 1900. foziale Stellung, Bafel 1900.

2. Bingenborfs Schriften f. von Lepel, Berzeichnis ber Schriften bes Grafen von Zinzendorf, Stettin 1824; Spangenberg a. a. D., Register unter "Zinzendorfs Schriften"; Otto, Lexiton ber Oberlausiger Schrifteller, Görlig 1803, III, 574ff. — Reu herausgegeben: Zinzendorfs Tagebuch 1716—1719, herausgeg, von G. Reichel und J. Th. Müller (Zeitschr. f. Brüdergesch. Herrnhut 1907, Heft 2ff.); A. Knapp, Geistliche Gebichte des Grasen von Zinzen- 25 dorf, Stuttgart und Tübingen 1845; Daniel, Geistliche Lieder und Dichtungen des Grasen von Zinzenborf, Bieleselb 1851; H. Bauer und G. Burkhardt, Zinzendorfs geistliche Gedichte,

Leipzig 1900.

3. Zur Geschichte der Brüdergemeine. D. Cranz, Alte und neue Brüderhistorie, Barby 1772, Forts. (v. Hegner), 3 Tee, Barby 1791, 1804, Gnadau 1816; J. W. Cröger, so Gesch. der erneuerten Brüderkirche. 3 Tse, Gnadau 1852—54; J. T. Handler, A history of the Moravian Church, Bethlehem 1900; G. Burthardt, Die Brüdergemeine, 2 Tse, Gnadau 1905; D. Steinede, Die Diaspora der Brüdergemeine in Deutschland, Halle 1905. — Die Speziallitteratur des 18. Jahrhunderts ist in den Acta hist. ecclesiast. (Weimar) vom 1. Bde an (1734) sortsaufend ziemlich vollständig angegeben. — Ueder die Ber- 35 instinat. faffung: Berlag der Generalsynode der evang. Brüderunitat gehalten in herrnhut 1899, Gnadau; Kirchenordnung der evang. Brüderunitat in Deutschland 1901, Gnadau; Berwaltungsordnung der beutschen Bruderunitat 1903; 28. L. Rölbing, Die Geschichte ber Berfaffung ber

ordnung der deutschen Brüderunität 1903; W. L. Kölding, Die Geschichte der Bersassung ver evang. Brüderunität in Deutschland, Leipzig 1906.

4. Fur Geschichte der Büdermission. (F. L. Kölding) Uebersicht der Wissions<sup>2</sup> 40 geschichte der evangelischen Brüdersirche in ihrem ersten Jahrh., I Tle, Gnadau 1832. 33; I Kömer, Das Wissionswerf der evang Brüdergemeine, Gnadau 1881; (E. Reichel) Rücklick auf unste 150jährige Missionswerf ber evang. Brüdergemeine, Gnadau 1881; (E. Reichel) Rücklick auf unste 150jährige Missionswerf ter Evang. Senst, Les missions moraves, Reuchatel 1890; G. Burthardt, Die Missions der Brüdergemeine in Missionssstunden, 5 hefte, Leipzig 1897; Aug. Schulze, Die Missions of the Moravian Church during the 19th Contury, Bethlehem 1901; Ab. Schulze, Abriß einer Geschichte der Brüdermission, Hernhut 1901; Missionsattas der Brüdergemeine 1907. — Geschichte einzelner Missionsgebiete: Oldendorp, Gelch. der Mission der evana. Brüder auf den Anseln St. Thomas, St. Eroix, St. Jan, Risson der Brübergemeine 1907. — Geschichte einzelner Mission der Eroig, St. Troig, St. Jan, Herausgeg. von J. J. Bossart, 2 Tle, Barby 1777; A. von Dewiß, In Dänisch Westindien 1769—1848, Robenhavn 1902; H. Cranz, Historie von Grönland, 3 Tle, Barby 1770; (F. L. Kölbing) Die Mission der evang. Brüder in Grönland und Labrador, Gnadau 1831; (J. Kömer) Die Wissionen der Brüderunität I. Labrador 1871, II. Tabago 1876, III. St. Kitts 1878; J. B. Davey, The Fall of Torngak or the Moravian Mission on the Coast of Labrador, 56 Candon, 1905. S. M. Schreiber, Muchentsch (in Süberisto) I. Stuttgart 1892. M. Schreiber, Muchentsch (in Süberisto) I. Stuttgart 1892. Hondon 1905; H. G. Schneiber, Gnabenthal (in Sübafrika) I, Stuttgart 1892; G. H. Loskiel, Gesch. ber Mission unter den Indianern in Nordamerika, Barby 1789; H. G. Schneiber, Moskito, Herrnhut 1899; ders., Missionsarbeit der Brüdergemeine in Australien, Gnabau 1882.

I. Zinzendorfs Jugendgeschichte. Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und io Bottendorf entstammt einem alten niederöfterreichischen Herrengeschlecht, bas in seinen meisten Bertretern schon im 16. Jahrhundert dem augsdurgischen Bekenntnis beitrat. Infolge der Gegenresormation in Osterreich verkaufte Graf Maximilian Erasmus (gest. 1672), der Großvater unsers Zinzendorf, seine österreichischen Besitzungen (1661) und seine ließ sich in Oberbirg bei Murnberg nieder. Bon ben fünf Kindern, die ihn und seine Wittwe über- 65 lebten, beirateten die brei Töchter, die erste einen Freiherrn von Bolbeim, die andere einen

Grafen von Ortenburg und die britte einen Grafen von Caftell, während seine beiden Sohne in turfachfische Dienste traten. Der altere Graf Otto Christian (gest. 1718 kinderlos) war sächsicher Generalfeldzeugmeister, der jüngere, Graf Georg Ludwig, sächsischen Kabinettsminister in Dresben. Er war mit Spener persönlich befreundet. Rach dem Tode 5 seiner ersten Gemablin, die ihm zwei Kinder hinterließ, vermählte er sich 1699 mit Char-lotte Justine von Gersborff, Tochter bes Geh. Rats, Direktors und Landvogts ber Oberlaufit Nicol von Gersborff und feiner britten Gemablin henriette Ratharine, geb. Freiin von Friefen. Das einzige Kind biefer Che war Graf Ricolaus Ludwig, geb. 26. Mai 1700 zu Dresben. Daß Spener sein Tauspate gewesen sei, ist eine unbegründete Sage, denn 10 in dem Taufregister der Dresdner Hoffirche wird er unter ben Taufzeugen nicht genannt. Etwa sechs Bochen nach seiner Geburt am 9. Juli 1700 starb sein Bater, und seine Mutter zog mit ihm, als 1702 auch ihr Bater, ber Landvogt, starb, nach Groß-Hennersborf bei Zittau, dem Witwensit ihrer Mutter, der Landvögtin von Gersborff. Als sie
sich aber 1704 mit dem preußischen Feldmarschall von Naymer wieder vermählte und ihm 16 nach Berlin folgte, überließ sie ben jungen Zinzendorf der Erziehung seiner Großmutter und beren jüngster Tochter Henriette (geb. 1686) in Groß-Hennersdorf. Uber seine Ergiehung, Unterricht und innere Entwickelung bis 1710 giebt es keine gleichzeitigen nachrichten, fonbern nur spätere Erzählungen Zinzenborfs (von 1723, 30 und 35). Danach fand das ohne Altersgenoffen und Spielkameraben auf fich angewiesene Kind unter dem 20 Einfluß ber mancherlei Frommigkeitsübungen ben hauptgegenftand feiner geiftigen Befchaf: tigung im "Umgang" mit ber Person bes "Beilandes", in bem es seinen Bruber erkannte und liebte. Darin erscheint bereits die bleibende Grundlage bes Zinzendorfischen Christentums, Die Forberung einer Lebensgemeinschaft mit Chriftus, Die, im Gefühl gebegt, baburd einen ethischen Charakter erhält, daß alle Beweggrunde und Zwede des perfonlichen Lebens 26 auf ihn als den Heiland bezogen werden. Dabei handelte es sich aber boch um eine frühreife und völlig einseitige religiofe Entwidelung, ber bie Erkenntnis von Gunde und Schuld noch fehlte. Frühzeitige schwere Zweifel an bem Dafein Gottes nötigten ihn zur Erhaltung seines religiösen Besitzes sich an die Autorität der Person Christi als der auf christ lich-religiösem Gebiet allein geltenben anzuklammern. Daher später ber bleibende Grunds so sat, daß innerhalb bes Christentums die Gottheit nur aus ber Person Christi erkannt werben könne. — Zu weiterer Erziehung und Ausbildung wurde Zinzendorf auf das Pädagogium in Halle gefandt (1710—16). Seine bisher fast nur von Frauen geleitete Erziehung, der Mangel an jedem gleichaltrigen Umgang, seine daherrührende Frühreike und doch wieder Undeholsenheit und Unersahrenheit, endlich sein sehr lebhaftes Temperas ment erschwerten um ungemein das Einpassen in den Mechanismus des Institutsledens und setten ihn vielsach roben Neckereien seiner Kameraden aus. Die unpädagogische, oft ehrenrührige Erziehungsmethode erweckte den Trot des Knaben, so daß Freiherr von Canstein an ihm eine scheinbar unüberwindliche Bosheit wahrzunehmen glaubte. Dazu fam die oft unerträgliche Tyrannei seines Hosmeisters Crisenius, dem die Familie seine Beauf-40 sichtigung und Leitung anvertraut hatte. Erst im letzten Jahre trat eine wesentliche Besic rung seines Berhältnisses zu France ein, der ihm seelsorgerisch näher trat. Auch unter seinen Mitschülern erwarb er sich durch seine Leistungen allmählich eine geachtete Stellung. Religiöse Erstartung und Vertiefung im Sinn einer tieferen Sundenerkenntnis und einer vollständigeren Erfassung der Berföhnung durch Christus erfuhr er im Zusammenhang mit 45 seiner ersten Abendmahlsfeier (1715). Aber auch die besondere Art des hallischen Bictismus, seine Engherzigkeit und asketischen Bestrebungen erlangten Ginfluß auf ihn. Endlich trat bei ihm hier in Halle bereits das für seine ganze spätere Thatigkeit bezeichnende Streben bervor, driftliche Gemeinschaft zu pflegen, bas zuerst zur Stiftung eines religios bestimmten Freundschaftsbundes führte. Als er aus Halle austrat, suchte er biefem burch 50 Stiftung einer "Cogietät ber Tugenbillaven" festeren Bestand gu geben, boch obne viel Erfolg. Später (um 1730) knupfte er bei Stiftung des "Senftornorbens" (Bub. Slg. II, 651, 677) wieder an diese Sozietät an. Mährend seine Neigung auf das Studium der Theologie gerichtet war, wünschte ihn seine Familie für den Staatsdienst vorzubereiten. So bezog er zum Studium ber Rechtswiffenschaft die Universität Wittenberg (1716-19). 55 wo er sich neben seinem Fachstudium auch eingehender mit der Bibel, den Werken Luthers und der pietistischen Theologen beschäftigte. Jedoch der Besuch theologischer Borlesungen war ihm von seinem Bormund, Graf Otto Christian von Zinzendorf, seinem Oheim, nicht gestattet worden. Er blieb zwar den pietistischen Grundsäßen auch in ber Lebensführung treu, lernte aber hier auch die Orthodoren achten, und der perfonliche Umgang mit so Brof Wernsborf überzeugte ihn von ber Möglichkeit einer Berständigung zwischen Witten

berg und Halle. Schon hatte sich France bem Freunde Zinzendorfs Walbaum gegenüber unter gewissen Bedingungen zu einem Besuch in Wittenberg bereit erklärt, als Zinzendorfs Stiesvater ihm alle weiteren Schritte in dieser Richtung verbot. Nach vollendeter Studienzeit trat Zinzendorf eine längere Bildungsreise an (1719, 20), die ihn zunächst nach Holland führte. Der Verkehr mit reformierten und außerhalb der anerkannten Kirche b Holland führte. Der Verkehr mit reformierten und außerhalb der anerkannten Kirche siehenden Männern, bei denen er trot abweichender theologischer Ansicht denselben Glauben fand, den er vertrat, gab ihm Gelegenheit, sich über das Besen des Christentums, das ihm persönlich eignete, klar zu werden. Es liegt in der "Herzenskeligion", d. h. in der praktischen Glaubensbeziehung zu Christus und durch ihn zu Gott, die unter allen Konssessischen und Sekten im Grunde das Wesen des Christen ausmacht und daher das Band 10 bildet, das die Gläubigen trot aller dogmatischen Unterschiede thatsächlich als Glieder der einen Gemeinde Christi verdindet. Diese Überzeugung wurde noch mehr in ihm bestärkt durch seinen Verkehr mit einigen dem Kreise der Appellanten angehörigen sanzösischen Prälaten während seines Pariser Ausenthaltes. Namentlich mit dem Erzbischof Kardinal von Noailles wurde er eng besteundet auf Grund der gemeinsamen Christusverehrung. 15 Weder die bestimmte Zurückweisung aller Bekehrungsversuche des Kardinals durch Zinzensdorf noch dessen offener Tadel, als der Kardinal durch bedingungslose Annahme der Bulle Unigenitus die Sache der Appellanten preisgab, haben die die zum Tode des Kardinals währende Freundschaft beider Männer getrübt. Die Küdreise benutzt Zinzendorf zu einem Besuch dei den verwandten Familien von Polheim in Oberbirg und von Castell auf dem 20 gleichnamigen Schloß in Unterfranten. Besonders in Castell blieb er länger, wo seine gleichnamigen Schloß in Unterfranken. Befonders in Caftell blieb er länger, wo feine berwittvete Tante feine Silfe zur Ordnung der verwirrten Finanzverhältniffe des Befittums gern in Anspruch nahm. Die alteste seiner Cousinen, die 17jahrige Grafin Theodora machte einen so tiefgehenden Eindruck auf ihn, daß er (im Sommer 1720) um ihre Hand anhielt. Die Tante verhielt sich durchaus entgegenkommend. Theodora konnte sich zwar 25 noch nicht entscheiden, forderte ihn aber beim Abschied auf, wiederzukommen. So reiste er in die Heimat, um die Erlaubnis der Familie zu dem beabsichtigten Verlöbnis einzuholen. Obgleich ihm diese gewährt wurde, scheint Zinzendorf doch im Hindlick auf die Vermählung mit Theodora kein klares und sicheres Urteil gehabt zu haben. Als strenger und aufrichtiger Pietist glaubte er sich gestehen zu mussen, daß eine Liebe zu ihr lediglich "Natur- so liebe" sei. Das kam ihm blizartig zum Bewußtsein, als er auf der Rückreise nach Castell während eines kurzen Aufenthaltes in Ebersdorf (Reuß) ersuhr, daß man hier eine Vermählung seiner Cousine mis seinem Freunde, dem Grafen Heinrich XXIX. Reuß geplant habe und durch seine Absiehen Absieh habe und durch jeine Absichten in Ratlosgeet verlest worden sei. Er wurde sich jeiner Unssicherheit bewußt und glaubte num in jenem Umstand einen göttlichen Wink zu erkennen, so der von ihm heische, seiner Neigung zu Gunsten des Freundes zu entsagen. Danach hanz delte er. Zinzendorf hat einen aufrichtigen Kampf der Selbstüderwindung gekämpft, dei dem ihn keine selbstsüchtigen Beweggründe geleitet haben. Daran ändert die Thatsache nichts, daß seine Borausssehung, dei seiner Coussine Gegenliede gefunden zu haben, irrig war, wie aus ihrer Familienkorrespondenz und späteren Auszeichnungen hervorgeht (vgl. 20 Körner, Eine Episode aus Graf Zinzendorfs Leben, Sächs. Kirchen: und Schulblatt 1877, 1).

— Nun trat für ihn der Gedanke der Berufswahl in den Vordergrund, der vielleicht schon bei ister Entsagung witzeniekt hatte. Sein Ideal max eine Thätischeit sier das Reich bei jener Entsagung mitgewirkt hatte. Sein Ibeal war eine Thätigkeit für das Reich Christi, sei es als Nachfolger Cansteins (gest. 1719) im Dienst des hallischen Waisen-hauses, wozu France ihm Aussicht gemacht hatte, sei es als christlicher Gutsberr in Pflege 46 einer Schloßecclefiola, Gründung eines Waisenhauses u. d. bgl., wie er es in Ebersdorf tennen gelernt hatte. Dem entgegen stand der bestimmte Wunsch seiner Familie, daß er in den sächsischen Staatsdienst treten sollte. Nach längeren Verhandlungen fügte sich in den sächsischen Staatsdienst treten sollte. Nach längeren Berhandlungen sügte sich Zinzendorf diesem Qunsch (Ansang Oktober 1721) und trat am 22. Oktober 1721 als Hose und Justigrat in die Landesregierung in Dresden ein mit dem festen Entschluß, auch so mit diesem Amte eine freie Thätigseit für das Reich Christi zu verdinden. Für sein Erdeteil (von seinem Bater und dem kinderlos gestordenen Oheim), das er in diesem Jahr nach seiner Mündischisterklärung angetreten hatte, kauste er im Mai 1722 von seiner Großmutter das Gut Berthelsdorf in der Oberlausst. Zum Pastor berief er als Patron den auch als geistlichen Liederbichter bekannt gewordenen Joh. Andr. Rothe. Am 55 7. September 1722 vermählte sich Zinzendorf mit der Gräsin Erdmute Dorothea, der Schwester seines Freundes des Grasen Heinrich XXIX. Reußesbersdorf. Als er diesen Schrift that, solgte er nicht den Neigungen der "Naturliede", von der er sich dei dem Berzlödnis mit Theodora geleitet glaubte, sondern stellte die Scheschließung vielmehr unter den Gestächtspunkt des sittlichen Beruss, den ber Einzelne im Dienst Christi innerhalb der Ge-so Gefichtspunkt bes fittlichen Berufs, ben ber Ginzelne im Dienst Chrifti innerhalb ber Ge- 60

meinde zu vollziehen hat. Darum sagte er später im Blid auf die Brüdergemeine: "am 7. September 1722 ift die erste Che nach Gemeinprincipiis geschlossen worden".

II. Bingenborf in Dresben und Berthelsborf 1722-27. Der Antritt bes Umtes in Dresben schien noch im letten Augenblid vereitelt zu werben, ba Bingen-5 borf sich weigerte die Konkordiensormel zu beschwören. Beschwören könne er nur Gottes Wort und Luthers Katechismus. Um nicht bei den Seinigen den Berdacht zu erwecken, als wolle er nur auf gute Art von dem Staatsdienst loskommen, war er gleichzeitig in Berhandlungen wegen Ubergang in banische Staatsbienste getreten, zumal er am bamaligen banischen Sof viel mehr Gleichgesinnte zu finden hoffen konnte, als an dem Hof Augusts II. 10 Seine Familie räumte jedoch die Anstöße aus dem Wege: der Eid auf die Konfordiensformel wurde ihm erlassen, und im November 1721 war er als Rat in der Landes regierung verpflichtet worden. Bon seiner amtlichen Thätigkeit in Dresben ift wenig bekannt, er hatte "Kommissionen zu birigieren, Frieden zu stiften 2c." Sein Sauptintereffe wibmete er einer frei gewählten Berufsthätigkeit im Sinne bes Spenerschen Ecclefiolismus. 15 Schon bor seiner Berheiratung (September 1722) veranstaltete er in seinem hause Bersammlungen dristlicher Freunde als Fortsetzung der von der Baronin Hallart begonnenen. Zugleich rief er auf seinem neu erworbenen Gut Berthelsdorf eine Schloßecclesiola ins Leben, wie er sie von Groß-Hennersdorf und namentlich von Ebersdorf her kannte. Um seinen Bestrebungen festere Grundlage und weitere Ausbehnung ju geben, schloß er mit 20 einigen Gleichgefinnten (seinem Jugendfreund Friedrich von Wattetville und ben Paftoren Rothe-Berthelsdorf und Melchior Schäffer-Görlig) ben "Bund ber vier Bruber". Als Hauptaufgabe stellte man sich die, für den Glauben an die Person Christi im Sinne der "Herzensreligion" zu wirken und zwischen den Bertretern dieses Glaubens christliche Gemeinschaft zu ftiften und zu pflegen. Bunachst galt die Arbeit der nachsten Umgebung, 26 boch faßte man bald weitere Kreise ins Auge, ja sogar die Juden- und Heidenwelt. Durch Bredigten, Schriften, Reisen und Korrespondenz wollte man wirken. Auch Anstaltengründung im Sinne Halles wünschten besonders Rothe und Schäffer, während Jinzendorf ichon damals und später immer entschiedener der Überzeugung war, "daß das nicht der Weg sei, das Reich Christi zu sördern". Im Winter 1723 auf 24 wurde der Bau eines Anstaltshauses beschlossen, das zunächst für eine "adelige Landschule" nach dem Muster des hallischen Pädagogiums bestimmt war. Sie hat nur die 1727 bestanden, dann trat ein Waisenhauß an ihre Stelle. Während Wattewille diese Landschule leitete und Rothe durch seine wirkungsvollen Predigten die Landbewohner in Scharen unter seine Kanzel versammelte suchte Linzendart durch korrespondenzen sowie littergrisch mit Sile einer in sammelte, suchte Zinzendorf durch Korrespondenzen sowie litterarisch mit Hilfe einer in Sbersdorf errichteten Druckerei zu wirken. In den Jahren 1723—26 erschienen außer einigen kleinen Traktaten zwei kurze Katechismen für kleine Kinder; Auszug aus Dr. B. E. Löschers nötigen und nüplichen Fragen, woburch er bie Separatisten von bem Wert ber firchlichen Lehre überzeugen wollte; Sammlung geiftlicher und lieblicher Lieber, Leipzig, Mug. Martini (bas fog. Berthelsborfer Gefangbuch), burch welche er in eben jenen Kreisen neben ben 40 bort beliebten mbstischen Gefängen auch bie echten evangelischen Kirchenlieder zu verbreiten fuchte; die Ebersborfer Bibel, eine fehr billige Ausgabe des Luthertertes mit einem Anhang verbesserter Übersetungen von Rothe; endlich eine französische Übersetung von Arnbes Wahrem Chriftentum, Die er dem Kardinal Noailles widmete. Die von der Auflärung beeinflußten und ber Kirche wie bem Chriftentum überhaupt entfremdeten Kreise suchte er 45 burch eine Wochenschrift zu erreichen, die in Dresden 1725 und 26 erschien unter dem Titel: Le Socrate de Dresde b. i. Bescheibene Gebanken eines christlichen Philosophi. 32 Nummern. So wertvoll ihm einerseits die in Deutschland beginnende Aufflärung für die Ausbildung des verstandesmäßigen Denkens erscheint, so fehr vermißt er in den Kreisen ber "Denkenden" ein tieferes Berständnis für Religion und Christentum. In der Beisc <sup>50</sup> der Popularphilosophen will er diesem Berständnis dienen. Er will **nachweisen, daß die** Religion ein notwendiger allgemeiner Befits des menschlichen Gemütslebens sei, der in Bechsel wirfung mit geschichtlichen Thatsachen (Offenbarung) sich bilbend, in sich selbst gewiß ist und der Unterstützung durch verstandesmäßige Beweisführung nicht bedarf. Diese gehört in das Gebiet der Philosophie, die in ihren Ergebnissen nicht fest, sondern stets sich ent-56 widelnd in den Bereich der Glaubensgeheimnisse überhaupt nicht einzudringen vermag, aber wohl eine stein steine Berstandesaufklärung bezüglich des Natur- und Geschichts-lebens bieten kann und soll. Glückseligkeit zu schaffen vermag sie nicht; diese gewährt allein der religiöse Glaube, zu dessen Anerkennung Zinzendorf gern die Denkenden unter den Zeitgenossen veranlassen möchte. Indem er die auf das sinnlich bestimmte Leben sich beschränkenden "praktischen Philosophen" anerkennt, setzt er den auf eine Bernunstreligion

gerichteten Bestrebungen bie "Historie" von Christus entgegen, bie allein brauchbare Grundlagen für eine gesunde Frommigkeit bieten tann. Diefes seit 1725 vorhandene und auch später noch (vgl. Ilegi kavrov, b. i. Naturelle Reflegionen 1746) hervortretende Beftreben,

später noch (vgl. Neol kavrov, d. i. Naturelle Resterionen 1746) hervortretende Bestreben, eine haltbare Synthese zwischen positiver dristlicher Frömmigkeit und einem sachgemäß begrenzten philosophischen Denken herzustellen, ist von den kirchlichzessinnten Zeitgenossen nicht erkannt und gewürdigt worden. Zinzendorf wurde es dadurch möglich auch einem Manne wie Konrad Dippel eine gewisse Anerkennung zu zollen und der neueren philossophischen Entwicklung auf ihrem Gebiete gerecht zu werden.

Der Widerspruch, den die Privatversammlungen seines Freundes des Vastor Schäffer in Görlich 1725 und seine eigenen in Dresden 1726 fanden, nachdem er sie fünf Jahre 10 lang ungehindert gehalten hatte, veranlasten Zinzendorf sich in zwei Gutachten grundstzlich über das aus dem Spenerschen Pietismus entstandene Kondentikelwesen auszusprechen (Theolog. Bedenken 1742, S. 28 und 18). Das Recht zu religiösen Pridatversammlungen zund Verpflichtung der Menschen zur Begresellschaftung zurück und beruft sich weiter darauf, 16 daß die Schmalkaldisschen Artikel "diese Pridatzusammenkunsten nicht nur billigen und authorisseren, sondern unter die Enadenmittel rechnen". (Art. Smalc. III. Art. 4, mutuum sieren, sondern unter die Gnabenmittel rechnen". (Art. Smalc. III, Art. 4, mutuum colloquium et consolatio fratrum.) Später etwa von 1730 an, nachdem er die viels fach firchenfeindliche und in sittlicher Beziehung fragwürdige Haltung der Konventikel deuts licher erkannt hatte, änderte er seine Ansicht und trat für die Berechtigung der Konventikel 20 nur mit bestimmten Borbehalten ein (Auffat von driftlichen Gesprächen. Zullichau 1735). Unter bem Eindruck beffen, was er seit 1727 in Herrnhut erlebt, forberte er dann vielmehr ein Fortschreiten von Brivatversammlungen zu freier Bereinss ober Gemeinbilbung innerhalb der Kirche. (Spangenberg, Zinzendorf 508.) Die freigewählte Berufsthätigkeit Zinzendorfs dis 1727 besteht also abgesehen von seiner schriftstellerischen Thätigkeit im 25 wesenklichen in den Dresdorer Hausversammlungen und der Pflege der Berthelsdorfer Schloßecclefiola. Er felbst hat später biefe bamaligen Bestrebungen zusammenfassend ge-

fennzeichnet als "Beranstaltungen zur Gemeinschaft".

III. Der geschichtliche Zusamenhang zwischen ber alten und ber neuen Brüberunität und bie Gründung Herrnhuts. Die alte Brüberunität 30 (s. U.: "Brüber, böhmische" Bb III, 445) hatte sich von Böhmen und Mähren aus durch die 1547 einsenden Bersolgungen auch nach Polen verbreitet. Der böhmische Teil war 1609 in eine Union mit der edangelischen Nationalkirche Böhmens eingetreten: das Bekenntnis und has kantikanium mer comminsom mit wer bei Bekenntnis und das Konssisterum war gemeinsam, während die Brüder ihre eigene Gottesdienste und Kirchenordnung behielten. Diese bildeten auch sast einzige Band, das die drei Teile se der Unität noch miteinander verknüpfte. Durch die Gegenreformation wurde der kirchliche Bestand des böhmischen und mährischen Zweiges vernichtet, während der polnische dabon underührt blieb und fortbestand. Über das Schickslade verschiedenen Trümmer der Unistät läßt sich solgendes sessenden. 1. Die polnische Unistät schloß sich dem resormierten Bestenniss an und hestand das um Aussähnen des volnischen Reiches als keinndere kirchliche kenntnis an und bestand bis zur Auslösung bes polnischen Reiches als besondere kirchliche 40 Gemeinschaft, die in ihrer Mitte die altbrüderische Bischossweihe fortsetze. Träger dersselben war 1735 der reformierte Hosprediger Friedrich Wilhelms I. in Preußen Daniel Ernst Jablonski (geweiht 1699) und Christian Sitkovius in Lissa (geweiht 1734). 2. Der böhmische Teil und die tschechisch redende Mehrheit des mährischen Teils wanderten offiziell aus und zwar die Böhmen unter Leitung des Bischofs Joh. Amos Comenius vorwiegend 45 nach Polen, die tschechisch rebenden Mähren vorwiegend nach Ungarn. In Polen bilbeten bie eingewanderten Böhmen neben ber polnischen Unität einen selbstfländigen Unitätszweig mit eigenen Synoben und eigenen Senioren (Bischöfen). Als durch den westfälischen Frieden die Hoffnung auf Rücktehr nach Böhmen endgiltig vernichtet und dann 1656 polnisch Lissa gerstört worden war, hört das selbstständige Bestehen dieses Zweiges auf. 50 Die Reste verlieren sich allmählich. Comenius hat die Hoffnung auf Wiederherstellung bieses bohmisch-mahrischen Unitatezweiges nie aufgegeben und barum als ber lette Bischof bieses Zweiges die Weihe 1662 auf Peter Figulus (ober Jablonski) übertragen. Derselbe starb aber 1670 wenige Monate vor Comenius, so daß bennoch mit Comenius das Bischofztum des böhmischzemährischen Unitätszweiges erlosch. Auch die nach Ungarn ausgewanderten 55 Mähren haben bort mehrere selbstständige Gemeinden gegründet und eigene Spnoden geshalten. Endlich kommen 3. die zahlreichen einzelnen Mitglieder der Brüderunität in Bestracht, die in Böhmen und Mähren zurückgeblieden waren. Comenius nennt sie den "bersborgenen Samen", da in ihnen die Brüdertradition fortlebte. In Böhmen erhielt sich die Tradition hauptsächlich in der Gegend von Landektron und Leitomischt, den ältesten so

Brübersitzen. Die Auswanderung nach dem benachbarten Schlesien und Sachsen ist seit Brüderigen. Die Auswanderung nach dem benachbarten Schlesien und Sachsen ist seit Beginn der Gegenreformation nie völlig zum Stillstand gekommen, aber etwa seit 1717 nahm sie aus derschiedenen Gründen einen größeren Umsang an als je zudor. Einmal begann Karl VI. eine schäftere Verfolgung der heimlichen Akatholiken als alle seine Vors gänger (1717—26 erschien eine Reihe sehr schafter Edikte gegen sie), sodann wirkte die neue pietissische Erbauungslitteratur, die dort in großen Mengen heimlich verbreitet wurde, neubelebend auf jene Kreise. Ihrem Einsluß ist es wohl auch zuzuschreiben, daß die Brüdernachsommen unter diesen Emigranten dom national-kirchlichen Zuge frei waren. Auf Umwegen sind sie späteer zum größten Teil in die erneuerte Brüderkirche aufgegangen. 10 indem sie sich in Berlin, Rigdorf und Niesth ansiedelten (nach 1740). In Mahren kommt als "verborgener Same" hauptsächlich der verhältnismäßig kleine beutsch redende Zeil der Brüderunität in Betracht, der seit alten Zeiten in der Gegend von Fulnet fich vorfand, als Nachkommen ber beutschen Walbenser, die 1480 aus der Mark geflüchtet fich ber Unität angeschlossen und bort angesiebelt hatten. Comenius, ber eine Zeit lang ihr Prebiger 15 getvefen war, widmete ihnen 1661 einen Ratechismus, in beffen Borwort er ihre Bobn= orte andeutet. In einigen dieser Ortschaften (Gegend von Sehlen und Seitendorf) schwachte bie Tradition später ab, während sie sich in Zauchtenthal und Kunewalde fraftig erhielt Auch sie wurde neu belebt burch Einwirtung des beutschen Pietismus. Johann Abam Steinmet, Oberprediger und Inspektor ju Teschen (1720-29), beffen Predigten Die Wrüber besuchten, förberte und läuterte ihr religioses Leben, indem er ihnen ein richtiges Berftandnis vom evangelischen Chriftentum beibrachte. Lon noch entscheibenberer Bebeutung war die Einwirkung des Konvertiten Christian David aus Senftleben in Mähren, der burch versönliche Berührung mit dem Pietismus zur evangelischen Erkenntnis gelangt war und gleichzeitig als besonderen Beruf erfast hatte, die evangelisch Gesinnten aus Mähren 25 womöglich auszusühren. Diese deutschemährische Emigration wurde nicht aus sonderkirchlichem, sondern lediglich aus religiösem Interesse vollzogen. Sie sucht nur "wahres Christentum", sie verzettelt sich nicht, sondern vollzieht sich einheitlich, getragen durch die originale Persönlichkeit Christian Davids, der durch den ihm eigentstunichen Gedanken der undedingten Ginache des inneren und äuseren Ledens an den Millen Christit die Ameiselnz unbedingten hingabe bes inneren und außeren Lebens an ben Willen Chrifti die Zweifeln-30 ben gur Rlarheit und Entschloffenheit brachte. Diefe beutsch=mährischen Emigranten bilben allein den Stoff aus dem die neue Brüderunität sich ursprünglich gestaltete (1722); die tschechisch-böhmischen Brüdernachkommen schließen sich ihr nachträglich an (1741) und die polnische Unität hat durch ihre Bischöse Jablonski und Sitkovius die altbrüderische Bischose weihe ber neuen Unität übermittelt. Andererseits ist unleugbar eine gewiffe innere Ber-86 wandtschaft zwischen ber alten Brüberunität und bem Lietismus vorhanden. Gemeinsame Büge sind 3. B. Betonung ber praxis pietatis gegenüber einseitiger Betonung ber reinen Lehre, Forberung einer selbstständigen Bestätigung ber driftlichen Gemeinde auf Grund bes allgemeinen Priestertums ber Gläubigen gegenüber ber ausschließlichen Hervorhebung bes geiftlichen Amtes u. a. m. — Der junge Graf von Zinzendorf wußte nichts von ben 40 Schidfalen ber alten Unität und von ihrem Zusammenhang mit ber Emigrationsbewegung, als ihm ber neu angestellte Pastor Rothe ben mährischen Zimmermann Christian David vorstellte, der für einige seiner Landsleute, die um des Glaubens willen auswandern wollten, ein Unterkommen suche (Ende Mai 1722). Zinzendorf sicherte vorläufig seine Hille zu, im Falle diese Leute wirklich kämen; er wollte sie indessen nicht auf seinem Gute 45 aufnehmen, sondern vielmehr seinem Schwager, bem Grafen Beinrich XXIX. Reuß, Die Fürsorge für sie auftragen. Während Zinzendorf sich in Dresden aushielt, veranlaste Chr. David den Ansang der Emigration. Auf des Grafen schriftlich gegebene Erlaubnis bin erfolgte die Ansiedlung am Abhang des Hutberges auf Berthelsborfer Grund und Boben, und am 17. Juni 1722 begann der Bau des ersten Hauses von Herrnhut. Zehn 50 Jahre hindurch dauerte die Einwanderung fort. Die Kolonisten der ersten zwei Jahre (aus der Gegend von Sehlen) wußten nichts von einem Zusammenhang mit der alten Unität. Als dagegen Zinzendorf (12. Mai 1724) den Grundstein zu jener "Landschule" auf der "Herrnschut" legte, kamen fünf junge Männer aus Zauchtenthal an, die das des siemmte Bewußtsein hatten, Nachkommen der alten Unität zu sein. In die Lausit waren 55 sie daher nur zum Zweck eines Besuchs gewandert; ihr eigentliches Reiseziel war Lissa. ber Mittelpunkt ber polnischen Unitätsgemeinden. Die mit jener Grundsteinlegung ver-bundene religiöse Feier bestimmte sie jedoch, in Herrnhut zu bleiben, trot ber abstogenben Saltung, die Bingendorf ihnen gegenüber beobachtete. Einer diefer Manner, David Ritid. mann, hat in der That später die Wiederaufrichtung des alten Kirchentums der Unitat 60 vermittelt, indem auf ihn die Bischofsweihe übertragen wurde. Zinzendorf, mit den Auf-

gaben bes Bier-Brüberbundes beschäftigt, wandte ber beständig wachsenden Kolonie nur insoweit ein Interesse zu, als er burch seine politische Stellung als Landstand ber Ober- lausit bazu genötigt war. Nach bem Exulantenpatent vom 2. August 1652 sollten bie Laufiger Stände nur folche Exulanten aufnehmen, "benen es mit der Religion ein Ernft und die um keiner andern Ursachen willen das Ihre verlassen". Demnach ließ Zinzendorf 6 jeden der ankommenden Emigranten durch seinen Berthelsdorfer Gerichtshalter vernehmen und gestattete nur bann feste Ansiedelung, wenn ber Nachweis geliefert werden tonnte, bag ber Betreffende lediglich aus religiösen Gründen und mit Zurüdlassung aller Habe ausst gewandert war. Die innere Gestaltung der Kolonie nötigte indes Zinzendorf bald, sich eingehender mit den Kolonisten zu beschäftigen. Unverträglichteit im bürgerlichen Zusammen: 10 leben verband sich mit bem Hervortreten mystischer und separatistischer Bestrebungen, Die ihre Spipe fehr balb gegen die Bertreter bes offiziellen Kirchentums, ben Batron und ben Pastor, kehrten (1726). Man wollte aus Babel ausgehen, man wollte, eben erst bem Joch der römischen Kirche entronnen, sich nicht unter ein neues kirchliches Joch begeben, man wollte nur die Freiheit haben, zu solchen Bersamklungen nun öffentlich zusammen zu 16 kommen, die man bisher seit Generationen im geheimen hatte abhalten müssen. Nothe hatte bereits im Sommer 1725 versucht, diesen Bünschen der Mähren dadurch entgegens zukommen, daß er die Berthelsdorfer Schloßecclesiola, an der viele von ihnen sich beteiligten, purch Einzicktung von Amstern (Ausseher Expendence Lekerer u. 6. m.) geganisierte Aber zutommen, daß er die Bertheisdorfer Schloßectlestal, an der viele von ihnen stad vereutigten, durch Einrichtung von Amtern (Ausseher, Ermahner, Lehrer u. s. w.) organisierte. Aber das bermochte sie mit seinem kirchlichen Amte nicht auszusöhnen. Zinzendorf sah sich zu 20 nächst noch durch seinen Staatsdienst gehindert, sich der Sache kräftig anzunehmen. Als aber im März 1726 seine Großmutter start, die hauptsächlich auf seinen Eintritt in den Staatsdienst gedrungen hatte, und seine Mutter seinen Neigungen nun nicht mehr hinderslich sein wollte, beschloß er den Auskritt aus dem Staatsdienst, den er aus geschäftlichen schlichen zu für den kannte Metanz 1727 eine er auf löneren Urzus Gründen erst 1728 außerlich vollziehen konnte. Anfang 1727 ging er auf langeren Ur= 26 laub nach Berthelsborf-Herrnhut und konzentrierte nun seine Thätigkeit auf Herrnhut, in= dem er mit Rothes Zustimmung die Seelsorge innerhalb der Kolonie übernahm. Durch ausopserungsvolle Arbeit gelang es ihm, die Emigranten von ihren separatistischen Reisgungen abzudringen und Frieden unter ihnen herzustellen. Ihr Verlangen nach Privaterbauung und Gemeindeorganisation wollte er auf dem von Rothe 1725 versuchten Wege so befriedigen nur mit dem Unterschied, daß nun nicht wie damals Rothe selbst als Altester an die Spitze dieser Ecclesiola trat. Zur Aussührung benutzte Zinzendorf die althergebrachten Rechtsformen der Oberlausits, nach denen ein neugegründetes Dorf das Recht hatte, durch freie Bereinbarung der Einwohner sich selbst unter dem Namen "Willfür" ein Statut zu geben, während die Herrschaft ihre Berordnungen unter dem Namen "Rügen" zusammen- 25 saßte. Um 12. Mai 1727, auf welchen Tag die bisher noch nicht vollzogene Huldigung seiner Berthelsborfer und herrnhuter Unterthanen gesetht worden war, mußten sich jugleich alle burch handschlag auf die Rügen verpflichten, wahrend die Willfür in den folgenden Wochen von allen den Herrnhuter Kolonisten unterschrieben wurden, die gewillt waren, diesem freien Berein beizutreten. In dieser Willfür oder den "Statuten", wie sie dald 40 genannt wurden, kam Zinzendorfs Idee der ecclesiola oder "Gemeine" zum Ausdruck, wie sie sich über der Arbeit an den Herrnhuter Kolonisten endgiltig gestaltet hatte. Privatz versammlungen stellen nur eine Vorstusse dar, von der zur Gemeinbildung sortgeschritten werden muß, d. h. zur Bildung freier aber organisserter Vereine im Sinne der von Luther in der deutschen Messe von 1526 gegebenen Andeutungen. Im Unterschied von der natürlich be- 45 bingten Bolkstirche, innerhalb beren fie fich bilben, ruben fie auf rein religiöfen Motiven. 3hr 3wed ift, burch bas Mittel ber Organisation bie in ber driftlichen Gemeinde liegenden Kräfte frei und nutbar ju machen. Innerhalb ber Kirche stehend, sollen fie biese inner-lich träftigen und gegen die Gefahren bes Separatismus schützen. Da die Statuten bamals von sämtlichen Einwohnern Herrnhuts (und auch von einigen auswärts wohnenden so Freunden Zinzendorfs) unterschrieben wurden, fiel zur Zeit biese "Gemeine" im wefent-lichen mit der neu entstandenen burgerlichen Kommune des Ortes Herrnhut in eins zusammen. herrnhut ift baber "Ortsgemeine". Sie ift nicht etwa als neugebildete mabrische Rirchgemeinde aufzufassen, sondern gehört vielmehr kirchenrechtlich der sächsischen Landes-kirche, speziell der Barochie Berthelsdorf an, von deren Pastor die Herrnhuter Predigt und 55 Sakramente empfangen. Daneben hat aber diese Ortsgemeine das Recht religiöser Privatversammlungen und Laienbeamtung. Binzenborf als Ortsherr ist "Borsteher" berselben. Da an den kirchlichen Gottesbiensten festgehalten wurde und sie nicht etwa durch die Privatversammlungen ersett werden sollten, konnten biese fich baneben frei aus bem Gemeinprinzip heraus bilben. Sie haben sich ursprünglich aus zwei Typen entwickelt. Den einen stellt 60

bie tägliche Frühftunde bar, in ber im wesentlichen ein Bibelabichnitt erflärt, besprochen ober auch paraenetisch verwertet wurde. Die ganze Gemeine beteiligte sich burch mündlich, später schriftlich gestellte Fragen. Der zweite Typ ift die allabenblich gehaltene "Singftunde", die aus frei gewählten Berfen verschiedener Kirchenlieder sich zusammensepend das 5 festformulierte liturgische Element mit ber subjektiven Beweglichkeit bes Homiletischen verbindet und der Gesamtgemeinde die Möglichkeit bietet, jedes denkbare religiöse Motiv gemeinsam jum kultischen Ausbruck zu bringen. Anfangs wurde der Gesang mehrfach durch Mitteilung von ben Berichten ber Sendboten ober von Briefen auswärtiger Freunde unterbrochen. Bald aber mußten fie wegen ihrer großen Bahl aus ben Singftunden aus 10 geschieden und an besonderen "Gemeintagen" der Gemeine mitgeteilt werden. Da es sich nur um Privatversammlungen handelte, erinnerte auch ber als Lokal bienende Gefellichafts saal durch keine Kanzel oder Altar an eine Kirche. Der Liturg fungierte ohne Amtstracht als Bruder unter den Brüdern und derzeitig beauftragter Führer der Gemeinde. Als dann entgegen dem ursprünglichen Plan die Brüdergemeine selbstständige Kirche wurde, ift 16 auch der Predigtgottesdienst und die Sakramentspendung jenen Grundsormen entsprechend gestaltet worden. Was ferner die Laienbeamtung betrifft, so wurden in Anlehnung an die Berfassung der Oberlausitzer Dörfer am 12. Mai 1727 Alteste von der Gemeine gewählt, beren Thätigkeit durch zahlreiche Unterbeamte (Helfer, Ermahner, Ausseher, Krankenwärter u. a.) unterstützt wurde. Aus ihrer Zahl wurde sehr bald ein Ausschuß von vier Derältesten ausgelost. Das Altestenamt war zunächst, wie in den anderen Dörfern ein Leitungsamt, wurde aber später (1730) dem religiösen Charakter dieser Gemeine entsprechend in ein priefterliches Amt umgewandelt. Die Bertreter besselben sollten burch einen borbilblichen Wandel auf die Gemeine wirten und fie zugleich im Gebet vor ihrem Haupte vertreten. Aus dem lotal bestimmten Altestenamt entstand spater im Busammenbang mit 26 der Ausbreitung des Brüdertums das (auf eine Person beschränkte) Generalältestenamt, das auf alle Gebiete ber brüberischen Thätigkeit sich bezog. Der Träger besselben, Leonhard Dober (1733 gewählt, feit 1735 aktiv), verband in feiner Stellung beibe bisher geltend gemachte Gesichtspuntte der Leitung und ber priesterlichen Bertretung und erhielt baburch eine durch seine hervorragende Persönlichkeit unterstützte Machtstellung. Die mabrischen 20 Brüber bezeugten, in biesen Einrichtungen bas erhalten zu haben, was ihre Tradition ber-langte, die allerdings lediglich durch Laien 100 Jahre hindurch aufrecht erhalten worden war. Es ift natürlich, daß fie in ber nun figierten Laienbeamtung ein unveräußerliches But faben.

Die hier in der Kürze angedeutete Organisation der Gemeine wäre nicht möglich ge
86 wesen, wenn dieselbe nicht durch ein außer der menschlichen Berechnung liegendes aber durch die seelsorgerische Arbeit Zinzendorfs vordereitetes Ereignis dei Gelegenheit einer gemeinsamen Abendmahlsseier (13. August 1727) innerlich zu christlicher Brudergemeinschaft zusammengeschlossen weren der Die Brüder erkannten in diesem Vorgang die wirkende Hand Gottes, die sie jest zu dem thatsächlich machte, was sie anstrebten, zu einer Gemeine Dieser Vorgang veranlaste die Rolonisten auch, ihre esclesiola zu einem großen Gedetsderen zu gestalten, dessen Mitglieder abwechselnd Tag und Nacht thätig (Stundengebet), die Kolonie gegen innere und äußere Feinde in der Form einer dauernden Gedetswacht schützen. Wohl schon hier wirkte der von Zinzendorf in neuer Form wieder aufgenommene Gedanke der Missionsärbeit gestellt wurde. Für jeden Tag pstegte von 1729 an eine des sienst der Missionsärbeit gestellt wurde. Für jeden Tag pstegte von 1729 an eine des solvense, Losung", meistens in einem kurzen Bibespruch bestehend, ausgegeden zu werden (vgl. über die Losung und ihre Geschichte: Brüder-Almanach 1877, Reusalz S. 1 st.). Eigentümlich gestaltete sich das soziale Leben. Durch die Emigration waren die Familiendande vielsach zerrissen der geboert worden. Zeder Tag sonnte die Kolonisten dor die Kolonisten der Mitgerliches Berussleben, sondern der Dienst Ehristi ins Auge gesaßt, und in diesem Dienst suchen Gemeinwesens nicht ein bürgerliches Berussleben, sondern der Dienst Ehristi ins Auge gesaßt, und in diesem Dienst such des neuen Gemeinwesens nicht ein bürgerliches Berussleben, sondern der Dienst Ehristi ins Auge gesaßt, und in diesem Dienst suchen Sweien Diensten der Berussleben, sondern der Dienste Spanilie Grundlage und Mittelpunft des sozialen Lebens in Herrnhut bildete, vielmehr trat in den Bordergrund zunächst die junge Mannschaft, auf der thatsächlich der Bestand der Kolonie ruhte. Seit 1728 sondern sich die Fünglinge sowohl als die Jungs

angewandt. Sie wurden aus der Familie herausgenommen und nach den Geschlechtern gefondert im fog. Waisenhaus, bas an die Stelle der Landschule getreten war, gemeinsam erzogen. Wenn man überhaupt auf die Trennung der Geschlechter besonderen Nachdruck legte, so beruhte das zum Teil auf dem Bestreben, sittlich zweiselhafte Gewohnheiten, die mit dem niederen Bildungsstand der Emigranten zusammenhingen, zu entsernen, haupt- 5 sächlich aber war es die Wirkung einer dem Pietismus entstammenden asketischen Lebens-auffassung. Die Familie trat erst in einer späteren Zeit in ihre vollen Rechte ein, nach-dem durch staatliche Anerkennung und gesicherte Besitzverhältnisse eine Grundlage für das bürgerliche Berufsleben gewonnen worden war. — Die Glaubensweise der neuen Gemeine verrät eine energievolle ethische Bestimmtheit. Im Mittelpunkt steht ber Gebanke ber un= 10 bedingten Dienstverpflichtung Christo gegenüber, des Streitertums für die Zwecke des Herrn, mit dem sich der andere des genießenden Ruhens in seiner Gnade, das jur Berufsubung Durch mannigfache Berührungen mit den hallisch-vietistischen und mpstischen Anschauungen hindurch streben die Brüder eine feste Begründung ihrer religiösen Uberzeugung an, die sie allmählich durch das zunehmende Verständnis der Person Christi 16 und ihrer Heilsbedeutung erreichen. — Das Urteil ber benachbarten pietistisch gesinnten Paftoren (besonders in Schlesien) über biese neue Ortsgemeine gestaltete fich nicht gunftig; man glaubte eine Separatkirchenbildung vor Augen zu haben, beren Mitglieder Zinzendorf, ber Settenstifter, durch Anlocung fremder Unterthanen zu vermehren suche. Man stieß sich an dem mährischen Namen der Gemeine; man behauptete, die Statuten ("Willfür"), 20 die von den Mitgliedern der Gemeine unterschrieben werden mußten, seien eine neue Konfession. Obgleich die Herrnhuter um des Friedens willen bereit waren, auf den mährischen seision. Obgleich die Herrhuter um des Friedens willen bereit waren, auf den mährischen Namen zu verzichten, erklärte sich Zinzendorf entschieden dagegen und drang mit seiner Weinung durch. Dagegen wurden die Statuten außer Gebrauch gesetz und statt dessen alle Einwohner Herrnhuts aufs neue auf die herrschaftlichen "Rügen" (Gebote und Ver- 25 bote) verpslichtet, in die jetzt einige Paragraphen der Statuten Aufnahme gefunden hatten. Zugleich wurde darin nochmals ausdrücklich bezeugt, daß im Unterschied von dieser Kommunalordnung zu der "brüderlichen Bereinigung" kein Sinwohner Herrnhuts genötigt werden solle (Büd. Samml. II, 8ss.). Ferner ließ Zinzendorf in einem "Rotariatseinstrument" (d. d. 12. August 1729, Büd. Samml. I, 3ss.) rechtsgiltig sesssellen, daß so herrnhut lediglich ein Teil der Parochie Berthelsdorf sei. Die alte Unität sei ehemals von seiten der edangelischen Kirche als in ihr zu Recht bestehend anerkannt worden, daher könne und müsse man auch ihren Rachkommen. die bereit wären sich der Lutbertichen Kirche könne und muffe man auch ihren Nachkommen, die bereit waren sich der lutherischen Kirche anzuschließen, bas Recht besonderer religiöser Bersammlungen und ber bazu erforderlichen Laienbeamtung lassen. Diese Auffassung Zinzendorfs von der kirchenrechtlichen Stellung 25 der alten Unität ist ja geschichtlich nicht richtig, einen gewissen Anhalt hat sie nur an der Union, die 1609 von dem böhmischen Teil der Unität mit der evangelischen Nationalkirche Böhmens geschlossen wurde (f. Niemeher, Collectio confessionum pag. 847 Paragraphus de Unione sübrigens unbollständig)). Noch einmal wurde Zinzendorf hauptsächlich burch die Angriffe der Pietisten unsicher, so daß er 1731 die Auflösung der neuen 40 Organisation zu Gunften eines einsachen Aufgebens ber Mitglieber in die Landestirche forberte. Diesmal widersette fich ihm die Gemeine und verlangte eine Losentscheidung, bie gegen Zinzendorf aussiel. Seitdem legte er dem vollständigen Ausbau des Gemeinslebens kein sindernis mehr in den Weg. Seine feststehende Meinung ist die: Innerhalb der großen Rechtsgemeinschaft der Landeskirche muß der einzelnen Gemeinde oder einem 46 Filial besselben unter der Bedingung, daß sie durch die passonale Predigt und Sakraments spendung mit dem Ganzen zusammenhängen, die Freiheit einer ihren örtlichen Bedürfniffen entsprechenden selbstständigen Organisation in sozialer und kultischer Beziehung gewährt werden. In diesem Sinne sollte Herrnhut nach Jinzendorfs stets sich gleichbleibenden Wunsch eine ecclosiola in ecclosia sein. In dieser Form hielt er auch eine Wieders so herstellung der böhmischen Brüderunität für möglich, ohne dadurch ihren geschicklichen Charakter, wie er ihn aufsatte, zu ändern und ohne andererseits in Widerspruch mit den Bestimmungen des wesstälischen Friedens zu geraten. So glaubte er auch am besten allen Verprechischen Kadentern parkeiter zu können die ihm sollte vollte form Lagen. Es könnte separatiftischen Gebanken vorbeugen zu können, die ihm selbst völlig fern lagen. Es könnte auffallen, daß die kirchliche Oberbeborde nicht sofort Stellung zu dieser Gemeinschafts- 56 bildung innerhalb der Landestirche nahm, fie anerkannte oder berwarf. Aber die Berudfichtigung der eigentumlichen firchlichen Berhaltnisse ber Oberlausit lätt bas weniger auffallend ericheinen. Denn es gab tein Konfiftorium für bie Oberlausit, fie ftand auch nicht unmittelbar unter bem Oberkonsistorium in Dresden, sondern abgesehen von der großen Macht, die auch auf kirchlichem Gebiet die Herrschaft als Patron hatte, war "das Ober= 80

amt zu Bauhen die den Evangelischen der Oberlausit zunächst vorgesetzte Behörde, von der aus direkt an das geheime Konsilium zu appellieren war". (Raher, Das evangel. luth. Kirchenwesen der sächsischen Oberlausit, Leipzig 1906, S. 140). Nur "wenn das geheime Konsilium selbst das Oberkonsistorium requirierte und ihm vi commissionis Austrag ersteilte, so konnten auch Oberlausitzer geistliche Angelegenheiten vor dasselbe gezogen werden" (ebb. S. 189).

IV. Bingenborfe Auseinanderschung mit bem hallischen Bietismus und mit Konrad Dippel. - Bingenborf und herrnhut 1727-1736. Zinzendorf hatte 1725 einen gewissen Abschluß seiner eigentümlichen Christuserkenntnis 10 erreicht (ber Dresbner Sofrates), aber innere Schwantungen und Unklarheiten waren noch unleugbar vorhanden. Er ist noch entschiedener Anhänger Halles, wenn er auch an ben vietistischen Streitfragen tein versönliches Interesse mehr bat und binsichtlich ber Lebrfassung die orthodore Richtung bevorzugt ("hallische Praxis mit Wittenberger Theorie"). Schon in Dresden wurde sein Urteil über die "Welt" positiver, er lernte sie in mancher Be-16 ziehung achten und Berechtigtes in ihr anerkennen. Auf der anderen Seite beginnt der Bietismus, namentlich nach A. H. Frances Tobe immer mehr Bartei zu werben und in bemfelben Mage wird Bingenborfs Stellung zu ihm tühler. Aber noch sind ihm bie Hallenser im Geistlichen Autorität. Darum machte es Eindruck auf ihn, als ihm von dieser Seite (1727) vorgeworfen wurde, er sei noch nicht bekehrt, da er noch keinen Bußkampf erlebt habe. Das veranlaßt ihn zu längerer Selbstprüfung. Er ist sich zwar betwußt, schon seit Jahren sein Leben in den Dienst Christi bezw. Gottes gestellt zu haben, gleich-20 erlebt babe. wohl muß er zugeben, bag er fich nicht in ber Stellung bes Kindes zu Gott weiß. rum sei all dieser Dienst als ein knehtisches Thun zu beurteilen. Nach langen inneren Kämpsen glaubte er am 19. Juni 1729 zu einer Ergreisung jenes Kindesrechtes gelangt 25 zu sein und damit den Bußkampf erlebt zu haben, so daß er auch das Datum seines "Durchbruchs" angeben konnte. In der That ist diese Ersahrung aber etwas ganz anderes als der pietistische Bußkampf und Durchbruch, durch den etwas, was noch nicht dagewesen war ins Dassin treten sollte indem durch die contritio goodig kinduck der kanneitung war, ins Dasein treten sollte, indem durch die contritio cordis hindurch der transitus e statu corruptionis ad statum gratiae vollzogen wurde. Bei Zinzendorf bagegen 30 war ber Gnabenstand längst vorhanden, er trachtete vielmehr banach, bas borhandene Bewußtsein um die Gotteskindschaft ben Schwankungen, benen es unterlag, zu entreißen, aber ba ihm bies auf biesem Wege boch nur für gewiffe Zeitmomente nicht aber bauernd gelang, war durch diese Bugkampferfahrung nicht das erreicht, was erreicht werden sollte. Sie ift ihm barum später eine "unnötige Führung", ja eine "spstematische Umführung". Jene 36 gesuchte Gewigheit könne nur erlangt werben burch ben Glauben an ben Opfertob Christi. Christus habe zu Gunsten der Gemeinde einen "meritorischen Bußtampf" in Gethsemane und am Rreuz burchgefampft, indem er die Strafmacht Gottes innerlich erfuhr. 213enn also diese Buglampferfahrung bazu biente, daß Zinzendorf sich von ber hallischen Auffaffung bes ordo salutis lossagte, so war andererseits ihr positiver Ertrag für seine 40 theologische Weltanschauung die dabei gewonnene Überzeugung, daß die Grundbedingung für das Kindschaftsbewußtsein der vollständige Verzicht auf den Wert des natürlichen Lebensbeftandes als solchen vor Gott sei. — Zu der inneren Trennung von Halle gesellten sich auch äußerliche Anlässe. In Halle glaubte man, daß mit der Kolonie Herrnbut ein Konkurrenzunternehmen beabsichtigt sei und noch verschärft wurden die Gegenfate durch 45 die Erlebniffe Spangenbergs in Salle und feinen Anschluß an Herrnhut (vgl. Art. Spangenberg).

In den Jahren 1729—34 sand Linzendorf auch Beranlassung, sich mit Konrad Dippels Bersöhnungslehre auseinanderzusetzen. Dadurch gewann er das volle Bersändnis für das Todesleiden Christi (Becker, Zinzendorf 263 st.) Dippels Schrift: Vera demonstratio evangelica 1729 bewog Zinzendors, in brieflichen Bersehr mit ihm zu treten. Sin Bersuch Zinzendors 1730 die untereinander uneinigen Separatissen in Bersedurg, wo sich Dippel damals aushielt, nach dem Beispiel Herrnhuts zu einer organiserten Gemeine zusammenzuschließen, schlug zwar vollständig sehl, aber dei der Gelegenheit kam er in persönliche Berührung mit Dippel. Er erscheint ihm als ein Bertreter der Richtung, die zu Christus sich positiv verhaltend, auf dem Weg der bloßen philosophischen Resierion und Demonstration die christlich-religiöse Wahrheit ergründen will. Darum ist er Gegner der Strafstellvertretungslehre. Zinzendorf ist mit ihm darin einig, daß er das Heisevert aussichließlich von der Liebe Gottes herseitet und die Notwendigkeit eines Ausgesöhntwerdens Gottes mit sich selbst durch Wegschaffung seines Zornes leugnet. Trop dessendenzusammen-

hang zu verteidigen. Die Menschen als Sünder mussen, wenn sie das in Christo bargebotene Beil ergreifen, durch die innere Erfahrung des Schuldbewußtseins hindurchgeben, unter bessen Wirtung sie das Verhalten Gottes gegen sie als ein zürnendes und strasendes subjektiv empsinden. Indem sie sodann lediglich durch das Vertrauen auf Leben und Tod Christie erkenntnis gewinnen, daß Gott sie trot ihrer Sünde aus Enade als Gerechte 5 beurteilt, seben sie in Christus benjenigen, ber zu ihren Gunften ben Born bezw. bie Strafe Gottes weggeschafft hat (Bilb bes begnadigten "armen Sünders"). Bon hier aus stellt nun Zinzendorf seine Fassung der Heilslehre (von 1732 an) fest von der Person Christi und ihrem Selbstzeugnis ausgehend. Die Rechtfertigung besteht objektiv in dem von Ewigkeit her vorhandenen Gnadenratschluß Gottes, durch den er die Gemeinde in 10 von Ewigkeit her vorhandenen Gnadenratschluß Gottes, durch den er die Gemeinde in 10 Christo aus der Welt erwählt hat. Sie wird geschichtlich offendar in dem Todeskeiden Christi, das den Wert eines Loskaufungsaktes hat (Lúrgor Mt 20, 28). Dadurch ist nun eine im Urteil Gottes gerechte Gemeinde ("Gemeine Jesu") in der Geschichte that-sächlich vorhanden. Als eine Gemeinschaft begnadigter Sünder erblickt sie in Christus, ihrem Haupte, zugleich ihren "Heiland", durch den sie zu Gott nicht mehr im Verhältnis eines 15 Verbrechers oder Feindes steht, der Jorn und Strase des Richters zu surchten hat, sondern im Verhältnis des Kindes, dem die Liebe des Baters gilt. Christus hat durch seine Bestreungsthat die Strase weggeschafft, indem er sie zugleich innerlich in dem mit ihr vers dundenen "Bustampf" erlebte. In dieser Weise eignete sich Zinzendorf, obwohl nicht immer konsequent, die kirchliche Genugthuungslehre an. Die einzelnen Glieder der Gemeinde vorwachen sich diese abiektive Nechtsertigung zu eigen durch die Anschauung des gerteuristen machen sich diese objektive Rechtsertigung zu eigen durch die Anschauung des gekreuzigten Christus, wie das Svangekium ihn darbietet. Dabei erkennt der Einzelne die Nichtigkeit feines gesamten natürlichen Lebensbestandes ("Buße") und überzeugt sich zugleich dabon, daß das durch Christus erhaltene Kindschaftsrecht lediglich auf der freien Gnade Gottes beruht. Zugleich mit ber Rechtfertigung vor Gott gelangt er in ben Besit ber Beiligung, 26 bie barin besteht, bag er biefes Borrecht, bas ihm als Glieb ber Gemeinde zukommt, von Sünde, Schuld und Strafe frei zu sein, in seinem nur auf die Gnade Gottes gegrundeten Lebensbestand und bessen Ausgestaltung verwirklicht, indem er die gewonnenen Erfolge auf jene Berechtigung bon Gottes Gnade ber jurudführt. Je energischer er bie Befreiungsthat Christi unter Intuition berselben ihrem Wesen nach erfaßt, um so entschiedener wird 20 that Christi unter Intuition berselben ihrem Wesen nach erfaßt, um so entschiebener wird so er sich das ihm durch dieselbe verliehene "Privileg" aneignen. Im Zusammenhang mit dieser Auffassung des gekreuzigten Christus gelangte Zinzendorf selbst zu dem erstrebten Gut der undedingten religiösen Gewisheit. Sie beruht auf der Erfassung der im Tode Shristi ossendaren göttlichen Gnadenwahl. Die hier angedeutete Christusaussauffassung steht von num an im Bordergrund der Zinzendorsschen Lehrweise. Er glaubt mit derselben auf so beutschreisenkantenschiedem Boden zu ruhen und "ore Lutheri" zu reden. Auf dem Gebiet der Schultheologie sühlt er sich von nun an durch die genum orthodogen Theologen mehr angezogen als durch die Pietisten und später) die Wolfstianer. Jinzendorss Stellung zur Mystis (Vergottungslehre) und zum Separatismus wurde nun eine durchaus abweisende. Die wahrhaft Frommen in diesen Kreisen sucht er durch seine Gvangeliumsverklindigung so und durch das Mittel der Gemeinbildung für die Kirche wiederzugewinnen. Sein Versbältnis zu den Vietisten, die ihn auf Grund der Anerkennung Didvels mit noch hältnis zu ben Pietisten, die ihn auf Grund ber relativen Anerkennung Dippels mit noch größerem Verdacht beobachteten, nahm einen äußerst unbefriedigenden Charakter an. Die Korrespondenz mit diesem Kreis (bestehend aus dem Grasen Christian Ernst zu Stolberg-Bernigerobe, dem jungeren France, Urlsberger, Joh. Beter Siegmund Binkler, Hof- 45 prediger in Ebersborf, später in Wernigerobe, Johann Abam Steinmetz u. a.) zeigt Zinzen-borf als einen reizbaren Mann, ber geneigt ist, jedes kritische Urteil sofort als Verfolgung ju beuten. Bon biefen seinen Gegnern wird aber auch nichts an seinen Unternehmungen anerkannt. Durch gegenseitige Mitteilung der Briefe bildet man formlich Partei, wirkt als folche jedenfalls in Danemart gegen ben Grafen und weist seine wiederholten Bitten 50 um mündliche Berhandlung ab, auch nachem er (1740) eine Abbittegefandtschaft nach Halle abgeordnet hatte. Die edle Persönlichkeit Steinmetzens hebt sich vorteilhaft von dem Kreis der Streitenden ab (vgl. Winkler, Des Herrn Gr. L. von Zinzendorf Untersnehmungen in Religionösachen, Leipzig 1740. L. v. Zinzendorf Anstalten und Lehrsche, Leipzig 1740. Joh. Chr. Schinneier, Praeservatio wider die geistliche Kinderpest 1740. Seteinmetz: Büd. Slg. I, 513, vgl. Acta h. e. IV, 229, 785, X, 944). Dagegen ist Zinzendorf ernstlich demüht, die Anerkennung der orthodogen Kirche für sich und seine Sache zu gewinnen.

Während sich so Zinzendorfs Stellung innerlich klärte, wuchs er in diesen Jahren (1727—36) mit der Herrnbuter Gemeine durch gemeinsame Thätigleit sest ausgammen. Die 61

(1727-36) mit der Herrnhuter Gemeine durch gemeinsame Thätigkeit fest zusammen. Die 67

Gemeine folgte ihm in seiner Auffaffung Christi und ergriff damit ben Gebanten, ber fie nicht nur trots aller späteren Disserenzen bei dem Manne sesthielt, sondern auch ihrer Wirksamseit den eigentlich durchschlagenden Erfolg unter Christen und Richtdristen derschafte. Sie ging mit Begeisterung auf seine Bestredungen für christliche Freundschaftsdischler und freie Vereinsbildung ein. Botschaften ergehen z. B. an Buddeus in Jena (über die Verbindung dortiger Studenten mit Herrnhut z. A. Spangenberg Bd XVIII, S. 558, 49) und den Prinzen Karl von Dänemark. Die Verdindung mit diesem Lande wird bedeutsam sür die Missionsunternehmungen in Westinden (1732) und Grönland (1733). Namentlich in Westindien entsaltete sich eine fruchtreiche Gemeindebildung (s. d. Dewis, In Dänisch Westindien. Herrnhut, Missionsbuchhandlung). So gewann die zur Berthelsdorfer Parochie gehörende Ortsgemeine ihrerseits Filiale in den überseisschen Westteilen. — Die erste Beranzlassung, daß die sächsische Regierung von Herrnhut amtlich Notiz nahm, gab eine von Karl VI. erhobene Beschwerde, in der Zinzendorf der Auslodung kaiserlicher Unterthanen beschuldigt wurde. Der mit der Untersuchung beauftragte Görliger Amtschauptmann sand zwar jene Beschwerde unbegründet, beanstandete aber die in Herrnhut von Laien gehaltenen Pridatversammlungen und empfahl die Anstellung eines besonderen Katecheten oder Nojunkten des Berthelsdorfer Pasitors sur Herrnhut. Die Herrnhuter dagegen beantragten eine Teilung der Parochie und die Berusung eines eigenen Pasitors in Gestalt des nicht nur trot aller späteren Differenzen bei bem Manne festhielt, sondern auch ihrer eine Teilung der Parochie und die Berufung eines eigenen Pastors in Gestalt des Tübinger Mag. Steinhofer (September 1732). Er war auch geneigt die Bokation an-20 zunehmen, wünschte aber zudor ein "Bedenken" der Tübinger theologischen Fakultät über die Frage: "ob die Mährische Brüdergemeine in Herrnhut supposito in doctrinam evangelicam consensu bei ihren seit 300 Jahren ber gehabten Einrichtungen und bekannter Disciplina ecclesiastica verbleiben und bennoch ihre Konnegion mit ben Evangelischen Kirchen behaupten könne und solle". Die Antwort der Fakultät lautete zwar 26 burchaus bejabend, bennoch wurde nichts aus bem Paftorat Steinhofers in Herrnbut, weil bie sachsische Regierung rechtliche Bebenten trug, "einem Dominium (Berthelsborf) zwei jura patronatus (Berthelsborf und Herrnhuts)" zu verleihen. Ebenso wenig wurde bem Berthelsborfer Paftor ein Abjunkt für Herrnhut beigegeben, ba er erklärte, eines folden nicht zu beburfen. Dag es aber Bingenborf mit ber Ginglieberung herrnhuts in Die so lutherifche Landeskirche nach wie vor voller Ernft war, suchte er baburch zu beweisen, bag er selbst als der "Borsteher" bieser Gemeine, nachdem eine Rechtgläubigkeitsprüfung in Stralsund (März 1734) zu seinen Gunsten ausgefallen war (Acta h. e. VIII, 1084 und Bub. Slg. III, 670), in Tübingen öffentlich in den geistlichen Stand der lutherischen Kirche eintrat, um fortan als lutherischer Theolog für seine Blane zu wirken. Che noch 86 ber Entscheib ber sachsischen Regierung auf ben Bericht bes Görliger Amtshauptmanns eintraf, erschien (Ottober 1732) völlig unbegründet ein Besehl des Kursürsten: Zinzendori solle seine Güter verkaufen und die sächsischen Lande verkassen. Iwar wurde auf Zinzendori solle seine Güter verkaufen und die sächsischen Lande verkassen. Iwar wurde auf Zinzendorfs Gegenvorstellung und infolge des Regierungswechsels in Sachsen (Februar 1733) die Ausweisung zurückgenommen und Zinzendorf gestattet, seine Güter an seine Gemahlin zu verkaufen, aber er konnte sich doch die Unsückerheit seiner Lage nicht verhehlen. Auch der Entscheid der Kegierung in Bezug auf Herrnhut (4. April 1733) befriedigte ihn twenig. Er hatte gehosst, die Regierung würde Stellung zu der Frage nehmen, die Steinhofer der Tübinger Fakultät vorgelegt hatte, ob grundsstisch die Organisation einer derartigen Gemeinschaft innerhalb der Landeskirche mit eigenen Krivatanteskiensten und einen Debrurgen schaft innerhalb ber Landestirche mit eigenen Brivatgottesbiensten und eigenen Ordnungen 45 statthaft sei ober nicht. Statt beffen erklärte bie Regierung, die Mahren bulben ju wollen, so lange fie fich rubig verhielten. Sie wich also ber Beantwortung jener grundfatlichen Frage aus und raumte ben Mähren mittelbar eine Sonderstellung ein, die aber im Blick auf die Zukunft keinestwegs gesichert schien. So begann man in Herrnhut wieder an Weiterwanderung zu denken. Die blühenden Missionsunternehmungen und Anerdietungen 50 von den Trustees der englischen Kolonie Georgia in Nordamerika wiesen den Weg. 1735 ging die erfte Rolonistenkolonne von Herrnhut nach Georgia ab. Im Zusammenhang bamit trat das Bedürfnis nach einem eigenen kirchlichen Amt hervor, um auf Missionen und Rolonien kirchliche Amtshandlungen giltig vollziehen zu können. Mit Freuden gingen bie Brüber auf ben Borschlag D. E. Jablonskis (1734) ein, die brüberische Bischossweihe auf 56 einen der Ihrigen zu übertragen. Nach einem Brief Jablonskis (Zeitschr. f. Brüber geschichte II, 52) wollte Zinzendorf selbst zum Bischof geweiht werden. Jablonski aber lehnte das ab, um Aussehen zu verweiden, war aber willig, den in Westinden thätigen Missionar David Nitschmann zum Bischof zu weihen (1735, s. Ordinationsschein But.
Slg. I, 697). Dieses Bischofsamt hatte zunächst keine Beziehung zu Herrnhut, ist auch von Ansang an nicht als ein Leitungsamt ausgesaßt worden; es enthielt lediglich bie

Beihebefugnis für die Rolonien und Missionen der Brüder im Ausland. — Anzwischen hatten die perfonlichen Gegner Zinzendorfs unermüblich weiter gearbeitet. Es war ihnen gelungen, ben bisher befreundeten dänischen Hof wöllig gegen ihn einzunehmen (1735). Nun veranlaßten sie das Oberkonsistorium, sich beim geh. Konsilium über "des Grafen Zinzendorf Religionsneuerungen, Konventikel, falsche Lehre 2c." zu beschweren. Die Folge swar ein unterm 20. März 1736 ausgefertigtes Reskript, das ihn endgiltig aus den kurwar ein unterm 20. Marz 1736 ausgefertigtes Restript, das ihn endgiltig aus den kurssächsischen Landen verdannte und zugleich eine Kommission ernannte, der "die Untersuchung und Abstellung der vorgefallenen Unordnungen in Herrnhut" ausgetragen wurde. Die Kommission führte die Untersuchung mit voller Unparteilichkeit, und sand, abgesehen von manchen Ausstellungen im einzelnen, die Zustände in Herrnhut im allgemeinen befriedigend, auch übers 10 zeugte sie sich davon, daß man die Augustana thatsächlich anerkenne. Insolge davon erschien ein königliches Konservatorium (d. d. 7. August 1737), das zwar die Duldung der gegenwärtig in Herrnhut vorhandenen Brüder ausspricht unter der Bedingung, daß sie sortdauernd die Augustana anerkennen, zugleich aber eine Aufnahme neuer Mitglieder verhietet (vol. D. Körner. Die kurächsischerung dem Großen Linsendorf und 15 berbietet (vgl. D. Körner, Die turfachfische Staatsregierung bem Grafen Zinzenborf und 15 Hegierung mit Herrnhut und Zinzendorf 1733—38 in Neues Archiv für sachsischen Geschichte Geschichte Et. Binzendorf 1733—38 in Neues Archiv für sächsische Geschichte III, 1; Jos. Th. Müller, Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüderkirche,

Leipzig 1900).

V. Die Entstehung einer "Brübergemeine" ober "Brüberunität" 20 in Deutschland, England, Rußland und auf überseeischen Gebieten 1736—1760. Zinzendorf begab sich zunächst nach Westbeutschland, um hier unter den Bertretern des reformierten Bietismus im Sinne der Gemeinbildung zu wirken. Das hautgebiet seiner Thätigkeit wurde die Wetterau, ein Landbstrich zwischen dem Taunus Grandstrich zu gestehen der Bertreten gestehen der Bertreten gestehen Berteten des reformerten Pietismus im sinne der Gemeinbildung zu wirken. Das Hauptgebiet seiner Thätigkeit wurde die Wetterau, ein Landstrick zwischen dem Fragen 25 Jendurg-Wächtersdach ein halbverfallenes Verglichlich, die Konneburg, ab, wo er unter 56 Kroletatierfamilien sin sich und be Seinen ein Arbeitsseld fand (Juni 1786). Auch Jingendorf unterliegt von nun an dem Geschick der Heinallosseit. Er kommt dadurch im Geschr, die Kerkaltnisse des gewöhnlichen bürgeslichen Lebens nicht genügend zu schächen und gleichsam im Außerordensssichen siche gesinge heinaus zu schächen und gleichsam im Außerordensssichen siehen siehen sich genügend zu schächen und gleichsam im Außerordensssichen siehen siehen siehen sich zu schächen und gleichsam im Außerordensssichen siehen siehen siehen zu schächen und gleichsam uns gleich aus genöchtigte Wanderleben solchen sehen sindst genügend zu schächen und gleichsam ausgenötigte Wanderleben solchen sehen zu suchen. Andererzeits weiß er so aber diese ihm ausgenötigte Wanderleben solchen Schwere Fruchtbar zu machen. Die Genossen der kließe mitgenen ergenstere. Da sie die Hauptsägenich vor der kließen der kließen der fruchtbar zu machen. Die Genossen der kließen der kließen siehe zu scheichen Leben zu arbeiten. Sie kennt nur wechselnde Standquartiere. Da sie die Hauptsägenin der weiteren Thätigteit wurde, gestaltete sie sich unter Zingendorfs Führung so allmäblich zum beitelben zu arbeiten. Die anzehorfs Thätigteit sich bildet. Er ist zunächst noch ohne jede sessen der kließen zu haus den kließe Bertaflungskom, so das hon einem Ganzen überhaupt noch nicht die Kede sein kann. Mährend die Bilgengemeine zunächst und der hen zu seine Ausgen zu der sich werden gertagen und der Ausgen siehe siehe siehe siehe siehe siehe siehe siehe siehe siehen siehe 
prüfung burch lutherische Aröpste mit der Ordination jum Brüderbischof zeigt, daß er nach wie vor an ber Auffaffung festhielt, die ber Brüberunität eigentumliche Existenzform fei die einer Gemeinschaft innerhalb ber Lanbestirche. Aber die Thatsachen brangten immer mehr bazu, die kirchliche Gelbstftandigkeit ber Brüberunität zu betonen. "Die angebrobte 5 Aufhebung Herrnhuts nötigte dazu, dem mährischen Tropus seine eigene Hierarchie i. e. seine von Menschen unabhängige Existenz zu restituieren." In der Wetterau aber sollte wohl nach Zinzendorfs ursprünglicher Absicht der dort entstehende Gemeinort Herrnhag eine folche ecclesiola innerhalb der reformierten Kirche werden, wie Herrnhut innerhalb der lutherischen. Jedoch war die reformierte Kirche hier in völliger Auflösung, und um 10 bie jablreichen Separatisten und Settierer für die "Beilandereligion" ber Bruder ju gewinnen, mußten fie als eine felbstftanbig organisierte Gemeinschaft auftreten. Wie ibnen benn hier von den Bübingischen Grafen volle Gewissens- und Kultusfreiheit zugeftanden wurde. Den Mahren, die nicht in ber lutherischen Kirche geboren waren und fein Bietats verhältnis ju ihr hatten, erschien diese Wiebererstehung ihrer alten Brüderfirche febr er-Bingenborf aber wollte um teinen Breis, daß ber großartige Strom feiner um 15 wünscht. verfalen driftlichen Bestrebungen in die engen Cisternen einer kleinen Sonderfirche gefast würde. Darum suchte er die beiben Richtungen scharf voneinander getrennt zu halten, beren eine (Zinzendorfs ursprüngliche) nur innerfirchliche Gemeinbildung bezweckt, während die andere auf Herstellung einer selbstständigen Sonderkirche hinstredt. Weil aber nicht 20 nur Zinzendorf selbst, sondern auch die von ihm geleitete Gemeine gleichzeitig in beiden Richtungen thätig ist, so bleibt jene Trennung vorwiegend theoretischer Art. So entstand in der Zeit von 1736—1750 die erneuerte Brüderunität oder die Brüdergemeine, die als selbstständige Kirchengemeinschaft innerhalb der kontinentalen Landeskirchen zu deren Gunsten driftliche Gemeinschaftspflege treibt, während sie im Ausland und auf Wissonsgebieten als 25 Kirche neben ben anbern Rirchen und Gemeinschaften stebend bie brüberische Christentums

auffaffung vertritt. Der Anfang biefer Entwickelung ist in das Jahr 1738 zu setzen, als Zinzendorf endgiltig aus Sachsen ausgewiesen wurde. Das geschah, weil er einen ihn entwurdigen den Revers nicht unterzeichnen wollte, nachdem ihm 1737 die Rudlehr auf Fürsprache 30 seines Stiefvaters Naymer gestattet worden war. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin, wo er stark besuchte Bersammlungen hielt (s. "Inhalt einiger öffentl. Reben, welche im Jahre 1738 in Berlin gehalten worden", 2 Tle), ging er wieder nach der Wetterau, die jest der örtliche Mittelpunkt der Brüderbetwegung wurde. Bon hier aus unternahm er eine Reise nach St. Thomas in Dänisch-Westindien (Dezember 1738 bis Juni 1739. 85 Sein "Eventual-Testament" für den Fall seines Todes s. Bud. Slg. II, 252 ff.), um die bortige Missionsthätigleit der Brüder aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Zugleich überzeugte er sich davon, daß für diese Wirksamteit die kirchliche Seldstständigkeit der Brüder unbedingt notwendig sei, und er erlangte auch nach seiner Rückkehr die Bestätigung derselben von seiten der dänischen Regierung. Diese mit seinen Beihilfe sich Schritt vollziehende Erneuerung der alten Brüderkinde Zinzendom uns keinen Seigente von der Schrift vollziehende Erneuerung der alten Brüderkinde Zinzendom uns keinen Seigente der Schrift vollziehende Erneuerung der alten Brüderkinde Zinzendom uns keinen eigente lichen überkirchlichen Bestrebungen durch folgende Ausführungen auf den Synoben zu Ebersdorf (Juni 1739) und zu Gotha (Juni 1740) in Einklang zu bringen. Die wahre Kirche ist die Gemeinschaft aller berer, die an Christus glauben und zu ihm im Berhältnis des Leibes zum Haupte stehen. Dies ist die "Gemeine Jesu", sie ist eine einheitliche, allent45 halben in der Geschichte vorhandene Größe. Die wirkliche Kirche ist nicht einheitlich, sondern in Teilkirchen oder "Religionen" (nach dem damaligen Sprachgebrauch) gespalten, so daß man innerhalb des evangelischen Christentums die lutherische, reformierte und mährische Religion zu unterscheiben bat. Dazu kommen bie zahlreichen Gekten. Die "Gemeine Jesu" befindet sich innerhalb all biefer geschichtlich geworbenen firchlichen G. 50 noffenschaften. Ihre Mitglieber, die bem "Testament" (30 17) des Heilands zufolge "eines" sein sollen, stehen einander thatsächlich fern. Darauf beruht die Schwäche ber empirischen Rirchen. Das "Brübertum" ift biejenige Richtung, die durch christliche Freundschaftspflege und Bereins- ober Gemeinbildung die Gläubigen zum freien Zusammenschluß untereinander anregen will. Die Gesamtzahl berer, die diesem Blane sich anschließen, in-55 dem sie ihn selbst verwirklichen oder an sich verwirklichen lassen, ist die "Brüdergemeine" innerhalb ber "Religionen", die selbst nicht "Religion" ift, sondern vielmehr eine große internationale und interfonfessionelle Gemeinschaft driftlicher Freunde. Diese ertennen ce als ihre Aufgabe, unter alleiniger Anerkennung der Autorität Chrifti auf religiösem Gebict durch das Mittel der Verkündigung seines Todes die Brudergemeinschaft zu verwirklichen so und badurch die Ginheit der Gemeinde Christi jum Musbrud zu bringen. Die Form, in

ber bas geschieht, richtet sich nach ben personlichen und örtlichen Berhaltnissen und soll barum im Unterschied von den kirchlichen Formen dem steten Wechsel unterworfen sein. Diese "Brüdergemeine" ist mit der "Gemeine Jesu" nicht identisch, aber sie ist der sicht- dare Beweis davon, daß die "Gemeine Jesu" thatsächlich in allen Religionen vorhanden ift. Die mährische Kirche fällt ebenso wenig mit ber Gemeine Jesu zusammen, aber auch 6 nicht mit ber Brübergemeine. Sie ift bas "πρόσωπον", bie Maste, die firchenrechtliche Form, unter ber fich gegenwärtig biefe bruberische Bewegung vollzieht. Uber turg ober lang kann biefe Betvegung eine andere kirchenrechtliche Form annehmen. Die "Brübergemeine" bient also ber Gemeine Jesu unter berzeitiger Anwendung des kirchenrechtlichen Hilfsmittels, bas ihr im mährischen Kirchentum bargeboten wirb. Diefe vorwiegenb 10 theoretische Unterscheidung zwischen Brüdergemeine und mährische soll in den Amtern der Gemeinschaft zum Ausdruck kommen. Denn das Altestenamt und namentlich das des Generalältesten soll das Interesse der Gemeine Jesu vertreten; das Bischostum dagegen bezieht sich lediglich auf die mährische Kirche. Darum sucht Zinzendorf das Altestenamt möglichst zu stärken und bezeichnet die allgemeine Ausgabe dabin, man habe nicht "mährische", 16 sondern "apostolische" Gemeinen zu gründen unter Bermeibung jeglicher Propaganda. Die Mitarbeiter Zinzendorfs sind nur teilweise auf diese Anschauungen eingegangen. Ihnen lag der einsache Gebante, ein selbstständiges Teilfirchentum durch die Wiederaufrichtung der nährischen Kirche herzustellen, näher, als die Rücksichtnahme auf jenen umfassenden Brüder-bund, dessen der Natur der Sache nach stets slüssig bleiben mußten. Auch die 20 geschichtliche Entwickelung drängte in jene Richtung: Die oberste Behörde der sächsischen Landeskirche hatte Herrnhut nicht als innerkirchliche ecclesiola anerkannt, sondern ihm nur als einer eigenartigen Emigrantengemeinde eine bedingte Existenzberechtigung zu-gestanden. Die maßgebenden kirchlichen Theologen verhielten sich ähnlich zu Jinzendorfs Plänen und das diesen günstiger Bedenken blied wirkungslos. Andererseits boten 25 bie Bübinger Grafen ben Brübern firchliche Selbststänbigkeit an, und bie Missionsthätigs keit ber Brüber nötigte bazu, biese wenigstens für bas Ausland zu erringen. Enblich hatte bas Generalältestenamt, bas für Zinzendorf als Gegengewicht gegen bas Bischoftum von besonderem Wert war, eine solche Entwickelung genommen, daß es ein Papstum schlichen Wert war, eine solche Entwickelung genommen, daß es ein Papstum schlichen Proper von der der Berhältnissen Berhalt Dober es so niederzulegen wünschte (Dezember 1740). Unter diesen Berhältnissen neigte Zinzendorf der Ansicht zu, daß die mährischen Brüder "zwischeneingekommen" seine uns seinen urs springlichen Plan gestört hätten. Seine Blicke richteten sich auf Amerika. Hier, wo es noch keine "Religionen" gab, glaubte er ungehinderter seine Bläne verwirklichen zu können. Darum legte er (Sommer 1741) sein Bischofsamt als für Amerika zwecklos und hinderlich 25 nieder; er wollte dort nur als "Bruder Ludwig" wirken. Sodann veranstaltete er (September 1741) eine Synodalkonferenz in London, auf der beraten werden sollte, in welcher Form die sich bildende Brüdergemeine während Zinzendorfs Abwesenheit in Amerika geleitet werden solle. Der Generalälteste L. Dober wurde auf seinen Wunsch seines Amtes enthoben, ja man sand, daß niemand im stande sei, dieses Amt, so wie es eo geworden war, wieder zu übernehmen. Andererseits schien es unmöglich, auf dieses Umt, das doch das Hauptinteresse der Brüdergemeine als eines freien allgemeinen Brüderbundes put bis Hatte, zu verzichten. So kam man zu dem Entschluß, "dem Heiland das Aeltestenamt zu übertragen". Wie die Borgeschichte dieses Entschlusses zeigt, bedeutet er die Zusluchtnahme zu Christus als Haut der Kirche angesichts der inneren Schwierigkeiten, 45 die man mit keinen menschlichen Amtern und Organisationen mehr zu lösen wuste. Die Zukunst der noch im Werden begriffenen Gemeinschaft, ob Kirche, ob freier Berein, so die Mittel und Wege zur Verwirklichung dieser Zukunst werden nicht von der Kirchenspolitik menschlicher Führer, sondern ausschließlich von der reitung Christin Glauden erswartet Artskare bei Kalenis kie die Reibnisk für die Reibnisk die Reib wartet. Insofern hat dieses Erlebnis für die Brüderkirche die Bedeutung, daß sie damals so über der Not ihrer Lage sich mit Bewußtsein und grundsätlich als Freikirche erfaßt hat. Der Gedanke an andere Kirchen, als wollten die Brüder mit der Ubertragung ihres Altestenamtes auf Christus jenen gegenüber eine bevorzugte Sonderstellung für sich in Anspruch nehmen, lag ihnen damals bollig fern. Sie waren viel zu sehr mit ihren eigenen inneren Nöten und Schwierigkeiten beschäftigt. Wenn aber Spangenberg 32 Jahre später (Leben 55 Bingenborfs 1773, S. 1352 ff.) schreibt: Der Brüber "Sinn und Herzensanliegen war, baß ber Heiland einen Spezialbund mit seinem armen Brübervolk machen möchte", so mag biefer Ausbrud, für sich genommen, migverständlich sein, aber andere Außerungen Spangenbergs über benfelben Gegenstand zeigen, daß er damit nur das religiöse Erlebnis ber Wahrheit, bag Chriftus ber alleinige Berr seiner Rirche sei, seitens ber Bruber be- 60 zeichnen wollte (3. Th. Müller, Das Altestenamt Christi in ber erneuerten Brüderkirche, Zeitsche, f. Brüdergesch. 1907, 1; bers., Zinzendorf als Erneuerer der alten Brüderkirche 1900, S. 72). Da auch Zinzendorf sein Vorsteheramt niederlegte, wurden zwölf neue Amter geschaffen, deren Träger die "Generalkonserenz" bildeten, die vollkommen kollegialisch die Angelegenheiten der Brüdergemeine leiten sollte. Zinzendorf gehörte dieser Körperschaft nicht an, aber es wurde ihm eine regulierende und kontrollierende Besugnis ("Scharnier")

zuerkannt, so bag er nach wie vor ber Führer blieb. Bahrend Bingendorf 1741 und 42 in Amerika für die "Gemeine Gottes im Geift" ohne bleibenden Erfolg arbeitete, nur daß er ben Grund zur Miffionkarbeit der Brüder 10 unter ben Indianern legte, und während Spangenberg gleichzeitig in England thatig war, begann in Deutschland die Generaltonferenz, die ihren Sit in Marienborn aufschlug, ihre Wirksamkeit. Plane, die Zinzendorf jum Teil schon entworfen hatte, wurden weiter berfolgt und ausgeführt allerbings in einem Sinn, ber mit Zinzenborfs Grundfaben nicht übereinstimmte. Immer beutlicher trat die Richtung auf herstellung einer selbstkandigen 15 mährischen Kirche zu Tage. In der Oberlausit wurde Niesky als Sammelort für die Reste der böhmischen Brüderemigration gegründet (1742), ebenso wie herrnhut als Teil der sächsischen Landeskirche. In Preußen aber erlangte man 1742 eine Generalkonzession, burch welche die Brüdergemeine jum erstenmal als eine selbstständige Kirche mit bischöflicher Berfaffung anerkannt wurde. Dasselbe thaten die Bubinger Grafen. In Gotha, 20 Holland, Danemark und Rußland wurden Berhandlungen zu bemselben Zweck geführt. Zinzendorf hatte kaum den Boden Europas wieder betreten, so schlug er alle noch schwebenden Berhandlungen sofort nieder; die in Schlesien und in der Betterau getroffenen Bestimmungen mußte er allerdings, wenn auch widerwillig, anerkennen. Auf einer in Hispatian (1743) abgehaltenen Synobe hob er die Generalkonferenz auf, ohne 26 ein anderes Direktorium an ihre Stelle zu setzen, und ließ sich (1744) das Amt des "bollmächtigen Dieners" übertragen, das ihm eine völlig diktatorische Stellung innerhalb der Brüdergemeine anwies. Er war entschossen, seinen Gemeinplan um jeden Preis durchjufegen um fo mehr, als auch feine firchlichen Gegner bas Streben feiner Mitarbeiter nach selbstständigem Kirchentum unterstützten. Siegmund Jasob Baumgarten in Halle erklärte 30 (1741), die Brüdergemeine sei auf Grund der bischöflichen Weihe und des eigenen Kultus als selbstständige Kirche anzusehen. Man lasse sie ungeftört für sich bestehen, so lange sie sich mit der Arbeit auf den Missionen und unter den Setten begnügt; aber jeder Bersuch berselben sich unter dem Titel der Gemeinschaftsbildung innerhalb der lutherischen Rirche auszubreiten, sei als kirchenftörend zu verwerfen (val. Baumgarten, Theol. Bebenken, Stutts gart I. 123 ff., II. Borr. IV. 87, V. 363, VI. Borr. und S. 665 ff. Dagegen: Zinzenborf, Siegfrieds bescheidene Beleuchtung 1744. — Die gegenwärtige Gestalt des Kreuzviele 1745. reiche 1745). Dem gegenüber sah sich Zinzenborf genötigt, nach einem neuen Unterbau seiner Thätigkeit zu suchen. Auf einer Synobe zu Marienborn (1745) entwicklte er zuerft feine "Tropenidee", die er von nun an konfequent vertreten hat. Ihr wefentlicher Inhalt 40 ist folgender: Die berschiedenen driftlichen Rirchen sind nicht nur unter bem Gesichtspunkt ber Lehre, sondern auch unter bem ber religiösen Stimmung und ber rechtlichen Bersaffung als ebenso viele roonoi naidelas (Erziehungsmethoden) zu betrachten, durch die Gott die Menscheit für sein Reich heranbilbet. Braktisch kommen für Zinzendorf nur der Lutherische, reformierte und mährische Tropus in Betracht, von denen nur der mährische die jett nicht in der Form einer Sonderkriche besteht. Denn die Brüdergemeine oder Brüderkriche, da sie jett thatsächlich im Ausland und Inland (Preusen, Wetterau) als besondere Kirche austritt, ist nicht etwa mährische Kirche, sondern sie fast jene drei Tropen in der Weise in sich, das lutherisch, reformiert und mährisch (epissonal) gerichtete Brüder nebenzeinander eristieren, ohne ihre besondere kirchliche Denkweise auszugeben. Sie können daber inderentit in ihre angestemmte Eirche aus sieheltst wieder unvästeren de sie die hieles in der 50 jederzeit in ihre angestammte Rirche auch außerlich wieder zurücktreten, ba sie dieselbe innerlich nie verlaffen haben. Für die Aufrechterhaltung diefes Berhaltniffes forgen bestimmte, nicht der Brüdergemeine angehörige Abministratoren der einzelnen Tropen (frichliche Theologen), die für ein gesondertes Fortbestehen jener verschiedenen Gruppen zu wirken haben. Was biefen Bertretern ber berschiedenen Tropen gemeinsam ist und sie in der Brüderkirche 55 vereinigt, ift die "Berzensreligion" und ihre Bethätigung in driftlicher Gemeinschaft. Beispielsweise bei bem lutherischen Tropus innerhalb ber Brüberfirche handelt es fich nach Binzendorf lediglich um eine zeitweilig vorhandene Fraktion von Brüderlutheranern, die feine besondere Rirche bilbend, mehr ober weniger bestimmte Unlehnung an die Bruber- firche sucht, um über turz ober lang wieder ganz in die Landestirche zurudzutreten. Wenn 60 auch biefer Rompromis gwifchen Bingenborfs Gemeinibee und ber Aufrichtung eines felbstständigen Kirchentums, wohin seine Mitarbeiter und die Gegner der Brüber gleicherweise bränzten, in sich selbst nicht ganz kar und den ihatsäcklichen Verhältnissen nicht ganz entsprechend war, so det er doch Jinzendorf und ben ihatsäcklichen Verhältnissen nicht ganz entsprechend war, so der der doch Jinzendorf und ben Mitarbeitern die Möglichkeit gemeinsamer Weiterarbeit. Zu Gunsten des mährischen Richentums wurden auf Erund der rüher erhaltenen Bischossweihe der Presöhrerat, Diakonat und Akoluthat der alten Unität wieder sergestellt (1745). — Inzwischen hatte bei den maßgebenden Männern Sachsens (Brühl und Hennick) eine günstigere Gesinnung gegen Zinzendorf Platz gegriffen zum Teil aus der Hössung beraus, durch seine Rermittelung materielle Vorteile für Sachsen zu erlangen. Insolge dessen erhielt er (Oktober 1747) die Erlaubnis zur Rücklehr in sein Heimatland und pachtete zur Anlegung einer neuen Kolonie die Grafschaft Bardy. Nach- 10 dem auf Befehl des Königs eine Kommission nach Groß-Hennersdorf gesandt worden war, um die von Zinzendorfs Gegnern gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu untersuchen (1748), erwirkte er auf Grund ihrer Ergebnisse die Anerkennung der Anüberler, nicht als eigene Kirche, sodenn die zur Gegnern gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zu untersüchen (1748), erwirkte er auf Grund ihrer Ergebnisse die Muerkennung der Andeskurche, die mit vollständig seiem "Keligionserercitium" ausgestattet wurden (vosl. das Berschern, nicht als eigene Kirche, sondern d. Z. Kullt, 1069 und Körner a. a. D. S. 72 st.; das, Des Grafen d. R. Rüdkehr nach Sachsen des Krühes frachen der Krühl f. säch Gesch. Bd. VI, d. 3, 4). Im Zusammenhang mit diesen Berhandlungen steht die Annahme der Augustana inv. von seiten der ganzen Brüdergemeine (1748). Zinzendorf sieht in ihr nicht ein spezisich unter des edangelische Christentum gegen alle unevangelischen Bewegungen abegegenzt werden, der erwirke eine Kinn bedeutete der Beitritt zur Augustana den ossiellen Kindtungen. Deshalb bekennt die ganze Kinderen und in den erkiere

kommt. Aber sie stammt auch schon aus Christus, benn sie, die Kyria, wurde aus Jesu Seite geboren, als der Kriegsknecht sie mit der Lanze öffnete (Bergleich mit der Schöpfung des Weibes aus Abams Seite). So sind die Munden und namentlich die Seitenwunde Entstehungsort und Nahrungsquelle der Gemeine. Die Seitenwunde erscheint sast lose 60

Gleichzeitig mit diesen kirchenpolitischen Ersolgen gelangte auch die Lehrbildung Bingen-

gelöst von der Person des leidenden Christus als Gegenstand der Anschauung und Berschrung (Jes 51, 1 wird auf sie angewandt). Der Christuskultus schlägt in "Pleurakultus" um. Bu ber Christusgemeinschaft setz Bingendorf nun auch die menschliche Che in Beziehung, um einerseits ihre Berechtigung ben Gichtelianern und ahnlich gefinnten pietistischen s Kreisen gegenüber zu wahren und sie andererseits vor dem ungezügelten Naturalismus sicher zu stellen, den die damalige Gesellschaft unter dem Einfluß der französischen Littera tur und ber Schöpfungen ber zweiten schlefischen Dichterschule vielfach vertrat. Er stellt sie ber Abendmahlsseier parallel. Die physische Selbstmitteilung Christi im Abendmahl gleicht ber ehelichen Gemeinschaft von Mann und Weib (Eph 5, 25. 31. 32). Dem ent-10 sprechend wird die She innerhalb der Gemeine zum religiösen Alt und dadurch des naturlichen Momentes, soweit es sundlich ist, entkleibet. Während Zinzendorf so bestrebt ift, alle Lebensäußerungen mit ber febr realiftisch gefaßten Chriftusgemeinschaft in Berbindung au bringen, broht die Gefahr, daß biese aus der Sphäre des Religiös-Sittlichen in die des Naturhaften rucht um so mehr, als alle jene eben stizzierten Vorstellungen und Anschauungen 16 in einem febr ausgebilbeten Rultus jum Ausbruck tamen. Dit allen ju Gebote ftebenben Mitteln, der Mufik, bildnerischem Schmuck, Illuminationen u. a. wurden die ungemein häufigen kultischen Handlungen so ausgestattet, daß das religiöse Gefühl auf das höchste erregt wurde. In geradezu leibenschaftlicher Weise suche man die Seligkeit der Christusgemeinschaft in thatsächlicher Wirklichkeit zu erleben. Noch etwas anderes kam hinzu, was 20 noch mehr geeignet war, die Nüchternheit des Wetterauer Gemeinlebens zu gefährden. Als Zinzendorf von Amerika nach Europa zurücklehrte, empfand er den Gegensat der übersfeinerten Kultur Europas zu den ursprünglichen Verköltnissen, unter denne er dei den bortigen Kultur Europas zu den ursprungtichen Verhaltnissen, unter denen er det den dortigen Kolonisten und in den Urwäldern und Prairien des Indianergedietes gelebt hatte, in voller Schärse. Überall sah er nun Steisseit, Pedanterie, Diplomatie, Unnatürlichkeit. 25 Dem stellte er die Forderung einer zu religiöser Kindlichkeit verklärten Naturlichkeit entgegen. Als rinzos (Mt 11, 25) sollten die Brüder, undefangen den Weltverhältnissen gegenüberstehend, lediglich dem Drang des frommen Gemüts solgen und wie spielende Kinder harmlos und unmittelbar sich ausleben. Durch dieses Streben nach Kindlichkeit verhaltnissen Kreenstet zu erleben trat man verleich in hetvielten Kreenstet zu erleicht der Argestischeit und Konklänsenei Die Re vervunden mu dem Streden die Seitzkeit der Opristusgemeinschaft zu erleben trat man 30 zugleich in bewußten Gegensat zu pietistischer Angstlichkeit und Kopshängerei. Die Betonung dieses Gegensates sowie die Intensität der Gesühlserlebnisse sührte in Liedern und Reden zu einer religiösen Sprache, die allem guten Geschmack Hohn sprach und dornaturalistischen Kücksichschießleiten und dieretten Albernheiten nicht zurückspreckte. Diese Zeit der Schwärmerei, deren Anfänge 1743 zu beobachten sind und die 1747—49 ihren 35 Höhepunkt erreichte, ist später von den Brüdern selbst mit dem Namen "Sichtungseit" (nach Le 22, 31) bezeichnet worden. Aus der Brüdergemeine in der Wetterau selbst machte sind eine Keattion derem gestend der die Verandschaft zu anweiskam Einkaristen der sich eine Reaktion bagegen geltend, durch die Zinzendorf zu energischem Einschreiten bewogen wurde (1749), wodurch er die Schwärmerei rasch überwand. Aber der Einfluß der wertvollen Gedanken Zinzendorfs auf weitere Kreise wurde badurch schwer geschädigt. Durch 40 das wertlose Beiwert und die abstruse Form wurde es den kirchlichen Theologen fast unmöglich gemacht, sie zu verstehen und zu würdigen. Seine Behauptung, daß es sich um Dichtung und zwar um bloße Privatdichtung handele, wurde nicht anerkannt, zumal die betreffenden Lieder als Anhang zum Gesangbuch erschienen waren. Zahlreiche polemische Schriften ber abenteuerlichen Inhalt derselben vor aller Welt aus. Männer wie 45 Joh. Georg Walch (Theolog. Bebenken 1747), der bisher immer noch mild urteilende Steinmetz (Acta h. e. X, 944 ff.; XIII, 1034 ff.) Karl Gottlob Hofmann in Wittenberg (Gegründete Anzeige der herrnh. Grundirrtümer 1749—51) und Joh. Albr. Bengel (Abiris der sog. Brüdergemeine 1751) traten offen als Gegner hervor. Einige ehemalige Mitglieder der Gemeine, die im Unfrieden von ihr geschieden waren, nahmen billige Racke, so indem fie ihre Wahrnehmungen zu flandalöser Unterhaltungslekture verarbeiteten, in welcher Wahrheit und Dichtung nicht mehr geschieben werben können (Bold Stadtschreiber in Bübingen], Das entbedte Geheimnis der Bosheit der herrnhut. Seite, Franks. 1749—51; Bothe [Schneiber in Berlin], Zuberläffige Beichreibung bes herrnhut. Chegebeimniffes, Berlin 1751. 52). Der gangen Brüberbewegung in Deutschland wurde unter bem Titel 55 ber "herrnhuter" ber Stempel einer verächtlichen Selte aufgeprägt, und im Rreife ber Brüder felbst wurde mit bem Schlechten vielfach auch bas Wertvolle abgestoßen, bas Zingendorf in seiner Lehrbildung geboten hatte. Der später von dem lutherischen Pastor Bub. Friedr. Jung gemachte Berfuch, ben Busammenhang ber zinzendorfischen Theologie mit berjenigen Luthers nachzuweisen (Der in bem Grafen Bingenborf noch lebende Luther, so Frankfurt und Leipzig 1752) fand teine Beachtung. Ihren außeren Abschluß fand biefe

Beriode burch bie Auflösung ber Wetterauer Gemeinen. Bei Gelegenheit eines Regierungs= wechsels in Bübingen verlangte ber neue Graf Guftav Friedrich (1750) trot ber 1743 verliehenen völligen Kirchenfreiheit, daß die Einwohner Herrnhags auf jede Berbindung mit Zinzendorf zu verzichten hätten. Da fie sich weigerten, auf diese Forderung einzugehen, wurden sie zur Emigration gezwungen. Obgleich bas auf Grund eines klagbaren Kontraktbruches geschah, hat man bennoch bie Auswanderung ohne Widerrebe noch in bemfelben Jahr 1750 vollzogen. Sie half nicht am wenigsten dazu, die verhängnisvollen Traditionen

ber letten Jahre zu burchschneiben.
VI. Die letten Lebensjahre Zinzendorfs und die nachzinzendorfische Unität. — Bon Neujahr 1749 bis Frühjahr 1755 (ausgenommen die Zeit von Juli 10 Unität. — Bon Neujahr 1749 bis Frühjahr 1755 (ausgenommen die Zeit von Juli 10 1750 bis Juli 1751) hielt sich Zinzendorf in England auf. Die seine Umgedung bildens den Mitarbeiter, früher die "Bilgergemeine", pflegte man damals das "Jüngerhaus", ihn selbst den "Jünger" zu nennen. Auf einer 1750 in England gehaltenen Synode, mehr noch in seinen später gehaltenen Reden (London und Barbh 1756, 2 Bde) läßt er das Bestreden erkennen, die phantastischen Elemente aus seiner Lehrbildung zu entsernen. 15 Jaudtsächlich aber war er genötigt, sich in dieser Zeit mit der sinanziellen Lage der Brüderunität zu beschäftigen. Die Unität, aus der Emigrantenkolonie zu Herrnhut entstanden, war ursprünglich vermögenslos. Zinzendorf verwandte die Einkünste aus seinen Gütern völlig in ihrem Interesse. Ahnlich handelten manche Mitglieder der Brüdersgemeine, wodei jedoch die Freiwilligkeit völlig gewahrt blied und von Gütergemeinschaft, 20 wie die Gegner sabelten ("Heilandskasse"), niemals die Rede gewesen ist. Da nach Zinzendorfs Ausweisung aus Sachsen (1736) die Unternehmungen der Brüder an Umsang zunahmen, war er genötigt in Holland und England dei Freunden und Mitgliedern der Brüdergemeine Anleihen zu machen und zwar stets auf seinen Ramen. Berschiedene Umsstände, darunter auch die kürzlich in der Wetterau erlittenen Bersuste hatten zur Folge, 25 daß Zinzendorf nun dem Bankerott nahe war. Seiner persönlichen Autorität gelang es plande, darinter auch die kutzlich in der Weiterau erkittenen Beriufte hatten zur Folge, 20 daß Finzendorf nun dem Bankerott nahe war. Seiner persönlichen Autorität gelang es zunächst noch, die Gefahr abzuwenden. Aber dauernde Rettung schien nur dann möglich, wenn die Unität sich in sinanzieller Beziehung zusammenschloß und die Schuld Zinzensdorfs in eine Unitätsschuld umwandelte. Dann mußte eine einheitliche, durch eine bestimmte Behörde ausgesübte Finanzverwaltung geschaffen werden. In der Richtung dieser von Zinzendorf selbst angeregten Gedanken arbeitete der Jurist Joh. Friedr. Köber werden 1717) der Fischer als Sekretär der Obersontskauptmanns Friedr Kalls von Geräft (geb. 1717), ber, früher als Setretar bes Oberamtshauptmanns Friedr. Cafp. von Gers-borff in Bauben thätig, fich gerade in jener Zeit bes einseitigen Gefühlskultus (1747) ber Unität angeschlossen hatte. Er wirkte bahin, daß der Privatbesit der Zinzendorsschen Familie von dem sich allmählich durch Schentungen bildenden Unitätsbesitz getrennt wurde. 36 Die Berwaltung ber letteren wurde einem "Direktorialkollegium" übertragen, bem zugleich die Regelung der Kommunalangelegenheiten innerhalb der Unität aufgegeben wurde. Auf bem Wege einer Unitätssteuer suchte man die regelmäßige Zinsdeckung und allmähliche Abzahlung der Rapitalien zu ermöglichen. Die Notwendigkeit der Finanzregulierung führte dazu, daß die als religiöse Verbindung entstandene Unität zu einem Areditverein mit ge= 40 meinsamen Activis und Passivis wurde. Nicht ohne heftigen Widerstand hat Zinzens dorf sich diese Mandelung gefallen lassen; wertvoll dagegen erschien ihm die kollegiale Besstimmtheit der leitenden Behörde. Diesen Gedanken ergänzte er durch den andern, daß die steuerpssichtigen Gemeinen künstig durch gewählte Abgeordnete auf den Synoden der Unität vertreten sein müßten. Damit waren die Grundlagen der sich bildenden Unitätäs 45 verfassung: synobale Legislative und kollegiale oder presbyteriale Exekutive gewonnen. Zinzendorf selbst war in seinen letzten Lebensjahren weniger um den Ausbau der Versfassung, als um eingehende seelsorgerische Arbeit bemüht, durch welche er das innere Leben der Unität kräftigen und leiten wollte. Sein Einsluß verlor indessen allmählich an Umssang und seine Lebenskrast nahm ab. Er verwaisse im Kreis der Genossen. Währender er so (1746) burch die Bermählung seiner ältesten Tochter Benigna mit Joh. von Wattewille (f. Ritter, Leben des Freiherrn Joh. von Wattewille, Altona 1800) einen Schwiegersohn gewonnen hatte, der seine Ideen, soweit er sie überhaupt gesaßt hatte, mit Treue vertrat, verlor er durch einen frühen Tod seinen Sohn Christian Renatus (geb. 1727, gest. 28. Mai 1752). Der Jüngling, in dem der Bater ursprünglich seinen Nachfolger gesehen 56 hatte, war gemäß seiner vorwiegenden Gefühls- und Phantafiebegabung ganz auf die Borftellungen jener fcmarmerischen "Sichtungezeit" eingegangen. Die zweifelhafte religiöse Sprache jener Zeit war ihm zur Natur geworben, ohne baß er je über ihre Entstehung reflettiert hätte. Als ihm das sittlich Gefährliche biefer Schwärmerei klar wurde, bermochte er in ernster Bufftimmung ben Weg ju einer relativ gesunden Christuserkenntnis so

wieder zu finden, die er in seinen Dichtungen (1750. 51 gesammelt herausgegeben unter bem Titel: Anhang der übrigen Brüderlieder seit 1749, 1. Teil) ausgesprochen hat. Der schwache Körper erlag den inneren Kämpsen. Damit war der Gedanke der Familiensuccession gegenstandslos geworden. — Nachdem Zinzendorf im Sommer 1755 mit dem Jüngerhaus von London nach Berthelsdorf und Herrnhut zurückgekehrt war, berlor er bald darauf seine Gemahlin, die Gräsin Erdmuth, durch den Tod (19. Juni 1756). Diese durch ein edles Gleichmaß des geistigen Lebens ausgezeichnete Frau hatte ein seines Leckständnis stir die Lebensaufgabe ihres Gemahls, besaß aber Moreleankeiten die und ihre Karden um die ässentlichen Angeleankeiten die ungestellent selbst, die Fähigkeit, mit der Sorge um die öffentlichen Angelegenheiten die unausgefeste 10 Erfüllung der Familienpflichten ju berbinden (vgl. über fie Spangenberg, Zinzendorf 2058 ff.; Schrautenbach, Zinzenborf 2. Aufl. 397 ff.; Merz, Chriftliche Frauenbilder, Stuttgart 1861, II, 994; Brüberbote 1884, 195 ff.; Ledberhofe, Leben und Lieber der Gräfin, Güterslob Ihr Gemahl vermochte es, unter rein amtlichem Gesichtspunkt noch eine atveite Che mit der Altestin Anna Nitschmann einzugehen (Juni 1757). Im Frühjahr 1760 ci-15 krankte Zinzendorf mitten in rastloser seelsorgerischer Arbeit an einem heftigen Fieber. Er entschlief am 9. Mai 1760 in einem Alter bon 60 Jahren. Durch mannigfache Schwantungen hindurch, die teils durch eigene Fehlgriffe, teils durch die Energie der Gegnerschaft bervorgerusen wurde, hat er sich doch immer wieder zur Höhe eines unbedingt vertrauenden thätigen Glaubens erhoben, der ihm schließlich mit den Worten aus dem Leben scheiden 20 ließ: "Ich bin in den Willen meines Herrn ganz ergeben und Er ist zufrieden mit mir".

— (Zur Charafteristit des Mannes vgl. die oben angeführte biographische Litteratur, besonders Spangenberg a. a. D. 2248; Schrautenbach a. a. D. 46 st.)

Zinzendorfs Leben, Wirken und Denken wird bestimmt durch das Streben, das ibn

von Kindheit an beseelte, die Gemeinschaft mit Gott zu erleben, die ihm mit Spriftus-25 gemeinschaft gleichbedeutend war. Schon das Kind war von den Seinen an den "Heiland" gewiesen worden, und im freundschaftlichen Umgang mit ihm vollzog sich sein religiöses Leben. Später kam der Jüngling und Mann durch schwere innere Kämpse zu derselben Überzeugung, daß Gott nur als der in Christus offenbare von dem Menschen erkannt und geliebt werben konne ("Heilandereligion"). Da biefe Chriftusgemeinschaft eine Gemein-30 schaft ber Liebe und erst burch Vermittelung ber Liebe eine Gemeinschaft bes Willens ift, gewann und vertrat Zinzendorf jederzeit die Anschauung, daß nur das Herz ber Ort ber Religion im menschlichen Innern sei, und die Religion, um die es sich für ihn und andere handelt, ist "Herzensreligion". Die richtige Erkenntnis von dem Wesen der Religion und bie ausschließliche Orientierung ber christlichen Religion an ber Person und bem Wert bes 35 geschichtlichen Christus führten ihn zu wertvollen, von der damaligen Schultheologie vielfach abweichenben Gebanken. Aber ihre Formulierung fast ausschließlich unter bem Gesichtspunkt der Erbauung (in Homilien und Dichtungen), oft auch in paraboren und übermäßig tonfreten Ausbruden, bat ihrer Anertennung hindernd im Bege geftanden. Sein eigentliches Streben galt auch nicht bem theoretischen, sondern bem praktischen Bebier 40 und war darauf gerichtet, sich mit solchen Gleichgefinnten zusammenzuschließen, die twie er die Glückeligkeit in der Herzensreligion erkannt haben, deren Gegenstand der im Seiland geoffenbarte Gott ist. "Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft". Der Zweit dieser Gemeinschaftsbildung ist aber nicht nur, die in Christius dargebotene Seligkeit gemeins sam zu erleben, sondern mehr noch die gemeinsame Thätigkeit sur Reich Gottes (f. sein Hochzeitsliede: "Kron und Lohn beherzter Ringer"). Je mehr solche Gemeinen sich bilden. um so eher kann die Gemeine Christi zur geschichtlichen Darstellung ihrer Einheit gelangen. Weil aber diese rein religiös bestimmte Gemeinschaftsblung als solche eine kirchliche Organisation nicht verträgt, hat Zinzendorf nie an Separation und eigne Kirchenbildung aedocht Riesmehr scheit ihm sein Aber auf ihren der aufglichtlich nachen bei gene kirchenbildung gedacht. Bielmehr scheint ihm sein Ideal nur innerhalb einer der geschichtlich vorhandenen 50 Kirchen verwirklicht werden zu können und zwar zunächst innerhalb der lutherischen Kirche, der er angehörte. Gewiß ist er aufrichtig davon überzeugt, daß solche Gemeinen sur die Rirche, in ber fie sich befinden, nicht zerstörend, sondern segensreich wirken werben, aber biese Wirtung auf die Rirche ist nicht ber ihn bestimmende Gesichtspunkt, sondern die Rotwendigkeit driftlicher Gemeinschaft. Neben biefer feiner ursprünglichen Thatigkeit trat burch ss die mahrischen Emigranten, die er nur aus Mitleid borläufig auf sein Gut aufgenommen hatte, ungewollt die Aufgabe an ihn heran, die bohmische Brüderkirche wieder berzustellen Er glaubte sich ihr nicht entziehen zu burfen. Anfangs meinte er, beibe Aufgaben miteinander verbinden ju konnen: Wieberherstellung ber Brüberkirche in Form einer innerfirchlichen Gemeinschaft innerhalb ber lutherischen Lanbestirche mit eigenen Gemeinamtern 50 und noch neben den kirchlichen Gottesbiensten stattfindenden Brivatversammlungen.

Thätigkeit ber Brüber im Auslande (Rolonien, Miffionen), ihr hinausgebrängtwerben aus ber lutherischen Rirche u. a. m. nötigte indes zu firchlicher Berfelbstitandigung ber Brüberkirche. Gleichwohl bemuhte sich Zinzendorf unablässig, jene beiben Aufgaben unverworren und getrennt voneinander zu halten. Ge gelingt mehr nur in der Theorie. Die Entwickelung, die schon ju Zinzendorfs Lebzeiten beginnt, führt nach seinem Tobe bazu, daß s bie Brüberunität (Brübergemeine, Brüberfirche) als eine Kirche mit eigner Berfaffung und eignem Rultus erscheint, die von mehreren Staatsregierungen als felbstständig und zu ben augsburgifchen Konfessionsverwandten gehörig anerkannt wird. Sie treibt als Kirche Geibenmission, innere Mission und Jugenderziehung in (besonderen Instituten). Außerdem arbeitet sie in Deutschland in Fortsetzung ber ursprünglichen Bestrebungen Bingenborfs 10 innerhalb ber evangelischen Lanbestrichen für mehr ober weniger organisierte driftliche Gemeinschaft, indem sie durch Reiseprediger ("Diasporaarbeiter") einen freien Berkehr mit einem weiteren Kreis christlicher Freunde in den Landeskirchen unterhält ("Diaspora"), die in ihren Kirchen und Gemeinden bleiben und sich je nach Bedürfnis zu freien Gemeinschaften in der Weise der ecclesiolae ("Societäten") zusammenschließen. Auf diesem Ges 16 biet verzichtet sie grundsätlich auf jegliche Bropaganda für das eigene Kirchentum. — Nachbem sich schon, wie erwähnt, die Unität unter dem Druck der finanziellen Berhältnisse zu einem Kreditverein zusammengeschlossen hatte, erfolgte die einheitliche Konstituierung unter firchlichem Gesichtspunkt auf der 1. Berfassungssprode 1764. Indem die Unität allein Christus als ihr Haupt in kirchlicher Beziehung anerkennt, konstituiert sie sich als eine durch 20 Bassiva, indem sie die Zinzendorfische Familie mit einer Barsumme (120000 Thaler) ab-findet. Soweit die Zinsbedung nicht durch die namentlich aus dem Güterbesit fließenden Unitätseinnahmen bewertstelligt werden tann, ift fie durch freiwillige Beitrage der Mitglieder zu beschaffen. Da sich biese centralistische Berfassung in den folgenden Jahren nicht burchaus bewährte, versuchte bie 2. Berfaffungespnobe 1769 mehr zu becentralisieren, so indem fie die Gemeinsamkeit des Besitzes sehr bedeutend einschränkte. Das Unitätsbermögen als foldes wurde im Prinzip für aufgehoben erklärt und die ber Unität gehörenden geschäftlichen Ctabliffements wurden ben einzelnen Gemeinen zugeteilt mit der Weisung, fie wo-möglich an Private zu verkaufen. Die Schuld der Unität wurde indessen nicht verteilt und baber bestimmte man die Erträge ber Unitätsguter bis auf weiteres jur Zinsbedung. 35 und baher bestimmte man die Exträge der Unitätsgüter dis auf weiteres zur Zinsdeckung. 25 Soweit diese nicht ausreichten, sollte das Fehlende durch freiwillige Beiträge der Mitglieder ausgebracht werden. Auch in kirchlicher Beziehung wurde der Schwerpunkt in die einzelnen Gemeinen gelegt. Durch den "Gemeinrat", die Versammlung aller vollzährigen Bürger haben sie sich selbst zu verwalten; dem Unitätsdirektorium kommt nur eine beratende Stimme zu. Auch dieser Versuch erwies sich als undurchsührbar, da diese Decentralisation 40 die häusig von bloßen Erwerdsinteressen beherrschten partikularistischen Bestredungen der einzelnen Gemeinen besörerte. Das zeigte sich am deutlichsten in der mangelhaften Sorge sür die kirchlichen Angelegenheiten und in dem Ausdeleiden der zur Zinsdeckung ersorge sichen freiwilligen Beiträge. Schon wollte man auch die Unitätsschuld auf die einzelnen Gemeinen verteilen, um die letzte Konsequenz der 1769 begonnenen Decentralisation zu sieben. als es der mit großer Selbstverleugnung gesiehen verönlichen Beeinsslusson ziehen, als es ber mit großer Selbstverleugnung geübten persönlichen Beeinflussung Spangenbergs und anderer gelang, die Mitglieder der Unität zur Hilfsleistung zu versmögen. Nicht die Besitzenden, sondern die Armen des Herrnhuter "Schwesternhauses" betraten ben Reltungsweg, indem fie die Sammlung eines "Tilgungsfonds" anregten. Auf Grund diefer Erfahrungen beschloß die 3. Verfassungsspnobe zu Barby 1775 wieder so eine Centralisation ber Unität sowohl unter finanziellem als auch unter kirchlichem Gesichtspunkt eintreten zu lassen, der zusolge die Einzelgemeine dei relativer Selbstständigkeit sich doch vorwiegend als Teil des Ganzen zu betrachten hat. Im Zusammenhang damit ersbielt die "Unitäts-Altesten-Konserenz", wie das Direktorium seit 1769 genannt wurde, wieder die Stellung eines das Ganze wie die einzelnen Teile einheitlich leitenden Ber- 55 waltungskörpers. Lebiglich der Spnode verantwortlich vereinigt sie in sich die bürgerliche und die kirchliche Leitung in derselben Weise, wie in der Unität selbst die sinanzielle Einbeit mit der kirchlichen zusammenfällt. — Wie auf dem Versassungsgebiet so strebte man auch auf dem anderen Gebieten des kirchlichen Lebens nach sesten Formen. Die Zeiten ber erften Glaubensbegeisterung und bes driftlichen Thatenbranges, Die unaufhörlich neue, so

bem augenblidlichen Bebürfnis entsprechenbe Formen geschaffen und wieber beseitigt batten, waren vorbei. An die Stelle freier Bereinigungen traten kirchenregimentliche Einrichtungen Der Gefahr, den Wert des überlieferten Besitzes durch Nechanisterung deskelben zu schmälern, ist man dabei nicht immer entgangen. Das 1778 erschienene, von Christian 5 Gregor redigierte ofsizielle "Gesangbuch der Brüdergemeine" hat außer den allgemeinen Kirchenliedern zahlreiche Brüderlieder und stellte damit die eigentümliche Glaubensweise ber Brübergemeine für ben liturgischen Kultus und ben Privatgebrauch fest. Es blick bis 1870, nur 1806 burch einen kurzen Anhang vermehrt, unverandert im Gebrauch. Die neue, bedeutend verfürzte und veranderte Ausgabe von 1870 ift feitbem in verschiedenen 10 Auflagen verbessert worden. Die ebenfalls 1778 erschienene "Idea fidei fratrum" von Spangenberg (beutsch, nur ber Titel ift lateinisch) enthält ben Bersuch einer bem bamaligen Beburfnis entsprechenden Lehrbildung. Dit Zinzendorf hat sie den Gegensatz gegen jegliche Scholaftit gemein, nabert fich aber im Unterfchieb von ihm mehr bein wurttembergischen Pietismus, indem sie weniger auf die Berson Christi als auf die beilige Schrift 15 als Urkunde der Offenbarungsgeschichte zurückgeht, ohne indessen den Zinzendorssischen Gesichtspunkt ganz zu verdrängen. (Eine neue nicht ofsizielle Bearbeitung derselben bietet H. Plitt, Die Gnade und Wahrheit in Christo Jesu, Niesky 1883.) In dem von Sam Lieberkühn 1774 verfaßten Katechismus "Hauptinhalt der Lehre Jesu und seiner Apostel" (lette Ausgabe 1891) ist die Zinzendorfische Anschauungsweise kaum mehr erkennbar. 20 Das öffentliche Urteil über biefe Unität war zwar noch ein recht verschiebenartiges, aber im allgemeinen ein bebeutend gunftigeres als früher. Die in vielen Gemeinen aufblubende Industrie, die auf streng sittlichen Grundlagen ruhend bald als solide sich einen Namen machte, veranlaßte die Regierungen zu einer wohlwollenden Haltung, wozu übrigens auch die starte Vertretung des Abels in der Brüdergemeine viel beitrug. Das Bestreben ferner, 26 die originellen Paradogien Zinzendorfs zu beseitigen und in Gedanken und Ausbruck sich ber Kirchenlehre möglichst zu nähern, hatte zur Folge, daß die Schultheologen ihr lediglich polemisches Berhalten aufgaben und der Unität eine gewisse Achtung zollten. In Sud-beutschland gewann sie freundschaftliche Beziehungen zum württembergischen Bietismus; in Nordbeutschland trat sie vielfach in hohen und niederen Kreisen bas Erbe bes hallischen Bietismus an. Während Romanschreiber und Novelliften anfingen, die Brüdergemeine und ihre eigenartigen gesellschaftlichen Ordnungen als einen dankbaren Stoff zu behandeln, traten berufene Bertreter der neuen Bildung anerkennend für fie ein. Auf Goethe machte ihre Christentumsauffassung und ihr Kultus zwar nur vorübergebend Eindruck. Leffing verteidigte die "Herrnhuter" (Theolog. Nachlaß, Berlin 1784, S. 255 ff.). Herber feierte Zinzendorfs Bebeutung (Adrastea IV, 91 ff. und anderweitig), und Karl Salom. Zacharia, seit 1797 Brofessor in Wittenberg, widmete der Unität eine rechtsphilosophische Unterssuchung, die ihn zur Amertennung ihres Bestandes führte (Uber die evangelische Brüder gemeine 1798). Die Chiliasten wiesen ihr die Bebeutung ber Endgemeine ju und fanden ihre Geschicke in der Apokalypse vorgebildet (3. B. Stilling, Siegsgeschichte 1798 geschrieben; 40 Leutwein, Die Nähe der großen Bersuchung, Tübingen 1821). Nachdem Schleiermacher aus der Brüdergemeine hervorgegangen war, deren Frömmigkeit auf seine Fastung von Religion und Chriftentum von bebeutenbem Ginfluß gewefen ift, und als bie evangelische Theologie sich aus bem Rationalismus heraus in neuen Formen zu entwickeln begann, erlangte bas Christentum ber Brübergemeine Ginfluß auf Männer ber verschiedensten Rich 45 tungen. Neben von Kottwit, Hengstenberg, Stier sind Tholud, Heubner, Rothe, Rissid. Bethmann-Holweg u. a. zu nennen. Zwischen verschiebenen kirchlichen Kreisen und ber Unität bildete sich ein Berkehrsverhältnis, das ihr die Anteilnahme an Bestrebungen wie bie der inneren Mission, der Kirchentage und der evangelischen Allianz ermöglichte. Eine Beranstaltung, die brüderisches Christentum den weitesten kirchlichen Kreisen nicht nur 50 Deutschlade, sondern auch des Austandes vermittelte, war die von 1754—1871 jährlich in Herrnhut abgehaltene "Predigerkonferenz". Außer den persönlich erscheinenden Mitgliedern (getwöhnlich 60—70) stand eine große Zahl von hervorragenden Bastorn mit idr in Korrespondenz swie kon fatholischer Piarrer in Dirlewang war genicken Berlin. Sossner schon damals, als er noch katholischer Piarrer in Dirlewang war und ver Gerensstung der Aribertschiftung der Britservering kand auf der Gerensstung von 1857 55 Beiterbilbung ber Berfaffung ber Brübergemeine fand auf ber Generalfonobe von 1857 hauptsächlich auf Betreiben der amerikanischen Brübergemeine ftatt. Die einzelnen Probingen ber Unität (bie beutsche, englische und amerikanische) werden in Bezug auf alle provinziellen Angelegenheiten selbstiftandig gestellt und jede leitet sich durch ihre Brovinzialspnode. bemnach vorhandenen brei Provinzialspnoben mahlen je neun Abgeordnete für die Generals o synobe, die sich nur mit den allgemeinen Unitätsangelegenheiten (z. B. der Mission) beschäftigt. Dem entsprechend wurden nun, wenn auch zunächst noch nicht ganz konsequent, die Verwaltungsbehörden gestaltet. Die Provinzialältestenkonferenzen der amerikanischen und englischen Provinzialältestenkonferenzen der deutschen Wrodinzialsproden hervor, während die Provinzialältestenkonferenz der deutschen Provinzialältestenkonferenz ansangs noch zusammensiel. Erst durch die solgenden seineralsproden (bes. 1889) gelangte die deutsche Unitätsprovinz zu der gleichen Selbsteständigkeit. Gegenwärtig besteht die Unitätsdirektion aus der Missionsdirektion und den Oberbehörben der vier selbstständigen Unitätsgebiete (in Deutschland, Großbritannicn, Amerika nördliche und südliche Provinz). Zwischen zwei ordentlichen Generalspnoden, die alle zehn Jahre stattssinden, tritt die Unitätsdirektion zweis oder dreimal zu gemeinschaft 10 lichen Beratungen (bisher immer in London) zusammen, wobei die einzelnen, die Direktion bildenden Körperschaften durch Bevollmächtigte vertreten werden.

VII. Statistisches (vom Jahre 1907). Die erneuerte, Evangelische Brüderlirche ober die evangelische Brüderunität (die [herrnhutische] Brüdergemeine; Egliss de l'Unité des Frères moraves; Moravians, Unitas Fratrum) umsaßt solgende Gebiete.

A. Tie selbstsändigen Unitätsgebiete. 1. Die Svangelische Brüberumität in Deutschland (Deutsche Brüberunität) zählt 24 Gemeinen, von denen 19 im Deutschen Reich, 3 in der französischen Schweiz und 2 in den Niederlanden liegen, und 8000 Mitglieder. Ihre kirchliche Seldstständigkeit in den verschiedenen deutschen Bundesstaaten ruht hauptsächlich auf solgenden Urlunden: königlich preußische Generalkonzessionen vom 25. Dezember 1742; 20 7. Mai 1746; 18. Juli 1763 und Konsirmationsurkunde vom 10. April 1789; königl. preuß. Ministerialverordnung vom 16. Dezember 1849 betr. Korporationsrechte der Sinzelzgemeinen; kursurstell sächsisches Versicherungsbekret vom 20. September 1749 und Instituationsbekret vom 20. Oktober 1750. Zeugnis der königl. sächs. Kreischauptmannschaft Bautsen vom 27. Mai 1895 betr. Korporationsrechte der Evang. Brüderunität und der Seinzelgemeinen; Verrordnung des herzogl. sächsischen Oberkonsstenten in Keudietendorf; herzogl. sächs. Ministerialverordnung vom 23. Juli 1889 betr. Korporationsrechte der Brüderzgemeine in Neudietendorf; gräss. reußische Privilegien sür der Brüdergemeine in Gersdorf 24. Juli 1751; 1. Juni 1761; fürstl. reußische Ministerialverordnung vom 12. März so 1896 betr. Korporationsrechte der Brüdergemeine in Konigsfeld. der Brüdergemeine in Septengel. babische Ministerialverordnung vom 1. Februar 1902 betr. Korporationsrechte der Brüdergemeine in Königsfeld.

Gefamtheit, sondern von den einzelnen Gemeinen je nach den Bedürsniffen ihrer Umgebung ausgesübt. Sie besteht in Bibel- und Schriftenverbreitung, Armen- und Arantenpstege. Fürsorge für die Jugend in Kleinkinderschulen, Sonntagsschulen, Arbeitsschulen, Rettungsbäusern, Waisenhäusern. Ein "Diakonissenband der Brüdergemeine" unter Leitung 5 eines selbstständigen Komitees besitzt in Niesky ein Mutterhaus "Emmaus".

2. Die Evangelische Brüberunität in Großbritannien (Britische Brüberunität, British Province of the Brethren's Unity, Moravian Church) umsaßt 32 Gemeinen mit 9 Filialen und 6343 Mitgliedern. Sie unterhält 7 Erziehungsanstalten mit 307 Jäglingen und 38 Lehrern. Sehr ausgebehnt ist das in allen Gemeinen betriebene Wert der

10 Sonntagsschulen: 5072 Schüler, 568 Lehrer und Lehrerinnen.

3. und 4. Die Evangelische Brüberunität in Amerika (Amerikanische Brüberunität, American Province of the Brethren's Unity, Moravian Church in N. A.) zersäll: in zwei völlig selbstständige Provinzen: Die nördliche mit 77, die südliche mit 24 Gemeinen und zusammen 26211 Mitgliedern. An Bensionsanstalten zählt sie nur 4 mit etwa 15 500 Zöglingen. Dagegen werden 13459 Kinder in 121 Sonntagsschulen unterrichte. Außerdem betreibt die amerikanische Unität die "einheimische Mission" (home mission), indem sie unter den zahlreichen Einwanderern Gemeinbildung versucht.

B. Die Missionsgebiete und das Missionswerk der Brüderunität wird in folgender übersicht dargestellt. Die beigesetzen Jahreszahlen geben das Gründungsjahr an. Unta 21 den 402 ausländischen Missionaren sind 42 Theologen, 2 Arzte, 27 Kausseute, 9 Kandwerker, 6 Diakonissen, 3 Schwestern sür die Zenanamission, die übrigen sind in da Missionsschule ausgebildete Missionare. Endlich sind außer den hier ausgeführten 495 eingebornen Arbeitern noch 1749 eingeborne Hissarbeiter (Evangelisten, Rationalhelser u. a.

tbätia.

| 25 |                                                                                                              |                     | ionen          | ŭ ke                  | onare                | beiter               | Tagichulen          |                      |                             | Sonntag8=<br>ichulen |             |                           |                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|    | MissionSprovinzen                                                                                            | Stationen           | Rußenstationen | Predigtplage          | Ausl. Missionar      | Eingeb. Arbeiter     | Chulen              | Lehrfräfte           | Schüler                     | Schulen              | Lehrfräste  | Chüler                    | Eingeborne<br>Munglieber                  |
| 30 | 1. Labrador 1771                                                                                             | 3 3                 |                | 21<br>2               | 35<br>16<br>6        | 35<br>24<br>6        | 8.                  | 10<br>3<br>—         | 205<br>61<br>—              | 1<br>2<br>3          | 2<br>4<br>6 | 13<br>64<br>282           | 1321<br>59<br>255                         |
| 30 | 1754                                                                                                         | 18                  | 14             | _                     | 20                   | 32                   | 58                  | 215                  | 7 764                       | 31                   | 414         | 5869                      | 15 197                                    |
| 35 | tigua, Barbados, Tabago,<br>Trinidad 1732 6. Nicaragua (Mostito) 1849<br>7. Demerara 1878 8. Suriname 1738   | 26<br>16<br>3<br>20 | 1 _            | 16<br>—               | 34                   | 52<br>44<br>4<br>110 | 2<br>3              | 15                   | 9078<br>74<br>453<br>3328   | 51<br>20<br>3        |             | 1718 <sup>1</sup><br>527; | 2518°<br>600°<br>108°<br>2808             |
|    | 9. Sübafrifa:West 1736<br>10. Sübafrifa:Ost 1828<br>11. Ostafrifa Nyasa 1890<br>12. Ostafrifa Unyamwesi 1897 | 12<br>11<br>8<br>5  | 2<br>40        | 19<br>69<br>472<br>12 | 49<br>35<br>32<br>21 | 58<br>45<br>32<br>21 | 22<br>41<br>35<br>7 | 53<br>73<br>81<br>13 | 1718<br>2144<br>4198<br>264 | 6 10                 |             | 255<br>401,<br>59         | 12071<br>877<br>129.                      |
| 45 | 13. West-Himalana 1853<br>14. Australien, Bistoria 1849<br>15. Australien, Rord - Quens-<br>land 1890        | 5<br>I<br>  3       |                | 2                     | 23<br>2<br>7         |                      | 5<br>1<br>2         | 6<br>1<br>6          | 90<br>6<br>179              | 3                    | 1<br>1<br>5 | 20<br>6<br>193            | 1° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° 2° |
|    | Summa:                                                                                                       | 141<br>             | 131            | 662                   | 402                  | 495                  | <b>26</b> 8         | 810                  | 29562                       | 148                  | 1243        | 21003                     | 10121                                     |

Gleichfalls ein Werk der gesamten Brüderunität ist das Aussatzigenaspil "Jesusbilse" 50 in Jerusalem, das von einem Hauselternpaar und fünf Diakonissen betrieben wird und unter einem besonderen Verwaltungsausschuß steht.

C. Die evangelische Brüberkirche in Ofterreich. Obgleich sie durch Ministerialverert nung vom 20. April 1880 unter obigem Namen staatlich anerkannt worden ift, entbebri

sie wegen der geringen Zahl und Kleinheit ihrer Gemeinen bis jeht noch der völligen Selbstständigkeit (4 Gemeinen mit 1012 Mitgliedern).

Rabo

(Bernhard Beder +) Joseph Th. Müller.

Bion f. b. A. Jerusalem Bb VIII S. 674, 50.

Bionismus f. b. A. Miffion unter ben Juben Bb XIII S. 191, 24ff.

Rippora f. b. A. Mose Bb XIII S. 488, 20.

**Boba.** — Litteratur: H. Windler, Geschichte Jöraels (1895) I, 138—144; bers., Altorientalische Forschungen I, 465—468; H. Guthe, Geschichte des Boltes Jörael<sup>2</sup>, 102 f. 123; KUT<sup>2</sup>, 60 f. 97. 135; Karte des Ostjordanlandes von Dr. G. Schumacher, herausgeg. vom DPB. 1908; dazu Mt und Nachr. d. DPB. 1900, 71 ff.

Boba, vollständig Aram Zoba, hebr. אַרַם עוֹבָה 2 Sa 10, 6. 8, bezeichnet im AT eine Herrschaft ober eine Böllerschaft, die zu dem von den Aramäern (vgl. Bb I, 770ff.) befetten Gebiete gehörte. Einen festen Bunkt für ihre nabere Bestimmung bietet die alte Erzählung 2 Sa 10, 6—15 über bie Beteiligung ber Aramäer an bem Kriege ber Ammo-niter gegen David. Diese sichern sich die Unterstützung von Aram Beth Rehob, Aram 16 Joba und Maacha oder — nach 1 Chr 19, 6 — Aram Maacha, also sämtlich von aramäischen Reichen. Man wird, so lange nicht andere Gründe dagegen sprechen, zunächst annehmen, daß diese Reiche den Ammonitern benachbart waren. Das trifft auf Beth Rehob in erzwünscher Weise zu. Denn dieses Rehob — von anderen Orten gleichen Namens sehr wohl zu unterscheiden — entspricht der von Dr. G. Schumacher 1900 ausgesundenen, aus 20 gebehnten Ruinenstätte rihab etwa 40 km östlich von bem Orte adsohlun und 50 km nördlich von 'ammän, dem alten Rabbath Ammon, der Hauptstadt der Ammoniter. Sie war einst der Hauptort des süblichen Teils der Landschaft dilad es-suwst, die sich von er-remte im Norden dis zum oberen nahr ez-zerkā (= Jabbot) ausdehnt. Das dritte Aramäerreich, Maacha (vgl. Gen 22, 24), lag zwischen bem Hermon im Norben und ber 25 gleichfalls aramäischen Landschaft Gesur im Süben, zwischen Basan (vgl. Bb II, 422, 40) im Osten und bem oberen Jordan sowie dem See Genezareth im Westen (vgl. Jos 13, 11; 12, 5 und 3bPB XII, 232f.), also nörblich vom Jarmuk. Wenn nun Aram 3. zwischen Beth Rehob und Maacha genannt ist, so ift es wahrscheinlich, daß es auch zwischen diesen beiben Lanbschaften oder Reichen gelegen hat, b. h. im östlichen 'adsohlun bis jum oberen 20 Jarmut bin. Andere Mittel, die Lage von 3. zu bestimmen, bietet uns die alte Erzählung 2 Sa 10, 6—15 nicht, und bisher ift auch unter ben Ortsnamen jener Gegend teiner gefunden, der sich passend vergleichen ließe. Der Rame des hochgelegenen Dorfes suf (960 m), 12 km östlich vom Orte adschlun und 30 km westlich von rihab, enthält (960 m), 12 km östlich vom Orte adschlun und 30 km westlich von rihāb, enthält wohl einen gewissen Anklang an J., aber die Laute (s und s, s und b) entsprechen sich 28 nicht so genau, daß man darauf den Betweis sur Iventiät gründen könnte. Zu diesem aramäischen Z. gehört ohne Zweisel der Ort Hamath-Zoda, den Salomo nach 2 Chr 8, 3 erobert haben soll. Der Name besagt ausdrücklich, daß dieser Ort, als Hamath in oder dei Z., von dem bekannteren gleichnamigen Ort am Orontes, der Am 6, 2 Hamath-Rabda, "Groß-Hamath", genannt wird, zu unterscheiden ist. Von diesem Hamath ist offenbar die 40 Nachricht 2 Sa 8, 9 s.; 1 Chr 18, 9 s. verstehen, daß Thou, Rönig von Hamath, seinen Sohn Joram oder Hadvann an David mit Geschenken gefandt habe; denn Kämpse Davids gegen die Aramäer im Osipordanlande sind durch 2 Sa 10, 6 s. gut bezeugt, aber von Kriegen Davids weit im Norden, im Thal des Orontes, wissen wir nichts Sicheres. Es handelt sich um ähnliche Grenzkriege gegen die Aramäer, wie sie nach 1 Sa 14, 47, wo 45 datt die zu micht die Siehen katte.

von 3. zu sühren hatte. An anderen Stellen bes ATs wird ein König von 3. genannt, nämlich Hababeser (in der Chr und in den Ubersetzungen Hadareser), dessen Feldherr Sobach (oder Sophach) von David bei Helam geschlagen und getotet worden sei (2 Sa 10, 15—19a; 1 Chr 19, so 16—19). Er soll die Aramäer, die jenseits des Stromes, nämlich des Euphrats, wohnten (אַרָבֶר בַּיּבָר), zum Kampf entboten (2 Sa 10, 16; 1 Chr 19, 16), eine Anzahl Könige unter seinem Besehl vereinigt (2 Sa 10, 19), und David gegen ihn einen siegreichen Zug nach dem Euphrat unternommen haben (2 Sa 8, 3 im kore; 1 Chr 18, 3f.). Da nun ferner 1 Chr 19, 6 Aram Raharain, b. i. die Aramäer an den Ufern des Euphrat (also 55 nicht in Mesopotamien) — statt Beth Rebob 2 Sa 10, 6 — mit Maacha und 3. berbunden werden und demnach Ps 60, 2 von einem Streit Davids mit Aram Naharain und Aram J. geredet wird, so nahm man früher ein großes Aramäerreich J. im nördlichen Sprien östlich vom Drontes und nordöstlich von Damastus die zum Euphyrat hin an. Allein dabei bleidt rätselhaft, wie David, der doch allem Anschein ach über Damastus nicht geboten hat (troß 2 Sa 8, 5 s.), in Nordsprien Krieg sühren kann, und wie die Ammoniter dazu kommen, sich die Bundesgenossen nier dazu kommen, sich die Bundesgenossen in sprien keine Spur von diesen großen Reiche Z. Sieht man nun die Stellen des ATS, die Z. mit dem Euphyrat in Berbindung bringen, genauer an, so ergiedt sich, daß sie sämtlich später Herkunft sind der 10 auf die Arbeit von Redaktoren zurückehen. Der Ausdruck sis nicht in Kanaan geprägt, sendern in Asprien und Babylonien; er meint Sprien und Balästina, die seit Darius l diesen Namen als persische Satrapie trugen (vgl. Bd XIV, 561, 22). Nach diesem Kalmal wird das Stück 2 Sa 10, 15—19a in dieselbe Zeit wie 1 Kg 5, 4 (4, 24) gehörm 15 in der man dem davidischen Reiche die gewaltige Ausdehnung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Ausstassing sied Ausdehnung von Agypten die zuphrat gab. Für eine solche Ausstassing sied Ausdehnung von Agypten die vorhenen Kriege Davids und das große Aramäerreich Z. Das Kapitel 2 Sa 8 ziehört nicht einer erzählenden Duellschrift an, sondern ist von einem Redaktor zum Abschlus der vorhergehenden Kapitel zusammengestellt worden. Seine Notizen bereiten die später soehen gesennzeichnete Ausschlung vor, enthalten aber noch geschichtliche Rachrichten. Seise borhergehenden Kapitel zusammengestellt worden. Seine Notizen bereiten die später sieden gesennzeichnete Ausschlaftung vor, enthalten aber noch geschichtliche Rachrichten. Seise bereiten die Halasseichnet, also auf die Zugehörigkeit zu Beth Redek hinweist, wie auch die Zahl ber Krieger von Beth Redok und J. 2 Sa 10, 6 zusammen angegeben werden (Kindler). Die 2 Sa 8, a seich Redek die Extra der nicht nachweisen.

Roba

Bur Bestätigung des Gesagten ist noch darauf ausmerksam zu machen, daß die spin Darstellung 2 Sa 10, 17 selbst durch die Angade, David habe "den Jordan überschritten und dann bei Helam gegen Hadabeser gekämpst, den Wink giedt, Z. und den bisher nick 200 nachgewiesenen Ort Helam im Ostjordanlande zu suchen. In einer assprischen Inschrift wohl aus der Zeit Assurbals wird in dem Gebiet der Araber, also südlich der Damaskus, ein Ort Lupiti oder Lubit erwähnt, der von Schrader und Winkker mit id des ATS zusammengestellt wird. Seine Lage wird nicht näher bestimmt, aber er kam wohl in der oben sur 3. angegebenen Gegend gelegen haben (nach Winkler a. a. D. I. 165

25 etwa zwischen Hauran und Tiberiassee).

Bödler, Dito, gest. 1906. — Otto Zödler, Erinnerungsblätter, Gütersloh 1906 (nu Beiträgen vom Sohne Theod. Zödler, Bictor Schulte, Steude; außerdem Leichenpredigt und Ansprachen am Sarge); Meusel, Kirchenlexison, A. Zödler; Auszeichnungen Zödlers im Gieri walder Universitätsalbum, endlich das sehr sorgsältige "Verzeichnis der litterarischen Veröffen Geröffen der Lichensen Dito Zödlers" von Hermann Jordan als Anhang der "Geschichte der Apologie d. Christentums".

Otto Bodler ift am 27. Mai 1833 ju Grünberg in Oberheffen als Sohn bes Rd tors, späteren Detans und Kirchenrats Konrad Zöckler geboren. Der Bater, welcher bal: barauf in ben Rirchendienst trat, hatte sich allmählich aus bem Rationalismus zu einen 45 bibelgläubigen Luthertum entwickelt. Seine Jugendzeit verlebte ber Knabe hauptfachlich in bem Städtchen Laubach, wo er auch durch ben Bater selbst für das Gomnasium vor bereitet wurde und schon früh Neigung für Theologie und Naturwissenschaft gewann Im Herbst 1849 trat er in das Ghmnasium in Marburg ein zugleich mit bem Erb prinzen Friedrich von Solms-Laubach und fand an dem Gymnafialdirectior Vilmar eins so Lehrer, bem er die religiöse und theologische Bestimmtheit für sein ganges Leben verbanlin Im Sommersemester 1851 bezog er, um Theologie und Philologie ju studicim bie Landesuniversität Giegen. Es ift berftanblich, bag ber Schuler Bilmars in ber gan: anders gearteten theologischen Fakultät keine Fühlung gewann, nur dem geistvollen und liebenswürdigen Guftav Baur tam er zwar nicht theologisch, aber perfonlich naber. Ta 55 Hauptrichtung seines Studiums ging damals auf klassische Philologie und Sprachwiffen Schaft. Friedrich Dfann, der eigentliche Begründer und Organisator der Haffisch-philologi ichen Dieziplinen in Giegen, und ber tatholische Theologe Anton Lutterbeck, ber nat bem Untergange der tatholisch-theologischen Fakultät in die philosophische Fakultät über getreten war, ein eifriger Reformtatholit, fesselten ihn; vor allen aber der Bhilosoph Lo

Bödler 705

pold Schmid, der bereits 1850 infolge eines Konflikes mit der Kurie denselben Weg wie Lutterbeck gegangen war (vgl. AbB XXXI, 688 ff., und B. Schröder u. Fr. Schwarz, Leopold Schmids Leben und Denken, Leipzig 1871). Zöckler hat wiederholt tiefe Einswirkungen Schmids auf ihn, den jungen Studenten und auch noch Dozenten bekannt; sie werden in der von Schmid mit Borliebe geltend gemachten Harmonie zwischen Religion 5 und Welterkennen zu suchen sein, aber auch in dem Gesamteindrucke, der von dieser vorznehmen, idealen und mit dem Nimbus des Marthriums umkleideten Persönlichkeit auf ein für alles Hohe und Große empfängliches jugendliches Gemüt ausstrahlen mußte. Ein freundschaftlicher persönlicher Verkätzte und erweiterte dieses innere Verhältnis.

Die Biegener Studienzeit folog im Wintersemester 1854 mit großem philologischen, 10 Die Gießener Studienzeit schloß im Wintersemester 1854 mit großem philologischen, 10 aber mit geringem theologischen Gewinn. Als Ziel war dementsprechend das Gymnasials sach ins Auge gesaßt, doch wurde es dald wieder verdrängt durch den Gedanken an die akademische theologische Lausbahn. Diese Entschließung hatte zur Folge, daß Zöckler sich auf eine Studienreise begab. In Erlangen sand er, besonders dei Hosmann und Deslissch, was ihm Gießen nicht geboten hatte. Auch Berlin, Halle und Göttingen besucht 1s er, überall Anregungen aufnehmend und seinen geistigen Horizont erweiternd. Als der Heingeschrte an die theologische Fakultät mit dem Gesuch um Habilitation herantrat, begegnete er einer kühlen Haltung, die in einer dilatorischen Behandlung der Angelegens beit zum Ausdruck kam. Endlich erlangte er aus Grund der Dissertation De vi ac notione vocaduli Karls in novo Testamento und der mündlichen Prüsung die venia 20 legendi und berann sofort noch in der ameiten Hälte des Mintersemesters 1857 seine notione vocabuli £Anis in novo Testamento und der mündlichen Prüfung die venia 20 legendi und begann sofort noch in der zweiten Hälfte des Wintersemsters 1857 seine akademische Thätigkeit. Sie setzte mit großen neutestamentlichen Vorlesungen ein, die Kirchengeschichte gliederte sich dalb an, Dogmengeschichte, Encyklopädie, Patristik, Geschichte der neueren Theologie solgten, so daß Zöckler schon als Privatdozent sast seinen ganzen späteren Vorlesungskreis erschöpste. Die dadurch geforderte Arbeitskeistung macht es des greislich, daß er erst 1859 mit einem Aufsaße "Über die Stellung Luthers und des bes 26 greislich, daß er erst 1859 mit einem Aufsaße "Über die Stellung Luthers und des lutherischen Geisles zum Naturprinzip" in der "Zeitschrift für Protestantismus und Kirche" (Bd 37 S. 129 st.) in die Össentlichkeit trat, der in doppelter hinsicht bemerkenstvert ist, einmal dadurch daß der kontrollereschutkerische Standpunkt sich geltend macht dann daß einmal baburch, daß ber tonfessionell-lutherische Standpunkt sich geltend macht, bann bag hier schon die Grundgebanken bes Werkes ausgesprochen werden, welches ein Jahr barauf 20 erfcbien: "Theologia naturalis, Entwurf einer fpftematifchen Raturtheologie bom offenbarungegläubigen Standpunkt aus", I (Frankfurt-Erlangen 1860). Die Aufgabe wird bahin bestimmt, "das Buch der Bibel durch das Buch der Natur zu illustrieren und hinswiederum dieses durch jenes zu deuten". Die Naturtheologie wird als ein selbstständiges Drittes neben der Dogmatik und Ethik und zwar mit dem Ziele der Apologetik vor- 25 gestellt; so wenig fie neue Erkenntniffe ju bringen vermöge gegenüber bem Offenbarungsglauben, fo bestätige und vertiefe fie boch bie Erkenntnis besselben. Die Durchführung in biesem ersten Bande in Anwendung auf die Gotteslehre von der Wiederspiegelung ber einzelnen Eigenschaften Gottes in ber Natur bis zur Trinität ift eine febr minutiofe. einzelnen Eigenschaften Gottes in der Ratur dis zur Arintat ist eine jegt minutose. Ein malsenhafter naturwissenschaftlicher Stoff ist zusammengetragen und mit biblischem, kirchen= 40 historischem, dogmatischem und ethischem Material in Beziehung gesetz. Hier lernen wir Zöckler zum ersten Male als den Mann umfassenden und stets bereiten Wissensk kennen. Freilich braucht heute nicht mehr begründet zu werden, daß das Buch in Idee und Durchführung versehlt war, wie viele schone und richtige Gedanken auch sich darin sinden. Die dem Verfasser eigene sinnige Vertiefung in die Natur, gefördert ohne Zweisel durch die Philos 45 sophole Leopold Schmids, und das schon früh hervortretende apologetische Interesse haben ihn auf diesen Weg geklihrt und dann leider zuch Racher. Schubart und andere These ihn auf diesen Weg geführt, wo dann leider auch Baader, Schubart und andere Theosophen Einfluß auf ihn gewannen. Die Fortsetzung ist nie erschienen, weil Zöckler ins zwischen die Voraussetzungen, auf denen das Buch ruht, entweder ganz aufgegeben oder eingeschränkt hatte.

Man versteht, daß die Fakultät jetzt ihrem Privatbozenten gegenüber noch zurückschaltender wurde, obwohl seine akademischen Ersolge gute waren. Es bedurfte erst noch einer bessehrung, um den jungen Gelehrten zu legitimieren. Sie wurde erbracht in einer "Kritischen Geschichte der Askese" (Franksurt-Erlangen 1863), von der ein Teil des Stoffes in den beiden Jahren vorher schon in den Vilmarschen Pastoral-theologischen Sollättern veröffentlicht war. Das Buch verdient in seiner Ganzheit durchaus die Anerstennung, die es damals fand. Gelehrsamkeit und Besonnenheit zeichnen es aus. Böllig umgearbeitet ist es 1897 unter dem Titel "Askese und Mönchtum" nochmals in die Offentlichkeit getreten und hat mit Recht dieselbe Wertschätzung gefunden. Der Gegenstand hängt mit einer persönlichen Stimmung des Versassers eng zusammen. Zeitweilig so

706 Bödler

beherrschte ihn nämlich damals eine gewisse Angstlichkeit der "Welt" gegenüber, und a quälte sich mit Gedanken über die richtige Stellung zu ihr. Sorgen bereitete ihm auch sein zunehmendes, anexerbtes Gehörleiden, so daß er sogar den Bersuch einer Gebeis-

beilung in Männeborf machte.

Seit 1863 wächst seine literarische Thätigkeit in raschem Gange. Die JdTh, Vilmars genannte Zeitschrift und die erste Auslage dieser Encypklopädie zählten ühn als sleißigen Mitarbeiter. Im Sommer 1863 ersolgte seine Besörderung zum außerordentlichen Prosesso, zunächst ohne Gehalt. Die Antrittsvorsesung dehandelt ein angesichts des Geistes der theologischen Fakultät verfängliches Thema: "Über die notwendige Emisog ung von kirchlichem Bekenntnis und christlichem Leben" (Vilmars Pastoral-theol. Bläne: 1864, S. 84—103); die Ausgade ist hauptsächlich historisch gesogen: "Wahrbast driskliches Leben bethätigen und erzeugen sass den der Schluß gezogen: "Wahrbast driskliches Leben bethätigen und erzeugen sass den Neuslich nur Konsessonen: "Wahrbast driskliches Leben bethätigen und erzeugen sass den Neuslich sonr Konsessonen: "Wahrbast driskliches Leben bethätigen und erzeugen sass deinheit, Fülle und Frische des praktischen Chriskentums in sass des den Union. Die wahre Neinheit, Fülle und Frische des praktischen Chriskentums in sass des den Union. Die wahre Neinheit, Fülle und Frische des praktischen Chriskentums in sass der Union und erzeugen sass den Union und Konsessonen der Villerdigen Chriskentum sie ausgeschlossen Jusammenwirken aller Bekenner Christi dient". Allerdings solle damie ein brüderliches Jusammenwirken aller Bekenner Christi dient". Allerdings solle des Glaubens" ins Leben. Als Mitherausgeber, dann als einziger Herausgeber hat er die Glaubens" ins Leben. Als Mitherausgeber, dann als einziger Herausgeber hat er die gründliche Darstellung des Lebens und Wirkens dieses komplizierten Kirchenlehrers. Nu dem Sommersemester I866 schloß die Gießener Beriode durch Berusung nach Greiswal als Nachsolger des nach Breslau gegangenen Hermann Reuter ab. Damit beginnt ein neuer, der bebeutsamfte Abschnitt im Leben Lödlers.

Greifswald war damals eine abgeschiedene, eigentlich provinziale Universität, du unter rund 400 Studenten nur 17 Theologen zählte. Der Grund dieser geringen Frequenzlag nur zum Teil in der theologischen Fakultät selbst. Denn Ludwig Diestel, Hermann Reuter und Wilhelm Hanne waren anregende Lehrer, und Karl Wieseler und Traugen Bogt imponierten durch ihre gediegene Gelehrsamkeit. Die Gesamtrichtung war außerdem eine positive. Doch es sehlten die innere Geschlossenheit und die einheitliche, vorwärte strebende Zusammensassung aller Kräfte auf ein Ziel hin. Daher vermochte auch der Eintritt Jödlers in die Fakultät nur eine geringe Hebung der Studentenzisser herbeizussühren, die aber 1870—72, zum Teil unter der Einwirkung des Krieges, wieder verloren ginz der als 1870 dem Kirchenhistoriter in Hermann Cremer ein ebenbürtiger Rollege in der Systematik zur Seite trat und andere tsichtige Kräfte sich angliederten, stieg die Frequen in raschen Schritt dis zur Zahl 380. Daß Bödler einen wesentlichen Anteil darw hatte, ist zweisellos, wie bescheiden auch er selbst stets darüber geurteilt hat. Seine immen hatte, ist zweisellos, wie bescheiden auch er selbst stets darüber geurteilt hat. Seine immen hatte, ist zweisellos, wie descheiden Ausgaben der Zeit, besonders in der Richtungegen den Darwinismus und Materialismus, trug seinen Namen in weite Kreise. Ein galt bald als die erste theologische Autorität auf dem Gebiete des naturwissenschaftlicher Erkennens. Seine alttestamentlichen Rommentare in Langes Bibelwert machten ihn weiten Reihen der positiven Geistlichen bekannt. Häusig wurde er zu Borträgen erbeten Seit 1869 war er auch Mitredakteur des "Allgemeinen litterarischen Anzeigers für der

45 evangelische Deutschland".

Seine Borlesungen beschränkten sich jetzt auf das historische Gebiet, aber als nat dem Tode des Dogmatikers Bogt die spstematische Theologie kurz verwaist war, übernahmer aushelsend eine Borlesung über "Evangelische Dogmatik auf Grund der Augsburgische Konfession". Im Jahre darauf (1870) erschien seine "Augsburgische Konfession", ac widmet "dem einigen und siegreichen deutschen Bolke als Friedensgruß und Liederach Mahnung an wichtige kirchliche Ausgaben". Der dogmengeschichtlichen Auslegung sin: Schlußdetrachtungen beigefügt, in denen das Augsburgische Bekenntnis als "Konföderations spmbol der gesamten deutschedengelischen Christenheit" in schwungvoller Rede und rechoher idealistischer Anschauung aus empsohlen wird. In der überaus fruchtbaren littere rischen Beriode der folgenden zwölf Jahre überwiegt start der apologetische Inhalt; ir Mittelpunkte stehen die beiden Werke: "Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft mit besonderer Rücksicht auf die Schöpfungsgeschichte", 1. Bd. 1872. Bd. 1879 und "Gottes Zeugen im Reiche der Ratur. Biographieen und Bekenntnergrößer Natursorscher aus alter und neuer Zeit" 1881 (2. Aust. 1906), denen sich ir dieselsche Ausgließeit: "Die Lehre dem Urstand des Menschen, geschicklich und dogmanisch

Bödler 707

apologetisch untersucht" 1879. Daneben laufen zahlreiche Artikel in der 2. Aust. der WBE (vorwiegend Märtver, Heilige, Orden). Aber diese Periode brachte auch das schönke und gedankenreichste Buch Zöcklers, "Das Areuz Christi" 1875, in welchem die Widerheitegelungen des Leidens Zeiu, wie es sich im Kreuze darstellt, in der Kunst, in der Theologie und Mysik, in der Erdauung und im Kultus wie zu einem Kranze zu- fammengeslochten sind. Die 1882 übernommene und zehn Jahre geführte Schriftleitung der "Svangeslichen Kirchenzeitung" brachte eine neue Aufgabe, der Zöckler um der Sache willen sich nicht entziehen zu dürfen glaubte; denn seine ganze Eigenart paßte nicht für ein solches Unternehmen, und in der That wurde die Edungsliche Kirchenzeitung unter seiner Jand ein vorwaltend theologisches Blatt. Glücklicher verlief die in demselben Jahre 10 eingeleitete Ausgabe des "Handbuchs der theologischen Wisselfung ihre in den eingeleitete Ausgabe des "Handbuchs der theologischen Wisselfung ihre in dem einstellen Ausgabe des "Handbuchs der theologischen Wisselfung Ihre dassten. Den einleitenden Teil und die Rehrzahl der historischen Selehrte zu sammeln ihm gelang. Den einleitenden Teil und die Rehrzahl der historischen Stäckler schlichen Ausgeschen "Kunzgesahle der historischen Stäckler schlichen Ausgeschen "Kunzgesahle der historischen Schlichen Schlichen Ausgeschen und Kenzusch zu der Apostephen" (zum Teil hernach in 15 2. Ausl.), zu dem Jöckler den Ausgeschen schlichen Ausgeschen und Kehrend in 16 2. Ausl.), zu dem Jöckler den Ausgeschen schlichen Ausgeschen und Kehrend in 16 2. Ausl.), zu dem Jöckler den Ausgeschen schlichen Ausgeschen und Kehren, werden aus der Apostephen Angrisse, die ihm die beiden Untersehwungen eintrugen, veranlaßten ihn zu einer schapen Angrisse, die ihm die beiden Untersehwungen eintrugen, veranlaßten ihn zu einer schapen Angrisse werden Angrische Deutschlichen Schläuber Schläuber Schläuber Schläuber Schläuber Schläuber der Schläuber schläuber zu zu geschläuber der der der Schläuber der Schläuber

Spstem enthalten sollte. Bei Einsendung des Manustripts zum ersten Band schrieb er in diesem Sinne an den Verleger: "Ich stelle Ihnen mit dieser Arbeit das Beste und Höchste, was mein schwaches Können vermag, zur Versügung." Die Veröffentlichung sollte er nicht mehr erleben. Erst bald nach seinem Tode brachten Hermann Jordan und Ernst Schlapp den ersten Band: "Geschichte der Apologie des Christentums" 1907 zum Druck. Schon aus dieser, nur das Michtige berausbebenden Uebersicht des litterarischen Schaffens Zöcklers (in Betress alles Übrigen ist auf das oben genannte Verzeichnis von Jordan zu verweisen) läßt sich ersehen, wie weit und tief seine wissenschen Inderessen Indexen 
Feststellung der geschichtlichen Wirklichleit.
Sein Urteil rubte ohne Ausnahme auf gründlicher Erwägung; sein zartes Empfinden stand stets unter der Scheu, Menschen und Dinge der Vergangenheit wie der Gegenwart durch einseitige Beurteilung zu vergewaltigen. Immer war er ein vornehmer Gegner.
So sest ihm die Überzeugung stand, daß nur vom Standorte des positiven Christentums aus die Kirchengeschichte recht verstanden werden könne, so lag doch jede wissenschaftliche w

Engherzigkeit weit von ihm ab, und sein Blid ging auf bas Große und Weite. Er war ein geborener Apologet sowohl burch wissenschaftliche Ausruftung wie burch seine vason liche Stellung im Christentum, welches mit feiner gangen Wahrheit und Fulle fein Leba bestimmte. In den Anfängen seiner apologetischen Thätigkeit — ich erinnere an seine s Theologia naturalis — vermist man wohl die volle Klarbeit und Nüchternheit in der Auffassung und Durchführung biefer Aufgabe, boch hat er fpater biefe Rangel über wunden und ist der Begrunder der modernen wissenschaftlichen Apologetik geworden. Indes auch seine regsame und umfaffende Mitarbeit an der Rirchengeschichtsforschung binterlage uns wertvolle Ergebniffe und bedeutsame Anregungen, wie gelegentlich ichon hervorgeboben 10 wurde. Seine gablreichen Bücherbesprechungen und Uberfichten find außerorbentlich lebr

reich und bekunden seine souverane Beherrschung des geschichtlichen Stoffes. An dem Leben der Kirche und an den seine Zeit bewegenden firchlichen Fragen nahm er lebhaften Anteil. Die theologische Fakultät beputierte ihn breimal zur Generalspurch (1875, 1879, 1885). Auf der ersten ordentlichen Generalspnode 1879 stellte er in Ic meinschaft mit Kölling den Antrag auf Mitwirtung des Generalspnodalausschusses dei Perusung theologischer Prosesson, der auch von der Majorität angenommen wurde, der hat er sich später die Bedenken nicht verhehlt. Er war Vorstandsmitglied der August tonferenz und an der Entstehung der einflugreichen Greifswalder Rirchlichen Konferenz und auch an der Gründung der an ihre Stelle getretenen Greifswalder Lutherischen Konfram beteiligt. Die Innere und die Außere Mission hatten an ihm einen thätigen Forden Dem Greifswalber Zweigverein bes Evangelischen Bundes war er ein treues Mitglid Berständnisvoll für den religiösen Besit des Katholicismus, stand er in scharfer Gegna fcaft jum Ultramontanismus, befonders bem Jefuitismus, ju beffen beften Rennem a gehörte (val. das Schriftchen: "Die Absichtslentung ober ber Awed heiligt die Mittel" 25 1902).

Die Studenten hatten in ihm einen unverdroffenen Berater und Freund. In weiner Umfange schloß er ihnen sein gaftliches Haus auf. Der einstige Begründer bes Giegena Wingolfs konnte noch im Alter ben jugendlichen Frohsinn mit ihnen austauschen. Der als Freund ben Freunden war, welche herrliche Schätze der Treue und Liebe in seiner so Herzen lagen, bas weiß ich aus ber reichen Erfahrung einer langjährigen, ungetrüber Freundschaft. Bei ben Kollegen erfreute er sich ber höchsten Achtung, die ebenso feine Berfonlichteit wie seinem Wiffen galt; mit großer Gewiffenhaftigkeit beteiligte er fich = ben Geschäften ber Falultät und ber Universität, immer von hohen Gesichtspunkten aus Schmerglich empfand er, daß seine zunehmende Gehörschwäche ihm hier und überhaupt in

85 perfonlichen Berkehr mehr und mehr Schranten gog.

Bilmar hatte ihn einst in das Luthertum eingeführt; als lutherischen Theologen fühlt und bekannte er sich. Der Unschluß an die konfessionelle Gruppe in der preußischer Landestirche war baber für ihn etwas Selbstverständliches. Indes ber Konfessionalismu bebeutete ihm nicht einen Parteinamen ober eine Parteiform, sondern er faßte ihn ab 60 das lebendig und innerlich ergriffene Bekenntnis zur lutherischen Reformation. Aus seine schlichten, liebenswürdigen und arglosen Persönlichkeit leuchtete der Friede eines findlich frommen Gemütes. Die Feier bes 25jahrigen Professorenjubilaums und bes 70. Gebunt tages brachten die Dankbarkeit ber Schüler, die Liebe und Wertschätzung ber Freunde und ber Kollegen in reicher Fulle jum Musbrud.

Eine rafch fortichreitende Lungenentzundung führte am 9. Februar 1906 balb nat Mitternacht das Ende seines Lebens herbei. Wie Glaube und Friede bes Evangelium sein Leben burchleuchteten, so war auch ber Musgang. Friedlich und getrost gab er it in Gottes Sande.

35pffel, Richard Otto, geb. 14. Juni 1843, gest. 7. Januar 1891. — Tschades. 50 AbB XLV 1900, S. 431 f.; Erickson, Everot. Kirchenbote 1891. S. 10.

Als Sohn eines praktischen Arztes zu Arensburg in Livland geboren, studierte & Theologie in Dorpat 1862—68 und, nach abgelegter Prüfung, Geschichte in Göttings 1868—70, wo er im Seminar von G. Wait die Studien zu dem Werke machte, der 1872 unter dem Titel "Die Papstwahlen und die mit ihnen im nächsten Zusammendung istehenden Zeremonien in ihrer Entwicklung vom 11. bis 14. Jahrhundert" erschienen (s. NE. Bd XIV S. 664). Seit 1870 Repetent und Privatdozent der Theologie promovierte er 1871 in der philosophischen Fakultät. Auf Empfehlung von A. Ritschl wurder im Herbst 1872 als außerordentlicher Professor der Kirchengeschichte an die neu arsindete Universität Strakburg berufen und an 20 August 1877 zum Ordinarius ausgeschlenden und an 20 August 1877 zum Ordinarius ausgeschlenden und an 20 August 1877 zum Ordinarius ausgeschlenden und der Riechengeschichte an die neu arsindete Universität Strakburg berufen und an 20 August 1877 zum Ordinarius ausgeschlenden und der Riechengeschieden und der Riechen und der grundete Universität Stragburg berufen und am 20. August 1877 jum Ordinarius a

Böpffel 709

nannt. Das Rektorat trat er am 1. Mai 1887 an mit ber Rebe: "Johannes Sturm, ber erste Rektor ber Strafburger Afabemie". Auch brachte bie zweite Auflage ber "RE" von seiner Hand eine beträchtliche Anzahl von kirchengeschichtlichen, meist einzelne Bäpste behandelnden Artikeln, die zum guten Teil in von Mirbt, Benrath und dem Herausgeber überarbeiteter Gestalt in die dritte Auflage übergegangen sind. Auch die 5, AbB", die "GgA", die "ThL3" und die "Deutsche Litteraturzeitung" weisen Beiträge von ihm auf. In Verbindung mit dem Unterzeichneten hat er das "Lexiton für Theologie und Rirchenwefen" 1882, 2. Aufl. 1888 herausgegeben, darin die biographischen, firchenrechtlichen, kirchenvolitischen und überhaupt kirchengeschichtlichen Artikel von ihm berrühren. Rur wer feine Arbeitsweise gang aus ber nabe zu beurteilen vermochte, konnte 10 bas Mag von gabeftem Fleiß und unermublichfter Sorgfalt vollommen wurdigen, wie es bem größten wie bem fleinsten Gegenstand mit ftete gleicher Bewiffenhaftigkeit jugewendet wurde. Sein Verdienst ist es, wenn das erwähnte Lexikon biographische Notizen über fast alle gleichzeitigen Theologen von Ruf und Namen, zumal in akademischen Stellungen, bringen konnte. Handelte es sich auch nur um wörtlich genaue Angabe eines 15 Buchtitels oder einer vielleicht an sich gleichgiltigen Jahreszahl, so gönnte er sich keine Ruhe, die er an oft sehr entlegenen Orten gefunden hatte, was er suchte. Ohne sie zu kontrollieren übernahm er überhaupt keine Notiz, selbst nicht die Angaben lebender Kollegen über ihre eigene Vergangenheit und Schriftstellerei. Solche Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit, Unparteilschleit der Berichterstattung verstanden sich von selbst dei einem Gelehrten, der 20 als Mensch um der Geradheit und Noblesse seinen Gesinnung willen zu jeder Zeit seines Lebens ein unbedingtes Vertrauen genossen hat. Schon als Student wirkte er unter seinen Berbindungsgenossen sehns anregend durch seine geselligen Tugenden, insonderheit seine zeitlebens bewahrte Liebe zum Gesang, wie andererseits auch erzieherisch und in ansgezeigten Fällen selssorgerlich. Die bei den gebildeten Klassen der Verölkerung der Ostseeprovinzen üblichen Lebensformen sind stets die seinigen geblieben. Sie waren bei ihm mehr als Kormen; sie waren der Ausdruck einer Bersönlichkeit, der alles Gemeine und Rohe wendet wurde. Sein Verdienst ist es, wenn das erwähnte Legiton biographische Notizen mehr als Formen; fie waren ber Ausbrud einer Perfonlichteit, ber alles Gemeine und Robe unsagbar juwider. Er war berheiratet mit einer Tochter bes Göttinger Theologen Wiefinger und Bater von vier Söhnen; sein Familienleben so glücklich, wie nur muster-hafte Treue bis ins kleinste, hingebende, auch tein finanzielles Opfer scheuende Sorge für 100 Weib und Rind, verbunden mit völliger Anspruchelofigfeit bezüglich der eigenen Berson es möglich machen. Wie er fich bier feine Berfaumniffe vergeben hatte, fo vollends nicht, wo Pflichten bes Amtes und bes Stanbes ihre Anforderungen ftellten. Sat bie Zeit seiner Strafburger Wirksamkeit keine größere Beröffentlichung mehr jur Reife gebracht, fo lag bies baran, bag er fich ben atabemischen Berufspflichten, wie folche fich neben ben 36 Funktionen als Lehrer in der Form von Berwaltungsaufgaben mancherlei Art einstellten, mit einem Eifer widmete, der vor keinem Zeitaufwand zurückschreckte. Dafür, daß es ihm dabei an Erfolg nicht gefehlt hat, mögen hier zwei Borgänge zeugen aus der Geschichte der theologischen Fakultät und der Universität. Es geschah 1879 unter seinem Dekanate, daß bei dem Statishalter von Elsaß, dem Generalfeldmarschall von Manteuffel, 40 von Seiten streng gläubiger Offiziersfamilien in St. Avold eine Klage gegen den das maligen Pfarrverweser wegen Nichtgebrauches des Apostolitums und anderer Anstößigkeiten theologischer Art einlief mit dem Anfügen, der Beklagte habe sich wegen beanstandeter Aeußerungen in der Predigt auf die Autorität seiner Lehrer in Straßburg berusen. Wie die Dinge lagen, war die Sache damals nicht gerade leicht zu nehmen. Aber ihm, der 45 sich als Dekan der Fakultät in anderweitigen Geschäften zum Statishalter begeben hatte, gelang es, denselben bezüglich des wirklichen Standes der kirchlichen Parteien, insonderheit auch der Stellung welche die Schulkät dazu einnahm vollkammen zu bernhiven und das auch der Stellung, welche die Fatultät dazu einnahm, volltommen zu beruhigen und bahin zu bestimmen, die ganze Angelegenheit einfach bem Direktorium ber lutherischen Rirche als ber juftanbigen Behorbe ju überweisen, welches fobann im Berein mit bem bamaligen so Militaroberpfarrer den Prediger in St. Avold anwies, fich der Liturgie der preußischen Agende zu bedienen. Im übrigen blieb alles beim alten, ba der Statthalter bem Dekan die Berficherung gab, er bente ebenfo wenig daran, liberal bentenden Gemeinden orthobore Brediger aufzubrängen, als er bulben werde, daß Gemeinden entgegengefetter Richtung von liberaler Seite beunruhigt wurden. Bon dem, was damals Manteuffel dem 55 Detan vertraulich mitgeteilt hatte, hat felbst der Berklagte erft gelegentlich der Abfassung des vorliegenden Artikels erfahren. Das Rektorat der Universität hatte man ihm seiner Beit nicht ohne einige Besorgnis anvertraut. Es regten sich Zweifel, ob und wie der überall garteste Rücksichten kennende Mann Aufgaben erledigen werde, wie sie sich das mals beim bevorstehenden Wechsel im Kuratorium zu stellen drohten. Aber auch die so

günstigsten Erwartungen wurden übertroffen durch sein tapferes, keine Mühen und personlichen Berdrießlichkeiten scheuendes Auftreten. Man hielt es für geboten, dem scheidenden Rektor dies gleich bei Gelegenheit der nächsten Neuwahl in der Senatsstung zu bezeugen, und noch am 1. Mai 1891 bezeichnete der damalige Prorektor, Professor B. ten Brink, 5 Zöpstels allzufrühes Hinschen als einen für uns alle besonders schmerzlichen Schlag. "Burde doch Zöpstel in noch jugendlichem Mannesalter plöglich einem Leben entrissen, das auf so vielen Gedieten ihm noch reiche Arbeit und reichen Lohn verhieß. Und war er doch ein Mann, dessen herzensgüte und — oft in rührender Unbesangenheit hervordrechende — Lauterkeit der Gesunnung sedem, der ihm näher trat, Achtung und Liebe abzwanz 10 Unsere Universität aber verlor in ihm nicht nur einen im höchsten Grad berufstreuen, sehr beliebten und erfolgreichen Lehrer, sondern zugleich einen, der das Rektorat in undergeßlicher Weise verwaltet hatte. Ihm schien unser pöchstes akademisches Ehrenamt noch etwas mehr zu bedeuten, einen idealeren Inhalt zu haben, als seinen Vorgängern oder Rachsolgern; und darauf beruht es, daß er diesem Amte durch die Art, wie er es bekleide, in unsern Augen, wenn ich so sagen darf, eine höhere Weihe verlieh, eine Art von der klärendem Schimmer, der daran haften wird, so lange das Bild des ebeln Mannes und die Erinnerung an sein ersprießliches Wirken unter uns nicht verblaßt".

D. Polymann.

30\$\mathbb{I}, 30\$\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb{I}\mathbb

Den ältesten Bericht über eine Art Zoll bietet 1 Kg 10, 15, wonach die Jkraeliten von den ihr Gebiet auf der Jigreelstraße passierenden Karatwanen der Phönister bestimmte Abgaden erhoben, welche als Schutzels für freien Durchaug aususassien sind Benginger). 301 als ständiges Weggeld für in vied Ek 4, 13. 20; 7, 24 erwähnt Seiegstreich Guthe 752). Wie die Kerfer legten auch die ägydrischerischen Geschen der Golkmann der Ausschaft von der her Dandelsprodukte (eingehendes darüber in Raulys NE s. v. veotigalia und in Bosse, Finanzwesen d. röm. Staates). Die Zollabgaden wurden nicht unmittelbar dem in Bosse, Finanzwesen d. röm. Staates). Die Zollabgaden wurden nicht unmittelbar dem Staate selbst erhoben, sondern an den Meistbietenden auf längere Zeit, seit Säsar mein aus ein Lustum verpachtet. Der Zollpächter, publicanus, pachtete für ein jährliche Krum die Zölle eines bestimmten Distrikts derart, daß der überschug an vereinnahmten Zöllen ihm zusel, während ein etwaiger Ausstall von ihm zu deren war. Bon der diete zersel, sind wahren zu den Krum die Krum die Zöllen wissen wir nicht viel. Da Palästina zu Ehristi Zeit in dere Gebiete zersel, sind wahrscheinlich an der Grenze jedes dieser Gebiete Zölle sit den der tersenden Regenten erhoden. So ist der Aol na Abalästina zu Ehristi Zeit in der Gebiete zersel, sind wahrscheinlich an der Grenze zudächt aus der Ernze zudäch dagegen, der an der Grenze Zudäas in Zericho stationiert war Le 19, 1, ist ein Beamter in römischen Diensten. Das Zollystem der Zollach bedeutende Emmen nöhig waren, tharen schulchen Sozietates zusammen, deren Mitglieder meist dem Kritterstande angehörter. So in den Augen der Kömer die Zollacht sein entehrendes Gewesen zu sein waren, tharen sich zuweilen sozietates zusammen, deren Mitglieder meist dem Kritterstande angehörter. Das un übernahme einer Zollvacht bedeutende Emmen nöhig waren, tharen schulch der Konn der Kömer die Zollacht sein der Konn der Kömer die Sollen der Konn der Kömer der Konn der Konn der Konn der Kömer der Sollen der Konn der Kömer

Obereinnehmer, ein Ausscher ber portitores, nicht etwa selbst ein publicanus). So lief unendlich viel Expressung (vgl. Lc 3, 12 st.; 19, 8) und Betrug, Härte und Ungerechtigsteit bei der Zolleinziehung mit unter. Als Jude die Staatseinkünste für das derhaßte Rom einzusammeln und damit die fremde Zwingherrschaft zu stützen und obenein auf Kosten unterdrückter Bolksgenossen sich ein Bermögen zu sammeln galt als nationaler dertat. Da Jörael überhaupt nur Abgaben zu religiösen Zwecken (daher die Persidität, Jesu Mt 22, 17 eine nur mit dem Schwerte entscheidbare Frage vorzulegen) kannte, so war der jüdische Jöllner auch ein religiöser Berräter. Wer von den Juden zu dem von soviel zweiselhasten Elementen durchsetzten Stande der Jöllner überging, galt den Rabbinen soviel wie der Mordbrenner und Straßenräuber, war eidesunfähig und exsommuniziert; nicht so nur er selbst, sondern seine ganze Familie war durch ihn beschimpst vgl. Lightsoot hor. hebr. 286. 396. 871 und Mt 9, 11; Mc 2, 16; Lc 5, 29 u. ö. Zöllner und Sünder salber salber salber salber ganzen der Douben der Göllner gnädig und 20g sich dadurch den besonderen Hagriss. Jesus war gegen die Zöllner gnädig und 20g sich dadurch den besonderen Hagriss. Jesus war gegen der Zöllner als unges 16 recht verden, als wollte er damit den ganzen Beruf und Stand der Zöllner als unges 16 recht verden, als wollte er damit den ganzen Beruf und Stand der Zöllner als unges 16 recht verden, als wollte er damit den ganzen Beruf und Stand der Zöllner als unges 16 recht verden, als wollte er damit den ganzen Beruf und Stand der Zöllner grücken über siche Gnade erntete bei den Berachteten Dant: Levi ließ den Zöllnerberuf und wurde Jünger des Herrh Lc 5, 27 f., Zakhäus bestätigte seine innere Wandlung durch die That Lc 19, 8.

Jellikefer, Georg Joachim, gest. 1788. — Litteratur: Discours prononcé le 3. sébrier 1788 à l'occasion de la mort de G. J. Zollikofre par Jean Dumas à Leipzig 1788; Tobtenseier Zollitofers 1788 (enthaltend eine Ode von K. H. Seydenreich und "Ueber Z. Leipzig 1788; Eeben und Berdiensse" von Chr. B. Kindervater); Chr. Garve, Ueber den Charafter Zollifosers, Leipzig 1788; Brieswechsel zwischen Garve und Zollitoser 1804. Diese und andere Zollifosers, Leipzig 1788; Brieswechsel zwischen Garve und Zollitoser 1804. Diese und andere Zollifosers, Leipzig 1815. — Aus der späteren Litteratur vgl. Döring, Die deutschen Kanzelsredner des 18. und 19. Jahrhunderts, S. 856 st., Neustadt a. D. 1830; Lenz, Gesch. d. christ. Homilett II, S. 327 st., Braunschweig 1839; K. H. Sad, Gesch. d. Pred. in d. deutschen ev. Kirche von Rosheim bis auf die lesten Jahre von Scheiermacher und Menten, 2. Ausgade, So. E. 185 st.; R. Kothe, Gesch. der Predigt, S. 435 st.; Allg. deutsche Biogr., 45. Bb, S. 415 st.; Beinmeister, Beiträge zur Gesch. der ev.sref. Gemeinde zu Leipzig 1700—1900, S. 158 st., Leipzig 1900.

I. Leben und Charakter. Georg Joachim Zollikofer war als Sohn eines Rechtsgelehrten am 5. August 1730 in St. Gallen geboren. Er besuchte zuerst das 25 Symnasium seiner Baterskadt, später das akademische Gymnasium zu Bremen und hierauf die Utrechter Hochschle. Den Ertrag, den er von seiner Studienzeit hatte, schlug er selbst niedrig an: "Jo habe das Wenige, was ich weiß, bei reiferen Jahren größtenteils selbst lernen müssen; denn ich habe schlechten Unterricht gehabt". Die kärgliche theologische Kompendienweisheit ergänzte er durch das Studium der Alten, der Philosophie und der so schonen Litteratur.

Nach einer vierjährigen Hauslehrerzeit, die er in einer Frankfurter Familie verbracht batte, lehrte Zollitofer 1753 in seine Heimat St. Gallen zurück. 1754 wurde er als Geistlicher nach Murten (Kanton Bern), bald darauf nach Monstein (Graubünden), dann nach Jsendurg und schließlich 1758 an die reformierte Gemeinde in Leipzig als deren as erster deutsch redender Prediger berusen. Ihr hat er die zu seinem am 22. Januar 1788 erfolgten Tode treu gedient. Unter seiner Kanzel versammelte sich eine — soweit es der kleine Kirchenraum gestattete — zahlreiche Schar dankbarer Juhörer auch aus den gesbildeten Ständen, darunter viele Studenten der Theologie. Der Prediger Hasenlamp urteilt nach zweimaligem Besuch seines Gottesdienstes in seinen "Christlichen Schristen" so (I, 125 ff.) über ihn: "Er übertraf nach meinem Dünsen alle Redner, welche ich in Holland und Deutschland gehört hatte. — Der Mann schießen mir einen größeren Wert zu haben als alle Waren auf der Messe der Messe zu haben als alle Waren auf der Messe zu haben schnelssleuten". Auch Goethe gedenkt seiner im 7. Buch von "Dichtung und Wahrheit" (Hempelsche Ausgabe Bd XXI, S. 59) mit den ehrenvollen Worten: "Näher aber (als die Arbeiten der theologischen Gelehrten wie 55 Ernesti in Leipzig) lag denen, welche sich mit deutscher Litteratur und schönen Wissenschung, in Predigten und Abhandlungen durch einen guten und reinen Stil der Religion und der ihr so nah verwandten Sittenlehre auch dei Personen von einem gewissen und Geschmad Beisall und Anhänglicheit zu erwerden suchten." Der Eindruck der Predigten und

Bollikofers wurde durch die hohe Achtung noch verstärkt, die er als Charakter genoß. Er verband natürliche Würde mit schlichter Bescheidenheit, weise Zurückaltung mit einem entsschiedenen Freimut, war hilfsbereit mit Rat und That, eine lautere, harmonische, friedssertige Persönlichkeit, auch mit Theologen anderer Richtung in freundschaftlichem Berken, die Berkörperung jenes Bildes des vollkommenen Mannes, der in keinem Worte sehlt (Ja 3, 2), wie er es in einer Predigt entwarf, die er selbst für seine beste hielt. Lead er nicht nur seiner Gemeinde, sondern weiten Kreisen gewesen war, trat dei seiner Bestattung zu Tage; auch der erste Bürgermeister besand sich im Trauergefolge. Daß seine Andenken noch heute in Leipzig nicht erloschen ist, bezeugt auch eine Straße, die seinen 10 Namen trägt.

II. Zollikofers Schriften sind bei Weinmeister a. a. D. S. 161 f. aufgezählt. Dazu kommen noch sieben Bände Predigten, erst nach Z. Tode herausgegeben. Bal. auch Alls. deutsche Biogr. a. a. D. Wir übergehen die Schriften anderer, die er nur herausgegeben hat, wie Labaters Geheimes Tagebuch, ebenso seine Übersetzungen aus dem Englischen oder Französischen, so auch Bertrands Christliche Unterweisung, die a teilweise umarbeitete und die im reformierten Religionsunterricht vielsach gebraucht wurde, und gehen nur auf das ein, was er hymnologisch, liturgisch und homiletisch geleisige

und veröffentlicht hat.

1. 1766 erschien sein "Neues Gesangbuch ober Sammlung der besten geistlicher Lieder und Gesänge zum Gebrauche bei dem öffentlichen Gottesdienste", in erster Lince sür seine eigenartige Gemeinde bestimmt. In einem Borwort betont er die Resormbedürftigseit des kirchlichen Liedermaterials, "das Unschiedliche, das Niedrige, das Anstösige, das Falsche, das Kindsiche und Tändelnde, das Matte und Leere, das sich in den meisten Gesangbüchern so häusig sindet. — Die vortresslichen Lieder und Gesänge der Herren Geslerts, Cramers, Schlegels, Klopstocks, die man hier größtenteils beisammen sinden wirt eine beträchtliche Anzahl neuer und noch nie gedruckter Lieder, die zum Teil sehr berühmte Dichter zu Verfassen haben; eine noch größere Anzahl durchgängig veränderter und verbesserter alter Lieder und endlich die besten Stücke der ausgesuchten Sammlung von geinlichen Liedern, womit die Herren Spalding und Dieterich die Kirche erst neuerlich beschenta daben, machen den Inhalt dieses Gesangbuchs aus." Dankbar gedenkt er der Hebeit geleistet hatte.

Auf Betreiben ber Wittenberger und Leipziger Universität mußte zwar diese kritische Borrede, der Name des Herausgebers und die Bestimmung für den össentlichen Goties bienst weggelassen werden, aber das im Sinne seiner Zeit moderne und modernistert. Gesangduch selbst erlebte viele Auflagen. Eigene Lieder Zollitosers — Neuschöpfungen, nicht bloße Umarbeitungen schon vorhandener Lieder — enthält die Sammlung nach Ack (Geschichte des Kirchenliedes VI\*, S. 491) füns, von denen noch vier in Gedrauch sind 1. Dein, Gott, ist Majestät und Macht; 2. Der du das Dasein mir gegeben; 3. Wills du der Weisheit Quelle kennen; und 4. Nun habe Dank sur deine Liede. Klingen auch die gleichen Ansangsbuchstaden der vier ersten Worte des an zweiter Stelle genannten Liedes unschön und herrscht auch ein etwas nichterner Leiton derin hor, in schwingt des

bie gleichen Anfangsbuchstaben ber vier ersten Worte bes an zweiter Stelle genanmen Liebes unschön, und herrscht auch ein etwas nüchterner Zeitton darin vor, so schwingt sich ber Versasser voch in der zweiten Strophe zu einer Innigkeit auf, die an das später ger dichtete Lied von Novalis erinnert: "Was war' ich ohne dich gewesen?" Sie lautet:

Auf ungewissen, sinstern Pfaden Bürd' ich ein Raub des Irrtums sein: Mit Sündenschuld und Fluch beladen, Müßt' ich des Richters Rache scheun; Ich fände keinen Trost in Not; Mich schreckte stündlich Grab und Tod.

2. Eine Agende, die jedoch außer beim gemeinschaftlichen zugleich beim häuslichen Gottesbienste gebraucht werden sollte, sind Zollikofers "Anreden und Gebete" (1777-lediglich "zum Brivatgebrauche für nachdenkende und gutgesinnte Christen" waren benachtsübungen und Gebete" bestimmt, die in vier Teilen zuerst 1785 erschienen 55 (Neue Aufl. 1804.)

"Mehr Mannigsaltigkeit und Abwechslung; mehr Deutlickeit und Richtigkeit in Afficht auf Gebanken und Ausbruck", wozu er auch die Vermeidung theologischer Schulwörter und unverständlicher biblischer Wendungen rechnet; "mehr Empfindung und Warm. im Vortrage": das sind die drei Reformforderungen, denen er mit seinen Gebeten und Kormularen für den öffentlichen Gottesdienst wenigstens versuchen will besser zu entsprechen

Bollitofer 713

als es bisher geschehen ist. "Das allermeiste in dieser Sammlung ist neu und den Umständen und Bedurfniffen der Christen, denen ich junächst diene, angemessen. Nur einige Gebete und Formulare habe ich mehr dem Inhalte als den Worten nach aus der Genfer Liturgie, die unter den liturgischen Schriften unstreitig eine der vorzüglichsten ist; wenige

einzelne Stellen und Gebanten von bem Englander Williams entlehnt."

Die für ben kirchlichen Gebrauch bestimmten Gebete und Formulare Zollikofers find länger und umständlicher, als es der gegenwärtige Geschmack erträgt. In biblische Worte oder in das Apostolicum mengt er gelegentlich erläuternde Umschreibungen und weitere Aussührungen ein, die deren Lapidarstil beeinträchtigen. So steht (S. 19) im Unser Bater hinter der Bitte: "Führe uns nicht in Versuchung" in Klammer: "Laß uns in der 10 Bersuchung nicht fallen", im Apostolicum hinter "Hinabgestiegen zu ber Hölle" in Klammer bie reformierte Deutung: "ober, welches eben basselbe heißt, er ist in ben Bu-stand ber Toten versetzt worden". Allerdings find biese Zusätze offenbar nur für den Lefer, nicht für ben Horer beftimmt. Aber jur Begleitung ber Austeilung bes Abendmabls, bei ber boch nur turze biblische Worte angebracht find, schlägt er eine reiche Aus- 15 wahl von "turgen Anreben" vor, Die teilweise eine Mischung von biblischen Spruchen und eigenen Worten sind, teilweise ganz eigenes Erzeugnis (vgl. S. 222—224). Auch am Schluß bes Gottesbienftes wird neben bem aaronitischen Segen nicht nur ber apostolische Gruß aus 2 Ro 13, 13 zur Wahl gestellt, sondern auch selbstgemachte Formeln wie: "Gott segne und erfreue euch mit der Seligkeit eines unschuldigen Herzens und eines 20 frommen Bandels, mit der Berficherung seines höchsten Bobigefallens und ber froben

Hoffnung des ewigen Lebens durch Jesum Christum. Amen." (S. 26.) Manche Gebete Zollikofers sind übrigens in etwas verfürzter Form noch in der jetigen Agende der beiden sachsischen reformierten Gemeinden erhalten, z. B. gleich das besonders seierliche 2. Gebet der Zollikoferschen Agende (S. 4) mit seinem kraftvollen 25 Anfangsaccord: "Anbetung und Preis sei dir, dem Ewigen, dem Unendlichen, der du dist und warst und sein wirst, Gott von Ewigleit zu Ewigkeit!" Auch sonst, dei verschiedenen kirchlichen Handlungen, ist dort seine Spur noch nicht ganz verwischt. Bei der Tause ist die Anrede an die Paten noch heute der seinigen nahe verwandt (S. 142 f.), ebenso beim Abendmahl die Aufforderung, an den Tisch des Herrn heranzutreten (S. 221), auch dei der Sonschlassen wirden die Feinighrung der Altesten Ochsieren der Sonschlassen der Witzelsen der Konstellungen von der Sonschlassen der Vollessen der (aus S. 407—415). Dagegen erinnert die jetige Form der Konfirmation taum an die von ihm dargebotene. Insbesondere ist die übertreibende Gleichstellung einer Berletzung bes bei ber Konfirmation gegebenen Berfprechens mit einem Meineib (vgl. S. 387) uns jest fremd geworben. Dagegen hat die jesige Agende mit der Zollikoferschen noch das 35 gemein, daß weder bei der Taufe noch bei der Konfirmation das Apostolicum in Gebrauch fteht. Zollikofer hat es nur feinem 1. Gebet nach ber Predigt im Sonntagsgottesdienst angeschlossen und fügt (S. 20) hinzu: "Zur feierlichen Erinnerung an die vornehmsten Lehren und Pflichten der Religion können auch folgende Bekenntnisse wechsels-

weise dienen", worauf er drei, darunter auch ein ethisches, ein "Bekenntnis unserer Bers so pflichtung zum Guten" (S. 24 f.), zur Verfügung stellt.
In seinen der häuslichen Vordereitung ausst Abendmahl dienenden Betrachtungen tritt der reformierte Standpunkt natürlich sehr deutlich hervor. Die Ansicht, "daß Christus darinnen auf eine sinnliche, fleischliche Weise verborgen sei", verwirft er (S. 221) ebenso entschieden wie ein abergläubisches oder doch einseitiges Vertrauen auf die Wirkung 25 des Genusses des heiligen Abendmahls (S. 172) und wie dessen Auffassung als mysterium tromendum (S. 186): "Ein Mahl der Liebe, der Gottesliebe, der Jesusliebe, der Bruderliebe, soll das Angst und Schrecken in uns erwecken? Sollen wir dem mit Zittern und Zagen beitvohnen? Die Liebe, sagt der Apostel, die wahre Liebe, treibet die Furcht aus."

3. Einen gesicherten Plat hat sich Zollikofer vor allem in der Geschichte der Predigt erworben. Goethe hat ihm, wie wir sahen, auch in der Geschichte der Nationallitteratur, des deutschen Stile, eine ehrenvolle Stelle angewiesen. Dem Inhalt nach find seine Predigten großenteils als driftliche Moralpredigten zu bezeichnen. Und zwar behandelt er nicht in ermübender Eintönigkeit moralische Gemeinplätze, sondern sehr mannigfaltige 55 und konfrete Gegenstände. Go hat er zwei Bande "Predigten" über die Burde des Menfchen und ben Wert ber vornehmsten Dinge, die zur menschlichen Glückseligkeit gehören oder dazu gerechnet werden", herausgegeben. Darin wird z. B. der Wert der Einfamkeit, aber auch der des geselligen Lebens, der Freundschaft, warm und poetisch auch der des Landlebens (II, S. 143ff.) behandelt. Gine andere Sammlung hat den Titel: 60

"Warnung vor einigen herrschenden Fehlern unseres Zeitalters wie auch vor bem Risbrauche ber reinen Religionserkenntnis" und wendet sich u. a. gegen die Schwärmern, ben Aberglauben, aber ebenso gegen die Gleichgiltigkeit und die Lauigkeit in ber Religion in gesonderten Predigten. Auch in den Bugpredigten, die ben größeren Teil bes 6. Bandes 5 ber nach seinem Tobe herausgegebenen Bredigten füllen, zeigt sich eine forgfaltige, feine Beobachtung des Lebens. Ein Meisterstück ist die 14. und letzte in dieser Reihe, die Bredigt "Bon Nationalsehlern", S. 200 st. Sie enthält ein für den Kulturhistorika beachtenswertes Sittendild und geht auch speziell auf die Verhältnisse Sachsens und de eigenen Gemeinde Zollikofers ein, deren "Eltern oder Boreltern Fremdlinge in diesen 10 Lande" waren, aber "schon lange als Zweige auf den Stamm dieses Bolles gepfrecht und ein Teil des Ganzen geworden sind" (S. 212). Dabei rühmt ihm Garve (a. a. D. S. 14) nach, daß "seine Moral nicht das ist, was man jo oft von den Boridriften ba Manner seines Standes gesagt bat, gut für die Rangel, aber unausführbar in ber Beit und unbrauchbar fürs Leben. Er unterscheibet bas Gute, was zu wünschen ware, ben 15 bem Guten, was bei ber gegenwärtigen Einrichtung ber Welt und unter solchen Um ftanden der Gefellschaft zu erwarten ist, und giebt Anweisung, wie man bieses exxeicen und jenem sich nähern könne".

Im zweiten, kleineren Teil bes 6. Banbes finden wir die Gattung ber Ratur predigten vertreten, 3. B. Frühlingsbetrachtungen und Betrachtungen über ben gestirnten

20 Himmel. Hier tritt gelegentlich ein allzu schattenloser Optimismus auf. Theologisch ist Zollitofer vom Geist der Aufklärung durchdrungen, aber doch tem Stürmer und Dränger, — ein "rationaler Supranaturalist". Zur Charafteristit seiner Anschauungsweise lassen sich vor allem die beiden Predigten verwerten: "Das Wesentlick des Christentums (Predigten, nach seinem Tod herausgegeben, Bd III, Rr. 10, S. 135s.) 25 und "Die Schwärmerei in Rudficht auf Religionsbegriffe insbesondere" ("Warnung" pp., Dr. 6, S. 125ff.), beren Ausbeute wir noch von einigen anderen Seiten her ergangen.

Als Schwärmerei bezeichnet es Zollikofer nicht nur, wenn man fich auf unmittelbare, übernatürliche Eingebungen ber Gottheit ober auf ben Umgang mit höheren Geiften beruft, sondern auch "wenn man die gange Religion und Frommigkeit auf Empfindung so gurudbringen will." hier hat er vielleicht Zinzendorfschen Bietismus im Auge. Er selbit will die Empfindung in der Religion zwar nicht unterschätzen, aber sie muß "sich auf Erkenntnis, auf richtige, deutliche Erkenntnis gründen". Etwas weniger rationalistisch oder intellektualistisch drückt er sich auf derselben Seite ("Warnung" pp., S. 137) se aus: "Licht und Wärme muß in unsern religiösen Borstellungen immer verbunden sein". 35 Er verlangt einen "vernünftigen Glauben" (ebendas. S. 113) und fieht "das Wefentlick bes gangen Chriftentume" in "einigen wenigen, aber bochft wichtigen und viel umfaffenden Sähen" (III, 138). Sie betreffen Gott, Tugend und Unsterblichkeit, aber die Renntnis Gottes, die Ubung der Tugend, die Hoffnung der Unsterblichkeit ist durch Jesus der mittelt. Das "Licht der Bernunft und das Licht des Christentums" steben in einem Ber 40 hältnis der Ergänzung (Warnung pp., S. 127); "wie fehr haben nicht beine beiligen Offenbarungen, o Gott, die Schranten unferer Ertenntnis erweitert!" sagt Zollikofer in seinen "Anreden und Gebeten" (S. 9). Das Christentum ift "eine gottlich beglaubigte Anweisung jur Glüdseligkeit für alle Zeiten und Bolker". Dazu fei übrigens bemerk, baß wir aus ber Anwendung von Bezeichnungen wie Glückseligkeit — Die Zollikofer aus-26 drücklich vom bloßen "Glück" unterscheibet — oder "Bergnügen" ftatt "Seligkeit" nich: allzuviel für das religiöse Empfinden derer, die sie anwenden, schließen durfen. Bei seine Beurteilung der Sprache Spaldings sagt Rich. Rothe (Gesch. d. Pred., S. 433) liebenswürdig: "Das Herz schlug damals den Leuten nicht anders" (als uns).

Christus selbst wird einmal das "erhabenste Muster aller weisen und guten Menschen" so genannt und "das Wert, das ihm der Bater aufgetragen hatte, das Wert der Aufklärung und Berbesserung seiner Zeitgenossen überhaupt". (Bredigten, noch von Zollitofex selbst herausgegeben, II, S. 149.) Doch heißt er auch "das Sbenbild des Baters, der Abglanzseiner Herlichkeit" (III, 140). Er "steht in der genauesten Bereinigung mit der Gottheit, von ihrer Kraft und ihrem Geiste ganz erfüllt". "Blutvergießen, Opferdienst, ... 55 Löfegelb, Reinigung, Berföhnung, biefe und bergleichen Bilber und Borftellungen, Die ben ersten Betennern Jesu so natürlich und in ihr ganges Gedankenspstem so innig verwebt waren, follten nicht immer die Mittelbegriffe sein, an welche die Christen ihre befferen Einsichten knüpfen" (III, 137). Daß Gott keine Bugungen und Genugtuungen forbert, sondern nur herzliche Reue und wirkliche Befferung, "davon hat er uns burch Jefus, feinen Sobn

60 und Gefandten, ausdrücklich versichert; bavon hat er einen ganz besondern, unverwerflichen

Beweis gegeben, da er diesen seinen Sohn und Geliebten zur Bekräftigung dieser tröstzlichen Mahrheit am Kreuze sterben ließ" (141).
Schon nach dem Angeführten läßt sich vermuten, daß Zollikofer zum Buchstaben der Bibel eine freiere Stellung einnahm. Ihre Worte "sind nicht Göttersprüche, die unmittelz dar vom Himmel an uns ergehn. Es sind Belehrungen, die Gott durch seine Boten, zu derschiedenen Jeiten, bei verschiedenen Veranlassungen und in einem verschiedenen Grade von Klarheit an die Menschen hat ergehen lassen ", die aber nicht auf eine mechanische oder magische Art auf uns wirken" (134). Dabei hält sich aber Zollikofer an viele bibzlische Vorstellungen, welche eine weitergehende Kritik heutzutage gleichfalls beanstandet. So meint er das sich Gott "in der Kindbeit der Welt ", auf eine sinn= 10 beanstandet. So meint er, daß sich Gott "in der Kindheit der Welt . . . auf eine finn= 10 lichere Art zu erkennen gegeben haben kann", als er sich uns Christen kundgiebt (Wars nung pp., S. 138). So sollen nach der Predigt "Bon der Anführung der Kinder zur Religion und zum Christentum" (2. Band der noch von ihm selbst herausgegebenen Predigten, S. 108) diese "vor dem Frrtum bewahrt" werden, daß Gott "bloß nach allgemeinen Gesetzen regiere und niemals einen besonderen Einfluß in unsere Handlungen 15 und in unsere Schicksale habe". So malt er sich die letzten Dinge ruhig mit biblischen Farben aus, ja rebet sogar von der Auferstehung "des Staubes, der uns ist umgiebt" (Anreden und Gebete S. 314; vgl. Predigten, nach seinem Tode herausgegeben, II, 16). In der Bertretung seiner freieren Anschauungen wußte er Aufrichtigteit und tatt-

volle Mäßigung zu vereinigen. So entschieden er auch Aberzeugungen, die von der Aber= 20 lieferung abweichen, auf der Kanzel ausspricht, wenn sie ihm klar und gewiß geworden sind und praktisch wichtig erscheinen (3. B. seinen Wiberspruch gegen eine allzu bequeme Rehre von der stellvertretenden Genugtuung Christi), so nimmt er doch, wie Garve (a. a. D., S. 19) sagt, "in Punkten, wo er noch zweiselt, . . . die gewohnten Säte an, giebt ihnen aber den vernünftigsten Sinn und die praktisch nüptlichste Anwendung". Es 25 kommt ihm "mehr auf das Leben als auf den Glauben an" (II, 113), von Schulgezänkt will er nichts wissen, immer wieder predigt er Toleranz. An Zwinglis schöne Weitsberzigkeit erinnert es wohl, wenn er dei Christus in seiner Serrlichseit sich "alle Kinder Gottes, alle vorzüglich gute Menschen, die auf dem Erdboden zerstreut sind", versammeln läßt. "Mit ihm und dei ihm sollen sie alle von einer Stuse der Volksommenheit und so Wilieselisseit zu der andern sortsehen" (III. 145).

Glückfeligkeit zu ber anbern fortgeben" (III, 145).

Bas die Form seiner Bredigten betrifft, so bevorzugt er die turzen Texte, die meist nur aus einem Bibelvers (einmal in Band III, S. 112 sogar nur aus den beiden Anfangsworten von 1 Pt 4, 8: "Seid mäßig") bestehen. Zuweilen behandelt er denselben Text, auch wohl dasselbe Thema (wie den Wert der Gefelligkeit) oder zwei ganz ver- 85 wandte (3. B. Schwärmerei überhaupt und religiofe Schwärmerei insbesondere) hintereinander. Die Anlage ist stets klar und innerlich wohl disponiert, auch werden im Laufe ber Predigt die behandelten Gesichtspunkte fogar für das Auge beutlich hervorgehoben, aber nicht immer wird eine Angabe ber Teile vorausgeschickt, überhaupt nicht immer basselbe nicht immer wird eine Angave der Teile vorausgeschickt, überhaubt nicht immer dasselbe Schema angewandt. Zollikofers Beredsamkeit ist geschmackvoll, klar, lebendig und warm, 40 sessen angewandt oft glübend und nie berauschend. Den Schmuck dichterischer Zitate verschmäht er fast ganz. Gelegentlich sindet sich eine gehäufte Anwendung derselben rednerischen Kunstmittel; so besteht die Predigt: "Was thut ihr Sonderliches?" (über Mt 5, 46 f. Bd IV, S. 52 ff.) fast aus lauter Fragesätzen.

Schließlich seien hier noch einige homiletische Grundsätze von Herberscher Geistesart 45 angesührt, die Zollikofer selbst in der Vorrede zu den "Betrachtungen über das Ubel in der Welt" in gedrängter Kürze zusammenstellt:

"Nur keine metaphpsische, unverständliche Untersuchungen — nur keine Lehren, die geschickter sind, Zweifel als Glauben und Gewißheit zu zeugen — nur keine Beweise von Dingen, die der gesunde Menschenberstand für ausgemacht hält, oder die doch in so einem öffentlichen Vortrage nicht ohne Gesahr bewiesen werden können — nur keine empsindungslose Trodenheit in der Art des Bortrags — und dann sei alles, was zum ganzen Umfange der Weisheit gehört, dem Lehrer der Religion diensthar; und dann schöpfe er zuversichtlich aus dieser Duelle und chreibe alles Licht, allen Trost, alle fromme Freude, alle gute Thaten, die er daburch verdreibe, erweckt, beranlasset, dem 55 Beifte Gottes ju, ber ber Geift ber Bahrheit und ber Beisbeit ift!"

D. B. Mehlhorn.

Bonaras, Johannes, byzantinischer Kirchenrechtslehrer und Geschichtsschreiber bes Mittelalters. — Litteratur: Cave, Script. eccles. historia litteraria, Oxon. 1743, II,

S. 201 ff.; Jabricius-Garles, Bibl. graeca VII, S. 465—468; VIII, 433; XI, 222-228. E. Dronte, De Niceta Davide et Zonara interpretibus Carminum S. Gregorii Nazianzeni Roblenz 1839 (Schulprogramm); ders., S. Gregorii Nazianzeni Carminum S. Gregorii Nazianzeni Roblenz 1839 (Schulprogramm); ders., S. Gregorii Nazianzeni Carmina selecta, Gottingse 1840; C. B. E. Heimbach, Griechischer Bescheit m Mittelaster und in der Reuzen 5 Separatausgade aus der Allg. Encust. der Wissensche LXXXVI) naments. S. 376 si. u. 461 s.; Christ, lleber d. Bedeutung v. Hirmos, Troparion v., SMU 1870, S. 75—108; Spicilegium Romanum tomus V, Romae 1841, S. 384—380; A. C. Demetracopulos, Graecia orthodoxa, Leipzig 1872, S. 15; A. Jahn, Anecdota graeca theologica, Lpz. 1893, S. 125; M. Heinemann, Quaestiones Zonareae, Dresden 1895 (Different 1895). 10 U. Ph. Boissein, Bur handschriftlichen Ueberlieferung des Zonarese, Dresden 1895 (Dissertion 1896). Seitschr. 1896. S. 250—271; E. Başig, Ueber einige Quellen des Zonaras in Byz. Zeitschr. 1896, 24—37 und 1897, 322—356; Th. Büttner-Wohlt zeigt die oben genannte Schrift Heinemanns an in Byz. Zeitschr. 1896, S. 610—611; ders., Die Berehrung der hl. Glyteria in Byz. Zeitschr. 1897, S. 96—99; K. Krächter, Giene unbeachtete Quelle zu den Ansangskapiteln des Zonares in Byz. Zeitschr. 1807, S. 500, 525. 16 in Bugant. Zeitschr. 1897, S. 509-525. 3m allgemeinen und fur bie einzelnen Fragen R. Krumbacher, Geschichte ber Byzant. Litteratur 1897, s. namentlich 370, aber auch sonst an vielen Stellen. Nit. Milasch, Das Kirchenrecht ber morgenländischen Kirche, beutsch von A. Pessic 2. Aust. 1905; E. Başig, Nefrolog von Th. Büttner-Wohlt in Byz. Zeitschr. 1800. **6.** 513—514.

Johannes Zonaras ( $Z\omega raarrho \widetilde{a}arsigma$ ) bekleibete unter bem Kaiser Alexius Romnenus mehren hohe Staatsamter. Er wird in den Titeln seiner Werke mehrfach µéyas dooryyágios pohe Staatsämter. Er wird in den Titeln seiner Werke mehrsach μέγας δρουγγάριος της βίγλης und πρωτοασεκρητις genannt, "Befehlshaber der Leibgarde und Vorsieder der laiserlichen Kanzlei" (Krumbacher). Im späteren Leben wurde er Mönch. Aus welchem Grunde, ist nicht sicher. Wenn er (Επιτομή τῶν ίστοριῶν ed. Bonn. I, 25 S. 1, 4) sagt, er sei es geworden "έπειδή (τό θεῖον) τοὺς δεσμούς μου διέρχηξε τῶν φιλτάτων στερήσας με", so denst man unwillfürlich an den Berlust der liedsten Angehörigen, legt man dagegen Gewicht darauf, daß er die letzte Geschichte seiner Zeit nicht schreiben will und das damit begründet "δοῦναι γάρ γραφή και τὰ λείποντα οἱ μοι λυσιτελές οὐδὶ εὖκαιρον κέκριται" (am Ende der έπιτομή), so sann man sem binieren, 3. sei in die Bestredungen verwiedet getvesen, die nicht den Johannes Komnenes, sondern dessen Schwager Nikephoros Brhennios auf den Thron dringen wollten und des balb beim Tode des Kaisers Merios in Unanade sielen, und daß er desbalb ins Klotic halb beim Tode des Kaisers Alexios in Ungnade fielen, und daß er deshalb ins Klosia gegangen sei. Doch betont H. Gelzer, daß es bei dem Thronwechsel 1118 ohne die üblichen Grausamteiten und Mönchsweihen zugegangen sei. (Bei Krumbacher S. 1020) 35 Der ersteren Meinung möchte ich baber folgen. Chebem ftritt man auch barüber, wo 3 bas Monchelleid getragen. Ramentlich burch Buttner-Bobit aber ift festgestellt, bag baauf ber kleinen Bringeninfel, Ayla Thuxegla ber Fall gewesen, die heute Riandro beiß: Eine Handschrift sagt geradezu, daß 3. έν τη σεβασμία μονή της νήσου άγίας Γλικε-glas als Mönch gelebt habe. Seine Lebenszeit erstreckt sich vom Ausgange des 11. bis 40 zur Mitte bes 12. Jahrhunderts (nach Krumbacher).

Dem 3. werben neben bem schon genannten Geschichtswert eine Reihe von kirchen rechtlichen und theologischen Schriften zugeschrieben. Es ist nichts bekannt, was bem widerspräche, ben Berfaffer beiber Rlaffen bon Schriften für biefelbe Berfon ju balten

(gegen Jahn), zumal eine Reihe von Hanbschriften im Titel bafür sprechen.

Gegen Jahn), zumal eine Neihe von Hanolyrisen im Luci valut spreigen.

Für uns kommt zuerst sein großer Kommentar zum orientalischen Kirchenrecht in Betracht. Die Sammlung des Kirchenrechts war zu des Z. Zeit im wesentlichen abgeschlossen. Es sind nur Stücke zweiter Ordnung hinzugekommen. Fast zu den gesamter. Material hat Z. seine Ausklegung geschrieben, und zwar wesentlich seldstständig. Es sint der Reihenfolge des Z. nach, die Apostolischen Kanones, die ökumenischen Synoden vor 50 Nikaa 325, Konstantinopel 381, Ephesus 431, Chalcedon 451, das Trullanum von 692, die zweite nikanische von 787 und die beiden Photanischen Synoden. πρώτη καί δευτέρα von 861 und die von 879, die in ber haja Sophia stattfand. Di. Kanones des ronixal ovvodoi hat 3. in folgender Reihenfolge traktiert, Karthago unta Chprian, Anthra von 314, Neotäsarea von 315, Gangra von 340, Antiochien 341, 55 Laodicea 343, Sardica 347, Karthago 419, Konstantinopel unter dem Batr. Rektarice 394. Bon den Kanones der Bäter sind folgende durch 3. mit Auslegungen versehen, nämlich der Brief des Dionhsios von Alexandrien an den Bischof von Basilides von Bentapolis, Auszüge aus ber Schrift bes Betrus von Alexandrien neol peravoias, bie Senbschreiben des Gregorios Thaumaturgos, drei Schreiben des Athanasius von Alexandrien, 60 vier Sendschreiben bes Bafilius von Kafarea, ber Brief bes Gregor von Noffa. große Werk ist nach Zacheriae von Lingenthal zwischen 1159 und 1169 verfast. Cb. nicht manches geschrieben, was seinem Rollegen in der Auslegung, dem Balfamon, beigelegt

Zonaras 717

wird, mußte untersucht werben. Die Reihenfolge, in ber er bie tanonischen Schriften geordnet hat und die von der disherigen abwich, ist später maßgebend geworden. Die Kommenstare liegen in reicher handschriftlicher Überlieserung vor (ein Berzeichnis dei Heimbach S. 462 und Fabricius XI, 224). Auch ins Bulgärgriechische sind sie übersetzt. Herausgegeben wurden sie zuerst stückweise. Die erste repräsentable griechische Ausgabe ist die Bariser von 1618. Doch fehlten in ihr die Kanones der Bater. Die erste vollständige Ausst gabe mit ben Rommentaren auch bes Balfamon und Ariftenos bat ber Englander Beberibge (Bereregius) in seinem Zuvodinov sive Pandectae Canonum etc., Oxonii 1672, 2 Bbe geliefert. Wie schon in der Pariser Ausgabe folgt die Auslegung jedem einzelnen Kanon. Bei Bereregius steht Balsamon voran. Wegen seines unförmigen Formats ist 10 das Buch nicht sehr bequem. Nicht allein dem Außeren nach übertrifft die älteren Auße gaben bei weitem das *Dévrayma rov Belwe nat legwe naróvwe* etc., das in sechs Bänden G. Rhallis und M. Potlis in Athen 1852—1859 herausgaben. Die Kommentare vanven S. Agauts und M. Polits in Algen 1852—1859 perausgaven. Wie Kommentare unseres Z. finden sich in dem 2.—4. Bande. Die Herausgeber konnten einem neuen trapezuntischen Kodez benüzen, der noch unedierte Stücke enthielt. Die Anordnung des 15 Kommentars ist der Pariser Ausgade gefolgt, von Bereregius weichen die Herausgeber. darin ab, daß sie den Kommentar des Z. voranstellen. Nach dieser Ausgade ist im Nachstehenden citiert. Den Zweck seines Werks giedt Z. in dem agoolmoo kund. Er will die direction diarayh two keadory diarayh two keador ώς δύναμις έκάστη διαταγή των ໂερων Αποστόλων και σεπτων πατέρων — ίδιάζουσαν — και συντετμημένην έξήγησιν geben (Syntagma II, 1). Er will nicht für 20
Gelehrte schreiben, sondern sür die δι' άπλότητα και άπλαστίαν ήθων νηπιάζοντας
και μή πεφυκότας τοῦ βάθους έξικνεῖοθαι των κανόνων των ໂερων (ebenda). Auf
die Gefahr hin, zu diesen Einfältigen gerechnet zu werden, kann man sich nur freuen, daß
der große Kanonist sich ans Einfache gehalten hat. Dem verdanken wir die prächtige
Diktion des Werkes. Wie die Sprache ein sülssissisch sich in seiner 25
leichten Satverbindung und dem Berzicht auf dombastische Phrasen und Bilber leicht
weglesen läßt, so ist auch die Darstellung sehr durchsichtig. Der Leser kann sich getrost
von ihm ruhig führen lassen. Zu sie hier also ein Schriftsteller, wie er sich unter den
Bhzantinern sicher auszeichnet. Im einzelnen hat er verschiedenen Methoden seinen Gegen=
stand klar zu mochen. Te nachdem es die Sache sorbert, erklärt er hald dittorisch, inse zo stand klar zu machen. Je nachdem es die Sache fordert, erklärt er bald historisch, ins- so besondere archäologisch, bald zieht er zur Erklärung andere Kanones heran, oder er setzt rein begrifflich seinen Gegenstand auseinander. Er führt dabei vom Leichten ins Schwerere 3. B. bei ber Erklärung bes 20. Kanon ber Apostel, wo es sich um ben Begriff ber Bürgschaft handelt (II, 27; vgl. auch II, I u. II, 5). 3. hat Sinn für Kritit, wenn er die Unterschiebe zwischen bem neutestamentlichen Kanon bes hl. Athanasius (IV, 80) 85 und dem der apostolischen Kanones (II, 110) zugiedt. Er giedt auch die Unverständs-lichkeit einer kanonischen Antwort des großen Basilius zu (IV, 139). Wo es geht, sucht er natürlich scheindare oder wirkliche Gegensähe zu vereinen oder wenigkens zu erklären, z. B. zwischen dem 14. Kanon des hl. Basilius und dem 17. Kanon der ersten Synode von Nikaa (IV, 134, auch IV, 234). Es nimmt für ihr als Menschen ein, wenn er dei so vorhandener verschiedener Auskegung sich für die mildere erklärt: Erd de ty noorkoga τίθεμαι γνώμη και ως φιλανθοωποτέρα etc. (IV, 229). Benn ihm die Fassung der Kanones zu schroff scheint, sucht er auch für besondere Umstände mildere Folgerungen zu ziehen (IV, 175). Wenn möglich, sinden seine Erklärungen eine ethische Begründung (II, 45—48). Überhaupt ist sein Urteil stets verständig. Auch in der Kirchenpolitik, die 45 ihm der 3. Kanon des Konzils von 381 (II, 173) und der 28. von Chalcedon (II, 292) nahe brachte, bewahrte er eine besonnene Haltung. Bedenkt man, daß Z. sich durch den Text des Kanons als durch eine göttliche Autorität gebunden fühlte, wie er denn im προοίμιον geradezu sagt: "λόγους δὲ τοῦ θεοῦ εἰκότως ἄν τις καὶ τὰ τῶν θείων ἀποστόλων και πατέρων λογίσαιτο διατάγματα" (II, 1), so muß man die Unbefangen= 50 heit loben, die er sich dem Texte gegenüber bewahrt. Diese ist übrigens noch wesentlich auf seine Begabung und seine Bethätigung als Historiker zurückzuführen. Das Werk der Auslegungen ist in der Kirche von altersher hochgeschätzt. Die Erklärungen des Z., Balsamon und Aristenos gelten als kirchenrechtliche Mebenquellen (Milasch S. 123). Für Nikobemos Hagiorites ist 3. die Hauptautorität im bekannten Pidalion gewesen (vgl. 55 Bd XIV S. 62). Außer den Kommentaren liegen noch zwei selbstindige kirchenrechtliche Abhandlungen von 3. vor: 1. περί τοῦ μὴ δεῖν, δύο δισεξαδέλφους τὴν αὐτὴν ἀγαγέσθαι πρὸς γάμον, 2. λόγος πρὸς τοὺς τὴν φυσικὴν τῆς γονῆς ἐκροὴν μίασμα ἡγουμένους. Altere Ausgaden bei Fabricius-Harles. Hagiories Falls (35). Der bequemise Drugt in Syntagma IV, S. 592—611. Die übrigens auch sonst nicht angezweifelte Chtheit bes 60

ersten Traktates stützt Heinemann (S. 26) durch ben Nachtweis ähnlicher Ausführungen in ben Kanones.

3. hat sich als Ereget auch auf rein theologischem Gebiet bethätigt. Er hat die ehemals sehr beliebte rerodorcya und pordorcya des Gregor von Nazianz, seiner Zeit näher wis bringen versucht. Wie ihm auch dies gelungen, zeigen die vielen Handschriften dies Kommentars. Nur daß hier seine Arbeit mit der gleichgerichteten des Niketas Kaphlagin der Überlieserung zusammengestossen ist. Nicht allein Handschriften, sondern auch der erste Oruck haben dier irre geführt. Zacharias Stordplios (vgl. Ph. Meder, Die theel Litt. der griech Kirche im 16. Jahrh. 1899, S. 85), der den Z. auch als Kirchenrechtstehre ihochschäfte, hat 1563 dei Franciscus Janetus in Benedig ein, jest sehr seltenes, Buch der ausgegeden, das den Titel führt: Nunsta oploodopov rov nad Lassid koupreia elz ru rerodorcya rov peyalov narods sondern geloodopov rov nad Lassid koupreia elz ru rerodorcya rov peyalov narods sondern die Regrand, Bibliographie Hellenique, Paris 1885, sahrhischen Gremplar sich dei Legrand, Bibliographie Hellenique, Paris 1885, sahrhischen der Göttinger Universitätsbibliothet übrigens durch die Beigabe des Bilbes (S. 315) unterscheidet. In diese Mazianz abgedruck, der, wie E. Dronde zuerst nachgewiesen hat, seineswegs ein Kad des Riketas, sondern des Z. ist, der den Riketas aber in reichem Maße benutz hat. Tes läßt sich seisten der des Riketas der in reichem Maße benutz hat. Tes läßt sich seisten der S. 154, Z. 22° val. Riketas 157. Daß Z. diesen Kommentar abgesaßt hat, geht nicht nur aus dem Titel des Werts Bruntos erzählt wird, des nich Les ein Alterswert des Z. und auf Besehl seines vorgesehten Beichtvaters oder Abtes geschrieben (Z. fol. 37).

Einen weiteren Kommentar hat Z. zu den Kávoves ávaoráoipoi des Ottoechos zeschrieben, die wesentlich von Johannes von Damaskus versaßt sind. Dieser Kommentar
hat zwar im Ganzen noch keinen Druck erlebt, dagegen liegt seine Einleitung, die den
so Titel neol navóvos nal elopov nal roonaglov nal dons sührt, gedruck vor im
Spicilegium Romanum V, Rom 1841, S. 384—389. Ohne diesen Druck zu kennen,
hat Christ diesen Traktat noch einmal a. a. D. veröffentlicht, allerdings mit ziemlich ab-

weichendem Text.

Selbstständig scheint der Kardr els thr dinegarlar Beotoxor zu sein. Erster volls ständiger Druck dei Cotelier, Monumenta graec. ecclesiae tom. III, Baris 1686. S. 465—472. Dieser höchst merkwürdige Humnus zählt in 9 Oden im Ganzen mu 29 Bersen eine große Reihe von Kepereien und Kepern auf, und zwar von Arios dis auf die Lateiner, dazwischen unter anderen Origenes, die Massalianer, Leon der Jsaurier und die Bogomilen. In jedem Berse wird die beschützende Thätigkeit der Panagia gerühmt, die gegen solche Keper wirksam geworden. Die Bogomilen heißen eine reopards algevic, der Lateinern wird vorgeworsen, daß sie durch die Annahme eines doppelten Ausgangs der Geistes zwei Ansänge in Gott setzen. Auf sie, als die im Gedicht zuletzt genannten, soll auch erst die Atrostichis aufmerksam machen: voratos hazo votator alexet meloc Das Lied hat dei den Katholiken viel Anstoß erregt. Nach dieser Brobe tragen auch wur wohl kein Berlangen nach den weiteren "poemata de processione spir. sancti et alia adversus Romanos composita", über die Fabricius XI, 227 weitere Austunft giebt. Zu verwundern ist immerhin, daß Z. bei Krumbacher S. 679 zu den bestern Kirchendichtern des 11. Jahrhunderts gezählt wird, zumal da S. 682 sein Hymnus mit Rect ein abfälliges Urteil erfährt.

Dhne Zweisel ist Z. auch der Verfasser ver wohl bekannten Eruroun lorogeor, eines der bedeutendsten Geschichtswerke aus der bezantinischen Epoche, wertvoll für Prosantund Kirchengeschichte. Es ist eine Weltchronik, anhebend von der Schöpfung der Welt und endigend mit der Thronbesteigung des Komnenen Johannes (1118). Den Indalt hat der Verfasser selbst im großen Zügen zu Ansang seines Werkes ausgeführt (Bonn Kusgabe I, S. 9—13). Die Arbeit des Z. hebt sich weit vom Durchschnitt ab. Sie ist nach Form und Inhalt ein Geschichtswerk. Indessen auch sie darum den größten Wert, weil in ihr viele alte, sonst verlorene Quellen ausbewahrt sind. Es ist ein großes Verdienst der modernen Byzantinisten, wie Edwin Patzig, dies Quellenmaterial herausgestellt zu haben, eine Forschung, die allmählich für sich ein ganzes Gebiet darstellt. Leider so ist diese wertvolle Arbeit den neuen Ausgaben der Epitome nicht zu gute gekommen.

Bei ben älteren von Hieron. Wolf, Bafel 1557 und Ducange, Paris 1686 waren folche Rücksichten nicht zu erwarten. Aber auch Dindorf (1868—1875) wie Binder und Buttner-Bobst, ber Berausgeber im Bonner Corpus haben bies Erforbernis einer vollständigen Ausgabe eines Wertes nicht erfüllt, wie es De Boor 3. B. in seiner Ausgabe bes Georgios Monachos gethan hat. Bgl. die Besprechung der Ausgabe von Buttner-Wohft von 6 11. Ph. Boissevin in der Byz. Zeitschr. 1899, S. 159—163. Uber einige bisher noch nicht herausgegebene ober dem Z. wohl fälschlich zugeschriebene

Bb. Mener.

Werte wolle man D. Beinemann nachseben.

Born Gottes. — Litteratur: Monographien: Lactantii Firmiani liber de ira Dei ad Donatum, op. ed. Frissche, II, S. 208sc.; Nitschl, De ira Dei; Bonn 1859; Weber, Bom 10 Zorn Gottes, Erlangen 1862. Der Weberschen Schrist hat Fr. Delissch einen sehr beachtens- werten Exturs: "Brolegomena über die Grundbegrisse der Berschnungslehre" vorausgeschickt. Bartholomdi, IdEh, II. Byl. serner den Art. "Zorn Gottes" in der 1. u. 2. Ausl. d. W. von J. B. Lange u. Rob. Rübel. — Die Lehrbücher über alttest. u. neutest. Theol. Cremers biblischeol. Börterbuch, Art. doyri. — Bon dogmatischen Werten vyl. besonders Hosmann, ib Schristeneis, Schupschrift u. s. w. (die Litteratur zum Hosmannschen Streit vyl. Delizsch bei Weber S. XLIII); Thomasius, Christologie, I; Schöberlein, Geheimnisse d. Gl., S. 136sc.; J. B. Lange, Positive Dogmatil S. 119; Rothe, Theol. Ethit, I. Ausl., Bd 2, § 494; Bed, Christ. Lehrwissenschaft. Ritschl, Rechtertigung und Berschung, bes. Bd 2, S. 119—156; gegen ihn vyl. u. a. Haug, Ritschles Theologie 2. Ausl., Ludwigsdurg 1885 und die Litteratur über Nitschl widerschupt. Beachtung verdient bes. v. Orelli, "Einige alttesst. Krämissen zur neutest. Berschungslehre" in ISBL 1884. "Der Zorn Gottes" S. 22—33. — Bon Bed ist besonders auch die klassischer Bredigt über den Zorn Gottes" S. 22—33. — Bon Bed ist besonders auch die klassischer Bredigt über den Zorn Gottes" S. 22—33. — Bon Bed ist besonders auch die klassischer Bredigt über den Zorn Gottes" S. 22—33. — Bon Bed ist besonders auch die klassischer Buche: "Zesus als Charatter" hat ein beachtenswertes Kapitel: "Zorn", S. 27—40.

1. Allgemeine Bebeutung bes Lehrftudes vom Borne Gottes. Infoferne, als die Lehre vom Borne Gottes aufs engfte mit der Lehre von der Berfohnung verknüpft ift, kommt ihr geradezu centrale Bedeutung zu. Um so auffallender ist die geradezu stiefmütterliche Behandlung, welche ihr von Seiten der Dogmatik zu teil geworden. Es giebt eine Anzahl Lehrbücher ber Dogmatik, welche unter allen ihren loci so keinen der Lehre vom Zorne Gottes eingeräumt haben (fo Biebermann). Und Ritfol hat in seinem Hauptwert ben Bersuch gemacht, ausführlich barzuthun, baß bieses Lehrftud überhaupt nicht in die driftliche Lehrwiffenschaft hineingehöre: "Die Borftellung vom Bornaffett Gottes hat für Chriften teinen religiöfen Wert, fondern ift ein ebenfo beimatloses wie gestaltloses Theologumenon" (II, S. 154). Damit durfte er freilich Recht haben, 85 wenn er meint, die verschiebenen Richtungen ber Theologie konnte man banach charatterifieren, wie fie ben Begriff bes gottlichen Bornes gestalten ober beseitigen (ib. S. 119). Gewöhnlich wird nur nebenher und beilaufig bom Borne Gottes gerebet, fei's bei ben Eigenschaften der Heiligkeit und Gerechtigkeit, resp. dem Eifer, sei's im Centrum: der Berssöhnungslehre, oder endlich in der Eschatologie bei der Lehre vom Tode und von der 40 Berdammnis. Dabei ist unleugbar, daß der Jorn Gottes nicht nur in der hl. Schrift des AI, sond auch im NI eine große Kolle spielt. Während die Aufklärung in den betreffenden Schriftaussagen "bloß grelle Anthropopathismen eines ungebildeten Zeitalters sieht, welche die göttliche Gerechtigkeit nach menschlichen Affelten schlichern" (so z. B. Begscheider), hat ein Marcion den Zorn oder die Gerechtigkeit Gottes zu einer besonderen Gottheit 45 gemacht, und Böhm redet von ihm als dem feurigen Urgrund im göttlichen Wesen. Da hat Lange recht, wenn er meint, der diblische Begriff des Zornes Gottes gehe den königschlichen Wesen. lichen Beg ber Bahrheit zwischen ganz enormen Steigerungen und enormen Minderungen bindurch. Ift schon der rein menschliche Zorn schwer verständlich, da er als ein scheinbar unfreier leidenschaftlicher Affekt die menschliche Natur zu trüben scheint, wie viel mehr 50 muß dies vom Borne Gottes gelten? Das Broblem, wie der ewig unveranderliche Gott, den wir als die Liebe kennen lernen, selig in seinem Thun und Wesen, von einem dem menschlichen Bornesaffekte verwandten und vergleichbaren Affekte aufs heftigste erregt werden könne, hat schon Lactanz zu schaffen gemacht. Und viele Dogmatiker der katholischen und protestantischen Scholastik haben es, in den Fußstapfen Augustins wandelnd, mehr oder 55 weniger zu umgehen gesucht. Aber das kann nicht die Aufgabe der Theologie sein. Sehe wir zu dem Problem Stellung nehmen, kommt es uns zu, uns darüber zu orientieren, wie das Lehrstück in der Schrift auftritt.

2. Die biblische Lehre. a) Altes Testament. Die hebräische Sprache ist fehr reich an Ausbrilden für "zürnen", und in allen malt sie entweber ben Bornsaffett 60 felbst als innere Glut, so הַּרָה, הָיִרָה, ober die Außerung desselben in leibenschafts

lichen Erregungen und Ausbrüchen bes feelischen und forperlichen Lebens, besonders ichnauben, 기관, 178, wahrscheinlich auch 기보고, sodann schäumen, überwallen u. dgl. ---Gott ist oft gemalt wie er schnaubt, Feuer von sich ausgehen läßt u. dgl., vgl. z. B. T: 5 32, 19 ff. Der gorn Gottes wird angezündet Jef 5, 25, er entbrennt Bf 2, 12; Gott lafe: in Glut seinen Zorn aus und sein Schelten in Feuerstammen Jef 66, 15. besondere das Wort für die Zornglut Gottes Ez 35, 11. Oftere ist auch vom ausschütter bes Jornes Gottes die Rede (Ze 3, 8 (vgl. die Jornesschalen der Off.). Pi 18, 8 ff. wird zugleich ein wirkliches Gewitter als Resultat dieser göttlichen Jornesserregung geschilden 10 Jeremia und Ezechiel können als die Propheten des Z. z. e. bezeichnet werden. Davon abe: tann teine Rede fein, daß im Sinne ber alttestamentlichen Schriftsteller biefe Ausbruck und Gemälbe bloge Bilber sein sollen, als ob, wie Augustin (de civ. D. IX, 5) fax. damit nur vindictae effectus, non illius (passionis) turbulenti affectus Gott zu geschrieben seien, vol. Ritschl, De ira Dei S. 1. Nein, der alttestamentliche Gott weit wirklich zornig, wird wirklich erregt, es geht in seinem Leben, so wie es sich um sex Berhältnis zur Welt handelt, und zwar gar nicht bloß in dessen Bethätigung. b. h. ben Wirkungen, die er produziert, sondern in seinem der Welt zugekehrten Seelen leben wirklich etwas vor: dasselbe, was dei uns Menschen der Zorn ist, nur auf göttlich. Weise. Aber in seinem nádos ist Gott immerhin der freie. Gewiß, die hl. Schrift ter 20 AT bedient fich einer Menge von Anthropomorphismen nach ber Form, aber nach ber Wesen handelt es sich dabei um das Auswirken göttlicher Kräfte. Wenn ber Rationa lismus und ähnlich Ritschl die Auffassung vertreten, die Borstellung bes Zornaffettes be Gott gehöre nur dem partikularen Gesichtskreis des ATS an, so ist babei nicht blog va kannt, daß das MI bem Alten Recht giebt, sondern es wird hauptfächlich in geradezu un 25 begreiflicher Weise bie Sache so bargestellt, als ob diese alttestamentliche Anschauung von ta Gesamtanschauung bes NI sich trennen ließe, als ob man die sonstige Lehre bes Als bon Gott, die Lehre, die streitlos Jesus und die Apostel für Wahrheit gehalten haben, annehman und Ritichl'ich gerebet babei "in ber Linie bes ALs bleiben", aber biefes Stud bom Ganica loslösen könnte. Wir konstatieren: zum Bild des alttestamentlichen Gottes gehört a.e so integrierender Bestandteil das, daß er zornfähig und oft wirklich erzurnt ist und die Re treffenden das durch ein Thun erfahren läßt, wodurch ihr Leben, ihr Glud, ihr Berbad nis zu ihm beeinträchtigt, ja geradezu negiert wird.

Mann nun oder gegen wen äußert er seinen Zorn? Ein Lieblingssat von Ritick ist, daß die eigentliche causa des Zornes Gottes nur der desectus a foedere sei che sira S. 9); daher seien fremde Bölker Gegenstand desselben, "sofern sie in der Pelämpfung oder politischen Unterdrückung des erwählten Bolkes dem Zwecke auwide handeln, den Gott an demselben zur Aussührung dringen will" (Rechts. u. Bers. II. 12-Za in letzter Instanz gelte eigentlich der Zorn Gottes der Bernichtung der Bundesgegna am letzten Tag, dem "Tag des Zorns". Daher sei mut einerseits davon keine Reck. daß der Zorn Gottes allgemein den Menschen wegen ihrer Sündhastigkeit überhaupt, gar schon wegen der Erbsünde gelte, andererseits habe er mit göttlicher Liedespädagozi nichts zu schaffen, de er sa, diesenige Bethätigung der absoluten Ledenbigkeit des tradren Gottes sei, dermöge deren er über die Brecher oder Beschädiger seines Jundes Lankes vernichtung verhänge". Borboten der letzten peremptortischen Zornsossendigen den "die Erstat rungen plöglichen, überraschenden Todes soltes sich hie Bedingungen des Bundes gedrochen haben", und derartige plagae, besonders auch Aatureruptionen u. dgl. sind es, an welch die ursprüngliche Konzeption des Zornes Gottes sich snüpfen solt. Rechts. II. E. 123. de ira S. 8). Dem gegenüber erkärt die traditionelle Aussallung, daß allerdings der erste Sünde koinzidiert mit dem göttlichen Zorn und diesen zu ührem Korrelate hat. Des Mensch ist nun dermöge seines sündigen Gesantzustandes ein Gegenstand des göttlichen Zorns, ein rekroor dorzis. Seit er die Sünde begangen, ist ihm Gott der Ferene geworden ist. Jug um Zug um Zug um Zug um Zug um der nun den Zornbecher Gottes die Rechtschien. Berdangung des göttlichen Zornes. Im täglichen Rampfe und Unterliegen mit widerstredenden Krästen muß er ersahren, daß sein Leden ein fluctseladenes geworden ist. Zug um Zug um Zug um Zug um Zug der seinen Dienste sich einem Dienste sich erniger Hand das arme Menscheleden, das selbstisch in der Sünde seinen Dienste sich einen Dienste lich enn z

schauung aufrecht zu erhalten, zu dem satalen Auskunftsmittel der späten Absassung bieses Psalmes greisen: nur in später Zeit, in traurigen gedrückten Tagen habe man den Zorn Gottes in den Übeln des geplagten Menschenlebens an sich empfunden und ihn auf die unerkannte Sünde des Bolks zurückgeführt. Es sind auch gewiß nicht bloß die Stellen, wo das Wort "Zorn" vorkommt, zu berücksichtigen, sondern alle die, welche ssachlich die Anschauung enthalten, daß das von Gen 3 an auf der Menscheit lastende Todesgericht ruht auf der Geschöppf das Leben negierenden Bewegung Gottes. Endstitut lich da der Jorn dem Verkehr von Person zu Person angehört und persönliches Erregtsein des Gemütslebens bezeichnet, dies aber für Jahve seit Israels Erwählung nur der Fall ist diesem Bolke, nicht den Gosim gegenüber, die Er ihre eigenen Wege gehen läßt 10 (AG 14, 16), deswegen ist vom Jorn Gottes für gewöhnlich nur dann die Rede, wenn von seiten der Menschen ein Eingriff in diese Sphäre persönlichen Verhältnisses Jahves zu Frael vorliegt und Jahve hiergegen reagiert. Aber die Basis der ganzen Ordnung, frast deren Jahve seine Schechina, seine persönliche Gemeinschaft auf Jörael beschränkt hat und die Gosim ihre eigene Wege geben ließ, ist der Zorn, womit er in stusenmäßig auf= 15 steigender Gerichtsoffenbarung, zuerst Gen 3, dann wieder Gen 6 und 11 die von ihm abgefallene Menschheit dem Tod übergeben hat. Und Delitsch, Keil, Weber, Lange u. a. sind im Rechte, wenn sie in den Cherubim und dem Flammenschwert an den Pforten des Paradieses Gen 3, 24 die Kundgebung dieses die sündige Menschheit vom Lebensbezirk Gottes scheindenen Zorns sehen. In dem Gesagten liegt auch das Verhältnis des Zorns 20 zur Heiligkeit Jahres angedeutet. Es ist so zwischen Mensch und Gott ein Riß entstanden. Wenn derselbe dem Menschen fühlbar ist, so ist das nur in der Ordnung: die Sehnsucht nach Beilung bes Riffes foll baburch in ihm geweckt werben. Gott ift auch nicht ein Gott, ber nach Art ber menschlichen Bornesleibenschaft bem Menschen seinen Grimm alsobalb und ohne Erbarmen in schweren Heimsuchungen zu spüren gäbe. Die Buße ist vielmehr 26 das Ziel aller Gerichte Gottes. So hält er seinen Zorn auf, und es ist des öfteren von DIEN TIN, von Langmut, Erbarmen und Gnade die Rede. Und zwar finden sich biese Aussagen nicht erst in der späteren prophetischen Zeit, sondern gleichmäßig durch alle Epochen der altt. Offenbarung verteilt. Die Langmut und das Erbarmen Gottes ge-hören recht eigentlich jum Glaubensgrund der altt. Frommen. Die Eiferslamme Gottes 30 verbrennt den elenden durren Dornstrauch nicht. Wenn man die göttliche Liebespädagogik innerhalb ber Bornesoffenbarungen bestritten hat, so ist boch bas innerste Motiv ber Gottesoffenbarung, nämlich die Liebe zu ben Berlorenen, nicht zu verkennen. Aber allerbinge ist ber Liebeserweis kein ungehemmter, kein uneingeschränkter. Die Heiligkeit Gottes bat bem fündigen Wenschenwesen gegenüber Schranken ziehen muffen. Wir haben auf 86 ber Stufe des AI noch teine παροησία. Gott ist vielmehr ein φως απρόσιτον, ja ein πυρ καταναλίσκον. Alle unbefugt eintretenden und eingreifenden bekommen den göttlichen Jorn als verzehrendes Feuer zu spüren und zwar buchstäblich, s. Jes 10, 17; Dt 4, 24; Le 10, 1—3; 1 Sa 6, 19; 2 Sa 6, 7. Das alles sind nicht, wie die moderne liberale Theologie es darzustellen liebt, subjektive "Konzeptionen", von Menschen, vielleicht gar 40 febr thörichterweise, aus gewiffen Erfahrungen, Naturereigniffen u. bgl. geschloffen, vollenbe nicht Vorstellungen, die mehr ober weniger ben heibnisch-sinnlichen berwandt find, sonbern bas find im Sinne ber Schrift Schilberungen ber Wirklichkeit, wie fie bes Berrn Schechina in Jerael in der That mit sich brachte; um wirkliche, von Gott selbst produzierte Geschichtsthatsachen handelt es sich in Stellen, wie Le 10, 2; 2 Sa 6 u. s. Wendet man 45 ein, es sei ja in diesen Stellen selbst die Möglichkeit vorausgeset, Gottes Zorn ohne bose Absicht, ja bei Berührung der Lade in guter Absicht (2 Sa 6) zu erregen, was doch eine nicht haltbare Vorstellung des ATS sei, so ist einsach zu erwidern, daß es sich um Aufrechterhaltung der verletzen Gottesordnung handelt, wobei die persönliche sittliche Schuld ber Bertreter gar nicht in Betracht tommt.

Immerhin soll sich der Mensch trot der Sünde Gott nahen dürfen. Als Mittel der Annäherung resp. Überwindung des göttlichen Jornes werden uns genannt das Gebet und die Fürditte (4. B. Gen 18, die Psalmen). Sodann sind neben auserwählten Gottesmännern, wie Abraham, Mose, noch die Angehörigen eines besonderen Standes: die Priester, zu nennen, die im Unterschiede von dem ferne stehenden Volke sich Gott 56 nahen dürsen. Das Volk wohnt vor Jahve, nicht dei Jahve (Weber S. 138). Aber nicht ohne weiteres ist ihnen die Annäherung gestattet. Der Berlehr der Priester mit Gott wird daben und Opfer vermittelt. "Nichts redet lauter von dem Ernst der Heiligkeit als das levitische Gesetz gegen die Sünde". Die Sünde muß gegenüber dem zürnens den Gott gesührt, bedeckt werden: "Nie Sünde muß gegenüber dem zürnens den Gott gesührt, bedeckt werden: "Nie dist konstant gebrauchte Ausdruck. Die

Tötung ber Opfertiere symbolisiert ben burch Jahbes Stellvertreter zu vollziebenden Straftod. Aufgebaut auf biefe Opferthora ist nun die Weissagung, die in Bef 53 uice höchste Bollendung und größte Tiefe erlangt hat. Wie die Eregefe biefes Rapitels um eine so ober anders gefaste Satisfaktionstheorie herumkommen kann, ift schwer zu be 5 greifen. Und hier liegt nun auch die Wurzel ber neutestamentlichen Anschauung von ber Berjöhnung. Aber allerdings hier eben zeigt es sich auch, bag die Lehre vom Zorn: Bottes und bie bon ber ftellvertretenden Genugtuung aufs innigfte gufammenbangen Wer die eine leugnet, wird tonsequenterweise auch jur Leugnung ber andern geführt (Ritid! u. seine Schule).

Bo schon ber zeitliche Tob mit seinen Borboten: Krankheit, Elend u. f. w. berein bricht, ba bitten bie Bundestreuen: raffe mich nicht weg mit ben Gottlofen Bf 26, !. ftrafe mich nicht in beinem Born Bf 6, 2; 38, 2. Sobann aber kommen in Betracht Die Aussprüche, wo boch auch die Bunbestreuen als ben Born Gottes erfahrend erscheinen. biefer aber als ihnen nur vorübergehend giltig gegenübergestellt wird ber ewig bauernten 15 Gnade, f. Pf 30, 6; Jef 54, 7 f.; 60, 10. In gewissem Sinne in der Mitte zwischen biesen Arten von Aussprüchen stehen die, in welchen zwar das Volt Gottes als Ganges, Getreue und Ungetreue gusammen, bargeftellt wird als unter Gottes Bern (namentlich burche Eril) seufzend, dieses Gericht aber bem fich läutern laffenden getreuen (namentlich durchs Exil) seutzend, dieses Gericht aber dem sich läutern lassenden getreuen Rest zum Heil, den übrigen zur ira consumptionis wird, wgl. Jes 26, 20; Mi 7, 9. 1820 u. s. w.; da ist dann das Losungswort der Getreuen: "ich will des Herrn Jorn tragen denn ich habe gesündigt" (Mi 7, 9). Gerade solche Stellen aber zeigen, daß es gam unrichtig wäre, wenn man den Gerichtszorn, der innerhalb der irdischen Entwickelung unt mit dem Resultat der Rettung des Resis die Frommen trisst, nur als Mittel zum Zweck, als einen bloß pädagogsichen in dem Sinn fassen würde, daß die wirkliche, eigentlicke Gesinnung Gottes gegen die Betressenden in diesem zeinem Jürnen bloß Liebe ware dann könnte vom aksociales Lieben sicht die Rede sein, derselbe würde zum bloßen Schein, ja anthropomorphistisch geredet zur Verstellung Gottes, als ob er zurnete, werden Aber wenn auch einzelne Stellen so lauten daß diese Rorstellung entstehen kann (i Ser Aber wenn auch einzelne Stellen fo lauten, daß biefe Borftellung entsteben tann (f. Sie 14, 8. 9), so ware dieselbe doch sicher gegen ben Sinn des UTs.

Alles, was in ber irbifchen Entwidelung zwischen Gott und Menschen, hauptfacti: Jahve und Jerael spielt, ist noch ein Borbereitungs- und Übergangestand; bas voll. Japbe und Jörael spielt, ist noch ein Vordereitungs- und übergangsstand; das veul, schafe Entweder — Ober von Gnade und Zorn kommt erst am Ende. Zwar schon ru Diekseitsk kommen "Tage des Zorns", sowohl für die Einzelnen als für die Gesamtheit vgl. Pr 11, 4. Jöraels Zorntag, an welchem es, wenn auch nicht ohne Hospfnung als Gottesvolk dem Tod übergeben wird, ist der Tag der Zersförung Zerusalems E. 7, 19, vgl, Klagel. 1, 12. Aber die Angles der Brigger und bei des herrn und seines Zorns über die Abgesallenen, besonders die ihm und Israel feindlichen Gosium, der Die Ende Bropheten dieses Gericht zum Weltgericht, und der Tag des herrn wird zum as soldsessenden in emigen Duglismus ausstaufenden Endocricht, auf der einen Seite blei 40 fchließenben, in emigen Dualismus auslaufenben Enbgericht, auf ber einen Seite blet

Gnade, auf der andern bloß Zorn (Jes 65 u. 66). b) Neues Testament. Man konnte meinen, daß der Zorn Gottes im NT voglichen mit dem AT zurücktrete. Das ist keineswegs der Fall. Abgesehen von ben gleich zu besprechenden lehrhaften Aussprüchen ist besonders das zu beachten, daß von 46 Sohn und Ebenbild Gottes mehrmals Jorn berichtet ist f. Mc 3, 5; Mt 21, 12 f. 11, 33 f. Das auffallendste Beispiel der Jornkraft Jesu bildet die Tempelreinigung. War kann in den Gleichnisreden Jesu ohne große Mühe Belege für sein "zornkräftiges Fühlenfinden, so in der Paradel vom Untraut, vom Nete, vom Schalksknecht, von den Talenten. von ben Schafen und Boden (vgl. Nind, S. 28-32); allemal follen bie äußerfter 50 Zwangsmittel gegen die Missethäter und Frevler angewandt werden. Über die Frage, ci der Begriff des Zornes Gottes im NT eschatologisch zu fassen sei ober nicht, die namentlich Riticht unbedingt bejaht, urteilt Cremer, daß allerdinge nicht wie im MI von einem in mannia fachen Ereigniffen fich außernben Borne bie Rebe fei, fondern "von dem Born Gottes, welcha gegenüber ber bem Willen Gottes fich entgegenstemmenben Sunbe vorhanden ift und bereme 55 fich vollziehen wird." Co ericheint freilich ber Born Gottes als ein wefentlich eschatologifde: Begriff. Im Endgerichte wird fich ber göttliche Unwille bethätigen, indem er ben Biberfpenftigen und Abtrünnigen bas Beil verfagt. So rebet schon Johannes b. T. von einem geperr ibreτης μελλούσης δορης. Jefus ift es, ber uns von dem zukünftigen Borne erreitet. 1 Ib 1, 10. Paulus nennt Eph 5, 6 und Kol 3, 6 eine Reihe von Sünden, wegen beren der so Born Gottes hereinbrechen werbe. Bei ihm erscheint bie dopi gerabezu als bas Gegen

teil der dixalwois, nämlich als die Zurechnung und Bestrafung der Schuld Rö 5. 9. Un anderen Stellen tann man ameifelhaft fein und find auch die Eregeten uneine barüber, ob nur ber Endausbruch bes gorns gemeint ist ober ganz allgemein ber gorn, die Gerichtsoffenbarung Gottes, wobei das einemal auf die in der Zeit geschehenden Gerichts-erweisungen, aber so, daß sie zugleich Borboten der letten sind, das anderemal auf diese, 5 mit  $\sigma \kappa \varepsilon \acute{\eta}$   $\delta \varrho \gamma \widetilde{\eta}_S$ , endlich handelt der ganze Aufgerichtera eig anabetar duch incht identity mit  $\sigma \kappa \varepsilon \acute{\eta}$   $\delta \varrho \gamma \widetilde{\eta}_S$ , endlich handelt der ganze Aufgerichtera von der innershalb der Zeitentwickelung dur sich gehenden göttlichen  $\sigma \kappa \lambda \eta \varrho \acute{v} \kappa \varepsilon \iota v$ , resp.  $\dot{\epsilon} \lambda \varepsilon \varepsilon \widetilde{\iota} v$ , und als ersterem unterliegend, heißen die Betreffenden  $\sigma \kappa \varepsilon \acute{\eta}$   $\partial \varrho \gamma \widetilde{\eta}_S$ , allerdings augleich mit Außeblick auf den Tag, wo Gott seinen Zorn endgiltig erweist ( $\dot{\epsilon} v \delta \varepsilon (\xi \alpha \sigma \vartheta a\iota)$ ). Ferner gehört 15 auch 1 Th 2, 16 hierher; denn so gewiß  $\dot{\epsilon} \varrho v \vartheta \alpha \sigma \varepsilon v$   $\dot{\epsilon} \alpha \dot{v} \dot{\tau} \delta s \dot{\tau} \delta s \dot{\tau} \delta s$  letzte, abschileißende, das Endgericht über die Juden bezeichnet, so doch erst mit  $\dot{\epsilon} \dot{\epsilon} s \dot{\tau} \dot{\epsilon} \lambda \sigma s$  ausgemen  $\dot{\eta}$   $\dot{\delta} \varrho \gamma \dot{\eta}$  diese Endgericht,  $\dot{\eta}$   $\dot{\delta} v \varrho \dot{\eta}$  aber sich der Zorn, wie er auch sonst statestrande tundthut, und zudem ist mit nichts angedeutet, daß die die Juden verderbende Katastrophe überhaupt das letzte Endgericht sei. Gewiß ist hier der Zorn als bereits vorhanden vor- 20 gestellt. Bollends unmöglich aber scheint es uns endlich, Die ausschließlich eschatologische Fassung sestuditen in Jo 3, 36; Rö 1, 18; 4, 15; 12, 19; Eph 2, 3; 5, 6. Zwar kann in Jo 1. c. sprachlich das *µérosar* "bleibend" nicht so betont werden, wie Thomasius, Weber u. a. thun, daß, was bleibt, vorher schon dagewesen sein müsse; *µéreir* hat, besonders bei Joh., hie und da die Bedeutung "weilen" im abgeschwächten Sinn des 25 "Sein", vgl. 3. B. 14, 10. Aber auch so gefaßt redet doch die Stelle sicher nicht aussbrücklich vom Endgericht; vollends wenn man so gern dem Joh. bei der Cwe alderios, bie hier der δργή θεοῦ gegenübersteht, die Anschauung der Diesseitigkeit, nicht der Jenseitigkeit zuschreibt, so muß doch dies hier wie von der ζωή so auch von der δργή gelten, d. h. diese erfährt der Betressend schon im Diesseits; endlich ganz klar ist die ζωή so alώνιος, in die man mit dem πιστεύειν eintritt, das Ausshören des Seins unter der όργή, also findet dies im Diesseits vor und außerhalb Christo ftatt. Bas in der Zu= tunft geschehen wird, ift schon in ber Gegenwart vorhanden: bas gilt wie vom Beilsgut tunft geichen wird, in ichon in der Gegenwart vordanden: das gilt wie dom zeitsgut des ewigen Lebens, so auch vom Zorne Gottes. Und was ist dann die messanische Hoss-nung anderes, als die Aushebung des Israel schon seit lange bedrohenden Zorngerichtes? so Ganz dasselbe besagen die Römerstellen, nur fast 1, 18 in einer mehr alttestamentlichen Weise nicht sowohl, wie Joh. 1. c. (und Eph 2, 3) den dauernden Zustand des Seins unter Gottes Zorn, sondern (Anoxalóntera) die, allerdings stets neu erfolgenden (Präs.) Eruptionen von Zorngerichten ins Auge wie sie vom Himmel her durch die von Gott entsessellen Kräselstes des Berderbens stattssinden über nässa doesse u. s. w. Auf das so istensiells kanist besiell des des des vones werstett und Räs. israelitische Gebiet, speziell das des νόμος versett uns Ro 4, 14, wonach δ νόμος δργήν, sc. θεοῦ κατεργάζεται, vgl. Ga 3, 10 κατάρα; da von seiten des Menschen stets eine Ubertretung des Gesetzes stattfindet, so versteht sich von selbst, daß diese doph sich schon im Diesseits immer neu erzeigt, die wichtigste Ersahrung derselben giebt Ro 7, 10: θάvaros; und so gewiß dort das έγω ἀπέθανον nicht eschatologisch zu verstehen ist, so 45 gewiß die diesen Tod verursachende δογή. Sodann in 12, 19 δότε τόπον τη δογή, sc. του θεου zeigt das beigefügte Citat έμοι έκδίκησις u. f. w., daß die göttliche Bestrafung des Bosen gemeint ist; wenn dieser der sich rächende gleichsam den Blat versperren kann (wie umgekehrt er berselben dadurch, daß er sich nicht rächt, Blat läßt), so tann biefe doyn nicht wohl bie im Endgericht fich erweisende fein. Endlich bie Ephefer= 50 stellen betreffend, so schilbert 2, 3 was die Christen waren, ebe fie Christen wurden: τέχνα φύσει δογής, bamit parallel steht νεχοοί τοις παραπτώμασι B. 5; ber zorn Gottes ist auch hier die Ursache des Todes. So wenig nun aber Paulus mit vexool u. s. w. sagen will, "uns drohte im Endgericht der ewige Tod", so wenig kann dopn nur eschatologisch verstanden werden. Also muß die Stelle auf das Jorngericht geben, das auf 55 ber Menscheit schon im Diesseits lastet, indem sie die Sünde mit dem Tod im biblischen Bollsinn bestraft, s. bes. Nö 5, 12 ff. Die  $\varphi \acute{v}ois$  in der Forneskindschaft ist daraus verständlich, daß hier ein Wandel gemäß den natürlichen Begierden, gemäß den έπιθυμίαι της σαγκός stattsindet. Die dem Ev. ungehorsam sind oder noch keine Stellung zu ihm genommen haben, gehen des Heiles verlustig, das die Gnade beschafft hat, d. h. sie sind so

in der Gegenwart schon bedroht von dem gerechten Gerichte Gottes, dessen Entscheidung und Strafbestimmung sie entgegen gehen. Und das geht Juden und heiden an. Die Gnabe allein ist es, die vom jukunftigen Jorn errettet, indem sie uns dem schon gegen-wärtigen Jorne Gottes entnimmt. Von der Erbfunde als solcher ist freilich in diesen 5 Stellen nicht die Rebe, obgleich 2, 3 groge ohne Bereinnahme der Erbfundenanschauung nicht voll verstanden werden tann. Kann nun angesichts dieses eregetischen Thatbestandes in ber Lehre vom Werke Chrifti behauptet werben, daß tein Born Gottes auf ben Meniden liege und daß also Chriftus diesen Born auch nicht habe tragen muffen? Diese Auf-faffung ift intereffanterweise wie von socinianisch-liberaler, so von biblisch-positiver Seite in 10 ber von Menten, Hofmann und ihren Schulen vertretenen Opposition gegen Die kirchliche Berfohnungslehre verfochten worben. Aber wenn unfere Auffaffung ber julest befprocenen johanneischen und paulinischen Aussagen richtig ist, dann erscheint biese Opposition wenigstens in ber Schrift nicht begründet. Sie befagen fachlich zweifellos, bag burd Christum die dorn Deov, welche über die Sunderwelt das Todesgericht verhangte, ab-16 gewendet und statt ihrer den Menschen — unter der Bedingung des Glaubens, also mit faktischem Erfolg allerbings nur den Gläubigen — das *kleog* und damit *descalogie*n

und ζωή zugewendet wurde. Aber ift es überhaupt neutestamentlich gerechtfertigt, ju fagen, Chriftus babe ben Born Gottes für uns getragen? Diefe Frage muffen wir bejahen, ba, obgleich allerdings 20 biefer Ausbruck nicht birekt gebraucht wird, er also auch nicht unmittelbar und ftrikte als biblisch notwendig bezeichnet werden kann, diese Lehre in all dem klar liegt, was über den Tod als Resultat des Zorns Gottes und bann über Chrifti Tod für uns gefagt ift; besonders aber in Stellen wie Ga 3, 13, auch Ro 4, 14, Ro 7 und 2 Ko 5, 21 ist diese Anschauung absolut nicht wegzubringen. Der vom Gesetz Gottes nach Ga 3, 10 ff. ver-25 hängte Fluch ist nur die kontrete Außerung des Zorns Gottes, und κατάρα γενόμενος ύπές ημών, 2 Ko 5, 21 άμαρτία ύπες ημών (ύπο θεοῦ) ποιηθείς besagt, und prat in noch ftarteren Ausbruden, im wesentlichen basselbe, wie wenn es beißen wurde "mit dem Zorn Gottes belegt für uns". Nehmen wir nun noch zu dem, was Paulus über die Beziehung des Todes Christi zur Menscheit und dem Tod, dem Sold der Sunde so sagt, das hinzu, was die spnoptischen Ev. aussagen über den Tod Jesu: er habe leiden muffen nach ben Schriften, wobei in erfter Linie an ben Tob bes hirten bei Sach 11 und Jef 53 zu benten sein wird, und es sei seine Lebenshingabe ein artikurgor für vielt (Mt 20, 16), so ist klar, daß die apostolische Gemeinde sich nahrte und sättigte an ba Bahrheit, in Jesus die Abwendung des gottlichen Zornes zu besitzen. Durch ihr Ber 86 ftanbnis ber alttestamentlichen Schriften war sie beffen völlig gewiß geworden. Dabri baben wir bas Eli Eli nicht einmal berücksichtigt, bas wir erst bann recht begreifen, menn es eine reelle Berlaffenheit, eine Dahingegebenheit von Gott ausjagt; und erwägen wir bie Bedeutung bes Gethsemanekampfes, der seinen Herzpunkt eben boch in der Angst vor bem Bornesgericht über bie Sunde hat, so wird man mahrlich nicht behaupten konnen, 40 daß die firchliche Lehre vom Werke Chrifti mit ihrer Betonung ber Stellvertretung und ber Abwendung bes Bornes Gottes ber biblifchen, fpeziell neutestamentlichen Begrundung entbehre. Ihre Bestreiter werben eine andere Bafis des Ungriffe ale ben biblischen Boben suchen muffen. Und beachten wir endlich, was bei Paulus und ben übrigen neutestamentlichen Schriftstellern von alttestamentlichen Anschauungen, namentlich teils aus ber Opserinstitution (inkl. Passabe und Bundesopserinstitution), teils aus den Weissaungen, besonders Jes 53, auf Christum übertragen wird, so muß der Punkt an ka kirchlichen Versöhnungslehre als iblisch richtig bezeichnet werden, daß realiter das Jorngericht Gottes über die Weltsünde auf Jesum sich konzentrisch zusammengesaßt hat. Das gericht das Mart. Lan Schauben das Mart. Lan Schauben des Mart. aber boch bas Bort "Zorn Gottes" in ben Sagen von dem Bert Christi nicht burch: 50 gebraucht ift, hangt wohl mit einem anderen Unterschied zwischen bem R und AT, be treffend ben Born Gottes, jusammen. Die anthropopathischen Gemalbe bes Borns Gottes, als Bathos, leibenschaftlicher Erregtheit mit somatischen Affelten u. f. w. fehlen im RZ Bahrend, wie oben gezeigt, im UI gewöhnlich ber Born wirklich augenblickliche, ad bor wirkende Erregtheit ist, erscheint er im NI, abgesehen von den eschatologischen Stellen. 55 auch als die bleibende causa des auf den Abgesallenen, auf uns allen vor Christic ruhenden Todesgerichts (s. Eph 2, 3 u. dgl.). hier tritt bis auf einen gewissen Grat ber affectus givar nicht hinter bem effectus felbst, aber ber causa effectus gurud ber affectus zwar nicht hinter bem einertus jetoje, ners gar nicht wirklicher Born. Damit ist aber keineswegs gesagt, für das NI fei der Zorn gar nicht wirklicher Born. LEok. so aber tommt hier berfelbe Grund, aus welchem bas UI meift ben Born auf bas Gebict

bes foedus beschränkt, in neuer Weise zu tag: bas NT rebet nicht von einem so persönlich unmittelbaren Berhältnis, wie es Jahre zu Jerael einnahm; weber allen Menschen noch auch den Christen gegenüber steht Gott in solcher Schechina als König seinem Bolk gegenüber da, sichtbar, resp. in seiner in sich verkörpernd, Feuer aussströmend als ein in in Deswegen kann realiter von Jorn Gottes in der Weise, 6 wie das AT ihn dargestellt hatte, nicht mehr die Rede sein, erst die eschatologischen Stellen, besonders Apk 16, 19; 19, 15 klingen daran an. Und weil diese hierher nicht passende Seite des alttestamentlichen Jorngemäldes am Ende hereingezogen werden könnte, beswegen ist wohl nicht zufällig der Ausdruck "Jorn Gottes" in jenen Versöhnungsstellen beiseite geblieben.

3. Spftematisches Resultat. a) Der Gottesbegriff und ber Born Gottes. Schon Lactang hat gegenüber bem epitureischen wie bem ftoischen Gottesbegriff bie Möglichkeit nicht bloß, sondern die Wirklichkeit, ja Notwendigkeit, daß ira in Deo est, erwiesen aus dem Wesen Gottes einesteils als lebendigen personlichen, wie es besonders durch Schluß aus der menschlichen Natur als dem Ebenbild auf Gott als bas 16 sonders durch Schluß aus der menschlichen Natur als dem Ebendild auf Gott als das 16 Urbild erkannt wird, vgl. de ira c. 4 u. 7; vgl. Weber S. 11 ff.: via eminentiae muß man dem menschlichen Jorn aus, der ja nicht etwas in der Sünde bedingtes, sondern in der Kräftigkeit des menschlichen Willens an sich begründetes ist, das Wesen des göttlichen Jorns erforschen. Andernteils geht Lactanz dem Wesen Gottes als der Liebe aus und stellt den Sas auf: qui non odit, nec diligit c. 7. Dieser Sas wird, und gewiß mit 20 Recht, von allen Vertretern der positiven Anschauung dem Jorn Gottes wiederholt; vgl. auch Rothe, Ethik I, S. 527 ff. Endlich macht Lactanz auf die praktisch gefährlichen Konsequenzen der Leugnung den Gottes Jorn aufmerksam, welche ad evertendum vitae humanae statum spectat, weil ja in dieser Lehre summa omnis et cardo religionis pietatisque versatur, beschränkt aber dann die Sache darauf, daß der 25 timor ausertur si sperit homini persusum aus dirae expers sit Deus c. 12 timor aufertur si fuerit homini persuasum quo dirae expers sit Deus c. 12. -Sicher nun ift ein lebenbiger perfonlicher Beift uns nicht bentbar ohne Bemut und Wille, bas Gemut hinwiederum nicht ohne Affigierbarteit, ber Wille nicht ohne Aftionetraft und Aftionstrich; beides aber, jene Affigierbarteit und biefer Attionstrieb mare bloger Raturprozeß, wenn sie nicht verschiedenartigen, entgegengesetten Einbruden offen waren und so von ben einen anders als von ben andern irritiert wurden, wenn nicht bas Gemut ebenfo ben Eindruck der Lust wie der Unlust empfangen und der Wille jenen bejahen, resp. suchen, diesen abstoßen, dagegen reagieren könnte. Zorn nun ist diejenige Affiziertheit des Gemüts in Unlust, womit unmittelbar der energische Reaktionstried des Willens gegen das die Unluft erregende fich verbindet, und zwar zum 3wed der völligen Aus- 25 scheidung besselben aus dem Lebenstreis des 3ch (bei Gott: aus dem Leben felbst, benn Gemeinschaft mit ihm ift Leben), und aus bem Grund, weil der Störer das Selbstgefühl, ben Selbstgenuß des Ich getroffen, eben damit es selbst in seinem innersten Centrum seiner Lebensharmonie beraubt hat. Gott gegenüber ist es natürlich immer bloß ein Bersuch, seine Selbstseligkeit zu stören; aber wenn der Ausdruck gestattet ist: in dem so Augenblick wäre der Bersuch gelungen, wo Gott nicht zürnend gegen ihn aufträte; der Jorn ist sozulagen der stete Regulator oder Defensor des göttlichen Selbstgenusses gegen Die Störung. Gin Leben Gottes im Bertehr mit anderen außer ihm ift, wenn nicht entweber Gott zu einem leblosen beistischen du u. bgl. ober bie Geschöpfe spinozistisch zu modi herabgesest fein follen, ohne Born gang unbentbar. Db aber bas, bag Gott 46 gurnen tann, darauf ruht, daß zu seinem Wefen auch eine "Naturseite" gehört, wie auch Delitich anzunehmen geneigt ist, darüber wissen wir einsach nichts. Reinenfalls darf man mit Jatob Bohm u. a. einen (etwig aufgehobenen) Dualismus von bunklem Feuergrund und milbem Licht u. bgl. in Gottes eigenstes Wefen hineintragen und in jenem erfteren naturalistisch den Zorn finden. Das sind wertlose Phantasien. Es versteht sich von so selbst, daß von Born nur im Bertehr mit anderen, also im Offenbarungsleben Gottes die Rede ift. Aber jene theosophischen Konstruktionen, weil die Realität des Borns Gottes voll und ganz anerkennend, stehen jedenfalls noch hoch über den ganz oder halb-rationalistischen Leugnungen des Zorns Gottes. Merkwürdig, daß Bäter der Orthodoxie sich hierin mit Rationalisten berühren. In Augustins tranquillitas divina, in Chry- 55 sostomus navròs πάθης το θείον απηλλαγμένον, Gethards θεός απαθής u. s. w. schaut noch die spetulativ-spiritualistische Abneigung der die Läter beherrschenden Philosophie gegen lebenswahre, ihnen als sinnlich erscheinende Anschauungen von Gott durch, aber vor der Konsequenz rationalistisch-deistischer Scheidung Gottes und der Menschen bewahrte die orthodogen Theologen der Glaube an die wirkliche, realgeschichtliche Offen- w

barung Gottes und beren Wort in der Bibel. Dies fällt beim Rationalismus, dem offenen und dem verschleierten, dahin, und die wichtigste Konsequenz ist, daß das reale und persönliche Berhältnis zwischen Gott und Mensch zu einem bloßen Berhältnis intellektueller oder moralischer Art, besonders der Lebenserweis Gottes gegenüber dem 5 Menschen in Gnade und Jorn zu bloßen Willensdeziehungen, das Reich Gottes aus einem Organismus wirklicher, übersinnlicher Kräfte zu einer bloßen sittlichen Gottesberrschaft unter den Menschen, zuletzt zu einer Beschaffenheit der Menschen selbst wird. Dann ist natürlich auch der Jorn Gottes bloß eine subjektivische Vorstellung der Menschen, und man erlaubt sich gegenüber einer so hochwichtigen, ins Centrum der biblischen Lehre ger dhörigen Anschauung Säze, wie den oben citierten von Ritschl: die Vorstellung vom Jornassekt Gottes habe für Christen keinen religiösen Wert. Das Unbegreislichste aber ist dei der Ritschlichen Theorie, wie sie eineskeils für die ganze Zeitentwickelung den Jorn Gottes streichen, andernteils ihn mit dem Endgericht auftreten lassen kann. Wenn in letzterem der Jorn Gottes Realität ist, war er vorher gar nicht da? tritt er dann als dezen muß er doch an sich und immer sein, obgleich selbstverständlich die Offendarung dessen muß er doch an sich und immer sein, obgleich selbstverständlich die Offendarung dessen eine ihre einsten das

mas er ift, ibre Stufen bat. b) Das Berhaltnis bes Borns jur Beiligkeit Gottes ift mit ber Den 20 nition noch nicht genügend bezeichnet, wie fie Dehler (S. 172 f.) giebt: Die Energie ber Beiligfeit ift ber Gifer; biejenige Offenbarung bes Gifers, womit Gott fich rachent wendet gegen die Verletzung des hl. Gotteswillens, ift der Zorn. Die Definition von Ullmann: die mächtige, der Hemmung gegenüber eintretende Erregung des wollenden Geistes, die gespannteste Energie des hl. Gotteswillens, der Eifer der verletzten Liche 26 ordnet ohne psicologische und logische Scharfe fehr verschiebene Gesichtspuntte zusammen Der Hauptmangel all dieser Bestimmungen ist der, daß die schon zu Anfang berührt: Frage, ob der Jorn in Gott, ähnlich wie in den Menschen, ein Affekt ist, umgangen wird. Diese Frage wird mit vollem Recht bejaht von Lactanz, der c. 17 ira definiert: motus animi ad coercenda peccata insurgentis, ferner, aber so, daß darin eben so eine unvolltommene Vorstellung des ATs gefunden wird, von Ritschl, welcher (de ira S. 11) befiniert: affectus dei sancti peremptorius contra infideles foederis vel ejus adversarios, ähnlich Schulz (S. 551); endlich streng biblisch, aber mit dem Unterschied, daß er die Anschauung von der Naturseite in Gott (723) hereinzieht, von Delizsch (Prolegomena zu Weber S. XXXVIII st.), Beck (Christl. Lehrwiss. S. 156, 85 291, 503), Lange (1. Ausl. dieser Enc.) und besonders Weber. Lehrer erklärt S. 25 ff. ber Zorn sei bei Gott auch ein nados, worin Gott sich leidentlich verhalte, aber weil und fofern er will, ein Leiben ber freien machtigen Liebe, und abfolut traftig wirtent : fobann unterscheibet B. einesteils eine naturaliftifche, gewiffermagen phyfifche Liebe, Das Bornfeuer; "bie machtige, ber hemmung seines Willens gegenüber eintretende Erregthe :: 40 Gottes, in welcher er fur die widerstrebende Kreatur jur Macht des Todes wird". und bie ethische Seite, ben Zornwillen: "bie Bethätigung bes Heiligen wiber seine Feinde, burch welche er sich in seiner Liebe als ben absoluten, als ben Herrn erweist" (S. 31-Und ausdrücklich (S. 38) schreibt W. Gott die Empfindung des Absalls zu und stimm. Schöberlein bei, welcher rebet vom "aktiv gewordenen Liebesschmerz über die Sunt...
45 Energie der Liebe gegen die Sünder", nur handle es sich, sagt Beber mit Recht, un ben Schmerz der verletten Liebe und den Eifer des gekränkten Rechtes gegenüber Kreatur, die unangetastete Majestät (S. 60 ff.); vgl. übrigens Schöberlein in den "Cicheimnissen des Glaubens" S. 136 ff. Wir möchten den Jorn Gottes im Verhältnis in Heiligkeit so darstellen: Für das durch die letztere geschaffene Lebensverhältnis hat sie 50 Gott auch perfonlich engagiert, er ift auch mit feinem Gemut, mit bem Selbstgenuß fein -Lebens dabei beteiligt; Störung dieses Lebensverhältnisses also bringt für Gott als six offenbarenden, unter Menschen wohnenden Gott, eine Alteration dieses seines Genutz-lebens, seines Selbstgenusses hervor, und unmittelbar, mit Naturnotwendigkeit erfolgt nick bloß eine sachliche Reaktion, Ausscheidung des Störenden u. s. w., sondern ein person bloß eine sich selbst, einselbst und sein ungeftörtes Leben, und ein personliches sich biebes sich selbst, ein personliches sich biedes sich einsersen, und ein personliches sich won sich. Daher ist es auch nicht ummittelbar richtig, den Zorn als die Energie kanzillichen Errochtisches auch nicht ummittelbar richtig, den Zorn als die Energie kanzillichen Errochtisches als krosender zu kollen: vol Augustin: vie auch ingetiere göttlichen Gerechtigkeit als strafenber ju fassen; bgl. Augustin: vis qua justissime vindicat. Denn die lettere ift Sache bes gottlichen Willens, während ber Born quer so Sadje bes Gemuts ober Selbstgefühls, allerdings mit unmittelbarer Birkung auf ter

Billen, ift; die Gerechtigleit aber gehört bem mittelbaren Willensleben an. Ferner handelt es sich bei der Gerechtigkeit um Wahrung der sachlichen, gottgesetzten Ordnung, beim Zorn um Wahrung des eigenen, persönlichen Interesses. Daß das alles bei Gott in absolut reiner, von allem Fleischlichen freien Weise vor sich geht, versteht sich von selbst. Mehrere der angeführten Theologen wollen den etwaigen Bedenklichkeiten, s welche die Anschauung des Zorns als personlichen Affekts, ja der Leidenschaft, mit sich bringt, dadurch begegnen, daß sie ihn in möglichst naben Bezug zur Liebe in Gott setzen, vgl. oben Schöberlein; andere Bartholomai, nach welchem ber Born neben und gegen-über der Liebe, diefer koordiniert auf der Grundlage der Heiligkeit, dasteht. Wieder andere, so schon Lactanz, betonen die bloß padagogische Bedeutung des Zorns als zur disciplina 10 et morum correctio bienend, vgl. Augustine Unterscheidung von ira consummationis und ber erft am jungsten Tag auftretenden ira consumptionis (f. bei Beber S. 45). Das Lentere führt wieder auf einen jener Ritschlichen Lieblingegedanken gurud, wonach eigentlich nur die ira consumptionis in Betracht kommt, wobei im AT insofern ein temperamentum irae et misericordiae, ein Nachlassen und Einhalten des göttlichen 15 Bornes gegenüber ben Buffertigen gelehrt wird. Die gegenwärtig, namentlich im Intereffe ber Opposition gegen die kirchliche Berfohnungslehre so beliebt werdende, socinia-nische Behauptung, die Liebe mit ihrer verzeihenden Gnade und der Zorn mit seinem nische Behauptung, die Liebe mit ihrer verzeihenden Gnade und der Jorn mit seinem Strasgericht schließen sich aus, ist ganz undiblisch. Ganz so wie ein menschlicher Bater, der sein boses Kind strast, hier wirklich im Ernst zürnt und das Recht, das strenge Ber= 20 geltungsrecht gegen dasselbe walten läßt, dabei aber zugleich Liebesabsicht und Liebes= hoffnung hegt, also, aber wohlgemerkt nur unter der Bedingung der Besseung Liebe er= weist, ebenso ist in Gott wirklicher Jorn gegen den sündigenden Bundesangehörigen und Liebesabsicht gegen ihn, wenn er sich bekehrt, lebendig ineinander. Menschlich geredet: in dem Moment, wo Gott strast, will er eben strasen, sonst nichts; der Uffekt hierbei ist 25 eben Jorn und wirklicher Jorn, aber das Objekt dieses Uffekts ist der Betreffende nur qua Undußertiger, während derselbe Mensch qua sich bekehren sollender und werdender Objekt der Liebe ist, die er zedoch erfährt erst, wenn er sich bekehrt hat. Sosern aber die Jornserfahrung dazu hilft, dieses Resultat zu erzielen, ist sie freilich Mittel zum Zweck der Liebe; und hinterdrein kann der Errettete für die mit diesem Ausgang über ihn er= 80 gangene Jornesheimsuchung danken, Ps 119, 67. 71. 75; Jes 12, 1. Es sindet eben gangene Bornesheimsuchung banken, Bf 119, 67. 71. 75; Jef 12, 1. Es findet eben ein wirklicher lebendiger Wechselverkehr zwischen Gott und uns statt, unserem Berhalten ju ibm entspricht fein Berhalten ju und. Da nun auf Erben meistens (Die Berftockten ausgenommen) noch nicht völliges fich scheiben ber Menschen von Gott stattfindet, sondern in verschiedenen Graden beibes, Offenheit für Gott und Berschloffenheit für ibn bei- 85 einander ist, so ist auch meistens von seiten Gottes beibes vorhanden, Bejahung und Berneinung der Menschen, Liebes- und Zorneserweisung. Aber nicht blog überwiegt denfelben Menichen gegenüber je nach ihrem Berhalten jest biefe, jest jene; sondern bei ber einen Rategorie von Menschen, ben Gläubigen, bilbet ben Typus bes Berhaltniffes ju Gott die Offenheit fur ihn, alfo bie Erfahrung ber gottlichen Liebe, bei ben andern, ben 40 Ungläubigen, die Berschloffenheit für ihn, alfo bie Erfahrung bes gottlichen Bornes. Dort bient alles - fo lange bie Betreffenden nicht aus bem Bund fallen - bem

Viebeszweck, so auch der Zorn, der aber Zorn ist und bleibt.

o) Die Sünde und der Zorn Gottes. Mit der Sünde verletzt der Mensch nicht bloß die durch Gottes Willen und Gesetzt für sein und aller Menschen Leben ge- 25 trossene Drduung, die dann gegen ihn reagiert, sondern er greist in Gottes eigene Lebens- sphäre ein, ja, weil er als Person der Person gegenüberseht, in Gottes eigene Lebens- sphäre ein, ja, weil er als Person der Person gegenüberseht, in Gottes eigene Lebens- sphäre ein, ja, weil er als Person der Person gegenüberseht, in Gottes eigene Lebens- sdrift, und Seldstegsühl, und bringt in demselben diejenige Bewegung hervor, die unmittels dar ihn und sein Berhalten negiert. Das ist Realität in Gott und aus Gott, die Lebenstrast wird zur Todes- und Lerderbenskraft, das Licht zum verzehrenden Feuer und so strömt als solches von Gott gegen den Sünder. Tabei ist nun, seit es überhaupt Sünde giebt, ein Unterschied zu machen. Es giebt ein durch die erste Negation der Sünder giebt, ein Unterschied zu machen. Es giebt ein durch die erste Negation der Sünder von seite Gottes, den ersten Zornausdruch oder den Fluch Gen 3 ein sur allezwelt, was, wie wir gesehen, im AT selten, östers aber im NT unter dem Titel der ira ss Dei untergedracht ist; und hierin liegt das Necht der kirchlichen Beziehung des Zorns Gottes schon auf die Erbsünde, dal. besonders Form. Conc. Epit. I, 12 und Sol. decl. I, 9 cons. Helv. II, cap. VIII, vgl. oben zu Eph 2, 3. Und es giebt Hösezpunkte dieser Zornossendurg sie und je in sonderlichen Eruptionen, in Gerichteshaten so

ber Natur (vgl. etwa ben Untergang von Herkulanum u. bgl.) und ber Geschichte (vgl. etwa das Gottesgericht über Napoleon I.) ftattfinden, teils und hauptfachlich auf dem Gebiet bes speziellen Bundes; letterem gehört bie ira Dei gang vornehmlich an, weil hier persönliche Gemeinschaft Gottes mit Menschen, ja irdisch-geartete Schechina Gottes 5 stattsindet. In dieser Beziehung tritt selbst das NI hinter das Alte, betreffend die ira Dei, wie oben gezeigt wurde, gurud. Go ist benn auch zu unterscheiben zwischen einer mehr objektiv-physisch gearteten Macht bes Zorns, die als eine verderbensschwangere Gewitterwolke immer über der Sünderwelt lagert und von Zeit zu Zeit ihren Schlag thut, und awischen ber perfonlichen einzelnen Gemute- und Willenserregtheit Gottes und 10 beren Einzelnkundthuung perfonlicher Art, welche ber Mensch als solche, als personliches Abstogen Gottes erfährt. Das lettere ift in bem Dag ber Rall, als bas Bewiffen fenfibel ist für Gott, am meisten also bei Gläubigen. Bei solchen kann es sogar zu krant: haft-irrtumlichen, resp. zu Erfahrungen kommen, in beren Deutung auf Gottes Born Wahrheit und Frrtum ihrerseits untereinander läuft. So manchmal in der geistlichen 15 Anfechtung, wie fie von den Mostitern beschrieben werben, als waren fie in die Solle ge führt worden u. dgl. Aber auch Luther und andere lebendige Gottesmänner wollen ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja je mehr gerade die Frömmsten unter der ira Dei leiden, weil sie das zarteste Gewissen und Gefühl für die Heiligkeit Gottes haben, können sie auch sozusagen zu Ableitern des der ira Dei entsahrenden Blipes für andere 20 werben. Was Notter sang, hat Luther gebollmetscht: "Uns reuet unfre Missethat, Die bich, Herr, erzürnet hat." Dies führt auf die Frage

d) vom Born Gottes und ber Berfohnung. Die Menschheit bilbet einen Organismus, in welchem von einem Buntt aus Berberben ober Leben auf bas Ganic überfließen kann. Das lettere kann aber auch in der Weise geschehen, daß an einem 25 Puntt das Geschwür, unter dem das Ganze leidet, ausbricht und so durch Erkrankung eines Teils, möglicherweise Amputation desselben, das Ganze gerettet wird. Schon sur jenes phyfifche und allgemein-geschichtliche Walten ber göttlichen Zornmacht kann bies gu treffen, wie namentlich Jef 43, 3f. zeigt : bas Zorngewitter entlädt sich vielleicht an einem Buntt, um an einem anbern, vor allem bem, wo bas erwählte Gottesvolt ftebt, Luft qu 30 schaffen. Soll aber nicht bloß eine irbisch-geschichtliche, sondern eine ins ewige Leben reichende Erlösung beschafft werben, fo tann bas nicht durch fold physische, objektive Stellvertretung, auch nicht bloß durch juristische Strafübertragung geschehen, sondern nur auf ethisch-moftischem Wege. Der, welcher fich bem Born Gottes über Die Sunderwelt als Opfer mit bem 3wed ber Ableitung besfelben von ben andern unterftellt, muß bice 85 durch ethisch-freiwillige Übernahme bes auf der Welt ruhenden Gerichtes thun, aber nur ber tann bas thun, ber organisch als bas haupt ber Menscheit basteht; und eben wegen bes Ineinanders diefer beiden Gefichtspunkte nennen wir unfere Anschauung, die wir fur die diblische halten, die ethisch-mystische. In diesem Stellvertreter wird Realität, wonach die Menscheit vor ihm symbolisch in ihren Opfern ihre Schnsucht ausgedrückt und wose von Gott selbst im AI das symbolische, weissagende Vorbild ausgestellt hatte; dies nicht bloß in den Opfern und in den Weissagungen, sondern hauptsächlich in der ganzen Institution, wonach er Sühne, in verschiedenen Beziehungen, sei's durch die Personen selbst, schon ihr Sein, ihre Erscheinung u. s. w., sei's durch ihr Thun, Fürditte. Leiden u. s. w. ordnet, resp. annimmt. Deutlich ist, inwiesern vor Christo ebenso die Zeit des Forns (vgl. Bengel zu Rö 1, 18 quidquid zub coolo est et tamen non zud evangelio, sub ira est) als boch noch nicht Zeit bes Zorns, sondern der ατοχή (Nö 3, 25 f.) war, wie umgekehrt in Christo dem Offenbarer der χάρις und ἀλήθεια. boch auch erst recht die δογή, die κατάρα über die Sünde zu tag trat und die κρίσις eingeleitet wurde, die nun durch die Jahrhunderte fortgeht, die Menschheit in ακεύη δογής so und oxeún eléous scheidend, bis

e) ber lette Tag bes Borns, nuéga doyns, bie befinitive Entscheidung bringt. Dicfe tann für biejenigen, welche befinitiv in ber Selbsticheibung von Gott bebarren, nur etwige, unabanderliche Abscheidung von Gott und Gottesleben bedeuten, b. b. bicjenige Erfahrung der doph, die derjenigen Satans und seiner Engel analog ift. Bal. 55 b. Art. Apotatastasis Bb I und Tob Bb XIX. Das religiofe Gemut hat seine tiefe Ergriffenheit vor diesen Thatsachen der Zukunft nie verhehlt; Beleg dafür sind die Lieder eines Thomas a Celano: Dies irae, dies illa und eines Zinzendorf: "Der herr bricht

ein um Mitternacht".

Das Ergebnis der jüngsten Berhandlungen über den Zorn Gottes wird von Häring so richtig zusammengefaßt (Der christliche Glaube, Stuttg. 1906, S. 322): "Weil wur

Menschen bei bem Worte Born gerabe an bie Leibenschaftlichkeit, bie Plöglichkeit, aber auch die Wandelbarkeit biefer Gemutsbewegung benken, so hat von jeher die Ubertragung auf Gott Schwierigkeiten bereitet und Umbeutungen veranlaßt. . . . Die Absicht aber alles Anthropopathische auszuscheiben, ift weber biblisch zu rechtfertigen, ba z. B. Paulus neben Born bas in seiner Art noch stärkere Grimm gebraucht (Rö 2, 8), noch überhaupt 6 in jeber Sinsicht munichenswert: benn wenn die Reaktion gegen die menschliche Gunbe nur ein Wirten Gottes fein sollte, ohne fur bas Leben Gottes selbst etwas zu bebeuten, fo mußten wir dasselbe bon ber Liebe fagen, womit offenbar die driftliche Grundvoraussetung verlett ware. Daber muffen wir vielmehr fagen: wir steben vor dem Gebeimnis ber göttlichen Berfonlichkeit, bie wir als innerlichst bewegtes Leben benten muffen, ohne 10 boch biefen notwendigen Gedanken vollziehen ju konnen . . Rurg: ber Ernft ber gottlichen Liebe muß unverfürzt bleiben; das Wort Born Gottes darf nur mit der ehrerbietigen Burudhaltung gebraucht werben, die wir bem Geheimnis des gottlichen Lebens (Robert Rübel +) Arnold Rücgg. schuldig sind".

Zosimus, Papst 417—418. — Jaffé I, S. 49; Lib. pont. Ausgabe von Mommsen 18 I, E. 91; Langen, Geich. b. rom. Rirche, Bonn 1881, S. 742.

Rosimus war nach bem Lib Pont. von Geburt ein Grieche; aus dem Namen des Baters "Abram" hat harnad auf jubifche herfunft ber Familie geschloffen BSB 1904, S. 1050. Er wurde unmittelbar nach bem Tode Innocenz' I. (12. März 417) gewählt und wahrscheinlich schon am 18. März konsekriert. Er ift bekannt burch seine Teilnahme 20 am pelagianischen Streit, und burch seine Thatigfeit fur bie Geltenbmachung ber Autorität bes römischen Stuhles. Uber ben ersten Punkt verweise ich auf die eingehende Darftellung im Art. Pelagius Bb XV S. 766-769. Was ben zweiten anlangt, fo handelte es sich um die Behauptung des römischen Appellationsrechts. Dasselbe ist von 3.8 Borgänger Innocenz zuerst bestimmt in Anspruch genommen worden (Brief an Victricius 26 von Nouen, Jasse 286 vgl. d. Art. Appellationen Bd I S. 756, 7). Zosimus kam darüber in Streit mit den Afrikanern. Der Bischof Urban von Sicca in Numidien hatte seinen Prestheter Apparius wegen verschiedener Vergehen abgesetz; Apiarius apparation of Name die Afrikans abstraction pellierte nach Rom, die Afrikaner aber bestimmten im 17. Kanon ihrer Generalspnobe bon 418: ut presbyteri, diaconi vel ceteri inferiores clerici . . . si de iudiciis episco- 80 porum suorum questi fuerint, vicini episcopi eos audiant et inter eos quidquid est finiant, adhibiti ab eis ex consensu episcoporum suorum. Quod si et ab eis provocandum putaverint, non provocent nisi ad Africana concilia vel ad primates provinciarum suarum; ad transmarina autem qui putaverit appellandum a nullo intra Africam in communionem suscipiatur (Cod. eccl. Afr. 85 c. 125). Zosimus sandte nun drei Legaten nach Afrika mit dem Auftrage, sowohl über bie Appellationen nach Rom im allgemeinen mit den Afrikanern zu unterhandeln als auch Bischof Urban zu verdammen, wenn er an seinem Urteile festhalte (Jaffe 347). Zur Begrundung berief sich Zosimus auf die Beschlusse ber nicanischen Synode, citierte aber als solche zwei angeblich sardicenische Kanones (c. 5 und 17 bezw. 14; bgl. Friedrich in 40 ben SBM 1901, S. 450). Auf Die Extommunitation Urbans scheinen Die Legaten verzichtet zu haben: aber auch die Anerkennung der angeblich nican. Kanones konnten sie nicht erreichen. Die Afrikaner verstanden sich zwar dazu, sie vorläufig anzuerkennen, sorderten aber vor der endgiltigen Anerkennung den Beweis für die Echtheit (Cod. eccl. Afric. c. 134). Der Streit setzte sich unter bes Josimus Nachfolgern Bonifatius I. (s. 45 Bb III S. 288, 16) und Cölestin I. (s. Bb IV S. 200, 44) fort.
Endlich griff Zosimus auch in die Angelegenheiten ber gallischen Kirche ein. Das

mals versuchte Patroclus von Arles die Begrundung eines subgallischen Primats (f. Bb II S. 57, 27). Bofimus unterftutte fein Beftreben baburch, daß er unmittelbar nach feiner Erhebung, am 22. März 417 ein Schreiben nach Gallien ausgehen ließ, in welchem er 50 nicht nur den Bischöfen von Arles das von Batroclus in Anspruch genommene Ordinationsrecht der Bischöfe der Provinzen Liennensis, Narbonensis I. u. II. zusprach, sondern auch bestimmte, daß er die Formatas für alle nach Rom reisenden Kleriker Galliens aus-zustellen habe. Als Proculus von Marfeille gleichwohl zwei Bischöfe ordinierte, erklärte ber Papft in einem Schreiben an die gallischen, spanischen und afrikanischen Bischöfe ihre 66 Weihe für nichtig (22. September 417); und als Proculus unter Berufung auf Die Turiner Spnobe von 401 auf seinem Ordinationsrecht in Narbonensis II. bestand, erflarte er den Beschluß dieser Synode für ungiltig und Proculus für abgesett (5. Marz 418). Aber nicht nur behauptete fich diefer in seiner Stellung; auch Bapft Bonifatius I.

ließ die Ansprüche des Batroclus fallen (Brief an Hilarius von Narbo vom 9. Februar 422). Über den Ausgang der Sache s. Bb II S. 58, 6 ff. Sand.

Bichotte, Johann heinrich Daniel, geb. 1771, geft. 1848, und die "Stunden der Andacht". — Quellen und Litteratur: Seine Biographie, erschienen in Narau 5 1842 unter dem Titel: eine Selbstschau, 2 Teile: a) Das Schickal und der Mensch, b) Welt= und Gottanschauung. Ferner aus neuerer Zeit die Biographien von D. Hunziker (Zürich 1884): J. Bäbler (Narau 1884); von dem letzteren in der Abund XLV, S. 449 ff.; daselbst auch ein Berzeichnis von Zschoftes Werten und der Litteratur über ihn. Sehr gut ist die Würdigung Zschoftes bei hirzel, Schweiz. Rundschau 1891. Gine Neuausgabe von Zschoftes Werken ist wo Borbereitung.

Heinrich Zichokke wurde 1771 in Magdeburg geboren als Sohn eines wohlhabenden Handwerkermeisters. Die Eltern starben ihm frühe und "einsam, verkannt und ungeliebt wuchs er auf". Die Lekture Robinsons und anderer Reiseabenteuergeschichten aus Leihbibliotheten weckte in ihm schon frühe ben Drang, frembe Lander und Menschen zu seben. 15 Daneben hegte er ben Bunsch, Theologie zu studieren, tropbem er auf bem Gomnafium "ben bisherigen Frieden eines harmlosen Glaubens eingebüßt hatte". Er war schon in seiner "den bisherigen Frieden eines harmlosen Glaubens eingebüßt hatte". Er war schon in seiner Jugend das, was er später "heimlich-frank" genannt hat: innerlich zerrissen, "glühend für das Schöne, Heilige und Wahre" und dabei "ärmer als der ärmste Bettler", "in der Welt ohne Liebe, im Himmel ohne Gott". Schließlich machte er sich, mitten im Winter 1788 aus dem Staube. Eine Zeit lang zog er mit einer Schauspielertruppe umher. Dann bereitete er sich auf eigene Faust auf die Hochschule vor, die er 1790 in Frankfurt a. D. bezog. Verschiedene Publikationen, u. a. das schwülstige Drama "Abällino, der große Bandit", machten ihn bekannt und beliedt. Theologisch geriet er immer mehr in zweisel. Kants Philosophie war ihm schließlich das Notbrett, das "ihn über dem chaoztischen Abgrund der Wellen sessischen. Doch machte er 1793 gute theologische Eramina und den philosophischen Doktor, und amtierte dann etwa ein halbes Jahr als Prediger in Maadeburg. Seine Nerdigten siesen durch ihre Märme und Pegeisterung aus. Beinabe Seine Bredigten fielen burch ihre Warme und Begeisterung auf. Beinabe Magdeburg. ware er als Baftor an der St. Kathrinentirche angestellt worden. Ermuntert von seinen Lehrern habilitierte er fich als Dozent ber Theologie in Frankfurt a. D. Er las über 20 alles Mögliche von der Kirchengeschichte bis zur Ethik und betrieb daneben Studien über Geschichte, Politik, Finanz= und Forstwesen! Seine offenen Sympathien für die französische Revolution machten ihn aber Bollner verbachtig und verhinderten seine Unstellung. Berärgert und ber akademischen Thätigkeit überdruffig griff er jum zweitenmal zum Bander: stab. Sein Reiseziel waren die Schweiz, Italien und Frankreich, schon lange die Länder 86 seiner Sehnsucht. Im September 1795 sah er an der Grenze der Schweiz zum erstenmal die Alpen, erschuttert wie noch nie zuvor vom Anblick solcher Naturpracht. Als er ben Rheinfall fah, fiel er auf die Erde und tugte fie. Die Schweiz wurde feinc zweite Beimat. Mit Begeisterung fcblog er fich ben Batrioten, ben Freunden bes belbetischen Einheitsstaates an, Bestalozzi, Rengger, Stapfer (vgl. b. Art.), Ith und andern. 60 Er sand zuerst alles sein und volltommen. Doch bald erlebte er auch hier Enttäuschungen und mit einem merkwürdigen Berständnis für die Geschichte der Schweiz erkannte er die und ihr einem mettwurdigen Serhandnis zur die Gelchichte der Schweiz erkannte er die Ursachen der politisch trostlosen Verhaltnisse und die Mittel, die zu ihrer Besserung anzgewandt werden müßten. Heilsam war für ihn ein Besuch in Paris kurz nach seiner Ankunft in der Schweiz, der ihn in Bezug auf das aus der Ferne besubelte "Reich der Kreiheit" sehr ernüchterte. Er sand 1796 eine Anstellung als Erzieher in der Anstalt Reichenau in Graubünden. Aber der Untergang der alten Eidgenossenschaft und der dorzu übergehende Sieg der österreichischen Partei in Bünden 1798 nötigten den glübenden Freiheitsschwärmer zur Slucht. In Narau twurde er dan der Votigenslaussenschaften. Freiheitsschwärmer jur Flucht. In Aarau wurde er von der Nationalversammlung mit offenen Armen aufgenommen und von da an diente er seinem neuen Baterlande als Schrift-50 steller, Kommissär, 3. B. 1799 als Statthalter in bem ungludlichen Ridwalben, und als Staatsmann bis zu seinem letten Atemzug. Es ift hier nicht ber Ort, 3fchoffe litterarisch zu würdigen. Alle seine zahlreichen Novellen und historischen Arbeiten waren auch weniger Brodutte einer reinen Runft ale vielmehr getragen von bem bestimmten 3wed, an ber fittlichen und sozialen Hebung bes Boltes zu arbeiten. Bon ihm stammt bas Bort: 55 "Boltsbildung ift Boltsbefreiung". Das war ber ausschließliche Zweck seines litterarischen Schaffens (vgl. die Novelle "Das Goldmacherdorf").

Das Wort: "on revient toujours à ses premiers amours" ist auch an Ascheste wahr geworden. Er konnte den Theologen nicht verleugnen. War ihm seiner Zeit die theologische Lausbahn als akademischer Lehrer unvermutet abgeschnitten worden, so sollte

3schotte 731

er nun auf eigenartige Weise in seinen reisern Jahren als religiöser Schriftsteller ein Lehrer für Taufende werden und einen Ginflug ausüben, wie er ihn als Professor taum in bem Mage hatte ausüben konnen. Es ehrt ihn und zeugt für feine tief religiöfe Befinnung, bag er im Unterschied von vielen seiner helbetischen Gefinnungegenoffen in ber driftlichen Religion ein wefentliches Silfsmittel jur Stärfung und Kräftigung bes Bolks- 6 lebens erblicte. Nun erfuhr allerdings in allen Ländern Europas das religiöse Leben nach ben Stürmen der Revolution und der napoleonischen Demütigung einen ganz eigensartigen Aufschwung. "Not lehrt beten"! Uberall erwachte das Bedürfnis nach Trost und Erbauung und zwar, nachdem der Bulgärrationalismus versagt hatte, nach einer positiven Religion mit klaren und festen Wahrheiten, die dem moralischen Streben einen 10 Halt geben konnten. Auch Zichokke empfand bieses Bedürfnis des Bolkes, wenngleich er nicht in dem Dage die Ginficht und Erkenntnis befaß, welche Bahrheiten allein diefem Bedürfnis voll und ganz entsprechen konnten. Man kann es ihm aber, bem rationalistisch Erzogenen, nach seinen Erfahrungen mit ber Wöllnerschen Orthoboxie nicht verargen, daß er damals, als er mit der Herausgabe seines Sonntagsblattes begann, nicht mehr 15 zu geben vermochte. Es war an einem Winterabend des Jahres 1807, als ihm "tdie eine höhere Eingebung" der Gedanke kam, durch das Mittel der Presse religiös auf das Bolk einzuwirken. Rasch entschlossen ging er an die Aussührung. Zu Ansang des Jahres 1808 erschien das Sonntagsblatt, in welchem er "einsach und herzelich" ansing, zum Bolke über "Gott und göttliche Dinge" zu reden. Das Blatt er= 20 schien anonym. Dem Verleger war strengste Verschiuwegenheit auserlegt. Bis 1816 er= ichien es regelmäßig. Dann wurden die Betrachtungen unter bem Titel "Stunden ber Andacht" gesammelt und herausgegeben. Lange konnte bas Geheimnis der Anonpmität gewahrt werden. Erst als sich Ischoffe 1842 in seiner "Selbstschau" als Berfasser bekannte, wurde der Schleier bes Geheimnisses gelüftet, das den Reiz der Rublikation 26 erhöht hatte. Der Erfolg bes Buches war ein außerorbentlicher. Es erlebte im ganzen 36 starte Auflagen, ein Erfolg, wie ihn etwa nur Starts und Joh. Arnots Erbauungs-bucher aufzuweisen hatten. Weit über die Grenzen der Schweiz, bis in den hohen Norden fand es Berbreitung und mußte in fast alle europäischen Sprachen übersett werben. Es wurde auch in ben tatholischen Ländern sehr verbreitet trop der Angriffe von tatholischen so Geistlichen, die es als ein Werk des Satans bezeichneten und dem von ihnen so grimmig gehaßten Ignaz von Wessenberg zuschrieben. Nicht minder schroff lauteten die Urteile von orthodox-protestantischer Seite. Tholuck hat ihm den driftlichen Charakter ganz abgesprochen. Vielen Freisinnigen war es wiederum zu fromm. Im ganzen muß man sagen, daß es mehr von den Laien gewürdigt wurde als von den Theologen. Der große 15 fagen, das es mehr von den Laten gewurdigt wurde als von den Theologen. Der große 88 Erfolg beweist, daß es einem starken Bedürfnis der Laienwelt entgegenkam, namentlich der gebildeten Laienwelt, der Schleiermachers Schriften zu hoch und die pietistischen Ersbauungsschriften zu einsach waren. Was sie an diesem Buche anzog, war sein und og matischer Charakter. Es ist ein dogmensreies rationalistisches Christentum, das in den Stunden der Andacht seinen klassischen Ausdruck gefunden hat. Alle dogmatischen und konsessischen Streikersachen sind darin sachte auf die Seite geschoben, so daß der fromme Katholik so gut auf seinen Rechnung kan, wie der religiös angehauchte Protestant. Hat das Buch seine Bedeutung und seinen großen Leserkliche resigiös Arableme nicht hoken es boch immer noch von folden genoffen, die eigentliche religiöse Brobleme nicht haben, auch kein Berständnis für das Geheimnis in der Religion und das Übernatürliche und 46 Bunderbare, aber boch ein Bedurfnis nach einer bem Berftande entsprechenden, afthetisch befriedigenden, etwas sentimentalen erbaulichen Lektüre. Diesem Bedürsnis entsprach der "sentimentale Rationalismus" ober "bie rationalistische Sentimentalität" der Stunden der Andacht, wie Hagenbach den Charakter des Buches trefflich kennzeichnet, vollkommen. Auch die Abwechslung des Inhalts, Ethisches, praktisch Erbauliches und Biblisches in so bunter Rulle, Die bilberreiche Sprache, Die Naturschwarmerei, Die liebevolle Bietat gegen bie alten frommen Sitten und ber patriotische und gemeinnütige Ginichlag trugen bagu bei, das Buch in biefen Kreifen best liberalen Burgertums fo beliebt zu machen, daß man seine Wirkung fast als eine Barallele zur positiv driftlichen Erwedungsbewegung bezeichnen könnte. Thatsächlich bebeutete es aber doch das Feierabendgeläute des Ratio- 55 nalismus. Für uns moderne Menschen sind diese Betrachtungen schon um ihrer thränenschweren Rührseligkeit fast ungeniegbar. Bergleicht man sie aber vollends mit den Un= dachten der "Hilfe", so fühlt man alsbald heraus, daß ihnen die tiefe Erfassung der driftlichen Heilswahrheit doch fehlt. Das wollen wir aber ausdrücklich anserkennen, daß Zscholke die Pflege der Religion und die stille Andacht der Seele so

in Rreisen wieder zu Ehren gebracht hat, die mit dem kirchlichen Christentum zerfallen waren.

Richotte

Büricher Betenutnis f. b. Art. Bullinger Bb III S. 544, 36 u. b. folg. Art. 3.36.

Büricher Konsens. — Litteratur: H. A. Niemeyer, Collectio confessionum in ec6 clesiis reformatis publicatarum, Lips. 1840; E. F. Karl Müller, Die Bekenntnisschriften der resormierten Kirche, Leipzig 1903. Die Biographien von Calvin, Bullinger und Farel; Ruchet, Histoire de la resormation en Suisse, Bd V; Blösch, Geschichte der schweizerischeresormierten Kirchen, Bd I; Hundeshagen, Die Constitte des Zwinglianismus, Luthertums und Calvinismus in der Bernischen Landeskirche; Ebrard, Das Dogma vom heil. Abendmabl und seine 10 Geschichte, Bd II; Jul. Müller, Die evangelische Union. Die ältere Litteratur sindet sich ans gegeben bei Niemeyer a. a O.

Zürcher Konsens, consensus Tigurinus, wird diejenige Bekenntnisschrift der reformierten Kirche genannt, in welcher Calvin und Bullinger ihre Bereindarungen über die Abendmahlslehre niederlegten. Den Wortlaut geben die erwähnten Werke von Niemerer 15 p. 191/217 und Müller S. 159/163. Für die Kenntnis der allgemeinen reformierten Anschauung vom Abendmahl ist der Zürcher Konsens eine Quelle ersten Kanges. Seine Entstehung verdankt er einerseits kirchenpolitischen Erwägungen, andererseits den person

lichen Wünschen seiner Urheber.

Calvin hatte 1541 seinen catechismus Genevensis junadit in frangösischer Sprace 20 herausgegeben. Derfelbe enthält trot ber fnappen, pragifen Darftellung feine Abendmabls lehre in ihrer ganzen Fulle und fand sofort in ber ganzen französisch-protestantischen Schweiz Awischen ber zwinglischen und lutherischen Lehre in ber Mitte stebend, aber mehr ber letteren zuneigend, unterscheibet fie fich von ber ersteren burch ihren muftifchsupranaturalen Charafter, ihre ftarte Betonung ber objektiv-göttlichen Seite ber Sandlung 26 als göttliche Gnadenverheißung, werburgung, spendung, Glaubenestärtung, durch ihre substantiellere Fassung der Vereinigung der Gläubigen mit Christus, mit seinem Leibe und Blute im himmel vermöge bes hl. Geistes, aber auch durch ihre irrationaleren und widerspruchsvolleren Anschauungen. Schien biese vermittelnde calvinische Abendmahlelebre anfange Luther zu befriedigen, wie er benn überhaupt langere Zeit im Zusammenhang 30 mit den 1537 angehobenen Unionsbestrebungen zwischen den Lutheranern und Reformierten letteren viel freundlicher und anerkennender gegenüberstand, als vorher, so anderte sich boch balb, indem Luther von 1541 an in mehreren Schriften von neuem in leibenschaftlichster Weise wiber Zwingli und die Reformierten loszog, ihn einen Schwarmer und Saframentefeind schalt und mit Münger und den Wiedertaufern auf eine Linie ftellte. 86 Gegen biefe Angriffe, insbesondere gegen Luthers Schmabschrift "Kurzes Bekenntnis vom Abendmahl" (1544) richtete nun Bullinger als Zwinglis Nachfolger und bas anerkannte geistige Haubt ber beutschereformierten Schweizerkirche 1545 seine Schrift "Wahrhafte Befenntnis der Diener der Kirche zu Zürich, . . . insbesondere über das Nachtmahl . . ", worin er sowohl Zwinglis Person als Lehre, sowie die Reformierten überdaupt energisch in Schuß nimmt. Diese von Pflicht und Ehre ihm ausgedrungene Ausgade, das Andenken des großen Reformators von dem ihm angehängten Makel zu reinigen, und seine Lehre in ihrem wahren Lichte zu zeigen, drachte es naturgemäß mit sich, daß das Bekenntnis der Zürcher Prediger, die sich noch immer mit Iwingli im wesentlichen eins wußten, den ursprünglichen zwinglischen Typus staat zu Tage treten ließ, wenn auch unterdsschaften die I. Helvetische Konsession von 1536 unter den seinsluß der obgenannten Unionsbestrehungen der Lutherischen Richtung einzerwassen entergeneskammen war Auch die bestrebungen ber lutherischen Richtung einigermaßen entgegengekommen war. Auch Die Stellen, die von einem "maffiven" Zwinglianismus zeugen follen, mögen wohl ber bog-matischen Kritik unterliegen und in ber Form etwas schroff erscheinen, zumal wenn fie aus ihrem Zusammenhang herausgeriffen werden; sachlich entsprechen sie gang bem genuinen 50 Zwinglianismus und enthalten nichts Unfrommes. "Der hat bas Fleifch Christi wabrlich gegeffen und sein Blut wahrlich getrunken, der in Christum wahren Gott und Menschen, für und gefreuzigt, glaubt; denn Glauben ist Essen, und Essen ist Glauben". (Man bente an Augustind: Erede et manducasti.) "Die Gläubigen haben im Nachtmahl keine andere lebendmachende Speise als außer dem Nachtmahl. (Doch, heißt es weiterhin, in 55 die außere Uftion und Handlung nicht eitel und unnut); nur wird im Nachtmahl bas Beichen nach bem Geheiß Christi mit Bezeugen von Danksagung und Berpflichtung gebraucht". (Der Bläubige empfängt an beiben Orten burch eine Beise und einen Weg Christum.) "Christi Fleisch hat genütt, auf Erben bas Beil zu vollenden; jest nüst &

nichts mehr hienieben, ist auch nicht hienieben." (Es ist — heißt es weiter, broben in ben himmeln, und ba nütt es viel, wie oben von bem Priestertum und Königreich Christi

erzählt ist.)

Das Borgeben ber Zürcher fand volle Zustimmung in Bern, wo eine Zeit lang unter bem Ginfluffe Bucers bie lutheranifierenbe Richtung Die Oberhand gewonnen batte, 5 aber nach dem völligen Scheitern der Unionsbestrebungen die zwinglische ihre frühere Herrschaft wieder gewann. Gegen lutheranisierende Geiftliche wurde wiederholt mit strengen Magregeln, selbst mit Absetzungen eingeschritten, und ber 1537 von Bucer teilweise um-gearbeitete Ratechismus außer Gebrauch gesetzt. Durch biese Borgange in Bern wurde nun aber Calvin und seine Abendmablelehre in empfindlicher Weise mitbetroffen. Berns 10 Herrichaft erstreckte sich seit 1536 auch über die frangofische Waadt die vor die Thore von Genf. Und die Brediger in der Waadt tamen durch den Widerspruch zwischen dem Katechismus, ben fie von ihrem geistigen haupte in Genf erhielten, und der zwinglischen Abendmahlslehre, die von Bern ihnen vorgeschrieben war, in eine fatale Kollisionslage. So mußte es mit Notwendigkeit zu Berhandlungen zwischen Calvin und Bullinger kommen. 16 Aber auch abgesehen von diesem mehr lokalen Interesse war Calvin viel zu sehr von dem Streben beseelt, die ganze edangelische Christenheit, zunächst wenigstens die reformierte zu einer imponierenden Einheit zusammenzufassen, als daß er einen solchen Dissens hätte können auf sich beruhen lassen. Und andererseits war auch Bullinger, so pietätsvoll er die zwinglische Tradition butete und so mißtrauisch er der Bucerschen Unionsmacherei 20 gegenüberftand, einer richtigeren, unzweideutigen Ginigung fehr geneigt. In einer latei-nischen Schrift "De sacramentis", Die die Abendmahlslehre nochmals erörterte, milberte er bie ftarte Betonung bes Gegensages ju Luther in bem Bekenntnis ber Burcher Prediger. Das Manustript dieser Arbeit gab er 1547, als Calvin für einige Tage in Zürich war, bemselben jur Durchficht mit. Und nun entspann fich ein burch sachliche Freimutigkeit und 26 perfonliches Wohlwollen geradezu erbaulicher Gebankenaustausch ber beiden Männer, ber in ber Geschichte ber reformierten Rirche eine erfreuliche Spisobe bilbet, zu beffen naberer Renntnis aber auf die Biographien Calvins und Bullingers verwiesen werben muß. besonderem Eifer arbeitete auch Farel mit seinem ceterum censeo: "Durch Liebe und Bescheidenheit werden wir siegen" daraushin, daß eine sörmliche Einigung zwischen der so beutschen und französischen Schweiz zu stande komme. Zur endgiltigen Feststellung einer solchen tras Calvin, welcher schweiz der dreimal in dieser Angelegenheit nach Zürich gereist war, Ende Mai 1549 mit Farel bei Bucer ein, und nach wenigen Tagen waren die 26 Artikel vereinbart, durch welche die zwinglische und calvinische Resormation sich zu der einen großen reformierten Kirche verschmolzen. Als Grundlage hatten den Beratungen 85 die 20 Artikel gedient, welche Calvin zwei Monate vorher der bernischen Synode zugesandt hatte, die aber dort keine spezielle Berücksichtigung gefunden zu haben scheinen. Diese 20 Artikel hat Niemeher in dem vom Consensus Tigurinus handelnden Teile der Einstitzt und die Kalten der Berücksicht und der Verfachten der Einstitzt und der Verfachten der Ver

leitung zu seiner collectio confessionum S. XLIff. abgebruckt.

Der Consensus Tigurinus selbst, genauer, die "consensio mutua in re 40 Sacramentaria Ministrorum Tigurinae ecclesiae et D. Joannis Calvini Ministri Genevensis ecclesiae, zerfällt in 26 Artisel, welche wir ihrem Inhalte nach in zwei Gruppen zerlegen können, wie denn schon Joh. Heinr. Hottinger in seiner Kirchengeschichte ganz richtig von einem doppelten Zwecke des Zürcher Consensus redet, indem er sagt, Calvin habe darin sich selbst von dem Berdachte gereinigt, quasi 45 consudstantiae nimium kavisset, andererseits die Zürcher von der Zulage besteit, sie hätten bloß vacua symbola. Dem letzteren Zwecke dienen die Artisel 1—9, dem ersteren die übrigen. Hatte Zwingli in seiner Opposition gegen Roms Kreaturvergötterung und Luthers Lehre von der Abendmahlsseier hervorgehoben, so wird nun hier der Bez so griff testimonium et sigillum gratiae krästig betont und der Nachbruck auf die geistsliche Gemeinschaft mit Christius gelegt. Die bezüglichen Aussagen gipseln in Artisel 9:

"Quare etsi distinguimus, ut par est, inter signa et res signatas, tamen non disjungimus a signis veritatem, quin omnes, qui side amplectuntur illic oblatas promissiones, Christum spiritualiter cum spiritualibus ejus donis recipere se et adeoque qui dudum participes kacti erant Christi, communionem illam continuare et reparare kaemur". Immerhin kommt bei dieser Erweiterung, dezw. Korzrektur der zwinglischen Lehre das Eigentümlichste und Fremdartigste der calvinischen, die mitasulöse Einwirsung des lebendigmachenden Fleisches Christi durch den hl. Geist auf die gläubigen Seelen nicht zum Ausdruck. Andererseits wird auch die zwinglische Aussaglichen Aussaglische Aussag

ber Sakramente als Zeichen bes driftlichen Bekenntniffes und ber Berpflichtung bes Abend mahls speziell als Sucharistiedanksagung nur in zweiter Linie und kurz zu Ehren gezogen; vom Gebachtnismahl ift nirgends die Rebe. Dagegen wird dann in den Artikeln 10-26 mit Entschiedenheit gegenüber ber tatholischen wie ber lutherischen Anschauung ber fpezific 5 reformierte Standpunkt gewahrt. Nachdem schon Artikel 21 gesagt hatte: "Praesertim tollenda est quaelibet localis praesentia et imaginatio" und es eine perversa et impia superstitio genannt hatte, ipsum sub elementis hujus mundi includere, erklärt Artifel 24 ausbrüdlich: Hoc modo non tantum refutatur papistarum commentum de transsubstantiatione, sed crassa omnia figmenta atque futiles 10 argutiae, quae vel coelesti ejus gloriae detrahunt vel veritati humanae naturae minus sunt consentaneae. Neque enim minus absurdum judicamus, Christum sub pane locare vel cum pane copulare, quam panem transsubstantiare in corpus ejus. Dabei kommt in ben Artikeln 17 und 18 die Pradestinationslehre mu ihrer Härte zur konsequenten Anwendung: "Reprobis peraeque ut electis signa ad-15 ministrantur; veritas autem signorum ad hoc solos pervenit... Non omnes Christi et donorum ejus sunt capaces. Itaque ex Dei parte nihil mutatur; quantum vero ad homines spectat, quisque pro fidei suae mensura accipit."

Diese Artikel wurden nun den einzelnen evangelischen Ständen der Eidgenoffenschaft 20 und einigen auswärtigen Theologen, z. B. a Lasco, unterbreitet. Schaffhausen unt St. Gallen unterschrieben sofort bereitwillig; auch Neuenburg ließ sich balb herbei. Bern verhielt sich zuerst ablehnend, doch erklärten noch im gleichen Jahr wenigstens die Prediger privatim ihre Zustimmung. Basel wollte bei seiner eigenen, übrigens in abnlichem Sinne fich aussprechenden Konfession (ber 2. Basler: ober 1. Helvetischen Konfession) bleiben 25 Doch traten julest fämtliche reformierte Schweizerstädte nebst ben reformierten Gemeinden in Graubunden und Muhlhausen bem Burcher Konsens bei. Nachbem noch einige Heiner: Berbefferungen, welche Biret vorschlug, angenommen worden waren, erschien berfelbe 155 zu Zurich im lateinischen Original und zugleich in ber von Bullinger besorgten beutschin Uebersetzung und zu Genf in französischer Ausgabe. Das Borwort bildet ein Brief Calvins 20 an die Theologen von Zürich, worin unter rühmender Gervorhebung der Berdienste Fards um das Buftanbekommen der Bereinbarung eine turze Entstehungsgeschichte berfelben gegeben wird; die Nachschrift ift eine von Bullinger verfaßte Antwort der gurcherischen Prediaci und Brofessoren, welche Calvin den Dank darbringt für seine Bemühungen um Die ic wünschte Vereinigung. Den späteren Druden bes Consensus Tigurinus (auch bei 300 86 meher a. a. D.) ift eine authentische Erläuterung und Begründung berselben durch Calvin beigegeben mit einem Begleitschreiben des Berfassers an die Theologen der interessierten Stadte bom Dezember 1554, veranlagt burch bie maglofen Angriffe, welche inzwischen genen ben Consensus Tigurinus von lutherischer Seite, namentlich von Joachim Westphal, 🞉 richtet worden waren.

Der Consensus Tigurinus hat, obschon er nie eigentlich symbolische Bedeutung a langte, keine geringe Bebeutung als bas erfte gemeinsame Band, bas die Reformierten be-Schweiz unter sich und mit benen bes Muslands umschlang und fich ihrer Busammer. gehörigkeit als Glieber ber einen großen reformierten Rirche bewußt werben ließ, bag n. viel gegenseitiges Migtrauen und Borurteil überwand und bie brobenbe Gefahr einer 45 zweiten Spaltung ber evangelischen Christenheit in eine zwinglische und calvinische verhutere und so kann man die Freunde so vieler Zeit- und Glaubensgenoffen über diefes Einigungs wert begreifen. Andererseits aber läßt sich auf bem Boden heutiger Anschauungen fragen. ob die dabei stattgehabte und seitbem herrschend gewordene Burudbrangung ber ursprunlichen zwinglischen Satramentsauffaffung burch eine vorwiegend calvinische, biefer Sieg te so romanischen Beiftes über ben germanischen, in jedem Betracht als ein Fortichritt angeschen werben darf. Das Abendmahl, die gemeinsame handlung ber Danksagung für die E: löfung, wobei Chriftus nur geiftig gegenwärtig in ber Betrachtung bes Glaubens, ni.: eigentlich ein myftisches Filfsmittel ober ein magischer Rultusakt, sonbern eine fittlich wer: volle und wirksame Feier, in der die Gemeinde ihre Glaubens- und Lebensgemeinschen. 56 jum außerlich-sinnfälligen Ausdruck bringt und damit den Gemeingeist in allen Mitglieder belebt und stärkt. — Diese zwinglische Auffassung, wie sie D. Bfleiberer kurz wiedergiedt barf wohl mit ihm als eine so einsache, schlichte, tieffinnige bezeichnet werden, daß sie bern protestantischen Geiste besser entspricht, als die lutherische — und, fügen wir konsequenter weise bingu, auch die calvinische. Schabe, baß fie fich nicht in Geltung erhalten tonnti 60 B. Chrift +.

Büthen, Gerard Zerbolt van, gest. 1398. — Thomas a Kempis, Vita domini Gerardi Zutphaniensis (in seine Opera omnia); Jac. Revius, Daventria illustrata, Lugd. Bat. 1651, p. 36—60; H. van Hensien, Historia episcopatus Daventriensis (in seine Historia Episcopatuum soederati Belgii, Lugd. Bat. 1719, tom. II); E. Ullmann, Resormatoren vor der Resormation, Hamb. 1841, Bd II, S. 115—124; G. H. Desprat, Verhandeling over de Broederschap van G. Groote, Arnhem 1856, blz. 42 v, 349—352; B. A. Koning, Specimen historico-theologicum de Gerardi Zutphaniensis vita, scriptis et meritis (Dissert. inaugur.), Traj. ad Rhen. 1858; E. M. Bos, Gerhard Zerboldt (im "Kerk-historisch Jaardoekje", Schoonhoven 1864, blz. 102—138); G. H. B. J. Gessint, Gerard Zerbolt van Zutsen. (Academisch proofschrift), Amst. 1879; Hr. Joses, Die Schriften des 10 Gerhard Berbolt von Zutsen, "De libris Teutonicalibus" (HIS) Bb XI, S. 1 st., 709 st.); B. Preger, Belträge zur Geschichte der religiösen Bewegung in den Niederlanden in der 2. Historicalibus 14. Jahrh, Beilage II (Abhandlungen der histor. Rlasse der tgl. bayer. Atademie der Bissensch

In der Reihe der modernen Devoten des 14. Jahrhunderts nimmt Gerard Zerbolt <sup>15</sup> van Zutsen eine hervorragende Stelle ein neben Gerrit Groot, Florentius Radewijns u. a. Zwar trat er viel weniger in den Vordergrund als die beiden Genannten, was seiner turzen Lebensdauer mit zugeschrieben werden muß, aber sein Einfluß ist doch sehr mertbar gewesen. In seiner Verson und in seinen Schristen lernen wir einen der edelsten und tüchtigsten Repräsentanten kennen der geistlichen Vewegung, die in der Vruderschaft des <sup>20</sup> gemeinsamen Lebens und in der Windesheimer Kongregation so segewirkt dat.

Gerard Zerbolt wurde 1367 geboren in Zutsen aus einer wahrscheinlich nicht unanssehnlichen Familie. Er kennzeichnete sich schon früh burch gesunden Berstand und Wissensburft. Dit großem Gifer legte er fich in feiner Baterftabt auf bas Studium ber freien Rünfte. Bald verließ er Zutfen, um an einer ausländischen Hochschule zu studieren. Sein 26 Biograph, Thomas von Rempen, preift seinen "verzehrenden Studieneiser", seine Gewissenhaftigkeit und feine Frommigkeit, wodurch er fich unter feinen Mitschülern hervortat. Nicht lange blieb er im Auslande. Schon vor 1384 finden wir ihn in Deventer, wo er seine Studien fortsette an der befannten Kapitelicule und mit Gerrit Groot, Florentius Radewijns und anderen modernen Devoten in Berührung tam. Besonders Florentius betam großen so Einfluß auf ihn, so daß er um Christi willen und zur Beförderung seines eigenen Seelens beiles die Welt verließ und sich in das Fraterhaus, an dessen Haupt Florentius stand, aufnehmen ließ. Dort verweilte er weiter ben größten Teil feines Lebens, fich foviel wie moglich in seiner Zelle absondernd. Geistliche Exergitien, das Kopieren von Büchern und die Studien der Theologie und des kanonischen Rechtes füllten seine Zeit aus. Balb trug 85 man ihm das Amt eines Bibliothetars auf. In Diefer Stellung bestrebte er sich nicht bloß, die von Groot gestiftete Bibliothet zu vermehren, indem er Bucher sammelte und schrieb, sondern er lieh sie auch vielen auswärts wohnenden Klerikern aus, damit sie nütz-liche Beschäftigung zu Haus hätten. Da er die Priesterweihe empfangen hatte, woraus sich ergiebt, daß die Brüder ihn sehr hoch schätzten, diente er ihnen auch damit. Seine 20 Predigten hörte man gerne. Er war ein bewährter Ratgeber, dei dem viele sich Rat schafften. Auch Florentius ging mit ihm zu Rate bei allen vorkommenden Ereignissen bes Fraterhauses. Seine Gewandtheit im kanonischen Recht war der Bruderschaft von großem Rugen, jumal im Streite mit ben Bettelmonchen. Gelehrte suchten Bertehr mit ihm und schätzten seine Wissenschaft boch. Er blieb jedoch bescheiden bei allem Lob, das 45 man ihm spendete, und zeichnete sich vor andern aus in allen klösterlichen Tugenden.

Durch das Ausbrechen der Beftilenz hatte, im Anfange 1398, der ruhige Aufenthalt im Fraterhaus zu Deventer ein Ende. Die Brüder drangen in Florentius (s. Bd VIS. 112), die Stadt zu verlassen, ebenso in alle anderen, welche nicht durchaus für die Erhaltung des Hauses nötig waren. Florentius ging mit Zerbolt u. a. nach Amerssoort, so wo devote Priester sie in ihr Haus nahmen. Auch dort machte Zerbolt sich sehr verdient um die Unterhandlungen, welche die Brüder führten mit dem Bischof von Utrecht, Frederik van Blankenheim, um Erlaudnis zu bekommen als öffentliche Prediger zu arbeiten. Auf verschiedenen Reisen, welche Florentius von Amerssoort aus nach Amsterdam und Utrecht machte, begleitete Zerbolt ihn. Als die Pestilenz zu Deventer gewichen war, kehrten die 55 Brüder 11. November 1398 zurück. Auch Zerbolt war mit ihnen, aber wenige Tage später wurde ihm eine Mission zu dem Abt von Dickeninghe im Interesse der Bruderschaft ausgetragen. Aus seiner Rückser nach Deventer wurde er zu Windesheim von der Bestizlenz übersallen. In der Nacht von 4. Dezember, nur wenige Stunden nachdem er in dem Kloster gastsrei ausgenommen war, starb er im Frieden ohne schweren Todeskamps. 50 In Windesheim wurde sein Leichnam begraben. In Ocventer waren die Brüder sehr

betrübt, weil der "fidelissimus conservator ac instructor morum", der als die "columna domus" und "altera manus" der Stiftung galt, ihnen durch den Tod ent

riffen war.

"Licet brevi vixerit tempore, gratissima tamen nobis reliquit doctrinae monu-5 menta", fagt Thomas von Rempen in seiner Biographic von Berbolt. Diese monumenta, seine Schriften (f. über die Ausgaben berselben Geefint, t. a. p. blz. 143-146), waren in Revius Tagen (ber in sein "Dav. illustr." p. 60 ein Berzeichnis davon giebt) alle noch vorhanden. Manustripte befinden sich in der kgl. Bibliothet im Haag, in der Universitätsbibliothet in Utrecht und in der kgl. Landesbibliothet in Wiesbaden. Der Verdacht der Ketzen. 10 welcher durch die Mönche gegen die Fratres erweckt wurde, weil sie ein kösterliches Leber führten ohne Regel, Gelübbe und Patron, veranlaßte ihn seine Schrift "Super modo vivendi devotorum hominum simul commorantium" zu schreiben (s. Revius. Dav. illustr. p. 3688., Preger a. a. D.). — In der Abhandlung "De libris Teutonicalibus" wird das Lesen der hl. Schrift und anderen religiösen Schriften in der Landiss 15 sprache aus 15 Gründen verteibigt gegen die hochfirchlichen, welche es mißbilligten Jostes (a. a. D.) stellt die Echtheit dieser Schrift, von der Thomas von Kempen, Die van Muben und Johann Busch schweigen, in Abrede. Seiner Meinung nach ist fie nicht von einem Bruder des gemeinsamen Lebens verfaßt, aber entstanden aus den Nachrichten bon Gönnern der Bruderschaft, welche die Brüder erbeten hatten. Diese Nachrichten, ju 20 finden im Manustript Nr. 355 der königl. Bibliothet im haag, sind von Jostes aufgenommen, zugleich mit einer mittelniederländischen Übersetzung dieser Schrift. — Sein "Tractatus de vestibus pretiosis" war gerichtet gegen den übermäßigen Luzus in ber Kleidung, deffen Geiftliche und Laien sich schuldig machten. — Infolge einer Frage eines Alerifers, der Bedenken trug, ob er fich um einen höheren Rang im Klerifat bewerben 25 burfte, forieb er "In quendam inordinate grados ecclesiasticos et praedicationis officium affectantem". — Seine aussührlichsten Traftate sind die beiben Bucher "De spiritualibus ascensionibus" und "De reformatione virium animae", worin ci Florentius "Tractatulus" gebraucht, bessen Entwurf ber christlichen Sittenlehre er breu ausgearbeitet und wodurch er sich einen Ehrenplat erworben hat unter den devoten Schrift ausgearbeitet und wodurch er sich einen Sprenplag erworden gat unter den verdien Schrift 30 stellern seiner Zeit neben Gerrit Groot, Florentius Radewijns, Hendrik Mande, Gerlack Beters ("alter Thomas"), Thomas von Kempen u. a. — Bei Dumbar (Analects, Dav. 1719ss., p. 88—90) ist ein Brief Zerbolts zu sinden; ein nicht herausgegebence Brief ist abgedruckt in der Zeitschrift "De Katholiek" dl. XLI. Die Schriften Zerbolts geben Zeugnis seines Wissens, seiner Frömmigkeit und seine 35 Freisinnigkeit. Obwohl er gerne die Einsamkeit sucht des Verstandes und der Ersakunt tischem Sinne. Seine Mihstil stand unter der Zucht des Verstandes und der Ersakunter

Die Schriften Zerbolts geben Zeugnis seines Wissens, seiner Frömmigkeit und seina Freisinnigkeit. Obwohl er gerne die Einsamkeit suchte, war er doch ein Nann don praktischem Sinne. Seine Whitik stand unter der Zucht des Berstandes und der Erfahrun: Er enthält sich der hohen Spekulationen über Gott. Vissonen und Ertase sinden mu nicht dei ihm. Seine Vetrachtungen gelten dor allem den Menschen in seinem Verhaltmuzum Allerhöchsten, des Menschen Sünden, Bekehrung, Heiligung und Seligkeit. Seine Instendig angelegte Askeits ist die Frucht eigener und anderer Meditation und Unter such als die meisten seinen Zeitgenossen soh der erwonien der Kirche anhänglich mehr als die meisten seinen Zeitgenossen soh er Lehre und der Eremonien der Kirche anhänglich wiedelung. Von ganzen Seizen blied er der Lehre und den Geremonien der Kirche anhänglich wiedelung. Trachte eine Zeitgenossen sie Erhaltung der Beichte empfahl er ernstlich als em notwendiges Mittel, um gute Fortschrifte zu machen auf dem Wege der religiösen Ent wickelung. Er achtete eine ost wiederholte Kommunion erwünscht um der sittlichen Ein drücke willen, welche sie auf Gemüt und Leben der Kommunianten machen konntak, "Specialiter in memoriam passionis hoc sacramentum legitur institutum." Diesenigen, welche das Andenken der Wohltsaten des Herrn durch die Kommunion er neuerten und bei dem Empfang der Hohltsaten des Herrn durch die Kommunion er neuerten und bei dem Empfang der Hohltsaten des Herrn durch die Kommunion er neuerten und bei dem Empfang der Kostie die Liebe zu ihm entstammten, der um Kranken eine Arznei ist, den Fremblingen in dieser Welt ein Reiservobiant ("peregrinantibus diaeta"), den Fendwachen eine Stärtung, den Starken eine Freude". Erwicht abzulegen, seine sinchen Begierden ("luxuria") im Zaume zu halten. Un jedoch etwas von den geistlichen Wohltsaten zu genießen, sei es nötig, daß man mit reiner. Beide, mit gutem Gewissen und in der Abslicht wahrer Devotion zum Altar sich nade

Berbolt hat als volkstümlicher Prediger und als Berfasser nühlicher Schriften sogen: reich gewirft auf seine Zeitgenossen. Hür die Bruderschaft des gemeinsamen Lebens war en er von großer Bedeutung, denn ihm hat sie es mit zu verdanken, daß sie eine freie La Büthhen, Heinrich von, gest. 1524. — Litteratur: Mart. Luther, Von B. Henstico ynn Diedmar verbrand, sampt dem zehenden Psalmen ausgelegt, Wittemberg (Schirlenk 1525). Abgedruckt in den Ausgaben Walch XXI, Sp. 94 bis 121; Erlanger 'XXVI, S. 313 ss., 'XXVI, S. 400 ss.; Braunschweiger VII, S. 275 ss.; Weimarer XVIII, S. 215 ss. Von dieser Schrift Luthers erschien noch im Jahre 1525 auch in Wittenberg eine niederbeutsche Bearbeitung, in der namentlich der geschichtliche Teil teils gesürzt, teils erweitert ist; 10 diese Bearbeitung ist wieder abgedruckt: Aremisches Jahrbuch, 2. Serie, 1. Bd, Veremen 1885, S. 203 ss., und Weimarer Lutherausgabe XVIII, S. 241 ss.; Nevcorus, Chronit des Landes Dithmarschen, herausgegeben von F. C. Dahlmann, 2. Bd, Kiel 1827, S. 7 bis 30; David Schersbach, Das Glaubens-Betänntnis des seeligen Märtyrers Bruder Henrich von Sudphen u. s. f., Handung 1713 (die Widmann, 2 ledigen Märtyrers Bruder Henrich von Sudphen u. s. f., Handung 1713 (die Widmann, 2) die Von S. Juni 1711); Henrici Muhlii 15 dissertationes historico-theologicae, Kiliae 1715, pag. 397 sqq. und besonders pag. 401 bis 472; Moller, Cimbria literata II, pag. 1040 sqq.; Zöcher II, Sp. 1509; C. H. van Herwerden, Het Aandenken van Hendrik van Zutphen, 2. druk, Arnhem 1864; Krassift, Vicie und Documente aus der Zeit der Resormation, Elberselb (1876), S. 45 ss.; Veremisches Jahrebuch, S. Bd, Veremen 1876, und 2. Serie, 1. Bd, Veremen 1885; Abb XI (1880), S. 642 sp.; 33 sriedrich Isen, Henrich von Zütphen, Halle Deinrich Von Zütphen, Halle Deinrich Von Zütphen, Dalle 1886 (Schristen des Vereins sür Resormationsegeschichen Partsellungen ist vor allen zu nennen die von Claus Harns in Vipers Evangelischem Jahrbuch sür 1852, Berlin 1852, S. 166 sp.—Bgl. auch die Artibeste schaper instider Freierigen Vallen ist des früheste süchere Rutphen, Seinrich von, geft. 1524. — Litteratur: Mart. Luther, Bon B. Ben- 6

in Wittenberg instribiert (Förstemann, Album pag. 26a); dies ist das früheste sichere Datum, das wir aus dem Leben Heinrichs von Zütyhen haben. Er war hiernach aus Jütyhen gebürtig und, als er nach Wittenberg kam, schon Bruder in einem Augustinerskofter getvesen. Den Zusaß golrie würde man nach der im Album üblichen Art der Eintragungen für seinen Familienname balten können, wenn er sonst noch irgendwo so so ober ähnlich genannt würde; da Zütphen im bamaligen Herzogtum (der jetzigen Provinz) Gelbern liegt, so soll bas gelrie (Gelriae) wohl nur an seine Herkunft aus Gelbern erinnern; wahrscheinlich wurde er anfänglich in Wittenberg burch biesen Zusatz (etwa gleich Gelriensis, vielleicht auch Abkürzung hiervon?) von einem andern Bruder Heinrich unterschieden. Daß er im Jahre 1488 geboren sei, ist eine nicht sichere Angabe, die auch wohl so richtiger 1489 heißen müßte; vgl. Jen a. a. D. S. 2 und S. 110; boch werden diese Zahlen ungefähr zutreffend sein. Da er zu seiner weitern Ausbildung nach Wittenberg kam, ist anzunehmen, daß er auch in den Niederlanden schon in einem Augustinerkloster, das sich der fächsischen Kongregation angeschloffen hatte, gewesen ist; in diesen reformierten bas sich der sächsischen Kongregation angeschlossen hatte, gewesen ist; in diesen resormierten Klöstern war eine strengere Zucht mit größerem religiösen Ernst verdunden. In welchem 40 der drei in Betracht kommenden Klöster (Flen S. 4 f.) er Mönch war, läßt sich nicht sagen; man hat besonders an Dordrecht gedacht, weil er dort später Prior ward. Beim Eintritt ins Kloster erhielt er den Namen Johannes (Förstemann, Luthers Tischreden, 3. Abt., S. 292; Neocorus a. a. D. S. 7); doch hat er sich dieses neuen Namens ebenso wie Luther des seinigen später u. B. nie bedient. Daß er in seiner Heimet von den Bez 45 stredungen der "Brüder des gemeinsamen Lebens" gehört hat, ist sicher anzunehmen; Deventer und Zwolle liegen nicht weit von Züthhen; und immerhin ist nach allem, was wir von ihm hören, wahrscheinlich, daß er von ihnen nicht unbeeinslußt geblieben ist; doch läßt sich Näheres nicht nachweisen. In Wittenberg widmete er sich zunächst ernsten Studien, wie sie damals dort im Kloster getrieben wurden. Mit Luther, der ungefähr so ein balbes Jahr nach ihm nach Wittenbera kam. ist er damals noch nicht in ein enaeres ein halbes Jahr nach ihm nach Wittenberg kam, ist er damals noch nicht in ein engeres Berhältnis getreten (vgl. Luthers Brief an Johannes Lang in Ersurt vom 26. Oktober 1516, de Wette I, S. 42; Enders I, S. 68). Dagegen ist er damals dem genannten Lang, der am 24. August 1511 in Wittenberg immatrikuliert ist, näher getreten; Lang erinnert sich später baran, daß er, als sie zu Wittenberg beide im Studio waren, drei 55 oder vier Jahre lang Tag und Nacht mit ihm zusammen gelebt habe (vgl. Kolbe, Analecta Lutherana, S. 4, und Bremisches Jahrbuch II, 1, S. 293 f.). Worauf sich ihre gemeinsamen Studien, denn an solche wird ohne Frage zu benken sein, bezogen haben, können wir im einzelnen nicht angeben; sie werden nicht nur die humaniora, namentlich bie Sprachen, sondern auch schon die Bibel umfaßt haben. Heinrich von Butphen ward eo in der philosophischen Fatultät im Berbst 1509 baccalaureus und am 17. Februar 1511

magister artium (vgl. Röstlin, Die baccalaurei und magistri ber Bittenberger philosophischen Fakultät 1503—1517, Halle 1887, S. 10 und S. 25); außerbem ward er wahrscheinlich im Augustinerkloster zum Lektor erwählt (vgl. den schon angeführten Brief Luthers Enders I, S. 68, Zeile 60 und bazu Jien a. a. D. S. 111, Rr. 11). Rach einem sechsjährigen Ausenthalte baselbst verließ Heinrich von Zutphen im Sommer 1514 Wittenberg; im Sommer ober Herbst 1520 fehrte er borthin gurud. Uber bie zwischen biefen beiben Daten liegenben seche Jahre seines Lebens sind wir nur ungentigend unter richtet; boch darf als sicher gelten, daß er während ihrer in leitenden Stellungen mehr praktisch thätig war. Wir begegnen ihm in dieser Zeit im Augustinerkloster zu Köln und 10 in dem zu Dordrecht (vgl. Iken a. a. D. S. 7 dis 12). In Köln, wohin er wohl schon im Jahre 1514 verseht ward, ward er trot seiner Jugend schon Subprior (oder Secunbarius, wie Luther in bem mehrfach angeführten Briefe fagt). Sehr bald barauf toarb a Prior in bem Augustinerklofter ju Dorbrecht; schon 1515 finden wir ibn, erft 26 Sabre alt (?), in dieser angesehenen Stellung (Jen S. 111, Rr. 14; vgl. auch Luthers Angabe 15 a. a. D. aus dem Jahre 1516), in der er dis zum Jahre 1520 verblieben ist. Daß er in dieser Zeit auch Brior in Gent (ober in Gouda) getwesen sei, ist eine Angabe, die aus einem Bersehen beruht (vgl. Jen S. 112, Nr. 22, und Köstlin, Martin Luther I, S. 792; I, S. 767). Als er in Dordrecht den Kondent reformieren, d. h. eine strengere reformatorischen Gebanten aufgetreten war; einige Monche fingen ichon im Mara 1518 an so gegen kirchliche Migbrauche, wahrscheinlich gegen ben Ablaß, zu eifern, bag man in ber Stadt barin etwas Gefährliches erblickte. Als ber Provinzialvitar Wilhelm von Alfmaar in Köln nun nicht, wie bie ftabtischen Behörben es von ihm erwarteten, strafend eingriff, 30 nahmen biese bie Sache selbst in die Sand; sie konnten aber zunächst wenig ausrichten, weil die Bürger bas Kloster schützten. Im Jahre 1519 hatten bann aber die Gegner Erfolg; die unruhigen Mönche mußten flieben und heinrich, der offenbar ihr Borgeben nicht gehindert hatte, fühlte sich auch in Dordrecht nicht mehr sicher. (Bgl. Kolde, Die deutsche Augustinerkongregation, S. 385f.; Jien S. 10 und S. 112, Nr. 17.) Um dieselbe Zeit hatte auch Jakobus Propst (Bd XVI, S. 110st.), Prior des Augustinerklosters zu Antwerpen, darüber zu klagen, daß ihm bei seinen resormatorischen Bestrebungen Hindernisse bereitet würden; er und Heinrich von Zütyden wandten sich zunächst an ihren Bikar Johann von Mecheln mit Bitte um Beiftand und, als biefer nichts that, Magten fie um Oftern 1519 Luther ihr Leib. Sie baten Luther, er moge fich für fie beim Generalvitar 40 Staupit verwenden, und teilten ihm ferner mit, daß fie Brüber aus ihren Klöstern nach Wittenberg schicken, ja vielleicht selbst kommen wurden (Luthers Brief an Staupis vom 3. Oktober 1519, de Wette I, S. 341; Enders II, S. 183, Z. 28 ff.); man wird annehmen dürfen, daß ihnen beiden daran lag, daß die ihnen unterstellten Brüder, aber vor allem auch fie felbst am Sipe ber Resormation mit Luthers Gebanten genau bekannt würden. In der That kam Heinrich von Zütphen nun wieder nach Wittenberg; er bat hier vom Sommer oder Herbst 1520 an dis zum Juni 1522 sich aufgehalten, nachdem er sein Dordrechter Priorat niedergelegt hatte. Es ist nicht nötig, hier im einzelnen anauführen, was er in diesen zwei Jahren in Wittenberg mit erlebt hat. Er trat zu Luther und zu Melanchthon in ein persönliches, freundschaftliches Berhältnis; über seine hervorzagende Tüchtigkeit als Mensch und als Theologe haben beibe sich später in anextennendster Weise ausgesprochen (vgl. unten). Ihm lag wohl am meisten baran, die reformatorischen Gebanken Luthers kennen zu lernen und sich in sie hmeinzuleben; aber daß er es baben auch an ernstem Studium nicht fehlen ließ, sehen wir aus den Thesen, die er am 11 (nicht 12.) Januar 1521 bei seiner Disputation pro bibliis, b. h. zur Erwerbung des theo 55 logischen Baccalaureats, verteibigte. (Uber das Datum s. Förstemann, Liber decanorum pag. 24 und 83). Wir haben biese Thesen außer im lateinischen Original auch in einer niederdeutschen Übersetzung; bgl. über fie Iken im Bremischen Jahrbuch Serie 2, Abt. 1. S. 284 bis 298; bier und bei Mublius 1. 1. S. 459 ff. finden fich auch bie Thefen felbft und zwar lateinisch und niederbeutsch. Sie sind turz und bundig und laffen merten, daß 80 ihr Berfasser sich die neuen reformatorischen Gebanken selbstständig angeeignet batte und

für sie einzutreten wußte. Am 11. Oktober besselben Jahres erward er sich den nächst böheren theologischen Grad dadurch, daß er pro sententils disputierte (Förstemann 1. 1. pag. 25); Ien nimmt an, daß er einige Monate später auch noch in Wittenberg Licentiat geworden sei (vgl. Ien S. 17 und S. 113, Nr. 9). Wir haben auch außer den oden erwähnten noch zwei Reihen von Thesen, die Heinen von Zutphen zugeschrieben werden; ses wäre nicht unmöglich, daß er sie bei diesen beiden Gelegenheiten verteidigt hätte. Die eine Reihe sind die Säte contra missam missam die Aapp Aapps Angabe werden sie von Spalatin als Säte Heinrichs von Jüthen bezeichnet. Die andere Reihe sind die conclusiones über Priestertum und Opfer, die wir bei Krasst, Briese und Documente S. 50 f. 10 wieder abgedruckt sinden. Man wird zugeben müssen, daß die ersten bieser Teiene Thesenereiben inhaltlich vorzüglich in die Leit des 11. Oktober 1521 vaßt. Es waren die Tage. reihen inhaltlich vorzüglich in die Zeit des 11. Oktober 1521 paßt. Es waren die Tage, in benen Zwilling und seine Anhänger nicht nur gegen die Misstände bei der üblichen Feier der Meffe predigten, sondern auch in der Praxis die Konsequenzen aus ihren ge-Feier der Messe predigten, sondern auch in der praxis die Konsequenzen aus ihren ge-wonnenen Überzeugungen zogen. Grade an diesem 11. Oktober sandte der Kanzler Brück, is den der Kurssucht zur Untersuchung dieser Neuerungen nach Wittenderg gesandt hatte, seinen Bericht an ihn ab (CR I, col. 459 sqq.). Daß Johann Dölsch aus Feldstrehen bei dieser Disputation präsidierte, wird dewirkt haben, daß auch Heinrich von Zützhen sich dem Borgehen der Eiserer gegenüber etwas zurücksielt. Der Bersasse der des Rapp ab-gedruckten Thesen sags deutlich, daß er vor einer Entscheidung für oder gegen ihn 20 abzuwarten bitte, was Luther, der in nicht anwesend war, dazu sagen werde; danach möchte man meinen, daß diese Sätze nicht sir die Disputation am 11. Oktober ausgestellt sind und all weine sich dann dach mahl kragen, ab Seinrich von Rütthen nicht die ameite sind, und es würde sich dann doch wohl fragen, ob Heinrich von Zütphen nicht die zweite Thesenreihe (die dei Krasst abgebruckte) damals verteidigt hat, die auf die brennenden Tagesfragen nicht so eingeht, wenn sie sich auch mit ihnen berührt. Was gegen diese Winnahme spricht, kann hier nicht weitere erörtert werden. Die Sache bedarf noch weiterer Annahme spricht, kann hier nicht weiter erörtert werben. Die Sache bedauf noch weiterer Untersuchung; wertvolle Beiträge zu einer solchen giebt die Einleitung zu Luthers Schrift de abroganda missa privata in der WA Bd VIII, S. 400 st.; hier wird S. 401, Anm. 2, angenommen, daß Heinrich von Züthen am 11. Oktober über die von Krasst verössenklichten Konklusionen disputiert hat; über die abwartende Stellung des Johann 20 Dölsch voll ebenda S. 405, Z. 12 die 5 d. u. Möglich bliebe dann auch, daß die dei Kapp abgedruckten Thesen von Heinrich hernach zur Erlangung des Licentiatengrades aufgestellt sind, voll auch Isen S. 22 f. — Aus dieser Wittenberger Zeit Heinrichs von Jüthen hören wir dann noch, daß er um Pfingsten 1522 dem Kapitel der Augustiner in Grimma beigewohnt und bei ihm die Disputation gehalten habe (Bremisches Jahr: 25 duch II, 1, S. 202 und Kolde, Augustinertongregation S. 382 s.); er disputierte in Grimma über dieselben Thesen, die er schon zum Zwecke seiner Promotion zum Bacca-laureus am 11. Januar 1521 verteidigt hatte; die Thesen erschienen sehrt neue Nacherichten über die Bersolgungen, die wieder über die Evangelischen in den Niederlanden und 40 besonders in Antwerpen ausgebrochen waren. Propst, der im Mai und Juni einige besonders in Antwerpen ausgebrochen waren. Propst, der im Mai und Juni einige Wochen in Wittenberg gewesen, dann aber wieder nach Antwerpen zurückgegangen war, war ison am 5. Dezember 1521 gesangen genommen und nach Brüssel gebracht (Bd XVI, S. 110); aber damit waren die Leiben der Brüder in Antwerpen nicht beendet. Im Juni 1522 fand eine neue Untersuchung statt, infolge deren u. a. auch die beiden Brüder nach 45 Bruffel geführt wurden, beren Berbrennung im Juli 1523 Luther zu dem bekannten Liede veranlaßte. Heinrich begab sich nun noch im Sommer 1522 nach Antwerpen; er war veranlaßte. Heinrich begab sich nun noch im Sommer 1522 nach Antwerpen; er war überzeugt, jest dort der Sache des Evangeliums dienen zu müssen. Zunächst blieb seine Thätigkeit auf das Kloster beschränkt. Als dann aber ein Ablaßprediger durch sein Ausstreten neues Ärgernis gab und die Bevölkerung sich dagegen erhob, konnten auch die so Augustiner nicht schweigen; Heinrich von Zütthen war den übrigen voran und es schien, als wenn die evangelische Bewegung den Sieg gewinnen könne, zumal die städtischen Besörden sich zurücksielten. Da aber erschien die Statthalterin Margaretha; sie wollte von weiterer Bersolgung absehen, wenn man sie mit einer größeren Geldzahlung absände. Als die Bürger dieser Zumutung nicht nachkamen, ging sie zu ossenem Angriss über, wodei so ihr vor allem die Dominikaner behilsich waren. Es war hauptsächlich auf Heinrich von Züthhen abgesehen; er wurde am 29. September in die Michaelisabtei gebracht und sollte nachts nach Brüssel gestührt werden, wo ihm dann sein Schässel gewiß war. Aber nun erhob sich das Volk; besonders waren Frauen dabei eistig: er wurde besteit und kam erhob sich bas Bolk; besonders waren Frauen dabei eifrig; er wurde befreit und kam wieder zu den Augustinern; aber er konnte doch nicht wagen, in Antwerpen zu bleiben; so

er beschloß, durch Holland und Westphalen wieder nach Wittenberg zu gehen (Kolde, Analeota Luth. pag. 49 s.; serner den eignen Bericht Heinrichs von Züthen in einem Briefe vom 29. November 1522 in Kapps Nachlese II, S. 547 st., und im Bremischen Jahrduch II, 1, S. 241 st.). Als er auf seiner Flucht ansangs November nach Bremen fam, — wir wissen nicht, warum er diesen Umweg machte, — ward er von "etsichen christlichen evangelischen Bürgern" gebeten, dort eine Predigt zu halten. Er solgte der Aufsorderung und hielt am Sonntag, den 9. November 1522, dort seine erste Predigt, wozu der Rat seine Zustimmung erteilt hatte. Nun regte sich der Wunsch, daß er Bleiben möchte. Heinrich wollte sich ohne die Genehmigung seiner Oberen nicht entscheiden; er schried vostle sich von Bertretung des nicht so schnell zu erreichenen Generalvilars Wenzeslaus Link die Erlaubnis erteilte (Luther in einem Schreiben an Link vom 19. Dezember 1522, de Wette II, S. 265; Enders IV, S. 39; Brem. Jahrbuch a. a. C. S. 249) und dadurch Heinrich in Bremen zu bleiben veranlaste. Ihm öffnete sich hier S. 249) und baburch Heinrich in Bremen ju bleiben veranlaßte. Ihm öffnete fich bier eine reiche und gesegnete Thätigkeit; burch sie ist er im Kampf gegen ben Erzbischof und 15 ben alten Klerus zum Resormator Bremens geworben. Die Stellung bes Rates war vorsichtig, aber von Anfang an nicht ungunftig, bis er bann hernach entschieben auf die Seite bes Reformators trat. Uber seine Schickfale in Bremen bis jum 13. Dezember 1522 berichtet Heinrich von Zuthhen in einem Schreiben an ben Augustiner hecker in Dona brück (Krafft a. a. D. S. 45 ff. Brem. Jahrb. II, 1, S. 246 ff.). Der Erzbischof suchte 20 durch Gesandtschaften an den Rat, sodann auf verschiedenen Versammlungen, die er einberief, z. B. auf einem sog. Stiftstage in Basbahl am 11. Dezember 1522, zu bewirken, daß Heinrich aus Bremen als Reper ausgewiesen werde; aber er konnte nichts erreichen. Als er zum 10. März 1523 ein Provinzialkonzil nach Burtehube berief und zu diesem auch Heinrich citierte, beschloß man in Bremen, Heinrich solle nicht hingehen, ba es beut-25 lich war, daß eine unparteissche Untersuchung seiner Sache nicht zu erwarten war. Er sandte aber, damit das Konzil wisse, was er glaube und predige, die Thesen ein, über die er am 11. Januar 1521 in Wittenberg disputiert hatte, die demnach nun zum drittenmal verwandt wurden. Da sie dadurch nun zugleich den Charafter einer Rechtsertigungs schrift für sein Auftreten in Bremen erhielten, wurden sie im Jahre 1526 in Bremen (?) so mit einer Erklärung niederdeutsch herausgegeben; eine hochdeutsche übertragung dieser Schrift veröffentlichte später Ebersbach mit einer ausführlichen Borrede über heinrichs von Bütphen Leben, Hamburg 1713 (f. oben bei ber Litteratur). — Für die Befestigung ber Reformation war es von Wichtigkeit, daß im Jahre 1524 (vor dem 11. Mai) auch Heinrichs Freund, der schon genannte Jakobus Propft, als Pastor zu Unserer lieben Frauen 25 nach Bremen berufen ward; nicht lange nach ihm, wahrscheinlich im Juli besselben Jahres, tam auch Johann Timann als Baftor du St. Martini nach Bremen (val. Bb XIX. S. 778, 45--58). Beide kamen aus Wittenberg, gewiß nicht ohne Luthers Zustimmung; wie Luther Heinrichs gebachte, sehen wir aus seinem Schreiben an ihn bom 1. September 1524 (vgl. Rolbe, Anal. Luth. pag. 55 sqq., Brem. Jahrb. a. a. D. S. 250 ff.; 40 Enders V, S. 14f.). Heinrichs Thätigkeit in Bremen fand nun aber ein plögliches Ende; im November 1524 kamen Boten bes Kirchherrn Nikolaus Bobe in Meldorf (Goebeke, Grundrig II, S. 205, Nr. 7) ju ihm, mit ber Bitte, er moge borthin tommen und ben Dithmarschen das Evangelium predigen. Nach ernster Beratung mit einigen seiner Bremer Freunde glaubte er, dem Ruse folgen zu müssen. Er wußte sein Werk in Bremen in 25 guten Händen und konnte seine Arbeit dort als zunächst abgeschlossen ansehen; und er hielt es für Gottes deutlichen Willen, daß er nun weiter ziehe; wohl sprach er davon, daß er hosse, nach einigen Monaten nach Bremen zurücklehren zu können, aber er hat boch auch, wie es scheint, eine Art Vorahnung davon gehabt, daß er seinem Tode ent gegengehe, — das schrecke ihn jedoch nicht ab. Damit er sich nicht unnötig in Gesahr 50 begebe, follte seine Abreise geheim bleiben; die Gemeinde sollte erft nach seinem Fortgange babon erfahren. So verließ er Bremen am Montag, ben 28. November 1524; am Mittwoch kam er in Melborf an. Um nächsten Sonntage sollte er zuerst bort predigen; bis dahin sollte Bobe die Gemeinde barauf vorbereiten. Auch der Prior bes Dominitanerflosters zu Melborf, Augustinus Torneborch, erhielt von biesem Borhaben Runde und scheute 55 nun teine Mühe, es zu verhindern. Er brachte die Sache in einer Berfammlung ber "Regenten" (b. h. ber 48 Vertreter ber Bauernschaft, die unter dem Erzbischof ziemlich selbstständig im Lande regierten), die zum Sonnabend nach Heibe berufen war, vor und erreichte, daß den Melborfern auferlegt wurde, den fremden Monch nicht predigen zu laffen, so sprechung ber Sache am Montag Deputierte nach Heiborfer aufgeforbert, zu einer weitern Beso sprechung ber Sache am Montag Deputierte nach Heibe zu schieden. Torneborch bandigte

noch am Sonnabend Abend Bope bie Berfügung ein. Da aber nach bem geltenben Rechte bie Regenten in Angelegenheiten ber Kirche nichts anzuordnen hatten, war Bobe nicht gewillt, dem Befehle nachzukommen, und auch Heinrich überzeugte sich, daß hier nachzugeben unrecht sein wurde. So predigte er denn am folgenden Tage, dem 2. Abvent, zweimal in der dicht gefüllten Kirche; seine Worte machten großen Eindruck und s nachzugeben unrecht sein würde. So predigte er denn am folgenden Tage, dem 2. Abbent, zweimal in der dicht gesüllten Kirche; seine Worte machten großen Eindruck und shatten zur Folge, daß man nur um so weniger gewillt war, dem Verlangen der Regenten nachzusommen. Auf der Versammlung zu Heide am Montag, den 5., nahm die Sache ganz undermutet eine günstige Wendung; eins der ältesten Mitglieder, Peter Detless von Delve, meinte, man solle nicht vorschnell urteilen, sondern das allgemeine Konzil, das dalb derusen werden sollte, advarten; man solle niemanden wedern, Gottes Worte besse dals andere zu lehren und darüber keinen Aufruhr anrichten. Man deschos den werden heier den das andere zu lehren und darüber keinen Aufruhr anrichten. Man deschos dem Weinsten den den der vorschos der geschen Vollkandrung, und man dat ihn, wemigstens die Weihnachten zu bleiden und täglich zweimal zu predigen. Aber Torneborch gab seine Wemühungen, Heinrich unschödich zu machen, nicht auf. Da er auf die Odrigkeit nicht is mehr rechnen konnte, beschloß er, ohne ihre Histe heinrich zu beseitigen. Er beriet sich mit dem Magister Johann Schnick, dem Kommissa de erzösschofflichen Offizials, und einem Domninkaner Or. Wilhelm, die beide gerade in Meldorf waren; und sie beschlossen, ich an die Franziskaner in Lunden zu wenden. Diese waren zu alkem bereit, und so bard beschlossen, ehe die Regenten oder das Bolf etwas merkten, Heinrich nachts zu übersallen, gefangen zu nehmen und zu verdrennen. Und zeschop der Nedwort nachts zu übersallen, gefangen zu nehmen und zu verdrennen. Und zeschop der keiter hate, kenna an den Tagen dorter alles vordrereitet und sich auch noch der nötigen Hilfskräfte bersicher hatte, kam man am Freitag, den 9. Dezember, der andere Tag nach Conceptionis ist der 9. Dezember, nicht der 10., wie noch in der Weitern Auftig, "des Fredages", ebenda S. 247, B. 37), gegen zu Abend in hemmingstedt zusammen und 20g, nachdem man noch ziemlich gezecht hatte, nach dem ganz nache geschen mehren Weitenber zu den ber Gewanz so eines Pferde Scheiterhaufen errichtet war. Frau Wiebe Jungen, die auf die Kunde von dem, was sich ereignet hatte, von Meldorf herbeigeeilt war, bat vergeblich, man möge junachst einhalten 86 und ihn erst vom gangen Lande verhoren laffen und ihn bann, wenn ein bahingehendes

ereigner garre, von Meldorf perveigeeut war, dat vergedich, man moge zunächt einhalten so und ihn erst vom ganzen Lande verhören lassen und ihn dann wenn ein dahingehendes Urteil gefällt sei, derbrennen. Aber niemand trat auf ihre Seite, die Ansührer wollten keinen Ausschapen. Da das Feuer immer nicht recht brennen wollte, wurde Heinrich noch weiter auf unglaubliche Weise geheinigt, und als er unter diesen Leiden schon beinahe gestorden war, machte einer 40 mit einem Fausthammer seinem Leben ein Ende. Der Tote wurde nun in das kaum recht andrennende Feuer geworsen. So geschah es in Heide am Sonnabend, den 10. Dezember 1524. Am solgenden Tage sah man, daß der Leichnam mehr geröstet, als verbrannt war; man schnitt nun Kopf, Hände und Küse ab und verbrannte sie völlig; den Rumpf begrub man unter spöttischem Tanz und Gesang.—

Luther erhielt über dies traurige Ende seines Freundes u. a. auch durch einen Brief von Jakob Propst, den wir noch haben, etwa Ende Dezember Nachricht. Der Brief war ursprünglich sür die Augustiner in Antwerpen bestimmt; da der Bote ihn hatte liegen lassen, sander Kropst ihn an Luther. Er dittet Luther in seinem und vieler Namen um einen Trostdrief an die Bremer Kirche. Propst sagt von sich selbst: tristis est anima so mea usque ad mortem; und so ging es nicht nur ihm. Luther kam dieser Bitte nach, nachdem er von "glaudwürrdigen frommen Leuten" sich noch weitere Nachrichten über Heinrichs Wirken in Dithmarschen und seine Ende verschafft datte. Im Februar oder März erschien seine Schrift "Bon Bruder Henrico in Ditmar verdrannt samt dem zehnten Kalma ausgelegt". Sie sand solche Berdreitung, daß der Drucker alsbald eine szweite Auslage herstellen mußte; es erschienen auch gleich mehrere Rachrucke und auch eine Überschung ins Riederbeutsche (voll. oben bei der Litteratur). Sie enthält einen Brief an die Gemeinde in Bremen, eine Auslegung des 10 (9.) Ksalms und die Geschichte und Bruder "Henrico Sudphen". Roch ebe Luthers Schrift erschienlich mitgeteilt hatte, so und anderer Nachrichten, die ihm zugegangen waren, in Ersurt einen Bericht über Heinrichs Märtyrertod drucken sassen sogle Beimarer Luth. Ausg. XVIII, S. 218, Ann. 3), den Wenzessaus Link sodann in Altenburg wieder abdrucken ließ (ebenda S. 219, Ann. 1, und Brem. Jahrb. II, 1, S. 191 st.). Der Brief von Propst ist mehrsach gedruckt; eine beutsche übersehung von ihm erschien noch im Jahre 1525 in drei Ausgaden (vgl. Weim. Luth. Ausg. XVIII, S. 217, Ann. 2; Brem. Jahrb. II, 1, S. 252 st.; Enders V, S. 90 st.). — Wesanchthons überaus anerkennendes Urteil über Heinrich von Zütphen ist aus Außerungen ersichtlich, die Iken im Brem. Jahrb. II, 1, S. 302 bis 304 mitgeteilt hat. Das hier nach Muhlius 1. 1. pag. 419 sq. und 451 abgedruckte Gedicht sindet sich im CR vol. X, col. 574 vom 14. Distichon an; es ist ein Teil der Collatio de impositione manuum, die Melanchthon im Jahre 1541 in Regensburg versaste und dann in Wittenberg drucken ließ; vgl. ebenda Sp. 572 oben (s. auch Moller 1. 1. pag. 1040). Ein Lob Heinrichs von Zütphen abseiten Melanchthons aus dem Jahre 1556 sindet sich CR XV, 1046.

Bufriedenheit (Genüg famkeit). — Martenfen, Christl. Ethik II. Gotha 1879, § 161: Lemme, Christl. Ethik, Groß-Lichterfelbe 1905, I, § 40, 3.

Jufriedenheit ist die Harmonie des Selbstgefühls mit der äußeren Zuständlichteit, Selbstzufriedenheit die Harmonie des Selbstgefühls mit der inneren Juständlichteit. Die Genügsamkeit ruht auf der Boraussezung, daß die zur Befriedigung der Lebensdeduxsnisse ersorderlichen Mittel nur in beschränktem Maße vorhanden sind (Spr. 17, 1), und bedeutet in den nach Gemütsart und Lebensstellung sehr verschiedenen Tönungen die Stimmung oder Gesinnung, die Willigkeit oder Bereitwilligkeit, sich durch Kargheit der äußeren Mittel und Eingeengtheit der Nerhältnisse das innere Gleichgewicht nicht stören zu lassen (Abil 4, 11 f.; 1 Ti 6, 6). Diese Genügsamkeit kann ganz naturhaft sein, durch Alima, traditionelle Gesellschaftsverfassung, Rasseneigentümlichkeit und nationale Zustände bedingt. Sie kann aber auch religiös-sittlicher Erwerd durchgebildeter Gesinnung sein. Und in dieser Hinsicht ist Genüßsamkeit ein Ersordernis christlicher Religiositäs (Mt 6, 25—34; 1 Ti 6, 8; Hd 5, 20), ist die Ungenügsamkeit sowohl in Form der Genußsucht wie der Hagebrig (Ga 5, 20), ist die Ungenügsamkeit sowohl in Form der Genußsucht wie der Heinscher Luch beim Stehen in größeren Berdältnissen (Phi 4, 12) muß die Reichszottesgesinnung die innere Überlegenheit über die Welt und ihre Güter und Freuden detwähren, die von dem Betwußtsein getragen ist, daß zwar alles unser ist (1 Ko 3, 23), daß wir aber, weil wir Christo angehören, die Seele nicht an die Welt verlieren dürfen.

Eine weniger klare Forderung ist die der Zufriedenheit. Allerdings in religiösem 35 Sinne ist sie Erfordernis der durch die theistische Gottesanschauung (des alten und neuen Bundes) bestimmten Frömmigkeit, welche in der Gewißheit der lebendigen göttlichen Melteleitung und Weltregierung Seelenruhe und Seelenfrieden gewinnt angesichts aller Wege Gottes im eigenen Leben (Ps 116, 7) wie im Weltverlauf. Aber die religiöse Zufriedenheit des Stilleseins in Gottes Schickungen und Führungen hat nicht, wie im akosmistischen Bantheismus, den Sinn der Resignation und Apathie, stellt also auch die Aktivität des Hantheismus, den Sinn der Resignation und Apathie, stellt also auch die Aktivität des Hantheismus, den Sinn der Resignation und Apathie, stellt also auch die Aktivität des Hantheismus, den Sinn der Resignation und Apathie, stellt also auch die Aktivität des Hantheismus, den Sinn der Resignation und Apathie, stellt also auch die Aktivität des Hantheismus, den Steelen der Ausgaben nicht ausschließend. Stetige Unzufriedenheit mit der Lage und den Verpälknissen, dem Erwordenen und Erreichten als dauernde Verfassung der Gemütze und Sinnesart ist allerdings Sache unethiserter Naturen. Und verbindet sie sich mit Trägheit und Unsähigkeit, Unwissenheit und Energielosseit, ist sie völlig verwerslich. Aber zwischen Unterschied, die Sache des Naturells viel. Und bei der Zufriedenheit ist es ein großer Unterschied, die Sache des Naturells und Temperaments oder der religiösssiktlichen Selbstüldung ist. Aber die naturhaften siehen Vickigen Faktoren sind für den Ausband der sittlichen Welt nicht unwichtig, vielmehr ent schieden Vickigen Faktoren sind für den Ausband des melancholischen Temperaments bildet des heltimmt die Gestaltung des Familienlebens und wirkt so gestaltend auf die sozialen Verhältnisse. Abs melancholischen Temperaments bildet die Justiedenheit ein Gegengewicht gegen das aufslackende Feuer des sanguinischen und das stillenheit ein Gegengewicht gegen das aufslackende Feuer des sanguinischen und das

Die Unzufriedenheit wird aufgeregt durch Triebe, Begierden und Leidenschaften und empfängt Anregungen von der Gefühligkeit und der Einbildungskraft, wird auch gewockt durch Willensbestrebungen und durch Ideale, nimmt aber wenig Impulse aus dem Berstand, fast gar keine aus der Vernunft. Damit ist aber über den psychologischen Ort

ber Zufriedenheit noch nichts ausgefagt. Nach Reinhard (Spitem ber driftl. Moral, Wittenberg 1814, I, S. 144ff.) sollte die Zufriedenheit größenteils von der Phantasie abhängen, "weil fie unfere Freuden und unfere Leiben ungemein vermehren und erboben kann". Allerdings kann die Phantasie in beiden Beziehungen kräftig wirksam werden. Aber bei einem zufriedenen Gemüt wird die Phantasiewelt sich ziemlich indisserent gegen bie Strebungen verhalten. Die Phantasie kann allerdings Sehnsucht nach dem Inhalt ihrer Bilber wecken und baburch Ungufriedenheit hervorrufen, thut bies aber in ber Regel boch nur, wenn fie felbst vom Geschlechtstrieb, vom Abenteuertrieb u. bgl. angeregt ift. An und für sich aber kann Reichtum ber Phantafie sich mit Gemütsruhe verbinden. Reinhards Theorie entspricht also unzureichender und ungeklärter psychologischer Beobach- 10 tung. Die Beziehungen, in denen die Zufriedenheit zu den verschiedenen Seiten des Seelenlebens steht, dürfen die Thatsache nicht verdunkeln, daß sie wesenklich dem Selbst-

gefühl angebort.

Steht die Zufriedenheit in dieser Hinsicht in engem Zusammenhang mit dem Glück, so war man in der Zeit des Rationalismus geneigt, sie zu überschätzen. Rüdiger, ein 15 Gegner der Wolfschen Philosophie, hat eine "Anweisung zu der Zufriedenheit" geschrieden, nach der man sie als das höchste Gut des zeitlichen Lebens achten sollte. Diese Aufsassung erinnert an Spinozas Bestimmung vom höchsten Glück oder von der Glückslickeit: nach ihm "ift bie Glücheligkeit nichts anderes als die Jufriedenheit des Geistes, welche aus der intuitiven Erkenntnis Gottes entspringt" (Ethik IV, Anh. § 4). Aber bei Rübiger 20 ist die Wertschätzung der Zufriedenheit doch dem pantheistischen Intellektualismus Spinozas entzogen und in das Licht einer theistischen Gottesanschauung gestellt. Als Sprecher der eudämonistischen Auflärungsmoral hat dann C. F. Bahrdt die Zufriedenheit als Weg zur Glücseligkeit geseiert. Nach seinem "Spstem der moralischen Religion zur endlichen Beruhigung sur Zweisler und Denker" (Allen Christen und Nichtchristen lesdar. Berlin 25 1787) ift die Zufriedenheit "das allgemeine Wohlbefinden der Seele, welches aus der unbewegbaren Uberzeugung entsteht, daß man alles das besitze, was das höchste Ziel des Menschen hienieden genannt zu werden verdient. Sie ist ein sanstes Gefühl stiller, aber erquidender Freuden über das freigewählte Gute, oder, welches ebensoviel ist, sie ist das Gefühl unseres eigenen Werts" (XVII, S. 112).

Die alte Kombination bes Begriffs mit ber Glückfeligkeit einerfeits, ber Tugenb andererfeits begegnet uns noch bei Richard Rothe, ber ihn unter ben Gelbstpflichten in ber Pflicht sich selbst zu erziehen (II "zu tugenbhafter Glückseligkeit") behandelt hat. Theologische Ethik, 2. Ausl. § 901: "Da die Tugend als erst werdende noch nicht voll-Theologische Sthik, 2. Aufl. § 901: "Da die Tugend als erst werdende noch nicht vollstommene Glückseitst sein kann, sondern notwendig immer noch von irgend einem Maße 86 von (tugendhafter) Sehnsucht begleitet ist und diesen Mangel durch (tugendhafte) Hoss-nung ersetzen muß, vermöge welcher sie dann als (tugendhafte) Jusciedenheit nichts desto weniger wahre Glückseitist: so begreift diese Pslicht bestimmt auch insbesondere die Selbsterziehung zu tugendhafter Jusciedenheit auf der Grundlage tugendhafter Sehnsucht und tugendhafter Hossinung in sich".

Im übrigen irat im 19. Jahrhundert das der stoischen Lebensanschauung entsprechende sormalistisch theoretische Gedankenschema zurück zu Gunsten einer sozialgeschichtlichen und religiösen Würdigung des Begriffs und seines Werts. Viele Ethiker hielten den Begriff kaum zu erwähnen für notwendig. Eine gesunde biblisch-ebangelische Behandlung des selben sinder sich dei Sh. S. Schmid, Martensen u. a.

Babrend Tolftois tommuniftischer Pantheismus in weitgebenbstem Dage Bufriebenheit begrundet, fand biefe eifrige Feinde in Nietssche und in der Sozialdemotratie. Nietssches "Wille zur Macht" schloß jede Ruhe der Selbstbefriedigung schlechterdings aus. "Erst muffen die Menschen die neue Begierde lernen". "Eures Friedens Sonne dunkt immer mich zu schwül: lieber noch sitze ich im Schatten meiner Schwerter". "Alles kleine Glück so soll man benützen wie ein Kranker das Bett: zur Genesung — und sonst gar nicht" (Werke XII, S. 129. 297. 410). Kaat, Die Weltanschauung Nietssches I, S. 127: "Die Stunde, wo ihr sagt: "Was liegt an meinem Mitleiden! Ist nicht Mitleid das Kreuz, an das der genagelt wird, der die Menschen liebt? Aber mein Mitleiden ist keine Kreuzigung". Spracht ihr schon so? Schriet ihr schon so? Nicht eure Sunde — eure 66 Genügsamkeit schreit gen himmel, euer Geiz selbst in eurer Sünde schreit gen himmel! Bo ist boch der Blit, der euch mit seiner Zunge lede? Bo ist der Bahnsinn, mit dem ihr geimpft werden mußtet? Der Ubermensch ist dieser Blit, der ift dieser Bahnsinn! Der Uebermensch ist dieser Sinn der Erde". Der Sozialismus und Kommunismus mußte natürlich im Anteresse ber bon ihm angestrebten Gesellschaftsorbnung, die nur auf den Trümmern so

ber gegenwärtig bestehenden sozialen Gliederung erstehen kann, die Zufriedenheit als seinen Feind bekämpsen und die Unzufriedenheit mit der individuellen Lage und mit den bestehenden Besitzerbältnissen und Organisationen auf alle Weise zu schüren suchen. Rietziche sowohl wie der Sozialdemokratie galt das Christentum als "der" Feind, eben weil die blebendige Religiosität die Seelenruhe des Vorsehungsglaudens und die demutige Ergebung in Gottes Weltleitung begründet, welche krankhaftes Streden heilt und brutale Gewaltsamkeit ausschließt, und von den Gesühlen der Unlust an den Mängeln der eigenen Lage ablenkt, um hinzulenken zur Dankbarkeit gegen Gott für das empfangene Gute und zur hilfsbereiten That der dienenden Liebe.

Gerade aber, weil der Glaube thätig ist durch die helsende und heilende, aufrichtende und fördernde Liebe, fordert das Christentum durchaus nicht die Justiedenheit mit allen öffentlichen Zuständen; es fordert vielmehr die Unzusriedenheit mit allem Schlechten und Unrechten, mit allem Faulen und Krankhaften, mit Niedergang und Berderdnis, mit Auflösung und Zerrüttung. Dieser Gesichtspunkt, dem das resormierende Handeln ent-15 spricht, ist im calvinischen Kirchentypus mehr zur Geltung gekommen als im lutherischen; die Unzusriedenheit mit dem vom christlichen Standpunkt aus Berwerflichen darf eben nicht bloß in Stimmungen bestehen oder in Worten sich äußern, sondern muß die That-

traft im Rahmen ber Berufsstellung in Bewegung seten.

Die pharisäische sowohl wie die stoische Selbstzufriedenheit steht in Gegensatz zur driftlichen Lehre, welche überhaupt die moralische Selbstzufriedenheit des natürlichen Menschen verwirft (Jo 3, 20), am klarsten im Gleichnis vom Pharisäer und Jölkner (Le 18, 11 st.), weil diese ein unübersteigliches hindernis der Buße (5, 30—32) und darum der persönlichen Aneignung des Gottesreichs ist (Mt 5, 3—6). Die pharisässche Selbstzgerechtigkeit schloß allerdings, wie die Psalmen Salomos zeigen, Sündenerkenntnis und Bußertigkeit nicht aus; aber diese bewahrten alttestamentliches Gepräge und bildeten nur ein relatives Gegengewicht gegen die salte Geschlössenheit einer Geschlichkeit, welche die Geltung vor Gott als Ergednis eigener Leistungen ansah (Rhi 3, 6). Die stoische Selbstzgenugsamkeit aber sand in der Apathie des tugendhaften Weisen die höhe eines Selbstzgenugsamkeit aber sand in der Apathie des tugendhaften Weisen die höhe eines Selbstzgesühls, das sich hinter Zeus nicht zurücksehend wußte. Freilich erlitt der stoische Anspirch dadurch eine starke Einschräntung, daß das Zdeal des Weisen in der Wirklichkeit kaum nachzuweisen war. Aber die Notwendigkeit dieses Zugeständnisses an die Thatsacken hinderte die stoischen Deklamationen über die Selbstzenugsamkeit der Tugend nicht. Troz alles Wirklickseinssen, wie er namentlich durch den Einsluß der aristotelischen Philosophie angeregt wurde, sührte Cicero in den Tuskulanen doch in doktrinärer Rhetorik die stoische These durch, virtutem ad deate vivendum se ipsa esse contentam.

Das Christentum bekämpst nicht bloß im Interesse der Weckung der Erlösungsbedürftigteit (Mt 11, 25 st.), iede moralische Selbstzusriedenheit (Jo 8, 21. 23 st.) außerbald

Das Christentum bekämpft nicht bloß im Interesse der Weckung der Erlösungsbedürftigkeit (Mt 11, 25 ff.), jede moralische Selbstzufriedenheit (Jo 8, 21. 23 ff.) außerhalb des Reichs Gottes, sondern verwirft diese auch bei den gläubigen Jüngern Jesu. Nicht als ob diese nicht Gemeinschaft mit Gott, Sündenvergedung und neues Leden hätten! Aber die im Reiche Gottes besessen Kräftigkeit ist nicht Selbsteinsetzung eigener Kraft (1 Ko 4, 7), sondern göttliche Gnadengade (15, 10; Rö 12, 6), begründet also kein Recht der Selbstespiegelung eigener Tüchtigkeit (1 Ko 1, 31). Was aus dem natürlichen Ich stammt, ist wertloß unter Ewigkeitsgesichtspunkt (Rö 4, 4); Ewigkeitswert hat nur, was aus Christo stammt (Jo 15, 5). Darum korrespondiert die höchste christliche Leistungsfähigkeit gerade dem demütigsten Bewußtsein der eigenen Unfähigkeit (2 Ko 3, 5; 12, 8—10). Die dauernde Unzufriedenheit mit sich selbst (Ahi 3, 12 ff.) im Christenstande hat also nicht den Sinn der Friedelosigkeit, sondern der Unaushebbarkeit und Undegrenztheit der absoluten Abhängigkeit von der göttlichen Gnade, welche in Christo die Kraft nicht lahmelegt, sondern entbindet (Ahi 4, 13).

34g. und Reittiere bei den Hebräern. — Litteratur: A. Beller, Das Pferd, der Csel und der Hund in der hl. Schrift. Programm des Gymnasiums in Plauen 1890; Leo Anderlind, Spanische Pferde in den Ställen Salomos in BdPG XVIII, S. 1—33. Pazu ebd. Socia S. 183—188; Rehring, Die geographische Berbreitung der Säugetiere in Palästung und Spielen, Glodus Bd 81, 20; Winmer, Paläst. Boden mit seiner Pflanzen: und Tierwelt, Will 1902; W. Arnold, Salomons dorse trade in JNOS XXVI. — Die Artikel von Socia in Guthes Handonsterbuch. — Die Art. Rind, Esel, Maultier, Kamel, Pferd in Riedwis Bibelwörterbuch. — Die Art. von G. E. Post in Hastings Dictionary s. v. dorse (II, 416), mule (III, 456), ass (I, 173), dromedary (I, 629), camel (I, 344). — Die Archäologien von Nowad und Benzinger (neue Auflage!); B. Hehn, Kulturpstanzen und Haustiere zc., 7. Aust. 50 bietet nicht viel. — Bon der älteren Litteratur ist nur noch Bocharts Hierozoicon 1793 der

Beachtung wert. — Ferner zu 1 Kg 10, 28: Herzselb, Handelsgeschichte der Juden 1879; G. A. Smith, Trade and Commerce in Encyclop. Bibl. IV, 5145 sf.; J. Benzinger, Die Bücher der Könige 1899; B. R. Smith-Stübe, Die Relig. der Semiten 1899; H. Windler, Altest. Unterssuchungen 1892; ders., KAT, Burchardt, Bemerkungen über die Beduinen u. s. w. 1831; L. Bauer, Boltsseben im Lande der Bibel 1903.

1. Das Rind. Über Namen, Rassen und Borkommen voll. bereits Benzinger Bb XX S. 623, 19 st. Hier ist nur zu handeln von dem Rinde als Arbeitstier. Borzugsweise wurden die männlichen Tiere zur Feldarbeit benutt, daher ihre verhältnismäßig große Anzahl in den Herden, Gen 32, 15: 10 junge Stiere gegenüber 40 Kühen. Das Rind wurde meist paarweise zum Ziehen des Psluges verwendet (vgl. oben Benzinger 10 Bd I S. 136, 18 st.), Dt 22, 10; 1 Sa 11, 5f.; 1 Rg 19, 19 st.; Hi, 1, 4, auch vor die Egge (Hi 39, 10: der Wildlitter dazu untauglich) ober den Dreschschlichten bezw. Dreschwagen gespannt (Ho 10, 11 vgl. Am 1, 3; Jes 28, 27; 41, 15; 2 Sa 24, 22 und die Abbildung in Benzingers Hebr. Arch. Zum Auskreten der Körner trieb man Rinder über die ausgeschichteten Garben, wobei man den Tieren nach Dt 25, 4 keinen 15 Raulford anlegen sollte. Ein gutes Zugrind war ein wertvoller Besit Pr 14, 4; wer der Witwe ihren Ochsen pfändet, gilt als harter Bedrücker Hi 24, 3. Es ersorderte auch viel Mühe, das Rind zur Feldarbeit heranzuziehen vgl. Jer 31, 18; Ho 10, 11. Jum Antreiden des ziemlich trägen Tieres diente der noch heute im Drient verwendete Ochsenstachel Vizir Ri 3, 31, dessen Tieres diente der noch heute im Drient verwendete Ochsenstachel Vizir Ri 3, 31, dessen tegetchnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Lange des Bauern bezeichnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Lange des Bauern bezeichnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Lange des Bauern bezeichnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Lange des Bauern bezeichnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Lange des Bauern bezeichnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Lange des Bauern bezeichnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Lange des Bauern bezeichnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Lange des Bauern bezeichnet wird (H. Reuß, Das alte Test. VI, S. 315), vgl. auch Als Las, vgl. eielleicht auch Dt 22,

2. Der Cfel; Ramen: "Dan, "Dan; de Cfelin jung: der junge Cfel "I griechisch & Fros Lt 1, 21, 14, 15; \$ fros Mt 21, 2. 5. 7; \$ madlos das Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 11, 2. 4. 5. 7; Le 19, 30 ff.; rò drágor das Cfeljung das Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 11, 2. 4. 5. 7; Le 19, 30 ff.; rò drágor das Cfeljung das Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 11, 2. 4. 5. 7; Le 19, 30 ff.; rò drágor das Cfeljung das Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 11, 2. 4. 5. 7; Le 19, 30 ff.; rò drágor das Cfeljung das Cfeljunge Mt 21, 2; Mc 21, 31. 31, 20, 17; 21, 33; 23, 4f. 12; Mt 5, 14; 22, 3f. In alter zeit hat man Kind und Cfel wohl unbedenklich zusammens gesthannt (ob Zf 32, 20 das besagt, if freilich zweifelhaft), nicht die Unreinheit des Cfels hat wohl zu dem Berbot Dt 22, 10 geführt, sondern das Gebot, alle Mischung zu dermeiben, dem auch das Maultierzuchtverbot Le 19, 19 entstammt, das dazu Koft bei Haftings I, S. 173 f. s. v. ass. Cfelseigh ift niemals, auch 2 Kg 6, 25 nicht, gegessen worden; das bort dom Cfelskopf gar nicht die Rede ist, ist Bb XIX S. 395, & ff. besoreits ausgeführt. Auf schweren Boden war der Cfel als Pflugtier nicht am Plage. Als die Handwissen das Pauhterwendung fand der Cfel das Pflugtier nicht am Plage. Als die Handwissen das Pauhterwendung fand der Cfel als Pflugtier nicht am Plage. Als die Handwissen das Pauhterwendung fand der Cfel als Pflugtier Decke und Jamen. Man ritt ihn mit Sattel, d. 5, einer festgegürteten Decke und Zameng mit einer einsachen Unterlage, einem Kleidungsstück oder der bgl. Mt 21, 7; Mc 11, 7; Re 19, 35. Der Cfeltreiber ging nebender 2 Kg 4, 24; Hi 39, 7; zuweilen tried der Meiner das Tier felds and Muschen Lierhage, einem Kleidungsstück oder bgl. Mt 21, 7; Mc 11, 7; Re 13, 25, 25, 20; 1 Kg 4, 22 ff.; Der Mann ließ Weid und Kind auf dem Cfel ner Rieder das Tier feldst and Aughten; von der Gelskallen der Keit der Krauen Jos 15, 18; Ri 1, 14; 1 Sa 25, 20; 1 Kg 4, 22 ff. Der Mann ließ Weid und Kind auf dem Cfel ner Heiligen Hamilte nach Aughten; vogl. auch die fardige Darstellungen der Keithere Rii 19, 4; 28 cfelsküll

gebraucht worden, denn die 2 Kg 7, 7. 10 erwähnten Gel im sprischen Heere waren auch nur Packesel. Im persischen Heere dagegen gab es eine Reitertruppe, die auf Eseln ritt Jes 21, 7, deren Eingreisen in die Schlachten auch Herodot, Strado und Kenophon bestätigen. In Israel diente der Esel seit der Einführung des Pferdes ausschließlich Friedenszwecken (vgl. auch Gen 49, 11), so daß der Friedenskönig auf einem Esel reitend angekündigt wird Sach 9, 9 vgl. Jesu Einzug in den Evangelien. Wie als Reittier diente der Esel schon in ältester Zeit als Lastträger vgl. Gen 22, 3 st.; 42, 26; 43, 18 st.; 44, 3; 45, 17; Jos 9, 4; 1 Sa 25, 18; 2 Sa 16, 1; 1 Chr 12, 40; Reh 13, 15 u. d. Diese Stellen zeigen den Esel als den Lastträger der Handelstarawanen, als Gepäckter werden, als Helsen bei Ber Erntearbeit, kurz als höchst nütsliches, unentbehrliches Haustier. Lastessellt waren etwas geringer in Wert und Zucht als die heute noch durch Wildesselltut veredelten Reittiere. Über die Berdreitung des Esels dei den Hebräern vgl. die interestante Statistit Esr 2, 66 s.; Reh 7, 68 s. Ochs und Esel ist wohl noch zu Ehristi Zeit der übliche Bestig an Haustieren gewesen, den der Hebräern sell die interestante Statistit Esr 2, 66 s.; Reh 7, 68 s. Ochs und Esel ist wohl noch zu Ehristi Zeit der übliche Bestig an Haustieren gewesen, den der Hemore und dem jüdischen Berdot des Eselssichens Tier, was er aus dem alten Stammannen Hamor und dem jüdischen Berdot des Eselssiches schließt (vgl. Rel. d. Sem. S. 225). —

3. Das Maultier. Mit The bezeichnet die Bibel den Bastard von Gel und Stute, lat. mulus im Unterschied vom Maulesel hinnus, dem Bastard von Gelin und Hengst, der wegen seiner Kleinheit und Trägheit wenig gezüchtet ward (vol. Bd XII S. 445). Das Maultier von einen als Reittier; zur Aderarbeit war es zu kostdar, denn ein gutes Maultier war teurer als ein Packpferd. David selbst besaß eine Leibmaultierstute 1 Kg 1, 33. 38. 44, die königlichen Prinzen reiten auf Maultieren, nicht mehr auf Eseln 2 Sa 13, 29; 18, 9 vgl. 1 Kg 18, 5. Als Lasttiere werden sie vom Chronisten 1 Chr 12, 40 bereits sur dieselbe Zeit angeführt vgl. auch 2 Kg 5, 17. Die Maultiere entstammten Ansangs sicherlich dem Auslande und zwar wohl meist dem armenischen Hochlande, welches sie nach Ez 27, 14 nach Thrus exportierte. Rosse und Maultier werden

hochlande, welches sie nach Ez 27, 14 nach Thrus exportierte. Rosse und Maultier werden oft nebeneinander genannt 1 Kg 18, 5; Bs 32, 9; Jef 66, 20; Sach 14, 15.—

4. Das Kam el. Für das biblische Altertum kommt allein das einhöderige Ramel din Betracht (vgl. Bb IX S. 729). So häusig die Ratatvanen sich der Ramele als Lastund Reittiere bedienten, so selten benützten die Hertum kommt allein das einhöderige Ramel wirden kom Reittiere bedienten, so selten benützten die Hertum Ernöhmung. Erst die Tulanten komn Reittiere bedienten, so selten benützten die Hertug im Die Kallanden das Allasse und Ass Tieren an Est 2, 67; Reh 7, 69. Über Lebensweise, Genügsamsteit, Stärfe und Fehser des Tieres möge man Brechms Tierleben wird Durchschnitt etwa drei Zentner, vgl. 2 Kg 8, 9; die Last wurde mittels eines hetrug im Durchschnitt etwa drei Zentner, vgl. 2 Kg 8, 9; die Last wurde mittels eines holzsestells gleichmäßig zu deiben Seiten des Höckers verteilt 3es 30, 6. Jum Beladen ließ man das Kamel niederknien (vgl. Gen 24, 11), wie die Darstellungen der assuren Dertmäler zeigen. Das Lastlamel gebt langsam, aber hält 12—15 Stunden aus, ein Reitlamel dagegen übertrifft auf die Dauer die Leistung des besten Pferdes. Alls Reitsatel bient ein geholstertes muldenförmiges Gestell mit hohen Knäher; um den Bordertnauf legt der Reiter das eine Bein wie auf dem Damensatel. Hür Frauen und Rinder dient der Rostsgerüft, welches quer über den Sattel gebunden und mit ausgespannten Deden geschützt ist, oder es wird auf jeder Seite des Höckers ein Gestell magebracht, welches die hoh kirkäroth "Doppelsämte" bieß (vgl. Bost die Handa), eine Art Sänste ober Rostsgerüft, welches wird auf jeder Seite des Höckers ein Gestell angebracht, welches hohl kirkäroth "Doppelsämte" bieß der Schließe der Keiter das ein Seiter der Schließen, so solchem Reisgestell verstedte Rahel die Tecaphim. Bill der Keiter absteigen, so sänste nur den Beisgestell verstedte Rahel die Tecaphim. Bill der Keiter albsteigen, so sähre sieraten um den Hals Ris 2, 21. 26. Im Reiege wa

Ronto ber fortschreitenden Spstematisierung des Rituals. Aus den jährlich ausfallenden Haaren wurde ein grobes Zeug Mt 3, 4; Mc 1, 6; Sach 13, 4 gewebt oder Stoff zu Zeltdeden Jer 49, 29. Der Charafter des Kamels ist wenig liebenswürdig, ja in der Brunst kann es sogar gefährlich werden Jer 2, 24. Aber Mt 19, 24, wo Jesus dom Durchgang des Kamels durch ein Nadelöhr spricht, siehe die Kommentare. Festzuhalten ist, daß s bas aramäische nogber sehr verschiebene Bebeutungen haben tann. Bon anderen, sicherlich auch in Jerael bekannten Bilbreben, zu benen bas Ramel Anlaß gab, ist nur noch Mt 23, 24 die Hyperbel vom Kamele verschlucken überliefert. —

23, 24 die Hyperbel vom Kamele verschlucken überliefert. —

5. Das Pferd. DD (sem. DDD nur H. 1, 9) ist die Allgemeinbezeichnung für das Pferd, besonders als Streitroß. DD ist das Reitpserd (der plur. sollte eigentlich 10 DDD lauten zum Unterschied von DDD bie Reiter, vgl. Ed. König 2, 1, 89 und 2, 2, 420) oder auch das gerittene Gespannpserd Jes 21, 7. 9. Im Gegensat dazu bezeichnet DD Ez 27, 14 das Lastpserd (vgl. aber Toh und Cornill, welche hier DDD ohne Grund streichen), so auch 1 Kg 5, 6. Der genaue Sinn des selten gebrauchten DDD ist noch nicht setzelegt, gewöhnlich wird es mit Rennpserd, Buchthengst übersetzt, 15 bezeichnet aber vielleicht nur eine bestimmte Rasse. Ferner sindet sich statt DDD DD Ez 14, 9 auch DDD allein sür Pferde der Streitwagen 2 Sa 8, 4; 10, 18; Ez 39, 20 (vgl. Kraetsschmar zur Stelle). Jes 30, 16 steht DD, her schnelles der Renner. In derselben Weise Jer 8, 16; 47, 3; 50, 11 und vielleicht Ri 5, 22 DDS "das startes so. Roß. Die Worte FPD Est 8, 10 und DD Extos 3, 31 bezeichnen nicht das Pferd. Im NI sindet 20 sich nur 6 koros 3, 20, 33, 4; Apt 6, 8 u. ö.

sich nur 8 *Turos* z. B. Ja 3, 4; Apt 6, 3 u. ö.

sich nur d kross z. B. Ja 3, 4; Apt 6, 3 u. ö.

Die Einführung bes Pferbes in Palästina erfolgte erst seit ber Zeit Salomos. Zu Sauls Zeit galten Wagen und Pferbe als etwas Furchtbares 1 Sa 8, 11. Wenn unter David Wagen und Rosse Ariegsbeute 1 Sa 13, 5 ben Hebräern in die Hände sielen, so wußte man nichts anderes damit zu beginnen, als daß man die Wagen zerstörte und 25 die Pferbe lähmte 2 Sa 8, 4; 4 Chr 18, 4. Erst Salomo versügte über 12 000 Reiter, 1400 Wagen und 4000 Pferde (sic! vgl. Nowad I, 367), 1 Kg 10, 26; 2 Chr 1, 14; 9, 25. Es ist immer noch das wahrscheinlichste, anzunehmen, daß Israel das Pferd zuserst durch die Agypter kennen lernte, bei benen es schon längere Zeit geschätzt wurde und derne Einslüsse zu Läst die Riede in Agypten Streitwagen und Reiter Gen 50, 9 eristieren; auch die Prunkwagen Gen 41, 43; 46, 29 waren wohl mit Rossen bespannt, welche Gen 47, 17; Er 9, 3 unter dem Viehelisch das Zugtiere ihrer Linie genannt werden. Die Agypter hielten die Rosse ausschließlich als Zugtiere über Kriegs- und Prunkwagen. Eigentliche hielten die Rosse ausschließlich als Jugtiere ihrer Kriegs- und Prunkwagen. Eigentliche Reiterei hat in den Zeiten don Ex 14, 9—23; 15, 19; Jos 24, 6 kaum existiert, die 26 Reiterei hat als die Mannschaft der Kriegswagen aufzusassen. Erst in späterer Zeit ist die Existenz von Reiteren den Rhober kriegswagen aufzusassen. Erst in paterer Zeit ist die Existenz von Reiterei und Agopten sicheren 20 für 12, 3; Jer 46, 4.9. Istaal scheint aft das letzte der Bölker Borderassens getvesen zu sein, das Kriegswagen und Rosse einsührte. Die umwohnenden Bölker bedienten sich derselben schon länger, so die Kanaaniter Dt 20, 1; Jos 11, 4; 6. 9; 17, 16. 18; Ri 1, 19; 4, 3. 7. 13 st.; 5, 22. 28, die Philister 1 Sa 13, 5; 40 2 Sa 1, 6, die Sprer 1 Kg 20, 1. 20 st. 25; 2 Kg 5, 9; 6, 14. Letztere beiden hatten Reiterei 1 Chr 18, 4; 2 Sa 8, 4 vgl. Gen 49, 17, die Sprer auch Trospferde 2 Kg 7, 7. 10. Die Thatsack, daß Jörael unter Josia und noch unter Dagen undrauchder machte und erst unter Salomo solche selbst in Gebrauch nahm, wirst Licht aus die Kntstehungszeit von Dt 17, 16. Darie werde der sie erbeuteten Rosse und gust die Kntstehungszeit von Dt 17, 16. Darie werde der sie erbeuteten Rosse und gust die Kntstehungszeit von Dt 17, 16. Darie werde der sie er sie erweiten gegen und der gestellt und der sie erweiten gegen und der der sie erweiten gegen und der gestellt und der sie erweiten gegen und der gestellt und der sie erweiten gegen und der gestellt der sie erweiten gegen und der gestellt gegen gestellt und der gegen ge auf die Entstehungszeit von Dt 17, 16. David war der erste, der für seine eigene Person 45 Wagen und Pferde in Benützung nahm 2 Sa 8, 4; 1 Chr 19, 4 und den Gebrauch von Bruntwagen zum Privilegium des Königs erhob 2 Sa 15, 1; 1 Kg 1, 5; 2 Kg 9, 21 u. ö. Prunkvagen zum Privilegium des Königs erhob 2 Sa 15, 1; 1 Kg 1, 5; 2 Kg 9, 21 u. ö. Später haben auch zur Zeit Jeremias die Bornehmen Wagen und Pferde. Erst Salomo sührte die Karosserie als Teil des Heeres ein 1 Kg 16, 9; 9, 19 vgl. 18, 6. Wenn er die Kriegswagen aus Agypten bezog, meint Nowack I, S. 76, wird er wohl auch die so Pferde von dort gesauft haben, abgesehen von solchen Tieren, die als Bestandteil des Tributes 1 Kg 10, 25 sf.; 2 Chr 9, 24. 28 ins Land kamen. Huge Windler, Alttestam. Unters. S. 173 hat jedoch gezeigt, daß Agypten niemals Pferde ausgestührt hat, ja übershaupt keine gute Bezugsquelle dassur gewesen ist. 1 Kg 10, 28 übersetzt Windler: "und die Ausschaft des Krie um den Kusser und Kus (s. LXX!), die se Hönigs kauften sie aus Kus um den Kausweis. (v. 29) es kam zu stehen Händler des Königs tauften sie aus Kuë um den Kaufpreis; (v. 29) es tam zu stehen bie Ausfuhr (LXX: ή έξοδος = κΥπ) eines Streitwagens aus Misraim (vielleicht auch Musur) 600 Silberlinge und das Pferd 150 und so (b. h. zu diesem Preise) wurden sie ausgeführt durch sie (also nach LXX: "NY;) für alle Könige der Hethiter und Arams". Daß Kull und Musri b. i. Cilicien und Rappabotien auch für Astael die Pferdeerports 60

länder waren, sollte endlich anerkannt werden. Noch die Berser bezogen borther ihre Pferde und Agypten kannte diese Bezugsquelle schon lange. Wollte man mit Arnold (JADS XXVI S. 105) in v. 28 nur das zweite מקרה in בוקרה umändern "eine Schar von königlichen Händlern", so wurde die Schwierigkeit bez. Agyptens dieselbe bleiben. 5 Sehr klar wird die Frage bei Benzinger Arch. S. 156 Anm. besprochen. Wenn man mit Windler int lieft, so darf man auch statt "für" "von" allen Königen übersesen. Siehe auch die Anm. in Kittels neuer Textausgabe. Man hat für Agypten als Bezugsquelle die Haltung der prophetischen Agppterpolitik ins Feld geführt, aber gerade die betr. Stellen wie Jef 30, 16; 31, 1 u. a. führen auf die Lefung Musur. Jef 28, 28 gebort 10 liberhaupt nicht hierher, es ift statt wind besser ind ober one ju lesen (vgl. Nowad I, S. 76 und Rittels Text); jum Drefchen find Pferbe bei ben Bebraern nie gebraucht. Die vielumstrittene Stelle 1 Rg 10, 28 ift in Berbindung mit 1 Rg 10, 26 u. a. auch ber Ausgangspunkt zu einer reichen Sagenbildung geworden über Salomo als Pferbeliebhaber, Ausgangspunkt zu einer reichen Sagenbildung geworden über Salomo als Pferdeliedhader, Beranstalter von Pferderennen, Züchter einer besonderen Selcasse u. s. w. Roch heute 1s gehen Beduinensagen um über Salomos Stutenzwinger voll. Guarmani in ZdBG IX, S. 57 und Leo Anderlind ebd. XVIII, S. 1—33, wo auch die gesamte Fachlitteratun über die Frage nach der Rasse der salomonischen Pferde verzeichnet ist. Martinez hielt Salomos Pferde für spanischen Ursprungs. Diese Ansicht darf wohl nach Socias Entgegnung ebd. XVIII S. 183 st. als erledigt gelten. Das Pferd sam von Norden, aus 20 Kappadosien in die Mittelmeerländer, nach Bahylonien. Die Rasse von Salomo der weisdar) und nach Ägypten (seit der 18. Dynassie). Die Rasse der von Salomo der voneren vorderzeistischen Vierde wird wehr hestimmt werden können (voll Spein weisdar) und nach Agypten (seit der 18. Oyname). Die Nasse der dom Saldmo des zogenen vorderasiatischen Pferde wird wohl nicht mehr bestimmt werden können (vgl. Socin in Guthes HWB S. 511). In das Reich der Fadel gehört auch, daß die Araber aus der von den Ezulanten mitgebrachten (Neh 7, 68; Est 2, 66), angeblich salomonischen Zucht durch Fortzüchtung ihre berühmte Rasse gezüchtet hätten. Hieran ist nur richtig, daß die arabische Pferderasse eine sehr junge Züchtung ist. — Bei den Hebrären ist das Reiten zu Pferde niemals eine beliebte Sache gewesen, so sehr man auch die Schönschet des stolzen Schonktrosses zu würdigen wußte voll. His Isp 19—25. Helben, Herrsührer und Rönige fahren stets im Wagen (s. d. A.). Reitergenerale kennt die Bibel nicht. Anders so war es bei den Assprern und Chaldaern voll. Jer 4, 13; 50, 37; Ez 26, 7. 10 s.; s. auch Jer 6, 23; 8, 16; Hab 1, 8; Jud 2, 3; 7, 2. Erst durch Chrus wurde das Reiten zu einer ehlen Kunft voll. Est 6, 8 s.; Neh 2, 12. 14; Ard 10, 6. Bgl. dazu auch die älteren Erzählungen von Elias Himselschutz 2 kg 2, 11 und Elisas Beschützung 2 kg 6, 17, konger M 10,4 3: 68 34. 34 s. 36 10, 1. 66 15. 56 15. ferner Bj 104, 3; 68, 34; Jej 19, 1; 66, 15; Hab 3, 8. 15 mit den Bisionen Sacharjas 85 6, 1 ff. und den apotalyptischen Weissagungen 2 Mai 3, 25; 5, 2; 10, 29; 11, 8; Apl 6, 2 ff.; 19, 11. Auch in späterer Zeit blieb die Reierei den Juden etwas Fremdes vgl. Jos. dell. jud. 2, 20. 8. — Die Bibel kennt Pferde aller Farbenschläge vgl. Sach 6, 2. 3; 1, 8; Apt 6, 2 ff., am gewöhnlichsten waren die Füchse. Daß man Pferdesisch gegessen habe, darf aus 2 Kg 7, 13 nicht geschlossen werden, dort ist nur die Rede davon, so daß die Mehrzahl der Pferde vor Hunger trepiert ist. Einen Beschlag der Pferde kannte vo daß die Mehrzahl der Pferde vor Hunger krepiert ist. Einen Beschlag der Pferde kannte man nicht, daher waren harte Huse eine den Wert steigernde Eigenschaft Jef 5, 28. Hieraus erklärt sich auch die beschränkte Berwendbarkeit des Pferdes nur im ebenen Gesilde Am 6, 12. Steigbügel waren ebenfalls unbekannt, ebenso wohl in der älteren Zeit die Sättel voll. Ez 27, 20. Die Aufzäumung Pf 32, 9; Ja 3, 3 und der Schmud der Kriegsrosse Sach 14, 20; 10, 3 scheint genau den Darstellungen auf assprichen Reliefs entsprochen zu haben, sogar den Federbusch auf dem Kopf scheint Esth 6, 8 zu erwähnen (Krone — Federkrone voll. die Berrot-Chiepiez II, S. 483 den Kopsschmud der Rosse musstandie). Zum Antried der Königstara, serner S. 509 die Federkrone des Königs Marduknadinachi). Zum Antried der Wagenpferde diente die Ra 3, 2; Pr 26, 3 crewähnte Peitsche. Als Pserdefutter ist 1 Kg 18, 5 Gras erwähnt, serner 1 Kg 5, 8 Gerste und Häckel. Der Preis eines Pferdes 150 sezel ist etwa das sechssache des heutigen Preises. — In die biblische Bildrede ist nur wenig von der Beobachtung am Aferde über-Preises. — In die biblische Bilbrebe ift nur wenig von ber Beobachtung am Pferbe übergegangen vgl. Jos'63, 13; Am 6, 12; Wei 19, 9; seine Unbandigkeit erwähnt Ps 32, 9; Br 26, 3; Si 30, 8; Ja 3, 3; die Geilheit des rossigen Hengstes Jer 5, 8; '50, 11; E3 55 23, 20; Si 33, 6. Die Heuschrecken werden Jo 2, 4 ff. vgl. Apt 9, 3 ff. den springenden Roffen verglichen. Chriftus reitet als Sieger Apt 19, 11. 14 auf weißem Roffe, eine Reminiscenz an die heiligen weißen Rosse bes Sonnengottes 2 Rg 23, 11 (vgl. Baudiffin oben Bb XVIII S. 518 f.). R. Rebubfund.

Bungeureben. — Litteratur: Herber, Bon der Gabe der Sprachen am ersten christissichen Pfingstess, Riga 1794; Bardili, Significatus primitivus vocis προφήτης ex Platone erutus, cum novo tentamine interpretandi 1 Ro XIV, Göttingen 1786; Eichhorn, Allgemeine Bibliothet der biblischen und morgenländischen Litteratur, Teil I, S. 91—108. 775—781. Teil II, S. 757—859, Teil III, S. 322—330; Bleet, Ueber die Gabe des γλώσσαις λαλεῖν in der ersten christsichen Kirche, ThStR 1829, S. 3—79; ders., Noch ein paar Borte über die Gabe des γλώσσαις λαλεῖν, ThStR 1830, S. 45—64, mit Schuswort von Olshausen, S. 64—66: ders., ebenda S. 566—580; F. Chr. Baur, Ueber den wahren Begriff des γλώσσαις λαλεῖν, Tüß. 2Th 1830, S. 78—133: Reander, Geschichte der Pfianzung und Leitung der christischen Kirche 1. Nust. I. S. 11 ff. 171 ff. David Schulz. Die Geistesgaben der ersten 1 prodocais dales, Lub. 8Th 1830, S. 78—133; Reander, Geschalz, Die Prianzung und Leitung ber christlichen Kirche 1. Aufl. I, S. 11 ff. 171 ff.; David Schulz, Die Geistesgaben der ersten 10 Christen, Bressau 1836; Baur, Kritische Uebersicht über die neuesten, das ylwoosais dales in der ersten christlichen Kirche betressenden Untersuchungen, ThSIK 1838, S. 618—702; Wieseler, Ueber das ylwoosais dales im NT, ThSIK 1838, S. 703—772; Rohteuscher, Die Gabe der Sprachen im apostolischen Zeitalter, Marburg 1850; Higenfeld, Die Glossolalie in der alten Kirche, Leipzig 1850, welcher S. 15, Anm. 1 noch weitere Angaben über die ältere Litteratur 15 macht; Frohschammer, Von den Charismen, Landshut 1850; Maier, Die Glossolalie, 1855; Svenson, FlThK 1859, S. 1 ff.; Ban Hengel, De gave der talen, Leiden 1864; Gloss, Der beilse Geist in der Seisknerkindsung des Raufus 1888 S. 337—346. Muntes Die Mirs Svenson, FlEdu 1809, S. 1s.; Van Hengel, De gave der talen, Leiden 1864; Gloël, Der heilige Geist in der Heilsverkündigung des Paulus, 1888, S. 337—346; Gunkel, Die Wirstungen des heiligen Geistes, <sup>1</sup>1888, S. 20st., <sup>2</sup>1899, S. 18—20; Moser, Das Pfingstwunder, DEBL 1889, S. 671—683; Benjchlag, Das neutestamentl. Zungenreden, DEBL 1889, S. 683 20 dis 693; Evers, Nochmals die Pfingstgeschichte. Mit Nachschrift von W. Benschlag, DEBL 1890, S. 35—48; Benschlag, Die Pfingstgeschichte. Wit Nachschrift von W. Benschlag, DEBL 1890, S. 35—48; Benschlag, Die Pfingstgeschichte, DEBL 1895, S. 455—474; Weinel, Die Wirkungen des Geistes und der Geister, 1899, S. 71—100. Von Kommentaren seinen bes sirkungen des Geistes und der Geister, 1899, S. 71—100. Von Kommentaren seinen bes sirkungen des Geistes und der Geister, 26 Senderschlag und die Korintssier, 2800, S. 376—393 und im Weyerschen Kommentar, 8. Aust., Exturs zu 1Ko 12, 10; Holsten, 25 Das Evangeschum des Kaulus L. 1. 1880, S. 479 ff.: Schwiedel. im Kandhammentar. 2 Ausst. Das Evangelium des Paulus I, 1, 1880, S. 479 ff.; Schmiedel, im Handsommentar, 2. Ausl., 2. Exfurs nach 1 Ko 14; Wendt im Meyerschen Kommentar zur Apostelgeschichte, 8. Ausl., Exturs nach 2, 13. In Joh. Weiß, Die Schriften des NTs übersetzt und erklärt, 2. Ausl.: Bousset, Exturs nach 1 Ko 12, 11 und Knopfel, US 2, 1—13. Ferner Cremer, Biblische Weiserschussen und 1 Ko 12, 11 und Knopfel, Exturs nach 1 Knopfel, Ext theologijches Borterbuch, s. v. γλωσσα. Die Encyclopaedia Biblica ift mir hier und auch von 30 Berlin aus nicht zuganglich.

Die Untersuchung ber urchristlichen Erscheinung, welche wir mit "Zungenreben" zu bezeichnen pflegen, hat von 1 Ko 12—14 auszugehen, weil die dort gegebenen Aussagen bes Paulus es und ermöglichen, und ein einigermaßen ficheres Bilb von bem ju machen,

was die Korinther und Paulus unter Zungenreben verstanden.

1. Das Zungenreben nach 1 Ko 12—14. Das Zungenreben wird von den Korinthern wie von Paulus als eine Wirkung des Gottesgeistes betrachtet 12, 10 f. Der Rorinthern wie von Paulus als eine Wirkung des Gottesgeistes betrachtet 12, 10 f. Der göttliche Geist kommt über den Menschen und treibt ihn zu sprachlichen Außerungen, die ihn zu Gott in Beziehung setzen, aber für andere unverständlich sind 14, 2. Während dieses Zustandes ist das eigene Seelenkelden des Menschen passiv. Der Verstand (8 voos) wird so ausgeschaltet oder ruht, der Mensch erscheint als willenloses Wertzeug des ihn erfüllenden Gottesgeistes 14, 14 s. Der Justand ist also deutlich ein eksatischen. Während solchen eksatischen Kedens hat der Mensch das Gesühl der Erbauung 14, 2. Der in ihm wirkende und zu sprachlichen Außerungen treibende Gottesgeist bringt in ihm Gedetsworte oder auch nur Gedetslaute hervor 14, 14—16, lobende Erhebungen Gottes 14, 15, mag deren Sinn 45 auch dem Geisterfüllten nicht immer klar sein 14, 14 s. 3. Auch darüber, welcher Art wir uns des Räheren diese Laute oder Worte zu denken haben, läßt sich aus den Aussiagen des Paulus einiges sessischen. Was solche Preumatiker reden, macht auf den Hörer den Eindruck des Geheimnisses (Lales uvorthola) 14, 2 oder aber der Kaserei (Loovour dru uusverde) 14, 23. Allenfalls könnte ein Ungläudiger, der das Jungenreden in der 50 δτι μαίνεσθε) 14, 23. Allenfalls könnte ein Ungläubiger, ber das Jungenreden in der 50 Gemeindeversammlung hört, darin ein göttliches Zeichen erblicken 14, 22. Das Jungenreden ruft den Eindruck des Fremdsprachigen hervor und des Redens mit Lippen Fremder (êr éregoylwosois kal êr zellesier érégwe lalisow) 14, 21. Es muß, wenn es ersbauende Kraft für die Gemeinde haben soll, gedeutet, ausgelegt werden. Paulus wendet drei Vergleiche an, um die Wertlosigkeit des Zungenredens ohne Deutung zu veran- 55 schaulichen. Er vertveift barauf, daß beim Floten= und Zitherspiel die Intervalle der Tone und die Rhythmen deutlich beraustommen muffen, wenn man es verstehen foll 14, 7. Wenn eine Trompete nur einen undeutlichen Ton ausstößt, wird niemand einen Kriegsruf darin erkennen. So kann auch niemand das im Zuftand der Berzückung Gesprochene verstehen, ba man bei folchem Reben mit der Zunge nicht beutliche Worte herausbringt 14, 8f. Das 60 Bungenreben macht einen so frembartigen Ginbruck, daß es mit dem Sprechen in fremden Sprachen verglichen wird. Jede Sprache hat ihre besondere Art, ihren besonderen Rlang. Wer biefe nicht kennt, verfteht ben andern nicht 14, 10f. In biefem lettgenannten Bergleich

liegt ein schlagender Beweis, daß das Jungenreden nicht ein Reden in fremden Sprachen war. Sonst könnte es mit einem solchen Reden nicht verglichen werden. Mit 14, 10 f. stimmt auch 13, 1 überein: "wenn ich mit den Jungen der Menschen und der Engel redete". Das Zungenreden macht den Eindruck einer Engelsprache, wobei wir an jubelns den Lobpreis Gottes zu denken haben. Endlich ist noch hervorzuheben, daß es nach 12, 10. 28 verschieden Arten des Zungenredens giebt.
Danach gewinnen wir solgendes Bild. Das Zungenreden war ein ekstatisches Reden,

Danach gewinnen wir folgendes Bild. Was Zungenreden war ein etstatisches Reden, das sich auf einer Stufenleiter bewegt haben mag von Seufzen, Stöhnen, Jauchzen, Schreien, Lallen zu einzelnen zusammenhangslosen und auch fremdartigen Worten (etwa 10 Abba, Hosanna, Hallelusa, Maxanatha) und zu zusammenhängender Rede in seltsam kingenden zubelnden Worten, die den Eindruck des verzückten Gebets und psalmodischer

Lobpreifung Gottes machten.

2. Das Zungenreben in ben anbern neutestamentlichen Schriften. Abgesehen von 1 Ko 12—14 wird das Zungenreben im NI nur noch an vier Stellen ausstücklich erwähnt, Mc 16, 17 im unechten Schluß des Evangeliums: ylásoaus ladifoovour nauras, wo nicht von "neuen Sprachen", sondern von "neuen Zungen" die Rede ist, also das gleiche ekstatische Reden wie dei Paulus vorausgesetzt wird. Ferner in drei Stellen der AG. AG 10, 46 und 19, 6 kann ebenfalls kein Zweiselsstein, hier liegt die gleiche urchristliche Erscheinung vor. Anders steht es in der Rsingstgeschichte, AG 2, 1—13. 20 Dort wird folgendes erzählt. Am Pfingstag, als alle Jünger einmütig — wohl in einem Redenhaus des Tempels zu Jerusalem — versammelt warren, kan plötzlich vom Himmel her ein Geräusch, das dem Wehen einer Windsbraut vergleichbar war und füllte das ganze Haus. Dies unsagdare Stwas wurde sichtbar als Zungen, die wie von Feuer zu sein schienen (yläsoau woel nvoós B. 3). Diese Zungen ließen sich nieder auf zeden der Jünger und gingen in diese eine. Dadurch wurden die Jünger alle voll des heiligen Geistes und singen an lalesv krégaus ylásoaus nadis to nrevua édidou ánopokerproodu aðrosc B. 4. Das ließe sich ohne Schwierigleit auf das disher gefundene Zungenreden deuten. Hat doch Paulus I Ko 14, 21 zur Erläuterung auf Ze 28, 11 f. verwiesen und das Brophetenwort erst selds in die Form gegossen: ér kregorylásoaus nal ér zeilesur érégaur lalvýsoa va zā laga rovro. Éregos AG 2, 4 wäre also dann etwa im Sinne von naurós Mc 16, 17 gemeint. Auch die Spottred AG 2, 13: "sie side side safend". Denn in der Erunsenheit gewinnt doch niemand die Fähigleit, eine fremde Sprache zu sprechen, wobl aber stöst der voie wir sand, das Charalteristische des Rungenredens.

Trunkenheit gewinnt doch niemand die Habigkeit, eine fremde Sprache zu sprechen, kvodl aber stöft der Trunkene kallende, undeutliche, unzusammenhängende, sinnlose Worte aus, 26 und dies war, wie wir sanden, das Charakteristische des Zungenrebens.

Allein der Bersassendenen der Allein der die vollen die Kauschen der Keden der Allein der Bersassen der Allein der Bersassen der Allein der Bersassen der Kolken die die Kauschen der Gren sind in serusalem and wesend und hören Bölkerkatalog: Bertreter aller Wölker auf Erden sind in Jerusalem and wesend und hören die Jünger Jesu die großen Thaten Gottes verkündigen, und zwar hört sie jeder seine Sprache sprechen (kreovouer kakovrar adrär rass dieren, und zwar hört sie jeder seine Sprache sprechen (kreovouer kakovrar adrär rass zuerspace ykkovaus rad uryakesa vor deor B. 11). Daß in Wahrheit alle die genannten Völker im ganzen nur etwa vier Sprachen sprachen (Zend, Aramäisch, Griechisch, Lateinisch), thut nichts zur Sache. Gemeint ist, daß diese Galuläer durch den Geist befähigt werden, das Evangelium 26 in allen Sprachen der Welt zu verkündigen. Diese Erzählung ist aber undorskellbar. Denn wie soll es möglich sein, daß jeder der Hottersprache neben hörte? Denn es wird eben nicht gesagt, daß der eine Jünger dies, der andere jene Sprache sprach und daß daßer sich die einzelnen Jünger alle in seiner Duttersprache reden hörte? Denn es wird eben nicht gesagt, daß der eine Jünger diese, der andere jene Sprache sprach und daß daßer sich die Eingelnen Jünger immer nur an einen Teil der Bölker wendeten. Und zugleich sollen doch die Jünger in verschiedenen Landessprachen geredet haben. Such mach bei der Annahme eines philologischen Wundern brauchten, wenn sie in Jerusalem von Galüläern ihre Annahme eines philologischen Wundern brauchten, wenn sie in Jerusalem von Galüläern ihre Annahme eines philologischen Wundern brauchten, wenn sie in Jerusalem von Galüläern ihre Annahme eines philologischen Wundern brauchten, wenn sie heiten bestehen. Mat wird annehmen müßen, daß das Spracheni

.. .....

=

<u>:</u>

5

-

:

:

•

Brund zu biefer Beiterbildung werden wir in universalistisch gerichteten judendyristlichen Kreisen zu sinden haben. Rach Weber, System der altspnagogalen palästinensischen Theologie S. 19f.; Grörer, Jahrdundert des Heils II, 391 f.; Reuschen, Novum testamentum ex talmude illustratum 748 f.; Schnedendunger, Beiträge zur Einleitung in das VI. S. 80–86; derselbe, Zued der Apostelgeschichte. S. 201 st. dereneit 6 namentlich Spitta (Die Apostelgeschichte 1891, S. 27 f.) mit Recht auf die jüdische Tradition, wonach das Pfingsisch das Sest der Erinnerung an die sindistige Seiegsgebung dar. Scho das Jahentum zur Zeit Jest aber dertachtet das sinaitische Geset als nicht nur dem Boll Jörael, sonden allen heidenwölkern gegeben, und zwar unter Erscheinungssomen und mit hilfe eines Sprackenbunders analog dem Pfingst 10 dericht der IG. de erzählt Philo über die Gesetgebung De septenario ed. Mangen II, 295: Tote våg ån obgavoü φωνή σάλπιγγος έξηχησεν, ην ελιος άχρι τοῦν παντός φθάσαι περάτων, ένα και τοὺς μη παρώντας ή ποιά φωνή επιστρέψη λογισαμένους, δπερ ελιός, ότι τα οῦτω μεγάλα μεγάλων ἀποτελεσμάτων έντι σημεία. Danach ist der hall ber hall ber hall ber mind in bei zu dem Grenzen der 15 Groe gebrungen, um auch die nicht am Sinai Invesenden zu erreichen und auf das Gesteh hinzubeisen. De decalogo § 9, ed. Schn-Benbland IV, 33 zusolge ist die ben Branze der ih Groe gebrungen, um auch die nicht am Sinai Invesenden zu erreichen und auf das Gesteh hinzubeisen. De decalogo § 9, ed. Schn-Benbland IV, 33 zusolge ist die ben Branze bem Halle derendenden Feuer eine Stimme, indem sind ikndelenden zu erreichen und auf das Gesteh hinzubeisen. De decalogo § 11, ed. Schn-Benbland IV, 46 erschallt auß dem vom siname berachfoallende Stimme, indem sich die Flamme in die den Einzelnen gesläufigen Dialekte artifuliert: φωνή δ' έκ μέσου τοῦ ξυέντος ἀπ' οὐρανοῦ πυρός έξηγει καταληγεικωτάτη, τῆς φλογός els διάλεκτον δαθα αυτά μαλίλον ή λεκούεν δοκεῦν. Diese philonische Branzelle zur Pfingslechtighen Bestehnunder, und die Erighton ber derighti

3. Verwandte Aussagen innerhalb des NT. Wie es scheint, haben die Korinther in der Glossolalie die spezisische Wirtung des Geistes gesehen. Schon der Einzgang der Erörterung des Paulus über die Geistesgaben 1 Ko 12, 1—3, wo auf eine Anzosage der Gemeinde an den Apostel in Betress der Geistbegabten Bezug genommen wird, zeigt, daß dem Paulus hier unter den aneunausol in erster Linie die Berzückten doorschweden. Er lehrt nun zwar, daß die Wirtungen des Geistes diese und verschiedenartige sind 12, 4—11, aber nach 1 Ko 14, 37—39 kennt er auch den Sprachgebrauch aneuautuchs — Zungenredner. Denn dier stellt er den Prodheten, der doch sicher auch geistz de begabt war, neben den Pneumaussen, dieser Parallelismus erscheint aber V. 39 in der Form: ζηλούτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν μη κωλύετε γλώσσαις. Die gleiche Nebeneinanderstellung begegnet 1 Th 5, 19 f.: τὸ ανεῦμα μὴ σβέννυτε, προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε. Hier ist die Aussage des ersten Gliedes entweder direct auf das Jungenreden zu deuten oder sie begreift dies doch jedensfalls mit in sich. Paulus hat wohl in so Thessand noch nicht Beranlassung gehabt, zur Eindämmung dieser Cabe des ekstatischen Nedens und verwandter Außerungen der Geistbegabung zu mahnen. 2 Th 2, 2 dagegen: els τὸ μὴ σαλευθηναι δμᾶς... μήτε διά ανεύματος haben wir wohl nicht an Glossolalie, sondern an prodhetische Rede zu denken, da nur diese Offendarungscharakter hatte (gegen Gunsel, S. 19). Dagegen werden wir wohl wieder an Zungenreden erinnert so 1 Ko 2, 13: ἀ καὶ λαλούμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν διδακτοῖς πνεύματος. Noch näher treten wir der Glossolalie mit Ga 4, 6. Rö 8, 15 f. 26 f. (Hilgenfeld, S. 51). Denn nach Ga 4, 6 schreit (κρᾶζον) der Geist in uns Abba, Bater, und dieser Geist der Sohnschaft, in welchem wir diesen Schrei oder Gebetskus ausstoßen, ist etwas, was der Apostel von unserm eigenen so

Geiste unterscheibet Rö 8, 15 f. Es ist der Gottesgeist, der aus uns spricht. Ebenso nimmt sich dieser in uns wirkende Gottesgeist unserer Schwachheit an in unsern Gebeten. Wenn wir nicht wissen, wie wir in geziemender Weise beten sollen, da tritt dieser Gottesgeist in uns für uns ein, indem er uns zu unaussprechlichen Seuzern treibt Rö 8, 26. 5 Ja, hier tritt sogar auch der Gedanke der Deutung auf, denn der Apostel fährt sort, das Gott, der die Gerzen ersorscht, das Sinnen des Geistes versteht und weiß, daß der Geiste mit solchem Seuzen in gottgemäßer Weise sür die Christen eintritt V. 27. Hier ist auch die klare, vernunftmäßige Denkweise des Menschen ausgeschaltet. Und der Apostel verstand eitwas auch vom Jungenreden. 1 Ro 14, 18 sagt er: "Ich danke Gott, mehr als ihr 10 alle rede ich mit Jungen". Verwandte Zustände im Seelenleden des Apostels liegen sexurauch vor in den dravasiau und dravakivpeis xvolov, von denen er 2 Ko 12, 1 ff. spricht. Das Jungenreden wird hier nicht erwähnt. Aber Paulus beschreibt deutlich Estalen. Er weiß nicht, ob er in solchen Berzückungen im Leibe oder außer dem Leibe ist, er sühlt sich entrückt dis in den dritten Himmel und die in das himmlische Paradies und hört unaußtsprechten Worte, wie sie kein Mensch reden kann V. 4. Dies letztere sowie die Schilderrung 1 Ro 2, 9: "Was ein Auge nicht gesehen und ein Ohr nicht gehört hat und in eines Menschen Hers nicht gekommen ist", haben wir sehnfalls der glossolisischen Engelsprache 1 Ro 13, 1 gleichartig zu denken. Kol 3, 16 und Eph 5, 18 f. ist von gestigervirktem Lodpreisen Gottes die Rede, aber im Zustand voller Verstandesthätigkeit, gerade im Gegenzos zum μεθνοκεσθαι. — Weiter entsernt sind die Enzikaungen des Apostalyptisches Appt Ju 1, 10; 4, 2; 17, 3; 21, 10. Denn da handelt es sich um apokalyptische Beistet entsete kein aber weichen werden aber nicht um esstatische Reden

gewiß, ob wir babei bas Zungenreben mit einzurechnen haben. Dial. Rap. 39 zählt er unter ben Beistesgaben nur auf ben Beift ber Beisheit ober ber Starte ober ber Beilung ober ber Borhererkenntnis ober ber Lehre ober ber Furcht Gottes. Hier findet eine Rom-wo bination ber Beziehung zu Jef 11, 2 und 1 Ko 12, 7—10 statt, aber das Zungenreben wird eben nicht erwähnt, ebenso wenig bei der Berufung auf das Pfingstereignis Apol. I, 39. Die Stelle Cohort. ad gent. 8 gehört nicht in unsern Gebankentreis, benn bier liegt die griechische Inspirationslehre zu grunde. Unbestimmt sind auch die Angaben bes Origenes contra Colsum I, 46; VII, 8. In den Acta Perpetuae et Felicitatis erzählt Persepetua c. 7: "Und nach wenigen Tagen, als wir alle beteten, stieß ich plöglich mitten im Gebet einen Ruf aus, den Namen Dinokrates. Und ich erstaunte sehr, weil ich mich niemals außer in diesem Augendlich seiner reinnert hatte". Das ist zwar nicht eigentliches Zungenreben, aber doch ein Überwältigtwerben vom Geist, der wie eine fremde Macht über Perpetua kommt und sie zum Aussprechen eines Namens zwingt, an den sie selbst so nicht gedacht hatte. Der erste Berichterstatter bei Eus. KG V, 16, 7 ff. über den Montanismus schilbert das Auftreten des Montanus so, daß ekstatisches Reden ähnlich dem Zungenreden nicht ausgeschlossen scheint. Er berichtet, Montanus habe in maßlosem Ehrzeiz dem Bersucher Eingang in sich verstattet, πνευματοφορηθήναι τε και αισνιδίως έν κατοχή τινι και παρεκστάσει γενόμενον ένθουσιαν άρξασθαι τε λαλείν και ξενο-45 φωνεῖν, παρά το κατά παράδοσιν καὶ κατά διαδοχήν ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας Εθος δῆθεν προφητεύοντα. Hier werben die charafteristischen Merkmale der prophetischen Elistase angegeben, nur daß es sich nicht um undeutliches und unverständliches, sondern um prophetisches Reden handelt. Auch zwei Weiber sind nach diesem Bericht von dem salschen Geist erfüllt worden ως καὶ λαλεῖν ἐκφρόνως καὶ ἀκαίρως καὶ ἀλλοτριστράπας, το δροίως τῷ προειρημένω. Montanus hat auch selbst geschildert, wie er als Prophet empsand: "Siehe, der Mensch ist wie eine Lyra, und ich sliege hinzu wie ein Plektron. Der Mensch schließt, und ich wache. Siehe, der Herr ist's, der Menscheherzen aus der Brust nimmt und ein Herz den Menschen giebt", Epiphanius, haer. 48, 4, bgl. Bonwetsch, Geschichte des Montanismus, 1881, S. 197 st.; Weinel, S. 92. Der Mensch ist in dem geschilderten Zustand wie schlasend. es ist. als ob sein Kerr aus der Arust genommen 45 φωνείν, παρά τὸ κατά παράδοσιν καὶ κατά διαδοχήν ἄνωθεν τῆς ἐκκλησίας ἔθος s in dem geschilberten Zustand wie schlafend, es ist, als ob sein Herz aus der Bruft genommen sei, er ist wie eine Lyra, zu welcher "der Herzusliegt, um sie zu spielen. Und wie angeflogen empfindet ber Menich einen folden Buftand. Weitere verwandte Beispiele bei Beinel a. a. D. Bon Bebeutung ift ferner Tertullian contra Marc. V, 8: Exhibeat itaque Marcion Dei sua dona, aliquos prophetas, qui tamen non de humano so sensu, sed de Dei spiritu sint locuti, qui et futura praenuntiarint et cordis

occulta traduxerint. Edat aliquem psalmum, aliquam visionem, aliquam orationem, dumtaxat spiritalem, in ecstasi, id est amentia, si qua linguae interpretatio accessit. Haec omnia a me facilius proferuntur. Db man bie lingua, welche ausgelegt wirb, auf das Gebet allein ober auch auf die Lobgefänge und Visionen bezieht, jedenfalls verlangt Tertullian von Marcion einen Ausweis folder Gaben, Die wir s nach 1 Ko 14 nur als gloffolalisch benten tonnen, und mit benen ausgestattet ju fein Tertullian für sich in Anspruch nimmt. Bgl. auch contra Marc. IV, 22: In spiritu enim homo constitutus, praesertim cum gloriam Dei conspicit, vel cum per ipsum deus loquitur, necesse est excidat sensu. Ferner kann man wohl auch den Ausspruch bes Paralleten durch die Prisca bei Tertullian, De resurrectione carnis 10 Rap. 11: Carnes sunt et carnem oderunt, unter ben Begriff ber Gloffolalie rechnen, ba ohne kouprela niemand wiffen konnte, daß mit diesem Wort die Gnostiker, die Leugner

ber Auferstehung bes Fleisches, gemeint waren (Hilgenfeld, S. 125). Ein wichtiges Zeugnis über die Fortbauer der Glossalie die zu seiner Zeit bietet ferner Frenäus dar, V, 6, 1: Perfectos (Paulus: 1 Ko 2, 11) dicens eos, qui per- 16 ceperunt Spiritum Dei, et omnibus linguis loquuntur per Spiritum Dei, quemceperunt Spiritum Dei, et omnibus linguis loquuntur per Spiritum Dei, quemadmodum et ipse loquebatur. Καθώς καὶ πολλῶν ἀκούομεν ἀδελφῶν ἐν τῆ ἐκκλησία, προφητικὰ χαρίσματα ἐχόντων καὶ παντοδαπαῖς λαλούντων διὰ τοῦ πνεύματος γλώσσαις (vetus versio: per Spiritum universis linguis loquentes) καὶ τὰ κρύφια τῶν ἀνθρώπων εἰς φανερὸν ἀγόντων ἐπὶ τῷ συμφέροντι καὶ τὰ 20 μυστήρια τοῦ θεοῦ ἐκδιηγουμένων. Bie Tertullian in ber citierten Stelle c. Marc. V, 8, ſαβὶ bier audh Jrenäuß bie bei Pauluß getrennten Gaben ber Prophetic und ber Glosso lalie zur Einheit zusammen. Denn bie prophetische Gabe äußert sich nach ihm in ber angegebenen breisachen Beise. Eß muß auch offen bleiben, ob Jrenäuß selbst wie bie vetus versio daß παντοδαπαῖς γλώσσαις αἰδ ein Reben in fremden Sprachen gesaßt 25 hat, und zwar troß seiner Äußerung über daß Psingstwunder III, 17, 2: Unde et omnibus linguis conspirantes hymnum dicebant Deo, Spiritu ad unitatem redigente distantes tribus et primitlas omnium gentium offerente Patri, ober redigente distantes tribus et primitlas omnium gentium offerente Patri, ober ob er nicht doch auch das eigentliche Glossenveben meint, wie es namentlich aus der korinthischen Gemeinde bekannt ist. Denn man müßte ihn sonst behaupten lassen, daß man 30 zu seiner Zeit in der Kirche viele durch die Wirkung des Geistes in allen möglichen verichiedenen Sprachen reden hören könne. Es liegt doch wohl näher, in den navrodanais γλώσσαις eine Bezugnahme auf 1 Ro 14 (3. B. έν ετερογλώσσοις und έν γείλεσιν έτέρων B. 21) anzunehmen.

Chrysoftomus spricht in Cat. 223 über ben Abschnitt von ben verschiebenen Gnaben- 85 gaben 1 Ro 12 das Urteil aus, er sei besonders buntel, insofern er von Thatsachen handle, die man nicht mehr kenne und die zu seiner Zeit nicht mehr vorkommen. Dabei scheint er namentlich an die yévy ylwoow und die kounvela ylwoow 1 Ko 12, 10 zu

benfen.

Endlich ist noch auf eine Stelle aus einer halb jubischen, halb chriftlichen Schrift, 40 bem sog. "Testament bes hiob" binguweisen. hier wird geschildert, wie ben Töchtern bes Siob die Gabe des ekstatischen Redens geschenkt wird, und dann wird ausdrücklich vermerkt, daß eine jede in der Mundart einer bestimmten Engelklasse geredet und Gott lobzgesungen hätte, έδοξολόγησαν τον θεον, έκάστη ἐν τῷ ἐξαιρέτφ διαλέκτφ (Bousset in Joh. Meiß' Kommentar, Exturs zu 1 Ko 12, 11; Reitzenstein, Poimandres, S. 57). 45 Heitzenstein der Begriff der fremden Sprache zu Grunde, denn est werden wie verschiedene Sprachen der Menschen, fo auch solche der Engel vorausgesetzt. Aber das Reden ist doch auch ein ekstassische analog dem Zungenreden im engeren Sinn.

Das Ergednis ist also ein nicht allzu reiches. Das Zungenreden schein nur verzeinzelt sortgelebt zu haben. Am ersten noch haben wir im Montanismus verwandte Erze des inneren Pereits inverhalls der annstalischen Kirche kannere Rolle conscience.

scheinungen. Bereits innerhalb ber apostolischen Kirche kann es keine besondere Rolle gespielt haben. Ist boch schon die Deutung des Pfingstwunders als Sprachenwunder AG 2 wohl nur so erklärbar, daß Lukas keine lebendige Anschauung von diesem urchrist= lichen Charisma mehr hatte. Spätere gloffolalische Außerungen, wie fie die Rirchengeschichte ausweist, 3. B. bei ben Irvingianern und in Gemeinschaftstreifen unserer Reit, 56 muffen als bewußte ober unbewußte Repristinationen bes urchristlichen Rungenrebens be-

trachtet werben.

5. Dem Bungenreden bermandte Ericheinungen im AI und in ber griechischerömischen Welt. Im AT wird von abnlichen Zustanden, wie bas neutestamentliche Zungenreben war, ergablt. Es ift bies bas 🐃 , eine burch Gottes 60

Beift ober einen bofen Beift bewirkte Raferei, ein Taumel, eine Begeifterung, Die fich in egaltierten, judenden Bewegungen und egaltiertem, efftatischem Reben außerte. Auf die 70 Altesten, welche als Gehilfen des Mose ausgewählt worden waren, ließ sich, nachdem Mose sie aus dem Lager geführt hatte, der Geist Gottes nieder, "und sie gerieten in prophetische Begeisterung", später aber nicht mehr. Auch die zwei Altesten, twelche im Lager zurückgeblieben waren, ersuhren die gleiche Geistbegabung Nu 11, 25—30. Da seine Eselinnen suchende Saul begegnet bei Gibea einem Trupp weissagender, Gott preisen mal unter bie weissagenden Propheten und wurden selbst vom Geiste Gottes ergriffen, so daß auch fie an diesem ekstatischen Reben teilnahmen. Richt anders erging es Saul selbst. als er sich hierauf in eigner Person nach Rama begab 1 Sa 19, 19—24. Jer 29, 26 16 find verbunden אַבְּרֶיבְיּבְיּלְ יִמְיִנְבָּע וְמִינְיִבְ וּמְחָבָּא "Berrückter und vom Prophetentaumel Ergriffener", und 2 Rg 9, 11 wird ein Prophetenschüler höhnend Fillip genannt. Auch die Erzählung von Elia und bem Gottesurteil über die Baalspropheten am Rarmel gehört hierber. Baalspriester riefen laut und machten sich nach ihrer Weise Ginschnitte mit Schwertern und Spiegen, bis das Blut an ihnen herabfloß. Als aber Mittag vorüber war, gerieten 20 fie ins Rasen או ביותב bis um die Zeit, da man Speiseopfer darzubringen pflegt 1 Rg 18. 28 f. Endlich sei verwiesen auf Jer 23, 32: "Ja, ich will an die Propheten, die truge rische Träume verkundigen, ist der Spruch Jahves, und fie erzählen und mein Bolk durch ihre Lügen und ihr Geflunker in die Irre führen", wo die LXX die charakteristische Abweichung haben: διὰ τοῦτο ἰδοὺ έγὼ πρὸς τοὺς προφήτας τοὺς προφητεύοντας 25 ένύπνια ψευδή, καὶ οὐ διηγοῦνται αὐτά κτλ. Also hier hetricht die Vorstellung. daß die Prophetensprüche der Deutung bedürfen.

In den Bereich der Efstase gehört auch der Zustand ber Propheten, wenn fie Gesichte haben. Das Bewußisein ruht jedoch nicht während der Gesichte, sondern es bleibt lebendig so daß der Prophet dann das Geschaute und Gehörte klar und verständig wiedergeben kann. Gines Hermeneuten bebarf er nicht. Bon einem elstatischen Reben während Dieser Gesichte hören wir auch nichts. Die Dinge, die von den Propheten in solchen Etftasen geschaut werden, sind ihnen aber jedenfalls psychologische Realitäten.

Ein weiteres Beispiel prophetischen Rebens bietet bie Bileamgeschichte bar Ru 23, 5 ff. 16ff.; 24, 2ff. Dreimal legt bort Jahve bem Bileam, ber einen Fluch über Jerael auts sprechen soll, Worte bes Segens in den Mund. Bileam ist in diesem Falle das willen lose Wertzeug bes durch seinen Mund sprechenden Gottes; aber es sind eben verständige Borte, die er ausspricht, und sein Bewußtsein ift mabrend ber Begeisterung ein flares. Tertullian contra Marc. IV, 28 greift zwar auf dies Beispiel bei Besprechung ber christ lichen Begeisterung gurud, und vor ihm erblidt Josephus, Antiqu. IV, 6, 5 barin bas 40 fprechenbste alttestamentliche Beispiel einer unwillfürlichen prophetischen Rebe, allein für bas Berftandnis ber Zungenrebe wirft es birekt nichts ab.

Innerhalb der griechischerömischen Welt giebt es aber wiederum offensichtliche Barallelen. In unserm Zusammenhang kann nur auf das wichtigfte hingewiesen werben. Die gricchi ichen Oratel wurden vermittelt durch Briefterinnen ober Priefter, welche unter völligen. 45 Zurudtreten bes eigenen Bewußtseins aussprachen, was ihnen die Gottheit eingab. Eur weiteres Merkmal ift die Dunkelheit ober Unverständlichkeit der Orakelfpruche, welche er: burch Deutung oder Auslegung verständlich werden. Blutarch, De Pythiae oraculis p. 404 E überliefert das Wort von Heraklit: δ aras, ου το μαντείον έστι το έν Jedgois ούτε λέγει ούτε κούπτει άλλά σημαίνει. Dem fügt er hinzu, um die volle Passivität den του Βητήια τα ναταπισματική πρόσλαβε δε τούτοις εὖ λεγομένοις καὶ νόησον τὸν ἐνταῦθα θεὸν χρώμενον τῷ Πυθία πρὸς ἀκοήν, καθὼς ἥλιος χρῆται σελήνη πρὸς ὄψιν. Ετοβαικ aber ſαβιεξτ an bies Bort bes Herallit, bas auch er citiett, bie Rot wendigfeit ber Deutung der Oratelſprüche an, Serm. 79, p. 471: δ ἐν Δελφοῖς Θεὸς οῦτε λέγων καθ' Ἡράκλειτον οῦτε κρύπτων ἀλλὰ σημαίνων τὰς μαντείας ἔγείος οῦτε λέγων καθ' Ἡράκλειτον οῦτε κρύπτων ἀλλὰ σημαίνων τὰς μαντείας ἔγείος 55 πρὸς διαλεκτικήν διερεύνησιν τοὺς ἐπηκόους τῶν χρησμῶν ὑφ' ης ἀμφιβολία και όμωνυμία ἐκρίθησαν. Das Duntle ber Dratelsprüche (ἀσαφή τὰ τῶν χρησμῶν ἐστι καὶ πολλοὺς ήδη ἐξηπάτηκε Dio Chrysostomus Oratio X, p. 303) betubte freilict nicht auf undeutlichem, lallenbem ober stammelnbem Reben, sonbern auf bem Bebraud ungewöhnlicher, dichterischer, glossematischer oder umschreibender Wendungen, die nach 20 Plutarch, De Pythiae oraculis p. 406 EF der Gott später nicht mehr angewendet habe ἀπέπαυσε δὲ τὴν Ηυθίαν ὁ θεὸς 'πυριακοὺς' μὲν ὀνομάζουσαν τοὺς αὐτῆς πολίτας, 'ὀφιοβόρους' δὲ τοὺς Σπαρτιάτας, 'ὀρεᾶνας' δὲ τοὺς ἄνδρας, 'ὀρεμπότας' δὲ τοὺς ποταμούς· ἀφελῶν δὲ τῶν χρησμῶν ἔπη καὶ γλώσσας καὶ περιφράσεις καὶ ἀσάφειαν, οὕτω διαλέγεσθαι παρεσκεύασε τοῖς χρωμένοις ὡς νόμοι τε πόλεσι διαλέγονται καὶ βασιλεῖς ἐντυγχάνουσι δήμοις καὶ μαθηταὶ διδασκάλων ἀκροῶνται, δ

πρός τὸ συνετὸν καὶ πιθανόν δρμοζόμενος.

Daher bietet aber auch eine treffenbere Parallele als bie Erscheinung ber belphischen Pythia die Schilderung des *maric*, die uns Plato im Timäus p. 71 Eff. darbietet. Plato spricht dort aus, die Gottheit habe die Sehergabe der menschlichen *dogooovn* versliehen. Denn nicht bei vollem Bewußtsein wird man der gottbegeisterten und wahren 10 Seherkunft teilhaftig, sondern im Zustand der Gebundenheit des Bewußtseins, im Schlaf, in Krantheit, im Enthusiasmus. Die Bilder der Phantasie, die man so sieht, oder was man in diesem Zustand redet, muß von einem anderen gedeutet werden, der in vernünfzigem Zustand ist. Dies ist die Ausgabe der Propheten, welche das Gesetz zu Beurteilern der gottbegeisterten Sehersprüche setzt. Hier haben wir also ganz analog wie bei Paulus 15 die Scheidung und Nebeneinanderstellung der Esstatikr also ganz analog wie dei Paulus 15 die Scheidung und Nebeneinanderstellung der Esstatikr also gernannten der Arabbet innbern der Fropheten, nur mit dem Unterschied, daß bei Baulus nicht der Prophet, sondern der Hermeneut die Deutung der Gloffenrede zu geben bat. Die platonische Stelle lautet: keardr de onuecor, de marτικήν άφροσύνη θεὸς ἀνθρωπίνη δέδωκεν οὐδεὶς γὰς ἔννους ἐφάπτεται μαντικῆς ἐνθέου καὶ ἀληθοῦς, ἀλλ' ἢ καθ' ὅπνον τὴν τῆς φρονήσεως πεδηθεὶς δύναμιν ἢ ²ο διὰ νόσον ἢ διά τινα ἐνθουσιασμὸν παραλλάξας. ἀλλὰ ξυννοῆσαι μὲν ἔμφρονος τά διὰ νόσον ἢ διά τινα ἐνθουσιασμὸν παραλλάξας. ἀλλὰ ξυννοῆσαι μὲν ἔμφρονος τά τε ἑηθέντα ἀναμνησθέντα ὄναρ ἡ ὕπαρ ὁπὸ τῆς μαντικῆς τε καὶ ἐνθουσιαστικῆς φύσεως, καὶ ὅσα ἀν φαντάσματα ὀφθῆ, πάντα λογισμῷ διελέσθαι, ὅπη τι σημαίνει καὶ ὅτῷ μέλλοντος ἢ παρελθόντος ἢ παρόντος κακοῦ ἢ ἀγαθοῦ τοῦ δὲ μανέντος ἔτι τε ἐν τούτῷ μένοντος οὐκ ἔργον τὰ φανέντα καὶ φωνηθέντα ὑφ' ἐαυτοῦ κρίνειν, ²δ ἀλλ' εὖ καὶ πάλαι λέγεται τὸ πράττειν καὶ γνῶναι τά τε αὐτοῦ καὶ ἐσυτοῦ σώφρονι μόνῷ προσήκειν. ὅθεν δὴ καὶ τὸ τῶν προφητῶν γένος ἐπὶ ταῖς ἐνθέοις μαντείαις κριτὰς ἐπικαθιστάναι νόμος. οὖς μάντεις αὐτοὺς ὀνομάζουσί τινες, τὸ πᾶν ἀγνογκότες, ὅτι τῆς δι' αἰνιγμῶν οὖτοι φήμης καὶ φαντάσεως ὑποκριταί, καὶ οὖ τι μάντεις, προφῆται δὲ μαντευομένων δικαιότατα ὀνομάζοιντ' ἄν.

Μίθει bieð alleð unb manφeð äḥnliφe muß boð innerhalb beð ⑤rieфentumð unb barüber ḥinauð in einen größeren βuſammenhang geſtellt iverben, tvie Ε. Ποἡbe, ββφφε ¹ΙΙ, 1898, Ε. 16 ff. geʒeigt þat. ζη ber nαφροπετίφεη βείτ þat ber Μυſτεριαησδιμίτ ber

1898, S. 16 ff. gezeigt hat. In der nachhomerischen Zeit hat der Aufregungskult ber bionpfischen Orgien ber Thraker seinen Einzug auch in die griechische Welt gehalten. So frembartig er ber abgeklarten Heiterkeit bes griechischen Wefens gewefen sein muß, hat er 85 boch eine auch im Griechen vorhandene Saite berührt, denn er hat auch dei diesem Bolk tiefe Burzel geschlagen. Musik, wirbelnder Tanz und Berauschungsmittel hatten die Krast, die Menschen "des Gottes voll" zu machen (z. B. Plato Menon p. 99 D: paciper är Vesovz re ekrai xai errovociaceir), einen Zustand visionärer Reizung hervorzubringen, in dem die Bedingungen des normalen Lebens ausgehoben schienen und die Begeisterten 10 alles außer sich sahen, was sie dachten und vorstellten. Man nahm an, daß die Seele dieser "Besessen" (Plato Menon p. 99 D: κατεχόμενος έκ τοῦ θεοῦ; Xenophon Sympos. 1, 10: κατεχόμενοι ώσπες al Βάκχαι) nicht dei sich sei, sondern auß dem Leibe außgetreten sei. Oft wird von diesem Begeisterungszustand als von έκστασις, έξιστασθαι gesprochen. μαίνεσθαι, ένθεον γίνεσθαι, έκστηναι wird als gleichten des seinstellten seinschaften. seide ausgerreien sei. On wiedem Begensterungszustand als von exotacic, Efloraodai gesprochen. μαίνεσθαι, ένθεον γίνεσθαι, έκστηναι wird als gleich: 45 bedeutend gebraucht von "begeisterten" Propheten (Βάκχιδες, Σίβυλλαι) und Poeten Aristoteles probl. 30, 2, p. 954\*, 34—39. Εξίσταται καὶ μαίνεται Aristoteles hist. an. 6, 22, p. 576\*, 12. Die Essais gilt als zeitweilige alienatio mentis, als vorüberzgehender Wahnsinn. Aber als heiliger Wahnsinn, als Hieromanie, während dessen die Seele, dem Leibe entslogen, sich mit der Gottheit vereinigt Clem. Al. protr. 9D 50 (leoρμανία); Plato Phädr. 253 A. Die von solchem Wahnsinn Ergrissene sind ένθεοι, sie leden und sind in dem Gotte Soph. Ant. 963: αί Βάκχαι δταν ένθεοι γένωνται. Nach Schol Eurip. Hippol. 144 ist der Fredere wöllig in der Gentle des Kottes der Gentle Schol. Eurip. Hippol. 144 ist ber erdeos völlig in ber Gewalt bes Gottes, ber Gott spricht und handelt aus ihm. Sein eignes Selbstbewußtsein ist dem Erdeos geschwunden. Bei Jamblich sindet sich folgende theoretische Erörterung über τὰ τῆς θείας μανίας 55 αίτια: ταῦτα δέ ἐστι τὰ καθήκοντα ἀπό τῶν θεῶν, φῶτα καὶ τὰ ἐνδιδόμενα πνεύματα ἀπ' αὐτῶν καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν παντελης ἐπικράτεια . . . λόγους μὲν προιεμένη, οὐ μετά διανοίας δὲ τῶν λεγόντων, ἀλλὰ μαινομένω φασί στόματι φθεγγομένων αὐτούς Wetstein ju 1 Ro 14, 23. Daher ift ber Mensch nach ber Efstafe auch nicht ohne weiteres im ftande ju schilbern, was in seinem Beiftesleben borgegangen 100

ift. Dom begeisterten Bropheten sagt Abilo, De spec. leg. IV, 8, § 49 Cohn-Bendland προφήτης μεν γάρ οὐδεν ἴδιον ἀποφαίνεται τὸ παράπαν, ἀλλ' ἔστιν ἔρμηντίς 
ὑποβάλλοντος ετέρου πάνθ' ὅσα προφέρεται, καθ' δν χρόνον ἐνθουσιᾳ γεγονώς ἐν όγοοραλοντος ετερού πανν οδα προφερεται, καν ον χρονον ενουσιά γεγονως εν άγνοία, μετανισταμένου μέν τοῦ λογισμοῦ καὶ παρακεχωρηκότος τὴν τῆς ψιιχῖς. 5 ἀκρόπολιν, ἐπιπεφοιτηκότος δὲ καὶ ἐνωκηκότος τοῦ θείου πνεύματος καὶ πασαν τῆς φωνῆς δργανοποιίαν κρούοντος. Über auch Plato hat im Jon, p. 533Ε ff. aus-geführt, baß alle guten Dichter ihre poetischen Berte nicht auf Grund tunstmäßigen Studiums, sondern ἔνθεοι όντες καὶ κατεχόμενοι schaffen, ebenso die schriften Dichter. Dann fährt et fort: κοῦφον γὰρ χρημα ποιητής ἐστι καὶ πτηνὸν καὶ ἱερόν, καὶ οὐ 10 πρότερον οἰός τε ποιεῖν, πρὶν ἄν ἔνθεός τε γένηται καὶ ἔκφρων καὶ δ νοῦς μικέτι έν αὐτῷ ἐνῆ.

Aus bem enthusiaftischen Rult ber thrakischen Dionpsosdiener stammt bann weiterbin bie Begeisterungsmantit, jene Art Weissagung, bie sich im Enthusiasmus mit ber Gotter und Geisterwelt in Berbindung sept und so die Zutunst schaut und vertündigt. Eurip.

16 Bakch. 291 st.: μάντις δ' δ δαίμων δδε (Dionosod), το γαρ βακχεύσιμον καὶ το μανιώδες μαντικήν πολλήν έχει όταν γαρ δ θεός είς το σῶμ ἐλίν, πολύς, λέγειν το μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ. Cicero pro Sexto 10 ver bindet vaticinari und insanire. De divin. I, § 67 erwähnt er das Beispiel der Kassandra, aus der deus inclusus corpore humano, non jam Cassandra loquitur. 20 Die Brophetin des Tempels des Dionysos dei den Bessen in Thrakien war eine Frau, welche in berselben Weise weissagte wie die Buthia in Delphi, also in rasender Bernückung Herobot 7, 111. Gang im Geist bes altihratischen efftatischen Rults geberbet sich bas aus Griechenland nach Italien eingeführte balchische Wesen, von bessen Erzessen Liv. 39, 8 ff. aus dem Jahr 186 v. Chr. erzählt, darunter: viros velut mente capta cum jac-

25 tatione fanatica corporis vaticinari Liv. 39, 13, 12.

In diesen Zusammenhang ist wohl auch das Zeugnis des Celsus dei Origenes c. Cels. VII, 9 einzureihen, wo berichtet wird, daß viele innerhalb oder außerhalb der heidnischen — Heiligtumer, zum Teil auch als Bettler und in Städten ober Kriege lagern umherziehend Bewegungen annehmen wie die Wahrfager. Bon biefen Leuten 80 wird dann gesagt: "Sie fügen der Reihe nach unbekannte, halbvertückte und ganz un klare Worte dei (προστιθέασιν έφεξης άγνωστα καλ πάροιστρα καλ πάντη άδηλα). deren Verständnis kein Vernüsiger finden könnte, denn es ist undeutlich und ein Nichts (άσαφη γάρ καλ το μηδέν). Jeden Unverständigen aber und Verlüger gied: es in jeder hinsicht Anlag, wohin er das Gesagte ju seinem Borteil wenden will" 25 Weinel, S. 76.

Robbe führt S. 23 ff. aber auch noch weiter aus, bag jener thratische Begeisterungstul: nur eine nach nationaler Besonderheit eigentümlich gestaltete Kundgebung eines religiofen Triebes war, ber über bie gange Erbe bin überall immer wieber, auf allen Stufen be-Kulturentwickelung, burchbreche. "Es gibt gange Bolkerstämme, bie, sonst in keiner Beise ju ben bevorzugten Mitgliedern ber Menschensamilie gehörig, in besonderem Rage bie Neigung und die Gabe einer Steigerung bes Bewußtseins ins Uberpersonliche haben, einen Hang und Drang zu Berzudungen und visionaren Zuständen" S. 24f. Dort ift aud eine reiche Litteratur über die Frage angegeben. Bgl. auch Weinel, S. 73ff. Noch beut begegnet man im Orient religiofen Erscheinungen, welche auf biefer Beranlagung fußen

45 wie ben heulenden Derwischen.

6. Wurzel und religiöfe Beurteilung ber Gloffolalie im Reuen Teftamen !. Auf Grund der disherigen Untersuchung sind wir erst in der Lage, zu einem Urteil uter die neutestamentliche Glossolalie zu gelangen. Es hat sich gezeigt, daß formell verwand:. Erscheinungen sich nicht nur im AI, sondern auch in weitem Bereich bei andern Bollern 50 sinden, namentlich im thralischen Dionpsokult und durch dessen Bermittelung im Griechen tum. So tritt uns benn bas Zungenreben im Urchristentum auch besonders beutlich mabei Gemeinden entgegen, in Jerusalem, wo wir in erster Linie nach alttestamentlichen und jubischen Analogien Umschau zu halten haben, und in ber Gemeinde ber Rorintber bie auf bem Boben griechischer Dent- und Empfindungeweise ftand und von borther beein: flußt sein kann. hat boch auch Paulus selbst in den Eingangsversen von 1 Ro 12 bies in Erwägung gezogen. Die Korinther hatten an Paulus die Anfrage gestellt, worar 55 flußt fein tann. man die Wirfungen des driftlichen Geiftes ertennen tonne. Es war ihnen jum Bewuß: sein gekommen, daß die Rraftwirkungen ber Damonen und Gopen fich in abnlicher Beite äußerten wie die christlichen Charismen, sie hatten aber kein rechtes Unterscheidungsmerkmal 60 Paulus erinnert fie baran, bag fie als Seiben bie Erfahrung gemacht haben, wie fi.

willenlos von der bamonischen Macht der Gögen beherrscht wurden und weist sie an ju erkennen, daß jest ber Beift Gottes sie ebenso beherrsche. Denn niemand konne, vom Geist Gottes getrieben, Jesus verfluchen, und niemand könne Jesus Herrn nennen, außer im heiligen Geist 1 Ko 12, 2 f. Deutlich erkennt also Paulus die äußeren Erscheinungen in ber außerchriftlichen Welt als fehr ähnlich an und legt bas unterscheibende Merkmal in s den Inhalt der Geiftbefähigung. Die zwingende Gewalt ift bier wie dort die gleiche, und nach unserer Schilberung ber driftlichen Gloffolalie 1 Ro 14 und ber mannigfachen Erscheinungen des Erdovoiaouós in der griechischen Welt ist auch die physiologische Wirkung hier und dort ähnlich; aber alle verschiedenartigen charismatischen Gaben in Korinth führt Paulus auf die Wirkung des Gottesgeistes zurück. Er sieht also trot aller sormellen 10 Verwandtschaft in der heidnischen und der christlichen Pneumatologie etwas spezifisch Verschiebenes. Freilich stehen die Korinther für sein Urteil offensichtlich in Gefahr, besonders die Gabe des Zungenredens in undriftlicher Weise in ihren Gemeindeberfammlungen zur bie Gabe des Zungenredens in unchristlicher Weise in ihren Gemeindeversammlungen zur Geltung zu bringen, denn er bereitet in sehr umsichtiger Weise die eingehende Erörterung über das Zungenreden in Kap. 14 von Kap. 12 an vor. Die Korinther sind, gewiß mit 15 Rücksicht auf verwandte, ihnen aus ihrer heidnischen Vergangenheit bekannte Erscheinungen, geneigt, die Zungenrede als eine besondere, vielleicht als die bedeutsamste pneumatische Wirkung zu betrachten. Paulus aber strebt dem Ziele zu, sie nur als eine Gabe des Geistes neben andern zu erweisen, und zwar als eine Gabe, die nicht einmal besonderen Wert habe, da sie nur bedingt zur Erbauung der Gemeinde diene. Die Glossenrede ohne 20 Deutung dient nur dem Redner selbst 14, 4, nicht aber der Gemeinde 14, 12 oder answesenden Ungläubigen 14, 23 zur Erbauung. Daher soll der Glossenredner beten, daß ihm auch die Gabe der Deutung von Gott geschenkt werde 14, 13. In einer Gemeindesversammlung ist es wichtiger, sünf Worte mit klarem Versammlung nicht mehr als zwei oder 25 sollen in einer Versammlung nicht mehr als zwei oder 25 in Zungenrede 14, 19. Es sollen in einer Versammlung nicht mehr als zwei ober 25 drei Glossenter nacheinander auftreten, und immer soll einer auslegen. Ist aber kein Hermeneut da, so soll der Glossenter schweigen 14, 27 f. Und immer soll es in den Bersammlungen wohlanständig und ordentlich jugehen 14, 40, was in Korinth sowohl beim Bungenreden wie beim Auftreten der Propheten nicht stets der Fall gewesen zu sein scheint. Höhr aber stellt der Apostel das Auftreten der Propheten in der Gemeinde 14, 3 ff. 31 und so B. 39, wo er seine Erörterung dabin jusammenfaßt: "Strebt nach ber Prophetie und hindert nicht das Zungenreben". 12, 31 aber, wo er auffordert, nach ben böheren Charismen zu streben, schließt er das Hohelied der Liebe an, die alles überragt, auch das Zungenreden, auch Glauben und hoffen. Nicht die Etstase und bas in ihr geubte Reben, sonbern basjenige Thun, in welchem die religios-sittliche Art des Christentums sich voll auswirkt, steht dem 86 Apostel voran. Er macht die Korinther nicht irre, wenn sie auch im Zungenreben für sich Erbauung suchen und finden, aber er läßt beutlich burchbliden, bag es für bie Gesamtheit wenig Ertrag abwirft.

Etwas anders ist das Bild, welches wir uns von der religiösen Bedeutung des glossolalischen Redens der Apostel am Pfingstfest zu machen haben. Hier scheint zwar auch 20 der Zustand der Berzückung ähnlich vorgestellt zu werden, wie im AT und in der griechischen Welt. Die Jünger reden wie im Rausch. Aber es schlägt doch der Gedanke durch, daß freudige Begeisterung die die dahin verzagten Jünger ergreist und sie fortan allem Widerstand und aller Berfolgung zum Trotz das Evangelium verkündigen. Eine neue Kraft beginnt in den Jüngern zu wirken, die sie zu jubelndem Lodpreis der Große 45 thaten Gottes treibt AG 2, 11 — so auch AG 10, 46; 19, 6 —, aber doch mehr an ihnen thut: sie giebt ihnen die Erkenntnis, die innere Erkeuchtung und die Festigkeit, die Grundeigenschaften aller Berkündigung des Evangeliums.

7. Das Berständnis des sprachlichen Ausdrucks. In den Untersuchungen über das Zungenreden nimmt in der Regel die Feststellung der Bedeutung des yloosoa so in den Wendungen (êv) ylosogn, ylosoaus, ylosoaus zawais laleëv ztl. einen sehr breiten Raum ein, ohne daß es disher gelungen wäre, die Schwierigkeiten, welche dei jeder Erklärung auftreten, aus dem Wege zu räumen. Es giebt im ganzen drei Grundsormen der Erklärung. Man saß ylosoa 1. als Zunge, als Organ der Sprache, 2. als Redezweise, to lalosuevor, und dies kann in verschiedener Weise geschehen, indem man entz weder an den technischen Gebrauch von ylosoa im Griechischen denkt zur Bezeichznung ungedräuchlicher, poetischer, prodinzieller, dunkler Ausdrücke, oder es als unz verständliche oder als neuz und andersartige Rede u. ä. saßt, 3. als Sprache. In eigentümlicher Weise kombinieren Holsten und Schmiedel die erste und dritte Erklärungszweise, indem sie ylosoa als "Zungensprache" verstehen wollen. Die Erklärung als so

"Sprache", und zwar bes Näheren als Reben in fremben Sprachen, barf beute als aufgegeben betrachtet werden, da sie nur die Anschauung des kanonischen Lukas wiedergiebt, nicht aber dem ursprünglichen Bericht der Apostelgeschichte und gar der Darstellung des Baulus entspricht. Die Auffassung von plassa als Zunge, die hauptsächlich von Bardili 5 und Cichhorn, modifiziert auch von Meyer zu 1 Ko vertreten worden ist, geht von der richtigen Beobachtung aus, daß in dem Zustand des Zungenredens die Vernunft keine Herschaft über den Menschen hat, sondern der Geist den Menschen, und zwar die Zunge bes Menschen als willenloses Organ seiner Außerungen benutt. Allein ein Zungenredner spricht gewiß nicht mit fremden Sprachorganen (érégais ylwosais laleīv AG 2, 4) oder 10 mit neuen Sprachorganen (ylwosais laleīv xaivaīs Mc 16, 17). Auch der Plural ylwosais laleīv, der öfters vortommt, 3. B. 1 Ko 12, 30; 14, 5. 23, sowie der Nusbruck yévn ylwosav 1 Ko 12, 10. 28 kann so nicht erklärt werden. Das ylwosai παύσονται 1 Ro 13, 8 ware ein seltsamer Ausbrud, auch έρμηνεία γλωσσών ware

ungewöhnlich. Beffer scheint bas Berftanbnis von ylosooa im übertragenen Sinn, namentlich in ber Bedeutung eines terminus technicus für "fremdartige, ungewöhnliche Worte", wie Bleef und neuerdings besonders Heinrici auslegen. Beide Gelehrte haben in der That nachgewiesen — die Belegstellen sind am übersichtlichsten zusammengestellt bei Heinrici in Meyers Komm. Exturs zu 1 Ko 12, 10 —, daß der Ausdruck in diesem Sinne nicht 20 bloß der Gelehrtensprache, sondern auch der Bolkssprache angehörte, um eine lingua secretior zu bezeichnen, welche der interpretatio bedurfte (Quintilian, Inst. or. I, 1, 35). Schon bei Aristoteles begegnet diese technische Bedeutung von ylwooa, nach Bleets Rachweisungen (ThStR 1829, S. 38 sf.) öfters bei hellenistischen Schriftstellern wie Dionpstus von Halifarnaß, Sertus Empirifus und Plutarch. Es lag nun nabe, diefen Terminus 25 auch auf Außerungen zu beziehen, die auf übernatürliche Einwirkung zurückgeführt tourben. Die Phthia rebete in Glossen (s. die unter 5 aufgeführte Stelle aus Plutarch, De Pythiae orac. p. 406 EF) ebenso wie ber Dichter, ben bie Musen begeisterten. Go mare benn ylwooa in ber driftlichen Sprache übernommen worben gur Charafteristit einer Rebe, Die von der διδαχή und der προφητεία sich spezisisch unterschied, und die so gewaltig und 80 geheimnisvoll ertönte, daß sie auf das unmittelbare Wirken des πνευμα zurückgeführt wurde. Aber auch diese Erklärung ist von Schwierigseiten gedrückt. Zwar die Wendung γένη γλωσσών fönnte man nach Analogie bes von Galen gebrauchten Ausbrucks τρόπος των γλωσσων beuten. Aber bei biefer Auffassung bleibt unerklärlich, wie dann bie reicheren Ausbrücke Erepaiz ober naivais ylwoodig laleiv entstehen konnten. Es pflegen 86 bie volleren Formeln den kürzeren als den abgeschliffenen zeitlich voranzugehen, nicht umgekehrt. Bei diefer Deutung aber sind die Attribute Erégais und zaerais überhaupt nicht verständlich. Ein weiteres schwerwiegendes Bedenken ift dies, daß in Jerusalem bas Gloffenreben auftrat, bebor es in Korinth begegnet. Wenn man nun auch in griechischer Umgebung die Anlehnung an einen aus der griechischen Litteratur in die Bolkssprache wübergegangenen Terminus nicht unwahrscheinlich finden wird, so wird man schwerzlich in Jerusalem und auf dem Boden der palästinischen Kirche ähnliches voraussehen dürfen.

Bielleicht läßt sich die Schwierigkeit aber in folgender Weise heben. 4 Mak 10, 21 wird die Zunge habt sich die Schwierigteit aber in solgender Weise geben. 4 Mat 10, 21 wird die Zunge haben vurwor pekadog genannt, und öster begegnen in den Ksalmen Stellen, wo die Zunge als das Instrument des göttlichen Lobpreises erscheint: Ps 126, 2: "Da war unser Mund voll Lachens, und unsere Zunge voll Judels, da sprach man unter den Heiden: Jahve hat Großes an diesem gethan". Ühnlich Ps 16, 9; 71, 24, und Ps 39, 4: Łlálnoa ér rhodogy paor rrógisor poi, Kózie, rò négas por Se sonnte also von hier aus innerhald des Judentums unter Einwirtung des strengen Inspirationsbegrifses, wonach der Mund des Menschen das unterschied Werkzeug Gottes oder bes heiligen Geistes war, ber Sprachgebrauch entstanden sein, (&v) ylwoon laleir als vazücktes, jubelndes Lobpreisen Gottes zu fassen (vgl. Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in libros Ñ<sup>1</sup>T<sup>1</sup> s. v. γλώσσα). Sagt doch auch Philo, Quis rerum divin. heres § 53, Cohn-Wendland III, 266 vom Propheten: natazontal de etegos autou tois grany-55 τηρίοις δργάνοις, στόματι καὶ γλώττη, πρὸς μήνυσιν ων αν θέλη. γλώσσα wire biernach in der Grundbedeutung "Zunge" zu verstehen. καιναίς und έτέραις γλώσσαις λαλείν bietet dann feine Schwierigfeit der Erklarung, denn es heißt ganz wörtlich: "mit neuen", "mit fremben Zungen reben", nicht ber eigenen, sonbern etwa nach Analogie von 1 Ro 13, 1: "wenn ich mit Bungen ber Menschen und ber Engel rebete". Auch in 60 1 Ro werden die analogen Ausbrude (έν) γλώσση λαλεῖν, προσεύχεσθαι γλώσση,

λόγοι ἐν γλώσση ebenso zu beuten sein. Auf griechischem Boben hat sich aber bieser Gebrauch etwas verschoben, benn hier spielt auch die Bedeutung von γλώσσα als ungebräuchelicher poetischer, unverständlicher Ausbruck mit herein. Mag Paulus als Hellenist dem Begriff diese Wendung gegeben oder sie aus der korinthischen Gemeinde ausgenommen haben, bei ihm scheinen mir einige Ausdrücke in der That nur in Anlehnung an den sgriechisch-technischen Begriff erklärlich. Das gilt namentlich von dem Plural γλώσσαις daleir, sür dessen Baulus peibst 1 Ko 14, 14—16 angiebt, ferner γλώσσαν έχει 1 Ro 14, 26, vielleicht auch loyous er ylwoon 1 Ro 14, 19.

Zweitampf, Duell. — Litteratur: Thimm, Bibliography of Fencing and Duelling, 10 London 1896.

Geschichtliches: Fougeraux de Campigneulles, Histoire des duels anciens et modernes, Bejatis 1835, \*1838; Cauchy, Du duel, considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeurs, 2 Bbe, Paris 1846; Colombey, Histoire anecdotique du duel, Paris 1861; Rusahl und Schmied-Rowarzif, Duellbuch, Leipzig 1896; Coulin, Der gerichtliche Zweiz 15 kampf im altfranzösischen Prozeß, Berlin 1906; Coulin, Bersall bes gerichtlichen und Entstehung des privaten Zweikampfs in Frankreich, Berliner Diss. 1908 (enthält nur den ersten Abschung des Berks, das als Ganzes im Buchhandel erheinen und in einem späteren Kapitel rojatit ver Wetter, das und Sunger in Budgünder erfactue und in einem fputeren Rupter eine voraussichtlich sehr dankenswerte llebersicht über die Haltung der Kirche inmitten dieser Rechtsentwickelung bieten wird); Gneist, Der Zweisampf und der germanische Ehrbegriff, Kajiel 1896; ders., Tas Duell in Deutschland, Geschichte und Gegenwart, Kassel 1896 (beide Schriften jest im Berlage von Ewert, Nardurg); ders., Zur Enistehungsgeschichte des Duells, Index lectionum der Masbemie Münster sür W. S. 1896/7; Gesschaft, Hehre Duell, Leipzig 1899; Fehr, Der Zweifampf, Berlin 1908;

Juristisches: Jhering, Der Kamps ums Recht, Wien 1872; Levi, Zur Lehre vom Zweiskamps, Verlin 1908;
Juristisches: Jhering, Der Kamps ums Recht, Wien 1872; Levi, Zur Lehre vom Zweiskamps landsweisen, Leipz. 1889: Liepmann, Duell u. Ehre, Berlin 1904; Binding, Der Zweisamps und das Gese, Dresden 1905; Kohlrausch, Zweisamps (Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Bes. Teil, Bd 3.) Berlin 1906; Die Lehrbücher des Strafrechts von Vinding, Merkel, v. Liszt u. a.; v. Korwin-Dzbanski, Zur Resorm des Militärs sostrafs und ehrenrechtlichen Versahrens in Desterreichslungarn, Wien 1895; ders., Der Zweiskamps, Wien 1900; Lexison des Deutschen Strafrechts, von Stenglein, Vd 2, Berlin 1900; Das Staatslexison von Rotted und Welder, Vd 14, Leipzig 1866; Staatslexison von Bachem, 2 Bb 5, Freiburg 1904.

\*Bb 5, Freiburg 1904.

Rirchliches: Hering, Das Duell, eine Reformfrage, Referat auf der sächsischen Proz 85 vinzialsunobe am 17. Oktober 1896, Berlin 1896; Thümmel, Die Berlagung der kirchlichen Bestatungsseier, ihre gesch. Entwicklung und gegenw. Bedeutung, Leipzig 1902; Weher und Weltes Kirchenlegikon 2. Auss. Bo 12, Freiburg 1901, Art. Zweikamps.

Hür: Für das Duell, Bon einem alten Akademiker, Gleiwig 1896; v. Boguslawski, Die Ehre u. das Duell, Berlin 1896; ders., Die Antiduellbewegung, Berlin 1902: v. Wimpsien, 40 Zweikamps und Wille, Leipzig 1902; Hergesell, Duelkoder, 2. Auss., Wien 1897; v. Bolgar, Die Regeln des Duells, 6. Auss., Wien 1898; Tepner, Duellregeln für Difiziere, Graz 1898; Alasel, Die Regeln des Zweikamps, Wien 1899; Tepner, Duellregeln für Difiziere, Graz 1898; Blasel, Die Regeln des Zweikamps, Wien 1901; Rachschaft der, Berlin (Eisenschmit) 1891; 45 hanbein für ben Offigier als Rartellträger, Setundant, Unparteilicher, Berlin (Eifenschmidt) 1891 ; 45 Die konventionellen Gebräuche beim Zweikampf unter Berücksichtigung bes Offizierstandes, von einem alteren aktiven Offizier, nebst Anhang (Berordnungen 2c.), 6. Aufl., Berlin (ebenda) 1901; Haas, Für und Bider bas Duell, Wien 1899.

(ebenda) 1901; Haas, Für und Wider das Duell, Wien 1899.

Gegen: (hengstenberg), Das Duell und die christliche Kirche, Ev. Kirchenzeitung 1856, Mr. 27. 28. 29 (über das Duell, das dieses Botum veranlaßte, berichtet "der Unparteiische" so in Nr. 61 der N. Pr. [Kreuz-] z. 1856 aussührlich. Bgl. überhaupt die Kreuzzeitung in jenen Tagen); Graf Kehlerling, Erörterungen über das Duell, nehit Borschlägen, Dorpat 1883; Merling, Der Blutbann des Duells, Dorpat 1883; Funde, Der geadelte Word oder das Duell, Bremen 1885; v. Dettingen, zur Duellfrage, Dorpat 1889 (bes. wertvoll durch Mitteilungen über die Vorpater Prazis); Balan, Duell und Ehre, ein Beitrag zur praktischen Lösung der 55 Duellfrage unter beionderer Berücklichtigung des beutschen Lssizervoß, Verlin 1890; Cremer, Duell und Ehre (Kütersloh 1894: Miesinger. Das Duell vor dem Richterstuhle der Religion, Duelljrage unter besonderer Beruchichtigung des deutschen Ofizierforps, Berlin 1890; Eremer, Duell und Ehre, Gütersloh 1894; Wiesinger, Das Duell vor dem Richterstuhle der Religion, der Moral, des Rechtes und der Geschichte, Graz '1895; v. Below s. oben "Geschichtliches"; Reranus, Duell oder Mord? ein Beitrag zur Geschichte und Beurteilung des Duells in England, Leipzig 1896; v. d. Delsnip, Der Ehre und Standesbegriff des deutschen Ofsiziers so im Lichte des göttlichen Wortes, Liegnip 1898; v. Viscoffshausen, Der Fall TacolieLedochowski, Wienen v. J. (1900); v. Viebachn, Kann ein gläubiger Christ den Weg des Zweilampfes gehen? Schwert und Schild 4. Jahrg. 2. heft, Selbswerlag, e.p. Buchdruderei der Rettungsanstalten Disadort dei Köharskort Er Strieggu 1902: Vierger Das Duell Sculgar Schistverlag Diesdorf bei Gaberedorf, Rr. Striegau, 1902; Riegger, Das Duell, Saulgau Gelbitverlag

1902; Balder, Die Duellfrage, Leipzig 1902; Graf Coudenhove, Der Minutaur der Ehre, Berlin 1902; v. Küts, Die Duellgegnerschaft, Berlin 1902; Müller, Moloch Ehre, Freiburg i. B. 1903; v. Bischoffshausen, Das Duell, Wien und Leipzig 1903; Lehmann, Tie soziale Sünde des Duells, Evangelischesozial Jahrg. 1904, Nr. 7 f.; Madensti v. Borac, 5 lleber die Chancen der Duellbetämpsung, Wien 1906.

Antiduellvereine: Schuß der Ehre und Betämpsung des Duells, Leipziger Besprechungen am 19. Oktober 1901, Köln 1901; Krüdemeher, Beiträge zur Antiduellbewesgung, Franksurter zeitgemäße Broschüren, 1902; Klein und Lammasch, Die Verbesserung des Ehrenschußes, Berichte, erstattet der konst. Generalversammlung der Allg. Antiduelltiga für 10 Desterreich, mit Anhang: Bericht über die konst. Generalversammlung und Statut für den Ehrenrat, Wien 1903; Mitteilungen der Deutschen Antiduelltiga, seit Wai 1902 zwanglos, red. von v. Küts, Halberstadt; Mitteilungen der Allg. Antiduelltiga für Desterreich, seit Mölziga zwanglos, Adr. Freih. v. Bischosssausen VIII, Ludongasse zu Universitäten und sür Beiderherstellung der alademischen Freiheit, Heidelberg 1828; Stephani, Wie die Duelle, diese

Biederherstellung der alademischen Freiheit, heidelberg 1828; Stephani, Wie die Duelle, diese Schande unsers Zeitalters, auf unsern Universitäten so leicht abgeschaft werden könnten, Leipzig 1828; Scheidler, Ueber die Abschaffung der Duelle unter den Studierenden. Jena 1829; Fabricius, Die Deutschen Corps, Berlin 1898; Osizieller (?) Paukkomment, einsch. Sabels u. Biftolenkomment für die beutschen Universitäten u. Hochschulen, 3. Aufi., Leipzig:R. 20 (M. hoffmann) 1895; (Luthardt), Wie ftehen wir heute zum Studentenbuell? Allg. Ev. Lutt.

Unter ben Ethitern find befonders ergiebig Rothe Bb 3 und Paulsen Bb 2.

1. Unter Zweikampf verstehen wir den ernsten Wassengang zweier Bersonen zur Wahrung ihrer Standesehre unter prinzipieller Hintansehung der öffentlichen Gerichtsbar-25 keit. Diese Desinition enthält alles, was wir für unsere christlich-ethische Behandlung des Gegenstandes brauchen und brauchen können. Das Strafgesehduch für das Beutsche Reich Gegenstandes brauchen und brauchen können. Das Strassejesduch sur das Veunsche Reich 

§ 201 ff. kennzeichnet den Zweikampf durch nichts weiteres, als daß er ein Kampf ist, der 
"mit töblichen Waffen" ausgefochten wird oder werden soll. Dabei sind zwei Schmiedhämmer keine tödlichen Waffen, auch wenn der eine Schmiedzesell den andern in verabso redetem regelrechtem Kampf damit erschlagen hat (Binding, Der Zweikampf und das Gesch, 
S. 12 f.). Dagegen sind die geschliffenen Schläger der Studentenmensur tödliche Waffen 
nach wiederholter Entscheidung des Reichsgerichts spieche normmentar zum R.St.B.), 
welcher Auffassung freilich von vielen Zwissen mit gutem Grund lebhaft widersprochen 
wird (Liepmann S. 21). Wir überlassen diese Streitfrage den Juristen und Gesetzgebern, 86 um uns vielmehr ber historischen und ethischen Seite ber Sache zuzuwenden. Wir werden babei ben terminus technicus "Duell" bevorzugen als ben unmigverständlichen Träger

bes engeren Begriffs.

2. Im Jahre 1896 erregte ein Duell im Berliner Hoffreise (v. Rote-v. Schrader) bic Gemüter in Deutschland. Damals schrieb ber Biftorifer bon Below feine beiben Streit-40 schriften voll glübender Berachtung ber Duellsitten. Wenn temperamentvoll vorgetragene Kenntnisse eines Gelehrten bestehende Anschauungen und Zustande andern konnten, so hätten die Schriften b. Belows diese Wirkung thun mussen. In der That haben sie wohl vornehmlich mit zur Grundung ber Antiduelliga (f. u.) ermutigt. Indeffen die historischen Einsichten, die v. Below mitteilt, find nicht unbeanstandet geblieben, und neues gelehrtes 3nteresse hat sich bem von ihm so verächtlich behandelten Gegenstande zugewandt. Belows Ausgangs- und Zielpunkt ist ber Nachweis, bag das heutige Duell seinem Ursprung nach schlechthin nichts Deutsches, nichts Germanisches an sich habe. Es wurzele weber im alten gerichtlichen Zweikampf, noch im Fehberecht, noch im Turnier, noch vertrage es fich über-haupt mit dem deutschen Herkommen bei Behandlung von Ehrverletzungen: es fei über-50 nommen von bem Spanien Don Quirote's und von bem Frankreich Beinrichs III. (1574 bis 1589), qui, avide, comme les femmes, d'émotions febriles, ne donnait guère sa faveur qu'à des duellistes, bessen Horizon et un coupe-gorge (Henri Martin). Mit ber Stimmung des alten Korpsstudenten hat dagegen der Bertreter des beutschen Rechts in Jena, Fehr, dem 3wei-55 tampf seine Antritterede gewidmet, und dabei Beachtenswertes gegen Below vorgebracht, wie benn schon Geffcen wiber ibn u. a. auf die nordgermanischen Holmgange binwies. Man wird gut thun, bei biefer historisch-polemischen Kontroverse strenger auf eine gemein- same Fragestellung zu halten. Definiert man das Duell wie wir, und das thut im Grunde Below, so wird ber Nachweis, daß es urgermanische Wurzeln habe, schwer zu 60 führen fein. Denn es fehlt in alten Zeiten an dem Begriff von Standesehre, der bem Duell von beute wesentlich anhaftet, und an der grundsählichen Hintansehung der öffentlichen Gerichtsbarkeit, die ihm ebenso eigentümlich ist. Das Gottesurteil (f. b. A. Bb VII, 33)

und ber gerichtliche Zweitampf waren bem landesüblichen Recht felbft eingegliebert. Sie beruhten auf der von der Kirche eine Zeit lang unterstützten Anschauung, daß an Stelle der Menschen, deren Rechtsersorschung in diesem Fall versagt, Gott selbst in solchem Kampse Recht spricht, indem er den Bertreter der guten Sache siegen läßt, — noch tieser auf der altheidnischen Anschauung, daß in der physischen Stärke an sich das Göttliche sich offens dart (Es legis Homen). So war der Ramps und sein Ausgang ein Beweisenittel, das in einer sont sicher der gar nicht zu schlichenden Stärkelder Rlarheit schus, darin auf die mit Ein wir Einzehaltern Ind weise nach von Aussitzen auch trak Messen einer Linie mit Eib und Sideshelfern. Und wie heute noch von Juristen auch trotz Wegfall der religiösen Boraussetzung an dem Side noch sesstenteile und gerichtliche 10
Zweikämpfe lange noch ihr Dasein gefristet, als der heidnische und lirchliche religiöse Gedanse längst aus diesen Formen entwichen war. Überall aber, wo der Zweikampfe noch als Beweismittel für Recht und Wahrheit gilt, kann er als birekter Borläufer, als Wurzel und Ursprung bes heutigen Duells nicht in Anspruch genommen werden, da dieser Gesichtspunkt hier von niemandem im Ernfte vertreten wird. Insofern bürfte Below 16 schlechterbings Recht behalten. Dagegen wenn man in ben allgemein menschlichen Regungen, fich felbst Recht zu schaffen, erlittenes Unrecht zu rachen, ober auch nur ber Luft, fein phyfisches und technisches Können an dem andern zu messen, sonderlich es den Feind fühlen zu lassen, aber auch dem Edelmut, der für die verfolgte Unschuld eintritt — wenn man in biefen allgemein menschlichen Regungen die Wurzel bes Duells sucht, so wird es nicht 20 schwer halten, in all jenen mittelalterlichen Formen des Zweikampfes auch bei ben germanischen Boltern Borgange nachzuweisen, Die dem heutigen Duell verwandte Buge tragen. Aber je mehr die Historiker diesen Weg gegangen sind, desto mehr haben sie sich von dem spezissischen Duell der Neuzeit entsernt. Das zweite Hauptmerkmal, wodurch sich Gotteszurteil, Kampsgericht u. s. wo, von dem heutigen Duell unterscheiden, ist dies, daß jene 26 Nechtsformen alle Stände umfaßten. Es kämpsten auch die Bauern ihren gerichte Lichen Dueilsangte feis ist 16 Nochtsche St. S. L. lichen Zweikampf (bis ins 16. Jahrh., vgl. Fehr S. 16), es kämpften auch Bauer und Herr, nur daß der Herr nicht schlechthin genötigt war, den Kampfgruß des Bauern anzunehmen. Mithin fehlte die ständische Exklusivität, mithin der Begriff der Satissaktionsfähigkeit. Nur das Turnier war auf ritterschaftliche Herlunft seiner Teilnehmer bedacht — und hier war so also ein Punkt, in dem die kommende Duellfitte einsetzen konnte. Ebenso, als der 3weitampf aus ben öffentlichen Gerichten schwand und in abgesonderte Rampfgerichte fich jurudzog, war für bie kommende Beimlichkeit ber Duelle ein Borgang geschaffen. Aber genau qu= gefehen ift es boch nur das ftaatliche Berbot, das hier, von außen ber, die Abnlichkeit geschaffen hat. So werden auch weitere gründliche und ruhige Untersuchungen schwerlich ein 85 anderes Bild bringen, als daß zwar Anknüpfungen und Analogien für das moberne Duell im Mittelalter, und sonderlich im beutschen Mittelalter, vorhanden find, biefe aber wesentlich aufgeben in ber unleugbaren Thatsache, daß auch in alten Zeiten ernste Baffen-gänge zweier Bersonen miteinander auf mancherlei Weise stattgefunden haben. Soweit man über bas Allgemeinmenschliche ber Motive hinausgeht, klaffen bie Motive von bamals 40 und heute böllig auseinander. Gelbft daß es fich in ben mittelalterlichen Rampfen vornehmlich um Guhne für Ehrverletungen gehandelt habe, tann man nicht fagen. Das tam vor; aber auch dann suchte man bamale in folden Rampfen sein Recht; beut verzichtet man beim Duell barauf, Recht zu suchen, und läßt alles andere zurücktreten hinter bem äußern ober innern Zwang, seine Stanbesehre zu wahren, b. h. seinen guten Namen vor 46 bem Stande ber Satisfaltionsfähigen aufrecht zu erhalten.

Die ersten Privatduelle in Deutschland, von denen Fehr zu berichten weiß (S. 23 st.), haben ums Jahr 1500 stattgefunden. Es handelt sich um Fürsten, Ritter, Söldner, Bauern; die Bürger der Städte waren kaum beteiligt. Diese Unsähnige machen einen recht primitiven Eindruck und stehen an der Schwelle des unaufhaltsam hereindrechenden so wälschen Sinstusse Selbst Fehr schreidt S. 28: "Während die dahin in Deutschland das Privatduell nicht so häusig auftrat, daß man von einer eigentlichen Duellstte [darauf aber kommt es an!] sprechen könnte, mehren sich im Reformationszeitalter die Duelle . . . und sühren in gewissen Kreisen sauch darauf kommt es an!] allmählich zu einem Duellziwange [das ist die Hauptsache]. Im 17. Jahrhundert erreicht die Duellstte ihren Hose vunkt. Man gerät in gewissen Segenden in eine sörmliche Duellwut . . . Die Edelsten der Nation sallen ihrer Leidenschaft zum Opfer. On se tue pour rien. [Bezeichnend genug, daß sich hier auch dei Fehr die französische Sprache einstellt.] Die Sitte [die ja vorher eingestandenermaßen noch gar nicht bestand!] ist zur Unsitte (!) geworden und hat salt ganz Europa ergriffen." Deutschland verharrt thatsächlich noch während des ganzen so

16. Jahrhunderts in auffallender Zurudhaltung: Spanier, Italiener, Franzosen sind voran; waren innerhalb der internationalen Soldatesta auch einige Deutsche von dem Fieder erfaßt worden, so ist das kein Wunder und jedenfalls kein Beweis für den "germanischen" Ehr-

begriff.

Wie das auch in Spanien einst neue Übel überhand nimmt, lehren uns die Reaktionen seiten ber Kirche (1473 Provinzialkonzil zu Aranda) und bes Staats (1480 Ebift bes Königs von Kastilien). Für Italien und Frankreich ist ber Jurist Alciati (gest. 1550) Beuge, auch Kardinal Rajetan (geft. 1534) u. a. Die romanischen Rationen betamen schon im 16. Jahrhundert eine ganze Litteratur über bas Duell. 3. B. die Memoiren bes herrn 10 von Brantome (gest. 1614), darunter Anocdotos touchant les duels. Frankreich wurde das Land, in dem das Duell am meisten blühte; Franz I. (1515—47) sührte wiederholt den Vorsitz dabei. Unter Heinrich III. erreichte die Epidemie ihren Höhepunkt; in dem betreffenden Gesellschaftstreise sollen damals zwei Duelltode auf einen natürlichen Tod getommen sein. Heinrich IV. griff mit scharfen Ebikten ein, 1599 und 1602; diese Anti15 viellgesetzung hat nach dem Sprachgebrauch der Duellfreunde "das Duellverbrechen geschaffen". In der That waren die Strasen zu hart, Heinrich IV. selbst hat während seiner 
awanzigjährigen Regierung in 7000 Fällen Gnade für Recht ergehen lassen. In Deutschland sindet sich das erste Duellmandat 1572 in den Konstitutionen des Kurfürsts August von Sachsen (Beitschr. für die ges. Straf-Wiffensch. XVI, 725 f.); es folgen mabrend bes 20 ganzen 16. Jahrhunderts nur Frankfurt a. M. und Straßburg (Fehr S. 30). Das erste Berbot, das sich auf Studierende bezog, liefert Königsberg 1546 (ebenda). Ein Ebift bes Kaisers Matthias von 1617 für die österreichischen Erblande stellt fest, daß ablige und andere Berfonen "verbotne Rampfe, Duell und Balgereien anstellen, als wenn fie über ihre oft von geringer Urfache herruhrenden handel feine Obrigfeit erkenneten". Daburch 25 werbe "abeliger Geschlechter und anderer tapferer Personen unzeitige Bertilgung, beren Konservation und billig angelegen" herbeigeführt, aber "bas Ziel und Ende ber ritterlichen und abeligen Tugenden, auch ber alten beutschen Redlichkeit, welche in biefen Erzeffen gar nicht, sondern in der Ehrbarkeit und erlaubten Tapferkeit bestehet, . . . mit nichten erhalten. Der Kaiser bestimmt: "Damit alle Jnjurien um so mehr verhütet bleiben und der Billigs beitt gemäß ernstlich abgestraft werden, sollen die Obrigkeiten in Injuriensachen so gleich mit Zuziehung schiedlicher Leute die Mikverstände alsbald vergleichen und hinlegen oder aber darüber summarissimo processu erkennen, damit den Injurierten . . . gebührende Satisfaktion auß schleunigste widersahre" (Zeitschr. für die ges. Straf-Wissensch. XVI, 727). Es geht nicht an, diese Gesetzgebung dier weiter zu verfolgen. Das I. Jahrhundert sind voll von Duelkmandaten, die ost durch ihre barbarische Strenge sehlereiten und die Auswissenschaft und diese Auswissenschaft und diese Verstelleit und diese Strenge sehlereiten und die Auswissenschaft und diese Strenge sehlereiten und die Auswissenschaft und diese Strenge sehlereiten und diese sehlereiten und diese Strenge sehlereiten und diese sehlereiten und diese Strenge sehlereiten und diese Strenge sehlereiten und diese sehlereiten un greifen und die Zuwiderhandlung mit einem neuen Nimbus der Tapferteit umtleiden. Noch das Allgemeine preußische Landrecht (1791) bestrafte Duellidtungen wie andere Totungen, leiber ohne die im Entwurf vorgesehenen Chrengerichte von Standesgenossen vorsbeugend einzuführen (Below, Duell in Deutschland S. 26f.). In Frankreich schaffte die Wevolution die adeligen Standesvorrechte ab, aber das Duell drang, von der Gesetzebung ignoriert, statt zu verschwinden nunmehr in die bürgerlichen Kreise ein; seit 1837 wurde es wieder unter freilich sehr milbe Strafen gestellt. So hat weber Strenge noch Milbe noch völliges Gewährenlassen dem Duell ein Ende bereitet, wo es einmal eingebrungen war. Als einziges Beispiel für wirksame Abschaffung steht Großbritannien ba. 45 Gine Bolfsbewegung, burch ein erschütternbes Offiziersbuell vom 1. Juli 1843 besonders erregt, an deren Spipe fich der Bringgemahl Albert stellte, führte 1844 zu diesem Riele. In die Kriegeartitel wurde die Bestimmung aufgenommen, daß es Chrensache sei, bei einem Chrenbandel eine Entschuldigung als Genugthuung abzugeben und anzunehmen; gleichzeitig bedrohte ein neuer Paragraph des Militärgesetes bas Duell in der Armee mit Kassation und die Totung im Duell so mit ber Anklage auf Mord. Einer Antiduellvereinigung traten sofort an 500 Lords und Unterhausmitglieber, 67 Generale und 13 Abmirale bei. Ein Offiziereduell, bas am 20. Mai 1845 ausgefochten wurde, wird übereinstimmend als das lette bezeichnet, bas in Großbritannien stattgefunden hat, und heute gilt bort bas Duell als längst überwundene barbarische Sitte. Beleidigt ein Offizier einen Rameraden schwer, so wird er vom Kriegs-56 gericht kassiert (v. Bischoffshausen S. 24). In Deutschland, näher in Breußen, hat man seit Friedrich d. Gr. daran gearbeitet, das Duell durch Bermittelung eines Shrenrats und Spruch eines Ehrengerichts überstüssig zu machen. Mit sehr wechselndem Ernst und Willen. Eine Berordnung Wilhelms I. vom 2. Mai 1874 und eine Kabinettsordre Wilhelms II. b. 1. Januar 1897 bezeichnen ben jetigen offiziellen Stand ber Sache für bas preußische so Offigierforps. 1874 beftimmt, daß ber "Chrenrat", wo die Standesfitte ce irgend gulagt,

einen Sühneversuch vornimmt; mißlingt dieser, so ist dahin zu wirken, daß kein Mißverhältnis ausschame zwischen der Schwere der Rampsbedingungen und der Schwere des Falls; ein Mitglied des Ehrenrats muß dei dem Duell selbst zugegen sein, um die Standessitte dabei zu wahren. "Ehrengericht" (im engeren Sinne) tritt (außerdem) nur dann in Funktion, wenn die eine oder andere Partei dei dem Anlas oder Auskrage des detreites gegen die Standessehre gesehlt hat. Man beachte die Kolle, welche Standessitte und Standessehre in dem Dokument spielen. Wenn der König daneben sagt: "Einen Offizier, twelcher im stande ist die Ehre eines Kameraden in stevelhafter Weise zu welchen, werde ich ebenso wenig in meinem Heere dulben, wie einen Offizier, der seine Ehre nicht zu wahren weiß" — so stadiliert die zweite Hälste in solchem Zusammenhange nur das- 10 selbe Duell, welches die erste Hälste durch Untersuchung der Schulbstage ersen zu wollen schien. Die Ergänzung von 1897 verfügt, daß jeder Heraussorderung ein Verfahren vor dem "Ehrenrate" vorangehen muß; dieser kann einen Auszleich vorschlagen, die Rotzwendigkeit eines "Ehrengerichts" problamieren oder die Ehre der Beteiligten für unverletzt erklären. Über einen Offizier, der unter Verletzung dieser Vorschriften heraussordert, ist dem Kaiser zu berichten. Durch 1897 wurde also den Ausslöhnungsversuchen ein wenig mehr Nachtund verschafft. Beibe Verordnungen haben dem Zwed "Zweikämpsen der Ofsiziere mehr als dieher vorzubeugen" genütz; prinzipiell aber klasst zwichen ihnen, soern sie für die Möglicheit und Notwendigkeit des Duells eine gesehliche Valiften ihnen, soern sie für die Wöglicheit und Rotwendigkeit des Duells eine gesehliche Valiften ihnen, sogern sie für die Wöglicheit und Kotwendigkeit des Duells eine gesehliche Valiften ihnen, sogesehle nicht an einem Borst des Fürsten zu Köwenstein-Kleinheubach: 19. Oktober 1901 "Leidzziger Besprechung", 11. Januar 1902 konstituierende Versammlung in Kassell (s. Litt.). Es 26
feblt nicht an einem internationalen Zusammentsol

fehlt nicht an einem internationalen Zusammenschluß. 3. Die katholische Kirche hat in Trient das Duell streng verworfen. Sess. XXV, C. 19 lautet: Detestabilis duellorum usus fabricante diabolo introductus, ut cruenta corporum morte animarum etiam perniciem lucretur, ex christiano orbe penitus exterminetur. Imperator, reges, duces, principes, marchiones, 20 comites et quocumque alio nomine domini temporales, qui locum ad monomachiam in terris suis inter Christianos concesserint, eo ipso sint excommunicati ac iurisdictione et dominio civitatis, castri aut loci, in quo vel apud quem duellum fieri permiserint, quod ab ecclesia obtinent, privati intelligantur et, si feudalia sint, directis dominis statim acquirantur. Qui vero pugnam 85 commiserint, et qui eorum patrini vocantur, excommunicationis ac omnium bonorum suorum proscriptionis ac perpetuae infamiae poenam incurrant, et ut homicidae iuxta sacros canones puniri debeant et, si in ipso conflictu decesserint, perpetuo careant ecclesiastica sepultura. Illi etiam, qui consilium in causa duelli tam in iure quam facto dederint aut alia quacumque ratione ad id 40 quemquam suaserint, necnon spectatores, excommunicationis ac perpetuae maledictionis vinculo teneantur, non obstante quocumque privilegio seu prava consuetudine etiam immemorabili. Man bebente, wie eben zur Zeit des Konzils von Trient das Duell in den romanischen Ländern grassierte! Aber schon dem gerichtlichen Zweikampf gegenüber hatte sich die Kirche gemeinhin von vornherein ablehnend verhalten 46 und seit dem 9. Jahrhundert Käpste sogar die Gottesurteile bekämpft (s. 36 VII S. 35). Rach bem Tribentinum ift ber ftrenge Standpunkt von ben kirchlichen Autoritäten festgehalten worden: so entgegen probabilistischen Milberungen Benedikt XIV. 1752 in ber Bulle Detestabilem (Weper und Welte Sp. 2015); er verweigerte bas firchliche Begräbnis auch benen, die mit Zeichen der Reue außerhalb des Kampfplatzes starben. 50 Nach Entscheidung des S. Officium vom 8. Mai 1884 (Archiv für kath. Kirchenrecht Bb 54, S. 346) verfallen auch der dem Duell beiwohnende Arzt und Beichtvater der Exkommunikation. Studentische Mensuren sind nach Leo XIII. bem Duell gleich zu achten (vgl. Mirbt, Quellen jur Geschichte bes Papfitums', S. 253, 400, 408; Weter und Welte a. a. D.).

Die ebangelischen Kirchen haben dieser geschlossenen Haltung nichts Ühnliches an die Seite zu stellen. Mit dem consensus der drei dristlichen Kirchen, von dem Hengstenberg schwärmt (a. a. D. S. 284 ff.), ist nicht zu prunken. Zwar hat nie eine evangelische Kirche durch berusene Organe das Duell gebilligt. Aber die öffentlich-kirchlichen Zeugnisse darüber sind merkwürdig selten. Wenn dei Luther das Duell nicht vorkommt, so hat das darin 1800

seinen zureichenden Grund, daß es damals in Deutschland noch fremd und selten war. Auf reformiertem Boben aber wurde ber Nimbus einer firchlichen Beerdigung fo grundlich zerstört, daß damit der Punkt beseitigt war, an dem das kirchliche Urteil am leichteften fich äußern konnte, die Beerdigung gefallener Duellanten (vgl. Thümmel S. 98. 133).
5 Die Behandlung überlebender Duellanten fiel überall in den Bereich der Seelsorge. In Deutschland wurde den evangelischen Landeskirchen durch ihren Zusammenhang mit dem Staat die Möglichkeit und Notwendigkeit eigner Bucht gegenüber dem Duellwefen abgenommen. Es war 3. B. ber König von Preugen, und nicht die evangelische Kirche Preugens, ber 1713 verordnete: "Wenn aber jemand von folch frevelhaften Balgern auf dem Plate 10 bleiben und fein Leben verlieren und einbufen möchte, fo foll ber Rörper bes Entleibten, wenn er ein Oberoffizier, Abeliger ober sonsten bistinguierter Kondition, entweder daselbst, wo ein so ungludlicher Duell bor sich gegangen, ober an einem andern unehrlichen Ort von dem Schinder eingescharret, wofern es aber keiner von Abel, andern jum Abscheu und Exempel aufgehangen werben". Immerhin ist merkürbig, daß in kirchlichen Urkunden— im Unterschied vom Selbstmord— so wenig oder gar nicht vom Ducil die Rede ist (Thümmel S. 97. 113. 130). Seit Aufrichtung der Synodalverfassungen war der Boden sur strengere Wünsche in dieser Richtung gegeben, es ist auch in den letzten Jahren die und da verhandelt worden (Thümmel S. 147), aber über Geschlikkäußerungen und Anträge ist man nicht hinausgekommen. 1896 (Duell Kohe-Schrader) sprachen sich fast alle preußisiehen Nrovinziellungen schaft gegen das Duell aus das Referen von Keringschalle murde ichen Provinzialsproden schaff gegen das Duell aus; das Reserat von Hering-Halle wurde auf Beschluß der Spnode veröffentlicht (s. Litt.); aber von einer Nachsolge der preußischen Generalspnode hat nichts verlautet. So mag das Votum der sächsischen Provinzialspnode als typisch hier zum Abdruck kommen: "Das Duell als verstotene Selbsthisse und als eigenwillige Verfügung über eigenes und verfack Leben verstößt gegen göttliche Ordnung 26 und menschliches Recht. Um Dieses in weiten Kreisen noch tief gewurzelte und selbst von ernsten Mannern in besonderen Fallen für gerechtfertigt erachtete Ubel zu beseitigen, und um zugleich ein wirksames Mittel zur Wiederherstellung ber verletten Ehre zu erreichen, ersucht die Provinzialspnode das kgl. Konsistorium, an zuständiger Stelle zu beantragen: daß unter Abanderung der bestehenden Gesetzebung solche Rechtseinrichtungen geschaffen werden, durch welche der verletzten Ehre eine wirklich befriedigende Wiederherstellung und Sühne gesichert wird. Ferner stellt die Provinzialsynode an die Generalsynode den Antrag, betresse der Frage über das Verhalten der Geistlichen bei Beerdigung im Duell Gesallener eine landeskirchliche Regelung herbeizusühren." Man kann nur hoffen, daß es zu einer solchen "Regelung" nicht kommt, oder wenn doch, daß möglichst wenig geregelt wird.

36 Die Fälle liegen so individuell verschieden, daß man der Gemeinde bezw. dem Geisstlichen überlassen muß, von Fall zu Fall nach Takt und Gewissen zu handeln. Die richtigen Grundsätze dabei vertritt Thümmel S. 188 f. Soweit man das wissen kann, haben evangelische Prediger an Gräbern von Duellanten ihre Pflicht gethan; aber das Duell wird weber burch ernfte Grabreben noch burch Fernbleiben von ber Beerdigung aus ber Belt 40 geschafft.

Wenn Hengstenberg, um den Konsensus, "der dei christlichen Konsessionen" sestzuftellen, für die beiden edangelischen auf die Zeugnisse der Theologen und Ethiker rekurriert, so sei auch hier sestgeselischen auf das Bestreben zu Tage, sich in die seelische einmütiger ist. Se tritt aber daneben auch das Bestreben zu Tage, sich in die seelische Versassung der unter dem Zwang der Duellsitte lebenden Menschen und Menschaptuppen hineinzuenupsinden. Um weitesten geht darin de Wette (§ 493): "Vermöge des Geistes der Duldsamkeit und Nachgiebigkeit gegen sittliche Vorurteile (§ 439), und weil er einsieht, daß er nur in Gemeinschaft leben und wirten kann, wird er [der Christ] sich selbst in das jenige fügen, was er sur unvollkommen hält. . . Kein Mensch steht allein und kann für sich allein ganz nach seiner Überzeugung handeln." Dagegen Schleiermacher (Spr. Sitte S. 626 und salt wörtlich mit ihm übereinstimmend Rothe '3, S. 332): "Was soll denn der Einzelne thun, wenn . . .? Er soll dem dristlichen Prinzip treu bleiben, müßte er sich auch aus der Gemeinschaft ausschließen lassen, in der das Unchristliche noch besteht; er soll die Strenge des christlichen Prinzips bewahren und von der Überzeugung ausgehen, daß er dadurch die Genossenschaft früher oder später auf seite ziehen und das Ge

meingefühl reinigen werbe."

4. Wir unterscheiben die Studentenmensur vom Duell. Seit beide sich thatfächlich differenziert haben, siegt bei ben Ethikern, Theologen wie Philosophen, die Tendenz, die Studentenmensur von dem Odium des Duells zu entlasten. Schon Schleiermacher hat zu so einer Zeit, wo jene Differenzierung noch nicht feste Formen angenommen hatte, in dieser

Richtung geurteilt; man lese seine beachtenswerte Ausführung in ben "Gelegentlichen Gebanken über Universitäten in beutschem Sinn" 1808 (SB III, 1, S. 614 ff.). Intereffant ift für eine veränderte Zeit ber Schriftenwechsel zwischen ben Kirchenräten Baulus und Stephani mit Rarl Hermann Scheibler in ben Jahren 1828/29 (f. Litt.). Bon heutigen Urteilen bier zwei für viele. Bornemann (Unterricht im Chriftentum § 65 Anm. 18): 5 "Richt zu vermechseln mit bem ernsthaften Zweitampf sind die sog. Mensuren in studen-tischen Kreisen. Dieselben sind wie jeder andere Sport zu beurteilen. Daher ist selbst= verständlich, daß die "Ehre" eines Menschen von ber Teilnahme ober Nichtteilnahme an biesen Bräuchen ebenso wenig abhängt, wie von der Teilnahme an irgendwelchem andern Spiel, Sport und Zeitvertreib". Luthardt (Komp. der theol. Ethik § 84): "Die studen= 10 tische Mensur, die als nervenstärkende sittliche Mutbeweisung und als hilfsmittel gegen Roheit verteidigt wird, ist als Spiel zu ernst und als Ernst zu sehr Spiel und eine unsverantwortliche Bergeudung der Zeit". Auch wenn man so der Studentenmensur mit Abneigung oder Zurückhaltung begegnet, sucht man sie doch sichtlich anders zu rubrizieren und zu werten als das Duell. Man muß unterscheiden zwischen Bestimmungsmensur und 15 Kontrahagemenfur. Die Menfur auf Grund feindfeliger Rentontres und babei erfolgter Forderung ober Kontrahage tann ethisch-prinzipiell nur als ernsthaftes Duell aufgefaßt werben. Db die Waffen minder gefährlich find, tann hier uns nicht beschäftigen; die seinbliche Absicht ber Forderung tonstituiert den Charatter des Duells tropdem ebenso, wie in den dis zur Lächerlichkeit ausartenden Scheinduellen in Frantreich oder Ungarn, die leidenschaftlich provoziert und höchft ungefährlich ausgefochten werden. Das sind Milderungen der Praxis, die ethisch nichts besserr: die Sache wird darum noch nicht "besser", weil an Stelle des Ernstes die Farce tritt. Biel interessanter ist uns in diesem Zusammenhange die Bestimmungemensur. Sie bilbet in ben Rorporationen, die fie pflegen, recht eigentlich das Rückgrat ihres Zusammenhalts. Der beste Mensch, der liebste und 25 liebenswürdigste Fuchs erhält das Burschenband nicht, wenn er die Bedingungen seiner Bestimmungsmensuren nicht erfüllt. Die verwandten und verbündeten Korporationen Bestimmungsmensuren nicht erfüllt. Die bervandten und berdundeten Korporationen ordnen ihre Mitglieder zu diesen Mensuren ab; die beiben Paukanten thun sich, indem sie die Wassen kreuzen, einen Dienst, helsen sich gegenseitig zur Erreichung eines Zieles, das ihnen als wichtiger Lebenszweck vor Augen steht. Die Vestimmungsmensuren, denen so also zum Begriff des Kampses schleckerdings das Merkmal des Feindseligen sehlt, haben den einzigen Sinn, dem, der sich ihnen unterzieht, Standesehre zu gewinnen oder zu erhalten. Und diese ihre Abzweckung nähert sie freielich wieder dem Weben des Vuells, nur das man sie wegen ihrer friedlichen Vordenungen nicht mit dem Duell ins eins sehen darf. Studentenberbindungen, die auf ausgesprochen driftlichem ober driftlich-fittlichem Boben 85 stehen, können wegen dieser Hopostasierung der Standesehre, auf die auch die Bestimmungs-mensuren hinaustausen, das Spiel, den Sport, den Freundschaftsdienst der Bestimmungs-mensuren mit ihrem Prinzip nicht vereinigen. Noch weniger verträgt sich mit dem Besen dristlicher oder theologischer Berbindungen die das (seindselige) Duell anerkennende undebingte Satissaktion. Das Duell eines Theologen bedeutet, daß er sich innerlich in den so Stand, dem er sein Leben geweiht hat, noch nicht einschließt, und wird auch von satisfaktionsfreudigen Nichttheologen als eine Bradour von zweiselhaftem Werte empfunden.

5. Unter Duell verstehen wir einen ernsthaften Wassengang. Wir sehen den Ernst nicht in erster Linie in der Beschaftenheit der Wassen, deren Auswahl der "Ehrenkoder"

5. Unter Duell verstehen wir einen ernsthaften Wassenging. Wir sehen den Ernst nicht in erster Linie in der Beschaffenheit der Wassen, deren Auswahl der "Ehrenkoder" bestimmt, sondern in dem Ursprung des Duells aus einer seindlichen Begegnung. Dabei ab ist es von Wert, mit den Juristen zu unterscheiden zwischen Ehrenduell und Strasduell (Binding, Der Zweikampf und das Geset S. 14 fl., anders Liedmann S. 9 fl.). Im ersten Fall sühlt sich der Ehrenmann in seiner Ehre verletzt und sordert den Verletzer seiner Ehre zum Duell heraus, um dadurch die Verletzung seiner Ehre zu tilgen, dezw. abzuwehren; der Widerpart stellt sich ihm als Ehrenmann, der dem gleichen Ehrbegriff so huldigt; das Duell stellt in kraft seiner Aussührung, ganz unabhängig von der sonstigen sittlichen Qualität der Duellanten, und ganz unabhängig von seinem Ausgang (welcher von beiden siegt oder unterliegt) ex opere operato die Ehre des mit Ehrverlust der brohten Forderers wieder her. Im Strasduell sordert A den B, um ihn zu strasen: B hat etwas Unerträgliches gethan, was nicht ungestrast bleiben dars, A sühlt sich in Er be mangelung einer anderen Instanz, die die Strase vollziehen könnte oder in der angemessen Weise vollziehen würde, derusen, die Bestrasung selbst in die Hand zu nehmen. Der Rächer handelt dabei als Ehrenmann; würde er anders handeln, so würde er seiner Ehre verlustig gehen. Leider erweist sich das Duell als unvolltommener Strasatt, denn es giebt keinerlei Garantie, daß der Schuldige wirklich dabei Strase leidet: zuweilen fällt vielmehr so

ber, ber sich jum Richter und Racher berufen fühlte. In biesem Fall, wie überhaupt burch solches Duell, hat nicht nur ber Forbernde seine Chre gewahrt, sondern nach bem "Ehrenkober" hat auch der Schuldige ex opere operato seine Ehre gewahrt oder wiederbekommen. Das bleibt der einzige Sinn und die einzige Birkung. Keine Sicherheit bes Beweises oder der strasenden Gerechtigkeit wohnt diesem Duell inne, wie sie einst dem Gottesurteil und bem gerichtlichen Zweitampf innewohnte: alles andre ift beim Duell unsicher, gleichviel ob es ein Strafbuell ober ein reines Chrenduell ist; sicher nur ist und bleibt der Chrbegriff, der die beiden Duellanten zusammenhält und der Gesellschaftelreis, innerhalb dessen das Duell als notwendige Handlung sich abspielt. Und insofern ist das 10 Strafbuell in feinem wichtigsten Rern boch mit bem Ehrenduell wiederum ibentisch. Es handelt sich im Duell seinem Wesen nach einzig um die Ehre, näher um die Standes ehre eines bestimmten Rreises, bes Rreises ber Satisfaktionsfabigen. Wer ift aber "fatis-"Staatliche und gesellschaftliche Ordnungsbefliffenheit haben es ju ftande gebracht, daß die Baffenführung [im Duell] lediglich gewiffen Berufs- und Standesklaffen 15 vorbehalten ift, in Deutschland den Angehörigen des Offizierstandes und den akademisch Bebildeten; alle übrigen Staatsburger find nur unter gewiffen Bedingungen fatisfaktionsfähig" (Kur bas Duell S. 9). Die Feststellung ber Satissattionsfähigleit ist für bie Beteiligten selber im Einzelfalle oft schwierig genug; eine Definition kann man kaum geben; ber Ablige und ber Offizier sind unbedingt satisfaktionsfähig, wenn sie diesen 20 Charafter nicht durch ihre persönliche Schuld verloren haben; die akademisch Gebildeten kann man schon nicht mehr so unbedingt hier einbeziehen: ist der Jude satisssaktionsfähig? der Pfarrer? der Professor? Man muß noch zwischen Fähigkeit und Berpflichtung zur Satisssaktion unterscheiden. Wenn Professoren so selten sich duellieren (obwohl sie sich 3. B. im litterarischen Streit doch Ursache genug dazu geben) und so selten gefordert werden (obwohl des norkommt auch nan den einem Studenbard) in miest die miest werden (obwohl das vorkommt, auch von den eignen Studenten), so wirkt hier vielleicht unbewußt noch nach, daß die Gelehrten ursprünglich und die in die neue Zeit hinein den Rang von Klerikern hatten. Für die Satissaktionsfähigkeit scheint ausschlaggebend, daß man den "Ehrenkoder" kennt, anerkennt und sich danach zu halten gewillt ist. Dieser nirgends geschriebene oder gedruckte "Ehrenkoder" ist im wesentlichen international; so er kommt aus Frankreich; er enthält 3. B. die Bestimmung, daß ber Ehrenmann einem Geforderten in Sachen feiner Forderung teinen auf Annahme oder Ablehnung bezüglichen Rat geben barf (Graf Lebochowsti, Hauptmann im öfterreichischen Generalstabskorps, wurde, weil er solchen Rat gegeben, seines Offizierscharakters beraubt und als einfacher Solbat ber Landwehr zugewiesen: s. v. Bischoffshausen, Fall Tacol: 85 Ledochowski S. 10).

Das schließliche Urteil über bas Duell richtet fich nach bem Berte ber Stanbes-

ehre, die feiner gangen Erifteng ju Grunde liegt.

Nicht entschiebet das 5. Gebot. Denn dieses hindert nicht, daß dei Notwehr, Krieg, Hinrichtung und allerlei Menschenwagnis Blut fließt und getötet wird; es könnte sich also also auch deim Duell um ein Gut handeln, das mit Gefährdung und etwaiger Vernichtung von Menschenleben nicht zu teuer erkauft wäre. Nicht entscheidet das Monopol der öffentlichen Gerichtsdarkeit. Denn der Kampf ums Recht (im Sinne des gleichnamigen Buches von Ihering) wird immer freie Formen suchen und sinden, die von der öffentlichen Rechtspflege nicht umspannt, durch die Gestgebung eines Staates nicht kodifiziert isiehen Rechtspflege nicht umspannt, durch die Gestgebung eines Staates nicht kodifiziert dien. Bedenklich ist in diesem Falle freilich die prinzipielle hindungekung der bestehenden Rechtsvordnung, die der auf seine Würde haltende Rechtsstaat sich nicht gefallen lassen der Rechtsvordnung, die der auf seine Würde haltende Rechtsstaat sich nicht gefallen lassen der Rechtsbordnung, die der auf seine Bürde haltende Rechtsstaat sich nicht gefallen lassen der Rechtsbordnung, die der Lustauf der Staateskere nach sich. Nicht entscheidet die Thatsache, daß der Ausgang des Duells zuweilen "den Unschwieden" vernichtet staat der "Schuldigen". Das kann dei jederlei Prozeß herauskommen. Es giebt auch in der staatslichen Justiz Justizmorde. Es entscheidet das nur gegen den Anspruch des Duells, Gottesurteil zu sein. (Den z. B. noch der "alte Akademiker" erhebt: S. 6 Für das Duells Micht entscheidet das Eindringen in die Phyche der Duellanten. Dieses kompliziert vielmehr alles und macht ein Schuldusteil sast umwörlich. Es handelt sich um die Instituse tion, die Sitte, den Zwang, nicht um die Einzelfälle. Obendrein stehen im Einzelfall sich immer zwei Personen gegenüber, die vielleicht nichts gemeinsam haben als die thatsstädliche Anerkennung des um der Staandesehre willen bestehenden Duellzwangs; nicht einmal die Frage nach der "Schuld", d. i. nach der Berantwortung sür das Justandesommen des Duells, ob sie den Fordernden trifft oder den Gefordert

es sich nicht beim Duell. Die christliche Ehre und das Duell berühren sich nicht. Was Herrmann in seinem Artikel "Ehre" (Bb V S. 227 ff.) aussührt, ist alles richtig und kommt doch an die Atmosphäre, in der das Duell lebt, gar nicht heran. Ansechtbar ist darum sein letter Satz: "Aus den Mitteln für die Erhaltung der Ehre scheidet alles aus, was nicht als Dienst am Rächsten gemeint sein kann, also vor allem der Zweikamps." Denn gerade der Zweikampf kann zwar niemals als Mittel zur Erhaltung der Ehristenehre gemeint sein, wohl aber als Dienst am Nächsten. Und so ist er in seinen edleren Erscheinungen unzähligemal gemeint gewesen. Bon diesen Hällen fristet er sein Dasein in der (ernstlich-) besseren Gesellschaft. Herrmann denkt bei dem Rächsten nur an den Duellgegner; aber es giedt doch auch andere Nächste! Duell aus Nächstenliebe: man darf darauf verzichten, 10 Beispiele dasür zu konstruieren oder aus der Wirklicheit zu eiteren. Es handelt sich dann darum, daß der Duellant seine Standesehre, auf die er seldst für sich zu verzichten vermöchte, dennoch durch das Duell wahrt — um des Nächsten willen, oder daß er die Standesehre des Nächsten schuse; wielleicht mit völlig spontanem Eingreisen, in reinem Opsermut, in (christlicher?) Selbswerleugnung. Wie kann es zu solchen Situa= 16 tionen kommen?

Der Chrift lebt nicht im luftleeren Raum. Ethit und angewandte Ethit find zweierlei. Das Christentum bes Ginzelnen ift überall verflochten mit ungeläutertem Naturleben, bas in angeborenen Trieben und geschichtlich gewordenen Borurteilen seine Macht über ihn ausübt. Werte und Güter, die eine sittliche Schätzung durchaus vertragen, die sich als 20 Gemeinschaft bildend, erhaltend, erziehend bewähren, und Menschen, die solche Werte und Güter schätzen, füllen das Dasein um ihn her aus. Er hat als stitlicher Mensch seine Idee, die ihn leitet, und doch noch nicht Wirflickleit ist; er hat als Christ seinen katezorischen Imperativ, keine andre Ehre zu kennen als nur bei Gott — und er kann nicht gerischen Imperativ, keine andre Ehre zu kennen als nur bei Gott — und er kann nicht gerischen genoch beraus aus der Angestennung der sittlichen Müter winderen Papases von der den fo einsach heraus aus der Anerkennung der sittlichen Güter minderen Ranges, von denen 26 er täglich zehrt und auch die, welche ihm die Rächsten sind. Kurz, er hat außer seiner christlichen Ehre seine Standessehre. Des Kaufmanns Chre ist sein Kredit, des Bauers seine Scholle, des Bastors seine moralische Sauberkeit, des Offiziers sein Mut (seine Bereitwilligkeit, das Gut des Lebens für höhere Güter hinzugeden): vortrefssich hat Ihering bies geschildert. Den Baftor macht ein Duell als Baftor unmöglich, ben Offizier 80 bringt Weigerung des Duells um sein Amt. Beide haben als Chriften dieselbe Ehre, benselben Chrbegriff, aber beibe find durch die Sondergemeinschaft, in die ihr Beruf sie stellt, an ganz verschiedene Lebensbedingungen hingegeben. Man darf in praxi nicht von bem Offizier basselbe Handeln verlangen wie von dem Baftor. Man soll aber wohl, wenn man etwa die Lebensbebingungen, unter benen ber Paftor existiert, für die richtigen 85 hält, die des Ofsiziers für unberechtigt, an der Umwandlung der Lebensbedingungen für den letzteren arbeiten. Kurz, man darf nicht die fremden Lasten noch drückender machen, weil sie einen nicht drücken, sondern man soll die fremden Lasten fühlen, und wenn sie zu Unrecht da sind, heben. Daraus folgt für das Duell, für das ernsthafte Duell, daß zu Unrecht da sind, heben. Daraus folgt für das Duell, für das ernsthafte Duell, daß alle gelegentlich aufschäumende Entrüstung über seinen Bestand wenig Wert hat. Es 40 gilt sich klar zu werden über das relative Gut, über die Natur der "Standesehre", von der das Duell lebt. Ist sie underechtigt und kann sie beseitigt werden, so ist damit der Weg gewiesen auch für die Beseitigung des Duells. Ist sie berechtigt, ist in ihr ein Wert vorhanden, den man schüßen muß, so kann das Duell dennoch verschwinden, wenn man einen Weg zeigt, auf dem sie gedeiht ohne das ultimum refugium des Duells. Wie 45 schwierig die Lage ist sür das Eingreisen im Namen entschiedenen Christentums, werden Analogien erläutern. Recht viel stitlich Ansechtbares ertragen unser Kirchen, weil es vom Staate gedeckt wird und weil sie den Staat bejahen: Eideszwang, Iwang zum Religionse unterricht, zur Tause, zur kirchlichen Trauung u. s. w. die Personen, welchen die Voraussessehen, die vor Gott und Menschen dazu nicht sehlen dürsten; von hössischen Unsugen fehlen, die vor Gott und Menschen dazu nicht sehlen dürsten; von hössischen Unsugen von hönschen Leslichastlichen Keuchelei zu schweigen. Unsere Missionen unter den Keiden. und mancher gesellschaftlichen Seuchelei ju schweigen. Unsere Missionen unter ben Seiben, bie bes Mangels an driftlich-sittlichem Ernst nicht verdächtig sein burften, tommen immer wieder unter Umftanden bazu, in ihren Christengemeinden draußen zu dulben Bolygamie, Stlaverei, Kaften. Beshalb? Beil fie noch teine "driftiche Gesellschaft", noch teine "driftliche Kultur" erreicht haben, sondern nur Anfänge der Beeinflussung der betr. Gesellschaft 56 und Rultur. Wir haben aber auch auf bem Boben ber driftlichen Rirchen noch feine "chriftliche" Gefellschaft und Rultur. Das Beispiel ber Raftenbulbung in Indien ift für uns mehr als ein Analogon; auch in Deutschland haben wir unser Kastenwesen. Je weiter man von Weften nach Often tommt, besto erschreckenber tritt es auf in feiner unüberwindlichen Starrheit. Und die fortschreitende Ausbreitung der Beamtenhierarchie, insbesondere auch der mili= 60

tärischen Charge im Reserveoffizierstum bat sogar noch eben ein Erstarten ber Stanbesunter: schiebe jur Folge. In ben unbedingte Satisfaktion gebenden studentischen Berbindungen, bie notorisch für die meisten und höchsten Beamtenstellen im Staat die Manner liefern, wird ber Sinn für biefe Unterschiebe mit Fleiß und Gifer gezüchtet. Alle biefe Machte benten 5 heute nicht baran, bas Duell aufzugeben. Die evangelische Kirche aber fanktioniert weitbin burch ihre berufenen Diener diese ständische Tendenz. Wenn fie daneben gelegentlich warnend ihre Stimme gegen das Duell erhebt, so kann das nicht wirken. Alle Hoffnung auf Einstellung bes Duells beruht auf ber Aussicht, daß in unferm Bolt zur gegebenen Stunde eine rudlaufige Bewegung eintreten wirb, eine Erweichung der Standesunter-10 schiede und Standesvorurteile. Das Duell ist mehr Symptom als Wurzel. Freilich aber als Symptom wirkt es verwirrend auf die Ehrbegriffe des Bolkes. Lehmann (f. Litt.) hat darauf gut hingewiesen. Gine fraftige Welle fozialen Empfindens, Die tommen wirt, kann allein uns von der trüben Zugabe des Duells befreien. Damit kommen wir ju einem etwas anderen Schluß als v. Below in seinen Streitschriften, der auf "eine kubne 16 Mannesthat bes beutschen Kaisers" provoziert. Es wird nur geben wie in Grofbritannien : Bring Albert und öffentliche Meinung. Freilich ift die Berantwortung bes Kaifers beute groß, weil sein Einfluß groß ist. Aber ich bezweiste, daß er start genug ware, in ben Kreisen der Satisfaktionsfreudigen plötlichen Wandel zu schaffen. Die Antiduellvereinis gungen haben also ein großes und schwieriges Arbeitsseld. Sie werden um so mehr wirten, je mehr sie von Satisfattionsfähigen getragen sind. Aber auch unter den Duellverteidigern sollte unermüblich an der Abstellung von Mißständen, an der Verbesserung bes "Shrenkober" gearbeitet werden. Ehrenrat und Shrengericht könnten noch ganz anders fungieren. Z. B. könnte der Chrenrat sehr wohl Vergehen roher Mishandlung, Vergehen gegen Spre und Glück einer Familie durch Kränkung ihrer weiblichen Glieder, Vergehen 25 gegen Freundestreue, z. B. durch Chebruch mit der Frau des Freundes, für unehrenhaft erklären, und zwar so, daß der Schuldige — mit oder ohne Duell — durch diesen Spruch behaftet bleibt. Es muß aufhören, daß der größte Lump durch das opus operatum des Duells honorig wird. Das verlangt auch die Standesehre nicht. Wem es ernst ist um biese: hie Rhodus hie salta. Das Unerträgliche bes Duells besteht in gewissen so bamit anscheinend unausrottbar verbundenen schlechthin unmoralischen Anschauungen: bag Schuld so gesühnt sein soll, daß der Schuldige dem Unschuldigen gleichgestellt wird, daß ber Schuldige schlechthin nichts andres zu leisten hat als ber Unschuldige auch, nämlich fich ju schlagen ober ju schießen. Burbe im Chrentober mit biefer Unmoral aufgeraumt, so ware bas Duell bamit noch nicht abgeschafft, aber ber Begriff ber Stanbesehre ge-85 reinigt und der Weg geöffnet zu einer folchen Ginschätzung bieses Gutes, die mit seiner Einfügung in das höchste Gut sich verträgt und seinem Liebhaber das Berharren in ber Bahn ber schlichten Christenpflicht möglich macht. (Bgl. über Sitte u. Sittlichkeit Bb XVIII S. 408, 22 ff.) Martin Rabe.

Zwid, Johannes, neben seinem gleichaltrigen Berwandten und Freund Ambrosius Blarer eine Hauptstütze der Reformation in Konstanz und Süddeutschland, geb. a. 1496, gest. 13. Okt. 1542. — Briese und Akten der Simlerschen Sammlung in Zürich. Badiansche Briessamulung Bd 1-6, in den Mitteilungen z. vaterl. Gesch., herausz. v. Histor. Ber. in St. Gallen, Bd 24 si.; Thesaurus Baunianus in Straßburg: Opera Zwinglii 7, 246, 254 540; Epistolae Zasii ed. Rieger, Io. Oecolampadii et Huld. Zwinglii epistolae; Kolde, Ana-6 lecta Lutherana; Keim, Die Stellung der schwäh Kirchen, Idah, 1854, 536—584; 1855, 356—411; ders., N. Blarer; Bressel, N. Blaurer; Jssel, Die Resormation in Konstanz; K. Beck, Die Resormation in Konstanz; K. Beck, Die Resormation in Konstanz; K. Beck, Die Resormation in Rossellingen und ihr Herold, Württemb. Bis. 1895, 170—175; Sichelin, U. Zwingli, 2 Bde; Bestalozzi, D. Bullinger; Baum, Capito u. Buker. — Schelhorn, Sammlungen sür die Geschichte I, 41—122; Koch, Gesch des Kirchenlieds. 2°, 76 si.; Wadernagel, Das deutsche Kirchenlied 3, 603; derse, Bibliographie zur Gesch des deutschen Kirchenlieds 586; Monatsche Kirchenlied 3, 603; derse, Bibliographie zur Gesch des deutschen Kirchenlieds 586; Monatsche Schriften Cohrs, Die Evangelischen Kalechismusversunde vor Luther Bd 4 (1902) S. 44—141, 245.

Joh. Zwick, Sohn bes Konstanzer Patriziers Konrad Zwick, erhielt schon als Knabe 55 vom Abt von Reichenau die reiche (300 Pfd. Einkommen) Pfarrei in Rieblingen, einer der fünf österreichischen Donaustädte, welche damals an die Truchsessen von Waldburg-Scheer verpfändet waren. 3. wurde so der Nachfolger des gleichnamigen Domberrn, wohl eines Verwandten. Die ersten Zukunftsgedanken des Knaben gingen nach Riedlingen. "So oft mir von euch gesagt ward", schreibt er 1526, "gedacht ich allweg, ich so wollte Gottes Ehre und euer Seelenheil in großer Lieb und Treu fördern". Seine erste Zwid 769

Bilbung empfing er in Konstanz und Basel, bezog aber im Besitz ber niederen Weihen (clericus) am 3. August 1509 die Universität Freiburg (Mayer, Freib. Mat. 188, 39), wo er unter seinem Landsmann Zasius die Rechte studierte. Denn der Bischof hosste, in ihm eine kräftige Stüze für das Rechte der Kirche zu gewinnen, nannte ihn doch Zasius eine ausgehende Sonne. Seit 1513 hatte er seinen jüngeren Bruder Konrad zum Studiens genossen, mit dem er 1518 nach Bologna ging (ZKG 10, 451). Im Winter 1518/19 sindet er sich als Schüler Rud. Agricolas in Krasau, wo er zuerst seinen späteren Freund Joach. Badian kennen kernte (Bad. Br. 2, 38). Im Frühjahr 1520 zog er zu Alciati nach Avignon (Stinzing, Zasius 215) und dann nach Siena, wo er am 16. November 1520 doctor iuris utriusque wurde. Aber nun trat eine starke Wendung im Leben der 10 beiden Brüder ein. Luthers Name, Geist und Schrift gewann Einsluß auf sie. Konrad zog nach Wittenberg (inst. 29. März 1521), während Dr. Hans Z. sich in Basel als Rechtslehrer niederließ (inst. 17. Juli 1521), aber bald sich der Theologie zuwandte und schwerzlich bedauerte, seine besten Jahre im Jus verzeudet zu haben. Im Frühjahr 1522 suchte er Zwingli in Zürich auf (Zw. op. 7, 246), und ging im Sommer nach konstanz, um sich auf den Antritt seines Amts vorzubereiten. Die Priesterweihe hatte er wohl schw 1518 empfangen. Jest mahnte ihn der Bischof, "ne quid novi docerem populi". Zwid aber bewies den heiligen Ernst, mit dem er sein Amt antreten wollte, damit, daß er in Konstanz in den Ehestand trat, um "sündliches Leben und bösen Argewohn zu meiden".

In Riedlingen und dem Filial Altheim traf er eine altgläubige Bevölkerung, deren "Unleidentlickeit" er zu wohl kannte, als daß er sie mit Abthun von Bildern, Messe, Tause, Olung hätte bekümmern mögen. Als Freund des "unwendigen Christentums" predigte er schlicht, klar und ernst das Evangelium und drang auf Besserung des Lebens, Hebung der Schule und Fürsorge sur Arme, Witwen und Waisen. Im gleichen Geist wirkten seine Helser. Aber dald der vas ganze Auralkapitel "der Feldpfarrer" auf den Hals. Diese forderten Eintritt in ihre Brüderschaft und eidliche Verpsichtung auf ihre Stauten, in denen Zwick den vollen Gegensat der alten Kirche zum Evangelium ausgedrückt fand. Denn sie sorderten, wie Zwick sauswendigen, ceremonischen Gottesdiensst des gottseligen im Geist und in der Wahrheit, Hörderung des Reichs und so Glaubens des Papstes außerhald des göttlichen Reichs, Verachtung weltsicher Obrigkeit (Bundtschuch), Julassung von Mietlingen, Wahrung der Pfarrechte als Erwerdszweigs, "Feilhalten von Sakramenten und Gottesdiensten", Rechten "um die geringste Gabe". Schon nach wenigen Monaten ging eine lange Anklageschrift an den Bischof, der Zwick möglichst schonen wollte, und beshald sich an dessen Vandte, um seinen Eiser zu stägeln (Br. an Zwingli 28. Nod.).

Im Herbst 1523 reiste er in seine Heine Heinat und wohnte 25.—28. Oktober der großen Disputation in Zürich über Bilder und Messe bei und erklärte am 26. auf die Frage des Vorsitzenden Badian seine Zustimmung zur Beseitigung der Bilder. Kaum nach Riedlingen zurückgekehrt, wollte ihn der Psandherr Wilhelm Truchses von Walddurg gesangen 20 nehmen und dem Vischof zuschicke des deutschen Bauernkrieße von Walddurg gesangen 20 nehmen und dem Vischof zuschicke des deutschen Bauernkrieße S. 1). Zwick ging im Bezember nach Konstanz, wahrscheinlich um sich mit dem Bischof selbst zu verständigen. Im Frühzighr 1524 weilte er in Basel, im April in Straßburg, um dessen ebenzeische Dedaumann, Uernen. Allenthalben sah er das Wachsen, kehrte er mit dem Entzschluß zurück, dem Ruralkapitel entgegenzukommen, und erbot sich nach dem Kat der Freunde zum Sid auf die Statuten, "so viel er mit Gott erhalten möchte". Dieser Vorsehalt wurde nicht angenommen. Zwick fühlte sich erleichtert, denn er wurde sich klar: "ich wolkte meinem Herzen auch ein Färblein anstreichen". Das Kapitel sorderte eine große so Summe von Gebühren und Prozektosten. Zwick zahlte sie um des Friedens willen, der aber ausblied. Er fühlte sich vie mitten unter raubenden und brüllenden Löwen (Zw. an Capito 22. Juni 1524). Siner seiner Helser, der auch den Sie dus die Bruderschaft verweigerte, wurde verjagt. Zwick erwartete täglich eine Vorladung nach Konstanz, aber er wagte nach dreimonatlichem Bedenken einen kühnen Schritt, indem er aus Erdarmen mit so der Gewissenschlichen Beiner Beichtlinder mit dem kannlichen Eherecht brach. Er traute ein durch die Kirche getrenntes Paar, das keine 20 Dukaten schren einen päpstlichen Diskens ausbringen konnte, und erwantigte alle Pfarrer zu gleicher Schonung der Gewissen durch eine Flugschrift (Enderrichtüg, Wa/rumb die er ham päpstlichen der dewissen durch eine Politäen durch eine Politäen durch eine Politäen durch eine Politäen das ihn der von den menschen durch eine Politäen das ihn der von den menschen durch eine Plugschrift (E

770 Bwid

lich zertrent, wi/berumb föllind be/stätiget wer/ben. 24 Bl.). Nun brach ein großer Sturm los. Zwid ging für einige Zeit nach Konstanz, wo ihn ber Rat am 25. Februar 1525 zugleich mit Blarer ersuchte, ein Predigtamt zu übernehmen. Zwid lehnte ab, ba 1525 zugleich mit Blarer ersuchte, ein Predigtamt zu übernehmen. Zwick lehnte ab, da er noch nicht besinnet sei, bleibhaft in Konstanz zu wohnen. Wohl hatte man ihm alle klichenämter verboten. Zwick freute sich, des "Pfassens", d. d. des Messelesens los zu sein, aber ließ sich die Predigt nicht wehren. In ganz Oberschwaben redete man von dem unerschrockenen Zeugen des Evangeliums. Die Bauern nannten ihn März 1525 unter den Männern, die das "göttliche Recht" aussprechen sollten. Seine Feinde aber ließen Zwick durch einen Pfrühdenjäger nach Nom einteren. Der kühne Zwick fragte nicht 10 nach dieser Citation, da er sich nicht verpsischtet sühlte, sich außerhalb der Prodinz richten zu lassen. Im Sommer verbot man der Gemeinde ihrem Marrer den Lehnten zu verschaft au laffen. Im Sommer verbot man ber Bemeinbe, ihrem Pfarrer ben Bebnten gu reichen, aber diese Magregel war auch ein Schlag ins Wasser. Zwick war bereit, um des Evange-liums und seiner Gemeinde willen zu barben und felbst sein Leben zu lassen, als man ihm nachstellte und mit Sangen (burch ben Profosen Nichelin), brobte, und gab fein Amt 16 auch nicht auf, als man ihm bei freiwilligem Rückritt eine ansehnliche Benfion bot. Es blieb seinen Gegnern nichts übrig, als ihn Ansang 1526 kraft kaiserlichen Manbats seines Amts zu entseten, in welchem er sich trot aller Anstrengungen seiner Feinde 311. Jahr Es brängte ihn feine Bertreibung von ber Pfarrei, ähnlich wie lang behauptet hatte. Blarer seinen Austritt aus bem Klofter, bom ebangelischen Standpunkt ju beleuchten, ibre 20 Unrechtmäßigkeit nachzuweisen, seiner Gemeinde noch einmal die Summa feiner Lebre borzuhalten, fie zum Beharren bei berselben und zum Befolgen in einem wahrhaft driftlichen Leben, im Gehorsam auch gegen die Obrigkeit, die ihn vertrieben, zu mahnen, wie zu geziemendem Berhalten gegen seinen ihnen aufgedrungenen Nachfolger Dr. Friedr. Schaup, bisher Konventor ber Burfe in Tubingen (Hermelint, Die theologische Fakultät in 26 Tübingen bis 1534, S. 211), der Zwick einen Ketzer und Verführer nannte. So ver öffentlichte er 1526 eine treffliche, echt pastorale, träftige und doch herzliche "Geschrifft Doctor Johanns / Zwicken an seine / phm von got be/volhen vnderthonen, zu Rüblingen angouigend auß was vnrechtmeffigen vrfachen er vo / ber Pfarr bafelbft abgestoffen, bn ain anber/en (!) eingetrungen febn worben, mit angehend/ter getrewer vemanung, wie for so fich für/hin gegen ben neuwen vermainten / pfarrer vnnb feiner leer halten fol/lind, barinn er sie auch väter/lich aller seyner leer in/ahner sum erin/neret und ben berfelbi/gen zu blepben gestrungenlich vermandt / Anno MDXXV jar. 22 Bl." Die Arbeit Zwicks in Riedlingen war nicht gang vergeblich und die Berbindung des hirten mit der herbe nicht zerrissen. Um 19. Öktober 1531 beklagt die österreichische Regierung, daß sechs ober sieben 85 Burger von Riedlingen jum "vermeinten" (evangelischen) Nachtmahl nach Biberach gegangen und bei ihrer Rudfehr zwar in haft genonimen, aber ohne weitere Untersuchung und ohne Bestrafung wieder entlassen worden feien. Uberhaupt horte man in den funf Donauftabten Balbfee, Saulgau, Riedlingen, Munderkingen und Mengen die Glaubensfreiheit verteidigen, man burfe nicht verbieten, Gottes Wort zu hören. Die ftrengen 40 Manbate bes Königs Ferbinands gegen bie Neugläubigen wurden ganz "liederlich" befolgt (Theol. Studien aus Württb. 7, 34). Jahre lang durfte Zwick Bater in Riedlingen über ben Studiengang ihrer Sohne beraten und diese zu ihrer Ausbildung nach Strafburg schiden, bis König Ferdinand 1539 ben Besuch lutherischer Schulen bei schwerer Strafe verbot (Bab. Brieff. 5, 565).

Mit der Vertreibung aus Niedlingen war Zwick zwar innerlich frei geworden, so daß er Ende Dezember 1526 die Vertretung des zeitweilig nach Menmingen berufenen Joh. Wanner in zwei Wochenpredigten übernahm. Aber immer noch hoffte er auf seine Zurückberufung nach Riedlingen und entschloß sich erst im Januar 1527, definitiv ein Predigtamt in seiner Baterstadt zu übernehmen, das er gleich Blarer dis 1538 ganz un-

50 entgeltlich beforgte.

Nun standen die beiden geistesverwandten Brüderpaare Ambrosius und Thomas Blarer, Johann und Konrad Zwick an der Spitse der evangelischen Bewegung in Konstanz. Ber traten A. Blarer und Joh. Zwick die Sache des Evangeliums auf der Kanzel, so übre Brüder im Rat. Wiederholt forderten A. Blarer und Joh. Zwick 1526 ein entschendes Keligionsgespräch und waren bereit, mit den zum Religionsgespräch in Baden (Mai) ziehenden Joh. Eck und den Tübinger Professoren zu disputieren, wenn auch Eck verächt lich sich rühmte, er wolle Blarers und Zwicks Kunst mit der Morgensuppe essen. Die alte Kirche war in Konstanz jest schon tief erschüttert. Am 24. August 1526 verließ der Bischof und das Domkapitel Konstanz, jener zog nach Meersburg, dieses nach Überlingen. So Wie ein Wunder Gottes erschien Zwick diese Befreiung von der hohen Geistlichkeit, welche

Awid 771

für seine Baterstadt lange eine Bestbeule gewesen war. Daher richtete er an seine Mit= burger eine 1528 gebruckte Bermahnung, ben Dant für Gottes Wohlthat burch Bollenbung bes Reformationswerks, grundliche Bekehrung und wahrhaft gottfeliges Leben zu beweifen. ("Ahn folachte | aber trume Berman/nung Doctor hann/fen 3widenn. Wie Gotes gut/= thatten, in groffer Danabarkait / 30 erkennen, damit so nit wi/derumb verloren werdint / 5 zů gut Christenlicher gesmannd der Statt Costants. / Anno M.D.XXVIII. 4. 20 Bl.). Die siegreiche Disputation am 6. Mai 1527 machte ber Predigt ber Altgläubigen ein Predigt: und Feiertagsordnungen, welche bie Apostel: und Marientage belieken. wurden eingeführt, aber mit der Abichaffung von Altaren, Bildern und Deffen trop Zwinglis und Otolampads Mahnungen noch bis 1529 gewartet. Ja, erst 1531 war 10 bas Resormationswert vollendet, als die von A. Blarer, Joh. Zwid und Barth. Metgler beim Rat am 7. August 1529 beantragte Zuchtordnung am 5. April 1531 ins Leben trat.

Zwick war eifrig baran, am Aufbau der evangelischen Kirche seiner Baterstadt mitzuhelfen. Am produktivsten war das fromme Gemüt des kinderlosen, aber kinderfreundlichen Mannes, der als Schulherr Auffeher und Leiter der Stadtschulen war, in Schriften 16 für die Jugend, so in Katechismen "Das Batter vn/ser in frag vnd betwyß, für die jungenn kind vßgelegt, ouch / den altenn nit vndiensklich" (o. J. u. O. 8 Bl. 8); ferner: "Bekantnuß der zwölff Artickel des Glaubens von Jesu Christo, zu dem Allmächtigen Gott im Hymmel. Durch den man hie im zehtt frumm wird vnnd nach diesem zeit sälig. In frag vnnd bettwyß. Für jung vnd einfältig seut. M.D.XXX" (o. O. 83 Bl. 8), wwiter "Rhapsodiae sive preces diurnae in gratiam puerorum et scholarum congestae" (o. O. u. J.), welche Zwick in beutscher Sprache den "Gebätt für Jungslüt, bie man in Schulen und / im huß alltag unnd durch die / wochen sprechen mag, wäm soliche geliebt unnd der nit / bessers weiszt". 54 Bl. (Zürich bei Chr. Froschauer) ein=

reihte. Aber nicht nur in den kurzen, finnigen und schlichten Kinderliedern lernen wir 25 Zwick als Dichter kennen, er schuf mit Blarer auch Kirchenlieder.
Dhne Zweisel schon im Jahre 1536 erschien mit einer schönen, gegen Zwinglis Stellung gerichteten Borrede Zwicks "zu Beschirm und Erhaltung des ordentlichen Kirchengesangs" bei Froschauer in Zürich ein "Gsangbüchle von viel schönen Psalmen und geistlichen Liedern"; im Jahre 1540 eine verstärkte Ausgabe "durch etliche Diener der Kirchen so zu Konstanz und anderstwo merklich gemehrt, gebessert und in geschickte Ordnung zusammengestellt". Dieses Gesangduch ist eine Perle der evangelischen Kirche; es sind 17 Lieder von Iwick darin. Das herrlichste dieser lieder ist Zwicks Gesang auf den Ausschaft zu; "Auf diesen Tag bedenken wir". Durch die freudige Kraft eines Glaubens, durch das Mark seiner Sprache, die Schönheit ber Form hat es sich die Aufnahme in eine Menge 85 reformierter und lutherischer Gesangbucher bis beute errungen. Beitere geiftliche Lieber Zwids wurden nach seinem Tode durch Blarer herausgegeben mit Zwids "Christenlicher gant / Trostlicher vnberricht, wie man fich / zu ainem fäligen ftarben beraiten fölle. Mit / ainer gar schönen außlegung bes / Batter vnfers, auch ber Siben / letsten wort Christi" (60 Bl. Costant Balth. Ktumetsch. MDXLV). Im Jahre 1535 veranlaßte und besorgte 20 Zwick in usum studiosorum mit Kellikan für den Buchhändler Froschauer in Zürich Die Berausgabe eines zweisprachigen Reuen Testaments, in welchem bem lateinischen Text bes Crasmus ber beutsche ber Zuricher jur Seite gestellt war. Er schrieb bazu bas herrliche Borwort. Beiter veröffentlichte er ben Sendbrief Blarers an Konstanz (1532), später Schriften Badians und Calvins. Für Seb. Münster zeichnete er mit Thom. Blarer 16 vor 1540 eine Karte bes Bobensees (Deutsche G.Bl. 1, 45). Der Baterstadt wurde 3wid, je mehr die großen Missionsfahrten durch ganz Schwaben (1531-40) Blarer in Unspruch nahmen, ihr Gin und Alles. Er war unermüblich als fittenftrenger und bennoch unspruch nahmen, ihr Ein und Aues. Er war unermublich als strenstrenger und bennoch tiesgemütlicher Prediger, als treuer Seelsorger, 3. B. bei Hepers Tod, als Schulausseher, als Versorger der Armen, der Kranken, der Flüchtlinge. Die Armen und die Schüler so waren seine Kinder. Zwölf Jahre lang versah er diesen berzehrenden Dienst ohne irgend eine Entschädigung, die er sich unter dem Schwinden seines Verwögens im Jahre 1538 genötigt sah, mit Ambr. Blarer um eine Ratsunterstützung zu ditten, worauf ihnen der Rat jährlich je 75 Asd. Heler und etwas Frucht und Wein anwies.

Neben dem Ausdau der heimischen Kirche beteiligte sich Zwick mit Wanner und vor allem 55

mit Blarer an der großartigen Mission der Stadt Konstanz im Dienst des Ebangeliums in Schwaben und der benachbarten Schweiz. Schon im Jahre 1528, nach der Berner Disputation, wurde Zwid nach Memmingen berufen. Da der bescheidene Mann sich entschuldigte, so ging Blarer hin. In der Reformation bes nachbarlichen Thurgaus, zu welcher die Berner 772 Awid

Disputation ebenfalls ben Grund legte, ergänzten sich Zwid und Blarer. Im Jahre 1529 oraanisierte Zwid die evangelische Gemeinde in Weinfelden. Am 12. Dezember 1529 organisierte Zwick die ebangelische Gemeinde in Weinfelden. Am 12. Dezember 1529 nahm er an der ersten thurgauischen Synode in Frauenfeld teil; im Dezember 1531 beforgte er eine Kirchenvisitation im Thurgau. Unsangs Februar 1532 geleitete er Sapito auf seiner Rundreise durch die Schweiz und Schwaben nach Lindau, wo beide predigten (Lad. Briefs. 5, 44). Im Spätsommer 1537 wanderte Zwid 40 Tage lang durch das Allgäu auf einer Bistationsreise und besuchte auch Frecht in Ulm. Er fand die Pfarrer fromm, fleißig und gelehrt, aber es fehlte ihnen an gegenseitigem Bertrauen und freudiger Unter-

ftützung durch die Obrigkeit (Bad. Briefl. 5, 446, wgl. S. 442).
Sehr bezeichnend ist die Stellung Iwicks gegenüber den Unionsbestrebungen Butzers in den dreißiger Jahren; er hat in denselben teils vermöge wissenschaftlicher Uberzeugung, welche ihm eine bewußte Mittelstellung zwischen Wittenberg und Zurich anwies, teils aber auch wegen feiner Gewissenhaftigkeit, welche fich über die verfönliche Hochschanna niemals hinwegfeben konnte, eine schwankende haltung eingenommen. Die ersten Bemühungen 16 Bugere, welcher 1530 felbst in Konstanz war, begrugte Zwid mit Freuden. Als er bann aber Bugers Künfte und namentlich beffen Berhandlungen mit Frankreich naber tennen gelernt, bemächtigte fich seiner eine bittere Stimmung gegen bie menschlichen Bereinbarungen auf Kosten göttlicher Wahrheit, gegen eine Theologie im Dienst der wechselvollen Politik. Doch wußte Buter bei einer unter Zwicks Vorsits vom 15.—21. Dezember 1534 in Konzostanz abgehaltenen Versammlung "oberländischer", d. h. sübdeutscher Theologen die Konstanzer durch persönliche Erläuterungen wieder zu beruhigen. Freilich ein Mistrauen blieb jurud, so daß Zwid die unter Bugers Einfluß entstandene erste helvetische oder (weil in Basel abgesaßt) zweite Baster Konfession beargwöhnte, den Schweizern riet, lieber mit Luther unmittelbar zu verkehren, als durch Buger, und sich nur sehr ungern und nur auf wiederholtes Drängen Straßburgs entschloß, an der Wittenberger Kontordie (Mai 1536) teilzunehmen. Mit der Instruktion, keinerlei Konkordie einzugehen, weil die Kirche von Konstanz nicht wisse, daß sie mit etwa Mitverwandten im Glauben einige Zwietracht habe, und auch für andere keine Übereinkunft zu billigen in etwas, das nicht in heiliger Schrift mit hellem, lautern Verstand begriffen sei, und die andern einen Zwang auferlege oder so die Kirchenordnung, welche eine Kirche nach ihrem Bedürfnis gemacht, ändern wolle, kam er erft am 25. Mai nach Wittenberg, wohl in Begleitung bes Erfurter Predigers Peter Geltner. Er empfing im perfonlichen Umgang Luthers und Melanchthons gunftige Ginbrude, unterzeichnete aber getreu seiner Instruktion bie Konkordie nicht. Auf der Rudreise weilte er mit Buger und Capito fünf Tage in Frankfurt und wegen Unwohlseins 85 einen Monat vom 17. Juni an in Straßburg, wo er auch Pellikan traf und in eindrucks voller Rebe die fides und sinceritas ber Wittenberger bezeugte. Er schickte ben Freunden in Burich und St. Gallen febr unionsfreundliche Berichte und befürwortete warm bie Fortsetung ber Unionsbestrebungen. Über Schaffhausen heimgekehrt, erftattete er am 1. August bem Rat einen eingebenden Bericht über die Wittenberger Konkordie, welche so manche Migberständniffe gehoben habe, er habe aber gemäß feiner Instruktion und in der Uberzeugung, daß aus folchen Konkordien noch mehr Diekordien entsteben, nicht unterschrieben, und eilte dann zu Blarer nach Tübingen, der ihn "von den überwältigenden Wittenberger Eindrücken befreite". Um 25. September wohnte Zwick der Beratung der evangelischen Stände der Eidgenossenschaft in Basel bei, in der es Buter nicht gelang, 45 bie Bebenken der Schweizer zu beschwichtigen. Die Lage war verworren. Zwick ritt im Einverständnis mit dem Rat wieder nach Tübingen zu Blarer und dem seit 24. September dort weilenden Melanchthon und berichtete am 21. Oktober dem Rat das Ergebnis seiner Unterredung. Er hatte Melanchthon vorgetragen, daß das Verlangen nach einer Konkordie mit Luther allgemein sei, aber die Artikel der Wittenberger Konkordie seien "finster und bisputierlich" und daher schwer annehmbar. Eine bedingte Annahme (mit Erläuterung) könne wohl nicht auf Luthers Zustimmung rechnen. Das beste wäre, wenn Luther auf bie Unterschrift verzichtete und sich mit der durch eine Abordnung ihm mündlich zu überbringenben allgemeinen Erklärung begnügte, bag man im Grund und in ber Lebre einig Melanchthon hielt eine besondere Abordnung an Luther nicht für rätlich, noch weniger 55 eine übereilte Eintreibung von Unterschriften. Erft bei einer Berufung jum Konzil ware eine allgemeine Berständigung von Obrigkeiten und Bredigern nötig. Die Zusammen-tunft in Wittenberg hielt er, wie er schon im Mai den Abgeordneten erklart habe, für Luther felbst lege fein Gewicht auf die Antwort ber Stabte, beshalb moge man zuwarten. Uhnlich habe sich auch A. Blarer ausgesprochen. Rach ber Ruckfebr so verfagte Rwid ein Betenntnis ber Konftanger Rirche von Nachtmabl. Taufe und Rirchen3wid. 773

jucht, um Luther ihre Ginheit im Glauben zu betweisen und ihn zu bitten, sein Gebet mit bem ihrigen zu vereinigen, daß Gott die Herzen in wahrer Liebe entzünde. Nachdem die Konfession von A. Blarer revibiert und gur Begutachtung nach St. Gallen, Burich und Basel gesandt worden war, sollte sie am 30. Dezember 1536 nach Wittenberg gesandt werden, aber es sam nicht dazu, weil jetzt der Tag von Schmalkalden angeordnet worden 5 war, der noch mehr als der ungestüme Unionseiser Butzers die Konstanzer abstoßen und die Schweizer aus innigste verbinden sollte, vollends, als Butzer sogar als Anwalt der Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen bedenkliche Wege einschlug und zu gefähr= lichen Religionsvergleichungen mit Rom riet ("Regensburger Interim"). Je schwieriger die Lage der Protestanten wurde, je mehr Konstanz sich dem drohenden Un= 10 wetter von seiten des Kaisers ausgesetzt fühlte, um so mehr trat der Gedanke, den Zwingli,

Blarer und Zwid 1527 gehegt hatten, wieder in den Bordergrund: der Eintritt von Konstanz in den Schweizerbund, über den im Winter 1539/40 verhandelt wurde. Aber Zwick trat diesem Plan jetzt am stärksten entgegen, da kein genügender Grund zur Scheisbung vom Schmalkaldischen Bund vorliege und ein Bund mit Eidgenossen, welche es is teilweise mit den Pfassen und König Ferdinand halten, wider das Gewissen sei. So blieb Konstanz im Schmalkaldischen Bund, desse Ausammenbruch den Fall von Konstanz

herbeiführte, ben Zwick nicht mehr erlebte.

Bis an sein Ende bewährte sich Zwick als Freund und Schützer aller Bedrängten und Angesochtenen, als ein Tröster der Armen und Kranken. Als Johann Bünderlin 20 1529 aus Straßburg weichen mußte und nach Konstanz kam, hatte ihm Zwick sein Haus geöffnet und trot der Warnung seiner Amtsgenossen vor dem gefährlichen Versührer noch vertrauensvoll als einen ernüchterten Schwärmer beherbergt, dis ihm Ökolampadius am 30. Januar 1530 über Bünderlins Spiritualismus die Augen öffnete, indem er schrieb: Simulat se Catabaptistis adversarium et a rebaptisatione quosdam revocasse 25 ac interim baptismum cum coena tollit. (Epp. Oecol. et Zw. S. 170). Jest mußte

Bünderlin Konftang verlaffen. Auch den gealterten Freund Zwinglis, Junker Wilh. von Zell von Memmingen, der ein eifriger Anhänger Schwenkfelds geworden war, nahm Zwick bei sich auf, als diefer fich 1539 entschloß, in Konstanz sein Leben zu beschließen (geft. 1541). Bon ihm erhielt 3wid wo die nur unter ben vertrauten Freunden tursierenden Manuftripte bes schreibseligen Schwentfelb ganz frisch in die Hände, und er ermangelte nicht, fie den Freunden, besonders Badian in St. Gallen juguschicken. Go tamen unter seiner besonderen Mitwirtung die Briefe und Schriften Babians gegen Schwentfelb feit 1539 in Drud. Inebefonbere ben Brief Badians an 3wick über Schwenkfeld korrigierte er durch und gab ihn im August 1540 85 heraus, ebenso im März 1542 die Recapitulatio Badians, welche wiederum mit Borrede vom 1. September 1541 ihm gewidmet war. Die Schwenkseldianer klagten gegen ihn über Mißbrauch des Vertrauens; in wahrhaft "göttlichem Eifer" aber (wie Frecht rühmte) meinte 3wid bem neuen Arianismus und hofmannianismus in aller Beife entgegen-

treten ju muffen.

Die Kraft bes arbeitsamen Mannes brach früh zusammen. Er war Ende 1541 todtrank, aber genas. Im Frühjahr 1542 erkrankte er heftiger und stand noch einmal auf. Als im August 1542 der Pfarrer von Bischofszell im Thurgau, Andreas Köllin von
Ulm, der in Pestnot verwaisten Gemeinde wegstard, konnte Zwick ihren Bitten nicht widerstehen, mit Erlaudnis des Rats ging er selbst mitten in den Jammer. Den ganzen 45 September, sast den ganzen Oktober wirkte er unter den Kranken inde Worke 10, 12 Erwanksung aberts wiel Einder stäter inde Worke 2002. starben jede Woche 10—12 Erwachsene, ebenso viel Kinder, später jede Woche gegen 28, so viel als in dem viermal größeren Konstanz. Die Konstanzer beteten für Zwick, sie riesen die Züricher, zumal Pellikan, den besten Freund Zwick, ins Gebet. Dieser nahm in seinen Briesen schon Abschied vom Leben. Nach der Mitte des Monats wurde er trank. 50 Man schickte von Konstanz ben Arzt Georg Bogeli. "Aber ber Zwick ftarb" am 23. Ditober 1542 als driftlicher Beld, fortwährend ermahnend, troftend, betend für Konftanz und die Freunde; als er nicht mehr reben konnte, beutete er mit bem Finger himmelan. Bögeli tam gludselig bom Totenbett, wo er bas rechte Sterben gelernt, beim, legte fich und ftarb. Unaussprechlich war die Trauer in Konftang; A. Blarer wollte felbst fterben, 55 aber er zwang sich zur Harfe und sang dem Freund, dem "Bater des Baterlandes" sein Totenlied. Bullinger, Buter, Frecht, Gualther riesen dem Toten wehmütige Worte nach. Blarer saste den Entschluß, die Bapiere Zwicks herauszugeben. Er machte den Ansang mit den letzten Predigten Zwicks vor dem Abgang nach Bischosszell (s. o. S. 771). Blarer schrieb eine herrliche Vorrede, die erste kurze Biographie und Characteristik Zwicks. so

Nachher hinderte ihn der Krieg und die Berbannung, den Plan weiter zu verfolgen. Dafür gab sein Schüler und Gehilse Funkli im Jahre 1561 bei Froschauer in Zürich als
Beigabe zu den Predigten Blarers in Biel (der geistliche Schak) einen christlichen Sendbrief Zwicks an eine Berwandte wider die Furcht des Todes heraus. Sein Bruder,
6 Konrad Zwick, der eble, vielseitig gebildete Mensch, der hellblickende Staatsmann, trieb
sich, wie Thomas Blarer, nach Konstanz Fall als Flüchtling im Thurgau, dann im
Zürichschen herum und hatte nachmals Zeit, als Gutsbesitzer "im Rohr" bei Rümlang
(seit 1554) die "Holzsparkunst" zu erfinden. Mit starker Familie kam er aus der Not
nicht heraus, wurde in der Verzweislung Wiedertäuser und Fanatiker und starb 1557.

Zwingli, Ulrich (Huldreich), 1484—1531. — Litteratur: Begweiser: Zwingli: Bibliographie, Berzeichnis ber gebrudten Schriften von und über U. 3., jufammengeftellt von Georg Finsler, Zürich 1897. Dazu Ergänzungen und Nachträge in Zwingliana 1902, Rr. 1. — Gesamtausgaben von Zw. Berfen: 1. Opera D. H. Z., vigilantissimi Tigurinae ecclesiae Gesamtausgaben von zw. Berken: 1. Opera D. H. Z., vigilantissimi Tigurinae ecclesiae Antietitis, partim quidem ab ipso Latine conscripta, partim vero e vernaculo sermone in Latinum translata: omnia novissime recognita, et multis adiectis, quae hactenus visa non sunt, zürich, Froschauer 1545, 4 Bönde in fol. Besorgt durch zw. Twestermann Rudoli Gwalther, der die deutschen Schristen lateinisch übertrug und voraus eine Apologia pro H. Z. et operum eius editione beigab. 2. Dasselbe, neuer Abdrud. Zürich, Froschauer 1581. Bd i erweitert durch Zugabe von H. Z. epistolarum liber (s. u.). 3. Huldreich Zwinch; Schultheß Berte. Erste vollständige Ausgabe durch Melchior Schuler u. Johannes Schultheß. Zürich, Schultheß 1828—1842, 8 Bde gr. 8°. Dazu Supplementorum fasciculus (durch Georg Schultheß und Kaspar Warthaler), 1861. 4. Huldreich Zwinglis sämtliche Berte, von Emil Egli u. Georg Finsler. Corpus Reformatorum vol. LXXXVIII sequ., Berlin 1905 ff. (erschienen sind Huldrichi Zuinglis epistolarum libri quatuor etc., Basel 1536, in fol. Boraus von Theoder Bibliander: Scriptorum Oec. et Z. purgatio. von Simon Grundus eine Vita Oecol.. von Bibliander: Scriptorum Oec. et Z. purgatio, von Simon Grynnäus eine Vita Oecol., von Oewald Myconius eine Vita Zwinglii. 2. Wieder abgedruckt sind die von Awingli geschriebenen Briefe sast alle in den Opera von 1581 am Schluß von Bd I (s. oben). 3. Bei Schuler und so Schultheß bilden die Briefe Bd VII u. VIII. (In der neuesten Ausgabe wird E. Egli die Briefe herausgeben und sommentieren; der Druck beginnt 1908.) — Lebens de schure ib ungen: Die erste furze Darstellung gab Zwinglis vertrauter Freund Oswald Myconius: De D. H. Z. fortissimi herois ac theologi doctiss, vita et obitu, Tig. 1532, abgebruckt vor der Briefausgabe von 1536 (s. oben), auch bei Stäublin u. Tzschirner, Archiv für Kirchengesch. I. zweites Stück. 86 Quellenwert haben auch etliche Kapitel über Zw. in Bullingers Reformationszeichichte (f. unten Gründliche Biographien verdankt man erst den letten hundert Jahren. Den ersten, noch immer beachtenswerten Anlauf machte Joh. Melchior Schuler. S. &w., Geschichte seiner Bilbung zum Resormator des Baterlandes, Zürich 1818, 2. Aust. 1819. In den "Batern und Begründern der ref Kirche" erschien: R. Christoffel, H. &w., Leben und ausgewöhlte Schriften. Esthalbe 1857. Die Kontymatischen in der Bereitsber 11. Der nech der gertandlichen Ernstein. 40 Elberfelb 1857. Die Hauptwerfe find: J. C. Möritofer, U. Zw. nach ben urfundlichen Quellen, 2 Bbe, Leipzig 1867, 69, und R. Stähelin, H. Zw., sein Leben und Wirfen nach den Quellen dargestellt, 2 Bbe, Basel 1895, 97. — Theologie: f. die Litteratur vor dem betreffenden Abschnitt am Schluß bes Art. — Quellen für Zw. und seine Zeit, namentlich für sein Reformationswerk, sind ferner Publisationen amtlichen Materials, 3. B. die Eidgenösischen Abmattonsvert, ind serner Politicionen amtitigen Waterlas, 3. B. die Etogendssischen Abschiede der Zeit, besorgt von Johannes Strickler, die Aftensammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte in den Jahren 1521—1532 von demselben, 5 Bde, Kürich 1878:84, E. Eglt. Attens. 3. Gesch. d. Bürcher Rei. in den Jahren 1519—1533, Zürich 1879; sodann Ausgaden von Briefen, wie Horawis u. Hartselber, Briefwechsel des Beatus Rhenanus, Leipzig 1886; Arbenz und Wartmann, Badianische Briefsammlung, St. Gallen 1888 ff. (bis jest 6 Bdet: 50 Chroniten, wie Pernhard Kyß, Geard. von G. Finsser in den Quellen s. Schweiz. Ref. Gesch. I, h. Bullinger, Ref. Gesch., Ausg. von Hottinger u. Bögeli, 3 Bbe 1838'40 u. v. a.; E. Egli Analecta reformatoria I, Dotumente u. Abhandl. z. Gesch. zw. u. s. zeit 1899. Seit 1897 erscheint die Zeitschrift "Zwingliana". Erwähnt sei noch m. Art. Zw. in ber Abk, J. Diersauer, Gesch. d. schweiz. Eidzenossenschaft III (1907), auch L. Usteri u. S. Bögelin, h. Zw. 55 sämtliche Schristen im Auszug, 3 Bbe, Zürich 1819 schrenzusch seinen Statisch Geordnet).

Der nachfolgende Art. ift Revision im Rahmen bes früheren von Stähelin. Gine neue Darstellung wird erst nach bem Erscheinen ber neuen Ausgabe ber Berte angezeigt sein. Citiert wird nach berjenigen von Schuler und Schultheß, doch so, daß bis und mit 1523 bereits auf die Neuausgabe verwiesen ist.

1. Die Bilbung zum Keformator. Zwingli wurde am 1. Januar 1484 zu Wildhaus, dem höchstgelegenen Dorf des Toggenburg, geboren als Sohn des Ammanns Ulrich Zwingli und der Margaretha Meili. Von acht Söhnen war er der dritte. Des Laters Bruder Bartholomäus amtete dis 1487 als Geistlicher der Gemeinde; dann wurde er Karrer und Delan zu Wesen am Walensee. Der "Better" (wahrscheinlich

775 Awinali

Dheim) von mutterlicher Seite war Johannes Meili, Abt bes Benediktinerstifts Fischingen im Thurgau; er starb 1524. Noch steht das Haus, in dem einst die Familie wohnte, ein für damals ansehnlicher Holzbau, der auf Wohlhabenheit des Besitzers schließen läßt. Die Eltern bestimmten brei Gobne für die gelehrte ober geiftliche Laufbahn, Ulrich ("Bulbroch") und zwei jungere, die aber fruh starben. Den "noch sehr zarten" Ulrich über= 5 nahm ber Oheim in Befen jur Erziehung bis etwa jum zehnten Jahr. Dann übergab er ihn Gregor Bungli aus Wefen, ber bamals in Bafel ftubierte und balb magiftrierte, auch an der Schule zu St. Theodor daselbst unterrichtete, hernach, etwa vier Jahre später, dem Heinrich Wölfli (Lupulus) in Bern, einem angesehenen Gelehrten und humanistisch gerichteten Lehrer. Schon aus ber Schulzeit wird Zwinglis Gabe im Disputieren 10 und in der Musit erwähnt. Als die Dominikaner für den Orden nach dem fähigen

Jüngling trachteten, riefen Bater und Oheim ihn von Bern ab. Zum Sommersemester 1500 lesen wir Zwinglis Namen in der Wiener Matrikel; die Universität war eben im Geiste bes Humanismus erneuert worden. Nach zwei Jahren bezog er die Hochschule zu Basel, um die Studien abzuschließen; er lehrte daneben zugleich 15 an der Schule zu St. Martin (alle Einträge der Matrikeln in Analoeta rok. 1, 8 st.). Dem ernsten Studium gingen bei seinem glücklichen Naturell und seinen geselligen Talenten Scherz und heiteres Spiel zur Seite. Zu den Freunden gehörte vor allen Leo Jud, der mit ihm die Liebe zu den Wissenschaften und zur Musik teilte. Von Bedeutung aber sich weisen Wissenschap von der bestellt gere Wissenschap von der bestellt gere Wickelieums wird. aber für feinen Bilbungegang war, daß, ale er fich nun fpezieller ber Befchäftigung mit 20 ber Theologie zuwandte, der gefeierte Thomas Wyttenbach nach Basel übersiedelte (s. d. A. o. S.574). Indem dieser im Gegensatzur Scholastik eine baldige Rekonstruktion der Rirchen-lebre auf dem Grunde des Wortes Gottes und nach dem Vorgange der alten Bater in Aussicht stellte und unter anderem die Wahrheit von der vollkommenen Zulänglichkeit des Tobes Chrifti für die Tilgung ber menschlichen Gundenschuld geltend machte, stellte er seine 25 Schuler auf einen von bem bertommlichen febr verichiebenen, fritisch-freien Standpunkt jum romischen Spfteme. Über Zwingli insbesondere wird bezeugt, es habe Wyttenbach bie ersten Samenkörner bes wahren Glaubens in seine Bruft gepflanzt und ihn zur Lesung ber hl. Schrift mit Beiseitsetung der scholastischen Ungereimtheiten angespornt (Mycon. S. 5f. 3w. BB I, 254; III, 544; VII, 297 f. Bullinger I, 7; Leo Jub, Praes. ad so Adnotatt. Zwinglii in N. T. 1539).

Nachdem er sich zuletzt noch die Magisterwürde erworben hatte, berief ihn im Jahr 1506, seinem 23. Lebensjahre, in freier Ausübung ihres Wahlrechts die ausgebehnte Bemeinde Glarus an ihre eben erledigte Pfarrftelle (vgl. Gottfr. Beer, 3m. als Pfarrer von Glarus, 1884). Ungeachtet der Anregungen, welche er durch Whttenbach empfangen, und 85 vorherrschend humanistisch gerichtet, stand 3wingli damals und selbst geraume Zeit nach-ber noch in teinem bewußten Widerspruch mit dem traditionellen Lehr- und Kirchenspftem. Begierig nach Erweiterung ber erworbenen Ginsichten, ausgeruftet mit einem energischen, burch nichts getrübten Wahrheitsbrang, machte er sich verhältnismäßig wohl vertraut mit bem Stande der Wissenschaft; überhaupt darf der bisherige Berlauf seiner intellektuellen w und sittlichen Entwickelung als ein im ganzen durchaus normaler bezeichnet werden, so daß er später nicht ohne Befriedigung auf seine Studienzeit zurücklicken und beides bezeugen konnte: Gott habe ihm vergönnt, von seinem Knabenalter an der Erforschung göttlicher und menschlicher Dinge obzuliegen, und: obwohl ein großer Sünder, habe er boch in feiner Jugend nie schändlich gelebt und niemals wegen einer Gunde gestraft werben 45

muffen (II, 1, 2).

Alle neuerwählter "Rildberr von Glarus" holte er fich die Briefterweihe in Konftanz, hielt seine erste Predigt in Rappersweil am Zürcher See, las gleich darauf zum ersten Male die Meffe in Wildhaus und trat im letten Biertel des Jahres 1506 das ihm anvertraute Amt an. Seine zehnjährige Wirksamkeit in Glarus unterscheibet fich bon ber 50 unrühmlichen Weise, wie um jene Zeit bas Seelforgeramt vielfach geführt wurde (Bullinger I, 3), nicht sowohl durch ihre spezifisch evangelische als durch ihre überwiegend sittliche, bom Gefühle ber eigenen Berantwortlichkeit getragene Richtung (vgl. I, 641 ff.). seinem Beruse genügen zu können, also in praktischer Abzweckung, war es ihm Gewissenst-pslicht, zunächst an seiner Weiterbildung rastlos fortzuarbeiten. Mit seltener Geistesfreiheit 66 lauschte er überall den Spuren der Wahrheit. Perspiciedat, quam multa nosse oporteret, cui munus ad docendum gregem Christi commissum esset, inprimis autem scientiam Dei necessariam, tum orationem (Mycon. S. 6). Die römischen Geschichtsschreiber, die Reben des Cicero, Horaz und namentlich Seneta, wurden grundlich studiert, Balerius Maximus als brauchbare Beispielsammlung formlich memoriert, von 60 1513 an auch die griechische Sprache non gloriae, sed sacratissimarum literarum erga mit sehr mangelhaften Hilfsmitteln erlernt (VII, 9; I, 254), Plutarch und Thuchdides, Homer und besonders Pindar, Plato und Aristoteles, mit Borliebe Lucian gelesen und zum Teil sommentiert. Aber boch über die Produste der Alten ging ihm die b. hl. Schrift und die Ersorschung ihres Ideengehaltes. Johannes und Paulus standen ihm oben an. Nach dem Erscheinen des erasmischen Reuen Testaments begann er die paulinischen Briese in ein kleines Bändchen zusammenzuschreiben (vgl. III, 543), um sie dem Gedächtnis sicherer aneignen zu können. Auch mit den Richendätern, Origenes, Ehrdsschung, Hieronhmus, Ambrossus, namentlich aber Augustin, mit Natramnus Schrift über das Abendmahl, sowie mit derzeinigen Gottschafts über die Vorherbestimmung machte er sich bekannt. Er las sie mit jener Undesangenheit, in der man "einen Freund fragt, wie er es meine". Bielen Beisall zolke er den Schriften des Joh Picus, welche auch auf seinen theologischen Ideengang Einsluß ausübten (VII, 2 und Borrede zu Zesa. Mycon. S. 8); nicht weniger wert waren ihm die Annotationes des Erasmus, mit dem 1s er 1516 in Brieswechsel trat (VII, 10, 12 vgl. besonders Usteri, Jw. und Erasmus, 1885; Initia Zwinglii. ThSiR 1885, IV, 1886, I). Beachtenswerte Bemerkungen zu einzelnen Schriftstellen, wieder vorzugstweise aus Augustin, trug er am Rande seines selbstgesertigten griechischen Codez ein, wobei ihm als hermeneutisches Prinzip bereits seizsand, unter der Leitung des hl. Geistes und aus ihr selber, durch Erstärung der duntorität, unter der Leitung des hl. Geistes und aus ihr selber, durch Erstärung der duntorität, unter der Leitung des hl. Geistes und aus ihr selber, durch Erstärung der duntorität, unter Leitung des hl. Geistes und aus ihr selber, durch Erstärung der duntorität, unter Reteins der den helleren gewonnen werden milse (Mycon. 7; Bullinger I, 8). Borgeblich zur Erleichterung seiner Schulen im Kahrheit aber um ihn an seine Interessen gestellt, da er wisse der hu

Mit anderen Eibgenoffen zogen auch die Glarner im Solde des Papstes auf die 30 italienischen Schlachtfelber. Zweimal, so viel man weiß, hat nach altem Brauch Zwingli als Feldprediger das Landespanner begleitet: 1513, als die Schweizer den Sieg bei Novara ersochten, und 1515, als sie die entscheidende Niederlage bei Marignano erlitten; turz vor ber lettern hielt er noch zu Monza bem Kriegsvolt eine Predigt (vgl. 3wB. I [1905], S. 27 f., über Monza Zwingliana 1, 387 ff.). So tam es, bag er von frub 86 an ben allgemeinen Landesintereffen eine lebhafte Teilnahme zuwandte. Damit im Bufammenhange entstanden feine erften litterarischen Arbeiten. Im Berbst 1510 forieb cr bas Fabelgebicht vom Ochsen, um sein Bolt zur alten Bieberkeit und zur Freiheit vom Ausland jurudzurufen. Er will ibm ben unheilvollen Ginflug vorftellen, ben Frantreich feit bem Bunbnis von 1499 auf die Gibgenoffenschaft ausübte, während ibm ber 40 Papft noch als der allgemeine Hirte erscheint und auf jeglichen friegerischen Beistand Anspruch hat (3mB. I, 1ff.). Bom Jahr 1512 stammt die lebensvolle, patriotisch warme Schilderung des siegreichen Bavierzuges an Badian in Wien (ebenda I, 23ff.). In ein neues Licht traten ihm die Mailanderzüge in den nächsten Jahren, besonders seit Marignano. Dan weiß, wie seit ben Burgunberkriegen die großen Fürsten die Schweizer mit schwerem Gelb in ihre Soldbienste locken, und wie infolge bes beständigen Kriegs- und Abenteuerlebens nach und nach ein bebenklicher Berfall ber Sitten eintrat. Das Reislaufen wurde unter der Jugend zur Leidenschaft, und das Pensionsspstem der Fremden erstickte bei den Fübrern ber Jugend zur Leibenschaft, und das Pensionsspstem der Fremden erstickte bei den Fudrern des Volkes den nationalen Geist, zumal die Kirche, veräußerlicht wie sie war, den Gemütern keinen inneren Halt mehr bot. Diesen öffentlichen Notstand machte Zwingli zum Gegenstand seiner dritten Schrift: "Der Labyrinth", vom Frühjahr 1516 (Zw.R. I, 39 st.), wobei er wie früher die Form der allegorischen Dichtung wählte, um vornehmlich das schnöde Spiel der selbsstsigen Volkssührer zu geißeln: "Dan wo gaben stan mügen han, Mag kein fryheit nhmer bestan". Die Belt ist zum Jammerthal geworden, zum Labyrinth, in dessen "Sohnungen" der alles fressend Minotaurus "Schande, Sünde und Laster" haust. Nur der Held Theseus erlegt ihn und sindet den Ausweg mit dem Ariadnesaden der Vernunst. Durch das Ganze zieht sich eine Neibe biblischer Anklänge hin, die im Fabelgedicht noch gänzlich sehlen. Die Gedanken bekunden eine starke Wendung in Iwinalis innerem Leben. Er greift viel tieser als einst, gebt eine ftarte Wendung in 3winglis innerem Leben. Er greift viel tiefer als einft, gebt von ben blog politifc-patriotischen auf fraftig religios-ethische Ampulse gurud und erbebt unter so bem Sinweis auf Chriftus als ben Ruhrer jum Beil ben Wedruf an die gange Beit.

Zwingli 777

Die Menschen haben von Christus nur noch den Namen, aber der Werke sind sie bar. Bereits erwacht in Zwingli der reformatorische Geist, und in diesem beginnt er jest auch als Prediger vor das Bolf zu treten. Allein je freimütiger der Sittenprediger sich verznehmen ließ, desto mehr Feinde schuf er sich. In Glarus gewann die französische Partei die Oberhand. Sie vergalt ihm mit allem, was ihn ärgern und ihm sein Wirken erz sichweren konnte, die er sich nach einem andern Arbeitsfelde sehnte. So nahm er gerne die Leutpriesterstelle in Einsiedeln an, welche ihm der Administrator des Klosters andot, Diebold von Geroldseck. (Der Bestallungsrief vom 14. April 1516 in Analecta 1, 16 ff.).

Die Mehrheit der Gemeinde Glarus sah den Abzug Zwinglis ungern. Ihrem Beschusse gemein der vorerst noch der derechtigte Inhaber der Kründe, die einstweilen 10 ein bloger Stelbertreter versehen sollte (VII, 24, 237). Blicken wir auf seinem dortigen Aussenhalt zurüch, so war er Austrag desselben für ihn persönlich ein sehr bedeutender gewesen. Das Pfarramt hatte ihm reichlich Gelegenheit geboten, sich auf dem Schauplat des Lebens dewegen zu sernen und belangreiche Erfahrungen zu sammeln. Die tiefen Schäden der Zeit, die Kalamität der össenlichen Zustände waren ihm entgegenz 16 getreten. Im sortwährenden Umgange mit der Schrift hatte seine religiöse Gedankenwelt sich namhast erweitert und vertiest, die Form seines Denkens im Zusammenhang mit seinen anderweitigen Studien sich gebildet, seine gesamte Weltanschauung sich streten. Am hortwössenden Erweitert und vertiest, die Form seines Denkens im Zusammenhang mit seinen anderweitigen Studien kanzer des kirchlichen Amtes erwuchs, war ihm nicht mehr zweisselbate, welche dem Träger des kirchlichen Amtes erwuchs, war ihm nicht mehr zweisselbate, welche dem Träger des kirchlichen Amtes erwuchs, war ihm nicht mehr zweisselbate, welche dem Träger des kirchlichen Amtes erwuchs, war ihm nicht mehr zweisselbate, welche dem Träger des kirchlichen Amtes erwuchs, war ihm nicht mehr zweisselbate, welche der fie in Angriff genommen. Mit der Rirch und ühren Autoritäten zwar hatte er noch keineswegs gebrochen, geschweige daß er aggressive Autoritäten zwar hatte er noch keineswegs gebrochen, geschweize daß er noch etwa viel an des Papstes Obrigleit gehangen (I, 354), wie denn noch ein pässtliches Consessives gegen sie vorgegangen wäre. Vielsensch er sieh und siehe den kein Seichge des Erasmus zu der Anstelle geschweite zuschweizer zusch des Erasmus zu der Anstelle zusch des Erasmus zu der Anstelle zusch des Erasmus zu der Anstelle zusch des Erasmus zusch der Erschlen der Anstelle zusch des Erasmus zusch zusch aus des Erasptelles der Erschlen ein volles Jahrzehent zusch zusch auf der g

Maria-Einsiedeln (wgl. den Art. Bb V, 274ff.) im Kanton Schwhz, wohin Zwingli gegen Ende 1516 übersiedelte, war einer der geseiertsten Walsahrtsorte für Süddeutschlichten, die Schweiz und das Elsaß. Her mußte sein Urteil über Wert und Unwert bes traditionellen Kirchentums zum Abschlusse gedeihen, mußten die Impulse zu einer reformatorischen Neugestaltung desselben in gesteigertem Maße auf ihn eindringen. Wenn dessen ungeachtet der dritthalbjährige Ausenthalt in der Abgeschiedenheit der Abtei ohne Kämpse verlief, so liegt der Grund davon weniger in seiner Zurüchaltung, als in dem freundlichen Entgegensommen, das er dort fand. Durch gleichgesinnte Freunde gesördert so und zugleich begünstigt durch die freiere Muße und die vermehrten litterarischen Hiss-mittel, wurde das Studium der Kirchenväter und der hl. Schrift fortgesetzt. In der Predigt war Zwingli, im betwusten Unterschied von seiner disherigen Praxis, von Ansang an bemüht, das Wort Gottes sauter nach dem jedesmaligen Westwangelium des Tages zu verkindigen (1, 253), um es in der ihm einwohnenden Krast sauerteigartig und durch 55 sich selbst wider die heidnischartige Superstition wirken zu lassen, und er soll auf diesem Wege viele vom Vertrauen in die Verdienstlichseit der Walssahrten zurückgebracht haben (Mycon.). Zu Weiterem jedoch, zu einem unmittelbaren Angriff auf die kirchlichen Institutionen, ließ er sich nicht fortreißen. Wie sehr er nichtsdestoweniger von der Notwendigsteit, ja Dringlichseit einer Reformation der Kirche erfüllt war, bezeugt er selbst durch 60

seine Erzählung, wie er schon in Einsiedeln wiederholt die Würdenträger der Kirche, namentlich den Kardinal Schinner, auf die unhaltbaren Grundlagen des Kapstums dingewiesen und sie ermahnt habe, ihre Stellung und ihren Einsluß pflichtgemäß zur Beseitigung der vielsachen groben Mißdräuche und Berderbnisse zu verwenden (II, 1. 7. 18 leber den ähnlichen Bericht Bullingers I, 10 vgl. die Bemerkungen von Steck, Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz 1884, 3, 187 f.). Mit Erasmus hosste er also damals noch eine Reform, die von den zuständigen Organen der Kirche angebahnt und auf friedlichem Wege durchgeführt werden könnte. Das Entgegenkommen der ihm befreundeten Prälaten konnte ihn in dieser Hönfnung nur bestärken. Der Kardinal erklärte sich mit seinen resors matorischen Wünschen einverstanden, und auch seine ossene Bekämpsung des von Sanson ausgebotenen Ablasses im September 1518 (Bullinger 1. 15; vgl. den Art. Bd XVII, 478 ff.) sand keinen Tadel; der päpstliche Legat Pucci ernannte vielmehr eben um jene Zeit in den anerkennendsten Ausdrücken, um ihm sein "väterliches Bohlwollen" zu bezeugen, zwingli zum Atolythenkaplan des römischen Stuhls (VII, 48; die Urkunde seine Analocta 1, 19 ff.). Auf seine Ablehnung des bereits erwähnten päpstlichen Jahrgelbes war der Legat schon vorher (1517) nicht eingetreten, und es bedurfte von seiten Zwinglis selbst noch zwei Jahre später einer sörmlichen Absage, um sich der mit den eigenen Grundsähen in Widerspruch stehenden Subvention zu entledigen (I, 354).

Der Leutpriester "im sinstern Balde" war kein unbekannter Mann mehr. Die

20 persönlichen Beziehungen zu bedeutenden Männern hatten sich allmählich namhaft erweitert. Wie in Glarus mehr noch dem öffentlichen Leben, so hatte sich in Einsiedeln sein prüsendes Nachdenken vorherrichend der Kirche in ihrem Gegensat zu den Ordnungen Gottes zugewandt. In allen Richtungen standen seine Überzeugungen der hauptsache nach fest. Die Abschaffung des Papsttums hatte er bereits 1517 in Aussicht genommen 26 (Capito ad Bulling. 1536. Gieseler III, 138). Aus seinen resormatorischen Anschauungen machte er tein Sehl, während er in deren Berwirklichung nur so weit ging, als die ftreng eingehaltene Schrante feiner Stellung es gestattete. Wessen man sich also im allgemeinen zu ihm zu versehen habe, konnte nicht mehr zweifelhaft fein. Da und dort hatte sich die Hoffnung Bahn gebrochen, daß Gott durch ihn Großes ausrichten so werbe. Als baber die Leutpriefterstelle am Groß-Munfter in Burich in Erledigung tam, wurde es seinem Freunde Oswald Myconius, damals Lehrer an der Stiftsschule, leicht, bie Aufmerkfamteit ber Chorherren, welche die Wahl zu vollziehen hatten und jum Teil Freunde der humanistischen Studien waren, auf ihn zu lenken. Zwingli trat sofort barauf ein, quod loco tam celebri gratia Christi praedicata et recepta vix fuss turum esset, ut Helvetii reliqui non sequerentur exemplum atque ita ad mentem fieret reditus (Mycon. S. 10). Mit ftarter Mehrheit erfolgte die Babl burch Propst und Kapitel am 11. Dezember 1518; sie setzen sich dabei hinweg über ein Gerücht, das Zwingli der Bersehlung gegen die Keuschheit geziehen, und worüber dieser sich offen ausgesprochen hatte (VII, 53 ff. Über die auf das Geständnis gegründeten Angrisse soffen geziehen, Die Objektivität Janssens, 1882, 28 f.; A. Schweizer, Prot. KJ. 1883, Nr. 23—27; R. Stähelin, KG VI, 3, 437 f., und Zwingli 1, 110 ff.). Zwingli nahm die Wahl an und legte die Stelle in Einsiehen wie das disser noch immer deiter kannt der die Rechtens Recht der die Rechtens Rechten Rechtens Rechtens Rechtens Rechten Rechtens Rechtens Rechten Rechtens Rechten Rechte Rechten Rechte Rechte Rechten Rechten Rechten Rechten Rechten Rechte R behaltene Pfarramt zu Glarus nieder. Am 27. Dezember traf er in Zürich ein (I, 254). Die Stadt mochte damals etwa 7000 Einwohner zählen (III, 339). Sie galt als "das vorderste und oberste Ort" der Eidgenossenschaft. Das Stift, in dessen Dienst der Gewählte nun eintrat, war eine namhafte, auf ihr Alter und ihre Vorrechte stolze Korpe ration; fie zählte 24 Chorherren und über 30 Kaplane.

2. Das Reformationswerk. Zwingli betrat ben Schauplat seiner reformatorischen Thätigkeit zu einer Zeit, ehe Luthers Name in diesen Gegenden allgemein besokannt war; aber seit 1519 brang das "gemeine Geschrei" von ihm auch hierher vor. Zunächst, noch Ende 1518, gleich nach seiner Ankunft, wurde Zwingli vor versammeltem Kapitel seine Instruktion eröffnet. Die unerwartete Erklärung, mit der er sie entgegennahm, ist sehr bezeichnend für die Intention, welche er von Einsiedeln in sein neues Amtherüberbrachte. Er werde, erklärte er in seiner Antwort, die Geschichte Christi, unseres Erklösers, nach dem Evangelium Matthäi predigen, damit man nicht länger bloß den Namen Christi trage, nachdem zur Beeinträchtigung der Ehre Gottes und der Seelen seiner Huslegung sich nicht durch unverbindliche menschliche Autoritäten, sondern vom Geiste der Schrift leiten zu lassen, welchen er sich durch sorgfältige Bergleichung derselben und unter so herzlichem Gebet zu tressen getraue — alles Gott und seinem einigen Sohne, unserm

Herrn Jesu Christo, zu Ehren, ben Seelen zum rechten heil und frommen, biebern Leuten zur Unterrichtung. Zur Beschwichtigung ber Bebenken, die im Schose bes Kapitels gegen die beabsichtigte Neuerung sofort und nachdrücklich erhoben wurden, verwies Zwingli auf die Übung der alten Kirche und fügte die Versicherung bei, es werde durch die Weise seines Versahrens den Liebhabern göttlicher Wahrheit keinerlei Veranlassung zu Klagen seboten werden. Den gleichen Entschluß kündigte er in seiner Antritispredigt am Neujahrstage 1519, seinem 36. Geburtstage, mit eben derselben Entschiedenheit der Gesmeinde an, um ihn zur sofortigen Ausführung zu bringen (I, 254; Mycon. 11; Buls

linger I, 12).

Diese erste entscheidende That, mit der Zwingli an die Arbeit ging, war nicht etwa 10 der Effekt einer momentanen Auswallung, noch auch das Produkt eines vereinzelten Ansstoßes von außen, sondern die gereiste Frucht langjähriger, umsichtigster Erwägung, und daher der zwar unscheindare, aber folgenreiche Quellpunkt, aus welchem, im Zusammensdange mit der damaligen Gesamtlage der Dinge, seine ganze weitere Wirksamkeit sich naturgemäß entwickelt hat. An eine Reformation der Kirche im großen Stil dachte er 15 noch so wenig als irgend jemand um jene Zeit. Was dagegen mit aktenmäßiger Besstimmtheit behauptet werden kann, ist dies, daß er es, als auf das Eine das Not thue— im klarbewußten Gegensate zum erstorbenen Formchristentum der Kirche und dessen religiös-sittlicher Unkräftigkeit— in Zürich von vornherein darauf absah, das heilskräftige Wort Gottes in Wirksamkeit zu setzen, und daß ihn dabei die Aussicht ermutigte, es werden sich die auf den Leuchter gestellte Gnade Gottes in Christo und deren regenerierende Heilswirkungen von Zürich aus auch in der übrigen Sidgenossensschaft Anerkennung versschaften. Schon hier leuchtet ein, wie schief und zu einer gerechten Schäung Zwinglis völlig ungeeignet die abstrakt-doktrinäre Frage ist, ob die Herstellung der schweizerischen Eidgenossenschaft oder aber diesens des Reiches Gottes den Brennpunkt seines Strebens 25

gebildet habe.

Wie überall in der Kirche des späteren Mittelalters war auch zu Zürich die Verzberdnis der Religion immer größer geworden. Stadt und Land erscheinen dei Zwinglis Ankunft, zumal bei den engen politischen Beziehungen zur römischen Kurie, der Lehre und dem Leben der damaligen Kirche eifrig ergeben. Die großen Schöden der Zeit treten so denn auch dier durchweg zu Tage, eine gesteigerte Wertheiligkeit und mit ihr eng verzdunden Aberglaube und Sittenversall. Aber eben jezt hatte sich neben der Kirche eine neue, gesündere Gemeinschaft zu erheben begonnen. Wir stehen in dem Zeitalter, da die modernen Staaten erstehen, und einer von ihnen ist auch die Schweiz. Eben hatte sie eine Reihe der entscheidendsten und ruhmvollsten Ereignisse, die Glanzzeit ihrer Geschichte zu rchlebt und war seit den Burgunder-, Schwaben- und Mailänderkriegen vom achtörtigen zum dreizehnörtigen Gemeinwesen angewachsen; die thatsächliche Ablösung vom Reich wurde für sie der Ansang eignen nationalen Lebens. Die kraftvolle Realität des kriegerischen und politischen Kingens disete in den Einzelnen die natürliche Bersönlichseit, in den Gesmeinden und Bürgerschaften das Selbstgefühl kräftig aus. Es konnte nicht anders sein, 40 als daß diese Wirkungen zumal in Zürich, als im Vorort des Pundes, sich geltend machten. Hier hat der Impuls zur Reformation und ihr Träger eine einmütig entschlossen, kraftvoll eintretende Bürgerschaft sinden und die Erneuerung eine That des ganzen Bolles werden. Hier hat der verständige Sinn sich gegen das Widersinnige und das sittliche Gewissen gegen das Unwürdige des kraftschen Heiden Interese des gegen die religiöse Verdernis protestiert hat; er konnte anknüpfen an gesunde, reformbereitende Elemente im Volksleben sentestiert hat; er konnte anknüpfen an gesunde, reformbereitende Elemente im Volksleben selber, wenn auch die durchschlagende Kraft sür ihn so gut wie sür Luker im religiösen Impuls liegen mußte. (Bgl. E. Egli, Zürich am Borabend der Ref.; Zürch. Taschend.

In der neuen Predigtweise Zwinglis lassen sich noch deutlich drei aufs engste miteinander verknüpfte Hauptzielpunkte erkennen: 1. der grundlegende, positiv religiöse, in der ausschließlichen Zurücksübrung des Heilsglaubens auf Jesum Christum als den einigen Heiland; 2. der dadurch motivierte polemische, in der mit wahrhaft christlicher Pädagogik vorwärts 55 schreitenden Bekämpfung der seelenverderblichen Praxis der Kirche; 3. der ethischztelische, in höchst energischer Abzweckung auf Besserung und Heiligung, scharf markiert durch die Besonderheit der herrschenden Sittenzustände und sozial-politischen Verhältnisse. Nachdrücklich wurden der Obrigkeit ihre bezüglichen Verpflichtungen zu Gemüte geführt. Unter den Beweggründen, welche die Forderung einer sittlichen Wiedergeburt des Volksledens unter= ed

ftutten, nahm die patriotische Erinnerung an die Sorge für Erhaltung ber eibgenöffischen Freiheit eine ber ersten Stellen ein. Und wiewohl seine Strafworte gegen bas Lafter ben Stempel heiliger Entruftung trugen, fo wohnte ihnen boch, nach bem Zeugniffe feines frühesten Biographen, eine Würde bei, wie er folche nie bei einem anderen getroffen habe. 5 Mitunter unterbrach er wohl, im Blicke auf die Schuldlosen, seinen Strafeifer mit dem begütigenden Ausruse: Frommer Mann, nimm dich's nit an (II, 2, 301 u. ö.; **Mycon**. 12; Bullinger I, 12).

Der Erfolg dieser "Predigt des Wortes Gottes" war ein im ganzen durchaus ermutigender. Uber den "wunderbar großen" Zudrang zu ihr, ähnlich wie in Wittenberg, 10 herrscht unter den zeitgenössischen Berichten nur Eine Stimme (I, 254; Anselm V, 368; Bullinger I, 12). Ratsglieder, die im Gefühl der völligen Ruplosigseit den Kirchen besuch seit Jahren unterlassen hatten, erklärten öffentlich, jest hätten sie einmal "einen rechten Brediger Wahrheit, ber sagen werbe, wie die Sachen stehen." Der Ablagtrama Bernhardin Samson stieß im Frühjahr 1519 zu Zürich auf einen Widerstamt Bernhardin Samson stieß im Frühjahr 1519 zu Zürich auf einen Widerstamd wie zuwor is nirgendwo, und auch wenn er die dischssische Austimmung gehabt hätte, wäre ihm die Ausübung seines Gewerbes nicht gestattet worden (VII, 79; Bullinger 1, 17). Sein August 1519 rafste die Pest über ein Dritteil der Bewohner Zürichs hin und brachte auch Zwingli an den Rand des Grades. Sein Pestlied aus der Zeit der Genesung bezeugt seine ties religiöse Stimmung und seinen nur um so sesteren Entschluß, Gottes Sache zu vollenen (vol. 2mM I 6287) Rereits am Schluss des Tahres fannte auch der 20 bienen (vgl. 3w.W. I, 62 ff.). Bereits am Schluffe bes Jahres tonnte er bem unterbeffen nach Luzern berufenen Mhoonius schreiben, über 2000 Seelen seien mit ber Dich bes Ebangeliums so weit genährt, daß fie ihrem sehnlichen Berlangen gemäß balb feftere Speise zu ertragen vermöchten. "Mag man, fügt er bei, immerhin unsere Lehre eine Teuselsklehre nennen, dieweil sie doch Christi, nicht die unsrige, ist — gerade darin erzienne ich Christi Lehre und uns als seine wahren Berkündiger" (VII, 104). Ja im Jahre 1520 war der Rat der Zweihundert in seiner Mehrheit schon so weit gekommen, daß er an die sämtlichen Prediger zu Stadt und Land das Mandat erließ, "die Evangelien und Sendbriese der Apostel frei und überall gleichsörmig nach dem Geiste Gottes und ber rechten göttlichen Schrift beiber Testamente zu predigen und nur bas zu ver so fundigen und ju lehren, was fie mit bemelbten Schriften bewähren und erhalten konnten; was aber Neuerungen und von Menschen erfundene Sachen und Satungen seien, so sollten sie davon schweigen." (Bullinger I, 32; Abschiede IV, 1a, S. 399f. Die Existenz dieses Mandates hat neulich B. Wernle bestritten, Zwingliana 2, 166 ff., verteidigt W. Köhler, ebenda S. 2, 208 ff.). Auch in der am 8. September 1520 erlassenen Armenstonung (Egli, Aktensammlung Nr. 132) mag zum Teil eine Wirkung der Predigt Zwinglis gefunden werden.

Der Erfolg war erfreulich, aber noch keineswegs burchschlagend. Den eigentlichen Schwerpunkt ber Thätigkeit Zwinglis, von dem jede anderweitige Kundgebung als beherrscht erscheint, bilbete ununterbrochen die lebendige Berkundigung des Evangeliums, b. i. "bes 40 gnäbigen Borts, bas Gott burch feinen Gohn ben Menichen entboten und bargethan" (I, 86). Die Maxime, die er befolgte und anderen empfahl, hieß einfach: ben Buborern nur immer Chriftum einprägen und hinter biefen oberften Zielpunkt die aggreffibe Bolemit gurudtreten zu laffen (VII, 144; I, 286). Treu ber ermähnten homiletischen Rethode, führte er baher seiner Gemeinde nach Beendigung des Matthäus unter Zugrundlegung 45 ber Apostelgeschichte bie Urgemeinde bes Herrn und beren Ausbreitung vor, enttoickelte fobann, burch bas junachst liegenbe praktifche Beburfnis bestimmt, bas Bilb bes Chriftenwandels nach Anleitung bes erften Briefes an Timotheus, ging mit dem Galaterbrief auf den subjektiven Heilsglauben, die Quelle alles individuellen Christenledens zurud, nahm vom zweiten Briefe an Timotheus Beranlassung, das verdlaste Bild des Apostels 50 Paulus im Gegensat zu den Irrlehrern zu zeichnen, wies die wesenkliche Einheit zwischen dem hochgefeierten Apostelssürsten Betrus und dem zurückgestellten Raulus nach Geist und Lehre aus ben beiben Briefen bes ersteren nach und schloß endlich biesen wohlangelegten Cyflus mit dem Hebraerbriefe, um in Chrifto den ausschließlichen Hohenpriester und das vollgiltige Opfer aufzuzeigen, überhaupt die Wohlthat seiner Erscheinung in ihrem vollen 55 Umfange zur Erkenntnis zu bringen. "Und sie haben es wader begriffen" (III, 48; vgl. I, 151. 485; Bullinger I, 31). Damit übrigens die Bekanntschaft mit dem beilbringenden Gottesworte nicht blog ben Städtern, sondern auch ber ländlichen Bevolkerung nahe gebracht werde, wurde mit Rudsicht auf diese schon balb (1520) ein Predigtgottes bienft am wöchentlichen Markttage im Fraumunfter eingerichtet, in welchem er bie Pfalmen

so ausleate.

Wir dürfen jedoch Zwingli, der in seinen amtlichen Funktionen von zwei Pfarzbestern unterstützt wurde und im April 1521 vom Diener des Kapitels in die Reihe der
Chorherren vorrückte (der Bestallungsdrief in Analecta 1, 22 st.), keinesdwegs nur auf die
Kanzel und etwa nebendei noch in seine Studierstude solgen. Zwar drach er unter Einhaltung einer streng geregelten Tagesordnung seinen Studien, in deren Umkreis er don 6
1522 an auch die hedrässche Sprache aufnahm, ohne Not nicht leicht eine Stunde ah.
Allein auch mitten im Getriede des Ledens berstand er es, sich mit seltener Gewandtheit
im Dienste seines Beruses zu dewegen. "Er lud die Landleute zu Tische, ging mit ihnen
spazieren, sprach don Gott mit ihnen, ließ den Teusel in ihr Herz und seine Schristen
in ihre Taschen gleiten", derichtet einer seiner hestigsten Gegner. Im täglichen Umgang 10
kannte die ihm eigene Leutseligkeit keinen Unterschied zwischen Bornehmen und Geringen.
Auf den Aunststuden, wo er sich etwa des Abends einsand, seste er dald die Haugung uktschilcher Lehre auseinander, dald besprach er die allgemein tirchlichen und vaertländischen
Angelegenheiten (I, 93). Diese letzteren zogen, wie früher in Glarus, sortwährend seine
Ausmertsamleit auf sich. Im Interschied er die allgemein kirchlichen und vaertländischen
Ausmertsamleit auf sich. Im Interschied er die allgemein kirchlichen und vaertländischen
Ausmertsamleit auf sich. Im Interschiede Seinfand, sehne in Glarus, sortwährend seine
Ausmertsamleit auf sich. Im Interschiede Eelbstständische in Studie der die Säderen aben in
einen dan außen aufgenötigten Unadhängigkeitskrieg einlassen, sich in keinen anderen als in
einen dan außen aufgenötigten Unadhängigkeitskrieg einlassen, sich in keinen Abent 20
Tode Mazimilians I. die Einmischung der Eidgenossenschied gelt. Darum widerriet er nach dem 20
Tode Mazimilians I. die Einmischung der Eidgenossenschieden im Frühzlahr 1521 beharrlich den
Beitritt zum Bündnisse der übrigen Kantone mit Franz I., zu der sog. französischen
Berren hütend", hatte ungea

Bar schon biese gegen die fremden Kriegsdienste gerichtete Thätigkeit dazu geeignet, so Itvinglis Namen bei den schweizerischen Gewalthabern verhaßt zu machen, so bereitete sich andererseits durch sein aggressives Austreten gegen die firchlichen Sahungen der Bruch mit dem Bischof immer deutlicher dor. Besonders wichtig wurde in dieser Beziehung eine in der Fastenzeit 1522 gehaltene Predigt über 1 Ti 4, 1—5, in der Zwingli die Schriftwidrigkeit der kirchlichen Fastengebote betonte: "Fleisch essen her Zwinke, wohl so aber Menschensseit der Froschauer, nahmen sich hierauf den Mut, sich nicht ohne Ostenation des Fastens zu überheben. Der Bischof, seit der Anzahl edungelisch Gesinnter, unter ihnen der Buchdrucker Froschauer, nahmen sich hierauf den Mut, sich nicht ohne Ostenation des Fastens zu überheben. Der Bischof, seit der Rücklehr Fabers, seines Wikars, von Rom gleich diesem don der anfänglichen Hinneigung zu einer Resorm gänzlich zurückgesommen, erzusst rach die Gelegenheit, um endlich, zunächst noch mit vorsichtiger Schonung, wo dem Borgehen Iwinglis seine oberhirtliche Autorität entgegenzusezen. Er ordnete eine Botschaft mit dem Meihbischof Battlin an der Spize nach Zürich ab. Die betressenden Werthabelungen, welche außer den Rieriken auch den kleinen und großen Rat, die gewichtigsten Feinde und Freunde Zwinglis in die Schranken riesen (vgl. Acta Tiguri 7.
8. 9. dieduns Aprilis, in IwW. I, 137 ff.), gewährten ihm ertvünsichte Gelegenheit zur se persönlichen Rechtsertigung; sie dosumentierten zugleich glänzend seine Überlegenheit über die Gegner. "Ihm sei die Pflicht geworden, das Svangelium Christi zu predigen; die Bedeutung der Texemonien möchten diesenigen erklären, welche sich das Ansuchen nicht zu geben. Der Kat stellte das Ansuchen an den Bischof über die streitigen Untitel des dösdertlich einen besinitiven, gemeinverdindigen Ensschenderen wagte er noch nicht zu geben. Der Rat stellte das Ansuchen an den Bischof wie des ernen der in der erste erformatorische Druckschier Zwischen der Espesen zu etsieben,

Mit biesem Traktat, einem Muster von dristlicher Selbstgewißheit und evangelischer Dulbsamkeit, ganz im Geiste ber apostolischen Weisungen Rö 14 und 1 Ko 8 gehalten, war das Signal zum offenen Kampse gegeben. Es folgte Schlag auf Schlag. Zwingli sollte rasch unterdrückt, zum Schweigen gezwungen werden. Nicht genug, daß der alte es

Chorherr Konrad Hofmann beim Stiftskapitel eine umfangreiche Rlageschrift einbrachte, wosür ihn hinwieder der Angegriffene "mit Gott so schüttelte, wie der mutige Sier mit seinen Hornern einen Spreuerhaufen" (VII, 203); ganz besonders war es der Bischof, ausgestachelt durch Faber, der jett alle Wassen in Bewegung sette. Schon unterm 52. Mai warnte er in einem Hirtenbriese vor den gefährlichen Reuerungen liftiger Renschen und sorderte zum Gebete auf wider die berstockte Bosheit der Widerspenstigen (Bullinger I, 78). Den 24. Mai wies die Kurie Propst und Kapitel Zürich speziell und unter Bernstung auf die wider Luther erschienene Bannbulle an, den Gegnern der alten Rirchengebrauche kräftigen Widerstand zu leisten und mit allem Ernste die Predigt der bereits förmlich der dammten Lehre zu hindern (III, 33; Egli 251). Nur dei Tage später erschien eine bischöfliche Gesandsschaft mit einem ähnlichen Begehren auch vor der zu Luzern versammelten Tagssaung, um die Mitwirtung des weltlichen Arms zu erzielen. Mit leichter Rübe extangtige das Rerhot aller Krediaten, aus welchen Swietracht im Rosse und Frung im driffs

liche Gesandischaft mit einem ähnlichen Begehren auch vor der zu Luzern versammelten Lagsatung, um die Mitwirkung des weltlichen Arms zu erzielen. Mit leichter Rübe erlangte sie das Berbot aller Predigten, aus welchen Zwietracht im Bolte und Jrrung im christlichen Glauben erwachse (Anshelm VI, 90; Edg. Absch. IV, 1, a. 194). Richt unrichtig ist bemerkt worden, damals habe, freilich unter außerlich sehr verischiedenen Umftanden, die Sache der evangelischen Wahrheit und Freiheit zu Zurich ir einer ähnlichen Gefahr geschwebt, wie ein Jahr zuvor die Sache Luthers in Borms. Ru unentwegliche Festigkeit, Die zweifellose Sicherheit, daß sie Gottes Sache fei, konnte fie m jener Stunde der Krisis retten. Zwinglis ruhigem Blide entging nicht das Entscheidungs volle der Lage. Waren die Feinde in voller Thätigkeit, er nicht minder. Warben sie wider ihn, so sah auch er sich genötigt, seine Magnahmen zu treffen. Auf ben 2. und 13. Juli berief er nach Ginfiebeln gehn evangelisch gesinnte Geiftliche, die fich vereinbarten, mit Rudbeziehung auf die eben erwähnten Erlaffe, in ftrenger Einhaltung ber gefetlicher. Schranken, sowohl an den Bischof als an die Tagsahung das aus seiner Feder gestossene 25 ehrerbietige Gesuch um Freigebung ber Predigt des Evangeliums und um Gestattung der Priefterebe zu richten (3mB. I, 189 ff. 210 ff.). Das fraftige Bittschreiben an die Tagfatung entwidelt in Rurge ben Reichtum ber Gnade Gottes in Chrifto als ben Wefensgehalt Des Evangeliums, stellt in scharfen Bugen ben Prediger besselben und bas hierarchischeselbst süchtige, weltförmige Geschlecht ber bamaligen Priefter einander gegenüber, erinnert an Du so strafbare Bermessenheit, dem unverkurzten Worte Gottes nicht Gehör schen zu wollen und erklärt, daß, wenn die Bitte abschlägig beschieben werben sollte, die Bittfteller nach AG 5, 29, zum gemeinen Besten, Gott mehr gehorchen müßten als ben Menschen. "Wolla ihr uns vor der Gewalt des Napstes und der Geistlichen schirmen, so wollen wir uns wohl selber beschirmen mit der Schrist". — Die nämliche Entschlossenheit durchwebt du 85 Zuschrift an den Bischof: Gott habe beschloffen, nach langer Verdunkelung die durch seiner Sohn geoffenbarte Wahrheit wieder in ihrem ursprünglichen Glanze herzustellen; fie nun hätte: sich die Predigt seines Evangeliums in ununterbrochenem Fortgang vorgesett; wie Ross beim Auszuge aus Agypten, so möge er, der Bischof, sich an die Spipe ber Bewegung stellen und die Hinderniffe beseitigen, welche den Sieg der Wahrheit aufhalten. Die Bitte um 40 Aufhebung der erzwungenen Shelosigkeit — ut quod temere aedikicatum est, cum consilio demoliri sinas — wird motiviert durch Hinweisung auf die menschliche Schwachheit und auf bas Argernis, welches bie notorifche Zuchtlosigkeit bes Alexus ben Gemeinden gebe, burch Bervorbebung ber Gewissenst ber Betreffenden und ben vorauesichtlichen Ruin des Standes, endlich mit der Schriftmäßigkeit der Priefterebe und mit ba 45 Erinnerung an die Ubung und an die Beschlüsse der alten Kirche. — Kaum war diese vor allem bringliche Remonstration gegen ben verhängnisvollen Beschluß ber Tagfatung bewerkstelligt und für deren Berbreitung Sorge getragen, ale der von Ratur nichts weniga als streitlustige Zwingli durch aussührliche Beleuchtung der bischöslichen Bermahnung dom 24. Mai einen ferneren Burf that. Es geschah dies in der vom 22. August datierter 50 freimutigen Schutz- und Trutschrift, welcher er mit dem Bunsche, sie möchte dem angehobenen Streite ein Ende machen, den "Apologeticus Archeteles" gab (ZwB. I, 249 n. Hier bringt er in ben Bischof, alle Berbindung mit seinen trügerischen Beratern, Diefen eigentlichen Friedensstörern, zu lösen; benn wie die Dinge stehen, werbe es keiner Mach: mehr gelingen, den Eifer für das Evangelium dauernd zu dämpfen. Mit Schärfe wird im Gegensatzur Julian Bergensatzur das Prinzip der Schristautorität ausgesprochen und, dei der Versündigung der Theologen, den aus dem Geiste Gottes wiedergeborenen Gemeindegliedern die Psslicht der Wiederherstellung des lauteren Gotteswortes dindizier. Die Wirtung des Archeteles erhöhte eine nach dem Vorbilde desselben angelegte Kommen tation bes Laufanner hirtenbriefe, welche ber Franzistaner Dr. Sebaft. Meber in Bern berfagte so und Zwingli in Zürich zum Druce beforderte (VII, 243. Bgl. & Birg, Belv. RG 4, 260 ff.)

783

Die diese Kämpfe die Befestigung der römischen Bartei in dem einmal eingenommenen Standpunkte beschleunigten, so machten fie die Reformfrage auch im täglichen Leben weit meht als zubor zum Gegenstande gespannter Teilnahme und allseitigster Berhandlung. Die vorwaltende Stimmung der niederen Weltgeistlichkeit war bereits kein Geheimnis mehr. Gine Berfammlung Des ausgebehnten gurcherischen Landkapitels faßte ben 19. Auguft 6 ju Rapperswil ben einmutigen Entschluß, Zwinglis immer wiederkehrende Forderung, "nichts anders zu predigen, als was im Worte Gottes enthalten sei", zur Losung zu wählen. Unter der Bürgerschaft der Stadt hatte die Strömung ihren gesicherten Fortgang, wie aus zahlreichen Außerungen hervorgeht. Auch der Kat konnte sich ihr je länger je weniger entziehen (I, 53). Zwingli selbst benutte jede Gelegenheit, seinen Überzeugungen die 10 möglichste Publizität zu geben und deren Biblizität auszuzeigen. Zwei in die Tagesfrage eingreisende Predigten: Von der Klarheit und Gewüsse oder Unbetrogliche des Worts Gottes, und Bon der ewig reinen Magd Maria, der Mutter Zesu Christi, unsers Erlösers, ließ er in erweiterter Gestalt rasch hintereinander (6. u. 17. Sept.) im Druck erscheinen (IwB. I, 328 ff. 385 ff.). Die erste, den Klosterfrauen von Otenbach in Zürich gehalten, 15 behandelt in populärer Weise, mit masvoller Einmengung der unvermeidlichen Polemik, das Grundthema jener Tage: das alleinige Ansehen der hl. Schrift, ihre Sufficienz, ihre Berspicuität für jedes aufrichtige, nach der Gemeinschaft mit Gott sich sehnende Gemut, und ihre Effikazität. Gott allein, der Bater Zesu Christi, soll unser Lehrer sein, nicht Doktores, nicht Batres, nicht Bäpfte, nicht Stuhl, nicht Konzilium; auf sein Wort soll 20 baher alles Gebäude gebaut werden; schenkt man ihm Glauben, so fallen sämtliche Blendwerke der Menschenlehre dahin; aus ihm wird die Seele gewiß, daß all ihr Heil, all ihre Gerechtigkeit, ihr Frommwerden in Christo Jesu beschlossen sei; es kann nicht fehlen, läßt uns nicht in der Finsternis irren, es lehrt sich selbst, thut sich selbst auf und bescheinet die menschliche Seele mit allem Beil und aller Gnabe, macht fie getroft in Gott, verzweifelnd 25 an allem Trofte ber Kreaturen. Die zweite Predigt, zwar wohl nicht die berühmt gewordene, den 14. September am Fefte ber Engelweihe zu Ginfiedeln gehaltene, aber ficher ihrem wesentlichen Inhalte nach bavon wenig verschieden (Bullinger I, 81), hat Zwingli seinen Brüdern in Wildhaus gewidmet; sie wendet sich mehr dem Materialpringipe des Protestantismus ju. Ausgehend von bem Sate, bag burch unsere Werte ber Gerechtig- 80. teit Gottes teine Genüge geleistet werben tonne, bag aber Gott uns seinen Sohn in bessen genugthuendem Opfer zu unserer Gerechtigkeit verordnet habe, weist er nach, worein die wahre Ehre der Gottesgebärerin zu setzen sei. Alle ihre Ehre sei ihr Sohn; wer sie ehren wolle, der solge ihrer Reinheit, ihrer Unschuld und ihrem Glauben nach; er lerne die unvergleichliche Wohlthat kennen, die uns armen Sündern in ihrem Sohne erwiesen 86 sei, und laufe zu Dem um alle Gnabe "All min arbeit und unrum streckt fich babin, daß alle menschen recht erlernind, was großer gnaden und heils der sun Gottes uns geben hab, daß alle zuflucht zu Gott werd ghebt durch das thur heilig lyden Chrifti, daß fin leer berfürgezogen und ber menichen biner fich gethon werbe, bag bie unvermasget, unvermischt, luter blob."

3wingli

Daß die gleichzeitigen Bewegungen in Deutschland mit Spannung verfolgt wurden, braucht kaum erst gesagt zu werden. In den Briefen ist von Luther und seinen Schriften vielsach die Rede (VII, 77. 102. 144; Suppl. 22 f.; Usteri, ThStR 1886, I, 137 f.). Bergebens, ohnehin zu spat, hatte Zwingli einst burch Verwendung bei bem ihm befreundeten Setretar Des papftlichen Legaten, Wilhelm De Falconibus, Die im Burfe 45 liegende Extommunikation Luthers ruchgangig zu machen gesucht. Damals schrieb er in ber Aussicht, daß möglicherweise seiner ein ähnliches Los warte: Ego, quod ad me attinet, dudum devotus exspecto omne malum ab omnibus, Ecclesiasticis dico et Laicis, hoc unum Christum obtestans, ut masculo omnia pectore ferre donet et me figulinum suum rumpat aut firmet, ut illi placitum sit (VII, 50 144). Eine öffentliche Parteinahme für Luther vermied er im Betvußtsein seiner Unabmation an Haupt und Gliebern verhieß, aber auch die Bollziehung bes Wormser Sbikts gegen Luther verlangte, ba fühlte sich Zwingli gedrungen, die Deutschen ebenso sehr von den unzwerlässigen Bersprechungen als vor den bedrohlichen Zumutungen des Bapstes zu warnen, November 1522; aber er that es in anonymer Zuschrift (ZwW. I, 429 st.).

Es nahte das Ende des ersten tampfvolleren Jahres. Die Zahl der Freunde und Gesinnungsgenossen Zwinglis in der Schweiz, welche in ihm ihren Borfechter erblickten und mit ihm im gleichen Geift wirften, batte fich ansehnlich gemehrt. In St. Gallen 60

wirkte im Dienste ber evangelischen Sache ber einflugreiche Babian, in Chur Jatob Salgmann, in Schafshausen Sebastian Hofmeister, in Luzern Myconius zusamt den Chorberren Zimmermann und Kirchmeier, zu Zug Werner Steiner, zu Arth in Schwyz Balzthasar Trachsel, zu Solothurn der Schulmeister Macrin, in Bern Berchthold Haller, 5 Sebastian Meyer und Niklaus Manuel. In Basel war Dekolampad eingetroffen. Für Bürich selbst waren Komtur Konrad Schmib und die Leutpriester Engelhard und Leo Jub seine hauptsächlichsten Mitarbeiter. In Oberdeutschland waren die Blicke namentlich von da an auf ihn gerichtet, als Luther auf der Rückreise von Worms so geheimnisvoll vom Schauplate verschwunden war. Mit Canita Gebia und Mussen in Gebeimnisvoll vom Schauplage verschwunden war. Mit Capito, Hebio und Bucer in Strafburg, mit Birt-10 beimer und Durer in Nurnberg, mit Nefen in Frankfurt, Johannes 3mid in Konftang und manden anderen in Schwaben vermittelte ein lebbafter brieflicher Berkebr ben Bebantenaustausch. Auch außerbem fehlte es nicht an gewichtigsten Kreisen von warmen Berehrern. — Allein bie Wogen ber Feindschaft gingen gleichfalls höher und höher. Un bie Stelle ber firchenamtlichen Gegenwirtungen, Die feine Ausficht auf Erfolg gewährten, 15 trat bas Spiel ber Intrique. Die nichtswürdigsten Berleumbungen wurden teils über ben Privatcharakter und die sittliche Haltung, teils über die Lehre Zwinglis durch die Freunde des Söldnerdienstes und durch die Mönchsscharen herumgeboten. Nulla praeterierat hora, in qua non fierent cum a profanis tum a sacrificis contra boni et veri assertorem consultationes insidiossimae (Mycon. S. 12. 21; bgl. VII, 20 220. 236. 237). Sogar zu Nachstellungen auf Leib und Leben des unleidlichen Mannes wurde Zuflucht genommen. Besonders empfindlich war der Eintrag, welchen Zwinglis Wirken dadurch erlitt, daß es beharrlich mit der bereits verurteilten lutherischen Erhebung zusammengeworfen und die Partei der Svangelischen nicht mehr anders als die "lutherische" bezeichnet wurde. Während er daher zu den persönlichen Verunglimpfungen grundsäplich 25 fcmieg (I, 91), liegt eben bierin, - nicht in irgend welcher fleinlichen Eitelkeit -Grund, weshalb er wiederholt Luthern gegenüber seine originale Selbstständigkeit wahrt und angelegentlich betont, es sei die Sache des Evangeliums, welche er vertrete, nicht diesenige Luthers (I, 38. 256; III, 79: neque ego Lutheri causae die patrocinor, sed evangelii).

Nachgerade war die Atmosphäre sehr schwül geworden, geschwängert mit Gewitterstoffen aller Art. Mit der von der Tagsahung versügten Überweisung des Ksarrers Urban Wyß aus Fislisdach (in der Nähe von Baden) an das dischössische Gericht und der Unterdrückung ähnlicher Regungen in den gemeinen Herrschaften war das erste Beispiel öffentlicher Gewaltübung gegen die Reform gegeben. Ein entschiedender Schlag war nicht mehr zu umgehen. Zwingli wandte sich, nachdem alle Bemühungen deim Bischof fruchtlos geblieben, an die Obrigseit mit der Bitte, durch die Veranstaltung eines öffentlichen Religionsgesprächs den Streit zum Austrag zu dringen. "Wo er dann Unrecht hätte, wolle er sich nicht nur weisen, sondern auch strasen lassen, sondern es schringen weder, so möge man das Recht nicht länger als Unrecht schelten lassen, sondern es schrimen und sördern" (I, 116; Bullinger I, 84). "Nach vielfältiger Erwägung des schweren Handels" ging der Rat auf das Begehren ein. Das Ausschreiben, an die gesamte Geistlichseit des Kantons gerichtet, ersolgte auf den 29. Januar 1523. Unter Zusicherung freier Meinungsäußerung für jedermann stellte es die wichtige Doppelbestimmung aus, daß der Rachweis der Schriftwingischte den Beschen solle, und daß die nach dem Ergednis der Rat den Pfarrern sur ihr künstiges Verhalten seine Besche sübermitteln werde. Ausgesprochener, nächster Zwed der eingeleiteten Handlung war diermit die Erhebung des Schriftwinzieß zur gesehlichen Korm der Predigt, von der alle weiteren Entschliegenn abhängig gemacht wurden. Aber es läst sich nicht bezweiseln: den leitenden Gliedern des Kaaes stand das Resultat schon zum voraus setz. Worden der Umschwung der össputation wesentlich abgeschen war, dies war, den Antschen Umschwung der össputation wesentlich abgeschen war, dies war, den Antschen den Weg zu ebnen.

Zwingli, voll der besten Zuversicht (VII, 261), saßte das Programm für die von 55 ihm angestrebte neue Ordnung der Dinge übersichtlich in 67 sog. Schlußreden oder Thesen zusammen und erbot sich, dieselben mit der Schrift zu verteidigen. Ausgehend von der sich selbst genugsamen Autorität des Evangeliums, welches keiner Bestätigung durch die Kirche bedürse und dessen Summe die Offenbarung des Willens Gottes, der Erlösung und Versöhnung mit Gott durch den Sohn sei, wird Christus ausnahmslos für alle als 60 der alleinige Weg zur Seligkeit, als das ewige Heil und Haupt aller Gläubigen binge-

Awinali 785

ftellt, und von hier aus, im Gegensat jum römischellerikalen, ber Begriff ber Rirche in bie Gemeinschaft ber Heiligen, b. b. ber Glieber am Leibe Christi, ber Kinder Gottes gesest. Diese aber sind nur an das Haupt und bessen, nicht an die "geistlich" genannten Satungen und Menschenlehren gebunden. Der Glaube an sein Evangelium ist die einzige subjektive Bedingung der Rettung, Christus der einige, ewige Hohepriester, 5 der einige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Daher muß der gesamte römische Kirchenapparat mit seinen angeblichen Heilsdermittelungen dahinfallen: Papstum und Messe, Fürditte der Heiligen und Wersgerechtigkeit, Fastengebote, Feiertage und Mallschren, Mönchsorden und Priesterschaft, der ganze Formendienst des Kultus, Beichte, Absolution, Ablaß, die satisfaktorischen Bußwerke, Fegseuer und Jahrzeiten. Nicht genug, 10 auch dem Staate wird sosson der Wordsteristischer Weise seine Stellung zum Institut der Kirche angewiesen, der Odrigkeit unter Boraussetzung ihrer Christlichkeit die Jurisdistion des disherigen hierarchischen Kirchenregiments vindiziert, hiermit die ganze Eristenz der römisch-katholischen Kirche nach Grund und Erscheinung negiert. Auf den Fall sedoch, daß die Obrigkeit "außer der Schnur Christis sahren würde", mag sie mit Gott entsetzt werden (Urt. 42). Die Handhabung des Bannes steht keinem Einzelnen, sondern nur der Losalagemeinde in Gemeinschaft mit dem Pfarrer zu. sett. Diefe aber find nur an das Haupt und deffen Wort, nicht an die "geistlich"

Lotalgemeinde in Gemeinschaft mit bem Pfarrer ju.

An bem für die Disputation anberaumten Tage fand fich unter dem Borfit des Bürgermeisters Martus Röuft im großen Ratssaale jusamt ben Ditgliebern bes Großen Rats eine Berfamnlung von mehr als 600 Mannern ein, darunter die Reprafentanten 20 bes Bischofs, sein Hofmeister v. Anwol, ber Generalvitar Dr. Faber und Dr. Blansch von Tübingen, ferner, ohne offiziellen Charatter, Dr. Sebaftian Meyer von Bern, manche Gelehrte, Dottoren und Prediger von auswärts, sowie auch eine ertleckliche Angahl von Bürgern und Lanbleuten. Mit Ausnahme Schaffhausens hatten die eidgenössischen Stände bie an fie ergangene Ginladung mit bem Berbote beschieben, bag niemand bon ben 26 ihrigen auf bem Gespräche erscheine. In der Mitte des Saales, an einem besonderen Tische, vor sich die hl. Schrift in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache, saß 3wingli. Die Verhandlung selbst nahm für die altgläubige Bartei einen Berlauf, durch welchen ihre verwunderliche Schwäche und geistige Inferiorität konstatiert wurde (I, 105 ff., A. Baur, Die erste Zürcher Disputation, 1883), und schon in der Nachmittagsstung er so öffneten die Rate den Beschluß: Da sich niemand unterstanden, die Schlußreden mit der göttlichen Schrift anzugreifen, auch niemand irgend welche Keperei in Zwinglis Lehre aufgezeigt habe, so solle dieser fortsahren, das hl. Evangelium und die rechte göttliche Schrift wie bisher nach dem Geiste Gottes und bestem Vermögen zu verfündigen, so lang und bis er eines Bessern überführt werde. Desgleichen sollen die sämtlichen Geistlichen st zu Stadt und Land nichts vornehmen und predigen, als was sie mit der Schrift be-währen können, auch sich gegenseitig weder ketzern noch schmähen, unter Androhung von Strase (3wB. I, 442 st.; Bullinger I, 97; Anshelm VI, 1955.; Wirz IV, 2, 45 st.).

Mit diesem Religionsgespräch war die Grundlage für das Reformationswerk Zwinglis geschaffen. Abgesehen bavon, daß in ihm das Formalprinzip des Protestantismus mit 40 einer Unerbittlichkeit und Scharfe jur Anwendung gebracht wurde, wie bisher noch taum irgendwo, gebührt ihm auch insofern die vollste Aufmerksamkeit, weil mit ihm ein zweites, ganz neues Brinzip in die Geschichte der Kirche und ihrer Reformation eintritt, nämlich das von Zwingli im Laufe der Berhandlung flar ausgesprochene kirchenrechtliche Prinzip, baß es nicht die hierarchie, sondern die driftliche Gemeinde "die Gemeinsame der Frommen" 45 in ihrer staatlich-sozialen Repräsentation sei, bei welcher die Entscheidung über die materielle Zusammenstimmung der Kirchenlehre und Kirchenpraxis mit dem unantastbaren, schlechthin normativen Schriftinhalt stehe. Die Christengemeinde, dem Umfange nach mit der bürgerlich-politischen zusammenfallend, ist absolut gebunden an das in der Schrift bezeugte und erkennbare Wort Gottes, innerhalb dieser Gebundenheit aber autonom, 50 und sie vollzieht ihre daherigen Besugnisse — nicht durch ihr eigentümliche, selbstgeschaffene Organe, bie sie ohnehin nicht besaß, sondern — durch die politisch-sozialen Organe der eben ihrem äußerem Umfange nach sich deckenden, ideal-theotratisch gefaßten Staatsegemeinde. (Bgl. Hundeshagen in Doves Zeitschrift, Jahrg. III, 2, 254 ff. Ebenso Zwinglis Aussprüche auf der zweiten Disputation, Werke, I, 524. 529: Es sollend ouch mine 55 herren tein gefat fürschriben anderft bann us der heiligen unbetruglichen geschrift gottes. Wo sp daran stümig wurdind und ein anders erkanntind, das ich nit hoff: so wird ich nit dest minder styf mit dem wort gottes wider sp predgen. Und: Ich gib jnen das urteil nit in ihr händ; sh söllend ouch über das wort gottes ganz nit urteilen, nit nun allein sh, ja ouch alle welt nit.) Auf diesem durch die Verhältnisse empsohlenen, die so

332 ff. 383 f.).

christliche und politische Gemeinde einheitlich zusammenschließenden Grundsate, bessen Konfequenz die Übertragung der bischöflichen Gewalt an die dem Worte Gottes unterstellte oberste Landesbehörde war, beruhte das ganze Verfahren bei dem Gespräche. Dieser Grundsat hat in der Folge den Gang der schweizerischen Resormation und die Gestaltung

5 bes religiösen Gefellichaftslebens eigentumlich beftimmt.

Mit jenem "Urteil" ober Entscheid nach dem Gespräch hatte die oberste Staatsgewalt die Sache Zwinglis öffentlich zu der ihrigen gemacht, die kirchliche Oberleitung im Prinzip beseitigt und das Reformationswerk für das zürcherische Gediet proklamiert. Es folgte die Beröffentlichung der Akten der Disputation, ein Gegenbericht von Faber, sowie eine derbe Jurückweisung Fabers in der von jungen Zürchern versaßten, "das Ghrenrupsen" betitelten Satire. Zwinglis Augenmerk war auf die Sicherung und Besestigung des erreichten Grsolges gerichtet. Wozu ihm das Gespräch, ohne seine Schuld, nicht die Gelegenheit geboten hatte, sollte auf anderem Wege nachgeholt werden. Um nämlich das weitere Publikum über den Gesamtumsang der obschwedenden Differenzen zu orientieren, schriede er eine populär gehaltene karrago omnium opinionum, quae hodie controvertuntur (VII, 275. I, 172), die den 14. Juli unter dem Titel "Uslegen und Gründ der Schußreden oder Artisel" erschien (Zw. II, 1 ff.). Der umsangreiche Druck ist eine seiner wichtigsten resormatorischen Schriften; in ihr hat er die antirömische Polemik der Hauptsache nach zum Abschluß gebracht (vgl. die treffliche Würdigung dei A. Baur, Zwinglis Theo20 logie I, 198 ff.).

Der Ausgang der Disputation, sowie der durch sie veranlaßte Schriftwechsel, aber auch die Ausschreitungen oderstächlicher Stürmer hatten namentlich auswärts die Parteiung gesteigert, die Erbitterung der Widersacher erhöht. Die neue Lehre, dieße es hin und ber, richte eitel Berwirrung an; welche Bewandtnis es mit der angepriesenen christlichen Freische ihre habe, erhelle aus den Angrissen auf die Rechtmäßigkeit der Zinsen und Zehnten; Undotmäßigkeit, Auslehnung gegen die bestechenden Autoritäten, Untergradung der öffentlichen Sicherheit sei die unausweichliche Folge der angebahnten Beränderungen. Aus der Tagsatung wurden entstellte Auslassungen Zwinglis über den Söldnerdienst als Schmähungen der Eidgenossensssenssssische Folge der angebahnten Beränderungen. Aus der Tagsatung wurden entstellte Auslassungen Zwinglis über den Söldnerdienst als Schmähungen der Eidgenossenssssische Folge der angebahnten Beränderungen. Aus der Tagsatung wurden entstellte Auslassungen Zwinglichen Gebiete sollte betreten lassen (VII, 302. Anselm VI, 1995. Absch. IV, 1. a. 295). In einer der Tagsatung überreichten Schutzschrift dem 3. Juli 1523 (IwW. I, 570 st.). Irat Zwingli den durchaus unwahren persönlichen Berunglimpfungen entgegen. Andererseits war es sur ihn eine große Genugthuung, zu seben, wie der Jürcher Ratsbeschluß zusolge, der Disputation nach und nach von einer Reihe schweizerischer Städte und Territorien adoptiert wurde und so die Schriftprinzip seinen Rundgang durch einen großen Teil der Schweiz antrat. Gleich im Frühling solgten mit entsprechenden Gedoten Schafshausen und Basel, und diese wurde seinerseits wieder das Bordild für Bern (15. Juni) und Mülhausen (29. Juli). Nachdem auch Konstanz sich angeschlossen, einer Holge dei der Resountion geblieden sind und noch heute den Grundstos der reformierten Schweiz deutscher Junge bileden sind und noch heute den Grundstos der reformierten Schweiz, in Zwingliana 1.

In diesen Erfolgen tritt zum erstenmal Zwinglis Bedeutung als des Resormators nicht bloß Zürichs, sondern der Schweiz überhaupt in helles Licht. Sein Impuls hatte durchgeschlagen; besonders in den Städten war jest das Fundament zu einer verheißungsvollen Entwickelung gelegt. Aber diese Entwickelung kam nicht so schnell, wie man meinen möchte; sowie es sich darum handelte, aus dem gepredigten Wort die praktischen Folgerungen für Lehre und Leben der Kirche zu ziehen und die eigentliche Resormation durchzusühren, trat sast überall ein unerwarteter und längerer Anstand ein. Es war wieder an Zürich, voranzugehen. Her, unter Zwinglis Führung, hat man es zuerst gewagt, den
Rubikon zu überschreiten. Nur zögernd, zum Teil nach Jahren, solgten die andern Orte.

Seit dem Frühjahr 1523 erhob sich in Zürich eine radikale Strömung, die sich gegen das disherige Kirchenwesen richtete, zunächst vom religiösen Interesse aus gegen den entsateten Kultus und dann vom sozialen aus gegen die Abgaben, Zinsen und Zehnten, wom mit man ihn und den Klerus hatte unterhalten müssen. Die ganze Bewegung, geschürt von Elementen, die sich das Kommen des Gotteskreiches als ein sofortiges vorstellten, konzentrierte sich schließlich auf das Chorherrenstift. Dieser schwierigen Lage erwies sich Zwingli gewachsen. Sinerseits beschwichtigte er die soziale Erregung mit Hilse des Rates so und einer verständigen Resorm des Stifts, wie auch durch sein aufklärendes Wort: die

Predigt von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit und ihr gegenseitiges Berhältnis (3wB. II, 458 ff.). Andererseits entsprach er dem Berlangen nach kultischen Reformen; er (3626. 11, 458 ff.). Andererseits entprach et dem Verlangen nach kultichen Resormen; et war überzeugt, "daß man, nachdem alles hell gelehrt werde, mit der That nicht länger säumen dürse, sondern den Angriff auf die Festungen zu wagen habe, welche sich gegen die Gotteserkenntnis erheben". So kam es zur schrittweisen Durchsührung der Reformen sohne hartnäckigere Kämpse. Die erste resormatorische Maßregel von größerer Tragweite betraf die Dominikanerinnen am Oetenbach, deren Pastoration Leo Judä aufgetragen worden. Ein Teil der Nonnen kam wiederholt und im Einverständnis mit ihren Eltern um Geftattung bes Rudtritts aus bem Aloster ein, während bie übrigen teils mit teils ohne Beibehaltung ber Orbenstracht in ihrem bisherigen Stande zu verbleiben begehrten. 10 Der große Rat entsprach ihnen unterm 17. Juni ohne vorherige Berständigung mit dem Bischof und dehnte die Erlaubnis zum Austritt unter Mitnahme des Eingebrachten auf alle Frauenklöster zu Stadt und Land aus (Egli 366. 367). Im September folgte bie erwähnte Reform des Chorherrenstifts am Großmünster, wobei zur nicht geringen Befriedigung des Rats die Initiative, vornehmlich auf Zwinglis Anregung hin, von der zu= 16 ftändigen Korporation felbst ausging (Bullinger I, 113). Abgesehen von der Erleichterung, welche man ben Bfarrgenoffen burch Erlaß ber Gebühren für Die Abminiftration ber Taufe, bes Sterbefatraments u. bal. gewährte, wurde die Ubereintunft getroffen, daß durch Richtwieberbesetung erledigter Stellen die Chorherren allmablich bis auf die zur Besorgung bes Bottesbienstes und ber Seelforge in ber Stiftstirche und ihren Filialen erforberliche Bahl 20 reduziert, daß dafür burch Unftellung gelehrter Manner eine Unftalt zur Heranbildung bon kunftigen Geistlichen begrundet und endlich der Uberschuß der Einkunfte zu Gunften der Armen verwendet werden solle. Ein Jahr später überließ das Stift dem Rate auch seine hohe und niedere Gerichtsbarkeit. Mit der höheren Bildungsanstalt aber, welche wesentlich hohe und niedere Gerichtsbarkeit. Mit der höheren Bildungsanstalt aber, welche wesentlich als eine Schöpfung Zwinglis angesehen sein will (Mycon. 18), war der Grund gelegt zu 25 dem ehrenwerten Range, den Zürich seither in der wissenschaftlich gebildeten Welt einzgenommen hat. — Mehr Anstoß als die Umgestaltung des Stifts erregten die Ehen, welche im Laufe des Jahres von mehreren Priestern, zum Teil mit disderigen Nonnen, öffentlich eingegangen wurden. Zwingli, der nach 1 Ti 4, 1 st. den Teusel als Urheber des Cölibats detrachtete, hatte seine Gewissensche mit Anna Reinhard, der Witwe des Wohnnes Meyer von Knonau, schon in der ersten Hälfte des Jahres 1522 vollzogen, worauf er sie endlich zur großen Freude seiner Berehrer den 2. April 1524 in der Münsterkriche einsegnen ließ (VII, 210. 253. 335) — ein Verhalten, das allerdings in äußeren Verhältnissen seine Erklärung sindet, aber von einem höheren sittlichen Standspunkte aus sich schwerlich vollkommen wird rechtsertigen lassen (vgl. Janssen, An meine Kritiker 1882, S. 127 s. Gegen ihn Ebrard, Die Obsektivität Janssen, 1882; A. Schweizer, Protest. Kirchenzeitung 1883, Nr. 23—27 und besonders Stähelin, Zwingli I, 361 st.). Nur im Borbeigang sei bemerkt, daß er unterm 1. August 1523, also lange vor der Nur im Borbeigang sei bemerkt, daß er unterm 1. August 1523, also lange vor ber kirchlichen Einsegnung seiner Che, seinem Stieffohne Gerold Meper die kleine, nicht nur an trefflichen Winken reiche, sondern auch für die Kenntnis seiner Weltanschauung nicht 40 unwichtige Erziehungsschrift: Quo pacto ingenui adolescentes formandi sint, widmete (3mB. II, 526ff.). Sie entstand im Zusammenhang mit ber erwähnten Reform

Es sollte nunmehr der kirchliche Ritus und die Abstellung der daherigen Mißbräuche an die Reihe kommen. Der Ansang wurde mit dem Unversänglichsten, mit der Ein- 45 sührung einer deutschen Tausagende gemacht, durch welche zugleich die üblichen Taussereremonien der katholischen Kirche beseitigt wurden (10. August 1523, d. II, 2, 224, Füßli IV, 47). Auf ernsteren Widerstand mußte man sich für die Umbildung, resp. Absichaffung der Messe, des Eentrums aller kultischen Handlungen und der ergeicigsten Erswerdsquelle der Priesterschaft, gesaßt halten. Nachdem Zwinglischon in der XVIII. Schlußs orede und deren Auslegung die Borstellung vom Messopser bestritten hatte, unterzog er in der Schrift: De Canone Missase epichiresis (4. September) die Institution und deren unevangelische Boraussehungen in unverhüllter Siegeszuversicht einer schaffen Kritik, der er unmaßgebliche Vorschläge zur Rüchtlung der Wesse zuwersicht einer schaffen Kritik, der er unmaßgebliche Vorschläge zur Küchtlung der Wesse wie schwachen (III, 113) mußte er sich wenige Wochen später (9. Oktober) puritanisch-radikalen Stürmern gegenüber rechtsertigen (ZwW. II, 617 st.). Umgesehrt bewog ihn Emsers Angriff, die Berwersung der Wesse und der damit zusammenhangenden Dogmen nochmals zu begründen, was saste ein Jahr später (August 1524) im Antidolon adversus Emserum und, so

weit er fich barin mit ber Person bes Gegners befaßt, in sartaftisch-abschätiger Beife

gejchab.

Bis zum Herbst 1523 waren in Zürich keine bedeutenderen Exzesse vorgekommen. Ungefunden Elementen, welche die migberstandene evangelische Freiheit schwärmerisch aus-5 beuten, ober ungebulbigen Drangern, Die ben Berhaltniffen nicht Rechnung tragen wollten, war Zwingli in analoger Weise wie Luther ben Zwidauern entgegengetreten. Auch fürderhin beabsichtigte er, die Resormen gleichen Schritt halten zu lassen mit dem Maße der Einsicht, zu der sich allmählich die Gemeinde in ihrer Majorität erhob. Jest aber traten ohne sein Zuthun Vorgänge ein, welche die Entwickelung der Dinge beschleunigten.

10 Heißsporne zertrümmerten Lampen in Kirchen, gossen des Weihwasser aus. Manche fragten ungeduldig, warum die Messe, die zerwiesenermaßen kein Opfer sei, noch fortzasseit werde Aus Luthing Setter erschien 124 Sontember) ein Schristen Urtheil fragten ungeduldig, warum die Messe, die sa erwiesenermagen tein Oper zei, noch sorigefeiert werde. Von Ludwig Hetzer erschien (24. September) ein Schristchen "Urtheil Gottes, unsers Ebegemahels, wie man sich mit allen Gögen und Bildnussen halten soll", darin er zu tumultuarischer Entsernung und Berbrennung der "Gögen" aufries (s. Bd VII, 326). Der Schuhmacher Niklaus Hottinger warf sich zum Bollstrecker des "Urteils" auf. In Gemeinschaft mit etlichen anderen Bürgern stürzte er ein großes Kruzisse in der Borstadt Stadelhosen um und verkauste das Holz zu Gunsten der Hausarmen. Aus der Kriche zu St. Peter verschwanden Taseln und Heiligenbilder mit ihrem Schmude. Der Rat schrift sosort ein. Die Zerstörer des Kruzisses, über deren eigenmächtige That ein Weidenschlicher Meinungästreit entbrannte, murden zur Haft gebracht. Die einen vers 20 leibenschaftlicher Meinungestreit entbrannte, wurden zur Haft gebracht. Die einen verlangten ihren Tob, die anderen ihre Freilassung. Gelbst auf der Rangel ließ fich die brennende Tagesfrage nicht umgehen. Die Brediger, Zwingli voran, suchten vermittelnd einzuwirken, indem sie Hottinger und Genossen dem Wesen nach Recht, in der Form das gegen Unrecht gaben und ihren Gewaltakt nicht mit den Altgläubigen als eine tobes-25 wurdige Kirchenschändung, sondern als einen blogen, aber allerdings strafbaren Frevel tagierten. Die Aufregung nahm einen beunruhigenden Charakter an. Der Rat, um sich aus feiner Berlegenheit ju ziehen, nahm feine Buflucht ju einem zweiten Religionegefprach, burch welches bie Schriftmäßigfeit ber Bilber und ber Deffe erörtert werben follte, und das auf den 26. Oktober anberaumt wurde (die Akten in 3wW. II, 664ff.). Daß es dem 80 Rate hierbei mehr noch als das früheremal darum zu thun war, durch Entwaffnung, aber auch burch Ginicuterung ber Gegner freie Sand ju befommen, ergiebt fich aus bem gangen Verfahren auf biefem Gefprache.

Die eingeladenen Bischöfe von Konstanz, Chur und Basel, sowie der Abt von St. Gallen, die Universität Basel und die eidgenössischen Stände lehnten, mit Ausnahme von Schafsbausen und St. Gallen, die Beschickung der Berhandlung ab. Dagegen erschienen mehr denn 500 Priester (nach Bullinger I, 130 nur über 350), die Mitglieder des Kleinen und Großen Rates, viele Laien und Fremde, kurz eine imposante Bersammslung von beiläusig 900 Personen. Zu Präsidenten wurden außer Dr. Badian die Prediger Dr. Schappeler und Dr. Seb. Hosmeister bestellt. Zwingli und Leo Jud hatten die Rechtsertigung der beiden vorgelegten Thesen übernommen: "Daß die Bilder von Gott in der hl. Schrift verboten seien", und "daß die Messe kein gehalten worden sei". Das Beste, was zur Verteidigung der Bilderverehrung angebracht wurde, sprachen deren Gegner. Ausgezeichnet durch die Ibealität des Standpunktes war das kotum des Komturs Schmid von Küßnach (i. R.G. Bd XVII, 649 f.). Aber auch Iwingli war im Rechte, wenn er vom Standpunkte der Empirie aus behauptete, die Bilder werden verehrt und als Helfer geachtet werden, so lange man sie besiehalte. (Uber Zwinglis Ansicht von den Bildern vgl. Antwort an Balentin Compar II, 1, 17—59. Im Rommentar bezeugt er später: Quantum ablatae imagines veram pietatem adjuvent, nemo recte credit, quam qui expertus est. Aber ebenso II, 2, 489: Wo sp nit vereeret werdend, ist nieman wider bilder und gemäld.) Das Ergebnis des Gespräches, welches drei Tage dauerte, war, daß die Versammlung sas Ergebnis des Gespräches, welches drei Tage dauerte, war, daß die Versammlung sas Ergebnis des Gespräches, welches drei Tage

Diesem Grundsat entsprechend hielt man benn auch fernerhin die bisher betretene 55 Bahn fest, ohne Uberstürzung, auf dem langsameren Wege der evangelischen Belebrung, vorzuschreiten (vgl. I, 541 ff.). Eine besondere Kommission, zusammengesetzt aus vier Gliedern des Kleinen und vier des Großen Rats, aus drei Prälaten der Landschaft und den drei Stadtpfarrern, erhielt den Auftrag, die Frage zu begutachten, wie das Reformationswerk in sachgemäßester Weise gefördert werden könne. Diese Kommission, in der so sich der erste Ansatz zu einem Kirchenrate erblicken läßt, beantragte zunächst weiter,

als die Abfassung einer summarischen Darlegung der Hauptlehre, geeignet, dem Ungeschief der Seelsorger im Predigen entgegenzuwirken. So entstand Zwinglis letzte Impuls gebende Schrift: Ein kurze christenliche Inleitung, 17. November 1523 (ZwW. II, 626 ff.). Nach Christi Borbild, ausgehend von der Grundsorderung aller Predigt: "Bessert euch!" (Mt 4, 17. Vgl. im "Hirt" I, 639), entwickelt sie nacheinander die biblische Lehre von der Sunde, vom Gesetz, von der Gnade Gottes in Christo, von der Gerechtigkeit (Rechtwerdung) durch den Glauben und von der daraus erwachsenden Heiligung. Sodann wird mit mustergiltiger Umsicht und Schärse, wesentlich im Gegensatz u den bereits vorshandenen schwarmgeisterischen, antinomistischen Regungen, die Frage nach der Abrogation und der fortdauernden Verbindlickeit des Gesetzes unter dem Svangelium erörtert. Den 10 Schluß bilden zwei Abschnitte über den Bilderdienst und die Messe; in beiden Stücken soll die Unterweisung aus der Schrift in aller Geduld fortgesetzt werden, dis "die Blöden ouch harnach kummend", Bilder und Messe einstimmiger, "ohne Aufruhr", hingelegt werden und an die Stelle der letzteren mit Justimmung der Gemeinde die einsetzungs-

mäßige Feier des Sakraments treten kann.

Die "Sinleitung", vom Großen Rate gutgeheißen, wurde allen Seelsorgern und Prädikanten zugesandt", damit sie die ebangelische Wahrheit einhellig fortsin verkündigen" möchten, und hiermit der Grund für die Einigung der Kirchgemeinden des Landes zu einer organisierten, in sich einheitlichen Kirche gelegt, welche in der welklichen Obrigkeit ihre Spike erhielt. Geenso übermachte man sie den Bischöfen von Konstanz, Chur und 20 Basel, der Universität Basel und den eidgenösssischen Kegierungen mit der Witte um Anzeige etwaiger Jrrtümer. Ferner sollten der Abt Joner von Kappel, der schon früher durch Pullingers Berufung sein Klosker zu einer Bildungsstätte zu erheben gesucht hatte, jenseits des Albis, der Komtur Schmid am See und in der Landschaft Grüningen, Zwingli in den nach Schafssahen und dem Thurgau zu gelegenen Landeskeilen das 25 Evangelium predigen. Für alles Übrige sollte es vorderhand beim Kerkommen verzbleiben; nur das Eine ward noch gestattet, daß Private die von ihnen geschonnten Werzbleiben; nur das Eine ward noch gestattet, daß Private die von ihnen geschenkten Bilder in aller Stille zurückehmen dürsen (VII, 313 f.; Bullinger I, 135). Seitdem jedoch die Prinzipien im allgemeinen durchgeschlagen hatten, konnte es nicht sehlen, daß jeder Spezialsal auch im Seiste berselben erledigt wurde. So endigte eine Anzeige der so Schorherren, daß ihre Kaplane das Lesen der Messe verweigern, mit der vorläusigen Freigebung der Wesse. Die Altartafeln in den Kirchen seien zu verschließen wie in der Fastenzeit; das herumtrages von Bildern bei öfsentlichen Prozessionen habe zu unterbleiben; hingegen der dessinischen Schaften werden (19. Dezember 1523). Dem renitenten Chorherrn Hosman und dessen kasen der Kreinden werden (19. Bezember Thesi die Radjachtung der odrigkeitlichen Ansordnungen bei Berlust ihrer Pfründen zur Pflicht gemacht (Januar 1524; WW. I, 566 ff.; Bullinger I, 139 ff.). Bon größerem Belang war der Beschung der Origkeitlichen Minden werden vor Ausschlassen. Bei alle

Die eidgenössischen Stände hatten sich bis dahin keine direkte Einmischung erlaubt. Aber sollten sie die Bildung einer keterischen Kirche, welche auch für sie verhängnisvoll zu werden drohte, sollten sie die religiöse Absonderung Jürichs sich widerstandsloß gestallen lassen, nachdem dieser Stand zudor schon in eine politische Sonderstellung einzelenkt hatte? Als Antwort auf die ihnen übersandte "Einleitung" verordneten die so zwölf Orte auf einem Tage zu Luzern (26. Januar 1524) nicht nur die unbedingte Aufsrechterhaltung der traditionellen Institutionen und Ubungen, sondern sie beschlossen, durch eine seierliche Gesandsschaft der sämtlichen Stände sich über die Reformen in Zurich ernstslich zu beschweren und davon abzumahnen. Allein der Schritt hatte nicht die beabsichtigte Wirtung. Die Erwiderung Jürichs (21. März) siel sehr bestimmt aus: den Bund ges 56 denke man getreulich zu halten, von demjenigen dagegen, was das Wort Gottes und das Heil der Seelen verlange, könne man nicht weichen (Bullinger I, 157; Anshelm VI, 227 sf. Sids. Absch. Nr. 173). Der Bruch hatte also seinen förmlichen Ausdruck erz halten; zwei seindliche Systeme standen sich von nun an in der Schweiz gegenüber. Viels bewegte Tage waren angebrochen. Die Zweiung, dis zur Leidenschaft erregt, nahm jett 60

ungleich größere Dimenfionen an. Claus Hottinger, ben ber Rat auf zwei Jahre berbannt hatte, war um feines Bekenntniffes willen ju Lugern auf Befehl ber Tagfatung mit dem Schwerte gerichtet worden (9. März), der erfte Blutzeuge der Reformation in der Schweiz. Undererseits wurde die Stimme der Evangelischen keder. Myconius schrieb 5 seine Suasoria an die schweizerische Briefterschaft. Zwingli veröffentlichte eine Ermah-nung an die Eidgenoffenschaft, "daß sie nicht, durch ihre falschen Propheten verführt, sich der Lehre Christi widersetzen", und seinen "Hirt", eine den Zeitbedürsnissen angepaßte Bastoralinstruktion, worin er die falschen Hirten am Bilde des wahren zeichnet und straft (26. März). Als um jene Zeit die eidgenössischen Söldner abermals geschlagen aus dem 10 Mailandischen zurudkehrten, erhob er, wie gewohnt, die Stimme des Batrioten (II, 2, 314-321). In Burich nahmen mittlerweile die Reformen im fleinen ihren faft un-314—321). In Zürich nahmen mittlertveile die Reformen im Neinen ihren fast unsunterbrochenen Fortgang: Aberkennung der mancherlei Brozessionen und Kreuzgänge, des Fronleichnamssestes, des Totens und Wettergeläutes, des Balmensegnens, des Salzs und Wasserweihens, des Orgelspiels und der letten Ölung, die Entsernung und ehrliche Bestattung der Reliquien (Weihnacht 1523 die Sommer 1524. Bullinger I, 160 ff.). Da endlich, in jedem Betracht zu spät, traf die ersehnte Erwiderung des Bischofs hinsichtlich der Bilder und Messe ein (1. Juni). Sie war nicht dazu angethan, eine Umstimmung zu bewirken. Einige Wochen später (18. August) erhielt sie ihre Absertigung in der von Zwirich u. s. m. (I 583—630). Mosse man der Gesahr vorbeugen. das durch Austritte Jibligtt berfatten bstigtellen Dentschrift: Christice antwurt durgermeisters und kates zu 20 Zürich u. s. w. (I, 583—630). Wollte man der Gesahr vorbeugen, daß durch Austritte wie zu Zollikon, wo am Pfingstseste Bilder und Altäre zertrümmert wurden, die Bewegung eine tumultuarische Wendung nehme, so ließ sich dem versprochenen Entscheid nicht länger ausweichen. Und doch, selbst jest noch beschloß man in Rücksicht auf die Stimmung in der Eidgenossenschaft und in teilweiser Ermäßigung des verstetzgehenden 25 Ratschlags ber niedergesetten Kommission (I, 572—581), (ber Ratschlag läßt sich unter anderem I, 579 vernehmen: Hierum hat uns nicht ungut bedünkt, eine Meinung ans zuzeigen, die den Festen nicht nachteilig und den Blöden nicht vorteilig oder ärgerlich ware, folder Geftalt, in Soffnung, ber allmächtige Gott werbe unfer Gemut gnabiglich ansehen, bag wir zu bauen und nicht abzubrechen geneigt finb), es solle bie Deffe fur 30 ben Augenblid in ihrem außeren, jedoch bes Opfercharatters entledigten Fortbeftand be-laffen werben; die Bilber bagegen seien in ber Stadt, "im Bertrauen auf Gott und im Behorfam gegen sein Wort", bei berichloffenen Kirchturen, in Anwefenheit ber brei Leut-Gehorsam gegen sein Wort", bei verschlossenen Kirchtüren, in Anwesenheit der deri Leutpriester und eines Delegierten jeder Zunft, unter Bermeidung jedes unnötigen Aussehnst und jeder nutwilligen Beschädigung zu entsernen (15. Juni 1524). In ganz analoger Weise wurden die Bilder auch auf der Landschaft, ohne Anwendung von Zwang, durch Abstimmung der Gemeinden, unter Aussicht des Pfarrers und einiger ehrbaren Ränner aus den Kirchen geräumt und vielsach verbrannt. Den Schmuck derselben verwendete man allerwärts zum Besten der Armen (II, 1, 58; Ansbelm VI, 225; Egli 453 ff.). "Deß hätte sich kein Mensch versehen", merkt Bullinger I, 174 an, "daß eine solche soche sollte so richtig sindurch ohne Aufruhr und Gesecht gegangen sein".

Die politischen Beziehungen zu den mitverdundenen Ständen erforderten die umssichtigste Erwägung des Berfahrens, das eingehalten werden sollte. Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug und Freidurg beschrächten sich nicht auf die Berabredung, in ihren Gebieten alles an die Niederhaltung der neuen Lehre zu sehn, sondern sie stellten überzdies eine Auswiegelung der zürcherischen Landsgemeinden, eventuell eine gänzliche Trennung von Zürich in Ausssicht. Inder ließ man sich bier durch berartige Drodungen nicht mehr

Die politischen Beziehungen zu ben mitverbundenen Ständen erforderten die umsichtigste Erwägung des Berfahrens, das eingehalten werden sollte. Luzern, Uri, Schwyz,
Unterwalden, Zug und Freidurg beschränkten sich nicht auf die Berabredung, in ihren
Gebieten alles an die Niederhaltung der neuen Lehre zu sehn, sondern sie stellten überbies eine Auswiegelung der zürcherischen Landgemeinden, eventuell eine gänzliche Trennung
von Zürich in Aussicht. Zwar ließ man sich hier durch derartige Drohungen nicht mehr
irre machen; aber man durste der schließlichen Entwickelung der Dinge doch nur unter
der Bedingung vollen Einverständnisses und aufrichtigen Jusammengehens zwischen Stadt
ven Bandschaft mit ruhigem Bertrauen entgegensehen. Als daher auf eine motivierte
Unfrage an sämtliche Gemeinden, wessen man sich zu ihnen zu versehen habe (7. Juli
1524), die Antworten durchgehends ermunternd aussielen und hiernach unzweideutig
konstatiert war, daß auch auf dem Lande die Mehrheit für die Reformation sei, so schritt
man inmitten der sich häusenden Gesahren und Berwickelungen getrost auf dem betretenen
Wege fort (Bullinger I, 177; Füßli II, 228; III, 105; Egli N. 557). Beschränkung
ber Zahl der Feiertage, Aushebung der Klöster und Stifte in der Stadt, etwas später
auch auf dem Lande (Mycon. 17; Bullinger I, 228. 230), Übergade der sürstlichen Abtei
zum Fraunnunster (Bullinger 125), Begründung eines armenpslegerischen Almosenamtes
(Bullinger 233), einer Kranken- und Fremdenherberge, Berbot des Haus- und Gassen
bettels, Erhöhung der Besoldung von Lehren und Predigern, Errichtung einer neuen

791 Awingli

folgte bem anderen, bis julett auch noch bie längst bistreditierte Messe an bie Reihe tam. Mit beren Umwandlung in die burch Chriftum angeordnete Gedachtnisseier seines subnenben Tobes gelangte die Trennung von ber römischen Kirche zum Abschlusse. Am Hohen Donnerstag, Karfreitag und Oftern 1525 wurde auf Zwinglis und seiner Amtebrüder erneutes Dringen die Feier des bl. Abendmahls mit hohem Ernste und unter spurbarem 6 Segen nach ber urfprunglichen Ginfetjung, unter Darreichung bes Relches an bie Laien, begangen (I, 567. 577). An die Stelle bes Altars trat ber weißbebeckte Tisch, auf bem bie hölzernen Teller und Becher mit bem ungefäuerten Brot und bem Weine standen. Wie sehr Zwingli bemüht war, sich an die gewohnten Formen des Gottesdienstes ans zuschließen und ohne Not nicht mit ihnen zu brechen, zeigt die von ihm bearbeitete, 10 responsorisch gehaltene Abendmahlsagende mit der beibehaltenen Kniebeugung und dem Rüffen des Bibelbuchs. Bgl. II, 2, 233—242; III, 337 ff.; VII, 389 ff.; Bullinger I, 263; Anshelm VI, 324; Füßli IV, 64.

Bei ben weiteren gottesbienftlichen Reformen leitete Zwingli ein boppeltes Intereffe: negativ, indem er die nicht schriftmäßigen Bestandteile beseitigte, bem toten Werkbienfte, 16 ber bloß außerlichen Observanz ber tultischen handlungen entgegenzuwirken; positiv, indem er bie Berkundigung bes Evangeliums zum beherrschenden Mittelpunkte des Gottesdienstes erhob, die Aufmerksamkeit auf die religiöse Erbauung ju konzentrieren. Er entkleidete ben Kultus seines symbolisch-darstellenden Charakters, nicht weil ihm der Sinn für biefen abging, sondern um dem objektiven Momente der Heileanbietung im Worte Gottes und 20 der hierdurch bedingten Vermittelung der subjektiven Anbetung im Geist und der Heiligung in der Wahrheit Raum zu schaffen. Dem christlichen Volke zu einer möglichst umfassenben Vertrautheit mit dem Schriftinhalt zu verhelfen, es allmählich zur Selbstständigkeit in ber Heilserkenntnis heranzuziehen, barauf richtete er bas Hauptaugenmerk. Deß- und Chorgesang mußten verstummen, ohne daß an die Stelle sofort der beutsche Gemeinde- 26 gefang getreten ware, und felbst die Orgeln fielen (Dezember 1527. Bullinger I, 418). Dagegen wurden Frühmesse und Besper zu Bibelstunden verwendet. Außer den sonntägelichen Bor- und Nachmittagspredigten wurde in der Stiftstirche mit Ausnahme des Freitage täglich ein erbaulicher Bortrag gehalten. Denn "jo bie menschlich seel täglich mit funden betrantt wirt, ist ouch not, daß sy täglich mit dem wort gottes gestärkt werb", so I, 567. Auch gelang, einen folchen Gifer für Erforschung ber Wahrheit zu entflammen, daß die Laien in ber Schrift vielfach bewanderter waren als die Geiftlichen. Für die heranwachsende Jugend wurde mit Wegfall ber Firmung eine Unterweisung auf Beihnacht und Oftern geordnet, woraus mit der Zeit der pfarramtliche Katechumenenunter= richt erwachsen ist. Desgleichen mußte auf die Heranbildung tüchtiger Geiftlicher ernst= 25 lich Bedacht genommen werden. Zwingli erhielt das Amt eines "Schulherrn" (April 1525). Nach feinem Plane und unter feiner Leitung wurde bas bereits erwähnte humanistisch= theologische Institut ins Leben gerufen (Mycon. 18), an welchem neben ihm Ceporin, nach bessen balbigem Tode Bellican, Myconius, Collin, Megander und andere lehrten. Im Anschlusse daran wurde in der Prophezcy die gelehrte Schrifterklärung mit praktischer es Abzwedung zur Grundlage alles theologischen Studiums gemacht (19. Juni 1525; f. b. Art. Bb XVI, 108).

Aber nicht nur um die Rekonstruktion bes Gottesbienftes, um die Erziehung ber Gemeinde zu einer höheren Stufe ber Mündigkeit und insofern auch um die Gewinnung grundlich gebilbeter Trager bes Umtes handelte es fich; fondern nachdem ber Bruch mit 46 bem Organismus ber firchlichen Bergangenheit erfolgt war, mußten auch die Grundzüge einer neuen Ordnung der Kirche geschaffen werden. Zunächst wurde die Ablösung von dem bischöflichen Gerichte in Matrimonialangelegenheiten durchgeführt und in der Stadt zur Regelung ber Chefachen und zur Pflege ber Sittenzucht nach Zwinglis Entwurf ein Chor- ober Chegericht aus vier Ratsgliebern und zwei Leutpriestern gebilbet (10. Mai 1525; 50 DB. II, 2, 356; Egli 701), welchem, in übrigens untergeordneter Stellung, in ben Landgemeinden bie fpater fog. "Stillstände" (Presbyterien) entsprachen. Diefen lotalen Auffichtsbehörben lag ob, die Befolgung ber neuen Chegesetzgebung - Die mit ber tieferen Erfaffung ber sittlichen Bebeutung ber Che in gewissen Fallen auch die Berechtigung ber Chescheidung ftatuierte (II, 2, 358 f.) und vierteljährlich von ben Rangeln verlefen werben 56 sollte — die wurdige Feier ber Sonn= und Festtage, ben fleißigen Besuch bes Gottes= bienstes und alles in den Kreis der Öffentlichkeit sallende Leben nach Maggabe der Sitten= mandate ju überwachen, die Fehlbaren ju vermahnen, die Argernis Gebenden und Unbuffertigen zeitweilig vom Abendmahl auszuschließen und fie unter Umftanden ber Obrigfeit zur weiteren Bestrafung anzuzeigen. (Zwinglis Ansichten über die Anwendung bes so

Bannes I, 334 ff.; II, 2, 353. 358. Spätere Berhanblungen mit Holampad VIII, 510 ff., mit ben St. Gallern in Analecta 1, 99 ff.) Erft im Frühjahr 1528 wurde die Organisation ber Kirche abgeschlossen durch die Stiftung ber Synobe, zusammengesetzt aus Drganisation der Kirche abgeschlossen durch die Stiftung der Synode, zusammengesetzt aus der Gesamtheit der Pfarrer und Vertretern der Regierung (assesores publici), wodei die Gemeinden das Necht hatten, durch Abgeordnete Klagen über ihre Prädikanten anzubringen. Nahezu ausschließlich auf die Überwachung der Lehre und des Lebenschandels der Geistlichen angewiesen, nahm Zwingli auf ihr so ziemlich die Stelle eines Bischofs ein (II, 3, 18 st.; Bullinger II, 3). Wenn übrigens geurteilt wurde, Zwingli lasse, bei aller Bollendung der Polemit gegen das römische System, die organisatorische desstätzung im größeren Stile auffallend vermissen, so wird erlaubt sein, zu fragen — nicht allein, wo um jene Zeit die evangelische Kirche eine ihrem Wesen einsprechendere, ausgebildetere Versassung des von ihm adoptierten Verhältnisses zwischen Kirche und Staat, sich denn eigentlich in seiner allerdings höchst einsachen antishierarchischen Kirche und Staat, fic benn eigentlich in feiner allerbings bochft einfachen antibierarchifchen Rirchenverfaffung

15 nachweisen laffen.

3. Die Rampfeszeit. Dit bem Jahre 1525 war ju Burich, um uns einer fcon bamals gebräuchlichen Bezeichnung zu bedienen, "bie Lehr- und Glaubensbefferung" in ber hauptsache zu Ende geführt. Dem besonnenen, ebenso ruhigen als festen Borgeben bes Reformators war es durch die unermublichste Geltendmachung bes Schriftwortes ge 20 lungen, ber Reformation ohne erschütternbe Kämpfe, auf relativ friedlichem Wege jum Siege zu verhelfen (vgl. VII, 389). Bon jest an bagegen wird es anders. Das Wert, einstweilen auf den verhältnismäßig engen Umfang des Burcher Gebiets beschränkt, muß die Feuerprobe bestehen; es will behauptet, verteidigt, sichergestellt werden teils wider die überfturgende Bergerrung, die fich auf seinem eigenen Boben erhebt, teils wider den Anfturm 25 ber eibgenöffischen Stänbe, welche auf beffen Unterbrudung ausgeben, teils wiber bie Angriffe, bie es aus bem anderen Sauptlager ber Reformation auf bie ibm ju Grunde liegende Lehraufassung zu erfahren hat. Es sind die gleichzeitigen Kämpfe mit den Wiedertäufern, mit der papstlichen Partei in der Schweiz und mit Luther, welche 3wingli nötigen, sich in die triegerische Waffenrüftung zu werfen, um sie nicht wieder hinzulegen. 80 Che wir zur Darstellung berfelben übergeben, haben wir nachzutragen, daß Zwingli im Frühjahr 1525 ben auf mehrseitige Aufforderung geschriebenen und bem König Franz L von Franfreich dedizierten Commentarius de vera et falsa religione erscheinen ließ. Sein zwed ist: exponere eam religionem, quam de Deo et ad Deum domi habet. Wir haben hier die umfaffenbste, zwar nicht streng spstematische, aber gleichwohl 35 geordnetste Darlegung seiner Lehre, so weit diese vor dem Streite mit den Wiedertaufern und mit Luther zu bogmatischer Bestimmtheit gediehen war. Der Commentarius ist bas auf die gelehrte Belt berechnete, mehr apologetisch gehaltene Seitenstüd zu ber "Auslegung ber Schlufreben". (Bgl. VII, 387.)

a) Wir beginnen mit bem mehrjährigen Kampfe gegen bie Wiebertaufer, ber bem 40 Reformator eigener Bezeugung zufolge mehr Schweiß gekoftet und schwerere Leiben bereitet hat, als felbst berjenige gegen die Papstfirche. War es ja ein Kampf mit einer auf bem nämlichen Boden fußenden Erscheinung, welche nicht nur nach außen die gesamte Bewegung in Berruf fette, sondern auch in bas Innere der jungen Gemeinde Berwirrung brachte, ein Kampf mit den "Hausgenossen", mit denen Zwingli in einem näheren Ber45 wandtschaftsverhältnis stand denn Luther. Den Ausgang nahm die Täuferei von Zürich,
um sich rasch in der übrigen Schweiz zu verbreiten (vgl. E. Egli über Zürich 1878 und
St. Gallen 1887, E. Müller über Bern 1895, P. Burchardt über Bafel 1898, C. A.
Bächtold über Schafschausen 1900, J. Heiz über den Ausgan 1902 u. a.).
Die ersten Regungen sekstererischer Geistesrichtung waren auf dem zweiten Religionsto gespräche (Oktober 1593) herrpropoetraten

50 gespräche (Ottober 1523) hervorgetreten. Die Träger berselben, Konrad Grebel, Felix Manz u. a., suchten Zwingli wiederholt zur Aussonderung und Begründung einer makellosen Gemeinde von begnadigten Kindern Gottes zu bestimmen. Er wies sie ab. "Das Rotten werbe die Kirche nicht faubern; ja in der Kirche werbe allezeit etwas zu beffern bleiben und fie nicht Gin Wesen mit dem Reiche Gottes werden, wie fie sich einbilden". 55 Durch unablässige Zubienung des Wortes Gottes sei die Mehrung der Gläubigen zu erzielen, nicht durch Zerreißen des Leibes in viele Teile (II, 1, 231. 234. 345. 371 f.; III, 395). Die Spannung erhielt neue Nahrung durch die vermeintliche Zuruckstung von Grebel und Manz, die auf Prosessurer meinten aspirieren zu können (II, 1, 308. 371). Bon da an war ihnen Zwingli ein Lauer, wie Luther ein Dieb und ein Morber, ber so große Drache, ber leibhaftige Antichrist (II, 1, 234. 277 u. ö.). Was sich nicht im

Bunde mit ihm in Ausstührung bringen ließ, das sollte nun ohne ihn und im Gegensate zu ihm ins Wert gesett berden. Die Schwärmer suchten mit Münzer und bessen Barteigänger, Balthasar Hubmeier, Pfarrer zu Waldshut, Verdinungen anzuhnüpfen (II, 1, 374; Bullinger I, 224. 237 und der Wiedert. Urspr. 2). Die Wiedertause ward nicht gleich von Ansang an, sondern erst seit Ansang 1525 zum zusammenhaltenden Abzeichen serhoben (III, 364), um welches das neue Ikrael, die wahre Gemeinde der Heiligen sich schwer sollte. Grebel tauste zuerst den energischen, geistig regsamen Mönch Blaurock aus Schut, dieser wieder andere. Aus der nächsten Umgedung der Schaten in Sad und Asche, mit Strieden umgürtet, und schrienen wiederholt ganze Scharen in Sad und Asche, mit Strieden umgürtet, und schrienen "Wehe!" über Jürich, wo "in turzem eine wundergroße Verwirrung" entstand Bullinger I, 238). 10 Destrer Zusammenkunste und Krivatgespräche Zwinglis und anderer mit den Führern der Aaufer blieben ohne Erfolg (II, 231 ff.; II, 2. 380 f.; Bullinger I, 237; III, 263; Mycon. 18). Nachdem auch in den Flammen der Jttinger Karthause ein unheimlicher Geist ausgestaate war und die Zuckungen des deutschen Bauernkrieges sich bereits an den Grenzen der Schweiz bemerkdar machten, glaubte Zwingli nicht länger schwiegen zu bürsen. Noch vor dem Schlusse die waren Usfrürer sygind", mit dem Kathos der Indigenzus des Weitzer. Noch vor dem Schlusse die waren Usfrürer sygind", mit dem Kathos der Indigenzeiten der Erfolgen zurück, daß die Reformation und ihre Predigt des Wortes Gottes den tiesen Grund der revolutionären Erregtheit der Masse inwendigen Menschen wirden der Schweizer zu macht der Kathosika der Schwert (vgl. VII, 384). Dem machtenden zu Mensch aus wehren, ordnete der Rat zuerst auf den IR. Januar und dann wieder auf den 20. März 1525 ein offenes Gespräch zweizung der Ausschlungen vermochten indes ebenso weing eine Anderung der Ansichen zu deweren, ordnete der Rat zuerst auf den Kender und den Berteidigen der Kendernung (VII, 385; Egli N. 621 u. f.)

Die erstere Schrift, der Gemeinde St. Gallen gewidnet, wo damals die Täufer bereits über 800 Köpfe stark waren, vertritt teilweise die Stelle eines Reseats über die sin Zürich abgehaltenen Gespräche (Bullinger I, 238. Bgl. Usteri, Darstellung der Tauslehre Zwinzliehre Zwinzliehre Heberache (Bullinger I, 238. Bgl. Usteri, Darstellung der Tauslehre Zwinzliehre Zwinzliehre Gegensatzu, "allen alten Lehren" nicht sür ein Gnadenmittel, sondern sür ein "anheblich Pksichzeichen", welches die Berpsichtung zum Beginn des neuen Lebens in der Nachfolge Christi auserlegt und insosern der Anfang des neuen so Lebens und das Zeichen dassür, aber als äußerliche Handlung ohne irgend welche reale Wirtung oder auch nur objektive Bedeutung ist. "Der Wassert wird nicht von desse neuen wegen, der ihn annimmt, sondern don der andern Gläubigen wegen gegeben". Die Kindertause verteidigt er sodann vermittelst der beiden Säge: 1. daß die Kinder der Ehristen Gottes seien, dem Bolke Gottes gehörig, schuldlos, nicht verdammlich, daß somit es sauch sein Recht vorliege, ihnen das Bundeszeichen des Bolkes Gottes vorzuenthalten; 2. daß die Tause die Stelle der Beschneidung im Alten Bunde vertrete, daß deshalb bei dem Mangel einer herbezüglichen Weisung im Mten Bunde vertrete, daß deshalb bei dem Mangel einer herbezüglichen Beisung im NT auf das UT refurriert werden müsse und daß solziels der Gestelle der Kindern auch erteilt werden solle. Den Wiedertäusern gegenüber wird geltend gemacht: die Identität der Johannes und der Christiausse (vgl. so auch II, 2, 490), die unter anderem hierdurch unterstützte Unträstigteit des bloß symbolischen Taussates für die allein an den Glauben gedundene Heilsvermittelung, die bleidende Giltsgeit der in der Jugend empfangenen Tause, die Untmöglichser, einen erzegetisch zulässermittelung aus bestilche mehren der Ausgende en besterduse werden mus — der prinzipielle 55 Müchall im den katholischen Geschesskandpunkt, den die perätendierte Notwendigseit der Wiedertause die Führung eines sündliche littliche Selbstbetrug,

ber Schriftgemäßheit einer Lehre zusteht, burch Auskundung unerwiesemer Doktrinen ein historisch unmotiviertes, den Bestand der Kirche Christi gefährdendes Kirchenspstem in Gang zu bringen. Bgl. VII, 387 und 398: Seditio est, factio, haeresis, non

baptismus.

Die letztere Ungehörigkeit ist es benn auch, welche er in ber, ben gleichfalls bedrohten Toggenburgern gewidmeten Schrift: Von dem Predigtamt beleuchtet. Nicht sowohl gegen die Lehre als gegen das kirchenzerstörerische Treiben der Partei gerichtet, legt Zwingli, unter Zugrundelegung von Sph 4, 11—14, das Hauptgewicht auf die berselben fehlende Legitimation zur Handhabung des Predigtamtes und zur Leitung der christlichen Gemeinde. So wenig als auf eine äußere, sind die Wiedertäuser im stande, sich sür ihr verwirrendes Austreten auf eine innere göttliche Sendung zu berusen. Denn daß sie um zeitlichen Güter, um Zehnten und Jinsen willen Aufruhr erregen, daß sie die Zulässigsteit des weltlichen Regiments beanstanden, daß sie um äußerlicher Dinge willen Spaltung unter den Gläubigen anrichten und es eben auf diese, keineswegs auf die Vekehrung der Unsen Gläubigen absehen, daß sie es thun, ohne von einer Geneinde ordnungsmäßig gewählt zu sein, beweist hinlänglich, daß sie nicht von dem Gotte des Friedens und der Ordnung erweckt, sondern nichts weiter als revolutionäre, im Dienste der Göttin Eris stehende Selbstoten sind. So sieht sich Zwingli im Streite mit diesen Leuten genötigt, das abstrakt gehaltene Prinzip von der alleinigen Autorität der hl. Schrift saktisch zu beweinen, nicht aber eine Besolvung beziehen sollen, wird ausstührlich erörtert.

Die religiösen Wirren waren um so beunruhigender, als ihnen eine auch in den Kantonen Basel, Solothurn und Schaffhausen sich regende, sozial-politische Bewegung zur Seite ging, welche in ihren Zielen wesentlich mit den Bestredungen des Bauernaufstandes in Deutschland, in ihren Forderungen mit den wiedertäuserischen Idaal von der Gestaltung des össentlichen Lebens zusammentraf. Nach einer Reihe von tumultuarischen Auftritten ersolgte aus mehreren Bezirken der Landschaft die Eingabe von Beschwerdschriften, in denen die Landsleute Bestreiung von den mit dem Evangelium undereindaren Feudallasten und Erweiterung ihrer Freiheiten verlangten. Die begütigende Antwort der Regierung des bestriedigte nicht. In Töß trat sogar eine Bolksversammlung von beiläusig 4000 Mann zusammen, die indes nach teilweise stürmischem Berlauf einen friedlichen, sast harmlosen Ausgang nahm. Bald war es eigentlich nur noch die so lästige Zehntpslichtigkeit, welche das Landvolf in Aufregung erhielt; nicht allein die Wiedertäuser, sondern auch eine Anzahl evangelisch-sirchlich gesinnter Prediger bestritt ihre Rechtmäßigkeit und über ihren biblischen Grund überhaupt waltete in weiten Kreisen Unklardeit. Um aller Unsücherbeit ein Ende zu machen, nahm man daher ansangs August 1525 abermals zu dem Mittel eines öffentlichen Gespräches vor Rat und Bürgern seine Zuslucht. In einem Mandate wurde das Ergednis desselben zu allgemeiner Kenntnis gebracht und dadurch die Rückleh der gesährbeten Ordnung herbeigesührt. Zwingli, gebrängt durch den juridisch gebildeten Unterschreiter Am-Grüt, stellte die Zulässigseit der Berufung auf die mosaisch gebildeten in Abrede, dasserte dagegen die Zehntenpsicht auf die privatrechtliche Natur der Zehnten, welche sovohl nach göttlichem als menschlichem Recht respektiert sein wolle (11, 2, 362 ff.; Bullinger I, 265—286).

Hatte ber ehrbare Teil bes Landvolks eine seltene Empfänglichkeit für Belehrung as an den Tag gelegt, so berharrte hingegen die Fraktion der Wiedertäuser, ungeachtet der neubefestigten Ansehns der Obrigkeit, in ihrer Starrköpfigkeit. In den aufgewiegelten Bezirken gingen viele der trüben Elemente zu ihr über; mächtiger als zuvor griff sie um sich. Ein neues vom 6. die 8. November im Großmünster abgehaltenes Religionsgespräck hatte ebenso wenig Ersolg wie die früheren (vgl. Egli N. 873); daher machte sich unzer den Täusern selbst der revolutionäre Geist und die stitliche Zuchtlosigkeit in immer de denklicherer Weise geltend. Als alle Versuche friedlicher Verständigung gescheitert waren, erließ endlich der Rat am 7. März 1526 ein Mandat, welches auf die Wiedertause und deren Begünstigung die Strase des Ertränkens setze, und vollzog diese an dreien der Hartnäckigsten, Manz und zwei Genossen. Wie weit Zwingli mit dieser Maßregel ein verstanden war, läßt sich schwer bestimmen. So viel ist sicher, daß er, besonders zu Ansang, wiederholt Fürsprache zu Gunsten der erzentrischen Parteihäupter eingelegt dat (II, 1, 255). Auch ließ er sich, bei dewunderungswürdiger Geduld gegenüber der Verdissenheit der Gegner, wenigstens nicht von seinem Grundsah abbringen, die Verturung mit den Wassen, nachdem er schon im November 1525 seine Schrift zu bekämpsen. Er so veröffentlichte, nachdem er schon im November 1525 seine Schrift über die Tause einer

Wiberlegung Balthafar Hubmaiers batte folgen laffen (II, 1, 337 ff.), den 31. Juli 1527 hauptsächlich für die Geistlichen noch eine lette Schrift über die Frage: In Catabaptistarum strophas elenchus (III, 329 ff.). Als die entscheibenden Argumente für die Rechtmäßigkeit der Kindertaufe werden hier die auch in die reformierte Kirchenlehre übergegangenen Sätze hingestellt: die Kinder der Christen befinden sich innerhalb der Kirche befrist und des Bundes der Enade, sie sind membra populi Dei; so lange nun Gott nicht das Gegenteil davon zu Tage bringt, wollen sie daher auch schon vor ihrer Erzweckung zum Glauben als Auserwählte, als Kinder Gottes in Kraft der Erwählung der trachtet sein und soll ihnen folglich das neutestamentliche signum soederis nicht vorentz halten werben. Es trat hinzu, daß sich die Stände Zürich, Bern und St. Gallen, denen 10 sich bald auch Basel und Schafshausen beigesellten, zu einem gleichsörmigen Versahren gegen die Anhänger der Rotte vereinbarten (14. August 1527). Diese gemeinsamen Gegenwirkungen, durch welche es gelang, die öffentliche Meinung vollends zu bestimmen, septen endlich der Bewegung Schranken und dämmten sie in das zwar unbequeme, immerhin aber sür den Bestand von Kirche und Staat ungefährliche Sandbett des Serketen- 15 tums jurud, während in Deutschland die ungestume, allein weniger entwidelte anabap-tistische Strömung fich nicht einmal in einer besonderen Genossenschaft auf die Dauer ju verwirklichen vermochte. Später fab sich Zwingli in der Beantwortung der von Schwenkfeld verfaßten Quaestiones de Sacramento Baptismi veranlaßte, seine Auffaffung bom Tauffatramente noch einmal polemisch auseinanberzuseten. Opp. III. 20 563-588.

b) Während Zwingli in ben Jahren 1524—1527 "mit allem Bermögen" (Bullinger I, 308) ber radikalen Bewegung widerstand, die wie ein Ungewitter über die Blüte bes heranwachsenden Evangeliums hereingebrochen war (II, 1, 230), fiel ihm zugleich ber Hauptteil zu an dem Kampse Zürichs mit der papstlichen Partei, den starren Anhängern 26 des Alten in der Eidgenossenschaft. Denn wenn auch vorab in den größeren Städten, wie Schaffhausen, St. Gallen, Basel und Bern, die reformatorischen Anschauungen in ben Bürgerschaften immer mehr Boben gewannen, so standen doch ber Abel und die von ihm beeinflußten Regierungen bis 1524 noch fämtlich an der Spite der Gegner der Reformation. Die Glaubens- und Kirchenfrage rudte rasch in die vorderste Reihe der eid- 80 genössischen Angelegenheiten. Schon 1524 brobte ber innere Rrieg auszubrechen, und ebenso stieg im folgenden Jahre, nach der Beseitigung der Meffe in Zurich, die Erbitterung so weit, daß die streng tatholischen Kantone sich entschieden weigerten, mit Zurich ferner zu tagen; ein gewaltsames Borgeben berfelben konnte nur burch bas Dazwischentreten ber vermittelnden Orte, namentlich Bern, Basel und Glarus, verhindert werden. Aber eben 35 in diesen Berwickelungen erhielt auch die patriotische Gesinnung und Thatkraft Zwinglis ihre schönste Bewährung. Unermüblich thätig, die Reformation auch im weiteren Umkreis der Eidgenossenschaft zu sördern, hatte er zugleich die Ausgabe, in Zürich selbst Regierung und Bolt zum Festhalten an der Wahrheit zu mahnen, die Stadt und ihr begonnenes Ausgaben in Schrieben und Education und Education auch ihr begonnenes Reformationswerk in Schriften und Gutachten gegen Angriffe und Berbächtigungen aller 40 Art zu rechtsertigen (die bedeutenbsten berselben: die Erklärung an die eidgenössischen Stände vom 5. Januar 1525 [Eidg. Absch. IV, 1. A. 563 ff.] und die Antwort an Valentin Compar, Ww. II, 2, 1 ff.) und die rechten Mittel und Wege für den ihr anzgedrohten Kriegsfall zu finden. Selbst ein von seiner Hand geschriebener ausstührlicher Kriegsplan ift aus dieser Zeit noch vorhanden (Suppl. S. 1 ff.). Un dem von den Ständen veranstalteten Religionsgespräch zu Baden (f. b. Art. II,

347 f.) weigerte fich Zwingli teilzunehmen, weil die von ihm verlangten Garantien einer unparteiischen Leitung versagt wurden (II, 2, 393 ff.). Doch griff er insofern thätig in bie Berhandlungen ein, als er sich die Eckschen Argumentationen täglich mitteilen ließ und von Burich aus Uberfendung geeignetem Materials zu deren Beantwortung die 50 evangelischen Sprecher unterstützte. "Ich bin in sechs Wochen nie in das Bett gekommen", bezeugte er damals, als Ofolampads gewöhnlicher Bote ihn in der Pfingstnacht zur Mitternachtszeit aus dem Schlase weckte, und Myconius schreidt: Magis vero laboravit Zwinglius currendo, cogitando, vigilando, consulendo, monendo, scribendo et literas et libellos, quos Badenam miserat, quam laborasset disputando vel 56 inter medios hostes, praesertim contra caput adeo veritatis ignarum. Öfolampad aber urteilte, wenn Zwingli sich zur Disputation gestellt hätte, so hätten sie beibe auf dem Scheiterhausen geendet (Bullinger I, 351).

Die katholische Partei glaubte mit dem Ausgang ber Disputation ben Sieg gewonnen ju haben. Durch einen Tagsatungebeschluß von neun Ständen, dem indeffen Bern und 60 Basel nicht beitraten, wurde über Zwingli und seine Genossen der große Bann verhängt, jede Berbreitung seiner und verwandter Schristen untersagt und der unadänderliche Wille zu erkennen gegeben, sich in der Behauptung des kirchlichen Herkommens gegenseitig zu unterstützen und der entgegenstehenden Regungen sich durch gemeinsame Maßregeln zu erstwehren (Bullinger I, 355. Absch. IV, 1. A. 936). An den Rat von Zürich stellte man, unter Androhung, man werde die Beschwerden bei den zürcherischen Gemeinden anhängig machen, die gemessen Forderung, Zwingli zum Abstehen von seinen Berunglimpsungen anzuhalten (II, 2, 500). Zwinglis Gegenvorstellung: An der Sidgenossen Beiten zu Baden versammelt (14. Juni), durchzieht etwas von heiligem Jorn. Bei aller Ehrerbietigs seit in der Form setzt er vier nun auch seinen Beschwerden gegen die Kantone ein gebührendes Denkmal. "Ich bin das unser Aller Baterland schuldig", schreibt er gegen den Schluß, "daß ich wider alle Papststäulen die Wahreit schrem, daß wir nicht unter des Papstums und seiner Schulen, auch der päpstlichen Doktoren Gewalt und Eigenschaft gedrängt werden, welches unsern Nachsommen nachteiliger sein würde, als wenn man sich unterstände, und die zeitliche Freiheit zu nehmen; und ich werde mich also wieder alle Lehre, die sich wider Gott aufrichtet, mit Gott aufrichten und strüssen, dieweil ich leb, auch mein Ehr, sosen dern Berletzung zu Gottes Schmach gereicht, retten; und wo ich das nicht thät, dann war ich ein verlogen ehrlos Mann" (I, 2, 506).

Am meisten schabeten aber die Gegner ihrer Sache durch die provozierende Anmaßung, 20 mit welcher sie ihren Sieg auszubeuten, und gleichzeitig durch die beharrliche Zurückhaltung der Disputationsalten, womit sie jede weitere Diskussion zu unterdrücken suchen. Die Realtion, welcher die Badener Disputation zur Basis dienen sollte, schlug in ihr Gegenteil um, so daß im Frühjahr 1527 die fünst Waldkantone sich immer mehr isoliert und dazu hingedrängt sahen, durch eine engere Verdindung mit Freiburg und Wallis und andererzes seits mit Österreich die Grundlage zu einem konsessionellen Schutz- und Trutbundnis sestigatsellen (Bullinger I, 388. Absch. a. a. D. 1061 s. Agl. H. Escher, Die Glaubens-

parteien in ber Eibgenoffenschaft, 1882).

c) Ehe wir aber die letten Entwidelungen der durch Zwingli getragenen Bewegung in der Schweiz weiter verfolgen, mussen wir des dritten gleichzeitigen Kampfes gedenken, so der sich nicht mehr wie der mit den Widertäufern vorherrschend auf den eigenen Kanton, noch auch wie derzenige mit den papistischen Sidgenossen auf das weitere Baterland beschränkte, sondern weit über die Grenzen des lettern hinausgriff und eine welthistorisch universelle Bedeutung erlangt, auch die theologische Sigentümlichkeit Zwinglis erst ine klare Licht gestellt hat: das viel verhandelte Zerwürsnis mit Luther und seinen Anhangern

86 über die beiderseitige Auffassung des Abendmahls. Über das Abendmahl hatte sich Zwingli zuerst im Gegensatz zu der römischen Besie und dem ihr zu Grunde liegenden Opferbegriff dahin ausgesprochen, daß es nicht eine Wiederholung, sondern ein Wiedergedächtnis, eine eindrückliche symbolische Vergegen wärtigung des Opfers Christi am Kreuz und eine Sicherung, ein Pfand der durch dieses 40 einmalige Opfer vollbrachten Erlöfung für den blöden Glauben fei. Er ging alfo rem historisch zu Werke. Indem er die Transsubstantiationstheorie tategorisch abweift, erklant er gleich von Anfang an das Effen des Leibes und Trinken des Blutes Christi nach Maßgabe von Jo 6 als einen Glaubensakt. Bon Anfang an betont er, bag bas Fleisch ju nichts nütze sei. Es solle bas Abendmahl nichts weiter sein, als ein Wiedergebachtnie 45 bes, "bas einest gescheben ist"; Christus habe uns in ihm ein gewiß sichtbar Beichen feince Fleisches und Blutes gelassen; er habe barin seinem ewig giltigen Berföhnungetobe, ben sonft bas Wort uns nabe bringt, eine speisliche Gestalt gegeben, um uns feine Erlofunge that begreiflicher zu machen und unserem die Wohlthat Chrifti fich zueignenden Glauben durch einen sichtbaren handel zu Gilfe zu kommen. Wie durch bas Bort, so reiche bem 50 nach Christus sub speciebus panis et vini dem gläubig Genießenden sich selber da gur Speisung ber Seele. — Wenn 3wingli fich aus wohlberechneter Borficht borerft nich: beftimmter ausließ, fo tann boch niemandem entgehen, daß ihm nichts ferner lag, als bee Annahme einer substanziellen Gegenwart bes Leibes und Blutes Chrifti. Er weiß ver keiner anderen Daseinsweise Christi als von berjenigen zur Rechten Gottes im himmel 55 und von berjenigen im gläubigen herzen auf Erben. Bom Brot und Bein im Abentmahl bagegen gilt ihm, was bom Baffer in ber Taufe: er will fie wohl Fleisch und Blut Christi heißen, aber per catachresin (Auslegung der Schlufreden XVIII, bef. S. 242 246. 218. 251 f. Brief an Wyttenbach vom 15. Juni 1523; De Canone Missae, bes. III, 115; Pnleitung I, 262 ff.). Und dieweil das Sakrament in erster Linie die An 60 eignung bes im Tobe Christi beschloffenen Heils und die Einigung bes Subjetts mit

Christo durch den Glauben erleichtert, so wird dann in den Schriften "Ratschlag von den Bildern und der Meß" (I, 575 f.) und "Christenlich Antwurt" (I, 628 f.), mit Berufung auf 1 Ko 10 hervorgehoben, wie es in abgeleiteter Weise zugleich zur Bermittelung der innerlichen und äußerlichen Bereinbarung der Genießenden zum Leibe des Herrn diene. Ja, sosern man der Frucht des Leidens und Sterbens Christi auch ohne das Salrament beilhaft werden kann, fällt der eigentliche Schwerpunkt der Institution schon jest in diese Abzielung auf die Gemeinde. Man bezeugt durch den Genuß seine Zugehörigkeit zur Gemeinde der Gläubigen und verpflichtet sich zum entsprechenden Verhalten gegen sie.

Als mittlerweilen im Lager der Evangelischen die Abendmahlslehre durch Karlstadt

Als mittlerweiten im Lager der Ebangelischen die Abendmahlslehre durch Karlstadt zum Gegenstande lebhaster Erörterung und starker Parteiung geworden war und die 10 Häupter der Wiedertäufer dessen Schriften auch im Kanton Zürich eistig verbreiteten, hielt es Zwingli an der Zeit, auch seine, unter der Hand dereits mit vielen Gelehrten des sprochene Auffassung des Sakraments nicht länger zurüczuhalten (III, 269 f. 330; II, 1, 479). Er entwickelte sie zuerst in einem ausstührlichen Brief an den Reutlinger Prediger Matthäus Alber (16. November 1524; III, 591 ff.), worin neben den schon früher geltend is gemachten Geschützigunkten zum erstenmal für die Erklärung der Einsehungsworte die springen der Consule die Konting der Einsehungsworte die Springen der Einsehungsworte der Einsehun bolische Fassung der Copula, die Deutung des est im Sinne von significat — die er einer ihm 1523 mitgeteilten Schrift bes Rieberlanders honius enthoben (II, 2, 61; III, 553. 606) — als die einfachfte, völlig zureichende Lösung ber Schwierigkeit empfohlen und tura gerechtfertigt wirb. Eine noch ausführlichere Darlegung enthält bann ber Common- 20 tarius (Mary 1525), nachdem ingwischen Luther in seiner Schrift "Wiber die himmlischen Propheten" fich mit großer Entruftung über bie Karlftadtiche Auslegung ausgelaffen hatte. Angesichts des absolut entscheidenden Ausspruchs 30 6, 63, dieser "ehernen Mauer" seiner Ansicht, darf nach Zwinglis Erachten die Frage nach einem leiblichen Genusse des Leibes Christi im Abendmahl gar nicht einmal aufgeworfen werben. Non debet humana sa- 25 pientia plus valere quam divina veritas! Non esus, sed caesus nobis Christus est salutaris. Wird bessen ungeachtet ein Essen und Trinken des Leibes und Blutes Christi gefordert, so kann dies hiermit nur auf den Glauben als das alleinige subjektive Medium für die Heilsaneignung Bezug haben. Objekt des Glaubens aber kann nie und nimmer etwas Sinnliches und Sinnenfälliges, keine leibliche Substanz, kann nur Übersinn- so liches, nur Gott, nur die Gnade Gottes in Christo, nur das durch den Tod Christi uns erworbene Heil sein. Gleicherweise ist bei dem sich ausschließenden Gegensat von Körper und Geist auch die Behauptung eines geistlichen Genießens des wirklichen Leibes Christi ein völlig sinnloses Gerede. Diesen leitenden Gesichspunkten gemäß wollen die kreitigen Einsehungsworte verstanden sein, und wenn nun dort est in der nicht allein zulässigen, so sondern durch die anderweitigen Aussagen Christi geradezu gesorderten Bedeutung von zignissent, also das Arret als Symbolum corporis pro nohis traditi, der Rein als significat, also bas Brot als Symbolum corporis pro nobis traditi, ber Wein als Symbolum sanguinis, qui est novi testamenti sanguis ober als Symbolum ac instrumentum testamenti, quod sanguine Christi constat, genommen wird, bann — omnia quadrant! (vgl. III, 257. 335). (Zwingli geht in seiner Argumentation wüberall von dem Sate aus: Caro non prodest quidquam. Daraus folgert er: ergo ista verba Christi: Hoc est corpus meum, tropice dicta sunt. [Quem tu ordinem nullis cuneis, nullis machinis perrumpere potes]. Ac deinde tropum

explicamus non nostro ingenio, sed administra scriptura. Bgl. III, 609.
Ift aber die vorstehende Aussaliung der Einsehungsworte per se manisesta et 46 verdo Dei sirma, und handelt es sich nun weiter um die Fixierung der Jose des Abendmahls, so kombiniert jeht Zwingli zu deren Eruserung die Einsehungsworte, wosnach das Abendmahl eine symbolische Gedächtnisseier nicht sowohl des Todes Christi, als des durch den Tod Christi begründeten Testaments des neuen Bundes ist, mit 1 Ko 10, wonach es, als Handlung betrachtet, eine Communio darstellt. Das 50 von, daß es in irgend einer Weise ein objektives Gnadenmittel für den Einzelnen sei, ist nicht mehr die Rede. Vielmehr bekennt das Subjekt durch seine Teilnahme an der Handslung nur seinen dankerfüllten Glauben an die Heilsgnade des Opfertodes Christi (edxa-quorla); es bekundet seine Zugehörigkeit zur Gemeinde des Herrn und verpflichtet sich zu einer damit im Einklang stehenden Lebenssührung (Pflichtzeichen), so daß sich schließlich 55 das Abendmahl nach Wesen und Iveet zu einer dem Passa des ATS parallel laufenden, auf einen gemeinsamen wesentlich der Belebung des Gemeindebewußtseins zu gute kommenden Glaubens- und Bekenntnisäkt abzielenden Gedächtnisseier der neuen Bundessstiftung durch den Versöhnungstod Christi gestaltet (III, 241. 263). Damit in genauem Zusammenhange steht die Beschränkung der Abendmahlsfeier aus die Höhepunkte des 60

firchlichen Gemeinbelebens, die hoben Festzeiten Oftern, Bfingften, Berbst und Beibnachten

In der vom 17. August 1525 datierten Schrift: Subsidium sive coronis de Eucharistia beschränkt sich Zwingli darauf, die tropische Fassung des est teils mit neuen 5 Argumenten zu ftuten, teils gegen erhobene Ginwendungen ficher zu ftellen. Da bie Beifügung "für euch gegeben" sich nur auf ben irdischen, nicht aber auf ben verklarten Leib beziehen tann, da zubem Chriftus ben Jungern felbstverständlich nicht sein ja noch nicht "vergoffenes" Blut gereicht hat, so wird auch hieraus die Unthunlichkeit einer anderen als ber symbolischen Erklärung gefolgert. Besondere Wichtigkeit mißt bort 3wingli ber 10 in einem Traume ihm geoffenbarten Parallele Er 12, 14 zu, wo sin Top bem von Jesu wahrscheinlich gesprochenen Rarallele Er 12, 14 zu, wo kin Top bem von entwidelt im Gegensat zu bem ihm gemachten Borwurf bes Mangels an Glauben gan; trefflich ben Begriff und Umfang bes für ben Chriften allein in Betracht kommenben, feligmachenben Glaubens.

Dies war die Auffassung, welche Zwingli der durch sich selber erklärten Schrift endhoben hatte, als Okolampad in seinem Buche: De genuina verborum Domini —

expositione (August 1525) bestimmter, als es bisher bon Zwingli geschehen war, auch bie Anschauungsweise Luthers einer Kritit unterwarf und nun lutherischerfeits Bugenbagen ben Streit mit einer Zuschrift an ben Pfarrer Heß in Breslau formlich eröffnete. Luther 20 hatte schon vor dem Erlaß des Schreibens an Alber etwelche, freilich sehr ungenügende Kunde von Zwinglis Abendmahlslehre erhalten und in ihm von vornherein einen unselbstständigen Nachtreter Karlftadis erblickt, dem er vorerst in warnenden Briefen mit der nämlichen Gereiztheit entgegenzuwirken suchte, wie diesem (Br. an Hausmann, 12. Rov. 1524, und Art. "Luther" Bb XI, 220 ff.; Köstlin, Luthers Theologie, I, 139). Dem etwas plumpen Ausfalle Bugenhagens begegnete Zwingli mit seiner turzen, aber festen Responsio vom 23. Oktober (III, 604 ff.; vgl. VII, 404). (Er schreibt am Schlusse ber Responsio: Quod si vel tu vel alius quis omnino mecum certamen inire cupiat, equidem vehementer hoc si fieri potest deprecor; sin minus, veritate tectus sic pugnabo, Christo spectatore et adhortatore, ut non aerem petisse

so videar.)

Ebenso setzten die im wesentlichen lutherisch gesinnten Schwaben dem Okolampad ikn Spngramma (21. Oftober) entgegen, beffen beutsche Ausgabe Luther mit einer Borrede versah, worin er zuerst wider die "neue Sette" öffentlich Zeugnis ablegte und ihren teuflischen Jrrtum mit bem Tier ber Apokalppse jusammenstellte. Schon etwas früber 86 (Ottober 1525) hatte er ben vermittelnben Strafburgern die Erklarung jugeben laffen, daß die Einen von Beiden des Satans Diener sein muffen, daß es daber teine Musgleichung gebe und es ihm unmöglich falle, länger zu schweigen (Kolbe, Analocta Lutherana, S. 70 f.). Auch sein Brief an bie Reutlinger wurde bekannt (III, 462). Es folgten Otolampads Antispngramma, seine "Billige Antwort" auf Luthers Borrebe zum 40 Syngramma und die ziemlich unerhebliche Epistola Billitans: De verdis coenae dominicae et opinionum veritate ad U. Regium, deren Beleuchtung durch Öfolampad gleichfalls nicht auf sich warten ließ (Zw. Opp. VII, 464. 471). Der Schriften wechsel war somit in vollem Gange, der Kampf entbrannt. Auch Zwingli — der sich des weidlichen Dieners Gottes, des trefsschen Streiters mannlichen undetwegten 45 Gemüt, bem in tausend Jahren keiner gleichgekommen (I, 253. 255 f.), neiblos gefreut und die wesentliche Einheit mit ihm öffentlich dokumentiert hatte — konnte nachgerade, auf die leidenschaftlichen Ausbrüche Luthers, nicht umbin, auf der Wahlstatt zu erscheinen. Er that es, um den gehössigen Darstellungen seiner Ansicht entgegenzuwirken und durch Bekanntmachung berfelben auch einem größeren Bublikum bie Bildung eines unbefangenen 50 Urteils zu ermöglichen, in der beshalb beutsch geschriebenen Schrift: Ein klare Underrichtung vom Nachtmal Chrifti (23. Februar 1526). Sie gewährt eine hinter keiner der früheren Erörterungen gurudbleibenbe Begrundung feiner Lehre. Bur Entfraftung ber gegnerischen Lehre wird neben ber ihr vorgehaltenen Schriftwidrigkeit hier, im Rusammenhang mit ber davon unabtrennbaren Auseinanberfetung über das Berhältnis der beiden 55 Naturen Christi, auch ber bisber mehr nur im Borbeigang berührte dogmatische Nachweis von der Unvereinbarkeit der Annahme einer substanziellen Gegenwart des Leibes und Blutes Chrifti im Abendmahl mit ben Glaubensartiteln von der himmelfahrt, bem Sigen gur Rechten Gottes und ber Wiebertunft Christi gum Gericht geleistet. ("So gewiß Chriftus leiblich zur Rechten Gottes sitt, so gewiß kann er nicht leiblich im Sakrament so sein" II, 1, 467). Aber auch sonst ging Zwingli geflissentlich barauf aus, seine Auf-

fassungsweise möglichst öffentlich zu machen, und erblickte darin das sicherste Mittel, ihr gegenüber allen Entstellungen, Berkezerungen und gewaltthätigem Vorkehren zum gewissen Siege zu verhelfen. Noch im Lause des Jahres 1526, während die Badener Disputation zusamt den ihr vorangehenden und nachsolgenden Kämpfen und Arbeiten seine Zeit vollauss in Anspruch nahm, versate der unermübliche Mann die Antworten an Billitan und kurden Rhegius (III, 646 ff.), an Edlidach (III, 438 ff., vgl. Suppl. 49 ff.), die Zuschrift an die Nürnberger (VIII, 656 ff.) und die in vollstümlichem, teilweise derbem Tone gebaltene Absertigung des Dr. Jakob Strauß (II, 1, 469 ff.) — eine Reihe von kleineren Arbeiten, welche nach dem Abschlusse, zu dem seine Überzeugung und der Umfang seiner Beweisgründe in der "Klaren Underrichtung" gelangt war, sachlich meist nur schon Das 10 gewesenes wiederholen, aber durch die stets wechselnden Gesichtspunkte doch nicht versehlen, das Streitobjekt in immer helleres Licht zu sehn. Wie sehr ihn damals besonders auch die einschlagenden christologischen Probleme beschäftigten, zeigt unter anderem der Brief am Haner dom 3. Dezember 1526 (VII, 568), wo er sich zum erstenmale über die

Alloiofis, h. e. commutatio idiomatum verbreitet.

Nicht ohne Grund hatte Zwingli an Billican schreiben konnen, bag einstweilen noch nichts wider ihn vorgebracht worden fei, was seine Ansicht im geringsten zu erschüttern vermöchte (III, 648). Seine volle Sobe erreichte ber Kampf überhaupt erft, als Luther birekt in benselben eingriff und aller Orten die Evangelischen zur entschiedenen Partei-nahme für oder wider gedrängt wurden. Luther that es zuerst — immer noch in mehr 20 als unzulänglicher Bekanntschaft mit der Lehrweise der Schweizer (vgl. III, 461) und beren religiösem Interesse, von großenteils unrichtigen Boraussekungen aus, ohne Sorg-falt sogar in der Darlegung der eigenen Anschauung, auffallend ungelent — im bekannten "Sermon von dem Satrament des Leibes und Blutes Christi wider die Schwarmgeister", 1526. Zwingli übereilte sich nicht mit der Beantwortung. In ruhiger Gemessenheit und 26 sachlicher, aber entschiedener und selbstbewußter Haltung trat er fast gleichzeitig, Ende Februar und März 1527, mit der auf die gelehrte Welt berechneten Streitschrift: Amica exogenis, und mit der mehr populären, im Blide auf die Gemeinden verfaßten: "Fründlich Berglimpfung und Ableinung über die Predig des trefflichen Martini Luthers wider bie Schwärmer", hervor (III, 459 ff.; II, 2. 1 ff.). Schärfer wird dagegen der Ton in so der Antwort, zu welcher ihn die ungefähr in gleichem Zeitpunkt erschienene neue Streitzschrift Luthers: "Daß die Worte Christi, das ist mein Leid, noch feststehen, wider die Schwarmgeister", veranlaßte. Sie wurde schon am 20. Juni 1527 mit einer Widmung an den Kursürsten von Sachsen veröffentlicht unter dem bezeichnen Titel: "Daß dise Wort Jefu Chrifti: bas ift min Lydnam, ber für uch hinggeben wirt, etwiglich ben alten 85 einigen Sinn haben werbend, und M. Luther mit sinem letzten Buch sinen und des Papsts Sinn gar nit geleert und bewärt hat" (II, 2, 16—93). Gleich von Ansang kehrt er die für ihn entscheidenden Hauptpunkte heraus (II, 2, 18), indem er Luthern Gnade und Frieden wünscht durch Jesum Christum, den lebendigen Sohn Gottes, der um unseres Heils willen den Tod erlitten, hernach die Welt leiblich verlassen und gen Himmel ge- 40 sahren, wo er sitzt, die daß er wieder kommen wird am letzten Tage nach seinem eigenen Wart dem ist die Karlonist der kurch dem Klauten in unter Tage nach seinem eigenen Wart dem ist der kurch dem Klauten in unter Tagen auch seinem eigenen Wort, "damit du erkennist, daß er durch den Glouben in unsern Herzen wonet, Eph 3, 17, nit durch das lieblich Essen Wunds, als du one Gottes Wort leeren willt". Der sühnende Tod Christi, der Glaube an ihn, nicht das leibliche Essen serklärten Leibes, diesels bloß äußertliche Menschenwert, verschafft uns die Sündenvergedung. Sehr 45 gut wiede, doseitsissende Ubiquitätsvorstellung Luthers zurückgewiesen, die Theorie von der Alloiosis — deren abstrakte Anwendung die Grundanschauung, daß die beiden Naturen nur der Ausdruck für zwei Existenzweisen der einen und nämlichen Person seien, nicht aushebt — weiter ausgeführt, worauf schließlich folgende Behauptungen Luthers als schriftwidrige Irrtümer hingestellt werden: 1. die Allenthalbenheit des Leides Christi; 50 2. die besondere Art, wie Christus unter Voraussetzung der Allenthalbenheit gerade im Sakramente für uns erst wahrhaft greifder werde; 3. die Tilgung der Sündenschuld den Genuß des Leides Christi; 4. die absolute Geistartigkeit des Fleisches Chrifti; 5. die prinzipartige Einpflanzung bes Auferstehungsleibes in unseren Tobesleib burch bas leibliche Effen des Fleisches Chrifti; 6. die Mehrung unseres Glaubens burch 56 das leibliche Effen bes Leibes Chrifti.

Mit den beiden umfangreichen Schriften des Jahres 1528, Luthers "Bekenntnis vom Abendmahl" und Zwinglis "Antwort über Doctor Martin Luthers Buch, Bekenntnis genannt" vom 1. Juli 1528 (II, 2. 94—223) schließt der litterarische Streit. Neue Gesichtspunkte sei es für die Aushellung der Differenzpunkte oder für die Ausbildung der so

beiben antagonistischen Lehrtropen konnten barin nicht zu Tage gefördert, sondern nur die Unthunlichkeit irgend welcher Verständigung dokumentiert werden. In dem seizen Betwußtsein, "auf dem unüberwindlichen Felsen Christo Jesu" zu stehen, schließt Zwingli mit dem Zeugnis: "Es steht auf unserer Seite der Glaube, die Schrift, der Brauch der sersten Christen, der Brauch der ältesten Christen, der Brauch der ältesten Echrer". Wenn er die spröde Endlichkeit der menschlichen Natur Christi in ihrem Verhältnis zur göttlichen in einer Weise betont, daß dadurch die in thesi sesstgehaltene Sinheit der Person als beeinträchtigt erscheint, so haben wir darin einerseits einen Mangel in der wissenschaftlichen Ausprägung seiner ohnehin eigentümlichen Christologie zu erkennen, aber andererseits auch nicht zu übersehen, daß er durch die Situation selbst, durch die von Luther vertretene Übertragung der göttlichen Qualitäten an die dadurch gefährdete Realität der menschlichen Natur, zu seiner einseitigen Auseinandersehung gedrängt worden ist.

Man darf Zwinglis Abendmahlslehre, so wie er sie Luther gegenüber vertrat, und 16 zumal wenn man fie nicht in ihrem Zusammenhange mit seiner theologischen Gesamt-anschauung betrachtet, sonbern sie für sich fixiert, eine bogmatisch durftige nennen. Indem er die subjektive Heilsaneignung objektiv durch den hl. Geift, subjektiv durch den vom hl. Geiste gewirkten Glauben vermittelt werden läßt, das ausschließliche Organ des Geistes aber im Worte Gottes erblickt, fällt ihm, ganz analog wie bei der Taufe, 20 das Sakrament des Abendmahls in keiner Art unter die Kategorie des Gnadenmittels nach dem gewöhnlichen Berftande des Wortes. Bielmehr ift ihm die objektive Berfohnung burch ben Tob Christi, die Bergebung der Sünden, die Lebensgemeinschaft mit Christoschaft der Christoschaft wir Christoschaft wir Christoschaft der Christoschaft der Beinach auf dem Standpunkte Zwinglis dem Abendmahl nur die Dignität des Wiedersgedächnisses an den Opfertod Christis zukommen, wiewohl es deshalb in Mahrheit keineswegs als ein blog und schlecht memorialer Ritus ausgegeben werben barf. Seine Begebung und eigentliche res ist bie öffentlich-feierliche gratiarum actio, Eucharistie, und bieweil folder Dantfagungsatt einen Betenntnis, refp. Berpflichtungsatt ber Genießenden involviert, so fallt schließlich die spezifische Bedeutung ber Abendmahlshandlung barein, 20 bas ber Taufe forrespondierende konftitutive Element ber Gemeindes und Rirchenbildung Luther auf ber anderen Seite leitete bas instinktive, bei einem von bem Bwinglischen verschiedenen Glaubensbegriffe unentbehrliche, dogmatische Intereffe, dem Abendmahl seinen sakramentalen Charakter für die persönliche Lebensvereinigung mit Christo zu wahren. Allein es gelang ihm so wenig, dieses wohlberechtigte Interesse fauber sund klar in den Bordergrund zu stellen, er führte diesmal seine Sache so ungeschieft, so konsequenzlos, daß man sich dem Geständnis schwerlich auf die Dauer wird entziehen können, es sei Zwinglia aus dem Kingkampse über den seknideren Punkt, der die Verschieft handlungen die ganze Zeit über beherrschte, sowohl exegetisch als dogmatisch betrachtet, siegreich hervorgegangen. Wie peinlich auch dieser Streit ihm fiel — ber mit niemandem 40 auf Erben lieber einig gewesen ware als mit ben Wittenbergern (Bullinger II, 285) so hat er hinwieder mit bemselben der schweizerischen Reformation, deren schöpferischer Träger er war, ihre ebenbürtige Stellung neben ber sachsischen thatsächlich erobert. Es tonnte Zürich von jest an nicht mehr bloß als eine unter ben vielen Städten angeseben werben, welche bem evangelischen Glauben ihre Thore öffneten, sondern es repräsentierte wann auch in den Augen Deutschlands und der europäischen Christenheit überhaupt nicht nur einen eigentümlichen und selbstständigen, sondern, wie die fortschreitende Bertiefung in die Christenlehre mehr und mehr wird anerkennen muffen, auch einen wirlich berechtigten Herd besselben. Seinen geschichtlichen Ausbruck hat dieses faktische Berhältnis sodann in ben ersten Tagen des Oktobers 1529 im Marburger Gespräche erlangt, für das wir auf 50 Bb XII S. 248 ff. und WW. II, 3, 44 ff.; IV, 172 ff. verweisen, sowie auf den Art. "Luther und Zwingli in Marburg" in der Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz I (1884) S. 1 ff. Es bat jenes Gespräch, dei aller Resultatlosigkeit in Betreff der streitigen Grundfrage nach der substantiellen Gegenwart des Leibes Christi im Abendmahl, zwischen ben Sachsen und Schweizern zur Anerkennung und Dokumentierung ber wefentlichen Ginbeit in ben 55 Fundamentallehren geführt, hat ben vorhandenen Rig allerdings konftatiert, aber burch ben bereinbarten Waffenftillstand nicht nur ber Erweiterung besselben Ginhalt gethan, sondern zugleich Raum zu neuen Lehrbildungen, zu einer höheren Bermittelung ber Differenz geschaffen und hat wenigstens ben Landgrafen Philipp von Heffen vollends für bie Iwinglische Ansicht und damit für die reformierte Kirche gewonnen. Wenn im übrigen so Zwingli die mit dem Glauben jusammenfallende spiritualis manducatio ju Marburg

rückhaltloß aboptierte (IV, 174), wenn Art. XV das Sakrament mit dem Borte auf die nämliche Linie gestellt und der Zweck beider in die durch den hl. Geist zu bewirkende Erregung der schwachen Gewissen zum Glauben gesett wird: so betweisen seine Noten zu den Artikeln (IV, 1835.) genugsam, daß er durch die Eingehung diese Rompromisses in nichts don seiner vorherigen Aufsaug abgegangen ist, daß er insbesondere bie Stärkung und Befestigung des Glaubens nicht sowohl dom Genusse des Sakraments, d. i. Zeichens (panis exhibitio), als vielmehr von der daran geknüpsten Verkündigung des Todes Christia ableitete. Auch in der Folge sind ihm die zweideutigen Unionssormeln Bucers in die Seele zuwider gewesen (vgl. VIII, 550 u. a.). Im großartigen Betwustsein, daß er nicht allein sür die Gegenwart, sondern auch sür die nachfolgenden Zeiten 10 lebe, und daß aus der Verleugnung der Wahrheit den kommenden Geschlechtern arge Verwirrung erwachsen müßte, hat er seinen Standpunkt underrückt die ans Ende gewahrt (II, 3, 82. 87). Nur insoweit, und zum Teil noch durch politische Auchsichen bestümmt, ließ er sich zu einer Annäberung an die Gegenvartei herbei, als er die Beziehung des Genießenden zum Zeichen wieder schäfer ins Auge saßte und eine ohnehin selbstverstände zus gewieden wieder schäfer ins Auge saßte und eine ohnehin selbstverstände zus gewieden wieder schäfer ins Auge saßte und eine ohnehin selbstverstände zus gewieden wieder schäfer ins Auge saßte und eine ohnehin selbstverstände zus gewieden von eine Auchsich diesidium est. VIII, 579. Allein diese Gegenwart Schifft sur er Glauben ausdrücksich anerkannte. Non est ut hoc quisquam a nodis exigat, an eredamus, Christum esse in coena. Nam sisi adsit, adhorredimus a coena. Non de Christo dissidium est. VIII, 579. Allein diese Gegenwart des wahren Leibes Christi im Abendmahl, "sidel contemplatione", hat es so wenge mit einer objektiv-realen Mitteilung zu thun, ist so seh en Beschen diese Bergegenwärtigung, eine gestige Expressung und intuitive Nießung des Berdhamblis, die Rede, so

4. Der Fortgang ber Reformation in ber Schweiz und bas Ende. — Nachdem wir gesehen, wie Zwingli im breisachen Riesenkampse den schwärmerisch-radikalen überstürzungen des resormatorischen Prinzips im eigensten Gebiete, den vereinigten Gegenswirkungen der Kantone und Regierungen der Schweiz und notgedrungen auch den anders gerichteten evangelischen Bestreitern seines eigentümlichen Standpunkts in Deutschland, Luther voran, die Spize geboten, liegt uns jetzt ob, den persönlichen Einfluß Zwinglis auf den ferneren Entwickelungsgang der Resormation in der Schweiz zu versolgen.

Der verletzende Übermut und das ungestüme Drängen der Käpftlichen nach der Badener Disputation, aber auch Zwinglis unerschütterlicher Glaubensmut hatten zur Folge, daß die Widerstaft der zahlreichen Anhänger der Resormation süch allerwärts, zumal in den schwenkenen Städten, sühlbar steigerte, ihr Selbstgefühl sich zusehnde hod. Borab in Bern, von dessen Schweiz der alten oder der neu sich bildenden Kirche zusallen würde, den unter starter Entzweiung die ebangelische Überzeugungsweise immer mehr durch, den unter starter Entzweiung die ebangelische Überzeugungsweise immer mehr durch. Den entdrannten Streit um die Resorm zum Austrag zu deringen, wurde nun im November 1527 vom Größen Rate einstimmig die Abhaltung eines Religionsgespräches beschlossen. Weithin sühlte man sosonen Rate einstimmig die Abhaltung eines Religionsgespräches beschlossen. Weithin sühlte man sosonen die Tragweite dieser Mahnahme. Die ehemaligen 45 Besörderer und Fürsprecher der eidgenössischen erließen den vollten von einer solchen in Bern nichts wissen. Die erfreuten Evangelischen erließen deringende Mahnungen an Zwingli, als "der Held im Hande Christi" san längst hatte es diesmal ohnehin nicht bedurft, denn längst hatte Zwinglis sein Augenmert auf Bern gerichtet (voll. Berner Beiträge a. a. D. S. 1 ff.: Zwinglis Beziehungen zu Bern so von P. Flücsiger); mit Spannung war er der dortigen Bewegung gefolgt und hatte Haller, "den Steuermann in jener Gegend", nicht nur vielsach mit seinem Beirat unterzitüt, sondern ihn auch eindringlich zur Entsaltung einer energischen Wirksamseit, zur raschen Benugung der gelegenen Zeit angespornt (VII, 185. 315. 388; VIII, 10 u. ö.). Jest war es ihm sörmliche Herzensangelegenheit, das ganze Gewicht seiner Bersönlickseit zu die Ausgangspunkt seiner Lehraussführungen gebildet hatte, versah die Berner mit den sehnen des materiellen Heiservasspunkt seiner Lehraussführungen gebildet hatte, versah die Berner mit den sehlenden Büchern und hielt den 4. Januar 1528 an der Spize von so

mehr als hundert Predigern und Gelehrten aus der öftlichen Schweiz und Sübdeutschland seinen ftattlichen Gingug in die mächtige Stadt. Er war, wie Schenkel treffend fagt, "recht eigentlich die Seele und der Mund der zahlreichen Bersammlung" und exhebend der ersochtene Sieg (s. den Art. Bd II S. 614ff.). Noch vor seiner Abreise konnte er angesichts der umgestürzten Altäre und Bilber in der Münsterkirche zur driftlichen Standhaftigkeit in der Behauptung der evangelischen Freiheit auffordern — "die uns bier in ben Conscienzien frei und dort ewig fröhlich macht" — und sprach die Hoffnung aus, ber Gott, welcher die Berner erleuchtet und gezogen, werbe zu seiner Zeit auch noch Die

übrigen Eidgenoffen ziehen (II, 1, 229).

Mit bem Ubergang Berns trat Die Awinglische Reformation in ein neues Stadium Burich hatte die Krise gludlich bestanden; von nun an war es kirchlich und politisch nicht mehr auf fich selber gewiesen; ein ftarter Bundesgenoffe ftand an feiner Seite. Angriffe ber übrigen Orte hatte man nicht mehr zu fürchten. Aber auch die Lebrauffaffung Zwinglis — diejenige über das Abendmahl, welche auf dem Gespräche mit zur Berhand-15 lung gelangt war, nicht ausgenommen — erhielt mit bem folgenreichen Greigniffe eine febr andere Bedeutung. Denn während fie bisber, mit Ausnahme von Zürich, mehr nur auf Privattreife beschränkt gewesen war, gelangte sie jett zur kirchlichen Geltung im größten und einflugreichsten Teile der Schweiz. Selbst die vier oberbeutschen Reichestadte Straßburg, Konstanz, Memmingen und Lindau, welche in Bern ihre Vertreter gehabt 20 hatten, nahmen keinen Anstand, sich für Zwingli zu entscheiden. Überhaupt gingen nun nach langem Gären und Schwanken die Tage der unabwendbaren Entscheidung an. Dem Beispiele Berns solgte zu Anfang des Jahres 1529 Basel, einige Monate später Schafshausen; in Appenzell Außer-Rhoden ging auch noch die letzte Gemeinde zur Reformation über; in Graubünden machte sie steitige Fortschritte; Glarus stellte den Aussichlag 25 den einzelnen Gemeinden anheim; Solothurn war sehr geteilt; durch Farel trug Bern die neue Lehre auch in die romanischen Gebietsteile hinüber; schon 1527 hatte die Stadt St. Mallen die Abendwahlskeier im Sinne Livicks einzessicht St. Gallen die Abendmahlsfeier im Sinne Zurichs eingeführt.

Der Anteil, ben ber Borkampfer ber Evangelischen an ber Reformation Berns hatte, die großen Aussichten, beren längst angestrebte Berwirklichung sie auf einmal zu sichern 30 schien, erhoben jene Tage zu ben schönften, welche sein vielbewegtes Leben aufzuweisen hat. Zwingli stand um biefe Zeit auf bem Gipfelpunkte seines perfonlichen Ansehens und seiner Machtstellung. Aber auch Rückschläge stellten sich ein, im Zusammenhang mit welchen sein Geschick eine mehr und mehr tragische Wendung nahm. Er felbit verrät nicht mehr das frühere Maß von Besonnenheit und Rube, nicht mehr die nämliche 35 stramme Geschloffenheit und Ibealität in ber Berfolgung seiner Ziele, Die von keinen anderen Waffen hören will, als von bem Schwerte bes Geistes, dem Worte Gottes. Er wird ungeduldiger, hastiger; ohne Aufenthalt, um jeden Preis soll die Reformation in der Eidgenoffenschaft durchgesetzt, völlig sichergestellt, jeder Widerstand so oder anders übermunden oder gebrochen werden. Wir werden kaum irren, wenn wir diese Anderung in so seinem Gesamwerhalten von dem Einflusse datieren, welchen eben der Gewinn Berns auf

ihn geübt hat.

Die fortlaufende Ausbreitung und Befestigung der Resormation, das Fehlschagen aller Gegenwirkungen reizte unablässig den Zorn der Gegner. Das im Frühjahr 1527 verabredete Separatbündnis der fünf Orte mit Freiburg und Wallis gelangte im November 1528 zum förmlichen Abschluß. Nicht genug; sie vereinbarten zur Behauptung des alten Glaubens im April 1529 ein Bündnis, welches ungleich mehr Besorgnis erwecken mußte, das sich mit den eidgenössissischen Bünden in keiner Weise vertrug und sogar Bestimmungen über eventuelle Eroberungen im Amfange der Eidgenossenssssschlichen mit dem Erzehauptungen im Anglange der Siden eingenossenschliebet, mit dem herzog Ferdinand von Osterreich. Auf der anderen Seite war es Zürich und seinem 50 Resormator gleichsalls nicht unerwünscht, erst mit Konstanz (Dezember 1527), in der Folge auch mit Bern, St. Gallen, Biel, Mühlhausen und Basel zum Schirme der evangelischen Lehre, immerhin jedoch unter Borbehalt ber alten Bunde, ein Bundnis schließen zu können, welchem später noch Schaffhausen und Stragburg (September und Dezember 1529) beitraten, und das den Namen des "dristlichen Bürgerrechts" führte (III, 2, 27). 55 Damit aber war die Schweiz, mit Ausnahme weniger Stände, welche eine vermittelnde Stellung einzunehmen suchten, in zwei fich schroff gegenüberstehende Lager auseinander gegangen. Die Erstartung burch die Sonderbundniffe steigerte ben Reis jum rudfichts lofen Borgehen. Der Kampf um die Reformation der Kirche und die Biedergeburt bes Bolkslebens nahm mehr und mehr einen politischen Charakter an. Die vielfach fich so freuzenden Rechtsansprüche und Rechtsverbande der beiden Parteien und ihrer Glieder

5.

machten heftige Reibungen und Zusammenstöße auf einer ganzen Reihe von Bunkten ohnehin fast unvermeiblich. Dort fielen 800 Unterwaldner mit dem Landesbanner zur ohnehin fast unvermeiblich. Dort sielen 800 Unterwaldner mit dem Landesbanner zur Unterstützung der Aufkändischen, welche die Serstellung des römischen Kultus verlangten, in das bernische Oberland ein. Sier stritt Jürich in den gemeinen Hertschaften, dem Thurgau und Rheinthal, mit Glück um das Übergewicht wider die fünf Orte, nachdem 5 es mit Bern noch einen Spezialvertrag zur Aufrechterhaltung der Resormation in jenen Gegenden geschlossen hatte (Bullinger II, 8 st.). Für St. Gallen sorderte es von dem formwiderig gewählten, aber durch die anderen Schirmorte anerkannten Fürstadt, gestützt auf ein Gutachten Zwinglis, beharrlich den Rücktritt von seiner geistlichen Herrschaft. Überhaupt warsen sich Zürich und Bern überall zu eifrigen Protektoren der Evangelischen 10 auf, während die fünf Orte sich leidenschaftlich jedem Abfall von der Kapstkirche widerssehten. Bald bereiteten sich sowohl Zürich als die sünf Orte unter der Hand auf den Kriegsfall vor. Das erstere zählte in einem Ausschreiben an seine Gemeinden 25 Klagpunkte gegen die letzteren aus, deren Beziehungen zu Österreich auch in der übrigen Schweiz die lebhastesten Besürchtungen erregten. Sieden Orte, denen sich die Städte St. Gallen, 15 Mühlhausen und Biel anschlossen, ließen durch ihre Gesandsschaften dringend ditten, von dem Bunde mit dem Erzherzog Ferdinand abzustehen (21. April 1529). Umsonst; die dem Bunde mit dem Erzherzog Ferdinand abzustehen (21. April 1529). Umsonst; die Rüdäußerungen lauteten nicht nur ablehnend, sondern in hohem Maße beleidigend, drohend, tropig, und steigerten bor allem in Burich ben Unmut aufs außerste. Sier erachtete man es nach Zwinglis nunmehriger Betrachtungsweise für Christens, für Bürgers und Bundes: 20 pflicht, die ungehinderte Predigt des Wortes Gottes im Falle der Not selbst durch Ans wendung von Waffengewalt zu erzwingen. Zwingli erschien die damalige Lage als eine unertragliche, als ein permanenter Kriegszustand, und alle Bemühungen zur Erhaltung unerträgliche, als ein permanenter Kriegszustand, und alle Bemühungen zur Erhaltung eines Friedens, der doch kein Friede war, als verhängnisvoll für den endlichen Sieg des Edangeliums (VIII, 294). Er ermangelte deshald nicht, beim Nate und in seinen 26 Predigten auf rasche Entscheideng zu dringen (VIII, 299). In der Sidgenossenschaft erzblickte er ein in allen seinen Gliedern solidarisch verbundenes Gemeinwesen, dessen Wohlschrt durch die Herrichaft des Wortes und Geistes Gottes bedingt sei (vgl. II, 3, 103). "Dem Herrn Christo wieder zu seiner Herrschaft verhelsen im Lande", das war sein außegesprochenes Ziel. Daher war seine erste und oberste, immer wiederkehrende Forderung: wo uneingeschränkte Freiheit für die Berkündigung des Svangeliums, auf welches nach Gottes gnädigem Willen jedermann ein schlechthin unveräußerliches Anrecht besitze. Weil indes nicht so sehr die evangelische Wahrheit an sich, als vielmehr ihre sittlichen Jumutungen, ihre Unverträglichseit mit der nationalen Entsittlichung — die hinwieder ihre augensfälligste Quelle im Bezuge der fremden Jahrgelder hatte — dem Widerstande der gegnes so rischen Machthaber zu Grunde lagen, so ding für Zwingli mit der religiösen auß innigste die nationale Frage zusammen. Aus diesem Grunde galt seine zweite Hauptsorderung der Abstellung des Pensionsunfugs und des ausländischen Söldnerdienstes. Denn "alle, die nicht Pensioner sind, mögen wohl leiden, daß man Gottes Wort verkünde"; und: die nicht Benfioner find, mogen wohl leiben, daß man Gottes Wort verkunde"; und: "die Pensionen sind eine Ursache bieses und alles Zwietrachts in einer Eidgenoffenschaft, 40 und neben ben Pensionen mag tein Regiment aufrecht bleiben" (VIII, 300). Den Bernern, die bon einer Unwendung ber Waffen jur Erreichung biefes Bieles nichts wiffen wollten, halt er entgegen: Non sitimus cujusdam sanguinem, sed in hoc sumus, ut Oligarchiae nervi succidantur. Id nisi fiat, neque Evangelii veritas neque illius ministri apud nos in tuto erunt. Nihil crudele cogitamus, sed quidquid 45 agimus, amicum et paternum est. Salvare cupimus quosdam, qui per ignorantiam percunt. Servare libertatem satagimus. Vos igitur nolite abhorrere tantopere a consiliis nostris. VIII, 294ff.

tantopere a consiliis nostris. VIII, 294ff.

So bedurfte es nur noch bes zündenden Funkens, um die Kriegsflamme zum Aussbruch zu bringen. Dieser ließ nicht auf sich warten. Der zürcherische Pfarrer Jakob so Kaiser wurde auf offener Landstraße überfallen, nach Schwyz gebracht und troz der Absmahnungen Zürichs als Ketzer zum Feuertode verurteilt, am 29. Mai 1529 (Bb IX, 703, 1). Die Nachricht rief einen Schrei allgemeiner Entrüstung hervor. Wenige Tage später beabsichtigten die Unterwaldner, zu Baden einen Landvogt über die freien Amter mit Gewalt einzusehen. Die dortigen Reformierten besetzten das Kloster Muri; Luzern 55 auf seiner Seite warf Truppen an die Grenzen; auch von österreichischen Küstungen ging das Gerücht. Da beschloß das schlagfertige Zürich den Krieg. Bom 5. bis 9. Juni zogen seine geordneten Scharen nach einem wohl erwogenen, wahrscheinlich von Zwingli entworfenen Operationsplan in verschiedenen Richtungen ab (II, 3, 37. Scher und Hotztinger, Archiv s. schwig. Eesch. u. Litt. II, 2, 263). Zwingli — ut consultationidus so

51 4

interesset, ne quid aberraretur à vero et bono (Mycon. 25) — mit seiner Hellebarbe bewaffnet, zog mit ber Hauptmacht, 4000 Mann flart, nach Rappel an ber Grenze amischen Zurich und Bug. Aber am 10. Juni, als eben jum Angriff geschritten werben wollte, gelang es bem herbeigeeilten Landammann Aebli von Glarus burch feine ergreifenbe 5 Dazwischenkunft nochmals, eine Ausgleichung anzubahnen. "Gevatter Ammann", sprach Zwingli, bessen Hossinungen dadurch durchtreuzt wurden, "du wirst noch Gott mussen Rechnung geben. Dieweil die Feinde im Sac und ungerüstet sind, geben sie gute Worte. Da glaubst bu ihnen und scheidest. Hernach aber, wenn sie gerüstet sind, werben sie unser nicht schonen, und wird auch dann niemand scheiden" (Bullinger II, 170). 10 Während der Friedensunterhandlungen nahm er im Lager eine sehr bedeutsame Stellung ein. Seine Anwesenheit genügte, um eine musterhafte Zucht und Ordnung aufrecht zu erhalten. Täglich predigte entweder er selbst oder einer kollegen. Vor und nach bem Gffen wurde gebetet, tein Fluch gebort, tein Burfel gefeben. Insbefonbere aboptierte dem Ghen wurde gebetet, tein Fluch gesort, tein wurfet geseyen. Invoespielert avopateite die Kriegsgemeinde die Friedensbedingungen in der von ihm beantragten Fassung: Freist heit für die Predigt des Wortes Gottes im Gesamtumsange der Eidgenossenschaft, derbunden mit der Zusicherung, daß keinerlei Zwang zur Beseitigung der kirchlichen Missbrüche in Anwendung gedracht werben solle — "denn Gottes Wort die Stäud alle ring dannen blasen"; Aufkündung und Herausgabe der österreichischen und anderer Sonderbundnisse; eidlich beschworenes Verbot der ausländischen Pensionen, strenge Beschotzen der fürst Orten (VIII 206 ff. III 2 42) 20 strafung ber Urbeber und Beforberer berfelben in ben fünf Orten (VIII, 296 ff.; III, 2, 42). Allein in biefer scharfen Bestimmtheit brangen bie Borschläge schließlich nicht burch. Die Jahrgelber gahlten auf beiben Seiten ber Freunde immer noch zu viele; bas Bolk und sogar bas heer begehrte eigentlich Frieden und nicht Krieg; Bern, auf beffen burch= sogar das heer begehrte eigentlich Frieden und nicht Krieg; Bern, auf dessen durchichlagende Unterstützung gerechnet, wollte "wider das Recht" nicht zu hilse sein und hatte
gleich anfänglich eine auffallend kühle Haltung beobachtet. Iwinglis sonst maßgebenden Einsluß zu schwächen, wurde kein Mittel gespart (VIII, 308; Webcon. a. a. D.). Immerhin gewährten die Stipulationen des sog. ersten Landfriedens vom 25. Juni 1529
(Bd X, 50, 50) erhebliche Borteile (Bullinger II, 184), und wenn behauptet wird, daß
sie in ihrer Unbestimmtheit die Keime zum baldigen Wiederaussehen der ungeschlichteten
30 Zwietracht geborgen hätten, so ist dies doch nur in einem sehr bedingten Maße richtig,
indem vielmehr die Art und Weise, wie das von Zwingli geleitete Zürich das gewonnene
Übergewicht sich zu Nutzen machte, die hauptsächlichste Schuld an der kurzen Dauer des
Friedens trug. War der Jubel über den Ausgang der Verhandlungen in Zürich ein
unverhaltener und war man auch in Vern darüber erfreut so erklörte dagesen Aminali unverhohlener, und war man auch in Bern darüber erfreut, so erklärte dagegen Zwingli 26 in einer Predigt: ber zu Kappel geschlossen Friede wird bringen, daß wir nicht über lang bie Sande über bem Ropf zusammenschlagen muffen. Befonbers beutlich spricht fich feine Stimmung in bem aus ber Beit bes Lagerlebens ftammenben Liebe aus:

1. herr, nun heb den Wagen selb!
Schelb wirt sust
Unser Fart.
Das brächt Lust
Der Widerpart,
Die dich
Beracht so fresenlich.

45

50

2. Gott, erhöch ben Namen bin In ber Straf Der bösen Böck! Dine Schaf Bibrum erwed, Die bich Lieb habend inniglich!

3. hilf, daß alle Bitterkeit
Sheide feer,
Und alte Trüw
Biderkeer
Und werde nüw;
Daß wir
Ewig lobsingind bir!

Die nationale Richtung seines Resormationstverks und der geschlossene Widerstand der katholischen Orte gegen dasselbe hatten Zwingli immer mehr auf das Feld der Politik hinübergetrieben. Weit ausschauende Plane bewegten seine Seele. In Marburg wurden 56 unter der Hand noch ganz andere als theologische Verabredungen getrossen (Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp, AKG III, 1879, 1—3). Um den Anschlägen des spanische österreichischen Kaiserhauses und seiner Verbündeten die Spize dieten zu können, wurde unter Juzug des Stettmeisters Jakob Sturm von Strasdurg und des Herzogs Ulrich von Württemberg zwischen dem Landgrafen Philipp und Zwingli der Plan zu einer so großartigen politischen Koalition gesaßt und längere Zeit eisrig betrieben. Richt bloß um ein protestantisches Schirmbündnis, als vielmehr darum handelte es sich, durch eine weit-

805

verzweigte Berbindung dem Kaiser überhaupt eine Achtung gebietende Gegenmacht entzgegenzusetzen. Philipp sollte ihr Sachsen und die übrige mittels und niederdeutsche Opposition, Zwingli, der Hauptbeförderer des "christlichen Bürgerrecht" und thatsächliche Lenker der Zürcher Politik — der auch von Philipp schreiben durste: apud illum possumus sero quidquid volumus — die resormierten Städte der Schweiz, die süddeutschen Keichstädte, allfällig auch Benedig und Frankreich zusühren. Man staunt billig über solche Kühnheit des zürcherischen Leutpriesters, der ohne Bollmacht, aus eigene Berantswortlichkeit, eine weltbewegende Kombination betreibt, welche mehr als alles Bisherige die Schweiz innerlich spalten und in die unabsehdaren Machinationen der europäischen Rolitik verwickeln mutte! Um diese Rorrechen zu begreifen muß man sich erinnern zu

bie Schweiz innerlich spalten und in die unabsehdaren Machinationen der europäischen Politik verwickeln mußte! Um dieses Borgehen zu begreifen, muß man sich erinnern, 10 wie er den geistlichen Beruf auffaßte (vgl. z. B. I, 649), und daß in seinen Augen die empirisch-konkreten Mächte und Berhältnisse, sosen, das Recht auf die eigene Existenz verwirken und nach dem höheren göttlichen Rechte um jeden Preis unschällich gemacht werden sollen (vgl. VI, 1, 206. 397).

Mit diesen Entwürfen hatte Zwingli seinen nächsten reformatorischen Beruf zu demzienigen eines Staatsmannes erweitert, welcher in tritischen Momenten sich selber bevollsmächtigt. Auch hatte er sich in Zürich dem Geheimen Rate beiordnen lassen, in bessen höhen die Fäden des Staatsregiments zusammenliesen. Aber er war dadurch zugleich in Widerspruch mit seinen national-politischen Prinzipien und mit der von ihm sonst so kater Pestimmung der Schweiz geraten. Überdem war das Projekt, katholische Staaten unter der Borgade, die spanisch-österreichische Macht zu paralhsieren, den proteskantischen Interessen dien kierten die kann weriasten stantischen Interessen dienstbar zu machen, wenn nicht abenteuerlich, so zum wenigsten unnatürlich. Zwinglis Bemühungen hatten denn auch nicht den gehofften Erfolg. Sein Bertrauter, Rudolf Collin, erhielt in Benedig gute Worte, aber keinerlei verbindliche Zu- 26 sicherungen (II, 3. 67). Die Unterhandlungen mit der französischen Gesandtschaft in der Schweiz, welche er mit Borwiffen bes Rats führte, wurden ebenfalls höflich, unter Sinweis auf die zweifelhafte Zeitgemäßheit der Borfclage, abgebrochen (27. Februar 1530; VIII, 421 f.). Dem Beitritt des Landgrafen zum Chriftlichen Bürgerrecht trat Bern entschieden entgegen, so daß sich zuletzt, im Sommer 1530, nur Zürich und Basel mit ihm so verbündeten. Als dann Philipp die Beteiligung der reformierten Schweizerstädte am Schmalkaldischen Bunde wünschte (Februar 1531), ilre Aufnahme aber von der Zustimmung zu den bucerischen Unionsformeln in Luthers Berstande abhängig gemacht

wurde, erachtete felbst Zwingli den Preis als zu teuer (II, 3, 87ff.). Die Betreibung des Christlichen Bürgerrechts und die daherige politische Bethätigung 25 hinderte indes Zwingli nicht, in Zürich mit stets gleicher Energie auf die Nealisation bes 3beals hinzuwirken, welches er sich von dem Gemeinwesen eines driftlichen Freistaats gebildet hatte. In seinen Bredigten war er bereits 1526 zur Betrachtung bes ATs über-gegangen, indem er die Texte benjenigen Schriften entnahm, die zuwor in der "Prophezen" gegangen, indem er die Texte denjenigen Schriften entinahm, die zubor in der "Prophezeh" durchgesprochen worden waren. Eine Frucht dieser letteren waren seine exegetischen 20 Schriften, von denen übrigens ein Teil erst nach seinem Tode im Drucke erschien (s. Opp. T. V. VI). Daß im Frühjahr 1528 die kirchliche Organisation durch das neugestistete Institut der Kirchenspnode ihren Abschluß erhielt, und daß diese unter Zwinglis Leitung ihre Thätigkeit zunächst vornehmlich der Handhabung der Zucht unter den Geistlichen und der Prührung ihrer Lehre zuwandte, ist früher angemerkt worden (Egli, Aktensammlung 25 R. 1383. 1391. 1600 u. ö.; Bullinger II, 3). Zur Erzielung der Eintracht und des Zusammenwirkens in den Kirchen des Christlichen Bürgerrechts wurde überdies ein jährzlicher Zusammentritt ihrer geistlichen Führer (Episcopi) in Ausssicht genommen (VIII, 585). Aber nicht nur die Geistlichkeit, auch die Käte. welche die Leitung der kirchlichen Ans Aber nicht nur die Geistlichkeit, auch die Rate, welche die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten übernommen hatten, sollten der Richtschnur Christi unterworfen werden. 50 Nachdem daher der Reformator in Predigten über Jes 60 die Forderung ins gehörige Licht gestellt, setzte er eine Säuberung des Rates in Zurich von den noch vorhandenen heimlichen Anhängern bes Papsttums und allen zweideutigen Elementen burch (Dezember 1528). Die Mitglieder des Großen und Kleinen Rats mußten sich nacheinander über ihren Glauben ausweisen, sich zum fleißigen Besuch ber Predigt und des Abendmahls 56 verpflichten ober aber ausscheiben (Bullinger II, 32). Hatte schon diese Maßregel bei manchen ben alten Unmut gegen Zwingli neuerbings wach gerufen, so folgten andere, welche ihn noch stärker entflammten. So wurde ber abeligen Zunft der Konstafel das verfaffungsmäßige Borrecht einer im Berhaltnis ju ben übrigen Zunften ftarkeren Ber-tretung im Rate entzogen (Dezember 1529). Die strenge Überwachung bes Müller= und so

Bäckergewerbes angeordnet, verpflanzte die Erbitterung auch in die Zunft zum Wengen. Richt mit Unrecht galt Zwingli als der intellektuelle Urheber dieser Beschlüffe. Sie führten seiner Gegnerschaft ansehnlichen Zuwachs aus maßgebenden Kreisen zu und zogen in der Stadt bittere Zerwürfnisse nach sich, welche zum unglücklichen Ausgang der Ereignisse mit beigetragen haben (Bullinger II, 24). Endlich sollte auch eine durchgreisende Sittenresorm nicht länger ausbleiben. Sehr bezeichnend ist nach dieser Richtung das Sitten manbat vom 26. Mary 1530. Es erschien "im Namen Jesu Chrifti unfere Seligmachere, ibm zu sonderem Lob und Wohlgefallen", mit Zustimmung der Borgefesten der Landschaft, und überbot die früheren Erlaffe an Strenge weit (Egli N. 1656). Es gebietet 10 "aufs allerernstlichste" ausnahmslos jedermann "zum wenigsten" ben allsonntäglichen Besuch bes Gottesbienstes, und zwar unter der Androhung, daß die Zuwiderhandelnden "bis fie fich jum driftlichen Gehorfam ergeben" - von ihrer Runft ober Gemeinbe ausgeschloffen, ihnen ber Genuß ber burgerlichen Nutungen entzogen und in ber Stadt bie Ausübung ihres Gewerbes ober Berufs unterfagt werben follen. Die Migachtung 16 ber Feiertage wird mit einer Buße von gehn Schillingen belegt, die Bahl ber Wirtshäuser bebeutend vermindert, alles Spiel, es sei mit Rarten, Würfeln, Brettspiel, Schachen, Regeln, Wetten, Gerade= oder Ungerademachen u. f. w. bei Strafe einer Mart Silber verboten. Die Wiebertäufer und ihre Gonner follen am Leben und bie, welche ihnen Borschub leisten, sie nicht anzeigen ober gefangen nehmen, wie Gibflüchtige ohne Gnade 20 gestraft, jede Gemeinschaft mit den Sektieren gemieden werden u. a. m. Da haben wir die rein gezogene Konsequenz der theokratisch gefärbten Auffassung Zwinglis dom Ber-hältnis des Staats und der Kirche. Die Kirche, als die Seele des Staats, übt keinerlei Gerichtsbarkeit aus, sie regiert und verwaltet nicht einmal in ihrer eigenen Sphare; aber fie ift bas Organ ber göttlichen, gemein-verbindlichen Wahrheit, der sich jedermann zu 25 unterziehen hat, und der Staat ist durch das Medium der Obrigkeit der Bollstrecker ihrer

Anforderungen an das Individuum. Konnte es sich in Zürich nur noch um den allseitigen inneren Ausbau handeln, so war hingegen das weitere Ziel, die ganze Schweiz zu reformieren, noch lange nicht erreicht. Entschlossener denn je nahmen Zwingli und das von ihm geleitete Regiment diese 20 Aufgabe nach bem Abschluffe bes "Landfriedens" sofort wieder auf. Der Landfriede sprach bie grundfähliche Anerkennung ber Reformation in ben Gemeinen Berrichaften aus; er gestand ber einzelnen Kirchengemeinde bas Recht ju, fie anzunehmen ober nicht. Ließ sich ihr hier jum Siege verhelfen, bann waren bie tatholischen Orte ber inneren Schweiz fast ringsum von reformierten Gebieten umschloffen, und es ließ sich erwarten, daß fie 35 fich auf die Länge nicht wurden halten konnen. Es ift begreiflich, daß Zurich in Diefer Richtung eine ungemeine Thätigkeit entwickelte, wobei es sich nicht burchweg innerhalb ber Schranken weise Mäßigung hielt. Durch seine Beharrlichkeit drängte es einen bedeutenben Teil der Grafschaft Baden und der freien Amter, darunter Stifte wie Wettingen, zur Preisgade der alten Kirche (Bullinger II, 221). Im Thurgau drach sich die Umgestaltung überall Bahn, so daß sich im Dezember 1529 zu Frauenfeld, in Gegenwart Zwinglis und zweier Ratsboten von Zürich, eine zahlreich besuchte Synode mit der kirchlichen Organisation im Thurgau und den umliegenden Landschaften besassen der und Mai 1530 folgte eine zweite Spnode, auf der Zwingli abermals anwesend war und Mai 1530 folgte eine zweite Synobe, auf der Zwingli abermals anwesend war und den Kollatoren der Pfründen eine Erhöhung der Pfarrbesoldung zumutete. Nach dem 45 Grundsak, daß die beseitigte bischössliche Gewalt an die christlichen Gemeinden zurückgefallen sein, diesen folglich die Besugnis zustebe, durch das Organ der Synode rechtsträftige Beschlüsse zu fassen, wurden die sich Weigernden "aus Kraft göttlichen Worts" nach Zürich vor das sog. Pfründengericht geladen und mit Beschlagnahme ihrer Ernten bedroht (Bullinger II, 289 st.; vgl. WW. II, 3, 72). Zu den Reformierten in den Gesomeinen Herrschaften, über welche neben Zürich auch die katholischen Orte zu gedieten hatten, setzte sich Zürich durchauß in die nämliche Stellung wie zu seinen eigenen Landssleuten. — Aber noch usurpatorischer bersuhr Zürich gegenüber der Abtei St. Gallen. Richt nur entzog es dem neugewählten Abte Kilian den schuldigen Schuk, sondern unter Berufung auf das göttliche Recht, welches sich mit Mönchsherrschaft nicht vertrage, des nuzte es seinen Anteil an der Schirmvogtei des Klosters, um die Hobeitsrechte des Abts 55 nutte es seinen Anteil an ber Schirmbogtei bes Klosters, um bie hobeitsrechte bes Abre fatifch an fich zu reißen und felbstverständlich bem evangelischen Ritus allerwarts Gingang zu verschaffen. Rach bem balbigen Tobe Kilians (30. August 1530) veräußerte es im Namen ber Abtei und im Ginverständnis mit Glarus die Alostergebäude an die Stadt St. Gallen, liquidierte die vorhandenen Kostbarkeiten und entließ die Toggenburger gegen so Entschädigung ihrer Unterthanenpflicht. Alle Ginsprachen ber zwei übrigen Schirmorte,

Awingli 807

Luzern und Schwyz, wurden kurzweg von der Hand gewiesen und den Borftellungen der reformierten Stände kein Gehör geschenkt. In der Kommission, welche den Operationsplan bezüglich der Abtei vorzuberaten hatte, saß neben dem Bürgermeister auch Zwingli als einstlußreichstes Mitglied (Bullinger II, 114. 144. 244—272. Bgl. W.B. II, 3, 29 ff. 59 ff.). Ganz wie zuvor in Thurgau, sinden wir ihn sodann unter den Präsidenten 5 einer gleichfalls von Zürich beschickten Spnode zu St. Gallen, beren vornehmfte Ber-handlungsgegenstände ber Kirchenbann und die Zensur der Prediger bilbeten (j. Egli, Analecta 1, 99ff.).

Das rudfichtslofe, tede Borgeben Zurichs machte es ben fünf Orten nicht leicht, bie Bestimmungen bes Landfriedens einzuhalten. Ohnehin verstimmt durch die erlittene 10 Demütigung und entschlossen, jedem Abfall vom Glauben der Bater zu wehren, saben sie fich von allen Seiten überflügelt. Ihre rechtmäßige Autorität in den Gemeinen Herrsie sich von allen Seiten überflügelt. Ihre rechtmäßige Autorität in den Gemeinen Herrschaften war gebrochen. In ihre eigenen Lande wurden reformatorische Flugschriften und Mchrheitsbeschluß zu den Resormierten über. Solothurn schwankte sehr. Die Rollen hatten seit der Zeit vor der Berner Dispus 15 tation beinahe gewechselt. Die fünf Orte konnten sich unmöglich verhehlen, daß ihre Eristenz auf dem Spiel stand; neuerdings regte sich das Gelüste, mit Österreich gemeine Sache zu machen. Die katholischen Kantone ordneten wirklich eine Gesandschaft zum Reichstage nach Augsdurg ab, die mit Auszeichnung behandelt wurde. Ebenso betrieb dort der Fürstadt von St. Gallen die Einsetzung in seine Herrschafte, wo eine Beislegung der Religionssstreitigkeiten bewerkstelligt werden sollte. Briese seiner Freunde und Könner gaben ihm fortlausende Aung den mit

Gönner gaben ihm fortlaufende Runde vom Stande ber Berhandlungen, von ben mutmaglichen Intentionen bes Raifers, von ber feindseligen Stimmung, welche sowohl bie Katholischen als die Lutheraner gegen die Reformierten hegten. Als nun die protestieren= 25 ben Stände ihre Konfession übergeben hatten, auch die vier reformierten Städte Straßburg, Konstanz, Memmingen und Lindau eine solche vorbereiteten, glaubte Zwingli, welchen Satob Sturm wiederholt über Die Zwedmäßigfeit einer einzureichenden Dentichrift ju Rate gezogen hatte (VIII, 459. 469), als Repräsentant ber schweizerischen Reformation mit einer bekenntnisartigen turzen Darlegung seiner vielverschrienen Lehrauffassung eben= 30 falls nicht zurudbleiben zu sollen. Mit der Bemerkung, daß die Kurze der Zeit eine Berftändigung unter den Predigern der Städte des Christlichen Burgerrechts nicht gestattet habe, und um fich bor ber Gefahr zu schugen, daß unter seinem Namen eine ihm frembartige Betrachtungsweise verurteilt werde, übersandte er durch einen eigenen Boten, unter rein persönlicher Berantwortlichkeit, seine vom 3. Juli 1530 datierte, in zwölf Artikel 25 gefaßte Fidei Ratio an Karl V. Einer offiziellen Berücksichtigung wurde diese Privatschrift, welche die lutherische Partei für den Augenblick nur noch mehr verstimmte, aber andererseits auch vorhandene Borurteile zerstreute, nicht gewürdigt. Damit sie indes so wenig als die Augustana und Tetrapolitana unwiderlegt über den Schauplaß ziehe, schleuberte Ekden Schauplaß ziehe, schleuberte Ekden Schauplaß ziehe, schleuberte Ed bem Häresiarchen, bem impietatis ac sacrilegii dux, deorum hominumque 40 contemptor, auf dem Fuße eine feuersprühende Repulsio zu Handen des Kaisers nach, auf die Zwingli (27. August) in dem Sendschreiben an die Fürsten zu Augsburg: De convitiis Eocii, mit nochmaliger Auseinandersetzung seiner Sakramentslehre antwortete (IV, 19 ff.). Nicht eingreifend in die brennenden Tagesfragen, aber für die Erkenntnis seines theologischen Spftems ungleich wichtiger als die Fidei Ratio ober auch als die 45 wenige Monate vor seinem Tode geschriebene und erft 1536 herausgegebene Fidei Expositio, ist die um die nämliche Zeit (20. August) erschienene, vom Landgrafen von Hessen gewünschte Schrift: Sermonis de Providentia Dei anamnema. In ihr entwidelt Zwingli schärfer als im Kommentar, zum ersten Male in ftreng spstematischer Form und dogmatischer Bestimmtheit, seine religiöse Gedankenwelt durch beren Ableitung aus 50 ber prinzipiellen Ibee von der Allwirksamkeit Gottes als des höchsten Gutes, überhaupt bes absolut bestimmenben Seins und Wefens ber enblichen Dinge, also aus ber beter-ministisch und prabestinatianisch gefaßten Vorsehungsibee, und stellt bamit bie burchgebenbe Einheit seines Denkens in seinen vorausgegangenen, mehr gelegentlichen Lehraussührungen ins Licht. Hier finden sich auch vorzugsweise, bei aller Berschiedenheit im ganzen, die 55 Anklange an Bicus von Mirandula, besonders auffallend, mitunter wörtlich zusammenstimmend, in den Bestimmungen über das Wesen Gottes (vgl. VIII, 405. 516).

Rach bem Reichstage zu Augsburg, auf bem sich zur Genüge herausgestellt, baß bie 3winglischen von ben Mächtigen ber Erbe nichts zu hoffen, aber um so mehr zu fürchten bätten, brangte ber Gang ber Ereignisse in ber Schweiz unaufhaltsam einer gewaltsamen so

Lösung ber kirchlich-politischen Wirren entgegen. Geftütt auf bie zweifellose Einbildung soziung der ittiglichen Artificien Abitren entgegen. Gestüßt auf die zweisellose Einditdung seines absoluten Rechts vermochte, ähnlich wie in einer zwieträchtigen See, bei dem schroffen Gegensaße der Prinzipien kein Teil mehr dem anderen gerecht zu werden. Reizungen und Reibungen ohne Zahl und Namen liefen aufs dunteste durcheinander, schriften ununterbrochen die Leidenschaften. Ausschließlicher denn je nahmen Zwingli die daterländischen Zerwürfnisse in Anspruch. Welche Motive ihn bestimmt haben mögen, im Namen ber am 5. September 1530 in seinem hause versammelten Prediger von Straßburg, Bürich, Bern und Basel an die fünf Orte nochmals die dringende Bitte um Freigebung der ungehinderten Predigt des Wortes Gottes, als der einzigen Bedingung 10 für die Rücklehr des Friedens in der gefährdeten Eidgenossenschaft, ju richten, ift nicht leicht zu entscheiden. Denn offenbar legten er und seine Freunde dem Schritte Wichtigleicht zu entscheiden. Denn offenbar legten er und seine Freunde dem Schritte Wichtigteit bei, während sie sich die Erfolglosigkeit desselben doch schwerlich verhehlen konnten
(II, 3, 77; VIII, 511). Kurz, zu Anfang des Jahres 1531 machten die fünf Orte
gegen Zürich und seine "Mithafte" eine geharnischte Beschwerdschrift anhängig, deren
15 Klagpunkte mit Ausnahme der Deutung, welche sie der Bestimmung des Landsriedens
über die kirchlichen Berhältnisse in den gemeinsamen Vogteien zu vindizieren suchten, dom
rechtlichen Standpunkte aus betrachtet nicht undegründet waren. Mürde ihnen, so sagen
sie, nicht zu ihrem Rechte verholsen, so sähen sie sich gemötigt, sich der unleidlichen Vergewaltigung durch andere Mittel zu erwehren. Jürich ging von der ihm weniger günstigen
20 Defensive sofort zur Offensive über; es rückte die allerdings maßlosen Schmähungen und
Lästerungen der Gegner in den Vordergrund und erklärte, solche Verunglimpfung seiner
Ehre gleichfalls nicht länger zu dulden (Vullinger II, 324 ff.). Beiderseitig wurde hiermit
der Krieg abermals in Aussicht genommen; Zürich beantragte ihn förmlich in den Konserenzen der Bürgerstädte. Sine Tagsayung in Baden (28. März) bewirkte statt der ge25 hossen Annäherung nur tiesere Verbitterung. Die Verweigerung des Zuzugs im sog.
Müßerkrieg gab den reformierten Orten Veranlassung, ihren Beschwerden über die steitigen
Beschimpfungen der fünf Orte die eines bundesbrüchigen Verhaltens und landesverräterischer Umtriebe beizustigen. Die vermittelnden Stände fanden kein Gehör mehr rifder Umtriebe beigufügen. Die vermittelnben Stände fanden tein Gebor mehr (Bullinger II, 345 ff.). Ungefähr gleichzeitig trat Zwingli mit großen Projekten herdor.
30 In umfassener Würdigung der europäischen Weltlage, für welche der Gang der Dinge in der Schweiz wegen der Machtstellung der Protestanten in Deutschland von hohem Belang war, gestügt auf seinen Grundsay, daß kraft göttlicher Gerechtigkeit der Migbrauch jedes bloß geschichtliche Recht verwirke, vereinbarte er in geheimer Beratung mit den einflußreichsten Mitgliedern des Rats den Entwurf zu einer vollständigen politischen Umgestaltung der Eidgenossenschaft. Zurich und Bern sollten sich der Leitung des Bundes bemächtigen, die fünf Orte durch Ausschluß von der Mitregierung in den Unterthanenlanden oder durch Teilung der letzteren nach der Volkszahl der regierenden Orte, in eine ihrer geringeren Macht entsprechende sekundare Stellung zurückgebrängt und dieser Plan durch einen ungesäumten überlegenen Angriff auf die Gegner durchgesetzt werden! Die 40 höchst merkwürdige Begründung dieses "geheimen Ratschlags", durch welchen noch rechtzeitig vorgebeugt werden sollte, daß zunächst Zürich nicht "zwischen Ros und Wagen" bineingerate, aber auch den befreundeten Protestanten Deutschlands aus den mutmallichen Kombinationen des Kaisers nicht neue Gesahren erwachsen, schließt Zwingli mit den zusammenfassenden Worten: "Summa Summarum, wer nicht ein Herr kann sein, dem ist billig, daß er ein Knecht sei" (II, 3, 95—109). Allein die zwinglisch-zürcherische Absicht, "etwas Tapferes zur Hand zu nehmen", d. h. eine protestantische Hegemonie zu bilden, stieß bei den mitverbundenen Bürgerstädten, vorab bei dem bedächtigen, durch das eigenmächtige Berhalten Zürichs ohnehin verstimmten Bern auf unüberwindlichen Widerstand.
Nur um so nachbrücklicher predigte Zwingli, der um jene Zeit in ähnlicher Weise wie to vorher zu Frauenfeld und St. Gallen, noch einer Synode zu Lichtensteig im Toggendung anwohnte, die Reform der Eidgenossenschaft, die Besteitigung der Pensioner, die Bestrafung der Schmäher, die Bestrafung der um des Evangeliums willen Versollsteil der Bertastung der Be brobten (Bullinger II, 344. 368). In Zuschriften und auf Tagen stellte Zurich beharr-lich die Unabwendbarkeit und Notwendigkeit des Krieges dar. Da, um sein Drangen zu so zügeln, vereinigten fich zulest die Bürgerstädte, auf Berns wiederholten Antrag, zu bem für gewiffe Eventualitäten fcon im "Landfrieden" vorbehaltenen Befchluß, ben funf Orten burch Rurich und Bern die Rufuhr von Korn, Wein, Salz, Stahl und Gifen absperren zu lassen (15. Mai).

Burich hatte fich zu biefer verkehrten Magregel nur mit startem Widerstreben berbeiso gelassen; benn hielt man sich einmal zu einem triegerischen Entscheibe berechtigt, so burfte

man nicht mehr auf halbem Wege stehen bleiben. Zwingli erkannte sogleich die verbängnisvolle Wendung der Dinge. Auch mit Zürichs fast notgedrungener Beteiligung war er nicht einverstanden. Am Pfingstfeste, dem Tage der Bekanntmachung des sog. Prodiantabschlags, nahm er keinen Anstand, denselben rücksichtsloß zu mißdiligen. "Wer ked genug ist", predigte der geistliche Tridun, dem anderen zu gebieten, daß er sich unters werse, der muß Wort und Faust miteinander gehen lassen. Denn schlägt er nicht, so wird er geschlagen. Ihr von Zürich verweigert den fünf Orten als Übelthätern den Prodiant. Vielmehr solltet ihr den Streich folgen, nicht die Unschuldigen, das versührte Volk, hungern lassen. Indem ihr stille sitzt, als hättet ihr nicht genügende Ursache zu ihrer Bestrafung. nötigt ihr sie, euch zu strasen und zu schlagen. Das wird euch auch beschehen" (Bullinger 10 II, 388). Die allgemeine Sperre, welche mit Misswachs und sonstigen Kalamitäten zussammentras, entstammte die Erbitterung in den sünf Orten zur Wut der Verzweisslung, einigte alle Klassen und Parteien der Bedölkerung und rief durch ihre Härte vielsach Entzrüftung auch im Lager der Evangelischen, in den Gemeinen Herrschaften, sogar in Vern und Zürich hervor. Zahlreiche Stimmen setzen der Maßregel das Wort des Apostels is entgegen: So deinen Feind hungert, so speise ihr. Aussschungs- und Vergleichungs- versuche im Juni, Juli und August, eingeleitet durch die französische Gesandtschaft, konnten bei der Tiefe des Bruchs und der Gegensählichkeit der Tendenzen nicht anders als resultatlos verlausen. Die Länder forderten die Ausschung der Sperre; die Städte wollten nur unter der Bedingung darauf eingehen, daß jedermann auch im Gebiete der fünf Orte die Schriften Alten und Neuen Testaments unbeirrt lesen und seinen Glauben bez zeugen dürse.

Unter allen biesen Borgängen war Zwinglis Stellung eine äußerst bornichte geworden. Nicht mehr bloß in den katholischen Kantonen wurden wider "den Gott der Lutherischen" (Bullinger II, 337) die giftigsten Pfeile der Berdächtigung geschleubert; 25 auch unter den Resormierten war dei den Unzufriedenen, dei den Freunden der Ruhe, seine Person der Gegenstand der Verwünschung und Anseindung. Selbst zu Zürich regte sich in und noch mehr außer dem Rat eine mächtige Opposition wider ihn. Da trat er den 26. Juni vor den Großen Rat und verlangte seine Entlassung. Er wolle sich anderwärts ein Feld der Thätigkeit suchen. Nach elssähriger Wirksamkeit sei er mit seinen 20 däterlichen Warnungen, die sünf Orte und die Söldnerpartei nicht überhand gewinnen zu lassen, so wenig durchgedrungen, daß man Freunde dieser letzteren und Feinde des Edangeliums im Rate habe. Weil er dessen ungeachtet alle Berantwortlichkeit tragen misse, während man doch weder auf ihn, noch auf die Wahrheit hören wolle, so nehme er jetzt Urlaub! Der Rat erschraf; eine ehrende Deputation, zusammengesetzt auß den obersten Würdeträgern des Staats, erhielt den Austrag, das Einverständnis herzustellen. Nach gepflogener Auseinandersehung gab Zwingli drei Tage später vor dem Rate die Erzlärung ab, es gehe sein Bestreben dahin, Zürich groß zu machen; unter der Borzaussehung nun, daß sie Gott gehorchen, auf die zugesagte Besserung hin, wolle er bei ihnen bleiben und mit Gottes Enade ihnen seine Kräste widmen die in den Tod (Bul- 40 lineam III. 45)

linger III, 45).

y

ŕ

:

:

Allein die Hemmnisse, an benen er seine Pläne scheitern sah, waren damit nicht gehoben. Düstere Ahnungen der sich nahenden Katastrophe legten sich immer danger auf
seine Seele. Befragt, was die Erscheinung eines mächtigen Kometen in jenen Tagen zu
bedeuten habe, gab er zur Antwort: "Mich und manchen Sprenmann wird es kosten und 46
wird die Wahrheit und die Kirche Not leiden; doch von Christus werdet ihr nicht verlassen
werden". Noch versuchte er, die Berner Gesandten in einer nächtlichen Zusammenkunft zu
Bremgarten durch Darlegung der sich häusenden Gesahren zu thatkrästigem Handeln zu
bestimmen. Dort nahm er weinend von seinem baldigen Nachfolger Bullinger mit den
Worten Abschied: "Mein lieber Heinrich, Gott bewahre dich; sei treu dem Herrn Christo so
und seiner Kirche". In ähnlicher Stimmung predigte er: "Eine Kette ist gemacht und ist
sertig; die wird mir und manchem frommen Jürcher den Hals abziehen. Denn es ist
um mich zu thun. Ich din bereit, des Willens Gottes gewärtig. Meine Herren müssen
biese Leute — nämlich die mit zu großer Schonung behandelten Pensionsfreunde der
fünf Orte — nimmer sein. Dir aber, Zürich, werden sie den Lohn geden, werden auf se
beinem Kopf einen Zaunstecken zuspizen; denn du willst es also haben. Strasen willst
du nicht; dassür werden sie dich strasen. Es wird aber Gott sein Werk nichtsdestoweniger
erhalten, und auch ihr übermütiges Gedaren wird ein Ende nehmen" (Bullinger III, 46.
48. 52. 137; Mycon. 25 f.). In der Zwischenzeit hatte er noch, ausgesordert durch den
französischen Gesandten Naigret, zu einem Zeugnis wider die umgehenden Vorurteile, so

seine lette Schrift, die schon ermähnte Christianae Fidei Expositio niedergeschrieben und fie Frang I. übermittelt.

Die mühfeligen Unterhanblungen waren von den fünf Orten abgebrochen worden. Das hungernde Volk, durch die Not gestachelt, drohte laut, sich Speise zu holen mit bes wassener Hand. Alle Vorbereitungen zur Erössnung der Feindseligkeiten wurden getrossen. Die wiederholten Bemühungen der Schiedorte, Zürich und Bern zur Wiedergestattung der Zusuhren zu bewegen, waren umsonst. Zwingli wurde noch besonders durch die Gesandten von Elarus, Strasburg und Konstanz bearbeitet, verwies sie aber ziemlich sühl an den Rat (Bullinger III, 77). Dennoch ließ es das eitle Bertrauen 10 auf ihre überlegene Macht und die innere Spaltung und Unentschlossenheit bei den Städten zu keinen träftigen, dem Ernste des Augenblicks entsprechenden Magnahmen kommen. Nachdem auch noch die letzten Bermittelungsvorschläge verworfen worden waren, sahen sie sich durch das plögliche Kriegsmanifest der fünf Orte vom 9. Oktober sommlich überrascht. Am 10. Oktober standen die Panner der Feinde bereits schlagsertig

15 bei Zug.

In Burich herrschte Schrecken, Unschlüssigsteit und geheimer Berrat. Gine Borbut unter Georg Gölbli wurde an die Grenze nach Kappel entsandt. Endlich erging ber Sturm. Den 11. Ottober, morgens um 11 Uhr, jog bas Panner von Zurich unter Rubolf Lavater aus, ftatt bon 4000, bie zu ihm gehörten, nur bon 700 Mann begleitet, 20 beren manche während ber Nacht herbeigeeilt und ermüdet waren. Auch Zwingli, als Feldprediger vom Rate beordert, bestieg im Borgefühl seines nahen Endes das sich sträubende Pferd. Auf dem Zuge hörte man ihn sich selber und die Kirche brünstig Gott befehlen. Schon am Albis vernahm man den Donner der Geschütze. Bei Rappel war der Angriff erfolgt. Gegen besseren Rat drängten Labater und Zwingli, der Borhut 25 mit dem erschöpften Heerhaufen zu Hilfe zu eilen. Nach 3 Uhr langte dieser auf der Walftatt an. Etwas zu 2000 Mann standen 8000 wohlgerüfteten Feinden gegenüber. Wider die Abslicht der fünsortischen Führer, welche den Entscheid auf den folgenden Morgen vertagen wollten, als schon die Sonne dem Untergang zuneigte entbrannte noch der Kampf. "Ihr habt uns den Brei gekocht und die Rüben übergethan", warf ein Unso mutiger Zwingli vor, "Ihr müßt uns nun essen helsen". "Biedere Leute", sprach er den ihn Umgebenden zu: "seid mannlich und fürchtet euch nicht; müssen wir gleich leiden, so ist boch unsere Sache gut. Befehlet euch Gott: ber kann unser und ber Unferigen pflegen. Gott walte fein!" Nach tapferem Widerstande im Anfange bemächtigte sich febr balb allgemeine Berwirrung der schlecht geführten Zurcher. Che Die Racht hereinbrach, but tugenetite Serbittung der jestehrten Jutiget. Sie bei bie Reintert, bet bei ber Reintert, bei burch einem Speer getroffen, lag Zwingli nicht fern von der Stelle des Angriffs unter den Toten und Verwundeten, die Hände wie zum Gebet gefaltet, die Augen gen Himmel gerichtet. "Welch' Unglück ist denn das?" — hatte er fallend gesprochen — "den Leib können sie töten, nicht aber die Seele!" Die Zumutung, zu beichten, die 40 Mutter Gottes und die Heiligen anzurufen, wies er mit einer berneinenben Ropfbewegung zurud, woraushin ihm hauptmann Fuckinger aus Unterwalben mit bem Schwerte ben Todesstreich versetzte. Als am folgenden Tage der Leichnam bes Regers erlannt wurde, ertropten die fanatischen Kriegshorden bessen Bierteilung und Berbrennung durch Racherichters Hand (Bullinger III, 136. 166 f.; Mycon. 26; Egli, Die Schlacht von Kappel

tigters gand (Sultinger III, 136. 166 f.; Otycon. 26; Egit, Die Schlach von Rapper 1873; Zwinglis Tob nach seiner Bebeutung für Kirche und Vaterland 1893).

In der Eidgenossenschaft erregte die Kunde von Zwinglis Hall erst dumpfe Bestürzung, dann tiese Trauer bei den einen, schadenfrohen Siegestaumel dei den andern (Erichson, Zwinglis Tod und bessen Beurteilung durch Zeitgenossen, 1883). Seither schieden der Stücks von Zürich weichen zu wollen. Für den Augendlick war 50 das Übergewicht der katholischen Orte entschieden und der weieren Ausbreitung der Responsenschaft gesehrt der Katholischen Orte entschieden Krieden und Vonzenkar 1832. mation eine Schrante gefest, burch ben zweiten Rappeler Frieden vom 20. November 1531 (f. Bb X, 50, 50). Der gewaltigen Erhebung folgte Ermübung und Abspannung, auch Ernüchterung. Allein Zwinglis religiös-kirchliche Reform hatte sich zu träftig am Gewiffen bes Bolles bezeugt, als bag ihr aus ber ploplichen Wendung eine ernstere Gefahr hatte 55 erwachsen können. Zwingli blieb ber Reformator ber Schweiz, ber Impuls gebende Begründer der reformierten Rirche. Unders verhalt es fich mit feiner spateren politischen Wirksamkeit. Richt nur ift er ihr personlich jum Opfer gefallen, sondern es ift über fie schon wenige Wochen nach seinem Tobe in bem Bortommnis zwischen Stadt und Landschaft, in dem sog. Bfaffen- oder Rappelerbrief vom 9. Dezember 1531, der Stab gebrochen 60 worben. Mag man vom Standpunkte ber Gegenwart aus über bie Jbealität seines ba**Awingli** 811

maligen politischen Programms so ober anders urteilen, im Blide auf ihn ift ber formliche Ausschluß ber Geistlichen von aller aktiven Teilnahme am Staatsregimente zum Statut

erhoben worden, das in der Schweiz die auf den heutigen Tag nachwirkt (Bullinger III, 284 f.; Gualther, Apologia, 1545; Werder, Zwingli als politischer Reformator; Baster Beiträge zur vaterländischen Geschichte XI, 1882, 265 ff.; A. Krauß, Zwingli, 1884).
Iwingli hat unter den schwersten Gesahren und surchtbarem Widerstand in nicht ganz dreizehn Jahren in Zürich eine vollständige Rekonstruktion der Kirche, ihrer Lehren, Institutionen und Lebensordnungen durchgeschirt und ihnen den Stempel seiner Arndichtelichten Aufliche Anstitute Lehren, Anstitutionen und Lebensordnungen durchgeschirt und ihnen den Stempel seiner Individualität aufgedruckt. Er hat dort den Sinn für bobere Geiftesbildung bleibend geweckt, die Verehrung und Pflege ber Wiffenschaft eingeburgert und baburch ben Grund 10 zu der seitherigen Bedeutung der Stadt für die Schweiz und für Deutschland gelegt. Er hat mit klarem Bewußtsein den Plan einer durchgreifenden religiös-sittlichen Regeneration aller Lebensverhaltnisse im Gesamtumfange der alten Eidgenossenschaft verfolgt, hat sie als die dringendste Forderung der Zeit, als die sichere Bürgschaft für die Einigung und innere Kräftigung des vaterländischen Staatenbundes betrachtet und sie zum leitenden 16 Brinzip seiner staatsmännischen Bethätigung gemacht. Er würde in bieser burchaus charalteristischen Richtung voraussichtlich noch glänzenden Ersolge erzielt haben, wenn er in den letzten Lebensjahren dem bestehenden Rechte die gebührende Rücksicht gezout hätte.

Wir verfuchen noch, das Charatterbild des Mannes mit dem flaren Auge, mit dem geschloffenen Munde, mit der wie in Stein gehauenen Physiognomie (Hagenbach) zu bezeichnen. (Zwei 20 Porträtbilder Zw., die Medaille von Jakob Stampfer und das Ölgemälde von Hans Afper, find Bb I ber 3mB. wiedergegeben.) Zwingli ift eine fehr harmonisch angelegte, aller Erzentrizität bare Natur, einsache Größe ihre Signatur. Wenn nüchterne Berständigkeit bis jum Überdruß als der spezifische Grundzug seiner Geistesart ausgegeben wird, so läßt sich dies nur daraus erklären, daß bei fast ebenmäßiger Ausbildung aller Geisteskräfte 26 höhere Genialität, eigentlicher Tieksinn und schöpferische Phantasie nicht zu seiner Ausstattung gehört haben. Dbenan unter ben Elementen, welche feine martige Berfönlichkeit tonftituieren, fteht ftramme Willensenergie, eine ftetig gesammelte Thattraft, vermöge welcher er geraden Weges, unbeirrt auf das erschaute Ziel losgeht. Diesem Ziele muß die Klarheit des Berstandes, die Schärfe des Urteils, der umfassende Blick in die je- 200 weilige Gefamtlage ber Dinge bienen; angesichts beffen muffen untergeordnete Rudfichten, muffen auch die gemutlichen Regungen bes eigenen Herzens verstummen. Dhne tiefere Burgeln in ber nachstbergangenen mittelalterlichen Entwidelungsperiobe tritt uns in Zwingli ein idealistischer, auf den Soben einer großartigen Zeitbewegung einherschreitender Praktiker entgegen, bessen Antlit bei aller Einwirtung auf das Gebiet des unmittelbaren 26 Lebens ber Zufunft zugelehrt ift, und ber die Normen für die Gestaltung ber sproben Wirklichteit birett ben Zeugniffen ber göttlichen Willensoffenbarung in ber Schrift, nebenbei, auf bas humane, bas bei ihm jum Religiofen hinzutritt, auch bezeichnet werben tann: als ein Borlaufer ber mobernen Zeit in ihrem Ringen mit ben schwerften Aufgaben, Die ihr gestellt find. (Bgl. Bullinger, Oratio do prophetae officio. Tig. 1532. Epilogus; 45 A. Schweizer, Zwinglis Bebeutung neben Luther, 1884.) Mächtig gehoben burch dies unerschütterliche Bertrauen in den Sieg der Sache Gottes, anhaltend im Gebet, ausgerüftet mit einer für bamals fehr gründlichen Gelehrsamkeit, von unverwüftlicher Arbeitskraft, fleißig im Predigen und Lehren, gewaltig in der Handhabung des Worts, unersichroden im Strafen, eindringlich im Bermahnen, anmutig im Tröften, schlagfertig im so Disputieren, gemäßigt im Streit, war er fröhlichen Bemuts, anregend, beiter in Gefellschaft, leicht aufbraufend, aber schnell befänftigt, freigebig, bienftfertig und freundlich gegen jebermann, ein Freund ber Mufit, sein haus ein Mittelpunkt vielseitigen geiftigen Bertehrs, eine Bufluchtsftätte ber Bebrängten und Berfolgten, sein ebles Weib, — "bie apostolische Dortas" im schmudlosen Burgerkleibe, welcher er die frischen Aushangebogen 56 ber Bibelübersetung vorzulesen pflegte — "bie Seele seiner Seele" (f. II, 1, 320: Bullinger I, 305. 308; Mycon. 12 ff.; Bernhard Byf, Chronit, in den Quellen 3. schweiz. Ref.=Gefc. 1).

Zwinglis Schriften, von denen er selber erachtet, daß sie füglich der Bergessenheit anheimfallen durfen, sobald einmal der bl. Schrift zu ihrem Rechte verholfen fei (vgl. 60

VII, 399), laffen in formeller Hinsicht manches zu wünschen übrig. Sie find nicht bie wohlgearbeiteten Erzeugniffe eines fchriftstellernben Gelehrten, sonbern fie geboren mit wenigen Ausnahmen zu ben Thaten des Mannes, dessen, sondern sie gedoren mit wenigen Ausnahmen zu ben Thaten des Mannes, dessen und Wirken überhaupt sich in der innigsten Wechselbeziehung zu seiner Zeit verlief. Durch das augenblickliche Bedürfnis gefordert und nur auf dieses berechnet, tragen sie meist die Spuren der Gilfertigkeit und des Geschäftsdranges an sich, unter dessen hemmungen sie entstanden sind (VII, 333). Im Deutschen schlägt der Dialekt vor; die Konstruktionen sind häusig dem Lateinischen nachgebildet, und es ist ungeachtet ihrer vielsach plastischen Haltung die zwingsliche Sprache heutzutage ist ungeachtet ihrer vielsach plastischen Haltung die zwingsliche Sprache heutzutage für den geborenen Schweizer im einzelnen keinestwegs

10 immer gang leicht verständlich.

Über Zwinglis Theologie vgl. Zeller, Das theologische System Zwinglis, 1853; Theologische Jahrbücher, 1857, 1; Siegwart, Ulrich Zwingli, der Charakter seiner Theologie, 1855; Spörri, Zwingli-Studien, 1866; Marthaler, Über Zwinglis Lehre vom Glauben, 1873; M. Usteri, Ulrich Zwingli ein Wartin Luther ebenbürtiger Zeuge des ebangelischen Glaubens, 1883; A. Baur, Zwinglis Theologie, ihr Werden und ihr System, 1885. 1889; Stähelin, Zwingli II, 175 sc., B. Bernle, Resonation, Glauben und Denken: 5. Zwingli, im Kirchenbl. f. d. ref. Schweiz 1905, Nr. 38—42. — Man hat barüber gestritten, was als bas Pringip bes theologischen Spftems 3winglis ju betrachten sei: ob es bas subjektiv-religiose Seligkeitsinteresse, näher sobann ber ben Mittelpunkt 20 seines religiösen Lebens ausmachende Blaube an feine Erwählung fei, wie Zeller annimmt, und ob hiermit die Erwählungslehre — nicht als theoretische Boraussetzung, sondern als Folge des Erwählungsbewußtseins — ben tiefften Hintergrund seiner religiösen Uberzeugung, die Grundlage und den Mittelpunkt seiner Lehre dilbe, oder aber, ob die Norm aller anderen Sätze in die deterministisch gefaßte Gottesidee, in die Joee 25 von der schlechthinigen Allwirksamkeit Gottes als des höchsten Gutes, des Seins, Wefens und Lebens aller Dinge gesetzt werben wolle, ob hiermit das Prinzip des Systems ein theologisches (d. h. philosophisches!), ein objektives sei, kurz ein Prinzip, das "auch ohne die Schrift bestehen könnte", wie Sigwart behauptet. Beides ist als einseitige Uberschätzung einzelner, wenn auch charakteristischer Momente zurückzuweisen. Gegen Sigwarts Juffassung einzeiner, wenn auch characteristischer Momente zuruczuweisen. Gegen Symatis
30 Auffassung ist einzuwenden, daß die Gottesidee, mit wie großer Folgerichtigkeit sie auch
im Zwinglischen Lehrbegriff gehandhabt ist, dennoch durchaus nicht in der Weise dessein
oberstes Prinzip abgiedt, daß sich aus ihr alles Einzelne erklären ließe, am wenigsten
der ganze Tenor der Lehrbildung, ihre reformatorische, durchweg praktische Richtung.
Bollends ist es nicht richtig, Zwinglis Gottesbegriff als einen spekulativen, aprioristischen
35 zu tarieren und als Quelle sur enselben Picus von Wirandachinzussellen (s. dagegen bes. Ufteri, ThStR 1885, IV, 625 ff.). Denn einen wie überraschenden Ginfluß auch Bicus auf manche seiner theoretischen Expositionen geubt hat, so fehlt boch bei jenem nicht nur die Lehre vom Glauben, sondern auch die Lehre von der Borsehung und Erwählung in derjenigen Bestimmtheit, welche gerade für Zwingli so haratteristisch ift. lehre durch die Schrift geführt worden sei (IV, 113), daß sie also nicht die Konsequenz spetulativer Prämissen sei. Ohnehin ist es ein häufig wiederkehrender Sat Zwinglis, daß es sich in der religiösen Erkenntnis nicht um Erzeugnisse der sarkischen, blinden Bernunft, sonbern um göttlich gewirkte Erfahrungsthatsachen, experientia, um unmittelbare 45 Erleuchtung burch Gottes Geist handle (III, 130. 152. 157. 72; I, 208. 212. 70 u. ö.). Aber auch Zellers Entwidelung bes Zwinglischen Lehrspftems aus bem Erwählungsbewußtsein trifft den eigentlichen Mittelpunkt besselben nicht. Bielmehr hat man, wenn es fich um ben entscheibenden Quellpunkt handelt, allgemeiner beim Glauben und der Lehre von ihm stehen zu bleiben (vgl. bes. Marthaler und Usteri a. a. D.). Der Glaube, diese direkte Wirkung des Geistes Gottes im Subjekt, ist selber das reale Leben in Gott, die birette Wirkung des Geises Gones im Sudjer, in jeider das reale Leven in Gon, die wirkliche Einheit mit ihm, religionis totius colophon (III, 540); er beschließt das ganze religiöse Verhältnis des Menschen, sein Bestimmtsein durch Gott in sich. Mit ihm ist hiermit sofort die unbedingte Heilsgewißheit geset; er ist das realisierte, "das wüssenhaft Heilsstellisse helbst (II, 1, 359. 283; I, 269. 277; III, 230 u. ö.). Danach kann der Schluß, den Zwingli macht, nicht sein: Ich bie erwählt, deshalb muß ich selse merden, und ohne diese auf dem ewigen Ratschlusse Gottes ruhende Erwählung würde meinem Heilsbewußtsein die zweisellose Sicherheit abgehen; sondern umgekehrt: Ich weiß mich im Besitse des gottgewirken Glaubens und des in ihm gegebenen gels, folglich muß ich erwählt sein. (Wer glaubt, jam certus est se Dei electum esse, IV, 8, qui est fidei scuto 60 tectus, scit se esse Dei electum illo ipso fidei fundamento et securitate, IV,

122). Shon hieraus ergiebt sich, daß das doch immerhin abgeleitete Erwählungsbewußtsein seiner Genesis nach nicht sowohl der Hauptgegenstand, als vielmehr der unmittels barste, natürlich nicht ausschließliche Inhalt des Glaubens ist, und daß somit die Erswählungslehre nicht süglich die Grundlehre abgeben kann, darin sich die ursprüngliche Bestimmtheit des religiösen Bewußtseins aussprücht. Erst hinterher, wenn sich die Reslezion des Verhältnisses bemächtigt, kommt dann, eben in der Lehre, die Erwählung über und vor den Glauben zu stehen, oder, wie Zeller selber sagt, die Lehre von der Vorsehung und der Erwählung geht aus der unbedingten Glaubensgewißheit hervor. Constat eos qui eredunt seire se esse electos: qui enim eredunt electi sunt. Antecedit igitur electio sidem. IV, 123, 7; III, 426. Die sides ist fructus ac pignus praesens electionis, ut jam qui sidem habet seiat se electum esse, quod prius ignorabat, eum ad sidei plerophoriam nondum venisset: quamvis non minus apud Deum electus sit ante sidem, quam post datam sidem. III, 575.

prius ignorabet, cum ad fides plerophoriam nondum venisset: quamvis non minus apud Deum electus sit ante fidem, quam post datam fidem. III, 575.

Als Zwingli die Reform in Gang brachte, war sein religiöses Bewußtsein dem Wesen nach zum allseitigen Abschlüßgerlangt. Rach Beseitigung der langen Reihe don ib kirchlüchen Vermittelungen des Katholicismus, dieser löcherichten Brunnen, darin er kein Wasser aus der verdinden geschriftlichen Verwistsseins den Gott der ruhenden Zurückrängung des unmitteldaren Verhältnisses zu ihm, war er zu Gott dorzuhd durchgederungen, zu Gott seine Eins und sein Alses, Gott das undergleichliche, 20 böchste Gut, der einige, ausschließliche Urheber und Spender alles Heiß; don Gott ist ihm unmöglich zu lassen, ausschließliche Urheber und Spender alles Heiß; den Modelich, 20 böchste Gut, der einige, ausschließliche Urheber und Spender zu speid und wieden, wie den glauben nichts weiter heißt, als auf Gott allein vertrauen, Gott haben, und alses, was außerdem noch zum Inhalt des Glaubens gehört, auch Erssenst und bie Keißlich und der Ersölung durch ihn, auch das 26 Mort Gottes und die Speilsmittel der christlichen Rirche nicht ausgenommen, steht in einem bienenden Verhältnis zu der unmittelbaren, ausschließlichen Beziehung, in welcher das Subjekt zu Gott stehen soll. Alle Sicherheit der Seele ist das innig auf Gott vertrauen, und dies dortes, deren Mensche das alles allein durch Gott ist. Nur auf Gott, auf die Gnade Gottes, deren Mensche das alles allein durch Gott ist. Nur auf Gott, auf die Gnade Gottes, deren Mensche das alles allein durch Gott ist. Auf auf Gott dererauen, der Graften der auf schliechterdings nichts Nensche geschen der Freihungen der größer der Mensche und sie Sendliches, kann die Seligkeit gegründet werden. Zedes Liches, nichts Außeres, nichts Enbliches, kann die Seligkeit gegründet werden. Zedes Liches, nichts Außeres, nichts Enbliches, kann die Seligkeit gegründet werden. Zedes Liches der die es, daß er ruhzg das Weien der krömnige eit ertwiedle. Berfühnt, geeinigt mit

Nun hatte Zwingli teils schon vor dem ernstlichen Betriebe des Schriftstudiums, teils gleichzeitig mit demselden, noch eine Menge anderer, sowohl dem klassischen Heils gleichzeitig mit demselden, noch eine Menge anderer, sowohl dem klassischen Heilschen Beibenztum als der späteren christlichen Wissenschaft zugehörende Bildungselemente in sich ausgenommen. Er hatte sich mit dem Stoiker Seneta, mit dem antipelagianischebeterministischen Augustin und insbesondere auch mit dem modernen Platoniker Pico vielsach so beschäftigt. Unter ihrem, sowie unter dem Einflusse den Humanismus begleitenden, weit verdreiteten Ansichten hatte sich seine allgemeine Weltanschauung in einem nicht näher zu bestimmenden Umfange gedildet. Die Begrisse, die Anschauungen und Gesichtspunkte, welche er dort gewonnen, mögen auch mehr oder weniger schon auf seine Aufstassung der Schrift und die Richtung seines religiösen Lebens eingewirtt haben. Als dann das praktische Bedürfnis allmählich die einheitliche Jusammensassung der Lehre zu einem organischen Ganzen erheische, verwertete er zur dogmatischen Darstellung und Begründung des der Schrift enthobenen Wahrheitsgehalts die ihm von andersher geläusigen wissenschaft das der Schrift enthobenen Wahrheitsgehalts die ihm von andersher geläusigen wissenschaft der Bildung und Ausführung eines Spstems ja immer der Fall ist. Seine so

philosophischen Begriffe und spekulativen Ibeen gaben, so weit sie sich als verwendbar erwiesen, die Form ab, in die er die Substanz seines dem spezissischen Inhalte nach an der Schrift gebildeten religiösen Bewußtseins saßte. Wolkte man einwenden, daß hiernach die dogmatische Ausgestaltung teilweise in ein ziemlich äußerliches Berhältnis zum relississen Ihnalte zu stehen käme, so behaupten wir, daß überhaupt die Ihvingli das treibende religiöse Interesse und seine theologische Exposition sorgsältig auseinander gehalten sein wollen, wie sich dies schon aus einer Vergleichung seiner reformatorischen und praktischen Schriften mit den schrien und Bestimmungen gerade diesenigen in seinem Systeme veranten Betrachtungsweisen und Bestimmungen gerade diesenigen in seinem Systeme veranteitet, welche seinen maßgebenden Kondistionen am meisten enthrachen. Auch hat er, obwohl er keine ins einzelne gehende Gesamtaussührung geliesert, keine ahristianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen aus den christianae religionis institutio geschrieben, doch von seinen Prämissen und der schriftigen Undelkimmtheit und bielfältiger Undollständigkeit ist es ihm gelungen, die seisen der instilmensten Backenden sich einer Geschrieben Darlegung zu entwersen, innerhalb welcher sich die auseinandergehenden Richtungen der reformierten Kirche und ihre Lehrentwickelung in der Folgezeit bewegt haben. Gleichwohl ist nicht zu bezweifeln, daß die Wasprägung seines Lehrbegriffsein den seinen Schrieben studischen gewonnen haben würde, wenn ihm z. B. die fortgeschrittenere wissenschapen zu bezweifeln, daß die degenwart zur Berfügung gestanden hätte. Währen die religiöse Substanz seiner Lehre Subsehren Bunkte unt

minismus und Freiheit, zwischen Beift und Rorper. Zwingli nimmt seinen theologischen Standpunkt wefentlich in der konkreten Wirklichkeit des frommen Subjekts, sowie sie sich ihm auf Grund des eigenen religiösen Lebens im Bewußtsein reslektiert, in dem realen Leben in und mit Gott, worein ihm ja auch so das Wesen der Religion zu liegen kommt. Jeder Lehre wendet er nur in dem Grade sein Interesse zu, als sie der Ausdruck für solche Berhältnisse ist, welche sich für das empirische Glaubensleben selbst wieder als maßgebend erweisen. Alles dagegen, was die unmittelbare Gegenwart nicht oder nur entsernter beschlägt, was es nicht mit der thatsäcklichen Bezogenheit Gottes auf den Menschen und des Menschen auf ihn zu thun dat, was ins Gediet des bloß Transscendenten gehört und mithin nicht Gegenstand der Ersaberung sein kann, kritt bei ihm auch in der Doktrin start in den Hintergrund. Das Wesen start als solches Aus in seinem narmeltlichen Ansichsein kümmert ihn nicht bie tring Gottes als foldes, Gott in feinem borweltlichen Anfichfein, fummert ibn nicht; bie trin: tarischen Bestimmungen ber Kirchenlehre mit ber ontologischen Sppostafierung von Bater, Sohn und Beift, führt er nur außerlich nach, wobei er burchweg einen unverkennbaren 40 Zug zum Unitarismus an ben Tag legt (III, 179; II, 1, 208); die Lehre von ber Schöpfung, die Engel, die Wunder, der status integritatis, die Frage nach der Moglichkeit bes Falles und nach ber Fortpflanzungsweise ber fündlichen Naturbestimmtheit, die Intercession und das königliche Amt Christi, ber Anfangspunkt bes neuen Lebens in ber Bekehrung, die unterschiedlichen Momente bes jenseitigen Lebens, ber Buftand nach 45 dem Endgerichte fesseln seine Ausmertsamkeit nicht. Umgekehrt fällt ihm ber entscheidende Schwerpunkt in ber Lehre von Gott auf bas wirksame Gegenwärtigsein Gottes in feiner ganzen Schöpfung, auf die Selbstmitteilung Gottes an den Menschen und mittelbar, durch den Menschen, an die Welt, also auf die Providenz als die praesens Dei operatio, bie absolute Aftuosität Gottes in ber Einheit seiner potentia, sapientia und bonitas, in ber so Lehre bon ber Seilsbegrundung und Beilsverwirklichung auf die Berleihung und Ginmohnung bes Geistes Gottes und die dadurch gesetzerwirtlichung auf die Verleihung und Einwohnung des Geistes Gottes und die dadurch gesetze Einheit mit Gott, auf die Seligkeit im Glauben als gegenwärtigen Besitz. Selbst die Lehre vom ewigen Ratschlusse der Erwählung, welcher gegenüber im Grunde nur die spröde Birklichkeit zur Statuierung der Verwerfung treibt, sieht im Dienste des konkreten religiösen Bewußtseins; sie zielt auf die Sicherskellung des Glaubens, der zwar das Produkt göttlicher Kausalität ist, aber doch noch in keinem Momente seiner Idee entspricht. Bringt man dazu noch in Anschlag, wie die Religion nicht sowohl die Versöhnung als die Befreiung vom Verdienste als in seinem vernsticktenden hat; wie die Bedeutung Chrifti weniger in seinem Berdienst als in seinem verpflichtenden Borbilde gefunden wird; wie nicht so sehr Christus als der frei waltende bl. Geift das eo fpezififche Bringip ber Erlöfung abgiebt; wie ber Glaube nicht sowohl ale Organ ber

Receptivität benn als Spotaneität, als gotterfüllte Triebthätigkeit, efficax virtus atque inchessa actio, erscheint, die ihre notwendige Auswirkung in der Erfüllung des Willens Gottes hat; wie das Ringen nach sittlicher Vollkommenheit, nach nicht bloß imputierter, sondern wirklicher Gerechtigkeit und der damit geforderte energische Kampf zwischen Fleisch und Geist auch nach der Lehraussührung so ungleich mehr das religiöse Leben beherrscht als das Bedürfnis nach der in Gott schon immer gesicherten Sündenvergebung und Rechtzertigung; wie als Heilsossendang, für die Zuteilung der erlösenden Gnadenwirkung Gottes an den Menschen, neben dem Evangelium auch das Gesetz seine Stelle angewiesen erhält; wie das tiessie Motiv der Buße in der durch das Evangelium vermittelten Erzkenntnis der Gnade Gottes gewußt, wie endlich nicht nur an das persönliche Sinzeldasein, so sondern an die sämtlichen, einheitlich zusammengesaßten Organismen des menschlichen Daseins gleichmäßig die normative Schnur Christi gehalten wird: so wagen wir zu fragen, ob nicht auch schon auf Zwingli, wenn wir uns an die wesentliche Substanzseiner Lehre halten, Anwendung sinde, was anderwärts sür die reformierte Doktrin überzhaupt geltend gemacht wurde, daß sie nämlich im allgemeinen die Darstellung der evan= 16 gelischen Wahrheit sei, sowie diese von dem Standpunkte des christlichen Selbstweinsteins auf der Stuse und in der Bestimmtheit der Heiligung aus entworfen sei (Schneckendurger, Vergleichende Darstellung des lutherischen und reformierten Lehrbegriffs, herauszegeben von Eüder. Borwort S. XXXVI st.).

Preußen, kirchlich-statistisches. — Duellen: Das "tirchl. Gesets u. Berordnungsblatt", 20 herausgegeben vom Ev. Oberkirchenrat, Berlin. — Die Berhandlungsvorlagen und Protokolle der Generalsynoden Gezu. Landessynoden. — "Allgemeines Kirchenblatt s. d. ev. Deutschland", seit 1852 jährlich ein Band. — E. Friedberg, "Die geltenden Berfassungsgesetz der ev. deutschen Landeslirchen", Freiburg 1885—1892; die Fortsetzung dieser Sammlung in der "BRK" herg. von Friedberg u. Sehling. — E. Nige, "Die Versassung dieser Sammlung in der "BRK" herg. von Friedberg u. Sehling. — E. Nige, "Die Versassungs z. Berwaltungsgesetz der ev. Landess 26 kirche in Preußen (bes. der sieden östl. Prov.)", Berlin 1895; ders. Handbuch der kirchlichen Amtsverwaltung, Berlin 1896. — H. Lige, Gesetz und Berordnungen über die ev. Kirchenversassung in den älteren Provinzen der Wonarchie 7. Ausl., Berlin 1905. — Die Protokolle der beutschen ev. Kirchenkonferenz zu Eisenach von 1852 an. — D. Mulert, "Die Lehrverpsichtung in der ev. Kirchen Deutschlands" Tüb-Leipz. 1904. — Crisolli u. M. Schulz, "Berwaltungs vordnung für das kirchl. Verwögen", Berlin 1904. — "Die Gesetzummlung für die Königslichen Preußischen Staaten" hg. im Bureau des Staatsministeriums, jährlich ein Band. — "Preußischen Gesetzlichen Staaten" hg. im Bureau des Staatsministeriums. — Die Berössentlichungen des kaiserlichen staatistischen Amtes ("Veretzlahrsbeste zur Staatsüts des Deutschen Reiches") und des kaiserlichen staatistischen Reiches Jahrbuch", die kläserlichen keiches Jahrbuch", bis 1908, Gütersloh (besonders wertvoll zur jährlichen Orientierung). — H. Arose, Kirchliches Handbuch, 1908 (kath.).

"Kirchliches Jahrbuch", bis 1908, Gütersloh (besonders wertvoll zur jährlichen Orientierung).— H. Arose, Kirchliches Handbuch, 1908 (tath.).

Litter atur: Lehrbücher des Kirchenrechts: Frank, Lehrbuch des Kirchenrechts 3. Aust., 1899. — E. Friedberg, Lehrbuch des kath. u. ev. Kirchenrechts" 5. Aust., Leipzig 1903 — Gosner, "Preußliches ev. Kirchenrecht", Berlin 1898. — P. Hinschuk, "Das Kirchenrecht der Katholiten und Protestanten in Deutschland", Berlin 1869—1897 (Bd I—VI, 1); ders., Das preußliche Kirchenrecht im Gebiet des ALR., Berlin 1884. — Heiner (tath.), "Lehrbuch des Kirchenrechts" 3. Aust., Paderborn 1901. — Jacobson, Das ev. Kirchenrecht des preuß. Staates 1866. — B. Kahl, Lehrsstem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik I, Freisdurg-Leipzig 1894. — N. Köhler, "Lehrbuch des deutscherechts und der Kirchenpolitik I, Freischurg. "Die preuß. Kirchengesehung und Kechspechung der Gerichts", Berwaltungsbehörden", Danzig 1887. — L. Kichter, Lehrbuch des tath. u. ev. Kirchenrechts 8. Aust., Leipzig 1886 (besarbeitet von Dove u. B. Kahl); ders., "Die Kirchengemeindes und Synodasordnung sür die ev. Landeskirche Preußens. . . sür den Gebrauch erläutert" 5. Aust., Berlin 1877. — B. Schoen, "Das ev. Kirchenrecht in Preußen" 1. Bd 1903, 2. Bd 1906, Berlin. — v. Schulte, "Lehrbuch des tath. und ev. Kirchenrechts", 4. Aust., Gießen 1886. — v. Scherer (tath.), "Dandbuch des Kirchenrechts", Graz 1886 sp. — Trusen, Das preuß. Kirchenrecht im Bereich der ev. Landeskircher 2. Aust. 1893. — Bering (tath.), "Lehrbuch b. Sath., orient. und prot. Kirchenrechts" 3. Kust., Freiburg i. Br. 1893.

Berich ie benes: Reichhaltige Litteratur f. bes. in Schoens Kirchenrecht (vgl. oben) und in v. Holpendorffs Encyklopädie der Rechtswiffenschaft, 6. Auft. v. Kohler Bb 2, 1904. — Hervorgehoben seine folgende Aufsätze und Bücher: C. Balan, "Der Einfluß des jurist. Elements in den Behörden der preuß. Landeskirche" (PJ Bb 77, heft 1, 1894); Th. Braun, "Zur Frage der engeren Bereinigung der beutschen ev. Landeskirchen", Berlin 1902; Brück,

"Geschichte ber kath. Kirche in Deutschland", 1896—1903. — Jeftschrift zum Sojähr. Jubiläum bes Ev. Oberkirchenates: "Die Entwidelung der ev. Landeskirche der älteren Preußichen Brovinzen seit der Errichtung des Ev. Oberkirchenats", Berlin 1900; Fleiner, Ueder die Entwidelung des kath. Kirchenrechts im 19. Jahrb. 1902; E. Förster, Die Entstehung der preuß. Landeskirche unter der Regierung König Friedrich Wisselms III. 2 Bde, Tüb. 1907; E. Friedberg, "Das Beto d. Regierungen bei Bischswahlen in Preußen" u. s. w., halle 1869; deri., "Die Grenzen zwischen Staat u. Kirche und die Garantien gegen deren Kerelehung", Tüb. 1872: ders., "Der Staat u. die Bischossuhlen in Deutschland", Leivzig 1874; ders., "Die Grundlagen der preuß. Rirchenpolitik unter König Friedrich Wisselm IV., Leivzig 1882; H. v. d. Grundlagen der preuß. Rirchenpolitik unter König Friedrich Wisselm IV., Leivzig 1882; H. v. d. Gold, Der Wert unserer landeskirchlichen Ordnung im Lichte ihres 10jährigen Bestandes. Bortrag. Berlin 1884; ders., "Jum 50jähr. Judiläum des Ev. Oberkrichenratz" (geschächticher Rüchblich in der Zeitsschrift, "Jalte was du hast", 1900; ders., "Kirche und Serlin 1893; E. Kalb., "Kirchen und Setten der Gegenwart", Stuttg. 1905; Meier, Leber die Entstehung und Begriff des landestirchen Brovinzen", Stuttg. 1905; Meier, Leber die Entstehung und Begriff des landestirchen Rirchenrechments 1870; Weier, Das Rechtsleben der deutsche evangelischen Landestirchen Brovinzen", Stuttg. 1904 (in den strichenrecht. Ubhbl. v. Stuttg.); ders., "Frühre der alteren Brovinzen", Stuttg. 1904 (in den strichenrecht. Ubhbl. v. Stuttg.); ders., "Grundzüge der Berwaltungsorganisation der altpreuß. Landestirche", Berlin 1902; K. Kiechen Das Landestirche der Einzehenrecht. Kirchenrecht X. 1, 1900); ders., Die rechtsche Stein 1902; K. Kiechen. Das Landestirchen und Kreußen Berlin 1898; Sell., "Die Entwickelung der ev. Kirche Deutschlands in ihrer geschächte Entwicklung die zur Gegenwart, Leipzig 1893; K. Schoen, Das Landestirchentung ihrer geschächte Entwick

I. Statistisches. Das Königreich Preußen zählte nach der statistischen Erhebung vom Dezember 1905 bei einem Flächeninhalte von 348679,9 qkm 37293324 (1900: 34472509) Seelen, die sich auf 88 Stadtkreise und 489 Landkreise (inkl. die 4 hohenzollerschen Oberämter) verteilten. Die Zahl der politischen Gemeinden mit 10000 und mehr Einwohnern belief sich auf 354 (263 Städte und 91 Landgemeinden), die in ihnen zusammengedrängte Bevölkerung auf 15082895 Seelen, d. h. 40,47% der Gesamtzahl sie (gegen 36,75% im Jahre 1900). In den 29 Großstädten mit 100000 und mehr Einswohnern lebten nach dem Resultate der Beruss- und Betriebszählung vom 12. Juni 1907: 7676115 Menschen.

Die tonfessionelle Berteilung ber Bevölkerung ift aus folgender Tabelle ju erseben:

Evangel. (inkl. Alt= 40 Flächen= Pon: Andere Brovingen inhalt lutheraner Ratholiten Juben Christen feliioneloie (qkm) u.Altrefor= mierte) 17 781 87 36996,8 278190 1720565 13553 Oftpreußen 25533,5 16254 45 Beftpreußen 764719 844 566 16139 68 Brandenburg . . . (Stadtfreiß Berlin) 1133 39839,6 3238207 230599 21540 40427 63,3 1695251 223948 19140 98893 2916 Bommern 30122,3 1616550 50206 7829 9660 81 28979,9 605312 1347958 2907 30433 27 Posen . . 50 Schlesien . 172 40321,7 2120361 2765394 9839 46845 25257,0 230860 9981 2730098 8050 232 Sachsen Schleswig-Solftein 19004,4 1454526 41227 4834 3270 391 2361831 15581 38511,2 371537 10222 373 Hannover Beftfalen 20212,3 1733413 1845263 18471 20757 186 55 Seffen-Raffau Rheinland . 15699,7 1420047 585868 13430 50016 691 55408 985 26995,9 1877582 4472058 30304 64770 1142.3 469 Hohenzollern 3040 348 679,9 23341502 13352444 182 533 409501 7344 Breußen:  $(1,10^{\circ})$ (0,020,0)  $(0.49^{\circ})$ (62,59%) $(35,80^{\circ}/_{\circ})$ 392 322 9813 1900: 21817577 | 12113670 | 139 127 60 (1,14%/0) (0.03 \* ... )  $(63,29 \, ^{\circ}/_{0}) \mid (35,14 \, ^{\circ}/_{0})$  $(0,40^{\circ}/_{\circ})$ 

Die konfessionelle Berschiebung seit 1900 in plus und minus und zwar nach Brozenten zeigt bie folgende Tabelle:

| Provinzen  | Evangelische                                                                                                                            | Katholifen                                                                                                                 | Andere<br>Christen                                                                                                   | Juben                                                                                                                                   | Ronfession&=<br>lose |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| Ditpreußen | - 0,32<br>- 0,15<br>- 1,86<br>- 1,09<br>- 0,61<br>+ 0,29<br>- 0,85<br>- 0,51<br>- 0,52<br>- 0,4<br>- 0,33<br>- 0,32<br>+ 0,29<br>+ 0,19 | +0,22<br>+0,26<br>+1,37<br>+1,00<br>+0,65<br>+0,01<br>+0,91<br>+0,47<br>+0,34<br>+0,38<br>+1,71<br>+0,35<br>-0,34<br>-0,02 | + 0,13<br>+ 0,08<br>+ 0,18<br>+ 0,19<br>+ 0,04<br>+ 0,04<br>+ 0,05<br>+ 0,04<br>- 0,04<br>+ 0,12<br>+ 0,09<br>+ 0,01 | - 0,08<br>- 0,19<br>+ 0,32<br>- 0,03<br>- 0,1<br>- 0,33<br>- 0,07<br>- 0,01<br>- 0,03<br>- 0,03<br>- 0,03<br>- 0,03<br>- 0,05<br>- 0,11 |                      | 10 |
| Preußen:   | - 0,7                                                                                                                                   | + 0,66                                                                                                                     | + 0,09                                                                                                               | - 0,04                                                                                                                                  | - 0,01               |    |

Bemerkenstwert ist, daß von 1817—1900 der Prozentsatz der evangelischen Bevölke 20 rung stetig wuchs, so daß zuletzt beide Konfessionen ziemlich auf gleicher Höhe standen. Seitbem ist aber auf evangelischer Seite wieder ein Rudgang eingetreten, der sich z. T. auf die polnische Einwanderung zurücksühren läßt, z. T. auf den zwischen Breußen und den süddeutschen Staaten stattsindenden Bevölkerungsaustausch. Doch mag das schnellere Anwachsen des katholischen Anteils auch darin seinen Grund haben, daß einerseits der 26 natürliche Zuwachs in den polnischen Familien ein verhältnismäßig großer ift, andererseits die aus Preußen Auswandernden, auch die zahlreiche meist im Auslande lebende preußische Schissbevölkerung, überwiegend evangelisch sind.

Zu der konfessionellen Berschiedung trägt auch der Konfessionswechsel bezw. der Auskritt aus der christlichen Kirche oder der Eintritt in dieselbe bei. Hierbei hat die so evangelische Kirche in Preußen 1905 einen Gesamtgewinn von 6911 Seelen gegen einen

Berlust von 3741 gehabt. Die Übertritte von der katholischen zur evangelischen Kirche haben sich in den letzten 10 Jahren im Verhältnis jur Bevölferungszunahme gemehrt. Waren 1895: 3228 Übertritte zu verzeichnen, so waren es 1905: 5939. Der Verlust der evangelischen an die 25 katholische Kirche ist veitem geringer; er ist sehr langsam angewachsen, ja er ist häusigen Schwankungen unterworsen gewesen. Es steht die Zahl 295 aus dem Jahre 1895 der Zahl 441 aus dem Jahre 1905 gegenüber. Seit 1903 (477) scheint ein Rückgang eingetreten zu sein. Bemerkt sei hier, daß in der Proding Schlessen allein 2035 Katholisen edangelisch geworden sind und nur 36 Evangelische katholisch.

Aus bem Jubentum find 346 Ubertritte in unfere Landestirchen offiziell vollzogen worden, obenan steht Berlin mit 135; aber auch bei ben 55 Berlusten an das Juden-tum hat Berlin mit 39 die Führung. Ist gegenüber der katholischen Kirche und dem Judentum immerhin ein bedeutender Gewinn zu konstatieren, so haben dagegen die Sekten und vor allem die Diffibenten ber evangelischen Kirche große Berlufte beigebracht. In 45 Berlin und Umgebung sind 1905 schon mehr als 1000 Austritte aus der evangelischen Rirche und zwar zumeist aus antichriftlichen Motiven angemeldet worden, in ganz Preußen waren es 3245, so daß der Gesamtgewinn auf eine Seelenzahl von 3170 hersabgemindert wurde. Die neueste Statistit von 1906 aber, wenigstens soweit sie vorläufig über die älteren Provinzen vorliegt, bringt ein gegen das Borjahr erschreckend abstechen- 50 des Resultat: 12 007 Personen sind aus der Landeskirche als Dissidenten ausgetreten, davon ein Drittel allein in Berlin, die größere Hälfte in ganz Brandenburg. Es ist anzunehmen, daß die meisten auf Grund sozialdemokratischer Agitation sich von Kirche und Christentum loszesagt haben. Bei dieser Statistik bleiben natürlich die Hunderttausende außer Betracht, die von der Kirche nichts wissen wollen und nur aus rein äußerlichen 55 Gründen steuerzahlende Mitglieder der Landeskirche bleiben. Die Zunahme der formellen Austritte ist aber ein Zeichen dafür, daß die Tendenz wächst, aus der thatsächlichen Entfremdung von Rirche und Chriftentum in eigener Stellungnahme die praktischen Konsequenzen zu ziehen.

10

40

Die kirchliche Bersorgung der evangelischen Bevölkerung Preußens, die mit den geschichtlich gegebenen Verhältnissen rechnet und daher namentlich in den großen Städten sich mit den zur Verfügung stehenden Geistlichen, kirchlichen Gebäuden und Geldmitteln begnügen muß, ist nicht im stande, den religiösen Bedürfnissen der Gemeinden überall gleichmäßig zu entsprechen. Daraus ergeben sich Übelstände, die am Besten illustriert werden durch einen leicht anzustellenden Vergleich der oben gegebenen Tabellen der ed. Seelenzahl und der nachstehenden Tabelle des Personal- und Gebäudebestandes der kirchlichen Einrichtungen.

I. Die altpreußische Landestirche. (Zentralbehörbe: Evangelischer Oberfirchenrat.)

|          |                                                | ···                                      |                                 |                                              |                                                        |                                                        |                                                            | ,                                                              |                                                            |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Provinzen                                      | Mitglieder<br>des Kon=<br>fistoriums     | Generalfuper=<br>intendenten    | Super=<br>intenbenten                        | Geistliche<br>im selbstständ.<br>Amt                   | Parochien                                              | Gelftliche<br>Stellen                                      | Rirchen                                                        | Rapellen<br>und<br>Betiäle                                 | Seelenzahl<br>der Evan-<br>gelischen                                               |
| 15<br>20 | Brandenburg .<br>Pommern<br>Bosen<br>Schlesien | 8<br>8<br>23<br>11<br>7<br>10<br>15<br>7 | 1<br>3<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1 | 39<br>20<br>81<br>55<br>23<br>56<br>97<br>23 | 499<br>282<br>1352<br>797<br>287<br>871<br>1680<br>564 | 415<br>245<br>1123<br>696<br>220<br>887<br>1493<br>400 | 583<br>318<br>1554<br>870<br>290<br>966<br>ca. 1800<br>666 | 453<br>293<br>2281<br>1295<br>261<br>841<br>2451<br>380<br>654 | 379<br>397<br>386<br>96<br>363<br>905<br>168<br>365<br>410 | 1720565<br>764719<br>4933458<br>1616550<br>605312<br>2120367<br>2730098<br>1733413 |
|          | Summa                                          | 97                                       | 13                              | 427                                          | 7144                                                   | 6101                                                   | 7879                                                       | 8909                                                           | 3469                                                       | 18105095                                                                           |

II. Die Probinzialkirchen Hannobers.
(Zentralbehörde der luth. Konfistorien: Das Landeskonfistorium zu Hannober mit 4 ordentlichen und 13 außerordentlichen Mitgliedern.)
Brovinzialkirchen:

|    | provingiani agent                       |                                                  |        |          |      |         |      |      |             |         |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|------|---------|------|------|-------------|---------|
| 80 | Die evluther.                           | Ronfift. zu<br>Sannover:<br>8<br>zu Aurich:<br>2 | 3<br>1 | 86<br>9  | 997  | ca. 900 | 1050 | 1119 | <b>4</b> 66 | 2361831 |
|    | Die ev.=reform.<br>(Konfift. zu Aurich) | 3                                                | 1      | Inspett. | 128  | 118     | 131  | 116  | 5           | ,       |
|    | Summa                                   | 13                                               | 5      | 105      | 1125 | 1018    | 1181 | 1235 | 471         |         |

III. Die evangelisch=lutherische Provinzialkirche Schleswig-Holfteins. (Konsistorium zu Riel.)

| 6 | 2 | 28 | 533 | 418 | 565 | 421 | 61 | <br>  1454.526 |
|---|---|----|-----|-----|-----|-----|----|----------------|
|   |   |    | 1   |     |     |     |    |                |

IV. Die Landestirden ber Proving Seffen : Naffau. (Ronfiftorium: I. Raffel. II. Wiesbaben. III. Frankfurt a. M.)

| I. D. hess. Landes:<br>firche (lutherisch,<br>reform., uniert)                                  | 4 | 3 | Sup.<br>13           | 515 | ·495 | 516 | 863 | 224 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------|-----|------|-----|-----|-----|---------|
| 45 II. Die nassau=<br>ische Landes=<br>tirche (uniert)<br>III. Die Landes=<br>tirchen v. Frant= | 5 | 1 | Metrop. 46 Defane 20 | 276 | 251  | 280 | ca. | 440 | 1420047 |
| furta.M. (luthe=<br>risch, deutsch= 11.<br>franz. = reform.)                                    | 8 | _ | _                    | 27  | 17   | 35  | 17  | 7   |         |

Ganz Preußen hatte am 1. Januar 1905 24 Generalsuperintenbenten, 639 Superintenbenten (inkl. die Metropolitane), 9620 Geistliche in selbstständigem Amte,
8390 Parochien, 10456 geistliche Stellen, 11795 Kirchen, 4322 andere gottesdienstliche Gebäude. Am schlechtesten versorgt sind, den Durchschnitt angesehen, die
Stadt Berlin und die Prodinzen Ostpreußen, Westpreußen, Posen, Westfalen, Rheinprodinz. Das liegt in Berlin an den eng zusammengedrängten großen Menschenmassen, für die
es nur wenige Kirchen und verhältnismäßig wenige Geistliche gibt, in den genannten
Prodinzen z. T. an der weitläusigen Anlage der Ortschaften, z. T. daran, daß wegen
bes vorherrschenden katholischen Elementes ost mehrere Ortschaften zu einer Parochie
vereinigt sind. Bei weitem am besten versorgt ist das Mutterland der Resormation, die 10
Prodinze Sochien, dart kommen im Durchschnitt auf 1600 Evangelische 1 Geistlicher, auf Probing Sachsen, bort tommen im Durchschnitt auf 1600 Evangelische 1 Geistlicher, auf Gleich hinter Sachsen tommt Bommern mit ca. 2000 Seelen auf 1 Geiftlichen und ca. 1240 Seelen auf 1 Kirche. Wie groß noch beute bie Digverbaltnisse in der kirchlichen Versorgung, trot der großen Fortschritte, die gemacht sind, sein können, dafür sei als Beispiel angegeben: die Apostel-Paulusgemeinde in Schöneberg 16 (Berlin) mit 140000 Seelen und 7 Geistlichen und dem gegenüber verschiedene Landsgemeinden mit etwa 300 Seelen und 1 Geistlichen. Was die Ausdehnung der Diöcesen andetrifft, so sinden sich hier in allen Provinzen große Misverhältnisse. Es sinden sich Diözesen mit 30—40 Varochien (Ersurt 41) und solche mit 2—10 Parochien (Wolfsburg 2).

Die preußische evangelische Militärgeistlichkeit steht unter dem Feldpropst, der zugleich Feldpropst der kaiserlichen Schutztuppen und Marinepropst ist. Zu seinem Aufssichtskreise gehören auch die Armeekorps von Baden, Hessen, Essakbertungen. Jedes Prodinzialarmeekorps und das Garbekorps haben ihren Militäroberpfarrer; mithin sin Kreußen deren 13, unter denen 76 Militärgeistliche Militäroberpfarrer warischen Selden Weisstellungen. stehen. Nicht unmittelbar preußisch find die in Breußen stationierten Marineoberpfarrer) sie unter ihre Aussicht gehörigen 15 Marinepfarrer, die z. T. in den Kriegshäfen, z. T. auf den Schiffen stationiert sind. Einer von ihnen ist Gouvernementspfarrer in Kiautschou.

Besondere Schwierigkeiten entstehen für die kirchliche Versorgung in einzelnen Gebieten 20 baraus, bag bie Sprache ber evangelischen Bevölterung nicht überall bie beutsche ift. Am stärtften sind die flavischen Sprachen in verschiedenen Dialetten (masurisch, polnisch, wendisch, in ber-einzelten Fällen auch tichechisch und tassubisch) vertreten. Die folgenden Zahlen erhielten wir auf direkte Anfrage von den einzelnen Konsistorien (Bestand Ende 1907): In ganz Preußen giebt es etwa 197 evangelische Gemeinden mit polnischer Sprache, die von 159 auch polnisch 25 predigenden Beistlichen verforgt werden. Oftpreußen bat allein 123 polnische Gemeinden mit 136 Geistlichen, dann kommt Schlesien mit 58 Gemeinden und ca. 45 Geistlichen, Posen mit 12 Gemeinden und 13 Geistlichen, Westpreußen mit 3 Gemeinden und 4 Geistlichen, Rheinprodinz mit 1 Gemeinde und 1 Geistlichen. Ostpreußen hat 71 Gemeinden, in denen 88 Geistliche litauisch predigen. In der Niederlausitz dieden meinden gleichsam eine Spracheninsel; es giebt dort insgesamt 31 mit ca. 30 Geistlichen: 22 Gemeinden mit ca. 17 Geistlichen in Splessen und 19 Gemeinden mit 13 Geistlichen in Westbestellen wird und 7 Geistlichen in 15 Gemeinden 22 Gemeinden mit ca. 17 Geistlichen in Schlesten und 19 Gemeinden mit 13 Geistlichen in Brandenburg (Spreewald). In Westfalen wird von 7 Geistlichen in 15 Gemeinden masurisch gepredigt, in Schlesien in 4 Gemeinden thecheicht (die Anzahl der tscheschichen Prediger ist und nicht genannt worden). In Schleswig-Holstein wird in 113 Kirchen 45 von 112 Geistlichen auch dänisch gepredigt. In Brandenburg und in den Konsistorialbezirken Frankfurt a. M. und Wiesdaden giebt est je eine französische Gemeinde, in der ein französisch predigender Geistlicher sest angestellt ist. Sachsen und Pommern und die Konsistorialbezirke Kassel, Hannover und Aurich haben keine Gemeinden, in denen fremdsprachlich gepredigt wird.

Die Erweiterung der kirchlich en Berforgung wächst nur langsam im Berhältnis jur Bevölkerungszunahme. Die Anzahl ber Pfarramtskandibaten ift feit 1895 in allen Landesteilen um mehr als die Hälfte gurudgegangen. In der altpreußischen Landeskirche wurden nach Schneiders Ermittelungen 1895: 523 Kandidaten pro ministerio geprüft, im Jahre 1906 bagegen nur 202. Ordiniert wurden 1895: 312, 1906: 242 Kandidaten. Es mußte bemnach 56 1906 eine große Angahl von Silfsgeiftlichenstellen unbefett bleiben, wiewohl im gangen 368 wahlfähige Kandidaten vorhanden waren. Bon den Wahlfähigen hat sich überdies eine große Angabl für immer in außerkirchliche Dienfte geftellt: manche gewiß, um schneller in eine feste, selbstständige Lebensstellung zu kommen, andere aber auch, weil fie aus Gewissensgrunden die amtliche Verpflichtung auf das kirchliche Bekenntnis nicht auf sich w

nehmen zu können glaubten. Gine Statistik ber Motive läßt sich natürlich nicht geben. Die letzten Ermittelungen Schneibers im Jahre 1907 haben ergeben, daß in Ost- und West-preußen, Pommern, Posen, Schlesien, Westsalen im ganzen nur 46 Kandidaten pro min. wirklich zur Verfügung stehen, in Sachsen sind es etwa 25. Ahnlich wird es in den 5 anderen Landesteilen stehen, leider sehlen hier die näheren Angaben.

Über die Neugründungen im Jahre 1907 wurden uns von den einzelnen Konfistorien folgende Antworten: An der Spipe steht Brandenburg (einschl. Berlin) mit 8 neuen Barochien und 25 geistlichen Stellen, danach kommt Posen mit 8 Parochien und 14 geistlichen Stellen (die Ansiedelungen!), dann Westfalen mit 5 Parochien und 19 geist 10 lichen Stellen, es folgen ber Ronfiftorialbezirk hannover mit 3 Parochien und 16 geiftlichen Stellen (barunter 13 Rollaboraturen), Weftpreußen mit 3 Barochien und 5 geiftlichen Stellen, Rheinprovinz mit 2 Parochien und 6 geiftlichen Stellen, Pommern mit 2 Parochien und 3 geistlichen Stellen, Schleswig-Holstein mit 2 Parochien und 2 geist lichen Stellen die reformierte Provinzialfirche Hannovers mit 2 Parochien (Anzahl 15 ber Stellen ift uns nicht angegeben), Oftpreußen mit 1 Barochie und 2 geiftlichen Stellen, ber Konsistorialbezirk Kassel mit 1 Barochie und 2 geistlichen Stellen und Wiesbaden mit 1 Barochie und 1 geiftlichen Stelle, Schlefien mit 3 geiftlichen Stellen. Mithin wurden soweit wir erfahren tonnten, 1907 neu gegrundet: 38 Barochien und 98 geiftliche Stellen. In die lettere Zahl werden einige Bikariate mit eingerechnet sein. Reue Diöcesen wurden, 20 in ben letten 10 Jahren nur in Brandenburg, Oftpreußen, Rheinproving, Westfalen je 2, in Posen und der evangelisch-reformierten Kirche Hannovers je eine neu gebildet. nun die Gefamtzahl der Ebangelischen in Preußen jährlich um etwa 300 000 anwachft, so wird für ca. 6000 neu hinzugekommene Seelen in jedem Jahre eine neue Pfarrftelle geschaffen. Selbst wenn die Versorgung verdoppelt würde, konnte das wirkliche Bedürfnis 25 nur notdurftig gebeckt werben. Leichter als feste Bfarrstellen ließen sich freilich neue Hilfs-predigerstellen einrichten, jumal hierzu die lirchlichen und staatlichen verfügbaren Rittel eber ausreichten. Dem tritt aber junächst ber Umstand entgegen, daß die Dotation solcher Stellen eine unsichere, jedenfalls eine zur Gründung eines Haushalts nicht ausreichende ist. Bor allem aber ift eine folche Vermehrung der geistlichen Kräfte in den meisten so Landesteilen schon darum unmöglich, weil es an den Kräften selbst fehlt. Nach der Uberproduktion in den 80er Jahren ist die Anzahl der Theologiestudierenden auf den deutschen Hochschulen, die im S.S. 1890 noch 4536 betrug, im S.S. 1900 auf 2472 und weiter absteigend im S.-S. 1904 auf 2155 zuruckgegangen; bis zum S.-S. 1906 ging fie wieder herauf bis auf 2329, fiel aber gleich im nächsten B.-S. (1906/07) auf 2208 zu-85 rud, boch brachte bas S.-S. 1907 wieber eine Zunahme: 2319; freilich hatte bas folgende W.-S. 1907/08 wieder nur 2228.

Anzwischen hat die äußere Lage der Geistlichen in Bezug auf Besoldung, Rubegehalt, hinterbliebenenfürforge in neuerer Zeit in allen preußischen Landeslirchen eine erhebliche Verbesserung und eine gesetzliche Regelung erfahren. Man hofft, baß hier-40 burch eine größere Anzahl von Kräften in den Dienst der Kirche gezogen werden und dem bereits fehr empfindlichen Mangel abgeholfen wird.

Seit 1895 ift die Hinterbliebenenfürsorge für alle preußischen Landestirchen burch Bildung eines gemeinsamen Pfarr-Wittven- und Waisensond in der Hauptsache ein-heitlich geregelt. Seit dem Jahre 1899 besteht eine gleiche Regelung hinsichtlich der Be-45 soldung durch Bildung einer "Alterszulagekasse für evangelische Geistliche" für die preußischen Geistlichen auf Pfarrstellen dis zu 4800 Mt. Pfründeneinsommen. Bon außerordentlichen Spnoden aller Landeskirchen von Ende 1907 die Ansacheltendens hind ferner Kirchengesehentwürfe über eine einheitliche Regelung des Rubegehaltswesens durch Bildung einer gemeinsamen "Ruhegehaltskasse für evangelische Geistliche" und über einen Wischlich ber Pfarrstellen bis zu einem Pfründeneinkommen bis zu 6000 Mk. und der Stellen mit besonderen Gehaltsregulativen an die Alterszulagekasse angenommen worden. Diese Kirchengesehe, in benen zugleich eine sehr erhebliche Erhöhung bes Diensteinkommens und des Ruhegehaltes der Geistlichen vorgesehen ist, haben zwar die allerhöchste bezw. die staatsgesehliche Sanktion noch nicht erhalten, doch ist mit Sicherheit darauf zu rechnen, daß sie bemnächst nach der Abstimmung im Landtage mit rudwirkender Kraft vom 1. Abril 1908 ab in Rraft treten werben.

Das Pfarrbefoldungswesen beruhte bis 1899 burchgehends auf bem Spftem ber örtlichen Pfrunde und ber Berpflichtung ber einzelnen Rirchengemeinde jur Unterhaltung bes Geifllichen. Die Erträge bes in ber Berwaltung und im Riefbrauch bes 60 Geistlichen stebenden Afründenvermögens wurden, soweit sie einen Mindestiat von 1800,

2400, 2700, 3000, 3300, 3600 Mt. - je nach bem Dienstalter - nicht erreichten, burch persönliche Zulagen unter teils prinzipiellem, teils subsidiärem Eintreten staatlicher Mittel auf die Mindestsätze erhöht. Der Mangel eines Rechtsanspruchs der Geistlichen auf Gehaltszulagen, die Unzulänglichkeit der Gehaltssätze, die Unsicherheit der dauernden Bereitstellung ber Staatsmittel, bie Unguträglichkeiten bes Pfründenspstems führten zur 6 anderweit gesetzlichen Regelung bes Befoldungswefens.

Durch im wesentlichen übereinstimmende Rirchengesetze bezw. burch bas Staatsgesetz vom 2. Juli 1898 ift vom 1. April 1899 ab das Diensteinkommen der Geistlichen auf Pfarrstellen bis ju 4800 Mt. Jahreseinkommen (Stand vom 1. Oktober 1897 bezw. Tag ber Neugründung) in sämtlichen preußischen Landeskirchen einheitlich geregelt worden: der= 10 gestalt, daß die Geistlichen ein aus Grundgehalt und Alterszulagen sich zusammensetzendes Diensteinkommen erhalten von mindestens 1800 bezw. 2400, 3000, 3600, 4200, 4800 Mt., Diensteinkommen erhalten von mindestens 1800 bezw. 2400, 3000, 3600, 4200, 4800 Mk., je nach der Grundgehaltsklasse und dem Dienstalter (Höchstgehalt mit 25 Dienstjahren). Nach der voraussichtlich mit dem 1. April 1908 — rückwärts — in Kraft tretenden Neuregelung gelten für die Geistlichen auf Pfarrstellen dis zu 6000 Mk. Pfründen= 15 einkommen folgende Grundsäte: Es werden neun Klassen von Pfarrstellen gebildet (je nach dem Stelleneinkommen). Die Geistlichen erhalten von den Kirchengemeinden, welchen hinfort grundsätzlich die Berwaltung und der Nießbrauch des Pfarreinkommens zusteht, außer freier Dienstwohnung oder einer ausreichenden Mietsentschädigung auf Stellen der I. Klasse in Grundgehalt von 1800 Mk. und 600 Mk. aus der Alterszulagekasse, in 20 der II. bieten die betreffenden Stellen ein Grundgehalt von 2400 Mk., in der III. Klasse 3000, der IV. 3600, der V. 4200, der VI. 4500, der VII. 4800, der VIII. 5100, der IX. 5400 Mk. Die Klasseneinteilung ist in ihrer aussteigenden Reihensolge gleichzeitig als Normalstala der Gehaltserhöhungen von 3 zu 3 Dienstjahren die zum vollendeten 24. Dienstjahre festgeset. Was über das Grundgehalt einer jeden Stelle hinausgeht, zahlt die Alterszulagekasse und gewährt noch so viel Zuschüssen Geistlichen (es handelt Alterszulagekasse und gewährt noch so viel Zuschüsse, das jedem Geistlichen (es handelt sich nur um die Stellen unter 6000 Mt.) nach 3 Dienstjahren jährlich 2800 Mt., nach 6 Dienstjahren 3200, nach 9 Dienstjahren 3700, nach 12 Dienstjahren 4200, nach 15 Dienstjahren 4700, nach 18 Dienstjahren 5200, nach 21 Dienstjahren 5600, nach 24 Dienstjahren 6000 Mt. garantiert werden. Außerdem können im Bedürsnissalle w Bufchuffe, fogar bauernbe, jum Grundgehalte gewährt werden. Demnächft wird auch ein von der Generalspnobe im Dezember 1907 angenommenes Kirchengefet in Kraft treten, bas bie Bergutung ber Umzugstoften ber Geiftlichen nach einheitlichen Grundfagen wenigstens junächst für die alteren Provinzen ber Landestirche regelt. (R.G.B. 1907, p. 164.) Danach beträgt die Bergütung für Geiftliche mit Familie an allgemeinen Roften 85 300 Mt., an Transportkoften für je 10 km 8 Mt. Geiftliche ohne Familie erhalten davon die Hälfte, doch wird ihnen die 2. Hälfte nachgezahlt, falls fie fich innerhalb des erften Jahres nach dem Umzug berheiraten. Bei Strafversetzung wird die Bergutung nicht gewährt. Armen Gemeinden gewährt der Oberkirchenrat eine Beihilfe aus dem Hilfsfonds für landeskirchliche Zwecke. — Die Gehaltsbezüge werden ben Geiftlichen 40 vierteljährlich im voraus ausgezahlt.

Die "Alterszulagekasse für ebangekische Geistliche" ist eine gemeinsame Einrichtung ber im Gebiet des preußischen Staates vorhandenen evangelischen Landeskirchen mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie wird von einem Borstande von fünf Mitgliedern (vom König ernannt) und von einem Verwaltungsausschuß von 55 Mitgliedern (Abgeordneten 45 der obersten Landessproden) verwaltet. Die Kirchengemeinden haben unter Zuhilsenahme der Erträge des Pfründenvermögens den Geistlichen das Grundgehalt und eiwaige Zusschwieden, je nach der Klasse der Stelle verschieden abgestusten Versichenweskeitzag sie inde Misgrestelle an die Alterstussesklichen und erträgte der Stelle verschieden. scherungsbeitrag für jede Pfarrstelle an die Alterszulagekasse zu entrichten: Für eine Pfarrstelle der Klasse I 1500 Mt., dis Klasse IV je 300 Mt. weniger, für eine Pfarrs 50 stelle der Klasse V—IX 300 Mt. Im Unvermögensfalle können ihnen hierzu aus dem staatlicherseits bereitgestellten sog. Zuschußfonds (z. 3. 65089903 Mt.) widertussliche Beisbilsen von den Konsistorien im Einsernehmen men Regierungspräsidenten gewährt werben. Um die Alterszulagekasse in den Stand zu setzen, die Alterszulagen in dem obigen Umfange zu leisten, giebt der Staat ihr einen jährlichen Zuschuß von 7800000 Mt. 55 Der nächste Staatshaushaltsetat für 1908/09 wird 10 Millionen als Beitrag zur Erhöhung ber Gehälter ansehen. Den Mehrbedarf beden die Landestirchen, welche ihrerseits hierzu nach Maggabe bes Staatseinkommen-Steuerfolls ihrer Mitglieder landeskirchliche

Steuern erheben.

Das Ruhegehaltswesen wies bisher große Berschiedenheiten auf. Rach ber mit 60

60

bem 1. April 1908 - rudwarts - in Kraft tretenben Neuregelung gelten folgenbe Grundfage: Zeber Geiftliche, welcher infolge torperlichen Gebrechens ober wegen Schwache seiner torperlichen und geistigen Kräfte zur Erfüllung seiner Amtspflicht und beshalb bei mehr als 70 Sahren ebentuell auch ohne Dienstunfähigkeit — von ber zuständigen 5 Kirchenbehörde (Konfistorium) in den Rubestand verset ift, erhalt ein jahrliches Rubegehalt. Das Ruhegehalt beträgt, wenn die Versetzung in ben Ruhestand vor vollendetem 11. Dienstigdre eintritt 20/40, und steigt mit jedem weiteren Dienstjahre bis zum vollendeten 30. Dienstighre um 1/40, von da ab um 1/120 bis zum höchstetrag des ruhegehaltssähigen Diensteinsommens. Bei der Berechnung des Letzteren wird für die Dienstwohnung oder 10 Mietsentschädigung ein fester Sat von 800 Mt. eingestellt. Das Rubegehalt foll nicht unter 1800 Mt. und nicht über 6000 Mf. betragen. Es wird vierteljährlich im Voraus ausgezahlt. Beiträge find von Geiftlichen, außer Nachzahlung bei Unrechnung früherer Dienstzeit und auch hier mit Ginschränkungen, fortan nicht mehr zu leisten. Ebenso kommt für die bei der Alterszulagekasse versicherten Pfarrftellen die Berpflichtung zur 15 Leiftung noch nicht fälliger Pfrundenabgaben in Begfall. Bei ben anberen Pfarrftellen tritt an die Stelle der Pfründenabgaben eine jährliche Stellenabgabe von 1 bis 10°/., je nach der Höhe des Pfründeneinkommens. Doch darf das Einkommen des Stelleninhabers nicht unter die Bezüge der IX. Grundgehaltsklasse (f. oben) sinken. Die derzeitigen Inhaber bieser höheren Stellen haben (binnen 6 Monaten) bas Recht, zu er-20 flären, daß sie statt ber Stellenabgabe die bisherigen Pfarrbeiträge und die Pfrundenabgabe weiter entrichten wollen.

Die Ruhegehälter werben aus ber neugebilbeten "Ruhegehaltskaffe für evangelische Geistliche ber im Gebiete des preußischen Staates vorhandenen evangelischen Landestirchen" gezahlt. Die Kasse ist genau so wie die Alterszulagekasse organissert. Ihre 25 Einnahmen bestehen, außer den Beiträgen für die Vereinst und Auslandsgeistlichen, aus einem jährlichen Staatszuschuß von 1 600 000 Mk. (zur Beseitigung der Pfarrbeiträge und der Pfründenabgaben in dem gedachten Umsange). Im übrigen sind die Landestirchen verpslichtet, der Ruhegehaltskasse diejenigen Beiträge zuzusühren, welche erforderlich sind, um die Bedürsnisse zu decken. Die Verteilung der Beiträge auf die einzelnen 30 Landeskirchen erfolgt alljährlich nach Maßgabe der im Vorjahre in den einzelnen Landestirchen veranlagten Staatseinkommensteuersolls der Evangelischen.

Die vorstehenden Vorschriften für eine gemeinsame Regelung des Auhegehaltswefens sind so gesaßt, daß sie möglichst alle normalen Fälle von Emeritierungen umsassen. Will eine Landeskirche weitergehen, so steht ihr dies frei; nur muß sie dann die Kosten hierfür se selbst tragen (3. B. Emeritierungen aus disziplinarischen Gründen, von hilfsgeistlichen, ferner Erhöhung der Auhegehaltssäte). Hiervon ist in der altpreußischen Landeskirche 3. T. Gebrauch gemacht.

Der Hinterbliebenenfürsorge biente außer ben zahlreichen Wittümern und ben Synobal-Predigerwitwenkassen früher nur die Versicherung bei der allgemeinen Witwenverpstegungsanstalt und zwar nur für die Witwen selbst, nicht auch für die Waisen. Die Fürsorge war ungleichmäßig und meist unzulänglich, die Grundsäte der genannten Versicherungsanstalt unvollkommen und in vielen Punkten unbillig. Dies führte zunächst für die altpreußische Landeskirche durch Kirchengesetze von 1889 und 1892 unter staatsgesetzlicher Bestätigung und sinanzieller staatlicher Beihilfe zur Vildung eines eigenen Psarr-Witwen- und Waisensonds. Bereits im Jahre 1895 schlossen sich durch entsprechende Kirchengesetze auch die anderen Landeskirchen unter Erhöhung der Staatsrente diesem Fonds an. Der Fonds ist seindem ebenso wie jetzt die Alterszulagekasse und die Ruhegehaltskasse, die nach seinem Muster gebildet sind, organisiert.

Die früher bei der allgemeinen Witwenverpstegungsanstalt versicherten Geistlichen

Die früher bei ber allgemeinen Witwenverpsegungkanstalt versicherten Gentlichen 50 haben von der seiner Zeit ihnen eröffneten Möglichkeit, sich der neuen Ordnung anzuschließen, überwiegend Gebrauch gemacht. — Der Fonds hat sich — obwohl die Beiträge der Landeskirchen von 1% auf 1/4% ermäßigt worden sind — günstig entwicklt. Infolge einer Erhöhung der Staatsrente vom 1. April 1904 ab haben die Geistlichen von laufenden Beiträgen befreit werden können. Gleichzeitig ist eine Ausbesserung der Bezüge der Hinterbliebenen (Beschluß des Verwaltungsausschusses vom 17. Juni 1904) erfolgt. Zur Zeit beträgt

a) bas Witwengelb bei einem Dienstalter bes verstorbenen Geiftlichen wer Emerirtus

bis zum vollenbeten 5. Dienstjahre 700 Mt. vom 5. ", " , 10. " , 750 "

| bom | 10.         | bis   | zum  | vollenbeten | 15.         | Dienstjahre | 800          | MŁ.                                     |
|-----|-------------|-------|------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| ,,  | 15.         | ,,    | "    | ,,          | 20.         | "           | 850          |                                         |
| "   | 20.         | "     | ,,   | "           | 25.         | "           | 900          | ,,                                      |
| "   | 25.         | "     | "    | "           | 30.         | "           | 1000         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| "   | <b>3</b> 0. | "     | ,,   | "           | 35.         | "           | 1100         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| "   | 35.         | **    | ,,   | "           | <b>40</b> . | "           | <b>12</b> 00 | ,,                                      |
| bon | mehi        | : ale | 3 40 | Dienstjahre | n           |             | 1300         | "                                       |

b) Das Bai sengelb (bis zum vollenbeten 18. Lebensjahre ber Kinder) — ohne Einsschränkung des Gesamtbetrages beim Vorhandensein mehrerer Waisen — für jede Waise 400 Mt., für jede Halbwaise 250 Mt.

Unter gewiffen Boraussetzungen kann auch ben Anstalts- und Bereinsgeiftlichen und ben Geiftlichen an ausländischen beutschen ebangelischen Gemeinden der Anschluß an den

Fonds von der Rirchenbehörde gestattet werben.

Die vom 1. April 1908 — rückwärts — in Kraft tretenden neuen Kirchengesetze bringen an sich keine materielle Anderung. Nach ihnen ist der Berwaltungsausschuß is künftig aber u. a. befugt, die Bezugsdauer des Waisengeldes zu erhöhen, Beträge zu Gnadenbezügen für hinterbliebene disziplinierter Geistlicher und solcher Geistlicher, welche der neuen Ordnung noch nicht angehören, bereit zu stellen.

ber neuen Ordnung noch nicht angehören, bereit zu stellen. Es sei im Anschluß hieran erwähnt, daß nunmehr für alle vorstehenden Zwecke die nämlichen Grundsätze für die Berechnung des kirchlichen Dienstalters in den preußischen w Landeskirchen in Geltung sind, wie sie das altpreußische Kirchengesetz vom 17. April 1886 ausgestellt hat. Die Militärdienstzeit und die Zeit der Teilnahme an einem Feldzuge kommt nur unter gewissen Boraussetzungen und nur für die Zwecke der Ruhegehaltstasse

aur Anrechnung.

Was die weltlich en Kirchen diener anbetrifft, so fehlen bezüglich ihres Dienst: 26 einkommens noch allgemeine Vorschriften. Ebenso steht es mit ihrem Ruhegehalt und ihrer Reliktenversorgung in den neupreußischen Landeskirchen. In der altpreußischen Landeskirche sind durch das Gesetz vom 7. Juli 1900 wenigstens denjenigen Organisten, Kantoren und Küstern, die es im Hauptamt sind und mindestens 900 Mark Dienste einkommen haben, seste Ansprüche auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung so gegeben. Auch ist den Konsisten in demselben Gesetz anheimzegeben, dieselben Borteile denjenigen Kantoren und Organisten zu gewähren, deren Amt eine besonders künstlerische Ausdildung voraussetzt, bei denen aber die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt sind.

Bon hoher Bedeutung für die fortschreitende Regelung der Gehalts- und Berssorgungsverhältnisse der evangelischen Geistlichen wie überhaupt für die Bedürfnisse der evangelischen war es, daß es auf dem disher vielgestaltig gewesenen, unklaren und unsicheren Gebiete des kirchlichen Umlagewesens gelungen ist, durch im wesentlichen übereinstimmende Kirchen und Staatsgesetz für die preußischen Landeskirchen eine klare und einheitliche gesetzliche Grundlage zu schaffen. Dieses geschah für die älteren Provinzen in dem Kirchengesetz vom 26. Mai 1905 und dem Staatsgesetz vom 40 14. Juli 1905, für die neueren Provinzen überall durch Kirchengesetze vom 10. März 1906 und das Staatsgesetz vom 22. März 1906. Die Gesetze sind am 1. April 1906

in Kraft getreten.

Auf Grund umfassenber staatlicher Garantien wird nunmehr die edangelische Kirche in Preußen von ihren steuerkräftigen Gliedern durch zwei Arten von Steuern erhalten: 45 1. von solchen, die jedes Gemeindeglied seiner Gemeinde, seiner Ephorie und seiner Proposing resp. seinem Konsistorialbezirk schuldet; 2. von solchen, die seiner Landeskirche im weitesten Umsange zu gute kommen. In Bezug auf letztere erhebt beispielsweise die Landeskirche der älteren Produzen eine gesezlich seszgeste Umlage von 5½. der Staatsschuldender: 1½. der Kandeskirche der Andeskirche der Andeskirche der Andeskirche der Andeskirche der Staatsschuldender: 1½. der Handeskirchiche Sinche, ½. der Den Historialiselle kirchiche Incheskirche Inch

p. 189) 283797 Mt. Ebenso sind einzelne Provinzialkirchen mit größeren Fonds für allgemeine kirchliche Bedürfnisse ausgestattet. In Hannover dient der dort vorhandene allgemeine Klostersonds in erheblichem Umfange auch den Zweden der evangelischen Kirche. Im Konsistorialbezirk Wiesdaden besteht der Zentralkirchensonds. In den Provinzen Brandenburg und Sachsen sind der kurmärkische, neumärkische, altmärkische, Habelberger und udermärkische Amter-Kirchensonds bestimmt, den Bedürfnissen der Gemeinden igl. Patronats zu dienen. Zu dem allen kommt nun noch der Staatsbeitrag "für evangelische Geistliche und Kirchen", der im gegenwärtigen Etatsjahr 1907/08 eine Höhe don

2080036,93 Mt. hat (vgl. S. 821, 55).

Das Recht ber Befetung ber Pfarreien fteht gegenwärtig in ben 9 alteren Provinzen dem landesherrlichen Kirchenregiment bei ca. 3000 Stellen zu, darunter bei 2257 Stellen feit bem Jahre 1874 in Abwechellung mit ben Gemeinbeorganen, bei 2265 Stellen ben Brivatpatronen, bei ca. 700 Stellen tommunalen Rorporationen, bei ca. 1350 Stellen ben Kirchengemeinden, bei ca. 90 Stellen anderen Landesbehörben als 15 ben firchlichen. Die Bahl ber burch Kirchenregiment und Privatpatrone befesten Stellen ift weitaus die größte; sie stehen beibe einander, von der alternicrenden Beteiligung ber Gemeinden abgesehen, annähernd gleich. Im Gleichgewicht fteben fie in Brandenburg, Bommern und Sachsen, hingegen in Schleften beträgt die Zahl ber von Brivatpatronen zu besetzenden Stellen (478) fast bas Dreifache ber bem Kirchenregiment 20 jur Berfügung stehenden (186), und dazu tommen noch 81 Stellen städtischen Patronats. In Westsalen und in der Rheinprodinz wird über die Hälfte sämtlicher Stellen (317 und 416) durch Gemeindewahl besetzt; in Posen etwa 2/5 (112). Die Zahl der derechtigten Patrone ist in den letztgenannten 3 Prodinzen nur gering. In Ostpreußen werden 344 unter 583 dom Kirchenregiment besetzt, in Westbreußen 87 unter 318, während hier 542 stömmungle Korporationen, ebensoviele sonstige Patrone und 85 Kirchengemeinden das Besetzungsrecht ausüben. Um wenigsten Wahlrecht besitzen die Gemeinde kei der Verst Oftpreußen und Brandenburg. - In allen Fallen aber befigt die Gemeinde bei ber Aufftellung ber Geistlichen ein Einsprucherecht gegen Lehre Banbel, und Gaben bes Defig-nierten. Der Einspruch wird von firchlichen Aufsichtsorgane auf seine Berechtigung geso prüft. (Näheres vgl. § 55 Abf. 10 der K.G.S.D. u. § 10 Abf. 3 des Pfarrivahlgefetses bom 15. März 1886).

Im Anschluß hieran sei erwähnt, daß nach dem Entwurf des neuen Kirchengesetes, betreffend Kfarrbeseungsrecht (K.G.B. 1907, p. 150), das Prinzip, einer Wilkür der Gemeindewahlen durch Beschränkung derselben entgegenzutreten, in noch viel umfassenderem Baße durchgeführt wird, als es schon in dem Geset vom 15. März 1886 geschehen ist. Alle die Pfarrstellen in der altweußischen Landeskirche, für die aus allgemeinen kirchlichen oder staatlichen Fonds die Hälfte der Summe des Grundgehaltes und Bersicherungsbeitrages zur Alterszulagekasse aufgewandt wird, sollen künftig abwechselnd von der Kirchenbehörde und den Bestungsberechtigten beset werden. Und zwar soll die Kirchense behörde den Bortritt haben. Werden Stellen durch Disziplinarversahren oder Verzicht der Geistlichen auf die Rechte des geistlichen Standes erledigt, so hat die Kirchenbehörde das alleinige Besetungsrecht. Ferner soll die Kirchenbehörde bei allen Stellen, die innerhalb der ersten Z Jahre in einer neugegründeten Gemeinde eingerichtet werden, das Recht der erstmaligen Besetung haben, salls die betr. Gemeinde aus allgemeinen landeskirchen Wittel erhält. Hiernach wird die Kirchenbehörde jährlich etwa über 70—75 Stellen zu versügen haben. Dadurch wird einmal der Oberkirchenrat in den Stand gesetzt, seiner Versorgungspsschicht gegenüber den gegenwärtig 390 Geistlichen der Armee, der Strasanstalten, seiner Diasporagemeinden und der Arbeitsstätten der inneren Mission gerecht zu werben, andererseits vermögen die Konssistation innerhalb ühres Bezirses leichter und gerechter ühre Kandidaten zu versorgen und durch Familienverhältnisse oder Mißstände irgend welcher Art notwendig gewordenen Stellenwechsel zu bewerkstelligen.

In den neueren Provinzen überwiegt, mit Ausnahme der reformierten Kirche der Provinz Hannover und der Stadt Frankfurt a. M., wo die Kirchengemeinden am meisten Wahlrechte ausüben, die kirchenregimentliche Besetzung der geistlichen Stellen. Das Kirchenregiment besetzt im lutherischen Hannover ca. 770 Stellen, in Schleswig-Holstein ca. 330, im Konsistorialbezirk Kassel ca. 390 und im Konsistorialbezirk Wiesbaden ca. 230 Stellen. In Hannover bei ca. 645, in Schleswig-Holstein bei ca. 230 und im Bezirk Wiesbaden ist den Gemeinden alternativ das Wahlrecht eingeräumt. Danach über-

60 wiegt bas Batronatsmahlrecht überall (vgl. Schoen II, S. 67 ff.).

II. Die innerkirchliche Organisation. A. Kirchenregimentliche Beshörden. Dieselben kulminieren sämtlich in der Berson des Königs. Diese aus der Zeit der Reformation überkommene Tradition ist trot der Trennung der kirchlichen und staatslichen Berwaltung beibehalten worden und zwar erstens (vgl. Riedner, "Grundzüge" 1902, p. 57 f.) "aus dem staatskirchenpolitischen Grunde, an einer Stelle noch einen organischen Busammenhang zwischen Staat und Kirche, durch welchen ein friedliches Berhältnis beider garantiert war, zu bewahren"; zweitens aus dem rein praktischen Grunde, der Kirche innerhalb der Monarchie gegenüber der Preschyterialversassung einen "stabilen Träger" der Leitung zu geben. Der König ist einerseits der Protektor der evangelisch-kirchlichen Wohlsahrtspsiege innerhalb der Monarchie, andererseits wird dadurch, daß die kirchliche 10 Geschgebung seiner königlichen Sanktion unterliegt und die kirchlichen Behörden von ihm ernannt werden, der Kirche in allen ihren äußeren Einrichtungen der unbedingte staats

liche Schut und in vielen Fällen Die ftaatliche Exetutive gewährt.

An der Spipe der die älteren preußischen Provinzen umspannenden Landeskirche fteht ber "Evangelische Oberkirchenrat" in Berlin. Ginschließlich bes weltlichen 15 Präsibenten und geistlichen Bizepräsibenten besteht er aus 13 orbentlichen Mitgliebern, prasoenten und geistlichen Bizeprasoenten vestehr er aus 13 broeitigen Diagitevern, unter benen sich auch der evangelische Feldpropst besindet. Dieselben werden auf Lebenszzeit durch den König ernannt und zwar auf gemeinsamen Borschlag des Oberkirchemates und des Kultusministers. In den Angelegenheiten seines Ressorts verkehrt der Oberzstrichenrat unmittelbar mit dem Könige als dem Träger des landesherrlichen Kirchenregiz wenntes und mit den Centralbehörden des Staates (Generalbersügungen und Immediatberichte sind dem Minister zur Kenntnissnahme vorzulegen). Die ihm zustehenden Besugzwisse der Krausschlaft sicht er in kollezielischem Welchörtesonge aus Die Muskentieung der nisse der Oberaussicht übt er in tollegialischem Geschäftsgange aus. Die Aussertigung der nach Stimmenmehrheit gesaßten Beschlüsse erfolgt mit der Unterschrift des Präsidenten. Der Geschäftstreis des Oberkirchenrates umfaßt die Beratung des Königs in allen der aller- 25 höchsten Entscheidung vorbehaltenen Angelegenheiten der Gesetzebung und Verwaltung, ben Bertehr mit ben ftaatlichen Centralbehorben in ben Angelegenheiten bes gemein= schaftlichen Ressorts und die ihm nach dem Ressortreglement vom 29. Juni 1850 zustehenden Rechte und Pflichten. Bu ben letteren gehören: bas Spnobalwesen, die Ober-aufficht über ben Gottesbienst in bogmatischer und liturgischer Beziehung, über die so Borbereitung ber Kanbibaten jum geiftlichen Umt, über bie Unftellung, Umteführung und Disziplin ber Geiftlichen, Die Entscheidung in allen Fällen von Bablbeanftandungen, wie überhaupt in Beschwerbefällen und sonstigen Rechtsfragen. Ferner liegen bem Oberfirchenrat die Borbereitungsarbeiten für die firchliche Gesetzgebung und der Erlaß allgemeiner landestirchlicher Berordnungen und Instructionen ob. Neben biefen Befugniffen, 86 bie bem Oberkirchenrat in erster Linie als oberster Instanz zukommen, hat er bie Ber-fügung über die Pfarrstellen landesherrlichen Patronates, sofern deren Besetzung nicht alternierend durch Gemeindewahlen erfolgt oder bem Konsistorium überlassen wird. Ferner ressortieren von ihm dirett 1. diejenigen Gemeinden im Ausland, die nach ihrem Wunsche (Kirchengeset vom 7. Mai 1900) vertreten burch ben von ihm gemeinschaftlich mit bem 40 Generalspnobalvorstand gestellten Antrag, burch Bestimmung bes Königs ber altpreußischen Landeskirche angegliedert sind (1907: 49 in Europa, darunter 13 in Gr.-Britannien, 11 in Rumänien, 9 in Italien; 7 in Asien; 9 in Afrika; 83 in Amerika, darunter 53 in Brasilien und 18 in den La-Blata-Staaten; 2 in Australien mit Samoa); 2. das Centraldiakonissenhaus Bethanien in Berlin; 3. die Domkirche in Berlin; 4. das Dom- 45 kandidatenstift daselbst; 5. das Kloster zum heiligen Grabe in der Ostpriegnit; 6. die Stiftung Mons Pietatis; 7. die Predigerseminare Wittenberg, Soest, Naumburg a. Du.,

Wittenburg i. Wester. (früher Dembowalonka genannt).

Bezüglich ber Gehalts und Rangstellung ber Mitglieder des Oberkirchenrates sei erzwähnt, daß der Präsident Rat I. Klasse ist und regelmäßig dald nach seinem Dienst so antritt den Charakter als "Wirklicher geheimer Rat" mit dem Prädikate "Exzellenz" erhält; sein Gehalt beläuft sich gegenwärtig auf 21 000 Mk. Die Gehalts und Rangsstellung der übrigen Mitglieder (Oberkonsistorialräte, resp. "Wirkliche Oberkonsistorialräte") ist dieselbe wie die der vortragenden Räte in den Ministerien: zumeist Räte II. Klasse mit einem Gehalt von 7500 die 11 000 Mk. wenn sie im Hauptamt, 1800 Mk., wenn so

fie im Rebenamt bem Oberkirchenrat angehören.

An ber Spige jeber Proving steht unter Leitung eines weltlichen Präfibenten ein Ronfiftorium mit bem Sig in ber Provingialhauptstadt (Berlin, Königsberg, Dangig, Stettin, Posen, Breslau, Magbeburg, Münster, Kobleng).

Unter der oberen Leitung des Oberkirchenrates liegt dem Konfistorium schlechthin die w

Berwaltung der äußeren und inneren Angelegenheiten der Provinzialkirche in erster Inftanz ob. Ihm beigeordnet ist die Generalsuperintendentur, deren Träger gleichzeitig Mitglieder des betreffenden Konsistoriums sind. Das Schwergewicht der Generalsuperintendentur liegt auf innerkirchlichem und rein pastoralem Gebiet. Die Generalsupers intendenten "sichern durch ihre persönliche Bekanntschaft und Beeinstussung die unmittelbare Fühlung des Kirchenregimentes mit Geistlichen und Gemeinden" (Gosner p. 50), nehmen an den Synoden teil, sühren die Superintendenten ein, leiten die Generalkirchendsstationen, weihen neue Kirchen ein u. s. w. — In Gehalt und Rang sind die Mitglieder der Konsistorien den Prodinzials und Regierungskollegien im wesentlichen gleichzestelt: 10 den Präsischenten wird nach einigen Jahren der Kang der Käte II. Klasse verlieden, ihr Gehalt ist auf 10500 Mt. gestellt (in Berlin 12000, in Wiesbaden 9000 Mt.). Die übrigen Mitglieder des Konsistoriums (Konsistorialräte, im höheren Dienstalter Geheime Konsistorialräte) sind zumeist Käte IV. Klasse und erhalten 4200—7200 Mt. im vollbesolden Amt, durchschnittlich 850 Mt. im Nebenamt; die Generalsuperintendenten im hauptamt erhalten in den älteren Provinzen und in Hannder, Stade, Hildesheim 10000 Mt., in Wiesbaden 8000 Mt., in Kassel und Aurich 7200 Mt.

Im Auftrage bes Konsistoriums und unter Leitung seiner geistlichen Mitglieber, von benen eins den Borsitz hat, fungiert die theologische Brüfungskommission, zu der auch theologische Professoren berufen sind und zu der serner die Prodinzialspnode 2—3 20 stimmberechtigte Mitglieder abordnen kann. — Es bestehen 2 Prüfungen. Auf Grund der ersten erteilt das Konsistorium die Besugnis zu predigen, auf Grund der zweiten die Bahlfähigkeit zum geistlichen Amt. — Im Oberkirchenrat und in den Konsistorien ist die Zahl der geistlichen Mitglieder größer als die der weltlichen. Da aber die ersteren oft nur im Nedenamt angestellt sind, so steht der Anteil an den Geschäften im um-

oft nur im Nebenamt angestellt sind, so steht der Anteil an den Geschäften im um:

36 gekhrten Verhältnis (vgl. 3. B. Balan, Das juristische Element u. s. w. B. J. 1894).

Die Selbstständigkeit dieser kirchlichen Behörden gegenüber den staatlichen ist konstituiert in dem Art. 21 des Gesches vom 3. Juni 1876 ("die evangelische Kirchenversassung in den acht — jest neun — älteren Prodingen der Monarchie"), das nach der kgl. Verordnung vom 5. September 1877 am 1. Oktober desselben Jahres in Kraft trat. Danach sist die Verwaltung der Angelegenheiten von den Kegierungen geübt worden ist, auf den Oberkirchenrat und die Konsisterien als Organe der Kirchenregierung übergegangen. Jedoch bleiben die Mitglieder der kirchenregimentlichen Behörden als unmittelbare Staatsbeamte anersannt (vgl. dazu K. Bollerts Abhandlung s. oben). Nach Art. 23 desselben den polizeilichen Schutz der äußeren konn 29. Juni 1850 behalten die Staatsbehörden den polizeilichen Schutz der äußeren kirchlichen Ordnung, die Regelung gewisser Bauangelegenheiten, die Beitreibung kirchlicher Abgaben, die Aufsicht über die Kirchenbuchsührung dis zum 1. Oktober 1874 (von da ab gelten nur die staatsbehörden Eintragungen der Geburten und Shen), die Mitwirtung bei der Bestung kirchenbuchschung die der Bildung neuer Pfarrbezirke, die Mitwirtung bei Bestung kirchenregimentlicher Ämter oder dei der Anordnung einer kommissassischen der Theologie, die dernschung der Anaskollekten mit Ausnahme der den Anterlung der Probessischen der Hollichen des eigenen Bezirkes.

Die Konsistorien der 3 jüngeren Prodinzen ressorieren allein vom Kultusministerium. Ihr Geschäftskreis ist im wesentlichen dem der übrigen Konsistorien gleich. Die nennenswerten Abweichungen, die sich auf die Beaufsichtigung der Vermögensverwaltung beschränken, sind nicht von prinzipieller Bedeutung (vgl. Schoen I, p. 254). Im einzelnen ist noch 50 solgendes zu bemerken: die Prodinz hessen Konsistorien haben: 1. Die hesselnen ist noch hängige Landeskirchen, die ihre eigenen Konsistorien haben: 1. Die hesselsen Lutherischen, reformierten und unierten Gemeinden. Jede Gemeinschaft hat ihren eigenen Generalsuperintendenten. Das Konsistorium hat seinen Sis in Rassel.

2. Die unierte nassaussche Landeskirche mit dem Konsistorium zu Wiesbaden.

3. Die lutherische Landeskirche von Frankfurt a. M. — Eigenartig liegen die Berehältnisse in der Prodinz hannover, wo die lutherische und die reformierte Prodinzialsischen nicht verdunden durch Union nebeneinanderssehen. Dort giedt es ein Landeskonsistorium, dem bezüglich ihrer inneren Angelegenheiten (vgl. die Berordnungen vom 17. April 1866) die beiden Konsistorien zu Hannover und Aurich untergeordnet sind (sonst untersossehen diese direkt dem Kultusministerium). Das Konsistorium zu Hannover ist rein

lutherisch, das zu Aurich zu gleichen Teilen lutherisch und reformiert. Lesteres besteht aus 6 Mitgliedern: 2 Generalzuperintendenten, 2 Konsistorialräten und 2 weltlichen Mitzgliedern, von denen je ein Teil lutherisch bezw. reformiert ist. Der Präsident ist in der Regel resormiert. Die Sizungen des Konsistoriums zu Aurich sind stets gemeinsam, salls es sich aber um rein lutherische bezw. rein resormierte Angelegenheiten handelt, 5 übt nur die betressende Partei das Stimmrecht aus. Neben diesen könglichen Konsistorien giebt es in Preußen noch eine Anzahl Mediatsonsistorien (vgl. Schoen p. 259 f.) und zwar 1. die standesherrlichen: die Gräslich-Stolbergischen Konsistorien zu Wernigerode, Stolberg und Roßla und das Königliche und Gräsliche Konsistorium zu Neustadt und Hohnstein; 2. die städtischen Konsistorien zu Breslau und Stralsund. Während die ersteren 10 mit einigen Sinschränkungen, nach denen sie von ihren Provinzialsonsistorien abhängig sind, dem Oberkirchenrat unterstehen, ist für die letzteren in allen Fällen das Provinzialsonsistorium die nächste vorgesetzt Behörde.

Die Bezirke ber lanbesherrlichen Konsistorien, mit alleiniger Ausnahme bes Frankfurter Bezirks, sind in Diöcesen (Cphorien) geteilt, welchen Superintendenten 16
(Ephoren) vorstehen. Als Ausnahme von dieser allgemein geltenden Organisation giebt
es einige wenige Einzelgemeinden, die unmittelbar von ihrem Konsistorium beaufsichtigt
werden. Die Superintendenten (NB. auch die Geiftlichen) sind weder unmittelbare noch mittelbare Staatsbeamte. Dem Rang nach sind sie Räte IV. Klasse, doch fehlt hierüber die ge-

fetliche Bestimmung.

In den öftlichen der älteren Provinzen, in Schleswig-Holftein, Hessen-Nassau und der reformierten Kirche Hannovers ernennt der König einen Geistlichen des Bezirkes zum Superintendenten und zwar auf Lebenszeit. Für die 9 älteren Provinzen wird die Entschedung vom Oberkirchenrat nach vorheriger Verständigung mit dem Kultusminister einzeholt. Das Konsistorium hat dabei die Pflicht, die Wiederbesetung der erledigten Stelle 25 einzuleiten und Untrag auf Ernennung zu stellen; sein Gutachten pflegt von den Centralbehörden eingeholt zu werden, aber ein gesetliches Vorschlagsrecht hat es nicht (vgl. Schoen I, p. 267f.). Für die übrigen genannten Gebiete wird die Entscheidung allein vom Kultusminister nach dem Vorschlage des durch den Aussichus der Gesamtspnode verstärkten Konsistoriums eingeholt. Nur vereinzelt ist das landesherrliche Kirchenregiment von der so freien Vesetzung der Superintendenturen ausgeschlossen. In der lutherischen Kirche Hannovers wird das Ernennungsrecht allein vom Landessonsstönststrum ausgescht. In der Rheinprovinz und in Westfalen hingegen wählt die Kreisspnode einen der zu ührem Bezirk gehörigen Geistlichen auf 6 Jahre zum Superintendenten, welche Wahl freilich durch das Konsistorium der weltlichen und geistlichen Centralbehörde zur Bestätigung vorgelegt st werden muß. (Hier war früher die Spnodalversassung das Primäre, nach der der jewielige Vorsisende des Amt des Vorsisenden zu dem des Superintendenten erweitert.)

Ein selbstständiges Superintendenturgehalt giebt es im allgemeinen nicht, es findet sich nur vereinzelt als lokale Einrichtung. Sonst bekommen die Superintendenten nur 40 Entschädigungen für Auslagen, außerdem gewisse Gebühren, die landeskirchlich oder pro-

vinziell verschieben geregelt find (für Bifitationen u. a.).

Der Geschäftskreis der Superintendenten ist in seinen Grundzügen festgelegt durch die §§ 150—155 im Allgemeinen Landrecht II, 11; dazu kommen besondere Instruktionen, die zum Teil für die einzelnen Konsistorialbezirke verschieden sind. In ihrem 46 Charakter als die Organe und ständigen Kommissare der Konsistorien vermitteln die Superintendenten den amtlichen Verkehr zwischen den kirchlichen Behörden und den Kirchengemeinden und ihren Geistlichen. Sie üben die unmittelbare persönliche Aufsicht über die Amtsführung der Geistlichen und das kirchliche Leben in den Gemeinden, namentlich auch über die innerhalb ihrer Diöcesen wohnenden Kandidaten.

In Kurhessen, b. h. in bem Konsistorialbezirk Kassel sind die Diöcesen wieder in "Rlassen" geteilt mit je einem "Metropolitan" an der Spitze. Diese Metropolitane werden auf Borschlag des Konsistoriums aus den Geistlichen der betreffenden Klassen frei ernannt. Sie sind ebenfalls Organe des Konsistoriums, mit dem sie in direktem Berkehr stehen. Soweit aber der Geschäftskreis der Superintendenten reicht, sind sie ihnen untergeordnet, so auch sonst sind sie zur Berichterstattung an dieselben verpflichtet. Für ihre Juständigkeit ist im wesentlichen noch die Dienstanweisung vom 5. April 1841 maßgebend, die später besonders durch die Diensteinweisung für die Superintendenten von 1887 eine erhebliche Einschränkung ersuhr (vgl. Schoen I, p. 273).

Einen hauptzweig ber Arbeit ber hälfte aller Superintenbenten Preugens bilbet bie so

Kreisschulinspektion. Dieses Nebenamt, für das den Geistlichen nirgend Gehalt gezahlt wird, ist eine erhebliche Belastung der kirchlichen Beamten, zumal es heute nur zum Keinsten Teile mit dem geistlichen Beruse etwas zu thun hat; andererseits bedeutet es eine erhebliche Schonung des Staatssäckles. Da auch eine große Anzahl von Pastoren Kreisstellungen bes "Handbuches des preußischen Staates" ausgearbeitete Tabelle auszunehmen:

Die Rreisichuliniveftoren Breukens.

| 10       |                                                                                                                                         | Ständige                                                        | Zm<br>Nebenamt                                                               | Superin=<br>tendenten<br>(Metrop.,<br>Defane)                   | Bastoren                                                      | Rathol.<br>Geistliche | Rabbiner |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 15<br>20 | Ostpreußen Bestpreußen Brandenburg Berlin Bommern Bosen Golesien Godsen Gonleswig-Polstein Honnover Bestsalen Ossen-Rassau Rheinprovinz | 25<br>46<br>12<br>11<br>2<br>67<br>57<br>3<br>11<br>4<br>40<br> | 38<br>10<br>123<br>—<br>93<br>—<br>79<br>131<br>37<br>197<br>33<br>137<br>24 | 12<br>2<br>55<br>45<br>-<br>9<br>68<br>13<br>80<br>3<br>35<br>3 | 21<br>5<br>61<br>44<br>43<br>56<br>18<br>83<br>27<br>70<br>10 | -3<br>5<br>           |          |
|          | Preußen                                                                                                                                 | 339                                                             | 902                                                                          | 325                                                             | 438                                                           | 78                    | 2        |

Nimmt man an, daß der preußische Staat für die 902 nebenamtlichen Kreisschulsinspektoren etwa die Hälfte im vollbesoldeten Amte anstellen müßte, so würde er dasur dei einem Durchschnitisgehalt von 5000 Mt., dazu die Mietsentschädigung, ca. 21/2 Mill. Wart jährlich mehr auszuwenden haben. Bon dieser Summe schenkt ihm die edangelische Kirche durch die Bereitstellung ihrer Beamten jährlich annähernd 2 Mill. Mt. Dieser Thatsache muß mit Rechnung getragen werden dei der Einschätzung der staatlichen Auswendungen für die Kirche. Doch darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß seit dem letzen Jahrzehnt eine Entwickelung im Gange ist, die voraussichtlich zu einer größtmögstlichen Einschränkung der Inanspruchnahme der geistlichen Kräfte für die Kreisschulinspektion führen wird. Die Ortsaussicht wird in irgend einer Form wohl in den Händen der

Ortsgeiftlichen, wenigstens auf bem Lande, bleiben.
Die firchenregimentliche Organisation bes Militärfirchenwesens (vgl. ju bem Folgenden bes. Schoen I, p. 282 ff.) ist in der Militärkirchenordnung vom 12. Februar 40 1832 begründet und hat dis heute (vgl. auch Art. 22 des Gesets vom 3. Juni 1876) teine wesentliche Beränderung ersahren, wie u. a. die "Evangelische militärkirchliche Dienst-ordnung" vom 17. Oktober 1902 beweist. Damals (1832) wurde das Amt des Feld-propsies, das 1717 eingerichtet und nach der im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts allmählich vollzogenen Auflösung ber alten Kirchenverfaffung burch bas Reglement vom 45 28. Marg 1811 aufgehoben war, wiederhergestellt und die unmittelbare Aufficht über Die Militärgeiftlichen von ben Superintenbenten auf befondere Militäroberpfarrer übertragen, von benen je einer einem Armeekorps zugeordnet wurde. Der Feldpropst wurde dem Kultus- und Kriegsministerium unterstellt und gleichzeitig bemselben als Referent und Korreferent ber militärkirchlichen Angelegenheiten verpflichtet. Bei ber Errichtung bes Ober-50 kirchenrates 1850 erhielt er in bemfelben Sit und Stimme, wurde jum Bortrag bezw. Bericht seiner Entscheidungen verpflichtet, behielt aber sonst seine frühere Stellung in vollem Umfange bei. Er wird vom Konige frei ernannt. Seine Buftandigfeit umfaßt bas gange innere Militartirchenwefen (bie außere Organisation bleibt in ber hand ber Militarbehörben). Er befitt wichtige Entscheibungstompetenzen, u. a. gewährt ibm be-55 sonders das Stellenbesethungsrecht den weitgehendsten Einfluß auf das ganze innere tuch= liche Leben in ben Militärgemeinden. Dem Rang nach fteht er mit ben Generalfuperintenbenten auf gleicher Stufe. — Die Militaroberpfarrer werben auf Borichlag bes Feldpropftes ebenfalls vom Rönig unmittelbar ernannt. Sie gehören jum Stabe bes

Generalkommandos ihres Armeekorps und find in biefem Referenten für alle ebangelischen militärfirchlichen Angelegenheiten. Gleichzeitig sind fie in den alten Provinzen ordent-liche Mitglieder der Provinzialkonsistorien. Sie üben die personliche direkte Aufsicht über bie Militärgeistlichen — ausgenommen beren außeres militarbienstliches Berhaltnis, bas

bie Militärgeistlichen — ausgenommen beren äußeres militärbienstliches Berhältnis, das ber Aufsicht des Feldpropstes und der Militärbehörden untersteht — und haben sich pers sönlich von dem kirchlichen Leben innerhalb der einzelnen Gemeinden zu überzeugen.

B. Die Kirch engemeindes und Synodalversassung. Dieselbe fußt gemäß der geschichtlichen Entwicklung der einzelnen Landeskirchen der Monarchie auf verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen, die nur für die betressenden Landeskeile Gestung haben. Für die 7 östlichen Provinzen (Osts und Westpreußen, Brandenburg, Kommern, Posen, 10 Schlessen, Sachsen) ist sie seitzgesetzt in der "Kirchengemeindes und Synodalordnung" vom 10. Rovember 1873 (publiziert als Staatsgesetz unter dem 25. Mai 1874) in der ihr durch das Kirchens und Staatsgesetz vom 9. März resp. 7. April 1891 sowie vom 10. Mai und 3. Juli 1893 gegebenen Fassung. Auf Grund der R.S.D. wurden den Hohens zollernschen Landen durch den Erlaß vom 1. März 1897 eine Kirchengemeindeordnung 15 und durch den vom 2. Juli 1898 eine Kreisspnodalordnung aegeben. Reinland und und burch ben vom 2. Juli 1898 eine Rreisspnobalordnung gegeben. Rheinland und Westfalen erhielten schon 1835 ihre feste "Kirchenordnung" (am 5. März vom Könige bestätigt). Dieselbe erfuhr dann 1853 und 1855 (hier durch 3 Paragraphen über den Bekenntnisstand), besonders aber (in organisatorischer Beziehung) durch die neueren Kirchensgesetz vom 27. April 1891, vom 1. Juli 1893 und vom 29. September 1897 wichtige 20 Ergänzungen und Zusätz. Neuerdings ist die alte Rheinisch-Westsälische Kirchenordnung mit ihren Bufagen und neueften Abanderungen auf Grund bes Rirchengesetzes bom 5. 3anuar 1908 in (befonders fprachlich) modernifierter Form neu herausgegeben worden. Diefe neue amtliche Ausgabe (betannt gegeben im R.G.V. 1908, Nr. 2) ift auf allerhöchste Berordnung bom 6. Januar bin am 1. April biefes Jahres in Kraft getreten. Uber 25 biefen getrennten Verfaffungsgefeten fteht, bie Einheit ber fog. Selbstverwaltung ber cbanbiesen getrennten Versassungsgesetzen steht, die Einheit der sog. Selbstverwaltung der evansgelischen Landeskirche der älteren Produngen und der Hohenzollerschen Lande begründend, die "Generalspnodalordnung" vom 20. Januar 1876. (Über die Arennung von Ostund Westpreußen vol. den Erlaß vom 7. März 1887, über die Eingliederung Hohenzollerns vol. das Kirchengesetz vom 19. September 1898.) — Was die neueren Pros voninzen andetrisst, so sind in Schleswig-Holstein (inkl. das Herzogtum Lauenburg) nach dessen einverleibung in Preußen 1866 die kirchlichen Verhältnisse nach dem Muster der altpreußischen Kirchenversassung allmählich geordnet worden. Am 4. November 1876 erzhielt diese Produnz in einem Kirchengesetz ihre "Kirchengememeindes und Spnobalordnung" (Ergänzungen vom 8. und 25. Juni 1898), die durch das Gesetz vom 6. April 1878 vontabgesetzlich sanktioniert wurde. Die resormierten Gemeinden zu Altona und Friedrichstadt sind in diese Ordnung nicht mit eingeschlossen.— In Kessen wurde 1867 ein Konstadt mit die Schonzen wird der den Konstadten und Kriedrichs statische find in diese Ordnung nicht mit eingeschlossen. — In heffen wurde 1867 ein Konssistorium allein für den Regierungsbezirk Wiesbaden errichtet und zwar nach dem Muster der altpreußischen Landeskirche. Dieses führte die "Kirchengemeindes und Synobalordenung" vom 4. Juli 1877 herbei, die am 6. April 1878 staatsgesetzlich bestätigt wurde (Ergänzung vom 8. Juni 1898). — Heffen-Kassel erhielt nach langen Parteis wurde (Ergänzung vom 8. Juni 1898). — Heffen-Rassel erhielt nach langen Partei-tämpsen erst am 16. Dezember 1885 seine "Presbyterial- und Spnobalordnung", die am 19. März 1886 staatsgesetslich sanktioniert wurde (Ergänzungen am 14. Juli 1895 und 2. Juni 1902). — Noch später erhielt der früher in seinen kirchlichen Berhältnissen zer-klüstete Bezirk der ehemaligen freien Stadt Frankfurt a. M. seine "Kirchengemeinde- und 25 Synobalordnung" und zwar auf Grund des Erlasses vom 27. September 1899, dazu die staatsiche Anerkennung am folgenden Tage. — In Hannover erhielten nach Auf-lösung des Königtuns die Resormierten durch das Kirchengeseh vom 12. April 1882 und das Staatsgeset vom 6. August 1883 eine "Kirchengemeinde- und Synobalordnung" (Ergänzung am 14. Juli 1895). In der lutherischen Kirche Hannovers ist die "Kirchen- so ordnung" von 1864 beibehalten (Ergänzungen am 24. Mai und 7. Juni 1900). — Die Ergänzungen der genannten Versassungensen Synobalverbände und die Bildung von Parochialverbänden. von Barochialverbanden.

Bir laffen nun einen Grundriß ber Kirchengemeinde und Spnobalberfaffung ber 55

östlichen Provinzen folgen, der als Thus aller preußischen Kirchenordnungen gelten kann. In den Gemeinden stehen den Geiftlichen, die in Lehre, Seelsorge, Berwaltung der Satramente und ben übrigen Ministerialhanblungen unabhängig bleiben, eine kleinere und eine größere Gemeindelörperschaft zur Seite. Beibe werben gewählt von den mannlichen selbstständigen, über 24 Jahre alten Gemeindegliedern, die bereits ein Jahr Kirchensteuern so

zahlend am Orte wohnen und weber unter Auratel stehen, noch fich im Ronturs befinden; außerdem mussen sich diese aus eigener Initiative in der Wählerliste haben eintragen laffen. Wählbar find alle Wahlberechtigten, fofern fie ihr tirchliches Interesse durch Teilnahme an den Gottesbiensten und Saframenten bewährt haben. Für die kleinere Körper-5 schaft gilt dabei die Einschränkung, daß ihre Glieber das 30. Lebensjahr vollendet haben muffen. Die Wahlen gelten nach ber K.S.D. beiberfeits auf 6 Jahre und zwar fo, baß mussen. Die Wahren gesten nach der R.S.D. beiderseits auf 6 Jahre und zwar 10, das von 3 zu 3 Jahren die Hälfte außscheidet, die freilich wiedergewählt werden kann. Die Zahl der Altesten soll nicht mehr als 12 und nicht weniger als 4 betragen, die Zahl der Gemeindevertreter das Dreifache der jeweiligen Zahl der Altesten. Der Patron kann 10 persönlich und sofern er keine physische Person ist, durch einen Bertreter das Altestenamt beanspruchen oder auch einen Altesten seinerseits ernennen. In ganz kleinen Gemeinden tritt an die Stelle der Gemeindevertretung die Bersamklung aller wahllerechtigten Gemeindeglieder. — Die übrigen Kirchenordnungen enthalten einige Altweichungen besonders in der Altestel der Mittelieder der Kanzindagen enthalten einige Altweichungen besonders in der Angelowers in der Anzahl der Mitglieder der Gemeindeorgane und der Länge ihrer Amtszeit, auch 15 find die Rechte des Patrons nicht überall diefelben. — Der Borfit in den Gemeinde organen gebührt ben Beiftlichen. Die fleinere Körperschaft (Bemeinbefirchenrat" ober "Presbyterium") hat das Pfarramt in religiösem und fittlichem Aufbau ber Gemeinde ju unterftugen, dieselben in ihren inneren und außeren Angelegenheiten ju vertreten, Die Rirchenzucht in erster Instanz zu üben und die dristliche Sitte zu fördern, für Erhaltung 20 der äußeren gottesdienstlichen Ordnung zu sorgen, die Heilighaltung des Sonntags zu befördern, die religiöse Erziehung der Jugend im Auge zu haben, die kirchlichen Einrichtungen für Pflege der Armen, Kranken und Verwahrlossen zu leiten, die Wahlen zu veranstalten, die niederen Kirchendener zu ernennen, das lirchliche Vermögen einschließlich der Stiftungen zu verwalten und auch in dieser hinsicht die Kirchengemeinde rechtlich zu vertreten Die größere Kärperlichaft (Gemeindenertretung") entscheidet in Nerhindung 25 vertreten. Die größere Körperschaft ("Gemeindevertretung") entscheidet in Berbindung mit dem Gemeindetirchenrat bei wichtigeren Angelegenheiten der Vermögensverwaltung, bei Beschaffung der zu den kirchlichen Bedurfnissen ersorberlichen Mittel, insbesondere bei Festsetzung ber Umlagen auf die Gemeinde, bei Beranderung bestehender und Einführung neuer Gebührentagen, bei Bewilligungen aus ber Rirchenkaffe jur Dotierung neuer Stellen so und bauernber Berbefferung des Einkommens der bestehenden, bei Feststellung des Etats und Abnahme ber Jahresrechnungen, bei Errichtung von Gemeindestatuten, bei ber ben Gemeinden zustehenden Pfarrwahl, sofern nicht besondere lotale Ordnungen eine Ausnahme bedingen.

Der weitere Kreis der Selbstverwaltung wird gebildet von der Bertretung einer ganzen Diöcese als "Kreisshnode" und dem Norstande derselben. Hier bestehen, wie überhaupt in der Synodalversassung, einige bedeutsame Unterschiede zwischen den einzelnen Kirchenordnungen. In den östlichen Provinzen bestehen die Kreissynoden aus dem Superintendenten als dem jedesmaligen Borsizenden desselben, aus sämtlichen, ein Pfarramt verwaltenden Geistlichen, während die Anstalts- und Militärgeistlichen eine beratende Stimme haben, und aus der doppelten Zahl gewählter Mitglieder, don denen die eine Häste durch die Gemeindevertretungen aus den derzeitigen und früheren Altesten, die andere Häste durch die Gemeindevertretungen aus den derzeitigen und früheren Altesten, die andere Häste durch die Gemeindevertretung der an Selenzahl stärkeren Gemeinden auf 3 Jahre gewählt wird. In Rheinland und Westschen, kirchlich ersahrenen und verdienten Männern des Synodalkreises von der Bertretung der an Selenzahl stärkeren Gemeinden auf 3 Jahre gewählt wird. In Rheinland und Westschen. Wie die Mitglieder der Gemeindekirchenräte und Gemeindevertretungen sind die "Synodalen" mittelbare Kirchendeamte. Die Rheinlisch-Westschliche Kirchenordnung unterstellt sie sogar einem Disziplinarrecht. Die Kreisspnode hat keinen parlamentarischen Charakter wie die Gemeindevertretung, sie ist vielmehr Behörde der Kreisgemeinde mit bestimmten Entscheidungskompetenzen. Die ordentschliche Berjammlung der Kreisspnode sinder jährlich statt. Die Geschäftsordnung ist sollegische und Anträge über Angelegenheiten Algemeinen Interesse, beschränkte Aussichten und Anträge über Angelegenheiten allgemeinen Interesse diese Sprode umsatt Greis wirden und Anträge über Angelegenheiten allgemeinen Interesse, beschränkte Aussichten und Anträge über Angelegenheiten allgemeinen Interesse diese Sprode umsatt ihrer Popialas auf 3 Jahre wählt, die aber ihr Amt die zur Wahl des nachsolaenen Borstandes bei beholten. Im Dien muß von den Beistern mindestens einer ein Geistlicher sein, m Rhein

Gutachten zu erstatten. Außerdem entscheidet er außerhalb der Spnode selbstständig in 1. Instanz in Disziplinarsachen betreffend die Altesten und Gemeindevertreter, bei Pfarzbefekungen über Einwendungen der Gemeinde gegen Gabe und Wandel des Designierten, in 2. Instanz über Einsprüche gegen die Wahl von Altesten und Gemeindevertretern, über die Zulässigkeit einer Amtsablehnung und Amtsniederlegung derselben, über den Ausschluß bom Wahlrecht, sowie dei Angelegenheiten der Kirchendisziplin, wenn die Kreisspnode nicht

versammelt ift.

Die 3. Stuse der Selbstverwaltung der altpreußischen Landeskirche ist die "Krovin= zialspnode". Sie besteht aus den von den Kreisspnoden oder Synodalverbänden (Bersdände von Synoden kleiner Diöcesen) zu wählenden Abgeordneten (je ein gesistlicher und 10 ein weltlicher, dazu die 1/2 aller Gewählten ausmachenden von den größeren Wahlkörpern zu wählenden kirchlich ersatultät der Prodinz und den dom Könige zu ernennenden Metgliedern der theologischen Fakultät der Prodinz und den vom Könige zu ernennenden Mitgliedern der Etele der Letzteren treten in Rheinland-Westsalen alle Superintendenten), deren Zahl den 6. Teil der zu wählenden Mitglieder nicht übersteigen soll. Die Wahlen gelten im Osten sür eine bestimmte Tagung. Der Borsitzende von 3 Jahren, in Rheinland-Westsalen nur sür eine bestimmte Tagung. Der Borsitzende ist im Osten keine bestimmte Amtsperson, in Rheinland-Westsalen muß er ein Pfarrer sein; er wird von der Synode frei gewählt. Die Prodinzialspnode hat außer der Überwachung der kirchlichen Ordnung in Lehre, Kultus und Berfassung und der Erledigung kirchenregimentlicher Borlagen, kirchlichen Gesten, deren Geltung sich auf 20 die Prodinzialspnode foll, ihre Zustimmung zu erteilen. Auch dürfen ohne ihre Zustimmung neue Ratechismuserklärungen, Religionslehrbücher, Gesangbücher und agendarische Normen, sowie neue regelmäßig wiedersehrende Prodinzialsirchentollekten nicht einzeschührt werden. Sie beaussichtigt die Kreißspnodalkassen, ordnet die Bertvaltung der Brodinzialspnodalkase und beschließt über die Verwendung des Ertrages einer der über Prodinzialspnodalkase und beschließt über die Verwendung des Ertrages einer der über Prodinzialspnodalkasse, wie überhaupt über die Verwendung der regelmäßig wiederstehrender Prodinzialskassen, wie überhaupt über die Zulassunehmen (vgl. d. S. 826, 18).

Der Borstand besteht aus dem "Präses" und 2, 4 und 6 Beistern (Assessen) je so nach dem Beschluß der Prodinzialspnode, der vom Oberkirchenrat bestätigt werden muß. Die Beistiger müssen zur Höllte geistliche, zur Hölfte weltliche sein. Für Rheinland-Westschlen ist die Zahl 4 ein für allemal sestgeset, hier brauchen auch diese Borstandsmitglieder nicht aus den Synodalen gewählt zu werden, zur Verfügung stehen alle Pfarrer und derzeitigen oder früheren Preschyter. Die Vorstandswahlen gelten im Osten für eine so lausende Synodalperiode, in Rheinland-Westsalen die zu der im 7. Jahre erfolgten Reuwahl. Dem Borstande steht die Teilnahme an wichtigen Geschäften des Konsistoriums zu. Dieselbe muß eintreten bei Vorschlägen über die Besetzung sirchenregimentlicher Amter, dei Entschiungen in der Retursinstanz über die Entlassung kirchenregimentlicher Amter, dei Entschiungen in der Gemeinde gegen die Lehre eines zum Pfarramte Designierten, so sowie die Entschiungen, durch welche wegen Mangels an Übereinstimmung mit dem Bekenntnis der Kirche die Berufung eines sonst Anstellungsfähigen zu einem geistlichen Amt für unzulässig ertlärt wird, und in allen Fällen, in welchen gegen einen Geistlichen wegen Irrlehre die Untersuchung eingeleitet oder eine Entschiung gefällt wird. Nach den Kirchengesetzen vom 16. Juli 1895 und 2. Juli 1898 muß der Prodinzialspnodal= 45 vorstand auch dei Bertretung des Prodinzialspnodalverbandes in vermögensrechtlichen Ansgelegenheiten, serner bei Gewährung von Beihlsen an Gemeinden aus dem vom Konssistorium verwalteten Juschüssische der galteren Prodinzen ist die "Gene"

Das Synodalorgan der ganzen Landeskirche der 9 älteren Provinzen ist die "G ene = rals yn o de". Sie besteht aus 150 von den 9 Provinzialsynoden gewählten Mitgliedern 50 (Brandenburg 27, Sachsen 24, Schlessen und Posen 18, Ostpreußen und die Rheinsprodinz je 15, Westsalen 12, Westpreußen und Posen je 9), aus einem Deputierten der Kreisspnode Hohenzollern, 6 Deputierten der theologischen Fakultäten, allen (13) Generalssuperintendenten und 30 vom Könige zu ernennenden Mitgliedern. Bon den gewählten Mitgliedern müssen mindestens 1/2 geistliche und 1/2 weltliche sein und zwar müssen dies letzte Drittel kann frei gewählt werden. Die Wahl bezw. die Berusung der Synodalmitglieder ersolgt für eine Synodalperiode von 6 Jahren. Der Prässbent der Synode, dazu ein Vizepräsident und 4 Schriftschrer werden beim Beginn jeder Bersammlung für die Dauer derselben gewählt. Die Generalsynode hat vorerst das Recht der Zustimmung zu allen so

Alten der landestirchlichen Gesetzebung. Derselben unterliegen die Regelung der firchlichen Lehrfreiheit, die ordinatorische Verpflichtung der Geistlichen, die zu allgemeinem
landestirchlichen Gebrauch bestimmten agendarischen Normen, die Einführung oder Abschaffung allgemeiner kirchlicher Feiertage, Anderungen der Kirchengemeinde- und Synodalordnung (für Anderungen der Kirchenordnung Rheinlands und Westsalens sind die
Provinzialspnoden zuständig), sowie grundsähliche Anderungen in der Verfassung des
Kirchenregiments, die Kirchenzucht wegen Verletzung allgemeiner Pflichten der Kirchenglieder, die Disziplinargewalt über Geistliche und andere Kirchendiener, die kirchlichen Erfordernisse der Anstellungsfähigkeit und die kirchlichen Grundsähe über die Bestung der

10 kirchlichen Amter, die kirchlichen Bedingungen der Trauung.

Das zweite synobale Drgan der altpreußischen Landeskirche ist der Generalsynodals vorstand, bestehend aus einem Borsisenden, einem Stellvertreter desselben und 5 Beisisten, sür die ebenfalls 5 Ersasmänner gewählt werden. Scheiden dei nicht dersammelter Synode sowohl der Borsisende als sein Stellvertreter aus, so wählen die Beisister unter sich einen Vorsisenden und einen Stellvertreter. Der Vorstand tritt außer Funktion, sobald die nächste ordentliche Versammlung der Synode ihr Präsidium gewählt dat. Dieser Vorstand hat weitgehende Kompetenzen. Als selbstständiges Kollegium kann derselbe Anträge auf Beseitigung von Mängeln stellen, welche bei der strassichen Geschsebung und Verwaltung hervortreten, auch Gesehentwürfe sür die Generalsynode vorzeiten. Bei Anordnungen, welche regelmäßig der beschließenden Mitwirkung der Generalsynode unterliegen, wegen ihrer Unausschlickeit aber durch kirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen wegen ihrer Unausschlickeit aber durch kirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen wegen ihrer Unausschlickeit aber durch kirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen wegen ihrer Unausschlickeit aber durch kirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen wegen ihrer Unausschlickeit aber durch kirchenregimentlichen Erlas provisorisch getrossen, wegen ihrer Unausschlichen, web ist nicht versammelte Generalsynode; er verwaltet die Generalspnodalsasse, und es ist ihm in den Jahren, in denen die Generalsprode; er derwalten und Erteilung der Entlastung vorzulegen. Mit dem Oberkirchenrat wirkt er kollegialisch zusammen in der Rekursinstanz dei Einwendungen gegen die Lehre eines designierten oder gewählten Geschlichen und bei Disziplinarentscheidungen wegen Irlehren, dei der Feststellung der Landeskirchlichen Gesehe entwürfe und der Jur Ausschlichen Vorsulegenden Besehentwen, dei Bertretung der Landeskirchlichen Gesehentwirken der Bertretung der Landeskirchlichen Gesehentwerden Lingelegen intendenturen, dei Bertretung der Landeskirche der kirchlichen Erlaspendenter Oberkirchen

ber Oberkirchenrat die Zuziehung des Vorstandes beschließt.
Als drittes synodales Organ wird von der Generalsynode der "Generalsynode allen als drittes synodales Organ wird von der Generalsynode der "Generalsynode der als nodalrat" se gewählt, der außer dem Synodalvorstand 18 Mitglieder hat (Brandenburg und Sachsen je 3; Ostpreußen, Bommern, Schlesien, Westfalen und Rheinprovinz je 2; Westpreußen und Rosen je 1). Der Synodalrat endet seine Funktion mit der Eröffnung der nächsten ordentlichen Generalsynode. Er versammelt sich in jedem Jahre einmal in Berlin, um mit dem Oberkirchenrat-über Ausgaben und Angelegenheiten der Landeskirche zu beraten, so in welchem die Kirchenregierung zur Feststellung leitender Grundsäte den Beirat desselben

für notwendig erachtet.

Der altpreußischen Synobalverfassung steht am nächsten die des Konsistorialbezirkes Wiesbaden. Eine nennenswerte Abweichung besteht darin, daß sich der Vorstand der Bezirkssynobe durch 2 andere gewählte Mitglieder zum "Synodalausschuß" erweitert, der auch bei Vorschlägen über die Besetzung der Generalsuperintendentur, der Dekanate und der Lehrerstellen am Seminar zu Herborn, bei Besetzung von Pfarreien, dei Erteilung von Zulagen an Geistliche und Kirchenbeamte aus dem Centralkirchensonds und anderen geeigneten Jonds, dei Dotationserhöhungen der Pfarreien, dei Erlaß der zur Ausstüdrung firchlicher Gesetz ersorderlichen Instruktionen, dei Abänderungen der Grenzen der Kirchspiele mitwirkt. In Schleswig-Hollswig-Hollswischen Frondsungen der Grenzen der Kirchspiele mitwirkt. In Schleswig-Hollswischen sie Alleswig-Hollswischen Lichtung der Grenzen der Kirchspiele mitwirkt, außen Ausstehus wird und alle Izahre zusammentritt, ihren Vorstenden wählt und einen Ausschuß von Amtgliedern bestellt, nach Zusammensetzung und Wirkungstreis den entsprechenden Dragenen in den östlichen Provinzen der älteren Lande ähnlich eingerichtet. Für die Wahlen zu der Gesamtspnode sind 26 Wahlkreise sestenzahl eingerichtet. Für die Wahlenschaft wert Gesamtspnode sind 26 Wahlkreise sestenzahl ein der Gesenzahl is 2, 3 oder 4 Abgeordnete wählen. In Hannover sind die sindsischen Regierung ins Leben getreten. In der Bezirkssynode erst unter der preußischen Regierung ins Leben getreten. In der Bezirkssynode sind Geistliche und Laien ziemlich gleich start vertreten, die Wahl der Abgeordneten der Gemeinden erfolgt nur durch die weltlichen Mitselieder der Kirchenvorstände. Außer den gemeinden erfolgt nur durch die weltlichen Mitselieder der Kirchenvorstände.

ben Synobalverfassungen ber neueren Provingen keine so großen Abweichungen von ber Verfassung ber altpreußischen Landeskirche, daß fie bier Erwähnung verdienten.

Den im Jahre 1866 neu erworbenen Provinzen Preußens fehlt eine kirchliche Im-Das Rultusministerium übt bas lanbesberrliche Kirchenregiment aus. Solange bies mit Beisheit und Burudhaltung von firchlichen Gefichtspunkten aus ge- 6 schiebt, wird baraus tein Schaben erwachsen — es ift bas gleichsam ein interimistischer Silfsbienft, aber es fehlt boch biefen Provinzialfirchen bie unmittelbare Berbindung mit bem Träger ber Krone und die Freiheit firchlicher Selbstverwaltung. Ihre innerfirchlichen Berfassungsordnungen find in der Hauptsache von derselben Art wie die der altpreußischen Provinzen; jedoch fehlt es ihnen bei relativ kleinem Umfang an der ausgleichenden Kraft 10 gegenüber alten geschichtlichen Besonderheiten, deren Zurucktreten auch solange nicht zu er-warten ift, als die Treue zur konfessionellen Sonderart noch mit politischen Antipathien vieler Geistlichen gegen bas preußische Regiment sich verbindet. Bemerkenswert bagegen ift, daß recht häusig Mitglieder ber Kirchenbehörden der neuen Provinzen in die der preußischen Landestirche eintreten, seltener umgekehrt. Die beiben letten Präsidenten des 15 Ev. Oberkirchenrats in Berlin kamen aus Hannover. Auch ist ein wichtiges Einheitsband ber unter ber Krone Preußen vereinigten Landestirchen baburch geschaffen, bag die Alterszulagekasse für evangelische Geistliche eine ihnen gemeinsame Einrichtung geworden ist, deren Borstand, vom König ernannt, aus Mitgliedern altpreußischer und neupreußischer Kirchenbehörden zusammengesetzt ist und deren Verwaltungsausschuß aus 55 von den obersten 20 Synoben ber beteiligten Lanbestirchen aus ihrer Mitte auf die jedesmalige Dauer ber Synobalperiode zu mablenden Spnodalbeputierten gebildet wird (vgl. Anlage zum Rirchengeset betreffend bas Diensteinkommen der evangelischen Landeskirche der älteren Brovinzen vom 2. Juli 1898). Die weitere Ausgestaltung bes Pfarrbesolbungsgesetes in ber Gegenwart wird ben metallenen Reisen, ber bamit um die preußischen Landeskirchen gelegt ist, unwill= 26 fürlich verstärken.

In ber Gifenacher Konferenz beutscher Rirchenregierungen (vgl. ben Art. "Kon= ferenz, evang. firchl.", Bb X S. 602) ift ein weiteres Band ber Gemeinsamkeit auch für die preußischen Landeskirchen gegeben. Seit der Abfassung jenes Artikels durch H. v. d. Golg find in ber bort icon gefennzeichneten Richtung bedeutsame Fortichritte gemacht so worden. Am 10. November 1903 trat ber "Deutsche Evangelische Kirchenausschuß" zusammen, bestehend aus 15 Mitgliebern ber beutschen evangelischen Kirchentonferenz. Er hat bie gemeinsamen ebangelisch-kirchlichen Interessen wahrzunehmen 1. gegenüber anderen deutschen und außerbeutschen Kirchengemeinschaften, 2. in Bezug auf die kirchliche Bersorgung der Evangelischen in den deutschen Schutzebieten, 3. bezüglich der Förderung kirchlicher Ein= 26 richtungen für die ebangelischen Deutschen im Auslande sowie der Seelforge unter beutschen Auswanderern und Seelsorgern — ju 2 und 3 unter Rücksichtnahme auf konfessionelle Berhältnisse. Auf den Bekenntnisskand und die Berfassung der einzelnen Landeskirchen erstreckt sich die Thätigkeit des Ausschusses nicht. Ebenso bleiben die kirchenregimentlichen Rechte ber Landesherren unberührt (vgl. Prototolle ber Gifenacher Konferenz vom 13. Juni 40 1903). Uber ben Sit bes beutschebangelischen Kirchenausschusses und bie Wahl bes Borfitsenden konnte eine prinzipielle Ginigung zunächst nicht erzielt werden. Man mabite aber zuerst den Prafidenten Barthausen, später feinen Nachfolger den Prafidenten D. Boigts von Berlin thatsachlich zum Vorsigenben und bei seiner letten Tagung im Juni 1908 wurde ber Sig befinitiv nach Berlin verlegt. Aus ber bisherigen Thätigkeit des beutsch= 45 evangelischen Kirchenausschusses ist hervorzuheben: seine erste Kundgebung an das deutsche Bolf vom 10. November 1903, sein Brotest gegen Aufhebung bes § 2 bes Jesuiten-gesehes vom April 1904, seine Denkschrift über ben Entwurf eines Reichsgesehes betreffenb die Freiheit der Religionsubung (fog. Toleranzantrag des Centrums) 1906 und feine Dentschrift über die kirchliche Berforgung ber Diaspora im Auslande. Waren damit junächst nur so wichtige Grundsätze aufgestellt, so ist nun auch die Versorgung der deutschen Auslandsgemeinden thatkräftig in die Hand genommen worden unbeschadet der diesbezüglichen Thätigkeit der einzelnen Landeskirchen und der hierfür eintretenden Bereine. Die Besorg= nis, daß die preußische Landeskirche und damit die Union einen die Rechte der lutherischen Rirchen verlegenden Einfluß erhalten könnte, muß als unbegründet zurückgewiesen werden 55 (vgl. das Evangelische Deutschland, Centralorgan für die Einigungsbestrebungen im deutschen Brotestantismus bef. 2. Jahrgang 1906, S. 410 st.). Im Jahre 1907 konnte auch das Evangelische Hausbuch (hausagende und Gesangelische Gausbuch etwarden. Diese ganze Entwickelung ist auch sir Preußen von gemeinden) herausgegeben werden. Diese ganze Entwickelung ist auch sir Preußen von gemeinden Pehentung und hurfte hier um so bereicht von bei bei bei der Breußen der Bedeutschaft bleiben als bei Artikan großer Bebeutung und burfte hier um fo weniger unerwähnt bleiben, als ber Artikel 60

| <del></del>                            | =                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                        |                                   |
|                                        |                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                                   |
|                                        | ::.                               |
| —————————————————————————————————————— | - 2<br>22<br>- 5,<br>- , 2<br>- 7 |
| ; · · · · <u>−</u>                     | · · ·                             |
| - : ·                                  |                                   |
|                                        | -                                 |
|                                        | • I :                             |
|                                        | - 1                               |
| -                                      |                                   |

Inhalte nach sanktionierten päpstlichen Bulle "de salute animarum" vom 16. Juli 1821. Die Bulle setzte acht Bischofssitz seite Röln, Paderborn, Münster, Trier, Breslau, Ermsland, Gnesen-Posen und Kulm. Im Osten und Westen, wo die katholische Bevölkerung noch heute am dichtesten ist, liegt je eine Kirchenproving: 1. Gnesen-Posen mit dem Erzsbistum Gnesen-Posen, umfassend die Proving Posen wie Sübspitze des Regierungs- 5 begirtes Röslin, und bem Suffraganbistum Rulm, umfaffend bie weftpreutischen Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder, soweit sie links der Weichsel liegen, von letzterem auch das südliche Gebiet rechts der Weichsel. 2. Die niederrheinische Kirchenprovinz. In ihr nimmt das Erzbistum Köln etwa die nördliche Hälfte der Rheinprovinz ein, das Suffraganbistum Trier die südliche Hälfte. Die nördlichste Spitze der Rheinprovinz, der Regierungs- 10 bezirk Münfter (und Olbenburg) bilben bas Suffraganbistum Munfter, bas übrige Beftfalen und die Provinz Sachsen (bazu Lippe-Detmold, Balbeck, Sachsen-Gotha und missionsweise Schwarzburg-Sondershausen und Rudolstadt) bilden das Suffraganbistum missionstveise Schwarzburg-Sondershausen und Mudolstadt) bilden das Sustraganbistum Paderborn. Zu der Oberrheinischen Kirchenprodinz mit dem Erzbistum Freiburg, dem auch Hohenzollern untersteht, gehören die preußischen Susstragandistümer: Fulda, um= 15 sassend dem Regierungsbezirk Kassel (dazu Sachsen-Weimar-Eisenach), und das Bistum Limburg, umsassenden den Regierungsbezirk Wiesbaden (dazu einige Pfarreien des Großherzogtumes Hessen. Die übrigen Landesteile Preußens sind in erennte Diöcesen geteilt, die unmittelbar dem Papste unterstehen: 1. Die Diöcese Bressau (Fürstbistum), umsassend die Provinz Schlesien (und einen Teil von Osterreichischeschlessen) mit Ausnahme des 20 Kommissariskbistristes Katscher, das zum Erzbistum Olmüß, und der Grassschme des Woschlessen Brandendurg und Pommern mit seben Archipresdyteraten: Berlin, Cöslin, Kranssurg a. D., Rossdam, Stettin, Stralsund und Mittenberge. 3. Die Diöcese Erm= Frankfurt a. D., Potsbam, Stettin, Stralsund und Wittenberge. 3. Die Diöcese Ermsland (Bischofssitz zu Frauenburg), umfassend die Provinz Ostpreußen und den nördlichen 25 Teil Westpreußens, rechts von der Weichsel. 4. Die Diöcese Hildesheim, umfassend die hannoverschen Regierungsbezirke: Hannover (östlich ber Weser), Hilbesheim, Lüneburg, Stabe (bazu Braunschweig). 5. Die Diöcese Osnabruck, umfassend die hannoverischen Regierungsbezirte: Sannober (weftlich ber Wefer), Donabrud und Aurich. — Das nördlichste Deutschland stand um die Mitte des 19. Jahrhunderts als Missionsgebiet mit Danemart, so Schweben und Norwegen unter ber Verwaltung bes Bischofs von Osnabrud. Als bann Dänemark 1868 und Schweben 1894 eigene apostolische Bikare erhalten hatten, kam bas beutsche Missionsgebiet unter bem Namen "Nordische Missionen Deutschlands" unter bie Aufsicht bes Bischofs von Osnabrud als apostolischen Provitars. Für Preußen kommt hier die Proving Schleswig-Holftein in Betracht.

Die kirchliche Jurisdiktion und Verwaltung wird von den Bischöfen ausgeübt; dies selben werden durch den von ihnen ernannten Generalvikar unterstützt, für die sakrasmentalen Handlungen auch durch einen Weihbischof vertreten. Die bei jedem Bischofsitz bestehenden Domkapitel, deren Mitglieder in den älteren Provinzen teils durch den König teils durch den Bischof ernannt, in den neuen Provinzen abwechselnd vom Bischof und so vom Domkapitel erwählt werden, haben in der laufenden Verwaltung in der Regel nur beratende Stimme: Bei erledigtem Bischofsitz erwählen sie zunächst den Bistumsverweser, alsdann den Bischof, sind aber in der Bahl auf eine dem König genehme Persönlichkeit

beschränkt.

Die katholische Gemeindeordnung ist durch das Gesetz vom 20. Juni 1875 45 staatsgesetzlich geregelt. Doch handelt es sich hierbei nur um Bermögensangelegenheiten; zur Teilnahme an der inneren Verwaltung giebt die katholische Kirche den Laien kein Recht. Das Interesse des Staates an den katholischen Vermögensangelegenheiten giebt ihm Anlaß, die Laienstimme zur Verwaltung zuzulassen. Das erwähnte Gesetz sordert von jeder Pfarrzemeinde die Bildung eines Kirchenvorstandes und einer Gemeindevertretung. 50 Der Kirchenvorstand soll bestehen: 1. aus den Pfarrzern und 2. aus Gewählten, diese sollen an Zahl in Gemeinden die 500 Seelen 4, die 2000 Seelen 6, die 5000 Seelen 8, über 5000 Seelen 10 sein (allgemeine Grenze zwischen 4 und 12). Über Ausnahmen hat der Oberpräsident das Genehmigungsrecht. Die Gemeindevertretung soll an Zahl dreimal so groß wie der Kirchenvorstand sein. Dieselbe hat das Recht, daß von ihrer 56 Zustimmung in bestimmten Fällen die Beschlüsse des Borstandes abhängen.

Bustimmung in bestimmten Fällen die Beschlüsse des Borstandes abhängen.
Das Aufsichterecht des Staates über die Vermögensverwaltung in größerem Umsfange wurde durch das Geset bom 7. Juni 1876 konstituiert, in dem es heißt, daß die für die Bischöfe, Bistümer und Kapitel bestimmten Vermögensstüde, ferner die öffentlichen Zweden dienenden Anstalten, Stiftungen und Fonds seiner Oberaussicht unterstehen. 60

Damit ist die Grundlage geschaffen zu der rechtlichen Gleichstellung des katholischen Finanzwesens mit dem evangelischen. Ein neueres Gesetz (vom 14. Juli 1905) hat diese Gleichstellung völlig durchgeführt, indem es dezüglich des Kirchensteuerwesens ausdrücklich der katholischen Kirche dieselben Rechte und Pslichten zuerkennt wie der evangelischen Kirche (die Steuereinziehung unterliegt staatlichem Schutz). In gemischter Ebe, heißt es, ist der katholische Teil (bezw. der evangelische Teil) mit der hälfte des Steuersatzes beran-

zuziehen.

Gemäß biesem Prinzip der Gleichstellung ist am 2. Juli 1898 ein katholisches Pfarrbesoldungsgesetzergengen, das am 1. April 1899 in Kraft trat. Nach Art. 1 10 dieses Gesetzes stellt der Staat jährlich 3438400 Mt. zur Verfügung für Gewährung von widerruflichen Beihilsen an leistungsunfähige Pfarrgemeinden zur Ausbesserung des Diensteinkommens für ihre Pfarrer. Dieses letztere soll nach Art. 2 bei freier Bohnung betragen: vom vollendeten 5. Dienstjahre ab 1900 Mt., vom 10. 2300 Mt., vom 15. 2600 Mt., vom 20. 2900 Mt., vom 25. 3200 Mt. über die Berwendung der Beihilsen ist jährlich bem Finanze und Kultusminister Nachtweisung vorzulegen. Das Verfügungsrecht hat der Bischof, aber unter Zustimmung des Regierungspräsidenten. Auch zur Neugründung von leistungsunfähigen Gemeinden werden 200000 Mt. zur Verfügung gestellt. Doch sließen die hier gemachten Ersparnisse in den Staatssonds zurück. Die Verwilligung solcher Veishissen der Gemeinden Kultus und Finanzminister. — Erwähnt sei noch, daß im Staatsdaßeltetat des Jahres 1907/08 für Vistümer und die dazu gehörenden Institute 1669 300 Mt. (stür die edangelischen Kirchendehörden zahlt der Staat nur ca. 150000 Mt.

mehr!) und für fatholische Geistliche und Kirchen 1391273 Dit. steben.

Dieser staatlichen Protektion gegenüber stehen eine Anzahl preußischer Gesetze, die ben Staat vor ultromontanen Gingriffen ju fougen suchen und barum ber tatholischen Rirche 25 einige erhebliche Beschränfungen auferlegen. Schon bie Rabinettsorbre bom 23. Dezember 1845 verkündete die Ausschließung dersenigen preußischen Unterthanen von jeder künftigen Anstellung im Baterlande, welche sich im Auslande zu Briestern weihen lassen. Am 4. Juli 1872 erfolgte durch Reichsgeset das Berbot des Jesuitenordens in zwei Paragraphen. Der zweite wurde am 8. März 1904 nach Abstimmung im Reichstage wieder 30 ausgehoben, er lautete: "Die Angehörigen des Ordens können, wenn sie Ausländer sind, ausgewiesen werben, wenn sie Inländer sind, kann ihnen der Aufenthalt in bestimmten Bezirken und Orten untersagt werden." Am 31. Mai 1875 wurde das Ordensverbot für bas Gebiet bes preußischen Staates burch ein Staatsgeset erweitert, nach bem alle Orben und orbensähnlichen Kongregationen ber fatholischen Kirche bon bem Gebiete ber 35 preußischen Monarchie ausgeschlossen waren. Doch blieben solche Rieberlassungen, Die sich ausschließlich ber Krankenpflege widmen, bestehen; konnen vom Kultusminister jur Aufnahme neuer Mitglieder ermächtigt werden. Aber sie konnen auch durch tgl. Berordnung jederzeit aufgehoben werden (vgl. bie neueren Bestimmungen im Staatsgeset vom 22. Dai 1888). Um 13. Februar 1887 wurde auch der Gehorsamseid der katholischen Bischöfe gegenüber König 40 und Staat burch tgl. Berordnung festgesetzt. Er hat folgenden Wortlaut: "Ich beripreche, biefes alles um fo unverbrüchlicher zu halten, als ich gewiß bin, bag ich mich burch ben Gib, welchen ich feiner papftlichen Beiligkeit und ber Rirche geleiftet habe, ju nichts verpflichte, mas bem Gibe ber Treue und Unterthänigfeit gegen Seine Königliche Majeftat entgegen fein konne". Die in ber früher giltigen Gibesformel von 1873 enthaltene Berordnung "Die Gefete bes 45 Staates gemissenhaft zu befolgen" ift in biefer heute giltigen Faffung ausgelaffen. Gine tatholifche Militärgeistlichteit hat es in ber preußischen Armee seit

Eine katholische Militärgeistlichkeit hat es in der preußischen Armee seit ihrer inossiziellen Aushebung nach den Befreiungskriegen lange Jahre nicht gegeben. Auch die Militärkirchenordnung von 1832 änderte an der Lage nichts. Erst Friedrich Wilhelm IV., nachdem er die Parität der katholischen Kirche in weitgehender Toleranz dadurch proklamiert 50 hatte, daß er ihr eine besondere Ministerialabteilung zugestand, bestimmte in der Kadinettsordre vom 5. Mai 1845, daß dem Bedürfnis zur Anstellung katholischer Militärpsarrer Rechnung getragen werden sollte. Verhandlungen mit Nom zeitigten ein Breve (24. Oktober 1849), daß den damalgen Fürstbischof von Breslau zum Bischof der Armee ernannte und war mit der Besugnis, sich in diesem Amte durch einen Delegaten vertreten zu lassen. Dieser ernannte einen Feldpropst. Da aber die Selbstständigkeit dieses neuen Amtes in Frage stand, wurden weitere Verhandlungen mit Kom nötig, die durch den vom Könige sanktionierten Erlaß eines Breves Lius' IX. vom 22. Mai 1868 zum Abschuß kamen. Danach wurde ein in seinem Amte selbstständiger Feldpropst mit der Kurde eines Titularbischofs ernannt, der als Militärdeamter dem Kriegsministerium, als Geistlicher unmittels dar den Papst unterstellt wurde. Der neue Feldpropst wurde aber 1872 wegen ins

toleranten Verhaltens gegen die Altsatholiken von seinem Amte suspendiert. Gemäß dem Breve vom 24. Juli 1868, das jene Vereindarungen zusammensaßte, lag in der Zwischenzeit die Militärseelsorge in den Händen der Diöcesandischöse, die endlich 1888 für den suspendierten ein neuer Feldpropst (mit dem Rang der Räte I. Klasse) ernannt wurde. Ihm ist die katholische Militärgeistlichkeit unterstellt. Näheres über die katholische Kirche in bestehen voll. in Weber und Welte, Kirchenlezikon, Art. Preußen 1897; Statistisches am Ansang dieses Artikels. — über die Altkatholisten voll. den besonderen Artikel Altzkatholischmus Bb I S. 414 ff.

Die vorstehenden Mitteilungen zeigen ein reiches und vielgestaltiges Bild kirchlicher Organisation im Königreich Preugen in wohlgeordneten unter bem Schut bes Landesherrn 10 ihre Angelegenheiten selbstständig verwaltenden Landestirchen, unter benen die der neun älteren preußischen Provinzen die hervorragendfte Stellung einnimmt. Die geschichtliche Entstehung und die prinzipielle Beurteilung dieser größeren volkskirchlichen Gestaltungen ist in neuerer Zeit mehrsach behandelt worden. Insbesondere ist auf die am Anfang des Artikels genannten Bucher von K. Rieker, Erich Förster und P. Schoen zu verweisen. Mag 15 arriets genannten Bucher von K. Riefer, Erich Förster und P. Schoen zu verweisen. Mag 15 man die geschichtliche Entstehung z. B. der preußischen Landeskirche der älteren Provinzen abgrenzen und beurteilen wie man will, auf alle Fälle ist klar, daß die neuere Verfassungsentwickelung eine eigenartige lebenskräftige Organisation geschaffen hat, auf welche der Name "Staatskirche" nicht mehr paßt, deren Verwaltungsselbstständigkeit gegenüber dem Staat aber auch abgesehn von der persönlichen Stellung des Monarchen noch nicht völlig dis 20 zum letzten Punkte durchgesührt worden ist. Zur richtigen Beurteilung der Sachlage sollte man sich aber unabhängig machen von dem sensationellen Trugbild, das nahezu ein Gesmeingut der Schlagwortpolitiker aller Richtungen geworden ist, als ob die evangelische Kirche der Gegenwart in den Vessellen des Staates läge. Ein Studium der Letzen Valvasänge des ber Gegenwart in ben Fesseln bes Staates läge. Ein Studium der letten Jahrgänge bes Schneiderschen Jahrbuchs, die Denkschrift des Ev. Oberkrichenrats vom Jahre 1900 über 26 die ersten 50 Jahre seiner Entwickelung, sowie auch die alle Gebiete bes firchlichen Lebens umfaffenben Berichte bes Ev. Oberkirchenrats an die Generalspnobe von 1903 geben einen Einblick in die immer vielseitiger sich gestaltende Lebensentfaltung. Es geht daraus auch zur Genüge hervor, daß der Sat der preußischen Verfassung, daß die Rirche ihre inneren Angelegenheiten selbstständig ordnet, nabezu durchgeführt ist. Die Kirchenbehörden, deren so Brafibent die Rirchengefete gegenzeichnet, üben ihr Regiment im Dienfte ber Rirche. Die fable convenue bon ber fortgesetten Abbangigkeit ihrer Entscheidungen bon politischen und staatlichen Einflüssen beruht entweder auf Berleumdung unzufriedener Parteiführer ober auf der unabanderlichen Thatsache, daß unser kirchliches Leben, auch in seinen vitalsten Interessen mit allgemeinen öffentlichen Angelegenheiten des Staats- und Kulturlebens so 86 untrennbar verwachsen ist, daß jede Art von Kirchenregierung auf diese bei uns im landes-herrlichen Kirchenregiment zum Ausbruck kommende Thatsache Rücksicht zu nehmen hat. Benn die gegenseitige Beeinfluffung des staatlichen und des firchlichen Rulturlebens durch regulierte Kanäle b. i. eine bestimmte behördliche Organisation sich vollzieht, so ist dem Eindringen äußerlicher, dem kirchlichen Interesse Fremder Motive, ein stärkerer Damm ent= 40 gegengesetzt, als wenn die wechselseitigen Beziehungen der freien Wilkur anheimgegeben sind. Die Mitwirkung des Staates gegenüber der preußischen Landeskirche beschränkt sich in der Hausübung der Kirchenhoheitsrechte, die Kontrolle der Bestyng kirchenzeiginentlicher Amter und die Aussichen Werdenboheitsrechte, die Kontrolle der Bestyng kirchenzeiginentlicher Amter und die Aussiche wie Gertand von Mitteln, die aus staatzlichen Konde vor Kirchen sind Kanter wird der Konde vor Staat von Sickselbeit werden der lichen Fonds geflossen sind. Auch bafür muß der Staat eine Sicherheit verlangen, daß 45 eine öffentliche Korporation, der er dauernde Privilegien eingeräumt hat, durch Verfassungsänderungen bie Ibentitat bes Subjekts nicht verliert. Ebenfo muß die Einziehung von Rirchensteuern so lange begrenzt und kontrolliert werben, als die öffentliche Gewalt im Fall ber Berweigerung jur Berfügung gestellt wirb.

Es ist freilich nicht zu leugnen, daß auch über diese notwendigen Besugnisse des so Staats hinaus, noch Reminiscenzen des alten Staatstirchentums sich geltend machen. Es hängt das zum Teil mit der unwägdaren geschichtlich begründeten Empfindungstradition des preußischen Beamtentums zusammen, die, königstreu und gewissenhaft, doch zuweilen vergessen mag, daß die evangelische Kirche von andern geistigen Lebensgesetzen aus zu verzwalten ist, als der preußische Staat. Daraus resultiert zuweilen eine bureaufratische Bes 56 handlung geistlicher Dinge, zuweilen auch ein Hineinregierenwollen staatlicher Behörden in innerkirchliche Angelegenheiten. Die Handbabe dazu bietet der nervus rerum. Ein großer Teil der sur landeskirchliche Zwede bestimmten Geldmittel steht nicht frei den landeskirchslichen Behörden zur Berfügung, sondern erscheint einzeln im Staatshaushaltsetat. Die völlige Durchführung der sinanziellen Selbstverwaltung der Landeskirchen unbeschadet der so

allgemeinen staatlichen Aufsicht über die Berwendung der aus allgemeinen Mitteln bewilligten Bedürfniszuschüffe wird angestrebt werden muffen. Auch bei ber Bildung neuer Kirchenberbande könnte die notwendig bleibende staatliche Aufsicht vereinsacht werden. Das gegen liegt eine wesentliche Anderung der Besetzung kirchenregimentlicher Amter nicht im 5 Interesse der Kirche, da den landestirchlichen Behörden schon jetzt die Initiative, dem Staat nur eine Mitwirkung mit dem thatsächlichen Charakter der Bestätigung zusteht. Nur bei der Besetzung des höchsten Amtes, des Prasidenten des Evang. Oberkirchenrats sehlt es den landestirchlichen Behörben noch an einem ausreichend gesicherten Ginfluß bei der Beratung ber Krone. Im übrigen tann es nicht als erwünscht erscheinen, daß die Besetung firchen10 regimentlicher Amter oder ber theologischen Professuren etwa in eine Abhängigkeit von Synodalmajoritäten gerate. Der Staat leiftet der Kirche einen Dienst, wenn er diese Besetzungsfragen unter Mitwirtung der kirchlichen Centralbehörden dem Streite des kirchlichen Barteiwesens entzieht. Boraussezung ist dabei freilich, daß er selbst nicht in solche Barteiabhängigkeit gerät.

Das Berhältnis zur Schule bedarf auf alle Fälle einer Neuregelung, welche ber Standesehre ber Beiftlichen beffer gerecht wird und ihnen eine anständige Vergutung verschafft für den Dienst, den sie dem Staate fast unentgeltlich leisten. Die Abschaffung der Berwaltung ber Kreisichulinsvettionen burch Geistliche im Nebenamt ift wohl nur noch eine Frage ber Zeit. Die Ortsschulinspektion ber Pfarrer wird aber wenigstens auf bem Lande

20 beibehalten werben müffen.

Der wichtigste Faktor für eine freie Weiterentwickelung ber Kirche sind aber nicht mehr bie Grenzstreitigkeiten mit der Staatsgewalt, sondern die innerkirchliche Weiterentwickelung eines wohlberfaßten Organismus, in dem die gemeinsame feste Ordnung und Sitte gusammenwirkt mit der Freiheit der einzelnen Lebenstreise und Persönlichkeiten. Gelingt es 25 ber gemeinsamen Arbeit konsistorialer und spnobaler Organe, feste Lebensformen zu schaffen resp. zu erhalten, ohne der Freiheit protestantischen Geisteslebens Fesseln anzulegen, dann wird hierdurch auch der Einsluß der Landeskirche auf das Volk wieder zunehmen. Nicht zum Geringsten hängt das von der sinanziellen Selbstständigkeit der Kirche ab, zu der die Bildung selbstständiger landeskirchlicher Fonds einen wichtigen Ansag bilden. Der so freien gesellschaftlichen Association für wissenschaftliche, edangelisatorische, missionarische, und charitative Thätigkeit unter Beteiligung aller Stände muß dabei freier Spielraum gelassen werden. Denn gerade das Nedeneinander kirchlich geordneter und freier Bereinsorganisation dietet die beste Garantie dassür, daß alle berechtigten Bewegungen edangelischen Lebens zur Keltung kommen firchlichen Lebens jur Geltung tommen.

Das landesherrliche Kirchenregiment bietet die schützende Garantie fur bas freie Spiel geiftiger Kräfte. Mit seiner Ausbebung wurde die Abhängigkeit von unkirchlichen und heterogenen Machtfaktoren bebeutend zunehmen und zugleich wäre die finanzielle Lebensfähigkeit einer weitere Kreise bes Bolkes umfassenden Organisation mindestens in Frage gestellt.

Eb. von ber Gols (S. von ber Gols +).

Satularifation bezeichnet bie bom Staate einseitig vollzogene Aufhebung von firchlichen Instituten und Einziehung bes Bermögens berfelben zu anberen als tirchlichen

lichen Instituten und Einziehung bes Vermögens berselben zu anderen als kirchlichen Zweiken. Im engeren Sinne wird unter Säkularisation die Verwandlung geistlicher Staaten und Gebiete in weltliche verstanden. In diesem Sinne ist die Bezeichnung zuserst dei den Verhandlungen gebraucht worden, welche dem Abschlusse des weststälischen Friedens dorhergingen, und zwar zunächst von den französischen Bevollmächtigten.
In dem Artikel "Kirchengut" Bd X S. 386 ff. ist gezeigt worden, wie die Kirche als äußerliche Gemeinschaft christlicher Gottesverehrung zur Erfüllung ihrer Ausgaben in der Welt auch äußerer Mittel bedarf. Es kann nicht die Ausgabe dieses Artikels sein, auch nur in übersichtlicher Bollständigkeit die Reihe der Einziehungen darzustellen, welche das so Kirchengut durch die Staatsgewalten in den einzelnen Ländern zu den verschiedensten Zeiten erfahren hat, seit die christlichen Gemeinden und Institute und dadurch mittelbar die Kirche selbst, zuerst durch Konstantin d. Gr., als eigentumsfähig anerkannt worden waren. waren.

Wir heben bier von Sätularisationen, welche vor ber Reformation erfolgt find, nur

55 zwei befonders berühmte Källe berbor.

Zunächst die verhältnismäßig weitgreifende, wenn auch nicht allgemeine Säkularisation im frankischen Reiche beim Beginn ber tarolingischen Beriobe. Rach einer im Mittelalter fehr verbreiteten firchlichen Uberlieferung (Die einzelnen Nachrichten mittelalterlicher Schriftsteller find nachgewiesen bei B. Noth, Gesch. Des Benefizialwesen, Erlangen 1850, Beilage V, S. 466 ff.) soll Karl Martell ber Kirche einen großen Teil ihres Grundbestises entzogen und unter seine Basallen verteilt haben. In bestimmtester Form erscheint diese Sage als eine Bisson, welche der hl. Gucherius, Bischof von Orleans, gehabt haben soll, nach welcher der mächtige Majordomus nach einem von den Heiligen gesundenen Urteile schon vor dem jüngsten Gericht der ewigen Pein überwiesen worden, weil er das Kirchen- 5 gut angegriffen und verteilt habe. Diese Geschichte hielten 858 die in Kiersy (Carisiacum) zu einer Synode versammelten westfränkischen Bischos dem Deutschen in einem Ermahnungsschreiben vor (bei Walter, Corpus juris Germanici, T. III, p. 85; Mansi, Collect. conc. T. XVII, Append. p. 74).

Rarl Martell starb 741. Da ber hl. Eucherius von ihm wahrscheinlich noch um 10 brei Jahre überlebt worden ist, erweist sich die ganze Erzählung als Ersindung eines müßigen Kopses oder Betrügers. Roth (a. a. D. S. 327 st.) verwirft aber nicht bloß die Echtbeit der Bision, sondern auch die Beschuldigung, daß Karl das Kirchengut eingezogen habe, indem er nur zugiedt, derselbe habe sich die Vergedung von Kirchenämtern und Pfründen ohne die kanonischen Ersordernisse erlaubt. Die allgemeine Einziehung falle 15 nicht unter seine Regierung, sondern unter die seiner Söhne. Dagegen haben sedoch v. Daniels (Handbuch der deutschen Reichse und Staatenrechtsgeschichte, Tübingen 1859, II. I, S. 514 st.), Wait schon 1856 in der Abhandlung über die Ansänge der Basallität S. 135 st.), besonders in der Deutschen Versassungsgeschichte Bd III (Abteilung 1, 2. Ausl., Kiel 1883, S. 18. 36 st.), Heiner Hahr, Jahr, Jahrd. des frank. Reichs, 741—752 (Verlin 1863), 20 besonders Exturs XI, S. 178 st., Ludin. Delsner, Jahrd. des frank. Neichs unter Bippin (Leitzig 1871), S. 1 st., und besonders Exturs III, S. 478 (verb. die dasselbs unter Pippin (Leitzig 1871), S. 1 st., und des das nicht bloß, was Roth sür despelatene Auffassung mit überzeugenden Gründen dargethan, daß nicht bloß, was Roth sür vochrscheinlich hält, einzelne Wegnahmen, sondern auch die Hauteinziehung von Karl herrührt. Gleich in 26 den ersten Regierungssahren seiner Rachfolger ist nämlich die Geistlichseit mit ihren allzgemeinen Bespaten der bervorgetreten, auf welche sie Jusücherungen der Restitution erzhielt. Auch ist in den über das Kirchengut gesaßten Reichsschlässen immer nur von einem Behalten des schon Eingezogenen die Rede, nicht von einer erst zu bewirsenden Einziehung (vgl. Bd XI S. 485, 2).

Die öffentliche Not war es, welche biese Maßregel rechtfertigte. Reiches Fiskalgut war unter den Merovingern an geistliche Stiftungen bald zu vollem Eigentume, bald wenigstens zur ausschließlichen Benutung für kirchliche Zwecke verliehen worden. Gewiß war es ein hinreichendes Motiv, dem Klerus einen Teil dieser Güter zu entziehen, wenn nur dadurch das übrige seiner Bestimmung erhalten und das Reich vor Auflösung so bewahrt werden somnte. Ganz abgesehen davon, daß bei den ohne Entäußerung zu kirchelichen Zwecken überlassenen Fiskalgütern durch deren anderweitige Verwendung nicht einsmal ein Recht verletzt wurde, war in der ganzen Gestaltung des fränksichen Basallenzwesens nach Erschöpfung des Kronguts, zumal bei der wachsenden Sarazenengesahr, die Notwendigkeit gegeben, zur Erhaltung des Reichs der Geistlichseit einen Teil des ihr 40 eingeräumten Besuss zum Vorteil der Kriegsleute wieder zu entziehen. Dies geschah freilich um so rücksichen, da für Karl noch das persönliche Interesse hinzusam, den merovingischen Antrustionen einen dem austrassischen Fürstenhause ergebenen Basallenstand

entgegenzustellen. Auch unter ben Söhnen Karls kam nicht sowohl eine Rückgabe bes eingezogenen Guts 45 zu stande, wir sie 742 wenigstens beabsichtigt wurde (s. Karlmanni principis Capitulare 742, c. 1; MG Leg. Soct. II, Hannov. 1883, p. 25), als vielmehr, soweit darüber bereits verfügt und dadurch die Herausgabe ausgeschlossen war, eine Rechtssorm gefunden wurde, unter prinzipieller Anertennung der kirchlichen Qualität des eingezogenen Guts und Aussegnage eines Zinses an die beeinträchtigten kirchlichen Anstalten die jeweiligen so Inhaber zu schützen und in fernerer Reichsnot eine weitere Benutzung des detressenen kirchlichen Besitztung zu Staatszwecken durch neue Verleihung beim Abgange des Inhabers zu ermöglichen. Dies geschah durch die Ausbildung, welche das Institut der im weltlichen Besitz befindlichen kirchlichen Prekarien durch die Synoben von Lestines (743) unter Karlmann (Karlmanni Capitul. Liptinense, 743, c. 2, ibid. p. 28) und von Soissons so (744) unter Pippin (Pippini Princ. Capit. Suession. 744, c. 3, ibid. p. 29) erhielt. Der quellenmäßige Ausdruck divisio ist auf die Verteilung des Kirchenguts unter Weltzliche bezogen (Delsner S. 484), zuweilen aber auch von der Teilung des Kirchenguts selbst gebraucht worden (Waits, Verf.-Gesch. III, 1, S. 38, Anm. 1). Das Gut wurde regelmäßig deim Abgange des Beliehenen den Erben desseleben belassen oder vom Fürsten so

neu verlieben. hierüber und über die fich baran fnüpfende Geftaltung bes Benefizial:

wefens ift v. Daniels a. a. D. S. 517 ff. und Bait ju vergleichen.

Raifer Heinrichs II. Maßregeln betrasen besonders die Alöster, denen die fromme Neigung des 10. Jahrhunderts unermeßliche Reichtümer zugeführt hatte. Ihre Leistungen für die Reichstwer fanden in keinem Berhältnis zu ihren Einkunsten, die Reichtumer hatten bereits vielsach zur Untergradung der Disziplin gedient. Dagegen der Epistopat, den Heinrich II., der Überlieferung seines Hause folgend, durch Gunst und Gaben auszeichnete, erschien ihm als sicherte Stüge von Kaiser und Reich gegenüber den aus erdelich gewordenen Beamten zu Landesherrn sich entwickelnden weltslichen Großen, — eine vollitik, welche freilich die von Cluny und Kom für die Reichsgewalt bereits herausziehende Gesahr außer acht gelassen hat. Der Kaiser den welchzigenen koeche ihm das allgemein gefühlte Bedürsnis einer Resorm der Alosterzucht zum Eingreisen in die inneren und äußeren Verhältnisse iner Resorm der Alosterzucht zum Eingreisen in die inneren und äußeren Berhältnisse der Klöster gab, um durch Einziehung eines bedeutenden Teiles ihrer Bestügngen teils die Kosten seiner Alosterzuch zum eingreisen in die inneren und äußeren Verhältnisse der Klöster gab, um durch Einziehung bedingten Freiselssissen die bischösischen Stifter zu bestreiten, auf deren Bestü unter den sächsischen Kaisern die Pstichen Stiften der Krieger zum Alchseiden Freises gebigseit gegen die bischösischen Stiften zu bestreiten, auf deren Bestü unter den sächsischen Freises gebigseit gegen die dischösischen Stiftens zu derene die Purchsübsbarteit eines Spstems zu erleichtern, welches den Sold des Kriegers in Verleidung von Erund und Boden radizierte und gleichsen kaisen keinst durch Bergebung an Getreue die Durchsübsbarteit eines Spstems zu erleichtern, welches den Sold des Kriegers in Verleidung von Erund und Boden radizierte und gleichsam kapitalisiert vorauszahlte. Die Einziehung von Erund und Boden kadizierte und gleichsam kapitalisiert vorauszahlte. Die Einziehung von Erndund den der keinst der Konig gelegentlich in der Urdunde für Fulda von 1024 (Oronke, Codex diplomati

berg i. Schl. 1877 (Gött. Diff.). — Und die Zeit kam, wo Abrechnung gehalten wurde mit den geistlichen Bürdenträgern und den reichen Stiftern. Die Hälfte des Nationalbermögens in Deutschland war im Laufe bes Mittelalters in die tote hand übergegangen; ben Bettelmonden allein, bie kein Gelb anrühren burften, rechnete man nach, daß ihnen jährlich eine Million Gulben 86 zufließe. War es ein Wunder, daß bereits in Forberungen ber gebruckten, nun fich zu wildem Umsturz erhebenden Bauern die allgemeine Säkularisation aller geistlichen Guter eine Rolle spielt. Und diese Forderung fand im Herzen vieler, die sonst nur blutige Strenge gegen das emporte Landvolk kannten, einen bedeutungsvollen Anklang. Als sich der Bischof von Brixen unfähig zeigte, in seinem Stifte die Ordnung wieder herzustellen, so beschloß die Tiroler Landschaft, das Stift zu säkularisieren. Erzherzog Ferdinand ließe sa zu seinen Handen einnehmen, und ordnete eine weltliche Verwaltung "bis auf ein kunftiges Konzilium oder die Reformation des Reiches". Schon dachte Baiern daran, das Stift Salzburg gemeinschaftlich mit Österreich zu sequestrieren, und als es dann, entschlossen, lieber für sich allein, als sür Österreich mitzusorgen, seine Hille gegen die Bauern 46 gewährte, mußte fie ber Erzbischof burch zahlreiche Berpfandungen erkaufen. Auch als bie württembergische Landschaft unzweideutig auf die Satularisation der geistlichen Guter zu ben Landschaftsbedürfnissen antrug, wies sie Ferdinand damit nicht zurud. Und in biesen Ideen trafen die tatholischen Fürsten unmittelbar mit den Anhängern der neuen Lehre zusammen. Bereits bas Jahr 1525 förberte einen allgemeinen Säkularisations-50 entwurf zu Tage (vgl. Ranke, Deutsche Gesch. im Zeitalter ber Reformation, Buch III, Rap. 7, Bb II, S. 163 ff. ber 4. Aufl., Leipzig 1867, ber 6. Aufl. S. 164ff.). Die geistlichen Buter, meinte man, feien zu nichts mehr nute, aber bie notwendigen Beranderungen Von Kaiser und Reichs mit ihnen durfe man nicht bem gemeinen Manne überlaffen. wegen musse die Sätularisation bewirkt werden. Den geistlichen Fürsten und Pralaten 55 möge man soviel anweisen, als zum anständigen Leben gehöre, die fungierenden Domsherren im Genuß ihrer Pfrunden lassen, aber diese wie jene nach und nach aussterben lassen. Bon den Klöstern könne man wohl einige Nonnenkonvente behalten für junge abelige Fraulein, jeboch mit bem Rechte, wieber auszutreten. Den Ertrag ber eingezogenen Güter möge man vor allem für die neuen geiftlichen Bedürfnisse verwenden, jur Beso folbung von Pfarrern und Predigern, zur Anstellung eines von aller weltlichen Ber-

waltung entkleibeten Bischofs in jedem Kreise, jur Stiftung einer Hochschule für zeben Kreis. Aber noch war die Macht bes geistlichen Fürstentums im Bunde mit allen Intereffen, die am alten hingen, ju ftart, um die Durchführung so tief einschneibender Ent= würfe zu geftatten. Wie aber überhaupt ber Versuch, die Ginheit ber Entwickelung mittelft ber Reform festauhalten, bem anbern Grundfat weichen mußte, ber ben Schwer- 6 punkt der Entwickelung in die Territorien legte, so ging es auch mit der Säkularisation. Bon katholischer Seite hatte man angefangen, Rlöster aufzuheben; Ofterreich hatte das Beispiel gegeben, die temporelle Berwaltung geistlicher Gebiete an sich zu ziehen. Mit Recht konnte Luther sagen, die papistischen Junker seien in dieser Beziehung fast lutherischer, als die Lutherischen selbst. Alle Welt fing an, sich insbesondere um die Klostergüter zu 10 reißen. Selbst ber Kurfürst von Mainz legte Sand an Diefelben. Das war, wie Rante mit Recht bemerkt, damals eine europäische Tendenz. In Deutschland huldigten ihr der Fürst wie der Landedelmann, jeder in seiner Weise. Luther mahnte, daß es sich um Gut der Kirche handele, das seiner Verwendung im Interesse der Kirche erhalten werden musse; man solle davon die durch den Verlust der Accidenzien kläglich herabgedrückten 16 Pfarrstellen auf bem Lande verbeffern, der Rest moge den Wohlthätigkeitsanstalten und bem gemeinen Ruten gewihmet werben. Die Ordnung biefer Dinge gebühre ben Landes-

herren, nachdem der papstliche Zwang im Lande erloschen. Rach solchen Grundsätzen ward benn auch bei der sächfischen Bisitation verfahren, man reformierte die vorhandenen Institute, so gut es gehen wollte. Man versügte nur 20 über die Güter bereits erledigter Pfründen und mit Festhaltung des kirchlichen Charatters des Vermögens. Wie großartig hätte damals das Reich eine deutsche Kirche auszustatten vermocht, wenn es das Wert der kirchlichen Reform selbst in die Hand nahm.

So aber blieb alles den augenblicklichen Berhältniffen in den Territorien überlassen. Bie die Berwahrlofung bes Bolks burch mangelhafte Bredigt bes Evangeliums und 25 mangelhafte Seelforge infolge der vorreformatorischen geistlichen Mietlingswirtschaft (3. B. im herzogtum Württemberg waren um 1500 von 494 Pfarrstellen und 400 Kaplaneien zwei Drittel meist an Klöster inkorporiert) ben Nachbruck erklärt, mit welchem vom Ansang ber Reformation an auf die Bestellung bes Predigtamts gedrungen wurde, so forderte Luther nach wie vor, daß man von den geistlichen Gütern vor allem "Bfarren, Kirchendiener, 20 Schulen, Spitalen, gemein Kasten und arm Studenten ziemlich versorge" (s. Bedenken von der Sequestration, 1532? EN Bb LIV, S. 334ff.; LXV, S. 54 ff.; an den König von Dänemark 1536, Bb LV, S. 156f.). Erst aus dem Überschuß hielt er, im Widerspruch mit ben "garftigen Ranonisten" bie Fürften für befugt ju Aufwendungen für bas gemeine Bohl, auch für Bersorgung Armer bom Abel. In erster Hinficht ist zu erinnern, wie 85 viel — infolge ber mittelalterlichen Borftellung, daß die Entäußerung bes Privateigentums als folche verdienftlich vor Gott fei, weil fie wenigstens eine unvollkommene Unnäherung an die vermeintliche driftliche Bolltommenheit des weltentsagenden Monchtums enthalte von dem Familiengut des Land und Leute regierenden weltlichen Herrenstandes, aus beffen Einkunften der Aufwand für Ausübung der allmählich zur Staatsgewalt heranreifenden 40 Landeshoheit zu bestreiten war, einst durch fromme Bergabungen pro salute animae in bie Hand geistlicher Roxporationen und Institute gesangt war, in welcher sie oft genug eine Berwendung fanden, welche darthat, daß auch der mönchische Berzicht auf Privatzeigentum auf die Dauer keine Gewähr gegen Verweltlichung und Genußsucht enthält. Mit Luthers anges Auffassung stimmt auch das Bedenken von den Kirchengütern überein, 45 welches Melanchthon 1538 dem Rat zu Straßburg erstattet hat (CR T. III, p. 608 sg.). In den Außerungen ber Reformatoren über die Berechtigung der Obrigfeiten, einen Teil des nach Erfüllung der kirchlichen Zwecke verbleibenden Überschusses "als Batrone für sich zu brauchen ober zu gemeinem Nuten Hilfe zu thun, auch bavon zu nehmen zu ben Kosten, die sie von wegen der Kirchen tragen", fanden nun freilich manche Landesherren so eine Rechtfertigung für Eingriffe in das Kirchengut, welche bessen Bestimmung für die von Luther und Melanchthon in erfter Linie gestellten Zwede (Bestellung bes Predigtamts und der Schulen, Berforgung ber Armen, Forderung der Studien) gefahrbeten. "Etliche aber nhemen nicht allain die Stieft bund closter gueter zu sich, Sondern bestümpeln auch bie pfarren und hospitalen, Welche seher Zubedlagenn, unnd ein Raub ist, Den Got ernst= 56 lich straffen wirdet." Begen folche Gingriffe wendet fich insbesondere bas auf bem Schmalkaldischen Konbent von 1540 von Melanchthon verfaßte, von den Theologen unterzeichnete Bebenken (Philippi Melanchthonis epistolae, quae in CR desiderantur, disp. H. E. Bindseil, Hal. Sax. 1874, nr. 193, p. 142 sqq., verb. den Brief von Cruciger an Myconius daselbst nr. 195 hinsichtlich der Datierung; im CR T. IV, p. 1040 sqq. 60

war es irrtümlich in das Jahr 1537 geseth). Das Gutachten fordert Resormation des Kirchenguts im Gegensatz zu seiner Säkularisation, vertritt dagegen die Säkularisation der geistlichen Gebiete. "So sol auch niemandt haben Imperia, dan die weltliche oberdeit."— Andere evangelische weltliche Obrigkeiten entsprachen denn auch der Forderung, das das Kirchengut selbst durch Resormation seiner eigentlichen Bestimmung für die wahre Kirche, welcher es durch die Missträuche der vorresormatorischen Kirche entsremdet worden, zurücks

gegeben werbe, mit Gemiffenhaftigkeit und Treue.

In manchen Ländern, wie in Hessen, wurden großartige gemeinnützige Institute mit den eingezogenen Alostergütern ausgestattet, welche, wie die Marburger Universität, zugleich 10 auch der evangelischen Kirche eine wichtige Stütze wurden. Ein Beispiel der Verwandlung eines ganzen geistlichen Gebietes in ein neues weltliches Staatswesen gab 1525 die Umswandlung des Ordensslaates Preußen in ein weltliches Herzogtum. Es kann hier nicht die Ausgabe sein, die Schickslae, welche das Kirchengut in den Territorien, welche sich der neuen Lehre zuwendeten, tras, in das Einzelne zu versolgen. Es wird genügen, die Entswickelung in großen Zügen anzudeuten. Die in den einzelnen Territorien vorhandenen Kirchengüter zersielen zur Zeit der Reformation in drei Hauptmassen: in das Bermögen und Einkommen der einzelnen Kirchen und geistlichen Stellen, in das kirchliche Korporationsgut (Vermögen der Kapitel, Klöster und anderen kirchlichen Körperschaften), und in das Bermögen und Einkommen der kapitel, Klöster und anderen kirchlichen Bürdenschlichen

Das Schickfal biefer brei Daffen geftaltete fich berschieben.

Das Vermögen und Einsommen der einzelnen Kirchen und Pfarrstellen blied im allgemeinen grundsählich umangetastet und seinzelnen Kirchen und Pfarrstellen blied im allgemeinen grundsählich umangetastet und seinem discherigen Zwede gewidmet. Berluste, die hier und de einstaten, waren nicht die Folge eines allgemeinen Sätularisationsprinzisk, sondern nur Folgen einzelnen Pfarrstellen berminderten sich freilich erheblich mit dem Megfall vieler Institute, mit denen sie zusammengehangen hatten, z. B. der Seelmessen; so erloschen seiner z. B. die Abgaben, welche Landleute und Handwerter infolge des gristlichen Gerichtszwangs oft auch an die Pfarrer hatten entrichten missen; auch gaben die unrubigen Zeien dem Andvolle Gelegenheit, sich der Verpslichtung zu mannigsachen so Geld- und Naturalabgaben zu entziehen, die früher von dem Klerus oft mit äuserster Härte, ia unter Zuhilsenahme gestülcher Zensuren eingetrieben worden norten. — Danz eigentimisch von die Gestaltung, welche in Württemberg eintrat. Entgegen den aus Satularisation, nicht Reformation des Kirchengutz, gerichteten Bestrebungen Herzogs Ulrichs wollte Herzog Christoph durch die von ihm getrossen Krichenguter ausschlichessich sieder stehen wurden auch die Lotalpfarrdotationen. Die Einrichtung der Kirchengliter ausschlichessich für Iwose der edangelischen Kirche sieder stehen. Bestandteile dieses, allgemeinen Kirchensatiens wurden auch die Lotalpfarrdotationen. Die Einrichtung war wesentlich im Interestations), sumal da bald auch die Instaden der Bergensten Wirchengut mit Hille der Rechtschlichen getrossen der Kirchenschlichen kirchenschlichen vorden, das des sieder sieders sieden kirchenschlichen der Fanze der Kirchenschlichen der Einstellung der Amtswohnungen, Juschisse zu ungenügend dotierten Stellen, Unterhaltung der Emeriten zu bestreiten vermochte und da ist Bestragspflicht des allgemeinen Kirchenguts zu den Staatsslassen der Kirchenschlichen der Staatsslassen der Kirchenschlichen der Staatsslassen der Kirchenschlichen der Staatsslassen der Stellen, sehn

Auch das Bermögen der Kapitel, der Klöster und der kirchlichen Korporationen blieb 55 in vielen Territorien ungeschmälert. Dagegen wurde der Zwed der Berwendung meist verändert. Nur die Kranken- und Armenstiftungen (Hospitäler, Siechen- und Armenhäuser) blieben unter anderen Berwaltungssormen ihrem ursprünglichen Zwede gewidmet. Das Bermögen der Klöster und Stifter wurde zu einem guten Teile zu Unterrichtszweden, zur Ausstattung von Schulen und Universitäten verwendet. Ein anderer Teil dieser Korposo rationen wurde in der Weise umgestaltet, daß der kirchliche Charakter derselben mehr in

ben Hintergrund trat und die Korporationen überwiegend ben Charafter einer Berforgungs= anstalt für gewisse berechtigte Kreife annahmen (fo bie meiften eb. Kapitel ff. ben Art. "Rapitel" Bd X S. 35], die abeligen Fräuleinstifte z. B. in Holftein, im Fürstentum Calenberg). Ein weiterer Teil ber Stifts und Klofterguter wurde aber ichon bamals nach der Selbstauflösung ober bem Aussterben der betreffenden Korporationen als bonum s vacans behandelt, und den Stiftern und Batronen, sei es den Landesherren, sei es ansberen berechtigten Familien als ein frei gewordenes Eigentum gurudgestellt. In Württemberg bestanden die Mannellöster, durch Reformation in Rlosterschulen verwandelt, fort, und die Brälaten galten noch als Häupter ber Klöster, und auch als die Intraden der letteren dann mit dem allgemeinen Kirchenkasten zusammenflossen, lag dem letteren die 10 Erhaltung bes Stipendiums in Tübingen und ber Klosterschulen ob. - Reformation ber Rlöfter, nicht Sätularisation, war auch bas Ergebnis ber Magregeln Berzog Ernst bes Bekenners von Lüneburg und der Herzogin Elisabeth, welche die Reformation in Calensberg-Göttingen durchführte, in welcher Beziehung die Gutachten, welche die Juristen Hierosnymus Schürpff, Modestinus Pistoris, Matthäus Wesenbed und der Reformator des Lünes 16 nymus Schurpff, Alobestinus Phieries, Matthaus Weienbed und der Reformator des Lune 16 burger Landes Urbanus Rhegius über die Behandlung der Klöster erstattet haben, sowie der Herzogin Elisabeth Unterricht und Ordnung, sür ihren Sohn Erich II. 1545 aufzgesett, erwähnenswert sind. Auf dieser Bahn schritt Herzog Julius von Braunschweig sort, dessen Regierungszeit (1568—1589), sowie die Zeit der Bereinigung von Braunschweigz-Wolfenbüttel und Calenderg-Göttingen (1584—1634) für die sich an die Klosterreformation 20 anschließende Vertwaltungsorganisation folgenreich wurde. Die Beziehung des in dieser Zeit entstandenen Klostersonds zu der 1576 eröffneten Universität Helmsted dauerte die I745; an die Stelle trat die Beisteuer der Klostersond für Gringen. Wesentlichen Zusmacks erhielt der Konnoversche Klostersond intelke der Erwerbung den Oksahrist und wachs erhielt ber Hannoversche Klosterfond infolge ber Erwerbung von Denabrud und Hilbesheim und ber Aushebung ber noch bestehenden Mannestifter durch die Gesetzebung 25 von 1850. Der Hannoveriche Rlosterfond bilbet ein mit felbstständiger juriftischer Perfonlichkeit verfebenes, aus bem Bermogen ber gufgehobenen Stifter und Klöfter bereinigtes Stiftungsbermögen, bas von ben übrigen öffentlichen Raffen getrennt bleiben und allein ju Buschuffen für die Universität, Kirchen und Schulen, auch ju milben Zwecken aller Art verwendet werden soll, s. Hannov. Landesverfassungsgesetz vom 6. August 1840, § 75, 30 Abs. 2; § 79, Abs. 1. 2. 4, Bat. vom 8. Mai 1818, vgl. Denkschrift betr. den Hannov. Rlostersond, ZRR Bd XIV, S. 344; Frensdorff das. Bd XVIII, S. 287 s. — In Hessen wurden die Rotenburger Ranonitate und gewisse Klostergefälle zu Gnadengehalten für Emeriten bestimmt, s. Buff, Rurhess. KR S. 716 ff. — In Medlenburg wurde ein Teil bieses Guts dazu verwendet, das neu eingerichtete Konsistorium mit Grundbesit zu sur 35 bieren, Kirchenordnung von 1552, A. 5 (Richter, Ev. Kirchenordnungen, Bd II, S. 127), Dotationsurkunde vom 8. Februar 1571. — In den Städten wurde die Leisniger Kaftenordnung von 1523 (Sehling, Ev. Kirchenordnungen Bb I, S. 598 ff.) wenigstens hinsichtzlich der sog. Kirchenkasten, Gotteskasten wirklich "ein gemein Exempel", indem hier geistzliche Güter häusig unter diesen Namen zu eigenen neuen Stiftungen für Zwecke der wKirche, Schule und Wohlthätigkeit vereinigt wurden. — Über die Forderung in Melanchthons Schmaltalbischem Traktat, daß aus dem Bermögen der Bistümer und Kapitel die Mittel für die einzurichtenden besonderen Ehegerichte anzuweisen seien, s. den Artikel Scheidungerecht.

Die dritte Hauptmasse bildete die Dotation der Bistümer und anderen Prälaturen. 45 Die reichliche Ausstatung dieser Stellen hatte auch da, wo es den Landesherren gelungen war, ihre alten vogteilichen Gerechtsame zur Landeshoheit über die Stifter auszubilden, im Zusammenhange gestanden mit der regimentlichen Autorität, welche Bischöse und Prälaten nicht nur als Teilhaber am Kirchenregiment, sondern auch in weltlicher Beziehung als landsässige Stände und mächtige Grundherren geübt hatten. Diese letztere Stellung, als 50 mehr oder weniger selbsiständige Herren über Land und Leute, war mit dem Begriffe, welchen die evangelische Lehre mit dem Amte der Diener Christi verdand, nicht serner vereindar und manche Bischöse, wie die von Samland und Pomesanien, entäußerten sich mit ihrem Bekenntnisse zum Evangelium freiwillig der weltsichen obrigseitlichen Besugnisse, welche sie dahin, letztere in dem Ordensstaate Preußen, geübt hatten.

Aber auch die kirchenregimentliche Autorität der Bischöfe hörte, wo sie sich der Resormation zugewendet hatten und deshalb wie im Herzogtum Preußen und in Brandenburg die bischösliche Verfassung den größten Teil des 16. Jahrhunderts hindurch erhalten worden war, mit der allgemeinen Durchführung der Konsistorialverfassung auf. Die Vischöse starben allmählich aus, ihre Stellen wurden nicht wieder besetzt, Mitglieder der landes- 60

fürftlichen Familien wurden zu Abministratoren der erledigten Bischofstühle gewählt oder ernannt, und das Vermögen der Bistümer schmolz allmählich mit der landesberrlichen Domäne zusammen. In dieser Weise kamen die brandendurgischen Stifter Habelberg, Brandendurg und Lebus, die kursächsischen Werseburg, Raumburg und Reizen, das 5 pommersche Bistum Camin und das medlendurgische Schwerin zunächst unter eigene weltliche Administratoren. Dann wurde, in Brandendurg schwerin zunächst unter eigene weltliche Administratoren. Dann wurde, in Brandendurg schwe seit 1571, in Habelberg und Lebus seit 1598, die Administration für immer mit der landesherrlichen Gewalt verbunden. So verlor auch das Stift Meißen seine eigentümliche Berfassung, während Naumburg und Mersedurg sich durch ihre Kapitulation abgesonderte Stiftsregierung und versassen, die auch für Camin und Schwerin zunächst erhalten blieben.

10 Berfassung sicherten, die auch für Camin und Schwerin zunächst erhalten blieben. In ähnlicher Weise wurde die Einführung der Resormation in manchen reichst unmittelbaren Stiftern bewirkt und dadurch deren Säkularisation vorbereitet. Den benacht barten großen Fürstenhäusern, welche der evangelischen Partei in den Rapiteln ihre Unterftütung gewährten, bot sich nämlich baburch Gelegenheit, manche biefer Sochstifter allmab-15 lich in ein ahnliches Verhältnis ju bringen, wie die lanbfaffigen Stifter, indem die Bringen ihrer Häuser wiederholt zu Administratoren postuliert wurden und dann entweder vom Papst aus politischen Rucksichten die Konfirmation oder vom Kaiser ein Lehnsindult exlangten, ober ohne die eine wie das andere sich thatsachlich im Besitze der Administration behaupteten. Der geiftliche Borbehalt wurde auf diese Weise indirekt aufgehoben. Die 20 evangelische Bartei setzte sich auf diese Weise in den Besitz der Biskümer Magdeburg, Bremen, Verden, Lübeck, Osnabrück, Ratzeburg, Halberstadt und Minden, und die katholische kurde war eine Zeit lang auch mit dem Verlust von Münster, Paderborn, Hilde heim und Köln bedroht. Zwar gelang es ber katholischen Bartei, für die Gegenreformation in Münfter, Hilbesheim und Baderborn einen Ruchalt an dem baierischen Saufe zu 25 gewinnen (Herzog Ernst von Baiern wurde 1573 Bischof von Hilbesheim, 1585 von Münster, in Paderborn ließ sich der jesuitenfreundliche Bischof Theodor von Fürstenberg 1612 ben Herzog Ferdinand von Baiern zum Koadjutor geben) und in Köln (1583) und Stragburg (1592) ben geiftlichen Borbehalt geltend ju machen, aber eine Reibe bon reichsunmittelbaren Bistumern wurden burch bas Inftitut ber Abministratoren aus welt-so lichen Fürstenhäusern ber Sätularisation entgegengeführt, welche im Frieden von Donabrud Bunachst wurden nämlich die Stifter Bremen und Berben als weltliche Bergogtumer an die Krone Schweben verliehen (J. P. O. art. 10, § 7), welche außerbem Borpommern und Rügen nebst einem Teile von hinterpommern und bie bisher medlenburgische Stadt Wismar erhielt. Sobann wurden Brandenburg und Medlenburg für den 85 Berluft, den sie durch die letteren Abtretungen an Schweden erlitten, durch folgende Säkularisationen entschädigt: Kurbrandenburg erhielt die Bistilmer Halberstadt, Minden und Camin als weltliche Fürstentumer (J. P. O. art. 11, § 1—5) und das Erzstift Magdeburg als Herzogtum unter Vorbehalt des lebenslänglichen Besitzes des Abministrators August von Sachsen (J. P. O. art. 11, § 6—11); Medlenburg befam die Stifter Schwerin 40 und Rateburg als Fürstentumer, zwei erbliche Dompfrunden in Strafburg und die Johannitertommenden Mirow und Nemerow (J. P. O. art. 12). Das haus Braunschweig-Lüneburg wurde für die Säkularisierung berjenigen Stifter, in welchen seine Prinzen Koadjutorien gehabt hatten, durch die Bestimmung entschädigt, daß fortan im Stifte Osnabrud mit einem katholischen Bischof jedesmal ein evangelischer aus dem genannten Hause alternieren 45 follte; außerbem erhielt es bie Klöfter Walkenried und Gröningen (J. P. O. art. 13). Heffen-Raffel betam bie fätularifierte Abtei Hersfelb (J. P. O. art. 15, § 2), bie Lehne, bie die Grafen von Schaumburg vom Stifte Minden getragen hatten (daselbst & 3), end-lich eine auf die Stifter Mainz, Köln, Paderborn, Münster und Fulda gelegte Entschä-bigungssumme von 600 000 Thalern (J. P. O. art. 15, § 4 sqq.). Durch die Bestimmung 50 bes Normaltages (1. Jan. 1624) blieb von den nicht fäkularisierten, also ferner durch Wahl zu befetenben reichsunmittelbaren Bistumern nur Lübed, von ben Abteien Ganbersbeim, Hervorden und Quedlindurg in den Händen der Evangelischen (J. P. O. art. 5, § 14. 15. 23). In den einzelnen Territorien gewährte der Friede den Evangelischen den ruhigen Besty aller dis zum 1. Januar 1624 eingezogenen und resormierten geistlichen Güter und 55 Institute (J. P. O. art. 5, § 25). — Ju einer massenhaften Einziehung kirchlichen Gutes gab ben weltlichen Landesherren

Ju einer massenhaften Einziehung kirchlichen Gutes gab ben weltlichen Landesherren die Ausseld von des Jesuitenordens im 18. Jahrhundert Gelegenheit. Zuerst erfolgte mit der Berbannung des Ordens die Einziehung seiner Güter in Portugal (1759), dann solgte Frankreich (1764), Spanien (1767), Neapel, Malta, endlich Parma (1768). Endlich bob 60 Papst Clemens XIV. (s. d. Art. Bd IV S. 153) durch das berühmte Breve Dominus

ac redemtor noster bom 21. Juli 1773 ben Orben allgemein auf. Darin beißt es: "Wir hehen mit reifer Überlegung, aus gewisser Kenntnis und aus der Fülle der apostolischen Macht die erwähnte Gesellschaft auf, unterdrücken sie, löschen sie aus, schaffen sie ab, und beben auf alle und jede ihrer Amter, Bedienungen und Verwaltungen, ihre Häuser, Schulen und Kollegien, Hospizien und alle ihre Versammlungsorte, sie mögen sein, in welchem Reiche, in bwelcher Provinz und unter welcher Botmäßigkeit sie wollen und die ihnen in irgend einer Weise angehören" Theiner, Gesch. des Kontistates Clemens XIV. Bb II, S. 356—376). Wenn nun von tatholischer Seite nicht felten versichert wird, daß bas Breve Dominus ac redemtor, indem es "omnem et quamcunque auctoritatem . . . tam in spiritualibus quam in temporalibus" von den Ordensoberen auf die Bischöse übertrug, den 10 letteren auch bie Berfügung über bie Bertvendung ber Guter bes aufgehobenen Orbens anheimgegeben habe, so ist das unrichtig. Das Brebe übertrug vielmehr ben Bischöfen die Jurisdiftion über die Temporalien nur bedingterweise und zwar nur in Betreff ber Rollegienhäuser, nicht bes Bermögens berfelben, soweit es nicht beffen jur Erhaltung ber Erjesuiten bedurfte. Der Papst beabsichtigte vielmehr die Disposition über die Güter des 16 Ordens für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Nach der Enchklika vom 14. August 1773 follte baber eine jur Ausführung des Brebe besonders niedergesette Kongregation die gefamte hinterlaffenicaft ermitteln und etwaige Inhaber mit firchlichen Benfuren jur Berausgabe zwingen, bemnächst aber bie Jurisdiktion und Gewalt in allen die Personen, Rirchen, Häufer, Rollegien, Sachen und Güter ber Jesuiten betreffenden Ungelegenheiten 20 ausüben. Diefe Kongregation erließ benn auch Rundschreiben an die Bischöfe (auch die beutschen), worin dieselben aufgefordert wurden, von den Jesuitengütern Besit ju nehmen und dieselben ju bem von dem apostolischen Stuhle ju bestimmenden Gebrauche ju verwahren. Da nun aber die deutsche Rechtsentwickelung das von der römischen Theorie dem Papste zugeschriebene Obereigentum an dem gesamten Kirchengute, als dessen Aussluß sich 26 nach biefer Theorie auch das von Clemens in Anspruch genommene Recht ber Berfügung über die Jesuitengüter darftellt, niemals zur Anerkennung hat gelangen laffen, so erklärt sich, wie der Reichshofrat in dem Gutachten vom 16. November 1773 ([J. J. Moser] Zwölf Reichshofratsgutachten wegen des Jesuitenordens, 1775, Nr. I; Krabbe, Eigentum an den Jesuitengütern, Münster 1855, S. 13ff.) dem Kaiser raten konnte, das Placet des Breve so auf die Klaufel wegen der Temporalien nicht zu erstrecken. Da mithin das vom Papst in Anspruch genommene Berfügungerecht nicht zur Anerkennung tam, die Ordinarien aber zu selbstständigen Anordnungen selbst nach dem Breve nicht befugt waren, so griffen nun überall die Territorialgewalten nach dem Gut des aufgehobenen Ordens. Und wenn auch der Reichshofrat die Jesuitengüter nicht als bona vacantia, sondern als patri- 85 monium occlesiae angesehen wissen wollte, so hinderte dies die Landesherren, die ihre Berechtigung nicht auf bas Breve, sondern auf die Landeshoheit gründeten, nicht, ihrem von ber bamaligen Staatslehre aus naturrechtlichen Boraussehungen hergeleiteten Berfügungerechte bie weitgreifenbste Unwendung ju geben.

Die französtsche Revolution ist besonders verhängnisvoll für das Kirchengut geworden. 40 Bei der großen Finanznot Frankreichs glaubte man sich nicht mit der Einführung der allgemeinen Besteuerung des Kirchenguts begnügen zu dürsen. Die Einnahmen des Klerus beliesen sich unter dem ancien regime auf jährlich 200 Millionen Livres. Merkwürdigerweise bildet die revolutionäre Rechtsertigung der Säkularisation des französischen Kirchenguts nur das Gegenstück zu der von der französischen Theorie entwickelten Lehre, daß das Eigentum der 45 Kirchengüter der Geistlichseit in ihren Kollegien und Verbänden zustehe (vgl. B. Hübler, Der Eigentümer des Kirchenguts, Leipzig 1868, S. 36 ff.). Diese schon von dem Dominislaner Johannes de Parrhisiis (gest. 1304), De potestate regia et papali c. 6 verstretene klerikale Kollegialtheorie ist von d'Ailly, De potestate ecclesiastica (1416), aber auch von Turrecremata (gest. 1468), Summa de ecclesia übernommen, hat im 17. Jahr 50 hundert unter den katholischen Kanonissen ses klerus übernommen, hat im 17. Jahr 50 hundert unter den katholischen Kanonissen ses Klerus mit der Kirche bereits von Chunrad Trew von Fridesleven (1540) bekämpft worden, und aus der kervertischen Usurpation des Eigentums der Richengüter durch den geistlichen Stand folgerten dann die Encyklopädisten, 55 daß, da dessen Bestand als Korporation vom Staate abhängt, von diesem dem Klerus auch mit der Rechtspersönlichkeit das angesammelte Bermögen entzogen werden könne. Das nun von einer allgemeinen Rechtsüberzeugung vertretene Säkularisationsrecht des Staates wurde von den alkliberalen französsischen Juristen auf seine Korporationshoheit, von den Radikalen auf ein volles Nationaleigentum am Kirchengut zurückgeführt (Hübler so

S. 56 f. 64 ff.). Auf ben Borschlag bes Bischofs von Autun Talleprand wurde von der Nationalversammlung erklärt (2. Nov. 1789): "Tous les diens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation", und beschlossen, den Geistlichen seste Besoldungen zu geben. Talleprand hosste auf diese Weise dem Staate jährlich eine Mehreinnahme von 5 70 Millionen zuzuwenden. Bald solgte die Ausseldung sämtlicher Klöster. Dann traten in schneller Folge der Umsturz der katholischen Kirchenversassung, die Zerstörung der Kirche seine des dann auf die revolutionaren Schreckenszeiten die Herstellung der katholischen Kirche durch das Konkordat vom 15. Juli 1801 ersolgte, mußte der geschehene Berkauf der kirchlichen Güter ausdrücklich als giltig anerkannt werden, wosür sich die Regierung verpssichtete, den Geistlichen anskändigen Gehalt aus den Staatskassen reichen zu lassen. Auch als später ein Teil der Güter wieder zur Disposition der kirchlichen Oberen gestellt wurde, kehrten sie dadurch nicht in das Eigentum der Kirche zurück, sondern blieden Eigentum des Staates und der Kommunen. Dies galt selbst hinsichtlich der durch Geset vom 18. Germinal X (8. April 1802) wieder eingeräumten katholischen Kirchenstellung und Klatchen Vor Mehren die einschlagende französischen Kirchengemeinden übertragen worden sind. Best die einschlagende französische Geset vom die Motive zu dem anges, preuß.

Geleke, ARR Bd XV, S. 385 ff. Nicht minder verhängnisvoll waren die Folgen der revolutionären Kriege für den 20 Befit ber katholischen Kirche in Deutschland. hier war schon in den Unterhandlungen awischen Friedrich b. Gr. und Georg II. von Großbritannien und Hannover (1743) zur Entschädigung Kaiser Karls VII., bezw. auch zum Ausgleich einer etwa von Maria Therefia zu erlangenden Ceffion in Borderöfterreich die Sakularisation einer größeren Anzahl resta zu erlangenden Cession in Vorderösterreich die Sakularization einer Anzahl geistlicher Territorien, des Erzbistums Salzburg und einer Anzahl Biskümer, in das Auge 25 gesaßt worden (s. Alfred Dove, Das Zeitalter Friedrichs d. Gr. und Josephs II., Gotha 1883, S. 191 st.). Aber auch die Säkularisation des Kirchenguts war durch die publizisskischen Theorien vordereitet (s. Hübler S. 49 st.). Besonders die naturrechtlichen Theorien, welche im 18. Jahrhundert zur Herrschaft gelangten, haben einen tiefgehenden Einfluß geübt. Namentlich leiteten die deutschen Publizisten aus dem von Hugo Grotius, De jure delli et so pacis, Amstel. 1689, I, c. 1, § 6, c. 3, § 6; III, c. 20, § 9, ausgestellten dominium eminens des Staats ein Dispositionsrechts desselben über die geistlichen Güter her, welches H. Conring (De dominio emin.) noch auf dringende Notfälle beschränkt, Christ. Thomasius (De bonorum saecularisatorum natura) aber allgemein zuläßt, sosern nur durch die Ausübung die Existenz der Kirche selbst nicht gefährdet wird. Andere 85 Schriftsteller (3. B. J. M. F. Brauer, Abhandlungen jur Erlauterung bes Westph. Friedens 1784), indem sie, von der Omnipotenz der Staatsgewalt ausgehend, die Gemeinschaften driftlicher Gottesverehrung nicht als mit eigentumlicher Berechtigung bestehende besondere fittliche Lebensordnungen, sondern bloß an den Zweden des Staats dienende "Staatsgefellschaften" anerkennen, welche als integrierende Teile bes polizeilichen Mechanismus aufgefaßt 40 wurden, wie das religiöse Leben selbst zu einer Funktion der durch eine allumsassende Bolizeigewalt dirigierten allgemeinen Wohlfahrt herabgesetzt erschien, schreiben dem Staate ein Obereigentum über das gesamte Kirchengut zu, das die willfürliche Berfügung über dasselbe einschließt (bagegen bereits: J. C. Majer, Uber das Eigentum an den geiftlichen Bütern und beren Heimfall bei vorgehenden Stifteinnovationen, Ulm 1786), eine Lebre, 45 welche hernach von Gönner (Teutsches Staatsrecht, Landshut 1804) nur hinfichtlich der unmittelbar jum gottesbienftlichen Gebrauche bienenben Gegenftanbe eingeschränkt, bagegen für das übrige Kirchenvermögen festgehalten ist. — Diese Säkularisationsgedanken waren in ber zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts allgemein verbreitet (s. D. Mejer, Zur Geschichee ber römisch-beutschen Frage, I, Rostock 1871, S. 58 ff.). Und nicht nur Joseph II. war in 50 Ofterreich mit Ausbebung sämtlicher Bruderschaften (Hosbetret vom 22. Mai 1783), mit Klösterausbebungen, welche zwei Fünftel ber vorhandenen Klöster trafen, und mit Einziehung von in Ofterreich vorhandenem Bermögen auswärtiger Bistumer bereits vorgegangen, sondern auch der Kurfürst von Mainz hatte Klostergut säkularisiert und die Emser Bunktation Art. 3 nahm es allgemein als Recht der Bischöfe in Unspruch, zum 55 Besten des gemeinen Wesens, also in ihrer Eigenschaft als Landesherren, zu säkularisieren. Für das Reich hatte auf eine von einem katholischen Domkapitular (1785) gestellte Preisaufgabe über ben mangelhaften Zustand ber geiftlichen Territorien Friedr. Karl v. Mofer, Aber die Regierung der geistlichen Staaten in Deutschland (1787) als allgemeine Maßregel beren Verwandlung in weltliche Staaten zugleich mit der Sakularisation der Rloster 60 borgeschlagen.

Schon in den geheimen Bedingungen des Friedens von Campo Formio (17. Oktober 1797) hatte der Raiser in die Abtretung des größten Teils des linken Rheinusers mit Einsschluß von Mainz an Frankreich gewilligt. In diesem Zugeständnis war nicht nur die Säkularisation sämtlicher auf dem linken Rheinuser belegenen geistlichen Territorien entshalten, sondern da von Österreich zugleich für die größeren weltlichen Staaten Entschädisgungen aus dem rechten Rheinuser bedungen waren, ließ sich voraussehen, daß der kirchsliche Besitz im Reiche, wie in dem westsällichen Frieden, als Gegenstand der Entschädigung der weltlichen Stände werde behandelt werden (wenn auch dei voller Entschädigung die Erhaltung der geistlichen Kursürsentumer möglich gewesen wäre). Dieses Geschick erfüllte sich denn auch, nachdem Österreich auf kurze Zeit noch einmal die Wassen ergriffen hatte, 10 durch den Frieden von Luneville (9. Februar 1801), in welchem der Kaisen namens des Neichs das linke Rheinusfer abtrat, sich für seine Berwandten von Toskana und Modena in Deutschland Entschädigung ausbedang, und mart. 7 für die erblichen Fürsten, welche Gediete auf dem linken Rheinusfer verloren hatten, Entschädigung "aus den Nitteln des Reichs" zusagte. Die Aussichrung des Entschädigungszeschäftes wurde unter Vermittelung 15 von Rußland und Frankreich einer außerordentlichen Keichsdeputation überlassen (August 1802 dis Mai 1803). In der That aber hatten die meisten Beteiligten schon unter der Haugust 1802 dis Mai 1803). In der That aber hatten die meisten Beteiligten schon unter der Haugust 1802 die Geschied vor Anteil mit Bonaparte abgeschlossen. Das Ergednis dieses schmachvollen Haußerl. Ratisstationsdekret vom 23. April zum jüngsten Reichschluß) zum Reichse 20 geset erhoden wurde.

Nur der disherige Kurfürst von Mainz, der zum Kurerzkanzler erklärt wurde, und die Oberen des Malteser- und deutschen Ordens blieben noch geistliche Reichsstände; alle übrigen reichsunmittelbaren geistlichen Fürstentümer und Herrschaften wurden für sätularissiert erklärt und unter die weltlichen, größtenteils protesiantischen Stände verteilt; aber 25 auch die landsässigen Stifter und Klöster mußten zur Ergänzung der Entschädigungsmasse dienen. Bereits der französische Verteilungsplan stellte das Kirchengut "a la disposition

des Gouvernements respectifs".

Der Kurfürst Reichserzkanzler erhielt ein Gebiet (Kuraschaftenburg, da Mainz schon, dom Pahst von der deutschen Kirche abgetrennt, ein französische Bistum bildere) aus 30 übertresten des Erzsistes Mainz auf dem rechten Kheinuser (Fürstentum Uschaffendurg), aus dem Landbesit des Bistums Regensdurg, auf dessen Domkirche der Stuhl von Mainz übertragen wurde, endlich den Städten Regensdurg und Westar gebildet. Seine Metropolitangerichtsdarfeit sollte sich in Zukunft über alle rechtscheinischen Teile der ehemaligen Kirchenprodinzen von Mainz, Trier und Köln (jedoch mit Ausschluß der preußichen Ges 36 biete), sowie über die salzburgische Prodinz, soweit sich dieselbe über die mit Pfalzbayern vereinigten Länder ausdechnte, erstrecken (Dep. Sch. § 25). Zu der österreichischen Kapiteln, Abteien und Klöstern der Schl. § 1). Der Erzherzog Großberzog von Toskana erhielt das Erzhöstum Salzburg und die Propstei Berchtoldsgaden, und teilte die Hochssielt das Erzhöstum Salzburg und die Propstei Berchtoldsgaden, und teilte die Hochssielt das Erzhöstum Salzburg, die Visikumer Bamberg, Freising und Augsdurg, die Propstei Kempten und zwölf Abteien sielen (a. a. D. § 2). Preußen bekam die Bistümer Hochssiem und Padeendern, das mainzische Thüringen (Ersurt und Sichssseld), einen Teil des Bistums Kuster, des Misteien Herhorden, Queblindurg, Elten, Essen und Rappenberg 46 (ogl. Körholz, Die Säularisation und Organisation in den preuß. Entschädigungsländern Schroßen, Werten, Elten, 1802—1806 in Beiträge, Münstersche, zur Geschichtssorschung, Balt sum Töckseld, der Herzschen, La. D. § 3). Auch das evangelische Bistum Lüber siel an Oldenburg (Ded Schl. § 8). Das Kurthaus Braumschweig-Lünedurg erhielt das 50 Bistum Osnabrück, der Herzsch und Looz verteilt (a. a. D. § 3). Kuch das evangelische Bistum Lüber siel und Hochschung (Ded Schl. § 8). Das Kurthaus Braumschunger-Lünedurg erhielt das 50 Bistum Osnabrück, der Herzsch und Looz verteilt ein erhiebt von geissischen Guttenzell, Herzschung erhielt das Gestungen, dei erheit der Bistumer Spe

tum Westfalen an Darmstadt fam (Dep. Schl. §§ 7. 12). Reste bes Hochstifts Wurzburg mit angrenzenden mainzischen Amtern dienten zur Entschädigung der Häuser Löwenstein, Hohenlohe und Leiningen (Dep. Schl. §§ 14. 18. 20). Nassausdranien bekam von geistlichem Gute die Bistümer Fulda und Corvey, dazu einige Abteien (ebend. § 12). Das Bistum Chur wurde der helvetischen Republik überlassen (ebend. § 29). Mecklendurgschwerten erhielt für die beiden Straßburger Kanonikate (s. v.) Rechte und Güter des

Lübeder Sofpitals (ebend. § 9).

Sinfictlich ber Guter ber Domtapitel und ihrer Dignitarien, sowie ber bischöflichen Domanen ward beftimmt, daß fie mit den Bistumern auf die neuen Landesherren aber-10 gehen sollten (Dep. Schl. § 34). Dazu bestimmt § 35: "Alle Guter ber fundierten Stifter, Abteien und Klöster, in ben alten sowohl als in den neuen Besitzungen, tatholischer sowohl, als Augsburgischer Konfessionsverwandten, mittelbarer sowohl als unmittelbarer, beren Berwendung in ben vorhergebenden Anordnungen nicht formlich festgefest worden ist, werben ber freien und vollen Disposition ber respektiven Landesherren, sowohl 16 jum Behuf bes Aufmandes für Gottesbienst, Unterricht und andere gemeinnutige Anstalten, als zur Erleichterung ihrer Finanzen überlaffen, unter bem bestimmten Borbehalte ber festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche werden beibehalten werden, und der Pensionen für die aufgehobene Geistlichkeit" . . . Die Säkularisation der geund der Pensionen für die aufgehobene Geistlichkeit"... Die Säkularisation der geschlossene Frauenklöster sollte nur im Einverständnis mit dem Diöcesandischof, die der Wannsklöster nach der freien Verfügung der Landesherren geschehen dürsen; deiderlei Gattungen aber nur mit landesherrlicher Genehmigung Novizen aufnehmen können (Dep. Schl. § 42). Die katholischen diöcesen sollten noch einstweilen bestehen und eine neue Diöcesaneinteilung, mit gehörig dotierten bischössischen und Kapiteln künftig auf reichzgesetliche Art stattsinden (Dep. Schl. § 62). (Dabei dachte man, wie die Folge zigte, zunächst an ein Konkordat; indessen wie der Dep. Schl. selbst einseitig über die Beränderung der erzbischössischen Sprengel bestimmte, ein einseitiges Borgehen der Reichkassischen gereicht der Altringinien des Insekbinismus nicht ausgeschlossen der Reichsgesetzung, gemäß den Prinzipien des Josephinismus, nicht ausgeschlossen, s. Mejer a. a. D. I, S. 151). Endlich bestimmt § 63: "Die bisherige Religionsübung jedes Landes soll gegen Aushebung und Kräntung aller Art geschützt sein; insbesondere jeder Religion 20 ber Befit und ungestörte Genuß ihres eigentumlichen Kirchenguts auch Schulfonds nach ber Borfdrift bes westfälischen Friedens ungestört verbleiben. Dem Landesberrn steht jeboch frei, andere Religionsverwandte ju bulben und ihnen ben vollen Genug ber burgerlichen Rechte zu gestatten".

Die Tragweite biefer Bestimmungen war so groß, daß sie in ber That die Ber-85 störung der Verfassung der katholischen Kirche in Deutschland in sich schlossen. Zunächst ber papstlichen Autorität waren burch alle biese Beränderungen die tiefsten Wunden geschlagen. Dieselben waren ohne die geringste Rücksprache mit dem Bapfte burchgesest. Mit den Klöstern, die nun nach und nach in allen deutschen Territorien, Ofterreich ausgenommen, von den Landesherren aufgehoben wurden, verlor der Papft ein heer treuer 40 Unterthanen. Die Mischung protestantischer und katholischer Bevölkerungen durch die neue Territorialbildung förberte zunächst den Geist der Berträglickkeit und die stille Einwirkung protestantischer Anschauungen und Lebensweise (was sich erst im Zeitalter der Restauration mit dem Eindringen der ultramontanen Ideen in die deutsche katholische Laienwelt, später ben Klerus und dann mit ber Schwächung ber staatlichen Rirchenhoheit seit bem Ausgang freiheit im römischen Sinne besonzessionen der Regierungen an die staatauslösende Kirchensfreiheit im römischen Sinne besonders seit 1848 geändert hat). Durch die Einrichtung einer deutschen Metropole (Regensburg) und des Primats war die Kurie ferner mit der Fortpslanzung des schiskmatischen Geistes bedroht, welcher den deutschen Episcopat in der josephinischen Zeit charakterisiert hatte. 45 bes Rölner Streits und ben Ronzessionen ber Regierungen an die staatauflosende Rirchen-

Die Kurie konnte nur heimlich durch ihren Runtius in Wien gegen die Beranderungen Bertvahrung einlegen. Gie that es jedoch in bem fiegesbewußten Tone, wonach fie nie einen Anspruch verloren giebt, sondern von der vollen Konsequenz des Spstems nur ratione temporis abzusehen erklärt. In der Instruktion an den Runtius in Wien, in welcher sie dagegen protestiert, daß so viele Güter der katholischen Kirche in die 56 Bande tegerischer Fürsten fielen, wird baran erinnert, daß nach tanonischem Recht eigentlich die eigenen Guter ber Reger eingezogen und ihre Unterthanen vom Gibe ber Treue losgesprochen werden sollten. Freilich konnten jest so heilige Maximen nicht ausgeübt werben, indeffen konne man boch nimmer jugeben, daß Guter ber tatholifchen Rirche feterischen Fürsten übergeben würden.

Diefe Broteste waren bamals so wenig von Erfolg, daß vielmehr die letten geist:

lichen Territorien, welche ber Reichsbeputationshauptschluß noch verschont hatte, balb darauf ebenfalls der Säkularisation unterlagen. Nachdem der Presburger Friede (26. Dezember 1805) Österreich den erblichen Besit des Hoch: und Deutschmeistertums für einen seiner Prinzen zugesichert hatte, hob ein Dekret Napoleons (April 1809) den deutschen Orden innerhalb des Abeindundes auf, wurde Württemberg mit den Resten der reichsunmittel= baren Besitzungen desselben vergrößert, die Einziehung der mittelbaren Besitzungen den einzelnen Landesherren überlassen. Um 16. Februar 1810 mußte der Fürst Primas (frühere Rurerzkanzler), der 1806 die Stadt Frankfurt erhalten hatte, sein Fürstentum Regensdurg an Frankreich zur Versügung überlassen, wosür Fulda und Hanau mit dem Reste seiner Besitzungen zu einem Großherzogtume verbunden wurde, das zwar dem damaligen Fürsten 10 Primas auf Lebenszeit erhalten, dann aber als Erbstaat dem Vizelönig von Italien zufallen sollte.

Biel bedrohlicher als dieser Untergang des letzten geistlichen Staates war für die katholische Kirche der Umstand, daß die neue Einrichtung der Döcesandersassung und der Domkapitel, welche der Reichsdeputationshauptschluß einer späteren reichsgesetzlichen Ber- 15 fügung vordehalten hatte, nicht erfolgte. Die redlichen Bemühungen des Fürsten Primas Dalberg, die Berhältnisse der katholischen Kirche im Rheindunde, unter Ausdehnung der Bestimmungen des französischen Konkordats auf denselben zu ordnen, waren vergeblich. Die alten Döcesen blieben also bestehen, odwohl vielsach in ihrem Bestande vermindert, alle in ihrem Berbande gelockert. Inzwischen wurde kein bischösslicher Stuhl im Falle der 20 Erledigung neu besetz, die alten Bischöse starben nach und nach aus. Im Jahre 1814 hatte Deutschland nur noch fünf Bischöse, meist Greise (den Erzbischof von Regensdurg und Konstanz, die Bischöse von Sichstädt, von Passau und Corven, von Hildesheim und Paderdorn, und von Fulda). Die erledigten Döcesen wurden von Generalvikaren regiert. Da auch die Zahl der Weihrlichöse sehr gesunken war, waren die den Bischösen vorde- 26 haltenen Sakramente der Firmung und Priesterweihe kaum mehr zu erhalten.

Die Domkapitel waren, da keine erledigte Stelle besetzt wurde, ebenfalls zusammengeschmolzen. Jahllose Pfarreien waren unbesetzt oder gänzlich verarmt. Dazu brachten
die neuen Landesherren die katholische Kirche in eine wahre Dienstbarkeit. Die Landesberren behaupteten mit den Gütern und Besitzungen, welche durch den Reichsdeputationsbauptschluß auf sie übergegangen waren, zugleich eine allgemeine Succession in die den
Vischöfen, Klöstern und Stistern zugestandenen Präsentations- und Kollationsrechte (ohne
Unterscheidung der Rechtstitel). Wenn man es ferner aus der Entwickelung des modernen
Staatsgedankens rechtsertigen durste, daß nun überall auch in den katholischen Territorien
die mittelalterlichen Privilezien des Klerus, z. B. die Steuerfreiheit ausgehoben wurden, z.
so war es doch Verlezung einer Ehren-, teilweise auch einer Rechtspsschlicht, daß der Staat,
der sich in so hohem Maße mit dem Kirchengute bereichert hatte, für den Kultus aus
seinen Mitteln ausreichend zu sorgen unterließ. — Über die herstellung der katholischen
Kirchenderschliftung in Deutschland voll. den Art. "Konkordate und Cirkumskriptionsbullen"
Bb X S. 703.

Das Kirchengut der evangelischen Kirche erlitt ebenfalls sehr beträchtliche Einbußen. Das allgemeine Kirchengut in Württemberg wurde geradezu sür Staatseigentum erklärt und mit den Domänen vereinigt (verteidigt in [Schneckenburger] Worte zur Verständigung über das alte Kirchengut in Württemberg, Tübingen 1821. Ugl. dagegen Georgii, Recht-liche Erörterung der Frage, ob das Kirchengut Eigentum der protestantischen Kirche ober 45 des Staates sei, Stuttgart 1821; Abel, Ob das Kirchengut Eigentum der Kirche ober des Staats sei? Das. 1821; Georgii und Bengel, Über Kirchengut und Kirchenversassung in Württemberg, Tübingen 1832).

Auch in Preußen waren die Verluste bes evangelischen Kirchenguts beträchtlich. Hier batte sich die Regierung durch die Folgen des unglücklichen Krieges von 1806—1807, so insbesondere durch die von Frankreich auferlegte Kriegekontribution genötigt gesehen, von der Ermächtigung des Reichsdeputationshauptschlusses zur Einziehung der Güter der noch vorhandenen geistlichen Stifter und Klöster Gebrauch zu machen. Der § 1 des Edikts vom 30. Oktober 1810 (Ges.-S. S. 32) verordnet: "Alle Klöster, Dom- und andere Stifter, Ballepen und anderen Commenden, sie mögen zur katholischen oder protestantischen so Religion gehören, werden von jetzt an als Staatsgüter betrachtet". Diese Berordnung betraf in dem damaligen Umfange der Monarchie evangelischerseits die evangelischen Domsstifter zu Havelberg, Colberg und Camin, sowie die Ballep Brandenburg des Johannitersordens, das Heermeistertum und die Commenden derselben, welche insolge dieses Edikts ausgehoben und den Domänen einverleibt wurden. Nur das Domkapitel zu Brandenburg so

entging ber ihm gleichfalls brobenden Aufhebung. Gleichzeitig erfolgte auch in den von Preußen an das Königreich Westfalen abgetretenen Landesteilen die Aushebung ber rein evangelischen ober paritätischen Domkapitel von Magdeburg und Halberstadt, sowie ber Kollegialstifter zu Magdeburg und Halberstadt, Walbeck, Herford, Bielefeld, Lübbecke und Winden. Die mit der Staatsdomäne vereinigten Stiftsgüter sind im Jahre 1813 von

bem Königreiche Westfalen wieber auf Preußen übergegangen.
Für Babern vgl. Scheglmann, Geschichte ber Sätularisation im rechterhein. Babern I. II. III, Regensburg 1903 ff.; Pfeisser, Beiträge zur Geschichte ber Sätularisation in Bamberg, Bamberg 1907.

Wenden wir uns nunmehr zur rechtlichen Beurteilung biefer Sätularisationen und

gur Erörterung ber burch biefelben berborgerufenen Berbindlichkeiten.

In Ofterreich waren aus (unter Joseph II., f. oben) fakularisiertem Kirchengut ber Religions- bezw. Die Studienfonds gebildet, welche bas Kontorbat von 1855, Art. XXXI. wieder für Rirchengut erklärte. Die Studienfonds (Erjesuitenfonds) hatten aber, wie auch 16 die Schulfonds, auch Zuflüffe, zu welchen auch Protestanten, Griechen u. f. w. beisteuern mußten (f. Porubszth in der ZRR IX, S. 72 f.). Dies ist gegenüber dem Kontordat von praktischer Bebeutung, ba das Schulgeset vom 25. Mai 1858, § 8 jusichert, bag bas Einkommen bes Normalschulfonds, bes Studienfonds und sonftiger Stiftungen für Unterrichtszwecke ohne Mudficht auf bas Bekenntnis zu verwenden ift, insoweit es nicht

20 nachweisbar für gewiffe Glaubensgenoffen gewibmet ift. Bas die Säkularisationen in Deutschland betrifft, so muß man, wie Schulte (Rathol. Rirchenrecht Bb II, S. 496, Anm. 2) richtig bemerkt, unterscheiben zwischen ben einzelnen Objekten derselben. Die Aushebung der Landeshoheit, welche mit den reichsunmittelbaren Bistitmern und Prälaturen verbunden war, enthielt keinen Eingriff in das Rircheng ut, ver denn die politische Stellung der katholischen Kirche innerhalb der Reichsverfassung wurzelte nicht in den kirchlichen, sondern in den politischen Ausgaben, welche die katholische Kirche als die große Civilisationsanstalt des Mittelalters im Abendlande zu vollziehen hatte und in der durch diese Mission bedingten eigentumlichen Durchdringung des geistlichen und des weltlichen Elements im heiligen römischen Reich beutscher Nation. In dieser Ausbebung so vollzog sich ein weltgeschichtlicher Prozeß, dessen innere Berechtigung so wenig bestritten werden kann, als diesenige der Bildung der geistlichen Territorien. Nach Ausschlung jeneibealen Einheit von Staat und Kirche, welche bie herrschaft Karls bes Großen gur Err scheinung gebracht hatte, war die Rirche, wenn nicht alle Reime höherer Gesittung in ber germanisch-romanischen Welt in bem roben Rampfe ber elementaren Gewalten untergeben 26 follten, genötigt gewesen, einen großen Teil ber Aufgaben ber Staatsgewalt mitzuüber: nehmen. Um bies zu können, hatte sie selbst staatliche Formen annehmen mussen. So hatte sie der Zerrissenheit des weltlichen Rechts jenen bewunderungswurdigen geistlichen Universalstaat gegenübergestellt, welcher bamals bas gleiche Recht auch bes Schwachen in Schutz nahm, wie er ju jener Zeit fast allein alle höhere Geistesbildung in sich schloß. 20 Die hatte die Kirche dieses große Ziel verwirklichen können, in einer Zeit zumal, wo der Grundbesitz als Boraussehung aller höheren Freiheitsrechte wie der staatlichen Berechtigung angesehen wurde, wenn nicht ihre Amtsträger öffentliche Gerechtsame mit großem Grundbefit verbunden hätten? In Deutschland jumal hatte das sächsiche Konigtum bei ber fortgeschrittenen Zersetzung der germanischen Gefellschaft, bei dem Uberwiegen des Lebns-45 abels und ber zusammengeschmolzenen Daffe ber Gemeinfreien, welche noch unter Rarl dem Großen die Grundlage bes Staats gebildet hatte, in der Startung ber Stellung ber Bischöse ein Gegengewicht gegen die weltlichen Feudalherren schaffen mussen. Damals waren die geistlichen Territorien aus dem Keime der franklischen Jmmunitäten hervorsgewachsen, indem Komitate, Regalien und großer Grundbesitz dauernd mit den Stiftern so und Abteien verbunden wurden. Aber die Beiten waren lägt vergangen, wo die Könige bas Reich mit ben Bischöfen regieren mußten, weil es mit ben weltlichen Furften, Grafen und Herren sich nicht regieren ließ. Das Reichsbistum hatte ausgehört mit den ihm über-tragenen Gütern und Rechten des Reichs eine Hauptstütze des deutschen Königtums zu bilden, seit nach dem Tode Heinrichs VI. der Einfluß des Kaisers auf die Bestellung der 55 Bischöfe und die meisten der Leistungen, ju welchen sie dem Reiche verpflichtet waren, beseitigt wurden. Der geiftliche Universalstaat aber hatte mit bem Ausgange bes 13. Jahrhunderts seine Mission als die große Rulturanstalt des Mittelalters erfullt, die Staaten waren mundig geworden, sie bedurften der geistlichen Vormundschaft nicht mehr. Gerade die größeren weltlichen Territorialherren im Reiche hatten schon im 15. Jahrhundert Die so Aufgaben der modernen Staatsgewalt mit Kraft und Einsicht in die Sand genommen.

In ihren Landen querft wurde nach dem Borbild ber Städte ber alten Bermifchung ber öffentlichen und privaten Rechtssphäre abgesagt, ber moberne Staatsgebante burchbrach bie Hulle bes abgelebten Patrimonialstaats. So mußte die Verbindung der Landeshobeit mit firchlichen Amtern und Rorporationen als eine Anomalie erscheinen, die nur in dem morschen Gebäude der deutschen Reichsverfassung eine gute Zeit noch ein Scheindasein 6 retten konnte, dis auch hier über sie das unerbittliche Gericht der Thatsachen erging. Rur bie in ihrer Ronfequenz bennoch bewunderungswürdige Befangenheit ber Rurie konnte eine Restauration auch in dieser Beziehung verlangen. Durch Consalvi wurde auf bem Wiener Kongreß (17. November 1814) nichts Geringeres beantragt, als herstellung bes gefamten status quo ante, einschlieglich bes beiligen romischen Reiches beutscher Ration und ber 10 geiftlichen Fürftentumer (eines Gebiets bon mehr als brei Millionen Einwohnern), fowie Herausgabe bes gesamten eingezogenen Rirchenguts. Als bamit nicht burchzubringen war. reservierte sich die Kurie durch feierliche Brotestation gegen alle in Deutschland seit 1803 ohne papftliche Einwilligung jum Schaben ber Rirche eingetretenen Beranderungen alle Rechte (14. Juni 1815, nicht zu verwechseln mit dem auf den Kirchenstaat bezüg- 16 lichen Protest vom gleichen Tage), wie sie einst gegen den westfälischen Frieden protestiert haite. Die Rurie burfte in der That gufrieden fein, bag es ihr, Dant der Staatsweisheit ber tegerifchen und fcbismatischen Großmächte, vergönnt war, über zwei Millionen Staliener "als ein Stud Kirchengut" noch ferner eine Regierung auszuliben. Ebenso wenig, wie die Aushebung der mit den Bistumern und Abteien verbunden 20

gewesenen Landeshoheit lann die Einziehung der Reichslehen bezw. Regalien als eine Ungerechtigkeit bezeichnet werden, weil auch diese von dem deutschen Epislopat nicht sowohl der Kirche und sin kirchliche Zwecke, als vielmehr in seiner Eigenschaft als politischer geislicher Herrenstand und für politische Zwecke erworden worden waren. Was freilich Gegenstand der Belehnung durch das Reich getwesen ist, ist nicht undeskritten, da manche von 25 sämtlichen mit einer Reichsliche (Reichsbistum, Reichsabtei) verdundenen weltsichen Gütern und Rechten (Temporalien), andere (a. B. Zöhft, Altertümer des deutschen Aechten Wilken Meichs und Rechten (Temporalien), andere (a. B. Zöhft, Altertümer des deutschen Beisch und Rechten (Temporalien), andere (a. B. Zöhft, Altertümer des deutschen webes und Rechten (Temporalien), andere (a. B. Zöhft, Altertümer des deutschen Deben verliehenen Hobeitstechten und Rechten, ober insbesondere nur von den einer solchen verliehenen Hobeitstechten und Rechten, das sie erichslehen Zweichen Beischen Alteren Zweichen Alteren zuch über Bestumen der Bestumer des so Königs oder Teil des Fishus gegolten, ersterer auch über Bestumpen der Bistümer verfügt, welche freilich nicht in derselben Weise als im Eigentum des Königs stehend betrachtet wurden, wie die königlichen Absteien; die Gestlüchsleit hatte ihrerseits nur das undedingte Berstum, wie die königlichen Auffassung fatt, nach welcher die Krichen und ihre Dotation so im Eigentum der Konigs des königs bestrütten. Wei diesem Berbalt sinder geite hat zu gene das Eigentum der Keichen Beiten Bertsche siegen das Eigentum der Laien an der auf ihrem Boden gegründeten Riche sied der Kriche eine Abstein gegen das Eigentum der Keichs an der gene das Eigentum der Keichs an keichst an letzterer übrig ließ, so haben sich, wie hinschied kein kein gesten der Keichs an Keichstünden, alle siehen der Siehen der Keichs an Keichstünden gest der Krichen eine Krichen eine Krichen eine Krichen eine Krichen eine Krichen siehe kein gesten der Keichstung der kein der kein k

hat. Wenn nun aber schon bei den Verhandlungen von 1111 der Raiser die Investitur nicht bloß im Gegensat des Amtes auf die Temporalien zu beschränken, sondern auch einen Teil der letzteren (z. B. Rirchengebäude, Oblationen u. s. w.) als unbedingten kirchlichen Besitz anzuerkennen bereit war, so ist nicht wohl anzunehmen, daß in der papstlichen Ur= 60 tunde des Wormser Konkordats (1122) unter der Bezeichnung "regalia", welche der Papst dem König mit dem Scepter den Bischösen zu leihen konzediert, ausnahmskos sämtliche Temporalien der Reichskirchen gemeint worden sind. Wäre letzteres aber auch zu erweisen, so ist doch keinenfalls von Ficker dis jetzt der Beweis erdracht, daß das Eigentum des Keichs an der Gesamtheit der Temporalien der Reichskirchen, einschließlich der von diesen besessen anderen Kirchen und deren Gutes, sich unter Ausschluß jeder modisizierenden Einwirkung des kanonischen Rechts dis auf die große Säkularisation erhalten habe. Wenn jener Beweis wirklich zu erdringen wäre, so würde freilich für die Einziehung des gesamten Kirchenguts der Reichskirchen aus dem geschichtlichen Recht eine rechtliche Begründung gesto geben sein, welche die seiner Zeit zur Rechtsertigung der Eingrisse in das Kirchendermögen

berbeigezogenen naturrechtlichen Dottrinen niemals ju gewähren vermögen.

Die Zuwendung von Gütern und Stiftern der vorreformatorischen Kirche in Territorien, in welchen die neue Lehre eingeführt wurde, an die edangelische Kirche im Reformationszeitalter, war ein Ausfluß des Reformationsrechts der Landesherren in seiner ursiprünglichen Bedeutung, in welcher est im 16. Jahrhundert dem abgestorbenen positiven Rechte des Mittelasters gegenüber zur Geltung kam. Die durch das geschichtliche Verhältnis zur abendländischen Kirche und die Lage der Dinge begründete Besugnis des Reichs, in der überhandnehmenden Berwirrung Anordnungen über die kirchlichen Angelegenheiten zu tressen, war von der uneinigen Anschösersammlung den Terrivorialgewalten anheimgestellt worden. Indem sich so die evangelische Kirche mit Hilfe der Landesherren ihren Rechtsstand schus, empsing sie auch ihre Ausstratung in völlig legitimer Weise; die Kirchenbildungen aus der Reformation sind nicht durch Austritt der Evangelischen aus der katholischen Kirche, welcher sie angehört hatten (der noch ungetrennten vorresormatorischen Kirche), sondern durch Spaltung der abendländischeskalichen Kirche in die evangelische und römischeskaltung ihrer in den Religionsfriedensschlüssen entstanden, und die Evangelischen dürsen aus Grund ihrer in den Religionsfriedensschlüssen sich erstruchen sieden der die Kirche eine nicht minder legitime Fortsetzung der borresormatorischen Kirche übernommenes Berwögen durch die Reformation nicht "akaber vorresormatorischen Kirche übernommenes Berwögen durch die Reformation nicht "akabseichliche Friede, welcher in Beziedung auf das staatsrechtliche Berhältnis der Konsessionen im Reiche den reichsgeschlichen Albichlus und das staatsrechtliche Berhältnis der Konsessionen im Reiche den reichsgeschlichen Albichlus und das staatsrechtliche Berhältnis der Konsessionen im Reiche den reichsgeschlichen Albichlus und das staatsrechtliche Berhältnis der Konsessionen werderen werderen beutschung der Rirche, welcher es vorresormatorischen Bestellten Abschung auch dem gegenseitigen Bestylltnis der Konsessionen mehren

So weit es sich dagegen um die Einziehung eigentlichen Kirchenguts für staatliche Iwede gehandelt hat, siegt in der That mindestens ein sormales Unrecht vor. Bom geschicklichen Standpunkte ist freilich nicht zu übersehen, daß sich in vielen Säkularisationen älterer Zeit (ebenso wie in der neuerdings vollzogenen Säkularisation des Klosterguts im Königreich Italien) der gewaltsame aber notwendige Rückslag darstellt, welcher gegen die durch übermäßige Anhäusung von Vermögensstücken in der toten Hand bewirkte Störung des ökonomischen Gleichgewichts der Gesellschaft stattgefunden hat swähend die sog. Amoritsationsgesetz eine legislative Vorsehr gegen solche Störung enthalten, eine Vorsehr, welche freilich gegenwärtig gegenüber der römischen Kunst, das Gesetz unter Benutzung der mannigsachen, durch die reiche Entsaltung des modernen Verkehrselbens gebotenen Formen der Kapitalansammlung zu umgehen, trot den neuesten, seit dem Bürgerlichen Gesetduche erfolgten landesrechtlichen Regelungen, ihren Zweck nicht immer erreicht). Jene Rechtsertigung, welche manche Säkularisationen vom geschichtlichen Standpunkt zulassen, wird nicht in gleicher Weise von der Einziehung des Kirchenguts im Ansange unseres Jahrhunderts gelten, und dies selbst auch damit nicht gerechtsertigt werden können, daß viele der reicheren den Interessen der Anstalansen und Anstalten in den letzen Jahrhunderten des Reichs weit mehr den Interessen der privilegierten Stände als den kirchlichen Zwecken dienskar geworden waren, so daß die katholische Kirche der Lösung jener Beziehungen nicht minder, wie dem Berluste weltlicher Herrschaft, großenteils den Gewinn an Kraft und Aktionssähigkeit gegenzüber dem Staat und dem Protestantismus verdankt, welcher ihr in Deutschland im vorigen süber dem Staat und dem Protestantismus verdankt, welcher ihr in Deutschland im vorigen

Es ist ferner anzuerkennen, daß die, auf falschen naturrechtlichen Boraussetzungen beruhende Theorie, welche man zur Beschönigung der widerrechtlichen Einziehung eines großen Teils des katholischen, und eines nicht unbeträchtlichen Teils des evangelischen Kirchenvermögens am Anfange des 19. Jahrhunderts verwendete, das, was eine Ungerechtigkeit 60 enthielt, nicht rechtsertigen kann. Dies gilt sowohl von der Lehre von dem sog. dominium

eminens, bezw. Obereigentume, das dem Staate bald nur über alles Bermögen innerhalb besselben, bald über alles Korporationsgut, bald nur über das Kirchengut zugeschrieben wurde, als auch befonders von der Theorie, welche das Kirchengut geradezu für Staatsgut erklärte, welches nur, so lange es bem Staate gefalle, für kirchliche Zwecke zu verwenden sei. Die heutige Staatsrechtslehre verwirft das dominium eminens des Staates überhaupt, welches 5 öffentlichrechtliche Befugniffe mit bem pribatrechtlichen Begriff bes Gigentums aufammen= wirft; sie erkennt nur ein staatliches Notrecht an, welchem zwar auch das Privateigentum unterworfen ist, bessen Anwendung aber niemals bloß politischen oder ökonomischen Nupen bezwecken darf. Ebenso irrig ist die Begründung eines Säkularisationsrechts der Staatsgewalt auf beren jog. Gesellschaftshoheit. Der Bestand ber Staatsgewalt beruht auf keinem 10 contrat social. Als die bochfte rechtliche Perfonlichkeit, welche die Rechtsordnung kennt, besteht der Staat vor seinen Elementen, den Individuen und deren Gesellschaften; er ist teine bloße Summe der Individuen und ihrer Aggregate. Als sittliche Ordnung wirkt die Staatsgewalt unmittelbar. Die Staatshoheit wirkt als basselbe organische Machtrecht auf bas Boll, als auf die Gesamtheit der staatlich Beberrschten. Die moderne Staatsberrschaft 15 besteht gleichmäßig über alle Staatsbürger (nicht wie die ältere Landeshoheit in verschiedenem Mage über gesellschaftliche Klassen) und beren korporative Ginungen. Das Gewaltrecht bes Staates, eingeschränkt burch die ethische Begrenzung ber Staatsgewalt, schließt ein Enteignungerecht gegenüber bem Korporationsgut nur ein, wie gegenüber jebem Privateigentum. Falsch ist endlich die Lehre von der das gesamte soziale und Kulturleben ab- 20 sorbierenden omnipotenten Staatsgewalt. Die Religion insbesondere ist keine Staatsz-funktion. Die Kirche ist eine eigentümliche sittliche Lebensordnung mit eigener Berechtigung; ihr Bermögen bient feiner befonderen Bestimmung, und ist der beliebigen Disposition der Staatsgewalt entzogen, wie anderes Privateigentum; dem Besteuerungsrecht und der zwangsweisen Enteignung durch den Staat unterliegt es gleich anderem der Staatsherrschaft 26

unterworfenem Eigentum.

Mit Recht haben beshalb neuere Gefetgebungen bas Rirchengut für unverletzlich erklärt, bezw. ist diese Unverleylichkeit in den Landesverfassungen besonders gewährleistet Ilart, bezw. ist diese Unverleylichkeit in den Landesverfassungen besonders gewährleistet worden. (Baher. Berf.=Urk. Tit. IV, § 9. 10, Relig.=Edikk § 31. 47; Württemb. Berf.=U. § 77. 82; Sächs. Verf.=U. § 60; (Hannov. Landes-Verf. v. 1840, § 75); Bad. Berf.=U. § 78. § 28 [Edikk vom 14. Mai 1807, § 9]; (Kurhess. Verf.=U. von 1831, § 138); Großb. Hers.-U. § 43f.; Altend. Berf.=U. § 155; Rod.=Goth. Berf.=U. von 1852, § 66; Mein. Berf.=U. § 33f.; (Preuß. rev. Berf.=U. Art. 15); Oldend. rev. Staatsgrundgeset vom 22. November 1852, Art. 80; Braunschw. Berf.=U. § 216f.; Wald. Berf.=U. § 42f.; Österr. Staatsgrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 15; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. 16; vgl. mit dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember 1867 Art. viii dem Baher. Kont. scartsvrundgeset vom 21. Dezember vom 8. April 1861, § 19 (Württemb. Kont. Art. XIX, XXXI). Dagegen hat nun freilich der Staat am Kirchen-aut. tvie an anderem Bridatermögen das Heimfallstrecht. wenn es durch Untergana der gut, wie an anderem Brivatvermögen das Heimfallsrecht, wenn es durch Untergang der juriftischen Berson, welche Eigentumer ber betreffenden Bermögensmasse ift (kirchliches Institut, bezw. Korporation) vakant wird (vgl. Mejer, KR § 169; Richter-Dove, Kirchenrecht, 40 8. Aufl. § 303, Unm. 16 und die Lehrbucher bes Staatsrechts). Dies Seimfallsrecht ift zwar oft falfc begrundet worden (bald auf ein Obereigentum, bald auf ein Miteigentum bes Staats am Rirchengut), aber ba es ein im allgemeinen unbestrittenes Sobeitsrecht bildet (Buchta, Bandekten § 564), so ist seine Anwendung auf vakant werdende Zwecksvermögen nicht auszuschließen. Es ist auch, wie Hübler (a. a. D. S. 122 ff.) gegen 45 Schulte dargethan hat, nicht zulässig, daraus, daß das Vermögen des einzelnen Instituts auch die generelle Bestimmung hat, den Kirchenzwecken zu bienen, zu folgern, daß mit dem Aufhören des einzelnen Instituts in der katholischen Kirche das Bistum, ebent. Die römische Kirche, gewissermaßen als Erbe einzutreten habe (dominium successivum); der Zweck allein gestattet vielmehr keine Schlußsolgerung auf das Eigentum. Auch entbehren gemein- 50 rechtlich weitere Einschränkungen bes Heimfallsrechts hinsichtlich vakant werdender Kirchensgüter der positiven Begründung, als daß nach römischem Recht die Succession des Fiskus für Stiftungen aus letztwilligen Berfügungen, für Auflagen mit einem speziellen Gedenkmotid, für die Desizienz einer Zweckbestimmung gleich bei der ersten Existenzgewinnung des Zweckvermögens ausgeschlossen ist (s. Hübler S. 133 ff. gegen Brinz, Pandetten). Sonach 55 enthält die Spezialisierung des Kirchengutes, welche das Eigentum desselben einer unendlichen Mannigsaltigkeit von eigentumsberechtigten Subjekten (nach kanonischem Recht den mit juriftischer Persönlichkeit begabten kirchlichen Instituten, in den evangelischen Ländern bald diesen, bald den Kirchengemeinden) beilegt, freilich eine Gefahr für die Kirchen bei dem unausdleiblichen Wechsel der Institute im Laufe der Geschichte, — eine Gesahr, so

welcher die ultramontane Theorie (3. B. Phillips, vormal. Bischof Martin) durch die (dem kanonischen Recht und der Realität des Rechtslebens und erst recht dem positiven staatlichen Rechte widerstreitende) Erllärung der Gesamtsirche, bezw. des Bapstes für den Träger
alles kirchlichen Eigentums begegnen möchte. Solche Depossedierung der inländischen Inbittute zu Gunsten des Papstums kann der Staat nicht dulden. Dagegen ist es zu
dilligen, wenn um des ethischen Interesses willen, welches derselbe an den christlichen Kirchen
bethätigt, auf die er nach der Geschichte seines Bolks hinsichtlich der religiös-sittlichen
Bildung desselben in erster Linie angewiesen ist, manche neuere Versassungsurtunden positiv
anerkannt haben, daß das Vermögen einzelner Stiftungen, deren nächster Zweck nicht mehr
erfüllt werden kann, wiederum nur zu kirchlichen Zwecken verwendet werden dürse, vgl.
Sächs. Vers.-U. § 60 (Hannov. Landes-Vers. von 1840 § 75, Kurhess. Vers.-U. von 1831
§ 138), Cob.-Goth. Vers.-U. von 1852 § 66, Altend. Vers.-U. § 155, 161, Braunschw.
Vers.-U. § 217, Wald. Vers.-U. § 43. Dies ist die hers. Involvention des Kirchenguts.
Tür das heutige dürgerliche Recht ist das Heimfallsrecht des Fiskus geregelt in §§ 45—53
bes Bürgerlichen Geschuchs (sur Vereine) und entsprechend in §§ 88. 85 für Stiftungen.
Der Fiskus hat das Vermögen thunlichst den bisherigen Zwecken entsprechend zu ders
wenden. Bgl. jedoch auch Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Art. 85.

wenden. Bgl. jedoch auch Ginführungsgesetz jum Burgerlichen Gesethuch Art. 85. Wenn, wie gezeigt wurde, die Satularisationen im Anfange bes 19. Jahrhunderts, so weit sie das eigentliche Kirchengut betrafen, wirklich eine schwere materielle Rechts-20 verletung insbesondere auch gegenüber ber tatholischen Kirche enthielten, so ist boch bie bon katholischer Seite neuerdings aufgestellte Theorie, wonach in dem Falle, daß zwar die kirchlichen Korporationen auf Grund bes Reichsbeputationshauptschlusses aufgehoben worden firchlichen Rorporationen auf Grund des Reichsdeputationshauptschusses aufgehoden worden sind, das Rorporationsvermögen selbst aber für Rirchen- und Schulzwede konserviert worden ist, ein fortdauerndes Sigentum der katholischen Kirche an den den detreffenden Vermögens25 stüden behauptet wurde, als rechtlich unhaltbar zu verwerfen. Das praktische Ziel der erwähnten Theorie ist, das Eigentum, bezw. die ausschließliche Verwendung der sog. Säkularisationsssonds sür die katholische Kirche in Anspruch zu nehmen. Doch ist ihr wohl nur im österreichischen Konkordat (s. oben) stattgegeben worden. Die erwähnte Theorie stu. a. in der preußischen Landtagssession des Jahres 1854 zur Begründung eines Ansotrags der sog. katholischen Fraktion geltend gemacht worden, welcher dahin ging, die Staatstregierung auszusordern: 1. eine Nachweisung vorzulegen, welche sämtliche vorbandenen von den Staatsbehörden verwalteten. aans oder teilweise katholischen Stiftungshandenen von ben Staatsbehörden verwalteten, gang ober teilweise tatholischen Stiftungs fonds umfaffe, und über beren spezielle Berwendung, sowie über die Grundsäte, wonach solche normiert ift, sich verbreite; 2. die einzelnen Fonds ihrer stiftungsmäßigen ober sonft so rechtlich feststehenden Bestimmung insoweit gurudzugeben, als fie berfelben gang ober teilweise entfremdet seien. Die Staatsregierung bat bem Antrag ju 1. stattgegeben, bagegen auf ben ihr von ber Kammer zur Erwägung überwiefenen Antrag zu 2. in ber Sitzung bom 5. Februar 1855 die Ertlärung abgegeben, daß fie eine rechtliche Beranlaffung nicht anerkennen könne, in ber Berwendung ber bezeichneten Fonde eine Unberung eintreten anerkennen könne, in der Verwendung der bezeichneten Fonds eine Anderung einkreten zu lassen. In der That ist die Deduktion ganz unhaltbar, wonach diesen Vermögendstüten auch nach der Sätularisation der durch den westställischen Frieden gewährleistete katholische Charakter verdlieben sein soll, wosür die Bestimmung des § 65 des Reichsdeputationshauptschlusses Arivateigentum, zu konservieren" seien. Der § 65 dezieht sich im schiftungen, wie jedes Privateigentum, zu konservieren" seien. Der § 65 bezieht sich im schiftungen zu den den Landesherren zur Disposition gestellten Gütern der gestellichen Korporationen zu auf solche selbstständige Sistungen zu frommen Zwecken, welche besondere juristische Personen sind, wie Hospitäler, Waisenhäuser zu, nimmt also bestimmte Objekte von der Sätularisation aus, trifft aber nicht Bestimmung über das sätulariserte Gut. Es hat vielmehr, was zunächst die Eigentumöfrage anlangt, der Reichsbevutationshauptschus hat vielmehr, was junachst die Eigentumsfrage anlangt, der Reichsbeputationshauptschuß so unter teilweiser Aufhebung der im westfälischen Friedensschluß enthaltenen Garantien, ben Landesberren bie fundierten Stifter, Abteien und Rlöfter jur vollen und freien Disposition überlaffen. Go weit die Landesherren von ber ihnen durch bas Reichsgefet eingeraumten Befugnis jur Gatularisation ber bezeichneten Guter Gebrauch gemacht haben, ift mubin bas Bermogen ber aufgehobenen Institute Staatsgut geworben. Satularifiertes Gut und 55 Rirchengut find eben unvereinbare Gegenfate, bas eingezogene Gut hatte baber nur burch neue Wibmung wieder firchliches Eigentum werben konnen. Da eine folche nicht erfolgt ift, tann man fich für ein fortbauernbes Eigentumsrecht ber Kirche nicht auf einen, angeblich beftimmten Bermögenöstuden anhaftenden tatholischen Charatter berufen, welcher nach jener Theorie ben burch die Sakularisation bewirkten Eigentumsübergang gleichsam bon so innen heraus wieder aufbeben foll. Die aus bem Bermögen der aufgehobenen firchlichen

Rorporationen gebildeten Fonds find daher Teile des Staatsvermögens geworden. Ebenso unzulässig ist aber das Bemühen, die den Landesherren auch über diese Teile des Staatsvermögens zustehende Disposition, welche das Reichsgesetz ausdrücklich als eine volle und freie bezeichnet, durch die Behauptung wieder illusorisch zu machen, daß bei der Bestim= mung des Deputationsschlusses, welche ihnen das tirchliche Korporationsgut sowohl zum 5 Behufe bes Aufwandes für Gottesbienft, Unterricht und andere gemeinnützige 3wede als jur Erleichterung ihrer Finanzen überlaffen hat, nur an den Gottesbienft und die Unterrichtszwecke berjenigen Konfession gedacht sein könne, welcher das säkularisierte Gut angehört habe (Eigentumsübergang sub modo). Übergegangen sind allerdings die speziellen Berpstichtungen, welche den aufgehobenen Instituten in Beziehung auf Seelsorge und Unters 10 richt oblagen. Demnächst hat der § 35 in Form der Erwartung den Landesherren die Berpflichtung zur festen und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche beibehalten werden würden und zur Zahlung der Pensionen für die aufgehobene Geistlichkeit auferlegt, und die Landesherren haben der ersteren Berpflichtung überall durch die neueren Bereinbarungen mit dem römischen Stuhle Genüge gethan. Eine weitere, bestimmten Bermögens- 15 stücken anhaftende Berbindlichleit hat der Neichsbeputationshauptschluß aber auch durch die Bestimmung, daß das kirchliche Korporationsqut den Landesherren zur Disposition sowohl bebufs des Kultus-, Unterrichts- und andern Aufwandes für gemeinnützige Zwecke als auch zur Erleichterung der Finanzen überlaffen werbe, nicht begründen wollen. Denn bie bervorgehobenen Aufgaben, auch bie Sorge für bas tatholische Kirchenwesen, sind be- 20 reits in bem allgemeinen Staatszwecke enthalten, ju beffen Erfüllung gleichmäßig alles Staatsgut beitragen foll, und wenn ber Deputationsschluß allgemein von Befriedigung ber gemeinnützigen Zwede spricht, wollte er ficher bamit nicht erklären, daß die Unterstützung des evangelischen Rirchen- und Schulwesens tein gemeinnütziger Zweck sei. Die Sorge für ben Rultus und das Unterrichtswesen der katholischen Kirche ist — wenigstens in Deutsch= 25 land — eine Berpflichtung, die in beren rechtlich gewährleisteter Stellung im Staate, nicht aber in den Stipulationen des Reichsbeputationshauptschlusses begründet ift. Nicht alfo, daß die Säkularisationefonde ausschließlich für katholische Rultus- und Unterrichtsawede verwendet werden, sondern daß für das Kirchen- und Schulwesen der Ratholiten

wie der Evangelischen ausreichend gesorgt werde, ist eine begründete Forderung. Allerdings ist es, wenn auch keine klagbare Verbindlickeit, so doch eine Forderung, die auf dem höheren Gesetz der Staatsmoral und der Gerechtigkeit beruht, daß die Staatsgewalten, in deren Hand durch die Säkularisationen ein so beträchtlicher Teil des Kirchenguts gelangt ift, die notwendigen Bedürfnisse ber beiben Kirchen, welche in den beutschen Staaten überall als Rorporationen des öffentlichen Rechtes anerkannt sind, ausreichend, 25 nicht mit unwürdiger Kärglichkeit befriedigen. Der § 4 bes preußischen Sbitts vom 30. Oktober 1810 erklärt in biefer Beziehung mit Recht: "Wir werden für hinreichenbe Belohnung ber oberften geiftlichen Behörden, und mit dem Rate berfelben für reichliche Dotierung ber Pfarreien, Schulen, milben Stiftungen und felbst berjenigen Klöster forgen, welche sich mit ber Erziehung ber Jugend und mit ber Krankenpflege beschäftigen, und 40 welche durch obige Borfchriften entweder an ihren bisherigen Einnahmen leiden, oder beren burchaus neue Fundierung nötig erscheinen durfte". Dieser Pflicht der Gerechtigkeit ift benn, namentlich gegenüber ber romifch-tatholifden Rirche burch bie neueren Bereinbarungen und anderweitige Festsetzungen fast überall genügt worben. Die romisch-latholische Kirche hat nicht nur in allen Teilen Deutschlands die reichliche Ausstattung ihrer Bischofftuhle 46 und Domkapitel, sowie die Unterhaltung ber Domkirchen erlangt, sondern in den meisten Diocefen sind ihr auch die übrigen, durch ihre Berfassung bedingten Institute, als Semi-narien, Emeriten- und Demeritenanstalten, mit der erforderlichen Dotation ju teil geworden, und manche alte Schuld ist ihr gegenüber in neuerer Zeit getilgt worden, z. B. durch Erhöhung ber Dotation bes Bistums Limburg. Doch ist die bessere Ausstattung 50 burch Erhöhung der Dotation des Bistums Limburg. Doch ist die bessere Ausstattung so der Kuratgeistlichkeit ebenso durch dillige Berücksichtigung der veränderten wirschaftlichen Zustände, als das richtig verstandene staatliche Interesse angezeigt. Und auch die Erzhöhung der oft noch hinter dem Bedürfnisse zurückgebliedenen Besoldungen und Zuschüsse sür Karrer und Kirchen wird ihr der Gerechtigkeitssinn der Regierungen gewiß nicht auf die Dauer versagen. Wehr Grund zur Klage haben evangelische Landeskirchen, deren so Forderungen nur zu lange überhört wurden, weil es ihnen unter der durendratischen Besvormundung der Staatsbehörden nicht vergönnt war, sie vernehmlich genug zum Ausdruck zu beingen. Jedenfalls hat die edangelische Kirche, die auch ihres Teils beträchtliches Gut den Staatsdatscher hat zum Onser winsen wiesen in der Gerechtiskeit bearschieden ben Staatszwecken hat jum Opfer bringen muffen, einen in ber Berechtigkeit begrunbeten Anspruch barauf, bag nicht nur ber not ihrer übertommenen Beburfniffe burch Berbeffe- so

rung ber Pfarrgehalte, burch Bermehrung ber geistlichen Kräfte, burch Errichtung und Dotation neuer Kirchspiele, burch erhöhte Buschuffe für bie Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten, burch Fürforge für bie emeritierten Diener bes Wortes geholfen werbe, sonbern baf ibr auch für die reichere Gestaltung ihres Berfaffungslebens, welcher auch die Landeskirchen s lutherischen Geprages fich nicht langer haben ober werben entziehen konnen, also für bie Organisation ber Gemeinden, der firchlichen Rreise, der Provinzial= und Landesfirchen mittels Aufnahme presbyterialer und spnobaler Elemente, mit Silfe ber Staatsgewalten Die notwendigen außeren Mittel zur Berfügung gestellt werden, ohne welche auf Erben Die Rirche nicht gebaut werden kann (vgl. hierzu Niedner, Die Ausgaben des preußischen 10 Staates für die et. Landeskirche der älteren Provinzen, Stuttgart 1904). Dabei soll nicht überseben werben, weber was neuerbings auch staatlicherseits in einzelnen Ländern in ber bezeichneten Richtung geschehen ist, noch, daß es eine Forberung bes Prinzips ift, daß durch Ausbildung ber kirchlichen Berfaffungen immer allgemeiner auch die Landes- und Provinzialfirchen in ben Stand gefett werben, fo weit ihre allgemeinen Bedürfniffe nicht 15 vom Staate — sei es auf Grund rechtlicher ober sittlicher, auch an die frühere Einziehung von Kirchengut sich knüpfender Verpflichtung, sei es durch allgemeine Subvention — oder aber durch dafür bestimmte allgemeine Fonds bestritten werden, durch Besteuerung der zu ihnen verbundenen Kirchengenossen die erforderlichen Geldmittel ausbringen.

Es steht übrigens sest, daß auch die Ankaufer einzelner sätularisserter Vermögensstüde. 20 weil sie vom Fiskus einen rechtsgiltigen Titel erhielten, der selbst wieder auf einen formellen Rechtsgrund (das Reichsgesetz.) sich stütze, eivilrechtlich wahre Eigentümer sind; römisch-latholische Räufer gelten freilich nach katholischem Kirchenrecht im Gewissen sur pflichtet, nachträglich die Billigung des Papstes nachzusuchen. — Interessante, die Säkussischen des Kirchenguts betreffende Rechtsfragen s. dei Altmann, Praxis der Preuß.

25 Gerichte in Kirchensachen, S. 237 s., 242, 312, 404 s., 409, 454 s., wie in der BKR

28b XVII, S. 243 ff.

Es ift jum Schlug noch bie Satularisation bes Rirchenstaats ju erwähnen. Derfelbe (patrimonium Petri) ist von der Kirche als ein Stud Kirchengut angesehen worden. Daraus erklärt sich auch das Beräußerungsverbot, welches durch die Verpflichtung, welche 30 jeber Bapst eiblich schon als Kardinal, dann wiederholt gleich nach seiner Bahl, endlich in einer besonderen Konfirmationsbulle nach seiner Krönung zu übernehmen bat, verstärkt wurde, vgl. Ronstitution Bius' IV. Admonet nos suscepti von 1567 (Magn. Bullar. Rom. T. II, p. 236 sq.) und Innocenz' XI. Quae ab hac sancta sede von 1591 (ib. p. 785 sq.). Daß aber nichtsbestoweniger Abtretungen von Bestandteilen bes Kirchen-36 staats nicht fiets für unmöglich gegolten haben, beweift ber von Bius VI. und ber Generalkongregation ber Kardinäle angenommene Friede von Tolentino (1797), in welchem Noig-non und Benaissin, die Legationen von Bologna, Ferrara und Romagna nehst Ancona abgetrennt wurden. Bon jenem Gesichtspunkte aus, daß der Kirchenstaat als römischabgetrennt wurden. 2011 seinem Gestatspuntte aus, das der Attgenstaat als tomschaftschilches Kirchengut galt, erklärte sich auch seine klerikale, eben deshalb aber auch irreformable werwaltung. Diente somit die weltliche Souveränität des Papstes nicht dazu, die allegemeinen Zwecke des Staats zu verwirklichen, so ist damit andererseits auch bereits der tiese Gegensat bezeichnet, in welchem der Kirchenstaat zur modernen Staatsidee stand. Diese sast den Staat als durchaus selbstständige, auf eigener sittlicher Grundlage ruhende Ordnung auf, als die rechtliche Ordnung für das Gesemeinwohl verwendet werden. Jet diese Ordnung nach modernen staatsrechtlichen Grundsaben sich selbst 3wed, der Monarch ein innerhalb berfelben wirkendes Organ, so ist ein Lerhältnis, wobei sie als Objett eines außer ihr stehenden Subjekts, hier ber römischen Kirche erscheint, unvereinbar mit bem mobernen Staatsbegriff, welcher überall bie patrimoniale Auffassung ber Staatsgewalt verbrängt bat. so Ließ nun aber die historische Andividualität des Kirchenstaats, wie zugegeben werben muß, eine Umwandlung, ahnlich berjenigen, welche sich in den weltlichen Dionarchien zu bollziehen vermochte, nicht zu, so war damit in dem weltgeschichtlichen Prozest sein Untergang entschieden. Dabei kommt noch in Betracht die mangelnde nationale Basis des Ri<del>rchen</del>s staats, der als Gemeingut der römisch-katholischen Kirche ("jura, quae ad omnes catho-55 licos pertinent", Pius IX. Enchilica vom 19. Januar 1860) aufgefaßt wurde, sowie die der Erhaltung von theofratischen Staatsbildungen, wie von Wahlmonarchien, ungunftige Richtung ber neueren Geschichte. So hat benn bie bereits 1798 (15. Februar romische Republit, 20. Februar Wegführung bes Papstes) beseitigte, dann auf dem Wiener Kongreß in nicht wesentlich geschmälerten Grenzen wiederhergesicklte weltliche Souveranität bes 60 Bapftes über den Kirchenstaat nur durch wiederholte, schließlich permanente fremde bewaffnete

Intervention aufrecht erhalten werden können, bis inmitten großer Beränderungen bes europäischen Staatenspftems erft die italienische Bewegung von 1859 und 1860 ben Berluft bes größten Teils bes Rirchenftaats herbeiführte, bann ber Sturg bes zweiten fransösischen Raisertums durch deutsche Waffen (1870) die italienische Regierung ermutigte, nach ber Einnahme Roms (20. September 1870) den Rest des Kirchenstaats dem Königreich 6 Italien einzuberleiben. Für biefe Lösung ber römischen Frage konnte bie Anerkennung bes Bapfttums nicht erwartet werben. Getreu bem von ihm in zahlreichen Allokutionen seit 1849 ausgesprochenen, auch im Spllabus (Nr. 27. 34, 75, 76 und ben bort angeführten Allofutionen Bius' IX.; vgl. auch Bius VII. Allofution vom 16. März 1808) verfündigten Grundsate, welcher ben Fortbestand ber weltlichen Herrschaft bes Papftes als eine, nament: 10 lich in der Gegenwart notwendige Bedingung der Unabhängigkeit der katholischen Kirche und ihres Oberhauptes erachtet, hat vielmehr Pius IX., wie er bereits in der Bulle Cum catholica ecclesia vom 26. März 1860 alle Urheber und Teilnehmer der Oktupation von Teilen des Kirchenstaats als occupatores donorum ecclesiae mit dem großen Rirchenbann belegt hatte, wiederholt in der Enchlifta Respicientes ea omnia vom 15 1. November 1870 erklärt, daß alle an der als "Gottesraub" qualifizierten Invasion Be-teiligten dem großen Banne verfallen seien; dgl. auch Vius IX. Konstitution Apostolicae sedis vom 12. Oftober 1869 rubr. Excommunicationes latae sententiae speciali modo Rom. Pontifici reservatae nr. 12. Im Königreich Italien aber wurde unter bem 13. Mai 1871 bas Geset über bie bem hl. Stuhle und der fatholischen Kirche er= 20 teilten Garantien erlassen. In bemselben werben bem Papfte bie perfönlichen Prarogatiben ber Souberane gewährleistet, bem bl. Stuhle eine Dotation im Betrage einer jährlichen Rente von 3225000 Franken (entsprechend ben im ehemaligen papstlichen Staatsbudget unter ben Rubriken: hl. apostolische Paläfte, hl. Kollegium, kirchliche Kongregationen, Staatsfelretariat und biplomatische Bertretung im Auslande aufgenommenen Beträgen) 25 ausgeworfen, Bestimmungen zur Wahrung der Freiheit des Papstes in Ausübung der oberften Kirchenregierung getroffen und ihm von der italienischen Regierung auf ihrem Gebiete die Freiheit des Vertehrs mit dem Spischoat und den auswärtigen Regierungen und Bölkern, sowie die diplomatische Immunitat der bei den fremden Machten beglaubigten Runtien und Legaten, sowie ber fremben Repräsentanten bei bem bl. Stuble garantiert. 30 Das Gefet hat überdies die Grenzen ber römischen Kirchenfreiheit im Königreich Italien auf Rosten ber aus ber Rirchenhoheit fließenden staatlichen Befugnisse in einem Maße erweitert, welches für den nicht eben fest gefügten Bau des italienischen Staatswesens bei fortgesetzer Beseindung durch die Kurie nicht unbedenklich ist, wie denn überhaupt mit dem Cavourschen Brinzip der "freien Kirche im freien Staat" eine ernste Probe noch nicht ge= 36 macht ist.

Der Papst vermag nach dem Verlust der weltlichen Souderänität in den Beziehungen, in welchen er als geistliche Macht zu den souderänen Staaten steht, zwar noch eine der Souderänität in manchen Stücken analoge Stellung zu behaupten, welche ihm außer den souderänen Ehren sür seine Person besonders das Gesandtschafts und das Recht des Ab- 40 schlissen gewährt; andererseits schließen aber die grunddelissen Berhältnisse eine völlige Gleichstellung der päpstlichen Duassisouderänität (als einer bloß noch "spirituellen", "uneigentlichen", weil gewissermaßen entsörperten Souderänität) mit der Stellung der weltsichen Souderäne in der internationalen Rechtsordnung aus, wie denn dem Papste ein Recht zum Kriege im eigentlichen Sinne (das Pius IX. noch 45 nach 1870 in Anspruch nahm, s. ZKR Bd XVI, S. 240), schon deshalb nicht zustehen kann, weil er nicht, wie eigentlich souderäne Mächte, in einem Staatsgebiet ein Angrisse objekt einzusehen hat. Dieser Umstand rust eine Reiche schwerer, discher praktisch ungelöster Fragen des internationalen Rechts hervor, welche durch das italienische Garantiegeletz nur noch mehr kompliziert worden sind. Denn nicht nur für jeden bewassenische Garantiegeletz nur noch mehr kompliziert worden sind. Denn nicht nur für jeden bewassenische Garantiegeletz nur noch mehr kompliziert worden sind. Denn nicht nur für jeden bewassenische Garantiegeletz nur noch mehr kompliziert worden sind. Denn nicht nur für jeden bewassenische Staatissgewalt einzussehen haben, sondern, da für die internationale Anerkennung der Underlezslichseit der Souderäne die Boraussexussenische Staatsgebiet aus, würde völlerrechtlich die italienische Staatsgebiet aus, würde die kechtsverlezungen zuletzt durch Bektiegung des den Frageren des son ihnen repräsenteren Bürgern desselben zugefügte Rechtsverlezungen zuletzt durch Bektiegen genachen Bürgern desselben gegeschlich sie den Nißbrauch des don ihr im Garantiegeletze dem Papste gewährten Privilegiums der ftrafrechtlichen Underantwortlichseit auch im Falle sonsterechtswideren Erwö

Berpslichtung nicht entziehen können, durch Ausweisung oder Gesangennahme des Bapstes die Neutralität ihres Staatsgebietes zur Geltung zu bringen. Andererseits ist die Anertennung einer privilegierten und eximierten Rechtsstellung des Papstes in der internationalen Gemeinschaft der christlichen Bölker aus realpolitischen Gründen so lange gerechtsfertigt, als die römisch-katholische Rirche sich in ihrer bestehenden staatsähnlichen Organisation zu behaupten vermag. Die dem Papsttume durch letztere gewährte Möglichkeit politischer Machtentsaltung ist noch so gers, daß daßelbe, in der richtigen Erkenntnis, daß eine Doppelsouderänität der geistlichen und der weltlichen Gewalt über dieselben Bölker begrisst widrig ist, seit dem Berlust des Kirchenstaats mit gesteigerter Energie die alten Prätenziswidzigen wahren Souderän über den nationalen Staaten darstellt, welche den Kurialisten nur als Produzen siehe den nationalen Staaten darstellt, welche don den Kurialisten nur als Produzen seines Weltreichs ausgesaßt werden, über welche er sein Hoheitsrecht (potestas indirecta oder directa in redus temporalidus) auszuüben hat. Eine souderän estiech stellt freilich eine contradictio in adjecto dar; eine Rirche kann is nicht souderän sein, weil sie notwendig die Tendenz haben muß, universal zu sein, jede Universalberrschaft aber die gottgeordneten Bolksindividualitäten negiert. Dieser Widerschutz das große Problem, welches die Geschichte den modernen Staaten gestellt hat, daß die Papststirche ebenso ser politische Machtanstalt ist, als Gemeinschaft christischer Gottesverehrung und deshalb das Berhältnis der Staatsgewalten zu ihr nur nach indie viduellen Maßstäden, nicht nach einer allgemeinen Theorie vom Verhältnis des Staates zu den christlichen Kirchen überhaupt geregelt werden kann.

Über die Sätularisation von Kirchen- insbesondere Klostergut im Königreich Italien ist auf den Art. "Italien", Bd IX, S. 511 zu verweisen. Auf die Säkularisation, welche in Frankreich durch das Trennungsgeset vom 9. Dezember 1905 eingeleitet wurde, soll 25 bei der Eigenart des französischen Rechtes an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.

(R. B. Dove +) E. Sehling.

Scheidungsrecht, evangelisches. In dem Art. "Sperecht" ist zwar bereits im allgemeinen auch das Recht der evangelischen Kirche in Beziehung auf Speschung dar gestellt worden (Bb V S. 198 f.). Die hohe Wichtigkeit der hier einschlagenden Fragen so lätzt jedoch eine Ergänzung des erwähnten Artikels wunschenswert erscheinen.

Schon in der katholischen Rirche ist die Lehre, daß das Band der volkzogenen Christenethe schlechthin unauslöslich sei, nicht so früh zur unbestrittenen Herrschaft gelangt, als gemeinhin angenommen wird. In der alten Kirche hatte diese Lehre insosen keine unbestrittene Geltung, als infolge der Beschaffenheit des diblischen Textes (Mt 5, 32; 19, 9; 85 Mc 10, 11; Ec 16, 18) einige Kirchendater eine Scheidung wom Bande im Falle des Scheidungs anzuerkennen oder doch die Wiederverheiratung des Unschuldigen zu entschuldigen geneigt waren (Epiphanius, Panarion adv. haeres. l. LIX, c. 4; Hieronym. ep. 77 ad Oceanum c. 3; Hilarius (v. Boitiers) comment. in Matth. I, c. 4, vgl. Amdrosiaster ad 1 Cor. VII, 11 in c. 17 C. XXXII qu. 7), und selbst Augustinus, wo welcher der milben, am Ende des 4. Jahrhunderis herrschenden Prazis entgegentrat, ist über die "bunkle und verwickelte Frage" (vgl. de conjuglis adulterins I, c. 25) nicht ohne Schwankungen zu seiner Ansicht gelangt (de side et operibus IV, 19: Quisquis etiam uxorem in adulterio deprehensam dimiserit et aliam duxerit, non videtur aequandus eis, qui excepta causa adulterii dimittunt et ducunt. Et in ipsis divinis sententiis ita odscurum est, utrum et iste, cui quidem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur, si alteram duxerit, ut, quantum existimo, venialiter idi quisque fallatur), — wogegen er sich freilich in vielen anderen Stellen sür die Unaussischeit des Bandes erklärt, s. v. Mod. Geschichte des Cherechts, S. 244 st.; vgl. ader überhaupt E. Löning, Geschichte des beutschen Kirchenston erchts hatte die Kirche freilich bereits auf dem Konzil von Elvira (306, c. 9) und dem ersten Konzil von Arles (314, c. 10), doch ohne nachhaltigen Erfolg (vgl. Augustin de conjug. adult. II, c. 17) reagiert, und die Ennichen Bische des beit Gescheren Unsicht sessen erwischen Branes (465, c. 2) von der Extommunitation die Männer aus, welche nach Scheidung wegen erwischene Erberbrucks der Frau sich anderweitig verheiratet haben.

Ein halbes Jahrtausend hat es gedauert, bis bas von ber romischen Rirche angenommene strenge Prinzip im Gebiete bes Chescheidungsrechts die nationalen Auffaffungen ber germanischen Stämme völlig überwunden hat. Der strengen altgermanischen Sitte (Germ. c. 19) stand ein freies Ehescheidungsrecht zur Seite (Löning II, S. 617 ff.). Nach den germanischen Rechten war Ehescheidung durch Übereinkunft der Gatten überall möglich, die einseitige Scheidung ursprünglich nur dem Manne gestattet, nicht der Frau, Die sich ber Bogtei bes Mannes nicht entziehen burfte; erft unter bem Ginflug bes romi- 5 schen Rechts und der kirchlichen Auffassung, welche den Chebruch des Mannes ebenso verdammt wie den der Frau (Innoc. I ad Exsup. c. 4), hat diese nach einzelnen Bolksrechten, wie dem westgotischen und langodardischen, die Besugnis erlangt, ihrerseits auf Grund gewisser Bergeben bes Mannes einseitig die She aufzulösen. Wie im romis schen Reich die She weltlicher Gesetzgebung und Gerichtsbarteit unterworfen war, so war 10 bas Cherecht ber germanischen Stämme weltliches Recht und gab es insbesondere im frankischen Reich auch noch teine bie weltliche Gerichtsbarteit ausschließenbe geiftliche Chegerichtsbarkeit, während die Kirche ihre eigene Cheordnung nur mit Disziplinarmitteln geltend machen konnte. Der kirchliche Ginfluß auf die weltliche Ebegefetgebung reichte zunächst nicht weiter, als daß einseitige Chescheidung des Mannes ohne gesehlich gebilligten 16 Grund erschwert wurde (3. B. lex Burg. tit. 34, 4). Daß die Kirche andererseits ihre Speordnung selbst der milbernden Einwirtung der nationalen Anschauungen nicht entzog, zeigen die angelsächsischen und frankischen Bugordnungen (beren Chescheidungsrecht Hinschins in der Zeitschrift für deutsches Recht, Bd XX, S. 66 ff. behandelt hat). Bei den Angelsachsen hatte sich der altgermanische Grundsat der freien Ehescheidung 20

Bei den Angelsachen hatte sich der altgermanische Grundsas der freien Ehescheidung 20 anfänglich in der christlichen Zeit unangesochten erhalten, wie dies aus den von König Aetheldircht von Kent in den Tagen des Augustinus erlassenen Gesehen geschlossen werden darf (Hinschius a. a. D. S. 67). Als nun die Kirche hiergegen auftrat, geschah dies nicht in der Art, daß sie die Unauslösslichkeit des Ehebandes schroff durchzusübren suchte; sie gab vielmehr den disherigen Anschauungen nach und suchte nur der einseitigen grund= 25 losen Scheidung zu steuern, indem man die Trennung des Ehebandes und die Wiederzverheiratung des geschiedenen Gatten sonst als zulässig anerkannte. Die katholische Kirche zeigte sich hierin der weisen Mäßigung eingedenk, mit welcher Gregor der Große dem zur Bekehrung der Angelsachsen ausgesandten Benediktiner Augustinus die Anweisung erzteilt hatte: "In hoc enim tempore anneta ecclesia quaedam per servorem corsective teilt batte: "In hoc enim tempore sancta ecclesia quaedam per fervorem cor-so rigit, quaedam per mansuetudinem tolerat, quaedam per considerationem dissimulat, ut saepe malum, quod adversatur, portando et dissimulando com-

pescat".

So bestimmt benn die das zweite Buch des sog. Poenitentiale Theodori aus-machende Kirchen- und Chevrdnung, welche wohl noch bei Lebzeiten des Theodor von 85 Canterbury, wenngleich nicht von ihm felbst verfaßt ist, daß die Trennung der Che ohne gegenseitige Einwilligung nicht erlaubt sei, daß aber ber eine Gatte bem andern bie Erlaubnis jum Eintritt in ein Klofter geben und fich felbst, vorausgefest, daß bie aufgelöfte Che bie erfte mar, wieber berheiraten tonne. Außerbem ertennen bie angelfachfischen Beichtbücher folgende einseitige Scheibegrunde an: Chebruch der Frau für den Mann, 40 nicht umgekehrt; bösliche Verlassung des Mannes durch die Frau; Verbrechen des Mannes, welche für diesen die Stlaverei nach sichen; Gefangenschaft, in welche ein Chegatte geraten ist und aus der er nicht ausgelöst werden kann; Erhöhung eines Chegatten in ben freien Stand; endlich ber Fall, wenn von zwei heidnischen Chegatten der eine zum Christentum übergetreten ist und der andere sich nicht bekehren will. In allen diesen Fällen wurde dem geschiedenen Gatten die Wiederverheiratung gestattet, allerdings im Falle der Scheidung wegen Chebruchs, wegen Verbrechen des Mannes und wegen Geschangenschaft eines Gatten nur unter der Voraussetzung, daß die ausgelöste Che für den

geschiebenen die erste war (Hinschieß a. a. D. S. 68 ff.).

Der Brief des Papstes Johann VIII. an den Erzbischof Aethelred von Canterbury so dom Jahre 877 (a. a. D. 75) bezeugt das Fortbestehen der früheren Gewohnheiten. Erst im 10. Jahrhundert suchte die Kirche die Zulässissische der Scheidung vom Bande gänzlich zu beseitigen (s. die Zeugnisse a. a. D. S. 75), und ihr folgte seit dem Ansange des 11. Jahrhunderts die weltliche Gesetzebung (Belege s. a. a. D. S. 76).

Eine ähnliche Entwicklung zeigt das Chescheidungsrecht im fränkssen Recht (Hinschius 56 a. a. D. 77 st.; Löning II, S. 612 st.; Gesscheidung ber ührigen Seit die Scheidung durch

1894). Das weltliche Recht bes frankischen wie ber übrigen Stamme hielt die Scheibung durch Willensübereinstimmung ber Gatten fest (Löning II, S. 617, Anm. 2) und noch in der tarolingischen Zeit ift auf Grund gegenseitiger Einwilligung volksgerichtliches Scheibungsverfahren nachweisbar (Richter-Dove-Rahl, Kirchenrecht, 8 Aufl., § 206, Anm. 9). Auch Die ein- so

feitige Scheidung bes Mannes war im franklichen Reiche anerkannt (Loning II. S. 619 ff.) und zwar, fofern die Frau die Che gebrochen, dem Leben des Mannes nachgestellt, ibm ju folgen verweigert hatte, ohne daß ihn Bermögensnachteile trafen. Dabei binderte bas weltliche Recht selbst ben schulbigen Teil nicht an der Wiederverheiratung. Die frankische 5 Landestirche unter ben Merobingern bebrobte nur auf bem Kongil zu Orleans II (533, c. 11) Scheibung wegen Krantheit bes Gatten mit bem Bann. Erft bas Kongil von Soiffons (744) stellte ben strengen Sat auf, daß eine Wiederverheiratung bes geschiedenen Chegatten nur im Falle ber Scheibung wegen Chebruchs gestattet sein folle (hinschius a. a. D. S. 78, vgl. auch Rettberg, Rirchengeschichte Deutschlands, Bb II, S. 763), aber 10 biefe Auffaffung ift nicht burchgebrungen, wie die Rongilien von Berberie (752) und Compiegne (757) und die Bugordnungen bes 7. und 8. Jahrhunderts zeigen. Bei Scheidung auf Grund gegenseitiger Einwilligung wird banach wenigstens im Falle, daß ein Chegatte ein Keuschheitsgelübbe ablegen will, sowie wenn ber eine aussätzig ift, bie Wieber-verheiratung des andern ausdrücklich gestattet, und folgende einseitige Scheibegründe werden in den franklichen Beichtbüchern im Anschluß an die angelsächsischen anerkannt: Chebruch ber Frau; bösliche Verlassung seinen der Frau; Verbrechen des Mannes, welche die Sklaverei nach sich ziehen; Gesangenschaft des einen Gatten; Erhöhung des Status; Nachstellungen nach dem Leben des einen Ebegatten; Verweigerung der ehelichen Pflicht; Untüchtigkeit der Frau zur Leistung der ehelichen Pflicht, auch wenn sie erst nach der 20 Eheschließung eingetreten ist, in welchem kralle Papst Gregor II. (726) die Zulässigseit der Wiederverheiratung des Geschiedenen mit den charafteristischen Borten motiviert: "Bonum esset, si sie permaneret, ut abstinentiae vacaret. Sed quia hoc magnorum est, ille, qui se non poterit continere, nudat magis: non tamen subsidii opem subtrahat ab illa, quam infirmitas praepedit, 25 et non detestabilis culpa excludit". (Jaffé, Mon. Mogunt. p. 89, c. 18 C. XXXII

Freilich erhob sich im 9. Jahrhundert gegen dieses freie Scheiderecht (das nicht, wie Hinschius S. 82 irrig annimmt, gesetlich geandert wurde, benn in den Capitula, quae populo annuntianda sunt v. 829 c. 20, Mon. Germ. Leg. T. I, p. 345 liegt tein vor) eine Opposition von seine geistliche Mahnung mit Bezug auf das Schriftwort vor) eine Opposition von seine der hochtrichlichen Partei, welche damals die Beichtbücher, "quorum certi sunt errores, incerti sunt auctores", aus dem Gebrauche zu versbrängen suchte (Hinschied a. D. S. 83, vgl. auch Dove in derselben Zeitschrift, Bb XIX, S. 331 ff.). Allein daß die früheren Gewohnheiten nicht so leicht zu beseitigen 35 waren, zeigen die Busordnungen bes 9. Jahrhunderts, ja selbst Benediktus Levita (1. I. c. 21, vgl. v. Scherer, Uber das Eherecht bei Bened. Lev. und Ps.-Jsidor S. 33) und selbst noch bas dem Anfange bes 10. Jahrhunderts angehörige Buch des Abtes Regino von Brüm: De synodalibus causis et ecclesiasticis disciplinis, und erst mit dem 11. Jahrhundert verschwinden die aus ber früheren Anschauung herrührenden Bestim-

40 mungen in ben Rechtssammlungen und Bönitentialien.

Gewiß bietet biefer langwierige Kampf ber römischen Ansicht von ber Unauflöslich-teit bes Chebandes mit den germanischen Anschauungen die interessantesten Bergleichspunkte mit dem protestantischen Scheidungercchte bar. Der Chebruch, Die bösliche Ber-lassung, die Bersagung der ehelichen Pflicht und die Instiden sind schon während der 45 gefchilberten Entwidelung als Scheibegrunbe anerkannt gewefen. "Geftattete nun bie reformatorische Lehre bie Wieberberheiratung bem schuldigen Chegatten gar nicht, fo bieten bie erwähnten Berhaltniffe auch insofern ein Seitenftud bazu, ale eine folche beim Che bruch minbestens erft, wie bies bie Buftanones ergeben, nach geleisteter Bonitenz erlaubt war. Aber auch die Grunbe, welche man für die Zulässigteit der Wiederverheiratung 50 aufstellte, haben vielsache Anklange miteinander. Stimmt nicht der in den Beichtbüchern vielsach vorkommende Satz: ,quia melius est sic facere, quam fornicari' mit der Außerung Luthers überein: ,Denn dieweil Christus in dem Falle des Chebruchs das Scheiden juläst und Niemands ju der Keuschheit zwingt, darzu Paulus will, daß besser set, zur Che zu greifen, benn in Brunft gepeinigt sebn, so wird ganzlich erachtet, baß er zulaß, eine andere ftatt ber Abgeschiedenen zu beiraten". (Bon der Babylonischen Gefängniß der Kirche, f. von Strampff, Luther über die Che, S. 350). Und bietet endlich nicht die später aus der protestantischen Kirche verschwundene Lehre, welche im Gewiffensgebiete bei eintretenber Impotenz und Krantheit (namentlich Aussatzigleit) Des einen Chegatten bem anderen mit Bewilligung und unter ber Berpflichtung jur Fürso forge für benfelben (um mich bes Ausbrucks von Breng zu bedienen) "einen ordentlichen Concubinischen Beisat vergunnet" eine merkwurdige Analogie zu bem Briefe bes Papstes

Gregor II.? (Hinschius a. a. D. S. 86 f.).

Rachbem bie mittelalterliche Rirche bie Gbe ibrer ausschließenben Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit unterworfen, war zwar bem römischen Grundsat von der Unauslöslickkeit der fleischlich vollzogenen Christenehe die Herrschaft gesichert, doch nicht jede Schwantung bausgeschlossen. Denn während Innocenz III. (1199) die analoge Ausdehnung von 1 Ko 7, 12 ff. auf dristliche Gatten, deren einer abfällt oder in Ketzerei verfällt, ausschließt und seine Entscheidung das gemeine katholische Kirchenrecht festgestellt hat (c. 7 X. de divort. IV, 19), hatten frühere Päpste, Urban III. (bgl. c. 6 in k. h. t.) und Cölezstin III. (c. 1 X. de conv. inkid. III, 33 mit den Ergänzungen bei Böhmer) das 10 Gegenteil angenommen (in c. Quanto [7. cit.] liest die Compilatio III: "Licet quidam praedecessores nostri sensisse aliter videantur"), — auch eine Junstration ber bogmatischen Unsehlbarkeit ber Päpste. — Für die nicht fleischlich vollzogene Christenebe ift bas Brinzip ber absoluten Unauflöslichkeit im katholischen Kirchenrecht nicht burchgebrungen. Bei ihr ließ die Bologneser Rechtsschule noch im 12. Jahrhundert acht Scheibe- 15 grunde vom Bande zu: 1. sequens desponsatio carnali conjunctione perfecta, 2. alterius voluntaria fornicatio, 3. raptus, 4. maleficium, 5. religionis propositum, 6. enormis criminis perpetratio, 7. alterius continua aegritudo, 8. captivitatis longa detentio. Die gallifanische Kirche freilich sah schon die sponsalia de praesenti, b. h. die durch gegenwärtige Rnüpfung des rechtlichen Chebandes unter Bor- 20 behalt des erst kunftigen Eintritts in die eheliche Lebensgemeinschaft geschlossen eheliche Berbindung als unlöslich an, leugnete also die Bedeutung der fleischlichen Chevollziehung (Konsummation) für die Entstehung einer schlechthin unauflöslichen Berbindung unter den Chegatten (sowie der Sakramentseigenschaft). Alexander III. hat zwar (c. 3 X. de sponsa duorum IV, 3), die von Petrus Lombardus weiter entwicklte gallikanische Sponsaliene 25 theorie mit dem Sak, daß sponsalie de praeseenti durch spätere konsummerte spötere konsummerte spötere konsummerte konsummerte spötere konsummerte konsummerte spötere konsummerte konsumme salien nicht aufgelöst werden, in das gemeine kanonische Recht aufgenommen, aber das einseitige Ordensgelübde als Auflösungsgrund des Chebandes der nicht vollzogenen Christenehe beibehalten, c. 2, 7 X. de conv. conjugator. III, 32, c. 16 X. de sponsal. IV, 1. Das Tribentinum hat diesen Rechtssatz sogar dogmatisch befiniert, can. 6 so Sess. XXIV, doctrina de sacram. matrimonii. Seit dem 16. Jahrhundert ist ferner das Recht des Bapstes, das Band des matrimonium ratum sed non consummatum durch Dispensation zu lösen, anerkannt. Es ist also nach katholischem Kirchenrecht das matrimonium ratum nicht schlechthin unauslösdich, sondern dies gilt nur von der vollzogenen Christenehe. Im Mittelalter war aber auch diese thatsächlich 86 leicht lösdar durch Annullation bei der enormen Ausdehnung der trennenden Ehehinderniffe, und weil der Chekonsens beim Mangel einer wesentlichen Form feiner Erklarung oft nicht bewiesen werben konnte. Bgl. zu bieser ganzen Entwickelung: Sehling, Die Unterscheidung ber Berlöbnisse im kanon. Recht, Leipzig 1887.
Wir wenden uns zu der Entwickelung des Scheiderechts in der evang. Kirche, indem 40

wir auf den Art. "Ehrecht" (Bd V S. 198) Bezug nehmen. Doch ist es nicht übersflüssig, hier in einigen allgemeinen Bemerkungen an den Standpunkt zu erinnern, welchen die evangelische Reformation bezüglich des Eherechts einnahm. Die vorreformatorische Kirche hatte in der Geringschäuung des welklichen Staats und der directionen Rechtsdrdung die hohe Würdigung des ethischen Wertes derselben ausgegeben, welche die apostolische Auffassung des welklichen Staats und der directionen Rechtsdrifte Auffassung des welklichen Staats als einer Ordnung Gottes ausdrückt. Wie die der omische Historischen Staats als einer Ordnung Gottes ausdrückt. Wie die dem Rechtsgesetz und der die Ausgegangene Recht, das kanonische, die Selbstständigkeit, welche dem Rechtsgesetz neben dem Gediet bloß moralischer Pflichten gedührt (wosür die Ausgangspunkte sich bereits in der alksacholischen Kirche sinden, wie denn z. B. aus dem Hirten des Sosumas entnommen werden kann, daß die ethische Pflicht des Christen, zu vergeden, eine Burzel für das kanonische rechtliche Verbot der anderweitigen Verheiratung des unschuldig Geschiedenen geworden ist). Dagegen die evangelische Reformation, durchdrungen von dem Vertrauen in den sittlichen Geist der von Gott herstammenden Staatsordnung, übersließ der staatlichen Odrisseit auch die Geschedung und Gerichtsdarkeit über die Ehe, dasso über die Wurzel und heilige Vidungsstätte aller sittlichen Verhältnisse in der Menscheiligen über die Burzel und heilige Vidungsstätte aller sittlischen Verhältnisse in der Mensche die Gegenüber aller mönchischen und klerikalen Geringschäung der She, die (troß des in der Scholassit ausgebildeten Dogmas von der Sakramentsnatur derselben) in der mittelalterlichen Kirche vorhanden gewesen ist, haben die Reformatoren die hohe Würde der Ehe als eines heiligen, von Gott selbst eingesetzen und von Paulus dem Bunde des Herrn es

mit seiner gläubigen Gemeinbe verglichenen Standes mit großem Ernfte geltend gemacht, womit bei ber ethischen Wertschätzung bes Staates burch die Reformation burchaus im Einklang ftebt, daß Luther die Che boch, wie alles Recht im eigentlichen Sinn, für ein weltlich Ding, weltlicher Obrigfeit unterworfen erklärt. Die Ehe, von Gott nur fur bas s irbische Menschenleben geordnet, hat eben eigentümliche göttliche Berheißungen nur in bem Sinne, wie Staat und Obrigkeit felbst, val. Apol. Art. XIII (p. 202): "Quodsi matrimonium propterea habebit appellationem sacramenti, quia habet mandatum Dei, etiam alii status seu officia, quae habent mandatum Dei, poterunt vocari sacramenta, sicut magistratus". Luther ist sich auch bei Behandlung ber Chescheidung 10 bewußt gewesen, daß die Aufgaben staatlicher Obrigkeit von bem Beruf bes evangelischen Unterrichts ber driftlichen Gewiffen ju unterscheiben find. Bu Dt 5, 32 erflart er: "Wie aber ist bei uns in Chesachen und mit dem Scheiden zu handlen sei, hab ich gesagt, daß mans den Juristen soll befehlen, und unter das weltlich Regiment geworsen, weil der Chestand gar ein weltlich, äußerlich Ding ist, wie Weib, Kind, Haus und Hof, und 16 Anders, so zur Oberkeit Regiment gehoret, als das gar der Vernunft unterworsen ist, Gen 1. Darumb, was darin die Oberkeit und weise Leute nach dem Rechten und Vernunft schließen und ordnen, da soll mans bei bleiben lassen. Denn auch Christus bie Richts sebet noch ordnet als ein Jurist ober Regent, in äußerlichen Sachen, sondern allein als ein Prediger die Gewissen unterrichtet, daß man das Gesetz vom Scheiden recht 20 brauche, nicht gur Buberei und eigenem Mutwillen, wiber Gottes Gebot. Darumb wollen wir bie auch nicht weiter fahren, benn bag wir seben, wie es bei ihnen geftanben ift, und wie fich die halten sollen, fo Chriften sein wollen, benn die Undriften geben uns nicht an (ale bie man nicht mit bem Evangelio, fonbern mit 3wang und Strafe regieren muß), auf daß wir unfer Umt rein behalten, und nicht weiter greifen, benn uns befohlen 25 ist" (Werte, EU Bb XLIII, S. 116f.).

War Luther willens, auch im Punkte ber Chescheidung nicht weiter zu greifen, als bem Predigtamt befohlen ist, im übrigen aber es gehen zu lassen, "was weltlich Recht hierin ordnet", so ist der bezeichnete resormatorische Standpunkt dadurch gerechtsetigt, daß bei christlichen Bölkern auch ein Berhältnis der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Gesessogebung zum Christentum vorausgesetzt werden darf, bei welchem der christlichen Sittlichteit indirekters und mittelbarerweise eine Einwirkung auch auf jene gesichert ist, die sich um so entschiedener geltend macht (auch mit Gottes Hilfe mehr und mehr wieder geltend machen wird), je treuer die Gewissen der Christen unterrichtet, je sorgfältiger die eigentümliche Mission der Kirche, ihres Predigtamts, ihrer Ordnungen erfüllt wird.

Das Scheideberbot Christi will Luther überhaupt nicht direkt auf das staatliche Eberecht bezogen haben. Bgl. Tischreden (EU Bd LXI, S. 241): "Hie wisse, wern der Kaiser und die Oberkeit in ihren Gesehen und Ordnungen die Ehe scheiden, so scheidet sie nicht der Mensch, sondern Gott. Denn Mensch heißt die einen gemeinen Bridatmann. der nicht im Regieramt ist. Also auch Gott sagt: Du sollst nicht tödten; da derbeut ers nicht der Oberkeit, sondern gemeinen Leuten, den das Schwert nicht befohlen ist. So auch Brenz zu Mt 19: "Cum autem politicae leges juxta rectam rationem constitutae et approbatae sint ordinationes divinae, ideireo qui sie separantur dieuntur a Deo separari".

Die Aufgabe, welcher sich die reformatorischen Kreise hinsichtlich der Behandlung der Chescheidung gegenübergestellt saben, erforderte zu ihrer Lösung indessen noch anderes als eine prinzipiell richtige Unterscheidung der Berufdsphären des Staates und der Kirche. Die Frage berührte zugleich die Stellung, welche das kanonische Recht überhaupt als eine gemeinrechtliche Quelle im heiligen römischen Reiche einnahm, das Verhältnis desselben zum römischen Recht, die Kontinuität des gesamten Rechtzustandes im Reiche, welche sich auch im Cherecht nicht einsach durchschneiden ließ, und, so weit Kaiser und Reichsgerichte sür sie eintraten, auch nicht ohne civilrechtliche Nachteile und strafrechtliche Folgen beiserte geset werden konnte.

Dazu kam weiter die Schwierigkeit, welche gerade im Punkte der Ehescheidung die Beschaffenheit des biblischen Textes der Formulierung neuer, im Einklang mit der "gottbeichen Ordnung", d. h. den ethischen Aussprüchen der Schrift, zu entwickelnder Rechtsche entgegenstellte, die doch zum Ersat der durch das reformatorische Schriftverständnis als schriftwidrig verworfenen Sätze des kanonischen Eherechts unumgänglich war. Das Scheide verbot des Herrn, das nach Mc 10, 2—12 und Lc 16, 18 unbedingt lautet, erschen Mt 5, 31 f. und 19, 3—12 durch die Ausnahme der Porneia restringiert, weshalb das verformatorische Schriftverständnis das Verbot bei Markus und Lukas als stillschweigend

in gleicher Weise beschränkt auszulegen sich befugt hielt. (Sollte übrigens das Berbot urfprünglich in unbedingter Wortfaffung ausgesprochen worden sein [was anzunehmen ben Reformatoren fern lag], fo würde boch schon bie Überlieferung im Matthausevangelium barthun, daß es bereits von der urchriftlichen Gemeinde als nicht ohne Restriktion gemeint verstanden worden ist; das resormatorische Schriftverständnis würde also doch durch die auchristliche Aradition gerechtsertigt erscheinen.) Im Falle der Porneia erachtete die Resormation (schon Luther über das dabhlonische Gesängnis der Kirche, 1520, Opp. lat. ed. H. S. Schmidt vol. V, p. 100, Bom ehelichen Leben 1522, EU, 2. Aust., Bd XVI, S. 524; vgl. den melanchthonischen Tractat. de potestate et primatu Papae p. 355) die anderweitige Verheiratung des Unschuldigen als vom Herrn zugelassen. Paulus wieders 10 holt 1 Ko 7, 10 st. zunächst das Scheideverbot des Herrn, ohne der Ausnahme zu gedenken, und sügt dann die ausdrücklich als bloß apostolisch bezeichnete Regel hinzu, das wenn von zwei nichtskriftlichen Ekseatten einer Christ gewarden ist dieser der Glaubensperschieden. von zwei nichtdriftlichen Chegatten einer Chrift geworben ift, biefer ber Glaubensverschiebenheit ungeachtet die Che mit dem Ungläubigen fortsetzen foll, wenn diefer fich gefallen läßt, bei ihm zu wohnen, daß aber, wenn der Nichtchrift nicht in Frieden die Che fort- 16 sepen will, auch der Christ nicht gebunden ift. Darüber, daß vom Apostel hier die Bebundenheit nach dem Bande verneint wird, ftimmt das reformatorische Schriftverständnis mit der katholischen Rechtsansicht (C. XXVIII, qu. 1 und 2; c. 7, 8 X. de divort. IV, 19) überein. Das Schristverständnis der Reformatoren und ihrer Kirchen wendet aber die apostolische Regel auch auf den analogen Fall an, daß ein falscher Chrift (no- 20 mine Christianus) seinen driftlichen Gatten boslich verlägt. Ferner ift flar, wenn Paulus im Falle 1 Ro 7 ben Chriften für gebunden erachtet, sofern biefem der ungläubige Batte es nur nicht unmöglich macht, ohne Gefährdung des eigenen Seelenheils bie Che fortzuseten, so muß der Apostel das Scheideverbot Christi an sich als ein (mindestens) ben gläubig Gewordenen (jedoch mit ber eben angegebenen Restriktion) auch hinsichtlich 25 seiner Che mit bem Nichtdriften ethisch verpflichtendes Gebot aufgefaßt haben. Paulus fann also nicht in der äußerlich juristischen Weise, wie das kanonische Recht im Anschluß an Augustin (c. 8 C. XXVIII qu. 1), die unter Ungläubigen eingegangene She für eine im Prinzip frei lößbare Verdindung erachtet haben, wie ja auch Christus selbst sein Scheideverbot nur als ethische Konsequenz der Thatsache hinstellt, daß die She nach ihrem sursprünglich, nicht erst im Christentum, göttlich bestimmten Wesen (und zwar als ein sittliches, nicht bloß als ein geschlechtliches Band) die Gatten zu einer unaussississichen Einheit zusammensügt. Dann bleibt aber auch nur die Annahme, daß der Apostel entspeket gusammensügt. weber außer ber Porneia auch andere Scheibegrunde als bas Scheibeverbot beschräntend erachtet, ober ben Begriff ber Porneia so weit gefaßt hat, daß er Scheibegrunde, wie den 200 1 Ro 7 angeführten, einschloß. Die reformatorische Rechtsüberzeugung war also barüber einverstanden, daß das tanonische Recht hinfichtlich ber Chescheidung in wesentlichen Bunkten schriftwidrig sei, daß nicht allein von Tisch und Bett, sondern daß die She auch bin-sichtlich des Bandes zu scheiden sei, daß dies wegen Chebruchs, boswilliger Berlassung, bezw. hartnädiger Berfagung ber ehelichen Pflicht, zu geschehen habe; ob und inwieweit 40 auch aus anderen Gründen, darüber gingen die Meinungen auseinander und es war außerdem "während bes gangen 16. und 17. Jahrhunderts eine unzweifelhafte Übereinstimmung ber Rechtsansichten nur von der negativen Seite vorhanden, insofern die Scheidung aus Willfür ober wegen des einem Teile widerfahrenen Unglücks für schlechterdings unjulaffig angefeben wurde". Wenn bagegen neuerbings von manchen Seiten (befonders 45 von Bengstenberg) die Behauptung aufgestellt worden ift, es sei die Beschräntung der Scheibegrunde auf Chebruch und Defertion in der engsten Umgrenzung die Lehre ber Rirche, so hat bereits Richter (in seinen angef. Beiträgen zur Geschichte des Chescheidungs=rechts) den Gegenbeweis, daß es sich hier vielmehr höchstens um eine der Lehren handle, die in der Kirche hervorgetreten sind, vollständig geführt. (Die Lehre der Reformatoren selbst, sosen sie die die Bestliche Berlassung als Scheidegrund vom Bande anerkannt, ist neuerdings als schriebeitsche Berlassung von R. Rödenbeck, Die Ehe in besonderer Beziehung auf Chescheidung und Cheschließung Geschiedener, Gotha 1882. Seine Argumente sind im wesentlichen den lateinischen Kirchenvätern, also der vorreformatorischen Anschauung entlehnt; auch die einseitige Betonung der Bedeutung der copula carnalis 55 für bie Berbindung der Gatten zur unauflöslichen Einheit — mahrend doch die geschlechtliche Gemeinschaft nur Folge bes sittlich geknüpften Banbes ift, bas die Gatten zu einer Berson im ethischen Sinne vereinigt, — gehört bem römisch-tirchlichen Ibeentreise an, in welchem sich die angeführte Schrift bewegt, freilich ohne die vollen Konsequenzen zu gieben. Schon Gen 2, 24 hebt das tiefere ethische Moment, daß ein Mann Bater 80

und Mutter verläßt, um bem Beibe anzuhangen, hervor, nicht die Geschlechtsgemeinschaft allein).

zum besseren Berständnis des protestantischen Scheidungsrechts ist es angezeigt, noch Bemertungen über die Entwidelung des Verfahrens in Scheidungsfällen vorauszuschiden. Wie das altjüdische Recht (Geben des Scheidebriefs), das altrömische (dare repudium, dimittere uxorem), das altfürchliche (c. 11, 12 Dist. XXXIV), ist die Resormation zunächst nicht von der Vorstellung ausgegangen, daß gerichtlich geschieden wird. Lutder (Predigt vom ehelichen Leben 1522; EA 2. Ausl. XVI, S. 524); "So haben wir nu, daß um Chebruchs willen eins das andre lassen mag" (= dimittere). Also zunächst des Elbstschung des Unschuldigen, weil der Chebruche den Chebruch sich selbst that fächlich bon feinem Gemahl geschieben und die Che zertrennt hat; also da die Che bereits ipso facto zerriffen ift, "so wird das ander Teil los und frei, daß es nicht verbunden ift, sein Gemahl . . . zu behalten, es wolle es benn gerne thun." (Luther, Auslegung bes 5., 6., 7. Kap. Mt [1532]; EN Bb XLIII, S. 120.) Besonders wenn ber Chebruch 15 nicht offenbar war, muß aber ber Unschuldige, um jur anderweitigen Berheiratung gelaffen ju werben, ben Scheibegrund barthun; ebenfo wie ja jur Bieberverheiratung auch bie Beenbigung der frühern Che durch den Tod bargethan werden muß. Go Luther bie Beentigung der frugern Spe durch den 200 dargeigan werden nug. So auszeischen 1522: "Aber offentlich sich scheiden, also, daß sich eins verändern mag [Wieders verheiratung], das muß durch weltliche Erkundung und Gewalt [Obrigkeit] zugehen, daß 20 der Shebruch offenbar sei für Jedermann"... Bgl. die Züricher Chorgerichtsordnung von 1525 (Richter, Gvang. Kirchenordnungen Bd I, S. 22); andere Belege s. dei A. Stölzel, Jur Geschichte des Chescheidungsrechts in der ZKR Bd XVIII, S. 15 ff. In diesem Versahren zur Erkundung des Chescheidungsgrunds behufs der Gestattung der anders weiteren Narhoierstung des Unschulden welches Luther schon 1522 der weltsichen Obrigs weitigen Berheiratung des Unschuldigen, welches Luther icon 1522 ber weltlichen Obrig-26 keit, wo fie dazu bereit war, zuweisen wollte, liegt ber Keim bes späteren Prozesberfahrens gewachsen waren, auch wohl in Chesachen mit Scheiden lieberlich verfuhren, wie 3. B. bie Kurfachsische Instruktion für die Bisitatoren (1527) (Sehling, Kirchenordnungen 1, 86 146) bezeugt, war Anlaß vorhanden, die Chesachen, deren unrichtige Behandlung Argernis und Gefahr brohte, ober in benen Beweisaufnahme ("Rundschaft [= Zeugenbeweis] zu hören") nötig war, anderen geeigneteren Stellen ju überweisen. In den reichsfreien Städten waren schon früh in Verbindung mit dem Verbot der Selbstscheidung Ebegerichte aus Gliedern bes Rats mit geiftlichen Beisitzern (so in Zurich 1525, in Basel 1529, in 40 Lübed 1531 u. f. w.) ober burch ben Rat allein (fo in Goslar) gebildet worden. 3m Bergogtum Breugen, wo die Bischöfe fich ber Reformation angeschlossen, tonnte die Landesordnung v. 1525 (Sehling, Kirchenorden., Bb III) an die vorreformatorischen Einrichtungen anknüpfen, indem die Bischöfe mit Bewilligung des Herzogs zusagten, die Gerichte der Ehesachen mit geschickten Offizialen zu besetzen. Uhnlich ansangs im evangelischen disstum Brandenburg. In den übrigen Territorien boten sich (da die mit Schössen besetztichen Boldsgerichte für diesen Zweck undrauchdar waren), zunächst die landesberrlichen Beamten (die auch sonst auf Grund von Wilkfür (Kompromiß) oder Kommission um rechtliche Entschwaren angegengen wurden) also die Amtleute Schosser Röcket under rechtliche Entscheidungen angegangen wurden), also die Amtleute, Schoffer, Bogte u. bgl. in ihren Bezirten etwa unter geistlichem Beisit (bes Superintenbenten, bezw. anderer "Geso lehrter"), über ihnen die Rate am Hofe des Landesherrn (Kanzlei, Hofgericht), endlich der Landesherr felbst, den man damals auch in andern streitigen Rechtsfragen um Entschei dung anzugehen gewohnt war, als eherichterliche Instanzen (Obrigseit) dar. Da es daneben üblich war, in schwierigen Fragen Nechtsbelehrung bei den Gelehrten (einzelnen Rechtslehrern, Fakultäten) einzuholen, beren Ratschlag (consilium, Bebenken) Urteilekraft 55 hatte, legte man in Shesachen ben Ratschlägen ber Reformatoren ober Theologenfakultaten bie gleiche Kraft bei. Go wurden in Kurfachsen 1527 die Chesachen den Superintenbenten, sofern es causae matrimoniales graviores waren, ben Amtleuten und Superintendenten, in höherer Instanz den Bisitatoren überwiesen, mit denen die landesherrliche Ranglei konkurrierte (wgl. Sehling, Kirchenordn. 1, 146; bie Jurisconsulti, die Stölzel 60 a. a. D. S. 25 für das Wittenberger Konsistorium hält, bilben vielmehr das Hofgericht).

In Württemberg hat Herzog Ulrich für die Chefachen ein Gericht ("Eherichter und Räte") für das Herzogtum gebildet, das in der sog. ersten Cheordnung (1534) eine Norm für die Praxis empfing (Richter Kirchenordn. Bb I, S. 280 f. setzte sie ins Jahr 1537), in welcher die Selbstscheidung verboten wird. In Hessen bestand zwar die Besugnis ber Pfarrer, die Wiederverheiratung des unschuldigen Teils selbst nachzulaffen, länger s fort, aber wie schon der Homberger Reformationsentwurf (1526) sie auf den einzu-holenden "Ratschlag" der Bisitatoren verwiesen hatte, wies die Marburger Spnode (1579) die Pfarrer an, nach erlangtem Rat ihrer Superintendenten ober ber fürftlichen Rangleien zu handeln (j. Stölzel S. 17). Melanchthons Schmalkaldischer Traktat de potest. papae (p. 354 sqq.) (1537), nachdem er ausgeführt hat, daß die Chesachen aus menschlicher, bazu 10 nicht sehr alter Ordnung an die bischöfliche (geistliche) Gerichtsbarteit getommen, daß nach göttlichem Recht vielmehr die weltlichen Obrigkeiten schuldig find, die Chesachen ju richten, besonders wo die Bischöfe nachlässig sind, daß man darum auch dieser Jurisdik-tion halber ben Bischöfen teinen Gehorsam schuldig sei, weil sie unbillige Satzung von Ehesachen gemacht haben und in ihren Gerichten brauchen (wohin gerechnet wird, daß, wo 15 zwei geschieden werden, der unschuldige Teil nicht wiederum heiraten soll), verlangt, daß die Obrigkeiten deshalb andere Spegerichte bestellen (etiam propter hanc causam opus est alia judicia constitui). Das bischöfliche Kirchengut sei namentlich auch jur Bestellung der Chegerichte zu verwenden; denn für die mancherlei und schwierigen Che-streitigkeiten seien eigne Gerichte ein Bedürfnis (Tanta onim variotas et magnitudo 20 est controversiarum matrimonialium ut his opus sit peculiari foro, ad quod constituendum opus est ecclesiae facultatibus). Im Zusammenhang bamit stand ber Antrag ber Landstände bes Kurfürstentums Sachsen, welcher bann ber Ausgangspunkt wurde für die Entwickelung, die junachst die Probeeinrichtung eines Konsissoriums zu Wittenberg für den Kurkreis (Februar 1539; eine folche ift sie, so lange Wittenberg den 26 Ernestinern gehörte, geblieben), bann bie Ginrichtung ber Konfistorien im albertinischen Sachsen (1543. 1544), für ben nicht zu bem (evangelischen) Bistum Brandenburg gehörigen Teil ber Mart Brandenburg (1543) und in der Folge in immer gablreicheren Gebieten herbeigeführt hat (vgl. den Art. Konfistorien Bb X S. 752 ff.). Mit der Errichtung eigner Chegerichte in ben Konsistorien (wie in Sachsen, Brandenburg u. f. w.) so ober sonst (wie in Württemberg) war das Einholen bes Rats ber Gelehrten nicht ausgeschlossen (wie in Wurtiemberg) war das Einsolen des Rats der Gelepten nicht auszgeschlossen (wie denn z. B. die Gostarer Konsist.»D. v. 1555, Richter, Kirchenordn. Bd II S. 167 ausdrücklich auf "rechtmäßiges Gutbedünken der Gelehrten zu Wittenberg" verzweist). Auch der Landesherr konnte nach wie vor in Ehesachen angerusen werden und die einsslußreiche Kursächsische Kursächsische Kursächsische Kirchenordnung v. 1580 (Sechling, Bd I, S. 359 ss.) verz 26 pflichtete die Konsistorien, wenn sie ungleiche Urteile gesprochen, seine Entscheidung einzupolen. Man vergleiche auch die eigenartige Entwickelung der Dinge in Anhalt dei Sehzling, Kirchenordn. 2, 523. Nach der im 16. Jahrhundert herrschenden Anschalten von den Instanzen konnte übrigens gleich die höhere Instanz statt der niedern erkennen, was deher auch vom Landeskerrn aust der den einzeholten theologischen Ratschlag es baber auch vom Lanbesberrn galt, ber bann etwa nach eingeholtem theologischen Ratschlag 40 Alls nächster Zweck bes Cheprozesses erscheint auch, nachdem berfelbe an eigene Chegerichte gekommen, ber, bem Unschuldigen ju helfen, indem ihm mit Rudficht auf bie von dem andern Teil verschuldete Berreigung der Che die anderweitige Berheiratung nachgelaffen, das "Toleramus" ober "Permittimus" erteilt wird. In Seffen wurde noch bis Ende des 17. Jahrhunderts überhaupt nicht auf Chescheidung geklagt, sondern 45 von bem Unschuldigen nur um bas Toleramus nachgesucht (unter hinweis auf ben hier noch ipso facto wirkenden Chescheidungsgrund), das seit Ende des 16. Jahrhunderts auch hier "Rangler und zu Chesachen verordnete geiftliche und weltliche Richter und Rate", seit 1610 das Konfistorium erteilte (Stölzel a. a. D. S. 30 ff.). Während hier also die ältere Anschauung, nach welcher ber Unschulbige bereits durch die Berschuldung bes andern so Teils feines Chebundniffes ipso jure erledigt worden, fich erhalten hatte, die Sentenz bes Cherichters also nur die Konzession für die anderweitige Verheiratung des Unschuldigen enthielt, drang in den anderen protestantischen Gebieten meist schon im Zusammenhang mit der Einrichtung eigener Ehegerichte, die Borstellung durch, daß vielmehr das Ehegericht zu scheiden habe, damit das Scheiden nicht aus eigner Macht geschehe, was 65 Luther bereits in der Schrift von Ehesachen (1530) abgewiesen hatte (EA Bd XXIII S. 144). Die Klagditte des Unschuldigen hatte sich also nunmehr darauf zu richten, ihn von der Che loszusprechen und ihm die anderweitige Berehelichung zu gestatten, und das Urteil fpricht bemgemäß aus, daß hiermit die Ehe von ber Obrigkeit geschieden werde, womit auch ferner die obrigfeitliche Erlaubnis der anderweitigen Berheiratung des Un- 00

schuldigen (das Toleramus) verbunden bleibt. So scheidet z. B. bereits nach der Preußischen Landesordnung v. 1525 (Sehling a. a. D. Bb III) ber Offizial die Ebe; ebenso scheiben nach der ersten Württembergischen Cheordnung (Richter Bb I, S. 280) die Cherichter; nach der Gostartsemdergeschen Spertonung (Master 50 1, S. 280) ble Eprichter; nach der Gostarchen Konsiste. D. v. 1555 (Richter a. a. D. Bd II, S. 166) spricht das Konsistorium ein "Scheideurteil" in Verdindung mit dem Toleramus, womit u. a. die Erkenntnissformeln der sächsischen Konsistorien und zahlreiche andere Zeugnisse seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts übereinstimmen. (Agl. überhaupt Stölzel S. 34 st.) Das Toleramus gehörte also anfangs allein, nachher wenigstens in Verdindung mit dem Ausspruch der Ehescheidung zum wesentlichen Inhalt der Sentenz in Ehescheidungskällen.

10 Dasselbe konnte aber, zuma wenn es von einer dem trauenden Geistlichen übergeordneten. Stelle (Chegericht, Landesherr) erteilt wurde, wohl als Dispensation aufgefaßt werben und ist bereits im Reformationszeitalter als solche aufgefaßt worden. Indem nämlich burch bas Toleramus bem Unschuldigen "nachgelassen" wird, sich anderweitig zu verheiraten, konnte, folange die reformatorische Restriktion des im kanonischen Recht enthal 15 tenen allgemeinen Rechtsgrundsates, wonach die anderweitige Berheiratung bei Lebzeiten des Chegatten verboten ift, noch nicht zu einer exceptionellen Rechtsnorm ausgebildet worden, die neue Rechtsbilbung vielmehr noch im Fluffe war, bas Toloramus als eine im einzelnen Fall von der allgemeinen Rechtsregel Des Berbots der Biederverheiratung zugelassene Entbindung erscheinen, zu welcher sich die Erkundung des Chescheidungegrundes 20 ursprünglich nur als causae cognitio verhalten hat. Unter Diesem Gesichtspunkt ließe sich das Toleramus rückschauend selbst als eigentliche Dispensation im Sinne der modernen Rechtstheorie auffaffen. Wirklich mochte es für bas nächfte praktifche Bedurfnis ausreichend, ber Reichsgewalt gegenüber sicherer scheinen, bem unschuldigen Teil vorerft in den Einzelfällen eine Hilfe von dem Gewissendt zu gewähren, den das überlieferte 25 vorreformatorische Recht gegenüber dem an der thatsächlichen Zerktörung der Ebe Unversschuldeten in sich schloß. Es bedarf aber nicht einmal jener immerhin kunftlichen Konstruktion, um das Toleramus unter den Gesichtspunkt der Dispensation zu bringen. Der tanonifche Dispensationsbegriff selbst ift nämlich ein weiterer; benn er umfaßte jebe Entbindung bon Gewissens- und damit zugleich von rechtlicher Berpflichtung, nicht bloß von so der durch einen Rechtssatz begründeten, sondern auch der freiwillig übernommenen, bom Eibe, Gelübbe und von bem durch eine folche freiwillige Bindung etwa begründeten dauernden Berhältnis (3. B. c. 1 X. de voto III, 34; ferner die Dispensation vom Klostergelübbe, ber sich auch bie von der nicht konsummierten She (f. oben) an die Seite stellt) vgl. v. Scheurl in der 3KR Bb XVII, S. 201 ff.). Diefe Auf: 86 faffung, die geftattete, auch die landesberrliche Erteilung bes Toleramus, aus welcher nachber bas fog. landesberrliche Scheidungerecht erwachfen ift, ein Inftitut, beffen gefchicht= liche Anfänge bis in die Zeit der ungebrochenen Herrschaft des kanonischen Rechts jurud nachweisbar find, als Dispensation aufzufassen, ist für die Geschichte und juristische Beurteilung biefes landesberrlichen Rechts von wefentlicher Bedeutung. Wie die von 40 Ben. Carpzov., Jurisprud. Consistorialis lib. II. def. 199 mitgeteilten ehegericht lichen Urteilsformeln aus dem 17. Jahrhundert zeigen, verband man auch in diesem noch das Scheidungsurteil mit dem Toleramus in alter Weise. Erst später ist die Erlaubnis der anderweitigen Berheiratung für den unschuldigen Teil als felbstverständlich in Begfall gekommen, während das ausdrückliche Berbot der Biederverheiratung für den schulsten Teil aufgenommen wurde, welches in solchem Falle ein durch Dispensation zu hebendes impedierendes Chehindernis (interdictum judicis) darstellte, bis schließlich auch dies Verbot in Wegfall gekommen ift und der obrigkeitliche Ausspruch sich darauf bei ichrankt, die Che ju scheiden. — Uber den besonderen Desertionsprozes, welchen das evangelische Kirchenrecht (an Luther und Bugenhagen anknupfend) entwickelt bat, genugt 50 es auf die Abhandlung von P. Hinschius, Beitrage jur Geschichte des Desertions prozesses in 3KR Bb II, S. 1 ff. ju verweisen. Der Desertionsprozes führt, wenn der Aufenthaltsort des Entwichenen unbekannt oder dem richterlichen Arme unerreich bar ift, nach wiederholten öffentlichen Ladungen durch Kontumazialurteil zur Scheidung vom Banbe. Die Unerreichbarteit bes Entwichenen mit Zwangemagregeln ift alfo bas 56 Beftimmungemoinent für ben Defertioneprozef. Gegen jebe anbere Gigenmacht, wie fie in ber fog. Quafibefertion, ber harmadigen Berweigerung bes ehelichen Zusammenlebens bezw. ber Berfagung ber ehelichen Pflicht, vorlag, ordnete man bagegen polizeilichen Awang an.

Wir wenden uns zu den Gründen ber Scheidung.

80 Bon Zwingli (ber, wie überhaupt die Schweizer, nicht durch die Rückficht auf Raiser

und Reich gebunden war) und der von ihm versaßten Züricher Chorgerichtsordnung von 1525 ist unrichtig behauptet worden, sie gebe nicht nur den Anhalt der Schrift, sondern sogar den des römischen Rechts auf; vielmehr gehört die Mehrzahl der in der angesührten Ordnung enthaltenen Beispiele, einschließlich der Scheidung wegen Wahnsims und Krankbeit den verschiedenen Entwidelungsstusen des letzteren an (Richter a. a. D. S. 11). Nicht diese Ausdehnung der Scheidegründe, wohl aber das Prinzip, von welchem Jwingli im Ehescheidungsrechte ausging (vol. seinen Kommentar zu Mt 19, 9 in Opp. lat. VI, 345; Richter a. a. S. 7), nämlich daß außer dem Ehebruch diesenigen Berbrechen scheiden, die ihm gleich oder größer sind, ist in die deutsche Rechtsanschauung übergegangen, während die Anschauungen Zwinglis ihrerseits auf Erasnus (Comm. in 1 Cor.) zurücksühren, die Anschauungen Zwinglis ihrerseits auf Erasnus (Comm. in 1 Cor.) zurücksühren, so der für das Berlangen nach Einführung der Scheidung vom Bande nicht nur auf erzegetischem, sondern auch auf geschichtlichem Wege die Rechtsertigung sucht (Richter a. a. D. S. 9, womit die oben dargestellte Entwickelung zu vergleichen ist). In der deutschen Doktrin sind zwei Richtungen, eine strengere und eine mildere, zu unterscheiden. In dieser Beziehung ist zuerst die irrtümliche Aufsassung abzulehnen, welche diesen Gegenst als ib den von bekenntnismäßiger und unbekenntnismäßiger Richtung sahz, wogegen auf den oben vollständig angesühren Inhalt der Bekenntnisse über die Ehescheidung (im übrigen oben vollständig angesühren Inhalt der Bekenntnisse die über die Ehescheidung (im übrigen oben vollständig angesühren Inhalt der Bekenntnisse die über die Ehescheidung (im übrigen oben vollständigt zweichen zu Anhalt der Bekenntnisse der Beenschung seine Scheisung von den der die eine solche Gemeinschaft zweichen den Anhängern beider Konsession, da in keinem Stück eine solche Gemeinschaft zweichen den Anhängern beider Konsession aus der Beroden als der zweichen das der sweichen auch der Therenge

Juristen angezogen wurde.

Unter den Bertretern der strengeren Richtung steht Luther obenan. Über den allmählichen Entwicklungsgang seiner Ansichten ist Richter a. a. D. S. 15 ff. zu vers
gleichen, womit die Abhandlung von D. Mejer, Jur Geschichte des ältesten protestans vo
tischen Schrechts (JKR Bd XVI, S. 35 ff.) S. 80 ff. zu verbinden ist. Luthers
einschlagende Schristen sind besonders: De captivitate Badylonica eoclesiae (1520
Opp. lat. T. V. p. 100 sq.), die Predigt vom ehelichen Leben (1522, EN 2. Ausl.
Bd XVI, S. 523 ff.), die Auslegung des 7. Kap. 1. Kor. (1523, Bd LI, besonders
S. 38 ff.), die Schrist: Bon Chesachen (1530, Bd XXIII, S. 143 ff.), die Auslegung ss
bes 5., 6. u. 7. Kap. St. Matthäi (1532, Bd XLIII, S. 115 ff.). Hassen von
bes bes 5., 6. u. 7. kap. St. Matthäi (1532, Bd XLIII, S. 115 ff.). Hassen von
bes bes 6. de u. 7. kap. St. Matthäi (1532, Bd XLIII, S. 115 ff.). Hassen von
bes bes 6. de u. 7. kap. St. Matthäi (1532, Bd XLIII, S. 115 ff.). Hassen von
bes bes 6. de u. 7. kap. St. Matthäi (1532, Bd XLIII, S. 115 ff.). Hassen von
bes bes 6. de u. 7. kap. St. Matthäi (1532, Bd XLIII, S. 115 ff.). Hassen von
bes bes 6. de u. 7. kap. St. Watthäl (1532, Bd XLIII,
bespelben zusammen, so wird bie Scheidung (vom Bande, so daß also der Unschulb
die fich anderweitig derheitigd zerreißet, daß er schliche Pflicht verweigert, daß er
entläuft und sein Gemahl verläßt, daß er hartnächt die eheliche Pflicht verweigert, daß er
entläuft und sein Gemahl verläßt, daß er hartnächt berbeigstührten Ternnung die Wiedervereinigung schlechterdings verweigert. Zunächst De captiv. Bad. eccl. (1520) begreift
Luther unter der Fornicatio den Hassen in hartnächt der Wischen und ihr
Gemahl verlassen, der eine Burch 1 ko. 7, 15 herbeiziehen. Die Krebigt vom ehelichen Leben ab
(1522) nennt als Ursachen, de Mann und Weib (vom Bande) scheid, daß es die eheliche
Hälcht nicht zahen, noch bei ihm sein will, babei wird 1 Ko. 7, 4. 5 angezogen. Dann
in der Auslegung von 1 ko. 7, degreift Luther sowohl ben Hall, wo ein Bube von
schlichts abgesondert blei

Luther ber Frau, wenn fie fich mit ihrem Streites balber aus bem Lande gewichenen Manne nicht versöhnen wolle, die Scheidung (wegen Quafibesertion) drobt, wobei er das Berhalten des unversöhnlichen Teils, obgleich ihm fleischlicher Chebruch nicht schuldzugeben war, als ebebrecherisch kennzeichnet, — als auch aus Luthers billigenber Borrebe zu Breng, 5 Wie in Chefachen zu handeln fei (1531), welche Schrift die Berfagung der ehelichen Pflicht ihrerseits ausbrücklich als Scheibegrund vom Bande anerkennt. Sobann in der Auslegung von Mt 5, 31 (1532) erklärt Luther, Chriftus setze nur ben Chebruch als Ursache, um welche Mann und Weib sich mögen scheiben und verändern, stellt aber dann neben den (fleischlichen) Shebruch unmittelbar ben Fall, wenn ein Gemahl bas andere verläßt, als 10 ba eines aus lauter Mutwillen vom andern läuft, wobei 1 Ko 7 nur nebenher angezogen und der Defertor für ärger, benn ein Beibe und Ungläubiger, auch weniger ju leiden, benn ein schlechter Chebrecher, erklärt wird. Der angegebene Berhalt rechtfertigt unfers Erachtens (anderer Weinung: v. Scheurl, Das gemeine deutsche Eherecht, Erlangen 1882, S. 294) Mejers Auffassung, daß Luther allerdings nur einen Ehescheidungsgrund anerstennt, die Porneia, daß er diese aber nicht auf den leiblichen Ehebruch beschränkt, sondern so weit saßt, daß die Desertion bezw. hartnädige Bersagung der ehelichen Pflicht eingeschlossen wird. Rur wenn die Desertion unter den Ehebruch wert begriffen wird, erklart sich, daß der Resonator (1520 wie 1532) auch die Behandlung der ersteren als Scheide grund vom Bande burch bie Beziehung auf bas Evang. Matthäi gerechtfertigt erachten 20 und bei ber Ausleaung bes lettern neben bem leiblichen Ebebruch erörtern konnte: bag er ben Chebruch ausbrücklich als einzige Ausnahme bes Scheideverbots Chrifti binftellen und bann boch bie (von Luther sogar für eine schwerere Berschuldung gegen die Cbe, benn fleischlicher Chebruch, erklärte) Defertion als folche Ausnahme behandeln, bag er im Kalle ber Duafibesertion die unversöhnliche Krau als "öffentliche Chebrecherin" tennzeichnen Wenn daneben von Luther für die Defertion auch 1 Ro 7 herangezogen wirb, fo schließt das in seinem Sinne keinen Widerspruch in sich, insofern nach Luthers Schrift verständnis auch der Apostel den dort erörterten Fall unter die Porneia begriffen haben wird, eine über den Buchstaben hinausgreifende Auslegung, deren Möglichkeit nur dann von der Hand gewiesen werden mußte, wenn das Wesen der ehelichen Verbindung im so ethischen Ginn in ber geschlechtlichen Bereinigung aufginge. Daß es übrigens Luther, beffen Standpunkt selbst sich in dem schweren Ranupf nur allmählich festgestellt hat, welcher aus der durch die Auflösung des vorreformatorischen Cherechts bedingten Not der Gewiffen und Berwirrung hervorging, nicht auf eine shstematisch Kare Ausbildung des protestan tischen Chescheidungerechts antommen konnte, bag er nicht die Aufgabe batte, bor allem 86 burch Scharfe ber Diftinktionen ober erschöpfenbe Rasuistik es ben Scholaftikern und Ranoniften ber Kirche bes Gesetzes ober ben römischen Moraltheologen gleich ju thun, foll nicht in Abrebe gestellt werben. Der Reformator hatte Befferes zu leisten, wenn er als ein Prediger bes Evangeliums wie tein anderer ben driftlichen Unterricht ber Gewiffen an seinem Bolte trieb. Auch ift taum jemals ber Beruf bes Seelsorgers, ber bie evan-40 gelische Freiheit ber driftlichen Gewiffen bon Menschensagung mit ihrer ebangelischen Ge bundenheit in Chrifto gur Geltung ju bringen hat, fo großartig aufgefaßt und betharigt worden, als von Luther in der gewaltig garenden Zeit, in welcher fo vieles wantend und schwankend geworden war, und so mancher Borgang die Gewissen beunruhigen und verwirren mußte. Und feste Richtpunkte bat er boch auch für die Rechtsbildung der 45 ebangelischen Rirchen gewonnen. Früher wie später erkennt er als Scheibegrund vom Bande neben bem fleischlichen Chebruch bie Defertion an. Aber wie ihm nicht jebe Entfernung Defertion ift (z. B. nicht, "wo einmal eines vom andern läuft aus Born ober Ungeduld", sofern nur nicht bem jur Berfohnung Bereiten die Wiedervereinigung schlecht-hin verweigert wird), so ist ihm andererseits auch nicht jede Desertion Entsernung, wes so halb die hartnädige Berfagung ber ebelichen Pflicht eingeschloffen wird. Beiter allerdings ist er nicht gegangen, da er annahm, daß andere "Mängel und Feihl" die She nicht scheiden, z. B. Unverträglichkeit und Mißhandlungen; nur dürfen sie sich niemals entwickeln die zur hartnäckigen Verweigerung der ehelichen Pflicht. Luther zur Seite trin Brenz (Richter a. a. D. S. 19), in der Schrift "Wie hn Chesachen . . . zu handeln sew Sternz (Nichter der schrichten der Schrift aus den Borten des Herrn als einzigen Scheidegrund den Ehebruch herlietet, dann aber, obwohl er der ver Verkend bei Erektionsbegriff aus der Schrift abzuleiten noch Anstand nimmt, doch für die bereits im Gange befindliche Ubung binsichtlich der Desertion einen gesetzlichen Titel im römischen Rechte sucht, deffen Bestimmungen über Berlöhnisse er für anwendbar auf die Ehe gehalten haben wird, weil 80 die reformatorische (an altfirchliche Anschauungen anknüpfende) Sponsalientheorie das un

bedingte mit Bewilligung ber Eltern eingegangene Berlöbnis bereits für eine Che bielt. Später im Kommentar zum Matthäus vertritt Brenz jedoch eine weit milbere Richtung, indem er allgemein die in Gotteswort und den weltlichen Rechten als Scheidungsgründe gebilligten schweren Berschuldungen als das Cheband lösend anerkennt. hier tritt die überhaupt bie Gubbeutschen charafterifierende Auffassung berbor, bag bon ber Anlehnung s an das römische Recht auch das Scheidungsrecht nicht auszuschließen sei. Dagegen hat Bugenhagen (Richter S. 24) in der Schrift "Von Chebruch und Weglaufen" (1539) nur biese beiben Scheibegrunde, aber mit Ausbehnung des Desertionsbegriffs auf den Fall, wo der Entwichene sich an einem bekannten Orte aufhält, jedoch der an ihn ergangenen Ladung nicht Folge leistet, wofür er dann unter Berufung auf die Bittenberger Ubung 10 bas Bersahren vorzeichnet, das, wenn die Ladungen dem Entwichenen durch die Obrigkeit feines Aufenthalts behändigt, ober bei verweigerter Rechtshilfe an dem Magerifchen Bohn= ort von der Kanzel bekannt gemacht find, mit einem Kontumazialurteil abschließt. Auf dem Gebiete der romanischen Resormation hat Calvin seinen ursprünglichen Standpunkt in bem Rommentar zur Evangelienharmonie, auf bem er noch Bebenten trug, bie Defer= 15 tion in der bezeichneten Auffassung anzuerkennen, später erweitert (revid. Genfer Ordonnanzen von 1561; Richter S. 25). Auch Bezas Schrift "De repudits et divortiis" (Noviomag. Bat. 1566 u. ö.), hat den Desertionsbegriff in der weiteren Fassung (Richter S. 26 f.). Unter ben lutherischen Theologen faßt Aegib Hunnius im Rommentar jum Ev. Matth. [Frankfurt 1595] (Richter S. 28) die Desertion in dem weiteren Sinne, daß 20 Berweigerung der ehelichen Pflicht und Untüchtigmachung zur Geschlechtsgemeinschaft, ferner gewisse Befürchtungen von Leibes- und Lebensgefahr als unter diesen Scheibegrund fallend anertannt werben, während Chemnit im Examen conc. Trid. Die Scheibegründe auf Chebruch und den Fall, welchen ber Apostel 1 Ro 7 bezeichnet, beschränkt. Sichtlich unter ber Herrichaft bes tanonischen Rechts fteht junachst ber gurift Meldior Kling 25 (gest. 1571) im Tit. de nuptiis seiner Enarrationes in Institutiones (1542), erweitert (1553) als Tractatus matrimonialium causarum (z. B. bei Henning Große, De jure connubiorum, Lips. 1597); Kling hält, wo er die anderweite Berheiratung des Unschuldigen behandelt, mit seiner persönlichen Meinung zuruck, eine Erörterung, in welcher er nur von Chebruch und Desertion als Scheibegründen spricht (Mejer a. a. D. so S. 44 fl.; Richter S. 29). Auch die folgenden bereits in der Wittenberger Konsisterial-praxis ersahrenen Juristen (vgl. Mejer S. 48 fl.; Richter S. 28 fl.) gehen von der im kanonischen Recht enthaltenen Grundlage aus; darüber aber, daß dei Ehebruch und Desertion vom Bande geschieden werde, sind sie einig. Es sind Konrad Mauser (gest. 1548), sein Tractatus de nuptilis ist erst Lips. 1569 veröffentlicht) und Johann Schneibewin so (gest. 1568, Comment. in institut., wie es scheint zuerst Viteb. 1571). Matthäus Wesenbeck sodann (in den Paratitla in Pandect., gest. 1586) begreift unter die Porneia die delicta adulterio graviora aut paria, erachtet übrigens auch dem Schulbigen die Wiederverheiratung zu gestatten für zulässig. Der Jurist Basilius Monner (der einige Zeit — und zwar zu den ersten Mitgliedern des Wittenberger Konsistoriums gehört, und 40 1560 ältere eherechtiche Arbeiten, 1561 in Jena seinen Tractatus de matrimonio ediert hat, gest. 1566) wird, da er in diesem Tractat besonders gegen Kling dem römischen Aufgestellung dem Konsistorium den Konsistorium der Reichten des R schen Recht auch im Scheibungsrecht allgemein den Borzug vor dem kanonischen vindiziert ber milberen Richtung mit Recht beigezählt (f. Richter S. 40 ff., vgl. Mejer S. 61 ff.). Im einzelnen stellt er ben Abfall vom Christentum und die manifesta haeresis als 45 spiritualis fornicatio dem Chebruch gleich; die Quasidesertion begreift er unter der Desertion; bei Savitien und Insidien sei mit dem römischen Recht vom Bande zu scheiden, besonders wenn der des Landes verwiesene Schuldige sich um die Gattin nicht weiter fümmere. Joach v. Beust (gest. 1597, Tractatus de sponsalibus et matrimoniis, Wittenb. 1586 u. oft) bilbet den Übergang zur milberen Richtung. Bei Erörterung der 50 Streitfrage, ob bei den römischrechtlichen Scheidungsgründen Venefizium, Insidien, Sädis tien vom Chebande zu scheiden sei, schlägt er vor, ben Schuldigen für immer bes Landes zu verweisen, damit für burgerlich tot zu halten und so bem Unschuldigen bie anderweitige Berheiratung zu erlauben. Landesverweisung wegen Bergehen scheibe dagegen nicht schon für sich allein vom Bande. Die malitiosa desertio definiert er: "wenn der 55 Mann sein Weib vorsätzlicherweise und ohne Ursache sitzen läßt und davon zeucht". Der Fall 1 Ko 7, 15 bildet den Scheidungsgrund der Inkidelitas, wobei auch Beust Ketzerei in Fundamentalartikeln einbegreift. — Die sächsischen Konsultationen bezeugen die Erweiterung bes Defertionsbegriffes.

Wenn somit schon die strengere Richtung vielfach über jene Beschräntung ber Scheide: 60

grunde hinausgriff, welche als Lehre ber Kirche darzustellen versucht worden ift, so erscheinen biese Grunde vielfach vermehrt bei den Anhängern der milberen Richtung. Hier schilden biese Grunde verfitte von Avignon (Richter S. 31 f.), der die Desertion als infidelites aufsaßt und darunter auch den Zwang zur Sünde und die Flucht wegen Berbrechen der greift, neben der Desertion aber auch tägliche Mißhandlungen und beharrliche Bersagung des Unterhalts als Scheidegrund anerkennt. Ihm tritt Melanchthon zur Seite (Richter S. 32 ff.; Mejer S. 83 ff.), der in der Schrift "De conjugio" (1551) auf römisches Recht zurückgreift, danach vort Insiden, Benefizia und Sävitien, anderwärts (CR Tom. VII., p. 487) auch Parricking Scheidegrund anerkant hat. Den so granglamer Bergeham 10 Schulbigen erachtete Melanchthon für einen Ungläubigen, für ben bas Evangelium überhaupt nicht, sondern nur bas Gefet vorhanden fei; baber tonne die Obrigfeit auf ibn bie lex Theodosii (c. 8 C. de repudiis V, 17, bie lex "Consensu", bie überhaupt in ben einschlagenden Erörterungen bes Reformationszeitalters eine bebeutende Rolle fpielt) anwenden. Im Ergebnis stimmt überein Bullinger, der als Borsteher der gurcherischen 16 Kirche die Schrift: Bom Chriftl. Chestande (1540) verfaßt hat, welche auch in der deutschen Doktrin start benutt worden ift. Derfelbe beruft sich dafür, daß unter ber Porneia Gleiches und Größeres eingeschlossen sein Baulus, ber 1 Ro 7 den Unglauben ein: begriffen habe; baber feien nach bem Borgange ber driftlichen römischen Kaifer im Tit. Cod. de repud. auch Mort, Bergeben und bgl. für rechtmäßige Urfachen ber Scheibung 20 vom Bande zu erachten. Buher (de regno Christi, geschrieben 1551) (Richter S. 34 ff.) huldigt einem sehr freien Scheiberechte, das auch Wahnsinn und unheilbare Krantheir, unheilbare impotentia superveniens, ja unüberwindliche Abneigung als Scheibegrunde zuläßt. Bei Sarcerius (Vom heiligen Ehestande, — zuerst 1553, Tl. IV, Bl. 222 ff.) sindet sich ein "Bedenden etsicher Theologen" mitgeteilt, welches, sich mit dem Buherschen 26 Standpunkte berührend, im Ergebnisse etwa bereits mit dem preußischen allgemeinen Landrechte zusammentrifft. Sarcerius selbst (vgl. Mejer S. 75 ff. 87 ff.) blieb, wenn er auch ben Standpunkt jenes Bebenkens in der zweiten Ausgade seines Buches verleugnete, ein Anhänger der milderen Auffassung; seine Berichtigungen des Bebenkens nehmen auf die Bittenberger Prazis überall Rücksich. Der sunter Luther und Mesanchthon in Wittenso der gebildete) streng lutherische Essere, damals Bischof von Pomesanien, Joh. Wigand (Doctrina de conjugio 1578, vgl. Richter S. 19, Rejer S. 101 f.) will, wo er neben Esservich und Desertion die viologe auszu ermährt auf die manne die ler Thoodorie Chebruch und Desertion die vicinos casus erwähnt, auf die manche die lex Theodosii anwenden, unter Berufung auf Luther (beffen Augerungen in ber Schrift von Ebefachen, EN Bb XXIII, S. 148: "Es sind noch viel mehr Fälle, als wo man Gift oder Mord 85 beforgt" u. f. w., in ben Wittenberger Kreifen öfter so ausgelegt worben find) auch seinerseits bem richterlichen Ermessen verstellen, ob in ben letteren Fällen vom Bande zu scheiden sei. Dagegen find außer dem bereits in der Reihe der Wittenberger Juristen erwähnten Monner (f. oben) entschieden der milberen Richtung zuzuzählen (wie teilweise schon von Beust geschieht) die lutherischen Theologen David Chytraus, der (im Comment. in Ev. 40 Matth. [Borrebe 1556]) fich hinsichtlich ber Sävitien und Insidien an Melanchthon an- schließt (f. Richter S. 42, Mejer S. 102), anderwärts die Berfagung der ehelichen Pflicht unter bie Desertion begreift; ferner ber Dane hemming (De conjugio 1572, ber gleichfalls von Melanchthons Standpunkt ausgeht) und Lucas Ofiander (im Comment in Matth.), wo er in die Porneia die anderen schweren Berschuldungen, welche das weltliche 45 Recht als Scheidungsgrunde anerkennt, einschließt). Erscheint sonach die Doktrin des 16. Jahrhunderts als eine zwiespältige, so zeigt

auch die Praxis nicht jene angebliche Beschränkung der Scheidegründe. Außer den bereits von Richter (S. 43 ff.) beigebrachten Belegen hat die angeführte Abhandlung von Rejer für die Wittenberger Scheidepraxis des 16. Jahrhunderts den unwiderleglichen Beweiss erbracht, daß neben den allgemein anerkannten Gründen (Chebruch und Desertion) die mutwillige und hartnädige Versagung der ehelichen Pflicht und lebensgefährliche Sävitien zwar nicht, wie jene beiden gleich die Scheideung bringen; aber schließlich doch, indem die Behandlung der Quasibesertion und der Sävitien in die Scheidung wegen Desertion übergeleitet wird. Den Quasibesertor sucht die Praxis mit steigenden Zwangsmitteln beim, zulest versucht man mit Landesverweisung seinen Willen zu beugen; gelingt das nicht, so wird er als malitiosus desertor geschieden. Bei Sävitien greift man, wenn Kautionen nicht helsen, ebenfalls zur Landesverweisung; bleibt auch diese vergeblich, dann erfolgt schließlich ebenfalls die Scheidung vom Bande wegen böslicher Verlassung. Damut stimmt auch die medlendurgische wie die Exeisbungt Melanchthons im Grunde nur dadurch, sonsistorialpraxis unterscheide sich der Standpunkt Melanchthons im Grunde nur dadurch,

daß er bei Insidien und Sävitien ohne ben Umweg durch die Landesverweifung zur Scheidung vom Bande gelangt; ein Standpunkt, welcher der oberdeutschen Anlehnung an bas römische Recht entspricht, welches damals in Sübbeutschland ("im Reiche") ja über-haupt bereits viel tiefer eingebrungen war, als in ben nordbeutschen Landen bes sächsischen Rechts. Neben ber Erganzung, welche, wie nachgewiesen, bas Scheiberecht burch polizeis 5 lichen Zwang fand, muß noch ber wesentlichen Erganzung gedacht werben, welche es bas mals burch bas Strafrecht gefunden hat. Biele Ghen, welche heute ber Richter scheibet, schied in jener Zeit bas Schwert bes Nachrichters. Gine andere eigentumliche, febr bebentliche Erganzung bes Scheiberechts ift bereits oben angebeutet, nämlich bie Polygamie, welche unter Umftanden im Gewiffensforum nachgesehen warb. Diefe Auffaffung bat 10 Richter (a. a. D. S. 47 ff.) bei Luther, Breng, Melanchthon nachgewiesen, und fie bat auch auf bie Ubung bes Wittenberger Konfistoriums eingewirft. Das trot bestebenber Che bem Landgrafen Philipp im Gewissensforum erteilte Toleramus (dispensatio) ift bekannt.

Die Erteilung bes Toleramus jur anberweitigen Berheiratung burch ben Lanbesberrn (f oben) erfolgte ursprünglich aus den Gründen, welche die Reformatoren überhaupt 16 als Scheibegrunde billigten. Das älteste bekannte Beispiel von 1529, in welchem König Friedrich I. von Danemart (zu einer Zeit, wo noch bas vorreformatorische Cherecht in syriedrup 1. von Vanemart (zu einer zeit, wo noch das vorreformatorische Eherecht in Holstein galt) nach Natschlag Luthers und Bugenhagens die anderweite Verheiratung gesstattete, war ein Ehebruchsfall (s. Hasserschleben, Das Chescheidungsrecht aus landesberrlicher Machtvollkommenheit [1. Beitr.], Gießen 1877, S. 33 f.). In einzelnen Fällen 20 haben deutsche Fürsten bei Aussach das Toleramus erteilt (so 1561 Philipp von Hespen, vgl. überhaupt Stölzel a. a. D. S. 130 st.). Je mehr sich sie landesherrlichen Chegerichte tonsolidierten, desto mehr trat die landesherrliche Dispensation (bezw. Scheidung) in den regelmäßigen Fällen zurück und stand nunmehr der ordinaria cognitio der landesherrslichen Ebearrichte (Kansistarien) als autragardinaria cognitio in inwistlichten Existende lichen Chegerichte (Konfistorien) als extraordinaria cognitio in zweifelhaften Fällen bas 25

landesberrliche Scheiberecht gegenüber.

Durch jene Ergänzung, welche das Scheiberecht namentlich von seiten des Strafrechts fand, wird auch der strengere Standpunkt erklärlich, welchen die meisten Kirchenund Cheordnungen des 16. und bis in das letzte Viertel des 17. Jahrhunderts hinein
im ganzen mit weniger Schwanken, als die Doktrin, sestgehalten haben (s. im einzelnen 30 Richter a. a. D. S. 51 ff., und Gofchen, Gutachten, Die Einsegnung geschiedener Chegatten betreffend, in den Aftenstücken des evangel. Oberfirchenrats Bd III, S. 400 ff.). Hier bildet ben Gegensatz erst bie württembergische Ehe- und Chegerichtsordnung vom 4. April 1687 weiter aus, indem sie auch wegen Quasibesertion, Sodomie, Insidien, verschuldeter Untuchtigmachung zum Chestande die Lösung vom Bande zuläßt. Dafür fehlte bier die 25 landesherrliche Scheidung. (Die Lücke, daß wegen Savitien hier keine Überleitung ber fruchtlosen Trennung von Tisch und Bett in Scheidung vom Bande zugelassen war, was oft zur Folge hatte, bag ber minder Schuldige zur Quasibesertion gedrängt wurde und bann im Quasibesertionsprozes als schuldiger Teil behandelt werden mußte, ift später

burch das württembergische Staatsgesetz vom 8. August 1875 [Aussührungsgesetz zum so Reichsgesetz vom 6. Februar 1875] Art. 8 zweckmäßig ausgefüllt worden).
In der Lehre dauert das ganze 17. Jahrhundert hindurch der frühere Gegensatz sort. Unter den Heologischen Bertretern der strengeren Richtung sind zu nennen auf lutherischer Seite Bidembach (die caus. matr., Francos. 1608), Mentzer (die conjugio, Gießen 1612), Johann Gerhard (Loci theol.), bei welchem ber Desertionsbegriff nicht 40 nur (wie bei Bibembach, ber Cherichter war) die Quasibesertion umfaßt, sondern bereits eine ungemeine Weite erlangt, so daß der Landesverwiesene, wenn er animum maritalem penitus adjecit, serner, wer sich zur Leistung der ehelichen Pflicht selbst untücktig macht, als Desertor behandelt, auch intorrigibler Hang zu Sävitien als bösliche Berslassung ertlärt wird (vgl. Weier S. 105), Havemann (Gamologia synoptica, Stad. so 1656), Calodius (Bibl. Nov. test. illustr. zu Matth. V. XIX. und im Systema locorum theolog.), Hollaz (im Examen theolog.), die im allgemeinen die Scheibegrunde auf Chebruch und Defertion beschränken, mahrend bei Einzelnen von ihnen schon die Reigung jur Erweiterung des Desertionsbegriffes auf Insidien und Sävitien hervortritt (Richter S. 58 f.). Ihnen treten jur Seite die Juristen Copraus (de connub. jure, 56 Francos. 1605), Nicolai (de repudiis et divortiis, Dresd. 1685), der Sachse Benebikt Carpzov (Jurispr. consistorialis), Brunnemann (im Jus ecclesiasticum) und Schilter (in den Instit. jur. eccles.), die jedoch ihrerseits auch schon den Begriff des Chebruchs auf den Konkubitus mit dem Teufel und die Sodomie ausdehnen (Richter S. 60 f.). Auf reformierter Seite gehören berselben Richtung an der Theologe Ranchius (do di-60

vortio, Gen. 1617) und die Juristen Brouwer (de jure connubiorum apud Batavos recepto, Amst. 1665) und Gisbert Boet (in der Politica eccl., id. 1666), welche als Kriterium der Desertion auch die Kontumaz des anwesenden Desertors gelten lassen (Richter S. 71 f.). Die mildere Richtung, welcher die Theologen Bischof Brochmand (Systema univers. theol., 1633), Hüssemann (Extensio dereviarii theologici, Lips. 1648), Johann Ulrich Caligt (de conjugio et divortio, Helmst. 1681), Dannhauer (Theol. conscientiaria, ed. II, Argent. 1679) und Duenstädt (in dem Systema theol., 1675) angehören, läßt Instiden, Sävitien, Unstruchtbarmachung, Sodomie, den furor ex mania et malitia compositus, auch Verdrechen, die mit Landesberweisung deberoht sind, neben Chebruch, Desertion und Verweigerung der ehelichen Pflicht als Scheidegründe zu (Richter S. 61 ff.). Bei Hüssemann, einem Hauptvertreter lutherischer Orthodogie, erscheint das Prinzip, daß diesenigen Verschuldungen gegen die Ehe zur Scheidung führen, welche dem Chebruch und der Desertion verglichen werden können. Unter den Juristen begreift Henning Arnisaus (de jure connudiorum, Francos. 1613) die Sävitien unter die Desertion, Forster (liber sing. de nupt., Vited. 1617) saßt die Instidnen der die Desertion, Forster (liber sing. de nupt., Vited. 1617) saßt die Instidnensbegriff auf beide aus. Samuel Stroß (de desertione malit., Francos. 1687; de divortio od insidias vitae structas, Halae 1702) verteidigt die Scheidung wegen Insidien, Duasidessertion, sowie Flucht wegen Verdrechen (Richter S. 65 ff.). Unter den verdormierten Schristsellern vertritt Hugg Vrotius (de jure belli et pacis) ein freieres Scheiderecht.

Die Praxis der Konsistorien zeigt im 17. Jahrhundert noch große Strenge, erscheint jedoch im Ansang des 18. Jahrhunderts bereits gemildert (wie z. B. in Braunschweig seit 1707 die Scheidung wegen ewiger Landesverweisung gestattet ward). Aber schon früher 25 find Zeichen abnehmender Strenge in den Konfiftorialentscheidungen nachweisbar (Brudner, decisiones). Bon Einfluß waren in biefer Beziehung sobann besonders die Anderungen im Strafrecht. So lange das Schwert die Ebe des Verbrechers schied, lag teine Beranlaffung bor, 3. B. Lebensnachstellungen bes schuldigen Chegatten allgemein als Scheibegrund anzuerkennen. Als nun die Todesftrafen in vielen Fällen burch die ewige Landes-20 verweisung ersetzt wurden, brang balb die Borftellung durch, daß in diesen Fallen der unschuldige Spegatte die Scheidung zu fordern berechtigt sei, und als dann mit geordneteren Zuständen die massenweise Anwendung der Landesverweisung unverträglich erschien und an Bustanden die massenweise Anwendung der Landesverweisung unverträglich erschien und an deren Stelle nunmehr lebenswierige, bezw. langjährige Zuchhausstrasen traten, übertrug sich naturgemäß, was von jener gegolten hatte, auf diese. In gleicher Weise stellten sich, als man es ausgab, einen widerstrebenden Shegatten durch polizeiliche Zwangsmittel zur Beiwohnung zu zwingen, und daher die Scheidung von Tisch und Bett als Versöhnungsmittel (auf welche, weil auch für die Aussehung des Zusammenlebens eherichterliche in Dänemart sogar königliche] Gestattung erfordert wurde, die württembergische Sbegeschung vondung von 1687 die Bezeichnung Toloramus übertragen hat, während in Hesse des scheidigen ursprüngliche Bezeichung des sog. Permittimus auf die anderweitige Heirat des Geschiedenen sessehung bes sog. Permittimus auf die anderweitige Heirat des Geschiedennes son sessen sog. Duassehertwich worde, so die Maßregel nicht von Ersolg war, die Scheidungen wegen sog. Duassehertwich worde, wo die Maßregel nicht von Ersolg war, die Scheidungen wegen sog. Duassehertwich werden des landesberrliche Scheiderecht, in welchem gegenüber dem strengen Rechte der Kirchenordnungen nun häussger bie aequitas zur Geltung kam. Richter (a. a. D. S. 82 ff.) hat interessante urtundliche 46 bie aequitas zur Geltung tam. Richter (a. a. D. S. 82 ff.) hat interessante urtundliche Belege in dieser Hinsicht aus bem Gebiete ber brandenburgischen Konsistorialordnung, dem Fürstentum Salberftadt, bem Erzstift Magbeburg, bem Bergogtum Breugen und Pommern gegeben. Es hat sich bieses landesherrliche Recht aber nicht allein in vielen beutschen Territorien, sondern auch in den nordischen Ländern behauptet. Für Dänemark siehe die 50 rechtsgeschichtlich bedeutende Untersuchung von J. Rellemann, Aegteskabsskilsmisse vod kongelig bevilling, Kopenhagen 1882. Auch in diesem Lande hat das schon in König Friedrichs II. Ordnung über Chefachen von 1582 (und awar in Chebruchsfällen) bezeugte tonigliche Dispensationerecht zur anderweitigen Berbeiratung gegenüber bem ftrengen Recht einer Chegesetzgebung, welche nur Chebruch und Defertion, spater auch lebenswierige Landes 55 verweisung und seit 1750 lebenstvierige Freiheitsstrafe als Scheidegrunde anerkennt, bie 1790 ben Standpunkt ber Aequitas zur Geltung gebracht, seit 1790 aber fast nur noch einer ungerechtfertigten Erleichterung ber Chefcheibung gebient. Im Gegenfat ju ber Ent: wickelung bes gemeinen protestantischen Cherechts in Deutschland wurde in Danemart Erennung von Tisch und Bett nicht durch ehegerichtliches Erkenntnis, sondern nur durch landesso herrliche Dispensation zugelassen. Db in Schweden, wo nach Ziemffen über Ehe und

Ehefcheidung nach schwed. Recht, Greifswald 1841, S. 56 ein Gesetz von 1810 die königliche Chescheidung normiert hat, niemals früher eine Ausübung berselben vorgekommen ist, muß hier bahingestellt bleiben. Die Chegerichtsbarkeit ber von den weltlichen Obrigkeiten eingerichteten Ronfistorien war vom Standpunkte ber Reformation nicht als eine geiftliche Jurisdittion nach tanonischem Begriffe aufzufassen und der Schmalkaldische Schluß hatte burchaus korrekt wegen der Bedeutung der Chefachen nur eigene, nicht aber geiftliche Chegerichte geforbert. Die Besetzung mit Theologen und Juristen, so zwedentsprechend sie war, so lange die im Resormationsjahrhundert begründete nahe Berbindung des Staates und ber Landeslirche dauerte, änderte an sich die Natur der Chejurisdiktion als einer begriffs-mäßig weltlichen nicht. Die Vermischung der Sphären von Staat und Kirche, welche in 10 den konfessionellen "Kirchenstaaten" seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die staatlichen Funktionen unter theokratische, die Beziehungen des religiösen Gemeinschaftslebens unter kirchenpolizeiliche Gesichtspunkte stellte, dazu die Macht der vorreformatorischen Traditionen, vermochte bie ben reformatorischen Grundsäten entsprechende Ibee bon bem Wefen ber Spegerichtsbarteit zu verdunkeln. Doch fand die ursprüngliche reformatorische Auffaffung 16 ber letteren immer noch einen Ausbrud in ber instanglichen Unterordnung ber konfistorialen Chegerichte unter ben Lanbesherrn und seine Ranglei, an beren Stelle mit ber weiteren Ausbildung der Gerichtsverfassung in den deutschen Territorien die höchsten Landesgerichte als obere Inftanz in Cheftreitsachen, ebenso wie in ben sonstigen, ben Konsistorien als Gerichtsbehörden übertragenen burgerlichen Streitsachen, 3. B. ben Brozessen über Kirchengut, 20 eingetreten find. Die Berbunkelung bes weltlichen Charafters ber Chefachen in Berbinbung mit ber noch im 16. Jahrhundert hervortretenden Anschauung, daß die durch den Augsburger Religionsfrieden suspendierte Jurisdiktion der katholischen Bischöfe den evangelischen Ständen angefallen sei, lettere also im Berbältnis zu ihren Landeskirchen als Träger (nicht, wie es dem geschichtlichen Berhalt entspricht, eines vogteilichen Berufs, sondern) 25 einer bischichen Amtsgewalt in Betracht kommen, hat in deutschen Ländern bereits im 17. Jahrhundert dahin geführt, daß das landesherrliche Schedungsrecht nunmehr oft als 17. Jahrhundert dahin geführt, daß das landesherrliche Scheidungsrecht nunment opt als ein Aussluß des sog. Jus episcopale der edangelischen Landesherren ausgesaßt wurde. Zeugnisse hierfür giebt Richter a. a. D. z. B. für Kurdrandendurg. Da jenes Recht vielsmehr an die alte Ubung angeknüpft hat, den Landesherrn um rechtliche Entscheidungen so anzugehen, auch schon in die Ansänge der Reformation zurückreicht, erweist sich die (z. B. in Dänemark herrschend gebliedene) Aussallichung, daß es sich dei jenem Scheiderecht um ein der weltsichen Obrigkeit als solcher durch die geschichtliche Entwickelung beigelegtes Recht handelt, als die begründete. Daß dasselbe später auch nicht als unvereindar mit dem allsweitlich zum Durchkruch gesonzelen Krundsak der deutschen Gerichtsverfassung von der so mählich jum Durchbruch gelangten Grundfat ber beutschen Gerichtsverfaffung von ber 85 Ungulaffigfeit ber Kabinettsjustig beseitigt worden ist, erklart fich (abgesehen bavon, daß es wenigstens bort, wo die allzu enge Begrenzung ber in den alten Kirchenordnungen anerkannten Scheibegrunde eine gesetliche Schranke der ehegerichtlichen Praxis blieb, noch einem lebendigen Bedürfnis entsprach) durch den Umstand, daß es, wie nachgewiesen worden ist, früh unter ben Gefichtspunkt einer Dispensation getreten war. Bahrend bas landesherrliche Toloramus, 40 bezw. Scheiberecht, ursprünglich auf einseitigen Antrag, auch bei Widerspruch bes anderen Teils, geubt wurde, mogen in ber Folge entftandene Bebenten gegen bie grunbfapliche Bulaffigkeit landesherrlicher Entscheidung streitiger Chesachen (als welche die Gewährung bes Gefuche im Falle bes Wiberspruchs bes andern Teils erschien) die Beschräntung herbeigeführt haben, welche in manchen Ländern für die Ausübung nunmehr regelmäßig ein 45 Gesuch beiber Teile forderte, was übrigens nicht die Bedeutung haben sollte, das nach causae cognitio festzustellende Borhandensein eines die Scheidung, wenigstens unter bem Gefichtspunkte ber aequitas, rechtfertigenden Grundes überflüffig zu machen. Rur die ernste handhabung bes letteren Erforderniffes hatte freilich Migbrauche ausschließen konnen, Nur die welche das landesherrliche Chescheidungsrecht, das seiner 3dee nach eine Wohlthat sein sollte, 50 bei der mit dem 18. Jahrhundert eingetretenen laren handhabung unbestreitbar in vielen Ländern, in welchen es bis in unsere Zeit Bestand behielt, in eine Plage verwandelte, infofern es, wenn es ohne ernfte Brufung ausgeübt wird, ber sittlichen Gesundung bes Bolkslebens hindernd in den Weg tritt.
3m gangen stellte sich die Entwickelung des Scheiderechts in dem protestantischen 55

Im ganzen stellte sich die Entwickelung des Scheiderechts in dem protestantschen 56 Deutschland die in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein als eine normale dar. Allerdings war gegen den Wortlaut der meisten älteren Kirchenordnungen allmählich eine Bermehrung der Scheidegründe eingetreten, wie denn Just Henning Böhmer bezeugt, daß zu seiner Zeit neben Chebruch und Desertion Berweigerung der ehelichen Pflicht, absichtliche Unfruchtbarmachung, Lebensnachstellung und lebenslängliches Gefängnis oder immerwährende 60

Landesverweisung ziemlich allgemein als ausreichende Gründe zur Lösung bes Ebebandes anerkannt wurden. Es soll freilich nicht bestritten werden, daß diese Bermehrung der Scheibegrunde häufig vom naturrechtlichen Standpunkte mit falschen Gründen verteidigt worden ist, wie denn bereits Samuel Pufendorf (gest. 1694) im Jus naturae et gentium 5 nicht mehr die Berschuldung, sondern den Bruch des Kontrakts als das eigentliche Motiv der Scheidung ansieht, odwohl er sich gegen Miltons (vgl. John Milton, Aber Lebre und Wefen ber Chescheibung; nach ber abgekurzten Form bes Georg Burnett, beutsch von F. von Holpenborff, Berlin 1855) Lehre von der freien Chescheidung noch abwehrend verhalt. So tam Brudner (beffen decisiones juris matrimonialis querft 1692 erfchienen find) be-10 reits zu ber bebenklichen Konsequenz, daß in allen Fällen, wo eine langere Trennung von Tifch und Bett nutlos verftrichen, Die gangliche Scheidung ju gewähren fei, wogegen er ein Korrektiv in der Kirchenzucht sucht, welches diese um so weniger gewähren konnte, als burch die Entwidelung, welche die lutherische Rirchenversaffung genommen batte, die Boraussetzung aller wahren Kirchenzucht, die aktive Beteiligung der Gemeinden an dem kirchlichen 16 Leben, gerftort worben war. Dennoch war bas protestantische Scheiberecht, wie es fich bis jur Mitte bes 18. Jahrhunderts entwickelt hatte, keineswegs ein Erzeugnis der Willkier ober Uberlegung Ginzelner; es war vielmehr der unmittelbare Ausbruck für das Gefamtbewußtsein des protestantischen Teiles der deutschen Nation, wie sich dasselbe allmäblich unter dem Einflusse des eigentümlichen Verhältnisse zwischen dem Staat und der evan= 20 gelischen Kirche entwickelt hatte. Die eherechtliche Gesetzgebung und Praxis von der Reformation an bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts beruhte im protestantischen Deutschland auf dem engsten, innigsten Zusammenwirten von Staat und Landeskirche. Die Cheorbnungen waren von den Landesberren mit theologischem Beirate erlassene birgerliche Gefete; die Chegerichte waren die von den Landesherren bestellten, mit Theologen und 25 Juristen besetzten Konsistorien; wo ber geschriebene Buchstabe ber Kirchenordnung ber Rot bes Lebens nicht Genuge zu thun schien, ba waren es bie Konsistorien selbst, die ben Landesherrn angingen, burch Ausübung seines Scheiberechts bie notwendige Vermittelung ju finden. Genug, Die Entwickelung bes Cherechts beruhte auf völliger gegenseitiger Durchbringung ber kirchlichen und staatlichen Unschauungen und Beweggrunde (von Scheurl, Die neue 30 Wendung der preußischen Chegesetzgebung BBR, NF Bb XI, S. 5).
Selbst zur Zeit der Entstehung der preußischen Ebegesetzgebung ruhte die gemeinrecht:

Selbst zur Zeit der Entstehung der preußischen Shegesetzgedung ruhte die gemeinrechtliche Scheidungsprazis dei den Protestanten in Deutschland im wesentlichen noch auf derselben Grundlage (vgl. G. L. Bohmer, Principia juris canonici, § 407. 599; Hosafer,
Principia juris civ. Rom. Germ., T. I, § 401. 599; Glück, Pandekten-Rommentar,
BB XXVI, § 1268 st. Bgl. auch Hubrich, Das Recht der Ehescheidung in Deutschland,
Berlin 1891). Danach ließ man die gänzliche Scheidung zu wegen solcher Bergedungen,
durch welche, wie durch Ehebruch oder bösliche Berlassung, die Sche durch einseitige Berschuldung des Schegatten zerstört worden ist; insbesondere rechnete man dabin Instidien,
hartnäckige Berweigerung oder verkehrte Leistung der ehelichen Pflicht, ledenss oder gefunds
do heitsgesährliche Mißhandlungen (meist jedoch erst nach vorausgegangener längerer Txennung
von Tisch und Bett), Berbrechen gegen Dritte, welche dem schuldigen Schegatten eine ledenss
längliche Freiheitsstrasse zugezogen haben. Dagegen unverschuldetes Unglück des anderen
Teils (3. B. Wahnsinn, Impotenz, natürlich immer abgesehen von dem Falle, wo wegen
vorehelicher Entstehung des Ubels die Sche von dem verletzen Teile, der dieselbe bona side
eingegangen war, als nichtig angesochten werden kann) oder Willsür (einseitige unüberwindliche Abneigung, gegenseitige Ubereinsunst) wurden nicht als Gründe der Scheidung anerkannt. Durch das rechtskräftige Scheidungsurteil sah man zwar das Band der Scheidung unbederbeitigt gelöst an, aber dem scheidungen Teile wurde aus disziplinären Rücksten die
Wiederverheiratung regelmäßig nicht ohne Dispensation der geistlichen Oberen gestattet.

Much die Bartikulargesetze begnügten sich dis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts noch meist, diese gemeinrechtliche Praxis im einzelnen zu sanktionieren; so
werden die lebenswierige Zuchthausstrafe (oldenburg. Gesetz von 1771, kursächs. Restrict
vom 25. Februar 1751) und die Nachstellungen nach dem Leben des Spegatten (kursächs.
Resolution vom 27. Januar 1786, württemb. Cheordnung von 1687) gesetzlich als Scheidesgründe anerkannt. Erst in den letzten Dezennien des 18. und im vorigen Jahrhunderte erweiterte sich die gemeinrechtliche Praxis immer mehr, so das in den meisten
deutschen Territorien nunmehr als gültige Chescheidungsgründe nicht nur Säwitien und
gesährliche Drohungen, sondern auch kürzere Freiheitsstrasen (von 5, 3, selbst 1 Jahr), ehrenrührige Berdrechen, unheilbarer Unfriede, namentlich wissentlich falsche Anklage anerkannt
60 wurden, — eine Praxis, mit der auch das österreichische bürgerliche Gesetzbuch von 1811

im wesentlichen in Übereinstimmung steht. Daneben stand in vielen Territorien auch noch bas landesherrliche Scheiberecht in Wirffamkeit (Hannober, Kurheffen, Nasfau, Frankfurt, Olbenburg, Heffen-Darmstadt, beibe Mecklenburg, Braunschweig, Schleswig-Holftein, Sachsen-Beimar, Sachjen:Coburg, Sachjen:Gotha, Sachjen:Meiningen, Sachjen:Altenburg, Anhalt: Deffau-Röthen, Schwarzburg-Sondershaufen, beibe Reuß; — auch in Neuvorpommern ist 5

es noch 1807 und 1825 geübt worden).

So erheblich nun aber biefe Erweiterungen ber gemeinrechtlichen Scheibungspragis erscheinen mögen, so traten sie bennoch nicht in dem Grade in einen unversönlichen Widersspruch mit dem kirchlichen Bewußtsein, daß sie ihrerseits ohne die Wendung der Dinge in Breußen einen tiefgreifenden Konflitt der evangelischen Kirche mit der Autorität des burger: 10 lichen Rechts hätten hervorrusen mussen. Ja selbst, wo in einzelnen Territorien die Praxis unter dem Einfluß naturrechtlicher Theorien sich noch laxer gestaltete (wie z. B. das Gutsachten, welches das Konsissorium zu Kassel im Jahre 1788 dem Fürstbischof von Specher über protestantisches Scheiderecht erteilte, auch unheilbare Geistess und Körpertrankheit als Scheidegrund anerkennt, und noch ein halbes Jahrhundert spätet — nach Bruel, Die Ges 15 richtsbarkeit in Chesachen, Hannober 1853, S. 54 - bas Konfistorium in Stade erachtete, daß auf Grund einer insania superveniens die Chescheidung ausgesprochen werden konne), hinderte dies nicht, daß fich mit der zunehmenden Bertiefung bes driftlich-fittlichen Bewußtfeins die notwendige Korrektion von felber einstellen konnte, wie in der That in der Mehr-3ahl beutscher Länder, in welchen keine Kobifikation des Cherechts auf Grund der ver- 20 änderten Anschauungen des 18. Jahrhunderts stattgefunden hatte, die Brazis selbst ohne außeren Anstoß zu strengeren Ansichten zurückgelehrt ift.

Gerade in diesem Bunkte aber tritt bas bedentlichfte Moment der Benbung herdor, welche bas Scheiberecht in ben Gebieten nahm, welche ber Krone Preußen angehörten. Wenn in bem größten Territorium bes protestantischen Deutschlands eine allgemeine Robi- 25 fikation des Cherechts erfolgte, so mußten die hierbei zur Geltung kommenden Anschauungen unter allen Umftanden von nicht geringer Bebeutung für die gesamte Entwickelung dieser Materie in Deutschland sein. Hätten die Redaktoren der preußischen landrechtlichen Gesetzgebung in dieser einsach das protestantische Ghescheidungsrecht in seiner damaligen gemeinrechtlichen Gestaltung, wie sie oben angegeben ist (unter Ablehnung ber nur hin und wieder 30 in der Praxis zur Geltung gekommenen Ausschreitungen) zum Gesetz erhoben, so würde, wie Scheurl mit vollem Rechte hervorhebt, dabei das wahre Bedürsnis der bürgerlichen Gefellschaft stets volle Befriedigung gefunden, aber auch die evangelische Landeskirche als Ganzes bei solchem Rechtszustand nie in einen Konflitt mit der Autorität der bürgerlichen Gefetgebung und Rechtsprechung von fo bebenklicher Tragweite verfest worden fein, welcher 95 bem Rechtsbewußtsein bes Bolles, zumal in Rudficht auf die gesamte landeskirchliche Ent-widelung in den protestantischen Territorien Deutschlands nur schwer verständlich sein konnte. Es würden bann bielleicht im Laufe ber Zeit einzelne Geiftliche, befangen in jener theo-logischen Meinung, welche Chebruch und bosliche Verlassung im engeren Sinne als bie alleinigen nach dem göttlichen Worte ju rechtfertigenben Scheidungegrunde anfieht, Be- w benten getragen haben, die anderweitige Che aus anderen Gründen Geschiedener einzusegnen. Deren Gewissen hätte man schonen können; die Kirchenbehörden wurden aber bereit gewesen sein, entweder in solchen Fällen andere Geistliche zur Trauung zu ermächtigen, ober dafür allgemein ein unbedenkliches Trauungsformular vorzuschreiben; zwischen Kirche und Staat ware es aus diesem Anlasse sicherlich zu keinem andauernden Konflikte gekommen 45 (v. Scheurl a. a. D. S. 6 f.). Statt dessen sanktionierte man naturrechtliche Theorien, welche, wie wir nachgewiesen haben, zwar im einzelnen nicht ohne Ginfluß auf die Geftaltung ber gemeinrechtlichen Bravis geblieben waren, jedoch an sich nicht vermocht hätten, bas Gefamtrechtsbewußtsein ber Nation in ihre erzentrischen Bahnen zu ziehen.

Es ware schon an sich unheilvoll gewesen, wenn in der Praxis des größten deutschen so protestantischen Staates eine Richtung zur Herrschaft gelangte, welche allen als schuldiger Teil Geschiedenen die Wiederverheiratung gestattete, "wenn sie etwas Ansehnliches zum Botsbamer Waisenhaus erlegen wurden", und welche die schützenden Formen, mit welchen ber Ernst ber früheren Auffassungen ben Cheprozes umgeben hatte, im Interesse ber Nahrung ber Parteien zu beseitigen strebte (Richter S. 89), aber baburch, daß biese Richtung 56 bei der von Friedrich II. feit 1746 erstrebten Reform des gesamten Rechts jur gesetlichen Geltung gelangte, wurde bem preußischen Cherechte die Möglichkeit, die berechtigte Reaktion bes driftlich-sittlichen Bewußtseins von innen heraus ohne gewaltsame Übergänge wirken zu lassen, entzogen. Nachdem die neue Brozesordnung, das Projekt des Codicis Fridericiani Marchici vom 3. April 1748, die Furisdiktion in Ehesachen von den Konsistorien 60

auf die ordentlichen Obergerichte übertragen hatte (f. unten), führte das neue Lanbrecht, bas Projekt bes Corporis juris Fridericiani von 1749, ein neues Cherecht ein, in welchem (X. I, Buch II, Tit. 3) die Zahl der Scheibegründe sehr vermehrt erschien. Den nachteiligen Folgen dieses Gesetzes sollte das Edikt vom 17. Nov. 1782 (Nov. Corpus 5 Const. T. VII, nr. 50, f. 1613 sqq.) abhelfen, auf welchem im wesentlichen das allgemeine Landrecht vom 5. Februar 1794 ruht. Durch das Ebift von 1782 wurde nun allerbings bie Bestimmung bes Corpus juris Frider., wonach wegen ber geringsten Dishbelligkeit sofort auf Separation geklagt und bei fortbauernbem, hartnäckigem Wiberwillen bes einen ober bes anberen Teils nach einjähriger Separation bie gangliche Scheibung verlangt werben 10 konnte, beseitigt, aber bie Bahl ber anerkannten Scheibungsgrunde wurde gegen bas Projekt sogar noch vermehrt. Wie wenig diese Gesetzgebung geeignet war, ihr Ziel, die Abbilfe ber Migbrauche ber Chescheibung, ju erreichen, erhellt aus ber Rabinettsorbre Friedrichs II. vom 26. Mai 1783 (vgl. Jacobson, Geltung ber evangelischen Kirchenordnungen, in ber Zeitschrift f. beutsches Recht, Bb XIX, S. 33), in ber die Scheidung im Falle ber be-15 ständigen Berbitterung der Gemüter dadurch gerechtfertigt wird, daß die Aufrechterhaltung der She in solchem Falle, wo die Chegatten doch teine Kinder miteinander zeugen würden, ber Population jum Nachteil gereiche. "Dagegen wird ein solches Paar geschieden und bas Weib heiratet bann einen anderen Kerl, fo kommen boch noch eher Kinder babon." Bon diesem Gesichtspunkte aus erschien benn auch die Scheidung wegen Krankheit, Babn-2011 vielem Geschaftschaft aus erspien denn auch die Speidung wegen Krantseit, Wahns 20 sinnes und durch gegenseitiges Einverständnis gerechtsertigt. Das A. L.-R. Al. II, Tit. 1, § 668 sf., welches sogar noch etwas weiter geht, als das Edikt von 1782, hat solgende Ehescheidungsgründe: 1. Chebruch, welchem Sodomiterei und andere unnatürliche Laster gleich geachtet werden, wie auch unerlaubter verdächtiger Umgang, welcher gegen richterliches Verbot fortgeseht wird; 2. bösliche Verlassung; 3. halsstarrige und fortdauernde Berzahl wird der ehelichen Pslicht; 4. ein auch während der Ehe erst entstandenes Unverwögen und andere unheildare körperliche Gebrechen, welche Ekel und Abschafts von Wahrenden von Mathematika. und Wahnsinn, die über ein Jahr ohne wahrscheinliche Hossnung zur Besserung dauern; 6. Nachstellung nach dem Leben, lebens oder gesundheitsgefährliche Thätlichkeiten, grobe und widerrechtliche Kränkungen der Ehre und personlichen Freiheit; 7. Berübung grober 20 Berbrechen, falfche Beschuldigung bes anderen Gatten bor Gericht wegen folder, Ergreifung eines schimpflichen Gewerbes; 8. unordentliche Lebensart; 9. Versagung des Unterhalts der Frau; 10. Beränderung der Religion; 11. gegenseitige Einwilligung dei ganz kinderlosen Ehen und in besonderen Fällen unüberwindliche Abneigung. Dagegen ist die landesberrliche Scheidung für das Gediet des A. L.R. als durch letteres gesetzlich beseitigt zu ers achten, s. Stölzel in der Kritischen Bierteljahrsschrift Bd XX (NF Bd I), S. 238.

Neuere Robifilationen bes Cherechts: bie Nurnberger Chefcheibungsorbnung von 1803, bas Batent vom 15. August 1834 für bas Herzogtum Gotha, die Cheordnung vom 12. Mai 1837 für das Herzogtum Altenburg, das Geset vom 30. August 1845 über die Ehescheidungen in Schwarzburg-Sondershausen, gingen hinsichtlich der Zulässigkeit der Che-40 scheidungsgründe nicht ganz so weit, wie das preußische Allgemeine Landrecht. Dabei beftand jedoch in Gotha und Sondershausen nebenher die Scheidung durch landesberrliches Restript fort, welche, wo darin gegenüber dem jus strictum der Kichenordnungen die aequitas zur Geltung kam, ihre Berechtigung hatte, dagegen, wo schon das Geses der aequitas vollen Raum verstattete, ja oft weit über das durch letztere bedingte Maß hinausgriff, nur zu leicht als Handhabe subsektiver Willkür dienen konnte. In dem gothaischen Chepatente sand sich außerdem die Singularität, daß Ebegatten, welche ohne triftige Entinde an bemselben Orte getrennt leben ober burch unfriedliches Betragen ein öffentliches Argernis

geben, selbst wider ihren Willen von Amtswegen geschieden werden sollten. Wenn diese Kodifikationen von dem Bewußtsein der Heiligkeit der Che im Ebeschei-50 dungerecht nur noch einzelne Spuren erkennen laffen, fo nimmt bagegen einen burchaus ernsten Standpunkt ein das bürgerliche Gesethuch Napoleons I. (Code civ. art. 229 sqq.), beffen einschlagende Bestimmungen in den beutschen Rheinlanden in Geltung blieben und burch beutsches Reichsgesetz vom 27. November 1873 auch in Elfaß-Lothringen bergeftellt wurden, Beftimmungen, Die natürlich jest durch das Bürgerl. Gefesbuch abgelöst worden Der Code kennt nur brei wirkliche Chescheibungegrunde: Chebruch (ber Frau, - bes Mannes nur bann, wenn er bie Kontubine im gemeinschaftlichen hause gehalten bat), grobe Mißhandlungen und Beleidigungen und Berurteilung zu entehrender Strafe; die baneben bem Namen nach zugelaffene Chefcheibung auf Grund gegenseitiger Einwilligung (a. 233) ist (a. 275 sqq. 297) in der Aussührung mit so erschwerenden Formen umgeben worden, so daß davon nur in ben allerseltensten Fällen Gebrauch gemacht werben fann. In Frankreich wurde burch Geset vom 8. Mai 1816 die Chescheibung vom Bande gang aufgehoben. Das Gelek vom 27. Juli 1884 hat aber das Recht des Code in abaeänderter Form wieber hergestellt.

Biel weiter in ber Zulaffung ber Chescheibung, als ber Code, ging bas Babische Landrecht (1809) § 229 ff., welches 3. B. auch Landflüchtigkeit und Wahnsinn, beibe bei 6 breifähriger Dauer als Scheidungsgrunde anerkennt (§ 232 a, bgl. Cheordnung § 43 f u. i).

Nachbem fich in ber gemeinrechtlichen Pragis Die Reaktion best fittlichen Betwußtseins Nachdem sich in der gemeinrechtlichen Praxis die Relation des sittlichen Bewügtzeins gegen die laze Auffassung des 18. Jahrhunderts im allgemeinen geltend gemacht hat, erzgiebt sich, daß außer Ehebruch und Desertion, in der Regel Quasidesertion, Insidien, Säditien (d. h. das Leben gesährbende oder die Gesundheit zerstörende Mißhandlungen) 10 und Berurteilung zu schmählicher Freiheitsstrase (entweder nur lebenswieriger, oder auch zeitiger mit verschieden bestimmter Dauer) als Gründe anerkannt werden, welche die gerichtliche Scheidung vom Bande rechtsertigen, jedoch wegen Unglücks (Krankheit, Wahnsinn) und Willkur (auf Grund gegenseitiger Einwilligung) in den gemeinrechtlichen Gebieten sast ohne Auskahme gerichtlich nicht geschieden wird.

Dieser Entwickelung entgegen hatte das Bürgerliche Gesethuch für das Königreich Sachsen (Gesetskraft: 1. März 1865) das Scheidungsrecht wieder etwas erleichtert, indem es zwar Scheidung durch Übereinkunst der Ehegatten ausschloß (§ 1711), aber auch leichtere Verschuldungen (wie z. B. Freiheitsstrassen, welche die Dauer von drei Jahren erreichen, § 1740) und Unglück (z. B. Geisteskrankheit § 1743, vgl. auch § 1742) als Scheide: 20

arunde anerkannte.

Das Bedürfnis einer Reform bes landrechtlichen Scheiberechts, welches burch ben in dem Rechte der verschiedenen Landesteile Preußens (seit 1815) zu Tage tretenden Gegensat recht in das Licht gesetzt wurde, fand bereits in einer Ordre Friedrich Wilhelms III. vom Jahre 1825 Ausbruck, indem der König eine Revision des Cherechts "in Rucksicht des 25 reliaiösen und fittlichen Bringips" eingeleitet sehen wollte. Aber erst als ber Prediger Otto v. Gerlach in Berlin in der Schrift: "Über bie heutige Geftalt des Eherechts" 1833 ben Zustand bes Scheiberechts in lebhaften Farben geschildert hatte, wurde zunächst eine Revision bes Verjahrens in Chesachen angeordnet (Orbre vom 26. Februar 1834). Damals ware es an ber Reit gewesen, Die Reform auch bes materiellen Scheiberechts burchzuführen, so und es darf an der Möglichkeit nicht gezweifelt werden, daß sie gelang, wenn man sich entschloß, das gemeinrechtlich im übrigen protestantischen Deutschland geltende Scheiderecht auch in Preußen wieder zu gesetzlicher Geltung zu erheben. So hatte man Staat und evangelische Kirche vor ben Folgen eines unheilvollen Bruches behütet, und dabei für die Evangelischen den landrechtlichen Grundsatz hinsichtlich der Cheschließung (§ 136, Al. II, 85 Ait. 1: "Eine vollgültige Ehe wird durch priesterliche Trauung vollzogen") aufrecht zu ershalten vermocht. Dies war auch die Absicht von Savignys dei dem Gesetzentwurse, der unter ihm als Gesetzebungsminister 1842 ausgearbeitet und dann im wesentlichen im Staatsrat angenommen wurde (bgl. von Savigny, Darstellung ber in den preußischen Gesetzen über die Chescheidung unternommenen Reform, 1844; in den vermischten Schriften 40 Bb. V, S. 222 ff.). Aber die materielle Reform wurde vorderhand beiseite gelegt, die "zur grundlichen Borbereitung biefes noch zu erlaffenden Gefetes bie Erfahrungen ber Gerichte über bie Erfolge des verbesserten Berfahrens in Chesachen gesammelt sein werden" (Rab.-D. vom 28. Juni 1844). So blieb also die Reform auf das Berfahren in Chesachen beschränkt, wo durch die Berordnung vom 28. Juni 1844 dem öffentlichen Interesse an der 45 Che im ganzen wiederum sein Recht zu teil wurde, insbesondere durch die Geltendmachung bes Grundfates ber materiellen Wahrheit und die verbefferte Beweistheorie.

Nunmehr begann die Reaktion auf dem Gebiete der Bastoralwirksamkeit, indem einzelne Geiftliche folden Berfonen die Trauung zu verfagen begannen, von denen sie meinten, daß sie aus einem kirchlich nicht anzuerkennenden Grunde geschieden worden seien. Der erste so bekannte Fall dieser Art fällt bereits in das Jahr 1831 und die Provinz Pommern; dis zum Jahre 1845 kamen im ganzen nur 25 Fälle zur amtlichen Erörterung, von denen sieben allein durch den Prediger v. Gerlach in Berlin veranlaßt worden waren.

Die Redaktoren der landrechtlichen Gesetzgebung haben, als fie die priesterliche Trauung zur ausschließlichen Form der bürgerlichen Cheschließung erklärten, schwerlich an die Mög= 56 lichkeit von Trauungsverweigerungen evangelischer Geistlicher aus dem Grunde, weil die Chescheidung aus schriftwidrigen Gründen erfolgt sei, gedacht (mahrend Friedrich b. Gr. einer Witwe, der die evangelische Geistlichkeit die Trauung mit ihres verstorbenen Mannes Brudersohn verweigert hatte, durch Rab.: Ordre vom 8. Februar 1748 gestattet hatte, ihre Che durch Detlarierung auf dem Rathause zu Glogau zu schließen, f. Friedberg, Das Recht eo

der Cheschließung, Leipzig 1865, S. 714ff.). Die Redaktoren sahen die evangelische Rirche im wesentlichen als eine Staatsanftalt, Die Geiftlichen nicht als Beamte ber Landestirche, sonbern als Rirchengemeindebeamte und Staatsbiener an, welche in Beziehung auf ibre Amtsbandlungen ber unbedingten herrichaft bes burgerlichen Rechtes unterworfen feien. 5 Damit steht nun freilich im Wiberspruche Die Rechtsansicht, welche von Gerlach in seiner Untersuchung: "Welches ift bie Lehre und bas Recht ber evangelischen Rirche junachft in Breugen in Bezug auf die Chescheibung und die Wiederverheiratung geschiedener Berfonen" (Erlangen 1839) entwidelt hat. Er warf die Frage auf: "Ift durch das Edikt Friedrichs II., welches kein Rirchengeset ift und sein will, sondern Borschriften für die Ober- und Unter-10 gerichte enthält. Die Lehre und das Recht der Kirche in Chefachen wirklich umgeftofen Schlieft baber namentlich bas Landrecht, welches im wefentlichen bie Bestimmungen jenes Ebitts wieberholt, bas alte Rirchenrecht von jener Bultigleit aus?" Er verneint biefe Frage, tommt aber ju biefem Ergebnis burch eine Debuttion, welche bas Befen ber alteren Rirchenordnungen, in benen tein jus divinum vorliegt, sondern vielmehr eine 15 auf landesherrlicher Autorität ruhende Rechtssatzung, ebenfo febr verkennt, wie bie Entwidelung ber lutherischen Rirchenverfassung in ben meisten beutschen Territorien, und einen Gegenfat bes "Regenten im Staate" und bes "Regenten in ber Rirche" fingiert, welcher ben Rechtsanschauungen ber evangelischen beutschen Lanbe in alteren Zeiten bollig unversen Rechtsanschaungen der evangetischen Seutzahen Lande in alteren Zeiten vollig inderftändlich gewesen wäre und es in gewissem Sinne bleiben mußte, so lange bürgerliche Ehezoschließung und kirchliche Trauung zusammensielen (vgl. hierüber: Jacobson, Geltung der evangel. Kirchenordnungen a. a. D. S. 35 st.). Freilich ward die Aufsassung von Gerlachsspäter unterstützt durch das Gutachten des kal. preußischen Kronspindistes (aus Stahls Feder) vom 30. April 1856 (abgedruckt in Hengstendergs evangel. Kirchenzeitung, Berlin 1856, Nr. 48); dasselbe verneint die vorgelegte Frage: "Kann nach den Grundsähen des allgezo meinen Landrechts eine vongelischen Pfarrer, welcher eine zu seines aussiehen Konpetenz geborige und nach ben burgerlichen Gefeten julaffige Trauung eines geschiebenen Chegatten bei Lebzeiten bes anderen geschiebenen Teils aus dem Grunde verweigert, weil die Scheidung nicht aus schriftmäßigen Grunden erfolgt fei, dazu bennoch gezwungen werden." Es genügt hier auf die Wiederlegung dieses Gutachtens durch Jacobson (a. a. D. S. 41 ff.) und so Gofchen (Gutachten, Die Ginfegnung geschiebener Chegatten betreffend, in ben Aftenfluden aus der Berw. des evang. Oberkirchenrats, Bb III, S. 402f.) zu verweisen. Gegen Friedberg (a. a. O. S. 723ff.) aber, welcher aus den Materialien der landrechtlichen Gefetze gebung beduzierend, mit bem Gutachten zwar nicht in ber Beweisführung, sondern nur im Ergebnis übereinstimmt, ist auf die überzeugenden Gegengrunde von Hinschius (Krit. Viertelas jahreschrift für Gesetzgebung und Rechtswiffenschaft Bb IX, S. 17ff.) Bezug zu nehmen. Run foll bamit, daß nach bem ftrengen Recht für ben Zwang zu entscheiben war, biefer Buftand ber Rirche nicht für normal erklart werben. Das geltenbe Recht enthielt vielmehr unzweifelhaft eine bas geiftliche Umt wegen ber Mangel ber lanbrechtlichen Chegefetgebung schwer bebrudenbe Servitut ber Rirche, eine Servitut, beren Burgel freilich in ber Ginfeitig-40 teit ber Berfassungsentwidelung ber lutherischen Rirche in Deutschland ju fuchen war. Diefe Entwidelung hatte, da eine Klerustirche durch die Grundfape der Reformation ausgeschloffen war, infolge ber unterlassenen Ausbildung ber gemeindlichen Grundlage ber Rirchenberfaffung zu ihrem notwendigen Ergebnis nicht etwa eine von der Obrigkeit bloß gefchuste und durch Handhabung der Rechtsordnung auch innerhalb der innerfirchlichen Sphare unter-45 ftütte, übrigens aber felbstftanbig organisierte und als autonome Lebensordnung anerkannte Rirche, sondern sie hatte das soziale Dasein der Landestirche praktisch (und in der melanche thonischen Lehre von der Custodia utriusque tabulae der Obrigkeit auch theoretisch) in den religiös durchdrungenen, theofratisch gestalteten Staat selbst aufgeben laffen, und eben burch diese Ginseitigkeit die späteren territorialistischen Auswuchse selbst verschuldet, unter so benen die Kirche dann am schwersten gelitten hat. Jene Servitut erschien unerträglich, seit die nationale Erhebung in den Freiheitskriegen auch die deutsche evangelische Kirche zu neuem Leben wach gerusen hatte und nun auch bei den Geistlichen das Bewustsein sich regte, daß fie nicht bloge Staatsbiener feien, und daß es bem Begriffe tirchlicher Trauung und Segnung nicht entspreche, wenn die Zulässigkeit berfelben lediglich nach bem Buch-56 ftaben bes burgerlichen Gefetes beurteilt werben follte. Eine boppelte Löfung bes Biberfpruche einer Chegesetzgebung, welche bei Gestattung ber Scheidung und Wiederverbeiratung bem ethischen Bewußtsein ber Rirche, bag bie Che, bie "Bflanzschule nicht blog ber Polizei (bes Staates), fondern auch ber Rirche bis an der Welt Ende" (Luther), ungeachtet ber Beschränkung ihrer eigentumlichen Berheißungen auf bas leibliche Leben, boch bestimmt fei. so burch rechte Fuhrung bas Reich Gottes ju forbern, jebe Rudficht verweigerte und boch bie

Rechtsgültigfeit ber Chefchliegung von der Mitwirfung ber Rirche abhängig machte, ware damals bentbar gewesen. Entweber war bas Scheiberecht nun unter Berudfichtigung ber billigen Anforderungen der Kirche zu andern, oder das gesetzliche Erfordernis der firchlichen Trauung für rechtsgültige Bollziehung ber Ghe aufzugeben, bann aber zugleich ber Kirche für die Ausbildung und Handhabung ihrer eigenen Cheordnung Raum zu gewähren. Bu steiner von beiden Lösungen konnte man sich entschließen; damit trieb man die Organe der Landeskirche selbst auf das Gebiet der Selbsthilfe, welche, obwohl die oberste kirchliche Bebörde mit weiser Mäßigung die drohende Anarchie abwendete, immer auf seiten der Staatsgewalt mit einer schweren Einduße an Ansehen verbunden und von einer bedenk- lichen Erschütterung des Rechtsbewußtseins im Bolke begleitet war.

So lange die Trauungsverweigerungen vereinzelt waren und die kirchlichen Behörden

fich bagegen noch abwehrend verhielten, schien es freilich praktisch zu genügen, daß man bem weigernden Geistlichen unter ber hand die Ausmittelung eines Stellvertreters gestattete, bezw. zur Pflicht machte. Die Frage trat jedoch in ein neues Stadium, als b. Gerlach 1845 in einem solchen Falle die Ausmittelung eines Stellbertreters, ebenso wie den in 15 einer Anderung des Trauformulars liegenden Ausweg, ablehnte, die Anwendung von 3wangsmaßregeln gegen ihn aber schon wegen seiner Mitgliedschaft im Konsistorium für bebenklich gehalten wurde. Der Minister veranlagte damals eine umfaffende Beratung von seiten der Konsistorien, wobei famtliche Konsistorien der östlichen Provinzen den Nachdruck auf die aus derartigen Berweigerungen hervorgehende Auflösung aller staatlichen und 20 firchlichen Ordnung legten und biefelben weber durch die Landesgesete, noch bon theo-

logischem und firchenrechtlichem Standpunkte aus für gerechtfertigt erklarten.

Die beiben Juftigminister, welche ebenfalls zu einer Außerung veranlagt worben waren, waren entgegengesetter Ansicht, indem b. Savigny mit Beziehung auf den Charafter der Geistlichen als Staatsbiener und bie bezügl. Paragraphen bes Landrechts die Berbindlich- 25 keit der Geiftlichen, alle nach dem bürgerlichen Gesetze zulässigen Trauungen zu vollziehen, festgehalten wiffen wollte, in den Trauungeverweigerungen aber ein Amteberbrechen fand, pas im allgemeinen Landrecht (Al. II, Tit. 20, § 352) mit Strase bedroht sei, während der Minister Uhden die erwähnte Verpslichtung der Geistlichen in Abrede stellte. Hierauf erzging die Kabinettsordre vom 30. Januar 1846, in welcher der König sich damit einberz so standen erklärte, daß von der Einsührung einer bürgerlichen Notche für die Fälle, wo Geistliche der Landeskirche aus Gewissensbedenken mit Rücssicht auf die Grundste des älteren protestantischen Rirchenrechts bie firchliche Trauung verweigerten, jur Zeit Abstand genommen werbe. Auch behalte es in Beziehung auf folche Trauungeverweigerungen borläufig bei ben gesetlichen Borichriften mit ber Maßgabe fein Bewenden, daß gegen die 85 einzelnen, die Trauung verweigernden Geistlichen bis auf weiteres mit 3mangs- und Strafmagregeln nicht einzuschreiten sei. Für jest und bis die ebangelische Rirche selbst wieder zu festen Grundsagen über das Cherecht gelangt sein werde und danach die burgerliche Gesetgebung reformiert werden konne, werde es bie Aufgabe ber Konfistorien sein, in einzelnen Fällen weiterer Ronflitte durch Ermahnung und Belehrung aus ber beiligen do Schrift, ben Bekenntniffen und bem Rirchenrechte eine vermittelnde Ginwirkung zu üben und die Gemeindeglieder gegen eine migverftandene Auffaffungeweise und gegen Billfur ber Geistlichen zu schützen, andererseits aber unter möglichster Rücksichtnahme auf ben einmal vorhandenen burgerlichen Rechtszustand die Würde und das Recht der Kirche zu wahren. Belinge es auf biefem Wege nicht, eine Ausgleichung berbeizuführen, fo konne alsbann 46 ben Umftanben nach in Erteilung unbedingter Dimifforialien Aushilfe gefucht werben. Die Orbre zeigt, wie wenig die spater mit allen Mitteln einer extremen Bartciagitation genährte Bewegung ein Recht hat, fich auf diese königlichen Grundfape zu berufen, die in gerechter Würdigung der Gebrechen des bestehenden Rechts gewähren, was die Schonung der Gewissen wissen des bestehenden Rechts gewähren, was die Schonung der Gewissen wissen der vermeiden, die subjektive Wilkur der einzelnen Geistlichen so zur Hertschaft über das bürgerliche Gesetz zu erheben. Mit Recht wird das Hauptgewicht auf die anzustrebende Verbesserung des letzteren gelegt und die Maßregel als eine provissorische bezeichnet. Die in ihr gebotene Aushilse konnte auch nur so lange genügen, als die Trauungsverweigerungen vereinzelt standen, was in der nächsten Zeit noch der Fall war. Nur so lange konnte auch das Mittel undedingter Dimissorischen außreichen und die Ein- 56 führung burgerlicher Cheschließung auch für Personen, welche aus der Landestirche nicht ausgeschieden find, überfluffig erscheinen, wie benn König Friedrich Wilhelm IV. in ber Kabinettsordre vom 8. Juni 1857 (abgedruckt in den Berhandlungen über den Gefetentwurf, das Cherecht betreffend, Berlin 1859, S. 109f.) wirklich bereits diese Einführung in Aussicht genommen bat.

Leiber hinderten nun die Zeitverhältnisse, die gewünschte Verbesserung des bürgertichen Sherechts zu bewirken, bevor der Konflikt einen bedrohlichen Umfang angenommen hatte. Obwohl aber den Geistlichen bekannt geworden war, daß ihren Gewissensbedenken von seiten der Behörden Rücksicht gewährt werden würde, zeigen die Jahre 1846 die einschließlich 5 1854 keine Vermehrung der Weigerungsfälle. Sine wesentliche Steigerung sindet erst im Jahre 1855 unter dem sichtlichen Sindruck der Beschlüsse des Frankfurter Mirchentags von 1854.

Nunmehr begann aber auch bas Mittel ber Ausstellung allgemeiner Dimissorialien, beffen Antvendung durch die Orbre von 1846 in das Ermeffen der Behörden gestellt war, 10 zu versagen. Die letzteren fingen nämlich jetzt, wo die Frage eine prinzipielle Bedeutung erlangt hatte, an, für sich dieselbe Freiheit in Anspruch zu nehmen, welche die Ordre von 1846 den Pastoren zugestanden hatte. Der Art. 15 der preußischen Berfassurkunde bom 31. Januar 1850 hatte ber ebangelischen Rirche bie felbstständige Ordnung und Berwaltung ihrer Angelegenheiten zugesichert. Hinschtlich ber Geistlichen war badurch wirklich ber Rechtsstandpunkt verändert. Unter der uneingeschränkten Herrschaft des A. L.-R. nämlich hatte die evangelische Landeskirche als solche, von der öffentlichen Rechtsordnung ignoriert, gewiffermaßen nur ein geiftiges Dafein führen konnen, ba basfelbe nur ben einzelnen "Kirchengefellschaften" (Gemeinden) Korporationequalität jugeftanden hatte. Rach ber Berfassungeurkunde dagegen stellte die Landestirche (junächst im öffentlich-rechtlichen Sinne) 20 eine eigene Rechtspersönlichkeit dar, und war nunmehr in Anspruch, eine besondere sittliche Lebensordnung mit felbstständiger Berechtigung barzustellen, staatsrechtlich anerkannt worden. Konnten nunmehr die Geiftlichen rechtlich nicht mehr bloß als Beamte ber einzelnen Bemeinden, mittelbar bes Staats, aufgefaßt werden, erschienen fie vielmehr nun burch ihr Dienstwerhaltnis in erfter Linie ber Lanbestirche verpflichtet, so mußte es jest als rechtlich 26 unstatthaft erachtet werden, in Bezug auf Afte der Wortverwaltung (kirchliche Trauung und Einsegnung) gegen Geistliche auf den staatlichen Zwang zurückzugreifen, welcher vor der Berfassungsurkunde rechtlich zulässig, jedoch (weil bei dem mangelhaften Zustand des bürger-lichen Rechts unbillig) nicht unbedenklich erschienen war. Juristisch anders lag die Sacke hinsichtlich der Behörden der landesherrlichen Kirchenregierung. Deren Mitglieder waren so nach wie vor lediglich Staatsdiener (und in dieser Eigenschaft rechtlich verpflichtet, die Staatsgesetze auszusühren oder — im Fall von Gewissensten — auf ihr Amt zu verzichten); die Beborben des landesberrlichen Kirchenregiments waren zwar wefentlich fur die Zwede ber Landestirche thätig, aber als Auftraggeber und Dienstherr ftand ihnen nicht Die Landeskirche, sondern die staatliche Obrigkeit gegenüber. Die Konsistorien waren konig-85 liche Behörden, ebenso der Oberkirchenrat (tropdem daß ihm von Friedrich Wilhelm IV. rechtsirrtumlich bas Praditat eines "toniglichen" Oberfirchenrats vorenthalten worden ift). Der formalrechtliche Charatter als staatlicher Behörden, welchen die Behörden der Rirchen regierung auch nach ber Berfaffungeurkunde bewahrt hatten, konnte auch daburch nicht alteriert werben, daß fie, eben mit Rudficht auf ben Inhalt ihrer in ber firchlichen Sphare 40 zu übenden Funktionen (welche sich ferner gefallen zu lassen, die Landeskirche in ihrem altbegründeten nahen Berhältnis zur staatlichen Obrigkeit und in der Lage der Berhältnisse ihrerfeits bie triftigsten Grunde hatte), mehrsach auch in Staatsgeseten jener Zeit als "Rirchenbehörben" bezeichnet worben find. Da man aber zwischen beiben Seiten ber Frage juriftisch scharf zu unterscheiden sich noch nicht gewöhnt hatte, ba ferner in ber ber Ber-25 fassungeurtunde unmittelbar folgenden Beriode hinsichtlich der derogatorischen Kraft ihrer Bestimmungen gegenüber dem früheren Rechtszustande überhaupt überspannte Borstellungen weit verbreitet waren, ba überdies jener Anspruch der tonfistorialen Organe in der Reformbedürftigkeit des burgerlichen Chescheidungerechts wenigstens scheinbar einen Rechtstitel und in der perfonlichen Stellung König Friedrich Wilhelms IV. einen starten Rudhalt fand, ift so derfelbe damals durchgesetzt worden. — Bom staatlichen Gesichtspunkte aus ergab sich frei: lich hieraus logisch die Folge, daß das Zustandekommen einer nach dem burgerlichen Rechte julaffigen Che nicht mehr ausschließlich von der Beobachtung einer kirchlichen Form ab-hängig bleiben durfte. Sache der Staatsgewalt ware es gewesen, nunmehr gleichzeitig mit der Berbefferung des burgerlichen Eherechts wenigstens für diejenigen Falle, in welchen 55 auch bei ber Rüdkehr bes letteren zu strengeren Grundsäten die kirchliche Trauung burgerlich julaffiger Chen nicht ju erreichen gewesen ware, eine andere Form ber Chefchliegung herzustellen, womit zugleich bem Art. 19 ber Berfassung Genüge geschehen ware. Indessen verfolgte die Staatsregierung bei ihren Bersuchen einer Reform bes Che

rechts zunächst eine andere Richtung. In der Session von 1854 und 1855 legte ste zuso nächst dem Herrenhause den Entwurf eines Chescheidungsgesetzes vor, welcher nicht nur die

Scheidungen aus Willfur und jufälligen Urfachen befeitigen follte und in einer Angahl anderer Falle, 3. B. wegen Savitien, Die Scheidung nur bann gestattete, wenn burch bie Berichulbung die Che in gleichem Mage wie burch Chebruch ober boeliche Berlaffung gerrüttet worden fei, sondern auch manche Bestimmungen enthielt, welche, wie die unter allen Umftanben eintretende strafrechtliche Verfolgung bes schuldigen Teils, als ein zu schroffer 5 Ubergang aus dem bestehenden Rechtszustande gelten konnten. So wenig daher auch das Herrenhaus geneigt war, der notwendigen Resorm des Scheiderechts die Mitwirkung zu versagen, so ergab doch die Beratung selbst in diesem Hause Schwierigkeiten, und der Entschein wurf blieb unerledigt. Gin neuer Gefehentwurf wurde 1857 bem hause ber Abgeordneten vorgelegt, ber fich ebenfalls nur auf die Chescheidung bezog. Obwohl nun auch unter 10 benen, welche einer Reform bes bürgerlichen Cherechts aus anderen Grunden überhaupt juwider waren, sich im allgemeinen teine Stimme für die landrechtlichen Prinzipien erhob, juwider waren, sich im allgemeinen teine Stimme für die landrechtlichen Prinzipien erhob, so wurde das Geset doch teils wegen der Abneigung eines Teils des Hauses gegen einzelne besondere Bestimmungen (namentlich gegen das der Staatsanwaltschaft beigelegte Recht der selbstständigen Einlegung von Rechtsmitteln), teils wegen der Parteistellung is der römisch-katholischen Abgeordneten, welche ihre Zustimmung zu dem Geset von der (in dem größten evangelischen Lande Deutschlands nicht gewährdaren) Wiederrherstellung der dürgerlichen Wirksamkeit der Entscheidungen der geistlichen Gerichte in Ehesachen der Katholiken abhängig gemacht hatten, dei der Schlußabstimmung verworfen. Gewiß hat zu diesem Erfolge beigetragen, daß inzwischen die kirchliche Bewegung solche Dimen- vo sinnen und einen so bedeutschen Sharakter angenommen hatte daß die Keilischtung nahe fionen und einen fo bedenklichen Charafter angenommen hatte, daß die Befürchtung nabe lag, es werde der Konflitt auch durch das Entgegenkommen der staatlichen Gewalten nicht gelöst werben, vielmehr die extreme Richtung sich nicht beruhigen, bis basjenige, was fie als "Lehre ber Kirche" immer entschiedener ausgab, auch bem Staate als Gefet aufgebrungen worben ware.

Bier auf bem firchlichen Bebiete batten nämlich die Beiftlichen inzwischen begonnen, anstatt sich mit dem zugestandenen Schutze ihrer Gewissen zu begnügen, basjenige, was sie für den evangelischen Standpunkt erachteten, so unklar auch die Quellen sein mochten, aus welchen bie angebliche Rirchenlehre gefcopft wurde, felbft burchzuführen. Bu diefem 3wede wurden Bereinigungen geschlossen, nur zu trauen, wo die She wegen der sog. schrist= 30 mäßigen Gründe (d. i. wegen Shebruchs und Desertion) geschieden sei und in beiden Fällen dem schuldigen Teile die Einsegnung stets zu versagen: ja es kam in solchen verbündeten Kreisen sogar zur Aufrichtung von Schiedsgerichten, denen die Beteiligten sich zu unter=

werfen gelobten.

Dieser Zustand war ohne Zweisel ein sehr bebenklicher. Er enthielt Vorgänge, beren 20 Wiederholung auf dem Gebiete der Kirche nicht minder als auf dem des Staates gefähre lich erscheinen mußte. Indem sich das subsektive Ermessen der Geistlichen über die verssassigige Autorität hinwegsetze, gab es der autoritätbedürftigen Zeit ein bedrohliches Beispiel. Auch konnten sich die Behörden nicht verhehlen, daß auf diesem Wege eine niemals unbestritten getwesene Frage nicht zu derzeinigen Lösung geführt werden könne, welche 40 allein Sicherheit gewähre. Hate einst ein ähnlicher zwiespältiger Zustand gerade in Bezziehung auf die Ehesachen in dem Zeitalter der Resormation zur Aufrichtung der Konzisstorien geführt, so ergab sich auch jest die Notwendigkeit, die Entschung der hierher gehörigen Falle wenigstens der Wilklür der einzelnen Geistlichen zu entziehen und in den reaimentlichen Bebörden zu konzentrieren. Der Sirkularerlaß des ebangelischen Ober= 45 regimentlichen Behorden zu konzentrieren. Der Cirkularerlaß bes ebangelischen Ober= 45 kirchenrats vom 29. November 1855 bestimmte beshalb, daß in allen Fällen, wo von den Beiftlichen bie Einsegnung einer, nach ihrer Ansicht in firchlicher Begiebung unguläffigen Che begehrt wird, von Amts wegen burch Bermittelung bes Superintenbenten an bas Konfistorium der Proving zu berichten sei. Bedenklich war nun freilich, daß die Ansichten der Konsistorien dieselbe Berschiedenheit zeigten, wie die der Bastoren, indem die vermeintliche so Rirchenlehre von ben beiben fog. schriftmäßigen Scheibegrunden auch hier vielfach die Entscheidungen bestimmte und man der Meinung war, eine Jurisdiktion in Chefachen ju üben, bie boch nach evangelischer Lehre nur durch Übertragung des Staates hätte begründet werden können, womit denn die Borstellung zusammenhing, das Band der vom Staate getrennten Ebe als fortbestehend anzusehen, was in manchen Fällen zu den wunderbarsten 56 Konsequenzen führen mußte. So ist folgender schlagende Fall vorgekommen. Eine Che war aus einem nicht schriftmäßigen Grunde geschieden, der eine Chegatte aber demnächst wieder verheiratet. Letzterer dricht seine Ehe mit seinem geschiedenen Chegatten. Die zweite Che wird wegen Chebruchs geschieden. Nach der Theorie von dem sortbestehens den Chebande der ersten Che wäre die zweite Che ein Konkubinat, der Bruch dieser Che 60

aber in diesem Kalle tein Chebruch, sondern Erfüllung der ehelichen Pflicht (in der angeblich fortbestehenden ersten Che) gewesen. Dit Recht wurde aber hier in der boberen Instanz dem schuldigen Chegatten die nachgesuchte Wiedertrauung mit seinem erstgeschiedenen Chegatten verfagt. Der Oberfirchenrat hielt überhaupt ftets an ber richtigen Unficht feft, baß eine rechtsträftige Chescheidung bas Band ber Che löst, während die Rirche unter Umständen die Berpflichtung habe, auf die Wiedervereinigung der aus einem kirchlich nicht anzuerkennenden Grunde geschiedenen Chegatten mit ben Mitteln ber Disziblin binguwirten. Als firchlich bisziplinares Mittel wurde nun vor allem die Berfagung ber firchlichen Ritwirfung zur Gingehung einer anbertweitigen Che eines ber geschiedenen Chenatten aufgesaßt. Eine solche Bersagung der firchlichen Trauung aus disziplinären Gründen erschien aber nicht nur dann gerechtfertigt, wenn dadurch die Wiederanknüpfung des im Widerspruch mit den evangelischen Grundsäßen zerrissenen Ehebandes erreicht werden konnte, sondern auch, wo dies etwa wegen nach der Trennung eingetretener Ereignisse nicht der Fall war, sowie, wo eine auch vom kirchlichen Gesichtspunkte die Chetrennung rechtsertigende Berschuldung vorliegt, dem schuldigen Ehegatten gegenüber, so lange sein Berschulden nicht durch eine entschiedene Sinnesänderung gesühnt ist. Diese Bersagung der kirchlichen Einsegnung durch die kirchenregimentlichen Behörden aber satte die Kirchenregierung nicht als einen Akt der Juristien auf, sondern nur als einen Ausstuß der ihr begriffsmäßig zustahen Geseitign über die Ausstus der Aus

ftehenden Kognition über die Zulässigkeit kirchlicher Amtschandlungen (des Aufgebots und der Trauung), wobei freilich die Stellung, welche diese Handlungen in dem noch geltenz den Landrechtlichen Eheschließungsrecht einnahmen, nicht zur Geltung kam.
In Beziehung auf die Scheibegründe hielt der Oberkirchenrat mit Recht an dem Grundsatz seit, das es auch vom Standpunkte der kirchlichen Eheordnung für unzulässig zu erachten sei, aus dem Extrem der lagen landrechtlichen Bestimmungen in das andere Extrem einer Bragis überzugeben, welche nur in ben Fällen von Chebruch und eigentlicher Defertion bem unschulbigen Teil die Ginfegnung einer anderweitigen Che gewähren möchte. Es tonnte ber bochften firchenregimentlichen Beborbe vielmehr nicht entgeben, bag zwischen biefen fog. fcriftmäßigen Scheibegrunden und benjenigen Scheibegrunden, beren inneres Recht nunmehr felbst auf bem Gebiete bes Staates wenigstens beanstandet worden war (Scheibung aus Willfür ober wegen zufälliger Ereignisse), eine Reihe anderer in der Mitte lag, das freilich beklagenswerte Ergebnis der Entwickelung der sozialen und sittlichen Berhältnisse, in denen oft die Scheidung als das einzige Mittel erschien, dem Berderben des unschuldigen Teils und der Kinder zudorzukommen (z. B. Sävitien). Dem ungekösten Dissens der theologischen Wissenschaft über den Sinn der von der Scheidung handelnden Schriftstellen gegenüber und in Betracht ber Lage ber Lebensberhaltnisse glaubte baber ber Oberfirchenrat für seine Beurteilung ber Gewährbarkeit ber kirchlichen Ginsegnung anberweitiger Ehen Geschiedener im allgemeinen bas Prinzip ber Berschuldung entscheiben laffen weitiger Soen Geschiedener im augemeinen das Prinzip der Verschuldung entschese lasten zu müssen, durch welche ein Ehegatte faktisch die Ehe zerstört hat. Dieser Standpunkt entsprach demjenigen, welchen, wie wir nachgewiesen, bereits seit den Zeiten der Reformation eine strenggläubige theologische Richtung als mit Gottes Wort nicht im Widerspruch stehend bekannt hatte. Dieser Standpunkt war es zugleich, von dem aus auch die deutsche evangelische Kirchenkonseren, von 1857 die Resorm des Chescheidungsrechts in weiteren Kreisen in Anregung drachte. Indem somit der Oberkirchenat die Notwendigkeit, sich in der Behandlung der Wiedertrauungsfrage mit der Oberkirchen des älteren protestantischen Eherechts in Kontinuität zu erhalten, anerkannte (Berf. v. 12. Oktober 1855, Aktenst. Heft VII, S. 63), ergaben sich für ihn folgende Konsequenzen dieser Auffassung. Einersseits konnte es für die Zulassung der Wiedertrauung nicht für genügend erachtet werden, wenn der Betent in dem Ehescheidungserkenntnisse juristisch als der nichtschuldige Teil bezeichnet war, sondern die kirchliche Behörde mußte das ganze sittliche Verhalten desselelben in der Che in Betracht gieben, und wenn er dadurch felbst Beranlaffung ju bem Bergeben bes schuldigen Teils, 3. B. zu einer Berlaffung, gegeben hatte, konnte ihm bie Einsegnung einer anberweitigen Ehe nicht ohne weiteres gewährt werben (Restript vom 23. Juli, nung einer anderweingen Sie nicht bine beiteres gebahrt werden (Neutrp vom 25. zult, 27. Juli, 28. Juli 1857, Aktenst. Heft IX, S. 218, 219, 221). Andererseits war aber auch in Beziehung auf den im Ehescheidungserkenntnis z. B. wegen Desertion sur schuldig erklärten Teil nach den gegebenen Verhältnissen eine billige Berücksichtigung aller begleitenden Umstände zu Gunsten des geschiedenen Teils notwendig (Restript vom 12. Dezember 1857, a. a. D. Hest IX, S. 223). Sodann ergab sich aus diesem Prinzip die Julassung der Weiertrauung auch die solchen, welche auch, abgesehren von Ehekruch und böslicher Verlassung, als unschuldiger Teil wegen schwerer Verschuldung des anderen Ehegatten 80 (3. B. wegen Savitien, fortgefesten lieberlichen und vagabundierenden Lebenswandels,

langjähriger Zuchthausstrase) geschieben waren (Reskript vom 25. September 1857 und 11. Januar 1858, Aktenst. Heft IX, S. 222, 223). Gleichergestalt ward ausgeführt, daß dem schuldigen Chegatten nicht unbedingt die Wiederverheiratung zu versagen sei, sondern daß solche bei statissindender Erkenntnis der Verschuldung und Reue darüber erteilt werden könne (Reskript vom 27. November und 4. Dezember 1855, Aktenst. Heft VIII, S. 64. 67). 5 Im allgemeinen ist über die Entwickelung dieser ganzen Praxis zu vergleichen der Erlaß vom 11. Februar 1856 (Aktenst. Bd III, S. 68), der Jmmediatbericht vom 25. November 1858 nebst Cirkularverfügung vom 15. Februar 1859 (Aktenst. Heft X, S. 267 st.), der Erlaß vom 9. Juli 1859 (Aktenst. Heft XI, S. 39), endlich die Cirkularverfügung vom 22. November 1859 (Aktenst. Heft XI, S. 41). Über Nullitätssälle vgl. die Berfügung 10 vom 31. Mai 1860 (a. a. D. Heft XII, S. 111).

Die im Jahre 1856 nach Berlin berusene kirchliche Konserenz von Bertrauensmännern

Die im Jahre 1856 nach Berlin berufene kirchliche Konferenz von Bertrauensmännern stellte sich leiber nicht auf benfelben gemäßigten Standpunkt, ließ sich in ihren Beschlussen vielmehr teilweise von der angeblichen Kirchenlehre von den ausschließlich schriftmäßigen

Scheibegrunben beeinfluffen.

Nach Abschluß dieser Konferenz und mit Rücksicht auf ben Ausgang, welchen die Be-muhungen um die Reform des Shescheidungsrechts auf burgerlichem Gebiete genommen hatten, erging die Kabinettsorbre vom 8. Juni 1857, worin der König befahl, daß die Geistlichen nunmehr in allen Fällen, in denen bürgerlich geschiedene Chegatten die kirche liche Einsegnung einer anderen She verlangen, dem Konsistorium Anzeige zu machen, die 20 Konsistorien aber vorbehaltlich des Rekurses für den sich beschwert fühlenden Teil an den evangelischen Oberkirchenrat über die Zulässigkeit der Trauung "nach den Grundsätzen des chrieftlichen Cherechts, wie solches im Worte Gottes begründet ist", zu entscheiden haben sollen. In der ersteren Beziehung erscheint diese Kadinettsordre als die Konsequenz des Bringips, daß die Entscheidung der Wiedertrauungsfrage dem individuellen Ermeffen ber 25 einzelnen Geistlichen entzogen und in die Hand der Beborden gelegt werden sollte. In materieller Beziehung erklarte bie Orbre ausbrudlich, fie beabsichtige nicht, spezielle Grundfape aufzustellen. Die Bermeifung auf bas in Gottes Bort enthaltene Cherecht mar jeboch nicht im stande, eine Ubereinstimmung in den Entscheidungen der kirchlichen Organe herbeizuführen, indem der Oberkirchenrat seine bisherige Prazis, welche auf der analogischen 20 Unwendung des Schriftworts rubte, in feinen Refursentscheidungen festhielt, mabrend ein Teil ber Konfistorien bei ber strengeren Ansicht beharrte, wonach ber Rreis ber Scheidegrunde auf Chebruch und Defertion im engften Berftande unter Berufung auf ben Befehl ber hl. Schrift beschränkt wurde. Die aus einem solchen Gegensape hervorgehenden Ubelftande und die Mittel ber Abhilfe legte ber Oberkirchenrat baber in bem Immediatberichte 85 vom 25. November 1858 bar, worauf der Prinzregent durch die Ordre vom 10. Februar 1859 (Aftenstüde aus der Verwaltung des Ev. Oberkirchenrats Bd II, S. 280f.) unter ausdrücklicher Billigung der Praxis des Oberkirchenrats genehmigte, daß der letztere in allen Fällen, wo die Konsistorien die Genehmigung der Trauung nicht erteilen ju durfen glaubten, bie Entscheibung allein in die Hand nehme. Die Ordre sprach außerdem die Erwartung 40 aus, daß die Geistlichen in den Fällen, wo die Kirchenbehörden die Trauung für zuläffig ertlart batten, ben Weisungen ber verordneten Obrigteit willig genügen wurden; sollte diefe Erwartung nicht in Erfüllung geben, so solle zwar in Gemägheit ber Orbre vom 30. Januar 1846 von einem Zwange abgesehen werben, dagegen der Oberkirchenrat für Aufgebot und Trauung einen andern Geiftlichen substituieren, was nur felten notwendig 45 wurde.

Gleichzeitig wurde auch auf bürgerlichem Gebiete die Reform des Cherechts wieder aufgenommen, jedoch von der Staatsregierung jest nicht mehr auf das Gebiet des Scheidungsrechts beschränkt, sondern zugleich auf die beabsichtigte Einführung einer bürgerlichen Form der Cheschließung ausgedehnt. Diese Resorn kam zunächt zu keinem Ab- 50
schluß, weil nunmehr das Herrenhaus sich der Einführung der fakultativen Civilehe

widerjette.

Die 1859 gemachte Borlage, vom Abgeordnetenhause angenommen, gelangte im Plenum des Herrenhauses nicht zur Beratung; 1860 verwarf das letztere die fakultative Civilehe in wiederholter Beratung; 1861 hatte der im Herrenhause eingebrachte Gesetz so entwurf hinsichtlich der vorgeschlagenen fakultativen bürgerlichen Eheschließung das gleiche Schicksal. Die Opposition des Herrenhauses hatte wenigstens insosern eine innere Berechztigung, als die sakultative Civilehe vom kirchlichen Gesichtspunkte die bedenklichste Form der dürgerlichen Eheschließung darstellt. Denn durch ihre Einführung bringt der Gesetzgeber das Prinzip zum Ausdruck, daß jemand in der Kirche bleiben und dennoch ihren 60

Ordnungen den Rücken kehren kann; sie ist der "gesetlich sanktionierte Indisferentismus gegenüber den kirchlichen Ansorderungen". Dem Auswege der sog. Notcivilehe aber standen sowohl vom kirchlichen als dom staatlichen Standpunkte aus schwere Bedenken entgegen. Denn wenn das Staatsgeset die bürgerliche Eheschließung gerade nur für solche Fälle freis giebt, in welchen die Eheschließung der christlichen Gemeinde Argernis giebt, so muß die Kirche alle Personen, welche sich der bürgerlichen Sesens sürchen gerade nur der sichen die Personen, welche sich der bürgerlichen Sesens sie ihren beabsichtigten Bund wegen des in ihm obwaltenden Moments der Sünde versagt worden war. Damit wäre aber nur das Gebiet des Konslikts mit dem Staate verändert. Denn andererseits gilt vom staatlichen Standpunkte, daß nicht bloß die Eheschließenden, sondern den Staat selbst eine Herabseung trifft, wenn das von ihm legalisierte Institut der bürgerlichen Speschließung von der Kirche schlechthin als ein christlicher Ordnung und Sitte widerstreitendes gebrandmarkt wird. Schon dei jenen Beratungen ist daher mit Recht auf die Einsührung der obligatorischen bürgerlichen Eheschließung als auf das Mittel hingewiesen worden, das sons selbst dernaht, unabhängig zu ordnen und sie frei von jedem Makel zu erhalten, als auch der Kirche die volle Freiheit zu siedern aber innerhalb ihres Lebensgedietes mut ihren Mitteln (der Predict, des liturgischen Hande ist, der Sebensgedietes mut ihren Mitteln (der Predict, des liturgischen Handelns, der Seelsorge, der Jucht) zu realisieren.

Ein Staat, welcher zum Bewußtsein seiner selbstständigen sittlichen Bestimmung ge-langt ift, tann überhaupt nicht prinzipiell barauf verzichten, das burgerliche Cherecht ber einseitigen Beherrschung burch kirchliche Gesichtspunkte zu entziehen. Der moberne paritätische Staat vollends, welcher nebeneinander mehrere der großen geschichtlichen Bartikular-26 kirchen mit gleicher öffentlicher Berechtigung anerkennt, und überdies die Bildung don Religionsgesellschaften aller Art als Aussluß der religiosen Bridatfreiheit zuläßt, kann wegen ber abweichenben bogmatischen Auffassung ber Ghe burch bie driftlichen Rirchen bas ftaatliche Cherecht nicht vom Standpunkt ber ausschließenden tonfessionellen Pringipien einer ecclosia dominans gestalten. Auch die tonfessionelle Trennung bes staatlichen 80 Cherechts ift auf die Dauer undurchführbar ichon mit Rudficht auf die gemischten Chen, mehr noch, weil bie Rechtsordnung bes Staats bie Ginheit bes Bollslebens in feinen futlichen Grundlagen jum Ausbruck zu bringen berufen ift. So hat benn, nachdem bereits burch die Reformation die 3dee von der weltlichen Ratur bes Cherechts in Deutschland Burgel gefaßt hatte, besonders aber seit die konfessionelle Exklusivität der deutschen Par-36 tikularstaaten zuerst in Preugen, bann infolge ber neuen Territorialbilbung bes 19. Jahrhunderts allgemein überwunden worden ift, der Staat in mehr oder minder vollständiger Chegefetgebung ober boch in staatlicher Normierung einzelner Bunkte, hinfichtlich beren das kirchliche Cherecht ihm nicht genügte, ein allgemeines für die Glieder verschiedener Konfessionen gleichmäßig geltendes burgerliches Sperecht ausgebildet ober auszubilden be-40 gonnen, beffen Handhabung in die Hand feiner Gerichte gelegt, und ben babon abweichen ben Borfdriften ber firchlichen Cheordnung eine nur bie Gewiffen der Kirchenglieder verpflichtenbe, von ber Kirche mit ihren eigentumlichen, insbesondere bisziplinarischen Mitteln zu verwirklichende Geltung zuerkannt. hatte nun in bem wichtigen Buntte ber Chescheidung in einem großen Teile Deutschlands eine Loslösung auch der evangelisch-tirch-45 lichen Cheordnung bom bürgerlichen Cherechte stattgefunden, und gestattete das moderne Brinzip der Autonomic der Kirche und die dadurch bedingte Unterscheidung des firchlichen und bürgerlichen Gebiets auch keine Borkehr gegen künftigen Dissens des Staates und der Rirche hinsichtlich der Behandlung der Ehe, so konnte auch die kirchliche Trauung nicht auf die Dauer als obligatorische Form der bürgerlichen Cheschließung sestgehalten werden, wozu gerade das preußische A. L.-A. sie durch seine legislative Beseitigung einer in der reformatorischen Sponsalientheorie wurzelnden Ausnahme erklärt hatte. Denn die Staatsgewalt ist zu forgen grundsählich verpflichtet, daß es für alle vom Staatsgesete für zu-lässig erklärte Ghen auch eine rechtliche Form der Eingehung gebe. So wies also selbst im Berhältnis zur evangelischen Kirche die Konsequenz ber geschichtlich gewordenen realen 56 Lebensbedingungen den Staat auf die Einsührung der obligatorischen bürgerlichen Chesichließung als der einzig korrekten Form der Civilehe bin, welche allein eine reinliche Unters scheidung ber Spharen ber Rirche und bes Staates hinsichtlich ihres Anteils an ber Che burchzuführen gestattet. Die Entscheidung in dieser Sinficht brachte aber erft ber feit bem vatikanischen Konzile verschärfte Gegensat zur romischen Kirche, welcher ben Staat ente bischieden babin brangte, ben Grundsat, bag er in Feststellung bes Eherechts von ben

Rirchen unabhängig ift, auch hinfichtlich ber Form ber Spefchließung ohne ferneren Berzug

burchzuführen.

Zunächst führte das preußische Geset vom 9. März 1874 über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung das Prinzip der obligatorischen Civilehe in denjenigen Landesteilen, in welchen letztere nicht bereits bestand (was nach rheinischem 5 und Frankfurter Recht der Fall war), durch. Dann erhob das Reichsgeset über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung dom 6. Februar 1875 die obligatorische bürgerliche Eheschließung und zwar unter Erteilung gleichmäßiger Borschriften über ihre Form und Beurkundung im gesamten Reichsgebiet zur gemeinrechtlichen Speschließungsform in Deutschland, indem es zugleich das Recht über die Ersordernisse der 10 Eheschließung (freilich nicht auch die Wirkung der Ehehindernisse) einheitlich regelte. Allen besondern kirchlichen Ehehindernissen ist die Geltung innerhalb der staatlichen Rechtsvordung entzogen (§ 39). "Die Besugnis zur Dispensation von Schehindernissen steht nur

bem Staate zu" (§ 40). Heichstlich ber Ehegerichtsbarkeit bestimmt das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 15 § 76: "In streitigen Che- und Verlöbnissachen find die burgerlichen Gerichte ausschließlich § 76: "In streitigen Ges und Verlöbnissachen sind die dürgerlichen Gerichte ausschliehlich zuständig. Eine geistliche oder eine durch die Zugehörigkeit zu einem Glaubensbekenntnis bedingte Gerichtsberkeit sindet nicht statt". Das deutsche Gerichtsberkassungsgeset vom 27. Januar 1877, § 15, erklärt: "Die Gerichte sind Staatsgerichte". "Die Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten ist ohne bürgerliche Wirkung. 20 Dies gilt insbesondere dei Ehez und Berlöbnisssachen". Durch diese Vorschriften ist nicht allein der katholischzeitschen Gerichtsbarkeit die bürgerliche Wirkung, wo sie solche noch hatte, entzogen, so daß sie nur noch für das Gewissensehlen Wertschlichen schlichen vorteskantischen Konssissachen in Setzacht kommt, sondern es ist auch die Gerichtsbarkeit proteskantischen Konssissachen in Ehez und Verlöbnissachen gemeinrechtlich ausgeschlossen. Denn wenn auch die Ehegerichtsbarkeit der Konsistorien nach 25 reformatorischen Regrisse und ihrem geschichtlichen Ursprung weltsiche Gerichtsbarkeit war reformatorischem Begriffe und ihrem geschichtlichen Ursprung wellliche Gerichtsbarkeit war und, trot der infolge der Bermischung der Sphären von Staat und Kirche frühe einsgetretenen Berdunkelung, der richtigen Ansicht nach diesen Charakter (im Gegensatz zu der kirchlichen Disziplinargerichtsbarkeit über Kirchendiener) auch bewahrt hatte, so waren und sind doch Konsistorien jedensalls nicht "blirgerliche Gerückte" nach dem Sprachgebrauch der so mobernen Staatsgesete. Die tonsistoriale Chegerichtsbarteit war übrigens bereits vor bem Reichsgeset vom 6. Februar 1875 in ben beutschen Staaten beinahe allgemein beseitigt. Dem Borgange von Breugen (1748; für Neuborpommern erft B. vom 2. Januar 1849, § 1) waren u. a. Rurheffen (1821), heffen-Darmstadt (1803), Braunschweig (1814), beibe Medlenburg (Konstit. vom 20. Juni 1776 und hinsichtlich der Domanialunterthanen 85 schwerinische B. vom 10. Juni 1842; doch behielten die Städte Rostock und Wismax schieden Alfere A. vom 10. Juni 1842; doch behielten die Städte Rostod und Wismar konsistorial sormierte Ebegerichte, die Universität dagegen Gesachen nur mit Ausschluß der Ebeschiedung), Baden, Baiern, Oldenburg (1836), Nassau, S.-Weimar, Roburg, Gotha (1807), Meimingen (1829), Anhalt-Dessaußöthen (1848), Anhalt-Bernburg (1808), Schwarzburg-Rudolstadt (1850), Schwarzburg-Sondershausen, Walded (1849), Hessen do Homarburg, Lübed längst gesolgt. In Schleswig waren die Chesachen bereits unter dänischer Herrschaft auf die Civilgerichte übergegangen; dasselbe bestimmte für Holstein die preußische V. vom 26. Juni 1867. Die Ehezursdiktion, welche in Hannover (außer Oststiesland, Lingen, Cidssseld) in erster Instanz den Konsistorien zustand, wurde in Durchsührung des bereits vom der hannoverschen Gesetzbeung anerkannten Grundsges durch das preußische Gesetzbeung allendurch übertragen. Dasselbe geschah in Schless-Allendurg diesen der Schless vom 4 Konvar Sachien-Altenburg binfichtlich ber Che- und Berlöbnisfachen durch Gefes bom 4. Januar 1869, ebenso in Reuß alterer (Gefet vom 1. September 1868) und jungerer Linie (Gefet bom 28. April 1863). Abgefeben bon Roftod und Wismar gehörten nur noch in Lippe (Geset vom 12. April 1859) Ehe- und Berlöbnisstreitigkeiten in erster Instanz vor das 50 Konsistorium. Außerdem wurden im Königreich Sachsen (Geset vom 28. Januar 1835, § 55) und in Württemberg (Hauber, Recht und Brauch, Bd II, S. 32, vgl. Geset betr. die Gerichtsversassung vom 13. März 1868, Art. 11, 16) stimmberechtigte geistliche Beisitzer ben weltlichen Chegerichten beigeordnet, was durch das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 ebenso beseitigt ist, wie die in Baiern diess. des Rheins für die Protestanten und Disse 55 benten eingerichteten besonderen burgerlichen Shegerichte, welche nach bem Gefet bom 10. Nobember 1861, Art. 74 nur mit protestantischen Richtern befest werben durften.

Ganz abgesehen davon, daß evangelisch-licherseits vom Standpunkte der reformatorischen Bekenntnisse aus dem Staate die Berechtigung nicht bestritten werden konnte, die Ehegerichtsbarkeit auf die bürgerlichen Gerichte zu übertragen, hat die Kirche kaum Grund, 60 bie Aufhebung der Chejurisdiktion der Konsistorien, bezw. der Teilnahme geistlicher Beisiger an der Urteilssindung in streitigen Chesachen besonders zu beklagen. So wichtig und grundlegend für die Bildung einer evangelischen Cherechtsprazis der Anteil der Theologen im Reformationszeitalter gewesen ist, so wenig kann mit dieser Thatsache die Beteiligung von ein paar geistlichen Mitgliedern an der jedesmaligen Rechtssindung in den Spegerichten in Bergleich gestellt werden. Jedenfalls hat letztere Teilnahme weder verhindert, daß in der Konsistorialprazis besonders seit dem 17. Jahrhundert die resormatorischen Grundsäse in Kirchen= und Cherecht vielsach von unedangelischen Reminiszenzen aus dem kanonischen Recht überwuchert wurden, noch daß seit der Mitte des 18. Jahrstohnderts einseitige naturrechtliche Theorien auch die konsistoriale Cherechtsprazis beeinslußt haben. Auch die Konsistorialräte sind der Kinder zeit und das Durchschnittsmaß ihrer geschichtlichen Bildung hat sie nicht besähigt, zu widerstehen, als der Bietismus die Scherechtsweisheit der Reformatoren erst in der Richtung zu großer Erweiterung, dann zu großer Beschränkung der Scheidegründe zu korrigieren sich vermessen, das.

Die Beteiligung der Scheidegründe zu korrigieren sich vermessen hat.

fie bestand, war durch das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 nicht beseitigt worden, weil es sich dabei nicht um Ubung einer Gerichtsbarkeit handelt. Die deutsche Civilprozessordnung vom 30. Januar 1877 hat zwar ein Sühneversahren bei Ehestreitigkeiten seigehalten, aber die Zuziehung von Geistlichen zu den Sühneversuchen aufgegeben. Die durch das Spstem der obligatorischen Eivilebe bedingte Unterscheidung der staatlichen und ber firchlichen Sphare in Bezug auf die Che enthielt keine Nötigung zur Beseitigung der geistlichen Suhneversuche, wie schon baraus hervorgeht, daß das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 fie unberührt gelaffen hatte. Wenn das lettere Beiftlichen das Amt eines Standesbeamten zu übertragen untersagt (§ 3), so hatte bas guten Grund, weil es ein innerer 25 Widerspruch ist, und (wie die mit dem babischen Stit vom 6. Juni 1811 gemachten Erfahrungen bargethan haben) praktisch zu großen Unzuträglichkeiten führt, wenn einem Geist= lichen zugemutet wird, duas sustinere personas, indem er als Standesbeamter etwa ju einer Chefchliegung mitwirken muß, welche er als Geiftlicher nach bem Magftab bes göttlichen Wortes für sundhaft zu erachten verpflichtet ift, und gegen welche nach der kirch= 20 lichen Cheordnung mit der Disziplin zu reagieren ist Der Geistliche dagegen, welcher feelforgerlich unbegrundeten Scheidungen entgegenzuwirten und die Gemuter entfremdeter Ehegatten durch religiöse Einwirkung zu versöhnen berusen wird, handelt durchaus in seinem Berus. Der Staat eines (als Ganzes betrachtet) dristlichen Bolks aber darf nicht vergessen, daß auf der sittlichen Gesundheit des Instituts der Ehe seine eigene Gesundheit deruht. Und wenn er deshalb frivolen Scheidungen entgegenzuwirken durch seinem sittliche Natur sich berusen, und eben darum ein Sühneversahren in seinem eigenen Interesse vorschreibt, so sollte auch vom staatlichen Gesichtspunkt in erster Linie die Rücksicht stehen, dasselbe möglichst wirksam zu machen. So ihrer religiösen Grundlage abtrennen vorschaft in wenig sich die in dem Sühner verselwähre in menig kann heltritten werden. 40 laffen, fo wenig kann beftritten werben, daß biefelben regelmäßig am eindringlichften von berufsmäßigen Seelforgern ben ftreitenden Teilen jum Bewußtfein gebracht ju werben bermögen. Wie der einzelne Mensch sich nun einmal nicht in ein religiöses und in ein politisches Wesen zerlegen läßt, so wenig ist überhaupt eine absolute Trennung des Staates und der Kirche — auch hinsichtlich der Che — durchzusuhihren, weil es dasselbe Boll ift, 45 beffen Glieber beibe fittliche Gemeinschaften einschließen und im Dienfte bes Reiches Gottes fittlich zu fordern berufen sind und weil die Che die gemeinsame Pflanzstätte bes Staates und ber Gemeinschaften driftlicher Gottesberehrung ift. Mit Recht hatte bie ebangelische Rirche, als die Teilnahme geiftlicher Urteiler an der Fällung der Erkenntniffe in Chescheibungssachen hier früher, bort später in Wegfall tam, bagegen in ben geistlichen Gubne-50 versuchen eine dem geiftlichen Beruse ganz besonders entsprechende Einwirkung auf den Berlauf der Chedissidien erkannt und wert gehalten. Es versteht sich, daß, so lange der Cheprozeß in diesem Bunkte nicht resormiert ist, die kirchlichen Organe berusen sind, sich Steptozes in biefem Hunte nicht testimer ist, die trechtigen Legane betufen sind, sag selbst, so gut es angeht, Gelegenheit zu suchen, nunmehr außerhalb des Rahmens des Eheprozesses in freier seelsorgerlicher Weise auf die Gewissen der einander entfremdeten 55 Ehegatten durch Unterricht und Mahnung einzuwirken, eine Thätigkeit, welche zu ermöglichen auch die Kirchendorstände den Beruf haben. Ugl. hierzu Erlaß des Ed. Oberküchenraß zu Berlin vom 8. November 1879 und 27. Januar 1882 (Kirchl. Gesetz und Berzordnungsblatt S. 236 bezw. 34). Unzuerkennen ist eine Lerfügung des preuß. Justizeminissens vom 27. August 1879, welche die Amtsgerichte anweist, von den dei ihnen zur 60 Borbereitung für die Chescheidungoflage beantragten Suhneversuchen ben guftandigen Beift

lichen Mitteilung zu machen. (Bgl. bazu ARBl. 1900, S. 665.) Darüber, daß ben Geist-

lichen bie toftenfreie Ginficht ber Stanbesregifter geftattet ift, bgl. unten.

Im allgemeinen muß bagegen anerkannt werben, daß die beutsche Civilprozegordnung im Anschluß an ben auf kanonischer Grundlage entwickelten gemeinen Cheprozes die Che als ein Intitut bes öffentlichen Rechts burch eine Reihe besonderer Borfdriften geschützt 5 hat, durch welche das Interesse der öffentlichen Ordnung an derselben gewahrt, die sonst in bürgerlichen Streitsachen in großem Umfange geltende freie Disposition der Parteien beschränkt und die Festsellung materieller Wahrheit erstrebt wird. Die Wahrung des öffentlichen Interesse bei Ehestreitigkeiten kommt nach der deutschen Civilprozespordnung zur Geltung a) in der der Willfür der Parteien entzogenen ausschließlichen Kompetenz der 10 Landgerichte, und zwar der Regel nach des Forum domicilii des Shemannes; b) in der in allen Chefachen möglichen Mitwirkung ber Staatsanwaltschaft; o) in bem regelmäßigen Erfordernis eines bem eigentlichen Streitverfahren borausgebenden Gubneverfahrens; d) in der Befugnis des Gerichts, die Parteien über das Streitverhältnis persönlich zu ver= nehmen; e) in der Richtanwendbarkeit derjenigen prozessualen Borschriften, durch welche 16 ber Disposition ber Bartei ober ihrer Kontumaz ein bestimmender Ginfluß auf die Glaub-würdigkeit eines Beweismittels ober auf das Schickfal des Prozesses beigelegt wird, wesbalb benn auch (§ 617) z. B. die Eideszuschiebung in Bezug auf Thatsachen, welche die Trennung einer Ehe begründen sollen, für unzulässig erklärt ist.

Das materielle Ehescheidungsrecht blied durch das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875 20

unberührt. Auch bas lanbesherrliche Chescheibungerecht blieb hiernach weiter in Geltung. Das landesherrliche Chefcheibungerecht ift in ben mit ftillschweigenber Ruftimmung bes Reichsjustizamts erlassenen Aussubrungsverordnungen zum Reichsgeset vom 6. Februar 1875 für Sachsen-Weimar, S.-Meiningen, S.-Koburg-Gotha, Schwarzburg-Sondersbausen, Reuß ä. L., ferner in dem braunschweigischen Gesetz bom 18. Juni 1879 über das Ber- 26 sabren bei Shetrennung aus landesherrlicher Machtvollkommenheit, sowie in der seit Intrafttreten bes angeführten Reichsgesetzes in Preußen für die gemeinrechtlichen Gebiete von Hannover, für Schleswig-Holstein, Rurheffen geübten Brazis als fortbestehend erachtet, die fortbauernde Anwendbarteit auch in Medlenburg und Großherzogtum Seffen anerkannt. Trot der entgegenstehenden Ausführungen von Basserschleben (Das Chescheidungsrecht 20 traft landesherrlicher Machtvollsommenheit, zwei Beiträge, Gießen 1877, Berlin 1880), Hinschius und v. Sicherer (in ihren Kommentaren zum Reichsgesetzt bom 6. Februar 1875), Meurer u. a. muß mit Zimmermann, Rittner, Buchka, Stölzel, Friedberg, Richter-Dove-Rahl, Hubrich, im gangen auch v. Scheurl (Das gemeine beutsche Cherecht, Erlangen 1882, S. 331 ff.) erachtet werben, daß die Reichsgesetzgebung vor 1900 die landesherrliche Che- 26 Si 1ft.) etachtet werden, das die Reichsgesetzgedung vor 1900 die landesherrliche Cyc- 26 schidung nicht beseitigt hat. Zunächst wurden mit Unrecht die reichsgesetzlichen Bestims mungen hierher gezogen, welche grundsätzlich der Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten, insbesondere in Ehesachen, die dürgerliche Wirkung absprechen. Denn das landesherrliche Scheiberecht ist schon seinem Ursprung (aus der Ansufenden des Landesherrn zur Entscheidung streitiger Rechtsfragen, also aus der Landess 40 hoheit) nach weltlicher Natur und war in einzelnen Fällen noch vor Ausbedung des vorsresonmatorischen Rechtszustands und noch ehe die Jurisdiktion der Latholischen Bischöse süber die evangelischen Reichsstände sund noch ehe die Jurisdiktion der Latholischen Bischöse süber die evangelischen Reichsstände sund noch ehe die Jurisdiktion der Latholischen Bischöse für der Vandesherren zur son Landesherrssichen Erischen lung der kirchenvogteilichen Befugnisse der Landesherren zur sog. landesherrlichen Epissopalgewalt lag es bei einem Rechtszustande, in welchem Konfessionastaat und Landess 46 tirche zu einer Einheit zusammenflossen und zwischen ben vom Landesherrn als staatlicher Obrigkeit und ben von ihm als Trager bes oberften Kirchenregiments geubten Rechten burchaus nicht scharf unterschieden wurde, nabe, daß schon im 17. Jahrhundert zur Begründung bes landesherrlichen Scheiberechts neben ber landesherrlichen Gewalt auch die sog, oberbischösliche des Landesherrn herbeigezogen wurde, jenes dann wohl auch als Aus- 50 fluß ber letteren bezeichnet wurde. Doch erhielt fich auch in einzelnen beutschen Gebieten, 3. B. in Medlenburg, die geschichtlich richtige Auffassung jenes Rechts als Scheidung aus landesberrlicher Machtvolltommenheit. Aus der konfessionellen Exklusivität der Territorien ging von felbst hervor, daß die Ausübung sich thatfachlich meift auf protestantische Chen beschränkte, während mit dem allmählichen Verschwinden jener Exklusivität sich in der 55 Regel die Ausdehnung auf gemischte Ehen, auch wohl jüdische Shen, einstellte und nur in Bezug auf rein katholische She mit Rücksicht auf das katholische Dogma von der Ausübung Abstand genommen wurde. Weber bie irrtumliche Zurudführung auf ben landesherrlichen Summepistopat an sich, noch die falsche Deutung der auf protestantische und gemischte Chen beschränkten Ausübung haben Die Ratur bes landesherrlichen Scheiderechts eo

verändern können. so dak es aus einem volitischen in ein kirchliches verwandelt und von ber Aufhebung ber geiftlichen Gerichtsbarkeit in Chesachen betroffen worben ware. Es ift daher auch nicht richtig, die fortbauernde Anwendbarteit (mit Scheurl) zu beschränlen auf bie Lanber, in welchen, wie in Medlenburg, bas lanbesherrliche Scheiberecht nachweisbar s bis in neuere Beit als Ausfluß ber lanbesberrlichen (nicht oberbischöflichen) Dachtooll-

tommenbeit aufgefaßt worden ift.

Es ist ferner aber auch nicht richtig, die Beseitigung bes landesberrlichen Scheiberechts aus ber ausschließlichen Buftanbigfeit ber burgerlichen Gerichte in ftreitigen Chesachen (Reichsgesetz bom 6. Februar 1875, § 76), bezw. aus bem reichsgesesklichen Berbot 10 ber Kabinettsjustig (Deutsche Gerichtsvers. § 1) zu folgern. Wenn nämlich auch die Entstehung bes landesherrlichen Scheiderechts an die richterliche Gewalt des Landesherrn angeknüpft hat, fo ift biefe Befugnis boch schon im Reformationezeitalter unter bem Gefichtspunkt einer Dispensation ausgesaßt worden, was durch den weiten Dispensationsbegriff des vorreformatorischen Rechts ermöglicht wurde. Diese Auffassung des landesherrlichen Scheiderechts als Dis-15 pensation, also als Gnadensache, ist nachweisbar noch über das Ende des 18. Jahrhunderts hinaus die herrschende gewesen und sie hat denn auch herbeigeführt, daß jene landesherr-liche Besugnis das Berbot der Kabinettsjustiz, welches in der Mehrzahl der deutschen Länder ja viel älter ift, als bie Gerichtsverfassung bes beutschen Reichs (f. H. A. Zacharia, Deutsches Staats und Bundesrecht, 3. Aust., Göttingen 1865, I, S. 464 ff., II, S. 210 ff.) 20 überbauert hat, und daß die erfolgten landesherrlichen Chefcheibungen von den Gerichten ohne Anstand anerkannt wurden. Jene Auffassung der landesherrlichen Befugnis als Gnadensache hatte auch zur Folge, daß deren Ausübung in vielen Ländern (Medlenburg, beiden Heffen, Hannover, Braunschweig, Weimar, Roburg-Gotha, Reuß) nun in der Regel ein gemeinsames Gesuch beiber Gatten voraussette; bagegen erhielt sich anderwärts, 3. B. in 26 Schleswig-Holftein, freilich bie altere Ubung, nach welcher bas lanbesberrliche Scheiberecht auf einseitiges Anrusen sich bethätigte. Während die landesberrliche Dispensation zur anderweitigen Berheiratung im Reformationsjahrhundert auch im Fall bes Widerfpruchs bes andern Gatten (so in Hessen schon 1561) und namentlich auch zu Gunsten verlassener Chegatten (also ohne Zustimmung bes Entwichenen) Plat griff, wird heute aus bem Grundsate ber aus-w schließlichen Zustandigkeit ber burgerlichen Gerichte in streitigen Shesachen gwar nicht bie Notwendigkeit eines gemeinsamen Gesuchs beiber Gatten, aber boch gefolgert werben muffen, daß die landesherrliche Scheidung im Falle, daß der andere Teil Widerspruch das gegen erhebt, unzuläffig ift, weil in letterem Falle eine ftreitige Chefache, nicht mehr eine bloge Gnabensache vorliegen wurde. Gegen Die Bulaffigkeit ber landesherrlichen Scheidung 35 unter ber bezeichneten Boraussetzung mangelnben Wieberspruchs tann auch nicht ber Grundsat geltend gemacht werden, daß ber Beftand ber Ghe über ber Willfur ber Parteien fteht; benn es bildet die Ubereinstimmung der Gatten, selbst wenn sie, und nicht bloß der mangelnde Widerspruch des anderen Teils vorliegt, hier nicht den Scheidegrund, sondern nur die formale Boraussetung für den landesherrlichen Dispensationsakt. Bielmehr ift. 40 obwohl bie materielle Begrundung bes Gnabenatts felbstverständlich ber gerichtlichen Rachprüfung entzogen ift, boch nach ber ratio bes Inftituts und ben Borgangen bes Reformationsjahrhunderts, zwar nicht formale juriftische Bedingung, wohl aber materielle ethische Boraussetung für die Ausübung, daß ber Landesberr, von seinem Dispensationsrecht nur aus einem konfreten Grunde Gebrauch macht, welcher die Aufrechterhaltung bes Berbots 46 anberweiter Berheiratung für die Lebensbauer bes anberen Gatten, also nach heutiger An: schauung die Bersagung der Scheidung bom Bande, als Berletung der aequitas erscheinen laffen wurde. Dag in der Befchräntung auf einseitige schwere Berschuldung die Aus-übung des landesherrlichen Scheiderechts wirklich noch ausnahmsweise einem etbisch anzuerkennenden Bedürfnis entsprechen kann, zeigt der von Stolzel mitgeteilte Fall 50 aus einem Gebiet, in welchem die Praxis zeitige Zuchthausstrafe nicht als Grund der richterlichen Ghescheidung anerkennt: Ein Mann ersticht vor den Augen der Frau deren Bater und Bruder, kommt (weil er an Epilepsie leidet) mit mäßiger Zuchthausstrase das von, und erstreitet nach deren Erstehung gegen die Frau, welche die Rücklehr zu dem Manne wegen der Blutthat weigert, ein Erkenntnis auf Herstellung des ebelichen Lebens, die ihm zwangsweise zugeführt wird. Der Landesberr gewährt ihr die Scheidung, die im Resormationszahrhundert in gleichem Falle dem Unschuldigen zweisellos die gegen den schuldigen Gatten zu vollstredende Todesstrase gewährt haben würde. Wenn in solchen Fällen der Landesberr durch sein Scheidung der Beltung der Gelbung ber Landesberr durch sein Scheidung der Beltung der Gelbung der G Fällen der Landesherr durch sein Scheiderecht der aequitas noch Geltung verschaffen muß, so liegt der Grund neben der durch eine falsche Humanität veranlasten ungerecht. so fertigten Milde des modernen Strafrechts in der die Scheidung wegen einseitiger schwerer

Berschuldung wiederum zu eng begrenzenden ebegerichtlichen Brazis einzelner gemeinrechts licher Bebiete.

Bweifellos ausgeschlossen blieb die landesherrliche Chescheibung im Gebiet bes preukischen Landrechts, bes frangolisch-theinischen und babischen Rechts, bes fachfischen burgerlichen Besethucks, in Baiern und Württemberg.

Bgl. zu dieser und Wurtenberg.

Bgl. zu dieser ganzen Streitsrage, die durch Bürgerl. Gesethuch aus der Welt geschafft ist, Hubrich a. a. D. S. 153 ff.; Friedberg, Kirchenr. § 159.

Das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 griff in das geltende Ehescheidungsrecht nur durch den einzigen § 77 ein: "Wenn nach dem bisherigen Rechte auf beständige Trennung der Ehegatten von Tisch und Bett zu erkennen sein würde, ist sortan die Ausschlang des 10 Bandes der Che auszusprechen", über beffen Tragweite man Friedberg, Kirchenrecht, 5. Aufl., S. 475 vergleichen moge. Dit ber Einführung ber obligatorischen Civilehe eröffnete fich

für bas evangelische firchliche Scheidungsrecht eine völlige neue Perspettive.

Das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 § 82 erklärt ausdrücklich: "Die kirchlichen Berpflichtungen in Beziehung auf Taufe und Trauung werben durch bieses Gesetz nicht 15 berubrt". Daraus barf nicht etwa geschloffen werben, bag andere firchliche Berpflichtungen, welche fonft noch gegenilber biefem Staatsgefete besteben, aufgehoben find. Der Befets geber hat nur, wie die Motive zeigen, für erforderlich erachtet, gerade die Taufe und Trauung besonders hervorzuheben. Das Gesetz geht vielmehr überhaupt von der Unterscheidung des bürgerlichen Sherechts einerseits und der kirchlichen Verpflichtungen andererseits aus und 20 läßt das Gebiet der letteren demgemäß unberfihrt. Für die römisch-tatholische Kirche, welche Spegesetzung und Chegerichtsbarkeit ausschließlich für die Rirchengewalt in Anverwe Spegezegevung und Spegerichtsbarteit ausspriestich sur die Kirchengewalt in Anspruch nimmt und welche ein vollständig ausgebildetes System des kirchlichen Sherechts besitzt, war, wenn sie auch durch das staatliche Gesetz nunmehr außer stand gesetz ist, dies kirchliche Eherecht mit dürgerlicher Wirtung zur Geltung zu bringen, die durch das Reichse zes blieden seine Lage eine einsache, insofern die Katholiken im Gewissen verpflichtet gesblieden sind, die Kirchengesetz sie die Kirchengeswalt des Gewissensteit gerichtsbarkeit aber die Kirchengewalt besätzt, mit Hisperiche der nicht in die dürgerliche Sphäre übergreisenden kirchlichen Zuchtmittel die Unterwerfung der latholischen Christen unter das kirchliche Sperecht zu sichern. Bon einer durch das Weichsaeles berbeigeführten Gewissenst der Katholisten konnte nicht die Rede sein da Reichsgeset herbeigeführten Gewissensot ber Ratholiten konnte nicht bie Rebe sein, ba niemand, bem bas burgerliche Recht bie uneingeschränkte Freiheit läßt, sich in allen Studen bem Dogma seiner Rirche bon bem Chefaframent gemäß zu verhalten, es für einen Gewissensbruck zu erklären berechtigt ist, daß das Staatsgesetz selbst ihn zu solchem Berhalten zu zwingen unterläßt. Von einem Gewissensdruck gegenüber den Evangelischen infolge 85 ber Ginführung ber obligatorischen Civilehe konnte um so weniger die Rede sein, als die reformatorischen Grundsätze selbst ben weltlichen Charafter bes Cherechts festgestellt haben und Shegesetigebung wie Chegerichtsbarteit ber weltlichen Obrigfeit zuerkennen. Bobl aber burfte von besonderen Schwierigkeiten geredet werben, welche burch die Durchführung der Unterscheidung bes Gebietes bes burgerlichen Cherechts und ber firchlichen Berpflichtungen 40 in der Reichsgesetzung für die evangelischen Landestirchen insbesondere aus dem Um-stande erwachsen mußten, daß dieselben infolge der früheren Vermischung der Sphären von Staat und evangelischer Kirche und ber erst allmählich sich vollziehenden Auseinandersetzung beiber, eine von bem betreffenden burgerlichen Cherecht verschiedene firchliche Eheordnung ju entwickeln, feine Gelegenheit gehabt hatten. An bie Ausbildung einer folchen bie Hand 45 ju legen, konnte, ja mußte jest als ein Gebot ber Selbsterhaltungspflicht für die Landes-kirchen erachtet werden. Bei dieser Ausbildung der kirchlichen Cheordnung aber war von ben unveräußerlichen reformatorischen Prinzipien über die Che auszugehen. Da die Form ber Cheschließung burch kein göttliches Gebot festgestellt ist und die kirchliche Trauung die rechtliche Kraft als Sheschließungsform nur durch die staatliche Rechtsbildung in Geset 50 und Gewohnheitsrecht erlangt hatte, mußte die evangelische Kirche notwendig anerkennen, daß die Trauung diese rechtliche Kraft als Cheschließung nunmehr verloren hat. Die kirchliche Trauung hat also die rechtsgiltig geschlossene She jest zur Boraussesung. Sine durch die burgerliche Cheschließung eingegangene Che von Chriften wird auch nicht erft durch die firchliche Trauung zu einer driftlichen Che, da das Wefen einer chriftlichen Che 56 von der Form ihrer Eingehung unabhängig ift. Einer in bürgerlicher Form rechtsgiltig gefcoloffenen Che wird nach evangelischem Grundfat ferner bloß wegen unterlaffener firchlicher Trauung niemals die kirchliche Anerkennung als Che verfagt werden dürfen, so gewiß andererseits die evangelische Kirche berechtigt ist, gegen solche Kirchenglieder, welche die firchliche Trauung verschmäben, Rirchenzucht zu üben. Die evangelischen Landeskirchen 60

haben benn auch in den Kirchengesetzen, welche dies Stück der kirchlichen Eheordnung bereits allgemein seigestellt haben, die Rachsuchung der kirchlichen Trauung für das geschlossen Ehebündnis für eine kirchliche Pflicht erklärt. Die Kirchenglieder erfüllen nach der neuen Kirchenordnung eine Rechtspflicht, indem sie im kirchlichen Traualt sich zum 5 christlichen Seheland, durch welchen letzteren sie zu christlicher Eheführung bereits von der Cheschließung an verdunden sind, bekennen. Die rechtliche Bedeutung der Erklärung des trauenden Geistlichen aber, mag sie nun in der Form des Jusammensprechens, Bestätigens, Segnens abgegeben werden, ist stets die seierliche Anerkennung und Bezeugung, daß nach dem in der Kirchenordnung normierten Maßtabe diese Sehedindnis mit dem edangelischen sirchlichen Begriffe von der driftlichen Ehe übereinstimmt und daß die Sehegatten sich zum christlichen Bestätze des Anerkennung sift Rechtsbedürsnis der Kirchensgemeinschaft, die auf dem christlichen Haben. Diese Anerkennung sift Rechtsbedürsnis der Kirchensgemeinschaft, die auf dem christlichen Hausstand und, mie hab der Kirchenschung aus der Kirchenschung nicht wegen sienes bestimmten objektiven Erauungshindernisses oder mit Rücksicht auf das aus nachweisdarer subjektiver Unwürdigkeit hervorgehende Argernis verlagt werden muß. Denn so wenig die Kirche nach der resonatorischen Auffassung den Beruf haben kann, dem staatlichen Recht der Chehindernisse ein eigenes System kirchlicher Ehehindernisse gegenisderzustellen, so gewiß kann sie das seierliche Zeugnis der Übereinstimmung einer Westendung zu normieren sind. Die von der Kirchenordnung ausgesehndernisse der Kirchenordnung zu normieren sind. Die von der Kirchenordnung ausgestellten objektiven und subjektiven Hinderindern siehe Westellichen Siedener sinde Perschlichen Siedener sinde eine Schlem Kirchlichen Seine Ehehindernisse in der Kirchenordnung normierten Voraussespungen, unter welchen der Krauung zu verlagen ist, keine Ubung einer Ehegerichtsbarteit, so lange sind die evangelisc

Bei der Normierung der Boraussetzungen der kirchlichen Trauung in den die kirch= liche Cheordnung ausbildenden neuen Kirchengeseten mußte auch die Frage ber Bulaffigteit der kirchlichen Trauung burgerlich geschloffener anderweitiger Chen Geschiedener erwogen werben. Hierbei mußten die evangelischen Kirchen junächst noch ber Zersplitterung 36 des beutschen burgerlichen Rechtes Rechnung tragen, benn die burgerliche Rechtseinbeit vollzog sich erst mit dem Bürgerlichen Gesethuche am 1. Januar 1900. Wo noch das gemeine protestantische Cherecht hinsichtlich der Ehescheidung als bürgerliches Recht fur die Evangelischen in Geltung war, oder wo nach Landesrecht (wie z. B. in Württemberg noch nach dem staatlichen Ausstührungsgesetz zum Reichsgesetz vom 6. Februar 1875), dem 40 gemeinrechtlichen Prinzip entsprechend, nur einseitige schwere Verschuldungen die Scheidung bom Banbe begrunden tonnten, tonnte freilich nur etwa in ber reichegefetlichen Befeitis gung bes (bispensabeln) Berbots ber anderweitigen Berheiratung bes als schuldiger Teil Geschiedenen ein unmittelbarer Anlag jum Erlag einschlagender firchengesehlicher Beftimmungen gefunden werden, indem die Faktoren ber Kirchengesetzung über die Frage 45 schlüssig zu werden hatten, inwiesern wegen Berschuldung in der früheren She einem Geschiedenen die kirchliche Trauung der von ihm bürgerlich geschlossenen anderweitigen Che zu verfagen fei. Ungleich bringender mußte der Erlaß firchengesetlicher Bestimmungen über bie firchliche Trauung burgerlich eingegangener anderweitiger Chen Ge schiedener aber bort erscheinen, wo, wie im Gebiete bes A. L.-R., ein lares bürgerliches 50 Chescheidungsrecht eine lebhafte Reaktion bes kirchlichen Bewußtseins hervorgerufen hatte und letteres nun burch bie Ginführung ber burgerlichen Chefchliegung ohne gleichzeitige Reform bes längst als im hohen Mage reformbeburftig alleitig erkannten Scheibungs rechts in eine begreifliche, überdies burch maßlose Agitationen einer extremen Richtung gesteigerte Erregung versetzt wurde. Nach Erlag bes preußischen Gesetzes vom 9. Marz 55 1874 über die (burgerliche) Cheschließung erließ ber Oberfirchenrat mit Ermächtigung bee Ronigs als des Tragers des oberften Kirchenregiments provisorische Bestimmungen für bie dem Geltungsbereiche jenes Gesetzes angehörigen Teile der ebangelischen Landestirche, da die damals noch unvollendete synodale Organisation der letteren das sosorige Eingreisen der synodalen Kirchengesetzgebung ausschloß (f. die B. vom 21. September 1874, so Aktenstücke des Ev. Oberkirchenrats Bd VII, H. 1, S. 31 ff.). Während darin hinsichtlich

ber Berfagung ber firchlichen Trauung für Rheinland und Westfalen auf die Borschriften ber bortigen Rirchenordnung verwiefen wurde, wurde für ben Geltungsbereich ber Rirchengemeindes und Spnobalordnung bom 10. September 1873 bestimmt, daß einer rechtsgiltig geschlossenen Che, wenn beibe ober ein Cheteil ber evangelischen Kirche angehörig, die tirchliche Trauung nur in dem im § 14 der Gemeindeordnung geordneten Berfahren ver- 6 fagt werben burfe, wonach ber Pfarrer Gemeindeglieder von der Teilnahme an von ibm zu vollziehenden Amtshandlungen nur mit Zuftimmung des Gemeindefirchenrats zuruck-weisen darf, vorbehaltlich des Returfes an die Kreisspnode. Damit war den Erlassen vom 30. Januar 1846 und 10. Februar 1859 bie rechtliche Geltung entzogen, sofern biefe, welche über bie firchliche Trauung, als fie noch Cheschliegungsform war, beftimmt batten, 10 nicht, wie der Oberfirchenrat behauptete, mit Ginführung der bürgerlichen Chefchließung ohnehin gegenstandslos geworden waren. Letteres mag füglich verneint werden, allein da jene Erlasse niemals die Kraft von Kirchengesetzen gehabt haben (wie denn Friedrich Wilhelm IV. 1857 angedeutet, der Regent in dem Erlas von 1859 ausdrücklich erklärt hatte, daß der Erlaß eines Kirchengesetes in diefer Angelegenheit vor weiterer Entwicke 16 lung ber Kirchenverfaffung nicht erfolgen konne), ba also jene Erlaffe als bloge Weisungen bes Tragers bes oberften Rirchenregiments an die landesberrlichen Rirchenbehörden burch bon berfelben Autorität ausgegangene Borfdriften abgeandert und beseitigt werben konnten, fo ift die Rechtsverbindlichkeit ber mit königlicher Bollmacht erlaffenen provisorischen Anordnungen vom 21. September 1874 mit Unrecht beshalb bestritten worden, weil biefe 20 ohne spnobale Mitwirkung ja ebenfalls nicht die rechtliche Kraft eines Kirchengesetzs haben erlangen können. Auch alle sonstigen Argumente, welche Sohm, Recht der Eheschließung, Weimar 1875, S. 1 ff. gegen die Rechtsgiltigkeit der Verordnung von 1874 geltend gemacht hat, beweisen nichts gegenüber der Thatsache, daß dem gemeinen protestantischen Eherecht durch das A. L.-A. auch für die Landeskirche die gesetzließe Geltung entzogen war; 26 gerade darum heischte ja eben der dadurch hergestellte Lustand des kirchlichen Rechts so bringend die firchengesesliche Abbilfe. Andererfeits tonnte die provisorisch in jener Berordnung beliebte Behandlung ber anderweitigen Trauung Geschiebener als eine genügende Lösung nicht erachtet werben. Denn wenn es auch richtig ist, daß es sich nunmehr um bie Bulaffigfeit ber Trauung geschloffener, nicht erft ju foliegender Chen handelte, und 80 bag bie burgerlich eingegangene Che auch eines schriftwidrig Geschiebenen nach protestantischer Auffassung als She, nicht als Konkubinat aufzufassen, also christlich zu führen ist, o war es bennoch unrichtig, die Frage mit einer Erwägung vom Standpunkte ber fRirchenzucht gegenüber dem einzelnen Kirchengliede und seiner Berschuldung hinsichtlich ber früheren Che für ericopft zu erachten. Bielmehr forberte bas Rechtsbewußtsein ber firchlichen 85 Gemeinschaft gegenüber bem durch ein lares Chescheidungsrecht frivolen Scheidungen gewährten Spielraum, die kirchliche Berurteilung der letteren behufs Abwehr einer Entwurdigung ber Trauung ju einem über bie unmittelbar Beteiligten binausreichenden objektiben Ausbrud zu bringen, ber freilich (im Gegenfan zu ber ber Rirche nicht gutommenben Chegerichtsbarkeit) dem Gebiete disziplinarer Bethätigung der kirchlichen Cheordnung 40 im weiteren Sinne angehört, aber sich nicht in bem Rirchenzuchtsverfahren in ben einzelnen Fällen erschöpft, welches die Berordnung überdies nur bei besonderer Schwere des Falles in Aussicht nahm. Mehr als eine provisorische Hilfe konnte immer nur die Kirchengesetzgebung gewähren.

Für die kirchengesetliche Regelung war davon auszugehen, daß der Ausspruch Christi 46 über die Ehescheidung nach edangelischer Auffassung kein äußeres in ein staatliches oder Kirchenrecht auszunehmendes Geset darstellt. Das geht schon daraus hervor, daß das Scheideverbot Christi Mt 5 in der Bergpredigt erscheint. In dieser hat der Hervor, daß das Scheideverbot Christi Mt 5 in der Bergpredigt erscheint. In dieser hat der Hervor, daß das bet allgemeinen Nächstenliebe gezeichnet als das höchste sittliche Motid, welches in der Christenzbeit zu allen Zeiten und dei allen Völkern nicht nur die Gesinnung der einzelnen Christenzbeit zu allen Zeiten und der Nächstensten soll; er hat die Gesinnung der Nächstenliebe gezoten und einzelne Anwendungen dadon gemacht, nicht aber hat er Rechtssähe aufgestellt spetchen und einzelne Anwendungen dadon gemacht, nicht aber hat er Rechtssähe aufgestellt spetchen behauptet haben, die edungelische Resormation aber entscheden verneint hat). So stellt auch der Ausspruch über die Seseschang an sich keinen Rechtssah dar, sondern richtet sich direkt nur an die Gesinnung. Oder sollte, so lange das christiche Leben in der Welt zu führen ist, irgend welche rechtliche Gestaltung des äußeren menschlichen Gemeinlebens ohne den Sid bestehen können? Wie der Apostel geschworen hat, und wie das reformatorische Schriftverständnis den Sid anerkennt, wie auch das reformatorische Schriftverständnis den Sid anerkennt, wie auch das reformatorische

Rirchenrecht ihn anerkennt, so gilt Luthers Erklärung zu Mt 5, 32: "Denn auch Ebriftus hie Richts setzet noch ordnet als ein Jurist oder Regent, in äußerlichen Sachen, sondern allein als ein Prediger die Gewissen unterrichtet, daß man das Geset dom Scheiden recht brauche", auch für die Rirchengesetzgebung. Mit Recht lehrte also seinerzeit Stabl 6 (in der Rechtse und Staatslehre 2. Aufl., S. 369 f.), der Ausspruch Ehristi über die Scheidung sei "unmittelbar kein Gesetz sin den außeren rechtlichen Bestand des Staates oder selbst auch der Kirche, sondern nur für das Gewissen", und verlangte, daß die Rirche und der Staat nur nicht die össentliche rechtliche Anordnung der Ehescheidung unter ein anderes Brinzip stellen, als das in dem Ausspruch gegebene, die ethische Ide Instituts der Se enthüllende, nicht aber, daß die Legislation den Ausspruch gerade "buchstäblich und in seinem vollsten Umsange annehme, d. i. ihn bloß vollziehe". Dies gilt auch für die kirchengesetzliche Normierung der Trauung anderweitiger Shen Geschiedener. Die Anschauung, daß der Wille des Herrn ein rechtsgesetzgeberischer sei, ist dem Katholicismus eigentümlich, aber von der Resormation überwunden. Andererseits wird die Rirchenords nung einer edangelischen Gemeinschaft drisstlicher Gottesverehrung (wenigstens unter der in der Gegenwart verwirklichten Boraussezung staats und kirchenrechtlich anerkannter Freiheit des Auskritts aus der außerlichen Kirchengemeinschaft) das aus der Schrift gesschatzt der Slieder hinsichtlich der She zum Ausdruck zu bringen im stande sein, als das dürgerliche Sperecht, wenn freilich auch der Staat eines christlichen Bolls um seiner selbst willen sein Sherecht; wenn freilich auch der Staat eines christlichen Bolls um seiner selbst willen seines Sherecht, wenn freilich auch der Staat eines christlichen Bolls um seiner selbst willen seiner selbst einem der christlichen der Stribtlichen Bunsten ber christlichen Bunsten einer selbst willen seiner selbst einem der christlichen Berecht einem der christlichen Bunsten Brinzip

Aus den einschlagenden kirchengesetlichen Bestimmungen ist bervorzuheben: Das württembergifche Kirchengeset vom 23. November 1875, betr. Berkundigung und Trauung 25 ber Ehen (Allgem. Kirchenbl. für das evang. Deutschland, XXV, S. 58 ff.) weist nur für bie Che mit Bruber ober Schwefter bes geschiedenen, noch am Leben befindlichen Gatten, ferner für die Che zwischen einem wegen Chebruche Geschiedenen und seinem Mitschuldigen (Art. 2, Nr. 4. 5) ein hierhergehöriges Trauungshindernis auf. Das Olbenburgische Ausschreiben bes Oberkirchenrats vom 4. Dezember 1875 (a. a. D. XXV, S. 739 ff.) begnügt 30 fich mit ber Anweisung, daß hinfichtlich ber Wiedertrauung Geschiedener die Geiftlichen fic. wenn sie gewichtige Bebenken haben, an ben Oberkirchenrat zu wenden haben. Die Trauordnung ber evangelisch-lutherischen Kirche bes Königreichs Sachsen bom 23. Juni 1881 (abgebruckt in BRR, Bb XVIII, S. 248 ff.) bestimmt § 19, daß die Trauung zu versagen ist, wenn nach den besonderen Umständen des Falles die Mitwirfung der Kirche bei der 85 Chefchließung als eine Entwürdigung bes begehrten göttlichen Segens erscheinen muffe, insbesondere zum öffentlichen Argernis gereichen würde und bies ist namentlich anzunehmen a, b, c: bei ber Chefchliegung eines ober einer Geschiebenen, welcher ober welche nach bem Scheibungsurteil als ber schuldige Teil erscheint, vor bem Tobe ober ber Bieberber heiratung des anderen Teils, dasern nicht Anzeichen vorliegen, welche die Annahme recht: 40 sertigen, daß sie die danach an den Tag getretene Sündhaftigkeit ihrer Handlungsweise erkennen und bereuen. Die Trauung kann nachträglich ersolgen, wenn der Grund ihrer Bersagung weggesallen, insonderheit das gegebene Ürgernis gehoben ist. Nach der kroise. Bervordnung vom 16. Mai 1879, die Taufe, Konstranton und Trauung in der protestischen Einstelle der Plating kann (2006) stantischen Kirche Baberns biesseits bes Rheins betr. (A. R.-Bl. XXVIII, S. 422ff.), § 18, sind Bebenten zur Entscheidung bes Konfistoriums borzulegen namentlich bei Wiederverheiratung Geschiebener vor bem Tobe ober ber Wieberverheiratung bes anderen Teils, sofern die vorige Che aus einem anderen Grunde als wegen Chebruche ober boslicher Verlaffung gefchieben worben ist, und auch, wo aus biefen Gründen geschieben worben ist, in bem Falle, daß der die Trauung begehrende Teil für den Schuldigen erklärt worden ist.

Sinen wichtigen Borgang bilbet das Kirchengeset vom 6. Juli 1876, die kirchliche Trauung in der evangelisch-lutherischen Kirche von Hannover betr. (JRA XVII, S. 165 st.). Dasselbe hat ein Trauungshindernis dei Ehen Geschiedener, wenn deren Schließung den den Grunde des Wortes Gottes nach gemeiner Auslegung der evangelischen Kirchen als sündhast erklärt wird (§ 4, Nr. 3), außerdem dei Ehen solcher Bersonen, welchen wegen verschuldeter Scheidung der früheren Ehe der Segen der Trauung ohne Argernis nicht erteilt werden kann (§ 4, Nr. 4). Im ersteren Falle ersolgt die Entscheidung über Unstatthaftigkeit der Trauung nach Anhörung des Kirchenvorstandes durch das Landeskonsistorium unter Mitwirkung des Ausschusselses der Landeskonde (§ 11). Gegen Kirchenglieder, welche in Nichtachtung der kirchlichen Ordnung eine Ehe eingeben, so deren Trauung nach § 4 unstatthaft ist, tritt die Kirchenzucht insbesondere durch Entziehung

ber firchlichen Bollberechtigung ein, welche wieber beigelegt wird, wenn burch nachhaltige

Führung eines gottesfürchtigen Bandels das gegebene Argernis gehoben ist. Das betreffende Trauungshindernis ist ebenso wie in Hannover festgestellt in dem Kirchengesetze vom 25. Mai 1880, die kirchliche Trauung in der evangelisch-lutherischen Rirche von Schleswig-Holftein betreffend (A. K.-Bl. XXX, S. 605ff.). Der Geistliche hat zu 5 berichten, wenn die Scheidung aus anderen Gründen als Chebruch oder boslicher Berlaffung erfolgt ist und ber andere Teil noch lebt, ober wenn bie Scheidung nach bem Scheidungsurteil burch Berschulben ber betreffenden Berson herbeigeführt und feit ber Rechtstraft bes Urteils noch nicht brei Rahre verflossen sind. Die Entscheibung hat hier in erfter Instanz der Ausschuß ber Propsteispnobe, in zweiter bas aus Konsistorium und 10 Ausschuß ber Gesamtspnobe gebilbete vereinigte Kollegium. Auch hier tritt Rirchenzucht ein gegen Kirchenglieder, welche in Nichtachtung der lirchlichen Ordnung eine Ehe eingegangen sind, deren Trauung unstatthaft ist. Ebenso hat nunmehr sür die evangelische Landeskirche der älteren preußischen Kropinzen das Kirchengeset vom 27. Juli 1880, betr. die Trauungsordnung (ZKR XVIII, S. 159 st.), § 12, Nr. 1, 2 das Trauungshindernis ib hinsichtlich der Ehen Geschiedener bestimmt. Die Entscheidung, welche eine Chesselbiebung eines Geschiedenen "auf bem Grunde bes Wortes Gottes nach gemeiner Auslegung ber evangelischen Kirchen" als sündhaft erklart, giebt bier ber Kreisspnodalvorstand, in letter Instanz das Konsistorium, welchem überlassen ist, den Provinzialspnodalvorstand beizuziehen. (Die Abschneidung einer Berufung von der Konsistorialentschiung an den Oberktrechenrat 20 selbst hinsichtlich der Frage, welche Scheidegründe kirchlich anzuerkennen sind, ist bedenklich.) Die Kirchenzucht ist hier durch das Kirchengeset vom 30. Juli 1880, detr. die Verletzung kirchlicher Psischen (a. a. D. S. 163 st.) geregelt. Auf dem prinzipiellen Standpunkte stehen das Kirchengeset vom 27. Mai 1889 für die evangelische Kirche im Bezirke des Konsistoriums zu Cassel (A. K.-Bl. 1889, S. 562); und das Kirchengeset vom 12. Februar 25 1886 für Anhalt (A. R.-Bl. 1886, S. 601).

Ahnlich wie die sächsische Berordnung, wenn auch ohne Anführung von Beispielen, Braunschweig den Schwerpunkt auf die Entwürdigung der kirchlichen Handlung. Das Braunschweigische Trauungsgesetz vom 8. Dezember 1875 formuliert das Berbot: "wenn nach den besonderen Umständen des Falles die Segnung als entwürdigt angesehen so werben mußte", und noch beutlicher geben biefem generellen Gedanken ohne Angabe bon Beispielen Ausbrud: Heffen (Gefet bom 17. November 1883, A. R.-Bl. 1887, S. 288), Walbed (Gefet vom 31. Oktober 1885, A. K.-Bl. 1886, S. 14), Sachsen-Altenburg (Erlaß bes Min. vom 14. Januar 1892, A. K.-Bl. 1892, S. 261): Die kirchliche Trauung kann versagt werben, wenn nach den besonderen Umständen des Falles die Mitwirkung 85 ber Rirche als eine Entwurdigung ber begehrten firchlichen handlung erscheinen, insbesonbere

jum öffentlichen Argernis gereichen müßte.

In den sämtlichen angeführten Kirchengeseten ist eine Entscheidung für die angebliche Kirchenlehre von der Beschräntung der Scheidegründe auf die beiden sog. schriftmäßigen vermieden worden. Wo die zuständigen Organe hinsichtlich ihrer Entscheidung auf die aus so bem Worte Gottes nach gemeiner Auslegung ber evangelischen Kirche ju schöpfende Rorm ausbrudlich hingewiesen worben sind, stellt sich als diese Norm bas Ergebnis ber von bem reformatorischen Schriftverständnis ausgegangenen Gesamtentwidelung bes Scheiberechts bar, welches bas gemeine protestantische Chescheidungsrecht in seiner normalen Gestalt (b. b. mit Abschneidung einzelner Auswüchse ber eherechtlichen Brazis) bilbet. Dasselbe wird burch 45 das als Maßstab für die Rechtsbildung aus der Schrift entnommene Brinzip beherrscht, daß nur diejenige einseitige schwere Berschuldung, welche dem Chebruch oder der böslichen Berlaffung an ehezerstörenbem Effett verglichen werben tann, die Chescheibung nach evangelischer Auffassung zu rechtfertigen vermag. Go hat benn 3. B. das vereinigte Kollegium ber lutherischen Rirche in Hannover, in beren Trauungsgesetzung die in Rebe stehende so firchengesetliche Norm zuerst unter ausbrudlichem Hinweis auf bas gemeine protestantische Cherecht formuliert worden ist, lebensgefährliche Savitien bereits als einen dem Chebruch bezw. ber boslichen Berlaffung gleichauftellenben Scheidungsgrund einstimmig anerkannt. Die Beschränkung ber kirchengeseslichen Norm auf Chebruch und eigentliche Defertion wurde bie geschichtliche Kontinuität ber Bildung bes gemeinen protestantischen Chescheidungsrechts 55 nicht minder gewalfam durchschneiben, als es einft die Konfequengen ber Naturrechtstheorien im 18. Jahrhundert zu vielem Unsegen an Preußen gethan haben; sie wurde die kirchliche Cheordnung ber Gegenwart von bem lebensvollen Busammenhange lobreißen, ber fie als Blied innerhalb einer von bem reformatorischen Schriftverständnis ausgegangenen im gangen normalen Rechtsentwickelung erscheinen läßt.

Eine andere Anschauung hat freilich die in Mecklenburg am 4. November 1875 ergangene und danach in Reuß älterer Linie kopierte Berordnung beherrscht. "Das kirchliche Ehehindernis aus der wegen Ehebruchs erfolgten Scheidung schließt die Trauung des schuldigen Teils allgemein und so lange aus, als der unschuldige Teil lebt oder sich nicht anderweitig verheiratet hat. Dem aus einem nicht kanonischen (!?), also aus einem anderen Grunde als wegen Chebruchs oder böslicher Berlassung Geschiedenen ist die Trauung so lange zu versagen, als beide geschiedene Spegatten leben. Borher ist die Trauung des einen Teils sedoch dann statthaft, wenn der andere Teil anderweitig eine Se geschlossen oder einer Handlung, welche einen kanonischen Speschungsgrund abgeden würde, sich schuldig gemacht haben sollte." Hier ist nicht nur sene lebendige Entwickelung seit der Reformation ignoriert, Christus und der Apostel Paulus sind gegen Luthers Schristus und der Apostel Paulus sind gegen Luthers Schristusperständigen Sunschlichen Sechen dehndelt, sondern in diesem seinem troß der rechisträftigen Seischendenen "kanonischen Recht" tritt die Vorstellung von einem troß der rechisträftigen Seischung und rechtsgiltigen bürgerlichen Seischlichung son einem troß der rechisträftigen Seischung und rechtsgiltigen bürgerlichen Seischlichung son dern Kecht der staatlichen Obrigkeit auf Sehegesetzgebung und Sehegerichtsbarkeit, darum aber auch im Widerstreite mit der schmalkaldischen Bekenntnisschrift stehen.

So war die Rechtslage des protestantischen kirchlichen Eherechts in Deutschland, als 20 durch die Einführung des Bürgerlichen Gefetbuches zum ersten Male auch für das materielle Ehescheidungsrecht eine völlige Einheit geschaffen wurde, die an die Stelle des so sehr zersplitterten partitularrechtlichen Rechtsstandes trat. Bei der innigen Berbindung, welche gerade auf dem Gebiet des Cherechts zwischen der evangelischen Kirche und dem Staate besteht, dei der Bedeutung der staatlich geschlossenen She als einer auch für die evangelische 25 Kirche giltigen Ehe, war es für das evangelische Gesamtbewußtsein von der allergrößten Wichtigkeit, welche Richtung in bem burgerlichen Rechte Deutschlands jum Durchbruch gelangte. Da ift es nun bom evangelifchen Standpunkte aus freudigft anzuerkennen, und als ein wichtiges Zeugnis für bas sittlich vertiefte Rechtsbewußtfein unseres Bolles ju betrachten, daß bas Burgerliche Gesethuch fich im wefentlichen ben Pringipien bes proteso ftantischen gemeinen Cherechts angelchloffen und insbesondere jene Konfequenzen der naturrechtlichen Auffaffung ber Ehe, gang im Gegenfat zu bem größten beutschen Partifularrecht, nicht angenommen hat. Eine Chescheidung findet feit 1900 nur noch aus den im Gefete fixierten Brunden ftatt; eine Chescheidung traft landesberrlicher Machtvolltommenbeit besteht, außer traft hausgesetzes für bie landesherrlichen Familien, nicht mehr. Die gefen 36 lichen Chescheidungsgrunde setsen, getreu ben Prinzipien des gemeinen, protestantischen Rechtes, sittliches Berschulben bes einen Teiles voraus — mit einer einzigen Ausnahme ber unheilbaren Geistestrantheit, die aber start verklausuliert ist. Die Chescheitungegründe teilt man gewöhnlich ein in absolute und relative. Erstere sind Chebruch, Diesem gleichgestellte Sittlichkeitsbelikte, Lebensnachstellung, bösliche Berlassung (Desertion und 20 Quasibesertion). Für die relativen Gründe hat das Gesetz eine ziemlich weite Fassung gewählt: Die Ehe kann geschieben werden, wenn ein Teil nach dem Ermessen des Richters durch schwere Berletzung der durch die Ehe begründeten Pflichten oder durch ehrloses oder unsittliches Verhalten eine fo tiefe Zerruttung des ehelichen Verhaltniffes berschuldet bat, daß dem andern Teile die Fortsetzung der Che nicht zugemutet werden kann. (Es werden 46 hier praktisch die schon im gemeinen Recht anerkannten Grunde in Betracht kommen, wie 3. B. grobe Mißhandlung (die vom Bürgerlichen Gesethuch als Beispiel speziell genannt ist), verschuldete ekelerregende Krankseiten, entehrende Strasen, schimpsliches Gewerbe, unbeilbare Trunksuch u. s. wöglicherweise auch Verweigerung der kirchlichen Trauung). Das Bürgerliche Gesethuch kennt nicht mehr die Trennung von Tisch und Bett, dagegen so ein eigenartiges Institut, die Aufhebung ber ehelichen Gemeinschaft, welches junachst bas Cheband besteben lagt, aber jeben Augenblid auf Antrag eines Chegatten in Chefcheibung verwandelt werden tann. Ein Berbot ber Wiederverheiratung Geschiedener tennt bas Befesbuch nur beim Chebruch für die Che unter ben Chebrechern, wenn biefer Chebruch in bem Scheidungsurteil als Grund ber Scheidung festgestellt worden war.

21 Un dem disherigen Standpunkte des staatlichen Rechtes gegenüber der kirchlichen Seite der Ehe hat sich nichts geandert. Noch umfassender als es früher das Reichsgeset vom 6. Februar 1875 getan hatte, spricht das Bürgerliche Gesethuch in § 1588 aus, daß die kirchlichen Berpflichtungen in Ansehung der She durch das Bürgerliche Gesethuch nicht der rührt werden sollen; durch § 21 der Bekanntm. des Bundesrates betr. Vorschriften zur so Ausstührung des Geseths über die Beurkundung des Personenstandes und die Speschließung,

bom 25. Märg 1899, welcher ben Geiftlichen bie Ginficht ber Standesregifter toftenfrei gestattet, erleichtert ber Staat ber Kirche ihre Aufgabe gegenüber ihren Gliebern. (Bgl. Sehling, Der Pfarrer und das Bürgerliche Gesetzbuch, Nürnberg 1900, S. 33 ff.).
Die evangelische Kirche hat also durch das Bürgerliche Gesetzbuch keinen besonderen

Anlaß zu einer Neugestaltung ober gar einer Berschärfung ihres Trauungsrechtes erhalten. 5 Und so geben benn auch die wenigen neueren Cheordnungen für die hier in Frage stebenben Bunkte im wesentlichen nur bas bisherige Recht wieder. So bas Württembergische kirch= liche Trauungsgeset vom 28. Januar 1901 und die Trauungsordnung vom 22. Juni 1901 für Sachsen. In Babern ist die Berordnung vom 24. Mai 1879 über die Tause, Konfirmation und firchliche Trauung unter bem 2. Februar 1902 dahin abgeändert worden, 10 daß ber Beiftliche in allen Fällen, welche bie Bulaffigkeit ber Trauung zweifelhaft machen, bie Entscheidung bes Konfiftoriums einzuholen hat und zwar namentlich bei Wiederberheiratung Geschiedener, wenn die vorige Che wegen Chebruchs ober boslicher Berlassung geschieden wurde und die Trauung von dem für schuldig erklärten Teile begehrt wird, ober

wenn die Scheidung aus einem anderen Grunde ersolgt ist.

So sehr nun auch der tiese sittliche Ernst, der sich in diesen kirchlichen Ordnungen ausspricht, anzuerkennen ist, so ist doch auf die Thatsache hinzuweisen, daß sich nicht unbedeutende Meinungsverschiedenheiten unter den edungelischen krichlichen Ordnungen vorsinden, Divergenzen, die durch die verschiedene Handhabung der Vorschriften, insbesondere auch der Dispensationen, seitens der kirchlichen Behörden noch schäfter sich gestalten. Die 20 bürgerliche Rechtszersplitterung ist der Einheit gewichen, die kirchliche Rechtszersplitterung ist geblieden und es kann daher vorkommen, daß Geschiedene in der einen Landeskirche leichter als in der anderen oder in der einer Kirchlichen viellersaunt nicht mohl aber in einer leichter als in der anderen, oder in der einen Kirche überhaupt nicht, wohl aber in einer benachbarten jur Trauung gelangen. Diefe schwierige Frage bes zwischenkirchlichen Trauungsrechtes hat die Eisenacher Konferenz wiederholt beschäftigt, so in den Jahren 1886 (A. R.-Bl. 26 1887, S. 288, 1889, S. 486), und 1904 (A. R.-Bl. S. 303 ff.), und den dort gegebenen Anregungen entsprechend haben auch verschiedene Regierungen Borkehrungen getroffen, durch welche verhutet werden foll, daß Nupturienten, von denen kein Teil der Landeskirche angehört und welche die Trauung nur behufs Umgehung der Ordnungen ihrer Kirche auf-suchen, dieselbe erlangen; so z. B. Sachsen-Weimar A. K.-Bl. 1888, S. 205; Lippe A. K.-Bl. so 1906, S. 463; Schwarzburg-Sondershausen A. K.-Bl. 1907, S. 400. Mit Recht hat aber Braun in Friedberg und Sehling, Deutsche ZKR 1906, S. 1 ff. darauf hingewiesen, daß die Lösung dieser Frage nicht in der Errichtung von Schranken unter den Kirchen,

sondern in einem einheitlichen, echt ebangelischen Trauungsrecht zu finden sei. Sticken, sondern in einem einheitlichen, echt edangelischen Trauungsrecht zu finden sein. So schwierig es auch erscheinen mag, so wäre dies in der That ein wünschenswertes 25 Biel: Der Einheit des dürgerlichen Rechts sollte auch eine Einheit des edangelischen kirche lichen Cherechts gegenüber gestellt werden. Wichtiger aber als dies ist es, daß zwischen Staat und edangelischer Kirche ein normales Verhältnis hinsichtlich der Behandlung der Ehescheidungsfrage hergestellt ist und hergestellt bleibt. Das normale Verhältnis zwischen Sticken auch hinsichtlich des Erherechts amar 40 den Staat und den resormatorischen Kirchen bildet auch hinsichtlich des Cherechts zwar 40 Unterscheidung ihrer Ausgaben, aber nicht absolute oder gar gegensätliche Trennung. Denn beide sittliche Ordnungen sollen auch in der Pssege des Chestandes, der Pssanzstätte des Staates und der Kirche "übereintragen", wie schon im 14. Jahrhundert der märkische Staatsmann und Ritter Johann von Buch in der Glosse zum Sachsenspiegel lehrte: Denn nur in Eintracht können Staat und Rirche ihren Beruf, bas driftliche Bolk für bas Reich 45

Dove + (Schling). Bottes zu erziehen, in bollem Umfange erfüllen.

Sequenzen (Profen). — Mart. Gerbert, De cantu et musica sacra, 1774; B. Christ und M. Baranilas, Anthologia Graeca carminum Christianorum, 1871; & Bolf, Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche, 1841; Jos. Pothier, Les mélodies grégoriennes, 1881; Léon Wautier, Histoire de la poésie liturgique au moyen âge: Les tropes I, 1886; ders, La 50 poésie relig. dans les clostres des IX<sup>6</sup>—XIe siècles, 1887; John Jusian, A dictionary of hymnology, 1892 (2. ed. 1907); Beter Wagner, Ursprung und Entwidelung der siturg. Gessangsformen dis zum Ausgange des Mittelasters, 2. Aust. 1901; Ad. Reiners, Die Tropens, Brofen: und Brafationsgefänge des feierl. Hochamtes im MN, 1884. Melodien: Anfelm Schubiger, Die Sangerschule St. Gallens vom 8.—12. Jahrhundert, 56

1858; Fel. Clement, Histoire generale de la musique religieuse, 1860; Ab. Thurlings, Bie entsteben Archengesange? Rettorrebe. = Sammelbande ber internat. Musikges. VIII, 3, 1907: Rarl Bartich, Die lat. Cequenzen bes MM in mufital. u. rhuthm. Beziehung, 1868. — Seit 15 Jahren fammelt S. M. Bannister Material für eine Ausgabe aller Cequenzenmelobien. N. Dechevrens, Du rhythme dans l'hymnographie Latine, 1895; Bill. Mener aus 60 Speier, Anfang und Ursprung der lat. und griech. rhythmischen Dichtung (ANN I. Classe, XVII. Bd. 1884); deri., Gesammelte Abhandlungen 3. mittelsat. Rhythmis. 2 Bde. 1905; U. Chevoslier, Bibliotheque liturgique (I: Poésie liturg. du moyen áge: rhythme et histoire; II: Poésie lit. traditionelle . . . [Texte]; III, IV, XI: Repertorium hymnologicum; Catalogue des chants . . .; VI: Laon; VII: Reims; IX: Montaurial, dezw. Moissac); Analecta hymnica medii aevi hrg. v. Clemens Blume und Guido M. Dreves [und Hannister], VII (Limoges), VIII—X, XXXIV, XXXVII, XXXIX; XIII, XLIV; Joa. M. Reale, Sequentiae ex missalidus . . collectae, 1852; F. J. Wone, Lat. Hymnen des MN, 3 Bde 1853—55; Thesaurus hymnologicus . . . . colleg. Derm. Adalbert Daniel II und V, 1841—56 (von der Reubearbeitung durch Blume und Bannister in den Analecta hymnica [Bd 51 ff.] ist dis jest der I. Band 1908 erischienen); Jos. Refrein, Lat. Sequenzen des MN, 1873; Misset u. Beale, Analecta Liturgica . . . . 1888—1902. — Ju Notfer: B. Bilmanns, Belche Sequenzen durch Rusersack? Jdn XV, 1872, S. 267—294; Jas. Berner, Notfers Sequenzen hat N. versak? Jdn XV, 1872, S. 267—294; Jas. Berner, Notfers Sequenzen hat N. versak? Jdn XVVII, 1904, S. 321—391. — Hür Gottschaft von Limpurg: G. M. Dreves, Godescalcus Lintpurgensis (= Hymnol. Beiträge I). 1897. — Hür Hoam de St. Bictor: Oeuvres poétiques d'A. de St. V., p. L. Gautier, I, II. 1858, 59. 3e 6d. 1894; Les proses d'Adam de St. V., with translat. by Digby S. Wrangham, 3 vols. — Hür Reumen: Cetar Heisfer, Reumen: Studien, I—III, 1893—1900; Peter Bagner, Reumensunde. 1905; J. Thibaut, Origine byzantine de la notation neumatique de l'église latine, 1907[M. 28 Kafetn]; Balter Howard, Paléographie musicale; les principaux manuscrits de chant grégorien, ambrosein, mozarade, gallican; publiés en facsim. Phot. par les Bénédictins de Solèsmes, seit 1889; N. Gift, Die Sequenzen des röm. Meßbuches bogmatisch und assetisch ertsärt, 1895.

Sequentia war ursprünglich ein musikalischer Ausbruck: Bei der Meßseier wurde auf der letzten Silbe des Alleluia, das zu dem zwischen Epistola und Evangelium stehenden Psalmwerse gehört, eine lange Reihe von Tönen gesungen (Amalar. de offic. eccles. WII, 16 = MSL 105, 1123: Haec iubilatio, quam cantores sequentiam vocant). Über die Bedeutung des Wortes ist man noch nicht einig: am einsachsten hält man es sür die Übersetzung des griechischen dxolovdla, womit die mittelgriechischen Musiker den elouds (Melodie) bezeichnen (W. Christ., SMU 1870, II, 89; Christ et Paranikas, Anthologia, S. LVII).

Der Allelujagesang war eine Eigentümlichkeit der orientalischen Kirche, ein Erbstück aus der Praxis des hebräischen Tempelgesanges (Isidor. de offic. I, 13 = MSL 83, 750: Laudes, hoc est Alleluia, canere canticum est Hedraeorum). P. Wagner (Einführung 37) glaubt sogar, daß in manchem Allelujajubilus unserer Choralhandschriften

ein jubischer Rern enthalten fein mag.

Mus der Liturgie von Jerusalem war der Allelujagesang durch Papst Damasus (368 bis 388) für die Osterzeit in die römische Messe eingesührt worden (Gregor I., Epist. IX. 12 = MSL 77, 956). Gregor der Große dehnte das Alleluja auf alle Sonne und Festage (Faste und Bußtage ausgenommen) aus; vom Sonntag Septuagesimae die Ostern blieb das Alleluja unterdrückt (Sabdato Sept. Alleluia dimittitur); man sindet auch 45 später in dieser Zeit nur sehr ausnahmsweise Sequenzen.

Welche Gestalt und welchen Umfang die Allelusamelodien im 8. und 9. Jahrhunbert hatten, können wir aus Notkers Klage, der sie longissimas melodias nannte, nicht entnehmen: die ältesten Chordücker, in denen Melodien aufgeschrieben sind, stammen aus dem 10. Jahrhundert, also aus der Zeit nach Notker. Ein pneumatum antisonsteum vermachte 1067 Sancio de Tablatiello den Mönchen des spanischen Klosters Silo

(Morin, Anecdota Maredsolans I, p. II).

Diese Melodien wurden der Anlaß zu einer der folgenreichsten Ersindungen nicht nur für die lirchliche, sondern auch für die weltliche Gesanges- und Dichtlusst. In dem Bestreben, sie durch irgend ein Mittel in einen festen Zusammenhang zu bringen (colligare), wohl auch um ihren Umsang zu sizieren, wurde Notter, ein Monch in Kloster St. Gallen (gest. 912) durch ein westfränkisches Antiphonar zur Abfassung von Sequenzenterten veranzlaßt. Dieses hatte ein Briefter nach St. Gallen gebracht, der aus Jumidges bei Rouen gestohen war, als die Normannen (wahrscheinlich 862) dies Kloster verwüsstet hatten. In diesem Buche waren den Sequenzenmelodien einige Textzeilen unterlegt (aliqui versus ad sequentias erant modulati). Obwohl sie Notter nicht gesielen (wegen ihrer ungewohnten Sprache, meint P. v. Winterseld, NU 25, 389), so reizten sie ihn doch zur Nachahmung: zu einer solchen Melodie schrieb er die zwei Säpe: Laudes deo concinat

orbis universus, qui gratis est redemptus unb Coluber Adae deceptor. Sein Lehrer Iso (gest. 871) war durch sie nicht völlig befriedigt, ba der Grundsat, daß jeber Bewegung der Melodie eine Silbe entsprechen muffe, darin nicht befolgt sei. Mit Mühe und Ausdauer gelang es Notker, nicht bloß die auf -la, sondern auch auf -le und -lu stehenden Töne zu verarbeiten, wosür er als Zeugen seine Sequenzenmelodien Dominus 5 in Sina und Mater anführt. Hierauf wurden seine Verse von Marcellus durch Knaben zur Aufführung gebracht (aliis alios insinuavit).

Den regelmäßigen Bau der Sequenzen mit ganz gleich langen Doppelversiteln hat Notker jedensalls erst nach vielen Versuchen zu stande gebracht: sücherlich sind die einsachen

Sequenzen ohne Responsion die ältere Form. Daß die in französischen und englischen Handschriften des 10. und 11. Jahrhunderts vorkommenden Sequenzenmelodien, bei benen nur wenige Zeilen Text stehen, mit ben sequentiae ber Jumieges-Handschrift völlig übereinstimmen, wagen auch Blume und Bannifter (Anal. hymn. 47, 14) nicht zu behaupten; doch glaubt Blume (Anal. hymn. 49, 277), daß "ber Tropus Jam nune intonat praeconia . . . ein Beispiel ber älte- 15 ften und ursprünglichsten Textunterlegung unter Die Alleluiamelobie ift, bem bann bie

Textunterlegung mit Parallelgliebern nachfolgte".

Es ist nicht möglich, die Sequenzensammlung in der Handschrift 484 von St. Gallen "als eine Abschrift jenes Originals aus Gimedia anzusehen", bas orientalische, b. h. griechifche Allelujamelobien enthielt (Fleischer, Neumen-Studien I, 116f.; Bagner, Ginfüh- 20 rung 258), weil barin die Occidentana und Frigdola vorkommen, die nach Eftehart IV. Notter felbst verfaßt hat; ebenso findet sich darin die Melodie Baltrams zu Solemnitatem und die Melodie Ekkeharts I. zur Sequenz A solis occasu. Da aber die den Melodien Notters entsprechenden Cithara (= Occidentana) und Hieronyma (= Frig-dola) in den (französisch-)englischen Chorbuchern vorkommen, ist eine parallele gleichzeitige 25 Entwidelung an verschiedenen Orten ausgeschlossen und da die turzen Sequenzen mit unspaarigen Versen fast nur in St. Gallen erscheinen, so dienen fie als Beweis dafür, daß hier die eigentliche Sequenzendichtung sich entwickelt bat und durch den Erfinder gleich ju voller Blute gebracht wurde.

Daß auf biese fruchtbare Ausgestaltung ber lateinischen Sequenzendichtung bie Be- 20 tanntschaft mit ber griechischen Symnenpoesie eingewirkt bat, ift zweifellos (fcon Reale, Mone u. a. haben baran erinnert). Griechische Rirchengefange find zu Karl bes Gr. Zeit ins Lateinische übertragen worden und zwar ut singulis eins modulaminis motibus singulas syllabas dare curaret (Anon. de Carolo M. II, 7 = 3affé, Mon. Carol. 673); in St. Gallen find Refte folder Überfegerthätigkeit aus bem vuros axabioros vorhanden 85 gewesen (P. v. Winterfeld, 3bu 47, 83). Ob die Melodie Romana in irgend einer Form sich beim Hymnendichter Paparos findet, ist noch nicht untersucht worden.

Es ift nicht bekannt, wie man sich anderwärts, besonders wie sich die altberühmte Sängerschule in Metzu bieser Neuerung stellte, obwohl der Mönch von St. Gallen (Anon. de Carolo M. I, 10) von Metenses = Kirchenliedern spricht. Reichenaus Thätigs so keit scheint erst lange nach Rotker eingesetzt und nur neue Texte zu Notkerischen Melodien hervorgebracht zu haben (anders B. v. Winterseld, 3bu 47, 357 bett. Aurea und Duotree): den best in Reichenau stir Ramberg im Ansang des 11 Vehrhunders auf der in Reichenaus tres); benn bas in Reichenau für Bamberg im Anfang bes 11. Jahrhunderts geschriebene Sequentiar (vgl. Anal. hymn. 34, 6) hat 22 neue Texte, aber keine Melodie, die nicht auch in ber St. Galler Sammlung 484 vorkommt. Man darf wohl annehmen, daß 45 Abt Berno (1008—1048) einen bedeutenden Anteil an der Abfassung dieser neuen Texte hatte.

Dbwohl Notter unbestritten als ber Erfinder ber Sequenzen anerkannt wird, ist über Obwohl Notter unbetritten als der Erinder der Sequenzen anerkannt wird, ist über ben Umsang seiner Produktion noch keine Einigung erzielt. P. v. Winterseld sucht das Problem zu vereinsachen, indem er die Frage untersucht, welche Sequenzen der liber se- 50 quentiarum enthalten habe, den Notker o. 883—887 dem kaiserlichen Erzkaplan Bischof Liutward von Vercelli widmete. Der von ihm "wiederhergestellte" liber schrumpft auf 15 Stücke zusammen, da er Notker nicht bloß die "gereimten" Texte abspricht, sondern auch die responsionskosen (unpaarigen) Stücke ausschließt und keine Doubletten (d. h. 2 Texte zur gleichen Melodie) gelten läßt. Bon dem Borwurf der Boreingenommenheit kann 55 diese Wiedersperstellung schon deshalb nicht freigesprochen werden, weil v. Winterseld die Angeden Ekseharts IV. in seinen phantasievollen Klostergeschichten, soweit sie Ekkehart I. angehen, sür sichere Zeugnisse hält (Anzeiger s. deutsch. Altert. 27 [1901], 23), aber die dom aleichen Ekkehart IV. an einer andern Stelle in den Gloßen zu seinem Lider denen vom gleichen Effehart IV. an einer andern Stelle in den Gloffen zu feinem Liber bonedictionum vertretene Tradition von 50 Sequenzen Notters als Fabelei verwirft.

In Frankreich ging die Broduktion nach der von St. Gallen überkommenen Weise vor sich (Frere, The Winchester Troper, S. XII, nimmt für Frankreich selbstständiges Borgeben an). Neben ben alten Beifen, die fich fleine Anderungen gefallen laffen mußten, entstanden aus andern Allelujamelobien und andern mufitalischen Motiven neue Sequenzen-5 melodien; in ben Texten sprach man mit bewußter Absicht von rhythmischer Dich-tung, die man hier anwende und daß man die Worte spllabisch der Melodie unterlege; auch die Instrumentalbegleitung wurde erwähnt. Bon den St. Galler-Sequenzen untersichen fich die Sequenzen von Limoges durch die Endassonanz der Berlikel auf -a (eine Konzession an das Wort Alleluja). Im Innern des Berses schreitet die Abothmisierung 10 immer weiter (zuerst fast immer mit Beobachtung des Reimbokals -a); zulett erwuchs aus ben Berfen von sehr verschiedener Länge eine große Menge rhythmischer gereimter Zeilen, von denen im 12. Jahrhundert Abam von St. Victor mit meisterhafter Beherrschung der Sprache eine kleine Zahl ausbildete, in Strophen vereinigte und ihnen über

bie andern jum Siege verhalf. Bei ben St. Gallichen Sequenzen ift ber Spllabismus im allgemeinen streng beobachtet; Elision kommt außerst felten vor; doch entsprechen die Halbstrophen an Lange oft ihrem Gegenpart nicht. Bei Abam von St. Bictor (geft. 1192) find die unpaarigen Teile, wie Einleitung und Schluffat, fast verschwunden; er bichtet fogar monoftrophische Sequenzen, die fich nur burch die alloioftrophische Melodie von ben hommen unterscheiben. 20 Bei ihm sind Melodie und Text burchaus unabhängig voneinander (b. h. die Melodie

folgt nicht spllabischem Text).

Wie man das wortlofe Alleluja mpftifch-allegorisch ausbeutete, fo hat man auch für die oft schwerverständliche Sprache ber Sequenzenterte eine ahnliche Erklärung zur hand: nova illa solet habere verba et inusitata, quia caeli gaudium secretum est et 25 incognitum mortalibus; pulchre convenit, quod sequentia verba habet laudiflua (Spec. de myst. eccles. MSL 177, 395). In welchem Geiste die Sequengen-bichter ihre Werte schusen, zeigt Gottschalt (hg. v. Dreves, S. 109), der sagt, er schopfe die Worte aus hieronymus (Bibel) und die Melodie aus Gregor (d. i. Sacramen-

Obwohl die Sequengen in ben liturgifchen Buchern meift ohne die Namen ihrer Berfaffer borkommen, so kennt man boch eine ziemliche Anzahl von Sequenzendichtern (j. nuster vorcommen, so tennt man doch eine ziemliche Anzahl von Sequenzendichtern (f. Rehrein, Lat. Seq. S. 7—13; Chevalier, Possie lit. histoire, S. 94—113; Orevoe, Hymnographi Latini — Analecta hymnica XLVIII und L, 1905, 07). Außer den beiden Hauptgestalten Notter und Adam sind zu nennen: Ekkehart I. Decanus (Analecta hymnica von Blume und Dreves 50, 271—278); Ekkehart II. Palatinus; Fulbert: Sonent regi nato; Valtramm (An. h. 50, 244); in Reichenau Berno und Hermann Contractus (An. h. 50, 308—319); Henricus Monachus: Ave praeclara maris stella; Wipo: Victimae paschali; Gottschalt von Limpurg (An. h. 50, 339—369); Innocenz III.: Veni sancte spiritus; Thomas von Aquin: Lauda Sion salvatorem. 40 Eine besondere Spielart der Sequenz, die aber trok der Musik kaum sür lituraische Norten. 40 Eine besondere Spielart der Sequenz, die aber trot der Musik kaum für liturgische Berwendung bestimmt war, pflegte die hl. Hilbegard von Bingen, gest. 1179 (Pitra, Analecta sacra, VIII, 450—457; An. h. 50, 483—492).

Die Sequenz verlor in den späteren Stadien manches von ihrer Eigenart, indem sie

Ausschmudungen ber andern Dichtungsarten, besonbere bes honnus annahm, von bem 45 fie fich aber immer baburch unterschieb, baß fie burchtomponiert wurde, auch wenn alle

Strophen metrisch bezw. rhythmisch gleich waren. Wie am Schluß ber Berfitel ber gleiche Tonfall fich wiederholte, so bilbete fich auch manchmal im Tegt ein Refrain aus (f. Bartich, S. 140 und 241), ber in ben Nachahmungen oft an die Schlußworte der vorbildlichen Sequenz erinnerte.

In ben Notkerschen Sequenzen ist die rhythmische Ubereinstimmung, die wohl bem Briechischen nachgebildet ift, in ben Salbstrophen meift beobachtet; in ben Sequenzen von

Limoges ist sie sogar am Schluß oft vernachlässigt.

In welchem Grade Notter die Allelujamelodien benutte und umbilbete, ift nicht klar; nimmt man an, daß die von ihm benutten Allelujaneumen mit den Alleluja in 56 ben Sammlungen ber Bfalmberfe ibentisch find, so ergeben sich nur geringe Berührungepunkte (Schubiger, Sangerschule, S. 41 Rr. 2): fie stimmen in der Tonart, in den Anfangstönen, seltener in ben Schluftonen überein. In ben französischen Sequenzenbandschriften bes 10.—12. Jahrhunderts geht ben Sequengen oft ein Alleluja voraus, bas entweder ganz oder in feinem Schlufteile ben Noten über ben ersten Worten bes Textes so entspricht und also mit dem Eingang eine Art Doppelftrophe bilbet.

Abams Melobien find viel einformiger als bie Rotters; in jenen kommen nur bie D- und G-Tonarten jur Anwendung und viele Strophenmelodien find in mehreren Sequenzen verwendet.

Aufgezeichnet sind die Melodien in den ältern Handschriften mit sog. Neumen; diese cheironomischen Zeichen machten in ben verschiedenen Ländern verschiedenartige Entwickes 6 lung burch, bis fie durch die auf Linien gesetzte Notenschrift verdrängt wurden.

Taktmäßige Aussührung ber Sequenzengesänge war in ber Zeit bes einstimmigen Gesanges nicht üblich; ber Rhythmus war durch die Aussprache ber Worte gegeben.

Die älteren Sequenzenmelobien haben Namen, beren Bebeutung nicht in allen Fällen flar ift. Es find 1. Anfänge ber Alleluja-Pfalmberfe, die meift bei biefem Feste gesungen 10 wurden, z. B. Dies sanctificatus für Weihnachten. Schubiger, Sängerschule S. 40 zählt unter ben St. Gallischen Melodien beren 22 auf; andere waren in Limoges und Winchester bearbeitet worden (Frere, The Winchester Troper S. 228—238); 2. Namen von Mustinstrumenten: Organa, Fidicula, Symphonia, Tuba; 3. andere schienen aus dem Griechischen herübergenommen oder übersetzt zu sein: Graeca, Hypodiaconissa, 16 Romana, Hieronyma; 4. ober auf altere Melobien anzuspielen: Puella turbata, planctus sterilis, planctus pueri capti, planctus cigni (verschieden von Cignea), Berta vetula, Vaga u. f. w.

Sowohl für Notter, wie für Abam wird angenommen, daß fie in ihre Sequenzen= melobien einzelne vollstümliche Delobien verarbeitet baben; an Analogien fehlt es nicht: 20 auch für die Melodien protestantischer Kirchenlieder find alte Boltsweisen und Tone benutt

worden (Reuschel, Bollstundliche Streifzüge S. 182).

Mit Abam von St. Bictor hat Die Entwidelung Diefer Dichtungsart ihren Sobepunkt erreicht; was folgte, ist mit wenigen Ausnahmen wertlofe Nachahmung ber früheren Formen und Melodien: die neuen Beiligen vermochten ihre Berehrer nur felten zu be- 26

beutenben Leistungen zu begeistern.

Manche Melobien genoffen schon fruh so große Beliebtheit, daß ihnen neue Texte unterlegt wurden (s. Batsch, S. 105ff., 220ff.). Durch solche Neudichtungen wurden bie neuen Abschriften ber Sequentiare (Profare) bereichert, wenn man nicht im stanbe war, neue Melobien einzufügen, ober wenn man eingeführte Stude burch eigne Brobutte er- so fepen wollte: fo enthält die jungere Winchestersammlung eine Reihe neuer Texte zu Melobien, für die ichon in ber altern ein Text jum gleichen Fest vorhanden war (Bannifter in An. h. 40, S. 62).

Bon Notters Melodien sind besonders Mater, Occidentana, Justus ut palma maior und minor oft mit neuen Tegten verfeben worden; fast ebenso häufig Wipos 35 Oftergefang, Gottschalts Magbalenensequenz Laus tibi Christi, qui es, Die Marienfequenz Ave praeclara, Die Oftersequenz Mane prima sabbati und einige von Abam; teine aber ift häufiger nachgeahmt worben als Laetabundus exultet, beren Berfaffer

unbekannt ift.

Zwar blieben, besonders in den älteren Zeiten, die Sequenzentexte und teilweise 20 auch die Melodien auf gewiffe Gebiete beschränkt; die Schaffensfreude mar noch fo groß, daß ein Unftog, ein Borbild genügte, um ju felbstftandiger Broduktion anzuregen. Go unterscheibet man in ber ersten Beriobe beutsche (St. Gallen), oberitalische (Berona, Ronantula), frankliche (Limoges) und englische (Winchester) Sequenzen. Zur Zeit der Reimfequeng genoffen immer noch einige ber früheren ben Borgug weiter Berbreitung über 45 bas gange ober fast gange Gebiet ber römischen Rirche: für Weihnachten Natus ante saecula; für Pfingsten Sancti spiritus adsit; für Apostelfeste: Clare sanctorum; für

Johannes ben Täufer: Sancti baptistae.

Obwohl für die Sequenzen Notkers wie Abams die Tradition eine Genehmigung burch ben papstlichen Stuhl (Ritolaus I., Innocenz III.) zu kennen vorgiebt, so find sie so boch nicht allgemein in die Liturgie eingeführt worden: besonders in Rom scheint man fich gegen diese Bereicherung immer ablehnend verhalten ju haben; auch manche Diocefen und Orden wehrten sich scharf, daß von diesen Modeliedern (quilibet gaudet suis novitatibus sagt entschuldigend Ravul von Tongern bei Hittorp, De divinis cath. eccles. off. 1155) nicht die offiziellen Teile der Messe überwuchert wurden. Eistercienser und 56 Karthäuser wollten von den Sequenzen nichts wissen; die Cluniacenser ließen nur mit Widerstreben an vier Festen Sequenzen zu (Udalric. de antiq. consuet. monach. Cluniac. I, 11); auch in Farfa scheinen nur wenige Sequenzen üblich gewesen zu sein. Das Miffale von Tolebo (gebr. 1512) enthält nur vier Sequenzen, für die Zeit von Oftern bis Bfingften. In Deutschland und Frantreich genoffen fie immer große Gunft: 60

manche Sequentiare weisen weit über 100 Texte auf, unter benen ber Leiter bes Chores wählen konnte (Misset und Weale verzeichnen die Sequenzen in den Missalien von 65 Kathebralkirchen und 17 Abteien).

Die Melobien wurden meist durch mündliche Überlieferung sortgepflanzt; die in 5 Neumen geschriebenen Melodiesammlungen waren für die Chordirigenten bestimmt. So konnte es vorkommen, daß in St. Gallen bei der Veranstaltung einer neuen Ausgabe des Sequentiars für die Sechschundertjahrseier Notkers nicht mehr alle Melodien desselben bestannt waren (Werner, Notkers Seq., S. 87).

Der Bortrag der Sequenzen war für die Kleriker und Chorknaben reserviert; die Beteiligung des Bolkes an diesem Gesang war verboten. Über die Ausführung ersahren wir manches aus den Sequenzen selbst: Einleitung und Schlußsat werden meist dom ganzen Chor gesungen; für die Doppelstrophen teilte sich dieser in zwei Halbchöre; es tonnte auch eine weitere Teilung eintreten, wodurch der Sequenzengesang der Entwickelung des gesungenen religiösen Dramas Borschub leistete. Außerdem wurde mit den 15 Glocken geläutet und Mustinstrumente verschiedener Art sanden neben der Orgel Berswendung: man glaubte damit die althebräische Tempelmusik nachzuahmen.

Balb nach dem Beginn der Sequenzendichtung tritt in Frankreich eine Sequenz in der Bolkssprache auf: die Eulaliasequenz; auch Sequenzen Adams sind übersetzt worden (hög. v. Gautier in der 1. Ausg.). In Deutschland erscheinen Übersetzungen etwas später: 20 mehrsach wird die Mariensequenz Ave praeclara maris stella bearbeitet; z. B. in Muri: Ave vil liecht maris stella (P. Piper, Nachträge zur älteren deutschen Litteratur v. Kürschners deutscher Nat.-Litt. S. 329 sp.). Besonderes Berdienst erward sich der Mönch von Salzdurg; als Übersetzer sind ferner bekannt Seb. Brant: Ave durchlüchte stern des meres, on küchte; Das wort ave lond uns singen, und der Baster Karthäuser Ludw. Moser: Sich mitfrowend der englen choer (ein Verzeichnis übersetzet Sezequenzen giebt Vilmar, Spicilegium hymnologicum 1857).

Die Sequenzsorm ging auch in die lateinische Poesse des Mittelalters über und gab ihr den Mut, die alten Formen zu verlassen und eine große Zahl neuer Strophen zu bilden. Diese Sequenzen weltlichen Inhalts wurden so beliebt, daß auch die Vossessprachen anfingen sich ihrer zu bedienen (f. Wilh. Mever, Fragmenta durana, S. 174 ff.).

biben. Diese Sequenzen betinichen Inches bottoen so betteet, bug alug die Bottes

50 sprachen anfingen sich ihrer zu bedienen (s. Wilh. Meher, Fragmenta burana, S. 174 sf.).

Die Zahl ber Sequenzen war mit der Zahl der Heiligen allmählich ins Ungebeure
gewachsen. Unter der großen Menge (ca. 5000 Texte nach 500—600 Melodien) sinden
sich viele poetisch wertlose, läppische, sogar anstößige Stücke. Nachdem auf verschiedenen
Synoden gegen die Verwendung unpassender Sequenzen geeisert worden war, räumte das

Konzil von Trient gründlich mit diesen Gesängen aus: das resormierte Missale Pauls V.

vom Jahre 1570 enthält nur die vier Sequenzen: Victimae paschali, Veni sancte
spiritus, Lauda Sion salvatorem, Dies irae; später kam dazu der Planktus: Stadat
mater dolorosa (vgl. Schaut die Mutter voller Schmerzen von Paul Gerhardt), als
bessen Versassen von Paul Gerhardt), als
bessen Versassen von Erigelse den Vapst Innocenz III. nennen.

Während noch einzelne Humanisten (Abelphi, Wimpfeling) ihr Interesse den Se-

bessen Berfasser die meisten Jacopone de Todi, einige den Bapst Innocenz III. nennen.

Bährend noch einzelne Humanisten (Abelphi, Wimpseling) ihr Interesse den Sequenzen zugewendet hatten, fällen die Resormatoren ein hartes Urteil über sie und lassen an ihnen wenig Gutes. Luther (Deutsche Messe 1523): ihrer sind auch nicht viel mehr, die nach dem Geiste schmeden, ohne . . . Sancti spiritus und Voni sancte spiritus. Zwingsi, De canone missae epichiresis S. 12: plerumque sunt aniles sabulae et rhythmi inurbanissimi: ab eis abstinendum censemus; si vero quae Christum redoleant, eo credrius anilium loco decantentur. In der lutherischen Kirche gelangte man nach längern Versuchen dahin, die Sequenz von ihrem nicht mehr passenen Platz zwischen Epistel und Evangelium zu verdrängen und sie durch Gemeindegelang zu ersetzen. In der katholischen Kirche hat die zur Thatsacke getwordene Seinheit der Liturgie die in Frankreich immer noch beibehaltenen Sequenzen spätester Herstunt auch beseitzet (schwisser Oeuvres d'Adam I. p. CXXXIV)

funft auch beseitigt (s. Gautier, Oeuvres d'Adam I, p. CXXXIV).

Bohl aus der Gewohnheit, bei dem am Osterseste vom Papst gespendeten Mable das Laetadundus zu singen, ist der Mißbrauch der Parodien erwachsen; Vinum donum et suave (s. Franz, Die Messe im dtsc. MU, S. 756; Victimae novali cinke ses (s. Carmina durana, S. 249). In den zeiten des religiösen Kampses diente diese Form ebenfalls als Wasse; auf Luther dichtete Joh. Naß: Invicti Martini laudes intonant christiani.

Theologie. Ihre Besonderheit und Bedeutung als Wissenschaft. — Litteratur: Mehr ober weniger jedes Lehrbuch der Dogmatik. Denn die spstematische Theo-

logie, vorab die Dogmatit, wedt notwendig ftets die Frage nach der Eigenart und Tragweite logie, vorab die Dogmatik, weckt notwendig stets die Frage nach der Eigenart und Tragweite der Theologie, speziell danach ob, in welchem Sinne, in welchem Maße sie als Wissenschaft zu gelten habe. Kähler z. B. schickt seiner "Wissenschaft der christlichen Lehre" als grundslegende Erörterung eine aussichrliche "Einleitung in die Theologie überhaupt und in die fog. spitematische Theologie insbesondere" voraus. Kürzer legt A. Mitsch in der Einleitung zum 3. Bande ("Die positive Entwicklung der Lehre") seines Werks über Rechtsertigung und Versöhnung seine prinzipiellen Gedanken über die Theologie dar. Bgl. dazu seine Spezialschrift "Theologie und Metaphysit" 1881, 2. Auft. 1887. Bei J. Kastan vgl. außer der "Dogmatif" das Werk über die "Bahrseit der christlichen Religion", zum Teil auch die unter dem Titel "Jur Dogmatif" 1904 gesammelten Abhanblungen sehnders die über 10 "Dogmatif und distorismus"). Frank spricht sich im Eingang seines "Systems der christlichen Vewisseit" aus, Lipsius im "ersten Teil" seines Lehrbuchs der ev-prot. Dogmatif ("Die theoslog. Brinzipienlehre"; vgl. von ihm daneben etwa seine Jenaer Antritistede "Die Stellung log. Prinzipienlehre"; vgl. von ihm daneben etwa seine Jenaer Antrittsrede "Die Stellung der Theologie im Gesamtorganismus der Wissenschaften": in "Glauben und Wissen. Ausgewählte Vorträge und Auffähe", 1897, S. 437 ft.). Biedermann giebt seine Stellung beson: 15 bers tund in der Erörterung über "die erkenntnistheoretische Grundlage", mit der er seine "Christliche Dogmatit" eröffnet. Bon Lobstein vgl. Einseitung in die evang. Dogmatit, 1897 (bie Brobleme haben fich leither wieber mehr tompliziert). Haring und Wendt, die beiben (die Probleme haben sich seither wieder mehr kompliziert). Häring und Wendt, die beiden letten Versasser von Lehrbüchern der shstematischen Theologie, wenden der prinzipiellen bezw. methodologischen Frage in kurzer Form volles Interesse zu. Herrmann hat in dem Hinnes 20 dergschen Sammelwert "Die Kultur der Gegenwart", Teil I, Abt. 4, "Die christliche Religion", 2. Hälte "Spitemat. christliche Theologie" (1906) in dem von ihm versatzen Abschnitt "Christlicheprotesiantische Dogmatik" (S. 583—632) Gesegenheit gehabt, seinen gegenwärtigen Standpunkt im Anschluß an die historische Entwidelung darzulegen; s. dazu seine weiteren Aussischungen in den Aussischen über "Die Lage und Ausgade der evangelischen Dogmatit in der Gegenwart", Frank XVII, 1907, S. 1 st., 172 st., 315 st. Kontroverse, die sich an die Versuche Th. Kastans eine "moderne Theologie des alten Glaubens" und M. Seeheras und seiner Schüler (Grüßwacher. Reth u. a.) eine "moderne positive Theo-R. Seebergs und seiner Schüler (Grüpmacher, Beth u. a.) eine "moderne positive Theo-logie" zu schaffen, angeschlossen hat, greist natürlich auch in die Fragen dieses Artikels ein. S. dazu Beth, Die Moderne und die Brinzipien der Theologie, 1907, und Schian, 30 gur Beurteilung der modernen positiven Theologie, 1907; auch herrmann, Fha XVI, 1906, S. 175 ss. Nicht minder ist auf der umgekehrten Seite in Betracht zu ziehen, was die sog. "resigionsgeschichtliche Schule" über die prinzipielle Aufgabe der Theologie denkt. Egl. dafür Tröltsch, "leber hift. und dogmat. Methode in der Theologie", Theol. Arbeiten aus d. rhein. Arolism, "tever pist. und dogmat. Methode in der Theologie", Theol. Arbeiten aus d. rhein. Predigerverein, NF, 1900; "Die wissenschaftl. Lage und ihre Ansorderungen an die Theologie", 85 1900. (Zu beiden kritisch: Fr. Traub, "Die religionsgesch. Methode u. d. spst. Theol.", ZHK XI, 1901, S. 301 st.); neuestens Bernle, Einsübrung in das theolog. Studium, 1908. Sorgsätig überlegend und besonnen abwägend Reisdie. Theologie und Religionsgeschichte, 1904. Noch nenne ich Bernoulli, Die wissenschaftl. und die kirchl. Methode der Theologie. 1897, ein Buch, das speziell bei Overbeck, Lagarde, Duhm anknüpste und in einer friedlichsschiedischen Trennung 40 amischen der rein in der Socie kegründeten siegentlichen Arrikarmeisabe und der berneite awischen ber rein in der Sache begründeten eigentlichen Forschermethode und der durch prattische Rücksichten (solange eben Kirchen" bestehen) bedingten dogmatischen Traditionsmethode daß heil suchte. Inlunge wie Kriegen bestehen; bebingten von matschen Litationsmietzber das heil suchte. Zu beachten in anderer Beise ist: Wobbermin, "Das Berhältnis der Theol. zur modernen Wissenschaften", Ihre Stellung im Gesamtrahmen der Wissenschaften", Ihre X, 1900, S. 375 st.; D. Ritschl, "Theologische Wissenschaft und resigiöse Spekulation", ebenda XII, 1902, 45 S. 202 st., 255 st.; Thieme, "Philosophie der Theologie", Philos. Studien, 20. Bd 1902 (Festschrift für Bundt). Weiteres nenne ich noch bei Gelegenheit. Hür die katholische Nufsassung sehn Artt. von Schanz, KKL XI, 1555—71. — Es kann nicht die Ausgabe des nachstehenden Artikels sein, in einem Reservat über diese Wickerschlischungen die verschieden wird wird wird wirt verschlischungen die verschieden Wickerschlischungen die verschieden die verschlischungen die verschieden wird wird wird die verschieden die verschieden von die verschieden die ver schiedenen Richtungen vorzusühren und miteinander nach Uebereinstimmung (bezw. Berwandt: 50 schaft) und Gegensat (bezw. Unterschied) zu vergleichen. Das wurde mehr Raum verlangen, als jagit) und Gegensaß (bezw. Unterschied) zu vergleichen. Das wurde mehr Kaum verlangen, als der Art. beanspruchen darf, zumal da im einzelnen die Nüance oft die Hauptsache ist. Gottzschie, der der Artikel "Theologie" (er mit dem Rebentitel: "Begriff und Gliederung") für die 2. Aussache der PRE versaßt hat, gab in seinem Aussache im wesentlichen thetisch nur seine Aussache der Artikel nicht wohl bloß "bearbeiten". Zwar stimme ich sachlich 55 im Grunde mit ihm überein, kann mich aber weder im Stil, noch in der Methode der Darzstellung ihm so anpassen, daß ich etwa mit Zusählen oder Absirchsen auszukommen wüßte. So soll der Artikel nur auch in Ehren in der Litteratur verziehe sein.

Bur Erganzung vgl. ben Artifel "Encytlopabie, theologische" (von heinrici) und bie ben einzelnen theologischen Disziplinen gewibmeten Spezialartitel. Ich versuche nach Möglichkeit, 60 Biederholungen nicht nur bezüglich bes Stoffs, sondern auch der Fragstellungen zu vermeiben;

gang ohne folde geht es natürlich nicht ab.

1. Ibeen der älteren Zeit. Der Name, nach herrschender (nicht irriger, aber boch zum Teil sehlgehender) Meinung auch der Begriff der Theologie, reicht in den wissensschaftlichen Sprachgebrauch der Griechen zurück. Er ist in der christlichen Kirche erst bei 65 den Apologeten — jedenfalls nicht im NT — nachzuweisen. Daß er zunächst aus der

griechischen Wiffenschaft herübergenommen, ist nicht zu bezweifeln, aber er hat bann balb eigene Merkmale gewonnen. Für die Geschichte des Ausbrucks bei den Griechen bat B. Natorp in bem Auffage "Thema und Disposition ber aristotelischen Metaphysit". Bbiloi. Monatshefte, XXIV, 1888, noch zu wenig beachtetes Material geboten; f. fpeziell &. 51 ff. 5 Er beanstanbet nämlich die Echtheit eines Sapes in bem genannten Berte, welcher un verkennbarerweise die Grundlage der Bedeutung geworden ist, die Aristoteles für die Entwickelung gerade auch der Vorstellung von der Ausgabe der Theologie, zumal in der Scholastik gewonnen hat. Es gilt im allgemeinen für ausgemacht, daß der Stagirite seine newirn pilosopia, die später sog. "Metaphysik", als Theologie, oder wie man dann jeine πρωτη φιλοσοφία, die pater jog. "Metaphysit", als Theologie, doer wie man dann 10 wohl richtiger sagte: "Theologit", gedacht habe, nämlich als wissenschaftliche Begründung eines bestimmten Gottesgedantens, der seinerseitst tragender Grund eines "vernunftmäßigen" Spstems von Weltanschauung zu werden sich fähig erweise. In Met. VI, 1, 19 werden drei φιλοσοφίαι δεωφητικαί unterschieden, μαθηματική, φυσική, δεολογική (XI, 7, 15 begegnet die gleiche Unterscheidung). Schon dei Clemens von Alexandren ist der Ausster der "Metaphysit" sür die von Aristoteles begründete "Theologie" nachweisdar (NB. so, daß er meint, der Titel gehe in diesem Sinn auf Aristoteles selbst zurüch): 'Agior. de totels ein der Titel gehe in diesem Sinn auf Aristoteles selbst zurüch): 'Agior. de totelse Telbst zurüch zu des Aristotels aus Alexandren von Alexandre είδος τούτο, scl. τὸ θεολογικόν, μετά τὰ φυσικά καλεί, Strom. I, 28. Wie Natorp glaubhaft macht, handelt es sich jedenfalls an ersterer Stelle bei Arift. um die "Glosse eines Unberufenen". (Buch XI gilt im gangen für viele als unecht, event. handelt es fich für 20 Natorp an ber genannten Stelle noch einmal um eine in ben Text geratene Ranbbemertung jemandes, den er immerhin früh ansett und in der Schule des Arist. sucht: er wirst bie Frage auf, ob es Eudemus sein möchte, um bas boch für unwahrscheinlich ju erklären.) Arift. scheint in der Tat die Lehre von "Gott" nur als eine (sogar eine relativ nebensach= liche) unter ben Fragen, die ber πρώτη φιλοσοφία (ber philosophischen Fundamentallehre 26 vom "reinen Sein" ober bem "Seienden als solchem") zuzuweisen seien, gedacht zu haben. Und wie Natorp nun weiter nachzuweisen unternimmt, hat er für die wiffenschaftliche Erorterung ber Gottesibee bezw. ihre Berwertung in seinem Spftem sicher nicht einen Titel im Sinne gehabt, ber etwas mit bem Ausbrud "Theologie" gemein hat. "Die Ausbrude Sinne gehabt, der etidas mit dem ausbetau "Δοιούσιας βεσιλόγος, θεολογείν (Θεολογία) haben bei Arist... die ganz seststehende Bedeutung... 30 der dichterischen (mythischen) Erzählung don den Göttern (Göttersage), entsprechend etwa den Ausdrücken μυθολόγος, μυθολογία, μυθολογείν". An einer ganzen Reihe von so der dicterigen (mythigen) Erzahlung von den Gottern (Gotterjage), entiprecend eine den Ausdrücken μυθολόγος, μυθολογία, μυθολογεῖν". An einer ganzen Reihe von Stellen, die er bespricht, sindet Natorp als "Theologie" nicht irgendwie eine "wissenschaftliche Disziplin" bezeichnet, sondern ein "vorwissenschaftliches Stadium der Reslexion über die Dinge, noch voranliegend dem Alter der "Physiter", welches (nach Met. I, 10) das stammelnde" Kindesalter der Wissenschaft repräsentiert". Das schließe nicht aus, daß Arist. in den Θεολογούμενα allerhand tiesen Sinn, ja "Weisheit" sinde, es verwehre nur den Gedanten, daß er "seine spällestelt, aus den tiesster Diesen seiner Philosophie der geleitete, der Absicht nach unbedingt wissenschaftliche Lehre von Gott unter der Flagge der Theologie habe einstützen" vollends dehe einstützen von Gott unter der Flagge ber "Theologie" habe einführen", vollends daß er seine eigentliche Brinzipienlehre irgendwie so habe "mit "Theologie" identifizieren" können.

Wie Arist. nach Natorp nicht der Schöpfer der Zbee einer "Wissenschaft" der "Theoslogie" gewesen, so auch Plato nicht (die gewöhnlich dasur geltend gemachten Stellen des weisen in der That nichts). Dagegen habe wohl die Stoa als erste diese Bahn eröffnet. In ihr trete wirklich neben die "Theologie der Dichter" deren philosophische (physikalische) Interpretation als "philosophische Theologie", ja die Stoiker hätten diese Behandlung der Mythen zum "förmlichen System" entwickelt, nämlich "in der entschiedenen Tendenz den Bolksglauben zu einer Stütze ihrer Philosophie zu machen". Damit sei der Berquickung von Religion und Philosophie Thür und Thor geöffnet gewesen. "Während (aber) anfänglich die Philosophie die positive Religion nur ihren Zwecken dienstdar zu machen so strebte, sehen wir allmählich das Verhältnis sich umkehren: die Philosophie tritt mehr und

mehr in die Dienstbarkeit der Religion".

Das letztere ist vollends in der christlichen Kirche der Fall geworden. Auch im Reuplatonismus war es der Fall. Diese Philosophie war ja unzweiselhaft in gewissem Maße eine Nebengängerin zum Christentum. Freilich blied letzteres als "Religion" weit im Korssprung. Der Neuplatonismus war doch ganz anders eine "philosophische Religion", als Gemeinde eine "Philosophenschule", als das Christentum. Die "Kirche" hat sich nie zur "Schule" heruntersetzen, höchstens damit vergleichen lassen (Origenes). Aber der Reuplatonismus ist doch gerade für die Theologie des Christentums wichtig geworden. Er ist es, der zunächst die platonische und aristotelische Philosophie zur Theologie umprägte. So Galt schon vorher die "nochry gelosopha", als ganze, bezw. thematisch als "Theologit",

ja θεολογία (s. bazu Natorp S. 64), so entwickelte ber Neuplatonismus zuerst ein wirkliches "theologisches" Begriffssystem, eine Weltanschauung auf ber Grundlage religiöser Begriffe in philosophischer Form und mit philosophischer Methode. Es sind im Christenztume doch vor der Scholastik nur Nebenentwickelungen, die dom Neuplatonismus sich besetrschen ließen. In einzelnen zu verfolgen, wie lange der antike Sprachgebrauch von "Theologie" nachgewirkt hat, sührt zu weit; s. zum Teil Natorp, daneben Harnack und Loofs in ihren Dogmengeschichen. Die alten "Dichter" (vorab Orpheus, dann Hesiod, Musaus, Homer) als "Theologen" zu dezeichnen, blied dies dies dies daruntert geläusig (s. noch Augustin, de ein. Dei KVIII, 14); daneben redet man als von einer bekannten Sache von der Theologie der "Philosophen". Es ist nicht immer klar, was darunter gezodacht ist. Athenagoras unterschedet eine κοσμική σοφία und eine θεολογική σοφία (Suppl. c. 10). Für Clemens von Alexandria ist die örrws οὐσα φιλοσοφία identisch mit der άληθης θεολογία (Strom. V, 9 in.). Augustin redet (z. B. de civ. Dei VIII, 1) von einer naturalis theologia. Den griechischen Ausdruck φνοική θεολογία kann ich nicht belegen. Bon Herallit sagt einmal ein Späterer: Θεολογεί τὰ φνοικά, Natorp is S. 59, Ann. 34, ader das heißt wahrscheinlich, daß er die φνοική η whologischer Form behandelc. In neuplatonischen bezw. neupythagoreischen, spinkreisstischen Werten wird von θεολογούμενα ἀριθηνικά u. ä. gesprochen, Natorp S. 63, Ann. 45. So könnte der Terminus θεολογούμενα φνοικά, θεολογούμενα τῆς φνοικῆς, θεολογία φνοική gezdielt worden sein, wobei sich doch stets fragen würde, was er in concreto bedeuten solle. Die theologia naturalis bei Augustin ist die theologia philosophica im Unterschiede von der "sabulosa vel civilis h. e. vel theatrica vel urbana", also im Unterschiede von der Mythologie.

Se ergab sich leicht, daß für die christliche Resterion die Männer der Bibel an die Stelle der "Dichter" traten und die Kolle der Θεολόγοι überkamen. Suicer notiert eine 26 Bezeichnung der beiden Testamente als ή παλαιά und ή νέα Θεολογία. Gedacht ist dabei an den erzählenden Charakter der Bibel, der schon in ihr selbst auch Begrissossen darung zur Seite geht. Hier wird auch Philo, dem Moses der "Theologe" κατ' έξοχήν ist ("als Träger philosophischer Sinsicht, die er allegorisch unter Erzählungen und relizgissen Borschriften versteckt habe", Natorp S. 62), einen Anstog gegeden haben. Wie früh 80 dezw. nach welcher Rücksicht Johannes den spezissischen Beinamen δ Θεολόγος bekommen, ist nicht sicher auszumachen. (Deißmann, "Licht dom Osten", 1908, S. 252 s. berührt die Thatsache, daß es in Kleinasien "Abeologen" des Kaisersults gegeben habe und zwar als "organissierte Genossenschaften"; er deutet sie als die "offiziellen Festprediger", die "oft zugleich Hymnoden waren"; er meint, Johannes sei im Gegensat zu jenen "kaiserlichen Theologen" als der "Shorsührer" derer, die eine neue Ode Apt. 5, 9; 14, 3, singen, die Ode des Moses, die Ode des Lammes, 15, 3, 4, die den "allein" wirklichen Gott preist, don den Sprissen der Beoλόγος genannt worden: Θεολόγος, θμυφδός — Θεοπησυξ, ποροφήτης). Jedensals hängt die allegorische Bielwissenschaft der alten Kirche durch Bhilo hindurch mit der antiten schöchen, gelegentlich auch dei Arist. geübten) Methode, die "Theologen" werd der Borzeit zu benuhen, zusammen. Die Theologie der "Philosophen" wurde die Srundzelt die Apologeten. Ob man diese oder die Gnostiter als die Schöpfer auch einer spezissen habe, mag hier dahingestellt bleiben. Jedensalle brachte das zweite Jahrbundert schon die Ansäte hab zweissen der Densanstellen der Arochte das zweite Jahrbundert schon die Ansäte sin britten den Ansate das zweite Jahrbundert schon die Ansäte sin der Entwiedelung von Dogmen, Origenes im dritten den Ansate Thangesenschen der rechten Lehre, in gewissen einne

Hand weist mit Recht wiederholt darauf hin (s. etwa Dogmengesch. I., S. 123 st.), daß die Begründung einer spezisisch "religiösen" Lehre eine eigentümliche und im Grund eine überraschende That der christlichen Gemeinde ist. (Auch die Stoiker haben dazu doch 50 noch kein Vorbild geliesert.) Das hängt lettlich mit dem Einflusse des Paulus zusammen. Denn dieser Apostel war es, der Theorien nötig hatte, um das Evangelium verständlich zu machen und der speziell eine Christologie schassen mußte. Bei ihm und dem von seiner Lehre beeinslusten Gemeinden mußten die von Jesus begründeten, in bloße Eschatologie ausgehenden "Anschauungen" verblassen dobe doch einen sie beschattenden Hintergrund er= 56 halten an "Begriffen" über ein "gegenwärtig" zu erlangendes Gut. Damit wurde die Frömmigkeit mit innerer Notwendigkeit dazu gedrängt, eine "Weltanschauung", die ihr entspreche, herauszubilden. In dieser konnten die "Thatsachen" besonders des Lebens Jesu nicht auf bloße Allegorien hinausgeschihrt werden. Denn es hing zu viel an der Wirklichzkeit derselben als "Geschehnisse". Die Christologie und Soteriologie rechnete mit Realiz ver

die erste kirchliche Dogmatik.

täten an der Person und dem Werte Jesu. Ich habe in meinem Werte über das Apost. Symbol (f. speziell die "Auslegung" bes altromischen Symbols, Bb II, S. 471—728) von hier aus versucht, ben mertwürdigen Charafter biefer Formel, die im Beften bie "Glaubensregel" wurde, als Fizierung von Thatsachen zu verstehen. In diesem Zusammen-5 hang aber mußte insonderheit die Frage, wie Jesus als der Christus "wesenhaft" zu betrachten sein Problem werden, welches sich aller Allegorese entwand. Wan sand die Lösung, daß es gelte, ein eigentliches und sich nirgends den, Philosophie" fügendes Beodoyeëv mit Bezug auf die Person des Hern us den. Schon bei Justin (Dial. 56, ed. Dito, S. 194) seben wir, daß es gemeinchriftlich geworben, eine Beologia (= xvoios 10 λογία) τοῦ χριστοῦ theoretisch herzustellen, b. h. irgendwie (hier noch bloß "biblisch") nachzuweisen, daß Jesu als Messias das Brädikat eines (άλλος) Θεός zukomme. Damit ist die Grundlage für diejenige religiöse "Lehre" gegeben, die das eigentliche Centrum der drisstlichen Dogmatik geworden. Diese Lehre rundete sich ab in der Trinitätslehre, der Theorie, die in der alten Kirche im engeren Sinne den Titel der Geologia erhielt. Wer 15 an ihr mit besonderem Erfolge mitarbeitete, gewann (zum Teil) als ein Pradikat, das ihn von anderen unterschied, den Beinamen des Beodóyoc, so z. B. Gregor von Nazianz. Neben diese eigentliche, das Geheimnis des "Wesens" Gottes beleuchtende "Theologie" trat als zweites Fundament der christlichen Lehre das von der olzovomia (Inkarnation des Logos zum Zwecke der Erlösung der Menschen). Ich glaube nicht, daß man in der alten 20 Kirche den Ausdruck "Theologie" schon so gebraucht hat, wie wir ihn gewöhnt find, nāmlich als Bezeichnung überhaupt alles dessen, was christliche "Lehre" sei. (Wenn der Areopagite, Ep. 9, von einer θεολογία ἀπόροητος, μυστική, συμβολική και τελεστική oder ξμφανής και γνωριμωτέρα, φιλόσοφος και ἀποδεικτική spricht, so sind das ja nicht "Disziplinen", sondern Formen der "Lehre" von "Gott".) Man tannte freilich schon seit dem 2. Jahrhundert einen sehr mannigsaltigen Betrieb von "Wissenschaft" im Namen und ju Gunften bes Chriftentums, Eregefe, Spetulation, Geschichtsforschung ec. Noch im Mittelalter war aber "sacra doctrina" ber Name für die driftliche Lehre als ganze. Theologia war und blieb ber Ausbruck für die Lehre de Deo im engeren Sinn; boch lernte man je langer je mehr biefe Lehre mit bem gesamten Bestande ber bogmatischen Tradition 30 in innere Berbindung zu setzen, biesen Bestand unter ber Ibee ber "theologia" zu vereinheitlichen. Und bann trat mit ber Zeit (f. dazu Schanz in bem oben S. 901, 48 genannten Art.) ber Titel "Theologie" im mobernen Sinn als Kompleg ber von ber Kirche gepflegten "Disziplinen", bie ja lettlich alle irgendwie mit "Gott" zu thun hatten, auf.

Die Reformation brachte noch teine Erörterungen über die "wissenschaftliche" 3dec 85 ber Theologie, ober über ben Umfang bessen, was alles zur dootrina christiana gehöre. (S. immerhin Heinricis Art. über "Enchklopäbie" speziell S. 354, 41 ff.) Für sie kam es nur barauf an, daß diese Lehre aus den legitimen Quellen gewonnen und von ihnen aus inhaltlich richtig bestimmt (evangelisch "begrenzt") werbe. Der neuen religiösen Orientierung entsprechend begannen auch die Reslegionen darüber, was "Lehre" überhaupt sur vo den "Glauben" bedeute und was nicht. Aber das verdichtete sich doch nicht zu einer Theorie von der Theologie. In der Zeit der Konsolidierung der evangelischen Lehre zu einer neuen "Orthodoxie" stellte sich in inhaltlich anderer Zuspizung die Art des Betrieds, die das Mittelalter schon an den Universitäten herausgearbeitet hatte, im wesenklichen wieder Auses Detail, sowohl wie der "Begriff" der Theologie gewonnen, ihr odssectum, 45 fundamentum, finis, character (habitus practicus) festgestellt, wie sie mit ber Philosophie verbunden und ihr gegenüber boch auch in ihrer Selbstftandigkeit gesichert wurde, wie man Vernunft und Offenbarung vertnüpfte und zu wechselseitiger Förberung verband, all das darf hier auf sich beruhen. S. Tröltsch, Bernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon, 1891; E. Weber, Die philosophische Scholastif des beutschen 50 Brotestantismus im Zeitalter ber Orthobogie, 1907; berf., Der Ginfluß ber protestantifchen Schulphilosophie auf die orthodox lutherische Dogmatik, 1908; D. Ritschl, Dogmengeschichte bes Protestantismus, Grundlagen und Grundzuge ber theolog. Gebanten- und Lehrbildung in ben protest. Kirchen, 1. Bb, 1908 (Die Einleitung verfolgt ben Begriff bes "Dogmas" schon bis in die Neuzeit; solche terminologischen Untersuchungen erweisen sich als recht 55 fruchtbar. Ugl. von D. Riticht auch: Spftem und fpftematische Methode in der Geschichte

bes wissenschaftlichen Sprachgebrauchs und ber philosophischen Methodologie, 1906). Bas die Periode ber Aufklärung neues brachte, wurde erst wichtig und fruchtkar, als der Rationalismus und mit ihm der bloge Refurs auf die "Bernunft" und die "naturliche Religion (Theologie)" jurudtrat. 2. Schleiermacher, be Wette, D. Fr. Strauß. Das Charatteriftische an ben

905

Gebanken bes Mittelaltere und ber protestantischen Orthoboxie war gegeben mit bem Autoritätedarafter, ber noch aller Wiffenschaft eignete. Man fab einen gegebenen Inhalt ber "Bernunft" einerseits, des "Glaubens" andererseits vor sich. Was die "Kirche" oder die "Bibel" lehrte, war möglichst vollständig zu buchen, im einzelnen zu besinieren und mit einander zu kombinieren, aber es gab für die Theologie nichts selbständig zu produzieren. s Mas Gott für gut befunden durch das Lehramt der Kirche oder durch die Bibel zu offensbaren, bezeichnete den Stoff der Theologie und lag mindestens als "Rohmaterial" einsach ausgespeichert da; eine Fabrikationsverarbeitung, die doch eben nur die Form betraf, stand der Missenschaft frei, ja eine derartige Zurüstung des Stoffes für die Einsührung desselben in das Geisteskeben der Menschen mar ihre Pflicht. Bei dieser Bearbeitung der Offens 10 darung, im Protestantismus (um des weiteren nur die mich zu reden) des Bibelinhalts, baneben bei einer Unterbauung der Gottesertenntnis durch gemeinmenschliche Gedanten, Die ihr eine Anknupfung boten und propadeutische Unterftugung gewährten, biente ber Theologie, wie jeder Wissenschaft, die "Bernunft". Diese aber galt wieder als Inbegriff "gegebener" Fähigkeiten und auch gegebener Erkenntnisse. Die "Natur" des menschlichen Geistes war 16 eine nach Form und Inhalt so seite Größe wie die Bibel. Ihre wissenschaftliche Behand-Lung war der Gegenstand der Philosophie. Daß die Philosophie der Theologie zu dienen habe, war selbstverständlich. Aber die Theologie konnte fehr bescheiben von sich reben, wenn sie bedachte, wie unbeholfen sie ohne die Philosophie als ihre ancilla sei.

Es ift Schleiermachers Bebeutung für bie Theologie, bag er, fußenb auf ber bem 20 Dogmatismus entwachsenen Philosophie, nach langer fritischer Zersetzung ber 3bee von ber Bibel als bem cortus liber revelationis Dei, auch bem Reste von Dogmatismus in ber Glaubenslehre, dem Glauben an gewiffe allgemeinste, in der Bernunft verankerte, "ans geborene", baber für das Denken jederzeit ableitbare religiöfe Begriffe, ein Ende bereitete, jo boch, daß er — damit über Rant hinausgehend — für den Glauben den Charatter einer 25 geistigen Sonderfunktion statuierte. Damit war für die Theologie eine neue Bafis geschilden Sie konderuntion statulerie. Damit war fur die Theologie eine neue Sasis ges schaffen. Sie konnte und mußte jetzt negativ und positiv sich selbst als Missenschaft ganz anders erfassen. Und damit ist der Charakter aller modernen Theologie bestimmt. Auch wo man sachlich zu älteren Anschauungen zurücklenkte, hat man die Notwendigkeit einer methodischen Selbstsinnung des "Glaubens", des "Frommen", des "Christen" erkannt, so um für die Theologie ein tragfähiges, in seiner Art wissenschaftliches Fundament zu gewinnen. Die Autorität war ja auch früher irgendwie geprüft worden, ehe sie anerkannt wurde. Aber die Methode wurde eine andere, der Begriff des Axiomatischen in der Theo-

logie gestaltete sich neu. Ran kann die Wendung, die durch Schleiermacher herbeigeführt worden, auch so be- 86

zeichnen, daß man sagt, die Theologie sei aus einer Wissenschaft von "Gott", eine Wissensschaft vom "Glauben" (von der Religion, vom Christentum als geistiger Funktion) gesworden. Und die Theologie hörte auf, an die Philosophie zu glauben. Nicht zu hindern freilich vermochte Schleiermacher, daß sie sich selbst zum Teil in Philosophie vers

Es gehört nicht in diesen Artikel, wie Schleiermacher die Theologie encyklopädisch organifierte. (S. dafür ben Art. "Enchklopädie".) Wenn er babon ausging (Kurze Darftellung bes theologischen Studiums, 1811, 2. Aufl., 1830), daß die Theologie als "positive" Wiffenschaft zu erfaffen sei, so bachte er baran, daß fie nicht eine Abart ber Philosophie Sie ist teine spekulative Disziplin. In gewissem Mage ift fie eine induktive 45 Wiffenschaft, fie führt ein in das Berständnis einer "bestimmten Religion". Ihre "Teile" find baburch zu einem "Ganzen" verbunden, daß fie eine Beziehung auf "eine beftimmte Blaubensweise, d. h. eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewußtseins", in concreto auf bas Christentum haben. Also ein "gegebenes" Objekt hat die Theologie immerhin auch für Schleiermacher. In diesem allgemeinsten Gedanken stimmt er mit der orthodogen so Auffassung überein. Aber in der Vorstellung von der Art dieses Objekts geht er einen neuen Weg. Daß er ber Theologie auch einen praktischen Zwed juschreibt, ben, ber "Rirchenleitung" ben richtigen, vollständigen Uberblid über das Christentum ju gewähren, konnte an sich für den Charafter der Theologie belanglos erscheinen. Daß der "einfache Gläubige", ber "driftliche Laie" teine "wiffenschaftliche" Kenntnis von seiner Religion zu 55 haben braucht, tann ohne weiteres einleuchtend erscheinen. Und wenn nun Schleiermacher bie Kenntniffe und Erkenntnis, welche bie Theologie gewährt, nicht unter bie 3bee eines "Selbstzwecks" ruckt, b. h. nicht bloß wie einen Genug betrachtet, ben ber bentenbe Geift sich selbst schafft, so kann man meinen, das sei Ausdruck derjenigen Umficht, die einem welterfahrenen Manne, dem die "Pragis" nicht gleichgiltig buntt, naheliegt und hier fich 60

besonders gludlich bethätige. Immerhin liegen hier boch prinzipielle Momente im hintergrund, nämlich Anschaungen besonders über "Glaube und Glaubenslehre", die jedenfalls der Brüfung bedürfen, ehe man Schleiermachers Theorie von der Theologie übernimmt.

Für diese Theorie ist in erster Linie wichtig, was Schleiermacher in der "Sinleitung"

5 über sein Wert "Der christliche Glaube 2c." aussührt. Er bringt dier in Gestalt von "Lehnsähen" aus der Ethit, Neligionshilosohie, Apologetit in schart umrissenen Säßen aur Anschauung, was ihm Christentum ist. Es ist Religion, d. b. nicht Sach des Wissens oder Handauung, was ihm Christentum ist. Es ist Religion, d. b. nicht Sach des Wissens oder Handauung, was ihm Christentum ist. Es ist Religion, d. b. nicht Sach des Wissens oder Handauung, was ihm Christens oder Wollens, sie bewegt sich nicht in der Sphäre des sogenständlichen, sinnlichen Bewugsseinis, sie bewegt sich nicht in der Sphäre des so gegenständlichen, sinnlichen Bewugsseinis, werden die Ju "süblem" ohr einer elehft "in unmittelbarem Betwußsein" inne zu werden, nämlich als "schleitentacher einer selbst "in unmittelbarem Betwußstein" inne zu werden, nämlich als "schleitentacher beit weiteren "her Name gelucht wird. Es is hier gleichgiltig, wie Schleiternacher der weiteren "her sinnlich es gestühl oder Selbstewußstein biefer Art ist Gottesbewußstein, wenn denn für sein "Moher" ein Name gelucht wird. Es is hier gleichgiltig, wie geschichtlich fortwirkende Berjan zelu, psychologische Vermittellung seiner Kraft durch bie geschichtlich fortwirkende Berjan zelu, psychologische Vermittellung seiner Kraft durch seine Gemeinde, die Kirche, insonderen begründe und begrifflich klar stellt. Denn das alles "schliebert" nur. Bon wirklichen Begründe und begrifflich klar stellt. Denn das alles "schliebert" nur. Bon wirklichen Begründe in der Kede ausgestählich der Kirche, insonderen begründe in der Kede dargestellt." Denn hier erhebt sich nordwendig die Frage, warum die Arbeit diese Abeit das sie der geschlichten Bernüßsgeschlichen Bernüßsgeschlichen Schlieber") doch zur Philosophie zu werden, sind die Prage, warum die Arbeit diese Mentikaustände von ihr unadhängig, so scheit werden, sind die Frage, warum die Arbeit deiter Sich werden, sieh der mas keiner der in Bernüßsgeschlich

Schleiermacher statuiert als die Grundlage der Theologie eine Disziplin, die er "philosophische Theologie" nennt Diese "tann ihren Ausgangspunkt nur über dem Christentum in dem logischen Sinn des Worts nehmen, d. h. in dem allgemeinen Begriff der frommen oder Glaubensgemeinschaft" (Kurze Darstellung' § 33). Dabei aber kommt in Betracht, daß "fromme Gemeinschaften", sollen sie nicht als "Berirrungen" angesehen werden, "als ein für die Entwickelung des menschlichen Geistes notwendiges Element" müssen nachges wiesen werden können (§ 22). Mit diesem Sate schafft Schleiermacher die Klammer zwischen Theologie und "allgemeiner Wissenschaft". In der That reicht sie letztlich sur Schleiermacher wenigstens mit einer Wurzel in die Philosophie, die "Ethik" (= "die der Raturwissenschaft gleichlausende spekulative Darstellung der Bernunft in ihrer Gesamtwirksamkeit", Glaubenslehre' § 2, Zusat 2) hinein. Den vollen Sinn und in genauerer 50 Weise die wissenschaft zugenziedeln, ist

hier nicht nötig.

Ich habe in der Überschrift dieses Abschnittes de Wettes Namen mit demjenigen Schleiermachers verbunden und dabei an das Bücklein jenes Theologen "Über Religion und Theologie" (1815, 2. Aufl. 1821) gedacht. Es trägt Gedanken vor, die sachlich nicht 55 sehr weit von denjenigen Schleiermachers entsernt sind, doch aber eine Eigenart haben, die nicht ohne Folgewirkung geblieben. Die mindere Schärfe der Auffassung des Gegenstandes empsiehlt de Wettes Theorie von der Theologie in gewissem Sinne, sofern sie ihr größere Anpassungsfähigkeit und Ausweitungsmöglichkeit schafft. Wie von selbst kehren neuerdings die Gedanken der Theologen zu de Wette zurück, ohne daß man sich auf so diesen Borgänger besinnt. Neben Schleiermachers strenger Art gerade die prinzipiellen

907

Fragen aufzusassen, steht be Wettes weiche Art wie ein anderer Typus, der sich noch keineswegs erschöpft hat. Weist Schleiermacher auf Kant, Spinoza und Goethe zurück, so de Kette auf Fries und Herder, doch sind beide ihren "Lehrern" gegenüber als Theoslogen selbstständig. Auch dei de Wette ist alles bloß Encyslopädische hier gleichziltig. Seine Anschauung vom Kesen der Theologie als Wissenschaft gründet sich auf seine Unters sicheidung einer doppelten bezw. dreisachen "Überzeugungsweise", der "verständigen", welche das "Wissen" ergiedt, und der "idealsästhetischen", die sich als "Glaube" und "Ahnung" darstellt. Die Religion ist Glaube und Ahnung ("Gesühl") gleicherweise; die Ahnung geht wie der Glaube auf das "Wesen" der Dinge und bedeutet letztlich so gut wie das Wissen eine "Gewisheit", kraft des unvermeidlichen "Selbstvertrauens der Vernunft zu so sich selbst". Aber wie es das Wesen des Gesühls ist, sehlen der Ahnung und der Religion die eigentlichen "Begriffe"; das Übersinnliche, Übernatürliche lätzt sich nicht in solchen erfassen. Die Religion ist ein "inneres Leben", das sich jedoch in der "Geschichte", "für uns" durch "Ehrstus" und in einem langen Prozes gesstigen kirchlichen Schassen (Dogmen) gebildet dat. Sie ruht, wie eben die Ahnung verdürgt, auf Offenbarung, die die Theologie (Dogmatil) in "Ideen" und unter "ästhetischen Symbolen" erfast. Auch de Wette resteltiert auf eine "philosophische Theologie", die jedoch nichts anderes sein soll als eine "innere Naturbeschreibung oder Anthropologie". Bei ihm wird deutlicher, als bei Schleiersmacher, das die Theologie für den Glauben selbst etwas bedeuten kann.

D. Fr. Strauß hat nicht, wie die beiden soeben besprochenen Männer in einem eigens 20 darauf gerichteten Werke von der Theologie und ihrer wissenschaftlichen Art gehandelt, aber er hat als Schüler Hegels doch auch einen "Typus" von Theologie geformt. Er hat schon in seiner "Schlußabhandlung" zum "Leben Jesu", dann zumal auch in der Einleitung zu seiner "Glaubenslehre" (1840) zur Genüge kenntlich gemacht, daß er freilich der Theologie keine andere Ausgabe zuweist, als sich (er meint "wieder") in Religionsphilosophie zu verwandeln. 25 Gegels Theorie vom Geiste, von der Vernunft und den Stussen ihrer Selbstverwirklichung und Selbsterfassung, bietet keine andere Möglichkeit. Mit ergreisender Liebe zum Christenstume als solchem hat Biedermann sorgsamer, mühsamer als Strauß, dessen Programm der Dogmatik in jeder Weise zu realisieren versucht. Neuestens hat Friedrich R. Lipsius, Kritik der theologischen Erkenntnis, 1904, mit anderen Mitteln als Strauß, als Ziel für die so

Theologie bingeftellt, daß fie fich in (monistische) Philosophie umfepe.

3. Theologie als Christentumswissenschaft im Berhältnis zu Relisgionsgeschichte und Religionsphilosophie. In einem Artikel, der nicht die Aufgabe haben kann, nebenher auch die materialen Größen, von denen in der Theologie zu handeln ist, zu beleuchten, der nicht dazu bestimmt ist und deshalb gar nicht versuchen so soll, sestzustellen, was überhaupt "Religion" ist, kann nur konstatiert werden, daß jede Theologie von Boraussehungen geleitet wird. Bielleicht hat man in früherer Zeit ausgehen mögen von der Selbstgewißheit des Christentums über sein Wesen und davon, daß der Theologis sich auf den Boden seiner Rirche versehen, dezw. daß er persönlich mit Überzeugung auf diesem Boden stehen müsse, um sestzustellen, welchen Charakter die wo Theologie dabe. So ist noch Gottschied in seinem Artikel versahren. Das "kirchliche Christentum" erscheint ihm als eine eindeutige Größe und er unternimmt nun den Nachweis, daß diese Größe sich so zweisellos als eine unableitdare Bewußtseinsthatsache darstelle, daß sie wissenschaft werden müsse. Ich die Theologie als eine Wissenschaft gänzlich sut generis vorgestellt werden müsse. Ich die Theologie als eine Wissenschaft gänzlich sut generis vorgestellt werden müsse. Ich darüber eine wissenschaftliche Bertsändigung herbeizussische Setellung zu nehmen in der Frage nach dem "Wesen" des Christentums und derzweisele durchaus nicht an der Wöglichteit, darüber eine wissenschaftliche Bertsändigung herbeizussischen. Aber wir sind in der Gegenwart thatsächlich noch weit von dieser Bertsändigung entsent, und ich möchte es nicht verdeden, daß in der Sache selbst größere Schwierizeiten liegen, als man früher wohl empfand. Es kann der Bereinsadung dienen, wenn wir uns die so Gegensähe mehr im Schema, als so wie sie von den einzelnen Theologen als solchen vertreten werden, der empfand. Weine eigene Stellung habe ich, unter Eingehen auf konkrete kontroverse Fragen, kundgegeben in dem Aussahe, Die Lage der spstematischen Theologie in der Gegenwart", 3Thk XV, 1905, S. 103—146; s. auch "Theologie und

a) Der bedeutsamste Faktor, der neuerdings in die Geschichte der Theologie eingetreten ist, muß in der Erweiterung der Perspektive für die historische Beschäftigung mit dem Christentume gesehen werden. Es handelt sich dabei nicht nur um die sog. religionsegeschichtliche Betrachtung desselben, die sich als neuestes Programm angemeldet hat. Bielsmehr hatte die Forschung, auch ganz abgesehen von den dort bezeichneten weiteren Ges

täten an der Person und dem Werke Jesu. Ich habe in meinem Werke über das Abost. Symbol (s. speziell die "Auslegung" bes altrömischen Symbols, Bb II, S. 471—728) von hier aus versucht, ben merkwurdigen Charafter biefer Formel, die im Beften Die "Glaubensregel" wurde, als Fixierung von Thatjachen zu verstehen. In diesem Zusammen-5 hang aber mußte insonderheit die Frage, wie Jesus als der Christus "wesenhaft" ju betrachten sei, ein Problem werben, welches fich aller Allegorese entwand. Man fant bie Lösung, daß es gelte, ein eigentliches und sich nirgends der bloßen "Philosophie" fügendes Beodoyeëv mit Bezug auf die Person des Herrn zu üben. Schon dei Justin (Dial. 56., ed. Otto, S. 194) sehen wir, daß es gemeinchristlich geworden, eine Beodoyla (= xvoio-10 λογία) τοῦ χριστοῦ theoretisch herzustellen, b. h. irgendwie (hier noch bloß "biblisch") nachzuweisen, daß Jesu als Messias das Prädikat eines (äλλος) θεός zukomme. Damit ist die Grundlage für diejenige religiöse "Lehre" gegeben, die das eigentliche Centrum der christlichen Dogmatik geworden. Diese Lehre rundete sich ab in der Trinitätslebre, der Theorie, die in der alten Kirche im engeren Sinne den Titel der Beologia erhielt. Wer Apedrie, die in der alten Kirche im engeren Sinne den Luci der dedoctal erziell. Wert an ihr mit besonderem Ersolge mitarbeitete, gewann (zum Teil) als ein Prädikat, das ihn von anderen unterschied, den Beinamen des θεολόγος, so z. B. Gregor von Nazianz. Neben diese eigentliche, das Geheimnis des "Besens" Gottes beleuchtende "Theologie" trat als zweites Fundament der christlichen Lehre das von der odxoroμία (Infarnation des Logos zum Jwecke der Erlösung der Menschen). Ich glaube nicht, daß man in der alten 20 Kirche den Ausdruck "Theologie" schon so gebraucht hat, wie wir ihn gewöhnt sind, nämlich als Bezeichnung überhaupt alles dessen, was driftliche "Lehre" sei. (Wenn der Areopagie. Ep. 9, von einer θεολογία ἀπόρρητος, μυστική, συμβολική καὶ τελεστική oder ξμφανής καὶ γνωριμωτέρα, φιλόσοφος καὶ ἀποδεικτική spricht, so sind das ja nicht "Disziplinen", sondern Formen der "Lehre" von "Gott".) Man tannte freilich schon seit 26 bem 2. Jahrhundert einen fehr mannigfaltigen Betrieb von "Wiffenschaft" im Namen und zu Gunsten bes Christentums, Exegese, Spekulation, Geschichtsforschung zc. Noch im Mittel-alter war aber "sacra doctrina" ber Name für die driftliche Lehre als ganze. Theo-logia war und blieb ber Ausbruck für die Lehre de Deo im engeren Sinn; doch lernte man je langer je mehr biefe Lehre mit bem gesamten Bestande ber bogmatischen Tradition 20 in innere Berbindung zu setzen, diesen Bestand unter ber Ibee ber "theologia" zu bereinheitlichen. Und bann trat mit ber Zeit (f. dazu Schanz in bem oben S. 901, 48 genannten Art.) der Titel "Theologie" im modernen Sinn als Komplex der von der Kirche gepflegten "Disziplinen", Die ja lettlich alle irgendwie mit "Gott" zu thun hatten, auf.

Die Reformation brachte noch teine Erörterungen über die "wiffenschaftliche" 3bee 85 ber Theologie, ober über ben Umfang bessen, was alles zur doctrina christiana gehöre. (S. immerhin Heinricks Art. über "Enchklopäbie" speziell S. 354, 41 ff.) Für sie tam ce nur darauf an, daß diese Lehre aus den legitimen Quellen gewonnen und von ihnen aus inhaltlich richtig bestimmt (evangelisch "begrenzt") werde. Der neuen religiösen Orienztierung entsprechend begannen auch die Reslegionen darüber, was "Lehre" überhaupt sur den "Glauben" bedeute und was nicht. Aber das verdichtete sich doch nicht zu einer Theorie von der Theologie. In der Zeit der Konsolidierung der evangelischen Lehre zu einer neuen "Orthodogie" stellte sich in inhaltlich anderer Zuspizung die Art des Betrieds, die das Mittelalter schon an den Universitäten herausgearbeitet hatte, im wesentlichen wieder her. Alles Detail, sowohl wie der "Begriff" der Theologie gewonnen, ihr odjectum, 45 fundamentum, finis, character (habitus practicus) festgestellt, wie sie mit ber Philosophie verbunden und ihr gegenüber doch auch in ihrer Selbstständigkeit gesichert wurde, wie man Bernunft und Offenbarung verknüpfte und zu wechselseitiger Forderung verband, all das darf hier auf sich beruhen. S. Tröltsch, Bernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard und Melanchthon, 1891; E. Weber, Die philosophische Scholaftit bes beutschen 50 Protestantismus im Zeitalter ber Orthoborie, 1907; berf., Der Ginfluß ber protestantischen Schulphilosophie auf die orthodor lutherische Dogmatit, 1908; D. Ritschl, Dogmengeschichte bes Protestantismus, Grundlagen und Grundzüge ber theolog. Gedanten- und Lehrbildung in ben protest. Kirchen, 1. Bb, 1908 (Die Ginleitung verfolgt ben Begriff bes "Dogmas" schon bis in die Neuzeit; solche terminologischen Untersuchungen erweisen sich als recht 56 fruchtbar. Bgl. von D. Ritschl auch: Spstem und spstematische Methode in der Geschichte

bes wissenschaftlichen Sprachgebrauchs und ber philosophischen Methodologie, 1906). Bas die Beriode der Auftlärung neues brachte, wurde erst wichtig und fruchtbar, als der Rationalismus und mit ihm der bloße Returs auf die "Vernunft" und die "naturliche Religion (Theologie)" zurücktrat. 2. Schleiermacher, de Wette, D. Fr. Strauß. Das Charakteristische an den

905

Gebanken des Mittelalters und der protestantischen Orthodoxie war gegeben mit dem Autoritätsscharakter, der noch aller Wissenschaft eignete. Man sah einen gegebenen Inhalt der "Berznunft" einerseits, des "Glaubens" andererseits vor sich. Was die "Kirche" oder die "Bibel" lehrte, war möglichst vollständig zu buchen, im einzelnen zu befinieren und mit einander zu komdinieren, aber es gab für die Theologie nichts selbständig zu produzieren. Bas Gott für gut befunden durch das Lehramt der Kirche oder durch die Bibel zu offens daren, bezeichnete den Stoff der Theologie und lag mindestens als "Rohmaterial" einsach ausgespeichert da; eine Fabrikationsverarbeitung, die doch eben nur die Form betraf, stand der Wissenschaft frei, ja eine derartige Zurüstung des Stoffes sür die Einführung desselben der Menschen war ihre Kisicht. Bei dieser Rearbeitung der Offens 10 in bas Geistesleben ber Menschen war ihre Pflicht. Bei biefer Bearbeitung ber Offen= 10 barung, im Protestantismus (um bes weiteren nur von ihm ju reben) bes Bibelinhalts, daneben bei einer Unterbauung der Gotteserkenntnis durch gemeinmenschliche Gedanken, die ihr eine Anknüpfung böten und propädeutische Unterstützung gewährten, diente der Theologie, wie jeder Wissenschaft, die "Bernunft". Diese aber galt wieder als Inbegriff "gegebener" Fähigkeiten und auch gegebener Erkenntnisse. Die "Natur" des menschlichen Geistes war 16 eine nach Form und Inhalt so sesse wie die Bibel. Ihre wissenschaftliche Behandlung war ber Gegenstand ber Philosophie. Daß die Philosophie ber Theologie zu dienen babe, war selbstverständlich. Aber die Theologie konnte sehr bescheiben von sich reben, wenn fie bedachte, wie unbeholfen fie ohne die Philosophie als ihre ancilla fei.

Es ift Schleiermachers Bebeutung für bie Theologie, bag er, fußenb auf ber bem 20 Dogmatismus entwachsenen Philosophie, nach langer kritischer Zersetzung der Idee von der Bibel als dem cortus liber revelationis Dei, auch dem Reste von Dogmatismus in der Glaubenslehre, dem Glauben an gewisse allgemeinste, in der Vernunft verankerte, "anber Glaubenslehre, dem Glauben an gewisse allgemeinste, in der Vernunft verankerte, "ansgeborene", daher für das Denken jederzeit ableitbare religiöse Begriffe, ein Ende bereitete, so boch, daß er — damit über Kant hinausgehend — für den Glauben den Charakter einer 25 geistigen Sondersunktion statuierte. Damit war für die Theologie eine neue Basis gesichaffen. Sie konnte und mußte jetzt negativ und positiv sich selbst als Wissenschaft ganz anders erfassen. Und damit ist der Charakter aller modernen Theologie bestimmt. Auch wo man sacklich zu älteren Anschauungen zurücklenkte, hat man die Notwendigkeit einer methodischen Selbstsinnung des "Glaubens", des "Frommen", des "Ehristen" erkannt, so um für die Theologie ein tragfähiges, in seiner Art wissenschaftliches Fundament zu gewinnen. Die Autorität war ja auch früher irgendwie geprüft worden, ehe sie anerkannt wurde. Aber die Methode wurde eine andere, der Begriff des Axiomatischen in der Theoslogie gestaltete sich neu

logie gestaltete sich neu. Man kann die Wendung, die durch Schleiermacher herbeigeführt worden, auch so be- 85 zeichnen, daß man fagt, die Theologie fei aus einer Wiffenschaft von "Gott", eine Wiffenschaft vom "Glauben" (von ber Religion, vom Chriftentum als geistiger Funktion) geworden. Und die Theologie hörte auf, an die Philosophie zu glauben. Nicht zu hindern freilich vermochte Schleiermacher, daß sie sich selbst zum Teil in Philosophie ver-

Es gehört nicht in diesen Artikel, wie Schleiermacher die Theologie encyklopädisch organisierte. (S. bafür ben Art. "Enchklopäbie".) Wenn er bavon ausging (Kurze Darftellung bes theologischen Studiums, 1811, 2. Aufl., 1830), daß die Theologie als "positive" Wiffenschaft zu erfaffen fei, fo bachte er baran, daß fie nicht eine Abart ber Philosophie Sie ist keine spekulative Disziplin. In gewissem Mage ist sie eine induktive 45 Biffenschaft, fie führt ein in bas Berftandnis einer "bestimmten Religion". Ihre "Teile" find badurch zu einem "Gangen" berbunden, daß fie eine Beziehung auf "eine bestimmte Glaubenstweise, b. h. eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewußtseins", in concreto auf das Christentum haben. Also ein "gegebenes" Objekt hat die Theologie immerhin auch für Schleiermacher. In diesem allgemeinsten Gedanken stimmt er mit der orthodoxen 50 Auffassung überein. Aber in der Vorstellung von der Art dieses Objekts geht er einen neuen Weg. Daß er ber Theologie auch einen prattischen Zwed zuschreibt, ben, ber "Rirchenleitung" ben richtigen, vollständigen Überblid über das Christentum zu gewähren, konnte an fich für den Charatter der Theologie belanglos erscheinen. Daß der "einfache Gläubige", ber "driftliche Laie" feine "wissenschaftliche" Renntnis von seiner Religion ju 55 haben braucht, tann ohne weiteres einleuchtend erscheinen. Und wenn nun Schleiermacher die Kenntniffe und Erkenntnis, welche die Theologie gewährt, nicht unter die Idee eines "Selbstzwecks" ruck, b. h. nicht bloß wie einen Genuß betrachtet, ben ber benkenbe Geift sich felbst schafft, so kann man meinen, das sei Ausdruck derjenigen Umsicht, die einem welterfahrenen Manne, bem bie "Pragis" nicht gleichgiltig buntt, naheliegt und hier sich 60 befonders gludlich bethätige. Immerhin liegen hier boch prinzipielle Momente im Sinter: grund, nämlich Unschauungen besonders über "Glaube und Glaubenslehre", Die jebenfalls ber Brufung bedurfen, ehe man Schleiermachers Theorie von ber Theologie übernimmt.

Für diese Theorie ist in erster Linie wichtig, was Schleiermacher in der "Einleitung" 5 über sein Wert "Der driftliche Glaube 2c." aussuhrt. Er bringt hier in Gestalt von "Lehnfähen" aus ber Ethit, Religionsphilosophie, Apologetit in scharf umriffenen Saben zur Anschauung, was ihm Christentum ift. Es ift Religion, b. h. nicht Sache bes Biffens ober Handelns, sondern Gefühl; die Religion reprasentiert eine Funktion des Geiftes, nur in teiner Weise eine des Dentens oder Wollens, fie bewegt sich nicht in der Sphare bes 10 gegenstänblichen, finnlichen Bewußtfeins, weber als Reflexion, noch als Zielfetung, fie ift vielmehr gegeben als eigentümliche Art bes Geistes sich zu "fühlen" ober seiner selbst "in unmittelbarem Bewußtsein" inne zu werben, nämlich als "schlechthin abhängig". Das Gefühl ober Selbstbewußtsein bieser Art ist Gottesbewußtsein, wenn benn für sein "Woher" Gefühl oder Selbstbewußtsein dieser Art ist Gottesbewußtsein, wenn denn für sein "Bober" ein Name gesucht wird. Es ist hier gleichgiltig, wie Schleiermacher die weiteren "be15 stimmten" Merkmale des Christentums: Monotheismus, teleologischer Art, getragen der Erlösungsersahrung, Erlösung durch die geschichtlich sortwirkende Person Jesu, psychologische Bermittelung seiner Kraft durch seine Gemeinde, die Kirche, insonderheit die edangelische Kirche, es ist hier gleichgiltig, wie Schleiermacher das alles im einzelnen begründet und begrifflich klar stellt. Denn das alles "schliedert" nur. Bon wirklichem Belang sür die Theorie von der Theologie wird erst der Schlußabschinitt der Ginleitung, der die Iberschrift trägt: "Bom Berhältnis der Dogmatik zur christlichen Frömmigkeit", hier speziell § 15: "Christliche Glaubenssätz sind Auffassungen der christlichfrommen Gemütszustande in der Rede dargestellt." Denn hier erhebt sich notwendig die Frage, warum die Arbeit dieser Art von "Auffassung" der christlichen Gemütszustände unternommen werde. Sind biefer Art von "Auffaffung" ber driftlichen Gemutszuftande unternommen werbe. Sind biese Gemutszustände von ihr unabhängig, so scheint die Theologie in ihrem Kerne (denn das ist die "Glaubenslehre") doch zur Philosophie zu werden, sind sie davon abhängig, ju deint die Religionötheorie hinfällig. Schleiermacher hat sich die Tragweite dieser letten Einleitungöfragen nicht ganz zum Bewußtsein gebracht. Denn er erörtert zwar in § 17 ausdrücklich den "Wert" der "dogmatischen Sähe", statuiert einen solchen von 30 doppelter Art, einen "firchlichen" und einen "wissenschaftlichen", zeigt aber in Wirklichen" nur einen wissenschaftlichen. Denn als "sirchlichen" Wert läßt er nur den hervortreten, daß natürlich überall bemerkder werden nuß, daß es eben "fromme" Gemütszustande sind die geschildert verben in der Rede gusackaft" werden Mer mas seheutet diese Rede find, die geschildert oder in der "Rede aufgefaßt" werden. Aber was bedeutet diese Rede über sie für diese Zustände selbst? Bielleicht darf man in Schleiermachers Sinn antsworten: Dies, daß der Geist sich über diese seine Zustände wirklich "klar" wird. Aber warum muß er sich klar werden? Daß die Leute der Kirchenleitung sich darüber klar sein muffen, leuchtet ein. Aber was bebeutet die Kirchenleitung der wirklichen Frommigkeit. wie Schleiermacher diese versteht?

Schleiermacher statuiert als die Grundlage der Theologie eine Disziplin, die er "philo-40 sophische Theologie" nennt. Diese "kann ihren Ausgangspunkt nur über dem Christentum in dem logischen Sinn des Worts nehmen, d. h. in dem allgemeinen Begriff der frommen ober Glaubensgemeinschaft" (Kurze Darstellung<sup>2</sup> § 33). Dabei aber kommt in Betracht, daß "fromme Gemeinschaften", sollen sie nicht als "Verirrungen" angesehen werden "als ein für die Entwickelung des menschlichen Geistes notwendiges Element" müssen nachzet wiesen werden können (§ 22). Mit diesem Sahe schafft Schleiermacher die Klammer awischen Theologie und "allgemeiner Wissenschaft". In ber That reicht sie lettlich für Schleiermacher wenigstens mit einer Wurzel in die Philosophie, die "Ethit" (= "die ber Naturwiffenschaft gleichlaufende spekulative Darftellung der Bernunft in ihrer Gefamtwirksamkeit", Glaubenslehre' § 2, Zusat 2) hinein. Den vollen Sinn und in genauerer 50 Weise bie wissenschaftliche Tragweite bieses Gebantens bei Schleiermacher zu entwickeln, ift

bier nicht nötig.

Ich habe in der Überschrift dieses Abschnittes de Wettes Namen mit demjenigen Schleiermachers verbunden und dabei an das Buchlein jenes Theologen "Uber Religion und Theologie" (1815, 2. Aufl. 1821) gebacht. Es trägt Gebanken bor, Die fachlich nicht 55 febr weit von benjenigen Schleiermachers entfernt find, boch aber eine Eigenart haben, bie nicht ohne Folgewirfung geblieben. Die mindere Schärfe ber Auffassung bes Gegen-ftandes empsiehlt de Wettes Theorie von der Theologie in gewissem Sinne, sofern sie ihr größere Anpaffungsfähigkeit und Ausweitungsmöglichkeit schafft. Wie von felbst tebren neuerdings die Gedanken der Theologen zu de Wette zurud, ohne daß man sich auf so diesen Borganger befinnt. Neben Schleiermachers strenger Art gerade die prinzipiellen

907

Fragen aufzusassen, steht be Wettes weiche Art wie ein anderer Topus, der sich noch keineswegs erschöpft hat. Weist Schleiermacher auf Rant, Spinoza und Goethe zurück, so de Wette auf Fries und Herder, doch sind beide ihren "Lehrern" gegenüber als Theoslogen selbstständig. Auch dei de Wette ist alles bloß Encyklopädische hier gleichziltig. Seine Anschauung vom Wesen der Theologie als Wissenschaft gründet sich auf seine Unters sicheidung einer doppelten bezw. dreisachen "Überzeugungsweise", der "verständigen", welche das "Wissen" ergiebt, und der "idealsästhetischen", die sich als "Glaube" und "Ahnung" darstellt. Die Religion ist Glaube und Ahnung ("Gefühl") gleicherweise; die Ahnung geht wie der Glaube auf das "Wesen" der Dinge und bedeutet letztlich so gut wie das Wissen eine "Gewißheit", kraft des unvermeidlichen "Selbstvertrauens der Vernunft zu sich selbst". Aber wie es das Wesen des Gefühls ist, sehlen der Ahnung und der Religion die eigentlichen "Begriffe"; das Übersinnliche, Übernatürliche läßt sich nicht in solchen erfassen. Die Religion ist ein "inneres Leben", das sich jedoch in der "Geschichte", "für uns" durch "Christus" und in einem langen Brozeß geistigen kirchlichen Schassens (Dogmen) gebildet hat. Sie ruht, wie eben die Uhnung verdürgt, auf Offenbarung, die die Theos logie (Dogmatil) in "Ideen" und unter "ölthetischen Symbolen" erfaßt. Auch de Wette restlektiert auf eine "heilosophische Theologie", die jedoch nichts anderes sein soll als eine "innere Naturbeschreibung oder Anthropologie". Bei ihm wird deuten kant.

macher, daß die Theologie für den Glauben selbst etwas bedeuten kann.

D. Fr. Strauß hat nicht, wie die beiden soeden besprochenen Männer in einem eigens 20 darauf gerichteten Werke von der Theologie und ihrer wissenschaftlichen Art gehandelt, aber er hat als Schüler Hegels doch auch einen "Topus" von Theologie gesormt. Er hat schon in seiner "Schlußabhandlung" zum "Leben Zesu", dann zumal auch in der Einleitung zu seiner "Glaubenslehre" (1840) zur Genüge kenntlich gemacht, daß er freilich der Theologie keine andere Aufgabe zuweist, als sich (er meint "wieder") in Religionsphilosophie zu verwandeln. 25 Hegels Theorie vom Geiste, von der Vernunft und den Stusen ihrer Selbstverwirklichung und Selbstersassung, beitet keine andere Möglichkeit. Mit ergreisender Liede zum Christenstume als solchem hat Biedermann sorgsamer, mühsamer als Strauß, dessen Programm der Dogmatik in jeder Weise zu realisieren versucht. Neuestens hat Friedrich R. Lipsius, Kritik der theologischen Erkenntnis, 1904, mit anderen Mitteln als Strauß, als Ziel für die so

Theologie hingeftellt, daß fie fich in (moniftische) Philosophie umfete.

3. Theologie als Christentumswissenschaft im Berhältnis zu Relisionsgeschichte und Religionsphilosophie. In einem Artikel, der nicht die Aufsgabe haben kann, nebenher auch die materialen Größen, von denen in der Theologie zu bandeln ist, zu beleuchten, der nicht dazu bestimmt ist und deshalb gar nicht versuchen so soll, festzustellen, was überhaupt "Religion" ist, kann nur konstatiert werden, daß jede Theorie von der Theologie von Borausseugnen geleitet wird. Bielleicht hat man in früherer Zeit ausgehen mögen von der Selbstgewißeit des Ehristentums über sein Wesen und davon, daß der Theologisch auf den Boden seiner Kirche versen, dezw. daß er persönlich mit Überzeugung auf diesem Boden stehen müsse, um seltzustellen, welchen Charakter die wo Theologie habe. So ist noch Gottschied in seinem Artikel versahren. Das "kirchliche Christentum" erscheint ihm als eine eindeutige Größe und er unternimmt nun den Nachweis, daß diese Größe sich so zweisellos als eine unableitdare Bewußtseinsthatsache darstelle, daß sie wissenschaftlich sedenfalls isoliert, die Theologie als eine Wissenschaft gänzlich sui generis vorgestellt werden müsse. Ich is Theologie als eine Wissenschaft und darzweisele durchaus nicht an der Möglichkeit, darüber eine wissenschaftliche Berständigung herbeizussische Deturchaus nicht an der Möglichkeit, darüber eine wissenschaftliche Berständigung herbeizussische Deturchaus nicht an der Möglichkeit, darüber eine wissenschaftliche Berständigung herbeizussischen, als man früher wohl empfand. Es kann der Sache selbst größere Schwierigkeiten liegen, als man früher wohl empfand. Es kann der Bereinsachung dienen, wenn wir uns die so Gegensähe mehr im Schema, als so wie sie von den einzelnen Theologen als solchen vertreten werden, vergegenwärtigen. Meine eigene Stellung habe ich, unter Eingehen auf kontrete kontroverse Fragen, kundgegeben in dem Aussellung habe ich, unter Eingehen auf kontrete kontroverse Fragen, kundgegeben in dem Aussellung habe ich, unter Eingehen Theologie in der Gegenwart", Indologie und Kr

a) Der bedeutsamste Faktor, der neuerdings in die Geschichte der Theologie eingetreten ist, muß in der Erweiterung der Perspektive für die historische Beschäftigung mit dem Christentume gesehen werden. Es handelt sich dabei nicht nur um die sog. religionse geschichtliche Betrachtung desselben, die sich als neuestes Programm angemeldet hat. Vielsmehr hatte die Forschung, auch ganz abgesehen von den dort bezeichneten weiteren Ge- 60

sichtspunkten, schon gelernt, in der geschichtlichen Erscheinung des Christentums eine viel reichere, mindestens tompliziertere Große zu erkennen, als etwa noch um 1870 ben Theologen geläufig war. Die Kirchengeschichtsschreibung gewann unter der Ausbildung überhaupt der Methode der historischen Untersuchung und unter dem Wachstum der Fabigs bieit der Schilderung historischer Berhältnisse, also der Reproduktion der historischen Ent= widelung in geiftig fagbaren, lebendig anschaulichen Bilbern, eine fruher noch nicht erreichte Möglichkeit, ohne formelhafte Schablone ben Gefamtzusammenhang und die unendlich bariierte Einzelausgestaltung bes Lebens ber driftlichen Religionsgemeinde vor Augen zu ftellen. Die Dogmengeschichte, baneben die Sonderdisziplin ber Konfessionskunde, hat biesem Bilbe 10 von der Innenseite der "Kirche" her weiterhin lebendige Farbe und Leuchtkraft zu geben vermocht. Aber die sog, vergleichende Religionszeschichte hat dann das Ihrige gethan, um vollends die rechte Verspektive für die Betrachtung zu schaffen. Es liegt in der Natur der Sache, daß die "religionszeschichtliche" Auffassung sich besonders der biblischen Geschichte bemächtigte, auf fie ihre Schlaglichter warf, Rlarung und Berwirrung in Ginem 16 seinichte bemachtigte, auf sie ihre Schlagischer war, Riarung und Verwirrung in Einem 16 stiftend. Im Detail werden da, wie in der Geschichtsssorschung selbstverständlich erscheint, immer Kontroversen bleiben, die die Fachleute (Ezegeten) allein angehen. Aber die Bescheutsamkeit der ersolgreichen Bemühungen der Geschichtsssorschung über das Christentum, sein Eigenleben, seine Burzelverzweigung, erscheint in den Problemen, die dadurch der systematischen Theologie gestellt sind. An sich wird kaum seinen, der es ist vielleicht schwieriem als in die Theologie als "Christentumswissenschaft" definiert. Aber es ist vielleicht schmieriger als je, die Frage zu beantworten, die doch sachlich die wichtigste und für die spstematische Theologie grundlegende ist, was denn das "Wesen" des Christentums als "Resigion" sei, ja auch nur, wie man diese Frage anzusassen habe. Soweit werden alle Theologen einig sein, daß sie das Christentum nur als Resigion bezeichnen, es also von 25 dem Oberbegriff eben dieser als Erscheinung im Geistesleben der Menschheit aus deuten wollen. Aber bann wird es sofort zweifelhaft, was Religion sei, und welche Mertmale im speziellen die driftliche Religion, diese als perfonliche Frommigkeit und als Inhalt bes Gemeinlebens, ber Kirche, tennzeichnen; man ftreitet, in welchem Mage bie "Erfahrungen" bes einzelnen ober ber Gemeinbe in Betracht tommen, man fragt fich, ob so einfache "Beobachtung", objektive Feststellung bes "Seins" ber Religion bie Grundlage gewähre, oder zugleich — wenn nicht statt ihrer — solche über bas "Sollen" in ihr; ob eine Ermittelung ber Empirie ber Frommigfeit ober ber Selbstbeurteilung berfelben nach einer Norm leitend sein muffe. Man tann vielleicht sagen, das alles sei zu tombinieren. Aber bann ist die Frage nicht zu vermeiben, wie man an die Sachen wirklich beran-35 tomme. Borerst spielt noch bei jedem Theologen die bloge Divination eine große Rolle. Da kann von Verständigung natürlich nicht viel die Rede sein.

Bon Schleiermacher (wohl auch be Wette) her ift es immerbin ju einer Gemeinüberzeugung geworden, daß jedenfalls Religion und Theologie auseinanderzuhalten fei. Das hat zum Teil bazu geführt, zu betonen, daß die Theologie nur Sache des Wiffens, 40 als Sonderdisziplin nur ein Zweig an dem Baume der einen allgemeinen Wiffenschaft fer. Diese Auffassung hat eine besondere Pointe darin gesucht, die "Unkirchlichkeit" der Tbeologie zu versechten. Bgl. abgesehen von der S. 901, 20 genannten Schrift Bernoullis: G. Krüger, Die unkirchl. Theologie, Christl. Welt 1900, Nr. 34, gegnerisch: Fr. Traub, Kirchl. u. unkirchl. Theologie ZHK XIII, 1903, S. 39ff., Gottschick, Die Entstehung der Losung der Unkirchlichkeit der Theologie, ebenda S. 77ff. Es ist dabei viel Unklarbeit mituntergelaufen. Daß die Kirche nicht in Form einer maßgebenden Autorität der Theologie die "Wahrheit" formuliere, ist für evangelisches Verständnis des Christentums zweifellos. Niemand hat baran auch weniger gedacht als Schleiermacher; auch A. Ritschl nicht, wie feine wiederholten Untersuchungen über die Bedeutung ber "Betenntniffe" beso weisen. (Ritschle Betonung ber Bebeutung ber Kirche richtete sich gegen eine individualiftische, mustische Berfelbstftanbigung ber Religion, insonderheit des evangelischen Chriftentums. Ich hatte in bem Art. "Symbole, Symbolik" wohl Ritschle Abhandlung "Ueber bas Berhaltnis bes Bekenntniffes jur Rirche", 1854, wieder gedruckt in Gefammelte Ab handlungen, NF, 1896, nennen mögen). Daß die Theologie als Universitätsfach der "Rixche" ss bienen foll, ift fo gegeben, daß niemand eine "pabagogifche" haltung ber "Theologen" bei ihrem Unterricht ablehnen will. Wenn Krüger es ganz besonders für pabagogische Pflicht erklärt, ben "rein wiffenschaftlichen" Charafter ber Arbeitsmethobe ber Theologie und ben relativen Wert aller firchlichen "Formen und Borftellungen" immer wieber ben Studierenden jum Bewußtsein zu bringen, so ist bas minbestens einseitig. Bor allem so muß man sich aber klar werben, daß ber Ausdruck Kirche doppelschichtig ift, im Rechts-

909

finn, für ebangelische Borftellung, nur die Kultusgemeinde bezeichnet, im Glaubensfinn aber den Gedanken, daß es nicht nur gläubige Einzelne, sondern eine societas fidei et spiritus sancti in cordibus gebe. Daß die Theologie als Christentumswissenschaft zur Anschaung und zum Berständnis bringen will, was diese societas eint, eben ihr "Glaube", könnte bei einiger Überlegung als ein Gedanke, über den nicht zu streiten sei, seelten. Nur daß eben dann die Arbeit der Theologie erst angeht.

Die Disserenz, um die es sich eigentlich handelt, liegt tieser. Sie ist darin begründet, daß die "religionszeschichtliche Methode" für viele als selbstwerständlich die Konsequenz zu

enthalten fceint, daß die Theologie das Christentum auf der gleichen Linie "wie alle Religionen" behandeln muffe. Auch das konnte noch fo verstanden werden, daß es eine 10 Trivialität wäre. Wo überhaupt von Wiffenschaft die Rede ift, handelt es sich natürlich um einen in fich einheitlichen Begriff. Aber babei tann boch nichts weiter in Betracht tommen, als daß es nur einen gleichartigen erkennenben Geift giebt und für den fittlichen Menschen einen unbedingten Trieb nach Wahrheit. Ich habe mich darüber in dem S. 907, 64 f. genannten Auffate ber Chriftl. Welt geaußert und repetiere bas Gesagte, ba ich 15 nichts hinzuzuseten finde. "Die Theologie als Wiffenschaft hat teine andere Logit und keine andern technischen Mittel, über ein Objekt in Gedanten Herr zu werden, als etwa auch die Jurisprudenz und Joologie. Sofern sie ein gegebenes Objekt besitzt, hat sie die Aufgabe, einsach und bloß sestzustellen, was daran wirklich gegeben ist. Die Wissenschaft darf das Objekt nicht irgend einer Methode als einer allgemeinen opfern. Sie wird sich 20 je burch das Objekt felbst belehren laffen, welche besondere Methode ihm entspreche, traft welcher eigentumlichen Art bes Verfahrens fie erwarten konne, ihm gerecht zu werben, seine Wirklichkeit geistig richtig zu erfassen, mit Bezug auf es die Wahrheit zu erkennen. Gewiß wird die religionsgeschichtliche Methode in bestimmtem Maße für die wissenschaftsliche Untersuchung des Christentums in Betracht kommen. Das Christentum gehört als 26 Religion wirklich mit den andern Religionen in irgend einem Sinn unter einen gemeinssamen Gedanken, und es ist nie ohne geschichtliche Vermittelungen, auch immer in ganz bestimmten geschichtlichen Zusammenhängen zur Wirklichkeit in den Herzen des Menschen geworden. Aber es ist ein Vorurteil, daß es folglich zu behandeln sei wie "alle Relisgionen" und natürlich auf keine andere Weise irgendwo sich in die "Geschichte" einordnen so lasse, wie "überhaupt" die Kelizion. Befragt man das Christentum zunächst einmal selbst und hört man es vorerst ruhig darüber an, wie es sich ansehe und beurteile, so kann man nicht umhin zuzugestehen, daß es sich im Gegensat wisse zu den andern Religionen und daß es sich eine übergeschichtliche Begründung zuschreibe". Natürlich hat die Wissen= schaft ben Anspruch, bezw. Die Selbstbeurteilung bes Christentums, wie fie freilich u. a. die 85 Rirche als Kultusgemeinde in ihren "Bekenntniffen" irgendwie verlangt, nicht einfach zu acceptieren. Sie hat ihn nur andererseits auch nicht einsach zu ignorieren. Zwischen bieser entgegengesetzen petitio principii nimmt die Wissenschaft vielmehr in der Art ihre Stellung ein, daß sie Sache selbst prüft. Irgendwo wird sie den Punkt erreichen, wo sie ihren Spruch thun kann, sei es auch den, daß sie mit einem non liquet 40 ende. Auf ihrem Wege wird fie vielleicht fich überzeugen, daß bas Chriftentum und bie ende. Auf ihrem Wege wird sie vielleicht sich überzeugen, daß das Christentum und die anderen Religionen (vermutlich doch in abgestufter Weise) auch gemeinsame Erlednisse und Erkenntnisse zur Grundlage haben. Die "Kirche" wird dem im Blide auf Rö 1, 19 u. 20 gar nicht widersprechen. Aber das hebt nicht auf, daß die christliche Religion "vielleicht" doch nach Wesen und Wahrbeit für sich steht. — Bgl. neuestens noch Dunkmann, "Über 45 Begriff und Methode einer kirchlichen Theologie", Rs XIX, 1908, S. 255 ff. und dazu Mulert, "Kirchliche Methode?" ZIhK XVIII, 1908, S. 325 ff.
Eine eigentümliche Wendung der Diskussion über den Charakter der Theologie im Berhältnis zur Religion hat neuerdings W. Herrmann veranlaßt. S. in der S. 901, 23 genannten Abhandlung in "Kultur der Gegenwart" speziell den zweiten Abschitt: "Die so gegenwärtige Ausgabe einer kirchlichen Theologie des Protestantismus". Herrmann kommt von seinem Verständnis der Religion aus (s. auch seinen Art. "Religion" in dieser RS.) au der Korderung, daß die Theologie nur noch in einer Richtung eine "normative" Lehre,

zu der Forderung, daß die Theologie nur noch in einer Richtung eine "normative" Lehre, die die "Kirche" zu vertreten habe, auszugestalten suche, nämlich eine Lehre davon, wie überhaupt der religiöse (christliche) Glaube entstehe. Nur darüber, was Religion oder 55 Glaube sei und wodurch er begründet werde, konnten sich wahrhaft fromme Menschen einigen und darüber mußten sie auch einig sein. Dann stünden sie in einer societas kidei. Für jeden Menschen sei die innere Begegnung mit dem Chriftus des Neuen Teftaments ber Moment, wo er die sittliche Macht kennen lerne, die ihn zu völliger Unterftellung in völliger Freiheit und eo ipso bamit jum Gottesglauben bringen könne, ja "muffe". 60

Diese Unterstellung vollziehe sich durch das ganze Leben hindurch in stetigem Kampse mit der Welt und der Selbstsucht (Sünde), aber auch unter immer deutlicherem Siege. Der Glaube werde und brauche nicht darauf zu verzichten, in "Gedanken" zu swiseren, was er alles erlebe. Aber niemand solle die Gedanken, die der Glaube in dieser Weise produziere, für "normativ" erklären. Denn jeder erlebe das Gleiche anders. Hermann polemisiert gegen alle Art nicht nur von kirchlichem Lehrgesen, sondern auch von kirchlicher autoritativer Anleitung, außer über den Weg zum Glauben und dessen "wahre" Art. Denn die Kirche bestehe gar nicht, oder in lauter mündigen Gläubigen, die jeder nur in eigenen Gedanken sich bewegen könnten. Hier hört die Theologie freilich durchaus auf "nur Wissenschaft" zu sein, sie wird dafür eine Anleitung zu seligem Leben, unmittels dar eine Art von praktischer Seelenpslege.

b) Eine andere Reihe von Fragen eröffnet sich bei einer Bergleichung der Theologie mit der Religionsphilosophie. Der letztere Ausdruck ist in der Überschrift dieses Abschnitts nicht als der Titel einer philosophischen Spezialdisziplin gemeint, sondern als Indegriff aller Probleme, in denen Christentumswissenschaft und prinzipielles Etreben nach gesicherter, einheitlicher Weltersasjung sich begegnen können. In welchem Sinne immer man eine Formel sür das Wesen der Keligion und des Christentums ausstellen mag, so ist klar, daß man Probleme der Erkenntnistheoric, Psychologie, Metaphysis, Ethis streift. Naturwissenschaft und Kulturwissenschaft begegnen der Theologie nicht bloß, wo sie Einzelzdeiten aufzugreisen hat, sondern gerade wo sie an ihre Grundlagen herantritt. Naterialismus und Ibealismus, Monismus und Dualismus, Pantheismus und personaler Theismus, alle diese Gegensätze sind in der Theologie mit einem Urteil zu bezleiten, und sie werden von ihr aus in die Fragen der Philosophie mit eingestellt. Der Seelenderisst zu zuschlagen Theologie und Philosophie hin und her bewegen. Wie die Religion, wie die konfreten Religionen, die in ihnen sich äußernden Lebenssunktionen des Gesches einzuvordnen seien in das Gesamtspstem der Erfassung der "Welt", letztlich des "Seins", wird den Philosophen wichtig genug erscheinen, um auch eine spezielle "Religionsphilosophie" zu postulieren. Umgekehrt mögen Theologen auch eine "Philosophie der Theososologie" postulieren, um die Fäden aufzusuchen, die ihre Sonderdisziplin mit dem Gesamtorganismus der Wissenschaft verbinden, ohne ihr von Borurteilen her die Ausgade zu verschränken (vgl. z. B. Thiemes oben S. 901, 16 notierte Abhanblung; auch die der Frage

nach ber Methode, nämlich in Sinficht ber Gewinnung überhaupt legitimer theologischer Ur-

es bezeichnet die Arnt zusammen.

Es bezeichnet die Kompliziertheit der gegenwärtigen Situation, daß die apologetische Fragstellung vorzeitig wieder hervorgetreten ist. Man wird sie im Augenblick als die eigentlich beherrschied ansehen müssen. Die sog. "moderne positive Theologie" ist ganzüberwiegend apologetisch gerichtet (am wenigsten ihr Führer R. Seeberg), s. besonders Beth, oden S. 901, so. Bon anderer Seite vgl. etwa Woddbermin, Theologie und Metaphysis, d. Berhältnis der Theologie zur modernen Erfenntnistheorie und Phychologie, 1901; ders. Der christliche Gottesglaube in seinem Verhältnis zur heutigen Philosophie und Naturwissenschaft, 2. Ausst. 1906; E. Bischer, Ist die Wahrheit des Christentums zu beweisen? 1902; Otto, Naturalistische und religiöse Weltanschauung, 1904; Titius, Religion und Naturs wissenschaft, 1904; R. Heim, Das Weltbild der Jutunst. Eine Ausseinandersehung zwischen Philosophie, Naturwissenschaft und Theologie, 1904. Programmatisch: Hunzinger, Zur apologetischen Ausgabe der edangelischen Kirche in der Gegenwart, 1907 (vgl. von ihm auch Probleme und Ausgaben der gegenwärtigen spstematischen Theologie, 1908, es ist nur von apologetischen Problemen die Nede!); dazu die ganze Zeitschrift "Religion und Geisteskultur", herausgegeden von Th. Steinmann, seit 1907, die nicht so ausdrüglich und mit so kleinen Mitteln wie der alte "Beweis des Glaubens" (der übrigens unter neuer Redattion besser andere Wege einzuschlagen begonnen hat), sondern in freier Haltung und Entwicklungsgedanke, Hestanschald wirken will. Bel. ferner Reische, Christentum und Entwicklungsgedanke, Hestanschald wirken will. Bel. ferner Reischle, Christentum Und Entwicklungsgedanke, Hestanschald wirken will. Bel. ferner Reischle, Christentum Entwicklungsgedanke, Hestanschald wirken will. Bel. ferner Reischle, Christentum Und Entwicklungsgedanke, Hestanschald wirken will. Bel. ferner Reischle, Ehristentum Und Entwicklungsgedanke, Geste zur Chr. B. Nr. 31, 1898, auch "Wissenschalt Lentwicklungschalt, mag für die "Encorklopäde" vo

Theologie 911

Bewußtseins, speziell berjenigen, die bem Christentum gemäß sind, mit entgegengehaltenen Antithesen wird nur dann unter gludlichem Zeichen betrieben werben, wenn Die "Thefen" wenigstens beutlich formuliert sind. Daß bas jur Zeit ber Fall fei, läßt sich nicht behaupten. Der Gegenstreit der Schleiermacherschen und Ritschlichen Richtung, von dem noch zu reden sein wird, ist nicht in dem Maße klar in das theologische Gemein= 5 bervußtsein eingetreten gewesen, daß er sich schon hatte überwinden laffen. Go wirkt er latent fort und hat fich in mancherlei Bermittelungen umgefest, seit burch bie Religionsgeschichte ein neues Ferment geschaffen wurde. Innerhalb biefer Unklarheiten hat bie Natürlich foll es nicht wie ein "Borwurf" gegen Apologetit eine schwierige Aufgabe. irgendwen ober -was aufgefaßt werden — benn die Theologie folgt, wie jede Wiffenschaft, 10 Impulsen aus lebendigen Bedürfnissen und Stimmungen beraus —, wenn ich bas Burucktreten ber "reinen" Spstematik in ber Gegenwart hinter ber Apologetik ein erschwerenbes Moment u. a. für die Verständigung über die "Aufgabe" ber Theologie nenne.

In dreierlei Richtung bewegt fich, im einzelnen unter viel Unficherheit, die Theologie

ba, wo sie prinzipiell zu werden sucht. Zunächst ist erkennbar, daß Schleiermachers Auffassung der Religion fortwirkt. Was Junachst ist erkennbar, daß Schleiermachers Aussalzung der Religion sortwirkt. Was ich hier im Sinne habe, repräsentiert die große Schranke Schleiermachers. Sie ist gegeben mit der Fassung, die er bei begrifflicher Präzisserung seinem Eindrucke dom Wesen der Religion gad. Er kommt da auf eine solche Weise der Psphologisserung derselben hinaus, daß sie wie ein einsaches Naturdatum am menschlichen Geiste erscheint. Das "schlecht= 20 hinige Abhängigkeitsgesühl", das er schildert, ist sicher ein innerlich spürdares Element unserer Seele — wer sorgfältig genug sich selbst beodachtet und analysiert, wird zugeben, daß er es in sich trage — aber es ist auch nicht mehr als eben ein solches Element. Die Seele "besitt" es eo ipso, wenn sie sich nur "besinnt", geschult genug ift, sich wirklich auf ihre Tiefen, ihre Jusammenhänge im "Sein" zu besinnen. In der Sache gänzlich 25 monoton kann das religiöse Gesühl sich kombinieren mit allen andern Gesühlen und sonstigen Elementen der Seele. Aber in sich selbst kann es nur "klarer", nicht ericher, nicht inhaltsvoller werden, als es ift, nämlich sofern es auf ein "Woher" deutet. Dieses Woher kann freilich als ein Wirkendes mit mehr als einer Art des Reslexes in dem Sein, zu dem die Seele gehört, veranschaulicht werden. Aber es handelt sich nur 80 zum eine Art den Korenziehestimmung. Es liegt im Regriffe des schleckthinigen Abs bem Sein, zu bem die Seele gehört, veranschaulicht werben. Aber es handelt sich nur so um eine Art von Energiebestimmung. Es liegt im Begriffe des schlechthinigen Absängigkeitsgesühls, daß es sich auswirkt als das Innewerden des Menschen, zusammen mit dem All, als ein Stück von ihm, nicht sowohl zu "leben", als "gelebt zu werden". Die Religion ist ein "tiesstes", aber auch ein bloßes "Bewustwerden". So ist sie im Grunde ein rationales Element. Die Theologie wird sich dabei teils, in der konkreten Skeligionsgemeinde, nicht zwar im alten Sinne dogmatisch, aber positivistisch, teils abstrakt philosophisch gestalten. Sie ist sür die Religion im Grunde gleichgiltig, nicht störend, aber auch nicht förderlich. Natürlich kann die Religionspsphichologie wissenschaftlich viel konkreter ausgesührt werden, als dei Schleiermacher geschieht. Sie kann zu einer reichen, vollen Disziplin entwickelt werden und dann der religionshistorischen Forschung große Dienste wachers Religionsbegriff kann sich süglich diesenzie "religionsgeschichtliche" Theologie ansschließen, die oben geschildert worden. In anderer Art hat die konsessionelle Theologie ihren Rückhalt an Schleiermacher. (Bgl. dazu Kattenbusch, Bon Schleiermacher zu Ritsschlassen geschilers absologie, um die es sich besonders handelt, ist freilich Schleier 45 1903.) In der Erlanger Schule, um die es sich besonders handelt, ist freilich Schleier- 45 machers Theorie vom schlechthinigen Abhängigkeitsgefühl, daß ich so sage, zu einem Psychologismus supranaturaler Art umgebogen worden durch den Gedanken der "Erfahrung" ber "Wiedergeburt"; die Weise, wie neuerdings ber "Glaube" als ein besonderes "Drgan" bes Geistes gedeutet wird, erinnert an de Bette: s. jett besonders Ihmels'
"Die dristl. Wahrheitsgewißheit, ihr letter Grund und ihre Entstehung", 1901, 2. Aufl. 50 1908, das Werk ist nicht "apologetisch", sondern theologisch-grundlegend gedacht, vgl. da-für Ihmels' Abhandlung "Die Selbsiftandigkeit der Dogmatik gegenüber der Religionsphilosophie", ebenfalls 1901.) Schließlich können sich die Bestrebungen, die Theologie überhaupt auf die Bahn ber Psychologie zu brangen (bei uns besonders vertreten durch Vorbrodt, s. "Zur Religionspsichologie: Prinzipien und Bathologie", ThStR 1906, 55 S. 237 ff.), auf Schleiermacher berufen. Bgl. W. James, The varieties of religious experience, 1902 (14. Aufl. 1907), beutsch von Wobbermin: Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit. Materialien und Studien zu einer Psychologie und Bathologie bes religiösen Lebens, 1907; historisch und kritisch: Scheel, "Die moderne Religions-psychologie", 3ThK XVIII, 1908, S. 1 ff.; desgl. E. W. Maper, "Ueber Religions- so

psichologie", ebenda S. 293 ff. (Im Jahre 1907 ist eine "Zeitschrift für Religionspsichologie, Grenzfragen der Theologie und Medizin" begründet, die zuerst von Borbrodt als Theologen und Bresler als Mediziner geleitet wurde und der eine größere Anzahl von Theologen ihre Mitarbeit zugesichert hat; nach Borbrodts Rücktritt ist Runze mit in 5 die Redaktion eingetreten. Zur Zeit überwiegt noch sehr das medizinische Interesse.)

Gegenüber dem bloßen Psychologismus der Religionserfassung kann A. Mitchls Betrachtung wie bloßer Historismus empfunden werden. Denn bei ihm tritt zwar die gleiche Ablehnung der älteren Fassungen der theologischen Ausgabe aus, wie dei Schleiermacher, aber zugleich eine Wendung zur Offenbarungsidee, wie sie Schleiermacher nicht kannte. Auch Schleiermacher kann süglich von "Offenbarung" als Grundlage der Religion reden. Ritschl aber redet von einer bestimmten, geschlossenen Offenbarung. Er orientiert sich nicht an dem eigenen "Gesühl", oder auch "Erleben", sondern an dem objektiven Inhalte des Evangeliums oder der "Person Jesu". Bon hier aus gewinnt die Glaubenslehre einen Charafter von Herrenmäßigseit dem Indict um die Ausdeutung einer empirischen Bewistseinsssorm, eines psychologischen Abatbestandes handelt es sich dier, sondern um die möglicht vollständige Entwickelung einer erkannten bezw. erkennbaren Norm, die ihrerseits auf freies willenhaftes Ergreisen rechnet. So start als möglich tritt der Gedanke der Persondatigteit Gottes hervor, damit dann zugleich der Gedanke einer freilich nur "personlich" erlebdaren, nie "allgemeingiltig" beweisbaren Berührung des Menschengeistes mit einer Realitat, die nicht zur Welt gehört. Hier wird der Gedanke einer freilich nur "personlich" erlebdarands zu schlichse Frage aufgeworfen werden muß, wie er vor eem Borwurfe der Jotos schniften ums eine Schärfe, in der er mannigsach wie eine Webenste der "Obspmatismus" empfunden ist. Die Theologen, die als Ritschls eigentliche Schüler gelten, haben die Gesahren möglicher Mißdeutung der Gedanken Ritschls seigentliche Schüler gelten, haben die Gesahren möglicher Mißdeutung der Gedanken Ritschls seigentliche Schüler gelten, haben die Weischlen in recht verschiedener Weise, diese Gesahren abzuwehren. Ich denn das Buch von Herrmann, Die Religion im Verhältnis zum Kelterkennen und zur Sittlichkeit, 1879, aus neuerer Zeit etwa an den Aussahren abzuwehren. Die benke an Gott und die Wissenschaft unsere Zeit etwa an den Aussahren des Erkennen

Sine Stellung awischen, nicht über, Schleiermacher und Ritschl nimmt eine Art von Bestrebungen ein, die erst im Entstehen ist; es handelt sich da um das Bemühen, der Theologie den Charafter einer selbsissändigen Wissenschaft, aber in vollem Austausch mit der gesamten Wissenschaft zu verschaffen. Was die "religionsgeschichtliche" Methode der Schristentumswissenschaft nach der historischen Seite leistet, das soll eine kombinierte religions- und kulturphilosophische Methode ihr nach der prinzipiellen Seite leisten. In diesem Sinn ist mit Nachdruck Trölksch für ein neues Programm eingetreten. Siebe won ihm in dieser Richtung zuletet "Die Absolutkeit des Christentums und die Religionsgeschichte", 1902, und "Phychologie und Ersenntnistheorie in der Religionswissensschließen, auch die Religion eine ewig werdende Größe anzusehen. Auch das Christentum wird nicht die Seite Form der Religion sein, sondern nur ein Beitrag zu ihrer Geschichte. Es ist zu auch in sich seitelbst nichts weniger als einheitlich. In mehreren historischen Arbeiten, die hier nicht zu registrieren sind, zeigt Trölksch, das die Spochen des Christentums mehr oder weniger verschiedene Zeitchristentümer erkennen lassen, die Spochen des Christentums mehr oder weniger verschiedene Zeitchristentümer erkennen lassen, die deh lesstich alle zu berückscheren, die der weniger verschiedene Zeitchristentümer erkennen lassen, die deh der Anstoß der inhaltreichsten, die die gleichartigen mich wenn man das Wesen des Christentums erörtert. So ist ihm das Evangelium auch eben Zeitgröße, immerhm disher und wohl noch lange sortwirkend der Anstoß der inhaltreichsten, der die Geschichte hervorgebracht hat. Einen schlechtin sesten der Anstoß der inhaltreichsten, der einen stelligen willen, der Seitgröße, in gebrischen whlisische Religion in irgendwie gleichartigen mystischen "Erkenstischen", die Geschichte bestwaße der an sich "irrational", des ist dem "Frommen" eine lebendige Ersahrungsgewisheit, aber an sich "irrational", bestreitbar, wenn einer sie nicht gelten lassen,

Christentums im Rahmen seiner Entwidelungen und ber gesamten Religionsgeschichte, 2. die Berarbeitung seiner Ersahrungen und Begriffe im Zusammenhang mit allen Momenten des Geisteslebens, zumal mit den höchsten, in der Philosophie zu erreichenden Ideen und Aberzeugungen, darin sein "Recht" erhärtend, 3. die Verschmelzung seiner Weltanschauung mit dem jeweils von der Naturwissenschaft dargebotenen, zur Zeit jedenfalls und endlich seinmal ernstlich mit dem "modernen" nicht mehr geos und anthropozentrischen, koperniskanischen "Weltbilde", dem die meisten "Dogmen" konträr sind. Die Glaubenslehre wird einesteils kritischspekulative Religionsphilosophie werden und besonders suchen, das Apriori der Religion als solcher sestzustellen, sie wird andernteils in concreto, als Glaubenslehre für unsere Gegenwart und die dermalige "Thristenheit", eklektisch christliche und andern Religionen 10 entstammende, besonders aber freier "allseitiger" Überlegung ansentwachsende Ideen kombinieren. Mit dem Evangelium eine ganze Weltanschauung zu konstruieren geht nicht mehr an. In Tröltschs Behandlung der Theologie macht sich viel von dem modernen Impressonismus geltend. Die Frömmigkeit ist dei ihm wesentlich nur Andacht. Sein Urteil über das Evangelium ist, wenigstens discher, nicht unterdaut von einer Prüfung, der man diejenige spezielle Auf- 15 merksamteit ansähe, die ein Theolog ihm jedenfalls schuldet. Nach meinem Urteil liegt in der allseitigen Durchdenkung des Evangeliums, die natürlich nicht advosatisch sein schleben und der allseitigen Purchdenkung des Evangeliums, die natürlich nicht advosatisch sein schleben und der allseitigen unter allen Umständen nächste Aufgabe der Theologie. F. Kattenbusch.

Wilhelm II., Erzbischof von Thrus, gest. 1186. — Ausgaben der Historia rerum in partidus transmarinis gestarum: Basileae 1564. 1583, dei Bongars, Gesta Dei per Francos 20 (Hanoviae 1611) I, 625—1046, setze und resativ beste im Recueil des historiens des croisades, Historiens occidentaux I (Paris 1844) mit der französischen Estoire de Eracles. Eine kritische, abschließende Ausgabe sehlt noch. — Litteratur: Michaud, Bibliotheque des croisades II (1829), 555—582; B. Kugler, Geschichte des zweiten Kreuzzugs (1866), S. 21 fl.; H. v. Spbel, Geschichte des ersten Kreuzzugs, 2. Ausst. (1881), S. 108 fl.; Hans Pruß, Studien 25 über Wilhelm von Thrus im NN VIII (1883), 91—132; R. Röhricht, Gesch. des Königreichs Jerusalem (1898) passim; s. auch die früheren Werse über die Kreuzzüge, wie das von Wilken.

Wilhelm, französischer Abkunst, wurde etwa um 1130 zu Jerusalem, wo seine Familie eingewandert war, geboren. Nachdem er dort seinen Jugendunterricht genossen und sich wahrscheinlich schon ein nicht geringes Wissen angeeignet hatte, studierte er als Mann don so schon 30 oder mehr Jahren, wie er sagt, "jenseits des Meeres", zweisellos in Frankreich, wielleicht in Baris. Nur in Frankreich konnte er sich damals die hohe sormale und klassische Wilsen aneignen, die jedes seiner Worte bezeugt. Wer sein Wert liest ohne zu wissen, daß er im heiligen Lande gedoren war, wird überzeugt sein, daß das nur ein Franzosse geschrieben haben kann, der er ja war, der auch gerade die französische Aufligität in höchster Bollendung sich angeeignet hat. Italien mag und wird er auf seinen Reisen don und nach Palästina durchreist haben. Nach seiner Nückkehr in die Heinen Meisen don und nach Palästina durchreist haben. Nach seiner Nückkehr in die Heinen Beimet er Domherr des Domkapitels zu Thrus und 1167 erhielt er aus Verwendung des Königs Amalrich, in dessen Kranzlei er wahrscheinlich bald nach seiner Heiner heingekreten war, die hohe Würde des Archidiakonats dort. Im solgenden Jahre so sandte ihn König Amalrich zu bipkomatischen Verhandlungen an den dhyantinischen Kaiser Manuel und 1169 ging er nach Kom, da er in Nichbelligkeiten mit seinem Erzeichof Friedrich geraten war. Nach seiner Rückser übertrug ihm König Amalrich die Crziehung und Unterweisung seinens Sohnes und Thronerben Balduin (IV.), der schon 1173 als Knade zur Regierung gekommen im Jahre 1174 Wilhelm zum Kanzler des Königreiches schlieben Hauft eine Hauft eine Kanzler wählt, hatte somit seine Hauf wurde Wilhelm auch zum Erzbischof von Thrus erwählt, hatte somit seine Hauft wurde Wilhelm auch zum Erzbischof von Thrus erwählt, hatte somit seine Hauft ern Maulen noch Konstantinopel, don den noch einmal mit diplomatischen Austrägen zu Kaiser Manuel noch Konstantinopel, don der erst im Juli 1180 nach Thrus zurüsteren den im Mai dies Jahres sungete schon ein anderer Kanzler. Vo

Wilhelm versaste, wie er selbst sagt, einen Bericht über das Laterankonzil von 1179, an 55 dem er teil genommen hatte, er schrieb auch ein umfassenderes geschichtliches Werk von Mohammeds Zeiten an dis zum Jahre 1184, das er Historia oder Gesta orientalium principum nennt. Für dessen Bearbeitung hatte ihm König Amalrich arabische geschichtzliche Handschriften geliefert, wie er sagt. Beide Schriften sind verloren, doch sinden sich Spuren der letzteren bei anderen Schriftsellern und in dem einzigen uns von ihm erhaltenen 60

großen Werk, der Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, wie es in den Handschriften bezeichnet wird. Auch zur Abfassung dieses Werkes hat ihm König Amalrich mit die Anregung gegeben. Da dieser schon 1173 gestorden, die Vorrede zu dem Werk im Jahre 1184 geschrieden ist, in welchem Jahre er auch die verlorenen Gesta vollendete, muß es in längerem Zeitraum nach und nach entstanden sein. Er teilte es in 23 Bücher ein, aber von dem letzen Buch ist nur das Ansanzskapitel erhalten, das die Ereignisse dies zum Frühjahr 1184 erzählt. Er scheint das Werk thatsächlich nie vollendet zu haben, wie denn auch ein Kapitel sehlt (XIX, 12), in dem er über sich selbst, über die Heinke des Werkes unterdrückt hätten, denn hat wohl vermutet, daß seine Gegner den Schluß des Werkes unterdrückt hätten, denn er kand in der letzten Zeit seines Lebens in schafftem Gegensat zu Guido von Lusignan, dem Reichse verweser und Thronanwärter des Heiligen Landes, und zum Patriarchen Heraclius don Jerusalem, er sah das drohende Verhängnis, das über das Königreich kommen sollte, dei den inneren Zwistigkeiten dort und der Übermacht Saladins voraus, würde wohl mit bitteren Worten die solgenden Ereignisse begleitet haben, aber sein Tod schon im Jahre 1186 erklärt vollauf, daß er das letzte Buch nicht vollenden konnte.

Das Wert beginnt mit der Eroberung Syriens durch den Kalifen Omar, geht aber schon mit dem 11. Kapitel des I. Buches zu den Vorgängen über, die den ersten Kreuzzug vorbereiteten. Die ersten 15 Bücher beruhen zum größten Teil auf vorhandenen lateinischen Duellen, obwohl Wilhelm im Vorwort sagt, daß er für dieses Wert keine griechische oder arabische Schrift benuzt habe, sondern solis traditionidus gefolgt sei, aber diese traditiones waren eben lateinische Duellen, von denen er nicht ausdrücklich spricht. Die folgenden Bücher haben hohen Quellenwert, aber freilich nicht so großen, als man bei der hervorragenden Stellung des Mannes in Staat und Kirche, der so viele geheime Vorzögänge ersahren mußte, erwarten könnte. Manches hat er gewiß nicht sagen wollen, dann aber hat er wie so viele Schriftsteller des den Hauptwert seiner Darstellung auf die schöne Korm gelegt, der Gehalt hat unter dem bei ihm besonders starken Phrasentum gelitten.

Das Werk hat bald großes Ansehen gewonnen, sehr verbreitet wurde sein Inhalt durch eine früh verfaßte altfranzösische freie Bearbeitung, die den Titel führt: L'estoire de Eracles so emporeur et la conqueste de la terre d'outremer (weil in den ersten Worten des Werkes dom Kaiser Heraclius die Rede ist). Diese hat dann verschiedene französische Fortsetungen, nicht ohne Quellenwert, erhalten, die teils anonhm sind, teils unter den Versassen, nicht ohne Quellenwert, erhalten, die teils anonhm sind, teils unter den Versassen gesten den Versassen der Versassen. Herach le Tresonier (von Cordie), (früher auch unter dem des Hagon) gehen, ein Teil davon ist wieder in das Lateinische übersetzt. O. Holder-Egger.

Beitrechnung, kirchliche. — Litteratur: Es werden im Folgenden nur die wichtigsten Werke aus der umfangreichen Litteratur angesührt. Ludwig Ideler, Handbuch der mathematischen u. technischen Chronologie, 2 Bde, Berlin 1825 f.; ein anasiatischer Neudruck erschien Breslau 1883; ders. Lehrbuch der mathematischen u. technischen Chronologie, Berlin 1829 (ein Auszug aus dem größeren Werke, in welchem sich auch einige Jusübe u. Berichtigungen inden); J. A. Weidenbach, Calendarium historico-christianum medil et novi sevi, Regensburg 1855; F. Khper, Karls des Großen Kalendarium u. Ostertasel, Herlin 1868; ders. Die Kalendarien u. Marthrologien der Angessachen, Seelndrien u. Marthrologien der Angessachen, Berlin 1862; d. Grotesend, Hondbuch der historischen Chronologie des deutschen Wittesalters u. der Reuzeit, Hannover 1872; Rodert Schram, Hülstasseln sür Thronologie, Wien 1883 (Abdruck aus dem 25. Bande der Denkschram, Hülstasseln sier Erwischen Wittesalters u. der Reuzeit, Kannover 1872; Rodert Schram, Kalenderingen und der Klassen der Vernechte Ausgabe dieses Wertes ist im Werlage der J. C. Hinrichschen Buchhandlung erschlenne: Robert Schram, Kalenderiographischen Kurdenologische Tassen. Leipzig 1908; h. Grotesend, Zeitrechnung des deutschen Wittesalters u. der Reuzeit, Berlin 1892, 2. Bd. 2. Ubt. 1898; Franz Rühl, Chronologie des Witteslaters u. der Reuzeit, Berlin 1897; h. Grotesend, Kalendern Witteslaters u. der Reuzeit, Dannover u. Leipzig 1898; B. W. Lersch, Einleitung in die Chronologie. Zweite umgearbeitete u. start verwehrte Aussage, 2 Teite, Freiburg i. B. 1899; F. W. Grotesend in A. Meister, Grundris der Geschichten Altiestung des deutschen Witteslaters u. der Keuzeit, Dannover u. Leipzig 1898; B. W. Lersch, Einleitung in die Chronologie. Zweitend in M. Weister, Grundris der Geschichten Geschen der Zeitzehnung in die Chronologie, Rod, Die Osterseitzehnung in alter u. neuer Zeit, Freiburg i. Br. 1907. Ueber die ältere Litteratur vgl. Kühl a. a. D. S. 2ff., serner das Berzeichnis Ideler H. S. 669 ff., dur Eil

Alls ber driftliche Glaube fich im römischen Raiserreiche ausbreitete, war in Rom und in bem größten Teile bes römischen Reiches bie von C. Julius Casar angeordnete und in dem größten Teile des römischen Reiches die von E. Julius Casar angeordnete Jahresrechnung, das sog. julianische Jahr, in Gebrauch. Abgesehen davon, daß seit der Kalenderresorm Gregors XIII. (im Jahre 1582) in 400 Jahren nicht mehr 100, sondern nur 97 Tage eingeschaltet werden, ist diese Jahressorm auch noch die unstige. Auf 3 Jahre zu e 365 Tagen folgt eines mit 366 Tagen; seitdem im Jahre 44 v. Chr. der Monat Quintilis zu Ehren Julius Cäsars den Namen Julius und im Jahre 8 v. Chr. der Sextilis zu Ehren des Kaisers Angustus den Namen Augustus erhalten hatten, haben die Wonate dieselben Namen wie noch jetzt bei uns; die Anzahl der Tage jedes Monates ist wie dei uns; als Jahresansang gilt der 1. Januar; der Schaltag wird dem Februar 10 hinzugesügt, — dies alles hat die christliche Kirche von Ansang an so vorgesunden und angenommen. Nur die Rezeichnung der Wongtstage war eine andere: sie wurden nicht angenommen. Nur die Bezeichnung der Monatstage war eine andere; sie wurden nicht vom ersten dis zum letzen durchgezählt, sondern nach altrömischer Weise nach ihrem Abstande von den auf sie folgenden Kalenden, Nonen oder Iden bezeichnet, was hier als bekannt vorausgesetzt werden darf (vgl. Grotefend, Taschenbuch, letzte Seite); die Durchzählung 15 der Monatstage, die einzeln im Orient schon früher vorkommt und dann bei den Griechen eingeführt warb, ift im Occident erst allgemeine Sitte geworben, als man anfing, in ben neuern Sprachen zu schreiben. In diese übernommene julianische Jahressorm fügte die Kirche die siehentägige Woche und ihre ganze Festordnung ein. (Über die Woche vgl. in diesem Bande S. 409 ff.; ferner besonders E. Schürer, Die siehentägige Woche im Ge vorauche der christlichen Kirche der ersten Jahrhunderte, Juw 1905, S. 1—66.) Die Römer kannten von alters her eine Woche von acht Tagen; nach siehen Arbeitstagen zog am achten ber Bauer in die Stadt, um Einkäufe zu machen; auch Gerichtsverhand-lungen fanden an diefem Tage statt; es waren das die Nundinä. Aber auch ein nach je fieben Tagen zu begebender Feiertag findet fich im Beginne der Raiferzeit bei ben Römern; 25 bei der Beliebtheit orientalischer Rulte hatte man mehrfach einzelne Gebräuche aus ihnen angenommen, unter biefen auch bie jubische Sabbathfeier (3beler II, S. 175 f.; Schürer a. a. D. S. 39 ff.). In bem Fragment eines Kalenbers aus ber Zeit bes Augustus werben neben ben Tagen ber achttägigen auch schon bie ber fiebentägigen Boche angezeigt; beide Arten von Wochen finden sich dann noch bei dem von Th. Mommsen heraus- 80 gegebenen Chronographen aus dem Jahre 354 n. Chr. erwähnt (Bb IX S. 715, 42 ff., 717, 22 ff.). Allmählich verschwindet dann die achttägige Woche. In der christlichen Kirche war von Ansang an die Annahme der siebentägigen Woche mit der Sonntagsseier (Bb VI S. 53, 57) gegeben. Es ist durchaus anzunehmen, daß diese driftliche Woche sich völlig ununterbrochen an die jüdische angeschlossen hat, so daß man also z. B., da der geringe 85 Zeitunterschied zwischen Jerusalem und Rom, der etwa 1½ Stunden beträgt, hier nicht in Betracht kommt, in Rom den Sonntag an demselben Tag seierte, an welchem ihn auch die Christen in Jerusalem feierten, an einem auf einen judischen Sabbath folgenden Tage. Es läßt fich beshalb gegen ein Datum wie: Freitag, ben 7. April 30 nach Chr., nach Bengel und Wieseler das Datum der Kreuzigung Jesu, an sich von seiten der Chrono- 60 logie nichts einwenden. — Die von der driftlichen Kirche unabhängig von der jüdischen Bassahseier, ganz selbstständig angeordneten jährlichen Feste wurden von Anfang an auf einen bestimmten Monatstag des julianischen Jahres angesetzt, es sind das die undeweg-lichen Feste, vgl. Bd X S. 395, 85 ff. und Bd VI S. 55, 8 ff.; der Tag ihrer Feier stand dann ein für allemal fest. Anders war es mit den an die jüdische Passahseier sich 45 stand dann ein für allemal test. Anders war es mit den an die jüdiche Passaperer such 26 anschließenden und von ihr abhängigen Festen, also mit denjenigen, die wir zum Osters kreis und Pfingstreis rechnen (vgl. Bd X S. 395, 2.5.), den sog. deweglichen Festen, deren jedesmaliger Monatstag im julianischen Kalender mit dem des Ostersestes wechselt und von diesem abhängig ist. Das jüdische Passahsest war ursprünglich dei den Jöraeliten auch ein undewegliches; es begann immer an einem bestimmten Monatstage im jüdischen 50 Mondjahre und zwar am 14. Nisan, einem Tage, an welchem natürlich immer Vollmond war. Dadurch, daß man diesen Tag selbst süt die driftliche Osterseier wählte oder des stimmte, daß an dem auf ihn folgenden Sonntage das Ostersest zu sieren sei, hat man in das julianische Sonnenjahr ein Stück jüdischen Mondjahres hineingeschoben. Es hat zwar nicht gänzlich an Versuchen gesehlt, Ostern auch im julianischen Kalender zu einem 56 zwar nicht gänzlich an Bersuchen gesehlt, Ostern auch im julianischen Kalender zu einem 56 unbeweglichen Feste zu machen; Epiphanius weiß von solchen, die Ostern immer am 25. März seiern wollten, da sie diesen Tag für den Tag der Kreuzigung Jesu hielten (vgl. Ideler II, S. 201, Anm. 3), und in Gallien ward eine kurze Zeit derselbe 25. März als der für die jährliche Osterseier zu wählende Tag angesehen, weil an ihm die Aussersstehung Jesu stattgefunden habe (vgl. Krusch, Studien z. christlich-mittelalterl. Sepronologie, so

Leipzia 1880, S. 329 ff.; Rübl a. a. D. S. 110 und S. 32; Bb XIV S. 733, 27 ff.). Aber biefe gang vereinzelten Versuche konnten icon beshalb keinen Erfolg haben, weil fie sich auf eine völlig haltlose Boraussetzung gründeten; in den für die Entscheidung der Frage maßgebenden Kreisen der Kirche wollte man das Ofterfest gleichzeitig oder ungefahr 5 gleichzeitig mit dem judischen Bassah feiern, und nur über die Art, wie dieser Anschluß ftattzufinden habe, gingen die Meinungen auseinander. Über die infolge hiervon entstansbenen sog. Passahstreitigkeiten vol. Bb XIV S. 726, 25 ff. Als feststebend galt überall, daß ber Tag ber Ofterfeier nach bem Gintritte eines Bollmonbes zu bestimmen fei; bierdurch ift

Oftern dauernd ein bewegliches Fest geworden. Wichtig ware gewesen, wenn die driftliche Kirche außer dem julianischen Jahr auch eine allgemeingultige Ura im romifchen Kaiferreiche vorgefunden hatte, b. b. eine Bezeichnung der Jahre mit den aufeinander folgenden Zahlen nach ihrem Abstande don einem bestimmten Ausgangspunkte, der sog. Spoche der Ara. Aber eine Ara gab es in Rom auch noch in den ersten Jahrhunderten nach Christo nicht. Man benannte auch unter den 15 Kaifern die Jahre nach den im Amte befindlichen Konsuln, und zwar im Occident sast ausschließlich, während man im Orient die Jahre meistens nach den Regierungssahren einhemischer Fürsten oder auch wohl der römischen Kaiser bezeichnete. Gab es einmal keine Konsuln, so wurde das Jahr mit post consulatum der letzten Konsuln bezeichnet, ein Gebrauch, ber fich auch noch 25 Sabre nach bem letten Konful im oftromischen Reiche 20 erhielt; ber lette Konful war bier im Jahre 541 n. Chr. Flavius Bafilius Junior; noch bis zum Jahre 566 werden die Jahre als Jahre post consulatum Basilii gezählt; hernach bekleideten nur noch die Kaiser das Konsulat (vgl. Jdeler II, S. 343 ff. u. Rühl S. 187; an beiden Stellen werden Beispiele ber Datierung post consulatum erwähnt). Die Berzeichnisse ber Konsuln mit Angabe ber Jahre ihres Konsulats findet man in MG AA XI 25 S. 197—339. Ein alphabetisches Berzeichnis in: Theodori Jansonii ab Almeloveen fastorum romanorum consularium libri duo, Amst. 1705; 2. Aust. 1740, und danach bei Schram in seinen Hulfstafeln, 1883.— Bei ber Bezeichnung ber Jahre nach Regierungsjahren ift zu beachten, ob die Regierungsjahre vom Tage bes Regierungsantrittes an gerechnet werben, ober ob, wie es im Drient vielfach Sitte war, bas volle Kalenderjahr, in welchem der Betreffende

30 zur Regierung kam, als erstes Regierungsjahr gerechnet wird. 537 ordnete Kaisers Justinian an, daß in allen öffentlichen Urkunden zuerst das Regierungsjahr des Kaisers angegeben werden müsse, dann die Konsuln u. s. f. (Ideler II, S. 344; Rühl S. 187).

Die Angade, daß Rom zur Zeit des Eintrittes des Christentums in die Welt keine Üra gehabt habe, ist allerdings scheindar ungenau, da wir dei einzelnen Schriftstellern 35 eine Rechnung nach Olympiaden oder auch nach Jahren nach Gründung der Stadt Rom sinden; allein diese Rechnungsarten waren wirgends ofsiziell eingesührt und fanden auch im bürgerlichen Leben keine Anwendung, sie kommen nur in wissenschaftlichen Werken und bier nicht einmal in einer und derselben Weise vor. Der griechische Geschichtschreiber Timäus um 300 v. Chr. rechnete nach Olympiaden; ihm folgten andere nach. Bon den 40 verschiedenen Berechnungen des Grundungsjahres ber Stadt Rom ift die von M. Terentius Barro aufgestellte, nach welcher Rom im Frühling bes Jahres 753 v. Chr. gegrundet ift, so daß das Jahr 1 n. Chr. das Jahr 754 ber Stadt ift, badurch zu befonderem Anseben gelangt, daß ber Raifer Claubius bas nach ihr berechnete achthundertste Jahr ber Stadt durch eine Satularfeier auszeichnete; Tacitus und Dio Cassius nahmen sie an,

46 und feitdem hat fie fich im Gebrauche ber Gelehrten erhalten.

Bas Rom nicht hatte, kannte man im fernen Orient. Hier hatte man schon in vorchristlicher Zeit Aren, die oft große Zeiträume umfaßten, jedoch größtenteils nur zu aftronomischen Zwecken verwandt wurden. Außerdem aber finden wir auch gegen Ende der vorchristlichen Zeit in den öftlichen Provinzen des Römerreiches in mehreren Städten so Aren eingeführt, die zwar meistens nur lotale Bedeutung hatten und von furzer Dauer waren, aber doch auch im bürgerlichen Leben gebraucht wurden (Ibeler I, S. 457 ff.). Wichtiger als diese alle ward die örtliche und zeitliche Ausbreitung, welche sie sand, die se leukidische Ara; sie ist hier zu nennen, weil sie auch don Christen später angenommen wurde, vor allem in Sprien, aber auch darüber hinaus; bei den Christen ber Spriens ist sie noch jetzt in kirchlichem Gebrauch. Seleukos Nikator ordnete, nachdem er sich mach seinem Reiche die Jahre nach seinem Siege bei Gaza über Demetrius Poliorketes im Jahre 312 v. Chr. gezählt werden sollen der ger durch diese werd diese der Arbertung Rabbland werben follten, ba er burch biefen Sieg und bie auf ihn folgende Eroberung Babplons ben Grund zu seinem großen Reiche gelegt hatte. Der Anfang dieser Ara fällt in ben 20 Herbst bes genannten Jahres; als Tag ber Epoche wird ber 1. Tischri und seit Ein-

führung bes julianischen Kalenders ber 1. Oktober genannt; doch stand dieser Tag anfänglich nicht fest; in der spätern driftlichen Zeit gilt aber nur der 1. Ottober 312 v. Chr. als der Tag, an dem diese Ara beginnt. Sie ward, als die Juden unter sprischer Herz-schaft standen, auch von diesen angenommen, so daß 3. B. in den beiden Büchern der Makkabaer nach ihr gerechnet wird; fie beißt hier anni regni Graecorum. Im 1. Buche ber 6 Makkabäer werden die Jahre vom 1. Nisan, also vom Frühling 312 v. Chr. an gezählt, während im 2. Buche die Jahresrechnung mit dem Herbste beginnt; über diese Berschiedenheit, die zu den noch ungelösten Schwierigkeiten, welche die Geschichte dieser Ara macht, gebort, bgl. Grimm, Rurggefaßtes eregetisches Sanbbuch zu ben Apokrophen bes AI, 3. Lief. (1853) S. 11 f. und 4. Lief. (1857) S. 186 f.; Schürer, Gesch. d. jud. Bolles 10 I · (1901) S. 32 ff. Über die seleut. Ara selbst wgl. Jeler I, 446 ff. u. 530 ff. II, 433 ff.; Ginzel I, 136. Her sein erwähnt, daß sie bei den Arabern die Ara Alexanders ober die des Zweigehörnten, bei den späteren Juden Zählung der Contracte, בּתְּבֶרן שִׁיבֶּרוֹת genannt wird; die Juden rechneten nach ihr die ins 11. chriftl. Jahrhundert. Bon den übrigen besonderen Aren, die nach Alexander dem Großen, aber noch in 15

vorchriftlicher Beit in verschiedenen Städten Borderafiens, namentlich Spriens, jum großen Teil im Zusammenhang mit ihrer Eroberung durch die Römer, eingeführt wurden, ist hier nur die Ara der Stadt Antiochia zu erwähnen, da sie auch von dristlichen Schriftsellern, einzeln sogar die ins 6. Jahrhundert hinein, gebraucht ist. Sie beginnt mit dem Jahre 705 der Stadt (49 v. Chr.) und war eine Zeit lang offiziell. Über ihren Ursprung und 20 705 der Stadt (49 v. Chr.) und war eine Zeit lang offiziell. Über ihren Ursprung und 20 ihr Verhältnis zur späteren sog. aera Caesariana, mit der sie vielleicht identisch ist, voll. Ideler I, S. 459 ff. — Die in Ägypten nach Dio Cassius durch Beschluß des römischen Senates zur Erinnerung an die im Jahre 30 v. Chr. erfolgte Einnahme Mexandriens durch Augustioder angeordnete alexandrinische Ara, auch anni Augusti oder Augustorum genannt, wird zwar von christlichen Schristsellern erwähnt, aber wirkliche Verwendung 25 hat sie im bürgerlichen Leben, wie es scheint, so gut wie nirgends gefunden; dagegen hat sie den Chronologen von jeher viel Mühe gemacht (Ideler I, S. 152—161; Ginzel I, S. 224—229). — Eine weit größere Bedeutung als die disher erwähnten und alle andern in den östlichen Produngen des römischen Kaisertums in den ersten christlichen Jahre dunderten ausgestellten und mehr oder weniger auch wirklich benutzten Ären hat die aleichfalls 20 hunderten aufgestellten und mehr oder weniger auch wirklich benutten Aren hat die gleichfalls 20 in Agppten aufgekommene biokletianische Ara erlangt. Diokletian wurde am 17. September 284 n. Chr. G. in Chalcedon jum Raiser proflamiert, und danach beginnt biese Rechnung mit bem Anfang bes laufenben ägyptischen Jahres und zwar bes festen (b. h. einer Jahresform, die im wefentlichen mit der julianischen übereinkommt). Dies agyptische Jahr begann mit bem 1. Thoth, ber bem julianischen 29. August entsprach. Zunächst zählte 35 man nach Regierungsjahren Diokletians, wie man nach ben Regierungsjahren feiner Borgänger gezählt batte. Man batte aber auch früher schon mitunter noch nach bem Tobe eines Raifers fortgefahren, nach seinen Regierungsjahren statt nach benen seines Rachfolgers zu rechnen, offenbar um ben unbequemen Wechsel zu vermeiben; und so that man es nun auch nach dem Tode Diokletians und zwar um fo lieber, als biefer Raifer fich nach ber Wieder= 40 nach dem Tode Diokletians und zwar um so lieber, als dieser Kaiser sich nach der Wieders 40 eroberung Agyptens durch die Einrichtung einer geordneten Berwaltung gerade um Ägypten große Berdienste erworben hatte. Es kam hinzu, daß man sich in Alexandrien bei der Ausstellung von Ostertasseln bald dieser Jahresbezeichnung bediente, wie es denn nicht unswahrscheinlich ist, daß die alexandrinische Osterrechnung zur Zeit Diokletians entstanden ist (Ibeler II, S. 232). So erlangte diese Ara eine größere Verdreitung und Beliebt 45 heit als irgend eine andere in Agypten und selbst über Agypten hinaus; auch die Astrosnomen bedienten sich ihrer, wenn sie nach sesten Jahren (nicht nach den altägyptischen sog. Wandelsahren) rechneten. Die Christen nannten sie später in Erinnerung an die graussamen Christenverfolgungen, deren Urheber Diokletians stattsanden, behielt man auch bei dieser 50 Benennung als Spoche den 29. August 284 n. Shr. bei. In Agypten hielten die Christen dann auch unter der Herrschaft der Muhammedaner die ins 8. Jahrhundert an ihr sest; noch heute ist sie den Kopten für ihre Festrechnung in Gedrauch, und von den Kopten haben auch die Abessinier sie erhalten. (Über d. Ursprung der dioklet. Ara Ginzel I, S. 229 ff.) auch die Abeffinier sie erhalten. (Uber b. Ursprung ber bioklet. Ara Ginzel I, S. 229 ff.)

Früher als in der Mitte des römischen Kaiserreiches finden wir auch im südwestlichen 56 Europa eine allgemein angenommene Ara vor, nach der man hier beinahe während eines Jahrtausends bie Jahre bezeichnet hat. Es ist bas bie fog. spanische Ura. Ursprung läßt sich noch immer nichts Gewisses sagen; ebenso ist es bisher nicht gelungen, zu ermitteln, warum sie ihren Anfang vom 1. Januar 38 v. Chr. nimmt. Da wir vor der Einwanderung der Westgoten in Spanien (im Jahre 475) keine sichere Spur von eo

ihr haben, fofern man nämlich von ben Jahresangaben nach ihr, die fich in früheren Berichten und Urkunden einzeln sinden, nachgewiesen hat, daß sie erst von spätern Abschreibern hinzugesetzt sind, so hat man wohl gemeint, die Westgoten hätten sie mit nach Spanien gedracht; doch ist das nicht nachweisdar. Ganz unhaltdar aber ist die Meinung Jssors von Sevilla, die Epoche dieser Ara sei daraus zu erklären, daß Augustus im Jahre 38 d. Chr. zuerst eine Steuer in Spanien ausgeschrieden habe. Sie sindet sich in einer Inschrift aus der Gegend von Cadix aus dem Jahre 466 n. Chr. (Nöhl S. 206), und dies ist die früheste sichere Spur von ihr, die discher desannt geworden. Daß der schon genannte Bischos Istoria son Sevilla (gest. 636; Bd XI S. 447) in seiner Historia Go10 thorum nach ihr rechnet, hat ihre Berdreitung befördert. Außer in Spanien sand sie auch in den Spanien gegenüber siegenden Teilen von Nordasrika dei den Kandelen, Sueven und Alanen, serner in den früher westgotischen Teilen des südlichen Frankreichs Annahme; auch die in Spanien und Frankreich eindringenden Araber nahmen sie an. Bon ihr stammt das Wort Ara. Die Jahre dieser Zeitrechnung werden kurzweg mit dem
15 Morte era bezeichnet, so daß auf dieses Wort die Zahl solgt; also z. B. in jener Inschrift bei Cadix ora DIIII, d. h. im 504. Jahre (504 — 38 = 466 n. Chr.), und so durchgehends. (Da die Zahl meistens mit Zahlzeichen geschrieben wird, kann man zweiseln, richten und Urtunden einzeln finden, nachgewiefen hat, daß fie erft von spätern Abschreis burchgehends. (Da bie Bahl meiftens mit Bahlzeichen gefdrieben wird, tann man zweifeln, ob die Kardinalzahl oder die Ordinalzahl gemeint ist; Rühl meint das lettere und giebt ein Beispiel aus dem 10. Jahrhundert an, in welchem die ausgeschriebene Zahl eine Dr 20 binalzahl ist.) Die Ableitung bes Wortes era steht nicht fest; meistens benkt man an bas lateinische aera, und daher kommt die unter uns übliche Schreibung bes Wortes; aera foll bann etwa foviel beigen wie Summe. Andere leiten era von bem gottichen Worte jora ab, das Jahr bebeutet; vgl. das englische year und das deutsche Jahr. Noch andere benten an einen arabischen ober einen iberischen Ursprung bes Wortes. - Auch 26 nachdem unsere heutige Zeitrechnung im westlichen Europa überall jur Annahme gelangt war, hielt man in den Reichen ber spanischen Halbinfel noch an der einheimischen Rechnung war, hielt man in den Reichen der spansschen Haldussel noch an der einheimischen Rechnung fest; man gab sie erst nach und nach auf; in Portugal ward sie durch ein Geset dom 15. Aug. 1422 abgeschafft. (Bgl. Ideler II, S. 425 ff.; Grotesend I, S. 181; Rühl S. 206 f.). Außer den deiben disher genannten Arten der Bezeichnung eines Jahres, nämlich so der nach Amts- oder Regierungsjahren und der nach Aren, sindet sich sich of schon frühzeitig (seit dem 3. Jahrhundert?) noch eine dritte, die sich dis auf unsere Zeit erhalten dat, so sern auch in unsern Kalendern noch die goldene Zahl und der Sonnenzirkel (Bd X S. 395, 48 ff.) angegeben werden. Es ist das die Bezeichnung eines Jahres nach seiner Stelle in einem Jahreschlus. Cyklus oder Zirkel (Jahreskreis) nennt man eine bestimmte Beihe von Jahren, nach deren Ablauf gewisse Erstellen (z. B. ein Vollmond) immer wieder in verselben, Kolge auf dieselben Tahreskrage (Monatskage) kallen Eine ausammen. wieber in berfelben Folge auf biefelben Jahrestage (Monatstage) fallen. Gine gusammen-gefaßte Reibe von gleichen Cyllen ober einen unverhältnismäßig fehr großes Cyllus nennt man eine Beriode. Man bezeichnete ein Jahr nach seiner Stelle in einem ober auch in mehreren Chillen in Berbindung mit der Bezeichnung nach einer der beiden andern Arten, 40 um biefer größere Bestimmtheit und Sicherheit zu geben und fie vor Migverständnis zu schützen, namentlich auch um eine wegen ber verschiebenen Jahresanfänge leicht mögliche Undeutlichkeit auszuschließen. Diese Bezeichnung eines Jahres nach seiner Stelle in einem Cyflus ware eine für fich völlig genügende gewesen, wenn man auch angegeben batte, ber wiebielfte Cyflus ber Aufeinanderfolge berfelben von einem bestimmten Zeitpunkte (Epoche) an gemeint sei; aber das that man nicht, oder doch nur äußerst selten. Der Cyklus, der hier zuerst zu nennen ist, ist der 19jährige Mondzirkel, den der Alexandriner Anatolius, seit 270 Bischof von Laodicea in Phrygien, zuerst der Berechnung des Ostervollmondes zu Grunde gelegt haben soll. Schon der Athener Meton hatte im Jahre 432 v. Ebr. deobachtet, daß 19 (tropische) Sonnenzahre die gleiche Zeitdauer mit 235 synodischen Monaten ("Mondsmonaten", wenn der Ausdruck erlaubt ist) haben (vgl. Carl Redlich, Der Astronom Meton und sein Cyklus, Hamburg 1854). Diese Gleichung ist zwar nicht ganz genau; sie kann es auch nicht sein, weil Sonnenzahr und Mondzahr inkommensurable Größen sind. In Wahrheit sind 235 synodische Monate um etwa 2 Stunden (genau um 0,0866 Tag) größer als 19 tropische Jahre; es ist das ein Fehler, der erst in 219 Jahren einen Tag ausmacht; für uns ist er durch die Einrichtungen des gregorianischen Kalenders noch ganz außerordentlich verkleinert, so daß auf lange Zeit hin von ihm abgesehen werden kann (vgl. Bb IX S. 722 ff.; Ginzel I, S. 65 f.). Anatolius hat durch die Einführung diese Zirkels in die Osterrechnung sich unstreitig ein Verdienst 46 an gemeint fei; aber bas that man nicht, ober boch nur außerft felten. Der Collus, ber hat burch bie Einführung biefes Birtels in bie Ofterrechnung fich unstreitig ein Berbienft

erworben; wenn auch im übrigen seine Bestimmungen keine bleibende Anerkennung geso funden haben, so ist man nach ihm doch dabei geblieben, den Ofterwollmond nach biesem

Mondzirkel zu berechnen, zunächst in Alexandrien und hernach in der ganzen chriftlichen Rirche. Ale ein erstes Jahr eines solchen Birtels wurde bas Jahr 1 b. Chr. angenommen Kirche. Als ein erstes Jahr eines solchen Zirkels wurde das Jahr 1 v. Chr. angenommen und danach die Stelle jedes Jahres im laufenden Mondzirkel berechnet. Die Zahl, die diese Stelle angiedt, nennt man die "goldene Zahl", numerus aureus; seit wann und weshalb ist nicht bekannt; doch kommt der Name sicher seit dem 13. Jahrhundert dort und ist ihr wahrscheinlich wegen ihrer entscheidenden Bedeutung sür den christlichen Festalender beigelegt (Grotefend, Zeitrechnung I, S. 75 d). — Neben dem Mondzirkel ist der Sonne nzirkel zu nennen; er umfast einen Zeitraum von 28 Jahren. Teile ich die auseinander folgenden Jahre nach Gruppen von je 28 ab, die immer unmittelbar auseinander folgen, und bezeichne die Jahre jeder Gruppe mit den Zahlen von 1 bis 28, 10 so fallen in den Jahren, welche mit der gleichen Zahl bezeichnet sind, immer die Wochenzage auf die gleichen Monatstage. Daß das der Fall st, folgt so einsach daraus, daß das gewöhnliche Jahr aus 52 Wochen und einem Tage besteht und daß jedes 4. Jahr ein Schaltsahr ist, daß es sich nicht verlohnt, nach dem Entdecker dieses Cyklus zu fragen. Später bezeichnete man das Jahr 9 v. Chr. als ein erstes Jahr eines Sonnenzirkels und 15 Später bezeichnete man das Jahr 9 v. Chr. als ein erstes Jahr eines Sonnenzirkels und 16 berechnete banach die Ziffer für jedes Jahr in dem grade laufenden Sonnenzirkel. Für bie einzelnen Jahre bes Sonnenzirkels werben bann aus einer übrigens leicht anzulegenben. Tabelle die Sonntagsbuchstaben entnommen, nach welchen man ohne Mühe für jeden Monatstag den Wochentag findet (vgl. Bb IX S. 719,40ff.), also auch, wenn man aus dem Mondzirkel den Oftervollmond (14. Nisan, in der christlichen Kirche jetzt 20 als luna XIV bezeichnet) kennt, leicht den Monatskag des Oftersonntags angeben als luna XIV bezeichnet) kennt, leicht ben Monatstag bes Ostersonntags angeben kann. — Bald nach Anatolius, am Ende des 3. oder im Ansang des 4. Jahrshunderts muß man in Alexandrien diesenige Osterregel angenommen haben, die seitdem die alexandrinische genannt wird. Es ist dies die Bestimmung, nach welcher Ostern am Sonntage nach dem Vollmond nach Frühlingsansang (Äquinoktium, Frühlingsnacht 26 gleiche) geseiert werden soll, wobei als Tag des Frühlingsansangs der 21. März gelten soll (Bd IX S. 722,5 sf.); dabei setzte man den Bollmond nach dem 19 jährigen Chilus des Anatolius an. Diese Regel wurde hernach in der ganzen Kirche angenommen, aber es dauerte noch ungesähr fünt Jahrhunderte, ehe sie zu allgemeiner Annahme kam. Auch wo man Ostern am Sonntage nach dem Frühlingsvollmond seiern wollte, — und daß so man das sür das Richtige hielt, darf als Erfolg der Passahstreitigkeiten angesehen werden, — führte die Rechnung oft zu einer Ansetzung des Ostersesses, die eine oder mehrere Wochen von der alexandrinischen abwich. Es hatte das seinen Grund vor allem in der versschiedenen Ansetzung des Ostervollmondes. In Sprien (Antiochien) richtete man sich das dei nach dem jüdischen Passah (Rühl S. 111). In der römischen Kirche galt als Tag 25 des Frühlingsäquinoktiums der 18. März; dazu kam, daß man Ostern frühestens am zweiten Tage nach dem Bollmond, an der luna XVI, seiern wollte, weil Jesus an diesem Tage ausgeschen das abgeschen von andern zufälligen, manchmal versehentlichen Disserszen auf die Ansach abgeschen von andern zufälligen, manchmal versehentlichen Disserszen aus die Massach abgeschen von andern zufälligen, manchmal versehentlichen Disserszen auf die Ansach auch abgesehen von andern zufälligen, manchmal versehentlichen Differenzen auf die Unsetzung des Ostertages von Einfluß sein (vgl. Feler II, S. 218 und S. 220; Rühl 40 S. 124). Man konnte hiernach Oftern schon am 20. März ober frühestens am 25. März eiern und der späteste Ostertag war der 21. April, während nach der alexandrinischen Regel Ostern frühestens am 22. März, spätestens am 25. April anzusezen ist. Auf diese Unterschiede weiter einzugezen, müssen wir uns hier versagen; sür sie ist auf die oben genannten chronologischen Werke zu verweisen. Dasselbe gilt von der allmählichen Ausgade 45 dieser Unterschiede, wie sie namentlich in den spätenk Formen des gleich zu nennenden 84 jährigen Osterchtlus sich zeigt. Die Folgen dieser Unterschiede sind au deutlichsten bei einer Vergleichung der nach der alexandrinischen Regel berechneten Osterdaten mit denen, die in den Ostertasseln, die man in der römischen Kirche ausstellte, angegeben sind, du gestennen Ern diesen Ostertasseln mirt nämlich nicht nur der Tag des Osterbollmandes so zu erkennen. In biefen Oftertafeln wird nämlich nicht nur ber Tag bes Oftervollmondes, 50 wie im 19jährigen Chilus ber alexandrinischen Kirche, sondern auch das Datum bes Ofterfestes felbst angeführt; soweit sie offizielle Annahme gefunden haben, ist ihnen beshalb auch ber Monatstag der wirklich gefeierten Ofterfeste zu entnehmen. Und darum sind sie auch für die Zeitrechnung wichtig; ist das Anfangsjahr einer solchen Tasel mit einem sonstwie seststehenden Jahre verbunden, so kann man aus der Angabe des Datums des Osters so sestes, die innerhalb des Geltungsgedietes dieser Tasel auftritt, das betressende Jahr sinden. Unter diesen Ostertaseln hat die des Hippolytus (um 230), über deren Entsbedung u. s. f. Bd VIII, S. 128, soss. berichtet ist, eine unverdiente Berühmtheit erslangt; sie ist so sehlerhaft und verstößt so arg gegen damals allgemein bekannte chronoslogische Grundsähe, daß es kaum glaublich ist, daß ein anscheinend so gelehrter Mann so

wie Hippolytus ihr Urbeber ift. Sie umfaßt 112 Jahre, die einen 16jabrigen Collus in sechsmaliger Wiederholung enthalten. Auch eine vorliegende Berbesserung biefes Cyllus aus bem Jahre 243 (vgl. Krusch a. a. D. S. 20 und die verbesserte Lafel S. 189 ff.; ferner Cypriani opera edd. Guil. Hartel, pars III, Vindodonae 1871, p. 248—271) 5 war noch nicht brauchbar und hat jedenfalls nur ganz kurze Zeit Beachtung sinden können. Hingegen wurde ein 84 jähriger Osterchklus, der schon im 3. Jahrhundert zu Rom zur Bestimmung des Osterdatums verwandt wurde, von großer Bedeutung. Über ihn handelt das schon mehrsach angeführte Werk von Bruno Krusch (Studien zur christlichmittelalterlichen Chronologie. Der 84 jährige Osterchklus und seine Quellen, Leipzig 1880) von größer Bedeutung. 10 aussuhrlich. Er liegt uns hauptsächlich in zwei verschiedenen Bearbeitungen vor, von welchen die eine der laterculus des Augustalis, der andere die supputatio Romana ist; die letztere kennen wir aus dem schon erwähnten Mommsenschen Stronographen vom ist; die letztere kennen wir aus dem schon erwähnten Mommsenschen Chronographen vom Jahre 354. Der laterculus war vom Jahre 297 an und vielleicht schon früher und bis zum Jahre 312 zu Rom in Gebrauch; die supputatio von 312—342 nach Chr. In diese Zeit fallen die Beschüsse des Konzils zu Nicäa vom Jahre 325; über sie val. Bd XIV S. 16, 27 st. und S. 733, 39 st. Durch sie wurde zwar nicht die alexandrinische Osterregel als allein kanonisch erklärt; sie hat aber dem Bischof zu Alexandrien das Recht erteilt, alljährlich das Datum des Osterseites nach Kom zu melden (sodi apostolicae, wie es in dem 121. Briefe Leo d. Gr. heißt, Krusch S. 70, Anm. 2). Aber man war wie es in dem 121. Briefe Leo d. Gr. heißt, Krusch S. 70, Anm. 2). Abjährige Cyllus, nach welchem man sich richtete, hatte auch ossender Borzuse. Da er drei Sonnenzirkel umfaßte, traten nach seinem Absauf die Daten des Osterseistes immer wieder in derselben Reibensolae ein: und der Kebler in der Restimmung des Rollmandes ist merialens Reihenfolge ein; und ber Fehler in ber Bestimmung bes Bollmonbes ift wenigstens nicht gang unerträglich; die 1039 spnobischen Monate, aus benen er besteht, sind nur 25 um etwa 11.4 Tag länger als 84 julianische Jahre. Daß ber Fehler bes alexandrinischen Mondzirkels um vieles geringer ift, vgl. oben, hat bem lettern bann boch schließlich zum Siege verholfen. Aber zunächst blieb man in Rom und ben von ihm abhängigen Kirchen beim 84jährigen Chilus; ja biefer verbreitete fich immer mehr; er ward auch in England angenommen und hat hier bis ins 8. Jahrhundert hinein Geltung gehabt. Doch fucte 52 Leo I. nach langen Berhandlungen "studio unitatis et pacis" nachgegeben (Bb XI S. 372, 48ff.; Ibeler II, S. 267; Krusch S. 98ff., S. 129ff.). Er hat dann seinen Archibiakonus und spätern Nachfolger Hilarius beauftragt, einen Borschlag zur Beilegung der Osterdifferenzen zu machen. Hilarius wandte sich an den Aquitaner Bictorius, der nun einen neuen Osterkandn ausgesteitete, den er mit einem erklärenden Prolog im Jahre 40 457 dem Papfte übergab. Es ist dies der 532 jahrige Ofterchklus, der gewöhnlich die Bictorianische Periode genannt wird. Bictorius hat diesen Cyklus nicht erfunden; ichon um bas Sahr 400 hat ber ägpptische Monch Anianos bem von ihm berechneten Ofterchtlus, den er nach der Oftertafel des Patriarchen Theophilus von Alexandrien aufstellte, biese 532jährige Periode zu Grunde gelegt. Theophilus und Anianus 45 halten sich an die alexandrinische Ofterregel, nach welcher sie ihre Ansate machen. Die 532 jährige Periode ist eine Berbindung des 19 jährigen Mondzirkels mit dem 28 jährigen Sonnenzirkel; 19 mal 28 sind 532. Nach Ablauf von 532 Jahren fällt die lung 532jährige Periode ist eine Berbindung des 19jährigen Mondzirkels mit dem 28jährigen Sonnenzirkel; 19 mal 28 sind 532. Nach Ablauf von 532 Jahren fällt die lung XIV nicht nur immer wieder auf denselben Monatstag, sondern auch wieder auf denselben Wochentag. Obschon nun Bictorius diesen 532jährigen Jirkel des Anianus annahm, giedt seine Ostertasel doch für 32 Jahre unter den 532 ein anderes Datum an als die des Anianus; es ist das die Folge davon, daß er eine abweichende Bestimmung des Mondalters, die er dem 84jährigen Chklus entnahm, beibehielt, und weiter davon, daß er an der schon oben erwähnten römischen Sitte, Ostern nicht vor der lung XVI zu seinen, sessthielt (Rühl S. 127 f.). Sowohl Anianus als Victorius verbanden ihre Ausstellung des 532jährigen Chklus mit einer chronologischen Übersicht über die ganze, seit Erschaftung der Welt verslossenen Zeit; ihnen wird die 532jährige Periode zu einem Zeitmaß, und sie sehen das erste Jahr ihres Chklus so an, daß auch das nach ihrer chronologischen Zusammenstellung, die sich auf die Angaben der Videl und der prosanen Historiter gründet, sich ergebende Jahr der Weltschopfung ein erstes Jahr wires Chklus ist. Anianos schließt sich dabei an die von Panodorus ausgestellte Weltära

an, Victorius an die Angaben im Chroniton bes Gusebius; nach Anianus ist die Welt im Jahre 5492 vor Chr., nach Bictorius im Jahre 5201 vor Chr. geschaffen. So wenig

um Japre 0492 vor Lpr., nach Victorius im Jahre 5201 vor Chr. geschaffen. So wenig bleibenden Wert diese chronologischen Spsteme auch an sich haben, so müssen wir doch in ihnen und in den gleichartigen Arbeiten, von denen noch einige hernach erwähnt werden sollen, die ersten Versuche erblicken, die gesamte Geschickte der Menschen und Völker übers sichtlich zusammenzusassen und in ihrem Zusammendange und Fortschritte vorzusühren.
Nicht lange nach Anianus stellte Cyrillus (gest. 444 nach Chr.; vol. Bd IV S. 377ff.) in Alexandrien eine Ostertasel aus. Er war ein Neffe des schon erwähnten Theophilus und wurde im Jahre 412 nach Chr. bessen Aachsolger als Viscor von Alexandria. Seine Ostertasel ist uns genauer bekannt, als die seines Vorgängers; sie 10 umsakt 95 Kabre und dwar die Leit don 437—531 nach Chr. Sie ist kein hallsommener umfaßt 95 Jahre und zwar die Zeit von 437—531 nach Chr. Sie ist kein vollkommener Ofterfestehllus, wie die 532jährige Periode, und Chrill balt sie auch nicht für einen solchen; fie reibt einfach ben 19jährigen aleranbrinischen Mondrittel fünfmal aneinander und berechnet nach ihm die Ofterdaten und die übrigen für diese Rechnung in Betracht tommenben und von ihr abhängigen kalendarischen Angaben. Wer diese Oftertafel mit einer 16 umfaffenderen verglich, mußte freilich merten, daß gerade auch sehr häufig Oftern nach 95 Jahren auf benselben Monatstag fällt. Es hat dies seinen Grund darin, daß 95 Sahre brei Sonnengirtel und 11 Sahre ausmachen; bag nun gerabe auch nach 11 Sahren febr oft bie gleichen Bochentage auf biefelben Monatstage fallen, ift ben Sonntagsbuchstaben in jedem Sonnenzirkel zu entnehmen. Chrill gab bei ben einzelnen Jahren seiner 20 Tafel und zwar gleich an erfter Stelle, wie es scheint, bie entsprechenben Jahre ber Diolletianischen Ara an. Die Abweichungen bon ber römischen Festrechnung blieben bei

ihm bestehen; sie führten auch noch weiter zu unliebsamen Verhandlungen. —
Als im Jahre 525 die Ostertasel Cyrills dis auf sechs Jahre abgelausen war, berechnete der Abt Dionossius Exiguus in Rom eine Fortsetzung derselben ganz nach 25
den Grundsätzen der Alexandriner auf weitere 95 Jahre. Nach Cassod, von dem wir
über ihn und seine Ostertasel Näheres hören, ist er zwar nur ein Mönch und von Herkunft ein Schthe, aber moribus omnino Romanus; vgl. über ihn Bb IV S. 696 ff. Er verfaste seine Ostertafel auf Wunsch des Bischofs Vetronius, dem er sie auch in einer praesatio widmete. Er empsiehlt hier dringend die Annahme des 19jährigen Cyklus so ber Alexanbriner, von dem er annimmt, daß schon die Bäter zu Nicaa ihn aus Erleuchtung bes hl. Geistes empfohlen hatten. Als fobann für bas Jahr 526 wieder eine verschiedene Ansetzung bes Ofterfestes in Rom und Alexandrien bevorstand, ward ber Brimicerius Bonifatius bom Papft Johannes I. (geft. 526) beauftragt, Die Sache gu untersuchen; biefer wandte sich an Dionysius, der ihm in einem an ihn gerichteten Schreiben 85 seine Grundsäte auseinandersetze und wieder zur Annahme der alexandrinischen Rech-nungsweise riet. Seine Ausführungen fanden die Billigung des Papstes, und damit war endlich das Ende dieser Ofterstreitigkeiten herbeigekommen. Besonders wichtig ward nun aber, daß Dionysius in seiner Tafel eine Zählung der Jahre ab incarnatione domini einführte statt der von Cyrill den einzelnen Jahren seiner Tafel beigesetzten Jahreszahlen 40 der diokletianischen Ara. Dionysius sagt hierüber: noluimus circulis nostris memoriam impii et persecutoris innectere, sed magis elegimus ab incarnatione domini nostri Jesu Christi annorum tempora praenotare. Er ist hierburch ber Begründer unserer heutigen driftlichen Zeitrechnung geworden. Er fing das Jahr mit dem 1. Januar an, und machte das Jahr, in welchem die incar-45 natio am 25. März stattgefunden habe, zum ersten Jahre seiner Ura. Als das Jahr der incarnatio galt ihm das Jahr 754 der Statt nach Barro. Warum ergerade dieses Jahr für des Jahr der Statt der Sta incarnatio galt ihm das Jahr 754 ber Stadt nach Varro. Warum er gerade diese Jahr für das Jahr ber Menschwerdung und Geburt Jesu hielt, wissen wir nicht; nach seinen eben angeführten Worten möchte man annehmen, daß er in dieser Ansehung einer das mals verbreiteten Annahme folgte (so auch Grotesend, Zeitrechnung I, S. 32); vielleicht so aber beruhte seine Ansehung auch auf eigener Berechnung (vol. Rühl S. 198). Über die verschiedenen Benennungen, welche dieser Ara, deren Jahre wir jest nicht ganz genau als "Jahre nach Christi Geburt" bezeichnen, im Mittelalter zu teil wurden, vol. Grotesend a. a. D. und Rühl S. 200 s. — Mit der Ofterrechnung des Dionyssius sand auch seine Zeitrechnung Annahme und Verbreitung; aber es dauerte lange, die beide im Abends so lande überall eingeführt wurden (vol. Kühl S. 198 sf. und Jeler II von S. 289 an). Selbst in Italien ward seine Ofterrechnung wohl kaum vor dem Ende des 6. Kabrs Selbst in Italien ward seine Ofterrechnung wohl taum vor bem Ende bes 6. Jahrhunderts überall befolgt, während die Rechnung nach Jahren Chrifti hier erst später all-gemeinere Annahme fand; die Päpste batieren nach dieser zwar einzeln schon früher, regelmäßig aber erst feit bem Sabre 1431. In manchen Rirchen Galliens bielt man 60

noch bis ins 7. Jahrhundert an dem 84jährigen Cyklus in der Form, die ihm in der Tafel des Victorius gegeben war, sest (Grotefend, Taschenduch S. 5). Auch die Britten, sowie die Scoten und Picten hielten am 84jährigen Cyklus fest, während die Angelsachsen die Oftertasel des Dionhsius, die ihnen ihr Apostel Augustinus (seit 597 n. Chr., vgl. Bd I S. 520) überbrachte, mit ihrer Bekehrung zum Christentum annahmen. Die größten Berdienste um die Einführung der Rechnung des Dionhsius in England hat so dann Beda (gest. 735; vgl. Bd II S. 512) sich erworden; die Osterstreitigkeiten, die zwischen den Angelsachsen und Britten entstanden waren, legte er dei. Besondern Einsußgewann er dadurch, daß er im Jahre 525 eine 532jährige Oftertassel nach den Ansätzen 10 des Dionhsius versertigte, die nach dem früher über die 532jährige Periode Gesagten ein wirklicher Ostersseltzus ist, so daß diese Bedasche Ostersassel immer nach ihrem Ablauf wieder sortgesetzt wurde; man hat ihr neue Rubriken je nach Neigung und Bedarf hinzugesügt, aber ihrem wesentlichen Indah nach hatte sie für den julianischen Kalender bleibende Giltigkeit. In dem von Beda im Jahre 725 geschriebenen Werte de tempober ganzen Fest- und Zeitrechnung veröffentlicht. Bedas Einsluß erstreckte sich auch nach Gallien; hier hat dann unter Karl d. Gr. die dionhssische Osterregel alle anderen verdrängt, und wie selbssterständlich nahm man dann auch seine Zeitrechnung an (Kübl S. 199 f.). (Ugl. hierzu und überhaupt über Dionhssisch und die Verbreitung seiner Festword die Rechnung nach Jahren nach Chr. Geb. auch im Orient eingeführt; aber mit dem Berfall der von ihnen dort gegründeten Reiche ward im Orient eingeführt; aber mit dem Berfall der von ihnen dort gegründeten Reiche ward ihr die die Arbeitsten eine eingeführtande

Eine Jahresbezeichnung ganz eigentumlicher Art ift bie Inbittion. Die so be= nannte Bahl giebt an, die wiebielste Stelle einem Jahre in einem Coflus von 15 Sabren 25 zukommt, ber sich immer so erneuert, daß jedes 16. Jahr als erstes eines neuen Cyklus Babrend nun die bisher erwähnten Coffen famtlich ber Art find, bag bie mit ber gleichen Biffer in ihnen bezeichneten Jahre irgend etwas Gemeinsames haben, also 3. B. daß in ihnen eine bestimmte Mondphase immer wieder auf benselben Monatstag fällt, sindet sich bei dem Indiktionszirkel nichts der Art und zwar, soweit wir bisher 30 erkennen können, auch von Ansang an nicht. Iwar wußte man die dorüker, wann die Bezeichnung der Jahre nach Indiktionen begonnen habe, nichts überzeugendes zu sagen. Diondssüs Exiguus giebt an, daß mit dem Jahre 3 v. Chr. ein Indittionszirtel begonnen habe; aber er thut bas offenbar nur, um ju zeigen, wie man die Indiktion für jedes Jahr Chrifti leicht ausrechnen könne; er hat zu dem Iwecke 36 die Indiktionen bis um die Zeit des Anfanges seiner Ara zurückgerechnet und danach die Regel au ihrer Berechnung gefunden, die seitdem wohl immer angegeben ift. Aber er hat wohl sicher nicht gemeint, daß die Indittion sich schon in der Beit des Augustus wirklich nachweisen laffe. Das sagten nun aber balb anbere. Maximus Confessor erzählt in seinem computus occlosiasticus, ben er im Jahre 640 schrieb (bgl. Bb XII S. 466, 44 st.), 40 bie Geschichtsforscher hätten überliefert, daß man im Anfang der Regierung des Augustus im zweiten seines Imperiums) begonnen habe, die Indiktionen zu zählen; als das Jahr, in welchem das geschehen sei, giebt er das Jahr 5460 der Weltära an, nach der er rechnet (es ist die von Anianus), das dem Jahre 33 v. Chr. entspricht, vgl. MSL vol. 19, col. 1240 und 1279. Es schien dann wahrscheinlich, das die Ansetzung der Indiktion ut mit den Steuereinrichtungen im römischen Kaiserreiche in Zusammenhang stehe; dies Annahme sührte dazu, sie dei uns als "Römerzinszahl" oder ähnlich zu bezeichnen; aber nachgewiesen konnte dieser Zusammenhang nicht werden. Auch die Angade im Chronische Passchale (Pd IV S. 84), das die Andstian im Fabre 312 dem Lafter des con paschale (Bb IV S. 84), daß die Indittion im Jahre 312, dem Jahre des Sieges Constantins über Maxentius, eingeführt sei, für welche man verschiedene Begründungen so versucht hat (vgl. Rühl S. 178 u. S. 181 f.), erweist fich als nicht haltbar. Dagegen haben neuere Entbedungen, ju benen bie Papprusurtunden, die in Fappum gefunden wurden, führten, überaus wahrscheinlich gemacht, daß die Indittion aus Agppten stammt und aus Schatzungsperioden herzuleiten ist, die vielleicht schon Diokletian eingeführt bat Auf einem Kaufkontrakt aus bem Jahre 322 n. Chr. wird die zehnte Indiktion als bie 55 laufende angeführt; das ist bis jest bie frühfte Urtunde, in der fie gefunden ift. Noch nicht genügend aufgeklärt ift, warum der Cyklus gerade 15 Jahre umfaßt; dagegen scheint die an sich auffällige Erscheinung, daß die neue Indiktion die in Agppten anfänglich bom 1. September, dem ungefähren Anfange des ägyptischen Jahres, an gerechnet wurde, später (feit ungefähr 350) mit einem frühern, nicht feststehenden Termine begann, sich aus so der Ansehung von Naturalabgaben zu erklären. (Bgl. D. Seed, Die Entstehung bes

Indiktionschllus, in der Deutschen Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Bb XII, 1896, S. 279 ff.; Rühl S. 179 ff.). Die Sitte, das Jahr durch Angabe der Indiktion zu kennzeichnen, hat dann eine so große Berbreitung gefunden, wie keine andere Jahresbezeichnung; wir finden fie außer im Orient im gangen füblichen und westlichen Europa; auger in Spanien, bas ichon fruh eine eigne feste Ura hatte, wird im Mittelalter bier 5 überall kaum je eine Urkunde ausgestellt sein, in der nicht die Indiktion angegeben ist. Beim Reichskammergericht wurde sie bis zu bessen Auflösung bei Datierungen angeführt, und die Romerzinszahl ift in unfern Kalenbern bis bor gar nicht langer Zeit jedes Jahr angegeben worden. — Für die Umwandlung einer Indiktion in eine andere Jahreszahl ift ju beachten, daß die neue Indiktionsziffer nicht überall an bemfelben Tage einsest; es sind 10 hier hauptfächlich brei Arten zu unterscheiben, bie indictio Graeca, bie Bedana und bie Romana. Die griechische ober byzantinische Indiftion beginnt mit bem 1. September; fie ift die alteste und war nicht nur im Drient und überall, wo man bas Jahr mit bem 1. September anfing, wie in Byzanz, in Gebrauch, sondern auch in den ersten Jahrhunderten bes Mittelalters in Italien (bei ben Bapften und in Sizilien), auch bei ben 15 Karolingern zum Teil, ja auch bei einzelnen beutschen Kaisern (bis zu Heinrich VII.). Die indictio Bedana, auch Caesarea genannt, beginnt mit dem 24. September; sie wird nicht nur in England, sondern auch vielsach in Frankreich und Deutschland gebraucht, ferner in Florenz und mitunter auch von Bapften. Auch in Genua begann die Indit-tion mit dem 24. September, aber ihre Ziffer war um eine Einheit kleiner als die 20 Bedana. Bas Beda diesen Anfangstermin hat wählen lassen, ist nicht festgestellt. Die indictio Romana ober pontificia beginnt mit bem 25. Dezember ober 1. Januar; fie finbet sich seit bem spätern Mittelalter im ganzen Abendland und ist seit bem 13. Jahrhundert in Deutschland fast allgemein in Gebrauch. Wird die Indittion nicht vom 1. Januar an gerechnet, so ist ihr Anfang früher; daher haben nach allen drei Arten die ersten 25 acht Monate unseres mit dem 1. Januar beginnenden Jahres dieselbe Indiktion. (Das Nähere hierüber siehe bei Grotefend, Zeitrechnung I, S. 92 ff. und bei Rühl, S. 171 ff.)

Reine Zeitrechnung bat die allgemeine Einführung unserer driftlichen länger vers hindert als die byzantinische. Sie ist eine Weltara, wie die schon erwähnte des Anianus. Solcher Weltaren find eine kaum übersehbare Anzahl aufgestellt; Des Bignoles sagt in 20 seiner Chronologie de l'histoire sainte (Berlin 1738), daß ihm 200 berschiedene bekannt seien, und seitbem hat sich ihre Zahl noch vermehrt. Sie sind nicht immer das Ergebnis dronologifd-gefdichtlicher Forfdung in ber Bibel und in profanen Gefdichtswerten, sondern manche dieser Aufstellungen find geschichtsphilosophischen und apokalpptischen Ansichten über die Länge ber Weltalter u. f. f. zu lieb ersonnen ober so abgeändert, daß 86 bie Zahlen technisch-dronologischen Anforderungen genügten. Ihre Anfähe sind so versichieden, daß die Welt (bezw. Abam) nach der am weitesten zurückreichenden Meinung fast 4000 Jahre früher geschaffen ist, als nach berjenigen, die sie am spätesten entstanden sein läßt. Hier können nur diejenigen genannt werden, die bei Schriftsellern oder im praktischen Leben kurzer oder länger wirklich in Gebrauch gewesen sind; das sind nur 40 wenige und zunächst solche, beren Anfangsjahre nicht weit voneinander liegen. Die erste dristliche Weltära, von der wir hören, ist die von Julius Africanus Sextus (gest. nach 240, vgl. Bd IX S. 627 f.) angenommene. Ob er ihr Ersinder ist oder sie von einem andern entlehnt hat, läßt sich nicht sagen. Er setzt die Gedurt Jesu in das Jahr 5500 der Welt. Da er annimmt, daß Jesus im Jahre 752 der Stadt (2 v. Chr.) ge= 45 doren sei, eine Annahme, die sich auch dei Clemens Alexanderinus und dei Eusedius sindet, so ist seine Annahme, die sich auch dei Clemens Alexanderinus und dei Eusedius sindet, so ist seine Verles Weltjahr nach unserer Zählung das Jahr 5502 v. Chr. (vgl. Jeeler II, S. 385 s. u. S. 456). Eine Zeit lang solgten die Geschichtscheiber dieser Rechnung, doch ward sie bald durch die gleich zu nennenden verdwürdigt. Merkwürdig ist, daß noch Otto von Fressisten (erst. 1158) socke Vesus sei im Fahre 5500 der Welt gehonen (Rühl so Otto von Freising (geft. 1158) sagte, Jesus sei im Jahre 5500 ber Welt geboren (Rühl so S. 191). Der ägyptische Monch Panoborus rechnete in seiner Chronographie von Abams Erschaffung bis jum Tode des Erzbischofs Theophilus von Alexandrien (gest. 412 n. Chr.) 5904 Jahre; banach beginnt seine Ara, da fie nach bem in Agypten üblichen Jahresanfang anzuseten ist, mit bem 1. Thoth (29. August) bes Jahres 5493 b. Chr. Obschon er in seinen chronologischen Untersuchungen sich auf die Bibel und auf den Königstanon so bes Ptolemaus beruft, so ist boch wohl anzunehmen, daß er ben Ansatz bes Julius Africanus abgeändert hat, damit sein erstes Weltjahr zugleich das erste Jahr eines Mondzirtels fei. Sein jungerer Zeitgenoffe Anianus, gleich ihm ein burch Gelehrsamkeit aus-gezeichneter Mönch und auch Berfaffer einer Chronographie, nahm im wefentlichen die Weltara des Banodorus an. Er sah als den Tag der Schöpfung den 25. März an, w

behielt aber boch den ägpptischen Rabresanfang bei. Er verband diese Ara mit seinem 532jährigen Ofterchklus (vgl. oben) und wußte fie fo barzustellen, daß fie fich als zum praktischen Gebrauch besonders geeignet erwies; seit Ideler (?) wird sie die alexan drienischen Genannt. Eigentümlich ist dem Anianus die Annahme, daß die Menschwerdung 5 Jesu ins Jahr 5501 seiner Ara, b. h. also ins Jahr 9 n. Chr. salle. — Die Verbreitung, die biefe Ara fand, war fehr bedeutend. Bon Agypten aus ward fie wahrscheinlich durch ägyptische Missionare (Bb I S. 85, 10 ff.) zu ben Abessiniern gebracht, die sich ihrer neben andern (Rühl S. 217) noch bedienen. Sprische Geschichtschreiber rechnen nach ihr. Maximus Confessor hat fie in seinem schon genannten computus befolgt; er verlegt beshalb auch die Geburt Jesu sie in seinem schon genannten computus befolgt; er verlegt deshalb auch die Gedurt Jesu in das Jahr 9 n. Chr. (Migne l. l. col. 1249 und 1279). Sogar Georgius Synkellus (gest. 810) bedient sich ihrer in seiner Chronik zu Konstantinopel, obschon dort damals schon die byzantinische Üra eingesührt war; ebenso der Fortsetzer seiner Chronik, Theophanes Consession (gest. 817, Bd XIX S. 662, 58 st.), in seiner umfassenden Chronographie, die im Original und ihrer lateinischen Übersetzung für die mittelalterliche 15 Geschichtschung sehr wichtig wurde, obschon gerade ihre chronologischen Angaden dessonders slüchtig sind. — Die byzantinische Ara kommt seit dem 7. Jahrhundert im oströmischen Keiche vor; soweiten vir wissen, wird sie zum erstenmal offiziell gedraucht in den Akten der zweiten Trullanischen Synode vom Jahre 692. Sie beginnt 16 Jahre früher als die Ara des Anianus, also am 1. September 5509 v. Chr. Die im Chronicon paschale, wissen 630 und 641 n. Chr. geschrieben, angewandte Ara ist noch 20 nicon paschale, zwischen 630 und 641 n. Chr. geschrieben, angewandte Ara ist noch nicht genau die byzantinische, sosern sie die Schöpfung auf den 21. März 5507 v. Chr. sest (Bd IV S. 84, 37 ff.); aber sie steht ihr ganz nahe, und die byzantinische kann vielleicht für eine Berbesserung ber bes Chronicon paschale gelten; es scheint auch, als wenn beibe in bemselben Kreise, nämlich beim konstantinopolitanischen Klerus entstanden sind. 25 Der Ansang der byzantinischen Ara ist so bestimmt, daß ihr erstes Jahr die Indiktion 1 hat und jedes 4. Jahr in ihr ein Schaltjahr ist. Dem alegandrinischen Mond: und Sonnenzirkel ist in ibren "Zeitkreisen" eine solche Einrichtung gegeben, daß ihr Anfang auch mit dem der Ara zu fammenfällt; das alles ist für die Rechnung fehr bequem. Da sie dabei auch den ganzen Zeitr= aum ber Weltgeschichte umspannt, hat fie unleugbare Borteile; einzelne Geschichtschreiber und 30 Chronologen wollten fie beshalb unferer Ara vorziehen. Nicht angenehm find die großen gablen, mit benen man bei ihr zu thun hat. Im gangen oftromischen Reiche und in ber orthoboren griechischen Kirche wurde sie in Europa und in Asien balb allgemein gebraucht; nur langsam

griechischen Kirche wurde sie in Europa und in Aleen dalle allgemein gedraucht; nur langfam wich sie hier unserer dristlichen Ara. In Rukland ward sie erst im J. 1700 abgeschafft; mit der Annahme unserer Zeitrechnung ward hier dann auch der Ansang des Jadres vom 1. September auf den 1. Januar verlegt. (Bgl. Iveler II, S. 459 st.; Rühl S. 194 st.). Über die Sigentümlichseiten der griechisch-russischen Festrechnung vgl. Rühl S. 99 dis 105.

Von den genannten Weltären weicht die der heutigen Juden, die sie sturz erwähnt werden mag, debeutend ab; sie beginnt mit dem 7. Oktoder des Jahres 3761 v. Shr. Urheber soll der Rabbi Hille Hanassischen der nach gewöhnlicher Annahme, die aber wohl nicht recht sicher ist, in der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts gelebt hat. Von ihm stammt auch die ganze Einrichtung des heutigen jüdischen Kalenders. Seine Weltära hat seit dem 11. Jahrhundert allmählich und seit dem 13. Jahrhundert sast dissi deit dem Juden die Rechnung nach der seleukidischen Ara verdrängt (Ideler I, S. 576 st.; Grotesend, Zeitrechnung I, S. 103). — Daß die Angaben, die wir dei Luther und Melanckst thon über die seit der Schöfung vergangenen Jahre sinden, sich mit keiner der genannten Weltären so nahe berühren, wie mit der jüdischen, hat seinen Grund darin, daß ihre Jahlen indirect von den im Talmud sich vorsindenden, hat seinen Grund darin, daß ihre Jahlen indirect von den im Talmud sich vorsindenden beeinssusst und darin, das eitra im Jahre 1430 geschrieben ist, ein Wert, das auch Carion und Welanchthon nicht unbekannt war. Ihm entnahmen so sie z. B. die im Talmud mitgeteilte angebliche Weissgaung des Elias, daß die Welt 6000 Jahre bestehen solle. Luther war der Ansich, daß im Jahre 1540 von dieser Zeit 5500 Jahre bestehen solle. Luther war der Ansich, daß im Jahre 1540 von dieser Zeit 5500 Jahre bestehen seheutend verkürzt werden würde; "der liebe süngste Tags" sehe der Menschen wie der Elias biesen Menschen werden, die Supputatio annorum mundi, (Wittedergae Rhau, 1541) und dieselben Gedanken sinden sich der

Durch eine Multiplitation ber cyklischen Zahlen bes Mondzirkels, bes Sonnenzirkels und der Indiktion, 19, 28 und 15, gewann Joseph Scaliger (gest. 1609) eine Periode von 7980 Jahren, von der er glaubte, daß sie allen berechtigten Ansprüchen genüge. Da sie sich auf julianische Jahre gründete, — er war ein scharfer Gegner der gresgorianischen Kalenderresorm, — so nannte er sie die julianische Beriode der gresgorianischen Kalenderresorm, — so nannte er sie die julianische Beriode nei zufrel ansingen; er sand, daß daß Jahr sollte ein solches sein, in welchem die genannten der Zirkel ansingen; er sand, daß daß Jahr 4713 d. Shr. diesen Bedingungen genüge, deshald beginnt seine Periode mit dem 1. Januar diese Jahres; daß erste Jahr unserer Zeitrechnung ist ihr 4714. und daß Jahr 1909 ihr 6622 (Josephi Scaligeri de emendatione temporum, Lutetiae 1583, beste Ausg. Coloniae Allobrogum 1629). Selbst der bitterste Gegner 10 Scaligers, der Jesuit Dionysius Petavius (gest. 1652), spendet ihr in seiner Doctrina temporum (Lutetiae 1627) daß größte Lob; in den Kreisen der wissenschaftlichen Chronoslogen sand sie überall Anersennung und ward von ihnen dei ihren Berechnungen angeswandt; aber über diese Kreise hinaus hat sie kaum Beachtung gesunden. Sie teilt die vorhin erwähnten Borteile der byzantinischen Üra; aber sie leidet vor allem auch an dem 16 Nachteil der großen Zahlen. Neuerdings dat Nobert Schram in seinen oben angesührten Werten gezeigt, wie man die julianische Periode sür chronologische Berechnungen besons der zwedmäßig gebrauchen kann. Er hat Taseln ausgestellt, aus denen man mühelos sür jedes vorliegende Datum aus jeder beliebigen Zeitrechnung aussinden kann, dem wiedelsten Tage der julianischen Beriode es entspricht (vgl. auch Ginzel I, S. 56 und S. 100).

Tage der julianischen Periode es entspricht (vgl. auch Ginzel I, S. 56 und S. 100).

Die Einführung des gregorianischen Kalenders hat an der Jahresbezeichnung der christlichen Ara nichts geändert. Dagegen ward es für die praktische Brauchbarkeit derselben von großer Bedeutung, daß man sich entschloß, sie auch rückwärts fortzusetzen und für die ganze ihrer Spoche vorangehende Zeit eine Rechnung nach Jahren vor Christic Geburt einzusühren. Wer diesen glücklichen Gedanken zuerst gehabt hat, scheint nicht 25 bekannt zu sein (?); Bosuet giedt in seinem Discours sur l'distoire universelle und zwar schon in der ersten Ausgabe (Paris 1681) am Rande neben den Jahreszahlen nach der Weltära von Usher, bezw. Jahren der Stadt Rom auch die Zahl der ans devant J. C. an (das Jahr der Geduntz Jesu ist ihm das 4004. der Welt und das 754. der Stadt). In England ward die Rechnung nach Jahren vor Christo gegen Ende des so 18. Jahrhunderts von den Geschichtschern angenommen. In Deutschland bediente sich der Göttinger Historiker Gatterer (gest. 1799) noch der Weltären; ansänglich der von Betadius berechneten, hernach, als er das Novum systema chronologiae fundamentalis von Joh. Georg Frank herausgegeben hatte (Göttingen 1778), der Weltära dieses Chronologen; diese beiden Aren disserterum um 198 Jahre; das Jahr 1 n. Chr. ist sür Petadius das 3984., für Frank das 4182. der Welt. Bredow bedauert im Jahre 1800, daß die Deutschen noch nicht zu der Rechnung nach Jahren vor Christo übergegangen seien. — Die Jahre vor Christo werden durchweg als julianische gerechnet; die Astredoken das der Beit vor Christo bei den ersteren das dem Jahr 1 n. Chr. vorangehende Jahr mit der Zisser Null, die Geschichtschreiber als Jahr 1 v. Chr., so daß eine Jahreszahl aus 40 der Zeit vor Christo bei den ersteren um eine Einheit kleiner ist, als die den andern.

Berwirrung drackte in die an sich seinsache christliche Jahresrechnung, daß man im

Berwirrung brachte in die an sich so einsache christliche Jahresrechnung, daß man im Mittelalter ansing, das Jahr an verschiedenen Tagen zu beginnen. Hierüber ist schon Bb IX S. 718, 42 ff. berichtet. Wie mannigsach sich die Brazis nach Ort und Zeit gestaltete, ist aus Grotesends Taschenbuch S. 11 ff. zu ersehen. Wie wichtig es ist, hierauf 45 zu achten, mag solgendes Beispiel zeigen. Die Bulle, durch die Gregor XIII. die nach ihm benannte Kalenderresorm anordnete, datierte er vom 24. Februar 1581; nach unserer Zählung war es der 24. Februar 1582; der Papst bediente sich des calculus Florentinus, der die Jahre vom 25. März 1 n. Chr. an zählte, während für den calculus Pisanus die Epoche der 25. März 1 v. Chr. war. Die Kalender blieben bei dem Jahres- 50 ansang mit dem 1. Januar. Allmählich sam man dann überall auf ihn zurück; in Deutsch- land ist er ungefähr seit der Mitte des 16. Jahrhunderts wieder allgemein eingeführt.

Rachdem seit dem 1. Januar 1873 auch die Jahanesen den gregorianischen Kalender

Nachdem seit dem 1. Januar 1873 auch die Japanesen den gregorianischen Kalender angenommen haben, ist die Hossmung berechtigt, daß unsere jetige dristliche Zeitrechnung sich in nicht gar ferner Zeit allgemeiner Annahme erfreuen wird. Es darf auch gesagt 55 werden, daß sie unter allen vorhandenen die zweckmäßigste ist. Daß Jesus nicht wirklich im Jahre 1 unserer Ara, wie Dionysius glaubte, geboren ist, ist dabei von keinem Beslang; auch wenn dieses Geburtsjahr zu ermitteln wäre, würde wohl niemand auf den Gedanken kommen, unsere Zeitrechnung danach abzuändern.

## Derzeichnis

## ber im Ginundzwanzigsten Banbe enthaltenen Artifel.

| Artifel:                                   | Berfasser:<br>(Klippel †) Haud<br>Buddensieg                                    | Seite: | Artifel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berfaffer:           | Gelte: |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| <b>W</b> andalbert                         | (Klivvel +) Haud                                                                | 1 1    | Wendelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Müller               | 94     |
| Warburton                                  | Buddensiea                                                                      | . 2    | Wenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schäfer              | 95     |
| Ward, Marg, f. 1                           | . A. Englische Frau                                                             | _      | Benrich von Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |        |
| lein Bb V S.                               | 390. sa ff.                                                                     |        | Wenzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haud                 |        |
| Warblam                                    | Buddenfieg                                                                      | . 6    | Berbenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Senfe +) Mirht      | 103    |
| Wardlaw<br>Warham                          | Buddenfieg                                                                      | . 8    | Werdenhagen<br>Werenfels, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rischer              | 105    |
| Marnefried Rauly                           | 18 f. Baulus Diakonus                                                           |        | Werenfels, Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Richer               | 106    |
| 286 XV S. 88.                              |                                                                                 | •      | Marte quie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thieme               | 110    |
| Mailerhauten.                              | Maninger                                                                        | . 10   | Werte, gute<br>Wertmeister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Günther              |        |
| Masserichtehen                             | Schmidt                                                                         |        | Warner Menra gest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1643 ( h 94 50 of    |        |
| Bafferschleben<br>Bafferweihe<br>Baterland | Gaß † (Meyer)                                                                   | . 18   | Werner, Georg, gest<br>Bb IV S. 397,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1010   0. 11. 2144 |        |
| Baterlanh                                  | Buddenfieg                                                                      | . 19   | Wernsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müller               | 126    |
| Watson, R., Bischo                         | f Buddensieg                                                                    | . 20   | Wertheimer Bibel f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h of Ribelmerte      |        |
| Batson, R., Methi                          | )=                                                                              | . 20   | Bb III S. 189, as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . v. a. Divenverie   |        |
| distenprediger                             | Buddensieg                                                                      | . 22   | Wefel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clemen               | 127    |
| Watson, Thomas                             | Buddenfieg                                                                      | . 24   | Besley, Charles u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Robn f. d. A. Die:   |        |
|                                            |                                                                                 |        | thobismus Bb X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II 6. 747.           |        |
| Watt&                                      | Hermelink<br>Buddensieg<br>Mirbt<br>Hoffmann<br>Grügmacher<br>Hinschieß † (Haud | . 29   | Beffel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Schmidt †)          |        |
| Maio                                       | Mirht                                                                           | . 32   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | has Wass             | 131    |
| Regideiber                                 | Hoffmann .                                                                      | . 34   | Wessenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Magenmann +)        |        |
| Beigel                                     | Grünmacher .                                                                    | . 37   | and the state of t | Benrath              | 147    |
| Reinhischnf                                | Sinidius + (Saud                                                                | 44     | Beffobrunner Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |        |
| Meihe 1. h. 2191.                          | Benedittionen Bo II                                                             |        | Restants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gregory              | 153    |
| S. 588 und P                               | Briestertum Bb XVI                                                              |        | Westcott<br>Westen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bergog + (Bels:      |        |
| S. 51, 34.                                 |                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | beim)                | 155    |
| Beihnachten                                | Rietschel                                                                       | . 47   | Bestfälischer Frieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hinichius † (Seb:    |        |
| Beihrauch i. d. Bib                        | el Zehnpfund                                                                    | . 54   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ling)                | 160    |
| Beihwaffer                                 | el Zehnpfund                                                                    | . 55   | Beftgoten f. b. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Goten Bb VI          |        |
| Bein, Beinbau be                           | ei .                                                                            |        | S. 777, 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |        |
| den hebraern Beingarten                    | Benginger                                                                       | 58     | Bestminfter Synobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Warfield             | 176    |
| Weingarten                                 | Arnold                                                                          | . 62   | Weitybal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rawerau              | 185    |
| Beishaupt i. b. Al.                        | Bluminaten Bb IX                                                                | :      | Westphal<br>de Wette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Frant + (Ratten=     |        |
| € 62 m                                     |                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buich)               | 189    |
| Weisheit                                   | Hoennide                                                                        | . 64   | Wettitein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bertheau             | 198    |
| Beisheit, Buch ber                         | r f. d. A. Apotryphen                                                           | 1      | Bepermüller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lienbard             | 203    |
| Bd I S. 652, s.                            |                                                                                 |        | Bhatelp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buddenfieg           | 205    |
| Weiß, U.                                   | Boffert                                                                         | . 73   | Whiston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Buddensieg           | 213    |
| Weiß, Pant. f. d.                          | A. Candidus Bd III                                                              |        | Wettstein<br>Beyermüller<br>Whately<br>Whiston<br>Whitby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Buddenfieg           | 215    |
|                                            | m . ( , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                       |        | zogiteneio, w. j. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . M. Dictipoolonius  |        |
| 28618 agung 1. d. 21.3                     | Brophetentum Bd XVI                                                             |        | 986 XII S. 755,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 ff.<br>Bossert    | 217    |
|                                            | d. A. Dach und bi                                                               | ,      | Wihart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haud .               | 218    |
| Paniakheraer                               | Dichterschule Bo IV                                                             | ;      | Wibel<br>Wibert<br>Wichern<br>Wiclif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rahlenbed            | 219    |
| æ 207"                                     |                                                                                 |        | Wielif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Loserth              | 225    |
| Beigfäder                                  | Salkmann                                                                        | . 76   | Wiberchrist f. Antich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -it 98h T 6 577      | '      |
| Welt                                       | (Diestel +) Mittel 4                                                            |        | Wibutinh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Solber-Goger         | 244    |
| wiii                                       | Holymann                                                                        | 8.1    | Widutind<br>Wied, Hermann v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Germann n 92ish      | 271    |
| Bely.                                      | Warned                                                                          | 92     | Bb VII S. 712.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Termann v. zoneo   |        |
| with                                       | continent                                                                       | . 02   | 200 VII 9. (12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |        |

## 928 Bergeichnis ber im einundzwanzigften Bande enthaltenen Artitel

| Artifel:                                                                   | Berfaffer :        | Seite: | Artifel:                                                    | Berfaffer :              | Seite: |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Zacharias, Papst                                                           | Haud               | 588    | Ringenborf                                                  | (Beder +) Müller         | 679    |
| Racharias Gerganos                                                         | Mener              | 590    | Zion f. b. A. Berufale                                      | m Bd VIII S. 674, 20.    |        |
| Zacharias Rhetor f.                                                        | den folgenden 21.  |        | Rionismus f. b. A.                                          | Miffion unter ben        |        |
| Žacharias Schola-                                                          | , 0                |        | Juden Bo XIII                                               | S. 191, 24 ff.           |        |
| îtitos                                                                     | Rrüger             | 593    | Rippora f. b. M. Mose                                       | 2 936 XIII S. 488. 20.   |        |
| . Zahlen bei den He-                                                       | •                  |        | Zoba<br>Zödler<br>Zöpffel<br>ZoU<br>Zollitofer<br>Zonaras   | Guthe                    | 703    |
| bräern                                                                     | Kautsích           | 598    | Bödler                                                      | Schulte                  | 704    |
| Zanchi                                                                     | (Schmidt †) Ficer  | 607    | Böpffel                                                     | Holymann                 | 708    |
| Zauberei und Wahr                                                          | :                  |        | Я́ой                                                        | Zehnpfund                | 710    |
| jagerei                                                                    | v. Orelli          | 611    | Bollikofer                                                  | Mehlhorn                 | 711    |
| jagerei<br>Bebaoth<br>Bedetia                                              | Raupsch            | 620    | Žonaras                                                     | Meyer                    | 715    |
| Bedetia                                                                    | Rittel             | 627    | Born Gottes                                                 | (Rübel †) Rüegg . Saud . | 719    |
| Rehnten bei den He                                                         | =                  |        | Żosimus                                                     | Hauck                    | 729    |
| bräern                                                                     | Zehnpfund          | 627    | Bichotte                                                    | Hadorn                   | 730    |
| bräern<br>Zehnten, firchl.                                                 | Sehling            | 631    | Büricher Bekenntnis                                         | f. d. A. Bullinger       |        |
| Beit, geschlossene s.                                                      | Tempus clausum     |        | Bb III S. 544, se                                           | u. d. folg. A. 3. 36.    |        |
| Bb XIX S. 573.                                                             |                    |        | Züricher Konsens                                            | Christ †                 | 732    |
| Zeitrechnung, bibl.                                                        | Rittel             | 639    | Zütphen, G. 3.                                              | van Been                 | 735    |
| Daitrachnung Firch!                                                        | Marthagu           | Q1/    | Zütphen, H.<br>Zütphen, H.<br>Zufriedenheit                 | Bertheau                 | 737    |
| Яей                                                                        | (Schmidt †) Fider  | 650    | Bufriebenheit                                               | Lemme                    | 742    |
| Zettreightung, fritigi. Zeller Zeloten Zeno, Bischof Zeno, Kaiser Zenhanja | Balmer +           | 652    | Rug= und Reitiiere                                          |                          |        |
| Beloten                                                                    | Sieffert           | 655    | bei ben Bebraern                                            | Zehnpfund                | 745    |
| Beno, Bifchof                                                              | Arnold             | 657    | Zulassung f. d. A.                                          | Borsehung Bb XX          |        |
| Beno, Kaifer                                                               | Neumann            | 663    | G. 755, so.                                                 |                          |        |
| Bephanja                                                                   | Beer               | 665    | Bungenreden                                                 | Feine                    | 749    |
| Zephyrinus                                                                 | Krüger             | 669    | Žweikampf                                                   | Rabe                     | 759    |
| Berbolt, Gerhard v                                                         | an Zutphen j. Büt- |        | Žwiđ                                                        | (Reim †) Boffert .       | 768    |
| phen, Gerh. Zerbi                                                          | olt von.           |        | Žwingli                                                     | (Güber †. R. Stabe:      |        |
| Beugen f. d. Il. Geric                                                     | ht und Recht Bb VI |        | Zungenreben<br>Zweikampf<br>Zwick<br>Zwingli                | lin †) Egli              | 771    |
| <b>S.</b> 578, ss.                                                         |                    |        | ] _                                                         | <del></del>              |        |
| Zezschwip, von                                                             | Fider              | 670    |                                                             |                          |        |
| Biegler                                                                    | Schottenloher      | 673    | Breußen, kirchl.=ftat.                                      | Ed. v. d. Goly (H.       |        |
| Zigabenus f. Euthyn                                                        | iius Zigabenus BdV |        |                                                             | v. d. Golb +)            | 815    |
| <b>S</b> . 633.                                                            |                    |        | Sätularijation                                              | (Dove †) Sehling         | 838    |
| Billerthaler                                                               | Arnold             | 675    | Scheidungsrecht                                             | (Dove †) Sehling         | 855    |
| Bineverbot, firchl.                                                        | j. den A. Bucher   |        | Sequenzen                                                   | Werner                   | 895    |
| vben S. 521.                                                               |                    |        | Säfularifation<br>Scheidungsrecht<br>Sequenzen<br>Theologie | Rattenbusch              | 901    |
|                                                                            |                    |        |                                                             |                          |        |

## 29. Oftober 1908.

Das Berzeichnis ber Herren Mitarbeiter und ber von einem jeden gelieferten Artikel folgt (unberechnet) im Registerbande.

|   |   |   | _ |  |
|---|---|---|---|--|
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |  |

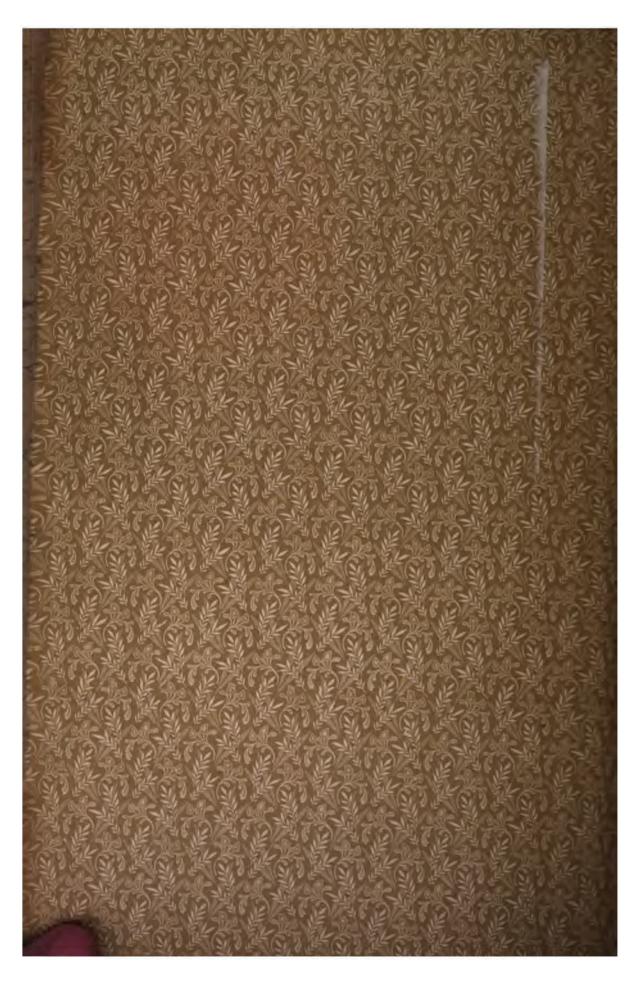

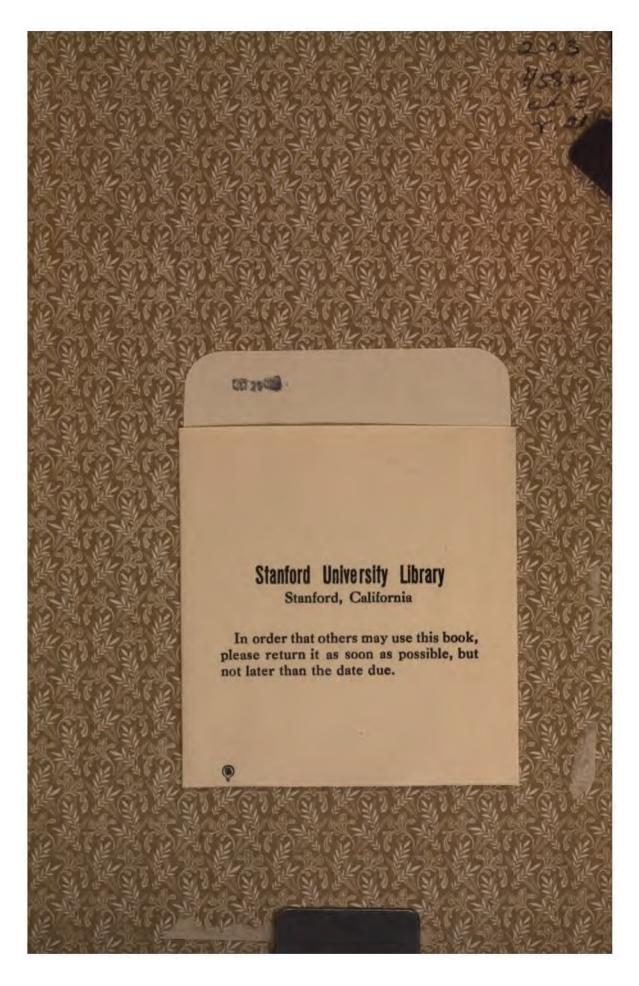

